



# The Library SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT

WEST FOOTHILL AT COLLEGE AVENUE CLAREMONT, CALIFORNIA

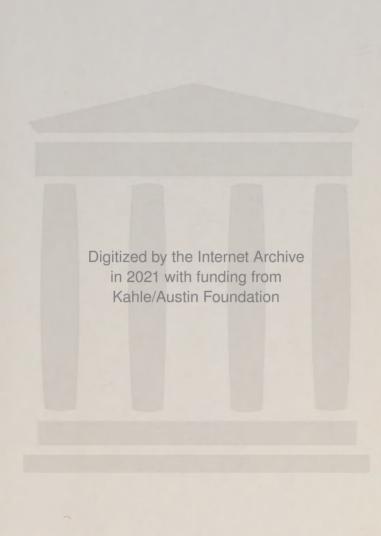

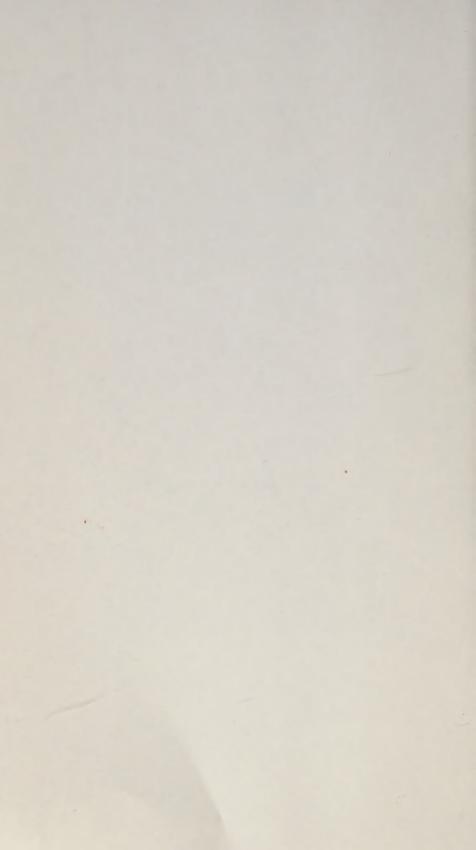

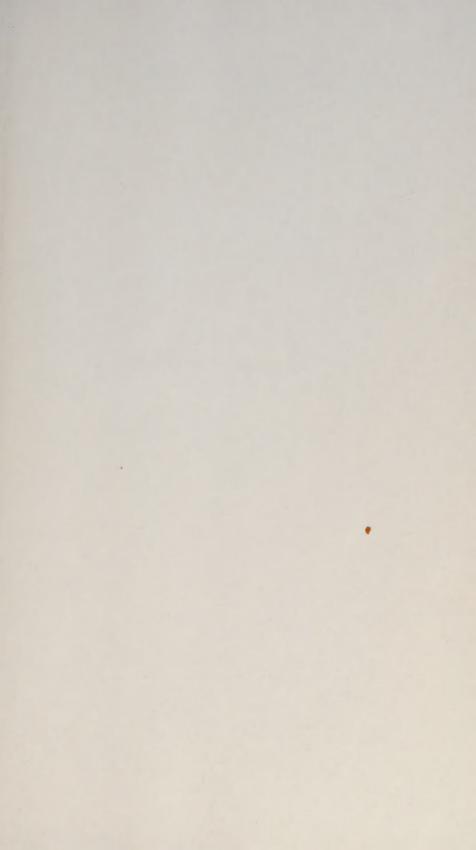



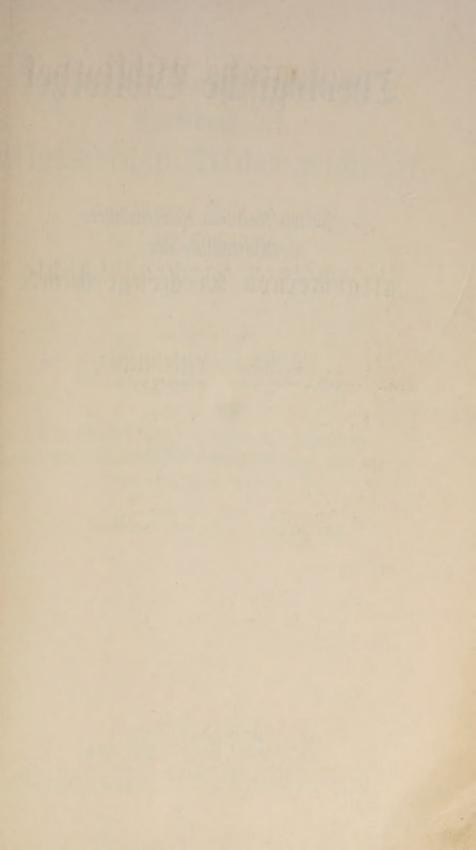

# Theologische Bibliothek

# Joseph Kardinal Hergenröthers Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte

Men bearbeitet von

Dr Johann Peter Kirsch Bäpfil. Hausprälat, Professor un der Universität Freiburg i. d. Schw.

Fünfte, verbesserte Auflage

Freiburg im Breisgau Herdersche Verlagshandlung

Berlin, Karlsruhe, München, Strafburg, Wien, London und St Louis, Mo.

# Sandbuch der allgemeinen Kirchengeschichte

Ren bearheitet pon

# Dr Johann Peter Kirsch

Bapftl. Sauspralat, Brofeffor an ber Uniberfitat Freiburg i. b. Som.

Fünfte, verbefferte Auflage

Dritter Band

Der Verfall der kirchlichen Machtstellung die abendländische Glaubensspaltung und die innerkirchliche Reform

> Mit einer Karte Die Konfessionen in Europa um das Jahr 1600

Freiburg im Breisgau Herdersche Verlagshandlung 1915

Berlin, Karlsruhe, München, Straßburg, Wien, London und St Louis, Mo.

Theology Library

SCHOOL OF THEOLOGY

AT CLAREMONT

California

# Imprimatur

Friburgi Brisgoviae, die 8 Iulii 1915

# Thomas, Archiepps

Alle Rechte vorbehalten

## Vorwort.

mitten in den Wirren und Schrecken des gewaltigen Weltkrieges erscheint der dritte Band des "Handbuchs der allgemeinen Kirchengeschichte" in fünfter Auflage. Am 1. August 1914 waren bereits über 300 Seiten gebruckt oder im Satz. Der plötzliche Kriegsausbruch ließ eine längere Unterbrechung eintreten. Erst im Januar des laufenden Jahres konnte der Satz wieder aufgenommen und von dort an in normaler Weise ohne neue Störung

ju Ende geführt merden.

In Diesem dritten Bande wird, nach ben im ersten Bande (S. 43) entmidelten Grundfaten über die Ginteilung der Rirdengeschichte, das dritte Beitalter behandelt, das die Zeit vom Anfange des 14. bis gur Mitte des 17. Jahrhunderts umfaßt. Bom Standpunkt einer ftreng miffenschaftlichen Betrachtung und einer genetischen Untersuchung ber Gescheniffe diefer Jahrhunderte aus bieten biefe eine innerlich zusammenbangende Epoche bar. 3m geiftigen und religiösen, im politischen und sozialen Leben der driftlichen Bolterfamilie Europas beginnen wesentlich mit dem 14. Jahrhundert die Rrisen, die in dem großen Glaubensabfall des Protestantismus im 16. Jahrhundert ihren Sobepunkt erreichen und infolge berer bis jur Mitte bes 17. Jahrhunderts im Bolferleben des Abendlandes fich endgültig eine Reugestaltung gebildet hatte, Die wir als die Grundlage einer neuen Zeitperiode ansehen muffen. Man mag jene gange Beit als eine Ubergangsperiode bezeichnen; allein eine Beriode bon über drei Jahrhunderten, in der eine Umgestaltung von folder Tragweite auf dem geiftigen und religiofen Gebiete fich vollgieht, hat wohl das Recht, als eigener wichtiger Abschnitt in die geschichtliche Darftellung eingereiht zu werben; fie trägt ihre große hiftorische Bedeutung in sich felbst, und man kann in dem fo begrenzten Zeitabidnitt die wefentlichen Faktoren bon den Unfangen bis jur bölligen Auswirkung berfolgen. Das gange 15. Jahrhundert hangt innerlich ficher biel enger gusammen mit dem 16. als mit dem 13., und das 14. Jahrhundert ift die hiftorisch notwendige Bedingung für die Erscheinungen der Folgezeit, es weift ebenfalls viel mehr auf das 15. Jahrhundert bin, als es auf bas 13. jurudgreift; in ber erften Salfte bes 17. Jahrhunderts tommt bie religiofe Rrife außerlich ju einem gewiffen Abichluß, der mit wichtigen politifden Neugestaltungen zusammenfällt und, wie diefe, im Beftfälischen Frieden Der gewaltige Unterschied in ber jum völkerrechtlichen Ausdrud gelangt. Stellung der Rirche und ihrer Organe im Bolferleben gegen früher findet gerade in der fast völligen Ausschaltung des Papfitums bei dem Abschluffe des Westfälischen Friedens feinen flarften Musdrud.

Die Unfage, aus benen ber Beginn einer großen Rrife in bem allgemeinen geiftigen Leben flar berborgebt, erscheinen deutlich in der philofophischen und firchlich-politischen Literatur bes 14. Jahrhunderts. Es genüge hinguweisen auf die Berbreitung des Averroismus, auf die Auswüchse ber muffischen Bewegung, auf den Rampf, den Marfilius von Badua und feine Genoffen gegen die firchliche Machtstellung unternahmen, in welchem bis babin unerhörte Bringibien vorgetragen wurden, wie folgende: Quelle der ftaatlichen Autorität ift die Bolkssouveranität; ber Staat hat auch für das ewige Bohl feiner Untergebenen zu forgen, folglich hat er die Aufficht über die tirchliche Bermaltung und die Tatigkeit ber Mitglieder bes firchlichen Sacerdotiums ju Beiter sei hingewiesen auf B. Occam und seine Lehren, durch die der göttliche Brimat des Babstes wie die Unfehlbarkeit der Kirche geleugnet, die Heilige Schrift als einzige unfehlbare Glaubensnorm aufgestellt wurde 1. Bu diefer tiefgreifenden Bewegung auf bem Gebiete ber Bhilosophie und ber religiösen Erkenntnis tam im 15. Jahrhundert der humanismus hingu, der gang neue Richtungen in das Streben nach höherer geiftiger Bildung einführte, vielfach berbunden mit einer ungesunden Sucht nach unbeschränkter Beistesund Lebensfreiheit, mit theoretischer und praktischer Bermerfung der Grundfate der driftlichen Moral. Der Rlerus verlor raich die Oberherricaft auf miffenschaftlichem Gebiete, die er gehabt hatte, solange Philosophie und Theologie fast ausschließlich ben Gegenstand intellektueller Tätigkeit gebildet hatten. Der humanismus rudte aber nicht blog die weltliche, profane Beiftesbildung in den Bordergrund, sondern schuf vielfach Opposition gegen den bisherigen theologischen Studienbetrieb. In gleicher Weise wirkte die Renaissance auf dem Gebiete ber Runft; das Beibentum machte fich in dem übermäßig gefteigerten Runft- und Luxusleben in breiten Schichten geltend, und diese Tendengen übten in weitem Mage auch in hohen und höchsten firchlichen Kreisen schlimme Wirtungen aus. Die religios-driftliche Lebensanschauung verlor die Bormacht, Die fie bisber beseffen batte.

Zugleich offenbarte sich eine schwere Krise im religiös-kirchlichen Leben. Die päpstliche Autorität wurde tief erschüttert durch die Lostrennung von dem natürlichen Size des Papstums infolge des langen Ausenthaltes in Avignon und vor allem durch das darauffolgende große päpstliche Schisma. In der kirchlichen Zentralverwaltung zeigten sich große Mißbräuche, die zu immer erneuerten Beschwerden der weltlichen Machthaber sührten und zum Teil berechtigte, aber auch vielsach übertriebene Angrisse auf das Papstum und die kuriale Berwaltung hervorriesen. Der von Wilhelm Durand dei Gelegenheit des Konzils von Vienne 1311 geprägte Ausdruck von der Reformatio ecclesiae in capite et in membris blieb über zwei Jahrhunderte hindurch eine immer erneuerte Forderung, unter der das päpstliche Ansehen und die sirchliche Stellung schwer leiden mußten. Infolge des Schismas und der darauffolgenden Reformkonzilien erlangten die weltsichen Machthaber durch Konzessionen und Konkordate großen Einfluß auf die innerkirchliche Berwaltung, der beim

<sup>1</sup> Bgl. Dr G. Manfer, Die Geisteskrise des 14. Jahrhunderts. Rektoratsrede. Freiburg i. d. Schweiz 1915.

Borwort. VII

Volke und zum Teil im Klerus die richtige Anschauung vom Berhältnis der beiden Gewalten trübte und beim Ausbruch von Streitigkeiten auch auf rein religiösem Gebiete für die Kirche verhängnisvoll werden konnte. Die Berweltlichung großer Kreise des höheren wie des niederen Klerus, das Streben nach irdischen Borteilen und Genüssen, der vielfache Berfall der Klöster und des Ordenslebens, das Eindringen unsittlicher Lebensführung, in breite Schichten des Klerus brachten die leitenden Organe der Kirche in Mißachtung und brachen ihren Einfluß auf das Bolk. Das gesamte religiöse Leben wurde unmittelbar dadurch schwer geschädigt. Die auftretenden Häresien zeigten darum auch, wie aus den Lehren und Bestrebungen von Wiclif und Huß hervorgeht, einen sehr gefährlichen Charakter, da sie auf die Zerstörung der gesamten Grundlage der Kirche gerichtet waren. Gerade dieses trat dann im Prostessantismus des 16. Jahrhunderts in schärsster Beise hervor.

Nicht minder festen auf politischem und fogialem Gebiete mit bem 14. Jahrhundert Bestrebungen ein, die ju großen Ummalzungen führten. Die Stellung des römischen Raisertums deutscher Ration unter ben Fürften Gurobas brach jufammen mit der Bernichtung der Idee des driftlichen Staatenbundes im Abendlande. Die nationalen Staaten entwickelten fich und gerieten in Rampfe, in benen die Bernichtung der fpanisch-habsburgischen Ubermacht den wichtigften Fattor bildete. Im Innern des Staatslebens ermuchs der Abfolutismus, der die alten Ginrichtungen ber Städtebermaltung und die demokratischen Formen bes öffentlichen Lebens vernichtete und bis in die Mitte bes 17. Jahrhunderts feine bollftandige Ausprägung fand. Geit dem 15. Jahrbundert kam mit dem Nationalstaat die Diplomatie auf, die in der Regelung der internationalen Beziehungen fortan eine fo große Rolle spielte. Das Auftommen des Rapitalismus und die Berbreitung der Geldwirtschaft vereinigten große Reichtumer in den Sanden einzelner Indibiduen und Genoffenschaften. Daneben bestanden in den niederen sozialen Schichten, besonders auf dem Lande, große Migstände, die zu revolutionaren Bewegungen führten. Durch ben in den Städten und den höheren Rreisen machsenden Reichtum murde ein übergroßer Lurus in der Lebensführung gefördert, der die driftlichen Lebens= anschauungen schwächte und dem Materialismus die Wege bahnte. In den Städten entstanden vielfach Rampfe um die Oberherrschaft in der Verwaltung; fie richteten fich oft gegen die geiftlichen Fürsten, wo Diese Couberanitätsrechte hatten. Auf die ökonomische Entwicklung einzelner Lander maren die überfeeischen Entdedungen von großem Ginflug, mahrend im Gudoften Europas das Bordringen der Türken besondere Gefahren brachte. Alle Diefe verschiedenen politischen und sozialen Faktoren brachten seit bem 14. Jahrhundert so viele neue Elemente in das Leben der abendlandischen Bolter, daß ein Ausgleich erft allmählich und nicht ohne Garung und ohne Erschütterungen eintreten tonnte.

Der Ausbruch der großen Arise auf religiösem und kirchlichem Gebiete erfolgte im 16. Jahrhundert im Protestantismus, der keine innere Resorm auf Grund der wahren, von Christus gebrachten Offenbarung, sondern ein Absall von der katholischen Kirche und eine Zerstörung der übernatürlichen Grundlage des Christentums war. Diesen falschen Bestrebungen gegenüber führte die Kirche die wahre Resorm des religiösen Lebens auf Grund der vollen Offenbarungs= wahrheit burch, unter Beteiligung ber berfcbiedenen Organe ihrer Birtfamteit : Allgemeines Rongil, Babfitum, religiofe Orben, große Beilige. Dadurch murben die Mängel der Berwaltung und die Auswüchse im fittlichen Leben allmählich beseitigt, der Rlerus auf die richtige Ausübung seines Berufes und die Bahrung feiner tirchlichen Stellung gurudgeführt, Die Autoritat ber Sierarchie neu geftartt. Rugleich mard burch biefe Reformtätigkeit bem weiteren Bordringen der Irrlehre gewehrt, und in manchen Gegenden murden die Abgefallenen der Rirche wiedergewonnen. Doch verharrten große Gebiete in Mitteleuropa und fast der gange Norden in der Baresie und in der Trennung von der firchlichen Einheit; ber Westfälische Friede murde geschloffen auf Grund bes Busammenbruches der religiösen Ginheit des Abendlandes. In den neuentdecten Landern der übrigen Weltteile sette seit dem Ausgange des 15. Jahrhunderts eine in diefer gangen Beriode ausschlieglich bon der tatholischen Rirche unternommene Miffionstätigkeit ein, die aufs neue die reichen übernaturlichen Rrafte ber Rirche offenbarte und von großen Erfolgen begleitet mar. Go fand im 17. Sabrhundert die aus den berichiedenften Burgeln erwachsene Bewegung, der die außere Ausgestaltung ber firchlichen Stellung in der Zeit bom 8. bis jum 13. Jahrhundert in fo vielen Dingen jum Opfer fiel, einen Abschluß. Zugleich war damit die neue Grundlage gegeben, auf der nun in der Folgezeit das religios-tirchliche Leben fich außerte und weiter entwickelte. Diefer Zeitraum bom Beginn des 14. bis gur Mitte des 17. Jahrhunderts tritt uns somit als eine eigene Beriode der Rirchengeschichte entgegen; er berdient als folcher behandelt zu merden.

In der Anordnung des Stoffes sind in der neuen Auflage einige kleine Änderungen eingetreten. Der Darstellung der kurialen Berwaltung und ihrer Zweige im 14. Jahrhundert wurde ein eigener, neuer Paragraph, § 4 des ersten Abschnittes, gewidmet. Im zweiten Abschnitt des zweiten Buches wurde die Darstellung der Tätigkeit zur Bekehrung der Irrlehrer von dem vorhergehenden Paragraphen getrennt und in § 5 besonders behandelt. Kleinere Änderungen und Rachträge sowie Berbesserungen in Einzelheiten sinden sich in allen Abschnitten des Bandes. Die Quellen- und Literaturverzeichnisse wurden sorgfältig geprüft und durch die neuen Erscheinungen ergänzt.

Mögen die Zeitverhältniffe und der Abschluß des Friedens es baldigft er-

möglichen, den vierten (Schluß-) Band bes Bertes nachfolgen ju laffen.

Freiburg i. b. Schw., am Feste der Apostelfürsten Betrus und Paulus 1915.

3. P. Kirfch.

# Inhaltsverzeichnis.

| Bi                                                                                                                                | orwort                                                                                                                                                       | Sette    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|
| Erstes Buch.                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |          |  |  |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |          |  |  |
| Der Riedergang der kirchlich-politischen Macht des Papsttums und ber kirchlich-religiösen Weltanschauung und der Ruf nach Reform. |                                                                                                                                                              |          |  |  |
| Charafter der Periode                                                                                                             |                                                                                                                                                              | 1        |  |  |
|                                                                                                                                   | Erster Abschnitt.                                                                                                                                            |          |  |  |
|                                                                                                                                   | Die Päpste in Avignon unter dem herrschenden Ginfluß Frankreichs und der Streit mit Ludwig dem Bayern.                                                       |          |  |  |
| 1.                                                                                                                                | Die Überfiedlung ber Papste nach Avignon und die französischen Bestre-<br>bungen gegenüber dem Papstium; Benedikt XI. (1303—1304) und Klemens V.             |          |  |  |
| 2.                                                                                                                                | (1305—1314)                                                                                                                                                  | 6        |  |  |
|                                                                                                                                   | Klemens VI. (1342—1352)  A. Papft Johann XXII.; die Streitigkeiten der Franziskaner und der Beginn                                                           | 19       |  |  |
|                                                                                                                                   | des Kampfes mit Ludwig dem Bayern                                                                                                                            | 20       |  |  |
|                                                                                                                                   | B. Der literarische Streit beim Kampse Ludwigs des Bapern mit dem Papsttum<br>C. Fortsetzung des Kampses Johannes' XXII. mit Ludwig dem Bapern;              | 26       |  |  |
|                                                                                                                                   | ber Streit fiber die Visio beatifica; die Finanzverwaltung Papft Jo-<br>hannes' XXII.  D. Die Papfte Benedift XII. und Klemens IV.; Fortsetzung und Ende des | 29       |  |  |
|                                                                                                                                   | Rampfes mit Ludwig dem Bahern                                                                                                                                | 34       |  |  |
| 3.                                                                                                                                | Die Wiederherstellung des Kirchenstaates und die Rücksehr der Päpste nach Rom; die Päpste Innozenz VI. (1352—1362), Urban V. (1362—1370) und                 |          |  |  |
|                                                                                                                                   | Gregor XI. (1370—1378)                                                                                                                                       | 40       |  |  |
|                                                                                                                                   | Die Kurie und die papftliche Zentralberwaltung im 14. Jahrhundert . Die Kirche in ben einzelnen Ländern; das Sinken der firchlichen Autorität                | 50<br>61 |  |  |
| υ.                                                                                                                                | A. Frankreich                                                                                                                                                | 62       |  |  |
|                                                                                                                                   | B Spanier und Rortugal                                                                                                                                       | 63       |  |  |
|                                                                                                                                   | C. Die italienischen Staaten                                                                                                                                 | 64       |  |  |
|                                                                                                                                   | D. Deutigiano                                                                                                                                                | 65       |  |  |
|                                                                                                                                   | E. Ungarn                                                                                                                                                    | 66<br>66 |  |  |
|                                                                                                                                   | G. England und Schottland                                                                                                                                    | 67       |  |  |
| 6.                                                                                                                                | Die Universitäten und die scholastische Theologie im 14. Jahrhundert                                                                                         | 68       |  |  |
| 7.                                                                                                                                | Die Mystik im 14. Jahrhundert                                                                                                                                | 74       |  |  |
|                                                                                                                                   | Das Ordensleben; neue geiftliche Genoffenschaften und Bereine                                                                                                | 80       |  |  |
| 9.                                                                                                                                | Die häretische Bewegung bis zum Auftreten Wiclifs                                                                                                            | 85<br>89 |  |  |
| 10.                                                                                                                               | Der chriftliche Orient und die Miffionen in Afien; ber Palamitismus . A. Die firchlichen Beziehungen zwischen bem Abendlande und bem Orient .                | 90       |  |  |
|                                                                                                                                   | B. Die Arriehre des Balamitismus                                                                                                                             |          |  |  |

#### 3 meiter Abichnitt.

|                    | Das große abendländische Schisma und die Frelehren von Wiclif und huß.      |           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1                  | . Der Ursprung des papstlichen Schismas                                     | Seif<br>9 |
|                    | . Die Päpste in Rom und in Avignon bis zum Konzil in Pisa                   | 10        |
|                    | Die Stellungnahme der Theologen gegenüber dem Schisma                       | 12        |
|                    | . Das Konzil von Pifa und die Berschärfung der Spaltung                     | 13        |
| - <del>-</del> - 5 | @ 1 ( 1 00 H M V )                                                          |           |
|                    | . Die drei Papite dis zum Konzil von Konflanz                               | 138       |
| U.                 | WY10 0 (4141 4140)                                                          | 14        |
|                    | Schrömas (1414—1418)                                                        | 14        |
|                    | B. Die Berhandlungen über Johannes XXIII. und die Abdankung dieses          | 14        |
|                    | m - 1,11, 10                                                                | 4 -       |
|                    | Papstes                                                                     | 150       |
|                    |                                                                             | 15        |
| 17                 | D. Die Papstwahl und die Resormbekrete                                      | 161       |
| 0                  | Die Jrrlehre des John Wiclif                                                | 169       |
| 0,                 | Die Jrrlehre des Wiclif in Böhmen; Johannes huß und die huffiten .          | 177       |
|                    | A. Die häretische Bewegung in Böhmen bis gur Berurteilung bes Jo-           |           |
|                    | hannes Suß.                                                                 | 178       |
|                    | B. Die Fortdauer der hufsitischen Bewegung in Böhmen und Mähren .           | 191       |
|                    |                                                                             |           |
|                    | Dritter Abschnitt.                                                          |           |
|                    | Die Reformkonzilien; die Kirche und die Renaiffance.                        |           |
| 7                  |                                                                             |           |
| ၂.                 | Papst Martin V. und das Konzil von Siena                                    | 197       |
| ۵,                 | Papft Eugen IV. und das Ronzil von Basel-Ferrara-Florenz (fiebzehntes       |           |
|                    | allgemeines); das Basler Schisma; Berhandlungen mit den böhmischen Suffiten | 201       |
|                    | A. Papft Eugen IV. und die beginnende Opposition des Baster Konzils         |           |
|                    | (1431—1432)                                                                 | 203       |
|                    | B. Unterhandlungen Eugens IV. mit der Berfammlung in Basel und Bruch        |           |
|                    | mit ber Shnobe (1433–1437)                                                  | 210       |
|                    | C. Die Berhandlungen bes Basler Konzils mit ben Suffiten in Böhmen          |           |
|                    | (1431—1437)                                                                 | 221       |
|                    | D. Das Konzil in Ferrara und bas Pseudo-Konzil in Basel (1438—1440);        |           |
|                    | Stellungnahme ber einzelnen Länder; Bericharfung ber Bagler Spaltung        |           |
| 0                  | burch Aufstellung eines Gegenpapftes                                        | 224       |
| ð.                 | Det Cley des Duditiums uder dag Bagier Schisma. die Panfardate              | 230       |
| 4.                 | Die Union mit der griechischen Kirche auf bem Konzil von Ferrara-Florenz    | 239       |
| ο.                 | Wie union mit den Armeniern und andern Orientalen                           | 249       |
| 0.                 | Die griechische Rirche nach der Florentiner Union; der Fall von Kon-        |           |
|                    | nuntinopel                                                                  | 252       |
| 7.                 | Die Stellung ber Kirche zur Renaissance und jum humanismus                  | 256       |
| Ö.                 | Wie Hengingnee-Babite bon Wifnsqua V his Mygraphar VI (1447 1509)           | 266       |
| 9.                 | Die Ponitifiate Bing, III., Kuling, II. und Leus X. pas autrepute au-       |           |
|                    | genience Konzu in Kom (1512—1517)                                           | 285       |
| 10.                | Das Papfitum und die Kirche gegenüber ben politischen Mächten in Europa;    | 200       |
|                    | ortroductives Sinten der firmlichen Allachtifentung                         | 293       |
| 11.                | Die Mitgfande im Rlerus und in der firchlichen Bermaltung: Berfuche gur     | 200       |
|                    | stelorm                                                                     | 301       |
| 2.                 | Die Orben. Reformbeftrebungen im Orbensleben; Streitigkeiten mit bem        | 901       |
|                    | zbeittietus .                                                               | 307       |
| 13.                | Die Entartung der Scholaftit; theologische Streitigkeiten; die Myftit; neue | 907       |
|                    | Deptevungen auf igeologischem Gebiefe                                       | 215       |
|                    | A. Die scholaftische Theologie                                              | 315       |
|                    | B. Die theologischen Streitigkeiten                                         | 317       |
|                    |                                                                             | 320       |

|      | Cl. 61. mg, 814                                                                    | Seite               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|      | C. Die Mhstik                                                                      | 324                 |
|      | D. Veistungen auf dem Geolese der Moral, des Kirchenrechts und der                 |                     |
|      | Rirchengeschichte                                                                  | 327                 |
| 14   | Der Rultus, die Saframente und ber religiofe Boltsunterricht; die firch-           | 328                 |
| 14.  | vide Ounst                                                                         | 994                 |
| 15   | liche Kunst                                                                        | 331                 |
|      | Die Kirche gegenüber ben häretikern, ben Juden und ben Ungläubigen im              | 340                 |
| 10.  | and to t                                                                           | 347                 |
| 17   | Abendlande                                                                         | 353                 |
| 11.  | Die anjunge der Desplonen in den neuentdeuten Cedetetten                           | 999                 |
|      | O 11 - M V                                                                         |                     |
|      | Zweites Buch.                                                                      |                     |
| Di   | e große abendländische Glaubensspaltung; der Rampf der Rirche                      | gegen               |
|      | Protestantismus; die Reform des firchlichen Lebens und der Auffd                   |                     |
| 2011 | der Mijsionen.                                                                     | ywang               |
|      | bet millionen.                                                                     |                     |
| Cha  | rakter ber Periode                                                                 | 361                 |
|      |                                                                                    |                     |
|      | Erfter Abschnitt.                                                                  |                     |
| 01.  |                                                                                    | m . t               |
| Die  | Entstehung und Ausbreitung des Protestantismus und die Anfänge der                 | Reform              |
|      | des kirchlichen Lebens.                                                            |                     |
| Alla | gemeine Darstellungen                                                              | 364                 |
| Pro  | rtestantismus in Deutschland                                                       | 365                 |
|      | A. Allgemeines                                                                     | 365                 |
|      | B. Luther                                                                          | 367                 |
|      | B. Luther                                                                          | 368                 |
| 1.   | Luther und fein erftes Auftreten bis jum Wormfer Reichstag (1521)                  | 369                 |
| 2.   | Die Anfänge ber Wiebertäufer und anderer extremer Richtungen im Pro-               |                     |
|      | teftantismus; Beiterbildung bes Luthertums und Abwendung bes Humanis-              |                     |
|      | mus von Luther                                                                     | 398                 |
| 3.   | Die lutherische Bewegung im beutschen Reiche bis zu ben Bauernkriegen              |                     |
|      | (1525); das Eingreifen der Papfte Hadrian VI. und Alemens VII                      | 405                 |
|      | 3wingli in Burich; bie Unfange ber proteftantischen Bewegung in ber                |                     |
|      | deutschen Schweiz                                                                  | <b>4</b> 2 <b>0</b> |
| 5.   | Das Fortschreiten der religiofen Spaltung und die Ginrichtung bes pro-             |                     |
|      | teftantischen Landesfirchentums; ber Streit zwischen bem Luthertum und bem         | 400                 |
|      | Zwinglianismus                                                                     | 428                 |
| 6.   | Zwinglianismus Der Augsburger Reichstag 1530; die Confessio Augustana und die Con- | 442                 |
|      | toggio 'l'otranolitana                                                             | 444                 |
| 7.   | Die Ausbreitung bes Luthertums und des Zwinglianismus im deutschen                 | 449                 |
| 0    | Reich und in der Schweiz; Zwinglis Tod                                             | 440                 |
| 8.   | Der Schmalfalbische Bund; Berhandlungen mit den Proteftanten und wegen             | 459                 |
| 0    | des Konzils bis zum ersten Regensburger Interim (1541)                             | 400                 |
| 9.   | Die Wiebertäufer und beren Befämpfung; bie Schwenkfelbianer und andere             | 470                 |
| 10   | Sonderbildungen im deutschen Protestantismus .                                     | 110                 |
| 10.  | Die inneren Schaben bes Luthertums und die weitere Berbreitung besselben           | 477                 |
| 11   | bis zu Buthers Tob (1546)                                                          | 211                 |
|      |                                                                                    | 489                 |
| 10   | frieden (1555)                                                                     | 100                 |
|      |                                                                                    | 498                 |
|      | Schweben                                                                           | 498                 |
|      | A. Sanemart und Finland.                                                           | 500                 |
|      | D. Oujutoth and Otherno.                                                           |                     |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 13.                        | . Der Protestantismus in Preußen, Polen und Ungarn-Siebenbürgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 503                                                                              |
|                            | A. Preußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 503                                                                              |
|                            | B. Polen, Livland und Kurland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 504                                                                              |
|                            | C. Magarn und Sichenhürgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 507                                                                              |
| 11                         | Calnin und har Calniniamus in her franzöfischen Schmeiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 508                                                                              |
| 15                         | C. Ungarn und Siebenbürgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 518                                                                              |
| 40.                        | . Der Protestantismus in Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 525                                                                              |
| 10.                        | Der kirchliche Abfall in England und Schottland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
| 17.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 529                                                                              |
|                            | A. England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 529                                                                              |
| 4.0                        | B. Schottland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 543                                                                              |
| 18.                        | Die Ursachen der Berbreitung des Protestantismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 545                                                                              |
| 19.                        | Die inneren Zuftande und die Ginrichtungen ber protestantischen Landes-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
|                            | firchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 547                                                                              |
| 20.                        | Die protestantische Theologie und die Lehrstreitigkeiten bis um die Mitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |
|                            | des 16. Jahrhunderts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 552                                                                              |
|                            | A. Die protestantische theologische Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 552                                                                              |
|                            | B. Theologische Streitigkeiten unter den Lutheranern .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 554                                                                              |
| 21.                        | Die Anbahnung ber innerfirchlichen Reform; bie Papfte von Paul III. bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
|                            | Paul IV. (1534-1559) und die beiden erften Epochen bes Rongils von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
|                            | Trient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 563                                                                              |
| 22.                        | Papft Bius IV. und die britte (Schluß=) Epoche des Konzils von Trient .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 581                                                                              |
| 23.                        | Reue Ordensbildungen, meift auf ber Grundlage ber alteren Formen bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001                                                                              |
|                            | Onhandrahand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 595                                                                              |
| 24.                        | Die Gründung und erste Berbreitung der Gesellschaft Jesu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 602                                                                              |
| 25.                        | Die firchliche Miffionstätigkeit in Amerika und Afien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 611                                                                              |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
|                            | A. America                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 611                                                                              |
|                            | 21 401001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 618                                                                              |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 010                                                                              |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 010                                                                              |
|                            | Zweiter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
| g                          | Zweiter Abschnitt.<br>Die firchliche Resorm und der Kamps gegen den Brotestantiamus: katholische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1111                                                                             |
| g                          | Zweiter Abschnitt.<br>Die firchliche Resorm und der Kamps gegen den Brotestantiamus: katholische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1111                                                                             |
| 9                          | Zweiter Abschnitt.<br>Die firchliche Reform und der Kampf gegen den Protestantismus; katholische<br>protestantische Gebiete in Europa; das Ausblühen der Missionen in den au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1111                                                                             |
| 1                          | Zweiter Abschnitt.<br>Die firchliche Reform und der Kampf gegen den Protestantismus; katholische<br>protestantische Gebiete in Europa; das Ausblühen der Missionen in den au<br>europäischen Weltteilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1111                                                                             |
| 1                          | 3 weiter Abschnitt.<br>Die firchliche Reform und der Kampf gegen den Protestantismus; katholische<br>protestantische Gediete in Europa; das Ausblühen der Missionen in den au<br>europäischen Weltteilen.<br>Die Tätigkeit der Pähste zur Reform des kirchlichen Bebens und zur Ak-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1111                                                                             |
| 1.                         | 3 weiter Abschnitt.<br>Die firchliche Reform und der Kampf gegen den Protestantismus; katholische<br>protestantische Gebiete in Europa; das Aufblühen der Missionen in den au<br>europäischen Weltteilen.<br>Die Tätigkeit der Päpste zur Reform des kirchlichen Lebens und zur Ab=<br>wehr des Brotestantismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | und<br>Her-                                                                      |
| 1.                         | 3 weiter Abschnitt.<br>Die firchliche Reform und der Kampf gegen den Protestantismus; katholische<br>protestantische Gediete in Europa; das Aufdlühen der Missionen in den au<br>europäischen Weltteilen.<br>Die Tätigkeit der Päpste zur Reform des kirchlichen Lebens und zur Ab-<br>wehr des Protestantismus.<br>Die Wirksamkeit der Lebuiten zur Hehrng des kirchlichen Lebens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | und<br>iher-<br>622                                                              |
| 1.                         | 3 weiter Abschnitt.<br>Die firchliche Reform und der Kampf gegen den Protestantismus; katholische<br>protestantische Gediete in Europa; das Aufdlühen der Missionen in den au<br>europäischen Weltteilen.<br>Die Tätigkeit der Päpste zur Reform des kirchlichen Lebens und zur Ab-<br>wehr des Protestantismus.<br>Die Wirksamkeit der Lebuiten zur Hehrng des kirchlichen Lebens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | und<br>Her-                                                                      |
| 1. 2. 3.                   | 3 weiter Abschnitt.<br>Die firchliche Reform und der Kampf gegen den Protestantismus; katholische<br>protestantische Gebiete in Europa; das Ausblühen der Missionen in den au<br>europäischen Weltteilen.<br>Die Tätigkeit der Päpste zur Reform des kirchlichen Lebens und zur Ab-<br>wehr des Protestantismus .<br>Die Wirksamkeit der Jesuiten zur Hebung des kirchlichen Lebens .<br>Die Reform auf dem Gebiete des Ordensledens; neue kirchliche Orden und<br>Kongregationen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | und<br>iger=<br>622<br>637                                                       |
| 1. 2. 3.                   | 3 weiter Abschnitt.<br>Die firchliche Reform und der Kampf gegen den Protestantismus; katholische<br>protestantische Gebiete in Europa; das Ausblühen der Missionen in den au<br>europäischen Weltteilen.<br>Die Tätigkeit der Päpste zur Reform des kirchlichen Lebens und zur Ab-<br>wehr des Protestantismus .<br>Die Wirksamkeit der Jesuiten zur Hebung des kirchlichen Lebens .<br>Die Reform auf dem Gebiete des Ordensledens; neue kirchliche Orden und<br>Kongregationen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | und<br>iher-<br>622                                                              |
| 1.<br>2.<br>3.             | Zweiter Abschnitt.<br>Die kirchliche Resorm und der Kamps gegen den Protestantismus; katholische<br>protestantische Gediete in Europa; das Aufdlühen der Missionen in den au<br>europäischen Weltteilen.<br>Die Tätigkeit der Päpste zur Resorm des kirchlichen Lebens und zur Ab-<br>wehr des Protestantismus.<br>Die Wirksamkeit der Jesuiten zur Hebung des kirchlichen Lebens<br>Die Resorm auf dem Gediete des Ordensledens; neue kirchliche Orden und<br>Kongregationen.<br>Der Umschwung im religiös-sittlichen Leben; Licht- und Schattenseiten; die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | und<br>Her=<br>622<br>637<br>642                                                 |
| 1.<br>2.<br>3.             | Zweiter Abschnitt. Die kirchliche Resorm und der Kamps gegen den Protestantismus; katholische protestantische Gebiete in Europa; das Ausblüchen der Missionen in den an europäischen Weltteilen. Die Tätigkeit der Päpste zur Resorm des kirchlichen Lebens und zur Abswehr des Protestantismus. Die Wirksamkeit der Jesuiten zur Hebung des kirchlichen Lebens Die Resorm auf dem Gebiete des Ordensledens; neue kirchliche Orden und Kongregationen. Der Umschwung im religiösssittlichen Leben; Lichts und Schattenseiten; die Hegenprozesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | und<br>liger-<br>622<br>637<br>642<br>653                                        |
| 1. 2. 3. 4. 5.             | Zweiter Abschnitt. Die firchliche Resorm und der Kamps gegen den Protestantismus; katholische protestantische Gediete in Europa; das Ausblüchen der Missionen in den au europäischen Weltteilen. Die Tätigkeit der Päpste zur Resorm des kirchlichen Lebens und zur Abswehr des Protestantismus. Die Wirksamkeit der Jesuiten zur Hebung des kirchlichen Lebens Die Wesorm auf dem Gediete des Ordenslebens; neue kirchliche Orden und Kongregationen Der Umschwung im religiössssttlichen Leben; Lichts und Schattenseiten; die Hegenprozesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | und<br>Her=<br>622<br>637<br>642                                                 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6.          | Zweiter Abschnitt.  Die kirchliche Resorm und der Kamps gegen den Protestantismus; katholische protestantische Gediete in Europa; das Ausblüchen der Missionen in den an europäischen Weltteilen.  Die Tätigkeit der Päpste zur Resorm des kirchlichen Lebens und zur Abswehr des Protestantismus.  Die Wirksamkeit der Jesuiten zur Hebung des kirchlichen Lebens Die Resorm auf dem Gediete des Ordensledens; neue kirchliche Orden und Kongregationen  Der Umschwung im religiösssittlichen Leben; Lichts und Schattenseiten; die Hegenprozesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | und<br>liger-<br>622<br>637<br>642<br>653<br>658                                 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6.          | Zweiter Abschnitt.  Die firchliche Resorm und der Kamps gegen den Protestantismus; katholische protestantische Gediete in Europa; das Aufdlüchen der Missionen in den au europäischen Weltteilen.  Die Tätigkeit der Päpste zur Resorm des kirchlichen Lebens und zur Abswehr des Protestantismus.  Die Wirksamkeit der Jesuiten zur Hebung des kirchlichen Lebens Die Wesorm auf dem Gediete des Ordensledens; neue kirchliche Orden und Kongregationen.  Der Umschwung im religiösssstitslichen Leben; Lichts und Schattenseiten; die Hegenprozesse.  Die Tätigkeit zur Bekehrung der Irrlehrer und ihre Ersolge Die Tätigkeit zur Bekehrung der Frescher und ihre Ersolge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | und<br>lher-<br>622<br>637<br>642<br>653<br>658                                  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.       | Zweiter Abschnitt.  Die firchliche Resorm und der Kamps gegen den Protestantismus; katholische protestantische Gediete in Europa; das Aufdlühen der Missionen in den au europäischen Weltteilen.  Die Tätigkeit der Päpste zur Resorm des kirchlichen Lebens und zur Abswehr des Protestantismus.  Die Wirksamkeit der Jesuiten zur Hebung des kirchlichen Lebens Die Wesorm auf dem Gediete des Ordensledens; neue kirchliche Orden und Kongregationen.  Der Umschwung im religiössstitslichen Leben; Lichts und Schattenseiten; die Hegenprozesse Die Tätigkeit zur Bekehrung der Irrlehrer und ihre Ersolge Die Tätigkeit zur Bekehrung der Fresenkaltnisse in Deutschland bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts Die kirchliche Resormtätiakeit in der Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | und<br>liger-<br>622<br>637<br>642<br>653<br>658                                 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.    | Zweiter Abschnitt.  Die kirchliche Resorm und der Kamps gegen den Protestantismus; katholische protestantische Gediete in Europa; das Aufdlüchen der Missionen in den au europäischen Weltteilen.  Die Tätigkeit der Päpste zur Resorm des kirchlichen Lebens und zur Abswehr des Protestantismus.  Die Wirksamkeit der Jesuiten zur Hebung des kirchlichen Lebens Die Wesorm auf dem Gediete des Ordenslebens; neue kirchliche Orden und Kongregationen.  Der Umschwung im religiössstittlichen Leben; Lichts und Schattenseiten; die Hegenprozesse.  Die Tätigkeit zur Bekehrung der Irrlehrer und ihre Erfolge Die Tätigkeit zur Bekehrung der Frrlehrer und ihre Erfolge Die Entwicklung der religiösen Verhältnisse in Deutschland bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts Die firchliche Resormtätigkeit in der Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | und<br>lher-<br>622<br>637<br>642<br>653<br>658                                  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.    | Zweiter Abschnitt.  Die kirchliche Resorm und der Kamps gegen den Protestantismus; katholische protestantische Gediete in Europa; das Ausblühen der Missionen in den au europäischen Weltteilen.  Die Tätigkeit der Päpste zur Resorm des kirchlichen Lebens und zur Abswehr des Protestantismus.  Die Wirksamkeit der Jesuiten zur Hebung des kirchlichen Lebens Die Wesorm auf dem Gediete des Ordensledens; neue kirchliche Orden und Kongregationen.  Der Umschwung im religiössstitslichen Leben; Lichts und Schattenseiten; die Hegenprozesse.  Die Tätigkeit zur Bekehrung der Irrlehrer und ihre Erfolge Die Tätigkeit zur Bekehrung der Frechrer und ihre Erfolge Die Entwicklung der religiösen Berhältnisse in Deutschland dis zum Beginn des 17. Jahrhunderts Die kirchliche Resormtätigkeit in der Schweiz Der Protestantismus und die Keligionskämpse in den Niederlanden; Absall der nördlichen Riederlande                                                                                                                                                                                                                                                               | und<br>lher-<br>622<br>637<br>642<br>653<br>658                                  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Zweiter Abschnitt.  Die kirchliche Resorm und der Kamps gegen den Protestantismus; katholische protestantische Gediete in Europa; das Ausblühen der Missionen in den au europäischen Weltteilen.  Die Tätigkeit der Päpste zur Resorm des kirchlichen Lebens und zur Abswehr des Protestantismus.  Die Wirksamkeit der Jesuiten zur Hebung des kirchlichen Lebens Die Mesorm auf dem Gediete des Ordensledens; neue kirchliche Orden und Kongregationen.  Der Umschwung im religiössstitslichen Leben; Lichts und Schattenseiten; die Hegenprozesse.  Die Tätigkeit zur Bekehrung der Irrlehrer und ihre Erfolge Die Tätigkeit zur Bekehrung der Freigiösen Berhältnisse in Deutschland bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts Die kirchliche Resormtätigkeit in der Schweiz Der Protestantismus und die Keligionskämpse in den Niederlanden; Absall der nördlichen Niederlande                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 622<br>637<br>642<br>653<br>658<br>662<br>673                                    |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Zweiter Abschnitt.  Die kirchliche Resorm und der Kamps gegen den Protestantismus; katholische protestantische Gediete in Europa; das Ausblühen der Missionen in den au europäischen Weltteilen.  Die Tätigkeit der Päpste zur Resorm des kirchlichen Lebens und zur Abswehr des Protestantismus.  Die Wirksamkeit der Jesuiten zur Hebung des kirchlichen Lebens Die Mesorm auf dem Gediete des Ordensledens; neue kirchliche Orden und Kongregationen.  Der Umschwung im religiössstitslichen Leben; Lichts und Schattenseiten; die Hegenprozesse.  Die Tätigkeit zur Bekehrung der Irrlehrer und ihre Erfolge Die Tätigkeit zur Bekehrung der Fresher und ihre Erfolge Die Entwicklung der religiösen Berhältnisse in Deutschland bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts Die kirchliche Resormtätigkeit in der Schweiz Der Protestantismus und die Keligionskämpse in den Niederlanden; Absall der nördlichen Niederlande Der Protestantismus und die religiösen Kämpse in den nordischen Keichen, in Polen und Ungarn-Siedenbürgen                                                                                                                                                      | 622<br>637<br>642<br>653<br>658<br>662<br>673                                    |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Zweiter Abschnitt.  Die kirchliche Resorm und der Kamps gegen den Protestantismus; katholische protestantische Gediete in Europa; das Ausblüchen der Missionen in den au europäischen Weltteilen.  Die Tätigkeit der Päpste zur Resorm des kirchlichen Lebens und zur Abswehr des Protestantismus.  Die Wirksamkeit der Jesuiten zur Hebung des kirchlichen Lebens Die Mesorm auf dem Gediete des Ordensledens; neue kirchliche Orden und Kongregationen.  Der Umschwung im religiössstitslichen Leben; Lichts und Schattenseiten; die Hegenprozesse.  Die Tätigkeit zur Bekehrung der Irrlehrer und ihre Erfolge Die Tätigkeit zur Bekehrung der Freihrer und ihre Erfolge Die Entwicklung der religiösen Berhältnisse in Deutschland bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts Die kirchliche Resormtätigkeit in der Schweiz Der Protestantismus und die Keligionskämpse in den Niederlanden; Absald der nördlichen Niederlande Der Protestantismus und die Religiössen Kämpse in den nordischen Keichen, in Polen und Ungarn-Siedenbürgen  A. Dänemark, Norwegen und Schweden                                                                                                               | 622<br>637<br>642<br>653<br>658<br>662<br>673<br>676                             |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Zweiter Abschnitt.  Die kirchliche Resorm und der Kamps gegen den Protestantismus; katholische protestantische Gediete in Europa; das Ausblühen der Missionen in den au europäischen Weltteilen.  Die Tätigkeit der Päpste zur Resorm des kirchlichen Lebens und zur Abswehr des Protestantismus.  Die Wirksamkeit der Jesuiten zur Hebung des kirchlichen Lebens Die Resorm auf dem Gediete des Ordensledens; neue kirchliche Orden und Kongregationen.  Der Umschwung im religiösssittlichen Leben; Lichts und Schattenseiten; die Hegenprozesse.  Die Tätigkeit zur Bekehrung der Irrsehrer und ihre Erfolge.  Die Tätigkeit zur Bekehrung der Irrsehrer und ihre Erfolge.  Die Entwicklung der religiösen Berhältnisse in Deutschland dis zum Beginn des 17. Jahrhunderts Die kirchliche Resormtätigkeit in der Schweiz.  Der Protestantismus und die Keligionskämpse in den Niederlanden; Absall der nördlichen Riederlande.  Der Protestantismus und die religiösen Kämpse in den nordischen Keichen, in Polen und Ungarn-Siedenbürgen  A. Dänemark, Norwegen und Schweden                                                                                                         | 622<br>637<br>642<br>653<br>658<br>662<br>673<br>676                             |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Zweiter Abschnitt.  Die kirchliche Resorm und der Kamps gegen den Protestantismus; katholische protestantische Gediete in Europa; das Ausblüchen der Missionen in den an europäischen Weltteilen.  Die Tätigkeit der Päpste zur Resorm des kirchlichen Lebens und zur Abswehr des Protestantismus. Die Wirksamkeit der Jesuiten zur Hebung des kirchlichen Lebens Die Resorm auf dem Gediete des Ordensledens; neue kirchliche Orden und Kongregationen. Der Umschwung im religiösssittlichen Leben; Lichts und Schattenseiten; die Hegenprozesse Die Tätigkeit zur Bekehrung der Irrsehrer und ihre Ersolge Die Tätigkeit zur Bekehrung der Irrsehrer und ihre Ersolge Die Entwicklung der religiösen Berhältnisse in Deutschland dis zum Beginn des 17. Jahrhunderts Die kirchliche Resormtätigkeit in der Schweiz Der Protestantismus und die Religionskämpse in den Niederlanden; Absall der nördlichen Niederlande Der Protestantismus und die religiösen Kämpse in den nordischen Reichen, in Polen und Ungarn-Siedenbürgen A. Dänemark, Norwegen und Schweden B. Polen C. Ungarn und Siedenbürgen                                                                                 | 622<br>637<br>642<br>653<br>658<br>662<br>673<br>676<br>682<br>682               |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Ive firchliche Resorm und der Kamps gegen den Protestantismus; katholische protestantische Gediete in Europa; das Ausblühen der Missionen in den au europäischen Weltteilen.  Die Tätigkeit der Päpste zur Resorm des kirchlichen Lebens und zur Ab-wehr des Protestantismus. Die Wirksamkeit der Jesuiten zur Hebung des kirchlichen Lebens Die Resorm auf dem Gediete des Ordensledens; neue kirchliche Orden und Kongregationen. Der Umschwung im religiös-sittlichen Leben; Licht- und Schattenseiten; die Hegenprozesse. Die Tätigkeit zur Bekehrung der Irrsehrer und ihre Erfolge. Die Tätigkeit zur Bekehrung der Irrsehrer und ihre Erfolge. Die Entwicklung der religiösen Berhältnisse in Deutschland dis zum Beginn des Ir. Jahrhunderts Die kirchliche Resormtätigkeit in der Schweiz. Der Protestantismus und die Keligionskämpse in den Niederlanden; Absall der nördlichen Riederlande Der Protestantismus und die religiösen Kämpse in den nordischen Keichen, in Polen und Ungarn-Siedenbürgen A. Dänemark, Korwegen und Schweden B. Polen C. Ungarn und Siedenbürgen                                                                                                  | 622<br>637<br>642<br>653<br>658<br>662<br>673<br>676<br>682<br>682<br>686        |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Zweiter Abschnitt.  Die firchliche Resorm und der Kamps gegen den Protestantismus; katholische protestantische Gediete in Europa; das Ausblüchen der Missionen in den an europäischen Weltteilen.  Die Tätigkeit der Päpste zur Resorm des kirchlichen Lebens und zur Abswehr des Protestantismus. Die Wirksamkeit der Jesuiten zur Hebung des kirchlichen Lebens Die Resorm auf dem Gediete des Ordensledens; neue kirchliche Orden und Kongregationen. Der Umschwung im religiössssittlichen Leben; Lichts und Schattenseiten; die Hegenprozesse Die Tätigkeit zur Bekehrung der Irrsehrer und ihre Erfolge Die Tätigkeit zur Bekehrung der Irrsehrer und ihre Erfolge Die Entwicklung der religiösen Berhältnisse in Deutschland dis zum Beginn des 17. Jahrhunderts Die firchliche Resormtätigkeit in der Schweiz Der Protestantismus und die Religionskämpse in den Niederlanden; Absall der nördlichen Niederlande Der Protestantismus und die Religionskämpse in den nordischen Reichen, in Polen und Ungarn-Siedenbürgen A. Dänemark, Norwegen und Schweden B. Polen C. Ungarn und Siedenbürgen Der Sieg der Irrsehre in England und Schottland; die Bedrückung Irlands          | 622<br>637<br>642<br>653<br>658<br>662<br>673<br>676<br>682<br>686<br>687<br>688 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Zweiter Abschnitt.  Die firchliche Resorm und der Kamps gegen den Protestantismus; katholische protestantische Gediete in Europa; das Ausblüchen der Missionen in den aus europäischen Weltteilen.  Die Tätigkeit der Päpste zur Resorm des kirchlichen Lebens und zur Abswehr des Protestantismus.  Die Wirksamkeit der Jesuiten zur Hebung des kirchlichen Lebens Die Wesorm auf dem Gediete des Ordensledens; neue kirchliche Orden und Kongregationen.  Der Umschwung im religiössssittlichen Leben; Lichts und Schattenseiten; die Hegenprozesse Die Tätigkeit zur Bekehrung der Irrsehrer und ihre Ersolge Die Tätigkeit zur Bekehrung der Irrsehrer und ihre Ersolge Die Entwicklung der religiösen Berhältnisse in Deutschland dis zum Beginn des 17. Jahrhunderts Die firchliche Resormtätigkeit in der Schweiz Der Protestantismus und die Keligionskämpse in den Niederlanden; Absall der nördlichen Niederlande Der Protestantismus und die religiösen Kämpse in den nordischen Keichen, in Polen und Ungarn-Siedenbürgen  A. Dänemark, Norwegen und Schweden  B. Polen  C. Ungarn und Siedenbürgen  Der Sieg der Irrsehre in England und Schottland; die Bedrückung Irlands | 622<br>637<br>642<br>653<br>658<br>662<br>673<br>676<br>682<br>682<br>686        |

|     | Inhaltsverzeichnis.                                                                                                                 | XIII  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |                                                                                                                                     | Seite |
| 11. | Die Religionstriege und die Zuruddrängung des Protestantismus in Frank-<br>reich                                                    | 706   |
| 12. | Die Abwehr des Protestantismus in Italien; Einwirfung protestantischer                                                              |       |
| 13. | Ideen; Antitrinitarier und Socinianer, besonders in Polen . Rirche und Staat in ben romanischen Ländern; ber ftaatliche Despotismus | 721   |
|     | in kirchlichen Dingen                                                                                                               | 726   |
| 14. | Der Dreißigjährige Krieg und der Westfälische Friede                                                                                | 735   |
| 15. | Die theologische Literatur und die Lehrstreitigkeiten bei den Protestanten:                                                         |       |
|     | fortschreitende Zerklüftung bes Protestantismus                                                                                     | 745   |
|     | A. Protestantische Theologen                                                                                                        | 745   |
|     | B. Vehrstreitigfeiten unter den Lutheranern; die Ronfordienformel                                                                   | 747   |
|     | C. Lehrstreitigkeiten unter den Calviniften                                                                                         | 750   |
| 10  | D. Vigitige Theolophen und Ungläubige.                                                                                              | 754   |
| 16. | Die firchliche Theologie. Blute ber theologischen Wiffenschaften, besonders                                                         |       |
| 17  | in den romanischen Ländern                                                                                                          | 756   |
| 17. | Die Lehrstreitigkeiten unter ben firchlichen Theologen                                                                              | 770   |
|     | A. Streitigkeiten über bie Beilige Schrift und über die unbeflecte Empfäng-                                                         |       |
|     | nis der Gottesmutter                                                                                                                | 770   |
|     | B. Der Bajanismus                                                                                                                   | 771   |
|     | C. Der Jansenismus; Beginn ber jansenistischen Streitigkeiten                                                                       | 776   |
|     | D. Der Molinistische Streit                                                                                                         | 783   |
|     | E. Der Richerianismus; Streitigkeiten über bie kirchliche Berfaffung und                                                            | 700   |
| 10  | Gewalt; Streit über den Thrannenmord                                                                                                | 789   |
| 10. | Die Runfte im Dienfte ber Rirche                                                                                                    | 796   |
| 19. | folge; vergebliche Berfuche zur Protestantifierung ber griechischeismatifchen                                                       |       |
|     |                                                                                                                                     | 800   |
| 20  | Rirche                                                                                                                              | 813   |
| 20. | A. Sub= und Oftafien                                                                                                                | 813   |
|     | B. Afrita                                                                                                                           | 820   |
|     | C. Amerika                                                                                                                          | 821   |
|     |                                                                                                                                     |       |
| Re  | gifter                                                                                                                              | 827   |

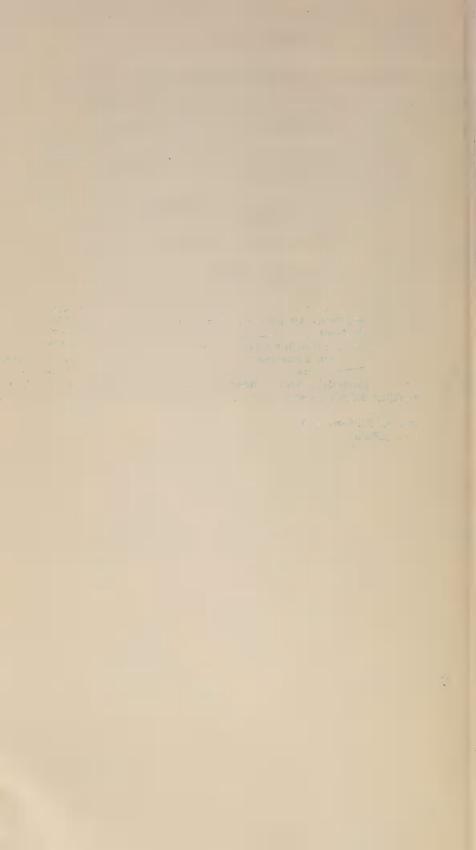

# Dritter Teil.

# Der Verfall der firchlichen Machtstellung; die abendländische Glaubensspaltung und die innerkirchliche Resorm.

(Bom Anfang des 14. bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts.)

Erstes Buch.

Der Niedergang der kirchlich politischen Macht des Papsttums und der kirchlich-religiösen Weltanschauung und der Ruf nach Reform.

(Bom Anfang des 14. bis jum Anfang des 16. Jahrhunderts.)

Literatur. - Raynaldus, Annales ecclesiastici XXIV ff. Barroducis 1872 f. Bzovius, Annalium post Baronium continuatio XIV ff. Coloniae Agr. 1618 ff. Rohrbacher, Universalgesch. ber tatholischen Rirche, in beutscher Bearbeitung XXIII bis XXIV. Münster 1860 ff. Rocquain, La cour de Rome et l'esprit de la réforme avant Luther II u. III. Paris 1895-1897. F. Mourret, Histoire générale de l'Église V: La renaissance et la réforme. 2. Aufl. Paris 1910. Sefele, Rongiliengesch. VI. 2. Aufl. (bon Anöpfler) Freiburg i. Br. 1890; VII ebb. 1869; VIII (von J. Bergenröther) ebb. 1887. Paftor, Gefch. der Papfte feit bem Ausgang bes Mittelalters I-III. 4. Aufl. Freiburg i. Br. 1901-1904 (mit reichen Quellen- und Siteraturangaben). 3. Loferth, Gefc. bes fpateren Mittelalters (1197-1492). Minden 1903. Eh. Lindner, Gefch. des beutschen Reiches vom Ende des 14. Jahrhunderts bis gur Reformation. Braunichweig 1875 ff. Saller, Papfitum und Rirchenreform. Bier Rapitel gur Geschichte bes ausgehenden Mittelalters I. Berlin 1904. Denifle, La désolation des églises, monastères, hôpitaux en France. 2 Bbe. Macon 1897-1899. Gefchichte ber Stadt Rom von Reumont II und Gregorovius VI, 4. Aufl.

## Charafter der Periode.

Die Zeit des 14. und 15. Jahrhunderts bildet eine Periode, in der neue, mächtig wirkende Faktoren ihren Einfluß auf die Gestaltung des kirchlichen Lebens auszuüben beginnen. Sie zeigt uns 1. das Sinken der papstlichen Macht. Durch die Kämpse mit dem nicht ohne schwere Schuld seiner Träger tief geschädigten Kaisertum war auch das Papsttum tief geschädigt und zum Anschluß an Frankreich genötigt worden, das durch das alte innige

Berhaltnis jum römischen Stuhle zu fehr hoben Unsprüchen gestimmt mar; bie Bapfte wurden vielfach abhängig bon der frangofischen Bolitit, woraus fich bie Berlegung ihres Siges nach Avignon ergab. Die Bestrebungen, burch bie Rüdfehr nach Rom von biefem Joche frei ju werden, auf ber einen, die für Frankreich errungenen Borteile ju behaupten, auf der andern Seite, führten gu bem großen biergigjährigen papftlichen Schisma. Diefes aber ichwächte den Einfluß und das Unsehen bes Apostolischen Stubles noch mehr und erzeugte vielfache Opposition im Schofe der Rirche felbst, neue Lehren über ihre Berfaffung und reformatorifche Berfuche, die ohne flar erfagtes Biel und ohne feste Grundlage bei der Aufregung der Beifter mehr niederriffen, als fie aufbauten. Und auf dem Stuble Betri fagen nicht mehr fo viele große und edle Manner wie borbem, nicht alle Bapfte vermochten bei ben immer mehr fich umgeftaltenden Berhaltniffen ihre Stellung und die Bedürfniffe ihrer Zeit richtig ju erfaffen; einzelne berfelben maren ihrer Burbe nicht wert; ihre Schmachen benutte die firchliche Opposition, wie die politisch-demokratische ftets die Blogen ber Monarcie benutt. Die Achtung vor der Autorität, damit auch der freie Gehorsam, ichwand immer mehr; wie die Bischofe ben Papft, so wollten die Briefter die Bifchofe, die Laien bald die Priefter meiftern. Die Schmächung ber Rirche in ihrem Mittelbunkte führte gur Schwächung berfelben auf allen Buntten der Peripherie. Diese Beriode zeigt uns 2. das Auftommen eines weltlichen, der Rirche feindseligen Staatsbewußtseins, das Überhandnehmen der staatlichen Eingriffe in das tirchliche Gebiet. Die Ronige entzogen fich immer mehr ber Leitung ber Rirche; bem ghibellinifden Staatsgedanken huldigend, glaubten fie fich ihrer Bormundschaft entwachsen; Philipps IV. Beispiel fand Nachahmung, und so bildete fich eine immer größer werdende Rluft zwischen geiftlicher und weltlicher Gewalt. Das papftliche Schisma. während beffen die Bratendenten des Papfitums den Beiftand der weltlichen Fürsten zu gewinnen trachteten, der Kampf der konstitutionalistischen Bartei gegen die oberfte Autorität der Bapfte veranlagten die letteren, firchliche Rechte in der Berwaltung teilweise den Fürften einzuräumen, mas diese Richtung forberte. Die Rirche follte bem irbischen Reiche nicht mehr übergeordnet, sondern untergeordnet fein; man betonte noch die Rebenordnung, aber legte bereits Sand an die völlige Unterjochung der Kirche, die nicht fofort gelingen, aber Fortschritte machen konnte; die allgemeine Rirche mar bon der Gefahr bedrobt. in Landesfirchen auseinanderzufallen. Die Opposition der Laienwelt gegen den vielfach verweltlichten und darum besto mehr feine privilegierte Stellung mahrenden Rlerus murde immer ftarter. War der Bapft aber nicht mehr Schiederichter der Fürsten, so entschied in ihren Zwiften noch allein das Schwert; ging das Gefühl ber Ginheit und Familienverbindung der driftlichen Bolfer verloren, fo gewann die Nationaleifersucht und Gelbstsucht immer größeren Boben; die Politik trennte sich ganglich von der Moral und der Religion. Aber auch bem irdischen Reiche drohten damit neue Gefahren. In Deutschland mar die Raifermacht gebrochen, das Territorialfürstentum nur bon Gigennut befeelt; in Frankreich ward die Monarcie übermächtig, fand aber auch eine Buchtigung ihres Ubermutes durch Englands Sand, das felbft wieder fich in inneren Rriegen aufrieb. Das Intereffe der Individuen trat allenthalben dem des Gangen ent-

gegen, fatt ber Einheit zeigte fich Zersplitterung, fatt ber rechtlich und friedlich nebeneinander bestehenden Innungen nur feindselig einander befehdende Barteien. Der Staat begann Elemente großzuziehen, die ihn felbft mit dem Untergange bedrohten. Denn es zeigt uns diefe Beriode 3. den teden Ubermut, ber fich ber nach Loderung ber Bande ber Autorität balb entfeffelten Geifter bemächtigte, den Drang gur Revolution, der überall eintritt, wenn bie erhaltenden Machte in ihrer Geltung verkummert find, aber auch bringenden Forderungen nicht entsprochen wird, an Stelle bes Gemeingeiftes der egoistische Sinn der einzelnen, an Stelle höberer Ideale der robe materielle Borteil und die Gewinnsucht tritt. Gefordert durch neue Erfindungen und Entdedungen, durch Berbreitung irdifden Bobiftandes, ber immer mehr zu übergroßem Lugus führte, wie durch die Berallgemeinerung ber flaffischen Studien, die mit dem Biedererwachen des heidnischen Geiftes berbunden mar, drang der fraffeste Materialismus ein, ber nur nach irdifden Schaten trachtete, der Genugsucht fronte, ben himmel über der Erde vergaß. Daran ichloß fich 4. eine bielface Entartung und dann wieder eine Erweiterung der miffenicaftlichen Leiftungen: eine Entartung, indem die alte Scholaftit durch Saiden nach Spigfindigkeiten und Neuerungen bon ihrer fruberen Sobe herabgedrudt mard, die Theologie und die Jurisprudenz berfteinerte; denn fo viele Theologen es gab, fie haben die Geistesarbeit eines Thomas von Aquin eher verdunkelt als weitergeführt; fo gablreich die Rechtsgelehrten maren, ber Bermirrung der Rechtsbegriffe haben fie nicht ju fteuern bermocht; eine Erweiterung, indem die hiftorifche Rritit, das Studium der Sprach- und Erfahrungswiffenschaften bingutamen und die flaffifden Studien der gorm bobere Bollendung berlieben. Gine vielfach gegen die Lehren und das Sittengefet bes Chriftentums antampfende Wiffenichaft berbreitete fich in weiten Rreifen ber Laien, die fich als Bertreter ber "profanen" Wiffenschaft gegen die bisber wesentlich vom Rierus vertretene firchlich-theologische Bildung erhoben. Die geiftige Ginheit der Wiffenichaft und das einigende Band der gemeinfamen Lebensanschauung wurden zerftort. Nur zu fehr trennten fich die Bertreter ber neu gepflegten Wiffensgebiete bon der Uberlieferung und der firchlichen Autorität, fich vielfach dem Ginfluffe neuer grriehren hingebend, bon benen manche die Religion nur jum Dedmantel für politische Neuerungen nahmen, die Berweigerung des ichuldigen Gehorfams gegen die Obrigkeit ju rechtfertigen fuchten. Ja 5. die Baresie trägt einen viel allgemeineren Charakter als ehebem, wirft durchgreifender; mahrend die Rirche an den bigherigen Getten noch teine ebenbürtigen Gegner gehabt hatte, bilbeten fich neue aus, die nicht blog einzelne Dogmen, sondern beren Gefamtheit in der Burgel angriffen, mahre und vermeintliche Digbrauche des firchlichen Lebens gur Berteidigung ihrer Negation benugten, die jum Schlagwort gewordene "Reform der Rirche an Saupt und Gliedern" jur Rahrung der Unzufriedenheit und gur Betorung der Maffen verwerteten. Co ward nach und nach alles unficher, alles in Frage geftellt; der Individualismus brangte fich hervor, Emporung und Rriege im Gefolge. Die falichen Sufteme, Die gur Befdrantung ber geiftlichen wie der weltlichen Gewalt, jur Befriedigung der geiftigen wie der leiblichen Bedürfniffe hervortraten, fuchten im Leben ihre Bermirklichung ju finden;

einzelne Funten tamen zusammen, aus benen bald eine helllodernde Flamme fic

erheben follte.

Aber mitten unter folden Stürmen, felbft unter bem Berderben bes Schisma, erhielt fich der Apostolische Stuhl des hl. Betrus fort, tief erschüttert, aber nicht gerftort, bon gottlichem Schute getragen. Selbft bie gegen ihn gehaltenen Rongilien konnten feine Autoritat nicht untergraben, wenn auch in ben Augen vieler Zeitgenoffen und ber Nachkommen burch bie zeitweilige Obmacht eines faliden firchlichen Ronftitutionalismus verdunkeln. Gelbft unwürdige Inhaber der Tiara haben im einzelnen Großes geleiftet für die Wiffen= fcaft, für die Miffionen, für die Erhaltung firchlicher Bucht und Ordnung. Es fehlte auch in diefer Zeit nicht an großen Beiligen, Lehrern und Fürften, nicht an Großtaten religiöser Begeifterung. Um hellften flammte Diefelbe in Spanien auf, das fiegreich aus den Rampfen mit den Mauren hervorging und ein einiges mächtiges Reich, die erfte Großmacht ward. Der im Weften er= liegende Jalam, der fich im Gudoften Europas, unterflügt von der Zwietracht der driftlichen Fürften, machtig ausbreitete, rief auch bier die Satkraft ber herborragenoften Manner auf und fteuerte einigermaßen der Schlaffheit, ber fonft Ungarn, Bolen und Deutschland ganglich zu verfallen brohten. Der gewaltige Strudel, der die Bolfer ergriff, forderte neben bielem Schlimmen auch manches Gute ju Tage, diente jur weiteren Ausbreitung des Reiches Chrifti, das im fernften Often, Guben und Westen Ersat für die Berlufte finden follte, die es im Norden zu erleiden hatte. Roch blühten die Runfte, zumal in Italien, noch war der religiofe Geift in ihnen nicht erftorben; auch in vielen Biffenfcaften ward noch im Dienfte der Rirche Bortreffliches geleiftet; noch fehlte es nicht an Theologen, welche die neu auftauchenden Irrtumer fraftig bekampften und dem Fortschritte innerhalb der Rirche neue Bahnen eröffneten. Um Borabend einer neuen Entwicklung tonnten aber menschliche Rrafte taum ahnen, wohin die große Bewegung ausmunden werde; es tonnten bei der Entfernung des Schadhaften leicht neue Auswüchse fich anseten, größere Ubel an die Stelle der alten treten; durch gewaltige Sturme follte die Luft gereinigt, burch neue fowere Rampfe ein neuer Sieg der Rirche errungen werden, die Befferung bon innen heraus erfolgen, nachdem das gange Gebäude bon außen ber bis in das Innerste erschüttert war.

#### Erfter Abschnitt.

Die Päpste in Avignon unter dem herrschenden Ginfluß Frankreichs und der Streit mit Ludwig dem Bayern.

(1304 - 1378.)

Onessen. — Bullarium Romanum, ed. Taurinensis, cura Ad. Tomasetti IV f. Aug. Taurin. 1859 ff. Theiner, Codex diplom. dominii tempor. S. Sedis I—II. Romae 1861—1862. Dudik, Iter Romanum. Vindob. 1855. Schmibt, Päpftliche Urkunden und Regesten aus den Jahren 1295—1352, die Gebiete der heutigen Provinz Sachsen und deren Umlande betreffend (Geschichtsquellen der Provinz Sachsen). Halle 1886. Schmidt und Rehr, Päpftliche Urkunden aus den Jahren 1353—1378 (ebb.) Halle 1889. Hinke, Die Papfturkunden Westfalens bis zum Jahre 1378. Münster 1889. Sauerland, Urkunden und Regesten zur Gesch. der Rheinlande I—VI (1294

bis 1399). Bonn 1902-1912 (Publifation ber Gefellich, für rhein. Gefchichtstunde); Batifanifche Urfunden und Regeften gur Geschichte Lothringens (1294-1370). 2 Bde. Meg 1901-1905 (Quellen gur lothringischen Gefc.). Lang, Urfunden über bie Begiehungen ber papstlichen Rurie zur Proving und Diozese Salzburg in ber avignonischen Beit (Quellen und Forfdungen gur öfterreich. Rirchengeich., 1. Gerie, Bb I). 2 Tle. Graz 1903-1906. S. Reimers, Olbenburgifche Papfturtunden. Olbenburg 1907; Friefifche Papfturfunden aus bem vatitanifden Archiv ju Rom. Leeuwarben 1908. K. Rieder, Monumenta Vaticana historiam episc. Constantiensis in Germania illustrantia. Römische Quellen gur Ronftanger Bistumsgeich. gur Zeit ber Papfte in Avignon (1305-1378). Innsbrud 1908. G. Mollat, Etudes et documents sur l'histoire de Bretagne. Paris 1907. H. Grange, Sommaire des lettres pontificales concernant le Gard émanant des papes d'Avignon I. Nîmes 1911. G. Brom, Bullarium Trajectense. 2 Bbe. Haag 1891-1896. Bliss, Calendar of entries in the Papal Registers relating to Great Britain and Ireland. Papal letters II-IV. London 1896-1902. L. Moltesen, Acta Pontificum Danica. Pavelige aktstykker vedrörende Danmark I (1316-1378). Kjöbenhavn 1904. R. S. Schafer, Deutsche Ritter und Ebeltnechte in Italien mahrend bes 14. Jahrhunderts (Quellen und Forschungen IV). 2 Tle. Paderborn 1911. - Rongitien bei Mansi, Concil. coll. XXV f; Labbé, Concil. coll. XV f. S. Otto, Das abignonefer Inventar des papftlichen Archivs bom Jahre 1366 und die Privilegiensammlungen des Fieschi und des Platina, in Quellen und Forsch, aus ital. Archiven und Bibl. 1909, 132-188. U. Berlière, Epaves d'archives pontificales du XIVe siècle, in Revue bénédictine 1907, 456-475, mit Fortsetzung. — Chronifen: Baluzius, Vitae paparum Avinionensium. 2 Bbe. Par. 1693. Giovanni Villani, Historie Fiorentine s. Cronica universale, fortgefett von feinem Bruder Matteo und deffen Sohn Filippo (bis 1364), ed. Racheli. 2 Bbe. Trieste 1857—1858; ed. Milano 1848. 7 Bbe. Matthias Neoburgensis (früher dem Alberius Argentin. zugeschrieben), Chronicon integrum (1273—1378), ed. Urstisius, Germ. hist. illustr. II, Francof. 1585, 97 ff. Bartholomaeus Ferrariensis, Polyhistoria, ed. Muratori, Script. rer. ital. XXIV 699 ff (blog für bie Beit 1287 bis 1367). Ioannes Vitoduranus (bon Binterthur), Chronica, ed. Wyss. Zürich 1856 (aus dem Archiv für schweiz. Gefc. XI). Henricus de Rebdorf, Chronica (1294-1362), ed. Boehmer, Fontes rer. Germ. IV, Stuttg. 1868, 507 ff. (Bgl. Shulte, Die fog. Chronit bes Beinrich von Rebborf. Munfter 1879). Henricus de Hervordia, Liber de rebus memorabilioribus (bis 1335), ed. Potthast. Gotting, 1859. Ranulphus Higden, Polychronicon (bis 1377), edd. Babington et Rawson Lumby (Rerum Brit. medii aevi Script. n. 41. 9 Bbe). London 1863 bis 1886. Jean Froissart, Chroniques de France (1307-1400), ed. Kervyn de Lettenhove (Oeuvres de Fr. 29 Bbe). Bruxelles 1867-1877. Guillelmus de Nangis, Chronic. contin., ed. Géraud. 2 Bbe. Paris 1843. Gobelinus Persona, Cosmodromium, h. e. Chronicon universale (bis 1418), ed. Meibom, Script. rer. Germ. I, Helmstad. 1688, 61 ff. Vitus Arnpeckius, Chronicon Austriacum (biš 1488), ed. H. Pez, Script. rer. Austr. I, Lips. 1721, 1165 ff; Chronicon Baioariae (biš 1495), ed. B. Pez, Thesaurus anecdot. novissimus III, Aug. Vindel., pars 2, ©. 19 ff. Henricus dapifer a Diessenhoven, Hist. eccl. (1316-1361, Forts. des Ptolemaus Lucensis), ed. Boehmer, Fontes rer. Germ. IV 16 ff. (Bei Bohmer a. a. D. und auch Bb I noch weitere Chroniken.) Bernardus Guidonis, Chronicon pontificum, ed. Muratori, Script. rer. Ital. III, 1 2. (2gl. Douais, Un nouveau mscr. de Bernard Gui et des chroniques des papes d'Avignon. Paris 1890. Glasichröber, Bur Quellentunde ber Papfigeich. bes 14. Jahrhunderts, in Siftor. Jahrb. 1890, 240 ff). Vitae Pontificum Romanorum (bem Dietrich von Riem zugefchrieben, aber von Berner von Lattich verfagt), ed. Eccard, Corp. hist. medii aevi I 1461 ff. (Bgl. Lindner, Uber einige Quellen gur Papfigefch. im 14. Jahrhundert, in Forich. jur beutschen Gefc. 1872, 235 ff 656 ff.) Albertinus Mussatus, De gestis Heinrici VII.; De gestis Italicorum post mortem Heinrici VII.; Ludovicus Bavarus: Die brei Schriften ed. Muratori, Script. rer. Ital. X 9-784. Chronique de Richard Lescot, religieux de St-Denis (1328-1344) suivie de la

continuation de cette chronique (1344—1364), publ. par Lemoine. Paris 1896. Ehrle, Die Chronit des Garoscus de Ulmoisca Veteri und Bertrand Boysset, in Archib für Literature und Kirchengesch. des Mittelalters 1892, 311 ff. Grauert, Konrads von Megenberg Chronit und sein Planctus ecclesiae in Germaniam, in Histor. Jahrb. 1901, 631 ff. Chroniten der beutschen Städte vom 14. dis 16. Jahrhundert, herausgegeben von der Histor. Rommission der kgl. bahr. Atad. der Wissensch. 23 Bde. Leipzig 1862 bis 1894.

Literatur. — André, Hist. de la papauté à Avignon. 2° éd. Avignon 1888. Christophe, Hist. de la papauté pendant le XIV° siècle. 3 Bbe. Paris 1853 (beutsch von Kitter, Paberborn 1853 f). Höfler, Die avignonischen Päpste. Wien 1871. G. Mollat, Les papes d'Avignon 1305—1378, in Bibliothèque de l'enseignement de l'hist. ecclés. Paris 1912 (mit reichen Quellen= und Literaturangaben). G. Camozzi, Il Papato avignonese. Palermo 1912. Aubery, De la juridiction temporelle des papes d'Avignon en matière pénale. Aix 1893. Pastor, Sesch der Päpste I, 4. Aufl., 67 st. Souchon, Die Papstwahlen von Bonisa VIII. bis Urban VI. Braunschweig 1888. Dönniges, Gesch des deutschen Kaisertums im 14. Jahrhundert. 2 Abt. Berlin 1840 st. Sorenz, Deutsche Gesch. unter den Habsdurgern und Luzemburgern. 2 Bde. Stuttgart 1890—1893. Déprez, Les préliminaires de la guerre de cent ans. La papauté, la France et l'Angleterre, in Bibl. des Écoles franç. d'Athènes et de Rome, fasc. 66. Paris 1902. Los erth, Studien zur Kirchenpolitit Englands im 14. Jahrhundert. 1. II. Wien 1897 (aus den Sigungsber. der Wiener Utad. CXXXVI). Moltes en, De Avignonske pavers forhold til Danmark. Kjöbenhavn 1896.

# 1. Die Übersiedlung ber Päpste nach Avignon und die französischen Bestrebungen gegenüber dem Papsttum; Benedikt XI. (1303—1304) und Klemens V. (1305—1314).

Quellen. — Potthast, Regesta II 2025 ff. Les registres de Benoît XI publ. par Grandjean. Paris 1883 ff. Clementis V. Regestum ed. cura et studio mon. ord. S. Benedicti. 9 Bbe und 2 Bbe Append. Romae 1885—1892. Ch. V. Langlois, Documents relatifs à Bertrand de Got, in Revue hist. XL (1889) 48 ff; Notices et documents relatifs à l'histoire de France au temps de Philippe le Bel, ebb. XL (1896) 307—328. H. Finke, Acta Aragonensia. Münster 1908. Gachon, Étude sur le mscr. G 1036 des archives départementales de la Lozière. Pièces relatives au débat du pape Clément V avec l'empereur Henri VII. Montpellier 1894. Monumenta Vaticana historiam Hungariae illustrantia. Ser. 1. Bb II: Acta legationis cardinalis Gentilis (1307—1311). Budap. 1885. Otte, Der historiste Bert der alten Biographien des Papstes Klemens V. (Festign. 3ur 26. Generalversammi. der Görresgeselsign., Breslau 1902, 3 ff; auch Diss. Breslau 1903). F. Chrie, Der Nachlaß Klemens' V. und der in betress des Mittelasters V (1889) 1—166.

Literatur. — Fietta, Nic. Boccasino di Trevigi e suo tempo. Padova 1871. Funte, Papft Benebitt XI. (Kirchengeschichtl. Studien I, 1). Münster 1891. Kindler, Benebitt XI. 1. II. (Diss.) Posen 1895. Grandjean, Benoît XI avant son pontificat, in Mélanges d'arch. et d'hist. 1888, 219 ff; Recherches sur l'administration financière du pape Benoît XI, ebd. 1884, 1 ff. L. Leclère, L'élection du pape Clément V (Annales de la Faculté de phil. et lettres de Bruxelles I, 1, 1889). Berchon, Hist. du pape Clément V. Bordeaux 1898. Rabanis, Clément V et Philippe le Bel. Paris 1858. E. Renan, Études sur la politique religieuse de Philippe de Bel. Paris 1899. G. Lizerand, Clément V et Philippe le Bel. Paris 1910. Benck, Klemens V. und Heiprich VII. Halle 1882. Frael, König Robert von Neapel und Raiser Heinrich VII. (Diss.) Berlin 1903. A. Citel, Der Kirchenstaat unter Klemens V. (Abhandl. Jur mitteren und neueren Gesch. I). Berlin 1907. J. Hösl, Karbinal Ja-

cobus Gaietani Stefaneschi. Gin Beitrag gur Literatur- und Rirchengefch, bes beginnenben 14. Jahrh. (Siftor. Studien von Cbering, Sft 61). Berlin 1908. 3. Theile, Ritolaus von Prato, Karbinalbifchof von Offia, 1303-1321. (Diff.) Riegty, Oberlaufit 1913. A. Magnocavallo, Marin Sanudo il Vecchio e il suo progetto di crociata. Bergamo 1901. - Chrie, Bur Borgefch, bes Rongils von Bienne, in Archiv für Literaturund Rirchengesch. bes Mittelalters 1886, 353 ff; 1887, 1 ff; Ein Bruchstück der Aften bes Rongils von Bienne, ebb. IV (1888) 361-470. E. Göller, Die Gravamina auf bem Rongil von Bienne, in Gestgabe fur S. Finte, Münfter 1904, 197-221. G. Mollat, Les doléances du clergé de la prov. de Sens au concile de Vienne, in Revue d'hist. eccles. VI (1905) 319-326. - über bie Templer f. bie allgemeinen Werte Bb II 499. Dazu: Savemann, Gefch. bes Ausgangs bes Tempelherrnorbens. Stuttgart 1846. J. Michelet, Procès des Templiers. 2 Bbe. Paris 1851. Chomanet, Die gewaltsame Aufhebung und Ausrottung bes Ordens ber Tempelherren. Münfter 1856. J. Loiseleur, La doctrine sécrète des Templiers. Étude suivie du texte inédit de l'enquête contre les Templiers de Toscane. Paris 1872. Boutaric, Clément V, Philippe le Bel et les Templiers. Paris 1874. Hagenmeyer, Le procès des Templiers à propos d'un livre récent. Paris 1885. Schottmuller, Bericht über bie archivalischen Forschungen zur Gesch. und bem Prozeg bes Tempelherrnorbens, in Sigungsber. ber fgl. preuß. Afab. ber Wiffensch. 1886, 1019 ff; Der Untergang bes Templerordens. 2 Bbe. Berlin 1887. Pruß, Kritische Bemerkungen jum Prozeß bes Templerordens, in Deutsche Zeitschr. fur Geschichtswiffenich. 1894, 242 ff; Entwidlung und Untergang bes Templerorbens. Berlin 1888; Bur Genefis bes Templerprozesses. München 1907. Lavocat, Procès des frères de l'ordre du Temple. Paris 1888. Delisle, Mémoire sur les opérations financières des Templiers. Paris 1889. Delaville-le-Roulx, La suppression des Templiers, in Revue des quest. histor. XLVIII (1890) 29 ff. Langlois, Le procès des Templiers d'après des documents nouveaux, in Revue des deux mondes CIII (1891) 382 ff. Emelin, Schuld ober Unichuld bes Templerordens. Stuttgart 1893. Lea, The absolution formula of the Templers, in Papers of the American Soc. of Church hist. 1893, 37 ff. Salvemini, L'abolizione dell' ordine dei Templari, in Archivio stor. ital. 1895, 225 ff. H. Grange, The fall of the Knights of the Temple, in Dublin Review 1895, 329 ff. Sefele, Konziliengesch. VI, 2. Aufl., 409 ff. H. Finke, Papsttum und Untergang bes Templersordens. 2 Bbe. (Vorreform. Forsch. IV—V.) Münster 1907.

1. Rach dem Tode Bonifag' VIII. am 11. Oftober 1303 (Bo II 618) versammelten sich die Rardinale unter bem Schutze des Königs Rarl II. von Reapel am 21. Oftober im Batifan jum Ronflave und ermählten ichon am nächsten Tage einstimmig ben Rardinal Nitolaus Boccafini jum Bapfte. Diefer, aus Treviso gebürtig, war Dominitaner, General des Ordens, darauf Rardinalbijchof von Oftia, führte das Bontifitat nur vom 22. Oktober 1303 bis 7. Juli 1304 als Beneditt XI. (eigentlich X.). Würdig und tugendhaft, suchte er den Frieden wiederherzustellen, ohne der Gerechtigkeit zu vergeben. Die Lage des Beiligen Stuhles mar eine fehr bedrängte und unter ben Rardinalen felbft frangofifder Ginflug machtig. Benedift bob die wider die Colonna erlaffenen Strafurteile seines Borgangers auf, ohne ihnen jedoch alle Guter gurudgugeben und die beiden diefer Familie angehörigen Rardinale wieder in ihre Funktionen einzuseten. Dem frangofischen Ronige, der ibn ju feiner Erhebung beglüdwünschte, gab er, ohne darum gebeten ju fein, Absolution bon den Zenfuren, in die er gefallen fein konnte, bob dann mehrere Defrete feines Borgangers gegen die frangösischen Bralaten und Gelehrten auf, milderte die Ronftitution Clericis laicos und suchte alles auf den Stand gurudguführen, in bem es vor dem Streite gewesen war. Doch forderte feine Pflicht eine Bestrafung des bon Rogaret und Sciarra Colonna gegen Bonifag verübten Attentates.

Um 7. Juni 1304 lud er durch eine ftrenge Bulle die Teilnehmer an letterem Berantwortung bor ben Aboftolifchen Stuhl und belegte fie, ba fie nicht erschienen, mit dem Anathem. Darüber ftarb Benedift XI. fo rafch (7. Juli 1304), daß man an seine Bergiftung glaubte 1. Er hatte gur Berftellung bes Friedens in Floreng feinen Ordensbruder Rardinal de Brato entfendet, in der Campagna die Ruhe hergefiellt, die Rauber des Rirchenschakes gur Berantwortung gezogen. Bei den Parteiunruben Roms hatte er feit dem Fruh= jahr 1304 feinen Sit nach Montefiascone, bann nach Berugia und Biterbo verleat.

2. Aus dem am 18. Juli 1304 eröffneten Ronklave in Berugia, in dem fich elf Monate lang die den Interessen der Colonna und des frangofischen Sofes ergebene Bartei und die italienische ber Gaetani gegenüberftanden, ging der Frangose Bertrand de Got, Erzbifchof bon Bordeaux, als Rlemens V. am 5. Juni 1305 hervor, mit gehn gegen fünf Stimmen gewählt. Er war nach guten Studien in Orleans und Bologna Kanonikus von Bordeaur 1295 Bischof von Comminges, 1299 Erzbischof von Bordeaux geworden, hatte fich 1302 auf dem römischen Ronzil eingefunden und so seine Ergebenheit gegen ben römischen Stuhl betätigt; fein alterer Bruder Berard mar als Rardinalbischof bon Albano 1297 mahrend seiner Mission zur Friedensbermittlung zwischen Frankreich und England im beften Rufe gestorben. Da die Wahl eines nicht zum Rardinalkollegium gehörenden Randidaten gefordert ichien. alaubte man einen ben Rardinalen vorteilhaft bekannten, bem frangofifchen Ronige angenehmen, bisher unmittelbar bem Ronige von England unterftellten Pralaten erheben zu muffen. Der Gewählte, der fich auf einer Bisitationsreise befand, nahm am 24. Juli die Wahl an; anstatt aber der Bitte der Bahler gemäß nach Italien zu tommen, beschied er Dieselben zu feiner Rronung nach Inon, wohin er auch die Ronige von Frankreich und England sowie andere Fürsten einlud. Die Krönung fand am 14. November 1305 in der Juffusfirche ju Lyon im Beisein des Königs Philipp des Schonen mit großer Pracht. aber nicht ohne betrübende Ungludsfälle ftatt, die ein Borzeichen weiteren Unheils zu werden ichienen. Der Papft entichloß fich nach der Rronung, nicht nach Italien zu reisen, sondern in Frankreich zu bleiben 2. Damit begann bie Beit der Refidens der Bapfte in Frankreich, das fiebzigjabrige Eril,

2 R. Wend, Aus den Tagen ber Zusammentunft Papft Riemens' V. und Ronig Philipps bes Schönen gu Lyon, Robember 1305 bis Januar 1306, in Zeitfdr. für Rirchengesch. XXVII (1906) 189-203.

<sup>1</sup> Als Urheber ber angeblichen Bergiftung Beneditts ward von einigen Philipp IV. bezeichnet (Ferret. Vicent. bei Muratori, Script. IX 1018), von andern die Mit= ichulbigen Nogarets, von wieber andern bie Florentiner, von noch andern bie Saetani, bann wieder eine Partei ber Rarbinale, endlich ber Frangistaner Bernarbo Delitiofi famt einigen Klerifern. Gegen lettere ließ Johannes XXII. 1319 eine Untersuchung einleiten, infolge beren bie Beweise für ben Mord gwar nicht ausreichend befunden murben, aber boch ber Franziskaner zu lebenslänglichem ichwerem Kerker verurteilt marb. Näheres barüber aus bem Inquifitionsarchive von Carcaffonne bei Natal. Alex., Saec. XIII u. XIV, diss. IX, a. 6, tom. XVI 345-347; Hauréau, Bernard Délicieux et l'inquisition albigeoise, Paris 1877. Grandjean, La date de la mort de Benoît XI, in Mélanges d'arch. et d'hist. 1894, 241 ff.

die babylonische Gefangenschaft der Nachfolger Petri, wie man nicht ohne alle Berechtigung, wenn auch mit Übertreibung, sie genannt hat.

Wenn Klemens V. aus Furcht bor den politischen Parteiungen Italiens und aus Borliebe für Frankreich nicht nach Rom ging, sondern zu Bordeaur. dann in Poitiers und Avignon residierte, so tam er besto mehr in Abhangia= feit bon dem frangofischen Sofe, der fich mit den tubnften Blanen einer Beltmonarchie trug und seinen durch robe Gewalt erfochtenen Sieg über Bonifag VIII. weiter ausbeuten wollte. Schon nach Beendigung der Rronungsfeierlichkeiten verlangte Philipp der Schone bon dem neuen Bapfte die Berdammung bes Bapftes Bonifag und bald auch die Ausrottung des Ordens der Templer, beffen reiche Befitungen in Frantreich feine Sabsucht lodten. Rlemens fucte Zeit zu gewinnen und den Konig einstweilen in anderer Beife zu befriedigen. Er erneuerte die ihm von Benedikt gegebene Absolution, ernannte unter gehn neuen Rardinalen neun Frangofen, gab den beiden Colonna ihre Blage im beiligen Rollegium gurud, bewilligte dem Ronige auf funf Jahre einen Rirchengehnten und ging in der Burudnahme oder Modifitation ber Detrete Bonifag' VIII. viel weiter als Beneditt, um nur dem frangofischen Intereffe fich gefällig zu erweisen. Er milberte bas Defret über bie Zitationen, hob die Bulle Clericis laicos gang auf, jedoch mit Festhalten an den älteren Gefegen, jumal des vierten Laterantongils; betreffs der dogmatischen Bulle Unam sanctam erklärte er (1. Februar 1306) nach Hervorbebung der Berdienfte Philipps, daß fie für ihn und fein Reich fein Prajudig bilben und beide nicht ju großerem Gehorsam gegen ben papftlichen Stuhl verpflichten folle, als vorher gefordert murde; damit mard Philipps Befchwerde befeitigt oder vielmehr die Bulle von dem falfchen, durch die frangofifche Politik in fie hineingetragenen Sinne gereinigt 1. Außerdem gewährte er bem Bruder des Ronigs, Rarl bon Balois, auf zwei Jahre einen Rirchenzehnten zur Durchführung feiner Plane auf Ronftantinopel und erlangte bafür auch Beitrage von den italienischen Staaten. Das Unternehmen lag ihm fehr am Bergen, weil er bon Bygang aus Palaftina wieder für die Chriftenheit zu gewinnen hoffte - ein Ziel, das er unablaffig mit allem Gifer, aber ohne Glud berfolgte. Die Regierung bes Rirchenstaates übertrug er brei Rardinalen, bie Statthaltericaft in Spoleto feinem Bruder Arnaud Carfias; aber bie Wirren borten nicht auf, es bekampften fich die Colonna und Orfini, der Adel und die Bürger. Die finanzielle Lage der papstlichen Rammer war eine sehr traurige und nötigte die Rurie zu brudenden Gelbforderungen, die in Frankreich felbft große Ungufriedenheit erregten 2. Unter dem 1. Februar 1306 fcbrieb der Bapft für alle damals vakanten und innerhalb drei Jahren vakant werdenden kirchlichen Pfründen in England, Schottland, Irland und Wales eine Annate aus, d. h. eine Abgabe in der Bohe des erften Jahreseinkommens der Pfrunde, gu gunften der papftlichen Raffe; nur die Ergbistumer, Bistumer und Abteien waren ausgenommen. Es ift das erfte Beifpiel einer allgemeinen Auflage ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Const. "Quoniam" c. un. de immun. III, 17 in Clem. über bie Bulle Clericis laicos. Const. "Meruit", c. 2 de privil. V, 7 in X vagg. comm.

<sup>2</sup> Baluzius, Vit. Pap. Av. I 3—5; II 58.

Annate für die papstliche Kammer auf alle vakant werdenden Pfründen eines Landes 1.

3. Nachdem der Papst längere Zeit in Bordeaux krank gewesen war und vielsach mit König Philipp über den Ort eines neuen Zusammentressens berhandelt hatte, fand im Mai 1307 eine Zusammenkunft beider in Poitiers statt, wo auch der Friede zwischen Frankreich und England befestigt wurde. Philipp wiederholte hier seinen Antrag auf Einleitung eines Prozesses gegen Papst Bonifaz; endlich erlangte Klemens das Versprechen desselben, dem Papste sei diese Sache allein vorzubehalten. Dessenungeachtet kam Philipp noch öfter und dringend auf sein Ansinnen zurück. Darum wurde auch eine damals entworfene Bulle nicht publiziert, die den hierin nachgiedigen König gegen alle aus der Verzögerung des Urteils sich etwa ergebenden Rechtsnachteile schützte und selbst dem Nogaret und seinen Mitschuldigen unter Auslegung einer Buse völlige Verzeihung in Aussicht stellte; der Papst erhielt erst dann freie Hand, als er in andern Fragen, besonders betress der Templer, dem Könige zu Willen war.

Auf neues Andringen Philipps aab Klemens 1308 die Zusicherung, daß er die Untläger des verftorbenen Bonifag boren wollte, bestimmte ben 2. Februar 1309 für den Beginn des Prozesses in Avignon und erließ (13. September) ein Zitationsedift. worin er seine persönliche Überzeugung von der Unschuld des Bonifaz aussbrach und mit Bründen belegte, jedoch dem Bunfche des Ronigs Philipp gemäß den Anklagern Bebor zu geben versprach. Der Saß des tyrannischen Fürsten gegen Bonifag VIII. hatte sich noch nicht gelegt; er wolle recht behalten und in jeder Beziehung einen Triumph über den papftlichen Stuhl feiern; er war unzufrieden mit dem Vorladungs= editt, deffen Migdeutung Klemens V. (2. Februar 1310) beklagte. Mit dem Ron= siftorium vom 16. März in Avignon begann der Prozeß, bei dem die Berteidiger des gelästerten Papftes viele ftreitverzögernde Ginreden, die Ankläger fehr weitgebende, der Verteidigung ungunftige Anforderungen erhoben; die Berhandlungen zogen fich in die Länge; die Zeugenverhore wurden 1311 in Italien und Frankreich fortgefett, hielten sich meistens an die von den Colonna verbreiteten abenteuerlichen Geruchte und wurden von frangofischen Rommissären geleitet. Endlich im Februar 1311 fcrieb ber König unter Beteuerung ber Reinheit seiner Absichten, daß er die ganze Sache dem Papfte, dem fie vorzugsweise zugehöre, jur Erledigung auf dem von ihm beabsichtigten Konzil ober sonftwo überlaffen und bie Unkläger zum Bergichte auf ihre Anklage bestimmen wolle. Für den bisher bedrängten Papft war das fehr erfreulich; nur mußte er noch eine Chrenerklärung für Philipp und feine Freunde erlaffen, Die alles nur in gutem Glauben und reinem Gifer getan zu haben berficherten. Auf Grund der Ausfagen von Geiftlichen und Laien sprach Rlemens V. (27. April 1311) unter Lobsprüchen auf Frankreich, "biefes Israel des Neuen Bundes", und nach geschicht= licher Darftellung des Berhandelten ben König von aller Schuid an ben traurigen Borfallen von Anagni und von jedem daraus hervorgehenden Rechtsnachteile frei, dehnte die Freisprechung auch auf seine Diener mit Ausnahme des Wilhelm Nogaret aus, gab jedoch auch biefem, ber seine Unschuld beteuerte, auf Fürsprache Philipps unter Auflegung einer Buge die Absolution und begnadigte alle andern mit Ausnahme der Räuber des Rirchenschates; er erflärte, niemand durfe den guten Gifer

<sup>1</sup> W. E. Lunt, The first levy of papal annates, in American Histor. Review XVIII (1912) 48—64; bgl. J. P. Rirjá in Röm. Quartaljár. XXVII (1913) 202\*—207\*.

Philipps in Zweisel ziehen, und besahl Kassation der seit November 1302 von seinen Borgängern zum Nachteile des Königs und seines Reiches erlassenen Attenstücke, wosgegen der päpstliche Notar Otto von Sermineto entschiedene Berwahrung erhob. Nur zu sehr hatte der Papst unter dem Drucke des französischen Hoses gehandelt, aber es war ihm gelungen, einer entehrenden Forderung auszuweichen. Die Sache Bonissa' VIII. selbst ward bis zu dem von ihm bereits ausgeschriebenen allgemeinen Konzil vertagt.

4. In Betreff des Templerordens war die Stellung des Papftes taum minder ichwierig. Auf der einen Seite lagen Philipps egoistifche und unedle Beweggrunde zu Tage, auf der andern waren die Templer bereits vielfach anruchig geworden und boten, jumal in Frankreich, Anlag genug, ihre Unterdrudung in Anregung ju bringen. Über das Prablen der Templer mit den Borrechten ihres Ordens war icon 1207 unter Innogeng III. geklagt und ihnen von diesem Papfte 1213 verboten worden, etwas für die Aufnahme gu fordern; Migachtung der bifcoflicen Rechte warf man ihnen häufig bor, doch nicht in ftarferem Mage als andern Orben; Bedrudung von Neubekehrten, Soffart und Sabsucht, Gifersucht und Zwietracht gegen die Johanniter wurden ihnen öfter jur Laft gelegt. Rach bem Falle bon Ptolemais 1291 maren viele Tempelritter nach Cypern gegangen, weit mehr aber auf die Ordensguter im Abendlande, namentlich in Frankreich, wo fie ihres Unabhängigkeitsfinnes wie ihrer Streitfrafte von 15000 Reitern wegen der frangofischen Politik ein Dorn im Auge waren 2. Schon Nitolaus IV. hatte baran gedacht, fie mit den Johannitern zu einem Orden zu bereinigen, und mehrere Synoden hatten fich 1292 in Diefem Sinne ausgesprochen3. Durch ihren Reichtum waren fie vielfach verhaft geworden; doch ift nicht ficher, ob das Bestreben, in den Besit ihrer Güter zu gelangen, Ronig Philipp jum Borgeben gegen fie beranlagt hat. Sicher aber mar er der Urheber bes Planes, den Orden zu vernichten. Im Sabre 1305 murden bestimmte Unklagen gegen die Templer erhoben, Die dem Papfte mitgeteilt wurden. In den folgenden Jahren ließ der König weiteres Material sammeln und legte es 1307 dem Papfte bor. Der Großmeifter der Templer, Jakob von Molah, beantragte felbst eine Untersuchung ber bem Orden jur Laft gelegten Berbrechen. Ronig Philipp und feine Unhanger beschuldigten die Templer grober Unfittlichkeit, des Unglaubens, der Beschimpfung Chrifti,

¹ Raynald., Annal. ad a. 1307, n. 10 f. Zitationsedift Redemptor noster vom 13. September 1309 bei Raynald a. a. D. a. 1307, n. 4. Brief an Philipp vom 2. Februar 1310 bei Du Puy, Histoire du différ. du pape Bonif. VIII avec Phil. le Bel, Paris 1655, preuves p. 300. Zeugenverhör von 1311 bei Höfler, Abhandl. der Histoire du différ. du pape Bonif. VIII avec Phil. le Bel, Paris 1655, preuves p. 300. Zeugenverhör von 1311 bei Her, Abhandl. der Histoire Riaffe der Münchener Atad. der Wiffensch. 1843, III, 3. Konstitution vom 27. April 1311 bei Raynald a. a. D. a. 1307, n. 26 f 50. Protest des Notars Otto bei Tosti, Storia di Bonifazio VIII, Montecasino 1846, doc. p. 315.

Innoc. III., Epist. l. 10, ep. 121 (Migne, Patr. lat. 28 215, 1217; Potthast, Reg. 271, n. 3175); Epist. l. 16, ep. 90 (Migne a. a. D. 28 216, 890). Alagen der Bischer Concil. Later. III., can. 9; Konzil von Arles 1260, can. 12; Konzil von Sens 1269, can. 6; Konzil von Mainz 1261, can. 16; Konzil von Riez 1285, can. 15; Konzil von Ascher 1292, can. 8. Bedrückungen von Neophhten: Greg. IX. bet Potthast a. a. D. n. 8996. Hoffart und Habsucht: Guill. Tyr., Histor. XII 7; XVIII 9.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Raynald. a. a. O. a. 1291, n. 29 30. Mansi, Concil. coll. XXIV 1075.

der Berhöhnung der Sakramente. Der Papft hielt diese Unklagen für un= glaublich, fagte aber jest eine Untersuchung gu. Allein ohne biefe abzuwarten, ließ der König auf Unftiften Nogarets am Abend des 12. Oktober 1307 unvermutet den Grokmeister nebst 140 Brüdern im Temple von Baris sowie die übrigen Ritter in feinen Stagten verhaften und belegte ihre Guter mit Befchlag. Bu gleichem Berfahren forderte er die andern Fürsten auf. Rlemens V. erhob laute Rlage gegen Diefen Gewaltschritt, ber Die Rechte ber Rirche berlette, berlangte Auslieferung der Gefangenen und ihrer Guter und fuspendierte Die Befugniffe ber frangofischen Bijcofe und Inquisitoren, gegen fie wegen Barefie zu berfahren. Allein die Magregel murde nicht aufrecht erhalten, und ichon am 22. November hatte der Bapft durch eine Bulle auch den übrigen Fürften befohlen, die Templer zu verhaften und ihre Guter einzuziehen. Wohl gab Philipp die Auslieferung der Templer an die ju ihm gefandten zwei Rardinale ju, sowie auch, daß die Guter berfelben jum Beften des Beiligen Sandes verwendet und hierfur bewahrt werden follten 1. Aber er fuchte fich den Beiftand der öffentlichen Meinung durch Berbreitung bon Brofcuren, in denen fogar der Bapft der Nachläsfigkeit in Glaubensfachen und der durch Bestechung berurfacten Parteilichkeit für die verbrecherischen Templer beschuldigt mard, sowie durch das Urteil des Parlaments in Tours im Mai 1308 zu sichern und in jeder Beije einen farten Drud auf Rlemens auszuüben, der immer noch alles aufbot, die Bürde und Rechte feines Stuhles ju behaupten 2.

Unterdeffen murde der Bapft auch durch andere Angelegenheiten in Anfpruch genommen. In der Nacht des 6. Mai 1308 gerftorte ein Brand Die Laterantirde. Die Romer taten Buge und legten eifrig Sand an den Wiederaufbau, zu dem der Papft eine beträchtliche Summe beifteuerte. Um 1. Mai 1308 ward ber deutsche Ronig Albrecht von feinem Reffen Johann erichlagen, und nun suchte Philipp ber Schone feinem Bruder Rarl von Balois die deutsche und damit die romische Raiferkrone zu verschaffen, wofür der Papft das meifte ju tun im frande mar. Darum lentte Philipp in der Templerfrage ein, ohne fie jedoch gang aus der Sand ju geben. Rlemens V. fühlte wohl, welche Folgen eine folde Erhöhung ber frangofifden Macht für den papftlichen Stuhl haben muffe; mahrend er öffentlich für den Bringen Rarl tatig ichien, wirkte er durch den Rardinal de Brato auf Die geiftlichen Bablfürsten ein, bon benen Balbuin bon Trier feinen alteren Bruder, ben Grafen Beinrich von Lügelburg, empfahl, der auch (27. November) gu Frankfurt einstimmig gewählt und den 6. Januar 1309 als Beinrich VII. gefrönt ward. Sofort nach der Wahl war der Papft um Salbung und Aronung gebeten worden; am 2. Juni 1309 ichidte Beinrich eine Gefandtichaft an ihn nach Abignon, die das Gesuch wiederholte und auch die Busicherung der Raiserkrönung erhielt, die aber wegen des beborftehenden, am 12. August 1308 für ben 1. Oftober 1310 ausgeschriebenen, nachher aber verlegten all-

Baluzius, Vit. Pap. Av. II 75 f 176 f. Klemens V. an Philipp bei Du Puy, Hist. de l'ordre milit. des Templiers, Bruxelles 1751, 10 100. Brief Philipps bei Baluzius a. a. D. II 113 ff.

<sup>2</sup> Brojchuren von Dubois in Notices et extraits XX, 2, 169 f 179 f.

gemeinen Rongils bon Bienne fowie wegen anderer bringender Gefcafte erft am 2. Februar 1312 in St Beter ju Rom erfolgen tonne. Beinrichs Gefandte leifteten in feinem Namen den üblichen Gid der Treue und des Schutes für die Person des Papftes und die Besitzungen der romischen Rirche 1. Lettere waren damals in Italien fehr bedroht; die Republit Benedig hatte fich ber jum Rirdenstgate geborigen Stadt Verrara bemächtigt, weshalb ber Bapft nicht nur Bann und Interditt, fondern auch andere, fruber ichon bon den Bapften einzeln ausgesprochene Strafen über fie berhangte. Er berbot allen Sandel mit den Benetianern, erklarte fie für ehrlos, unfähig jum Testieren und zu gerichtlichen Aften; falls fie nach zwei Monaten noch halsstarrig blieben, follten der Doge und die Beamten für immer abgesett und jedermann gur Ergreifung ihrer Berfon, Waren und Guter ermächtigt fein. Der Kardinallegat Belagrue ließ das Rreuz gegen fie predigen, und in einer blutigen Schlacht bom 28. Auguft 1309 unterlag die ftolze Republik. Konig Robert von Neapel erhielt das Bikariat bon Ferrara; die Stadt fab fich aber durch beffen katalonische Banden fast noch mehr bedrudt als durch das Joch der Benetianer 2.

Im Juli 1308 maren der Bapft und Ronig Philipp übereingekommen, die angeschuldigten Templer seien bon den Diozesanbischöfen nach den bom Bapfte feftgeftellten Normen zu verhoren, die innerhalb Frankreichs befindlichen bon königlichen Beamten, aber ohne Berhinderung der kirchlichen Gerichtsbarkeit ju bewachen, die Ordensgüter durch geiftliche Profuratoren, denen aber auch tonigliche beigefellt murben, bis zur Entscheidung zu verwalten und für das Beilige Land zu verwenden. Der Prozeg nahm barauf feinen regelmäßigen Bang. Riemens V. berhorte felbft 72 herborragende Ordensmitglieder, Die gang frei fich der Sarefie ichuldig bekannten und um Absolution baten, Die fie erhielten; es murden brei Rardinale jum Berhor bes Grogmeifters und mehrerer Großpräzeptoren ermächtigt, die auch mit der Rirche ausgeföhnt wurden, nachdem fie die Berleugnung des Glaubens und andere Berbrechen eingestanden hatten 3, darauf Kommissionen in Frankreich und den übrigen Ländern für die weiteren Berhore bestellt und ihnen bie einzelnen (127) Fragepuntte mitgeteilt, Die fich auf icandliche Aufnahmezeremonien, Unfittlichkeit, Glaubensverleugnung uff. bezogen. Das endliche Urteil blieb der ausgeschriebenen allgemeinen Synode vorbehalten. In den einzelnen Prozessen gestanden viele, nach damaliger Rechtspflege auf der Folter befragt, die ihnen vorgeworfenen Ber-

<sup>1</sup> Shötter, Joh. von Luxemburg I, Luxemburg 1865, 52 ff. G. Heibemann, Die Königswahl Heinrichs von Luxemburg im Jahre 1308, in Forsch. zur beutschen Gesch. XI (1871) 43—48. R. Pöhlmann, Jur beutschen Königswahl vom Jahre 1308, ebd. XVI (1876) 357—364. G. Sommerfeldt, Die Königswahl Heinrichs von Luxemburg, Straßburg 1891. H. Otto, Die Sibe und Privilegien Heinrichs VII. und Karls IV., in Quellen und Forsch, aus italienischen Archiven IX (1906) 316—378. R. Wenck, Klemens V. und Heinrich VII., Halle 1882; Französische Werbungen um die deutsche Königskrone, in Histor. Zeitschr. LXXXVI (1901) 253—269.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Berbot des Handels und Berkehrs mit Städten, welche die Kirche schwer vers lett, 3. B. die Bischöfe vertrieben hatten, kam schon früher vor; 3. B. Honor. III. 3. März 1218 an die Stadt Piacenza über Bobbio, bei Potthast, Reg. n. 5712.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> P. Viollet, Les interrogatoires de Jacques de Molay, grand-maître du Temple. Extrait des mémoires de l'Acad. des inscr. et belles-lettres XXXVIII, 2, Paris 1909.

brechen ein, manche miderriefen die gemachten Geständniffe; die Untersuchungen fielen in Deutschland, in Rabenna, in Raftilien gunftig für die Templer aus, ungunftig in Frankreich, in Ralabrien, jum großen Teil auch in den britifchen Reichen, aber mehr auf Grund bon Zeugen, die nicht jum Orden geborten. Satten auch in manchen Ordenshäusern durch Untätigkeit und Uppigkeit Sittenverderbnis und Unglaube fich eingeniftet und hatten fich auch die Templer vielfach fehr migliebig gemacht: die ihnen borgeworfenen abicheulichen Berbrechen find unerwiesen. Es wurde gegen sie ein doppelter Prozeg geführt: gegen die einzelnen Templer durch die Bischöfe der einzelnen Probingen unter Beiftand der Inquisitoren, die das Ergebnis auf Provinzialspnoden feftstellen follten, und über den Orden als Sanges in Bezug auf Gefete, Gebrauche und Leitung burch besondere papstliche Rommiffare. Die wichtigfte Rommiffion der erfteren Art mar die im bischöflichen Balafte bon Baris bom August 1309 bis Mai 1311 tagende, bestehend aus dem Erzbischofe von Narbonne, den Bischöfen von Bapeux, Mende und Limoges sowie drei Archidiakonen, die 231 Zeugen verhörte. Der Erzbischof von Sens verurteilte auf einer Provinzialspnode 45 Templer wegen Zurüchnahme ihrer früheren Aussagen als rückfällige Reger und lieferte fie dem weltlichen Arme aus, worauf fie der König (12. Mai 1310) verbrennen ließ; in gleicher Beise litten auch andere den Feuertod. Da viele Mitglieder des Ordens fich zu feiner Berteidigung erboten und ihnen die Wahl bevollmächtigter Sprecher zugeftanden mard, die längere Zeit in Anspruch nahm, verschob Riemens V. (4. April 1310) die Eröffnung des Kongils auf ein Jahr, auf 1. Oktober 13111.

5. Das XV. allgemeine Rongil in Bienne eröffnete am 16. Oftober 1311 der Bapft mit einer beffen Sauptaufgaben bezeichnenden Rede 2. Es waren: 1) die Angelegenheit des Templerordens; 2) der Beiftand für das Gelobte Land; 3) die Reform der Sitten und besonders des Rlerus 3. Nachher follten die Mitglieder dem Papfte ihre Ratichlage über diefe drei Buntte in besondern Boten abgeben. Die Berhandlungen über die Templer jogen sich in die Lange, fo daß bon der erften bis jur zweiten Sigung (3. April 1312) fast ein halbes Jahr verlief. Der Papft lieg bon der Gesamtheit der Bater eine Deputation mablen, welche in Berbindung mit ibm und den Kardinalen die Frage beantworten follte, wie in Sachen des Ordens ju berfahren fei. Die Unfichten waren hier geteilt. Die Majorität der Deputation fand ben Beweiß ber Schuld bes gangen Ordens nicht geliefert, Die Unterdrückung desfelben nicht gerechtfertigt, die Zulaffung der Templer ju beffen Berteidigung angezeigt. Undere dagegen glaubten, man muffe fofort ben Orden verurteilen und feine weitere Berteidigung geftatten, die unnut fei, die Sache verschleppe, Streit errege, dem Beiligen Lande viele Nachteile bringe; fo dachten namentlich die Erzbischöfe bon Reims, Gens, Rouen. Der Papit, den auch

1671.

¹ Außer der angegebenen Literatur vgl. noch Ant. Benavides, Memorias de D. Fernando IV de Castilla II, Madrid 1860, 732.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mansi, Concil. coll. XXV 413 f. Sefele, Ronziliengefc. VI 515 ff.
<sup>3</sup> Guill. Durandus, De modo celebrandi Concil. gen., ed. Fabre, Par.

Ronig Philipp, der personlich in Bienne erschien (Februar 1312) 1, um Aufbebung bes Ordens beffürmte, gab der Mehrheit darin recht, daß auf dem Rechtswege bie Berurteilung des Ordens als haretisch nicht durch definitives Urteil ausgesprochen werden konne, der Minderheit aber barin, daß ein langer Aufichub mehrfach nachteilig fich erweife, und ichlug barum einen Mittelmea ein, den ichon der gelehrte Bilhelm Durand, Bijchof von Mende, Berfaffer einer Denkschrift über die Arbeiten des Rongils, im Anfang porgeschlagen batte: ben Orden fraft apostolischer Bollgewalt aufzuheben durch eine Ubminiftratibmagregel, nicht aber durch richterliches Urteil. Diefem Auswege gab dann auch das Rongil seine Zustimmung, und am 22. März 1312 hob ber Babit ben Orden mit der Ertlärung auf: Obicon nach den borliegenden Brozeffen ber Orden nicht als baretifc burch befinitives Urteil kanonisch berdammt werden tonne, fo hebe er ibn boch aus vorforglicher Rudficht für das allgemeine Bohl mittels apostolischer Berordnung nach reiflicher Erwägung auf. 1) weil derfelbe wegen Barefie wenigstens fehr anruchig fei; 2) weil gahlreiche Mitglieder, insbesondere der Großmeifter, der Bifitator bon Frankreich, viele Großprageptoren freiwillige Geftandniffe über Frevel und Barefien abgelegt hatten, die denfelben höchft verdächtig, der Rirche und ihren Bralaten, den Ronigen und Gurften wie auch andern Ratholiten verabscheuungswürdig und perhaft gemacht batten; 3) weil fich taum mehr anftandige Berfonen gum Eintritt in benfelben entschließen murben; 4) er für das Beilige Land, für das er gegründet, unnut geworben fei; 5) weil aus langerem Aufschub eine Berichleuderung und der gangliche Berluft ber gur Unterftugung des Beiligen Landes und zur Bekampfung der Feinde des driftlichen Glaubens gefchenkten und bermachten Ordensgüter befürchtet werden tonne 2. Unter diefen Umftanden und in diefer Form mar die Aufhebung des Ordens mohl gerechtfertigt; allein die Anschuldigungen, die Konig Philipp gegen den Orden erhoben hatte, tonnen nicht als erwiesen gelten. Ginzelne Mitglieder hatten fich verfehlt; ber Orden als solcher war unschuldig.

Die in einem geheimen Konsistorium mitgeteilte Entscheidung ward in der zweiten öffentlichen Sitzung in Gegenwart des französischen Königs und seiner drei Söhne seierlich bekannt gemacht. Am 2. Mai folgte eine zweite Bulle, welche die Güter der Templer den Johannitern zusprach, die sie in Frankreich nur so weit erhielten, als die königlichen Schuldsorderungen an die Templer nicht entgegenstanden; für die Phrenäische Halbinsel ward bessondere Berfügung vorbehalten. Auch wurden Kommissäre zum Bollzug dieses Dekrets für die einzelnen Länder bestellt, die Berwalter der Templergüter davon benachrichtigt. In einer Bulle vom 6. Mai reservierte der Papst den Große

Das Gefolge bes Königs Philipp war kein Heer, sondern decens ac potens comitiva praelatorum, nobilium et magnatum (Contin. Guill. de Nangis bei d'Achery, Spicil. III 65).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hauptquesse ift die Suppressionsbusse Vox in excelso audita est vom 22. März 1312, bei J. L. Villanueva, Viaje literario á las iglesias de España, Madrid 1806, V.: Ap. de docum. 207—221, bei Benavides, Memorias II 835 f. Züb. Theol. Quartassor. 1866, 56—84.

<sup>3</sup> Const. "Ad providam" bei Mansi a. a. D. XXV 389 f.

meister der Templer und andere hervorragende Mitglieder seinem eigenen Urteil, während die übrigen bon den Provinzialspnoden abgeurteilt werden follten. Den als unschuldig Erkannten wurde ein anftändiger Lebensunterhalt zugefichert, den Schuldigen Mitleid in Aussicht geftellt, den Salsftarrigen und Rudfälligen aber Strenge; jugleich murben Magregeln betreffs ber flüchtigen Templer angeordnet 1. In der dritten und letten Sigung (6. Mai), in der auch über ben Beiftand für Palaftina und andere Angelegenheiten verhandelt murde, publizierte ber Bapit die lettere Bulle. Rachber ließ aber Klemens V. die feinem Urteil borbehaltenen Bürdentrager des aufgehobenen Ordens durch eine bem Konige genehme geiftliche Kommiffion aburteilen, welche am 11. Marg 1314 den Großmeister Jakob von Molan und den Großpräzeptor der Normandie Bui wegen Burudnahme ihrer fruberen Geftandniffe den weltlichen Richtern übergab, die sie sofort verbrennen ließen. Underwärts hatten die gefangenen Templer meistens ein besseres Los; eine Synode von Tarragona im Berbfte 1312 erklärte die in der Proving befindlichen für unschuldig und sorgte für ihren Unterhalt aus den Gutern des früheren Ordens 2.

Bor ber Angelegenheit der Templer mar die Frage über Berdammung Bonifag' VIII. in den hintergrund getreten. Die Gegner desfelben wollten ibn aus ber Lifte ber Bapfte geftrichen wiffen, ba er wegen angeblich ungültiger Abdankung Coleftins nicht wirklich Papft gemefen fei; die Berdammung besfelben als Saretiter follte nur den Brivatmann Beneditt Gaetano treffen, teineswegs den Bapft 3. Ihre Site hatte fich bereits gelegt. Bu Bienne berteidigten drei Rardinale und mehrere Gelehrte den vielgeläfterten Bonifag mit iuriftischen und theologischen Gründen; zwei tatalonische Ritter machten ben Frangofen das Anerbieten, in geschloffenem Raum mit den Waffen feine Un= schuld gegen die Tapfersten ihres Adels zu beweisen. Die unerwartete Berausforberung und die Sicherheit der beiden Kampfer, die auf dem Kongil herrichende Stimmung und die sonstige Nachgiebigkeit des Bapftes trugen nicht wenig bei, den frangofischen Sof von seinem früheren Blan abzubringen; er mußte sich mit ber bereits erlangten Chrenerklarung bezüglich ber Beweggrunde des Königs begnügen, und auch in Frankreich blieb Bonifaz VIII. als legitimer Papft anerkannt 4. Mehr noch als mit diefer Cache war das Rongil von Bienne mit einer Reihe bon Berordnungen beschäftigt, die Klemens V. da= mals verkunden ließ. Sie betrafen die Lehren der Anhanger des Betrus

<sup>4</sup> Balan, Il processo di Bonifacio VIII. Discorsi due (mit Dofumenten), Roma 1881.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Const. "Ad certitudinem" bei Villanueva, Viaje literario 221 f. Benavides, Memorias 855 f.

Concil. Tarac. 1316 bei Mansi, Concil. coll. XXV 515.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 3m Libell. Clem. V. oblatus heißt es: Non quaeritur de haeresi Papae quondam ut Papae, sed ut privatae personae; nec ut Papa potuit esse haereticus, sed ut privata persona, nec unquam aliquis Papa ut Papa potuit esse haereticus. Et ideo cum de eius mortui haeresi quaeritur, non habet congregari Concilium generale. Estis enim vos, pater sanctissime, Iesu Christi vicarius, totum corpus Ecclesiae repraesentans, qui claves regni coelorum habetis, nec congregatum totum Concilium generale sine vobis et nisi per vos posset cognoscere (Du Puy, Hist. du différ. du pape Bonif. VIII avec Phil. le Bel, Paris 1655, 399).

Olivi (Bo II 704) und der Begharden, die Rlofterdisziplin und das Berhaltnis der Mendikanten zur Seelforgsgeiftlichkeit, die Studien, die geiftlichen Umter, die Übergriffe der Inquisitoren u. a. m.

6. Balb nach Beendigung ber Synode, am 29. Juni 1312, erhielt ber beutsche Ronig Beinrich VII., bereits am 6. Januar 1311 mit der lombarbifden Krone geschmudt, durch die bom Babfte belegierten Kardinale in dem raich wiederhergestellten Lateran Die kaiserliche Krone. Beinrich fakte fein Raifertum als eine mabre Weltherrichaft auf und fab in allen Königen feine Untergebenen; aber nicht fähig, sich über ben Barteien zu behaupten, ward er bald bloger Anführer der Chibellinen. Lettere, namentlich Dante, der die Untunft Beinrichs als des alleinigen Retters der italienischen Freiheit begrufte und in dem halb demokratisch, halb monarchisch aufgefaßten römischen Raifertum das Seil der Welt erblidte, hatten bei der Abmefenheit des Papftes auch in Rom vielfachen Boden; fie waren besonders durch die Colonna vertreten, denen die Orfini und Graf Johann, Bruder des bom Papfte als König bon Reapel (3. August 1309) gekrönten und zum Statthalter der Romagna ernannten Robert bon Anjou, des Sauptes der Belfen, gegenüberftanden. Beinrich bermochte den Welfen die Betersfirche und den Batitan nicht zu entreißen und kam mit Rönig Robert immer mehr in Streit. Nach einem mißlungenen Unternehmen gegen Florenz erklärte er denfelben am 12. Februar 1313 feierlich für einen Reichsfeind und sprach in Bisa (26. April) die Reichsacht und die Strafe der hinrichtung über ihn aus, nachdem er ein formliches Rechtsverfahren gegen ibn eingeleitet batte. Gegen feinen Spruch forberten die Ronige von Frankreich und England die Abhilfe durch den Papft; Philipp der Schone, der die vollfte Machtbefugnis der Bapfte anerkannte, wo fie seinem Vorteil entsprach, forderte bon Rlemens sofortige Unnullation des Spruches. Diefer aber ersuchte in rudfichtsvoller Beise ben Raifer, felbft ben übereilten Spruch gurudgunehmen. Beinrich bereitete gur Bollftredung feines Urteils einen Rriegs= jug nach Apulien bor, unbefummert um den für alle angedroften Bann, Die das Königreich Reapel, das Leben ber römischen Kirche, angreifen würden; eine Ausgleichung mit dem Papfte, mit dem er feineswegs brechen wollte, indem er nur die Ehre und die Rechte des Reiches mahren zu wollen borgab, vericob er auf eine fpatere Zeit, in der er mit dem Erfolge des Siegers auftreten konnte 1. Der Raifer gog mit einem ftarken heere nach bem Guben

Pertz, Mon. Germ. Leg. II 501 529 f. Henr., Const. , Quomodo in laesae maiestatis crimine procedatur" und "Qui sint rebelles" (Extravag., quas nonnulli Collationem XI. appellant, im Anhange des Corp. iur. civil.). Nicolaus, Ep. Botr., Relatio de Henr. VII. itinere, bei Muratori, Script. XIII. Baluzius II 1143 f. F. Bonaini, Acta Henrici VII., Florentiae 1877. J. Schwalm, Reise nach Italien im Herbst 1898, in Neues Archiv XXV (1900) 724-735; Reise nach Frankreich und Stalien im Sommer 1903, ebb. XXIX (1904) 585 ff 602 ff; Rachlese, ebb. XXX (1905) 417 ff; Reue Aftenftude gur Geschichte ber Beziehungen Rlemens' V. gu Beinrich VII., in Quellen und Forsch, aus ital. Archiven VII (1904) 220-250; Constitutiones et acta publica IV, pars 1, in Mon. Germ. hist., Leg. sectio IV, Hannoverae 1906. Berthold, Beinrich von Sugelburgs Römerzug, 2 Bbe, Königsberg 1830 ff. Ropp, Gefc. ber Wiederherstellung bes heiligen romifchen Reiches IV, 1, 120 ff. Schötter, Joh. von Luxemburg I (1865), 116 ff. G. Frmer, Die Romfahrt Raifer Beinrichs VII.,

und kam bis in die Gegend von Siena. Weitere Schritte verhinderte Heinzichs VII. früher Tod am 24. August 13131.

Nachher erließ Klemens V. zwei Dekretalen über die Mißhelligkeiten, die zwischen ihm und dem Kaiser stattgesunden hatten. In der einen erörterte er die Rechtsbeständigsteit der gegen König Kobert gesällten Sentenz. Da Robert seinen Wohnsit in Neapel hatte und hier des Papstes Vasal, dieser sein ordentlicher Richter war, so konnte Heinerich VII. ihn nicht ohne päpstliche Senehmigung vor sein Sericht außerhalb Neapels vorladen, noch weniger konnte er verlangen, daß sich Robert ihm, der mit einem starken Heere in Pisa stand, in dieser den Welsen seinselligen Stadt wehrlos ausliesere. Sine andere Dekretale besprach die Behauptung Heinrichs und seiner Juristen, er habe dem Papste keinen Sid der Treue geschworen. Wohl war der Sid des Kaisers kein Basaleneid, wie ihn Robert für Neapel geleistet, aber er war ein Sid der Treue schlechthin (nicht der ligischen Treue). In diesem Treueid gehörte auch, daß er die Basalen der römischen Kirche nicht mit Krieg überziehe; gegen diese Verpstlichtung hatte Heinrich gehandelt. Beide Dekretalen wurden der Rechtssammlung des Papstes (den Klementinen)

im Bilbergyflus bes Cod. Bald. Trevir., Berlin 1881. Felsberg, Beitrage gur Geft. bes Römerzuges Beinrichs VII., Leipzig 1887. Maglow, Bum Romzuge Beinrichs VII. (Diff.), Tübingen 1888. Sommerfelbt, Die Romfahrt Raifer Seinrichs VII., 1. II, Rönigsberg 1888. Gerbaix de Sonnaz, Le sacre d'Henri VII de Luxembourg, in Annales internation. d'hist., Paris 1901, 85 ff; Amé V de Savoie et les Savoyards à l'expédition de l'empereur Henri VII à Rome, Thonon-les-Bains 1902. B. Jerael, König Robert von Neapel und Raifer Heinrich VII., Berlin 1903. -Dante ichrieb 1309 an ben römischen Rönig und an bas Bolt, bann 1311, ungedulbig über Heinrichs Zögern, abermals an biesen, zulett sein Wert De monarchia libri III (ed. Witte, Vindob. 1874). Bgl. Torri, Epistole di Dante Alighieri, Livorno 1842, 53. In der Schrift von der Monarchie herrichen die Gebanken: 1. Bum irbifchen Wohle ber Menschheit ift eine Universalmonarchie nötig. 2. Nach Gottes Willen hat fie der römische Raifer unmittelbar von ihm felbft. 3. Als politisches Oberhaupt ift er dem Papfte nicht unterworfen, der Papft als Fürft fteht unter ihm. Aus der Divina Commedia (ed. Witte, Berol. 1862, übersett und erläutert von Philalethes, b. i. König Johann von Sachsen, Dregden 1869 ff, von Witte, Berlin 1865, von Gildemeifter3, 1900, von Kohler, 1901—1903), besonders aus Purg. XVI 58 f, VI 88, VIII 124 f; Parad. XVIII 115 f, XXVII 139 f führt man Stellen gegen die zeitliche Herrschaft der Bapfte an. Aber nicht biefe an fich war ihm der Grund fo vieler Ubel, fondern ihre ju große Ausdehnung, ihre Quafi-Universalität, ihr Ginflug auf andere Reiche, Die Behemmung ber Monarchie durch bas Welfentum. Über die Frage f. Wegele, Dantes Leben und Werfe, Jena 1852; Artaud, Hist. de Dante Alighieri, Paris 1842; Göfchl, Dantes Unterweifung über bie Weltschöpfung, Berlin 1842. Bgl. Settinger, Die Göttliche Romodie des Dante Alighieri2, Freiburg 1888; Rraus, Dante. Sein Leben und fein Bert, fein Berhaltnis gur Runft und Politit, Berlin 1897; Scartag-Bini, Dante-Sandbuch. Ginführung in bas Studium bes Lebens und ber Schriften Dantes, Leipzig 1892; Grauert, Aus Dantes Seelenleben, in Hiftor. Jahrb. 1899, 718 ff. E. G. Gardner, Dante and the mystics. A study of the mystical aspect of the Divina Comedia. London 1913.

¹ Da Heinrich bald nach der Kommunion starb, die ihm Bernardo Poliziano O. Pr. in seiner Krankheit gereicht, auch nach ihr die Krankheit sich verschlimmerte, verleumbeten einige Deutsche den Ordensmann, als habe er den Kaiser vergistet; seit 1350 nahmen beutsche Geschichtscher das falsche Gerücht aus. Seine Unwahrheit beweisen: 1. die bestunterrichteten italienischen Zeitgenossen, auch Ghibellinen, die ausdrücklich widersprechen; 2. des Kaisers eigener Sohn, König Johann von Böhmen, die Stadt Arezzo und die Capitani der ghibellinischen Liga, die dem Predigerorden Zeugnisse über die volle Unschuld des P. Bernardo ausstellten; 3. der nach Avignon berusene Arzt des Kaisers (Kopp, Gesch. Kaiser Heinrichs VII. Luzern 1854).

einverleibt!. Für die Dauer der Nichtbesetzung des Kaiserthrons setzte der Papst (14. März 1314) den König Kobert als Reichsvikar für Italien ein; das imperium vacans dauerte so lange, als kein rechtmäßig gekrönter Kaiser da war. Das Amt war ein interimistisches und mußte aufhören, sobald ein neuer Kaiser gefrönt war.

Rlemens V. hatte ein dornenvolles Vontifikat; nur mit Mühe gelang es ibm, der Rnechtschaft, die dem Stuble Betri drobte, einigermagen fich ju erwehren; in vielen Dingen gab er dem durch den frangofischen Ronig Philipp auf ihn ausgeübten Drude nach. Er war feit Jahren tranklich, feine Rrafte durch fortwährende Aufregung ericopft. Im Schloffe Monteux bei Carpentras pollendete er seine letten Detretalen; er zog dann seiner Beimat zu, gegen Bordeaur, ftarb aber in Roquemaure an der Rhone am 20. April 1314. Der Shat, den er besonders für einen Rreuzzug gesammelt, ward geplündert 2, fein Andenken geläftert, zumal von Stalienern, die ihm die Berlegung des papftlichen Siges nach Frankreich nicht berzeihen konnten. Ginige Monate fbater (29. November) ftarb auch der frangofische König Philipp IV., erft 46 Jahre alt, mitten in der bon allen Seiten gegen seine Tyrannei sich erhebenden Unaufriedenheit. Much fein Schat erfuhr die Plünderung wie der papftliche, und feinem Sohn und Nachfolger Ludwig X. drohten gefährliche Aufftande. Daß der lette Grogmeifter der Templer den König wie den Bapft binnen beftimmter Frist por Gottes Richterftuhl geladen habe, ift eine aus den damaligen Borgangen leicht erklärliche Sage. Der frangofische Papft hatte die Rirche in einen Wintel ber Gascogne gebannt, ihr das frangofifche Joch bereitet, ber Ronig aber feinen Ginfluß auf fie in vielfacher Beife migbraucht und ben Abiden feiner Untertanen auf fich geladen, fo dag an vielen Orten die Abhaltung des Trauergottesdienftes für ibn erzwungen werden mußte. Bierzehn Sabre nach feinem Tode war bon feiner gablreichen nachkommenschaft fein Sohn und fein Entel mehr übrig.

2. Das Papsttum im Kampfe mit Ludwig dem Bayern und dessen Berbündeten; die Päpste Johann XXII. (1316—1334), Benedikt XII. (1334—1342) und Klemens VI. (1342—1352).

Quellen. — Briefe ber einzelnen Päpste s. unten. E. Martene et D. Durand, Thesaurus novus aneedotorum II, Paris. 1718, 637—842. W. Preger, Beiträge und Erörterungen zur Gesch. des beutschen Reiches in den Jahren 1330—1334, in Abhandl. der bahr. Afad. der Wissensch. Histor. Al. XV, Bd II (1880) 1—82; weiteres ebd. XVI, Bd II (1882) 115—284; XVII, Bd I (1886) 103—338; XVII, Bd III (1886) 499 bis 570. (S. Riezler.) Batikanische Akten zur deutschen Gesch. in der Zeit Ludwigs des Bahern, herausgeg. von der historischen Kommission der bahr. Aad. der Wissenschuck 1891. (Bgl. Histor. Jahrbuch 1892, 226 ff 500 ff.) Fider, Urkunden zur Gesch. des Kömerzuges Ludwigs des Bahern. Innsbruck 1865. Böhmer, Die Urs

<sup>1</sup> C. 2 "Pastoralis" II, 11 de sent. et re iudic. und C. un. "Romani principes" II, 9 de iureiur., beibe in Clem. Bgl. Hergenröther, Kathol. Kirche 198 ff. Der Papst führt die Eidessormeln von C. 3, d. 63, wie die von Rudolf, Albrecht I. und Heinrich VI. ausdrücklich an.

kunden König Ludwigs des Bahern. Frankfurt 1839. Friedensburg, Quellen zur Gesch. Ludwigs des Bahern. 2 Tle. Leipzig 1883—1887. S. auch die Streitschriften unten S. 26.

Literatur. — Ropp, Die Gegenkönige Friedrich und Ludwig. Berlin 1865. v. Weed, Raifer Ludwig ber Baber und Ronig Johann von Bohmen. München 1860. Schötter, Johann Graf von Luxemburg und König von Böhmen. 2 Bbe. Luxemburg 1865. Muller, Der Kampf Ludwigs bes Babern mit ber römischen Rurie. 2 Bbe. Tübingen 1879-1890. A. Saud, Kirchengeschichte Deutschlands V, 1. Salfte, Leipzig 1911, 479 ff. Riegler, Gefch. Bayerns II, Gotha 1880, 348 ff. Engelmann, Der Unipruch ber Papite auf Konfirmation ber beutschen Rönigswahlen. Breslau 1886. Döllinger, Afademifche Bortrage I, Rordlingen 1888, 118 ff. 28. Felten, Forschungen gur Gefchichte Ludwigs bes Babern. Reuß 1900. 3. b. Pflugt- Sart= tung, Der Johanniter- und ber beutiche Orben im Rampfe Ludwigs bes Babern mit ber Aurie. Beipzig 1900; Anhang, Gegner und Silfsmittel Ludwigs bes Babern in feinem Rampfe mit ber Rurie, in Zeitschr. für Rirchengeschichte 1901, 463 ff. Preger, Der firchenpolitische Rampf unter Ludwig bem Bagern. München 1877. A. Sauber, Die Stellungnahme ber Orden und Stifter bes Bistums Konftang im Rampfe Ludwigs bes Bagern mit der Rurie. (Diff.) München 1906. S. Dormann, Die Stellung bes Bistums Freifing im Rampfe zwischen Ludwig dem Bagern und der romischen Rurie. Beibelberg 1907. R. Soffmann, Die Saltung des Erzbistums Roln in den firchenpolitifchen Rämpfen Ludwigs des Babern. Bonn 1910. S. G. Wirg, Burich und Ronftang im Rampfe gwischen Ludwig dem Bagern und dem Papfttum. (Diff.) Frauenfelb 1912. Arammer, Rechtsgesch. des Rurfürstenkollegiums bis zum Ausgange Rarls IV. 1. Rap. (Diff.) Berlin 1903.

## A. Papst Johann XXII.; die Streitigkeiten der Franziskaner und der Beginn des Kampses mit Ludwig dem Bayern.

Quellen und Siteratur. — Coulon, Lettres secrètes et curiales du pape Jean XXII relatives à la France. Paris 1900 ff. Mollat, Lettres communes du pape Jean XXII. Paris 1903 ff. Fournier, Une fausse bulle de Jean XXII, in Revue des quest. hist. XLVI (1889) 572 ff. Guérard, Documents pontificaux sur la Gascogne. Pontificat de Jean XXII. 2 Bbe. Paris 1897-1903. M. Fayen, Lettres de Jean XXII (Analecta Vaticano-Belgica II—III.). 2 8bc. Paris 1908—1909. W. H. Bliss, Papal letters II, 1305-1342 (Calendar of entries in the Papal Registers relating to Great Britain and Ireland). London 1895. F. Rüegg, Batita: nische Aftenstücke zur schweizer. Kirchengesch. aus ber Zeit Johanns XXII., in Zeitschr. für schweizer. Kirchengesch. IV (1910) 53 ff 122 ff 223 ff; V (1911) 58 ff 227 ff. Müller, Ludwigs des Bayern Appellation gegen Johann XXII., in Zeitschr. für Kirchenrecht 1884, 239 ff. Felten, Die Bulle Ne praetereat und die Rekonziliationsverhandlungen Ludwigs bes Bahern mit Johann XXII. 2 Tle. Trier 1885—1887. Pflugtharttung, Die Bezeichnung Ludwigs des Babern in der Kanglei des Papftes Johann XXII., in Siftor. Jahrb. 1901, 329 ff. Priefad, Die Reichspolitit bes Ergbifchofs Balbuin von Trier in den Jahren 1314-1328. Göttingen 1894. Glasfcrober, Markwart von Kandeck, Bischof von Augsburg und Patriarch von Aquileja. (Diff.) Münden 1888. Finte, Die Stellung ber westfälischen Bischöfe und herren im Kampfe Ludwigs bes Bagern mit Papft Johann XXII., in Zeitschr. für vaterland. Gesch. und Altertumsk. 1891, 209 ff. H. Dito, Zur italienischen Politik Johanns XXII., in Quellen und Forsch. aus ital. Archiven XIV (1911) 140—265. Romano, I Pavesi nella lotta tra Giovanni XXII e Galeazzo Visconti. Pavia 1889. Antonelli, Una relazione del vicario del Patrimonio a Giovanni XXII, in Archivio della Soc. romana di storia patria 1895, 447 ff. C. Capasso, La signoria Viscontea e la lotta politicoreligiosa con il papato nella prima metà del secolo XIV, in Bollettino della Società Pavese di storia patria VIII (1908) 265 ff, mit Fortf. Bourel de la Roncière, Une escadre franco-papale, 1318-1320, in Mélanges d'arch. et d'hist. 1893, 397 ff. Verlaque, Jean XXII, sa vie et ses œuvres. Paris 1883. E. Albe, Autour de Jean XXII, in Annales de St-Louis des Français VII (1902) 91—135, mit zahlr. Forts. — Marcour, Anteil ber Minoriten am Kampse zwischen Ludwig IV. und Papst Johann XXII. Emmerich 1874. Ehrle, Die Spiritualen, ihr Verhältnis zum Franziskanerorden und zu den Fraticellen, in Archiv für Literatur= und Kirchengesch, des Mittelatters 1885, 509 ff; 1886, 106 ff; 1887, 553 ff; Ludwig der Baher und die Fraticellen und Shibellinen von Todi und Amelia im Jahre 1328, ebd. 1886, 653 ff; Olivi und der spiritualistische Exturs der Sachenhäuser Appellation Ludwigs des Bahern, ebd. 1887, 540 ff. Müller, Attenstüde zur Sesch, der Streitigkeiten unter den Minoriten, in Zeitschr. für Kirchengesch. VI (1884) 63 ff. L. Oliger, Documenta inedita ad historiam Fraticellorum spectantia, in Archivum Francisc. hist. III (1910) 252 ff, mit zahlr. Forts. dis 1913. F. Tocco, La questione della povertà nel secolo XIV secondo nuovi documenti. Napoli 1910. Fr. Callaey, L'idéalisme franciscain spirituel au XIV° siècle). Étude sur Ubertin de Casale (Recueil de travaux fasc. 28). Louvain 1911. Hefele, Konziliengesch. VI, 2. Aust., 575 ff. S. auch Bb II 699 f 703 f.

1. Der papftliche Stuhl blieb nach dem Tode Klemens' V. volle zwei Jahre erledigt. Die 23 Kardinäle im Konklave zu Carpentras konnten fich nicht einigen, da die Italiener einen Bapft wollten, der feinen Git wieder in Rom aufschlage, die an Zahl überlegenen (15) Franzosen (und insbesondere die Gascogner) einen folden, der in ihrer Beimat refidiere. Gine Feuersbrunft und der Überfall bon Banden aus der Gascogne führten (24. Juli 1314) gur Auflösung des Ronklave, das sich erst später in Lyon auf Beranftaltung des Prinzen Philipp, der nach dem Tode seines Bruders Ludwig X. (5. Juni 1316) König bon Frankreich murde, wieder versammelte. hier ward 7. August 1316 der Rardinal Jakob von Dia (de Gusa, Deusa, d'Euse) als Johannes XXII. einstimmig ermählt 1. Rlein und unanfehnlich von Geftalt, aber voll Beift, Feuer und Rlugheit, aus wohlhabender burgerlicher Familie in Cahors geboren, früher Erzieher ber Rinder Karls II. von Neapel, oft als Gefandter gebraucht, Bischof von Frejus, dann (1310) von Avignon, feit 1312 Kardinalbischof von Borto, ichien er sowohl durch feine Welterfahrung und Gelehrsamkeit als durch feine engen Beziehungen zu den Sofen von Paris und Reapel besonders geeignet, in so schwierigen Zeiten die Rirche murdig zu regieren, ohne die frangofischen Intereffen zu verleten. Nach feiner Krönung zu Lyon (5. September) begab fich ber neue Papft nach Abignon und berließ ben bijdöflichen Balaft in den achtzebn Jahren feines Pontifikates nur, um fich zu Fuß in den anstogenden Dom zu begeben. Bon feinem Rabinett aus entfaltete er eine riefige Tätigkeit und war stets bestrebt, die papstliche Autorität gur Geltung zu bringen. Er gab den Konigen bon Frankreich und Reapel beilfame Ermahnungen, suchte in den britischen Reichen den Frieden herzuftellen, unterflütte freigebig die Gelehrten, vermehrte die Bahl ber fpanischen und frangöfischen Bistumer, aber ernannte auch fofort sieben neue frangöfische Rardinale, wodurch das Uberwiegen des frangofifchen Ginfluffes im Rardinalstollegium aufs neue gefichert ward.

Schwere Sorgen bereiteten bem Papste die extremen Franziskaner (Spiritualen, Fraticellen; Bo II 702 ff). Rlemens V. hatte die zwischen ihnen

<sup>1</sup> G. Mollat, L'élection du pape Jean XXII, in Revue d'hist. de l'église de France I (1910) 34 ff 147 ff. J. Afal, Die Wahl Johannes' XXII. (Abhandi. zur mittleren und neueren Gesch. Hft 20), Berlin 1910.

und den Konventualen bestehende Spaltung durch eine authentische Erklärung der streitigen Stellen der Ordensregel ju beseitigen und die Bulle Rikolaus' III. ju ergangen gefucht. Es war bestimmt worden, die minderen Bruder feien nicht ju allen ebangelischen Raten, sondern nur ju den besonders hervorgehobenen berpflichtet, insbesondere auch zu allem, was mit Ausdrücken verordnet fei, die den eigentlich befehlenden gleichkommen; namentlich follen fie nur einen Rock mit und einen ohne Rapuge haben, feine Schuhe tragen, nur im Notfalle reiten dürfen, bom 1. Nobember bis Beihnachten und an jedem Freitag fasten. Sie sollen den Ordenskandidaten nicht zu Schenkungen an den Orden raten. nur Almosen, und diese nicht ju reichlich, teine Erbschaften annehmen, tein Geld auffammeln, teine Opferftode halten, überhaupt tein Gigentum besiten. die römische Rirche die Gigentumerin der ihnen geschenkten Guter fein, fie aber den einfachen ftritten Gebrauch haben. Rlemens forderte die Wieder= vereinigung der Eiferer mit den Konventualen und belegte die Widerstrebenden mit dem Banne. Mehrere unterwarfen fich, andere aber floben nach Sixilien unter den Schutz des Konigs Friedrich. Nach dem Tode Alemens' V. und des Generals Confalvo, der im Neapolitanischen fie durch die Inquisition hatte prozessieren laffen, erhoben fich die Spiritualen wieder in Stalien und Sudfrankreich, verübten Gewalttaten gegen die Ronventualen, nahmen ihre Häuser weg, trugen kleine, spitzige Rapuzen und spotteten ber papstlichen Mahnungen, indem fie behaupteten, der Bapft konne von ihrer Regel nicht dispensieren, die eins fei mit dem Ebangelium. Der Ordensgeneral Michael bon Cefena erbat den Beiftand Johannes' XXII., und diefer forderte die Sartnädigen 1317 gur Unterwerfung auf, ließ gegen fie ben Brozeß einleiten und berwarf 1318 mehrere ihrer Irrtumer 1. Bergebens verhandelte Johannes mit vielen derfelben perfonlich; mehrere wurden bon der Inquifition verurteilt und dann bon den weltlichen Behörden als Reger verbrannt, mahrend andere nach Sizilien floben, einige fogar ju den Mohammedanern übergingen. Mehrere Dominitaner ichrieben gegen ihre Irrtumer 2.

Aber bald erregte die Frage über die Armut unter den Ronventualen felbft Zwiefpalt. Unter diefen erklarte der gelehrte Berengar Talon ben Sat "Chriftus und die Apostel hatten weder perfonliches noch gemeinsames Eigentum" als völlig mahr und der Bulle Nikolaus' III. entsprechend; ihn vertraten das Ordenskapitel von Berugia, der General Micael von Cefena, der gelehrte Wilhelm Occam u. a. als "unumstößliche Wahrheit", während der Papst zur völlig gründlichen Erledigung der Sache Gutachten bon den Theologen, besonders der Pariser Universität, einforderte. Die voreilige Erklärung der Franziskaner erklärte Johannes 1322 für nichtig, weil fie die Gintracht im Orden wieder ftore und weil bei Dingen, die durch den Gebrauch aufgezehrt werden (Konsumtibilien, wie Lebensmittel), nur mit Unrecht zwischen Eigentum und Gebrauch, wie letterer bem Orden allein jugesprochen mard,

2 Quétif et Echard, Script. O. Pr. I 210 597. Werner, Gefc. der apolo-

getischen und polemischen Literatur III 517 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Clem. V., C. 1 "Exivi de paradiso" V, 11 de V. S. in Clem. Ioann. XXII., C. 1 de V. S. tit. 14 in X vagg. Ioann. Const. "Gloriosam Ecclesiam", 23. Januar 1318, Bullar. ed. Taur. IV (1859) 261 f.

ein Unterschied gesetzt werde. Nach genauer Prüfung erklärte er dann 1323 die Behauptung für häretisch, Christus und die Apostel hätten weder persönstiches noch gemeinsames Eigentum gehabt und seien nicht zur Beräußerung dessen, was sie hatten, berechtigt gewesen. Diese beiden Erlasse wurden von den Fanatikern heftig bekämpst, ihre Einwendungen aber 1324 in einer neuen Dekretale nachdrücklich zurückgewiesen, sie für Kebellen, Keher und Feinde der Kirche erklärt. Der Papst machte dem nach Avignon berusenne General Michael ernste Vorstellungen; dieser entgegnete so trozig und beleidigend, daß ihm Haft angekündigt ward. Aber er entsloh (25. Mai 1328) mit Wilhelm Occam und Bonagratia von Bergamo zu Ludwig dem Bahern, der in seinem Streite mit dem Papste, obschon gleichgültig gegen die Frage über die Armut Christi, die ungehorsamen Franziskaner schon längst als taugliche Bundeszgenossen benutzt hatte?

2. In die Zeit zwischen dem Tode Rlemens' V. und der Wahl seines Nachfolgers war die unselige Doppelwahl in Deutschland und die Königsfronung Ludwigs bes Bapern in Machen und Friedrichs bon Ofter= reich in Bonn (25. November 1314) gefallen. Ludwigs wie Friedrichs Babler hatten an den gutunftigen Babft behufs der Anerkennung und ber Raiferfronung geschrieben. Gleich am Tage feiner Rronung ichrieb Johann XXII. an die beiden Erwählten und an die Reichsfürsten, ju gutlicher Beilegung ber Awietracht mahnend. Rein Gefet entschied damals für die Stimmenmehrheit; teiner der Gemählten gab nach; beide berfuchten das Waffenglud. Gin papft= licher Ausspruch war nach heinrichs VII. Tod nicht mehr bon dem Gewichte wie nach dem Tode Beinrichs VI.; jest fab man in Deutschland bei jedem Schritte des Bapftes den Ginflug des Hofes bon Baris auf den bon Avignon, man fand bei Johannes XXII. nicht die gleiche Unabhängigkeit wie bei Innogeng III. Die deutschen Fürsten schwankten bin und ber, viele wollten neutral bleiben, bis der Papft oder bas Rriegsglud einen Ausschlag gegeben, mas bis 1322 nicht der Fall mar; fo hatte feiner der Gemabiten die taiferlichen Befugniffe. Ludwig der Baber bestellte bennoch icon 1315 den Johannes bon Belmont jum taiferlichen Bitar für Italien, unterftutte auch ben in offener Auflehnung gegen die Rirche begriffenen Eprannen Galeaggo Bisconti von Mailand gegen König Robert von Reapel, den von Rlemens V. (nach dem Beifpiele feiner Borganger) aufgestellten Reichsvitar, den Johannes unter Begrundung ber papftlichen Rechte beftatigte. Ludwig meldete gwar bem Bapfte den am 28. September 1322 über seinen Rebenbuhler Friedrich, ber jest fein

¹ Occam, Defensorium contra errores Ioannis papae, ed. Baluzius, Misc. III 341 ff. Wadding, Annal. min. a. 1322 f. Ioann. XXII., C. 2 "Quia nonnumquam", C. 3 "Ad conditorem canonum" tit. 14 de V. S. in X vagg. Ioann.; ebb. C. 4 "Cum inter nonnullos", C. 5 "Quia quorumdam". Daß Johannes hier mit Mitolaus III. in Widerspruch getreten sei, ist eine ganz haltlose Behauptung. Peña (auditor Rotae Hisp.) bei Laemmer, Meletematum Rom. Mantissa. Pars 1. Ratisb. 1875.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wegen seiner Opposition gegen die Bulle Cum inter nonnullos und seiner Beshauptungen über die Armut Christi wurde der Minorit Franz de Pistorio 1337 zu Benedig verbrannt, ebenso 1344 zu Ascoli der Führer der Bizocchi, Domenico Savi, hingerichtet.

Gefangener mar, erfochtenen Sieg, worauf ihm Johannes in einem freundlichen Schreiben (18. Januar 1323) Gelegenheit zu weiterer Unnäherung bot; aber er tat sonst nichts, den Bapft zu gewinnen, vielmehr alles, was ihn berlegen mußte. Die Erfolge, Die der Legat Bertrand du Bopet in Oberitalien errungen hatte, vereitelte er durch die den Ghibellinen gefandte Silfe; er benahm fich tatfachlich als romifcher Ronig, ja als Raifer, ohne Rudficht auf das alte Recht des Papftes. Infolgedeffen erließ Johannes (8. Oktober 1323), trot des Widerstandes der drei italienischen Rardinale Orfini, Betrus Colonna und 3. Cajetan Stefaneschi 1, ein Monitorium, das ihn bei Strafe des Bannes aufforderte, fich der Reichsberwaltung zu enthalten, bis der Apostolische Stuhl über die Legitimität seiner Wahl und über seine Zulaffung zum Imperium ent= ichieden habe, alle feine Berfügungen gurudgunehmen, den Feinden der Rirche. und insbesondere den als Regern verurteilten Bisconti, keinen Schut zu leiften und binnen drei Monaten bor dem Papfte fich zu stellen. Johannes hielt an dem bisher geltenden Rechte fest, wie es auch seine Borganger, namentlich Innozenz III., ausgesprochen und geübt hatten 2.

Ludwig der Baher benahm sich äußerst schwankend und zweisbeutig. Auf der einen Seite erbat er durch eine Gesandtschaft in Avignon Berlängerung der ihm gestellten Frist, die der Papst auch für zwei weitere Monate gewährte, auf der andern Seite aber erklärte er noch während des Schwebens der Unterhandlung zu Nürnberg, daß er das ganze Verfahren des Papstes

1 H. Finke, Acta Aragonensia I 392 ff. Bgl. Sost, oben G. 6.

<sup>2</sup> Ioann. XXII., C. "Si fratrum" tit. 5, Ne Sede vacante in X vagg. Ioann. Gualvaneus de la Flamma, De rebus gestis a Vicecomitibus. bei Murat.,

Script. XII 989 f.

Schon die ältere Literatur über Ludwig den Bayern ist sehr reich. Bzovius (Contin. Annal. Baron. [1617] XIV) hatte fehr ftart die Blogen diefes Fürften hervorgehoben; Mag von Bagern (1598-1651) ließ durch feinen Rangler Georg herwart bagegen schreiben (Ludov. IV. Imp. defensus contra Bzovium, Monach. 1618); doch foll die Berteidigung eine Arbeit des Jefuiten Jatob Reller († 1631) fein. Es erschien auch Gewoldi, Defensio Ludov. IV. imp. Ingolst. 1618. Auch J. Raber S. J. ar= beitete bamals an einer (ungebrudt gebliebenen) bahrischen Geschichte. Die von Andr. Brunner († 1659) in brei ftarten Banben (Munchen 1626-1635) begonnene, aber nicht bis zu Ludwig bem Bayern weitergeführte Geschichte Bayerns follte ber berühmte Balbe vollenden, der dies aber nicht tat († 1668). Mit maßlosen Angriffen auf ben papft= lichen Stuhl verteidigte Rikol. Burgundius 1636 diesen Fürsten (seine Schrift zulet 1705 in Helmstedt gebruckt). Reicheres Material lieferte 1652 Raynaldus (Annal. XV und XVI), und danach mußte bas Urteil sich ungunstiger für Ludwig gestalten. Darauf schrieb der bahrifche Rangler Ablgreither (ober eigentlich P. Ferveaux S. J.) die Annales gentis Bavaricae 1662, eine fehr vorfichtige und rein hiftorische Arbeit. Bieles gab nachher auch Joh. Dan. v. Olenschlager, Staatsgesch. bes römischen Reichs im 14. Jahrhunbert, Leipzig 1755. In ben meiften in Babern erichienenen Berten mar bas bynaftifchpatriotische Interesse überwiegend; so bei Muffinan (1809), Konrad Mannert (1811), Roman Zirngibl (1814), Jos. Schlett (1822), Buchner u. a. Auch Damberger (Spn= Gronift. Gefc. bes Mittelalters XIII u. XIV) hulbigt biefer Richtung (vgl. Hiftor.-polit. Blätter LII 1853, 263 ff), ift aber hier, wie auch fonft, höchft willfürlich. Gehr pragis ift Dollingers Darftellung (Lehrbuch II 256 ff). Ludwigs Schwächen gefteht auch v. Weech ein (Rönig Ludwig ber Bager und König Johann von Böhmen, Minchen 1860), und auch bie gegen bie Papfte vorurteilsvollften Siftoriter haben ben fcwachen Fürften weber reinzuwaschen noch zu idealifieren vermocht.

nicht anerkenne, auch nicht feine Befugnis, die deutsche Rönigsmahl zu prüfen, da der bon der Mehrzahl der Kurfürsten Erwählte und am rechten Orte Gefronte mahrer Ronig fei; ja er beschuldigte ben Bapft der Begunftigung ber Reger, der nichtbestrafung des Bruches des Beichtsiegels und beantraate im Beifte Philipps des Schonen und beeinflußt bon den Fraticellen ein allgemeines Rongil gum Gerichte über Johannes. Mit Diesem Schritte, ber Die Bedeutung eines Schismas hatte, ward die Ausgleichung fast jur Unmöglichkeit. Als ber Papft, nachdem er vergebens auf einen entgegenkommenden Att Ludwigs gewartet hatte, über ihn ben Bann aussprach (23. Marg 1324), ließ Ludwig (im Mai) ju Sachsenhausen, unter Beihilfe bes Frangistaner-Spiritualen Ubertin von Cafale, ein noch heftigeres Manifest gegen den Bapft abfaffen, das denfelben geradezu als Reger bezeichnete 1. Wegen das papftliche Urteil wurden alle möglichen Mittel in Bewegung gefett und den Rurfürsten die Meinung beigebracht, der Bapft wolle ihre Bahlrechte aufheben, mas diefer in eigenen Schreiben widerlegte. Da Ludwig, der auch willfürlich über Bistumer verfügte und die Anhanger des Bapftes, insbesondere den Erzbischof bon Salaburg und ben Bifchof bon Strafburg, verfolgte, seine feindselige haltung nicht aufgab, erließ Johannes (11. Juli 1324) ein neues Defret, worin er ibn nach Aufzählung all feiner Beschwerden und Ermahnungen alles Rechtes auf bas Reich berluftig erklärte und ihn für den Oktober nochmals bor feinen Richterstuhl vorlud.

Zeitweilig tam Ludwig in große Berlegenheit, da ihn Herzog Leopold bon Ofterreich im Januar 1325 befiegte und viele Fürften ihn berließen; auch drohte ihm bon Frankreich her Gefahr, da Leopold in einem bom Papfte genehmigten Bertrag dem frangofischen Konig Karl IV. Die deutsche Konigs= und damit sicher auch die Raiserwurde zu verschaffen versprach. Aber ber Plan ward von allen Seiten nur läffig verfolgt und bald von Frankreich aufgegeben; Ludwig gewann viel baburch, daß er feinem gefangenen Gegner Friedrich, obicon unter harten Bedingungen, die Freiheit gab. Aber meder Johannes XXII. noch Friedrichs Bruder Leopold tonnten die Bedingungen anerkennen; Friedrich kehrte in Ludwigs Gefangenschaft jurud und ward jest von diesem als Freund und Bruder behandelt. Im September 1325 wollte Ludwig dem fruheren Gegner den Königstitel und die Mitregierung einraumen; aber die Fürften erklärten die Unsprüche beider an das Reich für erlofchen, mahrend Herzog Leopold ben Rampf fortsette. Bielfach bedrängt, erklärte fich Ludwig am 7. Januar 1326 ju Ulm bereit, an Friedrich bas Deutsche Reich abzutreten, mabrend er Italien und die Raifertrone behalte, und Friedrich bot alles auf, feine Bruder ju gewinnen. Bum Glud für Ludwig ftarb der tapfere Bergog Leopold icon am 28. Februar. Für Friedrich ward nach Beftimmung des Ulmer Bertrags die papftliche Beftatigung nachgesucht; aber ber Bapft erflärte, fie bis jur Borlage ber fein befferes Recht erhartenden Belege nicht erteilen ju konnen. Nun glaubte Ludwig, nicht mehr an ben Bertrag bon Ulm gebunden zu fein, was zu einem Zwifte zwischen ihm und Friedrich führte.

Die Appellation König Ludwigs des Bahern von 1324 in ihrer ursprüngl. Form herausgeg, von J. Schwalm. Weimar 1906.

Nach Leopolds Tode fühlte sich Ludwig bereits wieder so ftark, daß er, von den Ghibellinen eingeladen, einen Seereszug nach Italien unternahm !.

## B. Der literarische Streit beim Kampfe Ludwigs des Bagern mit dem Papsttum.

Quellen. - Marsilius de Padua, Defensor pacis, ed. Goldast, Monarchia s. Imper. Rom. II, Francof. 1668, 154 ff (dazu Müller in Göttinger Gel. Unzeigen 1883, 911 ff); De translatione imperii, ed. Goldast a. a. D. II 147 ff. Informatio de nullitate processuum papae Ioannis XXII. contra Ludovicum Bav. imp., ebb. I 18 ff. N. Valois, Jean de Jandun et Marsile de Padoue auteurs du "Defensor pacis" (Extr. de l'Histoire littéraire XXXIII). Paris 1906. Bgl. Felten, Bonagratias Schrift jur Aufklärung über die Richtigkeit der Brozeffe Johannes' XXII., in Trierifches Archib 1898, 59 ff. Engelbertus Admontensis, De ortu, progressu et fine Romani imperii, ed. Bibl. Patrum Lugdun. XXV 362 ff. Lupoldus de Bebenburg, De iure regni et imperii Romani, ed. Schard, De iurisdict. auctor. et eminentia imperiali et potest. eccl., Argent. 1618, 328 ff; Ritmaticum querulosum et lamentosum dictamen de modernis cursibus et defectibus regni ac imp. Rom., ed. Boehmer, Fontes I, Stuttg. 1843, 479 ff. Guill. Occam, Octo quaestionum decisiones super potest. ac dignit. papali, ed. Goldast a. a. D. II 470 ff; Dialogus inter magistrum et discipulum in tres partes distinctus, quarum prima de haereticis, secunda de erroribus Ioannis XXII., tertia de potestate papae, conciliorum et imperatoris, ebb. II 399 ff. - Alexander de S. Elpidio, Tractatus de ecclesiastica potestate (De auctoritate summi pontificis, De auctoritate eccl.), ed. Roccaberti, Bibliotheca pontific. maxima II. Alvarus Pelagius, De planctu Ecclesiae II et III, ed. Venet. 1560. Petrus de Palude (Paludanus), De potestate ecclesiastica, ed. Par. 1506. Augustinus Triumphus, Summa de ecclesiastica potestate, ed. Rocca (Romae 1582). Conradus de Megenberg (de Monte puellarum), Tractatus pro Romana eccl. et pont. Ioanne XXII. contra Guill. Occam, und Tractatus de translatione imperii; Auszuge bei Söfler, Aus Avignon (Abhandl. der bohm. Gefellich. ber Biffenich.), Prag 1868, 26 ff. R. Schol3, Unbekannte kirchenpolitische Streitschriften aus ber Zeit Ludwigs bes Bahern (1327—1354). Analhsen und Texte. (Bibliothek bes preuß. hiftor. Inft. in Rom.) 2 Bbe. Rom 1911—1913; Studien über die politischen Streit= fcriften bes 14. und 15 Jahrh. (Aus Quellen und Forsch, aus ital. Archiven.) Rom 1909. S. Grauert, Aus der firchenpolitischen Traftatenliteratur des 14. Jahrh., in Siftor. Jahrb. XXIX (1908) 497-536.

Literatur. — Friedberg, De finium inter ecclesiam et civitatem regundorum iudicio quid medii aevi doctores et leges statuerint. (Diss.) Lips. 1861; Die mittelalterlichen Lehren über das Berhältnis von Staat und Kirche, in Zeitschr. für Kirchenrecht 1869, 121 ff. Birch, Marsiglio von Padva und Alvaro Pelapo über Papft und Kaiser. Mülheim 1868. Jourdan, Étude sur Marsile de Padoue. (Thèse.) Montauban 1892. Huraut, Étude sur Marsile de Padoue. (Thèse.) Paris 1892. Labanca, Marsilio da Padova. Padova 1882. Meyer, Étude sur Marsile de Padoue. Strasbourg 1870. Burm, Zu Marsilius von Padva, in Histor. Jahrb. 1893, 68 f. Dorner, Das Berhältnis von Kirche und Staat nach Occam, in Theol. Studien und Kritiken 1885, 672 ff. Silbernagl, Occams Ansichten über Kirche und Staat, in Histor. Jahrb. 1886, 423 ff. J. Hoser, Biographische Studien über Wilhelm von Ockham O. F. M., in Archivum francisc. histor. VI (1913) 290—293 439—465

¹ Mürnberger Protest bei Hartzheim, Concil. Germ. IV 298 f. Böhmers Regesten König Ludwigs 217 f 21 ff 47 f 177. Über das Sachsenhausener Manisest vgl. Ehrle, Olivi und die Sachsenhäuser Appellation, in Archiv für Literatur= und Kirchengesch. des Mittelalters 1887, 540 ff; Schaper, Die Sachsenhausener Appellation, Berlin 1888; Priesack, Zur Sachsenhäuser Appellation Ludwigs des Bahern, in Zeitschr. für Kirchengesch. 1897, 72 ff; K. Zeumer, Zur Kritit der Appellationen Ludwigs bes Bahern, in Neues Archiv XXXVII (1911) 221—272.

654—669. H. Meher, Lupold von Bebenburg. Studien zu seinen Schriften (Studien und Darstellungen VII 1—2). Freiburg i. Br. 1909. Schreiber, Die religiösen und politischen Doktrinen unter Ludwig dem Bahern. Leipzig 1858. Riezler, Die literarischen Widersacher der Päpste zur Zeit Ludwigs des Bahern. Leipzig 1874. Delsner in Forschungen zur deutschen Geschichte I. Göttingen 1860. Seiden berger, Die kirchenpolitische Literatur unter Ludwig dem Bahern und die Zunstämpse, in Westbeutsche Zeitschr. sur Gesch. Jakobs von Soest und Henre Ludwig dem Bahern und die Zunstämbsesche zur Gesch. Albeit des Vernanns von Schildesche, in Zeitschr. für vaterländ. Gesch. XLVI (1889) 188 ff. E. Knotte, Untersuchungen zur Chronologie von Schriften der Minoriten am Hose Ludwigs des Bahern. Bonn 1903. A. Baudrillart, Des ides qu'on se faisait au XIVe siècle sur le droit d'intervention du Souverain Pontife en matière politique, in Revue d'hist, et de littér, relig, III (1898) 193 ff 309 ff.

3. In ben Streit gwifden Papft Johannes XXII. und Ludwig bem Babern griffen mehrere Theologen mit Erörterungen über bie allgemeinen Grundlagen ber geiftlichen und der weltlichen Gewalt ein. Auf feiten Ludwigs ftanden nicht bloß die Frangisfaner . Spiritualen, fondern auch zwei Parifer Gelehrte, Marfilius von Pabua und Johannes de Janduno (Jandun). Unerhort in ber driftlichen Welt waren die fühnen Behauptungen, die fie ju Gunften ihres Beiduters aufftellten. Marfilius und Johannes ichrieben ben "Berteibiger bes Friebens" (Defensor pacis), ein Bert, bas in fraftvoller Sprache, burch einen Schein von Grundlichkeit blenbend, fich an Dantes Schrift "Bon der Monarcie" anlehnend, fie aber weit an Schroffheit fiberbietend, ben Beg jur herstellung des Friedens burch völlige Unterwerfung ber geiftlichen unter die weltliche Bewalt zeigen wollte, babei icon bas fpatere calvinifche Shitem über bie Rirchenverfassung und die Rirchengewalt vorzeichnete und damit ben Ratholizismus völlig negierte. Die Lehrfage bes Buches find folgenbe: 1) Die gesetgebende und richterliche Gewalt ber Rirche ruht in bem Bolte, in ber Gemeinbe, beren vorzuglichfter Repräsentant der Raifer ift. 2) Bon der Gemeinde ging auch die Gewalt erft auf ben Alerus über, beffen Abftufungen fpatere Erfindung find; die Bifcofe und Priefter waren ursprünglich gleich, fie haben ihre Ginfegung und ihre Gradunterfchiebe nur von ber Gemeinde und vom Raifer. 3) Dager ift die Gewalt ber hierarchie ftets widerruflic. 4) Der Apostel Betrus hatte nicht mehr Gewalt als die übrigen Apostel; Chriftus hat fein fichtbares Saupt ber Rirche aufgeftellt, und es ift nicht einmal erwiesen, ob Petrus in Rom war. 5) Dem romijden Bifchof ift nur aus Grunden der Konvenienz ber Primat fibertragen worden; Diefer besteht aber blog in dem Recht, eine öfumenische Synobe zu berufen und ihre Berhandlungen zu leiten; er ward ihm übertragen burch die Autorität einer folden Synobe und burch bie bes höchften Gefetgebers, b. i. ber Gesamtheit der Gläubigen ober des Raifers. 6) Die Defrete der Bapfte verpflichten niemand. 7) Der Bapft, ber nur als Manbatar bes romifchen Bolfes Rarl b. Gr. fronen konnte, hat nicht bas Recht, ben ermählten Raifer zu prufen, bei erlebigtem Raifertum ju regieren, bom Raifer einen Gid ju fordern ober ihn abzuseten; wohl aber fann der Raifer als Gerr bes Papftes ihn abfegen, mahrend ihn felber nur ein all= gemeines Rongil absehen fann. 8) Weber ber Papft noch bie gesamte Rirche befigt irgend eine Strafgemalt, es fei denn, daß ber Raifer fie verleihe. 9) Alle zeitlichen Guter ber Rirche find bem Raifer unterworfen, ber fie nach Gutdunten in Befig nehmen fann, wie auch Chriftus bem Raifer Bing entrichtete und fich dazu verpflichtet hielt 1.

An diese namentlich in Bahern weitverbreitete Schrift schlossen sich balb ähnliche, zum Teil minder schroff gehaltene an, welche das Kaisertum ganz in der Weise eines Trajan, Diokletian, Justinian ohne alle Kücksicht auf die kirchliche Stellung desselben und auf die papstliche Krönung als Weltherrschaft auffaßten und es ganz auf die antikbeidnische Anschaung zurücksührten, jede Selbständigkeit der Kirche bestritten oder sie

<sup>1</sup> Marfilius († 1328) schrieb noch ein anderes Werk: De translatione imperii. Die Informatio de nullitate processuum Ioann. XXII. contra Ludov. imp. ist nicht von Johannes de Janduno, sondern wohl von einem Spiritualen aus der Amgebung König Ludwigs geschrieben.

boch bem Raiser gegenfiber in die engsten Schranken einzuengen versuchten. Für Lubwig fcrieben noch Seinrich von Relheim, Provinzial ber Minoriten in Oberbeutschland, Ludwigs Geheimschreiber Ulrich Sanganbr von Augsburg 1, Abt Engelbert von Abmont, Supold von Bebenburg (fpater Bifchof von Bamberg), ber jedoch das beutsche Rönigtum und bas romische Raisertum flar unterscheibet, und ber englische Minoritenprovinzial Wilhelm Occam. Letterer, Nominalift und Schuler bes Duns Scotus, fah in bem Raifertum bas Erbe ber Machtfülle ber alten romischen Raifer, eine absolute, unmittelbar von Gott fammende Gewalt über den Erdfreis, bedingt burch die Wahl, nicht durch die Krönung, sprach dem Papfte sowohl als auch dem allgemeinen Ronzil die Gabe der Unfehlbarkeit ab, legte aber der Gesamtmaffe der Laien das Recht ber letten Entscheidung bei und behaubtete, man konne in einer Glaubenssache von bem Papfte felbft an einen Ungläubigen appellieren, im Notfalle Gewalt gegen ihn brauchen, es konnten auch in der Kirche mehrere voneinander gang unabhängige Papfte eingefett werben, die Rirche fei nicht an eine bestimmte Regierungsform gebunden. Gleich Marfilius von Padua ließ er nur jene Wahrheiten als notwendig zu glauben gelten, bie unmittelbar in der Seiligen Schrift enthalten feien ober mit miffenschaftlicher Rot= wendigfeit aus ihr gefolgert werden konnten. Mit größter Unwahrheit behauptete er, seit Innozenz III. habe es keinen theologisch gebildeten Papft mehr gegeben, und auf Johannes XXII. häufte er bie leibenschaftlichsten Schmähungen 2. Befonnener und gemäßigter meinte Lupold von Bebenburg, sowohl der einstimmig als auch der im Zwiefpalt burch die Mehrheit erwählte beutsche Ronig fei fofort gur Übernahme ber Reichsregierung berechtigt (ein Pringip, das nachher die beutschen Rurfürften fich aneigneten), ber Papft könne, zwar nicht in der Regel, aber boch infolge des Zusammen= wirkens verschiedener Umftande, in gewiffen Fallen über bas Raifertum enticheiden. Sonft aber murden in der Sige des Rampfes die übertriebenften und verderblichften Anfichten ungescheut vorgetragen.

Um 23. Oftober 1327 erfolgte bie Berbammungsbulle bes Bapftes gegen ben Defensor pacis, die mehrere Sage besselben hervorhob und widerlegte und die Berfaffer als Sarefiarchen brandmarkte 3. Auch die Pariser Universität verdammte die Sage: Betrus fei nicht bas Saupt ber Rirche gemefen, die Rirche tonne ben Papft ein= und ab= fegen, die Unterschiebe in der Sierarchie feien blog durch firchliches Recht begründet, ohne kaiferliche Genehmigung habe die Rirche feine Strafgewalt . Mehrere Theologen verteibigten anderseits in gablreichen Schriften bie Rirchenlehre und ben papftlichen Stuhl. Dahin gehören: ber Auguftinergeneral und nachmalige Ergbischof von Ravenna Ale : anber a St. Elpidio, der Minorit Alvarus Pelagius, damals Bonitentiar des Papstes, nachher Bischof von Koron in Achaja, dann von Silva in Portugal († 1352), der Dominitaner Petrus de Palude, der Augustinereremit Augustinus Triumphus aus Ancona, Konrad von Megenberg. Dieje Schriftsteller beftreiten ben unmittelbar göttlichen Ursprung bes Raisertums und beffen völlige Unabhangigfeit vom Papfte, verteidigen die Gewalt und die Superiorität ber Rirche über bas Zeitliche, dehnen aber bisweilen auch, wie benn ein Extrem das andere hervorruft, die papftliche Machtvollkommenheit zu weit aus, fo daß der Papft wie ein Salbgott, als abfoluter Gebieter ber Belt ericheint, halten jedoch, von einzelnen Ubertreibungen abgefeben, ben firchlichen Standpunkt feft. Auch Augustin Triumphus gibt gu, bag ber einstimmig

larium univ. Paris. II 301, n. 864.

<sup>1</sup> Mirich Hanganör, al. Hangenohr (fo v. Weech in Sybels Zeitschr. 1864, XII 318); über ben Ramen f. Pfeiffer, Forschungen und Krititen auf bem Gebiete bes beutschen Altertums I, Wien 1863, 53.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Dialog. s. disputatio de potest. praelatis Eccl. atque principibus terrarum concessa stammt nicht von Occam. Derfelbe ging wörtlich in bas Somnium Viridarii de potestate papae et principum saecularium (Songe du Vergier f. Goldast, Monarchia I 58 f) über, bas 1376 von Philipp be Maizières verfaßt wurde.

<sup>3</sup> Const. "Licet iuxta doctrinam" bei Raynald., Annal. a. 1327, n. 27 f. Die fünf verbammten Sage auch bei Denziger-Bannwart, Enchir. 10 213, n. 495-500. <sup>4</sup> Bulaeus, Hist. univ. Paris. IV 216. Bgl. Denifle-Chatelain, Chartu-

Erwählte die Regierung des Deutschen Reiches sosort nach der Wahl antreten dürse. Die Übernahme des Kaisertums aber läßt er ganz nach dem älteren Rechte, das bereits wegen der Personalunion bezüglich des imperium und des regnum vielen Zeitgenossen aus den Augen gekommen war, von der päpftlichen Approbation und Krönung bedingt sein. Auf dem Standpunkte des Mittelalters war auch die Ableitung aller Gewalt von Christus, der ja alle Gewalt besitzt (Mt 28, 18), und demnach von seiner Kirche viel leichter durchzusühren und zu begründen als die von Marklius und seinen Genossen versuchte Ableitung von dem das Volk repräsentierenden Kaiser, und die Vertreter der Kirche hatten für sich die größere Folgerichtigkeit und Gründlichkeit, wenn sie auch in Nebenfragen mehrsach auseinandergegangen sind.

C. Fortsetung des Kampses Johannes' XXII. mit Ludwig dem Bayern; der Streit über die Visio beatisica; die Finanzverwaltung Papst Johannes' XXII.

Literatur. — Tesborpf, Der Römerzug Ludwigs bes Bagern (1327-1330). Rönigsberg 1885. Altmann, Der Römerzug Ludwigs bes Babern. Berlin 1886. Chrouft, Beitrage gur Gefch. Ludwigs bes Bagern und feiner Zeit. I .: Die Rom= fahrt 1327-1329. Gotha 1887. 3. Matthias, Beitrage gur Gefch. Ludwigs bes Bayern mahrend feines Römerzuges. (Diff.) Salle 1908. R. Zeumer, Ludwigs bes Babern Königswahlgeset Licet iuris vom 6. August 1338, in Reues Archiv XXX (1904) 87 bis 112. Cubel, Der Gegenpapft Nifolaus V. und feine Sierarchie, in Siftor. Jahrb. 1891, 277 ff; Der Registerband bes Gegenpapftes Ritolaus V., in Archival. Zeitichr. 1893, 123 ff. Glasichröber, Die Unterwerfung bes Gegenpapftes Betrus bon Corbara und feine Saft in Avignon (Festiger. jum Stiftungsfest der Auftria, Innsbrud 1889, 23). Dominicus, Balduin von Lügelburg, Erzbischof von Trier. Robleng 1862. Bogt, Erzbifchof Balbuin von Trier und die Frage der Thronentfagung Ronig Ludwigs bes Babern (1332-1334). (Diff.) Gotha 1901; Erzbischof Matthias bon Mainz (1321-1328). Berlin 1905. Ciaccio, Il cardinal legato Bertrando del Poggetto in Bologna (1327-1334). Bologna 1906. - Zum Finanzwesen: E. Göller, Die Ginnahmen der apoftolifden Rammer unter Johann XXII. (Batifan. Quellen gur Geschichte der papftl. Sof= und Finangverwaltung I.) Paderborn 1910. R. S. Schäfer, Die Ausgaben ber apostolischen Rammer unter Johann XXII. (Ebb. II.) Baderborn 1911. Göller, Bur Geich, ber papftl. Finanzverwaltung unter Johann XXII., in Röm. Quartalichr. 1901, 281 ff. Davidsohn, Un libro di entrate e spese dell' inquisitore Fiorentino 1322-1329, in Archivio stor. ital. 1901, 346 ff. Sayn, Das Almosenwesen unter Johannes XXII, in Röm. Quartalfchr. 1892, 209 ff. Chrle, Die "25 Millionen" im Schape Johannes' XXII., in Archiv für Literatur= und Kirchengefch. 1889, 159 ff. Sägmüller, Der Schatz Johannes' XXII., in Histor. Jahrb. 1897, 37 ff; vgl. Baumgarten ebb. 99 f. G. Mollat, Jean XXII fut-il un avare? in Revue d'hist. ecclés. V (1904) 522 ff; VI (1905) 33 ff.

4. Der Papst trat mehrsach den Plänen Ludwigs in Deutschland entgegen, erklärte auch die Verleihung der Mark Brandenburg an dessen Sohn für nichtig. Im April 1327 sprach er gegen Ludwig das Urteil, daß er der Arone und aller von der Kirche oder von früheren Kaisern erhaltenen Lehen, auch seines Herzogtums Bahern entsetzt sei und binnen sechs Monaten sich vor dem päpstlichen Stuhle zu stellen habe. Sodann erhob er gegen ihn die Anklage der Häresse, weil er die vom Oberhaupte der Kirche verworsene Lehre össentlich verteidigt und die Häretiker Marsilius und Johannes samt ihrem ketzerischen Buche in Schutz genommen habe. Unterdessen hatte König Ludwig seinen Zug nach Italien und Kom angetreten. Im Februar

Exorbitante Behauptungen des Aug. Triumphus u. a. widerlegt Bellarmin., De Rom. Pont. l. 5, c. 1 f. Bgl. Hergenröther, Kathol. Kirche, bes. S. 415 ff.

1327 hielt er zu Trient einen Kongreß mit den Abgeordneten der ghibellinischen Städte und Dynasten, die seinen Rampf gegen den Papft zu dem ihrigen machen mußten. Um 13. Marg jog er fühmarts weiter, über Bergamo nach Mailand, wo er am 30. Mai von den abgesetzten Bischöfen von Arezzo und Brescia die lombardische Krone empfing. Sein Gefolge von deutschen Rittern. ichismatischen Bischöfen und Monden wurde durch die lombarbischen Shibellinen bedeutend verstärkt. Er nahm den Galeago Bisconti, der fich dem Babfte wieder genähert hatte, gefangen, brandschatte die Lombardei wie nachher Tostana und ernannte eigenmächtig viele neue Bischöfe. Das erregte ichon viel Mißftimmung; aber Ludwig, bon seiner Umgebung betort, brang weiter gegen Rom vor. Hier war die welfische Regierung mit Konig Robert als Senator geftürzt worden; wiederholt hatte man den Bapft zur Rüdkehr in die beilige Stadt eingeladen, mas aber damals weniger ausführbar mar als je: die herrichende Chibellinenpartei öffnete im Jahre 1328 dem von Biterbo heranziehenden, nun mit dem Banne belasteten Ludwig die Tore und ernannte ihn auf ein Jahr zu ihrem Senator. Aber die Geiftlichkeit und die Mehrzahl des Bolkes hielten fich bon ihm fern; ber Gottesbienst murbe eingestellt. Urmlich. trot des aufgebotenen Aufwandes, war die Raiserfronung; ein extommunizierter Bischof nahm die Salbung bor; ber berüchtigte Sciarra Colonna fette bem gebannten Fürsten die Krone auf. Zum Bikar der römischen Kirche ernannte Ludwig den Marfilius bon Badua, der fich nun hoffnungen auf die Rolle eines Gegenpapftes machte und ben ber Rirche treuen Rlerus bedrückte. Senatoramt bon Rom übergab Ludwig dem Thrannen bon Lucca, Castruccio Caftracane; bom Bolfe forderte er hohe Rontributionen und fann ernftlich auf den Sturg des Papftes und die Einverleibung sowohl des Rirchenftaates als Reapels in fein anscheinend fo glanzendes Raiferreich.

Bald follte ein Rechtsverfahren gegen den Bapft eingeleitet werden. Ludwig ließ am 14. April die Todesftrafe gegen jeden verkundigen, der des Majestätsberbrechens oder ber Saresie schuldig fei, welcher Richter immer ihn verurteilt habe. Um 18. April mußte in Gegenwart Ludwigs, ber feinen höchsten Bomp entfaltete, ein Augustiner nach einem etwa anwesenden Berteidiger des "Priefters Jatob von Cahors, der fich Papst Johannes XXII. nennen laffe", dreimal bergeblich fragen, darauf ein deutscher Abt eine heftige Unflagerede halten und sofort das Urteil berkundigt werden, daß Jakob bon Cahors, ein offenbarer Reger, Bedrüder ber Rirche, Usurpator ber hohenpriefterlichen und der faiferlichen Gewalt, der papftlichen Burde entfett und den Strafen der hochverrater und haretiter verfallen fei. Gine Strohpuppe, Die den Bapft vorftellen follte, ward später öffentlich verbrannt. Dagegen hatte der junge Jakob Colonna, Ranonikus im Lateran, den Mut, öffentlich bor einer großen Bolismenge bas papstliche Urteil gegen Ludwig vorzulefen und gegen bas ichmachvolle Berfahren bes falichen Raifers zu protestieren, worauf er sich durch eilige Flucht den nachsetzenden Reitern Ludwigs entzog. Ludwig erließ ein Ebift, das jedem fünftigen Papfte verbot, langer als drei Monate und ohne Erlaubnis des romifden Boltes fich über zwei Tagreifen von Rom zu entfernen, und das bei Strafe ber Absetzung. Am 12. Mai erhob er den Franziskanerspiritualen Betrus Rainalbucci aus Corbario in der Diozese Rieti

unter dem Namen Nikolaus V. auf den seiner Behauptung nach erledigten päpstlichen Thron. Der Gegenpapst umgab sich sosort mit sieben von ihm ernannten Kardinälen. Er und seine Anhänger, die bisher ihre Grundsäte über die Armut mit dem heftigsten Fanatismus versochten hatten, wollten nun schöne Pferde, eine große Dienerschaft, üppige Hauseinrichtung und eine glänzend besetzt Tasel haben; um sich dazu die Mittel zu verschafsen, verkauften sie die Kirchenämter und die geistlichen Privilegien. Am Pfingstseste (22. Mai) ließ sich der Gegenpapst konsekrieren; Ludwig setzte dabei in St Peter seinem Geschöpfe einen roten Hut auf und empfing von ihm ein goldenes Diadem 1. So glaubte er auch die päpstliche Krönung erhalten zu haben, ohne dabei seiner Kaiserwürde etwas zu vergeben.

Damit war aber auch Ludwigs herrlichkeit in Rom zu Ende. Durch die Fortschritte bes neapolitanischen Beeres, bas Ausbleiben ber Silfstruppen aus Sizilien und Mangel an Geld vielfach in Berlegenheit gebracht, mußte er unter dem Sohn der Romer, von denen nur ein Teil ihm Beifall zugerufen. bald aber bor ihm alle Achtung verloren hatte, nebst feinem Gegenpapfte (4. August) die Stadt verlaffen, die fich nun für Johannes XXII. erklarte und Ludwigs vorfindliche Attenftude verbrannte. Ludwig war eine Zeitlang unschlüffig im Rirchenftaate umbergeirrt, durch feine Sabsucht der Bebolkerung allenthalben verhaßt. Auf dem Wege nach Bifa verlor er durch den Tod einen seiner gewandtesten Apologeten, den Marfilius von Badua. Bu Bifa hielt er (13. Dezember 1328) einen Ghibellinenkongreß, auf bem er nach einer Rede des Michael von Cefena, der mit mehreren Gleichgefinnten eingetroffen war, das Absetzungsurteil gegen Bapft Johannes erneuerte. Der Gegenpapft, der im Januar 1329 in Bifa eintraf, erteilte allen Ablaffe, die dem taiferlichen Urteil beitreten würden, ernannte mehrere Bischöfe, sandte Legaten aus und sprach das Anathem auch über ben König von Neapel, die Florentiner und andere Städte. Um 11. April verließ Ludwig Bifa, nachdem er auch dort fich fehr verhaßt gemacht hatte, fant aber bald in Pavia zu völliger Ohnmacht herab. Biele Städte und Chibellinenhaupter fuchten Musfohnung mit dem rechtmäßigen Papfte; der Gegenhabst mußte sich lange verstedt halten. öfters in Gefahr, an Johannes ausgeliefert zu werden. Endlich fcrieb er an Bapft Johannes einen bemütigen Brief und bat um Bergebung und Lossprechung, die er auch erhielt. Er bekannte (25. August 1330) im Konfiftorium ju Avignon mit einem Strid um den hals und fußfällig feine Schuld. Johannes gab ihm den Friedenstug und verurteilte ihn ju einer gelinden Saft in Abignon, wo er in Studien wie in Bugubungen noch drei Jahre lebte. Bang Italien trat wieder auf die Seite des rechtmäßigen Papftes.

Papft Johannes hatte auf die Kunde von Ludwigs Vorgehen in Rom seine früheren Urteilssprüche erneuert, in Italien das Kreuz gegen ihn predigen, in Deutschland die Fürsten zu einer Neuwahl auffordern lassen. Nur deren Uneinigkeit hatte es Ludwig zu danken, daß es bei deren Geneigtheit

¹ Ioann. Minorita, Chronicon de gestis contra Fraticellos, ed. Baluzius, Misc. III 313. Den Gegenpapst schilbert Alvar. Pelag., De planctu Eccl. I 37: Petrum de Corbaria, quem in urbe cognovi verum hypocritam, inter mulierculas quasi continuo residentem.

bagu nicht icon 1328 gur Bahl tam. Gegen Michael von Cefena, Wilhelm Occam und Bonagratia hatte ber Babft (6. Juni 1328) Bann und Absekung ausgesprochen; am Gründonnerstage 1329 ward die Berdammuna gegen fie erneuert, und eine ausführliche Bulle gegen Michael bon Cefena folgte am 16. November. Ludwig, der auch in der Lombardei feinen Anhang ichwinden fah, fehrte mit Beginn des neuen Jahres nach Deutschland gurud, mo Friedrich von Ofterreich am 13. Januar 1330 gestorben mar. Anfangs ichien Ludwig dem Babfte fortwährend zu troben; doch im Mai 1330 ließ er durch Ronig Johann von Bohmen, Herzog Otto von Ofterreich und Erzbifchof Balduin bon Trier Unterhandlungen in Avignon behufs feiner Losibrechung einleiten. Aber bezüglich der haretischen Franziskaner, die fich immer noch an Ludwigs Sofe befanden, ward nichts zugefagt; Die verlangte Beibehaltung der Raifermurde, die er rechtlich nicht befessen, widersprach den ftrengen Rechtsprinzipien des Bapftes: eine tätige Reue, die der Lossprechung bom Banne vorausgeben mußte, ichien nur durch einen Bergicht auf das angemaßte Raifertum und die geltendgemachten Grundfage erwiefen. Darauf wollte Ludwig nicht eingehen. Erst 1333 wollte Ludwig von einer Abdankung boren, worauf der Bapft Gefandte mit einem freundlicheren Schreiben abordnete. Dem Plane, Ludwigs Better, den Bergog Beinrich von Riederbabern. auf den deutschen Thron zu erheben, war Johannes gunftig; aber die deutschen Städte waren abgeneigt, Reapel und Ungarn wirkten entgegen; saulett murde die Sache berichoben.

5. Auch in theologischer Beziehung hatte der Papst einen ernsten Rampf zu bestehen. Es ward damals vielsach die Frage erörtert, ob die vollständig in der Gnade Gottes verstorbenen Gerechten sofort nach dem Tode zur Anschauung Gottes gelangen oder aber erst nach dem jüngsten Gerichte. Letteres behaupteten manche Theologen, gestützt auf mehrere ältere Kirchenschriftsteller, wie auch sehr viele Griechen; für diese Ansicht hatte Johannes vor seinem Pontisitate ein Buch geschrieben; sie trug er auch auf der Kanzel und sonst in theologischen Erörterungen vor; da die Kirche noch keine Entscheidung darüber gegeben hatte, bediente sich Johannes der ihm als Privatgelehrten zustehenden Treiheit.

Biele bekämpsten diese Ansicht heftig, sogar als häretisch, und die Mehrzahl der Theologen war der Meinung, daß die Heiligen schon vor dem Weltgerichte und der Auserstehung die volle Seligkeit erlangen. Der Dominikaner Johann Vallensis erhob sich gegen die von einigen milder gedeutete Äußerung des Papstes; der Minorit Wilhelm von Asil, Inquisitor von Avignon, ließ ihn deshald gesangen sehen. Us der Minoritengeneral Gerhard mit einem Dominikaner in Paris die Studierenden sür die Lehrmeinung des Papstes zu gewinnen suchte, entstanden daselbst Unruhen, und selbst König Philipp VI. stellte sich auf die Seite der Gegner des Papstes. Im November 1333 hielt Iohannes in einem Schreiben an den König die Lehrsreiheit eines jeden Theologen, solange der Apostolische Stuhl keine Entscheidung gegeben haben würde, in diesem Stück völlig aufrecht, machte auf seine dem Erzbischof von Nouen übergebene Zusammenstellung der Väter ausmerksam und gestattete das Einsammeln von Gutachten der Doktoren. Im Dezember berieten die Pariser Theologen; sie erklärten sich einstimmig dahin, daß die Seelen der Heiligen sollen Anschaung Gottes

gelangen und diese ihnen ewig verbleibt; sie bemerkten aber auch, daß Papst Johannes hierüber nicht eine Entscheidung habe geben, sondern nur eine noch nicht verworsene Ansicht habe vortragen wollen, und baten denselben, die von ihnen gegebene Erklärung durch apostolische Entscheidung zu bekräftigen. Der Papst hatte inzwischen in Avignon eine Rommission für die Erörterung der Frage eingesetzt, die sünf Tage lang (28. Dezember 1333 dis 1. Januar 1334) die Bäterstellen für und wider diskutierte; er sprach sich (3. Januar) im Ronsistorium ausdrücklich dahin aus, daß er nichts der Schrift und dem Glauben Zuwiderlausendes habe sesssen wollen, überhaupt keinerlei Entscheidung gegeben habe. Er gab dem französischen Hose von seinen Maßnahmen Kunde und erklärte noch auf dem Totenbette im Beisein der Kardinäle seierlich seinen Glauben, daß die vom Leibe getrennten Seelen der Heiligen im himmel seine und Gott von Angesicht zu Angesicht schauen, und nahm seine entzgegenstehenden Äußerungen, die er als Privatlehrer gemacht, völlig zurück.

Obschon es sich hier um eine noch nicht definierte Frage handelte, so erhoben doch die häretischen Fraticellen an Ludwigs Hofe mit Unterstützung des Kardinals Napoleon Orsini auch deshalb die Anklage der Häresie und beantragten ein allgemeines Konzil zur Berurteilung des Johannes. Sie scheinen dafür Ludwig den Bayern gewonnen und so dessen Ausschung mit der Kirche noch in weitere Ferne gerückt zu haben 1.

6. Die mißliche Lage des von seinem natürlichen Size getrennten Papsttums, die Verschwendung des päpstlichen Schazes durch die Repoten Alemens' V. und das Testament dieses Papstes, die großen Ausgaben, welche die Kriege in Italien verursachten, zwangen leider Johannes XXII., sich durch Besteuerung der kirchlichen Pfründen die notwendigen Geldmittel zu verschaffen. So kamen zu den Einnahmen aus den Tributen der zinspflichtigen und der im Basalenverhältnis zum Heiligen Stuhle stehenden Reiche, den Erträgnissen der Domänen der römischen Kirche, den Kreuzzugszehnten und den Servitia communia von Bistümern und Abteien jetzt hauptsächlich die Reservationen

<sup>1</sup> Stellen von Johannes bei Baluzius, Vit. Pap. Aven. I 788. Man handelte damals besonders von folgenden Texten: Chrys., In Hebr. hom. 28; In 1 Cor. hom. 39. Hilar., In Ps. 120. Ambros., De bono mortis c. 10. August., In Ps. 43; De civ. Dei XX 13 19. Occam fcrieb gegen ben Papft Compendium errorum Ioann. pap. (Goldast, Monarchia II 957 f). Bgl. auch ben Dialogus oben G. 26. In feinem Schreiben an den Ronig von Franfreich halt ber Papft baran feft: Quod talibus minis illatis non obstantibus quilibet dicere et disputare et praedicare valeat, quod sibi iuxta doctrinam evangelicam et apostolicam disputandum videbitur, et etiam praedicandum, donec aliud ordinatum per Sedem fuerit Apost. vel etiam declaratum (Du Plessis, Collectio iudiciorum de novis erroribus I, 1, 320). In dem Schreiben der Barifer Fakultat an den Papft lefen wir: Quare vestrae beatitudini . . . supplicamus, quatenus praedictae quaestioni, in qua pro una parte vestra Sanctitas pulcherrime et utilissime allegavit et quam plures auctoritates adduxit . . . semper tamen recitando et nihil determinando, asserendo seu etiam opinando... dignetur V. S. finem dare, partem illam, qua nutrita fuit hactenus devotio totius populi christiani vestro regimini crediti, determinatione apostolica confirmando (ebd. I 318). Ugl. Werner, Gesch. ber apologetischen Siteratur III 522 ff. V. F. O'Daniel, John XXII and the beatific vision, in Cathol. University Bull. 1912, 52-68. Berfcmörung in Deutschland gegen die Behre Johannes' XXII. bei Raynald., Annal. a. 1334, n. 31 f.

bon Erträgniffen der Benefizien in der Zeit ihrer Erledigung und die Unnaten bei der dirett durch den Bapft bollzogenen Reubefetung refervierter niederer firchlicher Pfrunden oder infolge allgemeiner Reservationen bingu. Rlemens V. hatte die Früchte der Pfründen in den britischen Reichen fich borbehalten; Johannes tat 1317 dasfelbe und behnte es 1319 für drei Jahre auf die gange Rirche aus, mit Ausschluß ber Bistumer und Konfiftorialabteien, bon denen die Servitia communia entrichtet wurden. Doch ließ er eine ermäßigte Berechnung gelten, wie er fie jur Beschräntung des Rechtes auf die Ginkunfte des erften Jahres ju Gunften anderer als des Inhabers der erledigten Pfründe festgestellt hatte. Wenn er sich viele Ernennungen vorbehielt, so geschah es einerseits, um Intrigen und simonistische Wahlumtriebe auszurotten, anderseits, um für die laufenden Bedürfniffe ber Rirchenregierung Mittel an ber Sand ju haben. Allein badurch bilbete fich bei ben Beamten ein laftiges Sportelwesen, ein Drang gur Bereicherung aus, so dag der für seine Berson außerft genügsame Papft bei vielen verhaßt ward. Die ju große Bahl ber Reservationen firchlicher Pfründen durch den Bapft mar von schlimmen Wirtungen für das firdliche Leben begleitet; fie führte zu einer zu großen Bentralisation, die turiale Berwaltung wurde ju bureaufratisch, das rein Augerliche trat in den Vordergrund. In der Finanzberwaltung hatten die Maßnahmen des Papstes gute Resultate; Die Gesamteinnahmen der papstlichen Rammer betrugen mahrend feines Pontifikates über vier Millionen Goldaulden. wozu der Papft, da die Ausgaben nicht viel geringer waren, bedeutende Summen aus feiner Privatschatulle jufchoß 1. Johannes XXII. hinterließ gwar nicht die "fünf Millionen Goldgulden", bon denen Billani fpricht, wohl aber etwa 750 000 Goldgulben an Geld und Wertsachen. Überhaupt zeigte fich der Papft als tüchtiger Bermalter; er übte eine raftlose Tätigkeit aus und ordnete vielfach die furialen Berwaltungszweige. Er hatte die Absicht, nach Italien zurudzukehren, und dachte auch an einen neuen Rreugzug, allein diese Plane tamen nicht zur Ausführung. Johannes XXII. ftarb, 90 Jahre alt. am 4. Dezember 1334.

D. Die Päpste Benedift XII. und Klemens VI.; Fortsetzung und Ende des Kampses mit Ludwig dem Bayern.

Quellen und Literatur. — Benoît XII: Lettres communes analysées d'après les registres dits d'Avignon et du Vatican par J. M. Vidal. 3 Bbc. Paris 1902 à 1911. Daumet, Benoît XII: Lettres closes, patentes et curiales se rapportant à la France. Paris 1899 ff. J. M. Vidal, Benoît XII: Lettres closes et patentes intéressant les pays autres que la France. Fasc. 1 ff. Paris 1913 ff. A. Fiérens, Lettres de Benoît XII (Analecta Vaticano-Belgica IV). Rome et Bruxelles 1910. E. Déprez, Clément VI: Lettres closes, patentes et curiales se rapportant à la France. Paris 1901 ff. Klicman, Acta Clementis VI. Pont. Rom. (Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustr. I). Pragae 1903. U. Berlière, Suppliques de Clément VI (Analecta Vaticano-Belgica I). Bruges 1906. Cipolla, Appendice alla memoria "Clemente VI e casa Savoia" (Miscell. di storia ital. ser. 3, V). Torino 1898. Graeff, Clément VI et

<sup>1</sup> Bgl. Göller, Die Einnahmen der apostol. Kammer unter Johann XXII. (oben S. 29) 15. Schäfer, Die Ausgaben der apostol. Kammer unter Johann XXII. (oben S. 29) 14\*.

la province de Vienne, in Bulletin de l'Académie Delphinale, 5° sér., II (1908) 95—265. Werunsty, Auszüge aus den Registern der Bapfte Klemens VI. und Inno-zenz VI. zur Gesch. des Kaiserreichs unter Karl IV. Innsbruck 1885. Rohrmann, Die Brofuratorien Ludwigs bes Bagern. Göttingen 1882. Glasfcrober, Bu ben Ausgleichsverhandlungen Ludwigs des Banern mit Benedikt XII. im Jahre 1336, in Köm. Quartalschr. 1889, 354 ff; Über den Zeitpunkt der kirchlichen Rehabilitation König Ludwigs bes Bapern, in Siftor. Jahrb. 1891, 542 ff. v. Beech, Ronig Ludwig ber Baper und Papft Rlemens VI., in Sybels Siftor. Zeitfchr. 1864, 307 ff. R. Rumler. Die Aften der Gesandtichaften Ludwigs des Babern an Benedift XII, und Riemens VI. Innsbrud 1910. Ririch, Die Berwaltung ber Unnaten unter Rlemens VI., in Rom. Quartalidir. 1902, 125 ff. Gorrini, Lettere inedite degli ambasciatori Fiorentini alla corte dei papi in Avignone, in Archivio stor. ital. 1884, 153 ff. Cerasoli, Clemente VI e Giovanna I di Napoli, in Archivio stor. per le prov. Napoletane 1897, 3 ff 183 ff 351 ff 507 f. J. M. Vidal, Notice sur les œuvres de Benoît XII, in Revue d'hist. ecclés. VI (1905) 557 ff 785 ff. R. Jatob, Studien über Bapft Benebitt XII. Berlin 1910. J. Gay, Le pape Clément VI et les affaires d'Orient. Paris 1904. Werunsty, Gesch. Karls IV. und seiner Zeit. 2 Bbe. Junsbruck 1880—1886. Fregberg, Die Stellung ber beutschen Geistlichkeit zur Wahl Karls IV. Halle 1880. R. Delachenal, Histoire de Charles V Bb I (1338-1358), II (1358-1364). Paris 1909. E. Déprez, Les préliminaires de la guerre de cent ans. La Papauté, la France et l'Angleterre. Paris 1902.

7. Im Konklave von 1334, an dem 24 Kardinale teilnahmen, bot die frangösische Mehrheit alles auf, die Rudkehr des papstlichen Stuhles nach Stalien zu verhindern; fie trug, wie der oft wenig zuverläffige Billani berichtet, dem Kardinal von Porto, Jakob von Comminges, das Pontifikat unter dieser Bedingung an, der aber darauf einzugeben sich weigerte. Der Kardinal Jatob Fournier aus dem Zifterzienserorden wurde am 20. Dezember 1334 als Benedikt XII. erhoben. Er war zu Saverdun in der Diözese Toulouse geboren, bon niederem Stande; frubzeitig in den Orden getreten, hatte er in Paris fehr gute Studien gemacht, war 1317 Bifchof bon Pamiers, dann 1326 von Mirepoir, 1327 Kardinal von St Prisca geworden. Er war gelehrt und von wohlwollendem Charakter. Als Papst trat er reformatorisch auf, icaffte Migbrauche in der furialen Berwaltung ab, fandte die nach neuen Benefizien lufternen geiftlichen Soflinge in ihre Diozesen gurud, verbot bie Mehrheit von Pfrunden und widerrief die Rommenden und Erfpektangen, Die unter den letten zwei Bontifitaten erteilt worden waren, aber ohne mit einer Reform des Benefizienwesens durchzudringen. Er forgte für murdige Besetzung der Rirchenamter und ließ fich bon den weltlichen Fürsten fein feines Umtes unwürdiges Zugeftandnis abpreffen. Als er auf Bitten ber Romer an bie Rüdtehr nach Italien dachte (1335), leisteten die Rardinale heftigen Widerftand; von einer Rrantheit genesen, beschloß er, nach Bologna gu geben; aber da sich inzwischen hier eine rebellische Gesinnung zeigte, blieb er in Avignon und erbaute hier einen prächtigen Palaft, mahrend auch die Rardinale in ber Stadt und ihrer Umgebung fich Palafte und Landhaufer erbauten. Aber er bergaß Rom nicht, ließ den Lateran, St Beter und andere Rirchen herstellen und fandte den Romern bei einer Teuerung große Summen für Betreide. Dbicon von ganzer Seele Frangofe, bielt er doch feine Stellung als allgemeiner Bater ber Christenheit aufrecht. Er blieb frei bon Nepotismus, lieg die berichiedenen Rlofter visitieren und traf Unftalten zu beren Reform, befonders bei

den Zisterziensern und den Benediktinern 1. Für die politischen Angelegenheiten hatte er weniger Sinn und Geschick als für die kirchlichen; in diesen fest, war er in jenen schwankend. Glücklich beendigte er die Kontroverse über die Ansichauung Gottes in einer dogmatischen Bulle, wobei er darauf aufmerksam machte, daß, was er in einer Privatschrift darüber, wenn auch zu Gunsten der nun zum Dogma erhobenen allgemein festgehaltenen Ansicht vorgetragen habe, nicht verpflichtend sei wie die Definition 2. Aber den langwierigen Streit mit Ludwig dem Bahern sowie mit den erzentrischen Fraticellen vermochte er nicht zu schlichten.

Nicht lange nach feiner Erhebung hatte Benedikt XII. feine Geneigtheit gur Musgleichung bem gebannten Gurften ju erkennen gegeben, wofern er der Rirche entsprechende Genugtuung leifte. Diefer fandte auch Bevollmächtigte nach Abianon, die im Juli 1335 die papftlichen Bedingungen gurudbrachten, und im Ceptember ichien eine Bereinbarung bevorstebend. Biele Bischöfe drangten auf Aussohnung des Königs mit dem Papfte, da der Kampf vielfach Berwirrung in das tirchliche Leben in Deutschland brachte. Aber die Ronige bon Frantreich und Reapel, dann die bon Böhmen und Bolen wirkten der Ausföhnung ent= gegen; Philipp VI. von Frankreich, der durch dieselbe feine politischen Plane durchtreuzt zu feben glaubte, suchte die Rardinale durch Beschlagnahme vieler ihrer Einkünfte auf feine Seite zu ziehen und bewog einige derfelben, fich gegen die Berbindung mit einem unverbefferlichen Reter zu erklaren; ja er verlangte. ohne ihn und Robert von Neapel durfe fein Friede mit Ludwig geschloffen werden. Go zogen fich die Berhandlungen in die Lange, bis Ludwig, miß= mutig über das Bogern und die ihm in den Weg gelegten Schwierigkeiten, am 13. Juli 1337 ein Bundnis mit England gegen Frankreich folog; am 6. August 1338 tam er in dem Erlag Licet iuris, worin die Beschluffe der Rurversammlung von Rense bestätigt wurden, auf die alten Behauptungen jurud, feine taiferliche Gewalt stamme unmittelbar bon Gott, ber Raifer tonne nicht bom Papfte gerichtet werden, wohl aber ber Babft von einem allgemeinen Rongil, an welches die jett wieder bei ihm einflugreichen fanatischen Monche appellierten 3. Bergebens suchte ber Papft zwischen Frankreich und England

<sup>1</sup> P. Schmieber, Jur Gesch. ber Durchsührung der Benedictina in Deutschland im 14. Jahrh., in Studien u. Mitteil. aus dem Benediktiner= und Zisterzienserorden IV (1883) 278 ff; V (1884) 100 ff. U. Berlière, Les chapitres généraux de l'ordre de St. Benoît (Mélanges d'hist. bénédictine IV). Maredsous 1902.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bened., Const. in Bullar. Magnum I 242 f 259 f. Const. "Benedictus Deus", 4. Februar 1336, bei Raynald., Annales a. 1335, n. 8 f; a. 1336, n. 2 f. Mansi, Concil. coll. XXV 985 f. Denzinger-Bannwart, Enchir. 10 216 f 530—531. Bon feiner Privatarbeit fagt Benediti bei Raynald. a. a. D. n. 24: Ista autem, quae in hoc libello per nostrum ministerium posita sunt, sic accipi volumus (exceptis conclusionibus per Nos in Constit., quae incipit "Benedictus Deus", determinatis) quae non per modum determinationis ecclesiasticae nec ut papaliter dicta aestimentur, sed ut scholastice et magistraliter dicta habeantur, sic quod licitum sit cuique in illis dicere, quod ei magis consonum fidei et veritati divinae Scripturae ac dictis Sanctorum videbitur esse dicendum.

<sup>3</sup> Das bem Kurverein zu Rense zugeschriebene Dokument vom 6. Juli 1338 und ber Brief der Kurfürsten an den Papst sind nach Ficker (Sigungsber. der Wiener Akad. der Wissensch, 678 ff) als unecht zu betrachten; nicht so das Instrument vom

zu vermitteln; es kam 1340 zum Kriege, in dem erst England, dann Frankreich siegte, worauf ein Waffenstillstand erfolgte. Während desselben (Januar 1341) trat Ludwig plöylich von der englischen Seite auf die französische über. Nun trat der französische König zu seinen Gunsten in Avignon auf. Aber jetzt vereitelte Ludwigs Ländersucht und Rückschössischischeit das Werk des Friedens. Er ging damit um, die Margareta Maultasch, Erbin von Kärnten und Tirol, mit seinem Sohne Ludwig dem Brandenburger zu vermählen, um so deren Staaten an sein Haus zu bringen, trozdem zwischen beiden ein Hindernis der Blutsverwandtschaft im dritten Grade bestand und Margareta mit dem böhmischen Prinzen Johann vermählt war und sich eigenmächtig von ihm wegen angeblichen Unvermögens getrennt hatte; der König löste von sich aus die Schehindernisse. Der Papst beauftragte den Patriarchen von Aquileja, die Aussichtung des verbrecherischen Planes zu hindern, und warnte die Prinzessin vor einer solchen Berbindung. Es war einer seiner letzten Afte; am 25. April 1342 erlag er einer schon länger ihn beschwerenden Krankheit.

8. Es folgte abermals (7. Mai) ein Frangose, Betrus Roger, gebürtig aus adeligem Gefdlechte in der Diogefe Limoges, früher Benediktinerabt bon Recamp, dann Bifchof bon Arras, Erzbifchof von Gens, darauf bon Rouen, bon Benedift XII. zum Kardinal erhoben. Er nannte fich Klemens VI. Ihm ging der Ruf eines großen Rangelredners, gelehrten Theologen, fanftmutigen und liebenswürdigen, aber auch in weltlichen Geschäften erfahrenen Mannes voraus, wie er denn Rat und Siegelbemahrer des Ronigs Philipp von Balois gewesen war. Der neue Papst war von milbem Charakter, bochft prachtliebend, bedacht auf Bereicherung und Erhöhung feiner Bermandten, doch auch freigebig gegen andere, mas fich besonders bei der großen Best zeigte. Dem frangofischen Könige mar er überaus ergeben und gern ju Rompromiffen geneigt. Er befestigte die frangosische Rnechtschaft ber römischen Rirche sowohl durch die Ernennung bon meiftens frangofifchen Rarbinalen, worunter auch fein Bruder und fein Neffe maren, als durch die Erwerbung der Grafichaft Avignon, die er der geld- und ichupbedürftigen Königin Johanna von Reapel um 80 000 Goldgulden abkaufte 4. Die von Johannes XXII. ausgebildete papftliche Finanzverwaltung murde bon ibm, ba er viel Geld brauchte, fpftematifch weiter ausgebaut, wodurch in weiteren firchlichen Rreifen die Ungufriedenheit noch vermehrt ward. Die Erspektangen auf kirchliche Pfrunden wurden den Bittstellern wieder in größtem Magftabe zuteil, mas die ordent= liche firchliche Berwaltung in ben einzelnen Diözesen immer mehr loderte. Gine romifche Gefandtichaft, bei ber fich auch ber gefeierte Dichter Betrarca befand, bat ihn um Ubernahme ber Senatorwurde in feiner Gigen= icaft als Ritter Roger, um Bermandlung des hundertjährigen Jubilaums in ein fünfzigjähriges und um Berlegung seines Siges nach Rom. Rlemens VI. gewährte alles bis auf die Rudkehr nach Rom, die um fo fcwieriger ward, je langer fie aufgeschoben murde. Rom, bon ben Bapften verlaffen, berodete

<sup>16.</sup> Juli über die Wahl der Majorität. Lgl. Eichhorn, Über den Kurverein von Kense. Berlin 1844. K. Zeumer in Neues Archiv XXX (1905) 110—112.

1 Kaufkontrakt über Avignon s. Bzovius, Contin. Annal. Baron. a. 1348, n. 10.

immer mehr, während Avignon durch die großartigen Bauten des Papftes sich fortwährend verschönerte.

Auf Deutschland laftete noch immer das Interditt, obicon Bonagratia ju beweisen suchte, daß es nicht zu beachten fei, und die Unhanger Ludwigs unter den Gurften 1338 erklart hatten, die Geiftlichen, die fich ferner baran febren murden, feien als Feinde der öffentlichen Ordnung zu beftrafen. Rablreiche Scharen bon Geiftlichen und Monden wurden deshalb bertrieben, Die Dominitaner bon Frantfurt aus der Stadt gestoßen, weil fie die papstlichen Benfuren an die Rirchenturen anbefteten. Noch hatte Ludwig der Baber gablreiche Unbanger; aber feit er "aus taiferlicher Machtfülle" die Ghe der Bringeffin Margareta mit dem Bringen Johann Beinrich getrennt, im britten Grade der Blutspermandticaft dispensiert und die projektierte Seirat gur Ausführung gebracht hatte 1, verlor er in den weitesten Rreisen fein Unsehen und fant immer mehr zu einem Schattenkönig berab. In Italien suchte er mit ben Chibellinen fich wieder in engere Berbindung ju fegen; aber ber bom Babfte gefandte Legat tam feinen Berfuchen, in die Lombardei einzudringen, zubor. Gine icheinbar auch durch Philipp VI. von Frankreich unterftubte Gefandt= icaft Ludwigs hatte in Avignon feinen Erfolg; zu fcmer hatte fich Diefer Würft tompromittiert durch Usurpation papfilicher Rechte, durch den Erlaß tirchenfeindlicher Gefete, durch willfürliche Bergebung von Bistumern und Abteien, durch Wegnahme der für einen Rreuzzug bestimmten Gelder, durch offene Berachtung aller Zensuren. Rlemens VI. gahlte in einer Bulle bom 12. April 13432 feine vielen Berbrechen auf und gab ihm drei Monate Zeit. die Raifermurde niederzulegen, der Ausübung der Gewalt zu entfagen und reumutig zur Rirche zurudzukehren. Anfangs wollte Ludwig gegen die Legitimitat des Bapftes protestieren; er fah aber, daß viele feiner eifrigften Un= hänger zu manten begannen, und wandte fich an den französischen Sof um Bermittlung. Seine Gesandten nahmen ein Unterwerfungsformular an, und er felbst fcrieb (20. September 1343) in demfelben Sinn an den Papft. Die Unterwerfung war so unerwartet, daß man Betrug und hinterlift in Avignon argwöhnte und bei dem oft bewiesenen Wankelmut dieses Fürften ihm nicht traute. Man stellte neue Anforderungen, insbesondere, daß Ludwig seine in Deutschland erlaffenen Detrete bis zu papftlicher Bestätigung suspendieren, ohne Erlaubnis des Heiligen Stuhles keine Gefete mehr geben, die intrudierten Pralaten aus ihren Stellen vertreiben, nie über den Rirchenftaat und die papftlichen Bafallen= reiche eine Oberhoheit in Anspruch nehmen wolle. Ludwig war wieder ichwankend und benutte die in Deutschland herrschende Mikstimmung, die noch durch Lostrennung des zum Erzbistum erhobenen Bistums Prag von der

¹ Daß Ludwig nicht ex plenitudine potestatis Margaretas Ehe getrennt und vom Spehindernisse dispensiert, sondern nur die kanonischen Hindernisse nicht beachtet und die Trauung veranstaltet habe, ist das einzige, was v. Weech (König Ludwig der Baher und Papst Klemens VI., in Spbels Histor. Zeitschr. 1864, 317) hier geltend macht; aber schon diese Richtbeachtung und diese Beranstaltung schließt einen enormen, dem Zeitbewußisein widersprechenden Übergriff und eine Kechtsverlezung in sich. Occam. De iurisdictione imper in causis matrimonialibus, ed. Goldast, Monarchia I 21 f.
² Clem. VI., Const. "Prolixa retro", bei Raynald., Annal. a. 1343, n. 42 f.

Mainzer Rirchenproving erhöht worden war. Er legte die Forderungen dem Frankfurter Reichstage bor (September 1344), der fie ebenfo entichieden wie eine Versammlung zu Rense bermarf; aber die Fitrften wollten auch bon einem Berricher nichts mehr wiffen, der das Reich zu Grunde gerichtet habe. und sprachen bon einer neuen Ronigswahl, wobei icon auf den bohmifden Bringen Rarl, ben auch der Babft, fein fruberer Erzieher, begunftigte, bingewiesen ward. Rlemens VI. fette am 7. April 1346 den Mainger Ergbijchof Heinrich von Virneburg als offenen Feind der Kirche ab, an beffen Stelle Graf Gerlach bon Raffau tam, erließ darauf eine neue, in den harteften Ausdruden abgefaßte Bulle gegen Ludwig und mahnte die Rurfürsten zu einer Neuwahl: er embfing darauf den Bringen Rarl, der im Konfistorium bom 22. April für ben Fall feiner Erwählung alle bem Bapfte munichenswerten Bufagen machte. Um 11. Juli 1346 mablten die drei geiftlichen Rurfürften, dann Rudolf von Sachsen und Johann von Bohmen, Karls Bater, eben biesen Rarl jum deutschen Ronige mit ber Erklarung, daß ber Thron icon lange erledigt fei. Rarl IV., Entel Raifer Beinrichs VII., erneuerte bem Papfte seine Eide und ließ sich ju Bonn, da Nachen die Tore versperrte, am 26. November fronen 1.

Qudmigs noch immer ansehnliche Partei protestierte gegen diese Erhebung und ruffete fich jum Rriege; da ftarb er auf der Barenjagd nahe bei Munchen (11. Oftober 1347). Aber deshalb fand doch Rarl IV. noch nicht allgemeine Anerkennung, und viele Stadte lehnten fogar die Aufhebung des Interditts ab, die ihnen unter ber Bedingung des Gehorfams gegen ihn angeboten murbe. Die baprifche Bartei ftellte ben Grafen Gunther bon Schwarzburg als Gegentonig auf, der die Grundfate Ludwigs und namentlich die Unterordnung bes Bapftes unter ben Raifer proklamierte, aber balb feinem königlichen Titel entfagte und an einer toblichen Rrantheit (14. Juni 1349) ftarb. Rarl IV. wohnte seinem Leichenbegangnisse bei, gewann durch territoriale Zugeftandniffe die baprische Partei, ließ sich nochmals mablen und fronen und stellte dann nach Rraften die Ginheit des Deutschen Reiches wieder ber. Ergbischof Beinrich bon Mainz blieb abgesett († 1353) und Klemens VI. fah seine und seiner Borganger Beharrlichkeit mit Erfolg gefront. Ihres früheren Befdugers beraubt, unterwarfen sich ihm jett auch die schismatischen Minoriten, selbst Bilbelm Occam; fie nahmen Johannes' XXII. Konftitution von 1317 an 2. Rlemens VI., der seinem Baterlande große Dienste erwies, vielfach in den driftliden Landern Frieden ftiftete, mahrend des Butens einer furchtbaren Best mutig in Avignon ausharrte, für viele Unglüdliche väterlich Sorge trug, sowohl ber Berfolgung der Juden als der Schwarmerei und den Mus-

1 Karls IV. Versprechungen bei Raynald. a. a. D. a. 1346, n. 19 f. Theiner, Cod. diplom. II, n. 156. H. Otto, Die Side und Privilegien Heinrichs VII. und Karls IV. (oben S. 13, A. 1).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Minorit Franz de Escolo, früher Anhänger des Michael von Cesena, unterwarf sich 1344 dem Papste (Wadding, Annal. a. 1344, n. 7; Du Plessis, Coll. iudic. I, 1, 343). Michael von Cesena selbst hatte schon 1343 Expos. in Ps. 50 Miserere (Muratori, Script. III, 2, 513 f) eine sehr reuevolle Retraktation geliefert, die einige jedoch für unecht halten. Subenah, Michael von Cesena. (Diss.) Breslau 1876.

schreitungen ber Geißlerzüge nachbrücklich entgegentrat, starb am 6. Dezember 1352, von den einen ebenso bewundert und gepriesen wie von den andern geschmäht und geläftert.

3. Die Wieberherstellung bes Kirchenstaates und die Rüdkehr der Päpste nach Rom; die Päpste Innozenz VI. (1352—1362), Urban V. (1362—1370) und Gregor XI. (1370—1378).

Quellen. — E. Déprez, Innocent IV: Lettres closes, patentes et curiales se rapportant à la France. Fasc. Iff. Paris 1909 ff. U. Berlière, Suppliques d'Innocent VI (Analecta Vaticano-Belgica V). Paris 1911. J. F. Novak, Acta Innocentii VI. (Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia II). Prag 1907. Berungth, Auszüge (f. oben S. 35). Martene, Thesaurus novus anecdotorum II, Par. 1717, 843 ff. Cerasoli, Innocenzo VI e Giovanna I regina di Napoli, in Archivio stor, per le prov. Napoletane 1897, 183 ff 351 ff 507 ff; 1898, 3 ff 275 ff; Gregorio XI e Giovanna I di Napoli, ebb. 1898, 471 ff 671 ff; 1899, 3 ff 307 ff 403 ff. Werunsty, Römische Berichte. III.: Bemerkungen über die im Batikan. Archiv befindlichen Regifter Rlemens' VI. und Innogeng' VI., in Mitteil. des Inft. fur ofterreich. Geschichtsforich. 1885, 140 ff. Tangl, Die papftl. Regifter von Benedikt XII. bis Gregor XI. Innabruct 1898. Lecacheux, Un formulaire de la Pénitencerie apostol. au temps du card. Albornoz, in Mélanges d'arch. et d'hist. 1898, 37 ff; Lettres secrètes et curiales du pape Urbain V se rapportant à la France. Paris 1903 ff. Gabrielli, Epistolario di Cola di Rienzo (Fonti per la storia d'Italia VI). Roma 1890. Albanès, Actes anciens et documents concernant le bienheureux Urbain V pape, publ. par Chevalier. Paris 1897. F. Ehrle, Die Chronit des Garoscus de Ulmoisca Beteri und Bertrand Boyffet, in Archiv für Literatur= und Kirchengesch. bes Mittelalters VII (1893) 311-420. G. Schmidt, Der hiftorifche Wert ber viergehn alten Biographien bes Papftes Urban V. (Diff.) Breslau 1907. Davidsohn, Tre orazioni di Lapo da Castiglionchio ambasciatore Fiorentino a papa Urbano V, in Archivio stor. ital. ser. 9, XX (1896) 225 ff. Tomaseth, Die Register und Sefretare Urbans V. und Gregors XI., in Mitteil. bes Inft. für öfterreich. Gefcichtsforsch. 1998, 417 ff. Rattinger, Der Liber provisionum praelatorum Urbani V., in Siftor. Jahrb. 1894, 51 ff. Förstemann, Novae constitutiones audientiae contradictarum in curia Romana promulgatae a. 1375. Lips. 1897. Ririch, Die Rudfehr ber Bapfte Urban V. und Gregor XI. von Avignon nach Rom (Quellen und Forsch. VI). Paderborn 1898. E. Göller, Inventarium instrumentorum camerae apostolicae. Berzeichnis ber Schulburfunden bes papfil. Kammerarchivs aus ber Zeit Urbans V., in Röm. Quartalschr. XXIII (1909) 65-109. Nováčeť, Kopialbuch bes Apostol. Nuntius Bertrand be Macello 1366—1368. Prag 1895 (aus ben Sigungsber. ber böhm. Gefellich. ber Wiffenich.). Samaran, Note sur quelques mscr. de l'inventaire des archives pontificales rédigé en 1366-1367, in Mélanges d'arch. et d'hist. 1902, 279 ff. Aegidii Alvarez Carillo de Albornoz, Ep. Sabinen., Liber constitutionum. Iesi 1475. Documenti inediti tratti dal Regestrum recognitionum et iuramentorum fidelitatis sub Innocentio VI. Roma 1887. G. Salvi, Il card. Egidio Albornoz e gli archivi di Sanginesio. Camerino 1890.

Literatur. — Magnan, Histoire d'Urbain V. 2. ed. Paris 1863. J. A. Albanès, Abrégé de la vie et des miracles du bienheureux Urbain V. Paris 1872. M. Chaillan, Le bienheureux Urbain V. ("Les Saints.") Paris 1911. H. Denifle, Jur Gesch. bes Kultes Urbans V., in Archiv für Literature und Kirchengesches Mittelalters IV (1888) 349—352. Sugenheim, Gesch. ber Entstehung und Ausbildung bes Kirchenstaates. Leipzig 1854. Wurm, Kardinal Albornoz, der zweite Begründer des Kirchenstaates. Paderborn 1892; Die Abberusung des Kardinals Albornoz im Jahre 1357, in Histor. Jahrb. 1891, 358 ff. Filippini, La prima legazione del card. Albornoz in Italia, in Studi storici V (1896) 81 ff 377 ff 485 ff; La riconquista dello stato della Chiesa per opera di Egidio Albornoz, ebb. VI (1897) 169 ff

343 ff; VIII (1899) 295 ff 465 ff; La seconda legazione del card. Albornoz in Italia (1358-1367), ebb. XIII (1904) 3-52. Calisse, Costituzione del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia nel secolo XIV, in Archivio della Soc. romana di storia patria 1892, 5 ff. Fumi, Un ambasciata de' Sanesi a Urbano V, ebb. 1886, 129 ff. M. Antonelli, Vicende della dominazione pontificia nel Patrimonio di S. Pietro in Tuscia, ebb. XXVII (1904) 109-146 313-349; La dominazione pontificia nel Patrimonio negli ultimi venti anni del periodo avignonese, ebb. XXX (1907) 269-332; XXXI (1908) 121-168 315-355. A. Sautier, Papst Urban V. und bie Soldnertompagnien in Italien in ben Jahren 1362-1367. Burich 1912. Papencorbt, Cola bi Rienzo und feine Zeit. Hamburg 1841; italienifch überfest und erganzt von Gar, Zurin 1844. Filippini, Cola di Rienzo e la curia Avignonese, in Studi storici X (1901), mit mehreren Forts. Rodocanachi, Cola di Rienzo. Histoire de Rome de 1342 à 1354. Paris 1888. M. E. Cosenza, Petrarca and the revolution of Cola di Rienzo. Chigaco 1913. — Werunsky, Gefc. Kaiser Karls IV. und seiner Zeit; Der erste Kömerzug Karls IV. Innsbruck 1878. W. Scheffler, Karl IV. und Innogeng VI., 1355-1360 (Siftor. Studien Sft 101). Berlin 1912. J. Baldasseroni, Relazioni tra Firenze, la Chiesa e Carlo IV (1353-1355), in Archivio stor. ital. ser. 5, XXXVII (1906) 3-60 322-347. Ston, Die politischen Beziehungen zwischen Kaifer und Papst in den Jahren 1360-1364. (Diff.) Strafburg 1881. Menzel, Stalienifde Bolitit Raifer Rarls IV. Blantenburg a. b. 1885. Rroger, Der Ginflug und die Politik Raifer Rarls IV. bei der Bejetung der deutschen Reichsbistumer. (Diff.) Munfter 1885. 28. Scheffler, Bur Geich. ber politifchen Beziehungen gwifchen Rarl IV. und Innogeng VI. (Diff.) Königsberg 1911. Prou, Études sur les relations politiques du pape Urbain V avec les rois de France Jean II et Charles V, 1362-1370 (Bibl. de l'École des hautes études, fasc. 76). Paris 1888. Mirot, Les rapports financiers de Grégoire XI et du duc d'Anjou, in Mélanges d'arch. et d'hist. 1897, 113 ff. G. Mollat, Innocent VI et les tentatives de paix entre la France et l'Angleterre (1358-1355), in Revue d'hist. ecclés. X (1909) 729-743. Daumet, Etude sur les relations d'Innocent VI avec Pedro I, roi de Castille, au sujet de Blanche de Bourbon, in Mélanges d'arch. et d'hist. 1897, 153 ff. Lecacheux, La première légation de Guillaume Grimoard en Italie 1352, ebb. 1897, 409 ff. Muntz, Le pape Urbain V. Essai sur l'histoire des arts à Avignon au XIVe siècle (Revue archeol. 1890, mai-juin.). Sholg, Die Rudfehr Gregors XI. von Avignon nach Rom im Jahre 1377. (Progr.) Sirschberg 1884. Mirot, La politique pontificale et le retour du Saint Siège à Rome en 1370. Paris 1899. Chaillan, Recherches et documents inédits sur l'orphanotrophium du pape Grégoire XI à Avignon. Aix 1904. Shafer, Deutsche Ritter und Cbelfnechte in Stalien mahrend bes 14. Jahrh. 2 Ile. Paderborn 1911.

1. Nach dem Tode Klemens' VI. wollten die Kardinäle zuerst den Kartäusergeneral Johann Birel erwählen, kamen aber davon ab und einigten sich zu einem Kompromiß, das die päpstliche Gewalt zu Gunsten des heiligen Kollegiums beschränken sollte. Hier ward die Zahl der Kardinäle auf 20 festgest, der Papst an die Zustimmung derselben bei Ernennung, Bestrasung und Absehung ihrer Kollegen, bei der Berleihung von Lehen und sonstigen Beräußerungen der Güter der römischen Kirche, bei Besehung der Ümter in den päpstlichen Provinzen gebunden, zum Ausschluß seiner Berwandten von den höchsten Stellen verpflichtet. Diese Wahlkapitulation, welche die Regierung fast ganz dem Kardinalskollegium übertragen hätte, unterschrieben jedoch einzelne Wähler nur mit der Klausel: "falls sie nichts gegen das Kecht enthalte" 1. Die Rachricht von der Ankunft des französischen Königs Johann

<sup>1</sup> Ngl. die Ronstitution Sollicitudo pastoralis, in Bullar. Romanum, ed. Cocquelines III, pars 2, Romae 1741, 316-318.

in Avignon und die Furcht bor Beeintrachtigung der Bahlfreiheit trieb gur Gile. So ward am 18. Dezember 1352 der Kardinal Stephan Aubert aus der Diogese Limoges gewählt, der fich Innogeng VI. nannte (1352-1362). Er war Professor ber Rechte ju Toulouse, dann Bischof von Nohon, feit 1340 Bischof von Clermont, 1341 frangofischer Gesandter bei Beneditt XII. gewesen, hatte von Riemens VI. den Kardinalstitel von St Johann und Paul, dann das Bistum Oftia erlangt und dazu das Amt des Grofponitentiars bekleidet und genoß den Ruf eines gelehrten Ranonisten wie eines frommen und eifrigen Birten. Ginfach und fittenrein, beschränkte er ben Brunt ber Rardinale und die Bahl der papftlichen Beamten, bergab die geiftlichen Stellen nur an würdige Bersonen, bob viele Reservationen und Kommenden auf, verbot den Besit vieler Pfrunden und andere Migbrauche, forderte die theologifden und kanonistischen Studien, führte Ersparungen ein und jog die tüchtigften Manner an feinen Sof. Die Wahlkapitulation der Rardinale, Die er felbst nur mit der genannten Rlaufel beschworen hatte, bob er nach dem Gutachten vieler Theologen und Ranoniften, befonders weil die ariftokratische Stellung ber Kardinale den papstlichen Rechten zuwiderlief, als nichtig auf 1. Gegen die noch übrigen von der Rirche getrennten Fraticellen, die mahrhaft Baretiter waren, trat er mit ber größten Strenge auf, wie er überhaupt die Rirchengefete nach allen Richtungen bin aufrecht zu erhalten bemüht mar. Mit Gifer war er für die Reform des Ordenslebens tätig, besonders der Franziskaner. der Dominikaner und der Hospitaliter. In seiner Politik war er nicht immer geschidt und ließ sich ju febr burch bie Ginwirkungen verschiedener Fürsten. besonders der Ronige von Frankreich und England sowie des Barnabo Bisconti beeinfluffen.

Besondere Sorgfalt verwandte Innozenz VI. auf Wiedergewinnung des fast verlassenen Kirchenstaates. In Kom hatte König Robert von Neapel namens des Papstes durch Stellvertreter die Regierung geführt; Benedist XII. übertrug 1337 das Senatoramt einem Welsen und einem Ghibellinen; der alte Streit über den Umfang der städtischen Besugnisse dauerte sort, ebenso die Abelssehden; die Senatoren wurden verjagt, andere an ihre Stelle geset, die das gleiche Los teilten. Es herrschte Anarchie; Petrarcas Krönung als Dichter auf dem Kapitol 1341 regte wieder alte Freiheitsideen an, obschon auch er zu denen gehörte, die dringend die Päpste zur Kückehr nach Kom einsuden. Sin junger, schwärmerischer Mann, Cola (Nicola) di Kienzo, redebegabt und von Koms alter Herrlickeit begeistert, durch die Lektüre der Klassister gebildet, erlangte frühzeitig die Bolksgunst, nahm sich der ärmeren Klassen gegen den ihm verhaßten Adel an, kam 1343 als Abgeordneter nach Avignon, wo er Klemens VI. durch seine Kede sehr einnahm, aber den

¹ Vitae pap. Av. ed. Baluzius I 321 331 341 919 f. Raynald., Annal. a. 1352, n. 25—30; a. 1353, n. 29 f. Petri Dorlandi Chron. Carthus. l. 4, c. 22. Martène et Durand, Script. coll. VI 187 f. Auch ber sonst ben französischen Päpsten so abgeneigte Petrarca nennt Innozenz VI. magnus vir et iuris consultissimus; die hl. Birgitta, † 1373 (Revelat. V 136): Papst Innozenz ist von besserem Erz als seine Borgänger und von einer geeigneteren Materie, die schönsten Farben anzunehmen.

Rardinal Johann Colonna beleidigte, jedoch (9. August) den Senatoren Orfini und Paul de Conti empfohlen und am 13. April 1344 jum Notar ernannt murbe. Bald banach traf er Borbereitungen zu einer Revolution in Rom. mahrend er durch poffenhaftes Treiben die bornehmen Machthaber einschläferte. Im Sahre 1347 berkundigte er nach einer feurigen Rebe bor bem Bolke, bas bem Glauben verleitet worden war, der Papft billige fein Unternehmen, auf dem Rapitol eine neue Berfaffung. Die bersammelte Menge genehmigte Dieselbe und übertrug ihm volle Gewalt ju ihrer Durchführung. Er regierte mit dem Ramen eines Tribuns; der papftliche Bitar Bifchof Raimund bon Orvieto erhielt denfelben Titel, aber nur jum Schein. Gin Friedensgericht auf bem Rapitol follte die Streitigkeiten ichlichten; die Boligei mard ftrenge gehandhabt, auch viele Barone auf die neue Berfaffung verpflichtet. Rlemens VI., an den man fich mit Schilderungen der wohltatigen Folgen Diefes Umidmungs wandte, war zwar über bie Gelbfthilfe nicht erbaut, beftätigte aber boch (27. Juni 1347) Raimund und Cola als Rektoren der Stadt. Aber die Berrlichkeit dauerte nicht lange. Durch feine Selbstüberhebung und Thrannei verlor der gefeierte Bolfstribun raid die Gunft der Menge, ward durch den Legaten Kardinal Bertrand bon Deux mit dem Banne belegt und durch bie Barone (13. Dezember) gefturgt. Rachdem er an berichiedenen Orten fich auf= gehalten und, bon den Brophezeiungen der Fraticellen, die ihn aufgenommen, verleitet, fich 1350 ju Rarl IV. begeben hatte, von diefem aber an Riemens VI. ausgeliefert und gefangen gehalten worden mar, gab ihm Innozeng VI. die Freiheit, in ber hoffnung, er werde, in ber Schule des Ungluds geläutert, seinem verkehrten Treiben entfagt haben und jest nügliche Dienfte gegen einen neuen Tribun Frang Baroncelli leiften, der am 14. August 1353 fich der Gewalt in Rom bemächtigt hatte. Bereits hatte Innogeng den mit herbor= ragenden militärischen Talenten ausgestatteten spanischen Kardinal Agibius Alvarez von Albornog mit den ausgedehntesten Bollmachten und einem fleinen Beer gur Wiederherstellung des Rirchenstaates nach Italien gesandt, ber aludlich mit Mailand und Florenz unterhandelte und ichon auf papftlichem Gebiete lagerte. Bu ihm ward Cola bi Rienzo gesandt, ber sofort in beffen Lager zu Montefiascone und ju Biterbo manche fruhere Berehrer fand. Bereits war Baroncelli gefturgt; der Legat bedurfte feiner Dienfte nicht und ichien ihm wenig zu trauen, wurde aber endlich doch dahin gebracht, ibn gum Genator bon Rom (August 1354) zu ernennen, nachdem er sich wieder die Gunft des Bolfes erworben hatte. Aber der Demagog, vom Befite ber Gewalt ber= blendet, bedrudte die Romer als mahrer Tyrann, weshalb er durch einen bom Abel erregten Boltsaufstand abermals gestürzt, auf ber Flucht gefangen und ichmählich ermordet ward (8. Oftober 1354).

Inzwischen hatte Kardinal Albornoz durch Ausdauer und Besonnenheit, durch Tapferkeit und Milbe in vier Monaten das Patrimonium Petri mit dem Herzogtum Spoleto wiedergewonnen, viele kleine Thrannen zur Unterwerfung gebracht und durch ein weises Gesethuch die Ordnung hergestellt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chron. Placent. a. 1353 (Muratori, Script. XVI 499): Hic Don Zilio (Aegidius) probissimus et in facto armorum mirabilis fuit et vicies bis inimicos S. Eccle-

In Rom ernannte er mit Ermächtigung des Papftes einen neuen Senator. Bald tam Ronia Rarl IV. nach Stalien, erhielt am 6. Januar 1355 bie lombardische und am 5. April durch ben Rardinglbischof von Offia die kaiferliche Rrone. Seinem Berfprechen gemäß berließ der neue Raifer alsbald bie Stadt, um nach Deutschland gurudzutebren, nur auf Bergrößerung feiner Hausmacht bedacht 1. Dem Kardinal Albornoz überließ er 500 deutsche Reiter, mit denen die Unterwerfung der Malatesta in Rimini berbeigeführt ward. Ancona, Fermo, Rabenna, Faenza, Cefena wurden bis zum Frühighr 1357 wieder papstlich. Durch die Intrigen der Bisconti, die Bolognas Unterwerfung unter die unmittelbare papftliche Berrichaft fürchteten, ließ fich ber Papft bewegen, einen andern Legaten, Androin de la Roche, Abt von Cluny, nach Stalien ju ichiden. Albornog verlangte feine Rudberufung, die ihm ber Bapft gemährte; er tehrte nach Abignon gurud, wo er mit ben glangenoffen Ehren empfangen wurde 2. Doch mußte er, weil fein Rachfolger im Rirchenstaate, Androin de la Roche, seiner Aufgabe nicht genügte und bei Forli nichts ausrichtete, im Dezember 1358 wieder auf feinen Boften gurudtebren. Er folog vorteilhafte Bertrage, brachte Forli und Bologna an den Rirchenstaat gurud, befiegte den Barnabo Bisconti und ward ber Wiederherfteller ber Ruhe und Ordnung in der Romagna.

2. Innozenz VI., der sich von den Söldner= und Räuberbanden (Ruptuarier), die das südöstliche Frankreich durchzogen und Avignon bedrohten, mit schwerem Gelde hatte loskausen müssen, schüber Avignon durch eine hohe Mauer, gründete zu Toulouse ein Rollegium für arme Studierende, schenkte der dortigen Universität viele Werke aus dem Gebiete beider Rechte und linderte nach Kräften die Not, die bei einem neuen Auftreten der Pest sich ergab. Er bermittelte 1360 den Frieden von Bretigny zwischen Frankreich und England. Nur vorübergehend waren seine Zerwürfnisse mit Kaiser Karl IV., der durch seine Goldene Bulle 1355 und 1356 die Besugnisse der sieben Kursürsten ohne Berücksichtigung der päpstlichen Rechte regelte und die Reform des deutschen Klerus eigenmächtig in die Hand nehmen zu wollen schien; sowohl der Kaiser als der Papst waren friedliebend und gemäßigt. Karl IV. verbot (13. Oktober 1359) sehr strenge alle Eingrisse in die Rechte und Güter der Kirche. Den Gedanken eines Kreuzzugs wie der Wiederbereinigung der griechischen Kirche mit der lateinischen ergriss Innozenz VI. lebhaft und wählte

<sup>2</sup> G. Mollat, La première légation d'Androin de la Roche, abbé de Cluny, en

Italie, in Revue d'hist. de l'église de France II (1911) 385-403.

siae bello compositos superavit et in nulla pugna victus fuit. Tyrannorum nube discussa totam Campaniam, Vallem Spoletinam, Patrimonium, Ducatum, Marcam Anconitanam et Romandiolam dominio S. Petri adiecit.

<sup>1</sup> Ioann. Porta de Avennaco, De coronat. Caroli IV., ed. Söfler, Beitrage zur Gesch. Böhmens II, Abt. 1, Brag 1864, 64.

Solbene Bulle, Text im Corp. iur. publ. academ. von B. S. Struven², Jena 1734, 1—86. Olenschlager, Neue Erläuterung der Golbenen Bulle. Franksurt 1766. Palackh, Gesch. von Böhmen II. Prag 1850. Hahn, Ursprung und Bebeutung der Golbenen Bulle. (Diss.) Bressau 1903. K. Zeumer, Die golbene Bulle Kaiser Karls IV. 2 Tie. (Quessen und Studien zur Verfassungsgeschichte II, 1—2.) Weimar 1908.

dafür die tüchtigsten Werkzeuge, namentlich den durch Heiligkeit des Wandels wie durch Rednergabe und Geschäftsgewandtheit ausgezeichneten Karmeliten Peter Thomas aus Salinose in der Diözese Sarlat. Diesen hatte Klemens VI. als Prediger schäßen gelernt, Innozenz zum Kuntius in Reapel und zum Bischof von Patti in Sizilien ernannt und bei vielen wichtigen Geschäften gebraucht; ihn sandte er nach Konstantinopel, Cypern, Rhodus und an andere Orte. Peter Thomas predigte, tauste, kämpste und zog mit dem König von Cypern nach vielen Ersolgen nach Avignon, dem Papste Bericht zu erstatten. Aber am 22. September 1362 war Innozenz VI. dem Alter, den Sorgen und seinen körperlichen Leiden erlegen.

3. In dem vierten zu Avignon gehaltenen Rontlabe wollten weder der Bruder des verftorbenen Papftes Rlemens' VI., Kardinal Sugo Roger, eine ausgezeichnete Berfonlichkeit, noch der ruhmgefronte Albornog die Burde des Bontifitates übernehmen. Riel nun auch die Wahl, wie vorauszusehen war, wieder auf einen Frangofen, jo war doch der Gemabite durchaus des erhabenften Thrones der Chriftenbeit volltommen murdig. Es war Wilhelm Grimoard aus der Didzeje Mende, Abt des Benedittinerklofters von Saint-Germain d'Augerre, dann bon St Bittor in Marfeille, der fruber geiftliches Recht in Montpellier und Avignon mit vielem Ruhm gelehrt hatte und, ohne Rardinal zu fein, eben als Legat in Neapel weilte. Der neue Papst, am 6. November 1362 tonse-kriert, nannte sich Urban V. (1362—1370). Er war äußerst einfach in feinem Auftreten, dem Lugus abhold, behielt feine afzetische, fromme Lebens= weise bei, forgte für würdige Berleihung der Rirchenamter, verfuhr ftrenge gegen Simoniften und mehrfach Bepfrundete, erneuerte die Gefete über Ubhaltung der Provinzialspnoden und bertrat die Rechte der Rirche den Fürsten gegenüber mit Nachdruck. Er förderte die gelehrten Studien i wie die rasche Erledigung der Geschäfte der Kurie und war selbst ein Muster der Tätigkeit wie der Reinheit der Sitten. Ernftlich beschäftigte er fich mit dem Plane, feinen Sit nach Italien zu berlegen, wozu ebenfo die Erfolge des Rardinals Albornoz als die Brandschatzung Abignons durch die Ruptuarier und die läftigen Forderungen des frangofischen hofes angutreiben ichienen. Faft allent= halben im Abendlande war Friede; nur Mailands Tyrann, Barnabo Bisconti, belagerte Bologna, weshalb ihn Urban V. zur Berantwortung vorlud und, als das fruchtlos war, am 3. Marg 1363 die ftrengften Detrete gegen ihn erließ. Durch Albornog erlitt ber Thrann im April eine Niederlage, erlangte aber boch im Marg 1364 einen vorteilhaften Frieden, ba der Papft fo den von ihm gepredigten Rreugzug sichern wollte. Der König von Chpern und der Legat Beter Thomas follten dem Zuge vorangehen, und wirklich eroberten die Rreuzfahrer am 4. Oftober 1365 Alexandrien. Da aber ber namentlich von Frankreich erwartete Beiftand, jumal infolge des Todes des Ronigs Johann, ausblieb, mußte die Eroberung wieder aufgegeben werden,

<sup>1</sup> Guiraud, Les fondations du pape Urbain V à Montpellier. 2 Bbe. Montpellier 1890. Muntz, Les constructions du pape Urbain V à Montpellier. Paris 1890. R. H. Schäfer, Papit Urbans V. Förderung der wiffenschaftl. Studien, in Festschr. G. v. Hertling, Kempten 1913, 296-304.

trot aller Anstrengungen des vortrefflichen Legaten, der, aufgerieben von seinen Mühsalen und Sorgen, am 6. Januar 1366 verschied. Der Papst hatte es nicht an Bemühungen fehlen lassen, dem Unternehmen die gehörige Unter=

stützung zu verschaffen.

Im Mai 1365 tam Raiser Rarl IV. mit großer Pracht nach Avignon und hatte mehrfache Besprechungen mit dem Babite, der seinem Bikar die Berstellung des papstlichen Balaftes in Rom anbefahl und 1366 feinen länaft gehegten Plan, dort seinen Sit aufzuschlagen, der Christenheit verkundigte. Bon Benedig aus richtete Franz Betrarca an ihn ein Schreiben (28. Juni 1366), ihn im Namen seiner trauernden Braut zu den Grabern der Apostel einzuladen. Seine Worte fanden Unterftugung durch den in den Frangistanerorden eingetretenen Pringen Beter bon Aragon. Aber Ronig Rarl V. von Frankreich ichidte eine feierliche Gefandtichaft nach Avignon, um den Bapft von seinem Borhaben abzubringen; einer der Gefandten erhob in einer geschmaklosen und schwülftigen Rede alle möglichen Gegenvorstellungen. die bei den frangösischen Kardinalen Anklang fanden 1. Doch des Bapftes Antwort war die Beschleunigung der Vorbereitungen zur Reise. 30. April 1367 verließ er Avignon, von acht Kardinälen begleitet, mahrend fieben einen andern Weg nach Stalien mablten, wo fich Albornoz und Androin als Legaten befanden; drei blieben in Abignon gurud. In Marfeille ging er am 19. Mai zu Schiffe, nachdem er nochmals die Borftellungen der Rardinale zurudgewiesen hatte, und landete am 3. Juni zu Corneto, wo ihn Albornoz mit vielen Baronen bes Rirchenftaates empfing. In Biterbo begrußten ihn bie Abgeordneten italienischer Fürsten und Städte. Am 16. Oktober hielt er seinen Ginzug in Rom und feierte auf dem feit Bonifag VIII. ode stehenden papstlichen Altar von St Beter am 31. das heilige Opfer. Go großen Jubel das Bolt bei seinem Empfange zeigte, so sah doch Urban V., dem als Franzosen vieles fremdartig in Italien war, sich vielfach durch Unruhen und Parteigetriebe geftort; dazu mar er nach seiner Ankunft in Biterbo durch den Tod des unerseglichen Kardinals Albornog (24. August 1367) feiner besten Stüte beraubt worden. Für die Stadt Rom feste Urban drei Ronfervatoren ein, die mit dem Senator die Verwaltung besorgen sollten 2. Die berühmte Abtei von Monte Caffino ließ er aus den Trümmern wieder aufbauen, verpflanzte dahin aus den bestdisziplinierten Rlöstern Benedittiner und gab ihnen ben berehrten Camalbulenser Andreas von Faenza zum Abt 3. Auch er hatte noch, wie fein Borganger, Die Brrtumer der Fraticellen gu befampfen 4.

¹ Rebe eines der Abgefandten bei Bulaeus, Hist. Univ. Paris. IV 396 f; diefelbe wurde fälschlich dem Nitolaus Oresme beigelegt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Garoscus de Ulmoisca, Iter italicum Urbani V., bei Baluzius, Vitae II 768 f. Chron. San. bei Muratori, Script. XV 192; Annal. Genuens., ebb. XVII 1099.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tosti, Storia della badia di Monte Cassino III 54 ff.

<sup>4</sup> Noch 1353 polemisierten mehrere Franziskaner gegen Johannes' XXII. Bulle und sagten, ber Papst könne nicht die Bulle Exiit von Nikolaus III. zurücknehmen noch ihren Orden ausheben. In Avignon wurden zwei berselben verbrannt. Die Jrrtümer bes Franziskaners Dionhs Soulechat (Foullechat), der von der Pariser Universität an den Papst appellierte, insbesondere drei Sähe über Armut und Besih, verdammte Ur-

4. Im Frühjahr 1368 jog Raifer Rarl IV. über die Alben, ichloß mit bem liftigen Barnabo Bisconti Frieden, traf mit dem Bapfte in Biterbo gufammen, der dann in Rom (1. Rovember) feine Gemablin als Raiferin fronte. und erwies ihm die größte Chrerbietung, tehrte aber ohne irgend eine bebeutende Tat wieder beim, indem er bloß Steuern, Strafgelder und Geschenke einzog und den Papft in unsicherer Lage zurudließ, da in der Lombardei und in Tostana der Rrieg fortdauerte. Der griechifche Raifer Johann Balaologus tam 1369 nach Rom, schwor bem Schisma ab und hulbigte bem Bapfte; aber keiner der abendländischen Fürsten schidte fich an, dem bon den Damanen fortwährend bedrohten Berricher irgend eine Silfe zu gemähren. Die damals in Stalien fo gablreichen bewaffneten Ramerabicaften (Soldnerheere) wollten ihren leichten und gewinnreichen Jehden nicht entsagen, um einen driftlichen Raifer gegen den übermütigen Salbmond zu verteidigen 1. Die Empörung Berugias, das erneute Drohen des treulosen Bisconti, die politische Zerriffenheit Staliens, die Unficherheit aller Buftande machten auf den Bapft den eridutternoften Eindrud; wohl erbot fich Ronig Ludwig von Ungarn, mit gehntaufend Mann ju feinem Schutze nach Italien zu ziehen, allein diefes Angebot ichlug Urban ab. Das Drangen der frangofifden Rardinale, deren Ubergewicht er 1368 zu Montefiascone durch eine neue Promotion vermehrt hatte, die Scheu bor der neuerdings in Stalien brobenden Berwirrung, der Kontraft amischen den viel befferen Buftanden, unter denen er borber in Avignon gelebt, und benen des damaligen Italiens bewogen ihn, im Mai 1370 zu Monte= fiascone feinen Entidlug ju erklaren, wieder nach ber Probence gurud. gutehren, wozu auch noch die notwendig gewordene Bermittlung zwischen Frankreich und England einen annehmbaren Grund bot. Die Beften in Italien jammerten über diefen Entichluß; die Abgeordneten Roms baten ihn bringend um Rudtehr in feine Sauptstadt; die hl. Birgitta von Schweden verkundigte den Tod als unmittelbare Folge seiner Untunft in Frankreich. Doch der Bapft beharrte auf feinem Entichlug und traf noch mehrere Unordnungen für den Rirchenstaat; am 5. September 1370 fciffte er fich in Corneto mit feinem Sofe ein, landete am 16. in Marfeille und hielt am 24. feinen Einzug in Avignon, wo er mit um fo größerer Begeisterung empfangen ward, als man taum mehr auf fein Wiederkommen ju hoffen gewagt hatte 2. Bald nach feiner Ankunft erkrankte Urban V. Mit größter Unstrengung leitete er noch die Geschäfte, als feine Rrafte ibn verließen. Mit glübender Undacht bereitete er

Revelat. S. Brigittae l. 4, c. 138 f, ed. Ioann. de Turrecrem. Romae 1488 1521 und oft. Petrarca, Senil. l. 3, ep. 13.

ban V. 1368. Denzinger-Bannwart, Enchir. 12 223 f 575—577. Unter ihm und seinem Nachsolger behauptete der katalonische Franziskaner Arnold Montaneri wiederum, Chriftus und die Apostel hätten nichts beseisen; niemand, der den Habit des hl. Franztrage, werde verdammt, dieser Orden daure ewig; er ward mehrsach von der Inquisition berurteilt. Eymer., Direct. Inquisit. pars 2, q. 2, p. 26. Du Plessis, Coll iudic. I, 1, 373 382—386 390.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E. Ricotti, Storia delle compagnie di ventura in Italia. Torino 1844. A. Fabretti, Biografie dei Capitani venturieri dell' Umbria. Montepulciano 1842 ff. G. Canestrini, Documenti per servire alla storia della milizia italiana (Archivio stor. ital. XV). Firenze 1851.

sich zu seinem Ende vor. Am 19. Dezember 1370, nachdem er alle Türen des damals von ihm bewohnten Palastes seines in Bologna weilenden Bruders hatte öffnen lassen, damit alle Gläubigen sehen könnten, wie ein Papst stirbt, auf einem schlechten Bette ruhend, in dem von ihm nie abgelegten Benediktinerhabit, das Aruzisix in den Händen haltend, hauchte er seine Seele voll Erzebung aus. Er stand im Ruse der Heiligkeit, und nachher verlangten viele Fürsten seine Heiligsprechung, die nur infolge der durch das nachsolgende Schisma eingetretenen Verwirrung unterblieben zu sein scheint; doch bestätigte Pius IX. die ihm erwiesen Verehrung eines Seligen.

5. Unter den 19 Kardinälen, die nach Urbans Tod in das Konklabe traten (29. Dezember), waren alle Frangofen bis auf drei Italiener und einen Englander. Nach bloß eintägigem Konklave folgte auf Urban der Kardinal Beter Roger als Gregor XI. (1370-1378). Er war der Sohn des Grafen Wilhelm von Beaufort (geboren 1329) und Reffe Rlemens' VI., der ihn in einem Alter von 19 Jahren jum Kardinaldiakon erhoben hatte. Er hatte fich mit vielen Belehrten umgeben und gründliche Studien gemacht, fo daß er bald für einen der erften Renner des geiftlichen und weltlichen Rechts galt. Eifer und mit Rlugheit widmete fich der neue Babft den Pflichten seines Amtes. Es gelang ihm, in mehreren driftlichen Reichen ben Frieden wiederherzustellen, wenn er auch England und Frankreich nicht miteinander berfohnen tonnte. Gefährlich war die Lage Staliens. 3m Rirchenstaate war man vielfach über die frangösischen Beamten erbittert; die Bisconti von Mailand erhoben fich brohend, und ber mit ihnen am 6. Juni 1374 abgeschlossene Waffenstillstand brachte teine Früchte; die Republit Florens, verlett durch die Legaten von Bologna und Perugia, verband sich im Juli 1375 mit Mailand und andern Städten gegen die romifche Rirche und reigte die ungufriedenen papft= lichen Untertanen zur Empörung 1. Bald pflanzten Città di Caftello, Berugia und andere Städte die Fahne des Aufruhrs auf. Gregor XI., der bretonifche Mannschaft werben ließ, bersuchte noch den Weg der Gute und fandte 1376 Abgeordnete nach Florenz zur Unterhandlung; aber noch während derfelben wurden Bologna und Ascoli aufgewiegelt. Da fprach der Bapft am 31. März 1376 das Interditt fiber Florenz aus und verhängte die schwersten Strafen. bedeutenden Sandelsverlufte und die drohenden weiteren Gefahren bewogen die Florentiner, die berühmte Dominitanerin Ratharina von Siena (geboren 1347) nach Avignon zu fenden; diefelbe fand ehrenvolle Aufnahme und ward beauftragt, den Frieden zu bermitteln; aber die Florentiner hatten nur leere Berheißungen in Bereitschaft, die der Beiligen nachgeschickten Gesandten bereitelten jeden Bergleich, und fo mar ber Krieg heftiger als gubor. Bleich= wohl beichloß Gregor XI., nach Rom ju geben, wohin ihn die Römer eingeladen hatten. Die dort ausgesprochene Drohung von der Ginsetzung eines römischen Gegenpapstes, die Sabsucht und die ungerechten Forderungen der Franzosen, die Bitten der hl. Katharina bon Siena und der eigene Wunsch des Papstes trieben dazu an, mährend König Karl V. von Frankreich und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mirot, La question des blés dans la rupture entre Florence et le Saint-Siège en 1375, in Mélanges d'arch. et d'hist. 1896, 181 ff.

die vielen, zum Teil von Gregor selbst ernannten französischen Kardinäle davon abzuhalten suchten. Aber am 13. September 1376 verließ Gregor XI. Avignon und kam am 20. nach Marseille. Unter allgemeinem Wehklagen bestieg er hier am 2. Oktober das Schiff; aber wegen vielsacher Stürme konnte er erst am 6. Dezember zu Corneto landen, wo er über einen Monat blieb. Am 17. Januar 1377 hielt er unter dem Jubel der Bevölkerung seinen Einzug in Rom.

Aber die Unruhen brachen bald wieder aus und ringsumber tobte der Rrieg fort. Der Papft ftand fast allein da in einem fremden Lande, in dem niemand an ernfiliche Unterwerfung dachte. Wohl unterwarf fich Bologna, aber Florenz war weniger als je jum Frieden geneigt; die bl. Ratharina, die abermals als Friedensftifterin bort auftrat, geriet fogar in Lebensgefahr. Doch ward endlich Barnabo Bisconti als Schiederichter angenommen und ju Cargana beshalb eine Ronfereng eröffnet. Da ftarb Papft Gregor XI., icon langere Beit leidend, am 27. Marg 1378. Für den Fall feines Todes hatte er gur Erleichterung der Babftmahl die bestehenden Gesetze über das Ronklabe suspendiert und erklart, daß für diesmal die absolute Majoritat ber Stimmen binreichend fein folle. Mit bangen Uhnungen erfüllt, mahnte er bie Rardinale gur Ginigkeit. Die Romer faben in feinem Tode ein gottliches Strafgericht. weil er icon, bon den Zuftanden Italiens erschreckt, die Rücktehr nach Abignon beichloffen hatte. Diefer lette frangofische Papft hatte teines ber großen Un= liegen seiner Borganger außer acht gelaffen; der Rreuggug, die Wiederbereinigung ber Griechen, die Reform des Rlerus und der Rlöfter, die Bebung und Pflege der Studien lagen ihm febr am Bergen. Dem Raiser Rarl IV., ber seinen Sohn Bengel gum romifden Ronig mablen laffen wollte, gab er bierin in Rudficht auf das Wohl des Reiches nach (1376). Gleich feinem Vorganger fcarfte er den Bischöfen die Abhaltung der Provinzialkonzilien ein, vertrat die Rechte der Rirche gegen vielfache Beeinträchtigungen von feiten der Fürften und fucte allenthalben bie Rirchenamter mit tüchtigen Mannern zu befeten. Aber feine edeln Bestrebungen hatten nur zu wenig Erfolg 1. Die Rirche wie die Staaten waren in ju großer Zerrüttung, die Liebe jum Beiligen Stuhle vielfach erkaltet, die Lehren des Marfilius und Occam waren nicht ohne Ginfluß geblieben und neue gefährliche Barefien tauchten auf. Losgeriffen bon seinem natürlichen Sige, mar das Papsttum nicht mehr auf der alten Sobe, fo Großes auch einzelne ber frangofischen Papfte geleiftet hatten. Roch blieb

¹ Invettive des Florentiners Franco Sacchetti gegen Gregor in Bersen dei Corazzini, Miscellanea di cose inedite o rare. Firenze 1853. Über Ratharina den Siena f. Raimund. Capuan., Vita, in Acta Sanctor. Bolland. Aprilis III 853 f 956 f. Briefe, Gespräche und Offendarungen, italienisch den Gigli. 5 Bde. Siena 1707 f. Tommaseo, Le lettere di S. Caterina da Siena ridotte a miglior lezione e in ordine nuovo disposte. 4 Bde. Firenze 1860; nuova ediz. a cura di P. Misciatelli (bis 1913 erschienen 3 Bde). Regoli, Documenti relativi a S. Caterina da Siena (Archivio stor. ital. Nuova serie XII, 1), Siena 1859, 21—45. Chirat, Ste. Catherine de Sienne et l'Église au XIVe siècle. Paris 1888. Butler, Catharine of Siena. A biography London 1895. Gebhart, Ste. Catherine de Sienne. Paris 1896. Hugueny, Vie de Ste. Catherine de Sienne par le bienheureux Raymond de Capoue. Paris 1904.

das päpstliche Rechtsbuch in allgemeiner Geltung; aber nach den von Johannes XXII. promulgierten Konstitutionen Klemens' V. kam keine offizielle Rechtssammlung mehr zustande, es fanden sich nur die einzelnen Erlasse als Extravaganten . Noch immer wurden die päpstlichen Dekretalen erläutert, aber die Rechtsstudien arteten oft in Spissindigkeiten aus, und bei vielen kam es zu einer Verwirrung der Rechtsbegriffe, die im Zusammenhange mit der allsgemeinen Gärung die verderblichsten Folgen nach sich zog.

## 4. Die Kurie und die papftliche Zentralverwaltung im 14. Jahrhundert.

Quellen und Literatur. - Papftliche gofhaltung: J. Saller, 3mei Aufzeichnungen über bie Beamten der Rurie im 13. und 14. Jahrhundert, in Quellen und Forsch. aus ital. Archiven I (1898) 1-38. H. S. Denifle, Liber divisionis Cortesianorum et civium Romanae curiae et civitatis Avinion., in Arciv für Literatur= und Kirchengesch. des Mittelalters I (1885) 627—630. Fr. Chrle, Zur Gesch. des päpstl. Hofzeremoniells im 14. Jahrh., ebb. VI (1890) 565 ff; Zur Gesch. des Schatzes, der Bibliothet und des Archivs der Bapfte im 14. Jahrh., ebb. I (1885) 149 ff 228 ff; Historia bibliothecae Romanorum Pontificum tum Bonifatianae tum Avinionensis I (Biblioteca dell' Academia storica-giuridica VII). Roma 1890. Faucon, La librairie des papes d'Avignon, 2 Bbe. (Bibl. des Écoles franç, d'Athènes et de Rome.) Paris 1886 f. Bent, Aber papftl. Schatverzeichniffe bes 13. und 14. Jahrh., in Mitteil. bes Inst. für öfterreich. Gesch. 1885, 270 ff. J. Hefner, Jur Gesch. des Schatzes und der Bibliothek der Räpste im 14. Jahrh., in Histor. Jahrb. 1908, 805 ff. Thomas, Les lettres à la cour des papes (1290—1423). Rome 1884. R. H. H. S. Schäfer, Papst. Chrentaplane aus beutschen Dibgefen im 14. Jahrh., in Rom. Quartalichr. XXI (1907) 97—113. R. Hann, Das Almosenwesen unter Johannes XXII., ebb. VI (1892) 209 ff. E. Müntz, L'argent et le luxe à la cour pontificale d'Avignon, in Revue des quest. histor. LXVI (1899) 5 ff 378 ff. S. auch unten unter papftl. Rammer. F. Digonnet, Le palais des papes d'Avignon. Avignon 1907. - Rarbinale: C. Eubel, Hierarchia catholica medii aevi I. 2. ed. Monasterii 1913. A. Ciaconius, Vitae et res gestae Romanorum Pontificum necnon S. R. E. Cardinalium II. Romae 1677. Fr. du Chesne, Histoire de tous les cardinaux français de naissance. 2 Bbe. Paris 1660-1666. 3. B. Ririch, Die Finangverwaltung bes Rarbinalfollegiums im 13. und 14. Jahrhundert (Rirchengesch. Studien II, 4). Münfter 1895. P. D. Baum= garten, Untersuchungen und Urfunden fiber die Camera collegii cardinalium für die Zeit von 1295 bis 1437. Leipzig 1898; Die Translationen ber Karbinale von Innozenz III. bis Martin V., in Sistor. Jahrb. XXII (1901) 85—97; Wahlgeschenke ber Päpste an das heilige Kollegium, in Röm. Quartalschr. XXII (1908) 36—47. M. Souchon, Die Papstwahlen von Bonifaz VIII. bis Urban VI. Braunschweig 1888. J. Lulves, Papfil. Wahlkapitulationen, in Quellen und Forich. aus ital. Archiven XII (1909) 189-211. — Papfiliche Rammer: Batifan. Quellen gur Gefc. ber päpsit. Hof= und Finanzverwaltung 1316—1378. Bd I: E. Göller, Die Einnahmen der apostol. Kammer unter Johann XXII. Paderborn 1910; Bd II: K. H. S. Schäfer, Die Ausgaben ber apostol. Kammer unter Johann XXII. Ebb. 1911. J. de Loye, Les archives de la chambre apostolique I, Inventaire (Bibl. des Écoles franç. d'Athènes et de Rome). Paris 1899. König, Die päpsil. Kammer unter Klemens V. und Johann XXII. Wien 1894. Clementis V. Regestum (oben S. 6; die Appendices enthalten die Rameralaften). Jordan, Le Saint-Siège et les banquiers italiens, in Compte-rendu du IIIe Congrès scient. des cathol. Sciences histor. 292 ff. Bruxelles 1893. Schneiber, Die finanziellen Beziehungen ber florentinischen Bantiers gur Rirche

<sup>1</sup> Extrav. Ioann. XXII. in 14 Titeln und Extrav. communes in 5 Büchern und 74 Konstitutionen. Bickell, über die Entstehung und den Gebrauch der beiden Extras vagantensammlungen. Marburg 1825.

von 1285-1304. Leipzig 1899. J. P. Kirsch, Les collectories de la chambre apostol. vers le milieu du XIVe siècle, in Compte-rendu du IIIe Congrès (oben); Sciences religieuses 291 ff. Bruxelles 1893; L'administration des finances pontificales au XIVe siècle, in Revue d'hist. ecclés. I (1900) 274-296; Die Berwaltung ber Annaten unter Rlemens VI., in Rom. Quartalichr. 1902, 125 ff. E. Goller, Der Liber taxarum ber papftl. Rammer, in Quellen und Forig. aus ital. Archiven VIII (1905) 113 ff 305 ff; Inventarium instrumentorum Camerae apostolicae, in Röm. Quartalidr. XXIII (1909) 65 ff. 3. P. Ririd, Die papftl. Rollektorien in Deutschland mahrend des 14. Jahrh. (Quellen und Forich, aus bem Gebiete ber Geich.). Baberborn 1894: Die papfil, Annaten in Deutschland mahrend des 14. Jahrh. I (ebb.). Ebb. 1903. E. Sennig, Die papfit. Behnten aus Deutschland im Zeitalter des avignonefischen Papfitums und mahrend bes großen Schismas. Halle 1909. Ch. Samaran et G. Mollat, La fiscalité pontificale en France au XIVe siècle (Bibl. des Écoles franc. d'Athènes et de Rome). Paris 1905. G. Mollat, Procès d'un collecteur pontifical sous Jean XXII et Benoît XII, in Biertel= jahrsicht. für Sozial- u. Wirtichaftsgeich. VI (1908) 210-227. Samaran, La jurisprudence pontificale en matière du droit de dépouille, in Mélanges d'arch. et d'hist. 1902. 141 ff. C. Daux, Le cens pontifical dans l'église de France, in Revue des quest. histor, LXXV (1904) 5-73. P. Gagnol, La dîme ecclésiastique en France. Paris 1911; Les décimes et dons gratuits. Ebb. 1911. A. Clergeac, La Curie et les bénéfices consistoriaux. Étude sur les communs et menus services (1300-1600). Paris 1911. J. Doizé, Les finances du Saint-Siège au temps d'Avignon, in Études CXI (1907) 467 ff 639 ff. L. Fumi, I registri del ducato di Spoleto della serie "Introitus et exitus" della Camera apost. Perugia 1903. J. P. Kirsch, Comptes d'un collecteur pontifical du diocèse de Lausanne sous Jean XXII, in Pages d'histoire dédiées à la Société générale d'hist. suisse, Fribourg 1903, 174-200; La fiscalité pontificale dans les diocèses de Lausanne, Genève et Sion à la fin du XIIIe et au XIVe siècle, in Zeitschr. fur ichweizer. Kirchengesch. II (1908) 31 ff 102 ff 190 ff. Monumenta Vaticana Hungariae. Ser. 1, 26 I: Relationes collectorum pontificiorum in Hungaria (1281-1375). Budapest 1887. J. Ptasnik, Kollektorzy Kamery apost. w Polsce Piastowskiej. Krakau 1907. U. Berlière, Inventaire analytique des "Libri obligationum et solutionum" des archives vaticanes au point de vue des anciens diocèses de Cambrai, Liège, Thérouanne et Tournai. Rome 1901. W. E. Lunt, The first levy of papal Annates, in American Histor. Review XVIII (1912) 48 ff; The account of a papal collector in England in 1304, in Engl. Histor. Rev. XXVIII (1913) 313-321. D. Jenfen, Der englische Peterspfennig und die Lebensfteuer aus England und Irland an ben Bapftftuhl im Mittelalter. Beibelberg 1903. C. Daux, Le denier de Saint-Pierre. Paris 1907. P. A. Munk, Pavelige Nuntiers Regnskabs-og Dagböger (1282 bis 1334). Christiania 1864. Storm, Afgifter fra den norske Kirkeprovins til det apostol. Kammer og Kardinalkollegiet (1311-1523). Christiania 1897. G. Mollat, Les papes d'Avignon et leur Hôtel des monnaies à Sorges (Extr. de la Revue numismatique). Paris 1908. Mehrere Artifel von Göller und Baumgarten in ber Rom. Quartalidr. - Ranglei: C. v. Ottenthal, Die papfil. Rangleiregeln bon Johannes XXII. bis Nitolaus V. Innebruct 1888. M. Zangl, Die papfil. Rangleiordnungen von 1290 bis 1500. Innsbrud 1894. J. Teige, Beitrage jum papfil. Rangleiwefen des 13. und 14. Jahrh., in Mitteil. des Inft. für öfterreich. Gefch. XVII (1896) 408-440. B. M. Baumgarten, Aus Kanglei und Rammer. Erörterungen jur furialen Hof- und Bermaltungsgesch. im 13., 14. und 15. Jahrh. Freiburg i. Br. 1907; Bon ber apoftol. Kanglei. Untersuchungen über die papftl. Tabellionen und bie Bigekangler im 13., 14. und 15. Jahrh. Köln 1908; Über einige papstl. Kangleibeamte bes 13. und 14. Jahrh., in Rirchengeschichtl. Festgabe für A. be Waal, Freiburg i. Br. 1913, 37-102; vgl. berj. in Rom. Quartalichr. XXI (1910) 40 ff. G. Mollat in Revue d'hist. ecclés. X (1909) 833-835. J. B. Kirfc, Gin Formelbuch der papftl. Kanzlei aus der Mitte des 14. Jahrh., in Siftor. Jahrb. XIV (1893) 814-820. 3. Schillmann, Gin papftl. Formelbuch bes 14. Jahrh., in Zeitschr. für Rirchengesch. XXXI (1910) 283-300. Simonsfeld, Beitrage jum papftl. Rangleiwefen im Mittelalter, in Sigungeber. ber bahr. Atab. ber Wiffenich. II (1890) 218 ff; Abhandl. ber bahr.

Atab. ber Wiffensch. XXI (1896), Abt. 2, 323 ff. E. Goller, Mitteil. und Unterfuchungen über das papftl. Register= und Rangleiwefen im 14. Jahrh. (aus Quellen und Forich. aus ital. Archiven). Rom 1904; Aus der Ranglei ber Papfte und ihrer Legaten, in Quellen und Forfch. X (1907) 301 ff. L. Jacowsti, Die papfil. Kangleiregeln und ihre Bedeutung für Deutschland, in Archiv für tathol. Kirchenrecht XC (1910) 3 ff, mit Forts. P. Rehr, Bemerfungen gu ben papftl. Supplitenregiftern des 14. Jahrh., in Mitteil, des Sinft, für öfterreich, Gefc. XII (1887) 84 ff. U. Berlière, Suppliques de Clement VI (oben G. 34), Introduction. 3. Donabaum, Beitrage gur Renntnis ber Kladbenbande bes 14. Jahrh. im papfil. Archiv, in Mitteil. bes Inft. für öfterreich. Gesch. XI (1890) 101 ff. Saller, Die Ausfertigung ber Provifionen, in Quellen und Forich, aus ital. Archiven 1898, 1 ff. Thomafeth, Die Regifter und Setretare Urbans V. und Gregors XI., in Mitteil. bes Inft. für öfterreich. Gefch. XIX (1898) 417 ff. M. Tangl, Das Taymejen ber papftl. Kanglei vom 13. bis gur Mitte bes 15. Jahrh., ebb. XIII (1892) 1 ff. 3. Schwalm, Das Formelbuch bes Heinrich Bucglant. Un die papstliche Rurie in Avignon gerichtete Supplifen. Hamburg 1910. — Juftigbehörden: G. Phillips, Rirchenrecht VI 449 ff (die Rota). 3. B. Gagmüller, Die Entwicklung der Rota bis zur Bulle Johanns XXII. Ratio iuris, in Tub. Theol. Quartalidr. LXXVII (1895) 97 ff. E. Göller, Bur Gefc. der Römifchen Rota, in Archiv für kathol. Kirchenrecht XCI (1901) 19 ff. J. Teige, Beiträge zur Gesch. ber Audientia litterarum contradictarum. Prag 1897. J. P. Kirsch, Andreas Sapiti, englischer Prokurator an der Kurie im 14. Jahrh., in Histor. Jahrb. XIV (1893) 582 ff; Gin Prozeg gegen Bifchof und Domfapitel von Burgburg an ber papftl. Rurie im 14. Jahrh., in Rom. Quartalfdr. XXI (1907) 67 ff. R. S. Schafer, Gin Pfarr= prozeß an der Aurie über die Eigenkirche Sigolzheim im Elfaß (1349-1364), ebb. XXIII (1909) 35 ff 59 ff. Th. Schraber, Die Rechnungsbücher ber hamburgischen Gefandten in Avignon (1338—1355). Hamburg 1907. G. Mollat, Études et documents sur l'histoire de Bretagne. Paris 1907. E. Albe, Hugues Géraud, évêque de Cahors. L'affaire des poisons et des envoûtements en 1317. Cahors 1904. — Pönitentiarie: E. Göller, Die papfil. Bonitentiarie von ihrem Urfprung bis ju ihrer Umgeftaltung unter Pius V. Bb I: bis Eugen IV. 2 Tle. Rom 1907; Das alte Archiv der papftl. Bonitentiarie, in Kirchengesch. Feftgabe fur U. be Waal, Freiburg i. Br. 1913, 1-19. M. Lang, Beitrage gur Geich, ber apoftol. Ponitentiarie im 13. und 14. Jahrh., in Mitteil. bes Inft. für öfterreich. Gefch., Erg.-Bb VII (1904) 20 ff. S. Denifle, Die altefte Tagrolle ber apoftol. Ponitentiarie, in Archiv für Literatur= und Rirchengefc. bes Mittel= alters IV (1888) 201 ff. — Provisionswesen: R. Eubel, Zum papftl. Reservationsund Provisionswesen, in Röm. Quartalschr. VIII (1894) 169 ff. C. Lux, Constitutionum apostolicarum de generali beneficiorum reservatione ab a. 1265 usque ad a. 1378 emissarum collectio et interpretatio. Wratisl. 1904; Die Besetzung ber Benefigien in ber Breslauer Diözese burch bie Papfte von Avignon. 1. El. Breslau 1906. G. Rallen, Die oberichmäbischen Pfründen des Bistums Ronftang und ihre Besetung (1275-1508). Stuttgart 1907. S. Baier, Bapftl. Provifionen für niebere Pfrunden bis jum Jahre 1304 (Borreformationsgesch. Forsch. VI). Münster 1911. E. Roland, Les chanoines et les élections épiscopales du XIº au XIVº siècle. Aurillac 1909. — Über die Tätig= feit ber furialen Behörden überhaupt f. G. Mollat, Les papes d'Avignon, Paris 1912, 301-399.

1. Durch die Übersiedlung der Päpste nach Avignon wurde für die Dauer ihres Aufenthaltes in dieser Stadt auch die ganze kirchliche Zentrasverwaltung dorthin verlegt. Die gesamte Tätigkeit der kurialen Behörden entwickelte sich daher während dieser Zeit in Avignon. Hier fand sich zunächst die eigentliche päpstliche Hofhaltung, die besonders zur Zeit prachtliebender Päpste wie Rlemens' VI. eine sehr glänzende war. Zum päpstlichen Hofe gehörten zunächst diesenigen Personen, die in geistlicher oder weltlicher Beziehung einen auf die Person des Papstes bezüglichen Dienst auszuüben hatten, wie die päpstelichen Kapläne (capellani commensales und capellani capellae), denen der

Cottesdienst in der Palastkapelle oblag; der Lehrer der Theologie (magister sacri palatii); dann die Bormächter und andere Wachen (hostiarii, servientes armorum), die Bagen, die Rammerdiener (cubicularii, camerarii), die Boten (cursores), denen die Beforgung der Briefe oblag. Ferner die berichiedenen für die Saus- und Hofhaltung notwendigen Dienste, die unter besonderer Leitung franden und ihre eigenen Rechnungen führten, die bon der Rammer geprüft und geregelt murden. Sierher gehören: die Ruchenverwaltung, das Brotamt (panataria), die Rellerei, das Bekleidungswesen, die Berwaltung ber Somud- und Runftgegenftande, die Bibliothet, das Bauamt, der Beleuchtungs= dienft, das Almosenwesen. Letteres war febr ausgedehnt und umfaßte zwei besondere Anstalten: die Panhota (von panis, Brothaus) und das Almosenhaus (Eleemosyna), außer den bei befondern Unläffen in regelmäßiger oder außer= gewöhnlicher Beife gefpendeten Almofen. Den Berwaltern des Almofenwefens (eleemosynarii) standen in der Ausführung ihres Amtes mehrere Diener (servitores eleemosynae; gehn unter Johann XXII.) zur Verfügung. Un die Armen wurden regelmäßig Rahrungsmittel und Rleider geliefert; eine Angahl bon Armen, Rranten und Bilgern fanden auch Wohnung im Almosenhaus. Weiter finden fich regelmäßige Spenden an Geld und Rleidung an die Sofpitalarmen, Darreichungen an arme Rlöfter, Aussteuern bei der Beirat armer Madden u. dgl. Dagu tommen außergewöhnliche Spenden für die Miffionen 1. Die Bahl der Berfonen, Die gur eigentlichen Sofhaltung des Papftes gehörten, betrug 300-400; diese erhielten zugleich alle Wohnung, Kleidung und Nahrung neben ihrem Jahresgehalt; daher die ausgedehnte Bermaltung der papftlichen Saushaltung. Die Beamtenverhältniffe erhielten eine für lange Zeit ziemlich endgultige Regelung unter Johann XXII.

2. Die erste Körperschaft der Kurie war naturgemäß das Kollegium der Kardinäle; sie hatten in der gesamten kirchlichen Zentralverwaltung nach den verschiedenen Richtungen hin eine hervorragende Bedeutung<sup>2</sup>. Ihre Zahl schwankte in dieser Epoche zwischen etwa 20 und 30. Bei der Ernennung der Kardinäle wirkten politische Kücksichen in bedeutendem Maße mit. Gerade hier offenbart sich der übermächtige französische Einsluß auf die kuriale Berwaltung während der avignoner Epoche. Unter den von den sieben Päpsten dieses Zeitraumes kreierten 134 Kardinälen waren nicht weniger als 113 Franzosen. Doch gab es unter diesen zahlreiche bedeutende Persönlichkeiten, die in der Rechtskenntnis oder in der Politik oder der Kriegskunst hervorragten. Bei dem großen Einflusse, den die Kardinäle hatten, waren die weltlichen Machthaber bestrebt, dei Versolgung ihrer politischen Interessen gegenüber dem Papstum sich die Unterstühung einzelner Kardinäle zu sichern. Dadurch und

2 Die Bedeutung der Stellung der Karbinale ftieg noch gegenüber bem 13. Jahr-

hundert (vgl. 26 II 637 f).

<sup>1</sup> Die Zusammenstellung bes Prozentsaßes der verschiedenen Arten von Ausgaben für das Pontisität Johanns XXII. bei Schäfer, Ausgaben der apostol. Kammer unter Johann XXII. 37\* ergibt folgendes: Krieg 63,7%, Beamtengehälter 12,7%, Almosen im weiteren Sinne 7,16%, Kleidung 3,35%, Bauten 2,9%, Küche und Keller 2,5%, Grundbesit 0,4%, Marstall 0,33%, Schmucksahen und Paramente 0,17%, Bibliothek 0,16%.

bei der Berwicklung der Kurie in staatliche Fragen überhaupt bildeten sich verschiedene politische Gruppen im Kardinalskollegium, die entgegengesetzte Interessen vertraten und zu Faktionen führten. Auch gegenüber den Päpsten suchten die Kardinäle eine gewisse selbständige Stellung zu erlangen; es traten oligarchische Bestrebungen hervor, wie sich z. B. bei der Wahlkapitulation im Konklave von 1352 (oben S. 41) deutlich zeigte. Wohl wußten die Päpste diesen Bestrebungen entgegenzutreten; allein sie blieben bestehen und offenbarten sich im Ausbruch und im Verlauf des großen päpstlichen Schismas, das im Anschlusse an die avignoner Periode eintrat.

Die Anteilnahme der Kardinäle an der oberften firchlichen Berwaltung äußerte fich auch jest hauptfächlich im Ronfiftorium. Die Konfiftorien (consistoria secreta oder publica, ordinaria oder extraordinaria), an denen unter dem Borsitze des Papstes alle an der Rurie anwesenden Kardinale teilnahmen, fanden regelmäßig ftatt. Der Umfang der dort gepflegten Beratungen bedt fich ziemlich mit bem Umfange ber papftlichen Machtbefugnis und beren Tätigkeitsgebiet; benn alle wichtigeren Fragen firchlicher wie politischer Natur, die an den Babft gelangten, wurden dort beraten. Richt minder kamen rechtliche Dinge in zivilem oder strafrechtlichem Prozegverfahren vor dem Konfistorium zur Berhandlung. Dabei vertraten Konsistorialadvokaten die Barteien. Doch murde eine Reihe bon rechtlichen Angelegenheiten regelmäßig an die gewöhnlichen richterlichen Behörden der Rurie gewiesen. Bu Diefen geborten in einem gemiffen Sinne ebenfalls die einzelnen Rardinale, indem fie oft bom Papste mit der Leitung von Prozessen beauftragt wurden, sei es jur Untersuchung bes Falles und Berichterftattung hierüber, fei es zur endgültigen Fällung des Urteils. Doch übten die Rardinale diese richterliche Tätigkeit nur auf Grund einer besondern papfilichen Delegation für jeden einzelnen Fall aus. Bur Führung der Prozeffe bedienten fie fich eines Auditors, der das Amt des Untersuchungsrichters versah, und eines Notars, der die Akten über Zitationen, Berhore u. bgl. ju führen hatte; das Urteil fällte ber Rardinal felbft, falls er mit der endgültigen Enticheidung bom Bapfte beauftragt war; im andern Falle berichtete er bem Bapfte.

Die Kardinäle hatten ihre eigene Hofhaltung und offenbarten in ihrem Auftreten häufig übertriebenen Luxus, so daß einzelne Päpste dagegen auftraten. Ihre Einnahmen waren auch im 14. Jahrhundert sehr bebeutend. Zunächst hatte das Kardinalskollegium als Körperschaft seit Nikolaus' IV. Bestimmung von 1289 die Hälfte gewisser Einnahmen der päpstlichen Kammer<sup>2</sup>, nämlich von den Zensus der tributpstichtigen Reiche, von den großen und kleinen Zensus aus Klöstern, Kirchen und aus päpstlichen Bestitzungen, von den Einnahmen aus dem Kirchenstaat und der Grafschaft Benaissin, von den servitia communia der Bischösse und Übte und von den bei der visitatio ad limina geleisteten Abgaben. Diese Einnahmen wurden von der päpstlichen Kammer in vollem Betrage eingezogen, aber die Hälfte wurde regelmäßig dem Kämmerer des Kardinalkollegiums (camerarius

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 3. B. Johann XXII.; vgl. H. Finke, Acta Aragonensia I 225.
<sup>2</sup> Bgl. Bb II 637.

collegii cardinalium) ausbezahlt und von diesem gleichmäßig unter die an der Kurie residierenden Kardinäle verteilt; diese Tätigkeit besorgten unter Leitung des Kardinalkämmerers, der vom Papste und den Kardinälen ernannt ward, einige dafür angestellte Kleriker (receptores et distributores pecuniarum collegii, später clerici collegii genannt). Ferner erhielten die Kardinäle von den durch sie gewählten Päpsten nach der Wahl bedeutende Geschenke 1. Dann vereinigten die Kardinäle oft eine große Zahl kirchlicher Pfründen der verschiedensten Länder in ihrer Hand, infolge päpstlicher Dispens und Kollation, und bezogen aus deren Einkommen bedeutende Summen.

3. Die oberfte papftliche Finanzbehörde, die apoftolische Rammer (camera apostolica), erhielt ihre vollständige Organisation im 14. Jahr= bundert 2. An ihrer Spite ftand der papstliche Rammerer (camerarius), dem alle Beamten ber Behorde unmittelbar unterstanden, der die oberfte Leitung aller Geschäfte betreffs der Ginnahmen, Ausgaben und Rechnungskontrolle in der Sand hatte, dem außerdem die Beamten der andern furialen Bermaltungs= ameige, die bon der Rammer ihren Gehalt erhielten, in gemiffem Sinne unterftellt maren; fo murde er der oberfte und einflugreichfte Beamte der Rurie nach den Rardinalen und bei feiner genauen Renntnis der papftlichen Rechte ein besonderer Berater des Papftes. Der Rammerer war regelmäßig Bischof ober Erzbischof. Rach ihm folgte ber Schatzmeifter (thesaurarius), der die direkte Berwaltung ber Raffe ber Rammer ju führen hatte, Rechnungen prüfte, Quittungen ausstellte u. bgl.; zugleich unterftand ihm ber gange Schatz ber romijden Rirche mit feinen Roftbarkeiten verfchiedener Urt. Er mar ebenfalls gewöhnlich Bischof, feltener ein Abt. Die Buchführung, die Ausftellung aller Arten von Aften über Finanzoperationen und -berwaltung, die Entgegennahme der Zahlungsverpflichtungen, die Kontrolle der einzelnen Rechnungen usw. wurden vorgenommen durch die Rammerkleriker (fieben unter Rlemens V., drei bis vier seit Johann XXII). Sie bildeten mit dem Thefaurar, unter Borfit des Kämmerers, den oberften Berwaltungsrat der Kammer. Gine Anzahl von Schreibern (scriptores), Notaren und Boten (cursores) waren als fest angestellte Unterbeamte in der Berwaltung tätig. Die aus finanziellen Dingen entstehenden Brozeffe (Berweigerung bon Zahlungen, Ginfprachen gegen die Sohe ber Abgaben, Migbrauche bon Rollektoren u. dgl.) murden bor ber richterlichen Behörde der Rammer verhandelt und entschieden, wobei der Auditor und fein Stellvertreter in erfter Inftang richteten. Der Fistalproturator bertrat dabei die Rechte des Apostolischen Stuhles. Oberfte Inftang war ber Rämmerer oder der Papit felbft. Außer diefen an der Zentralftelle tätigen Beamten, Die ebenfalls die an ber Rurie dirett eingezahlten Abgaben entgegennahmen, geborten zur Rammer die Rollektoren, die in die berichiedenen Gebiete entsandt wurden, von einem Notar und anderem Personal begleitet, um an Ort und

2 Sauptwerke darüber: Göller, Die Einnahmen der apostol. Kammer unter Jo-

hann XXII., und Samaran et Mollat, La fiscalité pontificale en France.

<sup>1</sup> P. M. Baumgarten, Wahlgeschenke der Päpste an das heilige Kollegium, in Köm. Quartalschr. XXII (1908) 36—47. Das Kardinalskollegium erhielt von Joshann XXII. 100 000 Goldgulben, von Benedikt XII. ebensoviel, von Klemens VI. 108 000, von Jnnozenz VI. 75 000, von Urban V. 40 000 Goldgulden.

Stelle die Abgaben einzutreiben. Diese Tätigkeit besorgten fie zum Teil felbft. meift jedoch durch die für die einzelnen Diozefen bon ihnen angestellten Gubtollektoren, in der Regel höbere Rleriker der betreffenden Diogefe. In unregelmäßigen Zeiträumen sandten die Rollettoren durch Boten oder durch Bermittlung bon Geschäftshäusern den Ertrag ihrer Ginnahmen an die Rammer: öfter besoraten sie auch in besonderem Auftrage des Ramerarius Gintaufe berschiedener Dinge für die papstliche Sofhaltung aus den von ihnen eingesammelten Gelbern. Bon Beit ju Beit reiften fie felbft an die Rurie gurud, um Rechnung abzulegen, unter Borbringung aller Belege, die in Form notgrieller Afte ausgefiellt waren, und erhielten Schlufgquittung bom Rammerer, nachdem diesem von dem mit der Brüfung der Rechnung beauftragten Rammertleriker berichtet morden mar.

Die Ginnahmen der apostolischen Rammer waren febr verschiedener Art und verschiedenen Ursprungs. Sie wurden im 14. Jahrhundert, namentlich wegen der großen Summen, die für die Rriege in Italien notwendig waren, in hohem Mage bermehrt, besonders durch die Reservationen ber Annaten auf bestimmte Jahre in verschiedenen Ländern, durch Erhebung außerordentlicher Behnten und Subfidien, durch die Berleihung febr gablreicher Bfrunden, Die fich ber Bapft vorbehalten hatte, wobei regelmäßig die Abgabe der Annate ju zahlen war. Diefe Besteuerung brachte in allen Ländern große Unzufriedenheit herbor und trug nicht wenig dazu bei, das Ansehen des Papstums ju schädigen. Die Abgaben wurden teils unmittelbar an der Zentralftelle ber Ramera ein= bezahlt, teils durch die Kollektoren an Ort und Stelle erhoben und an die päpftliche Raffe eingefandt.

Die Ginnahmequellen ber apostolischen Rammer waren im 14. Jahrhundert bie folgenben: 1. Servitium commune, bas in einer bestimmten Sohe feit langerer Beit bei ber Ernennung oder Beftätigung ber Bifchofe und Abte entrichtet wurde. Der Betrag biefer urfprünglich freiwilligen, feit ber erften halfte bes 13. Jahrhunderts obli= gatorifchen Abgabe belief fich im 14. Jahrhundert auf ein Drittel des Jahreseinkommens; befreit von der Steuer waren die Bistumer und Abteien, beren jährliches Ginkommen weniger als 100 Golbgulben betrug. 2. Servitia minuta, die von den gleichen Pralaten bei berfelben Gelegenheit entrichtet wurden und beren Ertrag an Beamtenkollegien ber Rurie wie an Familiaren des Papftes und der Karbinale verteilt ward. Es gab fünf minuta servitia, von denen jedes dem Anteil eines Kardinals am servitium commune (biefes wurde zwifchen Rammer und Rarbinalkollegium gur Salfte geteilt) gleichkam. 3. Die Ronfekrationsfervitien, die bei Gelegenheit ber Beihe eines Bifchofs oder Segnung eines Abtes am Sige ber Rurie erhoben und unter bestimmte Rlerifer und Beamte verteilt wurden. 4. Die Taxen bei Musfertigung und Siegelung ber verschiedenen Arten von Attenstücken burch bie papftliche Ranglei, von benen jedoch blog bas emolumentum bullae in die Raffe der Rammer floß, mahrend die übrigen Tagen von der Ranglei erhoben und verwaltet wurden 2. 5. Bon einigen Bischöfen und Abten wurde bei Gelegen= heit ihrer regelmäßigen visitatio ad limina ebenfalls eine Abgabe geleistet; man nannte biese visitatio realis. Der Ertrag derselben war fehr gering. 6. Die Zenfus ober Tribute ber papstlichen Basallenreiche: Neapel, Sizilien, Aragonien (für Korfita und

2 Bgl. Tangl, Das Taywefen der papfil. Kanglei, in Mitteil. bes Inft. für öfterreich. Gefch. XIII (1892) 1 ff.

<sup>1</sup> Bgl. J. P. Kirsch, Die papstlichen Kollektorien in Deutschland Ginl. xm ff; Göller, Die Ginnahmen ber apostol. Kammer unter Johann XXII., 1. El, 20\* ff; Samaran et Mollat, La fiscalité pontif. en France 11 ff.

Sardinien), England. Diefe an fich bedeutende Ginnahme ging in febr unregelmäßiger Beije ein. 7. Unrechtmäßig bezogene Ginfunfte aus Pfrunden, die ein Rlerifer gegen Beftimmungen bes tanonischen Rechts befaß und von benen bei Regelung ber Sache burch papstliche Dispens ein Teil an die Raffe ber Rammer zu gahlen war (fructus indebite percepti). 8. Straf- und Buggelber infolge richterlicher Sentengen, Rückerftattung unrechtmäßig erworbener Guter, Umanberung von Gelubden burch bie papftliche Boniten= tiarie, bei benen eine ber baburch vom Betenten erfparten Ausgabe entsprechende Summe gefordert und in der Regel für die Rirchen Roms verwendet wurde. 9. Gefchente, Legate burch lettwillige Berfugungen. 10. Ginnahmen aus gelegentlichem Berfauf verfchiebener Dinge, Mobilien und Immobilien. 11. Ginnahmen aus bem Bistum Avignon, wenn fich die Bapfte biefes refervierten und es unbefest liegen, um es felbit ju verwalten. 12. Abgabe ber Mungmeifter, bie in ber papftlichen Munge in Sorgues (in Ponte Sorgie) bie Gold- und Gilbermungen pragten. 13. Ginnahmen aus ber bem papftlichen Stuhle gehörigen Grafichaft Benaiffin wie aus ber Stadt Avignon und ihrem Gebiete, feit Diefe 1348 von Rlemens VI. erworben worden mar. Alle biefe Ginnahmen murben regelmäßig an ber Zentralftelle ber Rammer bezahlt und von diefer unmittelbar verrechnet. - Die folgenden Ginnahmen murben regelmäßig von Rolleftoren ober, mas die Gebiete bes Rirchenstaates betrifft, von ben bortigen Finangbeamten erhoben und an die Zentralftelle abgeliefert. 14. Die Benfus ber Rirchen, Rlöfter und anderer firchlichen Unftalten, bie aus bem besondern papftlichen Schut oder ber Cremtion ermachjen find. 15. Der Beterspfennig (denarius S. Petri), ber in England, Polen und angrenzenden Gebieten bes beutichen Ordens fowie in den nordischen Reichen Danemart, Schweben und Rormegen erhoben wurde. 16. Die Ginnahmen aus ben Gebieten bes Rirchenstaates in Stalien, ju benen man bie Benfus aus einzelnen papfilichen Leben und Raftellen hingurechnen fann. Die Gebiete bes Rirchenftaates find: Patrimonium St. Petri in Tuscia, Bergogtum Spoleto, Romagna, Mart Ancona, Campagna und Maritima, Benevent, Ferrara. Doch floß, wie Goller (Die Ginnahmen, S. 70\*) hervorhebt, unter Johann XXII. fehr wenig aus biefen Gebieten in bie Raffe ber Rammer. 17. Die Profurationen, b. h. Ginnahmen der Bifcofe in ihren Didefen bei Gelegenheit der Bifitation derfelben, die auch ben papftlichen Legaten und anbern furialen Gefanbten guftanben. Rucfjtanbe folder Profurationen oder freiwillige Schenfungen bes Alexus einzelner Diozesen murben an bie Rammer entrichtet. Urban V. refervierte bann am 1. Juni 1369 bie Profurationen, indem er ben Bifcofen unterfagte, von bem Klerus ihrer Diogefen Gubfibien als Entichabigung zu verlangen. 18. Die Annaten (annale, annata, fructus primi anni) waren im 14. Jahrhundert eine Abgabe, die von ben niederen Pfrunden (b. f. benjenigen außer ben mensae ber Bifchofe und Ubte) bei Gelegenheit ber Batang von bem neuen Benefiziaten erhoben wurden, teils infolge einer eigenen Auflage ber Abgabe von allen Pfrunden bestimmter Lander1, bie in einem festgefeten Beitraum vatant wurden, teils bon benjenigen Pfründen, die burch eine allgemeine ober eine besondere Reservation ber Berleihung burch ben Papft vorbehalten waren, wobei ber Benefiziat, ber fie erhielt, immer die Unnate gu entrichten hatte. Die Unnaten betrugen entweder bie Boge ber Behnttage ober, falls feine folche aufgestellt war, die Salfte des erften Jahreseinkommens. Sie bilbeten neben ben Gervitien eine ber bedeutenbften regelmäßigen Ginnahmequellen bes papftlichen Stuhles im 14. Jahrhundert. 19. Die Zehnten, Die infolge besonderer Auflage von ben firchlichen Pfrunden einzelner Lander oder auch in der gangen Chriftenheit zu entrichten maren. 3m 14. Jahrhundert murben noch verschiedentlich bedeutende Nachforderungen von früheren Rreugzugszehnten einverlangt. Gehr haufig ließen fich aber auch bie weltlichen Berricher Behnten auf Die firchlichen Guter ihrer gander burch die Bapfte bewilligen. 20. Die Subfibien, die vom Rlerus bestimmter Diogefen versprochen und bann als pflichtmagige Abgabe eingezogen murben. Der Ertrag mar im 14. Jahrhundert ein bebeutender. 21. Die Spolien, b. h. die Ginziehung des Rachlaffes von Bifcofen, Pralaten und anderer Rlerifer, entweber auf Grund allgemeinen Rechts, wie 3. B. betreffs bes Rachlaffes aller Aleriter, die an ber Rurie ftarben und

<sup>1</sup> Über die erste derartige allgemeine Auflage auf alle in einem bestimmten Termine vakant werdenden Pfründen ganzer Länder durch Klemens V. s. oben S. 9.

kein Testament hinterließen, ober auf Grund besonderer päpstlicher Reservation des Rach-lasses in einzelnen Fällen, was seit Johann XXII. sehr häusig, besonders in Bezug auf die hinterlassenen Güter verstorbener Bischse und Übte, geschah. Ein Teil des Rachlasses wurde den Berwandten überlassen, das übrige kam an die Kurie, wodurch auch der päpstliche Shah und die Bibliothek sehr bereichert wurden. 22. Die Interkalarsrüchte (medii fructus), d. h. die Erträgnisse der Pfründen während der Bakanz derselben. Diese wurden seit Johann XXII. von den in curia dakant werdenden Pfründen, deren Neubeschung nur dem Papste zustand, für die Kammer reserviert. — Aus diesen Arten der Sinnahmequellen ergibt sich, eine wie weit ausgreisende und vielsach verwickelte und schwierige Verwaltung die Kammer zu leisten hatte. Die Schwierigkeiten wurden noch vermehrt durch die immer stärker werdende Unzufriedenheit sider diesen Steuerdruck, der auf dem Klerus lastete, und die daraus erwachsende Opposition gegen die Entrichtung der Abgaben.

- 4. Die Ranglei besorgte in ihren verschiedenen Abteilungen Die Ausfertigung aller Arten papftlicher Aktenstücke, Die sich auf Die kirchliche Berwaltung durch die Papfte bezogen. Un ihrer Spige ftand der Bizekanzler der römischen Kirche, oft ein Kardinal, der jedoch in feiner Amtsführung mehr in unmittelbarer Abhangigkeit bom Bapfte felbft verblieb. Bur Regelung der Rangleigeschäfte beftanden mehrere Abteilungen, durch deren Zusammenwirten die Attenftude gu ftande famen; es waren dies die Abteilung der Supplifen, indem die Aftenstücke (litterae gratiae und iustitiae) regelmäßig auf Grund einer entsprechenden Gingabe, Die dem Bapfte vorgelegt murbe, erfolgten; Die Abteilungen der Minuten für die Konzipierung der Urfunde durch die abbreviatores, und der Grossa (littera grossa, grossata), wo die Urfunde selbst angefertigt ward, worauf fie durch den Korrektor geprüft murde. Danach ward bom Korrettor bestimmt, je nach ber Bedeutung der Materie, ob die Urkunde bor der Expedition dem Papste borzulesen mar oder ob fie nur bor den Auditoren der audientia contradictarum (i. unten) gelesen werden mußte. Rach Erfüllung aller Formalitäten wurden die fertigen Aktenftude den Bullatoren gebracht, Die das Bleifiegel an benfelben gu befestigen hatten. Bullatoren waren immer zwei bom Papfte felbft ernannte Ronbersbruder des Bifterzienserordens, weil diese weder lefen noch ichreiben konnten. Ferner murde in der Ranglei die Registratur der Suppliten wie der ausgefertigten Briefe (Bullen, Breben) borgenommen. Die ganze Rangleiberwaltung umfaßte somit ein zahlreiches Personal. Außer dem Borsteher (Bizekanzler) und den bereits erwähnten abbreviatores, correctores und bullatores gab es Notare, Schreiber (scriptores, grossatores, 70 seit Johann XXII.) zur Anfertigung der Pergamenturkunden (grossa), Schreiber der Register (registratores und scriptores registri) und niedere Bedienstete. Mit der Kanzlei sowohl wie mit den Juftizbehörden traten die Prokuratoren in Beziehung, um für ihre Auftraggeber deren Geschäfte zu besorgen.
- 5. Die richterlichen Behörden der Kurie wurden, abgesehen vom Konsissorium und den Kardinälen (oben S. 54), gebildet durch die Auditoren, denen die Rechtsstreitigkeiten, die an der päpstlichen Kurie zu verhandeln waren, übertragen wurden. Es bestanden zwei Gerichte; zunächst die audientia sacri palatii, gebildet durch die Auditoren, denen im 13. Jahrhundert die einzelnen Fälle vom Papste zur Instruktion und zur Fällung des Urteils angewiesen wurden. Der einzelne Auditor zog jedoch die Katschläge (consilia) seiner Mit-

auditoren oder einer Gruppe derfelben ein, wie dies wenigstens für das Ende des 13. Jahrhunderts nachweisbar ift 1. So war die Sentenz ein Rollegial= urteil. Durch die Konstitution Ratio iuris Johanns XXII. vom 16. Rovember 1331 wurde die Tätigkeit des Gerichtshofes als Kollegium zum ersten Male geregelt 2. So bildeten sich die auditores sacri palatii zu einem felbfländigen oberften papstlichen Gerichtshofe aus, der mit dem Namen Rota bezeichnet wurde. Die Auditoren hatten hauptsächlich die Zivilprozesse zu ent= icheiden bei Besitftreitigkeiten bon Rlerikern und Rloftern oder firchlichen Instituten sowie bei Streitigkeiten über Pfrunden, auf die mehr als ein Kompetent Anspruch erhob. Das zweite Gericht war die audientia litterarum contradictarum oder audientia publica. Hier wurden alle Einwände mehr formaler Ratur entschieden, die bon ber beklagten Partei vorgebracht murden, um die Prozegverhandlungen über den Gegenftand felbst unmöglich zu machen; jo 3. B. Beigerung der Anerkennung des papftlichen Reffriptes, Leugnung ber Echtheit vorgebrachter Aftenflüce, Bestreitung der Rompeteng bes Broturators des Klägers u. dgl. Der Richter (auditor) dieser audientia publica entidied diese Fragen. Durch die Konstitution Qui exacti temporis 3 vom 16. November 1331 murde bie Ordnung der Berhandlungen für diese Behorde festgesett, und mehrere andere im 14. Jahrhundert erlaffene Konstitutionen fuchten Dligbräuche zu beseitigen.

6. Die Bonitentiarie verdankt ihren Urfprung (zweite Salfte bes 12. Nahrhunderts) bor allem der genaueren Festsetzung des papstlichen Dispenfations- und Abfolutionsrechtes in den Fallen, Die dem Bapfte referviert wurden. Die Ernennung eines Karbinals, der für folche Falle Stellvertreter des Papstes in der Ausübung der Bufverwaltung und Absolutionsgewalt war, bildet den Ursprung der Behorde 4. Diese hatte im 14. Jahrhundert eine feste Organisation und einen geregelten Geschäftsgang. Un ber Spige ftand ftets ein Rardinal als Großponitentiar, ber bom Papfte ernannt wurde und ihm unmittelbar unterstand. Für den Fall, daß er bon dem Sige der Kurie abwesend war, erhielt er für die Dauer feiner Abmesenheit einen Stellvertreter. Das Rongil von Bienne bestimmte, daß die Bollmachten bes Großponitentiars wie der einfachen Bonitentiare nach dem Tode bes Papstes fortdauern und daß, wenn jener mahrend der Sedisvatang ftarb, die Rardinale ihm einen Stellvertreter geben follen 5. Unter bem Rardinalponitentiar ftanden die ein= fachen papstlichen Bönitentiare (poenitentiarii minores), die in der Regel aus Mitgliedern der Mendikantenorden genommen wurden. Ihre Bahl ichwankte im 14. Jahrhundert zwischen 12 und 18. Gie nahmen bis zu einem gemiffen Grade teil an den Bollmachten des Großponitentiars und konnten in bestimmten Fällen bon Reservationen die Lossprechung erteilen und Dispensen geben für Diejenigen Bersonen, Die ihnen ihr Befenntnis ablegten. Bu bestimmten Stunden

2 Tangl, Die papftl. Rangleiordnungen von 1290-1500, Innsbrud 1894, 83 ff.

<sup>1</sup> Fr. E. Schneiber, Zur Entstehungsgesch. der römischen Rota als Kollegial= gericht, in Kirchengesch. Festgabe für A. de Waal, Freiburg i. Br. 1913, 20 ff.

<sup>8</sup> Tangla. a. D. 111 ff.

<sup>4</sup> Göller, Die papftl. Bonitentiarie 95 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> C. 2 in Clem. de el. I, 3.

fanden fie fich in der Sauptfirche der papftlichen Refideng jum Beichthoren ein. In ben Fallen, die nicht in ihrer Rompetens lagen, hatten fie an ben Großponitentiar burch eine Supplit zu berichten. Ihre Befugniffe wie ihre gange Umtstätigfeit murden geregelt durch die Konffitution Beneditts XII. In agro Dominico vom 8. April 1338 1. Die Beamten der Bonitentiarie waren: der Auditor, der die bon den Korrektoren geprüften amtlichen Schreiben der Bonitentiarie in Empfang nahm, durchfab und fignierte; ber fanoniftische Beirat (doctor expertus in iure canonico) des Großpönitentiars, der die Suppliken und die Briefe in zweifelhaften Fallen prufte und fein Gutachten abgab; ber Diffributor, der die genehmigten Suppliten an die Striptoren zu berteilen hatte: der Notar des Bonitentiars, der jum Rollegium der Striptoren ber Bonitentiarie gehorte, benen die Ausfertigung ber Briefe oblag, worüber in ber genannten Ronftitution genaue Borichriften gegeben maren. Die Brufung ber fertigen Briefe oblag den Korrettoren, die aus dem Striptorentolleg genommen wurden; fie übergaben die gur Expedition erledigten Schreiben dem Sigillator, ber fie mit bem Siegel des Großponitentiars verfah. Das Siegelamt ber einfachen Bonitentiare wurde durch zwei bom Großbonitentiar ernannte Rlerifer verwaltet. Die Besorgung der Suppliken oblag, wie bei der Ranglei, beftimmten Proturatoren, die auch die fertigen Schreiben für die Bittsteller in Empfang nahmen. Für die Briefe waren bestimmte Tagen zu entrichten. Das amtliche Gebiet der Bönitentiarie war febr ausgedebnt; es erftredte fich auf die Absolution ber dem Bapfte reservierten Falle bon Bergeben, auf die Erteilung von Chedispensen, auf die Aufhebung firchlicher Zensuren und die Erteilung der Dispensen infolge einer Irregularität, die einen Rleriter gur Musübung seines Umtes unfähig machte, ferner auf Erteilen von Blenarabläffen, Berminderung auferlegter Bugen, Umanderung bon Gelübden, Dispens von Beihehinderniffen, Aufhebung bes Berbotes bes firchlichen Begrabniffes.

7. Die firchliche Bermaltung war im 14. Jahrhundert in ber weitestgehenden Beise an ber papfilichen Rurie gentralifiert. Durch ein ausgebehntes Dispensrecht griffen die Bapfte in gahlreichen Ginzelfällen, wie 3. B. bei Ernennung von Ordensobern, bei Erteilung von afademischen Graden, in die Befugniffe ber gewöhnlichen Bermaltungsorgane ein. Gine gange Reihe von Fällen, die mit der Bugbermaltung zusammenhingen, war bem Papfte vorbehalten. Bor allem aber offenbarte fich biefe Bentralisation in ber Besetzung aller Arten von firchlichen Pfrunden: Bistumer, Abteien, Kanonikate aller Grade, Pfarreien und andere niederen Benefizien. Durch die Konstitution Ex debito Johanns XXII. wurden die von seinem Borganger bereits geübten Reservationen in der Berleihung firchlicher Pfrunden unmittelbar durch ben Papst festgelegt und noch weiter ausgedehnt?. Zu dem bereits bestehenden Vorbehalt aller Pfründen firchlicher Personen, die am Sige der Kurie oder in einer Entsernung von zwei Tagereisen starben 3, kamen alle Benefizien, die durch irgendeine Form des Eingreifens des Papftes (Absehung, Berzichtleiftung, Umtausch usw.) erledigt wurden; ferner alle Benefizien der Kardinale wie aller furialen Beamten oder solcher Personen, bie starben, mahrend sie im Auftrage ber Rurie eine Sendung ausübten. Die folgenden Bapfte erweiterten noch den Umfang der ftandigen Refervationen. Dazu tamen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. Cocquelines, Bullarum etc. collectio III, pars 2, Romae 1741, 259-264.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lux, Const. apost. 51 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Corp. iur. can. in VI<sup>o</sup>, 1. 3, tit. 4, c. 2 u. 34.

weiter eine große Anzahl von Reservationen einzelner Pfründen, mit denen namentlich die Kardinäle und die höheren Beamten der Kurie bedacht wurden, so daß jeder einzelne von ihnen in den verschiedensten Ländern zahlreiche Benefizien besaß, deren Eintünste er einzog, während die Verpflichtungen durch besoldete Vikare erfüllt wurden. Das Besetzungsrecht der ordentlichen Kollatoren war in vielen Diözesen zum großen Teil illusorisch geworden, was auf die Dauer Widerwillen und Gegenströmungen hervorrusen mußte. Wohl mögen die Beseitigung bestehender Mißbräuche, die politische Lage, die sinnaziellen Bedürsnisse des Papstums und andere Gründe als Erstärung dieses Vorgehens angerusen werden: in der Ausdehnung, die die Reservationen nahmen, und in der Form, wie die Verleihung der Pfründen gehandhabt wurde, sag ohne Zweisel ein Mißbrauch, der in den einzelnen Ländern vielsach eine seindselige Stimmung gegen das Papstum und die Kurie hervorries. Zugleich wurde auch die Diözesanverwaltung beeinträchtigt, und die vielen Prozesse wegen Benesizien schädigten das kirchliche Leben.

# 5. Die Rirge in ben einzelnen Ländern; bas Sinten ber firchlichen Autorität.

Quellen und Literatur. - Allgemeines: S. oben S. 26 über bie Publiziftit im Rampfe mit Ludwig bem Bagern. Dazu: Dante, De monarchia, ed. Witte, Vindob. 1874. Bgl. Grauert, Aus Dantes Seelenleben, in Histor. Jahrb. 1899, 718 ff. Ioannes de Parisiis, Tractatus de potestate regia et papali, ed. Goldast, Monarchia II, Francof. 1614, 108 ff. Bgl. Cipolla, Il trattato "De Monarchia" di Dante Alighieri e l'opuscolo "De potestate regia et papali" di Giovanni di Parigi (Estr. dalle Memorie dell' Accad. delle scienze di Torino. Ser. 2. Bb XLII). Torino 1892. Somnium viridarii de potestate papae et principum saecularium (von Philippe de Maizières), ed. Goldast, Monarchia I, Hannov. 1612, 58 ff (gejdrieben 1376). Gerson, Opera omnia, ed. Dupin. 5 Bbe. Antwerp. 1706. Bgl. Schwab, Johannes Gerson. 1858. Confutatio primatus papae (aus dem 15. Jahrhundert), ed. Goldast, Monarchia I 557 ff. Bgl. Albert, Die Confutatio primatus papae, ihre Quelle und ihr Berfaffer, in hiftor. Jahrb. 1890, 439 ff. -(Tomasius,) Historia contentionis inter imperium et sacerdotium. Halae 1722. Bergenröther, Ratholifche Rirche und driftl. Staat. Freiburg i. Br. 1873. Friedberg, Grengen zwischen Staat und Kirche. Tubingen 1872. F. v. Begold, Die Lehre von ber Bolfsfouveranitat mahrend bes Mittelalters, in Siftor. Beitichr. 1876, 313 ff. Franck, Réformateurs et publicistes de l'Europe. Moyen-âge et Renaissance. Paris 1864. Scaduto, Stato e Chiesa negli scritti politici (1122-1347). Firenze 1887. Petri, Geich. des Placet nach Zwed und rechtlicher Ausgestaltung. (Diff.) Sorau 1899. Brug, Staatengefc, bes Abendlandes im Mittelalter (Onden). Leipzig 1887. Scholg, Die Bubligiftif gur Beit Philipps bes Schonen und Bonifag' VIII. (Rirchenrechtl. Abhandl. 6-8). Stuttgart 1903. G. Mollat, Les papes d'Avignon, Paris 1912, 129-299 (mit reichen Quellen- und Literaturangaben).

1. Sowohl in der Theorie als in der Prazis ward eine gänzliche Umgestaltung des Berhältnisses der weltlichen Gewalt zur Kirche angebahnt und teilweise erreicht. Schon lehrten einige, wie Johann von Paris, der König stehe nicht bloß dem Leiblichen vor, seine Gewalt sei auch eine geistliche; schon leitete Occam alle zeitliche Gewalt des Klerus, mit Ausnahme des Rechts, den notwendigen Lebensunterhalt und die Mittel zur Ausübung seines Amtes zu fordern, von den Zugeständnissen der Fürsten ab; schon wurde von den Theologen der Höse an den alten Vildern von den zwei Schwertern, von Sonne und Mond usw. gerüttelt und anderweitige Deutungen gesucht; schon stellte man die Unabhängigkeit der beiden Gewalten in einer Weise dar, daß der kirchliche Einfluß paralysiert wurde, wenn auch die indirekte Gewalt der Kirche

im Zeitlichen fpater noch bon Gerfon, bon Johannes Major u. a. im Bringip anerkannt ward 1. Schon 1334 war zu Avignon geklagt worden, ber Beilige Stuhl finde keinen Gehorsam mehr; icon bestritt man das papitliche Richteramt über die Fürsten in einer früher nicht erhörten Art2. Fattifc zeigte fich ein Gingreifen der Fürften, der Barone und felbft der Städte in bie geiftliche Gerichtsbarkeit; die Synoden mußten Berträge und Statuten zur Beichrantung der tirchlichen Freiheit, Gefangennehmung, Mighandlung und Beftrafung ber Geiftlichen burch weltliche Richter und andere Laien, Belaftung und Plunderung bes Rirchenguts mehrfach berbieten und mit Zenfuren belegen 3. Die weltlichen Behörden suchten ihre Rompeteng auf Roften ber geiftlichen gu erweitern; fludweise riffen fie nach und nach die firchlich-politische Jurisdittion an fich: fie blieben oft bor dem Reinkirchlichen nicht fiehen, fondern gogen auch dieses in den Rreis ihrer Wirksamkeit . Die Babfte und die Bifcofe mußten mit den einzelnen Nationen und Fürften unterhandeln; das große Schisma follte noch bedeutend den Ginflug der Könige in firchlichen Angelegenbeiten erböben.

## A. Franfreich.

Literatur. — Leclerc et Renan, Hist. littéraire de la France au XIV e siècle. 2 Bbe. Paris 1865. Schaffner, Gefc. ber Rechtsverfaffung Frankreichs I. Frankfurt 1849. Denifle, La désolation des églises, monastères, hôpitaux en France. 2 Bbe. Macon 1897-1899. Luchaire, Manuel des institutions franç. Période des Capétiens directs. Paris 1892. M. Prou, Étude sur les relations politiques du pape Urbain V avec les rois de France Jean II et Charles V. Paris 1888. O. Martin, L'assemblée de Vincennes de 1329 et ses conséquences. Étude sur

Aven. I 754; ebb. II 123 bie Erflärung bes Beter von Aragonien an Rlemens VI. bon 1334.

4 Guill. Durand. iun., De Concil. gen. celebrand. modo pars 2, tit. 70, ed. Lugd. 1531, fol. 46: Saeculares potestates quasi per alluvionem frustatim ad se omnia trahunt. Et sicut frustatim lupus agnum comedit, ita et per ipsos iurisdictio ecclesiastica quodam modo devoratur; quidquid ad eccl. iurisdictionem, potissime temporalia, pertinet, sibi competere putantes. Et pauci sunt casus ad Ecclesiam pertinentes, in quibus directe vel indirecte per eos eccl. iurisdictio non turbetur in diversis mundi partibus, nec iam constituta remedia proficere possunt, sicut experientia docet.

Die indirekte Gewalt der Kirche ist anerkannt: Somn. virid., ed. Goldast, Monarchia I 59 f. Gerson, Sermo coram rege Fr. nomine Univ. Paris. pro pace Eccl. et unione Graec. (1409); De potest. eccl. consid. XII (Opp. II 147 246 f). Schwab, Johannes Gerson, 1858, 261 734 f. Ioann. Major in I. 4, d. 24, arg. 4, d. 44, q. 3. Bgl. Hergenröther, Kathol. Kirche und Griftl. Staat 409 435 452.

2 Karbinal Jean be Cominges im Konfistorium 1334 bei Baluzius, Vitae pap.

Ronzil von Köln 1310, can. 1; Konzil von Trier 1310, can. 60 61; Konzil von Bergamo 1311, can. 27; Konzil von Magbeburg 1315, can. 20; Konzil von Avignon 1326, can. 36 50; Konzil von Padua 1350, can. 11; Konzil von Angers 1365, can. 29 und fonft. Gegen Gefangennahme und Mighandlung von Klerikern: Konzil von Köln 1310, can. 2; Konzil von Trier 1310, can. 1 2 5; Konzil von Ravenna 1311, can. 26; Konzil von Bergamo 1311, can. 12 13; Konzil von Bienne can. 17 18 (Clem. C. 1 2 V, 8); Kongil von Magdeburg 1315, can. I 5-7; Kongil von Paris 1315, can. 1; Rongil von Avignon 1326, can. 14 ufm. Gegen Plünderung des Kirchengutes: Kongil von Avignon 1326; Konzil von Angers 1365; Konzil von Lavaur 1368; Konzil von Salzburg 1386, can. 9 ujw.

les conflits entre la juridiction laïque et la juridiction ecclésiastique au XIV° siècle. Paris 1909. H. X. Arquillière, L'appel au concile sous Philippe le Bel et la genèse des théories conciliaires, in Revue des quest. hist. LXXXIX (1911) 23—55.

2. In Frankreich war der "moderne Staatsgedanke" am fruheften, besonders feit Philipp IV. (1285-1314), gur Geltung gefommen, und immer hoher flieg ber Ginfluß der Ronige auf bas firchliche Gebiet, immer größer ward die Abhangigfeit bes Epi= fopates bom Sofe. Dagu fuchten aber auch ber Abel und bie Juriften bas Gebiet ber geiftlichen Jurisdittion zu verengern, wie die Konige bas ber weltlichen Gerichtsbarteit au erweitern. Die Reibungen amifchen toniglichen und bifchoflichen Beamten murben fo ftark, daß König Philipp VI. (1328-1350) aus bem Haufe Valois, der nach bem Tobe des letten Sohnes Philipps des Schönen (Karl IV., † 1. Februar 1328) den Thron beftieg, mehrere Konferenzen zu Paris und Bincennes (Ende 1329 und Anfang 1330) in feiner Gegenwart beshalb abhalten ließ. Der fonigliche Rat Beter de Cugnières, ein febr einflugreicher Jurift, fuchte mit 66 Argumenten ju beweisen, bag ben Geiftlichen burdaus feine weltliche Gerichtsbarfeit guftebe, fie aber faft bie gange ftaatliche Jurisbiktion an fich geriffen hatten. Die Pralaten verteidigten im Prinzip ihre Jurisdiktion, gaben in der Praxis manche Migbrauche ihrer Beamten zu und versprachen deren Abftellung. Bulegt erklarte fich ber firchlich gefinnte Ronig gu fernerem Schute ber bifchof= lichen Rechte bereit, falls bie zugegebenen Migftande beseitigt wurden 1. Aber bas "Reintegrieren bes Zeitlichen" blieb ein Schlagwort vieler Juriften, und ihrerseits hatten bie Bifchofe auf ihren Synoden fortmahrend über Bedrudungen und Mighandlungen ber Rirden und ber Kirdendiener zu flagen?. Als Rönig Philipp 1346 alle Ausländer von den frangöfischen Benefigien ausschloß, trat ihm Rlemens VI. entschieden entgegen 3. Biel taten bie frangöfischen Bapfte für ihr Baterland burch politische und finanzielle Unterftutung der frangöfischen Ronige, besonders Innozeng VI. nach der ungludlichen Schlacht bon Poitiers (19. September 1356), in welcher Ronig Johann II. ber Gute (1350-1364) bon ben Englandern gefchlagen und gefangen genommen ward. Rach feiner Befreiung bachte Johann an einen Kreuzzug, für ben er auch England gewinnen wollte, ftarb aber 1364 gu London. Sein Sohn, Karl V. ber Beise (1364-1380), gleich ihm ein Freund ber Biffenicaften, benutte gur Ausbreitung feiner Macht bas große papftliche Schisma, bas unter der Regentschaft für Karl VI. (1380-1422) noch mehr ausgebeutet ward; ber bem anerkannten Papfte und feinen Anordnungen gu leiftende Gehorfam ward von ber Willfur bes Hofes abhängig gemacht; bereits ward bie Appellation gegen Migbrauch bom geiftlichen an ben weltlichen Richter eine beliebte Baffe in ber Sand ber leitenden Staatsmänner 4. Bei bem vielfachen Bechfel ber Grundfage trat große Berwirrung ein. Bur Beit ber papftlichen Refibeng in Avignon liegen fich die Frangofen die vor Bonifag VIII. felten betampften papftlichen Refervationen wohl gefallen; gur Beit bes Schismas und vorzüglich nach ben Digbrauchen ihres Klemens VII. wurden fie ihnen läftig.

B. Spanien und Portugal.

Literatur. — Lembke, Schäfer, Schirrmacher, Gesch. von Spanien (Heeren=Ukerk). 6 Bde. Hamburg und Gotha 1831—1893. Gams, Kirchengesch. von Spanien. 5 Bde. Regensburg 1862—1879. G. Daumet, Innocent IV et Blanche

Ronferenzen unter Philipp VI. bei Raynald., Annal. a. 1329, n. 75 f. Mansi, Concil. coll. XXV 883 f. Phillips, Kirchenrecht III 269 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rlagen der Synoden: Konzil von Notre Dame du Pré bei Kouen 1313, can. 4 ad 8; Konzil von Marciac 1326, can. 52; Konzil von Nopon 1344, can. 1 2 5 6; Konzil von Paris 1347, can. 1; Konzil von St Tiberi in der Diözese Agde 1389, can. 3 5: Konzil von Angers 1448.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Raynald. a. a. D. a. 1346, n. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Den appel comme d'abus (appellatio tamquam ab abusu, Rekurs vom geiftlichen an den weltsichen Richter) leitet Bluntschli mit Unrecht von Peter de Cugnières her, Friedberg, Grenzen zwischen Staat und Kirche, Tübingen 1872, 486—527 vom Jahre 1385; Affre, De l'appel comme d'abus, Paris 1845, 68—78 vom Jahre 1438.

de Bourbon. Lettres du pape publ. d'après les registres du Vatican. Paris 1899. E. Storer, Peter the Cruel. The life of the notorious Don Pedro of Castile. London 1910. L. A. Rebello da Silva, Quadro elementar dos relaçones politicas e diplomaticas XXVI. Lisboa 1906 (über ben papfil. Stuhl und Portugal).

3. In Raftilien waren viele innere bie Rraft des Landes lahmende Zwiftigkeiten ausgebrochen fowohl unter Ferdinand IV. (1295-1312), der gerade ftarb, als Klemens V. die Bifcofe gur Untersuchung ber ihm gur Laft gelegten Ermorbung feines Obeims beauftragt hatte, als mahrend der Minderjahrigkeit feines Sohnes Alfons XI. (1313 bis 1350). Papft Beneditt XII. brachte ben 1324 für großjährig erklarten Ronig von feinem ehebrecherischen Umgang mit Eleonore von Gusman ab, ftellte zwischen ihm und feinem Schwiegervater Alfons IV. von Portugal bas Einvernehmen wieder her und unterstützte die damal's durch die Landung bedeutender maurischer Streitfrafte auf das außerfte gefahrbeten driftlichen Spanier mit allen Mitteln. Geforbert von Agibius Albornog als papfilichem Legaten, errangen die driftlichen Heere (30. Oktober 1340) über Abul Saffan von Marotto und ben mit ihm verbundeten Gultan von Granada einen glangenben Sieg, von bem gahlreiche Trophäen auch an ben papftlichen Sof gefenbet wurden. Albornog war nicht bloß als Staatsmann und Kriegshelb tatig, fonbern auch als Kirchenfürst; als Erzbischof von Toledo hielt er mehrere Synoben gur Befferung des Klerus und bes Bolfes, wie das auch die Erzbifchofe Johann von Compoftela und Arnold von Tarragona taten. Aber unter Beter bem Graufamen (1350-1369) mußte Albornog nach Avignon flieben, wo ihn Klemens VI. zum Kardinal erhob und ber nachfolgende Papft Innogeng VI. ihn erfolgreich für Wiedererwerbung bes Rirchenftagtes verwendete. Bergeblich mahnte Innogeng VI. ben thrannifchen, auch im Chebruch lebenben Ronig gur Befferung, vergebens ben ebenso gewalttätigen Beter IV. von Aragonien (1336-1387), der mit jenem im Rrieg lebte. Der Raftilier erflarte, bon einigen unwürdigen Bijcofen unterftust, feine Che mit Blanca von Frankreich für nichtig, hielt die papftlichen Legaten bin, trotte dann dem Banne und dem Interdikte, ließ feine Gemahlin im Gefängniffe er= morden und wiltete gegen fein Bolk, bis er 1369 durch den Grafen Heinrich Traftamare getotet ward. Das Sittenverberbnis brang auch in ben Rlerus ein, besonders ber Ronfubinat, gegen den noch 1388 die Synode von Palencia eiferte. Die papstliche Politik unterftutte im allgemeinen in Raftilien ben frangofifden Ginfluß gegen England.

Oftmals hatte sich, wie in Kastilien, so auch in Aragonien Widerstand gegen die Reservationen der Kurie von Avignon erhoben, Berlegung der kirchlichen Immunität und Plünderung des Kirchenguts waren häusig. Für Aragonien schloß 1372 Kardinal Bertrand von Cosnac als Legat Gregors XI., hochverdient als Friedensstifter auf der Halbinsel, eine Kapitulation von vier Artikeln mit der Königin Eleonora ab, welche den Klagen der Bischöfe Abhilse verschaffen sollte; aber auch nacher, schon 1374, mußte der Papst durch den Bischof von Lerida besser Beachtung der kirchlichen Rechte

verlangen 1.

## C. Die italienischen Staaten.

Literatur. — Browning, Guelphs and Ghibellines. A short history of mediaeval Italy from 1250—1409. 2nd ed. London 1894. A. Sitel, Der Kirchenftaat unter Klemens V. Leipzig 1907. Wurm, Karbinal Albornoz (f. oben S. 40). G. Soranzo, La guerra fra Venezia e la Santa Sede per il Dominio di Ferrara. Città di Castello 1905. L. Ciaccio, Il cardinal legato Bertrando del Poggetto (oben S. 29). H. Dito, Zur ital. Politik Johanns XXII. (oben S. 20). O. Vancini, La rivolta dei Bolognesi al governo del vicario della Chiesa (1376—1377). Bologna 1906. M. Brofch, Ein Krieg mit bem Papfitum im 14. Jahrh., in Hifter. Bierteljahrsschr. IX (1906) 324 ff. Peluso, Il diritto di placitazione nelle due Sicilie dai Normanni al concordato del 1818. Napoli 1898. Sentis, Die Monarchia Sicula. Freiburg i. Br. 1869. W. Goeh, König Kobert von Reapel (1309—1343). Tübingen

 $<sup>^1</sup>$  Hergenröther im Archiv für kathol. Kirchenrecht X (1863) 4 ff, woselbst auch weitere Literatur.

- 1910. F. Cerasoli, Urbano V e Giovanna I di Napoli, in Archivio storico per le prov. Napolitane XX (1895) 72 ff (mit mehreren Forts.); Clemente VI e Giovanna I di Napoli, ebb. XXI (1896) 3 ff (mit mehreren Forts.).
- 4. Gleich bem Rirchen ftaate (oben G. 42 ff) hatten die fonftigen Staaten Staliens vielfachen Wechsel. Während Deutschlands Ginfluß feit Raifer Seinrich VII. immer geringer ward, ftritten Spanien und Frankreich um das Ubergewicht auf ber Halbinfel, nachdem bie Soldnericaren biefelbe vielfach verheert hatten. Benebig hatte noch ausgebehnte Befitungen, flieg aber bereits von feiner fruberen Sohe herab. Bald mar bie Infelrepublit in innigen Beziehungen jum papfilichen Stuhle, balb trat fie ihm feindfelig entgegen und fuchte in ihren Gefegen feinen Ginfluß zu beschränken. Die Dacht bes Dogen ward bedeutend verringert, das Gebiet aber beträchtlich erweitert. Biele ariedifche Infeln (Corfu feit 1387) unterftanben gleich bem größten Teile ber abrigtifchen Oftfufte den Benetianern. Das driftliche Konigreich Chpern, beffen Konige oft bem romifchen Stuhle entgegentraten und die Bischöfe verfolgten, wie fpater noch Johannes III. ben Erzbischof von Nitofia unter Eugen IV. und Nitolaus V., fam 1489 durch die Abtretung der Ratharina Cornaro, Witme Jakobs II. († 1479), unter venetianische Herrfcaft, in ber es bis 1571 verblieb. Die Infel Rhobus, welche die Johanniter 1310 erobert hatten, mar fouveraner Befitz diefes Ordens und wurde (bis 1522) ftandhaft gegen bie Turten unter bem wirksamen Beiftande ber Papfte verteibigt, burch bie auch viele Italiener bahin tamen. Während Genua fortwährend ben Schut frember Machte fuchen mußte und im Rampfe mit Benedig gebrochen ward, hob fich das zeitweilig auch ben Papften feindfelige, aber viel von ihnen geforderte Floreng. Mailand mar ein bedeutendes Bergogtum unter ben Saufern Bisconti (bis 1447) und Sforga. Weften Italiens und gegen die Schweis hin wurden die Bergoge von Savohen mächtig, die viele papftliche und faiferliche Leben besagen, viele neue Gebiete, wie Montovi und Chieri (1347) und Nigga (1388), erwarben, aber doch unter die brudende Abhängigkeit bon Frankreich gerieten. Das Königreich Reapel tam zulett gang unter aragonische Berricaft, die giemlich bespotisch fcaltete, ben Papften viele Zugeftandniffe abprefte und die Legatengewalt über Sizilien nach dem fehr erweiterten Privileg Urbans II. beansbruchte, mas eine Quelle vieler späterer Ronflitte marb.

#### D. Deutschland.

Literatur. — A. Hauck, Kirchengesch. Deutschlands V, 1. Hälfte (1250—1374). Leipzig 1911. Lindner, Deutsche Gesch. unter den Habsdurgern und Luxemburgern 2 Bbe. Stuttgart 1890—1893. H. v. Srbik, Die Beziehungen von Staat und Kirche in Österreich während des Mittelalters. Innsbruck 1904. Kothe, Kirchl. Zustände Straßburgs im 14. Jahrhundert. Freiburg i. Br. 1903. J. Gruhler, Boemund II., Erzbischof von Trier, 1354—1362. (Diff.) Halle 1911. H. B. B. Sauerland, Kirchl. Zustände im Rheinland während des 14. Jahrh., in Westdeutsche Zeitschr. für Gesch. XXVII (1908) 264 ff. Warnkönig, Die staatsrechtliche Stellung der katholischen Kirche. Erzlangen 1855.

5. Im Deutschen Reiche warb im allgemeinen die Freiheit und Jurisdiktion der Kirche mehr und länger geachtet als anderwärts. Während des Kampses Ludwigs des Bahern mit dem Papstium trat vielsache Verwirrung ein durch die Stellungnahme des höheren Klerus wie mancher Ordensseute. Das kirchliche Leben wurde dadurch vielsach geschädigt. Kaiser Karl IV. erließ 1377 zum Schutze der kirchlichen Jurisdiktion für die Kirchenprovinzen Mainz, Köln und Magdeburg ein eigenes Gesetz (Carolina), welches später Sigismund und das Konstanzer Konzil 1415 neu bestätigten und auf das sich viele Shnoden, auch die von Basel, beriesen 1. Es waren infolge der Streitigkeiten

¹ Carolina bei v. d. Hardt, Constantiense concilium IV, Francof. 1699, 523 f 562 573 f. Mansi, Concil. coll. XXVII 1219 f; XXVIII 256 874. Sefele, Konziliengefch. VIII 237 f. Berufung auf dieselbe in den Shnoden von Mainz 1423, can. 8; Köln 1443, can. 8; Basel, 20. April 1434 (Hefele a. a. D. VII 384 386 583).

Bergenröther-Ririch, Rirdengeschichte. III. 5. Aufl.

zwischen ber Bürgerschaft ber Stäbte und bem Alerus emporende Gewalttaten häufig geworden. Erzbifchof Burthard III. von Magdeburg ward 1314 von der Burgerichaft befriegt, gefangen genommen und in einen holgernen Rafig gesperrt, bis er bas Berlangen ber Burger gu erfullen versprach, dann bei einem neuen 3wift abermals der Freiheit beraubt und 1325 im Kerter erschlagen. Wilhelm von Dieft, der 18 Sahre lang bas Bistum Stragburg inne hatte, ohne fich weihen zu laffen, und der Beräugerung ber Bistumsgüter beschuldigt ward, wurde 1415 auf Befehl des Kapitels und des Magiftrats gefangen gefett und erft nach langen Mahnungen ber Synode von Ronftang bor biefelbe gebracht. Sier ward (6. November 1417) von den bestellten Richtern der Bann über die Domherren und die Teilnehmer an feiner Gefangennehmung ausgesprochen. Die Angriffe auf firchliche Personen und Sachen gingen meistens von den fleineren Territorial= herren und von ben Städten aus und wurden immer gahlreicher und bedeutender. Man verbot den Burgern, in weltlichen Dingen den geiftlichen Richter anzugeben, fuchte Batronats- und Zehntsachen an die weltlichen Gerichte zu bringen, den Dienern der Geiftlichen ben befreiten Gerichtsftand ju entziehen, Die firchliche Steuerfreiheit ju beforanten, geiftliche Berlaffenschaften wegzunehmen, ben Erwerb der Rirchen und Rlöfter von weltlicher Erlaubnis abhängig zu machen.

#### E. Ungarn.

Literatur. — Cjubah, Gesch. ber Ungarn, übers. von Darvai. 2 Bbe. Berlin 1899. Theiner, Vetera monumenta historica Ungariam sacram illustrantia. 2 Bbe. Romae 1859—1860. Acta legationis card. Gentilis (Monumenta Vaticana hist. Ungariae illustrantia. Ser. 1, Bb II). Budap. 1884. Ortvah, Kirch. Sinteilung Ungarns zu Ansang bes 14. Jahrhunderts I. Budapest 1891. Reiner, Die Besehung der Bistümer in Ungarn in historischer Entwicklung, in Archiv für kathol. Kirchenrecht 1888, 429 ff.

6. Ungarn hatte feit 1301 blutige Rämpfe bei Erlöschen bes Arpabichen Saufes gu bestehen. Die ftarfere Partei entschied fich fur die Thronbesteigung bes Pringen Rarl Robert (Canrobert) aus dem neapolitanischen Saufe Anjou, für den nach dem Borgange Bonifag' VIII. Klemens V. und fein Legat Kardinal Gentilis wirften; letterer hielt 1309 auch eine Shnode in Ofen, die mehrere Ranones erließ; eine andere hielt bald banach Primas Thomas zu Udvarde, um den Thron des neuen Königs zu befestigen. Erzbischof Thomas von Gran mit fünf und Erzbischof Ladislaus von Colocza mit fechs Suffraganen verpflichteten fich 1318 eidlich und urkundlich auf einer Berfammlung in letterer Stadt gur Berteidigung aller Rechte der Rirche. Un Papft Beneditt XII. brachten bie ungarischen Bischöse 1338 ihre Rlagen wegen der Migbrauche der weltlichen Gewalt, namentlich wegen ber königlichen Berleihungen von Rathebralen noch bor bem Tobe ihrer Inhaber und ber feit 23 Jahren nur auf Befehl bes Königs erfolgten Wahlen. Beneditt mahnte (20. September 1338) den König zur Abstellung folder und anderer Eingriffe; aber die Anordnungen des hl. Stephan fanden längst teine Beachtung mehr 1. Biel leistete aber für das Land Karl Roberts Sohn und Rachfolger Ludwig ber Große (1342-1382), der fein Reich vergrößerte, viele Migbrauche abichaffte und höhere Bilbung forberte. Rach feinem Tobe erneuerten fich bie Thronftreitigfeiten, und bagu tamen furchtbare Kriege mit Polen, mit Benedig, besonders aber mit den Türken, die 1396 über bie Ungarn fiegten. Dabei tamen auch bie firchlichen Zustande in tiefe Zerruttung. Nach vielen Wechselfallen erlangte Gigismund, Bruder des deutschen Ronigs Wengel, ben festen Besit ber ungarischen Krone, mit ber er gulegt bie romischebeutiche wie bie böhmische verband.

# F. Polen, Preugen und Standinavien.

Literatur. — Röpell-Caro, Gesch. Polens. 5 Bbe. Hamburg 1840—1888. Scriptores rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen ber preußischen Borzeit, herausgeg.

<sup>1</sup> Ungarische Synoben bei Mansi, Concil. coll. XXV 151 f. Hefele, Ronzisiengesch. VI 479 ff. Urfunde von 1318 bei Féjer, Cod. diplom. Hung. VIII, 2, 144. Berhandlungen von 1338 ebd. IV 321.

von Hirich, Zöppen und Strehlte. 5 Bbe. Leipzig 1861-1874. Moltesen, De avignonske Pavers forhold til Danemark. Kjöbenhavn 1896.

7. Polen als ein durch eine übermächtige Aristokratie beschränktes Wahlreich konnte nie die Blüte erreichen, zu der seine Ausdehnung und Machtstellung zu berechtigen schien; es fehlte auch an Eintracht und Opferwilligkeit bei den Großen, an Tatkraft und Gewandtheit bei den Königen. Seit 1305 waren Masovien, Große und Klein-Polen unter Ladislaus I. vereinigt. Sein Sohn Kasimir der Große (seit 1333), dem der Papst 1343 einen Frieden mit dem Deutschorden vermittelte, steuerte 1347 der Wilstür in der Rechtspslege und erhob das Land zu höherer Blüte. Erzbischof Jaroslaw von Gnesen vermochte ihn zu billiger Ausgleichung mit einzelnen Bischöfen und hielt auch mehrere Spnoden (1369 und 1375). Kasimirs Nachsolger, Ludwig von Ungarn aus dem Hause Ansow († 1382), ging, über die allzusehr ihn beschränkende Wahlkapitulation gekränkt, gar nicht nach Polen, sondern überließ seiner polnischen Mutter Elisabeth die Regierung. Ihm solgte seine jüngere Tochter, die mit dem litauischen Großfürsten Jagesso (nun Ladislaus II.) vermählte Hedwig.

Der von dem Orden der Deutschherren regierte Staat Preußen hatte bis gegen 1380 eine hohe Stufe von Macht und Wohlstand errungen, sank aber bald teils infolge der langwierigen Kämpse mit Litauen und Polen, teils infolge des im Orden selbst ausgebrochenen Parteizwistes und der vielen Bedrückungen sowohl der Untertanen als

der Kirche.

8. Die brei standinavischen Reiche konnten immer noch nicht zu Ruhe und Macht gesangen, da fortwährend innere Reibungen und Bürgerkriege sowie Kämpse nach außen außbrachen und die beutsche Hansa übergewicht besaß. In Schweben, das schon frühe Zusammenkünste der Geistlichen und gemischte Konzilien hatte, fanden troß der Thronstreitigkeiten im 14. Jahrhundert noch immer Spnoden statt. Gregor XI. forderte 1373 von den Bischöfen Vorbereitung auf die Provinzialkonzilien durch Döözesanschweben und von Erzbischof Bürger von Upsala Bericht über den Volkug seiner Anordenungen. Die hochbegabte Königin Margareta von Norwegen, eine Tochter des sir sein Sand sehr tätigen Waldemar IV. von Tänemark (1340—1376), ersangte nach dem Tode ihres Gemahls Hacon VIII. (1380) und nach ihren Siegen über König Albrecht von Schweden (1389) die Herrschaft über alse drei Reiche und brachte 1397 die Union von Calmar zu stande, die aber nach ihrem Tode (1412) wieder zersiel und nachher nur vorübergehend wiederhergestellt wurde. Unter ihr geschah auch vieles für die Ordnung der kirchlichen Berhältnisse; Erzbischof Heinrich von Upsala erneuerte auf seiner Synode von Arboga 1396 die älteren Statuten. Dasselbe tat nachher 1425 Erzbischof Petrus Luck von Lund auf einer solchen in Kopenhagen und fügte noch eine Reihe neuer Bervordnungen hinzu.

### G. England und Schottland.

Quellen und Literatur. — Theiner, Vetera monumenta Hibern. et Scotor. historiam illustrantia. Romae 1864. Bliss, Calendar of entries in the Papal Registers. London 1896 ff (f. oben S. 5). Ingram, England and Rome. A history of the relations between the Papacy and the English State. London 1892. Capes, The English Church in the 14th and 15th centuries. London 1900. J. Loferth, Studien zur Kirchenpolitif Englands im 14. Jahrhundert. 1. Teil, bis zum Ausbruch des großen Schismas (1378). Wien 1897. (Sehr tirchenfeindlich.) M. Wagner, Die englische Kirchenpolitif unter König Richard II. (1377—1399). (Diff.) Freiburg i. Br. 1904. Story, The Church of Scotland. 5 Bde. London 1890. Luckock, The Church in Scotland. London 1892. Stephen, History of the Scottish Church. 2 Bde. Edinburgh 1894. A. Bellesheim, Gesch. der kathol. Kirche in Schottland 1, Mainz 1883, 245 ff; Gesch. der kathol. Kirche in Trland I, Mainz 1890, 489 ff.

9. In England war die Kirche unter Eduard II. (1307—1327) im ganzen weit weniger gedrückt als unter Eduard I. Als der König 1312 von dem aufständigen Abel wegen seines Günftlings Peter von Gaveston bedroht war, sandte Klemens V., der in gutem Einvernehmen mit dem König Sduard I. gestanden hatte, zwei Legaten, um den

Frieden zwischen ihm und feinen Baronen herzustellen, was erft nach langerem Trote ber letteren gelang 1. Immer noch suchten die weltlichen Richter Geiftliche vor ihr Forum au gieben; bald beftritt man ihren Alerikalftand, balb beschulbigte man fie ber Bigamie, um fie des befreiten Gerichtsftandes verluftig erklaren zu konnen. Die Londoner Synobe von 1321 bestimmte baber, die Untersuchung über die Bigamie ftebe nur ben geiftlichen Gerichten ju und es burften nicht ferner Geiftliche von Laien gerichtet werben. Dem fowachen, gulett entthronten Ronige waren die Bijcofe perfonlich fehr ergeben; fie unterstütten ihn öfters gegen empörungssüchtige Lords. Auch unter bem fräftigen Chuard III. (1327-1377), ber nachher die firchliche Strafgerichtsbarkeit fiber Geiftliche anerkannte. hatte die Londoner Synode von 1328 mit Gefangennahme, Mifthandlung und Berftummelung der Kleriker zu tun, eine andere 1342 mit der gewaltsamen Berhinderung ber geiftlichen Obern an der Ausübung ihrer Jurisdiftion. Genaue Borfchriften über die Meffe, die Sakramente, den Rultus und die Disziplin gab 1330 Erzbifchof Simon Mepham von Canterbury auf einer Synode zu Lambeth. Im Parlamente von 1351 flagte ber Primas über bie Unmagung ber weltlichen Richter, die gegen Geiftliche einschritten und selbst über Priefter die Todesftrafe verhängten. Da man ihm entgegenhielt, in den firchlichen Gefängniffen wurden die geiftlichen Berbrecher zu mild behandelt, beichlossen die Bischöfe eine ftrengere Behandlung der eingekerkerten Kleriker. Die Provingialspnoden murben meiftens regelmäßig gehalten, auch in Dublin (3. B. 1348 1351); oft hatten sie fich mit ben vom Könige geforberten Beifteuern zu beschäftigen. Das Rirchenvermögen war vielen Beschränkungen unterworfen, namentlich den Amortisations= gefeten; den papftlichen Tributforderungen wie den durch den Papft vollzogenen Ber= leihungen kirchlicher Pfrunden wurde oft Widerstand geleistet (besonders durch Parlaments= befchluß von 1351), das Spolien- und Regalienrecht ungeachtet entgegenstehender, oft erneuerter Berfprechungen fortgeubt, die Fruchte erledigter Pfrunden eingezogen ober an Beamte und Diener bes hofes vergeben, bie von ben Bifcofen gu befegenden Benefigien bei erledigten Stuhlen vom Ronige verliehen. Saufig mußten fich bie Beiftlichen burch fcmere Gelbsummen eine Befreiung von folchen Saften bei dem oft in Geldnot befindlichen und wolluftigen Rönig ertaufen.

In Schottland hatten fich viele Pratenbenten um ben Thron geftritten. Chuard I. hatte ju Gunften des Johann Baliol entschieden, von ihm 1292 die Lehenshulbigung erhalten, aber ihn fpater als untreuen Bafallen befampft und gefangen genommen. Die Schotten mählten den jungen Robert Bruce zum König, der Eduards II. Truppen aus bem Lande vertrieb und seine Unabhangigfeit bis ju feinem Tobe (1328) behauptete. Derfelbe hatte die Gefandten Johannes' XXII. gurudgewiesen, weil die papftlichen Schreiben im hindlick auf seine zweifelhafte Rechtmäßigkeit und die Unsprüche Englands ihm ben Königstitel verfagten; als ber Papft fobann des Friedens wegen ihm den Königstitel gab, erklärte er zugleich, bag baraus feinem Teile ein Borteil ober Nachteil erwachse, gang entsprechend einer Erflärung Riemens' V., Die nachher bei ahnlichen Unläffen von andern Papften erneuert ward. Eduard II. mußte 1328 auf die Lehensherrlichkeit in Schottland verzichten; aber nachher (1334) ertaufte fich ein Baliol um ben Preis ber englischen Bafallenschaft wieder ben schottischen Thron. Doch behauptete fich feit 1342 gegen ihn David Bruce, ber auch nach feiner Gefangennahme burch bie Engländer (1847) seine Ansprüche nicht aufgab und nach Baliols Abdankung (1357) wieber bie Herrichaft erlangte. Noch immer fampften die Schotten häufig als Frankreichs Berbundete in vielen Rriegen wider England.

# 6. Die Universitäten und die scholaftische Theologie im 14. Jahrhundert.

Literatur. — Augemeine Werfe f. II 667 f 669 f. K. Werner, Der Augustinismus des späteren Mittelalters. Wien 1884; Die Scholastik des späteren Mittelalters. 4 Bde. Ebd. 1881—1887. H. Hurter, Nomenclator literarius theologiae catholicae II, ed. 3: Aetas media 452 ff. Oeniponte 1906. Deniste, Die Statuten

i Über die Beziehungen zwischen dem Papsttum und den englischen Königen vgl. J. Haller, Papsttum und Kirchenreform I, Berlin 1903, 375 ff.

ber Juriften-Universität Padua vom Jahre 1331, in Archiv für Literatur= und Rirdengesch. bes Mittelalters 1892, 309 ff. Dallari, Rotuli dei lettori, legisti ed artisti dello studio Bolognese dal 1384 al 1799 I. Bologna 1888. Mariotti, Memorie e documenti per la storia dell'università di Parma nel medio evo. Parma 1888. Fournier, La nation allemande à l'université d'Orléans au XIVe siècle. Paris 1889. — Neue Univerfitaten: Tomet, Gefch. ber Prager Univerfitat. Prag 1849. A. Bachmann, Der altefte Streit zwischen Deutschen und Tichechen an ber Brager Universität, in Siftor. Bierteljahrsichr. 1904, 39-52. Rint, Gefd. ber Univerfitat Wien. Wien 1864 f. Afchbach, Gefc. ber Wiener Univerfiat I. Wien 1865 ff. Saut, Gefc. ber Univerfitat Beibelberg, herausgeg, von Reichlin=Melbegg. Mannheim 1862 f. Motichmann, Erfordia literata ober Gelehrtes Erffurth, mit Fortf. von Sinnhold und Dfann. 3 Bbe. Erfurt 1729-1753. Rambidulte. Die Universität Erfurt in ihrem Berhalten gu bem Sumanismus und ber Reformation. 2 Bbe. Trier 1858-1860. Aften der Erfurter Univerfität, herausgeg. von Weißen= born, fortgef. von Sorbicansty (Geichichtsquellen der Proving Sachfen VIII). 3 Ile. Salle 1881-1899. Reuffen, Die Matritel ber Universität Roln 1389-1559 I. Bonn 1892. Belin, Hist. de l'ancienne université de Provence ou hist. de la fameuse univ. d'Aix. Première période. Paris 1896. Laval, Hist. de la faculté de médecine d'Avignon I. Paris 1889. Marchand, La faculté des arts à l'université d'Avignon. Paris 1897. Cardon, La fondation de l'université de Douai. Paris 1892. Chaillon, Le Studium papal de Trets au XIVe siècle. Aix-en-Prov. 1898. Codex diplomaticus universitatis studii generalis Cracoviensis. Crac. 1900. Morawsky, Hist. de l'université de Cracovie. Moyen-âge et Renaissance. Trad. de Rongier T.I. Paris 1900. Volta, La facoltà teologica ne' primordi dello studio generale di Pavia, in Archivio storico Lombardo, ser. 3, X (1898) 282 ff. R. Maiocchi, Codice diplomatico dell'università di Pavia I (1361-1400). Pavia 1905. Surbin, Die Statuten ber Juriften-Univerfität Pavia vom Jahre 1396. Lugern 1898.

1. Noch immer fagen die berühmten alten Sochschulen Manner ver= ichiedener Lander und Altersftufen in großer Ungahl vereinigt. Der Andrang jum öffentlichen Lehramt mar febr groß, ein reger Berkehr fand zwischen ben einzelnen Nationen ftatt, die ihre Lehrer oft gegenseitig austauschten. Die Babfte fuhren fort, die Universitäten ju beschützen und mit Privilegien ausauftatten; auch von Avignon aus geschah viel für fie, besonders durch 30= hannes XXII. und Urban V. Sie behielten noch fortwährend ihr firchliches Gebräge, so daß die Laien an der medizinischen Fakultät in Paris erft seit 1452 beiraten durften. Bu den alten Sochichulen tamen biele neue, nicht bloß in Stalien, Spanien und Frankreich, fondern auch in Ungarn, Bolen und jumal in Deutschland, welches das lang Berfäumte befto eifriger nachzuholen ichien und bis Ende des 15. Jahrhunderts ichon über 15 Universitäten gablte. Die neuen hochschulen wetteiferten bald mit den alten in Lehrfräften und Frequeng; besonders glangend war Roln, das gegen 1499 an 2000 Studenten hatte, barunter viele aus bem ftanbinabifden Rorben. Die Studienzeit mar bon berschiedener Dauer. Das theologische Studium, das früher acht Jahre dauerte, ward im 14. Jahrhundert auf 14 Jahre ausgedehnt. Die eigentliche Studienzeit in Schrifterklärung und Erläuterung ber Sentenzen bes Betrus Lombardus forderte fechs, bei den Mendikanten fünf Jahre bis jum Baccalaureat, das drei Stufen hatte (Curforen oder biblici ordinarii, dann Sententiarier und zulett baccalaurei formati) und zum Lizentiat und Magisterium (Doktorat) führte. Die Promotionstoften beschränkte Benedift XII. noch mehr als borher Riemens V. Rach dem Mufter bon Paris richteten fich noch immer Die meiften

andern, namentlich die neu gegründeten Hochschulen, wie Prag (1348), Krakau (1364), Wien (1365), Fünfkirchen (1367), Heidelberg (1385), Köln (1388), Erfurt (1389) usw., dis nach und nach an ihnen eine größere Selbständigkeit in der Bewegung eintrat.

Aber gerade die alte "Königin der Universitäten", Baris, erhielt fic nicht mehr auf der früheren Sohe. Schon 1317 tadelte Johannes XXII. an ihr die Leichtfertigkeit in ber Erteilung des Doktortitels, die Bernachläffigung ber Sauptfragen über subtilen Nebendingen, die Borliebe für ichmach begründete philosophische Meinungen, die Unbeständigkeit in der Bahl der Bücher und andere Mikstande, die fich in gleichem Make anderwarts fanden. Man bielt fich lange bei der Lösung spikfindiger Borfragen auf, verbielfältigte die Definitionen, die Diftinktionen und die außeren Formeln, fucte durch überraschenden Scharffinn mehr zu blenden als zu belehren, indem man vielfach über die großen Lehrer der borigen Beriode hinmegfah. Bei der Gelbftuberichatung vieler Universitätsgelehrten, die sich auch gegenüber bem papiflichen Stuhle geltend machte und vielfach gur Berabwürdigung desfelben beitrug (nur die Sochicule Touloufe trat bierin den Parifern nachdrudlich entgegen), bei der Oberflächlichkeit vieler Zuhörer, die mit ungenugenden Borfenntniffen gur akademischen Laufbahn kamen, bei den fortwährenden Rriegen und Unruhen, bei ber herrschenden Streit- und Neuerungssucht, welche nicht bas folide Wiffen, sondern den Triumph der eigenen Meinung suchte, tam das Studium in Berfall, und immer schwerer ward es, tüchtige Gelehrte heranzubilden. Die Zahl der Ronvitte (Rollegien) ward übrigens in Paris wie anderwarts beträchtlich vermehrt, die alten Rechte murden mit eifersuchtiger Zabigfeit behütet, namentlich das oft fehr anftößige Recht der Ginftellung der Borlefungen und Predigten bis zur Befriedigung der erhobenen Unsprüche, gegen das oft der allgemeine Unwille logbrach. Erft 1482 erlangte Ludwig XI. bom romifden Stuble die Aufhebung diefes Privilegiums; aber noch 1499 fand eine folche Ceffation flatt. Die Könige berichafften fich nach und nach einen bedeutenden Ginfluß auf Diefe große Sochschule, die fie immer mehr fich zu unterwerfen und ihres internationalen Charafters zu entkleiden suchten. Selbst auf die Lehre erftrecte sich zulett ihre herrschaft, und in den alten Kampf der Regliften und der Rominalisten mischte fich ber Sof ein.

2. Hatte in Paris unbestritten der Realismus geherrscht, so wurde nach und nach der Nominalismus überwiegend. Großen Borschub leistete ihm der geseierte Wilhelm Durand de St. Pourçain (de St. Porciano), Prosessor in Paris, später Bischof von Annech, dann von Meaux († 1333). Er neigte sich sehr auf die Seite der Scotisten, bekämpste die zu große Abhängigkeit von den Lehrsähen des Aristoteles, strebte nach genauer Bekanntschaft mit der Natur, bestritt den Realisten Herväus Natalis (Noël, † 1323) und stellte mehrsach als verwegen gerügte Ansichten auf 1. Noch bedeutenderen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Durandus a S. Porciano (doctor resolutissimus), Comm. in libros IV. Sent. Die an ihm gerügten Thesen bei Du Plessis, Coll. iud. I, 1, 330—332. Darunter: 1. Scientia Dei est causa creaturarum per modum dirigentis, voluntas autem causa per modum inclinantis et inducentis. Neutra autem est immediata causa. Potentia

Ginfluß übte Wilhelm Dccam, Professor in Paris, Frangistanerprovingial in England, julest Hoftheologe Ludwigs bes Babern († 1347 in München). Er eiferte für Lehrfreiheit, verließ in vielen Buntten die in feinem Orden berrichende scotiftische Lehre und betampfte den Realismus im Sinne der Rominaliften fo heftig, daß lettere bon ibm Occamiften genannt murben (auch Terministen) 1. Doch ist sein Nominalismus von dem alten Nominalismus des 11. Sahrhunderts infofern verschieden, als es sich bei ihm nicht ursprünglich um die Realität der allgemeinen Begriffe handelt, sondern um den Ursprung des Erkennens. Die Erkenntnis beginnt zwar mit der Erfahrung; nach Er= faffen der Exifteng des Gingeldinges durch Intuition oder Abstraktion, und gwar direkt durch die Ginbildungstraft, fingiert der Berftand durch eine "intellektuelle Abstrattion" einen subjektiven Begriff, für den er einen Terminus als Zeichen fest (daber Terminismus als Bezeichnung seiner Lehre); diefer Terminus ift bann bas tollektive Zeichen fur eine Reihe von Gingeldingen. Mit biefer Auffaffung, die den Allgemeinbegriff doch ju einer Fiktion macht, indem ftatt des Einzeldinges beffen conceptus gesett wird, fällt die metaphysische Erkenntnis: nur die Induftion behalt bei ihm wiffenschaftlichen Wert. Er beschränkte den Rreis der durch die Bernunft erkennbaren Wahrheiten, leugnete den Wert der metaphysifden Beweife für die Eriftenz Gottes und die höchften Pringipien (Ugnoftigismus), dachte fich in ber Gefetgebung Gottes bollige Willtur, fand

vero est causa rerum sicut exequens et immediate movens - gegen die communis. 2. Tota cognitio, quam habet Deus de futuris contingentibus, est per eorum causam. 3. Potentia creandi potest a Deo communicari creaturae. 4. Deus non agit immediate in omni actione creaturae. 5. Bezüglich bes Altarsfaframentes begunftigte er die Anfict des Johannes von Paris: Deus posset facere, quod remanente substantia panis et vini corpus et sanguis Christi essent in hoc sacramento (bagegen Thom. de Argentina, In l. 4, d. 11, q. 1; Petrus de Aureolo [doctor facundus, † 1321], Comm. in Sent. Rom. 1596-1605; Bassolis u. a.). Wahrscheinlich erscheint ihm, quod in sacramentis non est aliqua virtus causativa gratiae, characteris vel cuiuscumque dispositionis s. ornatus existentis in anima, sed sunt causa, sine qua non confertur gratia. Recipiens (nisi ponat obicem) recipit gratiam non a sacramento, sed a Deo. 6. Character (in sacram.) non est aliqua natura absoluta, sed est sola relatio rationis, per quam ex institutione vel pactione divina deputatur aliquis ad sacras actiones. 7. Matrimonium non est sacramentum stricte et proprie dictum sicut alia sacramenta Novae Legis (sed largo modo). 8. Ordo, qui est sacramentum, est solum sacerdotium, comprehendendo sub sacerdotio episcopatum, qui est sacerdotium completum et perfectum . . . ceteri ordines quaedam sacramentalia. 9. Multi habitus scientiae et actus sunt in nobis certiores et notiores fide et actu eius extensive et intensive. 10. Fides divinitus infusa etiam in haereticis reperitur, quia acquisitus habitus per quemvis contrarium actum non illico destruitur. Herv. Natalis O. Pr. (auch Orbensgeneral, Rettor ber Univerfitat Baris), Comm. in libros IV. Sent. Quodlibeta maiora IV, minora XXIV.

1 Wilh. Occam, doctor singularis, invincibilis, venerabilis inceptor genannt, schrieb: Quaestiones super IV. libr. Sent. Paris. 1495; Centiloquium theologicum theologiam speculat. sub 100 conclusionibus complectens. Lugd. 1495 f; Quodlibeta septem. Paris. 1487 und anderes; eine Gesamtausgabe seiner Werke fehlt. F. Bruchemüller, Die Gottessehre Wilhelms von Occam. (Diss.) München 1911. Bgl. Siebeck im Archiv für Gesch. der Philosophie 1897, 317 ff; De Wulf, Histoire de la philosophie médiévale, Louvain 1905, 445 ff; Prantl, Gesch. der Louvain 1905, 445 ff; Prantl, Gesch. der Resorbation, 327 ff; Hermelink, Die theologische Fakultät in Tübingen vor der Resormation,

Tübingen 1906, 93 ff.

einen festen Boden für bie übernatürlichen Wahrheiten nur in ber absoluten Unnahme des Offenbarungsinhaltes im Glauben durch einen Att des Willens. So ftellte er eine Reihe ber gewagteften Sate auf, unterfchied amifchen einer doppelten Wahrheit und bahnte den Weg jum Steptizismus, wie ihn Nikolaus bon Autricuria bertrat, der 1348 ju Baris auf papiflicen Befehl miderrufen mußte. Dem Occam foloffen fich fogar zwei Dominitaner an. Urmand de bello visu († 1340) und Robert Holcoth in Orford († 1349), ohne jedoch alle seine Unfichten zu teilen; letterer wollte blog das Wegwerfen der Gnade als Todfunde gelten laffen, rechnete die in beftiger Leidenschaft begangenen Sünden nicht bagu und meinte, Gott konne bem Geschöpfe auch eine Luge fagen, was in Baris gensuriert ward. Auch später noch murben viele aus Occams Schriften geschöpfte Lehren bermorfen, wie g. B. daß Gott bem Geschöpfe befehlen tonne, ihn zu haffen, und biefes dann boberes Berdienft burch den Saß als durch die Liebe erlange, und andere berwegene Behauptungen. Obicon die Artistenfakultät 1339 und 1340 fich gegen Occam erklärt hatte, mandte fich boch 1350 ber Rettor ber Sorbonne, Joh. Buridan, feinen Lehren gu 1. Übrigens waren in vielen Einzelfragen Realisten und Rominalisten, Thomisten und Scotiften dabin gekommen, daß die Gegenfage beider Richtungen und Spfteme gang in ben hintergrund traten, einzelne Realiften nominalififiche Gate annahmen und umgekehrt. Es waren auch sowohl der Nominalismus als der Realismus vielfach in Extreme ausgeartet, erfterer jum Steptizismus, Materialismus oder Senfualismus, letterer jum mpftischen Idealismus. Den Realismus verteidigten die namhafteften Lehrer der Theologie in Deutschland, und felbst die ju den Nominaliften gegahlten suchten eine bermittelnde Stellung einzunehmen, wie Marfilius ab Inghen, der 1386 von der Parifer Universität nach Beidelberg gekommen war († 1396).

3. Noch immer wurde die scholastische Theologie und Philosophie am meisten von den Dominikanern und Franziskanern gepstegt. Unter den letzteren erlangte der durch seine Sewandtheit in den Abstraktionen berühmte Scotisk Franz Mayron († 1325 zu Piacenza) gleich Joh. Ant. Andreä aus Aragonien (doctor dulcistuus, † 1320), Schüler des Scotus, besondern Ruhm; er hieß Meister der Abstraktionen und doctor acutus, illuminatus, erregte aber nicht bloß dadurch, daß er den Aristoteles für einen schlechten Metaphysiker erklärte, sondern noch mehr dadurch Anstoß, daß er bedenkliche Außerungen über die Frage vortrug, ob Gott der Urheber der Sünde sei, worin ihm der Engländer Thomas Bradwardinus, Prosessor und Kanzler in Oxford, dann Erzbischof von Canterbury († 1349), in einer größeren Schrift folgte, in der er als Vorläuser der wiclistischen Prädestinationslehre erschien. Er griff nämlich besonders die Lehre von der Gnade und von der Heilswirkung der kirchlichen Scholastik an; der göttliche Wille ist nach ihm der letzte Grund des höchsten Gesess, des Guten und Bösen<sup>2</sup>. Ein bessers Andenken hinterließen Mahrons

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Du Plessis, Coll. iudiciorum I, 1, 340—342 355—360. Ioann. Buridan., Opp., ed. Oxon. 1637 1640.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Franz Mayron (Mayronis), In libr. Sent. Über bie Frage: Utrum Deus sit causa effectiva peccati (in l. 1, d. 43, q. 4, S. 159) vgl. Du Plessis a. a. D. I, 1, 322 ff. Thomas Bradwardin. (doctor profundus), Lib. de causa Dei,

Ordensgenossen Joh. Aureolus, zulet Erzbischof von Narbonne (doctor facundus, † 1322), Joh. Bassolis (doctor ordinatissimus) und dessen Zeitgenosse Alvarus Pelagius (1340). Unter den Dominikanern taten sich hervor: Petrus de Palude († 1342) und Joh. de Monte Nigro. Die Augustiner hatten an Ügidius von Rom († 1316) und Thomas von Straßburg (1357) bedeutende Lehrer; hochgeseiert war auch der 1358 in Wien verstorbene General des Ordens, Gregor von Rimini, wegen seiner strengen Ansicht über das Los der ungetausten Kinder tortor infantium genannt, obschon mit Unrecht, da er durchaus nicht die mildere Meinung bekämpsen wollte. Geschätze Theologen des Ordens waren auch Augustinus Triumphus (1328) und Alfons Bargas, zuletzt Erzbischof von Sevilla († 1366). Unter den Karmeliten ist zu nennen der Engländer Joh. de Baccone (Bacondorpius, ca 1340).

4. Die Exegese machte immer größere Fortschritte, besonders durch das Studium des Literalsinnes der Heiligen Schrift. Der Dominikaner Konrad von Halberstadt lieserte 1300—1320 eine verkürzte und verbesserte Bibelkonkordanz, an der Johann de Kagusio und Johann de Segovia weiter arbeiteten. Durch die von spanischen Juden versästen Kommentare zum Alten Testament, durch die von Klemens V. (1311) angeordnete Errichtung von Lehrstühlen der orientalischen Sprachen, durch einzelne sprachgewandte jüdische Konvertiten wurde die Bibelerksärung nach dem Urtexte wesentlich gesördert. Hochverdient wurde der Franzisskaner Nikolaus von Lyra, bekehrter Jude, Lehrer der Theologie in Paris, Ordensprovinzial in Burgund († 1341), der eine Postille oder erläuternde Anmerkungen zum biblischen Texte lieserte, die auch in andere glossierte Bibeln ausgenommen wurden. Ihn zeichnete die Kenntnis der hebräischen Sprache, die Benutzung der rabbinischen Erklärungen sowie das Streben nach grammatisch-historischer Erklärung aus; die späteren Exegeten haben ihn sast insgesamt benutzt.

Auf firchengeschichtlichem Gebiete wurden noch immer wertvolle Chroniken in Riöstern und Städten geliesert, besonders in Deutschland und Italien, in England von Benediktinern wie Ranulph Sygden († 1363) und seinen Fortsehern, dann Thomas Walsingham; von Dominikanern und Karmelitern; in Frankreich von den Mönchen von St. Denys, von Johann Froissart († nach 1404) und andern. Bemerkenswert ist die von dem Dominikaner Heinrich von Herfort versakte, die 1355 reichende Universalchronik. In Italien ward Villanis († 1348) Chronik würdig bestunden, der Arbeit eines Herodot an die Seite gestellt zu werden?

2 Über die einzelnen hiftoriter vgl. Potthast, Bibliotheca historica medii aevi 2,

Berlin 1896.

ed. Savilius, Lond. 1618. Lgf. L. Lechler, De Thoma Bradwardin. Lips. 1862. Sahn, Thomas von Bradwardina und seine Lehre von der menscht. Willensfreiheit, (Beiträge zur Gesch. der Philos. des Mittelalters V 2). Münster 1905. Du Plessis a. a. D. 323—330 (l. 1, c. 34: Deus aliquo modo vult peccata, ut peccata sunt; l. 3, c. 27: Omnia, quae evenient, evenient a voluntate divina). Den Irrtum de antecedente necessitate voluntatibus imposita per divinam praeventionem erneuerte nacher der Pariser Doktor Wilhelm de Fonte frigido 1380. Du Plessis a. a. D. I, 2, 59 60.

t Nicolaus Lyranus, Postillae perpetuae in Biblia. 5 Bbe. Romae 1471 und oft gebruckt. Bgl. Katholik, Neue Folge II (1859) 940 ff. E. Baumgartner, Une apologie théologique en faveur de Fr. Nicolas de Lyra., in Études franciscaines XXVII (1912) 15—24. J. Hofer, Biographische Studien über Wilhelm von Ockham, in Archiv. franc. histor. VI (1913) 209 ff 439 ff 654 ff. — Über Nic. Lyran. der Sah: Si Lyra non lyrasset, Lutherus non saltasset.

Im Kirchenrechte trat die Kasusstift in den Vordergrund; auf praktische und eingehende Arbeiten über einzelne Materien ward großes Gewicht gelegt. Hervorragend wirkte Johann Andrea († 1348), hochgeseierter Prosessor in Bologna, der sich auch mit der Pstege der juristischen Literaturgeschichte beschäftigte, besonders die Dekretalen Bonisaz VIII. erläuterte und eine Reihe gepriesener Schriften versaßte. Aus seiner Schule gingen hervor: Azo de Kamanghis, dessen Bonincontrus, dessen Schule gingen hervor: Azo de Kamanghis, dessen Bonincontrus, dessen Schule Kanonisten waren noch: Petrus Bertrandi, vor seinem Epistopat Prosessor der Rechte († 1331), Alberich de Rosate, Bartolus de Sassor ferrato († ca. 1359), Bonisaz von Mantua, 1352 Prosessor in Avignon, Johann de Lignand in Bologna († 1383), Baldus de Ubaldis († 1400 in Pavia), der spanische Dominikaner und Jnquisitor Rikolaus Cymericus (ca. 1393), Petrus de Anchoerand († 1416), sein Schüler Anton Butrio († 1408).

# 7. Die Mystif im 14. Jahrhundert.

Literatur. - Preger, Gefch. ber beutschen Myftit im Mittelalter. 3 Bbe. Leipzig 1874—1893. Langenberg, Quellen und Forich. gur Geich. ber beutichen Muffit. Bonn 1899. Schmidt, Essai sur les mystiques du XIVe siècle. Strasbourg 1836; Études sur le mysticisme allemand (Mémoires de l'Académie des sciences, morales et politiques). Paris 1847. Die Gottesfreunde im 14. Jahrhundert (Beitrage zur theologischen Wiffenschaft von Reuß und Cunig V). Jena 1854 f. Pfeiffer, Deutsche Mystifer des 14. Jahrhunderts. 2 Bbe. Leipzig 1854 ff (anastatischer Reudruck 1906-1907). Greith, Die beutsche Muffit im Predigerorden. Freiburg i. Br. 1861. Fiebiger, über die Gelbftverleugnung bei ben Sauptvertretern ber beutichen Muftit bes Mittelalters. 2 Tle. Leipzig 1889-1890. Pelger, Deutsche Muffit und beutsche Runft (Studien gur deutschen Runftgesch. Sft 21). Strafburg 1899. Preger, Beitrage gur Gefch. der religiöfen Bewegung in ben Riederlanden in ber zweiten Salfte bes 14. Jahrh. (Abhandl. der bahr. Atad. der Wiffenich., Siftor. Rlaffe XXI, Abt. 1 [1895]. 1 ff). Joftes, Beiträge gur Kenntnis ber niederdeutschen Muftit, in Germania 1886, 1 ff 164 ff. A. Jundt, Histoire du panthéisme populaire au moyen-âge. Paris 1875. Auger, Étude sur les mystiques des Pays-Bas au moyen-âge. Bruxelles 1892. De la Motte, Scala divini amoris. Mustischer Traktat in provençalischer Sprache aus dem 14. Jahrhundert. Halle 1902.

1. Die besonders in den Klöstern fern vom Geräusche der Welt gepslegte Mystik strebte das Herz zu befriedigen, die Theologie inniger und lebendiger zu machen. In enger Verbindung mit der scholastischen Theologie, unter Führung besonders der Dominikaner, deren Leitung meistens die Frauenklöster in Süddeutschland unterstanden, entwickelte sich die deutsche Mystik im 14. Jahrhundert zur größten Blüte. Als die Scholastik mehr und mehr versiel, breitete sich die Mystik desto mehr auß; aber als sie sich an jene nicht mehr anlehnte, ward sie von Unklarheit und Verschwommenheit bedroht, verlor sich oft, des sessen Grundes entbehrend, in einen falschen Mystizismus. Sie durste das Gebiet des Glaubens und der Wirklichkeit nicht verlassen, die Schranken der menschlichen Persönlichkeit Gott gegenüber nicht vergessen, nicht der bewüßten Erkenntnis und noch weniger der demütigen und bußfertigen Gesinnung sich entäußern. Für Abwehr salscher Grundsätze waren die Päpste, die Viscosie Sage Saguister und die Universitäten tätig. So wurde mehrsach der Sag

<sup>1</sup> Schulte, Gesch. der Quellen und Literatur bes kanon. Rechts. 3 Bbe. Stutt= gart 1875 ff.

zensuriert: Alles müsse aus reiner Liebe zu Gott ohne Hoffnung auf den ewigen Lohn geschehen, was in dieser Hoffnung geschehe, sei schwere Sünde; ferner die Behauptung: Sich in Tugendakten zu üben, sei Sache des unvollkommenen Menschen, da der vollkommene schon in sich selbst selig sei, die wahre Bollkommenheit entbinde von dem kirchlichen Gehorsam. Die Mystiker wollten sich jedoch durchaus an den Glauben und das religiöse Leben der Kirche anschließen; es ist völlig versehlt, sie irgendwie als Borläuser des Protestantismus zu bezeichnen.

In Deutschland mar der hauptvertreter ber Myftit im Unfang des 14. Jahrhunderts der Dominitaner Meifter Edebart. Mus Sochheim in der Rabe bon Gotha gebürtig, wurde er bald nach Erwerbung bes Magistergrades in Baris Provinzial in Sachsen (1304-1311), war bann als Lehrer tatia in Paris, Stragburg und Koln († 1327)1. Er wirkte als eifriger Prediger. In feinen Schriften zeigt er fich fowohl als Scholaftiker wie als Myftiker, wie überhaupt diese beiden Richtungen nicht zueinander im Gegenfate fteben; boch war er in feiner Richtung gang originell. Er folog fich wesentlich an Albertus Magnus und an Thomas bon Aquin an; wo er bon letterem abweicht, kommt es gewöhnlich aus Mangel an Scharfe des Dentens; feine Bedanten in der Muftit laffen fich icon bei ben Bittorinern nachweisen; durch die pfeudo-areopagitifchen Schriften tamen auch neuplatoniftifche Grundfate in feine Mustit. Durch feine Ausführungen über bie Erkenntnis Gottes und des Berhaltniffes gur Belt, die jeder mit feinem eigenen Berftandnis erlangen foll, berfiel er in mpftischen Bantheismus und Theosophismus. Bapft Johannes XXII. verdammte 1329 eine Reihe (29) bon Sagen aus ben Schriften Edeharts. In ben Bredigten begfelben fand man viele anftogige Sate, wie g. B. die Bezeichnung des Wefens Gottes als Finfternis, bon der alles ausgegangen fei und in die alles jurudtehre; die Forderung, ber Menich muffe fich gang paffib ber Gin-

<sup>1</sup> Landauer, Meifter Edharts myftifche Schriften. Berlin 1903. Joftes, Meifter Edhart und feine Jünger (Collectanea Friburgensia IV). Freiburg (Schweiz) 1895. Buttner, Meifter Edeharts Schriften und Predigten übersett I-II. Leipzig 1903 bis 1912. Bach, Meifter Edhart, der Bater der beutschen Spetulation. Wien 1864. Martenfen, Meifter Edhart. Samburg 1842. Laffon, Meifter Edhart, ber Myftiter. Berlin 1868. Breger, Meifter Edhart und Die Inquifition. Munchen 1869. Lutolf, Uber ben Prozeg und bie Unterwerfung Meifter Caharts, in Tub. Theol. Quartalfdr. 1875, 578 ff. Denifle, Meister Ccharts lateinische Schriften und bie Grundanschauung feiner Lehre. Dit zwei Beilagen: Uften zum Prozeg Meifter Eckeharts, und: Uber bie Anfange ber Predigtweise ber beutiden Muftiter, in Archiv für Literatur- und Rirchengefc. des Mittelalters 1886, 417 ff (vgl. ebb. 673 ff; Zeitschr. für deutsches Altertum und beutsche Literatur 1885, 259 ff); Die Heimat Meifter Eckeharts, in Archiv für Literatur= und Rirchengeich. bes Mittelalters 1889, 349 ff. Schonbach, Meifter Echardt, in Beitfchr. für beutsches Altertum 1891, 209 ff. Sartmann, Die Geheimlehre in ber driftlichen Religion nach ben Erflarungen von Meifter Edhart. Leipzig 1895. Langen= berg, Uber das Berhaltnis Meifter Edarts gur niederdeutschen Muffit. (Diff.) Roln 1895. A. Bummerer, Der gegenwärtige Stand ber Edhart-Forfchung I: Meifter Edharts Lebensgang. (Progr.) Feldfirch 1902. E. Diederichs, Meister Edharts "Reben ber Unterscheibung". Gine literaturkrit. Untersuchung. (Diff.) Salle 1912. 3. Bernhart, Bernhardische und Edhartische Muftit in ihren Begiehungen und Gegenfagen. Rempten 1912. M. Bahnde, Gin Grundgebante ber beutschen Prebigt Meifter Edeharts, in Zeitidr. für Rirchengefc. XXXIV (1913) 58-73.

wirkung Gottes hingeben. Da Eckehart vor seinem Tode sich und seine Lehre ganz dem Urteile der Kirche unterworfen hatte, so ward er nicht als Häretiker verdammt 1.

2. An Meister Eckehart schlossen sich die drei weiteren bedeutendsten Mystiker bes 14. Jahrhunderts an, indem sie jedoch bestrebt waren, dessen Grundsäße mit der kirchlichen Lehre besser in Einklang zu bringen: Johann Tauler, Heinrich Seuse und Johann Ruhsbroek. Johann Tauler, geb. 1290, seit 1308 Dominikaner, beliebt als eifriger Prediger, † 1361, wirkte besonders in Köln, Basel und Straßburg<sup>2</sup>. Er war klarer und praktischer als sein Meister und stand in regen Beziehungen zu den mystischen Kreisen der Gottesfreunde Oberbeutschlands. Heinrich Suso oder Seuse, aus dem ritterlichen Geschlecht von Berg, genannt Amandus (geb. ca 1295, † 1366), studierte in Köln in der Schule Meister Eckeharts und wirkte später besonders in Konstanz und in Ulm<sup>3</sup>. Er führte ein gottinniges, aszeischen. Glühend von Liebe, in der Darskellung anziehend, aber nicht unabhängig von Meister Eckehart und darum nicht frei von ungenauen Ausdrücken, haben beide Männer für viele Bortressliches gewirft und die deutsche Mystik gehoben, die sich bis nach Ober-

<sup>1</sup> Ioann. XXII., Const. "Dolentes referimus" bei Raynald., Annal. a. 1329, n. 70. Du Plessis, Coll. iudic. I, 1, 312 314; vgl. auch I, 2, 229 die Verdammung burch die Heidelberger Fakultät 1430.

² Ioann. Tauler (doctor subtilis et illuminatus), Opp. lat., ed. Surius, Colon. 1584. "Medulla animae" und einzelnes separt ediert. Das "Buch von geistlicher Armut oder Nachsolge des armen Lebens Christi", am besten ediert von Schlosser, Franksurt 1833, ist nicht von Tauler. Predigten. 3 Bde. Franksurt 1826. Taulers Predigten, herausgeg. von F. Better (Deutsche Texte des Mittelalters XI). Berlin 1910. W. Lehmann, Johannes Tauler, Predigten übertragen und eingeseitet. 2 Bde. Jena 1913. Preger, Die Zeit einiger Predigten Taulers, in Situngsber. der bayr. Akader Wissensche, Hierord, Hierord, Alaber Wissensche, Henry Suso. London 1887. Schmidt, Hierord, Nicholas of Basle, Henry Suso. London 1887. Schmidt, Johannes Tauler, Nicholas of Basle, Henry Suso. London 1887. Schmidt, Iohannes Tauler, Hamburg 1881; Nikolaus von Basel, Etraßburg 1875. Denisse, Taulers Bestehrung kritisch untersucht (Quellen und Forsch. Jur Sprachs und Kulturgesch. XXXVI). Straßburg 1879; Das Buch von geistlicher Armut. München 1877; Die Dichtungen des Gottesseundes im Oberland, in Zeitschr. für deutsche Auters beutschen Predigten. (Diss.) Rostor 1911.

<sup>3</sup> Henricus Suso (Seuse) Amandus, Opp., ed. Aug. Vindel. 1482 1512 f. Colon. 1555. Susoß Leben und Schriften von Diepenbrock, Regensburg 1837 f; Geistliche Blüten von Suso. Bonn 1834; Patris Amandi Horologium sapientiae. Colon. 1856. Schmidt, Der Mystifer Heinrich Suso. Chool. Studien und Aritisen 1843, IV); Heinrich Amandus' Leben und Schriften. Wien 1863 sp. Böhmer, Damaris (1865) 291 sp. Freiburger Diözesanarchiv 1868, Bd III. Briefe Susoß, ediert von Preger. München 1872. Kontroversen zwischen Preger und Deniste in der Zeitschr. für beutsches Alterium, Neue Folge XIX 346 sp. XX 373 sp. XXI 89 sp. Deniste, heinrich Seuses Schriften I, Abt. 1. München 1876. Preger, Sine noch unbekannte Schrift Susoß, in Abhandl. der Histor. Al. der bahr. Usad. der Wissensch. 1896, 425 sp. Ouvrages mystiques du dienheureux Henri Suso. Trad. nouv. par Thiriot. 2 Bde. Paris 1899. Füger, Heinrich Seuse aus Schwaben. Basel 1893. Bihlmeher, Des schwäbischen Mysiters Heinrich Seuse Abstammung und Gedurtsort, in Histor. polit. Bl. CXXX (1902) 46 sp. 106 sp. herausgegeben. Stuttgart 1907. B. Lehmann, Heinrich Seuse Schriften. 2 Bde. Jena 1911.

italien verpstanzte. Der bedeutendste und einflußreichste Mystiser in den Niederlanden war Johann Ruysbroek (doctor ecstaticus), Prior der regulierten Chorherren von Grüntal bei Brüssel († 1381). Die von ihm versaßte und von seinem Genossen Wilhelm Jordaens behufs größerer Verbreitung in das Lateinische übersetzte Schrift "Bon dem Schmucke der geistlichen Hochzeit" tadelte später Gerson als von der rechten Lehre abweichend. Er rügte darin namentlich die Sähe: "Die Seele schaue auf der Stuse vollkommener Kontemplation Gott nicht nur durch jenes Licht, das die göttliche Wesenheit sei, sondern sei selbst das göttliche Licht, sie verliere ihr eigentümliches Sein und werde gesormt und absorbiert in das göttliche Sein" uss. Aunsbroek bekämpste sehr entschieden die Sekte des freien Geistes und hob scharf hervor, daß die geschaffene Natur nie in die ungeschaffene übergehen kann. Ein Dominikaner, Joh. de Tambacho († 1373), wurde wegen seiner mystischen Lehren verbannt und schrieb in der Verbannung von dem "Troske der Theologie".

Auch andere, wie der unbekannte deutsche Verfasser eines mysischen Lehrschstems 4, suchten die Lehre Eckeharts mit der Kirchenkehre zu versöhnen. Die "Deutsche Theologie", wohl im Deutscherrenhause zu Franksurt zwischen 1380 und 1430 versaßt, nachher don Luther hochgepriesen, huldigte einem mehr praktischen als logischen Pantheismus, der hier auf der Joee des Guten ruht. Wir sinden in eigentümlicher Aussührung die Sätze: Gott ist alles, und alles andere ist nichts; das endliche Sein ist nichtig und sündhaft, sosern es für sich seiend, individuell, mit eigenem Willen verbunden ist. Das christliche Leben beginnt damit, daß man sich seines freien Willens entäußert, sich passib verhält und Gott alles tun läßt. Das Einswerden des Menschen mit Gott wird durch die Liebe vermittelt, mit der sich in uns nur Gott selbst liebt. Viele fromme und erbauliche, auch aus älteren Mystikern geschöpfte Gedanken erscheinen in einem durchaus zweideutigen Lichte bei den falschen Grundanschauungen des

<sup>1</sup> Bon der Berbreitung der deutschen Mustit bis nach Oberitalien zeugt der Brief des Benturino O. Pr. von Bologna an Egenolf von Straßburg 1336 (Quétif-Echard, Script. ord. Praedicatorum I 678).

Rusbrochii Opera (Speculum salutis aeterna — Summa totius vitae spiritualis — In tabernaculum Moysis u. a.) latine per Surium. Colon. 1555–1692. Anderes von ihm bei Arnswald, Bier Schriften von Johann Ruhsbroef in niederbeutscher Sprache. Hannover 1848. Beiteres in stämischer Sprache ediert von Professor David von Röwen: Werken, Gent 1858; Dat boek van VII Trappen in den graet der gheesteliken Minnen; Dat boek van VII sloten etc. 1862. Oeuvres de Jean Ruysbroeck l'admirable. Traduction du flamand I. Bruxelles 1912. Engelshardt, Hugo von Stüsstor und Johann Ruhsbroef. Erlangen 1838. Chr. Schmidt, Etude sur Jean Rusbroek, Strasbourg 1863. A. van Otterloo, Johannes Ruysbroeck, 2. Ausl. von J. C. van Slee. 's Gravenhage 1896. Auger, Une doctrine spéciale des mystiques du XIV° siècle en Belgique. Ruysbroeck et "La vie commune" (Compte-rendu du 3° Congrès scient. cathol., Bruxelles 1894, Sciences relig. 297 ff); De doctrina et meritis I. van R. (Diss.) Lovanii 1892; Études sur les mystiques des Pays-Bas au moyen-âge. Bruxelles 1892. A. Wautier d'Aggalliers, Vie de Ruysbroeck. Cahors 1909.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ioann. de Tambacho O. S. D., Speculum patientiae de consolatione theologiae, ed. Par. 1493.

<sup>4</sup> Der anonyme Berfaffer bes Lehrspftems der Mystik bei Greith, Die deutsche Mystik bes Predigerordens 96-203.

Berfaffers 1. Schon zur Zeit Ludwigs bes Banern und bes Interdikts verbanden fich Geiftliche und Laien gur Erhaltung und Wedung bes religiöfen Lebens im Bolte, jur Bekampfung ber Zügellofigkeit ber Sette des freien Beiftes und gur Berbreitung erbaulicher Schriften. Bom Nordwesten den Rhein entlang bis nach Bagern und der Schweiz erstreckten sich diese bon den Dominikanern geförderten mpftischen Bereine, bald als Bund der mahren Gottesfreunde bezeichnet, die nicht immer fektiererische und gefährliche Bestrebungen ferne halten, aber doch bei vielen das innere Geiftesleben heben tonnten 2. Berbreitet maren bas bon dem Strafburger Rulman Merswin, früher Raufmann, bann mpftischer Afget, berfaßte Buch "Bon den neun Felfen", das der Augustiner Joh. von Schaftolshein, bischöflicher Bitar in Stragburg, in bas Lateinische übertrug, eine grelle Schilderung ber firchlichen Gebrechen enthaltend, bas "Meisterbuch", das "Zweimannenbuch" und andere, die aus den Rreisen der Gottesfreunde ftammten. Die 15 Schriften bes großen Gottesfreundes aus bem Oberlande, von Rulman Merswin in die Offentlichfeit gebracht, find bon biefem felbst (oder seinem Setretar Nitolaus von Comen) berfatt worden3. Beinrich von Rördlingen, Abt Ronrad von Raifersheim, viele Johanniter und Priefter, gablreiche Rlofterfrauen, besonders die bon Unterlinden bei Rolmar, bon Adelhausen zu Freiburg i. Br. 4, bon Engeltal in Mittelfranken und Maria-Medingen, darunter die Schwestern Margareta und Chriftina Coner, lettere felbst Schriftstellerin († 1355), qehörten zu den Gottesfreunden und pflegten einen regen brieflichen Bertehr über Gegenstände des inneren Lebens 5. Auch fonft gaben fich viele fromme Seelen

<sup>1</sup> Die "Deutsche Theologie", jum Teil ediert von Martin Luther (von ihm frammt ber Titel ber Schrift), ber fie für ein Wert Taulers hielt, 1516-1518; am beften von Fried. Pfeiffer, Stuttgart 1851; 4. Aufl. 1900. Bgl. Lisco, Die Seilslehre ber Deutschen Theologie. Stuttgart 1857; Reifenrath, Die "Deutsche Theologie" des Frantfurter Gottesfreundes. Halle 1863; Muff, Der religios-philosophische Standpunkt ber sog. "Deutschen Theologie". (Diss.) Jena 1890. H. Hermelink, Text und Gebankengang der Deutschen Theologie, in Festschr. für Th. Brieger (1912) 1—19. M. Windstosser, Études sur la "Théologie germanique". Paris 1912. Berschieden von biefer "Theologie" ift bie ahnlich betitelte bes Berthold von Chiemfee.

<sup>2</sup> Fr. Chrle, Das Ginft und Jest ber Gefch. bes Gottesfreundbundes, in Stimmen

aus Maria-Laach XXI (1881) 38 ff 252 ff.

<sup>3</sup> Lauchert, Des Gottesfreundes im Oberland (Rulman Merswins) Buch von ben zwei Mannen. Bonn 1896. Denifle, Der Gotteffreund im Oberland und Rifolaus von Bafel, in hiftor.-polit. Bl. LXXV (1875) 18 ff; Die Dichtungen des Gottesfreundes im Oberland, in Zeitschr. für beutsches Altertum XXIV (1880) 200 ff 280 ff; Die Dichtungen Rulman Merswins, ebb. XXIV (1880) 463 ff, XXV (1881) 101 ff. Jundt, Rulman Merswin et l'ami de Dieu de l'Oberland. Paris 1890. Rieder, Zur Frage der Gottesfreunde. I. Rulman Merswin oder Ritolaus von Laufen ? II. Bijchof Beinrich bon Ronftang und die Sottesfreunde, in Zeitichr. für die Gefch. bes Oberrheins 1902, 205 ff 480 ff; Der Gottesfreund vom Oberland, eine Erfindung bes Stragburger 30= hanniterbruders Rifolaus von Löwen. Innsbruck 1905.

<sup>4</sup> E. Krebs, Die Myftit in Abelhausen, in Festgabe für S. Finke (1908) 41 bis 105.

<sup>5</sup> Heinrich von Kördlingen, Briefe an Marg. Ebnerin v. a. Heumann, Opuscula. Norimb. 1747. Lochner, Leben und Gefc. der Chrift. Conerin. Rurnberg 1872. Ph. Strauch, Marg. Ebner und heinrich von Nördlingen. Tübingen 1882.

beiderlei Geschlechtes, manche nicht ohne hämische Seitenblicke auf den verderbten Welt- und Ordensklerus, dem inneren Leben hin; so die Nonnen der Klöster Wiler bei Exlingen (Württemberg), Töß, Diessenhosen, Ottenbach in der Schweiz und anderer. Eifrig wurde in diesen Gegenden die Mystik von den Dominifanern gefördert. Auch andere Ordenskeute und Laien versaßten mystische Schriften. Otto von Passau, Lektor bei den Barsüßern in Basel, versaßte 1386 die "24 Alten"; der Laie Hermann von Frizlar schrieb in kindlich frommer Weise seine "Heiligenleben", Ludolf von Sachsen, erst Dominikaner, seit 1330 Kartäuser, sein geschätztes "Leben Zesu Christi". Das Laienelement war bei den Gottessreunden stark vertreten. Bei dem Streben, der Welt verborgen zu bleiben und doch auf sie in großartiger Weise einzuwirken, konnte es nicht sehlen, daß auch unlautere und unkirchliche Elemente sich beimischten und mancherorts den Kamen der "Gottessreunde" in Berruf brachten, wie es früher mit den Begharden und Beghinen der Fall war.

Praktisch vertraten die Mystik in ihrer edelsten Entsaltung viele heilige Frauen dieser Zeit, wie Angela von Foligno († 1309), die in ihrer "Theologie des Kreuzes" ihre schweren Kämpse und Leiden darstellte; Katharina von Siena († 1380), die Briefe, Dialoge und Offenbarungen hinterließ und mit Manneskraft für den vielsach bedrängten Apostolischen Stuhl wirkte, aber auch freimütig die Gebrechen der Kurie tadelte?; Birgitta von Schweden, Witwe seit 1344 († 1373), berühmt durch die von ausgezeichneten Theologen verteidigten Offenbarungen, die sie von Christus selbst erhalten haben soll3; ihre Tochter Katharina von Schweden († 1381 im

A. Pummerer, Marg. Ebner. Charakterbild aus der deutschen Mystik des Mittelsalters, in Stimmen aus Maria-Laach LXXXI (1911) 1 ff 132 ff 244 ff. Mystisches Büchlein von der Genaden Ueberlast, herausgeg. von E. Schröber, in Publ. des Literar. Bereins von Stuttgart 1871, Ar 1, 108.

<sup>1</sup> Otto von Passau, Die "24 Alten". Augsburg 1480. Hermann von Fritzlars "Heiligenleben", ediert von Pfeiffer, Deutsche Mystiker I. Leipzig 1864. Bgl. Gervinus, Gesch. der poetischen Nationalliteratur der Deutschen II 138 f. Ludolphus de Saxonia schrieb ein Leben Christi nach den vier Evangelisten und den Bätern und eine Enarratio zu den Psalmen. Bgl. noch: Das Buochlin von der Tochter Sion, ediert von O. Schade. Berlin 1849.

² Angela Fulgin. Vita, in Acta Sanctor. Bolland. 4. Iunii. Cathar. Sen. fanomifiert 1461. Chavin de Malan, Gefd. der hl. Ratharina von Siena. Aus dem Französischen. Regensburg 1847. Luigi Montella, Vita di S. Cat. da Siena. Napoli 1845. Alf. Capecelatro, Storia di S. Caterina da Siena e del Papato del suo tempo. Napoli 1856. 2 Bde. Firenze 1859. Deutsch Bürzburg 1873. Alcuni miracoli di S. Caterina da Siena secondo che sono narrati da un' anonimo suo contemporaneo, Siena 1862. Haftarina von Siena, ein Heitigenbild. Leipzig 1804 (in protestantisch-rationalistischem Geiste gehalten). Drane, The history of St. Catherine of Siena and her compagnons². London 1887 (in deutscher übersehung Dülmen 1887). Butler, Catharine of Siena London 1895. Gebhart, Ste Cathérine de Sienne. Paris 1896. E. L. Gardner, The life of St Catherine of Siena. New York 1908. C. De job, La foi religieuse en Italie au XIV° siècle. Paris 1906. A. Hefele, Die östere Rommunion in Lehre und Leben der hl. Ratharina von Siena, in Litb. Theol. Quartasschen.

<sup>3</sup> Über die fl. Birgitta von Schweden f. § 8, S. 81 (Literatur über den Birgittensorden). Ihre Kanonisation ward schon unter Urban VI. eingeleitet und 1391 von Bonisaz IX. vollzogen. Zu Konstanz baten die schwedischen Gesandten 1415 um Bestätigung

Kloster Wabstena)<sup>1</sup>. Unter den Männern, die sich Ende des 14. und in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts auszeichneten, sind hier besonders zu nennen: Laurentius Giustiniani, Joh. Dominici, St Bernhardin von Siena<sup>2</sup>. Sehr tücktig in der Pssege des geistigen Lebens wirkten dann die Brüder vom gemeinsamen Leben, namentlich deren zweiter Vorstand Florentius<sup>3</sup>.

# 8. Das Orbensleben; neue geiftliche Genoffenschaften und Bereine.

Literatur. - Altere Orben: L. Delisle, Enquête sur la fortune des établissements de l'ordre de St Benoît en 1338 (aus Notices et extraits des manuscrits XXXIX). Paris 1910. U. Berlière, Les chapitres généraux de l'ordre de St Benoît IV. Maredsous 1902; Notes supplémentaires. Bruges 1905. Schmieber, Die Benediktiner-Ordensreformen des 13. und 14. Jahrh. Ling 1867. Mortier, Histoire des maîtres généraux de l'ordre des Frères-Prêcheurs III (1324-1400). Paris 1907. - Olivetaner: Lancelloti, Historia Olivetana s. congreg. S. Mariae montis Oliveti. Venet. 1623. Belforti, Brevis chronol. coenobiorum virorumque illustrium congreg. montis Oliveti. Mediol. 1720. Antonii Bargensis, Chronicon montis Oliveti (1313-1450), ed. Lugano (Spicilegium Montolivetense ed. a monachis congreg. Olivet.). Firenze 1901. P. Lugano, Delle più antiche costituzioni monastiche di Montoliveto, in Rivista storica benedettina I (1906) 184 ff, mit mehreren Forts.; Origine e primordi dell' ordine di Montoliveto. Siena 1909. - Jefuaten: Bost, Leben des fel. Colombini aus Siena, Stifters der Jesuaten. Regensburg 1846. Vita b. Ioannis Colombini Senen., fund. ord. Iesuat., auctore Rossi, ed. Acta Sanctor. Bolland. Iulii III 354 ff. Rambuteau, Le bienheureux Colombini. 4º éd. Paris 1899. - Sieronnmiten: P. de la Vega, Chronicon fratrum Hieronymitani ordinis. Compluti 1539. Constituciones y extravagantes de la orden de San Geronimo.

<sup>1</sup> Cathar. Suec. † 1381, tanonifiert 1474. Acta Sanctor. Bolland. Martii III 503 f (20. Mära).

derselben, die Johannes XXIII. am 2. Februar 1415 gab. Das führte zu manchen Bebenken und zu einer neuen Prüfung ihrer Offenbarungen, die sie selbst schon Urban V. überreicht hatte. Gerson schrieb im August De probatione spirituum (Opp. I 37—43). Nachher (1419) wiederholte Martin V. in Florenz die Kanonisation. Keines der Kanonisationsdekrete, obsichon sie die ihr zu teil gewordenen Bissonen und Enthüllungen überhaupt erwähnten, hatte die Revelationes selbst als solche approdiert, so wie sie geschrieben vorlagen (ed. Antwerp. 1611; Romae 1628; Monach. 1680; schwedisch: Heliga Birgittas Uppenbarelser, ed. Klemming. Stockholm 1857—1884; deutsch von Clarus². 4 Bde. Regensburg 1888). Um 1435 wandten sich einige Mönche aus dem von der Heiligen gegründeten Kloster Wadstena unter Vorlage mehrerer Vokumente an das Basler Konzil wegen der von vielen bekämpsten, von andern hochverehrten Offenbarungen. Zu Basel waren die Meinungen geteilt. Joh. von Turrecremata verteidigte die angegriffenen 123 Stellen sowie das Ganze (Mansi, Concil. coll. XXX 698—814), aber die Spnode tat keinen weiteren Schritt. Im Jahre 1446 ließen sich mehrere Schweden in Kom Turrecrematas Apologie des Buches beglaubigen, das als zur Erbauung dienlich, aber nicht als ein de side anzunehmendes gilt. Bened. XIV., De canonis. Sanctor. l. 2, c. 32; l. 3, c. 53.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Laurent. Iustinian. (Vita von Bern. Giuftiniani, venetianifcher Gefandter bei Sixtus IV., in Acta Sanctor. Bolland. die 8. Ianuarii), Opp., ed. Basil. 1560; Venet. 1606 1751; Colon. 1616. Bernardin. Sen. bei Wadding, Annal. min. IV et V.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Florentii Radewijns Tractatulus devotus de exstirpatione vitiorum et passionum et acquisitione verarum virtutum s. de spiritualibus exercitiis, ed. H. Nolte, Frib. 1862. S. auch den folgenden Paragraphen.

Madrid 1613. Regula d. Augustini cum statutis et ordinario monachorum d. Hieronymi. Pavia 1614. P. Bonnacioli, Pisana eremus. Venet. 1692. Acta Sanctor. Bolland. Iunii III 531 ff. Bonucci, Hist. della vita e miracoli del B. Pietro Gambacorti. Roma 1716. Sajanello, Histor. monument. ord. S. Hieron. congreg. b. Petri de Pisis. 3 Bbe. Venet. 1758 ff. Constitutioni delli Frati Eremitani di S. Girolamo. Viterbo 1614. José de Sigüenza, Historia de la orden de San Jerónimo. 2. ed. publ. por J. Catalina Garcia. Tetuán de Chamartin 1907. - Orben ber hl. Birgitta: Vita S. Birgittae, ed. Annerstedt (Scriptores rerum Svecicarum medii aevi III, pars 2, 188 ff). Vita auct. Birgero, archiep. Upsalen., ed. Acta Sanctor. Bolland. Octobris IV 368 ff. Schück, Svensk Literaturhistoria, Stockholm 1890, 129 ff. Fr. Sammerich, St Birgitta. Deutich von Michelfen. Gotha 1872. Clarus, Leben und Offenbarungen ber hl. Birgitta. 2. Aufl. Regensburg 1888. R. Rrogh-Tonning, Die hl. Birgitta von Schweben (Sammlung illuftr. Geiligenleben V). Rempten 1907. Binder, Die hl. Birgitta von Schweben und ihr Rlofterorden. Munchen 1891. V. F. de Flavigny, Ste Brigitte de Suède, sa vie, ses révélations, son œuvre. Paris 1892; 3º éd. 1910. B. b. Ringseis, Leben ber hl. Birgitta. Regensburg 1890; 2. Aufl. 1909. V. v. Heidenstam, Le pélerinage de Ste Brigitte, traduit du suédois par S. Garling-Palmer. Paris 1911. K. B. Westmann, Birgitta-Studier (Upsala Univ. Arsskrift). Upsala 1911. Reglas y constituciones de la orden de N. M. S. Brigida, por Marina de Escobar. Valladolid 1860. Gefammelte Rachrichten über die einft beftandenen Klöfter bom Orben ber hl. Birgitta. Munchen 1888. Binder, Geich. der baprischen Birgittenklöfter. München 1896. History of the English Brigittine nuns. Plymouth 1886. Silfverstolpe, Om kyrkans angrepp mot Revelationes S. Birgitta. Stockholm 1895; Vadstena klosters uppbörds - och utgiftsbok. Stockholm 1895. - Bruber vom gemeinsamen Leben: Thomas a Kempis, Vitae Gerardi M. et Florentii, in Opp. ed. Semalins, Antwerp, 1607, und ed. Amort., Colon. Agr. 1759; Chronicon montis S. Agnetis mit Ioannis Buschii Chronicon canon. regul. capit. Windesemensis, ed. Rosweyd, Antwerp. 1621. Gerardi Groot Epistulae, ed. Acquoy, Amstelod. 1857 (andere Briefe berausgeg, von Rolte in Tub. Theol. Quartaligr. 1852, 280 ff; von de Ram in Compte rendu des séances de la Commission d'histoire II, 3, Bruxelles 1860, 66 ff. und von Preger, Abhandl. der bayr. Atad. der Biffenich., Siftor. Rl. XXI [1894], Abt. 1). Scriptum Rudolphi Dier de Muden de mag. Gerh. Grote, dom. Florentio et multis aliis devotis fratribus, in Dumbar, Analecta Belgica. Daventr. 1719 ff. Die Angriffe des Dominitaners Grabow und die Gutachten von Piere d'Ailly und von Gerfon bei v. d. Hardt, Concil. Constantiense III, Helmestad. 1698, 107 ff; Mansi, Concil. coll. XXVIII 386 ff. Rorth, Die altesten Gutachten über die Brüdericaft bes gemeinsamen Lebens (Mitteil. aus bem Stadtarciv von Roln, Sft 13). Roln 1887. Dobner, Unnalen und Atten ber Brüder bes gemeinfamen Lebens im Ruchtenhofe bei Sildesheim (Quellen und Darftellungen gur Gesch. Rieberfachfens IX). Sannober 1903. G. Boerner, Die Unnalen und Atten ber Bruber bes gemeinsamen Bebens im Lüchtenhofe ju Sildesheim. Fürftenwalde 1905. G. de Bonet-Maury. De opera scholastica fratrum vitae communis in Neerlandia. Par. 1889. Delprat, Verhandeling over de broederschap van G. Groote en over den invloed der Fraterhuizen. Utrecht 1830 (deutsch von Mohnite. Leipzig 1840); 2. Aufl. Arnhem 1856. Schulge, Bur Gefch. ber Bruber bes gemeinsamen Lebens, in Zeitichr. für Rirchengesch. 1890, 577 ff. G. de Bonet-Maury, Ger. Groote d'après des documents inedits. Paris 1878. Möbius, Beitrage gur Charafteriftit ber Britber des gemeinsamen Lebens. (Diss.) Leipzig 1888. Soning, Die Brüder des gemeinssamen Lebens und ihre Zeit. Gütersloh 1894. Th. A. und J. Clarisse, Over den geest en de denkwijze van Ger. Groote, in Archief voor kerkelijke geschiedenis 1829, 355 ff; 1830, 245 ff; 1831, 1 ff; 1857, 1 ff. Gerretsen, Florentius Radewijns. (Diff.) Nijmegen 1891. M. Schöngen, Die Schule in Zwolle. (Diff.) Freiburg (Schweiz) 1898; Iacobus Trajecti, alias de Voecht, Narratio de inchoatione domus clericorum in Zwollis. Met akten en bescheiden betreffende dit fraterhuis. Amsterdam 1908. Joste &, Die Schriften bes Gerhard Zerbolt von Zutphen De libris Teutonicalibus, in Histor. Jahrb. 1890, 1 ff 709 ff. Acquoy, Het Kloster te Windesheim en zijn invloed. 3 Bbs. Utrecht 1875—1880. Busch, Chronicon Windesheimense, ed. Grube (Geschichtsquellen der Provinz Sachsen XIX), Halle 1886; De reformatione monasteriorum (ebb.). Bgl. Grube, Des Augustinerpropstes J. Busch Chronicon Windesheimense und Liber de reformatione monasteriorum. Halle 1887. Liessem, Hermann v. d. Busch, sein Leben und seine Schriften. (Progr.) Köln 1884—1887. Van Slee, De Kloostervereeniging van Windesheim. Leiden 1874. Kl. Löffler, Heinrich von Ahaus und die Brüder vom gemeinsamen Leben in Deutschand, in Histor. Jahrb. XXX (1909) 762—798.

1. Im firchlichen Ordensleben begann fich vielfacher Berfall zu zeigen. sowohl bei verschiedenen Zweigen des Benediktinerordens wie auch in andern Familien von Religiosen. Gine fcwere innere Rrife hatten die Frangistaner durch die Rampfe der Spiritualen und im Armutsftreite zu besteben (oben S. 21 f); doch gab es auch im 14. Jahrhundert fraftige Unfage gur Reform der Migstände, die vielfach bon gutem Erfolg begleitet maren 1. In mannigfacher Weise griffen die Bapfte ein, um den Migbrauchen im Ordensleben ju steuern. Johannes XXII. rettete die Hospitaliter aus einer schwierigen Lage 2: ebenso griff er ein, um den Orden von Grammont von inneren Streitigkeiten ju befreien 3. Befonders bemüßte fich Benedift XII., die notwendigen Reformen ju ftande ju bringen, um bem Berfall verschiedener Orden ju fteuern. Durch seine Konstitution Pastor bonus (17. Juni 1335) bestimmte er, daß die herumschweifenden Monche in ihre Rlöfter gurudtehren mußten 4. Gine weitere Konstitution (Fulgens sicut stella) regelte das innere Leben der Bifterzienser 5. Um meiften tat biefer Bapft für die Reform der Benediktiner, für die er in der Bulle Summi magistri bom 20. Juni 1336 eine Reihe bon trefflichen Bestimmungen erließ, die durch eine weitere Bulle bom 3. Degember 1340 ergangt wurden 6. Gin langerer Ronflitt entstand wegen ber Einführung von Reformen zwischen dem Bapft und den Dominitanern; unter Innozeng VI. erneuerte fich der Streit. In Frankreich wurde besonders der "hundertjährige Rrieg" mit England feit 1339 eine Urfache des Berfalles für die Rlöfter wie für das firchliche Leben überhaupt.

Mehrere neue Bildungen im Ordensleben sind im Laufe des 14. Jahrhunderts entstanden. Johann Bernhard Toloméi (geb. 1272), ein gelehrter und reicher Ebelmann von Siena, auch Professor der Philosophie, der nach seiner Erblindung durch die Fürbitte der Gottesmutter sein Gesicht wieder erhalten hatte, beschloß in freudiger Rührung, die Welt zu verlassen und seine Freunde und Schüler zu gleichem Entschluß aufzusordern. Er begab sich 1313 mit mehreren derselben nach einer rauhen und wilden Gegend, wenige Stunden von Siena, und lebte hier in strengster Aszese. Johannes XXII. fand den

<sup>1</sup> S. Solzapfel, Sandbuch ber Gefc. bes Franziskanerordens, Freiburg i. Br. 1909, 80 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Delaville le Roulx, Les Hospitaliers de Rhodes I 20.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A. Lecler, Histoire de l'abbaye de Grandmont, in Bulletin de la Société archéol. du Limousin LVIII (1908-1909) 478 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bullarum (etc.) collectio ed. Cocquelines III, pars 2, Romae 1741, 201 bis 203.

bei ihm als kekerisch verdächtigten Verein unschuldig und bestätigte ihn, indem er die Benediktinerregel porschrieb (1324); der neue Orden bieß Kongregation U. L. Fr. vom Olberge (de monte Oliveto), Olivetaner. Der Stifter ftarb 1348 an der Beft, die er fich durch Bflege der Rranten jugog. ursprüngliche, über die Boridriften Beneditts hinausgehende Strenge mußte bei eingetretenen Rrantheiten und der Entfraftung vieler Mitglieder gemildert werden. Der Orden verbreitete fich in Italien und auf Sigilien und zeichnete fich lange durch Enthaltsamteit wie durch religiofen und wiffenschaftlichen Gifer aus.

Stifter ber Jefuaten mar Johann Colombini, ebenfalls ein Ebelmann bon Siena, den die Beiligenlegenden und namentlich das Leben ber Maria von Ugppten fo tief ergriffen, daß er ein ftrenges Leben im Dienfte der Urmen und Rranten führte und fein Saus ju einem Spital einrichtete. Ihm folog fich bald fein Freund Frang Bincent an, feine Tochter nahm ben Schleier, fein Sohn ftarb, feine Battin folgte feinem Beifpiel. Bald tonnte er eine eigene Kongregation bon Laienbrüdern bilden, die bon der häufigen Unrufung des Namens Jefu den Namen Jefuaten erhielten. Urban V. beftätigte fie 1364 und gab ihr mehrere Privilegien. Gie übte Bugmerte und Rrantenpflege und hatte die Augustinerregel. Die Mitglieder trugen einen weißlichen Rod, eine weißliche Müge und holzerne Bantoffeln an blogen Füßen. Erst Baul V. erlaubte ihnen 1606, fich den Studien zu widmen und höhere Weihen zu empfangen. Nachher erichlaffte die Disziplin; bei ber Bereitung von Arzneien beschäftigten fie fich auch mit Destillation von Likoren und zogen daraus nicht unbedeutenden Reichtum; daher hob fie Rlemens IX. 1668 auf. Etwas länger dauerte ber bon einer Bermandten Colombinis geftiftete weibliche Zweig, Die Jefuatinnen. Die Celliten, von ihrem Batron Alegius auch Alegianerbrüder genannt (feit 1348), erhielten von Bius II. 1460 die Augustinerregel.

Bon ben Sieronymiten (Ginfiedlern bes hl. hieronymus) bilbeten fich im 14. und 15. Jahrhundert in Spanien und Italien vier Kongregationen, die den hl. hieronymus als Schuppatron berehrten und teils die Augustinerregel, teils eine aus den Schriften des dalmatinischen Rirchenlehrers gusammen= geftellte Regel befolgten. a) Die erfte Rongregation entstand in Spanien durch den Gifer des Betro Fernando Becha, Rammerherrn des Königs Beter des Graufamen, der 1370-1373 mehrere Glieder des dritten Ordens des bl. Franzistus dazu vereinigte. Gregor XI. beftätigte diefelbe 1374 und ftellte fie unter den Schutz des bi. hieronymus. Sie hatte die Augustinerregel, das Bewand war weiß mit einem Stapulier von taftanienbrauner Farbe und einem Mantel mit kleiner Rapuze von gleicher Farbe. Die Kongregation verbreitete fich burch gang Spanien und befag nachher mehrere berühmte Rlofter: St-Ifidor in Sevilla, St-Juftus (mo Rarl V. ftarb), St-Lorenz im Escurial, bon Philipp II. erbaut. b) Die zweite Kongregation entstand in Italien burch den seligen Bietro Gambacorti von Bisa (Petrus de Pisis), der sich 1377, bereits 75 Jahre alt, auf den Berg Montebello in Umbrien begab und bon Almosen lebte, dann viele Unhanger fand, so daß fich die Rongregation auch sonst in Italien, auch nach Tirol und Bayern (München) verbreitete. Die Mitglieder legten nur einfache Gelübbe ab, bis Bius V. 1568 ihnen feierliche 6\*

Gelübde vorschrieb. c) Auch die dritte Kongregation entstand in Italien, 1404 zu Fiesole durch den Grafen Carlo da Monte Granelli. Innozenz VII. gab ihr die Regel des hl. Hieronymus, Eugen IV. aber 1441 die des hl. Ausgustinus. Später vereinigte Klemens IX. diese Kongregation mit der zweiten, der des P. Cambacorti. d) Die vierte Kongregation entstand in Spanien durch Lope d'Olmeda, der sich 1424 in den Gebirgen von Cazalla in der Diözese Sevilla niederließ und aus den Vorschriften des hl. Hieronymus über das Mönchsleben eine eigene Regel zusammensetze, die Papst Martin V. approbierte.

Die hl. Birgitta, aus einem der ersten Adelsgeschlechter von Schweden († 1373), war schon im Shestande (sie war seit 1316 vermählt mit Ulf Gudmarsson, der 1344 starb) ein Muster tiefer Frömmigkeit; als Witwe errichtete sie 1363 in dem Kloster Wadstena einen neuen Orden, den Urban V. als Orden des Erlösers (Salvator, später Orden der Birgittinerinnen) 1370 mit einer besondern, von der Stifterin versaßten Regel bestätigte. Alle Klöster diese Frauenordens sollten unter der Übtissin zu Wadstena bei Linköping stehen, in jedem einzelnen 60 Nonnen Aufnahme sinden, dazu in einem gesonderten Konvent 13 Priester, 4 Diakonen, 8 Laienbrüder (die Priester sollten die 13 Apostel, mit Paulus, die übrigen zusammen die 72 Jünger repräsentieren). Der Orden wirkte höchst ersprießlich besonders für die skandinavischen Reiche und bewieß später in der Zeit der Glaubensneuerung große Standhaftigkeit.

2. Gerhart Groot aus Debenter, geboren 1340, hatte nach feinen Studien in Paris Pfründen in Koln und Nachen erworben und mar burch einen Kartauserprior zu einer ernsteren Richtung angeleitet worden. Er lebte eine Zeitlang als Kartäuser, widmete sich dann dem Predigtamte und dem Jugendunterrichte, bekehrte als Bugprediger viele zu einem befferen Leben, widmete fein Saus und fein Bermogen dem Unterhalte frommer Priefter und ber Erziehung hoffnungsvoller Anaben und gründete um 1380 in feiner Baterftadt einen Berein von Klerikern, die, ohne Gelübde abzulegen, der Predigt und bem Jugendunterrichte lebten. Es waren diefes die Bruder vom gemeinfamen Leben (de communi vita, Fraterherren). Nach seinem Tode (1384) setzte fein Schüler, der fromme Florentius Radewijns aus Leerdam (geb. 1350, + 1400) das Werk fort, für das viele Bereinshäuser wie auch Chorherrenftifter in den Riederlanden und in Norddeutschland errichtet wurden; Debenter, Bergogen= bufch, feit 1386 Bindesheim bei Zwolle und der Agnetenberg bei Zwolle maren die hauptmittelpunkte der Tätigkeit. Es murden bier tüchtige Bolks- und Gelehrtenschulen eröffnet, neben Philosophie und Theologie auch das Sprachftudium gepflegt. Die Regel mar die des hl. Augustin, das Leben mufterhaft geordnet. Die Mendikanten erhoben mehrfache Opposition und erklärten, folche Zwitterinstitute, die zwischen dem Rlofter- und dem Weltleben ftunden, feien nachteilig und berwerflich, der Bergicht auf irdischen Besitz außerhalb der eigentlichen Orden unerlaubt. Sehr scharf machte ber Dominitaner Matthaus Grabow im April 1418 diese Bedenken zu Ronftang geltend; aber seine 25 Artikel gingen viel zu weit, fo daß er widerrufen mußte 1.

<sup>1</sup> Reuffen, Der Prozeß des Dominikaners M. Grabow, in Mitteil. aus dem Stadt= archiv von Köln 1890, 102 ff.

Die alteren Bereinigungen der Begharden und Beghinen waren im 14. und 15. Jahrhundert fehr blühend, befonders am Riederrhein. Balb lebten Die Glieder gerftreut in Städten oder Dorfern, bald in großen Beghinenhäufern. Sie wohnten getrennt, hatten aber gemeinfamen Gottesdienst und gemeinfame geiftliche Leitung. Ihr Bermogen gehörte ber Rommunität, doch fo, daß es bei bem jederzeit freistebenden Austritt gurudgegeben murbe. Die Beghinen zeichneten fich durch feine weibliche Sandarbeiten aus; die Begharden leifteten bei aroken Rrantheiten und allgemeiner Sterblichkeit die beften Dienfte. Rlemens V. Dachte daran, wegen ber bei ihnen vielfach eingeriffenen Migbrauche und tekerifchen Lehren fie gang zu unterdrücken; aber fie erhielten fich doch neben ihren baretischen Namensgenoffen, indem fie fich meiftens an die Tertigrier ber Menbitanten anschloffen. Johannes XXII. gewährte ihnen deshalb wieder seinen Schut; die Bapfte, namentlich Bonifag IX. (1394 und 1395), unterschieden wohl zwischen ben häretischen Fraticellen und Schwestrionen und zwischen ben rechtgläubigen Begharden. Gregor XII., Eugen IV. und Sirtus IV. (1472) iprachen fich ju Gunften der letteren aus 1.

## 9. Die haretische Bewegung bis jum Auftreten Wiclifs.

Literatur. — Allgemeine Werke (von Reuter, Jourdain, Hahn, Preger, Döllinger, Sundt) f. Bb II 699. Über bie Inquifition f. Bb II 707 f. V.-M. Vidal, Bullaire de l'inquisition française au XIVº siècle et jusqu'à la fin du grand schisme. Paris 1913. Battenbach, über bie Gette ber Bruber vom freien Geifte. Mit Nachtragen fiber die Baldenfer in der Mart und Pommern, in Sigungsber. ber preuß. Atad. ber Biffenich., Berlin 1887, 517 ff; Die Inquifition gegen bie Balbenfer in Pommern und ber Mart Brandenburg (aus den Abhandl. ber preuß. Afad. der Wiffenfch.). Ebb. 1887. Ribbed, Beitrage gur Geich. ber romifchen Inquifition in Deutschland mahrend bes 14. und 15. Jahrh., in Zeitschr. für vaterland. Gefch. und Altertum 1889, 129 ff. Saupt, Walbenfertum und Inquisition im fubofiligen Deutschland feit ber Mitte bes 14. Jahrh., in Deutsche Zeitschr. für Geschichtswiffenich. 1890, 337 ff; Deutsch-bohmifche Walbenfer um 1340, in Zeitfchr. für Rirchengesch. 1893, 1 ff; 3mei Traktate gegen bie Beghinen und Begharben, ebd. 1890, 85 ff. Finte, Balbenferprozeg in Regensburg 1395, in Deutsche Zeitschr. für Geschichtswiffenich. 1890, 345 f. Boffito, Eretici in Piemonte al tempo del gran scisma, in Studi e documenti di storia e diritto 1897, 381 ff. Fumi, Eretici e ribelli nell' Umbria dal 1320 al 1330. Perugia 1899 (aus bem Bull. di storia patria per l'Umbria III, IV e V).

1. Immer noch bestanden, wie die Averroiften unter mehreren Gelehrten Italiens, besonders an der Universität Padua, meistens frivole Religionsspötter, so auch die Brüder und Schwestern des freien Geistes (Bd II 702) fort; sie zeigten sich am Rhein und in andern Gegenden Deutschlands wie in Besgien. Noch später auch hingen der Laie Agidius Cantoris und der Karmelit Wilhelm von Hildenissen (1411) ihnen an. Sie lehrten: Gott sei im Steine und in der Hölle so gut wie in der Eucharistie; die Hölle höre einst auf; Gott wirke alles; der äußere Mensch könne nicht den inneren bestecken; alle würden selig, auch Juden, Heiden und die Dämonen; unter den Bollkommenen bestehe kein Geseh. So mußte auch gegen viele Beghinen und Begharden eingeschritten werden, die ihre Irrümer scheindar ausgaben, dann wieder erneuerten.

2 Petrarca über die Averroisten bei Renan, Averroès et l'Averroisme, Paris 1867, ch. 3. Amalrichs Irrtumer wurden erneuert in einem Buche des Thomas Apulus,

<sup>1</sup> Clem. V., C. 1, l. 3, tit. 11; C. 3, l. 5, tit. 3 in Clem. Ioann. XXII. (1318), L. 3, tit. 9 in Xvagg. comm. Konzil von Mainz 1310, can. 90—92; Ronzil von Tarracona 1317, can. 1—3. Quétif, Script. O. Pr. I 678. Denifle, in hiftor. volit. Bl. LXXV (1875) 25 ff.

Um 1356 hatte Bertholb von Rohrbach gelehrt, ber Menich fonne ichon hienieden ju folder Bolltommenheit gelangen, daß er nicht mehr zu beten und zu faften brauche und ihm nichts mehr Sunde fei; das mundliche Gebet fei weber nutlich noch notwendig; bei einem frommen Menschen könne jebe Speise und jeder Trank wirken wie die Guchariftie; ein ungelehrter Laie, ben Gottes Geift treibe, fonne fich und andern mehr nugen als ber gelehrtefte Priefter, ihm fei mehr zu glauben und ju gehorchen als bem Evangelium und den Rirchenlehrern; am Rreuze habe Chriftus fich fo verlaffen gefühlt, daß er zweifelte, ob feine Seele felig ober verbammt fei, habe bor Schmerz die Erbe und bie Mutter Maria vermunicht. In Burgburg hatte er feine Irrtumer widerrufen; als er fie in Speier neuerbings verbreitete, ward er gefangen und verbrannt 1. Gegen bie mit Walbenfern in Nordfrantreich auftretenden Turlupinen mußte fich 1373 Gregor XI. erheben 2. Auch in Deutschland verbreiteten fich bie Balbenfer im Laufe bes 14. Jahrhunderts in gahlreichen Gebieten. Im füdöftlichen Teile Deutschlands mußte man ftrenge gegen fie vorgeben. Allenthalben war die Inquifition gegen die balb ba balb bort auftretenden Sektierer eingeschritten, und es gelang ihr auch meiftens, fie gu unterbrücken.

Auch die apokalyptischen Wilhelmiten und Joachimiten (Bb II 702 u. 704) hatten ihre Nachzügler. In Spanien gab sich Martin Sondisalvus für den Bruder des Erzengels Michael aus, der die von Lucifer verlorene Stelle im himmel erhalte, für die erste Wahrheit und himmelsleiter, den Besieger des Antichrists. Der in Spanien lebende Nikolaus von Kalabrien erklärte denselben für den ewig lebenden Sohn Gottes, der am Gerichtstage alle Verdammten erlöse, kündigte eine Menschwerdung des heiligen Geistes an und behauptete, der Leib des Menschen seine Sohne, die Seele vom Vater, der Geist vom Hilgen Geiste erschaffen. Er ward um 1356 von der Inquissition verurteilt und dem weltlichen Arme übergeben 3.

2. Schon viel früher hatte der theologisch gebildete katalonische Arzt Arnalb von Villanova, der viele Irrümer fiber die Person Christi vortrug und die menschliche Natur in ihm der göttlichen gleichsetzt, das Berderben der ganzen Christenheit durch die List des Teusels scharf geschildert und die Ankunft des Antichrists zwischen 1300 und 1400, etwa 1335 oder 1376, angesetzt. Er stützte sich besonders auf die dem Karmelitengeneral Christus angeblich 1192 auf zwei silbernen Taseln von Engeln übergebene Offenbarung oder Prophetie, die er für kostdarer als die ganze Heilige Schrist erklärte; dieselbe war eine in dunkeln Worten ausgeführte Rede siber die ungeheuren Sünden der Geistelichen mit der Ankündigung eines drohenden furchtbaren Strafgerichtes. Er meinte, in der Messe werde Gott nicht im Werke, sondern bloß im Worte gelobt, dieselbe sei Sott weniger wohlgefällig als jedes Werk der Barmherzigkeit, das ganze christliche Volk werde von seinen Führern zur Hölle geführt, sein Glaube sei nur der der Dämonen. Schon 1303 ward seine Schrift über den Antichrist vom Bischof und der Universität Paris verdammt; Rlemens V. ließ nach seinem Tode seine Bücher prüsen, und viele derselben verbot 1317 die Inquisition von Aragonien. Wegen drohender Predigten von Straf-

ber sich für vom Heiligen Seiste gesandt ausgab (1388) (Du Plessis, Coll. iudic. I, 2, 151). Gegen Wilhelm von Hilbenissen Prozes des Peter d'Aily (ebd. 201 bis 209). Ein Führer der katalonischen Begharben, der Priester Bonanatus, der vorher abselchworen hatte, ward unter Benedikt XII. 1336 der weltlichem Gericht übergeben (ebb. I, 1, 336, nach Eymeric., Direct. Inquis pars 2, 266).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ioann. Naucler., Chron. II 401. Trithem., Chron. Hirs. II 231. Du Plessis a. a. D. I. 1, 376 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Greg. XI. bei Natal. Alex., Saec. XIV, c. 3, a. 19, t. XV 201. Du Plessis a. a. D. I, 1, 392 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Franc. Diago O. Pr., Histor. Prov. Arag. l. 1, c. 24. Du Plessis a.a. D. 376.

<sup>4</sup> Arnalb von Villanova schrieb: De speculatione Antichristi; De humilitate et patientia Iesu Christi; De fine mundi; Informatio Beguinorum; De caritate; Apologia u. a. m. über ihn s. Eymeric. pars 2, q. 28; Du Plessis a. a. D. I, 1.

gerichten gegen Abel und Alerus, benen er manche Gedanken bes Olivi beimischte, und wegen Verkündigung einer neuen Spoche durch den Orden des hl. Franz ward 1356 der französische Franziskaner Johann von Rochetaille (de Rupescissa) in Avignon zum Gefängnisse verureilt. Unter Alemens VI. trat Bartholomäus Janovezius von der Insel Majorca mit kühnen Behauptungen in einer Schrift auf, die er (1361) absichwören mußte. Der Antichrift sollte Pfingsten 1360 erscheinen, zu dieser Zeit das kirchliche Opfer samt den Sakramenten aushören, alse Christen sich für den Antichrift erklären, zulest die Kirche nur aus bekehrten Ungläubigen bestehen 1. Der Antlick des vielsach herrschenden Berderbens rief in vielen die Sehnsucht nach einem großen Wiederhersteller, nach einem wahrhaft engelgleichen Papste, in andern wieder die düstere Uhnung von dem nahen Weltende hervor; krankhaste Resormideen und schwarmerische Zukunstshoffnungen konnten da nicht fehlen?

3. Noch bauerte die Sette ber Flagellanten (Bb II 721) fort, die Riemens VI. 1349 verurteilte. Biele behaupteten, nur eigenes Blut fonne die Seligfeit verschaffen, Die Bluttaufe fei nötig, Die Sierarchie habe ihre Gewalt verloren, Die Euchariftie fei ungultig. Die öffentliche Geißelung und bas Abfingen befonderer Lieder erregte großes Auffehen. Auch bie Universität Paris erhob fich gegen die Geißler, die in Frantreich, Stalien und Deutschland umberzogen, oft große Ausschreitungen fich ju Schulben tommen ließen und faliche Lehren, auch einen angeblichen Engelsbrief verbreiteten und einander gegenseitig abfolvierten 3. Richt alle Geigler waren von diefer Art; ber hl. Bingeng Ferrerius forderte bie in mahrer Frommigfeit unternommenen Beiglerzüge. In Stalien jogen 1399 bie meißen Bugenden (Albati), von einem Priefter angeleitet, umber und auf bas große Jubilaum nach Rom. Bonifag IX. ließ ihre geiftlichen Anführer bei Biterbo feftnehmen und bie Menge gerftreuen; ba fie aber fich unverdächtig zeigten und ben religiofen Ginn febr wedten, ließ er fie bennoch ju; julegt, als Digbrauche auftauchten, erneuerte er bas Berbot . Um 1392 entbeckte Magifter Martin als Inquisitor unter ben Bauern ber Diogefe Burgburg Flagellanten mit Irriumern der Fraticellen; fie betehrten fich und berfprachen gur Buge ben Rampf gegen bie Türken 5. Bermanbt waren die Chorifanten ober tangenden Prozeffionen 6.

<sup>267</sup> f. P. Diepgen, Arnald von Billanova als Politiker und Laientheologe (Abshandl. zur mittleren und neueren Gefch. IX). Berlin 1909.

<sup>1</sup> Johann de Rupescissa: Froissart, Hist. l. 2, c. 211, S. 221; Trithem. a. a. D. II 225; Du Plessis a. a. D. 343 374. Bartholomäuß Janovezius: Eymeric. a. a. D. pars 1, q. 11, § 10, S. 266; Du Plessis a. a D. 380.

<sup>2</sup> Uber die prophetische Opposition f. noch Dollinger im histor. Tafchenb., Leipzig

<sup>3</sup> Contin. Guill. de Nangis, Spicil. XI 811. Albert. Argentin., Chron., bei Urstis, Illustr. hist. Germ. pars 2, Francof. 1585, 49. Gobelin. Persona, Cosmodromium act. IV, ed. Francof. 1599, 241. Henric. Rebdorf, Annal. 439, ed. Freher, Rer. Germ. Script. I. Trithem. a. a. D. ed. Mabillon II, St. Galli 1690, 207. Du Plessis a. a. D. I, 1, 361—368. Gerson., Tract. c. sect. Flagellant. (Opp. II 660, ed. Du Pin). Sie erklärten die Geißelung für wertvoller als die Sakramente und für den wichtigkten Rultusakt. — Über die Flagelfanten: Schneegans, Die Geißler, namentlich die große Geißlerfahrt nach Straßburg 1349; beutsch von Tichendorf. Leipzig 1840. W. M. Cooper, Flagellation and the Flagellantes, new ed. London 1896; beutsch von Dohrn, Der Flagellantismus und die FlagelIanter. Dresden 1903; Fredericq, De secten der geeselaars en der dansers in de Nederlanden tijdens de 14de eeuw. Brussel 1897; Lechner, Die große Geißelfahrt von 1349, in Histor. Jahrb. 1884, 437 ff.

<sup>4</sup> Uber bie weißen Bugenden in Rom f. Reumont, Gefc. ber Stadt Rom II

<sup>1086</sup> ff.

5 Trithem. a. a. O. II 296. Du Plessis a. a. O. I, 2, 152. Mayer=
Merian, Basel im 14. Jahrhundert 191. Closener, Clsässer Chronik I, ediert von Hegel, Leipzig 1870, 105 ff.

<sup>6</sup> Beder, Die Tangwut, eine Boltstrantheit bes Mittelalters. Berlin 1882.

Die teilweise einem falichen Muftigismus augewandten Gottesfreunde (oben S. 78) in Deutschland waren icon als geheime Berbindung gefährlich. Manche hulbigten bem Quietismus, suchten allenthalben Bifionen und wurden ichwarmerifche Saretifer, ähnlich ben Brübern und Schwestern bes freien Geiftes; fie wanbelten bie Dogmen in Symbole, hielten die Beobachtung der Kirchengebote, die Werke der Abtötung, die Beremonien für gleichgültig, forberten eine Reform ber burch Reichtum verberbten Rirche, hoben ben Unterschied von Alerus und Laien auf und gehorchten unbekannten Leitern. Biele traten als Bugprebiger auf, bas balb ju erwartenbe gottliche Strafgericht verfundigend. Rikolaus von Bafel marb mit zwei Genoffen in Ofterreich ergriffen und als Begharbe zu Wien ben Flammen überliefert (1409); fein Junger, Martin bon Maing, ein Benediftiner aus der Abtei Reichenau, ward icon fruger (1393). in Roln verbrannt, weil er fich gang bem Laien Nitolaus wie einem Stellvertreter Gottes unterworfen hatte. Ihre Unhanger verachteten bie firchlichen Benfuren, gaben fich fdmarmerifch ben Bifionen bin und behaupteten, in innigem Bertehr mit Gott au fein !.

Auch in England murben viele und ichmere Brrtumer verbreitet, die ber Primas Simon Langham 1368 in einem Schreiben an ben Rangler bon Oxford verzeichnete: 1. die Taufe fei nicht notwendig, um bas ewige Beil gu erlangen; 2. aus rein natur= lichen Rraften fei die Seligkeit gu erreichen; 3. nichts fei an fich bofe, fondern etwas werbe es nur, weil es verboten fei; 4. jeber Menfd, auch ber Ungläubige, habe vor feinem Tode eine flare Unichauung Gottes und mahrend berfelben bie freie Bahl, Gott fich quzuwenden oder bon ihm fich abzuwenden, je nach biefer Bahl werde er felig oder berbammt; 5. die mahrend diefer Unichauung begangene Sünde fei unheilbar und unnachlaßbar, für fie habe Chrifti Leiben nicht Genugtuung leiften tonnen; 6. wegen feiner Gunde, die außerhalb ber Anschauung Gottes begangen werde, konne man des himmlischen Erbes verluftig gehen, fo wenig wie ein aus Unwiffenheit fehlender Rnabe bes väterlichen Erbes gu berauben fei; 7. die Berbammten in der Solle fonnen noch die Wieberherftellung und die Seligkeit erlangen; 8. Chriftus, Maria und alle Seligen find noch jest mahrhaft fterblich, fie alle außer Chriftus find noch ber Gunbe unterworfen; 9. Gott fann nicht etwas in bas Richts gurudweisen; 10. Gott tann niemand unmittelbar beftrafen, weil er fein Benter fein fann 2.

4. Unter Papft Urban V. wurden mehrere Minoriten wegen ber törichten (allein auf Jo 19, 26 geftütten Meinung) zensuriert, ber Evangelift Johannes fei natürlicher Sohn ber heiligen Jungfrau gewefen 3. Zwei andere Minoriten, Johann be Latone und Betrus de Bonageta, behaupteten in der Guchariftie die Rudverwandlung in ber Art, daß die konsekrierte Softie, falls fie in den Rot ober an einen unanftändigen Ort falle ober von Mäusen und überhaupt von Tieren gernagt werbe, wieder gu blogem Brote werde, und ber Leib Chrifti in ben Simmel gurudkehre, wenn die Softie mit ben Bahnen germalmt werbe, überhaupt Chrifti Leib nicht in ben unteren Teil bes menfchlichen Körpers gelange. Diese Lehre murbe bon Papft Gregor XI. verworfen (1372) 4. Der Spanier Petrus Seiplanes, Pfarrer nahe bei Balencia, wollte um 1389 in ber Cuchariftie die Trinitat, in Chriftus drei Naturen: die menschliche, geistige und göttliche, anerfannt wiffen, wogegen ber Dominitaner Cymericus ichrieb. Auch vereinzelte Frrtumer über die Trinitätslehre tamen bor, sowohl in englischen Rlofterfculen (1314) als in Paris in ben Sagen bes Johann Guion (1318). Oft war auch Unwiffenheit, Naivität, faliche Andacht und Abereilung fould an irrigen Behauptungen.

1 Ioann. Nider, Formicarius, Argent. 1517, 40a. Schmibt, Nifolaus von

Bafel, Wien 1866, 66 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Natal. Alex., Saec. XIV, c. 3, art. 21, t. XV 213 f. Du Plessis, Coll. iudic. I, 1, 387-389.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Eymeric., Disput. MS. Par. 2847 fol. 104, bei Du Plessis a. a. D. I, 2, 153.

Eymeric., Direct. Inquis. pars 1, S. 44. Raynald., Annal. a. 1372, n. 11. Natal. Alex. a. a. D. c. 3, a. 19, n. 1, 201. Du Plessis a. a. D. I, 1, 290. Denzinger-Bannwart, Enchir. 12 224, n. 578-580.

Einige Augustinereremiten kamen in ihrem Schulspstem zu verschiedenen Irtümern; in Paris mußte der Theologe Guido aus diesem Orden 1854 folgende Sähe widerrusen: 1. Die Liebe, die einmal fällt oder verloren geht, war nie wahre Liebe. 2. Der Borhergewußte, wenn er sich auch in der Liebe besindet, kann kein Berbienst erwerben und keinen verdienstllichen Ukt sehen. 3. Der Mensch verdient das ewige Leben de condigno, d. h. würde es ihm nicht verliehen, so würde ihm unrecht geschen und Gott sich ein Unrecht zusügen. 4. Auch wenn es keinen freien Willen gäbe, so würde doch die Sünde da sein. 5. Das Verdienst stammt in der Art von Gott, daß nichts von dem menschlichen Willen herkommt. 6. Bott kann dem Willen zum Guten so nötigen, daß keine Macht zum Entgegengesetzen mehr übrig bleibt. 7. Es kann mehrere Sinheiten geben, die keine Zahl ausmachen. 8. Kein Vernunstzeschöpf ist in besonderer Weise in sich, außer weil Gott ihm das Sein ist. Und in jedem Seschöpfe ist das Nichtsein wesenklicher als das Sein. 9. Etwas kann ohne Zeit sein sowohl im Verdienstlicher als das Sein.

### 10. Der driftliche Orient und die Miffionen in Afien; ber Balamitismus.

Quellen. — Nicephorus Gregoras, Byzantina historia, ed. Migne, Patr. gr. 28 148—149. Ioannes Cantacuzenus, De rebus ab Andronico Palaeologo iun. necnon a se gestis (1320—1357), ed. Migne a. a. D. 28 153—154 (mit ben Schriften gegen Barlaam und Andronitus). Ducas, Historia Byzantina a Ioanne Palaeologo ad Mehemetem II. (1342—1462), ed. Migne a. a. D. 28 157. Georgius Phrantzes, Chronicon (1259—1477), ed. Migne a. a. D. 28 156. Laonicus Chalcondylas, Historiae de origine atque rebus gestis Turcorum et imperii Graecorum interitu (1298—1462), ed. Migne a. a. D. 28 159.

Literatur. - J. Hergenröther, Photius. 3 Bbe und 1 Bb "Monumenta" Regensburg 1867-1869. Pichler, Gefc. ber firchl. Trennung. 2 Bde. München 1864 f. Dimitrakopulos, Graecia orthodoxa. Lipsiae 1872. Norden, Das Bapfitum und Byzanz. Berlin 1903. Delaville Le Roulx, La France en Orient au XIVe siècle. 2 Bbe. Paris 1886; Les Hospitaliers en Terre Sainte et à Chypre. Cbb. 1904. A. Bachter, Der Berfall bes Griechentums in Rleinafien im 14. Jahr= hundert. Leipzig 1903; Die mahrend des 14. Jahrhunderts im Miffionsgebiet ber Frangistaner und Dominitaner errichteten Bistumer, in Festschrift bes beutschen Campo Santo in Rom. Freiburg i. Br. 1897. Omont, Projet de réunion des églises grecque et latine sous Charles le Bel en 1327, in Bibl. de l'École des chartes 1893, 254 ff. Galanus, Conciliationes ecclesiae Armenae cum Romana. Romae 1650. Tournebize, Histoire politique et religieuse de l'Arménie, in Revue de l'Orient chrétien 1902 ff (mehrere Forts.); Les cent dix-sept accusations présentées à Benoît XII contre les Arméniens, in Revue de l'Orient chrét. 2° sér. I (1906) 163 ff 274 ff 352 ff. Cordier, Les voyages en Asie au XIVº siècle du bienheureux frère Odoric de Pordenone, religieux de St François. Paris 1891. Moshemius, Historia Tartarorum ecclesiastica. Helmstadii 1741. Prinzivalli, Viaggiatori e missionari nell' Asia a tutto il secolo XVII. Torino 1892. Eubel, Hierarchia catholica medii aevi I, ed. alt. Monaster. 1913. L. Bréhier, L'Eglise et l'Orient au moyen-âge, in Bibl. de l'enseignement de l'hist. ecclés., Paris 1907, 248 ff.

<sup>1</sup> Revocatio Fr. Guidonis, 16. Mai 1354, bei Natal. Alex. a. a. O. c. 3, a. 16, n. 2, t. XV 179. Du Plessis a. a. D. I, 1, 373. Die Behauptung bes spanischen Zisterziensers Berengar: Quae spe mercedis (aeternae) fiunt, peccata esse, versbammten ber Inquisitor Raselli O. Pr. und ber Erzbischof von Tarracona O. S. F. (Eymeric. a. a. D. pars 2, q. 11, S. 266. Natal. Alex. a. a. D. a. 17, n. 5, t. XV 199. Du Plessis a. a. D. I, 1, 376). Über die Bollsommenheit im Sinne ber zur Sekte bes freien Geistes gehörigen Begharden Concil. Vienn., can. 6 (Clem., C. 3, l. 5, tit. 3).

A. Die firchlichen Beziehungen zwischen bem Abendlande und bem Orient.

1. Das alte Schisma zwischen Rom und Byzanz, bas unter Andronikus II. (1282-1328) wieder neue Rraft gewonnen hatte, bestand im 14. Jahrhundert fort und mit ibm die theologische Volemit der Griechen gegen die Lateiner, Die namentlich durch Rilus Rabafilas, Erzbischof von Theffalonich (1340). ben Bulgarenerzbifchof Gennabius, ben Monch Marimus Blanubes. Symeon bon Theffalonich u. a., eine Zeitlang auch durch ben Mond Barlaam, geführt ward 1. Die innere Parteiung flieg immer bober, bas Unglud des Reiches mit ihr. Die Rriege Andronikus' II. mit den Franken, Die 1306 Theffalonich erfturmt batten, jedoch durch den Zwiefpalt zwischen Ungarn und Benedig an großeren Fortschritten gehindert maren, dann mit ben Tataren. die 1324 viele Griechen toteten oder gefangen wegichleppten, bor allem aber mit ben Türken, die immer weiter bordrangen, endeten meiftens für ihn ungludlich: bagu brach ein Bürgerkrieg aus, als der Raifer feinen Entel Andronitus III. (1328-1341) bom Throne ausschließen wollte, aber 1328 bon diesem gefturat ward. Nur die Politit beranlagte 1326 und 1334 Unionsberhandlungen mit Johannes XXII. und 1337-1339 mit Benedift XII.; die Griechen wollten bor allem Beiftand gegen die Türken und höchftens eine icheinbare Rirchenbereinigung. Rlemens VI. und Innozeng VI. führten lange Berhandlungen mit Johann V. Balaologus (1341-1391) und beffen Bormund und Mittaifer Johann Rantatugenus, ber 1355 bom Throne gestoßen mard, als man eben gute Soffnungen begte. Johann Balaologus gab die glanzendften Zusagen bes Gehorsams gegen ben römischen Stuhl. Da aber bie abendlandischen Gurften ber Aufforderung des Bapftes nicht entsprachen, die Silfe ausblieb, die Türken fogar 1361 Adrianopel eroberten und es zur Refibeng ihrer Gultane machten, bielt fich ber Raifer nicht mehr an fein Berfprechen gebunden. Doch fandte er 1364 abermals Abgeordnete an Urban V., ichwor 1369 in Rom bas Schisma ab und trat mit seiner Familie in die Gemelnicaft der romischen Rirche. auch jest blieben die europäischen Fürsten gleichgültig; die Türken eroberten das gange Reich bis auf Konstantinopel und Theffalonich, und 1374 mußte Johann V. fich zu einem hochft ichimpflichen Frieden mit dem Gultan Amurat herbeilaffen 2. Gregor XI., der vier Legaten bevollmächtigte, alle in die Rirchengemeinschaft aufzunehmen, die das Detret von Ihon (1274) unterzeichnen würden, forderte den König Ludwig von Ungarn auf, den in der Mehrzahl im Schisma beharrenden Griechen Beiftand gu leiften, sowohl um fie durch Wohltaten gu ge-

¹ Nil. Cabasilas, De causis dissensionum in Eccl., bei Salmas, De primatu papae I. Lugd. Batav. 1645. Gennad., Σύνταγμα (ungebruckt; vgl. Hergenröther, Photius III 163, Mr 33, S. 815). Maxim. Planud. bei Migne, Patr. gr. 147, 967 f 1130 f; vgl. 161, 309. Barlaam, mon., bei Salmas a. a. D. 103 f. Symeon Thessal., ed. Migne a. a. D. 155, 9 f.

<sup>Johann XXII. bei Raynald., Annal. a. 1326, n. 26 f; a. 1333, n. 18 f; a. 1334
n. 2 f. Benebitt VI. ebb. a. 1337, n. 31; a. 1330, n. 21 f 36. Riemens VI. ebb.
a. 1343, n. 12 15 f; a. 1344, n. 2; a. 1346, n. 64; a. 1348, n. 26. Junozenz VI. ebb.
a. 1353, n. 23 f; a. 1355, n. 35; a. 1356, n. 33 f. Urban V. ebb. a. 1364, n. 67;
a. 1365, n. 22; a. 1366, n. 2 f; a. 1367, n. 5; a. 1368, n. 20; a. 1369, n. 2 f; a. 1370, n. 1 f.</sup> 

winnen, als um das eigene Land gegen die Türken zu sichern. Kaiser Manuel Paläologus (1391—1425) rief die Hilfe Bonifaz' IX. gegen Bajazet an; der Papst ließ auch sofort 1398 einen Kreuzzug predigen und dat die Fürsten, nicht zuzugeben, daß die Griechen, obsichon nicht ganz der römischen Kirche gehorsam, von dem Erbseinde der Christenheit unterjocht und zertreten würden. Manuel reiste 1400 vergebens nach Benedig, Frankreich und England, um Hilfe zu sinden; nur Tamerlan, der 1402 den Sultan Bajazet schlug und gefangennahm, hielt die Türken noch eine Zeitlang in ihrem Siegeslause auf. Innozenz VII. mußte 1405 mit Schmerz sich außer stande erklären, dem auf das äußerste bedrohten griechischen Reiche zu helsen.

In der Literatur haben die Griechen im 14. und 15. Jahrhundert besonders historische Arbeiten geliesert, wie Nikephorus Kallisti und Nikephorus Gregoras, der Kaiser Johannes Kantakuzenus, dann Symeon von Thessalonich, Georg Kodinus, Michael Dukas, Georg Phranha, Laonikus Chalkondhlas. Matthäus Blastares arbeitete sein alphabetisches Syntagma des Kirchenrechts aus, Konstantin Harmenopulus seinen Auszug der Kanones. Dogmatische, moralische und aszetische Themata behandelten Nikolaus Kabasilas, Erzbischof von Thessalonich, Kaiser Manuel II. Paläologus, Theodor Meliteniota, der gelehrte Mönch Theodulus, Symeon von Thessalonich u. a. 2

2. Es war ein besonderes Augenmerk der Päpste, die unierten Armenier in der Treue gegen die römische Kirche zu besestigen und die noch getrennten zu gewinnen. Da gegen die Spnode von Sis (1307) viele Gegenspnoden gehalten wurden, die namentlich die Lehre von den zwei Naturen in Christus, die getrennte Feier von Weihnachten und Epiphanie, die Vermischung des Opferweines mit Wasser bekämpsten, so suchte 1316 die Spnode von Adana dieselben zu widerlegen und die früheren Dekrete zu erneuern. König Oscin schrieb darüber an den päpstlichen Stuhl. Iohannes XXII. beschloß, in Armenien eine ständige Dominikanermission zu errichten mit einem Kollegium, das junge Armenier im Latein und in den Wissenschaften unterrichten solle, empfahl dem Könige, den er im Kampse gegen die Sarazenen mit bedeutenden Geldsummen unterstützte, den Predigerorden unter Raimund Stephani, beantragte die Annahme der lateinischen Kiten, daß die Firmung und die Weise des Krankenöls nur von Viscos unternomen werde, und empfahl dem Katholikos

<sup>1</sup> Gregor XI. bei Raynald. a. a. O. a. 1373, n. 2; a. 1374, n. 1; a. 1375, n. 1; Bonifaz IX. ebb. a. 1398, n. 40; a. 1399, n. 4. Innozenz VII. ebb. a. 1405, n. 3 f. M. Jugie, Le voyage de l'empereur Manuel Paléologue en Occident (1399—1403), in Échos d'Orient XV (1912) 322—332.

² Niceph. Call., ed. Migne a. a. D. 145, 557; 147, 448. Niceph. Greg., Ioann. Cantacucen. f. oben bei ben "Quellen". Symeon. Thessal. bei Migne a. a. D. Bb 155. Georg. Codin. ebb. 157, 25 f. Michael Ducas, Georg. Phrantzes f. oben. Laonic. Chalcond. bei Migne a. a. D. Bb 159. Matth. Blastares ebb. Bb 144 u. 145. Constantin. Harmenop. ebb. Bb 150. Exegeten: Mafarius Chrhiotephalus (Erzbifchof von Philadelphia), Rommentar zum Reuen Testament (Migne a. a. D. 150, 229 f). Matth. Rantafuzenus zum Hobenliebe und Buch der Weisheit (ebb. Bb 152). Mönch Job zu den Psalmen (ebb. 158, 1053 f). Nifol. Rabasilas (ebb. 150, 491 f). Sein Hauptwert Hepà τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς ward erst herausgegeben von Saß, Die Mbstit des Kitolaos Rabasilas. Greiswald 1849 (neue Titelausg. Leipzig 1899). Manuel II. Paläologus (Migne a. a. D. 156, 309 f). Theodor Meliteniota (ebb. 149, 883 f). Theodulus (ebb. 145, 447 f).

Konstantin ben von ihm für die Bersarmenier bestimmten, mit dem neuerrichteten erzbischöflichen Site bon Sultanieh betrauten Dominitaner Frankus. Große Berdienste erwarb fich der Ordensgenoffe desfelben, Bartholomaus ber Jungere aus Bologna, bom Bapfte jum Bifchof der zwifden Armenien und Parthien gelegenen Proving Maraga geweiht, der ein blühendes Kloffer gründete und biele armenische Geiftliche gewann, barunter ben Magifter Johann bon Rerna, Schüler des berühmten Monches Isaias. Durch ihn murbe ber bom Bapfte beftätigte Orden der Unierten bon St. Gregor dem Erleuchter gegründet, der fich nur durch die Tracht von dem Dominifanerorden unterschied, gu Raffa eine Bildungsanftalt hatte und fich weit in Armenien und den Nachbarländern berbreitete. Rach dem Tode des hl. Bartholomaus (1333) wirkten feine Jünger mit gleichem Gifer fort, doch nicht mit gleicher Rlugheit, da fie durch mehrfache Angriffe auf die nationalen Gebräuche das Bolk verletten 1. Durch einzelne Flüchtlinge wie auch durch manche Lateiner wurden die Armenier bei Benedift XII. febr bieler Brrtumer beschuldigt; eine Snnobe gu Gis unter dem Katholikos Mechitar erklärte 1342 die meiften Anklagen für Berleumdungen, andere für Berirrungen einzelner Individuen 2. Daber fandte Rlemens VI. 1346 zwei Nuntien, welche bie noch borhandenen Irrtumer ausrotten follten. Die auf manche noch übriggebliebenen Fragen erteilten Antworten waren ibm nicht genügend; einige Buntte waren noch ju erörtern; er forgte aber auch dafür, daß die Armenier bon ben driftlichen Fürsten Beiftand erhielten. Innozeng VI. beauftragte den Bischof Nerses von Macazgert, der des Lateinischen mächtig war, bei dem Ronige und dem Ratholikos für befriedigende und offene Beantwortung ber gestellten Fragen zu wirken (1353). Balb trat (1363) ein zwei= jähriges Interregnum ein; Anarchie herrschte. Urban V. mahnte 1365 bie Urmenier zu einer neuen Ronigsmahl und empfahl dazu den Leo Lufignan, ber auch als Leo VI. erhoben ward. Aber 1375 machte ber agpptische Sultan dem Königreiche Rleinarmenien ein Ende; Leo lebte feit feiner Befreiung aus ber Gefangenicaft (1382) in Europa († 1392). Großarmenien, fruher bon ben Rurden beherricht, ward 1394 bon Tamerlan erobert. Biele Armenier gerstreuten fich in verschiedene Lander; der Berkehr mit dem papftlichen Stuble ward auf lange Zeit unterbrochen 3.

3. Die im 13. Jahrhundert begonnene Missionstätigkeit abendländischer Glaubensboten, besonders aus dem Orden der Dominikaner und Franziskaner (j. Bd. II, 758 f), wurde im 14. Jahrhundert fortgesetzt. Bon den Päpsten wurden diese Missionsunternehmen kräftig unterstützt. Es wurden im 14. Jahrhundert im Orient mehrere Erzbiskumer mit diesen unterstellten Diözesen errichtet, nämlich außer Cambalu (Peting) noch Sultanieh in Persien

<sup>1</sup> Synobe von 1316 bei Mansi, Concil. coll. XXV 655—670. Hefele, Konziliengesch. VI 574. Ioann. XXII. bei Raynald., Annal. a. 1318, n. 8 15—17; a. 1323, n. 7; a. 1330, n. 43. Barthol. iun. und der Ordo Unitorum S. Greg. Illum., auch Franchi Armeni bei Galanus, Conciliationes eccl. Arm. I 515. Werner, Gesch. der apologetischen und polemischen Literatur III 397 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bzovius, Annal. a. 1338, n. 21. Raynald., Annal. a. 1341, n. 45 f. Mansi a. a. D. XXV 1185—1270. Befele a. a. D. VI 653 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Raynald. a. a. D. a. 1346, n. 67 f; a. 1350, a. 37 f; a. 1351, n. 1 f ufw.

(archiepisc. Soltaniensis), das 1318 errichtet und dem Dominikaner Frankus be Perusio übergeben mard, dem sechs Missionsbischöfe unterstellt murden: Matret (Tumtaratan) am Schwarzen Meer und Rertid. Unter den Miffionaren ift bor allem der Frangistaner Odorich von Pordenone zu ermähnen. Wie viele von seinen Ordensgenoffen und den Sohnen des hl. Dominifus. die aus religiöser Begeisterung die beschwerlichften Reisen unternommen und in Sochafien driftliche Gemeinden gegründet hatten, fo begab fich auch Odorich im Jahre 1318 nach dem Orient, gelangte über Trapezunt durch Armenien und Berfien nach Offindien und bon dort nach China. In berichiedenen Städten traf er bereits blubende Missionen, die bon Bischöfen geleitet murben. Spater tam er über Iha-ffa, die Sauptstadt von Tibet, nach Europa gurud, um bom Babfte neue Miffionare fur ben Often zu erbitten. Allein er ftarb in Udine auf der Reise nach Avignon, nachdem er zwölf Jahre als Miffionar in den entlegensten Gegenden gewirkt und gegen 20 000 Beiden getauft hatte 1. Wenn auch die Miffionen in jenen öftlichen Gegenden nicht alle völlig vernichtet wurden, fo machte doch die Berbreitung des Chriftentums einstweilen teine bedeutenden Fortschritte mehr.

#### B. Die Irrlehre bes Palamitismus.

Quellen und Literatur. — Demetrius Cydon., Adv. Gregorium Palam., bei Arcudius, Opuscula aurea theol. Romae 1670. Die oben (3.89) erwähnten Historifer Johannes Kantafuzenus und Rifehhorus Gregoras. Allatius, De eccles. Occident. et Orient. perpetuo consensu. Colon. Agripp. 1648. Gregor. Palam., Opera, ed. Migne, Patr. gr. 280 150. Gregor. Sinait. ebd. col. 1237 ff. Encomia Gregorii Palam. auct. Philotheo bei Migne a. a. O. 151, 551 f; auct. Nilo ebd. 659 f. Ioannes Cyparissiota, Palamiticarum transgressionum lib., ed. Migne a. a. O. 280 152. Barlaam, Epist. et opusc., ed. Migne a. a. O. 151, 1255 ff. Constantinus Harmenopulos und Andreas Coloss. bei Migne a. a. O. 280 150. Dositheus, Τόμος ἀγάπης. Jassy 1698. Miklosich et Müller, Acta patriarchatus Constantinopol. Vindob. 1860. Stein, Studien über die Helphasten des 14. Jahrhunderts. Wien 1874. J. Bois, Le synode Hésychaste de 1341, in Échos d'Orient VI (1903) 50—60. J. Oräsete, Jur Beurteilung des Helphastenstreites, in Reue firchs. Zeitschr. 1911, 638—653. Literatur bei Rrumbacher, Gesch. der bygant. Literatur, 2. Auss., 100 ff.

4. Unter den griechischen Mönchen gab es längst eine schwärmerische Partei, die sich der beschaulichen Ruhe (Hespchia) ergab. Abt Simeon vom Kloster Aproterkos, der "jüngere Theologe" genannt, Lehrer des Niketas Stethatos?, hatte seinen Mönchen eine schriftliche Anweisung zum Beten und Betrachten zugestellt, die den späteren Quietisten oder Hespchasten in den Klöstern des Berges Athos und der griechischen Kaiserstadt zur Norm diente. Man solle, hieß es da, bei verschlossenen Türen sich in einen einsamen Winkel sehen, das Herz von allem Zeitlichen abwenden, das Kinn auf die Brust legen und das sinnliche Auge mit ganzem Gemüte nach der

2 Über Simeon den Jüngeren (δ νέος Αεόλογος) vgl. Dimitracop., Βιβλιοθήχη έχχλησ. I, Lips. 1866, S. ε΄. Gedicht des Nitetas Stethatos auf seinen Lehrer Simeon

bei Allatius, De Simeonibus 168.

<sup>1</sup> Agl. den Art. "Oborich von Pordenone" in Weher und Weltes Kirchenlegikon IX 2 697 ff. H. Schlager, Mit dem sel. Odorikus von Pordenone nach Indien und China. Trier 1912 (Aus allen Zonen XII). Il beato Iacopo di Padova O. Fr. Min., missionario apostolico nell' Indo-Cina. Venezia 1904.

Mitte des Leibes, nach dem Nabel, bin bewegen, das Luftholen durch die Rase moglichft beschränken und in seinen Gingeweiben ben Ort bes Bergens, wo alle Seelen= vermögen zu wohnen pflegen, zu finden suchen. Zuerst werde man Finsternis finden und eine nicht weichende Dide; beharre man aber Tag und Nacht dabei, fo werde man balb eine unbeschreibliche Freude empfinden und ein wunderbar strahlendes Licht feben; fobalb nämlich das Gemut den Sit bes Bergens gefunden, miffe es fogleich, was es niemals gewußt, es febe die Luft zwischen bem Bergen und fich felbst gang lichtvoll und burchfichtig; diefes innere Licht fei ein ungeschaffenes, ein Ausfluß der Gottheit, dasselbe hatten bie Apostel bei Chrifti Berklarung auf Tabor gefeben, von ihm fei einft ber hl. Antonius umleuchtet gewesen. Diese Torheit fand seit bem 11. Jahrhundert in verschiedenen Rlöftern Eingang, und manche Monche hatten darüber das flare Bewußtsein und ben Berftand verloren; aber erft im 14. Jahr= bundert entstanden daraus größere Streitigkeiten, als zwei berühmte Monche namens Gregor, von denen der eine der Sinait genannt wurde, der andere Palamas hieß (von ihm der Name Palamiten), die unsinnige Schwärmerei mit allem Nachdruck vertraten.

Der aus Ralabrien gebürtige Bafilianermond Barlaam, ber vielfeitige Bildung und Beredsamkeit befaß und behufs weiterer Studien über Ariftoteles feit 1328 in Konftantinopel und Theffalonich verweilte, gewann bas Bertrauen bes Johannes Rantatuzenus, wechselte mehrfach seinen theologischen Standpunkt ben Lateinern gegenüber. trat auch 1336 als Gefandter in halboffizieller Miffion am papftlichen Sofe in Avignon auf, war aber vorzugsweise gegen ben falichen Quietismus ber Monche von Theffalonich und Ronftantinopel tatig. Bon einem minber begabten Befichaften über beren Lehren unterrichtet, erklärte er biefelben balb für Lügner und Betrüger, für Meffalianer und nannte fie Rabelfcauer, Rabelfeelen (Omphalopficher) und Ditheiten, ba bas von ihnen verteidigte ungeschaffene Licht auf Tabor ein zweiter Gott fei. Gregor Palamas, ben icon ber gelehrte Nitephorus Gregoras wegen feiner Behauptung, er schaue die Sottheit mit leiblichen Augen, ernst gerügt hatte, hielt an seiner Meinung sest und forberte ben Barlaam auf, mit den ihr huldigenden Mönchen den Frieden zu bewahren und fich auf die Profanwissenschaften, in denen er großen Ruhm befite, gu befchranten. Barlaam seinerseits behauptete, das auf Tabor erichienene Licht fei ein materielles, vergängliches, geschaffenes gemefen, es fonne unmöglich als bas Wefen Gottes betrachtet werden. Palamas erklärte in weiterem Berlauf, jenes Licht fei gwar uner= ichaffen und göttlich, aber boch nicht Gottes Befen (Ufia), fondern nur eine Wirkungsweise (Energeia); ber letteren, nicht aber bes erfteren werbe die Rreatur teilhaftig. Barlaam entgegnete, mit einer folden Unterscheibung bes nicht mitteilbaren göttlichen Befens und ber mitteilbaren gottlichen Energie fei ein höherer und ein nieberer Gott, bamit ber Ditheismus gegeben. Palamas verteidigte seine Unficht mit entstellten und miß= verftandenen Baterftellen, mit ber Analogie ber Sonne, beren Strahlen uns erfagbar feien, ohne bag wir bie Scheibe felbft erfaffen tonnen, mit ben gottlichen Gnabenerweis fungen, beren Pringip bas gottliche Wefen fei, bas nicht gleich jenen mitgeteilt werbe. Barlaam tabelte ferner an ben Sefnchaften, bag fie in ihrer Gebetsformel: "Berr Jefu Chrifte, erbarme bich meiner", fich eine anftogige Weglaffung erlaubten. Bulegt reichte er bei dem Patriarchen Johannes XIV. Raletas eine Klagidrift gegen die Monche ein. Aber die 1341 bei St. Sophia versammelte Synobe entichied gu Gunften ber Angeflagten; Barlaam ward genötigt, um Berzeihung zu bitten. Er entfloh nach Unteritalien, wo er 1342 Bischof von Gerace wurde und noch mehrere Schriften für bie lateinische Rirche berfaßte († 1348) 1.

<sup>1</sup> Shnobe von 1341 bei Ioann. Cantacucen., De rebus gestis II 40. Niceph. Greg., Byzant. hist. l. 11, c. 10 (Migne, Patr. gr. 150, 877 891 900 f). Tom. synod. bei Ioann. Patr. (ebb. 151, 679 f). Dosith. Hier., Τόμος ἀγάπης, Jassy 1698, Proleg. c. 4, S. 40 f. Τόμος ἀγιορίτιχος bei Dosith. Hier. a. a. D. 34—39.

Aber der Mond Gregor Afindynos, früher Freund des Balamas, feste ben Rampf gegen die immer breifter werbenden Besnchaften fort. Er lehrte, bag die Eigenschaften und Tätigkeiten ber Gottheit nicht reell von ihrer Befenheit pericieben find, niemand baher einen Teil derfelben erhalten fonne, ohne an Gottes Wefenheit teilzunehmen, daß es kein ungeschaffenes, göttliches Licht außerhalb des göttlichen Wefens gebe. Er ward als Barlaamit verdächtigt und gegen ibn die Entichei= dung der früheren Synode, die den Balamiten ausgehändigt mard, perwertet. Ralamas und sein Anhang migachteten das von dem Batriarchen erlaffene Berbot, Die Streitfragen mundlich und fchriftlich ju behandeln, und ftutten fich auf den machtigen Johannes Rantakugenus. Als aber biefer burch die Raiferin Anna verbannt wurde, verloren fie ihren Ginfluß am Sofe; Palamas felbst ward 1343 verhaftet. und gegen seinen Freund Ifidor Buchiras, ermählten Bischof von Monembasia, ward aus Anlaß einer Rlageschrift bes antiochenischen Patriarchen Ignatius eine Synobe zu Konstantinopel 1345 gehalten, die sowohl den Isidor absette als auch den Balamas wegen seiner gottesläfterlichen Lehren samt seinem Anhange erkommunizierte. Der Patriard Johannes warnte vor dem Umgang mit ihnen und warf ihnen Falichung feiner früheren Synobe vor. Allein die Palamiten erlangten die Gunft ber Raiferin Unna wieber, erwirkten 1347 die Absehung des Batriarchen, die Berdammung ihrer Gegner und ihre eigene Rechtfertigung, mas Johannes Rantakuzenus, ber nun als Raifer einzog, gern beftätigte. Den Patriarchenftuhl erhielt ber 1345 abgefette Ffidor Buchiras, ber ben Palamas jum Erzbifchof bon Theffalonich erhob. Bergebens hielten mehrere Bijdofe eine Synode, auf ber fie beide fur abgefett erflarten; ber Raifer erhielt fie in ihren Burben, und auch Nitephorus Gregoras richtete bei ihm nichts aus, obicon er die Raiferin Irene in fein Intereffe ju gieben mußte. Die gu Bistumern Beforderten mußten ichriftlich alle Gemeinschaft mit Barlaam, Afindynos und ihren Anhängern als Fregläubigen abweisen, welche auch Isidor († 1350) in seinem Testamente noch verdammte.

Der unwissende und jähzornige Patriard Ralliftus I. (1350-1354), früher Monch vom Berge Athos, verfuhr mit aller Tyrannei gegen die Untipalamiten, fo daß mehrere Bifcofe sich von feiner Gemeinschaft lossagten und ber Raifer Mube hatte, den Frieden wiederherzustellen. Da aber die Unhanger des lange im berborgenen fortwirfenden Afindynos und bes gelehrten Rifephorus Gregoras fich mehrten, veranftaltete ber Raifer 1351 in den Blachernen eine Synode, in der wiederum die palamitifche Lehre, unerachtet ber entschiedenen Berwahrung und Ginsprache bes Gregoras und feiner Freunde, den Sieg erlangte. Man entschied bahin, es bestehe in Bott ein realer Unterschied zwischen bem Wefen und ben Attributen, und rechtfertigte die Lehre des Palamas, die jest vollkommen mit der Rechtgläubigkeit identifiziert ward und faft gang die griechische Dogmatit burchbrang. Gregoras ward gefangen gehalten und vielfach bearbeitet, auch von feinen früheren Freunden, wie von Nitolaus Rabafilas; er blieb in ber harten Gefangenschaft ftanbhaft und arbeitete fort an ber Wiber= legung ber Balamiten. Durch Johann Balaologus erhielt er 1354 wieder die Freiheit; er bekämpfte noch ferner ben Balamas und ben nach feiner Abdanfung mit bem Ramen Joafaph in das Rlofter eingetretenen Johannes Rantakuzenus und überlebte noch ben ipater (1368) von den Griechen den Seiligen beigegählten Balamas 1. Wohl wurden noch

<sup>1</sup> Matthaei, Mpl. Ephes., Declar. bei Dosith. Hier. a. a. D. Procem. ante tabulam materiarum. Τόμος συνοδ. ber Synobe von 1351 bei Combefis, Auctar. novissim. II 135 † (Migne a. a. D. 151, 717 f). Wiberftand bes Niceph. Greg. nach beffen Hist. l. 22, 1 f; l. 23, 1 f; l. 24, 1 f; l. 27, 2 f; l. 28, 44. Gegen ben Palamitismus Epist. ad Nicol. Sid. Chartophylac., angeblich vom Grabischof Cyrill von Side

96

viele Versuche gemacht, die Irrtümer der Palamiten zu beseitigen; allein diese setzten sich im griechischen Reiche sest, und ihre Gegner wurden als "Anhänger der Häreste bes Barlaam und des Akindynos" verfolgt und vielfach zur Abschwörung gezwungen !.

## 3meiter Abschnitt.

# Das große abendländische Schisma und die Irrlehren von Wiclif und Huß. (1378—1418.)

Quellen. — 2. Paftor, Ungebrudte Alten gur Gefc. ber Papfte. 1. Bb: 1370 bis 1464. Freiburg i. Br. 1904. S. B. Sauerland, Urfunden und Regesten gur Gesch. der Rheinlande (oben G. 4) VI (1378-1399), herausgeg. von S. Thimme. Bonn 1912. Calendar of entries in the Papal Registers (oben S. 5) V und VI. London 1903. Acta Pontificum Danica (oben S. 5) II (1378—1433). Kopenhagen 1907. C. Krofta, Acta Urbani VI. et Bonifatii IX. Pont. Rom. (1378-1504), pars 1-2. Prag 1903-1905 (Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia V). Chronique du religieux de St. Denys, publ. par L. Bellaguet. 6 Bbe. Paris 1839 à 1852 (Collection de documents inédits sur l'histoire de France). Theodoricus de Niem, De scismate libri tres, ed. Erler. Lips. 1890. Vitae pontificum Romanorum a Nicolao IV. usque ad Urbanum V. (contin. usque ad a. 1418), ed. E ceard, Corp. hist. medii aevi I, Lips. 1723, 1461 ff (nicht von Dietrich von Nieheim, sondern wohl von Werner von Luttich). (Bgl. Sauerland, Fünf Fragmente aus ber Chronif bes Dietrich von Nieheim, in Mitteil. bes Inft. für öfterreich. Gefchichtsforich. 1886, 583 ff. Erler, Die hiftorifchen Schriften Dietrichs von Rieheim. Leipzig 1887. Sägmüller, Dietrich von Niem und der Liber pontificalis, in Siftor. Jahrb. 1894, 802 ff. Frit, Bur Quellenkritit der Schriften Dietrichs von Niem. Paderborn 1886.) De moderno Ecclesiae schismate. Trattato di Vincenzo Ferrer. Introduzione, note e appendici per cura di A. Sorbelli. Roma 1901. S. Finte, Gine Papst= chronik des 15. Jahrh., in Röm. Quartalschr. IV (1890) 340-362. Mart. de Alpartil, Chronica actitatorum temporibus d. Benedicti XIII. Zum erstenmal veröffentl. von J. Chrie I (Quellen und Forsch. XII). Paderborn 1906. F. Bliemetrieder, hanbidriftliches zur Gefch. bes großen abendlandischen Schismas, in Studien und Mitteil. aus bem Benediftiner- und Zifterzienserorden 1903, 100 ff. Duchesne, Le Liber

(Acta patriarch. Constantinopol. I 399 f, n. 175; bgl. I 404 f, n. 175 f). Manuel Calecas, Περὶ οὐσίας καὶ ἐνεργείας, ed. Combefis, Auctar. novissim. Βο ΙΙ.

<sup>1</sup> Der Mönch Philotheus, Erzbischof von Heraklea, 1354 statt des Kalliftus Patriarch, mußte jenem wieber weichen, erhielt aber nach beffen Tob gum zweitenmal bas Patriarcat. Er ichrieb 13-14 bogmatifche Rapitel, ein Glaubensbekenntnis und Aoroc αντιρόητικοί ιβ gegen Gregoras (Migne, Patr. gr. 151, 773 f). Er verdammte 1368 auf einer Shnobe ben barlaamitisch gefinnten Athosmond Prochorus Andonius (ebb. 151, 693 f) und verfaßte das Offizium für das Fest des hl. Palamas (Allatius, Graec. orth. I, Append. diss. 2, De libr. eccl. Graec.). Patriard Rilus ichrieb eine Lobrede auf Palamas. Außerdem waren für die Ausbreitung des Balamitismus tatig bie Monche Markus (Adv. Barlaam et Acindyn.), Symeon von Theffalonich (Adv. haeret.), bann Joseph Bryennius (De transfigur. D.), ber Diaton Damascenus von Theffalonich (Sermo de transfigur.), Kalliftus Angelitudes (De spirit participatione), Martus von Ephefus u. a. Im Otzibent finben fich nur einzelne Unklange an palamitifche Lehren, wie bei Gilbert Porretanus, bann bei Johann von Brescain, von bem ber Legat Odo und bie Parifer Doktoren ben Satz verwarfen: Creatam lucem infinitam et immensam esse. Die These Claritatem aeternam esse empyreum coelum bei Aug. Steuchus, Cosmopol. c. 1, S. 10 (Opp. I, ed. Par. 1578). Johann von Barenne in der Diözese Reims lehrte ca 1396: In transfiguratione Christi tres Apostoli ita clare viderunt divinam essentiam, sicut nunc vident in patria (Du Plessis, Coll. iudic. I, 1, 323; I, 2, 154).

pontificalis II, Paris. 1892, 496 ff. Bulaeus, Histor. universitatis Parisiensis IV. Denifle-Chatelain, Chartularium univers. Parisiensis III, Par. 1894, 552 ff. Denifle, Auctarium chartularii univers. Paris. I. Par. 1894.

Literatur. - Baftor, Gefch. ber Bapfte feit bem Ausgang bes Mittelalters I. 4. Aufl., Freiburg i. Br. 1901, 115-205. Rohrbacher, Universalgefc. ber tathol. Rirche XXIII, bearbeitet von Burm. Münfter 1897. Rocquain, La cour de Rome et l'esprit de réforme avant Luther III. Paris 1897. Creighton, History of the Papacy from the great schisme to the sack of Rome I. New impr. London 1901. P. van Dyke, Age of the Renascence. Sketch of the history of the Papacy from the return from Avignon to the sack of Rome. London 1897. Simon & feld, Analetten gur Papft- und Rongiliengesch. im 14. und 15. Jahrh., in Abhandl. ber bahr. Atad. ber Biffenich., Siftor. Al. XX (1891), 1. Abt., 1 ff. Sefele, Rongiliengeich. VI (2. Aufl. von Anöpfler) 727 ff; Bb VII. - Christophe, Histoire de la papauté (f. oben S. 6). Du Puy, Histoire du schisme (1378-1428). Paris 1654. Maimbourg, Histoire du grand schisme d'Occident. Paris 1678. Souchon, Die Papftmahlen in ber Zeit bes großen Schismas. 2 Bbe. Braunfdweig 1898 f. Bgl. Saller, Göttinger Gelehrte Unzeigen 1900, 839 ff. Valois, La France et le grand schisme d'Occident. 4 Bbe. Paris 1896-1902. Scheuffgen, Beitrage zur Gefc. bes großen Schismas. Freiburg i. Br. 1889. Salembier, Le grand schisme d'Occident (Bibl. de l'enseignement de l'hist. ecclés.). Paris 1900. Rastoul, L'unité religieuse pendant le grand schisme d'Occident. Paris 1904. Jarry, La vie politique de Louis de France, duc d'Orléans (1372-1407). Paris 1889. Saupt, Markgraf Bernhards I. von Baden firchliche Politit mahrend bes großen Schismas (1378-1415), in Zeitschr. für die Gefch. bes Oberrheins 1891, 210 ff. Lindner, Gefc. bes beutschen Reiches bom Ende bes 14. Jahrhunderts bis gur Reformation. 2 Bbe. Braunschweig 1875-1880. Lavisse et Rambaud, Histoire generale III. Paris 1894. Schwab, Johannes Gerfon. Burgburg 1858. Lafontaine, Jean Gerson. Paris 1906. Tichadert, Beter von Milly. Gotha 1877. Salembier, Petrus de Alliaco. Lille 1886. Erler, Dietrich bon Nieheim (Theodoricus de Nyem), fein Leben und feine Schriften. Leipzig 1887. Saller, Papfttum und Rirchenreform I. Berlin 1904. S. Rochenborffer, Papft= liche Kurialen mahrend des großen Schismas, in Neues Archiv XXX (1905) 549-601. R. Maiocchi, Lo scisma d'Occidente e Gian Galeazzo Visconti, in Rivista di scienze storiche I (1905) 199-204 407-474. A. F. Steuart, Scotland and the Papacy during the great schism, in The Scottish Hist. Review, new ser. IV (1907) 144-158.

# 1. Der Uriprung bes papfilichen Schismas.

Quellen. — Raynald., Annales a. 1378, n. 73 ff; a. 1379 ff. Baluzius, Vitae paparum Avenionensium. Par. 1693. D'Achery, Spicilegium I, Par. 1655, 763 ff. Martène et Durand, Thesaurus novus anecdot. II, Par. 1717, 1073; Veterum. script. collectio amplissima II, ebb. 1724, 425 ff; VII 426 ff. F. Bliemetzieber, Traftat bes Kard. Elziarius de Sabrano über Urbans VI. Wahl, in Studien und Mitteil. aus dem Benediftiner. u. Zifterzienserorden XXX (1909) 259—315; Traftat bes Johannes de Florentia über Urbans VI. Wahl mit Glossen eines Klementisten, ebb. 541 bis 550 560—566; Gine von den Kreisen des Hoses Karls IV. inspirierte Berteibigung der Wahl Urbans VI., in Mitteil. des Bereins für Gesch. der Deutschen in Böhmen XLVII (1909) 375—405; Gine Streitschrift des Kardinals Bartholomäus Mezzavacca gegen den Traftat des Kard. Petrus Flandrin (1379), in Mitteil. des Inst. für österreich. Gesch., Erg.=Bd VIII (1911) 674 ff. A. Pecha, Conscripcio dona sub triplici de eleccione ss. in Chr. patris ac dom. dom. Urbani pp. VI., in Rivista storica benedettina XIII (1909) 83—100.

Literatur. — Gayet, Le grand schisme d'Occident. Les origines. 2 Bbe. Florence-Berlin-Paris 1889. Valois, Le rôle de Charles V au début du grand schisme. Nogent le Rotrou 1888; Louis Ier, duc d'Anjou, et le grand schisme d'Occident, in Revue des quest. hist. LI (1892) 115 ff. Rehrmann, Frankreichs innere

Rirchenvolitit von der Wahl Klemens' VII. bis jum Pifaner Ronzil. (Diff.) Leipzig 1891. Raifer, Ronig Rarl V. von Frankreich und bie große Rirchenspaltung, in Siftor. Zeitichr. 1903, 1 ff. Steinherg, Das Schisma von 1378 und die Saltung Rarls IV., in Mitteil. bes Inft. für öfterreich. Gefchichtsforich. 1900, 599 ff. A. Miebad, Die Politit Bengels und ber rheinischen Aurfürsten in ber Frage bes Schismas. (Diff.) Münster 1912. Valois, Le grand schisme en Allemagne de 1378 à 1380. in Rom. Quartalfor. 1893, 107 ff. Zanutto, Il cardinale Pileo di Prato e la sua prima legazione in Germania (1378-1382). Udine 1901. R. Guggenberger, Die Begation bes Rard. Bileus in Deutschland 1378-1382 (Beröffentl. aus bem firchenhiftorifchen Seminar Munchen, 2. Reihe, XII). Munchen 1907. Biemann, Caard bon Ders, Bifchof von Worms (1370-1406). Salle 1893. Schat, Die Stellung Leopolds III. von Ofterreich (1365-1386) jum großen abenblanbischen Schisma, in Studien und Mitteil. aus bem Benebittiner= und Biftergienserorben 1892, 23 ff. F. Bliemegrieber, Begleitworte zu ben im Jahrg. 30 (1909) ber "Studien" abgedruckten bier Artikeln betr. die Wahl des Papftes Urban VI., ebb. XXXI (1910) 36-44; Raimund von Capua und Ratharina von Siena ju Beginn bes großen abendland. Schismas, in Siftor. Jahrb. XXX (1909) 231—273. Cfcbach, Die kirchliche Frage auf den beutschen Reichstagen von 1378 bis 1380. (Diff.) Gotha 1887. Walker, Die Kirchenpolitik unter König Richard II. (Diff.) Salle 1899. M. Rothbarth, Urban VI. und Reapel (Abhandl. gur mittleren und neueren Gefch. Sft 49). Berlin 1913.

1. Bei Gregors XI. Tod (27. Marg 1378) waren bon den 23 Rardinälen sechs frangösische in Avignon, ein siebter in Tostana abwesend; unter den 16 in Rom gegenwärtigen waren elf Frangofen, bier Italiener und ein Spanier (Beter de Luna, Diakon von S. Maria in Cosmedin). Dieje 16 Rardinale traten am 7. April 1378 in das Ronklave. Die Franzosen waren unter fich nicht einig; benn die Limoufiner, die 36 Jahre lang bas Pontifitat beseffen hatten und es festzuhalten gedachten, hatten die Gifersucht und die Abneigung ber andern Frangofen erregt. Die Römer, die icon früher einen Mitburger, ben Abt von Monte Caffino, jum Papft haben wollten, liegen durch ihren Genator und die Borfteber der zwölf Regionen die Rardinale bringend ersuchen, burch die Dahl eines geborenen Romers oder doch eines Italieners der Rirche ein für Berftellung des Friedens in Italien und für Reorganisation des Rirchenstaates befähigtes Oberhaupt zu verschaffen, das in Rom refidiere. Bahrend des Ronklave murden die Forderungen des Bolkes lauter, das nun blog bon einem Romer horen wollte; Die auf dem Betersplage bor bem Batifan berfammelte erregte Bolfsmenge ftieg drohende Rufe aus. Die Rardinale mablten, mahrend braugen ber Tumult fortdauerte, eilig am 8. April am Bormittag den Ergbischof von Bari, Bartholomaus von Prignano, einen gelehrten Ranoniften und sittenftrengen Pralaten, ber am papftlichen Sofe wichtige Umter verwaltet hatte und so auch ben frangöfischen Rardinalen wohl bekannt mar. Der Tumult ließ etwas nach, so daß die Kardinale ihre Mahlzeit einnahmen, worauf fie fich wieder in die Rapelle begaben und auf die Anfrage eines aus ihnen, ob fie bei ber Wahl bes Prignano beharren wollten, in der Mehrheit (13 von 16; die drei übrigen waren noch nicht in die Rapelle gekommen) ihre Zuftimmung aussprachen. Gie machten aber die Bahl nicht sofort bekannt, teils weil ber Gewählte noch nicht im Palafte war, teils wohl auch, weil der Gewählte kein Romer war. Es verbreitete fich bas Gerücht, die Wahl fei vollzogen, und es hieß, Johannes de Bar, Rammerherr des borigen Papftes, ein Limoufiner, fei gemählt. Das Bolf brach nun am Rachmittag in das Konflave ein; man gab

bor, der greise Rardinal von St. Beter, Franz Tebaldeschi, ein geborener Romer, fei gemählt worden, der darum von der Menge mit Gewalt inthronisiert ward, aber miderftrebte und ben wirklich Gewählten nannte. Unterdeffen flüch= teten fich die Rardinale teils in die Engelsburg teils in ihre Wohnungen, und vier bon ihnen verließen die Stadt. Die in Rom gurudgebliebenen gwölf Rardinale famen am 9. April wieder ins Ronklave, inthronifierten den Gemabiten, und die Wahl mard feierlich verkundet. Am 10. fand die feierliche Inthronisation in St. Beter ftatt, darauf am Ofterfeste (18. April) die Rronung. Der neue Bapft Urban VI. (1378-1389) ward allgemein anerkannt, Die fämtlichen anwesenden Rardinale wohnten feiner Rronung bei, die aus Rom entfloben waren, tehrten gurud, alle affistierten ihm bei firchlichen Geften, erbaten fich bon ihm geiftliche Enaden und ichrieben ihren in Avignon gurudgebliebenen Rollegen über das Geschehene, mit der Berficherung, daß bollige Freiheit und Einstimmigkeit dabei geherricht habe 1. Auch die fechs Rardinale in Avignon erkannten Urban VI., trotdem fie über die Borgange bei der Bahl nachteilige Runde erhalten hatten, ebenso an wie die Wähler in Rom, ohne fich jedoch Enaden bom Babfte zu erbitten. Ende Dai ober Anfang Juni fandten alle fechs einen Bludwunschbrief an den Bapft. Doch nahmen bald vier bon den fechs Rardinalen eine ablehnende Saltung ein; nur zwei von ihnen befahlen dem Kommandanten der Engelsburg, diefe an Urban ju übergeben, de der borige Papft bon ihrer Buftimmung die Auslieferung ber Schlüffel abhangig gemacht hatte. Auch in Abignon war Urbans Wappen angeheftet worden 2.

Unglücklicherweise zeigte Urban VI. einen harten und rücksichtslosen Eiser, eine unbeugsame Festigkeit und Schrofsheit, wodurch er sich viele Gemüter entfremdete. Er tadelte an den Kardinälen scharf ihren Luzus und ihre Habsucht, an den Bischöfen die Vernachlässissung der Residenz und ihre Verweltlichung und erbitterte durch seine reformatorischen Maßregeln wie durch seine Strafreden die leicht reizbaren Franzosen, besonders den Kardinal von Amiens, Jean de la Grange, der vom Friedensvertrage mit Toskana zurücksehrte und ihm huldigte, aber von ihm beschuldigt ward, die Interessen der Kirche preisgegeben zu haben. Bald erhob sich unter den Franzosen lautes Murren gegen ihn, zumal da er ihr Ansinnen zurückwies, mit ihnen nach Avignon zu ziehen, ihnen vielmehr

¹ Valois, L'élection d'Urbain VI, in Revue des quest. histor. XLVIII (1890) 353 ff. Jahr, Die Wahl Urbans VI. Halle 1892. Die von Sahet (1. oben S. 97) und in den oben erwähnten Quellen gebotenen Attenstücke und auch die Ausführungen von Valois (1. auch sein oben zitiertes Werk Bd I 3 ff) zeigen, daß die Gilltigkeit der Wahl Urbans VI. nicht zweiselhaft sein kann. Wenn auch der Wahlakt selbst ansgesichts der drohenden Haltung der Bolksmenge unter dem Einflusse der Furcht geschah, so hatten doch vor dem Konklave mehrere Kardinäle, auch Peter von Luna, sich für Prignano ausgesprochen, und jedenfalls wurde durch die tatsächliche Anerkennung des letzteren als Papst die Wahl legitimiert.

<sup>2</sup> Guggenberger, Die Anerkennung Arbans VI. durch die in Avignon weilenden

Rarbinale, in Histor. Jahrb. 1905, 314—317.

Theod. a Niem, De schism. I 4 5 7. Baluzius, Vitae I 998 1005 1066
1158 1160 1222. Cathar. Sen. (bei Raynald., Annal. a. 1378, n. 25) sagte:
Movisse Cardinales rebellionem, cum ipsos sordescere vitiis non pateretur, während der Karbinal von Bretagne ihn homo furiosus nannte (Baluzius a. a. D. I 1003 1114 1143).

fraftig entgegentrat und fie mit dem Berlufte ihres Übergewichtes im Rardinalstollegium bedrohte. Erot des Befehls von zwei der avignonesischen Rardinale übergab der frangofische Rommandant die Engelsburg dem Babite nicht, bildete vielmehr gegen ihn eine Bartei, der fich auch Erzbischof Betrus bon Arles. Rämmerer ber römischen Rirche, anschloß. Im Anfang Mai begaben fich zwei frangöfifche Rardinale, der gefünderen Luft wegen, mit Erlaubnis Urbans nach Unagni; andere folgten ihnen teils mit, teils ohne folde Genehmigung: fie fuhren aber auch da noch fort, ihn als legitimen Bapft anzuerkennen und berichiedene Enaden bon ibm zu erbitten. Aber icon im Juni nahmen fie eine feindselige Haltung gegen Urban an. Dreifter gemacht durch die Entfernung bom Babfte und burch verschiedene Begereien, pflogen fie mit dem frangofischen Sofe gebeime Berhandlungen, verdächtigten bei diefem den Bapft, weigerten fich. die papftlichen Infignien herauszugeben und zogen Truppen an fich. In ber Stille ward die Emporung borbereitet; man begann, auf die Berichte der nach Baris und nach Avignon abgeordneten, von den Gegnern Urbans beeinfluften Gefandten bin, die geschehene Wahl mit Migtrauen zu betrachten. abtrunnige Rardinale machten geltend, Urbans Bahl fei nicht gang frei gewesen, sie wollten in Anagni eine neue Wahl besselben veranstalten. Sierbon setten fie den Papft in Renntnis, wohl mit der Abficht, ihn gur Abdankung au bestimmen und dann einen andern zu ermählen. Da Urban sich nicht zu ihnen nach Anagni begab, vielmehr sie nach Tivoli entbot, indem er ihnen erklaren ließ, fie hatten bon ihm und ben Romern nichts zu besorgen und teineswegs Truppen ju ihrem Schute nötig, traten fie bald offen wider ihn auf und hielten die drei ju ihnen abgeordneten italienischen Rardinale in Anagni zurück.

2. Anfangs erklärten die Abtrunnigen, der Bapft habe feinen Grund, ihnen ju migtrauen; dann aber tamen fie mit den Italienern in der Wohnung des Rardinals von Genf zusammen und leifteten einen Gid, nur Todesfurcht habe fie jur Beteiligung an Urbans Wahl und ju feiner Anerkennung bestimmt. Die Italiener erklärten, obicon der Akt auf fie vielen Gindrud machte, fie feien im Intereffe des Friedens und in ihrem eigenen gur Rudtehr ju Urban berpflichtet, und begaben fich auch nach Tivoli, wo Urban am Gefte der Apostelfürsten (29. Juni) weilte. Der Papft war ichmerglich betroffen, faßte fich aber ichnell und hoffte noch einen Ausgleich. Bergebens fuchte Bergog Otto von Braunichweig, Gemahl der Ronigin Johanna bon Neapel, eine Berfohnung ju ftiften und Rugeständniffe bezüglich bes fübitalienischen Reiches ju erlangen; ber Bapft ging in Tivoli nicht auf seine Plane ein und verfeindete fich Reapel wie Aragonien. Die hl. Ratharina bon Siena, die mehrere Briefe an ihn fcbrieb, riet das Ausschreiben eines Kreuzzugs zur Aussöhnung der Barteien und Promotion tüchtiger Rarbinale an; ersteres tonnte ber Papft nicht für zeitgemäß erachten, für letteres hielt er noch längere Borbereitungen nötig. Da wurden am 20. Juli die italienischen Kardinale bon den 13 zu Anagni bersammelten babin berufen, um mit ihnen zu beraten, wie für die romische und für die allgemeine Rirche ju forgen fei. Die Borladung wurde dem Bapfte vorgelegt. Nach einer darauf gehaltenen Beratung gingen am 26. Juli die Rardinale Corfini bon Florenz, Burfano bon Mailand und Jatob Orfini bon Rom nach Bicovaro,

wahrscheinlich um getrennt vom Papfte und als unparteiisch geltend leichter vermitteln ju tonnen. In einem Briefe an ben Bapft erklarten jest bie 13 Rardinale den romifden Stuhl für erledigt, da die Dahl bes Ergbischofs von Bari nicht frei gewesen, dieser ein Apostat und anathematisiert sei und nur bei völliger Abdantung Bergebung finden tonne. Gin Manifest bom 2. August follte die Richtigkeit ber Wahl erweisen 1. Die Abtrunmigen behaubteten, der bon den Römern im April ausgeübte Drud babe eine kanonische Bahl unmöglich gemacht, und diefer Mangel fei auch nicht durch Urbans dreimonatige Anerkennung faniert worden, weil alles unter Fortdauer des Zwanges geschehen fei. Aber es waren das nichtige Ausflüchte. Die Privatbriefe, welche Die frangofischen Rardinale geschrieben hatten, ftimmten mit ihren öffentlichen überein, fie hatten völlig frei fich außern tonnen, mehrere von ihnen waren gang frei zu Urban gegangen, ibm zu buldigen, alle ihre früheren Worte und Taten ftraften ihr jetiges Borgeben Lügen. Inzwischen berichafften fich bie Abtrünnigen gablreiche Unhanger und verhandelten (5. August) mit den drei italienischen Rollegen zu Baleftrina; lettere brachten im Auftrag des Bapftes ein allgemeines Ronzil in Borichlag, dem auch die Juriften Baldo von Berugia und Johann von Legnano in Bologna, Colluccio Salutato in Florenz wie die vom frangofifden Konige zu Rate gezogenen Gelehrten die Entscheidung überlaffen miffen wollten; aber auf diefen Borfchlag wollten die Rardinale in Unagni nicht eingeben, wohl überzeugt, daß die Mehrzahl der Bischöfe auf Urbans Seite fteben werbe; fie erklarten ein Rongil fur unmöglich, ba nur der Papft es berufen tonne, jest aber tein mahrer Papft vorhanden fei. Bielmehr publigierten fie (9. August) neue Detrete gegen Urban als einen Gindringling und Apostaten, gewannen für sich den Bergog Ludwig von Anjou, Bruder des frangofischen Konigs, fandten Abgeordnete nach Frankreich und begaben sich (27. August) nach Fondi im Neapolitanischen, wo sie unter dem Shute des Grafen Honorat Caetano und der Ronigin Johanna eine neue Papftmahl vorzunehmen gedachten. Bergebens fuchte Raifer Rarl IV. die Rardinale bon ihrem frebelhaften Beginnen abzubringen und das gute Recht Urbans zu vertreten2; vergebens erklarte der greise Rardinal Tebalbeschi un= mittelbar bor feinem Tobe feierlich bor Zeugen, daß Urban VI. mahrer und freigemählter Bapft fei; die drei andern Italiener murden in das Ronklave bon Fondi gelodt, wo wirklich am 20. September 1378 ein Gegenpapft als Rlemens VII. erhoben murde.

Es war dieses der 36jährige Kardinal Kobert, Eraf von Genf, Bischof von Cambrai, verwandt oder befreundet mit den meisten europäischen Fürsten, ehrgeizig und prachtliebend, ein Mann von weitem Gewissen. In Italien war er besonders verhaßt durch die Grausamkeit, mit der er als Legat die Einwohner von Cesena hatte niederhauen lassen. Doch nahm er nicht ohne Bedenken und Widerstreben die Kolle eines Gegenpapstes an. Er fand sofort bei den zu Avignon verbliebenen Kardinälen Anerkennung und (16. Kovember) auch die des französischen Königs Karl V., der der mächtigste Förderer des

1 Bulaeus, Hist. univ. Paris. IV 467 f.

<sup>2</sup> Briefe Raris IV. bei Pelzel, Kaifer Karl IV. Bb II (Urfunden) 389.

102

Schismas ward. Riemens fuchte (Dezember 1378) durch Rardinalspromotionen feinen Anhang zu berftarten und fandte Legaten an alle driftlichen Fürften. während auch der frangofische Sof Briefe und Gefandte ju feinen Gunfien an die einzelnen höfe schidte. Im Reapolitanischen war aber der Gegenpapst trot der Gunft der Königin Johanna vom Volke bedroht, weshalb er fich unter frangösischen Schutz ftellte, am 10. Juni 1379 in Marfeille landete und von ba an in Apianon bleibend seinen Sit nahm. Gin Teil der papftlichen Hof- und Rammerverwaltung war in Avignon geblieben und, wie wir gesehen haben, mehrere Kardinale waren nicht von dort fortgezogen. So fand ber Gegenpapft gleich eine Rurie bereit, die er benuten konnte. Die drei italienischen Rardinale Orfini, Corfini und Simon bon Burfano wollten fich ebenfalls nicht wieder mit Urban vereinigen, obicon fie ihn noch Beiligen Bater nannten, verlangten vielmehr ein allgemeines Rongilium für die Entscheidung ber Rechtsfrage: noch auf bem Totenbette sprach Rardinal Orfini († 15. August 1379) Diefen Bunfc aus; feine beiden Genoffen gaben fpater ihre neutrale Stellung auf und traten auf die Seite des in Avignon residierenden Klemens. Allerdings machten die frangofischen Kardinale geltend: Wie den Kardinalen geglaubt merben muß, wenn sie eine Wahl als kanonisch bezeugen, so ift ihnen auch zu glauben, wenn fie eine folche als unkanonisch erklären. Aber diefelben Rardinale batten ihr Zeugnis unglaubwürdig gemacht, ja fich widerfprechende Zeugniffe abgelegt: ein früheres, durch entscheidende Tatsachen unterftuttes Zeugnis für Urban ftand dem fpateren, durch alle Umftande verdachtigen Zeugnis wider diefen gegenüber. Die schwere Schuld, diese traurige Spaltung des Bapfttums berurfacht zu haben, fällt auf die Rardinale gurud.

3. Noch vor der Wahl des Gegenpapstes (18. September 1378) hatte Urban VI. in Rom 29 neue Rardinale ernannt, darunter den Ergbifchof von Ravenna, Bileus von Prato, den Agapet Colonna, den frangösischen Pringen Bhilipp von Alencon; alle bis auf drei nahmen die Burde an. Roch immer hoffte Urban, durch Milbe und Berbefferung feiner aus ju großer Strenge berborgegangenen Fehlgriffe, burch bie Mahnungen ber driftlichen Fürften, bon benen Raifer Rarl IV. († 29. November 1378) und fein Sohn König Bengel fich nachdrudlich für ihn erklarten, burch ben Gindrud, ben bas ungunftige Urteil der Chriftenheit auf die bon einigen aus ihrer Mitte berführten Rardinale machen würde, die Berirrten gur Rüdkehr zu bringen; erft als Frankreichs Borgeben die Haltlofigkeit dieser Hoffnung zeigte (29. November 1378), erließ er die Bannbulle gegen die Saupturheber des Schismas: Robert bon Genf. Johann von Amiens und ihre Genoffen. In Italien wirkte die hl. Ratharina von Siena († 1380) für Urbans gerechte Sache; England ließ fich burch feine Borftellungen bon ihr abbringen und ließ den Legaten des Gegenpapftes nicht zu; ber Graf von Flandern verwarf den Robert von Genf, der ihm früher felbst Urbans Wahl als legitim dargestellt, entschieden; der Frankfurter Reichstag im Februar 1379 erkannte feierlich Urban als legitimen Bapft an, und König Benzel wies die Boten von Avignon gurud; nur vier deutsche Reichsfürsten, einige herren und Stadte ließen fich für letteren gewinnen. Gelbft die Universität Paris stand anfangs auf Urbans Seite und sandte drei ihrer Mitglieder, ihm zu huldigen; aber ber hof bearbeitete fie mit allen mogtichen Mitteln und brachte (24. Mai 1379) wenigstens einen Teil der Professorn zu einer Erklärung für Klemens VII.; nachher noch sprachen sich die englische und pikardische Nation für Neutralität aus. Für diese waren auch anfangs Kastilien und Aragonien, wo Kardinal Peter de Luna für Klemens, der Minorit Petrus, Oheim des aragonischen Königs, für Urban wirkte¹; man wollte die Entscheidung einer allgemeinen Synode abwarten, obschon diese sicher von Frankreich hintertrieben worden wäre; später sielen diese Keiche dem Gegenpasste zu, wie das auch durch französischen Einsluß schon früher mit Schottsland der Fall war. Aber noch lange beharrte der größere Teil der cristlichen Welt in der Treue gegen Urban. Die Spaltung griff nicht bloß in die Nationen, sondern auch in die einzelnen Gesellschaftskreise ein; es gab fast allenthalben Urbanisten und Klementiner, die sich wie Schismatiker bekämpsten, an manchen Orten Bischöfe beider Obedienzen, dazu hestige Kämpse.

# 2. Die Bapfte in Rom und in Avignon bis jum Ronzil in Bifa.

Quellen. - S. oben S. 97. Dazu: Gobelinus Persona, Cosmodromium, h. e. Chronicon universale, ed. Meibom. Francof. 1599. Theodoricus de Niem, De bono Romani pontificis regimine, herausgeg, von Rattinger, in Siftor. Jahrb. 1884, 163 ff; Nemus unionis (als viertes Buch von De scismate herausgegeben; f. oben 6.96). Ioann. Gerson, Opera omnia, ed. Du Pin. 5 Bbe. Antwerp. 1706. Nicolaus de Clemangis, De corruptu ecclesiae statu, ed. v. d. Hardt, Constantiense concilium I, 3, 6. 1ff; Disputatio habita super materia concilii generalis, ed. Gratius in Fasciculus rerum expetendarum. Colon. 1535. Bal. Schubert, Rifolaus von Clemanges als Berfaffer der Schrift De corr. eccl. statu. (Diff.) Leipzig 1888. Juvénal des Ursins, Histoire de Charles VI, ed. Godefroy. Paris 1653. Minerbetti Piero di Giovanni, Cronica, ed. Tartinius (Fortf. von Muratori), Rer. ital. Script. II, Florentiae 1770, 79 ff. Vita b. Petri de Luxemburgo, ed. Acta Sanctor. Bolland. Iulii I 486 ff. Henricus de Langenstein, dictus de Hassia, Epistola concilii pacis (Consilium pacis de unione ac reformatione Ecclesiae), ed. v. d. Hardt, Constant. concil. II, 1, S. 3 ff, und In discrepantiam manuscriptorum et editionum, Helmst. 1715, 9 ff; Epistola pacis, ed. Helmst. 1778 bis 1779; Collatio edita Romae coram Urbano papa, herausgeg. von Sauerland, Rede ber Gefandtichaft bes Bergogs Albrecht III. von Ofterreich, in Mitteil. bes Inft. für öfterreich. Gefchichtsforich. 1888, 448 ff. Bgl. Roth, Bur Bibliographie bes Henricus Hembuche de Hassia (Beihefte jum Zentralblatt für Bibliothetswesen II). Leipzig 1888. Aneer, Die Entstehung ber fongiliaren Theorie. Bur Gefchichte bes Schismas und der firchenpolitischen Schriftfteller Konrad von Gelnhaufen und Beinrich von Langenftein (1. Supplementheft ber Rom. Quartaffchr.). Rom 1893. Conradus de Gelnhausen, Epistola concordiae, s. Tractatus de congregando concilio tempore schismatis, ed. Martène et Durand, Thesaurus anecdotorum II 1200 ff. Bgl. Rneer a. a. D. und Bend, Konrad von Gelnhausen und die Quellen der konziliaren Theorie, in hiftor. Zeitichr. 1895, 6 ff. Cauerland, Drei Beglaubigungsichreiben ber Bergoge Albrecht, Wilhelm und Leopold von Ofterreich für ihre Gefandten an Urban VI., in Mitteil. des Inft. für öfterreich. Geschichtsforsch. 1893, 124 ff. Leonardus Bruni Aretinus, Rerum in Italia suo tempore gestarum commentarius, ed. Muratori, Rer. ital. Script. XIX 913 ff. Mansi, Concil. coll. XXVI XXVII. Zahlreiche Aften und Quellen bei d'Achery, Spicilegium, Par. 1655 ff, wie bei Martene et Durand, Thesaurus novus anecdotorum, Par. 1717, und Veterum scriptorum col-

<sup>1</sup> F. Bliemetrieber, Ein Bericht bes Matthäus Clementis an Urban VI. (ca 1381) über seine Arbeiten zu bessen Gunften in Aragonien, in Studien und Mitteil. aus bem Benediktiner= und Zisterzienserorben XXIX (1908) 580 ff.

lectio amplissima, ebb. 1724 ff. Sauerland, Aftenstüde zur Gesch. bes Papstes Urban VI., in Historia. Jahrb. 1893, 820 ff. Deutsche Reichstagsatten IV—VI, München 1882—1888, von Weizscher. Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia, ser. 1, Bb III: Bullae Bonifatii IX. Pont. Max. (1389—1396). Budap. 1888. Erler, Ein Band des Suppsitenregisters Bonifatius' IX. in der königs. Bibliothek zu Sichstätt, in Historia. Jahrb. 1887, 487 ff. F. Bliemetrieder, Über die Konzilsbewegung zu Beginn des großen abendländischen Schismas, mit vier handschriftl. Belegen, in Studien und Mitteil. aus dem Benediktiner- und Zisterzienserorden XXXI (1910) 44—75 391—410.

Literatur. — S. oben S. 97 und S. 98. Dazu: Erler, Morenz, Reabel und das papfill. Schisma, in hiftor. Tafchenb. 1889, 181 ff. Eubel, Bur Gefch. bes abenbland. Schismas, in Rom. Quartalidr. 1894, 259 ff; Die provisiones praelatorum während bes großen Schismas, ebd. 1893, 405 ff; Das Itinerar ber Papfte gur Zeit bes großen Schismas, in Siftor. Jahrb. 1895, 545 ff; vgl. ebb. 1896, 61 ff; Die papftlichen Provifionen auf beutsche Abteien mahrend bes Schismas und bes Pontifitates Marting V., in Studien und Mitteil. aus bem Benediktiner- und Biftergienserproben 1894. 71 ff 232 ff; Die avignonesische Obedienz ber Mendikantenorden sowie ber Orden ber Mercedarier und Trinitarier zur Zeit des großen Schismas. Paderborn 1900. Süttebranter, Der Minoritenorben gur Zeit des großen Schismas. Berlin 1893. Aneer, Die Entstehung ber tongiliaren Theorie (f. oben unter Quellen); Rardinal Zabarella. Beitrag gur Gefch. des großen abendland. Schismas. (Diff.) Munfter 1891. Bliemetrieber. Bur Gefch. ber großen abendland. Rirchenfpaltung, in Studien u. Mitteil. aus dem Benedittiner= u. Zisterzienserorden XXIV (1903) 360 ff 625 ff; Der Zisterzienserorden im großen abendländ. Schisma, ebb. XXV (1904) 62 ff; Der Kartäuserorden und das abendländ. Schisma, in Mitteil. bes Bereins fur Gefc. ber Deutschen in Bohmen 1908, 47-61. Mazon, Les cardinaux du Vivarais et le grand schisme d'Occident. Tournon 1891. Piva, Venezia e lo scisma durante il pontificato di Gregorio XII (1406-1409). Venezia 1897. Romano, Niccolò Spinelli da Giovinazzo, diplomatico del secolo XIV, in Archivio storico per le prov. Napoletane 1901; mehrere Fortf. G. de Lesquen et Mollat, Mesures fiscales exercées en Bretagne par les papes d'Avignon à l'époque du grand schisme d'Occident. Paris 1903. Vidal, Rapport fait au pape Clément VII au sujet des bénéfices vacants dans le royaume de Castille par la mort du cardinal Gomez 1391, in Annales de St. Louis des Français 1901, 5 ff. Salembier, Deux conciles inconnus de Cambrai et de Lille durant le grand schisme, in Revue des sciences ecclésiastiques 1900 u. 1901; mehrere Forts. G. Brom, De tegenpaus Clemens VII en het bisdom Utrecht, in Bijdragen en medeelingen van het histor. Genootschap. Utrecht XXVIII (1907) 1-102. Göller, Bur Stellung bes papstlichen Ramerars unter Klemens VII., in Archiv für kathol. Kirchenrecht 1903, 387 ff. Sommerfeldt, Die Abventärede des Matthäus de Cracovia vor Papft Ur= ban VI. im Jahre 1385 (aus ben Mitteil. des Inft. für öfterreich. Gefchichtsforich. XXIV). Innsbruck 1903. E. Dienemann, Die Romfahrtfrage in Wenzels Politik. 1. El, bis zum Tode Urbans VI. (Diff.) Halle 1909. Söfler, Ruprecht III. von der Pfalz. Freiburg i. Br. 1861. Frey, Berhandl. mit der Kurie über die Approbation Ruprechts von der Pfalz. (Diff.) Leipzig 1886. Rummer. Die Bijchofswahlen in Deutschland gur Zeit bes großen Schismas (1378-1418). Leipzig 1892. Haupt, Das Schisma bes ausgehenden 14. Jahrhunderts in feiner Ginwirfung auf die oberrheinischen Landichaften, in Zeitfchr. für die Gefch. bes Oberrheins 1890, 29 ff 273 ff. Chrle, Beter von Luna, in Archiv für Literatur- und Rirchengefch. bes Mittelalters 1889, 387 ff; 1892, 139 ff; 1893, 1 ff. M. Luna, Don Pedro de Luna (Benedicto XIII) ante la historia y el derecho. Madrid 1903. S. Rochenborfer, Bonifatius IX. (1389-1404). (Diff.) Berlin 1903. Janfen, Papft Bonifatius IX. und feine Begiehungen gur beutschen Rirche (Studien und Darftellungen aus dem Gebiete der Gefch. III, 3-4). Freiburg i. Br. 1904. B. Beg, Johannes Gerfon und die firchenpolitifchen Parteien Frankreichs vor bem Konzil zu Bifa. (Diff.) Leipzig 1890; Frankreich und fein Papft von 1378 bis 1394, in Zeitschr. für Kirchengesch. XXV (1904) 48-89. Valois, Raymond Roger, vicomte de Turenne, et les papes d'Avignon (1386-1408). Paris

1890. Birich, Die Ausbilbung ber tongiliaren Theorie im 14. Jahrhundert (Theol. Studien ber Leogefellich. VIII). Wien 1903. Balters, Andreas von Escobar, ein Bertreter ber fongiliaren Theorie im Anfange bes 15. Jahrhunderts. (Diff.) Munfter 1901. Gefc. ber Stadt Rom von Papencordt, Reumont (26 II) und Greaorovius (Bb VI, 4. Aufl.). Aneer, Bur Borgeich. Papft Innozenz' VII., in Siftor. Jahrb. 1891, 347 ff. Wintelmann, Der Romgug Ruprechts von ber Pfalg. Innsbruck 1892. Bergmann, Zur Gesch. des Romzuges Ruprechts von der Pfalz I. (Progr.) Braunschweig 1891. Helmholt, König Ruprechts Zug nach Italien. (Diff.) Leipzig 1892. L. Zanutto, Il cardinale Landolfo di Bari e la sua legazione in Germania (1408-1409). Udine 1912. P. Fages, Histoire de St. Vincent Ferrier. 2 Bbe. Paris 1894; 2º éd. 1901; Procès de canonisation de St. Vincent Ferrier. Moulins 1903; Notes et documents de l'histoire de St. Vincent Ferrier. Paris 1905. Finte, Die firchenpolitische Tätigfeit des hl. Bingeng Ferrer, in Siftor. Jahrb. 1896, 23 ff. Thomas, St. Vincent Ferrier dans le midi de la France (Annales du Midi 1892, avril). D. von Drofte, Die firchenpolitijde Zatigfeit des hl. Bincente Ferrer I. (Diff.) Freiburg i. Br. 1903. St. Jorga, Philippe de Mézières et la croisade au XIVe siècle. Paris 1895.

Die römischen Päpste: Urban VI. (1378—1389); Boniscz IX. (1389—1404); Innozenz VII. (1404—1406); Gregor XII. (1406—1415; † 1417).

Die Gegenpäpste in Avignon: Rlemens VII. (1378-1394); Beneditt XIII. (1394-1417; † 1424).

1. Die Römer hielten nach dem Ausbruch des Schismas treu zu Urban VI., ber mehrere Soldnerkompagnien geworben und durch fie am 28. April 1379 Die bretonischen Truppen der Rlementiner befiegt hatte, infolgedeffen auch die Engelsburg, Die bis dahin ber Stadt viel geschadet hatte, fich ergab. Urban, der bisher in Trastevere gewohnt hatte, bezog wieder den Batifan und herrichte nach Unterdrudung eines Emporungsversuches bolltommen frei in ber Stadt. Rur fab er fich burch bie Konigin Johanna von Reapel, die Befduterin bes Gegenpabstes, fortmahrend bedroht; diese fuchte fich fogar feiner Berson gu bemächtigen. Urban bannte die Königin und erklarte fie des Reiches berluftig; er rief ihren Better Rarl bon Duraggo, Reffen des Ronigs bon Ungarn, als Nachfommen Rarls II. von Anjou herbei, um ihn mit Neapel zu belehnen. Um bas Gelb gur Unterftugung Diefes Buges aufzubringen, beraußerte und verpfändete er Rirchengüter und felbft beilige Gerate. Auch die bl. Ratharina bon Siena hatte ben Pringen Rarl zu dem Unternehmen ermuntert, ber im August 1380 gegen Rom jog, jum Senator ernannt und endlich am 2. Juni 1381 als König Karl III. bom Papfte gefront ward, nachdem er ben Lehenseid geleiftet und ben Bermandten des Papftes bedeutende Befitzungen in diefem Reiche zugesichert hatte. Rarl III. erlangte bald ben Befig Reapels, nahm (24. August) ben Bergog bon Braunschweig, dann auch die Ronigin Johanna gefangen. Diefe hatte ben Bergog Ludwig bon Unjou adoptiert und jum Erben eingesett, den auch der Gegenpapft als folden bestätigte, ja fogar mit dem Kirchenftaate unter bem Namen des Konigreichs Abria belehnte; aber fein Bug murde durch den Tod Karls V. von Frankreich († 16. September 1380) und durch die Ubernahme ber Bormundschaft für Rarl VI. verzögert; erft im Februar 1382 konnte er fich in Abignon bon Klemens fronen laffen und im Mai die Expedition antreten. Große Geldsummen zu erheben hatte ihm Rlemens gestattet; fein Beer mar eines der ftartften, das damals gefeben marb, und die Lage Urbans VI. mar jest fo gefährdet, daß er gur Berteibigung feines

Siges alle Gläubigen unter Gemährung der Borrechte der Rreugfahrer entbot. Doch Ludwigs heer bermied Rom, berminderte fich burch Seuchen und machte in Neapel nur scheinbare Fortschritte. Karl III., der am 22. Mai 1382 die Konigin Johanna hatte toten laffen, um an ihr die Ermordung feines Oheims, ihres ersten Gemahls, zu bestrafen, hielt sich gegen das französische Heer, das sich immer mehr auflöste. Ludwig starb zu Bari 30. September 1384, und seine Offiziere tehrten nach Frankreich gurud. Bon Diefer Seite mar Urban völlig ficher.

Der Papft hatte fich bereits trot der Warnungen mehrerer Rardinale im Oktober 1383 felbst in bas fübliche Basallenreich begeben, mar bon Rarl III. zu Abersa feierlich begrußt, aber bald wie ein Gefangener in Neavel behandelt worden. Unter Bermittlung der Rardinale tam ein Bergleich zu ftande, bei bem Rarl Abbitte leiftete und dem Papfte ehrerbietige Besuche machte. Bald entstand ein neues Zerwurfnis infolge eines Berbrechens, das ein Neffe des Papstes begangen hatte; Urban VI. machte seine oberlehensherrlichen Rechte in vollem Maße geltend, und Karl, der es nicht ganz mit ihm verderben wollte, zeigte sich eine Zeitlang nachgiebiger. Im Mai 1384 begab sich der Papst mit der gangen Rurie nach Rocera. Als er ber ungeheuren Steuerlaft Grenzen fegen wollte, brachten die von Karls Gemablin Margareta getroffenen Maßregeln in Nocera Not an Lebensmitteln hervor, und nach dem Tode des Ludwig von Anjou stieg bas Zerwürfnis noch viel höher, ba nun auch mehrere feiner eigenen Kardinale fich gegen den Papft erhoben. Urban war hart und arg-wöhnisch, sein ungestümer Gifer, seine Migachtung der erteilten Ratschläge, der drudende Aufenthalt in Nocera hatten die Kardinale gegen ihn erbittert. Der Rardinal von Rieti schmiedete im Berein mit König Rarl das Romplott, sich des Papftes zu entledigen, und gewann dafür fünf andere. Sie ließen fich Rechtsgutachten für die Behauptung ausstellen, daß ein Papft, der durch Regierungsunfähigkeit oder eigene Berblendung die Rirche gefährde, unter Die Ruratel einiger Rardinale gestellt und in allen wichtigen Dingen bon beren Buffimmung abhängig gemacht werden fonne. Ginige ber Berfcworenen follen auch an die Berurteilung Urbans gedacht haben. Bon der Berschwörung, für deren Ausführung der 13. Januar 1385 bestimmt war, erhielt der Bapst Kunde burch den Rardinal von Manupello; er hielt nun am 12. Januar ein Ronfiftorium, an beffen Schlug er fechs Rardinale ergreifen und einkerkern ließ, worauf eine Kommission zur Führung des Prozesses bestellt wurde, die jedoch auch unter Anwendung der Folter kein Geständnis erpreßte. Den König Karl forderte Urban als der Mitschuld dringend verdächtig zur Berantwortung nach Nocera bor, und als dieser nicht erschien, sprach er über ihn Bann und Absehung, über Neapel das Interdikt aus. Rarl bestritt die Gültigkeit der Zensuren, bestrafte graufam die Geiftlichen, die fie hielten, und ließ den Papft in Nocera belagern. Ort ward genommen; die Burg berteidigte Urban fechs Monate lang. Endlich befreite das Zusammenwirken einer genuefischen Flotte und des Grafen Raimund von Rola mit den Uberreften des frangofischen Beeres den Bapft. Rachdem er durch eine bedeutende Geldzahlung an die frangösischen Soldner, die ihn nach Avignon auszuliefern drohten, und durch einen geänderten Reiseplan neue Gefahren beseitigt hatte, tam er endlich (23. September 1385) auf großen

Umwegen nach Genua. Die gefangenen Kardinäle führte er mit sich. Bon ihnen ward der englische Kardinal Afton auf Bitten seines Königs befreit; die andern fünf blieben in strengem Gewahrsam; sie starben entweder im Kerker oder wurden getötet. Die grausame Strenge des alten Papstes schadete seinem Kufe sehr; zwei seiner Kardinäle, Pileus von Prato und Galeottus von Petramala, gingen zum Gegenpapste über, der sie freundlich aufnahm und in ihren Würden bestätigte.

Inzwischen ward Rarl III. auf den ungarifchen Thron berufen und bort mit Jubel empfangen, aber balb durch feine Strenge verhaßt und 1386 ermordet. Bon einer Partei wurde Ludwig, der neunjährige Sohn bes verstorbenen Herzogs von Anjou, als Konig von Neapel ausgerufen. Rarls Bitme Margareta aber knüpfte jest zu Gunften ihres Cohnes Ladislaus Berbindungen mit Urban an und gab feinen gefangen gehaltenen Reffen frei. Doch Urban, der seinen Sit (24. Dezember 1386) in Lucca aufschlug, war ihrer Sache nicht geneigt, auch nachdem die Stadt Reapel fich ber papftlichen Oberhoheit unterworfen hatte. 3m Commer 1387 nahmen Otto bon Braunschweig und der Graf Thomas Sanseverino die Stadt Reapel für ben jungen Bringen bon Unjou ein. Der Bapft mar barüber fehr betrubt, ging (September 1387) nach Berugia und gedachte mit einem Beere nach Reapel ju gieben. Wegen Geldmangels hatte er erft im August 1388 feine Ruftungen beendigt und ein heer von englischen Soldnern angeworben; aber es entftanden unter ihnen Zwiftigfeiten, viele fehrten gurud und nur mit 200 Reitern fam Urban bis Ferentino. Entblößt von Mitteln und im Borgefühl feines Todes ging er auf Bitten der Romer im Ottober 1388 nach Rom, wo er bald neue gefährliche Rampfe batte. Altersichmach und aufgerieben von vielfachen Gorgen und Mühfalen, den Römern verhaßt, ftarb er am 15. Oktober 1389. Wohl befaß Urban Gerechtigkeitsliebe, die er auch gegen die Anerbietungen des Gian Galeaggo Bisconti von Mailand, des Mörders feines Oheims, bewies; er lebte einfach und fittenrein und hatte eine gründliche Abneigung gegen Simonie. Aber ihm fehlte bie weife Mäßigung und jene Seelenftarte, welche bie Majestät der höchften Gewalt auf Erden mit der mahren Demut und Sanftmut zu tragen weiß; es fehlte dem rauben Manne an jeder Gute und Freundlichkeit. er die Rardinale, die ihn gemählt hatten, bon fich fließ, fo verfeindete er fich auch die von ihm felbft erwählten gründlich. Es war eine fcmere Beimsuchung der Rirche, daß in einer Beit, in der bereits Fürsten und Bolfer nur ihrer Intereffenpolitit folgten, der harte und ftarrfinnige Charatter des Bapftes ibm felbst und den Seinigen so viel Unheil bereitet hat.

2. Urbans Nebenbuhler in Avignon, Klemens VII., befand sich damals in einer höchst günstigen Lage. Zwar hatte er, vom französischen Hofe abshängig, nicht wenig vom Übermut der Höslinge zu leiden und mußte ihre Gunst auf Rosten der doppelt von Erpressungen heimgesuchten Kirchen Frankereichs erkaufen. Aber er gewann immer mehr Boden, hatte eine äußerlich gessicherte Stellung, sah 1387 auch Neapel zu seiner Obedienz zurückkehren. Sein Kardinalskollegium zählte nicht nur zu seinen Gliedern die älteren Kardinäse aus Gregors XI. Zeit, sondern auch neue ausgezeichnete Glieder, unter denen der jugendliche und fromme Prinz Peter von Luxemburg hervorragte, der im

Rufe der Beiligkeit und angestaunt bon der Mitwelt am 2. Juli 1387, erft 18 Jahre alt, ftarb; die Bunder, die an feinem Grabe geschehen fein follten. murden als Bemeis für die Legitimität Rlemens' VII. verwertet 1. Demfelben fam ferner bas Unfeben ber Universitäten Baris und Bologna, fein Bemüben für Reinerhaltung des Glaubens und fein perfonlich freundliches, der Schroffheit Urbans entgegengesetztes Benehmen febr zu ftatten, sowie auch bas (freilich erft bei ber ihm gunftiger gewordenen Sachlage borgebrachte) Unerbieten, burch ein allgemeines Rongil bie große Streitfrage enticheiden ju laffen, und, falls fein Recht obsiege, Urban VI. als ersten Rarbinal anzuerkennen, im gegenteiligen Falle aber diesem sein Los anheimzustellen 2. Urban VI, hatte biefen früher von ihm felbst jugelaffenen Weg jur Ginigung abgelehnt und fic auf die Zweifellosigkeit feiner Legitimitat berufen. Rurg nach Urbans Tod traf der frangöfische Ronig Karl VI. in Abignon ein, wo ihm glangende Feste gegeben wurden und fein Papft ihm die größten Zugeftandniffe bezüglich des Rirchengüter und der Berleihung bon geiftlichen Umtern machte. Der Rlerus Frankreichs mard mit der Rute, die er fich felbst gebunden hatte, gezüchtigt.

In Rom folgte auf Urban VI., da man ben Eindringling Rlemens VII. ju mählen für unmürdig erachtete, am 2. November 1389 der vierzigiährige. einer berarmten Adelsfamilie Neapels entsprossene Kardinal Betrus Tomacelli als Bonifag IX. (1389-1404). Er war fittenrein, leutselig und flug, boch zu nachfichtig gegen feine Bermandten und minder geschäftserfahren und gelehrt. Er begnadigte viele, die sein Borganger verurteilt hatte, naberte fic ber Rönigin Margareta von Reapel, ließ ben jungen Ladislaus ju Gaeta im Mai 1390 als Rönig fronen und unterftugte ihn fo fraftig, daß er im Rriege gegen bas haus Unjou den Sieg errang und Reabel wieder gur Obediens des romifden Bapftes gurudtehrte. Bonifag ftellte nach mehrfachen Rampfen die papstliche Macht im Rirchenstaate wieder her, ließ das Kapitol befestigen, die Engelsburg restaurieren und brachte es zulest dabin, daß er in Rom unumschränkter herrschte als einer seiner Borganger. Biele Migbrauche unterdrudte er mit außerster Strenge; nur belaftete er die Rirchen fcwer mit Auflagen, besonders durch neue Erweiterung der Annaten (oben S. 57), obichon er für feine Person fehr genügsam war. Als ihn fein Gegner in Avignon mit bem Unathem belegte, ermiberte er es erft nach langerer Beit; er gab fic Mühe, durch ben tatkräftigen Herzog Stephan von Babern die von ihm Getrennten gurudguführen; für den Fall, daß Robert von Genf die Rechtmäßigfeit Urbans VI. anerkenne und Abfolution erbitte, wollte er ihn als feinen Legaten und Generalbifar außerhalb Italiens, Englands und Portugals anerkennen und feine Kardinale in ihren Burden belaffen. Um 1. Mai 1391 erklärte er jeden andern Beg gur Beseitigung bes Schismas für unzulaffig außer bem der Unterwerfung der Rlementiner. Fünfundsiebzig Jahre habe der römische Stuhl an ben Ufern ber Rhone in Rnechtschaft geschmachtet, bis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fourier de Bacourt, Vie du bienheureux Pierre de Luxembourg, Paris 1881. Rebe von Pierre d'Ailly über jeine Wunder bei Bulaeus, Hist. univ. Paris. IV 631 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bulaeus a. a. D. IV 618.

ihn Gott zurückgeführt und den auf die Rückehr dahin sinnenden Gregor XI. aus dem Leben gerufen habe; das Berlangen eines Konzils zur Beseitigung des Schismas sei ein vermessener Eingriff in Gottes Ordnung; nur aus weltlichen Motiven habe sich Frankreich an Klemens angeschlossen, auf falsche Berichte sich stügend; eingedenk der Verdienste dieses irregeleiteten Landes um die Verteidigung des Glaubens, werde er nicht aufhören, für seine Rückehr zur Einheit zu Gott zu slehen 1.

3. Die klaffende Bunde des zwiespaltigen Papsttums beseitigt zu feben, war die Sehnsucht ber gangen Chriftenheit, und bon berichiedenen Seiten bemubte man fic, bas Schisma gu beben. Den richtigen Beg gur Untersuchung der Rechtmäßigfeit wollte man in der allgemeinen Berwirrung nicht ernstlich betreten und in Frankreich insbesondere den gemachten Fehltritt nicht eingestehen. Schon 1381 magte bie Universität Paris, die in ber gangen Sache ber Beseitigung bes Schismas eine führende Stellung einnahm, den weit verbreiteten Unwillen über bas Schisma in einer Audiens bei dem Rönige tundzugeben und ein allgemeines Rongil als Beilmittel anzuraten. Der Herzog von Anjou als Regent ließ ihren freimutigen Sprecher Zean Ronce verhaften und auch, als er ihn wieder freigab, der Universität berbieten, auf ihren Antrag gurudgutommen. Darauf hatten Jean Ronce und andere Gelehrte Paris verlaffen und fich an Urban VI. angeschloffen. Damals forieb auch der Bizekangler bon Baris, Beinrich bon Langenftein, fein Bud "Rat jum Frieden", um ebenfo ein allgemeines Konzil zu befürworten, das auch ohne Berufung und Borfit eines Papftes gehalten werden konne. Im Ottober 1385 erlangte bie Universität ein tonigliches Defret gegen bie vielfach als unerträglich befundenen Geldsammlungen des Sofes von Avignon, ber bann auch biefelben rudgangig machte. Aber im gangen blieben die alten Rlagen bestehen; unter ber bormundschaftlichen Regierung des mit Rlemens fehr befreundeten Bergogs bon Berry ward die Berbindung mit dem Gegenpapfte nur noch inniger. Die Unibersität gab ihre Bemühungen nicht auf. Um 6. Januar 1391 predigte Jean Charlier, bon feinem Geburtsorte Gerson genannt (geboren 1363, feit 1377 im Rollegium bon Rabarra in Paris, einer der berühmteften Dottoren), bor dem Konige und forderte ihn und seine Oheime auf, der Universität Gehor zu geben und Schritte fur Beseitigung des Schismas zu tun, wofür alle Gläubigen beten und fasten follten; boch hatte das noch feine Wirfung. Der König Karl ward im August 1392 bon Bahnfinn befallen. Rach feiner Beilung fandte ihm Bijchof Bernard Allamand von Condom einen Traktat über bas Schisma und fuchte ihn in einem Schreiben, das in Avignon fehr übel aufgenommen ward, für Bemühungen ju feiner Bebung ju gewinnen. Bald überbrachte ber fromme Rartauferprior Betrus bon Ufti in Begleitung eines Ordensgenoffen ein Schreiben von Bonifag IX. vom 22. April an den Ronig, das ihn bei den Tugenden feiner Uhnen beschwor, fich für die Berftellung ber firchlichen

<sup>1</sup> Über das Konklave in Rom Bericht bei Döllinger, Beiträge III 361 f; vgl. 354 ff. Außer den oben angeführten Quellen s. Vita Bonif. IX. bei Muratori, Rer. ital. Script. III, 2, 830 f. Encycl. Bonif. bei d'Achery, Spicil. I 766 f.

Ginheit tätig zu erweisen; die beiden Rartauser maren in Avignon verhaftet. aber auf Bermendung der Barifer Uniberfitat freigelaffen und unter Begleitung eines Juriften, der ihnen entgegenwirten follte, nach Baris entlaffen worden 1. Sie wurden um Weihnachten bom Ronige gut aufgenommen und erhielten eine entgegenkommende Untwort, die jedoch jeden Schein einer Unerkennung bes Bonifag bermied und ihn geradezu als Urfache ber Spaltung bezeichnete; die Fürsten Oberitaliens murden zur Teilnahme an dem Friedenswerte eingeladen. Erfreut über die gewedten Soffnungen, beranftalteten Universität und Klerus von Paris seit Januar 1393 feierliche Bittprozessionen unter großer Beteiligung des Bolfes, zulett auch des Hofes. Auch Klemens ließ zu Avignon Bittgange halten und eine eigene Friedensmeffe anfertigen, die er im Februar 1393 nach Paris fandte; jugleich aber gab er bem Profeffor Johann Boulain aus dem Karmelitenorden Auftrag, die bon vielen dortigen Gelehrten vertretene Notwendigkeit der Abdankung beider Bapfte ju bekampfen. Nachdem der König Ende 1393 eine Ballfahrt nach Mont Saint-Michel bei Abranche unternommen hatte, nahm die Universität abermals ihre Bemühungen auf und erlangte die Ermächtigung, behufs Ausrottung ber Spaltung Rat zu erteilen, worauf fie am 25. Januar 1394 eine Dankfeier hielt und öffentlich zur Ginreidung bon Gutachten aufforderte. Die eingelaufenen Butachten und Raticblage murben bon einer Rommiffion geordnet, barauf von dem gewandten Rikolaus von Clemanges eine Dentichrift an den Rönig berfaßt.

Drei Mittel wurden darin jur Tilgung des Schismas in Borfchlag gebracht: 1. die freiwillige Abdantung (Cessio) beider Bapfte, 2. ein Rompromiß auf die Entscheidung von Schiederichtern, 3. die Bersammlung einer öfumenischen Synobe. Den ersteren Beg, für den die meisten Stimmen maren, hielt man für den leichtesten; in diesem Falle sollte die Neuwahl entweder auf die ichon vor 1378 ernannten Rardinale beschränkt ober durch die Rardinale beider Dbediengen vorgenommen werben. Der zweite Weg mar bezüglich bes Erfolges minder ficher; noch ichwieriger der dritte. Man beantragte, da viele Bijchofe unwissend und parteiffch feien, es follten ju der Shnode ebensoviele Doktoren als Pralaten berufen werden, berhehlte fich aber nicht, daß das zu vielen Streitigkeiten Anlaß geben werbe. Sollten die beiden Papfte alle brei Mittel verwerfen, fo feien fie als hartnädige Schismatiker mit ben ichwersten Strafen zu belegen. Aber man überfah, daß fowohl die beiden Bapfte als ihre Obebienzen ihr Recht als ein unzweifelhaftes, bloß faktifch von Gegnern beftrittenes anfahen, daß es unwürdig ichien, das legitime Recht mit der Usurpation auf eine Linie ju ftellen, daß die (freilich entftellte) Rechtsfrage auf dem erften Wege gang umgangen, auf den beiden andern nicht leicht zur sichern Lösung geführt ward, daß zudem eine revolutionare Reuerung darin lag, in das Doktorenelement den Schwerpunkt der firch= lichen Entscheidung zu legen.

Klemens in Abignon und seine Agenten, besonders Kardinal de Luna, wirkten der Universität, deren Gedanken Gerson in einer freimütigen Ofterpredigt entwidelte, mächtig entgegen; auch nach Aberreichung ihrer Denkschrift

<sup>1</sup> Gersons Rebe von 1391 in Gerson., Opp. ed. Du Pin III 980 f; vgl. ebb. III 1204 f. Schwab, Gerson 126 f. Brief bes Bischofs von Condom bei Martène, Thesaur. II 1130. Brief Bonisa,' IX. bei d'Achery, Spicil. I 768 f.

(30. Juni 1394) ward ihr verboten, sich weiter mit der Frage zu befassen und Briese darüber ohne Erlaubnis des Hoses zu erössnen oder abzusenden. Wiederholte Bitten um Ünderung dieses Beschlusses blieben fruchtlos; als sie mit Einstellung ihrer Predigten und Borlesungen drohte, durste sie an Klemens und dessen Kardinäle schritte zur Herstellung der Einheit und Bestrasung des Kardinals de Luna, ihres gefährlichen Feindes. Klemens war über den "gistigen und verleumderischen Brief" sehr betrossen und erzürnt; noch mehr zürnte er über seine Kardinäle, die sich ohne seine Erlaubnis versammelten und ihm rieten, einen der drei vorgeschlagenen Wege zu wählen. Er starb 16. September 1394 an einem Schlagsluß, 52 Jahre alt 1. Ein Entschuldigungsschreiben der Universität, er möge alles ihrem Eiser für die Kirche zu gut halten, traf ihn nicht mehr am Leben. Mehrere Fürsten und Universitäten (wie z. B. Köln) bezeugten der Pariser Hochschule für ihre Bemühungen lauten Beisall.

4. Auf die Runde bom Tode des in Frankreich anerkannten Papftes forderte der Ronig (22. September), hierin mit der Universität in Ginklang. die Kardinale zu Avignon auf, einstweilen die Wahl eines Nachfolgers gu verschieben. Aber diefe, die den Inhalt der koniglichen Schreiben mohl errieten, liegen diefelben bis nach beendigtem Konklave uneröffnet; doch beschworen 18 von den 21 Kardinalen einen Aft, daß jeder von ihnen als Babft an ber Beseitigung des Schismas arbeiten, nötigenfalls auch, falls die Majorität des Rollegiums es für zuträglich erachte, resignieren wolle 2. Darauf murbe (28. September) der Kardinal Peter de Luna gemahlt, der fich Beneditt XIII. (1394-1417; † 1424) nannte. Da er noch Diakon mar, ließ er fich tags darauf jum Priefter weihen und am 11. Ottober jum Bijchof tonfekrieren. Er mar talentvoll und beredt, fein gebildet und unbescholten. Er hatte fich mit Worten ju den größten Opfern bereit erklart, um ber Rirche wieder ben Frieden ju geben; allein er murbe immer ehrgeiziger und halsftarriger in seiner Gesinnung und war in seinen Sandlungen weit davon entfernt, auf die ihm zugefallene Burde zu berzichten. Er hatte in Frankreich studiert, mar berühmt geworden als Professor des Rirchenrechts in Montpellier und 1375 von Gregor XI. jum Rardinaldiakon erhoben worden; bis in die letten Beiten hatte er viel fur Rlemens VII. gearbeitet, bann biefem gur Abdankung geraten und bis ju feiner Erhebung ben größten Gifer für die Union an den Tag gelegt, den er auch noch fortwährend beteuerte. Alsbald begannen Berhandlungen mit dem Sofe und der Universität von Paris. Gefandte gingen bin und ber; Beneditt fprach auch bon einem neuen Unionsweg, den er erdacht habe. Im Februar 1395 ward unter dem Borfige des lateinischen Batriarchen von Alexandrien, Simon Cramaud, eines Saupt= agitators in der Bewegung, ju Baris eine Berfammlung des fran-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sauerland, Itinerar des (Gegen-) Papstes Klemens VII., in Histor. Jahrb. 1892, 192 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D'Achery, Spicil. I 770 f 786. Martène, Thesaur. II 1182 f; Vett. Script. VII, praef. XLII 436 479 f. Mansi, Concil. coll. XXVII 313. Cedula Cardinal. congregatorum in Conclavi, in quo Bened. XIII. electus est, bei v. d. Hardt, Concil. Const. I, 2, 17.

abfifden Rlerus gehalten, in welcher neben zwei andern Borfchlagen, Die dabin gingen, Bonifag IX. (bei den Frangofen als Intrusus bezeichnet) mit Gewalt ober mit Gute ju beseitigen, mas als ichmer burchführbar ertannt ward, und die drei früheren Unionswege wieder empfohlen wurden, der Weg der Abdantung beider Bratendenten für den ficherften ertlart, Die Sache aber bem Ronige überlaffen mard. Rach dem Gutachten der Mehrheit der Berfammlung wurde eine ausführliche Instruktion für die nach Avignon abzuordnende Gefandtichaft ausgearbeitet. hierauf gingen im Mai bie Bergoge bon Berry, Burgund und Orleans mit mehreren Pralaten und Gelehrten nach Avignon, wo sie nach feierlichen Begrugungsreden mehrere Besprechungen mit Beneditt hatten, der endlose Ausflüchte gebrauchte. Der von ihm ersonnene Blan beftand barin, bag er und Bonifag an einem Orte an ber frangofifchen Grenze und unter frangofischem Schute perfonlich gufammenkommen und über Berftellung des Friedens tonferieren follten. Um 1. Juni fuchten die Barifer Abgeordneten die Unhaltbarkeit dieses Borfchlages und dagegen die Notwendigkeit der Abdankung nachzuweisen; Benedikt bestritt ihre Ausführungen, gog die Sache in die Lange, verwarf dann (20. Juni) in einer Bulle die borgeschlagene Abdantung, für die fich auch feine Rardinale mit Ausnahme bon zweien erklarten, und berteidigte feinen eigenen Borfclag; falls diefer icheitern follte, fei ein bon beiden Bratendenten ermabltes Schiedsgericht zwedmaßig. auch er bereit, jeden andern bernünftigen und der Rirche nicht gefährlichen Weg jum Frieden einzuschlagen. Die Abgefandten, die ihre Bemuhungen fortsetten, suchte er mit großen Berbeigungen und Anerbietungen, sogar bes Rirchenstaates in Italien, der ihm felbst nicht geborte, ju gewinnen. Die Berhandlungen dauerten bis jum 8. Juli; ohne irgend ein Ergebnis verabicbiedeten fich die Abgeordneten von dem Sofe von Avianon 1.

Nach Rudtehr feiner Gefandten berief ber Ronig eine zweite Berfammlung geiftlicher und weltlicher Großen unter Borfit feines Bruders, des Bergogs bon Orleans. Schon bachten manche baran, bem starrfinnigen Aragonier ben Gehorsam aufzukunden; die Mehrzahl mar für eine nochmalige Aufforderung und Fortsekung ber bisherigen Bemühungen unter Teilnahme anderer Fürsten. Gefandte bes Sofes und ber Universität gingen nach England, Deutschland, Ungarn und Spanien, um diese Reiche gur Mitwirkung an den gegen die Spaltung zu ergreifenden Magregeln zu bestimmen. Ende August 1395 beantragte die Pariser Universität bei dem Könige Beseitigung ber papstlichen Geldsammlungen und Pfründeverleihungen, um so bem Schisma die Nahrung abzuschneiben. Die Gesandtschaften in andern Ländern hatten im gangen geringen Erfolg. Richard II. von England nahm bie Gesandten freundlich auf und ichloß sich ben frangofischen Bestrebungen an, untersagte jedoch Berhandlungen mit ber Universität Oxford, die in dieser Frage bas Richtige wohl sah und wie an Urban VI., so auch an Bonifaz IX. festhielt, dabei die frangöfischen Zeffionsplane icharf fritifierte. Bon Deutschland erhielt man feine gun= ftigen Antworten; in Spanien hatte Benedift ben Rationalstolz auszubeuten gewußt und den Nichtfranzosen glaubhaft gemacht, Frankreich habe es auf einen rein frangofischen Bapft abgesehen. Er gewann die Universität Toulouse für sich, die das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Martène et Durand, Vett. Script. VII xLIII 437 † 458 † 483 † 504 † 559 †; Thesaur. II 1178. D'Achery, Spicil. I 773 †. Mansi, Concil. coll. XXVI 773 † 792.

übergewicht von Paris hafte, und in Baris felbst gab es noch Barteien. Mehrere Doftoren baselbft erbaten von Benedift Gnaden, wie die Universität am 28. Dezember 1395 den Rardinalen flagte; fie verbot das ihren Mitgliedern am 22. Februar 1396 geradezu. Sie ging bereits fo weit, Fragen aufzuwerfen, wie die: ob der von ihr als Bapft anerkannte Beneditt wegen Berweigerung der Zeffion nicht als Meineidiger und Schismatiter von einem Ronzil abgesett und jur Abbankung gezwungen werden konne, und suchte durch eine Appellation an den zukunftigen einzigen mahren Papft seinen Zensuren zuvorzukommen. Als dieser folde Appellationen (30. Mai 1396) verwarf, suchte fie die Erlaubtheit derfelben zu begründen. Sie bewog Karl VI. abermals zur Abordnung von Gefandtschaften in die verschiedenen Länder. Endlich vereiniaten fich Frankreich, England und Raftilien dabin, burch eine gemein= fame Deputation sowohl in Avignon als in Rom die Zeffion zu verlangen. Aber diese Deputation erhielt im Sommer 1397 sowohl von Benedikt XIII. als von Bonifag IX. die Antwort, darüber fei erft eine Berftandigung mit den Rarbinalen und mit den driftlichen Fürsten notwendig, feiner Zeit werde die getroffene Entfceidung mitgeteilt werden. Benedift ftutte fich auf den Konig von Aragonien, dachte daran, durch bessen Macht, durch den Grafen von Fondi und durch bedeutende Geldmittel in Italien die Herrichaft feines Nebenbuhlers ju fturgen, gewann in Frantreich fehr angesehene Männer; ben Nifolaus von Clemanges, geboren um 1360, 1393 Reftor ber Parifer Universität, machte er ju feinem Sefretar, ben Beter d'Ailly, geboren 1350, Doktor der Theologie 1380, Kanzler der Universität 1389, jum Bischof von Buy, dann 1397 von Cambrai; auch jog er den frommen Dominifaner Bingeng Ferrerius an feinen Sof und hatte an beffen Ordensgenoffen, dem Inquisitor Nitolaus Eymerifus, einen gewandten Berteidiger feiner bermeintlichen Rechte 1.

Die brei verbündeten Könige von Frankreich, England und Kastilien suchten für ihren Plan auch den römischeutschen König Wenzel zu gewinnen, der bisher unerschütterlich zu Bonisaz gehalten und noch 1396 die französischen Ansträge zurückgewiesen hatte. Auf dem Franksurter Reichstage 1397 gewannen die französischen Kesanden mehrere Fürsten; an Wenzel, der nicht erschienen war, ging ein Schreiben Karls VI. ab, das ein Theologe versast hatte und das ihn zu einer personlichen Zusammentunst einlud. Die Beilegung des Schismas durch ein Konzil oder durch ein Kompromiß ward als unsicher und für die Ehre der beiden Dynastien nachteilig hingestellt, da sich ja seicht ergeben könne, daß Karl IV. von Deutschland in der Anerkennung Urbans VI. oder Karl V. von Frankreich in der Klemens' VII. geirrt habe, die königliche Ehre sollte vor allem gewahrt, der aus der Fortdauer des Schismas den Monarchen zusallende Machtzuwachs dagegen nicht in Anschlag gebracht, der Weg der Zession seich im März 1398 nach Keims. Vergebens hatte ihm Kuprecht II. von der Psalz vorgestellt, von diesem Beginnen werde er durch Bes

¹ Die Universität Oxford wollte ein allgemeines Konzil nur zur Herbeischung ber allgemeinen Anerkennung Bonisaz' IX. Sie sagte: Cum per tot longos temporis tractus Pseudopapa et sui complices iustum Papam non audiverint, testibus etiam abhibitis non resipuerint, quid restat iuxta verbum Christi, nisi ut dicatur Ecclesiae: Celebrato supple Concilio generali, cuius sententiam si decreverint non audire, iam cum ethnicis et publicanis pars eorum computanda est? (Bulaeus a. a. D. IV 776.) Nicol. Eymer., Contra universitatem Paris. Dei Ecclesiam impugnantem responsiones ad XIX quaest. in Cod. Colbert. MS. 2487, fol. 36 contra emissum in Conclavi per Papam et Cardinales promissorium iuramentum et contra Ep. Paris. (Du Plessis, Coll. iudic. I, 2, 159).

leidigung des Papstes Bonifas IX. nur Schaden, Frankreich aber den Nuken haben: letteres fei burch Barteinahme für die abtrunnigen Rardinale an der gangen Berwirrung schuld und moge nun zusehen, wie es das Unbeil wieder gutmache und sich seines falschen Papstes entledige; er moge sich ja nicht auf den ungerechten und gefährlichen Vorschlag einlassen, sowohl den rechtmäßigen als den falschen Bapft zur Abbantung ju zwingen; feine Untertanen wurden fagen: wenn du felbst dem nicht mehr gehorchst, der dich als König bestätigt hat, so wollen auch wir dir nicht mehr gehorchen. Wenzel tat, was Frankreich wollte, und fandte seinen Geheimschreiber augleich mit Beter d'Ailly nach Avignon und Rom. Benedift erflärte fich gegen jede Abdankung, die für ihn eine Tobfünde mare; Bonifag IX. fprach feine Bereitwilligfeit aus, abzudanten für den Fall, daß fein Gegner das gleiche tue. Da bes letteren Unbeugsamkeit ohnehin bekannt war, fonnte er leicht die Römer, die sein Bersprechen bedauerten, über seine nach Beratung mit den Rardinalen erteilte Untwort beruhigen. Der Befdluß ber vereinigten vier Sofe, benen andere ju folgen im Begriffe maren, ging dahin, denjenigen der zwei Bapfte (von denen einer sicher der rechtmäßige mar) für abgefett zu erklaren, ber nicht auf feine Burde verzichten wolle. Der Befchluß war ein rechtswidriger, bloß durch den Notstand zu beschönigen 1.

5. Auf königliche Berufung fand nun im Mai und Juni 1398 eine dritte große Bersammlung der frangofischen Geiftlichen und Belehrten in Paris ftatt, bei der des Ronigs Oheime und fein Bruder den Borfit führten. Man gahlte außer dem lateinischen Patriarchen bon Alexandrien 11 Erzbischöfe, 60 Bischöfe, 30 Abte, die Brokuratoren der Rapitel und Universitäten sowie viele Doktoren, - alle bisher ber Obedieng bon Avignon angehörig und Bonifag IX. von vornherein abgeneigt. Nach langen Debatten beschloß die Mehrheit, da der "Bapft" eidbrüchig und ehrlos fei, die gangliche Losfagung Frankreichs von feiner Obedienz (Die Gubftrattion), welchen Beschluß ber sonft geisteskrante Ronig, der damals lichte Augenblide hatte, am 28. Juli bestätigte, womit Navarra und Raftilien einverstanden waren. Es follten alle den foniglichen Schutz genießen, die aus diesem Beschluffe Nachteile zu erleiden hatten, alle Bfrundenverleihungen der Rurie bon Abignon nichtig fein, die Freiheiten ber Rirchen Frankreichs ge= wahrt bleiben, für Anerkennung bieses Beschluffes in andern Staaten Sorge getragen werden. Da aber Frankreich Benedikt als rechtmäßigen Bapft anerfannt, Bonifag IX. verworfen hatte, fo blieb der Beschluß völlig rechtswidrig und war vielen Bedenken ausgesett. Außere Ginfluffe und die Sophistik der Barifer Doktoren, die bor allem die über jedes positive Gesetz erhabene Selbsterhaltung der Rirche betont und die Pflicht, für diese zu forgen, dem Gehorfam gegen den "Bapft" entgegengestellt hatten, dann die Scheu bor ber Neutralität, welche die frangofische Regierung bloggestellt haben würde, und die hoffnung auf Beneditts endliche Geftigigkeit hatten ju bem Majoritäts= beschluffe geführt, bei dem niemand fich völlig befriedigt finden konnte. Die Magregel verfehlte auch ganglich ihren 3med 2.

<sup>1</sup> Karls VI. Brief an die Stadt Frankfurt bei Janffen, Frankfurts Reichsforrespondeng I, Freiburg 1863, 41. Soffer, Ruprecht von ber Pfalg, Freiburg 1861, 130 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mansi, Concil. coll. XXVI 839-882 895-914. Vota quattuor ducum in Choix de pièces inédites par Douet d'Areq. I, Paris 1863, 142-148. Martène,

Denn nichts tonnte ben ftarrfinnigen Beter be Luna beugen. Richt ber Unichlug anderer bigber ibm ergebener Reiche an den Barifer Befdluß, nicht der Abfall feiner eigenen Rardinale, nicht die Not einer mehrjährigen Belagerung, nicht freundliche Borftellungen, nicht phyfifche Gewalt. Dem an ibn abgesandten Bischof Beter d'Ailly erklärte er, er wolle als Bapft leben und fterben, der Ronig von Frankreich fturge fich in den Irrium und werde es fpater bereuen. Als barauf Maricall Boucicaut fich jur Belagerung Avignons anschidte, infolge toniglider Bekanntmachung bom 1. September 1398 faft alle frangofischen Untertanen seinen Sof berliegen, die meiften (18) Rarbinale dasselbe taten, die Burger von Avignon und der Graffchaft Bengiffin abfielen, Avignon übergaben, Beneditt felbft (29. September) verwundet und bann fast ausgehungert war, fein Balaft unterminiert wurde, blieb er unbeugfam, fo daß felbft viele feiner heftigften Gegner badurch gerührt murden und in Frankreich fich eine Reaktion zu feinen Gunften erhob. Als Unfang 1399 drei ber abgefallenen Rardinale nach Baris tamen, um ein allgemeines Ronzil sowie Absetzung und Gefangennahme Beneditts vorzuschlagen. und bor allem für ihre Guter und Gintunfte forgten, gab fich lauter Unwille über fie fund, und der Konig befahl dem Marichall Boucicaut, gelinder gegen Beneditt zu verfahren, fich mit der Blodade feines Schloffes zu begnügen und die Einführung von Lebensmitteln nicht zu hindern. Der frangofische Rlerus war unzufrieden mit den infolge der Substrattion eingetretenen Belaftungen burch fonigliche Rommiffare, gegen die jeder Schut fehlte. Der Ronig bon Aragonien vermittelte zwischen Beneditt und dem Barifer Sofe, der borerft alle Reindfeligkeiten gegen jenen einzustellen beschloß und nachher die Bewachung feines Balaftes dem ihm befreundeten Bergog von Orleans übergab; Beneditt beriprach im April 1399, zu refignieren, wenn fein Gegner abdanke, fterbe ober verjagt werde, und nichts zu tun ober zu gestatten, mas die Union bindere. Er blieb Gefangener in seinem Palaste und fah auch den Gehorsam Raftiliens, Navarras, Reapels und anderer Gebiete fich entzogen. Aber es emborte viele Gemüter, daß man dem als rechtmäßigen Papft anerkannten und sonst nicht unbeliebten Manne ben Gehorsam entzog; felbst an der Barifer Universität erhob sich Widerstand, als man mahrnahm, wie die Bischöfe bei Bergebung ber früher papftlichen Benefigien die Gelehrten bintanfegten und willfürlich ichalteten; fie suspendierte in der Faftenzeit 1400 ihre Predigten und Borlefungen (weshalb viele Studierende abreiften), bis ber Ronig Abhilfe beribrad. Der Rangler Gerson und der Bischof bon St Bong bekampften die Substrattion, ber auch des Ronigs Bruder, der Bergog bon Orleans, ent= gegen war. Biele Stimmen, wie der Konig bon Kaftilien, die Universität Toulouse, selbst mehrere abtrunnige Rardinale, erhoben fich 1402 ju Gunften Benedifts, der mit Beihilfe mehrerer Frangofen am 12. Marg 1403 nach Chateau-Rennard entfloh und bald von gablreichen Anhangern umgeben war.

Thesaur. II 1153 f. Zur Rechtfertigung der Substraktion wurden als historische Beisspiele angeführt: a) Kapst Anastasius II., bei Gratian., C. 8 9, d. 19; c. 69, C. 1, q. 1 — eine ganz haltsose Angabe (Hergenröther, Photius II 347 A. 14); b) die Synobe von Bienne unter Erzbischos Guido 1112 (f. Bd II 398), die aber keineswegs dem Papste Paschalis II. die Obedienz entzog, sondern nur als Drohung davon sprach.

Gine große Berfammlung der geiftlichen und weltlichen Groken au Baris sprach sich im Mai 1403 für die Rückkehr unter feine Obediens aus, und für das wider ihn Geschehene gab Beneditt bollige Bergeihung.

6. Bonifag IX. hatte ben Abfall Sigiliens und Genuas qu erleben und fab die Könige Bengel bon Böhmen und Deutschland und Richard II. von England für das frangofische Projett gewonnen, den bon ihnen früher anerkannten Babit zur Entsagung zu nötigen. Aber beibe Rönige wurden 1399 bis 1400 entthront; der an Wenzels Stelle gemählte Ruprecht bon der Bfala erbat famt feinen Wählern dringend die papftliche Beftätigung. Da Wenzel nicht verzichten wollte, tam es zu Unterhandlungen; doch ward 1401 der Boridlag verworfen. Wenzel folle Raifer werden, Ruprecht aber deutschromifder Ronig bleiben. In Italien konnte Ruprecht nicht vordringen, feit er bei Brescia von Galeazzo Visconti geschlagen ward. Erst am 1. Oktober 1403 erlangte er die Anerkennung des Bapftes Bonifag 1. Diesem hatten sich im Januar 1401 die Colonnesen unterworfen und die Plane der Unjous auf Neapel waren gescheitert. Ruhig herrschte der Papft in Rom, wo er auch (1. Oktober 1404) ftarb. Es waren zu ihm Abgefandte des Gegenpapftes gekommen, die bas Projett einer perfonlichen Zusammenkunft und Bereinigung und für den Fall des Miglingens die Bestellung bon Schiedsrichtern befürworteten, auch ein von beiden Teilen zu erlaffendes Berbot der Babl eines Nachfolgers beantragten 2. Beneditt, den Frankreich beständig anging, seine Zusagen zu erfüllen, ben Gerson 9. November 1403 zu Marseille und 1. Januar 1404 zu Tarascon zu rühren gesucht hatte 3, wollte wenigstens einiges tun, um feine Bereitwilligfeit ju zeigen; aber feine Nuntien waren nicht ermächtigt, auch nur ein bedingtes Beriprechen feiner Abdankung zu er= teilen, und erklärten, ihr Gebieter werde fich nicht gur Resignation versteben. Dieselben wurden, weil ihre lette Audienz den an feinem Rechte festhaltenden Bapft febr aufgeregt hatte 4, wie Mörder besfelben betrachtet und bom Befehlshaber ber Engelsburg gefangen genommen, ber ihnen, trogdem die Rardinale ihre Freilaffung forderten, erft nach Entrichtung einer Geldsumme die Freiheit gab. Die römischen Kardinale zögerten anfangs mit der Neuwahl; aber da das Volk fich seiner früheren Freiheit wieder bemächtigen wollte und ein Aufftand ausbrach, begaben fie fich am 12. Oktober ins Ronklave und mablten am 17. den Kardinal Cosmato Migliorati aus Sulmona, der den Namen Innozenz VII. (1404—1406) annahm. Er war von Urban VI. zum

3 Gersons Rede vom 9. November 1403 in Opp., ed. Du Pin II 43-54. Neujahrspredigt von 1404 ebb. II 54-73.

Balacky, Gefd. von Böhmen III, 1, 114 ff. Söfler, Ruprecht von ber Pfalg. Freiburg 1861, 136 ff. Janffen, Frantfurts Reichstorrespondeng I 56 526 ff 542 ff. Löher, Das Rechtsverfahren bei König Wenzels Abfetzung, in Münchener Siftor. Taschenb. 1865, 1—129.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Martène et Durand, Vett. Script. VII LXIII 686 f.

<sup>4</sup> So berichtet Benedikt XIII. an den König von Frankreich. Martene et Durand a. a. D. VII LXIV 690. Da jeboch bie Karbinale vor bem Konklave mit den Gefandten Benebitts über bie Zeffion bes letteren verhandelten, ift jener Bericht vielleicht übertrieben. Die Gefandten murben gefangen genommen, als fie Rom verliegen, um bie Rudreife angutreten; es herrichte bereits große Erregung im Bolfe.

Erzbischof von Ravenna und Bologna, von Bonifaz IX. zum Kardinalpriester vom heiligen Kreuz in Jerusalem erhoben worden, war edel, gesehrt und tugendhaft. Er hatte gleich den andern Kardinälen beim Beginne des Konklave geschworen, jegliches Mittel, im Notfall auch das der Abdankung, zur Beseitigung der Spaltung anzuwenden, und dachte an die Berusung eines allgemeinen Konzils, wozu auch König Ruprecht mahnte. Aber die Unruhen in Kom, die ihn bewogen, längere Zeit in Viterbo zu residieren, dann die Politik des Königs Ladislaus von Neapel, der zum Schein dem Papste Beistand brachte, aber selbst nur seine Macht zu vergrößern suchte, dazu die Umtriebe des Gegenpapstes traten ihm störend in den Weg.

Beneditt XIII. batte 1404 öffentlich feinen Entidlug erklart, nach Italien gu reifen und fich mit feinem Rebenbuhler gu verffandigen, bann eine drudende Steuer gur Bestreitung ber Roften auf die frangofifchen Bfrunden gelegt und sich ein stattliches Heer verschafft. Nach Oftern 1405 reifte er bon Nizza aus nach Genua, gewann Pija für sich, trug sich sogar mit der Hoff= nung, in Rom selbst seinen Sitz nehmen zu konnen. Als fein Stern in Italien ju leuchten ichien, verlor er in Frankreich viel bon feinem Ginflug. Die Barifer Universität, die am 26. November 1404 an Innozenz VII. wegen der firchlichen Ginigung gefdrieben und bon ihm Antworten und Aufflärungen erhalten batte, überzeugte fich, daß die Gefandten ihres Bapftes Benedikt Unwahres berichtet hatten, daß feine und feiner Agenten Schritte barauf abzielten, den in Rom residierenden Babit als einzige Urfache ber fortbauernden Spaltung zu berdächtigen. In diesem Sinne wurde es auch gedeutet, daß Innozenz das für Bevollmächtigte Benedikts verlangte fichere Geleite ablehnte. Frankreich mandte fich immer mehr bon dem Gegenhapfte ab, ohne die frühere Berirrung eingestehen zu wollen. Der Rardinal Chalant richtete am Barifer Sofe 1406 nichts aus; auf Antrag der Unviersität verwarf das Parlament die gegen die Substrattion gerichtete Dentidrift ber Hochschule Toulouse und verbot die weiteren Gelderpreffungen Beneditts; icon beantragte man die Rudtehr zu ber früheren Substrattion. Gine Parifer Berfammlung von 64 Bifchofen, 140 Ubten und fehr vielen Doktoren (November und Dezember 1406) befchloß, es sei ein allgemeines Konzil zu beantragen und die Pfründenverleihungen Beneditts wie die Annaten zu verbieten, mas auch der König im Januar 1407 bestätigte, indem er jugleich jeden Tadel gegen den Weg der Zession und gegen Die bon der Parifer Universität neuerdings unter heftigen Ausfällen auf Benedift geforderte Substraftion strengstens untersagte. Doch tamen die fonig= lichen Soitte durch die Bemühungen des Herzogs von Orleans und des Erz= bischofs von Reims nicht sofort zum Vollzug 3.

<sup>1</sup> F. Bliemetrieder, Die Konzilsidee unter Innozenz VII. und König Auprecht von der Pfalz, in Studien und Mitteil. aus dem Benediktiner= und Zisterzienserorden XXVII (1906) 355 ff.

<sup>2</sup> Eid ber römischen Kardinale bei Martene, Thesaur. II 1274. Vita Innoc. ex

MS. Vat. bei Muratori, Script. III. 2, 832 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Martène et Durand, Vett. Script. VII 695 † 702 712. Bourgeois de Chastenet, Nouvelle hist. du Concile de Constance 1726, Preuves 95 † 234 f.

7. Inzwischen war zu Rom am 6. November 1406 ber dahin zurudgekehrte Bapft Innogeng VII. geftorben. Die Rardinale, bie nicht

sofort eine Neuwahl vornehmen, sondern fich mit Frankreich ins Ginvernehmen seben wollten, fanden angesichts einer in Rom drobenden Emporung boch eine Babl geboten und fetten bei ihrem Eintritt in das Ronklave (23. November) eine Bahlkapitulation fest, worin fich alle (14) verpflichteten, im Falle ihrer Bahl auf die papftliche Burde unter der Boraussetzung zu berzichten, daß der Gegenpapit dasselbe tun wolle oder fterbe und deffen Rardinale bereit waren, mit ihnen eine kanonische Bahl vorzunehmen; der Reugewählte muffe binnen Monatsfrift (bon feiner Inthronisation an) den Gegenpapft, beffen Rardinale, die driftlichen Fürsten, die Universitäten von diesem Entschluß benachrichtigen, binnen drei Monaten aber bevollmächtigte Runtien abschiden, um mit dem Gegner einen paffenden Ort gur perfonlichen Besprechung gu vereinbaren; mahrend ber Berhandlung durfe er keine Rardinale ernennen, außer um fein Rollegium bem gegnerischen gleich fart zu machen; erft wenn nach 15 Monaten teine Ginigung erzielt fei, bore diefe Berpflichtung auf; endlich muffe der Gemählte bor Bublikation der Bahl diefe Bunkte neu beftätigen und fich unverbrüchlich daran halten. Sicher hatte das heilige Rollegium und der zu Erwählende nicht die Macht, den fünftigen Babit zu binden oder seine Rechte zu ichmalern; die Rardinale erhielten fein Recht, richterlich gegen ben Babft megen Richterfüllung diefer Festsetzungen einzuschreiten; der Gemählte mare nach dieser Kapitulation eigentlich nur ein zur Abdankung beauftragter Profurator, fein ganger Papft gemesen 1. Ginftimmig mabiten nun die Rardinale den hochbetagten, als bieder und fittenrein bewährten Rardinal Angelo Corrario aus Benedig, Rardinalpriefter bon St Martus und lateinischen Patriarden von Konffantinopel, der auch als Bapft Gregor XII. (1406 bis 1415, † 1417) die gemachten Zusagen erneuerte, noch vor seiner Krönung (19. Dezember) ein Schreiben an Beter de Luna, "ben einige Bolfer mahrend des unseligen Schismas Beneditt XIII. nennen", andere an deffen Rardinale, die Fürsten, Bischöfe und Universitäten richtete und den größten Uniongeifer an den Tag legte; obschon er sein legitimes Recht betonte und der via iustitiae bor der beliebten via cessionis den Vorzug gab, wollte er doch dem Frieden jedes Opfer bringen und dem Beibe folgen, das bor Salomon den Übergang des eigenen Rindes in fremde Sand deffen Tötung borgog (3 Rön 3, 26 f)<sup>2</sup>. Die ersten Schritte bes neuen Papftes riefen große Begeifterung berbor.

Die in Baris versammelten Pralaten erflärten (21. Januar 1407)

2 Briefe Gregors XII. bei Raynald., Annales a. 1406, n. 14-16. Martène et Durand a. a. D. VII 719. Zanutto, Itinerario del pontefice Gregorio XII da Roma (9 Agosto 1407) a Cividale del Friuli (26 Maggio 1409). Udine 1901.

<sup>1</sup> Wahlkapitulation bei Martène et Durand, Vett. Script. VII 724. Daß bie Beobachtung solcher Kapitulationen, die seit Innozenz' XII. Konstitution Romanum decet (1692; Bullar. Rom. IX 260) verboten find, dem Gewiffen bes Papftes überlaffen bleiben muß, halten die Kanoniften feft. Die Rapitulation war von der Art, daß der Gewählte, wie Gregors XII. Sekretar Leonard von Arrezzo sich ausbrückte, se magis procuratorem ad deponendum pontificatum quam pontificem factum existimare posset (Comment, rer. suo temp. gest., ed. Muratori, Script. XIX 925).

feierlich, man muffe Bott für die guten Gefinnungen ber romifden Rarbinale und ihres Oberhauptes danken und Benedikt konne jest nicht mehr die Abbankung verweigern, ohne fich als ein faules Glied, als Schismatiker, ber Sarefie berdachtig zu erweifen, dem man nicht ferner zu gehorchen habe. Man glaubte, in gang revolutionarer Beife benjenigen, ber ben Frangofen bisber als legitimer Papft gegolten hatte, ju völliger Entsagung zwingen zu durfen. Beneditt, ber im Berbfte 1406 von Genua wieder nach Marfeille getommen war, antwortete (31. Januar 1407) dem romischen Bapfte in einer höflichen Beife und machte davon dem Parifer Sofe Mitteilung, der, da einige Glieder ber Universität Benedikts Außerungen etwas zweideutig finden wollten, am 18. Februar eine ansehnliche Gefandtichaft an beide Babite abzuordnen und ihnen die Abdankung durch Prokuratoren, ohne perfonliche Zusammentunft, vorzuschlagen beichloß, worüber dieselbe eine Inftruktion bom 13. März erhielt. Inzwischen hatte (26. Februar) Gregor drei Runtien bevollmachtigt, über Ort, Zeit und Umftande der Busammentunft mit feinem Gegner in Marfeille gu unterhandeln; nach vielen Debatten ichloffen diese auch am 20. April einen Bertrag ab, der Sicherheitsmagregeln für beide Teile, als Ort das bon Beneditt borgefclagene Cavona, als Zeit den 29. September oder 1. Oktober festsetzte. Nachher (im Mai) traf die fran-Beneditt ein, fie fand freundliche Aufnahme; Beneditt unterließ nicht, den Theorien der frangosischen Theologen gegenüber die Suberiorität des Papftes über alle Gläubigen zu betonen, wiederholte mundlich fein Berfprechen, mar aber nicht dazu zu bewegen, dasselbe durch eine Bulle auszusprechen; die Forderung wies er als aus Mangel an Bertrauen hervorgegangen ab und geeignet, die Abdankung als erzwungen erscheinen zu laffen. Die Gesandten des Parifer hofes berieten fich, ob fie nicht die Substraktion zu verkundigen batten; fie nahmen indeffen babon Umgang, was einige Agitatoren der Universität Bu lauten Schmähungen brachte, mahrend Beneditt eine gegen die Dbediengentziehung als ichmeren Frevel gerichtete Bulle vom 19. Mai borerft unberöffentlicht ließ. Im Juni 1407 kamen zwei ber romischen Nuntien nach Baris, wo fie ehrenvolle Aufnahme fanden, mahrend Anton Corrario, Reffe des Papftes, fich ju diefem jurudbegab. Bon der großen frangofifchen Gefandtichaft, die nach Marfeille gekommen war, ging ein Teil nach Paris, um das Berhandelte zu berichten, ein Teil blieb in Marfeille, um Beneditt in feinen auten Abfichten zu bestärken, ber dritte, größere Teil begab fich mit dem Patriarchen bon Mexandrien, Simon Cramaud, nach Rom zu Gregor XII.

Gregor hatte inzwischen seine Meinung geändert, teils von seinen Berwandten beeinflußt, teils von der Furcht erfüllt, von dem schlauen Benedikt überlistet und seiner Freiheit beraubt zu werden. Bon Benedig und von Paris hatte er Warnungen erhalten vor Frankreich, dessen härte gegen den als Papst anerkannten Benedikt ein schlimmes Vorzeichen schien; König Ladisslaus von Neapel, dem jeder Vergleich des Papstes mit dem Pariser Hofe geschrordend schien, sandte einen gewandten Mönch, um den Papst zu bearbeiten und nicht von seiner Seite zu weichen; Savona selbst stand unter der Obedienz des Gegenpapstes und unter Frankreichs Botmäßigkeit wie Genua, dessen Schisseich nan den Ort der Zusammenkunft bringen sollten; Benedikt wollte nur mit

bewaffneter Begleitung erscheinen; die frangofischen Gefandten traten in Rom in Berbacht erregender Beise auf, suchten auf die Rardinale und die Romer einzuwirken, verhandelten mit ihnen insgeheim; alles ichien auf einen Zwang zu beuten, ber in Sabona geubt werden follte; ein pringibieller Ungriff auf Die Bapftgewalt ichien fast noch gefährlicher als das bestehende Schisma. Co tonnte fich Gregor im Juli 1407 nicht entschließen, ben bon feinen Nuntien abgeschloffenen Bertrag von Marfeille zu ratifizieren; er schwankte, machte Gegenvorichlage, berlangte Burgicaften für feine Sicherheit. Er begab fic wohl am 9. August nach Biterbo, wo er 20 Tage blieb und am 17. an seinen Gegner wie an den Konig von Frankreich fcrieb; um dann sowohl Sabona als dem bon ihm borgeschlagenen Bifa naber ju fein, ging er nach Siena, wo er bis in den Januar 1408 verweilte. Benedift mar nicht ju bewegen, einen der bon Gregor als ficher vorgeschlagenen Orte anzunehmen, noch ging er auf beffen Antrag ein, seine Galeeren nach ber Ankunft zu entwaffnen; die bon den frangofischen Gesandten in Rom versprochene Auslieferung genuefischer und favonefischer Burger als Geifeln murde bermeigert, die Bebenten Gregors eber bermehrt als vermindert.

Beneditt, der mit Freuden fab, daß nun die Schuld der Bereitelung bes Rongreffes auf feinen Gegner gewälzt werden könne, erschien noch bor bem Michaelistag mit farter Bededung in Sabona, wohin von Gregors Seite nur drei Gefandte tamen, die fein Ausbleiben rechtfertigen follten, wie das auch in einer größeren Denkschrift Gregors bom 1. November geschah. Man tam überein, Beneditt folle fich nach Portovenere, Gregor nach Bietrafanta begeben. Gregor begab sich im Januar 1408 nach Lucca, das ihm volle Sicherheit bot; Beneditt ericbien in Portovenere, aber hutete fich wohl, die Rufte und das unter seiner Obedienz stehende Gebiet bon Genua ju verlaffen. Durch beiderseitige Bevollmächtigte mit Unterftützung bon Gurften und Städten wurden die Berhandlungen fortgefett, ohne daß man fich geeinigt hatte. Schon drohte ein Bermurfnis zwischen Gregor und feinen Kardinalen, welche die Wahlkapitulation für absolut bindend hielten, den großen Ginfluß der papstlichen Reffen mit Gifersucht ansahen und die von ihm projektierte Promotion neuer Kardinale zu hindern suchten; die allgemeine Mißftimmung über die beiden Babfte und die Bemühungen des frangofischen Sofes verfehlten bei ihnen den Eindruck nicht. Frankreich fah die Situation gunftig für einen Gewaltstreich. Durch die Ermordung des Herzogs bon Orleans (23. November 1407) durch Johann von Burgund hatte Benedikt feine Sauptflüge verloren 1, und als am 12. Januar 1408 königliche Edikte die Subftrattion androhten, Beneditt aber dagegen ftrenge Bullen beröffentlichen ließ, wurden diese gerriffen, Beneditts Unhanger verfolgt, darauf die Reutralitat verfündet und Maricall Boucicaut in Genua beauftragt, Beneditt gu berhaften. Dieser aber kam der Berhaftung gubor und reifte am 15. Juni nach Aragonien, nachdem er durch eine Bulle ein Konzil nach Berpignan auf

<sup>1</sup> über die Rechtsertigung der Ermordung durch Jean Petit (Thrannenmord) bgl. C. Kamm, Der Prozeß gegen die Iustificatio ducis Burgundiae auf der Pariser Spnode 1413—1414, in Röm. Quartalschr. XXVI (1912) 3\* ff, mit mehreren Forts.

- den 1. November ausgeschrieben hatte. Der französische Hof forderte bereits am 22. Mai 1408 die Kardinäle beider Obedienzen zu gemeinsamem Zusammentritt behufs der Beseitigung des Schismas auf und ordnete Gesandte an alle Fürsten ab, mit der Einladung, keinen der beiden Päpste mehr anzuerkennen, was auch Wenzel von Böhmen, Sigismund von Ungarn und der König von Navarra sich gefallen ließen.
- 8. Schon längst hatten mehrere Rardinale beiber Obediengen fich jum Abfall borbereitet; feit 12. Mai entflohen fieben Rardinale Gregors aus Lucca nach Bifa, als biefer vier Manner mit dem Burpur bekleidete: seine beiden Neffen Anton Corrario und Gabriel Condolmero, den Protonotar Jakob von Udine und den Erzbischof Johannes Dominici von Raquia, einen darafterfesten Pralaten und entichiedenen Gegner bes Zeffionsprojektes. Die abtrunnigen Rardinale protestierten in eigenen Manifesten gegen Gregors Befehle, daß fie ohne feine Erlaubnis Lucca nicht verlaffen, nicht Bersammlungen halten, noch mit ben frangofischen ober avignonefischen Gesandten bertehren follten, appellierten bon dem übel unterrichteten an den beffer zu unterrichtenden Bapfte und bom Bifar Chrifti an Chriffus felbft, an ein allgemeines Rongil und bas fünftige Rirchenoberhaupt. Gie beschwerten fich über Bedrohung ihrer Freiheit und ihres Lebens in Lucca, über den Bruch der Bahlkapitulation und sprachen ihr Bertrauen auf den Beiftand der driftlichen Monarchen aus. Die Antwort Gregors vom 12. Juni erklärte, Die Befehle feien notwendig geworden wegen ihrer Umtriebe und zunehmenden Widersetzlichfeit, wegen ihrer haretischen und ichismatischen Blane; Die Rlage über Lebensgefahr in Lucca sei bollig unwahr, die eingelegte Appellation sei ein rechtswidriger, ichismatischer und haretischer Uft. Die abtrunnigen Rardinale luden nun den Gegenhapft ein, ju ihnen nach Livorno ju kommen. Beneditt fandte drei Glieder seines Rollegiums dabin; ein vierter, Chalant, weilte ichon in dieser Stadt; nach feiner Abreife tamen noch brei weitere zu jenen brei bingu. Die 13 Rardinale beider Parteien unterschrieben am 29. Juni einen Aft, daß fie wegen Rachläffigkeit der Pratendenten ein allgemeines Rongil gur Berftellung ber Rircheneinheit berufen wollten, und befchloffen, teine neuen Rardinalspromotionen der Bapfte mehr anzuerkennen, ebensowenig einen neuen Nachfolger derfelben. Gie fetten 22 Buntte fest, wonach jedes Rollegium die Bralaten feiner Obedieng auf ben 2. Februar 1409 ju einer Synode, womöglich an ben gleichen Ort, einlaben, bort bie zwei Bapfte abdanken oder abgefest werden follten. Much die Fürften und Universitäten wurden davon in Kenntnis gesetzt, die Gläubigen zur Neutralität aufgefordert. Um 14. Juli ward bestimmt, die Synode folle am 25. Marg 1409 ju Bifa eröffnet werden.

Gregor XII. hatte (26. Juni) in einem Rundschreiben auf Benedikts Borwürfe geantwortet, am 6. Juli erklärt, daß er zu Pfingsten des nächsten Jahres eine Spnode in der Provinz Ravenna oder in der bon Aquileja halten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Martène, Thesaur. II 1312 f 1349 f 1357 f 1382 f; Martène et Durand, Vett. Script. VII 733 f 761 f. Leon. Aret. bei Muratori, Script. XIX 926. Mansi, Concil. coll. XXVI 1181 f 1202 f; XXVII 36 f.

werde, und die Benetianer um Anweisung eines geeigneten Ortes ersucht, worauf er fich (Mitte Ruli) nach Siena begab und bafelbft (19. September) gehn neue Rardinale ernannte. Seine abtrunnigen Rardinale behaupteten, das Prioritatsrecht mit ihrer Berufung zu haben, und begründeten ihr Recht überhaupt icheinbar daraus, daß Gregor ben übernommenen Berpflichtungen nicht nachgekommen fei, als eidbrüchiger Begunftiger des Schismas erscheine, daß es jett allen Glaubigen obliege, fich feinem Gehorfam zu entziehen. Bergebens forderte fie Gregor zur Umkehr auf, indem er Verzeihung anbot; als die Frist verstrichen war, erneuerte er (14. Januar) die Zensuren gegen sie und verbot den Gläubigen, mit ihnen zu verkehren. Die Kardinäle streuten offenbare Verleumdungen gegen ibn aus, ernannten einen der Ihrigen, Beter Philargi, jum Statthalter bon Ancona und Spoleto, forderten allenthalben Entziehung der Obedienz gegen Gregor. Die gesteigerte Sehnsucht nach der Einheit trieb Fürsten und Bölter der Bolitit Frankreichs und den Rardinalen in die Arme; mit einem rein äußerlichen Anschluß der einzelnen Länder an die vereinigten neun italienischen und fechs abignonefischen Rardinale hoffte man die Spaltung zu befiegen. Gregor, ber sich nach Rimini in den Schutz der Malatesta begab, klagte mit Recht in einem Schreiben an die den Rardinalen ergebene Stadt Floreng bom 12. Marg 1409, daß feine Rardinale ibn berurteilten, bebor ihre Rompeteng feststand, ibn als Schismatiker und haretiker brandmarkten, bebor das bon ihnen als Richter angerufene Rongil tage, daß fie ihm Dinge gur Laft legten, an benen er feine Schuld habe. Er erklarte, daß das bon ihnen berufene Rongil weber rechtlich noch tatfächlich ein allgemeines fei, daß der bon ihnen früher gnerkannte Bapft, ohne die Burde des Nachfolgers Betri ju opfern, nicht ihrer Borladung gehorchen, den Beiligen Stuhl nicht ihrem Forum unterwerfen konne: fei fein Recht ftreitig, fo fei es auch das feiner Borganger feit 30 Sahren, felbft das Recht der Kardinale, die ihnen ihre Erhöhung verdankten. Aber diefe Borftellungen blieben in der allgemeinen Berwirrung ungehört, und Gregor XII. fah fich balb bon ben meiften Anbangern, felbst von vielen feiner Diener verlaffen 1. So war zwar der Ronzilsweg zur Lösung des Schismas beidritten. allein es wurden drei Kongilien zugleich berufen: bon Gregor XII. nach Cividale (unten § 4), von Beneditt XIII. nach Berpignan, von den abtrunnigen Rardinalen nach Bisa; die Berwirrung war größer als zuvor.

9. In Paris ward vom 11. August bis 5. November 1408 eine große Nationalsynode zur Bestimmung der für die Zeit der Neutralität zu beobachtenden Grundsähe und Maßregeln gehalten; Absolutionen und Dispensationen, soweit sie nicht durch bestehende, mit päpstlichen Bollmachten versehene Organe geübt werden konnten, sollten den Bischöfen und den Provinzialkonzilien zufallen, das vor der letzten Bulle Benedikts Verfügte in Kraft bleiben, Wahlen

¹ Denkschriften der Kardinäle bei Martdne, Thesaur. II 1894 f; Raynald., Annales a. 1408, n. 8 f; Mansi, Concil. coll. XXVI 1188; XXVII 29 f 139 f. Gregors XII. Antwort bei Raynald. a. a. D. a. 1408, n. 9—19; Mansi a. a. D. XXVII 36 f. Patt der Kardinäle bei Mansi a. a. D. XXVI 1167 1180; XXVII 143; Martdne et Durand, Vett. Script. VIII 30 42 775 795 819 f; d'Achery, Spicil. I 807. Gregors XII. Brief an Florenz bei Martdne et Durand a. a. D. VII 950; Mansi a. a. D. XXVII 77 435.

und Rollationen durch die Ordinarien und die berechtigten Rorporationen geichehen, wer Beneditt noch anerkenne, feiner Pfründen verluftig fein. Diefe Anordnung erhob fich aber vielfacher Widerspruch. Der Erzbifchof Guido bon Reims verwarf die Beschluffe, lud die Pralaten zu Beneditts Spnode ein und erklärte, als Bair nur bor dem Konige fich verantworten zu wollen. Beter d'Ailly bedurfte eines toniglichen Geleitsbriefes, um fich gegen feine Berhaftung au ichüben, welche die leidenschaftlich erregte Uniberfitat berlangte. Auch Benedift dachte nicht baran, sich ben Kardinalen zu fügen; noch gehorchten ihm Aragonien, Rastilien, Saboyen, Lothringen und Schottland. Er leitete am 22. Oftober 1408 einen Prozeß gegen viele Parifer Professoren megen ihrer Irtumer gegen ben katholischen Glauben und über die papfiliche Gewalt ein. Umgeben bon neu freierten Kardinalen und Patriarchen, eröffnete er (1. November) feine Synode gu Berpignan mit 120 Mitgliedern, die fich aber über die Urt der Unionsbestrebungen entzweiten. Zulett nahm er das ihm borgetragene Gefuch an, die Entsagungsverhandlungen ohne Ausschluß anderer Wege fortzusetzen und Gefandte nach Bifa abzuordnen. Diese wurden auch am 26. März 1409 gemählt, aber in Frankreich angehalten und ihrer Instruktionen beraubt, fo daß sie zu spät nach Pifa kamen 1.

Bur bas Rongil in Bifa wurden bon den abgefallenen Rardinalen sahlreiche Borbereitungen getroffen; Briefe, Gefandte, Gutachten und Schriften der Gelehrten mußten dazu dienen. Roch einmal versuchten König Sigismund von Ungarn fowie Floreng, Benedig, Siena gwifden Gregor und feinen Rardinalen zu vermitteln, aber ohne Erfolg. Frankreich und England fucten allenthalben Reutralitätserklärungen zu erwirken; in Deutsch= land, wo die firchliche Spaltung mit einer politischen verbunden war, berfprach Ronig Bengel am 24. November 1408 Beschidung bes Pisaner Rongils unter der Bedingung feiner Anerkennung als romifcher Konig und fuchte in Bohmen die Logreißung von Gregor XII. durchzuführen, mahrend Rubrecht an dem legitimen Papfte festhielt. Bu dem Frankfurter Reichstag (Januar 1409) famen sowohl Gefandte Frankreichs als Gregors und ber Rarbinale; die große Mehrzahl der Fürften erklärte fich nach dem tonangebenden Bunfche Frankreichs für die Reutralität. Ronig Ruprecht dagegen fprach mit richtigem Blid aus, es fei kein Grund vorhanden, Gregor XII. den Gehorfam aufzukundigen, vielmehr werde das und die Bifaner Spnode bon Frankreich aus Selbstucht und ju großer Schande und jum Schaden des Reiches betrieben, auf dem bon ben Kardinalen betretenen Wege werde vielmehr eine "Trifaltigkeit" und noch größere Spaltung entstehen. Wengel feinerseits ichlog mit dem bon Bifa abgeordneten Kardinal Landulph von Bari einen befinitiven Bertrag (17. Februar). Der Ronig Ladislaus von Reapel, der 1408 Rom und einen großen Teil des Rirchenstaates besetht hatte, feiner Behauptung nach, um dem Sandstreiche des frangofischen Gouberneurs bon Genua guborgutommen und gum Beften bes

<sup>1</sup> Prozeß gegen die Pariser Prosessoren bei Martone et Durand, Vett. Script. VII 867. Shnode von Perpignan bei Mansia.a. D. XXVI 1099 f; XXVII 189 1100 f. Hefele, Konziliengesch. VI<sup>2</sup> 988 fs. Chrle, Aus den Atten des Afterstonzils von Perpignan 1408, in Archiv für Literatur= und Kirchengesch. des Mittelsalters V 387 ff.

Babstes Gregor, mar der Versammlung in Bisa durchaus entgegen und suchte fie durch einen Ginfall in das Gebiet bon Morens au verhindern. Während Raffilien auf feiten Frankreichs und der Rardinale ftand, wies Konig Martin von Aragonien als Anhänger Beneditts die Ginladung nach Bifa in derber Beije gurud. In Stalien maren noch viele Gebiete und Städte auf Gregors Seite, und die bon ihm gebannten Rardinale verloren viele ihrer Buter und Stellen, wie Beter Philargi das Erzbistum Mailand, mas bie Erbitterung derfelben erhöhte. Die Republit Benedig blieb lange Zeit auf feiten Gregors, ihres Landsmanns; weil er aber einen Reffen bes Dogen Steno nicht jum Bijchof beforderte, fiel auch fie bon ihm ab. Überall faft murden die poli= tifden Intereffen in ben Bordergrund gestellt und die firchlichen Birren in felbstfüchtiger Beise ausgebeutet 1.

### 3. Die Stellungnahme ber Theologen gegenüber bem Schisma.

Literatur. — Denifle-Chatelain, Chartularium universitatis Parisiensis III, Par. 1894, 552 ff. Bulaeus, Histor. univ. Parisien. IV. Henricus de Hassia, Epistula concilii pacis (Consilium pacis); Epistula de cathedra Petri ad Bertholdum episc. Frisingensem; Epistula pacis; Invectiva contra monstrum Babylonis; Liber adversus Telesphori eremitae vaticinia de ultimis temporibus. Bgl. oben S. 103. Aneer, Die Entstehung ber tongiliaren Theorie (f. oben S. 103). Sartwig, Leben und Schriften Heinrichs von Langenstein. Marburg 1858. G. Commerfeldt, Zwei Schismatrattate Beinrichs von Langenftein, in Mitteil. des Inft. fur öfterreich. Gefch., Erg.-Bb VII (1906) 436 ff; Gine Streitschrift aus ben letten Lebensjahren bes Prof. Beinrich von Langenstein († 1397), in Mitteil. Des Bereins fur Gefch. ber Deutschen in Böhmen XLV (1906) 151 ff. Conradus de Gelnhausen, Epistula concordiae s. Tractatus de congregando concilio tempore schismatis, ed. Martène et Durand, Thesaurus anecdot. II 1200 ff. F. Bliemetrieder, Die mahre hiftorische Bedeutung Konrads von Gelnhaufen zu Beginn bes großen abendland. Schismas, in Studien und Mitteil. aus bem Benedittiner- und Zifterzienserorden XXVIII (1907) 549 ff. Theodoricus de Niem, De difficultate reformationis Ecclesiae in concilio universali, ed. in Gersoni Opp., ed. Du Pin II 867 ff (Ehrler bezweifelt bie Autorichaft Dietrichs von Niem); Monita de necessitate reformationis Ecclesiae in capite et in membris, ed. in Gersoni Opp., ed. cit. II 885 ff; bazu Finte, Forschungen zur Gesch. des Konftanger Kongils, Paderborn 1889, 267 ff (Dietrichs von Niem Autoricaft ift zweifelhaft); De seismate; Nemus unionis (vgl. Sägmüller in Hiftor. Jahrb. XXV [1904] 531 ff); De bono Romani pontificis regimine (f. oven S. 96). W. J. M. Mulder, Dietrich von Nieheim, zijne opvatting van het Concilie en zijne Kroniek. Amsterdam 1907. Joann. Gerson., Opp., ed. Du Pin. 5 Bbe. Antwerp. 1706, befonbers: De auctoritate Ecclesiae, concilii generalis, papae et cardinalium (ed. cit. II 926 ff); Libellus de auferibilitate papae ab Ecclesia (ebb. II 209 ff); Sententia de modo habendi se tempore schismatis (ebb. II 3); Oratio nomine universitatis ad deputatos Anglos (ebb. II 123 ff); Sermo factus coram papa Benedicto apud Tarasconam de pace (ebb. II 54 ff); Sermo pro pace Ecclesiae et unione Graecorum coram rege Francorum (ebb. II 141 ff); Tractatus de unitate ecclesiastica (ebb. II 113 ff); Trialogus in materia schismatis (ebb. II 83 ff); awei Tractatus de schismate bei Goldast, Monarchia II 1448 ff. Bgl. Schwab, Gerson, und Lafontaine, 3. Gerson (f. oben S. 97). Beg, Johannes Gerfon und Die firdenpolitifden Parteien Frankreichs bor dem Konzil zu Pisa. (Diss.) Marburg 1890. Über den Traktat De modis uniendi ac

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Martène et Durand, Vett. Script. VII 831 864 869 † 890 899 902 (50)= tung ber italien. Städte). Bgl. Mansi, Concil. coll. XXVII 189 191 204. Ruprechts Erklärung bei Janffen, Frantfurts Reichskorrefpondeng I 139 ff.

reformandi ecclesiam in concilio universali val. Sagmüller in Siftor, Nahrb. 1893. 562 ff. Petrus de Alliaco, Recommendatio Sacrae Scripturae, ed. in Gersoni Opp., ed. Du Pin I 604 ff; Canones reformationis Ecclesiae in concilio Constantiensi. ed. v. d. Hardt, Constant. concil. I 409 ff; Capita agendorum in concilio generali Constantiensi, ed. cit. I 506 ff; Propositiones utiles ad exstinctionem schismatis per viam concilii generalis, ed. in Gersoni Opp., ed. Du Pin I 112 ff; Tractatus de ecclesiastica potestate, ed. cit. II 925 ff. Bgl. Tichadert, Beter von Milli (f. oben S. 97; val. auch Jahrb. für beutsche Theol. 1875, 272 ff). L. Salembier, Petrus de Alliaco. (Diff.) Insulis (Lille) 1886; Les œuvres françaises du card. Pierre d'Ailly, l'évêque de Cambrai, in Revue de Lille XXV (1906) 40 ff, mit mehreren Forts.; Le card. Pierre d'Ailly, sa naissance à Compiègne en 1350, sa mort à Avignon en 1420, bibliographie de ses œuvres. Compiègne 1909. N. Valois, Un ouvrage inédit de Pierre d'Ailly: le "De persecutionibus Ecclesiae", in Bibliothèque de l'École des Chartes LXV (1904) 557 ff. Zabarella, De schismatibus auctoritate imperatoris tollendis, ed. Schard, Syntagma, Argentor. 1609, 235 ff. Petrus Plaoul bei Denifle-Chatelain a. a. D. III 552. Nicolaus de Clemangis, De corrupto Ecclesiae statu, ed. v. d. Hardt a. a. D. I. 3, 1 ff; Disputatio habita per scriptum super materia concilii generalis ad scholasticum Parisiensem, ed. Gratius, Fasciculus rerum expetendarum, Colon. 1535, 197 ff; Vota pacis ac emendationis in concilio Constantiensi quaesitae, ed. v. d. Hardt a. a. D. I, 2, 1 ff. P. Hemmerte, Nifolaus Poillevillain, gen. von Clemanges, und die Schrift De corrupto Ecclesiae statu, in Siftor. Jahrb. XXVII (1906) 803 ff; Der Parifer Theologe Rit. Poillevillain, gen. Nit. bon Clemanges, und feine Stellung jum Schisma feiner Zeit. (Progr.) Algringen 1910. F. Bliemetrieber, Trattat des Minoriten-Provinzials von England, Fr. Nitolaus de Fakenham (1395), über das große abendland. Schisma, in Archivum franc. histor. I (1908) 577 ff; II (1909) 79 ff; Abt Ludolfs von Sagan Traftat Soliloquium scismatis, in Studien und Mitteil. aus dem Benediktiner- und Zifterzienserorben XXVI (1905) 29 ff 434 ff. G. Sommerfeldt, Johann Falkenbergs Stellung zur Papstfrage in der Zeit vor dem Pisaner Konzil, in Mitteil. des Inst. für österreich. Gesch. XXXI (1900) 421 ff. Vincentius Ferrerius, De moderno Ecclesiae schismate; De fine mundi et tempore antichristi. 2gl. Fages, Histoire de St. Vincent Ferrier (oben S. 105). A. Sorbelli, Il trattato di S. Vincenzo Ferrer intorno al grande scisma d'Occidente. Bologna 1906. W. Mulder, Dionysius de Kartuiser en de conciliaire theorie, in De Katholiek CLXI (1912) 255 ff. Rastoul, L'unité religieuse pendant le grand schisme d'Occident. Paris 1904. H. X. Arquillière, L'origine des théories conciliaires (Extr. des Comptes-rendus de l'Acad. des inscr.). Paris 1911. F. Bliemegrieder, Literarifche Polemit ju Beginn bes großen abendland. Schismas (Publ. des öfterreich, hiftor. Inft. zu Rom I). Wien 1909. S. Jordan, Gin Dialog über die Reformation ber Kirche aus bem Jahre 1404, in Neue fircht. Zeitschr. XXII (1911) 653—661 738—743.

1. Das Schisma brachte unter ben Theologen diefer Zeit die größte Berwirrung in den Lehranschauungen über das Papfitum und über die Stellung des papftlichen Primates in der Rirche hervor. Diefe Berwirrung murde noch vermehrt durch angebliche Prophezeiungen über ben balbigen Weltuntergang und bie Erscheinung bes Untidrifts. Wie in allen theologischen Fragen und in ber gangen Bewegung gur Beseitigung bes Schismas, fo hatte auch in ber Untersuchung biefer Lehren bie Universität Baris die Führung. Bon ihr gingen jest die Unfichten über die firchliche Berfaffung aus, die fpater in ben Reformtongilien fich breit machten. Die Parifer Universität hatte am 15. Juni 1381 die Frage erörtert, ob es angefichts des bestehenden Papftftreites haretifc oder ichismatifch fei, ju beftreiten, daß einer ber zwei Pratenbenten Papft fei, hatte fich aber darüber nicht einigen konnen. Roch immer teilte bie Mehrzahl ber Lehrer die früher vertretenen Anfichten über die papftliche Gewalt und über die Endgultigfeit papftlicher Entscheibungen; jo namentlich in ber Sache bes Dominitaners Diefer hatte 14 höchft ber= Johann von Montfon, Dottors ber Theologie. wegene Gate aufgeftellt, barunter folgende: Die hppoftatifche Union ber gottlichen und ber menfclichen Ratur in Chriftus fei volltommener als die Bereinigung der drei Perfonen

in ber Gottheit: es konne ein einfaches Gefcopf geben, bas im blogen Naturguftanbe ohne Gnade ebenfoviel Berdienft zu erwerben vermöge als die menschliche Seele Chrifti; die Behre von der unbefleckten Empfangnis der Gottesmutter widerftreite bem Glauben. Darüber geriet die gesamte Sochschule in Bewegung. Johann ward zum Widerruf aufgefordert und feine Thefen von der theologischen Fakultät wie von dem Bischof von Paris 1387 verdammt. Aber er entfloh nach Avignon und appellierte an den Apoftolischen Stuhl; er erklärte, man habe in ihm ben hl. Thomas verworfen, und eingig bem Babite ftehe es gu, eine Lehre gu beftätigen ober gu berwerfen. Die Parifer Universität fandte vier ihrer gelehrteften Dottoren, ben Beter b'Milly an ber Spige, nach Avignon, um ihre Sache mundlich und ichriftlich zu unterftugen. Der namens ber Univerfität von b'Ailly veröffentlichte Traktat unterwarf nicht bloß feinen gangen Inhalt bem papftlichen Urteile. fondern fprach auch bem Beiligen Stuhl und seinem Inhaber die oberfte Lehrgewalt gu, mahrend er den Bifchöfen nur eine untergeordnete Autorität in Glaubensfachen beilegte. Er verwarf ben Sat, einzig bem Papfte ftehe in biefen Sachen bie Brufung und Entscheidung gu, weil er alle Tatigfeit ber Dottoren ber Theologie, fobann auch bie Bijdofe, das allgemeine Rongil, die allgemeine wie die romifche Rirche sowie den Beirat ber Rardinale und Pralaten von allen dogmatifchen Berhandlungen ausschließe. Den Gelehrten ward ein boftrinelles Urteil augefdrieben, ben Bifcofen ein autoritatives. aber untergeordnetes, ihre Untergebenen nur relativ verpflichtendes (b. h. biefe durften in folden Sprengeln nicht bas Gegenteil lehren, bis ber romifche Stuhl eine andere Entscheidung erlassen habe); das Urteil des Papstes aber wurde als "Urteil schlechtweg und absolut" bezeichnet, bas allem Streite ein Ende mache. Den von ihm als legitim betrachteten Klemens VII. nannte b'Ailly, ber sich auch auf It 22, 32 berief, "Bifar der Wahrheit". Da der Predigerorden für feinen Mitbruder fich verwandte und viele Einwände erhob, jog fich bie Untersuchung in Avignon in bie Länge, endete aber 1389 mit Montfons Berurteilung, ber ingwischen nach Aragonien geflohen und gur andern Obedienz übergetreten war. Die Predigerbrüder wurden in Frankreich verfolgt und längere Beit (bis 1403) von ber Univerfitat Paris ausgefchloffen 1.

<sup>1</sup> Bgl. Denifle-Chatelain, Chartularium III 487 f über die Sache des Johannes de Montesono. Die altere Parifer Dottrin über den papstlichen Primat erhellt 1. aus den großen Scholaftikern bes 13. Jahrhunderts, die dort lehrten, wie Alexander von Hales, Bonaventura, Albertus Magnus, St Thomas; 2. aus Johann de Parifiis († 1304), ber das oberfte Lehr- und Richteramt der Papfte in Glaubensfachen vertrat und in ber Borrebe feiner Streitschrift erklarte, er wolle alles gurudnehmen, wenn man etwas gegen seine Lehre vorbringe als determinatum per sacrum canonem aut per Ecclesiam aut per generale Concilium aut per Papam, qui virtute continet totam Ecclesiam (Du Plessis, Coll. iudic. I, 1, 264). De potest reg. et pap. c. 3 lehrt er: Una est omnium fidelium Ecclesia. . . . Et ideo, sicut in qualibet dioecesi unus est episcopus, qui est caput ecclesiae in illo loco vel populo, ita in tota Ecclesia et toto populo christiano unus et summus episcopus, Papa scil. Rom., Petri successor. Nam post corporalem substractionem praesentiae corporalis Christi convenit interdum circa ea, quae sunt fidei, quaestiones moveri, in quibus propter diversitatem opinionum vel sententiarum divideretur Ecclesia, quae ad sui unitatem requirit fidei unitatem, nisi per unius sententiam unitas servaretur. Hic autem principatum huiusmodi habens est Petrus successorque eius, non quidem synodali ordinatione, sed ex ore Domini, qui Ecclesiae suae noluit deficere in necessariis ad salutem. . . . Ne propter diversitatem controversiarum unitas fidei destruatur, necesse est unum esse superiorem in spiritualibus, per cuius sententiam controversiae terminentur (Du Plessis a. a. D. I, 1, 264 f); 3. aus bem Dofument von 1324, worin Bifchof Stephan, Defan und Kapitel sowie 63 Graduierte angesichts ber Kanonisation des Aquinaten die Zensur von 1277 gurudnahmen und ausbrücklich bekannten, daß ber beiligen römischen Kirche als Mutter aller Gläubigen und Lehrerin bes Glaubens, die allgemeine Norm der katholischen Wahrheit sei, guftebe, die Doktrinen gu approbieren, die Zweifel ju losen und das Festzuhaltende ju bestimmen (Du Plessis a. a. D. I, 1, 222);

Indeffen fanden fich an diefer immer mehr papftfeindliche Elemente por. Gine frangofische Ubersetung bes "Berteibigers bes Friedens", ber die Rirchenverfaffung völlig in Frage stellte, ward verbreitet und die Parifer Universität der Beteiligung baran ber= bachtig, obichon fie in ihrer Mehrheit 1376 diese in Abrede ftellte und bas Wert ent= ichieben migbilligte. Das Anfehen, bas bie Sochicule befag, hatte viele Mitalieber. hoffartig gemacht, ihre Gutachten ichienen balb an bie Stelle firchlicher Detrete, ihre Einrichtungen an die Stelle der firchlichen Berfaffung treten zu follen, und ben Reuerungen war das papftliche Schisma überaus gunftig. Ihnen leiftete besonders Borichub das Streben ber Rarbinale, die Papfigewalt zu beichranten, ber Antrag, ben Bifchofen auf ben allgemeinen Rongilien mit gleichem Rechte Dottoren an Die Seite gu ftellen, Die Meinung, die Appellation vom Papfte an ein allgemeines Ronzil fei erlaubt und ein gur Abdankung gedrängter und durch fein Berfprechen bagu verpflichteter Papft konne als Meineibiger und Schismatifer abgefest werden (f. oben G. 118). Im Rampfe mit ben Ordenstheologen, die feft zu den Bapften hielten, hatte fich unter den Theologen, die Weltpriefter waren, leicht ber Geift ber Opposition gegen die Papfte eingeniftet, bei ben einen farter als bei den andern. Bahrend bes gangen 15. Sahrhunderts blieb bie Mehraahl ber theologifchen Safultat bem öfter von Regularen verteibigten Sake feinbielig. nur Betrus und fein Rachfolger habe feine Gewalt unmittelbar von Chriftus; fie vertrat vielmehr ben unmittelbaren Ursprung ber bischöflichen Autorität von Gott 1. Die Theologen des Dominikanerordens wurden bald bei den verschiedensten Anläffen gemaßregelt, weil fie am meiften den Theorien widersprachen, die ein beträchtlicher Teil ber Doktoren jur Berricaft bringen wollte, freilich auch ofter, weil fie hierin bas richtige Dag überichritten. Tief erschüttert ward nach und nach ber Glaube an das gottliche Recht bes Primates, und der Rotftand führte zu der Unnahme, das allgemeine Ronzil ftehe über bem Papfte, die Gefamtfirche tonne ihn richten, ihn ein- und absehen, der Buchftabe ber Sejete habe bem bringenden Bedurfniffe zu weichen. Man mandte, wie ichon Beinrich bon Langenstein tat, die Grundfage ber Politit bes Aristoteles auf die firchliche Berfaffung an, ichuste fich gegen die Bestimmungen des tanonischen Rechtsbuchs mit ber Berufung auf eine "Epifeia", griff auf die Lehren von Marfilius und Occam gurud, bie bereits eine firchliche Revolution angebahnt hatten. Der Papft erichien als ein Manbatar oder Organ der Kirche, von ihr mit seiner Gewalt betraut, ihr berantwortlich, aulett auch entbehrlich. Wie man an der göttlichen Weltregierung festhaltend auch zu bem Gebanten tam, das Schisma fei eine gur Borbereitung ber rechten Reform ber Rirche Dienende gottliche Bulaffung ober auch Beranftaltung, fo fuchte man diese Reform nun burch ein allgemeines Ronzil, beffen Gultigkeit und Autorität unabhängig von ber Person bes Papites gedacht mard. Man hob, wie 3. B. 1391 Propft Ronrad von Gelnhaufen, bie Burbe Chrifti als bes eigentlichen und primaren Sauptes ber Rirche hervor, gegen bas der Papft als fekundares und minifterielles haupt gang in ben hintergrund trete, betonte die Unterordnung der äußeren Sierarchie unter das Wohl der Gesamtheit der Släubigen aller Grade, die als bas mahre allgemeine Konzilium erichien 2. In verichiedenen Formen und Nuancen trat die neue Theorie von der Oberhoheit des Konzils über ben Papft hervor, die aber weder bei Beneditt noch bei Gregor XII. Unerfennung finden tonnte. Allerdings muß man bei der Beurteilung diefer Ansichten im Auge behalten, daß es zunächft fich in erfter Linie barum handelte, bas Schisma zu beseitigen.

1 Französische Übersetzung bes Marsilius bei Du Plessis a. a. D. I, 1, 397—400. Berhandlungen über Joh. Sarracin O. Pr. 1429, Nifolaus Quadrigari O. S. A. 1442, über Joh. Munerii O. Pr. 1470 wegen Bestreitung des Sates, die bischösliche Gewalt

fei unmittelbar von Chriftus, ebb. I, 2, 228 240 257.

<sup>4.</sup> aus verschiedenen Gesuchen an die Päpste und den Außerungen einzelner Lehrer. In bem Tractatus ex parte Univ. Studii Paris. pro causa fidei contra quemdam fratrem Ioann. de Montesono, bei Denifle-Chatelain a. a. D. III 505, ist zwischen sedes und Sedens noch kein Unterschied gemacht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Henricus de Langenstein, Consilium pacis de unione ac reform. Eccl. c. 12 (Gerson., Opp. II 822). Conradus de Gelnhausen, Tract. de congregando Concilio tempore schismatis, bei Martène, Thesaur. II 1200.

Und da eine Berftändigung unter den entgegenflehenden Päpften nicht erreichbar war, jo blieb wohl kein anderes Mittel übrig als ein allgemeines Konzil, das eventuell gegen alle vorhandenen Päpfte vorgehen mußte, um die Einheit herzustellen. Die konziliare Theorie ift wesentlich aus der Not der Zeit entstanden, wurde dann aber in der Begründung und

Weiterentwicklung fehr gefährlich für den firchlichen Primat.

2. Die abtrünnigen Rardinale und ihre gablreichen Unhänger verhehlten fich bie firchenrechtlichen Bedenten nicht, bie gegen ihr Berfahren geltend gemacht werden konnten. a) Nur der Papst ift befugt, ein allgemeines Ronzil zu berufen, weshalb dem Ausschreiben ber Rarbinale bie nötige Autorität fehlt. Roch 1378 hatten bas bie Rarbinale anerkannt, und nur auf ben Widerspruch einiger Gelehrten geftutt, konnten es die Kardinale von 1408 vertennen. b) Bor allem Berfahren gegen einen Bifchof muß biefer nach ben Kanones in die ihm entzogenen Rechte wieder eingefest werden, weshalb auch bei dem Ginschreiten gegen ben Papft die Reutralität und die Substraktion wieder aufzuheben ift. c) Der auf bem Ronzil erscheinende Papst hat bas Recht, die Entfernung der Ungehorfamen und der Neutralen zu verlangen. d) Gin Papft tann wegen seiner Fehler nicht abgesetzt werden, auch nicht wegen eines burch feine Rach= läffigteit bestehenden Schismas, auch nicht wegen Meineids; Sarefie liegt weber bei Benebitt noch bei Gregor por 1. Aber bie meiften diefer Ginwurfe blieben unberuckfichtigt, wie 3. B. in bem burch ben abtrunnigen Rarbinal B. Coffa veranlagten Gutachten ber Universität Bologna bom Dezember 1408, bas bloß gegen den letten Ginwand geltend machte: burch lange Dauer tonne ein Schisma in Barefie fibergeben, baber tonne ein wirklich legitimer Papft, der beffen Hebung fouldvoll unterlaffe, zumal wenn er fich eidlich verpflichtet habe und durch Unverbefferlichkeit Argernis gebe, wohl abgefett werden; hierfur konnte ihn fogar ein Provingialkongil gitieren; im Falle feines Richt= erscheinens durfe man ihm den Gehorsam entziehen; bei folden Berhältniffen fei der fernere Gehorsam gegen ihn schwere Sunde2. Die Parifer Theologen suchten dagegen nicht aus dem positiven Rechte, sondern aus ihren Spekulationen über das Befen der Kirche die Kardinale zu rechtfertigen. Diefe, meinten fie, handeln bei dem Bahlatte im Namen ber gangen Rirche und in ihrem Namen gingen fie auch auf die Berpflichtung der Zeffion ein; nur die gange Rirche fann fie davon entbinden. Der Papft ift wegen ber Ginheit da, nicht umgekehrt; diefem Bedürfniffe hat fich alles zu fügen. Wer die Pflicht der Zeffion verlett, handelt meineidig, und der beharrlich Meineidige ift der Barefie verdächtig. Die Rardinale mußten fich alfo, da der Papft feiner Pflicht nicht nachkam, feinem Gehorfam entziehen und Magregeln für die Rirche als deren Bevollmächtigte treffen. Man ging nicht (wie fpater) davon aus, der mahre Papft sei ungewiß, der Zweifel unlösbar, daher die Pflicht ber Anerkennung nicht zu erweifen, die Rardinale aber gehalten, der Rirche einen unbezweifelten Papft zu geben; man vermied als die Gintracht ftorend die Erorterung der Frage, ob Gregor oder Beneditt der rechtmäßige Papst sei, und forderte Aufhebung der Spaltung um jeden Preis, und zwar durch Abdantung beider Papfte ohne Rudficht auf Legitimität; man ftellte bie Beigerung, zu resignieren, als Pflichtverletzung bar, welche ein Ginschreiten ber Karbinale und des allgemeinen Ronzils erheische 3. Sogar gegenüber einem mahren und un-

¹ Dubia bei Martène et Durand, Vett. Script. VII 777 797; Mansi, Concil. coll. XXVII 100 141 f 223. Zu a) mirb angeführt: Gratiani dictum post c. 1, d. 17; zu b): unrichtig c. 6, d. 18, eigentlich C. II, c. 2; c. 7, C. III, q. 1; zu c) mieber c. 6, d. 18; zu d) ber can. 6, d. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Votum Bonon. bei Martène et Durand, Vett. Script. VII 984; Mansi a. a. D. XXVII 219 f. Theod. a Niem., Nemus un. tr. 6, c. 16 mit Berufung auf c. 26, C. XXIV, q. 3; C. ead. q. 1 3; c. 6, C. VII, q. 1. Das Gutachten revoziert jedoch im voraus, was darin etwa devians a traditionibus Ecclesiae enthalten fein sollte. Bon Unton de Butrio († 1408) haben wir den Anfang eines langen Traftats über das Recht der Kardinäle zur Berufung des Konzils (Mansi a. a. D. XXVII 313—330) und ein Fragm. tract. de potestate et iure Cardinalium ad convocandum Concilium tempore schismatis (Martène, Thesaur. II 1428. Mansi a. a. D. XXVII 215).
<sup>3</sup> Bgl. Opp. Gerson. II 110—123; Mansi a. a. D. XXVII 218. Über andere

bezweifelten Papste sprachen die Kardinäle der benedistinischen Obedienz in einem Schreiben vom 25. Januar 1409 der durch ein Generalkonzil vertretenen Gesamtkirche für bestimmte Fälle die Besugnis zu, sein und seiner Spnode Urteil zu widerrusen und zu annullieren. Gleichwohl behaupteten diese Kardinäle mehrsach, unter de Lunas Widersspruch, er habe die Autorisation zur Berufung der Spnode gegeben, und suchten von ihm auch eine Konvokationsbulle zu erlangen.

Beter d'Ailly, ber von ber Partei Benedifts gur Unionspartei ber Rarbinale überging und fonft öfter feine Meinung wechselte, hatte ichon früher gemeint, bas eigent= liche Fundament ber Rirche fei Chriftus ober die in ber Schrift enthaltene gottliche Wahrheit; auf ber Synobe ju Aig trug er (1. Januar 1409) mehrere weitgehende Gate por: Da die Ginheit ber Rirche auf der Ginheit ihres Sauptes Chriftus ruht, fo hangt die firchliche Ginheit nicht notwendig von der Ginheit des Papftes ab und bleibt auch ohne ihn. Die Rirche hat unmittelbar von Chriftus die Gewalt, ihre Einheit zu bewahren, fich jum allgemeinen Rongil ju versammeln. Früher versammelte die Rirche felbit die Rongilien : erft foater reservierte man aus Zwedmägiateitsgrunden ihre Berufung bem Papfte. Diefe Befdrantung bes urfprunglichen Rechts ber Rirche hebt biefes felbft nicht auf, ba es ein naturliches und gottliches Recht ift. Daher kann die Rirche auch ohne ben Bapft ein allgemeines Rongil berufen, besonders bei Erledigung bes Beiligen Stuhles, bei Untuchtigfeit bes Papftes ober bem Streite mehrerer Pratendenten, da die fanonische Regel nur für einen unzweifelhaften und tauglichen Papft gilt. Im jetigen Notftand tann ein allgemeines Rongil nicht nur von den Rardinalen, sondern auch von hinreichend tuchtigen und einflufreichen Glaubigen, felbft unter Widerfpruch ber beiben Bapfte, berufen werden; basfelbe tann beide verwerfen und eine Neuwahl vornehmen, wo bas fichern Erfolg und Borteil verfpricht 2.

Auch der Kanzler Gerson suchte die Bedenken gegen das Konzil von Pisa zu entskräften, besonders in seinem Traktat "Bon der Einheit der Kirche" (begonnen Januar 1409), indem er meinte, das Konzil dürse die einzelnen kanonischen Bestimmungen sallen lassen oder möglichst weit interpretieren, wie es die Herstellung des Friedens fordere, gleichwie er früher gelehrt hatte, Jiel der Kirchenversassung sei Friede und Heil, kein Geset habe Kraft und Dauer, das dem entgegen sei, sonst werde das höchste Recht Unrecht; für diesen Frieden, dem alle hierarchischen Gewalten dienen müßten, sei kein Opfer zu hoch. Gegen die vielsach geäußerten Bedenken bemerkte er: a) Die Kardinäle seien sogar verpslichtet zum Einschreiten gegen einen wortbrüchigen Papst und zur Berusung eines allgemeinen Kirchenrates ermächtigt, ja auch die weltlichen Fürsten seien dazu besugt; b) die Forderung der vorgängigen Restitution eines angeklagten Bischofs sei mehr eine menschliche Sahung als ein Gebot des natürlichen oder göttlichen Kechts, gelte nicht unbedingt, nicht bei Wahnsinnigen und Häretiten; c) niemand sei als Feind und Ungehorsamer zu betrachten, da alle die Ferstellung der Einheit ersehnten; d) gegen einen wortbrüchigen, das Schisma sördernden Papst sei auch gerichtliches Versahren gerechtsertigt. Nach Gerson ruht

Gutachten vgl. Gobelin. Pers., Cosmodr. act. VI 89 (Meibom., Rer. Germ. I 326). In Frankreich seizte man regelmäßig Benedikts Legitimität voraus, so auch bei der Substraktion von 1402 (Gerson., Trial. [Opp. II 92]).

¹ Brief der Kardinäle Beneditts vom 25. Januar 1409 bei Martène et Durand a. a. D. VII 925. Mansi a. a. D. XXVII 207: Non temeritate seu praesumta audacia factum est, sed potius necessitate salutis urgente et utilitate fidei et Ecclesiae, quae legi et servituti non subsunt, exposcente. . . Unitati Ecclesiae, quam universale Concilium repraesentat, potestas a Christo tradita est, ex qua etiam in verum Romanum et indubitatum Pontificem, si in fide erret, schisma faciat vel alias adversus veritatem Evangelii moliatur, potestatem habet in tantum, ut eius sententiam et particularis sui concilii revocet et annullet. Schreiben der Kardinäle von Bija vom 24. September 1408. De Lunas Antwort vom 7. Rovember. Rene Briefe der Kardinäle vom 25. Januar 1409 bei Mansi a. a. D. XXVI 1175.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Petrus de Alliaco, Comment. Script. sacr. (Gerson., Opp. I 617). Aliquae propositiones utiles ad exstinctionem schismatis praesentis per viam Concilii generalis (Opp. II 112 f). Martène et Durand a. a. D. VII 909 f 916 f.

bie firchliche Ginheit auf einem vierfachen Gefete, bem abttlichen, natürlichen, fanonischen und burgerlichen, fo bag bie beiben letteren ftets in Ginklang mit ben beiben erfteren erfaßt und vollzogen werden muffen. Die Achtung des Rechts fordert bisweilen Mißachtung positiver Geseke: lettere find im Schisma ungureichend, barum ift auf Die gur Sofung bes Problems bienlichen Grundfage bes gottlichen Rechts gurudgugeben, jedoch mit Dag, um nicht die rechtliche Ordnung ju untergraben, und ohne die Forberung einer mathematischen Gewißheit, ba die moralische genügt; es ift sicherer, fich bei ber Entscheidung des Generalkongils gu beruhigen, als fich an die Allegationen und Refutationen ber beiden Pratendenten zu fehren. Für ben Fall, daß das Ronzil nicht mahrhaft allgemein und einer Neuwahl nicht allseitige Anerkennung gesichert ware, riet Gerson, bie Wahl zu unterlaffen und nur beim Tobe eines ber beiben Bapfte bie Rachfolge gu verhüten, ba es beffer fei, ben Frieden fpater als gar nicht zu erhalten; auch wollte er bie Sache mit Gebet und Buge begonnen und burch Reformen die Ginheit gefichert wissen. Auch in ber Rebe, Die er namens ber Universität an Die nach Pisa bestimmte englische Gesandtschaft hielt, sprach fich Gerson, freilich auch ohne völlig richtige Bürdigung ber Sachlage (wie 3. B. wenn er bie zwei greisen Papfte als in pharifaischem Geifte um bie hochfte Burde ftreitend barftellt), in demfelben Sinne aus; er hob abermals hervor, man muffe fich mehr an den Geift als an den Buchftaben der Kanones halten, ein all= gemeines Ronzil sei schon früher von den berühmten Universitäten beantragt worden, wohl könne die Kirche den Primat nicht aufheben, aber doch über deffen Träger entscheiden 1.

Ersprießlicher war Gersons Wirken, um den Zwist der Parteien unter fich und beffen Folgen gu beben, wie es in fruberen Schriften hervortrat. Er fuchte ju zeigen, bag in biefem Schisma bie firchliche Gemeinschaft auch unter ben berichiebenen Parteien fortbestehen konne, bag es nicht haretifch, sondern blog eine tatfachliche Unnahme fei, einen der beiden Nebenbuhler nicht als Papft zu betrachten, bag ber andern Obedieng bie gultigen Saframente nicht abgesprochen werden konnten. In mehreren fleinen Abhandlungen bemühte er sich, unter den Parteien zu Paris eine Annäherung herbeizuführen. sowohl unter den Anhängern Benedikts als unter benen ber Substraktion; nebstdem hatte er die Schwierigkeit eines Plenarkongils einer Obedieng hervorgehoben, babei die Einigung erst innerhalb der einen Obedienz gefordert, damit bann biefe erfolgreich auch ber anbern Friedensvorichläge machen tonne. Er hatte lebhaft bas Parteigewühl und bie firchlichen Mißstände beklagt, den Frieden durch jedes denkbare Mittel befürwortet, aber auch eine Umgeftaltung des gangen kanonischen Rechts und ber Rirchenversaffung in Aussicht gestellt. Auch ihm fehlte ein fefter, folgerichtig burchgeführter Standpunkt; auch er warb (wie b'Ailh) ju glaubensgefährlichen Sagen fortgeriffen, die er anfangs hatte vermeiden wollen. In der Substraktion des Behorjams gegen de Luna hatte er Gefahr für die Anerkennung bes göttlichen Rechts bes Primates gefeben; fpater tam er felbft ber Berleugnung biefes göttlichen Rechts nahe, indem er den Papft der Gesamtheit der Rirche unterwarf und blog den abstraften Primat, die Institution, als das unmittelbar von Gott Gesette, Bleibende, Göttliche, ale über ber Kirche ftebend fich bachte. Aber er felbft geftand ein, bağ es nur die Qual und Bermirrung bes Schismas gewesen fei, wodurch die bis babin allgemein geltende Lehre von bem Borrange ber papftlichen Autorität, die jest als eine verderbliche, der firchlichen Ginigung im Bege ftebende Doftrin ericbien, verworfen murbe. bağ man fruher als haretiter angesehen worden ware, hatte man bas Gegenteil biefer Lehre behauptet, und bag biefelbe immer noch öffentliche Bertreter fant, als es gelungen war, die Oberhoheit des Kongils über den Papft theoretifch und praftifch gur Geltung 3u bringen 2.

3. Vielfache Einsprache erfuhren die damals in Paris verteidigten Behauptungen bei andern Theologen, besonders bei den Regularen. Der englische Dominikaner Joh. Hacon (Hahton) nannte die Pariser Universität eine Tochter des Teufels, eine Mutter des Jrrtums und Amme des Aufruhrs und verteidigte das göttliche Recht des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gerson., De unit. eccl. (Opp. II 113-121). Bgl. Commonit., ebb. II 121 ad 123; Or. habita nomine Univ. ad deputatos Anglos, ebb. II 123-130.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gerson, De modo habendi se tempore schismatis (Opp. II 3-7); De potest. eccl. Considerat, XII (ebb. 247 f).

Rapfttums, bas bie Rirche (wie immer auch gefaft) nicht nehmen könne. Insbesondere peröffentlichte er acht Thefen, worin er es fur haretifch erklarte, ju beftreiten, daß Chriftus bie Schlüffelgewalt ebenfo einem als ber Ginheit übergeben habe, für berwegen und falich, jeben als einen bes Unathems murbigen Schismatifer zu bezeichnen, ber bie beabfichtigte firchliche Union hindere oder verzögere. Er lehrte, der Papft burfe nicht gur Abbantung gezwungen werden, in der Frage über bas rechte Mittel gegen bas Schisma habe er nur Gott, fein Gewiffen und feinen Beichtvater jum Richter, wegen Unnachgiebigfeit fonne er nicht fur einen Saretiter erflart und von ben weltlichen Fürften barum nicht verfolgt werben, vielmehr feien lettere, wenn fie folchen grrtumern anhingen, ihrer Herrschaft zu berauben, ftreng genommen ichon ipso iure ihrer verluftig. Diese Thefen erbitterten in Frankreich fo, daß die Gefandten in Avignon bei dem ihnen nicht völlig abgeneigten Beneditt XIII. im Juni 1395 Sacons Berhaftung erwirften und ber Predigerorden fich gegen eine Billigung berfelben verwahren mußte. Damit war aber noch lange nicht die altere Lehre unterdrückt. Auf bieje geftutt, erflärten noch andere Theologen, wie fein Gefcopf dem Papfte feine Burde geben tonne, fo konne auch teines ihm biefelbe entziehen, der Papft habe teinen irdifchen Richter über fich 1. Bahrend an ben Sochichulen bie Anfichten lange Zeit ichwankend blieben und viele Schattierungen berfelben fich zeigten, wie g. B. bie Prager Theologen um 1420 ben Sat vertraten, ber Papft fei unfehlbar, wenn er nicht allein fur fich, fondern mit dem Rardinalkollegium enticheibe 2, tonnte auch burch die traurigften Berhaltniffe, welche bie Spaltung mit fich brachte, in ben ebleren und frommeren Geelen bie Chrfurcht por bem Papfte nicht getrubt werden, in bem die hl. Ratharina von Siena ben "fugen Chriftus auf Erben" fah 3.

## 4. Das Rongil von Bija und die Bericharfung der Spaltung.

Quellen. — Aftensammlungen bei Hardouin, Concil. coll. VIII 5 ff 46 ff; bei Mansi, Concil. coll. XXVI 1136 ff 1184 ff; XXVII 115 ff (vgl. v. d. Hardt, Constant. concil. III 90 ff) 358 ff. Chronique du religieux de St Denys l. 30, c. 2—4. Theodoricus de Niem, De schismate l. 3, c. 38 f. Mitgliederverzeichnisse bei Raynald., Annal. a. 1409, n. 45; d'Achery, Spicilegium I 853; Martène et Durand, Thesaurus anecdot. VII 843; Mansi a. a. D. XXVI 1083 f 1239; XXVII 321 f 341 f. Bonifatius Ferrerius (Bruder bes hl. Binzenz Ferrerius), Tractatus pro defensione Benedicti XIII., ed. Martène et Durand a. a. D. II 1435 ff. Petrus de Alliaco, Apologia concilii Pisani, herausgeg. von X fc afert, Heter von Milli, Unhang S. 31 ff. Theodoricus de Niem (?), De disticultate reformationis (s. oben S. 124). Poggius Bracciolini, Historia Florentina, ed. Muratori, Rer. ital. Script. XX 191 ff. F. Bliemetrieder, Ein fanoniscer Trastat für das Pisaner Ronzil. (Diff.) Graz 1902. G. Sommerfeldt, Eine Investive aus

Nihil aliud est credendum, tenendum et docendum, nisi quod Romana credit, tenet et docet Ecclesia, piissima, sanctissima et prudentissima mater nostra (Hartzheim, Concil. Germ. V 171).

¹ Martène et Durand, Vett. Script. VII 494 † 501 f. Raynald., Annal. a. 1395, n. 12; a. 1409, n. 74 f. Artifel über die 1395 in Paris vorgelegten Fragen: Art. X: Papa non habet in terra super se iudicem nec potest per non suum iudicem compelli ad cessionem. Art. XII: Sicut nulla creata persona nec communitas totius Ecclesiae militantis potest nec unquam potuit dare Papae immediatum Christi vicariatum, ita nec aliqua talis persona vel communitas potest auferre sibi invito illam vicariatus auctoritatem, quae eidem non ab hominibus, sed a solo Deo est immediate collata (Bulaeus, Hist. univ. Paris. IV 754. Du Plessis, Coll. iudic. I, 2, 153). Sehr gewandt ift die Abhandlung eines ungenannten Anhängers Beneditis von 1409, bei Raynald a. a. D. a. 1409, n. 74—79.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Theol. Prag. bei Du Plessis a. a. D. I, 2, 162. <sup>3</sup> Das Ronzil von Salzburg von 1418 (Hefele, Ronziliengesch, VII 376 f) sagt:

ber Zeit des Bisaner Rongils: Bartholomaus de Monticulo gegen Papft Gregor XII. (1. Rovember 1408), in Zeitschr. für Kirchengesch. XXVIII (1907) 188-198.

Literatur. - Lenfant, Histoire du concile de Pise. 2 Bbe. Amsterdam 1724. 3. 5. v. Weffenberg, Die großen Rirchenversammlungen bes 15. und 16. Jahrhunderts. 4 Bbe. Ronftang 1840 (vgl. dazu Ratholik, Novemberheft 1840, und Tub. Theol. Quartalidr. 1841, 638 ff). Stuhr, Die Organisation und Geschäftsordnung bes Pifaner und Konstanzer Konzils. (Diff.) Schwerin 1891. Schmit, Bur Geschichte bes Konzils von Pifa, in Rom. Quartalichr. 1895, 351 ff. Röhichte, Ruprecht von der Pfalz und das Konzil zu Pifa. Leipzig 1889. Erler, Bur Gefchichte des Pifanifchen Konzils. (Brogr.) Leipzig 1884. F. Bliemetrieder, Das Generalkongil im großen abend= ländischen Schisma. Paderborn 1904; Bur Gefch. des großen Schismas: Konrad von Gelnhaufen und Beinrich von Langenftein auf dem Konzil zu Pifa, in Siftor. Jahrb. XXV (1904) 536-541. 2. Dag, Die Universitäten und die Rongilien von Bifa und Ronftang. (Diff.) Freiburg i. Br. 1910. Sefele, Rongiliengeich. VI, 2. Aufl., 992 ff.

1. Mit großen Erwartungen ward am 25. März 1409 das Rongil von Bifa im dortigen Dome eröffnet. Es fanden fich zuerft 14 Rardinale (8 Gregorianer, 6 von der avignonefischen Seite), zulett 24 (14 Gregorianer, 10 von der Gegenpartei), dann 4 Batriarchen; jur Zeit der bochften Frequeng gablte man 80 Bifchofe, Broturatoren von 102 abwesenden Bischöfen, 87 Abte, Bertreter von 200 abwesenden Abten, 41 Prioren, die Generale der vier Mendikantenorden, den Großmeifter der Johanniter und Bertreter des Deutschordens und der Ritter bom Beiligen Grabe, die Deputierten von 13 Universitäten sowie von mehr als 100 Domtapiteln, über 300 Dottoren ber Theologie und des Rirchenrechts, dazu die Befandten vieler Bofe. Frankreich lieferte mehr als ein Drittel der Bralaten und Abgeordneten; nach Frankreich hatten England, Böhmen, die Lombardei, Tostana, die Rurfürstentumer Maing und Roln Die meiften gefandt. Den Borfip führte querft der bon Beneditt abgefallene Rardinal bon Boitiers, Gun de Maillesec, als der alteste Kardinal. Nach einer Rede des Kardinals Beter Philargi (über Richter 20, 7)1 und Erfüllung mehrerer Formlichkeiten murbe fofort (26. Marg) von einem Advokaten eine vorbereitete Zitationsurtunde an beide Bapfte verlesen und durch eine Rommiffion vor ben Turen des Domes gefragt, ob nicht Beter de Luna und Angelo Corrario (beide galten also ichon als abgesett) oder Bevollmächtigte derfelben anwesend seien. Da natürlich feine Untwort erfolgte, beantragte man, fie für halsstarrig zu erklären, doch wurde die Borladung in derselben Form in ber zweiten und dritten Sigung (27. und 30. Marz) wiederholt und dann in letterer die Rontumagerklärung gegen Beter und Ungelo erlaffen. Rach dem Ofterfeste (7. April) mehrte fich die Zahl der Teilnehmer, besonders aus der Reihe der Doktoren.

In der vierten Sigung (15. April) ericienen als Gefandte bes deutichen Königs Ruprecht Erzbischof Johannes von Riga, die Bischöfe Matthäus von Worms und Ulrich von Berben mit einem Kanonifus von Speier, Konrad von Sufat. Sie brachten 23 Bedenken gegen das Berfahren der Kardinale und die Legitimität ber Synode por und bestritten insbesondere die Rechtsgültigfeit der Auffündigung bes Gehorsams gegen den anerkannten Papst, der Berufung des Ronzils, der Zitation Gregors, ber Bereinigung ber beiben Kardinalfollegien. Sie fragten, wann Gregor XII.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mansi, Concil. coll. XXVII 118-120.

aufgehört habe, Bapst zu sein, da er nicht resigniert habe, noch verurteilt sei; wie man ju einem guten Zweck (ber Union) ein unsittliches Mittel (Ungehorsam gegen ben Babft) mablen durfe; wie man dem Beiligen Geifte ichon vor der Synode vorschreiben könne, was er einzugeben habe (Absehung ber beiden Bapfte); mit welchem Rechte man diejenigen Forderer des Schismas nenne, die dem Papfte die geschworene Treue halten: wie man aus der Einheit austreten könne, um andere gu einigen; wie man erklärte Reinde, was doch die abgefallenen Kardinale und viele Synodalmitglieder waren, als Richter gelten laffe; wie man die Legitimitat des Papftes bezweifeln konne, ohne das pon ihm verliehene Rardinalat zu bezweifeln uff. Sie begehrten, daß im Einverftand= nisse mit Gregor Ort und Zeit einer Synode bestimmt werde, auf welcher dieser seine versprochene Abdankung vollziehen könne. Die Bersammelten gingen nicht barauf ein, verlangten fcriftliche Eingabe, um diesen Buntten eine Antwort entgegenstellen zu laffen, und gitierten abermals beide Prätendenten und ihre Rardinale, welch letteren die Frist verlängert ward. Die Gesandten Ruprechts warteten die Antwort nicht ab, sondern verließen Bifa (21. April) unter Einreichung eines Protestes gegen alle Schritte der Pfeudosynode mit Appellation an ein rechtmäßiges allgemeines Kongil 1.

Auch der edle Karl Malatesta, der Gebieter von Rimini, war nach Pisa gefommen, um für seinen Freund Gregor und für die Herstellung der Einheit zu wirken. Er verlangte, die Versammlung möge sich in eine andere, sür Gregor sichere Stadt begeben, wo dieser mit den Bischösen seiner Obedienz sich ihr anschließen wolle, konserierte mit dazu deputierten Kardinälen, die ihre gewohnten Keden über Wortbruch und Notwendigkeit ihrer Schritte vorbrachten und auf eine Verlegung in eine andere Stadt nicht eingingen, begab sich dann zu Gregor zurück und kam abermals mit der Meldung, in eine den Florentinern gehörige Stadt begebe sich Gregor nicht, erklärte aber, derselbe sei zur Abdankung bereit, sobald er wirklich überzeugt sei, der Friede der Kirche werde darauf solgen; dem Kardinal Philargi sagte Malatesta geradezu, daß er selbst nach der Tiara strebe; das Unsinnen, er solle den Papst Gregor in Rimini gesangen nehmen, wies er entrüstet als underträglich mit seiner Ehre zurück; er sah bald ein, wie die Pisaner Synode der Kirche nur ein neues Ürgernis geben werde.

In der fünften Sigung (24. April) wurden die Zitationen und Rontumagerflärungen wiederholt und eine lange, gur Ginleitung des Prozesses gegen die beiden Bapfte dienende Denfichrift über Ursprung und Fortschritt ber Spaltung gang ju Gunften der hierin am allerwenigsten schulbfreien Rardinale verlefen 2. Auch wurde eine Rommiffion jum Zeugenverhor gegen Benedift und Gregor beftellt. Es trafen Gefandte Englands ein, von denen der Bischof von Salisbury in ber fechften Sigung (30. April) eine Rebe hielt, dann Oratoren ber Bergoge von Bayern, Lothringen, Cleve, Brabant, fowie Simon Cramaud, ber Patriarch von Megandrien, der nun den hervorragenoften Ginflug übte und von bem Rartäuferprior Bonifag Ferrer die "Bechfadel des Rongils" genannt ward. Um 4. Mai (fiebte Sigung) trug Beter von Ancorano, Professor von Bologna, eine Antwort auf die Eingabe ber Gesandten König Ruprechts vor, wobei er auch dem Raiser das Recht absprach, in ber Glaubensfrage über ben rechtmäßigen Papft mitzusprechen, ben Standpunkt ber Universitäten Baris und Bologna festhielt, beibe Bapfte als fcismatifc, barum auch häretisch, ihre Berbrechen als notorisch bezeichnete. Die Behauptung, Gregor durfe das Konzil als verdächtig zurudweisen, ward der Behauptung gleichgesett, die allgemeine Rirche fonne irren, was haretisch fei. Die Kardinale wurden gerechtfertigt mit dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tenor propositionum per ambasciatores D. Ruperti, bei d'Achery, Spicil. I 829 f. Mansi a. a. D. XXVI 1137 1187; XXVII 363.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mansi a. a. D. XXVI 1195-1219; XXVII 22 f. Hardouin, Concil. coll. VIII 57 f.

Hinweis auf die (angebliche) Erledigung des Heiligen Stuhles und die ihnen für Diefen Fall zustehende Vorsorge für die Kirche — alles im Geiste der herrschenden Schulweisheit und im Sinne ber Bersammelten, die jest auch Wenzels Gesandten als benen des römischen Königs den Borrang bor den Bertretern aller andern Fürsten ein= räumten. Much Simon Cramaud suchte nachher in einer Rebe bie großenteils febr gut begründeten Ginmendungen der Gesandten Ruprechts ju miderlegen 1.

2. Die Rardinale suchten durch die Bertreter ber einzelnen Nationen und besondere Musschuffe aus benfelben ihr Gewicht zu verftarten und bahnten fo ju der nachher in Konftang erweiterten Abstimmung nach Nationen den Weg. Die Frangosen, unter dem Batriarden Cramaud, maren bierin borangegangen: ihnen follten jest die Englander, Deutschen und Italiener folgen. Diefe Musichuffe ber Rationen berieten fich nachher vor den feierlichen Sigungen mit den Rardinalen; nicht nur in dem maggebenden frangofischen Ausschuß hatte Cramaud die Leitung, fondern auch in der Synode felbft, die überall den "Beter be Luna" bem "Angelo Corrario" nicht bloß nach der Zeit der Erhebung, sondern auch nach der bisherigen französischen Rechtsanschauung voran= stellte. In der achten und neunten Sitzung (10. und 17. Mai) erklärte die Synode fich felbft für ötumenisch und die gange Rirche reprafentierend, fprach ihre Rompeteng als höchfter Gerichtshof über die beiden Bapfte aus, genehmigte nachträglich die Bereinigung der beiben Rardinaltollegien als rechtmäßig und kanonisch und verordnete, daß nun eine allgemeine und absolute Lossagung bom Gehorfam gegen die beiden Bratendenten eintreten folle. Es mard entichieden, daß die Substraktion bon ihnen bon dem Zeitpunkt an erlaubt (eine andere, mehreren Rardinalen migliebige Faffung hatte : geboten) gemefen fei, feit fie ihren Berpflichtungen betreffs der Zeffion nachzukommen unterlaffen hatten. Alle die Ginigung der Rirche hindernden, die Losfagung bon ber Dbedieng berdammenden Urteile der beiden Pratendenten follten nichtig fein, Die im Ronzil figenden Richter auch als Zeugen gegen Diefelben auftreten konnen. Das Konzil hatte wenig Bertrauen zu fich felbst; einer der Agitatoren suchte den andern gu bestärfen. Ginen Englander bon der Obedienz Gregors XII., der den Defreten widersprach, traf ichmachvolle Berjagung aus ber Sigung und Gefänanis.

In der zehnten und elften Sigung (22. und 23. Mai) wurden die Anklagepunkte gegen beide Bapfte und die Zahl der zu jedem verhörten Beugen verlefen, noch neue Buntte bingugefügt und darauf namens des Kongilspromotors beantragt, diese Bunkte für mahr und notorisch zu erklären und des weiteren gegen die Angeklagten einzuschreiten, welchem Antrage am 25. Mai (3 molfte Sigung) ftattgegeben ward. Borber waren Bullen Benedifts ein= getroffen, die gegen die Substraktion, Appellation bom papstlichen Stuhle und die beabsichtigte Neuwahl gerichtet waren. Niemand magte fie zu öffnen, bis es auf Zureden Cramauds der Kardinal Philargi tat; man fand darin einen Beweis der Bekanntschaft Beneditts mit feiner Borladung fowie feiner unverbesserlichen hartnächigkeit. In der dreizehnten Sitzung (29. Mai) sprach

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über Cramaub f. Bonif. Ferr. bei Martène et Durand, Vett. Script. VII 966; Mansi, Concil. coll. XXVII 226. Responsio per Petrum de Ancorano facta, bei Mansi a. a. D. XXVII 367-394.

Magifter Beter Plaoul in einer Rede über Of 1, 11 die Superiorität ber Rirche über ben Bapft aus und verficherte, die Barifer Univerfitat fei über-Beugt, de Luna fei Schismatiker und Baretiker im ftrengen Sinne des Wortes. Darauf berlas man das Protokoll einer tags zubor gehaltenen Berfammlung pon mehr als 100 Dottoren, welche fich für Absetung beiber Bratendenten und Ausschluß berfelben wegen Barefie aussprachen. Die Berfundigung des Urteils mard auf den 5. Juni anberaumt. Da einzelne über die Notorietat der den beiden Bapften vorgeworfenen Berbrechen Unftand erhoben hatten. murben am 1. Juni (vierzehnte Sigung) nochmals Zeugenaussagen berlefen und jedem freigestellt, die Protokolle im Rarmelitenkloster einzusehen. In der fünfzehnten Sigung (5. Juni, dem Tage bor Fronleichnam) murben Beter de Luna und Angelo Corrario abermals bor den Turen der Rirche borgeladen und dann bom Patriarchen von Alexandrien das Endurteil verlefen; beide Angeklagte wurden als Schismatiker und haretiker aller ihrer Bürden beraubt, aus der Gemeinschaft der Rirche ausgestoßen, Die Gläubigen von ihrer Obediens entbunden und für den Fall fortgesetten Gehorfams gegen fie mit Strafen bedroht, der romifche Stuhl für erledigt, Die Benfuren ber beiden Entsetzen sowie ibre Kardinalspromotionen (die Gregors bom 3. Mai, die Beneditts bom 15. Juni 1408 an) für nichtig erklärt. Bei Strafe bes Bannes follte niemand die Synode verlaffen durfen, bebor er diefes Detret unterschrieben. Es ichien, man wolle durch eine große Zahl von Unterschriften ben Zweifel am Rechte der Brozedur erstiden. Die Bewachung der Stadttore ward bem Batriarchen Cramaud anbertraut. Gin Tedeum befchloß den bedauerlichen Aft, und feierliches Glockengeläute brachte die Runde von Ort ju Ort; vier Stunden spater hatte man fie icon in Florenz. Das Bolt jubelte über den langersehnten Frieden, ahnte aber nicht die revolutionare Tragweite und die traurigen Folgen eines folden Detretes 1.

3. Da die Uberzeugung, daß für die vielen Migbrauche in der Rirche eine balbige Abhilfe gefordert fei, laut und bielfeitig ausgesprochen mar, ftellten die Rardinale ein ichriftliches Berfprechen aus, daß der neu ju mahlende Papft das Rongil fo lange fortfete, bis zwedmäßige Magregeln zu einer Reformation der Rirche an haupt und Gliedern angeordnet feien. Dieses Berfprechen mard in ber fechgebnten Sigung (10. Juni) borgelefen. Der Rardinal Chalant, der Beneditt berlaffen hatte, nahm jest feinen Git ein, nachdem der Rardinal bon Albano fein Bogern mit der Abficht entschuldigt hatte, den Gegenpapft jum Rachgeben zu bestimmen. Man traf Magregeln, die bon Gregor XII. im Patriarcat Aquileja damals eröffnete Synode zu hindern, den von diesem bedrohten Batriarchen Unton ju ftugen und das am 5. Juni erlaffene Detret in allen Ländern zu publizieren. Betreffs ber neuen Bapftmahl gab es berichiedene Anfichten. Mehrere Bijcofe meinten, man durfe die Wahl nicht den Rardinalen, die mit Ausnahme des einzigen Maillesec erft mahrend des Schismas ernannt worden waren, fondern muffe fie der Spnode überlaffen; andere, auch der Patriarch von Alexandrien, wollten, daß die Kardinale ihr Wahlrecht behalten und ausüben, jedoch, foviel nötig, diesmal "in Autorität des allgemeinen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mansi a. a. D. XXVI 1142 † 1125 † 1222 f; XXVII 22 † 128 † 395 † 402 f.

Ronzils". Lettere Ansicht gewann die Mehrheit und erhielt ihren Ausdruck in einem Dekret, das am 13. Juni (siebzehnte Situng) verkündet ward. In dieser schwuren die Kardinäle, nur eine einmiltige oder wenigstens durch zwei Dritteile der Stimmen entschiedene Wahl vornehmen zu wollen; die Be-hörden der Republik Pisa leisteten den für Sicherung des Konklade vorgeschriebenen Sid, und neue Dekrete erklärten alle gegen die Freunde der Union von den beiden Prätendenten erlassenen Bullen und Urteile für nichtig. Die inzwischen angekommene Gesandtschaft des Königs von Aragonien und die Runtien Benedikts wurden zwar (14. Juni, achtzehnte Situng) empfangen, fanden aber so ungeneigtes Gehör, eine so drohende Stimmung und so viele Beleidigungen, daß sie schnell wieder Pisa verließen.

Nachdem am 15. Juni (neunzehnte Sigung) der Bijchof von Rovara über die Rechtmäßigkeit der Wahl gepredigt hatte, traten die Rardinale in das Konklave. Alle bierundzwanzig mahlten am 26. Juni den aus der damals Benedig gehörigen Insel Candia gebürtigen Betrus Philargi aus dem Minoritenorden, der nach feinen Studien in Baris und Oxford und feiner Lehrtätigkeit in ersterer Stadt in die Dienste bes Berzogs von Mailand getreten, Bifchof von Bicenza, dann von Rovara, 1402 Erzbischof von Mailand geworden und bon Innogeng VII. mit dem Burpur geschmudt worden mar. Er war 70 Jahre alt, wohlwollend, doch nicht von Ehrgeiz frei, febr abhängig bon dem ichlauen Rardinal Balthafar Coffa, der auch, die ihm felbft gu= gedachte Bürde für jest ablehnend, auf ihn die Wahl gelenkt hatte. Er nannte fich Alexander V. und führte nun in den letten Sitzungen des Bifaner Ronzils (zwanzigsten bis dreiundzwanzigsten) den Borfit. Bur Borfict und wie jum Zeichen der noch nicht gehobenen Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Geschehenen murden am 1. Juli (zwanzigfte Gigung) nach einer Rede Allexanders über Jo 10, 16 durch Rardinal Coffa mehrere Defrete verkündigt, durch die alles, was die Kardinale seit 30. Mai 1408 in Sachen des Schismas getan hatten, mit Sanation der Rechtsdefette fowie die Bereinigung der Rardinalkollegien bestätigt und eine Reformation angekundigt wurde, für deren Feststellung jede Nation tuchtige Manner mablen follte. Der neue Bapft fpendete viele Gnaden, ließ fich am 7. Juli feierlich fronen und fandte Legaten in Die driftlichen Reiche. In einer weiteren (einundzwanzigsten) Sigung bom 10. Juli murben die mahrend und wegen des Schismas erlaffenen Straffentengen aufgehoben, die Dispensationen der beiden Bapfte in Ghe- und Gewiffenssachen aber anerkannt, in einer folgenden (zweiundzwanzigsten) Sigung bom 27. Juli Defrete über Bahlen, Rollationen und Bestätigungen, über Erlaffung rudftandiger Abgaben an die apostolische Rammer, über Beschränkung der Refervationen, über das Ginschreiten gegen die Anhanger der abgesetzten Bapfte, in ber letten Sigung bom 7. Auguft folde über Beräugerung von Rirchengutern, über Abhaltung von Provinzial- und Diozesanspnoden und Ordenskapiteln uff. verfündigt, worin teilweise die Borschläge verschiedener Nationen berücksichtigt waren. Mlegander erflarte seinen Entschluß, die Rirche an haupt und Gliedern gu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mansi, Concil. coll. XXVI 1148 f 1228 f; XXVII 404 f. Hardouin, Concil. VIII 16 f 87 f.

reformieren; aber da mehrere Prälaten Pija bereits verlassen hatten, andere die Rückkehr in ihre Diözesen sehnlich wünschten, sollten weitere Resormdekrete erst auf einem weiteren Konzil festgestellt werden, das als Fortsetzung des gegen-wärtigen nach drei Jahren (April 1412) erössnet werden sollte. Für Auflösung des Konzils stimmten alle Anwesenden; sie waren noch nicht einig in der Wahl der Mittel zur Resorm, die viele Bischöfe nur in Verstärkung ihrer eigenen Macht, andere in der Verminderung der kirchlichen Lasten suchen; sie glaubten auch mit der Wahl eines neuen Papsies ihre Hauptaufgabe erfüllt zu haben und erst die allgemeine Anerkennung Alexanders V. abwarten zu müssen.

4. Allein das Konzil von Pisa trug naturgemäß nicht die gewünschte Frucht. Seine Erfolglosigkeit verschuldeten nicht sowohl die weltlichen Fürsten, als vielmehr der Standpunkt und das Verfahren der Versammlung selbst; seine Ansprüche auf den Titel eines ökumenischen Konzils waren schon damals sehr vielen zweiselhaft, sie wurden in der Folge noch zweiselhafter, da man die Spaltung nicht geheilt, sondern vergrößert, den Rechtsboden völlig verlassen sahr, Statt zweier Päpste hatte man jeht drei: Gregor XII., Benedikt XIII., Alexander V. Aber setzterer war ebensowenig legitim als das Konzil von Pisa selbst.

Das Pifaner Kongil ward weder bon ber gangen Kirche noch bom legitimen Papfte berufen, noch fand es allgemeine Anerkennung; es war zu fehr von Frankreich beeinflußt, beffen Regierung im Marg 1409 bie Rarbinale ihres Beiftandes fur ben neu zu mahlenden Bapft, "ber von ben Fürften und Bischöfen feine Beftätigung gu erhalten habe", verfichert hatte 2. Die Rardinale waren nicht zur Berufung eines allgemeinen Ronzils befugt, namentlich nicht bei Lebzeiten bes rechtmäßigen Papftes, was Gregor XII. bis bahin gewesen war. Entweder war Gregor bor dem Konzil legitim oder nicht. War er legitim, fo hörte er durch den Beschluß einer hauptlofen Versammlung nicht auf, es gu jein; war er es nicht, jo waren es auch nicht die Kardinale, die Alexander V. mahlten, ihre Neuwahl ungfiltig und ungesehlich. In ben 19 erften Situngen hatte bas Ronzil gar feinen Papit; ohne Papft gibt es fein öfumenisches Kongil. Den Papft abzusegen beftand fein Recht; war Gregor wortbrüchig, fo hatte er damit gefündigt, nicht aber fein Pontifitat verloren. Beftand tein Recht, ben Papft abzuseten, fo gab es tein Recht, einen neuen einzusehen. Sowohl Gregor XII. als Beneditt protestierten gegen das Pisaner Konziliabulum; beide behielten ihre Obedienz, jener in Italien, Deutschland und ben nordischen Reichen, dieser in Spanien, Schottland, Sardinien, Korsika, Armagnac, Foir, Bearn. Wohl ftand ber größere Teil der driftlichen Lander ju Alexander, ber fich ber Soffnung hingab, noch bas Gehlenbe ju erganzen; aber gerade in ben Lanbern feiner Obedienz tam man am wenigsten zur Gewiffensruhe, gerade hier tauchten Die vielfältiaften Bebenten auf 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vita Alex. V. bei Muratori, Script. III, 2, 482. Mansi a. a. D. XXVI 1151 f 1232 f; XXVII 130 411 f. Anträge der Bischöfe bei Martène et Durand, Vett. Script. VII 1124—1132, des Abtes von Clung, ebb. VII 1120.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schreiben des französischen Hofes vom Mai 1409 bei Martene et Durand a. a. O. VII 985.

<sup>3</sup> Gegen bas Bisaner Konzil protestierten Gregor XII. und Benedikt (Raynald., Annal. a. 1409, n. 74 f); entschieden verwarsen es die konsequenten Theologen (S. Antonin., Summ. hist. pars 3, tit. 22, c. 5, § 2. Ballerini, De potest. Eccl. c. 6, S. 135, not. 4). Bellarmin (De Concil. I 8) nannte es ein generale nec approbatum nec reprobatum, worin ihm mehrere Theologen solgten. Die Gallikaner suchten es als ökumenisch zu verteidigen, so E. Richter (Hist. concil. general. I. 2, c. 2, § 6), Bossut (Def. decl. Cleri Gall. pars 2, l. 9, c. 11), Ratalis Alex.

Selbst Manner wie Beter b'Ailly, Nifolaus von Clemanges, Theoborich von Brie waren mit der Bifaner Synode ungufrieden 1; es fiel aber ben Parifer Doktoren, die junadift auf ihr Berfahren eingewirkt hatten, gur Laft, biefelbe gu verteidigen. Rangler Gerfon hatte in einer an ben Pifaner Papft gerichteten Dentfcrift gu Reformen, besonders gegenüber der Unwiffenheit und Auchtlofigfeit des Rlerus. aufgeforbert; in ben 20 Betrachtungen "über die Enthebbarteit bes Papftes von ber Rirche" erklarte er die Behauptung mehrerer der extremen Agitatoren, die Rirche konne je ohne Bapit fein , für haretifch und beidrantte fich auf die Erörterung ber Frage, ob und wann der Papft von der Rirche trennbar, abfegbar fei. Da ber Papft burch Bergicht= leiftung von ber Rirche fich trennen tonne, trot ber bestehenden geiftlichen Che, muffe auch die Rirche von ihm felbft wider feinen Willen fich trennen fonnen, ihm ben Scheibe= brief zu geben befugt fein, da beibe Gatten gleichberechtigt feien; bringe fie biefe Berbindung in Gefahr, fo habe fie dazu noch das höhere Recht ber Selbftverteibigung; fie fonne fich vom Papfte durch ein allgemeines Konzil fraft richterlichen Spruches trennen, wie auch jede vollkommene Gefellichaft ihr Oberhaupt gurechtweisen und gulett befeitigen tonne; fei der Papit Saretiter oder Schismatiter, fo konne das allgemeine Rongil ihn abseten; die Rirche muffe einen gewiffen Papft haben, und wo er ihr fehlt, fich ihn verschaffen. Gerson besteht zu fehr auf dem Bilbe ber Ghe und der mpftischen Berbindung und überträgt damals gangbare politifche Theorien auf die firchliche Berfaffung; es war aber eine fehr fcwache, in fich felbst Widersprüche tragende Berteibigung, Die niemand völlig zu überzeugen vermochte, nicht einmal alle Anhänger bes Bifaner Papftes, geschweige die ber andern Obediengen, die fortwährend die alteren Rechts= grundfäße bertraten 2.

## 5. Die drei Bapfte bis jum Rongil von Konftang.

Quellen. - Theodoricus de Niem, De schismate und Nemus unionis (f. oben S. 96); Historia de vita Ioannis XXIII. Pont. Rom., ed. v. d. Hardt, Constant. concil. II, pars 15, S. 335 ff. Informatio facta cardinalibus ante electionem Ioannis XXIII., bei Erler, Dietrich von Nieheim, Beilage S. xxx ff. Epistula Luciferi seu Satanae ad Ioannem Dominici presb. card. S. Sixti, ed. Analecta Franciscana (mit Glagbergers Chronit) 1887, 229 ff (Dietrichs von Niem Autorschaft ift zweifelhaft). Die oben G. 103 ermahnten Chroniten; bagu: Andreas, presb. Ratisbonensis, Chronicon de ducibus Bavariae, ed. Schilter, Scriptores rerum Germ., Argentor. 1702, n. 13. Vita Alexandri V., bei Muratori, Rer. ital. Script. III, 2, 482. Vita Ioannis XXIII., ebb. III, 2, 483 f und Duchesne, Liber pontificalis II. Finke, Gine Papstdyronik bes 15. Jahrhunderts, in Röm. Quartalschr. 1890, 340 ff. Die Schriften: De difficultate reformationis Ecclesiae in concilio universali (von ben meiften bem Dietrich von Riem gugefcrieben), ed. v. d. Hardt a. a. D. I, v 255 ff; Monita de necessitate reformationis Ecclesiae in capite et in membris (ebenfalls Dietrich von Niem zugeschrieben), ed. cit. I, 5, 207 ff; Tractatus de modis uniendi ac reformandi Ecclesiam in concilio generali (wohl vom Abte Andreas

(Saec. XV, diss. 2, t. XVIII 50 f); boch ohne Erfolg. Gegen 2. Tofti O. S. B., ber in Storia del Concil. di Costanza I 55 f die Legitimität Alexanders V. annimmt, f. Civiltà cattolica II, 5, n. 93, d. 4 febbr. 1854, 344 f. Bgl. auch B. A. Ballerini in ber Mailander Zeitschr. La scuola cattolica Dic. 1876, a. 4, VIII 493 f.

Gerson., Sermo factus coram Alex. pap., in Opp. II 131 f; De auferibilitate

Papae ab Ecclesia, ebb. II 209-224.

<sup>1</sup> Bon d'Ailly fagt Bonifaz Ferrer bei Martene et Durand, Vett. Script. VII 1464, er habe ben aragonischen Gefandten gegenüber feine Entfernung von Bifa damit motiviert, quia non placebant sibi, quae fiebant in Pisis. Theodorich von Brie (v. d. Hardt, Constant. concil. I 147) fprach ben Zweifel aus, ob die Bater von Bifa vom Geiste Dathans und Abirons oder vom Geiste Mojes' und Aarons geleitet waren. Rifolaus von Clemanges (Disput. super materia Concil, gener. [Opp. S. 64 71]) meinte: wenn diefe Bater die Rirche nicht betrogen, betrogen fie fich felbit.

be Randuf, Diözese Bracara, geschrieben), ed. cit. I, 5, 68 ff. Nicolaus de Clemangis, De corrupto Ecclesiae statu, ed. v. d. Hardt a. a. D. I III 1 ff. Theodoricus Vrie, De consolatione Ecclesiae s. Historia concilii Constantiensis, ed. ebb. I 1 2 ff. Degani, Il codice diplomatico di Antonio Panciera da Portogruaro, patriarca d'Aquileja e cardinale (1406—1411). Venezia 1898. Mansi, Concil. coll. XXVI 1085 ff. Meister, Das Ronzil zu Civibale im Jahre 1409, in Historia Barb. 1893, 320 ff; 1894, 588 f. Schmit, Die Quellen zur Gesch. des Ronzils von Civibale, in Röm. Quartalschr. 1894, 217 ff. Finke, Acta concilii Constantiensis I (1410—1414). Monast. 1896.

Literatur. — Paftor, Schwab, Tichadert, Erler (f. oben S. 97). Die allgemeinen Werke über bas Schisma (f. ebb.). Gubel (f. oben S. 104). Sunger, Bur Gefdichte Papft Johannes' XXIII. (Diff.) Bonn 1876. Schwerbfeger, Bapft Johann XXIII. und die Wahl Sigismunds jum römischen Ronig. Wien 1895. E. J. Kitts. In the days of the Councils, a sketch of the life and times of Baldassare Cossa, pope John XXIII. (1410-1415). London 1908. E. Sauerbren, Die italienische Politik Ronig Sigismunds bis jum Beginn bes Ronftanger Rongile. (Diff.) Salle 1894. D. Schift, König Sigismunds italienische Politit bis gur Romfahrt (1410-1413). Frankfurt 1909. Göller, Papft Johann XXIII. und Rönig Sigmund im Sommer 1410, in Röm. Quartalfchr. 1903, 169 ff; König Sigismunds Kirchenpolitik vom Tode Bonifaz' IX. bis zur Berufung des Konstanzer Konzils (1404 bis 1413). Freiburg i. Br. 1902. Sauerland, Rarbinal Johannes Dominici und fein Berhalten zu ben fircht. Unionsbestrebungen, in Zeitschr. für Rirchengesch. 1887, 240 ff; 1888, 345 ff; Rarbinal Johannes Dominici und Papft Gregor XII., ebb. 1894, 387 ff. Rösler, Rarbinal Johannes Dominici O. Pr. (1357-1419). Freiburg i. Br. 1893. Afch bach, Gefc. Raifer Sigismunds. 4 Bbe. Samburg 1838-1845. Blumenthal, Die Borgefchichte des Konftanger Konzils bis jur Berufung. (Diff.) Beidel-berg 1897. Mandonnet, Beiträge jur Gefch. des Karbinals Giovanni Dominici, in Siftor. Jahrb. 1900, 388 ff. Reinte, Frankreich und Papft Johann XXIII. Münfter 1900.

Päpfte: Römischer Papft: Gregor XII. (feit 1406). — Avignonesischer Gegenpapft: Benedift XIII. (feit 1394). — Pisaner Gegenpäpfte: Alexander V. (1409—1410); Johannes XXIII. (1410—1415; † 1419).

1. In feiner bielfachen Bedrängnis durch das Borgeben der Rardinale und deren Erfolge fand Gregor XII., wenn auch bon ben Bofen und Bischöfen verlaffen, noch viele Sympathien. Derfelbe hatte am Fronleichnamstage (6. Juni 1409) feine Synode in Cividale del Friuli bei Uquileja eröffnet, bei der geringen Teilnahme von Pralaten sodann auf ben 22. Juli die zweite Situng anberaumt, immer noch bon Konig Ruprecht und den Benetianern Förderung erwartend. In der zweiten Sigung wurden Urban VI., Bonifag IX. und Gregor XII. für rechtmäßige Bapfte, Robert bon Genf, Beter be Luna und Beter (Philargi) bon Candia für satrilegische Gegenpapfte erklart, Die Beschuldigung des Meineids zurückgewiesen. In der dritten Sigung (5. September) ließ er erklaren, er fei bereit, ju refignieren, wenn de Luna und Philargi ein gleiches taten und ein neuer Papft bon zwei Dritteilen eines jeden ber jegigen drei Kardinalkollegien gemählt werde; Zeit und Ort ber Zusammenkunft be-Buglich der Abdantung follten die Konige Ruprecht von Deutschland, Ladislaus bon Reapel und Sigismund von Ungarn bestimmen. Er erteilte ben drei Ronigen, falls fie gegen ibn im Gehorfam berharrten, für ein Jahr und fogar für ein zweites unbeschränkte Bollmacht behufs Musführung biefer Bunkte. Allein bald fah fich Gregor bon ben auf die Seite des Bifaner Bapftes getretenen Benetianern und dem durch ibn entsetten Patriarchen Unton von Aquileja mit

Befangenschaft bedroht; er mußte verkleidet auf den von Ronig Ladislaus gefandten Schiffen entfliehen. Rach einem Aufenthalt in Ortona am Abriatischen Meere ging er nach Fondi und ließ fich bann, nur bon einem fehr kleinen Sof= staate umgeben, in Gaeta nieder. Manche seiner Leute blieben noch langer in Cividale, wo fie fo gut behandelt murden, daß Gregor ber Stadt dafür dankte: nur fein Rammerer, ber gur Erleichterung feiner Flucht papftliche Gemander angelegt hatte, ward von den Soldaten des Anton von Aquileja mißbandelt. Inswijchen entrif Ludwig II. von Anjou, der von Alexander als Ronig bon Neabel anerkannt und zum Großbannerberrn ber romifden Rirde ernannt worden war, mit Silfe des Rardinaldiatons Coffa dem Ronige Ladislaus mehrere bon diesem besette Orte des Rirchenstaats und 1410 auch die Stadt Rom, wo nun Alexander V. als Papst ausgerufen mard. Dieser, der einen Teil des Winters in Biftoja jugebracht hatte, hatte nun in Rom feinen Sit nehmen tonnen; aber er jog, dem Willen des Rardinals Coffa folgend, mit ihm nach Bologna, wo Coffa als Legat ichaltete. hier ftarb Alexander am 3. Mai 1410. Das Konklave stand gang unter dem Einflusse Cossas, für den auch Ludwig von Anjou viele Kardinäle zu gewinnen mußte; man wies Malateftas Antrage bezüglich einer Bertagung der Neuwahl gurud und mahlte am 17. Mai eben diesen Coffa, der fich am 24. Mai jum Priefter weiben, tags darauf konsekrieren und als Johannes XXIII. fronen ließ 1.

Cossa war weltlich gesinnt und irdischen Interessen ergeben, schlauer Poslitiker und Hofmann, ohne ängstliche Gewissenhaftigkeit und Sittlickeit, mehr Kriegsmann als Kleriker, durch seine bisherige Tätigkeit dem geistlichen Stande entsremdet. Er stammte aus einer verarmten Adelssamilie Neapels, studierte in Bologna die Rechte, erhielt von Bonisaz IX. die Stelle eines Kämmerers, seiner administrativen und kriegerischen Talente wegen geschäht. So ward er 1402 Kardinaldiakon von St Eustach und Legat von Bologna. Aber er war geld- und ehrsüchtig, beseidigte mehrsach die beiden Nachfolger seines Wohlstäters, tropte ihnen und wurde die Seese der gegen Gregor XII. angezettelten Verschwörung, darum auch von diesem (14. Dezember 1409) "Sohn des Verderbens und Jögling der Gottlosigkeit" genannt<sup>2</sup>. Nach seiner Wahl erließ er von Bologna aus, wo er noch ein Jahr blieb, ein Kundschreiben zur Bekannt-

<sup>1</sup> Malatestas Unterhandlungen bei Martène et Durand, Vett. Script. VII 1162-1174 1179.

² Cossa heißt bei Leonard von Arezzo vir in temporalibus quidem magnus, in spiritualibus vero nullus omnino et quasi ineptus (Muratori, Script. XIX 927). Der Kardinal von Bordeaux soll bei der Bahl gesagt haben, er möge Cossa lieber zum Kaiser wählen als zum Papste (Spondan., Annal. a. 1410, n. 2). Nicht ganz ungünstig, seine strategischen Talente, aber auch seinen Ehrgeiz und seinen Wechsel in der Lebensweise und in der Tätigkeit hervorhebend, urteilt der slorentinische Geschächschere Bartol. Balori (Archivio stor. ital. 1843, IV 261). Der Chronist von St Denhs (ed. oben S. 96 l. 31, c. 1) rühmt ihn als virum utique nobilem et expertum in agendis. Am schwärzesten schildert ihn, während Gobelinus Persona (Cosmodr. act. VI, c. 90) sagt: Vitae mundanae deditus dicebatur, Dietrich von Niem (De vita et fatis Ioann., bei v. d. Hardt, Constant. concil. II 335 f 346 f 355 f). Bgl. Invect. in Ioann., ebd. II 296—329; Blumenthal in der Zeitschr. für Kirchengesch. 1900, 497 ff.

aabe feiner Erbebung und zur Beftätigung mehrerer Defrete feines Vorgangers. erneuerte am 21. Juli die Detrete von Bisa gegen die beiden andern Bapfte. wie es icon Alexander am 31. Januar getan hatte, und fuchte durch Gefandtfcaften ihnen alle Unertennung zu entziehen. Much an ihn gelangten Beffionsforderungen, die er gurudwies, jumal ba er eine biel großere Dbedieng babe als feine Gegner. Bu feinem Borteil ftarb icon am 18. Mai 1410 ber deutsche Ronig Ruprecht, ber ftandhafte Bertreter der Legitimitat Greaors XII. Das Deutsche Reich hatte aber eine Zeitlang, gleich der Rirche, drei Baupter: Bengel bon Böhmen, der noch nicht entfagt hatte, deffen Bruder, den Konig Sigismund von Ungarn, und beffen Better, Markgraf Joft von Mabren; doch ftarb letterer icon am 17. Januar 1411, und am 21. Juli mard Gigismund, ber icon mit Coffa in Berbindung getreten mar, neu gemählt und mit feinem Bruder berfohnt 1. Durch Ludwig bon Anjou beredet, ging Coffa am 13. April 1411 nach Rom, um mit größerem Nachdrud ben Rrieg gegen Ronig Ladislaus, Gregors Beiduter, ju betreiben und einen Kreuzzug gegen ibn zu berfündigen. Um 19. Dai errang Ludwig einen großen Sieg bei Roccafecca über Ladislaus; doch konnte letterer, da der Sieg nicht verfolgt ward, feine Rrafte wieder sammeln und das Bordringen Ludwigs gegen Reapel berbindern, der gulett enttäuscht nach Frankreich gurudkehrte. Dazu hatte Rarl Malatesta von Rimini fast gang Umilien für Gregor XII. erobert, und aus Bologna ward Coffas Legat verjagt.

2. Um bem Defret von Bija nachzukommen, verkundigte Johannes XXIII. am 29. April 1411 ein neues allgemeines Rongil, das am 1. April 1412 in Rom eröffnet werden follte. Er ernannte bann 14 meift tuchtige und angesehene Manner ju Rardinalen, darunter Beter d'Milly, Bifchof von Cambrai, Agidius Deschamps, Bijchof von Coutances, Robert Sallam, Bifchof von Salisburg, Frang Zabarella bon Floreng, Wilhelm Filaftre, Defan bon Reims. Am 11. August fprach er nochmals ben Bann über Ronig Ladislaus und lud ihn auf den 9. Dezember vor das papftliche Tribunal. Als er nicht erfcien, ward er feiner Burden berluftig erflart und anathematifiert; aber diefer gewann immer neue Rrafte. Johannes und Ladislaus, beide einer felbft= füchtigen Politit ergeben, fuchten fich bald zu verftandigen. Die im Juni 1412 eingeleiteten Berhandlungen führten am 16. Oftober gu dem beiderfeits gewünschten Ziele. Ladislaus überzeugte sich jest von der "Rechtmäßigkeit der auf göttliche Eingebung erfolgten Bahl" Johanns, gelobte ihm mit Breisgabe Gregors XII. Gehorfam und erhielt bon ihm die Belehnung mit dem Konigreich Reapel, die Genehmigung gur Offupation der dem Konige von Aragonien und der Obedienz Beneditts unterworfenen Infel Sigilien, das Ehrenamt eines Bonfaloniere ber romifden Rirche, viele Bergunftigungen und eine große Summe Beldes. Gregor XII., den er berraten, wies die ihm angebotene Benfion von 50 000 Goldgulden ungeachtet seiner tiefen Armut ab und ging auf venetianischen Schiffen unter vielen Gefahren, welche die bon Coffa ausgestellten

<sup>1</sup> Janffen, Frankfurts Reichskorrespondenz I 154 ff. Afchbach, Gesch. Kaiser Sigismunds I 282 ff. J. Schwerdfeger, Papst Johann XXIII. und die Wahl Sigismunds. Wien 1895.

Wachtschiffe bereiteten, an die dalmatinische Küste, dann nach Cesena und fand zu Rimini unter dem Schuße des ihm befreundeten Hauses Malatesta ein Aspl. Die Wahl Sigismunds zum deutschen König war auch von Gregor XII. approbiert worden, und nach den Borgängen des Jahres 1412 sandte dieser Papst den Kardinal Johannes Dominici als Legaten nach Ungarn, um mit dem Könige in Beziehungen zu treten. Der Gesandte Gregors wurde vom Könige gut aufgenommen; damals wurde wohl auch über die Union durch das Mittel eines allgemeinen Konzils verhandelt.

Bur Borbereitung für das bevorftebende romifche Rongil hielt ber frangofische Rlerus seit Beginn des Jahres 1412 Bersammlungen. Man fbrach viel gegen die Benfionen der Rardinale und die Abgaben an den papftlichen Stuhl, deren Beseitigung für die meiften Frangosen und Deutschen Die Saubtfache der Reform mar. Der Ronig bestimmte als Bertreter Frankreichs auf dem Ronzil den Rardinal d'Ailly, den Patriarchen Cramqud (der am 13. April 1413 ebenfalls Rardinal ward), ben Bifchof Bernard de Chevenon bon Umiens u. a. Doch tamen nur febr wenige Pralaten nach Rom und biefe febr langfam; Johannes mußte öfter die Synode bertagen, und außer ber Berdammung Biclifitifder Schriften entfaltete Diefelbe feine Tatigfeit; im Marg 1413 trat eine Bertagung bis jum September ein: der Ort follte noch besonders bestimmt werden. Da brach Ladislaus von Reapel, der fich bon Coffa abwandte, im Mai 1413 in das romifche Gebiet ein und nötigte den bon ibm anerkannten Papst famt beffen Kardinalen gur ichleunigen Flucht nach Floreng. Bahrend ber treulose Konig in Rom die größten Grausamkeiten beging und Anstalten traf, Johannes womöglich aus Italien zu vertreiben, suchte dieser Schutz bei den driftlichen Monarchen und besonders bei dem gerade in Oberitalien weilenden Ronige Sigismund. Diefer, an den auch der eifrige Unionsfreund Rarl Malatesta sich gewendet hatte, war überzeugt und sprach es deutlich aus, daß nur ein allgemeines Rongil Giniqung und Reform der Kirche bewirken könne und daß ihm an der Bestimmung des Ortes viel gelegen fei. Johannes, bem es bor allem auf des Ronigs Schut und Beiftand antam, gab den Legaten, die er an ihn fandte, Bollmacht, fich darüber mit ihm ju berftandigen, und Sigismund benutte die Bedrangnis Johanns, um Die Berufung des Rongils zu ftande ju bringen. Die Legaten ließen fich die bon Sigismund borgeschlagene Reichsftadt Ronftang als Sig bes Rongils gefallen, was für Johannes fehr unbequem war. Sigismund lud ichon am 30. Oftober 1413 die gesamte Chriftenheit sowie Gregor XII. und Benedikt XIII. nach Konstanz ein und ließ sich von Johannes, der mit ihm in Biacenza und dann in Lodi zusammentraf, nicht mehr von Konftang abbringen, ja er ermirtte, daß diefer in Lodi am 9. Dezember 1413 die Konvokationsbulle mit der Aufforderung zum Erscheinen am 1. November 1414 erließ. Als 3med des Konzils murde bezeichnet: Aufhebung der Spaltung, Ausrottung der Barefien, Reform der Kirche an Haupt und Gliedern.

3. Johannes mußte sehen, daß das Konzil von Pisa, auf das er allein seine Ansprüche auf die Tiara stügen konnte, nicht so über jede Ansechtung gestellt war,

<sup>1</sup> P. Manbonnet, Beiträge zur Gesch. bes Kardinals Giovanni Dominici, in Siftor. Jahrb. XXI (1900) 388—402.

wie er es wünschte, vielmehr fehr fraglich ward, ob zu Konftang nicht bas Wert von Bifa gerftort werbe. Roch bestanden die beiben andern Dbediengen fort, und Sigismunds Befandte am frangösischen Sofe hatten geäußert, Die neue Synode folle enticheiden, wer der rechtmäßige Papft fei. Rur Franfreich, bas fich durch Sigismunds Borgeben verlett fühlte und auf die Ginladung nach Ronftang mit großer Ralte antwortete: "Niemand werde bahin ju geben verhindert", hatte ein Intereffe an ber Aufrechthaltung Johanns, ben es für ben unzweifelhaften Bapft erklärte; Deutid= land hatte eber ein entgegengesettes. Undere Fürften hielten an Benedift XIII. feft : für ihn erklärte fich (22. Januar 1414) Ferdinand von Aragonien und Sigilien und wies jugleich die Superiorität, die Sigismund "fraft faiferlicher Rechte" geltend machte, nachdrudlich jurud. Uber Johannes XXIII. hatte fich in feiner eigenen Obebienz eine fehr ungunftige Stimmung verbreitet; es waren mehrere Schriften ericbienen. die seinem vermeinten Rechte sehr entgegen waren und auch auf seine Abdankung ober Absetzung hinzielten. Ginige Schriftsteller (wie Dietrich von Niem) boben bie Schwierigkeiten jeder Reform durch das Kongil bervor, schilderten die Mikbrauche ber Rurie Johanns, tadelten die ju große Zentralisation und die papftliche Machtfulle: andere (wie der Benediftinerabt Undreas von Randuf) fuchten diefe Schwierigfeiten zu lofen, stimmten aber in der Schilderung der Migftande mit den erfteren überein und forderten Beschränfung ber Papftgewalt durch das Rongil; die meisten setten Johanns Legitimität voraus, aber einige meinten, auch er sei zur Abdantung zu bewegen oder ju zwingen. Einige glaubten, in Bifa fei alles in der Ordnung ge= schehen, während andere meinten, es fei dort alles ohne gehörige Aberlegung in leiden= schaftlicher Weise ausgeführt worden, es fei baber ein befferes, vollkommeneres und heiligeres Rongil bonnoten, auf dem feiner ber drei Bapfte den Borfit führen durfe. Aber auch die papitliche Gewalt murde befämpft, viele Rechte des Primats von Betrug und Ugurpation bergeleitet, die Gesamtheit ber Gläubigen über das Saupt gestellt, eine Reihe ber rabitalften Borichlage entwickelt, einem unbegrenzten Neuerungs= brange Raum geboten. Bei ben beutschen Autoren machte sich viel Groll über bie geschwächte Raijermacht geltend, die man nicht den Trägern des Raisertums, sondern den Bapften jur Last legte, die Sigismund wieder aufzurichten wohl die Luft, aber nicht die Macht und das Geschick befaß 1.

Da sowohl Frankreich als England, sowohl Italien als Spanien durch Kriege und Parteiungen geschwächt waren, fonnte Sigismund, damals weit über feine Bedeutung hinaus gefeiert, durch das in einer deutschen Stadt versammelte Ronzilium einen hoben politischen Ginfluß erlangen, und alles schien ihm, dem für hohe Plane nicht unzugänglichen Fürsten, gunftig, feit er den von der Mehrheit der chriftlichen Staaten als Papft anerkannten Johannes für feine Absichten gewonnen hatte. Diefer fah durch den ploglich am 6. August 1414 erfolgten Tod des gefürchteten Ladislaus, ber im Marg abermals in Rom eingebrungen war, seine politischen Berlegenheiten gehoben; er fonnte von Bologna nach Rom gurudtehren, wo seine Anwesenheit um fo mehr nötig schien, als dort eine Partei die Republik proklamierte, eine andere aber papstlich gesinnt war; er konnte so der entfernteren Gefahr sich entziehen, die ihm von Konstanz drohte, wohin er, wie einige Freunde ihm bemerkten, leicht als Papst ziehen konnte, um als Privatmann zurückzukehren. Aber die Kardinäle stellten ihm vor, seine Unwesenheit auf dem Kongil sei dringend nötig, er muffe sein gegebenes Wort halten und die firchlichen Angelegenheiten vor allem ins Auge fassen, mabrend er die welt= lichen Angelegenheiten auch durch Legaten besorgen lassen könne. Mit schwerem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefwechsel Sigismunds mit Ferbinand bei Döllinger, Beiträge zur firchlichs politischen und Kulturgesch. II, Regensburg 1863, 367—374. S. die oben unter ben "Quellen" angeführten Schriften.

Bergen entschloß fich Johannes gur Reife nach Ronftang, zu ber ihm fowohl Sigismund als der Stadtrat jegliche Freiheit und persönliche Sicherheit ge-Tobten und verbrieften. Er fandte ben Kardinal von Biviers, Bifchof von Oftia, behufs der nötigen Vorbereitungen voraus und trat am 1. Oktober 1414 von Bologna aus mit großem Gefolge und vielem Gelbe den Weg an. In Tirol gewann er eine Stuge an bem mit Sigismund gespannten Bergog Friedrich bon Ofterreich, ben er jum oberften Sauptmann der papstlichen Truppen und ju seinem geheimen Rate ernannte und mit bem er ein enges Bundnis abichloß. Auf der Reise zeigte er sich bedenklich und schüchtern; die Recheit des friegerischen und gewaltigen Rardinals mar völlig verschwunden.

## 6. Das Konzil von Konftanz (fechzehntes allgemeines) und die Beilegung bes Schismas (1414-1418).

Quellen. - v. d. Hardt, Magnum occumenicum Constantiense concilium. 6 Bbe. Francof. et Lips. 1692-1700. Mansi, Concil. coll. XXVII-XXVIII. Hardouin, Concil. VIII. H. Finke, Acta concilii Constantiensis I (1410-1414). Monast. 1896; Forichungen und Quellen gur Geich, des Ronftanger Rongils. Münfter 1889; Zwei Tagebücher über bas Ronftanger Rongil, in Rom. Quartalichr. 1887, 46 ff; Rleinere Quellenftudien gur Gefch. des Ronftanger Rongils, in Siftor. Jahrb. 1887, 454 ff. Anöpfler, Gin Tagebuchfragment über bas Ronftanger Rongil, ebb. 1890, 267 ff. Bener, Berichte ber bom Rat gu Erfurt nach Konftang gur Kirchenberfamm= lung geschidten Gesandten, in Mitteil. bes Bereins für Gefch. von Erfurt 1891, 203 ff Rehrmann, Die Capita agendorum. Kritischer Beitrag gur Gesch. ber Reform-verhandlungen in Konftang (Siftor. Bibliothek XV). München 1903. Chronique du religieux de St-Denys (f. oben S. 96) 1. 35, c. 35 f. Theodoricus Vrie (Auguftiner aus Denabrud), De consolatione Ecclesiae s. Historia concilii Constantiensis, ed. v. d. Hardt a. a. D. I 1 2 ff. (Bgl. Finte, Forschungen und Quellen 38 ff.) Ulrich (von) Richenthal (Bürger in Konftang, + nach 1438), Das Concilium fo ze Cofteng ift gehalten worben, herausgeg. von Bud. Tubingen 1882; herausgeg. von C. S. Brandt. Leipzig 1913; biefelbe Chronit in photographischer Nachbilbung. Ebb. 1895. (Bgl. Rautic, Die Sanbichriften bon Ulrichs Ricentals Chronit des Ronftanger Rongils, in Zeitichr. für Gefch. bes Oberrheins 1894, Hft 3. Darmon, Gefch. bes Konzils von Konftang nach Ulrich von Reichenthal. Konftang 1860. Th. Bogel, Studien zu Richentals Ronzilschronit. Freiburg i. Br. 1911.) Theodoricus de Niem, Historia de vita Ioannis XXIII., ed. v. d. Hardt a. a. D. II xv 335 ff; Invectiva in diffugientem e Constantiensi concilio Ioannem XXIII., ed. cit. II xiv 296 ff; Monita de necessitate reformationis Ecclesiae (Dietrichs Autorschaft ift zweiselhaft), ed. cit. I vii 277 ff. (Bgl. Beng, Drei Trattate aus bem Schriftenghtlus bes Ronftanger Rongils. Marburg 1876.) Ioann. Gerson., Consilium publicum Constantiae a. 1417 theologis datum, ed. v. d. Hardt a. a. D. III xx 765 ff; Demonstratio, Petrum de Luna esse haereticum et papali dignitate exuendum, ed. cit. II xix 566 ff; Iudicium de protestatione et revocatione in negotio fidei, ed. cit. III iv 39 ff; mehrere Orationes und Tractatus auf bem Konzil bei v. d. Hardt a. a. D. Zahlreiche Urfunden bei Raynald., Annal. a. 1414-1418. Bourgois de Castenet, Nouv. histoire du concile de Constance. Paris 1718. Dollinger, Beitrage gur Gefch. bes 15. und 16. Jahrh. II. München 1863. Briefe über bas Rongil, herausgeg, bon Martene et Durand, Thesaurus novus anecdot. II. Janifen, Frantfurts Reichsforrespondeng. Freiburg i. B. 1866. Firnhaber im Ardiv für öfterreich. Gefcichtsquellen XV. Wien 1856. Bet in Zeitschr. für Rirchengesch. XVI 446 ff. J. M. Vidal, Un recueil manuscrit de sermons prononcés aux conciles de Constance et de Bâle, in Revue d'hist. ecclés. X (1909) 493-520. Guasti, Gli avanzi dell'archivio di un Pratese, vescovo di Volterra, che fu al concilio di Constanza, in Archivio stor. ital. 1885, XIII 20 ff 171 ff 313 ff. G. Leibinger, Andreas von Regensburg. Samttice Werke I. München 1903. Deutsche Reichstagsakten VII—XI (unter Sigismund), herausgeg. von Kerler, Herre und Beckmann. München-Gotha 1878—1900.

Literatur. — Schelstrate, Tractatus de sensu et auctoritate decretorum Constantiensis concilii. Romae 1686. Lenfant, Histoire du concile de Constance. 2º ed. 2 Bbe. Amsterdam 1727. Weffenberg (f. oben S. 132). Ronto, Gefd. ber großen allgemeinen Kirchenversammlung zu Coffnig. 4 Bbe. Wien und Prag 1782 ff. Tosti, Storia del concilio di Costanza. 2 Bde. Napoli 1853; beutich von Arnold. Schaffhaufen 1860. Defele, Rongiliengeich. VII, Freiburg i. Br. 1869, 26 ff 66 ff. Muller, Der Rampf um die Autorität auf bem Rongil gu Ronftang. (Brogr.) Berlin 1860. Subler, Die Ronftanger Reform und die Ronfordate von 1418. Beipzig 1867. Siebeting, Die Organisation und Geschäftsordnung bes Coftniger Rongils. (Diff.) Leibzig 1871. Bauer in den Stimmen aus Maria-Laach III (1872) 187 ff. Beng, Ronia Sigismund und Beinrich V. von England. Berlin 1874. Comit, Die frangöfische Bolitit und die Unionsverhandlungen des Rongils von Ronftang. (Diff.) Duren 1879. Stuhr (f. oben S. 132). Beg, Bur Gefch. bes Ronftanger Rongils I. Marburg 1891; Johannes Falkenberg O. Pr. und der preugisch-polnische Streit vor bem Ronftanger Rongil, in Beitichr. fur Rirchengefc. 1895, 385 ff. Chrouft, Bu ben Konftanger Konkordaten, in Deutsche Zeitschr. 1890, 1 ff. Reppler, Die Politik bes Kardinalkollegiums in Konftang von Januar bis Marg 1415. (Diff.) Munfter 1899. 2. Dag, Die Universitäten und die Rongilien von Bifa und Ronftang (oben G. 132). Finte, Bur Beurteilung der Aften des Ronftanger Rongils, in Forschungen gur beutschen Gesch. 1884, 501 ff; Der Straßburger Clektenprozeß vor dem Konstanzer Konzil, in Straßburger Studien II (1884) 1—2; Gregor XII. und Kaiser Sigismund im Jahre 1414, in Rom. Quartalichr. 1887, 354 ff; Bilber bom Ronftanzer Ronzil (Reujahreblätter der badischen hiftor. Kommission). Heidelberg 1903. J. Hollerbach, Die gregorianische Partei, Sigismund und das Konstanzer Konzil, in Röm. Quartalschr. XXIII (1909), Gefch., 129 ff; XXIV (1910), Gefch., 3 ff 121 ff. Fromme, Die spanische Nation und das Konftanger Kongil. Münfter 1896; Die Wahl bes Papftes Martin V., in Rom. Quartalidr. 1896, 131 ff; Der erfte Prioritätsftreit auf bem Ronftanger Rongil, ebb. 509 ff. Funt, Martin V. und das Kongil von Konftang, in Rirchengeschichtl. Abhandl. I (1897) 489 ff. Beg, Die Annatendebatte ber Natio Gallicana auf bem Ronftanger Rongil, in Zeitichr. fur Rirchengeich. 1902, 48 ff; Die Berhandlungen zu Perpignan und die Schlacht bei Azincourt 1415, in Hiftor. Jahrb. 1901, 688 ff; Das Bundnis von Canterbury 1416, in Mitteil. des Inft. für öfterreich. Geschichtsforsch. 1901, 639 ff. Reinte, Frankreich und Papft Johann XXIII. Münfter 1900. Denifle, Les delégués des universités françaises au concile de Constance (Extr. de la Revue des bibliothèques). Paris 1892. G. Pérouse, Le cardinal Louis Aleman et la fin du grand schisme. Lyon 1904. J. Reft, Kardinal Fillaftre bis zur Absetzung Johanns XXIII. auf bem Konftanger Rongil. (Diff.) Freiburg i. Br. 1908. B. Rieborowsti, Die preugifche Botichaft beim Ronftanger Rongil bis Ende Februar 1416. (Diff.) Breslau 1910. S. Schmiebel, Rifolaus Lubich (1360-1431), Bischof von Merseburg (1411-1431). (Siftor. Studien Sft 88.) Berlin 1911. Truttmann, Das Ronflave auf dem Ronzil zu Konftang. (Diff.) Stragburg 1900. Roehne, Bur fog. Reformation Raifer Sigmunds, in Neues Archiv 1901, 251 ff. Werner, über ben Berfaffer und ben Geift ber fog. Reformation bes Raifers Sigmund, in Siftor. Bierteljahrsichr. 1902, 467 ff. Afchbach, Gefc. Raifer Sigismunds (f. oben G. 139). S. auch die ju ben borbergebenden Paragraphen angegebene Literatur über bas Schisma im allgemeinen.

A. Die beiden erften Sitzungen und die Flucht Johanns XXIII.

1. Am 28. Oktober 1414 hielt Johann XXIII. mit neun Kardinälen 1, zahlreichem Gefolge und vielen Schätzen unter lebhafter Begrußung seinen

<sup>1</sup> Schmid, Itinerar Johanns XXIII. zum Konzil von Konstanz, in Festschr. bes deutschen Campo santo in Rom, Freiburg i. Br. 1896, 196 ff.

Einzug in Ronftang und eröffnete am 5. November die Synode, die er mit Borbedacht, um einer Gleichstellung mit feinen in Bifa abgesetten Rebenbuhlern ju entgeben, als eine Fortsetzung der pifanischen bezeichnete. Da aber noch biele Teilnehmer erwartet wurden, mard für die erfte eigentliche Sigung der 16. Rovember anberaumt. Inzwischen wurden mehrfache Borbereitungen getroffen; am 12. November versammelten fich die Doktoren und fertigten eine Denkschrift an, worin fie allgemeine Redefreiheit. Aufstellung bon Profuratoren aus ben berichiedenen Nationen und Berftellung der tirchlichen Ginheit auf Grundlage ber Legitimitat Johanns XXIII. beantragten. In der erften Sigung murbe die Konvokationsbulle mit andern Dekreten verlefen; Johannes mahnte die Mitglieder, genau ju überlegen, mas der Rirche jum Beil und Frieden biene, und Butachten abzugeben. Für jebe ber bier Rationen (Frangofen, Italiener, Deutsche und Englander) wurden Beamte bestellt. Um 17. November tam Beter d'Ailly an: erst im Laufe des Monats wurden in Frankreich Abgeordnete aus ben einzelnen Provingen gewählt; auch die Deutschen trafen nur sehr langfam ein. Es wurden berichiedene Berfammlungen gehalten. In einer berfelben (7. Dezember) beantragten die Italiener (von Johanns Obedienz) Beftätigung der Spnode von Bifa, Ermächtigung der Rardinale zur Berufung eines allgemeinen Rongils in bestimmten Fällen, Erzwingung der Abdankung der Begenpapste und einige Reformen. In diefer erften Zeit hatte Johann XXIII. außerlich und öffentlich die Oberhand auf dem Rongil. Allein ichon zeigten fich die Borboten der folgenden Rampfe, die zwischen den Bertretern der berschiedenen Unichauungen über Bapft und Rongil entstehen follten. Der erfte Rampf entstand um das Rongil von Bifa; bier zeigte fich gleich die grundfatliche Stellungnahme in der Frage der Union und bezüglich der Mittel, die Ginheit herbeizuführen 1. Mehrere Franzosen, bor allen der Kardinal d'Ailly, vertraten die Ansicht, eine Bestätigung des Pisaner Ronzils, bon dem das jetige abhänge, sei unpaffend, gegen die beiden Prätendenten seien friedliche Magregeln und besonders borteilhafte Anerbietungen in Anwendung zu bringen. Der noch abwefende Konig Sigismund hatte in ber Tat den Weg der Unterhandlung mit ihnen eingeschlagen; als Bevollmächtigter Gregors XII. erschien ber Rardinal Joh. Dominici von Ragufa, der an der ihm angewiesenen Wohnung das Wappen Gregors anschlagen ließ; es wurde von Johanns Anhangern nachts abgeriffen; aber in einer Generalkongregation tam es zu dem für Johannes unangenehmen. mit dem Bifaner Abfetungsbetrete nicht wohl ju bereinbarenden Befchluß, folange Gregor nicht perfonlich zugegen fei, burfe fein Wappen nicht aufgestellt Rachdem Sigismund, am 8. November in Aachen als romijch= deutscher König gefrönt, am 24. Dezember mit großem Befolge eingetroffen mar, wurde die Frage in einer Generalkongregation (4. Januar 1415) verhandelt, ob die Gefandten der "Gegenpapfte" wie papftliche Legaten betrachtet werden tonnten. Obicon nach dem Standpunkte des Pisaner Ronzils und des Johannes biefe Frage berneint werden mußte, erlangten Sigismund und d'Ailly die Mehr= heit für die Bejahung, weil nur fo der Unionszweck gefordert werden konne.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Lenné, Der erste literarische Kampf auf dem Konstanzer Konzil im November und Dezember 1414, in Röm. Quartalschr. XXVIII (1914), Gesch., 3 ff 61 ff.

De Lunas Gesandte, die am 12. und 13. Januar Audienz erhielten, boten bloß eine Unterredung ihres Herrn zu Nizza mit Sigismund und dem Könige von Aragonien an, was man in Erwägung zu nehmen beschloß. Am 22. erschien Joh. Dominici mit dem pfälzischen Kurfürsten Ludwig und dem schlessischen Herzog von Brieg sowie den Bischöfen von Worms, Speier und Verden; sie erhielten einen entsprechenden Empfang und erklärten, Gregor XII. resigniere unbedingt, wenn Balth. Cossa und de Luna ebenfalls resignieren und wenn ersterer der Sizung, in welcher die Abdankung verkündet werde, nicht präsidiere noch überhaupt anwohne. Das zu fordern war der legitime Papst seiner Würde und seinem Rechte schuldig.

Immer trüber murben die Aussichten bes Bisaner Bapftes. Der Gedanke einer Abbantung aller brei Bapfte wurde immer popularer. Der Rarbinal Filaftre von St Martus erflärte, es fei ehrenvoll, ja Pflicht für Johannes, freiwillig abgudanten, nötigenfalls könne er vom Rongil dazu gezwungen und auch abgesetzt werden. D'Milly und Sigismund billigten biefe Dentschrift, und in den Bersammlungen, Die lekterer ohne Beiziehung Coffas in seiner Wohnung abhielt, war davon immer beftimmter die Rede. Aber auch Johannes hatte Anhänger und Berteidiger. Sie fragten: Wenn gur Zeit Chrifti noch zwei andere sich für den Messias ausgegeben hatten, ob dann Chriftus hatte zedieren follen? Sie bemertten: Man breche fo ben Stab über das Pijaner Kongil, als ob es weder rechtmäßig noch der Rirche nühlich gewesen sei, noch in der Wahl eines neuen Papftes flug gehandelt habe. Außerdem war die größte Gefahr vorhanden, daß ein vierter Bapft zu den dreien bingutomme und so der Rreislauf von Pifa sich in das Unendliche wiederhole. Alles war schwankend geworden; gegen die monarchische Rirchenverfassung hatte man angestürmt; so machten fich ungegahmte bemofratische Richtungen geltend. Johannes genoß bei ber eigenen Partei nicht die erforderliche Achtung; die Weisheit der Schulgelehrten war zu Schanden geworden, ohne es fich felber geftehen zu wollen; auch der Glaube drohte Schiffbruch zu leiden; tamen boch Peter d'Ailly und Jean Courtcouisse dazu, auch die Unfehlbarkeit der allgemeinen Konzilien in Glaubenssachen in Abrede zu ftellen, weil nur die Universalfirche im Glauben nicht irren fonne. Ersterer suchte die Bedenken der italienischen Anhänger Cossas zu widerlegen; er bemerkte, die Berwirrung und Berlegenheit sei jest dieselbe, ja noch größer wie vor der Pisaner Synode; habe man damals die Zeffion allen andern Mitteln borgezogen, fo fei das jett für noch viel notwendiger zu erachten; auch könne in einer so verwickelten Lage die Rirche ober bas fie reprasentierende Kongil, wie jeden ihrer Diener, fo auch den höchsten berfelben, wenn er auch ohne Schuld fie verwirre, um des Friedens willen jur Abdantung zwingen oder auch völlig abseben. Er warnte dabei vor ben falichen Propheten, die mehr Schmeichler der Macht als Freunde der Wahrheit und Berechtigfeit seien 1.

Noch hoffte Cossa, den Sturm durch die große Zahl seiner durch Beförderungen und Geldsummen vermehrten Anhänger zu beschwören, namentlich aber durch die Zahl der Bischöfe. In Konstanz war die Zahl der Bischöfe überhaupt gering im Verhältnis zu der großen Masse des übrigen Klerus, der Deputierten der Universitäten und Kapitel, der vielen Doktoren; hatten nach altem Brauch

¹ Sutachten von Filastre bei Mansi, Concil. coll. XXVII 553—556. Entgeg=nungen ebb. XXVII 556—558. Gegen die Unsehlbarseit der allgemeinen Ronzilien: Petrus de Alliaco bei Mansi a. a. D. XXVII 547. Ioann. Breviscoxae Tract. de fide, Ecclesia, Rom. Pont. et Concil. gen., in Opp. Gerson. I 898. Petrus de Alliaco bei Mansi a. a. D. XXVII 558—560.

nur die Bijdofe enticheidende Stimme, fo übermog in Ronftang die Bahl ber niedern Beiftlichen. Gleichzeitig mit Filaftres Dentschrift mar Ende Januar 1415 eine zweite, von den Deutschen ausgegangene verbreitet worden, die neben den Antragen auf Beseitigung der papftlichen Reservationen und auf Begunftigung der Graduierten bei Bfrundenbesetzungen auch verlangte, daß nicht bloß ben Bijchöfen, fondern auch ben Profuratoren der Bifcofe, Abte, Rapitel und Universitäten, den Dottoren und den Gesandten der Fürsten eine entscheibende Stimme guftehen solle. 218 die Sache gur Beratung tam, fuchte b'Ailly gu geigen, bag die alten Kongilien verschieben Busammengesett gewesen seien, daß die Beschräntung des Rechtes der entscheidenden Stimme auf Bifchofe und Ubte nicht gerechtfertigt werden tonne, daß die Dottoren beider Rechte und besonders der Theologie, die das Lehr= und Predigtamt auf der gangen Welt hatten, eine viel wichtigere Rolle spielten als mancher unwiffende Titularbifchof oder Abt, auch ju Bifa 1409 und ju Rom 1412 eine entscheidende Stimme gehabt hatten, daß eine folde auch den driftlichen Fürften und ihren Befandten gu= geftanden werden muffe. Rardinal Filaftre meinte: Laffe man die Abte ju, fo durfe man die Pfarrer nicht ausschließen, da jene oft taum 10-12 Monche, Diefe bedeutende Gemeinden zu leiten hatten; ber Stand der Dottoren fei einer der vor= züglichsten in der Kirche, sie seien die Bertreter der Wissenschaft, dagegen mancher Bischof oder Ronig nur ein gefronter Gel. Bergebens berief sich Coffas Partei auf das geltende Recht und den früheren Brauch; d'Aillys und Filaftres Unficht fiegte. Man fam überein, daß feiner ber Teilnehmer bom Stimmrechte aus= gefchloffen fei. Durch diese Frage tam man zu der andern, ob nach Ropfen, wie Die altfirchliche Sitte verlangte, oder nach Rationen abzuftimmen fei. Um das Ubergewicht der italienischen Bralaten und Dottoren zu brechen, die fast die Salfte aller Stimmenden ausmachten, wurde die Abstimmung nach Rationen beschloffen. Für jede Nation (anfangs vier) wurde eine bestimmte Angahl von geiftlichen und weltlichen Deputierten nebst Profuratoren und Notaren ernannt; jeber ftand ein Brasident vor, der alle Monate wechselte. Jede Nation hielt besondere Beratungen und teilte ben übrigen ihre Beschluffe mit; hatte man fich verftandigt, fo hielt man eine Generaltongregation ab, in der jede Nation nur eine Stimme hatte. Der Beichluß der Mehrheit der Nationen ward in der nächsten Sitzung als Konzilsbeschluß ver= fündigt. Diefe Beschlüffe murden am 7. Februar 1415 gefaßt. Den Rarbinalen ward nicht gestattet, ein Kollegium zu bilden und so viel zu gelten als die englische Nation, die nur 20 Personen, darunter nur drei Bischöfe, gablte; sie mußten unter den Nationen stimmen, und so hatte die römische Rirche gar teine Vertretung. Schon früher hatte d'Ailly den Sat bekämpft, ber Papft fei nicht an die Beschluffe des Kongils gebunden, und als felbstverftändlich galt es, daß Johannes den Dekreten der Nationen sich fügen muffe.

2. Bei diesen Streitigkeiten war die zuerst auf den 17. Dezember 1414 anberaumte und öfter verschobene zweite öffentliche Sitzung auf unbestimmte Zeit vertagt worden. Bald übergab ein Ungenannter (wahrscheinlich Italiener) eine Denkschrift gegen Johannes XXIII., worin eine Reihe schwerer Sünden ausgezählt war, die Cossa begangen haben sollte, und der König samt den Nationen zu einer Untersuchung darüber ausgesordert wurde 1. Einige angesehene Engländer und Deutsche hielten jedoch bloß eine summarische Untersuchung angezeigt und Cossa Abdankung für geraten. Dieser geriet darüber in Bestürzung und wollte ansangs vor der Spnode die begründeten Klage-

<sup>1</sup> v. d. Hardt, Constant. concil. II 391 f.

puntte zugeben, andere widerlegen; boch rieten ihm seine Freunde, sich damit nicht zu übereilen. Als die Deputierten beschloffen, die anonyme Schmäbidrift unbeachtet zu laffen, ibm aber die Abdankung vorzuschlagen, um die angeregte Untersuchung zu bermeiden, ging er darauf ein und ließ am 16. Februar 1415 durch Rardinal Zabarella eine Urkunde verlefen des Inhalts: Er wolle burch freiwillige Abdantung der Rirche den Frieden geben, wenn und soweit auch feine beiden Rebenbuhler genugend ihren Unfbruchen entsagten. Beit und Umftande der Zeffion aber durch eigene Deputierte mit den Rationen bereinbaren laffen. Man fand die Erklärung zu unbestimmt und zu gebässig gegen die andern Prätendenten. Bei dem gegenseitigen Mißtrauen konnte man sich nicht leicht über die Ressionsformel einigen. Auch eine zweite Formel Coffas ward zurudgewiesen; Sigismund und die Deputierten folugen ihm zwei andere Formeln bor. In einer Bersammlung vom 24. Februar, in die auch die neuangekommenen Abgeordneten der Universität Baris, darunter der Rangler Gerfon, eingeführt wurden, verftandigten fich die Frangofen mit den Englandern und Deutschen über eine neue Formel. Die deutsche Ration sprach fich dahin aus: Coffa sei unter einer Todsunde zur Annahme des von drei Nationen gemachten Beffionsvorfclags berpflichtet und das Ronzil tonne als fein Oberer im Falle ber Beigerung mit furchtbaren Strafen gegen ihn einschreiten und den welt= lichen Urm gegen ibn anrufen. Coffa fuchte noch einige Fürsten und einflußreiche Manner zu gewinnen, fab fich aber doch genötigt, die ihm vorgelegte Formel in der Rongregation bom 1. Marz und dann tags darauf in der ameiten feierlichen Sigung ju berlesen und ju beschwören, worauf ibm Sigismund, die Rardinale und andere angesehene Teilnehmer ehrerbietig dantten. Auf abermaliges Drangen des Ronigs und der Nationen wiederholte er am 8. Marg in einer Bulle das gegebene Berfprechen.

Fortwährend bon neuen Demütigungen und Zumutungen bedroht und bon feinen Spabern über alle geheimen Beratungen unterrichtet, fuchte Johannes bon bem Rongil loszutommen. Als es fich um die Reife Sigismunds und einiger Rardinale und Deputierten nach Nigga gur Berhandlung mit Beneditt handelte, ward Johannes ersucht, jene zu Profuratoren feiner Zeffion ju ernennen, mas er aber gurudwies, mahrend die italienische Ration mit ber Abreife drobte, wenn man ihn noch weiter drange. Beftige Debatten folgten. In der Generalkongregation bom 11. Marg, als bon der geringen Aussicht Johanns, nach der Zession wieder gewählt ju werden, gesprochen ward, proteflierte der Mainzer Erzbischof Johann II. mit dem Beisate, er werde nie einem andern gehorchen als Johannes. Die Spannung wurde ftarker. der Rardinal bon St Ungelo nicht zur Stadt hinausreiten durfte, klagte Johann XXIII. über Berletung des fichern Geleites; Sigismund erflarte, er wolle nur die heimliche Entfernung der Pralaten hindern. Um 15. Marg forderte die Generalkongregation, der Bapft folle niemand geftatten, bas Rongil au berlaffen, auch nicht felbst babongeben, bor erreichter Union ber Rirche das Ronzil nicht auflösen, den romischen Ronig und die andern Abgeordneten gu Bevollmächtigten für seine Abdantung ernennen. Johannes gab die zwei erften Buntte gu, bezüglich des letteren erflarte er, Beneditt wolle nur perfonlich refignieren, baber tonne er teine Profuratoren beftellen, außer wenn er frant

ware, vielmehr wolle er fich perfonlich nach Nigga begeben, in beffen Nabe bas Rongil am paffenoffen verlegt werde. Die Deputierten der Nationen hielten ein Zusammentreten ber beiden Gegner für nicht ersprieglich, fürchteten auch Die Absicht einer Auflösung der Spnode. Es drohte eine Berbindung der Frangofen mit den Stalienern gegen die baricher auftretenden Deutschen und Englander: Sigismund beleidigte die Frangofen, hinderte aber doch ihre Berbindung mit den Italienern. Der Argwohn flieg, genährt durch Johanns Bündnis mit dem Bergog bon Ofterreich und feine Rlagen über die flechte Luft in Ronftang. Als Sigismund bei einem Besuche ihm feine Besorgnis mitteilte, entgegnete er, er werde vor Auflösung des Kongils sich nicht ent= fernen. Bleichwohl verließ er Ronftang in Bertleidung mabrend eines am 20. Marg bom Bergog Friedrich von Ofterreich veranftalteten glangenden Turnieres und tam nach Schaffhaufen, welche Stadt bem Bergog bon Ofterreich gehörte, ber ihm bald nachfolgte. Bon ba aus ichrieb er an Sigismund und die Rardinale, er werde an diesem freien und seiner Gesundheit quträglicheren Orte ohne Zwang durch seine Entsagung der Kirche den Frieden geben. In Briefen an den frangofischen Sof und an andere flagte er über die auf dem Rongil herrschende Bartei, die alle Freiheit bedrobe, durch gewalt= fame Magregeln die herstellung des Rirchenfriedens gehindert und ihn gur Flucht genötigt habe, damit nicht alle seine Atte als erzwungen und ungultig erschienen.

- B. Die Verhandlungen über Johannes XXIII. und die Abdankung diefes Papftes.
- 3. In Ronftang verursachte diese Flucht eine allgemeine Berwirrung und Bestürzung. Sigismund bot alles auf, das Auseinander= geben der Bersammlung zu verhindern, duldete aber die Beröffentlichung heftiger Schmähichriften gegen Coffa und die Rardinale, wovon eine der ftartften bon bem Parifer Universitätsbeputierten Beneditt Gentian verfagt mar. In einer Fürstenbersammlung lud Sigismund den Bergog von Ofterreich gur Berantwortung vor wegen Verrates an Reich und Kirche; in der Kongregation der vier Nationen ward die Abordnung einer Deputation von drei Kardinälen und dem Erzbischof von Reims nach Schaffhausen beschloffen; die Rardinale erklärten fich überhaupt entschloffen, auch bei Abmefenheit des Papftes mit den Nationen fortzuarbeiten, baten aber, einstweilen nichts gegen ihn vorzunehmen. Beter d'Ailly, der den größten Ginfluß ausübte, und die frangösischen Theologen wirkten für ben Fortbestand des Kongils; lettere fanden Gelegenheit, ihre Theorien über das Berhaltnis der Rirche und des Spiftopats jum Papstum zu entwickeln, und diese erschienen vielen wie eine rettende Tat-

Um 23. März hielt Gerfon eine Rede, welche die Kardinale anzuhören fich weigerten. Er stellte zwölf Sage als "Strahlen der Wahrheit" über das allgemeine Ronzil auf, dem auch der Papft unterworfen, das zur Beschränkung der Papftgewalt befugt und in seinem Zusammentritt nicht von papstlicher Genehmigung abhängig fei, auch jeden Weg zur Beseitigung des Schismas vorschreiben konne; der Berband ber Rirche mit dem Bifar Chrifti, lehrte er, fei ein gegenseitig logbarer. Undere Mitglieder ber Parifer Universität gingen noch weiter; sie behaupteten, jeder, der das Rongil auf= lösen wolle, sei bes Schismas und der Harefie verdächtig und konne bom Ronzil mit Anrusung des weltsichen Armes gerichtet werden; sie leiteten alle Gewalt des Papstes von der Kirche ab, die über ihm stehe, notwendiger, besser, mächtiger, weiser, ehrwürdiger sei als er, ihn zurechtweisen, richten, absehen könne. Die Kirche ward von ihrem Haupte getrennt und ihm feindselig entgegengestellt, das göttliche Kecht des Primats geleugnet, das hauptlose Konzil als das Ganze, der Papst nur als ein Teil aufgesaßt, der zudem entbehrlich sei, das Schwergewicht in die Gesamtheit der Gläubigen, in die Masse gesehrt, ihr Wille sosort zu einer vom Heiligen Geiste gegebenen Korm erklärt, die Wolfssouveränität, die man dem herrschenden Despotismus gegenüber im Staate geltend zu machen bemüht war, auf die Kirche übertragen. Allzuleicht hatte das Konzil eine Wasse Dostoren in seinen Schoß ausgenommen, welche die Begriffsverwirrung nur steigern konnten und durch die neue Art der Abstimmung nur allzu freien Spielzaum hatten; man hatte vergessen, daß nicht die Universitätsgelehrten, sondern nur die Bischöse die Berheißung des göttlichen Beistandes haben, daß ziene wohl nügliche Beihilse gewähren, aber auch großen Nachteil bringen können, wenn sie das Maß ihrer Besugnisse überschreiten 1.

Um 23. Marz maren die Deputierten der Synode nach Schaff= hausen abgereist; ihnen folgten ohne Wiffen bes Kongils tags barauf noch fünf Rardinale. Johannes forderte alle Rardinale und Rurialen fcriftlich auf, binnen fechs Tagen bei Strafe bon Bann und Absetzung fich ju ihm Bu begeben, und richtete an mehrere Große und Universitäten Dentschriften gegen Die wider ihn in Ronftang eingeleitete Berschwörung. Er rügte die ohne fein Bormiffen gehaltenen Berfammlungen, die gang dem Geifte der Rirche miderftrebende neue Abstimmungsart, die Migachtung der papftlichen und der bischöf. lichen Burde, die Tyrannei des deutschen Königs und seiner Berkzeuge. Er gab aber dem Erzbischof bon Reims, der am 25. Marg nach Ronftang gurudtehrte, die mundliche Erklarung, er habe Ronftang feiner Gefundheit megen verlaffen und gedente mit Sigismund nach Nigga gu geben, ferner eine fchriftliche Ermächtigung ber Rardinale, in Berbindung mit bier aus ben Rationen genommenen Proturatoren in feinem Ramen die Zeffion auszusprechen, fobald Gregor und Beneditt abdanten murden. Aber in Ronftang herrichte allgemeines Migtrauen gegen ihn wie auch gegen feine Rardinale, die man öfters bon den Beratungen ausschloß. Erft eine Stunde bor Eröffnung der dritten Sigung (26. Marg) teilte man ihnen die ju berfündigenden Befdluffe mit, weshalb an ihr nur d'Ailly und Zabarella, erfterer als Prafident, teilnahmen. Dazu wohnten nur 70 Pralaten bei, faum der dritte Teil der in der Stadt anwesenden. Das publizierte Defret erflarte, daß die gegenwärtige, rechtmäßig berufene und begonnene Synode durch den Weggang des Papftes und anderer nicht aufgehoben sei, sondern in ihrer Integrität und Autorität verbleibe, daß fie auch nicht eber aufgehoben werden durfe, als bis das Schisma völlig ausgerottet und die Rirche an haupt und Gliedern reformiert fei, daber folle die Synode nur traft eines bon ihr felbft verfagten Detrets verlegt merden

¹ Conclusio Fac. Paris. de Concilio Const. prosequendo, absente licet Papa bei Du Plessis, Coll. iudic. I, 2, 199, c. 2; 201, c. 2. Gerfons Rede vom 23. März 1415 in Opp. Gerson. II 201—206; Mansi, Concil. coll. XXVIII 535. Rede vom 21. Juli 1415 in Opp. Gerson. II 273—280. Weitere französische Äußerungen: v. d. Hardt, Const. concil. II pars 11, 273—280; Mansi a. a. D. XXVIII 21 f. Du Plessis a. a. D. I, 2, 190—201.

und niemand fich fünftig ohne eine rechtmäßige, bon bem ju mahlenden Ausiouß gebilligte Urfache bon ihr entfernen tonnen. Die beiden Rardinale gaben eine ihren Standpunkt mabrende Erklarung, die fehr viele Rudfichten verriet, während Bischof Bitalis von Toulon febr berb die Flucht Johanns als icanblic und ihn dem Berdachte der Sarefie und des Schismas verfallen bezeichnete, wenn er nicht Genugtuung leifte. Ihrerseits schrieben die Barifer Abgeordneten an ihren Ronig, um jede Berudfichtigung ber Beschwerden Johanns ju bereiteln. Die Aufregung und Spannung stieg, als die drei an Johannes gefandten Rardinale nebft zwei Rollegen gurudtamen und eine Erweiterung ber früheren Zugeftandniffe betreffs ber Abdankung und ber Fortbauer bes Kongils mit der Forderung bon Sicherheit für den Bapft und feinen Beschützer Bergog Friedrich überbrachten. Lauter Unwille brach los, alles ward für trügerisch erklart, eine baldige neue Sigung gefordert. Die Theologen ber Sochiculen, die in den Rationen den borberrichenden Ginflug hatten, wollten ihr Spftem von der Erhabenheit der Synodalgewalt über die papftliche durch feierlichen Befdlug fanktioniert feben; die Augerungen ber Anhanger Coffag, bas Rongil fei durch deffen Rücktritt als aufgelöft zu betrachten und bas Recht der Auflösung stehe dem Bapfte zu, ichienen zu einer prinzipiellen Begründung ber Autorität des Rongils zu brangen.

In einer Generalkongregation bom Rarfreitag (29. Marg) wurden bon der frangösischen, deutschen und englischen Nation ohne Beigiehung der italienischen und der Rardinale vier Artikel festgestellt: 1. Die beilige Synode bon Ronftang erklart, daß fie, rechtmäßig im Beiligen Geifte bersammelt, ein allgemeines Rongil bilbet, die gesamte ftreitende Rirche bertritt, ihre Gewalt unmittelbar bon Gott hat, ber jebermann, meffen Standes er fei, auch ber Papft, ju gehorchen berpflichtet ift in bem, mas den Glauben, die Tilgung des Schismas und die Reform an Saupt und Gliebern betrifft. 2. Ber immer, weffen Standes er fei, auch der Bapft, den Befehlen und Unordnungen dieses oder irgend eines andern legitimen allgemeinen Rongils binsichtlich der genannten oder der darauf bezüglichen Buntte beharrlich den Gehorfam bermeigert, ift der Buge ju unterftellen und gebührend ju bestrafen, nötigenfalls auch mit Zuhilfenahme anderer Rechtsmittel. 3. Die Flucht des Bapftes ift tadelnswert und ärgernisgebend und bringt ihn in den Berdacht der Begunftigung der Sarefie und des Schismas, wenn er fich nicht rechtfertigt oder Genugtuung leiftet. 4. Johannes XXIII. und alle Mitglieder der Synode genoffen und genießen bolle Freiheit. Tags darauf follten diese Artikel als Synodalbeschluß verkündigt werden. Die Rardinale, die in der Prokuration für Johanns Abdankung noch weitere Zugeständnisse namens desfelben machten, erhoben sich borher bei Sigismund gegen diese Artikel, verlangten die Streichung der drei letten und im ersten Beseitigung der Worte: "Reform an Haupt und Gliedern". Sigismund suchte ju vermitteln und gewann noch bor der Sigung mehrere Deputierte für den Antrag der Rardinale, worauf in der vierten Sigung (80. Marg) unter Borsit des Kardinals Jordan de Drfinis von Rardinal Zabarella der erfte Artikel ohne die Rlausel bon der Reformation verfündigt murde; die andern, neu eingeschalteten aber besagten, Johannes könne die Kurialbeamten nicht ohne Zustimmung der Synode bon

Ronftang abberufen, die bon ihm gegen Rongilsmitglieder feit feiner Rlucht verhängten Strafen und etwaige neue Rardinalspromotionen seien nichtig, eine Rommission folle über die Gesuche berjenigen entscheiden, die das Rongil berlaffen wollten. Bon feiten der über die Bereinbarung des Ronigs mit den Rardinalen nicht verfiandigten Synodalen erhob fich über die gemachte Underung erft Bermunderung, dann lauter Tadel; flürmifc mard Wiederherstellung ber am Rarfreitag beschloffenen Artitel gefordert. Der Unwille mehrte fich bei ber Runde, Coffa habe fich am Rarfreitag nach dem entfernteren Laufenburg begeben (wozu ihn der bevorftebende Angriff gegen Herzog Friedrich und die Rachricht von ben zu Ronftang gestellten Untragen bewog) und gegen feine bisberigen Zusagen als gewaltsam erpreft protestiert, sowie bei der Wahrnehmung, daß abermals einige Rardinale und Deputierte fich zu ihm begaben. In der fünften Sikung am 6. April 1415 murden baber die früheren vier Artitel wiederhergeftellt. Die Rardinale wollten nicht erscheinen, und vier (Biviers, d'Ailly, Fieschi und Frang von Benedig) blieben in der Tat weg, mahrend die acht anwesenden (ber vorsikende Orfini, Chalant, de Salucciis, von Aguileja, von St Markus, von Bija, Zabarella, Angelus von Lodi vecchio oder Neapel) erflarten, daß fie bloß gur Bermeidung von Argernis fich eingefunden hatten, nicht aber gur Billigung der Beschluffe Diefer Sigung. Da Rardinal Zabarella ablebnte, verlag der Bifchof Undreas von Bofen die Beichluffe. Es wurden die Artikel 1 und 2 bom 29. Marg, dann zwei bom 30. Marg betreffs der Abberufung und der Nichtigkeit der gegen die Rongilsmitglieder berhangten Strafen, bann als Artifel 5 ber vierte bom 29. Marg über die Freiheit des Rongils verlesen. Dem noch immer als Bapft anertannten Johannes murde für den Fall feiner Rudtebr volle Freiheit jugefichert, feine Entfernung getadelt, feine Berpflichtung jur Zeffion in jedem Sall, in dem es nach Entscheidung bes Rongils nüglich fei, ausgesprochen, mit dem Beifate, daß er als abgesett zu betrachten fei, wenn er nach Aufforderung des Rongils abzudanten fich weigere oder zögere. Es murde beschloffen, die Sofe und Universitäten über den bisherigen Gang des Rongils ju benachrichtigen, und pon Sigismund ward Mitteilung gemacht über fein Berfahren gegen Bergog Friedrich wie über feine Bemühungen, Johannes und feinen Sof nach Ronftang gurudgubringen. Much murden für unbefugten Beggang von ber Synode Strafen angebroht, die durch den romifchen Ronig und den Rongils= präsidenten verbanat werden follten 1.

So hatte eine theologische Partei in leibenschaftlicher Erregung ohne ernfte Beratung in nicht gang neun Tagen einen Befchlug von ber größten Tragweite, ber bie im gangen Mittelalter herrichende Lehre umfturgen follte, ju ftanbe gebracht. Es mar aber ber Befdluß einer hauptlofen Berfammlung, gefaßt ohne Bertretung ber romifchen Rirche, ja im Biderfpruche gegen bie Rarbinale, auf eine nicht ber Beife ber alten Rongilien entsprechende Art burch eine Mehrheit von großenteils unberechtigten Berjonen, Die von brei Obediengen nur eine einzige reprafentieren fonnten. Nach bem Bortlaute fonnte bie ausgesprochene Superiorität bes Kongils über den Papft wohl auf den Fall des damaligen

Die vier Artifel vom 29. März bei v. d. Hardt, Const. concil. IV 81 f. Artifel ber vierten Sigung vom 30. Marg ebd. IV 86; Mansi, Concil. coll. XXVII 584-586. Artitel ber fünften Sigung bei v. d. Hardt a. a. D. IV 96 f; Mansi a. a. O. XXVII 590.

Shismas beschränkt werben, und in biefem Sinne haben viele bamals und fpater bas Detret verftanden; aber nach ben Gefinnungen und Taten ber Urheber hatte es eine allgemeine und dogmatische Bebeutung, galt für jeden, auch den unzweifelhaften Papft. In letterem Sinne war das Dekret in Widerspruch mit der kirchlichen Verfassung, führte au neuen Spaltungen und au einer Berletjung bes göttlichen Rechts bes Primats 1. Nannte fich auch die Berfammlung allgemeines, die gange Rirche reprafentierendes Rongil, fo war fie boch bamals fein foldes, und gubem haben biefe Befcluffe niemals eine papftliche Beftätigung erlangt.

4. Um 7. April ward über Bergog Friedrich die Reichsacht berbangt und Rohanns Rundichreiben verlefen, das um fo mehr erbitterte, weil es ber Behauptung der Synodalen widerfprach, daß er ftets in Konftang frei gewesen fei. In ihren Antworten an die Fürsten und Universitäten erlaubten fich diefelben aber ebensoviele Unrichtigkeiten. Coffa mar nach Freiburg im Breisgau entflohen (10. April), um in das Gebiet des Bergogs bon Burgund zu gelangen; er unterhandelte noch über die Bedingungen feiner Abdankung. In der fechften allgemeinen Sigung am 17. April, Die gleich ber folgenden unter Borfit des Rardinals Biviers von Oftia ftattfand, ward eine Abdankungsformel Coffas genehmigt, in welcher ihm aus jeder Nation Proturatoren borgeschrieben maren, eine neue Gesandtschaft an ihn bestimmt, die ihn gur Rudtehr nach Ronftang ober in beffen Nabe auffordern follte, Ermunterungsschreiben der Parifer Universität verlesen und bei Strafe bes Bannes Schmähichriften von Mitgliedern der Spnode gegeneinander verboten.

Ein Frangofe ichlug vor, zu den Beratungen über Ginheit und Reform der Rirche feien Babft und Kardinale nicht jugulaffen, ba es fich um fie vorzüglich handle, auch feien lettere von der fünftigen Bahl gang auszuschließen, da fie ihr Bahlrecht durch Erhebung Johanns migbraucht hatten. Die Rarbinale legten gur Wahrung ihrer und der papftlichen Rechte tags darauf den Nationen mehrere Thefen vor, die bon ben Theologen der letteren mit Gloffen ju Gunften ihres Repräsentativsuftems verseben wurden. Gegen den Sat der Rardinale, es fei haretisch, ju leugnen, daß die romische Rirche Lehrerin und Mutter aller Rirchen fei, bemerkten fie: Das Gegenteil annehmen heiße noch nicht gegen einen im Symbolum enthaltenen Artifel des katholischen Glaubens

<sup>1</sup> In ben Worten In his, quae pertinent ad fidem et exstirpationem dicti schismatis et reformationem generalem Ecclesiae Dei etc. findet sich die abweichende Resart: ad finem et exstirpationem (Analecta iur. pontif, 1867-1868), mahrend die Borte ad fidem et in einigen gedruckten Ausgaben fehlen. Doch ift ber gewöhn= liche Text durch die meiften Anführungen bei Anhängern und Gegnern der Detrete wohl bezeugt (vgl. Friedrich, Sigungsber. der Münchener Atad. der Wiffenich., Siftor. Rl., Februar 1871), und auf jene Lesart ift fein Gewicht zu legen. Gine bogmatifche Defini= tion fanden nur wenige Gallifaner in biesen Defreten (Natal. Alex., Hist. eccles. diss. 4, a. 1-3, 102 f. Bossuet, Def. declar. Cleri Gall. pars 2, l. 5, c. 1 f, 392, ed. Mogunt. Maimbourg, Traité hist. de l'établissement et des prérogat. de l'église de Rome. Paris 1685. Du Pin, De ant. Eccl. disc. diss. 4, § 6 de potestate eccl., 187 f, ed. Mogunt. 1788. Lenfant., Hist. cit. I 147). Biele verstanden die Detrete nur bon ber Superiorität bes Rongils im Falle eines Schismas und eines Papa dubius. So Turrecremata, Apol. in Concil. Flor. rel. Summa de Eccl. 1. 2. c. 99 100. Eugen. IV. 1439 in Const. "Moyses". Aeneas Sylv., Orat. Viennae hab. Hier. Seripandus O. S. A. Card. in Concil. Trid. ad Gall. leg. bei Raynald.. Annal. a. 1563, n. 3. Pallavicini, Hist. Concil. Trid. XIX, 14, 4. Schelstrate, Tractatus de sensu et auctoritate decretorum Concil. Const., Romae 1686, diss. 3, c. 1, 146 f. Mansi, Animadv. in Natal. Alex. §§ 2 3, S. 275 f.

fündigen. Bu dem Sat: "Wie die römische Rirche bas haupt ber Gesamtfirche ift. so ift sie auch das Haupt des allgemeinen Konzils", erklärten sie, das sei mahr bei einigen Rongilien, nicht aber, wo es fich um ein durch die Rardinale in der romischen Rirche entstandenes Schisma handle. Man stritt ferner barüber, ob bas Berbammungsurteil über Wiclifs Schriften im Namen bes Rongils allein oder in bem bes Papftes oder von beiden zugleich zu erlaffen fei. D'Milly wollte erfteres; von ben 40 mit Brufung biefer Frage beauftragten Theologen ber Universitäten ftimmten außer zwölf alle gegen ihn, weil das allgemeine Ronzil an fich teine Autorität babe, fondern nur bom Saupte folde erhalte; daber fei bas Detret vom Saupte mit Buftimmung des Rongils ju erlaffen. D'Ailly urgierte die Absetharkeit des Bapftes durch das Konzil und blieb bei feiner Unficht, die er auch feinem Papfte Johannes gegenüber durch eine kleine Apologie gu vertreten suchte. Der Patriard von Antiochien, obicon Gegner Coffas, verteidigte in einer Denkschrift die Sate: Chriftus habe bem Rongil feine Gewalt über ben Babft verliehen und ihn nicht jenem untergeordnet, die Beschluffe des Kongils seien im Namen bes Bapftes auszufertigen, mogegen wieder d'Milly auszuführen fuchte, ber Papft fei nach natürlichem, göttlichem und fanonischem Rechte bem Rongil unterworfen. Noch öfters tamen das monarchische und das fonftitutionelle Pringip in ernften Streit auf der Synode 1.

Die Gefandten der Spnode trafen Johannes in Breifach und erhielten das Berfprechen einer Antwort. Er reifte jedoch ohne eine folche ab; da ward ihm ber Weg über den Rhein durch Sigismunds Truppen berlegt und er jur Rudtehr nach Breifach genötigt. Bergog Friedrich von Ofterreich, bon allen Seiten bedroht, bon den berbundeten Schweizern verlaffen, nahm die Bermittlung des Bergogs bon Bapern bei Sigismund mit Preisgebung Coffas an. In Freiburg ließ biefer fich durch die Kardinale Zabarella und Filaftre bestimmen, feine Zeifion felbft für den Fall anzubieten, daß feine Gegner nicht gleichzeitig dasselbe tun wurden, sobald für seine Zukunft anftandig gesorgt und bem Bergog Friedrich bergieben fei. Gleichwohl bermarf die Ronftanger Bersammlung in der siebten Sigung (2. Mai) alle Anerbietungen bes von ihr anerkannten Papftes und beschloß, den Prozeg gegen ihn einzuleiten. Er ward unter Erteilung eines febr beschränkten Geleitsbriefes gum Erscheinen binnen neun Tagen vorgeladen und in der Zitation felbst als notorisch der Barefie, der Begunftigung des Schismas, der Simonie ichuldig erklart, auch als unsittlich und unberbefferlich bezeichnet. Die herrichende Bartei, pochend auf Sigismunds Macht, war übermutig, thrannifierte die Rardinale, bon benen drei am 4. Mai nebst mehreren Aurialen bon Schaffhaufen und Freiburg nach Ronftang gurudtehrten. Un demfelben Tage mard die achte Sigung gehalten, die vornehmlich der Berurteilung Biclifs gewidmet mar. Der Bifchof bon Toulon erlaubte fich in der Bredigt die heftigften Musfalle gegen den Bapft Johannes; Die Bitation gegen ihn mard öffentlich angefclagen. Um 5. Mai mußte ber Bergog Friedrich von Ofterreich vor Sigismund fich bemütigen und Auslieferung bes Johannes verfprechen, blieb aber gleichwohl lange gefangen und feiner Lander beraubt.

Die Schriftstude über bie Konzilsgewalt bei v. d. Hardt, Concil. Const. II 288-296; IV 135 f; VI 64 f. Mansi, Concil. coll. XXVIII 31. Gerson, Opp. II 951 954 956.

Coffa, dem die Zitation durch eine Gesandtschaft mitgeteilt murde, bestellte (11. Mai) die Rardinale d'Ailly, Filaftre und Zabarella als feine Berteidiger, ließ jedoch den neuntägigen Termin verftreichen. Aber weder wollten die drei Rardinale die Berteidigung übernehmen, noch das Rongil fie gestatten, da die Zitation ausdrudlich auf die Person Johanns laute. In der neunten Sigung (13. Mai) mard er baber nochmals borgeladen und 13 Rommiffare ernannt, um die gegen ibn auftretenden Zeugen zu vernehmen; in ber gehnten Sigung, tags barauf, mard Johannes nach wiederholter Zitation für hartnädig erklart, von der Rirchenregierung fuspendiert, ber Behorsam gegen ihn allen Gläubigen verboten. Behufs seiner Absetzung wurden fortwährend Zeugen verhört und 72 Anklagepunkte aufgestellt, die sein ganges Leben umfagten, jum Teil hochst übertrieben, jum Teil auch ungerecht maren, großenteils fich auch auf Bergögerung ber Abdankung bezogen. Um 17. Mai wurde Coffa durch den Burggrafen von Nürnberg nach Radolfzell bei Ronftang gebracht und hier durch vier Deputierte der Nationen und 300 ungarische Reiter bewacht. Der einst fo kuhne Mann mar vollständig gebrochen; er unterwarf fich am 24. Mai und bat nur um Schonung feiner Berson, feiner Chre und seines Standes. Er ward vielfach unwürdig behandelt und bon folden. benen er Wohltaten erzeigt hatte, mit Undank belohnt. In ber elften Sigung (25. Mai), ber Sigismund mit großem Gefolge und außer bem Brafidenten Biviers noch 15 Rardinale anwohnten, wurden 54 Unklagepunkte, auf die man die 72 reduziert hatte, samt Zeugengahl verlesen, Weiterführung des Prozesses und Borladung des Angeklagten zu seiner Berteidigung beschloffen. Den Abgeordneten gegenüber, die ihm die Beschlüffe überbrachten, bedauerte er feine unzeitige Flucht, verzichtete auf jede Berteidigung, wollte fie dem Ronzil, das unfehlbar und eine Fortsetzung des pifanischen fei, allein überlaffen. Sigismund ichrieb er einen Brief, um ihn ju ruhren und an feine fruheren Berfprechungen zu erinnern. Der zwölften Sigung (29. Mai) wohnte er nicht bei; es war ihm nicht gelungen, Mitleid zu erregen. Es ward ein Defret publiziert, daß der fünftige Papft nicht ohne Zustimmung des Konzils gemählt werden durfe, darauf ein anderes, das die Entfernung des "Berrn Johannes" bom Rongil verurteilte und ihn als offenbaren Simonisten und unberbefferlichen Berbrecher für abgefest und die Chriftenheit von dem ihm geleisteten Gide entbunden erklarte, für ihn auf fo lange, als es für das Beil ber Rirche nötig icheine, Gefängnis unter Borbehalt weiterer Strafen beftimmte und von der gutunftigen Papstwahl sowohl ihn als die beiden andern Bapfte ausschloß. Rardinal Zabarella wollte fprechen, mard aber nicht gehört; alles rief placet; man zerbrach Johanns papstliches Siegel und Wappen. Johann nahm am 31. Mai mit großer Unterwürfigkeit auch dieses Urteil an, ratifizierte es eidlich und empfahl fich der Gnade des Rongils, dem das darüber aufgenommene Protofoll am 1. Juni borgelegt warb.

So hatte das Konstanzer Konzil das Werk des Pisaner Konzils zerstört und den Stand der Dinge wiederhergestellt, wie er vor jenem gewesen war; Gregor XII. und Benedikt XIII. waren noch in ihren Obedienzen anerkannt. Unbewußt diente die nichts weniger als tadelfreie Versammlung den höheren Prinzipien der Legitimität. Indem sie aber die Lehre des Huß, daß den in Todsünde besindlichen Obern nicht mehr zu

gehorchen sei, auf den von ihr vorher anerkannten Bapft anwandte, beffen Abfekung fie mit ärgernisgebendem Wandel und vielen Berbrechen (doch nicht Sarefie) motivierte, schien es, als verdamme sie in der Theorie, was fie in der Brazis befolgte 1. In dem Berfahren fand der frangofifche Sof Gefahren für das monarchische Bringip: er gurnte über die Barifer Dottoren und nahm die Kongilsgefandten bochft ungnäbig auf; der Dauphin erklärte, die Universität habe sich in Dinge gemischt, die fie nichts angingen, ihre Bermeffenheit in der Absekung des Bapftes gezeigt; laffe man das angeben, so werde fie bald auch gegen den Konig und die Bringen auftreten ?. Auch später noch murden Bedenken über die Rechtmäßigkeit ber Absehung laut, obichon biefelbe Autorität, der Johannes sein Papsttum verdankte, es ihm wieder entzog - ein hauptlofes, teineswegs legitimes Kongil hatte ja feinen Borganger erhoben. Balthafar Coffa, wie er fich nun wieder nannte, ward querft (3. Juni) in das Schloß Gottlieben, bann nach Seidelberg, darauf nach Mannheim gebracht. Man durfte ibm glauben, als er fagte, feit er die Tiara getragen, habe er keinen guten Tag mehr gehabt; er bewies eine Burbe, die er früher nicht gezeigt hatte. Erft 1419 erlangte er seine Freiheit, nicht ohne Mitwirfung des damaligen Papftes Martin V., der ihn nicht in der Gewalt der deutschen Fürsten laffen wollte, da er leicht noch hatte miß= braucht werden konnen; er unterwarf fich in Stalien dem neuen Bapfte, ber ihn gum Rardinalbifchof von Tusculum ernannte, führte ein frommes Leben, ftarb aber noch in demfelben Jahre in Floreng 3.

## C. Die Abdankung Gregors XII. und die Absehung Benedikts XIII.

5. Jest erfüllte auch Gregor XII. sein längst gegebenes Bersprechen, das er am 13. und 15. Mai in Konstanz hatte wiederholen lassen; er kam allem weiteren Drängen der Synode zudor. Am Tage der dreizehnten Sitzung (15. Juni) kam Fürst Karl Malatesta als sein Bevollmächtigter mit großer Pracht nach Konstanz und erklärte dem König Sigismund, er sei an ihn, nicht an die Synode gesandt, die Gregor noch nicht anerkenne. Der Papst, entschlossen der Bedingung, daß das Konzil dis jetzt nicht als legitimes gelte, sondern erst von ihm sich neu berusen lasse, und weder Cossa noch jemand von seiner Obedienz in der Sitzung, in der sie zu verkünden sei, den Vorsitz führe. Als man auf diese Bedingungen einging, ward implicite zugestanden, daß die 13 bisherigen Sitzungen kein ökumenisches Ansehen hatten. Indem die Neuberusung und Bestätigung des Konzils nur mit der zweideutigen Klausel: "soweit das ihm zuzustehen scheint und weil eine auch überstüsssisse Vorsicht zur Gewißheit niemand schadet, sondern allen nutzt", zugestanden ward, erhielt Gregors XII.

Die Krast des Einwandes, man folge in der Prazis der hussitischen Theorie, scheint auch Gerson wohl gefühlt zu haben, als er urgierte, nicht ipso sacto, sondern durch Urteil der Kirche derliere ein schuldbarer Papst seine Würde. Opp. II 306: Sicut nulla sanctitas quantumcumque magna constituit aliquem in statu papali vel episcopali nisi per electionem humanam de lege communi contra opinionem Waldensium, ita nulla iniquitas removet aliquem ab episcopali gradu vel papali de lege communi, si non intervenit humana depositio.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chron. S. Dion. l. 36, c. 34. <sup>3</sup> Über Martins V. Geldbeiträge für Cossas Befreiung f. Leon. Aret. bei Muratori, Script. XIX 930. Albert, Wo wurde Papst Johann XXIII. nach seiner Abssehung gesangen gehalten? in Zeitschr. für kathol. Theol. 1898, 402 f.

Recht immerhin die entsprechende Genugtuung, ebenso dadurch, daß in der bierzehnten Sigung (4. Juli) Sigismund ben Borfit führte, ba Gregors Abdantung nicht unter bem Brafidium eines Rardinals der andern Obedienz erfolgen durfte, mobei die bisberige Berfammlung als eine blog mit weltlicher Autorität berufene erschien. Bier murben nun zwei Beglaubigungs= ichreiben der Bevollmächtigten Gregors vorgelegt, wobon das eine fämtliche Gefandte gur Berufung und Autorisation des Rongils ermächtigte, das andere dem Rarl Malatefta noch die ausgedehnteften Bollmachten für Berftellung des Friedens gab. Der Rardinal Johann Dominici bon Ragusa berief, autorisierte und bestätigte jest das Ronzil und dessen folgende Akte (agenda, nicht acta) fraft der Konvokationsbulle Gregors. Nun wurden Urkunden verlefen, welche die Bereinigung der beiden Obedienzen und die Aufhebung der beiderseitigen Zenfuren erklärten. Sofort übernahm der Rardinal bon Oftia, Biviers, wieder den Borfit, und nun las Malatefta die Resignationsurfunde Gregors und verlangte die Entscheidung des Rongils, ob die Abdantung fogleich ausgesprochen werde oder erft nach der Berhandlung mit Benedift. Die Synode erklärte fich für ersteres und ließ einige Dekrete verkunden: Die neue Babstwahl sei nach den Anordnungen des Konzils vorzunehmen, das Konzil vor derselben nicht aufzulösen, alles, mas Gregor XII. den Kanones gemäß in feiner Obedienz vorgenommen habe, fei rechtefraftig, das Berbot feiner Biedermahl habe nur den firchlichen Frieden jum 3mede und bedeute nicht, daß er ber Papftwurde unfähig oder unwurdig fei, Gregor und feine Rardinale feien in das heilige Rollegium aufzunehmen. Jest erft leiftete Malatefta in Gregors Namen böllig Bergicht auf das Recht, den Titel und den Befit des Papfttums, das er von Gott habe, und ftellte darüber eine Urkunde aus. Der Akt murde mit dem Te Deum beschloffen 1. Die Rechtsform ward fo ftrenge gewahrt, die Legitimität der folgenden Bapfte gefichert2. Die Synode gab nachher dem abdankenden Bapfte das Rardinalbistum Borto und die Legation von Ankona. Gregor XII. bestätigte alles und nannte fich in einem fpateren Schreiben an bas Konzil nur Kardinalbifchof Angelus. Er ftarb am 18. Oftober 1417 gu Recanati als 90jahriger Greis im Rufe ber Beiligkeit. Das Konzil mar bon da an ein rechtmäßiges.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mansi, Concil. coll. XXVII 730—746. v. d. Hardt, Const. concil. IV 341 346—382. Walch, Monum. medii aevi I, 2, Gotting. 1757 ff, 79 f. Dietrich von Nieheim (De schism. III 31; Nem. un. Tract. 3, c. 8), dem Christophe (Gesch. bes Papsttums mährend des 14. Jahrh. III 212) folgt, hat den als beatus verehrten Johann Dominici (geb. 1356 in Florenz, Dominifaner und berühmter Prediger, † 1420 zu Ofen als Legat) geschmäht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gerson bezeichnet die Annahme der Bestätigung durch Gregor XII. als demütigende Herablassung (recipiendo humili quadam condescensione praetensam consirmationem Concilii a D. Papa), die dem strengen Rechte entgegen sei (quod iurium positivorum rigor non admittit. Opp. I 276); natürlich widersprach seinen Rechtsansichten diese "Herablassung" sehr start. Über den Att Gregors s. Philipps, Kirchenrecht I 256 f; IV 436 ff, der allen Konstanzer Situngen seit der vierzehnten den ösumenischen Charaster zugesteht, während Hesele (Konziliengesch. I<sup>2</sup> 53 f; VII 104) ihn nur den letzten Situngen zuerkennt; die Shnode ist nie vom Kapste sörmlich und ausdrücklich approbiert worden (j. unten).

6. Unendlich schwieriger mar es, die Abdankung des ftarrfinnigen Benedikt zu erlangen. Ihn hatte nichts entmutigt, weder der Berluft der Herrschaft von Avignon, das trot bes Widerstandes seines Neffen Roderich von Lung und ber aragonischen Truppen gur Obedieng bes Bisaner Bapftes gebracht worden war, noch die Beschränkung feiner Autorität auf Aragonien. Schottland und die Inseln Sardinien, Rorsita und Minorta, noch das drobende Auftreten der Synode von Konftang. Dieje bestellte am 11. Juli (fechgebnte Sigung) Bifchofe und Dottoren, die mit Sigismund zu Beneditt reifen follten, fprach am 14. Juli (fiebgebnte Sigung) über den zur Abreife fich ruftenden Ronig feierliche Reifegebete und über alle, die ihn und feine Begleiter bindern oder beläftigen wurden, den Bann aus und verordnete feierliche Brogeffionen für bas Gelingen feines Unternehmens. Mit großem Gefolge reifte Sigismund am 18. Juli ab, mahrend als Brotektor der Spnode Rurfürst Ludwig bon der Pfalz eintrat. Benedift mar, nachdem ftatt Nizza Perpignan als Ort ber Bufammentunft ertlart worden war, im Juni in diefer Ctadt geblieben; ba aber Sigismund nicht erschien, hatte er die Stadt wieder berlaffen und ben Ronig für widerspenstig ertfart. Sigismund traf am 15. August in Narbonne ein und blieb über einen Monat, weil Ferdinand von Aragonien durch Krantheit verhindert mar, nach Perpignan ju fommen. Um 19. August begab fich Beneditt nach Narbonne und wandte alle Mittel an, um drangenden Bumutungen ju entgehen. Bei ben im September und Oftober ju Berpignan geführten Unterhandlungen wohnte Benedift in einer fehr festen Burg und unter bewaffnetem Schute.

Borerst wollte er die Rechtsfrage erörtert miffen und glaubte die Zeit gekommen, bağ man ibn allein anerkenne; sei der Weg der Abdankung nicht zu umgeben, fo wollte er Annullation der Sentengen von Bifa, Berlegung der Konftanzer Berfammlung an einen freien Ort, Burgichaft fur die allgemeine Anerkennung des neu ju mahlenden Papites sowie eine fanonische Wahl, die badurch gesichert werde, daß man ihm, dem einzigen zweifellos rechtmäßigen Rarbinal, Diefelbe überlaffe, fonft nötigen= falls durch Rompromiffare beider Teile aus feinen und den auf der Ronftanger Bersammlung befindlichen Kardinalen bewirft werden fonne. Auf dieje Borichlage liegen fich Sigismund und die Deputierten von Konftang nicht ein; fo murden die Berhandlungen abgebrochen. Im November trat ber deutsche König fehr mißstimmt bie Rudreise an. Doch zu Rarbonne baten ihn die Gesandten der meiften zu Benedifts Dbedieng gehörigen Fürften, Die Weiterreise ju verschieben, indem fie von diesem gurudtreten wollten, falls er nicht nachgebe. Man eröffnete neue Berhandlungen in Berpignan und forderte Entsagung von Benedift unter den von Gregor XII. gesetten Bedingungen. Diefer aber entfloh (13. November) nach Collioure und brei Tage später nach ber Bergfefte Beniscola, nabe bei Balencia, nur bon wenigen Rardinalen gefolgt. Gine neue Zeffionsforderung beantwortete er durch einen Protest gegen die Ronftanger Bersammlung, die sich die papftliche Gewaltfulle anmaße und die Rechte des Papfttums aufzuheben ftrebe, mit dem Musschreiben eines neuen Kongils in seine neue Refideng und mit der Drohung des Bannes und der Absehung für alle Fürften, die ihm den Gehorfam aufzufündigen wagten.

Die zwischen Sigismund, ben Bertretern ber Konstanzer Spnobe und bem Erzbischof von Reims als Gesandten Frankreichs einerseits und den Königen von Aragonien, Kastilien, Navarra, den Grafen von Foir und Armagnac und

ben Gesandten Schottlands anderseits am 20. November eingeleiteten Unterbandlungen führten zu dem Bertrage bon Rarbonne bom 13. Dezember 1415, wonach sowohl die Bater bon Ronftang als die Rardinale und Bralaten Benedifts fich gegenseitig zum allgemeinen Konzil einladen, beide Teile fich bereinigen, ohne Rudfict auf die Synode von Bifa gemeinsam zu Beneditts Abfekung und zu einer neuen Bapstwahl ichreiten, alle gegenseitigen Strafen und Zenfuren außer Rraft feten follten. Alle Teile beschworen diesen tirchenrechtlich febr bedenklichen Bertrag, und nun erfolgte die allgemeine Aufkundigung ber Obediens gegen Beneditt, zuerft am 6. Januar 1416 durch Aragonien, wo der bl. Bingeng Ferrerius, lange ein Unbanger Beneditts und deffen Beichtvater, der diesen nun öffentlich für einen Meineidigen erklarte, felbft das Substraktionsedikt bekannt machte, dann durch Raftilien (1. April), später, da Beneditt die Ratgeber der Fürsten für Aufschub gewann, durch Navarra, Die Graficaft Foir und Vortugal. Nur der Graf von Armagnac bielt noch die Sache des Winkelpapftes fest. Inzwischen hatte man in Ronft ang nach Erledigung perschiedener Angelegenheiten in drei meiteren Sikungen (achtzehnten bis zwanzigsten, 17. August, 23. September, 21. November 1415) auch den Herzog von Ofterreich jur Rudgabe ber dem Bifchof von Trient geraubten Guter ermahnt; am 29. Dezember tam die erste Runde bon dem zu Narbonne abgeschlossenen Bertrage, über den die Deputierten am 30. Januar 1416 berichteten, mahrend Sigismund nach Paris und London ging, um Frieden gwischen Frantreich und England ju bermitteln, mas ihm jedoch nicht gelang 1, und dann einen Kreuzzug gegen die Türken zu organisieren. Am 4. Februar mard der Bertrag bon Narbonne in einer Generalkongregation bon allen Synodalen beschworen; man bermied eine feierliche Sitzung, weil die Spanier das Rongil bor ihrem eigenen Eintritt nicht als folches anerkennen wollten. Um 15. Dttober 1416 (zweiundzwanzigste Sigung) foloffen fich die Gesandten Aragoniens und Portugals der Synode an, Nabarras Bertreter im Dezember. die von Raftilien im Juni 1417. Die Spanier bildeten auf der Synode die fünfte Nation2.

Mit der dreiundzwanzigsten Situng (5. November 1416) begann das Berfahren gegen Beter de Luna, das erst mit der siebenundbreißigsten (26. Juli 1417) seinen Abschluß fand. Zunächst ward eine Kommission von zwölf Mitgliedern zur Untersuchung seiner Schuld und zum Berhör der Zeugen bestellt. Schon am 28. November (vierundzwanzigste Situng) ward auf deren Bericht die Vorladung des Angeklagten und zwar sowohl durch öffentlichen Anschlag als durch Abordnung einer Gesandtschaft an ihn beschlossen.

<sup>1</sup> B. Beg, Das Bundnis von Canterbury, in Mitteil. des Inft. für österreich. Gesch. XXII (1901) 639—658.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Epist. orat. Colon. bei Martène, Thesaur. II 1643 f; Vett. Script. VII 1208 ad 1216. Mansi, Concil. coll. XXVII 811 f; XXVIII 224 f 917 f. Bertrag bon Marbonne bei v. d. Hardt, Const. concil. II 484 f. Über Binzenz Ferreriuß f. ebb. IV 554 f (bgl. Martène, Thesaur. II 1658 f; Acta Sanct. Aprilis I 479 f; Mansia. a. a. D. XXVII 824 f). Valois, La prolongation du grand schisme d'Occident au XV° siècle dans le midi de la France (Extr. du Bull, de la Soc. de l'hist. de France). Nogent-le-Rotrou 1899.

Dieje kam zwar nach Beniscola und bollzog am 22. Januar 1417 ihren Auftrag, aber ohne jeden Erfolg. De Lung mar entruftet, daß man ihn als Nährer bes Schismas und der Barefie verdächtig bezeichnet hatte; er erklarte, die mabre Rirche fei nicht in Ronftang, fondern in Beniscola, hier fei die Arche Roes. Um 8. Marg 1417 (neunundzwanzigste Sigung) marb in Konstang bie Untlage wegen Sartnädigfeit gegen ibn borgebracht, er felbst bor den Rirchenturen vorgeladen. Um 10. Mary (dreißigfte Sigung) murbe ber Bericht der Abgeordneten bernommen, die Bulle wegen Gehorsamsberweigerung für traftlos erklart, die Zitation am 1. April (zweiund dreißigfte Sikung) miederholt. das Kontumazialverfahren gegen ihn eingeleitet, die Prufung der gegen ihn festgestellten 27 Untlagepuntte einem Ausschuß anbertraut. Diese bezogen fich meistens auf die Verweigerung der Abdankung: gegen Benedikts Leben als Bripatmann und Priefter hatte man nichts aufbringen konnen. Um einen Grund für die Anklage auf Barefie ju finden, griff man nach feiner Bulle bon 1407. worin er die Substraktion bei Strafe des Bannes verbot. Gerson übernahm die wenig dankenswerte Aufgabe, daraus zu beweisen, Benedikt habe den Artikel im Symbolum bon der Ginheit und Ratholigität der Rirche wenigstens indirett geleugnet 1. Biele Zeugen wurden bon der Kommission vernommen, darunter auch König Sigismund, der am 13. April 1417 wieder in Ronftang eingetroffen war. Die Zitationen wurden in der dreiunddreißigften Sigung (12. Mai), in der die Rommission Bericht erstattete, sowie noch fpater wiederholt, auch in der fechsund dreißigften Sigung (22. Juli), in ber Benedikts Zensuren und Prozesse für nichtig erklärt, seine Pfründenverleihungen und Dispensationen innerhalb seiner Obedienz anerkannt wurden. Am 26. Juli (fiebenunddreißigfte Sigung) ward das Schlugurteil verkundigt: Beter be Luna fei als eidbrüchig, ichismatisch und haretisch aller Burden und Rechte verluftig, der Gehorfam gegen ihn allen Gläubigen verboten. Glockengeläute und Te Deum folgten. Obicon fich Beneditt bem Spruche nicht fügte, sondern mit drei Rardinalen auf feinem Schloffe als Papft zu leben fortfuhr, fo mar er doch ein Papst ohne Kirche, ein hirt ohne Herde, und diese Tatsache selbst lieferte den Beweis für die Nichtigkeit seiner Ansprüche. Go mar das Schisma beendigt durch freiwillige Abdankung des legitimen Papstes, durch gangliche Trennung des Gegenpapftes von Avignon vom Leibe der Rirche, durch die freiwillige Unterwerfung des Pratendenten, der nur einem illegitimen Rongilsbeschluß feine Unerkennung verdankt hatte.

## D. Die Bapftwahl und die Reformdefrete.

7. Als Sauptangelegenheiten blieben nun für die Synode die Bahl eines neuen Papftes und die Sittenberbefferung übrig. Behufs der Reform

<sup>1</sup> Gerson., Libell. articulorum contra Petrum de Luna, Opp. II 293-302. Er argumentierte: Wer fich der Ginheit der Rirche in den Weg ftellt, fündigt gegen ben Artifel: Credo unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam. Wer gegen biefen fundigt, ift Reger. Wer gegen bie Rirche, b. i. bie Gefamtheit der Gläubigen, fich erhebt, ist wie ein heibe und Zöllner (Mt 18, 15—17). Wer behauptet, der Papst sei ber Richtergewalt der Kirche nicht unterworfen, widersprücht dem Evangelium, das (a. a. D.) ben Papft nicht ausnimmt. Wer bem Konftanger Detret wiberfpricht, ift ber Sarefie foulbig, und wer fein Urteil dem ber gangen Kirche vorzieht, ift im error pertinax ufw.

hatte man im Juli 1415 eine Kommission von 35 Mitgliedern, je acht von den vier Nationen und drei Kardinäle, eingeset; aussührliche, in alle Einzelheiten eingehende Denkschriften über den Zustand und die Mängel der Kirche lagen vor; sehr viele Reden wurden über das herrschende Verderben gehalten, in denen auch den Mitgliedern der Spnode die dittersten Dinge gesagt wurden. Nach Eintritt Spaniens in das Konzil ward eine neue Reformkommission bestellt, die aus 25 Mitgliedern bestand und ebenfalls ein aussührliches Gutachten lieferte. Aber es zeigte sich bald eine große Uneinigkeit swohl zwischen den einzelnen Nationen als unter den Kommissionsmitgliedern und den Kardinälen; es gab konservative, liberale und radikale Ansichten, die sich heftig bekämpsten.

Man stritt darüber, ob man zuerst die Reform der Kirche oder die Papstwahl in die Hand nehmen solle, wann und von wem der Papst zu wählen sei, ob dem Papste vorher bestimmte Verpslichtungen zu Gunsten der Oberhoheit der Konzilien aufzulegen, ob die päpstlichen Pspündenverleihungen, die Annaten uff. abzuschaffen seien. Während Sigismund und mit ihm die Deutschen und Engländer den künstigen Papst durch vorher sestgeschelte Resormdekrete beschränken wollten und für Ausschafen auschen wollten die Kardinäle, denen sich die Spanier, Italiener und Franzosen anschlossen, den Papst unverzüglich gewählt sehen, da eine längere Ersedigung des Heiligen Stuhles gefährlich und der Hauptzweck der Synode, die Kirchenvereinigung, nicht vollständig seit, solange die Kirche kein Haupt habe. Auch mehreren Franzosen schie Kirche werde dadurch noch nicht an Haupt und Eliedern verbessert, wenn man eine Reihe von Dekreten absasse, denen sich die Beteiligten nachher gerade unter dem Vorwande, daß sie von einer hauptlosen Versammlung außgegangen, seicht entziehen würden. Von

Denkichriften über bie Reform lieferten: a) Ergbischof Bileus von Genua vor der fünften Sitzung (Döllinger, Materialien II 301-311); b) die italienische Nation im Dezember 1414 (v. d. Hardt, Const. concil. IV 23 f. Mansi, Concil. coll. XXVII 541 f); c) Zabarella und drei andere Kardinäle (v. d. Hardt a. a. D. IV 25. Mansi a. a. D. XXVII 543); d) die Deutschen im Januar 1415 (v. d. Hardt a. a. D. I, proleg. 32 f); e) die Reformkommission von 1415 (ebd. I 583 f. Mansi a. a. D. XXVIII 264 f); f) ber neue Reformausschuß von 1417 (v. d. Hardt a. a. D. I 650 f). Reden über die Reform hielten: 1. Joh. de Suguoneti von Meg, Deputierter ber Uni= versität Avignon, 4. August 1415 (Walch, Mon. medii aevi I 207 f); 2. Bertrand Bacher, Professor in Montpellier, Karmelit, 18. August (ebb. I, 2, 105 f); 3. ein Ungenannter, 8. September (ebb. I, 2, 121 f); 4. der Bifchof von Lodi im Oftober 1415 (Mansi a. a. D. XXVIII 558); 5. Profeffor Seinrich Abendon von Oxford, 27, Oftober (Walch a. a. D. I, 2, xLvi 181-205); 6. ber Augustiner Joh. Zachariä aus Erfurt, 26. Dezember 1415 (ebd. I, 3, xvII 59 f); 7. Theodorich von Münfter, Deputierter ber Universität Roln, 16. Februar 1416 (Sefele, Ronziliengeich. VII 251); 8. ber Dominifanergeneral Leonard Statius, 1. Marg (Walch a. a. D. I, 3, xxvnr 127 f); 9. ein Ungenannter in einem Tübinger Rober, 29. Marg (Sefele a. a. D. VII 233); 10. ebenjo ein Anonhmus auf Pfingsten, 7. Juni (Mansia. a. D. XXVII 899 f); 11. der Bischof von Fermo am Fronleichnamstage gegen Simonie und habsucht (Sefele a. a. O. VII 285); 12. Magister Stephan von Prag, 28. Juni (ebb. VII 280); 13. Masgister Moriz von Prag über Simonie (ebb. VII 287); 14. Lic. theol. Bernh. de Casconia, 16. August; 15. Professor Theobald, 23. August (ebb. VII 288); 16. andere am 28. und 30. August; 17. Betrus be Bulta, Deputierter ber Universität Bien, 6. Geptember (ebb. VII 290 f); 18. Morit von Brag, 20. September 1416 (ebb. VII 293 f); 19. ein Anonymus, 28. Februar 1417 (ebb. VII 302); 20. Stephan von Prag, 27. Juni (ebb. VII 311).

ben Rardinalen und ben Franzojen wurden Rlagen über Sigismunds Willfür und Beeinträchtigung ber Freiheit laut, jumal ba er die synobale Beratung über die Borichlage der Kardinale hinderte, wenn er auch einstweilen das Konftanger Raufhaus jum Konklave einzurichten gestattete. Die Kardinale reichten am 9. und 11. September 1417 Broteste ein; es tam ju beftigen Auftritten. Der Tob bes Bifchofs Robert bon Salisburn, des Saupteiferers für die Priorität des Reformationswerkes († 4. September). und der Ubertritt der Englander auf die Seite ber andern Nationen machten den Ronig jur Rachgiebigkeit geneigter. Die Deutschen standen gegen vier Rationen und bie

2 Uber Bernachläffigung ber Gelehrten bei Befetung ber geiftlichen Stellen feitens ber Bifcofe im Gegenfate ju ben Bapften flagten 1415 ju Ronftang Benoit Gentian

und Beter von Bulta (Sefele, Konziliengefch. VII 123 234 317).

Kardinale. Diese machten geltend: Die Bergogerung der Bapftmahl fei fur die papftliche Herrschaft im Rirchenftaate, für die gange Rirche burch die Gefahr eines Schismas und für die Synode durch Bergogerung ihrer allgemeinen Anerkennung verderblich; eine neue Spaltung ftehe bevor, follte die Synode vor der Wahl fich auflofen; dies fei gu befürchten, da die Bäter des langen Berweilens in Ronftang mude und viele von ihren durch Rrieg verwüfteten oder bedrohten Rirchen lebhaft zur Abreise aufgefordert seien; die notwendigste Reformation sei Abstellung der Deformation einer hauptlosen Kirche. Schon wurden die Deutschen der huffitischen Regerei geziehen, weil sie meinten, die Rirche könne ohne den Papft bestehen. Um 14. September erklärten ihrerseits die Deutschen in einem Protest: Ihre Nation habe bes Friedens wegen nur zu viele Unbilden ertragen, das beste Mittel gur Abwehr eines neuen Schismas fei, mit der Reform der römischen Rurie zu beginnen; nachdem die Babfte 1200 Jahre lang die Rirche febr gut regiert, seien fie seit etwa 150 Jahren von der Bahn ihrer Vorganger abgewichen, ihre Kurie strebe nur nach Reichtum, maße sich die Rechte anderer Kirchen an; hiervon und von der Unterlaffung der Synoden fei das Berderben bes Rlerus, die Abnahme der Studien, der Verfall der Rirchen und Rlofter ausgegangen; ju Bija habe man Reformen versprochen, aber sie seien verhindert worden; die deutsche Nation betrachte fich als getäuscht; eine längere Erledigung des römischen Stuhles fei beilfam, um durch eine Berbefferung der Rurie einem neuen gerechten und heiligen Bapfte bie Bege zu bereiten 1. Aber dieser Reformationseifer der Deutschen beschränfte fich junachst auf die ju entrichtenden Abgaben und das Pfründenwesen; fie wollten den Bijchöfen die Berleihung der bigher vom Papfte befetten Benefizien gugesprochen wiffen, mahrend die Gelehrten der Universitäten die papftliche Rollation borzogen, durch die weit mehr murdige und tuchtige Manner mit Stellen bedacht worden waren als burch die Bifchofe 2. Man verftand unter "Reform" die Beichräntung bes Rirchenoberhauptes; an eigene Reform wollte man nicht die Hand anlegen 3. <sup>1</sup> Protestationes Card. contra reformationem praemittendam electioni Pontif. bei v. d. Hardt, Const. concil. I 916 917 f; Mansi, Concil. coll. XVII 1150-1153.

Dentschrift ber Deuischen bei v. d. Hardt a. a. D. IV 1419 f; Mansi a. a. D. XXVII 1154 f.

<sup>3</sup> Petrus de Alliaco, Orat. d. d. 25. Aug. 1417 (v. d. Hardt a. a. D. IV xi 1400): Clamant de reformatione capitis, ipsis in monstruosa vitiorum deformatione manentibus. Tacent sua vitia, accusant aliena. Aliorum infirmitatem sanare contendunt et propriam sanitatem contemnunt. Nec solum eam negligunt, sed medicinae opem ferre volentibus contradicunt. O monstruosa deformitas et deformis reformatio! Ecce iam, proh pudor, ab Ecclesia caput subtrahitur, iamque acephala derelinquitur, ut membrorum reformatione postposita capitis reformatio praeferatur. Auch Mt 22, 25 von ber Frau, die fieben Manner hatte, wird angeführt.

Der gelehrte Rardinal Zabarella bon Florenz mar am 26. Geptember 1417 geftorben, ein schwerer Berluft für die noch vielfach gespaltene Synode. Doch brachte Bifchof Beinrich von Winchefter, Dheim bes Ronigs von England, auf ber Durchreise nach Balaftina begriffen, eine Bermittlung in der Art ju ftande, daß die Bapftmahl ftattfinde, aber ein Detret die Bornahme der Reformation fofort nach derfelben verheiße, die Urt der Bapftwahl durch Deputierte beftimmt werde, aber icon borber jene Reformdekrete verkundigt wurden, über die man fich bereits in ben Nationen geeinigt habe 1. Der letteren Bestimmung gemäß wurden am 9. Oftober (neununddreifigfte Sigung) fünf vereinbarte Reformdetrete publiziert: a) über periodenmäßige Berufung allgemeiner Kongilien: das nächfte foll binnen fünf Jahren, das zweite fieben Jahre fpater, die folgenden alle gehn Jahre gehalten merden. Die Termine tann der Papft mit Zustimmung der Rardinale berfürzen, nicht aber verlängern. Den Ort hat der Bapft einen Monat bor bem Ende und mit Konsens jeder Synode, bei erledigtem papstlichen Stuhl die Spnode ju bestimmen. Gine Beranderung des Ortes fordert einen wichtigen Brund, Buftimmung bon zwei Dritteilen ber Rarbinale, Berfundigung ein Jahr bor dem Termine; b) gegen Biederkehr des Schismas: binnen Jahres= frift ift ein Rongil zu berufen, bon beffen Beginn an die Pratendenten bon aller Jurisdiktion suspendiert sind, nur das Kongil durfen fie berufen; c) über den von dem neugewählten Papfte abzulegenden Gid betreffs des Glaubens, des Ritus, der Sakramente und der Festhaltung ber allgemeinen Kongilien; d) über Bersetung ber Bischöfe und Abte, die beschränkt und bon der Bustimmung der Kardinäle abhängig gemacht wurde; e) über Aufhebung der Reservationen bon Profurationen, die den visitierenden Bralaten gebuhren, und von Spolien der Beiftlichen2. Sodann murde bezüglich der Papftmahl verhandelt, worüber die Rardinale icon (29. Mai) einen fehr billigen Borfolag (Berffärtung ihres Rollegiums durch eine gleiche Ungahl von Deputierten ber Rationen) gemacht hatten. Ginzelne Fanatiter wollten die Kardinale gang von der Bahl ausschließen. Um 28. Ottober tam man überein, es seien nebft den 23 Rardinalen noch je fechs Deputierte von jeder Nation gur Papft= mahl für diesmal berechtigt. Diefer Befchluß mard 30. Oftober (vierziafte Sigung) jugleich mit einem andern verfündigt, wonach der fünftige Papft vor Auflösung des Konzils in Bereinigung mit ihm oder mit Deputierten der Nationen die Rirche in ihrem Saupte und in der Rurie nach der Billiakeit und einer guten Berwaltung gemäß reformieren folle, nach Erwählung ber Deputierten die übrigen Spnodalen aber mit Erlaubnis des Bapftes fic entfernen durften. Es wurden 18 Buntte aus den fruberen Rommissions-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Paul. Verger., Ep. de morte Franc. Zabar., bei Muratori, Script. XVI 200. v. d. Hardt, Const. concil. I 537; IV 1430 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hibler, Die Konstanzer Resorm 33 ff. a) Dekret Frequens nach dem Borschlage der Resormkommission von 1415 in 44 Kapiteln (Mansi, Concil. coll. XXVIII 266 293); b) ebensalls nach demselben; c) Eid des Papstes nach dem Entwurf von 1415 c. 25 (Mansi a. a. D. XXVIII 268); e) bezüglich der Prokurationen wird die Reservation verboten, bezüglich der Spolien Bonifaz' VIII. Konstitution Praesenti c. 9 de off. ord. I 16 in 6 erneuert.

qutachten festgesett, auf welche die Reform sich erstrecken folle 1. Die einund= pierziafte Sikuna (8. November) beschäftigte fich mit den Borbereitungen für das Ronklave, wofür Rlemens' VI. Bulle bom 6. Dezember 1351 verlesen ward. Um Rachmittag traten die 53 Wähler in bas Ronklave und mählten, obicon fich anfangs große Gifersucht unter ben Nationen zeigte, nach brei Tagen (11. Robember) den Kardinaldiakon Otto Colonna aus Rom, ber fich Martin V. (1417-1431) nannte.

8. Die Runde von diefer Wahl ward mit der lebhafteften Freude aufgenommen. Die Rirche hatte wieder ein unzweifelhaftes Ober= haupt, und diefes mar eine allgemein geachtete Perfonlichkeit, bescheiden und liebenswürdig, noch in den besten Jahren stehend (geb. 1368)2. Er hatte länger als andere bei Gregor XII. und ebenfo bei Johannes XXIII. ausgeharrt. Da er Subdiaton geblieben mar, murbe er am 16. November jum Diafon, dann jum Priefter und Bifchof geweiht. Um 21. November ward er gefront und in feierlicher Prozession umbergeführt. Infolge mundlicher Beratung des Papftes mit den Brafidenten der funf Nationen murde eine britte, von letteren gemählte Reformtommiffion eingefett, welcher ber Bapft fechs Rardinale beigab; aber die Berichiedenheit der Buniche und Intereffen bei den einzelnen Nationen hinderten den Fortgang und Erfolg ihrer Arbeit. Für Die papftlichen Rollationsrechte maren die Staliener und Spanier, mit einigen Borbehalten auch die Engländer, mahrend die Deutschen und Frangofen fie bedeutend ichmalern wollten. Martin V. erklarte fich zur Unnahme beffen bereit, worüber die Nationen sich einigen wurden, leiftete am 18. Dezember ben papst= lichen Amtseid und hielt am 28. die zweiundvierzigfte allgemeine Sigung des Rongils, in der bon Coffas Befreiung aus der Saft und bon der Erhebung des Bischofs von Winchester jum Kardinal verhandelt ward. Da aber die Reformkommiffion ju teinem feften Ergebnis tam, hielt man es für zwedmäßig, die Detrete allgemeiner Natur, in denen alle Nationen einig waren, auszu-scheiden und die übrigen der Bereinbarung der einzelnen Nationen mit dem Papfte zu überlaffen. Im Unfang des Januar 1418 überreichte die deutsche Ration dem Papfte felbft eine Dentidrift, worin fie ihre Bunfche

<sup>2</sup> Bon Martin V. schreibt Leonard Aret., bei Muratori, Script. XIX 390: Vir antea nequaquam sagax existimatus, sed benignus. In pontificatu tamen ita opinionem de se prius habitam redarguit, ut sagacitas quidem in eo summa, benignitas vero non superflua neque nimia reperiretur. Bgl. Vita II. Mart. bei Baluzius, Miscell. VII; v. d. Hardt, Const. concil. IV 1481 j.

<sup>1</sup> Reformentwurf von 1415 c. 8 bei Mansi, Concil. coll. XXVIII 281. Die 18 Puntte der reformatio in capite et Curia Rom. betreffen: 1. 3ahl, Beichaffenheit und Nationalität der Rardinale; 2. die papftlichen Reservationen; 3. die Annaten, servitia communia et minuta (Debatten barüber bei den Franzosen bei Martene, Thesaur. II 1543. Mansi, Concil. coll. XXVIII 161-221); 4. Die Benefizienverleihungen und Exspettangen; 5. die vor die Kurie gehörigen Prozesse; 6. die Appellationen an ben Papst; 7. die Umter der apostolischen Kanglei und der Ponitentiarie; 8. die mahrend des Schismas gefchehenen Exemtionen und Inforporationen; 9. die Rommenden; 10. die Beftätigung der Bahlen; 11. die Interfalarfruchte; 12. die Richtveraußerung der Guter der römischen und anderer Rirchen; 13. die Urfachen, weshalb und wie ber Papft gurechtgewiesen werden fann; 14. die Ausrottung ber Simonie; 15. die Dispenfationen; 16. die Ginfunfte des Papftes und der Rardinale; 17. die Ablaffe; 18. die Behnten.

bezüglich der 18 Reformartikel aussprach. Diesem Beispiele folgten auch die andern Nationen 1. Am 20. Januar ließ der Babft den Nationen einen mit besonderer Berücksichtigung der bon den Deutschen gestellten Untrage ausgefertigten Entwurf zugeben. Die Borichlage maren: 1. Die Bahl der Rarbinale foll nicht über 24 betragen; dieselben find aus den verschiedenen Landern mit dem Beirat des Rollegiums zu ernennen, aus den Reihen ber gelehrten und tuchtigen Geiftlichen, je nur einer aus einem Mendikantenorden, alle fittenrein, nicht mit noch lebenden Kardinalen im erften oder zweiten Grade berwandt. 2. Bon den Reservationen sind nur die im kanonischen Rechte berzeichneten sowie die von Benedikt XII. in der Bulle Ad regimen aufgeführten beizubehalten, die Besetzungsrechte genauer zu regeln. 3. Bon Rathedralen und Klöstern sind nur die sorvitia communia in zwei Fristen nach einer mäßigen Tare für den Babit und die Rardinale zu entrichten. 4. Bezüglich ber Streitsachen, die an die Rurie gehören, follen Beschränkungen eintreten. 5. Die feit dem Schisma geschehenen Exemtionen (mit Ausnahme bon einigen zu Gunften ber Universitäten uff.), Inforporationen und Unionen, soweit fie noch nicht ausgeführt find, Bugeftandniffe bon Batronatsrechten an un= berechtigte Laien follen aufgehoben, 6. großere Priorate, Dignitäten, Pfarreien nicht mehr als Kommenden vergeben werden, 7. ben Rirchen die Ginkunfte während der Erledigung erhalten bleiben. 8. Simonie, Mehrheit unvereinbarer Pfrunden, Beräußerung der Rirchenguter, Dispensation bom Empfang ber nötigen Weihen, Migachtung der Refidenzpflicht werden durchaus untersagt. 9. Allgemeine Zehnten follen dem Klerus nicht mehr auferlegt werden, auger wegen einer die gange Rirche betreffenden Angelegenheit und mit Buftimmung der Rardinale und Bifchofe. 10. Der Bapft trifft Borforge gegen Die gu große Ungahl von Abläffen. 11. Das tirchliche Besteuerungsrecht bleibt gemahrt, zumal bei der jegigen Lage der romischen Rirche; es werden Rormen gegeben, gegründete Rlagen abzuftellen. 12. Gine Bestimmung der Falle der Burechtweisung und Absetbarkeit des Papftes, die auch nach der Unficht der meiften Nationen (nur die Deutschen maren dafür) nicht ratsam erschien, wird gurudgewiesen. Diesen Entwurf follten die Nationen prüfen und dann einen Beschluß darüber einmütig faffen 2.

Martin V. mar jur größten Nachgiebigkeit bereit, soweit es die mefentlichen Rechte bes Primats gestatteten. Un den bald nach feiner Kronung festgestellten, aber erft am 26. Februar 1418 publigierten Rangleiregeln3 war er Modifikationen vorzunehmen bereit; aber eine Appellation vom Papfte an ein zukunftiges allgemeines Konzil, wie fie die Bolen aussprachen, bermarf er im Konfistorium bom 10. Marg als in feinem Falle erlaubt; die Unterwerfung unter die papstliche Glaubensentscheidung fah er als geboten an,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Avisamenta nationis germanicae super articulis iuxta decretum Concilii reformandis exhibenda SS. D. N., bei v. d. Hardt, Const. concil. I 999-1011; Mansi, Concil. coll. XXVIII 362 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> v. d. Hardt a. a. D. I 1021—1038. Mansi a. a. D. XXVII 1177—1184. Um beften bei Subler, Die Ronftanger Reform (oben G. 145) 128-151.

<sup>3</sup> Über Rangleiregeln f. v. d. Hardt a. a. D. I 965-991. Die Rangleiregeln Johannes' XXIII., ebb. I 954 f. Bgl. Mansi a. a. D. XXVIII 499.

womit er, wie auch Gerson bemerkte, die Beschluffe der vierten und fünften Situng bon Ronftang implicite reprobierte 1. Der Bapft gab gleich feinen Nachfolgern, gur Schonung ber nationalen Empfindlichkeiten, besonders ber Frangosen, feine Entscheidung darüber, wer in dem langen Schisma im Rechte gewesen sei. In der Reihenfolge der Bapfte murden die zu Rom residierenden Nachfolger Urbans VI. ftets mitgezählt, nicht aber bie Bapfte bon Avignon Riemens VII. und Benedift XIII.; doch wurden die Afte der letteren in ihrer Obediens nicht verworfen, wie auch nicht bie der Pifaner Bapfte. Es gab Beilige unter ben berichiebenen Barteien. Die fcwere Beimfuchung hatte nur das Bedürfnis ber Ginheit lebendiger erregt und den gottlichen Schut ber Rirche aufs neue bestätigt.

9. Die Reformsache fand in der Beife ihre Erledigung, daß in der dreiundvierzigsten Sigung (21. Marg) fieben bon allen Rationen angenommene Reformdetrete über Exemtionen, Unionen und Intorporationen, Interkalargefälle, Zehnten und andere Laften, über Dispensationen, Simonie, Leben und Wandel der Geiftlichen verfündigt 2, die übrigen Bunkte aber durch Rontordate mit den einzelnen Rationen geregelt murden. Es waren dieser Konkordate drei: 1. das mit der deutschen Nation, ju ber auch bie Polen, Ungarn und Ctanbinavier gerechnet murben; 2. bas mit den romanischen Nationen, Frangofen, Spaniern, Italienern, beide borläufig auf fünf Jahre geschlossen; 3) das mit den Englandern, das wenige Buntte enthielt und bleibende Geltung haben follte. Das deutsche Ronkordat entsprach den Forderungen der Nation bezüglich der tanonischen Bablfreiheit, der Unnaten, Appellationen, Ablaffe und Dispensationen, beschränkte aber die Bahl ber vom Papfte zu verleihenden Stellen; zugleich wurde das wichtige, auch allgemein für alle Lander geltende Indult gewährt, daß ber Bertehr mit Gebannten und Benfurierten überhaupt geftattet fei, außer bei namentlicher und

2 v. d. Hardt a. a. D. IV 1533 f. Mansi a. a. D. XXVII 1114-1177. Dem Reformvorfclag ber Deutschen und bem papftlichen vom 20. Januar entsprechen Die Detrete De exemtionibus, De unionibus et incorporationibus, De fructibus medii temporis, De simonia, De dispensationibus, De decimis et aliis oneribus; ben meisten

Reformanträgen Decr. VII de vita et honest, clericorum.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nulli fas est, a supremo iudice, videl. Apostolica Sede s. Rom. Pontif., Iesu Christi vicario in terris, appellare aut illius iudicium in causis fidei, quae tamquam maiores ad ipsum et Sedem Apost. deferendae sunt, declinare (Mansia. a. D. XXVIII 200 f). Gerfon fah vollkommen ein, daß damit feine angeblichen firchlichen Grundrechte umgestoßen waren (Dial. apol., Opp. II 390; Tract. de appell., ebb. II 303-308). Die Bullen Inter cunctas und In eminentis vom 22. Februar 1418, auf die man fich in Bafel am 7. Oftober 1439 und 8. November 1440 berief (Mansi a. a. D. XXIX 346 355), werben vergebens hier gitiert. Die Außerung des Papftes in ber letten Sigung, er approbiere omnia et singula determinata et decreta in materia fidei per praesens Concilium conciliariter, et non aliter nec alio modo, bezieht fich blog auf bie gerabe verhandelte Faltenbergiche Ungelegenheit, gelegentlich ber vom Domini= taner Johannes von Falkenberg gegen Bolen verfaßten Schmahichrift, bie behauptete, es fei erlaubt, ben Ronig und alle feine Untertanen gu toten. Bgl. Funt, Rirchengeschichtl. Abhandl. I 489 ff. D'Ailly (Gerson., Opp. II 940) sagt, nichts sei conciliariter beichloffen, was blog burch bie Mehrheit ber Rationen ohne Zuftimmung ber Rardinale beichloffen mard.

öffentlicher Benennung des Betroffenen und bei notorischen Berbrechen der tatlichen Beleidigung eines Geiftlichen, woraus fich der Unterschied bon tolerierten und nicht tolerierten (vitandi) Erkommunizierten entwickelte 1. Die Berträge mit den romanischen Rationen waren abnlich; nur wurden wegen ber Rriegsbedrängniffe Frankreichs die Unnaten auf die Salfte herabgefest und fonstige Erleichterungen gemährt. Das Ronkordat mit Raftilien verbreitete fich über Zahl und Eigenschaften ber Rardinale, über Reservation und Rollation der Pfründen, über die Annaten und servitia communia, über die an der Rurie zu behandelnden Rechtsfachen, über die Rommenden und die Abläffe 2. Das englische Ronfordat handelte nicht von den Abgaben an den Bapft, sondern nur bon den Rardinalen, Ablaffen, Intorporationen und Dispenfationen, und ficherte zu, daß einige Englander an der romifden Rurie Umter erhalten follten 3. Die bolle Ausfertigung Diefer Aktenftude erfolgte erft nach ber dreiundvierzigsten Sigung. Die Rationen liegen in dieser erklaren, daß bem Reformdetret bom 30. Ottober 1417 Genüge geschehen fei.

In der vierundvierzigften Sigung (19. April 1418), der wiederum Sigismund anwohnte, beftimmte der Papft bem früheren Befchluß gemäß Ort und Zeit bes nächsten Konzils; es follte 1423 zu Babia gehalten werden. Nur die Frangofen maren mit der Wahl des Ortes unzufrieden. Endlich erfolgte am 22. April die fünfundvierzigste und lette Sigung, in ber ber Bapft die Rirchenversammlung für geschloffen erklarte. Sigismund dankte allen für ihre treue Ausdauer und beteuerte seine unwandelbare Unhänglichkeit an die Rirche und den Bapft. Er hatte für das Ronzil bedeutenden Aufwand gemacht, weshalb ihm Martin am 26. Januar einen einjährigen Behnten bon den meiften Rirchen Deutschlands verlieh; dagegen erhoben fich daselbst viele Protestationen, die sich auf das Reformdekret bom 21. Marg ftusten, aber bei ber Rot bes Ronigs jurudgewiesen werben mußten. Papit und Ronig berweilten noch langer in Ronftang. Erfterer berbot durch eine fruher mit der Synode beratene Bulle den auf eine angebliche Anordnung Urbans VI. geftügten Migbrauch des Plazet, wonach papstliche Erlaffe erft bann publiziert murden, wenn die Bralaten der einzelnen Gegenden fie eingefehen und genehmigt hatten, wogegen der Erzbischof von Mainz Diefe Pragis festzuhalten suchte. Als ber Papst sich zur Abreise ruftete, baten ihn Die Frangofen, feinen Sit wieder in Abignon gu nehmen, mahrend Sigismund ihm Basel, Strafburg und Mainz borschlug; aber Martin erklärte, die Zu=

³ v. d. Hardt a. a. D. I 1079 f. Mansi a. a. D. XXVII 1193—1195. Sübler a. a. D. 207-215. J. Saller, England und Rom unter Martin V., in Quellen und

Forich. aus ital. Archiven VIII (1905) 249-304.

<sup>1</sup> Concord. Germ. bei v. d. Hardt, Const. conc. l. I 1055 f. Mansi, Concil. coll. XXVIII 189 f. Hartzheim, Concil. Germ. V 725-732. Sübler, Die Ronftanger Reform 164-193 333 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> v. d. Hardt a. a. D. IV 1566—1574. Mansi a. a. D. XXVII 1186—1189. Subler a. a. D. 194-206. Konkordat mit Juan II. von Raftilien in 6 Kapiteln (1. De numero et qualitate Cardinalium, 2. De reservat. et collationibus benefic., 3. De annatis et communibus servitiis, 4. De causis in Curia Rom. tractandis vel non, 5. De commendis, 6. De indulgentiis) bei Tejado y Ramiro, Colección completa de los Concord. españoles VII, Madrid 1862, 9-16.

stände Italiens und des Kirchenstaates forderten seine Abreise dahin, und trat den Weg Pfingstmontag (16. Mai) an, seierlich von Sigismund und mehreren Fürsten nach Gottlieben geleitet, von wo aus er sich nach Schaffhausen, dann nach Genf begab. Die lange Entfernung der Bischöse von ihren Sigen, die Uneinigkeit der Nationen, die Verhältnisse Italiens hatten den Schluß des Konzils notwendig gemacht, das bereits vier Jahre tagte und wenigstens die dringendsten Aufgaben vollbracht hatte.

#### 7. Die Frrlehre des John Wiclif.

Quellen. - Wiclifs lateinische Werke herausgeg, in ben Publications for the Wyclif Society. 34 Bbe. London 1882-1907. Trialogus cum supplemento Trialogi. ed. Lechler. Oxonii 1869. Biclifs lateinische Streitschriften, herausgeg. von Budbensieg. Leipzig 1883. J. Wiclifs De veritate sacrae Scripturae, zum erstenmal herausgeg. von Bubbenfieg. Leipzig 1904. Three treatises (of the Church and her members; of the apostasy of the Church; of Antichrist and his meynee) now first print. by Todd. Dublin 1851. Two short treatises against the orders of the begging Friars, ed. by James. Oxford 1608. Select English works of John Wyclif, ed. by Arnold. 3 Bbe. Oxford 1869—1871. The English works of J. Wielif, ed. by Matthew. London 1880. Lojerth, Die lateinischen Predigten Biclife, die Zeit ihrer Abfaffung und ihre Ausnugung burch Sug, in Zeitschr. für Rirchengesch. 1888, 523 ff; Das vermeintliche Schreiben Wiclifs an Urban VI. und einige berlorene Flugidriften Biclifs aus feinen letten Lebensjahren, in Siftor. Zeitichr. 1895, 476 ff; Studien gur Rirchenpolitit Englands im 14. Jahrh. II: Die Genefis bon Wiclifs Summa theologiae und feine Lehre bom mahren und faligen Papfitum (aus ben Sigungsber. ber faiferl. Atab. ber Biffenich.). Wien 1907; Die alteften Streit= fcriften Wiclifs. Wien 1908; Wiclifs Senbichreiben, Flugidriften und fleinere Werte firchenpolitischen Inhalts (aus den zitierten Sitzungsberichten). Wien 1910. Bgl. W. W. Shirley, A Catalogue of the original works of John Wiclif. Oxford 1865.

Thomas Walsingham, Historia anglicana, ed. Riley (Chronica monasterii S. Albani). 2 Bbe. Lond. 1863—1864. Henricus Knigthon, Chronicon, ed. Rawson Lumby (Rer. britann. medii aevi Script. n. 92). 2 Bbe. Lond. 1889 ad 1895. Fasciculi zizaniorum magistri Ioannis Wiclif (bem Rarmeliterprovingial und Beichtvater Heinrichs V. Thomas Retter zugefcrieben), ed. Shirley (ebb. n. 5). Lond. 1858. Thomas Netter, Doctrinale antiquitatum fidei adv. Wicleffitas et Hussitas. 3 Bde. Venet. 1571. Reginald Pecock, The represser of over much blaming of the Clergy, ed. Babington (Rer. britann. medii aevi Script. n. 19). 5 Me. 2 Bbe. Chronicon Angliae auctore monacho quodam S. Albani, ed. Thompson. Lond. 1874. Sententia damnationis doctrinae Ioann. Wicleff in concil. Constantiensi, bei Mansi, Concil. coll. XXVII 632 ff. Articuli Ioann. Wicleff quos Hieronymus de Praga anathematizavit, ebb. XXVII 794. Du Plessis d'Argentré, Collectio iudiciorum de novis erroribus I, Paris. 1724.

Literatur. — Vaughan, The life and opinions of John de Wicliffe. 2nd ed. 2 Bbc. London 1831. Lewis, History of the life and sufferings of J. Wicliff. London 1720. Gronemann, Diatribe in Ioann. Wicleff reformationis prodromi vitam, ingenium et scripta. Traiecti 1837. Grassi, De ortu ac progressu haeres. Ioann. Wicleff. Vicent. 1707. Jüger, J. Bicliffe und seine Bebeutung für die Reformation. Haeft. Lechler, Biclif und die Lollarden, in Niedners Zeitschr. für histor. Theol. 1853 f; Joh. v. Biclif und die Lorgeschichte der Reformation. 2 Bde. Leipzig 1873. Beber, Gesch. der alatholischen Kirchen und Setten in Größbritannien I. Leipzig 1845. Stevenson, The truth about J. Wiclif, his life, writings and opinions. London 1885. Trevelyan, England in the age of Wycliffe. London 1899. Lane-Poole, Wycliffe and movements for reform (Epochs of Church History). London 1889. Sergeant, John Wyclif, last of the schoolmen and first of the English reformers. London 1892. Capes, The English church in the 14th and 15th centuries.

London 1900. Dictionary of national biography LXIII, London 1900, 202 ff. Bubben= fieg, Johann von Wiclif und feine Zeit. Gotha 1885. Vattier, John Wycliffe, sa vie, ses œuvres, sa doctrine. Paris 1886. Benber, Der Reformer 3. Wicliff als Bibelüberfeber. Maing 1884, Forfter, Wielif als Bibelüberfeber, in Zeitichr. für Rirdengefd. 1891, 494 ff. Loferth, Studien gur Rirdenpolitit Englands im 14. Jahrh., in Sigungsber. ber Atab. ber Wiffenfch. in Wien, Siftor. RI. CXXXVI (1897) 1 ff; Reuere Ericeinungen gur Biclifliteratur, in Siftor. Zeitichr. LIII 43 ff; LXXII 266 ff; Wiclifs Lehre vom mahren und falschen Papsttum, ebb. XCIX (1907) 237 ff. Wiegand, De ecclesiae notione quid Wiclif docuerit. Lips. 1891. Rosenkrang, Wiclifs ethifch-fogiale Unichauung. (Diff.) Roln 1901. Fürftenau, 3. Wiclifs Lehren von der Ginteilung der Rirche und von der Stellung der weltlichen Gewalt. Berlin 1900. A. Dafin, Die Beziehungen John Wiclifs und ber Lollarden gu ben Bettelmonchen. (Diff.) Beidelberg 1911. Oman, The History of England 1377-1485. London 1906: The great Revolt of 1381. Oxford 1906. H. W. Clark, History of English Nonconformists from Wiclif to the close of the 19th century I. London 1911. J. Gairdner, Lollardy and the Reformation in England. 3 Bbe. London 1908 to 1911. Bonet-Maury, Les précurseurs de la Réforme et de la liberté de conscience dans les pays latins du XIIe au XVe siècle. Paris 1904. E. que die Berte von Pauli und Lingard (Bd IV) in Bd II 234. Sefele = Anopfler, Rongiliengeich. VI, 2. Aufl., 944 ff.

1. Die Elemente der falschen Philosophie und Theologie, wie fie in den Waldenfern, den Apotalpptitern, dann in B. Occam, Marfilius u. a. berborgetreten waren, kongentrierten fich in der bon dem Englander John Biclif begründeten Sette, die den Ubergang ber alteren Barefien in eine neue baretifche Grundrichtung universeller Art, in den Protestantismus vermittelt. John Wiclif mar um 1320 in der Rabe von Richmond (Portibire) geboren, batte ju Oxford, wo der berühmte, aber von großen Berirrungen nicht freie Thomas Bradwardinus gelehrt hatte, Philosophie, Theologie und die Rechte ftudiert. besonders Ariftoteles und Augustin gelesen und in feiner Jugend wenigstens ebenfo den Ruf unbescholtener Sitten und großer Frommigkeit wie ben bes Scharffinnes und ber Gelehrsamkeit erlangt. Um 1360 trat er bas erfte Dal als Mitglied der Univerfität Oxford in dem Rampfe derfelben gegen Die Mendikanten öffentlich auf. Giner der frühesten und bedeutenoften Gegner Wiclifs, der Karmelit John Cunningham, widerlegte 1362 fieben Lehrfate Wiclifs in öffentlichen Disputationen. Als Erzbischof Islip von Canterbury 1361 gu Oxford ein Rollegium (Canterbury-Ball) ftiftete, deffen Stellen gur Balfte Weltgeiftliche, zur Salfte Regularen erhalten follten und deffen Borfteber Biclif war, entstanden Reibungen zwischen beiden Teilen. Die Regularen wurden ausgetrieben, aber 1367 auf Befehl des neuen Ergbischofs Simon Langham restituiert, ber ben Wiclif auch bes Borfteberamtes entsette, wogegen dieser bei der papftlichen Kurie in Avignon Prozeß führte. Inzwischen erlangte Biclif andere Pfrunden und besonders die Gunft des Hofes; er nennt fich peculiaris regis clericus. Als Urban V. 1365 ben feit 30 Jahren nicht mehr entrichteten Bins von jährlich 1000 Mark von Eduard III. forderte, erklärte das Parlament 1366, Johann ohne Land fei zu dem Lebensvertrag ohne Buftimmung ber Stände nicht befugt gemefen, ber jetige Ronig durfe nicht auf die Forderung eingehen, welche Englands Unabhangigkeit gefährde und dem Gide Chuards zumiderlaufe. Diefen Beichluß verteidigte Wiclif nach= brudlich und murde jum Unkläger gegen den Bapft und die englische Beiftlichkeit 1. Inzwischen verlor er 1870 den an der Kurie geführten Prozeß; das Kollegium ward mit königlicher Zustimmung den Regularen zugewiesen. Biclif aber murde 1372 Doktor und Brofessor der Theologie. Neue Rlagen wurden gegen den papftlichen Stuhl erhoben betreffs der Bergebung bon Benefizien in England, der Bifchofsmahlen, des Batronats. Man ftrebte in England eine völlige Unterwerfung ber Rirche unter Die Staatsgewalt mit Gatularifierung des Rirchengutes an, und Wiclif vertrat gang Diefen Standpunkt. Im Sahre 1374 murden bon einer foniglichen Gesanbichaft, bei ber fich auch Wiclif befand, zu Brügge Unterhandlungen mit Bebollmächtigten Gregors XI. gepflogen. Man tam ju einer Ubereintunft, die aber noch nicht die in England herrichende Ungufriedenheit beseitigte. Wielif fuchte diefelbe gu fteigern und flieg in der Bunft des Sofes, wo besonders der dritte Sohn des Ronigs, Johann, Bergog von Lancafter, der Guhrer der antifirchlichen Bartei, fein Befouger war. Wiclif, ber 1374 die einträgliche Pfarrei Lutterworth erhalten hatte, benutte Rangel und Ratheder zu heftigen Deklamationen gegen ben Rlerus und die Sierarchie, besonders gegen den Papft, und ericien als ebangelischer Lehrer und eifriger Bertreter ber ftaatlichen Intereffen; bald fandte er seine Reiseprediger aus, die "armen Priefter", die in die Maffe des Bolkes feine Ideen verbreiteten. Die politischen Berhaltniffe Englands waren ber Berbreitung der Lehren Biclifs gunftig; die Opposition gegen die papstlichen Geldforderungen und die Berleihung der Benefizien an fremde Rleriker mard immer ftarter. Bei ben großen Ausgaben, die ber Rrieg mit Frankreich berursachte, forderte zugleich der Bergog bon Lancafter mit feiner Bartei bobe Befteuerung ber firchlichen Pfrunden und teilmeife Gingiehung der Guter ber Rirche. Diefe Forderungen murden bon Wiclif bertreten in mehreren Streit= ichriften, in benen er fich icharf gegen weltlichen Befit des Rierus aussprach.

Auf Betrieb des Bischofs von London, Wilhelm Courtney, wurde Wiclif am 19. Februar 1377 vor ein geistliches Gericht gestellt. Er erschien daselbst unter bewassneter Begleitung des Herzogs von Lancaster und des Großmarschalls Perch mit vier Bakkalaren aus den großen Bettelorden. Das rohe Benehmen des Herzogs gegen den Bischof, für den hier auch das Volk Partei nahm, vereitelte den Gerichtstag; der schwache Erzdischof von Canterbury begnügte sich, dem Wiclif und allen andern Stillschweigen aufzulegen, was ganz dergebsich war. Die Gegner Wiclifs, besonders die von ihm der Kezerei beschuldigten Mendikanten, sandten 19 aus Wiclifs Schriften und Predigten ausgezogene Sähe an den Papst. Gregor XI. erließ am 22. Mai 1377 mehrere Bullen, worin er die Rachlässigeit der englischen Bischöfe tadelte, die genaue Untersuchung über Wiclif und dessen Verhaftung, und falls sie untunlich sei, dessen Verwandtschaft dieser Sähe mit den Irrsehren des Marsilius sowie auf die Veraatsgefährlichkeit derzelben hinwies 2. Bon jeht an verwandelte sich

<sup>1</sup> Dies steht sest, auch wenn die Schrist Determinatio quaedam mag. Ioann. Wielyst de dominio contra unum monachum nicht 1366, sondern (nach Loserth) eher 1378 verssäßt sein sollte.

2 Mansi, Concil. coll. XXVI 652—657. Du Plessis, Coll. iudic. 2 f.

Wiclifs Abneigung gegen die hierarchie in blinde But und in haß gegen ben Bapft. Als die Bullen in England ankamen, farb Eduard III. (21. Juni), und der Herzog Johann bon Lancaster ward Regent für den unmündigen Richard II. (1377—1399). Daher konnten die Bischöfe an Wiclifs Berhaftung nicht benten, ja biefer ward fogar bon Regierung und Barlament zu einem Gutachten über die Frage aufgefordert, ob es erlaubt fei, die Geldaus= fuhr aus dem Reiche ju berbieten, felbst angesichts der Androhung von Benfuren. Wiclif bejahte die Frage entschieden und berb; auch fuchte er durch anonnme Berteidigung der 19 Gage für fich neue Unhanger ju gewinnen. Der Brimas und der Bijchof bon London beauftragten (18. Dezember) den Rangler bon Orford, die angesehensten Professoren über Wiclifs Lebren gu bernehmen und diefen zum Erscheinen bor ihrer Bersammlung binnen 30 Tagen vorzuladen. Anfang 1378 erschien dieser zu Lambeth; bei dem bon der Mutter des Königs geübten Druck und dem Eindringen vieler wiclifitisch ge= finnten Burger gaben fich die Bischöfe mit den milbernden, jum Teil bochft sophistischen Erklärungen, die er gu seinen Gaten gab, gufrieden und entließen ihn mit dem Befehle, fünftig über diese Sache ju schweigen. Die firchlich gefinnten Theologen maren über diese Feigheit der Bralaten emport, die den breiften Neuerer nur ermutigte, in einer neuen Reihe bon Thefen feine gefahrlichen Lehren weiter zu verbreiten.

2. Unglüdlicherweise tam noch 1378 das große Schisma jum Ausbruch, in dem Biclif die reife Frucht des firchlichen Berderbens fab. Biclif. durch die Gunft bes hofes und der Menge fühner gemacht, erging sich in den heftigsten Schmähungen gegen den Papft, den er als den hochmütigen Priefter von Rom, den verdammteften Gelderpreffer, ja als Antichrift bezeichnete. Biclifs Unteil an der ihm zugeschriebenen Bibelübersetung ift als febr gering anzusehen 1. Dagegen suchte er seine faliden Lehren burch die Bibel ju ftugen. Die Predigt des göttlichen Wortes ericbien als der höchfte Dienst des Briefteramts; gegen ihn mußte auch der euchariftifche Rultus gurudtreten. Schon 1381 griff Wiclif in Thefen und Bortragen die firchliche Abend= mahlslehre, insbesondere die Transsubstantiation, als schriftwidrig an; feine Lehre fprach er nicht böllig flar aus; er fah in Brot und Bein nur Symbole bes Leibes und Blutes Chrifti, die insofern wirksam feien, als fie ben anbachtigen Glaubigen in eine reale Berbindung mit Chriftus verfegen; er nahm die Lehre Berengars als die altfirchliche in Schut. Der Kangler der Oxforder Universität, Wilhelm Berton, verbot, Wiclifs Gage über das Abendmahl in ben Schulen porzutragen; das Defret unterschrieben zwölf Professoren und Dottoren, worunter acht Regularen. Wiclif erflärte den Uft des Ranglers, für ungultig und appellierte dagegen an den König; auch veröffentlichte er 10. Mai 1381 eine Berteidigungsschrift und eine populare Darlegung seiner Abendmahlslehre. Seine Reiseprediger regten das Bolt auf; an bem Bauern-

<sup>1</sup> Wycliffe Exhibition, arranged by Thompson. London 1884. Gasquet, The old English Bible and other essays. London 1897. Storrs, J. Wyclif and the first English Bible. New York 1880. Die englische Bibelübersetzung herausgeg. von Forshall und Mabben. 4 Bbe. Oxford 1850.

aufstande des Sommers 1381 hatten sie sicher großen Anteil; Wiclifs Lehren hatten den Samen ausgestreut, aus dem diese Aufstände herausgewachsen sind. Jack Straw und John Ball, zwei vagabundierende Priester, predigten von der allgemeinen Freiheit und Gleichheit. Es kam zu furchtbaren Tumulten, bei denen die Mutter des Königs mißhandelt, der Primas erschlagen, sehr viel geraubt ward. Mit Mühe gelang es, den Aufruhr zu unterdrücken.

Mis der Bijchof bon London, Wilhelm Courtnen, jum Erzbifchof bon Canterbury erhoben mar, versammelte er im Mai 1382 ein Provinzialkonzil in London, auf welchem 24 Gate, die aus den Schriften Wiclifs und ben Predigten seiner Anhänger ausgezogen waren, teils als irrig (14), teils (10) als haretisch verdammt wurden 1. Der Erzbischof ließ die Beschluffe feierlich verfündigen und erwirkte tonigliche Editte gegen die nicht approbierten Prediger und die wielifitisch gefinnten Mitglieder der Oxforder Univerfitat. Lettere leifteten Widerftand, beriefen fich auf die Freiheiten der Sochicule, suchten Beiftand beim Bergog von Lancafter, der fie aber gurudwies. Mehrere ber Ungeflagten unterwarfen fich julegt bem Erzbischof. Wielif felbft murbe nach einer zweiten Synode (Nobember 1382) bom Lehramte entfernt und bon der Unibersität ausgeschlossen; gegen seine Unbanger an der Unibersität wurde ohne Rachficht durch den Brimas in Berbindung mit den ftaatlichen Behorden eingeschritten. Wiclif felbst jog fich in feine Pfarrei Lutterworth zurud, predigte häufig und berfaßte fein Sauptwert "Trialogus" in vier Buchern, worin er die Bahrbeit, Luge und Klugbeit (Aletheia, Pfeudos, Phronesis) sich miteinander unterreden ließ und fein Lehrsnftem ausführlich darlegte. Um 28. Dezember 1384 mard er mahrend der Wandlung in der Meffe, die fein gleichgefinnter Raplan John Burnen las, bom Schlage gerührt, berlor bie Sprache und fast alle Bewegung, wenige Tage später war er eine Leiche (31. Dezember). Ginen Widerruf hatte er nicht geleistet, einer Borladung nach Rom keine Folge gegeben, vielmehr seine Irrlehren noch weiter entwidelt und berteidigt.

3. Das Lehrsystem des Wiclif ist krasser, pantheistlicher Kealismus, Fatalismus und Prädestinatianismus. Er lehrte: 1) Alles (jede Kreatur) ist Gott. Jedes Wesen ist überall, da jedes Wesen Gott ist; das, was der Idee nach in Gott ist, das ist Gott selbst. 2) Da die Idee Gott ist, so ist notwendig das Maß der Idee das Maß des göttlichen Geistes, des göttlichen Könnens. Daher kann Gott nicht mehr schaffen, als er wirklich geschaffen hat (Abaelard). 3) Alles beherrscht eine unsbedingte Notwendigkeit, auch das Handeln Gottes. Auch das Böse geschieht mit Notwendigkeit, und Gottes Freiheit besteht darin, daß er das Notwendige will. Die ewige Idee bestimmt mit Notwendigkeit den göttlichen Willen, dieser aber bestimmt mit gleicher Notwendigkeit den geschöpslichen. Gott nötigt die einzelnen tätigen Geschöpse zu jedem ihrer Afte. 4) So sind einige prädestiniert zur Gsorie, andere vervworsen (praesciti, Vorhergewußte). Gottes Vorsak muß notwendig erfüllt werden; das Zukünstige muß geschehen, weil Gott es erkennt. Das Gebet des nicht Prädestinierten hat keinen Wert, dem Prädestinierten schaft auch die Sünde nicht, zu der Gott ihn nötigt. 5) Auch das Erlösungswerk Christi war ein Wert der Nots

<sup>1</sup> Erdbebenkonzil (weil ein Erdbeben über London und seine Umgebung hereinbrach) heißt die Synode von 1382 (Mansi, Concil. coll. XXVI 695 f).

wendigkeit; Chriftus ift die Menfcheit, die Menscheit der gange Chriftus. 3m Menschen find Leib, Seele und Geift: Chriftus bat ben Menschenleib, die Menschenfeele, ben göttlichen Logos. Jeder Teil gilt jumal als der ganze Chriftus, dann aber wieder alle zusammen. 6) Die Rirche ift die Gemeinschaft ber Bradestinierten, ihr einziges Haubt ift Chriftus; darum ift weder Exfommunikation noch Ranonisation Bulaffig ohne besondere göttliche Offenbarung. 7) In der Welt ift ein diabolisches Bringip, bon dem die miffenschaftlichen Anftalten (auch die Universitäten) und geiftlichen Orden berrühren: lettere unterftuten ist Sunde: die Beiligen, die fie ftifteten, haben gefündigt und find verdammt, wenn fie es nicht nachher bereuten. 8) Die Bibel ift allein Glaubensquelle, nicht die Tradition. 9) Die Abläffe sind bem ewigen Ratichluffe Gottes entgegen, an fie glauben ift Torbeit. 10) Die Rirche barf teine zeit= lichen Guter haben: Raifer Ronftantin und Papft Silvester irrten, als fie die Kirche mit Gutern ausstatteten; die weltlichen Fürsten konnen und muffen fie ihr wieder ent= ziehen. 11) Rein weltlicher oder geiftlicher Oberer hat eine Gewalt, wenn er sich in einer Todsunde befindet. 12) Die römische Kirche ift die Synagoge des Satans, der Babit nicht unmittelbarer Bifar Christi und der Apostel, vielmehr der Antichrift, der Greuel der Verwüftung. Die Wahl des Papftes durch die Kardinale ift vom Teufel eingeführt. 13) In der alten Rirche gab es nur zwei hierarchische Stufen, Presbyter und Diakonen; alle andern Ordines find eine fpatere Erfindung jum Ruin der Rirche. 14) Priefter und Diakonen durfen ohne Erlaubnis des Papftes oder Bischofs predigen: fie sündigen schwer, wenn fie es wegen ber Erkommunikation unterlassen: kein Brasat barf jemand exkommunizieren, wenn er nicht weiß, daß er von Gott exkommuniziert ift. 15) Im Abendmahl bleibt die Natur des Brotes und Weines, wenn auch Chriffus moralisch jugegen ift; im Evangelium ift es nicht begründet, daß Chriftus die Meffe angeordnet hat. 16) Für den, der innere Reue hegt, ist jede außere Beicht überflussig und unnut. 17) Die lette Dlung fann aus ber Beiligen Schrift (Jat 5, 14) nicht bewiesen werben. 18) Es ift unerlaubt, den Gid gur Befraftigung menschlicher Berträge zu gebrauchen. 19) Die Firmung, die Weihe der Kleriker, die Einweihung der Rirchen find aus Geld= und Chrbegier ben Bijdofen und dem Papfte porbehalten worden. 20) Die Defretalen der Bapfte find apofraph, führen bom Glauben Chrifti ab, ihr Studium ist Torheit 1.

4. Mit dem Tode des Stifters ftarb aber die Sekte nicht aus, ja fie permehrte fich noch durch den Gifer der Reiseprediger, die ihre Brofduren ausftreuten und gegen die herrschende Rirche und den befigenden Rlerus im Sinne Wiclifs predigten. Gie nannten fich Lehrer ber evangelischen Bahrheit 2, ihre Begner faliche Lehrer und Geinde des Gesetzes Gottes. Sie und ihre Unhanger biefen Lollarden3; viele bon ihnen maren rohe Freunde des Um-

<sup>2</sup> Doctores evangelicae doctrinae, bei Knygthon, Hist. angl. Script. III, Lond. 1651 f, 2661.

<sup>1</sup> Denzinger-Bannwart, Enchir. 10 224 f, n. 581 ff. Werner, Gefch. ber apologetischen und polemischen Literatur III 571 ff. Den Sat Wiclifs: Divinitas et humanitas unus sunt Christus, hatten die Pariser Magister Joh. de Basilia und Thomas de Cracovia mit der Behauptung präformiert: Personam Filii cum humana natura sic intime copulari, ut per huiusmodi unionem quoddam tertium constituatur.

<sup>3</sup> Der Rame Lolhardi, Lollardi wird verfchieben abgeleitet: 1. von ben Deum laudantes in Hennegau und Brabant (f. Bd II 665), bei Hoscemius (1348), De gest. Episc. Leod. I, c. 31, a. 1309 (Raynald., Annal. a. 1318, n. 40); 2. ber bei Trithem. (Chron. Hirs. II, 155, a. 1328) als fraticellorum princeps bezeichnete Balter, ber bei Roln ergriffen marb, heißt bei Genebrard., Chron. a. 1315, 692,

fturges. Un der Spite ftand Ritolaus Bereford, Dottor der Theologie bon Orford; an ibn foloffen fich an John von Afton, Pfarrer in ber Diogefe Worcefter, John Burnen, Biclifs vertrautefter Freund und Rablan. John Barter, Robert Swinderly, Wilhelm Smith, Richard Wahtstach u. a. 1 hauptsitz ber Wickifiten waren die Diözesen London und Lincoln, dann Worcester und Salisburg. Gine fonigliche Berordnung bon 1388 befahl die Auslieferung der miclifitischen Schriften, hatte aber nur geringen Erfolg. Die Nachläffigkeit vieler Rleriter im Predigtamte leiftete der Sette Boricub. Mehrere Glieder berfelben murben 1389 in Leicester in Unterfuchung gezogen und die Stadt mit dem Interditte belegt, bis fie fich ftellten; der Bischof von Worcefter verbot ihre Predigten und das Anhoren derfelben. Um 1394 wandten fich die Wiclifiten an das Barlament mit einer Bittschrift, worin fie fich gegen die Berweltlichung der Rirche, das zu Rom fingierte Brieftertum, das Zölibatsgefet, Die Reufcheitsgelübde, das "jum Gögendienft führende Altarwunder", die Exorgismen, Benediktionen, Sakramentalien, die Ballfahrten, Oblationen, die Ohrenbeicht, die Todesftrafe uff. erklärten. Gleichzeitig reichte die Bersammlung des Klerus (jog. Konvokation) eine Bitte um Aufrechterhaltung des tatholischen Glaubens gegen die treulose Lollardensette ein und bewirkte, daß deren Schritte erfolglos blieben. Sehr eifrig mar ber Brimas Courtney, noch eifriger fein Rachfolger Thomas Graf von Arundel, ber 1396 auf einer Synode 18 wiclifitische Sate verurteilte und die Berurteilung durch mehrere Theologen, namentlich den Franziskaner Wilhelm Bordford, ausführlich rechtfertigen ließ 2. Aber König Richard II. unterfütte die Bischöfe nicht mit Nachdrud, ja 1397 exilierte er ben Primas wegen angeblicher Beteiligung an einer Berichwörung. Doch ward Thomas 1399

Walter Lollhard (Du Plessis, Coll. iudic. I, 1, 282); 3. manche leiten ben Namen ab vom katein. lollium (Lolch) — Schwindelhafter. Die richtige Ethmologie ist die zuerst angegebene: Leute, die Gott loben in keisem Gesang ("köllen", kullen, einkullen). In England nannte sie Heinrich Kromper O. Cist., der 1382 Borträge gegen die Wicksische sielt, haereticos Lollardos (Lewis. Wiclif., Append. 362); der Chronist Knigthon sagt: Sicque a vulgo Wicles discipuli et Wickyviani sive Lollardi vocati sunt. Bischof heinrich von Worcester braucht 1387 in einem Mandat (Wilkins, Concil. Britanniae III 202) den Ramen Lollarden offiziell für Wicksischen; so auch die Späteren. Lechker in Niedners Zeitschr. IV (1853) 491—493. Sine Dichtung der Lollarden, die um 1384 geschriebene Grächlung des Ackermannes (The Plowman's Tale), früher dem Chaucer (geb. 1300, † 1400) zugeschrieben, der den Koman von der Kose (Satire gegen die Mendikanten) übersetze und in seinen Canterbury Tales die Kirche angriff, ist eine Nachbildung einer älteren Dichtung Visions of Piers Ploughman, die schon 1350, vor Wiclissschung (Lechker Lätigkeit, wahrschmilich von einem Priester Robert Langsand versaßt ward (Lechker a. a. D. 505 ff).

<sup>1</sup> Über die Prediger der Sefte, von denen Philipp Reppington 1382 widerrief und als Begner derselben und als Bischof von Lincoln (seit 1405) bekannt ward, s. Du Plessis, Coll. iudic. 13 f. Processus contra Lollardos bei Wilkins, Concil. Britanniae III 204 208 210 228 f 248.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wilkins a. a. O. III 221—223. Rongif von 1396, ebb. III 229. Mansi, Concil. coll. XXVI 811 f. Articuli Ioann. Wiel. Angli impugnati a Will. Woodfordo, bei Ort. Gratius. Colon. 1535. Brown, Fascicul. rer. expet. et fug. II, Lond. 1690, 190 f.

wieder eingesett. Der neue Konig Beinrich IV. aus bem Sause Lancafter (1399-1413) vereinigte sich mit dem Parlamente 1400 zu den ftrengften Magregeln gegen die Sette. Um 19. Februar 1401 mard Wilhelm Samtre, ein abgesetter Raplan, ber 1399 feine Irrtumer abgeschworen, aber fie bald wieder erneuert batte, als rudfälliger Reger berurteilt, bann degradiert und verbrannt; er galt als der erfte Marthrer der Lollarden. Andere leifteten Widerruf. In den Jahren 1408 und 1409 ordnete der Brimas periodifche Bifitationen der Rollegien und Scholaren an der Universität Orford an, wo noch immer wiclifitische Elemente fich zeigten, verbot das Predigen ohne Erlaubnis des Diogefanbifcofs, das Lefen der Schriften Wiclifs, das Disputieren über die von der Rirche entschiedenen Cate und bestimmte Strafen für die Zuwiderhandelnden. Die Universität Orford überreichte 1412 dem Brimas eine Sammlung von 267 teils haretischen, teils falichen Saten: qu Rom wurden auf der Synode Johanns XXIII. mehrere Sate und die Schriften Wiclifs verdammt. Mit ihnen beschäftigte fich in der fünften Sigung das Rongil bon Ronftang; am 4. Mai 1415 (achte Sigung) genehmigte es deren Benfur, befahl, alle Schriften Diefes Baretiters zu verbrennen und feine Leiche aus geweihtem Boden auszugraben. Letteres geschah 1428 burch Bifchof Robert Flemming bon Lincoln. Die Berdammung bon 45 Artikeln Wiclifs ward von Martin V. 1418 bestätigt 1.

Eine Hauptstütze ber Wiclifiten war John Oldcaftle (Oldcaftell), Lord von Cobham, der lange große Gunft bei Beinrich IV. genoß. Er wohnte ihren Predigten bei, nahm ihre Lehren an und verteidigte fie. Sein Kaplan ward 1410 vom Erzbischof zur Berantwortung gezogen, 1413 murde ein in seinem Besitze befindliches häretisches Buch verbrannt und ber Primas vom Alerus jum Ginschreiten gegen ihn aufgefordert. König Heinrich V. (1413-1422) wollte ihn erft durch Milde gurudzubringen suchen, aber vergebens. Da gab ihm Seinrich einen scharfen Verweis. Nun entfernte sich Lord Cobham heimlich vom Hofe und befestigte sich auf einer Burg in Rent; er ward exfommuniziert und abermals vorgeladen unter Androhung des Einschreitens der weltlichen Gewalt gegen ihn. Er blieb hartnäckig: den Bauft erklärte er für den Ropf des Antichrift, die Pralaten für feine Glieder, die Monche für feinen Schweif. Er ward verurteilt, entfloh aus dem Tower, organisierte eine Verschwörung. Der König sette (11. Januar 1414) auf seine Verhaftung einen Preis von 1000 Mark, überfiel die Insurgenten und zerstreute fie. Abermals konnte Lord Cobham sich flüchten. Biele Mitschuldige wurden hingerichtet und die Strafgesetze gegen die Lollarden verschärft. Bald begann Cobham eine neue Verschwörung (1416). Er ward aber 1417 gefangen genommen und von den Lords verurteilt, als Hochverräter gehängt und als Reger verbrannt zu werden. Auch er war ein Märthrer der Lollarden, von denen noch manche bis 1431 verbrannt wurden. Die größeren öffentlichen Predigten der= selben hörten auf, man hielt die Ronventikel nur in engeren Familienkreisen. Erzbischof Beinrich (1414-1442) suchte burch die Mittel ber Belehrung zu wirken. Der Monch Scillius predigte ju London gegen den Gebrauch ber Bibel in der Bolissprache, wogegen auch der Frangisfaner Bilbelm Butler ichrieb; Bilbelm Lindwood hielt 1417 englische und lateinische Vorträge gegen die immer weiter, namentlich zu fommunistischen Lehren fich berirrenden Gektierer; Thomas Netter, genannt Bal-

Art. 45 a Martino V. damn. Const. "Inter cunctas", bei Mansi, Concil. coll. XXVII 1210 f.

densis (von seinem Geburtsort Walden), schrieb ein ausgezeichnetes dogmatisches Werk (ca 1422) gegen die Sekte, die auch viele andere Theologen eingehend bekämpften 1.

# 8. Die Irrlehre des Wiclif in Bohmen; Johannes Suf und die Suffiten.

Onellen. - Matthiae de Janov, dicti magister Parisiensis, Regulae veteris et novi Testamenti, primum ed. Ul. Kybal I-IV. Oeniponte 1908-1913 Ioannis Hus Opera omnia, ed. W. Flajshans (et alii) Iff (bisher 3 Bbe). Pragae 1903 ff. Petrus de Mladenowic († 1441), Epistulae quaedam piissimae et eruditissimae Ioann. Hus, gebruckt mit Borrebe von Luther. Vitenb. 1537. 30= hannes Sug' Gefangenicaftsbriefe, nach dem Originaldruck vom Jahre 1536 neu herausgegeben von C. v. Rügelgen. Leipzig 1902. Ioannis Hus et Hieronymi Pragensis Historia et Monumenta. 2 Bde. Norimb. 1558 und Francof. 1715. Mistra Jana Husi sebrane spisy ceske (Magifter Joh. Sug' gefammelte Schriften, in bohmifder Sprache), herausgeg, von Erben. Prag 1865-1868. Palacky, Documenta mag. Ioann. Hus. Pragae 1859; Urfundliche Beitrage gur Gefch. des Suffitenfrieges von 1419 bis 1436. 2 Bde. Prag 1873; Urfundliche Beitrage gur Gefc. Bohmens und seiner Nachbarlander im Zeitalter Georgs von Pobiebrad. Wien 1860. Briefe bes Joh. Sug nach bem bohmischen Urtegte, beutsch von Mitowec. Leipzig 1849. J. Hus Letters, ed. H. B. Workman and R. Martin-Pope. London 1903. Söfler, Gefdichtidreiber ber huffitifden Bewegung in Bohmen (Abhandl. ber bohm. Gefellich. der Wissensch, 5. Folge, XII). Prag 1862; Concilia Pragensia (Fontes rerum Austriacarum, Scriptores II VI u. VII). Wien 1856—1866. Chronifen aus der Hussenzeit, in Fontes rerum Bohemicarum V. Pragae 1893. Krofta, Zur Geich. der huffitischen Bewegung. Drei Bullen Papft Johanns XXIII. aus dem Jahre 1414, in Mitteil. bes Inft. für öfterreich. Gefdichtsforich. 1902, 589 ff. Loferth, Beitrage gur Gefch. ber huffitischen Bewegung I-V, in Archiv für öfterreich. Gefch. LV LVII LX LXXV u. LXXXII; Urkunden und Traktate betreffend die Verbreitung bes Wiclifis= mus in Bohmen, in Mitteil. des Bereins fur Gefch. ber Deutschen in Bohmen XXV 329 ff; Die literarifden Wibersacher bes Sug in Mahren, in Zeitschr. bes Bereins für die Gefch. Mahrens und Schlefiens 1898, 1 ff. Loferth und 3. v. Bed, Urfundliche Beitrage jur Geich. ber huffitischen Bewegung, ebb. 56 ff. Patera, Drei Predigten des Magifters Joh. Sug aus der erften Periode, in Sigungsber. der bohm. Gefellich. der Wiffensch. 1890, 355 ff. Codex diplomaticus Lusatiae superioris II. Urfunden des Oberlaufiger huffitenkrieges, herausgeg. von Jecht. Görlig 1900 f. Theodoricus de Niem, Tractatus contra dampnatos Wiclifitas Pragae, ed. Erler, in Zeitichr. für vaterland. Gefch. und Altert. (Bestfalens) XLIII (1885) 178 ff. Cochlaeus, Historia Hussitarum. Mogunt. 1549. Aeneas Sylvius, Historia Bohemica, ed.

¹ Thomas Waldensis († 3. November 1431 zu Rouen), Doctrinale antiquitatum fidei Eccles. cath., versaßt ca 1422, ed. Par. 1521 u. 1523; Bb II u. III Salmant. 1556; das Ganze Venet. 1571. Das Werf hat sechs Bücher: I. De Deo et Christo; II. De corpore Christi; III. De monachatu; IV. De mendicantibus et bonis monasteriorum; V. De sacramentis; VI. De sacramentalibus. Die Sorbonne erklärte 1523, dasselbe sci nüßlich und verdiene veröffentlicht zu werden, quandoquidem ad enervandas Lutheranas calumnias atque haereses plurimum conducit. Andere Bestreiter des Wickistismus waren die Dominikaner Wilhelm Jordanus (Apologia fratr. Mendicant. adv. Utred. Bold. mon. [Quétif et Echard, Script. Praed. I 695]), Radulph Srode (Positiones et 18 argumenta contra Wicl. haeret.), Joh. Bromiard, Roger Dinnock, die Minoriten Joh. Tissington und W. Woodford, die Karmeliten Joh. Kiningham, Richard Lawingham, Betrus Stockes, Thomas Lombe, Joh. Marrah, Stephan Patrington, Bischof von St David, die Augustiner Thom. Ashburn, Thom. Winterton, die Benediktiner Boltonius Uthretus, Rikolaus Radcliff, die Oxforder Kanzler Berton und Alington, Erzbischof Robert Waldehn von Jork. Ugl. über diese Theologen Hurter, Nomenclator litter. theol. cath. II, ed. 3, Oeniponte 1906.

Freher (Script, rer. Bohemic.). Hannov. 1602. S. die Quellen jum Ronftanger

Rongil (oben G. 144) und ju John Wiclif (oben G. 169).

Literatur. — Helfert, Huß und Hieronhmus von Prag. Prag 1853. Pa= lacky, Gesch. von Böhmen III—V. Prag 1845—1867; Die Vorläuser des Hustien= tums in Bohmen. Ebb. 1869. Sofler, Joh. huß und ber Abgug ber beutichen Stubenten und Professoren aus Prag. Prag 1864. Schlefinger, Gesch. von Böhmen. Prag 1869. Frind, Kirchengesch. Böhmens II—IV. Prag 1864—1872. Berger, Joh. Buß und Ronig Sigmund. Augsburg 1871. Lechler, Joh. Bug, ein Lebensbild aus ber Borgeschichte ber Reformation. Halle 1890. (S. auch oben S. 169 f.) Arummel, Gefc. ber bohmifchen Reformation im 15. Jahrhundert. Gotha 1366; Utraquiften und Taboriten. Cbb. 1871. F. b. Begold, Bur Gefc. bes Suffitentums. München 1874. Bonnechose, Réformateurs avant la réforme. Jean Huss. 3e éd. Paris 1860. Denis, Huss et la guerre des Hussites. Paris 1878. Workman, The dawn of the Reformation. Bb II: The age of Hus. London 1893. C. Luetzow. The life and times of master John Hus. London 1909. Loferth, Sug und Wiclif. Brag 1884; über die Beziehungen zwischen englischen und bohmischen Wiclifiten, in Mitteil, bes Inft. fur öfterreich. Gefdichtsforich. 1891, 254 ff; Die Wiclifiche Abendmahlslehre und ihre Aufnahme in Bohmen, in Mitteil. des Bereins fur Gefch. ber Deutschen in Böhmen XXX (1891-1892) 1 ff; Wiclifs De Ecclesia und feine Rachbilbungen in Böhmen, ebb. XXIV 381 ff; Simon von Tijchnow. Ein Beitrag gur Gefch. bes bohmifchen Wiclifismus, ebb. XXVI 221 ff; Der Rirchen= und Rlofterfturm ber Suffiten und fein Urfprung, in Zeitichr. für Geich. und Politit 1888, 259 ff; Uber bie Bersuche, wielif-huffitifche Lehren nach Ofterreich und Polen, Ungarn und Rroatien gu verpflangen, in Mitteil. Des Bereins für Gefch. ber Deutschen in Bohmen XXIV 97 ff; Bur Gefch, bes Wielifismus in Mahren, in Zeitschr. bes beutiden Bereins fur Gefch, bon Mähren XVII (1913) 190-205, Saupt, Suffitifche Propaganda in Deutschland, in Siftor. Tafchenb. 1888, 235 ff. Rlicman, Wiener Prozeg gegen hieronymus von Brag, in Mitteil. bes Inft. für öfterreich. Geschichtsforich. 1900, 445 ff. F. v. Begold, Ronig Sigismund und die Reichstriege gegen die Suffiten. 3 Bde. Münden 1872-1877. Bernhardt, Die Inanspruchnahme bes Deutschen Reiches burch bie Suffitenfrage in ben Jahren 1419-1423. (Diff.) Salle 1901. A. v. Maffan, Die Suffiten in Ungarn, in Zeitschr. für wiffen= fcaftl. Theol. XXXV (1891) 184 ff. Juritich, Der dritte Rreugzug gegen die Suf= fiten (1427). Leipzig 1900. S. Binder, Die Begemonie ber Prager im Suffitenfriege. 2 Tle. Brag 1901-1903 (Brager Studien aus bem Gebiete ber Gefch.). 3. Martinu, Die Balbefier und die huffitifche Reformation in Bohmen. Wien 1910. R. Jecht, Der Oberlaufiger Suffitentrieg und das Land ber Sechsftädte unter Raifer Sigmund I. Görlig 1911. — Preger, Aber bas Berhaltnis der Taboriten gu ben Balbenfern, in Abhandl. der bahr. Atad. der Biffenich. XXVIII (1887) 1 ff. (Dazu Loferth in Gott. gelehrte Anzeigen 1889, 475 ff; 1891, 140 ff.) Saupt, Waldenfertum und Inquifition im fuboftlichen Deutschland. Freiburg i. Br. 1890. Reller, Die böhmischen Brüber und ihre Borläufer. Leinzig 1894. Denis, Les origines de l'unité des frères bohèmes. Angers 1886. Senft, L'église de l'unité des frères moraves. Neuchâtel 1888. Befele, Konziliengeich. VI (2. Aufl.) und VII. Werner. Gefch. ber apologetischen und polemischen Literatur III. Schaffhausen 1864. Du Plessis, Coll. iudic. (f. oben S. 169).

## A. Die häretische Bewegung in Bohmen bis gur Berurteilung bes Johannes buf.

1. Wiclifs Lehre drang in Bohmen ein und fand dort einen wohlborbereiteten Boden. In Diesem Lande mar die Rultur borgugsmeise durch Deutsche vertreten, denen die ftreng nationalen Tichechen oft feindselig gegenüberftanden. Manche behaupteten, Balbenfer feien im Lande gemefen. Gine Brager Spnobe von 1301 eiferte bereits gegen Barefie wie gegen beimliche Chefoliegungen und grobe Berbrechen. Das Bolt mar noch fehr roh, unwiffend und lafterhaft. Nach Ermordung Wenzels III. (1306) entstanden Barteiungen;

Albrechts Sohn Rudolf farb bald, Beinrich bon Rarnten tonnte fich nicht befestigen, eine Partei mandte fich an Beinrich VII. bon Deutschland, beffen Sohn Johann (25. Juli 1310) mit Bengels zweiter Schwefter Elisabeth berlobt und mit Böhmen belehnt mard. Diefer ritterliche Fürft, feit 1340 blind, wirkte viel für das Land; er feste es durch, daß Brag 1344 von Deutschland firchlich getrennt und jum Erzbistum erhoben ward. Roch mehr tat fein Cohn Raifer Rarl IV. für fein geliebtes Bohmen. Um es rafcher einer hoberen Rultur entgegenzuführen, grundete er 1348 die Uniberfitat Brag und befette ihre Lehrstühle meift mit Barifer Dottoren. 3hm ging ber tüchtige Ergbischof Arnest von Bardubit gur Sand, der 1349 eine Provinzialspnode hielt und die geltenden firchlichen Berordnungen gusammenftellte. Un fie ichloffen fich weitere Spnoben an. Der Berfuch, ben Rarl IV. mit der neuen Universität machte, mar febr gewagt, weil die Borbildung der bohmifden Rlofterschulen ju ungenügend, zwischen ihnen und der Parifer Sochichule die Kluft zu groß, den Parifer Gelehrten die Migachtung der Monche in Fleisch und Blut übergegangen mar, wodurch ein gedeihliches Zusammenwirken unmöglich gemacht, der Grund ju beständigen Reibungen gelegt, dem roben Bolke großes Argernis gegeben wurde. Dazu tam, daß die in Baris geltenden Reformideen so nach Brag verbflanzt und mit blendenden Reden unerfahrenen jungen Mannern bargeboten murben. Es gab in Brag eine fachfifche, banrifche und polnische Nation neben der bohmischen; die drei erfteren hielten gewöhnlich zusammen und frankten das tichecische Nationalgefühl. Bahrend in der Philosophie die Deutschen Nominalisten waren, hingen die Böhmen aus Opposition gegen fie dem Realismus an. Den Scholaftikern ftellten fich bald Myftiter entgegen, die als eifrige Prediger wirkten, bon benen fich aber manche den Irrtumern der Apotalpptiter und Apoftelbruder anichloffen 1. Bu ihnen gehörte ber Kanonikus Joh. Milie (Militich) von Rremfier, der viel bei Rarl IV. vermochte, ihn oft auf Reisen begleitete. Bon ben Frangistanerspiritualen hatte er die Idee bom Reiche des Antichrift adoptiert; er fündigte schon auf 1366 beffen Untunft an, grundete einen pietistischen Berein, in dem er tägliche Kommunion der Laien forderte, betämpfte das Studium der allgemeinen Wiffenschaften als Todfünde, reizte das Bolf jum haß gegen alles Studium wie gegen den Bucher und gab fich ben extremften Anschauungen bin. Als ernfter Sittenprediger, der viele unzuchtige Dirnen bekehrt haben foll, hochgefeiert, tam er wegen heterodoger Lehren in Berdacht, ward bor die römische Rurie geladen und ftarb noch mahrend ber Untersuchung 1374 in Avignon 2. Sein Schuler, ber etwas milbere Mat=

christi gehören nicht bem Milic gu.

<sup>1</sup> Tomet, Gesch. ber Stadt Prag I, Prag 1856, 405 521 f. Monum. Univ. Prag. I, pars 1, Pragae 1833 ff, 223 f. Sagemann, Der erfte bogmatische Streit an ber Universität Brag, in Tub. Theol. Quartalidr. 1859. Sofler, Brager Kongilien in ber porhufftiifchen Beriode. Brag 1862. Siftor. polit. Blatter XLV (1860) 969 ff 1053 ff; XLVI 1 ff 97 ff.

<sup>2</sup> Milie, Libellus de Antichristo, ed. Meneik, in Sigungsber. ber bohm. Befellich. ber Biffenich. 1890, 328 ff; vgl. 517 ff. Vita Milicii, ed. Emler (Fontes rer. Bohemicarum I 401 ff). Die Schriften De sacerdotum et monachorum abominatione et deso latione in Eccles. Christi, De mysterio iniquitatis, De revelatione Christi et Anti

thias bon Janow, ber auch in Baris ftubiert hatte, wirkte mehr als Schriftfteller denn als Brediger, war beliebter Beichtvater, ichatte die Bibel über alles, erkannte im Schisma die tiefen Schaden in der Rirche und bekampfte mabre und vermeintliche Digbrauche als Rundgebungen des Antidrift, war aber bon der besten Absicht bejeelt, ein mabres religiojes Leben ju fordern, drang auf eine das Außerliche bintansegende Innerlichkeit, auf öftere Rommunion; boch gab er ungeachtet forgfältiger Burudhaltung vielfachen Unftog 1. Er leiftete 1389 einen teilweisen Widerruf, bekannte perfonlich alles, mas die katholische romifche Rirche beschloffen und berordnet hat, und ftarb 13952. Besonnener und mehr dem prattischen Leben ergeben waren der öfterreichische Augustiner Ronrad von Baldhaufen, 1345 Priefter, 1360 Pfarrer in Leitmerit, nachher an der Tehntirche in Brag, geft. 1369, und Johannes, Brediger der Deutschen bei St Gallus in der Prager Altstadt, der fich auch mit der Berfaffung und den Gliebern bes Staates gur Belehrung der Staatsbürger beidaftigte. Un ihn ichloß fich ber Laie Thomas Stitny an, Berfaffer von vielen populären Erbauungeschriften und Muftifer 3. Außerdem traten gegenüber dem reich dotierten Klerus noch manche Reformatoren wie den Antidrift ankundigende Bifionare 4 auf, welche die borhandene Garung und Streit= fucht noch bermehrten.

Der treffliche Erzbischof Arnest war 1364 gestorben; sein Nachfolger Johann Ocellus de Wlassim (Octo von Wlaschim), 1364—1379, den nacher Urban VI. zum Kardinal erhob, hielt 1365 und in den folgenden Jahren mehrere Spnoden, auf denen er gegen die schlechten Sitten und die Kleiderpracht der Geistlichen auftrat. Noch hatte Karl IV. die keimende Zwietracht unter den Geistlichen mit Kraft und Klugheit zurückgedrängt; allein sein Sohn und Nachsolger Wenzel, obschon nicht ohne Talent, aber jähzornig und dabei träg, war den Schwierigkeiten der Lage nicht gewachsen, nebstdem ganz abhängig von dem gewalttätigen, nach dem Kirchengute lüsternen Adel. Dazu war das große Schisma 1378 ausgebrochen. Erzbischof Johann von Jenstein (Jenzenstein, 1379—1396), Nesse des vorigen, auch päpstlicher Legat für einige angrenzende deutsche Diözesen, erließ 1381 mehrere Spnodalstauten, trat dabei energisch für Urbans VI. gutes Recht auf und regelte das Leben der Kleriker und Mönche. Im Jahre 1384 war Matthias von Krochowa in Pommern (gewöhnlich von Krakau genannt) Spnodalredner; er

<sup>1</sup> Er hat jedoch nicht ben Laienkelch eingeführt; vgl. A. Nägle, Ift M. v. Janow die Sinführung des Laienkelches zuzuschreiben usw., in Theologie und Slaube I (1909) 350-360.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Janows Regulae vet. et nov. Test., herausgeg. von Blastimil Ahbal (oben). Bgl. A. Rägle, Der Prager Kanonikus Matthias v. Janow auf Grund seiner jüngst zum erstenmal veröffentlichten Reg. vet. et nov. Test., in Mitteil. des Vereins für Gesch. der Deutschen in Böhmen XLVIII, Ht 1. Über die Jdee vom Antichrist, der schon geboren sei, alle Universitäten versührt, die Mönche inspiriert habe, s. Matthias Par. Bohemus (1380), Lib. de Antichr., bei Bulaeus, Hist. Univ. Paris. IV 584. Du Plessis, Coll. iudic. I, 2, 60.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> J. Wenzig, Studien über Aitter Thomas von Stitné (Stitnh). Leipzig 1856.
<sup>4</sup> Über Bifionäre f. Henricus de Hassia, Liber ad vera Telesfori eremitae vaticinia, bet Pez, Thesaur. I, 2, 505.

ichilderte die Schattenseiten des bohmischen Rlerus; die Frage mard bamals viel besprochen, ob es beffer fei, daß Kleriker und Laien im Gefühle ihrer Unwürdiakeit fich von der Euchariftie gang enthalten oder daß fie die Rommunion empfangen. Für tägliche Rommunion der Laien mar Matthias pon Janow aufgetreten; 1388 ward entichieden, die Laien feien monatlich gur Rommunion jugulaffen; 1389 mußte Matthias von Janow jugesteben, er habe manches Irrige vorgetragen, besonders über die Bilderverehrung. Die Kluft awischen Welt= und Ordensgeiftlichen ward immer großer: Ergbischof Johann gab fich julegt ftrenger Uszeje bin, tonnte aber das Berderben nicht aufhalten, das immer mehr hereinbrach. Un der Universität mard heftig über das Alftarsfatrament, insbesondere über die Anbetung der tonfetrierten Softie, geftritten; Joh. Mentinger aus Ulm ftellte darüber bermegene Thefen auf 1, andere trugen andere Brrtumer bor; ein Briefter Jatob behauptete, die Fürbitten ber beiligen Jungfrau und der Beiligen feien unnüt, jeder dürfe tommunigieren, jo oft er wolle. Doch hatten diese Bewegungen auf die folgende Entwicklung nicht fo viel Ginflug wie die Irrlehren Biclifs, burch beren Gindringen in Böhmen der Same ausgeftreut wurde, aus dem folgenschwere haretische Gebilde herborkamen. Seit der Bermählung der Schwefter Bengels Unna mit König Richard II. von England (1381) hatte fich ein fehr lebhafter Bertehr zwischen den Universitäten Oxford und Brag entwickelt, und ichon in den achtziger Jahren fanden wiclifitische Schriften in Bohmen Berbreitung, junachft die philosophischen und die praktischen, nachher um 1401 auch die theologischen 2. In der bohmischen Ration der Prager Universität bildete fich eine Gemeinde bon Unhängern der wielifichen Lehren.

2. Un die Spige der Bewegung in Bohmen trat bald Johann Sug. Sohn einer Bauernfamilie ju Sufinec (Suffinet), geboren mahricheinlich um 1369, nach feinen Studien in Brag Bakkalaureus der Philosophie (1393), der Theologie (1394), Magister der freien Rünste (1396), dann (1401) Defan der philosophischen Fakultät und das Jahr darauf Rektor. Er wurde 1403 Brediger an der Rapelle Bethlebem. Sug war ein Mann bon unbescholtenen Sitten, rednerisch begabt, doch spitfindig und ohne höhere spekulative Talente, bleich und hager, dabei schwärmerisch in seinen Reden, seiner Nation mit glübender Liebe zugetan, leidenschaftlich und anmagend. Immer mehr ward er bon Wiclifs Gedanken hingeriffen, die seinen eigenen Anschauungen zusagten und auch bei andern immer mehr Anklang fanden. Nach dem Tode des ichwachen Erzbischofs Wolfram bon Stworet (2. Mai 1402) blieb der Prager Stuhl langere Zeit erledigt. Auf Andringen des Domkapitels murde am 28. Mai 1403 von der Mehrheit der Universität beschloffen, daß niemand bie porgelegten fünfundvierzig wiclifitischen Gate behaupten und lehren durfe;

2 Biclifs Schriften in Böhmen f. Histor. et monum. Ioann. Hus 108. Prior Dolens. in Anti-Wiclefo bei Pez, Thesaur. IV, 2, 158 184 385. Befele, Ronzilien-

geich. VII 29 f.

<sup>1</sup> Die Thesen bes Joh. Mentinger find: 1. Corpus Christi non est Deus; 2. Humanitas Christi non est homo nec res per se exsistens; 3. Christus non est compositus ex deitate et humanitate; 4. Nulla creatura est adoranda adoratione, qua Deus debet adorari; 5. Hostia consecrata non est Deus.

nur Stanislaus von Znaim magte fie zu verteidigen; Ritolaus von Leitomischl und huß meinten bloß, fie feien nicht richtig aus Wiclifs Schriften ausgezogen worden. Buß genoß damals noch einen ungetrübten Ruf; er ward bom Erzbischof Sbinko von hafenberg (1403-1411) jum Synodalprediger ernannt, als welcher er die Rehler bes Rlerus auf bas icharffte rügte, und bon der Rönigin Sophia jum Beichtbater erwählt. Der Ergbischof approbierte eine bon huß wegen der Ballfahrt jum Bunderblut in Wilsnad berfaßte Schrift, worin er zeigte, daß alles Blut Chrifti glorifiziert fei 1. Auch als Sbinko, von Innozeng VII. aufgefordert (1405), den Wiclifitismus besonders wegen ber Lehre, daß im Altarssaframent die Substanz von Brot und Bein gurudbleibe, nachdrudlich betampfte, verlor Sug fein Vertrauen nicht, ba er in Diesem Stude fich nicht gleich manchen seiner Rollegen (Stanislaus von Znaim, Stephan von Balet) an Wiclif anichloß, dagegen erregten huffens Bredigten gegen Die Unnahme bon Stolgebühren und die Rumulation bon Pfrunden feit dem Sommer 1407 icon mannigfachen Anftog. Am 18. Mai 1408 bermarf die Universität wieder die 45 wiclifitischen Artikel, weil der Magifter Matthias bon Annn das Berbleiben der Brot- und Weinsubstanz abermals behauptet und erft nach längerer Beigerung bor dem Erzbischof widerrufen hatte. Die bohmifche Nation nahm (20. Mai) das Defret nur mit der Rlaufel an, man durfe die Artikel nicht in ihrem haretischen ober anftogigen Sinne lehren; man berbot ben Studierenden, Wiclifs Bucher zu lefen. Erft nachher, als ein für Wiclif fehr gunftiges Beugnis der Universität Orford verbreitet ward, beffen Unechtheit fpater fonftatiert wurde, trat bug offen für Wiclif auf, worin ihm Sieronymus bon Brag, der feit 1399 viele Universitäten und Städte besucht hatte und in Orford megen Berbreitung von Irrlehren verfolgt worden war, treulich gur Seite stand 2.

3m Juni 1408 befahl der Ergbifchof, alle Bucher Wiclifs auf Die erzbischöfliche Ranglei ju bringen, und jog einige der lautesten Berehrer des englischen Sarefiarchen gur Berantwortung. Biele Dottoren und Studenten, auch Sug, brachten ihre wiclifitischen Bucher oder doch einige auf die Ranglei, andere appellierten an Papft Gregor XII. und protestierten gegen den mißdeuteten Befehl des Erzbischofs, in der Predigt zu lehren, nach der Ronsekration sei in der Hoftie nur der Leib, im Relche nur das Blut Chrifti; fie deuteten das als Leugnung der Konkomitanz. Bald danach ward huß auf Klage mehrerer Geiftlichen vom Erzbischof wegen feiner aufreizenden Predigten gur Rechenschaft aufgefordert; er verteidigte sich ftolz und fophistisch, worauf ibm das Predigen verboten ward. Seine Anhänger machten jett Wiclifs Sat geltend, auch ohne papstliche oder bischöfliche Erlaubnis konne ein Priefter oder Diaton das Wort Gottes vertundigen, und machten davon Gebrauch; einige gestanden das auch den Laien zu. Die Tschechen arbeiteten fich immer tiefer in die bon den Deutschen bekampfte Lehre Biclifs hinein und dachten ernftlich

<sup>1</sup> Hus, De omni sanguine Christi glorificato (Opp. I 191-202).

<sup>2</sup> In Paris ward hieronymus vom Kangler 1406 gum Widerruf angehalten, weil er in einer Disputation gesagt hatte: Deus nihil poterat annihilare, worauf er die Flucht ergriff (Du Plessis, Coll. iudic. I, 2, 195).

daran, das Übergewicht der andern Nationen zu brechen. Gunftig mar es ihnen, daß König Wenzel im Oktober 1408 fich bon der Obedienz Gregors XII. losfagte und das Bifaner Rongil zu beschiden versprach, worin der Erzbischof und die Deutschen ihm widerftrebten, die Tichechen aber fofort beitraten. Run erließ Wengel am 18. Januar 1409 bas Gbitt, wodurch er ber bohmifden Ration an der Brager Universität fatt einer Stimme brei gufbrach, ben Bapern, Sachsen und Bolen zusammen aber nur eine einräumte. Da alle Reklamationen der drei verfürzten Nationen erfolglos blieben, berließen Taufende bon Studierenden mit ihren Lehrern Brag, grundeten die Universität Leipzig und vergrößerten andere Sochichulen (Rratau, Ingolftadt, Erfurt). Die Prager Universität ward so eine rein bohmische, aber fie fant damit febr tief. und seine Freunde verteidigten sophistisch das königliche Sdikt, dem bald ein anderes folgte, das allen Untertanen die fernere Anerkennung des Papftes Gregor XII. verbot. Sug ward jest jum zweitenmal Rektor, trat viel fuhner auf als zuvor und trotte dem wegen seines Festhaltens an Bregor mit dem Ronige entzweiten Erzbischof; er und seine Bartei erkannten Alexander V. an und erwirkten von ihm die Ernennung des heinrich Crumbard jum Unterfuchungsrichter gegen den Erzbischof, dem jedes Vorgeben gegen die Appellanten untersagt ward. Da trat Sbinko (2. September 1409) zu Alexander über. Jest hatte die Appellation der Suffiten feine Folge mehr; der Erzbischof ward jum Richter über feine Untläger bestellt und ibm (20. Dezember) aufgetragen, gegen die Berbreitung der wiclifitischen Irrtumer einzuschreiten, auch das Bredigen in tleinen Rapellen und auf Rirchbofen zu verbieten.

Mis Alexanders V. Bullen im März 1410 nach Prag tamen und ber Erzbischof fie vollziehen wollte, leifteten bug und die Univerfitat Widerftand, insbesondere gegen ben Befehl (bom 16. Juni) betreffs des Berbrennens der wiclifitischen Schriften; ber Ronig murbe bewogen, es als eine Schande für Böhmen zu berbieten. Sug predigte heftig trot des Berbotes in der Kapelle Bethlehem und legte (25. Juni) Appellation an Johannes XXIII. ein, von dem der Rardinal Colonna gur Untersuchung und gur Vorladung des Erg= bifchofs erbeten ward. Der Erzbifchof gab feinen Entschluß nicht auf, ließ die eingelieferten Schriften Wiclifs (an 200 Bande) verbrennen (16. Juli) und fprach ben Bann über bug und feine Freunde aus. Darüber entftand in Brag ein fast allgemeiner Tumult. Die Unbanger bes huß mighandelten Die Geiftlichen, fangen öffentlich Spottlieder auf ben Erzbischof, hielten Bortrage über Wiclif, auch an der Universität. hieronymus von Brag ferkerte zwei Monche ein und fturzte einen dritten in die Moldau. Der Konig lieg nicht nur vieles ungeftraft bingeben, fondern zwang auch die Rate des Erzbischofs, für die verbrannten, jum Teil toftbar eingebundenen Bücher Erfat ju begablen. Bug, ber den "Trialogus" des Wiclif eigenhandig abgefdrieben und in das Böhmische übersetzt hatte, erwies fich als heftigen Fanatiker. Die in Bologna eingesette papftliche Kommission ertlarte fich auf das Gutachten ber bortigen Unibersität gegen die Berbrennung aller wiclifitischen Schriften, jedoch ohne Billigung ihres Inhalts; auf weitere Berichte aus Prag betam Rardinal Colonna die Sache in die Sand, der den huß nach Bologna vorlud, und weil er nicht erschien, ungeachtet der Bitten des Ronigs, des Abels und der Universität um Burudnahme ber Bitation, den Bann über ibn aussprach. 30hannes XXIII., der noch nichts entschieden hatte, übergab die Sache einer neuen Rommiffion bon bier Rardinalen, deren Arbeiten fich aber febr in die Lange gogen. Rarbinal Brancaccio, bem bann die Sache überlaffen marb, fprach fich für das Urteil Colonnas aus mit der Bericharfung, Sug fei als Reger mit dem Banne belegt und fein Aufenthaltsort interdigiert. Der Erg= bischof erneuerte barauf (15. Marg 1411) ben Bann über huß und feine Freunde, fprach bann auch benfelben über bie Stadtvorfteber von Brag famt dem Interditte über die Stadt aus. Sug fuhr fort zu predigen und appellierte

an ein allgemeines Rongil.

3. Die Stellung des Erzbischofs mar so erschwert, daß er fich im Juli 1411 zu einem Bergleiche verfteben wollte; er follte fich bor Ronig Wenzel bemutigen und dem Bapfte melden, es eriftiere in Bohmen feine Regerei, meshalb Bann und Interditt gurudgunehmen feien, wogegen auch huß bor ber Universität fich rechtfertigen follte. Bug erklarte (1. September 1411), es feien ihm mit Unrecht faliche Lehren aufgebürdet worden, er fei völlig recht= gläubig, auch nicht Urfache ber Bertreibung ber Deutschen aus Prag, an bem Erscheinen bor der Rurie sei er durch die Nachstellungen seiner Feinde in Deutschland verhindert worden, er sei noch bereit, auf alle Anklagen zu antworten, und wenn er überführt werde, den Teuertod zu erleiden, falls auch feine Unkläger für den Fall bes Unterliegens der gleichen Strafe verfielen. Gleichzeitig ichrieb er an die Kardinale des Pifaner Papftes, der Erzbischof verfolge ihn nur, weil er für die Lossagung von Gregor XII. und die Anerkennung des Rongils von Bifa gewirkt habe, und darum bitte er als unfouldig Berfolgter um Sout und um Befreiung bon dem berfonlichen Ericheinen. Während er fo bem Erzbifchof ein feiges Zugeftandnis ichlecht lohnte, eiferte er zugleich in Abhandlungen gegen das Berbrennen der feberischen Schriften, gegen das über ihn ergangene Berbot des Predigens, das der Reid des Antichrift verursacht habe, gegen die Zensuren über Wiclif, bestritt die Autorität der Tradition und die Gewalt der in Todfunde befindlichen Obrig= Daber (wohl zu richtigerer Unficht gekommen) unterließ Erzbischof Sbinto die Absendung des bersprochenen Schreibens an den Bapft, beschwerte fich bei dem Konige über die Richteinhaltung des Bergleichs und begab fich nach Pregburg zu Rönig Sigismund, beffen Silfe zu erbitten, wo er ftarb (28. September 1411) 1. Ihm folgte Albit, ber Leibargt Wengels, ber als Witmer in den geiftlichen Stand getreten war und als sittenrein und klug einen guten Ruf genoß. Im Mai 1412 erhielt er durch einen Legaten 30= hanns XXIII. das Ballium und zugleich die Kreuzzuasbulle wider Ladislaus von Neapel mit der Berleihung eines Ablaffes für die Beifteuernden und die Teilnehmer. Suß und seine Anhänger eiferten beftig wider die Bulle und erklärten den Papft für den leibhaftigen Antichrift. Bergebens machten der Erzbischof und die theologische Fakultät Vorstellungen und ber-

<sup>1</sup> Schriften bes Sug: De libris haereticorum legendis (Opp. I 182 f); Actus pro defensione fidei J. Wiclefi de Trinitate (ebb. I 105 f); Replica contra Anglum Simonem Stokes (ebb. I 108 f); Defensio quorumdam articulorum J. Wiclefi (ebb. I 112 f); andere Schriften (ebb. 1 118-128).

teidigten die Bulle; Sug, hieronymus und ihre Freunde verhöhnten die Ablagprediger, wiegelten das Bolt gegen fie auf, verbrannten Exemplare ber Bulle und berbreiteten Schmähichriften wider den Bapft und die Bifchofe: buß beröffentlichte zwei Schriften über die Ablaffe und gegen die Bulle bes Bapftes, hielt eine heftige Disputation gegen lettere, worin ihn hieronymus noch überbot 1. König Wenzel berbot weitere Schmähungen bes Papftes unter Todesftrafe; der Prager Stadtrat ließ drei junge Leute, Die am 10. Juli 1412 in der Rirche die Prediger verhöhnt und geschmäht hatten, festnehmen und als Aufrührer jum Tode verurteilen; Suß forderte in Begleitung vieler Studenten vergebens ihre Freilaffung. Das Urteil ward vollzogen, die drei Singerichteten wurden feierlich in der Rapelle Bethlebem beigesetzt und als huffitische Marthrer verehrt. Mehrere angesehene Rollegen bes Sug, wie Stephan von Palec, Andreas von Broda, Stanislaus und Beter bon Inaim, murden jest feine und Wiclifs Gegner, und die Bahl der diese Irrlehrer bekampfenden Theologen mehrte fich, unter benen als ber erfte ber mahrifche Rartauferprior Stephan bon Dolein aufgetreten mar 2. Konig Wenzel wollte zwar bie freie Predigt nicht hindern und huß nicht bestrafen, bedrohte aber die Berteidiger der 45 miclifitischen Sage mit Exil und ließ ftaatlicherseits fechs bon der theologischen Fakultat den Wiclifiten entgegengestellte Artikel allgemein borichreiben. Die Brager Pfarrer flagten burch ihren Agenten Michael bon Deutschbrod (de Causis genannt) beim Babste, und noch im Sommer 1412 ericien eine Bulle, welche den Bann über Sug und das Interditt über den Ort feines Aufenthaltes bestätigte und die Gläubigen aufforderte, ihn dem Erzbischof von Brag oder bem Bischof von Leitomischl gefangen auszuliefern, Die Bethlehemskapelle aber ju gerftoren. Die Pfarrer in Brag beobachteten das Interditt ftreng; Stephan bon Balee predigte öffentlich wider Sug, der unter fortwährender Appellation an Chriftus den Adel gegen das Interditt aufzuregen suchte. Immer ichroffer traten fich jest Ratholiken und Buffiten gegenüber. Jest verließ Bug auf die Forderung des Königs im Dezember 1412 die bohmifde Hauptstadt, in der nun wieder Gottesdienft gehalten werden tonnte. Aber an der Bethlehemstapelle durfte fein Schuler Samlit feine Stelle einnehmen.

Erzbischof Albit refignierte und begnügte fich mit der Propstei auf bem Bufberad und dem Titularergbistum Cafarea; den Brager Stuhl erhielt der Beftfale Ronrad bon Bechta, bisher Bifchof bon Olmus. Er hielt im Februar 1413 eine große Synode gur Beseitigung der firchlichen Birren. Den huß vertrat fein rechtsgelehrter Freund Johann von Jefenic. Die theo.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hus, Quaestio de indulgentiis und Contra bullam Papae (Opp. I 171 f 184 f).

<sup>2</sup> Traftat bes Stanislaus von Inaim, in Cod. Monac. lat. 5835, fol. 114 f. Magister Paulus (Pfarrer von Dolein bei Olmut), De auctorit. Rom. Eccles. 1417, ebenfalls ungebruckt. Stephan von Dolein, Medulla tritici s. Antiwiclefus, bei Pez, Thesaur. anecdot. IV, 2, 151-360. Antihusus, Dialogus volatilis inter aucam (ocam = Sub) et passerem; Epist. ad Husitas (ebb. IV, 2, 363-760). Bibl. ascet. IV 87—110. Andreas von Regensburg O. S. A., Dialog. de Husitis, bei Höfler, Geschichtschr. I 556—596. Anon., De Husitis (Pez a. a. D. IV, 2, 621-632).

logische Fakultät ftellte die Irrtumer ber Reuerer über die Sakramente und firdlichen Gebräuche, über die Bierardie und die Beilige Schrift gusammen und forderte ftrenges Ginidreiten (auch mittels der Berbannung) gegen die Widerftrebenden, mabrend bug und feine Freunde beantragten, man folle ibm perfonliche Rechtfertigung bor ber Synobe berftatten, falls ihm biefe gelinge, bie Begner dem Reuer überantworten und Bohmen bon jedem Berdacht der Reterei reinigen. Der Bifchof von Leitomischl wollte einen mit gehöriger Macht ausgestatteten Bigekangler an ber Universität bestellt, das Bredigen übermacht, Die Suffiten bavon ausgeschloffen, ihre bohmifden Bucher fequestriert miffen. folgten noch Borichlage und Gegenborichlage; Die Snnode tam gu teinem Grgebnis 1. Gine ben Suffiten gunftige Bermittlung fuchte eine bon Wengel beftellte Rommiffion anzubahnen, natürlich ohne Erfolg. Die Theologieprofefforen traten wegen beren Grundsaglosigkeit bon ihr aus und wurden beshalb von dem für die Suffiten gestimmten Wenzel als Urheber des Zwiefpaltes berbannt. Ja ber Ronig traf mehrere feindselige Magregeln gegen die Antihussiten, insbesondere die Deutschen. Sug lebte indeffen auf den Burgen einiger Glieder des Abels, besonders in Rozi bradek bei Austie, und verfaßte böhmische und lateinische Schriften, seine Postille und fein dogmatisches Sauptwert "Bon ber Rirche". Dazu ichrieb er gablreiche Briefe an Freunde und predigte in Dorfern, oft auch auf freiem Felde, auf eine bochft aufregende Beife Die Bierarchie und Die Dogmen ber Rirche allenthalben berläfternd. Gerade feine Berbannung bon Brag verschaffte feiner Barefie immer weitere Berbreitung in Böhmen; durch hieronymus bon Brag fand fie in Mahren und Bolen Gingang : Die Brager Universität ward ihr immer mehr zugetan und nahm sie auch gegen Die Wiener Theologen in Schut 2. Das Berbot der miclifitischen Bucher durch Die römische Synode Johanns XXIII. (Februar 1413) hatte feinen Erfolg; immer drohender ward die Gefahr, fo daß der deutscherömische Ronig Sigismund, bei ber Rinderlofigkeit Wenzels auch Thronfolger in Bohmen, fic ernstlich mit ihr beschäftigte und auch die auswärtigen Sochschulen sie ihrer Brüfung unterftellten.

4. In seiner Lehre machte Sug, ohne auf die pantheistische Spekulation des Wiclif einzugehen, von dem er in feinen Schriften wefentlich abhangig ift, die Prabestination jum Mittelpunkte seiner Dogmatik. Die mahre Rirche ber Seiligen ist ihm ein mpftischer Leib, nur aus den Brädestinierten bestebend. Diese von Anfana an zur Seligkeit bestimmten Gerechten konnen nicht dauernd von diesem Leibe getrennt sein, während die Verworfenen (praesciti) nie seine Glieder sind, nur die unreinen Safte am Rörper bilben. Da fein Prabestinierter ju Grunde geben, durch feine Gewalt von der Kirche getrennt werden kann, so vermag auch die Exkommunifation niemand vom Heile und von der Kirche auszuschließen. Da man ohne besondere Offenbarung von niemand die Bradestination aussagen fann, so hat auch fein Laie die Pflicht, ju glauben, sein geiftlicher Oberer fei ein Glied der Rirche. Der Papft

5 Synobe von 1413 bei Höfler, Concil. Prag. 73-111.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hus, Tract. de Eccles. (Opp. I 196—255); andere Schriften: De abolendis sectis, De pernicie humanarum traditionum (ebb. I 472 f; nov. ed. I 593 995). Drei Briefe an die Prager in Docum. ed. Palacky 34-43. Elf Briefe bei Sofler, Geschichtschr. II 214-229. Docum. 43-51 54-63. Die Prager Universität gegen Magifter Sybart von Wien, bei Sofler a. a. D. II 203. Docum. 506 512.

und die Rardinale fonnen zwar zu diefer mahren Rirche gehören, aber nicht als beren Saupt. Chriftus allein ift Saupt ber Rirche, ber Gels, auf ben fie gebaut ift (Mt 16, 18); es ift nicht zu erweisen, daß Chriftus ein sichtbares Saubt eingesett bat. Das Bapfttum verdankt seinen Ursprung nur taiferlicher Gunft und Gewalt. Den papftlichen Bullen barf man nur glauben, fofern fie ber Schrift gemäß find, weshalb jeder einzelne fie ju prufen bat; ber Bapft betrugt des Geminnes halber und wird durch Unwissenheit betrogen. Die dem Betrus und durch ibn ber gangen Rirche übergebenen Schluffel des himmelreichs bedeuten nur die Gewalt, ju predigen, ju warnen und Gunden ju vergeben; aber fein Briefter barf eber binden oder lösen, als es Bott getan, beffen Urteil er nur zu vollziehen hat; strenge ift auch nur die Reue zur Gundenvergebung notwendig. Der Apostolische Stuhl ift eigentlich das apostolische Leben, welches jum Lehren und Richten nach Gottes Gefet befähigt: ber firchliche Gehorsam ift schriftwidrig, bloß eine hierarchische Erfindung. Gin bon Schuldbemußtfein freier Briefter barf trot papftlicher und bifcoflicher Berbote nicht aufhören zu predigen und hat nichts nach bem Banne zu fragen. Jeder geiftliche und weltliche Obere, der sich in einer Tobsunde befindet, hat teine Autorität mehr und muß sein Umt aufgeben. — Huß glaubte, so eine neue Kirchenverfassung gründen zu können, die dem Evangelium mehr als die herrschende entspreche, und sah es als feinen Beruf an, ein vom Gefehe Chrifti einträchtig geleitetes, Chriftus allein als haupt anerkennendes Bolf zu ichaffen. Er behauptete die Gleichheit von Bijchöfen und Brieftern; die Ginteilung der Jurisdiftionssprengel sei nur ein Bert der Geldgier; jeder Bifchof oder Priefter muffe gleich den Aposteln überall in der Welt predigen durfen, wogu fie icon durch die Weihe befähigt feien. Richt alle Geweihten haben aber ben Beiligen Beift empfangen; der Rlerus der herrschenden Rirche hat ihn nicht, weil er nicht in Armut und Geduld bem Bolle das Evangelium predigt; feine Predigt ift Usurpation. Die unsichtbare und göttliche Sendung, die nicht durch Zeichen und Bunder, sondern durch den in das Berg geschriebenen Bug des Beiligen Geiftes und durch die Nachfolge Chrifti im tugendhaften Leben erkannt wird, ift weit beffer als die sichtbare und menschliche. Bur Regierung der streitenden Kirche, welcher Christi Gottheit und Menschheit und die besondern Partikularvorsteher Säupter sind, reicht die Bibel aus, die noch beftätigt wird durch die Beiligen Gottes, eine zweite befeelte Beilige Schrift. Das unfehlbare Lehramt ber Rirche ift bem Sug unbequem; er halt fich im Zweifel nur an die göttliche Erleuchtung und gibt die Unfehlbarkeit ben eingelnen Gläubigen, auch ben Laien; die Bradeftinierten konnen nach ihm nicht in ben Irrtum fallen (30 10, 28), mahrend die Berworfenen ohne den Heiligen Geift, ohne Autorität, ohne Berftandnis ber Schrift, ja fogar von einer andern Natur find. Die mahre Rirche ift die unsichtbare, die der Bradeftinierten; im Bergleich ju ihr kann die sichtbare gar nicht Rirche genannt werden. Zwar läßt huß die Rirchenlehrer gelten und legt ihnen eine gemiffe Autorität bei, aber auch fie muffen nach dem subjektiven Schriftperständnis beurteilt und ihre Worte nach dem privaten Urteil bemeffen werden. In der Moral leugnete Suß, daß zwischen tugendhaften und lafterhaften Werken etwas in der Mitte liege, betonte aber überhaupt fehr die guten Berte; feine Rechtfertigungslehre ift bon ber bes Luther weit entfernt. Er schmeichelte ftets bem Sochmut der Maffen, die er jum Richter über geiftliche und weltliche Obrigfeit erhob, reigte gur Berachtung und Berfolgung des Rlerus und ber Monche. Seine Lehre war nicht bloß häretisch, sondern auch politisch höchst gefährlich und durchaus repolutionär1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Errores I. Hus a Gersonio Cancell. et aliis Mag. Paris. notati, bei Du Plessis, Coll. iudic. I, 2, 164 f. Cappenberg, Utrum Hussii doctrina fuerit haeretica. Monast. 1834. J. B. Friedrich, Die Lehre des J. Buf. Regensburg 1862. Th. van

5. Mis huß unter Zusicherung freien Geleites bon den Ronigen Sigismund und Wenzel den Rat erhielt, sich zu dem allgemeinen Ronzil nach Ronftang ju begeben, um den üblen Ruf feiner Behre und feines Baterlandes zu tilgen, glaubte er trot der Widerreden feiner Freunde megen feiner eigenen Appellation und der abgegebenen Erklärungen sich dazu verpflichtet und hoffte, auf dieser Reformspnode Billiaung seiner Lehren zu finden, ja die Bater ju feinen oder vielmehr Biclifs Unfichten ju befehren, wenn er Diefe nur in öffentlichen und freien Bortragen entwideln durfe. Er tam nach Brag gurud, als Ergbischof Ronrad eine Diogesanspnode versammelt hatte, und erflärte durch Maueranschläge in lateinischer, deutscher und bohmischer Sprache, er sei bereit, por dem Erzbischof und feiner Spnode wie auch bor dem Ronftanger Rongil fich über seinen Glauben zu verantworten. 3m lateinischen Platat versprach er, "nach den Defreten und Ranones der heiligen Bater", im beutschen bagegen, "bei ber Beiligen Schrift Ordnung" seine Unschuld gu beweisen; im bohmijden Terte fehlte beides. Der Erzbifchof erklarte, bei ibm sei feine Irrlehre des Sug konstatiert, bei dem Bapfte folle er fich rechtfertigen. huß dankte (1. September 1414) dem Ronige Sigismund für feine buld, versprach, unter dem Schutze des freien Geleites nach Ronftang ju reisen, und bat nun, öffentlich dort feinen Glauben bekennen zu durfen, für den er notigenfalls den Tod zu erdulden bereit sei. Sodann beantwortete er die ihm durch einen Freund zugestellten, für Konftang bestimmten Unklageschriften seiner Begner, um fo fich beffer für die Berhandlungen zu Konftang vorzubereiten. Bu seinem Schutze auf der Reise erhielt er drei bohmische Ritter; auch folgten ihm gablreiche Freunde, mit benen er (11. Oktober) Brag berließ. Er fand guten Empfang, besonders in Nürnberg und Biberach. Am 3. November 1414 tam die Reisegesellichaft in Ronftang an ; buß nahm feine Wohnung bei einer Witme und ließ tags darauf durch zwei der ihm beigegebenen Ritter 30= hannes XXIII. seine Untunft melben. Dieser zeigte fich freundlich, suspendierte den Bann und das Interdikt über ihn, so daß jedermann mit ihm verkehren durfte und ihm bloß das Predigen und Zelebrieren verboten mar; gur Bermeidung des Argerniffes follte er bei firchlichen Feierlichkeiten nicht ericheinen. Die Berhandlung über ihn ward bis zu Sigismunds Ankunft verschoben. Da indeffen Stephan bon Balee und Michael de Caufis ihre Rlageschrift eingereicht hatten, so ward er (28. November) vor den Papft und die Rardinale vorgeladen. Gin Rardinal ftellte ihm bor, daß ichwere Rlagen gegen ihn borgebracht worden feien, und daß man aus feinem Munde ben Sachverhalt hören wolle. Suß entgegnete, er wolle lieber fterben als auch nur eines einzigen Irrtums sich schuldig wiffen; falls er eines folden überführt würde, fei er zum Widerrufe und zur Buge bereit. Diefe Antwort gefiel; die Befragung besfelben über feine Abendmablslehre brachte nichts ibm Rachteiliges ju Tage; aber ba er trot des Berbotes täglich Meffe gelefen und

der Haegen, Jean Hus, exposé de sa doctrine sur l'Eglise. Alençon 1887. Lechler (Johann von Wiclif II, Leipzig 1873, 246) gibt Friedrich darin recht, daß Wielif nicht die lutherische, sondern die katholische Rechtfertigungslehre vortrug. Dasfelbe gilt von Sug. 3. Gottichid, Sug', Luthers und Zwinglis Lehre von ber Rirche, in Zeitschr. für Rirchengesch. VIII (1886) 357-394.

dabei Unreden an die berfammelten Neugierigen gehalten hatte, mas der Bijchof bon Konftang nicht dulden durfte, mard er jest in haft genommen, querft im Saufe des Domkantors, bann (6. Dezember) im Dominikanerklofter, wo er fich über ungefundes Gefängnis beidwerte, bald aber ein befferes Rimmer und ben Beiftand der Arate Johanns XXIII. erhielt.

Bur Prüfung der Untlagen, die fich sowohl auf den beständigen Ungehorfam und auf die Berteidigung der wiclifitischen Artifel als auf die von huß felbft ausgestreuten Lehren bezogen, bestellte Johann XXIII. den lateinischen Batriarchen Johann von Konftantinopel (einen Frangosen), den Bischof Johann von Lübeck und einen italienischen Bischof. Sie verhörten mehrere bohmische und deutsche Gelehrte und Monche. Suß fonnte indeffen gablreiche Briefe und religiöse Traktate ichreiben, auch die Rlageartitel der Gegner, besonders Stephans von Baled und des Ranglers Gerson, beantworten. Der ihm beigegebene Ritter Chlum hatte gegen feine Berhaftung Protest eingelegt und zeigte den von Sigismund am 18. Oftober ausgeftellten, aber in Konstanz erft nach ber Berhaftung vorgelegten Geleitsbrief vor. Auch Sigismund gurnte über die Berhaftung, gab aber (1. Januar 1415) die Erklärung ab, daß er das Rongil nicht ferner hindern wolle, gegen der Sarefie beschuldigte Bersonen nach dem geltenden Rechte einzuschreiten. Rach der Flucht Johanns XXIII. ward Huß dem Bischof von Konstanz jur Bewachung übergeben (22. Marg), ber ihn auf das Schloß Gottlieben bringen ließ. Um 6. April bestellte das Rongil eine Rommiffion mit den Rardinalen b'Ailly und Filaftre an der Spige, um die Lehre des huß und feiner Anhanger ju prufen; am 17. April wurden neue Kommiffare mit größerer Bollmacht ernannt. Nach der Entscheidung über Wiclif (4. Mai) war die Berurteilung seiner Anhanger in Böhmen leicht vorauszusehen. Der böhmische und polnische Abel beschwerte sich über die Beleidigung der Böhmen, über huß' schwere haft und die Berzögerung des Urteils über ihn; er verlangte für ihn öffentliches Gebor und rudfichtsvolle Behandlung in Sinfict auf den von Ronig Sigismund ihm erteilten Schut; er erklarte, nur haß und Lieblofigfeit feien die Quelle der gegen ihn erhobenen Anklagen, und berief fich auf verschiedene für ihn gunftige Zeugniffe 1.

Bu Anfang Juni 1415 ward huß von Gottlieben nach Ronftang in das Franzistanertlofter gebracht, wo feinetwegen mehrere Generalkongregationen ftattfanden. Man las Auszuge aus ben bon ibm felbft anerkannten Schriften famt den Ausfagen der Zeugen bor; viele Stellen suchte er fophiftisch zu beuten, andere Sage lehnte er ab als nie bon ihm borgetragen; mehrere Artikel des Wiclif verteidigte er offen als wenigstens nicht haretisch; er behauptete, fein Bohme fei Baretiter, und enthielt fich nicht bon Schmähungen; er wollte mit der Synode disputieren. Es fand fic, daß viele Stellen in feinen Büchern noch ftarter waren als in ben ausgezogenen Gagen; felbft Sigismund erkannte, daß icon ein einziger der bon ihm zugeftandenen Irrtumer gu feiner Berurteilung hinreichen wurde. Rach feinem britten Berhor (8. Juni) wurden bon den Kardinalen, bon Sigismund u. a. viele Bersuche gemacht, den fanatifch feiner Lehre und der Ehre Bohmens anhängenden Baretiker gu einem Widerruf zu bewegen; es murden ihm einige fehr milde Abschwörungsformeln vorgelegt; aber er beftand darauf, er fei fich teines grrtums bewußt, man habe ihn noch teines folden aus ber Beiligen Schrift über-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Raynald., Annales a. 1414, n. 10 f. Docum. ed. Palacky 83 f 97 199 252 f 266 f 556 f 612.

führt, er konne die Wahrheit nicht verdammen und keinen falichen Gid ablegen. Als man bon feiten der Spnodalkommiffion (24. Juni) feine Schriften jum Feuer verurteilte, verglich er fie mit benen bes Jeremias (Jer 36, 23) und andern heiligen Buchern, die dasfelbe Los getroffen habe, und eiferte gegen die Bosheit des Antidrift und das mit aller Schlechtigkeit angefüllte Rongil. Er bewies auch erneuerten Bermittlungsversuchen gegenüber ben größten Starrfinn; darauf mard er in der fünfgehnten Sigung (6. Juli 1415) nach Ablesung feiner Brrtumer und nach neuer vergeblicher Bermahnung als Reger verurteilt, der priefterlichen Burde entsett, degradiert und dem weltlichen Arme ausgeliefert. Sigismund übergab ihn dem Pfalzgrafen Ludwig, Diefer bem Bogt von Ronftang, und fo mard er gum Scheiterhaufen geführt, um die Strafe der Reger zu erdulden, die er auch mit viel Rube und Standhaftigkeit erlitt 1. Den Keuertod forderte das strenge damals geltende Recht; benselben hatte Suß herausgefordert, der keineswegs wegen feines Reformeifers, der an fo vielen Zeitgenoffen ungeahndet blieb, fondern megen feiner ermiefenen und höchst verderblichen Irrlehren dieses tragische Ende fand. Von geiftlichem und nationalem hochmut, bon Inkonsequenz und Fanatismus tann er nicht freigesprochen werden. Bon einer Berlegung des Geleitsbriefes, ber nach Natur und Inhalt nur die Stelle eines Reisepasses hatte und wohl gegen fremde Begationen, aber nicht gegen den ordentlichen Richter und deffen Urteil schützen konnte, kann nicht im entferntesten die Rede fein 2, und nur mit großem Unrecht ward dem Rongil bon Konftang der in feinem approbierten Defrete vorfindliche Sat zugeschrieben, einem Saretiter sei keine Treue zu halten 3.

6. Das gleiche Schicfal wie buß erfuhr auch fein Freund hieronnmus bon Brag, ber noch beredter als er, aber auch unbesonnener in feinem Gifer war. Er war ungerufen ichon am 4. April 1415 nach Ronftanz gekommen: burch die Berhaftung des Suß gewarnt, begehrte er freies Geleite behufs feiner Berteidigung. Die Synode nahm bas Gesuch gunftig auf, gemahrte ben Beleitsbrief, erklärte aber nachdrudlich, berfelbe folle nur gegen unrechtmäßige Bergewaltigung, nicht aber gegen den Arm der Gerechtigkeit schützen (11. und 17. April). Da ihm nicht genügende Sicherheit geboten ichien, suchte er mit Beihilfe seiner Freunde nach Bohmen gurudzugelangen. Aber er ward noch im April zu hirschau in der Oberpfalz wegen Schmähung des Konzils ber-

8 Gegen die Behauptung Giefelers (Rirchengesch. II, 2, 418), bas Rongil habe ausgesprochen nullam fidem haeretico esse servandam, f. Pallavic., Histor. Concil. Trid. XII, 15, 8. Sofler in Siftor.-polit. Blatter IV 421 ff. Sefele, Rongilien-

gesch. VII 227 f.

<sup>1</sup> Patera, Bericht eines Augenzeugen über die Verurteilung und den Feuertod des Joh. Bug, in Sigungsber. der bohm. Gefellich, der Biffenich., Siftor. RI. 1888, 136 ff. Loferth, Berichte über die Berurteilung des huß und des hieronymus von Brag, in Archiv für öfterreich. Gefch. 1895, 348 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pignatelli, Consult. canon. V, Cons. 67, n. 66-73, S. 1688 f, ed. Venet. 1688. Sofler in Siftor. polit. Blatter IV 422 ff, bagu XLI (1858) 529 ff. Uhl= mann, Ronig Sigmunds Geleit für Sug und bas Geleit im Mittelalter (Salleiche Beitrage zur Gefch. Sft 5). Salle 1894. Muller, Ronig Sigmunde Geleit für Sug, in hiftor. Vierteljahrsichr. 1898, 41 ff. Die Rönig Sigismund von Miller unterftellte Bufage ift nach ber bamaligen Auffaffung unmöglich.

haftet und am 23. Mai in Fesseln nach Konstanz zurückgebracht. Er wurde um den Grund seiner Flucht befragt und suchte fich mit dem Mangel fichern Geleites zu entschuldigen; bon feiner Borladung wollte er feine Runde gehabt haben. Er ward dann über die Euchariftie verhort und außerte fich gweideutig, ohne die Transsubstantiation zu bestreiten. Um der Saft zu entkommen. ließ er sich in einer Generalkongregation bom 11. und bann in der neun= gehnten feierlichen Sigung (23. September) ju einem Biberruf berbei; er erflarte, das Urteil gegen bug habe er als ein gerechtes befunden, nachdem er sich überzeugt habe, daß diefer die ihm zugeschriebenen Sate wirklich gelehrt hatte, und anathematisierte die 45 Artikel des Wiclif und die 30 bes bug. Er fand nun eine mildere Behandlung, ward aber nicht in Freiheit gefest, weil mehrere Bohmen und Deutsche die Aufrichtigkeit seiner Unterwerfung bestritten, einige Rarmeliten von Brag neue Rlagen gegen ihn borbrachten und fogar die Untersuchungerichter, Die für feine Freilaffung eintraten, als bon König Bengel und den Bohmen bestochen berdächtigt murden. Der Batriarch Johann von Konstantinopel und Dr Nitolaus von Dintelsbuhl wurden beauftragt, die Zeugen gegen ibn zu vernehmen. Sie berichteten darüber am 27. April und am 9. Mai 1416 und brachten mehrere ichwere Unklagen wider ihn vor. Er weigerte fich beharrlich, den Kommiffaren Rede ju fteben, wollte vielmehr vor die Spnode felbst gestellt werden. Am 23. Mai 1416, dem Sahrestage feiner Berhaftung, ward ihm bas gestattet; er burfte nicht, wie er gewollt, fofort eine lange apologetische Rede halten, aber auf die Unklagepunkte antworten. Bieles ftellte er in Abrede, anderes ichmachte er ab. Dann fprach er ju feiner Berteidigung fehr lange und ertlarte den buß fur einen beiligen und gerechten Mann, seinen Widerruf für sündhaft und bon Furcht erpreßt, nicht ohne Ausfälle auf Bapfte und Rardinale. Ohne Erfolg fuchte man ihn jur Rachgiebigfeit ju bewegen; feine nicht jurudgenommenen Ertlarungen fprachen ihm das Urteil. Um 30. Mai 1416 (einundzwanzigfte Sigung) wurde er als hartnädiger und rudfälliger haretiter verurteilt und dem weltlichen Urme übergeben. Er ftarb mit gleicher Standhaftigkeit wie huß 1.

B. Die Fortbauer ber huffitischen Bewegung in Bohmen und Mähren.

7. Bald nach ber Abreise des huß nach Ronftanz hatte in Brag fein früherer Mitschiler Jakobellus bon Mies, Pfarrer bon St Michael und Brofeffor der Philosophie, bon andern Theologen aufgemuntert, den Gat aufgeftellt, jum bollftandigen Genuffe ber Cuchariftie gehore die Rommunion unter beiden Geftalten und der Relch gebühre ebenfo den Laien wie den Beiftlichen. Sofort teilten einige Pfarrer Die Rommunion eigenmächtig unter beiden Geftalten aus und ichafften auch das Gebot ab, Diefelbe nüchtern zu empfangen. Bald erhob man fich gegen bie Briefter, die biefe Reuerung betampften, trug den tonfetrierten Wein in Flaschen umber und suchte darin

<sup>1</sup> Du Plessis, Coll. iudic. I, 2, 194-197. Hefele a. a. D. VII 106 f 109 114 133 231 234 ff 252 f 254 ff 271 ff. Das. S. 280 ff auch der Brief des Augenzeugen Boggio bon Floreng an Leonard bon Areggo. L. Rlicmann, Der Wiener Broges gegen hieronhmus von Prag (oben G. 178).

einen äußeren Bereinigungsbunkt für die Anbänger des Huß. Um 16. Mai 1415 tlagte darüber der Bischof bon Leitomischl zu Ronftang, und am 15. Juni (dreizehnte Sigung) erließ das Ronzil ein Dekret, welches die kirchliche Braris aufrecht hielt und Spender und Empfänger der Rommunion unter beiden Gestalten (sub utraque, Utraquisten) mit Zensuren belegte. von Ritter Chlum über die Sache befragt, batte fich anfangs nicht für die eigenmächtige Einführung des Laienkelches aussbrechen wollen, sondern geäußert. man folle eine papstliche Ronzeffion in diefer Beziehung nachfuchen. Ubrigens fand er die Neuerung der altfirchlichen Braris entsprechend, und am 21. Juni ermahnte er feinen Schüler Sawlit, fich dem Jakobellus nicht zu widerfeten und nicht eine aus Nachlässigkeit in die Rirche eingedrungene Gewohnheit zu verteidigen, ja er forderte einen Briefter auf, die Darreichung des Sakramentes unter beiden Geftalten zu vertreten. Biele Streitschriften murden in diefer Sache veröffentlicht, und die Utraquiften gingen bis ju der Behauptung, Chriftus fei nicht unter jeder Geftalt vollständig jugegen, fo daß fich mit ber Unmaßung auch ein grrtum im Glauben verband. Den Spnodalbeichluß nahm man in Böhmen fehr übel auf. Erzbischof Konrad und König Wenzel berboten zwar die fernere Austeilung des Relches; aber auf dem Lande dauerte diefelbe fort, geschah oft fogar auf freiem Felde, und in Prag felbft ward bas Berbot nur furze Zeit befolgt 1.

Die Nachricht von ber hinrichtung des gefeierten bug, die man als Beschimpfung ber bohmischen Nation auffaßte, fteigerte die Erbitterung gu einem wuften Tumult. In Brag murden die Saufer der antihuffitischen Briefter teils geplundert teils gerftort, viele Geiftliche mighandelt und getotet; der erzbischöfliche Balaft ward belagert, und nur mit Muge rettete fich der Ergbischof durch die Flucht. Auf dem Lande verjagten viele Barone die Pfarrer und sequestrierten die Guter des Bischofs von Leitomischl; allenthalben suchte man den Laienteld einzuführen. Der Rönig fah ruhig zu und schmähte das Kongil; die Königin und viele vornehme Frauen schwärmten für den "Marthrer" Suß. 3m September 1415 berfaßte der huffitische Adel auf dem Brager Landtage ein heftiges Schreiben an das Rongil und ertlarte jeden für einen Sohn des Teufels, der bon einer Regerei der Bohmen rede. Bugleich ward beichloffen, die freie Predigt des gottlichen Wortes zu verteidigen, ungerechtem Bann ju troben, den Bischöfen nur, wo fie die Beilige Schrift auf ihrer Seite hatten, ju gehorchen und in allem die Entscheidungen ber (nun gur höchsten firchlichen Autorität erhobenen) Universität Brag zu beobachten. Der im Oftober darauf gegrundete tatholifde Bund gablte nur 14 Barone

¹ Concil. Constantien. sess. XIII bei Mansi, Concil. coll. XXVII 726—728. Hardouin, Concil. VIII 380 f. Denzinger-Bannwart, Enchir. ¹º 227, n. 626. Du Plessis, Coll. iudic. I, 2, 165—172. Streitschriften über den Laienkelch bei Werner, Sesch. der apologet. und polem. Literatur III 643 ff. Dr Andreas Broda, 14 Rapp. bei v. d. Hardt, Constant. concil. III 392 f. Replit des Jatobellus ebd. III 416 f. Mauritius von Brag ebd. III 826 f. Mansi a. a. D. XXVIII 432 f 447 f. Gerson., Tract. contra haeres. de communione laicorum sub utraque specie 1417 (Opp. I 457—467). Mansi a. a. D. XXVIII 424 f. Petrus de Pulca, Tract. in materia Husit., in Cod. Monac. lat. 5835, fol. 1—61.

und hatte, vom Ronige und Erzbifchofe nicht fraftig unterftutt, nur geringen Erfolg. Der Bischof von Leitomischl, ber als Legat nach Bohmen tam, fab fich allenthalben gehaßt und verfolgt, viele tatholische Beiftliche vertrieben, nur Das Brager Domtapitel ftandhaft, das auch die Stadt mit dem Interditte belegte. Beihnachten traf das buffitifche Schreiben, verfeben mit den Siegeln pon 452 böhmischen und mährischen Baronen, in Ronftang ein. Dort beschloß man (20. Februar 1416), die Unterzeichner als der Barefie verdächtig jum Ericheinen binnen 50 Tagen vorzuladen. Sie erschienen nicht, murden baber im Juni für halsftarrig ertlärt. Um 1. Juli ichwor Beinrich bon Lakenbod. einer der drei Ritter, die den Suß begleitet hatten, die Irriumer desfelben ab. Noch versuchte man im September, Die ftarrfinnigen Bohmen abermals einguladen, und beauftragte den Patriarden von Konftantinopel mit der Behand= lung dieser Sache; im Dezember 1416 bat die Synode auch den Ronia Sigismund, er moge den gabllofen Unordnungen in Bohmen fleuern, gegen die Bengel fich völlig untätig verhalte. Die Berfolgung der Ordensgeiftlichen, die Plünderung der Rlofter, die Berachtung der Zensuren, die öffentliche Austeilung des Relches dauerten fort; die Bilder bon bug und hieronpmus wurden in den Rirchen wie Beiligenbilder geehrt; Bengel begunftigte die Gette, und die Brager Uniberfitat trat 1417 gang auf deren Seite und bertrat die Forderung des Laienkelches, fo daß das Ronftanger Rongil ihren Befuch verbot und ihre Afte für nichtig erklärte. Rach Martins V. Wahl gab das Rongil in 24 Artiteln Borfdriften über die Art, wie die huffitische Sarefie gu unterdruden fei, und der Papft erließ gegen diefelbe am 22. Februar 1418 eine ausführliche Bulle mit 39 Fragen, die jedem Berdachtigen vorgelegt merden follten 1.

Ronig Bengel felbft, der nun, bon Ronig Sigismund energifch dagu aufgefordert, Magregeln gegen die Bewegung ergriff, mußte bor ben Suffiten gittern. Ihr Unführer Ritolaus bon Sufinec (Suffinet) begehrte bon ihm tropig mehrere Rirchen für bie Partei. Bengel verschob die Untwort, bedrohte den Nitolaus mit dem Stride und verbannte ihn aus Brag. Bahrend diefer nun auf dem Lande den Aufruhr schürte, stellte fich in Brag ber Rammerherr Johann Bigta bon Trocnow (Trognow) an die Spige ber Settierer. 3m Sommer 1419 veranstaltete Ritolaus auf dem Bügel "Tabor" bei Auftie eine große Berfammlung bon 40 000 Berfonen, benen allen ber Reld gereicht murde. Diefer Saufe murde fofort im Sturme gegen Brag gezogen fein, hatte nicht der Briefter Wenzel Ruranda den Blan des Ritolaus vereitelt. Gleichwohl gingen viele Mitglieder Diefer Berfammlung fogleich dabin; es murde gegen Beamte und Monche gewütet. Bei einem öffentlichen Aufzuge in Brag mit Bortragung des Reldes war der Zugang jum Rathause gesperrt worden, und es foll durch jemand ein Stein aus dem Rathause berab geworfen worden fein, ber einen huffitifden Beiftlichen traf; aus Rache fürmten die von Bigta angefeuerten Aufrührer das Rathaus und fturgten aus ben Fenftern mehrere

v. d. Hardta. a. D. IV 495 559 607 f; II 425 1408. Mansia. a. D. XXVII 786 f 832 f (ebb. die Borfdriften des Ronftanzer Ronzils in 24 Artifeln S. 1196 f). Martins V. Ronftitution Inter cunctas dei Mansia. a. D. XXVII 1104—1215. Denzinger-Bannwart a. a. D. 228—232, n. 627 ff.

Ratsberren berab, die der Bobel mit Spiegen auffing und graufam ermordete. Die Rirchen murden geplundert, viele Briefter und Monche verjagt. Bengel war erbittert über diese Borgange, tam aber ju teinem feften Ent= folug; er ftarb bald barauf (16. August 1419) am Schlagfluß.

8. Da König Sigismund, Wenzels Bruder und Erbe, in Ungarn mit den Türken tampfte, übernahm die Konigin-Bitwe Sophia die Regenticaft; fie mar dem täglich fteigenden Aufruhr nicht gemachfen. Erft im Degember 1419 tam Sigismund nach Brünn, um fich von den Böhmen und Mähren buldigen zu laffen. Prager Abgeordnete leifteten bier Abbitte megen der in ihrer Stadt begangenen Frevel, und Sigismund ließ fich beschwichtigen. Anstatt in Brag felbft durch Rraft und Energie die Aufrührer zu entmutigen und rafch fich in den Befit des gangen Ronigreichs ju feten, fandte er bloß icharfe Befehle gegen die Suffiten und begab fich nach Breslau, um dort einige Emporer ju ftrafen. Die Suffiten berftartten fich inzwischen, legten Feftungen an, besonders auf dem Tabor genannten Sügel bei Austie an der Lufchnit, füdlich von Brag, und erneuerten ben Rampf gegen die toniglichen Truppen. Boll Trot und Fanatismus, erfochten fie unter ihrem gewandten Feldherrn Bigta viele Siege und verübten an den Ratholiten emporende Graufamkeiten. Gange Städte und Dörfer wurden niedergebrannt, Taufende tamen durch Reuer und Schwert um. Mehrfach wurden auch Unterhandlungen eingeleitet; die Emporer wollten fich unterwerfen, wenn ihnen der Konig die vier Artikel bewillige: 1. Es foll den huffitischen Brieftern gestattet fein, völlig ungehindert in gang Böhmen zu predigen, 2. allen Chriften, die es fordern, die Rommunion unter beiden Geftalten zugeftanden, 3. Die Priefter zur Befitofigkeit und gu gang armem Leben in der Weise Chrifti und der Apostel verpflichtet, 4. jede Todsünde - dazu wurde, wie Trunt und Diebstahl, auch die Annahme von Meßstipendien gerechnet - bei Beiftlichen und Laien von der weltlichen Obrigkeit verboten und bestraft werden. Da der König auf diese Forderungen nicht einging, so dauerte der Rrieg mit immer fteigendem Fanatismus fort. Unter sich waren die huffiten mehrfach geteilt. Die gemäßigten oder Raligtiner, die nur auf den Gebrauch des Relches drangen und die gewöhnlichen firch= lichen Riten beibehielten, nur mit Weglaffung des ihnen überfluffig scheinenden Pompes, hatten ihren Mittelpunkt in Prag und ihre Anhänger in der Universität und der Brager Bürgerschaft. Ihnen standen die fanatischen Taboriten unter Bigka gegenüber, die das treibende Glement bildeten 1. Lettere spalteten fich nach Zigkas Tod (1424) in Parteien. Die einen mablten den bon Bigta felbst empfohlenen Protopius Maior (auch Soly, Geschorener), einen apostafierten Mond, jum Anführer und behielten ben Ramen Tabo= riten bei; die andern nannten fich Orphaniten oder Waisen, weil fie den Berluft Zigkas für unerfetilich und keinen der Rachfolge murdig hielten, hatten aber doch ein Saupt an Protopius Minor oder Protupet; diese hielten fich zu den gemäßigteren Unfichten der Brager. Dazu tamen die Sorebiten. fo genannt bon einem Berge, den fie Boreb hießen, zuerft von Sonto Cruf-

<sup>1</sup> Schlefinger, Saag in der huffitenzeit bis gum Tobe Zistas, in Mitteil. bes Bereins für Gefch. der Deutschen in Bohmen 1888, 97 ff.

fina, dann bon dem Mahren Bedrgich angeführt. Die letteren bermarfen wie die Taboriten alle firchlichen Gebrauche, weil Chriftus und die Apostel darüber feine Boridriften gegeben batten, Diefelben auch unnüt und verderblich feien, tranten ben tonfefrierten Bein aus jedem Becher, gebrauchten teine runden, fondern auf berichiedene Beise gebrochene und zerschnittene Softien. politische Bartei der Prager unter dem Bringen Sigismund Kornbut bon Litauen gehörte zu den Raligtinern und hielt fich bon den republitanischen Taboriten ziemlich fern. Die Taboriten befehdeten fich, fo oft fie nicht Rriegs= guge unternahmen, untereinander fehr heftig.

Wie eine Übertreibung leicht die andere hervorruft, so bildete fich gegenüber den erzentrifd dem Altarsfakrament ergebenen Parteien die entgegengesette ber Bicarden, die behaupteten, der Guchariftie fei feine Berehrung gu erweisen, Chriftus fei nicht in derfelben jugegen, fie enthalte nichts als Brot und Bein. Diese Meinung nahmen über 400 Taboriten an; fie gertrummerten Relche und Monftrangen und erklärten die für Gögendiener, die bor der Guchariftie das Rnie beugten. Bom Berge Tabor bertrieben, fetten fie an andern Orten ihre Somarmerei fort. Diefe flieg fo weit, daß viele alle Rleider abwarfen, nadt umbergingen und die größten Musichmeifungen begingen. Man nannte fie Adamiten. Anfangs liefen fie gleich Bilden in den Balbern umher; dann ließen fie fich in einem Dorfe Rertot nieder. Sier murden fie bon Bigta überfallen, der 50 derfelben, die ihre Irrtumer nicht aufgeben wollten, famt ihren Brieftern verbrennen ließ. Bermandt mit diesen Adamiten waren die viel fpater (1501) in einem bohmifden Dorfe Gurride von Loreng Glag von Rotenhausen entdedten Foffarier oder Grubenheimer, die fich in der Racht ju Ausschweifungen in Sohlen und Gruben begaben, Rirchen und Satramente verachteten und auch aus höheren Ständen Profelyten gewannen. Sie manderten lieber aus, als daß fie ihrer harefie entfagten; dieselben murden von den Ihrigen wie Märthrer angesehen. In ihnen glaubte bas Bolf bas Wirten des Satans zu erblicken 1.

Die Suffiten maren der Schreden ihrer Rachbarn geworden; mehr= fach besiegten fie die gegen sie aufgebotenen heere (1420 1421 1427 1431). Sie brandschatten Bagern, Franken und Sachfen unter furchtbaren Berwiiftungen; mehrmals ichien die tatholische Rirche in Böhmen und Deutschland dem Untergange geweiht 2. Kardinal Cefarini war im Juli 1431 felbft nach Bohmen gekommen. In einer Dentschrift bom 21. Juli beftanden die Suffiten auf ihren früher von Sigismund gurudgewiesenen Artiteln, munichten aber Gehör bei dem Basler Konzil, das fie auch (Ottober 1431) zu Berhandlungen einlud, die gur Genehmigung der obigen vier Artikel (G. 194) in einer umgeanderten Form führten (unten Abschnitt III, § 2, C). Die Taboriten verwarfen

jedoch diefe Bereinbarung, und ber Streit dauerte fort.

Laurentius, De gest. et var. accid. regni Bohem., bei Söfler, Geschichtschr. I (1856) 414 451. Aen. Sylv., Histor. Bohem. c. 41. Ioann. Nider O. Pr., Formicar. 1. 3, c. 1 f. Ioann. Trithem., Chron. Hirs. II 319; Chron. Sponhem. 413. Du Plessis, Coll. iudic. I, 2, 116-219 (de Adamitis), 342 f (de Fossariis).

#### Dritter Abidnitt.

### Die Reformkonzilien; die Rirche und die Renaiffance.

(1418 - 1517.)

Quellen. - 2. Paftor, Ungebruckte Aften (oben G. 96). Bullarium Romanum, ed. Taurinensis IV-V. Aug. Taurin. 1859 f. Repertorium Germanicum. Regeften aus den papftl. Archiven gur Geich. bes Deutschen Reiches und feiner Territorien im 14. und 15. Jahrh.: Bontifitat Eugens III. Bb I (bisher ohne Fortf.), bearbeitet bon R. Arnold. Berlin 1897. C. Birg, Bullen und Breben aus italienifchen Archiben (1116-1623). (Quellen gur Schweizergesch, XXI.) Bafel 1902; Regeften gur Schweizergefchichte aus den papftl. Archiven (1447-1513), Sft 1 ff. Bern 1911 ff. Monumenta Romana episcopatus Vesprimiensis, ed. a Collegio histor. Hungarorum Romano, III (1416-1492), ed. J. Lukesisc. Budapest 1902. Papal Registers relating to Great Britain and Ireland: Calendar of entries in Papal Letters VI-IX (1424-1447), by J. A. Tremlow. London 1904-1913. Acta Pontificum Danica. Pavelige Aktstykker vedrorende Danmark 1316-1536, III (1431-1471), IV (1471-1492), V (1492-1513), ed. A. Krarup og J. Lindback. Kopenhagen 1908-1913. P. M. Baumgarten, Cartularium vetus Campi Sancti Teutonicorum de Urbe. Urfunden gur Gefch. bes beutschen Gottesackers bei St Beter in Rom (Rom. Quartalichr. Suppl.=Beft 16). Frei= burg i. Br. 1908. Aeneas Sylvius (Bius II.), Commentarii rerum memorabilium libri XII. Francof. 1614 (mit den Fortsetzungen des Rardinals Jatobus Ummanati; ed. Lesca. Pisa 1894); Erganzungen bei Cugnoni, Aeneae Silvii Piccolomini opera inedita. Romae 1883; Epistulae. Mediol. 1473, Romae 1475, Mediol. 1496; bei d'Achery, Spicil. IV 460; VII 311; ed. Fraknói. Budap. 1878; ed. Voigt, in Archiv für Runde öfterreich. Geschichtsquellen XVI (1856) 336 ff. Beiß, Uneas Sylvius Piccolomini. Grag 1897. (Alle biefe Ausgaben enthalten verfchiedene Briefe; dazu einzelne Briefe feparat herausgegeben.) Der Briefwechfel des Eneas Silvius Biccolomini, herausgeg. von R. Bolfan. 1. Abt.: Briefe aus ber Laienzeit, 2 Bbe; 2. Abt.: Briefe als Priefter und als Bischof von Trieft (Fontes rerum Austriacarum. 2. Abt. Bb LXI, LXII u. LXVII). Bien 1909-1912. Platina († 1481 als papfil. Bibliothefar), Vitae pontificum Romanorum. Venet. 1479 und später oft gebruckt. Levinson, Thomas Ebendorfers Liber pontificum, in Mitteil. bes Inft. für österreich. Geschichtssorsch. 1899, 69 ff. S. Antoninus, archiep. Florentinus, Summa historialis. 3 Bbe. Venet. 1480 und öfter gedrudt. Ioann. Trithemius, abbas S. Iacobi Herbipolen., quondam Sponhemen., Annales Hirsaugenses (Chronicon Hirsaugense). 2 Bbc. S. Galli 1690. Albertus Krantz († 1517), Metropolis s. Historia de ecclesiis sub Carolo M. in Saxonia instauratis. Francof. 1576; Saxonia. Ebd. 1575; Wandalia. Ebb. 1575. Werner Rolevinck (Kartäuser in Röln, † 1502), Fasciculus temporum omnes antiquorum chronicas complectens. Colon. 1474 und oft gedrudt (mit der Fortsetzung des Johannes Linturius, ed. Pistorius-Struve, Rerum Germanicarum Scriptores II, Ratisb. 1726, 347 ff). Philippe de Commines, Mémoires contenant l'histoire des rois Louis XI et Charles VIII. Paris 1539 und oft gedruckt; nouv. éd. par Dupont. 3 Bde. Paris 1840-1847; par B. de Mandiot. Paris 1901 ff (Bo I ericien 1901). G. Zaccagnini, Chronicon universale (1411 ad 1455) presbyteri Sozomeni. Città di Castello 1908. Coccius Sabellicus († 1506), Enneades s. Rhapsodia historiarum. 2 Bde. Venet. 1498-1504. Flavius Blondus († 1463), Historiarum decades. Venet. 1483; Italia illustrata. Romae 1474; Roma instaurata und Roma triumphans. Venet. 1511. Fr. Guicciardini († 1540), Storia d'Italia 1493-1532. Venet. 1567. Infessura (Schreiber bes romischen Senates, 1478 Podeftà von Orte), Diario della città di Roma, ed. Muratori, Scriptor. rer. Ital. III, 2, 1111 ff; ed. Tommasini. Romae 1890. (Bgl. Archivio della Soc. Romana di storia patria 1888, 481 ff; 1889, 5 ff.) Theiner, Codex diplomaticus dominii temporalis S. Sedis II-III. Romae 1862. Raynaldus, Annales eccl. a. 1418 ff. Bzovius, Annales eccl. post Baronium XIV ff. Colon. Agripp. 1618 ff. Mansi, Concil. coll. XXVIII ff. Hartzheim, Concilia Germaniae V f.

Colon. Agripp. 1763. Albert, Die Confutatio primatus papae, ihre Quellen und ihr Berfasser, in Histor. Jahrb. 1890, 439 ff. Haupt, Eine verschollene kirchenseinbliche Streitschrift bes 15. Jahrhunderts, in Zeitschr. für Kirchengesch. 1895, 282 ff. Dölslinger, Beiträge zur politischen, kirchlichen und Kulturgeschichte ber sechs lehten Jahr-hunderte. 3 Bbe. Regensburg und Wien 1863 ff. Monumenta conciliorum generalium saec. XV. Vindob. 1857 ff (bis jeht 3 Bbe). Deutsche Reichstagsatten, herausgeg. durch bie histor. Kommission ber königl, bahr. Atad. der Wissensch. I—XIV (1378—1441). München und Gotha 1867—1912. Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis ins

16. Jahrhundert, herausgeg. unter Leitung von Seigel. Leipzig 1862 ff.

Biteratur. - Paftor, Geich. ber Papfte feit bem Ausgang bes Mittelalters I-III. 3. u. 4. Aufl. Freiburg i. Br. 1899-1904. Creighton, History of the Papacy from the Great Schism to the Sack of Rome I-V. New impression London 1901. Christophe, Histoire de la papauté pendant le XVe siècle. 2 Bde. Lyon-Paris 1863. 3. S. v. Beffenberg, Die großen Kirchenversammlungen bes 15. und 16. Jahrh. 4 Bbe. Konftanz 1840—1849. Reumont, Gefch. ber Stadt Rom III. Berlin 1868. Gregorovius, Gefch. der Stadt Rom VII. 4. Aufl. Stuttgart 1894. Sägmüller, Die Papftwahlen und die Staaten von 1447 bis 1555. Tubingen 1890. Müntz, Les arts à la cour des papes pendant le XVe et le XVI siècle. 3 Bbe (Bibl. des Ecoles franç. de Rome et d'Athènes. IV, IX et XXVIII). Paris 1878 ff. Ergänzungen in Mélanges d'archéol. et d'histoire 1889, 134 ff. Guiraud, L'état pontifical après le grand schisme. Étude de géographie politique. Paris 1896. Sefele, Rongiliengefc. VII. Bo VIII von Hergenröther. Haller, Papstum und Kirchenresorm. Bier Kapitel zur Gesch. des ausgehenden Mittelalters I. Berlin 1903. Ficer, Das ausgehende Mittelalter und fein Berhaltnis zur Reformation. Leipzig 1903. F. Rocquain, La cour de Rome et l'esprit de réforme avant Luther III. Paris 1897. N. Valois, La crise religieuse du XVº siècle. Le pape et le concile (1418-1450). 2 Bbe. Paris 1909. Pieper, Bur Entstehungsgefch. der ftandigen Nuntiaturen. Freiburg i. Br. 1894. Finte, Die firchenpolitifchen und firchlichen Berhaltniffe gu Ende bes Mittelalters nach der Darftellung R. Lamprechts (4. Supplementheft der Röm. Quartalfchr.). Rom 1896. Rohr, Die Prophetie im lehten Jahrhundert vor der Reformation als Gefchichtsquelle und Geschichtsfattor, in Siftor. Jahrb. 1898, 29 ff (547 ff =) 447 ff. Guiraud, Les études d'histoire ecclés. et l'Église au XVe siècle. Besançon 1898; L'Église et les origines de la renaissance. Paris 1902; La réforme catholique avant Luther, in Revue pratique d'apologétique XIII (1911) 143 ff (mit mehreren Forts.). Fabre et Müntz, La bibliothèque du Vatican au XVe siècle. Paris 1887. Gott= lob, Aus der Camera apostolica des 15. Jahrh. Innsbruck 1889. Rohrbacher-Rnöpfler, Universalgesch. ber fatholischen Rirche XXIII. Münfter 1883.

## 1. Papft Martin V. und bas Rongil von Siena.

Quellen. — Vitae bei Muratori, Script. III, 2, 857 ff. Acta Sanctor. Bolland. Maii II, Propyl. S. 61 (von Papebroch). Ottenthal, Die Bullenregister Martins V. und Eugens IV., in Mitteil. des Inst. für österreich. Geschichtsforsch., 1. Erg.=

28d (1885) 401 ff.

Literatur. — Cirocco, Vita di Martino V. Foligno 1638. Cantelori, Vita di Martino V. Roma 1641. Volta, Papa Martino V a Milano, in Archivio stor. lombardo 1886, 837 ff. Vernet, Martin V et Bernardin de Sienne, in Université catholique 1890, 563 ff; Le pape Martin V et les juifs, in Revue des quest. histor. LI (1892) 373 ff. Miltenberger, Das Itinerarium Martins V. von Ronftanz bis Rom, in Mitteil. des Inst. für österreich. Geschichtssorich. 1894, 661 ff; Bersuch einer Neuordnung der päpstlichen Rammer in den ersten Regierungsjahren Martins V., in Röm. Quartalichr. 1894, 393 ff. N. Valois, Concordats antérieurs à celui de François Ier. Pontificat de Martin V, in Revue des quest. histor. LXXVII (1905) 376—427.

1. Martin V. (1417—1431) hatte Konstanz am 16. Mai 1418 verlassen, wurde auf seiner Reise in Mailand glänzend empfangen und nahm seit

26. Februar 1419 auf Ginladung der Stadt feinen Sit in Floreng. Rom und Benebent waren in den Sanden der Reapolitaner; Bologna hatte fich als Freistaat konftituiert und wollte blok Lebenszins gablen; ber übrige Rirchenstaat war in den Sanden einzelner Dynasten. Allmählich gelang es dem energischen Papste, teils durch die Waffen teils durch Unterhandlungen das meifte gurudzubringen. Er hat das Berdienft, in dem Rirchenftaate zuerft einer monarchischen Ginbeit Bahn gebrochen ju haben. Doch begunftigte er dabei über Gebühr feine Familie. Zugleich mar der Papft bemüht, Die arg gerrütteten papstlichen Finangen zu ordnen, und suchte Reformen in der Berwaltung der apostolischen Rammer einzuführen. Um 19. September 1420 verließ er Floreng, deffen Bifchof er jum Erzbischof erhob, und gelangte über Biterbo am 28. nach Rom, wo er mit Jubel empfangen ward und in berichiedenen Palaften, mit Borliebe in dem bei der Rirche der zwölf Apostel von ihm errichteten refidierte. Mit Entschiedenheit nahm der Bapft die Bebung der in das tieffte Elend versunkenen Stadt in Angriff. Er ernannte auch mehrere treffliche Manner zu Rardinalen. Ferner suchte er die Vereinbarungen bon Ronftang nach Rräften durchzuführen, ermahnte die Bischöfe, gumal die deutschen. zur Abhaltung von Provinzialkonzilien und traf Borbereitungen für das neue. nach Pavia ausgeschriebene Rongil, wobei ihm viele hinderniffe in den Weg traten. In Frankreich hatte fich Opposition gegen das Ronftanger Rontordat erhoben und zugleich der Berdacht, es fei dem Papfte mit der neuen Synode nicht Ernft; man fühlte wohl, daß die Erfahrungen bon Ronftang ihn bedenklich machen konnten. Die Barifer Universität fandte den Brofeffor der Theologie Johann von Ragufa, einen dalmatinischen Dominikaner, 1422 nach Rom an den Papft und die Rardinale, um die Sache des Rongils zu betreiben. Martin versicherte dem Deputierten mundlich und ichriftlich seinen guten Willen und bestimmte gur Eröffnung ber Synode bon Bapia vier Brafidenten (25. Marg 1423), auch mit dem Rechte, nötigenfalls dieselbe in eine andere italienische Stadt zu verlegen 1. Die Synode mard am 23. April eröffnet; es ericienen aber nur wenige englische, frangofische und deutsche Bischöfe, und wegen der in Babia ausgebrochenen Best mard im Juni die Spnode nach Siena verlegt. Der Bapft zeigte fich jur perfonlichen Übernahme des Borfites geneigt, wenn eine größere Zahl von Teilnehmern vorhanden fei, und mabnte Fürsten und Bischöfe, nach Siena ju tommen, mahrend er auch mit dieser Stadt wegen Sicherheit und guter Aufnahme des Kongils verhandelte. Sier wurde ebenfalls die Einteilung nach Nationen beibehalten und die Synode am 21. Juli 1423 feierlich mit hochamt und einer Bredigt bes Bifchofs von Lincoln eröffnet 2.

Balb standen sich wie in Konstanz die Bertreter der papstlichen Gewalt und die Anhänger der Konzilssuperiorität seindlich gegenüber. Letztere nahmen schon Anstoß an dem von dem Papste mit Siena geschlossen Bertrage, der ihnen zu zeigen schien,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> R. Maiocchi, Il concilio generale di Pavia del 1423, in Rivista di scienze storiche IV (1907) 401-417.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Acta Concil. Basil. bei Mansi, Concil. coll. XXIX 8. Theod. a Niem, Cont., ebb. XXVIII 1081 f; bgl. 1058 f. Monumenta Concil. general. saec. XV, t. I 3 f.

Martin wolle bas Ronzil gang, auch in weltlichen Dingen, beherrichen, und unterbandelten über einen jelbständigen Geleitsvertrag für das Rongil mit ber Stadt, nicht ohne Beleidigung des Papftes. Unter ber frangofischen Nation erwies fich der Universitätsbeputierte Johann bon Ragusa febr tätig. In ber Sigung vom 8. Ropember mard ber Geleitsbrief ber Stadt für die Rongilsmitglieder verlefen, die wicli= fitische und huffitische Sarefie neu verurteilt, die Bischofe und Inquifitoren ju größerer Strenge gegen die Reger aufgefordert, die Berhandlungen des Papftes mit den Griechen gur Renntnis gebracht und die Berurteilung des Betrus de Lung erneuert, den damais Konig Alfons V. von Aragonien aus Born über die Nichtanerkennung feiner Un= ipriiche auf Reapel feitens Martins V. nachbrudlich in feinen Schutz nahm, mahrend feine Gesandten ju Siena gegen Martin ju reigen suchten. Der Sitzung bom 8. Rovember wohnten nur zwei Rardinale, 25 infulierte Bralaten, bagegen fehr viele Dottoren bei; doch bestätigte Martin ihre Beschluffe. Es murden nun wieder zahlreiche Reformvorichlage gemacht, febr weitgehende und auf Beschränfung ber papfi= lichen Rechte abzielende von den Frangofen; lettere wie auch die Italiener tamen unter fich in Spaltung und auch in Berwürfnis mit ben papftlichen Legaten; es tam im Januar 1424 fo weit, daß täglich mehr Pralaten und Dottoren, entmutigt burch die Erfolglofigfeit ihrer Bemühungen bei dem allgemeinen Sader, das Rongil verließen. Man dachte an die Wahl einer andern Stadt für das nächste Kongil, wofür bie frangofifche Reformpartei, da besonders die Barifer Universität die Ehre haben wollte, die Reform der Rirche zu ermirten, eine frangofische Stadt durchfegen wollte; es ward aber im Februar Bajel ermählt und vom Papfte genehmigt. Die frangofifchen Reformer bachten die Abfürzung bes Termins für die Synode durchzuseten und inzwischen in Siena ihre Arbeiten weiterzuführen; aber die papftlichen Legaten, bereits gur Auflösung ermächtigt, verkundigten dieselbe am 7. Marg und reiften fofort ab. Die Ugitatoren in ben Rationen wollten protestieren; aber um ein Schisma gu bermeiben und ihre Freiheit bei der Rage des Rirchenftaates nicht zu gefährden, entschloffen fie sich, auseinanderzugehen (8. März). Die Mehrzahl ber Mitglieder hatte ber Auf-lösung zugestimmt, welche die geringe Zahl von Bischöfen, ber Haber ber Nationen, Die Übergriffe einzelner machtiger Burger von Siena, Die Zwecklofigkeit ber Beratungen ratsam gemacht hatten. Bapft Martin gab darüber ber Chriftenheit am 12. Marg Nadricht mit bem Beifügen, er habe drei Rardinale gur Entgegennahme bon Reformborfchlägen ermächtigt, bestätigte die Wahl von Bafel und veröffentlichte nachher ein Reformbefret, das fich mit den Berhaltniffen der Rardinale und Protonotare beschäftigte, den Bischöfen die Refideng, Die unentgeltliche Erteilung ber Beiben und Bfrunden, Die breijährige Abhaltung der Provinzialfonzilien, ben Abten Die Rlofterjucht einschärfte und zugleich auf mehrere Pfründenverleihungen namens bes Beiligen Stuhles verzichtete. Doch blieb die Reformtätigfeit des Bapftes hinter ben Bedurfniffen weit gurud. Die bisherigen Erfahrungen hatten eine tiefe Spaltung ber Beifter erregt. Bahrend bie einen fich alles Beil von ben Rongilien verfprachen, fingen andere an, fie als schädlich zu betrachten !.

2. Der hartnäckige Peter de Luna war nicht zu einer Abdankung zu bringen gewesen, ja hatte noch vor seinem Tode (November 1423) vier Karsdinäle ernannt. Drei von diesen wählten unter Zustimmung des Königs

<sup>1</sup> Monum. Concil. general. I 14 f 38 f 53 f 61. Mansi a. a. O. XXVIII 1060 f; XXIX 6 f. Hefele, Konziliengesch. VII 394—409. Johann von Ragufa predigte zu Siena über die Rotwendigkeit der allgemeinen Konzilien, dagegen Hierophymus von Florenz O. Pr. am 6. Januar 1424 über die Schädlichkeit ihrer häufigen Ubhaltung.

bon Aragonien den Kanonikus bon Barcelona, Agidius Munoz, zum Gegenpapfte, der fich Rlemens VIII. nannte. Der vierte aber, Johann Carrière, ber fich in Frankreich befand, protestierte gegen diese Babl und ernannte fich unter dem Schutze des Grafen bon Armagnac einen eigenen Babft, der Beneditt XIV. geheißen haben foll. Doch ward die Boffe bis 1429 geheim gehalten. Als Munoz auf Beniscola resignieren wollte, hinderte ihn Konig Alfons baran, und erft nach langen Berhandlungen, die feit 1425 der Rardinal bon Foir führte, tam es gur Aufhebung des Schismas. 26. Juli 1429 legte der Gegenpapft Munog feine Burde nieder und ließ durch seine Rardinale den "Otto Colonna, in feiner Obedienz Martin V. genannt", jum Papft ermählen. Diefem huldigte nun auch feine Dbedieng, und Munog erhielt das Bistum der Balearifden Infeln. Der angebliche Beneditt XIV. blieb in der Dunkelheit und berichwand fpurlos aus der Gefchichte, als ber Braf bon Armagnac endlich demfelben entjagte. Der Rardinal bon Foir hielt bom September bis Robember 1429 eine Spnode ju Tortosa, um Die Spuren bes Schismas zu tilgen und die firchlichen Ruffande Aragoniens zu berbeffern 1.

Schon 1426 hatte der Ronig bon England durch Gefandte bei Papft Martin die Abhaltung des Bafeler Rongils bor Ablauf der fieben Jahre begehrt und der tongilseifrige Dominitaner Johann bon Raquia tam nachher nach Rom, um dafür zu wirten. Bald wurden fogar Drohungen gegen Martin laut: wenn er mit der Berufung der Synode gogere, tonne fie ohne ihn gehalten, er sogar abgesett werden. Das Konzil galt vielen als Universal= mittel gegen alle Gebrechen 2, zumal bei den Universitätsgelehrten, bon benen die Barifer 1429 den Dominitaner Johann Garracin ju einem Biderruf bon acht Gagen zwangen, unter denen fich auch die ihnen fo migliebige Behauptung fand, nur der Papft habe feine Gewalt unmittelbar von Chriftus 3. Martin V. fürchtete mit allem Grund das fturmifche Drangen ber primatfeindlichen Richtung, die Schmälerung des durch das Schisma icon geschädigten papftlichen Unsehens, bas Weitergreifen einer revolutionaren Stromung; er hatte viele Bedenken gegen das Rongil, ließ fich aber doch von den Kardinalen bestimmen, den als Legaten nach Deutschland bestimmten Rardinaldiaton Julian Cefarini für bas Bafeler Rongil jum Brafidenten gu ernennen (1. Februar 1431). Bald darauf (20. Februar) farb er an einem Schlagfluffe. Im Kontlave beschworen die Kardinale eine Anzahl von Artikeln des Inhalts: der zu Bahlende verpflichte fich, sowohl die romische Rurie als die gange Rirche gu reformieren, bierfür ein öfumenisches Rongil abzuhalten ober abhalten zu laffen, nicht ohne Zustimmung der Mehrheit des Rollegs den romifchen hof an einen andern Ort zu berlegen, bei Kardinalspromotionen fich an die Ronftanger Beschluffe zu halten, gegen die Berson oder das Ber-

<sup>1</sup> Mansi, Concil. coll. XXVIII 1117 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ioann. de Ragusio in Monum. Concil. general. I 65 f. Fea, Pius II. a calumniis vindicatus, Romae 1823, 38.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Richer, Defensio libelli de eccles. et polit. pot. I, Colon. 1711, 174-178. Du Plessis, Coll. iudic. I, 2, 227-229.

mogen eines Kardinals nichts ohne Zustimmung der Mehrheit der Kardinale vorzunehmen; ferner follten alle Bafallen und Beamten des Rirchenftaats wie dem Babfte fo auch dem beiligen Rollegium den Gid der Treue ichmoren. Diefem die Balfte aller Ginfunfte der romifchen Rirche gehören, ohne deffen Einwilligung keine wichtige Regierungshandlung borgenommen werden 1. Die gange Bablkapitulation bezwedte die geiftliche und weltliche Regierung des Bapftes zu einer mehr griftofratischen zu machen. Darauf ward nach nur eintägigem Konklabe (3. März) ber Kardinal Gabriel Condolmer (Condolmieri) einstimmig ermählt, ber fich Eugen IV. nannte.

### 2. Rapft Gugen IV. und bas Rongil von Bajel-Ferrara-Floreng (fiebzehntes allgemeines); bas Baster Schisma; Berhandlungen mit ben böhmischen Suffiten.

Quellen. - Vita Eugenii IV. bei Muratori, Script. III, 2, 868 ff. Baluzius, Miscell. VII 506 ff. Vespasianus Florentinus, Vitae Eugenii IV. et Nicolai V., ed. Muratori a. a. D. XXV 253 ff. Mai, Spicilegium Romanum I 1 ff. Poggius, Dialogus de varietate fortunae, ed. Giorgius. Florent. 1723; Epistulae in Poggii Opp. Basil. 1538. Ottenthal, Die Rangleiregifter Gugens IV., in Mitteil. bes Juft. für öfterreid. Gefdichtsforid., 3. Erg. 280 (1892) 585 ff. Repertorium Germanicum (oben S. 196). Deutsche Reichstagsaften VII-XI (unter Sigismund), herausgeg. von Rerler, Berre, Bedmann. Munchen-Gotha 1878-1900. - Monumenta conciliorum generalium saec. XV, edd. Acad. scient. Viennen. socii delegati. Concil. Basil. I-III. Vindob. 1857-1896. Concilium Basileense. Studien und Quellen gur Gefch. bes Kongils von Bafel I, V u. VII, herausgeg, von J. Saller, S. Berre u. a. Bafel 1895-1910. Saller, Die Protofolle bes Rongils von Bafel, in Siftor. Zeitschr. 1895, 385 ff. Mansi, Concil. coll. XXIX-XXXI. Hardouin, Concil. VIII-IX. Hartzheim, Concil. Germ. V. Martène et Durand, Vett. Script. VIII. Aeneas Sylvius (Bius II.), De rebus Basileae gestis stante vel dissoluto concilio, ed. Fea, Pius II. Pont. Max. a calumniis vindicatus, Romae 1823, 31 ff; Historia concilii Basileensis. Basil. 1530-1534 und öfter gebruckt. Bgl. E. Bird, Enea Silvio de' Biccolomini als Geschichtschreiber bes Baster Rongils, in Tub. Theol. Quartalidr. 1894, 577 ff. R. Beer, Die Quellen für den Liber diurnus concilii Basileensis bes Betrus Bruneti (aus ben Sigungsber, ber Wiener Atab. der Biffenic.). Bien 1891; Urfundliche Beitrage ju Johannes be Segovias Gefchichte bes Basler Rongils (ebb.). Wien 1897. Burbonfen, Bermann Boeftius von Marienfeld und feine Schriften, in Weftdeutiche Zeitichr. fur Geich. und Runft 1899, 146 ff. MIt= mann, Nicolai Gramis acta. Urfunden und Aftenftude betreffend bie Begiehungen Schlefiens zum Baster Konzil (Codex diplom. Siles.). Breslau 1890. Cottlob, Aus ben Rechnungsbuchern Eugens IV. gur Geich. bes Florentinums, in Siftor. Jahrb. 1893, 39 ff. Confutatio primatus papae. Magdeb. 1550. Bgl. Gebharbt, Die Confutatio primatus papae, in Neues Archiv 1887, 519 ff; Hiftor. Zeitschr. 1888, 259 ff. (Er stellt als Berfasser ben Minoritenprovinzial Matthias Döring fest.) S. auch Albert (oben S. 197). Augustinus Patricius, Summa conciliorum Basiliensis et Florentini, ed. Hardouin a. a. D. IX 1081 ff. G. Pérouse, Documents inédits relatifs au concile de Bâle (1437-1449), in Bullet. de la Commission royale d'hist. III, Bruxelles 1905-1906, 224-235.

Literatur. — Abert, Papft Eugen IV. Gin Lebensbild aus ber Rirchengesch. bes 15. Jahrh. Mainz 1885. Bird, Der Kölner Erzbischof Dietrich Graf von Moers und Papft Eugen IV. Bonn 1889. R. Scholg, Gine humaniftifche Schilbe-

<sup>1</sup> Raynald., Annal. a. 1431, n. 5 f.

rung ber Rurie aus dem Jahre 1438, in Quellen und Forich, aus italien. Archiven XVI (1913) 108-153. - Cecconi, Studii storici sul concilio di Firenze. Firenze 1869. Vannutelli, Il concilio di Firenze. Roma 1899. Thommen, Bafel und das Basier Konzil, in Basier Jahrb. 1859, 188 ff. Saller, Beiträge zur Geschichte bes Rongils von Bafel, in Zeitschr. für bie Geschichte bes Oberrheins 1901, 9 ff. B. Lagarus, Das Baster Rongil, feine Berufung und Leitung, feine Glieberung und Behördenorganisation (Siftor. Studien Sft 100). Berlin 1912. Budert, Die furfürftliche Reutralität mahrend bes Basler Rongils. Leipzig 1858. Bachmann, Die beutschen Ronige und Die furfürftliche Neutralität (1438-1447), in Archip für öfterreich. Beich. 1889, 1 ff. Bregler, Die Stellung ber deutschen Universitäten gum Baster Rongil. Leipzig 1885. Gebhardt, Die Grabamina ber beutschen Ration gegen ben römifden Sof, 2. Aufl. Breslau 1895. Richter, Organisation und Gefcaftsordnung bes Baster Rongils. (Diff.) Leipzig 1877. Altmann, Die Stellung ber beutichen Nation des Baster Rongils ju ber Ausschreibung eines Behnten, in Zeitichr. für Rirchengefch. XI (1889) 268 ff; Bur Gefch. ber Erhebung bes Beterspfennige in Bolen burch Beauftragte des Baster Rongils, in Zeitichr. der Siftor. Gefellich, für die Proving Posen 1889, 26 ff. I. Zegarsti, Polen und das Baster Kongil. (Diff.) Posen 1910. A. Editein, Bur Finanglage des Baster Kongils. (Diff.) Königsberg 1911. M. Zellfelder, England und das Basler Rongil (Siftor. Studien, Sft 113). Berlin 1913. Eubel, Die burch bas Baster Rongil gefchaffene hierarchie, in Rom. Quartalfchr. 1902, 269 ff. Preiswert, Der Ginfluß Aragons auf den Prozeg bes Baster Konzils gegen Papft Eugen IV. (Diff.) Basel 1902. Mugnier, L'expédition du concile de Bâle à Constantinople pour l'union de l'Église grecque à l'Église latine. Paris 1892. Ralogeras, Die Berhandlungen zwischen ber orthodor=fatho= lifden Rirde und bem Rongil von Bafel über bie Wiebervereinigung ber Rirden, in Revue internat. de théologie 1893, 565 ff. 3. 3locifti, Die Gefandtichaft bes Baster Rongils nach Avignon und Konftantinopel (1437-1438). (Diff.) Salle 1908. Mafius, Uber die Stellung des Ramalbulenfers Ambrogio Traverfari ju Papft Eugen IV. und gum Baster Rongil. Dobeln 1889. Bretholg, Bifchof Paul von Dimit über den Abichluß ber Baster Rompaktaten, in Mitteil. bes Inft. fur ofterreich. Geschichtsforschung 1900, 674 ff. Boigt, Enea Silvio Piccolomini als Papft Bius II. Bo I. Berlin 1856. A. Meufel, Enea Silvio als Publigift (Unterfuch. gur beutschen Staats- und Rechtsgefc. von Gierte, Sft 77). Breslau 1905. W. Boulting, Aeneas Silvius, orator, man of letters, statesman and pope. London 1909. Afchbach, Gefch. Raifer Sigmunds Bb IV. Samburg 1845. A. Gottichalt, Raifer Sigmund als Bermittler zwischen Papft und Konzil (1431-1433). (Diff.) Erlangen 1911. M. Rod, Die Rirchenpolitit Ronig Sigmunds mahrend feines Romzuges (1431 bis 1433). (Diff.) Leipzig 1906. Rludhohn, herzog Wilhelm III. von Bagern, in Forich. jur beutiden Geich. 1862, 353 ff. Bergenröther, Karbinal Julian Cefarini, in Burgb. Rathol, Bochenichr. 1855, 369 ff 387 ff. S. Fechner, Giuliano Cefarini (1398-1444) bis ju feiner Untunft in Bafel (1431). (Diff.) Marburg 1907. E. Ronig, Rardinal Giordano Orfini († 1438). Gin Lebensbild aus der Zeit der großen Rongilien und bes humanismus (Studien und Darftell, aus dem Gebiete ber Gefch. V 1). Freiburg i. Br. 1906. Stumpf, Die politifchen Ideen des Rifolaus von Cues. Roln 1865. Brockhaus, Nicol. Cusani de Concil. univ. potestate sententia. Lips. 1867. Scharpff, Rifolaus von Cufa. 1. Tl. Maing 1843; Rifolaus von Cufa als Reformator. Tubingen 1871. Dur, Der beutsche Kardinal Nitolaus von Cusa und bie Kirche seiner Zeit. 2 Bde. Regensburg 1847. Birch, Rikolaus von Cusa in Basel, in Siftor. Jahrb. 1892, 770 ff; Bu Ritolaus von Cues' Auftreten auf dem Basler Rongil, in Tub. Theol. Quartalider. 1891, 355 ff; Sat Nifolaus von Cues feine Unficht über den Primat geandert? Cbb. 1892, 617 ff. St. Chfes, Der Reformentwurf des Rard. Nifolaus Cufanus, in Siftor. Jahrb. XXXII (1911) 274-297; Bon Konftang und Bafel nach Trient, in 3. Bereinschr. der Gorresgefellich., Roln 1911, 1-17. B. Schmibt, Abt Sigismund Birchan aus hohenfurt, Bischof von Salona. Gin Beitrag gur Gefch. bes Baster Rongils, in Studien und Mitteil. jur Gefch, bes Benedittiner- und Biftergienferorbens XXXIII (1912) 643-652. Ih. Brieger, Gin Leipziger Professor (Nitolaus

Weigel) im Dienste des Basler Konzils (Beiträge zur sächsischen Kirchengesch, Hit 16). Leipzig 1903. Richer, Historia concil. general. II. Wessenberg, Die Kirchenbersammlungen des 15. und 16. Jahrh. II. Hefele, Konziliengesch. VII.

#### A. Papft Eugen IV. und die beginnende Opposition des Basler Kongils (1431-1432).

1. Babit Eugen IV. (1431-1447) mar 1383 gu Benedig aus einer fehr angesehenen und reichen Familie geboren, als fromm und wohltätig betannt, im Rlofter der Augustinereremiten bon St Georg ju Alga gebilbet. pon seinem mütterlichen Obeim Gregor XII. jum Bischof von Siena und 1408 jum Rardinal erhoben, von Martin V. bei ichwierigen Geschäften benutt worden. Gein beiligmäßiger Lebensmandel bemirtte, daß er allenthalben die hochfte Berehrung genoß. Ehrenhaft hielt er fein im Ronflave gegebenes Bort und verfündigte die auch von ihm beschworene, obicon für jeden Papft höchst läftige Bablfapitulation. Sofort tam er in Zerwürfnis mit der Familie feines Borgangers, die fich des größten Teils des papftlichen Schates und vieler Orte bemächtigt hatte und fie nicht herausgeben wollte. Die Colonna emporten fich und nahmen im April 1431 einen Teil ber Stadt ein. Mit Silfe der Rönigin Johanna von Reapel, der Morentiner und Benetianer murden fie im September gur Unterwerfung gebracht; aber fie hegten tiefen Groll und warteten nur auf eine gunflige Gelegenheit, um aufs neue herborgubrechen. Un feinem Rronungstage (12. Marg) batte Eugen den Rardinal Cefarini als Legaten bei den Suffiten und in Bafel beflätigt und ihn zu genauer Bericht= erstattung aufgefordert; er dachte bereits an einen andern Ort für das Rongil, da fein Borganger mit dem griechischen Raifer Johann Balaologus einen Bertrag geschloffen hatte, dem gufolge eine Unionsspnode in einer Stadt der unteritalifden Rufte, nördlich höchftens bis Uncona, abgehalten werden follte 1, zwei allgemeine Ronzilien aber nicht gleichzeitig tagen konnten. Die firchliche Union mit den Griechen war ibm eine Bergensangelegenheit, für die er auch die größten Opfer ju bringen bereit mar.

Bu Basel war der Abt Alexander von Bezelay in Burgund gleich im Beginn des März eingetroffen; er klagte am 4. März bei dem Kapitel von Basel und wollte mit diesem einstweilen Beratungen eröffnen; vor Notar und Zeugen erklärte er, daß er nicht schuld sei, daß das Konzil nicht am sestzgesetzen Tage (wostir er den 3. März hielt) eröffnet worden sei. Lange blieb er allein. Erst im Ansange des April kamen drei Deputierte der Pariser Universität, der Abt von Citeaux und der Bischof Hugo von Chalons. Der Husversität, der Abt von Citeaux und der Bischof Hugo von Chalons. Der Husversität, der Abt won Citeaux und der Bischof Hugo von Chalons. Der Husversität, der Abt won Citeaux und der Bischof Hugo von Chalons. Der Husversität, der Abt won Citeaux und der Bischof Hugo von Chalons. Der Husversitäten und Spanien, die Mißstimmung mancher Spnodalen von Siena bereiteten überhaupt der Versammlung große Schwierigkeiten. Kardinal Cesar in ihatte Ostern (1. April) in Kürnberg Eugens Wahl ersahren, dessen Versehle erwartet, das Kreuz in einigen Teilen Deutschlands gegen die Hussiten gepredigt und sah sieh an der Keise nach Basel gehindert. Um 11. April erklärten sich die sechs in Basel versammelten Geistlichen vor dem Kapitel bereit, in die

Der Bertrag zwischen Martin V. und Joh. Paläologus bei Eug. Cecconi, Studii storici sul concilio di Firenze, parte 1, Docum. VI, S. xvin f.

Synodalgeschäfte einzutreten, und bie Barifer richteten Briefe an Fürsten, Rardinale und Bralaten, um dem Rongil feinen Fortgang gu fichern 1. Rarbinal Cefarini fandte hierauf feinen Begleiter Johann bon Ragufa nach Bafel, ber am 29. April bort eintraf und den Berfammelten porftellte, bas Rongil werde in Angriff genommen werden, fobald die dringende Suffitengefahr beseitigt und die notwendige Bortehr getroffen sei. Die Bersammelten (die wir turzweg Basler nennen) vermahrten fich gegen den Bormurf, als wollten fie den Rreuggug ichadigen, und meinten, für diefen und das Rongil muffe gleichzeitig geforgt werden; fie ordneten (7. Dai) Gefandte an Sigismund ab. bie diefen nicht mehr in Nurnberg trafen, fondern nach Eger gu ihm reifen mußten. Sigismund hatte Briefe aus Rom erhalten, Die Eugens IV. Bahl als unrechtmäßig barguftellen suchten; Anstifter waren die Colonna und ber von Martin V. für das Rardinalat bestimmte, aber nicht mehr als folder publizierte Dominitus Capranica, den die Mehrheit der Babler bom Rontlave ausgeschloffen und Eugen nicht anerkannt hatte, der fich nun gu rachen suchte und fich auf ben Beg nach Bafel begab. Sigismund berficherte (8. Juni) die Basler seines Schutes und mahnte, des Papftes und des Legaten Ankunft sowie die feinige, die nach Beendigung des Rrieges bevorftebe, gu ermarten.

2. Am 31. Mai 1431 hatte Eugen IV. an ben Legaten geschrieben, er folle die Angelegenheiten in Böhmen in Ordnung bringen und bann fich nach Basel zur Eröffnung des Ronzils begeben. Der Legat erhielt das Schreiben zu Rurnberg, wo er am 27. Juni eintraf, beriet fich mit Konig Sigismund und beschloß, das Kreuzheer perfonlich zu begleiten und einstweilen Stellvertreter nach Bafel gu fenden. hierzu beftellte er den papftlichen Uditore Dr Johann von Palomar und Johann von Ragusa (3. Juli). Da Die Basler Berfammlung noch auf wenige Mitglieder beschränkt mar, seine andern Beschäfte dringender erschienen, wie er denn auch alsbald nach Bohmen abreifte, fand Cefarini es genügend, einstweilen diefe Subdelegaten gu ernennen und erft die Fürften und Pralaten jum Kongil einzuladen. Die Gubdelegaten trafen am 19. Juli in Basel ein, berieten sich mit den Stadt= vorstehern und hielten am 23. in der Domkirche eine Berfammlung ab, in welcher das Ronftanger Detret über die Rongilien, die Erlaffe bezüglich der Bahl Basels, der Ernennung Cesarinis jum Prafidenten und der Subdelegation borgelesen murden. Die Barifer Universitätsdeputierten ftellten an die Bigeprafidenten die Untrage, fie follten erflaren, daß jest das Rongil fattifc begonnen habe, und dem Bifchof bon Bafel wie feinem Rapitel und den andern Rollegien das Erscheinen auf der Spnode befehlen. Auf den ersten Antrag antworteten die Bigeprafidenten, das Rongil habe jest in Bafel feften Gig und fei begonnen; die Antwort auf ben zweiten ward mit Zustimmung der Antragsteller verschoben; ihnen genügte, durch Notare jene Erklarung protofollieren zu laffen; fie hatten jett, obicon noch ohne Bifcofe, "ein allgemeines Konzil". Sofort war man tatig, Die Frequeng Der Berfammlung zu mehren, Den Rrieg

<sup>1</sup> Protest bes Abtes Alexander von Bezelah bei Martène et Durand, Vett. Script. VIII 1 f.

zwischen Österreich und Burgund, der die Stadt Basel selbst bedrohte, abzuwehren, Geleitsbriefe für die Synodalen zu erlangen, die Hussiten mit der Kirche zu versöhnen. Am 9. September traf Kardinal Cesarini in Basel ein und am 11. Oktober 1431 bestellte Sigismund den Herzog Wilhelm von Bahern zum Protektor des Konzils, der aber erst im folgenden Januar ankam 1.

Der bon Bafel an den Papft gefandte Ranonitus Johann Beaupere (Buldripatris) von Befangon ichilderte in Rom mit Übertreibungen, die Synode werde wenig besucht, nicht einmal von den deutichen Pralaten, die Wege nach Bafel feien unficher, die Stadt felbft bedroht und gudem den Beiftlichen feindfelia. Infolge Diefer Berichte und aus Furcht bor der Stellungnahme des Rongils ibm gegenüber ermächtigte Eugen IV. in einem bon gehn Rardinalen unterschriebenen Goifte vom 12. November den Rardinal Cefarini, das Baster Rongil, wenn es noch schwebe und ihm es gut scheine, aufzulösen und ein anderes in 18 Monaten in Bologna mit den Griechen abzuhaltendes anguffindigen. Als darauf noch tund ward, das Rongil habe (15. Ottober) den bobmifden Baretitern neue Berhandlungen angeboten, womit die bereits bom Apostolischen Stuhle und den Ronzilien von Ronftang und Siena entschiedenen Materien in Frage gestellt ichienen, murde am 18. Dezember eine Bulle erlaffen, welche die fofortige Auflofung des Baster Rongils und die Berufung eines andern nach Bologna aussprach 2. Gider war ber Bapft biergu polltommen berechtigt; allein die Auflösung war ein Miggriff, indem fie ein bis jest unberechtigtes Migtrauen gegen die Basler zeigte. Cefarini hatte bereits am 14. Dezember die erfte feierliche Sigung abgehalten und die Synode fonstituiert; Diese, wenn auch blog aus drei Bischöfen, viergebn Ubten und gablreich anwesenden Dottoren bestehend, fab fich als das allgemeine Rongil und darum über dem Bapfte ftebend an. Ronig Gigismund, der bom Rongil vieles für die bohmischen Birren erhoffte und an der Union der Griechen fein Intereffe hatte, mar entichieden gegen die Auflösung. Als die Auflösungsbulle in der Rongregation bom 13. Januar 1432 vorgelefen werden follte, entfernten fich fofort die Mitglieder, um die Bublikation gu bindern, und Rardinal Cefarini forieb dem Bapfte über die Argerniffe, Die aus der Auflofung der Baster Berfammlung hervorgeben wurden: Die Baretiter, Die fo oft Scharen in die Flucht geschlagen, wurden fagen, jest fliebe bor ihnen die allgemeine Rirche; fo menig als durch die Baffen feien fie durch Grunde gu befiegen; die Laien wurden einen Beweiß dafür finden, daß der Klerus unverbefferlich fei und feine Reform wolle; in Deutschland fei Gefahr, daß gange Provingen ju der Barefie der Bohmen abfielen; beharre der Bapft auf feinem Entichluß, fo feien Die hoffnungen vieler driftlicher Lander gerftort, ein neues Schisma und noch größere Ubel ju befürchten. Dagegen fei bom Rongil mehrfache Friedensstiftung und ein Erfolg in der Suffitensache zu erwarten; es ftebe auch

<sup>2</sup> Eug. IV. vom 12. November 1431 bei Mansi a. a. D. XXIX 561-564; vom 18. Dezember ebd. XXIX 564 f.

Eug. IV. vom 13. Mai 1431 bei Raynald., Annal. a. 1431, n. 17. Mansi, Concil. coll. XXIX 13. Kludhohn, Herzog Wilhelm III. von Buhern, in Forsch. jur beutschen Geich. 1862, 533 f.

ein immer zahlreicherer Besuch des Konzils bevor, und die nach Kom gelangten Rachrichten seien unwahr. Der geistvolle Kardinal bot alles auf, die Auflösung rückgängig zu machen; doch legte er das Präsidium nieder, um dem Papste zu gehorchen. Die Versammlung bestellte für einen Monat den Bischof Philibert von Coutances zum Vorsitzenden und erließ am 21. Januar 1432 ein Kundschreiben, welches das Ausharren der Synodalen in Basel erklärte und die Hoffnung aussprach, der Papst, an den man Abgeordnete zu besserer Information gesandt habe, werde zur Fortsührung der Synode mitwirken. Nach Kom wurden Ludwig de Palude, Bischof von Lausanne, und Heinrich Stater, Dekan von Utrecht, gesandt; sie sollten die Rechtmäßigkeit der Berusung und Konstituierung der Synode, die Gründe für ihre Fortsetzung und den Entschluß ihrer Glieder, dis zur Durchsührung der vorliegenden Aufgabe in Basel auszuharren, hervorheben, da das Konzil allein der Arzt sei, der der Kirche helsen könne 1.

Ermutigt durch den Schutz vieler Höfe und ihres Protektors, hielten die Basler am 15. Februar 1432 ihre zweite öffentliche Sitzung und erneuerten hier die Konstanzer Dekrete von der Gewalt des Konzils, die unmittelbar von Christus sei und der auch der Papst sich fügen müsse. Man beschloß sodann, daß das gegenwärtige "ökumenische Konzil" ohne seine eigene Einwilligung von keiner Autorität jemals aufgehoben, verlegt oder verschoben, seine Mitglieder nirgendhin, auch nicht an den römischen Hof, gefordert werden, niemand die Versammlung ohne einen von ihr selbst gebilligten Grund verslassen dürfe.

Hapftes noch einigermaßen das Anklammern an solche falsche Theorien entschuldigen können, durch die man aus einem Notstande herauszukommen vermeinte, so dehnte jest ein kleines Häuschen in Basel jene Dekrete auf einen unzweiselhaften, von ihm anerkannten Papkt aus, trat ihm mit dem Titel eines ökumenischen, im Heiligen Geiste versammelten und erleuchteten Konzils entgegen und suchte das konstitutionelle und parlamentarische System noch weiter sortzubilden. Zu andern Zeiten wäre die Anmaßung einer Handvoll Prälaten und Doktoren, die katholische Kirche zu repräsentieren, lächerlich erschienen; damals konnte sie auf Ersolg rechnen, teils wegen der irregeleiteten öffentlichen Meinung

¹ Briefe Cesarinis an den Papst im Fascicul. rer. expetend., Colon. 1635, xxvIII f; Monum. concil. II 95 ff. Encycl. Basil. 21. Januar 1432 bei Mansi, Concil. coll. XXIX 237 f; Hardouin, Concil. coll. VIII 1315 f. Instruction für die Gesandten dei Mansia. a. D. XXX 237 f. Aufsalend ist, daß Kardinal Julian die dem Papste erstatteten Berichte für unwahr erklärte, ohne den Gesandten Beaupère zu erwähnen, und dieser nachher in der dritten Sizung belobt und doch zugleich demerkt wird, der Papst sein durch salschen Bericht getäuscht worden. Man wollte vielleicht den Gesandten sich den Papst und seine Mandanten zu hintergehen. Diesleicht sprach derselbe, als er in Kom eine den Baskern ungünstige Stimmung vorsand, anders als er beaustragt worden war. Der päpstlich gesinnte Johann von Palomar gibt in seiner Quaestio (Döllinger, Beiträge II 420) zu, daß die Auslösungsbulle ex falsis informationibus herrührte und die Ausschied manisesta potest Concilium a Papa dissolvi nee aliqua lege contrarium statui posset.

und der herrichenden Begriffsverwirrung, teils wegen der Gunft der Höfe. Ronig Sigismund ftand mit einem heere in Oberitalien und munterte die Baster in jeder Beije auf, mahrend er mit dem Bavite unterhandelte; eine Berjammlung des franabsischen Klerus zu Bourges im Februar 1432 sprach sich für die Fortsetung des Baster Rongils aus und beantragte die Teilnahme an demfelben; der Erzbischof pon Lyon, Amadeus de Talaru, ber als Gefandter nach Rom geben follte, melbete bas den Bastern, empfahl ihnen jedoch ichonende Borficht in ihrem Berhältnis zu Gugen, ber als Haupt der Rirche und als fittlich tadellofer Mann alle Achtung und Chrfurcht verdiene. Der Bergog von Burgund melbete am 7. April, daß er feine Bralaten nach Bafel fende und feinen Ginfluß beim englischen Sofe ju Gunften der Spnode geltend mache; für diefe erklarten fich auch die Bergoge von Mailand und Savoyen und baid noch andere Fürften, vor allem die Universitäten, die am 1. April besonders gur Beteiligung eingeladen wurden und hier ihr Gewicht am besten geltend machen konnten. Die Doktoren bes ju Paris noch bestehenden Teils der Universität schrieben in dreiftem Tone nach Bajel, den boshaften Bedanten einer Verlegung der Synode habe der Teufel dem Papfte eingegeben, und wenn er dabei beharre, muffe man ihm ins Angeficht widerstehen, wie Paulus dem Betrus einft getan habe.

3. Go festen die Basler ihr Wert fort. In ber britten Sigung (29. April 1432) ward der Bapft aufgefordert, fein Auflösungsdekret gurudgunehmen und binnen drei Monaten perfonlich oder durch Stellvertreter fich in Bafel einzufinden; ebenfo murben die Rardinale jum Ericheinen gelaben und ihnen sowohl als dem Bapfte fur den Beigerungsfall gerichtliches Ginfdreiten angedroht. Much diefes Mal ward das Ronftanger Defret bon ber Superiorität der Kongilien wiederholt; damit glaubten die Berfammelten, die Sigismund (9. April) jur Zitation des Papftes und der Rardinale hatte reizen laffen, jede Überhebung rechtfertigen ju tonnen. Der deutsche Ronig, der fich gern in firchliche Dinge mifchte und dem Bapfte gegenüber eine immer drohendere Saltung einnahm, hatte nicht blog die Grunde Eugens und beffen Plan, in einer beutschen Stadt eine Bartitularinnode gur Reform der Rirchen Deutschlands und jur Beilegung ber Suffitensache abzuhalten, gurudgewiesen, fondern fandte auch einen Proturator nach Rom, ber am 6. Juni die Borladung des Papfies und der Rardinale an den Türen der Betersfirche anichlug. In Bafel blieb man nicht zurud. In der vierten Sigung (20. Juni) ward verfügt, bei eintretender Erledigung des papftlichen Stuhles durfe die Wahl nur am Gite des Rongils ftattfinden, Gugen folle mabrend der Dauer des= felben ebenfalls nur dafelbft Rardinale ernennen, die Beamten feines hofes am Besuche der Snnode nicht hindern tonnen; alle Zensuren gegen ihre Blieder wurden für nichtig erklart, für Diefelbe ein eigenes Siegel bestimmt, ben Bohmen ein Geleitsbrief erteilt. Man maßte fich auch die Ernennung eines Statthalters für die Graficaft Avignon an; doch murde bald ber dafür ernannte Rardinal Alfons Carillo durch den bom Papfte ernannten Rardinal bon Foir berdrängt. Ferner hielten die Synodalen den papftlichen Runtius Johann von Prato völkerrechtswidrig gefangen, und eine neue papftliche Befandtichaft, die aus den Erzbischöfen Johann bon Tarent und Andreas bon Coloffa auf Rhodus, dem Bischof von Maguelonne und einem Auditor bestand, bedurfte erft eines eigenen Geleits- und Sicherheitsbriefes, um nach Bafel ju gelangen, worüber im Monat Juli verhandelt mard.

Sigismund mar nicht mehr mit allen Schritten ber Baster einverstanden; er fuchte fie von Übereilungen abzuhalten und fich dem Bapfte zu nähern, von dem er bloß die Raifertrönung und eine teilweise Anerkennung der Bersammlung, wenigstens bebufs ber Friedensverhandlungen mit ben Bohmen, verlangte. Eugen versprach beides und war ju bem Zugeftandniffe bereit, daß in Bafel über die Sache ber Bohmen, die Friedensfliftung unter den driftlichen Reichen und die Rirchenreform verhandelt werde, vorbehaltlich ber papftlichen Beftätigung: dabei follten die beiberseitigen Strafandrohungen aufgehoben werden. Much wollte er das von ihm beabsichtigte Rongil ju Bologna früher und allenfalls auch in einer andern italienischen Stadt abhalten. Bon Sigismund verlangte er bas Gelöbnis, ben Bastern feinen Schut ju entziehen, wenn fie diese Borichlage nicht annehmen wurden. Sigismund fandte die papftlichen Schreiben mit einer Warnung vor weiterem Borgeben am 27. Juli nach Bafel. Sier hatte man in der fünften Sigung (9. August) drei besondere Rommissionen für Blaubens= und andere Sachen nebst mehreren Beamten bestellt und ben Beschluß gefaßt, niemand solle mahrend der Synode por einen andern Richter berufen werden fonnen. Um 22. August empfing man die Bevollmächtigten bes Papftes, von denen Erzbischof Andreas eine Rede hielt, die por dem Schisma warnte und die edeln Gefinnungen Eugens darlegte. Am 26. August führte der Erzbischof von Tarent vor der Berfammlung aus, die monarchische Berfassung der Rirche fei die befte, die von Chriftus gesetzte, der Papft der höchste Richter: Eugen IV. habe das Auflösungsbetret mit Fug erlaffen wegen ber ju geringen Angahl ber Pralaten, ber Rabe ber Suffiten, des diefen gemachten Unerbietens, das dem Ronftanger Rongil prajudigiere, wegen der Union mit den Griechen, denen Bologna willtommener fei, sowie wegen bes Bunfches, perfonlich mit den Kardinalen dem Rongil anwohnen ju konnen. Er erklärte, ohne papftliche Zuftimmung fei das Rongil ein Kongiliabulum, der Ungehorfam gegen ben Bapft ichwere Sunde, das Einleiten eines Prozesses gegen ibn eine noch größere; aber ber berföhnliche und friedfertige Eugen beschwöre fie, von ihren Begen abzulaffen und einträchtig mit ihm für bas Wohl ber Kirche ju arbeiten. Im Namen bes Bapftes bot er ben Basiern Bologna ober eine andere Stadt bes Rirchenstaates, fogar mit Abtretung der Souveranität auf die Dauer der Synode, und die beliebige Beflimmung der Zeit dazu an. Die Bagler berieten über eine Antwort, Die fie (3. Geptember) in ichroffer Form erteilten. Sie machten die Superiorität bes allgemeinen Konzils über den Papft in allem, was den Glauben, die Ausrottung des Schismas und die Rirchenreform betreffe, geltend, beftritten die Irrtumglofigfeit der Bapfte und die Stichhaltigkeit der für die Auflösung angeführten Grunde und verwarfen die Anerbietungen des Papftes rundweg. Den Konig Sigismund baten fie, unter Abbruch der Berhandlungen mit Eugen zur Synode zu kommen. Der bereits anwesende Kardinal Capranica, beffen man fich fehr warm annahm, hatte Ginfluß auf diese Saltung.

4. In der sech sten Sitzung (6. September), in der 32 Prälaten und drei Kardinäle (Cesarini, Branda Castiglione und Nik. Albergati) anwesend waren, beantragten die Promotoren, der Papst und seine 17 Kardinäle seien für halbstarig zu erklären; doch ward die Sache noch aufgeschoben, wohl durch die Erklärung der päpstlichen Runtien und die Briefe des römischen Königs, der fortwährend von dem Prozesse gegen Eugen abmahnte, wie auch in Kom die Prozesse gegen die Baster sistiert waren. Im Oktober stellte man die Geschäftsordnung sest. Ohne Kücksicht auf ihren Kang wurden alle Mitglieder der Synode in vier Deputationen geteilt, eine für Glaubenssachen, eine für Kesorm, dann sür Friedensstiftung und endlich sür gewöhnliche Angelegenheiten. In jeder Deputation sollten gleich viele Angehörige jeder der

vier Nationen (italienische, frangösische, spanische und deutsche) sein. So mar auch die Bedeutung des Epistopates gebrochen; so viel als Kardinale und Bischöfe galten Universitätsgelehrte, Ranoniker, Regularen und Pfarrer; Die Beiftlichen zweiten Ranges bildeten die bei weitem überwiegende Mehrzahl: unter ihnen waren viele abgesetzt oder suspendiert, viele erklärte Demagogen und Feinde des Beiligen Stuhles, die deffen Ansehen ungestraft erniedrigen tonnten, weil viele weltliche Fürften ihr eigenes dadurch zu erhöhen mahnten: alle hatten gleiches Stimmrecht. Jede Deputation hatte einen alle Monate wechselnden Bräfidenten, einen Promotor und Beamte, die bleibend bestellt waren, follte in jeder Woche drei Zusammenkunfte halten und nur im Notfalle einen gestellten Antrag am gleichen Tage jum Beschluß erheben. Bon allen Deputationen zusammen sollte auf je vier Wochen eine Kommission bon wölf Mitgliedern gewählt werden, die alle einlaufenden Antrage und Schriften prüfen, sie entweder zurückweisen oder an die betreffende Debutation übergeben sollte. Der Beschluß einer Deputation wurde den andern mitgeteilt, die Be= schlüsse der Deputationen gingen durch ihre Vorsitzenden dem Konzilspräsidenten gu; waren alle Deputationen oder doch drei einig, so konnte die Sache an die allgemeine Sitzung gebracht werden, in der aber noch Einreden und Rückverweisungen der Sache an die Deputationen zulässig waren. Amtliches Still= schweigen ward keinem Spnodalen auferlegt. Der krankhafte Stolz der vielen niederen Geiftlichen erhielt stets neue Nahrung durch die teils von Synodalen, teils von Gesandten der Fürsten gehaltenen Lobreden auf das "heilige allgemeine Konzil"; wer öffentlich fprach, mußte der Menge schmeicheln und den Papft angreifen, gegen den die abtrunnigen Kardinale und einige Beamte der Aurie die nachteiligsten Gerüchte ausstreuten, so daß die Erbitterung immer mehr gesteigert mard 1.

Um 6. November (fiebte Sigung) ward das Defret über die Papftwahl bahin erweitert, daß bei Erledigung des heiligen Stuhles mahrend der Dauer des Konzils die Kardinäle binnen 60 Tagen bei ber Synode zum Konklave bei Strafe des Verluftes ihrer Pfründen fich einzufinden hatten. Bald forderten die Basler von allen ihnen anhängenden Kirchen gur Bestreitung ihrer Bedürfnisse den zwanzigsten Teil ihrer Einfünfte, was zu manchen Reklamationen führte. Biele waren für ernfte Schritte gegen den Papst; doch rieten die frangofischen und spanischen Gesandten bringend davon ab, sogar unter Androhung ihrer Abreise. Man beschloß, ben Papft durch neue Provofation in Furcht zu setzen. Am 18. Dezember 1432 (achte Sigung) wurde ihm unter Berühmung der eigenen Mäßigung eine neue Frift von 60 Tagen jur Burudnahme feiner Auflösungsbulle gefett, nach deren Ablauf ohne weitere

<sup>1</sup> Aug. Patric., Summa c. 145, bei Hardouin, Concil. coll. IX 1096: Admittebantur siquidem ad definitiones et sancienda decreta non modo episcopi et abbates, sed theologiae, iuris utriusque et aliarum doctrinarum professores, quos graduatos appellant, tum ecclesiarum canonici et parochialium rectores, iurati tamen omnes, ita ut non minoris esset auctoritatis simplicis canonici quam episcopi cuiuspiam suffragium, cum numero, non dignitate expenderentur sententiae contra antipuorum conciliorum constitutionem. Üneas Shivius (Comm. de reb. Basil. gest. l. 6, S. 159) fagt dasfelbe und fügt bei, daß viele Defrete practer bonum et aequum erlaffen wurden ad enervandam Romanae et primae Sedis eminentiam, sicut n multitudine consuevit, quae semper inimica principi popularem asserit libertatem.

Vorladung gegen ihn vorgegangen werde; alle Beförderungen zu Kirchenämtern, die Eugen mahrend diefer Zeit jum Nachteile des Kongils vornehme, follten nichtig fein, 20 Tage nach Ablauf jener Frist alle Kardinäle und Kurialbeamte unverweilt bei dem Rongil zu erscheinen haben; niemand, fein Papft und Raifer, durfe ein anderes Rongil anerkennen als das von Basel, da es nicht zugleich zwei allgemeine Konzilien geben könne. Auch suchte man dem Bapfte durch weitere Defrete alle Geldmittel zu entziehen. ber neunten Sigung am 22. Januar 1433 murbe ein Schreiben Sigismunds verlesen und ihm wie dem Herzog Wilhelm der Schut des Konzils gegen Benfuren und feindfelige Atte des Bapftes und anderer unter Berhangung des Bannes für seine Begner zugesichert, am 29. Januar ein Dankschreiben an den König erlaffen. Mis bei einem Streite über ben Utrechter Bischofsftuhl ber papftliche Nuntius die Anerkennung des von Eugen bestätigten Bischofs Radulf durchgesett hatte, ftorten die Baster wieder ben Frieden, indem fie die Sache ohne Rudficht auf die papftliche Entscheidung vor ihr Forum zogen. Da der dem Papfte gesetzte neue Termin am 17. Februar zu Ende war, murde am 19. (zehnte Sigung) in Anwesenheit von fünf Kardinälen und im gangen nur 46 Pralaten ber Antrag auf Kontumagerflärung und Bestellung von Richtern gegen Eugen erneuert und die Defrete bom 18. De= gember v. J. erweitert.

# B. Unterhandlungen Eugens IV. mit der Versammlung in Basel und Bruch mit der Synode (1433—1437).

5. Der friedliebende Papft, trant und bon vielen verlaffen, bon inneren und außeren Feinden bedroht, in Gefahr, für einen Reind der Sittenberbefferung und des Friedens gehalten zu werden, fab bei den unablaffigen Mahnungen Sigismunds und der bon den meiften Sofen den Bastern geleisteten Unterftukung fich jur nachgiebigteit bis an die aukersten Grenzen, die fein Umt erlaubte, genötigt. Er fandte bier außerordentliche Nuntien nach Bafel und ermächtigte fie, Bologna für das Kongil angubieten, unter Bergicht auf die papftliche Souveranität für die Dauer der Synode, mahrend vier Monate noch in Bafel für Wiedergewinnung der Suffiten gewirkt werden konne, notigen= falls aber auch fich eine andere italienische Stadt als Ort ber Synode ge= fallen zu laffen (14. Dezember 1432), sodann auch eine deutsche Stadt, falls zwölf unparteifche Bralaten und die Gefandten der Fürsten eine folche für ersprießlicher hielten, anzunehmen (Januar 1433), ja auch ohne diese Bedingung das Konzil in einer deutschen Stadt außer Basel abhalten zu laffen (1. Februar). Endlich erhielten fie fogar Befugnis, auch Bafel als Ort des Kongils bon nun an gelten ju laffen, da bie Bedenken megen ber Rriege in ber nachbarschaft und der geringen Zahl von Pralaten gehoben feien (14. Februar 1433). Nur follten die gegen die papftliche Gewalt gerichteten Beichluffe gurudgenommen, die Legaten im Namen des Bapftes zum Borfit zugelaffen werden, wenigftens 75 Bijdofe anwesend fein. Aber die Baster, bon ihrer Oberherrlichkeit ausgehend, verwarfen alle Borfchäge und machten den Runtien, die den Sat vertraten, der Bapft habe keinen Richter auf Erden, lange Gegenbemertungen (Marg 1433). Sie hielten am 27. April ihre elfte Sigung, in der fie die Defrete der vierten und fünften Sigung von Konftang wiederholten und aussprachen, ein Papft, der fich weigere, einem allgemeinen Kongil perfonlich oder durch Legaten anzuwohnen, fei mit Suspenfion und Abfetung gu

bestrafen; jeder jum Ericeinen Berechtigte fei auch dazu berpflichtet; bas Rongil tonne nur mit feiner Ginwilligung aufgeloft, verlegt oder vertagt merden: bei jedem fünftigen Ronklave mußten die Bahler die Beobachtung der Rongilsbefrete seitens des fünftigen Papstes beschwören uff. Um 16. Juni forderten fie. Gugen muffe nicht nur die fünftige Synode, fondern auch beren gange Bergangenheit als rechtmäßig anerkennen, berweigerten den bon ihm ernannten Brafidenten die Anerkennung, erklarten die Unterwerfung des Papftes unter das allgemeine Ronzil für ein Dogma und einen nicht auf die Spnode als Repräsentantin ber Rirche hörenden Bapft für einen Beiden und Bublitan. Das war auch manchen Synodalen ju ftart, die aber feine fefte papftliche Bartei bilbeten; nur der fpanifche Dominitaner Johann Torquemada überreichte eine Dentidrift gegen die beliebte Rongilatheorie ju Gunften ber papstlichen Rechte. Mit Mübe hinderte Bergog Wilhelm die bon vielen beabsichtigte Eröffnung des Prozesses gegen Eugen in der zwölften Sikung bom 13. Juli. Abermals las man bier die beliebten Ronftanger Defrete por. fette dem Papfte einen neuen Termin jum Erscheinen unter Androhung einer Rontumagerklärung sowie ber Suspenfion und eventuellen Absetzung, erklärte bie papftlichen Refervationen für abgeschafft, die freien Bahlen allenthalben bergeftellt. Um 11. September mard in der dreigehnten Sigung auf Forderung vieler Fürsten der dem Bapfte gestellte Termin um noch dreifig Tage verlängert, dagegen alles, mas er jum Nachteil des Ronzils berfügt habe oder verftigen werde, für nichtig erklart. Immer mehr eilte man fo dem Schisma entgegen.

Ronig Sigismund hatte die Zugeftandniffe des Papftes bom 14. Februar befriedigend gefunden, dieselben mit einer febr übel aufgenommenen Warnung vor dem Schisma nach Basel gefandt, am 7. April durch Abgeordnete dem Bapfte die bor der Raiferfronung üblichen Gide ichworen und beshalb einen Bertrag abschliegen laffen und war endlich am 31. Mai 1433 in Rom gum Raifer getront worden, mas er der darüber nicht erfreuten Spnode am 4. Juni meldete 1. Der Raifer verlangte bon den Baglern, daß fie in dem Brogeffe gegen den Bapft nicht fortführen bis zu seiner Unkunft bei ihnen, suchte aber bom Papfte noch weitere Zugeftandniffe, befonders die Unerkennung der Rechtmäßigfeit des bisberigen Rongils, zu erlangen. Eugen IV. hatte am 1. Marg vier Rardinale als Legaten für Bafel ernannt, bei ihrer Berhinderung am 7. Mai feine bisherigen Runtien mit ihrer Stellvertretung beauftragt, am 8. Mai den Rardinal Cefarini ihnen beigesellt und darüber am 10. Mai nach Bafel geschrieben und der Berfammlung alle Forderung berheißen. Um 1. Juli hatte er die drei hauptgeichafte der Berfammlung eingeschärft und die Bornahme anderer Angelegenheiten unterfagt, da die Baster alle möglichen Prozesse an sich zogen. Auf die Nachricht von den Basler Beschluffen des 13. Juli, die auch anderwarts, wie in England

Die Raiferfronung wird von Poggio (Ep. ad Nicol. Nicolium, bei Mai, Spicil. Rom. X, 1, 230-234) gefchilbert. Eugen hatte fie verzogert, weil Sigismund den Herzog von Mailand und das Baster Konzil beschütte und die Florentiner abmahnten.

bei bem Rönige und ben Bischöfen, mehrfachen Tadel fanden, erließ er eine Bulle (29. Juli), worin er die gegen feine Berson und gegen die Burde bes Apostolischen Stubles gerichteten Basler Detrete für nichtig erklarte, indeffen die Fortsetzung der icon bestehenden Synode zugestand. Um den Bunfchen des Raifers zu entsprechen, ließ er fich (1. August 1433) zu einer weiteren Bulle berbei, morin es bieß: da viele der Gründe zur Verlegung des Rongils weggefallen und daraus Zwiftigkeiten entstanden feien, er aber nichts mehr muniche als ungehinderte Erfüllung der Aufgaben der Spnode, fo wolle er und sei es zufrieden (volumus et contentamur), daß das Basler Konzil bon der Zeit feiner Eröffnung an beständigen Fortgang gehabt habe und fortgesetzt werde, als wenn teine Beranderung por sich gegangen mare, er trete dem Ronzil einfach und aufrichtig bei und wolle es nach Rraften unterftüten, jedoch unter ber Bedingung, daß 1) seine Legaten jum wirklichen Borfit jugelaffen und 2) alle gegen feine Berson oder feine Unhanger und gegen das Unsehen des apostolischen Stuhles gerichteten Atte vorher aufgehoben werden, alles in den früheren Stand vor dem Streit zurückfehre. Um 13. Auguft bebollmächtigte er dagegen seine Runtien zur Wiederaufhebung der feinerseits gegen die Spnodalen unternommenen Schritte 1.

Die Bulle entsprach wesentlich einer Formel, die Kardinal Cesarini am 18. Juni an den Raifer gesandt hatte mit der Bitte, den Bapft zu ihrer Unnahme zu bewegen 2. Nur hatte Eugen ftatt ber Worte "Wir entscheiden und erklären" (decernimus et declaramus) die obigen "Wir wollen und find es zufrieden" gewählt, und der Raifer hatte jugeftimmt. Bald nachher suchte dieser durch den Dogen von Benedig den Papft gur Sekung der von Cesarini gebrauchten Worte gu bewegen. Dem Dogen entgeanete Eugen: der Raifer habe mohl vergeffen, mas er felbst gebilligt; auf sein Drangen, dem Konzil durchaus beizutreten, habe er geantwortet, lieber wolle er Amt und Leben verlieren als in die Unterordnung des Apostolischen Stuhles einwilligen : ber Raifer habe die Worte "Wir wollen und find gufrieden" gutgeheißen und vor den Kardinalen und andern Bersonen geaußert, "ber Bapft habe mehr als nötig getan"; feien jett die Basler nicht zufrieden, so würden sie sich wundern, wie er gegen sie auftrete. Der Papft erklärte, er könne nicht bestätigen, mas gegen ben Seiligen Stuhl geschehen fei. Dazu aber wollten die Basler ihn zwingen, indem fie feine bedrangte Lage in jeder Beise ausbeuteten, obschon viele Fürsten vom Drangen abmahnten und der am 11. Oftober glanzend empfangene Raifer Aufschub anriet. Am 16. Oftober fand eine Disputation zwijchen Rardinal Cefarini als Bertreter des Ronzils und dem Erzbischof von Spalato als Bertreter des Papftes ftatt. Ersterer jagte, das "Bir wollen und find es zufrieden" drucke ein bloges Dulben, fein Approbieren aus, mache die Legiti= mation bom Willen des Papftes abhängig, für das Rongil fei die Zurudnahme feiner Beschluffe eine unehrenhafte Bedingung. Der Raiser erklärte, er wolle im Berein mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eug. IV. bei Mansi, Concil. coll. XXX 539—541 624; Ronfitution Inscrutabilis, ebb. XXIX 79—81; Ronfitution Dudum sacrum generale Basileense Concilium ebb. XXIX 574; Ronfitution bom 13. August ebb. XXIX 575.

Mansi a. a. D. XXXI 163 f.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Eugen an ben Dogen Franz Foscarini von Benedig, bei Raynald., Annales a. 1433, n. 19: Potius hanc apostolicam dignitatem et vitam insuper posuissemus, quam voluissemus esse causa et initium, ut pontificalis dignitas et Sedis Apost. auctoritas submitteretur Concilio, quod nunquam antea neque aliquis nostrorum praedecessorum fecit neque ab illo exstitit requisitum.

den Gefandten einen beide Teile befriedigenden Ausgleichungsweg versuchen, und bewirfte die Berlangerung des dem Bapfte gestellten Termins von Boche ju Boche, In ber vierzehnten Sigung (7. November) ward die Frift auf 90 Tage ermeitert. aber dem Bapfte unter ichmeren Drohungen die Annahme einer der drei Repokations= formeln, die das Rongil entworfen, sowie die von Cesarini beantragte Anderung bes "Wir wollen und find es gufrieden" in ein decernimus vorgeschrieben nebit ber Aurudnahme feiner Zensuren gegen die Synodalen. Diefe benahmen fich als ber beleidigte Teil und erklarten fich gegenüber bem Papfte nicht bloß gur Berzeihung, fondern auch gur größten Berehrung bereit, wenn er ihrem Unfinnen entspreche, mofur Befandte bes Raisers, des Königs von Frankreich und des Herzogs von Burgund ihn bestimmen follten. Der Doge von Benedig suchte ebenfo zu vermitteln, und die Bagler beschränften fich in ber fünfgehnten Sigung vom 26. November, der abermals ber Raifer anwohnte, auf die Einschärfung ber Abhaltung von Diözesan= und Provinzialsynoden wie der Generalkapitel der Orden 1.

6. Eugen IV. befand fich inzwischen in der peinlichften Lage. Der Bergog Filippo Bisconti von Mailand, mehrere Dynasten und Condottieri griffen unter dem Bormande, die Sache des Rongils gegen den Papft ju führen, ben Rirchenftaat bon allen Seiten an, bemächtigten fich vieler Burgen und ganger Provingen. Ritolaus Fortebraccio nahm (7. Oftober) Tivoli ein und bedrohte Rom; auch die Colonna und die Sabelli erhoben fich wider den bon mehreren Rardinalen berlaffenen Papft, und zu aller Bedrangnis tam ein fast ununterbrochenes forperliches Leiden. In diefer Lage und auf das Beriprechen des Raifers und anderer Gurften bin, daß in Bafel nichts mehr jur Somadung der papftlichen Autorität gefchehen folle, ließ fich Gugen am 15. Dezember 1433 ein Defret abpreffen, das der erften der Basler Formeln entsprach, die Borte "Bir enticheiden und erklaren" enthielt und die früheren papftlichen Erlaffe gegen die Synode gurudnahm, insbesondere die Bulle bom 29. Juli (Inscrutabilis) und vom 13. September (In arcano), mahrend eine dritte (Deus novit), die wohl nur ein an der Rurie gefertigter Entwurf war, als nie mit Wiffen des Bapftes veröffentlicht bezeichnet murde.

Eugen wollte badurch nur die Legitimität des Konzils von seinem Anfang an anerkennen, nicht auch die vielbesprochenen Ronftanger Defrete. Lettere bedurften einer ausdrücklichen und formlichen Billigung, wie fie bie Basler auch nachher noch anstrebten; dadurch, daß das Rongil gu Recht bestand, maren noch nicht feine Atte rechtsgultig ohne Approbation des Bapftes. Die eigenen Erklärungen Gugens wie das Benehmen seiner Legaten seigen das außer Zweifel. In den Friedensunterhandlungen war ausdrücklich der Widerruf der gegen die Berfon und Burde des Bapftes gerichteten Defrete und bie Zulaffung der Legaten als wirkliche Brafidenten feftgefett worden 2.

<sup>1</sup> Die Berhandlungen bes Rardinals Cefarini mit bem Erzbischof Bartholomaus von Spalato bei Mansi a. a. D. XXX 645 f 659 f.

<sup>2</sup> Rouftitution Dudrum sacrum vom 15. Dezember 1433 bei Mansi, Concil. coll. XXIX 78 f. Turrecrem., Summa de Eccl. l. 2, c. 100, resp. 1, S. 238, ed. Venet. 1561: Quod praefatae bullae magis extortae fuerunt minis, quam de mente D. Eugenii emanaverint. Nam, ut fertur, D. Andreas Venetus, dominii Venetorum tunc orator, et aliqui DD. Cardinales tunc apud D. Eugenium praesentes, timentes futurum magnum scandalum in Ecclesia, minati sunt praefato D. Eugenio, quod, nisi bullas illas adhaesionis concederet, ipsum solum recedentes relinquerent. Unde praefato Domino in lecto decumbente praefati DD. referuntur bullas illas

Wenn nun in den Aften der sech zehnten Situng vom 5. Februar 1434, in der die neuen, vom Erzdischof von Tarent und dem Bischof von Gervia überbrachten päpstlichen Attenstücke verlesen und mit der Erklärung angenommen wurden, Eugen habe der Mahnung und dem Verlangen des heiligen Konzils völlig Genüge getan, nichts von der Erfüllung jener Bedingungen sich sindet, so liegt der Grund dieser Auslassung wohl nicht darin, daß man schon damals die früheren Jusagen brach, was nach Augustinus Patricius nicht glaubwürdig erscheint. Der Papst konnte die Kevokation der gegen seine Würde und seine Person gerichteten Akte der Synode überlassen, nachdem man sich vorher darüber vereindart hatte, und war nicht genötigt, die Bedingung ausdrücklich zu wiederholen. wie er überhaupt damals möglichst nachzugeben gezwungen war; stets hat er aber erklärt, er spreche die Anerkennung der Beschlüsse von Basel und Konstanz nur aus "ohne Nachteil für das Recht, die Würde und den Vorrang des heiligen Apostolischen Stuhles".

Es war damals außerordentlich schwer, der neuen Konzilstheorie, jenem Liedlingsgedanken vieler Zeitgenossen, der schon vor dem Konzil von Konstanz in den Gemütern Wurzel gesaßt hatte, mit Schärse entgegenzutreten. In Basel verteidigte die Konzilsoberhoheit der redegewandte Kardinal Cesarini; ihm hingen der junge Üneas Splvius Piccolomini, der mit Capranica 1431 dahin gekommen war, sodann der von ihm berusene Dechant von St Florin in Koblenz, Nikolaus von Eusa (Cuesa. d. Mosel) an, der 1433 sein Werk "Bon der katholischen Konkordanz" der Versammlung übergab, worin der Papst nur als Mandatar der Kirche und dem Irrtum unterworsen bezeichnet war. Ebenso versocht der Patriarch Johann von Antiochien mit Ansührung vieler Stellen des kanonischen Kechtsbuchs noch heftiger die Unterordnung des Papstes unter das allgemeine Konzil, das von jenem nicht aufgelöst werden könne. Die berühmtesten Universitätsgelehrten huldigten dieser Theorie; die Schule, die einst den päpstlichen Primat so verherrlicht hatte, schien jetzt nur noch auf bessen, die Erniedrigung bedacht. Selbst unter den Italienern waren der Erzbischof Nikolaus de Tudeschis von Palermo und der päpstliche Notar Ludwig Ron-

taliter qualiter expedivisse et misisse Basileam. Sed dimissis istis nos aliter respondemus dicentes, quod nihil eorum, quae in praefatis bullis continentur, suffragatur adversariis. . . . Unde ipse vid. Eug. Florentiae in disputatione publica . . . praesentibus DD. Cardinalibus pluribusque aliis praelatis et officialibus Curiae ad argumentum de huiusmodi bullis respondit dicens: Nos quidem bene progressum Concilii approbavimus volentes, ut procederet, ut inceperat, non tamen approbavimus (so ift zu lesen bei Cecconi, Studii storici sul Concilio di Firenze 58 Anm.) eius decreta.... Praeterea quod D. Eug. approbando processum Concilii non approbaverit decreta illius, exinde manifeste colligitur, quod, licet Basileenses cum maximo studio repetitis vicibus supplicaverunt, oraverunt et requisierunt per oratores suos, ut D. Eug. eorum decreta approbaret et confirmaret, numquam talem approbationem aut confirmationem habere ab eo potuerunt. Gegen Turrecremata erhoben fich die Gallitaner, 3. B. Natal. Alex., Saec. XV, diss. 8, art. 3, n. 36 f, Bb XVIII 450 f. S. bagegen Roncaglia, Not. in h. l. §§ 12, S. 537-550; Phillips, Rirchenrecht II, § 85, S. 267 Anm. 40; IV, § 195, S. 453 ff; Dollinger, Lehrbuch II 326 f; Sefele, Konziliengesch. VII 567. Die Bullen Inscrutabilis und In arcano (Richtigkeitserklärung ber gegen ben Papft gerichteten Afte) bei Mansi a. a. D. XXIX 81. Die Bulle Deus novit (Mansi a. a. D. XXIX 82 f), welche die Berwürfniffe mit ben Bastern erklart, ihre Unklagen gurudweift, ihr rechtswidriges Berfahren brandmarkt und die ichlechthinige Superiorität der Rongilien über den Papft verwirft, wird auch von den Gallitanern für unecht gehalten (Richer, Hist. Concil. l. 3, S. 410. Fleury, Hist. eccl. l. 106, n. 69. Natal. Alex. a. a. D. a. 3, n. 33, S. 450).

<sup>1</sup> Aug. Patric. bei Hardouin, Concil. coll. IX 1081 f. Sefele a. a. D. 562 f.

tanus, der nachber (1437) wieder zu Eugen zurückfehrte, beibe für Leuchten der Rechtsgelehrtheit gehalten, für die in Basel herrschenden Grundsätze tätig, denen auch viele Kardinäle sich gefügt hatten. Die Wissenschaft schien für immer die papstliche Autorität zu einer bloß ministeriellen, die Kirchenversassung zu einer aristo-kratischen dem okratischen gemacht zu haben 1.

7. Bei dieser pringipiellen Berichiedenheit ber Auffaffung mar auch die jest erfolgte Musfohnung awifden Bapft und Rongil nur eine icheinbare. Es ward nichts auf den früheren Ruftand gurudgeführt; Die papftlichen Legaten wurden zwar als Prafidenten zugelaffen, aber nicht mit ber ihnen zustehenden Jurisdiktion; fie mußten am 24. April 1434 die Ronftanger Defrete beschwören, mas fie ungern und ausdrudlich in ihrem eigenen Ramen. nicht in dem des Papftes taten 2. In der fiebzehnten Sigung am 26. April fdrieb man ihnen bestimmte Beschräntungen bor, auf die fie mit dem Borbehalt eingingen, daß dadurch die papftliche Autorität nicht beeinträchtigt merbe. Als man in der achtzehnten Sigung am 26. Juni die Ronftanzer Defrete wiederholte, blieben die Legaten bon derfelben meg. Diefe gaben fich alle Muhe, die garenden Elemente ju beschwichtigen, und Eugen IV. selbst, der vor einer in Rom (Mai 1434) ausgebrochenen Revolution unter Lebensgefahr nach Florenz entflohen mar, ichrieb in den berglichsten Ausdrücken (23. Juni) an die Synode 3. Diese zog alle möglichen politischen und zivilrechtlichen Fragen an fich, beeinträchtigte die weltliche Berichtsbarteit, ließ durch ihre Beamten oft mehr nach Bunft als nach Recht enticheiden und jog fich bom Raifer ernfte Rugen ju 4. Um papfiliche Rechte fummerte fie fich noch weniger, gab den Rebellen gegen den Bapft Gehor, wenn fie auch einiges tat, den Aufruhr zu beschwichtigen. Dem papftlichen Befehlshaber der Engelsburg und der inzwischen erftartten Bartei Gugens aelang es im Ottober 1434, nachdem das Bolf ertannt hatte, daß es ichmablich getäuscht worden mar, die papfiliche Berrichaft in Rom wiederherzuftellen. Auch

<sup>2</sup> Mansi, Concil. coll. XXIX 409. Hardouin, Concil. coll. VIII 1465. Ray-

nald., Annales a. 1434, n. 14. Turrecrem., Summa de Eccl. II 100.

¹ Pius' II. Konstitution In minoribus agentes (bei Cecconi, Studii, Docum. XIX, S. xLvI) sagt von Cesarini: Cum esset facundissimus, facile persuasit auditoribus quae cupiebat, und von sich als Üneas Shlvius: Nos . . . iuvenes . . . rudes et inexperti vera esse arbitrabamur, quaecumque dicebantur, nec putabamus mentiri alios, qui nesciremus ipsi mentiri. Nicol. Cusani Opp., ed. Basil. 1565. S. die oben augesührte Literatur. Ioann. Antiochen. bei Mansi, Concil. coll. XXIX 512 533. Natal. Alex., Saec. XV, S. 440 f, n. 19. Über den Erzbischof von Palermo und Ludwig Pontanus sagt Pius II. a. a. D.: Velut duo orbis sidera ceu pontiscii iuris et totius civilis sapientiae duo praecipua lumina et clarissima censebantur. Beide Gelehrte waren ost miteinander in Streit. Um 30. Dezember 1437 richtete Eugen an den Notar Pontanus wieder ein seine Begnadigung enthaltendes Schreiben (Cecconia, a. D. Docum. CLXIX S. dlxI).

<sup>3</sup> Eugens Briefe an die Synode bei Mansia. a. D. XXIX 579; XXX 848 864 874 f. Cecconia. a. D. Docum. XXV XXVII XXX XXXI XXXVI XXXVII XLII, S. LXII f.

<sup>4</sup> Sigismunds Klagen über die Basler bei Martone et Durand, Vett. Script. VIII 722; Mansi a. a. O. XXX 832 843 855 858; Monum. Vindob. I 521. Bgl. Löher, Kaiser Sigismund und Herzog Philipp von Burgund, in Münchener Histor. Jahrb. 1866, 354 ff.

die Berhandlungen mit den Griechen nahmen die Basler insgeheim und dem päpstlichen Agenten entgegentretend auf, obsidon die Griechen sich weigerten, nach Basel zu gehen. In der neunzehnten Sizung (7. September 1434) beschloß man Absendung einer neuen Gesandtschaft nach Konstantinopel und Bersuche zur Bekehrung der Juden, gegen die viele ältere Bestimmungen erneuert wurden und auch angeordnet ward, sie zum Besuche einer christlichen Predigt zu zwingen. Eugen, der viel mehr Anstrengungen gemacht hatte, die Orientalen für die Union zu gewinnen, und davon die Synode benachrichtigte, gab aus Friedensliebe den Basler Beschlüssen betreffs der Berbandlungen mit den Griechen (15. November) seine Bestätigung und mahnte zur Unterstüßung für Rhodus gegen die Türken.

Erft mit der zwanzigsten Sigung (22. Januar 1435) tamen in Bafel wichtigere Reform detrete zu fande, die durch Bornahme zahllofer Brivatftreitigkeiten und bei bem ichleppenden Geschäftsgang der Deputationen, beren Aufhebung der Raiser febr empfahl, berzögert und für die, auf Aufforderung Cefarinis bin, Gutachten und Dentschriften von Bralaten, Dottoren und Rorperschaften eingereicht worden waren. Das erfte Defret mar gegen den Konkubinat der Beiftlichen gerichtet; ein zweites erneuerte Martins V. Bestimmung betreffs der bom Bertehr gang ausgeschloffenen Ertommunizierten; das dritte beschränkte den Gebrauch des Interditts, so daß es nicht wegen der Berichuldung eines Privaten über einen ganzen Ort verhängt werden follte: das vierte verwarf die zweite Appellation gegen eine Beschwerde oder einen In den Defreten der einundzwanzigften Sigung 3wischenbescheid. (9. Juni) ward die Aufhebung der Annaten und aller Tagen verfügt. die der römische Stuhl oder fonft mer bei Berleihung oder Beftätigung bon Rirchenämtern zu erheben pflegte, und alle Zuwiderhandelnden mit den auf Simonie gefetten Strafen bedroht unter dem Beifugen, daß der Bapft in einem folden Falle bor dem Kongil belangt werden folle. Das tat die Berfammlung, obgleich fie felber nötig fand, für den Unterhalt ihrer Mitalieder bon den Geiftlichen aller Diogefen Abgaben ju erheben, gegen den Wideripruch vieler und gewichtiger Stimmen und in einem Zeitpunkte, in dem der Bapft, größtenteils feiner Staaten beraubt, diefe Silfequelle nicht entbehren tonnte. Die fo notwendige Reform des firchlichen Abgabemefens icheiterte daran, daß niemand auf feine Ginnahmen bergichten, aber feiner felbst Abgaben gablen wollte; nur antipapstlicher Fanatismus hatte das Detret der Synode veranlaßt. Der Ergbischof Johann von Tarent und Bischof Betrus von Badua protestierten als papftliche Legaten gegen den ungerechten Beschluß, bei dem der romische Stubl nicht befragt, der Ausfall in feiner Beise gedect mar 1. Die inzwischen nach Florenz geschidten Deputierten der Synode, Mesnage und Bachenstein, führten am 14. Juli vor Eugen IV. eine anmagende Sprache und waren beleidigt, als fie durch den papitlichen Sekretar Poggio (12. August) nur brieflich die Anzeige erhielten, der Papft werde sich mit den Kardinalen beraten und durch besondere Legaten dem Kongil antworten, mas dieser nach deren Ber-

<sup>1</sup> J. Haller, Die Kirchenreform auf dem Konzil zu Basel, in Korrespondenzblatt bes Gesamtverbandes der Geschichts- und Altertumsvereine LVIII (1910) 9-26.

langen burch eine besondere Bulle (13. August) den Baslern mitteilte. Die papftlichen Speziallegaten, der gelehrte Ramaldulenfergeneral Umbrofing Traversari und der Auditor Anton de Bito, tamen am 21, August 1435 in Bafel an und wurden feierlich empfangen, obichon man fich inzwischen neue Feindseligkeiten gegen ben romifden Stuhl erlaubt hatte 1. Dabin gehörten Die Befehle, die Rollettoren der apostolischen Rammer follten in Bafel gur Rechnungsftellung ericheinen, Die dem Babite noch ichuldigen Gelder, Unngten uff. nach Bafel eingeliefert, die papftlichen Legaten gur Burudnahme ihrer Brotefte bei Strafe des Ausschluffes von der Spnode angehalten werden.

Traversari verteidigte vor der Synode (26. August) die ehedem unbezweifelte Superiorität bes Papftes und die guten Gefinnungen Eugens, empfahl Bahrung der dem Beiligen Stuhle und Eugen perfonlich gebührenden Achtung sowie der firchlichen Ginheit. Unton de Bito vertrat das Recht des Bapftes auf die Annaten, befämpfte mehrere bem Bapfte geftellte Forderungen und wies die Borwurfe gegen ihn gurud. Begen ben Beschluß, die gur Union mit den Griechen nötigen Gelder durch Anbieten eines Ablaffes aufzubringen, erinnerte er, diese Art der Gelderhebung fei nicht dem Geifte ber Rirche entsprechend und geeignet, ben Rlerus verhaft zu machen, wenn die Union doch nicht gelinge. Erst am 3. November gab Rardinal Cesarini namens der Synode den Nuntien Antwort; es wurden noch mehrere, aber vergebliche Berhandlungen mit den Ballern gepflogen. Dem Papfte berichtete Traverfari (25. und 26. September), daß viele der tuchtigsten und angesehenften Bralaten und Theologen auf feiten des Papites ftanden, die Bijdofe von Burgos, Revers, Orleans, Evreug, Digne, ber Erabischof von Mailand, Die Dominifaner Johann von Montenigro und Johann Turrecremata, bann die Ordensgenerale ber Dominifaner, Minoriten und Rarmeliten 2. Kardinal Cefarini hatte feinen früheren Ginfluß eingebüßt, der mehr und mehr an die Erzbischöfe von Arles und Lyon, die beide nach der Tiara strebten, überging. Rardinal Louis d'Alleman von Arles war jest die Geele ber Rongilsfanatifer; ihn umgab eine große Maffe von niederen Beiftlichen, die durch das Ubergewicht ber Stimmengahl die gelehrte und wohlgefinnte Minderheit ihrannifierten. Cefarini mar ichwankend geworden, viele langer in Bafel weilende beffere Beiftliche gleichfalls; aber die neuen Ankömmlinge fanden in den Deputationen die Lehren von der Kongilafuberiorität zu einer alles durchdringenden Dentweise ausgebildet und murden unvermerkt davon ergriffen und beherricht, ja durch die geforderte Bereidigung auf die Ronftanger Defrete bagu genötigt. Die Freiheit der einzelnen war schwer beeinträchtigt: eine Partei beherrichte das Rongil, das sich ju einer permanenten, alle Attribute ber Souveranitat vereinenden, Juftig und Bermaltung, Gefetgebung und Regierung um= faffenden Universalbehörde auszubilden ichien, bei der eigentlich der Papft mehr oder weniger entbehrlich war. Mit der Wahlfreiheit und der Abichaffung der Refervationen war, fo bringend eine Reform hierin notwendig war, bei ber Entartung ber meisten Rapitel und vieler Bischöfe wenig geholfen, da diese oft die untauglichsten Menschen beförderten, während die Bapfte auch nach bem Geftandniffe vieler Universitätsgelehrten meiftens tüchtige und gelehrte Manner ernannt hatten 3. Dagegen gab es jest faum

Ambrosii Travers. Lat. epist., ed. Mehus. Flor. 1759.

3 Über Bernachläffigung der Gelehrten bei Pfrundenbesetzung f. Aeneas Sylvius,

Epist., ep. 319, S. 237; De morib. Germ. S. 1045, ed. Basil. 1571.

<sup>2</sup> Rede Traversaris bei Mansi, Concil. coll. XXIX 1250. Die Rede des A. de Bito ift verloren, ihr Inhalt erkennbar aus Rardinal Cefarinis Antwort bei Mansia. a. D. XXIX 273 f 460; XXX 945 f; Cecconi, Studii 145 f; Docum. LIV, S. CXLVI.

ein päpstliches Necht mehr, in das man zu Basel nicht eingegriffen hätte. So wurde der Erzbischof von Lyon ermächtigt, dem Erzbischose von Rouen das Pallium zu er= teilen, das ihm der Papst verweigerte.

8. Traversari und Anton de Vito verliegen im November 1435 Basel unverrichteter Dinge und gingen nach Stuhlweißenburg zu Raifer Sigis= mund, der ihnen feinen Beiftand für den Beiligen Stuhl und feine Mitwirkung zur Auflösung der den gerechten Erwartungen nicht entsprechenden Spnode gufagte. Nochmals ichrieb Traberfari (28, Nanugr 1436) von Wien aus an den Raifer, um ihm das unfirchliche Treiben ber taum 20 Bifcofe. aber bis 600 Mitglieder gablenden Berfammlung und die fcmere Beeintradtigung der papftlichen Gerechtsame borguftellen. Diefe verurteilte am 15. Oftober (zweiundzwanzigste Sigung) das Buch bes Augustiner-Gremiten Augustin bon Rom, der unter anderem lehrte, Chriffus fündige (in feinen Gliedern), die menschliche Ratur in Chriftus fei die Berson Chrifti, blog die Auserwählten feien Glieder Chrifti, nach einem icharffinnigen Gut= achten des Johann von Turrecremata 1. Sie verbot am 3. November 1435 die Appellation von ihren Sprüchen an den Bapft, erließ am 21. Dezember eine neue Aufforderung an alle Rardinale und Pralaten, fich bei schweren Strafen auf dem Rongil einzufinden, und beröffentlichte im Januar 1436 ein Manifest an alle driftlichen Fürsten, worin fie ihre bisherigen Berdienfte um die Rirche und die Bölter ruhmend aufgablte und ichwere Untlagen gegen den Papit vorbrachte, der Geind der Reform fei, weil er den Detreten des heiligen Rongils fich nicht unterwerfe, weshalb fie Beiftand gegen ihn verlangte. Gine papftliche Entscheidung in Sachen ber Rirche bon Graffe, Die gegen den Rongilsfpruch lautete, bewog die Basler, durch brei Deputierte dem Papfte ein heftiges Monitorium jugufenden, das ihm einen Termin fette, binnen deffen er alles, was er gegen das Konzil getan, zurudnehmen muffe, und ihm hierfür eine Formel vorschrieb. Eugen hatte Appellationen von Entscheidungen der Synode angenommen, mas er tun tonnte, wie Turrecremata in einer Dentidrift zeigte, da der Papft in der Tat ju Basel durch seine Legaten nicht als Rirchenoberhaupt präfidiere, fondern nur wie ein anderer Bifchof bertreten fei, daß man baher an ihn appellieren tonne, wie von einem Rapitel, zu dem der Bischof nur als Ranonitus gehore, an den Bifchof. Eugen hatte fich durch die Baster nicht fioren laffen, feine papftlichen Rechte und Pflichten auszuliben; barum follte er zur abermaligen Unnahme eines ihm aufgedrungenen, ihn beschämenden Formulars genötigt werden. Deffen weigerte fich der Bapft fandhaft; er hatte wohl gesehen, daß man in Bafel jeden Anlag begierig ergriff, ben Stuhl Betri zu erniedrigen.

Als die von Eugen IV. im Februar 1436 abgesandten Kardinäle Albergati und Cervantes in Basel die unfreundlichste Aufnahme und die größte Hartnäckigkeit gefunden hatten und die Versammlung am 25. März (dreiundzwanzigste Situng) ohne Befragen des papstlichen Stuhles Re-

<sup>1</sup> Über das Buch des Augustin von Rom De sacramento unitatis Iesu Christi et Ecclesiae (sess. XXII) bei Mansi, Concil. coll. XXIX 108 f. Gutachten Turrecrematas ebd. XXX 979 f.

formdetrete über denfelben erlaffen hatte, morin bon ber Ordnung des Ronklave, der Beschaffenheit und Zahl der Rardinale (24), der Eidesleiftung des Bapftes und vielen andern Dingen die Rede mar, auch dem Bapfte Borfcriften über seine Regierung gegeben murben, ergab sich die Unvermeidlichkeit eines neuen Bruches. Eugen, der sich am 18. April von Florenz nach Bologna beaab, fandte feine Runtien an die europaifden Bofe mit einer Dentidrift über fein Berhaltnis jur Synode bis jum 1. Juni 1436.

Die Baster, heißt es, hatten feine Legaten burch willfürliche Befchrantung ihrer Autorität herabgefest, fie nur als Scheinprafidenten jugelaffen burch die Berfügung, daß ohne beren Willen auch durch andere die Beschlüffe verfündigt werden konnten. fich feibst zu einem hauptlofen Rörper gemacht, durch faliche Deutung der Ronftanger Defrete den Bapft der Korrektion der Synode in einer bisher unerhörten Beife unterworfen, fich mit einer Menge fremdartiger Befchäfte und Streitsachen überladen, viele Benefizien vergeben, Rommenden errichtet, papftliche Dispensationen erteilt, die dem Bapfte abgesprochenen Annaten für fich felbft eingefordert, fich die Revifion der dem Beiligen Stuhl porbehaltenen Falle angemaßt, in der Liturgie das Gebet für den Bapft unterdrückt, hatten nichts genutt und viel geschadet. Er wies auch auf die Saupt= quelle folder Berirrungen bin: gegen ben alten Brauch ber Rongilien habe man einer übergroßen Menge von Privatpersonen entscheidende Stimme bewilligt; mas in Ronftang behufs einstimmiger Entscheidung einer alle angebenden Sache, des Schismas, geschehen fei, habe man in allen Fällen festgehalten und erweitert; mit grundlofer Berufung auf dieses eine Beispiel verfüge man in den großenteils aus unbedeutenden Menschen beftebenden Deputationen über die schwierigsten Angelegenheiten, gebe tumultuarisch und rechtswidrig verfaßte Defrete fur Beichluffe eines allgemeinen Rongils aus und fuche Die Rirchenverfaffung umgufturgen, weshalb es an der Zeit fei, daß die Furften ihre Bischöfe und Gesandten von Bafel abberufen, um die Abhaltung eines neuen, von befferen Gefinnungen befeelten Rongils qu ermöglichen 1.

9. Nach verschiedenen Unterhandlungen mit den Griechen tam man am 6. Dezember 1436 in Bafel zu dem Beschluffe, behufs der Union fei die beabsichtigte Spnode in Bafel oder Avignon oder in einer Stadt Sapopens abzuhalten. Als Rardinal Cefarini widerriet und die Formulierung des Beschluffes verweigerte, nahm Kardinal d'Alleman unbefugterweise das auf sich. Der Papft verweigerte dem Beschluß seine Zustimmung, der Gesandte des griechischen Raisers protestierte gegen ihn zu Basel (15. Februar 1437), worauf die Basler (23. Februar) die Abordnung einer neuen Gesandtichaft nach Ronftantinopel beichloffen. Bei Abmefenheit der Legaten führte d'Alleman den Borfit. Rad Bafel wollten die Griechen nicht tommen, auch nicht nach Savonen; ber für Avignon bestimmte Termin mar abgelaufen. Es fam unter ben Baslern felbft zu fturmischen Auftritten. Die papftlichen Legaten, mehrere Bifcofe, auch andere Mitglieder, wie Nitolaus bon Cufa, fprachen fich für Floreng, Udine oder eine andere bem Papfte und den Briechen genehme Stadt als Synodalort aus; aber die Befe der Synode unter Führung des Rardinals von Arles, der Batriarden von Antiochien und Aquileja, der Erzbijchofe von Lyon und Balermo widerstand beftig. In der fünfundzwanzigsten Sigung (7. Mai 1437) traten die beiden Barteien einander feindselig gegenüber, jede bemüht, ihr besonderes Detret durchzuseten, wobei es felbft an Tatlichkeiten nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Raynald., Annales a. 1436, n. 2-16.

fehlte. Zuletzt wurden zwei Dekrete gleichzeitig tumultuarisch verlesen. Das Dekret der besonneneren Minderheit ging dahin: der Kongreß mit den Griechen sei in Florenz oder Udine oder einer andern Stadt Italiens zu halten, der Zehnte zur Bestreitung der Reisekosten erst nach Ankunft der Griechen zu erheben; das der Mehrheit bestand auf Basel, Avignon oder einer Stadt Savohens und auf der sosortigen Erhebung des Zehnten von allen geistlichen Personen. Da jede Partei begehrte, daß das Siegel des Konzils ihrem Beschlusse beigedruckt werde, wurden endlich am 14. Mai zur Schlichtung des Zwistes Kardinal Cervantes, der Erzbischof von Palermo und der Bischof von Burgos bestellt. Nach ihrem Entscheid ward das Dekret der Mehrheit gesiegelt, durch List aber auch das der Minderheit, worüber neue Streitigkeiten ausbrachen; der Erzbischof von Tarent ward deshalb verhaftet und rettete sich durch die Flucht zum Papste. Eugen IV. bestätigte das Dekret der Minorität, und auch der griechische Gesandte erklärte, nur diese werde von ihm und seinem Monarchen als das rechtmäßige Konzil betrachtet 1.

Run legte die revolutionare Mehrheit von Bafel auch den letten Schein bon Mäßigung gegen den Babit ab und ichritt unter Führung ihres "Catilina" Ludwig d'Alleman bis jum Schisma bor. Entgegen den Mahnungen des Raisers, der Rardinale Cesarini und Cervantes und der gemäßigten Bartei wurden der Papft und die Rardinale binnen 30 Tagen bor das Rongil geladen wegen Ungehorfams gegen dasfelbe und feine Detrete, wegen Gewalt= migbrauchs und schlechter Regierung, wobei dem Bapfte fogar die letten wider ihn im Rirchenftaate geführten Rriege gur Laft gelegt wurden. Cefarini hatte fich gemeigert, der fechsundzwanzigften Sigung (31. Juli 1437), in ber diefe Beschlüffe gefaßt murden, zu prafidieren; allein die Ritation des Babfies mard an alle Sofe, auch an den griechischen, gefandt. In der fiebenundamangigften Sigung (27. September) mard die Erhebung des Batriarchen Johann von Alexandrien jum Rardinal für nichtig ertlärt, weil gegen den früheren Kongilsbeschluß verstogend, das Defret der Minderheit vom 7. Mai verworfen und auf das Gerücht bin, Gugen gedenke Avignon zu verpfänden oder ju verkaufen, jede Beraugerung diefes Gebietes unterfagt, der dortige, dem Bapfte ungehorsame Legat Kardinal von Foir in besondern Schut genommen. Rach Ablauf ber sechzig Tage erfolgte am 1. Oktober in der achtund= zwanzigften Sigung, ber Bifchof Georg von Bifeu prafidierte, die Rontumagerklärung gegen den Bapft. Diefen hatte Ambrofius Traberfari am 6. September aufgefordert, gegen die mahnfinnige But einer Berfammlung, die gleich der Räuberspnode zu behandeln fei, mit aller Strenge einzuschreiten. Eugen erließ nun am 18. September eine feierliche, von acht Rardinalen unterschriebene Bulle, worin er sowohl die Berhandlungen mit den Griechen als das Treiben der Basler ausführlich darlegte und für den Gall, daß lettere auf ihrer Zitation und ihren bisherigen Wegen beharrten, die fofortige Ber-

<sup>1</sup> Mansi, Concil. coll. XXXI 119 f 133 f 190 207 229 f. Cecconi, Studii Docum. LXXXVI—XCIII XCVI CVI CVII CXV CXIX CXX CXXIII (Botum beš Joh. von Palomar) CXXIV—CXXVI (Engens IV. Ronstitution Salvatoris et Dei nostri) CL (Erklärungen bes griechischen Gesandten).

legung des Rongils nach der den Briechen genehmen Stadt Ferrara aussprach, wohin sonst die Synode erft nach Antunft der Briechen transferiert murde. Diefe Bulle erklärten die Bagler am 12. Oftober (neunund= zwanzigste Sigung) für fraftlos und bedrohten den Babft unter Wiederholung der alten Detrete von der Rongilsoberhoheit mit den schwersten Strafen, ebentuell mit Abfegung, Diejenigen, Die nach Ferrara geben murden, mit Anathem, Amterverluft und Unfabigkeit zu andern Amtern. Darauf peröffentlichten fie (19. Oktober) eine Widerlegungsichrift gegen die papfilichen Ausführungen, immer ausgebend von der hochften Autorität des allgemeinen Rongils. Aber ber Blan, die Griechen ju gewinnen, icheiterte ganglich. Nochmals fuchte Rardinal Cefarini den Frieden gu vermitteln, indem er borftellte, die Union fei die Sauptfache, der Ort Rebenfache, den Griechen murde Die Bersammlung ohne Aussohnung mit dem Bapfte jum Gespotte; aber die tobende Menge borte nicht auf ibn, worauf er mit feinen gablreichen Freunden Bafel verließ und fich nachher dem bom Papfte gehaltenen Ronzil anichlog. Das offene Schisma mar gur Tatjache geworden. Bu Bafel blieb bon den Rardinalen nur d'Alleman und die Bahl der Bralaten minderte fich fortmahrend; dagegen flieg fie in dem am 8. Januar 1438 eröffneten Rongil von Ferrara immer mehr. So gab es, wie fruher zwei Bapfte, jest zwei okumenische Spnoden; aber nur die von Ferrara mar legitim und okumenisch, die zu Bafel ein hauptlofes Ronziliabulum 1.

C. Die Berhandlungen des Baster Kongils mit den Suffiten in Böhmen (1431-1437).

Literatur. — Außer den Quellen und Schriften über das Baster Ronzil (S. 201 f) f. auch die oben (S. 177 f) angegebene Literatur.

10. Seit der Eröffnung des Basler Rongils und feit dem Eintreffen des Rardinals Cefarini in Bafel bildete die Abmehr ber Suffitengefahr eine hauptfächliche Tätigkeit der Synode. Diese hatte 1431 die Suffiten nach Bafel ein= geladen und zwei Ordensgeiftliche nach Brag gefandt, die dort den Saupt= prediger der Raligtiner, Johann Rothcana (Rothtzana), für das Rongil gunftig gestimmt und ju einer Wiedervereinigung mit der Rirche geneigt fanden, wenn der Laienkelch gemährt werde; die Taboriten erließen dagegen ein leidenschaftliches Manifest an Die Deutschen, worauf das Rongil eine furze Entgegnung veröffentlichte. Die Unterhandlungen mit den Raligtinern, befonders wegen der Geleitsbriefe und des freien Gehors, dauerten 1432 fort. In der vierten Sigung (20. Juni) mard den Bohmen volle Sicherheit erteilt, freie Berteidigung ihrer vier Artikel, Disputation mit den Synodalmitgliedern, eigener Gottesdienft in ihren Wohnungen, eigene Gerichtsbarkeit über ihre Landsleute in Basel und völlig ungehinderte Beimkehr zugesichert, darauf (17. Juli) Gebete für die Wiedergewinnung der Suffiten angeordnet. Roch waren viele Schwierigkeiten betreffs der Waffenruhe und der einzelnen Geleitssicherheiten ju überwinden; doch mar man in Böhmen ber ftandigen

Brief des A. Traversari bei Cecconi, Studii Docum. CLV. Eugens IV. Ronstitution Doctoris gentium vom 18. September 1437 bei Mansi, Concil. coll. XXXI 146 f. Cecconi a. a. D. Docum. CLIII, bazu CLIX u. CLX.

Bürgerkriege mude, und bereits am 10. Oktober trafen zwei bohmische Deputierte in Bafel ein, am 4. Januar 1433 aber tam eine große Befandtichaft ber Suffiten, bei der alle Parteien vertreten maren: fieben weltliche und acht geiftliche Abgeordnete mit gablreichem Gefolge, im gangen 300 Berfonen. Unter ihnen waren Johann Rotycana, Protop Soly, der Unführer der Taboriten. Ulrich bon Znaim, Briefter ber Baifen. Man behandelte fie mit der größten Rudficht und Schonung. In der Rongregation bom 10. Januar hielt Rardinal Cefarini eine liebevolle Unsprache an die Bohmen, die Rothcana berbindlich beantwortete. Nachher suchten die Sussiten in langen Borträgen ihre vier Artikel zu begründen. Gemäßigt sprachen Rokpcana über die Rommunion unter beiden Geftalten und der Orphanit Ulrich über die freie Bredigt, nicht ohne heftige Ausfälle der Taboritenbifchof Nitlas Bistupec über die Pflicht jur Beftrafung der Todfunder, und der Englander Beter Banne über bas Berbot des Guterbefiges für den Rlerus. Dem erften antwortete in langem, durch mehrere Tage fortgesettem, oft unterbrochenem Bortrag Johann bon Ragusa, bem zweiten Beinrich Ralteifen, Brofeffor der Theologie in Roln, dem dritten Agidius Charlier, Domdechant bon Cambrai, dem vierten Johann bon Balomar, Archidiafon bon Barcelona. Diefen Rednern antworteten wieder die Sprecher ber Suffiten; man fah aber, daß man zu endlosen Disputationen kommen wurde; fo wurden am 11. Marg 1434 Ausschüffe von beiden Teilen zu Friedensunterhandlungen bestimmt, diese am 19. Marg auf je vier Personen von beiden Seiten reduziert; dabei wurden die Bortrage über die besprochenen Themata fortgesetzt und noch viele andere Fragen beigezogen. Die Böhmen maren ungeduldig, auch unter sich uneins, besonders bezüglich der von Rardinal Cesarini ihnen vorgelegten Fragepuntte; am 14. April reiften fie ab, jugleich mit Deputierten der Synode, die in Bohmen felbst mit den Bertretern der Nation unterhandeln follten 1.

Mit Mühe erlangten die Abgeordneten von Basel die nötigen Geleitsbriefe. In Prag mußten sie das Konzil ungestraft gelästert sehen. Auf dem Prager Landtag, der am 12. Juni 1433 begann, ward nach vielen Ersörterungen über die Fassung der vier Artikel nur erreicht, daß drei böhmische Deputierte am 11. Juli mit nach Basel gehen dursten. Dort gingen die Anssichten über die den Hussienander; doch waren die einflußreichsten Männer für die Konzession des Laienstelchs, und am 11. September ward eine zweite Gesandtschaft nach Prag bestimmt. Sie zeigte auf dem Prager Landtage im November die größte

<sup>1</sup> Monum. Concil., ed. Vindob. I18 135 f 153 f 170 f 197 217 227 f. Mansi. Concil. coll. XXIX 233 f 406 416 f 641; XXX 145 179 f. Die Rede des Rofycana dei Mansi a. a. D. XXX 269-306, die des Johann von Ragufa dei Canis. Basnage, Lect. Antiqu. IV 451 f; Mansi a. a. D. XXIX 699-868, die des Ulrich von Znaim edd. XXX 306-337. Heinrich Ralteifen O. Pr. (De libera praedicatione) edd. XXIX 791-1004. Ügid. Charlier gegen Bistupec (De corrigendis publicis peccatoribus) edd. XXIX 868-971. Johann von Palomar edd. XXIX 1165-1168. Palacty, Gefch. Böhmens III, 3, 65 ff. Pefele, Ronziliengesch. VII 465 ff 479 ff 492 f 500 ff.

Nachgiebigkeit und fette gewisse Bertragspuntte fest, die aber nur bon einem Teile der Suffiten angenommen wurden, mahrend die meisten fie bermarfen und fogar den Rrieg fortsetten. Die gemäßigte Adelspartei, ju der auch die Brager Belehrten und drei Städte ftanden, hatten gegen sich die bemokratische der Iaboriten und Baifen, der die meiften Stadte und wenige Barone anhingen. Der erfteren gelang es, am 6. Mai 1434 bie den Demokraten ergebene Brager Neuftadt zu erffürmen. Die Stadt Bilfen ward durch den ihr von Sobonn Balomar vermittelten Beiftand entsett; in der Schlacht bei Lipan (30. Mai) wurde das heer der Taboriten und Baifen fast gang vernichtet, die beiden Brotope fielen, das Rriegsgerät fiel in die Bande der Sieger. Auf dem Landtage bom 24. Juni ward ein allgemeiner Landfriede zwischen allen Utraquiften und ein einjähriger Baffenstillftand mit der katholischen und königlichen Bartei geschloffen. Reue Unterhandlungen mit Ronig Sigismund sowohl als mit ben Baslern wurden im Auguft 1434 ju Regensburg geführt; der bohmifche Landtag ftellte im Ottober feine Forderungen, Die jum Teil febr weitgebend maren. Bald murde der Krieg von den Resten der Taboriten, zu denen viele Baisen übergingen, mahrend andere fich mit den Raligtinern berichmolzen, erneuert, und auch die Raligtiner zeigten fich jest heftiger als zubor. Bom Juli 1435 bis Januar 1436 murbe bon einer neuen Befandtichaft ber Basler in Brunn, von einer andern in Unwesenheit Sigismunds in Stuhlweißenburg verhandelt. Endlich wurden die vereinbarten Bestimmungen (Rompaktaten) ju Iglau, wo auch der Raifer erschien, im Juli 1436 verkündigt und am 15. Januar 1437 bom Basler Rongil ratifiziert. Die bier Artitel der Suffiten hatten folgende Umgestaltung erfahren: 1. Der bon ber Rirche aus guten Gründen eingeführte und unverwerfliche Gebrauch der Kommunion unter einer Gestalt (sub una) fann durch die Rirche geandert werden. Den Bohmen und Mahren, die fich sonft dem Glauben und Ritus der allgemeinen Rirche unterwerfen, wird die Rommunion unter beiden Gestalten traft der Autorität Christi und der Rirche gewährt; jedoch muffen die Priefter das Bolt unterrichten, der Empfang unter einer Geftalt fei ebenfogut und Chriftus unter jeder der beiden Geftalten gu= gegen. Die Utraquisten durfen nicht verunglimpft werden. 2. Die Predigt des Wortes Gottes foll frei fein, jedoch nur bon denen geubt werden, welche die geiftlichen Obern dazu bevollmächtigen, und unbeschadet der firchlichen Mutorität. 3. Die Todfunden follen ausgerottet und bestraft werden, aber nur von der gesetlichen Obrigkeit, nicht bon Privatpersonen, und zwar nach gottlichen und firchlichen Gesetzen. 4. Die Geiftlichen follen ihre Guter nach Daggabe ber Ranones gut bermalten und anwenden, durfen aber derfelben nicht beraubt werden, was Rirchenraub mare 1.

Die Basier hatten den Bohmen die größte Rachgiebigkeit gezeigt und ihnen gewährt, was das Konzil von Konstanz versagt hatte. Je hochsahrender man sich gegen den Papst benahm, desto rücksichtsvoller und geduldiger war man gegen die trotigen

Liber de legationibus Concil. Basil. pro reductione Bohemorum von Aegid. Charlier, in Monum. cit. 361-700. Dr Thomas Chenborfer von Sagelbach, Brofeffor in Wien, Diarium, ebd. 736-741. Gutachten, ebd. 723-731. Joh. von Turonis, Sekretar der Synodalbeputierten, bei Befele a. a. D. VII 542-547 568 bis 581 605-626.

Suffiten, die viele Forderungen stellten, auch gleich anfangs vielfach über die Romvaktaten hinausgingen. Man gewann auch nur die gemäßigten Ralixtiner, während die Taboriten alles verwarfen. Daß Rothcana nicht als Erzbischof von Brag beftätigt ward, beleidigte viele Utraquiften; doch hatte sich die Zahl feiner Geaner febr gemehrt und Unklagen gegen ihn erhoben, fo daß er, da der Raifer gegen ihn ein= ichreiten wollte, zu einem Edelmann entfloh. Bu Bafel iprach am 23. Dezember 1437 (dreißigfte Sigung) fich ein Detret über die Rommunion unter beiden Geffalten näher aus, löste aber feineswegs die übrigen noch ftreitigen Fragen. Die Unordnung in Böhmen nahm nach Sigismunds Tod überhand. Die Ratholiken und die gemäkigten Raligtiner mählten des Raifers Tochtermann Albrecht von Ofterreich gum Ronige. die Taboriten und die Partei Rokncanas (fanatische Utraquisten) den dreizehnjährigen Bringen Rafimir von Polen. Albrecht ward bald nach feiner Krönung in Brag (Januar 1438) in Rrieg mit der polnischen Bartei verwidelt, und die Bergleichaunterhandlungen in Breglau halten feinen Erfolg. Nach Albrechts Tod (24. Oftober 1439) war alle Ordnung im Lande aufgelöft. Die Ratholiken suchten die religible Einheit im Lande wiederherzustellen, auch in ben vielfach geanderten Gebrauchen; Die Ralirtiner hielten an den Kompaktaten nur fo weit fest, als fie ihnen gunftig waren, interpretierten fie aber fehr weit, ja traten immer mehr mit ihnen in Widerspruch. Da fie dieselben verlett hatten, so sah man auch papfilicherseits fie nicht mehr als bindend an. Ein baretifches Treiben war bei den exaltierten Böhmen lange herrichend, und auch, als man die einzelnen Lehren bes Suß nicht mehr beachtete, feierte man ihn noch als Beiligen und Marthrer, verehrte fein Bild, verfaßte auf ihn Gebete und Liturgien, beging seinen Todestag als Festtag 1. Die Bapfte fetten jedoch ihre Bemühungen gur Wiedergewinnung der Abgefallenen fort (unten § 16).

- D. Das Konzil in Ferrara und das Pjeudo-Konzil in Basel (1438—1440); Stellungnahme der einzelnen Länder; Berschärfung der Baster Spaltung durch Aufstellung eines Gegenpapstes.
- 11. Bu Bafel hatten die Bertreter ber deutschen Rurfürften bergebens (14. Januar 1438) um Ginftellung des Prozesses gegen den Bapft gebeten; die Basler waren seit Berminderung ihrer Zahl nur heftiger und tropiger. Um 24. Januar (einunddreißigfte Sigung) ertlarten fie: ber Bapft fei fuspendiert, alle Papstgewalt an das Rongil devolviert, alle weiteren Regierungsatte Eugens taffiert, alle Erspettanzen aufgehoben. Ruhig mirtte Eugen, feit 27. Januar perfonlich in Ferrara anmefend, für den Fortgang feiner Synode. Er ermahnte (8. Februar) die Mitglieder, die Reform bei fich felbft durch eigene Befferung ju beginnen, im Gegenfate ju dem vielen Reformgerede in Bafel, ließ diefelben in drei Stande (Rardinale und Bifchofe, niedere Bralaten, Dottoren) abteilen und in der zweiten Sigung (15. Februar), ber 72 Bischöfe anwohnten, die Rechtmäßigkeit der Translation nach Ferrara und die Extommunitation über alle, die in Bafel gurudblieben, aussprechen. 20. Februar fündigte er die Untunft der Griechen in Ferrara der Chriften= heit an und ließ am 9. April die Unionsspnode feierlich eröffnen. Die Basler erklärten es (15. Märg) fogar für einen Glaubensfat, daß der Papft ein all-

<sup>1</sup> Hußkult in Böhmen bei Mansi, Concil. coll. XXVII 786. Monum. hist. Univ. Prag. III 148 150. Missale hussit. von 1491 bei Sacken, Die Ambraser Sammlung II, Wien 1855, 200 f.

gemeines Rongil nicht berlegen konne, erneuerten am 24. Marg (gmeiund= breifigste Situng) die Suspension des Babstes und bedrobten den Befuch bes "Ronventitels bon Ferrara" mit ben ichwerften Strafen. Mehrere Würften, die Ronige bon England und Raffilien, Bergog Stephan bon Bapern, felbft die perfonlich dem Bapfte berfeindeten Berricher bon Aragonien und Mailand, migbilligten das Unterfangen des hauptlofen und jum Schisma brangenden Rongiliabulums; andere, wie der Ronig von Frankreich, ließen fic durch Basler Abgeordnete in der Meinung, daß zu Bafel für die Rirchenreform wie für ihre Zwede mehr als bom Bapfte ju erlangen fei, dabin bringen, daß fie zwar Eugen anerkannten, aber ihn von Benfuren gegen die Basler gurudzuhalten fuchten, ja auch ihren Bralaten den Befuch des Rongils bon Gerrara verboten. Doch ericbienen bafelbft mehrere frangofifche Bralaten aus den Gebieten der Berzoge von Burgund und Anjou und des englischen Ronigs. Wie Frankreich suchte Deutschland eine neutrale, bermitteln de Stellung einzunehmen, die beiden gandern feinen Segen brachte. Seit die Unhänger Eugens das Ronzil verlaffen hatten, richtete fich der Rampf der frangofischen Bartei gegen Diejenigen, Die bisher Die Bermittler gespielt und Suspenfion und Absetzung bes Papftes zu hindern gesucht hatten 1. biegen "Graubund" (grisons, secta grisea), weil fie nicht weiß und nicht ichwarz feien, sowie mit Anspielung auf Graubunden. Gin Konftanger Jurift foll den Spottnamen aufgebracht haben.

Gine Berfammlung des frangofifden Rlerus zu Bourges (1. Mai bis 7. Juni 1438), auf der Gefandte des Bapftes wie der Basler gehört wurden, beschloß, der Konig folle beiden Teilen seine Bermittlung anbieten, aber Eugen fortwährend anerkennen und mehrere Bagler Reformdefrete, jedoch mit Modifitationen, annehmen. Go ericbien am 7. Juli die Pragmatifche Sanktion bon Bourges in 23 Artikeln, eine hauptgrundlage bes fpateren Ballitanismus. Sie hielt fest an den Defreten über die Superioritat ber allgemeinen Rongilien und beren periodifche Abhaltung, ließ die zu Bafel (amolfte Sigung) verbotene Bermendung (proces) des Konigs beim Papfte behufs der Berleihung von Benefizien an taugliche Personen zu, milderte den Beschluß über die Unnaten (einundzwanzigfte Sigung) dabin, daß man dem jetigen Babite noch ein Künfteil der früher üblichen Tare zugestehen wolle, beschränkte die Appellationen an den römischen Stuhl, die Rollationsrechte des= selben und die Reservationen uff. Obicon die meisten Artikel Migbrauche wie Ronkubinat, leichtfertige Berhangung des Interdikts und fachlich gerechtfertigte Boridriften über Meffe, tanonische Tagzeiten uff. betrafen, so wurden doch auch die "lobenswerten Gewohnheiten der frangofischen Kirchen" bei einigen ausgenommen. Die Sanktion ward 13. Juli 1439 in ben Parlamenten regiftriert und nachher von diefen vielfach migbraucht, so daß felbst Rarl VII. 1453 diefer Willfur Schranken zu feten suchte. In Bafel forderte ber König, obicon erfolglos, Ginftellung der Feindseligkeiten gegen den Papft und Bestätigung der Pragmatit 2.

1 Boigt, Enea Silvio I 132 f.

<sup>2</sup> Text in Ordonnances des rois de France de la troisième race par M. de Vitevault XIII, Paris 1782, 267-291. 23gl. Traités des droits et libertés de l'église

Bergenröther = Rirfd, Rirdengefdichte. III. 5. Auft.

In Deutschland batte die Minderheit ber Basler unter Rardinal Cefarini Die Rurfürsten zu gewinnen gesucht, aber Sinderniffe an der Majorität gefunden. Rach dem Tode des Raifers Sigismund (9. Dezember 1437) ericienen auf dem Frankfurter Fürftentage im Frühighr 1438 Gefandte fowohl des Bapftes als der Basler; aber die Aurfürsten, bon den Juriften Johann bon Lufura und Gregor bon Beimburg beraten, ertlarten (17. Marg), für jett amifchen bem beiligen Rongil von Bafel und bem Beiligen Bater neutral bleiben zu wollen, bis fie einen Konig gewählt hatten; wurden Die Bemühungen gur Aussohnung beider miglingen, fo wollten fie nach fechs Monaten zugleich mit dem neuen Ronig und nach bem Rate ber Bralaten und Belehrten fich für die eine oder die andere Seite entscheiden. Aus diesen fechs Monaten murden aber nachher fechs Jahre. Rach ber Bahl Ulbrechts II. (1438-1439) von Ofterreich, Sigismunds Schwiegersohn, schickte man Befandtichaften nach Bafel, um Ginftellung des Berfahrens gegen den Bapft, und nach Ferrara, um Bestimmung einer andern deutschen Stadt gur Berhandlung mit den Briechen borgufchlagen. 3mei Nurnberger Reichs= tage im Juli und Oktober 1438 blieben erfolglos. Obichon die Baster die Reutralität für ein Berbrechen ertlarten und felbft die vom Bapfte für nicht unzuläsfig befundenen Untrage auf eine andere deutsche Stadt wie Stragburg, Ronstanz, Mainz als Ort des Ronzils verwarfen, so erwies man doch ihnen mehr Geneigtheit als dem Bapfte. Die Reutralitätserflärung mard erneuert und andere Fürften dafür ju gewinnen gesucht, dabei die Basler Synode fortwährend als ein legitimes Ronzil durch Bestellung des Ronrad von Beinsberg als Subprotettor anerkannt. Auf dem Mainger Reich &= tage im Marg 1439 erschienen die drei geiftlichen Rurfürsten, Abgeordnete des Rönigs Albrecht II., der Rönige bon Frankreich, Raftilien und Bortugal. der weltlichen Rurfürsten, des Bergogs von Mailand, von feiten der Baster ber Patriard von Aquileja mit zwei Bischöfen und fechs Dottoren, die Rechte eines legatus a latere vom Ronzil sich anmaßend, von seiten des Bapstes Rardinal Cervantes und Nitolaus bon Cufa. Die Fürsten waren gang ibren Sonderintereffen ergeben und folgten bem Beispiele der Frangofen, indem fie (26. Marg) mehrere Basier Defrete mit den ihnen gusagenden Beranderungen, aber mit Proteft gegen die Suspenfion des Papftes annahmen (Atzeptationginftrument). Man erkannte an: Die Defrete über öftere Abhaltung und Autorität der allgemeinen Rongilien, über die Wahlen (mit Aufrechthaltung ber proces ber weltlichen Fürsten), über Provinzial- und Diogesanspnoden, über Rontubinarier, Extommunizierte, Juden und Neophyten, über die Rardinale, über Appellationen und Annaten. Die Neutralität blieb theoretisch aufrecht, die Unordnung nahm überhand; ber Konig approbierte das Instrument nicht,

gall. I, Paris 1731, 2 f 29 f. Hefele, Konziliengesch. VII 762 ff. Bauer in ben Stimmen aus Maria-Laach II (1872) 110 ff. Dansin, Histoire du gouvernement de la France pendant le règne de Charles VII, Paris 1858, 216 ff. Schmiz, Jur Borgeschichte des Konfordates von Bourges. Die kirchliche Kollations- und Besteuerungsfrage in Frankreich (1417—1526). (Diss.) München 1902. N. Valois, Histoire de la Pragmatique Sanction de Bourges sous Charles VII. Paris 1906. Vgl. J. Haller in Histoire Jeitschrechte.

noch wurde es zum Reichsaefet erhoben, alles blieb den Landesaewalten überlaffen. Es gab in manchen Städten Bifchofe ber papftlichen und ber Rongilspartei, und jeder Territorialberr mar nur auf feinen Borteil bedacht. Bei ben Baslern, denen Mäßigung und Abstellung anderer Migbrauche empfohlen ward, richtete man nichts aus; alle Bermittlung icheiterte an bem dort herrichenden Grundfage, das Beil der Rirche beruhe auf der Durchführung der unbedingten Oberhoheit des Rongils über den Bapft; da diefer diefelbe nicht anerkennen wolle, muffe mit aller Strenge gegen ihn eingeschritten werden. Das Schlagwort "Reform" gab der hauptlofen Bersammlung noch immer eine große Bewalt über die Gemüter 1. Damal's (wahrscheinlich 1439 in Augsburg entftanden) erschien die fog. "Reformation des Raifers Sigmund", die fich an die Baster Reformbeichluffe von 1433 anichloß (oben G. 210 f) und diese in noch erweiterter Geftalt vertrat. Die Glugschrift übte einen ichlimmen Ginflug auf das Bolk aus 2.

12. Man war in Bafel außerft tätig, neue Unhanger und Zeugen gegen den Bapft zu gewinnen. Da deffen Sitten feinen Stoff zum Ubfetzungsurteile boten, fo entwarf man brei Artitel, die man für Glaubensmahrheiten erflarte, um dann auf Grund ber felbftgemachten Definition ben Bapft als Baretifer ju verurteilen. Die Artifel maren: 1. Das allgemeine Rongil fieht über dem Bapfte. 2. Der Papft tann es nicht verlegen, vertagen noch auf= lojen. 3. Wer das leugnet, ift Baretiter. Daran foloffen fich funf weitere Artifel bes Inhalts: Eugen habe sich einer folden hartnädigen Leugnung iduldig gemacht. Man ftritt nun, ob er einfach als Reger oder als rudfälliger Reger gu betrachten fei. Wortführer mar auch bier ber Rardinal d'Alleman bon Arles, unterftügt bon den Theologen Johann bon Segovia und Thomas de Courcelles von Amiens. Die meiften Bischöfe wollten von den angeblichen "Glaubenswahrheiten" nichts wiffen; aber die Maffe der Teilnehmer niederen Ranges mar dafür entflammt. Es tam ju heftigen Debatten. Bergebens hob ber fonft fo liberale Erzbifchof Ritolaus Tudeschi von Balermo hervor, die Gewalt des Rongils rube in den Bischöfen, der Drud ber niederen Beiftlichkeit fei unerträglich, die Bijcofe feien das Konzil, nicht der Schwarm bon Schreibern. Ihm ward entgegengehalten: Rame es auf die Bifchofe und Rardinale an, fo maren die meiften Rongilsdefrete gefallen, das Rongil gar nicht mehr borhanden, die Bischöfe seien nicht furchtlos und frei, vielmehr feig. Trot des Widerspruchs der Bischöfe und mehrerer Gefandten murden mirklich am 16. Mai 1439 (breiun boreißigfte Sigung) jene brei "Glaubensmahrheiten" fanktioniert. Um 25. Juni (vierunddreißigfte Gigung)

2 S. Berner, Die Reformation bes Raifers Sigmund, die erfte beutiche Reformfcrift eines Laien vor Luther. Berlin 1908. C. Roehne, Bur fog. Reformation Raifer Sigmunds, in Neues Archiv XXVIII (1903) 739-750; XXXI (1905) 214-237.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Koch, Sanctio pragmat. Germanorum, Argent. 1789, 8 f 93 f 250 f (baf. 93 f Instrumentum acceptationis decretorum Basil. cum modificationibus). Horix, Concil. nat. Germ. integr. I, Francof. et Lips. 1771, 38 f. Budert, Die furfürstliche Reutralität 55 ff 86 ff. Joachimfohn, Gregor Beimburg (Siftor. Abhandl. aus dem Münchener hiftor. Geminar, Sft 1). Bamberg 1891. U. Werminghoff, National= firchliche Beftrebungen im beutschen Mittelalter (Rirchenrechtl. Abhandlungen). Stuttgart 1910.

ward dem Werte die Krone aufgesett durch den Mehrheitsbeschluß: Gabriel, früher Eugen IV. genannt, wird als Ungehorsamer und hartnächiger Rebell gegen die Befehle der allgemeinen Rirche und Berachter der Rongilsdefrete, als Berftorer des Rirchenfriedens, Meineidiger, Schismatifer, Saretifer aller Burden entfett und bon der Synode bermorfen ertlart. Rur fieben Bifchofe waren zugegen, aus Spanien gar feiner, aus Italien ein einziger, dagegen an 300 Priefter und Dottoren. Der Rardinal von Arles, der das Richterscheinen ber Bifchofe voraussah, hatte die Reliquien der Rirchen Basels auf die Blate der abwesenden Bischöfe legen laffen, die naturlich nicht mit Rein ftimmten und bem ichmachvollen Att einen beiligen Unftrich geben follten. Bald barauf brach eine Beft in Bafel aus und raffte mehrere Synodalen hinmeg, darunter Eugens grimmigen Feind, ben Batriarchen bon Uquileja, Ludwig Bergog bon Ted. Dennoch ließ d'Alleman am 10. Juli 1439 (fünfunddreißigfte Gigung) die Fortdauer der Synode, die binnen zwei Monaten borgunehmende Bapftmahl und die Ertlärung beschließen, daß bis dabin, wer der Synode fich anfoliegen wolle, gern aufgenommen werde. Bugleich mard ber Chriftenheit betannt gegeben, daß Eugens Benehmen mit den bom Rongil erflärten Glaubenswahrheiten im Widerspruch ftebe. Die Sammlung von Ablaggeldern unter dem Borgeben der inzwischen vom Bapfte abgeschloffenen Union mit den Briechen mard fortgefest, am 8. August den ju der Synode des Bapfies getommenen Beiftlichen das Ericheinen in Bafel anbefohlen.

Das Borgeben der Basier erregte in der driftlichen Welt Urgernis und Betrübnis, felbst in Frankreich und Deutschland, noch mehr in Spanien und Italien. Die neuerfundenen Glaubensmahrheiten, die, wie die firchlich ge= finnten Theologen, 3. B. Balomar, Turrecremata, Betrus de Monte. Bijchof von Bregcia, und Untonin, Erzbischof von Florenz, nachwiesen, schon durch ihre Reuheit und die altere Lehre der Schulen widerlegt maren, blieben ohne Ansehen, die neuen Defrete murden in vielen Stadten von den Rirchenturen, an die fie geheftet waren, abgeriffen, mehrere Bersammlungen bon Ständen und auch bon Fürften proteftierten wider diefelben. Bu Floreng ward 4. September 1439 die Bulle Moyses verkundigt, welche die drei neuen Glaubensartitel fowie die neuen Detrete, Die faliche Auslegung ber Ronftanzer Beschlüffe, das Attentat gegen die Bürde und die Berson des Papftes verwarf und über die Basler Bann und Abfegung aussprach. Bafel ward am 7. Oftober die Bulle für haretisch erklart und ihr eine angebliche Widerlegung entgegengestellt, obschon Johann bon Segovia, Theolog von Salamanca, fonft einer ber tätigsten Forberer bes Schismas, Gegenvorftellungen gemacht hatte. Um 17. September (fech sunddreißigfte Sigung) hatte man die Lehre von der unbeflecten Empfängnis Marias als eine von allen Ratholiken zu billigende und festzuhaltende "befiniert und er= flart"; aber diefe Definition mard nie als eine Entscheidung eines allgemeinen Ronzils betrachtet, und die Frage blieb noch lange Zeit in demfelben Stand, in dem sie borher gewesen mar 1.

 $<sup>^1</sup>$  S. Antonin., Summa theol. pars 3, tit. 22; tit. 23, c. 2—4 (ausführlich über ihn Civiltà cattolica 1868 f, ser. 7, 28 IV 181—198 304—324 576—591 688—711;

Sofort nahm man die Bahl eines Gegenpapftes in Angriff. 24. Oftober (fiebenunddreißigfte Sigung) murden Defrete über Ort. Beit und Babler des Konklabe festgeftellt. Da fich in Bafel der einzige Kardingl bon Arles fand, follten ihm noch 32 Babler, Die wenigstens Digtonen feien, beigegeben werden. Drei Dottoren wurden fofort erlefen mit der Bollmacht. fich andere ju tooptieren. Die drei Dottoren mablten fich den bon ihnen jum Rollegen angenommenen Brunner Propft und noch 28 andere Synodalen; jede der vier Nationen hatte acht Babler. Im gangen bildeten das Babltolleg ein Rardinal, elf Bifcofe, fieben Abte, fünf Theologen, neun Juriften und Ranoniffen. Um 30. Oftober (achtunddreißigfte Sigung) murden nach neuer Berwerfung der letten Bulle Eugens die Babler bestätigt und beeidigt, darauf in das Ronflave geleitet. Gemablt murde der Bergog Amadeus von Savopen. ber fich 1434 nach teilweifer Abtretung der Regierung nach Ripaille am Genfer See gurudgezogen hatte und mit den bon ihm qu einem Orden bes bi. Mauritius vereinigten Rittern ein halb flofterliches, halb weltliches Leben führte. Er war zwar Laie und ohne theologische Bildung; aber er war mit ben meiften europäischen Fürsten verwandt, hochangeseben und reich, mas für bie Baster. die 140 000 Dukaten Schulden hatten, besonders wichtig mar. Diese am 5. November vollzogene Wahl mard am 17. November (neununddreikiafte Sigung) beftätigt und bekannt gemacht. Der Bergog nahm die auf ibn gefallene Bahl an und nannte fich Felig V. Er beauftragte 8. Januar 1440 ben Kardinal d'Alleman, in feinem Ramen zu präfidieren; aber das Ronzil registrierte das Reffript nicht, weil es fein Unseben benachteilige, und ließ auch in der vierzigften Sigung (26. Februar 1440) und nachher den Erzbiichof bon Tarantaife den Borfit führen. Es murden alle mit dem Banne belegt, Die den neuen Papft nicht anerkennen wurden. Bon Eugen IV. und dem um ibn berfammelten Rongil ward am 23. Marg 1440 der Gegenpapft Relir verurteilt, worauf die Basler in der einundvierzigften Sigung (23. Juli) Eugens Edifte für fraftlos erklärten. Tags darauf fronten fie den inzwischen nach Empfang ber Weihen eingetroffenen Felir mit großem Bomb. Sie ichieden einen Teil der Geschäfte gwischen ihm und dem Rongil aus. Dringend war das Aufbringen von Geldmitteln für den neuen papftlichen Sof, dem die Basler Detrete die meiften Gintunfte abgeschnitten hatten; man griff jest am 4. August (zweiundvierzigfte Sigung) zu einer drudenden Ubgabe bon allen Benefizien, die auf fünf Jahre ein Fünftel, auf weitere fünf Sabre ein Zehntel bon allen Erträgniffen liefern follten, mas aber faft nur

V 45-63). Ioann. de Palomar, Quaestio, bei Döllinger, Beiträge II 414 bis 441. Ioann. de Turrecremata, Tract. notabilis de potestate Papae et Concil. general. Colon. 1480. De pontificis max. Concilique general. auctoritate bei Hardouin, Concil. coll. IX 1235 f. Summa de Ecclesia et eius auctoritate libri IV. Lugd. 1496; Venet. 1561. Petrus de Monte, Contra impugnantes Sedis Apost. auctoritatem ad Eug. IV. Tract. de summi pontificis et Concilii general. nec non de imperat. Maiest. origine et potestate, in Cod. Bibl. Luc. S. Martini n. 204 224, ans geführt in Sybels hiftor. Beitichr. V 106. Eugens IV. Ronftitution Moyses bei Raynald., Annales a. 1439, n. 29 f; Hardouin a. a. D. IX 1004. Baster Gegenforift bei Mansi, Concil. coll. XXIX 344-355. Die Immaculatabulle ber Bater bes Basier Konzils 1439 in Katholik, 3. Folge XXVIII (1903) 518 ff.

von den Kirchen Savoyens geschah 1. Nach der Aufstellung des Gegenpapstes sank das Ansehen des Basier Afterkonzils immer mehr.

## 3. Der Sieg bes Papsttums über bas Basler Schisma; die Ronkordate.

Quellen und Literatur. - Wie oben C. 201 f. Dazu: Aeneas Sylvius, De vita et rebus gestis Friderici III., ed. Kollar, Analecta monum. Vindob. II. Vindob. 1762. Joa dim fohn, Gregor Beimburg (Siftor. Abhandl. aus bem Munchener Siftor. Seminar, Sft 1). Bamberg 1891. Maller, Des beiligen Römifchen Reiches Teutider Nation Reichstags-Theatrum unter Repfer Friedrich V. Jena 1713. Chmel, Regeften bes römischen Raifers Friedrich III. (1452-1493). 2. Abt. Wien 1859; Gefc. Raifer Friedrichs III. und feines Sohnes Maximilian I. 2 Bbe. Hamburg 1840-1843. Uebinger, Bur Lebensgefch. Des Nifolaus Cufanus, in Siftor. Jahrb. 1893, 549 ff. J. Paquay, La mission du cardinal-légat Nicolas de Cusa au diocèse de Liége, in Analectes pour servir à l'hist. eccl. de Belgique XXX (1904) 283-304. Ullmann, Reformatoren por ber Reformation, 2 Bbe. Samburg 1841 f. Dansin, Hist. du gouvernement de la France pendant le règne de Charles VII. Paris 1858. Du Fresne de Beaucourt, Charles VII et la pacification de l'Église, in Revue des quest. histor. XLIII (1888) 390 ff. N. F. Farraglia, Storia della regina Giovanna II d'Angiò. Lanciano 1904. D. J. Ametler y Vinyas, Alfonso V de Aragon en Italia y la crisis religiosa del siglo XV. 2 Bbe. Gerona 1903. - 3 u ben Ronfordaten: Würdtwein, Subsidia diplomatica ad selecta iur. eccl. Germ. capita VII. Heidelb. 1732; Bo IX. Francof. 1776. Koch, Sanctio pragmatica Germanorum. Argent. 1789. Horix, Concil. nat. Germ. integr. I. Francof. et Lips. 1771. Dund, Bollftandige Sammlung aller alteren und neueren Konforbate nebft einer Geschichte ihrer Entstehung. 1. El. Leipzig 1830. Nussi, Conventiones de rebus ecclesiasticis inter S. Sedem et civilem potestatem. Mogunt. 1870. N. Valois, Histoire de la Pragmatique Sanction de Bourges sous Charles VII. Paris 1906. M. Jausselin, Rémontrances du Parlement au roi sur la situation de l'église de France 1430, in Bibliothèque de l'École des Chartes 1913, 516-524. L. Madelin, France et Rome. Paris 1913. Walter, Fontes iuris ecclesiastici antiqui et hodierni. Bonnae 1862. Schneiber, Die partifularen Kirchenrechtsquellen in Deutschland und Ofterreich. Regensburg 1898. Schulte, Das tathol. Rirchenrecht. 1. Il, Giegen 1860, 435 ff. Phillips, Rirchenrecht III, Regensburg 1850, 674 ff.

1. Gegen die Baster Gewaltschritte erhoben sich nicht nur die bebeutendsten Gelehrten, sondern auch die meisten Fürsten. Frankreichs Gesandte hatten gegen die Wahl des Gegenpapstes protestiert und den ökumenischen Charakter der letzten Beschlüsse beanstandet; Karl VII. erkannte Eugens Absehung nicht an, sondern verpstichtete (September 1440) alle seine Untertanen zu dessen Anerkennung. Der Herzog von Bretagne, bisher Anhänger der Baster, trat auf Eugens Seite über. Der König von Kastilien ließ ihm durch eine seierliche Gesandtschaft huldigen und andere Fürsten zur treuen Anhänglichseit an seine Sache ermuntern. Die Könige von Aragonien und Polen, obschon den Bastern zugetan, ließen doch nicht von der Anerkennung Eugens ab. Der Gegenpapst hatte für sich unbedingt nur Savohen und die Schweiz, dann die Herzoge von Österreich, Tirol, Bahern-München, den Pfalzgrafen von Simmern, den Hochmeister des Deutschordens in Preußen, Straßburg, Basel, Camin und andere deutsche Städte, die deutschen Franziskaner und Kartäuser,

<sup>1</sup> A. Ecftein, Zur Finanzlage Felix V. und des Baster Konzils (Neue Studien zur Gesch. der Theol. und Kirche, Hft 14). Berlin 1912.

die Universitäten Paris, Röln, Erfurt, Wien, Krakau, auf welche die Basler Dentidrift bom 8. Nobember 1440 über die Notwendigkeit, die Superiorifat ber Rongilien zu behaupten, und die daraus fich ergebende Pflicht, allen Defreten bon Bafel zu gehorchen, ihren Gindruck nicht berfehlte. In Deutschland. wo auf Albrecht II. († 5. November 1439) am 2. Februar 1440 fein ichmächerer Better Friedrich III. (1440-1493) gefolgt war, blieb man im allgemeinen bei der Neutralität. Auf dem Mainzer Reichstage im Februar 1441 mußten die bon Felix jum Rarbinalat erhobenen Boten der Bagler, Johann bon Segovia und Bischof Johann von Freifing, die Kardinalsinfignien, d'Alleman auch den Legatentitel ablegen, weil man wohl das Baster Rongil, aber nicht den Gegenpapft anerkenne: Rardinal Carvajal und Ritolaus von Cufa fprachen für Eugens autes Recht; man tam aber nur ju bem Beschluffe: es folle bald ein neues Rongil, nur nicht in Basel oder Florenz, versammelt werden, und der romische Ronig die ftreitenden Barteien gur Beteiligung auffordern, auch, falls diese fich nicht einigten, den Ort des Rongils bestimmen, wofür sechs deutsche und sechs frangofifche Stadte genannt murden. Gin Boridlag ging dabin, eine Ginigung sei mittels Unnahme der Basler Reformdetrete durch den Bapft zu erzielen. Nach dem weiteren Frankfurter Reichstage im November 1441 ging eine Gefandtichaft nach Floreng, die bon Gugen die Busicherung des neuen Rongils und die Unnahme der Konftanger und Basler Defrete durch zwei Bullen, wofür Entwürfe vorgelegt murden, verlangte und als Gegenleiftung ibm bie Dbediens von gang Deutschland versprach. Den nicht gehörig beglaubigten Gefandten mard blog bedeutet, ber Papft werde durch besondere Legaten feine Antwort dem nachften Reichstage erteilen. Frankreich fchloß fich dem Antrag auf ein neues Rongil an, das die beiden "Extreme" von Bafel und von Floreng meiden folle, und fuchte eine Mittelpartei ju ichaffen. Darauf tonnte ber Papft unmöglich eingeben 1.

Bu Basel stritt man sich inzwischen, ob der Name des Papstes Felig dem des Konzils voranzustellen sei, wie der Erzbischof von Palermo wollte; der Gegenpapst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ioann. de Capistrano, De auctoritate Papae et Concil.: Nam videmus abominationem desolationis, Amadeum Sabaudiensem, non in loco sancto, Romano throno, Domino prohibente, sed in loco profano et excommunicato et interdicto, basiliscorum spelunca daemonumque caterva. S. Antonin., Summa theol. pars 3, tit. 23, c. 10, § 4: Amadeus inthronizatus non in sede Petri, sed Luciferi; Basilea peperit basiliscum. Aug. Patric. c. 145 bei Hardouin, Concil. coll. IX 1196. Boggio (Ep. 29 an ben Ergbifchof von Mailand) nennt den Felix idolum und tadelt öfter die Basler Berfammlung (Ep. 28 34 39 93). In ber Leichenrebe auf Rarbinal Cefarini (Mai, Spicil. X 1, 378) nennt er das Konzil initium omnium malorum ac schismatis, quae orta in Dei Ecclesia videmus. Auch fchrieb er eine Rede gegen ben Gegenpapft. Umbrofius Traverfari hatte icon früher (Epist lat. II 50, ed. Flor. 1759) gefagt, aus der Räuberspnode fei fein größeres seminarium haeresum hervorgegangen, quam ex hac furiosae multitudinis factione provenit. Rarbinal Cefarini erflarte fpater die Versammlung als Satanae et ministrorum eius synagoga (Hardouin a. a. D. IX 1454). Über Frantreichs Saltung f. Aug. Patric. c. 112 bei Martene, Thesaur. II 1749; Raynald., Annales a. 1441, n. 9 f. Uber bie Anhanger Eugens und bes Gegenpapstes f. Aug. Patric. c. 106 113 f 119; Aeneas Sylv., De moribus Germ. (Martène, Coll. VIII, Praef. 40, n. 104); De rebus Basil. gest.; Hist. Frid. III.

mußte es sich gefallen laffen, jum Zeichen ber Kongilsoberhoheit feinen Namen nachgeftellt zu feben. Er entsprach nicht dem Unfinnen, in viele Lander Runtien bebufs ber Mehrung seines Unhanges zu fenden, weil das zu teuer und unnut fei. Auch entstand Streit über die Teilung des Zehnten amischen dem Bapfte und seinen neuen Rardinalen, da diese nach dem Beschluffe der dreiundzwanzigsten Sigung davon die Salfte verlangten. Während Eugen ju Floreng Bedeutendes für die Union ber Orien= talen zu ftande brachte, tam es in Bafel jett feltener zu Sitzungen. Nachdem am 1. Juli 1441 unter Berleihung eines Ablaffes die Feier des Feftes Maria Beimfuchung für ben 2. Juli vorgeschrieben worden mar (breiundvierzigfte Sikung), fam es erft am 9. Auguft 1442 gur meiteren (vierundvierzigsten) Sigung. Sier wurden Magregeln jur Sicherheit der Afte und Bersonen bes Rongils - auch seinem Bapfte gegenüber - und Biedereinsetzung ber von Eugen ihrer Umter Beraubten beichloffen. Begen den Untrag der Deutschen auf ein neues Rongil erklarten fich die Baster entschieden und behielten fich eventuell die Bestimmung des Ortes por, indem fie auch mehrere Bedingungen aufstellten (6. Oktober 1442). Richt minder mußte Bapft Eugen fich gegen bas Projett erklären, ba er bas Kongil von Floreng noch fortfette, die neue Berfammlung leicht eine Fortfetung ber Basler werden fonnte und die beliebte Neutralität eine gang unkirchliche Magregel mar. Rach den giemlich fruchtlosen Reichstagsverhandlungen zu Frankfurt (Mai bis Juli 1442) tam Friedrich III. im November 1442 felbft nach Bafel, besuchte den Gegenpapst, aber ohne ihn als Bapft anzuerkennen, wies auch beffen lodende Antrage gurud und hatte im gangen feinen Erfolg. hier nahm er ben gewandten Uneas Sylvius Piccolomini, bisher Gefretar bes Begenpapftes, in gleicher Gigenschaft in feine Dienfte. Gegen ben Willen feiner Synode verließ Felig, mude der Abhangigfeit von den hochmutigen Schismatifern, Bafel und nahm feinen Sit in Laufanne (Dezember 1442). Ihre Aufforderungen jur Rudfehr beantwortete er mit Rlagen über den Aufwand für die Synode und die Gesandtschaften und über den Mangel festen Gintommens. Die Baster festen noch Soffnungen auf den Condottiere Frang Sforga, der für fie den Rirchenftaat erobern und Eugen IV. jum Gefangenen maden wollte, bann auf ben Ronig Alfons bon Aragonien und Sizilien, den Eugen nicht als König von Reapel anerkannte; aber Gugen entging ben ihm bereiteten Rachstellungen, und Alfons fohnte fich mit ihm aus, infolgedeffen er die Bralaten feines Reiches von Bafel gurudrief, barunter auch ben gelehrten Erzbischof von Balermo. Der Berluft mar für die Bagler ichmerglich, zumal da auch der Bergog von Mailand feine Untertanen abberufen hatte. Urgerliche Streitigkeiten brachen in dem ichismatischen Konventikel über Pfrunden und Gelder aus; die Achtung vor ihm schwand täglich mehr. Am 16. Mai 1443 hielt man (ohne Felix) die fünfundvierzigfte und legte Gigung ab. Der Befcluß lautete: Unfehlbar in brei Jahren folle ein neues allgemeines Ronzil in Lyon abgehalten, das Basler Kongil aber bis zu deffen Eröffnung fortgefett merden, und falls die Stadt nicht mehr ficher sei, eine Berlegung nach Laufanne erfolgen. Es war aber nur noch eine Winkelversammlung, die sich mit Pfründestreitigkeiten beschäftigte und felten Gehorsam fand.

Eugen IV. hatte nach harten Prüfungen sein Ansehen gekräftigt, viele frühere Gegner, und zwar die bedeutendsten, reuig zurückkehren sehen: die Kardinäle Capranica, Cervantes und Cesarini, den Nikolaus von Cusa, den Üneas Sylvius. Letzterer besprach in Wien mit Kardinal Cesarini († 1444) dessen Sinnessänderung; dieser erklärte, er habe früher geirrt und habe das Recht, mit Aufgeben des Irrtums der Wahrheit zu folgen; sei ihm Üneas früher im Irrtum gefolgt, so möge er ihm nun in der Verwerfung desselben folgen. "Ich bin

jum Schafftall gurudgekehrt, der ich lange außerhalb desfelben umberschweifte: ich habe die Stimme des hirten Eugenius gebort; bift du weise, wirft du das gleiche tun." Une as überdachte ben ungerechten Brozeg gegen Eugen, Die Bermandlung des Konzils in eine unrechtmäßige Berfammlung, das von den Bastern felbft in die Gerechtigfeit ihrer Cache gefette Migtrauen, fah beren Sache unrettbar berloren und begann feit 1446, mit Gifer die früher befampfte Autorität des Papftes zu verteidigen, wie es Cefarini auf dem Rongil von Floreng getan hatte, wo bas gottliche Recht bes Primates feinen entichiedenen Ausdrud fand, in dem die oft berhöhnten und berfolgten Theologen der alteren Schule die echte Rirchenlehre erkannten 1. Auch mehrere Rardinale des Gegenpapftes unterwarfen fich mit Bergicht auf ihren Titel. Eugen, zwar nie bon Bedrängniffen frei, hatte langere Zeit an dem tapfern und gewandten Johann Bitelleschi, ben er 1431 jum Bijchof von Recanati, bann jum Batrigroben bon Alexandrien erhoben, eine Stute. Als Legat in Rom und deffen Umgebung hatte der friegerische Bralat viele Aufrührer besiegt und mehrere Orte guruderobert, aber durch Berrichsucht und graufame Strenge fich viele Feinde gemacht, auch die Florentiner und andere papstliche Berbundete erbittert, fo daß er wegen Berdachts einer Berichwörung (19. Marg 1440) in der Engelsburg gefangen geset ward, wo er ftarb. Ihm folgte Ludwig Scarampi, Batriarch don Aquileja, der ebenfalls fehr ftrenge regierte. Erft am 28. September 1443 tehrte Eugen IV. von Floreng nach Rom gurud, wohin er das Rongilium verlegt hatte, und herrichte nun rubig in feiner hauptstadt. Er reformierte Rlofter, ehrte die frommen und gelehrten Manner, wie den Ambrofius Traberfari, der ihm das Buch des hl. Bernhard an Eugen III. überreicht hatte, den im Rufe der Beiligkeit ftebenden Rardinal Nitolaus Albergati, den bon ihm jum Rardinal erhobenen Johann bon Turrecremata, und bewieß besonders Borliebe für die Minoriten. Für die Burudführung der Orientalen zur firchlichen Ginheit hat fein Bapft Großeres geleiftet und bedeutendere Opfer gebracht als Eugen IV., deffen Wandel über jeden Tadel erhaben blieb.

2. In Deutschland dauerte die frühere Halbheit fort. Im Oktober 1444 ließ Friedrich III. dem Kürnberger Reichstage Fortsetzung der Neutralität und Abhaltung eines neuen Konzils zu Konstanz oder Augsburg unter Teilnahme beider Parteien zur Heilung der Spaltung vorschlagen. Dabei überschätzte man die Bedeutung der Spaltung, übersah die Schwierigkeiten der Aussführung und die Gefahr noch größerer Wirren, zumal bei dem herrschenden Kipel, die Obergewalt des Konzils über den Papst zum Feldgeschrei eines neuen Kampses zu machen in einer Zeit, die eher der inneren Kuhe bedurfte. Mehrere Kurfürsten machten Gegenvorschläge, aber zu Gunsten der Basler; man trennte sich in voller Zwietracht. Das Häusselein in Basel ging auf keine Verlegung ein. Friedrich III. sah, wie mehrere, auch geistliche Fürsten im Bunde mit Frankreich zu Gunsten ihrer Machterweiterung die Keichsgewalt lähmen und schwächen wollten, und näherte sich dem Papste 1445, indem er den Üneas

¹ Pius II., Bull. retractat., bei Cecconi, Studii Docum. XLVIII—L; pgl. Raynald.a.a.D. a. 1463, n. 114; Du Plessis, Coll. iudic. I 2, 255. Cesarini, Ep. ad M. Iordanum rect. Univ. Colon. 1447, bei Fea (oben ©. 201) 5 f; Comm. ebb. 101 f.

Sulvius, bem Eugen völlig vergieb, nach Rom fandte und bann mit bem Legaten Carvajal über feine Raiserkrönung unterhandelte. Auf dem Frankfurter Reichstage (Juni 1445) beantragte man ein deutsches Nationalkongil und mißachtete immer noch Eugens Rechte; Die Reutralität brobte eine verdecte Losreigung bom papfiliden Stuhle ju werden. Die Erzbifchofe bon Roln und Trier, Dietrich bon Mors und Jatob bon Girt, beobachteten nicht einmal die Neutralität, fondern hielten ju ben Baslern und bem Gegenpapfte. Deshalb fette fie Eugen IV. im Berbft ab, bergab ihre Stuhle an zwei Bermandte des machtigen Bergogs von Burgund und fandte den Bifchof von Bologna, Thomas bon Sargano, und den Johann Carvajal an Konig Friedrich. Schon häufig hatten die Bapfte ichismatische Pralaten auch in Deutschland entfest, ohne daß es Befremden erregte, jest fab man darin ein Attentat auf das Reich, deffen Ehre König Friedrich ju mahren bernachläsfige, jumal er auch die Nationalspnode noch nicht berufen habe. Im Marg 1446 beschloffen die Rurfürften gu Frankfurt, Gugen nur dann als Papft anguerkennen, wenn er die Konftanger und Baster Defrete über die Obergewalt der allgemeinen Rongilien annehme, bis gum 1. Mai 1447 ein neues Kongil nach Ronftang, Strafburg, Worms, Maing oder Trier jur Bebung der Spaltung berufe, Die Basler Berordnungen, die 1439 von den Deutschen zu Maing afzeptiert worden, bestätige, ferner seine letten Bullen, befonders die gegen die zwei geiftlichen Rurfürsten, widerrufe; darauf follte Eugen bis 1. September Untwort geben; falls derfelbe die Forderungen nicht erfülle, wollte man die Bartei der Basler ergreifen. Bon den Baslern murde ebenfalls der Erlag entsprechender Bullen betreffs bes nächften Rongils und der Beschwerden der Rurfürften gefordert und in einer besondern Urtunde die Rechte der Rurfürsten auch dem Ronige gegenüber zu erweitern gesucht. Die Rurfürsten und ihre Rate beschworen die Geheim= haltung ihrer Einigung und Abordnung einer Gefandtichaft nach Wien und Rom, Die mohlberechnete Inftruktionen erhielt, den Ronig Friedrich jum Beitritt zu ben an Eugen zu stellenden Forderungen bewegen, falls diefer nicht erfolge, selbständig in Rom auftreten follte 1. Friedrich III. fand die dem Papfte gesetten Bedingungen unbillig und gefährlich und berweigerte feine Teilnahme; doch beriprach er, einen besondern Gesandten nach Rom abzuordnen, um gegen bie Absetzung ber zwei Erzbischöfe zu remonstrieren, wozu er ben Uneas Splvius bestimmte.

An der Spize der Gesandten der Kurfürsten stand der Nürnberger Syndikus Gregor von Heimburg, ein derber und heftiger Mann, der einem Schisma zuzusteuern Lust zu tragen schien. Am 6. Juli 1446 hatten die Gesandten ihre erste Audienz beim Papste; Aneas Sylvius empfahl ihre Anträge, die Heimburg weiter aussührte. Der Papst erwiderte kurz und würdevoll: die Absehung der beiden Erzbischöfe sei notwendig gewesen, die deutsche Nation wolle er nicht beschweren, sondern erleichtern, doch fordere das reisliche Er-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aen. Sylv., Ep. 65 ad Iulian. Card.: Nescio quid allatura sit Nurembergensis diaeta, quia divisi animi sunt. Neutralitas difficulter aboleri potest, quia pluribus utilis est. Pauci sunt, qui verum sequantur, omnes fere, quod suum est, quaerunt. Placet hoc novum neutralitatis aucupium, quia seu iuste seu iniuste quis teneat, repelli non potest et ordinarii pro suo arbitrio conferunt beneficia.

wägung. Da die Gesandten nur einen Monat in Kom bleiben und nicht unterhandeln sollten, wurde ihnen am 25. Juli gemeldet, der Papst werde zu dem Frankfurter Reichstage im September seine Bevollmächtigten zu weiterer Erörterung abordnen. Auf diesem wollten auch die Basler sich vertreten lassen.

Eugen bevollmächtigte die Bischöfe Thomas von Bologna und Johann von Lüttich, ben Spanier Carvajal und den Nifolaus von Cufa, Ronig Friedrich fandte die Bifchofe von Augsburg und Chiemfee, die Markgrafen Jatob von Baden und Albrecht von Brandenburg, den Rangler Schlid und Aneas Sylvius. Auch ber Rardinal b'Alleman ericien wieder als Legat des faft nur noch dem Namen nach bestehenden Baster Kongils. Den Befandten Friedrichs tam alles barauf an, die für bas tonigliche Unfeben fo gefährliche Roalition ber Rurfürsten ju durchbrechen, was anfangs febr fcwierig ichien. Gregor von Beimburg und fein Begleiter ichilderten den Bapft und die Rardinale als Feinde der deutschen Nation, bedacht auf Bereicherung der Rurie und Berabsetzung der Rongilien, und erregten eine für Eugen feindselige Stimmung. Die papftlichen Legaten tonnten die Unhänglichfeit des Papftes an die Rongilien von Konftang und Bafel bis gur Verlegung des letteren, jedoch mit Borbehalt der Rechte des von Chriftus berliebenen Primats, an ein ju gehöriger Zeit abzuhaltendes neues Konzil fowie deffen Bereitwilligfeit, die Rlagen über läftige Geldabgaben borbehaltlich einer Entschädigung abzustellen, gufichern; für die Reftitution ber beiben Ergbischöfe unter beftimmten Bebingungen waren bereits einleitende Berhandlungen getroffen. Am 22. September vereinigten fich der Rurfürft von Maing, der Bertreter bon Brandenburg und zwei Bijdoje mit ben Gesandten Friedrichs dabin, die papftliche Antwort fei als genügend ju erachten; aber die Mehrheit des Reichstags fand die Zugeftandniffe ungureichend. Um 3. und 4. Oftober machten Friedrichs Gefandte neue Borichlage; nach vielem Sin- und herreben ward am 11. Oftober ein den Zwiespalt verhüllender Reichstags= abichied verfaßt. Maing und Brandenburg ftimmten ber Erneuerung der früheren Forderungen in Rom, jedoch in der anftändigeren Form von Artikeln, nicht von Bullen entworfen, ju; sollten die Bewilligungen nicht zu erlangen fein, so ftebe es jedem Rurfürsten frei, bis Latare des nachsten Jahres die bom Ronig erlangten Bullen an= gunehmen und Eugen IV. feierlich anzuerkennen. Balb wurden noch mehrere Fürften für die Unfict bes Rönigs gewonnen, und Ende 1446 zogen viele Gesandtschaften von Fürften mit benen des Königs nach Rom, um Obedieng zu leiften, wenn der Bapft die Forderungen erfülle 1.

3. In Kom waren viele Kardinäle dem Bergleiche entgegen, weil durch ihn der päpstliche Stuhl ungebührlich beschränkt und andern Nationen ein gefährliches Beispiel gegeben werde. Daher hatte der Papst die Zahl der zum Frieden geneigten Kardinäle um vier verstärkt, darunter die beiden Runtien Thomas von Sarzano und Carvajal. Bei aller Friedensliebe des Papstes gab es noch viele Schwierigkeiten zu überwinden; die Forderungen der Deutschen konnten von den Kardinälen nicht ganz zugelassen werden; erst nach langen Berhandlungen gelangte man zu einem Abschluß, der in vier päpstlichen Urkunden vom 5. und 7. Februar enthalten ist, die der Papst auf seinem

<sup>1</sup> Gregor Heimburgs (aus Schweinfurt) Rede vom 6. Juli 1446 im Auszuge bei Aen. Sylv., De redus Basil. gest. 92, ed. Fea, und Bückert, Die kurfürstl. Reutralität (oben S. 202) 271; nach einem Cod. Monac. mitgeteilt von Chmel, Berichte ber Wiener Akademie 1850, 670.

Rrantenbette unterzeichnete. Der Babft gestand zu: 1. Obgleich nach feiner Unficht ohne Berufung eines Konzils auf andern Wegen für die Bedürfniffe der Rirche beffer beforgt werden konne und die übrigen gurften noch nicht damit übereinftimmten, wolle er doch nach dem Bunich der dem Beiligen Stuhle fo teuren beutschen Nation in gehn Monaten ein allgemeines Konzil nach einer der genannten fünf deutschen Stadte berufen und 18 Monate danach eröffnen; falls aber teine derfelben den übrigen Reichen genehm fei, das Rongil in derfelben Zeit an einen andern Ort berufen. In dieser Urtunde, die nur die Form eines Brebe hatte, sprach er auch aus, daß er das Konzil von Konstanz, das Dekret über öftere Abhaltung der Konzilien und andere (alfo nicht alle) Defrete desfelben, sowie die übrigen andern Rongilien, welche die ftreitende Rirche reprafentieren (des Basler Rongils mard nicht gedacht), beren Gewalt, Autorität, Ehre und Auszeichnung anerkenne und berehre wie feine Borganger, bon deren Fußstapfen er fich in feiner Beise entfernen wolle. Auch bermahrte fich ber Bapft in einer eigenen (Salvations-) Bulle bom gleichen Tage, bag er burch die den Deutschen aus Rudsicht auf den Nugen der Kirche ohne die vollständige Brufung, die seine Rrantheit hinderte, gemachten Zugeständniffe der Lehre der Bater sowie den Borrechten und der Autorität des Apostolischen Stubles nichts habe vergeben wollen. 2. Er geftand ju, daß alles, mas bisher infolge ber Unnahme der Baster Defrete in Deutschland geschehen fei, gultig fein folle und jeder fich derfelben einstweilen bedienen konne, bis die nachfte Synode anders verfüge; erklärte aber auch mit Rücksicht auf die Rlagen mancher Bralaten über die ihnen dadurch berurfachten Beschwerden, daß er einen Legaten nach Deutschland fenden wolle, der über Beobachtung und Modifitation derfelben sowie über die für ben Beiligen Stuhl ftatt der Annaten gu treffende Fürsorge einen eigenen Bertrag abichließen werde. 3. Eugen verfprach auch, Die Ergbifcofe bon Trier und Roln in ihre Umter wieder einzuseten, fobald fie ihn als rechtmäßigen Bapft anerkannt haben würden. 4. Gbenfo mard zugeftanden, daß alles, mas mahrend der Neutralität in den deutschen Kirchen borgenommen worden fei, als gultig betrachtet werde, die in fichern Pfrundebefit gelangten Beiftlichen ihre Stellen behalten, wo notig unter Erteilung der Absolution. Diese bier Urfunden find unter dem Namen der Fürftenkonkordate befannt. Rach ihrer Ausfertigung leifteten die deutschen Gesandten dem todfranten Bapfte bor feinem Bette feierliche Obedieng, mas in Rom mit Beleuchtung und Glodengelaute gefeiert marb. 16 Tage fpater ftarb Eugen IV. (23. Februar 1447)1.

Schon nach 13 Tagen (8. März) ward der kürzlich erhobene gelehrte und gewandte Kardinal Thomas Parentucelli, von Sarzano genannt, Bischof von Bologna, als Nikolaus V. (1447—1455) erhoben<sup>2</sup>. Er bestätigte die Bereinbarung mit den Deutschen, denen er bemerkte, die Basler hätten die Macht des Heiligen Stuhles zu sehr verkürzt, doch die zu große Beschränkung der Bischöfe durch viele Päpste hätte ihnen einen Anlaß gegeben. Er suchte die beutschen Fürsten wie auch andere zu gewinnen, die noch dem Gegenpapste an-

<sup>1</sup> Koch, Sanctio pragm. 181 ff. Münd, Bollftändige Sammlung 77 ff. Walter, Fontes 100 ff. Raynald., Annales a. 1447, n. 4 ff.

bingen, dem sein Sohn Bergog Ludwig neue Anhanger ju verschaffen ftrebte. Die bier noch nicht zur romischen Obedieng gurudgekehrten Rurfürsten bon Roln, Trier, Sachsen und der Pfalz verbanden fich in ihrem Bripatintereffe mit Rarl VII. von Frankreich, der in Berbindung mit ihnen und den Gesandten Englands und Savogens wie der Baster im Juni 1447 eine Berfammlung in Bourges abhielt. hier mard beschloffen, Felix folle refignieren, Nitolaus V. aber in vielen Buntten nachgeben, insbesondere die Ronftanger und Bagler Detrete annehmen und ein allgemeines Rongil in eine frangofische Stadt berufen; Die beiderseitigen feindlichen Afte follten annulliert werden. Rikolaus V. konnte nicht darauf eingeben, ebensowenig tat es Gelig, ber jenen zur schleunigsten Abdantung hatte bewegen wollen. Bu Lyon tagte ein Rongreß, um die Refignation des Sabobers zu erlangen; aber diefer ftellte fo übertriebene Forderungen, daß die Sache zu keinem Abichluß tam. Indeffen mußten die Basler, Die noch immer das Rongil borftellen wollten, da Friedrich III. der Stadt Bafel bei Strafe der Reichsacht fie auszutreiben gebot, ihren Sit nach Laufanne ber= legen, wo fie in Unwesenheit ihres Felix am 24. Juli 1448 wieder eine Sigung bielten und bald baran bachten, fich einen anftandigen Rudzug ju fichern. Bapft Ritolaus V. hatte ben frangofifden Ronig (Dezember 1447) ermächtigt, in feinem Ramen mit den Bastern zu unterhandeln. Frangofiiche Gefandte zogen 1448 bin und ber, um das Ende des Schismas berbeiguführen, und Nitolaus war bereit, dem Gegner große Zugeständniffe ju machen. Um 4. April 1449 tam der Bertrag über die Resignation des Felig gu ftande. Rach= bem berfelbe noch brei Bullen erlaffen, worin er feine Benfuren gegen Gugen, Nitolaus und ihre Unhanger aufhob, die bon ihm berliehenen Gnaden und Dispensationen bestätigte und seine Zession ankundigte, vollzog er in der zweiten Situng ju Laufanne am 7. April die Abdantung wirklich. Auch feine Synode wollte fich nicht, ohne die letten Ghren genoffen ju haben, ju Brabe tragen laffen. Sie hob am 16. April (dritte Sitzung) ihre mahrend der Spaltung berhängten Zensuren auf und bestätigte die von ihr verliehenen Gnaden. Unter der Fiftion einer Erledigung des Apostolischen Stuhles mahlte fie am 19. April (vierte Sigung) den Thomas bon Sargano im Bertrauen auf fein Fefthalten am Ronftang-Baster Dogma auch ihrerfeits jum Papfte und übertrug dem Amadeus am 25. April (fünfte und lette Situng) die ihm von Rikolaus zu= gestandenen Burden eines Rardinalbischofs bon Sabina und Legaten für das Gebiet feiner früheren Obedienz, worauf fie fich für aufgelöft erklarte. In Rom ward die Wiederherstellung der Ginheit festlich begangen, und Nikolaus erließ bon Spoleto aus (18. Juni 1449) ebenfalls drei Bullen zu Gunften des Felig und seines Anhangs, ohne im geringften die Basler Defrete ju beftätigen. Drei Rardinale des Gegenhapftes nahm er in fein Rollegium auf und dem d'Alleman bon Arles gab er feine Burde gurud. Zwei Jahre nach feiner Refignation ftarb Felix, der lette Gegenpapft, ju Ripaille, noch wegen feiner Frömmigkeit gerühmt 1.

<sup>1</sup> Berhandlungen zu Bourges und Lyon mit dem Gegenpapste bei Martene, Coll. VIII 988 994 f; d'Achery, Spicil. III 768 770 774; Mansi, Concil. coll. XXXI 188 f; Raynald., Annales a. 1447, n. 19 f; a. 1449, n. 3—8; a. 1450, n. 20. Rifolaus' V. Bullen: 1. Tanto nos pacem mit doppeliem Datum, 18. Januar und 18. Juni

Im Juli 1447 hatte die Bersammlung der gur Obedieng gurudgekehrten beutiden Fürsten in Afchaffenburg, ju der in papstlichem Auftrag erft Nifolaus von Cufa, dann Rardinal Carvajal, im Namen Friedrichs der nun zum Bischof von Trieft erhobene Uneas Splvius und ein königlicher Rat kamen. Nitolaus V. feierlich als Babft anerkannt, den mit Eugen geschloffenen Bergleich bestätigt und festgesett, daß die dem Bapfte ju leiftende Entschädigung auf dem nächsten Reichstage in Nurnberg bestimmt werde, falls man inzwischen keine Übereinkunft mit bem Legaten abichließe. Uneas Splvius gewann für Rifolaus die Rurfürsten von Köln und von der Bfalg; auch der von Trier leiftete Obedienz. und am 21. August 1447 befahl Friedrich III. die allgemeine Anertennung Ritolaus' V. Ingwischen unterhandelte der gewandte Legat Carvajal noch bor dem Reichstage, der nachher nicht zu ftande fam, mit Friedrich und mehreren Reichsfürsten und brachte am 17. Februar 1448 eine übereinkunft (Aschaffenburger — richtiger Wiener Konkordat genannt) jum Abichluß. Sie war dem Konftanzer Konfordat von 1418 nachgebildet und raumte dem Bapfte in Deutschland wieder mehr ein, als nach der Unnahme der Basler Defrete zu erwarten ftand. Anerkannt wurden die im fanonischen Rechtsbuche enthaltenen Reservationen geiftlicher Stellen nebft den bon Johann XXII. und Beneditt XII. eingeführten, Die Besetzung der Bistumer durch freie Bahl famt dem Bestätigungsrechte bes Bapftes, der auch aus einem ebidenten Grund mit Beirat der Kardinale durch eine würdigere und geeignetere Berson für die Stelle borforgen konne, die Alternatibe der Monate, so daß in den sechs ungeraden Monaten erledigte Kanonikate und andere Bene= fizien bom Bapfte zu berleihen feien, und die Annaten, die in magigem Betrage und in Raten bon zwei Jahren entrichtet werden follten. Den Bertrag beflätigte Nitolaus V. durch eine eigene Bulle bom 19. Marg 1448, und die Reichsftande nahmen ihn allgemein an, so daß er als gemeingültig und die früheren Fürstenkontordate außer Rraft fegend in der Pragis angesehen mard. Es war nun dafür gesorgt, daß der romische Stuhl nicht ploglich und ohne Entschädigung eines großen Teils ber ihm notwendigen Ginkunfte beraubt werde. aber noch nicht den Ubeln gesteuert, an denen die Rirche in Deutschland damals Bar die Berfügung über viele Rirchenamter aus weiter Ferne und bei mangelhafter Personen- und Ortstenntnis mehrfach unzwedmäßig, fo mar sie doch bei dem Adelsftolz und Raftengeift der deutschen Rapitel und ihrer Richtberüdfichtigung gelehrter Manner wieder vorteilhaft. Daß fie nicht noch beffere Früchte erzielte, daran trugen die Schuld die mangelhafte Erziehung und Berrüttung eines Teils des deutschen Klerus, die berderblichen Ideen, die bon Bafel ausgegangen maren, die Miggriffe mehrerer fpateren Bapfte und die folimme Richtung, welche die bald borzugsweise gepflegten tlaffischen Studien im Gefolge hatten 1.

bei d'Achery a. a. D. III 774 784; Hardouin, Concil. coll. IX 1314 1337; Bullar. Rom. IX 256 f. 2. Ut pacis bei Hardouin a. a. D. VII 1307; Mansi a. a. D. XXIX 228; 3. A pacis auctore bei Martène a. a. D. VIII 999. Bgl. Hefele, Ronziliengesch. VII 846 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Koch, Sanctio pragm. 201 ff 235 ff. Würdtwein, Subsidia diplom. IX 78. Münd, Konforbate I 88 ff. Walter, Fontes 109—114. Nussi, Convent. 15—19.

# 4. Die Union mit der griechischen Rirche auf dem Rongil von Ferrara-Floreng.

Quellen. - Die von einem Griechen, mahricheinlich Ergbifchof Dorotheus von Mithlene, verfaßte Gefdichte bes Rongils, gebrudt Rom 1577; eine lateinifche übersetzung von Abram aus Rreta, aber fehlerhaft, ichon gebruckt Rom 1521; eine beffere Übersetung von Matthaus Rarnophilus, gedruckt Rom 1612; der griechifche und lateinische Tert bei Hardouin, Concil. coll. IX 1-434, bei Mansi, Concil. coll. XXXI. Soratius Juftiniani (Ruftos ber vatifanifchen Bibliothet), Aftenfammlung enthaltend die Aufzeichnungen des Notars Andreas a G. Croce, ber beim Ronzil zugegen war, und Urfunden aus bem vatifanischen Archiv und aus romischen Bibliotheten, gedrudt Rom 1638, bei Hardouin a. a. D. IX 669-1080. Augustinus Patricius (aus Siena), Summa conciliorum (gefchrieben 1480 auf Bunfch bes Rardinals Biccolomini), bei Hardouin a. a. D. IX 1081-1198, bei Hartzheim, Concil. Germ. V 774-871. Sylvester Syropulos (nicht Squropulos. wie der Übersetzer hat), Vera historia unionis non verae inter Graecos et Latinos sive Concilii Florent. exactissima narratio graece scripta per Sylv. Sguropulum, lat. ed. Rob. Creyghton. Hagae Com. 1660 f. Dagegen Leo Allatius, In Roberti Creyghtoni apparatum (Exercitationes Bb I). Romae 1674. Cecconi (îpăter Grzbifchof von Florenz), Studi storici sul concilio di Firenze. Firenze 1869. H áxía xal olxovμηνική εν Φλωρεντία σύνοδος διά μοναγού Βενεδικτίνου (P. Mites). Έν Υώμη 1864 (Berichte des ichismatischen Ruffen Simon von Susbal). A. Palmieri, Un' opera inedita di Fantino Valaresso, arcivescovo di Creta, sul concilio di Firenze, in Bessarione XXIX (1913) 284-294. G. auch die Werke von Andron. Dimitratopulos und Frommann unten in ber "Literatur". Die offiziellen Atten bes Rongils, die griechisch und lateinisch verfaßt murden, find verloren. Gerson., Sermo pro pace Ecclesiae et unione Graecorum coram rege Francorum (1409), in Opp., ed. Du Pin II 141 f. Mansi a. a. O. XXXI. Hardouin a. a. O. IX.

Viteratur. — 3 hifhman, Die Unionsverhandlungen zwischen ber orientalischen und römischen Kirche seit Ansang des 15. Jahrhunderts dis zum Konzil von Ferrara. Wien 1858. Δεμετραχώπουλος, Ιστορία τοῦ σχίσματος τῆς λατινικῆς ἐχκλησίας ἀπὸ τῆς δρθοδόξου ἐλληνικῆς. Lips. 1867. Cecconi, Studi storici (siehe "Quellen"). Frommann, Kritische Beiträge zur Gesch. der Florentiner Ginigung. Halle 1872; vgl. Jahrb. für deutsche Theol. XXII (1877) 529—598. Dräsete, Zum Kircheneinigungsversuch des Jahres 1439, in Byzant. Zeitschr. 1896, 572 ff. Seppelt, Das Papitum und Byzanz, in Kirchengeschichtl. Abhandl., herausgeg. von Sdrafet, II, Breslau 1904, 1 ff. Pierling, La Russie et le Saint Siège. Études diplomatiques I. Paris 1896; Les Russes au concile de Florence, in Revue des quest. histor. LII (1892) 58 ff. Ch. Auner, La Moldavie au concile de Florence, in Échos d'Orient VII (1904) 321—328; VIII (1905) 5—12 72—77 129—137. Sadov, Bessarion de Nicée, son rôle au concile de Ferrara-Florence, ses œuvres théologiques. St-Petersbourg 1883. Vast, Le cardinal Bessarion. Paris 1878. Dräsete, Martos Eugenitos und Kardinal Bessarion, in Reue tirchl. Zeitschr. 1894, 1002 ff. Rocholl, Bessarion. Studie zur Gesch. der Kennaissance. Leipzig 1904. Allatius, De perpetuo consensu. Bickler, Gesch. der firchl. Trennung. Hergenröther, Photius III (f. Bb II 241).

Die Gemeingültigkeit setzen voraus die Reichstagsabschiebe von 1497 § 24; 1498 § 37; 1500 Tit. 50 und die Reichshofratsordnung von 1654 Tit. 7, § 24. Daß das Konstordat ein toter Buchstabe blieb und die Erinnerung daran erloschen war, als Würdtwein und Horiz das Dokument "wieder auffanden", ist eine nur aus Unkenntnis der reichen kanonistischen Literatur hervorgegangene Behauptung. Man sehe die Werke von Riganti, Reistenstuel, Schmalzgrueber, Barthel, Engel, G. Chr. Reller (Diss. iurid. de certis S. Concil. Basil. decretis maxime hierarchicis. Trevir. 1764), ja alle namhasten Kanonisten. Koch (Sanctio pragm. 47 f) n. a. sagten, das römische (Franksurter) Konstordat bilde die Regel, das Wiener die Ausnahme, s. auch Kanke, Deutsche Gesch. I 37; dagegen erhoben sich mit Recht die Rechtskundigen, auch Spittler (Gött. Histor. Magazin I St. 2; IV St. 1). Vgl. Hefele, Konziliengesch. VII 838 st.

Rorben, Das Papstum und Bhzanz. Die Trennung der beiden Mächte und das Problem der Wiedervereinigung. Berlin 1903. Se fele, Konziliengesch. VII 681 ff. S. die Literatur bei Krumbacher, Gesch. der bhzant. Literatur, 2. Aufl., S. 100 ff 1091 ff (von Ehrhard).

1. Die im 14. Jahrhundert zwischen Rom und Bygang angeknüpften Begiehungen (oben G. 90 f) hatten gur Folge, daß einzelne tuchtige Griechen für die Lateiner gewonnen murden, wie Manuel Ralekas, der in den Dominitanerorden trat und vier Bucher gegen die Briechen ichrieb, die Umbrofius Traversari auf Befehl Martins V. in das Lateinische übertrug, und Demetrius Chonius von Rreta, der langer in Italien weilte, gegen Maximus Planudes und Nitolaus Rabafilas fdrieb, gegen den er Thomas von Aquin verteidigte 1. Rach dem Wechfel gabllofer Schriften bemühten fic auch 1409 die Barifer Theologen für die Union der Griechen; man erklarte, die Forderung der Griechen, ein allgemeines Rongil beider Teile zu veranftalten, sei nicht abzuweisen, es muffe Gehorsam gegen den Brimgt verlangt, in den abweichenden Gewohnheiten Nachficht geubt, ein Ausweg zur Gintracht gesucht werden. Bu Ronftang ericien im Februar 1418 eine ansehnliche Befandtichaft des Raifers Manuel II. Palaologus (1391-1425), der 1396-1400 in Frankreich gewesen mar, und des Batriarchen Sofeph II. von Ronftantinopel (1416-1439); es tam aber nicht zu eigentlichen Berhandlungen. Der Raifer trat dann mit Martin V. in Berbindung, der febr tätig für die Griechen mar, mehrere Befandte abordnete, dem rheinischen und burgundischen Klerus eine Abgabe ju Gunften der Union auflegte und ftrengstens verbot, daß driftliche Gurften fich mit den Turten gegen die Briechen verbanden. Im Jahre 1422 fandte er ben Minoriten Anton Maffanus als Runtius an den Raifer und den Batriarchen mit neun Artikeln betreffs der Union; Die Griechen antmorteten, es muffe ein Rongil in der Beife der fieben alten gehalten merden, und zwar in Konftantinopel, ju einer Zeit, in der das Reich wieder Frieden habe; die Rosten muffe der Papst bestreiten. Als diese Antwort (8. Ro. vember 1423) beim Rongil von Siena verlefen mard, fand biefes, man konne jett nicht mit Rugen über biefe Union verhandeln.

Raiser Johann VII. Paläologus (1425—1448), der die letten Bersuche machte, sein zusammenstürzendes Reich durch hilfe der Lateiner zu retten,
setzte indessen die Berhandlungen fort und ging darauf ein, daß die Unionsshnode in einer Stadt der Ontsüste Italiens unter Teilnahme der orientalischen
Patriarchen und gegen 700 Griechen, denen der Papst die Rosten zu bestreiten
und Schiffe zu senden habe, abgehalten werde; hierüber sowie über Borsorge
für die Sicherheit Konstantinopels ward ein eigener Bertrag 1430 geschloffen 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Manuel Calec. bei Migne, Patr. gr. 152, 9 f. Demetr. Cydon. ebb. 154, 825 f.

² v. d. Hardt, Constant. concil. IV 205. Martène, Thesaur. II 1661. Raynald., Annales a. 1420, n. 27; a. 1421, n. 16; a. 1422, n. 2 † 8 f. Cecconi, Studii Docum. II et III, ⑤. v f. Λογός τοῦ ἰερομονάχου ἀντωνίου Μασσάνη bei Dimitracopulus, Ἱστορία τοῦ σχίσματος 101 102. ἀπολογία, μὰλλον δὲ ἀντίρρησις τοῦ παναγιωτάτου πατριάρχου Ἰωσὴφ πρὸς τὰ δ' χεφάλαια ebb. 102 103. Ioann. Palaeol. ad Martin V. (14. Νουεμβετ 1422) in Monum. Vindob. 1857, 24—26. Cecconi a. α. Ω. Docum. IV, χιν f; Docum. V. Mansi, Concil. coll. XXVIII 1062—1070.

Eugen IV. bestimmte (12. Robember 1431) Bologna als Ort ber Unionssynode, mahnte auch (18. Dezember) den Konig Sigismund, den bnantinischen Raifer und ben Batriarchen gur Abordnung bon Bebollmächtigten ju beftimmen, ermächtigte (21. Mai 1432) den Erzbischof Andreas auf Rhodus, einen gelehrten Briechen, gur Absolution der aus dem Schisma Burudfehrenden und fucte (7. Robember 1432) für die nach Italien reisenden Griechen Befreiung von Tagen und Erleichterung der Reisetoften gu erwirten. Das unfelige Zerwürfnis zwifchen bem Bapfte und der Baster Berfammlung bereitete die größten Schwierigkeiten; die Basler durchtreugten Gugens Berhandlungen, obicon fie anfangs mit den Griechen nichts zu ichaffen haben wollten. Um 26. Januar 1433 erließen sie jedoch auch ihrerseits eine Ginladung an die Briechen und ordneten eine Gefandtichaft an diefe ab; im Spatfommer fandten fie den Bischof Anton von Susa und den Augustinerprovinzial Albert de Crifpis nach Bygang, die insgeheim unterhandelten, fo daß der papftliche Gefandte Chriftoph Garatoni nicht einmal ihre Unwesenheit erfahren follte. Es tamen auch 1434 griechische Gefandte nach Basel, Die aber Basel als Ort der Unionssynode nicht annahmen. Der Bapft mar damals geneigt, Ronftantinopel ju afzeptieren, mas in Bafel bermorfen mard. Gine neue Gefandtichaft ber Basler in Ronftantinopel (1435) richtete nichts aus; griechischerfeits beftand man nicht auf der griechischen Raiserftadt, wohl aber auf einer gunftig qelegenen Seeftadt. Die Unterhandlungen dauerten noch lange fort, Gesandte gingen bin und ber, ju Bafel tamen Spaltungen zu Tage. Eugen IV. icheute teine Opfer, mietete 1437 Schiffe von Benedig, forgte für militarifche Berftartung der griechischen Streitfrafte und berief die Unionsinnode im Gin= verftandniffe mit den Griechen nach Ferrara (oben G. 220-221). Der Bapft sowohl als die Basler fandten Flotten nach Ronftantinopel, um den Raifer, ben Batriarchen und die übrigen Briechen abzuholen; die Griechen entichieden sich für den Babit, segelten Ende Rovember 1437 ab und landeten am 8. Februar 1438 ju Benedig, wo fie mit ben größten Ehren empfangen murden 1.

2. Bu Ferrara maren icon mehrere Bifchofe eingetroffen; am 8. 3anuar 1438 eröffnete Rardinal Albergati im Ramen des Bapftes die Synode, bestellte deren Beamte und hielt am 10. Januar die erfte Sigung, welche die Rechtmäßigkeit der Berlegung des Konzils von Bafel nach Gerrara aus= iprach. Um 24. Januar traf Bapft Eugen IV. felbft ein und ließ in ber meiten Sigung am 15. Februar in Unmefenheit von 72 Bischöfen und vielen Brieftern und Dottoren eine Bulle verkundigen, die bei firchlichen Strafen die Fortsetzung der Basler Bersammlung verbot 2. Um 28. Februar reifte Raifer Johann Balaologus mit einem Teil bes Gefolges nach Ferrara ab, wo er am 4. Marz einzog, bom Papfte und ben Rardinalen freundlichft

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eug. IV. (1431 f) bei Cecconi, Studii Docum. VII IX f XIV f XL f. Raynald., Annales a. 1433, n. 28; a. 1434, n. 17 f. Mansi, Concil. coll. XXIX 92 f; XXX 835 864; XXXI 116. Monum, Vindob. 296. Über Eugens Opfer für Die Union f. Ioann. Plusaden., Pro concilio Florent., bei Allatius, Graec. orthod. I 613.

<sup>2</sup> Uber die Geschäftsordnung des Konzils von Ferrara f. oben S. 224.

begrüßt. Am 7. März traf auch der Patriarch Joseph samt seinen Geistlichen ein. Der Papst war bezüglich der Formfragen äußerst entgegenkommend, so viele Schwierigkeiten bezüglich des Zeremoniells auch von den Griechen erhoben wurden.

Der Raifer verlangte bie Teilnahme aller Fürften bes Ofzidents in Berjon ober durch Befandte; aber bei ben vielen Rriegen in Europa war bas nicht zu erreichen; man einigte sich babin, die Eröffnung der Berhandlung am 8. April vorzunehmen und neue papftliche Einladungsschreiben und Runtien an die abendländischen Fürften gu Der Orient war durch den Raifer und den Batriarchen Joseph von Ronfantinopel sowie burch Bevollmächtigte ber andern Patriarchen vertreten; bestellt waren für den von Alexandrien: Antonius, Ergbischof von Beratlea, und Gregor Mammas. Brotofyngell von Bygang, für ben von Antiochien; die Ergbifchofe Marfus Gugenitus bon Ephefus und Ifidor bon Riem, für den von Jerusalem: Dionys von Sardes, nach deffen Tod Dositheus von Monembasia. Batriarch Joseph erkrantte in Ferrara und konnte der Eröffnung nicht anwohnen, fprach aber feine Unerkennung ber Unions= synode schriftlich aus. Erft nach Berlefung feines Diploms mard mit Eugens Bustimmung die papstliche Eröffnungsbulle am 9. April griechisch und lateinisch verlesen. Bon jeder Seite ward ein Ausichuß von gehn Berfonen gur vorläufigen Untersuchung ber Differengpuntte und ber Unionsmittel ermählt; unter ben Griechen raaten hervor: Markus Eugenikus von Ephefus und Beffarion von Nicaa, unter den Lateinern die Rardinäle Julian Cefarini und Albergati, Erzbifchof Andreas von Rhodus, Johann bon Turrecremata und Johann von Montenigro. Die Lateiner nahmen in ber Domfirche die Evangelienseite ein, die Griechen die Epistelseite; in der Mitte mar auf einem Throne das Evangelienbuch aufgeschlagen. Berschiedene Ronferenzen wurden in der Franziskanerkirche abgehalten und von Kardinal Cefarini mit einer glänzenden Rede eröffnet, auf die Markus von Ephefus ichwach antwortete; beffer fprach Beffarion. Die erften Besprechungen waren meift allgemeiner Natur, wie der Raifer es wunschte. In der britten Ronfereng gabite Rardinal Cefarini die hauptbifferengpunfte auf: 1. die Lehre vom Ausgange des Heiligen Geiftes, 2. die Agymen, 3. die Lehre bom Fegfeuer, 4. ben papftlichen Primat. Uber das Burgatorium, das feit 1252 lebhafter Kontroverspunkt geworden mar 1, disputierten im Juni und Juli Rardinal Cefarini und Turrecremata mit Markus von Ephesus und Beffarion; die Griechen waren unter fich felbst nicht einig und suchten ihre Lehre hinter Ausflüchten ju verbergen 2; bem Raifer tam es darauf an, das ichroffe hervortreten dogmatischer Begenfage zu vermeiben. Der Zuftand ber abgeschiedenen Seelen überhaupt tam jur Sprache, worüber die Briechen nach längeren Beratungen am 17. Juli 1438 die nicht unbefriedigende Ertlärung gaben: die Seelen ber Berechten genießen ichon unmittelbar nach dem Tobe die volle Seligfeit, deren die Seele fabig ift, aber nach der Auferstehung tommt noch die Berherrlichung bes Leibes hinzu, der glanzen wird wie die Sonne.

2 Beffarion gab einen Ort zwischen himmel und hölle, eine jenseitige Strafe ber nicht ganz geläuterten Seelen, einen Schmerz zu, aber kein Feuer (Hardouin,

Concil. coll. IX 19).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Differenz über das Fegfeuer ward 1252 in Konstantinopel besonders besprochen (Tract. c. error. Graec. in der Bibl. PP. Lugd. XXVII 599 f), aber auch schon unter Gregor IX. (Werner, Gesch. der apologetischen Literatur III 115 Anm. 17). Bgs. Arcud., De igne purgatorio. Romae 1637. Allatius, De utriusque Eccl. perpetua in dogmate de Purgatorio consensione. Romae 1655. B. Loch, Das Dogma der griechischen Kirche vom Purgatorium. Regensburg 1842.

Raifer Johann fucte unter dem Bormande, Die Anfunft anderer Gurffen und der Basler abzuwarten, eingehende theologische Erörterungen abzuschneiden und eine Union auf unbestimmte Formeln bin gu fande gu bringen. Er gab fich dem Jagdvergnugen bin und bergogerte die Berhandlungen, mas fowohl ben Bapft als die Griechen migmutig machte. Bon diefen entfernten fich manche, besonders die unionsfeindlichen, wie die Erzbischöfe Martus von Ephejus und Anton bon Beratlea, beimlich von Ferrara, mußten aber auf taiferlichen Befehl gurudtehren. Mit Recht beschwerte fich Eugen über langeres Berichieben ber Berhandlungen, und nachdem noch einige Bedenflichkeiten der Griechen befeitigt waren, trat man am 8. Oftober 1438 gur erften gemeinsamen Sigung jufammen, die eine lange Rede des Erzbischofs Beffarion bon Nicaa faft ganglich ausfüllte. Um 11. Ottober (zweite Sigung) hielt ber Erzbifchof Andreas bon Rhodus eine fast ebenfo lange Rede. Run folgten Disputationen, in benen nach der getroffenen Bereinbarung die Sprecher der Griechen opponierten, die Lateiner ihre Rirche verteidigten. Markus von Ephesus griff am 14. Oftober (britte Sigung) die Lateiner heftig an megen bes Bufages im Symbolum, beffen Beseitigung er berlangte; er wollte aus den alteren ötumenischen Rongilien beweisen, daß jeder Bufat jum Symbolum verboten fei. 3hm ward von Erzbischof Undreas von Rhodus und Kardinal Cefarini entgegnet, eine nabere Erlauterung und Erklarung fei fein eigentlicher Bufat; das Filioque fei nur eine weitere Ertlärung, icon in den Worten "aus dem Bater" liegend; die alten Synoden hatten Brivatpersonen jede Beranderung des Symbolums verboten, aber nicht jede neue Erklarung des Glaubens, Die oft neuen Irrlehren gegenüber nötig geworden fei; die romifche Rirche fei berechtigt gewesen, ber Lehre ber griechischen und lateinischen Bater gemäß in dem Glaubensbekenntnis erlauternd beigufügen, der Beilige Beift gehe, wie bom Bater, fo auch vom Cohne aus; die Griechen hatten anfangs teinen Biderfpruch erhoben; nicht der Buchftabe der alten Synoden und Bater, fondern der Beift berfelben fei maggebend. Die Griechen blieben noch lange bei ihrer Behauptung, es durfe gar kein Zufat jum Symbolum gemacht werden, auch nicht, wenn es jur Abwehr einer Barefie notwendig icheine. Das Thema ward in vielen Situngen (vierte bis fünfzehnte Sigung bom 15., 16., 20., 25. Oftober, 1., 4., 8., 11., 15. Rovember, 4., 8. Dezember) weitläufig erortert. Die Griechen waren migftimmt und dachten an Beimtehr; ihr Raifer aber hielt fie gurud und gab ju, daß zuerft das Dogma bom Musgehen des Seiligen Beiftes felbit in Konferenzen von je zwölf Theologen beider Teile zu untersuchen fei. Der Papft ichlug indeffen die Berlegung der Spnode nach Floreng bor, unter dem Bormande, daß fich in Ferrara die Beft zeigte, tatfachlich aber, weil die Stadt Floreng bedeutende Geldvorschuffe versprochen hatte, wenn bas Rongil dabin verlegt murde, und Gugen, faft aller Ginklinfte beraubt, fich bald außer ftande fab, ben 700 Griechen ferner die ihnen zugefagte Unterftugung zu gablen. Ungern willigten die griechischen Bralaten ein, Die lieber heimgefehrt maren, aber bagu der Mittel entbehrten und bom Raifer gurudgehalten murden. Unfang Januar 1439 ward (sechzehnte Sigung) die Translationsbulle griechisch und lateinisch berlesen und darauf die Translation verwirklicht. Der Papst begab fich am 16. Januar nach Floreng; Mitte Februar folgten die Griechen.

3. Um 26. Februar (fiebgehnte Sigung) hielten Rarbinal Cefarini und ber Raifer Reben und Besprechungen über die bevorftebenden Berhandlungen. Um 2. Mars (achtzehnte Sigung) begann die große öffentliche Disputation über bas Ausgeben des Beiligen Beiftes und dauerte durch fünf weitere Sikungen fort. Hauptsprecher der Lateiner mar hier der Dominikanerprovinzial der Lombardei. No= hannes de Montenigro, ein scharffinniger Dialektifer und Theolog, mahrend Martus von Ephefus die Sache der Briechen führte. Johannes eröffnete die Disputation damit, daß er die theologischen Begriffe an der Sand ber griechischen Bater erlauterte, namentlich Zeugen, Ausgeben, Befen, Berfon ufm. Er graumentierte: Nach ben Batern hat der Beilige Beift das Sein vom Sohne; also geht er vom Sohne aus 1. Über Stellen von Epiphanius und Bafilius hatte er mit Markus von Ephesus ju ftreiten; auch an griechischen Interpolationen fehlte es nicht; ben Lateinern standen sehr alte griechische Sandschriften jur Seite 2. Ambrosius Traversari und Rardinal Cefarini unterftugten den Johannes in der Auffuchung von Beweisen aus ben orientalischen Batern. Martus von Ephesus tonnte feine Sache nicht genugend vertreten, und viele Briechen murden burch die burchaus nicht neue Erflärung bes 30= hannes erfreut, daß die Lateiner nicht zwei Bringipien, noch eine doppelte Spiration annehmen, sondern nur ein Bringip und eine Spiration, da Bater und Sohn nach dem, was ihnen gemeinsam ift, nicht nach bem, worin fie verschieden find, dem Beifte das Wesen mitteilen. Der Raiser wollte feine weiteren Disputationen mehr, sondern balbige Bereinigung. Dieser traten auch nach Borlegung einer Stelle bes bl. Maximus über die lateinische Lehre die meiften griechischen Geiftlichen naber. Um 21. und 24. Marg 1439 (vierundzwanzigfte und fünfundzwanzigfte Sigung) blieben die Erzbischöfe von Ephesus und Heraklea weg, und der Provinzial Johannes führte fehr flar die Lehre der Lateiner und deren Beweife aus; Die Griechen beschloffen

Bon Baterstellen braucht Joh. be Montenigro besonders: Epiph., Ancor. c. 73; Athan., Or. IV, c. Arian.; Basil., C. Eunom. III 1 2; V 13. Uber bie Falfcung eines Roder von Bafilius von seiten ber Griechen f. Ioseph. Methon., Apol., bei Hardouin, Concil. coll. IX 568; Bessarion, Or. de unit. Eccl., ebb. IX 319-372; Georg. Scholarius, Orat. III, ebb. IX 446-550.

Hergenröther, Animadversiones in Photium de Spiritus Sancti mystagogia, Ratisb. 1857, 169 231 f 242. Wichtig find folgende Pringipien bes Johannes be Montenigro: 1. Wefen und Berfon find reell (χατά τὸ πράγμα) dasfelbe, aber verfcieden χατά τον τρόπον της ημετέρας νοήσεως. 2. Die Person besteht aus dem Wesen (οδσία) und der besondern Eigentumlichteit (δδίωμα). 3. Das Wesen wird den Bersonen mitgeteilt, aber die Gigentumlichkeiten (ίδιώματα) find nicht mitteilbar. 4. Damit bie Berjonen unterschieden werden fonnen, muffen bie bypoftatifchen Gigentumlichfeiten unmitteilbar (infommunikabel) bleiben. 5. In der Trinitat ift feine andere Unterscheidung ber Berfonen möglich, außer ber bes Urfprungs ber einen von der andern (διά τοῦτο, εὶ πρόσωπόν τι ἐστὶν ἀφ' ἐτέρου [S. Thom., Summa theol. 1, q. 36, a. 2: Si non esset Spiritus Sanctus a Filio, nullo modo posset ab eo personaliter distingui]). 6. Das Zeugende (principium quod generat) ist die Person, das, wodurch und womit es zeugt (principium quo, ἀρχη δί ης γεννα) ift bas Wefen; bie immanenten Tätig= feiten gehören ben Personen an. 7. Das Mitgeteilte ift bas Befen, bas Wirkende bie Berfon. Der Bater teilt bem Sohne bas Wefen als folches mit, nicht bie Paternität; nicht das Wefen als foldes zeugt, fondern bie Berfon. Cbenfo fpirieren bie Berfonen ben Beift, aber nicht in bem, worin fie verschieden, fondern in dem, worin fie eins find; ift der Geift aus der Substanz des Baters, so ift er auch aus der Substanz des Sohnes; benn diese haben Bater und Sohn gemein. Die Lateiner nannten Bater und Sohn principium, nicht causa, mahrend die Griechen alria gebrauchen. Bgl. darüber S. Thom., Opusc. c. Graec. 1, c. 7; 2, c. 3 4. Die Parifer Theologen bermarfen 1413 ben Sag: Pater est causa Filii (Du Plessis, Coll. iudic. I, 2, 2095).

in ihren besondern Zusammenfunften, Die angeführten Baterftellen gu prufen, und auf ihren Bunich feste der Bapft die öffentlichen Sigungen aus. Bon beiden Seiten murben Abgeordnete bin und ber gesandt. Bei den Griechen zeigten fich zwei Parteien: mehrere, wie Ifidor von Riem, Beffarion von Ricaa und Dorotheus von Mitplene, waren für die Union, andere, wie Markus von Ephejus, der die Lateiner fogar Reber nannte, und Anton von Heraflea, bagegen. Beffarion hielt am 13. und 14. April por feinen Landsleuten eine treffliche Rede für die Union; ebenfo verfagte Georg Scholarius brei Bortrage ju beren Gunften. Obichon man noch ju feinem Entichluffe tam. fo überwog doch bald die Bahl der Unionsfreunde; nur wollten die Briechen feine Disputationen mehr. Man fam überein, von jeder Seite gehn Manner ausauwählen, die über eine Unionsformel verhandeln follten.

Die griechischen Deputierten verlangten Unnahme bes Briefes bes bl. Marimus und ber von ihm, von Tarafius u. a. gebrauchten Formel: "Der heilige Geift geht aus bem Bater burch den Sohn aus." Die Lateiner glaubten, man fuche damit dem Befenntnis des wirklichen Dogma auszuweichen und deute zwei Aftionen fowie eine blog instrumentale Mitwirfung bes Sohnes an. Sie erklärten nochmals, feine zwei Bringipien in der Trinitat angunehmen und festguhalten, daß der Bater die Burgel und Quelle ber Gottheit ift und auch vom Bater ber Sohn es hat, daß ber Beift bon ihm ausgeht. Die Griechen berieten unter fich; ber Metropolit Ifidor legte die bon Bettos gesammelten Baterzeugnisse bor; man übersandte ben Lateinern eine Erflärung, worin vom Berhältnife des Beiftes jum Sohne bildliche Ausdrucke gebraucht waren, die auch auf die bloße zeitliche Sendung des Beiftes durch den Sohn bezogen werden fonnten; die Lateiner mußten darauf bestehen, daß der Beift von Emigteit auch vom Sohne das Sein hat. Der Kaijer suchte vom Papste (13. und 15. Mai) ju erlangen, daß teine weitere Erklärung gefordert werde, und verhandelte insgeheim mit ben Unionsfreunden Beffarion, Ifidor und dem Protospnzell Gregor. In einer Bersammlung beim Raifer (28. Mai) sprachen sich die meiften Briechen für Anerkennung ber lateinischen Bater und beren Lehre aus; nur ber ftarrfinnige Marfus von Ephesus widerstrebte. Run einigte man fich über die Formel des Defrets (8. Juni). Es ward ausgesprochen, daß der Beilige Beift vom Bater und Sohn bem Besen nach ewig ift und hervorgeht wie von einem Bringip, daß die Formeln der Bater "aus dem Bater und dem Sohne" sowie "aus dem Bater durch den Sohn" wesentlich das= selbe besagen, daß das Filioque passend bem Symbolum beigesett ward !. Doch wurden die Griechen nicht genötigt, die alte Form ihres Symbolums ju andern; es genügte die Annahme des Dogma.

Sofort (9. Juni) verlangte Papft Eugen die Bereinigung ber übrigen Streitfragen. Bezüglich ber Materie bes Altarsfaframentes fam man fogleich überein, daß die Ronfetration fowohl mit gefäuertem als mit ungefäuertem Brote gultig fei und jeder Teil bei feiner alten Gewohnheit zu beharren habe. Auch bei andern Buntten zeigte fich eine Bereinbarung leichter, als man gebacht hatte. Inzwischen ftarb ber alte Patriarch Joseph (10. Juni 1439), nachdem er tags zuvor noch schriftlich feine volle Übereinstimmung mit ber romischen Rirche und seinen Gehorsam gegen ben Papft bezeugt hatte 2; er mard feierlich zur Ruhe beftattet. Noch waren aber bei ben Griechen viele Schwierigfeiten gu überwinden; nochmals brohten fie mit ber Abreife. Den Sat, daß die Ronfefration durch die Ginsetzungsworte Chrifti vollzogen werde,

<sup>1</sup> über das Filioque f. Sefele, Konziliengesch. VII 710-721. P. A. Palmieri, La processione dello Spirito Santo, l'esegesi ed i concili, in Bessarione, 2º ser. I (1901) 3-14 145-157.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Extrema sententia Iosephi Patr. bei Hardouin a. a. D. IX 405 und Mansi, Concil. coll. XXXI 1007. Die Echtheit verteidigt Befele a. a. D. VII 723-727 gegen Frommann u. a. (f. auch Dimitracop., Ίστορία τοῦ σχίσματος 135 136).

wollten sie nicht in das Unionsbekret aufgenommen wissen, weil das für ihre Kirche schimpklich sei; die Lateiner gaben später hierin nach. Bezüglich des Justandes der abgeschiedenen Seelen gestanden die Griechen zu, daß jene, die in diesem Leben nicht hinlänglich Buße und Genugtuung geleistet haben, nach dem Tode in den Keinigungsort gelangen, wo ihnen durch gute Werke, Sebete und Opfer der Lebendigen Beistand geleistet werden kann, die ganz Reinen gleich zur Anschauung Gottes kommen, jedoch in verschiedenen Graden der Seligkeit, während die in der Todssünde oder auch nur in der Erbsünde von hinnen Scheidenden in die Hölle kommen, jedoch mit verschiedenen Strasen. Am 26. Juni mählten sowohl die Griechen als die Lateiner je sechs Deputierte, die sich über die Formel der Vereinigung auf Grund des vom Kapste vorgelegten Entwurfs berieten. Man wollte am 29. Juni schon mit der Definition zu Ende sein; dieselbe zog sich aber noch dis zum 5. Juli hinaus.

Somierig mar für bie Griechen befonders bie Anerkennung bes ichon fo lange bei ihnen verleugneten papftlichen Primats. Sie hatten erflart, ber Papft folle alle Borrechte haben, die er von Anfang an und vor der Trennung befag, wollten aber nicht zugeben, daß er berechtigt gewesen fei, ben Bufat Filioque jum Symbolum ju machen. Die lateinischen Theologen wiesen biese Befugnis und das gottliche Recht bes Primats nach. Um 21. Juni erfannten bie Griechen Die Brivilegien bes Bapftes an. forderten aber amei Befdrantungen: 1. ber Papft folle ohne ihren Raifer und die orientalischen Patriarchen teine öfumenischen Rongilien berufen; 2. feine Appellation von den Patriarchen annehmen, noch diefe bor fein Gericht fordern, hochftens Richter in die Provingen fenden und bort enticheiden laffen. Aber Gugen IV. erklärte, er wolle alle Brivilegien feiner Rirche aufrecht erhalten (22. Juni). Tiefe Niebergefclagenheit herrichte; doch Fidor, Beffarion und Dorotheus von Mithlene vermittelten, und die Griechen erfannten (26. Juni) bem Entwurf ber Lateiner gemäß an, ber Papft fei ber hochfte Oberpriefter, Stellvertreter Chrifti, Sirt und Lehrer aller Chriften, um die gange Rirche gu leiten und zu regieren, unbeschabet ber Privilegien und Gerechtsame ber orientalischen Patriarchen. Un dem Uniongentwurf vom 28. Juni tadelten der Raifer und feine Umgebung: 1. daß er, in Form einer papftlichen Bulle abgefaßt, nicht den Raifer und bie Patriarchen ermahne; 2. daß er bei ben Privilegien bes romifchen Stuhles ben Beifat habe: "fo wie fie bestimmt find in der Beiligen Schrift und ben Aussprüchen ber Beiligen"; bafur follte gefett werden: "nach Maggabe ber Kanones". Der Papft willigte ein, im Eingang der Bulle beizufügen: "mit Buftimmung des durchlauchtigften Raifers und ber Patriarchen", bezüglich bes zweiten Bunttes glaubten bie Lateiner nicht nachgeben zu konnen. Um 30. Juni folugen bie Griechen bie Faffung bor: "aemaß ben Ranones, den Aussprüchen ber Beiligen, der göttlichen Schrift und ben Aften ber Synoben". Das einseitige Gervorheben ber Ranones fonnte ben Lateinern migfallen; der hinmeis auf die Schrift tonnte wegfallen als icon in ben Borten enthalten, in Betrus fei dem Papfte ber volle Primat verliehen worden; der Sinweis auf bie Ausspruche der Beiligen mar den Griechen, die in vielen Worten der Bater bloge Boflichfeiten feben wollten, anftogig; auf das Unfeben der Bapfte auf ben allgemeinen Rongilien (befonders ju Chalcedon) legten bie Lateiner großes Gewicht, wie ichon aus ben Reden des Dominitanerprovinzials hervorgeht. Go murbe, nachdem am 1. Juli zwei Formeln vorgelegt waren, der Beifat gewählt: "wie es auch in den Aften der öfumenischen Ronzilien und ben beiligen Ranones enthalten ift", was im Ginne ber Lateiner fein reftriftiver, fonbern nur ein explitativer Bufat mar. Die Griechen erlaubten fich nur noch bei ben Worten "unbeschadet der Rechte ber Patriarchen" bas Bort aller Rechte einzuschieben, mas bie Lateiner anfangs beanftandeten, nachher bingeben liegen.

<sup>4.</sup> Die Definition des Konzils von Florenz, die nach dem Gingang: "Es freuen sich die himmel und es juble die Erde", die zwischen Orient und Okzident wiederhergestellte Eintracht pries und dann die vereinbarten Detrete über das Ausgehen des heiligen Geistes vom Vater und vom Sohne, über das eucharistische Brot, über den Zustand der Seelen nach dem Tode,

über den papftlichen Primat und über die Reihenfolge der Batriarchen entbielt 1, mard in lateinischer und griechischer Sprache nach der Redaktion des gelehrten Ambrofius Traberfari am 6. Juli 1439 feierlich publigiert, bon Rardinal Cefarini lateinifd, bon Ergbifchof Beffarion griechifc borgetragen, wie fie auch in lebendiger Bechselwirtung beider Sprachen und durch bereiniate Beiftesarbeit beider Teile gu ftande getommen war. Bon den Briechen unterichrieben ber Raifer, 4 Stellvertreter ber Batriarden, 16 Metropoliten, 4 Diatonen, die Befandten einiger andern griechischen Fürften; Martus bon Ephefus verweigerte tropig die Unterfdrift. Bon den Lateinern unterzeichneten der Bapft. 8 Rardinale, 2 lateinische Patriarchen, 61 Erzbischöfe und Bischöfe, 40 Abte, 4 Ordensgenerale, die Gesandten des Bergogs von Burgund. Sehr wichtig war das Defret auch für das Abendland, das damals fo febr in Streit begriffen war über den Umfang der papstlichen Gewalt. Der Bapft - fo war entschieden - ift nicht blog das Saupt der einzelnen Rirchen, fondern der gefamten Rirche, bat feine Gewalt nicht von ber Maffe ber Glaubigen, fondern unmittelbar von Chriftus, deffen Statthalter er ift; er ift nicht blog Bater, fondern auch Lehrer aller Chriften, dem alle gu folgen haben. Alle firchlich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bulle Laetentur coeli vom 6. Juli 1439, im Bullar. Rom., ed. Taur. V 39-42, Const. 21. Denzinger-Bannwart, Enchir. 10 235 f, n. 691-694. Ed. C. Milanesi im Giornale storico degli archivi toscani. Beigabe zum Archivio storico ital. I, Firenze 1857, 210 f. Der Beifat bei ber Stelle vom Primat: χαθ' δν πρόπον χαὶ έν τοῖς πραχτιχοῖς τῶν οἰχουμενιχῶν συνόδων καὶ [ἐν] τοῖς ἱεροῖς κανόσι διαλαμβάνεται lautet im Lateinischen: quem ad modum etiam in gestis oecumenicorum conciliorum et in sacris canonibus continetur. Für etiam wollten Launoi, B. d. Marca (De Concord. Sac. et Imp. III, 8, 5), Ratalis Aleg. (Saec. XV, diss. 8, a. 5, n. 13; diss. 10, a. 2, n. 15, t. XVIII 481 634), Maimbourg (Traité hist. de l'établissement et des prérogatives de l'église de Rome 1685, ch. 5 20), bann Febronius (De statu Eccl. c. 5, § 4, n. 5), Janus ([= Döllinger], Der Papft und bas Rongil, Beipzig 1869, 347) und Dollinger (in ber Augeb. Allgem. Zeitung vom 21. Januar 1870) teils quemadmodum et, teils iuxta eum modum qui gelesen wiffen; man gab bor, Abram von Rreta habe burch feine Uberfegung ben Text gefälfcht, bie Griechen hatten alle ihre Forberungen burchgefest und bem griechischen Texte entspreche bie reftrittive Deutung beffer, Flavio Biondo (Dec. III, l. 10), Joh. Ed, Joh. von Rochefter und Albert Bighe feien für biefelbe; in milberer Beife fuchte bie Defensio declar. Cleri Gall. (pars 2, l. 4, c. 11, t. I 503 f) ben reftriftiven Ginn gu verteibigen. Dagegen ift icon langft barauf hingewiesen worben, bag Maimbourg bas iuxta einfach erdichtet hat (A. Vaira, De praerogat. Rom. Pontif. a Cpl. Praesulibus usurpata, Patav. 1704 f. 891) und bag alle Sanbichriften quemadmodum etiam haben, bas in feiner Beife eine Falichung ift, wie auch Frommann (Allgem. Zeitung vom 27. und 28. Februar 1870 und Bur Kritit bes Florenzer Unionsbefrets, Leipzig 1870, 50 ff) jugefteht. Dieje Borte haben die Sandichriften in Floreng (Cecconi in der Armonia vom 1. Februar 1870), die bes Archivs von St Beter in Rom und Cod. Vatic. 4037 4128 4136 (Civiltà cattolica VII, 9, quad. 478), bas Karlsrußer Exemplar (Gmelin in der Allgem. Zeitung, Beil. vom 24. August 1871) u. a. m. Bgl. Em. Schelstrate, Tract. de sensu et auctor. decret. Constant. Concil. 1686, praef. IV; I. A. Bennettis, Vindic. praerog. B. Petri I, pars 1, 486 f; Ballerini, De vi ac ratione primatus II 39-61; Gerdil, Animadv. in Comment. Febron. Posit. XI (Opp. XIII, 2, 11); Beidtel, Das fanonische Recht 395 f Unm.; Sefele, Konziliengeich. VII 753-756 758-761. G. gur Frage Bergenröther, Anti-Janus 118-120; Die Frrtumer bon mehr als 400 Bifcofen, Freiburg i. Br. 1870, 35 ff; Ratholische Rirche und driftlicher Staat 968 ff.

Gesinnten waren hoch erfreut über die Entscheidung, die zwar nicht sofort allenthalben angenommen ward, wie denn Frankreich noch lange der Anerstennung des Konzils von Florenz widerstand, aber immer mehr Anklang fand und für die theologische Entwicklung der Lehre vom Primat grundlegend geworden ist. Den Baster Bestrebungen war ein entschiedenes Gegengewicht gesetzt.

Roch ftellte der Bapft mehrere Fragen an die Griechen, meiftens über berfciedene Riten ihrer Liturgie. Die Antworten des Erzbifchofs Dorotheus bon Mithlene fielen befriedigend aus, nur zwei Buntte ausgenommen: Die Trennung des Chebandes, jumal im Falle des Chebruchs, und die Batriarchenwahl. Eugen IV. wünschte die Wahl des bnzantinischen Potriarchen noch in Morenz fowie die Bestrafung des hartnädigen Markus bon Chefus. Die Briechen entgegneten, es fei Sitte, den Batriarchen bon der gangen Eparchie mablen und in St Sophia tonfetrieren ju laffen; Martus folle gur Berantwortung gezogen werden. Der Bapft erfannte den alten griechischen Ritus vollkommen an; die Griechen ichalteten seinen Ramen in die Diptychen ein und erlangten auch noch weitere Ronzessionen bezüglich ber Bischöfe in ben unter venetianischer Herrschaft stehenden Diozesen. Um 26. August 1439 reifte ber Raifer, vom Bapfte noch mit Subsidien verseben, von Floreng über Benedig in fein Reich ab. Eugen, der fo viele Roften getragen hatte, aab dem Raifer noch Soldaten und zwei wohlausgeruftete Rriegsschiffe, bersprach meiteren Beistand und forderte dazu die driftlichen Machte auf. Auch fette er die Chriftenheit bon der glüdlich bollzogenen Union in Renntnis und fandte Runtien in den

Der öfumenische Charakter bes Florentinums ward bloß in Frankreich und auch ba nicht allgemein und nicht immer bestritten, gunachft nur, weil man die Basler Befcluffe und bas adoptierte Syftem nicht mit bem Unionsderret in Gintlang bringen fonnte. Rarl VII. hatte 1438 bie Teilnahme feiner Bifchofe unterfagt; blog bie von Burgund ericienen und erkannten vollständig bie papitlicen Rechte an; der Bifchof von Digne fprach am 1. Marg 1438 gang bie ben Baslern entgegengefetten Grundfage aus (Cecconi, Studii Docum. CLXXXVIII 568 f). Rarl VII. erflarte 1440 gu Bourges ben papftlichen Gefandten, er werbe das Kongil von Floreng nicht anerkennen. Das war ein Machtfpruch ber weltlichen Gewalt. Doch fprach ber Bijchof von Meaur, Beter be Berfailles, am 16. Dezember 1441, als er ein neues, allgemeines Konzil beantragte, Borte aus, welche die Anerkennung der in Floreng befinierten Lehre vom Bapfte enthielten (Raynald., Annales a. 1441, n. 9-12). Rach dem Konfordate Leos X. ichmand bie frangofifche Opposition immer mehr, wenn auch noch einzelne Stimmen biefer Art, besonders zu Trient, laut wurden (Pallavicini, Hist. Concil. Trid. 1. 19, c. 16, n. 9. Raynald. a. a. D. a. 1563, n. 4 f 119. Bgl. Bennettis, Vindic. I, 1, 320 f; St. Chfes, Bon Ronftang und Bafel nach Trient, in 3. Bereinsichr. ber Gorresgefellich., Röln 1911, 3-17). Ratalis Alex. (Saec. XV, diss. 10, a. 1, n. 1-6, t. XVIII 604 f) gefteht, daß bie Strupel gegen bas Florentiner Rongil aufgegeben murben, feit B. be Marca einen (gang unrichtigen) Beg gezeigt, bas gallitanifche Spftem mit bem Unionsbetret zu vereinbaren. Bgl. Bossuet, Def. declar. pars 2, 1. 4, c. 11, ed. Mogunt. 1788, 501 f. Der Sorbonnist Birot (f. Foucher de Careil, Œuvres de Leibnitz I 376) erflärte unter Ludwig XIV., er fenne feinen frangofifchen Ratholifen, ber bas Florentiner Konzil nicht als öfumenisch gelten laffe; fo fprach fich auch 1655 ber frangofifche Rlerus aus. Um 16. Marg 1738 geftattete ein königlicher Erlaß, in ben Schulen den öfumenischen Charafter dieses Ronzils zu vertreten. Bgl. noch Allatius, De consens. l. 3, c. 2, n. 4, S. 919-926; Hergenröther, Katholijce Kirche 970 ff.

Orient. Bom alexandrinischen Patriarchen Philotheus, an den er den Franzistaner Albert sandte, erhielt er ein zustimmendes Schreiben. Eugen setzte die Synode von Florenz noch länger sort, verhandelte noch mit andern Orientalen und verurteilte nach einem aussührlichen Bortrage des Joh. Turrecremata am 4. September 1439 die Basler "Glaubenswahrheiten" (S. 227) und die dortige kirchliche Revolution. Am 18. Dezember ernannte der Papst die um das Unionswert verdienten griechischen Metropoliten Isidor von Riew und Bessarion zu Kardinälen, und am 23. März 1440 verurteilte er den Gegenpapst Amadeus. Die Tätigkeit dieses vom Papste geleiteten Konzils bildete gegenüber den kläglichen Unternehmungen der Basler, die nichts Bebeutendes zu schaffen vermochten, ein lebendiges Bild der Größe des kirchlichen Primats.

#### 5. Die Union mit ben Armeniern und andern Orientalen.

Quellen und Literatur. — Über die Union zu Ferrara-Florenz oben S. 239 f. Balgy, Historia doctrinae cathol. inter Armenos unionisque eorum cum ecclesia Romana in conc. Florentino. Vindob. 1878. M. Chaîne, S. Stefano dei Mori, un monastère à Rome au XV° et XVI° siècle, in Mélanges de la Faculté orientale Beyrout V (1911) 1—36. B. Ghobaïra-el-Ghaziri, Rome et l'église syriennemaronite d'Antioche (517—1531). Beyrouth 1906. T. Anaissi, Bullarium Maronitarum, complectens bullas... a Romanis pontificibus ad patriarchas Antiochenos Syro-Maronitarum missa. Romae 1911. Wadding, Annal. minor. XI. Martène et Durand, Vett. Script. collectio I u. VIII. Pichler, Gesch. der tirchl. Trennung. Hefele, Ronziliengesch. VII 945 (oben S. 239 f). Rattinger in den Stimmen aus Maria-Laach II (1872) 32 ff.

1. Die Union der Armenier (oben S. 91f) suchte Eugen IV. wiedersberzustellen und lud dieselben mehrfach dazu ein. Zwei armenische Bischöfe, Johannes und Jsaias, schrieben (30. September 1433) an die Synode von Basel; auf Eugens Einladung antwortete (1. Rovember 1434) Bischof Jsaias von Jerusalem, er habe die päpstlichen Schreiben an den Katholitos abgeschickt. Der Papst sandte 1437 mehrere Franziskaner, um die Armenier zur Union vorzubereiten. Der Katholitos Konstantin VI. ordnete 1438 vier Bevollmächtigte nach Florenz zur Erneuerung des alten Bundes mit Kom ab; der Genuese Paul Imperiale zu Kassa in der Krim und der vom Papste gessandte P. Jakob hatten ihn dazu bestimmt. Die Bevollmächtigten trasen noch vor der Abreise des griechischen Kaisers, den sie um seine Unterstützung ansgingen, in Florenz ein². Zwei Kardinäle verhandelten mit ihnen, und schon am 22. November 1439 konnte das Dekret über die Union in össentlicher Sizung verlesen werden. Die Armenier nahmen das Symbolum mit dem

Den ökumenischen Charakter ber Synobe auch nach ber Abreise ber Griechen berteibigen bie meisten Theologen, insbesondere Habert, L'Herminier, Witasse, Ratalis Alex. (Saec. XV, diss. 10, a. 3), Rohrbacher (Hist. univ. de l'Église XXI 574), Hefele (Konziliengesch. VII 781 f), Bauer (Stimmen aus Maria-Laach 1872, Hi 6, 545 f).

Schreiben von Johannes und Jsaias bei Martène, Coll. VIII 640; Cecconi, Studii Docum. XIII. Schreiben bes Jsaias an Eugen bei Martène a. a. D. VIII 757; Cecconi a. a. D. Docum. XL. Bgl. Raynald., Annales a. 1434, n. 18. Gesandtsschaft nach Florenz, ebd. a. 1439, n. 13. Hardouin, Concil. coll. IX 1615 f.

Filioque, die Lehre bon zwei Naturen, zwei Willen und zwei Wirfungsmeisen in Chriftus, das Rongil von Chalcedon, das Unionsbetret mit den Griechen und das athanafianische Symbolum an und erhielten dazu noch Inftruktionen über die fieben Satramente und die firchlichen Festtage; fie nahmen auch mehrere Feiertage der lateinischen Rirche an. Da der lateinische Bifchof gu Raffa, das ben Genuefen geborte, ben armenischen Bischöfen bas Tragen ber bijcoflicen Infignien und die Erteilung des Segens verboten hatte, bob Gugen Diefes Berbot auf und ficherte Die Jurisdiktion der armenischen Bralaten über ihre Landsleute. Dem bier berkundigten Defret blieben die unierten Armenier in ber Berftreuung treu, mabrend die andern unter türtischer Berrichaft ibm beftig widerftanden. Der Ratholitos Ronftantin war noch bor der Rudfehr der Deputierten geftorben; bald ftarb auch fein Nachfolger Joseph III. Gregor IX., der die Union durchführen wollte, ward vertrieben und entfett. Die Türken fetten nachber (1461) einen eigenen armenischen Patriarchen in Konftantinopel neben denen von Etschmiagin, Sis, Agthamar ein; das Batriarchat ward fauflic und tief herabgewürdigt 1.

Auch die Ropten, die mehrfach, namentlich im Anfange des 14. Jahrhunderts, bon den Saragenen verfolgt maren, und die Athiopier, benen Nitolaus IV. 1289 und Johannes XXII. 1329 Miffionare jugefandt hatten. fcidten Gefandte nach Floreng. Der Batriarch Johannes von Alegandrien beantwortete die papftlichen Schreiben febr entgegenkommend und bestellte den Abt Johannes bom Rlofter des bl. Antonius ju feinem Stellvertreter (12. Geptember 1440). Auch ber Abt Nikodemus von Jerusalem, Saubt der bortigen Jatobiten, fandte (14. Oftober) ein Schreiben und Bevollmachtigte und meldete eine unionsfreundliche Gefinnung des Ronigs von Athiopien. Letterer bestellte die Deputierten des Batriarchen Johannes und des Abtes Rikodemus auch gu seinen Gefandten. Um 31. August 1441 hielt Abt Andreas vor dem Bapfte eine deffen Burde als haupt und Lehrer der allgemeinen Rirche berherrlichende Rebe, zwei Tage fpater auch ber Gefandte bon Jerusalem, ber namentlich Athiopiens Macht und Frömmigkeit rühmte. Am 4. Februar 1442 ward in einer allgemeinen Situng ju Florenz die Union mit den Satobiten abgefchloffen. Das Unionsdetret enthielt ein febr ausführliches Glaubensbekenntnis. ein Berzeichnis der kanonischen Bucher, die Dekrete für die Griechen und die Armenier, Bestimmungen über Form und Materie der Cuchariftie und die vierte Che. Biele Jakobiten trugen die Defrete in ihre Rirchenbucher ein, aber bei ber weiten Entfernung bon Rom und bei ber Macht ber Saragenen tamen boch nur wenige Früchte gum Boricein. Athiopiens herricher hatten wenig Reigung, fich an bas ferne Rom enger anzuschließen; erft feit die Bortugiesen auf ihren 1414 begonnenen, fpater großartig ausgeführten Entdedungsreifen um die Rufte Ufritas mit ihnen in Berührung tamen, zeigten fie fich eifriger. Die bon

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Const. "Exultate Deo" vom 22. November 1431 im Bullar. Rom., ed. Taur. V 44—51. Hardouin, Concil. coll. IX 434 1165. Mansi, Concil. coll. XXXI 1047 f. Raynald., Annales a. 1439, n. 13 f. Denzinger-Bannwart, Enchir. 10 237 f. n. 695—702. Bgl. Wadding, Annal. min. XI 59—71. Detret vom 15. Dezember 1439 bei Raynald. a. a. D. a. 1439, n. 17.

Portugal 1486 gesandten Missionäre fanden freundliche Aufnahme, aber hatten nur geringen Erfolg 1.

2. Eugen IV., der inzwischen im Berbite 1443 bas Rongil bon Moreng nad Rom verlegt batte, fubr fort, die Drientalen mit der romifchen Rirche ju bereinigen. Roch im Spatjahr 1443 tam ein Gefandter bes Ronias von Bosnien, der unter Abichwörung der manichaischen Irrtumer das lateinische Blaubensbekenntnis annahm, nach Rom2. Die feit 1293 unter den Jakobiten in Sprien entftandene Spaltung in zwei Batriarchate mochte dazu beitragen, daß der öftliche Patriarch von Diarbetir aus Gifersucht auf feinen weftlichen Rebenbubler bon Salacha der Aufforderung des Papftes und feines unermud. lichen Runtius, des P. Albert, entsprach und den Metropoliten Abdallah (Abdales) von Cbeffa fandte, um die Ginigung der zwischen dem Tigris und Guphrat wohnenden Jatobiten angubieten. Der Papft nahm ihn und feine Begleiter freundlich auf und bestellte eine Rommiffion, um die Differenzpunkte mit ihnen ju erörtern. Es ergab fich, daß fie bem monophpfitifchen und monotheletischen Brrtum anhingen und mit den Griechen den Ausgang des Beiligen Beifies aus bem Sohne bestritten. Abdallah nahm ohne Bebenten die Lehre der romifchen Rirde an und berfprach dies auch feitens feines Batriarden. In der erften Sigung bes Florentiner Rongils im Lateran, am 30. September 1444, wiederholte er feine Berficherungen und bie Union ward feierlich vollzogen, worüber Eugen IV. ein besonderes Defret erließ 3.

Der Bapft fandte den tätigen Ergbischof Andreas von Rhodus in den Orient und nach Cypern, um die dort vorhandenen Griechen, Armenier, Jakobiten, Reftorianer genauer über die Union ju belehren, fie im Glauben ju befeftigen oder ihm juguführen. Rach vielen Anstrengungen gelang es ibm, auf ber Infel Cupern ben neftorianischen Metropoliten Timotheus von Tarfus und den maronitischen Bifchof Glias famt Rlerus und Bolf ju gewinnen, fo daß die Lehre ber romijden Rirche von ihnen angenommen ward. Timotheus und ein Abgeordneter des Bischofs Glias gingen nach Rom und versprachen hier Obedieng in ber zweiten Gigung des Laterantongils, in dem bas Florentinische fortgesett murde (7. August 1445). Der Papft verfündete bas in einem eigenen Defret und berbot, diese Maroniten und Chaldaer noch ferner Saretifer ju nennen 4. Die Maffe der Nestorianer blieb bei dem alten Irrtum; es hatte feine Folge gehabt, daß der Batriarch Jaballaha 1304 in einem Schreiben an Benedift XI. den papfilichen Primat anerkannt hatte 5. Beit beffer ftand es mit ben Maroniten am Libanon, benen Gugen durch ben Minoriten Anton von Troja Mitteilungen über die Unionsdefrete machte. Nitolaus V. bezeichnete dem Batriarchen den Erzbischof Andreas auf Chpern als das Organ, durch das er fich an den Heiligen Stuhl wenden fonne. Der Minorit Grifon wirkte von 1450 bis 1476 erfolgreich unter ben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Raynald. a. a. D. a. 1326, n. 98; a. 1442, n. 1—7. Hardouin a. a. D. IX 1018 f 1021 f. Bullar. Rom., ed. Taur. V 58—65. Const. "Cantate Domino" bei Denzinger-Bannwart a. a. D. 243 f, n. 303—715.

Bened. Ovetar. Vicent. (Sefretär bes Königs von Eppern), Ep. d. d. Rom, 1. Oftober 1442 (eigentlich 1443) bei Martène, Vett. mon. Coll. I 1592, und Eugens Briefe bei Raynald., Annales a. 1444, n. 2; a. 1445, n. 23 f. Hardouin, Concil. coll. IX 1036.

<sup>3</sup> Const. "Multa et mirabilia" bet Hardouin a. a. D. IX 1040 f.

<sup>4</sup> Defret Benedictus Deus bei Hardouin a. a. D. 1041 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Raynald. a. a. D. a. 1304, n. 23 26.

Maroniten. Der Batriarch Betrus fandte ibn an Paul II., ber ihn 1469 wieber mit einem Schreiben gurudichidte, worin er dem Batriarden feine geiftliche und weltliche Gewalt beftätigte und Ubereinstimmung mit ber romifchen Rirche empfahl. Sirtus IV, ermächtigte 1475 ben Generalvitar ber Minoriten, einen mit befondern Fafultäten ausgeftatteten Konventugen als Delegierten zu ben Maroniten zu fenden. Als ber Batriard Simon Petrus 1514 bei Leo X. um Bestätigung und um das Ballium nachsuchen ließ, ohne ein Schreiben zu fenden, schickte ber Bapft ben 216= gefandten gurud und ordnete zwei Minoriten ab, um bie Maroniten von einigen Irrtumern gurudgubringen. Sie erreichten auch ihren Zwed, und die Ration fandte brei Deputierte jum fünften Laterantongil. Leo X. bestätigte am 18. Juli 1516 ben Bafriarchen und erflärte, daß die Maroniten in allen bas Seelenheil betreffenden Buntten mit der römischen Rirche übereinstimmten. Die Briefe bes Batrigreben und feiner Bifcofe murden am 19. Dezember 1516 in der elften Sigung des Lateranfongils gelesen 1.

## 6. Die griechische Rirche nach ber Florentiner Union; ber Fall von Konftantinopel.

Quellen. — Ducas, Historia Byzantina a Ioanne Palaeologo ad Mehemetem II.. ed. Bekker. Bonnae 1834, bei Migne, Patr. gr. 157, 739 ff. Historia politica et patriarchica Constantinopoleos, ed. Bekker. Bonnae 1849. Gennadius II., Historia patriarch. ab a. 1454 ad 1578, ed. Bonnae 1849. Allatius, Graecia orthodoxa, ed. Laemmer. 2 Bbe. Frib. Brisg. 1864 f. Die Schriften ber griechischen Theologen des 15. Jahrhunderts bei Migne a. a. D. Bb 159-161. Theiner, Vetera monumenta Slavorum meridionalium historiam illustrantia. 2 Bbe. Romae 1863, Mehrere Aftenftude bei Dofitheus von Jerufalem in feinen Schriften Topos χαταλλαγής. Jassy 1694; Τόμος ἀγάπης. Εδδ. 1698; Τόμος χαράς. Εδδ. 1705.

Literatur. - Pitzipios, L'église orientale II-III. Rome 1855. Bidler. Frommann, Dimitrakopulos, Rorden (f. oben S. 239 f). 28. Baß, Genna= bius und Pletho, Ariftotelismus und Platonismus in ber griechischen Rirche. Berlin 1844. Binfeifen, Gefc. bes osmanischen Reiches in Guropa. 2 Tle. Gotha 1840 bis 1854. Guglielmotti, Storia della marina pontificia nel medio evo II. Firenze 1871. G. B. Picotti, Sulle navi papali in Oriente al tempo della caduta di Costantinopoli. Venezia 1911. Send, Gefc. bes Levantehandels im Mittelalter II. Stuttgart 1879. Pears, The destruction of the Greek empire and the story of the capture of Constantinople by the Turks. London 1903.

1. Zu Anfang des Jahres 1440 langte Raifer Johann Balaologus mit den griechischen Bralaten, nachdem fie Ende August 1439 Florenz berlaffen hatten, gludlich in Konftantinopel an. Aber der Erfolg entsprach feinen Bemühungen nicht; es war ein heftiger Widerstand gegen die Union entstanden. Der Fanatismus der Maffen mar erregt; die Monche und dabeimgebliebene Beiftliche hatten bem griechischen Bolle die ftartften Borurteile gegen Die Union beigebracht. Die gurudtehrenden Bifcofe murden mit Schmach und Sohn empfangen, Agymiten, Lateiner, Berrater, Apostaten, Reger genannt. Martus Eugenitus von Ephesus, der in Florenz vielfache Beschämung und Demütigung erfahren, hatte jest Gelegenheit, eine Heldenrolle zu fpielen. In Italien hatte er bem Raifer hoffnung gemacht, er werde die Unionsurfunde

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wadding, Annal. min. XI a. 1440, n. 7. Raynald. a. a. D. a. 1469, n. 28f; a. 1514, n. 88-102; a. 1516, n. 7 f. Runftmann in ber Tub. Theol. Quartalfchr. 1845, 40-54.

noch unterschreiben, wenn ihm nur biese Schande in Gegenwart ber Lateiner erspart bleibe. Aber jest wurde er das haupt aller Unionsfeinde, fcrieb gahlreiche Briefe und Bücher gegen das Detret bon Florens und ermunterte andere ju dem gleichen Beginnen. Die blinde Abneigung der Schismatiker tat bas Ihre; man fparte nicht Ubertreibungen und Lugen, icheute nicht bor ben gemeinsten Mitteln gurud, um den bereits glubenden Sag gegen die Lateiner noch ju fteigern. Es bieg, in Floreng feien die Griechen bestochen morden, auch der verftorbene Patriarch, man habe fie hungern laffen, um ihre Unterschriften gu erpreffen, dazu Bateridriften berfalicht (mas gerade die Schismatiter fleißig getan hatten), die uralten beiligen Riten der orientalischen Rirche berurteilt. Auf diese und andere Berleumdungen antworteten mehrere gelehrte Briechen, namentlich Beffarion bon Nicaa, Bifchof Joseph bon Methone, Gregor Protospnzellus u. a.; aber die blinde But borte nicht auf Grunde. Der Raiser, noch der Union treu, ließ einen Berteidiger derfelben, den Metropoliten Metrophanes bon Chaifus, jum Batriarchen feiner hauptstadt erheben. Aber fo eifrig Diefer mar, fo menig tonnte er ben fanatischen Gegnern gegenüber ausrichten. Martus von Ephejus und feine Partei hatten bereits fo viel Ginflug gewonnen, daß die Mehrzahl der Griechen die dargebotene Union tropig verwarf, die Batriarden bon Alexandrien, Antiodien und Jerufalem den neuen byzantinischen Batrigreben und das Florentinische Ronzil verdammten und den Metropoliten Arfenius bon Cafarea, der besonders gehet hatte, mit dem Bollgug ihrer Beichluffe beauftragten (1443). Der Raifer, noch mehr Metrophanes und die bon ihm eingesetten Beiftlichen, wurden mit dem Anathem und allgemeiner Proffription bedroht 1. Auch der Metropolit Ifidor mard in Rugland bei ber Rudfehr, als er die Union verfundete, vom Großfürsten gefangen genommen; er entflob nach zwei Jahren (September 1443) nach Rom. Sein Nachfolger als Metropolit bon Riem mar Jona; für ihn murde feine Bestätigung mehr bom byzantinischen Batriarchen eingeholt. Mehrere byzantinische Bürdentrager, welche die Union unterzeichnet hatten (wie Anton bon Beraklea), kehrten jum Schisma zurud, und als Metrophanes (1. August 1443) ftarb, blieb der Patriarchenftuhl lange Zeit erledigt. Der Raiser mard immer lauer; die Abneigung der bon den Monden fanatisierten Menge ichien ihm die Durchführung der Union zu verbieten. Dazu tam die harte Niederlage der Chriften bei Barna 1444, wo Kardinal Julian Cefarini und Ladislaus, König von Ungarn und Polen, fielen. Die Abendlander, welche die Untipathie ber Griechen mahrnahmen, wurden nun noch falter gegen diefelben. Bapft Eugen IV., der noch im

Plusiad., Discept. pro Concil. Florent., bei Allatius, Graec. orthod. I 619f. Schriften der Unionsgegner: Martus von Ephejus (Migne, Patr. gr. Bb 160), fein Bruber Joh. Eugenifus (im Cod. Monac. gr. 266), Georg Scholarius (Migne a. a. D. 160, 249 f; Dimitracopul. [oben S. 239] 166-172), Georg Gemift. Pletho (Migne a. a. D. 160, 249 f), Theophanes der Monch (Dimitracopul. a. a. D. 199), Umgruges von Trapezunt, nachher Renegat (Allatius, De cons. III, 3, 8, 935 f). Schriften der Unionsfreunde: Jofeph von Methone, Gregorius Mammas, Joh. Arghropulus, Ifaias von Chpern, Mond Silarion, Beffarion von Ricaa, Georg von Trapezunt bei Allatius, Graec. orthod. I und Migne a. a. D. 286 159-161.

Februar 1444 günstige Hoffnungen für die Rettung des oftromischen Reiches und für Erfolge des Florentiner Konzils hegte, bot alles auf, was in seinen Kräften stand, und auch die der Union treuen Griechen taten das möglichste, sie zur Anerkennung zu bringen, insbesondere der neue Patriarch, der Protosphysel Gregor III. (seit 7. Juli 1445); doch hatte er in der griechischen Hauptstadt fast gar keinen Erfolg, war vielmehr fortwährend bedroht, so daß er zulezt 1450 resignierte und sich nach Kom begab, wo er im Ruse der Heiligskeit verschied. Hier weilte auch Bessarion als Kardinal.

Auf Johann Palaologus, dem es erspart blieb, den Untergang feines Reiches zu erleben, folgte fein Bruder Ronftantin XII. (1448-1453), der lette driftliche Beherricher bon Ronftantinopel. Da die Befahr bon feiten der Türken immer höher flieg, fandte er an Ritolaus V. und fuchte die Unterlaffung der Berkundigung der Union zu entschuldigen. Der Bapft mabnte, Ronftantin moge zusehen, dog er nicht durch langere Zogerung fich schwere Schuld und Strafe Bugiebe, alle Liebe des Abendlandes verliere und das griechische Reich das Los des unfruchtbaren Teigenbaumes treffe. Er fandte den Rardinal Ifidor bon Rugland, der anfangs große Schwierigkeiten fand, dann aber (12. Dezember 1452) das Fest der Union in St Sophia in Gegenwart des Raifers, vieler Großen und an 300 Beiftlichen feierte2. Aber die Fanatifer maren darüber wütend, mieden die Sophientirche als beflect, riefen laut, daß fie feine Silfe bon den Franken und lieber türkisch als lateinisch fein wollten. Der Monch Bennadius (früher Georg Scholarius, der am Rongil in Floreng teilgenommen und für die Union gewirkt hatte) meinte, mit der nun bald fallenden Stadt durfe nicht auch die Orthodoxie begraben werden, die Union unterliege bem Anathem. Ginem folden Bolte war nicht mehr zu helfen. Das göttliche Strafgericht über die tief gefuntene neue Roma brach berein. Sultan Mohammed II. folog fie zugleich zu Baffer und zu Land ein (6. April); bie venetianischen und genuesiichen Schiffe wie die bon Rardinal Ifidor mitgebrachten Soldaten halfen bei der Berteidigung, die mit außerster Anstrengung geleitet mard. Aber icon am 29. Mai 1453 mard die Stadt von den Türken erfturmt; Raifer Ronftantin fiel im Rampfe; das griechische Raifertum hatte ein Ende und die prächtige Sophienfirche mard vor ben Augen der ftolgen Griechen in eine Mofchee verwandelt. Groß mar der Schmerz des Abendlandes und besonders des Bapftes, der noch eine ftartere Flotte batte absenden wollen 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cuper, Acta Sanctor. Bolland. Augusti I 190 f. Migne, Patr. gr. 169, 9 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nicol. V., Epist., bei Raynald., Annales a. 1451, n. 1 f; Migne a. a. D. 160, 1201 f. Unionsfeft bei Ubertinus Pusculus in Ellifen, Unaletten III, Leipzig 1857, 670 ff.

Isidorus Card., Epist. ad omnes christ., bei Migne a. a. D. 159, 953 f. Leonard. Chiens., archiep. Mityl., De Constantinopoli capta ad Nicol V., ebb. 159, 923 f. Histor. polit., ed. cit. 16—25. Matthaeus Camariota, Narratio lamentabilis de Constantinopoli capta, bei Migne a. a. D. 160, 1059 f. Andronicus Callistus, Monodia de Constantinopoli capta, ebb. 161, 1131 f. Nicol. Barbarus, Ephemerides de Constantinopoli a. 1453 obsessa atque expugnata, ebb. 158, 1067 f. Franzöfilcher Bericht an ben Karbinal von Avignon bei Buchon, Collect. des Chroniques nat. franç. XXXVIII; Martène et Durand, Collect. ampliss. V.

2. Der Eroberer, bem bas Schisma febr milltommen mar, fuchte die gerftreuten Griechen wieder in die Stadt ju loden und bemirfte bie Babl bes unionsfeindlichen Gennabius II. (Georg Scholarius) jum Batriarchen, ber bon ihm investiert mard, wie fruber die driftlichen Raifer getan batten. Das Batriarchat erhielt nach und nach wieder außeren Glang, blieb aber ber Spielball des türfischen Despotismus und ehrgeiziger Umtriebe. Schon 1458 mußte ber Batriarch refignieren; fein Rlerus mar fo unbotmäßig, daß fich fein Nachfolger Joafaph aus Berzweiflung in einen Brunnen fturzte; er ward berausgezogen, aber bald bom Gultan mighandelt und verbannt. Rachdem der Gultan 1461 auch dem griechischen Raifertum von Trapegunt ein Ende gemacht batte, tamen viele bornehme Familien bon ba nach Stambul (fo bieg jett Konftantinopel), wo fie fich das Patriarchat ju verschaffen suchten. Baid tam es dabin, daß diefes um Geld bom Gultan verkauft murde; die Simonie ffieg immer höher, und viele unwürdige Subjette erlangten das hochfte Umt der griechischen Rirde. Nur der Patriard Nyphon war bon dem Lateinerhaffe frei; er bemerkte, indem er dem nachberigen Metropoliten Joseph von Riem gur Unnahme des Ronzils von Floreng riet, vielleicht habe Gottes Born gerade megen ber Zerreißung der Union die Griechen getroffen. Das mar die herrschende Unficht der Lateiner wie auch jener Briechen, die fich in das Abendland flüchteten, und der gerftreuten, welche die Union bewahrten. Der taiferliche Abfolutismus batte judem den tiefen Berfall des Reiches berurfacht, durch den es dem Untergang entgegengeführt mard; ber Islam hatte borber bedeutenden Ginfluß und den Borgug bor dem Latinismus gefunden 1.

Selbst ber neuen mohammedanischen Sette ber Monochitonen (von ihrer Mondefleidung fo genannt) ichloffen fich gleich Juden und Moslemin viele Chriften bes griechischen Reiches an. Der Jurift Mahmud Bebredbin war bas geiftige Saupt, ihr herold der ichwarmerifche Muftapha, der auf dem Berge Siglarios am Meer= bufen von Smyrna öftlich von Chios durch feine Lehren viele Landleute gewonnen hatte (1413). Die Sette vertrat völlige Armut und Entjagung, vollständige Gemeinschaft ber Guter, aber nicht ber Beiber, und die Liebe gu ben Chriften, die nur ein Gottlofer für nicht gottesfürchtig halte und mit benen in Glaubensgemeinschaft zu ftehen Bedingung bes Beiles fei. Muftapha fandte ju ben Fürften und Beiftlichen ber griechifchen Infeln Sendboten und bot ihnen die Sand jum Freundschaftsbunde im Ramen der gemeinfam berehrten Gottheit; feine Junger umarmten die ihnen begegnenden Chriften und verehrten fie wie die Engel bes herrn. Bange Scharen bon Derwischen ichmarmten umber und gewannen ihrem Propheten ein tleines heer von 6000 Bewaffneten, das in den Schluchten bes Stylarios die von Sultan Mohammed gegen fie gefandten Truppen ameimal übermandt und fich fortwährend vergrößerte aus Turfen, Juden und Chriften. Bulett fandte Mohammed eine gewaltige Rriegsmacht, die auf die Monochitonen ein= brang, Greife, Beiber und Rinder iconungslos mordete und nach hartnädigem Rampfe

Gennadius II., Hist. patriarch., ed. cit. 78 f. Cuper, Acta Sanctor. a. a. D.

I 192 f; Epist. Nyphon., bet Raynald. a. a. D. a. 1486, n. 62.

Tagebuch des Venetianers Nitol. Barbaro, ed. Wien 1856. Krumbacher, Ein bialogischer Threnos auf den Fall von Konstantinopel, in Sitzungsder. der bahr. Atad. der Wissensch, histor. Kl. 1901, 329 ff. Mordtmann, Belagerung und Eroberung Konstantinopels durch die Türken. Stuttgart 1858; Die Kapitulation von Konstantinopel im Jahre 1453, in Bhzant. Zeitschr. XXI (1912) 459—472. Vlasto, Les derniers jours de Constantinople. Paris 1883. Chedomil, Constantine, the last emperor of the Greeks; the conquest of Constantinople. London 1892.

auch die letzte Spite des Vorgebirgs einnahm, wobei der Prophet mit seinen übrigen Anhängern gesangen genommen ward. Diese wollten auch unter Martern ihren Glauben nicht verleugnen. Mustapha ward zum Hohn auf ein Kreuz genagelt und auf einem Kamele im Triumphe durch Sphesus geschleppt; alle starben standhaft. Die noch vorhandenen Anhänger der Partei behaupteten, ihr Prophet sei nicht gestorben, sondern lebe auf Samos fort. Der Sultan ließ sie allenthalben aussuchen und die in strenger Armut lebenden Derwische ausrotten. Streng wies der Jslam jeden Gedanken an eine Versbrüderung mit den Christen zurück.

### 7. Die Stellung ber Rirche jur Renaissance und jum humanismus.

Literatur. - Paftor, Gefc. ber Papfte I (f. oben G. 197), Ginleitung, und Bb I-III an gahlreichen Stellen. G. Boigt, Die Wiederbelebung des flaffischen Altertums ober das erfte Jahrhundert des Sumanismus. 3. Aufl. von Behnerdt. 2 Bbe. Berlin 1893. 2. Geiger, Renaiffance und humanismus in Stalien und Deutschland. Berlin 1882. 3. Burdhardt, Gefd. ber Renaiffance in Stalien. 3. Aufl. Stuttgart 1891; Die Rultur der Renaiffance in Stalien. 10. Aufl. von Geiger. 2 Bde. Leipzig 1908. S. Thode, Frang von Affifi und bie Anfange ber Runft ber Rengiffance in Stalien. 2. Aufl. Berlin 1904. E. Gebhart, Les origines de la Renaissance en Italie. Paris 1879. L. Courajod, Les véritables origines de la Renaissance. Paris 1888. Blanc, Histoire de la Renaissance en Italie. 2 Bbe. Paris 1889. J. Guiraud, L'Église et les origines de la Renaissance. 3º ed. Paris 1903. Goyau, Pératé et Fabre, Le Vatican. Paris 1895. Symonds, The Renaissance in Italy; the Catholic reaction. 2 Bbe. London 1887; The Renaissance in Italy; the revival of learning. London 1900. P. Imbart de la Tour, Les origines de la Réforme. Bo II: L'Église catholique, la crise et la Renaissance. Paris 1909. A. Baudrillart, L'Église catholique, la Renaissance, le Protestantisme. Paris 1903. J. Guiraud, Histoire partiale, histoire vraie II. Paris 1912. E. Troltich, Renaissance und Reformation, in Siftor. Zeitschr. CX (1912) 519-556. - Tiraboschi, Storia della letteratura italiana V-VI. Modena 1772 ff. Erharb, Gefch. des Wiederaufblühens wiffenschaftlicher Bilbung bornehmlich in Teutschland bis gum Anfange ber Reformation. 3 Bde. Magdeburg 1827-1832. Meiners, Lebensbeschreibungen berühmter Manner aus ben Zeiten ber Wiederherftellung ber Wiffenschaften. 3 Bbe. Burich 1796. Beeren, Gefc. des Studiums ber flaffifden Literatur feit dem Wiederaufleben der Wiffenichaften. 2 Bde. Göttingen 1797-1801. Roscoe, Loreng bon Medici. Aus bem Englischen. Bien 1817. Reumont, Lorengo de' Medici. 2 Bde. Leipzig 1874. Rorting, Gefc. ber Literatur Italiens im Zeitalter der Renaiffance I—III. Leipzig 1878—1884. Gasparn, Gefch. der italienischen Literatur I-II. Berlin 1885-1888. Baumgartner, Gefch. ber Beltliteratur IV. Freiburg i. Br. 1900. V. Rossi, Storia letteraria d'Italia. Il Quattrocento. Milano 1898. Monnier, Le Quattrocento. Essai sur l'histoire littéraire du XVe siècle. 2 Bde. Paris 1901. Paulfen, Gefc. bes gelehrten Unterrichts auf ben beutschen Schulen und Universitäten. 2. Aufl. 2 Bbe. Leipzig 1896 f. Schröder, Das Wiederaufblühen der flaffischen Studien in Deutsch= land. Halle 1864. Sagen, Literarische Berhältniffe Deutschlands im Reformations= zeitalter I. Erlangen 1841. Beiger, Beziehungen zwischen Deutschland und Italien gur Zeit bes humanismus (Müllers Zeitschr. für deutsche Rulturgefch. hannover 1875). Sorawig, Bur Geich. des humanismus in den Alpenlandern, in Sigungsber. ber Atad. ber Wiffenich., Philof.-hiftor. Rl. CXIV. Wien 1887. Rocholl, Der Platonismus in ber Renaiffancezeit, in Zeitichr. fur Rirchengefch. XIII (1892) 47 ff. Janffen, Gefch. bes beutschen Bolfes feit dem Ausgang des Mittelalters I. 19 .— 20. Aufl. von Baftor. Freiburg i. Br. 1913. W. Harrison Woodward, Studies in education during the

<sup>1</sup> Ducas, Hist. Byzant. c. 21 (Migne, Patr. gr. 157, 889—893). Μονοχίτωνες find eigenklich mit einem einzigen Rocke bekleibete Derwische (Ducas a. a. D. 905: ἐν σχήματι μονοχίτωνος).

age of the Renaissance (1490—1600). Cambridge 1907. — Ehrle, Historia bibliothèque Pontificum Romanorum. Romae 1890. Fabre et Müntz, La bibliothèque du Vatican au XV° siècle d'après des documents inédits. Paris 1887. Fabre, La Vaticane de Sixte IV, in Mélanges d'arch. et d'hist. 1895, 455 ff.

1. Die flaffischen Studien waren nie gang untergegangen; wenigstens wurden die lateinischen Rlaffiter viel gelesen und gebraucht, wie Alcuin, Joh. Scotus Erigena, Groswitha, Gerbert, Abaelard, Johann bon Salisburg, Raimund Lullus, Roger Bacon, dann bie altromifden Dichtern nachgebildeten Symnen. Lieder und Diftiden, die Übersetung des Ariftoteles, des Johann von Damastus und anderer Bater zeigen. Rur betrieb man biefe Studien fruber nicht in ber Ausdehnung wie fpater; die Scholaftit hatte weniger auf Elegang als auf Prazifion des Ausdrucks, weniger auf die Form als auf den Inhalt geseben: war das Syftem gewonnen, fo ließ fich leichter und nutlicher an die Reile und Rundung der Darftellung denten, die in der Wiffenschaft nur die zweite, nie Die erfte Stelle einnehmen tonnte. Dann bedurfte das Mittelalter mit frifden. traftigen Nationalitäten weniger ber flaffifden Literatur; es hatte feine eigene Boltspoefie, feine dem berrichenden Beifte angehaften Inftitutionen: erft beim Emportommen neuer Rulturideale fann man darauf, die Lüden auszufüllen durch vollständigeres Zurudgehen auf die Werke der Griechen und Romer und diese in größerem Mage auszubeuten. Wohl hatte man, befonders auf den Universitäten, die philologischen Studien ju fehr vernachläffigt; bald tam aber auch das andere Extrem auf, fie ju febr ju erheben, die ernfte gediegene Wiffenschaft ber driftlichen Borgeit ju unterschäten, an Stelle ber Begriffsgelehrten Die Buchftabengelehrten zu feben. Aber beide Richtungen mußten auftreten, um fich zulet ju berfohnen, ju erganzen und geiftig ju durchdringen. Durch die Bewegung entstanden neue geiftige Bildungsideale, die auf die Lebensanschauung bon großem Einflusse murden, und an beren Pflege die Laienwelt einen bedeutenden Anteil hatte. So bildeten fich in mancher hinficht Gegenfate zu ber vorhergebenden Beit, in der die fast nur bom Rlerus betriebenen Studien mefentlich theologischer Natur waren. Es entftand eine neue Richtung, die in vielen Fragen der hoberen Rultur, auf geiftigem, politischem und fozialem Bebiete wie in der Runft in wesentlichen Dingen einen bom bisherigen bollig berschiedenen Standpunkt vertrat.

Schon im 14. Jahrhundert zeigte sich eine gesteigerte Tätigkeit für die klassischen Studien, sowohl in Frankreich als in Italien. Dort ließen Karl V. und die Prinzen viele Schriften von Aristoteles, Cicero, Seneca, Livius, Ovid ust. ins Französische übersehen, und Nikolaus von Clemanges war ein vorzüglicher Repräsentant klassischer Bildung. Hier war Dante Alighieri, der, wie in der Theologie dem hl. Thomas, so in der Darstellung dem Birgilius folgte, bahnbrechend für viele. Er schuf nicht bloß in seiner dreigeteilten "Göttlichen Komödie" eine Dichtersprache in Florentiner Mundart, lieserte darin nicht bloß ein allbewundertes Meisterwerk christlicher Poesie, sondern regte auch in Briesen und kleineren Schriften zum Studium der alten Lateiner an und wirkte in der Verdannung (1301—1321) an verschiedenen Orten Italiens für deren weitere Kenntnis. Ihm zur Seite stand Franz Petrarca

Pettinger, Grundidee und Charafter der Göttlichen Komödie. Bonn 1876; Die Göttliche Komödie des Dante Alighieri nach ihrem wesentlichen Inhalt und Charafter. Freiburg i. Br. 1879; Dantes Geistesgang. Köln 1888. Scartazzini, Dante-Hand-

(† 1374), ber beständig den Cicero und den Birgil las, flaffifche Bibliotheten anlegte, noch in späteren Jahren die griechische Sprache von dem Monche Barlaam erlernte und ben homer in einer von Leontius Bilatus gefertigten Uberfetung befag. Er begrundete eine neue Auffassung, ein inneres Berftandnis bes flaffifchen Altertums. Gein heutiger Dichterruhm grundet fich auf feine herrlichen italienischen Gedichte, mahrend er biefen bei ben Beitgenoffen jumeift feiner lateinischen Gpopbe über ben zweiten Bunifchen Rrieg zu verdanken hatte 1. Giner feiner bedeutenoften Schuler mar Johann von Ravenna, der in Badua und Floreng wirfte und als einer der erften Grammatifer geseiert ward. Was Betrarca für die lateinische Literatur, bas tat Rohann Boccaccio (geb. 1313 ju Floreng, + 1375) für die griechische. Er erlernte von Leontius Bilatus das Griechische, sette 1350 für diefen die Errichtung eines Lebr= ftubles für griechtiche Rlafiter in Floreng durch, ichrieb felbft die Sauptwerke ber hellenischen Autoren ab und berfaßte gur Erleichterung ihres Studiums eine Urt bon Suftem der griechischen und romischen Muthologie. In der Bolfssprache mar er ber erfte gebildete Profaiter; in feinem Decamerone hat er eine beigende Satire, aber mit vielen Schlüpfrigfeiten, geliefert 2. Bur weiteren Berbreitung ber griechischen Literatur wirften dann mehrere nach Italien herübergekommene Briechen, befonders Manuel Chryfoloras, ber zuerft auf einer Gefandtichaftereise babin gefommen mar, feit 1395 fich baselbst niedergelassen hatte, als Lehrer des Griechischen in Rom, Florenz, Benedig und Mailand auftrat, mit Kardinal Zabarella nach Konffang tam und bort am 15. April 1415 ftarb. Er hatte viele tüchtige Schüler, wie ben Ramalbulenfer Ambrofing Traverfari, Leonard Bruni von Areggo (1369-1444), Boggio Bracciolini den Alteren (1380-1460), Frang Filelfo von Tolenting (1398-1481), Balla Stroggi (1372-1462). Neben ben Schriften ber Rirchenbater wurden auch die Reden des Demofthenes und andere griechische Werte ing Lateinische übersett. Underseits übersette Demetrius Rybonius († nach 1384) auch Schriften ber Lateiner ins Griechische und machte fich in Mailand mit ber abendländischen Theologie vertraut 3.

2. Bald war in Italien das Studium der klassischen Literatur Nationalssache; Bibliotheken wurden errichtet, alte Handschriften hervorgesucht oder ans

buch. Einführung in das Studium des Lebens und der Schriften Dante Mighieris. Leipzig 1892. Kraus, Dante. Sein Leben und sein Werk. Berlin 1897. Grauert, Reue Dante-Forschungen, in Hiftor. Jahrb. 1897, 58 ff; Aus Dantes Seelenleben, ebb. 1899, 718 ff. Agl. Perrone-Grandi, Saggio di bibliografia Dantesca. Messina 1905, und Biblioteca storica critica della letteratura Dantesca, ed. da G. L. Passerini e P. Papa. Ser. I<sup>2</sup>. 12 Bbe. Bologna 1899; ser. II<sup>a</sup>, t. I (1902).

¹ Petrarca, Africa; Epistolae. Opp. ed. Basil. 1454 1581. 2 Bbe. Lugd. 1601; Epist. rer. famil., ed. Fracassetti. Firenze 1864. Sonnetti, canzoni, trionfi, beutidi pon Förfter². Scipsig 1833. Carlo Romussi, Petrarca a Milano (1353—1368). Milano 1874. P. de Nolhac, Pétrarque et l'humanisme. Paris 1892. C. Cipolla, Francesco Petrarca e le sue relazioni colla corte Avignonese. Torino 1909. L. Biagi e G. L. Passerini, Biblioteca Petrarchesca. 3 Bbe. Firenze 1902.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Boccaccio, De genealogia Deorum libri XV. Basil. 1532. Decamerone, beutsch von Witte<sup>3</sup>. 5 Bbe. Leipzig 1859. Hecter, Boccaccio-Funde. Braunschweig 1902. Landau, Boccaccio, sein Leben und seine Werke. Stuttgart 1877. E. Rodocanachi, Boccace poète, auteur, moraliste, homme politique. Paris 1908.

<sup>3</sup> Fabric., Bibl. graec., ed. Harless XI 409 f. Migne, Patr. gr. 156, 9 f. Demetr. Cydon. bei Fabric.-Harless, Bibl. graec. XI 398 f. Migne a. a. D. 154, 825 f. Pinton, Appunti biografici intorno al grande giurista ed umanista card. Zabarella. Potenza 1895.

gefauft. Rurften und Städte wetteiferten, die berühmteften Gelehrten an fich gu gieben und zu ihren Freunden zu gablen. Florenz wurde ein erster bedeutender Mittelpunft humaniftischer Beftrebungen. Cofimo und Lorenzo de' Medici maren felbft Gelehrte, grundeten Bibliotheten und eine Platoniiche Atademie. Reben Florens mar Rom gefeierter Mufenfit icon unter Eugen IV., noch mehr unter Ritolaus V. Diefer berief den Ritolaus Perotti, den Theodor Gaza, dann Frang Filelfo, Gregor Tiphernas, Candido Decembrio u. a. nach Rom, liek Die meiften Schriften des Ariftoteles überfegen und Bortrage über Die Rlaffifer balten. Mehrere hervorragende humaniften murden bon den genannten Bapften ju babftlichen Striptoren ernannt. Auf bem Rongil bon Floreng zeigte fich Die Bertrautheit vieler Italiener mit der griechischen Sprache; icon bor bem Fall Konftantinopels tam Johann Arapropulus nach Floreng, fpater nach Rom, wo er öffentlich den Thutydides erklärte († 1486). Gin reger Auffowung zeigte fich in allen Biffensgebieten, auch in ber Mathematit und Uftronomie, für welche bereits Nitolaus von Cufa den Sat von der Bewegung ber Erde um die Sonne aufstellte. Roch mehr wurden die Studien gefordert durch neue gablreiche Riederlaffungen bon Briechen in Stalien, die gum Teile auch toftbare Sandidriften mitbrachten und überall freudig unterflügt murden. Unter ihnen glänzten als Belehrte Ronftantin Lascaris, der 1454 nach Italien flob, in Mailand, Neapel und Messina lebrte und eine griechische Grammatik fdrieb († ca 1493), mahrend fein Sohn Johannes († 1535) als floren= tinischer Gesandter beim Gultan in Bnzang wertvolle griechische Sandidriften taufte, und Rardinal Beffarion, der den Ariftoteles überfette, aber dem Platon den Borzug gab, bedeutend als Theolog wie als Gonner aller wiffenicaftlichen Beftrebungen. Damals ward die Platonifche Philosophie besonders durch Georg Gemiftus Bletho († 1455) vertreten, an den fich Dar= filius Ficinus, Ranonitus in Floreng († 1499), anschloß. Ficinus fcrieb eine elegante Apologie des Chriftentums und ein großes Werk über die Unsterblichkeit der Seele, bergotterte aber den Platon nur ju fehr. Den Platonikern gehorte auch der vielseitig gebildete Bicus von Mirandola († 1494) an. Der alte Streit amischen Platonitern und Ariftotelitern murbe erneuert, und gegen= über den Platonischen Afademien bestanden Aristotelische, besonders durch Georg von Travezunt († 1486) und Theodor Baza, den Michael Apostolius befämpfte, Andronitus Rallifti und Beffarion verteidigten. Bald waren Italiens Philologen= und Philosophenschulen bon Männern aus allen Landern besucht und feine Belehrten übten einen maggebenden Ginfluß aus. So namentlich Angelus Volitianus († 1494), Schüler des Argyropulus wie des Marsilius Ficinus, berühmt als Philosoph und humanift, als Uberfeter und Dichter 1. Italienische und lateinische Gedichte wurden zahlreich ver-

17\*

¹ Boerner, De doctis hominibus graecis litterarum graec. in Italia instauratoribus. Lips. 1751. Sievefing, Gesch. der Platonischen Afademie zu Florenz. Göttingen 1812. Stöckl, Gesch. der Phitosophie III 136 ff. Ioann. Argyropul. dei Migne, Patr. gr. 161, 1 f. Gemist. Pletho, ebd. 160, 773 f. Gaß, Gennabius und Pletho. Breslau 1844. Konstantin Lascaris und sein Sohn Johannes dei Migne a. a. D. 161, 907 f. Bessarion, ebd. 161, 1 f. Georg von Trapezunt und Theodor Gaza, ebd. 161, 745 f 977 f. Angeli Politiani, Opp., ed.

faßt; berborragend waren die des Neapolitaners Jakob Sannagar, geb. 1458. † 1530 (de partu Virginis, Epigramme, Elegien, Eflogen, Sonette uff).

3. Mit Italien tonnte bald Deutschland wetteifern, bas durch die anregende, reformatorische Tätigkeit des Nikolaus bon Cufa und durch die trefflichen Schulen ber Bruder bom gemeinsamen Leben in Gefittung und Bildung bedeutend gehoben ward und durch die Erfindung der Buchdruder= funft mittels beweglicher Metalltypen (ca 1430-1440) um alle andern Bolfer fich bobe Berdienste erwarb 1. Diese "wunderbare Runft", bon Johann Butenberg (Gansfleisch) aus Maing erfunden, feit 1462 durch Deutsche in allen Ländern verbreitet, forderte und verallgemeinerte bie Bildung und ben literarifchen Bertehr; fie galt weniger als Erwerbszweig denn als Mittel drift= licher Missionstätigkeit, weshalb auch ber Rlerus fie machtig unterftutte und für ihre Ausbreitung fogar Ablaffe verliehen murden. Schon 1467 mard bie erfte Druderei in Rom durch zwei Deutsche, Bannart und Schwehnheim, errichtet, die 1465 im Rlofter ju Subiaco die erfte Ausgabe des Lactantius geliefert hatten; bald folgten, jumal unter Begunftigung Sigtus' IV., jahlreiche Drudwerke der berichiedenften Art; bis 1500 murden in Rom allein 925 Berte gedrudt. Das Saubthindernis der Studien, Die Buchernot, und das muhfame Abichreiben waren jest befeitigt; ein allgemeiner Bildungsdrana. Reugrundung und Berbefferung der boberen und mittleren Schulen, reger Betteifer in wiffenschaftlichen und funftlerifchen Leiftungen zeigte fich allent= halben. Italien machte den iconften Gebrauch bon der neuen Erfindung; feine Drudereien, besonders die in Benedig, lieferten treffliche Ausgaben bon Rlaffitern und Rirchenbatern, bon Rednern, Dichtern, Philosophen und Theologen. Deutschland blieb nicht gurud; manche Städte gablten über 20 Drudereien, wie Augsburg, Rürnberg, Roln. 3m beutschen Buchhandel feste fich in erweiterter form der langft, besonders in den großen Städten, gepflegte Bandidriftenbandel fort, der bereits auch für die Bedürfnife des Boltes tätig ge= mefen mar. Die Runft des Lefens verbreitete fich raich auch bei dem Bolke.

Biele Deutsche, besonders Weftfalen, hatten fich in Deventer und dann noch weiter in Stalien eine gute flaffifche Bildung verschafft, besonders Graf Morik bon Spiegelberg und Rudolph bon Langen, die auch in ber Gerne (amischen 1460 und 1470) mit den Freunden der Beimat einen regen literarifden Bertehr unterhielten. Beide, ersterer als Propft zu Emmerich, letterer als folder in Munfter, benutten ihre reichen Gintunfte gur Berbefferung ber Schulen. Unter bem letteren, bem erften geschmadvollen lateinischen Dichter

<sup>1</sup> Seymour de Ricci, Catalogue raisonné des premières impressions de Mayence, 1445-1467, aus den Beröffentlichungen der Gutenberg-Gesellich. VIII-IX. Maina 1911.

Basil. 1554. Bonafous, De Angeli Polit. vita et operibus. Par. 1846. Marsil. Ficin., De relig. christ. et de fidei pietate; Theologiae Platonicae de immortalitate animorum libri XVIII. Opp., ed. Par. 1641. Galli, La morale nelle lettere di Marsilio Ficino. Pavia 1897. Drendorff, Das Syftem des Joh. Picus Mirand. Marburg 1858. Calori Cesis, Giovanni Pico della Mirandola detto la Fenice degli ingegni. Mirandola 1897. Ceretti, Biografie Mirandolesi I. Torino 1901. Fiorentino, Il risorgimento filosofico nel quattrocento. Napoli 1885.

Deutschlands, stieg die Münfterer Domschule zu hobem Unseben, unter dem ersteren die Stiftsichule in Emmerich, die langere Beit, nachdem er 1469 bis 1474 an dem Epmnasium zu Besel am Niederrhein gewirkt, der in Deventer gebildete und dort fegensreich tätige Alexander Begius leitete (+ 1498 gu Deventer), ein Mann, der hochberdient mar um die Berbefferung ber Lehrbücher und der Unterrichtsmethoden, dabei anspruchslos und erfüllt von bem Grundfate, alle Gelehrfamkeit fei icadlich, wenn fie mit dem Berlufte ber Frommigkeit erworben werde. Wie auf ihn, fo übte auf andere Gelehrte ber Friefe Rudolf Agricola (geb. 1445, + 1485) großen Ginflug, der bald in Italien, bald in Beidelberg, bald in Worms bei Bischof Dalberg lebte, in ben meiften Wiffenschaften wohl erfahren, wegen feiner flaffischen Latinität als der zweite Birgil gefeiert, dabei tief religios gefinnt mar und im Frangis= tanerhabit ftarb. Dem Inflitut von Deventer gehörten auch Unton Liber und der Westfale Ludwig Dringenberg an; letterer hob (1450) die Schule von Schlettstadt, die neben den Rlaffitern auch die vaterlandische Beichichte pflegte, aus der Rrato Sofmann und Satob Wimpfeling (geb. 1450) hervorgingen. Wimpfeling, der oft herb und ungestum auftrat, aber uneigennutig und ftets jum Bohltun bereit mar, erkannte richtig, daß die mahre Reform in Rirche und Staat von der befferen Erziehung der Jugend ausgehen muffe, und erwarb fich als padagogifder Schriftfteller fo hohe Berdienste, daß er als Erzieher Deutschlands gepriesen mard. Der Weftfale Jakob Borlenius hob in dem fleinen Frankenberg in Beffen die Schule gu hober Bedeutung; nicht minder machten fich feine Landsleute Ronrad Goclenius und Timanus Camener berdient. Adam Botten lehrte feit 1496 in bem mit Bejel in geiftigem Bertehre ftebenden Kanten das Griechische, fpater in Roln an einer der elf mit den dortigen Stiftern berbundenen Lateinschulen; hier lebte er bei dem ihm bermandten Propfte bon St Gereon, Johann Potten, einem tuchtigen, durch das erfte in Europa gedrudte athiopifche Buch bekannten Drientaliften. Un der Rolner Sochidule vertrat feit 1484 der Staliener Bilhelm Raimund Mithridates Die griechische und orientalische Philologie; 1487 mirtte Undreas Cantor aus Gröningen für Berbefferung bes lateinischen Sprachftudiums, 1491 Johann Cafarius aus Julich für griechische Literatur. In Erfurt hatten Jatob Bublicius aus Floreng und Beter Quber bie flaffifchen Studien eingeführt, ber lettere bertrat fie auch in Beidelberg; in Ingolftadt erwarb fich die Artiftenfakultat einen bedeutenden Namen besonders durch Ronrad Celtes aus Franten, der, nach= bem er in Leipzig, Erfurt und Roftod gelehrt, in Italien wieder Student, darauf (1497) Profeffor in Wien murde († 1508), fodann burch feinen Schuler Jatob Locher, genannt Philomusos. Un der fehr blühenden Biener Universität murden feit 1457 icon griechische Rlaffiter ertlart 1.

<sup>1</sup> Boigt, Enea Silvio (f. oben S. 202) II 342 ff. Cornelius, Die Münstersschen Humanisten. Münster 1851. Tresling, Vita et merita Rud. Agricolae. Groening. 1830. Raumer, Gesch. der Pädagogik II 261 ff. Busbach, Wanderbüchlein. Regensburg 1869. Klüpfel, De vita et scriptis Conradi Celt. Frib. 1813 ad 1829. Wiskowatoff, Jakob Wimpseling. Berlin 1867. B. Schwarz, J. Wimpheling. Gotha 1875. Knepper, J. Wimpseling, seben und seine Werke. Freis

In Deutschland entstanden auch viele gelehrte Gefellichaften. Der genannte Konrad Celtes errichtete 1491 in Maing die "Rheinische literarische Befellichaft", die Gelehrte aller Urt vereinigte und den Fürstbischof Dalberg aum Leiter, den Juriften Ulrich Zafius, den Jatob Bimpfeling, Die Batrigier Birtheimer bon Nürnberg und Ronrad Beutinger bon Augsburg, den Seinrich Bebel von Tübingen, den Johann von Trittenheim (Trithemius, geb. 1462) u. a. zu Mitgliedern hatte, die unter fich forrespondierten und fich in ihren Unternehmungen wechselseitig unterflütten. Nachher grundete Celtes in Bien die Donaugefellichaft. Aldus Manutius in Benedig mard 1502 Begründer eines gelehrten Bereins, ber ein wiffenschaftlicher Ginigungspunkt gwischen Deutschland und Italien werden follte. 3m Benedittinerklofter Sponheim errichtete der keiner Wiffenschaft fremd gebliebene Abt Trithemius (1483 bis 1503) eine Akademie; er wollte die Rlaffiker als vorzügliches Mittel zur Außbildung der Geiftestrafte und gur Forderung der driftlichen Biffenschaften, besonders des Bibel= und Baterftudiums, verwendet wiffen. Die ftadtischen Obrigkeiten nahmen fich der Gelehrtenschulen, die bald auch reiche Bibliotheken und gablreiche Bermächtniffe erhielten, fehr eifrig an; fie blühten befonders in Nürnberg und Augsburg. In Nürnberg, wo feit 1471 die mathematischen und phyfitalifden Studien, besonders durch Johann Müller Regiomontanus († 1476), den Schüler des Aftronomen Georg von Beurbach in Wien († 1461), sodann durch den Rosmographen und Seefahrer Martin Behaim wie durch den freigebigen Ratsherrn Bernhard Balther, einen großen Aufschwung hatten, murden auch die humanistischen Studien febr gepflegt. namentlich durch den Urgt hartmann Schedel († 1514), ber eine reich= haltige Bibliothet sammelte, durch Johann und Willibald Birtheimer, den Propft Johann Rreg und Johann Cochläus. In Augsburg mar Ronrad Beutinger (geb. 1465) für die Gelehrsamkeit tatig, in Strafburg Geiler bon Raifersberg, die Ranoniter Thomas Wolf und Betrus Schott, dann die aus Schlettstadt berufenen hieronymus Gebweiler und Beatus Rhenanus. Gelbft Frauen, wie Margareta von Staffel im Rheingau († 1471), gaben fich der Letture und Rachabmung der Rlaffiter bin 1. Den

burg i. Br. 1903. Morneweg, Johannes von Dalberg, ein beutscher Humanist und Bischof. Heibelberg 1888. Dillenburger, Gesch. des Gymnasiums zu Emmerich. Emmerich 1846. Hahle, Der schwäbische Humanist Jakob Locher (1471—1528). (Progr.) Ehingen 1873—1875.

<sup>1</sup> Afchbach, Die früheren Wanberjahre bes K. Celtes und die von ihm errichteten gelehrten Sobalitäten, in Situngsber. der Wiener Afad., Philos.-histor. Kl. LX 75 ff. Wien 1868. Heerwagen, Jur Sesch. der Kürnberger Gelehrtenschulen von 1485 bis 1526. (Progr.) Rürnberg 1861. Binder, Charitas Pirtheimer. Freiburg 1873. Herberger, Konrad Peutinger (Jahresd. des Histor. Bereins für Schwaben und Neuburg 1849 u. 1850). Otto, Joh. Cochläus, der Humanist. Breslau 1874. Röhrig, Die Schule zu Schletistadt, in Illgens Zeitschr. für histor. Theol. IV, Leipzig 1834, Nr 2, 199 ff. Horawith, Beatus Rhenanus, in Situngsber. der Wiener Afad. der Wissensch., Philos.-histor. Kl., 1870—1872. Fiedler, Peurbach und Regiomontanus. Leobschüt 1870. Ziegler, Regiomontanus. Dresden 1874. R. Stauber, Die Schedlsche Bibliothef. Sin Beitrag zur Gesch. der Ausbreitung der ital. Renaissace, des deutschen Humanismus; herausgeg. von D. Hartig, in Studien und Darstell. aus dem Gebiete der Gesch. VI 2—3. Kreidurg i. Br. 1908.

größten Einfluß auf die deutschen Gelehrten übte Johann Reuchlin, geb. 1455 zu Pforzheim. Er erlernte das Griechische zu Paris von geborenen Griechen, sehrte zu Basel, gab sein sateinisches Wörterbuch (Breviloquus) heraus, erlernte von Johann Wessel das Hebräische, vervollkommnete sich im Griechischen unter Anleitung des Andronikus Kontoblakas, ging 1479 nach Orleans, 1480 nach Poitiers, um die Rechte zu studieren, lehrte aber an beiden Orten Griechisch und Lateinisch und schried zum Gebrauche seiner Zuhörer eine griechische Grammatik. In Tübingen zum Doktor der Rechte promoviert, wirkte er als praktischer Jurist im Dienste des Grasen Eberhard des Frommen von Württemberg, den er auf Reisen nach Italien begleitete; er war sein Rechtskonsulent, sein Gesandter in Wien, dann elf Jahre schwäbischer Bundeserichter, aber stets Förderer der Wissenschaften, später noch Prosessionen († 1522) 1. Kasch mehrte sich die Zahl der berühmten Humanisten.

4. Noch mehr gefeiert, und zwar bei allen Nationen, mar Defiderius Erasmus, geb. ju Rotterdam 1467. Er eignete fich feit feinen Studien bei den Brüdern des gemeinsamen Lebens eine ciceronianische Dittion an, beforgte Ausgaben bon Rlaffitern und Rirchenbatern, fchrieb mehrere elegante lateinische Werke und erlangte nicht weniger durch feinen Wit und feine Satiren auf die Monche und die firchlichen Migbrauche als durch feine flaffifche Bildung und feine auf Reisen nach England, Frankreich und Italien eingeleitete Berbindung mit den bedeutenoften Gelehrten feiner Zeit den höchsten Ruhm. In Roln sammelte er 1496 einen Rreis von humanisten um fic, wie ben Dichter und Philosophen Bartholomaus von Roln und den Ortuin Bratius von Deventer, der über die alten Rlaffiter und die lateinischen Grammatiter Borlefungen bielt. Uhnlich wirtte er in andern Stadten, auch in Benedig und Badua; viele Fürften zeichneten ihn aus. Obicon feit 1492 Briefter, mar er doch durchaus weltlich gefinnt und oft fribol; an Gelehrtenruhm überstrahlte er alle Zeitgenoffen. Durch ihn murden viele Frangofen, Englander und Spanier für die humaniftischen Studien gewonnen, die ihnen anfangs fern geblieben maren 2. In Frankreich marb das Griechische erft

<sup>1</sup> Mayerhoff, Reuchlin und seine Zeit. Berlin 1830. Lamey, Joh. Reuchlin. Pforzheim 1855. L. Geiger, Joh. Reuchlin. Leipzig 1871. Horawiß, Zur Biographie und Korrespondenz Keuchlins, in Sigungsber. der kaiserl. Akad. der Wissensch. LXXXV, Wien 1877, 117—190. Bon Reuchlin: Rudimenta linguae hebraicae. Pforzsheim, Frühjahr 1506; De accentibus et orthograph. linguae hebr. Ebb. 1506; De verdo mirisco libri III. Tuding. 1514 f; De arte cabbal. Hag. 1517.

² Erasmi Colloquia, Adagia, Ciceronianus, Moriae encomium, Enchiridion militis christiani, Ratio verae theologiae, Matrimonii christiani institutio, Ecclesiastes, Epistulae, N. T. graece, versio, annotationes, paraphrasis N. T., öfter einzeln gedruckt. Ed. Basil. 1540 f. 3 Bde; Lugd. Batav. 1702 f. 10 Bde; Berol. 1778—1780. 8 Bde. P. S. Allen, Opus epistolarum Desiderii Erasmi Roterodami, Bd I—III. Oxford 1906—1913. Briefe an Defiderius Crasmus von Rotterdam, herausgeg. von L. K. Enthoven, Straßdurg 1906. Müller, Crasmus von Rotterdam. Hamburg 1828. Richard, Grasmus von Rotterdam. Damburg 1828. Richard, Grasmus von Rotterdam. Güff.) Dresden 1891. Lezius Zur Charakterifiik des religiösen Standpunktes des Grasmus. Gütersloh 1895. D. Tögel, Die pädagogischen Anschaungen des Grasmus in ihrer pshchologischen Begründung, Dresden 1896. J. A. Faukner, Erasmus the scholar. Cincinnati 1908. P. S. Allen, The age of Erasmus. Oxford 1914. J. Lindeboom, Erasmus.

später gelehrt, besonders durch einige an den Universitäten angestellte Griechen. wie Gregor Tiphernas, hermonymus, Andronitus Rallifti; am meiften wirkte bafür hieronymus Alexander (1489). Weit mehr mard für die latei= nische Literatur geleiftet. In England maren einige junge Manner, die in Italien studiert batten, für die humanistischen Studien tätig; die Ginführung ber griechischen Sprache fand an der Uniberfitat Oxford anfangs Widerstand. fo daß fich die Barteien ber "Griechen" und der "Trojaner" heftig befehdeten; boch fiegten gulett die ersteren. Gegen Ende unferer Beriode hatte England bedeutende humaniften an dem Rangler Thomas Morus 1, dem Bifchof Johann Fifher von Rochefter, dem Theologieprofeffor und Dechant bei St Baul Johann Colet. In Spanien mar in den letten Jahrzehnten bes 15. Jahrhunderts die griechische Literatur ebenfalls vertreten; auf der Universität Valencia murden zwei Lehrstühle für Dieselbe bestimmt, feche für die lateinische. Der Spanier Ludwig Bives († 1540) mar ein hervorragender Philolog und bildete mit Erasmus und dem Frangofen Wilhelm Budeus ein hochgefeiertes Triumpirat 2.

5. An sich war die neue Richtung weder der Theologie noch der Kirche schälich, vielmehr förderlich. Darum ward sie von Päpsten, Bischösen und Theologen gefördert, obgleich anfangs vielsach Widerstand gegen die Pstege des Studiums der heidnischen Klassister sich regte. In Köln fand der Humanismus reiche Unterstützung durch Heinrich Mangold, Propst und Prosessor der scholastischen Theologie, in Ingolstadt durch den berühmten Theologen Johann Eck, in Heidelberg sowohl durch die Prosessoren der Theologie, als durch den Kurator Bischof Dalberg, der daselbst den ersten Lehrstuhl für griechische Literatur errichtete, den Reuchlin, der dort 1498 das Hebräsche lehrte, mächtig förderte und eine reiche Bibliothek sammelte. In Italien, Spanien und den andern Ländern trug der Klerus ebenso zur Ausbreitung des Humanismus wie zur Errichtung von Buchdruckereien bei. Sicher unterstützte er beides mit Recht. Die Theologie gewann durch die Humanisten in mehrfacher Beziehung; so schon in der äußeren Form der Darstellung 3. Der Kömer

Onderzoek naar zijne theologie. Leiden 1909. A. Renaudot, Erasme, sa vie et son œuvre jusqu'en 1517, in Revue histor. CXI (1912), 235 ff mit Fortf. Bgf. Bibliotheca Erasmiana. Bibliographie des œuvres d'Erasme. Gand 1897 1907.

¹ Bon Thomas Morus die Schrift De optimo reipublicae statu deque nova insula Utopia. Bgl. Rudhart, Thomas Morus. Nürnberg 1829. Thommes, Thomas Morus, Lordfanzler von England. Augsburg 1847. Hente, Das häusliche Leben des Thomas Morus, in Sybels Histor. Zeitschr. XXI (1869) 65 ff. Baumsftart, Thomas Morus. Freiburg t. Br. 1879. Bremond, Le bienheureux Thomas More (Les Saints). Paris 1903.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ludwig Bives, Kommentar zu August., De civ. Dei; De causis corruptarum artium. Antwerp. 1531. Opp., ed. Basil. 1555; Valenc. 1782. Wilhelm Budeus, De transitu Hellenismi ad christianismum. Man sagte, Grasmus sei dicendi copia, Budeus ingenio, Bives iudicio ausgezeichnet.

<sup>3</sup> J. F. Bianco, Die alte Universität Köln. 1. Tl. Köln 1855. Wiedemann, Joh. Ed. Regensburg 1865. Zapf, Joh. v. Dalberg. Ausgburg 1796; Nachtrag Jürich 1798. Falt, Wiffenschaft und Kunst am Mittelrhein um 1450, in Histor.-polit. Blätter LXXVI (1875) 329 ff.

Paul Cortefius, Apostolifder Protonotar († 1510), fdrieb eine Dogmatik in der Schreibweife des Cicero und des Lactantius in vier Buchern, einen turgen Inbegriff der wichtigften Lehrfate und Theologumena, der Benetianer hieronymus Donatus ein treffliches, Leo X. gewidmetes Buch bom Ausgange des Beiligen Beiftes in iconer Sprache; Diefer befliß fic auch Laurentius Balla, Professor in Rom und Neapel († 1465), der turge, aber auch flache Unmerkungen jum Neuen Testamente fcrieb 1. Der Theologie tamen auch die Abhandlungen bon Erasmus und Reuchlin über die Ranzelberedfamfeit, die Erleichterung des Studiums der bebraifden Sprache, die Bemuhungen für den Tert der Bibel und der Rirchenbater wie das Ermachen der hiftorischen Rritif zu gute. Dazu waren die meisten der ersten großen humanisten der Rirche und ihrem Dogma treu ergeben und dantbar für den bon Bapften und Bischöfen geleisteten Schut. Durch ein Zusammengeben der humanistischen und der alticholaftischen Bildung tonnte für die firchliche Wiffenschaft Großes erzielt, manche Lude ausgefüllt und in größerem Mage als früher das Altertum für die Sache ber religiofen Bahrheit verwertet werden, wie das auch in der Abficht ber beften humaniften lag und nach vielen Seiten bin wirklich erreicht warb.

Allein die Humanisten, zumal viele Laien, übertrieben die Bedeutung der klassischen Studien, waren vielsach von einer übergroßen Berehrung für das klassische Altertum erfüllt, vernachlässigten die strengen logischen Gesetze und die Systematik, durch welche die alte Scholastik hervorragte, verhöhnten diese in jeder Weise, besonders wegen ihrer Barbarismen, ahmten sklavisch die Alten nach und nahmen mehr und mehr im Denken und im Leben den heidnischen Geist in sich aus. Sie erfreuten sich an den Obszönitäten eines Ovid, überboten sie oft noch in ihren eigenen Schriften und begründeten eine durchaus unsittliche Literatur. Die Redeweise drohte alles christliche Gepräge zu verslieren, die Mythologie wieder alles zu beherrschen; die christlichen Dogmen wurden verstacht oder sogar verspottet, Steptizismus, Epikureismus und Unglaube drangen ein. Platon stand vielen Humanisten höher als die Apostel, und die neuen Peripatetiker waren ebensowenig von Irrtum und Zweiselsucht frei. Petrus Pomponatius, Professor in Padua und Bologna († 1526), erklärte offen, als philosophische Wahrheit sei die Unsterblichkeit der Seele und

<sup>1</sup> Paulus Cortesius, In sententias, qui in hoc opere theologiam cum eloquentia coniunxit. Romae 1512; Basil. 1513. Hieron. Donati Lib. de process. Spirit. Sanct., bei Mai, Vett. script. N. Coll. VII, 2, 1 f. Laur. Valla, Annotationes in N. T. ed. Erasmus. Par. 1505 f. Revius, Amstelod. 1631; Elegantiarum latinae linguae libri VI und Dialect. libri III (ungerecht gegen die Scholastit); De summo bono (Moral auf heidnischer Grundlage).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über den Seift vieler Humanisten s. Pastor, Geich. der Päpste I 16 ff. Jur unstittlichen Literatur gehören der auf klassische Reminiszenzen hinweisende französische Roman von der Rose, die früheren erotischen Ergüsse von Enea Silvio (Epist. I 113), Ballas Dialog De luxuria, der Hermaphroditus, von Antonio Beccadelli unter Eugen IV. geschrieben, von diesem, von Bernardin von Siena, Robert de Lecce, Albert de Sarteano verdammt, die Facetiae von Poggio Bracciolini, vor 1500 in 26 Aussagen und drei italienischen Übersehungen verdreitet, die Schristen von Porcello de Pandoni, Fileso (De iocis et seriis; Convivia Mediolanensia; Satyrae) und Leonardo Bruni, des Boccaccio u. a. nicht zu gedenken.

die Vorsehung mehr als zweifelhaft, als theologische könne man sie beibehalten 1, was im V. Laterankonzil (achte Sigung) verworfen ward. Schon wurden die Prediger verleitet, die Alassiker anstatt der Schrift und der Väter auf der Kanzel zu benuzen; schon war die Jugenderziehung durch den zügellosen und lasziven Geist eitler und ruhmsüchtiger Humanisten vergistet, die Moral auf den Standpunkt der Heiden Platon, Aristoteles, Cicero und Seneca zurückgedrängt, die Politik von ihr gänzlich getrennt und zu einer gottlosen Kunst des Egoismus und des Interesses umgestaltet, wie es durch den berühmten florentinischen Geschichtschreiber Niccold Machiavelli († 1530) in blenzbender Form geschah<sup>2</sup>. Es verbreitete sich vielsach ein naturalistischer und antikirchlicher Geist, ein übertriebenes Streben nach Luzus und sinnlichen Genüssen und eine sozial ungesunde Trennung der Kreise in der neuen, durch den Humanismus geschaffenen Gesellschaft des 15. Jahrhunderts.

### 8. Die Renaissance Bapfte von Nikolaus V. bis Alexander VI. (1447-1503).

Quellen. - Uneas Sylvius und andere Gefdichtichreiber f. oben S. 196 und S. 230. Infessura, Diario (f. oben S. 196). Burchardi Ioannis Argentinensis, capellae pontificiae sacrorum rituum magistri, Diarium sive rerum urbanarum commentarii (1483-1506), ed. Thuasne. 3 Bbe. Par. 1883-1885. Pieper, Das Original des Diar. Burch., in Röm. Quartalschr. 1893, 387 ff. Diarium romanum urbis ab a. 1481—1493, ed. Muratori, Script. III, 2, 1070 ff. Iacobus Volaterranus, Diarium romanum, ed. Muratoria. a. D. XXIII 86 ff; nuova ediz., 7 fasc., Città di Castello 1904-1912. Iacobus Ammanati (Rarbinal von Pavia, † 1479), Commentar. rerum suo tempore gestarum libri VII (1464-1469) cum eiusdem Epistulis. Mediol. 1506. Ioannes Gobelinus, Commentar. rerum mirabilium. Francof. 1614 f. Franciscus Carpesanus, Commentar suorum temporum, ed. Martène et Durand, Ampl. coll. V 1177-1426. Raynald., Annales a. 1447 ff. Matthiae Corvini Epistulae ad Romanos pontifices datae et ab eis acceptae 1458-1490 (Monum. Vaticana Hungar. VI). Budap. 1891. Camillo Re. Statuti della città di Roma nel sec. XV. Roma 1883. - Janottius Manetti, Vita Nicolai V. papae, ed. Muratori a. a. D. III, 2, 907 ff. Vespasianus Florentinus, Vitae Eugenii IV. et Nicolai V., ed. ebb. XXV 253 ff. E. R. Vaucelle, Catalogue des lettres de Nicolas V concernant la province ecclés. de Tours. Paris 1908. Campani, Vita Pii II., ed. Muratoria. a. D. III, 2, 965 ff. Pius II. (Aeneas Sylvius), Orationes politicae et ecclesiasticae, ed. Mansi. 3 Bbe. Lucae 1755-1759. C. Birg, Regeften jur Schweizergeschichte aus ben papftlichen

<sup>1</sup> Pomponatii Lib. de immortalitate animae. Bonon. 1516. 29 gl. Erasmi Epist. l. 26, ep. 34. Hardouin, Concil. IX 1719 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Machiavelli, Discorsi sopra la prima Decade di Livio; Libro del Principe; Storie Fiorentine in Opp. IV. Firenze 1873 ff. Gegen ihn fchrieben: Possevinus S. J., Iudicium de Machiavello; Ribadeneira S. J., De principe christiano adv. Machiav. ceterosque huius saec. politicos. Antwerp. 1603; Bozius Thom. († 1610), Lib. un. contra Machiav. Colon. 1601. Bgl. Artaud, Machiavel, son génie et ses erreurs. 2 Bbe. Paris 1833. Feuerlein, Zur Machiavelli-Frage, in Shels Hifter. Zeitschr. XIX (1868) I ff. Burd, Il principe by Nic. Machiavelli. Oxford 1891. Tommasini, La vita e gli scritti di Niccolò Machiavelli. 2 Bbe. Torino 1883—1884. Villari, N. Machiavelli e i suoi tempi. 3 Bbe. Firenze 1881—1882, Milano 1912. Turri, Machiavelli. Firenze 1902. R. Fester, Machiavelli. Etuttgart 1899. L. Dyer, Machiavelli and the modern State. Boston 1905. J. Dubreton, La disgrâce de Nicolas Machiavel (Florence 1469—1527). Paris 1913.

Archiven. Het 2: Das Pontifitat Pius' II. Bern 1912. Gasp. Veronensis, De gestis Pauli II., ed. Muratori a. a. D. III, 2, 1025 ff; nuova ediz., 3 fasc., Città di Castello 1904—1912. Michael Cannese, Pauli II. vita praemissis eius vindiciis adversus Platinam aliosque obtrectatores, ed. Quirini. Romae 1740. Motta, Documenti Milanesi intorno a Paolo II. e al cardinale Riario, in Archivio della Soc. Romana di storia patria 1888, 253 ff. Vita Sixti IV. (wahricheinlich von Platina), ed. Muratori a. a. D. III, 2, 1052 ff. Sixti IV. Opera. Romae 1470 f. Calmette, La légation du cardinal de Sienne auprès de Charles VIII (1494), in Mélanges d'archéol. et d'hist. 1902, 361 ff (acht Briefe des Rardinals). E. Curasi, Dispacci e lettere di Giacomo Gherardi, nunzio pontificio a Firenze e Milano 1487 sino 1490. Roma 1909 (Studi - Testi fasc. 21). Shlecht, Andrea Zamometic und der Basier Ronzilsversuch vom Jahre 1482 I. Baderborn 1903. Ragi-Zang, Mitteilungen aus dem Archiv des deutschaften Nationalhospizes S. Maria dell'anima in Rom (12. Supplementheft der Röm. Quartalsch.). Rom 1899.

Literatur. - G. oben G. 197 f. Dagu: Sforga, Bapft Rifolaus' V. Beimat, Familie und Jugend. Deutsche Ausgabe von Horat. Innsbruck 1888 (ital. Original Lucca 1884). Calmette, L'élection du pape Nicolas V d'après une lettre du prieur Catalan de Sent Lorens del Mont, in Mélanges d'arch. et d'hist. 1903, 419 ff. Georgii Vita Nicolai V. ad fidem veter. monum. Romae 1742. Ranfer, Papft Nito. laus V. und bas Bordringen ber Turfen, in hiftor. Jahrb. 1885, 208 ff; Papft Ritolaus V. und die Maurenfampfe der Spanier und Portugiefen, ebb. 1887, 609 ff; Papft Rifolaus V. und die Juden, in Archiv für tathol. Rirchenrecht 1885, 209 ff. L. Rossi Niccolò V e le potenze d'Italia dal maggio 1447 al dicembre del 1451, in Rivista di scienze storiche I (1906) 242 ff. mit mehreren Forts. Boigt, Enea Silvio de' Piccolomini als Papst Pius II. 3 Bde. Berlin 1857—1863. Weiß, Uneas Sylvius Piccolomini als Papst Pius II. Graz 1897. Heinemann, Uneas Sylvius als Prebiger eines Rreugguges gegen die Türfen. Bernburg 1855. S. Brut, Bius' II. Ruftungen jum Türkenkrieg und die Societas Iesu des Flandrers Gerhard des Champs, in Sigungsber. ber bahr. Atab. ber Biffenich., Philof.-hiftor. Rl. (1912) oft 4. München 1912. C. Lucius, Bius II. und Ludwig XI von Frantreich (Seidelberger Abhandl. zur mittleren und neueren Gesch. Heft 41). Seibelberg 1913. G. Saranzo, La guerra di Pio II contro i Malatesta (1460-1463). Padova 1907; Pio II e la politica italiana nella lotta contro i Malatesta (1457-1463). Ebb. 1911. C. M. Ady, Pius II., the humanist pope. London 1913. Motta, Bartolomeo Platina e papa Paolo II., in Archivio della Soc. Rom. di storia patria 1884, 555 ff. Schlecht, Undrea Zamometić. (Diff.) Baderborn 1894; f. oben unter ben "Quellen". E. Piva, L'opposizione diplomatica di Venezia alle mire di Sisto IV su Pesaro. Venezia 1903. Villardi, Vita d'Innocenzo VIII. Venezia 1613.— Cerri, Borgia ossia Alessandro VI papa. Torino 1858. Ollivier, Le pape Alexandre VI et les Borgia. Paris 1870. Cittadella, Saggio d'albero genealogico e di memorie sulla famiglia Borgia. Torino 1872. Chantrel, Le pape Alexandre VI. 4º éd. Paris 1902. Remec, Bapft Alexander VI. Klagenfurt 1879. Clément, Les Borgia. Histoire du pape Alexandre VI, de César et de Lucrèce Borgia. Paris 1882. Leonetti, Papa Alessandro VI secondo documenti e carteggi del tempo. Bologna 1880. Soffer, Don Rodrigo de Borja (Bapft Alexander VI.) und feine Gohne Don Bedro Quis, erfter, und Don Juan, zweiter herzog von Sandia aus bem Saufe Borja. Wien 1888. Oliver, Don Rodrigo de Borja (Alejandro VI), sus hijos y descendientes, in Boletin de la Real Academia de la historia IX (1888) 402 ff. Broid, Machiavelli, Cajar Borgia und Alegander VI., in Zeitschr. für Kirchengesch. 1902, 525 ff. Schniger, Bur Geschichte Aleganders VI., in hifter. Jahrbuch 1900, 1 ff; Bur Bahl Alexanders VI., in Zeitschr. für Kirchengesch. XXXIV (1913), 360-377. L. Celier, Alexandre VI et la réforme de l'Église, in Mélanges d'arch. et d'hist. XXVII (1907) 65-124. A. H. Mathew, The life and times of Rodrigo Borgia, pope Alexander VI. London 1912. Aloisi, Cesare Borgia. Imola 1878. Yriarte, César Borgia. Sa vie, sa captivité, sa mort. 2 Bbe. Paris 1889; Autour des Borgia, études d'histoire et d'art. Ebb. 1891. Sagen, Alexander VI., Cafar Borgia und die Ermordung beg

Bergogs von Bifelli, in Zeitichr. für kathol. Theol. 1886, 313 ff. Feliciangeli, Sull' acquisto di Pesaro fatto da Cesare Borgia. Camerino 1900. Volpe, Intorno ad alcune relazioni di Pisa con Alessandro VI e Cesare Borgia, in Studi storici 1898, 61 ff. Gregorovius, Lucrezia Borgia. 3. Aufl. 2 Bbe. Stuttgart 1875. J. Lestie Garner, Caesar Borgia, a study of the Renaissance. London 1912. W. Harrison Woodward, Cesare Borgia, a biography. London 1913. - Sagen, Die Bapftwahlen von 1484 und 1492. (Brogr.) Briren 1885. Ciaconius, Vitae et res gestae Pontificum Romanorum I-III. Romae 1677. Rante, Geich, ber romanischen und germanischen Bölfer von 1494—1514. 2. Aufl. Leipzig 1874. E. Steinmann, Rom in der Renaissance von Rikolaus V. bis auf Leo X. Leipzig 1908. Gottlob, Der Legat Raimund Peraudi, in Siftor. Jahrb. 1885, 438 ff. Scharpff, Nifolaus von Cuja, und Dür, Rifolaus von Cuja (f. oben S. 202). Abinger, Rardinallegat Rifolaus Cufanus in Deutschland 1451-1452, in Siftor. Jahrb. 1887, 629 ff. Gefc. ber Stadt Rom von Reumont (Bd III) und Gregorovius (Bd VII-VIII). Sefele. Rongiliengeich. IX (von Bergenröther). Freiburg i. Br. 1887. A. be Baal, Der Campo Santo ber Deutschen in Rom. Freiburg i, Br. 1896. 3. Somiblin, Gefc. ber beutschen Nationalfirche G. Maria bell' Unima in Rom. Freiburg i. Br. 1906. Combet, Louis XI et le Saint-Siège (1461-1483). Paris 1903.

1. Papst Nikolaus V. (1447—1455) war bei seiner Erhebung auf den päpstlichen Thron (8. März 1447; s. oben S. 236) 49 Jahre alt. Als gelehrt und als Freund der Wissenschaften bekannt, sittenrein, beredt und geschäftsgewandt, bezeichnete er als sein höchstes Streben, Gottes Ehre und Ruhm zu mehren und das Heil der Menschen zu fördern 1. Er ist der erste Anshänger der neuen Richtung in Kunst und Wissenschaft, die man als Humanismus und Renaissance bezeichnet, der den Apostolischen Stuhl bestieg. Fein gebildet und geistvoll, stellte er den Einsluß und die Hilfsmittel des Papsttums in den Dienst der Kunst und der Wissenschaft, um durch beide die Kirche zu verherrlichen. Dabei war er als oberster Leiter der Kirche ungemein tätig. Durch sein kluges und eifriges Borgehen fand das Basler Schisma ein Ende (oben S. 236—238). Im Jahre 1450 seierte er in Rom ein glänzendes Iubiläum, krönte 1452 Friedrich III. zum Kaiser 2, arbeitete gegen die Manichäer in Bosnien, gegen die Hussenschaft wie den Üneas

<sup>1</sup> Poggio (Epist. XII 3 ad Bened. Aret.) nennt Nifolaus virum doctissimum atque optimum, cui nil desit eorum, quae in bono principe requiruntur. Bgl. Epist. XII 4 ad Dalmat. archiep. Caesaraug. Aeneas Sylvius, In Europam. Memmingae 1490. Rebe des Üneas Sylvius bei Koch, Sanctio pragmat. 340. Baluzius, Miscell. VII 555.

<sup>2</sup> Martens, Die lette Kaiserkrönung in Kom (1452). Leipzig 1900. Aeneas Sylvius, Oratio pro coronatione Friderici III., ed. Freher, Germ. rer. Script. II 21 ff. Pii II. Orat., ed. Mansi I 152. Die Worte: cum germana nobilitas ex Apost. Sedis beneficio suaque diligentia et humilitate imperatoriam dignitatem obtinuerit etc. sind keine "Verfälschung der Begriffe des Staatsrechts" (Gregorovius, Gesch. der Stadt Rom VII 115, A. 1), sondern ganz den früheren Äußerungen der Päpste, Kaiser und Reichssürften, überhaupt dem älteren Rechte konform. Das Recht des römischen Volkes zur Kaiserkrönung, das auch Laur. Balla (De Constant. donat., ed. Schard, De iurisdictione, auctor. et praeeminentia imperiali, Basil. 1566, 774) betont, ist nur von den römischen Republikanern und von der Schule des Marfilius früher im Ernste behauptet worden. Über die Kaiserpstichten s. Poggio, Epist. ad Frider., bei Mai, Spicil. Rom. X, 1, 235; Kikolaus' V. Bulle Cum carissimus vom 16. März 1452 über die an Friedrich vollzogene Krönung als König der Lombardei ohne Beeinträchtigung der Rechte des Erzbischoss von Mailand.

Sylvius, den Nikolaus von Cusa und den Johann von Capistran sandte, und suchte den Briechen Beistand zu bringen, mußte aber die Einnahme Konstantinopels durch die Türken 1453 erleben. Er hatte die ausgezeichnetsten Gelehrten zu Sekretären, ließ Übersehungen der griechischen Kirchenväter und Klassiker anfertigen und überall Manuskripte zusammenkausen, vermehrte beträchtlich die großartige vatikanische Bibliothek, zu der Martin V. den Grund gelegt hatte, baute und restaurierte in Kom mehr als vierzig Kirchen, legte auch Besestigungen an, um sich gegen innere und äußere Feinde zu schüßen. So kräftig er herrschte, so ward doch die Freiheit Koms vor allen übrigen italienischen Städten gerühmt und den Kömern das Streben nach republikanischer Freiheit bei so günstiger Lage verübelt. Wegen seines edeln Charakters und seiner Pslege der Künste und Wissenschaften ward Nikolaus tief betrauert, als er am 24. März 1455 verschied.

2. 36m folgte als Raligtus III. (1455-1458) Alonjo Borja (Alfons Borgia) aus Xativa, Sohn eines fatalonischen Edelmanns, Rat des Rönigs von Aragonien, wegen feiner Berdienste um Beilegung bes Schismas bes Munog jum Bifchof bon Balencia, dann jum Rardinal erhoben, dem icon ber hl. Bingeng Ferrerius das Pontifikat vorausgesagt hatte. Als Rardinal hatte er energische Betampfung der Türken und Wiedereroberung Ronftantinopels gelobt; als Papft erneuerte er das bei der Bedrohung Ungarns und Polens von feinem Borganger erlaffene Ausschreiben eines Rreuzzugs, fandte jur Ausführung und jur Beilegung bon Streitigfeiten Runtien in Die berichiedenen Lander, veräußerte felbft Kleinobien der Rirche und papftliche Landereien jur Ausruftung einer papftlichen Flotte gegen die Turten, ordnete besondere Bebete an, und ihm hauptfächlich mar die große Rettungsichlacht bei Belgrad am 22. Juli 1456 zu berdanten. Aber die Sofe Europas maren in trager Selbstsucht befangen, und ber Sieg wurde nicht ausgenützt. In Deutschland hielt man unfruchtbare Reichstage, und der Rlerus fuchte seinen Widerftand gegen ben bon Rardinal Carvajal begehrten Zehnten mit seinem Gifer für deutsche Rirchenfreiheit und bem notigen Rampfe gegen romische Erpreffungen zu beschönigen. Die Bestrebungen ber humanisten fanden beim Bapfte nicht mehr die Forderung wie bei feinem Borganger. Seinen sonft tadellosen Ruf beflecte er durch die allgu große (nur durch das Streben, gegen die wenig zuverläffigen, ja gefährlichen Barone dem Barteimefen fremde Wertzeuge zu erlangen, einigermaßen zu entschuldigende) hingabe an feine un= würdigen Nepoten, von denen er zwei: Luis Juan Mila und Rodrigo de Borja, jum größten Rachteil der Rirche an einem Tage zu Rardinalen, den

¹ Das M. S. Vatic. 3618 (bei Ranfe, Kömische Päpste III 227, erwähnt von Georgi, Op. cit. 130) rühmt Koms Freiheit, von der nacher (1475) unter Sixtus IV. Filelfo (Ep. 50 bei Rosmini, Vita di Filelfo, Milano 1808) schrieb: Incredibilis quaedam hic (Romae) libertas est. Über die Berschwörung des Stesan Porcari siehe Filelfo bei Rosmini a. a. D. III 168; Petrus de Godis, Dyalogon de coniuratione Porcaria, herausgeg. von Perlbach. Greißwald 1879. H. de l'Epinois, Nicolas V et la conjuration de Porcari, in Revue des quest. histor. XXXI (1882) 169 st. Tommasini, Documenti relativi a Stesano Porcari, in Archivio della Soc. Romana di storia patria 1879, 63 st.

britten, Pedro Luis de Borja, zum Gouverneur der Engelsburg und Herzog von Spoleto ernannte. Rodrigo erhielt 1457 das wichtige Amt eines Bizeskanzlers. Wahrscheinlich bewogen diese Kardinalsernennungen die Kardinäle, nach Kalirtus' III. Tode (6. August 1458) eine Wahlkapitulation zu beschwören, die den künftigen Papst verpflichtete, den Sitz der Kurie nicht ohne Zusstimmung des Kollegiums zu verlegen, ohne sie nicht neue Kardinäle zu ernennen, Bistümer oder Abteien zu verleihen, Gebiete zu veräußern, über Krieg und Frieden zu bestimmen, sodann an der Reform der Kurie und dem Kampfe gegen die Türken sestzuhalten und keinem Monarchen ein Ernennungsrecht für die Kirchen seines Landes zu gewähren.

3. Gemablt murde der als Dichter, Jurift und Schriftsteller gefeierte Uneas Splvius Biccolomini, der fo vielen Wechsel des Lebens erfahren hatte, 1449 bom Bistum Trieft auf das von Siena verfett und 1456 Rardinal geworden mar, jest im Alter bon 53 Jahren. Er nannte fich Bius II. (1458-1464). Den natürlichen Sohn des Königs Alfons von Neapel, Ferdinand, dem Raligtus diefes Reich abgesprochen hatte, erkannte er als Ronig an und wandte nun, im Rirchenstaate nur wenig gestort, feine gange Rraft gegen den Sauptfeind der Chriftenbeit, die Turten, gegen die er feit 1453 in Deutschland und Italien mit allem Gifer tätig gemefen mar. Er berief eine Bersammlung der driftlichen Fürften, Die 1459 ju Mantua behufs einer allgemeinen Unternehmung gehalten werden follte; aber Raiser Friedrich III. tam nicht, die deutschen Fürften maren unter fich in Zwietracht; Ungarn, das Bollwert gegen die Turten, ward fogar durch den Berfuch des Raifers, die ungarische Rrone an sich zu reißen, in einen gefährlichen Rrieg gefturat; ber Babft mußte ihn erft von diesem Blane abmahnen. Bius II, fand in Mantua nur wenige italienische Surften, Gefandte ber transalbinischen tamen langfam an; nach langem Warten konnte er endlich 1. Juni 1459 den Rongreß eröffnen. Es mard viel gesprochen, meiftens von Beiftand suchenden Fürften; man beschloß, den Rrieg mit Rachdrud zu führen. Aber den Berbeigungen entsprach die Tat nicht; neue Ritterorden entstanden, gingen aber bald wieder ein. Da wiederum mehrere Appellationen bom Papfte an ein zufünftiges allgemeines Konzil vorgekommen waren und die Bervielfältigung folder Berufungen die papstliche Autorität tief herabwürdigen und die ganze tirchliche Ordnung auflösen mußte, fo brachte Bius II. ju Mantua diefen Digbrauch gur Sprache und erließ dagegen eine eigene Bulle, in der er das Widerfinnige zeigte, an einen noch nicht existierenden Richter, an ein Tribunal zu appellieren. das auch bei buchftablicher Beobachtung des Konftanzer Defrets doch nur alle gehn Jahre in das Leben treten murde; die anwesenden Bischöfe und Gesandten gaben der Bulle ihre Zustimmung, Die folde nichtige Berufungen mit dem Unathem belegte 2. Da aber Bius II. früher, jumal als Beamter der Basler,

Bahlkapitulation von 1458 bei Raynald., Annales a. 1458, n. 5 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pius II., Const. Exsecrabilis im Bullar. Rom., ed. Taurin. V 149 f. Unter Kaligt III. hatten der Klerus von Kouen und die Universität Paris gegen die Erhebung bes Zehnten zum Türkenkriege appelliert (Raynald. a. a. D. a. 1458, n. 55), dann unter Pius II. Herzog Sigismund von Öfterreich, der 1460 gebannt, und Erzbischof Diether von Mainz, der 1461 abgesetzt ward (ebb. a. 1460, n. 23; a. 1461, n. 16 21). Gregor

Grundfage über Bapft und Rongil ausgesprochen hatte, die er nachher (noch bor seinem Kardinalat) als unhaltbar erkannte, und manche der zumal in Deutschland gablreichen Bertreter berfelben fich noch jest auf feine fruberen Schriften beriefen, fo erließ er nachher noch eine eigene Retrattationsbulle, in der er erklarte, er habe in feiner Jugend getäuscht und unwiffend aleich Saulus die Rirche Bottes und den Beiligen Stuhl verfolgt, weshalb den früheren Schriften des Uneas Splvius tein Glaube beigumeffen, fondern mit Bius II. ju lehren fei, daß der Papft von Chriftus unmittelbar die hochfte Bewalt über die gange Rirche embfangen babe und bon ihm wieder alle Gemalt den untergeordneten Gliedern bes firchlichen Leibes mitgeteilt werde; mas St Bernbard bom dritten Eugenius bezeugt, das muffe man von dem vierten und allen romifden Bapften bekennen und die monarchifde Berfaffung der Rirche fefthalten, die Chriftus auf Betrus gegründet: dem Nachfolger Betri ftebe die Auflösung der allgemeinen Ronzilien zu; obicon der Bapft Sohn der Rirche fei wegen der Wiedergeburt, so werde er doch megen seiner Burde als Bater betrachtet, und wie er als Sohn die Rirche gleich einer Mutter zu ehren habe, fo werde er doch auch wegen seiner Burde ihr borgezogen, wie der hirt der Berde, der Fürft dem Bolte, das leitende Saupt der Familie; das Konftanger Rongil nehme er, soweit es von feinen Borgangern bestätigt worden fei, mit Chrfurcht an 1. Bius II. übte auch fonft fein Lebramt fraftig und besonnen. Den Franzistanern und Dominitanern, die heftig die auch an den Universitäten behandelte Streitfrage erörterten, ob Chrifti Blut mabrend feines Leidens und Todes bon feiner Gottheit getrennt gemefen fei oder nicht, legte er gur Erhaltung des Friedens nachdrudlich Stillschweigen auf 2.

Durch den Mißerfolg seiner auf die driftlichen Mächte gesetzten Hoffnungen ward die Begeisterung des hochherzigen Pius nicht geschwächt. Er schrieb 1461, obschon vergeblich, einen aussührlichen, wohlberechneten Brief an Sultan Mohammed II., um ihn von der Wahrheit und den unermeßlichen Vorteilen des Christentums zu überzeugen; auch bewog er den Nikolaus von Cusa zur Ab-

von Heimburg war damals der Hauptvertreter solcher Appellationen in mehreren Streitschriften, in denen er sich auch auf die früheren Ansichten des Nikolaus von Eusa und des Äneas Sylvius berief. Die Konstitution Bius' II. dehnte nachher Julius II. am 1. Juli 1509 (Const. Suspecta Bullar. Rom., ed. Taurin. V 479—481) noch weiter aus.

1 Const. In minoribus agentes an Rettor und Universität Köln, 26. April 1463 (Bullar. Rom., ed. Taurin. V 173—180). Bgl. Bauer in den Stimmen aus Maria-Laach 1872, Hft 8, S. 119 ff. Bertreter der Baster Grundsähe war Jakob von Jüterbogk (geb. 1381, 40 Jahre lang Zisterzienser, dann Kartäuser, † 1465 in Er-

furt), De septem statibus Ecclesiae.

<sup>2</sup> Konstitution gegen die Fretumer des Zaninus de Solcia bei Raynald., Annal. a. 1459, n. 30 31; Du Plessis, Coll. iudic. I, 2, 253 f. Über den Streit betreffs des Blutes Christi 1464 f. Konstitution 11: Ineffabilis (Bullar. Rom. I 380); Faber, Das kostdare Blut, Regensburg 1860, 38 363; Du Plessis a. a. D. I, 1, 372; Denzinger-Bannwart, Enchir. 10 251, n. 718. Die Pariser Universität beriet 1448 darüber, an aliqua pars sanguinis Christi, qui in passione effusus est, in terris remanserit, postquam Dominus ad vitam se revocavit (Du Plessis a. a. D. I, 2, 250). Schon 1351 hatten die Dominikaner die Behauptung eines Franziskaners: sanguinem Christi in passione diffusum separatum fuisse interim a divina Verdi persona, sür häretisch erklärt und Widerrus erzwungen (ebb. I, 1, 372).

faffung feiner Untersuchung des Roran, welche die Türken bem driftlichen Glauben naber bringen follte 1. Bei den driftlichen Gurften fette er feine Bemühungen gur Beseitigung ber inneren Zwistigkeiten fort, namentlich bei bem Raiser, sowie bei dem frangosischen Konig, Ludwig XI., der ihm in einem ehrerbietigen Schreiben bom 27. November 1461, feiner Mahnung folgend, die Abschaffung der Bragmatischen Sanktion von 1438 jugestand, die aber nachber gleichwohl wieder in Rraft gesett wurde, da die Parlamente an ihr fefthielten 2. Die firchliche Freiheit und Autorität fuchte Bius ftrenge aufrecht ju halten, fab aber nur ju oft, besonders in Deutschland, die firchlichen Benfuren mikachtet. Der Widerstand gegen den papstlichen Stuhl dauerte in einzelnen Rreifen Deutschlands fort. Als viele Erwartungen fehlgeschlagen waren, befolog er 1463, fich felbft an die Spige eines Beeresjugs miber Die Türken zu ftellen, die nun auch Bosnien und Glavonien unterjocht hatten, Bielleicht, erklarte er im Ronfiftorium, werden die driftlichen Fürften, wenn fie ihren alten Lehrer und Bater, den Statthalter Chrifti, ungeachtet feiner Gebrechlichkeit voranziehen feben, doch fich ichamen, tatlos zu Saufe zu bleiben 3. Eine beredte Bulle berief neuerdings Fürsten und Bolter jum beiligen Rampf. Aber fo febr es galt, drobende Gefahren bon Europa abzumenden, Die Stimme, die bor drei Jahrhunderten Millionen zu einem gefährlicheren Rampfe in Bewegung gesetzt hatte, verklang in einer Zeit trager Erschlaffung und kleinlichen Haders fast ungehört, ward oft fogar noch mit Lästerungen erwidert. Juni 1464 verließ Bius II. Rom, um in Ancona, wo auch die venetianische und genuesische Flotte eintreffen sollten, sich einzuschiffen; trant tam er an. und der Rummer, den geringen Erfolg feiner letten Unftrengungen zu feben. verschlimmerte fein Leiden. Nachdem er noch die Kardinale beschworen hatte, den Rriegszug mit allen Mitteln der Rirche ju unterftugen, ftarb er am 14. August 1464. Benige Tage bor ihm (11. August) war fein Freund, der 1448 jum Rardinal erhobene Rifolaus bon Cufa, in den letten Jahren durch ichwere Rampfe hart geprüft, zu Todi verschieden.

4. Nach Festiezung einer Wahlkapitulation, die außer den früheren Bestimmungen die Beschränkung der Zahl der Kardinäle auf 24, Ausschluß der päpstlichen Berwandten vom Kardinalate bis auf einen und Berusung eines allgemeinen Konziliums vorschrieb, ward zu Rom am 30. August 1464 der Kardinal Peter Barbo aus Benedig, Nesse Eugens IV., gewählt, der den Namen Paul II. (1464—1471) annahm. Nach vielfältig eingeholten Rechtsgutachten setzte er die Wahlkapitulation als dem Wohle der Kirche entgegen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pius II., Ep. 396 (al. 410): Illustri Mahometi principi Turcarum timorem divini nominis et amorem (Opp., ed. Basil. 1565, 872). Raynald. a. a. D. a. 1461, n. 44 f. Nicol. Cusan., De cribratione Alcorani (Opp., ed. Basil. 1571, 879 f).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D'Achery, Spicil. III 820. Bossuet, Defens. decl. l. 10, c. 28. Bullar. Rom., ed. Luxemburg. IX 226. Lubwig XI. an ben Papit 1461 bei Hardouin, Concil. IX 1640; Raynald. a. a. D. a. 1461, n. 118; Roscovány, Monum. I 113—114, n. 144. Epist. Aeneae Sylv., Ep. 402, ed. Norimberg. 1486. Lucius, Bius II. und Ludwig XI. (oben ©. 267).

<sup>3</sup> Sauerland, Rede des burgundischen Gesandten und Bischofs von Tournah Wilhelm Filastre in Sachen eines Kreuzzuges gegen die Türken, in Röm. Quartalschr. 1891, 352 ff.

außer Rraft; ben Rardinalen verlieh er das rote Biret; ein allgemeines Rongil hielt er nach den bisher gemachten Erfahrungen, jumal in Deutschland, mo Bregor bon Beimburg ben giftigften Sag gegen ben romifchen Stuhl nabrte. für gefährlich. Er erließ mehrere Gefete gegen Beräuferung ber Rirchenguter. die aber in Deutschland nicht regipiert murden, ließ bie Statuten ber Stadt Rom revidieren und neu herausgeben und hob das Rollegium der Abbreviatoren auf, das unter feinem Borganger 70 Blieder gablte. Bei ber großen Menge Diefer Beamten, welche Die Bullen über Benefizienberleihungen ausfertigten und als Notare der Ranglei fungierten, tamen baufig Rlagen über Simonie und fonflige Amtsvergeben bor. Unter ben Abbreviatoren maren auch viele Belehrte, die den Berdruß über den Berluft fo reicher Ginkunfte nicht verbargen, mehrere Mitglieder der bon Pomponio Leto, Schuler und Nachfolger des Loreng Balla, gestifteten Utabemie für flaffifche Altertumstunde, deren Begeifterung für das Altromifche bis gur Wiedereinführung beidnifcher Beremonien und gur Entweihung der Ratatomben bormarts ging. Gie tamen in den doppelten Berdacht einer Berschwörung gegen den Babft und des Abfalls bom Glauben, murden 1468 ergriffen und peinlich befragt, aber boch nachher wieder in Freiheit gesett; auch tonnte Bomponio Leto unter dem folgenden Bapfte, der auch die Abbreviatoren wiederherstellte, seine Akademie wieder eröffnen 1. Einer von den durch Pauls II. Strenge Betroffenen mar Platina, der fich in seinen Bapftbiographien durch eine febr nachteilige Schilderung diefes Papftes geracht bat. Paul II. war aber tein Feind der Biffenicaft; er ließ junge Leute auf feine Roften ftudieren, erhöhte bie Behalter der romifden Professoren, beschütte viele Gelehrte und die erften Begrunder der Buchdrudertunft im Rirchenstaate, sammelte felbst Mungen und alte Runftwerke, verschönerte viele Rirchen Roms und baute ben Palaft bei St Markus (Palazzo di Benezia). Bom Grafen von Anguillara erwarb er nacheinander 13 fefte Blage in der Rabe Biterbos 2. Unter ibm tam 1468 Raifer Friedrich III. abermals nach Rom, teils eines Gelübdes wegen, teils wegen bes Türkentrieges, für den er aber nicht viel Bedeutendes tat 3. Dag Baul II. drei seiner Reffen ju Rardinalen ernannte, ward an ihm besonders getadelt;

¹ Über die Afademie des Pomponio Leto s. Tiraboschi, Storia della letter. ital. VI, 1, 93 f 315; G. B. de Rossi, Roma sotterranea I 3 f. Lumbroso, Gli accademici nelle catacombe, in Archivio della Soc. Romana di storia patria 1889, 215 ff. Reller, Die römische Afademie und die alteristlichen Ratasomben im Zeitaster der Renaissance. Berlin 1899. W. Zadughin, Giulio Pomponio Leto. T. I. Roma 1909. Bon der Bertommenheit des Abels zeugt die von Marcanton Altieri 1517 auf dem Rapitol gehaltene Rede in Le nuptiali di M. A. Altieri pubblicati da Enrico Narducci, Roma 1873, xvi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pauli II. Const. Cum in omnibus (1465) im Bullar. Rom. III, 3, 118; Const. Ambitiosae (1468) c. un. III 4 in Xvagg. comm. Die Statuta urbis wurden am 10. Juni 1469 promusgiert, 1471 gebruckt. Über die Abbreviatoren, die unter Johannes XXII. (c. 4 de elect. I 3 in Xvagg. comm.) genannt werden, s. Phillips, Kirchenrecht VI, § 302, 394 ff. Wiederherstellung derselben durch Sixtus IV., Const. 17 Divina aeterna im Bullar. Rom. V 251.

<sup>3</sup> Narratio de Frid. Imp. profect. bei Freher, Rer. Germ. Script., ed. Struve III, Argentor. 1717, 19. Hilling, Zur Gesch. ber zweiten Romsahrt Kaiser Friedriche III., in Röm. Quartalschr. 1903, 324 ff.

boch hatte ber Nepotismus damals überhaupt eine fehr weite Berbreitung

und war weniger anftößig als in späterer Beit.

5. Auf Paul II. folgte Sixtus IV. (1471-1484). Er bieg borber Frang bella Rovere, mar 1414 bei Savona geboren, feit früher Jugend Frangistaner, wirtte als Professor der Philosophie und Theologie, als Provingial von Ligurien, Profurator in Rom, Generalvifar in Italien, 1464 General feines Ordens, genoß großes Bertrauen bei ben beiden letten Bapften wie bei bem Rardinal Beffarion, auf deffen Andringen ibn Baul II. 1467 jum Rardinal bon St Beter ju den Retten erhob. Er lebte auch als Rar-Dingl nach feiner Ordensregel und war ein geachteter dogmatifcher Schriftfteller. Als Bapft bewies er fich in Sachen des Dogma und der Difgiplin ftreng und eifrig 1. Er suchte die Streitigkeiten zwischen Thomiften und Scotiften ju beschränken, verurteilte bie Brrtumer des Beter von Osma, Profeffors von Salamanca, die diefer abschwören mußte 2, forgte für tüchtige theologische Bildung, erweiterte Die Batifanische Bibliothet und ben Batifanischen Balaft (Sirtinifche Rapelle), vergrößerte das Beiliggeift=Spital, führte großartige Bauten aus (wie S. Maria del Bopolo) und forderte machtig die Kunftler und die Runft. Die Stadt Rom hatte ibm febr vieles ju verdanken. Mit allem Nachdrud fucte er die Türken zu bekampfen, deren Gultan fo übermutig mard, daß er bald St Beter in einen Stall verwandeln zu konnen drohte. Sixtus IV. dachte deshalb auch an die Bersammlung eines ötumenischen Ronzils in Rom; als sein Blan auf Hindernisse stieß, sandte er die berühmtesten Rardinale an die europäischen Sofe. Aber der Erfolg war gering. Ludwig XI. von Frantreich, nur auf Ausdehnung der foniglichen Macht bedacht, behandelte ben Rardinal Beffarion fo übel, daß das feinen Tod beschleunigte († 18. November 1472 zu Ravenna); in Spanien fand Rodrigo Borgia innere Unruben; in Deutschland fand Marco Barbo alles labm, dazu Rampf bes Raifers und des Polenkönigs mit Matthias Corvinus von Ungarn und Böhmen. Beffer ftand es in Italien seit dem Frieden von Lodi (9. April 1454) zwischen Benedig, Mailand und Florenz und der Liga von Neapel (25. Marz 1455). Sixtus bot alles auf, diese Liga zu erneuern, verhandelte 1472 mit den Befandten in Rom und brachte endlich eine Flotte ju ftande, ju der er 24, Neapel 30, Benedig 36 Galeeren stellte 3. Die Flotte brachte den damals auch bon den Berfern bedrohten Türken großen Schaden, und der Bapft unterflütte sowohl den Matthias Corvinus als die Benetianer, die Johanniter auf Rhodus,

<sup>2</sup> Sixtus IV., Const. Licet ea vom 9. August 1478 bei Denzinger-Bannwart, Enchir. <sup>10</sup> 252 f, n. 724-733. Agl. Du Plessis, Coll. iudic. I, 2, 298-392

Petavius, De la pénitence publique, Paris 1645, 753.

¹ Außer den oben angeführten Quellen f. Wadding, Annal. min. XIII 345 463. Hauptwerfe Sixtus' IV.: De sanguine Christi; De futuris contingentibus; Comm. de potentia Dei; De conceptione B. V. M; Contra errores cuiusdam Carmelitae Bononiensis, qui affirmadat Deum sua omnipotentia damnatum hominem salvare non posse. Über feine von Petrus de Romanis zu Rom 1843 edierten Briefe f. Archivic storico italiano, Append. VI 4 12.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vigo, Due documenti relativi a Gianfrancesco da Tolentino, in Archivio storico ital. ser. 5 XXVIII (1901) 105 ff. Piva, Origine e conclusione della pace e dell'alleanza fra i Veneziani e Sisto IV, in Nuovo Archivio Veneto 1901, 35 ff.

den König von Neapel; er widersetzte sich dem schmachvollen Frieden Benedigs mit Mohammed II. (1479) und setzte neue Küstungen in das Werk, bis der Tod des Sultans 1481 die größten Besorgnisse zerstreute. Trefslich sorgte der Papst für die Missionen, trat mit Rußland in Unterhandlungen und resormierte Klöster. In der kirchlichen Verwaltung kam er den Wünschen weltlicher Machthaber in weitem Maße entgegen und gewährte diesen großen Einfluß auf Besetzung der kirchlichen Stellen. Mit dem seligen Jakob von der Mark, der ihm den Purpur und die Tiara geweissagt hatte, blieb er bis zu dessen Tode (28. November 1476) in engster Verbindung, und zum Beichtvater hatte er seinen Ordensgenossen, den sel. Amadeus von Portugal 1. Er bekundete, wie große Geistesgaben und besonders Herrschertalent, so regen Hirteneiser und völlige Sittenreinheit.

So glangend aber fonft diefes Bontifitat ericeint, fo ift es doch verdunkelt burd ben mit Recht bitter getadelten Nepotismus des Papftes. Bei feiner Erhebung hatte Sirtus IV. im gangen 15 Neffen und Grogneffen. Bon biefen machte er den Beter Riario und den Julian della Rovere ju Bischofen, im Dezember 1471 auch zu Rardinalen und überhäufte beide mit Ehren; ben Reffen des letteren, Leonardo, erhob er 1472 jum Brafetten von Rom und vermählte ihn mit Johanna, Baftardtochter des Königs von Reapel, die ihm reiche Besitzungen zubrachte. Rach Leonardos Tod (1476) ward Johann, Bruder bes Rardinals Julian, Prafett in Rom und Erbe feiner Leben. Seinen Schwesterjohn Girolamo Riario, Bruder des Rardinals Betrus, ftatteten ber Bergog bon Mailand und der Papft mit vielen weltlichen Ehren aus; Reapel und Benedig folgten, und als Ludwig XI. von Frankreich bor feinem Tode auf Drangen bes hl. Frang bon Baula dem romifchen Stuhle die Grafichaften Balentinois und St-Die gurudgab, wollte er eben diefen Girolamo damit belebnt miffen. Gin Neffe Desfelben, Raphael Riario Sansoni, mard nach dem Tode des Rardinals Beter im Alter von 17 Jahren mit dem Purpur befleidet. Bohl konnten die Bapfte fich nicht auf den romischen und einheimischen Abel berlaffen und fanden die zuberläffigften Stugen an ihren Berwandten; allein dies entschuldigt nicht diesen zu weit gebenden Nepotismus, um fo weniger, als, wenn einzelne Bermandte des Papftes fich ihrer Stellung würdig erwiesen, andere im öffentlichen wie im privaten Leben bas ichlimmfte Beifpiel gaben. Die beiden Stadtprafeften Leonardo und Johann hinterließen ein fehr gutes Andenken; ber Kardinal Julian hat mit 27 Jahren und fpater als Papft (Julius II.) feine eminenten Fabigfeiten erwiesen, und ihm tam an Geschäftsgewandtheit feiner gleich; allein Beter Riario, ebenfalls Frangistaner, fruber Leftor ber Philosophie in Benedig, Provinzial der Romagna, war zwar febr tatig als erfter Minifter feines Obeims, allein er war prachtliebend, mahnfinnig verschwenderisch und führte ein fehr unfittliches Leben. Rach feinem Tobe (1477) ward an feine Stelle Raphael gefest, ein vielverheißender Jüngling, der auch den gehegten Erwartungen entsprach, wohltätig und mild, Gonner

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Giacinto Nicolai, Vita storica di S. Giacomo della Marca de' Minori. Bologna 1876. Celso Maria di Feltre M. O., Compendio storico della vita di S. Giacomo della Marca. Venezia 1876.

ber Wiffenschaften und Runfte mar und von vielen Seiten fich hoben Ruhm erwarb 1.

Mehrmals waren dem Bapfte die Florentiner feindselig entgegen= getreten; fie unterftutten ben herrn bon Cità bi Caftello (Bitelli) gegen ibn und weigerten fich, den gum Ergbischof von Bifa ernannten Frang be' Salviati anzuerkennen. Da brach in Floreng feitens der machtigen Familie Baggi gegen ben regierenden Lorens von Medici und seinen Bruder Julian eine Berichwörung aus, ju beren Unftiftern auch der Erzbischof Salviati und bes Bapftes Reffe Girolamo Riario gehörten; Julian de' Medici murde 1478 am 26. April im Dom ju Florenz mabrend des hochamtes ermordet. Doch hatte der Bapft nach der Aussage des nachber in Florenz hingerichteten Condottiere Montesicco Die politische Ummalzung der Stadt ohne Blutvergiegen bemirkt feben wollen. Aber das Unternehmen miklang, Lorens ward gerettet, die Berschworenen der Familie Baggi und andere fofort hingerichtet, mit ihnen auch der Erzbifchof bon Bifa. Unter Aufzählung der bon den florentinischen Machthabern begangenen Berbrechen, wie Berbindung mit den Feinden des Beiligen Stubles. Blunderung der Rompilger, hinrichtung des Erzbischofs und anderer Rlerifer. Gefangenhaltung des Rardinals Raphael, Tyrannei des Lorenzo in Florenz, wurden (1. Juni) diefer und die Beamten der Republik gebannt, für ehr= und rechtlos erklart, ihre nachtommen bom geiftlichen Stande ausgeschloffen, Die Diozesen Florenz, Fiefole und Bistoja mit dem Interditt belegt. Die Florentiner brachten Rechtsgutachten bor, wonach fie an ein allgemeines Rongil gu appellieren und das Interditt zu verachten befugt feien, und beriefen eine Brovingialinnode nach Floreng, deren Aften aber, wie fie borliegen, nur ein Entwurf des Bischofs Gentile von Arezzo zu sein scheinen. Sixtus IV. und feine Berbundeten, Siena und der Ronig von Reapel, hofften den Lorenzo durch Rrieg zu fturgen, die Stadt von dem Tyrannen zu befreien; da das Bolt zu Lorenzo hielt, murden die Florentiner extommuniziert und der Berkehr mit ihnen verboten. Nun nahm fich Ludwig XI. der mit ihm berbundeten Florentiner an, feine Gefandten in Rom forderten Die Berufung eines allgemeinen Rongils und drohten mit Burudhaltung der Annaten und Pfrundetagen, wie mit Durchführung der Bragmatischen Sanktion, falls die Benfuren gegen Florenz nicht aufgehoben und die Mörder Julians nicht bestraft murden. Sigtus beschwerte fich über ben berrifden und drobenden Ton der Gesandten. über den Schut, den man offenbaren Berratern der Rirche angedeißen laffe, und über die Forderung eines Rongils, von dem man nichts wollte, als er es beabsichtigt hatte; dabei meinte er, für die Ehre mancher Fürsten sei die Richtveranstaltung des Ronzils beffer, da es leicht ihre Übergriffe und Usurpationen aufdeden möchte. Indeffen machte der Schreden über die Eroberung Otrantos durch die Türken (11. August 1480), der Rücktritt des Königs von Reapel

¹ Ludov. Siena, Storia della città di Sinigaglia III 158—162. Card. Ammanati, Ep. 475 476. Nicol. Ep. Modrus. bei Ciaccon., Vitae Pont. in Sixto IV. Corio, Hist. Milanese pars VI. Nicol. Crucigeri Panegyr. in Cod. 1768 Reg. Suev. Vat. Renazzi, Storia dell'Univ. Romana I 237 f. Bgl. Civiltà cattolica 1868, ser. 7, Bb I 142 ff 394 ff 666 ff; II 398 ff 654 ff; III 408 ff 690 ff. S. befonbers Paftor, Gefch. ber Päpfte II 477 ff.

und eine in Floreng eingetretene berfohnlichere Stimmung ben Bapft nach= giebiger. Als Die Florentiner durch eine Gefandticaft ihre Reue über Die hinrichtung ber in die Baggifche Beschwörung verwidelten Geiftlichen und ihre Bereitwilligkeit zur Genugtuung fundgaben, erteilte ihnen Sirtus 1480 bie Absolution. Durch diese Borgange murde ein Bersuch des Erzbischofs Andreas Zamometić von Rrania veranlagt (1482), das Basler Ronzil zu erneuern und den Bapft abzusetzen 1.

In einen abnlichen Ronflitt fam Sixtus mit ber Republit Benedig. Er hatte fich mit ihr jum Sturge seines Basallen in Ferrara, des Bergogs Efte, verbunden, dem der Ronig von Reapel beiftand; Girolamo Rigrio wollte fich des Bergogtums Ferrara bemächtigen. Aber aus Furcht bor der überaroken Macht Benedigs und infolge befriedigender Busagen der Gegner diefer Republit ichloß ber Bapft nach turgem Rampfe Frieden mit bem Bergog und bem Ronige Ferdinand. Die Benetianer festen aber jest allein den Rrieg mit dem Bergoge fort und nahmen auf des Papftes Abmahnung feine Rudficht, worauf dieser 1483 den Dogen und die Saupter ber Republit mit dem Banne, ihr Gebiet mit dem Interdikt belegte. Die Benetianer appellierten nun ebenfalls an ein Rongil, erzwangen die Fortsetzung des Gottesdienstes und berbannten die das Interditt befolgenden Beiftlichen; bald ichloffen auch die Reinde der Republik ohne den Papft mit ihr Frieden, mas diefen tief ichmerzte. Rirdenftaate fanden die Orfini auf feiten des Bapftes, die Colonna und Savelli gegen ihn. Die Colonna waren mehrfach dem Bapfte ungehorfam, permeigerten die Übergabe ihrer festen Blage und erlaubten sich im Mai 1482 Blünderungen bis an die Tore Roms. Daber wurden die Rardinale Colonna und Savelli in der Engelsburg gefangen gefett; nach dem mit Reapel (24. Degember) gefchloffenen Frieden erhielten fie nicht fofort ihre Freiheit, fondern erft im November 1483. Da Lorenzo Oddone Colonna die Friedensbedingungen nicht erfüllte und fich im Saufe des Rardinals verschanzte, mard er als Sochverräter 30. Mai 1484 gefangen und einen Monat fpater hingerichtet, mas bei den Unhangern feines Saufes große Erbitterung und eine Gegenbewegung Bunften desfelben bei dem Tode des Bapftes (12. August 1484) hervorrief. Die weltliche Politit bes Papftes war nur felten bom Glud begunftigt. Die Rardinalsernennungen des Papftes forderten die Berweltlichung des Rardinals= follegiums.

6. Abermals murde im Konklave eine Wahlkapitulation feftgefest. Wollten die Rardinale auf ber einen Seite die Berleibung bon Brobingen bes Rirchen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Expostulatio Florentinorum in Pont. Sixt. IV. ad Caes. Frid. III. Aug. bei Baluzius, Miscell. cum additamentis. Mansi I 505-508 515. Gentile, Florentina Synodus, bei Fabroni, Vita Laur. Medic. II Docum. Roscoe, Vita di Lor. de' Medici II, Pisa 1789, Append. n. 12. Raynald., Annales a. 1478, n. 5 f. E. Frant, Sixtus IV. und die Republik Florenz. Regensburg 1880. Mehrmals ward unter Sixtus IV. ber Gebante rege, ein Kongil gegen ihn gu versammeln; 1478 ermahnt eine Inftruttion an papftliche Gefandte einen folden Berfuch (Rante, Römifche Bapfte III 228 f) und über Ergbischof Andreas Zamometit von Rrania und fein Auftreten in Bafel f. Shlecht, Andrea Zamometić und ber Baster Rongilsverfuch vom Jahre 1482 I. Baberborn 1903.

staates an papstliche Nepoten hindern, so dachten fie auf der andern auch an ihren Borteil, wie durch die Bestimmung, daß jedem Rardinal, der nicht 4000 Dutaten Ginfunfte habe, monatlich 100 Dutaten bon der apostolischen Rammer zu entrichten feien. Gemählt mard ber Rardinal Joh. Bapt. Cibo aus Genua, beffen Familie aus Griechenland gekommen fein foll. Nach einer leichtfertig verlebten Jugend, in der er einen Sohn und mehrere Töchter erzeugt, mar er in den Cheftand, dann als Witmer in den geiftlichen Stand getreten, in dem er Tuchtigfeit in den Geschäften und milden, verfohnlichen Charafter zeigte; bon Paul II. ward er jum Bifchof bon Sabona ernannt, bon Sirtus IV. jum Rardinal erhoben. Er regierte als Innogeng VIII. (1484-1492)1. In Rom folog er fich den Colonna an, gewann auch die Orfini und brachte (14. September 1486) einen allgemeinen Frieden mit Reabel und diefen machtigen Saufern ju ftande. Die Beilegung Diefer Barteitampfe erwarb ihm ben Titel "Bater bes Baterlandes". Rachher tam er wieder in Rampf mit dem König Ferdinand von Reapel, der den Frieden willfürlich deutete und die Bedingungen schlecht erfüllte. Um eine feste Stüte in Italien zu haben, berband er fich mit bem machtigen Lorenzo be' Medici, ben fein Borganger fo fehr bekampft batte, verheiratete feinen Sohn Frang mit beffen Tochter und erhob ben erft dreizehnjährigen Gohn besfelben, Johannes, ber icon mit Pfründen ausgestattet mar, jum Rardinal. Seine Friedensliebe erschien oft vielen als Schwäche. Rarbinal Julian bella Rovere hatte großen Ginflug auf ihn. Um der Finangnot zu fteuern, verlieh er mehrere vertäufliche Umter, die keine Benefizien maren; so fügte er zu den vorhandenen fechs Apoftolischen Sekretaren 18 neue bingu und berkaufte beren Umter um eine bobe Summe, um bei den Wechstern verpfandete Rleinodien einlosen zu konnen. 3m gangen vermehrte er die Bahl der Rurialbeamten beträchtlich, wollte aber auch ftrenge Ordnung und Bucht gehalten miffen. Er bestellte den gelehrten Dr Beter be Bicentia jum Generalauditor ber Rammer mit der Befugnis, die Bergeben und Berbrechen aller Rurialen geiftlichen und weltlichen Standes ju untersuchen und zu bestrafen, regulierte den Geschäftstreis der Rota und verbot die Berbindung des Amts eines Auditors derfelben mit einem Epifkopate, vereinfachte überhaupt ben Geschäftsgang und ließ zwei Berfertiger falicher Bullen, in benen für Geld ichandliche Berbrechen erlaubt maren, hinrichten. Doch flieg unter diesem Pontifitate der Lugus und die vielfach damit verbundene Unfittlichkeit im höheren Klerus Roms. Seine Erlaffe zeigten eine umfichtige Tätigkeit zur

¹ Die Zeit von 1484 bis 1506 umfaßt das Diarium des Burkard von Straß-burg († 1506), der sich als höcht schmähsüchtig zeigt und von Paris (Parides) Graffi, gleich ihm päpstlicher Zeremoniar, als über die Maßen roh, der Trunkenheit und der Berleumdung ergeben geschildert wird (Civiltà cattol. 1856, n. 146, S. 213—216. Würzburger Kathol. Wochenschr. vom 24. Mai 1856, 316 ff). Leibniz gab einen Teil als Specimen histor. arcanae, Hannov. 1696, heraus, dann Eccard (Corpus histor. medii aevi II, Lips. 1723) mit Fälschungen; darauf edierte es Achille Gennarelli (Ioann. Burchardi Argentin. Diarium Innoc. VIII., Alex. VI., Pii III. et Iulii II. tempora complectens. Flor. 1854, wirklich außgegeben 1856) in einem von den bekannten Zitationen abweichenden Texte vollständig, zuleht Thuasne (s. oben S. 266). Bgl. Constant, Les maîtres de cérémonie du XVI° siècle, leurs diaires, in Mélanges d'arch. et d'hist. 1903, 319 ff.

Wahrung der kirchlichen Ordnung und des Rechts in den verschiedenen Ländern, bekämpften das weltliche Plazet wie das von Johann II. in Portugal eingeführte (1486), ermunterten zu entschiedenem Kampfe gegen die Türken (1484 bis 1488) wie zur völligen Ausrottung der hussitschen Irrlehren und zur Reinerhaltung des Glaubens 1. Innozenz starb am 25. Juli 1492.

7. Jest tam eine Zeit tiefer Erniedrigung für ben Apostolischen Stuhl. Bon den 23 im Ronflave versammelten Rardinalen mablten 15 am 11. August in einer zwar gultigen, aber durch simonistische Umtriebe erzielten Babl ben amar fehr begabten, durch Scharffinn, Beschäftsgewandtheit und politische Talente ausgezeichneten, aber fittenlofen und lafterhaften Rarbinal Bigekangler Robrigo Lenzuola aus Xativa in Balencia, geb. 1431, zuerft Aovokat, dann Militar, darauf Rlerifer, bon feinem mütterlichen Obeim Ralirtus III., der ihn in feine Familie adoptiert und icon 1456 jum Burpur erhoben hatte, Borgia genannt 2. Mis Babit regierte er unter dem Namen Alexander VI. (1492-1503). Er befaß die Gigenschaften eines glanzenden Regenten, mar gebildet, Forderer der Runfte und Biffenschaften, dem Bolke gegenüber mild und herablaffend, den Großen gegenüber ftreng und hart, in Gefahren mutvoll und entichloffen, in Unterhandlungen fein und berichlagen, bor teinem Mittel gurudbebend, Meifter der damals an den meiften Sofen herrichend gewordenen Ruglichkeitspolitit. Aber er hatte eine durchaus beflecte Bergangenheit, hatte in ebebrecherischer Berbindung mehrere Rinder erzeugt und nur für die Befriedigung feiner Belufte, für die Bereicherung und Erhebung feiner Familie gelebt, und er sette sein früheres Leben auch auf dem papstlichen Throne fort. Sind auch viele der ihm bon seinen Feinden borgeworfenen Berbrechen erdichtet, fo bleiben doch noch genug andere übrig, die sein Undenken dem fittlichen Abicheu überantworten; barin, daß man auch ben abenteuerlichsten Standalgeschichten über ihn Glauben beimag, liegt ichon eine große Berurteilung. Es ichien bei feiner Bermeltlichung und Genuffucht in ihm alles fittliche Bemußtsein zu fehlen, und fo diente fein Pontifitat dazu, den bon ihm entweihten Stuhl des Apostelfürften vor aller Welt in Diffredit zu bringen, zumal da feine Politit, ftets bestrebt, feinen Kindern Fürftentlimer zu verschaffen, eine oft zweideutige und unehrliche mar 3.

<sup>1</sup> Const. Non debet reprehensibile (1487) im Bullar. Rom., ed. Taur. V 330. Const. Apprime ac devotionis (1485), ebb. 320. Const. Finem litibus (1488), ebb. 339. Const. Circumspecta (1485), ebb. 319. Gegen Fälscher s. Bzovius, Annal. a. 1490. Nota in Natal. Alex., Saec. XV, c. 1, a. 10, Bb XVII 49. Gegen das Plazet in Portugal s. Roscovány, Monum. I 117 f. Gegen die Türken s. Raynald., Annal. a. 1484, n. 60 f; a. 1485, n. 1 f; a. 1486, n. 60; a. 1488, n. 10 f. Gegen die husstischen Lehren s. ebb. a. 1488, n. 58. Daß Innozenz den Korwegern erlaubt habe, ohne Wein zu konsekrieren (Bolaterr.), deutete Bellarmin (De Rom. Pont. IV 14) so, er habe bloß in einer Spezieß zu konsekrieren erlaubt wegen des Kotkalls, bezweiselte jedoch die Angabe, die andere geradezu bestreiten (Natal. Alex. a. a. D. c. 10, a. 10, Bb XVII 49).

<sup>2</sup> B. Schweiter, Bur Wahl Alexanders VI., in hiftor. Jahrb. XXX (1909)

<sup>809—814.

3</sup> Raphael Volaterr., Anthropol. l. 22: In Alexandro, ut de Hannibale Livius scribit, aequabant vitia virtutes. Inerat namque ingenium etc. Bgl. Natal. Alex. a. a. D. c. 1, a. 11, S. 50 f. Eine nach ber Bahl Alexanders gesetzte Inschrift lautete:

Alexander war anfangs gang auf seiten des Konigs Ferdinand von Reavel. nach beffen Tod (25. Januar 1494) auf feiten feines Sohnes Alfons II. Da 30g Rarl VIII. von Frankreich, bom Bergog Ludwig Moro bon Mais land gerufen, vom Rardinal bella Rovere, des Papftes Gegner, ermuntert, nach Italien, um die Ansprüche des Saufes Anjou auf den Thron von Neapel gegen die Aragonier geltend ju machen. Floreng und andere Städte hatten damals für Frankreich lebhafte Zuneigung; der Papft aber brohte mit bem Banne, verweigerte den Durchzug und suchte beim deutschen Konig Silfe. Doch Rarl zog 31. Dezember 1494 in Rom ein, und Alexander fah fich zu einem Bertrage genötigt, in dem er ihm die Belehnung mit Reapel verfprach, ibm einige papstliche Festungen einraumte und ihn durch feinen Sohn Cafar als Rardinallegaten, eigentlich als Geifel, geleiten ließ. In schnellem Unlauf gewann Rarl VIII. Reapel. Aber bereits 1495 ichlog Alexander mit Spanien, Benedig und Mailand sowie mit dem deutschen König Maximilian, der icon bei Lebzeiten seines Vaters Friedrich III. 1486 gewählt und ihm 1493 nach. gefolgt war, einen Bund zur Bertreibung der Frangofen aus Italien, infolgebeffen Karl VIII. Italien zu verlaffen genötigt mar. Nun fand Alexander Muke, im Berein mit feinem ruchlosen Sohne Cafar die unabhangig gewordenen Bifare und kleinen Tyrannen des Rirdenstaats ju judtigen und zu berjagen; er berbefferte die Rechtspflege, fbrach perfonlich dem Bolte Recht (jeden Dienstag gab er allgemeine Audieng), feste Bifitatoren der Gefängniffe ein, forgte für Rube und Sicherheit der Untertanen und forderte den Sandel. Die übertriebenen Forderungen des Cafar Borgia führten bald einen Bruch zwischen ihm und dem neuen König von Neapel Friedrich, Alfons' II. Bruder, herbei. Much mehrere Kardinale murden aus Argmohn verfolgt. Die Ermordung des jum Bergog von Candia erhobenen Juan, die man, obschon mit Unrecht, seinem

Caesare magna fuit, nunc Roma est maxima: Sextus regnat Alexander; ille vir, iste Deus. Aber eine andere fagte: Sextus Tarquinius, sextus Nero, sextus et ipse; semper sub Sexto perdita Roma fuit. Die Bersuche, die Rinder Alexanders VI. einer früheren Zeit vor seinem Kardinalate (1456) zuzuweisen, wie fie noch Ollivier O. Pr. (Le Pape Alex. VI, Bb I) unternahm, find völlig miglungen. Alexander VI. hatte fieben Kinder (fünf Söhne und zwei Töchter). Seit Ende ber fechziger Jahre hatte Kardinal Borgia zu der Römerin Vanozza de Cataneis in unerlaubten Beziehungen geftanden; er hatte von ihr vier Rinder: Cefare, Juan, Jofré und Lufrezia. Außerdem hatte er anfangs ber fechziger Jahre noch einen Sohn Pebro Quis und eine Tochter Jeronima, wahrscheinlich bon einer andern Mutter. Ginen andern Sohn mit Namen Juan erzeugte Alexander VI. als Papft. Bgl. Paftor, Gefc. ber Bapfte III 4 277 ff 475 f. Roch weniger find die Bersuche (3. B. bei Grone, Bapftgefch. II 294 ff) haltbar, aus Lufrezia Borgia eine Richte, aus bem Bergog Johann von Candia und Cafar Neffen Alexanders ju machen; biefer erkannte fie felbft als Rinder an. Dagegen ift Alexanders inzeftuofer Umgang mit Lutregia und beren ftets fittenlofer Bandel in bas Reich ber Marchen zu verweisen (Paftor a. a. D. 476 Unm.). Bielen Anklagen gegen Alexander, die aus Burkard, Jovius, Pontanus, Sannazar und Guicciardini ge-ichopft find, traten Rahnald (Annales a. 1492 f), Roscoe (Leben und Regierung Leos X. Aus dem Englischen von Glafer, Wien 1818, Il 1, Rap. 2-6), Capefigue (L'église pendant les quatre derniers siècles I 41-46), Chantrel (Le Pape Alex. VI. 2° ed. Paris 1864) nicht ohne Erfolg entgegen. Es ift unnötig, noch Erdichtungen zu ben Tatsachen hinzuzufügen, um Alexander VI. als sittenlosen Mann hinguftellen.

Bruder Cafar jur Laft legte, ericutterte für langere Zeit ben fonft fo weltlich gefinnten Alexander; er bachte an Abdankung, dann trug er fechs Rardinalen Reformentwürfe auf, gebot feinen Rindern, fich bon ihm zu entfernen, und flagte fich felber unter Tranen im Ronfistorium an. Geinen Refignationsplan teilte er auch dem fpanischen Ronig Ferdinand dem Ratholischen mit, der nur gang unbestimmt gu reiflicher Überlegung riet. Go ichob fich bie Sache binaus, und ingmifden liegen die Betrübnis und die Reue nach, die Reformentmurfe wurden als die papftliche Gewalt beeintrachtigend beiseite gelegt, und der romische Sof verfiel wieder in die frubere leichtfertige Saltung. Seinem jum Rardinal ernannten, aber noch nicht ordinierten Sohne Cafar gab Alexander das Erbe feines getoteten Bruders, berichaffte ibm eine frangofifche Bringeffin als Frau und die Burde eines Bergogs bon Balentinois durch den neuen frangofifchen König Ludwig XII. (seit 1498) und belehnte ihn mit dem reich ausgestatteten Bergogtum Romagna (1501), mahrend er ben Gohnen feiner Tochter Lufregia und ihres zweiten Gemabls Alfons große Landerftriche übergab. Die Berfolgung mehrerer Rardinale fette Alexander aus Furcht, Argwohn und Beis fort. Die bon ihm 1501 eingeführte, an fich fehr heilfame Bucherzenfur erericien vielen als bloges Wertzeug, die öffentliche Meinung über ibn ju unterdrücken 1.

8. Aber diese machte sich in jeder Beise Luft, bald mit Strafreden, bald mit Warnungen, bald mit Drohungen. Der beredte und hochverehrte Hieronymus Savonarola, geb. 1452 in Ferrara, seit 1475 Dominikaner, seit Herbst 1490 Prediger in Florenz, trat sowohl dem die Stadtfreiheit und das wahre religiöse Leben vernichtenden Streben des Lorenzo von Medici als dem Verderben des kirchlichen Lebens nachdrücklich entgegen und verkündete göttliche Strafgerichte über seine dem Heidentum wieder sich anschließenden Zeitzgenossen. Mit Erlaubnis des Papstes löste er 1493 sein Kloster San Marco,

Delaborde, Un épisode des rapports d'Alexandre VI avec Charles VIII, in Bibl. de l'École des chartes 1886, 512 ff. Pélissier, Sopra alcuni documenti relativi all'alleanza tra Alessandro VI e Luigi XII, in Archivio della Soc. Romana di storia patria 1894, 303 ff; 1895, 99 ff. M. F. Bolff, Die Beziehungen Raiser Mayi-

milians I. zu Italien (1495-1508). Innsbruck 1909.

<sup>2</sup> Savonarolas Werke: Prediche sopra l'Esodo. Venezia 1540; Dialogo della verità. Firenze 1497; Compendium revelationum. Ebb. 1495; De simplicitate christiana. Ebb. 1496; Meditatio pia (von Luther 1523 herausgegeben); Triumphus Crucis s. veritas religionis. Florent. 1461 (von Savonarola italienisch herausgegeben 1497, neu ediert von Feretti, Siena 1899); Del Dispregio del mondo. Firenze 1862. Baccini, Fra Girol. Savonarola. Prediche. Firenze 1889. Villari e Casanova, Scelta di prediche e scritti di Fra Girol. Savonarola. Con nuovi documenti intorno alla sua vita. Firenze 1898. Poesie, ed. Quasti. Firenze 1862. Betrachtungen über das bittere Leiben, beutsch von J. Schnizer. Augsburg 1902. Bgl. Schnizer, Deutsch: Übersetzungen von Schristen Savonarolas, in Histor. polit. Bl. CXXIX (1902) 389 ff; Michael Lindner, Fälscher, nicht Übersetzer savonarolischer Predigten und Schristen, in Festgabe Alois Anöpfler, München 1907, 240—253. — Quellen: Burlamachi O. Pr. (ber noch Savonarolas Predigten gehört hat), Vita di Fra Girol. Savonarola. Lucca 1764. Ioann. Franc. Pico de Mirandola, Vita Hieron. Savonarola. Mirand. 1530; ed. Quétis. Par. 1874. Bon bemselben: Apologia pro Hieron. Savonarola. Florent. 1497. Gherardi, Nuovi documenti e studi intorno a Girol. Savonarola. Firenze 1887. Lupi, Documenti Pisani intorno Fra Girol.

bessen Prior er seit 1491 mar, von der sombardischen Kongregation und gründete eine neue tostanische mit strenger Lebensweise. Bertieft in die Worte der alten Propheten, sich als Gottgesandten betrachtend, erwartete er von

Savonarola, in Archivio stor. ital. III (1866) 3 ff; ser. 3, 25 XIII (1871) 180 ff. Cosci, Fra Girol. Savonarola e i nuovi documenti intorno al medesimo, ebb. ser. 4, 28b IV (1879) 282 ff 429 ff. Rondoni, Una relazione Senese su Girol. Savonarola, ebb. ser. 5, Bb II (1888) 277 ff. Marchese, Lettere inedite e 48 documenti risgu. Girol. Savonarola, ebb. VIII (1850) 73 ff. Portioli, Nuovi documenti su Girol. Savonarola (aus bem Archivio stor. Lombardo. I). Milano 1874. A. Bianconi, Girolamo Savonarola giudicato da un suo contemporaneo. Documenti inediti di Tommaso Sardi. Roma 1910. Schniger, Quellen und Forschungen gur Gefch. Savonarolas. I. Bartolomeo Redditi und Tommaso Ginori (Beröffentl. aus dem firchenhiftor. Seminar München. 9). München 1902; II. Savonarola und die Feuerprobe (ebd., 2. Serie. 3). Ebb. 1904; III. Bartolomeo Ceretani (ebb., 2. Serie. 5). Ebb. 1904; IV. Savonarola nach ben Aufzeichnungen bes Florentiners Biero Parenti. Leipzig 1910. — Literatur: (Rastrelli,) Vita del P. Girol. Savonarola. Ginevra (Firenze) 1781 (eine beißenbe Satire). Barsanti (Bonfanti), Della storia del P. Girol. Savonarola. Livorno 1782. Bartoli, Istoria dell'arcivescovo S. Antonino coll'apologia di Fra Girol. Savonarola. Firenze 1782. Nardi, Istorie della città di Firenze, ed. Arbib. 2 Bbe. Firenze 1838-1841 (besonders libro II). Marchese, Storia del convento di San Marco. Firenze 1851-1855. Gratianus, Theatrum histor. de virtut. et vitiis illustr. vir. et fem. Francof. 1681. Rubelbach, hieron. Savonarola und feine Zeit. Samburg 1835 (ftellte ibn als Borläufer bes Proteftantismus bar). Meier, Girol. Savonarola aus großenteils handichriftlichen Quellen bargeftellt. Berlin 1836. Safe, Reue Propheten. Drei hiftor.=polit. Kirchenbilder. Leipzig 1851. Bavonne, Etude sur Jérôme Savonarola. Paris 1879. Perrens, Jér. Savonarola, sa vie, ses prédications, ses écrits. 2 Bbe. Paris 1853; 3e éd. 1859. Gegen bie ber Geschichte jum Trok vorgenommene Aufstellung Savonarolas am Lutherdentmal zu Worms: Das Buthermonument ju Worms im Lichte ber Wahrheit. Maing 1868. Rouard de Card, Jer. Savonarola et la statue de Luther à Worms. Louvain 1867 (beutsch Berlin 1868). Reuere Darstellungen: Villari, La storia di Girol. Savonarola e de' suo tempi. Nuova ediz. 2 Bde. Firenze 1910; Nuove questioni intorno alla "Storia di Girol. Savonarola", in Archivio stor. ital. ser. 5, 28 I (1888) 184 ff. Sommerfeldt, Girol. Savonarola, hans liv, gjerning og vidnedöd. Christiania 1894. Procter. Il domenicano Savonarola e la Riforma. Milano 1897. Ferretti, Per la causa di Fra Girol. Savonarola. Milano 1897. Glogner, Savonarola als Apologet und Philosoph. Paderborn 1898. H. Lucas, Fra Girol. Savonarola. Biographical study. London 1899; 2ª ed. 1906. Paftor, Gesch, der Papste III 4 137 ff 396 ff. Luotto, Il vero Savonarola e il Savonarola di L. Pastor. Firenze 1897. Paftor, Bur Beurteilung Savonarolas. Freiburg i. Br. 1898. O'Neil, Jerome Savonarola. Boston 1898; Was Savonarola really excommunicated? Ebb. 1900. Capretz, Cenni sulla vita di Girol. Savonarola dal mscr. 423 della biblioteca di Lucca. Lucca 1901. E. L. S. Horsburgh, Girolamo Savonarola. 4th ed. London 1911. Schniger, Savonarola am Sterbebett Lorenzos de' Medici, in hiftor. Jahrb. 1902, 299 ff; Savonarolas Erzieher und Savonarola als Erzieher. Berlin 1913; Savonarola im Streite mit seinem Orden und seinem Rlofter. Munchen 1914. Biermann, Rritifche Studie zur Gefch. des Fra Girol. Savonarola. (Diff.) Roftod 1901. L. G. Sautter, Savonarole, réformateur moral. (Thèse.) Montauban 1907. Bgl. die literarischen überfichten: Grifar, Bu den neuen Bublifationen über Savonarola, in Zeitfchr. für fathol. Theol. 1880, 391 ff. Soniter, Savonarola im Lichte ber neuesten Literatur, in Siftor .= polit. Bl. 1898, 465 ff und gahlreiche Fortf.; 1900, 262 ff und gahlreiche Fortf. M. Brie, Savonarola in der deutschen Literatur. (Diff.) Breslau 1903. Bibliotheca Savonaroliana. Les œuvres de Fra Girol. Savonarola, éditions, traductions, ouvrages sur sa vie et sa doctrine. Florence (Libr. anc. de Olschki) 1898.

Rarl VIII. von Frankreich die Reform der Rirche und erwirkte in Floreng im August 1495 Durchführung einer bemokratischen Berfaffung. Er mifchte fich amar nie birett in bolitische Dinge ein, fondern brang auf Berbefferungen in Rirche und Staat, ward jedoch in feinem ichwarmerifchen Gifer immer fühner und ichonungsloser. Alexander VI. lud ihn in drei Breben nach Rom por und verbot ihm einstweilen das Predigen. Er bielt gleichwohl 1496 Faftenpredigten, in denen er erklarte, bas Berbot fei nur bon politifchen Rudfichten eingegeben, der Gehorsam bier der Religion wie der Freiheit schadlich; er fuchte das Bolf durch erbauliche Schriften bon feiner religiofen Gefinnung au überzeugen, da bereits mancher Widerspruch fich gegen ihn erhob. Gin neues Brebe bom September 1496 rugte, daß er fich eine gottliche Sendung beilege. hieronymus suchte fich (29. September) ju rechtfertigen, erklarte aber auch feine Unterwerfung unter das Urteil der romifchen Rirche. Der Bapft antwortete (16. Oftober), er icheine mehr aus Ginfalt als aus bojem Willen geirrt und das Bolf aufgewiegelt ju haben, verbot ihm nochmals das Bredigen und hob die von ihm gegrundete neue Rongregation auf. Gine Zeitlang fügte fich hieronymus; bann aber marb er immer mehr in die politischen Gegenfage der Stadt hineingezogen und fand viele Gegner in Florenz felbft. Er hielt 1497 wieder Fastenpredigten, bis er gewaltsam unterbrochen mard. Um 12. Mai berbot die Signoria allen Monchen das Predigen. Jest erschien auch die papftliche Extommunitationsfenteng wider ihn, die er mit Berufung auf Berfon als ungerecht und nichtig ju erweisen suchte. Seit 11. Februar 1498 bielt er wieder Predigten, besonders gegen feine Extommunitation und ben Papft. Diefer forderte neuerdings das Ericheinen desfelben in Rom. Run bon ber Rangel ausgeschloffen, suchte er in Briefen die europäischen Fürften gur Berufung eines allgemeinen Rongils gu bestimmen und erklarte, Alexander fei nicht mahrer Papit, mas er fogar mit einem Bunder beweisen wolle. Das Schreiben an ben frangofifden König tam in Alexanders Sande. Gin Frangistaner, der gegen den fühnen Dominitaner als Reger und falichen Propheten predigte, forderte ihn jur Teuerprobe heraus. Das Bolt war darauf begierig und wurde erbittert, als fie nicht zu ftande tam. Es tam gum Angriff auf bas Dominitanerflofter; hieronymus und zwei Ordensgenoffen murden gefangen genommen und peinlich befragt, fpater auch bon einer papftlichen Kommiffion berhort. Die drei Dominitaner murben bon der weltlichen Behorde gum Tode verurteilt, degradiert, gehängt und ihre Leichen verbrannt (23. Mai 1498). Sicher ging ber sittlich tadellofe Sabonarola in seinem fanatischen Gifer gu weit, fo fehr auch fein Auftreten gegenüber ber furchtbaren Sittenverderbnis an ben bochften Stellen entschuldbar ift. In seinen Schriften und Bredigten hat er fich nicht vom tatholischen Dogma entfernt und ftets festgehalten: wer von der Lehre der römischen Rirche abweiche, entferne sich von Chriftus 1; er hat viele bon einem leichtfinnigen und fundhaften Leben abgebracht und genoß auch später in Italien noch große Berehrung, selbst bei heiligen Bersonen. Sicher

¹ In seinem Hauptwerke Triumphus Crucis s. veritas religionis heißt es (l. 4, c. 6): Qui ab unitate Rom. Ecclesiae dissentit, procul dubio per devia aberrans Christo recedit.

ist, daß das Borgehen des Papstes gegen ihn durch die Politik stark beeinflußt war. Allein es war die unbedingte Pflicht Savonarolas, sich dem positiven Befehl des Papstes zu unterwerfen; es fehlte ihm der demütige Gehorsam. Seine phantastische Anlage und sein visionäres, exzentrisches, das klare Denken zurückdrängendes Geistesleben, verbunden mit äußeren, gewaltigen Gindrücken, haben seine hauptsächlichsten Berirrungen, den Ungehorsam und sein Auftreten zur Einsührung einer theokratische demokratischen Berfassung in Florenz begünstigt.

Bereits hatte der frangofische Ronig Karl VIII. an die Universität Paris Fragen gestellt, die seine Absicht aussprachen, ein allgemeines ober boch ein frangofijdes Nationalkongil gur Rirdenreform gu versammeln. Die theologifche Fatultät batte barüber beraten und im Januar 1497 erflart, ber Bapft muffe alle gehn Jahre ein Rongil abhalten, jumal bei großem Reformbedurfnis, bei feiner Weigerung tonne es auch ohne ihn gehalten werden 1. Raris früher Tod hinderte die Ausführung. Auch die Konige Emmanuel von Portugal und Ferdinand bon Aragonien liegen dem Bapfte ernfte Borftellungen über Die Notwendigkeit jugeben, wenigstens die ichlimmften Urgerniffe ju befeitigen. Mehrfach zeigte fich Ungehorfam gegen den papftlichen Stuhl; die Barifer Theologen sprachen 1502 aus, die Zensuren gegen diejenigen, die jur Babrung ber firchlichen Freiheit und ber Rongilsdefrete fich ber Entrichtung bes bom Babfte ohne Buftimmung des frangofifden Rlerus ausgeschriebenen Turtengebnten widersetten, feien nichtig und nicht ju fürchten, wenn fie nach eingelegter Appellation berhangt worden feien. Aber Alexander, durch fein Glud verblendet, achtete auf diese und andere Rundgebungen nicht. Schon ichien die unabhangige Ariftofratie des Rirchenftaates unterdrudt, das Saus Borgia in Italien festgewurzelt; ber Bergog ber Romagna, ber auch Gebieter ber Marten und Umbriens werden follte, durfte fich ungeftraft über alles Recht hinwegfeten. Da ftarb Alexander VI. ploglich 1503 am 12. August an einem bosartigen Fieber 2. Die Chriftenbeit mar bon einem großen Argernis befreit. Aber auch bei einem fo unwürdigen Papfte, deffen Berte gu meiden waren, mahrend feine Lehren befolgt werden mußten (Mt 23, 2 3), zeigte fic die dem Stuhle Betri gewordene Berbeigung: nie bat er den Glaubigen etwas Unfittliches oder dem Glauben Zuwiderlaufendes borgeschrieben, nie fie in feinen meiftens febr trefflichen Ronftitutionen ju einem Irrtum geführt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Responsio Facult. theol. Paris. ad regem christianissimum vom 11. Januar 1497 und Decret. Facult. eiusd. vom 1. April 1502 bei Du Plessis, Coll. iudic. I, 2, 335 336 346.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über Alexanders Tod gibt Raynald (Annal. a. 1503) das Diarium des Arztes, worin genau seine langsam schleichende Krankbeit und sein Empkang der Sterbsakramente beschrieben ist. Gegen die Nachricht, er sei an dem einem Kardinal bestimmten, aber aus Versehen ihm gereichten Gifte gestorben (so der Successo de la morte di Papa Alessandro M. S., 5. Bd der Chronik des Sanuto bei Ranke, Kömische Päpske III 231 ff) sprechen die Briefe des Beltrando Costabile, Gesandten Ferraras in Rom, des Nikolaus Boncane bei Alessandro Sardi (Muratori, Annali d'Italia a. 1503) und andere Zeugnisse. S. Paskor, Gesch. der Päpske III <sup>4</sup> 489 f.

## 9. Die Pontifikate Pius' III., Julius' II. und Leos X.; das achtzehnte allgemeine Konzil in Rom (1512—1517).

Quellen. - Paris de Crassis, Diarium curiae. Excerpta ap. Hoffmann, Nova scriptorum et monumentorum collectio I. Lips. 1731. Diarium sub Iulio II, bei Döllinger, Beitrage III, Regensburg 1882, 363 ff. Machiavelli, Legazioni alla corte di Roma in Mach. Opere, ed. Firenze 1813, VI 364 ff. Broft, Depefchen vom romifchen hof zur Zeit Alexanders VI. und Julius' II., in Siftor. Zeitichr. 1877, 293 ff. Cherubini, Magnum Bullarium Romanum I, Lugd. 1655, 477 ff; Lettres du roi Louis XI et du cardinal d'Amboise. 4 Bbe. Bruxelles 1712. Hadrianus Castellens, Itinerarium Iulii, bei Ciacconius, Vitae Rom. Pont. II. Lugd. 1663. Omont, Journal autobiographique du cardinal Jérôme Aléandre (1480 à 1530). Paris 1894. Leonis X. Pont. Max. Regesta e tabularii Vaticani mscr. voluminibus aliisque monumentis, ed. Hergenroether, Fasc. I-VIII. Friburgi Brisg. 1884-1891. Gay, Documenti riguardanti Giuliano de' Medici ed il papa Leone X. Firenze 1844. Nitti, Documenti ed osservazioni riguardanti la politica di Leone X, in Archivio della Soc. Rom. di storia patria 1893, 181 ff. Richard, Une correspondance diplomatique de la curie romaine à la veille de la bataille de Marignan (1515), in Revue d'hist. et de littér. relig. 1904, 1 ff mit Forts. (Bembo,) Epistularum Leonis X. Pont. Max. nomine scriptarum libri XVI. Basil. 1539. Bgl. Sydow, Die Leonifchen Briefe bes Betrus Bembus. (Diff.) Roftod 1894. Raynald., Annales a. 1502 ff. Iovius, De vita Leonis X. libri IV. Florent. 1548. S. auch oben S. 196 f.

Literatur. - Sugenheim, Gefd. ber Entftehung und Musbilbung bes Rirchenftaates. Leipzig 1854. 2. Rante, Die romifden Bapfte in ben letten vier Jahrhunderten I, 6. Auft. Leipzig 1874. Brofc, Papft Julius II. und die Gründung bes Rirchenftaates. Gotha 1878; Gefch. bes Rirchenftaates I. Ebb. 1880. Aubin, Gefch. bes Papftes Beo X. Aus bem Frangofifchen. 2 Bbe. Augsburg 1845. Roscoe, Leben und Pontififat Leos X. Aus bem Englischen überfest von Glafer. Wien 1818. H. M. Vaughan, The Medici Popes: Leo X. and Clement VII. London 1908. Klaczko, Rome et la Renaissance. Essais et esquisses. Paris 1898. Zeller, La très sainte ligue, le pape Jules II et Louis XII. Coulomniers 1889. A. Luzio, Federico Gonzaga, ostaggio alla corte di Giulio II, in Archivio della Soc. Rom. di storia patria 1886, 509 ff; Isabella d'Este di fronte a Giulio II negli ultimi tre anni del suo pontificato, in Archivio storico lombardo, 4ª ser. XVIII (1912) 55-144 (separat Milano 1913); Isabella d' Este e Leone X dal congresso di Bologna alla presa di Milano (1515-1521), in Archivio storico ital. XL (1907) 18-97 mit Fortf. Bubbel, Bur Gefch. ber biplomatischen Missionen des Dominitaners Nitolaus von Schönberg bis zum Jahre 1519. (Diff.) Greifswald 1891. Pastor, Gesch, der Papste III (4. Aufl.) 547 ff und IV, 1. Abil. Freiburg i. Br. 1899-1906. Befele, Rongiliengeich. VIII (von Bergenröther) 392 ff. Die Berte von Reumont, Gregorovius, Rante f. oben ©. 268. Kohler, Les Suisses dans les guerres d'Italie de 1506 à 1512. Genève 1896. Guglia, Studien gur Gefch. bes fünften Laterantongils (aus ben Sigungeber. ber Afab. der Biffenich.). Wien 1899. Marzi, La questione della riforma del calendario nel quinto concilio Lateranense. Firenze 1895. F. Ferrata, L'opera diplomatica pontificia nel triennio 1510-1513 e l'opposizione del concilio Lateranense a quello scismatico di Pisa. Grotte di Castro 1911. Renard, Étude historique sur la législation des concordats. (Thèse.) Nancy 1899. Piccolomini, La "famiglia" di Pio III, in Archivio della Società romana di storia patria 1903, 143 ff A. Ferrajoli, Il ruolo della corte di Leone X, ebb. XXXV (1912) 219-271 483-539; XXXVI (1913) 191-223. Schulte, Die Fugger in Rom (1493-1523). Mit Studien zur Gejch. des firchlichen Finanzwesens jener Beit. 2 Bbe. Leipzig 1904. E. Rodocanachi, Rome au temps de Jules II et de Léon X. Paris 1912.

1. Die Richtung auf eine intensibe Beteiligung an der inneritalienischen Staatenpolitik, die durch Sixtus IV. eingeleitet worden war, dauerte im

Anfang des 16. Jahrhunderts fort und bemmte vielfach die kirchliche Tätigkeit des Bapfitums. Sie tritt unter Julius II. und feinem Nachfolger Leo X. ftark bervor. Nach dem Tode Alexanders VI. wurde zunächst der würdige Rardinal Frang Biccolomini, Reffe Bius' II., der fich Bius III. (1503) nannte, ermablt. Er dachte eifrig an eine Reform, beichloß megen eines allgemeinen Rongils mit den verschiedenen Sofen ju unterhandeln, ftarb aber schon nach 26 Tagen 1. Ihm folgte der Kardinalbischof von Oftia, Julian della Rovere, Reffe Sirtus' IV., der als Julius II. gehn Jahre lang (1503 bis 1513) den papftlichen Stuhl einnahm. Er hatte unter Alexander VI. fast Behn Jahre freiwillig in der Berbannung gelebt, war fehr gewandt und erfahren, ausgestattet mit großem Regierungs= und felbst mit strategischem Talent. Babrend er als weltlicher Regent Alexander VI. überragte, mar er als Briefter und Kirchenoberhaupt ungleich würdiger und edler, obgleich auch bei ihm der Babft bon dem italienischen Gurften nicht felten in den Schatten gestellt mard. Seine bolle Rraft widmete er der Berftellung, Befestigung und Erweiterung des Rirchenftaates, nicht um feine Repoten ju erheben, fondern um dem Bapfttume eine geficherte außere Stellung gurudgugeben. Er forgte für einen gefüllten papftlichen Schat, lebte aber für fich febr einfach. Er unterftutte Gelehrte und Rünftler und ließ den berühmten Architekten Bramante den Reubau der Peterstirche beginnen. Es gelang ibm, den gefährlichen Cafar Borgia unichadlich zu machen; sein Berzogtum tam wieder unter unmittelbare papstliche Sobeit; auch in Bologna, Fermo, Perugia stellte er diese wieder ber, felbst Barma, Reggio, Modena tamen wieder an den romifchen Stuhl, der lange Beit keine folche außere Macht beseffen hatte 2. Julius wollte feine natürlichen Baben für die Berftellung der alten Rechte feines Stuhles gebrauchen, um dem Beiligen Stuhl durch einen festgegründeten Staat Unabhangigkeit und Ansehen ju verschaffen; so aber tam er dazu, daß er nur zuviel als Feldberr auftrat und feine Rriegsluft Gegenstand ber Satire wurde 3. Doch hat er nie einen ungerechten Rrieg geführt, fein Gebiet erobert, auf das ihm fein Recht guftand, und jur Befreiung des Papsttums von fremden Ginfluffen mar bei den damaligen politischen Buftanden Italiens eine feste weltliche Macht unbedingt notwendig.

Die Benetianer hatten sich eines großen Teils des Kirchenflaates bemächtigt und gaben den friedlichen Antragen des Bapftes fein Gehör. Daber trat dieser der

<sup>1 3.</sup> Schlecht, Bius III. und die beutsche Nation, in Festschrift G. von Hertling, Rempten 1913, 305-328.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der venetianische Gesandte Polo Capello sagt in einer Relation von 1510 siber Julius: è sapientissimo e niun pol intrinsechamente con lui, e si conseja (consiglia) con pochi, imo con niuno. Trivizan lobt sein einsaches Leben; beide schlagen den päpstlichen Schatz sehr hoch an (Pastor, Gesch. der Päpste III 567). Sebastian de Branca de' Felini erzählt in seinem Diario (April 1494—1513): Non lo sece mai Papa quello che ha fatto Papa Giulio (MS. Barber. dei Rante, Kömische Päpste I 236 f).

s Gilberti Epigramma in Iul. II.: In Gallum, ut fama est, bellum gesturus acerbum armatam educit Iulius urbe manum. Accinctus gladio claves in Tibridis amnem proiicit et saevus talia verba facit: Cum Petri nihil efficiant ad praelia claves, auxilio Pauli forsitan ensis erit. Dazu Iulius exclusus von Ulrich von Hutten oder Erasmus, Pasquill. II, Eleutheropoli (Bafel) 1544, 423 f.

au Cambrai abgeschlossenen Liga gegen diese Republik bei, durch welche der deutsche Ronig Maximilian, dem er 1508 den Titel eines "erwählten romifden Raifers" qugeftand 2, ben feitdem fortwährend die romifch-beutschen Ronige führten, sodann Ludwig XII. von Frankreich und der König von Spanien Benedig demütigten. Julius forderte nur das jum Rirchenftaate gehörige Gebiet jurud und wandte biergu fomobl Bann und Interditt als weltliche Baffen an; er erklärte die Benetianer auch bes weltlichen Rechtsftandes für verluftig, als fie an Chriftus und an das gutunftige allgemeine Konzil appellierten. Die Benetianer, von der feindlichen Übermacht nicht blog mit fcweren Berluften, sondern auch mit dem Untergang bedroht, suchten fich por allem den Bapft zu verfohnen. Das war leicht; denn als Bapft wollte Julius nur Benugtuung für die romifche Rirche, und als italienischer Fürst scheute er die machsende Ubermacht der Frangofen in Italien, die ichon Genua und Mailand befagen; er bachte baran, feine Baterftadt Genua ju befreien und die Frangofen aus Italien zu vertreiben. Sobald daber die Benetianer ihre Appellation gurudnahmen, die Gebietsteile des Rirchenftaates gurudgaben und in die Befetung der Bfrunden und die Immunitat bes Rlerus nicht weiter einzugreifen gelobten, erteilte er ihnen die Logfprechung. Julius mandte fich gegen feinen Bafallen Alfons b'Efte in Ferrara, der die papftlichen Sobeitsrechte verlett und fich mit Frankreich eng verbundet hatte; der Bergog ward feiner Leben verluftig erflart und gebannt. Ludwig XII. hatte vergeblich ju vermitteln gefucht; fein Berhaltnis jum Bapfte mard immer gespannter. Durch die Berleihung eines probenzalischen Bistums an einen ihm migliebigen Beift= lichen beleidigt, hatte Ludwig bie im Mailandischen gelegenen Guter ber am romijden Sofe weilenden Rleriter wegnehmen laffen. Der Kardinal d'Amboife, Ludwigs Freund und allregierender Minifter, hatte des Bapftes Argwohn erregt; er ichien die ihm berliebene Legatengewalt ju migbrauchen; dazu grollte Ludwig dem Babfte wegen feines Separatfriedens mit Benedig, der manche feiner Blane durchfreugte. Obichon Umboife 1510 ftarb, murde boch bas Bermurfnis zwischen bem romifchen und dem frangofischen Sofe immer größer. Ludwig unterftugte den Bergog bon Ferrara gegen ben Bapit mit Truppen; er gebot den in feinem Reiche bepfrundeten Beiftlichen, Die Rurie gu verlaffen, trat in Berbindung mit einigen dem Papft abgeneigten Rardinalen und bersammelte im August 1510 die Brälaten, die Abgeordneten ber Universitäten und Rapitel Frankreichs gur Beratung. Die bald nach Tours verlegte Berfammlung erklarte auf die vom Ronig ihr vorgelegten Fragen: der Bapft fei nicht befugt, fremde Fürften in ben nicht der Rirche jugeborigen Landern ju befriegen, ein folder Fürft fonne gu feiner Berteidigung fich felbst des firchlichen Gebietes auf einige Zeit bemächtigen und fich dem Gehorsam bes feindseligen Bapftes entziehen, in welchem Falle man fur firch= liche Dinge sich an das alte Recht und an die Pragmatifche Sanktion halten und die papitlichen Zensuren als nichtig betrachten durfe. Zugleich ward Abordnung einer Gesandtichaft an den Papft beichloffen, um ihn bon dem Rrieg gegen Ferrara abzumahnen und ein allgemeines Ronzil zu verlangen \*.

2. Während der Papst die Franzosen mit materiellen Waffen in Italien bekämpfte, wollten diese ihn mit geistlichen Waffen angreifen, ihm ein Konzil entgegenstellen. Ludwig XII. verbot seinen Untertanen den Verkehr mit dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dubos, Hist. de la ligue faite à Cambray. 2 Bbe. La Haye 1710.

<sup>2</sup> Über den Titel in Romanorum imperatorem electus (im Gegensatze zu coronatus)

f. Raynald., Annales a. 1530 1538.

\* Preuves des libertés de l'église gallic. II, Paris 1639, 770. Du Plessis,
Coll. iudic. I, 2, 349. Natal. Alex., Saec. XV XVI, diss. 11, a. 3, n. 1 2, 280
XVIII 646 f. Hardouin, Concil. IX 1557.

romifden Stuble und bie Gelbfendungen an ihn und berief einen zweiten Ronvent des Rlerus nach Ihon. Für den Kongilsplan gewann er auch Raifer Maximilian, ber in einem Ausschreiben bom 16. Januar 1511 feinen Entfolug erklarte, ben Bapft und bei beffen Beigerung bie Rardinale gur Abhaltung bes fo notwendigen, ju Ronftang verordneten, von Julius verheißenen Rongils ju bestimmen. Wirklich erlangten bie Bebollmächtigten beider Berricher bon mehreren Rardinalen (16. Mai) eine Ronvokation des Rongils nad Bifa auf 1. September 1511, wobei biefe im boraus gegen die Benfuren des Papftes protestierten. Ludwig XII. fprach icon bon der Absetzung des Bapftes, mabrend der gemäßigtere Maximilian durch feinen Botichafter, den Bifchof Matthaus Lang bon Gurt, mit dem Papfte zu unterhandeln fortfuhr 1. Julius II., ber fich in Diefer bedrobten Lage borguglich auf Ferdinand den Ratholischen, den er mit Reapel belehnte, sowie auf einen Bund mit England, Benedig und ber Schweig ftutte, ertlarte feinerfeits, nur ber Rrieasauftand Europas und das Unglud Italiens habe ihn bisher an ber Berufung einer Spnode gehindert, jest aber fundige er ein Rongil an, das im April 1512 ju Rom gehalten werden folle, das Ausschreiben der Rardinale sei nichtig, ein Att der Rebellion. Doch behandelte er die Abtrunnigen noch mit Milbe und lud fie unter Unerbieten der Bergebung gur Rudfehr ein. Diefe aber wollten ihr Berfahren mit dem Beispiele des früheren Rongils, mit den Baster Grundfaten und der Notwendigkeit der Reform, die ihnen im Ubergewichte bes ariftokratischen Clements bestand, rechtfertigen; fie berficherten, Die wesentlichen Rechte des Papstes nicht beeinträchtigen, auch ihm den Gehorsam nicht auffündigen, in Bifa ihn mit den geziemenden Ehren empfangen zu wollen. Sie dienten nur der frangofischen Politit, weshalb auch in Deutschland ihr Unternehmen feinen Untlang fand. Maximilian versuchte zwar die deshalb nach Augsburg geladenen Pralaten zur Beteiligung am "zweiten Bifaner Rongil" zu bewegen; aber alle lehnten ab, und Abt Johann Trithemius riet ihm dringend, fich mit diefer Bersammlung nicht weiter einzulaffen, beren Berufung gang unrechtmäßig, beren mahricheinlicher Ausgang ein neues Schisma fei. Der Raifer stellte den Deutschen bor, daß fie bisher durch reiche Geldfummen die Uppigkeit des entarteten romifden Sofes genährt hatten und das Rongil diefem Ubel zu fteuern den Willen und die Macht haben werde; boch fandte er felber keinen Gesandten nach Bisa, und die dortige Bersammlung beftand fast gang aus Frangosen. Aus Frankreich tamen zwei Erzbischöfe, 14 Bischöfe, Deputierte der Universitäten Paris, Toulouse, Poitiers, einige Abte, viele Theologen und Juriften. Als Protektor des Kongils fungierte namens des frangosischen Rönigs der Ritter von Lautrec. Zugegen maren die Kardinale Bernardin Carvajal, welcher prafidierte, Briconnet, de Prie und d'Albret; die von Luxemburg, Borgia und San Severino fandten Stellvertreter. Das Ganze mar ein gegen den Bapft gerichtetes Spiel der frangofischen Politik, eine matte Ropie der Borgange, Reden und Beschluffe bon Bafel.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ludwig XII. ließ fogar ben Papst auf ber Bühne verhöhnen und burch Pamphlete und Spottbilder ihn beschimpfen.

Um 5. November 1511 ward in Pifa die erfte Sitzung gehalten, die folgenden am 7. und 12. Außer den gewöhnlichen Formalien murden die Ronftanger Defrete bon der Superiorität der Rongilien erneuert und beschlossen, die Spnode burfe nicht aufgelöft werden, bis die Reformation und der allgemeine Friede burchaeführt fei : natürlich proklamierte fich die Winkelfpnode als ökumenisches, die gange ftreitende Rirche repräsentierendes Rongil. Bei dem großen Widerwillen des Boltes von Bija und bei der Abneigung der Florentiner, denen Bisa geborte, mard icon nach ber britten Sitzung die Berfammlung nach Mailand verlegt mit Beibehaltung des Titels "Ronzil von Bisa". Hier, wo die Zahl ber Bischöfe auf 30 stieg, hielt man (4. Januar 1512) die vierte Sitzung und bot dem Papfte gur Abhaltung einer öfumenischen Synode, die nur nicht in Rom oder im Rirchenstaate gehalten werden durfe. eine Angahl von Stadten in Italien, Franfreich, Deutschland und ber Schweig, natur= lich vergeblich, an. Um 10. Januar richtete das Rongiliabulum ein Schreiben an die Sorbonne und verlangte ein Butachten, wie die den Basler Grundfagen icharf entgegentretende Schrift des Dominifaners Cajetan über die Autorität des Bapftes und bes Rongils gu beurteilen und ju gensurieren fei; aber die Barifer Doktoren enthielten fich trot ber Aufforderung ihres Ronias jeder Antwort, wohl um teinem Schisma Raum zu geben, zumal angesichts bes vom Bapfte angefündigten romifchen Ronzils: nur fuchten nachber, nachdem ber Ronig (19. Februar) eine Widerlegung gefordert hatte, Satob Almainus und Johann Major von Baris den Cajetan zu widerlegen, mabrend der Mailander Jurift Philipp Decius die Sache bes ichismatischen Konventitels mit Rechtsgrunden zu führen unternahm. Die Lateranspnobe in Rom mard am 24. März 1512 (fechfte Sigung) für ungultig, Julius aber dreimal (fechfte bis achte Sigung) für halsstarrig erklärt. Aber auch in Mailand selbst fah man die Mitglieder der Synode für Schismatifer und Extommunizierte an und ftellte ben Gottesdienft ein, wenn fie die Rirchen betraten. Als der Rardinal von Medici nach der fur die papftlichen und spanischen Truppen unglücklichen Schlacht bei Ravenna (11. April) gefangen nach Mailand gebracht murbe, baten ihn unter ben Augen ber Synobe die frangofischen Truppen um Absolution von den Zenfuren, die fie fich wegen des Rampfes gegen den Bapft jugezogen hatten, und um die Erlaubnis, ihre gefallenen Baffenbruder firchlich beerdigen zu laffen. Die frangofischen Bralaten felbft munschten die Rudfehr in ihre Diogesen. Den Weg bagu bahnte ihnen ber plogliche Fall ber frangofijden Macht in Stalien, berbeigeführt fast unmittelbar nach dem Siege bei Ravenna durch die gludliche Politif bes Papftes, bas Silfsheer ber Schweiger und die Erhebung ber bisher unterjochten Städte. Bon Mailand, wo fie am 21. April die Suspenfion des Papftes ausgesprochen hatten, entwichen bie Schismatifer nach Ufti, Turin und von da nach Lyon, wobei fie fich fortwährend "allgemeines Rongil" nannten, aber ihre synodale Tätigfeit auf Subsidienforderungen von dem frangofifchen Rlerus und der Barifer Universität beschränften. Gelbft die fpateren Gallifaner haben bas fläglich gescheiterte Ronziliabulum nicht als rechtmäßiges Ronzil festhalten fonnen 1.

¹ Acta Conciliabuli Pisani (gebructt als Concilium Pisan. II, Par. 1612), bei Hardouin, Concil. IX 1559 f. &gl. Richer, Hist. Concil., Par. 1683, l. 4, c. 2 3. Natal. Alex. a. a. D. n. 3 f. €. 648 f. Card. Iacobatius, De Concilio (bei Roccaberti, Bibl. Max. Pontif. IX, Romae 1698 ff), bef. l. 7, a. 1, n. 127, ⑤. 292. Caietanus O. Pr., De auctoritate Papae et Concilii, bei Roccaberti a. a. D. XIX. Syn. Pisana ad Univ. Paris., bei Du Plessis, Coll. iudic. I, 2, 352. Iacob. Almainus, De auctor. Eccles. s. de potest. eccles. et laica, Append. Opp. Gerson. II 1070. Ioann. Maior, De auctor. Concil. sup. Pap., ebb. II 1114. Philippus Decius, Consilium pro Ecclesiae auctoritate supra papam und Sermo pro iustificatione Concil. Pisani, ed. Goldast, Monarchia II. Hannov. 1611. Bei Natal.

3. Indeffen hatte Julius II. (24. Oftober 1511) die abtrunnigen Rarbinale abgesett und gebannt, nachber Frankreich (mit Ausnahme der Bretagne) mit bem Interdift, die Stadt Inon noch mit besondern Strafen belegt. Um 10. Mai 1512 eröffnete er bas (fünfte allgemeine) Laterantongil, bas XVIII. ökumenische. Zuerft maren 15 Rardinale und 79 Bischöfe gugegen, fpater 120, meift aus Italien. Bei ber Eröffnung bielt ber Muguftinergeneral Agidius von Biterbo eine eindringliche und freimutige Rede. Julius, fagte er, habe mit großem Erfolge weltliche Baffen für Die Rirche gebraucht. Doch feien bas nicht die Waffen, auf welche die Rirche vertraue, ihre Waffen feien die des Beiftes, Frommigkeit, Gebet, fefter Blaube; dadurch werde die Rirche jeden inneren und außeren Feind überwinden. Die Berhandlungsgegen= flände murden nach der Indittionsbulle bezeichnet und für die augere Ordnung Bestimmungen getroffen. In der zweiten Sigung (17. Mai) hielt der Dominifanergeneral Thomas de Bio (Cajetan) eine Rede, in der dritten Bischof Alexius von Melfi. Die Bersammlung von Bisa-Mailand ward für illegitim erklart. Der Bifchof bon Gurt als taiferlicher Gefandter fprach (3. September) die Anerkennung des Rongils aus; das Interdikt über Frankreich, meldes dem Rongil entgegentrat, mard bestätigt. In der vierten Sigung bom 10. Dezember mard die in Frankreich erneuerte Bragmatifche Sanktion von 1438 verurteilt, die Briefe Ludwigs XI. an Bius II. und andere Dokumente vorgelesen, die Frangosen borgeladen. Dabon ward auch in der fünften Sigung am 16. Februar 1513 gehandelt, der bei der Erfrantung des Papftes der Rardinalbischof Raphael von Offia prafidierte und in der eine Bulle gegen die Simonie bei der Bapftmahl verfündigt ward. Danach ftarb Julius (21. Februar). Auf feinem Totenbette erflarte er, daß er den schismatischen Rardinalen als Julian della Rovere verzeihe, als Papft fie verdamme 1. Die Botichaft von der todlichen Rrantheit des Papftes hatte bei Raifer Darimilian den munderlichen Entwurf gewedt, fich felber, da er Witwer war, jum Papfte mahlen zu laffen, - ein Gedante, den man bei dem an abenteuerlichen Planen so reichen Maximilian nicht zu boch anschlagen darf 2.

Alex. a. a. D. 650, n. 4 heißt es: Pisanus ille conventus generalis vel legitimi Concilii nomen obtinere non potuit. Bossuet, Defens. declar. pars 11, 1. 4, c. 22, S. 530 f. Append. l. 1, c. 8, Bd II 21 f. Hefele-Hergenröther, Konziliengesch. VIII 470 ff. Sandret, Le concile de Pise, in Revue de quest. histor. XXXIV (1883) 425 ff. E. Guglia, Zur Geich. des zweiten Konziliums von Pisa (1511—1512), in Mitteil. des Inft. für österreich. Geich. XXXI (1910) 593—612. Roßbach, Das Leben und die politisch-firchliche Wirtsamkeit des Bern. Lopez de Carvajal, Kardinal von Santa Croce. (Diss.) Breslau 1893.

<sup>1</sup> Hardouin, Concil. IX 1561—1856. Paulus, Der Rommentar von Gammarus zur Bulle Julius' II. über die simonistische Papstwahl, in Ratholik LXXIX (1899) 379 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über die Papstgebanken des Kaisers Maximilian f. Albert Jäger, Über Kaiser Maximilians Berhältnis zum Papstiume. Wien 1854. Gebhardt, Abrian von Coreneto. Ein Beitrag zur Sesch. der Kurie und der Kenaissance. Bressau 1886. Ulmann, Kaiser Maximilians I. Absichten auf das Papstium. Stutigart 1388. A. Schulte, Kaiser Maximilian I. als Kandidat für den päpstlichen Stuhl (1511). Leipzig 1906. A. Kägele, Hat Kaiser Maximilian I. im Jahre 1507 Papst werden wollen? in Histor. Jahrb. XXVIII (1907) 44—60 278—305. Pastor, Gesch. der Päpste III 685, A. 6.

4. Ermählt murde der Rardinaldiakon Johann de Medici, ber noch nicht 38 Jahre gahlte und als Leo X. (1513-1521) nach der am 15. Marg ibm erteilten Priefterweihe am 17. Die bifcofliche Ronsekration erhielt. Er mar fein gebildet, großer Gonner der Runftler und Gelehrten, prachtliebend wie die meiften feiner Familie, der damals fo febr gepflegten flaffifchen Literatur gugewandt 1. Sofort ließ der neue Bapft das Laterantongil fortsegen und zeigte sowohl den abtrunnigen Rardinalen, denen er volle Berzeihung gemahrte. als dem frangofischen Sofe, der die Berlufte in Italien und im eigenen Lande wie den Migerfolg feines Bifanischen Ronbentitels tief empfand, durchaus berföhnliche Milde. Ludwig XII. entsagte seiner Bseudospnode und versprach, fie jur Auflösung ju notigen und ju bemirten, daß fechs Bralaten und vier Dottoren in Rom die Lossprechung nachsuchten. Er trat dem Laterankonzil bei und berhieß, einige Bischöfe feines Reiches ju bemfelben ju fenden. Letteres unterblieb; die Pfeudospnode aber ging an ihrer Nichtigkeit zu Grunde. In Rom wurden inzwischen Beratungen über Magregeln gegen den Berfall der Rirchengucht, gegen die Migbrauche im Benefizienmefen gepflogen, in der fechften Sigung drei Deputationen für Sachen des allgemeinen Friedens, ber Reformation und des Glaubens bestellt, in der fiebten die Rardinale Carbaial und San Severino nach Abichwörung des Schismas restituiert und eine Bulle für Reform der Rurie verkundigt, die namentlich Überschreitung der gefetlichen Tagen verbot. Gine Reform in großerem Magstabe mar augerordentlich schwierig, weil man bei Ausrottung eines Ubels größere hervorgurufen befürchten mußte; manche Bralaten erkannten auch die Quellen der Migftande nicht; viele Bijcofe, ohne ju bedenten, daß ihre und der Beltgeiftlichen Reform weit dringenderes Bedürfnis fei, wollten bor allem Abichaffung ber den Ordensgeiftlichen gewährten Brivilegien, ftritten mit den Rardinalen über deren Auszeichnungen, fuchten für fich felbst möglichst viel zu gewinnen. In der achten Sigung (17. Dezember 1513), in der zuerft frangofifche Gefandte erschienen, murde die Lehre berurteilt, die bernünftige Geele fei fterblich, eine in allen Menschen, wenigstens fei das philosophisch mahr. Es ward auch über Burudführung der Bohmen, über den Frieden unter den driftlichen Fürften, über die Universitäten berhandelt, den jur Berantwortung vorgeladenen frangofischen Bralaten ber Termin berlangert und an die Beamten der Probence wegen Berletung der papftlichen Rechte ein Monitorium erlaffen. In ber neunten Sigung am 5. Mai 1514 mard über die halsstarrigkeit ber frangofifden Bralaten geklagt; doch ba die Gefandten fie mit der Unficherheit ber Reise burch Reindesgebiet entschuldigten, der Termin bis zur nächsten Situng verlangert unter hinweisung auf einen andern offenen Weg. Es wurden auch Defrete gegen die Blasphemie und gur Reform der Rardinale, Bischöfe und Geiftlichen berfündigt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über Leo X. berichtet Marin Zorfi, venetianischer Gesandter in Kom, am 17. März 1517, der Papst sei auf die Erhebung seines Hauses bedacht, gelehrt, Kenner der Musik und des Gesangs, sehr freigedig (Ranke, Kömische Päpste 233—235). Pallavicini (Hist. Concil. Trid. l. l., c. 2, n. 1—7) gibt ein in vielen Stücken richtiges, in manchen aber doch zu hartes Urteil. Leo X., Const. Pastoralis a. 1513 im Bullar. Rom., ed. Taur. V 571.

Auch nach dem Tode Ludwigs XII. (1. Januar 1515) erschienen die frangofifchen Pralaten nicht; fie fandten wieder leere Entschuldigungen, ba fie bem Rongil ihre Anerkennung nicht zu versagen magten, gur gehnten Gigung (4. Mai 1515); ein Bifchof forderte Die Kontumazialerklärung; ber Bapft verlangerte jedoch abermals den Termin bis 1. Oftober. Man billigte hier die Leighäuser (Montes pietatis), empfahl die bischöfliche Bucherzenfur 1 und beschränkte die Egemtionen. Indeffen fiel der junge Ronig Frang I. von Frantreich im Sommer in das Mailandische ein und ichlug die Schweizer (14. September) bei Marignano. Der fiegreiche Berricher bat den für Rom besorgten Bapft um eine Zusammenkunft, Die zu Bologna (11. bis 15. Dezember) fattfand. Leo wies die Bitten des Ronigs um Bestätigung ber Bragmatischen Sanktion jurud, mar aber ju fonftigen großen Zugeftandniffen bereit. Go tam ein Konkordat zu stande, das der König zu Mailand, der Papst zu Rom 18. August 1516 unterzeichneten. Die Pragmatische Sanktion ward aufgehoben, dem Konige das Brafentationsrecht ju Bistumern und Abteien borbehaltlich der papstlichen Bestätigung, des Devolutionsrechts und der Reservation für den Fall der am Sige der Rurie erfolgten Erledigung eingeräumt und das Benefizialmefen näher geregelt 2. In der Generaltongregation des Rongils vom 15. Dezember 1516 ward das Ronfordat einstimmig genehmigt; noch feierlicher mard es in der elften Sigung am 19. Dezember approbiert, wobei eine eigene Berurteilung ber bon ichismatifchem Beifte erfüllten Bragmatit mit einer Bulle ausgesprochen ward, die zugleich die Autorität des Bapfies über alle Ronzilien, ihre Berufung, Berlegung und Auflosung berborbob und Bonifag' VIII. Bulle Unam sanctam ohne Nachteil für die Erklarung Meruit von Riemens V. erneuerte 3. Auch murden Borschriften über das

1 Bulle über bie Montes pietatis bei Hardouin, Concil. IX 1773. Holzapfel, Die Anfänge ber Montes pietatis (Beröffentl. aus bem firchenhifter. Seminar München Nr 11). München 1903. Bücherzensur bei Du Plessis, Coll. iudic. I, 2, 353.

s Const. Primitiva Ecclesia bei Hardouin a. a. D. IX, 1810 1870. Const. Pastor aeternus vom 19. Dezember 1516, ebb. IX, 1826. Lib. sept. Decret. c. 1 de Concil. III 7. Bullar. Rom. III, 3, 430 f. Der Erklärung über die Bulle Unam sanctam ichtieft sich auch Natalis Alex. (Saec. XIV, diss. 9, a. 7, n. 3, S. 350) an.

<sup>2</sup> Frangofifches Konfordat bei Hardouin a. a. D. IX 1809 1867-1890 in 45 Titeln; in anderer Reihenfolge bei Richard, Analyse des Conciles II 852. Munch, Ronforbate I 250-255. Nussi, Convent. 20-35. J. Thomas, Le concordat de 1516, ses origines, son histoire au XVIe siècle, 3 parties. Paris 1910. Über die Opposition gegen bas Ronfordat, befonders feitens der Parlamente und ber Univerfitat, f. Dund a. a. D. II 255-323; Du Plessis a. a. O. I, 2, 357. Antwort des Kanzlers Duprat an das Parlament in Hist. de l'église Gall. XXII 69 f. Königl. Patent vom 13. Mai 1517 bei Hardouin a. a. D. IX 1883, tit. 38; Richard a. a. D. II, 839, tit. 16; Rebuffe, Tract. Concord. cum comment. Par. 1539. Praxis beneficiorum, Lugdun. 1586, 784 f. Instructiones nomine christianissimi principis bei Munch a. a. O. I 323-336. 2gl. Richer, Hist. Concil. l. 4, pars II, c. 4; De Marca, De Concil. 1. 4, c. 19, § 2; 1. 6, c. 9, § 13. Das Konforbat verteidigt auch Natalis Alex. (Saec. XI, diss. 11, a. 6, S. 658-669); auch Du Pleffis (Coll. iudic. I, 2, 357) fieht es als nühlich an. In Rom waren viele Kardinäle damit unzufrieden. S. Riganti, Commentaria in regulas cancellariae apostolicae I, Romae 1744, 220 ff; Sefele = Sergenröther, Rongiliengefc. VIII 655 ff; Madelin, Les premières applications du Concordat de 1516, in Mélanges d'arch. et d'hist. 1897, 323 ff.

Bredigtamt gegeben und einige Privilegien der Regularen beschränkt. In der amolften und letten Sigung (16. Marg 1517) murden die fruberen Detrete bestätigt, der Bebnte gegen die Turten auf drei Jahre genehmigt 1; denn der Babft bemühte fich, ein allgemeines Bundnis ber driftlichen Machte gegen den Gultan Gelim ju ftande ju bringen. Der ölumenische Charatter des Rongils ward in Frankreich ebenfo von Theologen und Juriften angefochten wie das Rontordat, aber beides vergeblich. Noch mar die papstfeindliche Richtung in gelehrten Rreisen zu mächtig, der übergroße Rationalftolz brach in den Universitäten und Barlamenten oft genug hervor; aber die Ronige wollten fich der ihnen eingeräumten Befugniffe bedienen und hielten das Ronfordat aufrecht, mabrend besonnenere Frangosen nach und nach zu der Ginsicht tamen, das fünfte Laterankongil konne nicht ohne die größte Inkonfequeng be-Bualich feines öfumenischen Charafters angefochten merden.

Oft ift ber fruhe Solug bes Rongils als ein voreiliger und verberblicher betrachtet worden, zumal da noch im Berbfte besfelben Jahres ber gewaltige Reformationsfturm in Deutschland begann. Aber eine langere Abhaltung bes Rongils hatte taum gefruchtet, biefen Sturm abzuwehren ober ju berringern. Das Rongil fonnte nur Gefete geben; aber an heilfamen Gefegen fehlte es nicht, es fehlte an der Beobachtung und Durch. führung ber Gefege. Die vielen Basler Defrete hatten feine Erneuerung bes firchlichen Bebens gebracht, die Schwächung ber firchlichen Zentralgewalt die andern Rreife nicht gebeffert, vielmehr ben Ginflug ber weltlichen Gewalt auf bie firchlichen Ungelegenheiten erhöht. Es beftand eine gefährliche revolutionare Strömung, die fich nicht gurudbrangen ließ; fie mußte fich austoben, alle ihre Fruchte mußten geitigen. Rur burch große heilige Manner konnte Silfe kommen; Gott erwedte fie in großer Bahl, als die Not ber Rirche aufs bochfte geftiegen, ber menfcliche Sochmut am Ende feiner Beisheit mar. Rur burch Ausscheidung bes revolutionaren Rrantheitsftoffes, die eine fcmergliche Operation erforderte, war die Gesundheit bes firchlichen Leibes wieder zu erlangen?.

Leo X. ftarb am 1. Dezember 1521, als Gonner und Forderer ber Runfte und Wiffenschaften bochgefeiert, als Papft oft über die Gebühr und mit Bertennung feiner ichwierigen Lage getadelt; feineswegs mar er ben Pflichten feines hohen Umtes jemals untreu; er hatte durch Beftrafung verbrecherischer Bafallen Germo, Berugia und andere Gebiete wieder unter die unmittelbare Berrichaft des Beiligen Stuhles gebracht. Mit Raifer Rarl V. fcblog er ein Bundnis jur Regelung ber Ungelegenheiten des Rirchenftaates und anderer italienischen Bebiete. In die letten Jahre feines Bontifitates fallt das Auftreten Luthers, über ben Leo X. nach bergeblichen Berfuchen, ihn bon feiner berderblichen Bahn jurudjuführen, am 15. Juni 1520 den Bann aussprach.

## 10. Das Bapfttum und die Rirche gegenüber ben politischen Mächten in Europa; fortbauerndes Ginten ber firchlichen Machtstellung.

Literatur. - Frankreich: S. oben S. 62 f. Dazu: Rosenthal, Dialogus familiaris amici et sodalis super deploratione Gallice calamitatis, ab Alano Auriga

1 Guglia, Die Türkenfrage auf bem fünften Laterantongil, in Mitteil. bes Inft.

für öfterreich. Geschichtsforich. 1901, 679 ff.

Boffuet (Def. deel. pars 11, 1. 6, c. 18, S. 522) troffet fich nur damit, bag bie Pragmatifche Sanktion nicht als haretifch verworfen worden fei.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> P. Nourry, Peut-on imputer à la papauté du XVe siècle l'ajournement fâcheux de la réforme de l'Église? in Revue pratique d'apologétique III (1906), mehrere Forts.

(Alain Chartier) editus. Halae 1901. Denifle, La désolation des églises, monastères, hôpitaux en France vers le milieu du XVº siècle I. Mâcon 1897; Bb II: La guerre de cent ans. Paris 1899. Rey, Louis XI et les États pontificaux en France au XVº siècle. Grenoble 1899. Cantinian, Du mode de nomination des évêques de France. (Thèse.) Rouen 1903. J. Salvini, L'application de la Pragmatique Sanction sous Charles VII et Louis XII au Chapitre cathédral de Paris, in Revue d'hist, de l'Église de France III (1912) 121 ff 276 ff 550 ff. - Spanien und Portugal: S. oben S. 63 f. Dazu: Prescott, Gefch. der Regierung Ferbinands und Fabellas ber Ratholifchen von Spanien. Ins Deutsche überfest. 2 Bbe. Leipzig 1842. Sefele, Der Karbinal Aimenes. 2. Aufl. Tübingen 1851. Cartas del cardenal Don Fray Francisco Jimenez de Cisneros dirigidos Don Diego Lopez de Ayala, ed. Pascual Gayangos y Vic. de la Fuente. Madrid 1867. Ulrich, Limenes, ber große Kardinal und Reichsverweser Spaniens. Langensalza 1883. Diego Hurtado de Mendoza, Guerra de Granada contro los Moriscos. Paris 1861. Finfe, Bur fpanifchen Rirchengeich. der Jahre 1414-1418, in Rom. Quartalichr. 1893, 165 ff. Aber die spanische Inquisition f. unten § 16. - Stalien: Della Porta, I diritto di placitazione in Piemonte e l'indulto di Niccolo V., Ia parte. Torino 1903. F. Ercole, Impero e Papato nella tradizione giuridica bolognese. Bologna 1911. N. F. Ferraglia, Storia della regina Giovanna II d'Angiò. Lanciano 1904. J. Cartwright, Isabella d'Este, marchioness of Mantua. 2 Bde. London 1903. — Deutschland: Rante, Deutsche Gesch. im Zeitalter ber Reformation I. 2. Auft. Berlin 1844; Beid, ber romanifchen und germanifden Bolfer von 1494 bis 1514. 2. Aufl. Leipzig 1874. R. Manns, König Albrecht II. und die Rirchenpolitif bes römischen Reiches 1438 und 1439. (Diff.) Marbach 1911. Ulmann, Raifer Maximilian I. 2 Bbe. Stuttgart 1884-1891; Studie über Maximilians Plan einer deutschen Rirchenreform im Jahre 1510, in Zeitichr. für Rirchengefch. 1879, 199 ff. D. Janfen, Raifer Maximilian I. Auflösung des Reiches (Weltgeschichte in Karakterbildern). Munchen 1905. Janffen, Gefch. bes beutiden Bolles feit dem Ausgange bes Mittel= alters I. 19 .- 20. Aufl. von Baftor. Freiburg i. Br. 1913. Bb VIII. Ebb. 1894. Barnkönig, Die ftaaterechtliche Stellung ber fatholischen Rirche. Erlangen 1855. 21. Werminghoff, Nationalfirchliche Beftrebungen im deutschen Mittelalter. Stutt= gart 1910. C. Rodenberg, Kirche und Staat im Mittelalter und die Entstehung ber fog. Landestirchen im 15. Jahrh., in Beitrage und Mitteil. für fchleswig-holftein. Rirchengesch. V (1911) 129 ff. A. Störmann, Die ftädtischen Gravamina gegen ben Rlerus am Ausgange des Mittelalters und in der Reformationszeit. (Diff.) Munfter 1911. Reiffermager, Der große Chriftentag zu Regensburg (1471). (Brogr.) Regens= burg 1887-1888. Priebatich, Staat und Rirche in ber Mart Brandenburg am Ende bes Mittelalters, in Zeitichr. für Rirchengesch. XIX 397 ff; XX 159 ff 329 ff. B. Sennig, Die Rirchenpolitit der alteren Sohenzollern in der Mart Brandenburg und die papstlichen Privilegien bes Jahres 1447. Leipzig 1906. 3. Beigbach, Staat und Rirche in Medlenburg in ben letten Jahren vor ber Reformation. (Diff.) Leipzig 1910. F. A. Seppelt, Die Breglauer Diozefansnode vom Jahre 1446. Breglau 1912. E. Schiller, Burgerschaft und Geiftlichkeit in Goslar 1290 bis 1365. Gin Beitrag gur Gefch, des Berhaltniffes von Rirche und Staat im fpateren Mittelalter (Rirchen= rechtl. Abhandl., Sft 77). Stuttgart 1912. 28. Wintruff, Landesherrliche Rirchenpolitit in Thuringen am Ausgang bes Mittelalters. Salle 1914. R. Biefchang, Die Anfänge eines landesherrlichen Rirchenregiments in Sachsen am Ausgang bes Mittelalters. (Diff.) Leipzig 1909. D. Schmidt, Die firchlichen Berhältniffe in Südböhmen (1436-1466). (Progr.) Budweis 1909. Ruhl, Der Jülicher Kirchenftreit im 15. und 16. Jahrh. Bonn 1902. R. Loffen, Staat und Kirche in ber Pfala im Ausgang des Mittelalters (Borreformationsgefch. Forsch. von S. Finte, 3). Münfter 1907; Der pfalgifche Staat und die Riofter im Ausgang des Mittelalters. (Diff.) Freiburg i Br. 1907. J.-B. Rady, Gefch. ber fathol. Kirche in Beffen, herausgeg, von M. Raich. Mainz 1904. F. Mehl, Die Mainzer Erzbischofswahl vom Jahre 1514 und ber Streit um Erfurt in ihren gegenseitigen Begiehungen. (Diff.) Bonn 1905. J. Schmidt, Die Erzbischöfe von Mainz und ihr Berhaltnis zum apostol. Stuhl, in Katholik, 4. Folge VIII (1911) 288 ff 369 ff. Blofd, Die Borreformation in Bern (Jahrb. für Schweiger. Beid. 1884, 1 ff). De per, Studien gur Borgeichichte ber Reformation. Aus ichlefifchen Quellen (Siftor. Bibliothet XIV). Munchen 1903. Gilbernagel, Johannes Trithemius. 2. Aufl. Regensburg 1885. Anepper, Jafob Wimpfeling (1450-1528). fein Leben und feine Werte (Erlauterungen ju Janffens Geschichte bes beutiden Bolfes III 2-4). Freiburg i. Br. 1903. (S. auch oben G. 261 A. 1.) Glafer, Diether von Sfenburg-Budingen, Erzbifchof und Rurfürft von Mainz (1459-1463). Samburg 1898. Weiß, Berthold bon Benneberg, Erzbifchof von Maing (1484-1504), (Diff.) Freiburg i. Br. 1889. Schonfelber, Stephan Bodefer, Bifchof von Brandenburg, in Siftor. Jahrb. 1902, 559 ff. P. Legers, Rarbinal Matthaus Lang. Gin Staatsmann im Dienfte Raifer Maximilians I. (aus Mitteil. ber Gefellich, fur Salgburger Landesfunde, 46). Salgburg 1906. F. Frante, Matthäus von Rratau, Bifchof von Worms (1405-1410). (Diff.) Greifemald 1910. F. Schneiber, Bergog Johann von Baiern, erwählter Bifchof von Luttich und Graf von Holland 1373-1425. Berlin 1913 (Sift. Stud. von Chering, S. 104). R. J. v. Inama = Sternegg, Deutsche Birt= fcaftsgeich. III. Leipzig 1901. — Ungarn: S. oben S. 66. Dazu: Monumenta Vaticana Hungariae. Ser. 1. 6 Bbe. Budap. 1887-1891; Ser. 2. 2 Bbe. Ebb. 1884 ad 1886. Géza Kuen, Relationum Hungarorum cum Oriente historia antiquissima. 2 Bbe, Claudiopoli 1892-1895. - Polen und Breugen: G. oben G. 66 f. Dagu: Fijałek, Polonia apud Italos scholastica saec. XV. Cracoviae 1900. Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. Bo XVI: Acta capitulorum necnon iudiciorum eccl. selecta, ed. Ulanowski. Cracoviae 1902. F. Perosinski, Codex diplomaticus Majoris Poloniae V (1400-1444). Posen 1908. S. Bellee, Polen und die romifche Kurie in den Jahren 1414-1424. Berlin 1914. - Die ftandis navischen Reiche: Gummerus, Synodalstatuter och andra kyrkorattsliga aktstycken från den svenska medeltidskyrken. Stockholm 1903. J. Lindback, Pavernes forhold til Danmark under Kongerne Kristiern I og Hans. Kopenhagen 1907. — England und Schottland: G. oben G. 67. Dazu: Bliss and Tremlow, Calendar (oben 6. 196). Child, Church and State under the Tudors. London 1890. Fueter, Religion und Kirche in England im 15. Jahrh. Tübingen 1904. 3. Saller, England und Rom unter Martin V., in Quellen und Forich. aus ital. Archiven VIII (1905) 249-304. C. W. C. Oman, The history of England (1377-1485). London 1906.

1. Der feit dem 14. Jahrhundert ftart bemerkbare Niedergang der firch= lichen Gewalt und des religiojen Ginfluffes im Abendlande (f. oben G. 61 f) trat immer mehr hervor. Immer mehr suchten die weltlichen Gewalten ihre Machtiphare auf Roften der geiftlichen ju vergrößern. Das große Schisma und die darauf folgenden Kongilsbeftrebungen erweiterten in bedeutendem Mage ben Ginfluß der Konige und Fürsten auf firchliche Angelegenheiten. Dft wollten fie die bischöflichen Stuble besetzen; fie verlangten das Recht, Bitten (preces) deshalb vorzutragen, die fie dann ju eigentlichen Borfchlägen (Brafentationen) zu gestalten suchten1; ein formliches Ernennungsrecht erhielten bie frangofischen Könige im Kontordat von 1516. Als Urban VI. im großen Schisma geftattet hatte, angefichts ber vielen bon der andern Obedieng berbreiteten papftlichen Schreiben feine Bulle und tein Brebe bor der Unerkennung

<sup>1</sup> Uber die Besetzung ber Bistumer schreibt Eugen IV. (Raynald., Annal. a. 1440, n. 2): Supplicant nobis reges Franciae, Angliae et Hispaniae ceterique pro praelatorum promotionibus nobisque commendant, quos utiles et idoneos credunt. Nos exaudimus, quantum cum Domino possumus et honore nostro, preces eorum. Ubi vero aliter videtur nobis pro commodo et bono regimine ecclesiarum, reges et principes acquiescunt.

durch die dem legitimen Bapfte ergebenen Bifcofe und ihre Offigialen vollgieben zu laffen, suchte man in manchen Ländern die borübergebende Rongeffion jur Gewohnheit zu machen und erließ Berordnungen gegen den Bollzug aboftolifder Schreiben, die nicht durch die Formel Placet, Vidimus uff. die Benehmigung der weltlichen Regierungen gefunden batten, weshalb Martin V. fich dagegen erhob 1. Die Bahn mar aber eröffnet, auf der in der Folgezeit weitergeschritten werden follte. Die Borgange des ichismatifden Rongils bon Bafel und die Stellungnahme der weltlichen Berricher gegenüber Bapft Eugen IV. bei biefem Unlag brachten ben Fürften neue Machterweiterung auf firchlichem Bebiete. Sie benutten vielfach die Gelegenheit, um bei der Anerkennung Eugens IV. fich Zugeftandniffe in firchlichen Dingen geben ju laffen (oben S. 230 ff).

2. In Franfreich hatte bas große abendlanbifde Schisma bie folimmften Folgen für die Stellung ber Rirche im öffentlichen Leben. Bei ber Subftraktion marb ben Bifchofen bie Rollation der fonft vom Papfte verliehenen Bfrunden aufgetragen. Manche Pralaten migbrauchten die Befugnis; fo ward der Bunfch rege, bag der Papft wieder feine Besekungsrechte übe. Johann XXIII. gewährte bem Ronig Karl VI. (1380 bis 1422) und der Parifer Universität ausgedehnte Ernennungsrechte. In dem Ronftanger Rontordat mard fur viele Benefizien die Teilung nach Monaten beftimmt, bem Papfte wurden fechs Monate zuerkannt. Damals beharrte Rarl VII. (1422 bis 1461), ber im Guben regierte, bei ben bem romifchen Stuhle feindfeligen Anordnungen über Pfründenvergebung und die gallifanischen Freiheiten, mahrend im Norden der Bergog von Burgund im Ramen Englands bas Ronfordat jum Bollzuge brachte. Bald anderte fich auf beiben Seiten bie Lage. Der englische Reichsverweser, Bergog von Bebford, fclog 1425 mit Martin V. eine neue, dem Bapfte noch gunftigere Konvention ab; es wurden darauf dem Papfte acht, ben Ordinarien vier Monate zugewiefen. Inzwischen bequemte fich Rarl VII., um in feiner Bedrangnis ben Papft zu gewinnen, bagu, bem römischen Stuhle alle bis 1368 in Frankreich ausgenbten Rechte wieber zuzufichern. Nach Martins V. Tob ward die Alternative ber Monate mit Eugen IV. feftgefett. Das Baster Kongil, bas fast alle Reservationen aufheben wollte, und bie Pragmatische Santtion von Bourges (f. oben G. 225) brachten in bas angebahnte gute Ginvernehmen eine neue Störung; der "Appell gegen Digbrauch" wie bas Plaget murden von da an häufiger und drückender; die Parlamente suchten alle und jede, felbst rein geistliche Rechtssachen ihrer Untersuchung zu unterftellen, woraus fich die größte Berwirrung und Unficherheit ergab 2. König Karl VII. selbst fah fich genötigt, auf die ber Parlaments= gerichtsbarkeit in ber Pragmatischen Sanktion gezogenen Schranken hinzuweisen, und auch in der Folgezeit mußten fich die Ronige bemuben, der alles überflutenden Parlaments= willfur neue Damme entgegenzubauen 3. Unterdessen waren burch das Eingreifen ber Helbenjungfrau Jeanne d'Arc von Domremy, die das französische Seer zu energischem Kampfe gegen die Fremdherrichaft begeifterte, die Englander, denen nur Calais verblieb,

recht III 85 87 ff.

<sup>1</sup> Martin V., Const. Quoad antidota vom 30. April 1418 im Bullar. Rom., ed. Luxemb. I 294. Zaccaria, Antifebron. vindicat. 1. 11, c. 2, n. 4.

<sup>2</sup> Papius, Zur Gesch. des Plazet, in Archiv für kathol. Kirchenrecht XVIII (1867) 170 ff. Phillips, Rirchenrecht III, § 135, S. 352 f. Thomassin., Vetus ac nova Eccl. disciplina II, 1, c. 44, n. 4 f; c. 49, n. 6 7; c. 32, n. 7 10; 1. 2, c. 33, n. 5. Guinier, In Gloss. ad Pragmat. Sanct., bet van Espen, Ius eccl. univ. pars 11, tit. 23, c. 5, n. 2. Tarquini, Del regio Placet. Roma 1852. Sübler, Die Ronftanger Reform 289 ff 309 ff. L. Petri, Gefch. des Plaget nach Zwed und rechtlicher Ausgestaltung. (Diff.) Leipzig 1899.

<sup>3</sup> Über die Parlamentswillfür vgl. Fried berg in Dovs Zeitschr. für Kirchen-

aus Frankreich berjagt worden; allein biefer lange Rrieg mar für bas firchliche Leben pon ber ichlimmften Wirfung.

Bubwig XI. (1461-1483) ließ Bius II. burch eine feierliche Gefandtichaft 1462 Obebieng leiften und gab formlich bie Bragmatifche Sanktion von 1438 auf: aber bie Barlamente leifteten Biberftand und balb ward bie der Rirche gegonnte freiere Bewegung wieder eingeschränkt. Es ward geforbert, ohne Borwiffen bes Ronigs burften teine papftlichen Legaten im Lande ericheinen, und biefe hatten zu geloben, die Rechte bes Reiches nicht zu verlegen und namentlich nicht Bannbullen ohne konigliche Ruftimmung zu veröffentlichen; balb mar die dem romifchen Stuhle fo feindfelige Pragmatifche Sanktion wieder in Rraft. Um den Ronig jum Aufgeben berfelben gu bewegen, folog Sigtus IV. 1472 mit ihm einen neuen Bertrag, ber die Monate zwischen bem Bapfte und ben Bifchofen teilte; aber ber Bertrag mart nicht vollsogen, ja nicht einmal angenommen. Rarl VIII. (1483-1498) trat noch bespotischer auf; er verbot 1490, Rontratte über weltliche Dinge durch Apostolische Rotare abzuschließen, ließ zwei Biicope einterfern und verweigerte ihre Auslieferung an bie papftlichen Richter, geftattete Appellationen gegen papftliche Monitorien und bedrohte mit den Baffen ben Rirchenftaat. Budwig XII. (1498-1515) trieb ben Ronflitt bis ju einem Schisma; auf bem fünften Laterantongil wurden die bitterften Rlagen über die Berfolgung ber Bifcofe und Geift= lichen und über bie in Rirchenfachen herrschende Willfur geführt 1. Dagegen erlangte König Frang I. durch das Ronkordat von 1516 (S. 292) große Borrechte und Borteile, mahrend die Rirche boch bas Pringip ihrer Gelbftandigfeit gerettet hatte. Das Ronfordat ward noch lange von den Parlamenten und der Parifer Univerfität ebenfo energifch als vergeblich angefochten; die fonigliche Macht hielt die einflugreiche und unermudliche Opposition in Schranten 2.

3. In Raftilien hatten König Seinrich II. und fein Sohn Johann I. (1379 bis 1390) ihren Thron gegen andere Pratendenten gu verteidigen; bei Beinrichs III. (geft. 1406) Minderjährigkeit entftand über die Regentschaft Streit, und ber Abel er= weiterte feine Dacht auf Roften ber Krone; die folgenden Ronige maren meiftens unfahig und auch die firchlichen Ungelegenheiten in Berwirrung. Dem Ronige Johann II. (1406-1454) gegenüber mahrte Eugen IV. Die firchliche Selbständigkeit, verwarf Die unfanonischen Bischofspostulationen fowie die Forderung, die Steuerverweigerer mit bem Banne zu belegen, mas nicht einmal im Rirchenstaate geschah und völlig zwedwidrig erschien.

In Aragonien ftieg mahrend bes großen Schismas ber weltliche Ginflug auf Rirchensachen nicht weniger als in andern Landern, obschon König Johann (1387 bis 1395) sich vorherrschend den Luftbarkeiten ergab. Mit feinem Bruder Martin dem Alteren erlofc 1410 ber barcelonifche Mannesftamm. Sein nun burch bie Stanbe erhobener Schwestersohn, Pring Ferdinand von Raftilien, und beffen Sohn Alfons V. ber Beife (1416-1458) regierten fraftig; letterer mar aber ber Kirche weit weniger ergeben als fein Bater; fein Bruber Johann II. (1458-1479) mar fehr gebilbet und guter Gefetgeber, aber thrannifch auch gegen fein eigenes Saus's. Bon größter Bedeutung ward die Bermählung feines Cohnes Ferdinand (1479-1516) mit Ifabella, ber Schwester Beinrichs IV. und Erbin von Raftilien (feit 1474), wodurch ber Grund gu bem mächtigen fpanischen Reiche gelegt warb. Das neue herrscherpaar brach bie Dacht

2 Bibaillan fagt (Hist. des conseils du Roi I, Paris 1857, 412): L'ordre religieux lui était désormais soumis comme l'ordre politique; la royauté devenait

de suzeraine - omnipotente (doch noch - für jene Zeit - übertrieben).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aeneas Sylv., Ep. 387 388. Natal. Alex., Hist. eccl. XVII 520 f, c. 11 a. 3. Sixtus IV., C. 1 Ad universalis I 9 de treuga et pace in Xvagg. comm. Dazu Rigant., In reg. cancell. rubr. c. 1, § 1, n. 14-28; Reg. 11, pars I, princ. pars II, § 1. Fünftes Laterantonzil bei Hardouin, Concil. IX 1776; Thomassin. a. a. D. II, 3, c. 112, n. 12.

<sup>3</sup> Eugen IV. an Joh. von Raftilien bei Raynald., Annales a. 1435, n. 16; a. 1441, n. 19.

bes Abels, machte ber Maurenherrschaft in Granada ein Ende, gestaltete die Inquisition zu einem wichtigen Staatsinstitut und errang viele neue Bestzungen und den höchsten politischen Einstuß. Dem Großinquisitor, der vom König ernannt und vom Papste bestätigt wurde, stand ein Rat von ebenkalls geistlichen Richtern zur Seite, die Inquisition unterstand gesesslich dem König; die Strasen wurden durch weltliche Richter ausgesührt und das konsiszierte Vermögen der Verurteilten siel der königlichen Kasse zu. Vom römischen Stuhle erhielt das Herrschaar große Privilegien, zumal für die neuerwordenen Länder, auch den Titel "katholische Majestät" von Innozenz VIII. Sinen tressichen Minister hatte es an dem großen Franz Timenes, 1486 Franziskaner, 1495 Grzdischof von Toledo, 1507 Kardinal († 1517), Reformator seines Sprengels, Förderer der Künste und Wissenschaften und aller großartigen Unternehmungen. Nach dem Sinscheiden Isabellas (1504) und noch mehr nach dem Tode Ferdinands des Katholischen (1516) hielt der ausgezeichnete Staatsmann mit sester Papst das Reich in Ordnung und übergab es dem Entel diese Herrscherpaares, dem Sohne Philipps von Österreich und

ber Infantin Johanna, bem nachherigen Raifer Karl.

Schon fruher hatte bas fleine Bortugal einen großen Aufichwung genommen. Unter Alfons IV. († 1357) herrichte ein reger Unternehmungsgeift; Schiffahrt und Sandel blühten und führten gu wichtigen Entbedungen. Beter ber Strenge (1357-1367) war beim Bolfe beliebt, bom Abel gefürchtet. Für feinen fcmachen und verichwenderischen Sohn Ferdinand († 1383) vermittelte Papft Gregor XI. 1373 den Frieden mit Raftilien. Johann I., beffen Salbbruber, Großmeifter bes Ordens von Avis, rettete 1385 gegen Raftilien Portugals Unabhängigfeit und ward barum auf ben Thron berufen. Der Rampf gegen bie afritanischen Rorfaren warb mit großer Energie geführt, Ceuta erobert, ein Gefegbuch gur Sicherung der Ordnung bergeftellt, fur Liffabon die Metropolenwurde von Bonifag IX. erlangt. Auch Johanns I. Sohn, Eduard I. (1433-1438), war ein guter Regent, und fein Entel Alfons V. (1439-1481) eroberte außer andern afritanijchen Plagen 1471 Tanger. Unter Johann II. (1481-1495) flieg Portugals Macht und Ansehen durch große Entdedungen; unter Emanuel I. (1495-1521) war der Glangpunkt erreicht. Rirchliche Privilegien erlangten biefe Berricher in großer Bahl; doch griffen fie manchmal auch willfurlich ein. Innozenz VIII. hatte 1486 gegen die Prüfung papfilicher Erlaffe und bas Plaget bes königlichen Rates gu proteftieren, und die Bifcofe bes Landes beschwerten fich über bie erheblichen Beifteuern, welche bie Rirchen für ben Kampf gegen die Mauren ju leiften hatten; doch erlangte ber Papft ben Berzicht des königlichen Rates auf die Plazetierung papftlicher Erlaffe, und es tam auch über die Belaftung ber Rirchen ein Bertrag gu fande; Leo X. beffatigte 1516 ein Ronfordat betreffs bes britten Teiles der Rirchengehnten. Streng firchlicher Sinn maltete bald am portugiefischen wie am fpanischen Sofe 1.

In Italien hatte die staatliche Macht vielsach großen Einstuß in der kirchlichen Berwaltung, besonders in Venedig, Mailand und Florenz. In Neapel wurden dem König bei der Anerkennung Papst Eugens IV. verschiedene Zugeständnisse auf kirchelichem Gebiete bewilligt. Die Geschichte des Kirchenstaates ist in dieser Zeit eng verknüpst mit der Staatenentwicklung auf der Haldinsel; die kirchlichepolitischen Beziehungen des Papstums zu den weltlichen Mächten in den verschiedenen Gebieten wurden ebenfalls durch die politische Entwicklung berührt, wie im vorhergehenden dargestellt

wurde. (Vgl. auch oben S. 65.)

4. Im ganzen 15. Jahrhundert waren in Deutschland die Fehden unter den Großen höchst zahlreich, dis der von Maximilian I. 1495 ausgerichtete Landfriede einige Ruhe brachte. Bielen Anteil daran wie an der Errichtung des Reichstammergerichts und einer Reichstaffe hatte Erzbischof Berthold von Mainz (1484—1504). Unter dem gut gebildeten, Künste und Wissenschaften wie alle edleren Bestrebungen fördernden Kaiser Maximilian (1493—1519) schien das Reich einer glänzenden Entwicklung entgegenzugehen; aber um sie zu sichen, dazu war die Macht des Reichsverhauptes zu gering, die Sisersucht der Rachbarn zu groß, die inneren Gärungsstosse zu gewaltig.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beftätigung bes Ronforbats von 1516 bei Nussi, Convent. 36-39; f. Rigant., In Regul. cancell. III, 51, n. 21.

Dem Raifer wie bem Papfte gegenüber wollten bie Reichsfürften unabhängig fein und opferten alles ihrem Egoismus. Mit ben Ronfordaten war man ungufrieben, flagte fiber beren Difachtung von feiten Roms und sammelte Beschwerben gegen bas Bapfttum, die hauptfächlich die Nichtbeftätigung von Bahlen, die Reservation von Bfrunden, bie Unnaten und Turfenzehnten, die Avofation von Rechtsfachen an die romifchen Tribunale betrafen. Darüber mard feit 1510 noch lebhafter verhandelt und Jatob Bim= pfeling bon Speier fuchte die Antworten gu miderlegen, die Uneas Splvius 1457 auf bie Klagen bes Mainger Ranglers Martin Maper gegeben hatte. Manche bapfiliche Privilegien murden nachgefucht und erteilt, wie von Gugen IV. für Raifer & riebrich III. (1440-1493) in beffen Erblanden; aber manche Rurften fuchten auch ohne folde bie geifflichen Stellen zu vergeben und gingen in ihren Anspruchen immer weiter, auf die Baster Grundfate fich ftubend, obicon bas Rongil nur eine halbe Unerfennung gefunden hatte. Bereits ordneten die Fürsten Rloftervifitationen an, wie 1483 die Bergoge von Sachfen, gaben Berordnungen über Prozeisionen, wie 1476 die Brandenburger, bann über bie Begrabniffe, felbst über bas Altarsfatrament, wie 1476 bie ichlefischen Bergoge, führten das Plaget ein, wie 1491 der bahrifche Bergog Georg der Reiche. Biele Fürften ichienen in ihren Sandern Papfte oder Gegenpapfte nach Art bes Savogers fpielen gu wollen; ihre von den neuen Doftrinen erfullten Rate hatten große Geneigtheit, in ihrer Beife zu reformieren, fo daß fie fich nicht mehr damit begnügten, ben Umfreis ber firch= lichen Gegenstände zu berengern, gemischte und rein weltliche an fich zu giehen, fondern felbft in Difgiplin und Rultus eingriffen. Gegen ben papftlichen Stuhl, ber über die Tendengen von Bafel gefiegt hatte, herrichte in vielen Kreifen Erbitterung, wie die fog. "Reformation bes Raifers Sigmund" (oben S. 227) und ahnliche Flugschriften zeigen. Man machte bei ben Reformprojetten bie Gelbfrage gur Sauptfache und forberte Beftatigung jeder aus zeitlichen Intereffen hervorgegangenen, auch noch fo unkanonischen Pralatenwahl; Manner wie Gregor bon Beimburg hatten fich und andere in eine tiefe Entruftung über bie angebliche Beeinträchtigung der deutschen Nation burch die romifche Rurie hineingearbeitet, die nur die fclimmften Früchte tragen fonnte 1.

5. In Ungarn hatte Albrecht II. 1438 nur unter großen Beidranfungen bie fonigliche Burde erhalten. Deffen unmundiger Cohn Labislaus ftand unter Bormundfcaft feines Betters Friedrich III., der ihn bei fich erziehen ließ und ihn lange dem ohnehin in Parteien Beriplitterten Ungarn nicht übergeben wollte, babei aber ben Papft Gugen IV. bat, feinem andern Bewerber als bem jungen Ladislaus den Thron gu-Bufichern und gu beftätigen 2. Der bon ben Ungarn gum Statihalter erhobene Johann Corvinus von hungad, ber tapfere Berteidiger bes Landes gegen bie Türken (1450),

2 Friedrichs Bitte bei Eugen IV. f. in Aeneas Sylv., Epist. ep. 168, ed. Norim-

bergae 1481.

Privilegien für Friedrich III. bei Chmel, Reg. n. 2018. Iac. Wimpfeling, Gravamina contra Sedem Rom., bei Münd, Kontordate I 96 ff. Brief von Martin Mager an Aneas Sylvius, ebb. I 112 ff. Wimpfelings Replit mit Deditation an Albrecht von Maing, ebb. I 123 ff. Aber bie von Mager betonten Bagler Defrete ichrieb Uneas Sylvius (Ep. 383, ebb. I 115): Verum cum dicis, decreta Basil. Concilii non custodiri, idque putas iniuriosum esse nationi, indignam dicimus esse querelam tuam. Propter decreta enim Basil. Concilii inter Sedem Apost. et nationem vestram dissidium coepit, cum vos illa prorsus tenenda diceretis, Apost. vero Sedes omnia reiiceret. Itaque fuit denique compositio facta, in qua nos Imperatoris nomine interfuimus; eam certam legem dedit deinde inviolabiliter observandam, per quam aliqua ex decretis Concilii praedicti recepta videntur, aliqua reiecta. Itaque non iuste agis, si per omnia servanda esse decreta contendis. Bgl. auch Aeneas Sylv., Hist. Frid. III. (Kollar, Annal Mon. Vienn. II 129). S. Berner, Die Flugschrift "Onus ecclesiae" (1519) mit einem Unhang über fogial- und firchen-polit. Prophetien. Giegen 1901; Die fog. "Reformation bes Raifers Friedrich III.", ein Reichsreformplan ber westbeutichen Rittericaft (1520), in Weftbeutiche Zeitschr. für Gefch. XXVIII (1909), 29-70.

erzwang sich des Kaisers Anerkennung und führte auch unter dem jungen Ladislaus die Regierung. Dieser starb aber schon 1457, erst 18 Jahre alt, infolge seiner Aussschweisungen, worauf Matthias Corvinus den Thron erhielt, der Sohn des siegereichen Hungad. Dieser, vom Kaiser Friedrich III. anerkannt, aber erdittert über die Entziehung der böhmischen Krone, siel verheerend in Österreich ein; der Papst vermittelte damals einen Frieden zwischen dem Kaiser und Matthias, der nun die Belehnung mit Böhmen und eine große Gelbsumme erhielt Aber als der Kaiser den Erzbischof von Gran, dessen erklärten Segner, dei sich ausnahm, eroberte Matthias Wien und zwang den unvordereiteten Friedrich zur Flucht. Der bei den vielen Kreigen des Landes immer steigenden Berwilberung wußten auch die Bischöfe nicht zu steuern; die Laien raubten die geistlichen Güter und achteten keine Gerechtsame mehr. Dem nach dem Tode des Matthias (1490) unter Richtberücksichus von Polen brachte Papst Julius II. 1505 die ernstesen Klagen vor 1.

Unter der vom litauischen Großfürsten Jagello (oben S. 67) gegründeten Jagels lonendynastie (1386—1576) bildete sich in Bolen die Abelsherrschaft noch mehr aus. Sine Synode von Kalisch beschäftigte sich 1420 mit Besserrichaft noch mehr aus. Ordnung der Bischoswahlen. Mit Mühe gelang es den 1423 zu Lencicz versammelten Bischöfen, den König Ladislaus II. († 1434) und den Herzog Witold von Litauen von einem Bündnisse mit den Hussellus in Böhmen abzudringen. Die Könige Ladislaus III. († 1444), Kasimir IV. († 1492) und Johann I. Albrecht († 1501) waren dem Adel gegenüber machtlos, und dieser griff ost störend in kirchliche Berhältnisse ein?

In den Gebieten der Deutschherren an der Ofisee dauerten sowohl die Schwierigkeiten wegen der beständigen Kriege und der Streitigkeiten im Orden als auch die Bedrückungen der Bischöfe fort. Als die Provinzialshnode von Riga unter Erzbischof Heinrich 1421 deshalb Gesandte an Papst Martin V. abordnete, wurden diese an der Grenze von Livland von einem Ordensritter übersallen, ihrer Schriftstate beraubt und getötet. Seit 1430 folgten mehrere innere Revolutionen; der Hochmeister Konrad von Erlichshausen hielt noch durch Jugeständnisse weiteres Unheil ab; aber sein Nesse und Nachsolger Ludwig regierte so untlug und thrannisch, daß er sich 1453 von Friedrich III. die Reichsacht, von Papst Nitsolaus V. den Bann zuzog 3. Nach der Niederlage von 1462 mußte der Orden Westpreußen an Polen abtreten und Ostpreußen von dessen König Kasimir IV. zu Lehen nehmen.

In den drei standinavischen Reichen zeichneten sich noch viele Prälaten aus, die im Auslande gute Studien gemacht hatten, wie Thoo, seit 1443 Erzbischof von Lund, und sein Nachfolger Johann Brockborf (1472—1497); zahlreich waren die Klöster, besonders der Dominikaner und Franziskaner, von denen aber die der letzteren mehrsach zersielen. Die Bersuche der Prälaten, dem Abel die von ihm wie sein Sigentum betrachteten Domkanonikate zu entreißen, mißlangen größtenteils; der niedere Klerus war arm und gedrückt; Gewalttaten und Gesehlosigkeit waren überaus häusig. Je nach dem Charakter der Herrscher wechselte ihre Stellung zur Kirche. König Christian I. von Dänemark (1448—1481), der eine Zeiklang Schweden wie auch Norwegen beherrschte, pilgerte 1474 selbst nach Kom, ließ sich vom Papst Sixtus IV. von einem Kreuzzugsegelübbe entbinden und erlangte die Genehmigung zur Stiftung der Universität Ropenshagen. Bor derselben (1477) kam noch die von Upsala zu stande (1476—1477).

6. Die Kriege zwischen England und Schottland wegen des Basallenverhalt= niffes der schottischen Könige und die inneren Kriege in England hatten auch auf die Stellung der Kirche großen Einfluß. Die Päpste griffen in beiden Ländern nicht in die Thronftreitigkeiten ein, wahrten aber die Rechte der Kirche, wie Eugen IV. 1436 gegen

Julius II. am 23. August 1505 an König Labislaus bei Féjer, Iur. et libert. eccl. Hung. codicill., Budap. 1847, 27.

genoden von 1420 und 1423 bei Mansi, Concil. coll. XXVIII 1030 f; Sefele, Ronziliengefch. VII 382 388.

<sup>8</sup> Shnobe von Riga bei Mansi a. a. D. XXVIII 1116 f; Hefele a. a. D. VII 413 f.

Ronig Jakob von Schottland. Englands tiefe Berruttung ficherte am meiften bie ichottifche Unabhangigfeit, die erft ernftlicher bedroht mar, als Jatob IV. 1514 in einer unglicklichen Schlacht gegen die Englander fiel und der junge Jatob V. unter Leitung feiner Mutter Margareta, einer englifchen Pringeffin, regierte 1. Englands politifche Berhaltniffe wirften nachteilig auf die firchlichen gurud. Richard II. (1377-1399), Entel Eduarde III., war in feinem eigenen Sande bedroht; icon 1386 erflarte ihm das Barlament, falls er nicht nach bem Bertommen und im Ginne bes Bolfes regieren wolle, tonne es ihn abfeten und einen andern Pringen auf den Thron erheben. Wirklich mard er 1399 gefangen genommen und jur Abdantung genötigt, bald barauf getötet. Den Thron beftieg fein Better Heinrich IV. (1399-1413), aus bem Haufe Lancaster, ber ben im Rampfe mit ber Sarefie befindlichen Bifchofen beffere Unterftugung gemahrte, aber nur mit außerfter Strenge fich gegen feine Biberfacher behauptete. Gein Sohn Beinrich V. (1413-1422) begann ben langwierigen Rrieg mit Frantreich, ber auch unter bem ichwachen Beinrich VI. (1422-1472) fortgeführt warb, bis 1454 ber innere Rampf gwifchen ben Saufern Lancafter und Port (weise und rote Rose) bie Fortführung unmöglich machte. Es tam ju vielen Burgerfriegen; vor Eduard von Port, ber als Eduard IV. 1461 in London einzog, mußte Beinrich VI. nach Schottland flieben, ward bei Erneuerung bes Rampfes 1465 gefangen gefest, fpater ermorbet. Aber auch das fiegreiche Saus Port mutete gegen fich felber, und gur Rube gelangte England erft mit heinrich VII. Tudor (1485 bis 1509), der wieder eine feftere Ordnung begrundete. Raturlich waren in ben blutigen Rampfen auch die Bande ber firchlichen Bucht noch mehr gelockert worden; die alten Migftande, namentlich die Ubergriffe der Laien, dauerten fort, mehrfach von den Rongilien (a. B. bon Dort 1466) und bon ben Bapften (wie Eugen IV. 1435 und Sigtus IV 1476) betlagt und verurteilt. Traf auch heinrich VII. viele heilsame Magregeln für Reich und Rirche, so wurden doch unter ihm dem foniglichen Absolutismus, wie im Beltlichen, fo im Geiftlichen die Bege geebnet, ber unter feinem Sohne mit ichwerer Bucht auf bem Sande laftete.

## 11. Die Mifftande im Alerus und in ber firchlichen Berwaltung; Berfuche gur Reform.

Literatur. - Rurie: Dben G. 50 f. Dagu: Erler, Der Liber cancellariae apostolicae vom Jahre 1380 und ber Stilus palatii abbreviatus Dietrichs von Riebeim. Leipzig 1888. Dagr = Adlwang, über Expensrechnungen fur papftliche Provifionsbullen des 15. Jahrh., in Mitteil. des Inft. für öfterreich. Gefchichtsforich. 1896, 71 ff. G. Goller, Die Rommentatoren ber papftlichen Rangleiregeln vom Enbe bes 15. bis jum Beginn bes 17. Jahrh., in Archiv für fathol. Kirchenrecht LXXXV (1905) 441 ff; LXXXVI (1906) 20 ff 259 ff. 28. v. Sofmann, Bur Geich. ber papftlichen Ranglei pornehmlich in ber zweiten Balfte bes 15. Jahrh. (Diff.) Berlin 1904. Gottlob, Aus der Camera apostolica des 15. Jahrh. Innsbrud 1889. Comit, Die libri formatarum der Camera apostolica, in Röm. Quartalfcyr. 1894, 451 ff. Rirfc, Die Annaten und ihre Berwaltung in ber zweiten Galfte bes 15. Jahrh., in Siftor. Jahrb. 1888, 300 ff. Sann, Aus ben Unnatenregistern ber Bapfte Gugen IV., Pius II., Paul II. und Sixtus IV., in Annalen des Histor. Vereins für den Niederrhein 1895, 129 ff. E. R. Vaucelle, Les annates du diocèse de Tours de 1421 à 1521. Paris 1907. M. A. Costello, De annatis Hiderniae I (1400—1535). Ulster 1909. Mandorn, Der Beterspfennig in Schlefien bis in die Mitte des 15. Jahrh., in Beitidr. des Bereins für Geich. Schlefiens 1884, 44 ff. Sauerland, Trierifche Tagen und Trinkgelber an ber papftlichen Rurie mahrend bes fpateren Mittelalters, in Beftdeutsche Zeitschr. für Gesch. und Runft 1897, 78 ff. Bell, Registra subsidii charita-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eug. IV. bei Raynald., Annal. a. 1435, n. 16; a. 1436, n. 28-31. Theiner, Vett. monum. Hibern. et Scotor. hist. illustrantia. Romae 1864 (von 1216-1547). St Andrews ward Metropole durch Sixtus IV. (1472), Glasgow durch Innozenz VIII. (1491).

tivi im Bistum Ronftang am Enbe bes 15. und Anfang bes 16. Jahrh., in Freiburger Didzesangroip 1898. 1 ff. Gubel, Der Registerband bes Rarbinal-Grofponitentiars Bentevenga. Maing 1890. G. Göller, Die papfiliche Ponitentiarie. Bo II: Bon Eugen IV. bis Bius V. 2 Ile. Rom 1911. L. Célier, Les dataires du XVe siècle. Origines de la Daterie apostolique (Bibl. des Écoles franç. d'Athènes et de Rome CIII). Paris 1910. P. Richard, Origines et développement de la Secrétairerie d'État apostolique, in Revue d'hist. ecclés. XI (1910) 56 ff 505 ff 728 ff; Origine des nonciatures permanentes. La représentation pontificale au XVe sièle, ebb. VII (1906) 52 ff 317 ff. - Diozesanverwaltung und Klerus: S. Bo II 641. Dazu: Crépon des Varennes. Nomination et institution canonique des évêques. Élection, pragmatiques-sanctions, concordats. Paris 1903. R. Hilling, Die römische Rota und das Bistum Silbesheim am Ausgange bes Mittelalters. Munfter 1908. B. Binber, Das Domfabitel zu Gnefen. Seine Entwicklung bis Mitte des 15. Jahrh. (Diff.) Greifswald 1912. Shulze, Das Reformatorium vitae clericorum, in Zeitschr. für firchl. Wiffensch. 1886, 98 ff 131 ff 189 ff. Lingg, Gefch. bes Instituts der Pfarrvifitation in Deutschland. Rempten 1888. Sbralet, Die Stragburger Diogefanfynoden (Stragburger Theol. Studien II 1). Freiburg i. Br. 1894. Finte, Die größere Berbruderung (confraternitas) bes Strafburger Rlerus vom Jahre 1415, in Weftdeutiche Zeitichr. für Beid, und Runft 1884, 372 ff. Raifer, Die Roftenrechnung einer bifcoflic. ftragburg. Gefandtichaft an die Rurie (1478-1479), in Zeitschr. fur Befch. des Oberrheins 1899, 180 ff. 3. Söhr, Methodijch-fritifche Beitrage jur Geich. ber Sittlichkeit bes Klerus, besonders ber Erzdiozese Roln am Ausgang des Mittelalters. Munfter 1910. H. G. Richardson, The parish clergy of the XIIIth and XIVth centuries, in Transactions of the royal Histor. Society, 3th ser. VI (1912) 89-128. K. v. Lundquist Bidrag till kännedom om de svenska domkapitlen under medeltiden jämförda med modsvarande institutioner i utlandet. Stockholm 1897. Jessop, Visitations of the diocese of Norwich (1492-1532). London 1888.

1. Die Residenz der Bapfte in Avignon, die Mehrung der firchlichen Laften und Refervationen, das große Schisma, die neuen Lehren über die Rongils= oberhoheit, dann auch die Diggriffe und Gehler mehrerer Bapfte ichmachten die Ehrfurcht vor dem Apostolischen Stuhle bedeutend, mas der nationale Caoismus und der ftaatliche Despotismus allenthalben auszubeuten suchten. Die Bentralverwaltung der Rurie mar durch die vielen Reservationen und die damit verbundenen Brozeffe immer ausgedehnter geworden, wobei fich unter den Beamten der Berfall des fleritalen Lebens in febr ftarter Beife geltend machte. furiale Bermaltung behielt im mefentlichen Die gleichen Formen, Die fie im 14. Jahrhundert angenommen hatte (oben S. 52 ff). Das 15. Jahrhundert brachte befonders im Finanzwesen Underungen in der technischen Bermaltung. aber nicht im Spftem 1. In der zweiten Salfte bes 15. Jahrhunderts bemirtte die Reugestaltung der politischen Berwaltung, daß am papftlichen Sofe eine politische Bentralbeborde fich ju bilden begann, die fich fpater jum Staats= fetretariat ausgeftaltete. Ferner gingen feit Ausgang des 15. und Beginn bes 16. Jahrhunderts die bisher meiftens zeitweiligen und mit beftimmten Sachen beauftragten papftlichen Gesandtichaften nach und nach in ftandige Runtiaturen über, deren Inhaber mit der allgemeinen und dauernden Bertretung der Intereffen der Kurie an den Fürstenhöfen betraut murden. Die Machtstellung des Papsitums jedoch wurde im Laufe des 15. Jahrhunderts

<sup>1</sup> Rlagen über Auflagen und Reservationen bei Nicol. de Clemangis, De corrupto Eccl. statu (Fascicul. rer. expet. II 557) und auf den Resormsonzitien. Kanzler Mayer an Äneas Sylvius (Freher, Script. rer. Germ. II 686, ed. Struve).

weiter eingeschränft, und durch die berichiedenen im vorbergebenden berührten Urfachen fant auch das Unfehen und die Autorität der Bapfte in der driftlichen Gefellichaft des Abendlandes.

Die Achtung bor der übrigen hierarchie schwand um fo mehr, als die Bewegung in Bafel und anderwärts icon ju Gunften der Dottoren und ber Pfarrer über die Grengen eines gemäßigten Spiftopalfpftems weit binausgegangen war, viele Bijdofe felbst den demokratischen Bestrebungen Boridub leifteten und mehr und mehr durch feindselige Stellung gegen bas Bapfttum ihren festen Boden verloren und unter die weltliche Gewalt tamen. Der durch Erfahrung belehrte Rifolaus von Cufa fdrieb (28. Januar 1461) an den Bropft von Salgburg, der Unfturm der Laien gegen die Partitularfirchen rubre Davon ber, daß diese nicht unter fich und mit der Mutterfirche bon Rom durch feste Bande vereinigt feien; ohne Freiheit tonne die Rirche nicht bestehen, Die Freiheit aber fei auf ben Gehorsam gegründet 1. Dazu maren auch viele Bifcofe, jumal die deutschen Reichsfürsten, oft berweltlicht, bergagen ihre hirtenpflichten, vernachläffigten die Residenz, verhängten vorschnell und miß-brauchlich die Zensuren 2, waren auf außeren Glanz und Geldgewinn bedacht, bisweilen untätig oder fogar lafterhaft und nicht felten in Streit mit ihren Rapiteln vermidelt, die ihrerfeits manche unwürdige Blieder hatten, oft nur Sohne des Adels guließen und folde Glieder, die trot der firchlichen Borichriften die höheren Weihen gar nicht empfangen wollten 3. In der Besetzung der firchlichen Stellen tamen große Mifftande bor; Bifcofe und Rapitel nahmen bei Befetung der Pfründen vielfach nicht auf Berdienft und firchlichen Bandel, fondern auf weltliche Borteile Rudficht; Die Simonie murbe wieder haufiger; Die unehelichen Sohne von höheren Rlerifern murden von Rom mit Leichtiafeit dispenfiert, fo daß fie die Beihen und firchliche Pfrunden erhalten fonnten; oft erteilten die Bijcofe die Tonsur und die Weihen an folche, die fich bloß der weltlichen Gerichtsbarteit entziehen wollten.

Die Probingial- und Diogefanfnnoden wurden gwar noch häufig gehalten und entfalteten eine teils gesetgebende teils richterliche Tätigkeit. Erstere wirkten besonders gegen die Migbrauche der Bischofe und der Rapitel, lettere gegen die der Archidiafonen und anderer bifcoflicher Beamten wie der Sendgerichte, die namentlich in Deutschland und England Begenftand vieler Beidwerden maren. Allein im großen und gangen blieben die Migbrauche im Alerus und in der Bermaltung befteben. Die Bifchofe pruften, bon ihren

3 Uber die Beschränfung der Ranonifate auf Sohne bes Abels. f. v. d. Hardt, Constant. concil. I 10. Ref. c. 34 35, S. 638 f 695. Forberung bes Empfanges höherer Beihen für ftimmberechtigte Rapitularen: Rongil von Ravenna 1314, can. 1; Rongil

von Tortofa 1429, can. 10.

<sup>1</sup> Dür, Rikolaus von Cufa II 222 f.

<sup>2</sup> Uber den kirchlichen Partikularismus f. Phillips, Rirchenrecht III 331 ff. Bernadlaffigung ber Refidenz bei v. d. Hardt, Constant. concil. I, 12, 694; Ronzil von Angers 1365, can. 17; Rongil von Upt 1365, can. 6. Uber Migbrauch der Zenfuren: Rongil von Brag 1349, can. 11; über beren Diffachtung: Kongil von Ravenna 1311, can. 28; Kongil von Bergamo 1311, can. 15; Kongil von Brag 1349, can. 61; Kongil von Magdeburg 1390, can. 25. Aber Simonie': Kongil von Balladolid 1322, can. 19; Ronzil von Prag 1349, can. 36.

Offizialen unterftutt, auf ben Bistumsspnoben die Inquifitionen ber Archidiatonen und Defane und bestellten die icon fruber bei bischöflichen Arcidiatonal= visitationen gebrauchten Spnodalzeugen auch für ihre Spnoden, wie 1420 c. 2 zu Salzburg und dann allgemein 1433 zu Bafel (fünfzehnte Sitzung) porgefdrieben mard 1. Die Provingialtongilien, Die nach dem Baster Rongil nunmehr alle zwei Jahre gehalten werden follten, trafen Magregeln gegen Die Sittenverderbnis im Rlerus, gegen die Simonie, die Unwiffenheit und die Rleiderpracht der Geiftlichen, besonders aber gegen das Uberhandnehmen des Kontubinates. Es tam fogar (3. B. in Spanien) bor, daß Laien Die Beiftlichen zwingen wollten, Kontubinen ju nehmen, mas mit Bann und Interditt bestraft mard 2. Man dachte an Aufhebung des Bolibates, worüber Bilhelm von Saignet ein Buch fdrieb; dagegen bob Gerfon das 3deal des Brieffertums und deffen Pflichten sowie die Rotwendigkeit hervor, für beffere Auswahl und Erziehung der Rleriker zu forgen, gegen Überhandnahme der Uppigkeit und der Berftreuungen, des Mugiggangs und der Berweltlichung einzuschreiten. Un manchen Orten murden die Rontubinarier mit Geloftrafen belegt, sonft mit Zenfuren; d'Ailly fab nur in der Amtsentsetzung einen Ausmeg 3. Biele Giferer, besonders Ordensgeiftliche, predigten beftig gegen Die des Ronkubinates iculdigen oder berdächtigen Pfarrer und brachten das Bolk babin, ihren Gottesdienst zu meiden; einige gingen bis zu ber Behauptung por, es fei Todfunde, ihre Meffe zu hören, fie seien unfahig zu tonsetrieren und zu taufen, mit Gewalt seien die Beiber aus den Saufern der Geiftlichen ju verjagen, mas mehrmals befonders verworfen werden mußte 4. Während

<sup>1</sup> Schmid, Bistumssynobe, Regensburg 1850 f, II, 1 185 ff. Thomassin., Vetus ac nova Eccl. disciplina II, 3, c. 76, n. 8; vgl. c. 79 (testes synodales) I, 2, c. 8, n. 6; c. 9, n. 4 (officiales). Sattler, Die Didzesanspnoben. Regensburg 1849. Philitys, Die Didzesanspnobe. Freiburg i. Br. 1849. Über Sendgerichte und Archibiakonen: Ronzil von London 1321, can. 2; Konzil von Mainz 1318; Konzil von Marciac 1326, can. 4 38 39.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gegen Unwissenheit des Klerus: Konzil von Toledo 1336, can. 2; Konzil von Bavaur 1368, can. 20; Konzil von Aranda 1473. Gegen die Kleiderpracht der Geistlichen: Konzil von Trier 1310, can. 14; Konzil von Rotre-Dame du Pré dei Kouen 1313, can. 1; Konzil von Ravenna 1314, can. 10; Konzil von Balladolid 1322, can. 6; Konzil von Toledo 1324, can. 2; Konzil von Sens 1330, can. 4; Konzil von Rouen 1335, can. 2; Konzil von Tarragona 1336, can. 3; Konzil von London 1343, can. 2; Konzil von Paris 1347, can. 2; Konzil von Prag 1349, can. 21; Konzil von Angers 1365, can. 12 13; Konzil von Benevent 1378, can. 47; Konzil von Mainz 1423, can. 3; Konzil von Paris 1429, can. 21. Byl. Alvar., De planctu Eccl. II, c. 5 16; Schwab, Serson 38. Gegen den Kontubinat: Konzil von Prehburg 1309, can. 5; Konzil von Köln 1310, can. 9; Konzil von Bergamo 1311, can. 6; Konzil von Rotre-Dame du Pré 1313, can. 2; Konzil von Balladolid 1322, can. 7; Konzil von Prag 1349, can. 21 22; Konzil von Padual 1350, can. 3; Konzil von Benevent 1378, can. 56; Konzil von Palencia 1388, can. 2; Konzil von Magdeburg 1390, can. 18; Konzil von Paris 1429, can. 23. 3 a barella bei v. d. Hardt, Constant. concil. I, 9, 524.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Guill. de Saignet, Lamentatio ob coelibatum sacerdotum s. dialogus Nicaenae constitutionis et naturae ea de re conquerentis (ungebrucht). Dagegen Gerson, Dialogus Sophiae et naturae super coelibatu s. castitate ecclesiasticorum (Opp. II 617—634). Petrus de Alliaco, Tract. de reform., in Opp. Gerson. II 913.

<sup>4</sup> Gegen concubinarii Sațe des Joh. de Barennes 1396, des Joh. Bitrarius O. S. Fr. 1498, prop. 3—5 bei Du Plessis, Coll. iudic. I, 2, 154 340 341.

manche Briefter widerrechtlich bes Gewinnes halber fogar mehrere Deffen an einem Tage lafen, gab es andere, die fast gar nicht zelebrierten, fo bak pon ben Synoden festgeset werden mußte, welches Minimum bon Meffen jabrlich (3-4) von einfachen Prieftern ju fordern fei 1. Gbenfo mard geklagt über die Bernachläffigung des Breviergebetes, deffen Rezitation nicht blog fur Domund Stiftsherren, fondern auch fur alle Benefiziaten das Rongil bon Bafel (einundzwanzigste Situng) einschärfte, wie auch der kirchlichen Boridriften überhaupt 2. Bur befferen Erziehung des Rlerus murde festgeset, daß nicht blog an jeder Metropole, sondern an jeder Rathedrale ein Canonicus theologus einzuseten fei3; es wurden große Summen ju Stiftungen fur Ausbildung tüchtiger Briefter bermendet und auch treffliche Schriften über Die Bflichten bes geiftlichen Standes verfaßt, die nicht ohne Einwirtung auf weitere Rreife blieben 4, ohne jedoch dem Ubel im gangen fleuern zu konnen. Der Rlerus war im 15. Jahrhundert jum großen Teil nicht auf der Sohe feines Berufes und feiner Standespflichten.

2. Noch mehr als gute Gefete und beilfame Belehrungen leiftete bas Bei= fpiel, und an würdigen, auch heiligen Bischöfen und Prieftern fehlte es auch in diefer Beit nicht. Italien batte den bl. Undreas Corfini, Bifchof bon Fiefole († 1373); den feligen Johann Dominici, Erzbifchof bon Ragufa (+ 1419); den fraftigen Bifchof Bernhard ba Carpi bon Barma (+ 1425). der 1417 die Bistumsstatuten neu feststellen ließ; den bl. Antonin, Erzbifchof von Floreng († 1459), der für verschämte Urme ein Spital grundete, feinen Sprengel reformierte und allen baterlicher Ratgeber mar; ben bl. Laurentius Giuftiniani, erften Batriarchen von Benedig († 1455)5, und viele andere durch Frommigfeit und Gifer hervorragende hirten. In Frantreich erwarb fich der gelehrte Bischof Betrus Bertrandi (1331 Rardinal, + 1361), der auch Wohltätigfeitsanftalten und ein Rollegium in Baris grundete,

Thomassin., Vetus ac nova Eccl. disciplina I, 2, c. 10. Rongil von Bafel

<sup>1</sup> Ronzil von Ravenna 1314, can. 13; Konzil von Tarragona 1317, can. 6; Konzil pon Toledo 1327, can. 7; Rongil von Aranda 1473, can. 12.

<sup>2</sup> Rongil von Bienne, can. 9 10 (c. 1 2 III, 14 in Clem.); Rongil von Aquileja 1339; Rongil von Trier 1423, can. 2; Rongil von Paris 1429, can. 1; Rongil von Tortofa 1429, can 4; Rongil von Bafel 1435, sess. 21, decr. 3 f.

<sup>1438,</sup> sess. 31, can. 3.

<sup>4</sup> über die Pflichten bes geiftlichen Standes ichrieben: Dionys. Carthus. († 1471): De vita et regimine praesulum; De vita canonicorum; De vita curatorum. Alphons. Tostatus († 1454), Contra clericos concubinarios (Opp., ed. Venet. 1728, Bb I). Laur. Giustiniani († 1455), De complanctu christianae perfectionis (Opp., ed. Venet. 1751, Bo II). Felix Hemmerlin (geb. 1389 in Zürich, † zwischen 1457 und 1464), Variae oblectationis opuscula. Basil. 1479. Bgl. über ihn B. Reber, Felix hemmerlin. Burich 1846. Frala, Felix hemmerlin als Propft bes St Urfula. ftifts. Solothurn 1857.

<sup>5</sup> Andreas Corfini in Acta Sanctor. Bolland., 4. Febr.; Joh. Dominici (f. oben 6. 139); Bernard. da Carpi, Ordinarium ecclesiae Parmensis e vetust. excerpt., ed. Parmae 1866; Untonin in Acta Sanctor. Bolland., 10. Maii. Moro, S. Antonino in relazione alla riforma cattolica nel sec. XV. Firenze 1900. Ilgner, Die vollswirtschaftlichen Unschauungen Antonins von Floreng. Paderborn 1904. R. Morçay, St. Antonin, archevêque de Florence (Thèse). Paris 1914. Laurentius Giustiniani in Acta Sanctor. Bolland., 5. Septembris.

boben Ruhm; der Rangler Gerfon eiferte für die Befferung des Rlerus, und der ftets fittenreine, aber früher fo leidenschaftliche Erzbijchof bon Arles Qubwig d'Alleman beichlog 1450 fein Leben im Rufe ber Beiligkeit 1. In Schweden wurden die Bifcofe Bronolph von Stara († 1317) und Ritolaus bon Linköping († 1391) als Beilige berehrt 2. In Bohmen erlangte der bl. Johann von Repomut, Briefter und Domberr in Brag, in der Berteidigung der firchlichen Rechte gegen den leidenschaftlichen Ronig Bengel 1393 die Märthrerkrone 3. Deutschland hatte noch biele bedeutende Bralaten, wie den früher als Argt berühmten Betrus Aichipalter, 1306-1320 Erzbifchof von Maing, ben im Baster Schisma lange ichmantenden, aber febr auf Sittenzucht des Rlerus haltenden, durch die Abhaltung von Synoden in demselben Sprengel berühmten Theoderich von Erbach (1434-1459); ben reformeifrigen Cherhard Neuhaus, Erzbischof von Salzburg, der 1418 ein Provinzialkongil bielt und in feiner Proving die Didgefanspnoden wieder in Bang brachte. Nitolaus von Cufa, feit 1450 Bifchof von Brigen, hat in Deutschland durch Provinzialkonzilien, durch Miffionen und Aneiferung fehr vorteilhaft als papftlicher Legat gewirkt. Gegen das Ende unjerer Beriode finden wir mehrere ausgezeichnete Bischöfe: in Worms den Johann bon Dalberg (1482-1503), in Bremen den Johann Rhode (1497 bis 1511), in Würzburg den Lorenz von Bibra (1495-1519) u. a. m.; gelehrte und fromme Priefter, wie Johann Scriptoris aus Ulm, Universitätsrektor in Maing († 1493), Johann Bertram von Neuenburg († 1507), Sigtus Tucher, Jurift, Professor in Ingolftadt, feit 1497 Propft bon St Lorenz in Nurnberg uim. Biele biefer Manner richteten in ihren Rreisen mehr aus als die ungestümen Reformeiferer von Basel 4. Durch Abweichen von der göttlich festgesetten Berfassung der Kirche konnten die Ubel nur berichlimmert, durch Befferung bes eigenen Bergens, durch gutes Beifpiel und gefunde Lehre beträchtlich bermindert und gurudgetrieben werden.

¹ Petrus Bertrandi von Arras bei Ciacconi, Vitae et res gestae Pontif., ed. Oldoini II 499 f. Gerson, bei Schwab, Gerson 774. Louis d'Alseman f. Raynald., Annales a. 1426, n. 26; a. 1439, n. 10 f; a. 1440, n. 1 f; a. 1449, n. 7. Ciacconi a. a. D. II 841—845 mit dem Defret Klemens' VII. vom 9. April 1527.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mansi, Concil. coll. XXVII 863 f.

<sup>3</sup> Palacky, Gesch. von Böhmen III, 1, 58 ff. Frind, Der geschichtliche hl. Johann von Nepomuk. Eger 1861; 2. Aust. 1871; Der hl. Johannes von Nepomuk. Prag 1879. Abel, Die Legende vom hl. Johannes von Nepomuk. Berlin 1855. Schmube, Studien über den hl. Johann von Nepomuk, in Zeitschr. für kathol. Theol. 1883, 52 ff. Zur Literatur s. Ed. Reimann in Sybels Histor. Zeitschr. XXVI (1872) 225 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Petrus Aichspalter bei Schötter, Johann von Luzemburg I, Luzemburg 1865, 46. J. Heidemann, Petrus von Aspelt als Kurfürst und Staatsmann. Berlin 1875. Rifolaus von Cusa in Gene S. 202 und unten S. 316. J. Mary, Nisolaus von Cues und seine Stiftungen in Cues und Deventer (aus der Festschr. zum Bischossjubiläum). Trier 1906. Über den Klerus in Deutschland s. Jakob Wimpfeling bei Riegger, Amoenitates litterariae II, Ulmae 1775 f, 280. Das Luthermonument in Worms im Lichte der Wahrheit, Mainz 1868, 118. Falk in den Histor.-polit. Bl. LXXVI (1875) 329 ff 353. Janssen, Gesch. des deutschen Bolkes I (oben S. 294).

### 12. Die Orden. Reformbeftrebungen im Ordensleben; Streitigkeiten mit bem Weltklerus.

Literatur. - Oblaten: Vita S. Franciscae Romanae auct. Joh. Mattiotti, in Acta Sanctor. Bolland., Martii II \*92-\*176. Rabory, Leben der bl. Frangista Romana. In beutscher Bearbeitung von Stelzer. Maing 1888. Rambuteau. Ste. Françoise Romaine. Paris 1900. Pelaez, Visioni di S. Francesca Romana, in Archivio della Soc. Rom. di storia patria 1891, 365 ff; 1892, 251 ff. - Minimi (Baulaner): Vita S. Francisci de Paula in Acta Sanctor. Bolland., Aprilis I 103 ff. Reggio, Vita, miracoli e morte di San Franc. de Paula. Venezia 1701. Burges, Varones ilustres de la sagrada Religion de los Padres Minimos. Barcelona 1618. Dabert, Histoire de St. François de Paule et de l'ordre des Minimes. Paris 1875. Pradier, St. Francois de Paule, Paris 1903. G. M. Roberti, Disegno storico dell' ordine dei Minimi I 1507-1600. Roma 1902. - Ültere Orben: Johannes Busch (canonicus Windesheimensis, † 1479), Chronicon Windesheimense, herausgeg. von Grube. Halle 1886; Liber de reformatione monasteriorum, herausgeg. von demf. mit bem Chronicon (S. 379 ff). Grube, Johannes Buich, Auguftinerpropft ju Silbesheim, ein tatholifcher Reformator bes 15. Jahrh. Freiburg i. Br. 1881. Soulge, Des Johannes Bufc bisher unbefannte Schriften, in Zeitichr. für Rirchengesch. 1890, 586 ff. Wüstenhoff, De klenere geschriften van J. Busch. Gent 1890. Nicolaus de Siegen, Chronicon ecclesiasticum, ed. Wegele (Thuringische Geschichtsquellen, 2. II). Jena 1855. Trithemius, Chronicon Hirsaugiense, ed. Mabillon. 2 Bde. S. Galli 1690. Berlière, Mélanges d'histoire bénédictine. Maredsous 1901; L'ordre bénédictin en Belgique: Réformes du XVe et XVIº siècle, in Revue benedictine 1894, 1 ff; Das Generalfapitel O. S. B. von Trier 1422, in Studien und Mitteil. aus dem Benediftiner- und Zifterzienferorden 1887, 87 ff. Uber die Bursfelber Rongregation: Evelt, Die Unfange der Bursfelder Benedittinerfongregation. Munfter 1865. Linneborn, Die Reformation der weft= fälischen Benediftinerklöfter im 15. Jahrhundert durch die Bursfelber Rongregation, in Studien und Mitteil. aus bem Benebiftiner= und Bifterzienferorden 1899-1901 in gablreichen Forts. Berlière, La congrégation de Bursfeld, in Revue bénédictine 1899, 360 ff; Les origines de la congrégation de Bursfeld, ebb. 1899, 385 ff 481 ff 550 ff. Premoli, Storia dei Barnabiti nel cinquecento. Roma 1913. — R. Maiocchi e N. Casacca, Codex diplomaticus ord. Eremitarum S. Augustini III (1501-1566). IV (1567-1620). Pavia 1913. Stragang, Bur Statiftit Des Frangistanerordens im Jahre 1493, in hiftor. Jahrb. 1890, 729 f. Shlager, Johannes Brugman, ein Reformator des 15. Jahrhunderts aus dem Franziskanerorden, in Katholik, 3. Folge XXIV (1902) 232 ff; Beitrage gur Gefch. ber Rölnischen Franziskaner-Ordensproving im Mittelalter. Roln 1904; Beitrage gur Geich. ber fachfijden Frangistanerprobing bom heiligen Rreug IV, Duffelborf 1913. Albert, Matthias Doring, ein beuticher Minorit bes 15. Jahrhunderts. Stuttgart 1892. Gebhardt, Matthias Döring ber Minorit, in hiftor. Zeitschr. LIX (1888) 248 ff. P. Gratien, O. M. Cap., Un épisode de la réforme catholique avant Luther: La fondation des Clarisses de l'Ave Maria et l'établissement des Frères Mineurs de l'observance à Paris (1478-1485). Paris 1913. Mortier, Histoire des maîtres généraux de l'ordre des Frères Prêcheurs IV (1400-1486). Paris 1909. Reichert, Bur Geichichte ber beutichen Dominitaner am Ausgange bes 14. Jahrhunderts, in Köm. Quartalichr. 1900, 79 ff; Registrum litterarum Raymundi de Capua (1386-1399), Leonardi de Mansuetis (1474-1480) (Quellen unb Forich, jur Geich. bes Dominitanerordens VI). Leipzig 1911. Johannes Meyer, Buch ber Reformacio Bredigerordens, herausgeg. von B. M. Reichert. 2 Bbe (Quellen und Forich. II u. III). Leipzig 1908-1909. Schieler, Magifter Johannes Rider aus bem Orden der Predigerbrüder. Gin Beitrag gur Rirchengeich, des 15. Jahrhunderts. Maing 1885. Röhler, Eftlänbifche Alofterletture: ein Beitrag gur Renntnis ber Pflege bes geiftlichen Lebens. Reval 1893.

1. Der Berfall des klösterlichen Lebens in vielen Ordensgenoffenschaften dauerte im 15. Jahrhundert fort, obgleich es auch in dieser Zeit an zahl-

reichen Beispielen echten aszetischen Wandels in den Klöstern nicht sehlte und mehrsach Resormbestrebungen hervortraten, die von lokalen Ersolgen begleitet waren. In Italien entstanden während des 15. Jahrhunderts noch einzelne neue Orden. Eine Art weiblichen Zweiges der Olivetaner bildeten die Obsaten, die zu Kom bei Torre de'specchi von der hl. Franziska Komana 1438 gegründet wurden. Diese vornehme und hochbegnadigte Frau trat nach dem Tode ihres Gatten 1436 selbst in den von Eugen IV. bestätigten Berein ein, der die Regel Benedikts in der Weise der Olivetaner besolgte und Frauen und Mädchen zu christlicher Entsagung anleitete. Die hl. Franziska, vom römischen Bolte hochverehrt, starb 1440.

Der bl. Frang von Baula, geb. ju Baula, einer fleinen Stadt Ralabriens, um 1416, icon von den Eltern als von Bott erbetenes Rind dem bl. Franzistus geweiht und mit dem 13. Jahre dem Franziskanerklofter bon St Marco übergeben, mablte nach einer Bilgerreife nach Rom und Affifi fich eine dunkle Sohle in der Nabe des Meeres jum Aufenthalt und lebte in fo ftrenger Abtötung, daß er felbft fein erhabenes Borbild bon Affifi ju übertreffen ichien. Schon 1435 fammelten fich Schuler um ihn, die in den arm= seliaften Zellen gleich ihm lebten, fich nicht bloß den Benug von Fleisch, sondern auch von Milch, Butter, Rafe und Giern versagten, fich minimi (die Geringsten, nach 2f 22, 26) nannten und die Minoriten noch überboten. Der Borfteber jedes Saufes follte nur Rorrektor genannt werden. Tiefer fittlicher Ernft zeichnete den Berein aus, den zuerft der Erzbischof bon Cofenza 1471 billigte, bann Sirtus IV. als Orden der mindeften Gremiten. Bruder bestätigte. Frang bon Baulg mard megen feiner Beiligkeit und feiner Bundergaben von Bapften und Königen hochgeehrt, von Ludwig XI. 1483 an fein Sterbelager berufen, bon Rarl VIII. befonders ausgezeichnet. Er ftarb 1507, 91 Jahre alt, und mard ichon 1519 von Leo X. fanonifiert. Der Orden, ber nun auch nach seinem Stifter benannt mard (Paulaner), gablte bald 450 Manns= und 14 Frauenklöfter in Italien, Spanien und Frankreich.

Die im vorhergehenden Jahrhundert entstandene Benoffenschaft der Bruder bom gemeinsamen Leben (oben G. 84) fuhr fort, gur Berbreitung des religiofen Lebens und des Unterrichts in trefflicher Beife zu mirten. Der gu Deventer gebildete Ritolaus von Cufa, sowie die Bapfte Eugen IV., Bius II., Baul II. und Sixtus IV. forderten die verdienstvolle Genoffenschaft, beren Niederlaffungen fich bis nach Weftpreugen erftredten, und gaben ihr mehrfache Privilegien, mahrend fie auch allgemein die hochfte Achtung genoß und viele Laien zu frommen Bereinen versammelte. Auch die Bereinigungen der Begharden und Beghinen maren im 15. Jahrhundert in vielen Gegenden. besonders am Riederrhein, sehr blubend. Das Bedurfnis der Aszese machte sich in verschiedener Beise geltend. Geiftliche und Laien, denen lebhaft der Einsiedler Antonius und die Bater der Bufte bor der Seele ichmebten, lebten oft in ftrenger Abtötung und Absonderung bon der Welt, wie der Priefter Beinrich von St Ballen, Sans von Rudberg, der Prior Gunter von Langberg und andere Augustiner bom Rlofter Maria-Bell am Beerenberge im Ranton Namentlich in der Schweiz blühte im 15. Jahrhundert das Aszetenleben, und die Mystik ward noch immer eifrig gepflegt.

2. Die alteren Orden waren vielfach durch Tragheit und Uppigkeit vertommen; nur die Rartaufer hielten fich in mufterhafter Strenge 1. In manchen Rlöftern Frankreichs und Deutschlands ward febr gegen Die Armut gefehlt, bisweilen der gemeinsame Befit unter die einzelnen Monche und Ronnen berteilt, die Regel übertreten, die bon den Bapften und den Spnoden eingeicarfte Abhaltung ber Brobingialkapitel bernachläffigt. Biele Rlagen murden laut über ben Berfall ber Rloftergucht, und es ichien fich immer mehr su bewahrheiten, mas einst Betrus Benerabilis (I. Buch, 23. Br.) an Innozeng II. fdrieb: "In Sachen ber geiftlichen Orden läßt fich leichter Reues arunden als Altes wiederherftellen." 2 Indeffen geschah auch hierin nicht wenig. Rlemens V. brachte auf dem Rongil von Bienne die vorgeschriebene Bisitation der Konvente in Erinnerung; Benedikt XII. gab für die Benediktiner und Die regulierten Chorherren Reformstatuten (f. oben G. 82). In Italien war Ludwig Barbo, Abt von St Juftina in Padua, im Anfang des 15. Jahrbunderts für Reform der Benedittiner tatig; nach feinem Borgange entftand in Spanien die reformierte Rongregation bon Balladolid. Der felige Bartholomaus Colonna († 1440) grundete zu Lucca die Rongregation von St Frigidian für regulierte Chorherren, die fich bald in Italien berbreitete und auch die Bafilita bom Lateran 1445 durch Eugen IV. erhielt, an der feit 1299 Satularkanoniter gemefen maren; nachher erhielt fie dafür bon Sirtus IV. die Rirche Maria jum Frieden 3. Das Rongil bon Ronftang veranlagte wieder ein Provinzialkapitel der deutschen Benediktiner, das 1417 in Betershaufen gehalten mard, aber doch nur mehr für beffere aukere Ordnung als für Wiedererwedung des alten Ordensgeiftes forgen tonnte. Unter dem eifrigen Ergbifchof Otto bon Trier reformierte Johann Rode, † 1439 als Abt bon St Matthias, Diefes Rlofter und brachte es ju hoher Blute; Abt Johannes von Clus und Burgfeld nahm feine Reformen auf und berpflanzte fie weiter4. Go entstand die Bursfelber Rongregation reformierter Benedittiner, die über 88 Abteien und über einige Frauenklöfter sich erftrecte und bon Rikolaus bon Cufa als papstlichem Legaten (1450 und 1451) wie bon bielen geiftlichen und weltlichen Fürften febr geforbert marb. Der Legat ward von dem Ranonitus Johann Bufd unterftugt, der viele Stifter der Chorherren, besonders in Sachsen, jur Bucht gurudführte. Für die regulierten Chorherren mard ein Generalkapitel ju Windesheim bei Zwolle errichtet; viele

<sup>1</sup> Ioann. Busch († 1479), De reformat. monaster. l. 3, c. 32.

4 Trithem., Chron. Hirsaug. II 346 f (ed. cit.). Mansi, Concil. coll. XXVIII

1037.

<sup>2</sup> Fehler gegen die Armut und Berteilung des Rloftergutes: Rongil von Auch 1308, can. 4; Rongil von Köln 1310, can. 28; Kongil von Trier 1310, can. 40-42 ic. Für Abhaltung der Provinzialkapitel: Konzil von Roln 1310, can. 27; Ronzil von Ravenna 1311, can. 14; Ronzil von Balladolid 1322, can. 12 2c.

<sup>3</sup> Clem. V., C. 2, III, 10 in Clem. Concil. Vienn. c. 4. Rlagen bei Nicol. de Clemangis, De ruina Eccl. c. 41 (v. d. Hardt, Constant. concil. II, 3, 33). Nicol. de Siegen O. S. B., Chron. eccl. (ed. cit. [oben S. 307] S. 411 417). Bened. XII., Const. Ad decorem Ecclesiae vom 15. Mai 1339. Amort, Vet. discipl. canon. regul., Venet. 1747, 453-491. Acta Sanctor. Bolland., Ianuarii die 8, I 549 f. Ratholik 1859, II 1360 ff 1489 ff; 1860, II 200 ff 425 ff.

dortige Ranoniker, besonders Johann Mauburn, wurden zur Reform in andere Stifte berufen, auch nach Frankreich. Hier hatte die Pariser Synode 1429 die Anordnungen Benedikts XII. für die Benediktiner in Erinnerung gebracht und namentlich die Geldforderungen von Neueintretenden untersagt; mehrere Bischöfe bemühten sich um die Herstellung der Klosterdiziplin. Nicht wenige Klöster kamen den Reformbestrebungen bereitwillig entgegen, während andere sich hartnäckig widersetzten 1.

Brokeren Ginfluß behaupteten die vier großen Menditantenorden der Rarmeliter, Augustiner, Frangistaner und Dominitaner. Die Rarmeliterregel ward, nachdem ber Orden fich mahrend des großen Schismas gefpalten batte, burch Eugen IV. 1431 und Bius II. 1459 gemildert. Es bestanden beschuhte (calceati) und unbeschuhte (discalceati, auch Observanten) Rarmeliter; dazu bildeten fich bie Rongregationen von Mantua und Albi und Die Tertigrier (feit 1476). Die Berbefferungen des Ordensgenerals Johann Spreth (1451-1471) hatten feine nachhaltige Wirfung 2. Auch im Auguftinerorden entstanden neue Rongregationen im Intereffe einer ftrengeren Obferbang; fo die unbeschuhten Augustiner-Gremiten, in Genua bon Joh. B. Boggio gegründet, bon Sixtus IV. 1474 bestätigt, die fich nach Spanien, Portugal und Frankreich verbreiteten; fo die der regulierten Obfervanten in Sachfen feit 1493 3. Der Frangistanerorden, in zwei Zweige geschieden, in die Ronpentualen und die bom Rongil bon Konftang begunftigten Observanten, hatte immer noch viele ausgezeichnete Berfonlichkeiten, wie ben bl. Bernhardin von Siena († 1444), den hl. Johann von Capiftran († 1456), den spanischen Bruder Didacus († 1463), den feligen Amadeus bon Portugal († 1482). Reue Zweige des großen Ordens waren: außer den Minoriten bon der Obserbang des Paoletto da Foligno (1368, † 1390) die Brüder der strengen Observang des Joh. de la Buebla (1469), die Barfüßerbrüder bon der Rapuze (1496). In Deutschland ftiftete und reformierte der fromme Frangistaner Dederich (Theoderich) Rolde von Münfter feit 1467 viele Rlofter von der Observang und zeichnete fich 1489 durch opferwillige Rachstenliebe wie durch feine Tätigfeit für den Bolksunterricht aus († 1515 in Lömen) 4. Gine Reformatorin des Rlariffenordens mar die hl. Coleta (Nicolette Boilet, † zu Gent 1447). Sie führte zahlreiche Rlöfter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Trithem. a. a. D. 352 f. Busch, De reformat. I 43. Amort, Op. cit. 523 f 539 f 788 f 827 f. Parifer Rongil 1429 bei Sefele, Rongiliengesch, VII 415.

Lezana, Annal. Ord. Carm. IV, Romae 1656. Clem. Felini, Sacr. Museum Congreg. Mantuan. Bonon. 1691.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Raynald., Annales a. 1474. Natal. Alex., Saec. XV, c. 7, a. 4, n. 6, Bb XVII 459. Ioann. a S. Fac. in Acta Sanctor. Bolland., 12. Iunii.

<sup>4</sup> Wadding, Annales a. 1303 f 1440 f. Acta Sanctor. Bolland., 20. Maii. Acta S. Ioann. Capistrani O. M. illustrata a R. P. van Hecke S. J. Bruxell. 1860. L. de Kerval, Jean de Capistran, son siècle et son influence. Paris 1887; Un frère mineur d'autrefois: St. Jean de Capistran. Vauves près Paris 1908. Jacob, Johannes von Capistrano. 1. II: Das Leben Capistrans. Bressau 1903. R. Hefele, Der hl. Bernhardin von Siena und die Franzissanische Wanderpredigt in Italien während des 15. Jahrhunderts. Freiburg i. Br. 1912. A. G. Ferrero-Howell, St. Bernardino of Siena. London 1913. Über Ih. Kölbe s. Ratholit 1860, I 586 ff; Rordhoff in Picks Monatschr. für rheinisch-westfäl. Gesch. 1874.

zur ursprünglichen Regel zurud (Coletinerinnen); auch Mannerklöfter (Coletaner) ichloffen fich ihrer Reform an 1. Auch der Dominikanerorden bemahrte noch ben Ruf ber Frommigkeit und Belehrfamkeit; in ibm glangte der bl. Bingeng Ferrerius († 1419). Berichiedene Rongregationen murden burch eifrige Borffeber da, wo die Bucht erschlafft war, begründet. Unter Raimund bon Capua ward 1388 auf dem Generalkapitel Die Durchführung der Reform in ber deutschen Proving des Predigerordens beschloffen. Der felige Ronrad de Groffis (auch bon Breugen, † 1426) befegte als erfter Generalvikar icon 1389 das Rlofter ju Rolmar mit 30 tuchtigen Brudern; reformiert wurden die Rlöfter von Bafel und Rurnberg, von diefen wiederum viele andere. Bonifag IX. bestätigte die Reform, die auch auf die Frauenklöfter im Gliaß und in ber Schweiz, besonders durch Margareta von Rengingen († 1428), ausgedehnt mard. Nachher wirkte dafür der Dominitaner Johann bon Erfurt (+ 1464), wie bor ibm in Stalien der felige Bartholomaus bom bl. Dominitus2. Als die eifrigften Miffionare und treueften Berteidiger des papftlichen Stuhles wie als Bertreter der firchlichen Wiffenschaft, Die auch in Frauenkonventen blühte, hatten diese Orden viele Privilegien erlangt, die mehrfach den Reid des übrigen Rlerus erregten und gegen beren Mikbrauch öfters bon den Spnoden gewarnt ward 3.

Manche Brediger aus ben Monchsorben gingen in ihrem Reformeifer fo weit, bag fie nicht blog die romifche Rurie angriffen, fondern auch haretifche Behauptungen berbreiteten, wie unter Eugen IV. ber Rarmeliter Thomas Connecte, ber in Franfreich und Stalien vielen Beifall gefunden hatte, julest aber als Reger verbrannt warb. Grelle und vielfach übertriebene Schilberungen bes in die Rirche eingedrungenen Berberbens traten in den verschiedenften gandern berbor, jum Teil mit apotalpptischen Traumen verbunden, wie bei bem Schweizer Pamphilus Gengenbach, weit weniger in ber Schrift "Die Laft ber Rirche", Die bem fonft gut dogmatifch gebildeten Bifchof Bertolb bon Chiemfee beigelegt wird .

3. Die öfteren Zwifte ber Pfarrgeiftlichteit mit ben Menbitanten hatten icon Bonifag VIII. ju einem Erlag beftimmt, ben Beneditt XI. ju Gunften ber Orden wieder aufhob. Der Friede ward nicht hergeftellt und Rlemens V. ging auf dem Rongil von Bienne wieder auf die Anordnungen Bonifag' VIII. gurud. Danach durften Die Mendikanten in ihren Rirchen und auf öffentlichen Strafen predigen, nur nicht aur Beit der Pfarrpredigten, und in Pfarrfirchen nur auf Ginladung der Pfarrer; jum Beichthoren follten fie die bifcofliche Erlaubnis nachfuchen, und falls die Bralaten fie nicht einem einzelnen, fonbern allen verfagten, fich bie Autorisation vom Papfte einholen; fie konnten auch alle, die es munichten, in ihren Rirchen beerdigen, jedoch mußten fie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Acta Sanctor. Bolland., Martii I 539-589. Bullarium Franciscanum VII. Romae 1904. A. Pidoux, Sainte Colette ("Les Saints"). Paris 1907.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bullar. Ord. Fratr. Pr. II 315 f. Vita Conradi de Grossis bei H. Murer, Helvet. sancta, Lucern. 1648, 380 f. Vita Margar. Kentzing. bei Pez, Bibl. ascet. VIII 400-412; deutsch von Denifle in Zeitschr. für beutsches Altert. VII 478-491 nach der Schrift "Das Buch der Resormacio der Alöster Predigerordens" (f. oben S. 307). Histor.-polit. Bl. 1875, 28 ff.

<sup>3</sup> Gegen Migbrauch ber Orbensprivilegien: Rongil von Afchaffenburg 1292, can. 26; Rongil von Maing 1310, can. 138; Rongil von Paris 1314, can. 7 11 12; Rongil von Apianon 1326, can. 19 ufw.

<sup>4</sup> Uber Thomas Connecte f. Cosm. de Villers, Bibl. Carmel. Aurelian. II (1572) 814. Goedete, Pamphilus Gengenbach. Sannover 1856. Onus Ecclesiae c. a. 1519 perfakt, gedruckt Landshut 1524.

bon ben Emolumenten aller Art und von ben Legaten ben vierten Teil bem Pfarrtlerus überlaffen. Dieje Rechte famen allen vier Mendifantenorben gu. Die Weltgeiftlichen flagten nun fortwährend über Schmalerung ihres Unfehens und Gintommens burch bie Bereits 1321 verdammte Johannes XXII. mehrere Gage des Parifer Dottors Jean Boilly, ber behauptete, wer den Menditanten gebeichtet habe, muffe biefelben Gunden feinem Pfarrer wieder beichten und von der Beicht vor bem guftan= bigen Pfarrer fonne nicht einmal ber Babft bispenfieren. Boilly mußte widerrufen. Riemens VI. nahm 1351 bie Bettelmonche gegen bie Rlagen ber Bifcofe in Schut. Aber der Streit rufte nicht und ward auch in England und Frland mit heftigfeit geführt, wo 1357 Ergbifchof Richard von Armagh und die Minoriten Bilhelm Bibeford und Roger von Conovah fich bekampften 2. Um 2. Januar 1409 verdammte die Univerfitat Paris mehrere Sage des Frangistaners Johann von Gorrel, worin ben Pfarrern bas ausschließliche Recht ber Seelforge, befonders ber Predigt und bes Beichtftuhle, abgesprochen und dasfelbe als eher ben Bettelorden gutommend bezeichnet war. Derfelbe marb jum Wiberruf und jur Anerkennung ber Borrechte ber Pfarrer "als niederer Pralaten und hierarden burch Chrifti Ginfegung" gezwungen "; im Gegenfate au feinen Augerungen ward fogar bon einigen gefagt, bie Menbifanten feien eber Diebe als hirten. Die Frangistaner beschwerten fich hieruber bei ihrem Orbensgenoffen, bem Bifaner Papft Alexander V., und erlangten bie Beftätigung ihrer Brivilegien in einer Bulle vom 12. Ottober 1409, insbesondere bie Erneuerung der Erlaffe von Bonis faz VIII., Klemens V. und Johann XXII. und die Berwerfung von neun Gagen, burch bie man bas Bolt zu verführen und vom Beichtftuhl und dem Gottesbienfte der Bruber abzugiehen fuche. Die Parifer Dottoren nahmen die Bulle fehr übel auf, jumal ba fie bie Berteidiger ber verworfenen Gate als Saretiter bezeichnete, bie burch ben weltlichen Urm zu beftrafen feien; einige erklärten fie für unterschoben, andere für erschlichen, gegen ben Willen ber Rarbinale erlaffen. Nach vielen Bergtungen ward beichloffen, bie Bettelorben von ber Universität und vom Predigtamte auszuschließen, wenn fie bie Bulle auszuliefern und auf ihre Privilegien ju verzichten fich weigerten. Rur bie Dominitaner und die Karmeliter fügten fich; die zwei andern Orden traf der Ausichluß von ber Sochichule und ein königliches Berbot an die Pfarrer, in ihren Rirchen fie Beicht horen oder fonft eine Funktion ausüben ju laffen. Die Magregel ward in der Faftengeit 1410 bom Bolte hart empfunden; Gerfon erhielt ben Auftrag, fie gu rechtfertigen. Er berief fich auf die hierarchische Ordnung, in der die Pfarrer "Nachfolger der 72 Junger burch unmittelbare Ginsehung Christi" seien, auf die Störung dieser Ordnung burch die Bettelmonche und die von diesen bem Papfte im Drange der Gefcafte ent= locte, bon ber Universität noch einer Untersuchung unterftellte Bulle, auf bas vierte

I Ioann. Schiphover de Meppen, Chron. Oldenburg. a. 1305, bei Meibom., Rer. Germ. Script. II 171. Thomassin., Vetus ac nova Eccl. disciplina I, 3, c. 39, n. 1 f. Bonif. VIII., Xvagg. comm. c. 2 de sepult. III, 6 Super cathedram. Bened. XI. ebb. c. 1 de privil. V 7. Clem. V. in Concil. Vienn. s. Clem. c. 2. Dudum, De sepult. III 7. Guill. Durand., Ep. Mimat., De modo celebr. Concil. gener. pars 1, c. 5. Acta bei Raynald., Annales XV, Append. ad a. 1312.

² Ioann. XXII. Xvagg. comm. c. 2 de haeret. V 3 Vas electionis. Gegen Honn & Poliaco: Petrus a Palude, De causa immediata eccl. potestatis. Par. 1506; für ihn: Richard. Arm., Defensio curatorum contra eos, qui se dicunt privilegiatos (Goldast, Monarchia II 1391—1410); gegen diesen: Wilhelm Wibeford und Roger (ebd. 1410—1435), Heinrich Dictwell O. S. D. u. a. S. Raynald., Annales a. 1321, n. 20—33; a. 1358, n. 6. Klemens VI. 1351 bei Du Plessis, Coll. iudic. I, 1, 373. Die neun Konklusionen des Erzdischofs Richard, der noch vor Beendigung des an Innozenz VI. gebrachten Prozesses flarb, und andere Data ebd. 378—380. Wegen des von Richard vertretenen Saßes: Jeder Christ müsse die einem Mönche gebeichteten Sünden nochmals seinem parochus proprius beichten, wurde der Zisterzienser Heinrich Erompe 1382, 1385 und 1392 zum Widerruf verurteist.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Denifle-Chatelain, Chartul. univ. Paris. IV, 162, n. 1864. Du Plessis a. a. D. I, 2, 178 ff.

Laterankonzil und St Thomas und suchte babei mehrere der verworfenen Behauptungen zu vertreten. Die theologische Fakultät schloß sich in ihrer kühnen Zensur der Bulle ganz an Gerson an und besand sich in vollem Aufruhr gegen den von ihr anerkannten Papst, dessen Ansehen sie auf das schwerste beeinträchtigte !.

Alexanders Rachfolger, Johannes XXIII., ber bie fo einflufreiche Universität fürchtete, erflarte (27. Juni 1410), wegen ber entftandenen Urgerniffe folle alles in bem Stande wie bor ber Bulle berbleiben und niemand fich auf biefelbe berufen durfen, wie auch nicht auf bas, mas gegen biefelbe geschehen fei. Gleichwohl maren bie Parifer unaufrieden; fie wollten eine formliche Burudnahme ber ihnen anftoffigen Bulle. Alle bann Johannes (November 1410) ben Ergbischof von Bifa behufs ber Erhebung bes Behnten und anderer Gefalle nach Frankreich fandte, leiftete bie Univerfitat monatelang Wiberftand. Diefen fuchte ber Bifaner Bapft durch Gunfterweifungen gu brechen. Die Mit= alieder ber Sochicule follten bei Unfpruchen auf Benefizien durch feinen andern, ber etwa icon eine Erspettang bafur habe, beeintrachtigt, felbft die Magifter ber Philosophie nach fiebenjährigem Studium gu Dignitäten an Domftiftern mahlbar ober ernennbar werben, Rangler Gerson autorifiert fein, Behrer und Studierende felbft in ben bem Papfte porbehaltenen Fallen zu abfolvieren, bie Universität auf brei Jahre alle Brogeffe und Angelegenheiten, die an fich por bie romifde Rurie gehorten, por bem Bifchofe von Baris erledigen durfen. So großen Tadel von anderer Seite diefe Bergunftigungen fanden, fie trugen boch nicht bagu bei, die allgufehr gehatschelten Dottoren von ihrer Unimofität abzubringen2. Das Rongil bon Ronftang bob 1417 nur die ben Orden feit Gregors XI. Tod verliebenen Brivilegien mit einigen Augnahmen auf. Darum bauerte auch ber Streit mit den Mendifanten, beren Unfehen beim Bolfe die Pfarrer gu benach= teiligen ichien, noch fort. Ginige der erfteren lehrten, fie durften überall Beicht horen, bie Gläubigen konnten ebenfogut in den Rlofter- als in den Pfarrtirchen dem fonntäglichen Gottesbienfte anwohnen und ihre Opfer, wenn fie wollten, barbringen, bas Sterben im Ordenstleide der Frangistaner befreie bor Jahresfrift vom Fegfeuer. Die Synode bon Bafel forberte (12. Februar 1434) bas Ginfchreiten ber Bifchofe und Inquifitoren gegen folde Betruger ohne Rudficht auf ihre Privilegien. Die vier Mendifantenorden baten (14. August) um Burudnahme bes formlos und voreilig erlaffenen Defrets, ohne etwas Wefentliches ju erreichen. Bu Bafel nahm man überhaupt eine ben Orben wenig freundliche Saltung an; die feit bem Rongil von Bienne laut gewordenen Alagen über die Exemtionen ber Regularen fanden hier vielfachen Widerhall 3. Eugen IV. verwarf 1440 bie heftige Opposition des Irlanders Philipp Rorrens gegen die Menditanten und befahl 1446 Beobachtung der Bullen von Bonifag VIII. und Rlemens V. ohne Ermähnung der Bulle Alexanders. Der Legat Rifolaus von Cufa ließ in Deutschland ben Ausschluß von bem Rirchenbesuche und von ber Euchariftie als Strafe fowohl für diejenigen, die jemand vom Befuche bes Pfarrgottesbienftes abhalten, als auch für biejenigen verfunden, die den Menditanten zu nahe treten wurden, wenn fie

Denifle-Chatelain a. a. D. 165, n. 1868; 168, n. 1871; 173, n. 1879;
 174, n. 1880. Chron. S. Dion. 1. 30, c. 19, S. 288. Gerson., Sermo contra Bullam Mendicantium (Opp. II 431—442). Censura Fac. in Gerson. Opp. II 442—444.
 Du Plessis a. a. D. 180 f 308 313 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Denifle-Chatelain a. a. D. 181, n. 1887. Du Plessis a. a. D. 182 f c. 2, Observ. 10. Schwab, Gerson 459—464. Weitere Kontroversen: Monstrelet, Chron. l. 1, c. 73, ed. Par. 1861. Denifle-Chatelain a. a. D. 204, n. 1917; 211, n. 1926 f und mehrere folgende Attenstüde. Gegen die Konzessionen: Monita de necessitate reformat. Ecclesiae bei Gerson., Opp. II 900.

Rlagen in Konstanz: v. d. Hardt, Constant. concil. I, 12, 715. Mansi, Concil. Coll. XXVIII 287. Berhandlungen zu Basel: Mansi a. a. O. XXX 824 845. Aug. Patric. bei Hardouin, Concil. coll. 1191. Ühnliche Behauptungen ber Franziskaner wurden schon 1406 auf einem Provinzialkonzil zu Hamburg zensurert. S. Mansi a. a. O. XXVI 1018. Bgl. Schäffler, Der Bischof und die Regularen seiner Diözese. Augsburg 1871.

mit bischöflicher Approbation beichthören und nach ihrem Privilegium in ben bem Papfte reservierten Fallen absolvieren; zugleich verbot er die Schmähpredigten beider Teile.

Als bie von Nitolaus V. erneuerte und beftätigte Bulle Gugens IV. unter Raligtus III. 1456 burch einige Karmeliter jum Offizial von Paris gelangte, erhob bie Universität fo heftigen Wiberftand, bag biefer Papft fich jur abermaligen Befraftigung ber Bulle und ju einem nachdrudlichen Sadel über bie Unmagungen ber Barifer Dottoren in einem Schreiben an den König bewogen fab (1457). Diefe verlangten fort= wahrend von den Regularen Bergicht auf den Gebrauch der ihnen anftogigen Ronftitution; ber Bapft, ber feine Autorität in ben geiftlichen Orden angegriffen fah, ftellte fich mehr und mehr auf ihre Seite. Doch bachte er nachher an Beseitigung ber meiften Orbensprivilegien; die noch unter ihm entworfene Bulle follte unter feinem Rachfolger publigiert werben, als bas entichiedene Auftreten ber Orbensgenerale, von benen einige fogar mit ber Appellation an ein Rongil brobten, die Bublifation verhinderte. Pius II., auf Reform ber Rlöfter bebacht, war außerft fparfam in Erteilung von Privilegien. Sixtus IV. fucte 1478 genauer bie Rechte und Pflichten ber Menbifanten gegenüber ber Pfarrgeiftlichfeit in Deutschland ju begrenzen, verbot letterer bie Berdachtigung ber erfteren, Diefen aber bie Beeintrachtigung bes pfarrlichen Gottesbienftes und ber Barocialrechte. Er gab aber ben Predigerbrudern wie den Frangistanern Befreiung von ber Berpflichtung gur quarta funeralium und bas Recht, auch von bifcoflicen Refervaten loggusprechen, sowie andere bedeutende Borrechte (Mare Magnum) 1. Die Opposition gegen die Monche ftieg. Die Parifer Theologen verdammten (1482) 14 Sate des Minoriten Johann Angelus, Die gegen Die Rechte ber Pfarrer, befonders gur Ofterzeit, gerichtet waren und die Minoriten als die "eigenen Priefter, mahre Auraten" bezeich= neten?, und (1484) die Thefen des Johann Ballier, die gegen die hierarchie und bie papftliche Gewalt antämpften und wovon eine aussprach, Johann XXII. habe ben Bean Poilly nicht verdammen konnen. Als Bifchof Ludwig von Paris nach einem Wiberruf ben Lallier (1484) lossprach, appellierte die Fakultät an Papst Innozenz VIII., weil ber Brogeft bes Bifchofs ohne ben Inquifitor und die vier vorher beputierten Dottoren beendigt, von Lallier nicht Satisfattion geleiftet, vom Bifchofe in Die Rechte ber Fatultät burch bie Restitution in alle Grabe und Burden eingegriffen und nur auf einzelne, nicht auf alle Alagepuntte Rudficht genommen worden fei. Der Papft beftätigte bie Berdammung, verbot bem Lallier bas Prebigen und wollte ihn eingekerkert wiffen. Die Reibungen ber weltgeiftlichen Dottoren mit ben Regularen und die Zenfur von Sagen ber letteren durch die Parifer Fakultät bauerten fast ununterbrochen fort's. Der An-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eug. IV. bei Wadding, Annales a. 1440, n. 19. Du Plessis, Coll. iudic. I, 2, 239. Const. Gregis nobis crediti bei Wadding a. a. O. a. 1446, VI 393. Bullar., ed. Taur. V 84-86, n. 34. Daju: Nicol. V., Const. Provisionis nostrae. Calixt. III., Const. Inter cetera u. a. Du Plessis a. a. O. I, 2, 183 f. Wadding a. a. O. X 337 508; XII 637; XIII 533; XV 346 556. Sixt. IV. bei Raynald., Annales a. 1471, n. 69.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Censura propos. I. Angeli O. S. Fr. bei Du Plessis a. a. D. I, 2, 304 306.

<sup>3</sup> Propos. J. Lallier (9 französisch, 11 lateinisch) bei Du Plessis a. a. D. I, 2, 308 f. Darunter: 1. Petrus non habuit a Christo potestatem super alios Apostolos neque primatum. 2. Omnes hierarchisantes aequalem potestatem acceperunt a Christo, ita quod curati sunt aequales in potestate, regimine et iurisdictione. 7. Confessi religiosis mendicantibus praesentatis et acceptatis secundum formam decretalis Du du m non sunt absoluti et tenentur eadem peccata confiteri curato. 9. Decreta et decretales Sum. Pontificum non sunt nisi trussae. 10. Ecclesia Romana non est caput aliarum ecclesiarum. Die französischen Sähe sind gerichtet wider den Gehorsam gegen die Bischöfe, wider kanonisierte Heilige, den Priesterzösibat, daß Quadragesimalsasten und die Borrechte der Bischöfe vor den Priestern. Besehl des Bischofs von Paris vom 23. Juni 1486 und Retrastation des Lastier dei Du Plessis a. a. D. I, 2, 310 f. Uppestation der Fakultät und päpstisches Brede Intelleximus vom 6. Dezember 1486 an den Bicesgerens der Inquisition, Joh. Cossart, edd. I, 2, 313 f 316 f. Am 10. April desselben Jahres wurden 12 Sähe eines Minoriten qualifiziert, die in übertriedener Weise die

forberung ber Univerfitat, bag bie Menditanten vor ber Bulaffung jum theologischen Behramte fich einem beftimmten atabemischen Rursus unterzogen, mußten fie trot ber fie bavon befreienden Bulle Eugens IV. von 1442 mit Bergicht auf die vom Bapfte ihnen eingeraumten Rechte nachtommen 1. Auf bem fünften Saterantongil fuchten bie Bifcofe eine Befeitigung oder boch bedeutende Berabminderung der Ordensprivilegien burdaufeken, ftellten 80 Rlagebuntte gufammen, verlangten (nach ber neunten Gigung) fturmifch die Aufhebung ber Ronftitutionen Sigtus' IV. Die Ordensgenerale erbaten Aufichub, bis ihre Generalkapitel barüber verhandelt hatten. In ber gehnten Gigung ward eine Bulle über die Strafgewalt ber Bischöfe gegen Eremte bei jeder Art von Bergeben verfundigt. Damit nicht gufrieden, verlangten die Bifchofe die papftliche Genehmigung ju einer Ronfoberation fur Berteidigung ihrer Autorität gegen bie Eremten. Beo X., ber auch ben Ordensgeneralen gur Rachgiebigfeit riet, mar nabe baran, ben Bifcofen guguftimmen; aber bie Rardinale, die bavon viel Ubel befürchteten, hielten ihn gurud. In ber elften Sigung (19. Dezember 1516) ward eine in vielen Puntten bem Berlangen ber Bifchofe entsprechende Ronftitution promulgiert. Die Regularen wurden angehalten, ben bifcoflicen Progeffionen anzuwohnen, die Benfuren ber Bifcofe in ihren Rirchen auf Berlangen ber Orbinarien ju verfunden, am Rarfamstag ihre Gloden nicht läuten gu laffen, ebe es in der Rathedrale ober in ben Pfarrfirchen geichehen, fich der Bifitation ber Bifcofe in allem, mas fich auf Spendung ber Saframente an Laien bezieht, ihrem Examen behufe der Approbation jum Beichtftuble und ber Er= langung ber Weihen ju unterziehen. Es ward ausgesprochen, daß fie nicht von bifchof. lichen Referbaten abfolvieren, nicht ohne Biffen und Approbation des Bifchofs predigen, nicht ohne pfarrliche Erlaubnis Chen einfegnen, nicht das Biatifum und die lette Dlung ben Rranten fpenden burfen, außer wo der Pfarrer grundlos die Spendung verweigerte; baß fie betreffe ber Weihen und ber Ronfetration ber Rirchen und ber Altare an ben Diozefanbifchof gewiesen find 2. Bielen, nicht allen Befdwerben ber Bifchofe war bamit abgeholfen; ficher gingen auch nicht alle Forderungen berfelben aus rein firchlichen und lautern Motiven hervor.

# 13. Die Entartung der Scholaftit; theologische Streitigkeiten; die Mustit; neue Bestrebungen auf theologischem Gebiet.

Literatur. — Universitäten: Die Werke von Denisse, Rashball, Raufmann s. 28 II 669. Lezis, Die deutschen Universitäten. 2 Bde. Berlin 1893. Hartselber, Der Zustand der deutschen Hochschulen am Ende des Mittelalters, in Histor. Zeitschr. 1890, 50 ff. Nameche, Jean IV et la fondation de l'Université de Louvain. Louvain 1888. Reusens, Documents relatifs à l'histoire de l'Université de Louvain (Analectes pour servir à l'histoire de la Belgique 1881 ff; auch

Herrlickeiten bes hl. Franzistus barstellten (ebb. I, 2, 318 f). Im Juli 1505 fand eine Berhandlung gegen ben Dominikaner Gallus statt, der sich für die freie Beicht und gegen die pfarrliche Jurisdiktion sowie bahin aussprach, ein Mendikant könne beichts hören und absolvieren, selbst wenn er dem Bischofe als Häreiter bekannt und von ihm reprodiert sei. Gegen die Berurteilung appellierten die Dominikaner an das Parlament und an den Papst (ebb. I, 2, 347. Bulaeus, Hist. univ. Paris. VI 8). Am 2. Juni 1515 wurden 13 zu Beauvais von Fr. Claude Cousin O. Pr. gepredigte Sätz gegen die pfarrliche Jurisdiktion und über Buse und Eucharistie zensuriert, 1516 sechs Artikel über die Pfarrer qualisiziert, die jedoch zum Teile als richtig anerkannt wurden; später, 14. März 1520, fünf Sätze de potestate Curionum, wonach alle geradeso gut bei den Franziskanern wie bei ihren Pfarrern beichten konnten (Du Plessis a. a. D. I, 2, 353—357).

<sup>1</sup> Über die Anterwerfung der Mendikanten unter die Forderungen der Pariser Universität s. Bulaeus a. a. O. V 522 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Concil. Later. V bei Raynald., Annales a. 1515, n. 1 cum not.; a. 1516, n. 1 f 28 f. Spondan., Annales a. 1516, n. 15 16. Thomassin., Vetus ac nova Eccl. disciplina n. 5.

jeparat); Matricule de l'Université de Louvain I (1426-1453). Bruxelles 1903; Actes ou procès-verbaux des séances tenues par le Conseil de l'Université de Louvain I (1432-1443). Ebb. 1903. J. Wils, Documents relatifs à l'université de Louvain (1425-1797), in Analectes pour servir à l'hist. ecclés. de la Belgique 1912, 181 ff mit Forts. V. Brants, La Faculté de droit de l'univ. de Louvain à travers cinq siècles. Louvain 1906. H. de Jongh, L'ancienne faculté de théologie de Louvain au premier siècle de son existence (1432-1540). Louvain 1911. Ullrich, Die Anfänge der Universität Leipzig. Leipzig 1895. Erler, Die Matrifel ber Universität Leipzig. 3 Bbe. Leipzig 1897-1902. Barnde, Die urfundlichen Quellen jur Gefch. ber Universität Leipzig (Abhanbl. ber fachf. Gefellich. ber Wiffenich. III 509 ff). Leipzig 1857. Rrabbe, Die Universität Roftod. Roftod 1854. Schreiber, Gefc. ber Universität Freiburg. 3 Ale. Freiburg i. Br. 1857—1860. S. Mayer, Die Matritel ber Universität Freiburg i. Br. von 1460 bis 1656. 2 Bbe. Freiburg i. Br. 1907-1910. Urfunden gur Gefch. der Universität Tubingen aus ben Jahren 1476 bis 1550. Tubingen 1877. Rlupfel, Gefd. und Befdreibung ber Univerfitat Tubingen. Tübingen 1849. S. Sermelint, Die theologische Fatultät in Tubingen bor ber Reformation (1477-1534). Tubingen 1906. R. Schrauf, Die Matrifel ber ungarifden Nation an ber Wiener Univerfitat (1453-1630). Wien 1902. Bifder, Gefch. ber Universität Basel. Basel 1860. F. Belin, Histoire de l'ancienne université de Provence, Aix. 2 Bbe. Paris 1896-1906. - Scholaftif: S. Bo II 667 f. Werner, Gefch. ber apologetischen und polemischen Literatur ber driftlichen Theologie. 5 Bbe. Schaffhaufen 1861-1867; Gefch. ber Scholaftit bes fpateren Mittelalters. 5 Bbe. Wien 1881-1887. 28. Windelband, Gefch. der neueren Philosophie. Bb I: Bon der Renaiffance bis Rant. 5. Aufl. Leipzig 1911. R. Faldenberg, Gefch. ber neueren Philosophie von Nitolaus von Rues bis gur Gegenwart. 7. Aufl. Leipzig 1913. A. Humbert, Les origines de la théologie moderne. I: La renaissance de l'antiquité chrétienne (1450-1521). Paris 1911. Baur, Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, nebft einer Geich, ber philosophischen Ginleitung bis jum Ende ber Scholaftit. Münfter 1903. Werte über Gerfon und Beter b'Ailly oben G. 97. E. Sart= mann, Beter d'Aillys Lehre bon der finnlichen Ertenntnis. (Diff.) Freiburg i. Br. 1903. Ubinger, Die Gotteslehre bes Nitol. Cufanus. Munfter 1888. Glogner, Nitolaus von Cufa und Marius Nigolinus als Borläufer ber neueren Philosophie. Münfter 1891. Grüning, Wefen und Aufgabe des Ertennens nach Ritolaus Cufanus. (Progr.) Quedlinburg 1902. Schneiberreit, Die Ginheit in bem Spftem bes Ritolaus von Rues. (Brogr.) Berlin 1902. Dt. Jacobi, Das Beltgebäude bes Rarb. Nitolaus von Cufa. Berlin 1904. P. J. Semmerle, Der Gottesbegriff bes Nito= laus von Cues, in Ratholit, 3. Reihe XXXI (1905) 126 ff 202 ff. Frang, Der Mag. Nitolaus Magni be Zawor. Freiburg i. Br. 1898. R. Rrogh = Tonning, Der lette Scholaftifer. Freiburg i. Br. 1904. R. Coulon, Beati Johannis Dominici card, Lucula noctis. Texte latin du XVe siècle. Paris 1908. — Myftit: Thomas a Kempis, Opera omnia, ed. Sommalius. Antwerpen 1607. Übersett von Silbert. 4 Bde. Wien 1833-1840. Thomae Hemerken a Kempis Opera omnia, ed. Pohl. Friburgi Brisg. 1903 ff (bis jest 6 Bde). Pohl, über ein in Deutschland verschollenes Wert des Thomas von Rempen. (Progr.) Rempen 1895. Dionysii Cartusiani Opera omnia in unum corpus digesta. Montreuil-sur-Mer 1896 f (bis jest 40 Bbe). Mongel, Dionyfius ber Karthaufer. Sein Leben, fein Wirten. Aus bem Frangöfifden. Mulheim a. d. Ruhr 1898. Stiglmanr, Reuplatonifdes bei Dionyfius bem Rarthaufer, in Siftor. Jahrb. 1899, 367 ff; Die Rommentare des Karthaufers Dionhfius Ridel zu den areopagitifchen Schriften, in Zeitfchr. für tathol. Theol. 1903. 148 ff. Joftes, Beitrage gur Renntnis ber niederbeutschen Muftit, in Germania XXXI (1886) 1 ff 164 ff. Preger (oben S. 74). - Biblifche Studien: Paulus Burgensis, Additiones et emendationes ad Postillas, namlich des Nifolaus von Lyra (1429 gefchrieben), mit ber Poftilla gedrudt. Norimbergae 1481 und oft. Matthias Doering, Replicae defensivae Postillae ab impugnationibus domini Burgensis s. Correctorium corruptorii Burgensis, gebruct mit der Postilla Venetiis 1485 und oft. Bgl. Albert, Matthias Döring. Stuttgart 1892. Alphonsus Tostatus, Commentarii. 13 Bbe. Venetiis 1502 ff; nov. ed. 24 Bbe. Ebb. 1728 ff. Nicolaus de Dinkelsbuehl, Opera, ed. Argentor. 1516. Geiger, Das Studium der hebräischen Sprache in Deutschland vom Ende des 15. dis zur Mitte des 16. Jahrunderts. Breslau 1870. Richard Simon, Histoire critique des principaux commentateurs du Nouveau Testament. Rotterdam 1693. Rosenmüller, Histor. interpret. libr. sacr. in Eccl. christ. 2° ed. 5 Bde. Lips. 1814. Meher, Gesch. der Schrifterklärung. 5 Bde. Göttingen 1802 ff. Reuß, Gesch. der Heiligen Schrift des Neuen Testaments. 6. Aust. Braunschweig 1887. Kehrein, Zur Gesch. der deutschen Bibelübersehung vor Luther. Stuttgart 1851. Alzog, Die deutschen Plenarien. Freiburg i. Br. 1874. Walther, Die deutsche Bibelübersehung des Mittelalters. Braunschweig 1889. Malon, De la lecture de la Bible en langue vulgaire. Louvain 1846. In deutscher übersehung. 2 Bde. Regensburg 1848. Jostes, Meister Johannes Rellach, ein Bibelüberseher des 15. Jahrhunderts, in Histor. Jahrb. 1897, 133 ff.

#### A. Die icholaftische Theologie.

1. Die Scholaftit fant bom 14. Jahrhundert an bon der Sohe berab, auf die sie die großen Theologen des 13. Jahrhunderts erhoben hatten. Mit dem Aufblüben des humanismus erhielt das Streben auf geiftigem Bebiete neue Richtungen, der Drang nach höherer Bildung ergriff weitere Schichten ber Bejellichaft. Bu den bestehenden Uniberfitäten tamen neue bingu, fo in Frankreich Mir (1409), Caen (1431-1432), Bordeaux (1441) und andere; in Spanien Balencia (1410), Saragoffa (1474), Avila (1482), Alcala (Complutum, um 1500); in den Riederlanden Lömen (1425); in Deutschland Leipzig (1409), Roftod (1419), Freiburg i. Br. (1455), Bafel (1460), Tubingen (1477), Bittenberg (1502); in Ungarn Bregburg (um 1465), in Schottland St Andrews (1412) und andere, in Danemart Ropenhagen (1478), in Schweden Upfala (1477). Die neuen Beftrebungen des humanismus fanden fo zahlreiche Mittelpuntte in berichiedenen Landern, mahrend baneben die alte icholastische Methode in der Theologie weitergepflegt wurde; nur verirrte fie fich zu fehr in Spigfindigkeiten, in fleine, unwesentliche Fragen, deren Behandlung feine Fortidritte ermöglichte. Die Parifer Univerfitat fühlte fic als machtigen firchlichen und politischen Fattor, mas für ben guten Betrieb der Studien nicht forderlich mar. Dann hatte der Rominalismus dort immer mehr an Boden gewonnen (f. oben S. 70 f). Er fand an Beter d'Ailly († 1420) und an Gerson († 1429) gewandte Bertreter. Letterer hielt ibn für beffer vereinbar mit der Rirchenlehre, suchte aber zwischen ben ber= fchiedenen Suftemen zu bermitteln. Er gab dem Allgemeinen in den Gingelbingen fein reales Substrat, in der abftrabierenden Tatigfeit des Beiftes aber feine tonstituierende Form; er fuchte an der Sand der Schrift und der Rirchenlehre das bei den Realisten richtig Feftgestellte ju mahren und bei jedem Teile das Ginseitige, jur Berkennung des Glaubens Guhrende auszuscheiden 2.

Als die Nominalisten in Paris dreifter auftraten, murden früheren Detreten von 1452 gemäß 1465 und 1466 Maßregeln gegen sie getroffen und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vita Petri de Alliaco bei v. d. Hardt, Constant. concil. I, 8, 449 f. Petr. de Alliaco, Comm. in libr. IV. Sent. et tract., ed. Argent. 1490 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gerson., Centilogium de conceptibus, Centil. de causa finali, De modis significandi, 50 proposit. de concordia metaphysicae cum logica: in Opp. IV 783—830; De simplif. cordis: cbb. III 458.

deshalb die einzelnen Rollegien visitiert. Für biefelben murde 1473 Lubwig XI, eine Schutichrift überreicht, Die im Sinne Gerfons die Anficht betampfte, der Realismus entspreche dem Glauben beffer als der Nominalismus. Aber der Rönig erließ ein Goift gegen die Rominalisten, welches das Studium des Ariftoteles, des Albertus M., des hl. Thomas und anderer Realisten einfcarfte. Dagegen murde 1481 auf einmal wieder erlaubt, die bisher berbotenen nominaliftischen Bücher ju lesen, und seitdem gewann in Paris ber Nominalismus die Oberhand 1. 3m Gegensage von Frankreich mard aber damals in Deutschland der Realismus gepflegt. In Bafel vertrat in Bennlin bon Stein, der auch in Paris, Tubingen und Bern gewirkt hatte und Mittelbunkt eines bedeutenden Gelehrtenfreises mar, dem Wilhelm Textoris, Joh. Matthias von Gengenbach u. a. angehörten; er jog fich 1487 ju ben Rartaufern gurud, edierte Rirchenvater und Rlaffiter und verfaßte eine febr verbreitete Schrift über das Megopfer. In Freiburg erlangte der Realismus 1489 das Übergewicht durch Georg Rordhofer, einen gewandten Exegeten, und den gelehrten Rartaufer Gregor Reifch, der auch Rosmographie, Mathematik und hebraische Sprache lehrte und 1496 unter dem Titel: "Die Berle der Philosophie", die erfte philosophische Engoklopadie herausgab, die sich an Binzenz von Beauvais (Speculum naturale), den Regensburger Briefter Konrad bon Mengenberg (Buch der Natur) und Beter d'Milly (Weltbild) anschloß und oftmals abgedrudt ward. Den Realismus verteidigte auch ber zu den Rominaliften gegablte Gabriel Biel aus Speier, der feit 1484 in Tübingen Profeffor mar und auch auf dem Gebiete der Boltswirtschaft Bedeutendes leiftete († 1495); obgleich er als der lette bedeutende Rominalift gilt, blieb er bon den Ginseitigkeiten seiner Schule frei 2.

Unter den Ordensleuten ragen als bedeutende Theologen berbor: der Fran-Bistaner St Joh. von Capiftran († 1456); die Dominitaner Rardinal Joh. Turrecremata († 1468), St Untonin von Florenz, Joh. Capreolus (1415), Beinrich Ralteifen († 1465); der Rarmeliter Thomas Retter von Balden (Baldenfis), Berfaffer gabireicher (meift ungedruckter) Schriften, Provinzial feines Ordens, Beichtvater und Geheimschreiber Beinrichs V., ein in den Batern febr bewanderter, scharffinniger und grundlicher

Theolog, tuchtiger Polemiker, † 1431 gu Rouen.

2. Ungefichts des vielfachen Migbrauchs der icholaftifden Methode, der fich in Sophismen, in doppelfinnigen, bermegenen und argernisgebenden Thefen, sowie in leeren Wortklaubereien und Spielereien tundgab, drangen viele ernfte Manner, wie Ritolaus von Clemanges († 1440), Beter d'Ailly, Berfon und ber vielseitig gebildete Ritolaus von Cufa, auf Burudgeben

2 Gabriel Biel, Collectorium ex Occamo in libr. IV. Sent. 2 Bbe. Tubing. 1502. Serm. de temp. Ebb. 1500. Bgl. Trithem., De script. eccl. c. 903. Sinfe-

mann, Theol. Quartalichr. 1895, 195 ff 449 ff.

<sup>1</sup> Maßregeln gegen die Nominalisten 1465 und 1466 bei Du Plessis, Coll. iudic. I, 2, 255 f. Berhandlungen über Betrus de Rivo, ebd. I, 2, 258 f 281-284. Frage, ob die Behre des Ariftoteles de futuris contingentibus mit dem Glauben vereindar fei, ebb. I, 2, 273. Schubichrift für ben Rominalismus von 1473, ebb. I, 2, 286-288. Königliches Editt, ebd. I, 1, 134. Lizenz von 1481, ebd. I, 2, 202-304.

jur einfachen positiven Theologie, besonders jur Beiligen Schrift, ohne barum das Studium der inftematischen Theologie gang berdrangen zu wollen 1. Die genaue Zensur ber einzelnen Propositionen durch die Universitäten, Die Ronzilien und die Bapfte diente aber auch dazu, die Berirrungen in Schranten zu meisen und zur theologischen Genauigkeit anzuleiten?. Auch diejenigen Gate. Die noch teilweise in einem guten Sinne ausgelegt werden konnten, murden bei perfänglicher und Unftog bietender Saffung verboten, wenn auch den Bertretern berfelben, fofern fie fich dem Urteile der Rirche unterwarfen, ihre Stellung und Chre gewahrt blieb. Go geschah es in Rom mit dem genialen Johannes Bicus, Graf bon Mirandola, ber in einem Alter bon 24 Jahren 900 philosophische und theologische Thesen aufstellte, die bei Innozenz VIII. angeklagt, bann auch verhoten murden 3, mabrend ihr Urbeber, der alles dem Urteile des

<sup>1</sup> Nicol. de Clemangis (Vita bei v. d. Hardt, Constant. concil. I, 2, 71), De studio theol. bei d'Achery, Spicil. I 473-480. Unbere Schriften bei v. d. Hardt a. a. D. und Opp., ed. Lydius, Ludg. Batav. 1613. Petrus de Alliaco, Recommendatio S. Scripturae. Gerson., De reform. theol. (Opp. I 120-124); Lectiones duae contra vanam curiositatem (ebb. 86-106); ep. 2 ad student, in Coll. Navarr. Nicol. Cusan., De docta ignorantia. Opp., ed. Basil. 1565 f. Beinrich Ror= nelius Agrippa (De vanit. scientiarum I 97) klagt über ben Berfall der Scholaftik.

<sup>3</sup> Conclusiones philosophicae, cabalisticae et theologicae. Romae 1486. Unter ben Konklusionen des Bicus (Du Plessis a. a. D. I, 2, 320-323) find folgende: 1. Christus non veraciter et quantum ad realem praesentiam descendit ad inferos, ut ponit Thomas et communis via, sed solum quoad effectum. 2. Peccatum mortale est in se malum finitum.... Peccato mortali finiti temporis non debetur poena infinita secundum tempus, sed finita tantum. 5. Nulla est scientia, quae nos magis certificet de divinitate Christi quam Magia et Cabala. 12. Improprie magis de Deo dici, quod sit intelligens, quam de angelo, quod sit anima rationalis. 12. Anima nihil actu et distincte intelligit nisi se ipsam. Gesamtausgaben ber Berke bes Giov. Bico ericienen in Bologna 1496, Benedig 1498, Strafburg 1504 und fonft.

<sup>2</sup> Bermegene Gate finden fich gablreich genfuriert bei Du Plossis, Coll. iudic., 3. B. I. 1, 343 f bie des 1347 in Paris ausgestogenen Zifterzienfers Jean be Meri= cour: 2. Christus potuit dixisse falsum. 4. Deus facit, quod aliquis peccat, et hoc vult voluntate beneplaciti. 9. Peccatum magis est bonum quam malum. 23. Peccatum post longam consuetudinem est minus. 30. Deus est causa peccati, ut peccatum est, et mali, in quantum malum est. Ebb. I, 1, 370 bie bes Lizentiaten Simon bon 1351: 1. Haec propositio est possibilis: Iesus non est Deus (scil. potest humanitatem, ut assumere, sic deponere). 2. Iesus potest esse et non esse Iesus; ebb. 381 f bie des Scouffen Ludwig in Paris von 1362: Non est inconveniens, quod aliquid sit Deus secundum suum esse reale et tamen non sit Deus secundum suum esse formale. Peccatum esse perfecta voluntas Dei non potest immediate nolle, et in alio: quod peccatum non est immediate odibile a perfecta voluntate. Ebb. I, 1, 387 bie des Johann de Calore, der 1371 in Baris Reftor mard, von 1363: 1. Summus legislator Deus, ipse dignus est infinitis perfectionibus, quas nec habuit nec habet nec habere potest. 2. Infinitae perfectiones simul in legislatoris essentia sunt dignitas ad infinitas alias; bes 30h. Militis 1477 (ebb. I, 2, 290): Tribus proprietatibus, quarum nulla est Deus, tres personae constituuntur (prop. scandalosa, piarum aurium offensiva, falsa et in fide cathol. erronea). Bon zwei Gagen des Beinrich Blanqueville O. S. Fr. ward 1493 der eine: Homo factus est Deus als de proprietate sermonis propositio falsa et erronea, non praedicanda, nisi eo sensu: Factum est quod homo sit Deus bezeichnet; ber andere: Christus incepit esse als de rigore sermonis falsa, scandalosa et haeretica, non docenda nisi cum addito limitante ipsum esse ad esse humanum (ebd. I, 2, 331).

Beiligen Stuhles unterftellt batte, noch ein huldvolles, feine Ehre mahrendes Breve erhielt (1493) 1. Bur Warnung Diente vielen das Beifpiel des Raimund bon Sabunde, eines fbanifchen Arztes und Rechtsgelehrten, bann Rleriters und Profesiors zu Toulouse (um 1430). Derselbe ichlog sich an Manus ab Infulis an, nahm vielfach Rudficht auf die Ungläubigen feiner Beimat, suchte die Dogmatik dem Bolke klar zu machen und die natürliche Gottegerkenntnis in scharfer Beweisführung zu begründen; auch für die Moral leiftete er Bedeutendes. Aber feine Spekulation rif ibn gu manchen gefahrlichen Behauptungen fort, die mit dem bon ihm fonft feftgehaltenen Offenbarungeglauben nicht zu bereinigen find 2. Roch mehr aber ward durch bie Rudtehr zu dem besten Lehrer der Scholaftit geleistet. Man ging wieder, wie in Italien, mo der Predigerorden seine alten Grundsätze festhielt, so auch in Deutschland, auf den bl. Thomas gurud, beffen Werke gwischen 1470 und 1500 mehr als 216mal gedrudt murden. Der Abt Joh. Trithemius rechnete es (nach Wimpfelings Zeugnis von 1507) ju dem größten Blud feiner Beit, daß man in dem theologischen Unterrichte sich von den unfruchtbaren und ichadlichen Wortklaubereien einer verkommenen Gelehrsamkeit megzuwenden beginne und den Engel der Schule wieder auf den Leuchter erhebe 3.

#### B. Die theologischen Streitigkeiten.

3. Außer den schon besprochenen Kämpsen über die Rechte des Papsies und des Konzils, über die Stellung der Mönche zum Weltklerus, über Realismus und Nominalismus wurden noch viele Kontroversen teils sortgeführt, teils neu in Anregung gebracht. Der Streit über die unbesleckte Empfängnis ward mit großer Lebhastigkeit zwischen Thomisten und Scotisten erörtert; erstere als Matulisten wurden namentlich an der Kariser Hochschule seit 1387 mehrsach prozessiert. Nachdem die Synode von Basel 1439 sich sie kromme Meinung ausgesprochen hatte 4, ward sie in Frankreich und Deutschsland von Provinzialkonzilien (z. B. zu Avignon 1457 unter Kardinal Alanus), von Ordensgenossensschlänzilien und Universitäten noch eistriger vertreten; mehrere Hochschulen verpslichteten ihre Mitglieder durch einen Sid zu ihrer Vertreten; mehrere Hochschulen verpslichteten ihre Mitglieder durch einen Sid zu ihrer Vertreten; so Paris 1496, Köln 1499. Sizius IV. berwarf 1483 die Behauptungen einiger Predigerbrüder, die Lehre von der undesleckten Empfängnis sei häretisch und die Feier des Festes schwere Sünde, verbot aber ebenso dei Strase des Bannes, die Masulisten der Heres zu zeihen. Er gewährte übrigens denen, die dem von ihm approdierten Offizium des Festes anwohnen würden, große Ablässe und erwies den Jmmasulisten überhaupt besondere Gunst. Die Feier des Festes ward allgemein immer glänzender. Die Scotisten vertraten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Breve Meganders VI. Omnium catholicorum vom 18. Juni 1493 (Du Plessis a. a. D. I, 2, 321).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Raimund Sab., Lib. creaturarum s. theologia naturalis (Auszug Viola animae s. de natura hominis). Argent. 1496; in compend. redacta a Comenio. Amstelod. 1659. Solisb. 1852. Maßte, Die natürliche Theologie des Raimund von Sabunde. Berlin 1846. F. Nitzsch, Quaestiones Raimundianae, in Zeitschr. für histor. Theologie 1859, III. Huttler, Die Religionsphilosophie des Raimund von Sabunde. Augsburg 1851.

<sup>3</sup> Trithem. bei Wimpfeling, De arte impressoria 20.

<sup>4</sup> Die Jmmaculata-Bulle des Baster Konzils 1439, in Ratholit 1903, II 514 ff.

<sup>5</sup> Um 1330 hielten Joh. Bacon Ord. Carm., der den Petrus Aureolus bekampfte, sowie Alvarus Pelagius O. S. Fr. daran fest, bloß Christus sei von der Erbsunde frei gewesen. Als Joh. de Monçon (Montesono) O. Pr. 1387 und andere behaupteten, es sei contra fidem, zu lehren, daß außer Christus noch jemand von der Erbsunde frei

außerdem entschieden ihre Akzeptationstheorie und wendeten sie auf das sibernatürliche Verdienst des Menschen au, wie der Minorit Joh. de Ripa und viele andere.
Der Streit über das vom Leibe getrennte Blut Christi am Kreuze ward nur mühsam
zu einiger Ruhe gebracht. Dagegen gab man die von Petrus Olivi oder seinen Anhängern gelehrten, im Konzil von Bienne zensurierten Sähe auf, der Lanzenstich, den
Christus in die Seite erhalten habe, sei schon vor seinem Tode erfolgt und der Bericht
bei Johannes unrichtig, die vernünstige Seele sei nicht die Form des menschlichen Leibes,
es sei zweiselhast, ob schon den Kindern bei der Tause nehst Erlassung der Schuld auch
die Enade und die Tugenden mitgeteilt würden? Den Streit, ob diesenigen dem Kirchengebote der Ofterkommunion Genüge leisten, die sie nicht am Ostertage selbst empfangen, enischied Eugen IV. 1440 dahin, daß dem Gebote Genüge geschehe, wenn man

gewefen und insbesondere Maria ohne fie empfangen worden fei, erklärte die Univerfität Paris biefe Cape für falich und ärgernisgebend und verbot, fie ferner ju vertreten. Das ward 1388 erneuert. Die Dominifaner appellierten nach Avignon, wohin auch Joh. be Moncon ging, ber aber entfloh und gebannt ward (Denifle-Chatelain, Chartular. II 487 ff). Ein anderer Dominitaner, ber die Lehre de Concept. immac. für Sarefie erflart hatte, Joh. Thomas, widerrief am 21. Marg 1388 (Du Plessis, Coll. iudic. I, 2, 60-132 132-135). Ebenfo marb 1389 der Bredigerbruder Richard Maria genfuriert, bann mehrere feiner Ordensbruder, die das Urteil gegen Moncon angegriffen hatten (ebd. I, 2, 135-147). Die Predigt eines Dominitaners, ber erklärte, Maria fei in der Erbiculd empfangen, mard 1457 verurteilt (ebd. I, 2, 252). Trithemius ergahlt bon einem Dominitaner in Bforgheim, ber 1478 bei einer Predigt gegen bie pia sententia vom Schlage gerührt ftarb, und von einem andern namens Wigand, ber fein Buch De laudibus S. Annae 1494 ju Frankfurt angegriffen, aber gar keinen Anklang gefunden habe (ebd. I, 2, 290 331 f). Geit die Parifer theologische Fatultat (3. Marz 1496) ihr Defret De defendenda immac. Concept. B. V. (ebb. I, 2, 333 335) erlaffen hatte, worin ihr 1499 die von Köln folgte (ebd. III, 2, 1 2), häuften fich die Benfuren und Magregeln gegen widerspenftige Dominitaner; 1497 gegen Joh. Berri und gegen Soh. Alutarit (ebb. I, 2, 336-339). Bu Bern murden 1509 vier Predigerbruder, Die infolge ber gegen ben Laienbruder Johann Jeger und beffen vorgebliche Ericheinungen jur Befraftigung ber Lehre ber Dominifaner eingeleiteten Untersuchung verhaftet worden waren, verbrannt, da fie ihre Leugnung der immac. Concept. angeblich mit falfchen Bundern zu erharten gefucht hatten (ebb. I, 2, 348 f); fie maren aber wohl unschuldige Opfer der fafchen Antlagen Jegers. Bgl. Paulus, Gin Juftizmord an vier Dominitanern begangen. Aftenmäßige Revifion des Berner Jegerprozeffes vom Jahre 1509 (Frantf. Beitgem. Brofchuren XVIII 3). Frankfurt 1897. R. Sted, Urfunden des Jegerprozeffes, in Quellen jur Schweizergefch. XXII. Bafel 1904. G. Schuhmann, Thomas Murner und die Berner Jegertragodie, in Zeitichr. für ichmeiger. Rirchengeich. II (1908) 1-30 114-130; Die Berner Jegertragodie im Lichte ber neueren Forschung und Rritit (Erläuter. und Ergang. gu Janffens Geich. des deutschen Bolles IX 3). Freiburg i. Br. 1912. Bon ben Minoriten wird nur Jean Grillot ermahnt, ber 1495 feine gegen bie pia sententia gehaltenen Predigten widerrufen mußte (ebb. I, 1, 332). Sixti IV. Const. 1471 1483 c. 1 2, l. 3, tit. 12 in Xvagg. comm. Du Plessis a. a. D. I, 2, 284 f. Denginger, Die Lehre von ber unbefledten Empfängnis2, Burgburg 1855, 30 f.

¹ Joh. de Ripa lehrte 1330: Fidem et charitatem non esse propriam causam s. rationem meriti, sed hanc esse divinam acceptationem, ita ut boni actus ex fide et charitate tantum requirantur ut conditio sine qua, in praesenti statu non autem necessarie ad immortalem gloriam adipiscendam. Um 1350 lehrte der Minorit Armand de Valenchinis, der auch den Unterschied der läßlichen und der Todfünde nicht aus der inneren Natur der Sünde, sondern aus der die menschliche Schwäche berücksichten Barmherzigkeit Gottes hergeleitet wissen wollte, ganz dasselbe; ebenso Wilhelm de Fonte frigido, Doktor von Paris, 1360, dann Dr Petrus Plaoul 1409 (Du Plessis a. a. D. I, 1, 332—334 369).

<sup>2</sup> Concil. Vienn. c. 1 Clem. de summa Trin. I 1. Corp. iur. can., ed. Richter

II 1057 f. Bulaeus, Hist. Univ. Par. III 535-541.

in ber heiligen Boche ober in ber Ofteroftave bie Rommunion empfange 1. Über verichiebene Arten von Bertragen und Sandelsgeschäften ward geftritten, ob fie als Bucher

und als unerlaubt zu betrachten feien 2.

Besonders lebhaft marb bie Erlaubtheit bes Thrannenmorbes verteidigt und bekampft. Rach ber auf Befehl bes Bergogs Johann von Burgund erfolgten Ermordung bes Bergogs Ludwig von Orleans (23. November 1407) verteibigte ber Frangistaner Sean Betit (Barbus) am 8. Marg 1408 in feiner Iustificatio ducis Burgundiae bie Thefe, jedem Untertan fei es geftattet, einen verbrecherifchen Bafallen oder treulofen Turannen gu toten ober toten gu laffen. Gerfon erflarte fich 1413 entichieden bagegen unter Anführung bes Johann von Salisbury und bes hl. Thomas. Rach langen Beratungen verdammten ber Bifchof, ber Inquifitor und bie Univerfitat von Paris 1414 Betits Behauptungen, mahrend ber Bergog bon Burgund an ben romifchen Stuhl appellierte 3. Das Rongil von Konftang verurteilte (fünfzehnte Sigung vom 6. Juli 1415) ben Sat: jeder Thrann fonne und muffe erlaubterweise durch jedweden Bafallen ober Untergebenen, auch mit Sift und mit heimlichen Nachstellungen getotet werden, ohne bag ein Gib ober Bertrag im Wege ftebe und bag bas Urteil irgend eines Richters abgewartet werben mußte. Die von vielen Frangofen gewunschte, von andern aber, na= mentlich von ben Mendifantenorden in einem gemeinfamen Gutachten, befampfte namentliche Berdammung ber neun Gate bes icon verftorbenen Betit erfolgte nicht, und bas gefällte Urteil ließ immer noch weiteren Rontroversen freien Spielraum, besonders über die Frage, ob nach vorausgegangenem Urteil eines tompetenten Richters und ohne Sinterlift wie ohne Gid- und Bertragsbruch den Privaten geftattet fei, einen Tyrannen aus bem Wege zu raumen. Das Rongil, bas weder die Leidenschaft ber gebrudten Untergegeben noch die Tyrannei ber herricher ermutigen wollte, erklärte fich nicht weiter, ob= icon die Untersuchung gegen ben Dominitaner Johann von Faltenberg bagu pielen Unlag bot. Diefer hatte in einer auf Auftrag bes Deutschorbens verfaßten Somähichrift gegen ben Ronig von Polen behauptet, es fei erlaubt, ihn und alle Polen gu toten. Als er in Ronftang verhaftet und von ben Deputierten der Nationen verhort wurde, waren biefe nicht einstimmig. Das Buch warb gum Feuer verurteilt; aber eine Beftätigung bes Urteils in feierlicher Rongilsfigung, obicon fie namens ber Gefandten von Polen und Litauen am Ende ber Synode erbeten mard, murbe nicht gegeben 4.

Unwissenheit und Naivität waren auch bisweilen schuld an irrigen Behauptungen; das wurde bei dem Zisterzienser Tolomeo von Lucca angenommen, der 1504 in Mantua predigte, Christus sei nicht im Leibe der heiligen Jungsrau empfangen worden, sondern in der Nähe ihres Herzens aus drei Blutströpslein, weshalb ihn schon die In-

4 Concil. Constant. sess. XV et XVI: Mansi, Concil. coll. XXVII 765. Du Plessis a. a. D. I, 2, 186-192 215 f. Hefele, Rongiliengefch. VII 181 343

367 f. Hergenröther, Rathol. Kirche und driftl. Staat 475-485.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eug. IV., Const. vom 8. Juli 1440 in Bullar. Rom., ed. Romae I 359.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Assertiones Pragensium doctorum de venditione censuum et redituum 1420 bei Du Plessis, Coll. iudic. I, 2, 219 über Martins V. Bulle Regimini (c. 1 de emt. et vend. III, 5 in Xvagg. comm.). Facult. Paris. sententia in certis quibusdam pactis et conventis de annuo proventu pecuniae an foenus sit bei Du Plessis a. a. D. I, 2, 323.

<sup>3</sup> Sententia Facult. theol. Paris. de 9 assertionibus Ioann. Parvi; Sententia Episc. et Inquis. adv. Ioann. Parv. 1413 (Du Plessis a. a. D. I, 2, 184—192). Gerson. Opp. V 15—42. Dazu die früheren decem considerationes principibus et dominis utilissimae (Opp. IV 622 f). Schwab, Gerson 426 ff. Opp. IV 657—680. Ioann. Saresb., Polycr. III 14 15; IV 1; VIII 17 f. S. Thom., Summa theol. 2, 2, q. 42, a. 2 ad 3; q. 69, a. 4; De regim. princ. I 1 f 6 16. Natal. Alex., Saec. XV, c. 2, a. 4, n. 3 4: XVII 184 f. C. Ramm, Der Prozeß gegen die Iustificatio ducis Burgundiae, in Röm. Quartalschr. XXVI (1912) 3\* ff 37\* ff 97\* ff 157\* ff. D. Cartellieri, Beiträge zur Gesch. der Herzöge von Burgund. V. Fragmente aus der zweiten "lustification du duc de Bourgogne" des Mag. Jean Petit, in Siz.-Ber. der Hetelberger Atad. der Wissensch. 1914, Abhandl. 6. Heidelberg 1914.

quifitoren verurteilen wollten; boch enticulbigte ihn Johann Baptifta von Mantua

und schrieb über die Frage eine eigene Abhandlung 1.

4. Balb gerieten auch bie alten Schultheologen mit ben neuen Gelehrten bes bum a= nismus in Rampf, um fo mehr, ba einerseits bie jest wieber machtigeren Rominaliften im Begenfat zu den Realiften fich bem humanismus feinbfelig ermiefen, anderfeits bie aus ber neuen Schule hervorgegangenen in einem großen Teile Deutschlands von bem Ranonitus Mutian in Gotha geleiteten Poeten Die Scholaftifer ohne Untericied mit Satiren und Schmähungen überhäuften. Ja tob Boch er bon Chingen (Philomufos) gab 1506 eine Schmähichrift gegen die Scholaftiter ju Rurnberg beraus, gegen die auf Geilers Unregung Wimpfeling fdrieb. Die ftreng icolaftifche Univerfitat Roln, meift von Dominitanern geleitet, widerstand ben vom Dompropft von Langen beabfichtigten Underungen, fo daß diefer fich auf die Gelehrten Staliens berufen mußte, um beffere Lehrbucher einführen gu tonnen. Much gegen Reuchlin erhoben fich bei feinem erften Auftreten die Theologen und Philosophen in Bafel. Übertreibungen tamen auf beiden Seiten por; fowohl die alte als bie neue Schule wollte ertlufive Geltung haben. Schon 1488 tam ber junge Sumanift Bermann bom Bufche (geb. 1468) mit ben Rolner Theologen in Streit 2. Rachher erregte bie Jubenfrage großes Auffeben. Begen ben Ubermut ber Juden wurden 1509 Magregeln getroffen; insbesondere follten ihre ben Chriften feindlichen Bucher weggenommen und einer Brufung unterftellt werben. Reuchlin, ber bie Beisheit ber Rabbiner überschätte, nahm fich ber judifchen Bucher an; bagegen forderten die Rolner Dominitaner, besonders 3. Soch ftraten (Boogftraeten), fodann ber 1504 getaufte Jude Bfeffertorn Berbrennung aller rabbinifchen Bucher und befampften Reuchlins Gutachten. Der Streit über bie Bernichtung ber talmubifden Bucher, die Pfeffertorn verlangte, Reuchlin aber befampfte (Reuchlinfcher Streit), wurde in mehreren Schriften geführt; ber 1511 von dem reigbaren Reuchlin veröffentlichte "Augenspiegel", ber von ben Juden fehr gepriefen und verwertet ward, wurde nicht nur von ben Kölnern, fondern auch von den Löwener und Parifer Theologen reprobiert; nicht blinder Fanatismus und unedle Motive leiteten diefelben, fondern firchliche Befinnung und Eifer für das allgemeine Bohl; felbft ber humanift Ortuin Gratius ftand teilweise auf seiten ber Dominitaner's. Balb tam ber ursprüngliche Streit über bie Juden in Bergeffenheit; es ward baraus ein Streit ber Sumaniften gegen die Theologen. Der Bischof von Speier fprach fich als papftlicher Rommiffar 1514 ju Gunften Reuchlins aus; Reuchlin veröffentlichte im gleichen Jahr bie Buftimmungs= ichriften feiner Freunde (Clarorum virorum epistolae). Der romifche Stuhl gab bis 1519 feine Underung des gefällten Urteils, fo fehr auch darum nachgefucht marb; man wollte Reuchlin insofern ichonen, als auch an feinen Schriften vieles hatte gerügt werben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ioann. Mantuanus, De vero Christi conceptionis loco per Scripturas bei Du Plessis a. a. D. I, 2, 347. Zenfuren von 1490. Zenfuren von 1498 gegen Joh. Bitrarius, ebd. I, 2, 323 340 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zarncte, Seb. Brants Narrenschiff. Leipzig 1854. Bischer, Gesch. ber Universität Basel 139. Streitschrift: Continentur in hoc opusculo a Iac. Locher Philomuso facili syntaxi concinnato vitiosa sterilis Musae ad Musam roscida lepiditate praeditam comparatio, currus sacrae theologiae triumphalis ex Vet. et Nov. Test. ornatus, elogia quatuor doctorum Ecclesiae cum epigrammatibus et duabus praesationibus. Dagegen Contra turpem libellum Philomusi desensio theologiae scholasticae.

<sup>3</sup> Gegen Reuchlin: Pfefferkorn, De iudaica confessione. Colon. 1508; De abolendis scriptis Iudaeorum; De ratione celebrandi Pascha apud Iudaeos. Hogstraten O. Pr., Destructio cabbalae seu cabbalisticae perfidiae adv. Reuchl. Antwerp. 1518. Contra dialog. de causa Reuchl. et Apol. c. Reuchl. apud v. d. Hardt, Hist. lit. Reform. pars 2. Francof. 1717. Reuchlin: Oculare speculum pro libris Iudaeorum non cremandis. Dagegen die Kölner und Parifer Theologen bei Du Plessis a. a. D. I, 1, 349-351. Pfeffertorn schrieb gegen Reuchlin den "Handspiegel"; und als dieser seinen "Augenspiegel" veröffentlichte, antwortete Pfeffertorn mit dem "Brandsspiegel", worauf Reuchlin seine "Berteibigung gegen die Kölner Berleumder" solgen ließ.

müssen, wäre ein eingehendes Endurteil ersolgt. Diesen ihren Sieg über die Doministaner beuteten aber die Humanisten in ihrer Weise aus und verbreiteten eine Masse hämischer Schriften gegen ihre Widersacher, besonders die in beißender Satire geschriebenen, gemeinen "Briese der Dunkelmänner" (1516), in denen der ebenso sittenlose als talentvolle Ulrich von Hutten, Crotus Rubeanus, Hermann v. d. Busche u. a. sich gegen die Mönche und gegen die pävstliche Autorität erhoben; nach Berurteilung des standalösen, zu besonderer Kränfung dem Ortuin Gratius zugeschobenen Machewerts in Rom (15. Mai 1517) erschien noch eine zweite Serie ähnlicher Briese. Damit ward den beginnenden Glaubensneuerungen bedeutender Borschub geleistet. Erst dann verdot Papst Leo X. 1520 den "Augenspiegel"; Reuchlin blieb dem katholischen Glauben ergeben.

#### C. Die Muftit.

5. Die mpftische Theologie fand im Laufe des 15. Jahrhunderts noch immer in weiten Rreifen besondere Bflege. Joh. Charlier oder Berfon fucte im enaften Unschluffe an die Biktoriner und den bon ihm besonders geschätten Bonaventurg der Mustit ein festes, miffenschaftliches Geprage ju geben, fie darzustellen als eine höhere, den gangen Menschen umfaffende prattifche Lebensphilosophie, deren Wefen in der Erfenntnis Gottes durch innere Lebenserfahrung, in einem unmittelbaren Innewerden Gottes befteht, wozu man durch die Liebe gelangt. Sie ift ihm die Runft der Liebe, mabrhaft Undacht, fich ftugend auf die Betrachtung der Schönheit Gottes, die Ginficht in Die eigenen Bebrechen und das heiße Bebet. Objekt ber in die fpekulative und praktische sich teilenden, die Binchologie voraussetzenden Mystik ift das Bute, wie das der Scholaftit das Wahre 2. Gerson gab prattische Winke, wie die Mpftit nach und nach immer bolltommener zu betreiben fei, und tadelte jene mbftischen Schriften, die bon den Ansichten der beiligen Lehrer und den Enticheidungen der Rirche abwichen; fo insbesondere die durch einen Rartauser ihm mitgeteilte Schrift "von dem Schmude der geiftlichen Sochzeit" des Johann Runsbroek, den deffen Schüler Johann von Schönhofen verteidigte 8. Much

¹ Die Entscheibung des Bischofs von Speier (24. April 1514) bei Du Plessis Coll. iudic. I, 1, 351 f. (Hutten,) Triumphus Capnionis (Reuchlins) 1519; Epistulae obscurorum virorum l. 1, Hagen 1516; l. 2, Basil. 1517; ed. Münch, Lips. 1827; ed. Rotermund, Hannov. 1830; ed. Böcking, Lips. 1858; ed. F. Griffin Stokes. London 1909. Gratius, Lamentationes obscurorum virorum, ed. Böcking. Lips. 1865. Weislinger, Huttenus declaratus, d. i. wahrhafte Rachrichten von der Ausgabe der Epist. obscur. viror. Konstanz 1730. Ulrici Hutt. Opp. ed. Böcking. 5 Bde und 2 Suppl. Lips. 1859 f. W. Brecht, Die Verfasser der Epistolae virorum obscurorum. Straßburg 1904. Dav. Strauß, Ulrich von Hutten. 3 Bde. Leipzig 1858 ff; verbesserte Ausg. 1871. Über Crotus Rubeanus s. Döllinger, Die Resormation I 138 ff; Räß, Konvertiten seit der Resormation I 95 ff; Rott, Ulrich von Huttens Streit mit den Straßburger Kartäusern, in Reue Heidelb. Jahrb. 1903, 184 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gerson (doctor christianissimus), Considerationes de theol. mystica (Opp. III 361—422); Tract. de elucidatione scholasticae theologiae (ebb. III 422—428). Sundeshagen in Zeitschr. für histor. Theol. 1834, IV, 1, 79 ff. Liebner in den Studien und Kritiken 1835, II 277 ff. Engelhardt, De Gersone mystico. (Erlanger Progr. 1822—1824.) Jourdain, Doctrina Ioann. Gerson. de theol. myst. Par. 1837. Schmidt, Essai sur J. Gerson. Strasbourg 1839. Thomassy, Jean Gerson. Par. 1843. Schwab, Gerson 325—375.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Segen bas Buch De ornatu spiritualium nuptiarum: Gerson, Ep. ad fratrem Barthol. (Opp. I 59-63). Segen Serjon: Libellus fratris Ioann. de Schoenovia

sonst benutte Gerson jeden Anlaß, wie z. B. seine Passionspredigten und die häusigen Passionsspiele, den Geist tiefer Frömmigkeit zu verbreiten. Als ihn der Herzog Johann von Burgund verfolgte und er als Flüchtling in Bahern weilte, schrieb er nach dem Borbilde des Boethius und dem des exilierten Dominikaners Joh. de Tambacho († 1373) seine vier Bücher von dem "Troste der Theologie", um sich und andere zu christlichem Gleichmut zu ermuntern. Nach dem Tode des Herzogs (10. September 1419) begab er sich nach Lyon, wo er siill und im Verkehre mit den Kartäusern religiösen Übungen ledte, Kinder unterrichtete, eine Erklärung des Hohenliedes und andere Schriften verfaßte und im Ruse größer Frömmigkeit verschied (12. Juli 1429).

Unter den heiligen Frauen, welche mystische Kontemplation mit strengster Azzese verbanden, sind zu nennen Katharina von Bologna († 1463), von der Offenbarungen bekannt sind; deren Namensschwester von Genua aus dem Geschlechte der Fieschi, die mystische Abhandlungen und Dialoge versaste († 1474); Lidwina von Schiedam (geb. 1380, † 1433), die an ihrem schwer heimgesuchten, ja fast zerkörten Körper die Gebrechen der Kirche trug und erst kurz vor ihrem Tode wieder zur unversehrten Wohlgestalt erblühte?. Besondere Pslege fand die Mystik auch bei den Brüdern vom gemeinsamen Leben (S. 84), bei denen vor allen in dieser Zeit Thomas hemerken<sup>3</sup>,

<sup>(</sup>ebb. I 63—78). Antwort Gersons (1408): Ep. contra defensionem (ebb. I 78—82). Du Plessis a. a. D. I, 2, 152. Schwab a. a. D. 357 ff. S. oben S. 77.

<sup>1</sup> Gerson, De consolatione theologiae libri IV (Opp. I 129-184). Somαδ a. a. D. 758 ff.

<sup>2</sup> Cathar. Bonon. († 9. März 1463, fanonifiert 1712), Revelationes (geschrieben 1438), ed. Bon. 1511 1536; Venet. 1583. Marcus, Das Leben der hl. Ratharina von Bologna. Regensdurg 1868. Duver, Ste Catherine de Bologne. Rennes 1905. Lechner, Leben und Schriften der hl. Ratharina von Genua. Regensdurg 1859. Marabotto e Vernazza, Vita mirabile e dottrina celeste di S. Caterina Fiesca Adorna. Padova 1743. Fliche, Ste Catherine de Gênes. Paris 1880. F. v. Hügel, The mystical element of religion as studied in St. Catherine of Genoa and her friends. London 1908. Über Lidwina († 1433) f. Acta Sanctor. Bolland. Aprilis II 266 f.

<sup>3</sup> Uber bas viele hundertmal gedruckte, in viele Sprachen überfette Werk De imitatione Christi besteht eine mit vielem Aufwand von Gelehrsamkeit geführte Rontroverse, ba neben Thomas von Rempen auch ber Italiener Joh. Gerfen, anderwärts Johann Berfon als Berfaffer bezeichnet werden. Beranlagt wurde bie Kontroverje, als C. Cajetan 1616 bie Schrift unter dem Ramen des angeblichen Benediftinerabtes Joh. Gersen in Bercelli (13. Jahrh.) herausgab. Zur alteren Literatur über ben Streit siehe Fabric., Bibl. med. et inf. latin. s. h. v.; Du Pin, De auct. libri de imit. Christi, in Opp. Gers. I 121; Amort, Scutum Kempense, im Unhang seiner Ausgabe. Colon. 1757, und Deductio critica. Aug. Vindel. 1761; Grégory, Mémoire sur le véritable auteur de l'Imit. de Jésus-Christ revu par le Comte Lonjuinaes. Paris 1827, übersett von Beigl. Sulzbach 1832; Silbert, Gersen, Gerson und Rempis, welcher ift Berfaffer? Wien 1828; Gregory, Hist. du livre de l'Imit. de Jesus-Christ et son véritable auteur. Paris 1842 f; Bahring, Thomas von Rempen. Berlin 1849; Malou, Recherches hist. et crit. sur le véritable auteur de l'Imit. Paris et Tournay 1858 (f. Tub. Theol. Quartalichr. 1859, 319 ff); Mooren, Rachrichten über Thomas von Rempen. Rrefeld 1855; Rolte, Bur Gefch. des Buchleins von der Rachfolge Chrifti (Scheiner und Säusles Theol. Zeitschr. VII, Wien 1855, Oft 1 2); F. X. Rraus in ber Augsb. Augem. 3tg 1872, Rr 201. Aber Joh. Gerfen f. A. de Backer, Essai bibliogr. sur le livre De imitatione Christi. Liège 1864; Civiltà cattol. IX,

genannt von Rempen, Briefter und Subprior der Augustiner auf dem Agnetenberge bei Zwolle († 1471), hervorragt. Neben ihm verdient besonders der fromme Kartäuser Dionnfius († 1471) genannt zu werden 1.

vol. V (1875) 141-151 294-307; VI 23-42 297-318; VII 673-692; Camillo Mella S. J., Della controversia Gerseniana. Notizia illustrativa. Prato 1875: Bolfsgruber O. S. B., Giovanni Gerfen, fein Leben und fein Werf De imitatione Christi. Wien 1880. Der Cod. Antwerp, hat: Finitus et completus a. D. 1439 in vigilia S. Iacobi Apost. per manus Thomae a Kempis, was zunächst auf den Abfcreiber bezogen wirb. Das Intereffe ber beutichen Rationalität und des Auguftinerorbens tam in Ronflitt mit bem ber Staliener und ber Benedittiner. Bellarmin (De script. eccl. Romae 1606) fuchte ju zeigen, daß bas Buch 1260 bereits vorhanden war; gegen ihn traten mehrere Augustiner auf; aber Bellarmin wiederholte feine Behauptung in der neuen Ausgabe (1613) und wies auf St Bonaventura bin, der (Conferentiae ad fratres Tolosates, Confer. VII) mehrere Stellen aus dem frommen Buche De imitatione Christi auführe. Der Streit der Orben dauerte fort. Die Augustiner wandten fich 1638 an die Propaganda mit der Anfrage, ob das Buch mit einem andern Ramen als dem bes Thomas a Rempis gedruckt werden durfe. Die Benediktiner, besonders ber Englander Balgrave, verteidigten ihre Anficht, und am 14. Februar 1639 entschied die Kongregation: Rite posse imprimi Romae vel alibi libellum de imitatione Iesu Christi sub nomine Ioann. Gersen de Canabaco abbatis monast. S. Stephani Vercellensis O. S. B. 3m Cod. Allat. fand man als Verfaffer ben Abt Johann von Canabachum (Caballiacum, Cavaglia, genannt). In Frankreich war Mabillon in biefer Sache fehr tatig; er versammelte in Gegenwart des Erzbifchofs von Baris drei Gelehrten= tongreffe (1671 1674 1687), die fich für ben Benedittinerabt entschieden. Cbenfo fprachen fich Thuillier, bu Pleffis, Balart aus; in Spanien d'Aguirre und Enriquez, in Deutsch= land Erhard, Herwin, Mort; in Italien Balfecchi, Fontanini, Denina, Napione, Cancellieri, Gaetani. In Paris fand 1839 Prafident be Gregorio ben Cod. Vercell. de Advocatis, den nach einem Diarium bes Hauses Domenico Avogadro 1349 feinem Bruber Bingeng überließ. Biele ber alteften Sandidriften fanden fich in Stalien, ebenfofehr alte Uberfegungen, wobon bie lombarbifche bie erfte, bann auch alte Ausgaben. D. g. Gan= tini, Regularkanoniter vom Lateran, trat indeffen wieder für Rempis auf (Gli Studii in Italia 1879, Sett. 291 f). Gegen ihn B. Veratti, Della controversia Gerseniana. Modena 1881. Bohl ward felbft die Erifteng des Abtes Gerfen beftritten, für den viele Frangofen ihren Joh. Gerfon festen; Gerfen foll aber 1220-1240 bie Benedittinerabtei von St Stephan in Bercelli geleitet haben. Der Katalog ihrer Abte von 1172 bis 1536 bei Frang Aug. bella Chiefa bi Cervignasco, Bifchof von Saluzzo (Hist. chronol. Card., Archiep., Episc. et abbat. Pedemont. region., Taur. 1645, 291), hat ad a. 1230: Gerzen, qui eruditissimum tractatum de imitatione Christi composuit. St Franziskus (zitiert Imit. III 50) foll zwei Junger, den Portugiefen Anton (von Padua) und den Englander Abam von Marfico, zu Gerfen nach Bercelli gefandt haben, um fie weiter auszubilden; er foll felbft an biefen Abt geschrieben und biefer feinem Schuler Anton ein glangendes Zeugnis gegeben haben (Butzelin O. S. B., Monolog. Bened. Aug. Vind. 1656, ad d. 17. Dec. Wadding, Annal. min. I). Funt (Gerfon und Gerfen, in Rirchengeschichtl. Abhandl. II, Baderborn 1899, 373 ff) hat wieder ichwerwiegende Grunde fur die Unnahme beigebracht, daß der Benediftinerabt Gerfen nicht eriftiert hat, sondern daß ber Johannes Gersen einiger Sandichriften ber Imitatio fein anderer ift als Joh. Gerson. Man führt ferner an, bag bas Offic. in festo Corporis Christi, von St Thomas 1263 auf Befehl Urbans IV. verfaßt, in der Antiphon gur erften Besper eine Stelle aus Imit. IV, 13, 2 gibt; Die Schrift setzte l. 4, c. 4 5 bie

¹ Acta Sanctor. Bolland. 12. Martii 245 f. Literatur oben ©. 316. Über Heinrich Maude von Windesheim f. Visser, Een mynlike vuerighe begerte der ynniger zielen tot haren gemynden Here, in Nederlandsch archief vor kerkgeschiedenis 1901, 249 ff.

D. Leiftungen auf dem Gebiete ber Moral, des Rirchenrechts und ber Lirchengeschichte.

6. In der Moral erwarben fich hohe Berdienfte: Johann Gerfon, St Untonin von Floreng, ber mit bem Ramen Aftefanus bezeichnete Frangisfaner bes 14. Sahrhunderte, ber Die vielgebrauchte, unter bem Ramen ber Summa Astesana befannte Rafuiftit verfaßte; ber Dominifaner Bartholomaus a St Concordio aus Bifa († 1347), bem ein ahnliches Wert zugehört (Summa Pisanella, Bartholina ed. 1473), woraus der Frangistaner Angelus († 1495) die Summa Angelica auszog, welche bie einzelnen Falle in alphabetischer Ordnung barftellte. Der Orben ber minberen Bruder lieferte überhaupt viele Rafuisten, wie J. B. Trovamalo (Summa Rosella), 3. B. Salvis, Pacifico u. a. Petrus Schott, Ranonitus von Stragburg (+ 1499), fdrieb verschiebene Quaftionen über bas Gemiffen 1. Dem Gebiete bes prattifden Bebens gehoren auch die Schriften bes Beibelberger Profeffors Rifolaus Magni bon Jauer († 1435) an. Auf dem Gebiete bes Rirchenrechts wirkten besonders Johann bon 3 mola († 1436), nifolaus de Tudeschis, Erzbifchof von Palermo († 1443), die Rardinale Zabarella und Turrecremata, Andreas de Barbatia († 1479), Alexander Tartagnus († 1477), Schuler des 1457 verftorbenen Johann bon Unagni. Die meiften Ranoniften hatte noch immer Stalien. In Deutschland ichrieb Beinrich von Obendorp aus Roln, 1385 Reftor ber Wiener Univerfität, über einzelne Abichnitte bes fanonifchen Rechtsbuches; basfelbe geichah bon vielen andern Profefforen bes Rirchenrechts. Diefe waren bereits in nicht geringer Bahl bem Laienstande angeboria 2.

Der humanismus und bie Buchbruckerfunft ubten auf bie Erweiterung und Belebung gefchichtlicher Studien einen bedeutenden Ginfluß. Chroniten wurden noch

Rommunion unter beiden Geftalten voraus, die im 15. Jahrhundert bereits aufgehort hatte; fie habe weit mehr die Farbung bes 13. als die des 15. Jahrhunderts und ein italienisches Geprage; bie angeblichen Germanismen laffen fich als norditalienische Provingialismen betrachten. L. 1, c. 7 de vana spe et elatione fugienda bedient fich ber Autor eines Briefes bes Abtes von St Dichael be Lucedio O. S. B. bei Bercelli (Ep. ad monachos de obedientia Patribus praestanda et de humilitate servanda, ediert von Ab. Giac. Eugen. Levis [1737-1810], Anecdota sacra sive collectio omn. gener. opusculorum. Taur. 1789). Im Eingange von l. 1, c. 9 ift eine Sentenz des Franz Rango, Professors der Rechte in Bologna, dann in Vercelli, genannt Glossator Vercellensis, angeführt (Tiraboschi, Storia della letter. ital. VIII, l. 2, c. 5, n. 23); biesem werden zwei Werte zugeschrieben: Comment. in Procemium decretalium und In tit. de supplenda neglig. praelat.; insbesondere von Baldus, Panormitanus, Jmola, Gemignano, Decius. G. A. Delvigne, Précis hist. Sept. 1878. Bruxelles. Funt hat fich enticieben fur Thomas ausgesprochen (Rirchengeschichtl. Abhandl. II 373 ff 408 ff). Biele glauben mit D. Manfi (Not. in Raynald., Annal. a. 1429 n. ult.), rem iacere sub lite numquam dirimenda. Doch ift nach bem heutigen Stand ber Frage an der Autoricaft des Thomas taum ein Zweifel. Bgl. Denifle, Kritifche Bemerfungen gur Berfon-Rempis-Frage, in Zeitichr. fur tathol. Theol. 1882, 692 ff; 1883, 692; Funt a. a. D. mit Literatur; Fromm, Bur Streitfrage über den Berfaffer ber Imitatio Christi, in Zeitichr. fur Rirchengesch. 1888, 54 ff; Reftenich, Roch einmal die Sandichrift ber Imitatio Christi und die Autorichaft bes Thomas, ebd. 1903, 594 ff; Siriche, Prolegomena gu einer neuen Ausgabe ber Imitatio Christi nach bem Autograph bes Thomas von Rempen. 3 Bbe. Berlin 1873-1894; A. Jeanniard du Dot, Thomas a Kempis auteur certain de l'Imitation. Nantes 1906; Montmorency, Thomas a Kempis. London 1906. D. Butler, Thomas a Kempis. London 1908.

<sup>1</sup> Ioann. Gerson., Definitiones terminorum ad theologiam moralem pertinentium und audere Schriften. S. Antonin., Summa theologica, ed. Ballerini. 4 28 de. Veronae 1740.

<sup>2</sup> Leberer, Der spanische Kardinal Joh. von Turrecremata. Freiburg i. Br. 1879. Über Obendorp s. Aschbach, Gesch. ber Wiener Universität I 113; vgl. Schulte, Gesch. ber Quellen und Literatur des kanonischen Rechtes. 3 Bbe. Stuttgart 1875 ff.

weiter in Aloftern und in Städten verfagt, fo in Frankreich von bem Trinitariergeneral Robert Gaguin († 1503) u. a. m. Sohe Berdienfte um die Gefchichte erwarben fich Erzbischof Antonin von Florenz, Aneas Sylvius Piccolomini, Eugens IV. Sekretär Flavius Blondus († 1458), Kardinal Jakob Amannati von Pavia († 1479), bann Bembo, Bernardin Corius von Mailand, Poggio Bracciolino von Florenz, der als Rrititer befannte Baur. Balla, die nicht tadelfreien, aber fehr gewandten Siftorifer Blatina, Guicciardini, Machiavelli. Deutschland tonnte den Albert von Stragburg, ben Theoderich von Riem, ben Rifolaus von Cufa und den Cobelinus Berfona und viele Sumaniften als Forderer geschichtlicher Arbeiten aufweisen, denen bereits mehrere Fürften Unterftugungen gaben. Der miffenschaftlich gebilbete Pfalggraf Philipp fuchte fie an ber Univerfitat Beidelberg gu forbern; er veranlagte ben Rubolf Agricola gur Abfaffung einer Beltgefdicte und ermunterte den Abt Johann Trithemius von Sponheim, gur Beröffentlichung beuticher Geschichtsquellen eine eigene Druderei anzulegen. Diefer Erithemius ward auch burch feine Berbienfte um die Geschichte ausgezeichnet. Er lieferte nicht nur bas erfte allgemeine Gelehrtenlegiton in feinem Werte über bie firchlichen Schriftfteller, bas nachher (1508-1513) fein Schuler Johann Bugbach, Prior in Laach, in Berbindung mit Jatob Siberti mit einem Rachtrage von 1155 Artifeln bereicherte, fodann den Ratalog berühmter Manner Deutschlands, fondern auch in feinen Sirfauer Annalen ein trot einzelner Irrtumer höchft verdienftvolles Quellenwerf und ließ noch in feinen letten Jahren burch ben Donch Baul Bang Materialien zu einer ausführlichen beutiden Geschichte fammeln. Als Beiler 1500 ben Gebaftian Brant als Rationditus von Bafel nach Strafburg jog und ben Jatob Wimpfeling ju mehr= jährigem Aufenthalt in diefer Stadt bewog, grundeten beide einen Berein gur Forberung vaterlandifcher Gefchichtsftudien. Wimpfeling verfaßte eine Gefchichte ber Strafburger Bischöfe und einen Ubrig ber deutschen Geschichte. In Rurnberg waren Sartmann Schedel, in Augsburg der Benediktiner Sigmund Meisterlin und Konrad Peutinger, in Rolmar ber Ranonitus Sebaftian Murrho, in Roln ber auch um Schrifterflarung und Bolfsbildung verdiente Rartauferprior Berner Rolewind († 1502), in Samburg ber Domherr Albert Crang († 1517) für die Geschichte erfolgreich tätig 1.

#### E. Die biblifchen Studien.

7. Man war bei den Lateinern, die an Zahl der Leistungen die Griechen längst übertrasen, nach und nach zu gründlicherem Bibelstudium und insbesondere zur genaueren Ersorschung des Literalsinnes mit Einschräntung der allegorischen und moralischen Auslegung gekommen (oben S. 73). Die Universität Paris verurteilte zu Gersons Zeit den Sah: "Der buchstäbliche Sinn der Schrist ist nicht immer wahr", hielt fest an der firchlichen Erklärung der messianischen Stellen und verwarf auch 1497 die Behauptung, Ps 21, 7 könne sich nur im allegorischen, nicht im natürlichen Sinne auf Christus beziehen? Einzelne Gelehrte beschäftigten sich sortwährend in nüplicher Weise mit der Schrist. Unter diesen ragten namentlich die Spanier hervor. Der bekehrte Kabbiner Salomon Levi, als Christ Paul von Burgos, Bischof von dieser Stadt (1415—1435), vermehrte und verbesserte die Postille des Lyranus (oben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Horawit, Mationale Geschichtschreibung im 16. Jahrhundert, in Spbels Siftor. Zeitschr. 1877, 66 ff. M. Ritter, Studien über die Entwicklung der Geschichts-wissenschaft. III: Das Zeitalter des Humanismus, der Reformation und Gegenresormation, in Histor. Zeitschr. CIX (1912) 261—341. Der kritische Versuch des Laur. Valla, De ementita Const. M. donatione, in Opp., ed. Basil. 1540 1543 f. Vgl. zu diesen Historisern Potthast, Bibl. hist. medii aevi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über den Literalsinn der Schrift s. Gerson., De sensu liter. S. Script. (Opp. I). Du Plessis, Coll. iudic. I, 2, 209; vgl. S. 185, c. 1. Daselbst S. 336 das Defret vom 15. April 1497 über Pf 21, 7.

S. 73), mogegen aber ber sächsische Frangistaner Matthias Doring eine Replif gur Berteibigung feines Ordensgenoffen herausgab. Dem Baulus folgte auf dem Bischofsstuble von Burgos sein ebenfalls gelehrter Sohn Alfons (1435-1456). Gefeiert als Exeget mar Alfons Toftatus, Doftor von Salamanca, von Eugen IV. mit einem Ranonitate und ber Burbe eines Scholaftitus bedacht, 1449 Bifchof von Avila († 1455)1. Er schrieb Rommentare über den Bentateuch und andere bistorische Bucher bes Alten Bundes, sowie über Matthaus, an denen man eine ausgebreitete Belehrsamfeit und icharffinnige Burudweifung ber bei ben damaligen spanischen Juden üblichen Einwendungen bewunderte; fie ließ nachher Ximenes 1502 auf feine Roften bruden. Doch ward an dem gepriesenen Eregeten gerügt, daß er den Briechen in der Unnahme bezüglich der Antigipation des letten Abendmahles Chrifti folge, daß er den Tod Chrifti auf den 3. April jege, baß er lehre: obicon feine Gunde un= vergebbar fei, fo abfolviere bod Bott nicht von Strafe oder Schuld, noch fonne jemand absolvieren, daß er sich in einigen Außerungen den Baster Doftrinen über Bapft und Kongil anichließe. Der Augustiner Jatob Bereg von Balencia († 1491) ichrieb Rommentare ju den Pfalmen und dem Sobenliede, fowie gegen die Juden; andere lieferten ahnliche Berte. Rach einem großartigen Blane ließ Kardinal Ximenes die erfte große Polyglotte (Romplutenfis) in fechs Foliobanden durch einen Berein von Belehrten, worunter Unton de Lerija († 1522), bearbeiten, worin mit dem lateinischen und griechischen ber hebraische, arabische und andere orientalische Texte nebst Borterbuchern und Grammatiten geliefert wurden, eine mit Recht für die damalige Beit hochbewunderte Arbeit 2.

Wie Spanien, so hatte auch Italien im 15. Jahrhundert tüchtige Orientalisten, wie Petrus Rossi von Siena, Jakob Philipp von Bergamo, Joh. Picus von Mirandola, Manetti, Giavozzo, Palmieri, dann Tesio Ambrogio, dem Leo X. den Lehrstuhl der orientalischen Sprachen in Bologna übergab. Augustin Giustiniani arbeitete an einer Polyglotte über das Pialterium; seit 1477 ward die hebräische Bibel in Italien gedruckt. Der Dominikaner Thomas de Vio, Cajetan genannt, 1517 Kardinal, lieferte reichhaltige, aber durch viele Verstöße und sonderbare Meinungen entstellte biblische Kommentare. Zahlreich waren allenthalben die Postischen, im 14. Jahrhundert waren die des Dominikaners Nikolaus von Gorram sehr gebraucht, im 15. Jahrhundert in Deutschland die der Wiener Professoren Heinrich von Hessen, Nikolaus von Dinkelsbühl († 1433) und Thomas Hasselbach († 1464). Die hebräische Sprache ward besonders durch Reuchlin unter den Deutschen gefördert; aber gleichzeitig mit ihm beschäftigten sich mit derselben der Dominikaner Peter Schwarz, der 1477 eine grammatische Ans

<sup>1</sup> Seine Grabschrift: Hic stupor est mundi, qui scibile discutit omne. Rügen gegen ihn: Raynald., Annal. a. 1443, n. 34; Spondan., Annal. a. 1447; Du Plessis a. a. D. II, 1, 240-242.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Biblia sacra Vet. Test. multiplici lingua nunc primum impress. I—V; Nov. Test. VI. Compluti 1514—1517. Bgl. Hefele, Der Kardinal Ximenes, Tübingen 1844, 120—158.

<sup>3</sup> Italienische Bibelausgaben: Psalterium hebraicum. Bonon. 1477. Biblia hebr. integra Soncini 1488 f, ed. Brix. 1494 (von Luther benutt). Mit 1517 beginnen bie schönen Bibelausgaben des David Bromberg zu Benedig, dem der bekehrte Jude Felix von Prato beistand. Ed. Venet. 1517 1521 1528. Biblia rabbinica 1518, IV, ed. 2 von Jakob Ben Chajim 1525.

<sup>4</sup> Caietan., Comm. in Vet. et Nov. Test., ed. Francof. 1639 f. 5 Bbc.

<sup>5</sup> Nicolaus de Gorram, Postilla in Psalter. et Iob, in Pauli Epp., in Matth. et Ioann. (viele Handschriften in beutschen Rlöftern, fiehe 3. B. die Handschriften des Stiftes St Florian). Bgl. Afchbach, Gesch. ber Wiener Universität I 430.

leitung gur Erlernung berfelben herausgab, Rud. Agricola, ber die Bfalmen aus bem Urterte überfette. Gregor Reifch in Freiburg, Summenhart und Paul Scriptoris in Tubingen, Ronrad Belican. Der gelehrte Theolog Ed, im Sebräischen Schüler des Reifc, berief 1505 ben Joh. Boichenftein als Profeffor des Hebraifchen nach Ingolftadt, der fich darin unabhängig von Reuchlin und Pelican ausgebildet hatte. In Maing, Röln, Kanten, Kolmar und anderwärts ward bas Sebräische ftudiert. Reuchlins Grammatit und Wörterbuch übertrafen aber die früheren Leiftungen. Bon Bedeutung für das Bibelftudium wurden auch die Arbeiten des flaffijch, nur zu wenig dogmatifch gebilbeten Erasmus. Er beforgte eine neue Ausgabe des griechischen Textes des Neuen Testaments, die querft 1516 erschien; aus ihr und der Romplutensis bat sich der rezipierte Text gebildet. Er schrieb auch dazu Anmerkungen und eine Paraphrase mit Benutung griechischer Eregeten 1. In Frantreich war für ein genaueres Bibelftudium Faber Stapulenfis (Jacques Le Febre d'Etaples, † 1537) tätig; feine Rommentare jum Bjalter und jum Neuen Teftament waren nicht ohne Wert; aber seine fühne Kritit zog ihm mehrfache Zensuren zu. Am berühmteften ward er durch feine (erft 1523 vollendete) Uberfetung ber Bibel in das Frangösische 2.

Faft alle driftlichen Länder hatten bereits am Ende diefer Beriode Uberfetungen teils des gangen Textes, teils ber borguglichsten Bucher ber Beiligen Schrift in der Landessprache, welche die Rirche den Gläubigen nicht verwehrte, wo nicht Befahren für den Glauben und die gefunde Entwicklung der Bolfer Befchranfungen erheischten. Was fonft für die meiften Brivaten unmöglich gewesen war, murbe durch die Erfindung der Buchdruckerkunft ermöglicht. Jest ward bas Bibellefen eifrig betrieben, auch von Ungelehrten und Frauen; rafch murden die gedruckten Bibeln getauft. Biele Anaben lasen die Evangelien und andere biblische Schriften und lernten fie auswendig; Stipendien für mehrjähriges Studium derselben wurden geftiftet. Dabei ward aber den Gläubigen, wie in der Rölner Bibel (1470-1480) geschah, ein= geschärft, mit bemütigem Geifte und mit Gebet das heilige Buch ju lesen, das Un= verstandene "ungeurteilt" zu laffen, alles im Sinne ber heiligen Kirche zu verstehen; auch wurden, wie bei der Lübecker Bibel von 1494, aus Nifolaus Lyranus den dunkleren Stellen Erläuterungen beigefügt. Deutschland hatte nach der Fustichen Bibel von Mainz (1451—1455) von 1460 bis 1521, also vor Luther, 14 vollständige Bibeln in hochdeuticher und vier in niederdeutscher Mundart 3. In Italien mard 1471 eine populare Bibel von Malermi gedruckt, ber fpater viele andere folgten, fo daß bis 1500 in Italien 36 Ausgaben ber gangen Bibel, 35 von einzelnen Teilen, befonders dem Pfalter und dem Neuen Testamente, gezählt wurden. Das Berständnis der latei= nischen Bulgata war zudem hier weit verbreitet. In Frankreich zählte man bis 1524 neun Ausgaben. Eine spanische Bibel erschien ichon 1478 gu Balencia .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erasmus für die Bibel Nov. Test. Basil. 1516 (Leo X. gewidmet), 2. ed. 1519. Paraphrasis Nov. Test. 1522.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Faber Stapul., Psalterium quintuplex. Par. 1509. Comm. in Epp. Pauli. Par. 1512; in IV Evang. Meld. 1522. La Bible. Antwerp. 1530.

<sup>3</sup> Le Long, Bibliotheca sacra in binos syllabos distincta. 2 Bbe. Par. 1723. Hain, Repertorium bibliograph., Stuttg. 1826 f, n. 3129—3143. F. Falk, Bibelftudien, Bibelhandschriften und Bibeldrucke in Mainz. Mainz 1901; Die Bibel am Ausgange des Mittelalters, ihre Kenntnis und ihre Verbreitung (Vereinsschrift der Görres-Gesellschaft). Köln 1905.

<sup>4</sup> Aber italienische Bibeln s. Civiltà cattolica Ser. 4, X (1861) 266. Über Frantzeich s. Perennes, Dict. de bibl. cath. I. Paris 1858.

## 14. Der Rultus, die Sakramente und der religiose Bolksunterricht; die kirchliche Kunft.

Literatur: - Rultus: B. Thalhofer, Sandbuch ber tatholifchen Liturgit. 2. Auff. von &. Gifenhofer. 2 Bbe. Freiburg i. Br. 1912 (Bb I 130 ff bie liturgifden Schriftfteller bes 14. und 15. Jahrh.). Die Berte von Frang, Rellner, Baumer, Batiffol f. 28 II 710. Freisen, Manuale curatorum secundum usum ecclesiae Roskildensis. Ratholifches Ritualbuch ber danischen Diozese Rostilbe im Mittelalter. Paderborn 1898; Rathol. Taufritus der Diozefe Schleswig im Mittelalter. in Tub. Theol. Quartalidr. 1899, 1 ff. Falt, Die beutichen Megauslegungen von ber Mitte bes 15. Jahrhunderts bis jum Jahre 1525 (Bereinsichr. der Gorres-Gefellicaft). Röin 1889. Mercati, Appunti per la storia del Breviario romano nei secoli XIV sino XV tratti dalle "Rubricae novae", in Rassegna Gregoriana 1903, 397 ff. Beijsel, Die Berehrung ber Beiligen und ihrer Reliquien in Deutschland mahrend ber zweiten Salfte bes Mittelalters. Freiburg i. Br. 1892. 3. Seit, Die Berehrung bes bl. Jofeph in ihrer geschichtl. Entwidlung bis jum Rongil von Trient. Ebb. 1908. C. Mohlberg, Radulph de Rivo, der lette Bertreter der altrömischen Liturgie I. Lowen 1911. F. Falt, Die Che am Ausgang bes Mittelalters (Erlauterungen und Ergangungen gu Sanffens Gefch. bes beutichen Bolfes VI 4). Freiburg i. Br. 1908; Die pfarramtl. Aufgeichnungen (Liber consuetudinum) bes Florentius Diel zu St Chriftoph in Maing (1491 bis 1518) (ebb. IV 3). Gbb. 1904. E. Gifentraut, Die Feier ber Conn= und Festiage feit dem letten Sahrh. des Mittelalters. Burgburg 1914. - Buge und Ablag: Beber, Die Bamberger Beichtbucher aus der erften Saifte bes 15. Jahrh. Rempten 1885. Bagner, Zwei Beichtanweifungen aus bem 15. Jahrh., in Zeitfchr. für Rirchengefch. 1887, 432 ff. Baulus, Die Reue in ben beutiden Beichtichriften bes ausgehenben Mittelalters, in Zeitichr. für kathol. Theol. XXVIII (1904) 1 ff; Der fog. Ablaß von Schuld und Strafe im späteren Mittelalter, ebb. XXXVI (1912) 252—279; Zum Berftandnis eigentumlicher Ablagurfunden, ebb. XXXVII (1913) 295-327. 3. Dietterle, Die Summae confessorum sive de casibus conscientiae, von ihren Anfangen bis zu Silvefter Prierias, in Zeitschr. für Kirchengesch. XXV (1904) bis XXVIII (1907), in gablreichen Forts. J. B. Battenberg, Des Mag. Joh. Lupi (Bolff), erften Pfarrers an ber St Beterstirche ju Frantfurt a. Dt. (1453-1468), Beichtbüchlein. Giegen 1908. F. Falt, Drei Beichtbuchlein nach ben gehn Geboten aus ber Fruhzeit ber Buchdruckerfunft (Reformationsgeich. Studien und Texte von J. Greving, II). Dinfter 1907; Das alteste deutsche Beichtbuchlein. Mainz ca 1465, in Zeitschr. für kathol. Theol. XXXII (1908) 754-775. Brieger, Das Befen des Ablasses am Ausgange bes Mittelalters untersucht mit Rudficht auf Luthers Thefen. Leipzig 1897. Fredericg, La question des indulgences dans les Pays-Bas au commencement du XVIº siècle (Extr. du Bull. de l'Acad. de Belgique). Bruxelles 1899; Les comptes des indulgences en 1488 et en 1517—1519 dans le dioc. d'Utrecht (Extr. des Mémoires publ. par l'Acad. de Belgique). Ebb. 1899. Paulus, Johann von Balt über Ablag und Reue, in Zeitschr. für tathol. Theol. 1899, 48 ff; Das Zuricher Jubilaum vom Jahre 1479 und die Ablagidrift Albrechts von Beigenftein, ebb. 423 ff; Die Ablagbriefe für Chpern 1454-1455, ebb. 438 ff; Das Erfurter Jubilaum vom Jahre 1451, ebb. 181 ff; Der Ablag für bie Berftorbenen am Ausgange bes Mittelalters, ebd. 1900, 249 ff; Sat Stephan von Landsfron ben Ablag als einen Erlag der Sollenftrafe betrachtet? in Ratholif LXXIX (1899) 283 ff. P. Fredericq, Rekeningen en andere stukken van den pauselijken aflaathandel te Mecheln in 't midden der 15de eeuw. 2 Ite (Acad. royale de Belgique, Mémoires, 2e sér., t. V). Bruxelles 1909. S. auch die Literatur Bo II 715. - Bredigt und Bolfgunterricht: Die Berte von Eruel, Abert, Lecon de la Marche f. 28 II 710-711. Zanotto, Storia della predicazione nei secoli della letteratura italiana. Modena 1899. Gasquet, Religious instruction in England during the XIV and XV century, in Dublin Review 1894, 886 ff. Paulus, Bur Gefch. ber Predigt beim ausgehenden Mittelalter, in Ratholif, Reue Folge X (1894) 279 ff; Der Frangistaner Stephan Fribolin, ein Murnberger Brediger bes ausgehenden Mittelalters, in Siftor .- polit. Bl. 1894, 465 ff. Linfenmaber, Die Predigten bes Frangistaners Johannes Pauli, in Siftor. Jahrb. 1898, 873 ff. Sandmann, Die weftfälischen Prediger aus den Mendifantenorden gu Ende des Mittelalters. (Diff.) Münfter 1897; Das Predigtwefen in Weftfalen in ber letten Beit bes Mittelalters (Reformationsgeschichtl. Forich. 1). Münfter 1900. R. Sefele, Die frangistanifche Banderpredigt in Stalien mahrend des 15. Jahrh. Gin Beitrag gur Gefdichte Bernhardins von Siena. Freiburg i. Br. 1912. 2. Bfleger, Dr Johannes Kreuger, ein elfaffischer Prediger und Reformator des 15. Jahrh., in hiftor.-polit. Bl. CL (1912) 178 ff 241 ff. U. Schmidt, Stephan Fridolin, ein Franziskanerprediger bes ausgehenden Mittelalters (Beröffentl. aus dem firchenhiftor. Seminar, 3. Reihe XI). München 1911. Braun, Die fatholifche Predigt mahrend ber Jahre 1450-1650 fiber Che und Familie. Burzburg 1904. R. A. Schmid, Gefch. der Erziehung, fortgeführt bon G. Schmib. 2 Bde. Stuttgart 1888. Loreng, Bolfbergiehung und Bolfbunterricht im fpateren Mittelalter. Paderborn 1887. Bahlmann, Deutschlands fatholifche Ratechismen bis jum Ende des 16. Jahrh. Münfter 1894. Falt, Der Unterricht bes Bolfes in den fatechetischen Sauptftuden am Ende des Mittelalters, in Siftor. polit. Bl. 1892, 81 ff 721 ff. Dausbach, Ratholifde Ratechismen von 1400 bis 1700 über bie jum Buffatramente erforderliche Reue, in Ratholik LXXVII (1897) 37 ff 109 ff. Eysengrein, Catalogus testium veritatis. Dilling. 1565. Dacheux, La prédication avant la reforme, in Revue cathol. d'Alsace 1863, 1 ff 58 ff. Brud, Der religioje Unterricht für Jugend und Bolt in Deutschland in der zweiten Galfte des 15. Jahrh. (aus dem Ratholit). Maing 1876. Moufang, Die Mainzer Ratechismen von Erfindung der Buchdruderfunft bis jum Ende des 18. Jahrh. Maing 1877. Geffden, Der Bilberkatechismus bes 15. Jahrh. nach Cod. Heidelberg. 438 mitgeteilt. Leipzig 1855. A. Bollmer, Materialien gur Bibelgeschichte und religiofen Boltstunde bes Mittelalters. I. Ober- und mittelbeutiche Siftorienbibeln. Berlin 1912. Janffen-Baftor, Geich. des beutichen Boltes I. — Geiftliches Boltslied: Gesangbuch von Öglin. Augsburg 1512. Geficen, Hamburgifche und niedersächfische Gesangbucher des 16. Jahrh. Samburg 1857. Meifter, Das fatholische deutsche Rirchenlied in feinen Singweisen I, Freiburg i. Br. 1862; II-IV von Baumter, ebb. 1883 bis 1891. S. Die Literatur im Artitel "Rirchenlied" (von Baumter) in Beger und Beltes Rirchenlegiton VII (2. Aufl.) 620 ff. Beber, Der Rirchengefang im Bistum Bamberg (Bereinsichr. ber Görres-Gefellichaft). Koln 1893. Bgl. Bd II 733. -Rirchliche Runft: S. Bo II 730-731. Vasari, Le vite de' più eccellenti pittori, scultori ed architetti. Nuova ediz. di Milanesi. Firenze 1878 ff. Janner, Die Bauhutten des deutschen Mittelalters. Leipzig 1876. Durfc, Afthetit der driftlichen bildenden Aunft des Mittelalters in Deutschland. Tubingen 1854. Beiffel, Fra Angelico ba Fiefole. Freiburg i. Br. 1895. Burdhardt, Gefch. der Renaiffance in Stalien. 3. Aufl. Stuttgart 1891. Crome und Cavalcafelle, Gefch. der italienifchen Malerei. Deutsche Ausgabe von Jordan. Leipzig 1869 ff. Müntz, Histoire de l'art pendant la Renaissance. 3 Bbe. Paris 1888 ff. A. Michel, Histoire de l'art t. III et IV. Cbb. 1908-1911. E. Male, L'art religieux de la fin du moyen-âge en France. Cbb. 1908. A. Venturi, Storia dell'arte italiana t. VI u. VII 1-3. Milano 1908 sino 1914. Joseph, Bibliographie de l'histoire de l'art de la première Renaissance en Italie. Bruxelles 1898. G. die Bibliographie bei Ruhn, Allgemeine Kunftgeich. I 622 ff; II 503 f; III 757 ff.

1. Der Gottesdienst erlitt im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts feine wesentliche Ünderung und ward mit hohem Glanze geseiert. Auf den Besuch desselben in den Pfarrsirchen ward fortwährend gedrungen. Die Chrssucht vor der konsekrierten heiligen Hostie, die Aniebeugung bei ihrer Elevation, die seierliche Begleitung des Biatikums mit Kerzen und unter Glockengeläute, das Berbot der Haustaufen, die würdevolle Berrichtung der geistlichen Funks

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Konzil von Marciac 1326, can. 26; Konzil von Benevent 1331, can. 8; Konzil von Benevent 1378, can. 68; Konzil von Prag 1349, can. 32 usw.

tionen wurden von den Kongilien eingeschärft 1. In manchen bischöflichen Städten blieb bas Bolk auch nach Errichtung mehrerer Pfarreien für einzelne beilige Sandlungen noch an die Domfirche und deren Baptisterium gebunden; dort verrichteten auch häufig die am Dome angestellten Beiftlichen nach Abteilung der Bochen die Geschäfte (Bebdomadarien, Dogmani, Manfionarien), fo daß ftets einer berfelben jugegen fein mußte. Die Oblationen bon Beld und Bachs und die Prozessionen, besonders die mit Reliquien 2, maren febr baufig. Im firchlichen Offigium (Breviergebet) traten im 14. und 15. 3abrbundert Reuerungen ein, indem das romifche Rurialoffizium, wie es in der papftlichen Balafttapelle gehalten murde, besonders durch die Frangistaner berbreitet ward und auch beim Beltflerus immer mehr in Aufnahme tam. Doch erhoben fich noch eifrige Bertreter bes alten romifden Offigiums, wie es in ber Lateranfirde und andern römischen Bafiliten gehalten worden war 3. Beliebte Undachten murden das Rojenfranggebet und die Stationen des Rreuzwegs, Die mit belehrenden und ansprechenden bildlichen und plastischen Darftellungen der Baffion gegiert maren. Das Ave-Maria-Läuten mar fast allenthalben ein= geführt 4. Bon Gefttagen murden die Feier des Fronleichnamsfeftes mit der theophorischen Prozession, das Geft der beiligen Dreieinigkeit (von Johannes XXII. vorgeichrieben), Maria Beimsuchung am 2. Juli (Urban V. 1369 und dreiundbierzigste Sitzung bon Bajel) und der Unbefledten Empfängnis allgemein. 3m 15. Jahrhundert tam auch das Geft der fieben Schmerzen Mariens auf; das Rosenkrangfeft mar nur Ordensfest der Dominitaner. Festlich beging man die Tage der Apostel und der besondern Batrone wie der beliebten Boltsbeiligen; in Rom tam noch das Fest Maria Schnee (5. August) bingu. Das 1300 bon Bonifag VIII. eingeführte Jubilaum mard von Klemens VI. 1343 auf alle 50 Jahre festgesett, bann bon Urban VI. 1389 auf alle 33 Jahre. Bonifag IX. berlieh bereits den Jubilaumsablag fur andere Diogefen; Paul II. endlich fette 1470 jedes 25. Jahr bafur fest, mas Gigtus IV. 1473 bestätigte. Unter Alexander VI. tam Die feierliche Eröffnung der heiligen Pforte am Beihnachtstage des Borjahres und beren Schliegung beim Ablauf als Anfangs= und Endpunkt für die Gewinnung des Ablaffes bingu 5. Die Ablagverleihungen maren auch fonft häufig, und dabei erlaubten fich die

<sup>1</sup> Konzil von Salzburg 1418, can. 10; Konzil von Tortoja 1429, can. 7.

<sup>2</sup> Rongil von Benevent 1378, can. 35.

<sup>3</sup> Ein besonders eifriger Borkampfer des alten römischen Offiziums gegenüber dem "neurömischen" war Radulph de Rivo, Dechant von Tongern († 1403), der mehrere Schriften über den firchl. Gottesdienst und das Offizium hinterlassen hat. Bgl. C. Mohlberg, Kadulph de Rivo (oben S. 331), mit reichen Literaturangaben (S. 1x—xxv).

<sup>4</sup> Effer, Das Ave Maria-Läuten und der "Engel des Herrn" in ihrer geschichtlichen Entwicklung, in Histor. Jahrb. 1902, 22 ff 247 ff 775 ff. Schmitz, Das Rosenkranzgebet im 15. und im Anfange des 16. Jahrhunderts. Freiburg i. Br. 1903. A. K. Kneller, Gesch. der Kreuzwegandacht von den Anfängen bis zur bölligen Ausbildung. Freiburg i. Br. 1908.

bonif. VIII. c. 1. Antiquorum V, 9 in Xvagg. comm. Clem. VI., Const. Unigenitus c. 2 h. t. Bonif. IX., Magn. Chron. Belg., bet Pistor., Rer. Germ. Script. III, Ratisb. 1726, 363. Paul. II. c. 3 Etsi Dominici h. t. in Xvagg. comm. Sixt. IV. c. 4 h. t. Bened. XIV., Const. Nemo vestrum 1749. Bullar. Magnum XVIII 147.

Berkündiger und Amosensammler (Quästoren), gegen die öfters eingeschritten werden mußte, übertriebene Behauptungen, wie z. B. daß die unmittelbare Befreiung der Seelen aus dem Fegfeuer mit dem Gewinnen des Ablasses eintrete, wozu die päpstlichen Bullen in keiner Weise berechtigten, wie auch die Pariser Fakultät 1482 hervorhob. In den Erlassen der römischen Kirche war die Lehre vom Ablaß und über die Bedingungen zur Gewinnung der Ablässe sin dogmatisch genauer Weise vorgetragen. Im 14. Jahrhundert entstand bereits die Abendmahlsbulle, so von der Verkündigung am grünen Donnerstag genannt, welche die dem Papste reservierten Zensuren zusammenstellte. In der Fassung Urbans V. enthielt sie sieben, unter Martin V. zehn Fälle; später wurden dieselben vermehrt. Sie entsprach vielempfundenen Bedürfnissen der Kirche und der gesamten christlichen Gesellschaft.

2. Zahlreiche tüchtige Prediger, von denen manche, wie der spanische Dominitaner Binzenz Ferrerius († 1419), in verschiedenen Ländern auftraten, sinden wir in allen christlichen Staaten. In Italien zeichneten sich besonders aus: der Augustiner-Eremit Simon a Cassia († 1348), St Bernhardin von Siena und seine Ordensgenossen Albert de Sarteano (seit 1415 Franz. Observ.) und Joh. von Capistran (geb. 1346, † 1456), der auch als Kanonist tüchtige Minorit Franz de Platea († 1460), die Dominitaner Benturino da Bergamo (ca 1333) und Hieronhmus Savonarola, dann Gabriel Barletta (1470), Anton von Bercelli (1480), Bernhardin de Bustis, Michael von Mailand, Robert Carraciolo; in Frankreich: Nikolaus von Clemanges, Joh. Gerson, der Minorit Olivier Maillard<sup>3</sup>. Unter den Kanzelrednern

<sup>1</sup> Über die quaestores eleemosynarum: Konzil von Trier 1310, can. 85 (gegen Ablässe, gegen unbesugte Quästoren); Konzil von Ravenna 1311, can. 13 (Berbot des Predigens); Konzil von Marciac 1326, can. 41 (Berbot für sie, Reliquien mit sich zu sühren und in ihren Predigten über den Inhalt ihrer Urkunden hinauszugehen); Konzil von Alcala 1347, can. 3. Bestrasung der Mißbräuche der Quästoren durch Bonisaz IX. 1390. Raynald., Annal. a. 1390, n. 1 2. Die Kölner Spnode 1423 gebot can. 6, nur Majoristen zu Quästoren zu bestellen; die gleichzeitige von Trier schärste das Dekret Klemens' V. ein (c. 2, l. 5, tit. 9 in Clem.). Gegen die Mißbräuche der Quästoren erhob sich auch das Pariser Konzil 1429, can. 27; das gleichzeitige von Tortosa can. 16 belegte Quästoren, die ohne Erlaubnis des Bischoss predigen oder sammeln, mit Bann und dreisähriger Suspension. Zensur der Pariser theologischen Fakultät de indulg. bei Du Plessis, Coll. iudic. I, 2, 306. Ühnlich 1518, ebd. I, 2, 355 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Walter, Kirchenrecht <sup>14</sup> 437 A. 15. Histor. polit. Bl. XXI 37—82. Haußemann, Gesch. ber päpstlichen Reservatsälle. München 1868, 95 ff. Hergenröther, Kathol. Kirche 770 ff. Bulle von Paul II. c. 3 Etsi Dominici V, 9 de poenit. et remiss. in Xvagg. comm., von Julius II. Const. 25 Consueverunt 1511 Bullar. Magnum I 507.

s Seller, Binzenz Ferrer. Berlin 1830. Fages, Hist. de St Vincent Ferrier, apôtre de l'Europe. 2 Bbe. Paris 1895; Œuvres de St Vincent Ferrier. 2 Bbe. Ebb. 1909. Über Simon n Caffia vgl. Trithemius bei Natal. Alex., Saec. XIV, c. V, a. 4, n. 3, t. XV, p. 289. Bernhardin von Siena: Alessio, Storia di S. Bernardino da Siena e del suo tempo. Mondovi 1899. Thureau-Dangin, Un prédicateur populaire dans l'Italie de la Renaissance: St Bernardin de Sienne. Paris 1896; ins Deutsche übersetzt von Götelmann. München 1904. S. Bernardino da Siena, Le prediche volgari dette nella piazza del Campo l'anno 1427, ed. da Bianchi.

Deutschlands ragten berbor: Die Bredigerbruder Nikolaus von Strafburg, Joh. Tauler, Beinrich Gujo (vgl. oben G. 76), nachber noch Sennlin bon Stein ju Bern, ber Frangistaner Belbart (1490). In Mainz predigten mit vielem Erfolge Angelus von Braunfdweig (+ 1481). Joh. von Lauteren, Gabriel Biel, Weihbifchof Gifrid aus bem Bredigerorden, in Oppenheim 1495 3oh. Gottfried von Obernheim. Berfaffer vieler Predigten und einer deutschen Ubersetzung bon Augusting Bert über Die Stadt Bottes, in Baffau der Ranonitus Dr Baul Bann. Biele Bredigerftellen murden neu gestiftet, Die Bormittags- wie Die Rachmittagspredigten waren fleißig befucht, in vielen Diogefen Deutschlands mard gegen das Ende unserer Periode eher zu viel als zu wenig gepredigt. Höchft originell war Joh. Beiler von Ranfersberg, geb. 1445, Professor in Bafel und Freiburg, Brediger in Burgburg, dann 36 Jahre lang in Strafburg († 1510). Besonders berühmt wurden die Bredigten, die er gegen die Gebrechen und Lafter ber verschiedenen Stände über das 1494 erschienene und bald jum Boltsbuch gewordene religios-didattifche und zugleich fatirifche Gedicht - "Das Narrenichiff" - des Sebaftian Brant von Strafburg (geb. 1457, 1489 Brofeffor der Rechte in Bafel) hielt. Er, wie die meiften andern Prediger, ichrieb Die Predigtstiggen lateinisch, obicon in der Boltssprache gepredigt mard 1. Berichiedene Unleitungen jum Predigtamt und Predigtbucher ericbienen noch fort-

<sup>3</sup> Bbe. Sienna 1888. Capiftran: Armand Hermann O. S. F., Capistranus triumphans. Colon. 1700; beutsch München 1844. L. de Kerval, St Jean de Capistran, son siècle et son influence. Paris 1887. Savonarola s. oben S. 281 f. Barletta, Serm. quadrag. u. a. 2 Bbe. Venet. 1577. Bgl. Kerter in Tüb. Theol. Quartalschr. 1861, 373 ff; 1862, 267 ff. Schwab, Gerson (s. oben S. 97) 376 ff. Galletti, Fra Giordano da Pisa, predicatore del secolo XIV, in Giornale storico della letterat. ital. 1898, 1 ff 193 ff.

<sup>1</sup> Nifolaus von Stragburg, Bredigten, bei Mone, Unzeiger für die Runde ber beutschen Borzeit 1838, 271. Soffmann von Fallereleben, Altteutiche Blatter II 165 ff. Pfeiffer, Die Moftiter bes 14. Jahrhunderts I. Beipzig 1845. Joh. Taulers Predigten in Die jegige Schriftsprache übertragen von Schloffer, Frantfurt 1826. 2 Tle; nach der Ausgabe von J. Urnd und J. Spener ediert von Runge und Biefenthal. 3 Ele. Berlin 1841. Falt in ben hiftor. = polit. Bl. LXXVI 329 ff. Bon Baul Bann gahlreiche Sanbidriften in Alöftern (g. B. Die Sanbidriften der Stiftsbibliothet von St Florian, Ling 1871, 45 65 95 f 101 133). B. Rhenanus, Ioann. Geileri Vita, bei Riegger, Amoenit. litt. Frib., Ulmae 1775, fasc. 1, 56 f. Ammon, Geilers von Rapfersberg Leben, Lehren und Bredigten. Erlangen 1826. Siftor. \*polit. Bl. 1861 f, XLVIII 637 ff 721 ff 949 ff; XLIX 33 ff 390 ff. Sein Tefta= ment ebiert von Röhrig in Riedners Zeitschr. 1848, 572 f. Dacheux, Un reformateur catholique, Geiler de Kaysersberg. Paris 1876; Beilers von Ranfersberg altefte Schriften. Freiburg i. Br. 1884. Ritter, Geiler bon Rapfersberg und Die Reformation in Strafburg. (Progr.) Dobeln 1895. Schmidt, Hist. litteraire de l'Alsace. 2 Bbe. Paris 1879. Geine Predigten: Weltspiegel, b. i. Predigten über Gebaftian Brants Rarrenfchiff. Bafel 1574 und öfter (Rarrenfchiff, ebiert von Fr. Zarnde. Leipzig 1854; ediert vom Simrod. Berlin 1872; ediert von R. Goebete. Leipzig 1872; Inteinifch Navicula sive speculum fatuorum a Iac. Othero coll. Argent. 1510: beutich ebb. 1520). Bh. be Lorengi, Geilers von Rahfersberg ausgewählte Schriften. 4 Bbe. Trier 1881-1883. Geilers bon Rapfersberg Ars moriendi aus bem Jahre 1497, nebft einem Beichtgebicht von Sans Folt von Rurnberg, herausgeg. von Soch, in Strafb. Theol. Studien IV, 2. Freiburg i. Br. 1901.

während. Solche verfaßten die Dominikaner Joh, de Geminiano (1310), Johann von Freiburg, Johann Herolt, die Franziskaner Deinrich herp und Joh. Meder, der Augustiner Gottschaft Hollen, der Kartäuser Dionpsius, der Baster Pfarrer Joh. Ulrich Surgant, der Ulmer Pfarrer Ulrich Krafft, die Kanoniker Paul Wann und Michael Lockmaner, Gabriel Biel u. a. 1 Bereits ward, wie z. B. von Gerson, am Ende des Exordiums der Predigt das Abe Maria gebraucht<sup>2</sup>.

Mehrere Rongilien befahlen den Bijcofen, baffende Rombendien der driftlichen Religion für die Ungebildeten in guter Ginteilung abfaffen ju laffen (3. B. das von Tortoja 1429 c. 6)3. Berjon idrieb in lateinischer Sprache ein dreigeteiltes Buch für Seelforger und Ungelehrte, worin bon dem Blauben und den Geboten, bon der Beicht und bon der Runft des Sterbens gehandelt ward; es wurde in das Frangoniche und in das Deutiche (von Geiler) übertragen 4. Geit Erfindung der Buchdruderfunft murden gabireiche Gebetbuder und religiofe Bolfebucher berbreitet. Der bon Theoderic Rolde aus Münfter verfaßte, 1470 gedrudte "Chriftenibiegel" mar Ratedismus und Gebetbuch jugleich. Stephan Langfrana in Wien († 1477) berfaßte die "himmelsftraß", ber Rartaufer Ludolf von Sacien vielleicht den "Beilsspiegel" (Speculum humanae salvationis), Borläufer der Armenbibel 5, 306. Bolff, Raplan in Frantfurt a. D., idrieb ein Beidtbudlein für Kinder und Ermachsene (1478) 6. Socht gablreich maren die Plenarien, Die nebft den Spifteln und Svangelien des Rirchenjahres Meggebete und vielfache Unterweisungen gaben 7, die Armenbibeln8, die Ratedismen und Bilder-

¹ Ioann. de Geminiano. Summa de similitudinibus rerum, empjohlen von S. Antonin., Chron. pars 3, c. 23. § 11. Natal. Alex.. Saec. XIV, c. 5, s. 1, n. 2, XV, 270. Ioann. Friburg., Summa praedicatorum et confessorum. Lugd. 1518. Ioann. Herolt. Discipulus de eruditione fidelium. Argent. 1490. Nicol. de Nyse, Gemma praedicantium. Basil. 1508. U. Schmidt, Mittelatrerliche deutsche Predigten des Franzisfaners P. Stephan Fridolin (Veröffentl. des firchenhister. Seminars München IV, 1). München 1913.

<sup>3</sup> Ermahnungen an den Klerus betreffs des Bolksunterrichts: Konzil von Mainz 1310, can. 1; Konzil von Lavaur 1368, can. 1; Konzil Baiel 1433, sess. XV.

<sup>\*</sup> Gerson, Opusc. tripartitum de praeceptis decalogi, de confessione et de arte moriendi (Opp. I 425 f).

<sup>5</sup> Musgabe von J. Lutz u. P. Perdrizet. 2 Bbs. Paris 1907. P. Perdrizet. Etude sur le Speculum humanae salvationis. Paris 1908.

<sup>8</sup> Bgl. Nordhoff in Picks Monaifor, für rheinlich-westial. Seichichtsforschung, Jahrg. 1, Bonn 1875, Ht 1 si. Binterim, Deutsche Konzilien VII 564. Trithem. De seript. ecel. n. 950. Fabric., Bibl. ecel. II 228. Hafat, Der driftl. Glaube bes bentschen Bolkes beim Schlusse bes Mittelalters. Regensburg 1868. Die "Homelsftrasz", Angsb. Ausgabe von 1484 (ugl. Hafat a. a. C. 268 ff). J. Bolff. "Bor bie anhebenden Konder und ander zu bichten". Frankfurt a. M. 1478. Bgl. oben S. 532.

Plenarien von Augsburg 1480, von Urach 1481, von Strafburg 1483 ufm. Bgl. Alzog, Die deutschen Plenarien im 15. und zu Anfang bes 16. Jahrhunderis. Freiburg i. Br. 1874. hiftor. polit. Bl. 1876, I 17 ff.

s Camefina und hehder, Die Darstellungen ber Biblia pauperum in den handichriften des 14. Jahrhunderts. Wien 1863. Biblia pauperum mit Erkauerungen von Laib und Schwarz. Jurich 1867. H. von der Sabelent, Die Biblia pauperum und Apokalppse der großherzogl. Bibliothek zu Weimar. Strafburg 1912. Auland, Zur Gesch. der bildlichen Darstellung als Unterrichtsmittel I. Chilianeum 1862.

tatechismen zur Belehrung des Boltes 1, die Erklärungen der Glaubensartitel (wie die in Ulm 1483 gedrudte), die Beichtspiegel, die Gebet- und Erbauungsbucher aller Urt 2, wie der bon 1474 bis 1491 oft gedruckte "Seelen-Troft", das lateinisch und deutsch verbreitete "Seelengartlein", der "Schatbehalter oder Schrein des mahren Beils" (1491). Wie für minder unterrichtete Briefter eigene Sandbücher (Manuale sacerdotum von Surgant 1503), besonders Instruktionen für den Beichtfluhl (von Bilbelm de Cajoco 1369, bon den Dominitanern Johann bon Freiburg und Johann Rider [+ 1438], bon dem Franzistaner Bartholomaus de Chaimis [ca 1478] u. a.) herausgegeben maren 3, fo murden auch dem Bolte feit Berbreitung der Buch. drudertunft die vielfachsten Belehrungen über ben Glauben, über die Buge und den Empfang der Saframente ju teil. Das Buchlein "von der Nachfolge Chrifti" mard in den Landesfprachen vielfach ausgegeben, der "Seelenführer", das "Seelenwurggartlein", Ulrich Rraffts "geiftlicher Streit" (1503) fanden die ausgedehntefte Benugung. Den Eltern murden ihre Bflichten betreffs ber religiofen Erziehung ihrer Rinder marm an das Berg gelegt, wie das auch von Sebaftian Brant († 1521) geschah; in Italien fdrieb Maphaus Begius 1457 in Rom fechs Bucher bon der Erziehung der Rinder; in Deutsch= land war Bimpfeling geschätt als Badagog 4. Freie Boltsichulen hatten Die Deutschen um 1470 fur beide Geschlechter in großer Bahl; ihre Lebrer waren geachtet, die Rinderzucht im gangen fehr ftreng.

3. Die Kunft fuhr fort, ben Kultus zu verherrlichen. Die Poefie leiftete, abgesehen von den Meisterwerfen der Italieuer, bis gegen das Ende der Periode weit weniger als vorher, wenn auch noch viele geistliche und weltliche Lieder gedichtet, auch viele lateinische Kirchenhymnen in die Bolkssprachen übersetzt wurden. In Deutschland

<sup>1</sup> Der Holztafelbruck wurde feit Beginn des 15. Jahrhunderts benutzt, um Seiligenbilder mit Text unter dem Bolf zu verbreiten. Dann wurden mehrere solcher Bilder mit Erflärungen in fortlaufender Reihe, meift im Anschluß an die Heilige Schrift, zu den fog. Blockbüchern zusammengestellt. Diese waren sehr verbreitet.

<sup>2</sup> Handschriften von Gebetbuchern und Heiligenlegenden fehr gahlreich (3. B. Sandichriften von St Florian 57 79 85 88 91 f 118 f 143 und fonft). — "Der Gelenfürer, ein nugberlich buch für heglichen driftenmenschen zum frumen leben und seligen

fterben." Maing bei B. Scheffer 1498 (47 Quartblatter).

Guill. de Cajoco (Copeu [Bicardie], ca 1369), Summa confessorum (in vielen Handschiften, 3. B. die von Et Florian 67). Ioann. Friburg. (Quétif et Echard, Script. ord. Praedicatorum I 523), De instructione confessorum (ebd. 51 58). Barthol. de Chaimis, Interrogatorium s. confessionale. Mogunt. 1478; Modus confitendi. Argent. 1508; Tract. perutilis de administr. sacram. Ebd. 1499. Manipulus curatorum von Magister Guido de Monte Rotheri (St Florian Cod. XI, 92 112 132, S. 40 52 63). Ioann. Nider, Praeceptorium divinae legis. Argent. 1473; Explicatio decalogi; Manuale confessorum (viele Pandschiften, 3. B. St Florian 68 132 326). Herold, Discipulus de eruditione fidelium. Argent. 1490. I. U. Surgant, Manuale curatorum. Argent. 1506. Henr. de Erp O. S. F. († 1478 in Medeln), Speculum aureum. Mogunt. 1474. Das Dormi secure erichen 1484, die Summa rudium 1487 zu Hentlingen. Ioann. de Bromyard O. Pr. († 1410), Dictionarius pauperis. Par. 1498. Riagen darüber bei Bimpfeling s. Klüpfel, Vita Conradis Celtis I, Friburgi 1827, 127. Biele Ausgaben bei Panzer, Annal. typograph. V XI; Hain, Repertor. bibliogr. IV.

<sup>4</sup> Schwarz, J. Wimpfeling, der Altwater bes deutschen Schulmefens. Gotha 1875. S. auch oben S. 261 A. 1. Maphaeus Vegius in Bibl. PP. XXVI. Lugdun.

moren ber Benebiftiner Bermann (ober Rohann) von Salgburg im 14. und ber Priefter Beinrich bon Laufenberg im 15. Jahrhundert für das geiftliche Lied tätig; den Suffiten gegenüber murben religiofe Gefange berfaßt, und bon 1470 bis 1518 erichienen mehr als 30 deutsche Gefangbucher. Das Abfingen eines beutschen Liedes fam beim Sochamt icon in den letten Degennien des 15. Jahrhunderts vor 1. Die geiftlichen Schaufpiele an Rirchenfesten wurden feit 1450 glangvoller und funftreicher; fie maren ebenfalls eine Quelle der Erbauung und der Belehrung. Sauptgegenftand maren Chriftus und feine Mutter, auch ber Antichrift und bas Weltgericht; viele Berfonen maren babei beteiligt. Im füdlichen Frantreich waren befonders die Fronleichnamsspiele des Ronigs René (geb. 1409) in Mix berühmt, die auch in Spanien febr beliebt maren; fonft gab es Beihnachts- und Paffionsspiele, das Spiel von den tlugen und ben torichten Jungfrauen, Spiele von St Ratharina und andern Beiligen 2. Was die Mufit betrifft, fo erhielt fich in Stalien der Gregorianische Gesang fort. Seit Urban V. und Gregor XI., Die ihre meift belgifchen Sanger aus Avignon mitbrachten, ward die papfiliche Rapelle von Kontrapunttiften aus Belgien geleitet, von benen viele auch Meffen komponierten. Oft murben gang profane Beifen vorgetragen, welche die Burbe bes Gottesbienftes beeintrachtigten; boch war es damals noch nichts Unftögiges, bag in ben Sallen ber Rirchen Diefelben Melodien erklangen, die bas Bolt bei profanen Festlichkeiten fang. In Gud- und Mitteldeutschland wie in den Riederlanden murde die Mufit am meiften gepflegt. Satob Dbrecht († 1507), ein Rheinlander, der einige Zeit in Floreng bei Loreng bon Medici lebte, wo heinrich Ifaat 1475-1480 Rapellmeister bei St Johann war und am hofe Musikunterricht erteilte, wirkte an der Kapelle des Kaisers Maximilian zugleich mit Jodokus Pratenfis (Josquin de Pre, † 1521), einem Schüler des berühmten Joh. Dienheim aus Flandern, von dem mehrere Mufitschulen fich herleiteten. Beruhmt wurden noch als Tonfeger Budwig Senfl aus Burich, Schuler des Beinrich Maat. Beinrich Find, 1491 Rapellmeifter in Rratau, Stephan Mahu und Urnold bon Brud, Dechant in Laibach. Die Orgel ward burch Erfindung bes Bedals (por 1470) und burch Bertleinerung und Bermehrung der Taften jumal durch deutsche Meifter vervolltommnet, die auch in andern Candern als Orgelbauer und berühmte Orgelivieler auftraten. In Rom war Anton dagl' Organi († 1498) hochgefchat als Meister bes Orgelfpiels; in Deutschland baute Beinrich Crang um 1499 die beften Orgeln. Die Runftregeln der Mufit ftellten dar: die Rarmeliter Joh. von Erfurt und Joh. Boodenbach; von letterem erhielt Franchin Gafor, bas Saupt ber italienifchen Musittheoretiter (ca 1500), Unterricht. Joh. Tinctoris (Farber), Rapellmeifter des Ronigs Ferdinand von Reapel, fcrieb über den Kontrapunft, die Tone und den Urfprung ber Mufit. Der Benediftiner Udam von Fulda (1490), der Amberger Priefter Sebaftian Virdung, Jakob Zabern in Mainz, Jakob Faber aus Stablo, Micael Reinsbed und Joh. Cochlaus von Rurnberg maren bedeutende mufi= talifche Schriftsteller.

4. Fortwährend wurde an den früher begonnenen großen Domen weiter gebaut und neue prachtvolle Kirchen errichtet, zumal in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, wosür noch große Opferwilligseit in allen Ständen herrschte. Da nur durch gleichmäßige Ausbildung der Arbeiter in strengem Zunstverbande und durch das Zusammenwirken vieler Kräste eine Einheit erreicht und den Mißhelligkeiten wie den ihbermäßigen Kosten gesteuert werden konnte, ordneten sich in Deutschland auf zwei großen

<sup>1</sup> Deutsche Lieder beim Hochamte erwähnt das Konzil von Schwerin 1492 bei Hartzheim, Concil. Germ. V 655.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Geiftliche Schauspiele, besonders Marienklage, Weihnachts- und Passionsspiele, das Spiel von den zehn Jungfrauen (1322 in Eisenach aufgeführt), von der hl. Katharina usw. siehe Bd II 733. Wackernell, Altdeutsche Passionsspiele aus Tirol. Graz 1897. Le vray mistère de la Passion composé par Arnoul Gréban (1452), nouvellement adapté par G. de Taurines et L. de la Tourrasse. Paris 1901. Fronleichnamsspiele des Königs Kené († 1480) bei Kreiten, Stimmen aus Mariazaach VII (1874), Hft 7, S. 84 ff. Clédat, Étude sur la mystère de Ste Agnès, in Biblioth. des écoles françaises d'Athènes et de Rome fasc. 1, Paris 1877, 271 f.

Steinmetversammlungen 1459 in Regensburg und 1464 in Speier alle Baubutten burch gemeinfames Statut ben bier großen Gutten von Stragburg, Roln, Bern und Bien unter und übertrugen dem Bertmeifter des Strafburger Munfters bas Umt eines Oberrichters. Aber auch in ben Rloftern bestanden noch Baufchulen fort. Deutsche Baumeifter aus Strafburg wurden 1490 gum Beiterbau des Domes nach Mailand gerufen. wie 1450 von Roln nach Burgos. Auf dem Sohepunkt der Gotik begann übrigens ihr Berfall; man übertrieb die burch Befreiung des Gewolbebaues erzielten Erfolge, berwandte alle Muhe auf die Ausschmudung zum Nachteil ber organischen Ginheit, ersann phantaftifche und fpielende Formen aller Art; immer noch großartig mar ber Turmbau. In Italien fchuf Die Fruhrenaiffance ihre herrlichen Werte. Staliens größter Baumeifter war Bramante, der unter Julius II. die erfte Sand an den Bau ber großen Beterstirche legte, ben bann Giocondo, Michelangelo, Raffael von Urbino und Unton be San Gallo fortsetten. Brunelleschi wolbte 1431 bie Ruppel des Domes von Floreng. In biefer Stadt waren Andrea Orcagna (1389), Julian da Majano, Micheloggo Micheloggi (ca 1440) berühmt. Das flaffifche Altertum übte hier feinen überwiegenden Ginfluß. Die Stulptur, die schon Treffliches in Engel- und Beiligenstatuen, in Grabmonumenten und an Rirchengeräten geleiftet hatte, entfaltete in Floreng ihre hochfte Blute. Sier wirften Nitolaus und Andreas von Bifa, Ghiberti von Florenz († 1455), beffen bronzene Tore am Baptifterium Michelangelos Bewunderung erregten, fein Schuler Buca della Robbia (+ 1481), ber Reliefs und Figuren aus gebadener Erbe verfertigte, bann farbte und burch Feuer verglafte, um fie durch Firnis gegen Luft und Witterung ju ichuten, auch Donato ober Donatello († 1466), dem man nachrühmte, daß er die Plaftit der Schönheit der griechtichen Meifterwerte nabe gebracht habe, aus beffen Wertftatte eine große Bahl ausgezeichneter Bildhauer hervorging. Um Dom von Florenz hatte nach Giotto († 1336) und Orcagna Bietro Tedesco (1386-1400) gearbeitet, später Rikolaus von Areggo. In Deutschland und Franfreich wurden treffliche Statuen oder Reliefs in Rirchen und an ihren Portalen gearbeitet, viele Statuen von Solz ober Stein murben bemalt, auch auf Gemalben murben plaftifche Bergierungen angebracht. Reben den Arbeiten in Stein zeigen fich andere in Erzaug, in Elfenbein fowie in ber holzschnigerei, lettere befonders an Kanzeln und Chorftuhlen. Gine herrliche Arbeit war das Grabmal bes hl. Sebalbus von Beter Bifcher in Rurnberg († 1530); aus der Schule desfelben ftammt das großartige Denkmal des Raifers Dag in Innsbrud. Bifchers Freund, Abam Rraft, lieferte die treffliche Darftellung der Paffionsgeschichte in Stein fowie das herrliche Sakramenishaus von St Lorenz, das nur von dem in Ulm durch den Meifter von Beingarten gefertigten fibertroffen wird, Tilmann Riemenschneiber in Burgburg das Grabmal Beinrichs II. und feiner Gemahlin Runigunde in Bamberg und andere anfehnliche Arbeiten; ber in Rurnberg und in Rratau tätige Beit Stoß (geb. 1447) war zugleich Bildhauer, Holzichniter, Maler, Rupferftecher, Mechaniter und Bautechniter. Wie in Nurnberg und Floreng, fo gab es auch in Augsburg, Regensburg und Mainz treffliche Goldichmiede.

5. Wie die Plastit, so löste sich auch die Malerei immer mehr von der Baukunst ab und verseinerte ihre Formen, bald in getreuer Naturnachahmung, wie vorzüglich im Norden, bald in der idealisierenden Weise der Alten, wie in Italien. Zu Pisa, Siena und Florenz erhoben sich bedeutende Malerschulen, dann auch in Venedig, Verona, Mailand, Bologna, Ancona, Kom und Neapel. Hersten schmückten die Kirchen. Der stromme Dominitaner Joh. Angelico da Fiesole († 1465), der die tiesste Andacht und Begeisterung zeigte und die religiöse Malerei auf die höchste Stuse hob, viele Franzistaner Umbriens, Pietro Perugino, Lehrer des unsterblichen Raffael Sanzio von Arbino (1483—1520), Leonardo da Vinci (geb. 1452), Michelangelo (geb. 1474), gleich groß als Architett und Bildhauer wie als Maler, brachten der italienischen Kunst den höchsten Ruhm. Hoch hob sich auch die flandrische Schule unter Hubert († 1432) und Johann van Eyck († 1440). Sie verwendeten die Ölmalerei sür Arbeiten höherer Art, sührten das Naturstudium in die Kunst ein und hatten tüchtige Schüler, wie Roger van der Wehden den Alteren († 1464) und mehrere Italiener, besonders den Anstonelli von Messina, der die Liebe zur landschaftlichen Darstellung nach Venedig vers

pflangte. Much auf ben Florentiner Domenico Chirlandajo (1451-1495) wirkten fie ein. In Oberbeutschland verbreiteten Butas Mofer von Beil und Friedrich Berlen von Rördlingen die niederlandifche Art der Malerei; doch blieb ber Ginflug der burch Stephan Lochner aus Ronftang († 1451) jur höchften Blute gebrachten Rölner Schule maggebend. In Roln erhielten ber Frante Sans Memling und ber Schwabe Martin Schongauer ihre erfte Ausbildung; letterer wirkte in Rolmar, ftand mit Pietro Berugino in Bertehr und gab vielen Runftlern die erfte Unregung, wie dem Bartholomans Zeitbloom von Ulm, dem Sans Burgtmaier von Augsburg, bem alteren Sans Solbein und dem Albrecht Durer von Rurnberg, ber mit dem jungeren Solbein und Sans Frieß zu den fruchtbarften Malern gehörte. Rürnberg, Köln, Wien, Tirol, Schwaben und Weftfalen hatten ihre tüchtigen Meister, eine Zeitlang (seit Karl IV.) auch Böhmen. Da durch den Wegfall breiter Mauermaffen in den gotifchen Rirchen die Bandmalerei nur eine beschränfte Unwendung fand, fo nahm neben ber Tafelmalerei besonders die Glasmalerei an den Rirchenfenftern einen großen Aufschwung. Sie ward fowohl von den Rlöftern als von einzelnen, mit den Malern ju einer Bunft vereinigten Meiftern gepflegt, unter benen Beit Birichvogel in Rurnberg (geb. 1451) und Sans Bild in Ulm (ca 1480) hervorragten. Der Dominitaner Jatob Griefinger von Ulm († 1491) erwarb fich in Bologna burch die Runft bes Ginbrennens der Farben in bas Glas einen bedeutenden Ramen und bildete bort eine Runftichule. Die Miniaturmalerei, besonders in Miffalien und Gebetbuchern, murbe in den Rloftern, aber auch von Baien in Baris, Rurnberg, Augsburg, Regensburg, Brag, auch in den Riederlanden gepflegt. Biele Paramente und Teppiche Diefer Zeit maren vollendete Runftwerfe. Fur das Rulturleben wurden auch Solaschnitt und Rupferftich bedeutend. Man verbreitete viele reli= giofe Bilber, die nun fast in jedem Saufe fich fanden; es tamen Bilberbucher auf; die Splaidnitte vervielfältigten die Rompositionen der Maler. Albrecht Durer vervolltommnete, namentlich in feinen Baffionsblättern, Die Golgichneibefunft; er und Martin Schonaquer hoben die Rupferstecherei. Die Runft mar fo vielfach eine Behrmeifterin für das Bolt, fie führte ihm reichen Unterrichtsftoff gu; an den Ernft des Lebens und die Bflicht der Bachsamfeit erinnerten eindringlich die unter verschiedenen Formen verbreiteten Totentange 1.

### 15. Das religiös-fittliche Bolfsleben; Schaden und Reformbestrebungen.

Literatur. — Wachsmuth, Europäische Sittengeschichte IV, Leipzig 1837. Hafat, Der driftliche Glaube des deutschen Bolkes beim Schlusse des Mittelalters. Regensburg 1868. Schmiß, Einsluß der Religion auf das Leben beim ausgehenden Mittelalter (61. Ergänz.-Heft der Stimmen aus Maria-Laach). Freiburg i. Br. 1894. Janssen, Gesch. des deutschen Bolkes I, 19.—20. Aust. von Pastor, Freiburg i. Br. 1913. G. Grupp, System und Seschichte der Kultur. 2 Bde. Paderborn 1891 bis 1892; Kulturgesch. des Mittelalters. 2. Aust. 4 Bde. Paderborn 1906—1914. Priebatsch, Geistiges Leben in der Mark Brandenburg am Ende des Mittelalters, in Forsch, zur brandenburgischen und preußischen Gesch. XII (1899) 325 ff. J. Schairer, Das religiöse Volksleben am Ausgang des Mittelalters, nach Augsburger Quellen (Beiträge

¹ Mağmann, Literatur ber Totentänze. Leipzig 1840. Schnaase, Mitteilungen ber k. k. Zentraltommission VI (1861) 221 f. Peignot, Recherches sur les danses des morts. Paris 1826. Langlois, Essai sur les danses des morts. 2 Bde. Rouen 1852. Jubinal, La danse des morts. Paris 1862. Douce, The danse of death. London 1833. Seelmann, Die Totentänze des Mittelalters, in Jahrb. des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung 1891, 1 ff. Vigo, Le danze macabre in Italia. Livorno 1878. Merino, La dance macabre. Madrid 1884. Götte, Holbeins Totentanz und seine Vorbilder. Straßburg 1896. Künstle, Die Legende der 3 Lebenden und der Zotentanz. Freiburg i. Br. 1908. Kupka, Zur Genesis der mittelaltersichen Totentänze. (Progr.) Stendal 1908. Solche im Kreuzgang zu Klingenthal bei Basel, dann in Straßburg, Lübeck, Berlin, Straubing usw.

gur Rulturgefchichte bes Dt .= A., Oft 13). Leipzig 1914. Rohr, Die Bronbetien im letten Jahrhundert vor ber Reformation, in Siftor. Jahrb. 1898, 29 ff. Rroß, Die Rirche und die Stlaverei in Europa in den fpateren Jahrhunderten des Mittelalters, in Zeitichr. für fathol. Theol. 1895, 273 ff 589 ff. Funt, Bins und Bucher. Tubingen 1868; Gefc. bes firchl. Bingverbotes. Ebb. 1876; Bur Gefc. bes Bucherftreites. (Aus Weftgabe für A. Schäffle.) Ebd. 1901. Reumann, Geich. des Buchers in Deutsch= land. Salle 1865. A. Balther, Geldwert in der Gefdichte. Gin methodologifcher Berfuch, in Bierteljahrsichrift für Sogial- und Wirtschaftsgeschichte X (1912) 1-52. M. Paulus, Die Wertung der weltlichen Berufe im Mittelalter, in Siftor. Jahrb. XXXII (1911) 725-755. J. v. Walter, Frauenlos und Frauenarbeit in der Gesch. des Christentums. Berlin 1911. — Franklin, Das Reichshofgericht im Mittelalter. 2 Bbe. Weimar 1869. Lindner, Die Beme. Münfter 1887; Der angebliche Ursprung der Bemegerichte aus der Inquifition. Paderborn 1890; Beme und Inquifition. Salle 1893. Thubidum, Jehmgericht und Inquifition. Giegen 1890; Das heilige Femgericht, in Histor. Zeitschr. 1892, 1 ff. Finte, Bemengericht und Inquisition?, in Histor. Jahrb. 1890, 491 ff; vgl. ebd. 1893, 332 ff. — Malleus malesicarum in tres partes divisus, in quibus concurrentia ad maleficia et modus denique procedendi ac puniendi maleficos abundo continetur (bis 1496 neun verschiedene Ausgaben, bei Sain, Repertorium n. 9238). Bgl. Hanfen, Der Malleus maleficarum, feine Druckausgaben und die gefälschte Kölner Approbation vom Jahre 1487, in Weftbeutsche Zeitschr. für Gesch. und Runft 1898, 119 ff. R. Paulus, Ift die Rolner Approbation des Begenhammers eine Falfchung?, in hiftor. Jahrb. XXVIII (1907) 871-876. 3. Sanfen, Der Begenhammer, feine Bedeutung und die gefälschte Rolner Approbation vom Jahre 1487, in Weftdeutsche Zeitschr. XXVI (1908) 372-404; dazu R. Paulus in hiftor. Jahrb. XXIX (1908) 559-574. Malleus maleficarum. Der Begenhammer. Bum erftenmal ins Deutsche übertragen und eingeleitet von J. B. R. Schmidt. 3 Ile. Berlin 1906. (Spee S. J.,) Cautio criminalis. Rinteln 1631. Thomasius, De origine ac progressu processus inquis. contra sagas. Hal. 1712. Cauz, De cultibus magicis. Vindob. 1767. Ciruelo, Reprovacion de las superstitiones y hechizerías. Alcalá de Henares 1547. Thiers, Traité des superstitions qui regardent les sacrements. 4º éd. Avignon 1777. Hauber, Bibl., acta et scripta magica. Lemgo 1739-1745. Horft, Damonologie. Franffurt 1818; Zauberbibliothek. 6 Tle. Mainz 1821—1826. Soldan, Gesch, der Hegenprozesse. 2. Aufl. von Heppe. 2 Bbe. Stuttgart 1880; neu bearbeitet von M. Bauer. 2 Bbe. Munchen 1912. Saas, Die Begenprozeffe. Tubingen 1865. Rapp, Die hegenprozeffe und ihre Gegner aus Tirol. 2. Auft. Brigen 1891. Diefenbach, Der Begenwahn bor und nach ber Glaubenefpaltung in Deutschland. Maing 1886. Beiland, Beitrag gum herenglauben im Mittelalter, in Zeitschrift für Rirchengeschichte 1890, 332 ff. Riegler, Geschichte ber Begenprozeffe in Bagern. Stuttgart 1890. Sanfen, Zaubermahn, Inquefition und Begenprozeg im Mittelalter und die Entftehung ber großen Segenverfolgung. Munchen 1900; Quellen und Untersuchungen gur Gefdichte des Begenwahns und der Begenverfolgung im Mittelalter. Mit einer Untersuchung ber Geschichte des Wortes "Bere" von Frand. Bonn 1901. Gubel, Bom Zaubereiunmejen anfangs bes 14. Jahrhunderts, in Rom. Quartalichr. 1897, 608 ff. R. Paulus, hegenwahn und hegenprozeg vornehmlich im 16. Jahrh. Freiburg i. Br. 1910. 3. Dumde, Zauberei und Begenprozeg. Berlin 1912. Baissac, Les grands jours de la sorcellerie. Paris 1890. J. Français, L'Église et la sorcellerie. Pièces historiques avec textes et documents. Paris 1910. Lea. Superstition and force. Philadelphia 1893. - Raginger, Gefch. ber firchl. Armenpflege. 2. Aufl. Freiburg i. Br. 1884. S. R. v. 3 wehl, Rachrichten über die Urmen= und Krantenfürforge des Ordens vom Sofpital des hi. Johannes von Jerufalem. Rom 1911. Le Grand, Les Maisons-Dieu et léproseries du diocèse de Paris au milieu du XIVe siècle (Mém. de la Soc. de l'histoire de Paris XXIV [1898] 61-365). Liber confraternitatis Sancti Spiritus de Urbe 1466-1523 (Monumenta Vaticana hist. regni Hungariae illustr., Ser. 1, t. V). Budap. 1889. Schmit, Der Empfang ber heiligen Saframente gegen Ende des Mittelalters (Stimmen aus Maria-Laach XXXVIII [1890] 540 ff; XXXIX [1890] 30 ff). Blaize, Des Monts-de-piété et des banques

de prêt sur gage. 2 Bbe. Paris 1856. Solgapfel, Die Unfange ber Montes Pietatis (Beröffentl. aus dem firchenhiftor. Geminar Munchen, Rr 11). Munchen 1903.

1. 3m driftlichen Bolte mar mit bem Sinten ber firchlichen Autorität vielfach wieder die alte Robeit zum Borschein gefommen und die Bandigung der oft gewaltsam hervorbrechenden Leidenschaften fehr erschwert; vielfach zeigten fich große Schaden im religios-fittlichen Leben des Bolfes. Die meltliche Gewalt war oft nicht ftart genug, grobe Berbrechen abzuwehren; das Fauftrecht erhob fich abermals, und aus den entarteten Adligen bildete fich bas Raubrittertum; die Rechtsunsicherheit ftieg wieder; bei den gahlreichen Fehden fehlte es nicht an niedergebrannten Dorfern, geschändeten Frauen, getoteten Rindern. Rur eine Zeitlang und nur für einen fleinen Rreis wirften bie bald felbft entarteten Remgerichte Bestfalens den Berbrechen entgegen 1. Die Ungucht war in vielen Ländern, besonders in Frankreich, febr häufig 2; un= natürliche Lafter, Sabsucht und Bucher forderten gablreiche Opfer3; Räuberbanden zogen oft brandschakend weit umber und vermehrten das Unbeil, das verheerende Seuchen und Rriege gebracht hatten. Der Abel bedrückte besonders bart das Landvolk, mas dieses zuweilen zu Gewalttaten trieb. Da und dort bestand noch immer die Leibeigenschaft; in Rom tannte man fie nicht, in Florenz ward fie 1289 und 1297 gesetlich aufgehoben, mahrend fie in Benedia. obicon febr gemildert, erft mit dem 16. Jahrhundert ichwand 4. In Deutsch= land war der Bauernstand meistens traftig, tubn, im Befige von Waffen, jum Unteil am öffentlichen Leben berechtigt, oft übermutig gleich ber reichen Stadteburgerschaft. Wie die Rot die armeren Rtaffen oft zu Berbrechen führte, fo war der Reichtum der Burger in Italien, Deutschland und Frankreich Unlag ju blutigen Wehden und roben Gewaltatten. Die Rirche mußte öfters einichreiten gegen den Gebrauch falicher Dage und Gewichte bei Raufleuten, gegen den übermäßigen But und die unanftandige Rleidung des weiblichen Geschlechts, gegen die Bernachläffigung ber Sonntagsfeier und bes Faftens, gegen die weltlichen Behorden, die verurteilten Berbrechern ben Empfang ber Saframente nicht gestatten wollten. Sie mußte klagen über felteneren Empfang des Altars= fakramentes und über die zunehmende Zahl der beimlichen Chen, gegen welche Die öffentliche Berfundigung und die Ginholung des firchlichen Segens ein= geschärft ward 5. Sie hatte gegen den Fortbeftand alterer Migbrauche gu

<sup>1</sup> Konzil von Würzburg 1452 bei Hartzheim, Concil. Germ. V 422. über Berachtung der Zenfuren: Kardinal Nikolaus von Cufa an Bius II. am 23. April 1460 bei Dug, Rifolaus von Cufa II 193 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gerson., Serm. c. luxur. (Opp. III 921 f). Rongil von Paris 1429, can. 23; Ronzil von Würzburg 1452.

<sup>3</sup> Concil. Vienn. (Clem. c. 1, 1. 5, tit. 5); Ronzil von Mainz 1310, can. 133 134; Konzil von Bologna 1317, can. 17; Konzil von Salamanca 1335, can. 14; Konzil von Benevent 1378, can. 8-11; Rongil von Salzburg 1386, can. 13 ufw.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Archivio storico italiano IV 16 ff. Miscellanea di storia ital. I, Torino 1862,

n. 9. Civiltà cattolica, 5 Dic. 1863, 596 f.

<sup>5</sup> Gegen faliches Mag und Gewicht: Rongil von London 1430 u. a. Gegen den Rleiderluxus: Rongil von Salzburg 1418, can. 34. Geiler, Sermones et varii tract., Argent. 1518, fol. 26 b. Bernachläffigung der Sonntagsfeier: Rongil von Balladolid 1322, can. 4; Rongil von Sens 1485, can. 4. Determinatio Fac. Paris. super ob-

tämpfen, wie sie in den vielfachen Belustigungen und Jahrmärkten an Sonnund Festtagen, in der Feier des Narrenfestes, in der Benugung der Kirchen zu weltlichen Bergnügungen und Akten, zu Tänzen und Märkten, in dem Geschrei der Klageweiber, die bei Exequien den Gottesdienst störten, endlich in der Verbreitung abergläubischer Gebete gegen die Pest und andere Unglücksfälle sich vorfanden 1.

Überhaupt hatte der Aberglaube in feinen verschiedenen Formen fart überhand genommen. Stern= und Zeichendeuter wie Wahrfager fanden fich an den Sofen der Großen wie in den Sutten der Landbewohner. Durch die Rreuzzuge und den Berkehr mit den Arabern Spaniens kamen Amulette und Talismane 2. der Glaube an die munderbare Rraft edler Steine, Die Magie und Aftrologie, Alchimie und Nekromantie auf, mit benen fich auch Juden und Saragenen wie mit berborragenden Wiffenschaften beschäftigten. Biel berbreitet mar die Meinung, daß Menschen mit bofen Geiftern in Berbindung treten, mit ihrem Beiftand Augerordentliches und Übernatürliches ausführen tonnen. Man iprach von Teufelsbunden, bon Bublicaften mit den Damonen, von Begen und hegenmeistern, die Templer waren unter anderem ber Rauberei beschuldigt und darüber peinlich befragt worden. Die Ronzilien wiederholten oft das Berbot der Magie und aller Arten bon Aberglauben3. Das tanonifde Rechtsbuch hatte fich nur wenig mit diefem Gegenstande beschäftigt und Alexander IV. ben Inquisitoren untersagt, sich auf die Bestrafung der wegen Bauberei Angeklagten einzulaffen. Johann XXII. aber, ber auch eine eigene Bulle gegen die Aldimie erließ, bestimmte, Dieselben follten nur da einschreiten, wo Harefie mit im Spiele sei. Gewöhnlich galt die Magie als ein gemischtes Berbrechen; weltliche Behörden befagten fich icon fruh bamit und führten ihre Prozeffe unter Unwendung der Folter. Gerson und die meiften Pariser Theologen erkannten wohl, daß vieles auf Rechnung damonischer Rrafte ge-

servatione dierum dominicalium bei Du Plessis, Coll. iudic. I, 2, 226-228. Miß=

brauch der Feiertage: Synode von Maghfeld 1332.

2 Amulette aus dem Orient erwähnt Iac. de Vitriaco, Hist. Hier. c. 73 89.

<sup>1</sup> Weltliche Beluftigungen und Jahrmärkte an Sonn- und Festtagen: Nicol. de Clemangis, De nov. celebritat. non instituendis (Opp., ed. Lydius. Lugd. Bat. 1613). Bruch des Fastens: Konzil von Salamanca 1335, can. 7; Konzil von Prag 1349, can. 42 usw. Segen die Berweigerung der Saframente für Verbrecher durch weltliche Behörden: Konzil von Rougarot 1315, can. 3; Konzil von Prag 1332 usw. Seltener Empfang der Saframente: Konzil von Toledo 1339, can. 5. Benutung der Kirchen zu prosanen Aften: Konzil von Trier 1310, can. 64; Konzil von Kavenna 1311, can. 12; Konzil von Balladolid 1322, can. 17; Konzil von Warciac 1326, can. 46; Konzil von Torp (Port) 1367, can. 1. Ordinarium Eccl. Parmens. 1417, ed. Parm. 1866, 22. Konzil von Aranda 1473, can. 19. Klageweider: Konzil von Marciac 1326, can. 23. Abergläubisches Gebet gegen die Pest, 1492 von der theologischen Fasultät von Paris zensurert, bei Du Plessis a. a. D. I, 2, 324.

<sup>3</sup> Konzil von Trier 1310, can. 79; Konzil von Mainz 1310, can. 136; Konzil von Balladolid 1322, can. 24; Konzil von Salamanca 1335, can. 15; Konzil von Prag 1349, can. 56; Konzil von Magdeburg 1390, can. 45 usw. Alex. IV., C. 8, § 4 de haer. V 2 in 6. Ioann. XXII., Const. 13 Super vom 12. August 1325. Eymeric., Direct. Inquis. pars 2, q. 43, n. 9. Const. un. V 6 in Xvagg. comm. Englische Rechtsbücher und französische Parlamentsbetrete bei Friedberg, De fin. etc. 93, n. 3 5 8 f.

ichrieben werde, mas rein natürlichen Ursprungs fei, fie gaben aber bie Doglichteit satanischer Einwirkung in berschiedenen Formen gu und berdammten Die Meinung, es fei nicht Gogendienft, mit dem Satan in Berkehr zu treten, den Damonen etwas zu versprechen uff. 1 Die theologische gakultat iprach fich 1398 ausführlich über mehrere hierher gehörige Artikel2 und 1431 für die Berurteilung der bon den Englandern gefangenen und als Bere betrachteten Jeanne d'Arc aus, bermarf 1466 die magifden Bucher des Arnold Desmarets und 1493 die aftrologischen Schriften des Simon Phares. In Arras murden 1459 viele Manner und Frauen wegen Zauberei hingerichtet, bon benen übrigens mehrere der ichwerften Berbrechen ichuldig maren 3. Der Aberglaube, obicon von Betrarca u. a. verspottet, muchs durch Torheit. Sab- und Rachsucht, unterftutt auch von den Borurteilen der Arzte und Juriften. Der berühmte Jurift Bartolo ftimmte 1350 für das Berbrennen der heren und Zauberer; alte Gefete (auch Lo 20, 27) kamen gur Anwendung, Geständniffe murden burch die Folter erpreßt. Sicher mar icon die Absicht ftrafbar, mit dem Satan in einen Bund zu treten, fehr nabeliegend die Berführung anderer. Der deutsche Dominitaner Johann Niber († 1438) verfagte eine Schrift, worin er ausführlich vom Berenwesen handelt und worin der Begriff der Beren sich in feiner vollen Ausgestaltung findet 4. Es knüpften fich viele Berbrechen an die Magie, aber es fielen auch viele Unschuldige dem Wahne zum Opfer, der auch bei den ichismatischen Griechen seit 1338 viele Prozesse hervorrief. Die gange driftliche Gefellichaft teilte den Glauben an die Magie 5. Sirtus IV. erhob fich gegen die Bermegenheit, von den Damonen Antworten zu verlangen, und Innozenz VIII. bevollmächtigte 1484 mehrere Inquifitoren in Deutschland (Sat. Sprenger, Beinrich Inftitoris u. a.) zum Ginschreiten, indem er überhaupt die Sache an die geistlichen Gerichte zu bringen fuchte, um fo

<sup>1</sup> Schwab, Gerfon 717 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Determinatio Parisiis facta per Facult. theol. super quibusdam superstitionibus noviter exortis (19. September 1398) bei Du Plessis, Coll. iudic. I, 2, 154—157. Denifle-Chatelain, Chartularium IV 32 ff. Sier Iautet 3u Art. 1: Quod per artes magicas et maleficia et invocationes nefarias quaerere familiaritates, amicitias et auxilia daemonum non sit idololatria, die Zenfur: Error. Quoniam daemon adversarius et pertinax et implacabilis Dei et hominis iudicatur, nec est honoris vel dominii cuiuscumque vere seu participative vel aptitudinaliter susceptivus, ut aliae creaturae rationales non damnatae, nec in signo ad placitum instituto, ut sunt imagines et templa, Deus in ipsis honoratur.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Denifle-Chatelain a. a. D. 510 ff. Du Plessis a. a. D. I, 2, 229 ff. Iudicium vom 26. Oftober 1466 bei Du Plessis a. a. D. I, 2, 324—331. Iudicium de Simone Pharees 418, c. 2. Berbrechen in Arras nach Monstrelet, Chron. du roi Charles VII 1459 1460, ed. Paris 1861.

<sup>4</sup> Ioh. Nider, Formicarius, gebruckt Argentinae 1517; bef. 1. 5, c. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> In Deutschland hat der Sachsenspiegel (Buch II. Art. 13, § 7) für den Umgang mit Zauberern den Feuertod als Strose. Bgl. Landrecht des Schwabenspiegels § 174. Karls V. Halsgerichtsordnung Art. 109. Über die große Berbreitung des Herenwesens in Deutschland s. Spee S. J., Cautio criminalis dub. 11 15. Abergläubische Ürzte dei Gerson., Opp. I 203—210. Untersuchungen dei den Griechen: Acta Patriarchatus Constantinopolitani, ed. Müller et Miklosich I, Docum. 79 80 85 f 134 137 153 228 292 305 331; II, Docum. 377 u. a. m. Bgl. Hergenröther, Kathol. Kirche 608—616.

mildernd und belehrend einzuwirken 1; darauf entstand in Deutschland der viel mißbrauchte "Hexenhammer". Der Hexenglaube erhielt dadurch neue Nahrung. Noch Alexander VI., Leo X. und sein Nachfolger beschäftigten sich mit dem in Deutschland und Oberitalien besonders hervortretenden Unwesens. Trithemius, selbst in den Naturwissenschaften bewandert, sogar als Zauberer verrusen, bekämpste in einer eigenen Schrift die Zauberer, Astrologen und Alchimisten. Ulrich Molitor aus Konstanz, Doktor von Padua, schrieb ein an Erzherzog Sigismund gerichtetes Buch gegen den Hexenglauben 4; aber er fand weder bei den Fürsten noch bei den Universitäten Anklang. Aus Neid gegen die päpstlichen Inquisstoren spürten die weltlichen Kichter sorglich das Verbrechen der Magie auf 5.

2. Aber bei allen Gebrechen fand fich noch immer großer Reformeifer, glaubige Gefinnung, enticiedener Widerstand gegen das Bofe, zwedmäßige Benutung aller dazu gebotenen Mittel. Roch herrichte ein gefundes Boltsleben, das gegen den zunehmenden Despotismus reagierte, noch eine frohliche Stimmung und naturwüchfiger Sumor, den die Rirche geftattete, folange nicht der Glaube und die guten Sitten angegriffen murden, noch eine große Freiheit der Bewegung und der Rede in Deutschland, Frankreich wie in Italien, besonders in Rom. Die Torheiten felbst ber Bochftstehenden durften gegeißelt, das Lafter an den Pranger gestellt, die Satire felbst bis in das Innere der Rirche getragen werden. Dagu gab es noch immer herrliche Bluten driftlicher Tugend und beilige Berfonlichteiten genug, nicht blog unter den Bifcofen und Prieftern (S. 305 f), nicht blog unter ben Ordenspersonen (S. 308 ff 325 f), sondern auch unter ben Laien. Elzear bon Sabran, Graf bon Ariano und Oberrichter von Reapel unter Konig Robert, zeigte unter bem Sarnifc des Ritters und im Glange des Sofes die Tugenden eines Ginfiedlers, lebte mit feiner frommen Gemablin Delphina in fteter Reufcheit und fand bei seinem Tode 1323 allgemeine Berehrung. Der ihm verwandte Urban V., dem er in seiner Rindheit fich als Wohltater ermiesen, tanonisierte ihn. In der Schweiz mar Rifolaus von ber Flue als Familienvater, Soldat und Richter wie als Friedensbermittler bei bem Stanfer Bertrage (1481) ein Mufter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sixtus IV., C. 2 de malef. et incantat. V 12 in libro Sept. Innoc. VIII., Const. Summis desiderantes, in Bullar. Rom., ed. Taur. V 296 f, c. 4, a. a. D. in Sept.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Malleus maleficarum, von Sprenger und Institoris verfaßt, wurde zuerst 1487 ober 1488 gedruckt.

<sup>3</sup> Alex. VI., C. 1 a. a. D. in Sept. Leo X., Const. Honestis petentium a. a. D. c. 6. Bullar. Rom. 499. Hadr. VI. (1522), Ad Inquis. Comm. Sept. a. a. D. c. 3. Hardouin, Concil. coll. IX 1907—1910.

<sup>4</sup> Das Buch des U. Molitor (De lamis pythonicis mulieribus. Colon. 1489) steht auch im Anhange der Frantfurter Ausgabe (1580) des Hegenhammers. Über diesen gab die Kölner Universität ein beifälliges Gutachten, und König Max erteilte den Insquisitoren einen Schusbrief (Brüssel, 6. November 1486).

<sup>5</sup> Ihren Höhepunkt erreichten die Hegenprozesse gegen Ende des 16. und im 17. Jahrhundert, besonders in Deutschland. Kom blieb in dieser Zeit von der schrecklichen Epidemie der Hegenprozesse befreit, indem die römische Inquisition beim Borgeben gegen die Hegen andere, milbere Grundsätze befolgte als die Hegenrichter der andern Känder.

feiner Landsleute 1. Für Frankreich und Italien mar ber hl. Rochus von Montpellier ein Liebesengel, nachber angerufen als Patron gegen Die Beft. In Bolen war neben dem beiligen Briefter Joh. Cantius der aus koniglicher Familie entsproffene Rafimir Borbild ber Tugend. Unter ben Frauen glangte Frangista Romana durch ihre Rachstenliebe; für ihr Baterland opferte fich die beldenmutige Jeanne d'Arc (die Jungfrau von Orleans), zwar 30. Mai 1431 als Here verbrannt, aber nach Revision ihres Prozesses durch Ralirt III. gerechtfertigt und hochgefeiert von der Nachwelt2. Es gab erschütternde Beispiele bon Bufe und Zerknirschung, besonders unter dem Gindrud gediegener, übermältigender Predigten, bei der schwarzen Beft 1348 und andern Spidemien, Die viele in firchlichem Bufgeiste unternommene, wenn auch oft entartete Geiflerzüge berborriefen. Es blühte noch immer ein driftliches Familienleben, bon dem die Arbeitsgehilfen und Diener nicht ausgeschloffen waren; gablreiche Wohltätigteitsstiftungen, Ralandsgilden und Spitaler entstanden, Die fich besondern firchlichen Schutes erfreuten. Rlemens V. verbot, folche Unstalten als Benefizien an Geiftliche zu verleihen3. Um das fcwer burd Bucherer leidende Bolf zu erleichtern, murden im 15. Jahrhundert Die Pfand- und Leibhäuser (Montes pietatis) gegründet, querft in Perugia, Drvieto und Gubbio (1462-1463), welche ebenfalls von der Kirche privilegiert

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Elzear von Sabran: Baluzius, Miscell. I 385. Acta Sanctor. Bolland. Septembris VII 528 ff. Nifolaus von der Flue: Widmer, Das Göttliche in der irdischen Entwicklung, nachgewiesen im Leben des hl. Nikolaus von der Flue. Luzern 1819. Businger, Bruder Klaus und sein Zeitalter. Leipzig 1827. Görres, Gott in der Geschichte, München 1836, Ht 1. Ming, Der sel. Bruder Nikolaus von der Flue. 2 Bde. Luzern 1861 ff. J. v. Ah, Des seligen Sinsiedlers Nikolaus von der Flühe Leben, Wirken und Sterben. Einsiedeln 1887. G. Baumberger, Der sel. Rikolaus von der Flühe Ceden, Wirken und Sterben. Ginsiedeln 1887. G. Baumberger, Der sel. Rikolaus von der Flühe Ceden, Wirken und Sterben. Ginsiedeln 1887. G. Baumberger, Der sel. Rikolaus von der Flüe (Sammlung illustr. Heiligenleben, 4). Kempten 1906.

<sup>2</sup> Aus der ungeheuer reichen Literatur über Jeanne d'Arc feien erwähnt: Quicherat, Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d'Arc. 5 Bde. Paris 1841 à 1849; Aperçus nouveaux sur l'hist. de Jeanne d'Arc. Ebb. 1850. Lanery d'Arc. Mémoires et consultations en faveur de Jeanne d'Arc. Paris 1889; Le livre d'or de Jeanne d'Arc. Ebb. 1894. Wallon, Jeanne d'Arc. 2 Bde. Paris 1860; 7º éd. ebb. 1901. Dunand, Hist. complète de Jeanne d'Arc. 3 Bbe. Paris 1899; nouv. ed. 1912; Études critiques sur "l'histoire de Jeanne d'Arc". 2 Bde. Ebb. 1903; Une page de l'histoire de Jeanne d'Arc. Le procès de Rouen et la Saint-Siège. Cbb. 1910. Ayroles, La vraie Jeanne d'Arc. 4 Bbe. Paris 1896 ff; L'université de Paris au temps de Jeanne d'Arc. 6bb. 1902. De nifle et Chatelain, Le procès de Jeanne d'Arc et l'université de Paris, in Mém. de la Soc. de l'histoire de Paris XXIV (1898) 1 ff; f. oben G. 344 M. 3. H. Leclercq, Les martyrs VI: Jeanne d'Arc; Savonarole. Paris 1906. Bgl. M. Sepet, Jeanne d'Arc et ses plus récents historiens, in Revue des quest. histor. LXXXVIII (1910) 107-134. C. de Maleissye, Les lettres de Jehanne d'Arc et la prétendue abjuration de Saint-Ouen. Paris 1913. Guido Görres, Die Jungfrau von Orleans's. Regensburg 1883. Semmig, Die Jungfrau von Orleans. Leipzig 1885. Duhr, Jeanne b'Arc im Urteil ber neueren Geschichtschreibung, in Stimmen aus Maria-Laach XXXV (1888), Hft 7 u. 8. S. Prut, Studien gur Geschichte ber Jungfrau von Orleans (Sigungsber. ber bapr. Atab. ber Biffenich., Phil.-hiftor. Rl. 1913, 2). München 1913; Die Briefe Jeanne b'Arcs (ebb. 1914, 1). Gbd. 1914.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Вегогопинд Riemens' V.: Concil. Vienn. can. 9 10 (Clem. c. 1 2, 1. 3, tit. 14).

wurden 1. Die Werke der geistlichen und leiblichen Barmherzigkeit wurden nicht nur warm von den hirten der Kirche empfohlen, sondern auch von ihnen und ben Gläubigen, nicht selten in glänzender Weise, geübt.

# 16. Die Kirche gegenüber ben Saretikern, den Juden und ben Ungläubigen im Abendlande.

Literatur. - Über die Suffiten f. oben G. 177 f. Dazu: Boigt, Georg von Böhmen, ber Sulfitentonig, in Siftor. Beitidr. 1861, 398 ff. Markgraf, Uber bas Berhaltnis des Ronigs Georg von Bohmen ju Papft Bius II. (Progr.) Brestau 1867. Badmann, Bohmen und feine Rachbarlander unter Ronig Georg von Pobiebrab. Bien 1878. — Lochner, Entftehung und erfte Schicffale ber Brudergemeinde in Bohmen und Mahren. Rurnberg 1832. Gindely, Gefdichte ber Bohmifden Bruber. 2 Bbe. Prag 1857 f; Quellen zur Geschichte ber Bohmischen Brüber (Fontes rerum Austria-carum. 2. Abt. Bo XIV). Wien 1859. Bgl. hiftor.-polit. Bl. XLII 371 ff. Müller, Die Gemeindeberfaffung der Bohmifchen Bruder in ihren Grundzugen, in Monatshefte der Romeniusgefellich. 1896, 140 ff; Die beutschen Ratechismen ber Böhmifden Bruber (Monum. Germaniae paedagogica). Leipzig 1887. Goll, Quellen und Untersuchungen Bur Gefchichte ber Bohmischen Bruder. 2 Tie. Prag 1878—1882. — über Befel und andere: Ullmann, Reformatoren bor ber Reformation. 2 Bbe. 2. Aufl. Gotha 1866. Clemen, Uber Leben und Schriften Johanns von Wefel, in Deutsche Zeitschr. für Geschichtswiffenich., R. F. 1897, II 143 ff; vgl. ebb. 344 ff. Paulus, über Leben und Schriften Johanns von Wefel, in Katholit 1898, I 44 ff; Johann von Befel über Buffatrament und Ablaß, in Zeitichr. für tathol. Theol. 1900, 644 ff. Muurling, Commentatio historico-theol. de Wesseli Gansfortii cum vita tum meritis. Traiecti ad Rhenum 1831. Friedrich, Johann Beffel, ein Bild aus ber Rirchengeschichte bes 15. Jahrhunderts. Regensburg 1862. Doebes, Siftorifd-Literarifdes gur Biographie 30h. Weffels, in Theol. Studien und Rrititen 1870, 407 ff. D. Figely, Beffel Gansfort. Gine dogmengeschichtl. Untersuchung. (Diff.) Göttingen 1911. Clemen, Sinne Rode in Bittenberg, Bafel, Burich und bie fruheften Ausgaben Beffelicher Schriften, in Zeitichr. für Rirchengesch. XVIII (1898) 346 ff. Paulus, über Beffel Gansforts Leben und Lehre, in Katholit 1900, I 1 ff. Bergrath, Johannes von Goch, in Annalen des Siftor. Bereins für den Niederrhein, Sft 2, 276 ff. Anaade, Joh. von Goch, in Theol. Studien und Kritifen 1891, 738 ff; 1894, 402 f. Clemen, Joh. Bupper von God. Leipzig 1896. Cauchie, Nicolas Serrurier, hérétique du XVe siècle, in Analectes pour servir à l'hist. ecclés. de la Belgique 1893, 241 ff. Sester, Mitolaus Ruge von Roftoct, in Katholik 1887, II 93 ff. S. Saupt, Johannes Malkam aus Breugen und feine Berfolgung burch bie Inquisition ju Strafburg und Roln (1890 bis 1416), in Zeitschrift für Kirchengeschichte V (1884) 323 ff; VI (1885) 580 ff. Janffen = Baftor, Geich. bes beutichen Bolfes Bb I und II. J. Marx, L'inquisition en Dauphiné. Étude sur le développement et la répression de l'hérésie et de la sorcellerie du XIVe siècle au début du règne de François I. Paris 1914. - Juden und Mohammebaner: Depping, Die Juben im Mittelalter. Stuttgart 1834. Joft, Geschichte ber Jeraeliten IX, Berlin 1825 ff. Biener, Regeften gur Geschichte ber Juden in Deutschland mahrend bes Mittelalters. 2 Bde. Sannover 1852. Gray, Gefc. ber Juben. 11 Bbe. Leipzig 1856-1870. Chrler, Die Juden Mittel= und Oberitaliens im fpateren Mittelalter, in Archiv für fathol. Rirchenrecht 1885 ff, in gahl= reichen Forts. Rubling, Die Judengemeinden des Mittelalters. Ulm 1896. Vernet, Le pape Martin V et les juifs, in Revue des quest. hist. LI (1892) 373 ff. Eubel, Bu bem Berhalten ber Bapfte gegen bie Juden, in Rom. Quartalfor. 1900, 29 ff. Chwolfon, Die Blutanklage und fonftige mittelalterliche Befculbigungen der Juden. Mus dem Ruffifchen überfett. Frantfurt a. M. 1901. Befele, Rardinal Timenes. 2. Aufl. Enbingen 1851. Conde, Gefch. ber Mauren in Spanien. Deutsch bon

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Leo X., Const. Inter multiplices, in Bullar. Rom. I 553.

Rutschmann. 3 Bbe. Karlstuhe 1824 f. Rochau, Die Moriscos in Spanien. Leipzig 1853. Boronat y Barrachina, Los moriscos españolos y su expulsión. 2 Bbe. Valencia 1901. Lea, The Moriscos of Spain, their conversion and expulsion. Philadelphia 1901. E. N. Adler, Auto da Fé and Jew. London 1908. — Spanische Juquistition: J. Rodrigo, Hist. verdadera de la Inquisición. 3 Bbe. Madrid 1876 f. Ortí y Lara, La Inquisición. Ebd. 1877. Gams, Jur Geschichte der spanischen Staatsinquisition. Regensburg 1878. Tarrida del Marmol, Les inquisiteurs d'Espagne. Paris 1897. E. de Molènes, Torquemada et l'inquisition. Paris 1897. R. Sabbatini, Torquemada and the spanish inquisition. London 1913. Michael, Ranke und die spanische Juquisition, in Zeitschrift für katholische Theol. 1891, 367 ff. Fereal, Storia della tremenda inquisizione di Spagna. Firenze 1888. H. Ch. Lea, Chapters from the religious history of Spain connected with the Inquisition. Philadelphia 1890; A history of the Inquisition of Spain. 4 Bbe. London 1906—1907; beutsch von P. Millendorff, Geschichte des spanischen Proetschatismus und der Juquisition im 16. Zahrhundert. 3 Bbe. Gütersch 1902; Die älteste Instruttionen-Sammlung der spanischen Inquisition, in Archiv für Resormationsgeschichte II (1905) 1 ff 109 ff. — Über die allgemeine Inquisition f. Bb II 707—708.

1. Die Genehmigung der Rompaktaten durch das Basler Rongil (oben 6. 223) hatte die huffitifchen Birren in Bohmen teinesmeas beendet. Die Bapfte und ihre Legaten gaben fich alle Mübe, die Berirrten gur firchlichen Einheit gurudguführen. Gugen IV. fandte 1444 den Rardinal Carbajal nach Böhmen, der aber die Ginhaltung der Rompaktaten nicht durchseten konnte. Nitolaus V. fandte benfelben nochmals (1448) nach Brag, wo er energisch gegen Rothcanas Unhang wirkte, darauf (1451) den Johann Capiftran, ber aber nicht nach Brag tommen durfte und vielfach verfolgt ward, jedoch an den Grenzen Böhmens, in Mähren und Schlesien, viele Huffiten mit der Rirche aussohnte. Dann tam Uneas Splvius als Bischof von Siena nach Tabor, wo er mit den Suffiten und dem Statthalter Georg Bodiebrad mehrere Unterredungen hatte; er fand ein armes, verwildertes, aber doch gutmutiges Bolt, dem Zigta fast höher stand als Chriftus, und wies die Rlagen über Bruch ber Rompaktaten bon feiten Roms mit dem vollendeten borausgegangenen Bruch von feiten der Bohmen gurud; er disputierte auch, obicon erfolglos, mit mehreren huffitifchen Geiftlichen. Nitolaus bon Cufa, ber ichon früher ben Irrtum bezüglich des Laienkelches widerlegt hatte, traf 1452 in Regensburg Gefandte aus Bohmen, die ihn um Bermittlung und Aussohnung angingen, worauf er als papftlicher Legat mehrere Schreiben an die huffiten erließ, ohne Behör zu finden. In Gegenwart bes 1458 jum Könige erhobenen Georg Bodiebrad, der im Sinne der Raligtiner regierte, vieler Barone und Deputierten fand 1465 eine Besprechung zwischen Utraquiften, die Rokycana, und Subuniften, die Domdekan Silarius von Brag bertrat, über den Bruch der Basler Rompattaten, deren richtige Auslegung, die Läfterung der firchlichen Autorität, die Biedertaufe, die bon blogen Brieftern erteilte Firmung, Die heimlichen Beihen, die Bernachlässigung des Breviers, die Bermechslung der Bedeutung des Opfers und der Wirksamkeit des Sakraments bei der Rommunion, Die Meffe in der Bolksfprache, die Nichtbeachtung des Unterfchieds zwischen Beihe und Jurisdiktion ftatt, ohne daß eine Berftandigung erfolgte. Podiebrad, der Tabor erobert und die Taboriten unterdrückt hatte, jog fich

den Bann durch Paul II. zu; die Kämpfe dauerten fort; 1467 kam es zu einer blutigen Schlacht bei Tauß. Die Hauptstüßen des Utraquismus, Podie-brad und Rokhcana, starben 1471; Böhmen erhielt wieder einen katholischen König an Ladislaus von Polen, der 1485 durch den Religionsfrieden von Kuttenberg die bürgerliche Ruhe sicherstellte 1.

Aus den mehr gurudgezogenen Suffiten bilbete fich die befondere Gemeinschaft ber bohmifchen und mährifchen Bruder (Bruderunitat) aus, die auf ber huffitifchen Definition bon ber Rirche aufgebaut war und nach und nach viele kirchliche Lehren (Transfubftantiation, Gebete für die Berftorbenen uff.) verwarf und fich mit waldenfischen Gruppen vereinigte. Sie entftand um 1450, als bereits verschiedene Geften in Bohmen beftanden, durch Beter bon Chelcic und Gregor, ben Reffen Rotycanas, wollte aber ju ihrem erften Bifchof einen noch in ber romifchen Rirche 1434 von einem Waldenferbijchof geweihten Geiftlichen haben. Sie erhielt 1457 eine Unfiedlung gu Rrunwald in ber foniglichen Serrichaft Senftenberg und mard bereits 1461 wegen ihrer von ber utraquiftifchen abweichenden Abendmahlslehre verfolgt. Bis 1570 hielt fie am Bolibat ber Geiftlichen feft; aber bas Luthertum hatte vielfach auf fie eingewirtt, zwinglische und calpinifche Abendmahlstheorien verdrängten den früher festgehaltenen Glauben an die reelle Gegenwart; Buibers Rechtfertigungslehre, die icon fruh hier Bertreter fand, nahm fie nicht an, 1604 ging fie gang jum Calvinismus fiber. Die Lehre bon ben fieben Saframenten war fruher ebenfalls feftgehalten worben, die Wiedertaufe herrichte einige Zeit, ward aber nachher abgeschafft.

2. Berichiedene neue Irrlehrer traten im Laufe des 15. Jahrhunderts auf. Johann bon Befel (von feinem Geburtsort, mahricheinlich Obermefel am Rhein, so genannt, eigentlich Ruchrat oder Richrat), geboren anfangs des 15. Jahrhunderts, Brofeffor der Theologie in Erfurt, Prediger in Maing und Borms, griff die hierarchie heftig an, leugnete den Bert der Ablaffe und des Fastens und trug Irrtumer über Pradeftination und Gnade bor. 36m wurden besonders die Cate gur Laft gelegt: 1. Rur Chriftus darf das Evangelium auslegen; alle andern Auslegungen find falich und berwerflich; ber Schrift allein ift ju glauben. 2. Die Brabeftinierten ftehen von Emigfeit ber im Buche des Lebens eingeschrieben, tonnen durch feinen Bann darin ausgeloicht, nicht burch die hierarchie, nicht durch Ablaffe gefordert werden. 3. Die Rirchengebote verpflichten nicht unter einer Gunde; die Bralaten konnen feine Gefete erlaffen. 4. Chriftus will tein Gebet außer dem Baterunfer, feine Festfeier, tein Fasten, feine Ballfahrten. 5. Chrifti Leib tann im Abendmable auch ohne Bermandlung der Brotsubstang jugegen fein. 6. Die spätere, bon der einfachen Form der Apostel abweichende und verlängerte Meffe ift zu einer recht beschwerlichen Sache geworden. 7. Muf den Bapft und die Rongilien ift nicht zu achten. Der Mainger Ergbischof Dietrich von Jenburg machte ibm 1479 auf Unflage ber bortigen Dominitaner den Brogeg; auch murden bie Universitäten Roln und Beidelberg befragt. Befel mußte widerrufen und ftarb

<sup>1</sup> Iac. Card. Piccolomini, Comment. 1. 6 7; 1. 2, ep. 47. Wadding, Annal. min. IV IX—XII. Acta Sanctor., 3. Oct., 334 f. Aeneas Sylv., Ep. 130 ad Carvejal.; Orat. habita coram Calixto III. (1455) de compactatis Bohemorum (Pii Pont. Max. II. Orat., ed. Mansi I 342). Nicol. Cusanus, Concord. cath. 1. 2, 26 (Opp., ed. Basil. 1565). Dür, Rifolaus von Cufa I 143 ff 154 ff; II 76 ff. Religionsgeptäch von 1465: Disputatio Capitul. Prag. cum Rokycana bei Canisius-Basnage, Lect. ant. IV. Ingolst. 1601 ff, 753—776.

um 1481 im Augustinerkloster zu Mainz. Gegen ihn schrieb ber Kartäuser

Johann bon Sagen 1.

Beffel Goefefort (Gansfort; hermanns-Sohn), geb. 1419-1420 zu Gröningen, erzogen bei den Rleritern des gemeinschaftlichen Lebens, ftudierte in Roln Theologie, las den Rupert bon Deut, verlegte fich auf tlaffische Studien und hebraifche Sprache, lehrte und disputierte in Roln, Lowen, Baris, Beidelberg, weilte 1470 und 1471 in Rom, dann wieder in Baris, gulett in feiner Beimat in berichiedenen Rlöftern. Er hafchte nach Singularität, mar querft Realift, dann Rominalift, anderte mehrfach feinen Standpunkt und fuchte dann ju bermitteln. Babrend ihn feine Bewunderer "das Licht der Belt" nannten, hießen ihn feine Begner "Meifter ber Widersprüche". Er ftarb nach langem Banderleben 1489 in feiner Geburtsftadt mit hinterlaffung gablreicher Schriften, bon benen biele verloren, einige unterschoben icheinen. Spater hat man ihn zu den Borläufern Luthers gezählt. Doch hielt er feft an der Allgemeinheit des Sündenfalls (mit Ausnahme Marias), an der Freiheit des menschlichen Willens, an der tirchlichen Rechtfertigungslehre, an den fieben Sakramenten, dem Marienkult, dem Fegfeuer; er lebrt. Gott konne allein mit eigener Macht Gunden vergeben, die Rirche nur durch die ihr übertragene Gewalt, die volltommene Reue befreie auch ichon bor der Beicht bon der Sünde, und anderes, mas von tatholischen Theologen verteidigt werden tonnte. Zweifelhaft find viele ihm jugeschriebene Gage, andere murden migdeutet und wohl ju weit ausgedehnt, wie feine Betonung des allgemeinen Prieftertums sowie der Burde der Beiligen Schrift. Als eigentlicher Baretiter tann er nicht betrachtet werden, wenn er fich auch oft inforrett und widerspruchsvoll geaußert und einzelne haretische Gate gelehrt haben mag. Die Berausgeber (von Luthers und Zwinglis Partei) haben fich manche Falfdung erlaubt; Die meiften erhaltenen Schriften find aszetisch. Die Theorien bon Konftang und Bafel über den Papft hat er wohl geteilt2. Die hierarchie und den Ordens-

<sup>1</sup> Ioann. de Vesalia, Disputatio adversus indulgentias; De auctoritate, officio et potestate pastorum Ecclesiae bei Walch, Monum medii aevi II, 1, Gotting. 1757, 111 ff; II, 2, ebb. 1764, 115 ff. Paradoxa im Fascicul. rer. expetend. I, Colon. 1535, 325. βτομεβαΐτει fiber ihn bei Du Plessis, Coll. iudic. I, 2, 291—298. Bgl. Trithem., Chron. Sponh. (Opp. hist., ed. Freher II 391); Serrar., Rerum Mogunt. 1, 5, Mogunt. 1604, 144 f 877.

² Farrago Wesseli, nachher cum praef. Lutheri. Viteb. 1522. Bei Friedrich, Joh. Besselli 117 ff ein Berzeichnis seiner Schriften, darunter: Tract. de oratione cum dominicae orationis explanatione; De cohibendis cogitationibus et de modo constituendarum meditationum; Exempla scalae meditationis fratribus montis D. Agnetis dedicata; De causis incarnationis; De magnitudine passionis; De sacramento Eucharistiae (Opp., ed. Gron. 1614, 1—705); Farrago rerum theol. (ebb. 711—851); Epistolae, besonders über Fegseuer und Ablässe. Berloren scheinen die Schriften für die Nominalisten, De triduo Christi in sepulcro, für Paul von Burgos gegen Middelburg, die Libelli practici in medic., der Liber notularum de Scripturis sacris etc., De dignitate et potestate eccl., De futuro saeculo. Schon 1528 erssärte Joh. Faber, daß Auther und Bessel in 31 Buntten voneinander abweichen; Ullmann (Reformatoren vor der Reformation I 657 f) hat daß nicht zu entkräften vermocht, obschon sich Luther (Werke, Ausgabe von Wald, Tl. 14, S. 220 ff) 1522 auf ihn berief. Bgl. Döllinger. Reformation III 4 A. 2.

stand, den Ablaß, die Beiligen- und die Reliquienverehrung befämpfte auch Nikolaus Ruß (Ruge) in Rostock, der sonft fein häretiter mar 1.

Ein anderer Niederländer, Johann Pupper (Capupper) von Goch, Prior eines Nonnenklosters in Meckeln († 1475), war heftiger Gegner der Scholastik und glaubte sich zur Wiederherstellung der ursprünglichen Reinheit des Christentums berusen. Er sehrte: 1. Nur die aus den kanonischen Schristen geschöpften und bewiesenen Lehren sind wahr. 2. Das Christentum ward zuerst durch Berbindung mit dem mosaischen Seieze verunstaltet, sodann dadurch, daß man einseitig die christliche Bollkommenheit in den Glauben ohne die Werke setze, durch den Einfluß des Pelagianismus, der den übernatürlichen Beistand für überslüssig erklärte, durch die Verbindlickseit eines Gelübdes, die man als notwendig zur evangelischen Volkommenheit behauptete. Dem angeblichen pelagianischen Irrtum der Thomisten stellte er neun Schlüsse über die Freiheit der christlichen Religion entgegen; damit streute er die Keime zu vielen weiteren Verirrungen aus 2.

Biel weiter, bis jum offenbaren Unglauben, schritt ein dritter Riederlander, hermann Ruigwid, vor, der eine Gott gleichemige Materie annahm, die Schöpfung der Engel durch Gott, die Solle und die Unfterblichkeit der Seele leugnete, Chriftum für einen torichten und phantaftifchen Berführer, den driftlichen Glauben und die Bibel für Fabeln erflärte. Er mard gefangen und gur Abichworung verurteilt, verbreitete feine Lehre weiter, murbe abermals aufgegriffen und 1512 ju haag berbrannt. Schon mehrte fich allenthalben die freche, alles Beilige berhöhnende Zügellofigkeit. In Paris entrig Bemon Bicard am Gefte des bl. Ludwig 1503 dem zelebrierenden Briefter in der heiligen Rapelle die tonsekrierte Softie, gerbrach fie, trat fie mit Gugen; eingekerkert, ftarb er ohne Reue den Feuertod3. In Deutschland behauptete 1507 der berüchtigte Aftrolog und Magier Georg Sabellitus, er tonne ebensogut wie Chriftus Bunder wirken. Der Ritter Franz von Sidingen nahm ihn in Rreugnach auf und bestellte ihn jum Schulmeister. Johann Trithemius erklärte den berüchtigten Schwarzkunftler für einen gefährlichen und berächtlichen Betrüger 4. Allenthalben zeigten fich gefährliche Symptome; ein Alarm= und Barnungszeichen für die driftliche Befellicaft maren auch die Bauernaufftande, die nebft ben in England bon den Lollarden ausgeführten im 14. Jahrhundert in Cabonen und Frankreich, feit Ende des 15. Jahrhunderts in Deutschland ausbrachen - Borboten des revolutionaren, alles mit Umfturg bedrohenden Zeitalters. Um 1476 predigte Johann Bohm bon Riflas-

<sup>1</sup> Nicol. Russ, De triplici funiculo. Die Schrift, von Flacius Ilhricus im Catalogus testium veritatis, Francof. 1666, angeführt, ward von Jul. Wiggers wieder aufgefunden und im Auszug veröffentlicht in Niedners Zeitschr. für histor. Theol. II (1850) 171 ff. Sie wurde herausgegeben von Nerger (Progr. des Rostocker Shunasiums, 1886).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> I. Pupper, De libertate christiana, ed. Grapheus. Antwerp. 1521; De quatuor erroribus dialogus; Epistula apologetica, ed. Walch, Monumenta I, 4; II, 1. Bgl. Foppens, Bibliotheca Belgica II, Bruxell. 1739, 714 f.

<sup>3</sup> Du Plessis, Coll. iudic. I, 2, 323 f 342 347.

<sup>4</sup> Trithem., Ep. ad Ioann. Vird. 1. 2, ep. 48. Du Plessis a. a. D. I, 2, 348.

hausen, wie er behauptete, von der Mutter Gottes beauftragt, gegen den Geiz, den Hochmut und die Unsittlichkeit der Geistlichen, gegen die Zehnten und andere Reichnisse, gegen die Pluralität der Pfründen und forderte Teilung von Jagd-, Fischerei-, Wasser- und Holzrechten unter Reiche und Arme. Tausende hörten ihm zu, dis Bischof Audolf von Würzburg seine Hinrichtung befahl 1. Aber der ausgestreute Same ging später vielsach auf, die irdische Not und der Haß gegen die Reichen, besonders gegen den Klerus, regte die niederen Schichten der Gesellschaft auf.

3. Begenüber den Ungläubigen bestanden die alten Rirchengesetze fort. Die Ruden batten bedeutenden Wohlstand erworben und durch ihren Bucher viele heftige Rlagen hervorgerufen; deshalb brachen wiederholt Berfolgungen derfelben aus, wie 1320 in Frankreich, 1347 in Frankfurt, dann auch mit dem Uberhandnehmen des Schwarzen Todes an andern Orten. Man erneuerte gegen fie die alten Berordnungen, die aber oft umgangen murden; gegen ungerechtfertigte Berfolgung nahmen fie die Bapfte und Konzilien in Schut, berboten ihre Zwangstaufe und beschütten die Ronvertiten 2. Der Gegenpapft Beneditt XIII. ließ 1412 ein großes Religionsgefprach abhalten, wobei der judifche Dogmatiter Rabbi Joseph Albo, Berfaffer des Buches der Brundlehren (Sepher Itarim), die judifche Religion gegen den getauften Juden und Leibargt Benedifts. hieronymus a St. Fide, vertrat, und erließ 1415 eine ausführliche Bulle, worin er unter hinmeis auf die in Aragonien eingetretenen Bekehrungen verordnete, daß die Juden jährlich dreimal die Bortrage tüchtiger driftlicher Brediger über den ericienenen Meffias, über die ichweren Berirrungen und das harte Los ihres Boltes anzuhören angehalten werden follten 3. Das Baster Rongil befahl in der neunzehnten Sigung (7. September 1434), an den Orten, wo zahlreiche Juden feien, tuchtige Prediger anzustellen und jene jum Befuch der driftlichen Predigt ju zwingen, und erneuerte gleich Benedift die fruberen Berordnungen über die besondere Tracht der Juden und ihren Ausschluß bon allen Umtern; die nach der Taufe in judijde Gebrauche gurudgefallenen Ronvertiten follten der Inquifition übergeben merden 4. Als judifcher Moralift

¹ Bon 1365 werben aus Savohen Raub- und Gewalttaten gegen Ablige mit Mißshandlung ber Frauen und Kinder unter Jacques le bon homme berichtet (Du Plessis, Coll. iudic. I, 2, 153); in Deutschland entstand der "Bundschuh" (Liga sotularia). Besonders drohend war die Bauernverdindung in der Diözese Speier im Dorf Untergrumbach 1503. Sie forderte Abschaffung der Obrigkeiten, der Abgaben und Jehnten, Freiheit der Weibe, der Jagd und des Fischfangs, verpslichtete die durch die Namen Maria und Johannes sich erkennenden Mitglieder zu täglichem Gebete für den Sieg ihrer Sache, nahm Bruchsal ein und suchte Kirchen- und Klostergut zu verteilen. Kaiser Max ließ gegen sie einschreiten (Du Plessis a. a. D. I, 2, 346). Über Joh. von Kitlashausen val. Trithem., Chron. Hirs. II, ed. St. Galli 1690, 486; Du Plessis a. a. D. I, 2, 288—290; Barach, Hans Böhm und die Wallsahrt nach Niklashausen im Jahre 1476 (Archiv des Histor. Bereins von Unterfranken XIV, Würzburg 1858).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Berordnungen gegen die Juden: Konzil von Balladolib 1322, can. 21; Konzil von Prag 1349, can. 50; Konzil von Lavour 1368, can. 112—115; Konzil von Palencia 1388, can. 56; Konzil von Salzburg 1418, can. 33.

<sup>3</sup> Bulle Beneditts XIII. Etsi doctoris gentium bei Dollinger, Beiträge II 393-403.

<sup>4</sup> Concil. Basil. sess. XIX bei Mansi, Concil. coll. XXIX 38 f; Sefele, Kon- ziliengesch. VII 589. Gegen ben Abfall zum Judentum: Nicol. IV., Const. 4, a. 1288;

ragte noch Ifaak Abuhab um 1490 hervor (Menorath ha Maor). Damals ward in Spanien gegen die Juden neben andern Unklagen auch die ber berräterischen Berbindung mit den Sarazenen laut; es ward ihnen 1492 bie Babl zwischen Unnahme der Taufe oder Auswanderung gelaffen; 160 000 judische Familien berließen damals Spanien und fanden in Bortugal Aufnahme. Aber icon 1496 murden fie ebenfalls von hier vertrieben aus gang gleichen Gründen. Es gab auf ber Halbinfel viele Juden und Saragenen, Die fich nur jum Schein taufen liegen, insgeheim aber bie driftliche Religion betämpften (Maranos). Gegen fie mar in Spanien besonders die Inquisition tätig, die zwar einen firchlichen Charakter hatte, da der Grokinguisitor ein Ordensmann war, der Rat von Geiftlichen gebildet wurde und nach firchlichen Regeln über harefie entschied, allein unter dem maßgebenden Ginfluffe der weltlichen Gewalt stand (oben S. 298). Sirtus IV. hatte 1478 das Inftitut bestätigt, aber icon 1482 hatte er die Ausführung zu beklagen, und 1483 nahm man in Rom Appellationen gegen die spanischen Inquisitoren an. Großinguisitoren Thomas Torquemada (1483—1498) und Didakus Deza (1498-1506) stütten fich vorherrschend auf die Staatsgewalt, welche von den "neuen Chriften" fich fortwährend bedroht fab und in dem keineswegs unvolkstumlichen Institut die zwedmäßigste Schutwehr fand. Der Inquisitor Beter Arbues fiel einer Berschwörung ber Maranos jum Opfer; er murde am 15. September 1485 in der Rirche toblich verwundet und ftarb zwei Tage darauf. Der romifche Stuhl, der fonft feit Rlemens V. die Strenge ber Inquifition gegen die Reger vielfach gemildert, namentlich die Berdammungs= urteile dem Inquifitor und dem Bischof gemeinsam zugewiesen hatte, bot vielen Berfolgten Zuflucht und traf ftrenge Magregeln gegen falfche Unkläger und Beugen. Die Inquisitoren waren meistens gang unbescholtene und pflichttreue Manner, wie felbft ihre Reinde zugeftanden 1. 2118 Granada, die lette maurische Stadt, 1492 erobert mard, murde ben Mauren Beibehaltung ihrer Religion gewährt; aber nachber entdedte man eine Berfcwörung derfelben, infolge deren auch ihnen 1498 die Wahl zwischen der Auswanderung oder der Bekehrung gelaffen ward. Das Defret murde 1501 mit Strenge ausgeführt; boch liegen auch manche fich taufen, die als Scheinchriften nur um fo gefährlicher waren. Anderwarts blieb das Berhaltnis der Chriften ju den Saragenen ebenfo ein feindliches, Bekehrungen waren noch feltener als unter den Juden. Waffenlieferungen an die Mohammedaner wurden ben Chriften ftreng unterfagt 2.

## 17. Die Anfänge ber Miffionen in ben neuentbedten Erbteilen.

Literatur. — Pefchel, Gesch. des Zeitalters der Entdedungen. 2. Aufl. Stuttgart 1880. Ruge, Gesch. des Zeitalters der Entdedungen. Berlin 1881. Gravier,

Greg. XI., Const. 2, a. 1372, bei V. Petra, Comm. in Const. apost. III 253 f; IV 153.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über Petrus Arbues: Civiltà cattolica ser. 6, XI (1867) 273 385 f. Wilberung ber Juquifition burch die Päpfte: Clem. V. in Concil. Vienn. can. 13 14 (Clem. c. 1 2, l. 5, tit. 3); Leo X., Const. Intelleximus 1518 (Bullar. Rom. III 465 f).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ioann. XXII. (1317), Const. Copiosus tit. 8 in Xvagg. Ioann. Urban V. in Bulla Coenae. Nicol. V., Const. Olim (Bullar. Magnum I 364).

Le Canarien. Livre de la conquête et conversion des Canaries par J. de Bethencourt. Paris 1875. Lütolf, Jur Entdeckung und Christianisierung ber weftafrika= nischen Infeln, in Tüb. Theol. Quartalfchr. 1877, 319 ff. H. Arause, Die Portugiefen in Abeffinien. Gin Beitrag gur Entbedungsgeichichte bon Afrita. (Diff.) Leipzig 1912. Alvarez de Almada, Relação o descripção de Guiné. Lisboa 1730. Pigafetta, Relazioni del Reame di Congo tratte dagli scritti di Odoardo Lopez Portughese. Roma 1590. Maffei, Hist. indic. l. 16. Antwerp. 1605. Telner, Collecção de monumentos ineditos para a historia das conquistas dos Portuguezes em Africa, Asia e America II-III. Lisboa 1860-1862. Pacheco y de Cardenos, Collección de documentos inéditos relativos al descubrimiento... de las posesiones españolas en America y Oceania. Madrid 1864 f. Herrera, Historia general de los hechos de los Castellanos en las islas y tierra firme del mar Oceano. 4 206c. Ebb. 1601. Vignaud, La lettre et la carte de Toscanelli sur la route des Indes par l'ouest adressées en 1474 au Portugais F. Martins. Paris 1901. Medina, Biblioteca hispano-americana (1493-1510). 6 2be. Santiago de Chile 1902. Vita Christoph. Columbi. Venet. 1575. Robertson, History of America. London 1772; überf. von Schiller. Leipzig 1781. Noticias secretas de America por D. Juan y D. Ant. de Ulloa sacadas a luz por D. Dav. Barry. London 1826. Helps, The Spanish conquest of America. 4 Bde. London 1855-1861. Angleria, Fuentes históricas sobre Colón y America. Madrid 1892. Gaffarel, Histoire de la découverte de l'Amérique depuis les origines jusqu'à la mort de Christophe Colomb. 2 Bde. Paris 1892. Fiske, The discovery of America with some account of ancient America and the Spanish conquest. 2 Bbe. London 1892. Mandonnet, Les Dominicains et la découverte de l'Amérique. Paris 1893. P. de Roo, History of America before Columbus. 2 Bbe. Philadelphia 1900. H. Vignaud, Histoire critique de la grande entreprise de Christophe Colomb. 2 Bde. Paris 1911. M. Balbfeem üller, Die altefte Rarte mit bem Namen Amerika aus dem Jahre 1507 und die Carta Marina aus dem Jahre 1516, herausgeg. von J. Fischer und Fr. A. v. Wieser. Innsbruck 1903. - Sabn. Gefch. ber fatholischen Missionen. 5 Bbe. Koln 1857-1863. Henrion, Histoire générale des missions catholiques depuis le XIIIº siècle. 2 Bbe. Paris 1847; in deutscher Übersetzung. 4 Bbe. Schaffhausen 1847-1852. Marshall, Christian Missions; in beutscher Abersetzung. 3 Bde. Mainz 1863. Wittmann, Die Herrlichkeit ber Kirche in ihren Missionen. 2 Bbe. Augsburg 1841; Allgemeine Geschichte ber katholifchen Miffionen. 2 Bbe. Augeburg 1846-1850. Raltar, Gefch. ber romifch-fatholifchen Miffion. Mus bem Danischen. Erlangen 1867. Ab. Jann, Die fathol. Miffionen in Indien, China und Japan. Ihre Organisation und das portugiefische Patronat vom 15. bis gur Mitte des 18. Jahrh. Baderborn 1914. Enbel, Der erfte Bifchof ber Kanarischen Inseln, in Röm. Quartalschr. 1892, 237 ff. Dent, Perez and Columbus or the Franciscans in America. Rome 1903. Heywood, Documenta selecta e tabulario secreto Vaticano quae Romanorum Pontificum erga Americae populos curam . . . testantur phototypice descripta. Romae 1893. Jelić, L'évangélisation de l'Amérique avant Christophe Colomb (Compte-rendu du Congrès scient. des cathol. Paris 1891. Sect. 5, 170 ff. Bruxelles 1894. Sect. histor. 391 ff). Prinzivalli, Le missioni cattoliche al di là dei mari e Propaganda Fide. Roma 1903. J. Gindraux, Histoire des missions dans le monde païen. Les missions en Asie. Genève 1908. Marcellino da Civezza, Storia universale delle missioni franciscane (Bb II S. 757). — Zeitichr. für Miffionswiffenschaft, herausgeg. von A. J. Schmiblin. Münfter (feit 1911).

1. Im 14. Jahrhundert begannen die großen Entdeckungsreisen der Portugiesen, veranlaßt durch den Wunsch, die indischen Produkte leichter und billiger nach dem Westen Europas zu bringen. Bereits um 1344 ließ sich der kastilische Prinz Ludwig de la Cerda von Klemens VI. die von kastilischen und portugiesischen Kaufleuten entbeckten Kanarischen Inseln mit dem Titel eines Fürsten von Fortunia gegen einen Zins übertragen mit der Berpflichtung, dort das Christentum auszubreiten und Kirchen und Klöster zu errichten, worauf der Papst unter der Bedingung einging, daß

nicht andere driftliche Fürften bereits ein Recht auf Diese Inseln erworben hatten. Obichon die Könige von Raftilien und Portugal auf ihre Anspruche verzichteten, mar Ludwig nicht im ftande, fich in ben wirklichen Besitz berselben zu feten. Nachher ent= becten die Bortugiesen die Beftfüfte Afrikas (1419-1484). Eugen IV. schenkte ihnen 1443 alle Länder, die sie vom Vorgebirge Non an bis jum indischen Festlande entdeden würden, was Nifolaus V. 1454 bestätigte; nur sollten sie das Christentum bort einführen 1. Bald zeigten fich bei ben unternehmenden Portugiesen und Spaniern große Mifftande. Die personliche unbedingte Dienstbarkeit, die bei den Mauren ber Salbinfel berrichte, war in den Kriegen mit diefen auch in die Anschauungen und die Sitten ber Spanier und Portugiesen übergegangen; so tamen fie bei ihren Bugen nach Ufrifa jum Stlavenhandel. Die Gefete geftatteten, jemand jum Stlaven ju machen infolge des Rriegsrechts und richterlicher Berurteilung, Die meiftens wegen Emporung, Rudfall in den Gogendienft, Menfchenfrefferei erfolgte; außerdem tonnte jemand durch Geburt, durch Rauf oder Bertauf in die Gewalt eines bestimmten Beren fommen. Die Portugiesen waren vielfach bedroht durch afrifanische Rorfaren, Die gablloje Menschen als Stlaven wegschleppten; baber tamen fie ju Repreffalien; balb aber machten Eroberer und auch Rauffahrer Jagd auf Neger, um diese mit Borteil zu berfaufen. Schon 1341 waren von den Kanarischen Inseln durch Portugiesen Menschen weggeschleppt worden; 1393 nahmen auf der Insel Langerote andalusische und biskanische Raufleute das Herrscherpaar und 150 feiner Untertanen mit fich fort. Der Normanne Joh. von Bethencourt, der von Raftilien die Inveftitur über die Ranarischen Infeln erhielt, jog um 1402 von Cabir dabin, erbaute auf Lanzerote ein Raftell und ging wieder nach Spanien, um sich Leute, Waffen und Lebensmittel in größerer Zahl zu verschaffen. Der von ihm eingesette Sauptmann Bertin de Berneval ließ mahrend feiner Abwesenheit 30 Insulaner als Stlaven nach Spanien bringen; nach feiner Rudfehr wurden infolge der Rampfe der Eingebornen mit den frangösischen Soldaten noch mehr Stlaven gemacht, jumal feitdem mehrere Infeln erobert waren. Bethencourt ließ fpater feinen Reffen gurud und ließ fich die reichen Ginkunfte nach Frankreich ichiden. Run tamen viele Rlagen an ben fpanischen Sof. Die Bischöfe erhoben fich fraftig gegen die Migbrauche, befonders der Frangistaner Mendo; fie erklarten, weder bor noch nach ber Befehrung durfe man die Bewohner ber Infeln zu Stlaven machen. MIS die Briefe des Ronigs Johannes I. nichts fruchteten, tam Bedro Barba de Campos mit brei Schiffen, ben jungen Bethencourt ju entjegen. Doch ber Stlavenhandel dauerte fort, besonders unter dem neuen Regenten Hernando Beraga, der 1443 Gomera unterwarf; 1493 ward Palma, 1496 Teneriffa unterjocht. Obicon ber Stlavenhandel fich erhielt, jo murbe boch in Friedensvertragen häufig die Freiheit ber bisher als Stlaven behandelten Eingebornen feftgefett. Eugen IV. brang auf Erleichterung der ichweren Abgaben für die Bewohner, traf Unftalten, ihnen Lehrer ber Kunfte und Sandwerke zuzusenden, und erhob sich gegen die Angriffe auf ihre Freiheit, wie bas auch seine Rachfolger taten. Das bestehende Rriegsrecht konnten fie nicht andern, Die Stlaverei nicht abichaffen; fie mußten fich auf den Schutz ber noch Freigebliebenen beschränken 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Päpstliche Erlasse bei Raynald., Annal. a. 1344, n. 4 f; a. 1369, n. 14; a. 1434, n. 21; a. 1436, n. 25 26; a. 1443, n. 10; a. 1454, n. 8 (vgl. Bullar. III, 3, 70); a. 1462, n. 12; a. 1476, n. 21 f.

<sup>2</sup> Hine, Darstellung aller Beränderungen des Negerhandels, Tl. Göttingen 1820. Copley, A history of sclavery and its abolition. London 1844. Cochin, L'abolition de l'esclavage, Tl. Paris 1862. J. Margraf, Kirche und Staverei seit der Entbeckung Amerikas. Tübingen 1865. Civiltà cattolica 1865—1866, VI, 1, Bd I—VII, 427 f 662 f usw. Rechtstitel der Stlaverei nach den Gesehen Justinians in den Siete

2. Bald hatte Portugal große Besitzungen in Afrita, aus denen es Gold und Stlaven ausführte. Der Infant Beinrich berbot im Intereffe ber Betebrung der Neger 1445 ihre Bergewaltigung und fucte Sandelsbeziehungen und Bertrage, die feit 1469 gablreich geschloffen wurden. Der Menschenraub nahm beträchtlich ab. Rlemens VI. hatte bereits 1351 in der Person des Rarmeliters Bernardus einen eigenen Bijchof für bie Ranarifden Infeln ernannt: doch erlitt die Christianisierung eine Unterbrechung bis gur Errichtung des Bistums Rubicon auf der Insel Langerote (1404). Alfons V. und Johann II. brangen auf Bekehrung der Reger und fandten tuchtige Miffionare nach Rongo; icon 1491 gablte man dort biele Chriften. Man begann Rirchen zu bauen. Emmanuel fandte wiederholt 1504, 1510, 1512 neue Glaubensboten; ein Bring bon Rongo ward in Liffabon erzogen, und 1512 ging eine Gefandtichaft des bereits getauften Konigs nach Rom ab; 1533 erklärte Johann III. von Portugal bem Papfte, daß ganz Kongo katholifc fei. Aus biefem Cande murben feine Stlaven mehr genommen, wie es überhaupt ftreng verboten war, Chriften ju Stlaven ju machen. Die Miffionare waren ftets die eifrigsten Berteidiger der Freiheit der Eingebornen. Aber in andern Gegenden, namentlich am Genegal, wurden noch immer Stlaben erbeutet und vertauft; es fand meiftens Taufchandel mit den Regern ftatt, Die ein Pferd für neun bis siebzehn Menschen nahmen. Da Spanien und Portugal durch Bertreibung ber Mauren febr entvollert maren und es an Arbeitsfraften gebrach, viele Untertanen auch auf Abenteuer auszogen, fo murden afrikanische Sklaven um boben Breis getauft; die Rauffahrer leitete Geminn= fucht, die Regierung die Politit. Die Religion tonnte nur das Los ber Stlaven erleichtern, ihre Bekehrung und mit ihr häufig auch die Freilaffung ermirten oder dazu ermuntern, die Bekehrten beschützen und verteidigen, ben noch nicht ju Stlaven Gemachten die Freiheit mittelft der firchlichen Zenfuren garantieren. Sie wirkte mit jur Berbefferung ber Gefetgebung und flöfte felbft gewalttätigen Menfchen oft eine edlere Gefinnung ein. Gegenüber gang wilden Bolfern, Die fein Bolkerrecht anerkannten, felbft Sklaven hielten und Chriften raubten und mordeten, ericien ben driftlichen Fürsten auch die Eroberung ihrer Länder erlaubt, um fie durch Unterjochung jur Gesittung ju bringen und ihre ichmeren Berbrechen, wie Menschenschlächtereien, auszurotten. Um aber unter ben driff= lichen Fürsten teinen neuen Rrieg aufkommen zu laffen, den Ronigen bon Portugal ihre mit großen Opfern und Roften verbundenen Unternehmungen ju fichern, gewährte ihnen Rikolaus V., daß niemand, außer mit portugiefischen Schiffen und Seefahrern unter Entrichtung eines bestimmten Tributs nach erlangter königlicher Erlaubnis, nach den von Bortugal entdeckten Inseln und Rüften segeln durfe. Infolge des Indultes erlangte Johann II. von Portugal bom englischen Ronig Eduard IV., daß die englischen Rauffahrer bon den Rüften fernblieben, die von den Portugiesen besetzt worden maren 1.

Partidas Alfonso V. von Raftilien (1258) pars IV und in den Ordenaçoens do rey Alfonso V. von Bortugal (1446) I. 4, tit. 81. A. Helps, The Spanish conquest t. I, pars III, c. 1, p. 201.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Raynald., Annal. a. 1484, n. 82; a. 1490, n. 24; a. 1491, n. 6; a. 1510, n. 37; a. 1516, n. 104; a. 1533, n. ult. Molina (Tract. de iustitia et iure t. II, tr. 2,

Nach beharrlichem Bemühen erreichte Portugal seinen Zweck, einen direkten Seeweg nach Oftindien statt des Weges über Ügypten auszussinden und Afrika zu umschiffen. Zuerst hatte man die Insel Porto Santo (1418), von da aus die unbewohnte Insel Madeira (1419) entdeckt, 1441 das Kap Blanco, 1445 das Grüne Vorgebirge; um 1484 kam Diego Cano dis Kongo, dann dis Kap St Augustin, 1487 kam Bartholomäus Diaz wirklich an das Kap der "guten Hoffnung", wie es König Johann II. statt "fürmisches Vorgebirg" (so nannte es der Entdecker) bezeichnet wissen wolke. Von da aus sernte man nun auch die Ostküsse Aspiecussischen und knüpste Verbindungen mit Äthiopien an; Basco de Gama unternahm dann seine glückliche Keise dis nach Ostindien 1497; bald segelten neue Flotten dahin, und Franz Almeida ward Vizekönig (1507), nach ihm Alfons Albuquerque († 1515), der Goazum Mittelpunkte der neuen Herrschaft in Ostindien machte und den portugiesischen Handel weithin ausbreitete. Nun war auch den Missionären der Kirche ein weiter

Mirfungsfreis eröffnet. 3. Bu ber Umichiffung Afritas tam nun noch die Entbedung Ameritas. Der Genuese Chriftoph Rolumbus (Colon), geb. 1436, fand querft 12. Oftober 1492 die fleine Infel Guanahann (S. Salvador genannt), fuhr bann gegen Ruba, entbedte auch Saiti, wo er ein Raftell erbaute, und tam 3. Mai 1493 gludlich nach Spanien jurud. Auf ber im Berbite unternommenen zweiten gahrt entbedte er bie Raribifchen Infeln und grundete auf Jamaica eine Rolonie. Auf der dritten Reise, Die er am 30. Mai 1498 antrat, entdeckte er die Insel Trinidad und bann auch das ameri= fanische Festland. Der große Admiral meinte, es sei erlaubt, bie widerspenftigen Gingebornen zu Stlaven zu machen, wenigstens die Rariben auf ben Antillen und die Saitianer, Die Menschenfleisch agen; in ihrem roben Buftande wurden fie fich fonft nicht unterrichten und befehren laffen. Schon 1494 gingen unter Anton Torres zwölf Schiffe mit faribischen Gefangenen ab, 1495 wurden 500 Karibenftlaven jum Berkauf nach Sevilla gebracht. Aber die milde, den Indianern geneigte Ronigin, beftartt von ihrem Beichtvater, dem Erzbijchof von Granada, verbot den Berkauf und forderte die Rudfendung biefer und anderer von Spaniern mitgebrachten Indianer. Colon machte von bem damaligen Rriegsrecht einen fehr ausgedehnten Gebrauch, achtete aber fonft die natürlichen Rechte der Gingebornen, tam fogar darüber mit feinen eigenen Leuten in Berwürfnis. 2118 fich mehrere berfelben unter Rolban von ihm losfagten und im Begirte von Karagua fich feitsetten, wo fie die Indianer ungescheut als Stlaven benutten, tonnte er ihre Unterwerfung nur badurch herbeiführen, daß er zugeftand, fie follten bie Indianer als Dienstboten jum Anbau ihrer Grundftude behalten, aber fie regieren und ichugen, die Sauptlinge aber die betreffenden Indianer auswählen und absenden. war das der Anfang des Kommenden- und Verteilungssustems (Repartimiento). Die Rönigin fandte einen Untersuchungskommiffar nach Sifpaniola (G. Domingo), ber den Admiral 1500 in Retten nach Spanien transportieren ließ 1. 3war erhielt er bier feine Freiheit wieder, aber er erlangte nicht fofort feine Burbe gurud. Ronig Ferdinand fandte den Ritter Nifolaus von Ovando mit 30 wohlgerufteten Schiffen nach Sispaniola; auf feine Bitten konnte Colon 1502 mit nur vier und bagu ichabhaften Schiffen feine trot vieler Widerwärtigfeiten von Erfolg begleitete vierte Entbedungsreife unternehmen. Balb nach feiner Rudfehr ftarb er am 21. Mai 1506 ju Balladolid. Bon Sifpaniola gingen die weiteren Entbedungen ber Spanier aus.

disp. 34, n. 8): Ex hoc regno (Rongo), cum omnes christiani sunt, nullum asportatur mancipium, neque propter delicta servituti subiiciuntur, sed aliis poenis a suo rege puniuntur.

1 Elton, The carcer of Columbus. London 1892.

Basco Nugnez di Balbao kam 1510 an die Landenge von Panama und gründete die Kolonie S. Maria L'Antiqua. Bis 1513 war auch schon die Westseite Amerikas und das Stille Meer entdeckt.

Aber auch die Portugiesen suchten hier längst Land zu erwerben, und in der Tat ward für sie 1500 durch Cabral Brasilien, 1519 durch Fernando Magelhaens Batagonien, wie nachher die Marianen und Philippinen für Spanien entdedt. Schon früher hatte sich ber spanische Sof mit bem portugiesischen, ber sich in seinen Rechten beeinträchtigt glaubte, zu verftändigen gesucht, und als das miglang, ben Papft um seine Entscheidung angegangen. Alexander VI, sprach ber taftilischen Rrone Die im westlichen Dzean gelegenen, der portugiesischen die zu Afrika gehörigen Inseln und Festländer zu, dann zeichnete er (1493) eine Linie vom Nordpol zum Sudpol 100 Seemeilen weftlich von den Uzoren und den Infeln des Grünen Borgebirges und beftimmte, die jenseits dieser Linie gelegenen Länder seien von Kaftilien, die diesseits gelegenen von Portugal zu offupieren; als Portugal damit nicht zufrieden mar, rudte er bie Demarkationslinie noch 270 Seemeilen weiter weftlich, weshalb auch nachher Brafilien an Portugal fiel. Der Papft wollte die drohenden Streitigkeiten zwischen Spanien und Portugal unterdrücken, die Ausbreitung des Chriftentums in jenen Gegenden fichern: er verburgte ben beiden Reichen ihre auf einen festen Rechtstitel fich grundenden Erwerbungen gegenüber andern Fürsten, falls biefe nicht vorher Besit von biefen Infeln genommen hatten. Damals tannte man nur die Inseln; von diesen tonnten die unbewohnten von dem erften beften Seefahrer befett werden, auf den bewohnten war leicht bie Ermerbung einer Herrschaft burch Bertrag mit den Eingebornen möglich, und die von den driftlichen Königen angeordneten Niederlaffungen follten für die geficherte Ausbreitung des Chriftentums dienen, für die Alexander fofort auch Frangistaner abordnete 1. Die papftliche Ronzeffion war nach Maggabe der geltenden Rechtsfäte gu verstehen, und in einer ähnlichen Bulle für Bortugal von 1497 bezüglich Weftafritas ward ausdrücklich eine die freiwillige Unterwerfung der Eingebornen hervorhebende Gin= fchränkung gefett 2. In feiner Weise ward baran gedacht, die Indianer fämtlich gu Stlaven der Spanier und Portugiesen ju machen. Die papstliche Bulle erreichte voll= ftändig ihren Zwed; die Entbedungen ber beiben Seemachte nahmen ihren Fortgang, ohne daß ein Rrieg zwischen ihnen ausgebrochen ware; nur entzog die Entbedung bes ameritanischen Rontinents der Bulle einen großen Teil ihrer Wirksamkeit.

4. Die ersten Missionäre Amerikas waren Benediktiner, Hieronymiten, Franziskaner, dann Dominikaner. Sie fanden das Haupthindernis der Befehrung in der Habgier und der Härte der Europäer und traten nachdrücklich für die Freiheit der Indianer auf. Der vom Papste als Apostolischer Bikar entsandte Benediktiner Buil erhob sich deshalb gegen Colon, und als er nichts ausrichtete, kehrte er (1494) nach Spanien zurück. Buils Begleiter, Perez de Marchana, baute das erste Kirchlein auf Hispaniola. Der Hieronymit Ramon Pane und der Franziskaner Juan Borgonnon wirkten mit Hingebung; aber den von ihnen gewonnenen Kaziken Guarinox machten die Graufamkeiten der Eroberer und die Einssüssen seiner heidnischen Landsleute wieder abwendig. Unter Alsons del Espinar kamen mit Kitter Ovando 1502 zwölf Franziskaner. Da König Ferdinand mit den von Julius II. er-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Const. Inter cetera c. 1 de insulis novi orbis I, 9 in Sept. Const. 4 Bullar. Rom. ed. Taur. V 361-364. Raynald., Annal. a. 1493, n. 19. Civiltà cattolica VI, 1, 662 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Raynald. a. a. D. a. 1497, n. 33.

laffenen Crektionsbullen für neue Bistumer nicht zufrieden mar, kamen fie nicht jum Bollzug; erft 1511 wurden auf hifpaniola die Stuhle S. Domingo und La Concepcion de la Bega und auf der Insel Buertorico ein Sit Dieses Namens errichtet. Den spanischen Ronigen mar icon 1508 das Batronatsrecht auf Die zu errichtenden Site zugestanden worden. Seit 1510 hatten die Dominitaner auf hifpaniola eine Riederlaffung. Gie bermarfen die Berteilung ber Indianer als Stlaben an ihre Bezwinger als Berletung bes Naturrechts, bes driftlichen Gefetes und einer gefunden Politik. Gie predigten darüber öffentlich. Dem Statthalter Ovando mar ein Defret zu Gunften ber Freiheit ber Indianer mitgegeben worden, das aber ein fpateres wieder zu nichte machte. Die Leute des Statthalters, bon Lebensmitteln entblößt, glaubten nur mittelft der Arme der Eingebornen fich helfen ju konnen; er felbft ftellte bor, aus Übermaß von Freiheit seien die Indianer zur Wildheit und zum Müßiggang zurückgekehrt, um fie zu bekehren, muffe man fie der Sorgfalt der driftlichen Rolonisten anvertrauen. Demnach bestimmte ein neuer Erlag, die Indianer feien im Intereffe ihrer Betehrung jum Berkehr mit den Chriften ju notigen, aber ihre Arbeiten zu ermäßigen, fie felbft nicht als Sklaven zu betrachten. Die habsucht der Spanier führte aber ju den harteften Bedrudungen; die Dominitaner erhoben sich dagegen mutig. Als Ovando 1508 durch Diego Colon erfett mard, hörten die Difftande nicht auf; es ward geftattet, friegs= gefangene Indianer als Haussklaven oder in den Bergwerken zu verwenden. Der spanische Sof mard bon den entgegengesetzten Seiten mit Bitten und Borftellungen bestürmt. Die Dominitaner auf Saiti einigten fich über verschiedene Brundfage und bedrohten die europaischen Stlavenhalter mit Berweigerung ber Saframente; mutig traten Beter bon Cordoba und Anton de Montefino auf; letterer bermeigerte 1511 den Widerruf der bon ihm gepredigten Sate; geschütt von feinem Orden, jog er nach Spanien jum Ronig, mahrend auf demfelben Schiff der Frangistaner Alonfo de Cfpinal mitreifte, um Die Cache der Rolonisten zu bertreten. Der Ronig berordnete 1513 Beschräntung der Indianerarbeit auf bestimmte Monate, Befreiung der Chefrauen und ber Rinder unter vierzehn Jahren, traf überhaupt mehrere Magregeln zum Schute der Eingebornen und warnte die mutigen Predigerbruder bor weiteren Forderungen. Diese ließen fich aber nicht abschreden. Als Rodrigo von Albuquerque 1514 nach Indien fam und nach Ginziehung der bisherigen Kommenden eine neue Berteilung bornahm, ward das Los der Indianer nur berichlimmert1.

Statt der Indianerstlaven wurden frühzeitig Negerstlaven aus Afrika gebracht, die zur Arbeit tüchtiger und kräftiger waren. Die Regierung gestattete die Einfuhr solcher Neger, die unter christlichen Herren geboren waren, nicht aber anderer. Ovando beklagte sich 1503 über deren große Zahl auf Haiti sowie darüber, daß viele zu den Indianern klohen und diese noch mehr verdarben. Man suchte die weitere Einfuhr zu beschränken; 1506 ward versboten, Neger aus der Levante oder solche, die Mauren zu Bätern hatten, einzuführen. Aber 1510 sieß König Ferdinand mit Kücksicht auf die schwache

¹ Raynald.a.a. D. a. 1493, n. 24 f. Herrera, Hist. general de los hechos de los Castillanos decad. I, l. 9, c. 14; l. 10, c. 12 f.

Ronftitution der Indianer 50 Neger von Sevilla nach Saiti gur Minenarbeit fenden; für die Rultur des Buderrohres ichienen Reger die beffen Arbeiter: so ward 1511 der Wunsch nach einer ftarkeren Regereinfuhr laut, und 1514 durfte der Couverneur Bedrarias eine folche bewerkstelligen. Aber Rardinal Rimenes, nach Ferdinands Tod Regent, berbot 1516 die Negereinfuhr ftrenge. Man wandte fich an den jungen Konig Karl, der nach dem Rat feiner flandrifden Minifter trot der Warnung des Regenten mehrere Zugeftandniffe machte. Gelbft die hieronymiten und der berühmte und hochberdiente Bartholomaus Las Cafas, der Giferer für Menschenrechte, wollten ju den Arbeiten in ben Rolonien ftatt ber ichmacheren und gegen bas Raturrecht ihrer Freiheit beraubten Indianer bie icon bem Stlavenstande angehörigen Neger gebraucht wiffen, jedoch mit manchen Beschränkungen 1. Doch erklarte fpater Las Cafas, die Stlaverei der Reger fei ebenfo ungerecht wie die ber Indianer. Go tam es zu einer bestimmten Ginschränkungen unterworfenen Negereinfuhr. Bon ben Indianern follten nur die fog. Rariben oder Ranni= balen (Menschenfreffer) zu Stlaven gemacht werden konnen, was auch mehrere fonigliche Detrete aussprachen, wonach Emporung, Gogendienft, Menschenopfer und Anthropophagie die Stlaverei berbeiführten. Die erften Urteile über Die Ginwohner Amerikas waren für biefe überhaupt fehr ungunftig; aber es ftand den Miffionaren feft, daß die Menfchenwurde in ihnen gu achten und fie von demfelben erften Menfchenpaar herzuleiten feien, von dem die Bolter ber bekannten Weltteile abstammen.

Unterdessen hatte auch die Missionstätigkeit in Asien durch den Glaubenseiser zahlreicher Missionäre aus den Bettelorden ihren steten Fortgang genommen. Immer weitere Gebiete wurden der Verbreitung des katholischen Glaubens eröffnet, und die Kirche sollte durch die immer größeren Erfolge ihrer Missionäre einen Ersatz sinden für den großen Abfall im Abendlande, den sie in der folgenden Periode erleben mußte.

<sup>1</sup> Gutierrez, Fray B. de las Casas, sus tiempos y su apostolado. Madrid 1878. Baum ftart, Barth. de Las Cafas, Bifchof von Chiapa. Freiburg i. Br. 1879. Fabie, Vida y escritos del P. Fray B. de las Casas. 2 Bde. Madrid 1880. L. A. Dutto, The life of Bartolomé de las Casas and the first leaves of American Ecclesiastical History. St Louis 1902. F. A. Mac Nutt, Bartholomeus de las Casas. London 1909.

# 3meites Buch.

Die große abendländische Glaubensspaltung; der Kampf der Kirche gegen den Protestantismus; die Reform des kirchlichen Lebens und der Ausschwung der Missionen.

(Bom Anfang des 16. bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts.)

Literatur. — J. B. Beiß, Weltgeschichte VII und VIII. 4. u. 5. Aufl. von F. Bockenhuber. Graz 1904. L. Häuffer, Gesch. bes Zeitalters ber Reformation, herausgeg. von B. Onden. 3. Aufl. Berlin 1903. Th. Lindner, Beltgeich, feit ber Bolfermanderung IV-V. Stuttgart 1905-1907. 3. v. Bflugt = Sarttung, Belt= gefch. 3. El, I (1500-1650). Berlin 1907. Gidhorn, Gefch. ber brei legten Sahr= hunderte. 6 Bbe. Sannover 1817 ff. Sagenbach, Borlefungen über bas Befen und Die Gefc. ber Reformation. 6 Bbe. Leipzig 1834-1843. Schrödh, Chriftl. Rirchengefc. feit ber Reformation. 10 Tle. Leipzig 1804 ff. Riffel, Chriftl. Rirchengefch. feit ber großen Glaubens= und Kirchenspaltung. 3 Bbe. Maing 1841 ff. Rante, Die römischen Bapfte in den letten vier Jahrhunderten. 10. Auft. 3 Bbe. Leipzig 1900. Lavisse et Rambaud, Histoire générale du IVe siècle jusqu'à nos jours t. IV et V. Paris 1894 f. Sohoff, Die Revolution feit dem 16. Jahrh. im Lichte der neueften Forjoung. Freiburg i. Br. 1887. Acton, Cambridge modern history. Bb II: The Reformation, ed. by A. W. Ward, G. W. Prothero, S. Leathes. Cambridge 1903. Oliphant, Rome and Reform. 2 Bbe. London 1903. G. Park Fisher, The Reformation. New ed. London 1906. J. Pounder Whitney, The Reformation; history of the Church from 1503 to 1648. London 1907. V. de Meaux, La réforme et la politique française en Europe jusqu'à la paix de Westphalie. 2 Bbe. Paris 1889. H. Leclercq, Les martyrs. Bd VII: La réforme. Paris 1907. Berner, Gefd. der apologet. und polem. Literatur ber driftl. Theologie IV. Schaffhaufen 1865. Somane, Dogmengefch. ber neueren Zeit. Freiburg i. Br. 1890. Sarnad, Lehr= buch ber Dogmengeich III. 3. Aufl. Cbb. 1897. Geeberg, Lehrbuch ber Dogmengeich. 2. Halfte. Erlangen 1898. Carriere, Die philosophische Weltanschauung der Reformationszeit. 2 Bde. 2. Aufl. Leipzig 1887. Lutharbt, Gesch. der criftl. Ethik feit ber Reformation. Ebb. 1893. Biegler, Gefch. ber driftl. Ethit. 2. Aufl. Strage burg 1892. - Baulfen, Geich. bes gelehrten Unterrichts II. 2. Auft. Leipzig 1896. M. Schmid, Gefch. der Erziehung von Anfang an bis auf unsere Beit, fortgesett von G. Somib. Bb IV in 2 Abtl. Stuttgart 1896-1898. Roth, Der Ginfluß bes Sumanismus und ber Reformation auf bas gleichzeitige Erziehungs= und Schulwefen. Salle 1898.

## Charakter der Periode.

Bliden wir zurück auf die Leistungen der Kirche unter germanischen und slavischen Bölkern, betrachten wir die Anfangs- und die Endpunkte ihrer Tätigkeit in der Zeit vom 8. bis zum 14. Jahrhundert: die rohen, ungeordeneten Massen beim Beginn und die wohlgegliederten und veredelten sozialen Berhältnisse beim Ausgang desselben, so finden wir eine großartige geistige

Entwidlung, eine gangliche Umgeffaltung und Erneuerung ber europäischen Menscheit, einen unberkennbaren Fortschritt nach allen Seiten, burchgeführt durch die erziehende und leitende Rraft ber Rirche. Wie der Boden angebaut, die Sumpfe getrodnet, ber Wald gelichtet, das Duntel verscheucht mard auf physisch-materiellem Gebiet, so ward auch auf bem fittlich-religiosen ber Geift erleuchtet, das Berg beredelt, die Unwiffenheit, der Irrtum, Die Gunde mit Erfolg befampft, das Leben ber Bolter verschönert und gefraftigt. Gang Europa war zur Lehre Chrifti bekehrt; bald follte fich ber westliche Kontinent mit seinen gablreichen, bisher unbekannten Bolksftammen ben Sendboten Kreuzes eröffnen und ber Schauplat ber firchlichen Tätigkeit in früher ungeahnter Beise ausgedehnt werden. Die Lander Europas waren wohl angebaut, die Bevölferung gewachsen, Sandel und Induftrie blühten, die Staaten waren wohl geordnet, Runfte und Wiffenschaft hoben fich immer mehr, ihre Leiftungen murden bielseitiger und glanzender. Der Besichtetreis ber givilifierten Nationen mar beträchtlich erweitert. Die Stlaverei mar bis auf wenige Refte beseitigt, Die Ehe geheiligt, das Familienleben gefichert. Briefter und Ritter, Bürger und Bauern, furz alle Stande hatten fich mit Rraft entwidelt. die Familien, fo waren die Innungen, fo die Gemeinden geregelt; das Gingelne wußte fich groß im Gangen; alles hatte eine Beziehung ju ber Religion, von ihr Antrieb und Leitung. Die Bolker felbst bildeten eine große Familie unter einem väterlichen Saupt, das nach dem Gefet Chrifti regierte und noch mit mächtiger Sand die Störungen fern hielt. Gine ruhige Fortentwicklung auf der Grundlage bes Gegebenen und Errungenen mußte zu den ichonften und herrlichften Ergebniffen führen.

Aber eine folde rubige, naturgemäße Fortentwidlung war ben europäischen Bölfern nicht vergönnt, mard vielmehr durch ihre eigene Schuld verhindert. Mitten im Leben fanden fich Reime ber Berftorung; neue Rampfe und Sturme brachen herein, als noch ältere nicht bollig ausgefochten waren, noch schwerer und folgenreicher als die meisten ber früheren. Schon feit dem 14. Jahrhundert leiteten auffallende Erscheinungen eine neue Ura ein, in der die tiefsten Erschütterungen die abendlandischen Bolter trafen. Das Bringip der Autorität mar erichüttert; das Oberhaupt der Christenheit hatte in ber allgemeinen Achtung berloren, die Fürsten und die Bolter, die Soben und die Niedern huldigten der Gelbstfucht, und die nationalen Bestrebungen bedrobten die firchliche Ginheit. Die folimmen Folgen diefer Erscheinung für das firch= liche Leben zeigten fich feit bem 16. Jahrhundert. Wohl hatten immer noch die driftlichen Bolter eine unauflösliche Gemeinsamteit, vermöge ber alle Grlebniffe eines Bolkes mehr oder minder auf die andern einwirkten; aber ber Ritt der Nationen ward ein rein menschlicher, außerlich fünftlicher; es waren junachft die irdischen Borteile und Rachteile, die Fortschritte in ber materiellen Tätigkeit, die Bermehrung der Berbindungs- und Berkehrswege, Die eine größere, aber darum nicht herzlichere Unnaberung der Nationen aneinander hervorbrachten. Dahin gehörten die Ginführung des Postwesens in Frankreich durch Ludwig XI., in Deutschland durch Maximilian I., die das alte Rittertum auflösende, das Rriegswesen umgestaltende Erfindung des Schiefpulvers, die Errichtung besoldeter ftehender Beere, welche neuen Drud über die Boller brachte, Die neuen

Landerentbedungen, welche gur Steigerung der Schiffahrts- und Sandelstätigteit, aber auch der Gewinnsucht und des Sanges zu Abenteuern führten, fodann die bald ebenfo dem Bofen wie dem Guten dienftbar gemachte Buchdrudertunft, durch die alle die Zeit bewegenden Ideen raich und allenthalben verbreitet werden konnten. Die altklaffifche Literatur mit ihrem beidnifchen Beift und ihrem Freiheitsdrang, die unsittlichen Gedichte und Romane, die beikenden Satiren ber Alteren wie ber Neueren, die Aufruhrplakate, die Bortrage und Abhandlungen religiöfer und politifder Aufwiegler murden ebenfo ichnell, ia noch früher Gemeinaut der verschiedenen Lander als die Werke für religiosfittliche Erbauung und Belehrung. Die Unzufriedenheit mit dem Bestehenden, Die Luft zu Reugestaltungen, der längst migbrauchte Ruf nach Reform und nach Freiheit, die Lufternheit nach fremdem Besitz, vor allem nach den reichen Gutern des nun nicht mehr im Alleinbesitz ber Bildung befindlichen, in manchen Begenden auch fittlich gefunkenen, barum verachteten Rlerus, der Geift des Un= gehorfams gegen ben Papft und die Bifchofe, bald gegen jede Obrigfeit, das ted absprechende Auftreten mancher humanisten gegenüber der alten Theologie und Philosophie, die Begründung des königlichen Absolutismus in England, Frankreich, Spanien und Portugal wie die Schwächung der Königsgewalt in Deutschland, Bolen, Ungarn und Standinavien - das alles maren Ericheinungen eines in der Gefellichaft liegenden Krantheitsstoffes, Anzeichen eines drobenden Ausbruchs und ftarte Bebel für jede neu herborbrechende Irrlehre. Auf ber einen Seite regte fich der Sang jum Reuen, der das Alte und Bergebrachte allenthalben fturgen zu wollen schien, auf der andern rig im Leben eine gefahrvolle Stagnation ein, aus der nur ernfter Rampf wieder befreien tonnte. Wiffenschaft und Runft brobten fich mehr und mehr bon der Religion ab= und dem flaffijden Beidentum jugumenden. Die Entfremdung bes Staates von der Rirche, der Bolitit von der religiofen Moral, des öffentlichen Lebens von der firchlichen Unichauung vollzog fich, wenn auch nicht überall zugleich und in berselben Ausdehnung, in den weitesten Rreifen und begründete ein durchaus dem Umfturg zustrebendes, revolutionares Zeitalter. Um deutlichsten tritt dieser Charafter feit dem Beginn des 16. Jahrhunderts hervor; er war eine Folge und eine Beiterentwicklung ber Zeitverhaltniffe, wie fie fich seit dem 14. Sahrhundert ausgeftaltet hatten; die Folgen waren bon unermeßlicher Bedeutung 1.

Die schlimmste Frucht dieser Entwicklung war die große abendländische Kirchenspaltung, der Protestantismus, der die Regation aller kirchlichen überlieferung, eine vollständige Empörung gegen die katholische Weltauffassung und auch den Keim zu politischen und sozialen Revolutionen in sich trug, aber erst nach und nach in allen seinen Konsequenzen sich entwickelte. Un die Stelle der religiösen Einheit trat die Zersplitterung der Sekten, an die Stelle

<sup>1</sup> Möhler, Abhandlung über den Zustand der Kirche im 15. und zu Anfang des 16. Jahrh. (Gesammelte Schr. II 1—33). Gröne, Justand der Kirche Deutschlands vor der Resorm., in Tüb. Theol. Quartalschr. 1862, I 84—138. Janssen (unten S. 367) Bd I. Finke, Die kirchenpolitischen und kirchlichen Verhältnisse zu Ende des Mittelalters nach der Darstellung K. Lamprechts, in Köm. Quartalschr. 4. Suppl.-Hot. Kom 1896.

der durch heilbringende Ordnung geschützten Freiheit die Alternative zwischen zügellofer Anarchie und einem feine Gemiffensfreiheit mehr achtenden flaatlichen Despotismus. Zahllose neue Reinde, offene und gebeime, erhoben fich gegen die alte Rirche; viele ihrer Pflanzungen, ihrer herrlichften Dome und Runftfchate wurden gewaltsam zerftort, ihr nach einer beispiellofen Blünderung bie ichwerften Bunden geschlagen. Gie ward verleumdet, berhöhnt, zur Diggeftalt verzerrt. Aber fie hielt auch diesen neuen Angriffen, die vielfach die alteren überboten, fortwährend ftand, breitete fich abermals aus unter ichwerer Berfolgung, eroberte mit geiftigen Baffen ichon verlorene Gebiete gurud und feierte neue, glanzende Triumphe über das neu erwachte Beidentum und die übermächtig gewordene Sarefie, mahrend fie in ihrem Innern das Berftorte wieder aufbaute, das Schadhafte ausbefferte, die Miffion unter den Beidenvölkern der neu entdedten Erdteile in herrlicher Beife entwickelte und neue, frifde Blüten mit nie versiegender Lebenstraft hervorsproffen ließ. Der anfangs jo gewaltige Brotestantismus gerfiel innerlich und außerlich immer mehr, bis er gulet allen positiven Boden verlor; viele feiner begabteften Bortampfer flüchteten fich wieder jurud in die rettende Arche, und im beständigen Wechsel menschlicher Meinungen und im Breisgeben der alten Lehrsäte ichieden fich immer mehr zwei große Beerlager: Blaubige und Unglaubige. Ber nicht gu letteren gehören will, den treibt die Ronsequenz in den Schof der allein mahren Rirche; nur Intonsequenz und geiftige Berblendung durch liebgewordene Borurteile und beschränkte Auffaffung bon Rebendingen halten ihn außerhalb berfelben gurud und machen ihn tatfachlich jum Berbündeten des niemals raftenden Unglaubens.

## Erfter Abichnitt.

Die Entstehung und Ausbreitung des Protestantismus und die Anfänge der Reform des firchlichen Lebens.

(1517 - 1564.)

# Allgemeine Darftellungen.

Pajul. Iovius, Histor. sui temporis. Florent. 1548 1550 f. Guicciardini, Storia d'Italia (1493-1532). Venezia 1567. N. ed. Capolago 1836 f. Adriani, Istoria dei suoi tempi (1536—1573). Firenze 1583. Venezia 1587. 3 Bbe. M. Quazzo, Ist, di tutti i fatti degni della memoria del mondo (1524-1549). Venezia 1549. G. Paradini, Memoriae nostrae libri 4 (1515-1544). Lugd. 1548 f. Bossuet, Hist. des variations des églises protestantes. 2 Bbc. Paris 1688. Maimbourg, Hist. du Luthéranisme. Paris 1680; Hist. du Calvinisme. Ebb. 1682. Varillas, Hist. des révolutions arrivées dans l'Europe en matière de religion. 2. éd. 6 & be. Amsterd. 1689 f. Machault, Notationes in Thuani hist. libr. auctore J. B. Gallo J. C. Ingolst. 1624. Basnage, Hist. de la religion des églises réformées. 2 Bde. Rotterdam 1690. Gerdesius, Introductio in historiam Evangelii saec. XVI passim per Europam renovati. 4 Bbe. Groning. 1744 ff. Beausobre, Hist. de la reforme. 3 Bde. Berlin 1785. Bingenberger, Bahrhafte Gefch. von 1500 bis 1583. Dresben 1583. De Thou, Hist. sui temporis (1543-1607). 4 Bbe. Francof. 1625. € chentel, Das Wefen des Protestantismus. 3 Bbe. Schaffhausen 1844—1851; Schriften und Lebensbefchr. der Reformatoren und ihrer Schuler. Elberfeld 1857 ff. (Reform. Rirche, 10 Bbe; Buther. Kirche, 8 Bbe.) Merle b'Aubigne, Gefch. ber Reformation bes 16. Jahrh. 13 Bbe in 2 Abtl. Paris 1835 ff. Sefele = hergenröther, Rongiliengeich. IX. Freiburg i. Br. 1890. Baudrillart, L'Église catholique, la Renaissance, le Protestantisme. Paris 1904. Creighton. A history of the Papacy during the period of the Reformation V. London 1894. T. M. Lindsay, A history of the Reformation. 2 Bde. Edinburgh 1906—1907. Anelli, I Riformatori nel secolo XVI. 2 Bde. Milano 1891. Maraval, Le protestantisme au XVI° et au XIX° siècle. Sa religion. sa morale etc. 2 Bde. Albi 1899—1901. E. Lavisse, Histoire de France V. Paris 1903 f. Haraval, Die Bedeutung der Reformation innerhalb der allgem. Resigionsgesch. (Reden und Aussätze II [1903] 295—326). Cornelius, Histoire de Reformationsgeit. Reinzig 1899. F. Lepp, Schlagwörter des Reformationszeitalters. Sch. 1908. Bernle, Die Renaissance des Christentums im 16. Jahrh. Treiburg i. Br. 1911. R. Bölfer, Toleranz und Intoleranz im Zeitaster der Resormation. Leipzig 1912.—B. Köhler, Katholizismus und Reformation. Kritisches Reservatüber die wissenschaftslichen Leistungen der neueren katholischen Theologie auf dem Gebiete der Resormationszeschichte. Gießen 1905.

#### Protestantismus in Deutschland.

#### A. Allgemeines.

Quellen. - Bojder, Bollftanbige Reformations=Acta. 3 Bbe. Leipzig 1720 ff. Tengel, Siftor. Bericht von Anfang und Fortgang der Reformation Luthers. 2 Ele. Cbb. 1718. Rapp, Rachlefe gur Ref .= Gefc. nuglicher Urtunden. 4 Bbe. Gbb. 1727 ff. Strobel, Miscellanea. 6 Site. Rurnberg 1778 ff; Beiträge gur Liter. 2 Bbe. Ebb. 1784 ff; Reue Beiträge. 5 Bbe. Ebb. 1790 ff. Bagenfeil, Beiträge gur Gefch. ber Reform. Leipzig 1829. Forftemann, Archiv für Geich. ber Reform. Salle 1831 ff; Reues Urfundenbud. Samburg 1842. Seidemann, Erläuterungen gur Reform .- Gefch. Dregben 1844; Beitrage gur Reform .- Gefc. 2 Sfte. Cbb. 1845-1848. Johannfen, Die Entwidlung bes protest. Geiftes. Gine Sammlung ber wichtigften Dotumente bom Bormfer Editt bis gur Speierer Protestation. Ropenhagen 1830. Reubeder, Urtunden aus der Reform.=Beit. Kaffel 1836; Mertwurdige Attenftude. Nurnberg 1838; Reue Beitrage. 2 Bbe. Leipzig 1841. Chr. Scheurls Briefbuch. Beitrage gur Gefc. der Reform., herausgeg. von F. v. Coben u. Anaat. 2 Bbe. Potsdam 1867-1872. Döllinger, Materialien gur Gefch. bes 15. und 16. Jahrh. 2 Bde. Regensburg 1862 f; Bo III. Wien 1882. Laemmer, Analecta Romana. Schaffhausen 1861; Monumenta Vaticana hist. eccl. saec. XVI. Friburgi Brisg. 1861; Bur Rirchengefch. bes 16. und 17. Jahrh. Freiburg i. Br. 1863; Meletematum Romanorum mantissa. Ratisb. 1875. Balan, Monumenta reform. Lutheranae. 656. 1884; Monumenta saec. XVI hist. illustr. Oenip. 1885. D. Clemen, Beitrage zur Reformationsgesch. Berlin 1900 ff (bis jett 3 Bbe); Flugschriften aus ben ersten Jahren ber Resormation I ff. Leipzig 1906 ff. 3. T. Müller, Die fymbolifden Bucher ber evang .- luther. Rirde, 10. Aufl. von T. Rolde. Guterslog 1907. E. F. R. Muller, Die Befenntnisschriften ber reform. Rirde. Leipzig 1902. Runtiaturber. aus Deutschland nebft ergangenden Uttenftuden. 1. Ubtl. 1533-1559, herausgeg, durch bas t. preuß, hiftor. Inftitut in Rom. Gotha u. Berlin 1892 ff. Bo I: Runtiatur des Bergerio 1533-1536 (von B. Friedensburg); II: Runtiatur bes Morone 1536-1538 (von bemf.); III u. IV: Legation Aleanders 1538-1539 (von bemf.); V u. VI: Legationen Farneses und Cervinis, Gesandtschaft Campegios, Run-tiaturen Morones und Poggios 1519—1541 (von & Carbauns); VII: Berallo und Boggio, Farnese und Sfondrato 1541-1544 (von bem f.); VIII u. IX: Runtiatur bes Berallo 1545-1547 (von Friedensburg); X: Sfondrato 1547-1548 (von demf.); XI: Pietro Bertano, Bijchof von Fano, 1548-1549 (von bemf.); XII: Runtiatur bes Bietro Bertano und Pietro Camaiani 1550-1552 (von Rupte). Runtiaturberichte. 2. Abtl. 1560-1572, herausgeg. durch die hiftor. Komm. der faifert. Atad. ber Biffenfc. Wien 1897 ff. Bo I: Die Nuntien Hofius und Delfino 1560-1561 (von Steinherg); III: Delfino 1562-1563 (von bemf.). Deutsche Reichstagsaften. Jüngere Reihe. D. R. unter Kaiser Karl V. Bo I (von A. v. Kluckhohn); II bis IV (von Brede).

Gotha 1893-1905. Lang, Korrespondenz des Kaisers Karl V. 3 Bbe. Leipzig 1844 bis 1846. Beine, Briefe an Rarl V. (1530-1532). Berlin 1848. Tichadert, Ungedruckte Briefe zur allgemeinen Reformationsgesch. Göttingen 1894. D. Clemen, Briefe aus ber Reformationszeit (1514-1542), in Zeitschr. für Kirchengesch. XXXI (1910) 81 ff mit Fortf. Beng, Briefwechfel Landgraf Philipps mit Bucer. 3 Bde. Leipzig 1880—1891. Rud, Politisches Ardiv des Landgrafen Philipp bes Großmütigen von Heffen I. Ebb. 1904. Politische Korrespondenz bes Herz. und Kurf. Morit von Sachsen, herausgeg. von E. Brandenburg. Bo I-II (bis 1546 reichend). Ebb. 1900-1904. Briefwechfel des herzogs Chriftoph von Wirtemberg, herausgeg. von B. Ernft. Bo I bis III (bis 1555 reichend). Stuttgart 1899-1902. Politische Korrespondenz der Stadt Stragburg im Zeitalter der Reform., herausgeg, von Bird u. Bindelmann, 2 Tle. Strafburg 1882-1887. Die Berichte und Briefe bes Rats und Gefandten Bergog MIbrechts von Preugen Usverus v. Brandt, herausgeg. von A. Beggen berger. 1. Sft (1538-1545). Rönigsberg 1904. Geg, Aften und Briefe gur Rirchenpolitif Bergog George von Sachfen I (1517-1524). Leipzig 1905. A. v. Druffel, Briefe und Aften jur Gefch. des 16. Jahrh. mit bef. Rudficht auf Baberns Fürftenhaus. 3 Bbe. München 1873-1880. Laurent, Recueil des ordonnances de Charles-Quint I. Bruxelles 1895. Rodriguez Villa, El emperador Carlos V y su corte 1522-1530 (Boletin de la R. Acad. de la Hist. XLII und XLIII). Madrid 1903. — Sammelwerke: Re= formationsgefch. Studien und Texte, herausgeg. von J. Greving. Münfter 1906 ff. Archiv für Reformationsgefch., herausgeg. von B. Friedensburg. Leipzig 1904 ff. Quellen und Darftellungen aus ber Geschichte bes Reformationsjahrhunderts, herausgeg. bon G. Berbig. Salle 1907 ff.

Literatur. — Spalatini, Annales reformationis (bis 1543), ed. Cyprian. Lips. 1718. Sleidanus, Comment. de statu religionis et reipublicae Carolo V. Caesare. Argentor. 1555. Continuat. (bis 1564), ed. Londorpius. Francof. 1619; ed. am Ende. 3 Bbe. Ebb. 1785. Sculteti Annales (bis 1530). Ebb. 1717. Myconius, Histor. Reform. (bis 1548), ed. Cyprian. Lips. 1718. v. d. Hardt, Histor, litteraria reform. Francof. 1717 (mit Sculteti Annal.). Hortleber, Bon ben Ursachen bes teutschen Kriegs. 2 Bde. Frankfurt 1617 f. V. L. v. Seckendorf, Comment. histor. et apologet. de Lutheranismo. Francof. 1688; 2. ed. Lips. 1692. Salig, Bollftandige Siftorie ber Augsburger Konfession. 3 Tle. Salle 1733-1745. Bland, Geich. der Entstehung, Beranderung und Bildung des protest. Lehrbegriffs bis gur Ronfordienformel. 6 Bde. Leipzig 1791-1800. Marheinete, Gefch. ber teutichen Reformation (bis 1535, nach Seckendorf). 2 Bbe. Berlin 1831-1834. Woltmann, Gefch. der Reformation in Deutschland. 3 Tle. Altona 1801-1817. Mengel, Reuere Gefch. ber Deutschen von der Reformation bis gur Bundesatte. 12 Bde. Brestau 1826 ff; 2. Aufl. 6 Bbe. Berlin 1854 f. Surius, Chronicon ab a. 1506 usque ad 1566. Colon. 1567 (gegen Sleidanus). S. Fontaine, Hist. cath. de notre temps touchant l'état de la religion chrét. contre l'hist. de S. Sleidan. Antwerp. 1558. Ulenberg, Vita haeresiarch. Lutheri, Melanchthonis, Maioris, Illyrici, Osiandri. Colon. 1589; Causae graves et iustae, cur Catholicis in communione veteris eiusque veri christianismi . . . permanendum sit. Ebb. 1589. Beide Schriften beutich von Rerp. Maing 1833-1836. Kil. Leib, Hist. sui temporis. II 1, herausgeg. von Aretin (Beitr. jur Geich. und Lit. VII u. VIII). El 2, herausgeg. von Döllinger (Materialien II). 3. Deutsch, Rilian Leib, Prior von Rebdorf (Reformationsgesch. Studien und Texte 15-16). Münfter 1910. 3. Schmibt, Gefch. ber Deutschen. II 5-11. Ulm und Bien 1775 ff. G. J. Comitt, Berfuch einer phil.=hiftor. Darftellung der Reform. Sulgbach 1828. Booft, Die Reformation in Deutschland. Regensburg 1845. Jorg, Deutschland in ben Revolutionsperioden 1522—1526. Freiburg i. Br. 1851. F. B. v. Buchhold, Gefch. ber Regierung Ferdinands I. 9 Bbe. Wien 1831-1838. Döllinger, Die Reformation, ihre innere Entwicklung und ihre Wirtungen. 3 Bbe. Regensburg 1846 ff. Rante, Deutsche Gefch. im Zeitalter ber Reform. 6 Bbe. Berlin 1839; 9. Aufl. Leipzig 1909. Egelhaaf, Deutsche Gesch. im 16. Jahrh. bis zum Augsburger Religionsfrieden. 2 Bbe. Stuttgart 1889-1892 (Bibl. beutscher Gefch.). F. v. Begolb, Gefch. ber beutichen Reformation. Berlin 1890 (Onden, Allgem. Gefch.). Rocholl,

Geich. ber evangelischen Rirche in Deutschland. Leipzig 1897. F. Thubidum, Die beutsche Reformation (1517-1537). 2 Bbe. Leipzig 1907-1909. F. Uhlhorn, Gefch. ber deutsch-lutherischen Rirche. 2 Bbe. Bo 1: 1517-1700. Leipzig 1911. T. Brieger, Die Reformation. Gin Stud aus Deutschlands Beltgeschichte. Berlin 1914. Lindner, Beid. bes beutichen Bolfes II. Stuttgart 1894. Lamprecht, Deutsche Geichichte V. Berlin 1895. Janffen, Gefch. des deutschen Bolfes feit bem Ausgang bes Mittel. alters. 8 Bbe. Freiburg i. Br. 1876 ff; Bb VII und VIII von 2. Paftor, ber auch bie neueften Auflagen bearbeitete. Dagu Janffen, Un meine Rritifer; Gin zweites Bort an meine Rritifer. Ebd. Riegler, Gefch. Baberns IV. Gotha 1898. Suber, Befch. Ofterreiche IV. Ebb. 1892 (Gefch. ber europ. Staaten). Baumgarten, Geich. Rarle V. 3 Bbe. Stuttgart 1885-1892 (vgl. C. v. Sofler, Siftor. Jahrb. 1885, 537 ff); Rarl V. und die Reformation (Schriften des Ber. für Reform. - Geich.). Salle 1889. Armstrong, The emperor Charles V. 2 Bbe. London 1902; new ed. 1910. Rolde, Beitrage gur Reformationsgefch. (Rirchengeschichtl. Studien, S. Reuter gewidmet. Leipzig 1887, 195-263). Beitrage gur Reform.-Gefc, Röftlin gewidmet. Gotha 1896. D. Clemen, Miscellen gur Reformationsgefch., in Theol. Studien und Rrit. 1899. 268 ff; 1901, 126 ff; Beitrage gur beutichen Reformationsgeich., in Zeitichr. für Rirchengeich. XXVI (1905) 133 ff. Mertle, Reformationsgeschichtl. Streitfragen. Mainz 1904. J. B. Kigling, Lorenz Truchfeß von Pommersfelben (1473—1543), Dombechant von Maing. Maing 1906. 3. Meifter, Rirchenpolitit ber Grafen von Fürftenberg im 16. Jahrh. (Diff.) Freiburg i. Br. 1909.

#### B. Luther.

a) Werke Buthers: Wittenberger Ausg. 19 Bbe. Fol. 1539-1558 (12 beutsche, 7 latein.). Jenaer Ausg. 12 Bbe. Fol. 1555-1558 (8 beutsche, 4 latein.), bagu zwei Suppl. Bde, herausgeg. durch Aurifaber. Gisleben 1564 f. Altenburger Ausg. durch Sagittarius. 10 Bde. Fol. 1661—1664 (nur deutsch), dazu ein Suppl.=Bb durch Zeibler. Halle 1702. Leipziger Ausg. 23 Bbe. Fol. 1729—1740 (nur deutsch, latein. Schriften in Übersetzung). Ausg. burch J. G. Walch. 24 Bbe. 4°. Halle 1740—1753 (beutsch, latein. Schriften in Überf.), Reudruck, St Louis (Mo.), XXIII. (Schluff=)Bb 1910. Die Erlanger-Frankfurter Ausg. feit 1826, beutsche Schriften. 67 Bbe. 80 (Bb 1 bis 20 u. 24-26 in 2. Aufl. durch Enders); Opera exegetica latina. 31 Bbe (mit dem Kommentar jum Galaterbrief); Opera lat. varii argumenti. 7 Bde; dazu Luthers Briefmechfel durch Enders u. a. Calm und Stuttgart 1885 ff (bis 1911 find 13 Bde erichienen). Weimarer Ausg. ("Aritische Gesamtausgabe") 1883 ff, begr. burch Anaake. 1911 erichien 26 42 (boch ift noch eine kleine Bude in ber Ausgabe vorhanden), bagu Kolde, Analecta Lutherana. Gotha 1883; die deutsche Bibel Luthers ericheint als Sonderabteilung, bis 1914 murde Bo V ausgegeben. Luthers Briefe, Gendichreiben und Bedenken, herausgeg, von De Wette und Seibemann. 6 Bbe. Berlin 1825-1856, mit Suppl. von Burchardt. Luthers Briefwechsel. Leipzig 1886. Luthers Sprichwörtersammlung, nach feiner Sandichr. zum erftenmal herausgeg, von G. Thiele. Weimar 1900. Buthers lette Streitschrift, im Original aufgefunden und herausgeg. von G. Buchwalb. Leipzig 1893. M. Suthers Predigten im Juli 1584 ju Deffau gehalten. Mus G. Rorers Nachschriften zum erstenmal herausgeg, von G. Buchwalb. Leipzig 1909. M. Luther, Sämtliche beutsche geiftliche Lieder, in der Reihenfolge ihrer ersten Drucke herausgeg. von F. Klippgen. Halle 1912. Zu der älteren Ausgabe der Tischreben Luthers von Förftemann und Bindfeil (4 Bde, deutsch. Berlin 1844—1848; 3 Bde, lateinisch. Lemgo 1863-1866) fommen: 20. Preger, Luthers Tischreben aus ben Jahren 1531 und 1532 nach ben Aufzeichnungen von J. Schlaginhaufen. Leipzig 1888. Lösche, Analecta Lutheriana et Melanchthoniana. Tischreden Luthers mit Außerungen Melanch= thons. Gotha 1892. (Bgl. Meger in den Abhandl. der Gefellich, der Biffenich. gu Göttingen. 1896—1897. 28d I.) Luthers Tifchreben in der Mathefischen Sammlung, aus einer Handichr. der Leipziger Stadtbibliothek, herausgeg, von E. Kroker. Leipzig 1903. L. Cristiani, Les propos de table de Luther, in Revue des quest. histor. XC (1911) 470 ff; XCI (1912) 101 ff; XCII (1912) 436 ff. Bibliographifches: British

Museum, Catalogue of printed books: Luther, London 1894, Catalogue of a collection of fifteen hundred tracts by L. Luther and his contemporaries 1511-1598 (Bibliotheca Lindesiana. Collations and notes, No 7). Privately printed. 1903. — b) Biographien: Melanchthon, Historia de vita et actis Lutheri. Vitembergae 1546 (in 25 II ber Opera Lutheri; fehr burftig). Mathefius (feit 1545 Prediger in Joachimsthal, + 1564), Siftorien von des Ehrwirdigen . . . M. Luthers Anfang, Lehr . . . Nurnberg 1565; neue Ausg. in Mathefing' ausgewählten Werken burch Sofche. Bb III. Prag 1898. M. Unton Lauterbachs, Diakoni ju Wittenberg, Tagebuch auf bas Jahr 1538, herausgeg. von Seidemann. Dresden 1872. C. Cordatus, Tagebuch über M. Luther, geführt 1537, jum erftenmal herausgeg, von &. Brampelmener. Salle 1885. Reubeder, Die hanbidriftl. Gefdichte Ratebergers über Luther und feine Zeit. Jena 1850. Cochlaeus, Comment. de actis et scriptis Lutheri. Mogunt. 1549. - Reil, Mertwürdige Lebensumstände Luthers. 4 Tle. Leipzig 1764. Udert, Luthers Leben. 2 Bde. Gotha 1817. Spieter, Gefch. Luthers. Berlin 1818 (Bd I bis 1521). Weitere Biographien von Lebberhofe (Speier 1836), Pfiger (Stuttgart 1836), Jadel (Beipzig 1840 ff), Maurer (Dresten 1842), Jürgens (Leipzig 1846 f, nur bis jum Ablagftreit). Bgl. Fabricius, Centifolium Luther. s. Notitia lit. scriptorum de Luthero editorum. Hamb. 1728; Vogel, Bibliotheca biographica Lutherana. Lips. 1851. -Reuere Biographien von Protestanten: Röftlin, M. Luther, fein Leben und feine Schriften. 2 Bbe. Elberfeld 1875; verichiedene Aufl., legte (5.) beforgt von Ramerau. Berlin 1903. Rolde, Martin Luther. 2 Bbe. Gotha 1884-1893. Berger, M. Luther in fulturgefchichtl. Darftellung (in ber Samml. "Geifteshelben"). Berlin 1895 ff (erfchienen II 1 und 2, 1. Salfte, bis 1532). Sausrath, Luthers Leben. 2 Bbe. Berlin 1904. 5. Stephan, Luther in ben Wandlungen feiner Rirche. Giegen 1907. Kuhn, Luther, sa vie et son œuvre. 3 Bbe. Paris 1883 f, nouv. éd. 1894. G. Rawerau, Fünfundzwanzig Jahre Lutherforschung, in Theol. Studien und Krit. 1908, 334 ff 576 ff. Von Ratholiten: 3. Gorres, Luther. Gin Berfuch jur Lofung eines pfichol. Problems, in Siftor.=polit. Bl. II u. III (1838 f), mehrere Fortf. Dollinger, Buther (in Deger u. Weltes Kirchenlegikon VI 651 ff; 2. Ausg. VIII 308 ff); Die Reformation (oben S. 366). Janffen (oben S. 367, Bb II). Evers, Dt. Luther, Lebens= und Charafter= bilb. 6 Bbe. Maing 1883-1891. Denifle, Buther und Luthertum in ber erften Ent= widlung, quellenmäßig bargeftellt. Bd I. Maing 1904; 2. Aufl. Abtl. 1 u. 2 (lettere beforgt von U. M. Beig). Ebb. 1905-1906; II, herausgeg. von Beig, 1909; Grgangungsband I: Denifle, Die abendlandischen Schriftausleger bis Luther über lustitia Dei und Iustificatio. Ebb. 1905; II: Beiß, Lutherpshologie als Schlüffel zur Lutherlegende. Ebb. 1906; bagu Denifle, Luther in rationaliftifcher und driftlicher Beleuchtung. Maing 1904. S. Grifar, Luther. 3 Bbe. Freiburg i. Br. 1911-1913. L. Cristiani, Luther et le luthéranisme. Paris 1908; Du luthéranisme au protestantisme. Evolution de Luther de 1517 à 1528. Ebb. 1911. Bur neueren Lutherliteratur: H. Böhmer, Luther im Lichte der neueren Forschung. Gin fritischer Bericht (Aus Ratur u. Beiftesmelt, 113). 3. Aufl. Leipzig 1914. — Pringipielle Fragen: S. Grifar, Prinzipienfragen moderner Lutherforschung, in Stimmen aus Maria-Laach LXXXIII (1912) 519-536; Butherstimmungen ber Gegenwart, ebb. LXXXIV (1913) 49-62 178-185; Butherftimmung und Rritit, ebb. 286-300. Rann ein Katholit Buther objettiv barftellen? in Siftor.-polit. Bl. CXLIX (1912) 774 ff, mit Fortf. B. Sinthern, Rritifer und Rritifches ju Grifars "Luther", in Zeitfchr. für fathol. Theol. XXXVI (1912) 550-596.

### C. Allgemeines über Gegner des Protestantismus.

Friedensburg, Beiträge zum Briefwechsel ber kathol. Gelehrten Deutschlands in der Resormationszeit, in Zeitschr. für Kirchengesch., seit 1895 in zahlreichen Forts. R. Paulus, Rathol. Schriftsteller aus der Resormationszeit, in Katholik 1892, I 544 ff; 1893, II 213 ff; Kölner Dominikanerschriftsteller aus dem 16. Jahrh., ebb. 1897, II 160 ff 237 ff; Die deutschen Dominikaner im Kampse gegen Luther 1518—1563 (Erläuter. u. Ergänz. zu Janssen Gesch. des deutschen Boltes IV, Het 1—2). Freiburg i. Br.

1903. F. Lauch ert, Die italienischen literarischen Gegner Luthers (ebb. VIII). Freiburg i. Br. 1912. J. Pijper, De oudste Roomsche bestrijders von Luther (Bibliotheca reformatoria Nederlandica). Haag 1905.

## 1. Luther und fein erftes Auftreten bis jum Wormfer Reichstag (1521).

Literatur. - Allgemeine Werte und Quellen oben G. 367 f. Dagu: Rolbe, Die beutsche Augustinerkongregation und Johann v. Staupits. Gotha 1879. Kampschulte, Die Universität Ersurt. 2 Bde. Trier 1858—1860. Paulus, Der Augustiner Bartholomäus von Ufingen, Luthers Lehrer und Gegner (Straßb. Theol. Studien I, 3). Freiburg i. Br. 1893. D. Scheel, Ausschnitte aus bem Leben bes jungen Luther, in Beitichr. für Rirchengesch. XXXII (1911) 386 ff 531 ff. L. Cristiani, Luther au couvent (1505-1517). I. La légende, in Revue des quest histor. XCIV (1913) 361-381. Evers, Das Berhältnis Buthers zu den Sumaniften. (Diff.) Roftod 1895. 3mennert. Buthers Stellung gur humaniftifchen Schule und Wiffenschaft. (Diff.) Chemnit 1895. Berdshagen, Buther und Sutten. Gine hiftorifche Studie über das Berhaltnis Buthers jum humanismus in ben Jahren 1518-1520. Wittenberg 1888. Röhler, Buther und die Rirchengeschichte nach feinen Schriften, gunächft bis 1521. I, 1. Abtl. Erlangen 1901. Rattenbufd, Luthers Behre bom unfreien Willen und bon ber Brabestingtion nach ihren Entstehungegrunden. Göttingen 1876. Benrath, Buther im Rlofter 1505-1525 (Schriften des Bereins fur Reformationsgeft, Sft 87). Salle 1905. 3. v. Walther, Bom jungen Luther, in Reue firchl. Zeitichr. 1914, 55-75. Sunginger, Butherftudien. Bb I: Luthers Reuplatonismus in der Pfalmenvorlefung 1513-1516. Leipzig 1906. Jundt, Le développement de la pensée religieuse de Luther jusqu'en 1517. Paris 1906. Diedhoff, Luthers Stellung gur Rirche bor bem Ablagftreit. Roftod 1883; Der Ablagftreit. Gotha 1886. Rurg, Die fatholische Behre vom Ablag vor und gur Beit bes Auftretens Luthers. Paderborn 1900. Sennes, Albrecht von Brandenburg, Ergbifchof von Mainz und Magdeburg. Mainz 1858. May, Der Kurfürst, Kardinal und Erz-bischof Albrecht II. 2 Bde. München 1866. Gredy, Kardinal-Erzbischof Albrecht II. von Brandenburg und fein Verhalten zu den Glaubensneuerungen. Maing 1892. Roth, Beitrage gur Geschichte bes Erzbischofs Albrecht II. von Maing, in Siftor.=polit. Bl. CXVIII (1896) 73 ff 106 ff. P. Raltoff, W. Capito im Dienste des Bischofs Albrecht von Maing (Reue Studien gur Gefch. der Theol. und Rirche 1). Berlin 1907. Schulte, Die Fugger in Rom 1495-1523. 2 Bbe. Leipzig 1904. Dokumente gum Ablafftreit bon 1517, herausgeg. von B. Röhler (Samml. ausgew. firchen= und bogmengefcichtl. Quellenichr., 2. Ger., Sit 3). Tübingen 1902. P. Raltoff, Bu Luthers römischem Prozef. (Aus der Zeitichr. fur Rirchengeich.) Gotha 1912. (Dort Berzeichnis ber Schriften Ralfoffs über die Anfange bes Luthertums.) Baftor, Geid. ber Bapfte IV, 1. Abtl., Freiburg i. Br. 1906, 199 ff.

1. Die große Abfallbewegung, welche im 16. Jahrhundert die Bevölkerung gahlreicher Bebiete bon der Einheit der tatholischen Kirche trennte und der Beriblitterung der Barefie überantwortete, ging bon Deutschland aus und erhielt ihren erften Unftog durch Luther. Martin Luther, geboren 10. November 1483 in Gisleben 1, Sohn eines Bergmanns, bon feinem Bater für das Rechts= ftudium bestimmt, hatte, nachdem er in Dragdeburg und Gifenach fich borbereitet, feit 1501 an der Erfurter Universität Dialettik und lateinische Philologie studiert und 1505 den Magistergrad erlangt, worauf er Bortrage über ariftotelische Physit und Ethit hielt. In einem Augenblid ploglichen Schredens und

<sup>2</sup> Ramerau, Geburtstag und Geburtsjahr Buthers, in Reue firchl. Zeitichr. 1900, 163 ff; bgl. Tichadert ebd. 428. Falt, Alte Zeugniffe über Luthers Bater und bie Möhraer, in Siftor. polit. Bl. CXX (1897) 415 ff. D. Clemen, Bom Ramen "Luther", in Euphorion 1906, 47-52.

heftiger Todesfurcht gelobte er, Monch zu werden, und trat gegen den Willen seines Baters am 17. Juli 1505 in das Rlofter der Augustiner-Eremiten in Erfurt ein. Bon den demütigenden Berrichtungen und den Sandarbeiten des Rovisiats wurde er als Magifter durch den Provinzialvitar Johann v. Stauvik 1 bald befreit, und poreilig legte er Profeg ab. Bon der erften Zeit seines Rlofterlebens an murde er durch trube Gedanten über Gottes Gericht und die Borberbestimmung und durch bie Erinnerung an feine Gunden geangstigt. Trot richtiger Belehrung und Anleitung gur Überwindung folcher Buffande berharrte er in tranthafter Beife bei feinen Gelbstqualereien. 3m Dai 1507 jum Briefter geweiht, fludierte er die Beilige Schrift mit Benugung der Rommentare des Lyranus und die Werke des hl. Augustin, wozu ihn fein Oberer anregte. Bon den fpateren Scholaftikern mar es besonders Gabriel Biel, deffen Schriften er bei seinen theologischen Studien benutte. Auf desselben Staupit Boridigg murde er icon 1508 von dem fachlichen Rurfürsten Friedrich jum Professor der Dialektik und Ethit an der neu errichteten Universität Wittenberg ernannt 2, icon 1509 erhielt er aber Verwendung im theologischen Lebramt. für das er mehr Reigung zeigte; auch war er als Prediger tätig. Luther fuhlte fich in diefer gangen Zeit trot feiner Unfechtungen im Rlofter febr wohl; er fand Befriedigung im Moncheleben3. 3m Jahre 1511 tam er in Ordensaeschäften wegen des Streites über die Observang nach Rom, wo er die beiligen Orte andachtig besuchte, aber an dem Unglauben vieler Beiftlichen Unftog genommen haben foll; doch hatte er mit dem romifchen Rlerus feine nabere Berührung, und nur durch Gerüchte war ibm jene Anklage betannt 4. Dag der Wittenberger Augustiner-Brofeffor in der großen Stadt wenig beachtet ward, frantte feinen Stolg. Rach feiner Rudtehr im Ottober 1512 (von Rarlftadt) jum Doktor der Theologie promoviert, verlegte fich Luther auf die Erklärung des Bfalters sowie der Briefe an die Galater und an die Romer. Much gab er 1516 bie "beutsche Theologie" als ein "edles und überköftliches

J. F. Knaake, Joh. Staupitii Opp., quae reperiri potuerunt. Potsd. 1867 (pon ihm die Schriften von der Liebe Gottes, vom rechten driftl. Glauben, Buchlein Chrifti 1515). Reller, Joh. v. Staupit und das Walbenfertum, in Siftor. Tafchenbuch 1885. 114 ff. Rolde, Joh. v. Staupis ein Walbenfer und Wiedertäufer, in Zeitschr. für Kirchengesch. 1885, 426 ff. Diedhoff, Die Theologie des Staupis, in Zeitschr. für tircht. Wiffensch. 1887, 169 ff 232 ff. Relter, Joh. v. Staupit und die Anfange ber Reformation. Leipzig 1888. Paulus, Joh. v. Staupit, feine vorgeblich proteftan-tischen Gefinnungen, in Hiftor. Jahrb. 1891, 309 ff; vgl. ebd. 773 ff. Rolbe, Die beutsche Augustinerkongregation und Joh. v. Staupig. Gotha 1879.

<sup>2</sup> Saugleiter, Die Univerfitat Wittenberg por bem Gintritt Luthers. 2. Aufl. Leipzig 1903.

<sup>8</sup> Grifar, Buthers Selbstzeugnis über seine Klosterzeit, eine Lutherlegende, in Lit. Beil. jur Roln. Boltsgig 1903, Dr 44; f. ebb. Dr 45 46; 1904, Dr 1 3.

<sup>4</sup> hausrath, Martin Luthers Romfahrt, nach einem gleichzeitigen Bilgerbuch erläutert. Berlin 1894. Elge, Buthers Reife nach Rom. Berlin 1899. Turd, Buthers Romfahrt in ihrer Bedeutung für feine innere Entwicklung. (Progr.) Meißen 1898. Rawerau, Bon Luthers Romfahrt. Salle 1901 (aus bem Deutsch-ebang. Bl. 1901, Sft 2). S. Böhmer, Luthers Romfahrt. Leipzig 1914. Paulus, Bu Luthers Romreise, in Siftor. Jahrb. 1891, 68 ff; 1901, 110 ff; 1903, 72 ff; vgl. Hiftor.-polit. Bl. CXLII (1908) 738 ff; CXLIX (1912) 126 ff.

Bücklein" heraus, an dem ihn nicht sowohl der myflische Pantheismus als vielmehr die daraus abgeleiteten Folgerungen bezüglich der Unfreiheit des menschlichen und der alleinigen Wirksamkeit des göttlichen Willens anzogen.

Luther batte fich nämlich bereits von der allgemeinen Rirchenlehre in bem michtigen Lebrftud von der Rechtfertigung des Menfchen entfernt. In feinem Rommentar jum Romerbrief, ben er im April 1515 begann und im Sebtember oder Oktober 1516 vollendete, zeigt fich der Wendepunkt in Luthers Lehre 1. In ben drei ersten Rabiteln ift er noch untlar in feiner Auffaffung; bom bierten Rapitel an finden fich fein Syftem über Die Unbefiegbarteit der Begierlichteit und die daraus gezogenen Folgerungen über die Rechtfertigung durch den Glauben allein und die imputative Gerechtigkeit flar ausgesprochen. Luther befand fich in einem troftlosen und peinigenden Gemutszuftand, den die Unfruchtbarteit feines leidenschaftlich erregten, aber falichen aszetischen Ringens, Die der Bergweiflung nabe tommende Entmutigung, der ein Umichlag in das gerade Gegenteil folgte, fowie feine Reigung gu tranthafter Entstellung an fic mabrer Bedanken und Gefühle in ihm herborgerufen hatten. Er tam durch eigene Erfahrung zur Unficht, daß gemiffe Leidenschaften unüberwindlich feien; fatt in demutigem Gebet Rraft ju fuchen, ftrebte er nach einer eigenen Selbftgerechtigkeit, und als er diese nicht erreichen fonnte, berzweifelte er an der Möglichkeit, die Gerechtigkeit ju üben. Er hielt die Begierlichkeit für unüberwindlich, für die bleibende Erbfunde. Dabei glaubte er Beruhigung in ber Lehre ju finden, daß Gott den Menschen rechtfertige durch die Gerechtigkeit Chrifti. Wegen Diefer febe Gott den Menfchen als gerecht an, wenn er fie fich durch den Glauben aneigne, fo daß jede Gemiffensangst beseitigt und bon feiten des Menichen nur Schuldbemußtfein und gläubiges Bertrauen gefordert werde. Das glaubte er in den Briefen des Apostels Baulus flar gefunden ju haben; darin lag ihm der rechte Ginn der Abschaffung des altteftamentlichen Gesetzes. Immer tiefer arbeitete er sich in Diese Lehre hinein, Die ibm Die Löjung aller Ratjel bes religiofen Lebens ju bieten ichien; noch maren ihm die Folgerungen aus derfelben nicht flar, aber er fab in ihr den Brufftein für alle Dogmen und Ginrichtungen der Rirche, und nach und nach fam er Dazu, alles, mas mit feiner zugerechneten Gerechtigfeit Chrifti (iustitia imputata) nicht vereinbar mar, als ichriftmidrige Entstellung der Wahrheit zu verwerfen. Buerft trat er gegen die Lehre und den Gebrauch des firchlichen Ablaffes auf.

2. Papst Leo X. schrieb zur Bollendung der Peterstirche in Kom, zu der Julius II. 1506 den Grundstein gelegt hatte, altem Brauch gemäß 1514 einen Ablaß aus, der mit mehreren kirchlichen Bergünstigungen verbunden war. Die Bulle, die 1515 und 1516 in den verschiedenen Ländern verkündigt wurde, war ganz in den gewöhnlichen Formeln abgefaßt<sup>2</sup>. Für einen beträchtlichen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Luthers Borlefung über den Römerbrief 1515—1516, herausgeg. von J. Ficer. 2 Bbe. Leipzig 1908. K. Holl, Die Rechtfertigungstehre in Luthers Borlefung über ben Kömerbrief, in Zeitschr. für Theol. und Kirche 1910, 255—291.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bulle Leos X. v. d. Hardt, Hist. lit. ref. IV, Francof. 1717, 4. B. Kalkoff, Die von Cajetan verfaßte Ablaßdefretale und seine Berhandlungen mit dem Kurfürsten von Sachsen in Weimar, 28. und 29. Mai 1515, in Archiv für Reformationsgesch. IX (1911) 142 ff.

Teil Deutschlands ward als Oberkommissär Albrecht von Brandenburg, Erzbischof von Mainz und Magdeburg, zugleich Administrator von Halberstadt, bestellt, der mehrere Unterkommissäre, darunter auch den Dominikaner Johann Tegel, mit der Berkündigung beauftragte und ihnen sowie den Beichtvätern genaue Instruktionen erteilte. Es ist mit nichten erwiesen, daß diese überschritten wurden, noch daß Tegel und seine Genossen von dem damals vielverleumdeten Predigerorden alle jene Übertreibungen sich zu Schulden kommen ließen, deren sie Parteileidenschaft geziehen hat. Bezüglich des Ablasses für die Lebenden hat Tegel sicher völlig korrekt gelehrt. Zur Gewinnung des Ablasses für die Verkorbenen war in den Instruktionen nur eine Geldspende

1518) nannte ihn feinen und Reuchlins Gonner, decus principum.

¹ Diese ungeheuerliche Häusung von bischöflichen Pfründen in der Hand Albrechts ift zum größeren Teile die Schuld der hohenzollerischen Brüder, die eine solche Forderung an den Papst stellten. Bgl. Kalkoft in Archio sür Reformationsgesch. I (1903 bis 1904) 379 f. Zur Bezahlung der Schulden, die Albrecht bei den Fuggern für die Entrichtung der Servitiengelder an die apostolische Kammer gemacht hatte, wurde ihm von der Kurie die Hälste der Ablaßgelder für die Peterskirche aus den Kirchenprovinzen Mainz und Magdedurg zugesprochen; doch war der ursprüngliche Antragsteller auf den Ablaß nicht Albrecht, sondern die Kurie. So verwerslich auch die Art der Erwerbung der genannten Pfründen durch Albrecht und die Berquickung des Ablasses mit derselben war, eine Simonie lag dabei von keiner der beteiligten Seiten vor, wie gegen Schulte, Die Fugger in Kom (oben S. 369), besonders von Schrörs, Leo X., die Mainzer Erzbischofswahl und der deutsche Ablaß für St Beter im Jahre 1514, in Zeitsche. für kathol. Theol. XXXI (1907) 267—302, nachgewiesen wurde. Bgl. auch N. Paulus in Theol. Revue III (1904) 541 ff. — Den Etrzbischof besang Georg Sabinus, Melanchthons Schwiegerschin, in einem Geolider; Huten (Brief an Julius Pflug vom 23. August

<sup>2</sup> Albrecht felbst mählte die Dominikaner zu Ablagverfündigern. Pallavic., Hist. Concil. Trid. I, 3, 6-8. Die Instructio summaria pro subcommissariis, poenitentiariis et confessoribus bei Löscher, Reform.-Urtunden I 388; II 252 292. Luthers Werke herausgeg. von Wald XV 371 ff. F. herremann, Maing-Magbeburgifche Ablahtistenvisitationsprototolle, in Archiv für Reformationsgesch. VI (1909) 361-384. Lebensbeschreibungen Tegels von Protestanten: Gottfried Hecht, Disputatio de vita Ioh. Tetzelii nundinatoris sacri. Vitemb. 1707; Vita Ioh. Tetzelii quaest. s. Ebd. 1717. Jakob Bogel (Prediger bei Leipzig), Leben bes papstl. Ablaspredigers oder Ablagframers Joh. Tegel. Leipzig 1717 und 1727. Fr. Gottl. Sofmann (eigentl. Christoph Schreiber), Tegel. Leipzig 1844. Katholischerseits ward Tegel früher fast gar nicht verteidigt, ja die protestantischen Berichte über ihn meist ungeprüft hingenommen; fo noch 3. B. in Ritters Rirchengesch. II's 159. Die "Bertrauten Briefe zweier Ratholifen über den Ablafftreit Dr Martin Luthers mider Dr Joh. Tegel" (Frankfurt a. Mt. 1817) nahmen fich zuerft des vielgeläfterten Predigers an. Ausführlich rechtfertigte ihn mit Urfunden Bal. Grone, Tegel und Buther oder Lebensgefcichte und Rechtfertigung des Ablagpredigers und Inquifitors Dr Joh. Tegel. Goeft und Olpe 1853 (21860); ebb. S. 231 ff (1. Aufl.) die Urfunden des Rats von Halle vom 12. und des Auguftiners Joh. Pals vom 14. Dezember 1517 gu Gunften Tegels. Ranfer, Ge= ichichtsquellen über den Ablagprediger Tegel. Unnaberg 1877. Rorner, Tegel, ber Ablagprediger. Frankenberg 1880. Paulus, Johann Tegel, ber Ablagprediger. Maing 1899; Bur Biographie Tegels, in hiftor. Jahrb. 1895, 37 ff; Tegel und Oldecop, in Ratholit 1899, I 484 ff; Bur Biographie Tegels, ebb. 1901, II 453 ff 554 ff. Geg, Gin Gutachten Tegels nebft andern Briefen und Inftruttionen, den Ablag auf St Unnaberg betr. (1516-1517), in Zeitidr. fur Rirchengefc. 1891, 534 ff. Dibelius, Johann Tegel (Beitr. gur Gachf. Rirchengeich. Sft 17). Leipzig 1904. Mandonnet, Jean Tetzel et sa prédication des indulgences, in Revue thomiste 1899, 481 ff; 1900, 178 ff.

gefordert, und so hat er bezüglich dieses Ablasses verkundet, bas Almosen befreie die Seelen aus dem Fegfeuer; hierin ging er offenbar zu weit, obaleich es eine unter Theologen damals weit verbreitete Unficht mar, daß ber Ablag für die Berftorbenen durch ein Almosen gewonnen und einer bestimmten Seele ficher zugewendet werde. Wohl war icon mancher Widerstand gegen Ablagberkundigungen erhoben worden, aber ohne Beeintrachtigung der Rirchenlehre; noch in den letten Zeiten maren in Deutschland Ablaffe, gum Teil bei weit geringfügigeren Unläffen und Zwecken erbeten und bewilligt worden, ohne daß ein Argernis darüber entstand. Gegen Migbrauche einzelner Brediger aufgutreten, mar niemals unterfagt; und ficher ift, daß ichwere Migbrauche borgekommen waren, daß das Auftreten der Ablagprediger mancherlei Argernis hervorgerufen hatte 1. Bu berudfichtigen ift auch, dag andere Orden vielfach eifersuchtig auf die icon bor der Menge angegriffenen Dominikaner und über Die Guspenfion der alteren ihnen verliehenen Ablaffe ungehalten maren. Die Augustiner, deren noch nicht gang ausgebautes Rlofter in Wittenberg Schaden leiden konnte, hatten abweichende Lehrmeinungen, und als Freunde der humaniften waren fie den Bredigerbrudern und ihren Ablagpredigten abhold. Auch manche Fürsten und Bischöfe widersetten fich der Berkundigung des Ablaffes.

Als nun Tegel, der mit großem Gifer und Beifall im Gebiete bon Dagde= burg, Halberstadt, Brandenburg, Leipzig gepredigt hatte, im Frühsommer 1517 auch in der Nabe Wittenbergs, in Juterbogt, unter großem Zulauf des Bolfes auftrat, tamen auch viele Glaubige aus Bittenberg bin, ba im Rurfürstentum Sachien die Ablakbredigt durch den herricher berboten worden mar. Die Rirchen Bittenbergs, namentlich die fonft febr besuchte Allerheiligentirche, ichienen leer gu bleiben. Run trat Buther in Predigten und im Beichtftuhl gegen ben Migbrauch des Ablaffes auf. Rach langerem Zögern entschloß er fich, auch bon Freunden wie Propft Ziegelhain u. a. gedrängt, 95 Thefen über den Ablag aufzustellen, die gegen die Ablagprediger bon ihrem Berfaffer öffentlich

<sup>1</sup> Um 1500 hatten fich die Rurfürsten gegen bie üblichen Ablagverkundigungen auß= gesprochen; fie murben Gegenstand der Gravamina imperii. Mag I. hatte in feiner Untwort diefen Bunft übergangen (Pallavic., Hist. Conc. Trid. I, 2, 7). Der Erlös ber Abläffe follte nach bem Befchluß von 1510 in Deutschland bleiben, wofür fich ber Raifer verwandte. Bijchof Johann von Meigen verbot die Aufnahme der Ablagprediger in feinem Sprengel; ähnlich geschah es in Konstanz. Über die gangbaren Einwendungen gegen die Ablässe s. Pallavic. a. a. D. n. 8 9. Doch waren früher solche Ablaß= verfündigungen unbeanstandet geblieben. Johannes XXII. hatte 1319 einen Ablag von 40 Tagen jum Bau der Brucke bei Dresden verliehen, Martin V. 1426 eine Indulgeng für die Rahebrücke bei Sobernheim; 1491 hatten die fächfischen Fürsten in Ermanglung anderer Mittel auf 20 Jahre einen Ablaß zu Gunsten der Kapelle und der Elbebrücke bei Torgau erwirft (Grone, Tegel und Luther 234-237), welchen Julius II. erneuerte. Diefer Papft ließ 1504 gu Gunften der Deutschritter in Breugen, die von Ruffen und Tataren hart bedrängt wurden, einen Ablag verfündigen. Tegel, der ichon für das 1500 von Alerander VI. ausgeschriebene Jubilaum in Zwickau erfolgreich gepredigt hatte, verfundigte ihn in Breugen, Brandenburg und Schleffen; vom Marz bis Juli 1510 predigte er zu Gunften des für Torgau bewilligten Ablaffes in Unnaberg, von herzog Georg befonders dazu erforen. Dagegen gestattete Rurfurft Friedrich die Bublifation bes neuen Ablaffes von Leo X. erft auf des Raifers Mahnung durch Mandat vom 27. August 1517 (Bofcher, Reformationsurfunden I 388). Bgl. noch B. Ralfoff, Ablag und Reliquienverehrung an der Schloffirche ju Bittenberg unter Friedrich bem Beifen. Gotha 1907.

verteidigt werden follten. Um Samstag vor Allerheiligen, 31. Oktober 1517, ichlug fie Luther felbit in deutscher und lateinischer Sprache an die Schloßund Universitätefirche von Wittenberg an und ließ fie ebenso in der Umgegend verbreiten 1. Manche Sake maren bei aukerlich tatholischer Faffung fehr berfänglich, andere verrieten deutlicher Luthers Abweichung von der Lehre ber Rirche; die Angriffe gegen den Bapft und gegen den Ablag waren verdedt, aber berführerisch für die leicht reigbare Menge; die oft burlesten und höhnischen Sate ftanden unter fich in Biderfpruch; Die Beteuerung der Unbanglichteit an die Rirchenlehre follte den Schein retten. Bas Luthers Freunde immer für einen Beweggrund hatten, ihn jum Auftreten gegen die Ablagprediger zu ermuntern, ficher mar Luther bon feiner gangen Beiftegrichtung dagu gedrangt; mit feinen Anfichten von der für alle durch Chriftus geleifteten und uns qu= gerechneten Genugtuung, von dem Wert der guten Werte, bom Berdienft und bom Glauben mar die firchliche Ablaglehre nicht vereinbar. Überhaupt hatte Luther bereits begonnen, die icholaftische Theologie, deren große Bertreter er nicht fannte, mahrend er feinen Sauptgemahrsmann Gregor bon Rimini migverstand, in unberechtigter Beise anzugreifen, und er hatte mit der Überlieferung der Rirche fo weit gebrochen, daß er die Bibel für allein maggebend erklärte 2.

3. Luther war beim Unschlagen seiner verwegenen Thesen nicht ohne Furcht; er fandte fie mit Begleitschreiben an den Erzbischof bon Mainz wie an ben Bijchof von Brandenburg, hieronymus Scultetus. Bu der ausgeschriebenen Disputation fand fich niemand ein; Tegel begab fich nach Frankfurt an der Oder ju feinem Lehrer Ronrad Wimping und verteidigte daselbst eine lange Reihe von Antithesen, durch Wimpina verfaßt, über Buße und Ablaß3. Luther ließ in der Fastenzeit 1518 eine neue, mehr für das

3 Tegels 106 Untithefen bei Sofcher a. a. D. I 484 ff. Über Wimpina (geb. in Buchen, begraben im Aloster Amorbach 1531) Mittermüller in Ratholit 1860, I 641 bis 682, II 129-165; Muller, über R. B. Gine Quellenftudie, in Theol. Studien und Rrit. 1893, 83 ff; 1894, 339 ff; R. Paulus, Wimpina ift nicht ber Berfaffer ber

<sup>1</sup> Die 95 Thesen Luthers in vier Abschnitten, wovon jeder der drei ersten 25, ber lette 20 Gage enthielt, waren auf einem Bogen in Groffolio in zwei Rolonnen gedruckt. Text bei Rohler, Luthers 95 Thefen famt feinen Resolutionen fowie den Gegenschriften von Wimpina, Tegel, Ed und Prierias und ben Antworten Luthers barauf. Rrit. Ausg. mit furzen Erläuter. Leipzig 1903. Sausrath, Luthers Thefenftreit, in Neue Beidelb. Jahrb. 1898, 181 ff. Ih. Brieger, Die Gliederung der 95 Thefen Luthers (Auszug aus ber Festschr. für Leng). Berlin 1910. G. Rielander, Die beiben Plafatdrucke der Ablagthesen D. Mart. Luthers, in Zeitschr. für Kirchengesch. 1914, 151-165.

<sup>2</sup> Besonders anftößig waren die Sage: Durch die Ablaffe werden teine andern Strafen erlaffen als die von der Rirche auferlegten (Thef. 5 20 34); ber Schat, aus dem die Abläffe erteilt werden, find nicht die Berdienfte Chrifti und ber Beiligen (Thef. 58); für Berftorbene gibt es feine Abläffe (Thef. 8 13); man weiß nicht, ob alle Seelen aus bem Fegfeuer herauswollen (Thef. 29). Die Gundenftrafe fowie die wahre Buge foll im Gelbsthaß (odium sui, Thef. 4) bestehen, ber Papft die Schuld nur vergeben können, indem er erklart, daß fie von Gott vergeben fei (Thef. 6 38), bie Geelen im Fegfeuer von einer der Bergweiflung naben Furcht befallen, ihres Beiles ungewiß, der Mehrung der Liebe und des Berdienftes fahig fein (Thef. 15 16 18 19). Sonstige Außerungen Luthers bei Löscher, Reformationsurkunden I 340 ff 700 ff 761 ff 807 834. Grone, Tegel und Buther 31-47. Bgl. Befele-Bergenrother, Conciliengeich. IX 15 ff; Thimme, Buthers Stellung jur Beiligen Schrift. Guterstoh 1903.

Bolt berechnete Streitschrift - "Sermon von Ablag und Enade" - folgen. die mehr Rube und Mäßigung berriet, den humaniften schmeichelte und die bon Tegel vertretene Dreiteilung der Buge (Reue, Beicht, Genugtuung) berwarf. Tegel ichrieb gleich eine bundige Widerlegung und ftellte bann 50 neue. bon ihm felbst verfaßte Thefen auf, besonders über die papstliche Gewalt, burch die er den Gegner gur Erklärung ju bringen fuchte, ob er die Autorität des romifden Stubles anerkenne ober nicht 1. Darauf ging Luther nicht ein; nur auf die Widerlegungsichrift Tegels über Ablag und Gnade gab er eine derbe. mit Schmähungen angefüllte Untwort 2.

Die feden Streitfage Quthers hatten bas größte Auffehen erregt; in zwei Monaten waren fie durch gang Europa verbreitet. Biele glaubten, er greife blog Migbrauche an; felbst Lorenz von Bibra, Bischof von Burgburg, bermandte fich für ibn bei feinem Rurfürften; fein Diogefanbischof riet ibm nur fomad, bon Angriffen mider die Rirche abzusteben; der Erzbischof bon Maing antwortete ibm, er habe noch nicht Zeit gefunden, feine Schriften ju lefen, er überlaffe das Urteil boberer Autorität und bedauere die Streitigkeiten angesehener Lehrer über die Gewalt des Bapftes, ben freien Willen u. a. m. Die humanisten jubelten dem Bittenberger Brofeffor gu, dem auch feine dortigen Rollegen meistens anhingen; die Augustiner waren ftolz auf ihren bald fo beruhmt gewordenen Mitbruder; nur einige berfelben, wie der Brior Ronrad Seld, befürchteten, ihr Orden tomme bald in den Geruch ber Barefie 3. Wenn Luther von fich felbft geftand, er habe nicht gewußt, mas Ablag mare 4, fo traf das bei noch vielen andern der nicht theologisch gebildeten Zeitgenoffen ju. Bu Wittenberg mar faft alles für den helben des Tages, der auf die Stadt neuen Glang zu verbreiten ichien; öffentlich murden 800 Eremplare der Thefen Tegels verbrannt, mabrend die Berbrennung der Lutherichen Thefen durch Tegel nur eine ausgebreitete Luge mar. Die Beifallsbezeigungen, Die der fachfifche Augustiner bon bielen Seiten erhielt, tonnten ihn nur gu weiterem Vorgeben ermutigen.

Außer Tegel traten noch andere Theologen gegen Luthers neue Lehren auf: fo der romifche Dominitaner Gilvefter Maggolini von Prierio (daber Prierias), Magister des apostolischen Balaftes, der in icharfer Sprache dem=

Centuria scriptorum insignium, in Katholit R. F. XXI (1900) 281 ff. Dem Tehel opponierten ein junger Frangistaner Joh. Anipftrom († 1556 als Generalsuperintendent von Rugen und Borpommern) und ber Zifterzienser Chriftian Retelholdt aus Bommern († 1523 als pastor primarius aus Stralfund).

Borlegung, gemacht von Br. Joh. Tegel, Predigerordens, Regermeifter, wiber einen bermeffenen Germon von 20 irrigen Artiteln, papftl. Ablag und Gnade belangenb" (Bofcher a. a. D. I 484-503). Fünfzig Thefen über bie papftl. Gewalt (ebb. 504 ff). S. Röhler (oben S. 374 A. 1).

<sup>2</sup> Freiheit des Sermons, papfil. Ablag und Gnade belangend, wider die Borlegung,

jo gur Schmach fein und besfelben Germons erdichtet. 3 Erasm., Epist. l. 18, ep. 736. Luther, Wider Hans Worft (Balch, Luthers Werke Il 17, S. 1704). Über Konrad Gelb Luthers Werke, Ausg. Jena V 53. Luther an Jobot Trautwetter, 9. Mai 1518 (Lofder a. a. D. II 64) über Gebaftian Ruchenmeifter Lic. in Wittenberg.

<sup>4</sup> In der Schrift "Wiber Sans Worft" (Bald a. a. D. XVII 1704).

selben entgegenhielt, die Rirche habe die Ablaffrage icon längst durch den Bapft entschieden, und für jeden Ratholiten fei die papftliche Entscheidung berpflichtend 1; dann der berühmte Dr Joh. Ed, Profanzler der Universität Ingolftadt und Domberr in Gichstätt, deffen Unmerkungen ju Luthers Thefen (Obelisci) die Bermandtschaft derselben mit den Lehren des huß nachwiesen und, bon ibm nicht für die Offentlichkeit bestimmt, fpater doch veröffentlicht wurden; nachher auch hieronymus Emfer in Dresden und ber Roiner Dominitaner Jatob Sochftraten, der aber durch feinen Übereifer gegen die humanisten vielfach der tatholischen Sache schadete 2. Aber einem Manne gegenüber wie Luther, ber feine Lehre im Evangelium gefunden ju haben glaubte, konnten auch die beften Widerlegungsschriften nichts ausrichten; denn er batte fich hinter einen Ball gestellt, gegen ben die Wiffenschaft vergebens ankampfte; feine Lehre mar bon Gott, feine Gegner waren ihm unwiffende und nichtsmurdige Menichen. Dem Brierias ermiderte er derb und fpottifc. ohne auf die Sauptfache einzugeben, forderte Grunde ftatt der Autoritäten und behauptete, Bapfte und Kongilien feien bem Irrtum unterworfen, unfehlbar nur die Beilige Schrift. Dem Dr Ed antwortete er in einem Strom ungebührlicher Schmähungen unter vielen Widersprüchen und ftarken Ubweichungen bom tatholischen Glauben. Dem Sochstraten warf er Unwiffenheit und rachfüchtige Gefinnung bor 3.

Im April 1518 fand eine Zusammenkunft der Augustiner in Beidelberg ftatt, ju der Luther eingeladen und auf der er mit dem Borfit der damit verbundenen Disputation betraut mard 4. hier murden Luthers Lehrfate febr eingebend verteidigt; der freie Wille hat nach dem Gundenfall nichts mehr als den blogen Namen; tut er, mas an ihm ift, fo begeht er eine Todfunde; das Gute wird im Menschen nur durch Gott getan, der Mensch ift dagu unfähig und gang paffiv. Auf das ichrofffte ftellte fich Luther dem Belagianismus

4 Bauer, Die Beibelberger Disputation Luthers, in Zeitschr. für Rirchengesch. XXI (1901) 233 ff 299 ff; bgl. Röftlin ebb. 517 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dialogus R. Fr. Sylv. Prieriatis O. Pr. S. Theol. Prof. sacrique Palat. mag. in praesumptuosas M. Lutheri conclusiones de potestate Papae (Söfther, Reformations= urfunden II 12 ff). Michalski, De Sylvestri Prieriatis O. P. Mag. sacri palatii (1456-1523) vita et scriptis I. (Diff.) Münfter i. B. 1892,

<sup>2</sup> Eds Obelisci bei Löscher a. a. D. II 64 ff. Den Ed nannte Luther felbst (be Bette, Luthers Briefe I 59) insignis vereque ingeniosae eruditionis et eruditi ingenii homo. Pallavic., Hist. Conc. Trid. I, 6, n. 2: vir doctrina et eloquentia praepollens. Meufer in ber Rathol. Zeitfchr. fur Wiffenich. und Runft. 3. Jahrg. Röln 1846. Wiedemann, Dr Joh. Ed. Regensburg 1865. J. Greving, Johann Ed als junger Gelehrter (Reformationsgeschichtl. Studien und Texte, 1). Münfter 1906; Joh. Eds Pfarrbuch für U. L. Frau in Ingolftabt (ebb. 4-5). Ebb. 1908. A. Brandt, Joh. Ecks Predigttätigfeit an U. E. Frau ju Ingolftabt 1525—1547 (Reformations= geschichtl. Studien und Teyte, 27-28). Münfter 1914. Bon J. Sochftraten Die fpatere Scrift: Cum D. Augustino colloquia contra enormes atque perversos M. Lutheri errores. Colon. 1522. Paulus, Bur Biographie Sochstratens, in Ratholif 1902, II 22 ff. Lammer, Die vortrident, fathol. Theologen bes Reformations-Reitalters, Berlin, 1858, 1 ff. Uber Emfer f. unten G. 384 21. 4.

<sup>8</sup> Luthers hartnädigteit ergibt fich aus feinen Briefen an Joh. Lang 11. Rob. 1517, an Spalatin 21. Aug. 1518 (Bofcher a. a. D. I 838; II 621). Luthers Schriften: Responsio Lutheri ad Prieriatis dialogum gegen Brierias, Asterisci gegen Ed.

entgegen, in das andere Extrem verfallend, dabei auf St Augustin fich flükend, aber weit über ihn binausgebend. Belagius überhob und übericatte die menichliche Freiheit, Luther bob sie gang auf; jener gab ber menschlichen Ratur bor und nach Adams Gunde volle und ausreichende Möglichkeit zum verdienftlich Buten ohne Bedürfnis einer übernaturlichen Gnade, Diefer fprach ihr gu jeglichem Guten alle Fähigkeit ab. Auf Diefer Disputation gewann Luther bereits den Martin Buger für fich fowie auch den Joh. Breng und den Erhard Sonepf. Sein Rollege Undreas Bodenftein, bon feinem Geburtsort Rariftadt genannt, ichlog fich immer enger ihm an und berfagte in feinem Sinne Streitschriften, namentlich gegen Ed. Bald drehte fich der Streit nicht mehr bloß um den Ablaß, es fam der gange katholische Glaube in Gefahr, und die firchliche Autorität mußte in das Mittel treten 1.

4. In Rom, wohin der Erzbischof Albrecht von Mainz Anfang 1518 berichtet hatte, fab man gleich anfangs die Bichtigkeit der Sache ein2. Schon am 3. Februar 1518 beauftragte Bapft Leo X. den interimififchen General der Augustiner-Gremiten, Gabriel von Benedig, den fachfischen Monch zur Rube ju bringen und fo das Feuer ju dampfen, das leicht ju einem gefährlichen Brand führen tonnte 3. Die fachfische Kongregation des Ordens behauptete ihre Exemtion bom General in Rom, und diefer bedurfte ihr gegenüber besonderer papftlicher Bollmacht. Gabriel mandte fich an ben Provingialvifar Staupit, der aber als Gonner Luthers febr laffig mar. Doch fchrieb Luther (22. Mai) an feinen Diogefanbifchof, ibm feine Refolutionen über ben Ablag mitteilend, dann (30. Mai) an Staupit, dem er einen demutigen und ichmeichelnden Brief an den Bapft zusandte, worin er einerseits um Untersuchung und Urteil

2 Gegen die Anficht Bandellos u. a., Leo X. habe die Sache für einen unbedeuten= ben Mondeftreit gehalten (Bofder a. a. D. II 4. Pallavic. a. a. D. I, 6, 4), f. Breslauer Zeitschr. für Theol. I (1832) 26 ff; II 11 ff. Uber Luthers römischen Prozeß: Müller, Luthers römischer Prozeß, in Zeitschr. für Kirchengeich. XXIV (1903) 46 ff. Ralfoff, Zu Luthers römischem Prozeß, ebb. XXV 90 ff, mit gahlreichen Fortf.; f. auch Raltoff, Bu Luthers rom. Prozeg (oben S. 369); Forichungen ju Luthers romifchem Brogeg. Rom 1905. Schulte, Die romifchen Berhandlungen über Luther, in Quellen und Forich, aus ital. Archiven 1903, 32 ff 174 ff 374 ff.

3 Schreiben an Gabriel von Benedig Bembo ep. XVI, 8 vom 18. (al. 3.) Februar 1518.

Uber Buger: Meng und Erichfon, Bur 400jahrigen Geburtsfeier Martin Bukers. Strafburg 1891. Stern, M. Buger. Gin Lebensbild. Strafburg 1891. Bang, Der Evangelienfommentar Martin Bugers und die Grundzuge feiner Theologie (Studien gur Geich, der Theol. und ber Rirche II, 2). Leipzig 1900. Baulus, M. Buter und die Gemissensfreiheit, in Katholik 1891, II 44 ff. — über Breng: Opera. 8 Bde. Fol. Tubing. 1576—1590. Hartmann und Jäger, Joh. Breng. 2 Bde. Hamburg 1840-1842. C. B. v. Rugelgen, Die Rechtfertigungslehre bes Joh. Breng. Leipzig 1899. Röhler, Beitrage gur Reformationsgesch. Bibliographia Brentiana. Bibliogr. Berzeichnis der gedruckten und ungedruckten Schriften und Briefe des Reform. Joh. Breng. Berlin 1904. — Über Rarlftadt: Rauch, Andr. Carlftadt als Scholaftifer, in Zeitschr. für Rirdengefc. 1897, 37 ff. Freys und Barge, Berzeichnis der gedruckten Schriften des Undr. Bodenftein von Karlftadt, in Zentralbl. für Bibliothefgmefen 1904, 153 ff 209 ff. Jager, Undr. Bobenftein von Carlftadt. Stuttgart 1856. Barge, Undreas Bodenftein von Karlftadt. 2 Tie. Leipzig 1905. Bon Karlftadt 370 conclusiones apologeticae und (gegen Eds Apologie ber Obelisten) Defensio adv. I. Eckii monomachiam bei Boicher, Reformationsurfunden El 2.

bat und erklärte, er werde in seiner Stimme die Stimme Christi erkennen, anderseits die Ablaßkommissäre des Geizes und der Jrelehre anklagte und sein Auftreten dahin deutete, er habe nur die Behauptungen derselben in Zweisel ziehen wollen. Der Papst, der auch den sächsischen Kurfürsten aufgefordert hatte, dem Treiben Luthers zu steuern, setzte nun gegen Mitte Juni eine Kommission für diese Angelegenheit ein, indem der Generalauditor der Apostolischen Kammer, Girolamo Ghinucci, Bischof von Ascoli, die Boruntersuchung zu sühren und Silvester Prierias als Magister sacri palatii ein Gutachten über die Fragen zu bearbeiten hatte? Daraushin erging, unter Beilegung der Schrift des Prierias, an den Wittenberger Prosesson, unter Beilegung der Schrift des Prierias, an den Wittenberger Prosesson die am 7. August 1518 ihm zugestellte Weisung, binnen sechzig Tagen sich in Kom zu stellen oder zu widerrusen. Kaiser Maximilian sah sehr wohl die der Kirche und dem Reich drohende Gesahr; er sorderte (5. August) den Papst zu strengen Maßregeln auf, um zu verhindern, daß an die Stelle der geofsenbarten Wahrheiten menschliche Meinungen und Torheiten geset würden.

Der Schritt des papstlichen Stubles erfullte Luthers Freunde mit Schrecken. Bab er nach, fo hatten die verhaßten Dominitaner gefiegt, die Universität Wittenberg und deren Anhang ihr Ansehen verloren; gab er nicht nach, so hatte er die gesetlichen Strafen der Sarefie ju befürchten, und auch fo drohte Wittenbergs Glang zu erbleichen. Man fann bor allem darauf, ihm ein Berbor in Deutschland zu ermirten. Der Rurfürft Friedrich bon Sachien mard unter Bermittlung bes dem Angeklagten befreundeten hofpredigers Spalatin angegangen und ließ fich bestimmen, den Papft zu bitten, den Bischof von Burgburg oder ben von Freifing oder eine unverdachtige Universität mit der Untersuchung zu beauftragen. Leo X. übertrug die Sache am 23. Auguft burch ein Breve dem als Theologen hochgefeierten Kardinallegaten Thomas de Bio bon Gaeta (Rajetan), der fich bereits in Deutschland befand 4. Indem der Bapft hiervon den Rurfürften benachrichtigte, mahnte er ihn, fich des Ungeklagten nicht anzunehmen und fein Ericheinen bor bem Legaten ju bemirken, damit man nicht bereinst fagen moge, die icandlichste Reterei habe fich durch die Gunft eines fo hohen und berühmten Saufes verbreitet. Luther, des freien Geleites verfichert, bon feinem Landesherrn dem Rate und den angefebenften Mannern bon Augsburg empfohlen, traf in diefer Stadt nach beendigtem

¹ Luthers Brief an Scultetus (in der Weimarer Ausg. I 527) mit den Resolutiones disputationum de virtute indulgentiarum, wo es resol. 69 heißt: Auctoritati papali in omnibus cum reverentia credendum est. Qui enim potestati resistit, resistit Dei ordinationi. Im Brief an den Papst (Enders, Luthers Briefwechsel I 200 ff) steht: Beatissime Pater, prostratum me pedibus Tuae deatitudinis offero cum omnibus, quae sum et habeo. Vivisica, occide, voca, revoca, approba, reproda, ut placuerit. Vocem tuam vocem Christi in te praesidentis et loquentis agnoscam. Si mortem merui, mori non recusado.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Gutachten des Prierias: In praesumptuosas M. Lutheri conclusiones (oben S. 376 A. 1) wurde gleich gedruckt. "Die Schrift war nicht frei von Übertreibungen und von unnötig verleßenden Ausdrücken" (Grisar, Luther I 274).

<sup>3</sup> Raynald., Annal. a. 1518, n. 90. Goldast, Coll. const. imper. II 140. 4 P. Kalfoff, G. B. Flawis als Biograph Kajetans und fein Bericht über Luthers Berhör in Augsburg, in Zeitschr. für Kirchengesch. XXXIII (1912) 240—267.

Reichstag, nach Abreise bes Raifers und Friedrichs (7. Oktober 1518) ein 1. Mis Luther zuerft (12. Oftober) allein und dann mit Staupit (13. und 14. Oftober) por dem Rardingl ericien, mar diefer febr freundlich und berablaffend, fand aber bei ibm teine Geneigtheit zu einem Widerruf; auch weitere Unterredungen führten nur dazu, daß er bor Zeugen erklarte, mas er wiber den Behorsam gegen die romische Rirche geredet und getan, wolle er als nicht geschehen betrachtet wiffen. Bulegt verließ Luther heimlich Augsburg, wo er eine bor Rotar und Zeugen gefertigte Berufung "bon dem ichlecht unterrichteten an den beffer ju unterrichtenden Bapft" famt einem Entschuldigungsbrief an ben Rardinal vom 18. Oftober binterließ. Er hatte das Urteil unverdächtiger Universitäten angerufen, ben Rardinal als Thomiften verdächtigt, bald Gehorsam bald Trot gegen ben romifchen Stuhl zur Schau getragen, in feiner haretischen Gefinnung fich durchaus hartnadig gezeigt 2.

in Quellen und Forich. aus ital. Archiven X (1907) 226 ff.

<sup>1</sup> Interzeffion des fachfifchen Rurfürften und ber Wittenberger Univerfitat (lettere vom 25. Sept., baber als verspätet wirfungslos) Bofcher, Reformationsurfunden II 384 437 443 445. Ullmann, Studien zur Geschichte bes Papstes Leo X. I: Das Breve an Rajetan vom 23. Auguft 1518, in Deutsche Zeitschr. für Gesch. X (1893) 1 ff. Berbig, 6. Spalatins Berhaltnis zu Luther bis 1521, in Neue firchl. Zeitichr. 1905, 801 ff 841 ff. P. Raltoff, Rarbinal Cajetan auf bem Augsburger Reichstage von 1518,

<sup>2</sup> Acta D. M. Lutheri apud Card. S. Sixti in den Opera lat. var. argum. (Weimarer Musg. II 1 ff). Buther ericbien breimal bor Rajetan, am 12., 13. und 14. Ottober. Diefer nahm ihn, wie Luther gesteht, freundlich auf und legte ihm die Forderung bes Papftes vor, feine Errtumer gu miderrufen, gu versprechen, biefe nicht mehr vorzubringen und nichts ju lehren, mas der Autoritat der romifchen Rirche entgegen fei. Als ber Mond leugnete, ber römifden Rirche Entgegengesettes gelehrt gu haben, bielt ihm ber Begat zwei feiner Thefen bor: 1. im Schate ber Rirche feien nicht bie Berbienfte Chrifti und feiner Beiligen; 2. jur Erlangung ber Frucht eines Saframentes muffe man mit Staubensfestigfeit annehmen, bag fie erlangt werbe, wovon bie erfte gegen bie Bulle Unigenitus von Riemens VI., Die zweite gegen Die Schrift fei. Wahrend Luther gu 1. die papftliche Autorität verwarf, fuchte er Sag 2 aus Bibelfpruchen gu begrunden, vermengte aber Glauben und hoffnung fowie die allgemeine Sicherheit bes Urteils über bie gottliche Bergeltung überhaupt und bie fpezielle in uns. Er ichien wie gu einem gelehrten Streite gefommen ju fein, weshalb ber Legat bie Erorterung mit einer vaterlichen Ermahnung abbrach. Um 13. Oftober erichien Luther wieder bor bem Rarbinal, fuchte mittels einer vor Beugen verlefenen Konteftation die Sache den Banben bes Papftes ju entwinden und an die Univerfitaten ju bringen, folug eine fchriftliche Darlegung feiner Lehrfage über den Ablag und über ben Glauben vor, bie er tage barauf überreichte. Der Begat tonnte nur auf ber Unterwerfung befteben, machte ihn turg auf die Somache feiner neuen Belege aufmertfam, in benen er fogar Rlemens' VI. Bulle für fich ju beuten suchte, und gebot ihm endlich, nicht mehr bor ihm gu erfcheinen, bis er fich eines Befferen besonnen. Damit hörten die mundlichen Befprechungen auf; Rajetan fuchte noch durch Staupit und 2B. Lint auf ben ftarrfinnigen Freiehrer einzuwirfen, ber nur eine teilweise Retraktation eine Zeitlang fich gefallen ließ. Bom 16. Oftober ward die vor einem Notar zu Protofoll gegebene Appellatio a legato ad Papam et a Papa non bene informato ad melius informandum datiert. Um 17. Oftober ichrieb Buther an ben Rardinal, ruhmte feine Freundlichfeit, bat wegen feiner heftigen Reden gegen ben Papft um Bergeihung, erbot fich, über den Ablag gu ichweigen, wenn auch feinen Gegnern Stillichweigen auferlegt werbe, verweigerte aber als feinem Gewiffen widerftrebend jeben Widerruf bis gur Enticheidung der Rirche, fprach babei feine Dig= achtung bes hl. Thomas und ber Scholaftifer offen aus. Rajetan tonnte fich bamit nicht begnugen, icon ba Luther nicht allein ben Ablag, fondern noch andere Rirchenlehren an-

Der Rardinal, über Luthers raiche Entfernung migbergnügt, ftellte dem Rurfürften Friedrich bon Sachfen die durch den neuen Frriehrer brobende Gefahr bor und bat ibn, benfelben nach Rom ju fenden oder aus feinen Staaten zu verbannen, jedenfalls ibm feinen Sout zu entziehen. Aber Friedrich, bon Staupit und Spalatin beraten, fandte Diefes Schreiben des Legaten bem Luther zu, ber feinen Landesberrn über die Magen pries, ibn jum Richter verlangte und bringend bat, ibn, den wegen größerer Belehrfamteit von den Dominitanern unschuldig Berfolgten, nicht jum Gespotte feiner wütenden Feinde werden zu laffen 1. Auch die Wittenberger Universität legte für den Rollegen, obichon ichuchtern und bedingt, Fürsprache ein. Bon pielen Seiten bearbeitet und migtrauisch gegen den Rardinal, fcrieb Friedrich an Diefen gurud: er habe feine Bufage erfüllt, ba er ben Luther nach Augsburg gefendet; er habe gehofft, der Rardinal werde ihn belehren und jum Biderruf bestimmen; Luthers Lehre fei bon vielen Gelehrten gebilligt, und er konne feine Universität eines jo gelehrten Mannes nicht berauben, bis er wirklich durch Gründe oder durch das Urteil der von ihm angerufenen Sochiculen ftrafwürdig befunden fei. Seinerseits suchte Luther der ihm von Rom drohenden Berdammung durch die Appellation an ein gufunftiges allgemeines Rongil, das höher stehe als der Bapft, zuvorzukommen (25. November 1518)2.

Indessen hatten in Kom noch die milderen Katschläge gesiegt. Am 9. Nobember erschien eine Bulle, welche die Rüglickeit des Ablasses für Lebende und Berstorbene aussprach, die dogmatischen Bestimmungen entwickelte und ihre Gegner mit dem Bann belegte. Sie sollte jedermann den Borwand der Unstenntnis der Lehre der römischen Kirche benehmen; Luthers Name war nicht genannt. Sie kam an Kajetan nach Linz, wo sie erst am 13. Dezember verstündigt ward. Ihr Ersolg ward durch Luthers zuvor bekannt gemachte Appellation, durch die Einslüsse der zahlreichen Anhänger des kühnen Neuerers geschwächt, auch dadurch, daß sie bloß den Ablaß verteidigte, in dem viele eine Erwerbsquelle sür die Päpste und die Dominikaner sahen; man schrieb die Entscheidung dem Drängen des Predigerordens zu, erklärte sie für parteiisch

gegriffen hatte und das Stillschweigen nur die Bervielfältigung der Jrrtümer und die Preisgebung des Dogmas bewirkt haben würde. Staupitz, der ohne Geleitsbrief war, verließ Augsdurg, ohne sich vom Kardinal zu verabschieden; Luther tat dasselbe, nahm aber Abschied von ihm in einem Briefe vom 18. Oktober, worin er sein Benehmen zu rechtsertigen suchte, aber von jenem als verdächtigen Richter und von dem schlecht unterrächteten an den besser zu unterrichtenden Papst appellierte. Nach einigen Berichten hatte Kajetan Austalten getrossen, sich der Person des widerspenstigen Religiosen zu bemächtigen, was gelungen wäre, hätte ihn nicht Bürgermeister Langermantel von Augsburg durch eine Hinterpforte entschlüpsen lassen. Am 20. Oktober reiste Luther von Alschsenburg ab, am 31. war er wieder in Bittenberg. Bgl. Kanke, Deutsche Gesch. im Zeitalter der Resorm. I 2 305.

<sup>1</sup> A. Krender, Friedrich ber Beise von Sachsen beim Beginn ber Reform. (Diff.) Seibelberg 1905.

<sup>2</sup> Enders, Luthers Briefwechsel I 269 f 310 ff; Luthers Werke. Weimarer Ausg. II 36 ff.

<sup>3</sup> Const. Cum postquam bei Le Plat, Monum. ad Conc. Trid. II, Lovan. 1782, 21 25. N. Paulus, Die Ablahdekretale Lev X. vom Jahre 1518, in Zeitschr. für kathol. Theol. XXXVII (1913) 394—400.

und erprekt. Nebstdem fandte der Babit feinen Rammerherrn Rarl bon Miltin, einen geborenen Sachsen, deffen Bater Landvogt in Meißen und Birng mar, um dem Rurfürsten Friedrich die geweihte Goldene Rose ju überbringen und dabei deffen Befinnung gegen Luther auszuforichen und die Auslieferung des haretischen Monches zu erlangen. Gein gewandtes Benehmen, feine Renntnis der deutschen Berhaltniffe, feine Beliebtheit am fachfischen Sof ichienen ibn für diefe Sendung besonders geeignet zu machen; aber fein Mangel an Reftigfeit und Rlugbeit, feine übergroße nachgiebigfeit und fein Leichtfinn minderten die Achtung gegen ibn und erhöhten nur Luthers Trog 1. Friedrich bon Sachjen benahm fich febr gurudhaltend gegen den papftlichen Abgefandten; nach dem Tode des Raifers Maximilian (12. Januar 1519) war er Reichsvitar und forderte machtig die Intereffen feines Landes und feiner Univerfitat. Buther, mit dem Miltig in eigenmächtiger Beise Unterhandlungen anknüpfte, und mit dem er (Januar 1519) in Altenburg zusammentraf, marf alle Schuld auf den Bapft, den Mainger Ergbischof und Tegel; er ließ fich nur berbei, ben Streit ruben ju laffen, wenn feine Gegner ichwiegen, nicht aber zu wider= rufen; fodann wollte er, daß Miltig den Papft ersuche, die Regelung ber Sache einem deutschen Bischof zu übertragen 2. Wohl hatte am 5. oder 6. Januar 1519 Luther in Altenburg einen Brief an den Bapft entworfen, um fein Benehmen ju entschuldigen mit der Berficherung, er habe nie die Autorität des Beiligen Stuhles antaften wollen, die mit Ausnahme Chrifti über alles im himmel und auf Erden gebe. Allein biefer Brief murde nie abgeschickt. Um 13. Marz fchrieb Luther an Spalatin, er miffe nicht, ob ber Bapit der Untidrift felber oder nur deffen Apostel fei. Gegen Luther murde bis Berbit 1519 von Rom aus nicht weiter vorgegangen. Das politische Intereffe an der Raisermahl ließ die firchliche Ungelegenheit im hintergrund, und fo tonnte Miltig fein untluges und ichadliches Borgeben fortfeten 3.

Gegen den franken Dominikaner Tetzel benahm sich Miltitz sehr hart; nachdem er ihn nach Altenburg beschieden hatte, kam er zu ihm nach Leipzig, wo er ihm nehft seinem Provinzial Hermann Rab zweimal Gehör gab. Tetzel hatte um des Heiligen Stuhles willen unverdient Verleumdung und Verfolgung erlitten: er siechte vor Gram dahin, das Schickal Deutschlands mehr als seine eigenen Leiden beweinend. Tief schwerzte es ihn, daß Miltitz den über ihn verdreiteten Gerüchten glaubte und in ihm gewissermaßen den Urheber alles Unheils sah. Sogar Luther, dem das Gewissen rege geworden zu sein scheint, schried dem alten Manne, der das Gespötte unreiser Knaben geworden war, einen Trostdrief. In dem heftigen Reuerer waren Verstand und Gewissen in Zwiespalt; bald hatte die an ihm noch hastende Shrsucht vor der kirchlichen Autorität bald die unerbittliche Logik seines Systems die Oberhand; er war oft verwirrt, fast sinnlos, und nur nach langem Kampse mit sich selbst überwand er den Gedanken, daß man die Kirche Christihren müsse Ausgere Anlässe beschleunigten den Eintritt in dieses Stadium innerer Entwicklung: insbesondere die Leipziger Disputation, sodann die durch mehrere Universitäten ausgesprochene Berdammung seiner Lehren. Seitdem kam er dazu, ossen alle kirchliche

Salle 1909.

<sup>1</sup> H. Creugberg, Karl von Miltig, 1490—1529 (Studien und Darstell. aus dem Gebiete der Gesch. VI, 1). Freiburg i. Br. 1907. B. Kalkoff, Die Miltigiade. Sine fritische Nachlese zur Gesch. des Ablaßstreites. Leipzig 1911.

<sup>2</sup> Brieger, Lutherstudien, in Zeitschr. für Kirchengesch. 1894, 204 ff. 3 B. Fritsche, Die papftl. Politif und die beutsche Kaiserwahl 1519. (Progr.)

Autorität über Bord zu werfen. In ber Treue gegen bieselbe beharrte Tegel. Als Buther zu Leipzig sein Bedauern aussprach, nicht auch ben Inquisitor ba zu sehen, lag bieser bereits auf bem Sterbelager († 4. Juli 1519).

5. Infolge der Polemik zwischen Ed und Karlstadt fanden Berhandlungen statt über die Beranstaltung einer wissenschaftlichen Disputation, an der neben Karlstadt auch Luther teilnehmen sollte. Die Disputation fand in Leipzig statt, obgleich die Bischöfe von Merseburg und Brandenburg sich widersetzen; Herzog Georg von Sachsen als Landesherr gab den Kämpfenden Sicherheit und einen Saal in der Pleißenburg als Ort der Verhandlung. Es wurden Kampfrichter zur Entscheidung über die Disputationsform, Notare zur Aufzeichnung der Verhandlungen, die Universitäten Erfurt und Paris als Schiedsrichterinnen bestellt. Die Streitsätze wurden von beiden Seiten gedruckt und verbreitet. Viele Gelehrte eilten, als ob hier über das Schicksal der Kirche entschieden werden sollte, nach Leipzig zu der Disputation, die vom 27. Juni bis 15. Juli 1519 dauerte 1.

Zuerst disputierte Eck siegreich gegen Karlstadt über den freien Wilsen und seinen Anteil an den guten Werken. Letzterer ließ sich ein größeres Zugeständnis entlocken, als mit dem Zusammenhange seines Systems verträglich war: daß es eine Tätigkeit des freien Wilsens gebe, die in der Zustimmung zur Gnade bestehe, wovon sonst weder er noch Luther etwas wissen wollten. Als Luther Karlstadts Niederlage wahrnahm, beschlöß er selbst in einer andern Frage gegen Eck auszutreten, es war die über den päpstlichen Primat; er verwarf dabei die Schristauslegungen der Väter, die Dekrete von Konstanz und die Unsehlbarkeit der allgemeinen Konzilien, obschoon diese nach den Disputationsgesehen außer Zweisel gestellt bleiben sollten; über den Borwurf, er sei Anhänger der böhmischen Häresie, geriet er in heftigen Jorn, rief lateinisch und deutsch durcheinander, suchte die verschiedensten Aussschied; aber alse Welt konnte sich von seinem häretischen Standpunkte überzeugen; erstaunt und entrüstet rief Herzog Georg

1 Luthers Werke. Weimarer Ausg. II. Seiß, Der authentische Text ber Leipziger Disputation. Berlin 1903. Seidemann, Die Leipziger Disputation nach bisher unbenüßten Quellen. Dresden 1843. Wiedemann, Dr Joh. Eck, Regensburg 1865, 75 ff (Katholik 1872, II 297 ff 531 f). Albert, Aus welchem Grunde disputierte J. Eck gegen M. Luther in Leipzig? in Zeitschr. für histor. Theol. 1873, Bb III. Seiffert, Die Resormation in Leipzig. Leipzig 1893. Clemen, Liter. Nachlese zur Leipz. Disp., in Beiträge zur sächs. Kirchengesch. 1898, 56 ff.

2 Gegen die These: Nostrum liberum arbitrium in actibus bonis nihil operari, sed eos in se recipere tamquam potentiam mere patientem, führte Ec Sir 15, 14 bis 18, die Parabel von den Talenten, den Ambrofius und andere Bater an und widerlegte die Ausflüchte, daß bie Texte nicht de homine lapso handeln und die Einwendungen nicht genau ben Thefen entsprechend feien, fowie die gegnerifchen Argumente, lettere be= sonders durch Bibelftellen, die das Mitwirken hervorheben (Si gratia mecum operatur, ergo non ipsa sola operatur; si ego a Deo adiuvor, ergo simul operor pro mea parte; quicumque enim adiuvatur, oportet aliquid de suo conferat) unb bas gange gute Bert Gott zuschreiben (bazu: quamqum totum opus Dei sit, non tamen totaliter, quemadmodum totum pomum efficitur a sole, sed non sole totaliter et sine plantae efficientia. Pallavic., Hist. Conc. Trid. I, 17, 2); er gab jeder ber zwei konkurrierenden Tätigfeiten, der gottlichen und ber menichlichen, ihr Recht. Rur in einer fritischen Bemertung fiber bie bem hieronymus zugeschriebene ep. ad Demetriadem, bie er nach Erasmus für ein pelagianisches Wert ertiarte, befiegte Karlftadt den Gd; in allen Sauptfragen aber marb er, bagu noch angftlich und von feinen Buchern und Beften abhangig, bon bem eminent gewandten und geiftig überlegenen Gegner gefchlagen.

ben Kopf schüttelnd und die Arme unterstemmend aus: "Das walt die Sucht!" 1 Noch wurde über andere Punkte gestritten: 1) ob die Seelen im Fegseur ihrer Seligkeit gewiß sind, noch verdienen und für sich selbst Genugtung leisten; 2) ob die Ablässe einen Rugen haben; 3) ob die Buße von der Furcht oder von der Liebe beginnen müsse; 4) ob ein bloßer Priester nur von der Sünde oder auch von der Strafe lossiprechen könne. Um 14. Juli seste Karlstadt den Streit über den freien Willen fort, und obschon er ganz unhaltbare Sähe vertrat, so zeigte er doch jest eine größere Gesschicklichkeit als das erstemal".

Luther wartete übrigens das Ende dieser 17tägigen und täglich mehrere Stunden ausfüllenden Disputation in Leipzig nicht ab; er war nicht befriedigt von seiner Aufnahme in der Stadt, noch weniger von dem Ergebniffe und den

2 Bei dem Streite über Karlstadis These 13: Liberum arbitrium operando quod in se est non posse auserre impedimenta gratiae und Ecks These 2: Quamvis peccata venialia sint quotidiana, tamen negamus, iustum peccare semper in quolibet opere bono, etiam bene merendo, bezeichnete Karlstadt letzteren Satz als hochmütig, gottlos und häretisch und berief sich auf Sir 7, 21. Eck hielt entgegen, das sei fallacia ab universalitate suppositorum ad universalitatem temporum; peccare quidem omnem

iustum, sed non omni tempore. Bgl. Pallavic. a. a. D. I, 15, 10 11.

<sup>1</sup> Gegen Luthers Thefe 13: Rom. Ecclesiam esse omnibus aliis superiorem probatur ex frigidissimis Rom. Pontificum decretis citra quadringentos annos natis, quibus adversantur historiae approbatae mille ac centum annorum, textus Scripturae divinae et decretum Nicaeni Concilii omnium sacratissimi führte Ed die Schriftftellen fur ben Primat und die Bater an. Luther verwarf die patriftifche Eregefe, behauptete, Chriftus habe unter der petra Dit 16, 18 fich felbft verftanden, und berief fich auf c. 3, d. 99: ne primae sedis episcopus (in Africa) appelletur summus sacerdos vel princeps sacerdotum, wo aber der Beisat: ne etiam Rom. episcopus dicatur episcopus universalis dem afritanischen Kongil nicht angehört, sondern dem Gratian, ber ihn als summa ber folgenden Kanones 4 und 6 aus Belagius II. und Gregor I. angibt, mas fomohl Ed als Buther überfahen. Die Stellen der beiden Bapfte erflarte Ed richtig: recusatum ab illis Pontificibus titulum, quasi videbatur significare, solum episcopum et Patriarcham Rom, potiri dignitate ac iurisdictione episcopali ac patriarchali. Auf Buthers Ginwand, niemand habe ben torichten Zweifel hegen fonnen, ob ber Bifchof von Rom allein Bifchof fei, entgegnete Ed: es ergebe fich aus Occam, Alvarus, Turrecremata das Borfommen einer folden Torheit, den Grund der Berwerfung bes Titels universalis hatten die Papfte flar angegeben, übrigens fonne diefer ihnen in einem richtigen Ginne wirklich gutommen und fei ihnen auch ichon gegeben worden; besser sei die Bezeichnung episcopus ecclesiae universalis als episcopus universalis. Als Luther aus ber Anführung des Rongils von Chalcedon ichliegen wollte, der Primat ftamme nur aus weltlichem Rechte, beftritt bas Ed entschieden und wies nach, wie derfelbe überall von den Synoden vorausgesett werde; er berief fich auch auf c. 11 Decreto C. II, q. 6 von Gregor IV., welche Stelle beibe Teile fur ein Zeugnis Gregors I. nahmen. Auch über bas nicanische, besonders aber über bas Konftanzer Rongil ward geftritten. Als ihm bie bort Rr 7 9 10 13 verdammten Artifel bes Sug entgegen= gehalten wurden, fuchte Buther allerlei Ausflüchte: a) die Aften fonnten leicht von einem Betrüger verfälicht fein; b) die Lehren des Sug feien verboten, aber nicht alle als Irrlehren verdammt worden; c) auch die Kongilien tonnten irren, befonders in nicht ben Glauben betreffenden Dingen; d) mehrere Urtifel bes Sug feien mahrhaft fatholijch, wie 1-4; e) in dem Ronftanger Rongil hatten die Schmeichler ber Bapfte das Ubergewicht gehabt (!). Ed entgegnete: 1. Sind öfumenifche Synoden dem grrtum unterworfen, fo find alle Glaubengartitel ungewiß; 2. fein Kongil ift mehr vom Berdacht ber Schmeichelei gegen die Bapfte frei als das Konftanger, das judem den Sug verdammte, als es gar feinen Papft gab; 3. die berdammten Artitel find geradezu gegen ben Glauben.

Ehren, die man seinem Begner erwies 1; die Atten mußten erft ben gu Schiedsrichterinnen ernannten Universitäten zugesandt werden, weshalb beide Teile nach geschloffener Berhandlung fich nach Saufe begaben. Den Gewinn brachte übrigens die Disputation, daß sowohl Bergog Beorg als Stadt und Universität Leipzig im fatholischen Blauben befestigt murden; auch mar die Stellung ber Parteien um vieles flarer geworden. Wahrend die jum Schiedsgerichte gerufenen Sochschulen lange tein Urteil abgaben - von Erfurt ift ein folches nicht bekannt, bon Baris erfolgte ein foldes erft 1521 - gensurierten bereits die Universitäten Roln (30. August) und Lowen (5. November 1519) die baretischen Behauptungen des Wittenberger Augustiners, mas deffen Ingrimm noch gewaltig fleigerte 2. Den verlorenen Boden suchten die Wittenberger burch Berichte und Abhandlungen über die in Leipzig besprochenen Streitpunkte wieder au gewinnen; fie ftellten natürlich die Berhandlungen in einem für fie gunftigen Lichte bar; neue Streitschriften erschienen 3, tatholischerseits besonders bon Sieronymus Emfer, Geheimsetretar des Bergogs Georg 4, lutherifcherfeits bon Philipp Schwarzerd (Melanchthon), der gerade infolge der Disputation, welche durch ihre Feierlichkeit und Offentlichkeit gur weiteren Berbreitung der neuen Lehre diente, fich derselben anschloß und einer der bedeutenoften Bertreter derfelben mard 5.

<sup>1</sup> Luther an Spalatin (Löscher, Reformationsurfunden III 233 ff): Interim tamen ille (Ed) placet, triumphat et regnat, sed donec ediderimus nos nostra. Nam quia male disputatum est, edam resolutiones denuo. Lipsienses sane nos neque salutarunt neque visitarunt ac veluti hostes invisissimos habuerunt; illum comitabantur, adhaerebant, convivabantur, invitabant, denique tunica donaverunt et schamlotum addiderunt, cum ipso spatiatum equitaverunt, breviter quidquid potuerunt, in nostram iniuriam tentaverunt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Censura Univ. Colon. et Lovan. Du Plessis, Coll. iudic. de novis error. I 2, 358-361.

<sup>3</sup> Wiebemann, Ed 139 ff. Pamphlete gegen Ed: 1. Eccius dedolatus von Willi= bald Pirtheimer, damals noch Luthers Unhanger (vgl. 3. Schlecht, Birtheimers zweite Romodie gegen Ed, in hiftor. Jahrb. 1900, 402 ff); 2. Canonicorum indoctorum (ber Bruder Abelmann) Responsio ad Eccium von Otolampadius.

<sup>4</sup> Sieron. Emfer, Lic. iur. can., in der flaffifden und orientalifchen Theologie mohl erfahren, schrieb: De disputatione Lipsiensi, quantum ad Bohemos obiter deflexa est (August 1519); Luther griff ihn an mit der Responsio ad Aegocerotem Emserianum, worauf jener mit der Schrift antwortete: A venatione Lutherana Aegocerotis assertio (Rov. 1519). Enders, Luther und Emfer. Ihre Streitichriften aus bem Jahre 1521. 2 Bbe. Salle 1889-1891. Ramerau, Sier. Emfer. Gin Lebensbild aus ber Reformationsgefc. Salle 1898. Dofen, Sier. Emfer, der Borfampfer Roms gegen bie Reformation. (Diff.) Leipzig 1891. Außerdem ichrieb Emfer eine Biographie bes fl. Benno von Meigen, die Schriften De canone Missae und Assertio Missae, eine Schrift über bas Berbot von Luthers Bibelübersetjung (Leipzig 1523) und eine deutsche Abersetjung bes Renen Teftamentes (Dresben 1527).

<sup>5</sup> Ph. Melanchthonis Opp., ed. Basil. 1541 f. 5 Bde. Fol. Viteb. 1562 f. 4 Bde. Fol. Corpus Reformatorum, ed. Bretschneider et Bindseil. 28 Bde. 4º. Hal. et Brunsv. 1834—1860. Dazu: Supplementa Melanchthoniana I, herausgeg. von D. Clemen; II, herausgeg. von H. Zwider. Leipzig 1910—1911. Bindseil, Ph. Melanchth. epistolae. Hal. 1874. Krause, Melanchthoniana. Zerbit 1885. Hartfelder, Anal. Melanchth. paedagog. Lips. 1892. O. Clemen, Melanchthoniana, in Theol. Studien und Rrit. 1905, 395-413; in Zeitschr. für Kirchengesch. 1911, 282 bis 296. Brampelmeger, Ungedruckte Schriften Philipp Melanchthons. (Brogr.)

Melanchthon, Berwandter des gelehrten Reuchlin, Sohn eines Waffenschmieds, geboren 16. Februar 1497 ju Bretten in ber Unterpfalg, hatte nach feinen Borftudien in Pforzheim und Beidelberg 1513 eine griechische Sprachlehre herausgegeben und, feit 1514 Magifter, fich unter ben humanisten einen berühmten Ramen erworben, befonders durch feine Borträge über Ariftoteles und andere Rlassifer. Er marb als Brofessor der griechischen Literatur nach Wittenberg berufen, wo er als folder bis 1524 wirkte; alsdann ward er, obichon feit 1520 verheiratet, Professor der Theologie, Er war nicht fo offen, derb und ungeschliffen wie Luther, vielmehr geglätteter, gewandter und verschmitter, dabei ruhiger und umsichtiger.

Melanchthon berfagte einen furgen, parteiifch gefarbten Bericht über bie Leipziger Disputation, dann noch mehrere andere Schriften, die der Reuerung vielfach Boricub leifteten 1. Das Urteil der Menge ward irregeführt: manche meinten, in den Akten der Disputation muffe fich alles finden, mas gur Berteidigung der Rirche gesagt werden konne, und nahmen Unftog daran, wenn nicht alle Beweife Eds gleichmäßig flichhaltig befunden wurden. Quther feinerfeits vergaß die Riederlage von Leipzig bald, und feine Ruhnheit murde immer größer, fo daß er auch den Berfuch aufgab, fich an eine Unterscheidung zwischen der römischen Rirche als Braut Chrifti und der römischen Kurie mit ihren ichlechten Früchten anzuklammern; icon erschien ihm der papstliche Stuhl als der Sit des leibhaftigen Antichrifts, das Papfttum als eine dem Borne Gottes verfallene Inftitution, Die gange alte Rirche als eine bem Berderben geweihte, von aller Gottlofigkeit angefüllte Synagoge des Satans. Die 3dee bom Antidriften und feiner Berrichaft im Papfttum fing an, ihn zu beberrichen, berbunden mit einem unbeugsamen Trot, der ihn immer weiter trieb.

6. Alles trug bagu bei, ben anfangs jaghaften Irrlehrer immer trogiger und bermegener ju machen; die damals in Deutschland weitverbreitete Abneigung gegen Rom, die Untätigkeit und haltungslofigkeit der meiften deutschen Bifcofe, feine Popularitat und ber Ruf, ben er, Karlftadt und Melanchthon genoffen und der bis ju Beginn des Johres 1520 icon 1500 Studierende nach Wittenberg zog, die ihm aus verschiedenen Gegenden gutommenden Bu-

1 Melanchthons erste größere Reformschrift war die pseudonnme (Didymi Paventini) Oratio pro M. Luthero Theol. vom Februar 1521 (Opp. Melanchth. I 286 f, ed. Bret-

schneider).

Claufenthal 1910. Camerarius, De Ph. Melanchth. ortu, totius vitae curric. et morte parratio. Lips. 1566; ed. Augusti. Vratisl. 1817. Camerarius hat die Briefe Melanchthons offenbar verfalicht; aus feiner Ausgabe tamen fie unverbeffert in das Corp. Ref. von Bretichneider (v. Druffel und 28. Mager in ben Sigungsber. ber Munch. Ufad. der Wiffenich., hiftor. Al. 1877, hft 4, S. 491 ff; hft 5, S. 596 ff). - Matthes, Bh. Melanchth., fein Leben und Birten 2. Altenb. 1846. Galle, Charafteriftit Melandth. als Theol. und f. Lehrbegriffs. Salle 1846. Seppe, Melandth. 2 Marburg 1860. Maurer, Melanchth. Leipzig 1860. Pressel, Melanchth. Stuttgart 1859. Plank, Melanchth. praeceptor Germaniae. Nördl. 1860. C. Schmidt, Melanchth. Leben und ausgew. Schriften. Elberfeld 1861. Sartfelber, Bh. Melanchth. als praeceptor Germaniae. Berlin 1889. G. Ellinger, Bh. Melanchth. Gin Lebensbild. Berlin 1902. Richard, Ph. Melanchth. London 1898. Gell, Melanchth. und bie beutsche Reformation bis 1531. Salle 1897. Rawerau, Die Berfuche, Melanchthon jur tathol. Rirche gurudguführen. Salle 1902. Luther foll nach Murifaber auf ben Tifch geschrieben haben: Res et verba Philippus, verba sine re Erasmus, res sine verbis Lutherus, nec res nec verba Carlostadius.

ftimmungs- und Bemunderungsadreffen, der reifende Abfat feiner Schriften, die Anregung und Ermunterung der bohmifchen Suffiten, mit denen er in Briefmedfel trat 1, die ihm gunftige Stimmung feines Rurfürsten, der auch nach ber Wahl Rarls V. (28. Juni 1519) bei beffen Aufenthalt in Spanien noch den größten Ginflug behauptete und noch besonders durch ben Brief des Erasmus, beffen Urteil damals das einer gangen Universität aufmog 2, in feiner Protektion des Reuerers bestärkt ward, die würdelose Saltung des Karl von Miltit. der wie ein Bittender ihm gegenüber erschien. Luther trat jest in Berbindung mit den Bertretern des firchenfeindlichen humanismus und mit Ulrich von hutten, dem Guhrer des revolutionaren Rittertums. Silvester bon Schaumburg und Frang bon Sidingen boten ihm ihren und ihrer Genoffen Schut an. In feinem Abermut übergoß Luther die theologischen Fakultaten, die ibn gensurierten, mit einer Flut bon Schimpfreden, ebenso die Franzistaner, Die auf dem Rabitel bon Buterbogt 14 in feinen Schriften enthaltene Irrtumer gusammengestellt und dem Bischof bon Brandenburg überreicht hatten (Frühjahr 1519), aber bald ben Mut verloren und die Sache nicht weiter verfolgten, dann den Dr Ed. der diese 14 Artikel wiederum beleuchtete; ja er war so dreift, dem papftlichen Rammerherrn seine Schrift "von ber Freiheit eines Chriftenmenschen" samt einem Brief an den Bapft, auf den

bes Protest. in Ofterr. 1895, Sft 1.

Bronius, Luthers Beziehungen ju Bohmen, in Jahrb. ber Gefellich. für Gefch.

<sup>2</sup> Erasmus, der burch Ton und Inhalt feiner Schriften, namentlich burch feine beigende Satire und die von ihm angeregte Zweifelsucht, bem Luther die Wege ebnete, fprach fich hier (bereits 1518) beifällig über beffen erftes Auftreten aus: 1519 antwortete er auf beffen ichmeichelhaften Brief freundschaftlich und bloß gur Magigung mahnend; er belobte feinen bereits mit heterodogen Behren angefüllten Rommentar gu ben Pfalmen. Bei Gelegenheit feiner Deditation des Suetonius mahnte er ben Rurfürften, feinen Zwangsmagregeln gegen Luther beigutreten, und augerte fich für ihn fehr gunftig (Bofcher, Reformationsurf. III 114). Er meinte langere Zeit, des Auguftiners ganges Berbrechen fei, dem Bapfte an die Arone und den Monchen an die Bauche gegriffen zu haben. Erft fpater ward er anderer Meinung. Erasmi opera, ed. Beatus Rhenanus, 3 Bde. (1540): ed. I. Clericus. 10 Bbe. Leyd. 1703-1706. In Bo 1 die Vita Erasmi von Beat. Rhen. Nicoli, The epistles of Erasmus from his earliest letters to his fifty first year. New York 1904 ff. Briefe an Def. Erasmus von Rotterdam, herausgeg, von 3. Förstemann und D. Günther. Leipzig 1904. L. de Burigny, Vie d'Erasme. Paris 1757. Deutsch von S. B. R. Sente. 2 Bde. Salle 1782. R. B. Drummond, Erasmus, his life and character. 2 Bbe. London 1873. Durand de Laur, Erasme précurseur de l'esprit moderne. 2 Bbe. Paris 1872. Stähelin, Erasmus' Stellung jur Reformation. Basel 1873. Woker, De Erasmi Rot. studiis irenicis. Paderb. 1872. Lezius, Bur Charafteriftit bes religiofen Standpunttes bes Erasmus. Gutereloh 1895. Froude, Life and letters of Erasmus. London 1894. Emerton, Des. Erasm. of Rotterdam. London 1899. Ralfoff, Die Bermittlungspolitik bes Erasmus und fein Anteil an ben Flugichriften ber Reformationszeit (Aus Archiv für Reform. Gefch. I, Sit 1). Berlin 1903. M. Richter, Die Stellung des Erasmus ju Luther und gur Reformation in ben Jahren 1516-1524. Leipzig 1900; Defiderius Erasmus und feine Stellung gu Luther auf Grund ihrer Schriften (Quellen und Darftell, aus der Gefch, des Reformationsjahrh. III). Leipzig 1907. A. Meyer, Étude critique sur les relations d'Erasme et de Luther. Paris 1909. C. Goerung, La théologie d'après Erasme et Luther. (Thèse.) Paris 1913. Sartfelder, Def. Erasmus von Rotterdam und die Bapfte seiner Zeit, in Siftor. Taschenb. 1892, 121 ff. S. auch oben S. 263 f A. 2.

6. September guruddatiert, zu übergeben, worin er Gift und Galle gegen Rom sowie gegen jene, die er Schmeichler des Papftes nannte, Mitleid gegen Die Berson des Papftes, das "Lamm in Mitte der Bolfe", Sag gegen Rajetan und Ed und einen unbandigen hochmut gur Schau trug. Er mahnte ben Babft, bon feinem Stuhl herabzusteigen und fich bon einer tleinen Bfrunde oder feinem baterlichen Erbe zu ernähren, und ftellte nur bann Unterwerfung in Musficht, wenn man nicht ferner Underung feiner Lehre fordere und ihm für Erklarung der Beiligen Schrift tein Gefet geben wolle. Gin fo plump verletendes Schriftstud murde jeder andere Gefandte anzunehmen fich geweigert haben: der taktlose Miltit nahm es an 1.

Bergebens hatte Dr Ed dem fachfischen Rurfürsten die Menge und Große ber Freiumer Luthers vorgestellt; im Januar 1520 begab er fich nach Rom, um dort über den Stand der Dinge in Deutschland Aufschluffe ju geben und Die taum mehr aufschiebbare Berurteilung zu erwirken. Luther felbft fah diefe als ungusbleiblich an, und um ihre Bedeutung abzuschwächen, verfaßte er feinen "Sermon bom Bann" gang nach den Ideen des huß, und mahrend man in Rom mit großer Sorgfalt unter Beteiligung der tuchtigften Theologen (Betrus de Accoltis, Bischof bon Ancona, Rajetan, Jacobacci, Agidius bon Biterbo u. a.) die wichtigften Irrtumer aus feinen Schriften auszog, ichrieb er zwei Bücher, in denen er alles Bisherige überbot, die gange Lehre von den Satramenten, bom Megopfer, bon den feierlichen Gelübden, bom Primate durchaus umzusturgen fuchte. Es maren das die Schriften über die Deffe, dann die an den Raifer (der das vor seiner Rronung am 22. Ottober 1520 an ibn geschickte Schreiben unbeantwortet ließ) und ben driftlichen Abel beutscher Ration gerichtete "bon bes driftlichen Standes Befferung" (Juni 1520). Un diese folog fich die Schandschrift "bon der babylonifden Gefangenichaft" an 2.

Die gange firchliche Sierarchie ward verworfen, bas besondere außere Prieftertum geleugnet, bas allgemeine innere Prieftertum aller Gläubigen übergebührlich hervor= gehoben, der Raijer aufgefordert, den Bapft seiner geiftlichen und weltlichen Macht gu entkleiden, die Abgaben nach Rom, die papftlichen Zensuren, den Zölibat der Geiftlichen, die Fasten= und Abstinenzgebote, die Seelenmessen, die Feiertage abzuschaffen. Rein Papit, fein Bijchof, fein Menich, behauptete ber neue Weltsturmer, habe bas Recht, eine Silbe über einen Christenmenschen festzusegen, wenn diefer nicht beiftimme; was nicht so geschehe, geschehe mit tyrannischem Geiste; der größte Teil der Bucher, Die jest Die Oberhand hatten, und ichier ber Rirche gange Geftalt muffe weggetan und um= geandert werden. Bei verschiedenen früheren Irrlehrern, die darum auch bon ben Seinigen als Borläufer seiner Reformation betrachtet wurden, waren die einzelnen Gate au finden, die er aus ber allgemein maggebenden Bibel berausgelefen haben wollte.

2 Die Schriften finden fich in ber Weimarer Ausg. VI 381 ff (an ben chriftlichen Abel) und VI 484 ff (De captiv. babylonica). Bgl. Lemme, Die brei großen Reformationsichriften Luthers 2. Gotha 1884.

25\*

<sup>1</sup> Die 14 von ben Frangistanern gufammengestellten grrtumer bei Bofder a. a. D. III 114 ff. Luthers Brief an den Papft: Beimarer Ausg. VII 1 ff 42 ff. Die Schrift felbft ebb. 12 ff 39 ff. Buther batierte ben Brief jurud bor bie Bublifation ber Bannbulle.

7. Inawischen war in Rom in eingebender Untersuchung der fich lange bingiebende Brogeß gegen Luther geführt worden 1; am 15. Juni 1520 murde Die papftliche Bulle (Exsurge Domine) erlaffen, welche 41 Cate Luthers verwarf. Diefelben im ganzen als "häretisch oder falfch, ftandalos, fromme Ohren beleidigend, verführerisch und der katholischen Wahrheit in den Weg tretend" verurteilte. bie Berbrennung seiner Schriften befahl und über ibn bas Anathem aussprach. wenn er nicht binnen 60 Tagen widerrufe. Er und seine Unbanger wurden bei dem Blute des Erlösers beschworen, die Bahrbeit des Glaubens und den Frieden der Rirche nicht ferner zu beeintrachtigen; es mard an die gegen fie geubte Milde, an die angestellten genauen Untersuchungen und an die unabweisliche Pflicht des Rirchenoberhauptes erinnert, diesen gefährlichen Lehren entgegenzutreten. Die berdammten Gate bezogen fich auf die Lehren von ber Sunde und beren Folgen, bon der Reue und der Buge, bom Fegfeuer und bom Ablag, bon ben Satramenten überhaupt und bon ber Guchariftie insbesondere, vom Primat, von den Kongilien, der Erkommunikation, der Beftrafung der Irriehrer, dem Rriege mider die Turken 2. Die 41 Sate enthalten noch bei weitem nicht alle Irrtumer, die Luther ichon damals vortrug: fie waren teils offenbar haretisch teils im hochften Grad argernisgebend und entsprangen dem zu immer großerer Rlarbeit entwidelten Spftem bes Neuerers. der nicht einen einzelnen Glaubensfat, fondern das gange Gebäude der firchlichen Glaubenslehre umftieß, um ein bollig neues aus den Trummern gu errichten 3.

Buthers Spftem ' mar ein religiös-pantheiftischer Mpftizismus. 1) Gine unabweisbare göttliche Notwendigkeit beherrichte nach ihm alles. Daber war alles menich= liche Tun im Grunde nur Gottes Tat, ber Mensch ohne alle Freiheit, nicht bloß im

<sup>1</sup> Bgl. die Schriften oben S. 377 A. 2. L. Paftor, Gefc. ber Bapfte IV 1, 263 ff 270 ff.

<sup>2</sup> Const. Exsurge Domine bei Raynald., Annales a. 1520, n. 51 f und oft gebrudt. B. Ralfoff, Die Bulle Exsurge, in Zeitichr. für Rirchengeich. 1914, 166 bis 203.

Möhler, Symbolik (1830); Bd I6 (1843). Hilgers, Symbolische Theologie. Bonn 1841. Staudenmaier, Philos. des Chriftentums I 684 ff. Stöckl, Gesch. ber Philos. des Mittelalters III 477 ff. — Borreiter, Luthers Ringen mit den antidriftlichen Bringipien der Revolution. Salle 1861. Buthardt, Die Cthit Buthers in ihren Grundzügen. Leipzig 1867. 2B. Balther, Die Ethit Buthers. Leipzig 1910.

<sup>4</sup> Röftlin, Buthers Theologie in ihrer geschichtl. Entwicklung und ihrem inneren Busammenhang dargestellt2. 2 Bde. Stuttgart 1901. Die Choff, Luthers Lehre in ihrer erften Geftalt. Roftod 1887. Eh. harnad, Luthers Theologie mit besonderer Beziehung auf seine Berföhnungs- und Erlösungslehre. 2 Bbe. Erlangen 1862—1886. 3. Gottichid, Luthers Theologie (1. Erg.-Hft ber Zeitschr. für Theol. und Kirche). Tübingen 1914. Taube, Buthers Lehre fiber Freiheit und Ausruftung des natur-lichen Menschen bis zum Jahre 1525. (Diff.) Göttingen 1901. C. v. Rugelgen, Buthers Auffaffung ber Gottheit Chrifti. Leipzig 1901. Rietichel, Buthers Anschauung von ber Unfichtbarfeit und Sichtbarfeit ber Rirche, in Theol. Studien und Rrit. 1900, 404 ff. Gallen, Die Buglehre Buthers und ihre Darftellung in neuester Zeit. Gutersloh 1900. Preuß, Die Entwidlung des Schriftpringips bei Luther bis zur Leipziger Disputation. Leipzig 1901. Rapp, Religion und Moral im Chriftentum Luthers. Tübingen 1902. Otto, Die Anschauung vom Beiligen Geifte bei Luther. Göttingen 1898. Baranowsti, Buthers Lehre von der Che. Münfter 1913.

gefallenen Zuftande, fondern auch in dem der Rechtfertigung, die Erfüllung der gottlichen Gebote ihm unmöglich, die Gunde auch nach ber Erlofung in ihm nicht zu pertilgen, vielmehr allem Buten beigemifcht, fo bag auch ber Gerechte in jedem guten Berte fündigt 1. 2) Der gludjelige Buftand Abams wird als ein natürlicher gedacht, ja als das Wefentliche der menschlichen Natur; da der Mensch durch die Gunde Diefen Buftand einbugte, fo hat er einen integrierenden Teil feines Wefens verloren, bafur ein entgegengesettes Besenhaftes erhalten. Der gefallene Mensch ift ganz bose geworden, tann mit seinen Kräften nur fündigen. Alle Sünden sind Erscheinungen und Früchte ber Erbfunde. Alle Taten ber Beiden find Gunden 2. 3) Wenn ber Gunder burch die Bredigt des Gefetes, beffen Nichterfüllung fich jeder bewußt ift, eingeschüchtert und ber Berzweiflung nabe ift, wird ihm das Evangelium verfündigt und in ihm der Troft, daß Chriftus die Gunden der Welt getilgt hat; voll Angft und Furcht ergreift er die Berdienfte des Erlofers durch den Glauben, ber allein gerecht macht, wird um diefer Berdienfte willen von Gott für gerecht erklart, ohne es in ber Tat ju fein. Das gange Bert ber Biedergeburt ift Gottes Tat; ber Menfc verhalt fich dabei bloß leidend. Dadurch wird jede Anmagung menschlichen Berdienftes unmöglich, aber auch der einzelne Gläubige feiner Seligfeit gewiß. Der rechtfertigende Blaube ift aber nicht ber burch die Liebe befeelte ber Ratholiten, fondern bas Bertrauen auf Chriftus, deffen Berdienfte uns rechtfertigen, auch wenn wir noch fo ichwer fündigen 8. 4) Da der Glaube allein rechtfertigt, jo können auch die Sakramente nicht mehr Organe und Bedingungen ber rechtfertigenden Gnade fein, fie find bloß Beichen des Glaubens an die Berheißung, daß Gott um Chrifti willen unfere Gunden verziehen und uns zu Rindern angenommen hat, wenn fie nicht gar als menschliche Erfindung anzusehen find; ihre Wirfung ift abhängig vom subjektiven Glauben des Empfängers, fie haben feinen objettiven Charafter; ber wefentliche Unterschied zwischen den Saframenten des Alten und Neuen Bundes fällt hinmeg 4. 5) Bon den fieben Saframenten werden alle bis auf höchstens drei (obschon diese ebenfalls entbehrlich find) verworfen: es bleiben nur die Taufe, die Siegel und Brief der Gundenvergebung ift; bas Abendmahl, über bas Luther ju verschiedenen Zeiten verschiedene Lehren aufftellte, mahrend er die Transsubstantiation und das Megopfer stets völlig verabscheute;

1 Prop. a Leone X. damn. 2-4 32 36. Luth., De servo arbitrio.

<sup>2</sup> Den Cat: Opera nihil sunt coram Deo aut omnia sunt aequalia, quantum ad meritum attinet, erflärte die Sorbonne für eine prop. falsa, sacris eloquiis adversa atque errori Iovinianistarum conformis; ben Sat: Liberum arbitrium, dum facit quod in se est, peccat mortaliter, für eine prop. scandalosa, impia, in fide et moribus erronea (Du Plessis, Coll. iudic. I 2, 368 373).

<sup>3</sup> Bis zu ber Außerung ging Luther 1521 vor: Esto peccator et pecca fortiter, sed fortius fide et gaude in Christo (Epist. Luth. a Ioh. Aurifabro collectae I, Jen.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Prop. 1 a Leone X. damn. Zu der Behauptung (De captiv. babylon.), die Erfindung der Sakramente sei neu, bemerkten die Pariser Theologen: Prop. innuens recenter ab hominibus esse sacramenta inventa et non a Christo instituta, est temeraria, impia et manifeste haeretica; ju bem Sate, die ganze Wirksamkeit ber Satramente liege im Glauben: Prop. efficaciae sacramentorum N. L. impie derogatoria et haeretica; ebenfo bezeichneten fie ben Sat, Firmung und lette Olung feien nicht von Christus eingesetzt, als häretisch, den Albigensern, Wiclisten, herakleoniten nachgebiket (Du Plessis, Coll. iudic. I 2, 366 f). Über die Ehe f. daselbst S. 368, Nr 13—15. Dazu wollte Luther: "Es sollen alle Sakramente frei sein jedermann; wer nicht getauft fein will, ber lag anstehen, wer nicht will bas Saframent empfah'n, hat fein wohl Macht, also wer nicht beichten will, hat fein Macht auch für Gott" (Abhandlung bon ber Beichte).

bann auch die Buke, als deren Teile nur die Gemiffensschrecken und der Glaube galten, wobei die Lossprechung nur ju einer Unfundigung ber Gundenvergebung murbe, die jeder Chrift vornehmen konne !. 6) Aberhaupt mare der geiftliche Stand und

Die Rindertaufe ließ er unangefochten, weil ben Kleinen ber Glaube ihrer Baten zugerechnet werbe; ja er behauptete, bie neugeborenen Rinder wurden in einem Moment bon oben erleuchtet, vernünftig gemacht, um einen Glaubensatt bei ihrer Taufe ju erwecken. Erft in fpateren Rampfen tam er ber firchlichen Auffaffung wieber naber. Für die Guchariftie follte nach ihm nur der Glaube, nicht die Beicht und die Borbereitungsgebete, bem Empfanger die nötige Disposition geben (Prop. 5 damn. Bgl. Du Plessis a. a. D. 371). Mehrfach sprach er fich für die Rommunion sub utraque aus (Prop. 16), obicon ihn fein Shitem nicht bagu nötigte; benn ben Glauben fann man ebenfogut burch eine Geftalt beleben wie burch beibe, ja auch ohne beibe. Daber fagte er auch fpater in feiner Megordnung von 1523: "Wenn ein Kongil uns die beiden Geftalten erlaubte oder gebote, fo wurden wir dem Rongil gum Trog nur eine annehmen ober weber bie eine noch bie andere, und biejenigen verfluchen, welche traft biefes Gebotes bie beiben nahmen" (Wittenb. beutiche Ausg. VII, Fol. 367 b). Daß er mit Verwerfung der Transsubstantiation noch eine wirkliche Gegenwart Christi im Abendmahle festhielt (als Impanation oder Konsubstantiation), war ebenfalls nicht notwendig; erft im Rambfe mit andern Barteien tam er bagu. Das Me fo pfer perwarf er als Teufelsträmerei und wünschte, Gott gebe allen frommen Chriften ein foldes Berg, daß, wenn fie das Wort Meffe horen, fie erschreden und fich fegnen als vor einem Teufelsgreuel. Lieber, fagte er, wollte er, bag er ein g . . . wirt gewesen ware, benn bag er Chriftum 15 Jahre lang mit Meffen jo gelästert habe. Die Schrift, behauptete er, geftatte nicht, in der Meffe ein Opfer gu feben, fie fur Gunder, fur Berftorbene ufm. darzubringen, die Meffe lesenden Geiftlichen seien Gögendiener (vgl. Du Plessis a. a. D. 367 f). Über die Buße Prop. damn, 5-14. Die Sorbonne verdammte aus ber Schrift De captiv. babyl. die Säge n. 18: Periculosum, imo falsum est opinari poenitentiam esse secundam tabulam post naufragium (Prop. temeraria, erronea ac fatue asserta ac B. Hieronymo illam ponenti iniuriosa); n. 19: Qui sponte confessus seu correptus veniam petierit et emendaverit coram quovis privatim fratre, non dubito peccatis suis illum esse absolutum (Prop. innuens laicos tam viros quam mulieres potestatem clavium habere est falsa, sacramentis ordinis et poenitentiae contumeliosa et haeretica, cum errore conveniens Waldensium et Quintillianorum). Luther fagt: "Die Bergebung ber Schuld fteht weber in Papfts, Bifchofs, Priefters noch irgend eines Menschen Amt und Gewalt auf Erben, sondern allein auf dem Worte Chrifti und beinem eigenen Glauben. Die Schlüffel sind nicht St Beter, sondern dir und mir gegeben. Wenn ich predigte die Bergebung der Gunben, fo predigte ich bas rechte Evangelium; benn die Summa bes Evangeliums ift die: Wer an Chriftum glaubt, bem follen feine Gunden vergeben werden, alfo daß ein driftlicher Priefter nimmer bas Maul auftun kann, er muß eine Absolution sprechen. Alfo tut auch Chriftus im Evangelium, wenn er fpricht: Pax vobis. Die Schluffel find ber gangen Gemein aller Chriften und eines jeden, und das nicht allein nach der Gewalt, sondern auch nach dem Brauch und nach aller Beife, die da fein mag." Die papistische Absolution war ihm Teufelswert. Dabei wollte er boch bie Privatbeicht nicht abgeschafft wiffen. De captiv. babyl. 2, 292: Occulta autem confessio, quae modo celebratur, etsi probari ex Scriptura non possit, miro tamen modo placet et utilis, imo necessaria est, imo gaudeo, eam esse in Ecclesia Christi. Bgl. art. Schmalcald. pars 3, c. 8. Die Festhaltung ber Beicht als eines außerlichen Wertes, bas teine Underung bes Gunbenguftandes verfchaffte, ber driftlichen Freiheit zuwider und höchft läftig war, blieb eine Intonfequeng, baber fie fich auch bei den Lutheranern nicht behaupten tonnte. In der Abhandlung von der Beicht (Altenb. Ausg. I 804 f) will ber Reformator, man folle nur dem Priefter nicht als foldem beichten, fondern blog als einem gemeinen Bruder und Chriften. Die Bermerfung der alten drei Teile der Bufe lag ihm nabe; die Reue ichien ihm den Menfchen noch mehr jum heuchler, ja jum Gunder ju machen (Prop. 6 damn., wozu die Sorbonne:

die Sierarcie, befonders der Brimat des Papftes, nicht bloß entbehrlich, sondern berwerflich, allen Chriften wurde die gleiche geiftliche Befugnis, die gleiche Macht an Wort und Saframent zugestanden. Auch den Konzilien ward jede Macht und Berbindlichkeit abgesprochen, die Berdammung des Suß in Konftang für ungerecht erklärt; die Exfommunifationen follten ohne allen Ginfluß auf das religiofe Leben, eber munichenswert als furchterregend fein 1. 7) Wie allen außeren Werten ward ben Bugubungen, den Gelübden, den Abläffen alle Rraft aberkannt, die gange Praxis der Chriftenheit icharf getadelt bis auf die Beftrafung der Baretifer und den Rrieg gegen die Turfen, welcher ein Widerstand gegen Gottes Beimsuchung fei 2. 8) Das Fegfeuer, deffen Existenz anfangs nicht bestritten worden war, ward als nicht aus den kanonischen Schriften erweisbar, fodann bem Werke Chrifti berogierend, der allein die Seelen ohne menichtiche Tat befreie, verworfen . 9) Die 3bee ber Bemeinschaft ber Beiligen war eine mußige, fraftlose; die Rachahmung der Heiligen ward empfohlen, ihre Unrufung aber, weil Chriftus der einzige Mittler fei, unterfagt .

Mit der Bollftredung der papftlichen Bannbulle gegen Luther wurde neben den papstlichen Legaten Aleander und Caracciolo auch Dr Ed betraut, worin manche, auch firchlich Gefinnte, einen schweren Diggriff 5, Dig= achtung der deutschen Bischöfe und Befriedigung perfonlicher Rachsucht finden wollten, jumal dem Ingolftädter Prokangler vorgeworfen wurde, er habe bie Bulle noch eigenmächtig auf verschiedene Unhanger Luthers ausgedehnt; allein letteres war unrichtig, und Ed fügte fich nur bem ihm gewordenen Auftrag. Un bielen Orten fließ die Berklindigung der Bulle auf Schwierigkeiten; in Erfurt, Torgau, Leipzig ward diefelbe beschimpft, in Naumburg-Beit unterließ man die Bublifation, mahrend diefe in Koln, Maing, Meigen, Branden-

Prop. falsa, viae ad poenitentiam impeditiva, S. Scripturis et doctrinae Sanctorum difformis), die Beicht vor bem Priefter unnötig, die Genugtuung eine Schmalerung bes Berdienftes Chrifti.

2 über bie Belubbe Prop. 41 damn.; über bie Ablaffe Prop. 17-22 damn.; Beftrafung der Baretifer Prop. 33; Rrieg gegen die Turfen Prop. 34.

3 Burgatorium Prop. 37-40 damn. In ben schmalkalbischen Artikeln pars 2, c. 2,

§ 9 heißt es bereits eine diabolische Erfindung. \* Bgl. Möhler, Shmbolit' § 52, S. 430 ff. über bie Quellen von Luthers Suftem f. A. D. Müller, Buthers theol. Quellen (gegen Denifle und Grifar). Giegen 1912; dazu M. Grabmann in Ratholik 4. F. XI (1913) 157-164.

<sup>5</sup> Pallavic., Hist. conc. Trid. I, c. 20, n. 2.

<sup>1</sup> Den Sat: Sacramentum Ordinis Ecclesia Christi ignorat, qualifizierte bie Sorbonne als Prop. haeretica, error Pauperum de Lugduno, Albigensium et Wiclefitarum. Bon ben Gagen: Omnes christiani habent eamdem potestatem in Verbo et Sacramento quocumque — Claves Ecclesiae sunt omnibus communes — Omnes christiani sunt sacerdotes, erflärte fie: Quaelibet harum trium propositionum et ordinis hierarchici destructiva et haeretica (S. 367). Gine pobelhafte Beschimpfung ber Beihe fieht bei Luther, De instituendis ministris Eccles. Über die Kongilien Prop. 29 30 damn. Du Plessis, Coll. iudic. 272 f. Der Name Kongilium, fcrieb Luther 1524 (Ep. ed. Aurif. II 243), fei ihm ebenso verbächtig und verhaßt wie der Rame "freier Wille". Im einzelnen tabelte er alle Synoben, ja er bezeichnete es als einen ichanb= lichen, verdammten Bahn, "bag man bie Rongilia achtet, fie haben ben Beiligen Geift" (Wald, Luthers Werte II 11, S. 1891; II 19, S. 1034). Um IV. Laterankonzil tabelte er den Sat: Divinam essentiam nec generari nec generare, am Ronzil von Bienne ben andern: Animam esse formam substantialem corporis humani. Dagegen die Pariser Theologen, bei Du Plessis a. a. D. 368 f. Über bie Exfommunikationen Prop. 23 24 damn.

burg, Merfeburg, Salberftadt, Gichftatt und Freifing bor fich ging. Der Rurfürst von Sachsen, an den der Papst die Bulle mit einem vom 8. Juli batierten Begleitschreiben gefandt hatte, wollte ber papftlichen Entscheidung gegenüber neutral bleiben, ja nach dem Rat des höchft zweideutig fich benehmenden Erasmus 1 nahm er fich feines Profeffors lebhaft an und behauptete allen firchlichen Regeln zuwider, beffen Sache muffe bon unparteifden Richtern aufs neue untersucht und feine Lehre erft aus der Beiligen Schrift widerlegt werden 2. Der Aurfürst begann damals fein unwürdiges Doppelfpiel fomohl Rom wie dem Raifer und dem Reiche gegenüber, das er bis ju feinem Ende fortsette. Der ausschweifende Ulrich von Sutten fandte die Bulle mit einem boshaft fatirifchen Rommentar nach Rom gurud's. Luther felbft be-Beichnete fie als ein in Deutschland fonzipiertes Machmerk, appellierte (17. Robember 1520) unter ben heftigften Schmähungen auf den Bapft - ben er einen verstodten, verdammten Reger und Apostaten, einen Feind und Unterbruder ber Beiligen Schrift, Berrater, Lafterer, Schmaber ber driftlichen Rirche nannte - an ein allgemeines Rongil und berfaßte feine maglos beftige Schmab= fdrift "wider die Bulle des Enddrifts". Ja am 10. Dezember verbrannte er feierlich bor ben Toren Bittenbergs die Bulle famt dem fanonischen Rechtsbuch und mehreren Schriften seiner Gegner 4. Offen fprach er

<sup>1</sup> Erasmus hatte am 5. Rov. 1520 bem fachfifchen Aurfürsten erklärt, Luthers Lehre werde aus unedlen Motiven bekampft, mit Geschrei und Bosheit, nicht mit Grunden, Die Bulle fei untlug, unzeitig, allen Rechtschaffenen anflögig; am beften fei es, ben gangen Sanbel burch fluge und unverbächtige Manner ichlichten gu laffen (v. d. Hardt, Hist. lit. ref. I 104 f). Auf Bitten Spalatins augerte er noch in einer eigenen Schrift: die beften und frommften Manner feien nicht durch Luthers Lehren, wohl aber durch bie harte und ungeziemende Bulle unwillig gemacht worden; zwei Universitäten hatten ihn verdammt, aber nicht widerlegt; dem Papste liege mehr an seiner als an Christi Chre; mit Gewalt folle man nicht gegen ben gelehrten Mann einschreiten (Burscheri Spic. 15, p. 23). Dieje Schrift berlangte Erasmus, aus Furcht, fie moge gedrudt werden, jurud; aber binnen zwei Monaten war fie gu feinem größten Berdruß icon gedruckt (Dollinger, Reform. I 5). Aber auch mit bem Papfte wollte ber charakterlose Hu-manift gut stehen und schrieb nach Rom: Lutherum non novi nec libros illius umquam legi nisi forte 10 aut 12 pagellas. Leo X. freute fich in einem Briefe an thu vom 10. Januar 1521 (Laemmer, Mon. Vat. n. 1, p. 3 f) über bie von ihm aus-gesprochenen Gesinnungen, außert aber ben Wunsch, daß andere fich nicht barüber tauschen und er feine Salente gegen gottlofe Lehren gebrauche. Raltoff, Romifche Urteile über Buther und Erasmus im Jahre 1521 nach Jatob Ziegler, in Archiv für Reformationsgeich. 1905, 64 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Friedrich von Sachsen an die Nuntien Caracciolo und Aleander, 7. Nov. 1520 (Le Plat, Mon. conc. Trid. II 75 76).

<sup>3</sup> Ulrich von Hutten († 1523) gegen die Bulle: Opp. Hutten, ed. Münch, pars 6, p. 7 f. Berol. 1821. Bgl. Meiners, Lebensbeschreibung berühmter Männer. 3 Bbe. Jürich 1796 f. Panzer, Ulrich v. Hutten in liter. Beziehung. Nürnberg 1798. Wagenseil, Ulrich v. Hutten. Ebb. 1823. Reinbell, Luther, Crotus und Hutten. Marburg 1890. Dr M. Luthers Freundschaft mit Ulrich von Hutten, in Katholik 1890, II 325 ff. D. F. Strauß, Ulrich von Hutten. Neu herausgeg. von O. Elemen. Leipzig 1914.

Friedensburg, Die Berbrennung der Bannbulle durch Luther 1520. Gin zeitgen. Bericht, in Quellen und Forsch. aus ital. Archiven 1898, 320 ff. M. Perlebach und J. Lutter, Ein neuer Bericht über Luthers Berbrennung der Bannbulle

damit aus, daß es fich jest um Berftorung aller Ginrichtungen und Rechtsverhältniffe der Rirche, um eine völlig neue Theologie und Kirche handle: er bediente fich dabei der Worte: "Weil du den Beiligen des Herrn (M. Luther) betrübet haft, fo betrübe und verzehre dich das emige Feuer." Wie Luther das borber durch einen Unschlag bekannt gemacht hatte, jo jubelte er nachher darüber wie über einen formlichen Triumph. Seine Wittenberger Rollegen und Studenten flatschten ihm Beifall ju; sowohl der Rurfürft als der ichon früher (1512) durch eine firchlich-oppositionelle Saltung hervortretende Stadtrat liegen es geschehen; an mehreren andern Orten wiederholten die Lutheraner das Schauspiel. Doch murden auch ferner noch in Wittenberg burch Dr Juftus Jonas die papftlichen Defretalen ertlart, und auch bier zeigte man Mangel an Folgerichtigkeit und festen Grundfagen. Luther mahnte feine Buborer, fich ja bor der Tyrannei des Papftes ju huten, den famt aller feiner Lehre zu verbrennen hoch bon noten fei; er fah in feiner Gemeinschaft Bottes Reich, im Bapfttum das Reich Satans; baber mar tein Friede mehr möglich 1. Es ichien jo alles auf den Buntt getrieben, daß Luther entweder als fluchwürdiger Baretiter unterliegen oder die gange fatholifde Rirche untergeben mußte.

8. Der neue Raifer Rarl V.2, noch wenig unterrichtet bon den deutschen Religionsftreitigkeiten, aber im tatholifden Glauben erzogen und ihm eifrig ergeben, hatte den papftlichen Nuntien die Berbrennung der Schriften Luthers jugeftanden, aber das Gefuch um ein Editt gegen den Irrlehrer an den nach Borms ausgeschriebenen Reichstag berwiesen 3. Bon den Fürften waren

(Aus Sigungaber, ber preuß, Atab. ber Wiffenich.). Berlin 1907. D. Clemen, Uber Die Berbrennung ber Bannbulle durch Luther, in Theol. Studien und Arititen 1908, 460 ff.

<sup>1</sup> Luther gegen bie Bulle als Ects Machwert: Opp. II 469, ed. Jen. Appellation vom 17. Robember: Le Plat a. a. D. II 77-79. Luther wider die Bulle bes Enddrifts: Bald a. a. D. 1723 ff, über bie Berbrennung ebd. G. 1925. Luther im Sendidreiben an die driftliche Gemein ber Stadt Eglingen 1523 (Altenb. Ausg. II 362) fagt: "Chriftus Lehr und Babft Lehr feien wider einander, wie Tag und Racht, wie Tod und Leben."

<sup>2</sup> Uber Karl V. f. oben S. 366 f. Dazu: Robertfon, Gefc. Raifer Rarls V. 3 Bbe. Deutsch. Remp. und Braunfchw. 1792 ff. Raumer, Gefch. Europas feit bem Ende bes 15. Jahrh. I 580 ff. Autobiographie Rarls in portugief. Überfetjung wieder durch Rervin de Bettenhove in Bruffel aufgefunden, deutsch von Barntonig. Bruffel 1862. Maurenbrecher, Rarl V. und Die beutschen Proteftanten. Duffelborf 1865 (Charafteriftit Siftor.-polit. Bl. Bb LX. Bonner theol. Lit. -Bl. 1866, 817-824).

Bormfer Reichstag: Deutsche Reichstagsaften (oben G. 365). Bo II. Balan, Monum, reform, Luther. (oben G. 365). Bird, Die Depefchen bes Runtius Aleander vom Wormfer Reichstag 1521. Barmen 1888. B. Ralfoff, Die Depefchen bes Runtius Meander vom Wormfer Reichstag 1521 überfest und erläutert2. Salle 1897; Briefe, Depefchen und Berichte über Luther vom Wormfer Reichstage. Salle 1898; Rachtrag in Beitior. für Rirchengeich. XXVIII (1907) 201 ff; Aleander gegen Buther. Studien ju ungedruckten Aftenftuden aus Aleanders nachlaß. Leipzig 1908. J. Paquier, Lettres familières de Jérôme Aléandre (1510-1540). Paris 1909. Brieger, Quellen und Forich. jur Geich. der Reform. I. Aleander und Luther 1521. Gotha 1884. Rnaade, Bemertungen gu einer Depefche vom papfil. Runtius Sier. Aleander 1521, in Theol. Studien und Krit. 1896, 165 ff. Burdhardt, Luthers Wormser Rede in Spalatins Wiedergabe, ebd. 1894, 151 ff. Georgii, Imperatorum nat. Germ. gravamina ad Sedem Rom. Francof, et Lips. 1725. Gebhardt, Die Gravamina ber

damals die meiften geiftlichen und Joachim I. von Brandenburg für ein ftrenges Einschreiten, andere maren eingeschüchtert burch den Beifall, den der fühne Reuerer bei Abeligen, Geiftlichen und humaniften gefunden hatte; Bartei für ihn nahmen junadft nur Friedrich bon Sachsen und Bfalggraf Ludwig bei Rhein. Karl V. beabsichtigte, Luther felbst nach Worms zu berufen; ber papftliche Legat hieronymus Aleander († 1542), ein gefeierter Gelehrter 1. widersette fich, weil eine weltliche Beborbe das bereits vom Bapft Entschiedene nicht wieder in Untersuchung gieben durfe, und beantragte, daß man den Forderungen der Bannbulle Genüge leifte. Durch eine neue Bulle bom 3. Januar 1521 waren Luther und feine Unhanger nach Ablauf ber gestellten Frift für wirklich dem Banne berfallen erklart worden 2. Der Raifer fiand nur fur den Anfang bon feinem Borhaben ab. Aleander fuchte die Fürften, die allenthalben von Lutheranern umgarnt maren, von der haltlofigkeit der berrichenden Meinung ju überzeugen, daß es fich blog um untergeordnete theologische Fragen und um das Intereffe der romifden Rurie handle; tiefen Gindrud machte er am 13. Februar 1521 (Afchermittwoch) auf die Fürsten, bon benen anfangs blog der fachfifche Rurfürst fehlte, der fich aber alles genau aufschreiben ließ, als er in einer breiftundigen gebiegenen Rede nachwies, die neue Gette fei durchaus icalich und bermerflich, daber nachdrudlich zu betampfen, das zwedmäßige Mittel dazu fei die Reichsacht, die feine großeren Gefahren berbeifithren tonne als trages Geschehenlaffen und unzeitige Rachficht 3. Die Anhanger des Irrlehrers boten alles auf, Aleander durch neue Runftgriffe um feinen Ginflug. ju bringen. Da Friedrich bon Sachsen hervorhob, es sei zweifelhaft, ob alle unter Luthers Namen veröffentlichten Bucher von ihm herrührten, man muffe ihn darüber bernehmen, gab der Raifer fo weit nach, daß er denfelben gu Diefem Behufe unter Erteilung freien Geleites nach Worms berief 4. Mehrere

beutschen Ration. Breglau 1884. Andere Aftenftude bei Pallavic., Hist. conc. Trid. l. 1. Le Plat, Monum. ad conc. Trid. Bb II. Lovan. 1782. Elter, Luther und ber Wormser Reichstag. (Diff.) Bonn 1886. Hausrath, Aleander und Luiher auf bem Reichstage zu Worms. Berlin 1897. G. v. Schubert, Quellen und Forfc. über Buther auf bem Reichstag ju Borms, in Theol. Runbicau 1899, 369 ff 401 ff. B. Raltoff, Die Entstehung bes Wormfer Chiftes. Gine Gefchichte bes Wormfer Reichstages bom Standpunkt der lutherischen Frage. Leipzig 1913. Ruffet, Luther et la diète de Worms. Toulouse 1903. Omont in ben Notices et extraits des mscr. t. XXXV. Paris 1896 (Tagebuch Aleanders). Paquier, L'humanisme et la réforme. Jérôme Aléandre. Paris 1900.

<sup>1</sup> Rardinal Campegio an Aleander, 15. Januar 1511, bei Laemmer, Mon. Vat. n. 2, p. 4. Friedrich, Der Reichstag zu Worms nach Briefen von Aleander (Abhandl. der t. f. Afad. ber Biffenich., Siftor. Al. Bb XI [1870], Abt. 3). Paquier, Erasme et Aléandre, in Mélanges d'archéol. et d'histoire 1896, 351 ff; L'humanisme et la reforme (oben A. 3). Friedensburg, Aleander, Milit und Emfer 1521, in Reues Urdiv für fächf. Gefc. 1902, 320 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bulle Decet Romanum Pontificem im Bull. Rom., ed. Taur. V 761 f.

<sup>3</sup> Rebe Aleanders in Deutsche Reichstagsatten II 494-507 (nach dem Referat beg Kanzlers Brud); Pallavic., Hist. conc. Trid. c. 25, n. 7 f (nach Aleanders Briefen und andern Aufzeichnungen). Le Plat a. a. D. II 84 f. Bgl. Tub. Quartalichrift 1841, 648 ff.

<sup>4</sup> F. Boller, Luthers Berufung nach Morms. (Diff.) Giegen 1912. S. b. Schubert, Die Borgeschichte der Berufung Luthers auf ben Reichstag gu Worms 1521, in

Stände reichten 101 Beschwerden in Religionssachen ein, und Herzog Georg brachte zwölf Klagepunkte, besonders den Wandel der Geistlichen betreffend, mit dem Antrag auf Versammlung eines allgemeinen Konzils vor. Trohig erhoben sich Luthers Freunde allenthalben; sie verbreiteten sein Bild mit einem Heiligenschein umgeben sowie zahlreiche Schmähschriften, die dis nach Kom gesandt wurden; an den Kirchentüren bot man dieselben seil, ost noch mit obszönen Bildern geziert, zu denen Lukas Cranach seine Künstlerhand hergab 1. Luther blieb der Held des Tages, wenn auch tieser blickende religiöse Männer den Wahnwiß und die Verblendung der öffentlichen Meinung beklagten und geißelten (so z. B. der Franziskaner Thomas Murner in Straßburg) 2.

Luther entichlog fich trot des Abratens mancher feiner Freunde, nach Borms ju geben. Er fonnte bor den Fürsten und dem Abel, unter dem er biele Freunde gablte, als Bekenner feiner Lehre auftreten und noch fein Unfeben wie feinen Unhang vermehren, ohne für feine Sicherheit fürchten gu muffen. Er ftand im Bunde mit vielen jum Teil gang irreligiofen, jum Teil revolutionaren Reichsrittern, besonders mit dem abenteuernden Frang bon Sidingen und mit Silvester von Schaumburg, deren Schutz er wohl gern als entbehrlich bezeichnete, aber auch, wie ihm bon Chriftus, feinem einzigen Beichuger, jugesendet, nicht ablehnen wollte. Bon hundert Rittern begleitet, bom Bolfe unterwegs teils aus blinder Bewunderung teils aus Reugier begrüßt, trat er die Reise nach Worms fast wie ein Siegesheld an. Um 16. April 1521 traf er bort ein und nahm feine Wohnung nahe bei feinem Landesherrn Friedrich 3. Rubn traten feine Unbanger auf, um feine Gegner einzuschüchtern; fie perbreiteten nebft den Basquillen gegen Rom Drobbriefe gegen ben Raifer und die Fürsten, falls ihm etwas Unangenehmes widerfahre. Um 17. April tam er das erstemal vor den Reichstag. Der Offizial von Trier, Johann bon der Eden, befragte ibn im Auftrage ber Berfammlung, ob er die bier vorliegenden (etwa 25) Schriften als die feinigen anerkenne und das barin Enthaltene noch fortbehaupten wolle. Erfteres bejahte Luther, betreffs des letteren erbat er fich Bedentzeit. Obicon biefes Verlangen als unbegründet ericbien, da er wohl gur Untwort bereit fein tonnte, ward ihm noch ein Tag geftattet. Entweder hatte er nun durch Widerruf fein mit ihm gang bermachfenes Suftem und feine Popularität zu opfern, ober er mußte als hartnädiger Reger er-

Sigungsber. der Seidelberger Utad. der Wiffenich., Phil.=hiftor. Kl. 1912, Hft 6. Beidelberg 1912.

<sup>1</sup> Satiren und Pasquille aus der Reformationszeit, herausgeg. von Osfar Schabe. 3 Bde. Hannover 1856—1858. Göbeke, Grundriß der Geschichte ber beutschen Dichetung I. Kuezynski, Thesaur. libell. histor. ref. illustr. Lips. 1870. Baur, Deutsche land in den Jahren 1517—1525. Ulm 1872. D. Clemen, Flugschriften (oben S. 365).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gegen die Lutheraner Dr Thomas Murner O. S. Fr., Gedicht vom großen lutherischen Narren, herausgeg. von H. Kurz. Zürich 1848. T. von Liebenau, Der Franziskaner Thomas Murner (Erläuter. und Ergänz. zu Janffen IX, 4—5). Freiburg i. Br. 1918.

<sup>3</sup> Auther über den Schutz der Ritter f. Briefe, herausgeg, von De Wette I 448. Daß Luther auf dem Wege nach Worms vor allem auf den Schutz der Ritter pochte, benen er die Klöster und Stifter verheißen, warf ihm 1524 Thomas Münzer vor (Strobel, Leben Th. Münzers 166. Menzel, Reuere Gesch. der Deutschen I 94 f).

scheinen; letzteres wählte er, sobald keine andere Wahl blieb. Am 18. April erklärte er: seine Schriften zersielen in drei Rlassen: 1) solche, die von der Religion handeln — an diesen müsse er festhalten; 2) solche, die gegen die Päpste und ihre Dekrete gerichtet seien — diese widerrusen hieße die Henkerwerkstätte noch kräftigen (hier rief ihn, als er heftig den Papst schmähte, der Raiser zur Ordnung); 3) solche, die er wider seine Feine geschrieben — aber auch diese könne er nicht zurücknehmen, weil die Gegner seine Hestigkeit herausforderten und er auf seine Lehre, nicht auf seine Heiligkeit sich berusse; überhaupt werde er nur dann widerrusen, wenn er mit Zeugnissen der Heiligen Schrift oder mit öffentlichen klaren und hellen Gründen übersührt werde; er erkenne nicht die Autorität des Papstes und der allgemeinen Konzilien an, letztere hätten sich in Widersprücke und Irrtümer verwickelt, sein Gewissen sein Gottes Wort gefangen, Gott möge ihm helfen 1.

Rarl V., auf den die derbe, wohlgenährte Geftalt des hoffartigen und wenig aszetischen Monchs einen ungunftigen Eindrud machte, fo daß er außerte: "Diefer Menich murde aus mir nie einen Reger machen konnen", bob entruftet die Unterredung auf und erklarte fich (19. April) fdriftlich ben Fürften gegenüber bahin, er fei im Begriffe, gegen den Mond, ber dem allgemeinen Chriftenglauben und ben beiligen Rongilien hartnädig widerspreche, als gegen einen offenbaren Reger zu berfahren, und wolle ihn nicht ferner horen, sondern mit ftrenger Mahnung entlaffen, das freie Geleit ihm aber bis gu feiner Beimtehr gemahren 2. Die meiften Fürften pflichteten dem Raifer bei; aber der Erzbischof von Maing, durch Drobbriefe eingeschüchtert, und einige andere, bie fich bon einer neuen Unterredung eine Sinnesanderung Luthers verfprachen, ermirtten einen Aufschub bon brei Tagen, ber nachher noch um zwei Tage verlängert ward3. Es wurden jedoch nur private Unterredungen von Rarl gestattet. Richard bon Greifenclau, Erzbischof von Trier, fein Offizial bon der Eden und der Frankfurter Dechant Johann Cochlaus machten bergebliche Berfuche, ben Irrlehrer gur Anerkennung ber allgemeinen Kongilien, gur Unterwerfung unter ein firchliches ober auch faiferliches Urteil, gur Burudnahme feiner anftogigen Gage gu bewegen; Diefer marb bei den vielen Bemuhungen und Bitten nur in feiner hoben Meinung bon fich felbft beftartt und antwortete gulegt mit Camaliels Worten, die freilich auch ber Islam und

Acta Lutheri in Comitiis Wormat., ed. Policarius. Viteb. 1546. Forschungen zur beutschen Gesch. VIII 21—44. Otto, Das Colloquium des Cochläus mit Luther zu Worms (Österr. Bierteljahrsschr. für Theol. 1866, Bd I). Colloquium Cochlaei cum Luthero Wormatiae olim habitum, ed. J. Greving (Flugschriften IV, 3). Leipzig 1910. Hennes, Luthers Ausenthalt in Worms. Mainz 1868. Bohe, Luther zu Worms. Halle 1824. Tuhschmann, Luther zu Worms. Darmstadt 1860. H. Holzinger, Gin Ulmer Bericht über Luther in Worms, in Theol. Studien und Krit. 1907, 45—71. Weiteres s. oben S. 393 A. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pallavic., Hist. conc. Trid. I, 26, 7. Karls Schreiben an die Fürsten bei Goldast, Monarchia II 142. Cochlaeus, De act. et script. Luth. 32 f. Über Luthers Berufung auf Apg 5, 38 f s. Pallavic. a. a. D. I, 27, 5—8.

<sup>3</sup> B. Kalfoff, Der Humanist Hermann von dem Busche und die lutherfreundliche Kundgebung auf dem Wormser Reichstage vom 20. April 1521, in Archiv für Resormationsgesch. 1911, 341—379.

andere Religionen anrufen könnten: "Ift das Werk von Menschenhand, fo wird es untergeben; ift es bon Gott, wird es besteben." 1 Run lieg ber Raifer, dem alles, wie auch die anftößige Aufführung des Monchs, berichtet worden war, noch am 25. April ihm gebieten, am nachften Tage Borms zu verlaffen mit freiem Geleite noch auf 21 Tage und mit bem Berbote, unterwegs ju predigen und Bolt zu versammeln.

Um 26. April verließ Luther unter Begleitung von zwanzig Rittern feiner Bartei Borms. Rach zwei Tagen entließ er bas taiferliche Geleite famt bem Beleitsbriefe und einem Rechtfertigungsichreiben an den Raifer, in der Absicht. einerseits durch das, mas er vorhatte, nicht wegen Entehrung und Verletzung bes faiferlichen Geleites in Berdacht ju tommen, anderseits feine Gegner wegen feiner angeblichen Gefangenichaft in Berdacht zu bringen. Nach der mit Rurfürst Friedrich getroffenen Berabredung ward er nämlich auf der Rudreise im Umte Salzungen in Thuringen von einigen verkleideten Rittern icheinbar angefallen, bom Bagen genommen und auf einem Roffe als Ritter verkleibet nach der Wartburg bei Gifenach gebracht, wo er fich unter der besten Pflege ein Jahr unter bem Namen des Ritters Jörg aufhielt, so gegen die ersten Wirkungen der Reichsacht gedeckt. Obicon das Ganze vorher abgekartet und bald jedermann flar mar, fo fprengten boch die Lutheraner aus, der gefeierte Lehrer fei mit Bruch des freien Geleites gewaltsam entführt worden, und erhoben auch deswegen neue Untlagen wider den Bapft. In Worms ward inamifchen (25. und 26. Mai) die am 8. von Aleander verfaßte Ucht gertlärung publiziert, welche festjette, ber hartnädige Augustiner fei als offenbarer Baretiter zu betrachten, den niemand begunftigen, aufnehmen und verteidigen durfe, jedermann folle ibn gefangen ju nehmen und dem Raifer auszuliefern bemüht fein als einen ber Reichsacht Berfallenen, feine Sehler und Begunftiger feien ebenfo mit der Acht belegt, feine Bucher zu bertilgen, beren Bertäufer gu beftrafen, das Reichstammergericht in Nurnberg habe ben Bollgug gu übermachen 2. Für das ftrenge Gditt dantten mehrere Fürften dem Raifer, namentlich Joachim I. von Brandenburg, beffen firchlichen Gifer auch Bapft Leo X. belobt hatte 3. Allein nur in wenigen Gebieten murde das Editt durchgeführt.

Luther, obicon bon Körperichmerzen, von vielfachen Berfuchungen und Bewiffensbiffen bedrängt und geangftigt, tam auf ber Wartburg, feinem "Batmos", zu teiner Sinnesanderung; die qualenden Fragen, Die er an fich felbft richtete, ob er allein weife fei und nicht vielmehr irre, ob er berufen und berechtigt fei, die altfirchliche Lehre umzustoßen, mußte er fich als Unfechtungen des Teufels darzustellen und durch vielfache Berftreuungen aus dem Ginn gu

<sup>1</sup> Uber die angeblichen Schluftworte ber Rebe Luthers: "Sier ftehe ich, ich tann nicht anders" f. Burdhardt in Studien und Rrit. 1869, Sft 3. Gruner in Foric. jur beutiden Geich. 1886, 141 ff. Rur bie Worte : "Gott helfe mir, Umen" find bezeugt.

Brebe, Der erfte Entwurf bes Wormfer Ebittes, in Zeitichr. für Rirchengefc. XX (1900) 546 ff. Tesborpf, Die Burudbatierung des Wormfer Gbiftes vom 8. Mai 1521, ebd. IX (1887) 121 ff. Bgl. J. Rahn ebd. 1914, 372 ff 529 ff. Th. Brieger, 3mei bisher unbefannte Entwürfe bes Wormfer Gbiftes gegen Buther. Leipzig 1910. <sup>8</sup> Laemmer, Mon. Vat. n. 4 5, p. 5 ff.

ichlagen; er arbeitete sich immer tiefer in feinen Gedankenkreis, in den Sak gegen die alte Rirche hinein, beren Bekampfung ibm notwendiger und wichtiger ericbien als die der grobften Lafter 1. Er begann feine deutsche Bibelüberfetung, die er gang feinem Spftem anpaßte, ichrieb mehreres gegen den tatholifden Theologen Latomus und die Löwener Universität, gegen Erzbischof Albrecht bon Maing, gegen die Rloftergelübde und die Brivatmeffen 2. In letterer Schrift verficherte er, erft nach ichwerem Rampf mit feinem Gewiffen babin gekommen zu fein, ben Bapft für ben Antidrift, die Bifcofe für beffen Apoftel. die hoben Schulen für feine S . . . häuser zu halten; er entschied fich nach Befeitigung aller Bebenken, die fein "oft gappelndes Berg" ibm ftellte, gang nachdrudlich für den Bruch der Zölibats= und Ordensgelubde, die ihm langft eine Laft waren für fich und für andere.

## 2. Die Anfänge der Wiedertäufer und anderer extremer Richtungen im Broteftantismus; Weiterbildung bes Suthertums und Abwendung bes Sumanismus von Luther.

Literatur. - Tumbult, Die Wiedertäufer. Die fogialen und religiöfen Bewegungen gur Zeit ber Reformation. Bielefelb 1899. Saft, Gefch. ber Biedertäufer. Münfter 1835. Bolfan, Die Lieber ber Wiebertäufer. Gin Beitrag gur beutichen und niederländischen Literatur- und Rirchengesch. Berlin 1903. Belford Bax, Rise and fall of the Anabaptists. London 1903. Fügli, Andreas Bodensteins, fonft Rarlftadts Lebensgeschichte. Frantfurt und Leipzig 1776. Röhler, Bebensbeschreibungen deutscher Gelehrten. Leipzig 1792 (Bo I 1 ff; II 239 ff). Jäger, Andreas Bodenstein von Karlftadt. Stuttgart 1856. Brieger, Thesen Karlstadts, in Zeitschr. für Kirchengefc. XI (1890) 479 ff. G. Barge, Andreas Bobenftein von Rarlftadt. 2 Bbe. Leingig 1905; Uber eine vergeffene Schrift Karlftadts, in Theol. Studien und Rrit. 1901, 522 ff; Fruhproteftantifches Gemeindechriftentum in Bittenberg und Orlamunde. Leipzig 1909; Attenftude jur Bittenberger Bewegung Anfang 1522. Leipzig 1912; Reue Attenftude gur Gefc, ber Bittenberger Unruhen bon 1521 bis 1522, in Zeitichr. fur Rirchengeich. XXII (1901) 120 ff; Bur Genefis der fruhreformatorifden Borgange in Bittenberg, in Siftor. Bierteljahrsichrift XVII (1914) 1-33. R. Muller, Luther und Kariftadt. Tubingen 1907. R. Ballas, Der Reformationsversuch bes Gabriel Dibymus in Glenburg und feine Folgen, in Archiv fur Reform.-Gefc. IX (1912) 347-369; X (1913) 51-69. R. Miller, Die Bittenberger Bewegung 1521 und 1522. Die Borgange in und um Wittenberg mahrend Luthers Wartburgaufenthalt. 2. Aufl. Leipzig 1911. Fifcher, Bu ben Bittenberger Unruhen 1521-1522, in Zeitfor. für Rirchengeschichte XXIII (1902) 615 ff. F. v. Begold, Luthers Rücklehr von der Wartburg, ebb. XXI (1900) 186 ff. Rawerau, Buthers Rudfehr von der Wartburg nach Bittenberg (Reujahrsbl. der Siftor. Kommission der Brov. Sachfen). Salle 1902.

<sup>1</sup> A. Witsichell, Luthers Aufenthalt auf der Wartburg. Wien 1875. Forfter. Luthers Wartburgjahr. Salle 1895. Boffert, Die Entftehung von Luthers Wartburgpoftille, in Theol. Studien und Krit. 1897, 271 ff. Un Hartmuth von Kronenberg fchrieb Buther 1522 (Aurifaber, Epist. II 106), Gott folle lieber alle im Rot und Schmut ber Gunde unterfinten, als fie in der Berblendung vor der mahren Lehre leben laffen im Papismus. In feiner "Apologie und Berantwortung wider ber Papiften Mordgefchrei" (1523) heißt es: "D es ift viel notwendiger jegund zu predigen wider bie fubtile, beilige, wohlgeftalte Berführung ber Welt durch bas beichorene Bolt, denn prebigen wider öffentliche Gunder, Beiden und Turten, wider Rauber und Morder, Diebe und Chebrecher."

<sup>2</sup> S. Buthers Schriften aus biefer Zeit in der Beimarer Ausg. Bb VIII. Enbers, Buthers Briefmechfel III.

1. Während Luther auf der Wartburg weilte, begannen die raditalen Clemente in der protestantischen Bewegung ihre Umfturgideen in Wittenberg jur prattifchen Unwendung ju bringen. Dabei boten Luthers Schmäbidriften gegen die firchlichen Ginrichtungen, besonders feine Grundfage über den Bolibat des Rlerus und über das Megopfer, die er in der "Babylonifden Gefangenichaft" und in ber Schrift an den Abel ausgesprochen hatte, die Grundlage für das praftifche Borgeben. Gegen Ende 1521 löften die Erfurter und Bittenberger Augustiner allen Rlofterverband auf, erklarten ihre Gelübde für ungültig, ichafften das Megopfer ab und teilten die Rommunion unter beiden Gestalten aus. wobei fie Luther durch feine Schrift "Bom Migbrauch der Meffe" unterftutte. Unfangs mar Rurfürst Friedrich damit ungufrieden; er befragte darüber fünf feiner Gelehrten und gab fich zufrieden, als Rarlftadt, Melanchthon und Jonas ben Befchluß ber Augustiner billigten; nur wollte er in ber hauptfirche bie Liturgie nach altem Ritus gehalten wiffen, mas noch zwei Jahre - bis zur völligen Lutheranisierung Bittenbergs - fortdauerte. Bald ging Rarlftadt, ber an die Spite diefer Bewegung tam, noch weiter; Beihnachten 1521 bielt er die Deffe in deutscher Sprache mit Beglaffung mehrerer Zeremonien und teilte das Abendmahl allen, die es wollten, auch ohne borgangige Beicht aus 1. Bartholomaus Bernhardi aus Feldfirch in Borarlberg, Pfarrer in Remberg, nahm bereits 1521 ein Beib und verteidigte fich, darüber gur Berantwortung gezogen, mit ben gewöhnlichen seichten Grunden der Bolibatsgegner; Rarlftadt, der fich ebenfalls "beweibte", wollte fogar aus der Schrift die Notwendigkeit der Rlerogamie beweisen, wie er es denn auch als den göttlichen, durch Baulus berkundigten Willen erklarte, daß niemand bor dem fechzigften Jahre Reuschheit gelobe. Dazu tam die Erneuerung der Bilderfturmerei. Da in Wittenberg noch viele Geiftliche, den Reuerungen abhold, den Gottesdienft in der alten Beise hielten, so drangen Rarlftadt und der Monch Gabriel Didymus (Zwilling) an der Spige eines haufens bon Studenten und Bauern in Rirchen und Rlofter ein, riffen die Beiligenbilder berab, fturzten Altare um, gertrümmerten die Beichtstühle und trieben den robesten Unfug 2. Auch foziale Reformen leitete Karlftadt ein, und aus Zwidau tamen die Wiedertäufer nach Bittenberg und griffen in diese raditale Bewegung ein.

Die Früchte der neuen Lehre zeigten fich noch ftarter an den Wiedertäufern, die in Wittenbergs Rabe mit benfelben Rechtstiteln, mit benen Luther bisber die firchlichen Ginrichtungen angegriffen hatte, die Rindertaufe angriffen und den gang unvorbereiteten Melanchthon in große Berlegenheit festen. Hauptfit derfelben mar Zwidau, wo der Tuchmacher Ritolaus

<sup>1</sup> M. v. Töling, Der Rampf gegen die Missa privata in Wittenberg im Berbft 1521, in Reue firchl. Zeitschr. XX (1909) 85-130.

Bernhardi, Apologia pro uxore ducta in Luthers Werke, Ausg. von Balch Il 18, S. 2354 ff. Karlstadt, Axiomata - Rlingenbeil von ber Priefterebe, 1528 mit Borwort von Luther (ebb. Il 14, G. 253). S. Barge, Rariftabt, nicht Melanchthon ber Berfaffer ber unter bem Ramen bes Barthol. Bernhardi von Feldfirch gehenden Schrift Apologia pro Bartholomeo Praeposito, in Zeitichr. für Rirchengeich. XXIV (1903) 310 ff. J. G. Wolter, Prima gloria clerogamiae restitutae Luthero vindicata. Neost. ad O. 1767. Herzog Georg von Sachsen ließ ben Pfarrer Seidler, ber fich ebenfalls verheiratete, in den Rerter werfen, wo er ftarb.

Stord um fich awolf Apostel und 70 Junger versammelte und fich als Propheten bezeichnete: Martus Thomas, Martus Stübner, Martin Cellarius und auch der Brediger Thomas Munger an der Ratharinenkirche foloffen fich ihm an. Sie flütten fich barauf, die Forderung des Glaubens bor der Taufe (Mt 16, 16) schlieke die Rindertaufe aus, gaben geheimen Umgang mit Gott vor und beabsichtigten ein "freies driftliches Reich" ju ftiften, notigenfalls mit Emporung und Ausrottung des Rlerus; dabei berwarfen fie auch Luthers Lehre bon der Rechtfertigung durch den Glauben. Aus Zwidau bertrieben, zogen sie in den letten Tagen des Jahres 1521 nach Wittenberg, mo fie die bereits berrichende Unordnung noch beträchtlich erhöhten. Sie fanden Anklang. erklarten die Wiffenschaft für unnut und rühmten fich des Beiligen Geiftes, ber den Rleinen geoffenbart, mas er den Großen der Welt verborgen. Sie hatten Etftasen, Bisionen und prophetische Traume und prediaten die freie Republik Chrifti ohne geiftliche und weltliche Obrigkeit, in der jeder nach dem ihm innewohnenden Gefete lebe, aller Befit Gemeingut fei. Richt wenige diefer Fregeleiteten gaben fich groben Musschweifungen bin. Rarlftadt ließ fich gang von ihnen einnehmen, ebenso der Monch Didymus, der den Eltern riet, ihre Sohne bom Studium gu entfernen 1. Rarlftadt erklarte aller Biffenicaft, wie es früher auch Luther öfters getan, den Rrieg und lief felbft in die Bertftatten ber handwerker, um bon ihnen, die fich burch Studien noch nicht bazu unfähig gemacht batten gleich ben Gelehrten, Die Schriftauslegung ju erlernen. Die Studenten verliefen fich oder murden bon ihren Landesherren abgerufen: die Universität schien sich aufzulosen. Melanchthon, unfabig, die Ginwurfe ber Wiedertäufer zu lofen, qualte fich mit dem Zweifel ab, ob ihre Lehre nicht biblifch und daher ihre Unnahme geboten fei; er fragte in feiner Ratlofigteit bei Luther an, worauf dieser (Januar 1522) eine Unterweisung erteilte, wie Diefe Beifter geprüft merden follten 2; aber fie fruchtete nichts, und icon ftand ju befürchten, daß bas Reichsregiment nach dem Borichlage des Bergogs Georg bon Sachsen die taiferlichen Befehle gegen die Reuerer in Bollgug fete.

Da verließ Luther heimlich und wenigstens formell gegen den Willen seines Landesherrn (3. März 1522) die Wartburg und kam (6. März) in Wittenberg an. Bei Friedrich, den er doch für sich hatte, entschuldigte er sich damit, Gottes Werk musse man nicht mit menschlichen Gründen messen, er sei getrieben von Gott und stehe so unter höherem Schutze als dem des Fürsten,

<sup>1</sup> G. Th. Strobel, Leben, Schriften und Lehren Th. Münzers, Nürnberg und Altborf 1795, und Beitr. zur Lit. des 16. Jahrh. II, St. 1. L. v. Baczto, Thomas Münzer, dessen Charafter und Schicfale. Halle und Leipzig 1812. Seibemann, Thom. Münzer. Dresden 1842. Bgl. Histor.=polit. Bl. VII (1841) 236—256 310—320. D. Merg, Th. Münzer und Heinrich Pfeisfer. Söttingen 1889. Meher, Der Wiedertäufer Nikolaus Storch und seine Anhänger in Hof, in Zeitschr. für Kirchengesch. 1895, 117 ff. In Zwickau widerstand dem Nik. Storch und besseng, seit Mai 1521 in Zwickau, 1532 in Anhalt, gest. 1538 in Freiberg, von Luther tief betrauert (Quod nos docemus vivit ille). Über die Wiedertäufer schrieb Melanchthon an den Kurfürsten: Quidus ego quomodo commovear, non facile dixerim . . . De quidus iudicare praeter Martinum nemo facile posset.

<sup>&</sup>quot; Gottichid in Zeitschr. für Theol. und Rirche I 155 ff.

er muffe die vom Teufel zu Wittenberg ausgestreute boje Saat betampfen. In Bittenberg predigte er feit 9. Marg eine Boche lang, indem er bie "Schwarmgeifter auf die Schnauze bieb", ftellte die Beicht, die Aufbebung ber Softie und den Empfang des Abendmahls mit dem Munde wieder ber; anderes beließ er und suchte den Gottesdienft neu ju regeln 1. Gein Werk follte von der raideren Fortbewegung wieder in den langfameren Bang, der außere Dinge mehr iconte. jurudgebracht werden; er mußte mohl, ftebe nur feine Rechtfertigungslehre feft. fo falle bald alles von felbft, mas mit ihr nicht vereinbar fei; er brobte fogar. wenn man ungestum in der bisherigen Beise fortfahre, werde er fich bon allem. was er gesagt und gelehrt, losfagen und die Unfolgsamen ihrem Schidfal überlaffen. Das gange Treiben ber ihm widerstehenden Mitreformatoren fdrieb er dem Reide des Teufels zu, der damit das mabre Evangelium zu Schanden habe machen wollen. Die Autorität, Die er fich felbst beigelegt, wollte er niemand fonft zugestehen. Daber mußte Rarlftadt, bisber fein bornehmfter Gehilfe mit Rat und Tat, von ihm als Theolog von unvergleichlichem Urteil gepriesen, jest feinem gorne weichen; er durfte nicht mehr predigen, mard 1522 aus Wittenberg vertrieben, der Drud feiner Bredigten mard verboten: Luther bezeichnete ibn als einen icandlichen, ungläubigen, mit allen Laftern gebrandmarkten Menichen und berfolgte ibn allenthalben. 2118 Rarlftadt in Orlamunde die Pfarrei übernommen, ging ber Reformator mit Auftrag bes Rurfürften dabin, um feiner "ichlechten Wirtschaft" ju fleuern, und feste es durch, daß er (1524) aus den turfürftlichen Landen ausgewiesen mard. Aber auch in ber Ferne verfolgte er den ehemaligen Freund noch mit seinem Saffe, besonders weil er Chrifti wirkliche Gegenwart im Abendmahl bestritt und die Worte "Das ift mein Leib" fo beutete, als habe Chriftus nicht auf das Brot, fondern auf seinen eigenen natürlichen Leib bingewiesen 2. Auch Münger, der in Altstadt feine Rangel zu Aufruhrpredigten migbrauchte, ward ausgewiesen. Bereits ftand dem fuhnen Reformator Die Macht feines Landesberrn ju Gebot; mit ihr fiegte er über die Mitreformatoren. Als Luthers früherer Beschützer Staupit fich bon ihm losfagte und in Salzburg Benediftiner marb3, ertlarte

<sup>1</sup> Die ebangelifchen beutichen Deffen bis zu Luthers beutscher Meffe. Göttingen 1896.

<sup>2</sup> Bu Jena im Schwarzen Baren wurde von Luther und Karlftadt in ber robeften Beife über die Guchariftie geftritten; bes erfteren Abschiedswunsch: "Rönnte ich bich auf bem Rabe feben!" ward von letterem erwidert: "Möchteft bu ben hals brechen, ehe du nach haufe tommft." Luthers Werte (Walch a. a. D. II 15, G. 2423). Karlftabt tam 1524 nach Strafburg und gog Buger und Capito in ben Streit. Luther warnte am 15. Dezember 1524 bie Strafburger bor ihm; Buger und Capito fuchten gu bermitteln. Bon Bafel aus veröffentlichte Rarlftabt feine Schrift von bem wiberchriftlichen Gebrauche des herrn Brot und Reich (Bald a. a. D. Il 20, S. 138) und andere Traftate wider Luther, nahm bann am Bauernfrieg Anteil, bemutigte fich 1525 vor Buther, marb Rramer in Wittenbergs Rabe, mußte 1528 abermals Rurfachsen verlaffen, ging wieder in die Schweiz und ftarb als Profeffor und Prediger in Bafel 1541 an ber Beft. Gobel, Andr. Bodenfteins Abendmahlslehre (Stud. und Rrit. 1842, Sft 2).

<sup>3</sup> Joh. v. Staupit mandte fich feit 1519 mehr und mehr von Luther ab, ging nach Salgburg, trat unter Bermittlung bes Rarbinalergbifchofs Matth. Lang traft papftlicher Dispenfation aus bem Auguftinerorben in ben ber Benebiftiner ein und murbe 1522 Abt bon St Beter. Damals ichrieb er: Luthers Lehre werbe von benen gerühmt, bie

jener, es sei dieser gang geistlos geworden, und sah in feinem bald (1524) erfolgten Tod ein gottliches Strafgericht. Luthers volkstumliche Beredfamkeit, fein Ansehen, die Macht seines Landesberrn und neue literarische Leiftungen feiner Bartei hielten feinen Unhang gusammen; allein das Wiedertäufertum erhielt fich als eigene protestantische Bewegung neben bem Luthertum und trat in bericiedenen Gegenden neben diefem berbor.

2. Die Grundgebanken der Lehren Luthers in ihrer bisherigen Entwicklung ftellte für die Studierenden und die Gelehrten Melandthon in feinen Loci communes bar (1521), die nachher oft gedruckt und von ihm felbst vielfach verandert wurden. Ohne Bollftandigfeit und Gründlichfeit, aber in ichoner Sprache wurden die Augerungen des Reformators gegen die menschliche Willensfreiheit, über die absolute Bradeftingtion uff. zusammengestellt; erst in späteren Ausgaben wurden die Dogmen von der Trinität und der Infarnation nach einem Auszuge aus den fechs ersten allgemeinen Konzilien beigefügt. Luther bezeichnete die Schrift sogar als das Beste, mas seit der Apostelzeit geschrieben worden fei 1.

Luther selber war ebenso literarisch tätig, je nach feiner Stimmung balb mit fluger Berechnung bald mit maglofer Seftigfeit. Er schmähte alle theologischen Gegner: er erklärte. Gott lebenglängliche Armut und Reuschheit geloben beiße soviel als ihn lebenslänglich läftern wollen, wollte die Monchsgelübde gebrochen und von Obrigfeits wegen beftraft, die Rlöfter gerftort miffen; er überbot fich felbst in den schmäblichsten Läfterungen gegen den altehrwürdigen, feit dem 6. Jahrhundert im wefentlichen fest= ftebenden Ranon ber beiligen Meffe, ben er in einer beutschen Uberfetung mit boshaften Anmerkungen herausgab. Bald wollte er auch die an Rarlftadt fo icharf gerugte Aufhebung der Meffe erzwingen, marf den widerstrebenden Stiftsherren in Wittenberg vor, fie wollten durch Beibehaltung berfelben "Rotten und Setten" anrichten, ließ feine Anhänger gegen die "Megpfaffen" muten, bis er endlich (November 1525) formlich den Meffanon aufhob unter Beibehaltung der Clevation. Das driftliche Altertum, beffen Unbefanntichaft mit feiner hauptlehre von der Rechtfertigung er felbst eingestand, beffen Beugniffe und Ginrichtungen er nur bochft mangelhaft tannte, verwarf er ganglich, weil er doch beffen Widerspruch mit feinem Suftem einsah; er glaubte im Neuen Teffament seine Sauptwaffe um so mehr ju finden, als dieses über die erften firchlichen Einrichtungen nur weniges, und biefes buntel und leicht für feine Unfichten beutbar, an die Hand gab. Sein Hauptwerk war darum die icon 1522 veröffentlichte deutsche übersetung des Reuen Testaments, an die fich feine Boftille (1523) an= ichloß. Auf seine Bibel tat er sich am meisten ju gute; er wollte es fein, "der die Bibel zuerst unter ber Bant hervorgezogen", für welche Brablerei ihn 3mingli u. a.

fleißig die Saufer der Ungucht befuchen, und große Argerniffe feien aus feinen neueften Schriften entstanden (Lutheri epp., ed. Aurifaber, Epist. II, f. 76). Gein Tob faut auf ben 28. Dezember 1524. Grimm in Jugens Zeitichr. für hiftor. Theol. VII 74 bis 79. Oben S. 370 A. 1. Dazu: Zeller, Staupit. Seine religiös-dogmat. Ansichauungen und dogmengeschichtl. Stellung, in Theol. Studien und Krit. 1879, 1 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Phil. Melanchthonis Hypotyposes theologicae seu loci communes rerum theologicarum. Viteb. 1521. Plitt, Die Loci communes Phil. Melanchthons. 3. Aufl. von Rolbe. Leipzig 1900. Darüber Luther, De servo arbitrio; bagegen G. Ecf, Enchiridion locorum communium. Über die Beranderungen Strobel, Liter .= Gejd. von Ph. Melanchthon. Loci theol. Altdorf und Rurnberg 1776. Den im Trid. sess. VI de iustif. can. 6 verdammten Sat: Wie bie Berufung Pauli, fei ber Chebruch bes David und ber Berrat des Judas das Werk Gottes, trug Melanchthon hier und im Kommentar jum Römerbriefe vor; aus fpateren Ausgaben verfcwand bie Stelle.

derb zurechtwiesen 1. Er führte das Theologisieren unter das Bolt ein, indem er die Klarheit und Deutlichkeit der Bibel zugleich mit ihrer Sussizienz behauptete. Die älteren Übersetzungen wurden in den Schatten gestellt, da man früher das Neue Testament stets mit dem Alten kausen mußte und da hier vieles deutlicher und sprachlich, wenn auch nicht exegetisch und theologisch, besser war. Die ganze Übersetzung war durchaus nach Luthers Shstem zurechtgerichtet, auf Berbreitung seiner Rechtsertigungs-lehre berechnet, ost durch willkürliche Entstellungen und Einschaltungen seinen Lehren angehaßt 2. Was die Übersetzungskunft nicht vermochte, das sollten Kandglossen, die dem meisten Lesern mit dem Text sich in eins verschmolzen 3, sodann die Auslegungen, die immer die Bibel im Lichte des neuen Shstems darstellten, ergänzen. Nach dem Neuen Testamente begann Luther auch das Alte zu übersetzn, womit er 1534 zu Ende kam. Die katholischen Bibelübersetzungen (von Emser, I. Dietenberger, I. Ech) kamen gegen die Lutherische nicht aus; Luthers übersetzungen und Auslegungen sörderten mächtig seine Sache und steigerten sein Selbstverrauen und seinen Mut. Auch gröbere,

<sup>1</sup> Gegen Luthers Prahlerei wies Zwingli auf L. Balla, Reuchlin, Pellican, Erasmus u. a. hin. Über den Gebrauch der Bibel vor Luther vgl. bef. Falk, Die Bibel am Ausgange des Mittelalters, ihre Kenntnis und ihre Berbreitung (Vereinsschr. der Görres-Geselsch.). Köln 1905.

<sup>2</sup> Seine Abersetzung bes Reuen Teftaments (nach ber zweiten Ausgabe bes griech. Textes von Erasmus) zeigt willfürliche und entftellende Ginschaltungen in ben Text. 3. B. ber Partiteln allein und nur; fo Rom 3, 20: Durch bas Gefet fommt nur Ertenntnis ber Sunde; ebb. 4, 15: Das Gefet wirkt nur Jorn; 3, 28: "Daß ber Menich gerecht werbe ohne bes Gefetzes Werte allein burch ben Glauben." Letzteres, mit Recht vielfeitig getadelt, rechtfertigte er 1530 in einem Briefe an Lint: "Wenn euer neuer Papist fich viel unnfige machen will mit dem Worte sola, fo fagt ihm flugs alfo: Dr Martin Luther will's alfo haben und fpricht: Bapift und Gfel fei ein Ding; sie volo, sie iubeo; stat pro ratione voluntas. Denn wir wollen nicht ber Bapiften Schuler noch Junger, fondern ihre Deifter und Richter fein; wollen auch einmal ftol= gieren und pochen mit ben Gfelstöpfen, und wie Paulus wiber feine tollen Beiligen fic ruhmt, fo will ich mich auch wider biefe meine Gfel ruhmen." Dann fahrt er fort: "Und reut mich, daß ich nicht auch hinzugesett habe, alle und aller, also: ohne alle Berte aller Gefete, bag es voll und rund herausgesprochen mare. Darum foll's in meinem Reuen Teftament bleiben und follen alle Papftefel toll und toricht werden, fo follen fie mir's nicht herausbringen" (Bald a. a. D. El 21, S. 314 ff 327). Bis zur handgreiflichen Falichung ging Ruther (Rom 3, 25 f), alles feiner Behre Entgegengefeste in ber Berbeutichung hinmegraumenb. Er hat: "Belden (Chr.) Bott hat vorgeftellet au einem Gnadenstuhl (griech. ίλαστήριον, lat. propitiationem) durch den Glauben in feinem Blute, bamit er die Gerechtigfeit, Die bor ihm gilt, barbiete (griech. sis ενδειξιν της δικαιοσύνης αὐτοῦ, ad ostensionem iustitiae suae), indem daß er die Gunden vergibt, welche bis anhero blieben war unter göttlicher Geduld" (δια την πάρεσιν τῶν προγεγονότων άμαρτημάτων).

s Bon Randglossen ist die zu Röm 8, 1: "Es ist nun nichts Verdammliches an benen, die in Christo Jesu sind" bemerkenswert: "Obwohl noch Sünde im Fleische wütet, so verdammt es doch nicht" (wegen der imputierten Gerechtig-keit). Willkürlich exegestert Luther, wenn er sagt: "Die Gebote halten heißt glauben."

<sup>\*</sup>Rathol. Bibelversionen: a) von Hieron. Emfer (Dresden 1527), der in seiner Kritif der Lutherschen Bersion über 1400 Fehler vorwarf, aber von Luther beschuldigt ward, vieles von ihm entnommen zu haben; b) von Joh. Dietenberger, der 1534 zu Mainz die ganze Bibel deutsch herausgad, aber den Luther ebenfalls benutzte; c) von J. Ec (1537), der besserer Theolog als Stillst war, das Alte Testament selbständig übersetzte, das Neue Testament von Emfer entlehnte; d) von K. Ulenberg (Köln 1630).

nachher oftmals nachgewiesene Übersehungsfehler ! konnten die Autorität dieser fast als inspiriert angesehenen Ubersekung bei Luthers Anhangern nicht vermindern 2.

3. Während mehrere unter ben deutschen Fürsten Luther in seinem Beginnen unterstützten, traten andere energisch gegen die Bewegung auf. Diefen ichlok fich Konia Seinrich VIII. von England an. Und wenn Luther unter ben Sumanisten in Deutschland anfänglich viele Gonner gefunden hatte, fo wandten doch nach und nach die meiften derfelben, barunter Erasmus, fich bon ibm ab. Im allgemeinen mar leider der Widerftand ber führenden tatholifden Rreife in Deutschland gegenüber den gewaltigen Unstrengungen ber Reuerer viel zu ichmach. Unter ben literarischen Gegnern bes Luthertums in Deutsch= land find besonders zu ermahnen: Joh. Faber, Beibbifchof in Ronftang, dann Bifchof in Wien († 1541), hieronymus Emfer, ein bekannter humanift, Johannes Cochlaus (Dobned), zuerft in Maing, dann in Dresden († 1552), Thomas Murner, Johann Dietenberger, Dominitaner († 1532), und Rafpar Schatger (Schatgeber), Franzistaner († 1527 au München).

Neben bem Bergog Georg von Sachfen war unter ben Fürsten Luthers bedeutenbfter Gegner Ronig Beinrich VIII. von England. Durch deffen fturmifdes Borgeben verlett, forderte er (Dai 1521) ben Raifer und ben pfalgifchen Rurfürften auf, ibn und feine abicheuliche Lehre von der Erde zu vertilgen, und verbot feine Schriften unter ben fowerften Strafen in feinen Staaten. Aber er trat auch als theologifcher Rampe gegen ihn auf, ba er fruher theologischen Studien fich bingegeben hatte, und wies (in einer Berteidigung ber fieben Saframente) beffen Biberfpruche, jumal in ber Schrift "Bon ber babylonifden Gefangenicaft", nach . Das Wert ließ er Papft Leo X. überreichen, von bem er einen ahnlichen Chrentitel, wie ibn bie Ronige Spaniens und Frankreichs erhalten hatten, erwartete und erlangte. Es ward ihm auch ber nachher von Englands Rönigen fortgeführte Titel "Berteibiger bes Glaubens" (Defensor fidei) zu teil 4. Das bamals vielfach überschätte Buch war glücklich in vollstumlichen Beweisen, besonders beguglich ber gahlreichen Widerfpruche Quthers in ben Lehren von der Beicht, vom Ablag und vom Brimat. Buther antwortete 1522 in ber gemeinften und boshafteften Beife, bie Grobheit zur Rlaffizitat ausbildend 5. Diefe Robeit erbitterte Beinrich VIII. fo febr,

<sup>1</sup> In 30, 24 überfest er "höchft unglüdlich", wie Genefius und De Wette bemerten, Jemim mit Maulesel ftatt Quelle, Brunnen (aquae calidae). G. Dollinger, Reform. III 139 ff 156 ff.

<sup>2</sup> S. Berenen, Studien über bas beginnenbe Gindringen ber lutherifchen Bibelübersetung in die beutiche Literatur nebft einem Bergeichnis über 681 Drude, haupt= fachlich Flugidriften ber Jahre 1522-1525 (Archiv für Reform .- Gefc. Beiheft IV). Leipzia 1911.

Seinrichs VIII. Briefe gegen Luther bei Bald, Luthers Werke II 19, S. 153 ff. Rapp, Nachlese II 458. Cyprian, Rühliche Urfunden II 458. Assertio septem sacramentorum adv. M. Lutherum. Lond. 1521. 4º, nachgeor. Antw. 1522. 4º, ohne Drudort 1523, beutich von &. Emfer 1522. Pland, Geich. bes proteft. Lehrbegriffs II 98.

<sup>4</sup> Daß ber Titel Defensor fidei nicht erft von Rlemens VII., fonbern icon von Seo X. erteilt ward, zeigt Pallavic., Hist. conc. Trid. II, 1, 8 (vgl. Bulle vom 11. Oftober 1521 bei Rymer, Foed. VIII 756. Conc. M. Brit. III 693. Gerdes, Mon. IV 178. Bestätigungsbulle von Rlemens VII. vom 5. Marg 1523 bei Rymer a. a. D. XIV 13. Conc. M. Brit. III 702).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Luth. contra regem Angl. 1522. Der "Ecclefiaftes von Wittenberg von Gottes Gnaben" nennt feinen Gegner einen gekrönten Cfel, verruchten Schurken, Unfinnigen,

daß er auch seinen politischen Sinsluß gegen den sächfischen Mönch verwertete '; Zuther aber zeigte gemeine Heuchelei, indem er, als Heinrich wegen seiner Shescheidungssache mit Rom zu brechen im Begriff war, in der Hossinung, ihn jest noch für sein Evangelium gewinnen zu können, an den König einen äußerst schmeichelhaften Brief schrieb (1528), worin er unter Entschuldigung seiner Derbheit sich sogar zu einem Widerruf erbot, was der tiesbeleidigte König benutzte, seinen Feind öffentlich mit Hohn an den Pranger zu stellen, worauf dieser nun um so heftiger tobte 2.

Roch bebeutenber mar fein Streit mit Erasmus. Lange hatte biefer eifrige humanift und farkaftifche Gegner ber Monche Luther Borfdub geleiftet, bann marb er ichwantenb: aber endlich 1524 entichlog er fic, Buthers Behre über ben freien Willen gu beftreiten. Da bie Ratholifen ihn fur einen Lutheraner, Diefe ihn aber für einen Feigling hielten. ber nicht offen auf ihre Seite gu treten mage, mablte er bas Thema, in bem er feiner gangen Richtung nach am wenigften mit ber neuen Lehre einverftanden fein fonnte, bei beffen Behandlung er ein Grundbogma der Reuerer beftritt, ohne als fnechtifcher Rachbeter aller Borurteile und feiler Apologet ber Rurie qu erfceinen, und nur Schrift- und Bernunftbeweise notig hatte. Seine Polemit mar frei bon Perfonlichfeiten, viele feiner Beweise für die menichliche Billensfreiheit treffend, feine Rritit ber biblifden Beweisführung bes Reformators folagend's. Dem einft von ihm hochgepriesenen Manne trat Buther in ber Schrift "Bom fnechtischen Willen" in ber berbften und heftigften Beife entgegen. Die einfachften und flarften Stellen der Schrift mußte er in ihr Gegenteil gu verfehren; ber Bernunft fprach er in Glaubensfachen alle Befähigung ab; ftuste fich auf die Unterscheidung zwischen bem verborgenen und bem offenbaren Willen Gottes, verglich ben Menfchen nach bem Falle mit einem Rloge, einer Salgfaule und behandelte ben Gegner gerabezu wie einen Ungläubigen, Steptifer und Spifureer 4. Run mard auch Erasmus in feiner zweiten Schrift bitterer und bedte bie miffenschaftlichen Blogen Buthers auf, ber es nun rattich fand, einzulenken und zu gefteben, bag er zu weit gegangen fei. Auf einen ichmeichelnden Enticulbigungsbrief antwortete Erasmus, indem er fein bochmutiges und verberbliches Treiben ichilderte; er brach mit ihm bie Berbindung ab. blieb aber aleichwohl mit Delandthon noch in Briefmedfel 5.

## 3. Die lutherische Bewegung im beutschen Reiche bis zu den Bauernkriegen (1525); bas Eingreifen der Päpfte Habrian VI. und Klemens VII.

Literatur. — Habrian VI.: Burmannus, Hadrianus VI. sive Analecta historica de Hadr. VI. Traiecti ad Rh. 1727. Briefwechsel Habrians mit Erasmus. Aus bem Lateinischen. Frankfurt a. M. 1849. Gachard, Correspondance de Charles V et d'Adrien VI. Bruxelles 1859. C. v. Höfler, Jur Kritik und Quellenkunde der

ben Auswurf aller Schweine und Esel, Gotteslästerer, den tollen Heinrich, ein freches Königsmaul, "das da seinen Dreck an die Krone meines Königs Christus schmiert, beffen Lehr' ich hab'".

1 Seinrichs Brief an die fächsischen Fürsten vom 22. Januar 1523 (Cyprian., Epist. clar. vir. ex diblioth. Goth. autogr. p. 9 bei Gerdes a. a. O. 119). Antwort des Kurfürsten bei Chprian, Rügliche Urfunden II 276.

2 Beinrich gegen Luther bei De Wette, Luthers Briefe III 23 ff. Walch a. a. D.

II 19, S. 468 ff 512 ff.

\* Erasm. de libero arbitrio diatribe (1524); ed. J. v. Walter (Quellenschriften zur Gesch. des Protestantismus, 8). Leipzig 1910. Csch, Über Erasmus in Raumers histor. Taschenbuch 1843. Kerker, Erasmus und sein theol. Standpunkt, in Tüb. theol. Quartalschr. 1859, 529 ff. K. Zidendraht, Der Streit zwischen Erasmus und Luther über die Willensseicheit. Leipzig 1909. H. Humbertclaude, Erasme et Luther. Leur polémique sur le libre arbitre. Paris 1909.

<sup>4</sup> Luth. de servo arbitrio ad Erasm., 1524. Opp. lat. t. II, ed. Viteb. 1546.

<sup>5</sup> Erasmi Hyperaspistes diatr. adv. servum arbitrium libri II. Opp. X 1249 f, ed. Clerici. Erasmi epist. XXI 28, ed. Clerici. Über Erasmus f. die Literatur oben 6. 386 A. 2.

erften Regierungsjahre Rarls V. (Dentidr. ber Atab. gu Wien, Siftor. RI. XXV [1876] 337 ff). Reussens, Syntagma doctr. theol. Adriani VI. Lovan. 1862. Sofler, Bahl und Thronbesteigung bes letten beutschen Papftes. Wien 1872; Bapft Abrian VI. Wien 1880. 2. Paftor, Gefch. ber Papfte IV. 2. Abt.: Abrian VI. und Riemens VII. Freiburg i. Br. 1907 (ausführl. Quellen- und Literaturangaben). Rippolb, Die Reformbestrebungen Papft Sabrians VI., in Siftor. Tafchenb. 1875, 183 ff. Lepitre, Adrien VI. Paris 1880. Marchesi, Papa Adriano VI. Verona 1882 (vgl. Siftor. Jahrb. 1895, 70 f 771 f). Friedensburg, über ben Berfaffer bes Promemoria ad Hadr. PP. VI. de depravatione status Rom. eccl., in Deutsche Zeitschr. für Gefc. 1896, 71 ff. - Riemens VII.: Casanova, Lettere di Carlo V a Clemente VII. Firenze 1893. Balan, Clemente VII e l'Italia dei suoi tempi (Estr. dalla "Scuola cattolica"). Milano 1888; La politica di Clemente VII fino al sacco di Roma. Roma 1884. Claretta, Carlo V e Clemente VII. Torino 1885. Grethen, Die politifchen Beziehungen Rlemens' VII. ju Rarl V. 1523-1527. Sannover 1887. Sellwig, Die politifden Beziehungen Rlemens' VII. ju Rarl V. 1526. Leipzig 1889. Chfes, Die Politit Rlemens' VII. bis jur Schlacht bei Pavia, in Siftor. Jahrb. 1885, 557 ff; 1886, 553 ff. S. Paftor (oben). H. Vaughan, The Medici Popes: Leo X and Clement VII. London 1908. — Reblich, Der Reichstag ju Marnberg 1522-1523. (Diff.) Leipzig 1887. Richter, Der Reichstag ju Rarnberg 1524. Leipzig 1888. Daper, Gine Abrechnung mit bem romifchen Stuhl. Die 100 Befchwerden bes Reichstags gu Rarnberg 1522-1523. Leipzig 1892. Friedensburg, Der Regensburger Ronvent von 1524, in Siftor. Auff., G. Baig gew., Sannover 1886, 502 ff. Grabner, Bur Gefd. bes ameiten Rurnberger Reichsregimentes 1521-1523. (Diff.) Jena 1904. Braffe, Befd. bes Speierer Rationalfongile 1524. Salle 1890. Datterer, Des Rarbinals und Erzbifchofe von Salzburg Matthaus Lang Berhalten gur Reformation. 2 Die. Erlangen 1890-1892. Sauthaler, Des Rarbinals und Salzburger Erzbifchofs M. Lang Berhalten jur religiofen Bewegung feiner Beit (aus bem Jahrb. ber Leogefellich.). Wien 1895; Kardinal M. Lang und die religios-fogiale Bewegung feiner Zeit (aus Mitteil. ber Gefellich, für Salzburger Landestunde). Salzburg 1897. Schmib, Des Karbinals und Ergbifchofs von Salgburg Dt. Lang Berhalten gur Reformation. Furth 1901. -Bauernfrieg: Peter Saarer, Bahrhafte Befdreibung des Bauernfrieges. Frantfurt a. M. 1625. Balbau, Beitrage gur Gefch. des Bauernfrieges. Nurnberg 1790. Sartorius, Berfuch einer Gefch. bes Bauernfrieges. Berlin 1795 (bort S. 393 bie ältere Literatur). Och sie, Beitrage jur Gefd. Des Bauernfrieges. Beilbronn 1830. Bachsmuth, Der beutiche Bauernfrieg. Leipzig 1834. Benfen, Gefc. bes Bauern= frieges in Oftfranten. Erlangen 1840. Bimmermann, Allgemeine Gefc. bes großen Bauernfrieges. 2 Ile. 2. Aufl. Stuttgart 1856. Schreiber, Der beutiche Bauernfrieg. Freiburg i. Br. 1864. Cornelius, Studien gur Gefd. bes Bauernfrieges. Munden 1862. Friedrich, Aftrologie und Reformation ober die Aftrologen als Prediger ber Reformation und Urheber bes Bauernfrieges. Munchen 1864. Falt, Buther und ber Bauernaufruhr im Rheingau, in Katholit, Juliheft 1877. Siftor.-polit. Bl. 1840, Bb VI und VII eine Reihe von Auffagen über ben Bauernfrieg. Bogt, Die Borgefcichte bes Bauernfrieges. Salle 1887; Die baprifche Politit im Bauernfriege. Nördlingen 1883. Faldenheiner, Philipp ber Großmutige im Bauernfriege. Marburg 1887. Leift, Quellenbeitrag gur Gefc. bes Bauernaufruhre in Salgburg. Salgburg 1888. R. Rodl, Die Bauernkriege im Erzstift Salzburg in den Jahren 1525 und 1526 (Mitteil. der Gesellich, für Salzburger Landeskunde XLVII und XLVIII). Salzburg 1907—1908. Merz, Th. Münzer und H. Pfeifer 1523—1525. Göttingen 1889. Loserth, Die Stadt Balbehut und bie borberöfterreichische Regierung in ben Jahren 1523-1526, in Ardiv für öfterreich. Gefc. LXXVII (1891) 1 ff. Stieve, Der oberöfterreichifche Bauernaufftand im Jahre 1526. 2 Bbe. Dinichen 1891. S. Bopfner, Quellen gur Gefch. des Bauernkrieges in Deutschtirol 1525. 1. Il (Acta Tirolensia III). Innsbrud 1908. Soredenbad, Buther und ber Bauernfrieg. (Diff.) Olbenburg 1895. Baumann, Die Gidgenoffen und der beutiche Bauerntrieg bis Darg 1525, in Sig.= Ber. der philog.-hiftor. Rl. der bagr. Atad. der Wiffenfc. 1896, 113 ff; 1899, 37 ff. Rabenlechner, Der Bauernfrieg in Steiermart 1525 (Erlauter. und Ergang. gu

Janffens Gefdichte bes beutiden Boltes II, 5). Freiburg i. Br. 1901. Profil. Die Beidwerben ber bijdoflich bambergifden Untertanen im Bauernfriege 1525. (Diff.) München 1901. D. Schiff, Thomas Munger und die Bauernbewegung am Oberrhein. in Siftor. Zeitschr. CX (1913) 67-90. 2B. Stolze, Der beutsche Bauernfrieg. Unterfuchungen über feine Entstehung und feinen Berlauf. Salle 1908.

1. Raifer Rarl V., beffen Saltung in ber Sache des Luthertums bie laute Unerkennung des papftlichen Stuhles fand 1, hatte fich nach Beendigung des Reichstags von Worms in die Niederlande begeben, dann nach Spanien und wurde durch die Unruhen auf der Halbinfel wie durch den langwierigen Krieg mit Frankreich fo in Unfbruch genommen, daß Deutschland fich felbft überlaffen blieb. Dies war für das Luthertum febr gunftig. Un der Spige des Reichsregiments, das geteilt, ohne Geld und Bollzugsgewalt mar, ftand Rarls achtzehnjähriger, in Spanien erzogener Bruder Ferdinand, der das öfterreichifche Erbe erhalten hatte, bann die dem Luthertum geneigten Rurfürften bon Sachfen und von der Bfalg. Bald nach Rarls Abreise begannen die Lutheraner den heftigften Sturm wider bas ihnen verhaßte Wormfer Cbitt und fucten viele Fürften einzuschüchtern und die Menge zu fanatifieren, der man borftellte, ber echte deutsche Mann und große Brediger, der Freund des Bolkes, fei ungebort und widerrechtlich verurteilt. Mit Recht hatte der tiefblidende Spanier Alfons Balbeg in bem Bisherigen nur ben Anfang, nicht bas Ende einer großen Tragodie ertannt. Das Wormfer Goitt ward nur in ben Staaten bes Raifers, feines Bruders Ferdinand, des Rurfürsten von Brandenburg, des Bergogs Georg bon Sachsen, des Bergogs bon Babern und einiger geiftlicher Fürsten bolljogen; mehrere Landesberren mißtrauten ihren eigenen Untertanen; andere waren nachläffig, andere traten bagegen auf, indem fie borgaben, Deutschland gegen romifche Thrannei bertreten ju muffen; gegen ben Raifer felbft erhoben fich bereits Stimmen. Der Rardinal Medici fuchte durch den Legaten Aleander Rarl V. auf die Berhöhnung feines Edittes und auf die Folgen der ftraflofen Beschimpfung der beiden bochften Gewalten aufmerksam zu machen 2.

Der Fortgang ber neuen Lehre ward weder durch bas verdammende Urteil ber Barifer (15. April 1521), bann ber Orforder Universität 3 und weitere Widerlegungs=

<sup>1</sup> Laemmer, Mon. Vat. p. 7 ff, n. 6 f.

<sup>2</sup> Rardinal Medici an Aleander, bei Pallavic., Hist. conc. Trid. II, 1, 6.

<sup>3</sup> Die theologische Fatultat von Paris, ber am 2. Mai 1520 ber Synditus Natalis Beda bas Schreiben bes fachfifchen Rurfurften über Luthers Sache vorgelegt hatte, gab 15. April 1521 eine Determinatio gegen biefelbe (Du Plessis, Coll. iudic. I, 2, 365-374; II, 1, 1-Iv). 3m Gingang ermähnt biefelbe, wie Luther ben alten Sarefien folge: in feinem Subjektivismus bem Montanus und bem Mani, bezuglich ber Willensfreiheit den Manichaern, bezüglich ber Reue und beffen, mas ihr folgt, den Suffiten, beauglich ber Beichte ben Wiclifiten, betreffs ber Gebote ben Begharben, betreffs ber Beftrafung ber Saretiter ben Ratharern, betreffs ber firchlichen Immunitat und ber evangelifden Rate ben Balbenfern und Bohmen, in ber Lehre bom Gibe ben Apoftolitern, in Bezug auf die Beobachtung ber Legalien ben Cbioniten; fie führt aus, wie Buther über die Saframente, die Sunden, die Strafen des Jegfeuers, die allgemeinen Ronzilien unerträgliche Frrtumer ausbreite, Die Philosophie, Die Rirchengewalt, Die Ablaffe laftere, wie das Buch De captivit. babyl. mit bem Roran ju vergleichen fei. Aus letterer Schrift werben bann unter fünf Titeln 24 Gate (de sacramentis 19, de constitutionibus ecclesiae 1, de operum aequalitate 1, de votis 2, de divina essentia et corporis

fdriften bochangesehener Berfonlichkeiten 1 noch durch die Berborgenheit, in ber ihr Stifter langere Zeit ben Bliden ber Menge entrudt marb, irgendwie jum Stillftanb gebracht. Das Evangelium Luthers bot ben unwiffenden und unfittlichen Monchen und Beiftlichen ben beften Bormand, fich von ihren Belubden und vom Bolibats= gefete logguigagen; ben gum Teil tief verschuldeten Landesherren zeigte es in bem einzuziehenden Rirchenaut die beste Schakkammer zur Bezahlung der Schulden, in der Begnahme ber Kürftbistumer die Gelegenheit jur Bergrößerung und Abrundung ihrer Staaten; ben Reichsftädten mar es darum ju tun, von bischöflicher und flofter= licher Gerichtsbarfeit völlig frei ju werben; ber verarmten Reichsrittericaft gefüftete nach den fleineren geiftlichen Stiftungen und Rlöftern. Bon bem erregten Sturme hatten die Sumanisten aus der Schule von Erasmus und Melanchthon, ohnehin den Bischöfen und dem Klerus abhold, große Borteile zu erhoffen; auch ihr Einfluß ftieg, wenn sich eine neue, jum Teil bon ihnen mitbegründete Rirche auf Grund des Studiums der biblifchen Sprachen erhob, wenn der von ihnen begunftigte Prediger mit allen bisberigen Uberlieferungen ein Ende machte und die Freiheit der Wiffenden bon jeder äußeren Autorität jum Siege gebracht mar. Als Erasmus jedoch mit Luther gebrochen hatte, zogen fich die meiften Sumaniften von diefem gurud. Ferner bulbigte bem "Reformator" die heranwachsende Generation, die jungeren, erft in das öffentliche Leben eingetretenen Manner; fie faben in ibm ben Bertreter ber Aufklarung und bes Fortschritts, des fraft- und lebensvollen Neuen, das alles Beraltete mit überlegener Bewalt ausrotten ju muffen ichien. Dem Bolte erschien ber einfache, arme, aber beredte und tätige Auguftiner ben reichen und üppigen, jum Teil fehr untätigen Bralaten gegenüber wie ein gottgefandter Prophet, ein dritter Gliaß; noch nicht gewöhnt an rednerische Ubertreibung, glaubte es ihm alles um jo mehr auf das Wort, als er alles aus der Bibel zu entnehmen schien, sich ftets auf Chriftus und das Evangelium berief und für seine Lehre seine gange Berfonlichkeit einsette. Dem gemeinen Manne wurden ebenso die Hinmeisungen auf eine trostvolle, bisher boshaft verschwiegene und unterdrückte, jest so fraftig vorgetragene Lehre geläufig als die furchtbaren Anklagen gegen die herrschende Rirche und insbesondere gegen das Papfitum, dem man feit den Tagen von Basel die hintertreibung aller Reformen zur Last gelegt, alle Ubel und Mifftande jugefdrieben hatte. Geiftliches und Beltliches ichwomm bei ber Menge

¹ Heinrich VIII. von England; Joh. Fisher, Bischof von Rochester (Assertionis Lutheranae confutatio [1523]). Bgl. Lämmer, Bortrib. kathol. Theol. 14 ff. Die Responsio Rossei ad convicia M. Lutheri congesta in Henric. Reg. Angl. wird von einigen dem Thomas Morus zugeschrieden. Iac. Hogstraten, Colloquiorum libri VI. Colon. 1522. Epitome de fide et oper. Colon. 1524. Cochlaeus, Consideratio super articulis Lutheri. Ingolst. 1546 u.a. Hier. Emser, Missae christianorum contra Luth. missandi formulam ap. Dresd. 1524. Auf Luthers Greuel wider die heilige Still-

meffe Antwort 1525 u. a. m.

forma humani 1) näher qualifiziert, sodann aus andern Büchern unter 19 Titeln (de conceptione B. V. M. 1, de contritione et iis, quae eam praecedunt 10, de confessione 7, de absolutione 4, de satisfactione 7, de accedentibus ad Eucharistiam 2, de certitudine charitatis habitae 2, de peccatis 7, de praeceptis 6, de consiliis evangelicis 4, de Purgatorio 9, de Conciliis generalibus 4, de spe 1, de poena haereticorum 1, de observatione et cessatione legalium 1, de bello contra Turcas 1, de immunitatibus 1, de libero arbitrio 5, de philosophia et theologia scholastica 7 Sase) noch viele andere, dazu nach einem Sase gegen Dion. de coel. hierarch. 81 Propositionen. These 3 in Tit. 19: Theologia scholastica est falsa Scripturae et sacramentorum intelligentia et exulem nobis facit veram et sinceram theologiam with bezeichnet als prop. falsa, temeraria et superbe asserta ac sacrae doctrinae inimica. — Iudicium academiae Oxon. adv. Luther. 1521, Du Plessis a. a. D. I, 3, 380 381.

ineinander; die neue driftliche Freiheit ließ Aufhebung aller Laften, ber Fronden. Binfen und Behnten, der Abgaben und Bolle erwarten, gulett die Beseitigung aller Obrigfeit. Luthers Schriften waren wohlberechnet auf alle Schwächen bes beutiden Nationalcharafters, von biblischen Sprüchen und Bilbern burchwebt, reich an polfstumlichen Wigen und Bemerkungen, wechselnd zwischen Ernft und Spott, ebenfogut jur Borlefung in Wirtshäufern als auf den Rangeln geeignet. Gie ichmeidelten ber Menge: die Rechtfertigung ohne alle Vorbereitung durch bloke Zurechnung der Berdienfte Chrifti, die unmittelbare, durch einen einzigen Glaubensatt zu erlangende Gewißheit bes Gnadenstandes und bes Heils, die Außerungen über die guten Werfe, welche zur Seligkeit nicht erforderlich und auf die Gerechtigkeit einfluglos fein follten, über die Beilige Schrift, die als für jeden verftändlich und als alleinige Glaubengnorm dargestellt mard, über die unveräußerlichen Christenrechte fanden allenthalben Anflang. Chemalige Zuhörer des Reformators, Schullehrer, Handwerker, Bauern rühmten fich des Berftandniffes der Bibel, des Bollbefiges der Bahrheit und sprachen diefe geradezu allen Autoritäten der alten Rirche ab. Anstatt fich zu mindern, mehrte fich ber Anhang des "Reformators" von Tag zu Tag 1.

2. Bon Rom aus wurde energisch eingegriffen, um der weiteren Berbrei= tung der Irrlehre Ginhalt ju tun und die mahre firchliche Reform in Angriff ju nehmen. Um 1. Dezember 1521 mar Papft Leo X. geftorben. Gein Rachfolger ward Sadrian VI. (9. Januar 1522 bis 14. September 1523), früber Rarls V. Lehrer, bann Bifchof bon Tortofa, durch Gelehrfamkeit und Sittenreinheit ausgezeichnet, als geborner hollander zur deutschen Ration geborig 2. Er war eifrig auf Reform ber Rurie bedacht und mandte feine Aufmerksamkeit sofort der Entwicklung der Dinge in Deutschland zu, um durch Einwirfung auf die Fürften die Umfturzbewegung aufzuhalten. Dazu benutte er den neuen Reichstag zu Nurnberg (1522), der berufen murde, als Sultan Soliman bereits Belgrad erobert hatte und Ungarn bedrohte. Der Bapft fandte feinen Nuntius Frang Chieregati dahin, fowohl um bie Unterftukung der Ungarn als den Bollgug des Wormfer Coittes zu betreiben.

In seinem Brebe (9. September 1522) stellte er ben Reichsfürsten nach Schilberung der ihnen nicht unbefannten Borgange vor, umfonft werbe man Gut und Blut gur Uberwindung der äußeren Feinde hingeben, wenn man im Innern des Landes das Bift fo verfehrter Freiehren fich festfegen laffe und gegen bas Beispiel glorreicher und gottesfürchtiger Borfahren, gegen die Forderungen ber Gefete wie der eigenen Ehre und Bohlfahrt basfelbe begunftige. Außer biefem Schreiben teilte Chieregati ben Ständen gang offen feine eigenen Instruktionen mit, in benen ber Papft erklaren ließ, er febe in der jegigen Drangfal eine Strafe für die Sünden der Chriftenheit, befonders ihrer Sirten und Borfteber, er erfenne an, daß auch in Rom ichmere Migbrauche fich fanden, habe angefangen, die Rurie ju reformieren, und fei bereit, für die Reform der Mig-

2 Hadrianus Florentinus, geb. zu Utrecht 1459, Professor in Lowen und theologischer Schriftsteller (Comment. ad l. IV Sent.; Quaest. quodlibeticae; Computus hominis agonizantis; De saeculo pertuso sive de superbia); vgl. Burmannus (oben S. 405).

Er war humaniftisch gebilbet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erasm., Epist. l. 18, ep. 593; l. 19, ep. 602 604 683 696; l. 21, ep. 771. Opp. III, ed. Lugd. I 766 818 f 824 826. Crotus Rubeanus, Apologia privatim ad quemdam amicum conscripta. Lips. 1531. Ullmann, Frang v. Sidingen. Leipzig 1872. Boftina, Die Stellung bes Meigener Bifchofs Johann VII. von Schleinig gur religiöfen Reuerung, in Rom. Quartalfchr. 1899, 337 ff.

stände mit allem Nachdruck zu arbeiten. Nebstdem ließ er treue Beobachtung der Konforbate und Forberung ber Interessen Deutschlands gusichern, die Fürsten aufforbern, Mittel gur Befeitigung ber Wirren und Ubelftande anzugeben, und beauftragte ben Nuntius, gelehrte und fromme Manner aufzusuchen, die er unterftugen konne. Sadrian gab den edelften Billen fund, alles für die Befferung der firchlichen Buftande ju leiften. In zwei besondern Schreiben fuchte er auch dem Rurfürften Friedrich in ernfter, aber väterlicher Beije die Augen ju öffnen; ebenfo fdrieb er an mehrere Städte 1.

Aber bei ben meiften Reichsständen zeigte fich teils Laubeit und Schmache teils offene Migachtung des Bapftes. Die lutherisch Gefinnten faben in dem wohlgemeinten Zugeftandnis betreffs des Reformbedurfniffes einen Triumph ihrer Sache und einen Grund, den bergogerten Bollgug des Wormfer Edittes ju entschuldigen, ja bei vielen fteigerte fich ber Bapfthaß trot ber bortrefflichen Eigenschaften und Gefinnungen Sadrians, Die fie nicht leugnen konnten; alle berfolgten nur das eigene Intereffe.

Die Antwort an den Bapft fiel febr fühl aus; das Edift von Worms habe man nicht vollziehen können, weil das nur Aufruhr beim Bolke hervorgerufen hatte, man lege die Forderungen ber weltlichen Reichsftande (bie 101 Beschwerden) gur Er= ledigung bor und bitte um ein allgemeines und freies Rongil in einer beutschen Stadt zur Berhandlung über diese Forderungen und zur Untersuchung ber Religionsftreitigkeiten, wolle inzwischen Sorge tragen, daß Luther und seine Freunde nichts fcreiben und drucken ließen, was jur Aufregung des gemeinen Mannes führe, wolle auch nicht hindern, daß gegen beweibte Geiftliche, die man nach burgerlichen Gesetzen

Breve an den fachfischen Kurfürsten vom 5. Oktober 1522 bei Le Plat, Mon. conc. Trid. II 117 f. Inftruttionen für ben Legaten bei Raynald., Annal. a. 1522, n. 65; Pallavic., Hist. conc. Trid. II, 7, n. 4-6; Le Plat a. a. D. II 144 f. Brebe und Instruttionen in Deutsche Reichstagsatten III 321 f 387 ff 391 f. Bu den Inftruttionen bemerkt Pallavic. a. a. D. n. 9-14: 1. Sabrian fannte fruber Die romifche Rurie nicht; aus Spanien, wo er am 9. Februar bie Nachricht von feiner am 9. Januar 1522 in Rom erfolgten Wahl erhielt, tam er erft am 8. Juli nach Rom. 2. Er glaubte gu fehr ben nachteiligen Geruchten und Satiren fowie ben Schmeichlern, bie, um ihn zu loben, das vorige Pontifitat schmähten. 3. Leo X. war in der Bahl tuch= tiger Manner gludlicher als Sadrian und bas Berberben ber Rurie feinesmegs fo groß, als man es ichilberte; ben Abgang perfonlicher Beiligkeit erfette eine große, fur bas allgemeine Wohl oft noch notwendigere Klugheit. 4. Gerade die Klugheit ließ fich in Sabrians Breven und Inftruttionen vermiffen. Denn es war vorauszusehen, bag bie Feinde des papftlichen Stuhles darin ein volles Gingeftandnis aller ihrer, oft fehr haltlofen Rlagen finden wurden; beffer ware es gemefen, fich mit einer faktifchen Widerlegung in feinem Leben gu begnugen, die fruberen Bapfte weder gu enticulbigen noch gu verdammen. Ferner war es untlug, alle über bie Mittel gur Befeitigung ber Religionswirren zu befragen und die Borfclage felbft entgegenzunehmen; nicht alle hatten reinen Glauben, die gleiche Umfict und Aufrichtigfeit; jeder hielt bas fur bie befte Arznei, was am meiften seinem Privatwohl biente; bie Reigungen und Intereffen waren allzusehr verschieden. Die Mitteilung der Inftruktionen veranlagte nur übermäßige Forberungen, die fämtlich ju befriedigen unmöglich war. Uber Luther hatte übrigens hadrian als Rarbinal geschrieben: Qui sane tam rudes et palpabiles haereses mihi prae se ferre videtur, ut ne discipulus quidem theologiae ac prima eius limina ingressus ita labi potuisset (Burmannus, Analecta hist. de Hadr. VI p. 447). Allein die offene Darlegung der tatsachlich an der Kurie bestehenden Migbrauche ehrt ben Papft, ber bei feinen Landsleuten in Deutschland verftandnisvolles Entgegenkommen bei feinem Beftreben, bie Difftande abzuftellen, erwarten tonnte. Bgl. Paftor, Gefch. der Papfte IV 2, 91 ff 94 ff.

beftrafen tonne, von ben Bifchofen mit rein tanonischen Strafen eingeschritten werde. Biele ber porgebrachten Beschwerden maren bochft ungerecht, und ganglich marb überfeben, daß die Bapfte ben Deutschen fur die Turfenfriege weit großere Summen augesendet hatten, als die fo fehr beanstandeten, aber in den Wiener Kontordaten qugeficherten Unnaten betrugen 1. Der Runtius erflärte bie Untwort für ungenügenb und unannehmbar, wenn nicht mehreres berbeffert, berftartt und naber erflart werde; den Grund für ben Nichtvollzug des Wormfer Ebifis fand er unftichhaltig, ba bas Boje nicht zu dulben fei, um baraus Gutes zu schaffen, und die bisberige nachficht bie Sache nur verschlimmert habe; er bemertte, alle dentbaren Beschwerden gegen Rom, waren fie noch fo febr begrundet, wurden nie die Frelehre und den Abfall vom Glauben entschuldigen, der Borfchlag eines Rongils werde dem Bapfte nicht miffallen. wenn man die verdächtigen Mugerungen weglaffen, nicht die Gleichberechtigung von Laien und Geiftlichen, feine unfirchliche Freiheit und Beseitigung bes firchlichen Brimates dabei einführen wolle 2. Die Reichsftande gaben barauf feine Antwort; nur am Schluffe erließen fie (6. Marg 1523) im Namen des Raifers ein Ebitt, worin fie von ihrer Antwort nichts ausbrudlich gurudnahmen, aber einiges im Sinne bes Nuntius erflärten, ohne jedoch in ber Sauptfache nachzugeben. Es ward bestimmt: die Prediger follten Die Schrift nach ber bon ber Rirche angenommenen und gebilligten Auslegung erflären. Das Gange war matt und farblog . Entruftet über bas Benehmen, verließ ber Runtius Rurnberg, ehe man ihm die Dentidrift mit ben hundert Befchwerden überreichen konnte. Diese murbe balb banach burch bas Reichsregiment an ben Bapft gefandt, allein in fo übereilter und formlofer Weise, daß fie an ber Rurie nur burch private Sande ging . Das Defret erffarte Luther bald für feiner Sache gunftig, bald erhob er sich heftig bagegen. Die wurde= und taktwolle Rebe Chieregatis über bie Türfenhilfe ward balb von den Lutheranern in deutscher Sprache mit einem Rommentar voll Läfterungen gegen ben Bapft und feinen Gefandten und boshaften Entftellungen verbreitet. Bu feinen Borten: "Falls Ungarn verloren fei, werde bald auch Deutsch= land in die Hand der Türken kommen", machten sie die Randglosse: "Wir wollen bennoch lieber den Türken dienen als euch, dem letten und größten Greuel und Gottesfeind." Bereits führte die religiofe Spaltung gur politischen, und gum Berrat an ber Rirche gesellte fich der am Baterlande.

Sadrian VI., tief betrübt über ben ichlechten Musgang des Reichstags, fchrieb in baterlich ftrafender Beife an den Rurfürften von Cachfen fowie an andere Fürsten und Stadte. Friedrich bon Sachfen suchte fich zu rechtfertigen, hob Luthers fortmahrende Bereitwilligkeit zur Berantwortung (!) herbor, bat, verleumderischen Gerüchten nicht zu glauben, und beteuerte, ein guter Gohn der Rirche bleiben ju wollen (Februar 1523). Der Bapft fah feine edelften

<sup>2</sup> Pallavic., Hist. conc. Trid. II, 8, 1-15. Responsa principum - Replicatio legati — Duplicatio principum — Gravamina c. 77 bet Le Plat a. a. D. II 153 f

Brief Rarls und ber Reichsftande über die gravamina imperii bei Goldast, Monarchia I 447. Le Plat, Mon. conc. Trid. II 128-130. Briefe und Inftruttionen hadrians vom Rovember 1522 bei Le Plat a. a. D. II 140-153. Bull. Rom. I 626 f. Roscovány, Mon. cath. III 59-66.

<sup>3</sup> Defret ber Reichsstände vom 6. Märg 1523 bei Goldast a. a. D. II 150. Le Plat a. a. D. II 207-211. Pallavic. a. a. D. n. 16.

<sup>4</sup> Bgl. Die Ginleitung gu ben Befchwerben ber Reichsftande gegen Die romifche Rurie bei St. Chfes, Rard. Lorenzo Campegio auf bem Reichstage von Augsburg 1530, in Rom. Quartalfdr. XX (1906), Gefc. 77 ff.

Pläne scheitern, auch sein Bemühen, die Insel Rhodus gegen die Türken zu schützen (25. Dezember 1522). Seine Strenge und Sparsamkeit, insbesondere die Entfernung von überslüssigen Beamten, hatten ihm auch in Rom viele Feinde zugezogen, die bei seinem frühen Tode (14. September 1523) laut jubelten. Er hatte fromme Männer um sich geschart (St Kajetan von Thiene und Carasa) und hinterließ nur sehr wenig Geld; die Ablässe hatte er beschränkt und nebst Antonin von Florenz den Bischof Benno von Meißen (31. Mai 1523) kanonisiert. Bei Gelegenheit der Erhebung der Gebeine des letzteren erließ Luther (1524) eine boshafte Schrift "Wider den neuen Abgott und alten Teusel, der zu Meißen soll erhoben werden".

3. Um 19. November 1523 folgte auf hadrian als Rlemens VII. (1523-1534) der Kardinal Julius von Medici, Leos X. Bermandter, ber unter dem borigen Bapft infolge vieler Berleumdungen wenig Ginflug hatte, aber bald gerechtfertigt ward. Er war noch fraftig und jung, humanistisch gebildet, redlichen Willens, flug und besonnen. Seine umfichtige Langsamkeit erregte bei manden den Schein, als handle er mehr aus Berftellung und Täufdung denn aus Uberzeugung und tatfraftiger Gefinnung; aber feine Unfolliffigfeit und fein Mangel an Tatkraft bildeten tatfachlich einen Sauptgrund feiner Migerfolge 2. Er wandte feine bolle Aufmertfamteit ben Birren in Deutschland ju; er mußte fehr gut, wie berdachtig die Formeln maren, unter benen man dort ein Rongil gefordert, wie wenig Luther einem folden ju geborden gesonnen war und wie febr die damaligen Rriege dasselbe ju hindern geeignet maren; aber durch die politischen Unternehmungen murde er, ebenfo wie borher Leo X., bon der Durchführung der fo dringend notwendigen Reformen abgezogen. Auf ben neuen Nürnberger Reichstag (1524) fandte er ben Rardinal Loreng Campegio als Legaten. Derfelbe follte die hundert Beschwerden der weltlichen Fürften nur als Privatschrift anseben 3, ben Bollaug bes Wormfer Cbitts betreiben und Ginleitungen für die Berbefferung bes geift-

3 Die Dentichrift der Gravamina war nur an Privatpersonen in Rom, nicht durch rechtmäßige Überreichung an ben Babit gelanat: oben S. 411.

¹ Das brohende Breve Satis et plus quam satis an Friedrich von Sachsen (Le Plat, Mon. conc. Trid. II 131—120) ift eine Fälschung. Über Hadrian satt Pallavic., Hist. conc. Trid. II, 9, 1: Er war ein vortrefflicher Priester, als Papst mittelmäßig, von den Kardinälen über Gebühr geschät, als man ihn zum Pontistate erhob, und weit über das Maß dem Hofe während seiner Regierung verhaßt. Über die Türe seines Arztes sette man die Worte: Liberatori patriae S. P. Q. R. Seine Freunde setzen dem in S. Maria dell' anima bestatteten Papste die Grabschrift: "Hier liegt Hadrian VI., der es für das größte Unglück hielt, daß er regierte." Schmidlin, Gesch. der deutschen Nationalkirche in Kom S. Maria dell' Anima. Freidurg i. Br. 1906. Pastor, Gesch. der Päpste IV 2, 149—157. Pastor urteilt (S. 157): "(Hadrian) zählt heute bei allen Parteien zu den verehrungswürdigsten Päpsten. Niemand leugnet mehr, daß er einer jener seltenen Menschen war, welche nur der Sache dienen, nichts sür sich selbst suchen und mutig gegen den Strom des Verderbens kämpsen."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Relation bes venetianischen Gesandten: Uom prudente e savio, ma lungo a risolversi m di qua vien le sue operazioni varie. Discorre bene, vede tutto, ma è molto timido, uomo giusto e uom di Dio. Borher (1517) hielt ihn Marco Jorzi nicht sehr hoch, und Marco Minio nannte ihn (1520) uom di maneggio, che ha gran poter col Papa (Leo X.). Byl. Pastor, Gesch. der Päpste IV 2, 170 ff.

lichen Standes treffen. Auf der Reise, besonders in Augsburg und bann in Rurnberg, überzeugte fich ber Legat bon ber berrichenden übeln Stimmung gegen ben Beiligen Stuhl. Friedrich von Sachfen, ben er ebenso burch bie Macht feiner Gründe wie durch ein freundliches Brebe 1 gu gewinnen hoffte. und mehrere andere Stande erschienen auf dem Reichstag nicht, und die Debr= gabl ber Berfammelten mar ben Bunichen bes Legaten entgegen. Babrend Diefer darauf drang, die Ginheit ber Religion muffe entschieden aufrecht erhalten werden, suchten die Stande den Religionsftreit fur ihr Intereffe auszubeuten, vom Bapfte für die Gewinnung Deutschlands den Bergicht auf feine Rechte und Gintunfte ju erlangen, ihm die größtmöglichen Zugeftandniffe abgutrogen. Der Legat erklarte, Die borgebrachten Beschwerden konne ber Beilige Stubl nur als eine Brivatarbeit und als ein Machwert feiner Reinde betrachten. Die auf Gerechtigkeit und Billigkeit teine Rudficht nahmen; er konne alle Forderungen unmöglich zugefteben, ichon wegen des andern Sandern dadurch gegebenen Beispiels, auch wenn es sich um den Berluft gang Deutschlands bandelte; ohnehin fei nichts bon benen ju erwarten, die dafür bezahlt fein wollten, daß fie nicht bom Glauben abfielen; es fei falich, daß der Bapft und Die Bifcofe nur ihren eigenen Borteil im Auge hatten; das mare dann ber Fall, wenn fie ihre Rechte ichmahlich berkaufen murden, um die Gunft ber Fürften zu erhandeln. Aber die Reichsftande blieben bei ihrer Meinung und gingen nicht auf die weisen Berbefferungsvorschläge bes Legaten ein. Da ein taiferliches Schreiben auf Bollgug des Wormfer Cbitts brang, fo feste ber Reichstagsabichied vom 18. April 1524 feft: 1) Jeder Reichsftand folle bem Editt foviel als möglich nachzutommen fuchen, jede Obrigfeit ber Berbreitung bon weiteren Schmabschriften wider die tatholische Religion traftig fteuern; 2) es fei die Beranftaltung eines freien Rongils in Deutschland beim Bapfte zu ermirten; 3) ein neuer Reichstag (am 11. November) in Speier gu halten, wo die hundert Befchwerden wider Rom nach einem Gutachten erfahrener und gelehrter Manner erwogen werden follten; 4) durch ebenfolche Manner feien die neuen und ftreitigen Religionslehren fleißig zu prufen, Luthers Bucher au durchforiden und auszuscheiden und danach zu bestimmen, mas bis gum Buftandekommen bes Rongils gepredigt und geschrieben werden durfe 2.

Diefes Defret zeigte eine alle Teile verlegende Salbheit und 3 weibeutigfeit, wie Rlemens VII, mit Recht dem Raifer fcrieb. Der vierte Artifel bob den erften auf; benn follte bas Wormfer Ebitt gelten, fo mar Luthers Lehre als bie eines offenbaren Regers nicht bon neuem zu untersuchen; bas taiferliche Unsehen war noch mehr als bas papftliche preisgegeben. Der Rardinal, dem man ben Beichluß vorber mitgeteilt hatte, billigte den erften Artifel, antwortete betreffs des zweiten, er werde beim Bapfte die Berufung eines allgemeinen Rongils befürworten, und hoffe auf deffen

<sup>1</sup> Rlemens an ben fachfifchen Rurfürsten 7. Dezember 1523 bei Pallavic. a. a. D. II 10. Le Plat a. a. D. Il 211; an ben Raifer für Bollgug bes Bormfer Chittes 17. Januar 1524 bei Raynald., Annal. a. 1524, n. 2. Le Plat a. a. O. II 212 213. Pallavic. a. a. D. II, 10, 9 f. Raynald. a. a. D. n. 8 f.

<sup>2</sup> Reichstagsabichieb vom 18. April bei Lunig, Reichsarchiv P. gen. Cont. I 445. Roch, Reichstagsabiciebe 258. Goldast, Monarchia II 152. Le Plat a. a. D. II 217-221.

Anfündigung durch ben Papft, verwarf aber entschieden den vierten, weil man firchlich entschiedene Lehren nicht wieder in Frage ftellen, ein Reichstag nicht religiofe Rontroverfen entscheiden könne, auch die Brufung und Begutachtung nicht Mannern anvertraut werden durfe, die, meift mit der Rirchenlehre unbefannt, den Saretitern gunftig, julest nur die Saresie begunftigten; wer das Ansehen des Bapftes und des Raisers verachte, füge sich auch wohl nicht leicht dem Ausspruche von Brivatgelehrten; laffe man alle ohne Auswahl enticheiden, fo tomme man ju feinem Ergebnis; treffe man eine Auswahl, so murden die nicht Befragten leicht den Beschluß als unbegründet und ungerecht anfechten; die übrigen Nationen wurden feine von den Deutschen allein erlaffene Glaubensentscheidung annehmen und fo die kirchliche Einheit noch mehr zerriffen werden. treffs ber Reform bes Rlerus bedurfe es feiner neuen, fondern nur ber Beobachtung der alten Gesete; ju ihrer Durchführung sei der Legat bereit, in Betreff der Beichwerden möchten die Reichsftande burch ihre Agenten mit bem Papfte unterhandeln, ber, was baran billig fei, gewähren wolle. Nach Berfündigung bes Abschieds, worin gefagt war, ber Legat habe für ein Rongil in Deutschland zu wirken versprochen, proteffierte der Kardinal gegen diese Auslegung und erklärte, er habe nur das in feiner Antwort Enthaltene gebilligt; Campegio hatte fich ber Forderung eines allgemeinen Ronzils angeschlossen, keineswegs aber der Rlaufel, daß es in Deutschland gehalten merben folle 1.

4. In Rom fanden ebenfalls Beratungen über die deutschen Un= gelegenheiten ftatt. Riemens VII. legte einer Rongregation vier Fragen vor: 1) was zu geschehen habe, um dem Wormser Edikt den Bollzug zu sichern, 2) wie den Religionsverhandlungen in Speier entgegenzutreten, 3) mas auf die Forderung eines Kongils und auf die hundert Beschwerden gu antworten, 4) ob ferner mit Friedrich von Sachsen ju unterhandeln fei. Bon ftrengen Magregeln gegen den letteren nahm man Umgang; betreffs des Rongils ward geantwortet: der Bapft muniche felbft ein Rongil gur Berftellung ber firchlichen Ordnung, es muffe aber ber Friede unter ben driftlichen Fürften dazu die Wege ebnen, darüber seien weitere Berhandlungen gulaffig; betreffs ber Beschwerden: vieles habe das fünfte Laterantongil beseitigt, und daran halte der Papft fich ftrenge, für das übrige fei eine besondere Rongregation ein= gefest, und noch bor dem Rongil werde fie ihre Arbeit durchführen. Beguglich ber beiben erften Fragen follten ber Raifer, die firchlich gefinnten Reichsfürften und die Ronige bon Portugal und England, die einen bedeutenden Ginfluß üben könnten, durch ernfte Borftellungen aufgeklart und ju entsprechenden Schritten ermuntert werden. Wirklich wirkten die beiden Ronige ju Gunften des Wormfer Coifts, und Rarl V. erließ den Befehl, bei Strafe der Majeftatsbeleidigung und ber Reichsacht das Editt gegen Luther als einen zweiten Mohammed punktlich zu beachten, verbot die Speirer Berfammlung, rügte die gefaßten Beschluffe und bersprach, den Bapft jum Ausschreiben eines allgemeinen Konzils zu bewegen. Den Fürften ließ ber Papft melben, ber jest ber geiftlichen Obrigkeit brobende Sturm werde fich bald auch gegen die weltliche kehren, er werde auch ohne ihren Beiftand feinem Amte vorzustehen

Riemens VII. an Rarl V. am 17. Mai bei Raynald. a. a. D. n. 15 f. Le Plat, Mon. conc. Trid. II 223—225; an Heinrich VIII. und Franz I. von Frankreich bei Le Plat a. a. D. II 222-226. Borftellungen Campegios bei Pallavic., Hist. conc. Trid. c. 10, n. 19-21. Paftor, Gefc. ber Bapfte IV 2, 396 ff.

wissen, sie aber würden es einst zu bereuen haben, wenn sie ihm jett denselben versagten. Die Fürsten fügten sich in die Unterlassung der Speirer Religionsverhandlung, gegen den Bollzug des Wormser Edikts aber machten sie unübersteigliche Schwierigkeiten geltend. Mit dem Nürnberger Tage war auch Luther unzufrieden; er geriet in den äußersten Zorn über den geringen Beifall, der seinem Wirken gezollt worden war 1.

Doch richtete Campegio in Deutschland mehreres bon Bedeutung aus. Er berfammelte um fich in Regensburg die entschieden tatholifden Fürften, ben Ergbergog Ferdinand, die Bergoge bon Babern, den Ergbifchof bon Salaburg, den Bischof bon Trient und Administrator bon Regensburg, ju denen die Broturatoren von neun Bischöfen tamen, beriet fich mit ihnen über die awedmäßigften Dagnahmen gur Erhaltung bes alten Glaubens und zeigte fo öffentlich, daß noch ein guter Teil Deutschlands katholisch und dem Bapft getreu war. Um 5. Juni 1524 fam ein tatholifdes Bundnis gu ftande, deffen Teilnehmer fich verpflichteten, das Wormfer Editt durchzuführen, Die Abichaffung der alten Religionsgebrauche nicht zu dulden, ihren Untertanen ben Besuch ber Bittenberger Universität zu verbieten, Die Ungehorsamen bon allen Umtern auszuschließen. Neben dem Berbot ber Briefterebe murben Gefete für Sittenverbefferung des Rlerus verkundigt und dabei auch die Laien bezüglich ber Geldabgaben, namentlich durch Berabsetzung der Begrabniskoften, erleichtert. Gur Rorddeutschland hielten die Ratholiten in Deffau eine abnliche Bersammlung. Außerdem wirtte ber Rardinallegat ju Bien im Berbft und Binter tätig für das Intereffe der Rirche. Aus Brag murden 15 lutherifche Praditanten vertrieben, ebenfo aus andern Orten; bereits zeigte fich eine dumpfe Barung im Bolte, und die der neuen Lehre ergebenen Fürften fomiedeten Blane gegen ben Raifer; icon mard ber Gedante laut, einen andern Raifer ju mablen, bann marb baran gedacht, Rarl V. mit bem Bapft wegen beffen hinneigung ju Frankreich zu entzweien und fo ihn auf die eigene Seite ju bringen. Der Rrieg mit Frankreich labmte Die faiferliche Macht, und ihre Lahmung war für die Reuerung der größte Borteil 2. Die revolutionaren Elemente im beutschen Reich brachen los und berursachten ben ichredlichen großen Bauerntrieg.

5. Bereits mehrmals seit den letzten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts hatten sich die Bauern in verschiedenen Gegenden Deutschlands und anderer Länder zusammengerottet, um von ihren Obrigkeiten Erleichterung ihrer Lasten zu ertrozen. Solche Ausstände waren unterdrückt und hart bestraft, aber an die Beseitigung der zum Teil begründeten Beschwerben nicht gedacht worden. So erhielt sich der Gärungsstoff sort, und Luthers Schriften vermehrten ihn beträchtlich. Nicht ohne Wohlgefallen schried der Resormator 1522 an Link: "Der Pöbel ist allenthalben aufgebracht, er hat Augen bekommen, er kann und will sich nicht mit Gewalt drücken lassen", und 1523 erklärte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pallavic. a. a. D. II, 10, n. 23. Raynald. a. a. D. n. 21 f. Le Plata. a. D. II 237—239.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pallavic. a. a. D. II, 11, 1 f. Chilian Leib, Chron. bei Döllinger, Beiträge II 447 f. Edikt bei Goldast, Const. imper. III 487; Le Plat a. a. D. II 226—237. Briefe des Legaten vom 22. August, 23. September, 15. Ottober, 17. Rovember, 7. und 29. Dezember 1524 bei Laemmer, Mon. Vat. p. 11 ff, n. 11.

er: "Unter ben Chriften foll und tann feine Obrigkeit fein, fondern ein jeglicher ift zugleich dem andern untertan." Doch wollte er aus Borsicht nicht für die Ritter Bartei nehmen, als diese jum Angriff gegen die Fürsten schritten und Frang bon Sidingen an ihrer Spige Trier belagerte. Pfalz und Seffen leifteten Beiftand, und Sidingen ftarb am 7. Mai 1523 an ben bei ber Berteidigung feiner Feste Lanbstuhl erhaltenen Bunden. Den weltlichen und noch viel mehr den geiftlichen Fürsten marf aber Luther öfters ihr hartes Regiment vor, sprach von ber Gefahr eines Aufruhrs gegen die geiftlichen Landesherren, bezeichnete bie, welche an der Berftorung der bischoflichen Gewalt fich beteiligten, als "liebe Gotteskinder", machte die "driftliche Freiheit" au einem allgemeinen Schlagwort. Die gebrudten und von hegern und Sternbeutern bearbeiteten Bauern erwarteten von dem neuen Evangelium auch völlige Freiheit von Rnechtschaft und Bedrückung, suchten aus "Bottes Bort" bas ihnen Gebührende feftauftellen und hielten fich fur berechtigt, es nötigenfalls auch mit Gewalt fich ju perichaffen, traft ber "evangelischen Freiheit". Die ber Rirche treu gebliebenen Fürften wurden von den lutherischen Bredigern als Berfolger des Evangeliums, Tyrannen und Blutfauger gefdilbert : folche Brediger, meift ben Rloftern entsprungene Monche, fanatifierten die Bauern; wurden fie dann bon ben Obrigfeiten bertrieben, fo glaubten bie törichten Landleute, man wolle ihnen das lautere Evangelium vorenthalten, damit fie nicht zur Erkenntnis ihrer Rechte gelangten 1.

Schon 1524 kamen an berschiedenen Orten Bauernaufstände zum Ausbruch; im folgenden Jahre verbreitete sich die Empörung über Schwaben, Franken, Thüringen, Sachsen und die Rheingegenden. Zu großen Scharen zusammengerottet, von einzelnen Rittern unterstützt, zum Teil auch von verborgen wirkenden Aufrührern aufgestackelt, plünderten und verbrannten die Bauern Klöster und Burgen und verübten unmenschliche Grausamkeiten. In Thüringen verkündigte Thomas Münzer, seit seiner Vertreibung von Altstadt Prediger in Mühlhausen, die natürliche Gleichheit aller Menschen, die Abschaffung der Obrigkeit, die Herstellung eines neuen, aus lauter Gerechten beschehenden Reiches. Einzelne Bauern predigten selbst, weil allen Gottes Wort zu verkündigen frei stehe 2. Allenthalben wurden Pamphlete und Aufruhrmanisesste verbreitet, von Schwaben aus namentlich 12 Beschwerdeartikel<sup>3</sup>,

s Alfred Stern, Die 12 Artitel ber Bauern und einige andere Attenftude aus ber Bewegung von 1525. Leipzig 1868. Fr. Lubw. Baumann, Die oberschwäbischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erasm., Ep. ad Petrum Barbirium 1523 (Opp., ed. Lugd. III, 1, 766) und sonst (vgl. Döllinger, Resorm. I 8 ff) über die Früchte des neuen Evangeliums. Bon dem Hasse gegen die Geistlichen erzählt Kilian Leid a. 1525 (Döllinger, Beiträge II 467): Fiedat, ut sacerdotes non Lutherani et monachi popularidus plus quam Iudaei invisi et adominabiles sierent.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Leib (Döllinger, Beiträge II 446 f) über die Unruhen von 1524 in der Grafschaft Stühlingen wegen zu schwerer Abgaben, in der Abtei Reichenau wegen Vertreidung eines Prädikanten, im Juni dei Forchheim im Bambergischen wegen der Jagd und der Zehnten, dann im Sichstättschen dei Dollenstein, dann (ebd. S. 469) über die Empörung der Bauern und Bürger gegen den Abt von Kempten, der in der Feste Liebenthau eingeschlossen und zur Übergabe gezwungen, während das Kloster verwüstet ward, dann am Bodensee und im Algäu (Anf. 1525); Mag. Lorenz Fries (Die Geschichte des Bauernkriegs in Ostfranken, herausgeg. im Austrage des histor. Vereins von Unterfranken von Schäfsler und Henner, Würzburg 1876 sf, 1. Lieser., S. 9 sf) über den Ausstand im Würzdurgischen (seit März 1525). Münzer hatte auf Luthers Warnungsbrief an die Gemeinde in Mühlhausen 1524 geantwortet: "Hochverursachte Schmähschrift und Antwort gegen das geistlose sanstledende Fleisch zu Wittenberg".

beren Borrede befagte: das Evangelium werde von vielen Widerdriften gefcmabt, als ob es alle Zusammenrottung verschuldet, aber biefe Artikel feien gerade barum berfaßt, weil fie bas Evangelium boren und banach leben wollten. Die Forderungen betrafen: 1) das Recht jeder Gemeinde, ihre Prediger felbst ein- und abzuseten; 2) die Abschaffung des Biehgents; 3) die Bermendung des Getreidezehnts gur Befoldung der neuen Brediger und gu nüklichen Unffalten: 4) Abstellung ber Tyrannei, mit ber man die Bauern, die boch Chriftus burch fein Blut erlöft habe, als Leibeigene behandle; 5) Unteil an Jagd, Fischfang und Benutung der Gehölze zum Brennen und Bauen; 6) Bergleich über den durch die Jagd auf den Feldern entstehenden Schaden; 7) Burudführung ber Abgaben, Fronden, Bachtzinfe auf den alten Fuß uff. Die Bauern erklarten fich bereit, diese Artitel aufzugeben, wenn ihnen aus der Beiligen Schrift bewiesen murde, daß fie im einzelnen oder im gangen unrecht maren, ja felbst die etwa ihnen zugestandenen Bunkte wieder fahren zu laffen, die bernach als in ber Schrift unbegrundet befunden murben; dagegen behielten fie fich noch alle und jede Buntte bor, die fie nachber als ichriftgemäß erkennen murben. So ward die Bibel jum Lehrbuch des Staatsrechts, auch auf fozialpolitischem Bebiet follte fie allein ausreichend fein. Überall blidten Luthers Ideen durch. fo auch in 30 andern Artikeln, die meiftens mit den Worten feiner Schriften abgefaßt maren und in denen (Art. 28) allen Feinden desfelben Feindschaft geschworen mard 1.

Bene gwolf Artikel fandten die Bauern auch an Luther behufs der Erteilung feiner Genehmigung. Das brachte ihn in Berlegenheit. In bem Dage, in dem er ihnen recht gab, beftartte er die bewaffneten horden in ihrer Emporung und brachte Fürften und Adel wider fich auf; insofern er fie abwies, verlor er fein Unsehen und die Gunft der Menge. Co beschloß er, an beide Teile Ratichlage ju erlaffen, sowohl an die Fürften und herren als an die Bauern als "Ermahnung jum Frieden" (Mai 1525). Erfteren hielt er ihre Rebler por, flagte fie als Ursachen bes Aufruhrs an, drohte ihnen mit balbigem Untergang, wenn fie fich nicht beffern und nicht aufhoren murben, das Bolf zu ichinden und zu ichagen. Dabei häufte er auf die gerade am wenigsten thrannischen Bifcofe und jene Fürften, die seiner Lehre den Butritt in ihre Gebiete zu verschließen fuchten, die übertriebenften Unflagen. Die bereits unter ben Waffen ftebenden Bauern forderte er gur Geduld auf, weil Die Schrift alle Gelbsthilfe berbiete, ließ aber Dinge einfließen, die fie eber ermutigen als abichreden mußten, und behandelte fie weit fanfter als die großen herren. Beide Teile, erklarte er, hatten unrecht; wurden fie fich nicht in

Bauern im Marg 1525 und die 12 Artitel. Rempten 1871; Die 12 Artifel ber oberichmäbischen Bauern 1525. Ebb. 1896. Lehnert, Studien gur Gefc. ber 12 Artifel bom Jahre 1525. (Diff.) Salle 1894. Goge, Die 12 Artifel der Bauern bon 1525, in Siftor. Bierteljahrsichr., Leipzig 1901, 1 ff; 1902, 1 ff; 1904, 53 ff. Stolze, Die 12 Artifel von 1525 und ihr Berfaffer, in Siftor. Zeitichr. 1903, 1 ff.

<sup>1</sup> Die "30 Artifel, fo Junter Belferich, Ritter Being und Rarfthanns famt ihrem Unhang hart und feft zu halten gefchworen haben" in Opp. Huttenii, ed. Munch V 451 f. Faltenftein, Bollftanbige Gefc. bes Bergogtums Bagern III, Manchen 1763, 521 ff. Bon Butten ward unter bem Titel "Rarfthanns" ein Gefprach zwischen einem Bauern und Frang von Sidingen verfaßt, das gang befonders die Bauern aufreigte.

Güte einigen, so würde Gott einen Buben durch den andern stäupen; es sei der Streit durch Schiedsrichter zu schlichten. Damals schien es, als liege ganz Deutschlands Schicksal in Luthers Hand; doch fruchtete seine Ermahnung nichts, da die Bauern schon zu weit gegangen waren.

Um Bobenfee und im Algau hatten fich zuerft große Bauernhaufen erhoben und Rlöfter geplundert und zerftort; ber fcmabifde Bund pflog Unterhandlungen ruftete fich aber auch jum Rampfe. Die Bauern, die immer vorgaben, fie wollten nur bas Evangelium ichuten und ausführen und ben göttlichen Rechten Beiftand leiften. ließen sich an einigen Orten auf Unterhandlungen ein, an andern wiesen fie folde von fich. 3m Abril 1525 wurden mehrere ihrer Rotten unter Anführung bes Bundesfeldheren Georg von Truchfeß gefchlagen; icon bedrohte der Aufruhr viele geift= lichen Fürftentumer, wie Gichftatt und Burgburg. 3m Mai breitete fich ber Aufftand über weite Landstreden aus, mehrere Städte traten ber Berbruderung bei : an 10 000 bis 20 000 Mann ftark jogen die Rotten plündernd und verwüstend umber; mehrere Ritter ichloffen fich ihnen an, wie Gog von Berlichingen. In Weinsberg murben viele Ritter graufam getotet, indem fie auf freiem Felbe in den ihnen porgehaltenen Spiegen fich totrennen mußten; dem Fürstbijchof von Burgburg, Konrad III. von Thungen, blieb nur die Burg Marienberg, Die Sebaftian von Rotenhan verteidigte; auch Bamberg, Thuringen, das Elfaß, die Rheinpfalz wurden überflutet; eine furcht= bare Berstörung brohte allenthalben. In ben Heeren ber Fürsten gab es viel un-zuverlässiges Fußvolt, man mußte die Kräfte zersplittern, und meistens hatten es die Aufrührer auf einzelne, reiche Beute verheißende Uberfalle abgefeben. Bald ichien gang Deutschland ein Trummerhaufen werden gu follen.

Da die weltlichen Fürften sich ebenso bedroht faben wie die geiftlichen, boten sie alle Mittel auf, über die fie verfügen tonnten, und übten ftrenge Bergeltung. Bergog Anton bon Lothringen unterdrudte den Aufftand im Elfaß, überfiel in Lupfftein 6000 Bauern, die er niedermachen ließ, zwang (17. Mai) in Eljaß-Babern bas Sauptbeer, fich zu ergeben, und ließ, als die entwaffnet abmarfchierenden Bauern bem Luther ein Soch brachten, die meiften berfelben burch feine Landefnechte gufammenhauen; auf bem Rudwege befiegte er (20. Mai) neue Saufen bei Scheerweiler. Georg von Truchfeß foling (12. Mai) die Aufständischen bei Böblingen in Bürttemberg, eroberte Beingberg und ließ es nebst mehreren benachbarten Dorfern nieberbrennen. Rurfürst Ludwig von der Pfalz reinigte zuerst bas Bistum Speier von den Rebellen. vereinigte fich bann mit bem schwäbischen Seere und ftellte in Franken, wo 26 Rlöfter und 200 Schlöffer gerftort worden waren, die Ordnung wieder ber; die Bauern murben bei Ronigshofen und Ingolftadt befiegt, viele derfelben hingerichtet. Mit vielem Blutvergießen tam es endlich ju einiger Rube. Die banrifchen Bergoge, deren Gebiet am meiften vom Bauernfrieg verschont geblieben war, brachten ben Salgburger Sprengel jur Ordnung gurud. Um 15. Mai wurden bei Frankenhaufen gabireiche Bauernhaufen burch die Bergoge Georg von Sachsen und Beinrich von Braunschweig sowie durch ben Landgrafen Philipp von Heffen vernichtet !.

6. Kaum waren die ersten Niederlagen der Bauern bekannt, als Luther in einer neuen Schrift "Wider die räuberischen und mörderischen Bauern" die Fürsten ermahnte, ohne Gnade und Geduld dreinzuschlagen und die Bauern wie wilde Bestien und tolle Hunde niederzustechen, zu er-

<sup>1</sup> Leib, Chron. a. 1525 bei Döllinger, Beiträge II 462 ff. Lor. Fries (oben S. 416 A. 2). Briefe des Runtius Rorarius und des Kardinals Campegio an Sadolet vom 7. und 14. Februar, 5. August 1525 bei Laemmer, Mon. Vat. p. 20—33, n. 17 f.

würgen oder sonst zu toten, mas jett ihnen mehr ben himmel erwerben konne als andern das Beten. Biele maren emport über Diefen Mangel an Mitleid für die ihm anhangenden, bon feinen Lehren irregeführten Bauern, über ben blutdurftigen Rat, der nur allzusehr befolgt wurde, über die Ermunterung, Die er den ohnehin icon gur Strenge geneigten Landesherren im Begenfat gu feinen früheren Außerungen gutommen ließ. Aber Quther fuchte die Gegner als rebellisch gefinnt zu verdächtigen und forderte von der Obrigkeit Beftrafung auch berjenigen, die fich der Bauern erbarmten; er ichrieb fich felbft die Binichlachtung ber Bauern gu, behauptete jedoch, auf Gottes Befehl geredet gu baben. Melandthon aber, ben ber Bfalggraf Ludwig bei Rhein, um Blutvergießen ju vermeiden und geordnete Bustande wiederherzustellen, über bie awolf Artitel der Bauern ju Rate jog, antwortete geradezu, ein fo wild ungezogenes Bolt wie die Deutschen follte noch weniger Freiheiten haben, als es habe; was die Obrigkeit tue, fei wohlgetan, und alle ihre Beschluffe mukten bem Bolle recht fein 1. Go ward die Gewaltherricaft und ber Rnechtsfinn bon den neuen Rirchenberbefferern gepflegt; sie waren bon da an nicht mehr Manner des Bolfes, fondern Manner der Fürften.

Nur durch Mangel an guten Anführern und an schwerem Geschütz waren bie Bauern unterlegen; ihre Niederlage rettete noch die gitternden Throne; bereits verlangten die Fürsten bon ben geiftlichen Stiften große Entschädigung für die im Rriege gemachten Auslagen, obicon fie nur fpat Silfe gebracht hatten und felber in gleicher Beife bedroht gewesen waren. Besonders ftrenge verfuhr man gegen die Biedertäufer, beren Refte nach Schlefien, Mähren, Bolen, Schweben, ben Rieberlanden und ber Schweiz entflohen. Biele hatte die hinrichtung getroffen, insbesondere ihr Saupt, den Thomas Münger, ber in Mühlhaufen als Regent geschaltet und die Gutergemeinschaft ein=

<sup>1</sup> Auch Crasmus (Hyperasp. I 1032) warf bem Luther bie Mitfculb am Bauern= friege por. Theobald Billican (Apologia de commento revocationis in religione t. VII, Wormat. 1539) jagt: Agricolas libertatis falsae specula illectabat, classicum canentibus iis, qui numinis coelestis adulterato verbo simplicitati hominum imponebant (Dollinger, Reform. I 149; vgl. Ed bei Biebemann, 3. Ed 41). Rilian Leib, ber ben Luther ben superbus Jeroboam, homo a daemone missus nennt (ed. cit. p. 449 462 f), sagt von den Bauern: misere a noxiae libertatis consultore, pessimo Luthero, delusi sunt crudeliter (p. 447), und weiter (p. 490): Edidit . . . L. libellum, quo testabatur iniquissimus nebulo tumultuantes rusticos iuste trucidatos, qui eos nefandis dogmatibus noxiam libertatem desiderare ac per id inobedientiam dominorum et maioritatis odium, sacrilegia, sacrorum contemtum et in summa malum omne docuerat, hoc ipso hospitis sui Satanae, magistri sui, daemonis artis et ingenium referens egregie, qui primo omnes adhibet vires . . . ut miseros mortales peccatis oneret . . . et voti compos effectus agit, ut illaqueatos in desperationis praecipitium cogat et damnationis suae faciat habeatque participes. Nach der Bemerkung des Sebaftian Frant, geft. 1545 (Döllinger, Reform. I 187 ff), war bie Anficht, Buther habe erft die Bauern verführt und bann ju ihrer Bertilgung aufgeforbert, fo verbreitet, daß man an mehreren Orten, wo feine Lehre gepredigt warb, beim Lauten jur Predigt ju fagen pflegte: "Da läutet man die Mordglode." Ubrigens fagt Luther felbft: "3d, Martin Luther, habe im Aufruhr alle Bauern erichlagen, ich habe fie heißen totichlagen. All ihr Blut ift auf meinem Salfe; aber ich weise es auf unfern herr Gott, der hat mir bas ju reben befohlen" (Tifchreden, Gisleb. Musg. f. 276 b; Frantf. Ausg. f. 196 a). Cardauns, Die Lehre vom Widerstandsrecht des Bolfes gegen bie rechtmäßige Obrigfeit im Buthertum und Calvinismus bes 16. Jahrh. (Diff.) Bonn 1903. 27 \*

geführt hatte, dann zu Frankenhaufen geschlagen und gefangen genommen worden war. Bor feinem Tobe fcmor er feine Irrtumer ab, tehrte jur tatholischen Rirche gurud und mabnte die Fürften gur Gerechtigfeit, das Bolf gu Gehorfam und Gedulb. Die Bahl ber im Bauernfriege Getoteten icatte man auf 50 000, im Elfaß allein 20 000. in Franken und Schmaben je die Sälfte, in Württemberg 6000 1.

Mitten in bem verheerenden Bauerntrieg und in feiner Polemit hatte Buther, ber im Dezember 1524 die Ordenstracht abgelegt hatte, bereits 40 Jahre alt, fich mit der durch Bernhard Roppe aus dem fürmisch aufgehobenen Rlofter Rimptichen ibm zugeführten Ratharina bon Bora berheiratet (13. Juni 1525). Die Hochzeit tam fo ploglich und ward mit jo auffallender Saft bollzogen, dag felbft feine nächften Freunde babon überraicht und bestürzt murden.

Um 3. Juni hatte er ben Erzbischof von Mainz aufgefordert, "fich zu beweiben", und ben Aufschub feiner eigenen Bermählung mit ber Furcht entschuldigt, er fei "nicht tüchtig bagu"; gehn Tage barauf erfolgte fein heimlicher Cheabschluß, vierzehn Tage fpater (27. Juni) ber Sochzeitsschmaus. Er wollte, wie er außerte, bem Ergbifchof ein "ftartendes Beifpiel" geben, gur tatfachlichen Bezeugung feines burch Munger und bie Bauern anrüchig gewordenen Evangeliums fowie jum Zeichen feiner Berachtung ber Feinde eine Nonne jum Weib nehmen, einem fruberen Wunfche feines Baters nachtommen fowie benen "bas Maul ftopfen", die ihm wegen ber Ratharina Ubles nachgerebet, furz, er brachte verichiedene Ertlarungen bor, barunter auch die: ploglich und mahrend er an gang anderes gedacht, habe ihn ber herr munberbarerweise in die Che mit einer Ronne geworfen, und nun muffe er um biefes Gotteswertes willen (es gab alfo boch verdienft= liche Werke) Schmach und Läfterung erdulben. Er pochte barauf wie auf einen Triumph, baf er und feine Erforene die fruberen Gelubde gebrochen und eine nach uralten geiff= lichen und weltlichen Befegen für nichtig erklärte Che geknüpft hatten, fühlte aber boch, bag er damit an Achtung fehr viel verloren hatte, welches beangftigende Gefühl er burch anftogig berbe und widerlich robe Augerungen über fein eheliches Berhaltnis wie burch frivole Wige vergebens zu bemeiftern suchte. Bu der niederdrudenden Bahrnehmung der feinem Ansehen geschlagenen Munde tam nachber noch mancher Berdruß über das herrichfüchtige Beib. Mit Erasmus spotteten manche: Bielen erscheine Buthers Unternehmung als ein Trauerspiel, es fei eber ein Luftspiel, ba alles mit einer Beirat endige 2.

## 4. Zwingli in Burich; die Anfange ber protestantischen Bewegung in ber beutichen Schweig.

Quellen. - 3minglis Berte: Huld. Zwinglii Opera, ed. Gualther. 4 Bbe. Fol. Tigur. 1544—1545; nova ed. 1581; herausgeg. von Schuler und Schultheß. 8 Bbe in 11 Teilen. Burich 1828-1842; Suppl.-Bo 1861. Suldreich 3winglis famtliche Werke. Unter Mitwirtung des Zwinglivereins in Burich herausgeg. von G. Gali, G. Finfler und W. Röhler. Bo I ff (Corpus reform. t. LXXXVIII ff). Berlin

<sup>1</sup> Leib, Chron. a. 1525 bei Döllinger, Beitrage II 498.

<sup>2</sup> Siftor.=polit. Bl. XI 410-435. Melanchthon, Ep. ad Camerar., Lips. 1569, 33. B. A. Ririch, Melanchthons Brief an Camerarius über Suthers Beirat bom 16. Juni 1525, in Ratholit 1900, I 385 ff; vgl. bagu Duller in Zeitschr. für Rirchengesch. 1901, 595 ff. Simon Lemnius, Les noces de Luther ou la Monachopornomachie. Trad. du latin avec le texte en regard. Paris 1893. Engelhard, Lucifer Witebergensis oder der Morgenstern, b. i. vollständiger Lebenslauf der Ratharina von Bora. 2 Bde. Landshut 1749. Bald, Katharina von Bora. 2 Bde. Halle 1751. Befte, Ratharina bon Bora. Halle 1843. Meurer, Ratharina Luther. Dresden 1854. Thoma, Ratharina von Bora. Berlin 1900. E. Arofer, Ratharina von Bora, Luthers Frau. Leipzig 1906.

1904 ff. Finfler, Zwingli-Bibliographie. Bergeichnis ber gedrudten Schriften von und über Ulrich Zwingli. Zürich 1897; Nachtrag in Zwingliana 1902. Oecolampadii et Zwinglii epist. L. 4. Basil. 1536. Darin Osw. Myconius, De vita et obitu Zwinglii epist. - Miscellanea Tigurina. 3 Bbe. Zürich 1722-1724. Sammlung alter und neuer Urfunden. 2 Bbe. Burich 1757-1763. Archiv für fcmeiger. Reformationsgefdichte, herausgeg. vom Schweizer Binsverein. 3 Bbe. Solothurn 1868 bis 1872. Stridler, Aftenfammlung gur fcmeiger. Reformationsgefcichte. 5 Bbe. Burich 1878-1884. Egli, Attensammlung gur Geschichte ber Buricher Reform. Burich 1879; Analecta reformatoria. Bb I und II. Ebb. 1899-1901. Eidgenöffische Abiciede. Bo IV (1521 ff) bearb. bon Strickler. Brugg und Burich 1873 ff. Egid. Tschudi (Landamman zu Glarus, † 1572), Chron. Helvet., ed. Iselin. 2 Bde. Basil. 1734: Tidudis Chronit ber Reformationsgeit, berausgeg, von Stridler, Bern 1889. Bullinger, Reformationsgefdichte, herausgeg. von hottinger und Bogeli. 3 Bbe. Frauenfeld 1838-1840. Die Chronit bes Bernhard BB (1519-1530), berausgeg, bon Finfler (Quellen gur ichmeiger, Reformationsgeich. I). Bafel 1901. Saufer, Laur, Bokhart von Winterthur, Chronif 1185-1532 (Quellen gur ichmeiger. Reformationsgefc. III). Bafel 1905. Wirg, Atten über die diplomatifchen Begiehungen ber romifchen Rurie gu ber Schweig 1512-1552 (Quellen gur fcmeiger. Befc. XVI). Bafel 1895. Danbliter, Die Berichterftattungen und Anfragen ber Buricher Regierung an die Landichaft in ber Zeit der Reformation, in Jahrb. für Schweiger. Befdicte 1896, 35 ff. F. Sumbel, Ulrich Zwingli und feine Reformation im Spiegel ber aleichzeitigen ichweiger, poltstumlichen Literatur (Quellen gur ichweiger, Reformations= gefch. 2. Gerie. I). Leipzig 1912. Beriod. Publ.: Zwingliana. Mitteilungen gur Geichichte Zwinglis und ber Reformation, herausgeg. von Egli und (feit 1910) von 23. Röhler. Zurich, feit 1897.

Literatur. - Allgemeines: Danbliter, Gefch. ber Schweig. 3 Bbe. 3. u. 4. Aufl. Burich 1893-1904. Dierauer, Gefch. ber fcmeiger. Cibgenoffenicaft. 2 Bbe. Botha 1887-1892. Surbin, Sandbuch ber Schweizer Gefchichte II. Stans 1909. Rueflin, Beitrage gur Erlauterung ber Reformationsgeschichte bes Schweizerlandes. 5 Bbe. Burich 1741 ff. Cottinger, Gelvet. Rirchengeschichte. 4 Bbe. Burich 1708 ff. Bloefd, Gefd. ber fcmeiger. reformierten Rirchen. 2 Bbe. Bern 1898-1899. E. Egli, Schweizer. Reformationsgeschichte I, 1519—1525, herausgeg. von G. Finfler. Burich 1910. — Zwingli: Rotermundt, Leben des Reformators Ulrich Zwingli. Bremen 1818. Seg, Lebensbefchreibung 3winglis. Burich 1811. Gottingen, 3winglis Beben. Burich 1843. Mörikofer, Ulrich Zwingli nach urfundlichen Quellen. Leipzig 1864. Stahelin, Sulbreich Zwingli. Sein Leben und Wirken. 2 Bbe. Bafel 1895-1897. Bunderli, Sulbrych Zwingli und bie Reformation in Burich. 3üric 1897. Jackson, Huldr. Zwingli, the Reformer of German Switzerland. London 1901. B. Fleischlin, Schweizer. Reformationsgeschichte. Bb I: Mag. Ulrich Bwingli; die Glaubensneuerung in der beutschen Schweig. Stans 1907. Bb II, Lig 1-3. Cbb. 1908-1909; Studien und Beitrage gur ichweiger. Rirchengeschichte Bb II f. Lugern 1903 f. Ufteri, Initia Zwinglii. Beitrag gur Gefdichte ber Studien und ber Beiftes= entwicklung Zwinglis, in Theol. Stub. und Rrit. 1885, 607 ff; 1886, 95 ff 673 ff; 1889, 140 ff. Egli, Die Buricherifche Rirdenpolitit von Balbmann bis 3wingli, in Jahrb. für Schweizer. Gefcichte 1896, 1 ff. Rlufer, Der Lanbidreiber Balentin Compar von Uri und fein Streit mit Zwingli. Altorf 1894. Baur, Zwinglis Theologie, ihr Werden und ihr Spftem. 2 Bbe. Halle 1885—1888. Zeller, Das theolog. Spftem Zwinglis. Tubingen 1853. Sahn, Zwinglis Lehren von ber Borfehung, von bem Befen und ber Beftimmung bes Menichen (Studien und Rritifen 1837, Sft 4). Sundeshagen, Bur Charafteriftit 3minglis (ebb. 1862, Bft 4). Schweizer, Die proteft. Bentralbogmen. Burich 1854. Sigwart, Ulrich Zwingli, ber Charafter feiner Theologie. Stuttgart 1855. Sporri, Zwinglianifche Studien. Burich 1866. Ragel, Bwinglis Stellung gur Schrift. Freiburg i. Br. 1896. C. v. Rugelgen, Die Cthif Sulbreich Zwinglis. Leipzig 1902. Thomas, Das Erfenntnispringip bei Zwingli. Leipzig 1902. J. Rreuter, Zwinglis Behre bon ber Obrigfeit. (Rirchenrechtl. Ub. handl. 57.) Stuttgart 1909. G. v. Schultheß = Rechberg, Luther, Zwingli und

Calvin in ihren Anfichten über das Berhältnis von Staat und Kirche. Aarau 1909. D. Dreske, Zwingli und das Raturrecht. Halle 1911. R. Paulus, Zwingli und die Glaubensfreiheit, in Histor-polit. Bl. CXLIII (1909) 645—666. Bachofen, Essai sur l'ecclésiologie de Zwingle. (Thèse.) Genève 1890. Oorthuys, De anthropologie van Zwingli. (Diss.) Leyden 1905.

1. Gleichzeitig mit der ersten Berbreitung des Luthertums im deutschen Reich entstand ein neuer Mittelpunkt protestantischer Häresie in der deutschen Schweiz, in Zürich, aus dem sich ein selbständiger Thpus des Protestantismus entwickelte.

Die Schweig batte im allgemeinen biefelben Zustande wie Deutschland; in Bajel war besonders durch Erasmus (1516) der Sumanismus jur Blute gefommen; viele politisch und religios Verdachtige fanden bier ein Ajpl und hatten bei den Gidgenoffen freie Bewegung. Man machte eifersuchtig über die alten Bolfgrechte und über die mehrfachen Beidrantungen ber firchlichen Berichtsbarteit, besonders über die im "Bfaffenbrief" bon 1370 enthaltenen und im Stanfer Bertrage von 1481 erneuerten. Biele Stande hatten Streitigfeiten mit den Bifchofen, die meift unter fremden Metropoliten ftanden (Ronftang und Chur unter Maing, Bafel und Laufanne unter Befangon, Como unter Aquileja); Sitten mard erft durch Leo X. exemt. Go erhielt die Abfallsbewegung von Anfang an einen ausgesprochenen politischen Charafter. Biele Rapitel und Stifte waren bermeltlicht, die Geiftlichen faben oft allgufebr auf Reichtum und Bequemlichfeit, und nicht wenige Migbrauche ftellten fich ein. Bijchof Chriftoph Uttenbeim von Bafel fucte auf einer Diogejanspnode 1503 diefelben ju befampfen; manche wurdige Briefter wirften noch segensreich, einige pflegten mit Vorliebe die Muftit. Das von einem Rartaufer für das Bolf verfaßte Andachtsbuch (Plenarium), das die Meffe in deutscher Sprace mit Gebeten, Betrachtungen und Gefangen enthielt, ichloß fich ben murdiaften Leiftungen frommer Myftiter an.

Bu der Religionsneuerung in der Schweiz legte ben Grund Ulrich (Duldreich) Zwingli, geboren ju Wildhaus in der Berricaft Toggenburg am 1. Januar 1484 bon einer beguterten landlichen Familie. Er fludierte in Bern und Bafel, borte in Wien Philosophie, erhielt feine theologische Ausbildung in Bafel unter Thomas Wyttenbach und ward 1505 Priefter, worauf er 1506 in Glarus feine erfte geiftliche Anftellung erhielt. Der papfiliche Legat, auf ihn aufmertsam geworden, gab ihm behufs weiterer Ausbildung ein Jahrgehalt. Zwingli war humaniftisch gebildet, tannte die klaffische wie Die firchliche Literatur, hatte flaren Berftand und Beredfamteit, aber feine Spekulationsgabe, feine Bemütstiefe, fein grundliches Wiffen; er mar boll Ehrbegierbe und Gelbftvertrauen. Er erlernte bas Bebraifde, widmete fic biblifden, patriftifden und humaniftifden Studien und erwarb fich einen bedeutenden Namen in der Gidgenoffenschaft als humanifischer Lehrer. Grasmus, den er 1515 in Bafel besuchte, verehrte er als den großen Deifter. 3m Jahre 1516 ward er Bfarrer an dem berühmten Ballfahrtsorte Ginfiedeln. wo er, obicon fein fittlicher Ruf fart befledt mar 1, als Prediger weithin betannt wurde. Er trat als politischer Parteimann auf und fprach fich gegen

<sup>1</sup> Zwinglis Unsittlichkeit, in Zwingl. ep. 1, p. 54, ed. Tur. In Wien war er von der Universität relegiert worden. Bgl. F. Rinegg, Zwingli in Wien, in Zeitschr. für schweizer. Kirchengesch. II (1908) 214—219; Zwinglis Ausschluß von der Wiener Universität, ebb. V (1911) 241—260.

vard er Prediger an der Gomeizer in fremdem Solde aus. Im Dezember 1518 ward er Prediger an der Großmünsterkirche in Zürich; hier sprach er heftig gegen die Mißbräuche der Hierarchie, die er bei zweimaliger Unwesenheit in Rom (1511 und 1515 als Feldprediger) kennen gelernt haben wollte. Er erklärte auf der Kanzel ganze Bücher der Heiligen Schrift, die ihm allein maßgebend war, und stellte sich ganz auf Luthers Seite, obschon er nicht dessen Schüler, sondern Nebenbuhler sein wollte und behauptete, schon ehe der Name des Wittenberger Augustiners in der Schweiz bekannt geworden, schon 1516, sich allein an die Bibel gehalten zu haben. Ze weniger er selbst sittlich lebte, desto mehr donnerte er über die Sittenlosigkeit des Klerus; namentlich am Neujahrstage 1519 predigte er über die Kirchenberbesserung mit gänzlichem Mangel an richtigem geschichtlichen Urteil. Viele verwegene Behauptungen über die Heiligenverehrung, den Schmuck der Gotteshäuser, das Priestertum, die Gestübde uss.

Much für Zwingli ward die Ablagverfündigung unter Leo X. Anlag, mit feinen Irrlehren offener herborgutreten. In der Schweiz hatte der Minorit Franz Lichetto, ein trefflicher Theolog, das Kommissariat, der als Unterkommissar seinen Ordensgenossen Bernh. Sanson aus Mailand beftellte 1. Der Bifchof Sugo bon Ronftang berbot ben Ablagpredigern die Rangel, und der Rat von Burich wies fie ab. Ohne Migbrauche ber Rommiffare fefiftellen zu konnen, predigte Zwingli gleichwohl gegen den Ablag und fand vielen Beifall in Zurich. Schon 1520 befahl ber große Rat bafelbft allen Bredigern, nur bas vorzutragen, mas aus ber Beiligen Schrift bewiefen werden tonne. Roch fand feine weitere Reuerung ftatt; die Aufforderung gur Berantwortung bor dem Papst blieb unbeachtet. Die Opposition gegen die kirch-liche Autorität begann Zwingli im Marg 1522, indem er auf der Kanzel behauptete, die firchlichen Faftengebote seien nichtig, mas er noch in einer eigenen Schrift wiederholte, und fich dabei überhaupt gegen die Berdienfilichkeit ber auten Berke aussprach. Im gleichen Jahre reichte er im Berein mit einigen Amtsbrüdern eine Bitte bei dem Bischof von Konstanz ein, er möge nichts gegen die Bredigt des reinen Evangeliums anordnen und den Geiftlichen Die rechtmäßige Che geftatten. Offen bekannten bier Zwingli und feine Genoffen das "unehrbar schändliche Leben", das fie bisher mit Frauen geführt hatten, und stellten mit Berufung auf 1 Kor 7, 9 vor, die Enthaltsamkeit sei ihnen unmöglich. Der Bischof ging nicht darauf ein, beschwerte fich vielmehr bei dem Rate und dem Stiftstapitel in Zurich über die beginnenden Neuerungen. 3wingli verwarf alle fog. menichliche Autorität in Glaubensfachen: Tradition, Rongilien, papftliche Defrete, als Glaubenstyrannei, erklarte ben Zölibat für eine Erfindung des Teufels, bestand auf der Priefterebe, verlangte die Rommunion unter zwei Gestalten, betampfte ben Primat und die meiften firchlichen Institutionen. Auch das liebevolle Schreiben Hadrians VI. vom 23. Januar 1523 machte auf ben der Leidenschaft berfallenen Briefter feinen Gindrud'2. Diefer

Apologeticus, Archeteles appellatus, Opp. I 3.

<sup>1</sup> Schmiblin, Bernhardin Sanson, der Ablahprediger in der Schweiz 1518—1519. Solothurn 1898. Paulus, Der Ablahprediger B. Sanson, in Katholik 1899, II 434 ff. 2 Pallavic., Hist. conc. Trid. I, 19, 2; II, 12, 4 5. Zwinglii Supplicatio und

bewog ben ihm geneigten Magiftrat, auf ben 29. Januar 1523 ein Religions= gefprach nach Burich auszuschreiben, wohin auch der Bifchof von Ronftang eingeladen mard.

In den 67 hierfür von Zwingli aufgestellten Thesen ward die Bibel als alleinige Blaubensnorm mit Bermerfung aller Überlieferung, Chriftus als das einzige Oberhaupt der Rirche, die Rirche als die Gemeinschaft der Auserwählten erklart, die papftliche und bischöfliche Gewalt aus Stolz und Anmagung hergeleitet, ber Opfercharakter ber Meffe, Die Fürbitte der Beiligen, das Fegfeuer, die Rraft der priefterlichen Lossprechung, Die Berte der Genugtuung, der Zölibat und die Monchsgelubde bestritten. Ratholischerseits erschien nur der Generalvitar Johann Faber (Beigerlin) von Ronftang, ber nicht sowohl mit dem Neuerer disputieren als gegen ein in die Rechte der Ronzilien ein= greifendes Borhaben protestieren follte, aber die Antwort erhielt, jeden gehe sein Seelen= heil am nächsten an, daber jeder zur freien Erforschung der Wahrheit befugt fei. Doch ließ fich Faber in ein Gespräch mit Zwingli über mehrere seiner Gabe ein. Der gang für diesen gewonnene Magistrat erkannte ibm ben Sieg gu; nachher wurden noch Streitschriften über die Berhandlungen gewechselt. Gin zweites Religionsgespräch fand im Berbfte besfelben Jahres ftatt; Die eingeladenen Bijchofe bon Ronftang und Bafel wie von Chur erschienen nicht, noch sandten fie Bertreter; Zwingli und die Seinigen erblickten darin einen neuen Triumph 1.

2. Zwingli ichritt nun, bon bem Rate ermutigt und unterflütt bon feinen Amisgenoffen Leo Juda, Engelhardt und &. Beger, in feiner reformatorischen Tätigkeit fort, tobte gegen die Meffe und die Beiligenbilder, erlangte bon dem Rate die Abschaffung der Prozessionen, Begrabung der Reliquien an gewöhnlichen Orten, Beseitigung ber letten Olung und der firchlichen Zeremonien sowie die Errichtung einer Zensurbehörde, die aus Zwingli und seinem Freunde Utinger sowie zwei Ratsberren bestand und nur die ben Gefinnungen bes Reformators entsprechenden Bucher gulieg. Zwinglis "Ginleitung in Die ebangelifche Lehre" ward 1524 allen Bfarrern jugefchidt. Die Geiftlichen nahmen Frauen, Zwingli die Witme Anna Reinhard, mit der er icon jahrelang unguchtig gelebt hatte. Der Reformator jog mit Beamten, Maurern, Bimmerleuten in die Rirchen, ließ Altare, Bilber und auch Orgeln gertrummern. Der Kirchengesang ward abgeschafft, alle "Zeremonien" verworfen, der Gottesdienst einfach und einformig bis jum Laderlichen 2. Auf einem gewöhnlichen Tifch ftanden Rorbe mit Brot und Becher mit Bein; die Bredigt, bei der oft die Bibelterte hebraifch, griechisch, lateinisch angeführt, dann deutsch überset wurden, war das einzig Belebende. Im Dienste der neuen Sette übertrug Leo Juda († 1542) Luthers Übersetzung des Neuen Testaments 1525

<sup>1</sup> Zwinglis Werke I 169 ff. Über das erfte Religionsgespräch von Zürich: 1. Erh. Segerwalb, Sandlung ber Berfammlung ber löblichen Stadt Burich ben 29. Jenner 1523. Burich 1523. 2. Joh. Faber, Gine mahrlich Unterrichtung, wie es ju Burich ben 29. Jenner 1523 ergangen fei. 3. Das "Ghrenruphen" von mehreren jungeren Burgern ber Stadt. Die Gefchichte ber zweiten Disputation, bei ber Konrad hofmann, Chorherr von Baumgarten, die Ratholiten vertrat, gab Sudwig Beger heraus. Bgl. Mager, Die Disputation von Burich am 29. Januar 1523. Lugern 1895.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tichler, De indole sacrorum emendationis a Zwingl. instit. rite diiudicanda. Traiecti 1827.

in "Schwhzer Dütsch und Meinung" 1; nachher (1526—1529) übersetzte er, unterstützt von Kaspar Großmann, das Alte Testament aus dem Hebräischen; das Ganze erschien zu Zürich 1531. Die katholischen Mitglieder des Rates, die den Neuerungen widerstanden, wurden von der zwinglischen Mehrheit ausgestoßen und ihnen nicht einmal die Beibehaltung des alten Gottesdienstes erslaubt. Bald war der ganze Ort Zürich im Sinne Zwinglis reformiert.

Das Lehrsnftem bes 3mingli, der weniger originell, aber auch mehr rationaliftisch als Luther und Feind alles Geheimnisvollen war, ift pantheiftisch und fataliftisch, vielfach an die Lehren der Manichaer und des Wiclif sich anschließend. Rach ihm ift nichts, was nicht Gottheit ift; diese ift bas Sein aller Dinge. Jede Rraft ift entweder ungeschaffen und dann Gott felbft, oder geschaffen, dann ift fie es von Bott, eine Emanation aus ibm, Außerung ber allgemeinen Rraft in einem neuen Individuum. Der Ausdrud "freies Geschöpf" ift ein Widerspruch; Freiheit als Eigenmacht ift unvereinbar mit Gottes Allmacht und Beisheit; frei fein wollen beißt fein eigener Gott fein wollen, führt gur Bielgotterei. Die gottliche Borfebung fallt gufammen mit der Notwendigkeit des Geschehens. Ift Gott alles Sein, so ift er auch alle Tätigteit; ber Menich ift Gott gegenüber, was bas Werkzeug in ber Sand bes Runftlers. Bott tut auch das Bofe. Fragt man, wie dann Gott die Gunden beftrafen tann, fo ift zu antworten: Un fich ift es genug, daß Gott ben Menschen fo gemacht hat, daß Die Gunde die Frucht feines leiblichen Lebens ift; fodann ift es mabr, daß, wer unter einem Gefete fteht, durch beffen Ubertretung fündigt, auch wenn er es übertreten muß, daß aber Gott, für den fein Gefet da ift, nicht fündigt, wenn er auch den Menfchen jum Sündigen nötigt, sobin feine Beiligkeit gewahrt bleibt, wie feine Berechtigkeit sich eben barin zeigt, daß er einige Menschen erkoren hat, um fie an ihnen zu offenbaren, daß endlich Gott stets von den reinsten Absichten geleitet wird, daher der Zwed das Mittel heiligt. Befriedigendere Antworten weiß Zwingli nicht. Den Reim alles Bofen fieht er in der Gelbstliebe (Philautie). Da Satan Evas aufteimenden Unternehmungsgeist und ihre Unersahrenheit in allen Ränten wahrnahm, bot er ihr Mittel und Wege jum Betruge bes Mannes, wovon die erfte Gunde die Folge war. Abams Eigenliebe war Gunde; aus ihr floß alles menschliche Elend. Da nun Gleiches aus Gleichem entfteht, fo find feit seinem Falle alle Menschen mit der Selbftliebe geboren. Die Erbfunde ift die Naturanlage, Sang und Reigung gur Gunde, eine der Natur anklebende Prankheit, ein Uberwiegen der Sinnlichkeit ohne Schuld, auch durch die Taufe nicht wegzunehmen. Da alles aus Gott ift, so kehrt auch alles zu ihm zurud, löft sich in das allgemeine Sein auf. Darin foll eine Erflärung der Unfterblichfeitslehre fowie eine teilweise Rechtfertigung der pythagoreischen Seelenwanderung und der stoischen Idee von Gott als Weltfeele liegen. Die ausgezeichneten Beiben, wie Sofrates, Cato uff., werben in die volle Gemeinschaft mit Chriftus verfett 2.

<sup>1</sup> Kappeler, Die schweizer. Bibelübersetzung neu beleuchtet. Jürich 1898. Die Bibel ward gebruckt burch Froschauer in Zürich. Bon Leo Juda erschien auch 1534 ein Katechismus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zwinglii Commentar. de vera et falsa religione (König Franz I. gewibmet). Tiguri 1525. Expositio fidei ad regem Gall. Juli 1531. Le Plat, Mon. conc. Trid. II 723—749. Append. ebb. 750—761. Fidei ratio ad Carol. Imper. Tig. 1530. Christ. fidei brevis et clara expositio ad reg. christ. Franc. I., ed. Bullinger. Tig. 1536. Zwingl. Opp. IV 42—78; de providentia Opp. I (Hauptstellen de provid. c. 3 6), de peccato orig. declar. Opp. II 117. "Uslegen und gründ der Schlußreden oder Artikel" quasi farrago omnium opinionum, quae hodie controvertuntur. Opp. VII. Augusti, Corp. libr. symbol., qui in Eccl. Reformat. publicam auctoritatem obtinuerunt. Elberf.

3. In den übrigen Gebieten der beutiden Schweis hatten die Buricher Reuerungen anfangs wenig Unflang gefunden. In dem benachbarten Lugern ward am 26. Januar 1524 eine Berfammlung gehalten, die Anderungen in Lebre und Rultus berbot. Mit Lugern bereinigten fich andere Orte (Schaffhausen widerstand) und fandten Abgeordnete nach Burich, um ihre Bruder au beschwören, den alten Glauben nicht leichtfinnig bon sich zu werfen, und zu= gleich fie einzuladen, gemeinsam mit ihnen zu beratschlagen, wie die bestebenden tirchlichen Migbrauche beseitigt werden tonnten 1. Aber ber Rat von Zurich, der auch gegen alle Warnungen des Bischofs von Konstanz taub blieb, sah in Zwinglis Lehre ein ficheres Mittel jur Bermehrung feiner Ginkunfte und feines Ginfluffes in der Giogenoffenschaft, freute fich der bon dem Reformator ihm zugewiesenen Epistopalrechte und beharrte bei den Reuerungen, fortwährend den Zwingli ftutend. Bereits hatten fich auch in der Schweiz feit 1523 die Wie dertäufer verbreitet und in St Gallen wie auch in Burich Unbanger gefunden. Zwingli disputierte mit ihnen 1525 in brei Religionsgesprächen: Diefelben blieben bei ihrer Unficht, obicon ber Rat feinen Reformator für den Sieger erklärte. Diefer bekampfte fie nicht sowohl mit Grunden als mit ber Gewalt der ihm gang ergebenen Regierung, die sogar bei Todesstrafe die Wiederholung der Taufe verbot und den darin hartnädigen Felix Mang (1526) erfäufen, feinen Genoffen, ben aboftafierten Mond Blaurod bon Chur, mit Ruten freichen ließ. Zwinglis eifriger Gehilfe, ber Thurgauer Ludwig Beger, der die Kindertaufe verwarf, berließ darum Zurich und tam erft, nachdem er feine Unficht dem Meifter Zwingli unterworfen hatte, 1526 babin gurud, marb aber, nachdem er nach und nach zwölf Weiber genommen hatte, 1529 in Konftang als Chebrecher und Berteidiger des Chebruchs, den er als etwas dem göttlichen Willen Gemäßes bezeichnet, öffentlich enthaubtet 2.

In Bafel wirkte für die neuen Lehren Johann Otolampabius (Sausschein), 1482 ju Weinsberg geboren. Er hatte in Bologna die Rechte, in Beidelberg die Theologie ftudiert, fich mit Erasmus befreundet und murbe 1515 Pfarrer in Bafel. Durch ben Buchfandler Frobenius waren Luthers Schriften bier frube berbreitet; Beiligenanrufung, Meffe und Fegfeuer maren icon in Predigten angegriffen worden bon Zwinglis Freund, dem Pfarrer Bolfgang Capito (Anopflin), der 1520 Rat des übel beratenen Ergbischofs von Mainz, 1523 Prediger und Propst von St Thomas in Straßburg murde, mo er die Seuchlermaste abwarf (er hatte Rom gegenüber den eifrigen Berteidiger bes Papftes gespielt) und als Zwinglianer auftrat, bald

<sup>1827.</sup> Niemeyer, Collectio confessionum in Eccl. Reform. publ. Lips. 1840. Sagen= bad, Gefch. der erften Baster Ronfession. Bafel 1827.

Bgl. Öchsli, Das eidgenöffische Glaubenstonforbat bon 1525, in Jahrbuch für Schweizer. Gefc. 1889, 263 ff.

<sup>2</sup> Egli, Die Buricher Biebertäufer gur Ref.-Beit. Rach ben Quellen bes Stabt= archivs. Burich 1878; Die St Galler Täufer. Burich 1887. Loferth, Georg Blaurod und die Anfänge bes Anabaptismus in Graubunden und Tirol. Aus bem Rachlag von Dr v. Bed. Berlin 1899. Muller, Gefch. ber Bernifchen Täufer. Frauenfelb 1895. Burdharbt, Die Basler Täufer. Bafel 1898. Ritiche, Gefc. ber Biebertäufer in der Schweiz zur Reformationszeit. Ginfiedeln 1885. Uber & Seger vgl. Museum helvet. VI 111-115.

aber zu vermitteln suchte, bann bon bem Pfarrer Reublin. Otolambad ward 1518 als Domprediger nach Augsburg berufen, gab aber megen Rorber= ichmache diese Stelle wieder auf und lebte im Rlofter Altmunfter, bis ibn 1522 feine haretische Gefinnung von da vertrieb. Er war bann Schlogprediger bei Frang bon Sidingen, barauf wieder Pfarrer in Bafel und bagu mit einem theologischen Lehramt betraut. Er trat mit Zwingli in enge Berbindung, berteidigte 1524 die Rechtfertigungslehre Luthers, eiferte gegen die tatholischen Lebren und Gebrauche und heiratete endlich 1528 eine Witme Rosenblatt, Die in der Folge noch die Frau der Reformatoren Capito und Buter wurde. Bu Gehilfen hatte er einen 1523 aus Frankreich bertriebenen Abeligen Bilhelm Farel, fpater (1519) auch die Brofefforen Gebaftian Münfter und Simon Grynaus. Anfangs waren die Regierung fowohl als die Uniberfitat gegen ibn; aber feine Anhanger ertrogten querft 1527 freie Religionstibung, bon da schritten fie weiter und erlangten im Februar 1529 völlige Unterdrückung der tatholischen Religion mittels offenbarer Gewalt. Altare und Bilber murden gerftort und fo emporende Frebel berübt, daß auch Erasmus in Unwillen Bafel verließ und fich nach Freiburg i. Br. begab. Die fatholifden Mitglieder bes großen Rates wurden ausgestogen, Zwinglis Lehre wurde auch hier herrschend 1.

Ühnlich erging es an andern Orten, zuerst in Mülhausen bei Basel 1528, dann in Appenzell-Außerrhoden, darauf in Schaffhausen und Glarus (1528)<sup>2</sup>. In Bern bestand längere Zeit Schwanken zwischen der alten und der neuen Lehre; man suchte bestehende Mißbräuche abzustellen, womit aber den Reuerern nicht gedient war. Zwingli hatte auch hier Anhänger und besehrte den Franz Kolb, einen apostasierten Kartäuser, dem auch der einslußreiche Dichter und Maler N. Manuel Borschub leistete, über stusenweises Vorgehen. Berchtold Haller, Schüler des Melanchthon, ein Schwabe, predigte 1522 die neue Lehre, der schon der Pfarrer von Amsoldingen, Johann Haller, seit 1521 beweibt, und mehrere Spottbilber und Schmähschriften vorgearbeitet hatten.

2 Baumann, Rechtsgesch. ber reformierten Rirche von Appenzell a. Rh. (Diff.) Bafel 1898. Deer, Glarnerische Reformationsgesch. (Rirchengesch. des Ranton Glarus,

Rap. 3). Glarus 1900.

Baster Chroniken, herausgeg, von ber hiftor. Gefellich, in Bafel. Leipzig 1872 ff. Sagenbad, Rirdl. Dentwurdigfeiten jur Gefch. Bafels feit ber Reform. Bafel 1827. Bifder, Aftenftude gur Gefd. ber Reform. in Bafel (Basler Beitrage 1854). Burdhardt = Biebermann, Bafels erftes Reformationsmandat, in Unzeiger für ichweizer. Gefc. 1895, Rr 5 f. De B, Lebensbefchreibung bes Dr J. Ofolamp. Burich 1793; Urfprung, Gang und Folgen ber burch Zwingli bewirtten Reform. Gbb. 1820. 3. Bergog, Leben Joh. Dtolamp. 2 Ile. Bafel 1843. A. Buchi, Rleine Beitrage gur Biographie von Joh. Defolampad, in Feftgabe für herm. Grauert, Freiburg i. Br. 1910, 221-232. Burdharbt, Die Reform. in Bafel. Bafel 1818. Sagenbach, Joh. Dtolamp. und Myconius. Elberf. 1859. Siftor. polit. Bl. XIII (1844) 705-746 810-836; XIV 129-147 273-291 377-392. R. Paulus, Detolampad und bie Glaubensfreiheit, in Siftor .- polit. Bl. CXLIII (1909) 805-826. Linder, Die Begiehungen Buthers gu Bajel, in Theol. Studien und Rrit. 1886, 735 ff. Uber Capito († 1542) Baum, Capito und Bucer. Elberf. 1860. Ancillon, Vie de Farel. Amst. 1691. Rirchhofer, Leben Wilh. Farels. Burich 1831. Ch. Schmidt, Etudes sur Farel. Strasb. 1834. Ch. Chenevière, Farel, Froment, Viret, réf. Genève 1835.

Er erhielt 1526 die Erlaubnis, die Feier der heiligen Messe aufzugeben, und 1528 brachte er nach einem Religionsgespräch die Berner zur Annahme der Lehre Zwinglis, die mit großen Gewalttaten allenthalben im Kanton zur Herrschaft gebracht wurde. Die Klöster wurden aufgehoben, die Messe und die Bilder abgeschaft, die Geistlichen nahmen Weiber. In St Gallen predigte Joach im von Watt (Vadianus) und gewann den großen Kat für die Reuerungen; in Graubünden mehrte sich die Zahl der Zwinglianer; Solothurn und andere Orte schwankten. Die einsachsten und unverdorbensten Orte Schwyz, Uri, Unterwalden, Luzern, Zug, Freiburg blieben dem katholischen Glauben treu.

5. Das Fortschreiten ber religiösen Spaltung und die Einrichtung des protestantischen Landeskirchentums; der Streit zwischen dem Luthertum und dem Zwinglianismus.

Siteratur. — Klemens VII. und Karl V., f. oben S. 366 f. Dazu: Balan, Monumenta saec. XVI historiam illustrantia. Bb I: Clementis VII epistolae per Sadoletum scriptae. Innsbruck 1885. Fasciculus rerum expetendarum. Bb II. London

Die Berner Chronit des Valerius Anshelm, herausgeg. vom Hiftor. Verein des Ranton Bern. Bb I—VI. Bern 1885—1901. Stürler, Urfunden der Berner Kichenzeformation. 2 Bde. Bern 1855—1877. C. L. v. Haller, Gesch. der kircht. Revolution oder protest. Resorm. des Kantons Bern. Luzern 1836. Stierlein, Resorm. im Kanton Bern. Luzern 1827. Kirchhofer, B. Haller oder die Resormation in Bern. Jürich 1828. Pe stalozzi, B. Haller. Elberseld 1861. Grüneisen, Nik. Manuel. Stuttgart 1837. Bächtold, Nik. Manuel. Frauenseld 1878. Blösch, Seine neue Quelle zur Geschichte der Berner Disputation, in Theol. Zeitschr. a. d. Schw. 1891, 157 sch. Schuhmann, Die "große" Disputation zu Bern, in Zeitschr. für schweizer, Der Berner Katechismus im 16. Jahrh., in Theol. Zeitschr. a. d. Schw. 1891, 87 sch. Fluri, Das Berner Tausbücklein von 1528. Bern 1904. Th. de Quervain, Kircht. und soziale Zustände in Bern unmittelbar nach der Einssührung der Resormation (1528—1536). Bern 1906. R. Thommen, Bern, Unterwalden und die Einsührung der Resormation im Berner Oberland, in Basler Zeitschr. für Gesch. XI (1912) 363—394.

<sup>2 3.</sup> Reflers Sabbata. Chronit der Jahre 1523-1539, herausgeg. von Göhinger. 2 Tle. St Gallen 1866—1868; herausgeg. von H. Wartmann. St Gallen 1902. J. Regler, St Galler Reformationschronif 1523—1539, bearbeitet von T. Schieß. Leipzig 1911 (Schriften bes Bereins für Ref. Gefch.). Die Babianifche Brieffammlung der Stadtbibliothet St Gallen, herausgeg. von Arbeng und Wartmann. Bd Iff. St Gallen 1891 ff. Pressel, J. Babian. Elberfeld 1861. Götzinger, J. v. Watt als Geschichtschreiber. St Gallen 1873. Arbeng, Joachim Babian beim Übergang vom humanismus jum Rirchenftreite. St Gallen 1895. Joachim Babian im Rirchenftreite 1523-1531, herausgeg. vom hiftor. Berein von St Gallen. St Gallen 1905. F. Müller, Die St Gallifche Glaubensbewegung jur Zeit ber Fürftabte Franz und Rilian, 1520—1530. (Diff.) St Gallen 1910. Ulrici Campelli Historia Raetica I (Quellen gur Schweiger. Gefch. VIII). Bafel 1887. Schieß, Philipp Gallicius (1504 bis 1566). Chur 1904. G. Sofmeifter, Aften zum Religionsgespräch in glang. Chur 1904. 3. G. Maner, Gefch. bes Bistums Chur II (in Lieferungen, Stans 1909 f), 1 ff. Somidlin, Solothurns Glaubenstampf und Reformation im 16. Jahrh. Solothurn 1904. Balbburger, Rheinau und die Reformation, in Jahrb. für Schweizer. Gefch. 1900, 81 ff. Fah, Die Glaubensbewegung in ber Landbogtei Sargans, ebb. 1894, 43 ff; 1895, 37 ff. Gin Stud fomeiger. Ref. Gefc, in hiftor. polit. Bl. CXIII (1894) 571 ff.

1690. Goldast, Polit. Imperialia. Francof. 1614. Pallavicini, Istoria del conc. di Trento (Roma 1656 f) und Le Plat, Monum. ad hist. conc. Trid. (Lovanii 1781 ff) enthalten gablreiche Dotumente für biefe Beit. Romano, Cronaca del soggiorno di Carlo V in Italia dal 26 luglio 1529 al 25 aprile 1530. Milano 1892. Concilium Tridentinum, ed. soc. Goerresiana. Bb IV: Actorum pars prima, ed. St. Ehses. Introductio, c. II-III (S. xxx ff). Frib. Brisg. 1904. 2. Paftor, Gefch. ber Bapfte IV 2, Freiburg i. Br. 1907, 189 ff. - 3um Sacco di Roma: Sac de Rome, écrit en 1527 par Jacques Bonaparte, témoin oculaire. Florence 1830 (nach Rante wohl von Guicciardini herruhrend). Guicciardini, Storia d'Italia. Bo I ff. L. 16 bis 17. Capolago 1836 f. Corradi, Gian Bartolomeo Gattinara ed il sacco di Roma del 1527. Torino 1892. Orano, Marcello Alberini e il sacco di Roma del 1527, in Archivio d. Soc. rom. di stor. patr. 1895, 51 ff; Il sacco di Roma del 1527. Studi e documenti. 28 I: I ricordi di Marcello Alberini. Roma 1901. Manerhofer, 3mei Briefe aus Rom aus dem Jahre 1527, in Siftor. Jahrb. 1891, 747 ff. Soula, Der Sacco di Roma. Rarle V. Truppen in Rom 1527-1528 (Salleiche Abhandí. Hft 32). Halle 1894. Dorez, Le sac de Rome 1527, in Mélanges d'arch. et d'hist. 1896, 355 ff. Lebey, Le connétable de Bourbon (1490-1527). Paris 1904. A. Luzio, Isabella d'Este e il sacco di Roma, in Archivio storico lombardo, ser. IV, X (1908) 5 ff 361 ff. Paftor, Gefc. ber Papfte (oben) 268 ff. -Buther. Kirchenordnung: Richter, Die evangel. Kirchenordnungen bes 16. Jahrhunderts. Urfunden und Regeften. 2 Bbe. Weimar 1846. Gehling, Die evangel. Rirchenordnungen bes 16. Jahrhunderts I-IV. Leipzig 1902—1911. H. Schnell, Die medlenburgischen Kirchenordnungen. (Diff.) Erlangen 1900. Fischer, Zur Gesch. ber evangel. Beichte. 2 Tle. (Studien zur Gesch. der Theol. und Kirche VIII, 1—2; IX, 4.) Leibzig 1902-1903. Smenb, Die evangel, beutichen Meffen bis zu Luthers beuticher Meffe. Göttingen 1896. Rolbe, Bur Gefch. der Orbination und ber Rirchenzucht, in Theol. Studien und Krititen 1894, 217 ff. Rawerau, Über die liturgifche Geftaltung ber "Ronfefration" in der luther. Abendmahlsfeier, ebb. 1896, 356 ff. Schaff, Bibliotheca symbolica. New York 1877 (mehrere neue Aufl.). Muller, Die fymbolijchen Bucher ber evangel.=luther. Rirche. 10. Aufl. Gutersloh 1907. Richter, Gefch. ber evangel. Rirchenversaffung in Deutschland. Leipzig 1851. Buchwald, Die Entftehung ber Ratechismen Luthers und die Grundlage bes großen Ratechismus. Leipzig 1894. Buthers fleiner Ratechismus. Siftor. trit. Ausg. von Cheling. 2. Aufl. Sannover 1901. Albrecht, Der fleine Ratechismus Dr Martin Luthers. Halle 1905. E. von der Golt, Bibliographische Studien gur Gesch. der altesten Ausgabe von Luthers fleinem Ratecismus, in Zeitschr. für Rirchengefd, XVI (1896) 508 ff. Reu, Quellen gur Gefch. bes firchl. Unterrichts in ber evangel. Rirche Deutschlands I ff. Gutersloh 1904 ff. Cohrs, Die evangel. Ratecismusversuche vor Luthers Endiribion. 4 Bbe. Berlin 1900-1902. U. Sarbeland, Luthers Ratechismusgebanten in ihrer Entwidlung bis zum Jahre 1529. Gutereloh 1913. Savoye, Étude historique sur la formation des catéchismes de Luther. (Thèse.) Paris 1901. Weftermager, Die brandenb.=nurnberg. Rirchenvisitation und Rirchenordnung 1528-1533. Erlangen 1894. D. Clemen, Die Clbogener Rirchenordnung bon 1522, in Zeitschr. für Rirchengefch. XXVI (1905) 82-94. Friedrich, Die Entstehung ber Reformatio ecclesiarum Hassiae von 1526. Giegen 1906. S. v. Soubert, Betenntnisbilbung und Religionspolitif. Untersuchungen und Terte. Gotha 1910. Sarbeland, Gefc. ber fpeziellen Geelforge. 2. Balfte. Berlin 1898. Robbe, Die Regelung ber Armenpflege im 16. Jahrh. nach ben evangel. Rirchenordnungen, in Zeitfchr. für Rirchengeich. 1889, 569 ff. - Speherer Reichstage 1526 und 1529: Rludhohn, Der Reichstag ju Speier im Jahre 1526, in Siftor. Zeitfchr. 1886, 193 ff. Friedensburg, Der Reichstag zu Speier 1526 im Busammenhang ber polit. und firchlichen Entwidlung Deutschlands im Reformationszeitalter (Siftor. Unterfuch., herausgeg. von Jaftrow, Sft 5). Berlin 1887. Ren, Unaletten gur Gefc. bes Reichstages ju Speier 1526, in Zeitidr. für Rirchengeich. VIII ff (mehrere Fortf.). Eh. Brieger, Der Speherer Reichstag und die religiofe Frage der Zeit. (Progr.) Leipzig 1909. Muller, Siftorie von der evangel. Stände Broteffation und Appellation wider und von bem Reichstagsabicied ju Speper 1529. Jena 1704. Jung, Gefc. bes Reichs=

tags zu Speger. Strafburg 1820. Ren, Gefc. bes Reichstags zu Speier 1529. Samburg 1879. Seufer, Die Proteftation von Speier. Gefch. ber Broteftation und bes Reichstages 1529. Reuftabt a. S. 1904. - Saframentsftreit: Selneder und Chemnit, Siftorie bes Sacramentenftreites. Leipzig 1591. Lavater, Hist. de origine et progressu controversiae sacram, de Coena Domini. Tiguri 1564. Hospinianus, Historia sacramentaria. 2 Bbe. Ebb. 1598. Sofder, Historia motuum amifchen ben Evangel .- Lutherifden und Reformierten. Frantfurt 1723. Die choff, Die evangel. Abendmahlstehre im Reformationszeitalter. Göttingen 1854. Rolde, Bur Chronologie Buthericher Schriften im Abendmahleftreit, in Zeitschr. für Rirchengefc. 1890, 472 ff. Barge, Bur Chronologie und Drudlegung ber Abendmahlstrattate Rarlftadts, in Beitschr. für Bibliothetwefen 1904, 323 ff. Schnell, Gin Zeugnis des Roftocker Theologen David Chytraus über ben Abendmahlsstreit, in Reue firchl. Zeitschr. 1900, 175 ff. Jager, Buthers religiofes Intereffe an feiner Behre von ber Realprafeng. 1900. Thimme, Entwidlung und Bebeutung ber Saframentslehre Buthers, in Reue tirchl. Zeitichr. 1901, 749 ff 876 ff. Saugleiter, Die geschichtl. Grundlage ber letten Unterredung Ruthers und Melanchthons über ben Abendmahlsftreit 1546, ebb. 1898, 831 ff. Gaudard, La doctrine de la sainte Cène d'après Zwingle. (Thèse.) Paris 1890. Seit, Die Theologie des Urbanus Rhegius. Gin Beitrag gur Gefc. des Abendmahleftreites (vgl. Zeitfdr. für Rirchengefch. XIX [1899] 293 ff). Gotha 1898. Rruste, Johannes a Lasco und ber Saframentsftreit (Studien gur Gefchichte ber Theol. und Rirche VII, 1). Seipzig 1901. Bresch, Strasbourg et la querelle sacramentaire. Montauban 1902. Göt, Die Abendmahlsfrage in ihrer geschichtl. Entwicklung. Leipzig 1904.

1. Die politische Lage war dem Fortschreiten des Protestantismus nur zu günstig, während der katholischen Bewegung durch sie die größten hindernisse bereitet wurden. Besonders traurig und verhängnisvoll war für die katholische Sache in Deutschland das Zerwürfnis zwischen dem Papst und dem Raiser.

Rlemens VII., icon als Rarbinal für Rarls V. Intereffe tätig, hatte ihm viele Dienfte geleiftet und mar lange auf feiner Seite gemefen; aber er mar bem Rriege mit Frankreich entgegen und für die Unabhangigfeit bes römifchen Stuhles wie für die Freiheit Italiens besorgt. Die fremde Berrichaft ber Spanier in Reapel und fo vielen andern Teilen Italiens hatte bie von großem Gemeingefühl befeelten Staliener tief beleidigt, die fortwährende Ausdehnung jener herrschaft brachte die Salbinfel in große Gefahr, ber Stlaverei unter fpanifchen Beamten gu verfallen. In Rom befürchtete man, durch die faiferliche Obmacht von Rorben und von Guben her erdrückt zu werben. Der Bapft hatte die Rudfichtslofigfeit berfelben mehrfach erfahren, indem fein Rat migachtet, fein Bafall in Ferrara gegen den Beiligen Stuhl beschütt wurde. Da er bie frangöfischen Baffen in Italien fiegreich, Mailand erobert (1524) und ben Rirchenftaat bedroht fah, folog er endlich nach vergeblichen Berfuchen, feine Reutralität zu mahren, mit Ronig Frang I. ein Bundnis in der Zeit, in ber beffen Glud fich fcon ju Ende neigte. Frang I. ward bei Pavia von ben Kaiferlichen befiegt und gefangen genommen (22. Februar 1525), nach Spanien gebracht und zu einem höchft brudenden Friedensfoluffe genötigt. Racher erflärte er ben ihm abgepreßten Frieden (vom 14. Januar 1526) für ungultig, hielt fich burch ben geleifteten, erzwungenen Gib nicht für gebunden ! und erneuerte den Rampf, geftugt auf gablreiche Freunde in Stalien. Bur Wiederherstellung der Unabhängigkeit Italiens verbanden sich (22. Mai 1526) Herzog Sforza von Mailand, beffen Land ber Raifer beanspruchte, Benedig, Florenz, die Schweiz, England und der Papft. Betterer hatte den Raifer gebeten, der Welt den Frieden, bem frangöfischen Rönig die Freiheit ju geben und den Bergog Sforga anzuerkennen, dann bem Ronig Frang Durchzug burch feine Staaten, Proviant und einen Teil feines ichon

Daß Papft Klemens VII. ihn von bem erpreßten Eid ausdrücklich entbunden habe, läßt fich nicht beweisen. Bgl. Pastor, Gesch. der Päpste IV 2, 208 A. 3; Ehses, Conc. Trid. IV xxiv A. 2.

faft entwaffneten Deeres gewährt. Biele Rlagen hatte ber Babft gegen Rarl megen Rurudweisung ber mit feinen Miniftern vereinbarten Bedingungen, wegen Entfetzung bes Bergogs pon Mailand, megen mehrerer ber firchlichen Gerichtsbarteit feinbfeligen Gefete in Snanien und Reapel, wegen verächtlicher Behandlung feiner Ratichlage und Gefandten, wegen ber Art und Beife, in ber er ein Rongil geforbert, indem er an basfelbe megen bermeintlich erlittener Unbilden appellierte und barin ein Mittel gur Berabfehung bes papftlichen Unfebens gu fuchen fcbien; es folgte (Juni bis Oftober 1526) ein heftiger Schriftenwechfel, in bem Rarl fogar bie Rarbinale gegen ben Papft zu reigen und jum Ausschreiben bes Kongils ju bestimmen fuchte. Der Rardinal Bombeo Co-Ionna warb im Rirchenftaat Truppen für ben Raifer und ließ ben taiferlichen General Sugo von Moncada mit einem Seere vor die Mauern Roms tommen, das die Leoftadt plinderte und den Papft zur Flucht in die Engelsburg nötigte (20. September 1526). Es tam zu einem Waffenftillstand, nach dem der Papst seine Truppen aus Oberitalien abberufen und ben Colonnas verzeihen follte. Erfteres geichah; aber als die Raiferlichen bie Bedingungen nicht hielten und die Colonnas fich neuer Berbrechen fculdig machten, wurden diefe für Majeftatsverbrecher erflart und Pompeo bes Rardinalats entfest. Er unterwarf fich nicht, appellierte vielmehr an ein allgemeines Rongil 1.

Der an ben Raifer abgefandte Minoritengeneral Frang Quinonez tam mit Friedensvorfclagen gurud, bie ber Papft annahm; aber bie faiferlichen Minifter fetten noch andere, bochft brudende Bebingungen bingu, Die bas Buftanbetommen bes Friedens binberten 2. Rlemens folog einen ihm fehr ungunftigen Baffenftillftanb mit bem Bigefonig bon Reabel: als er bei bem in faiferliche Dienfte getretenen Bergog Rarl bon Bourbon und andern heerführern anfragen ließ, ob das hinreiche oder er auch mit ihnen ben Bertrag ichliegen muffe, erklarten fie ben Bertrag fur ausreichenb. Der Papft ftutte fich barauf. Aber bas in Oberitalien unter Bourbon und Georg von Frundsberg ftebende taiferliche Seer, lange ohne Solb gelaffen und bittere Not leibend, luftern nach ber reichen Beute Roms, jog, nachdem ber Bergog von Ferrara ben Durchzug geffattet, gegen die ewige Stadt und verlangte die Ubergabe. Als fie verweigert warb, wurde die Stadt am 6. Mai 1527 erobert und einer furchtbaren Blunderung preisgegeben (Sacco di Roma). Die Kirchen wurden entweiht, Ronnen geschändet, viele Kunstwerke zerstört, die Bürger gemordet und ausgeraubt. Die Lutheraner unter ben beutschen Landsfnechten, von benen bamals viele auch im frangofischen Beere bienten, verhöhnten ben Papft und bie Rardinale und trieben mit firchlichen Geraten und Gewandern ben gröbften Unfug. Uber vierzehn Tage bauerte bas Buten; banach ftarben viele an Rrantheiten; ber Bergog von Bourbon, ber bem icheuglichen Treiben hatte Ginhalt gebieten tonnen, war ichon beim Unlegen ber Sturmleitern gefallen. Der Papft und bie Rardinale, bie in die Engelsburg geflohen maren, mußten fich endlich ben Raiferlichen ergeben.

Als Karl V. in Spanien bas Borgefallene ersuhr, ließ er am Hose Trauer anlegen und erklärte in einem Schreiben, die Einnahme Roms sei wider sein Wissen und
Bollen geschehen, was er auch an andere darüber empörte Höse schrieb. Alemens VII.
mußte aber gleichwohl vor seiner Freilassung den kaiserlichen Soldaten ihren rückständigen
Sold, dazu noch ungeheure Gelbsummen zahlen, zwei seiner Berwandten als Geiseln und
mehrere Burgen als Unterpsand geben. Die Colonnas waren über das Benehmen der
Kaiserlichen empört und söhnten sich mit dem Papste aus; Pompeo Colonna und der
an den Kaiser gesandte Kardinal Farnese gaben sich alle Mühe für den Frieden, der
vorerst im Oktober und November 1527 provisorisch, dann im Juni 1529 zu Barcelona
definitiv abgeschlossen ward. Der Kaiser sprach seine Entrüstung über die gegen Kom
und den Papst verübten Greuelkaten aus, an denen er, stets den Papst als Vater und
Statthalter Christi ehrend, keinen Anteil habe, weshalb er auch denselben in alle geistlichen und weltlichen Rechte wieder einzusehn befohlen habe. Wegen des Friedens der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Consorti, Il cardinale Pompeo Colonna su documenti editi ed inediti. Roma 1912.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Marquis d'Alcedo, Le cardinal de Quiñones et la Sainte Ligue. Bayonne 1910.

Christenheit, der Türkenkriege und der Lutherischen Häreste sollten der Papst und die Kardinäle ein allgemeines Konzil in der gesetzlichen Weise an dem passenden Orte und mit Beobachtung alles dessen, was das Recht erheische, ausschreiben, der Kaiser aber alles ausdieten, um sowohl das Konzil als den Frieden unter den Fürsten zu stande zu bringen. Nacher suche Karl das Geschehene möglichst wieder gut zu machen, söhnte sich mit Franz I. im Frieden von Cambrah (August 1529) aus, kam dann über Genua und Viacenza nach Bologna, wo er an seinem 30. Geburtstage durch Klemens VII. am 24. Februar 1530 die Kaiserkrone erhielt und längere Zeit in der freundschaftslichsten Weise mit ihm verhandelte. Klemens VII., persönlich tadellos, war in seiner Politik schwankend und unglücklich; Karl V., der sich manchmal nicht weniger schwankend zeigte, hatte die Entrüstung vieler katholischer Länder sich zugezogen und doch nur augenblickliche Erfolge erzielt?

2. Der unselige Streit zwischen Raiser und Babft labmte beider Wirksam= teit in Deutschland, und die religios-politische Opposition der Anhanger Luthers tonnte festen guß fassen und fich organisieren. Luther mar gunachst bemübt. die fclimmen Wirkungen, die ber Bauernfrieg für feine Sache gehabt batte, ju heben und den erkalteten Gifer feiner Unhanger gegen die alte Rirche neu au entflammen. Neujahr 1526 ermahnte er fie, da das Papfitum noch lange nicht genug gericholten, gerichrieben, gerfungen, gerbichtet, germalt fei, aufs neue gegen es zu schreiben, zu dichten, zu reimen und zu malen. Er suchte den früher ichwer geläfterten Bergog Georg bon Sachfen mit höflichen Redensarten au gewinnen; diefer aber hielt ihm boll Entruftung feine verderblichen Lehren und beren Wirkungen bor. Um 5. Mai 1525 folgte Rurfürft Johann "der Beffandige" feinem Bruder Friedrich "dem Beifen". An ibn mandte fich Luther, der bisher nur das Alte niedergeriffen, aber nichts erbaut hatte. 1526 mit ber Bitte, das Rirdenwesen in Sachsen neu zu ordnen, ba er ohne den Landesberrn nicht viel vermochte und die Unordnung unerträglich geworden war. Die bischöfliche Ordination war fortgefallen, und ichon im Mai 1525 war Rorarius in Wittenberg nach dem neuen Lehrbegriff ordiniert worden. Auf Antrag des Reformators ließ der Rurfürst eine Rirchenvisitation gur Refistellung bes neuen Organismus bornehmen. Statt ber früher begunftigten bemotratischen Rirchenverfaffung bon bereinzelten Gemeinden mit Predigern. die von der Mehraahl der Mitglieder ein= und abgesetzt werden konnten, murde jest ein landesherrliches Rirdenregiment eingeführt. Go tamen bie

<sup>1</sup> J. Martin, Charles-Quint et Clément VII à Bologne 1529—1530, in Bulletin italien, Bordeaux 1911, 99 ff 213 ff.

² Korrespondenz des Papstes und Karls V. 1525—1527 in Fascicul. rer. expet. II, Lond. 1690, 693. Raynald., Annal. a. 1526, n. 1 f 22 f 67 f; a. 1527 f. Goldast, Polit. imp. P. XXII 990 f. Le Plat, Mon. conc. Trid. II 240—290. Forderung des Konzils (6. Ottober 1526) dei Raynald. h. a. n. 45. Le Plat a. a. O. II 290—294. Kömische Ursunde vom 12. Dezember edd. E. 294 295. Rardinal Wolsey an Kardinal Kudolf über die Gesangennahme des Papstes 12. Just 1527 dei Laemmer, Mon. Vat. n. 20, p. 23. Trastat zwischen England und Fransreich de non admittendo Concilio a Papa captivo indicendo (18. August 1527) dei Le Plat a. a. O. II 296—301. Campegio an Sanga (18. September 1528) dei Laemmer a. a. O. n. 21, p. 24. Tolomei, La nunziatura di Venezia nel pontificato di Clemente VII, in Rivista storica ital. 1892, 577 ff. Die dei Le Plat a. a. O. II 322 auß andern Publisationen übernommene angebliche "Antwort Karls V. auf die päpstschen Artisel" ist eine Fälschung Melanchthons. Wgl. Ehses, Conc. Trid. IV XXIX—XXXI.

neuen Rirchengemeinden böllig unter das fürstliche Regiment und unter bie Serricaft der Juriften, die bielfach mit dem Reformator nicht einverstanden und in späterer Zeit ihm fehr berhaft maren 1. Bigher war er um alles befragt worden und hatte die Prediger borgeschlagen. Die Meffe ward bem Namen und ben meiften Zeremonien (einschließlich der Clebation) nach beibehalten, jedoch der Ranon und alles an die Opferidee Erinnernde meggelaffen, die Privatmeffen abgeschafft, das Bange in deutscher Sprace gehalten. Befange, Schriftvorlefung und Bredigt maren Die hauptsache. Bu Bifitatoren wurden zwei Juriften und zwei Theologen bestellt, unter letteren Melanchthon. Sie führten ihren Auftrag 1527 und 1528 aus, gaben Boridriften beguglich der Lehre und des Rultus, trafen Magregeln gur Aufhebung der geiftlichen Stifte, jur Errichtung von Schulen und Pfarreien, und ließen burch die meltlichen Amtsleute die Ungehorsamen bestrafen.

Melanchthon ichrieb 1527 fein Bifitationsbuchlein, um die Pfarrer gu belehren, was fie gu predigen hatten. Luther, ber icon 1523 feine Boftille für die Brediger verfaßt hatte, erflärte in feiner Borrede ju Melanchthons Schrift, wohl um ben Widerspruch ju beschönigen, ber amischen seiner früheren Berwerfung aller Gefete der Rirche und ber jegigen zwangsweise eingeführten Rirchenordnung bestand; nicht als ftrenge Bebote feien diese Anordnungen gegeben, um nicht neue papfiliche Defretalen zu erlaffen, sondern als "eine Sistorie und Geschichte und als ein Zeugnis und Bekenntnis des Glaubens". Aber Pfarrer und Gemeinden wurden nicht darüber im unklaren gelaffen, daß biefe "Siftorie" und biefes "Zeugnis" für fie ftrenge verbindlich fei, folange nicht der Beilige Beift durch die Reformatoren etwas andere, da der Rurfürst als driftliche Obrigfeit barüber machen muffe, daß nicht (burch Ungleichheit in Rult und Lehre) Zwietracht, Rotten und Aufruhr entftunden. Dahin tam es mit ber "driftlichen Freiheit"; das Recht, Prediger ein= und abzusegen, mard ben Gemeinden berfagt 2. Ebenfo murde fpater für den Unterricht Luthers größerer und fleinerer Ratechismus (1529) verfaßt, die symbolisches Unsehen erhielten. Für die Beauffich= tigung der Pfarrer und teilmeife Entscheidung der Chesachen murden Superintenbenten bestellt3, denen nachher (1542) die Ronfistorien vorgesett wurden - landes= berrliche Behörden gur Ausübung bes oberften Rirchenregiments.

Unterdeffen machte das Luthertum außerhalb des fachfifden Rurfürflentums in verschiedenen Gebieten bedeutende Fortschritte. Nachdem Albrecht bon Brandenburg, der Soch- und Deutschmeifter, (1525) gur neuen Lehre übergetreten mar und fie in Preußen eingeführt hatte 4, trat auch

<sup>1</sup> R. Soll, Buther und bas landesherrliche Rirchenregiment (Erg. Sft gur Zeitfchr.

für Theol. u. Rirche). Tübingen 1911. 2 Unterricht ber Bifitatoren an bie Pfarrherren (latein. 1527) mit Buthers Borrebe. Wittenberg 1528, latein. und deutsch, Ausg. von Strobel. Altborf 1777, mit hiftor.

Ginleit, und Anmerkungen von Beber. Schlüchtern 1844. Berbig, Ginige auf die turfachf. Bifitation vom Jahre 1528 bezügliche Schreiben, in Deutsche Zeitfchr. fur Rirchenrecht 1904, 159 ff. B. Drews, Entsprach bas Staatsfirchentum bem 3beale Luthers? (Erg. - Sft gur Zeitschr. für Theol. und Rirche). Tubingen 1909.

<sup>3</sup> Nobbe, Das Superintendentenamt, feine Stellung und Aufgabe nach ben evangel. Rirchenordnungen des 16. Jahrh., in Zeitschr. für Rirchengesch. 1893, 405 ff 556 ff; 1894, 44 ff.

<sup>4</sup> Joachim, Des Sochmeifters Albrecht von Brandenburg erfter Berfuch einer Unnäherung an Luther, in Zeitschr. für Rirchengesch. XII (1891) 116 ff.

Landgraf Bhilipp bon Beffen offen für fie ein; er murbe eine Sauptflüte des Luthertums. Auf einer unter feinem Borfit (Ottober 1526) gehaltenen Bufammentunft ju Somburg follte über Beibehaltung des alten oder Ginführung bes neuen Glaubens enticieben werden. Da borgeschrieben ward, die Beweise seien nur aus der Bibel ju entnehmen, war icon im voraus das Luthertum begunftigt, welches der hofprediger Abam Rrafft († 1558) und der apostafierte Frangistaner Frang Lambert bon Avignon († 1530) neben Erhard Schnepf († 1558) vertraten, weshalb fich Pfarrer Johann Sperber bon Balbau und ber Frangistanerquardian Ritolaus Ferber, Die Bertreter ber Ratholiken, gurudgogen. Lambert tämpfte feurig für eine Spnodalordnung mit demokratischer Grundlage, Die in ber Saubtsache dem Landgrafen gefiel, aber icon 1528 mit der fachfischen vertauscht murde. Rach einer neuen Synode von Marburg 1527 murden die fatholischen Briefter aus dem Lande vertrieben, die Rlöfter geleert und ibre Büter für die Universität Marburg und andere Anftalten, aber auch jum Borteil des Landgrafen berwendet. Im Unspachischen schaffte Markgraf Georg 1528 die katholische Religion ab. Bereits maren viele Reichsftadte ebenfo gegen die alte Rirche borgegangen, insbesondere Rurnberg, Frantfurt a. M., Ulm, Schmäbisch-Sall, Strafburg, Bremen, Magdeburg 1. Die Magiftrate der Städte wollten fich gleich den Landesherren zu Bebietern der Gewiffen aufwerfen, Luthers Genoffenschaft mar ftatt einer verfolgten eine Berfolgerin geworden, mit der firchlichen Autorität die der bon fich felbst berufenen Reformatoren vertaufcht. Die inneren Zustande murden aber außerft fläglich. Biele Brediger maren unwissende Sandwerker, viele unsittlich: fie tamen in Berachtung, fo daß oft das Bolt gar feine Geiftlichen mehr wollte; viele darbten in der bittersten Not mit ihren Familien 2.

3. Erschredt durch den Abfall mehrerer Fürften und Städte sowie durch ben Bauerntrieg und beffen Folgen, suchten die fatholifden Fürften, insbesondere Albrecht von Maing, Georg von Sachsen, Beinrich von Braunfdweig, der Bifchof von Strafburg, die den Raifer dringend um Abwendung ber brobenden Gefahren baten, fich enger zu berbinden. Die lutherisch ge-

2 Brediger: Capito 1533, in Centuria epistol. ad Schwebelium, Biponti 1597, 170. Luther, Epp., ed. Aurifaber, II 101. Dollinger, Die Reformation III 229 ff; II 295 ff. Bigel, Joh. Eberlin, Beinrich Satrapitan bei Dollinger a. a. D. I 105 f 208 f 210 ff 299 ff. Melanchthon, Drakonites, Georg Major, Musculus und viele andere ebd. I 463 ff. Buger ebd. II 26 f. Armut und Clend berselben: Luther an Kurfürst Johann 22. November 1526 und 3. Februar 1527 bei De Wette, Luthers

Briefe III 135-160.

<sup>1</sup> Brieger, Die angebliche Magbeburger Rirchenordnung von 1527. Gotha 1881. v. Rommel, Rurge Geschichte ber Seffen-Raffelichen R.-Berbeff. Raffel und Marburg 1817. Saffentamp, Seff. R.= G. feit ber Reform. Marburg 1853; Frang Lambert. Elberfeld 1860. Baum, Frang Lambert. Strafburg 1840. Ruffel, Lambert d'Avignon, le reformateur de la Hesse. Paris 1873. Clemen, 3mei Gutachten Lamberts bon Avignon, in Zeitschr. fur Rirchengesch. 1901, 129 ff. Sartmann, Erhard Schnepf, Reformator in Schwaben, Raffau, Beffen und Thuringen. Tubingen 1870. Rirchhofer, Bur Ref.-Gefch. von Ulm, in Niedners Zeitschr. für hiftor. Theol. III (1849) 445 ff. F. W. Schäfer, Abam Rrafft, ber Reformator Beffens. Bildungsgang und Wirtfam= feit bis jum Jahre 1530. (Diff.) Münfter 1911. S. unten § 7.

finnten Fürsten aber ichloffen am 4. Mai 1526 das Torgauer (auch Bothger) Bundnis ju gegenseitiger Unterflützung für ben Rall, baf ihnen die Einführung der neuen Lehre gewehrt werden follte. Gegen Th. Munger hatte Philipp von Beffen, die Seele der Berbindung, festgehalten, die Religion burfe keinen Grund gur Emporung wider die rechtmäßige Obrigkeit abgeben, aber das von ihm betriebene Bundnis mar eigentlich gegen den damals fiegreichen Raifer gerichtet; Deutschland mar fo in ein tatholisches und ein lutherisches Lager geteilt. Dem Bunde, den der fachfifche Rurfürft und der Landgraf bon Beffen abichloffen, traten die Bergoge bon Braunschweig= Luneburg, Beinrich bon Medlenburg, die bon Celle und Grubenbagen, Gurft Bolfgang von Anhalt, die Grafen Gebhardt und Albrecht von Mansfeld und Die Stadt Magdeburg bei; Rurnberg lehnte den Beitritt ab, weil die Religion nicht auf zeitliche Bilfe gestellt werden durfe 1. Die Folgen des Torgauer Bundes zeigten fich auf dem im Juni 1526 eröffneten Reichstag gu Speier, auf bem die lutherifch gefinnten Stande tropig auftraten, Die Berlegenheiten des Raifers und feines Bruders ausbeutend. Schon wollten Johann von Sachfen und Philipp bon Beffen den Reichstag berlaffen, und ein Religions= frieg ichien dem Ausbruch nabe; doch Erzherzog Ferdinand und Richard bon Trier befänftigten die Bemüter und brachten (27. August) einen Reichstagsabichied ju ftande, in bem die eilige Silfe gegen die Turten jugefagt, Die Abhaltung eines allgemeinen ober boch eines beutschen Rationalkonzils binnen Jahresfrift beantragt und endlich beschloffen ward, mit dem Wormfer Gbitt folle es jeder Stand fo halten, wie er es gegen Bott und gegen ben Raifer verantworten könne. Damit war das Goikt preisgegeben, jedem Landesherrn die Befugnis eingeräumt, die Religionssachen für sich nach Gutbefinden zu ordnen (Bringip des Territorialismus und Reformationsrecht). Die Türkenhilfe tam ju fpat. Ronig Ludwig von Ungarn und Bohmen mar bereits am 29. Auguft 1526 von Sultan Soliman bei Mohacz völlig geschlagen worden und hatte auf der Flucht in den ungarischen Gumpfen das Leben eingebüßt. Mis Schwager Ludwigs erbte Erzherzog Ferdinand die ungarifche Rrone; er hatte fie aber gegen den bon den Turten unterflügten fiebenburgifden Bojwoden Johann bon Zapolha zu verteidigen.

Schon dachten die lutherisch gesinnten Fürsten an einen Einfall in die katholischen Gebiete, da sich deren Beherrscher zur Unterdrückung des neuen Evangesiums verschworen haben sollten. Ein Kanzleirat des Herzogs Georg von Sachsen, Otto von Pack, teilte dem hessischen Landgrafen mit, daß zwischen seinem Herrn, dem Erzherzog Ferdinand und einigen Bischöfen angeblich ein Bund zur Berjagung der lutherischen Fürsten und zur Teilung ihrer Länder abgeschlossen worden sei, indem er ihm zur Beglaubigung eine Abschrift von Urkunden vorlegte, mit dem Bersprechen, für 4000 Gulden das Original zu liesern (1528). Sofort rüsteten sich Landgraf Philipp und der sächsische Kurfürst zum Kriege; den Grund wußte niemand. Als aber Philipp an Herzog Georg, seinen Schwiegervater, darüber schrieb, zeigte sich der Betrug; Otto

Bird, Die Städte und bas Bundnis ber evangelischen Fürsten 1526 f. (Progr.) Beimar 1887. S. die Literatur über den Reichstag zu Speier oben S. 429.

pon Bad tonnte nichts beweisen: Philipp mußte eingestehen, dag er hintergangen worden war. Melanchthon hatte den Betrug bald geabnt; Luther jedoch benutte die Gelegenheit, allen feinen Beifer gegen den Bergog Georg ju ergießen, denfelben in jeder Beife ju verdächtigen. Landgraf Philipp aber forderte eine Enticadigung für feine Rriegeruftungen, und gwar bon gang unbeteiligten geiftlichen Fürften, bem Erzbischof von Maing und den Bischöfen bon Burgburg und Bamberg, 200 000 Gulden. Dem Bifchof bon Burgburg wurden 40 000 Gulben, bem bon Bamberg die Salfte abgepregt; fo ichmach und entmutigt waren damals die tatholischen Burften 1.

4. Im folgenden Jahre 1529 fand ein neuer, auf den 2. Februar 1529 ausgeschriebener, aber erft am 15. Marg zu ftande gekommener Reichstag in Speier ftatt, teils wegen des Rrieges gegen die Türken, die bald bis Wien vordrangen, wo nur der heldenmut der Besatzung und der Bürgericaft die Stadt zu retten bermochte, teils wegen der religiösen Wirren und ber Roften für Unterhaltung des Reichsregiments und des Reichstammergerichts. Gleich anfangs entstand Streit darüber, welcher Begenstand zuerft verhandelt werden folle. Die lutherischen Stande, Die ihre Brediger mitgebracht batten und getrennten Gottesbienft halten liegen, wollten bie religiofe Frage querft berhandelt wiffen, weil jeder bon ihnen fich erft vergewiffern muffe, mas ihm bon feinem Nachbar bevorftebe. Die tatholifden Stande, die der bom Bapft gefandte Graf Job. Thomas von Mirandula, unter Überbringung einer nach feinen febr geschmalerten Rraften bemeffenen Beifteuer, gur Turtenhilfe und Berftellung der Glaubenseinheit ermahnte, gaben hierin nach, erklärten fic aber, ba fie die Mehrheit bildeten, den faiferlichen Propositionen gemäß dabin: der Raiser sei anzugeben, entweder ein allgemeines oder doch ein Nationalkongil binnen Jahresfrift ju ftande ju bringen und dabei ju ericheinen; bis zu diesem Rongil follten jene Stande, die bas Wormser Editt befolgt batten, es auch ferner befolgen und befolgen laffen, jene aber, in beren Gebieten die neue Lehre bereits eingeführt, bei den Neuerungen, die nicht ohne Gefahr und Emporung wieder abgestellt werden tonnen, ungefährdet bis jum Rongil beharren durfen, aber auch bis dabin alle weiteren Reuerungen nach Rraften verhüten; namentlich follte nicht öffentlich gegen das Altarsfaframent gepredigt, die Meffe nicht abgeschafft und, wo das geschehen, ihre Anhörung

<sup>1</sup> Luthers Sorites: Bergog Georg ift ein Feind meiner Lehre; folglich tobt er wider Gottes Wort; ich muß also glauben, daß er wider Gott selbst und seinen Christum tobt. Tobt er wider Gott selbst, so muß ich heimlich glauben, er sei mit dem Teufel befeffen; ift er mit bem Teufel befeffen, fo muß ich heimlich glauben, bag er bas Urafte im Sinne habe uff. - Seibemann, Theol. Briefwechsel zwischen Landgraf Philipp bon heffen und herzog Georg bon Sachfen 1535 ff, in Riedners Zeitichr. fur Theol. II (1849) 175 ff. Chfes, Gefc. ber Padichen Sandel. Freiburg i. Br. 1881; Sandaraf Philipp von heffen und Otto v. Bad. Cbb. 1886; Satten die Unhanger Luthers bis jum Jahre 1528 Beranlaffung, bei ben tathol. Fürften Deutschlands aggreffive Absichten gegen fie gu befürchten? in Siftor.-polit. Bl. XCVI (1885) 621 ff. Schwarg, Landgraf Philipp von Geffen und die Padichen Sandel. Leipzig 1884. Riemoller, Gin Bort über die fog. Badiden Sandel und ihre Behandlung in ber Gefch., in Siftor.=polit. Bl. CIV (1881) 1 ff und mehrere Fortf. Ment, Bur Gefd. ber Pactiden Sandel, in Archiv für Ref .= Gefc. 1904, I, Sft 2.

oder Feier niemand verwehrt, das Evangelium nach der bon der Kirche angenommenen Auslegung der Bater ohne Berührung der Streitpuntte gepredigt, der Friede erhalten, niemand des Glaubens wegen Gewalt angetan, gegen die pieler Berbrechen ichuldigen Wiedertäufer und andere Barteien extremer Art ein neues Editt veröffentlicht werden. Diefer am 13. April 1529 gefaßte Beschluß ber Mehrheit mar ein großes Zugeftandnis der Ratholiten, die nur Duldung ihres Rultus durchsegen wollten 1.

Aber die Reuerer waren damit unzufrieden und erhoben dagegen am 19. April eine formliche Bermahrung, von der fie ben Namen Protestanten erhielten. Sie hoben hervor: 1) in Religionsfachen tonne nicht durch Stimmenmehrheit entschieden werden; 2) es fei nicht zu gestatten, daß in einer Gemeinde auf zweierlei Art Meffe gelesen werde, daraus murbe man das Unrecht ihrer Prediger folgern; 3) die Meffe fei laut der Beiligen Schrift Gogendienft, daher nicht zu erlauben. Man hatte ihren Widerspruch nicht angenommen, worauf fie eine formliche Appellationsurtunde auffeten, in der fie (25. April) bezüglich aller bisherigen und fünftigen Beschwerden an ben Raifer, an das gutunftige Rongil und an jeden berftandigen und unparteiischen driftlichen Richter appellierten. Das Instrument war ausgefertigt im Namen des fächsischen Kurfürsten, des Landgrafen von Hessen, des Lüneburger Herzogs Ernft, des Fürften Wolfgang von Unhalt, denen noch zwei Fürften und 14 oberdeutsche Städte beitraten. Eine Gesandtschaft wurde an den Raiser nach Italien abgeordnet, der (13. Oftober) derselben erklärte: ihn habe die Bermahrung fehr beleidigt, dem Beschluffe sich zu fügen hatten die lutherischen Stande alle Urfache gehabt, der Raifer und die tatholischen Stande wollten ebensowenig als die protestierenden ihrem Gewiffen und ihrem Seelenheile Bumiderhandeln, begehrten auch nicht weniger gur Chre Gottes und gum gemeinen Beften ein Rongil, bis dabin aber hatten die Protestierenden den Reichstagsabichieden ju gehorfamen. Much dagegen protestierten die Abgefandten. Rarl V. wollte fie gefangen fegen; einem berfelben, ber Luthers Ratechismus ihm darbieten wollte, ftand es bevor, er ergriff bie Flucht. Um 21. Januar 1530 fündigte Rarl einen neuen Reichstag ju Mugsburg in feiner Gegenwart jur Berftellung der Ginheit an, auf dem dann auch die Stande ohne Born und Bag fich einfinden follten 2.

5. Zwischen den beiden Sauptführern des Protestantismus, Luther und 3mingli, und ihren beiderseitigen Unhangern entftand ein großer Lehr= ftreit, der den Brotestantismus in zwei hauptrichtungen fpaltete. Die Berwerfung der firchlichen Lehrautorität offenbarte bei den Religionsneuerern fofort

ibre berhananisvollen Folgen.

<sup>1</sup> Goldast, Coll. III 494. Le Plat, Mon. conc. Trid. II 301-321 (Befcluß

vom 13. April 1529). Kilian Leib, Chron. a. 1529, p. 525 ff. 2 3. M. S. Tittmann, Die Broteftation ber evangel. Stände im Jahre 1529. Leipzig 1829. 3. 2. G. Johannfen, Die Entwidlung bes proteft. Geiftes bis 1529. Ropenhagen 1830. Sleidanus, Histor. l. 8. Rarls Antwort an die Abgefandten ber Protestanten bei Bzovius, Annal. a. 1529, n. 48. Pallavic., Hist. conc. Trid. II, 18, 7. Ausschreiben bes Augsburger Reichstages 21. Januar 1530 bei Goldast a. a. D. III 507. Le Plat a. a. D. II 321.

Die Lehren Luthers (oben S. 388 ff) und Zwinglis (oben S. 425) ftimmten in gablreichen Buntten überein, in andern gingen sie auseinander, und diefe Berichiedenheiten führten amischen ben beiden Irrlehrern und beren Unbangern gu bem Satramentsftreit. Mit Luther teilt Zwingli: 1) den Gas von der Bibel als höchster Glaubensquelle, beren Erklärung frei und ungebunden fein foll, beren Sinn Gott auf inständiges Gebet eröffnet, 2) die Leugnung der menschlichen Billensfreiheit und des menichlichen Bermogens zu etwas Gutem, 3) die Burudführung des Bofen auf Gott, mas er aber noch schärfer hervorhebt, 4) die Behauptung bon der Ruglofigfeit der guten Berte und bon der allein durch den Glauben bewirften Rechtfertigung, 5) die Bermerfung der Abläffe, ber Gelübde, des Fegfeuers, der Sierarchie und bes Brieftertums 1, 6) bie Auffaffung ber Saframente als Zeichen ber Gnabe, die jeder ichon vorher hat. In der Durchführung dieses Gedantens ift Zwingli tonsequenter als Luther. Zunächst find ihm die Satramente nur Zeremonien, durch die sich der Mensch als Anhänger Christi und Glied der Kirche darftellt, ohne alle objektive Wirkung, nicht einmal Unterpfänder ber göttlichen Suld, weil der keinen Glauben befigt, deffen Glaube einer folden Bestätigung bedarf. Ihr Empfang-gibt mehr der Rirche die Berficherung, daß ihre Anhanger glauben, als diefen felbft eine Bestärfung. Die Taufe ist ein Zeichen ber Einweihung, das Abendmahl eine bloke Erinnerung an den Berföhnungstod Chrifti, an fein Leiden und Wirten. Gerade in der Lehre von der Euchariftie feste fich 3 mingli in den schärfften Begenfat zu Luther, indem er jede wirkliche Gegenwart Chrifti leugnete und die Einsetzungsworte bilblich beutete. In diesen foll ift soviel heißen als bedeutet. Er beruft sich darauf, daß eine Erscheinung im Schlafe ihn auf die Stelle verwies: "Es (das Lamm) ift das Baffah des Herrn" (Er 11, 12), wobei er aber wachend nicht weiter las, wo er (B. 22) hatte finden konnen, daß durch eine Redefigur also fteht für: "Das Lamm ift das Opfer des Borübergangs des Herrn." Bahrend aber Zwingli das ift uneigentlich nahm, fand Ofolampadius in dem Worte Leib eine Metapher: es sollte Leib für "Zeichen meines Leibes" stehen. Zwingli verglich das Abendmahl mit bem Ringe, ben ber abreisende Mann ber Gattin gurudlagt; er fand barin ein bloges Gedächtnis, bei bem Chriftus bloß mit seiner himmlischen Rraft in der Betrachtung und im Glaubenstrofte ber Seinigen jugegen ift 2. hierin mar ber Begenfat zwischen Luther und Zwingli allgu groß, als daß fich beide vereinigen konnten; es mußte jum Rampfe tommen, bei dem der Zwiespalt der neuen Reformatoren und die Früchte ber allgemeinen Berechtigung jur Schriftauslegung immer beutlicher fich zeigten.

Luther selbst hatte seiner Rechtfertigungslehre gemäß anfangs auf die wirkliche Gegenwart Christi im Altarssakrament nur geringes Gewicht gelegt und dessen Hauptzweck in der Übung und Stärkung des Glaubens gefunden. Er war eine Zeitlang versucht zu der Annahme, im Abendmahl sei nichts als Brot und Wein, womit er "dem Papsttum den größten Puff" hätte geben können; aber der Streit mit Karlstadt hatte ihn dazu gebracht, sest daran zu halten, daß die Bibelstellen nur von einer wirklichen und wesentlichen Gegenwart und Mitteilung des Leibes Christi verstanden werden könnten;

<sup>1</sup> Staub, Das Verhältnis der menschl. Willensfreiheit zur Gotteslehre bei M. Luther und H. Zwingli. (Diss.) Zürich 1894. Gottscheft, Hus', Luthers und Zwinglis Lehre von der Kirche, in Zeitschre für Kirchengesch. VIII (1886) 345 ff 543 ff. Grünberg, Die resorm. Ansichten und Bestrebungen Luthers und Zwinglis in Bezug auf den Gottesbienst, in Theol. Studien und Krit. 1888, 409 ff.

2 Möhler, Symbolit § 9. Zwinglii Opp. III 591 f.

ibm, der fonft tlare Schriftterte beliebig ju beuten verftand, mar bier ber Text "ju gewaltig da" und "hielt ihn gefangen". Roch mehr befestigte ihn in feiner Uberzeugung das Auftreten Zwinglis und feiner Genoffen. Erfüllt bon dem Glauben an feine gottliche Auserwählung gur Wiederherftellung der mahren driftlichen Lehre, fab er mit verlettem Stoly feinen Ruhm gefdmalert und andere in das Werk fich eindrängen, das er als ihm allein zugewiesen betrachtete, ja er fab die Waffen gegen fich gekehrt, die er felber geschmiedet batte: willfürliche, bon aller Uberlieferung losgeriffene Erklarung einzelner Schrifttegte, und mußte bald ertennen, daß auf diesem Boden der Streit fein Ende nehmen werde. Geine eigenen Borderfate, feine Lehre bon ben Satramenten überhaupt, bon ber zu Gunften ber Euchariftie eine Ausnahme gu machen nicht gerechtfertigt ichien, wurden gegen ihn vorgeführt und ibm aulent nur noch der Ausweg gelaffen, fich auf die borber von ihm fo viel geschmäbten Bater und die firchliche Überlieferung zu berufen 1.

Der Zwinglianismus machte jedoch auch in Deutschland bem Luthertum bedeutende Konfurreng. Die von Karlftadt vorgetragene, von Zwingli in ber Saupt= fache gebilligte Abendmahlslehre gewann in vielen deutschen Städten Antlang. In Ulm vertrat der Prediger Ronrad Sam, ber 1520 gu Luthers Jahne geschworen hatte, bie Lehre Zwinglis 2; bald geschah dasselbe von wurttembergischen Bredigern; in Straßburg, dem Sammelplat aller möglichen Irrlehrer, war Capito gang entschieden zwinglisch gefinnt, mahrend ber geschmeibige Martin Buger, ber "Diplomat unter ben Reformatoren", ju bermitteln fuchte; in Mugsburg ftritten fich Bittenberg und Burich um die Herrichaft 3. Dagegen fprachen Johann Breng, Brediger in Schwäbijch= Sall', Erhard Schnepf und andere ichwäbische Brediger in einer Kollektivschrift (ichwäbisches Syngramma) 5, gegen welche Ofolampabius fdrieb 6, gang die Lehre Luthers aus; Theobald Gerlacher (Billifanus), Prediger und Reformator in Nördlingen, verteidigte ebenso 1526 den buchftäblichen Ginn ber Ginsehungsworte und ward von Zwingli und Ofolampabius befampft 7; auch ber gelehrte Willibald Birtheimer in Nürnberg aund Urban Regius († 1541) ichrieben gegen die Schweizer. Luthers

2 Schmid und Pfifter, Dentwürdigkeiten ber württemb. und ichwäb. Reform .=

Gefch. II, Tübingen 1817, 102 ff.

5 Syngramma suevicum super verbis Coenae (gegen Ötolampabius' De genuina Verborum Domini: Hoc est corpus meum expositione liber 1525).

6 Oecolampadii Antisyngramma (1526).

7 Theobald Billican, Prediger in Nörblingen: De verbis Coenae Domini et opi-

nionum varietate ad Urbanum Rhegium epist.

<sup>1</sup> Buthers fruhere Mugerungen über bie Bater bei Dollinger, Reform. I 448 ff. Beislinger, Frif Bogel ober ftirb, Strafburg 1726, 300 414 und fonft.

<sup>3</sup> Kilian Leib (Chron. 1528, p. 517) fagt: Apud quos (Augustanos), cum Luthericolae essent, tot fere haereses quot plateae erant. Über M. Buter f. oben S. 377

A. 1; dazu G. Aurich, Martin Bucer. Strafburg 1914.

4 Hartmann und Jäger, Joh. Brenz. 2 Bbe. Hamburg 1840—1842. Cammerer, Joh. Brenz. Stuttgart 1840. Vaihinger, J. Brenz. Stuttgart 1841. Ih. Botichte, Breng als Ratechet. Wittenberg 1900. Bgl. oben G. 377 A. 1.

<sup>8</sup> Billibalb Pirtheimer: De vera Christi carne et vero eius sanguine ad Ioh. Oecolamp. responsio. Opp., ed. Goldast. Francof. 1616. Bgl. Sagen, Deutschl. liter. und religiofe Berhaltniffe im Reform. Beitalter mit besonderer Rudficht auf 2B. Birtheimer I. Erlangen 1841. Dollinger, Reform. I 533 fein Brief an Rilian Leib fiber feine Rudfehr gur fathol. Rirche. Raltoff, Birtheimers und Spenglers Bofung bom

Heftigkeit entzündete ben Streit noch mehr. Er nannte Zwingli und die Seinigen Satansdiener und Sakramentierer, die man ausrotten müsse, die ein eingeteusettes, lästerliches Herz und Lügenmaul hätten, für die kein Christ beten dürse. Seine Polemik war im einzelnen oft schwach, glücklicher, wo er sich auf den Boden der alten Kirche stellte. Da er aber, um Priestertum und Opfer zu beseitigen, die Konsekration und Transsubstantiation im katholischen Sinne verworsen hatte, so muste er nun, durch Zwinglis Einreden gedrängt, einen neuen Weg ersinnen, auf dem Christi reale Gegenwart wirklich denkbar war, und so kam er zur Lehre von der Konsubstantiation oder Impanation, wonach der Leib Christi in, unter und mit dem Brote genossen werde, und ward fortgetrieben dis zur Annahme einer leiblichen Allgegenwart (Ubiquität); er lehrte ein sörmliches Ausgedehntsein des Leibes Christi ins Schrankenlose, vermöge dessen er buchstädlich allenthalben zugegen sei, auch in sedem Nahrungsmittel. Dabei nahm er die Gegenwart des mit der Brotsubstanz verbundenen Leibes Christi bloß für die Zeit des Genusses an 1.

Iwingli, der die Lutheraner Gottes-Fleisch-Esser nannte, machte geltend: 1) wolle man beim buchstäblichen Sinne stehen bleiben, so könne man nur die katholische Lehre von der Wesensverwandlung annehmen; 2) unstatthaft sei es, die Worte in die andern zu verändern: In diesem Brote wird mein Leib gegessen; 3) Luther nehme doch eine Figur an mit der Aussegung: dieses enthält meinen Leib, oder: dieses Brot ist mit meinem Leibe verbunden; sei nun seine Metonymie weniger statthaft als Luthers Syneekdoch? 4) der Wittenberger versalle durch seine Ubiquitätssehre in einen umgekehrten Monophysitismus und widerspreche dem Dogma von den zwei Naturen; 5) er versahre gegen die Schweizer wie der Papst gegen die Wittenberger, verdamme und verkehrer und sordere die Obrigkeit zur Versolgung auf, verleze alle christliche Liebe Leide Parteien sahen bald, daß sie mit der Vibel nichts ausrichteten, sie gingen auf das christliche Altertum zurück, nacher (1532) stützte sich Luther ossen auf "der lieben Väter Bücker und Schristen", auf die Übereinstimmung der heiligen christlichen Kirche, bei der Christus alle Tage verbleibe (Mt 28, 20) und die eine Säule und Grundsesse der Wahrheit sei (1 Tim 3, 15).

Banne 1531. (Progr.) Bressau 1896. Koth, Will. Pirtheimer, ein Lebensbild. Halle 1887. Drews, Will. Pirtheimers Stellung zur Reformation. Leipzig 1887. Pirtheimers Schwester Charitas, Übtissin von St Klara, war stets katholisch; vgl. Histor. polit. Bl. XIII 513—539. Höfter, Charitas Pirtheimer. Bamberg 1852. W. Loofe, Aus dem Leben der Charitas Pirtheimer. Dresden 1870. Fr. Binder, Charitas Pirtheimer<sup>2</sup>. Freidurg i. Br. 1878. Heuzey, Une abbesse clarisse et un docteur protestant, in Quinzaine LXIII (1905) 376 ff; Un couvent persécuté au temps de Luther. Paris 1905.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auther sprach sich gegen die Zwinglianer aus in der Borrede zur deutschen Übersetzung des Shngramma durch Agricola, in dem Schreiben an die Christen zu Reutslingen, "wider die himmlischen Propheten", in dem Sermon von dem Sakramente des Leides und Blutes Christi wider die Schwarmgeister, dann 1527, "daß die Worte Christi: Das ist mein Leid — noch veste stehen, wider die Schwarmgeister", sowie im "Großen Bekänntniß vom Abendmahl Christi". Bgl. Bellarm., De Christo III 1. Rettberg, Occam und Luther, in Studien und Krit. I (1839) 69 ff. Dagegen Franz Lambert, De symbolo foederis numquam rumpendi, quam communionem vocant, consessio, (s. l.) 1580.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zwingli, Klare Unterrichtung vom Nachtmahl Christi (W. II 426 ff); Amica exegesis, i. e. expositio Euchar. negot. ad M. Luth. III 469. Fründlich verglimpsung und ableinung über die predig des tressentlichen M. Luther wider die Schwärmer II 1 ff; bann II, Abil. 2, S. 29. Oecolamp., Iustum responsum in Luth. exposit. de sacramento, 1526.

6. Diefer 3 miefpalt tam ben protestantifden Fürsten und Stadten febr ungelegen; fie munichten eine enge Berbindung mit den zwinglisch gefinnten füddeutiden Stadten, und diese hielten die ftrengen Lutheraner nach ihres Meifters Ausspruch fur undriftlich und unerlaubt. Der fachfifde Rurfürft Johann folgte in allem dem Rat feiner lutherifch gefinnten Theologen, und Diefe festen die 17 fog. Schmabacher ober Torgauer Artitel auf, Die Luthers Abendmahlslehre im Gegensat ju Zwingli icharf ausprägten 1. Sie wurden unterschrieben und damit die Bedingungen festgestellt, unter denen die Zwinglianer jum Bundnis zugelaffen werden tonnten. Aber Landgraf Philipp von Beffen, im Innern felbst dem Zwinglianismus zugetan, wollte noch eine engere Bereinigung mittels einer perfonlichen Befprechung beider Barteien versuchen und lud zu einer folden nach Marburg auf den 1. Oftober 1529 ein. Bon ben Oberlandern ericbienen Zwingli, Otolampadius, dann Buter und Rafbar Sedio von Strafburg (Capitos Schuler und gang von Buter beherricht), von der andern Seite Luther, Melandthon, Jonas, M. Ofiander, Stephan Agricola und Johann Breng.

Zwingli zeigte hier mehr Nachgiebigkeit als Luther, der die Zwinglianer nicht einmal als Bruder anerkennen wollte, vielmehr feinem Rurfürften von einem Bundnis mit ben Zwinglianern als einem Greuel abriet. Seine Ronsubstantiation erläuterte er mit bem Beispiele: der Leib Chrifti sei im Brote wie der Degen in einer Scheide, Die Borte Chrifti feien eine eingefaßte Rebe, wie wenn man bon einem Schwerte rebe, aber damit jugleich die Scheide meine. Beibe Teile ichrieben fich den Sieg gu; Die 3minglianer waren über Luthers anmagendes Auftreten beleidigt. Damit man aber boch nicht gang zwedlos beifammen gewesen fei, wurden 15 Glaubens = und Unions= artifel, über die man einig oder nicht einig fei, aufgesetzt und am 3. Oftober von den Teilnehmern unterschrieben. Sie handelten von der Trinität, der Erlösung, vom Glauben und der Rechtfertigung, von der Obrigfeit (gegen die Wiedertäufer); Art. 13 beißt es: Tradition heißt man menschliche Ordnung in geiftlichen ober firchlichen Geichaften; fie mag man frei halten oder laffen, wo fie nicht wider Gottes Bort ftrebt; Art. 14 billigt die Rindertaufe; Art. 15 befagt, das Abendmahl folle man brauchen; obichon über die Lehre fein Bergleich erzielt worden fei, fo folle doch jeder einem andern, fofern das Gemiffen es leiden fonne, driftliche Liebe erzeigen und fleißig ju Gott um das rechte Berftandnis beten 2. Es war bis jest feine Bereinbarung moglich; Luther, der auch Zwinglis Erbfundlehre anstößig fand, ließ fich ju keinem andern Bugeftandnis bewegen und fah 3winglis Lehre beharrlich als Irriehre an. Der gang von ihm beherrschte Melanchthon mar außerlich ebenso entschieden gegen die Zwinglianer

Brieger, Die Torgauer Artitel. Gin Beitrag jur Entstehungsgefc. ber Augsburger Ronfession. Leipzig 1890. Rolbe, Der Tag von Schleig, in Festschrift fur Röftlin, Gotha 1896, 94 ff.

<sup>2</sup> Marburger Religionsgespräch bei De Bette, Luthers Briefe III u. IV. Enbers, Suthers Briefwechiel VII. Zwingli, Opp., ed. Schuler VII u. VIII. Corpus Reform. I (von Melanchthon und Jonas). Rieberer, Rachrichten gur Rirchengefc. II. Altbori 1765. Butzer, Epist. nuncup. ad Academiam Marpurgen., in deffen Comment. evangel. Argent. 1530. Pallavic., Hist. conc. Trid. II, 1, 2. Schmitt, Das Religionsgesprach ju Marburg. Marburg 1846. Die 15 Glaubens- und Unions. artitel hat nach ber im Raffeler Archiv aufgefundenen Driginalhanbichrift S. Seppe in Riedners Zeitschr. für hiftor. Theol. I (1848) 3-7 veröffentlicht. Rolbe, Die Hugsburgifche Ronfession, Gotha 1896, 119 ff.

und beteuerte feine Gemiffensbiffe barüber, daß er zu Speier gegen den Artikel mit= protestiert habe, ber gegen die Sakramentierer gerichtet mar, wodurch er sich ber Mitwirfung gur Beiterverbreitung bes ichablichen Giftes, ber gottlofen zwinglischen Lehre, iculdig gemacht habe. Ihrerseits verwarfen die Oberländer (16. Oktober) die Torgauer oder Schwabacher Artifel.

So blieb trot der politischen Unionsbemühungen die neue "Rirche" gleich anfangs gespalten in eine beutsch=lutherische und eine ich weizerische swinglisch-reformierte. Philipp bon Beffen hatte fich nicht blog mit Rurfachfen, Strafburg, Ulm und Rurnberg eng berbundet, fondern fuchte auch beharrlich unter Bermittlung ber Aurider eine reichsverraterische Alliang mit Frankreich zu erlangen.

## 6. Der Augsburger Reichstag 1530; bie Confessio Augustana und bie Confessio Tetrapolitana.

Literatur. - Flacius, Gefch. des Reichstags zu Augeburg. Leipzig 1530. Coelestinus, Historia comitiorum Aug. celebrat. Francof. ad Viad. 1577. Wörftemann, Urfundenbuch gur Gefch. bes Reichstags zu Augsburg. 2 Bbe. Salle 1533 bis 1535. Schirrmacher, Briefe und Aften gur Gefch. bes Religionsgefprachs ju Marburg 1529 und bes Reichstags zu Augsburg 1530. Gotha 1876. Acta comiciorum Augustae ex litteris Philippi, Ionae et aliorum ad M. Lutherum, herausaea, pon G. Berbig (Quellen u. Forfch. aus ber Gefch. bes Reform-Jahrh. II). Salle 1907. S. Jordan, Reue Briefe vom Reichstag ju Augsburg 1530, in Beitrage jur baber. Rirchengesch, XVIII (1912) 159 ff 210 ff. Campegios Briefe bei Laemmer, Mon. Vat. Chfes, Kardinal Lorenzo Campegio auf bem Reichstage zu Augsburg 1530, in Rom. Quartalidr. 1903, 383 ff; 1904, 358 ff; 1905, Gefc. 129 ff; 1906, Gefc. 54 ff; 1907, Gefc. 114 ff. Buthers Briefe bei Enbers, Buthers Briefmechfel. Bo VII u. VIII. Melanchthone Briefe in Corp. Ref. Bo II u. XXVI. Berbig, Urfundliches zur Reformationsgeich., in Theol. Stud. u. Krit. 1903, 1 ff; 1904, 434 ff. Rilian Leib bei Döllinger, Beitrage II 538 ff. Pallavicini, Conc. Trid. III, 3, 12 f; 4, 1 ff. Binterim, Der Reichstag von Augsburg 1530. Duffelborf 1844. Brieger, Beitrage jur Gefch. bes Augeburger Reichstages von 1530, in Zeitidr. für Rirchengefc. XII (1891) 123 ff; Bur Gefc. bes Augsburger Reichstages. Leipzig 1903. Wiebemann, Ed auf dem Reichstage ju Mugsburg, in Ofterr. Bierteljahrsfor. für Theol. IV (1862) 533 ff. Bird, Melanchthons politifche Stellung auf bem Reichstage ju Mugeburg 1530, in Zeitichr. fur Rirdengeid. IX (1887) 67 ff 293 ff. Bent, Der Reichstag zu Augsburg 1530. Barmen 1894. Schornbaum, Zur Gesch. bes Reichstages von Augsburg 1530, in Zeitschr. für Kirchengesch. 1905, 142 ff. St. Ehses, Concilium Tridentinum IV, Frib. Brisg. 1904, xxxII-xLvI. Sefele, Rongiliengeich. IX (von Hergenröther) 701 ff. - Confessio Augustana: Hase, Libri symbol. eccles, evangel. Lips. 1837. Röthe, Die fumbolifchen Bucher ber evangel. luther. Rirche. Leipzig 1830. Efcadert, Die unveranderte Augeburgifche Ronfeffion. Deutsch und lateinisch. Rrit. Ausg. Leipzig 1901; Die bisher unbefannte Ulmer Sandichrift der deutschen Augsburger Konfession, in Theol. Stud. u. Rrit. 1902, 48 ff; Die bisher unbefannte Somabifc-Saller Sanbidrift ber beutiden Augsburger Ronfeffion, in Neue firchl. Zeitschr. 1902, 448 ff. Berbig, Die beutsche Augeburger Ronfeffion nach ber bisher unbefannten Roburger Sanbidrift, in Zeitichr. fur Rirchengeich. 1903, 429 ff. Röhler, Der authentische Text ber Confessio Augustana, in Theol. Rundicau 1902, 265 ff. Eh. Rolbe, Die Augsburger Ronfession, lateinisch und beutsch, mit 5 Beilagen. Gotha 1901; Die altefte Redaftion ber Augsburger Ronfession mit Melanchthons Ginleitung. Gutersloh 1906; Die Augsburgifche Ronfeffion, lateinifch und deutsch, furg erlautert. Leipzig 1911. Gugmann, Quellen gur Gefc. bes Augeburger Glaubensbekenntniffes I. Leipzig 1899; Quellen u. Forfcungen gur Gefc. bes Mugsburgifchen Glaubensbetenntniffes I. Die Ratichlage der evangel. Reichsftanbe jum Reichstag von Augsburg 1530. 2 Tle. Leipzig 1911. Stange, Kurfürst Johanns Glaubensbekenntnis vom Mai 1530, in Theol. Stud. u. Krit. 1903, 359 ff. Chyträus, Siftorie der Augeburger Ronfession. Roftod 1576. Unter gleichem Titel: Cuprian. Gotha 1730; Salig. Salle 1733 ff; Pfaff. Stuttgart 1830; Fitenfcher, Murnberg 1830. Lammer, Die bortribentin. tatholifchen Theologen. Berlin 1858. Rubelbach, Siftor.-frit. Ginleitung in die Augsburger Ronfesfion. Leipzig 1841. Fider, Die Ronfutation bes Augeburger Befenntniffes, ihre erfte Geftalt und ihre Geschichte. Leipzig 1891. Kiefer, Die Augsburger Konfession und ihre Wiberlegung. Regensburg 1845. Pastor, Die kirchlichen Reunionsbestrebungen während der Regierung Karls V. Freiburg i. Br. 1879. — Confessio Tetrapolitana: Le Plat, Mon. conc. Trid. II 441 ff. Augusti, Corp. libr. symbol. eccles. ref. Lips. 1846. Fider. Das Ronftanger Bekenntnis für ben Reichstag zu Augsburg 1530, in Theol. Abhandl. Feftfor. für holbmann, Tubingen 1902, 243 ff. Babolb, Die Ronfutation bes Bierftabtebefenntniffes. Leipzig 1900.

1. Statt im April traf Rarl V. erst im Juni 1530 zu bem angekündigten Reichstag in Mugsburg (oben G. 437) ein, begleitet bon bem Rardinal Campegio, dem der Babft genaue Inftruktionen bezüglich der Unterdrüdung der neuen Lehre mitgegeben hatte 1. Der Raiser hatte sich in Innsbruck aufgehalten, um sich über die Lage in Deutschland genauer zu unterrichten. Auf feine Aufforderung hatte ihm Campegio dort feine Unfichten über die besten Mittel zur Beilegung ber religiofen Streitigkeiten ichriftlich bargelegt. Um 15. Juni 1530 gog Rarl V. in Augsburg ein; zwei Tage barauf fiel bas Fronleichnamsfest, das der Raifer mit großem Glanze begeben wollte. Die protestantischen Fürften verweigerten ibre Teilnahme an diesem "abergläubischen Ritus", an dem theatralischen Herumtragen des "halben" Sakramentes; nur der Rurfürft von Sachsen überwand aus Rudficht auf feine Stellung feine Bedenken und trug das Reichsichwert vor dem Raifer ber 2. Unter dem Soch= amte jur Eröffnung bes Reichstages (20. Juni) predigte ber Nuntius Bingeng Bimpinella über die Ginheit im außeren Rampf gegen die Turken und die bor allem dazu erforderliche Glaubenseinheit. Nach Eröffnung des Reichstages hielt der Rardinallegat am 24. Juni bei der zweiten Sitzung eine ernfte Rede über die Beratungsgegenftande; ber Raifer gab ju, daß die religiofe Frage querft behandelt merde, und forderte die protestantischen Stande auf, über ihren Glauben und die fie beschwerenden Migbrauche fich ju außern 3. Diese erklarten fich in einer von Melanchthon nach ben Torgauer Artikeln verfaßten Schrift, Die

2 Die furfacfifden Theologen erflarten bas Tragen bes Reichsichwerts für eine functio civilis und ftutten fich auf Glifaus, ber bem Syrer Raaman erlaubte, bas Rnie por dem Idol feines Ronigs ju beugen, wenn er ihn mit feinem Urm unterftutte

<sup>1</sup> Inftruttionen Campegios bei Rante, Papfte III 266 f. Maurenbrecher, Rarl V., Anh. S. 3-21. Bei ber Entruftung über bas "wutschnaubende Dokument" (Rante a. a. D. I 111 ff) find bie bis bagin von den Protestanten verübten Gewalt= taten, die damals noch gultige Gefetgebung und die lange vergeblich genbte Milbe, bie dem Befcluß, Strenge anzuwenden und anzuraten, vorausging, gang außer acht gelaffen worben. Campegio inftruierte mehrere Fürften im Sinne bes Memorials und fand in München Entgegentommen.

<sup>3</sup> Raiserl. Proposition vom 20. Juni und Resolution auf die Rede des Legaten bei Goldast, Const. imperii I 504 508. Le Plat, Mon. conc. Trid. II 323-331.

unter dem Namen der "Augsburger Ronfession" (Confessio Augustana) berühmt und auch von Luther gebilligt ward 1.

Die ersten 21 Artifel betrafen die driftliche Lehre und schwächten die schroffen Außerungen Luthers beträchtlich ab, es fehlte ihnen an Bollftandigfeit und bogmatifcher Scharfe; die 7 letten bezeichneten die bon ben Brotestanten abgeschafften Migbrauche und bezogen fich auf die Austeilung der Rommunion unter beiden Geftalten, die Briefterebe, die Rloftergelübde, die Privatmeffen, die Spezialbeichte, den Unterschied der Speisen und die bischöfliche Gewalt. Die Bekenntnisschrift unterzeichneten: Johann bon Sachsen, Philipp von Seffen, Ernft von Braunschweig-Lüneburg, Wolfgang von Anhalt, Georg von Brandenburg, Die Städte Rurnberg und Reutlingen. Der Raifer hatte das Befenntnis nur schriftlich annehmen wollen; aber die Protestanten fetten es burch, daß es am 25. Juni vor Raifer und Reichstag öffentlich verlesen ward. Auf die Frage des Raifers, ob fie fonst noch bom tatholischen Glauben abwichen, ertlärten fie es für unnötig, noch mehrere Artifel vorzubringen, worauf ihnen Rarl antworten ließ, er werde die hochwichtige Sache in Erwägung gieben und feine Entschließung eröffnen. Jene dantten fur bas gnadige Bebor und überreichten die Schrift beutsch und lateinisch.

In der bom Raifer mit den tatholifden Standen angestellten Beratung (26. Juni) wollten Bergog Georg bon Sachfen und der Rurfürft bon Brandenburg sowie mehrere Theologen alle Strenge jur Durchführung des Wormser Editts angewendet wiffen, die meiften aber, besonders die geiftlichen Fürsten, auf welche die entgegenkommende Haltung des Schriftstuds einen gunfligen Eindrud gemacht hatte, widersprachen; man einigte fich dabin, die "Ronfession" folle von den Theologen widerlegt, die Widerlegung vorgelesen und dem Raifer Die weitere Berhandlung, fei es mit Gute, fei es mit Strenge, insbesondere auch der Befehl, bis zum allgemeinen Ronzil alles im alten Stande zu laffen. vorbehalten werden. Um 27. Juni ward die Schrift 20 fatholifden Theologen mit Anempfehlung ber größten Mäßigung gur Biderlegung übergeben. Theologen, an deren Spige 3. Ed fand, erkannten das Ganze als ein Werk der Beuchelei; fie wiesen nach, daß in der "Konfession" viele Irrtumer, überhaupt in der Lehre der Protestanten viele Biderfprüche und außerdem noch viele andere Haresien von ihnen borgetragen seien. Am 13. Juli übergab Ed dem Raiser die Widerlegung mit neun Beilagen. Die katholischen Fürsten und auch der Raiser fanden fie zu bitter und heftig, forderten Weglassung der Aufzählung von Luthers Widersprüchen und sonstigen Irrtumern sowie eine gemäßigtere Sprache. Die Theologen gingen nun Artitel für Artitel Der "Konfession" durch und wiesen das Übereinstimmende und das Abweichende vom katholischen Glauben nach, mußten aber auch hier noch mehrmals gu Milberungen sich verstehen. Die so umgestaltete "Konfutation" (Confutatio Confessionis Augustanae) wurde am 3. August ebenso wie früher die "Konfeffion" öffentlich vorgelesen. Der Raiser forderte die Protestanten auf, aller

<sup>1</sup> Die Augsburgifche Ronfestion ward ichon mahrend bes Reichstags ohne Biffen Melanchthons mit Abweichungen gedruckt; baber gab biefer noch 1530 eine lateinifche und deutsche Ausgabe heraus; ipater anderte er felber ben Text gu Gunften ber Calviniften, bef. Urt. 10 vom Abendmahl, woher der Unterschied der Confessio Aug. variata und invariata.

Zwietracht zu entsagen und in die Ginheit der Rirche gurudzutehren, widrigen= falls er als beren Schirmvogt nach feinem Gewiffen handeln muffe.

2. Die protestantischen Stande maren hochft unzufrieden: fie berlangten eine Abschrift ber Widerlegung, um darauf zu antworten; ber Raifer wollte fich aber auf teine weiteren ichriftlichen Berhandlungen einlaffen, und Die Spannung ward immer großer; Philipp von heffen berließ (6. August) beimlich Augsburg. Endlich wurde durch den Raifer ein Ausschuf bon 14 Mitaliedern, je 2 Fürsten, 2 Rechtsgelehrten und 3 Theologen bon jeder Bartei, eingesett, um über die ftreitigen Artitel zu verhandeln und eine Bereinbarung zu bersuchen 1. 2118 katholische Theologen traten Ed, Wimpina und Codlaus, als protestantifche Melandthon, Breng und Schnepf auf.

Die Ronfereng begann am 16. August und folgte ber Reibenfolge ber Artifel der Augsburger Konfession. Die Artikel 1 und 3 (Trinität und Inkarnation) waren als rechtgläubig anerkannt; Art. 5, worin erflärt war, Gott habe gur Erlangung bes rechtfertigenden Glaubens das Predigtamt und die Saframente eingesett, dann Art. 8 über die Wirtsamkeit der von Gundern gespendeten Saframente und Art. 9 über die allgemeine Rotwendigfeit der Taufe, auch für die Rinder, blieben ebenfalls unbeanftandet. In Bezug auf die Erbfunde (Urt. 2) gab Melandthon zu, ber Schuld nach werde Die Erbfunde durch die Taufe getilgt, und nur die bofe Luft bleibe gurud, die bor ber Einwilligung nicht wahrhaft Gunde fei 2. Bezüglich der Rechtfertigungslehre (Art. 4) gab berfelbe bas sola fides (ber Glaube allein) auf und nahm die Formel Eds an, der Menich werde gerechtfertigt burch den Glauben und die Bnade's. Bejuglich ber guten Werke (Art. 6) tam man babin überein, daß man diejenigen tun muffe, die Bott vorschreibt, daß fein Bert an und für fich verdienftlich fei, sondern nur das mit Gnade vollbrachte; die Berdienstlichkeit der Werke erregte aber immer noch bei den Protestanten Anftog. Bur Lehre von der Rirche (Art. 7) ward angenommen,

Bei bem bom Kaifer gebilbeten erften Ausschuß waren tatholifcherfeits Bergog Beinrich von Braunschweig, nach beffen Abreife Georg von Sachfen und Chriftoph von Stadion, Fürftbifchof von Augeburg, die Rangler Bernhard hagen von Roln und hieron. Behus im Dienfte bes Markgrafen von Baden; protestantischerfeits Joh. Friedrich, Sohn des fachfifchen Rurfürsten, Martgraf von Anspach, Dr Georg Brud, furfachfifcher, und

Dr Sebaftian Saller, markgräflicher Rangler.

<sup>2</sup> über Urt. II: Docent, quod post lapsum Adae omnes homines secundum naturam propagati nascuntur cum peccato, h. e. sine metu Dei, sine fiducia erga Deum et cum concupiscentia, wobei lettere bas einzig Positive war, sagten die katholischen Theologen: Declaratio articuli est omnino reiicienda, cum sit cuilibet christiano manifestum, esse sine metu Dei, sine fiducia erga Deum esse potius culpam actualem, quam noxam infantis recens nati, qui usu rationis adhuc non pollet. Die Apologia Conf. II, § 2 erläuterte dager: Hic locus testatur, nos non solum actus, sed et potentiam seu dona efficiendi timorem et fiduciam erga Deum adimere propagatis secundum carnalem naturam. Ed fprach fich bagegen aus, bag bie Begierlichfeit an fich Sunde fei, und erhielt von Melanchthon bas auch zugeftanben.

<sup>3</sup> Bu Art. IV: Docent, quod homines non possint iustificari propriis viribus, meritis aut operibus, sed gratis iustificentur propter Christum per fidem, cum credunt se in gratiam recipi et peccata remitti propter Christum, qui sua morte pro nostris peccatis satisfecit zeigte Ed, ber Menich werbe burch ben Glauben und bie Gnade formaliter, burch bas Wort und bie Satramente instrumentaliter gerechtfertigt. Melanchthon lieg es fich gefallen; in ber Apol. a. IV, § 26 betont er: Sola fide in Christum, non per dilectionem, non propter dilectionem aut opera consequimur remissionem peccatorum, etsi dilectio sequitur fidem.

daß die Kirche auf Erden nicht bloß Seilige, sondern auch Gunder und die einst gu Berdammenden umfasse. Da die Definition der Rirche als einer Bersammlung von Beiligen und Frommen beanftandet mar, ließen fich die Brotestanten berbei, anzuerkennen, baß in der Rirche auf Erden auch Bofe und Sünder feien; auch ließen fie fich gu Art. 10 von der Euchariftie 1 den Bufat gefallen, Chriftus fei mahrhaft und wesentlich gegenwärtig. Der Artitel 11, wonach die Brivatbeichte beibehalten werden foll, aber die Rotwendigkeit, alle Gunden aufzugahlen, beftritten wird, wurde in die andere Abteilung verwiesen. Bei ben drei Studen ber Buge (Art. 12) gaben ebenfalls die Protestanten nach, nur wollten fie nicht augesteben, daß die Genugtuung jum Nachlaß ber Strafe notwendig fei. Betreffs bes freien Billens (Art. 18) einigte man fich babin, daß der Wille des Menfchen frei fei, berfelbe aber ohne Gottes Gnade nicht gerechtfertigt merbe. Auch tam man überein (Art. 20), die guten Berte feien jum Beile notwendig und Gott genehm, wenn fie aus dem Glauben und aus der Gnade entstünden; ihre Berdienftlichkeit ließen die Brotestanten nicht gelten. Beiter gestanden dieselben zu (Art. 21), daß die Seiligen für uns bei Gott bitten und ihr Andenken an bestimmten Tagen begangen werden darf, bezweifelten aber, ob deren Unrufung erlaubt sei. Bei 15 der ersten 21 Artifel war man einig, in dreien nur teilmeise; brei murden in die zweite Abteilung gurudgestellt. Betreffs der Rommunion unter beiden Geftalten (Art. 22) gab Melanchthon gu, Chriftus fei gang unter jeder Geftalt, Die nur unter der Brotsgeftalt tommunizierenden Laien feien nicht zu verdammen; Ed ftellte die Gewährung des Laienkelchs unter den vom Baster Rongil für die Bohmen festgesetten Bedingungen in Aussicht. Uber den Bolibat fam man ju feiner Ausgleichung, da Melanchthon die unter bestimmten Bedingungen ju geftattende Briefterege nicht als Gnade annehmen noch die Sache der Enticheidung des fünftigen Konzils überlaffen wollte. Noch weniger tam man über bas De Bopfer überein. Betreffs ber noch bestehenden Klöster, des Fastens, der Zeremonien, des speziellen Sundenbekenntniffes machte Melanchthon vielfache Bugeftandniffe, fogar die bifchofliche Jurisdittion wollte er anerkennen, fo daß Pfarrer und Brediger ben Bijchofen unterstehen follten und ihre Zenfuren nicht verachtet werden durften. Melanchthon trat auch mit dem Kardinallegaten Campegio in Berbindung. Bor dem 5. Juli (mahrichein= lich am 4. dieses Monats) schrieb er ihm einen Brief 2, und am erftgenannten Tage hatte er eine erste personliche Zusammentunft mit bem Legaten, bei der über die drei Bunfte: Laienfeld, Briefterebe, Megtanon verhandelt murde. Gine gweite Bufammenfunft fand am 8. Juli ftatt; später (4. August) richtete Melanchthon einen Brief an Campegios Sefretar Lucas Bonfius, ber bann im Auftrage bes Legaten mundlich mit jenem verhandelte 3. Melanchthon, ber fich nach ber einen ober andern Seite ber 3meibeutigkeit schuldig machte, war bereit, auch die papftliche Autorität anzuerkennen, freilich nur nach menschlichem Rechte 4. Dieje beiden Zugeftandniffe erregten aber ben

<sup>1</sup> Art. X heißt es: De Coena Domini docent, quod corpus et sanguis Christi vere adsint et distribuantur vescentibus in coena, et improbant secus docentes. Die Variata hat: quod cum pane et vino vere exhibeantur corpus et sanguis Christi vescentibus in coena Domini.

<sup>2</sup> Corpus Reform. III 168 f, n. 761, unter unrichtigem Datum (6. Juli).

<sup>3</sup> Bgl. Campegios Briefe bei St. Chfes, Rardinal Lorenzo Campegio auf bem Reichstag in Augeburg, in Rom. Quartalidr. XVIII (1904) 358 ff; XIX (1905), Gefch. 129 ff.

<sup>4</sup> Spieker, Melanchthon auf bem Reichstage ju Augsburg, in Zeitfor. für hiftor. Theol. I (1845) 98 ff. Biebemann, Ed 277 ff. Uber Die eine Aubieng Melanchthons bei Campegio vgl. des letteren Bericht vom 29. Juli bei Lasmmer, Mon. Vat. 48. Rilian Leib, Unnalen, herausgeg, von Dollinger, Beitrage II 545. Mathes

Born Nürnbergs und anderer Reichsftädte; Luther felbft, der fortwährend mit Melanchthon in Briefwechsel stand und sich nach Roburg begeben hatte, um den Berhandlungen naher ju fein, war gegen jede Nachgiebigfeit, besonders in Betreff ber Privatmeffe, des Ranons und der bischöflichen und papftlichen Autorität: er erflärte jede Einigfeit in der Lehre für unmöglich, wenn nicht der Bapft fein ganges Bapfttum ablege; die hinterliftigen Ratholifen, meinte er, hatten ihnen eine Falle gelegt, die fie umgehen mußten 1. In der Tat waren die Grundanschauungen beider Teile au verschieden; es half nichts, die Gegenfage zu mindern und zu verwischen; eine momentane Berftändigung ware eine hohle Täuschung geblieben, solange die Autorität ber unfehlbaren Rirche nicht anerkannt war; fie ware auch nicht in die Massen gedrungen; mußte ja icon Melanchthon den hartesten Tadel erfahren, als habe er feine Bartei perroten.

So tam die mubselige, mit Friedensliebe geführte Berhandlung gu feinem Ziele. Um 21. Auguft hatte Ed, am 22. Melanchthon feinen Bericht erftattet; darauf ward noch ein engerer Ausschuß von je einem Theologen und zwei Juriften gebildet: Ed und die Rangler von Roln und Baden ftanden auf der einen Seite, Melanchthon und die Rangler bon Rursachsen und Brandenburg-Unsbach auf der andern. Der Ausschuß berhandelte bom 24. bis 30. August; die beiden Theologen gaben dem bisher Berhandelten die icharffte Umgrengung: über Zölibat und Mekopfer fam man auch jest zu feiner Berftandigung; beiderseits murde auf ein Rongil verwiesen. Um 7. September erklarte Rarl V. den versammelten Ständen, er fei erbotig, für ein allgemeines Rongil gu mirten, nur follten mittlerweile Die Brotestanten, Die miderrechtliche Neuerungen eingeführt, fich ju der Religion des Raifers und der Mehrheit der Fürsten halten, sich darüber bis fünftigen 15. April erklaren, nichts Reues in ihren Gebieten über ben Glauben druden laffen, feine weiteren Reuerungen einführen, den Unhangern des alten Glaubens teine Sinderniffe bereiten, nicht fremde Untertanen ju ihrer Sette hinübergieben, mit ben Ratholiten fich gegen die Biedertaufer und die Gegner der Gottlichkeit der Guchariftie (3minglianer) vereinigen, die den Geiftlichen entriffenen Guter gurudgeben 2. Joachim I. von Brandenburg ertlarte ihnen namens des Raifers, diefer konne nicht zugeben, daß ihr Befenntnis auf das Evangelium gegründet fei, das Berfahren der fog. ebangelischen Stände fei diesem zuwider3. Die Brote-

(Melanchthon, Altenburg 1841, 131) glaubt, Melanchthon habe mit bem Rardinal ein

unwürdiges Spiel getrieben.

2 Raijerl. Erklärung vom 7. September bei Pallavic., Hist. conc. Trid. III, 4, 7.

Le Plat, Mon. conc. Trid. II 467 f.

<sup>&</sup>quot; Melandthon 28. August über bie Rurnberger (Bald, Luthers Berte El 16, S. 1755), 1. Sept. an Luther (ebb. S. 1793): "Ihr tonnt nicht glauben, wie verhaßt ich den Rurnbergern bin, und ich weiß nicht, wie vielen andern wegen ber ben Bifchofen wieder eingeräumten Jurisdiktion. Go ftreiten die Unfrigen nur für ihre herrichaft, nicht für bas Evangelium." Der felten aufrichtige Breng ichrieb am 11. September an Ifenmann: Non est timendum, ut adversarii nostra media acceptent. Si enim quis diligenter rem consideret, ita proposuimus, ut videamur aliquid concessisse, cum re ipsa nihil plane concesserimus, idque ipsi probe intelligant (Corp. Ref. II 362). Luthers Brief bei De Wette, Buthers Briefe IV 70 145 ff 156.

<sup>3</sup> Rebe Joachims I. von Brandenburg bei Rilian Leib, Unnalen 548 553 ff. Deffen Bob von Campegio 24. September 1530 und Aleander 28. Januar 1532 bei Laemmer, Mon. Vat. 58 98, Mr 38 73.

ftanten lehnten alles ab, beriefen fich auf Gottes Wort und erklarten, der Mehrheit sich nicht fügen zu konnen. Alle Privatunterhandlungen blieben vergeblich. Um ju beweisen, daß ihr Bekenntnis im Wort Gottes begründet fei, übergaben fie bie von Melanchthon mahrend der Berhandlung ausgearbeitete "Upologie ber Augsburger Ronfession" (Apologia Confessionis Augustanae), die viele Lehren deutlicher entwickelte, in manchen Buntten auch Rugeständniffe enthielt 1; ber Raifer nahm die Schrift nicht an (Die nachher bei den Protestanten ebenfalls symbolisches Ansehen erhielt) und befahl in dem Reichstagsabichied bom 18. November, bis jum Rongil, über das der Raiser öfters mit dem Legaten Campegio verhandelt hatte, sei alles wieder in ben porigen Stand zu verseten; er halte fich für verpflichtet, den alten Glauben ju beschützen2. Die protestantischen Fürsten wiesen den Abschied gurud, der Rurfürst von Sachsen verließ sofort den Reichstag.

3. Die vier zwinglisch gefinnten Stadte Stragburg, Ronftang, Memmingen und Lindau, bon den Lutheranern gurudgewiesen, hatten dem Raifer eine eigene Bekenntnisschrift übergeben. Der Raifer ließ eine Widerlegungsschrift durch Ed und Faber ausarbeiten, fie (17. Ottober) bor den Reichsftanden verlesen und auch jene Stadte zur Rudtehr in die alte Rirche auffordern. Dieses Bekenntnis (Confessio Tetrapolitana) ward nicht weiter berudfichtigt; fpater nahmen die vier Stadte aus politischen Grunden die Augsburger Ronfession an. Much 3wingli felbst batte ein Bekenntnis eingereicht 3, das Ed widerlegte, der auch hier feine Sammlung bon 404 haretischen Saben berausgab, über die er mit den protestantischen Theologen disputieren wollte 4. Darauf gingen biese nicht ein, ließen es aber an hämischen Entgegnungen nicht fehlen 5. Die Forderungen der protestantischen Stande, die Abichaffung

2 Defret vom 23. und 24. September bei Le Plat, Mon. conc. Trid. II 472 f. Reichstagsabschied bei Pallavic., Hist. conc. Trid. n. 8. Le Plat, Mon. conc. Trid. II 479-501.

Die Apologie ber A. R. bei Hase, Libr. symbol. Lips. 1837. Erfte Ausgabe April 1531, deutsch von Juftus Jonas und Melanchthon Ende besfelben Jahres. Über ihre Sophistif Dollinger, Reform. III 277-283. Die Conf. A. art. XIII hatte bie Satramente als bazu eingesetzt bezeichnet, non modo, ut sint notae professionis inter homines, sed magis ut sint signa et testimonia voluntatis Dei erga nos ad excitandam et confirmandam fidem in his, qui utuntur, proposita und beigesett: Itaque utendum est sacramentis ita, ut fides accedat, quae credat promissionibus, quae per sacramenta exhibentur et ostenduntur. Mehr gab die Apologie zu, indem fie die Sakramente befinierte als ritus, qui habent mandatum Dei et quibus addita est promissio gratiae und bon einer annexa ceremoniae gratia fpricht. Stillichweigend nahmen viele Lutheraner nachher ben gangen Begriff bes opus operatum wieder auf, obicon fie bie Ramen berwarfen. Möhler, Symbolif § 28, S. 232 f.

<sup>3</sup> Ad Carol. Imp. fidei H. Zwingli ratio, in Opp. IV, pars II. Le Plat a. a. D. II 691-709; Ep. ad Germ. principes 7. August bet Le Plat a. a. D. II 709-723.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Eckii Repulsio articulorum Zwinglii — Sub D. Iesu et Mariae protectione articulos 404 partim ad disputationes Lipsiens., Bad. et Bern. attinentes, partim vero ex scriptis pacem Ecclesiae perturbantium extractos coram D. Caesare Carolo V. R. I. S. A. ac proceribus imperii I. Eckius . . . offert se disputaturum. Ingolst. 1530. (18 %(.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Encomium Eccii auctore Pontano Severio. Traiecti 1530. Propositiones de vino, venere et balneo und Eccii dedolati ad Caes. Mai. magistralis oratio. 8 291.

des Mekkanons und des Zölibats, den Laienkelch, die Überlassung der einzgezogenen Kirchengüter und die Abhaltung eines Konzils zur Bereinigung der übrigen Streitpunkte beantragten, hatte der Kaiser dem Legaten Campegio, dieser dem Papst mitgeteilt; die Entscheidung siel dahin aus, sie seien nicht zu bewilligen, da sie mit so vielen Irrlehren verbunden seien und der Keligion Nachteil brächten, dem Kaiser aber sei für seinen Eiser, die Abgefallenen zurückzuführen, zu danken. Betreffs des Konzils, über das sofort Unterhandlungen begannen, sprach Karl V. schon am 9. August dem Legaten seine Ansicht aus, dasselbe sei notwendiger für die Katholiken als für die Häretiker.

## 7. Die Ausbreitung des Luthertums und des Zwinglianismus im deutschen Reich und in der Schweiz; Zwinglis Tod.

Literatur. - Jagemann, Bebensbeichreibung Johanns bes Standhaften und Johann Friedrichs. Salle 1756. Geg, Die Rloftervifitationen bes Bergogs Georg von Sachfen (1535 u. 1538). Beipzig 1888. A. Silpert, Die Segueffration ber geiftlichen Guter in ben furfachfifchen Landfreifen Deigen, Bogtland und Cachfen 1531 bis 1543. (Diff.) Leipzig 1911. b. Rommel, Rurge Gefdicte ber Seffen-Raffelichen Rirchenverbefferung. Raffel 1817. Saffentamp, Beffifche Rirchengefc. feit ber Reformation. Marburg 1853. Rohler, Geffifche Rirchenverfaffung im Zeitalter ber Reformation. (Diff.) Giegen 1894. Feftidrift jum Gedachtnis Philipps des Großmutigen, Landgrafen von Beffen, herausgeg, bom Berein für heffifche Gefdichte. Raffel 1904. Philipp der Großmutige. Beitrage gur Geschichte feines Lebens und feiner Beit, herausgeg, vom Siftor. Berein für bas Großherzogtum Beffen. Marburg 1904. 28. Wolff, Die Satularifierung und Berwendung ber Stifts- und Rlofterguter in Seffen-Raffel unter Philipp bem Großmutigen und Wilhelm IV. Gotha 1912. G. Boffert, Beitrage zur babifchepfälzischen Reformationsgesch., in Zeitschr. für Gefch. bes Oberrheins. Reue Folge XVII (1902) 37 ff, mit gahlreichen Fortf. 3. B. Gog, Die religiofe Bewegung in der Oberpfals von 1520 bis 1560 (Erlauter. und Ergang. ju Janffen X, 1-2). Freiburg i. Br. 1914. Fefter, Die Religionsmanbate bes Martgrafen Philipp von Baben 1522-1533, in Zeitidr. fur Rirchengeschichte 1890, 367 ff. Riegler, Geschichte Bagerns IV. Munden 1899. Druffel, Die bagrifche Politit im Beginne der Reformationszeit (Abhandl. der Siftor. Rl. der bayr. Afab. XVII 3 597 ff). Kraufold, Gefch. ber evangel. Kirche im ehemaligen Fürstentum Bapreuth. Bapreuth 1860. J. B. Göt, Die Glaubenöspaltung im Gebiete ber Markgraffchaft Unsbach=Rulmbach in ben Jahren 1520-1535 (Erläuter. und Ergang. gu Janffen V, 3-4). Freiburg i. Br. 1907. F. Roth, Augsburgs Reformationsgefc. 4 Bde (bis 1555). Munchen 1901—1911. R. Wolfart, Die Augsburger Reformation in ben Jahren 1533-1534 (Studien gur Geich, ber Theol. u. Rirche VII, 2). Leipzig 1901. F. Beftphal, Fürft Georg ber Gottfelige gu Unhalt. Deffau 1907. Coornbaum, Die Stellung bes Markgrafen Rafimir von Brandenburg gur reform. Bewegung 1524-1527. (Diff.) Erlangen 1900. Seibemann, Die Reformation in ber Mart Brandenburg. Berlin 1839. P. Stein müller, Ginführung ber Reformation in ber Rurmarf Brandenburg burch Joachim II. Balle 1903. Muller, Geich, ber Reformation in der Mart Brandenburg. Berlin 1839. Spieter, Gefch. der Ginführung ber Reformation in der Mart Brandenburg. 3 Tle. Berlin 1839 ff. P. Raltoff, Die Beziehungen ber Sobengollern gur Rurie unter bem Ginflug ber lutherifchen Frage, in Quellen und Forfdungen aus ital. Archiven IX (1906) 88-139. G. Dresbach, Reformationsgeschichte ber Graficaft Mark. Gutersloh 1909. Schlegel, Rirchenund Reformationsgefch, bon Nordbeutschland und den hannoverichen Staaten. Sannover 1829. Brede, Ginführung der Reformation im Luneburgifchen burch herzog Ernft.

<sup>1</sup> Roms Entscheibung über die Poftulate ber Protestanten bei Pallavic. a. a. D. III, 4, 1 f.

hannover 1887. Gehling, Die oftfriefifche (fog. Luneburgifche) Rirchenordnung von 1535, in Deutiche Zeitichr. für Rircheur. 1894, 129 ff. 2. B. v. Debem, Gefc. ber Einführung ber evangel. Behre im Bergogtum Bommern. Greifswald 1837. A. Udelen, Johann Bugenhagens Gottesdienftordnung fur die Alöfter und Stifte in Pommern 1535, in Ardiv fur Reform .- Gefd. V (1907-1908) 113-170. Seppe, Bur Gefd. ber evangel. Rirche Rheinlands und Weftfalens. 2 Bbe. Marburg 1867-1870. D. R. Redlich, Julich-bergifche Rirchenpolitit am Ausgange bes Mittelalters und in ber Reformationszeit I (1400-1553). (Publik. ber Gefellich, für rheinische Geich, XXVIII.) Bonn 1907. 3. Ruhl, Der Julider Rirdenftreit im 15. und 16. Jahrhundert. Bonn 1902. Röhrich, Gefcichte ber Reformation im Elfaß. 3 Bbe. Strafburg 1830 ff; Mitteilungen aus ber Gefch. ber evangel. Rirche bes Elfaffes. 3 Bbe. Ebb. 1855. Somibt und Pfifter, Dentwürdigfeiten ber Burttemberger Reformationsgeschichte. Tubingen 1817. Sand, Bergog Ulrich von Burttemberg. 2 Bbe. Tubingen 1841. Sonurrer, Erläuterungen ber Burttemberger Reformations= und Gelehrtengefchichte. Tubingen 1789. Sartmann, Gefch. ber Reformation in Burttemberg. Stuttgart 1835. Reim, Schmabifche Reformationsgeschichte. Tübingen 1855. Burttemberger Rirdengefdichte, herausgeg. vom Calmer Berlagsverein. Calm 1893. Schneiber. Bürttemberger Reformationsgeschichte. Stuttgart 1887. R. D. Müller, Attenftude gur Gefchichte ber Reformation in Ravensburg 1523-1577 (Reformationsgefcichtt. Studien und Tegte, 32). Münfter 1914. 2. Theobald, Die Ginführung ber Reformation in der Graffcaft Ortenburg I. Leipzig 1914. Schnell, Medlenburg im Zeit= alter ber Reformation 1503-1603. Guftrow 1900. Schreiber, Johann Albrecht I., herzog von Mecklenburg. Salle 1900. Schnell, Beinrich V. der Friedfertige, Bergog von Medlenburg. Salle 1902. R. Paulus, Bur Gefch. ber Protestantifierung Medlen= burgs, in Siftor.=polit. Bl. CXXVIII (1901) 465 ff 553 ff 621 ff. Rott, Friedrich II. von der Pfalz und die Reformation. Seidelberg 1904. Falt, Die Drangfale nord-beuticher Frauenklöfter in der Reformationszeit, in Ratholit 1894, I 250 ff 447 ff. Biedemann, Gefch. der Reformation und Gegenreformation im Lande unter der Enns. 5 Bde. Prag 1879-1886. Loferth, Die Reformation und Gegenreformation in den inneröfterreichifden Sandern im 16. Jahrh. Stuttgart 1898. Bofche, Gefch. bes Proteftantismus in Ofterreich in Umriffen. Tubingen 1902. Suber, Gefch. Ofterreichs. 28d III. Wien 1888. Chrenfron, Schlefifche Rirchenhiftorie. Freiftabt 1715. Benfel. Protestantifche Rirdenhiftorie ber Bemeinden in Schlefien. Leipzig 1764. Rofenberg, Schlefifche Reformationsgeschichte. Breslau 1767. Fuchs, Materialien gur evangel. Reformationsgeschichte. Breslau 1773. Fibiger, Das in Schleften gewalttätig eingeriffene Luthertum. 3 Ile. Breslau 1712-1733. Gorlich, Gefch. ber Pramonftratenferabtei jum hl. Binceng. Breglau 1636. Bad, Urfundliche Gefc. ber Graffchaft Glat. Breglau 1841. Buchmann, Antimogler ober Beitrage ju einer gerechten Burbigung ber Lage ber ichlesischen Protestanten unter öfterreichischer Berrichaft. Spener 1843. Soffner, Gefch. ber Reformation in Schlefien. Breslau 1887. — Schweiz f. oben S. 421 f. 3. Sochle, Geich. ber Reformation und Gegenreformation in ber Stadt und Grafichaft Baben bis 1535. Burich 1907.

1. Trot aller gegen die religiösen Neuerungen beschloffenen Magnahmen hatte der Brotestantismus immer weitere Berbreitung im deutschen Reich gewonnen. Bur Beit des Augsburger Reichstags von 1530 maren nicht bloß Rurfachsen, die Wiege des Luthertums, fondern bon größeren Gebieten ebenfalls bie Landgraficaft Seffen, die Fürftentumer Bagreuth, Unsbach, Unhalt und Braunichweig-Lüneburg, ferner Oftfriesland sowie gablreiche Städte und fleinere Gebiete fast völlig der herrichaft der neuen Irrlehre verfallen. In den nachften Jahren griff fie in noch großerem Dage um fich; 1532 ward fie in Pommern, 1533 in Julic, 1534 in Burttemberg eingeführt, wo der Auguftiner Joh. Mantel, dann Ronrad Sam. Schnepf, Breng, Ambros Blarer (Blaurer) die Bertreter des Luthertums waren. Als dann noch in Brandenburg, Medlenburg, dem Herzogtum Sachsen und andern Gebieten das Luthertum Eingang fand, war fast der ganze nordöstliche Teil des Reiches von der kirchlichen Einheit getrennt. Bereinzelte Gruppen von Protestanten gab es auch an zahlreichen Punkten in den stüdlichen Ländern des Reichs, in den Gebieten Baperns und in Österreich.

Mehrere größere Städte Deutschlands waren geiftige Mittelpunkte ber neuen Lehre. Rach Wittenberg mar es feit 1524 auch Stragburg, wo Deutschland und Frankreich fich die Sande reichten. Sier wirkten Capito († 1542), der 1528 die Rindertaufe bermarf, Buger, Bedio, Ritol. Gerbel aus Pforzheim, der die ftrenge Rechtfertigungslehre Luthers gegen Matth. Bell (Schwentfeldianer) und den Ranonikus Belich von St Thomas vertrat, der frubere Speierer Beibbifchof Engelbrecht, nun Pfarrer bon St Stephan, und borübergebend viele andere 2. Die dritte Metropole war Rurnberg, Bentrum ber Bewegung für das füdoftliche Deutschland. Sier hatte Undreas Ofiander, 1520 Profeffor ber hebraifden Sprache, feit 1522 in St Loreng Luthers Ideen borgetragen; ju ihm gefellte fich ber Brediger bei St Sebald Dominitus Schleupner, dann 1523 der apoftasierte Dominitaner Thomas Benatorius, Baftor im neuen Spital, ber Rettor Leonhard Culmann, 1525 der ehemalige Augustiner und Freund Ruthers Bengeslaus Lint, 1528 Undr. Althammer, Diaton bei St Gebald. Die Bropfte Georg Besler und Bettor Bomer, ber Mbt von St Agid, der Rartaufer- und der Augustinerprior nahmen ebenfalls febr lebhaften Unteil an der Ginführung der neuen Lehre, deren Berfundiger bald unter fich in verschiedene Streitigkeiten gerieten. Gine vierte Metropole ward Magdeburg, wo Nitol. v. Amsdorf, geboren 1483, feit 1511 in Wittenberg Theologieprofeffor, von 1524 an 18 Jahre lang reformierte und wo nachber die trogigften und entschiedensten Lutheraner fich fammelten 3. Samburg reformierte bis 1529 ber auch in Braunschweig, Lubed, Sildesheim und in Bommern tatige Joh. Bugenhagen4, wie auch der apoftafierte Frangistaner Stephan Rempen; Frantfurt a. M. hatte jum Apoftel ben in Ulm apostafierten Dominitaner Dionys Melander, der daselbft bis 1534 fehr unsittlich lebte, dann heffischer hofprediger mard († 1561). In Erfurt hatte Luther bei wiederholten Bredigten großen Beifall gefunden;

Reim, Ambrofius Blaarer, der schwäbische Reformator. Stuttgart 1860. Presset, Ambrofius Blaarers Leben und Schriften. Stuttgart 1861. Briefwechsel der Brüder Ambrosius und Thomas Blaurer, herausgeg. von Tr. Schieß. Bb I ff. Freiburg i. Br. 1908 ff. — Über Brenz s. oben S. 377 U. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Baum, Magistrat und Reformation in Strafburg bis 1529. Strafburg 1887. Paulus, Die Strafburger Reformatoren und die Gewissensfreiheit (Strafb. theol. Studien II, 2). Freiburg i. Br. 1895.

<sup>5</sup> C. Weber, Das Domfapitel von Magbeburg bis jum Jahre 1567. (Diff.)

Halle 1912.

R. A. Tr. Bogt, Joh. Bugenhagen Pomeranus. Elberfeld 1867. Hering, Dr Pom. Joh. Bugenhagen. Salle 1888. Gräpp, Joh. Bugenhagen. Gütersloh 1896. Bogt, Dr Joh. Bugenhagens Briefwechsel. Stettin 1888. Bugenhagens ackechismuspredigten, herausgeg. von G. Buchwalb. Leipzig 1909; Ungebruckte Predigten aus den Jahren 1524—1529, herausgeg. von dem f. Ebd. 1910. A. Scholz, Bugenhagens Kirchenordnungen in ihrem Verhältnis zueinander, in Archiv für Reseich. X (1913) 1—50.

icon 1521 ward auf Andringen des Augustinerpriors 3. Lange der katho= lische Gottesdienst abgeschafft, und tein Priefter durfte fich mehr in Standesfleidung auf der Strafe feben laffen; Juftus Menius aus Fulda mard 1525 lutherifder Baftor bei St Thomas, mußte aber feine Stelle aufgeben, worauf er im westlichen Sachsen reformierte, Superintendent in Gifenach. 1546 auch in Gotha marb: berfelbe († 1558 in Leibzig) galt als Hauptreformator Thuringeng 1. Un der Erfurter Universität hielt der Arat Beinrich Chermein (Euricius Cordus) Borlefungen über Luthers Lehre, und bie meiften Profesoren ftanden mit dem Wittenberger Reformator in Berbindung: doch Luthers Lehrer Jodot Trutvetter, der bald von Wittenberg nach Erfurt gurudgekehrt war, farb 1519 als Ratholik, und auch ber Augustiner Barthol. Arnoldi blieb dafelbft bis 1526 als ftandhafter Bertreter ber alten Rirchenlehre; ebenfo blieben bei diefer Joh. Lubus und Maternus Biftorius, einer ber Gründer der Erfurter humaniftenfchule; lutherifc aber waren außer dem Augustiner Lange († 1547) Georg Fordbeim und Johann Culsheimer.

2. Überhaupt ward an den deutschen Universitäten der Religionstampf febr ernftlich geführt, und viele berfelben gerieten durch ben Broteftantismus in den tiefften Berfall. Go Erfurt, Bafel (1529 gewaltsam protestantifiert), Leipzig, unter Bergog Georg ein Bollmert des Ratholigismus, nach feinem Tod 1539 reformiert und bald tief gefunten; bie Bochiculen bon Roftod (feit 1518 herabgetommen) und Frankfurt a. d. D. (1526 ber Auflösung nahe) fielen fast widerftandslos der neuen Lehre gu. In Tübingen führte der Bergog mit Silfe der Zwinglianer Grynaus und Blarer Die Protestantifierung ber Universität 1535 durch, obicon noch viele Profefforen im Bergen fatholifch maren. Die bom Landgrafen Philipp bon Beffen 1527 neu gegrundete Universität Marburg mar bald in traurigftem Berfall. Spater tamen noch Belmftadt (1574) und Giegen (1607) hingu, bon benen erftere icon 1602 der Auflösung nahe mar, lettere ohne große Bedeutung blieb. Beftige Streitigkeiten tobten in Wittenberg und Jena. Beidelbera war bis 1557 geteilt, dann durch den Rurfürsten Otto Beinrich protestantifiert, sofort aber auch durch die Begenfage des Luthertums und des Calvinismus gespalten. Dagegen hob fich das tatholifch gebliebene Freiburg. Der berühmte Jurift Ulrich Zasius, geboren 1461 in Ronftang, anfangs Bewunderer Luthers, feit 1521 über beffen haltung emport, nachher mit ber katholischen Theologie vertraut geworden, freute sich 1534 über die Blüte der Freiburger Sochicule, der viele Professoren und Studenten guftromten, um der in Tübingen herrschenden Gottlosigkeit zu entgeben 2. Dabin tam der in Baris gebildete berühmte Basler Profeffor Ludwig Ber, dann ber mit der Professur der Boesie betraute Beinrich Loriti Glareanus und Joh. Gaudeng Anhaufer von Reutlingen, bis 1534 Professor in Tübingen (nachber in Wien). Die Juriftenfakultaten ichloffen fich meiftens nicht bollständig dem Protestantismus an; denn brachte auch Luthers Werk ihrem

<sup>1</sup> G. L. Schmidt, Justus Menius. 2 Bde. Gotha 1867. 2 Stinzing, Ulrich Zasius. Basel 1857.

Stand große Vorteile und Begünstigung der Bureaukratie, so fanden sie sich doch von der Form- und Gesetzlosigkeit der neuen Partei abgestoßen. Viele Gelehrte aber segelten nach dem herrschenden Winde; so Christoph Hegendorphin, 1537 Syndikus in Lüneburg, 1540 Superintendent daselbst, Jakob Mycellius, Prosessor in Heidelberg, noch 1532 Gegner der Neuerung, dann deren bereitwisliger Vertreter, Jakob Diller, vormals Augustinerprior, 1529 lutherischer Prediger in Speier, 1548 Hosprediger in Neuburg, gestorben 1570 in Heidelberg, im öffentlichen Protestant, im geheimen Ratholik. Auch viele, die an der Religionsänderung teilnahmen und selbst in der neuen Gemeinschaft ihr Leben beschlossen, huldigten immer noch dem Wahne, die Trennung sei keine dauernde, man könne zugleich Protestant und Glied der katholischen Kirche sein, der Zustand sei nur ein provisorischer dis zur künstigen Vereindarung durch ein von beiden Teilen gebildetes Konzil oder durch ein anderes Mittel. Solche Männer nannte man "Erspektanten". Bei den Gesinnungen der meisten lutherischen Fürsten waren aber solche Hossmungen aussichtslos.

Bon ben alteren und gelehrten fatholischen Theologen traten nur fehr wenige ju der neuen Behre über. 3m Elfaß blieben ber reformeifrige 3. Wimpfeling († 1528), Othmar Buscinius (Rachtigall), ein Schuler des Beiler von Ranfersberg, dann Wimpfelings Schuler Beatus Rhenanus († 1547), ber mit feinem Behrer Die Soule von Schlettftadt ber Rirche erhielt2, in Burttemberg ber Pramonftratenfer Jatob Alin, Profeffor des Gebraifden, feit 1538 in Ingolftadt, Propft Ambros Bidmann, der nach Rottenburg, ber Tubinger Reftor Urmbrufter, der nach Burgburg, Gallus J. Müller, ber nach Innsbrud ging, Plantich († 1533), Peter Brun, in Franken Konrad Wimpina († 1531), der Prior der Augustinerchorherren in Rebdorf Kilian Leib († 1553), in Rostod Joh. Paulli, genannt Arfenius, Brior ber Bruder bes gemeinfamen Lebens, hochverdient und ftanbhaft in allen Unfech= tungen († 1577), Marquard Behr, Brior ber Rartaufe Marienehe bei Roftod (+ 1553), bem fatholifchen Betenntniffe treu ergeben 3. Bon alteren Theologen, bie von der Rirche abfielen, ift gunachft Urban Regius gu verzeichnen, 1510 Profeffor in Ingolftadt, 1519 bifcoflicher Bifar in Ronftang, ber in Augeburg unter bem Geleite bewaffneter Unhanger, dann ju Sall in Tirol Luthers Lehre verfündigte, 1523 vom Augsburger Magiftrat jum Prediger ernannt ward, 1530 auf Befehl des herzogs Ernft in Luneburg die neue Rirche organifierte und bort als Generalsuperintendent 1541 ftarb. Die meiften Brediger bes Luthertums maren entsprungene Monche, wie ber Augustiner Rafpar Gitel, der 1522 ju Arnftabt bie erfte lutherifche Predigt hielt, 1523 nach

Gefch. des gelehrten Unterrichts 2. 2 Bbe. Leipzig 1896.

3 Über Kilian Leib f. Würzb. tathol. Wochenschr. 1855, Nr 50, S. 785 ff. J. Sehlert, Kilian Leibs Brieswechsel und Diarien (Reformationsgesch. Studien und Texte, 7). Münster 1909. J. Deutsch, Kilian Leib, Prior von Rebdorf (ebb. 15—16). Münster 1910. Kilian Leibs Annalen, herausgeg. von Döllinger, Beiträge II (1863). Über Marquard Behr s. Lisch in den Jahrbüchern für Mecklenb. Geschichte, Schwerin 1860,

Jahrg. 25, S. 383.

<sup>1</sup> Thommen, Gefch. ber Univerfitat Bafel 1532-1632. Bafel 1889. Paulfen,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> P. Kalfoff, Jatob Wimpfeling und die Erhaltung der kathol. Kirche in Schlettstadt, in Zeitschr. für die Gesch. des Oberrheins 1897, 577 ff; 1898, 84 ff 264 ff. Knepper, Jak. Wimpfeling (1450—1528), sein Zeben und seine Werke (Erläuter. und Ergänz. zu Janssens Geschichte des deutschen Bolkes III, 2—4). Freiburg i. Br. 1902. Kalfoff, Wimpselings kirchliche Unterwersung, in Zeitschr. für die Gesch. des Oberrheins 1906, 262 ff. Horawitz, Beatus Rhenanus. Wien 1872; Des Beat. Rhen. Tätigkeit. Wien 1873. Teichmann, Die kirchl. Haltung des Beatus Rhenanus, in Zeitschr. für Kirchengesch. 1905, 363 ff.

Bwidau tam und langere Beit in Gisleben wirtte († 1541), beffen Orbensgenoffe Micael Sthfel, der 1522 dem Aloster Eglingen entsprang, beim Grafen Albert von Mans-feld, dann in Ofterreich predigte, von da entflohen, bei Luther eine Zuslucht suchte, Pfarrer in Lochau warb und nach vielen Wechfelfallen, auch in ber Mathematit tätig, 1567 gu Jena ftarb, u. a. m. Bu ben alteren Berbreitern bes Luthertums gehörte Cberhard Beibenfee, früher Propft und Bettor an ber Rloftericule ju Salberftabt, 1524 Paftor ju Magbeburg, aber durch feinen wiedertäuferisch gefinnten Rollegen Grautopf, ber bas Bolf wider ihn aufwiegelte, verjagt, bann tätig für bie Reformation in Schleswig-Bolftein, † 1547 als Superintendent in Goglar. Als Reformator ber Graffcaft Raffau gilt Erasmus Sarcerius, ber nach feinem Wirken in Lübeck, Roftock. Wien, Grag, bann wieder in Lübed, 1536 Rektor in Siegen, 1539 Superintendent ber gangen Graffchaft murbe, frater aber wieber in Sachfen und im Mansfelbichen tatia war, † 1559 in Magdeburg 1. In der Reichsftadt Nordhausen, in Ilfeld und Baltenrieb führte feit 1524 Joh. Spangenberg bie neue Lehre ein. Rach Salle ward 1541 Juftus Jonas als Reformator berufen, ber ben ftreitfüchtigen Unbreas Boach jum Gehilfen nahm und 1545 bem Rate bittere Bormurfe machte, weil er bie ber alten Rirche treugebliebenen Geiftlichen und Monche nicht verjagen wollte; wegen feiner Schmähungen gegen ben Raifer ließ ihn Herzog Morit 1546 vertreiben, und auch nach feiner Rudfehr (1550) burfte er in Salle nicht mehr predigen; 1551 ward er gofprediger in Roburg; er ftarb, mit verzagender Gewiffensangft erfullt, 1555 als Superintendent des Eichsfeldes. Luthers Freund Spalatin war 1525 Superintendent in Altenburg geworden, aber ichon 1528 feines Amtes überdruffig, fpater bon einer an Wahnfinn ftreifenden Schwermut gequalt, die ihn 1544 in das Grab brachtes.

Unter Luthers Schulern maren besonders tätig: 1) Unton Corvin, apoftafierter Bifterzienfer, bei Errichtung ber Marburger Universität verwendet, Berbreiter bes Luther= tums in Goslar und Northeim, julett Generalsuperintendent in Ralenberg, † 1553. 2) Erasmus Alber, ber 1520 unter Luther fludierte, 1525 an ber Schule au Urfel lehrte, die neue Lehre im Ländchen Dreieichen, in ber Graffchaft Ragenelnbogen und in der Mittelmark ausbreitete, bann Prediger ju Neubrandenburg murbe, Berfaffer bon Rirdenliedern und Spottschriften, aber berüchtigt als verschwenderisch und unfittlich, † 1555. 3) Joh. Drach (Draconites) aus Rarlftadt in Franken, ftubierte in Erfurt, bann in Wittenberg, predigte 1522 bie Reformation in Miltenberg und brang in bas Bistum Burgburg ein, wo Luther bereits Anhänger gahlte und zwei Stiftsherren von Neumunfter, Die Bifchof Konrad III. deshalb gefänglich einzog, fich verheiratet hatten. In Wittenberg 1523 jum Dottor ber Theologie promoviert, ward er Pfarrer ju Baltershaufen in Thuringen (bis 1528), predigte in Gifenach und Marburg (bis 1547), ward noch Professor und Superintendent in Roftod, ging aber wieder nach Wittenberg gurud (1560), † 1566. 4) Rafpar Aquila von Augeburg trug icon 1517 Luthers Gate als Pfarrer von Jengen bei Landsberg vor, hörte 1520 deffen Borlefungen in Wittenberg, ward dort Prediger an ber Schloffirche und Profeffor bes Bebraifden, 1527 Pfarrer in Saalfeld, hatte viele Streitigkeiten, reformierte im hennegau, übernahm bie Superintendentenftelle in Schmalkalben, verlor fie 1522 wieder und fehrte nach Saalfelb gurud, † 1560. 5) Johann Cherlin aus Gungburg, Frangistaner in Tubingen und Ulm, predigte in letterer Stadt bie neue Lehre, weilte in Bafel und Rheinfelden, bann bei Frang von Sidingen, tam 1522 nach Wittenberg, heiratete in Erfurt, ward 1525 Prediger in Wertheim und ftarb gegen 1526. Bahrend er grell bie Unfittlich=

<sup>1</sup> Urban Regius' "Summe driftl. Lehre". Augsburg 1527. Deutsche Bucher und Schriften. Nürnberg 1562. Uhlhorn, Urban Regius. Elberfelb 1861. Ramerau, C. Gutel. Salle 1882. Uber Dichael Styfel f. C. 3. Cofact in ben Reuen Preug. Prov.-BI. 3. Folge von R. v. Safenkamp. Königsberg 1861. Bb VII und VIII. Über Erasmus Sarcerius f. Engelhardt in Niedners Zeitschr. für hiftor. Theologie I (1850) 70 ff.

<sup>2</sup> Jul. Wagner, Spalatin und die Reformation zu Altenburg. Altenburg 1830. Chr. Schlegel, Hist. vitae Georgii Spalatini. Jenae 1693.

feit der eigenen Partei schilberte, gab er selbst Anleitung zur Unredlichkeit und Heuchelei 1. Bon diefer Art find die meisten Reformatoren, die aus der Wittenberger Schule hervorgingen.

3. In Schlefien, das bis 1163 polnifch gemesen mar, bann unter eigenen Bergogen fand, von denen nachber die meiften Bohmens Oberhoheit anerkannten, hatten die Suffitenfturme und die Erschlaffung des firchlichen Lebens der neuen Lehre einen Boden bereitet; Bischof Johann V. von Breslau (1506-1520) ftand mit den Wittenbergern in Berbindung und erwarb fic sogar Luthers Lob. 3m Fürstentum Jauer predigte auf dem Schloß des Berrn bon Redlig der bon Luther felbft dabin gefandte Augustiner Meldior hoffmann feit 1518, dann feit 1521 auf dem Schlof des Joh. bon Reichenberg, der dem Melanchthon befreundet war, ju Freistadt, wo der Magistrat 1524 ber Stadtpfarrfirche fich bemächtigte und den Nikolaus Sander als Brediger einsette. Im Bergogtum Liegnit predigten Fabian Edel und Sebaftian Soubart die neue Lehre, die Bergog Friedrich II. begunftigte; 1523 berief biefer felbft ben Lutheraner Balentin Rrautwald an die Johannesfirche, und 1524 entzog er den katholischen Geiftlichen die Pfarrabgaben, befahl die "evangelische Predigt" und ließ das Abendmahl unter beiden Gestalten austeilen. Die Frangistaner murden vertrieben, Die Ratholifen gewalttätig unterdrudt. Der Stadtrat von Breslau berief lutherijche Prediger, besonders den Joh. Def bon Nürnberg, lieg ben Bobel ungestraft den tatholifden Rultus offen verhöhnen, bemachtigte fich mehrerer Rirchen und Rlofter sowie ihrer Guter und gab allen Beiftlichen Borfdriften über die Bredigt. Nur einer bon den noch übrigen tatholischen Geiftlichen, Dr Sporn bon St Albrecht, bestritt offen die Befugnis des Magiftrats, ward aber gleich mehreren Monden vertrieben. Die Gbitte bes Ronigs Ferdinand und die Borftellungen Sigismunds von Polen fruchteten ebensowenig als die Schritte des Bapftes Sadrian VI, und des wohlgefinnten, aber febr jowachen Bifchofs Jatob bon Salza (1520-1539). Dem Beispiel Breslaus folgten andere Stadte. Konig Ferdinand ließ fich wohl 1527 in Breslau hulbigen und gab Berordnungen jum Schute ber Ratholiten, aber ihre Musführung unterblieb, und der mit dem Türkenkrieg beschäftigte Monarch konnte Diefelbe nicht erzwingen. Die mit der Oberlandeshauptmannichaft betrauten Bifcofe maren fraftlos oder fogar ber neuen Lehre geneigt, wie Balthafar bon Bommnig (1539-1562), über beffen Erhebung die Protestanten jubelten. Der Abfall im Rlerus ward immer größer; nur wenige, wie Dr Colo,

<sup>1</sup> Uber Corvin s. B. Tschadert, Antonius Corvinus' Leben und Schriften. Briefwechsel des Ant. Corvinus (Quellen und Darstell. zur Gesch. Riedersachsens III und IV).
Hannover 1900; Analecta Corviniana. Quellen zur Gesch. des niedersächs. Resormators (Quellen und Darstell. aus der Gesch. des Res.-Jahrh., XVI). Leipzig 1910. Über Erasm. Alber s. Creccellius im Archiv für Liter.-Gesch. VI, Hit 1; E. Körner, Erasmus Alber (Quellen und Darstell., XV). Leipzig 1910 (verschieden von ihm ist Matth. Alber, Resormator in Reutlingen, s. H. hartmann, Matth. Alber. Tübingen 1863). Über Joh. Eberlin s. Strobels Liter. Museum I 365 st. Histor.-polit. Bl. VIII 347—351. O. Riggenbach, Johann Eberlin. Tübingen 1874. Werner, Joh. Eberlin von Günzburg<sup>2</sup>. Heidelberg 1905.

Senit und Rupferichmidt, jogen die Berbannung dem Bruch ihrer Brieftergelübde bor.

- 4. Die Riederlande waren wegen ihres ausgebreiteten Sandels, ihres Reichtums, des herrichenden Freiheitsfinnes und wegen des großen Ginfluffes der humaniften für die Aufnahme des Brotestantismus febr geeignet. Rarl V. ließ auch bier bas Wormfer Cbift publigieren, ernannte 1522 gwei Inquifitoren und ließ gegen die Anhanger Luthers, ju benen auch die Augustiner von Untwerpen gahlten, die Obrigfeiten einschreiten. Beinrich Boes und Joh. Cid murden 1523 als Reger verbrannt. Bald fanden fich in den nördlichen Provinzen auch die Wiedertäufer, die fich fehr ichnell verbreiteten. Daber nahm die Strenge der taiferlichen Gefete mit jedem Sahr gu: Margareta von Barma, Rarls Salbichmefter, fuchte als Statthalterin vieles ju mildern. Eine hollandische Bibelübersetung nach Luthers Grundfagen ericbien 1525 bon Jatob von Liesveld und mard im geheimen berbreitet. Doch brachten es. solange Rarl V. regierte, Die Reuerer nicht jur Bildung mirklicher Gemeinden, und auch bei den städtischen Behörden fanden diefelben nur wenig Unklang 1.
- 5. Much in deutschen Orten ber ichmeizerischen Gidgenoffenschaft erweiterte fich die religiose Spaltung immer mehr. Es fehlte zwar nicht an Bersuchen, die Trennung zu beseitigen. Schon früher hatten die katholischen Orte eine Disputation unter Beteiligung bes berühmten Dr Ed von Ingolftadt gewünscht und deshalb feit 1524 Unterhandlungen gepflogen. Rach Bejeitigung vieler Schwierigkeiten tam fie im Mai 1526 in Baben gu ftande. Zwingli hatte die Teilnahme bermeigert; dafür erschienen Ofolampadius, Berthold Saller und andere Brediger, bon feiten der Ratholifen Ed, Joh. Faber und Murner, bann Die Abgeordneten bon gwölf Orten, Die des Erzherzogs Ferdinand, Der banrifden Bergoge, Der Bijcofe bon Konftang, Bafel, Laufanne, Chur, bes Abtes von St Gallen und viele andere Berfonen. Eds Thefen handelten bom Abendmahl, bon ber Deffe, vom Jegfeuer, von der Berehrung der Beiligen und der Bilder, vom Unterschied ber Chriftus= und Johannestaufe. Es murden vier Brafidenten und zwei Rotare bestellt und genaue Bestimmungen bereinbart. Achtzehn Tage hindurch disputierte Ed, der erprobte, für die katholische Rirche begeisterte Rampe, mit Ofolampadius und Jatob Immeli von Basel, Ulrich Studer von St Gallen, Saller bon Bern und bielen andern. Beim Schluffe (8. Juni) ertlarten fich die meiften Unwesenden für Eds Thefen, fogar einige bisber zwinglisch gefinnte, die Minderheit, meift zwinglianische Brediger, dagegen. Die Deputierten der Orte erkannten Ed den Sieg zu. Sie verboten sowohl

<sup>1</sup> Allgemeine Literatur f. unten Abschn. 2, § 7. Ralfoff, Das erfte Plakat Karls V. gegen die Evangelischen in ben Niederlanden, in Archib für Ref.-Gefc. 1904, I, Sft 3; Das Wormser Cbitt in ben Niederlanden, in Siftor. Bierteljahrsichr. 1905, 69 ff; Der Inquifitionsprozeg des Antwerpener humanisten Ritol. von herzogenbufch 1522, in Beitschr. für Rirchengesch. 1903, 416 ff. P. Fredericq, Corpus documentorum Inquisitionis haereticae pravitatis Neerland. 35 IV (1514-1525), 35 V (1525-1528). Gent 1900 f; Les placards du 14 octobre et du 31 décembre 1529 contre les protestants des Pays-Bas, in Mélanges Godefroid Kurth 1908, I 255-260. De Soop-Scheffer, Gefch. ber Reform. in ben Niederlanden. Leipzig 1886.

jede Religionsänderung als auch den Druck und Berkauf der Schriften von Zwingli und Luther. Auf die katholischen Stände hatte das Ganze eine vorteilhafte Wirkung; die von der Irrlehre ergriffenen wurden nur um so erditterter und suchten das Ergebnis durch Schriften, neue Religionsgespräche und vor allem mit Gewalttaten zu entkräften. Die Erbitterung beider Teile wurde immer größer; in Luzern und Schwyz verurteilte man einzelne Reher, besonders Kirchenstürmer, welche die Altäre schändeten und das Allerheiligste mißhandelten, zum Tode, während man in Zürich die Lästerer der Resormation hinrichtete 1.

Burich hatte 1527 mit Ronftang, wo Ambrofius Blarer (Blaurer) reformierte 2, ein Bündnis gefchloffen, in dem auch über fünftige Groberungen Borforge getroffen mar; ibm traten 1528 Bafel, Bern und mehrere andere Orte bei, nachdem in Diefen Orten der Zwinglianismus vollig gefiegt hatte. Daber ichloffen auch die tatholischen Orte unter fich und mit Konig Ferdinand 1529 jum Schute ihres Glaubens den "Ballifer Bund". Schon drobte ein innerer Rrieg in der Schweig, mehrere Stadte fuchten gu vermitteln, der Glarner Landbogt, Sans Abli, brachte im Juni 1529 einen ben reformierten Orten vorteilhaften Frieden ju ftande 3. Aber es entftand bald Streit über die Auslegung bes Bertrags; Burich und feine Berbundeten fuchten bie neue Lehre mit jedem Mittel auszubreiten; der Abt von St Gallen ward mit feinen Monden vertrieben. Bulegt ward den fatholifden Orten die Bufuhr abgefonitten. Abermals ruftete man fich beiberfeits jum Rriege. Die unter fic einigen tatholischen Orte tamen ihren Gegnern gubor und fiegten am 11. Ottober 1531 in der Schlacht bei Rappel. 3wingli, der in Waffen den Rrieg mitmachte, fiel; feine Leiche ward bon ben Ratholiten berbrannt. Doch ermiefen diese ben Befiegten gegenüber eine Mäßigung, die mehrfach ihre religiöfen und politischen Intereffen beeinträchtigte. Bald banach (23. Rovember) ftarb auch Ofolampadius in Bafel. Doch erhielten die Saupter der fdweizerischen Reformation Rachfolger, Zwingli in Burich ben Beinrich Bullinger, Otolampadius in Bajel den Osmald Myconius. Zwinglis Lehre erhielt fich fort, mabrend ihrerseits auch die tatholischen Orte, bon den Bapften zur Treue aufgemuntert, im alten Glauben fich befestigten 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Th. Wiedemann, Dr J. v. Cof auf ber Disputation in Baden, in Österreich. Bierteljahrsicht. für Theol. 1862, I 63—113 und Joh. Cof 215 ff, wo auch die reiche Literatur. Baur, Zur Vorgesch. ber Disputation von Baden 1526, in Zeitschr. für Kirchengesch. XXI (1901) 91 ff.

2 S. oben S. 451 A. 1.

s Sehr nachteilig für die Katholifen war besonders die Bestimmung, daß in Vogteien, die katholischen und protestantischen Orten gemeinsam gehörten, bei der Abstimmung über die Annahme oder Verwersung der neuen Lehre die Katholisen, salls sie in der Minderheit blieben, sich dem Beschlusse der Majorität fügen oder auswandern mußten, während im umgekehrten Falle der protestantischen Minderheit freie Religionsübung gewährt blieb —, dabei konnte die Abstimmung auf Verlangen der protestantischen Winderheit öster wiederholt werden, und mit allen Mitteln arbeiteten die Behörden der zwinglianischen Orte, eine Mehrheit der Reuerer zustande zu bringen. Wie man in solchen Fällen vorging, zeigt z. B. Dupraz, Introduction de la Resorme par le "Plus" dans le bailliage d'Orbe-Echallens, in Zeitschr. für schweizer. Kirchengesch. IX (1915) 1 ff mit mehreren Forts.

<sup>\*</sup> Salat, Chronik, in Archiv für schweiz. Reform.-Gesch. I 203 ff. Kilian Leib, Annalen zum Jahre 1531, herausgeg. von Döllinger, Beiträge II 560-564. Gilg

Nach den zwei Siegen der Ratholiten vom 11. und 24. Oktober 1531 erhielten die Burider, bann auch die Berner ben Frieden mit der Bedingung, daß tein Ranton den andern der Religion wegen ftore und der tatholifche Rultus in ben gemeinschaftlichen Landvogteien wieder freigegeben werbe. In Glarus und Appengell mard der alte Glaube teilmeife wiederheraeftellt, in Bremgarten, Mellingen, Rapperschwyl völlig. Der Abt von St Gallen erhielt seine Abtei wieder, obicon die Stadt reformiert blieb. Bergebens fuchten aber die Unhanger ber alten Rirche in Burich, Bern, Bafel und Schaffhaufen fich ihre alten Rechte wieder zu verschaffen. Die ichweizerischen Reformatoren Bullinger, Myconius, Farel, Grogmann, Leo Juda, Grundus ftellten in ihren Bekenntnisschriften 1 die Dogmen ihrer neuen Rirche feft, liegen aber die Anbahnung der Berftandigung mit Deutschlands Lutheranern nicht außer acht, fanden auch bei Melanchthon vielen, anfanas noch ichuchternen Beifall, folange Diefer noch gang unter Luthers Berrichaft ftand. Luther erhob fich nach der Wittenberger Ronfordie im August 1543 abermals gegen die Zwinglianer aus Unlag der Zusendung der Bibelübersetzung bon Leo Juda; er drohte mit bem Strafgerichte, bas ihren Meister getroffen, und fagte fich bald darauf von der Bereinbarung los.

Tidubis Befdreibung des Rappelerfrieges, herausgeg, von Th. v. Liebenau, in Ardiv für schweiz. Reform.=Gesch. I und II. Lugern 1903 f. Hyrvoix, François Ier et la première guerre de religion en Suisse (1529-1531) d'après la correspondance diplomatique, in Revue des quest. histor. LXXI (1902) 465 ff. Dag die Papfte teines= wegs die tatholischen Rantone jum Religionsfriege von 1531 aufhekten, ift ficher nachgewiesen im Archiv fur fcweig. Reform.- Gefch. I und II, in ber Chronit von Salat und in den Urkunden. Bgl. Hiftor.-polit. Bl. LXX (1872) 394 ff. Uber die Be-muhungen der Papfte um die Schweiz f. Pallavic., Hist. conc. Trid. II, 1, 7; 12, 4 5. Die Nachricht vom Tobe ber zwei fcmeizerifchen Reformatoren vernahm Luther mit Wohlgefallen; er bedauerte nur, daß die Ratholiten ihren Sieg nicht gur Unterbrudung bes Zwinglianismus benutt hatten; mare bas gefchehen, fo murbe ihr Sieg "faft frohlich und großen Ruhmes wert" fein. Er meinte fest, an Zwinglis Seligfeit verzweiseln zu untsen. Riffel, Kirchengeschichte I 676 ff. — Heß, Lebensgeschichte M. H. Bullingers. 2 Bbe. Zürich 1828 ff (unvollenbet). G. v. Schultheß-Rechberg, Bullinger, ber Nachfolger Zwingtis. Halle 1904. Schieß, Bullingers Korrespondenz mit den Graubundnern. 3 Tle (Quellen zur Schweiz. Gefch. XXIII bis XXV). Bafel 1904-1906. Seinrich Bullingers Diarium, herausgeg. von Egli (Quellen gur Schweiz. Reform. Gefch. II). Bafel 1904. Paulus, Beinr. Bullinger und feine Tolerangideen, in Siftor. Jahrb. 1905, 576 ff. M. Rirchhofer, Oswald Myconius, Antiftes der Baster Rirche. Burich 1813.

¹ Die Confessio helvetica I, so wegen ihrer Autorität genannt, ward 1536 von Bullinger, Myconius, Grynäus u. a. versaßt in 28 Artifeln; bei einigen heißt sie Basileensis posterior (Basil. II), wegen ihres Absasilungsortes. Die erste Basler Konfession, auch die Mülhauser geheißen, weil der Kat dieser Stadt sie 1537 und 1550 mit seinem Siegel herausgab, wurde 1532—1534 nach dem Entwurse des Öfolampadius (Hagen dach, Krit. Gesch, der ersten Basler Konfession, Basel 1827, 213—217) von O. Myconius versaßt in 12 Artiseln, ed. Basil. 1534, dann 1561 revidiert. Corp. et syntagma confess. sid. I, Genev. 1612, 72 f; sie ist einigen Confessio helvetica III. Die Confessio helvetica II ist Bullingers Werk von 1564; sie ward von Beza ins Französsische übersetzt und in den meisten resormierten Ländern angenommen. Vgl. Niemeyer, Coll. confess. in Eccl. resorm. publicatarum. Lips. 1840.

## 8. Der Schmalkalbische Bund; Berhandlungen mit ben Protestanten und wegen bes Rongils bis jum erften Regensburger Interim (1541).

Literatur. - Laemmer, Mon. Vat. (oben S. 365). Nuntiaturberichte aus Deutschland I, 1: Friedensburg, Runtiatur bes Bergerio 1533-1536; 2: Runtiatur bes Morone 1536-1538; 3-4: Nuntiatur Aleanders 1538-1539; 5-6: 8. Cardauns, Runtiaturen Morones und Poggios; 7: Derf., Berichte vom Regensburger und Speierer Reichstag. Gotha 1892 ff. Dittrich, Runtiaturberichte Giovanni Morones bom beutichen Ronigshofe 1539-1540 (Quellen und Forich. I, 1). Paderborn 1892; Miscellanea Ratisbonensia a. 1541. Ex chartis Pflugicanis bibl. scholae episc. Zizensis. Braunsberg. 1892. Windelmann, Der ichmalfalbifche Bund 1530-1532 und ber Rurnberger Religionsfriede. Strafburg 1892; Uber die Bedeutung ber Bertrage gu Raban und Wien (1534-1535) für die beutichen Broteftanten, in Zeitichr. für Rirchengeich. IX (1890) 212 ff. Schmidt, Zur Gesch. des Schmalkalb. Bundes, in Forsch. zur deutschen Gesch. 1885, 68 ff. Stop, Erste Bündnisbestrebungen evangelischer Stände. Jena 1888 (Aus ber Zeitichr. für thuring. Gefd.). Safenclever, Die Politit ber Somaltalbener vor Ausbruch bes ichmaltalb. Rrieges. (Diff.) Berlin 1901. Singer, Beziehungen des Schmalfald. Bundes zu England im Jahre 1539. (Diff.) Greifswald 1901. D. Rohler, Reformationsplane für die geiftl. Fürftentumer bei den Schmalfalb. Berlin 1912. R. Rorber, Rirchenguterfrage und fomaltald. Bund (Schriften bes Bereins für Ref.=Gejd.). Leipzig 1913. Clemen, Diszellen gur Reformationsgefd., in Theol. Stud. und Krit. 1897, 815 ff. Bird, Die romische Rurie und Deutschland von 1533 bis 1539, in Preuß. Jahrb. 1896, 510 ff. Mumm, Die Polemif bes Martin Chemnit gegen bas Ronzil von Trient. Leipzig 1905. Dittrich, Regeften und Briefe bes Karbinals Gafp. Contarini. Braunsberg 1881; Gafparo Contarini. Ebb. 1885. Friebengburg, Der Briefwechsel Gasp. Contarinis mit Ercole Gonzaga, in Quellen und Forsch. aus ital. Archiv. 1899, 161 ff; Attenftude über bas Berhalten ber romifchen Rurie gur Reform. 1524 u. 1531, ebb. 1900, 1 ff. Paftor, Die Rorrespondenz bes Rard. Contarini während feiner beutschen Legation, in hiftor. Jahrb. 1880, 321 ff 473 ff; Die firchlichen Reunionsbeftrebungen 3. 3. Karls V. Freiburg i. Br. 1879; Gefc. ber Papfte IV, 2 u. V. Ebb. 1907 u. 1909. Mofes, Die Religionsverhandlungen zu hagenau und Worms 1540 und 1541. Jena 1889. Schornbaum, Bur Politit bes Markgrafen Georg von Brandenburg 1528-1532. München 1906. Concilium Tridentinum. Bb IV: Ehses, Actorum pars I. Frib. Brisg. 1904. Rorte, Die Rongilspolitif Rarls V. in ben Jahren 1538-1543. (Diff.) Göttingen 1905. Rofenberg, Der Raifer und die Proteftanten in ben Jahren 1537 und 1539. (Diff.) Breglau 1903. Branbenburg, Bergog Beinrich der Fromme bon Sachsen und bie Religionsparteien im Reiche 1537-1541. Dregben 1896; Morit von Sachien. Bo I, bis gur Wittenberger Rapitulation 1547. Leipzig 1898; Luther, Rurfachfen und Magbeburg in ben Jahren 1541 und 1542, in Deutsche Beitidr. für Gefc. 1896-1897, 259 ff. Roth, Bur Gefc. bes Reichstages gu Regensburg im Jahre 1541, in Archiv für Reform.=Gefch. II 250 ff; III 18 ff; IV 221 ff; Bur Rirchenguterfrage in ber Zeit von 1538 bis 1540, ebb. I 299 ff. Blatter, Die Tätigfeit Melanchthons bei den Unionsversuchen 1539-1547. (Diff.) Bern 1899. Schlecht, Gin abenteuerlicher Reunionsversuch in ben Jahren 1531 und 1532, in Rom. Quartalichr. 1893, 333 ff. 2. Carbauns, Gin Programm gur Biederherftellung ber firchl. Einheit aus bem Sahre 1540, in Quellen und Forfch. aus ital. Archiv. IX (1906) 142-154; Bur Kirchenpolitit Bergog Georgs von Sachfen vornehmlich in feinen letten Regierungsjahren, ebb. X (1907) 101-151; Bur Gefch. der fircht. Unions- und Reformbeftrebungen von 1538 bis 1542 (Bibl. bes preuß, hiftor. Inft. in Rom, V). Rom 1910.

1. Das kaiserliche Machtgebot auf bem Reichstag von Augsburg von 1530 (i. oben G. 447) fand bei ben lutherifden Standen fo heftigen Biberftand, bag fie ju offener Emporung überzugeben bereit maren, jumal nachdem Luther und Melanchthon auch den Gebrauch der Waffen zum Schutz des "Evangeliums" wider die "Bapiften" fitr erlaubt erklarten. Gie wollten um feinen Breis die geraubten Rirchengüter herausgeben, die eingeleitete Bewegung

nicht rudgangig machen, Die Brozeffe am Reichstammergericht berhindern und namentlich die bom Raifer ernftlich betriebene Babl feines Bruders jum romi= ichen Ronig vereiteln oder nur gegen große Zugeftandniffe anerkennen. Schon im Dezember 1530 berieten fie miteinander in Schmaltalden und ftellten in diesem Sinn ihre Forderungen auf; ja an ebendiesem Ort schloffen fie am 29. Marg 1531 ein Sout = und Trutbundnis unter fich und auch mit den awinglisch gefinnten Reichsstädten auf fechs Jahre, auf die Berlegenheiten des Raifers pochend. Diefer hatte fich von Augsburg über Bürttemberg nach Röln begeben, wo er (12. Januar 1531) feinen Bruder nach Zustimmung der meiften Rurfürften als romifden Ronig proklamierte; der fachfifde mar nicht zugegen und verweigerte feine Ginwilligung. Die tatholifchen Fürften waren nicht geruftet, des Raifers Macht ju fcmad, um dem Reichstagsbeichluß Nachdrud zu geben, die Gefahr bon feiten der Türken mard immer drofender. Rarl, bon Ratur eber gutmutig, bedächtig und langfam als das Gegenteil, fab fich zu demutigendem nachgeben genötigt; er erhielt aus Ronftantinobel Die beunruhigenoften Rachrichten. Soliman ruftete vier Beere aus, um gleich= zeitig in Reapel, Ofterreich und in andern Staaten Ferdinands einzufallen. Der Raifer bat alle Fürften um Beiftand, auch die Berbündeten bon Schmaltalben, die gegen Ferdinands Ronigsmahl Bayern aufreizten und mit Danemark, Frankreich und England Berbindungen anknupften; die Schmalkaldener benutten den Türkenkrieg, um dem Raifer ju troben; fie antworteten ibm. fie konnten fich zu nichts verpflichten, folange fie nicht wegen der Religion Sicherheit hatten; bezüglich ber angeblichen Migbrauche mar ihnen nicht einmal mehr die Augsburger Konfession ausreichend. Die michtigfte Religionsfache blieb ihnen der Weiterbesit des geraubten Rirchenguts.

Endlich ließ ihnen Rarl V. verfichern, er wolle aus faiferlicher Machtfulle einen Frieden aufrichten, traft deffen tein Reichsftand ben andern ber Religion oder einer andern Urfache wegen befehben, benachteiligen und berlegen folle bis ju dem gufünftigen Rongil oder einem neuen Reichstag; den damit noch immer Ungufriedenen gestand er die Ginstellung der beim Reichstammergericht wegen geraubten Rirchenguts anhängigen Prozesse gu. Damit war der lette Reichstagsabschied so gut wie aufgehoben und bereits indirett das Beftehen des Protestantismus anerkannt. Die Unterhandlungen der Schmaltaldener mit dem Ausland, befonders mit Frankreich, und der Anichluß ber über Ferdinands Erhebung jum romifchen Ronig erbitterten babrifden Bergoge an dieselben (24. Oftober 1531 ju Saalfeld) brachten den Raifer ju folder Rachgiebigkeit. Auf Brund der ju Frankfurt und auf dem Reichstage bon Regensburg (1532) gepflogenen Berhandlungen tam am 23. Juli 1532 ju Rurnberg ber erfte Religionsfriede gu ftande, burch melden ben Mitgliedern des Schmalfaldener Bundes und andern lutherischen Ständen Duldung bis jum nächsten Rongil gewährt, die Prozesse eingestellt und die damaligen Buffande vorläufig anerkannt wurden; die Zwinglianer blieben ausgeschloffen, womit die lutherischen Fürsten für jett gang gufrieden maren 1. Die Ru-

<sup>1</sup> Fider, Aftenftude ju ben Religionsverhandlungen bes Reichstags ju Regensburg 1532, in Zeitichr. für Rirchengesch. XII (1891) 583 ff. 2. Beftermann, Die

geftandniffe bes Raisers traf vielfacher Tadel; er aber konnte fich mit der Notwendigkeit entschuldigen. Bon allen Seiten ward die zugesagte Türkenhilfe geleiftet: Soliman II. fab bald nach feinem Eindringen in Ungarn feine

Abfichten vereitelt und entschloß fich jum Rudjug.

2. über bas Rongil pflogen Bapft und Raifer langere Unterhandlungen. Uber fuchen die Protestanten nicht etwa mit Diefer Forderung Beit au geminnen, die Wiederherftellung der firchlichen Ordnung binauszuschieben? Berlangen fie nicht ein den Rirchengeseten gang widerftreitendes Rongil mit Stimmberechtigung felbft haretifder Laien, eine Biederholung ber Auftritte pon Bafel und Bifa? Berden fie fich einem neuen Rongil fugen, nachdem ihre Bortführer alle alteren Rongilien, Die icon ihre Irrlehren berurteilt, formlich verworfen haben? Sucht der Raifer nicht wie früher in dem Rongil eine Baffe gegen den Bapft? Berben die übrigen driftlichen Fürften beiftimmen und die Schwierigkeiten rudfichtlich ber Zeit und des Orts fich fo leicht überwinden laffen? Das maren Fragen, mit benen man feit 1530 in Rom fich ernftlich beichäftigte 1. In Bologna mar zwischen dem Papft und dem Raifer bom Rongil Rede gemefen; bom Augsburger Reichstag aus hatte fich der Raiser wieder in der Rongilsfrage an den Babft gewandt. Rlemens VII. batte in feinem Schreiben bom 31. Juli 1530 den Raifer, wofern die Baretiter bon ihrer Bahn ablaffen und bem Rongil Gehorfam berfprechen, ermächtigt, unter Diefen Umftanden in feinem Namen es zu berheißen. Nach mehrfachen Berhandlungen trafen Bapft und Raifer im Dezember 1532 in Bologna Berabredungen getroffen, in deren Folge nun Runtien abgesendet murden, um mit den Fürsten und insbesondere den deutschen Reichsftanden nabere Bereinbarungen feftzuseten. Die vorgelegten Buntte maren: 1) das Rongil ift nach der Beife der früheren ötumenischen Synoden abguhalten; 2) alle Teilnehmer versprechen, fich feinem Musspruche zu unterwerfen; 3) die an der Teilnahme Berhinderten fenden geeignete Bevollmächtigte; 4) inmifden wird in Glaubenssachen nichts geneuert; 5) ein paffender Ort wird gemählt, vom Bapfte Mantua, Biacenza und Bologna borgeschlagen, die Deutschland nahe und für die übrigen Rationen gunftig gelegen find; 6) follte ein Fürst ohne gerechte Urfache wegbleiben, fo ift das Ronzil deshalb nicht aufjugeben, und follte einer es hindern wollen, fteben die übrigen bem Bapft darin bei; 7) ift eine gunftige Antwort erteilt, fo beruft der Bapft fechs Monate darauf die Synode, die ein Jahr danach eröffnet wird. Die Runtien wandten fich zuerft an Ronig Ferdinand, bann an den Rurfürsten Johann Friedrich von Sachfen, der feinem Bater am 10. Auguft 1532 gefolgt war; mit ihm tamen sie am 2. Juni 1533 in Beimar jusammen; nach einigen Bedenken erklarte Diefer, er wolle erft die übrigen protestantifchen Fürften befragen. Sie tamen ju Schmaltalden jusammen und gaben endlich eine ablehnende Antwort: Die zwei erften Bedingungen konnten fie in feiner Beife annehmen, Die Beilige Schrift muffe auf dem Rongil allein als Norm

Etirkenhilfe und die politifc-firchlichen Parteien auf bem Reichstag gu Regensburg 1532 (Beidelb. Abhandl. gur mittleren und neueren Gefc. Oft 25). Beidelberg 1910. Ehses, Concil. Trident. IV XLVI-LXX.

gelten, dasselbe fei in Deutschland zu halten 1. Der Nuntius Ubalbino hatte bei den Königen bon Frankreich und England wenig Erfolg; beide wichen einer bestimmten Erklärung wegen des Rongils aus. Bei der Zusammenkunft Rlemens' VII. mit Frang I. bon Frankreich in Marfeille (Ottober 1533) wurden über das Ronzil ebenfalls Berhandlungen gepflogen; der Rönig erhob große Schwierigkeiten, fo daß der Bapft die Berufung des Rongils aufschob2; doch wurde weiter über die wichtige Angelegenheit durch den Bapft und die Rardinale beraten. Aber mahrend der Berhandlungen ftarb der Babit (25. Gebtember 1534) und hatte (13. Oktober) den Rardinaldekan Alexander Farnese als Baul III. jum Nachfolger (1534-1549), der icon in feiner fruberen Stellung für das Zustandekommen des Rongils tätig mar und auch als Babit bafür tätia blieb.

3. Der Raifer mar bon Italien nach Spanien gurudgekehrt; feine Unternehmung gegen den Seerauberstaat Tunis und der neugusbrechende Rrieg mit Frankreich brachten es mit fich, daß Deutschland wieder langere Zeit fich felbst überlaffen blieb. Die neue Lehre griff immer weiter um sich und fand in Bommern, in Julid und in Burttemberg Gingang. Bier murde ber in die Acht ertlärte Bergog Ulrich durch Philipp von Beffen mit Waffengewalt wieder eingesett und von Konig Ferdinand im Bertrag von Radan anerkannt 3. Ferdinand ward von Sachsen, bann auch bon Babern als romifcher Ronig anerkannt, mußte aber bem Reichskammergericht die Unnahme bon Rlagen gegen die Broteftanten, die fortwährend Rirchenguter einzogen, im Namen des Raifers verbieten. Gine auf Beranftaltung des Rurfürsten bon Mainz und des Herzogs Georg von Sachsen am 29. und 30. April 1534 zu Leipzig veranstaltete Konfereng 4 mar fruchtlos abgelaufen. Alle Unnäherungsversuche icheiterten icon an dem gang berichiedenen Sinn, in dem man die gemeinsamen Ausdrude, 3. B. Gnade, verftand. In Anhalt hatte Fürst Georg, Magdeburger Dombropft, in Bommern der Landtag von Treptow 1534 die Berrichaft des Luthertums gefichert 5. 3m Jahre 1535 erneuerten die protestantischen Fürsten ben 1531 ju Schmaltalben geichloffenen Bund auf gehn Jahre, und neue Mitglieder ichloffen fich an: Berzog Ulrich von Bürttemberg, die Berzoge Barnim und Philipp von Pommern, Pfalggraf Ruprecht bon Zweibruden, Graf Wilhelm bon Naffau, Die Stadte Frantfurt a. M., Augsburg, Rempten, hamburg u. a. Da mehrere Diefer Stadte zwinglisch gefinnt waren, fo tam durch die Gewandtheit Bugers, ber zuerst mit Melanchthon in Kassel, dann mit Luther in Wittenberg unterhandelte. eine Bereinigung (Bittenberger Konkordie) im Mai 1536 zu stande, in der Zwinglis Abendmahlslehre, jedoch nur jum Scheine, aufgegeben mar.

2 Schreiben des Papstes an die Deutschen vom 20. März bei Ehses a. a. D.

<sup>1</sup> Ehses, Concil. Trident. Lxxi ff; Klemens VII. und Karl V. zu Bologna 1533, in Röm. Quartalichr. 1891, 299 ff.

cvi f. 3 Wille, Zum Religionsartikel bes Friedens von Kadan 1534, in Zeitscher. für Rirchengesch. VII (1885) 50 ff. Literatur oben G. 450.

<sup>4</sup> Baftor, Die firchl. Reunionsbeftrebungen 137 ff.

<sup>5</sup> Bering, Der Treptower Abschied 1534, in Theol. Studien und Rrit. 1889, 793 ff. Literatur oben S. 450.

Nachdem Luther sein Beharren bei den Einsetzungsworten, ohne zu untersuchen, wie der Borgang auszulegen sei, erklärt und für den Fall, daß man sich beiderseitig nicht ganz verstehe, Freundschaft und Liebe angeraten hatte, nahmen auch die Schweizer die Bereinbarung scheinbar an, in Wirklickeit fand sie nie bei ihnen Eingang (1538).

4. Papft Baul III., der ausgezeichnete Manner zu Rardinalen ernannte. für Reform der Rurie eine Rommiffion bestellte und für das Rongil fortwährend wirtte, fandte 1535 den Beter Baul Bergerius als Nuntius nach Deutschland, um mit Ronig Ferdinand und den Reichsfürften aufs neue au unterhandeln2. Derfelbe fand einen ehrenvollen Empfang bei katholifden und auch bei einigen protestantischen Fürften. Bum Unglud für die Ratholiten ftarb noch 1535 Rurfurft Joachim I. bon Brandenburg; fein Cohn Joachim II., bon feiner Mutter, einer danischen Bringeffin, fur Luthers Lehre gewonnen, begunftigte die Lutheraner, ju benen er fpater (1539) offen übertrat3. Die Schmalkaldener, tropig auf ihre Erfolge und den in Ausficht geftellten Beiftand Englands und Frankreichs pochend, wollten bon dem Rongil nichts miffen, deffen fie, ihrer Sache aus der Schrift gewiß, nicht bedürften, mabrend es den Ratholiten damit nicht Ernft fei; fie erklarten, ein bom Papfte geleitetes Rongil fei tein freies, beffer fei es, dag die Fürften tuchtige und unparteiische Manner auswählten und diese nach Gottes Wort entschieden (Dezember 1535). Der Bapft fandte den gurudgefehrten Bergerius an den Raifer, der im April 1536 felbst nach Rom tam und fich lange mit Paul III. beratichlagte 4. Diefer erließ am 2. Juni 1536 bas Musschreiben bes Rongils, das im Mai 1537 gu Mantua eröffnet werden follte 5. Die Ratholiten begrüßten die Bulle mit Freuden, die Protestanten machten gablreiche Schwierigkeiten 6. Der Runtius Betrus Borftius (ban der Borft) ging auf den Rat des Mainger Rurfürsten mit dem taiferlichen Bigetangler Matthias Beld im Februar 1537 nach Schmalkalden, wo fich die protestantischen Fürsten perfammelt hatten. hier aber fleigerte fich die But über den Bapft, der das

¹ Seckendorf, Com. hist. et apol. de Luther. III 132. Die Abendmahlssehre ward nach Frenäus so formuliert: Eucharistiam constare duadus redus, terrena et coelesti, cum pane et vino vere et substantialiter adesse, exhiberi et sumi corpus et sanguinem Christi — sacramentali unione (ftatt der Transsubstantiation) panem esse corpus Christi, h. e. porrecto pane simul adesse et vere exhiberi corpus Christi. Corp. reform. III 75 ff. Luthers Brief an die Schweizer vom 1. Dezember 1537, sog. Friedensbrief, De Wette, Luthers Briefe V 83 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ehses a. a. D. cxi f.

<sup>3</sup> S. Literatur oben S. 449. Meine, Die vermittelnde Stellung Joachims II. von Brandenburg zu den politischen und religiösen Parteien seiner Zeit. (Diss.) Lüneburg 1899. Landwehr, Joachims II. Stellung zur Konzilsfrage, in Forsch, zur brand. und preuß. Gesch. 1893, Halbbb 2, 187 ff. Sonneck, Die Beibehaltung kathol. Formen in der Resormation Joachims II. (Diss.) Rostock 1902.

4 Laemmer, Mon. Vat. 146 ff. Ehses a. a. D. cxiff. L. Cardauns, Paul III.,

<sup>4</sup> Laemmer, Mon. Vat. 146 ff. Ehses a. a. O. cxi ff. L. Cardauns, Paul III., Karl V. und Franz I. in den Jahren 1535 und 1536, in Quellen und Forsch. aus ital. Archiven XI (1908) 147—244.

<sup>5</sup> Konvokationsbulle Pauls III. bei Ehses a. a. D. 2 ff. Dort auch bie weiteren

Aften über das Konzil.

6 Bird, Zu den Beratungen der Protestanten über die Konzilsbulle vom 4. Juni 1536, in Zeitschr. für Kirchengesch. 1893, 487 if.

so oft verlangte Ronzil wirklich halten wollte, bis zur Raserei: Die in ihre früberen Bufagen berftricten Fürften maren auf bas außerfte erbittert: ibre Theologen, der ihnen drobenden Berdammung gewiß, tobten, am meiften Luther, ber alle Kongilien "bem Teufel übergeben" hatte und in dem Papft eine fatanifche Intarnation fab. In diefem Beift waren die fog. Somaltalbifden Artitel (23) abgefaßt, die gang im Gegenfat gur Augsburger Ronfession in fdrofffter Beife das Reafeuer als reine Teufelslarve, ben Bapft als ben Untidrift, ber Itigt und morbet, barftellten, bie Meffe, bie Beiligenverehrung uff. grauenhaft läfterten, aber gleichwohl bei ben Lutheranern fymbolifches Unfeben erhielten. Melanchthon ward beauftragt, über die papftliche und bifcofliche Gewalt zu ichreiben; feine Arbeit tam ju bem Schluß, ber Brimat bes Bapftes fei als zwar nicht nach göttlichem, aber boch nach menschlichem Rechte bestebend beigubehalten, entsprach aber ber gereigten Stimmung ber Berfammlung nicht, und Luther, der feine Lehre bereits von vielen Reichen und Landern angenommen fah, verwarf fie. Roch beim Berausfahren aus Schmaltalben rief ber neue firchliche Diktator den ihn begleitenden Predigern gu: "Gott erfülle euch mit Sag gegen den Papft!" Den Papfthag binterließ er auch den Seinigen als heiliges Bermächtnis feiner Liebe 1.

Das Rongil fam noch nicht ju fande, sowohl wegen bes wieber ausgebrochenen Krieges zwischen Rarl V. und Frankreich als wegen bes Widerftandes des Bergogs von Mantua und ber biefer Stadt brobenden Gefahr 2. Baul III. betrübten bie hinderniffe bezüglich des Orts; das faiferliche Gebiet war ben Frangofen, ber Rirchenftaat ben Deutschen nicht genehm; Benebig erhob Schwierigkeiten. Daher vertagte der Papst das Konzil (20. Mai 1537) bis jum Robember und ließ bem Raifer und feinem Bruder ertfaren: ba bie Soffnung auf Beteiligung der Protestanten am Rongil geschwunden fei, tonne ben übrigen ein Ort in Italien fein Bedenken mehr erregen; mable man eine Stadt im Rirchenstaate, fo wolle der Bapft feine Souberanitat fur die Dauer des Konzils abtreten. Ferdinand fprach dem Nuntius Bedenken über Bologna und Biacenza aus und ichlug Trient bor. Der Bapft erlangte inzwischen bon ber Republit Benedig die Stadt Bicenga für das Rongil, dem er brei hervorragende Rardinale als Prafidenten bestimmte, und vertagte die Eröffnung auf 1. Mai 1538. Er suchte Die ftreitenden Monarchen ju berfohnen, ging beshalb im Frühjahr 1538 felbft nach Rigga und erlangte auch einen gebn= jährigen Baffenftillstand, mußte jedoch das Konzil abermals vertagen. Der mundlich zwischen Bapft und Raifer getroffenen Berabredung gemäß ward

Art. Schmalcaldici, ed. Marheineke. Berol. 1817. Fakimile, herausgeg. von Bangemeifter. Beibelberg 1883. Bertram = Rieberer, Gefc. bes fymb. Unhangs ber Schmalfalb. Artifel. Altborf 1770. Rolbe, Bur Gefc. ber Schmalfalb. Artifel, in Theol. Studien und Rrit. 1894, 157 ff. Tschackert, Pasquilli de concilio Mantuano indicium, eine bisher unbefannte Schrift bes Anton Corvinus, in Reue fircht. Zeitschr. 1901, 213 ff. Plitt, De auctoritate articul. Schmalcald. symbolica. Erlang. 1862. Sander, Geschichtl. Ginleitung ju ben Schmalfalb. Artifeln (Jahrb. für beutsche Theol. 1875, Bb III). Melanchthon, De potestate et primatu Papae tract. Corp. reform. III 271 f (fonft Anhang ber articuli, qui dicuntur Schmalcaldici). Pfender, Les articles de Schmalcalde 1537. (Thèse.) Paris 1899. <sup>2</sup> Ehses, Concil. Trident. CXXXI f.

Rardinal Aleander nach Deutschland gefandt, wo die Lage der Ratholifen immer ichwieriger ward. Bigekangler Beld bewirtte (10. Juni 1538) ben Abfolug eines Defenfibbundniffes der tatholifden gurften - bes heiligen Bundes - ju Rurnberg. Dagegen versammelten fich die proteftantifden Fürften (Februar 1539) ju Frantfurt, da Landgraf Philipp einige Briefe des Unführers des tatholifden Bundes, des Bergogs bon Braunfcmeig, aufgefangen hatte. Der Raifer ließ mit ihnen unterhandeln, und feine Abgeordneten gingen mit ihnen einen fechzehnmonatigen Waffenflillftand (5. April) ein, den Kardinal Aleander fehr migbilligte 1. Der Groll gegen die alte Rirche mar bon Luther aufs neue entflammt, und große Berlufte batten die Ratholiten erlitten. Bergog Beorg bon Sachfen ftarb noch 1539; fein Bruder und nachfolger Deinrich mar eifriger Lutheraner; er berief fofort Prediger des Luthertums, darunter den icon feit 1524 in Gotha für daßfelbe tätigen Erfrangistaner Friedrich Myconius aus Lichtenfels († 1546); trot bes Widerstandes des Bolfes führte der neue Bergog in Meißen das Buthertum ein; die Bifchofe bon Meißen und Merfeburg sowie die Universität Leipzig konnten nicht einmal Duldung für den katholischen Glauben erlangen. Luther triumphierte laut über den Tod des ihm fo fehr verhaften Bergog Georg wie über die Ginführung feiner Lehre in Brandenburg, die der Bifchof Matthias von Jagow feit 1528 gefördert hatte, Joachim II. (1535-1571) nun offen annahm, dem Beifpiel feiner Mutter und feines Bruders, des Martgrafen Georg bon der Neumark, folgend. Auch ftarb der bei Ferdinand viel bermögende Fürstbifchof von Trient, Rardinal Bernhard Rleft. Beitere fcmere Schläge trafen die Ratholiten, als in Medlenburg ber Bifchof von Schwerin, Fürst Magnus, in Quedlinburg die Abtiffin Anna von Stolberg und die Bergogin Elisabeth von Calenberg die neue Lehre annahmen und fie ihren Untertanen aufzwangen 2.

5. Die protestantische Partei, die alle Entscheidungen des Reichskammer= gerichts, als von falichgläubigen Richtern ausgegangen, verwarf, batte die Riederschlagung der dort anhängigen Prozesse und die Beilegung des Religions= zwiftes mittels der icon früher gewünschten Rolloquien durchgesett; letteres

Baumgarten, Rarl V. und ber fathol. Bund vom Jahre 1538, in Deutsche

Beitidr. für Geich. 1891, 273 ff.

<sup>2</sup> Soffmann, Ausführl. Reform. Siftorie ber Stadt und Universität Leipzig. Leipzig 1739. Beo, Gefchichte ber Reform. in Leipzig und Dregben. Leipzig 1834. v. Langenau, Morit, Bergog und Aurfürft ju Sachfen. 2 Bbe. Leipzig 1841. Saffe, Abr. ber meign.-albertin. fachf. R.-Gefc. Leipzig 1847. S. v. Mühler, Geich. der evangel. R.-Berf. in der Mark Brandenburg. Weimar 1846. S. oben S. 463. Über die Berdienste des Herzogs Georg von Sachsen s. Histor. polit. Bl. XLVI (1860) Hft 4-6. Georg gab Unlag zu ben Rirchenvisitationen, die Bifchof Abolf von Merfeburg (f. 1514) und Johann IX. von Schleinig, Bijchof von Meigen, gegen 1522 in feinen Landen hielten, berief an feinen Sof tatholifche Gelehrte, wie Emfer, Cochlaus, ben Ron= vertiten Wigel, ben Betrus Sylvius, ben Augustin Alveld O. S. F., ben Bifterzienferabt Amnicola. Die Predigten des Alexius Chrosner von Colbit (Colditius), die biefer nachher in Wittenberg herausgab, wurden nicht fo an bes Bergogs Sof gehalten, fondern in Luthers Sinn umgearbeitet, wie auch Seidemann in den Erläuterungen gugibt. Uber ben hofprediger bes Bergogs Beinrich, Jatob Schent, Reformator von Freis berg, f. Dollinger, Reform. II 130 ff.

Mittel billigte ber Raifer, und ungeachtet bes Widerspruchs des Rarbinallegaten, der die Erfolglofigfeit vorausfah, ichrieb er ein Religionsgefprach nach Speier aus. Bielen ichien es um fo zwedmäßiger, als ber Papft am 31. Mai 1539 das Ronail abermals zu vertagen genötigt ward. Die Zusammenkunft in Speier ward wegen einer pestartigen Rrantheit im Juni 1540 nach Sagenau verlegt, aber erft in Worms (November) wirklich eröffnet. Der Bapft fandte auf Bitten des Raifers den Bifchof von Feltre Thomas Campegio, der nach der Ginleitungsrede des Ranglers Granvella eine paffende Anfprache bielt. Die Berfammlung follte eine Borbereitung fein auf die Bereinigung, die ber nachfte Reichstag in Regensburg ju ftande bringen follte. Die Politit fuchte bier mit der Theologie im Bunde eine funftliche und icheinbare Bereinigung berbeiauführen 1.

Es gab damals mehrere tatholische Theologen, die fich ber lutherischen Rechtfertigungslehre naberten, insbesondere Albert Bigghe, der in der Erbfünde die jedem Kinde imputierte Gunde Adams ohne inharierende Gundhaftigkeit fah und Zurechnung gegen Zurechnung feste, sowie Johann Gropper, Ranonitus in Roln, der diese Lehre angenommen und in seinem "Enchiridion" querft vorgetragen batte. Rach diefer Dottrin (Gemilutheranismus) gibt es eine doppelte Berechtigfeit des Menschen: die bloß imputierte, die er durch den Spezialglauben ergreift und die eigentlich erft vor Gott rechtfertigt, und die inharierende, im Menfchen befindliche, die aber mangelhaft und stets ungenügend ift, so daß fie durch Singufommen der ersteren ergangt werden muß. Auf erstere werden die von den Lutheranern, auf lettere die von den Ratholifen angeführten Schriftstellen bezogen. Nach Groppers Zugeständnis war diese Unterscheidung ben icholaftischen Theologen unbekannt, bei Cgietan höchftens fanden fich Unklänge; den meiften fatholischen Gelehrten war fie haltlos?. Für seine Ansicht gewann Gropper nicht bloß mehrere beutsche Belehrte, auch den Julius von Pflug, sondern auch den Rardinal Contarini, der unter feinem Einflusse zu Regensburg eine Abhandlung von der Rechtfertigung (Mai 1541) verfaßte. die in Italien verbreitet mard und sogar bei den Rardinalen Reginald Bolus und Johann Morone Anflang fand. Ja aus Gropper und ben andern Bertretern dieser Ansicht schöpfte auch nachher zu Trient im Sommer 1546 der Augustinergeneral hieronymus Geripandus feinen Entwurf der Rechtfertigungslehre, über die von

1 Friedensburg, Bur Gefcichte bes Wormfer Konvents 1541, in Zeitfchr. fur Rirchengesch. XX (1901) 112 ff.

<sup>2 2</sup>gl. Vega, De iustificat. 159, ed. Colon. Ruard. Tapper, Explicat. articul. Fac. Lovan. II 42. Stapleton, De iustificat. 237. Albert Pigghe (Pighius) † 1542 zu Utrecht), Controversiarum praecipuarum in comitiis Ratisbon. tractatarum explicatio. Colon. 1542. Controv. II de fide et iustificat. Bgl. Linfenmann, A. Pighius und fein theol. Standpuntt, in Tubinger theol. Quartalfchr. 1866, Sft 4. Deffen Schuler Joh. Gropper, geb. 1502, trug die Lehre in feinem "Endiribion" vor, das als volkstumliches Religionslehrbuch ben Ranones ber Rölner Provinzialinnobe angehängt war, beutlicher im "Antididagma" von 1544. Bon bem "Enchiridion" fagt Boffevin (Apparat. sac. f. 890): Certe in modo loquendi doctrinam Melanchthonis et Buceri valde redolet, in Sotomajors Inder ift ber gange Abschnitt von ber Rechtfertigung als verwerflich bezeichnet; die Lowener Theologen beanftandeten ebenfo den dort erichienenen Rachdrud feines "Antibidagma". Jansen, De Iulio Pflug. Berol. 1858. Somarg, Rom. Beitrage ju Joh. Groppers Leben und Wirken, in Siftor. Jahrb. 1886, 392 ff 594 ff. van Gulit, Joh. Gropper (Erläuter. und Ergang. gu Janffen V, 1-2). Freiburg i. Br. 1906.

den Theologen in ausführlichen Diskussionen auf dem Konzil sehr eingehend verhandelt murbe, die aber ichlieflich nur von drei Ordensgenoffen Geripandus', von einem Serviten und einem Spanier gebilligt ward, fonft aber entschiedenen Widerstand fand und ganglich umgearbeitet werden mußte 1. Die schärfer blidenden Gottesgelehrten erkannten bald, daß diese Lehre ein verstedter Lutheranismus war, der von dem Grundirrtum ausging, der Mensch könne es nie trot alles Gnadenbeiftandes zu einer wirflichen Berechtigfeit bringen, mit der er vor Bott bestehe, bedürfe daher einer fremden volltommenen, ihm bloß jugerechneten Gerechtigfeit 2. Betreffs ber hinneigung mehrerer Auguftiner zu protestantischen Lehren machte die Barifer Fafultät bem General Geripandus 1544 Vorftellungen 3.

Auf den leitenden Fürsten des Schmalkalbischen Bundes, Philipp von Beffen, hatte damals Buger den größten Ginflug, und durch ihn hoffte er Die Ausbreitung der Reformation über das noch tatholifche Deutschland und jugleich eine beffere Gestaltung des protestantischen Rirchenwefens zu erreichen. Rach feiner Unficht tonnte man unter der Ausficht eines deutschen Friedens und einer allgemeinen Rirchenverbefferung sowie großer Zugeständniffe in Rirchenverfaffung und Rultus die Ratholiten bei der fo leicht Eingang findenden Rechtfertigungslehre faffen, und hier tam Gropper auf halbem Weg entgegen. Philipp wollte die deutschen Bischöfe gewinnen durch fluge Nachgiebigkeit; auch er fab, mit Unnahme ber protestantischen Rechtfertigungslehre werde ber völlige Sieg des Protestantismus bei den Ratholiten herbeigeführt, Diese murden völlig überliftet; er traf bementiprechende Borbereitungen. Auf bem Befprache gu Borms bisputierten Ed und Melanchthon mit Zugrundelegung der Mugsburger Ronfession, mas wenig Erfolg versprach.

3m Dezember 1540 ward von der Erbfünde und Rechtfertigung gehandelt; Ed entwarf eine Formel, die nicht nur von den entschiedenen Protestanten, sondern auch

1 St. Chies, Johannes Groppers Rechtfertigungslehre auf bem Rongil von Trient,

in Rom. Quartalidr. XX (1906), Geich. 175 ff.

3 Briefe der Sorbonne an Seripandus vom 2. Mai und Auguft 1544 bei Du Plessis, Coll. iudic., Append. I xIII. Schon 1523 hatte der Augustiner Arnold be Bornofto (Bornoffio) lutherifche Gate über bie Genugtuung und bas Fegfeuer vorgetragen, bie er auf Befehl ber Sorbonne retraftieren mußte (ebb. I, P. 2, 403 f; III, P. 1, xx), 1526 Joh. Bernard andere über Rirchengebote, Faften uff. (ebd. III, P. 1, 46). Wegen haretifcher Predigten murbe berfelbe 1543 fowie 1545 fein Orbensgenoffe Lubegar Grimault angeklagt (ebb. II, P. 1, 136; I xxxvII), 1537 hardicius und Morletus (ebb. I x), 1540 Johann Barenton, 1541 Morelet (ebb. II, P. 1, 131-133).

<sup>2</sup> Contarinis († 1542) Traftat De iustificatione ward noch 1571 von ber Sorbonne gebilligt, aber 1589 auf Anordnung des Inquifitors Marco Medici von Benedig taffiert; er felbft hatte fich gegen den Borwurf haretifcher Behren gu verteibigen; es gelang ihm auch, fich perfonlich ju rechtfertigen. Epist. Poli III 213; Raynald., Annal. a. 1541, n. 38. Über Rardinal Polus: Poli epist., ed. Quirini III 25 28; IV 152. Begen ben Berfuch Quirinis, die Lehre Contarinis als fatholisch hinzustellen, ichrieb Kiesling, Epistola de Contareno ad Quirinum. Ien. 1749. Rarbinal Morone ließ das Buch Del beneficio di Cristo in seiner Didzese Modena wiederholt drucken, und unter Paul IV. ward er wegen seiner Außerungen über die Justifikationslehre angeklagt. Schelhornii Amoenitat. liter. XII 568. G. F. Sclopis, Le Card. Jean Morone. Par. 1869. Paftor, Die firchl. Reunionsbeftrebungen 167 f. Geripandus in Trient bei Pallavic., Hist. conc. Trid. VIII, 11, 4-7. Gegen ihn fchrieb Carafa. Bromato, Vita di Paolo IV t. II 131.

von den Gesandten von Brandenburg, Kleve und von der Pfalz verworfen ward. Gropper suchte eine Ausgleichung durch das Vorgeben herbeizusühren, man habe sich bis jetzt nicht recht verstanden und nur um Worte gestritten. Melanchthon widerlegte das leicht. Schon jetzt hofften die Protestanten Zustimmung der Kölner zu ihrer Rechtsertigungslehre. Der Streit zog sich in die Länge; über die Sündhaftigkeit der ersten Regungen der Begierlichkeit und die Unmöglichkeit der Erfüllung der Gedote Gottes stritten Eck und Melanchthon schon drei Tage lang. Endlich unterbrach Granvella die Verhandlungen und verlegte sie nach Regensburg (5. April 1541). Noch zu Worms veranstaltete Landgraf Philipp eine Konferenz von Buzer und Capito mit Gropper und dem kaiserlichen Sekretär Gerhard Veltwick, aus welcher ein Schriftstück hervorging, das den Glauben in ungenauer Fassung ganz im Geiste Buzers und Eroppers entwickelte 1.

6. Mit dem nach Regensburg ausgeschriebenen Reichstag, zu dem der Papst den Kardinal Contarini und den Nuntius Morone sandte, war die Fortsetzung des Religionsgespräckes verbunden, für das der Kaiser tatholischerseits Eck, Julius Pflug und Gropper, protestantischerseits Melanchthon, Buter und Pistorius von Nidda als Kollokutoren bestellte, zu Vorsitzenden seinen Kanzler von Granvella, Friedrich von der Pfalz und mehrere fürstliche Käte. Der Kaiser ließ seine Vorschläge an den Reichstag dem Kardinallegaten mitteilen (der wenigstens die Klausel "unbeschadet des Augsburger Rezesses" durchsetzt, ebenso die ihm überreichte Schrift von Gropper, Buter, Veltwick. Sowohl Contarini als Morone prüften letztere und wünschten Verbesserungen an mehr als zwanzig Stellen, wozu Gropper sich herbeiließ. Contarini war mit den Umänderungen zufrieden, wollte aber keine ossizielle Villigung geben; Morone fühlte eine beharrliche Abneigung gegen das schlaue Machwerk, das Eck gleich ansangs durchschaute. Als die Schrift vorgelegt war, schien der Erfolg vorerst günstig.

Der Artikel vom Papste ward zurückgestellt; über die Ausbewahrung und Anbetung der Eucharistie sowie über die Transsubstantiation konnte man sich nicht einigen. Dasgegen kam man sich ziemlich nahe in der Lehre vom Glauben, von der Rechtfertigung, von den Werken und der Tause; doch hatte Melanchthon hier einen leichten Stand, da Eck oft krank und verhindert und durch Gropper wie den von diesem geistig abhängigen Pflug vielsach gelähmt war. Melanchthon machte besonders geltend: Gerecht wegen Christus, also nicht wegen der Tugenden, oder gerecht wegen der Tugenden, also nicht wegen Christus; immer hob er ohne Eingehen auf die katholischen Entgegnungen das Tröstliche seiner Lehre hervor. Allmählich kamen mehrere Formeln zum Vorschein: eine vom Legaten entworsene, der Aussassisch famen mehrere Formeln zum Vorschein: eine andere von Melanchthon die katholischen, die der letzteren die protestanten, eine andere von Melanchthon die katholischen, die der letzteren die protestantischen Theologen. Endlich ward auf Grundlage des im kaiserlichen Vergleichsentwurf enthaltenen Abschnittes (von Buzer und Gropper) eine neue Formel aufgestellt,

<sup>1</sup> Butters Gutachten an den Landgrafen Philipp vom 28. Mai 1539 in Neubeckers Urkunden, Kassel 1836, 353. Roeder, De colloquio Wormatiensi a. 1540 inter Protest. et Pontisicios Theologos coepto, sed non consummato disquis. ex MS. Edneriano facta. Norimb. 1744. Verhandlungen in Corp. Reform. III 32 42 1229. Melanchthon, Opp., ed. Bretschn. IV 1 f. Raynald. a. a. D. a. 1540, n. 15—24 54 f. Döllinger, Beiträge I 29 ff 32 ff, Nr 8 9. Philipps Austrag an Butter bei Bucholt, Gesch. Ferdinands I. Bo IV 360. van Gulit, Gropper (oben S. 466 A. 2).

in der jeder Teil den andern befriedigt oder überliftet zu haben glauben konnte, ohne felbit bamit gang einverstanden gu fein; fie mar aber gunftiger fur die Brotestanten als für die Ratholifen. Sie migfiel ebenfo den ftreng lutherifchen Theologen als dem papstlichen Stuhle. Die protestantischen Sauptlehren - Spezialglaube, unmittelbare Gewißheit des Gnadenftandes, die imputierte Gerechtigkeit — fanden fich jusammen mit fatholischen Lehrbestimmungen, und zwar ziemlich unvermittelt und durch mehrdeutige Ausdrude verhult. In der Lehre von der Rirde, Euchariftie, Benugtuung, Beichte, vom Papfte und von den Rongilien aber einigte man fich nicht. Gropper leistete hier mehr und trat mit den Worten der Rirchenväter den Brotestanten jo icharf entgegen, daß diese froh waren, als der Berftandigungsversuch wenigstens für jest aufgegeben ward. Die Lutheraner, die an dem vom fachfifchen Rurfürften gefandten, allen Milderungen abgeneigten Amsdorf einen Beiftand erhalten hatten und auf Ab= ichaffung des Beiligenfults, der Ordensgelübde, der Ablaffe, des Bolibates uff. brangen, worin ihnen die fatholischen Theologen fraftig widerstanden, hatten nicht so viel erreicht, als fie wollten; eine Ginigung mar nach den beiderfeitigen Bringipien unmöglich, und politisch ware fie icon baran gescheitert, bag ein großer Teil ber Furften und Frantreich dem Raifer die Macht nicht gonnten, die ihm die Glaubenseinheit der Deutschen gebracht hatte. Contarini fab, auch wenn die Theologen fich geeinigt hatten, mare Die Freiehre noch nicht beseitigt worden, da die Sab- und Berrichsucht ber Fürften an ihr festhielt: nur tuchtige Bijchofe, Professoren und Prediger, deren es damals nur noch ju wenige gab, fonnten den Deutschen helfen. Der Raifer aber, der jum Schute Spaniens einen neuen afritanischen heereszug beabfichtigte, wollte alle auf ein Rongil vertroften und einstweilen die Lehren, über die man einig ichien, feierlich vorschreiben laffen. Er machte daber ben Ständen Mitteilung über die Berhandlungen des Kon= greffes und die von dem Legaten für Berftellung der Bucht unter dem Rlerus ben Bischöfen gegebenen Auftrage und ftellte den Rardinal unerachtet seines Broteftes als den vereinbarten Artikeln beipflichtend bar. Für lettere maren viele fatholische Städte, aber die Fürften und Bifchofe dagegen, die jedoch Beftätigung ber früheren Editte und ein öfumenisches oder doch ein deutsches Nationalkongil beantragten. Die Protestanten migbilligten die Disziplinarreform des Legaten, verlangten ben Widerruf der gegen fie erlaffenen Gbitte, erklarten fich gegen ein vom Bapfte und feinen Schutzlingen geleitetes Rongil, suchten die vereinbarten Artitel noch mehr ju beschränken und die Grunde bes Rardinals gegen ein Nationalfonzil, das dogmatische Fragen nicht enticheiden fonne und leicht Spaltungen herbeiführe, ju entfraften !.

Endlich (29. Juni 1541) erließ ber Raifer ben außerft milden Reichstags= abidied, der, wie auch die vereinbarten Artifel, ben Ramen des Regen g= burger Interim erhielt. Danach follten beibe Parteien bis zu einem

<sup>1</sup> Instruction für Contarini vom 28. Januar 1541 bei Ehses, Concil. Trident. IV 192 f. Ects Rede vom 14. April über die Euchariftie ex ed. Antwerp. 1541 bei Le Plat, Mon. conc. Trid. III 1-8. Raiferl. Proposition famt den 23 Artiteln bei Goldast, Collectio II 182 f. Die Erflarungen ber protest. Stande ebb. II 200 f. Bgl. Reubeder, Mertw. Attenftude 249 ff 276 ff. Acta in conventu Ratisb., ed. Melanchth. Viteb. 1541. Melanchth., Opp., ed. Bretschn. IV 119f. Corp. Reform. IV 303 f. Zeitschr. fur hiftor. Theol. 1863, Sit 2. Hergang bes Religions= gesprächs ju Regensburg. Berlin 1558. H. Schaefer, De libri Ratisbon, origine atque hist. Comment. hist. (Diss.) Bonn 1870. Th. Brieger, De formulae Concordiae Ratisb. origine atque indole. Hall. Habilitationsichr. 1870. Better, Die Religionsverhandl. auf bem Reichstage ju Regensburg 1541. Jena 1889. Tichadert, Unt. Corvinus' ungedruckter Bericht vom Rolloquium ju Regensburg 1541, in Archiv für Reform.=Beich. 1903, I, Sit 1.

ötumenischen oder einem deutschen Nationalkonzil oder einem Reichstag, wofür ber Raifer die Teilnahme eines papstlichen Legaten erwirken wolle, an ben Artikeln festhalten, über die man fich berftandigt, den Rurnberger Frieden bon 1532 in allen Teilen punttlich beobachten, auch die Rlöfter ungeffort erhalten. die Ratholiken aber den Disziplinarborschriften des Legaten nachkommen. Es ward das Augsburger Detret gemildert und die Ginftellung aller beim Reichstammergericht anhängigen Prozesse ausgesprochen, bon benen es ftreitig gewesen. ob fie im Nurnberger Frieden eingeschloffen maren oder nicht. Aber auch damit waren die Protestanten noch nicht zufrieden; fie verlangten noch vieles andere. Um Rriegsgelder zu erlangen, gab Rarl V. teilweise nach und raumte den lutherischen Reichsftanden noch das Recht ein, landfäffige Rlöfter ju reformieren (aufzuheben), sowie noch einige andere Befugniffe (Deklaration vom 29. Juli) 1. Doch die konkordierten Artikel nahm keiner bon beiden Teilen an. Bum Glud für die Ratholiten, benen das Regensburger Interim bochft gefährlich geworden mare, wiesen Luther und fein Rurfürft jedes Rachgeben gurud. weshalb die Runfte Bugers und des Landgrafen Philipp völlig icheiterten. Rarl V., dem damals alles an der Beilung der firchlichen Spaltung gelegen war, willigte fogar in die Abordnung einer feierlichen Gefandtichaft nach Wittenberg, die aus dem Fürften von Anhalt, von Schulenburg und dem (protestanti= ichen) Theologen Alefius bestand; aber Luther erkühnte fich bis zu der Forberung, die tatholischen Theologen follten öffentlich betennen, daß fie bisber falich gelehrt hatten, und ihre Rechtfertigungslehre formlich widerrufen 2.

## 9. Die Wiedertäufer und beren Befampfung; Die Schwentfelbianer und andere Sonderbildungen im beutschen Protestantismus.

Literatur. - Loferth, Der Anabaptismus in Tyrol, in Archiv für ofterreich. Geich. 1892, 428 ff; 1893, 127 ff; Wiebertäufer in Steiermart, in Mitteil. bes biftor. Bereins für Steiermart 1894, Sft 42, G. 118 ff. Joh. v. Rripp, Beitrag gur Gefc. ber Wiedertäufer in Tirol. Innebrud 1857. Jadel, Gefc. ber Wiedertäufer in Ober-

1 Deklaration des Rezeffes bei Walch, Luthers Werke XI 17, S. 999 f. Dollinger, Beitrage I 36-38, Rr 10. Wiedemann, J. Ed 292 ff. Bied, Das breifache Interim. Leipzig 1721. Der Bolfsmit fpielte auf die Namen ber Rollofutoren an in ben Worten: "Sie pflugen (Pflug), eggen (Ed), graben (Gropper), malen (Melancis

thon?), pupen (Buger), backen (Biftorius) und richten nichts aus."

<sup>2</sup> Melanchthon äußert fich im Brief an Beit Dietrich vom 4. November 1541 (Corp. Reform. IV 695) mit vielem Jorne gegen die Architecti labyrinthi Ratisbonensis; bem Landgrafen Philipp legte er (ebb. 116, Brief vom 9. Marg) quamdam ingenii pravitatem Alcibiadeam bei. Roch mehr war er über Buger ergurnt (ebb. 409 f 435; III 973. De Bette, Luthers Briefe V 14). In der Hist. Convent. Ratisb. (Corp. Reform. IV 330 332) heißt es: Farrago illa neutri parti satisfaciebat, et quia novas quasdam sententias continebat et quod pleraque erant obscura, impropria et flexi loqua. Buther fagte, ber Teufel habe bas Ding geleitet, feit Beginn bes Evangeliums fei feine ichablichere Schrift wiber feine Bartei aufgeftellt worben; ben Buger nannte er einen heuchler, den Gott jest ju Schanden gemacht habe; ben Ausbruck von ber Rechtfertigung burch ben lebenbigen und wirkfamen Glauben nannte er eine "elende, geflidte Notel" (Corp. Reform. IV 257. De Bette a. a. D. V 353 383 388). Der Rurfürft von Sachfen erhob fich fehr nachdrudlich bagegen, ber Streit ward nur heftiger; Ed verwarf das Machwert und widerlegte es; Gropper und Pflug fuchten fich in einer Apologie ju rechtfertigen. Pallavic., Hist. conc. Trid. IV, 15, 3-13. Le Plat,

öfterreich, fpeziell in Frenftadt, in Beitrage gur Landestunde Ofterreichs ob ber Enns XLI (1889) 1 ff; Bur Frage über die Entstehung der Täufergemeinden in Oberöfterreich. (Broar.) Freiftadt 1896. Nicolaboni, Johannes Bunberlin von Ling und Die ofterreicificen Täufergemeinden in den Jahren 1525-1531. Berlin 1893. Boferth, Deutichbohmifche Biebertaufer, in Mitteil. bes Bereins fur Gefch. ber Deutschen in Bohmen 1891-1892, 404 ff; Der Rommunismus ber mahrifden Biebertaufer im 16. und 17. Jahrh. Wien 1894 (Aus dem Archiv für öfterreich. Gefch. LXXXI; bal. ebb. LXXVIII 428 ff); Dr Balthafar Submaier und die Anfänge ber Wiebertaufe in Mähren. Brünn 1893. Vedder, Balthasar Hübmaier, leader of the Anabaptists. London 1905. Mener, Wiebertäufer in Schwaben, in Zeitichr. für Kirchengesch. XVII (1890) 248 ff. Berbig, Die Wiedertaufer im Umt Ronigsberg i. Fr. im Jahre 1527-1528, in Deutsche Beitichr. für Rirchenr. 1903, 291 ff. P. Wappler, Die Täuferbewegung in Thuringen 1526-1584 (Beitr. zur neueren Gefch. Thuringens II). Jena 1913. Rembert, Die Wiedertaufer im Herzogtum Julich. (Diff.) Munfter 1893. Sanfen, Die Wiedertaufer in Nachen, in Zeitschr. bes Machener Geschichtsbereins 1884, 295 ff. Schauenburg, Die Täuferbewegung in der Grafichaft Olbenburg-Delmenhorft. Olbenburg 1888. Biggers, Die Taufgefinnten in der Pfalg (Riedners Zeitschr. 1848, II 499 ff). Chr. Bege, Die Täufer in ber Rurpfalg. Frankfurt a. Mt. 1908. F. D. gur Linben, Meldior Soffmann, ein Prophet der Wiedertaufer. Saarlem 1886. Reller, Das Reichsgesett gegen Die jog. Wiedertäufer vom 23. April 1529, in Monatshefte der Comeniusgesellich. 1900, 55 ff. S. auch oben S. 398 und S. 426. — Hermanni a Kerssenbroch Anabaptistici furoris Monasterium inclitam Westphaliae metropolim evertentis histor. narratio, herausgeg, bon Detmer (Geichichtsquellen des Bistums Dlunfter Bo V u. VI). Dlunfter 1901; Berm. von Rerffenbrochs Leben und Schriften. Münfter 1900; Ungebructe Quellen jur Gefc. ber Wiedertaufer in Munfter, in Zeitfchr. fur baterland. Gefc. 1893, 90 ff; Detmer und Rrumbholt, Zwei Schriften bes Munfterfchen Wiebertaufers Bernhard Rothmann. Dortmund 1904. Philippi, Der fogen. Artifelbrief bes Munfterichen Wiedertauferkonigs Johann von Lepben, in Zeitschr. für Rirchengesch. X (1888) 146 ff. Bahlmann, Die Biebertaufer in Manfter. Gine bibliogr. Bufammenftellung (Aus ber Zeitschr. für vaterland. Geschichte Bb LI). Münfter 1894. Cornelius, De fontibus in histor. seditionis Monasteriensis etc. Monasterii 1850; Geschichtsquellen bes Bistums Münfter II. Münfter 1853; Die Münfter. Sumaniften und ihr Berhaltnis gur Reform. Münfter 1851; Gefch. ber Wiebertaufer. Ebb. 1853; Gefch. bes Munfter. Aufruhrs. 2 Bbe. Leipzig 1855-1860; Die niederland. Wiederlaufer mahrend ber Belagerung von Münfter 1534-1535 (Abhandl. ber bayr. Atab. 1870, I, Abil. 2, S. 50 ff). Rampiculte, Einführung des Brotestantismus in Weftphalen. Paderborn 1866. Johmus, Gefch. der Rirchenreform. in Munfter und ihres Unterganges. Munfter 1825. Saft, Gefch. ber Biebertäufer. Münfter 1836. Erbtam, Gefc. ber protestant. Seften im Zeitalter ber Reform. Samburg 1848. Füffer, Geich. ber Wiedertäufer. Münfter 1852 u. 1866. Safe, Das Reich ber Wiedertäufer. Leipzig 1861. Reller, Geich. ber Wiedertäufer und ihres Reichs. Münfter 1880. Detmer, Bilber aus ben religiöfen und fogialen Unruhen in Munfter mahrend bes 16. Jahrh. 3 Sfte. Munfter 1903 f. Jorban, Pfeifers und Mangers Bug in bas Gichsfeld und bie Bermuftung ber Rlofter und Schlöffer, in Zeitschr. bes Bereins für thuring. Gesch. 1903, 36 ff. - Mennoniten : Opera Mennonis. Amst. 1646. Schyn, Hist. christianorum qui Mennonitae appellantur. Amst. 1723; Hist. Mennon. plenior deductio. Ebb. 1789. Sunginger, Das Religions= und Schulwesen ber Mennoniten. Speher 1831. Bürgmann, De hist. Mennon. fontibus. Rost. 1702. Brons, Ursprung ber Mennoniten. Norben 1882; 2. Muff. 1890. Bebel, Gefch. ber Mennoniten. 4 Bbe. Remton (Ranfas) 1900-1902. Doopsgezinde Bijdragen. 40 Bbe. Amsterdam 1860-1901. Reimann, Mennonis Simonis qualis fuerit vita vitaeque actio exponitur. Iena 1893. Müller, Die

Mon. conc. Trid. III 109 f. Der Karbinal von Mainz äußerte nach Morones Bericht bom 14. April 1541 (Laemmer, Mon. Vat. 369 f, n. 217): "Der Raifer glaubt ben Landgrafen in ben Sanden ju haben und hat einen Mal, bie Butheraner wollen fich nicht mit uns vereinigen, fonbern uns ju fich binfibergieben."

Mennoniten in Offfriesland vom 16. bis jum 18. Jahrh. 1. Il. Emden 1887. Hulshof, Geschiedenis van de doopsgezinden te Straatsburg 1525-1557. Amsterdam 1905. R. Bos, Menno Simons (1490-1561). Beiden 1914. - Schwentfelbianer: Schwentfelbe Schriften und Briefe. 4 Bbe. Frantf. 1564-1570: 4 Bbe. Ebb. 1592: Briefe (o. D.) 1697. Corpus Schwenckfeldianorum, publ. under the auspices of the Schwenckf. Church Pennsylvania Bo I-IV. Leipzig 1907-1914. Röpte, Siftor. Rachrichten vom fachf. Cbelmann R. Schwentfelb von Offig. Prenglau 1744. Salig, Siftor. ber Augeb. Ronfession II 3, S. 951. Die wesentl. Lehren bes S. Rafpar bon Schwentfeld. Breslau 1776. Wachler, Leben und Wirken Rasp. Schwentfelds in Schlefien (Streits Schles. Prov.-Blätter 1833, I 119 ff). Kabelbach, Ausführliche Geschichte K. Schwentfelds. Lauban 1861. C. X. Argent, Zusatz ber übrigen Jrrtumer, welche die Schwentfelber in Schlefien verfcweigen. Reige 1722. Sampe, Bur Biographie C. Schwentfelbs. (Progr.) Jauer 1882. Sofmann, C. Schwentfelbs Beben und Lehren I. (Brogr.) Berlin 1897. R. Ede, Schwendfelb, Buther und ber Gedanke einer apostolischen Reformation. Berlin 1911. J. L. French. The correspondence of Caspar Schwenkfeld of Ossig and the Landgrave Philip of Hesse 1535-1561. Leipzig 1908. F. W. Loetscher, Schwenckfelds participation in the eucharistic controversy of the 16th century, in Princeton Theol. Review IV (1906) 352-386.

1. Neben dem Luthertum und dem Zwinglianismus erhielt fich die wiedertäuferische Bewegung auf zahlreichen Punkten des Reiches (besonders von Straßburg und Augsburg aus) und in der Schweiz (von Zürich aus), troh der strengen Maßregeln, die vielerorts gegen sie ergriffen wurden. Balth. Hubmaier, genannt Friedberger, Pfarrer in Ingolstadt, Prediger in Regensburg und Urheber der Judenversolgung in letztere Stadt, später in Waldshut tätig, wurde zu Wien als Anabaptist und Verbrecher verbrannt. Ehtelhans Langermantel von Augsburg ward in Weißenhorn enthauptet. Augsburg wurde der bedeutenbste Mittelpunkt der Bewegung in Süddeutschand; hier schloß sich auch Hans Denk ihr an. Zahlreich waren die Wiedertäufer auch in Mähren, von wo aus sie sich in andere Gegenden verbreiteten. Bon diesen verschiedenen Seiten drangen sie nach Tirol und Österreich vor. Eine Katastrophe für die Bewegung wurden jedoch die Vorgänge, die sich an das Austreten der Wiedertäuser in Münster anschlossen.

Bis 1530 war in Weftfalen die Ginführung ber Lehre Luthers öfters erfolglos versucht worden. Bei ber fteigenden Dacht bes Schmalkaldischen Bundes murben bie Reuerer fühner und erlangten nach und nach Ginfluß in Minden, Berford, Lemgo, Soeft, Lippstadt, dann auch in Münfter. Sier predigte Bernhard Rottmann, Raplan bei St Mauritius, zuerst 1532 die neue Lehre mit schwärmerischem Eifer und reizte bas Bolf zur ichonungslofen Berftörung von Altaren und Beiligenbilbern. Balb hatte er auch ben Magiftrat auf feiner Seite und fand Unterftugung bom heffischen Landgrafen; am 14. Februar 1533 ward die freie Ausübung der neuen Lehre gugeftanden, und die Protestanten erhielten fechs Rirchen, mahrend ber Dom und die übrigen Kirchen ben Ratholifen verblieben. Schon 1532 hatten die Wiedertäufer von Oftfriegland aus, wo Meldior hoffmann aus Schwaben fehr tätig war, Unhang ju gewinnen gesucht; Rottmann, als Saupt ber Lutheraner, hatte fie bekampft und abgewiesen; allein balb trat er felbft als Gegner ber Rinbertaufe auf und fand an einigen Predigern Anhanger. 3war war bas Streiten über Taufe und Abendmahl (August 1533) verboten, aber ber Stadtrat war zu ichwach, ben gablreich ankommenden Wiedertäufern, benen er das Predigen verbot, gu miderftehen. Dieje maren in immer großere Schwarmerei verfallen, forberten Ertötung alles Menfchlichen, verachteten Die Satramente und alles Rirchenwefen, erneuerten aus ber Apotalppfe die Giliaftifchen Traumereien und huldigten einem vifionaren montanistifchen Spiritualismus. Der Magiftrat berief zwei lutherifche Prebiger, um fowohl gegen die Ratholiten, bie ber vom Fürftbijchof Frang von Balbeck gefandte Dr Mumpert als Domprediger vertrat, als gegen die immer mehr überhandnehmenden Biedertäufer, bie fortwährend neue Berftartungen aus Solland an fich jogen, ju predigen. Bald hatten die Biedertäufer bas übergewicht. Die von Soh. Matthiefen, bem Saupte ber Sette in Solland, gefandten Apostel predigten vom Gintritte bes taufend=

iahrigen Reiches Chrifti, vom bevorftebenben Untergang aller Tyrannei und brachten eine gewaltige Aufregung hervor. Dann (1534) tamen Johann Bodelfon, Schneiber aus Benben (Joh. von Lehden genannt), und gulett ber Brophet Matthiefen felbit. Der Stadtrat fonnte ber Bewegung nicht mehr herr werben; icon bemachtigten fich 500 Biebertäufer bes Marktplages und erlangten absolute Religionsfreiheit, die fie balb gur Unterbrudung ber andern Parteien benutten. Der Burgermeifter Tilbet ließ fich taufen und bot die Sand gur Neugesialtung bes Magistrats. Am 15. April 1534 marb die Bertreibung aller beschloffen, die fich die Wiedertaufe nicht gefallen liefen. Es fam gur Berftorung ber Rirchen, Alofter und Bibliotheten; Die Gutergemeinschaft marb eingeführt. Johann von Lenden ichaffte, auf gottliche Offenbarung fich berufend, den Magiftrat ab. fette 12 Richter ein, übernahm dann felbft mit foniglichem Titel bie Regierung ber Burg Sion, wie er Munfter nannte, und regierte als unumschränkter Berricher. Er führte auch die Polygamie ein und nahm felbft 17 Frauen. In einem Manifeste verfundete er feinen bevorftehenden Beereszug, um alle Reiche ber Welt zu guchtigen und fich zu unterwerfen; icon teilte er bie Nachbarlander unter feine Getreuen. Die Berwirrung ftieg auf das bochfte. Der Fürstbijchof, ber mit feinen und den von mehreren Fürften gefandten Silfstruppen die Stadt belagerte, fand tapfere Gegenwehr; bei einem Ausfalle verlor Matthiefen das Leben. Erft nach 18 Monaten gelang es ben Belagerern, die Stadt zu nehmen (25. Juni 1535). Johann von Lepben, fein Kangler Rrechting und fein Benter Anipperdolling wurden nach vielfachen Befcimpfungen (23. Januar 1536) hingerichtet, ihre Leichen in eifernen Rafigen am Lambertiturm aufgehängt. Undere Sinrichtungen folgten. Mit ben Wiedertaufern mar auch ber Protestantismus in Munfter unterlegen, ber auch fpater feinen Gingang mehr finden fonnte 1.

Mit der Ausrottung der Sefte in Münfter mar biefelbe noch teineswegs unterbrudt. Biele Anabaptiften maren im geheimen tätig; fie verbreiteten fich noch von Solland und Livland bis Tirol. Aber allenthalben verfolgt und ohne Ausfichten auf Berwirklichung ihres taufendjährigen Reiches, murben fie allmählich nuchterner und beicheidener. Rach ihren Lieblingsgedanten follte ein driftliches Gemeindeleben ohne Befet und Obrigfeit, felbft ohne Bibel, die ja ben Gottestindern in das Berg gefdrieben fei, ohne Che, ohne Rrieg und Feindseligkeit in mahrer Freiheit durchgeführt werden, das Abendmahl Symbol ber Rachstenliebe fein. Die Rechtfertigungelehre Luthers verabscheuten fie. Einige verwarfen auch die Erbfunde und die Gottheit Chrifti; einige lehrten bie Biederbringung aller Dinge und bie endliche Bekehrung bes Teufels; andere waren Antinomiften, viele hielten die Bielweiberei für erlaubt. Jeder einzelne konnte Prophet und Lehrer fein, wenn ihn Gott inspirierte; augere Gebrauche waren ihnen verhaßt, Die Bibel in ihrer jegigen Geftalt galt für verfälfcht. Saupter berfelben waren Dietrich Battenburg, vormals Burgermeifter zu Steenwijf in holland, und Menno Simonis, vorher fatholifder Pfarrer ju Wittmarfum in Friesland, 1536 Unabaptift. Ersterer lehrte ein Reich der Auserwählten, bas bereits gefommen fei, suchte ihm durch Brand, Raub und Mord Eingang ju verschaffen und erlaubte bie Bielweiberei. Seine Bunger waren eine grafliche Bande, die vor feinem Berbrechen gurfidbebte; fie trieb fich 30 Sahre lang unter verichiedenen Sauptern in ben nordweftlichen Provingen umber, bis ihre Ausrottung gelang. Dagegen fagte fich Menno Simonis, ber in ber Ber= werfung der Rindertaufe mit jenem übereinftimmte, im übrigen von ihm los und fuchte mit vieler Mäßigung die gesellicaftlichen Berhaltniffe ber Gette gu ordnen. Er verbot den Gid und das Tragen von Waffen, empfahl aber nachbrudlich den Gehorfam gegen Die Obrigfeit. Bon ihm, bem Begrunder gablreicher Gemeinden († 1561), erhielten feine Anhanger, fonft auch Taufgefinnte genannt, ben Ramen Mennoniten. Sie nahmen ein Erbubel an, aber ohne übergang ber Schuld, fowie bie ftellvertretenbe Genugtuung Chrifti; als ben beseligenden Glauben bezeichneten fie ben burch bie Liebe wirtsamen; die Rirche dachten fie als Gemeinschaft ber Berechten und Wiedergeborenen;

<sup>1</sup> Urteil ber Rolner Fakultat von 1532 über bie Behren bes Bernh. Rottmann bei Du Plessis, Coll. iudic. III, 2, 82-86. Bgl. Siftor. polit. Bl. IX 99-108 119 bis 152 203-214 337-360 626 ff.

bie Chescheibung verwarsen sie außer im Falle des Chebruchs, ebenso den Krieg, das Klagen vor Gericht und den Sid. Sie erkannten nur zwei Sakramente an und handhabten den Bann sehr strenge, so daß darüber eine Scheidung in Feine (Flaminger) und Grobe (Waterländer) ersolgte. Die Prediger wurden von den Altesten durch Handsaussegung konfirmiert und strenge auf die Bibel verpsichtet. Die Abstammung von den früheren Wiederländern stellten sie in Abrede. In den Niederlanden, wo sie sich wegen der Gnadenwahl in calvinisch und arminianisch Gesinnte spalteten (f. unten Abschn. 2, § 14) und sich wechselseitig exkommunizierten, erlangten sie 1578 Duldung, später in England, Holstein, Preußen, in andern Segenden Deutschlands wie in Südrußkand. Nach den Parteihäuptern Galenus und Apostol benannten sich die Galenisten (remonstrantisch gesinnt) und Apostol ven (1664). Wit den remonstrantisch Sesinnten verbanden sich um 1620 in Rhijnsdurg die Kollegianten, die den Kamen von ihren Betstunden (Kollegien) erhielten, die nach Vertreibung der arminianischen Prediger unter den Brüdern Kotte abgehalten wurden.

2. Aus ber fpiritualiftifden Richtung im Brotestantismus find noch weitere Sonderbilbungen hervorgegangen. Der Hofrat des Herzogs Friedrich II. von Liegnit und Kanonifus Rafpar Schwentfeld aus Offig in Schlefien, geb. 1490, mar als Reformator in feiner Beimat aufgetreten, anfangs gang fur Luther begeiftert. bald gaben er und der Prediger B. Rrautwald viele Lehrfage Buthers auf, der gu fehr am toten Buchftaben hange, mit dem Unkraut auch den Weigen ausrotte, ju viel gerftore, ber mahren Erkenntnis Chrifti nach bem Beiligen Geifte widerftrebe und in thrannischer Beife die Menschen an feine Lehre binden wolle. Grundzug der Lehre Schwentfelds war die alleinige Achtung bes inneren frommen Lebens, gegen bas ihm alles äußere Rirchentum als untergeordnet und gleichgultig erichien. Er beftritt ben Cat, bag bie Rechtfertigung und Beilswirfung in uns aus ber außeren Prebigt tomme, weil ber Glaube nicht aus äußeren Dingen wie Wort und Gehor entfpringe. fondern aus dem inneren, jedem außeren Minifterium vorhergebenden Borie, und bie guborkommende Enade erft bas Gemut gu einer tüchtigen Wohnung bes gottlichen Bortes ausruften muffe. Dabei lehrte er, bas außere Boren ohne Gnabe und Glauben fei nicht frei bon Gunbe, alles Predigen bei nicht wiedergeborenen und ungläubigen Bergen unnut, indem nur erleuchtete Geelen bas Wort faffen. Die Bibel und ber Wortsbienft gehörten nur jum Unterricht bes Fleisches, ber neue Menich beftehe aus Geift und Fleisch, mit bem Fleische handle Gott burch bas buchftabliche Wort, die Predigt und die Symbola, mit bem Geifte aber burch das Wort bes Geiftes und Lebens, worin bie Schape der himmlifden Guter burch Chriftus geoffenbart find. Wenn der Menich im Glauben horen foll, fo muß die zuvorkommende Gnade vorher ba fein, bann wird bas goren des außeren Wortes auch fruchtbringend. Bon diefem Standpunkte aus griff Schwentfeld Ruthers Lehre von der Rechtfertigung durch ben Glauben allein, von der Unmöglichfeit, die Gebote Gottes ju beobachten, bom freien Willen und bon Chrifti uns Bugerechneter Gerechtigkeit an; in ber Lutherischen Justifikationslehre fab er eine Berführung zur Gottlofigfeit und Unfittlichkeit, nahm aber ebenfalls an, bag unfere beften Werte por Gott nichts als Gunden feien. In der Lehre von ben Saframenten führte er Buthers ursprüngliche Unficht tonfequent burch, leugnete ben mefentlichen Bufammen= hang amifchen bem außeren Beiden und der Gnade, lieg bas Beiden nur in feiner fymbolischen Bedeutung etwas gelten, unterschied fogar die außere, von ihm fur entbehrlich erklarte Baffertaufe von ber inneren Geiftestaufe, verwarf baber auch bie Rinder= taufe. Bom Abendmahle meinte er, es folle barin nur bie Bahrheit abgebilbet werben, daß Chriftus mit seinem Leib und Blut die Seele des Menfchen ebenfo nahre wie Brot und Bein beffen Leib; nach Jo 6, 51 habe Chriftus nur fagen wollen: Mein Leib ift das Brot des Lebens. Er nahm feine wirkliche Gegenwart, auch nicht beim Genuffe, an, fondern nur einen geiftigen Genug, ber Gundenvergebung und Teilnahme an ber göttlichen Ratur wirke, mahrend das Abendmahl an fich bloge Zeremonie fei. Gigentumlich war feine Unficht von der vergotteten Menschheit Chrifti, die nicht ohne Grund bes Guthchianismus geziehen ward. Trot ber außerlich beibehaltenen hupoftatischen Union nahm er eine Ginheit ber Ratur in Chriftus an, mit ber bie wirkliche Menichheit nicht mehr befteben fann. Er lehrte: Das Fleifc Chrifti ift zwar menichlich. aber boch mefentlich von dem aller übrigen Menfchen verschieden, fein freaturliches, fein ber Gunde unterworfenes Bleifch, fonbern eine toftliche, anadenreiche, aus Gott ent= fprungene Substang bom erften Augenblid an, nicht ber erften Schöpfung angehörig. Rach feiner Auferstehung ward feine menschliche Ratur ein Fleifch Gottes, mit Gott bem Beiligen Geifte gang burchgottet, verklart, bem Wefen nach nichts anderes, als mas Gott Chriftus ift auch feiner Menfcheit nach nicht Gefcopf gu nennen, bat auch als Bott gelitten; aus Maria fam der gange Chriftus, aber in ihr mirtte der Beilige Beift. Die erfte Schöpfung mar unvollendet, in Abam bas gottliche Cbenbild nur angelegt, er war fleischlich und entsprach feiner 3bee nicht. Erft Chriftus vollendete die erfte Schöpfung in ber zweiten Geburt. Durch Chriftus ging ber irbifche Menfc in ben himmlifden über. Die Rirche befteht nur aus Brabeftinierten, aus allen in Bahrheit Wieber-

geborenen, in welcher Gette fie fich auch finden mogen. Schon 1525 fuchte Schwentfeld in Wittenberg, wohin er im Auftrag feines Bergogs tam, ben Dr Buther felbft für feine Rechtfertigungs= und Abendmahlslehre ju geminnen, was ihm natürlich nicht gelang. Nach feiner Rudtehr fanden er und Krautwald in Schlefien viele Anhanger; fein frommes Befen und feine fpiritualiftifche Richtung perichafften ihm die Gunft auch von vielen Großen. Gleichwohl mußte er, von ben lutherischen Bredigern besonders feiner Abendmahlslehre wegen verfolgt, 1528 auswandern. Er ging nach Schwaben, lebte in Augsburg, Ulm und Tübingen; bann ließ er fich in Strafburg nieber. Unfangs ftand er febr gut mit Capito, Buger und Bell; als er aber viele Unhanger fand, die fich von den andern absonderten, traten die fibrigen Reformatoren gegen ihn auf. Buger verklagte ihn 1533 bei einer beshalb veranftalteten Synobe. Bom Magiftrate vertrieben ohne Rudficht auf feine gahlreichen Anhanger, ging er nach Burttemberg, wo fich ebenfalls Gegner wider ihn erhoben; Buger ichilberte ihn brieflich als Bolfsverführer. Doch tam auf einer Tubinger Ronfereng im Mai 1535 zwifchen Buger, Blarer, Frecht einerseits und Schwenkfeld und held von Tiefenau anderseits ein Bertrag gu ftande, worin beibe Teile fich gegenseitige Bergebung und Bergicht auf alle weiteren Schmähungen versprachen. Als aber Schwentfelb mit feiner Lehre von ber Menfcheit Chrifti hervortrat, erhob fich alles wiber ihn und feinen "Chriftlafterlichen" Jrrtum, insbefondere bie Schmaltalbener Berfammlung lutherifder Theologen 1540. Buther, Melanchthon, Breng, Schnepf, Johann Babian, von Ratholiten Cochlaus ichrieben wiber ihn. Seine Schriften wurden verboten, er felbft überall verfolgt, fo bag er nirgends lange meilen tonnte. Er beantwortete ftets die Streit= ichriften feiner Gegner und war in ber Polemit gemäßigter und fanfter als bie andern Reformatoren, tonfequenter im Denten, aber ebenfowenig frei von Wiberfpruchen. Endlich ftarb er gu Ulm (10. Degember 1561). Die von ihm gewonnenen Unhanger blieben ihm auch nach dem Tode treu und erhielten fich fort, fo bag noch jest fich Uberrefte ber Schwentfelbianer in Schlefien und Nordamerita vorfinden. Unter benfelben maren befonders tätig Johann Baber, ber 1543 in Landau diefe Lehre einführte, † 1545, und ber Weftfrieslander Aggaus Albaba, der in Schwentfeld ben Glias des Beiligen Geiftes erfannt ju haben glaubte.

3. Es war natürlich, bag fich auch fonft bie Anhanger bes Protestantismus nicht alle mit ben Dogmen ber Reformatoren begnügten, fondern auch viele traft bes Formal= pringips weit barüber hinausgingen; alte Irrlehren lebten dabei ebenfalls wieder auf. Mls Bibelfritifer trat Otto Brunfels in Strafburg auf, ber bie vier Evangelien, weil fie unlösbare Widerfpruche enthielten, aus ber Bibel ftrich. Frang Lambert ftellte die fuhne, ben andern Reformatoren unbequeme Behauptung auf, ichon feit 14 Jahrhunderten, turg nach ber Apostelzeit, fei die Rirche vollig ju Grunde gegangen, in menfch= liche Bugen verftrickt, bis gu völliger Blindheit herabgefunten, ber mahre Glaube fei ganglich verbannt gemefen, bis Gott in die Finfternis ben erften Strahl bes in Wittenberg aufgehenden Lichtes fallen ließ !. Bieler Grrtumer, namentlich ber origenistischen

<sup>1</sup> Otto Brunfelsius, Verbum Dei multo magis expedit audire quam missam (s. l.). Die Sorbonne verdammte 1530 feinen Liber Pandectarum V. et N. T. und Jog davon 14 Sațe aus. Du Plessis, Coll. iudic. II, 1, 85 f. — Francisci Lamberti Aven. Comment. in Cantica Cant. s. l. f. 44; Comment. de prophetia et linguis

Behre vom Ende ber Sollenstrafen, mard Johann Dent († 1528) beschulbigt. Wie 2. Seber, ber Wiebertäufer und Bolygame, ben Arianismus erneuerte und Chriftum für viel geringer als den Bater erklärte, fo dachte auch Johann Campanus aus bem Rulichschen, ber beghalb 25 Rahre lang eingeferfert mar († ca 1578-1580), über ben Logos arianifd und beftritt die Berfonlichfeit bes Beiligen Geiftes, ben er nur für eine Wirtung von Bater und Sohn hielt. In Frantreich mar Jean Bobin antitrinitarifcher Deift 1. Ja es ichienen fich balb alle Getten bes Altertums wieber ju erbeben, nicht bloft die antitrinitarischen, fondern auch die judaiftifchen; die Sabbater richteten die Beschneidung und den judischen Gottesdienft wieder auf. Der falfche Dyfti= gismus tauchte wieder empor, namentlich in jener icon bei Gebaftian Franc (+ ca 1545) vortommenden Form, die neben dem inneren Borte feinem außeren, weber ber Bibel noch bem firchlichen Dogma, eine objettive Geltung jugeftand 2. Theophraftus Paracelfus fucte die Theologie mit Phyfit und Chemie ju verschmelzen, ftarb übrigens in Salgburg 1541 als Ratholit. Die Grundtheorie Diefes Mannes, eines helvetifchen Arztes, mar: die Art, wie die Gottheit in der Natur wirft, ift analog ihrer Wirfungs= weise im Reiche der Gnade. Die Chemie gibt den Schluffel nicht nur fur die Beränderungen der Rorper, fondern auch für die ber Beifterwelt; durch fie ift das Lebenselixier und der Stein der Weisen zu finden. Diefer aldimiftische Theosoph, Philipp Theophraftus Bombaftus von Sohenheim, zugleich ein prahlender Charlatan, nahm die blatonische Trichotomie an und untericied nach ihr eine breifache Erfenntnis und ein breifaches Leben : bem aus Gott entsprungenen Beifte legte er die Rraft bei, alles in Gott gu erkennen 3.

(in Paris verdammt 1542-1543, ebb. II, 1, 135). Baum, Lambert von Avignon. Strafburg 1840. Saffen camp, Frangistus Lambert von Avignon. Elberfelb 1860. Stieve, De Franc. Lamberto Avinionensi. (Diss.) Vratislav. 1867. Ruffet, Lambert d'Avignon. Paris 1873.

2 Bon ben Sabbatern handelt Paul Cber (1555): Wiber die verfluchte Lehre der Rarlftadter S. 6 ff. Sebaftian Franck lebte bis 1530 in Rurnberg, bis 1539 in Ulm, irrte dann an verschiedenen Orten umber, erft eifriger Butheraner, bann Eflektifer, oft wiedertäuferischer Lehren beschulbigt († 1543). Safe, Geb. Franc von Word. Leipzig 1869. Segler, Geift und Schrift bei Geb. Franck. Freiburg i. Br. 1892. Taufch, Seb. Franck und seine Lehrer. Halle 1893. Segler, Seb. Francks latein. Paraphrase ber beutschen Theologie und seine holländisch erhaltenen Traktate. (Progr.)

1901. Seb. Francks Paradoxa, herausgeg. von S. Ziegler. Jena 1909. <sup>3</sup> Agrippa von Nettesheim († 1535), De occulta philosophia — De vani-

Dem Joh. Dent warf man vor: 1. die Lehre von der Apotataftafis und vom Ende ber Sollenftrafen; 2. Die Behren der Wiedertaufer; 3. Die Berteidigung bes freien Willens; 4. die Berwerfung der Lehre von der Imputation des aktiven Gehorsams Chrifti. Reller, Gin Apostel ber Biebertaufer. Leipzig 1882. Eh. Rolbe, Bum Prozeg bes Joh. Dent und der "brei gottlofen Maler von Rurnberg", in Rirchengeschichtl. Studien II, Leipzig 1890, 231 ff; Sans Dent und die gottlosen Maler von Rurnberg, in Beitrage jur bayr. Rirchengesch. VIII (1902) 1 ff 49 ff. Saate, Sans Dent, ein Borläufer der neueren Theologie. Norden 1897. Thom. Blaarer, Bie &. Deger gu Coftent mit bem Schwert gericht ug difem gyt abgeschenden ift. Strafburg 1529. Trechfel, Die protest. Antitrinitarier 1. Buch, G. 26-34. v. Guhrauer, Die Septaplomeres des Bobin. Berlin 1841; Ausg. v. Road. Schwerin 1857.

tate scientiarum. Opp. 2 Bbe. Lugd. 1600. Rabalift und Magier. Philipp Theophraftus Bombaftus Paracelfus von Hohenheim, in feinen Schriften Aureolus Theophraftus Paracelsus genannt, Opp. ed. Basil. 1589 f. 5 Bbe. Reue Ausg. von F. Strung. Bb I: Paragranum; Bo II: Paramirum. Leinzig 1903 f. Subhoff, Berfuch einer Rritif der Cotheit der Paracelfischen Schriften. 2 Ile. Berlin 1894-1899. Strung, Theophr. Paracelsus, sein Leben und seine Personlichkeit. Leipzig 1903. Sartmann, Theophraftus von hohenheim. Stuttgart 1904. Breuf, Die Theol. bes Paracelfus. Berlin 1839. Sartmann, Grundrig der Lehren bes Theophraftus von Sobenheim. Leipzig 1898. Bonn d'en , Bon Paraceljus zu Bohme. Gin Jahrhundert driftl. Religionsphilosophie, in Monatshefte der Comeniusgesellich. IX (1900) 78 ff.

Literatur. - Bigamie bes Landgrafen Philipp: Beppe, Urfundliche Beitrage gur Gefch, ber Doppelege bes Landgrafen Philipp von Seffen, in Niedners Zeitichr. für hiftor. Theol. 1852, II 262 ff. Müller, Bur Bigamie bes Landgrafen Philipp bon Heffen, in Archiv für Reform.-Geich. 1904, 365 ff. Leng, Briefwechsel Landgr. Philipps mit Buger. 3 Bde. Berlin 1880—1891 (Publ. aus den preuß. Staatsarchiv. Bd V, XXVIII u. XLVII). Argumenta Buceri pro et contra, herausgeg. durch v. L. Caffel 1878. Rolbewey, Der erfte Berfuch einer Rechtfertigung ber Bigamie bes Landgr. Philipp bou Seffen, in Theol. Studien und Rrit. 1884, 553 ff; Buther und die Bigamie, ebb. 1891, 564 ff. Rady, Die Reformatoren in ihrer Beziehung gur Doppelehe bes Landgr. Philipp. Frantfurt a. Dt. 1890. Rodwell, Die Doppelehe bes Landgr. Philipp bon Seffen. Marburg 1904. 2B. Röhler, Die Doppelehe Landgraf Philipps von Beffen, in Siftor. Beitichr. XCIV (1905) 385-411. Th. Brieger, Luther und bie Rebenehe bes Landgrafen Philipp, in Zeitschr. für Rirchengesch. XXIX (1908) 174-196 403-406. R. Paulus, Die beffifche Doppelebe im Urteil ber proteft. Zeitgenoffen, in Siftor .polit. Bl. CXLVII (1911) 503-517. S. auch oben S. 449. - Rölner Wirren: Relig.= Gefch. der foln. Rirche unter bem Abfall ber zwei Ergbifch. hermann bon Wied und Gebhardt von Truchfeg. Roln 1764. Deders, Berm. von Wied. Roln 1840. Rarb. Bacca, Die Berdienfte bes Rlerus, ber Univerfität und bes Magiftrats von Roln um die fathol. Rirche im 16. Jahrh. Aus bem Stalienischen. Augsburg 1840. Ennen, Gefch. der Reform. im Bereich ber alten Erzbiogefe Roln. Reuß 1849. Drouven, Die Reform. in ber Roln. Kirchenproving jur Zeit bes Ergbifchofs hermann V. Roln 1876. Barrentrapp, hermann von Wied. Leipzig 1878. Meger, Stadt und Stift Roln im Zeitalter ber Reform. Samburg 1892. van Gulit, Gropper (oben G. 466 A. 2).

Andere Gebiete: Soffmann, Naumburg im Zeitalter ber Reform. (Leipz. Stub. der Gefch.) Leipzig 1901. Digfchte, Luther, naumburg und die Reformation. Raumburg 1885. Giet, Joh. Bugenhagen, ber Reformator Braunichweigs. Leipzig 1829. Ragfer, Die reformatorifden Rirchenvifitationen in ben welfischen Landen 1542 bis 1544. Göttingen 1896. Beng, Gefc. bes evangel. Bekenntniffes im Bergogtum Braunichweig-Bolfenbuttel 1830. Schlegel, Rirchen- und Reform.-Gefch. Nordbeutschlands, bef. der Sannov. Staaten. 2 Bbe. Sannover 1828 f. Rolbewey, Being von Bolfenbuttel. Salle 1884. Bruns, Bertreibung Bergog Beinrichs von Braunichweig. Marburg 1889. Baring, Gefch. ber Reform. in ber Stadt Sannover. Sannover 1842. Bungel, Die Unnahme bes evangel. Glaubensbetenntniffes von ber Stadt Silbesheim. Sildesheim 1842. Bgl. Siftor. spolit. Bl. IX 316 ff 724 ff. Rampichulte, Ginführung des Proteftantismus in Weftphalen. Paderborn 1866. Frauftabt, Die Ginfihrung ber Reform. im Sochftifte Merfeburg. Leipzig 1844. Frante, Gefc. ber Salleichen Reform. Salle 1841. Apfelftebt, Ginführung ber Reform. Luthers in ben Gomargburger Landen. Condershaufen 1841. Richter, über bie Berdienfte bes fachfifcen Fürstenhauses um die Aufhebung des Bistums Meißen. Döbeln 1874. Poftina, Der Karmelit Eberhard Billid. Freiburg i. Br. 1901. S. Rühnhold, Die Ginführung ber Lehre Luthers in Sedenmunden. Sannover 1905. S. auch oben S. 449 f. - Der Raifer und die Protestanten: Maurenbrecher, Karl V. und die deutschen Protestanten 1545 bis 1555. Duffeldorf 1865. B. Beibrich, Rarl V. und die Protestanten am Borabend bes fcmalfald. Krieges. 2 Tle. Frantfurt a. M. 1911-1912. R. Müller, Bur Geich. des Reichstags von Regensburg, in Jahrb. für brandenburg. Rirchengeich. IV (1907) 175-193. 2. Cardauns, Runtiaturberichte VII (oben G. 459). Baftor, Geich. ber Bapfte V 509 ff. - Luthers Tod: Majunte, Luthers Lebensenbe. Maing 1890. (Dagegen: Rolbe, Luthers Selbstmord, eine Geschichtslüge B. Majuntes. Er- langen 1890. Rawerau, Luthers Lebensenbe. Barmen 1890.) Paulus, Zur Literatur über Luthers Lebensende, in Siftor. Jahrb. 1895, 781 ff; vgl. ebd. 1894, 811 ff; Luthers Lebensende. Gine fritifche Untersuchung (Erläuter. und Ergang. gu Janffen I, 1). Freiburg i. Br. 1898. Buchmalb, Dt. Luthers lette Streitschrift. Leipzig 1893. Walter, Ergangte und verbefferte Rachrichten von den legten Zaten des fel. Dr Mt. Luther. Jena

1749—1756. Möhnike, Luthers Lebensende. Stralsund 1817. Pasig, Luthers letzte Lebenstage, Tod und Begräbnis. Leipzig 1846. J. Strieder, Authentischer Bericht über Luthers letzte Lebensstunden, in Histor. Viertelsahrsschr. XXIII (1912) 379—396. B. Grabinski, Wie ist Luther gestorben? Eine kritische Untersuchung. Paderborn 1913.

1. So glänzend nach außen die Fortschritte des Protestantismus waren, so bedenklich wurde der innere Zustand der jungen Kirche. Luther selbst klagte bitter über das Sittenverderben unter seinen Anhängern und mußte gestehen, daß dieses bei weitem größer war als "unter dem Papsttum". Trunkenheit und Wollust, namenlose Roheit und Ausgelassenheit fanden sich unter allen Ständen, auch unter den Fürsten. Selbst die Polygamie fand Singang. Landgraf Philipp von Hessen lebte in beständigem Chebruch und beabsichtigte eine Doppelehe, um, wie er sagte, seinen (trot des allein rechtsertigenden Glaubens nicht weichenden) Gewissensbissen zu steuern; sie wurde ihm von den Häuptern des Luthertums bewilligt.

Der Landgraf mandte fich an den fo willfährigen Buger und gab ihm einen Brief an Luther und Melanchthon, worin er fie um ein Gutachten und um ihre Bustimmung ju feinem Plane ersuchte, neben feiner bereits 16 Jahre ihm angetrauten Gemablin Chriftine, Tochter des Bergogs Georg von Sachsen, von der er acht lebende Rinder hatte, noch ein hoffräulein seiner Schwester Elisabeth, die Margareta von der Sahl, als zweite Frau zu heiraten, da er bei feiner ftarten Leibesbeschaffenheit und bei feinem öfteren Berweilen auf Reichs= und Landtagen, wo weidlich gelebt werde, nicht allein bleiben, aber auch seine Gemahlin mit ihrem weiblichen hofftaate nicht mit fich führen fonne. Das Gesuch brachte die Apostel der neuen Lehre in große Berlegenheit, jumal ba Philipp, bisher ihr eifrigfter Beschützer, mit Abfall bon ihrer Sache brohte. Sie bequemten fich endlich zu einer Dispensation, wie fie fein Bapft je erteilt hatte. In einem von Luther, Melanchthon, Buger und fünf beffifchen Theologen unterzeichneten "Beichtrat" (1539), dem noch ein Botum Melanchthons folgte, gestatteten fie dem Landgrafen die gewünschte zweite Frau, um fo "für das Beil seines Leibes und seiner Seele zu forgen und Gottes Ehre zu fordern", jedoch follte die Che in aller Stille abgeschloffen und die Sache geheimgehalten werben. Um 4. Dai 1540 erfolgte bie Trauung burch ben heffischen Hofprediger Dionys Melander, der felbst drei Frauen genommen hatte, in Gegenwart Melanchthons, der eine Ansprache an den Landgrafen hielt, worin er ihn ermahnte, Ge Fürstl. Gnaden folle jum Dant für bas Indult ber "Bufrau" die evangelischen Pfarrer und Schuldiener beffer verforgen, fich jest doch von Chebruch, Ungucht und Buberei enthalten, Diefes Indult gang geheimhalten. Luther, der wohl fah, die Sache laffe fich nicht verteidigen, wußte nur noch "eine gute ftarte Lüge" als Silfe in der Rot zu raten, als die Sache ruchbar murbe, ober er gestand von sich, daß er "geirrt und genarrt" habe. Balb aber beruhigte er sich und befämpfte den Bergog Beinrich von Braunschweig wegen seines unerlaubten Berhaltniffes gu Eva

¹ In der Auslegung des 5. Buches Moses' sagt Luther, seine Evangelischen seien jetzt siebenmal ärger, als sie zuvor unter dem Papsttum gewesen. Er warf den Deutschen Undank gegen ihn, ihren größten Wohltäter, und das Evangelium vor, und das von ihm resormierte Sachsen nannte er das verworsenste Land. Er wollte sich 1531 damit trösten, daß diese Sittenlosigkeit nur etwas Vorübergehendes, Jufälliges sei, gestand aber 1538 wieder, er hätte sein Werk nicht angesangen, hätte er diese Folgen vorhergesehen. Den Predigern maß er einen großen Teil der Schuld zu. In den letzen Jahren nahm sein Mißmut darüber noch beträchtlich zu. S. die Belege bei Döllinger, Resorm. I (durchaus), II 426—452.

von Trotta. Melanchthon grämte sich barüber jo ab, daß er frant wurde, ba bas Gange bald offentundig ward; doch wollte er "bes Teufels und ber Papiften megen" seinen Rummer verbergen. Landgraf Philipp, ber sich nur auf die Erlaubnis ber Reformatoren ftuten tonnte, lebte ungeftort mit feinen zwei Frauen und zeugte mit beiden Rinder, mit der Landgräfin noch zwei Gohne und eine Tochter, mit ber "Bufrau" fechs Sohne (die Grafen von Dieg). Er hatte im gangen fo 17 "ebeliche" Rinder, Lening verfaßte unter bem Ramen Suldrich Reobulus geradezu eine von Buger durchgesebene und gebilligte Berteidigung der Bielweiberei, obicon Rarls V. "peinliche Salsgerichtsordnung" die Strafe der Enthauptung auf diefes Berbrechen fette 1.

2. Die Bewaltschritte der Protestanten wurden immer gablreicher und ftarter. Dem erledigten Bistum Naumburg = Beig murde anftatt bes vom Rapitel ermählten Dompropftes, Julius von Pflug, durch Johann Friedrich von Sachsen mit Gewalt der von ihm ernannte lutherische Prediger Rifolaus Umsdorf aufgedrängt; er feste ibn 1542 mit dem Behalte eines Pfarrers ein, während er die weltliche Regierung felber burch feine Beamten übernahm. Luther felbft hatte (20. Januar 1542) gur Beurtundung feiner unbeschränkten Rirchendiktatur und gur Berhöhnung der Ratholiten den Umsdorf in feiner Beije ohne den firchlichen Ritus jum Bijchof "geweiht", worüber er ein befonderes Rechtfertigungeschreiben erließ 2. In demfelben Jahr ward Bergog Beinrich von Braunschweig-Wolfenbüttel durch die Saupter des Somaltalbijden Bundes überfallen, jur Flucht nach Bapern genötigt und feiner Staaten beraubt, in denen jest das Luthertum gewaltsam eingeführt murde 3. Much Sildesheim, mo 1531 die neue Lehre noch ichwache Berbreitung batte, murde bon den Protestanten in abnlicher Beise behandelt. Beinahe mare auch das gange Rurfürstentum Roln in ihre Sande gefallen. Der Erzbischof hermann Graf bon Wied (feit 1515), der auf einer Rolner Probingial-

2 Lepfius, Wahl und Ginführung des Nitol. von Amsdorf. Nordhaufen 1835. M. Janfen, Julius Pflug, in Opel's Neuen Mitteil. bes turchfachf. Bereins X 1-2. Mordhaufen 1864.

<sup>1</sup> Seckendorf, De Luth. l. III 277 f. Das Grabmal der Margareta v. d. Sahl († 1566) f. Histor. polit. Bl. XVIII 224 f; XX 93 ff. Den "Beichtrat", Luthers Brief an Philipp, das Botum und die Unfprache Melandthons wie die Unrede Melanders an die "Bufrau" gab nach den Originalien bes Raffeler Archivs Beppe (Urfundl. Beitrage) vollständig heraus mit bem Geftanbniffe (S. 253), daß bie Softheologen fo alle fittlichen Clemente ber Che gu eliminieren mußten. Bum Teil gaben die Urfunden früher Bossuet, Hist. des var. I 362 f, übersett von Mager I 286-310. Ulenberg, Geich. ber luther. Reform. II 468-484. Der apostafierte Rartaufer Johann Lening, Pfarrer in Meljungen, ber seine Frau mighanbelte, mit 70 Jahren nach deren Tod noch eine Dienstmagd ber Margareta heiratete und 1565 ftarb (vgl. Döllinger, Reform. II 211 f), hatte als Gemiffensrat ber "Bufrau" biefelbe in einer Schrift noch por ber hochzeit über ihre Gemiffensbebenten zu beruhigen gefucht. Melanchthons Urteil f. Corp. Reform. II 520 f. Die angebliche Doppelebe bes Grafen von Gleichen, die mit papfilicher Gutheißung erfolgt fein follte, ift icon langft als Marchen ermiefen. Placid. Muth O. S. B., Disquis. hist. crit. in bigamiam Com. de Gleichen. Erfordi 1788. 2. 3. Sejje, Archiv für fachi. Geich. von Wachsmuth und Weber I-III. Leipzig 1863 ff. Wegele in Sybels Siftor. Zeitichr. XI (1864) 534. Bgl. noch R. Paulus, Cajetan und Luther über die Polygamie, in Siftor. polit. Bl. CXXXV (1905) 81-100.

<sup>3</sup> Brandenburg, Die Gefangennahme Des Bergogs Beinrich von Braunfdweig burch den Schmalfald. Bund 1545. (Diff.) Leipzig 1894.

ipnode von 1536 eine zwedmäßige Reform des Rierus angebahnt hatte, war früher Gegner ber neuen Lehre; aber bei feiner Lebensluft und geiftigen Beichranktheit murde er bald bon dem neuen Evangelium und dem Ginflug bes ichlauen Buger berüdt; er berief biefen nach Bufchoven bei Bonn und lieft ibn mit dem Beibbifchof Nobelius und dem Ranonitus Gropber tonferieren (1541). Das Domkapitel reklamierte gegen Buter, worauf ihn der Erzbischof entließ. Aber bald rief er ibn gurud und ließ ibn im Dezember 1542 im Franzistanerkonvente öffentlich Bortrage über die Baulinischen Briefe balten, auch eine Rechtfertigungsichrift besselben berbreiten. Dann unterflütten ihn perfonlich Melanchthon, R. Bedio von Strafburg, Biftorius u. a.; icon bilbeten fich protestantische Gemeinden in Bonn, Andernach, Ling uff.; Buger und Melandthon entwarfen einen völligen Reformationsplan, gegen ben aber ebenfo wie gegen Bugers Schrift das Rapitel, die Universität und der Rlerus fich erhoben; Bapft und Raifer ermunterten zu fraftigem Widerftand gegen die Neuerungen, die auch der Rat von Roln von fich wies. Rarl V. bewog endlich den Erzbischof, feine Reformatoren zu entlaffen. Als fich aber feine Nachgiebigkeit als Beuchelei erwies, appellierten Stande und Rapitel, Universität und Magiftrat an Papft und Raifer (18. November 1544). Beide nahmen die Berufung an; Rarl V. nahm (Juni 1545) den Rlerus in feinen Sout und bedrohte jede Berletzung desfelben mit der Reichsacht; auch lud er den Erzbifchof zur Berantwortung binnen 30 Tagen bor. Chenfo ward berfelbe bon Baul III. aufgefordert, binnen 60 Tagen bor ibm ju erscheinen. Da er nicht tam, ward er am 16. April 1546 mit bem Banne belegt, feiner Burden und Umter entfett, feine Untertanen bon ihrem Gid gegen ibn entbunden. hermann fuchte Aufnahme in den Schmalkalbifchen Bund nach, erhielt aber, da er ju Zwinglis Lehre hinneigte, nur Fürsprache. Später zog er fich in feine Graffcaft Neuwied gurud, wo er 1572, 75 Jahre alt, ftarb. Roln, wo damals ber felige Betrus Canifius wirkte, blieb dem tatholifchen Glauben treu 1. Noch andere geiftliche Fürsten maren unzuberläffig, wie Frang bon Balded, ber die Bistumer Munfter, Ognabrud und Minden hatte, aber aulett abdanten mußte; andere waren im bochften Grad gefährdet, wie der Bifchof von Merfeburg; immer mehr Städte maren ber neuen Lehre bei= getreten, wie Salberftadt, Salle uff.2 Aber auch im Guden Deutich=

<sup>1</sup> An hermann von Wied fand der papfiliche Legat icon am 25. November 1581 haretische Bestrebungen (Laemmer, Mon. Vat. p. 88 f; vgl. ebb. Morone 21. Mai 1540 p. 268). Morone am 23. Februar 1542 über Bugers Berufung und am 28. Februar an den Ergbischof (ebd. p. 417 ff). Gegen Bugers Schrift: "Bas im Ramen bes hl. Evangelii U. S. 3. Chr. jegund ju Bonn gelehrt wirb", ericien bas "Antibidagma" (Die chriftl. und fathol. Gegenberichtung) von Gropper (oben S. 466). Buters Buch De reformatione instituenda fandten die Kölner Theologen 1545 auch an die Parifer Fa-

fultät; Du Plessis, Coll. iudic. I, Append. p. xv. 2 Wie Morone aus Speier am 10. Februar 1542 an Kardinal Farnese schrieb (Laemmer a. a. D. p. 405 f, n. 233), fah fich ber Bifchof von Merfeburg burch Philipp bon Beffen in feiner Reichsftandicaft und in feiner Erifteng ernftlich bedroht. Rachher, 1544, warb Georg von Anhalt, 1524 Dompropft in Magdeburg, 1530 Lutheraner, von bem lutherifch gefinnten Rapitel jum Bifchof bon Merfeburg gemahlt und bon Suther ordiniert, mußte aber 1550 dem tatholifden Bifchof Belbing († 1561) weichen und ftarb 1557 in feinem Stammlande. Allein bas Stift tam ichlieflich an Rurfachfen.

lands, felbft in Bapern und in den Staaten des Ronias Ferdinand, der in Bohmen mit ben Utraquiften unterhandelte, in Ofterreich an ben Standen protestantische Reigungen gu befampfen batte, in Tirol mehrere Brediger ber Irrlehre auftauchen fah, erhoben fich die Anhänger Luthers fühn gur Unterdrudung der alten Rirche. Gin großer Teil des fuddeutichen Adels mar ber Reuerung jugefallen; viele Mitglieder besfelben hatten eigene Reformatoren bon Luther berlangt, wie icon 1522 der Graf von Wertheim, bei dem Dichael Bofer alsdann feine Tatigfeit begann. Alle bieberigen Bortommniffe fonnten die Lutheraner in Guddeutschland nur noch ju großerer Buverficht und Dreiftigteit bewegen. Berief doch 1543 Ott-Beinrich bon Bfalg-Reuburg. Schwager der baprifchen Bergoge, den Dfiander aus Rurnberg als Reformator feines Landes 1.

3. Rarl V. war nach bem Reichstag bon Regensburg (oben G. 468 f) in Begleitung des Rardinals Contarini nach Italien gezogen, mar in Lucca mit dem Bapft gusammengetroffen, mit dem er viermal über die Sinderniffe des Rongils und des Friedens mit Frankreich fich besprach, batte dann feine zweite ungludliche Expedition gegen Tunis und Algier (Rovember 1541) angetreten. Der Bapft unterhandelte mit Ronia Ferdinand wegen bes Interims, das er gurudgenommen gu feben munichte, wegen bes nach Speier ausgeschriebenen Reichstags, für ben er ben Runtius Morone abordnete, und wegen des Kongils, welches die Deutschen in Deutschland abgehalten wiffen wollten. Dagegen murde geltend gemacht: 1) der Bapft, der felbft anmefend fein wolle, tonne bei feinem borgerudten Alter die weite Reife nicht unternehmen; 2) der Ort, wo der Rampf entftanden, fei am wenigsten geeignet ju ruhiger Beratichlagung, und Deutschlands Buftande feien nicht berart, ben andern Nationen Bertrauen einzuflögen. Auch hatten der Rurfürft von Maing und andere Deutsche den Bapft bor jedem Rongil in Deutschland gewarnt, da man dort allzuviel werde zugesteben muffen. Im Februar 1542 tam Morone nach Speier; er follte den tatholifden Bund fraftigen, ju deffen Unterftugung ber Papft eine bedeutende Summe hinterlegte, und verhandelte über die Turtenhilfe, die Reform des Rlerus und den Ort des Rongils, wofür jest Cambray und Trient borgeschlagen wurden. Die Lutheraner zeigten wenig Geneigts beit zur Turkenhilfe, lehnten bas nach Trient ausgeschriebene Ronzil ab und benutten den Reichstag, um ihre Gewalttaten gegen Naumburg und Braunfoweig genehmigen und die Rammergerichtsprogeffe ganglich aufheben ju laffen. Ingwischen drohte abermals ein Rrieg gwischen Frankreich und dem Raifer; der Bapft fandte an Frang I. den Rardinal Sadolet, an ben Raifer ben eben jum Rardinal erhobenen Morone, den er nebft Bolus und Parifius (16. Oftober 1542) jum Prafidenten des Rongils in Trient bestimmte. Paul III. hatte alles für das Ronzil getan, das gleichwohl noch nicht ju fande fam; ebenso bot er alles für den Frieden auf, aber auch seine Busammentunft mit

<sup>1</sup> Bgl. bie Literatur oben S. 449 f. Beba Beber, Tirol und bie Reform. Inng= brud 1841. Utraquiften in Bohmen: Morone über die Berhandlungen des R. Ferdinand mit benfelben bei Laemmer, Mon. Vat. p. 180 ff 193, n. 136 137 144. Boferth, Die Salgburger Provingialinnode bon 1549. Bur Gefchichte der proteft. Bewegung in den öfterreich. Erblandern. Wien 1898.

dem Raifer in der Nabe von Padua 1543 vermochte die Fortsetzung des Rampfes nicht zu hindern, und bald mar Rarl V. über die Neutralität bes Bapftes beleidigt, die boch durch deffen gange Stellung geboten mar. Wiederum fandte Baul den Rardinal Farnese an die ftreitenden Monarchen 1.

Ru Beginn des Jahres 1544 mard abermals ein gahlreich befuchter Reichstag gu Speier gehalten, auf bem die Lutheraner um fo hochfahrender auftraten, je nachgiebiger fie ben Raifer gestimmt faben. Sie erlangten für die bon ihnen bewilligten Silfstruppen ausgedebnte religiofe Zugeftandniffe, welche die Stellung der Ratholiten noch mehr erschwerten; ein Nationalkongil oder boch ein Reichstag, auf dem von allen Teilen Reformationsentwürfe eingebracht werden follten, ward in Aussicht geftellt. Der Raifer ging weit über Die Schranten feiner Gewalt hinaus, und bitter beschwerte fich der Babft über fein Berfahren (24. August)2. Frang I. von Frankreich, gegen ben fich auch Die protestantischen Fürften erhoben, mard zu dem Frieden von Crespy genotigt (18. September 1544). hierfür ordnete Baul III. Dantfeste an und forieb (19. Robember) abermals das Rongil nach Trient aus. bas am 15. Marg 1545 eröffnet werden follte 3. Aber gerade in Diefem Marg verwarfen die protestantischen Stände, die fich jest durch Friedrich II. bon der Pfalz verftartt faben, auf dem von Ronig Ferdinand eröffneten Wormfer Reichstag bas Trienter Rongil als ein bom Bapft geleitetes. unfreies, nicht ordnungsmäßiges 4, berbreiteten eine bon Melanchthon auf Befehl feines Rurfürften verfaßte Schrift über die Grunde ihrer Nichtbeteiligung 5. fowie Luthers ebenso beftige als pobelhafte Abhandlung: "Das Papfitum bom Teufel gestiftet" mit einem elenden Titeltubfer 6, und bermarfen jede Berfohnung mit der alten Rirche; die Reformentwurfe follten nur die Ratholiten ihren Unfichten unterwerfen 7. Ohne Rudficht auf das Rongil bon Trient ließ fich ber Raifer berbei, auf ben Januar 1546 ein neues Religionsgefprach in Regensburg anguberaumen, worüber ber Bapft und die gu

1 Ehses, Concil. Trident. IV 214 ff.

3 Ausschreiben für das Trienter Rongil bei Ehses a. a. D. 385 ff.

<sup>5</sup> Melanchthon, Causae, quare et amplexi sint et retinendam ducant doctrinam . . . (Conf. Aug.) et quare iniquis iudicibus collectis in synodo Trid., ut vocant,

non sit assentiendum. Viteb. 1546. Opp. IV 772.

<sup>2</sup> Cbb. S. 358 ff. Druffel, Rarl V. und die romifche Rurie in den Jahren 1544 bis 1546, in Abhandl. der bahr. Afad. 1881, Bd XIII; 1883, Bd XVI; 1887, Bd XIX. A. de Boor, Beitrage jur Gefch. des Speierer Reichstages 1544. Strafburg 1878. Staffetti, Carlo V a Spira nel 1544, in Archiv. stor. ital. X (1892) 35 ff.

<sup>4</sup> Bon ben protestantischen Furften hatte Joachim II. von Brandenburg außerlich noch immer mit ben papftlichen Gefandten verhandelt (Ehses a. a. D. passim), ja 1544 bei Rardinal Farnese beantragt, ber Papft moge bem Ronig von Frankreich ben Titel Rex christianissimus entziehen (Döllinger, Beitrage I 38 f). Friedrich von ber Pfalz, ber 1544 feinem Bruder Ludwig folgte, gab fich balb als Anhanger ber neuen Behre fund. Blaul, Das Reform .- Wefen in ber Pfalg. Speier 1846. Rannengieger, Der Reichstag ju Worms 1545. Strafburg 1891.

<sup>6</sup> Die Schrift ließ mit Unmerfungen wieber abbruden Abt Brechtl, Seitenftud aur Beisheit Dr Martin Buthers gur, Jubelfeier ber luther. Reform. Gulgbach 1817; 2. Aufl. 1818.

<sup>7</sup> Reformentwurf von Buger in Corp. Reform. V 694 f, von Melanchthon ebb. V 607 f.

Trient versammelten Bischöfe mit Recht ungehalten waren; darum mard bie erfte, einleitende Sigung am 13. Dezember 1545 abgehalten und die folgende für den 7. Januar 1546 bestimmt. In Deutschland ichien man fich um bas Rongil gar nicht zu tummern; man bachte nur an das Religionsgefprach, bas auch den Protestanten als das fleinere Ubel ericbien. Diefes begann am 27. Januar. Den Broteftanten Georg Major, Biftorius, Sonepf. Frecht ftanden der gelehrte Dominitaner Dalvenda, Rarls V. Beichtvater, ber Rolner Rarmeliter Cherhard Billid, der Augustinerprobingial 306. Sofmeifter und 3. Coclaus gegenüber; den Borfit führten Bijchof Morit von Cichftatt und Graf Friedrich von Gurftenberg. Da die Ratholiten bie bor fünf Jahren verabredete Ausgleichung ber Rechtfertigungslehre nicht gelten laffen wollten und fie für ein unbefugtes Machwert erflarten, fo außerten Die Brotestanten gleich bierüber ihr Digfallen; fie hofften mittels berfelben und der Zugeftandniffe ber Priefterebe und des Laienkelches, worauf Landgraf Philipp brang, ju fiegen. Die Lehre von der Befehrung, der Rechtfertigung, bem Glauben und den Berten marb bier mit der größten Bollftandigkeit beibrochen; es ward feine Unnaberung erzielt, wohl aber das dogmatifche Berftandnis gefordert. Die protestantifden Fürften marteten nur auf einen Unlag jum Abbruch der Berhandlungen. Diefen bot eine faiferliche Entichliegung, die den Bifchof Julius Pflug jum Borfigenden neben den übrigen ernannte und dann Gebeimhaltung sowie mehr mundliche Besprechung als Schriftmechfel boridrieb. Darauf riefen der Rurfürft von Sachfen und Land= graf Philipp ihre Theologen gurud; Die Ronfereng lofte fich auf. Der Raifer tabelte bas eigenmächtige und ungerechtfertigte Entweichen der protestantischen Theologen; Georg Major ermiderte, Die Chriften durften fich mit Gottesfeinden und Regern nach Dit 3, 10 nicht langer einlaffen; Die Strafburger meinten, ein neues Gefprach in anderer Form fei borgufchlagen; in Bittenberg ertlarte man giemlich ratios, es fei bon einer neuen Ronjereng nichts gu hoffen, aber bei dem gerrütteten Buftand des neuen Rirchenwesens eine Berftandigung mit dem Raifer und den Bifcofen gur Biederaufrichtung firchlicher Ordnung doch munichenswert 1. Bereits hatten Die Wittenberger Theologen ihr bisber überall maggebendes Oberhaupt verloren.

4. Luther hatte die letten Jahre feines Lebens in febr mechfelvoller Stimmung jugebracht 2. 3m Jahre 1542 war er durch feine Erfolge fo über-

<sup>1</sup> Acta colloquii Ratisbon. ultimi verissima ratio. Ingolst. 1546 (auf faiserl. Befehl gedruckt). Berichte bon Georg Dajor (Bittenberg 1546) und von Buger bei Cortleder, Sandlung und Ausschreibung von den Urfachen des beutichen Rrieges, Frantfurt 1617, XI 1, Rap. 40 41. Baftor, Reunionsbeftrebungen 305 ff. Boftina, Cberh. Billid. Freiburg i. Br. 1901. Paulus, Joh. hoffmeifter. Freiburg i. Br. 1891. Brandenburg, Der Regensburger Bertrag zwijchen ben Sabsburgern und Morit von Sachfen, in Siftor. Beitichr. 1897, 1 ff. Cammerer, Das Regensburger Religionsgefprach im Jahre 1546. Berlin 1901. F. Roth, Der offigielle Bericht ber von ben Evangelifchen jum Regensburger Gefprach berordneten Theologen, in Archiv für Reform .-Gefd. V (1908) 375-397. A. Safenclever, Martin Bucer als Berfaffer eines bisher anonymen Berichtes über bas Regensburger Colloquium bom Jahre 1546, in Beitichr. für bie Gefch. bes Oberrheins 1911, 490-500. Spahn, Cochlaus. Berlin 2 Grifar, Luther III 187 ff 317 ff. 1898. 31 \*

mutig geworben, daß er in einem Brief bom 7. Mai forderte, die Meignifchen Beamten und Abeligen, Die feine Lehre angenommen und jum Erweis das Abendmabl unter beiden Geftalten empfangen hatten, mußten nicht nur Buge tun, fondern auch alles, mas er und feine Rollegen bereits getan batten und in Bufunft noch tun wurden, unbedingt gutheißen. Aber wenn man ibm auch in der Lehre und in der Erweiterung der Spaltung freie Sand ließ, fo gestatteten doch die Fürsten und Beamten teine Mitmirtung bei ber Bermendung der Rirchenguter und bei den ihrem landesherrlichen Rirchenregiment bor= behaltenen Fragen. Bu feinem Berdruß fab er, wie feine Brediger barben mußten trot der Maffe eingezogenen Rirchenguts, wie das gange Rirchenwefen bureaufratisch geregelt mar, wie die Juriften, mit denen er auch wegen ber Gültigfeit der Cheverlobniffe noch besonders in Streit tam 1, die Rinder der Beiftlichen als illegitim und nicht als erbberechtigt ansahen. Er häufte auf Diefen Stand die heftigften Schimpfworter. Dazu berrichte große Zwietracht unter feinen Anhangern, felbft in feiner nachften Umgebung, und er felbft tam in Streit mit ihr. Schon 1537 entzweite er fich mit feinem alten Bausfreunde Maricola, verfolgte ihn überall, ließ feine Schriften verbieten und verschloß ibm jede Anstellung; als diefer feinetwegen nach Wittenberg tam, fließ er ibn noch in feinem letten Lebensjahr unverfohnlich gurud, wollte ibn gar nicht feben. Gegen feine Umtsgenoffen mar er voll Argwohn, auch gegen Melandthon, der fich über die Anechtschaft beschwerte, die er erdulden mußte; die Milderungen der Rechtfertigungslehre und die hinneigung des Freundes Bwinglis Unficht bom Abendmahl erbitterten den Reformator bochlich; Cruciger ichrieb an Beit Dietrich: "Es tann es fast teiner von uns vermeiden, fich Luthers Unwillen jugugiehen und auch öffentlich von ihm gegeißelt zu merden."2 Dazu emporte ihn felbst die Zügellofigkeit, die unter den Studierenden und der Bevölferung Bittenbergs herrichte; fie mar ihm fo arg geworden, daß er im Commer 1545 an feine "Rathe" fcrieb: "Rur meg aus diesem Sodoma! 3ch will umberschweifen und eber das Bettelbrot effen, ebe ich meine armen, alten, letten Tage mit dem unordigen Befen ju Bittenberg martern und verunruhigen will mit Berluft meiner fauren, teuren Arbeit." Rur die Bermittlung des Rurfürsten bewog ihn gur Rudfehr in die ihm jest fo verhaßt gewordene, von ihm bekehrte Stadt. Wohin er fich mandte. fand er Bitterkeit und Enttauschung. Die tatholifche Rirche bestand fort, obicon er ihr viel Abbruch getan, der Zwinglianismus breitete fich in Deutsch-

1 Röhler, Luther und die Juriften. Gotha 1873.

<sup>2</sup> Die Briefe an ben Aurfürsten Johann Friedrich vom 18. Januar 1545, an Delanchthon vom 6. Februar bei De Wette, Buthers Briefe V 422 715 721 785; Corp. Reform. V 310 414. Tifchreden, Gisleb. Ausg. fol. 557 559 561 f 566 577. Sehr fcarf ertlarte fich Luther 1537 gegen Melanchthons Milberungen feiner Lehre; Diefer flagte über servitutem paene deformem (Corp. Reform. VI 889) und nannte jenen einen rafenden herfules und Philottet (ebd. V 310). Als Major 1545 nach Regensburg jum Rolloquium abreifte, fand er an Luthers Studierftube die Worte von feiner Sand: Nostri professores examinandi sunt de coena Domini, was bem Melanchthon und seinen Freunden galt. Bgl. noch ben Brief Crucigers an Beit Dietrich in Corp. Reform. III 398. B. M., Luthers breimalige Flucht aus Wittenberg in feinem letten Lebensjahre, in Siftor.-polit. Bl. CX (1892) 173 ff. Ramerau, J. Agricola. Berlin 1881.

land immer weiter aus, seine eigene Kirche war seiner Leitung nicht mehr unterworfen, die Früchte der neuen Lehre widerten ihn selber an, er selbst gestand sich, daß er sittlich herabgekommen war, daß er doch von Zweiseln, Angsten und Gewiffensbiffen nicht frei geworden, sein eigener Glaube nicht fest genug gewurzelt sei 1.

Mit fteigendem Ingrimm feste er feine Bolemit fort. Bereits 60 Jahre alt, erflarte er, bor Chrifti Richterftuhl wolle er das Zeugnis bringen, daß er Die Schwarmer und Sakramentfeinde Rarlftadt, Zwingli, Otolampad, Stenkfeld (Schwentfeld) und ihre Junger in Burich und anderwarts mit gangem Ernft verdammt und gemieden habe, fie und ihre lafterliche Regerei. In der Schrift "Bider Die 32 Artitel der Theologisten ju Lowen" bergerrte er mit 76 Thefen die bon ihm bermorfenen katholifchen Glaubenslehren auf das giftigfte2, und lieber, als er (wie man bon ihm munichte) ein Buch über bie Rirdendisziplin ichrieb3, verfagte er das nur durch pathologischen Zuftand erflarbare "Bapfitum bom Teufel geftiftet", beffen bon Lutas Rranach gemaltes Spottbild ibm nicht genügte, ba er noch mehr teuflische Bestalten gemalt wiffen wollte 4. Auch diese Schrift, in der eine an Bahnfinn ftreifende Bornesmacht bas Sochfte geleiftet ju haben ichien, genügte ihm noch nicht; er wollte noch einmal wider den Bapft ichreiben, mas nur feine Steinschmergen hinderten, die er dem Bapft und den Rardinalen munichte 5. Rurg nach herausgabe obengenannter Schrift verfaßte er für eine Reihe ber gemeinften und gotigften Spottbilder bon Lutas Rranach auf das Papfttum entsprechende Berje 6. Um noch mehr feinem Ingrimm Luft zu machen, wandte er fich auch gegen die Juden. Er forderte die Chriften formlich auf, ihre Synagogen einzuafchern, ihnen alle Bücher, auch die Bibel, wegzunehmen, ihnen allen Gottesdienft bei Todesftrafe ju berbieten, fie ju mighandeln und ju berjagen. Die Schrift "Bom Schem Samphoras" begann er gleich damit, daß die Juden junge,

<sup>1</sup> Aber die Unfittlichkeit in Wittenberg in Luthers Werke, Altend. Ausg., VIII 343. Walch, Luthers Werke II 11, S. 3096; II 12, S. 789 895 1227. De Wette a. a. D. II 271; V 615 722 753 (Brief an Katharina von 1545); S. 43 (Brief an J. Jonas vom 18. Juni 1543). Über die herrschenden Laster s. Walch a. a. D. II 14, S. 19 2193. Luthers Zweisel s. Mathesius 12. Predigt 131 a.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Articuli Lovanienses haeresim Lutheri damnantes bei Raynald., Annales a. 1544, n. 35. Le Plat, Mon. conc. Trid. III 250 f. Ihre Confirmatio Caesarea vom 14. März 1545 ebb. 262 f. Luther wider die Theologisten zu Löwen 1545 in Luthers Werke, Erlang. Ausg. LXV 169 ff.

<sup>3</sup> Aufforderung zu einer Schrift über die Kirchenzucht f. De Bette, Luthers Briefe V 701.

<sup>&</sup>quot;Das Papstum vom Teusel gestistet" in Luthers Werke, Erlang. Ausg. XXVI. Über den Papst und das Spottbild von Lukas Kranach s. De Wette a. a. O. V 742 f 745 763. Wendeler, Luthers Bilberpolemik gegen das Papstum von 1545, in Archiv für Literaturgesch. 1886, 17 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bekannt ist die in einem Briese Luthers nach der Abreise von Schmalkalben (De Wette a. a. O. V 57) befindliche, kurz vor seinem Tode wiederholte, nachher auf Jubelmünzen geprägte Weissagung: Pestis eram vivens, moriens tua mors ero, Papa. Byl. den Brief vom 10. Januar 1527 (ebb. III 154).

Denifle, Luther und Luthertum I 1 749 ff. In der Lutherbibliothet zu Worms befindet fich unter Berschluß das von Denifle hier beschriebene Exemplar. Bgl. Grifar, Luther III 355 ff.

zur Hölle verdammte Teufel seien, und erging sich in so pobelhaften Schilberungen, daß seine späteren Anhänger diese Äußerungen der Bergessensieit anheimzugeben sich bemühten. Auch in vielen seiner gesammelten Tischreden gab sich ein großer Hang zu unstätigen Zoten, zu boshafter Entstellung und übermütigem Hohn kund, während er anderwärts wieder an der Hand der Bibel salbungsvollen Ernst zu zeigen vermochte. Mit Erasmus fanden viele zwei Personen in ihm: den begabten, feurigen Bolksredner und den dreisten, lächerlichen Possenreißer.

So war benn auch fein Beben und feine Lehre ber Wiberfpruche voll2. Um meiften zeigten fich biefe, wenn es barauf antam, feine Miffion und feinen Beruf als einen gottlichen nachzuweisen. Luther glaubte fich in myfteriofer Beife von Gott berufen; er fieht fich als Werkzeug ber Offenbarung an, obgleich er in ber Begrundung biefer Berufung fich oft widerspricht. Denn bei andern Gelegenheiten leugnete er wieder. Offenbarungen und Bifionen gehabt ju haben. Doch bestand er auf bem gottlichen Urfprung feiner Sendung und feiner Lehre, ohne bag ihn die ungeheuern Widerfpruche feines Syftems ftiegen. Dabei glaubte er fich in aller Beife vom Teufel verfolgt. Sein Buftand lagt fich oft nur burch Gelbftsuggeftion ertlaren . Wie bezüglich feiner Gen= dung und feiner Lehre, fo bewegte er fich auch betreffs ber Bestätigung berfelben burch Bunber in den ftartften Widerfpruchen. Gleich ben fatholifchen Theologen lehrte er: wer fich eine außerorbentliche Sendung beilege, muffe eine Beglaubigung burch Beichen und Bunder gleich ben Apofteln aufzeigen; mas er von ben Saframentierern und anbern Settierern forderte, verlangten die Ratholiten von ihm, und er begann gu fuhlen, bag wirklich mit gleichem ober größerem Rechte eine folche Legitimation von ihm geforbert werbe. Go fagte er in einer Predigt: "Wenn es bie Not erforbern wurde und fie bas Evangelium angftigen und drangen wollten, fo mußten wir wahrlich baran und mußten auch Zeichen tun, ehe wir bas Evangelium uns laffen ichmahen und unterbrucken. Aber ich hoffe, es werde nicht vonnöten fein und wird bahin nicht gereichen." Balb trat er wieber folden Bumutungen mit Erot entgegen: er wolle es ben Papiften machen wie Chriffus (Dt 12, 39) ben Juden, fie tein Zeichen feben laffen, er habe fogar Gott gebeten, für ober burch ihn fein Bunber ju wirten, bamit er fich nicht überhebe; fobann erklarte er (1538): er und bie Seinigen beburften ber Bunber gar nicht mehr, ba fie im Befige ber Beisfagungen vom Antidrift und beffen Reiche ben gangen Berlauf und ben Sturg bes Papfttums mit Sicherheit vorausfagen könnten. Bisweilen aber würdigte er fich boch, verschiebene Wunder anzugeben, wie 1) bie Absolution burch ben Mund lutherifder Prediger, durch die Gott taglich ber Solle, ber Sunde, bem Gefete

fachen gefdrieben waren, muffe er fich branlegen, die Juden ju vertreiben.

<sup>1</sup> Polemit wider die Juden bei Walch, Luthers Werke El 20, S. 2529. De Bette, Luthers Briefe V 610. Cbb. S. 784 an Kathe vom 1. Februar 1546: wenn die Haupt-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> I. Faber, De antilogiis Lutheri (vgl. Raynald., Annales a. 1531, n. 57). Georg Wizel, Retectio Lutherismi, ed. 1538. Bgl. auch Döllinger, Reform. I 112. I. Cochlaeus, Lutherus septiceps ubique sibi et suis scriptis contrarius. Lips. 1529. Par. 1564. Raspar Querhammer 1535 (Döllinger a. a. O. I 531, Rr 214). Frint, Theol. Zeitschr. 1812 f. Gistor. polit. Bl. VI 366; XI 413. Am 12. Mai 1531 erstärte Luther nach vorgängiger Beratung mit Melanchthon: Definimus, baptismum conditionalem simpliciter tollendum esse de Ecclesia, tags barauf aber: Conditionalem baptismum non possum damnare (De Wette a. a. O. V 254 246).

s Döllinger, Reform. III 205—215. Grifar, Ein Grundproblem aus Authers Scelenleben. Göttliche Sendung, dämonische Anfeindung, in Jahresber. der GörressGesellsch. für 1905, Köln 1906, 30 ff; Luther gegenüber dem Gesetze der Wahrhaftigseit, in Zeitschr. für kathol. Theol. 1905, 417 ff; Luther III 187—268 (Aberglaube, Teuselswahn), 269—317 (Gewissenstämpse Luthers), 596—673 (Nachtseiten des Seelenlebens und Krantheiten Luthers). W. Köhler, Zu Luther und die Lüge, in Zeitschr. für Kirchengesch. 1914, 260—277.

ibren Raub abnehme : 2) bas vielen Nonnen gelungene Entfpringen aus wohlbermahrten Albftern, vollbracht burch die Rraft bes Evangeliums, von ben Gottlofen nicht gewürdigt : 3) bie portommenden befrembenden Raturericeinungen, bas Fallen von Sternichnubben. Die Arrwifde, Sagelwetter, Miggeburten; 4) die beifpiellos rafde Verbreitung und gunftige Aufnahme ber neuen Behre und die Uneinigfeit, die fie in der Welt bervorgerufen habe, Much berief er fich 5) auf bas wundertätige Gingreifen Gottes ju feinen Gunften, bas ihn aus allen Gefahren errettet und bie Unichlage ber Papiften wiber ihn ju nichte gemacht habe. Bon ber Erhabenheit feiner Lehrgaben und feines Lehrberufs burchbrungen, dabei von ftetem Arawohn erfult und in ber Meinung, ber größte Teil ber Menichen ftehe unter bes Teufels Gerrichaft, bilbete er fich fortwährend Berichwörungen ber Gegner gegen fein Beben ein; er behauptete, oft Gift getrunten gu haben, ohne bag es ihm geicabet: felbft bie natürlichen Folgen eines zu reichlichen Abendichmaufes ichrieb er folden Bergiftungen gu; bie Predigtfithle und Behnen, auf benen er gepredigt, dachte er ber= giftet und ruhmte es, ftets wohlbehalten bavongetommen ju fein. Endlich 6) bamit es auch an einer Prophetie nicht fehle, ftutte er fich auf eine erdichtete Weissagung bes St Johannes Bug: nach hundert Jahren werbe auf die Bans ein Schwan folgen, ben man nicht bertilgen fonne 1.

Bei feinem hochfahrenden und herrichfüchtigen Charafter bulbete ber Reformator feinen Widerspruch und trat im Bollbewußtfein feiner Redegewandtheit und Beiftesüberlegenheit mit ber vollften Buverficht auf, jumal in ber Sige feiner vielen Streitigkeiten. War er aber fich felbft überlaffen, bann hielt bie oft erzwungene Buverficht nicht Stich und wich einer qualenden Gewiffensangft. Er verfiel öfters in halb leibliche, halb geiftige Angftzuftanbe, die er auf teuflischen Ginfluß gurudführte. glaubte, ber Teufel gebe ihm folche Borwurfe ein, um ihn bamit irre gu machen und jur Bergweiflung ju treiben 2; überall fah er ben Teufel, ber ihn gang befonders anfecte; ein Silfsmittel bot ihm bas Schimpfen und Toben wiber bas Papfttum's. Er war erfullt bon Begen- und anderem Aberglauben, maglos berb und verleumderifc gegen feine Begner, fo bag bas felbft in feiner Beit Erftaunen und Befremben erregte und nur feine unbedingten Bewunderer fich mit feinem Belbengenius trofteten, bem niemand Dag und Biel fegen burfe und bem auch bas an andern Tabelnswerte bingeben muffe. Fur die zwingende Rraft bes Raturtriebs trat er in febr ftarter Beife ein; er liebte gut Gffen und gut Trinten und hielt fich auch von Erzeffen in biefer Sinficht nicht Aufbraufend und jahzornig, iconte er niemand, alles mußte ihm dienen, auch bie fo gepriefene Beilige Schrift. Die Begeifterung fur biefelbe verband er mit ihrer gewaltsamften Dighanblung, wie in feinem Benehmen gegen ben Jatobusbrief,

<sup>2</sup> Grifar, Suther III 231 ff. E. Rivari, La mente e il carattere di Lutero.

Considerazioni psicologiche. Bologna 1914.

3 Colloquia, Ausg. Förstemann III 102 f 116 121 136; IV 62. Walch a. a. D.

XI 22, S. 1237.

<sup>1</sup> Wald a. a. D. Al 3, S. 1075; Al 9, S. 1009 1295; Al 11, S. 1907; Al 6, S. 125; XI 8, G. 579; XI 20, G. 2519. Bunder und Beisfagungen der neuen Lehre ebb. XI 6, S. 295, XI 19, S. 2097 2119 ff. Colloqu. Rebenst. I 107. Über bie Frage j. aud Hieron. Welleri († 1572) Opera I, ed. Lips. 1702, 830; III 178. 3 ob Fincelius, Bunderzeichen vom Jahre 1517-1556. Rurnberg 1556. Dollinger, Reform. II 192 421. Angebliche Prophetie bes huß bei Balch a. a. D. El 16, S. 2061. Über bie Deutschen ichrieb Luther (ebb. Il 20, S. 957): "Wir Deutsche find folde Befellen, mas neu ift, ba fallen wir auf und hangen bran wie bie Rarren, und wer uns wehrt, ber macht uns noch toller barauf; wenn aber niemand wehrt, werben wir's balb felbft fatt und mud, gaffen barauf auf ein ander Renes."

<sup>4</sup> Uber Effen und Trinten f. Grifar, Der "gute Trunt" in ben Butherantlagen, in Histor. Jahrb. 1905, 479-507. Walch a. a. D. Al 3, S. 64; Al 6, S. 2750; II 18, S. 2148; II 19, S. 904; II 22, S. 1700. Brief an Ronnen vom 6. August 1524 bei De Bette a. a. D. II 535. Jarde, über Luthers Cherecht, in Siftor. polit. Bl. XI 410-435; Studien und Stiggen gur Befch. ber Reform., Schaffhaufen 1846, 83 ff.

ben er fortwährend verwarf, mahrend Melanchthon u. a. ju ihren Gunften ihn ju beuten fuchten, bann in feinen Überfetungen, Auslegungen und funftlichen Deutungsmitteln. wie endlich in bem Pochen auf Chriftus als ben Meister und Herrn ber Schrift, ber über alle Spruche berselben zu fegen fei 1. War er auch offener und uneigennutgiger als bie andern Reformatoren, unermudlich in ber Arbeit, beredt und wigig, ausgestattet mit vielen Gaben, hat er durch einzelne Predigten und feine geiftlichen Lieder und fiberhaupt für die deutsche Sprache Ruhmliches geleiftet, fo war er boch bei feinen gahllofen Widersprüchen und bei dem Mangel an Gelbftbeberrichung und Besonnenheit, an Liebe und Demut jum Reformator ber Rirche in feiner Beife geeignet. Noch in feinem Teftament 2 bruftete fich Suther als "Notar Gottes und Zeuge feines Evangeliums", mit genugender Autorität ausgestattet, daß ihm allein geglaubt werbe. Roch am 17. Januar 1546 begnügte er fich mit der Seligfeit bes Pfalms: "Selig ift ber Mann, ber nicht im Rate der Saframentierer fist, ber nicht auf bem Pfade ber 3minglianer fteht und nicht im Lehrstuhl ber Zuricher fist." Am 19. Januar übte er fich im Schreiben wider bie "Barifischen und Löwenschen Sell". Am 16. Februar verwünschte er die Juriften als Sytophanten, Sophiften und eine Beft ber Menfcheit.

In Gisleben, wohin Luther gur Schlichtung eines Streites ber Grafen bon Mansfeld megen der Erggruben gekommen mar, fühlte er feine Schmache und ahnte bald fein Ende, das auch, ohne daß er bettlägerig wurde, am 18. Februar 1546 eintrat. Als feine Blieder ichon im Todestampf erftarrten, war feine lette Mahnung: "Betet für unfern herrn Gott und fein Ebangelium, daß es ihm wohl gehe; benn das Rongilium ju Trient und der leidige Papft gurnt bart mit ihm." Der Leichnam murde nach Bittenberg gebracht und in der dortigen Schloftirche beigesett's. Berabicheut von den Ratholiten, mard er hochgefeiert bei seinen Unbangern, berherrlicht in Mungen, in Reden und Gedichten, fogar 1760 durch ein Epos. Mit dem Bapfthag hielt die Lutherverehrung gleichen Schritt, die fich auch auf feine Reliquien erftrecte 4. Das

2 Luthers Testament bei Seckendorf, De Luther. l. III 651. Röhler, Luthers Teftament und der Rangler Brud, in Zeitschr. für Rirchengesch. XXI (1901) 527 ff.

<sup>1</sup> Luther über ben Jafobusbrief bei Bald, Luthers Berte El 14, S. 104 "epistola straminea". Döllinger, Reform. III 356-358. Sein Schalten und Balten mit ber Bibel f. Opp. lat. I, ed. Viteb., 387 und oben S. 403. Substitution ber eigenen Autorität für bie ber Rirche bei De Wette, Luthers Briefe II 107 139 178.

<sup>3</sup> Etwa zwei Dezennien nach Luthers Tod war in einzelnen Kreifen feiner Gegner bie Legende verbreitet, er habe burch Selbstmord geendet. Das Gerficht wird zuerft erwahnt und gurudgewiesen von dem Lutheraner A. Sondorf, in feinem 1568 ericienenen "Erempelbuch". Spater beriefen einzelne Autoren fich auf eine angebliche Ausfage ober auf einen aporrhphen Brief eines Dieners Luthers. Es besteht fein Zweifel darüber, bağ bas Gerücht eine reine Legende ift; ihr Auftommen erklart fich aus ber im 16. Sahr= hundert bei Protesianten wie Ratholiten verbreiteten Tendeng, Gegnern ichredliche Todesarten beigulegen. Bgl. bef. R. Baulus, Luthers Lebensende (Erlaut. und Ergang. gu Janffens Gefc. bes beutichen Bolles I, 1). Freiburg i. Br. 1898.

<sup>4</sup> Uber ben Buiherkult, ber allerdings mit ber fultischen Berehrung ber Beiligen in ber Rirche nichts zu tun hat, f. Mathefius, Buthers Leben in 17 Predigten bargeftellt. Reue Aufl. Berlin 1855. R. G. Forftemann, Dentmale, dem Dr Buther von feinen Beitgenoffen errichtet. Rordlingen 1846. Diefen Rult zeigen: 1. die ftete Berufung ber späteren Theologen auf Luthers Autorität in ben Kontroverfen; 2. Die ihm gegebenen Prabifate des "teuren Gottesmannes", bes Divus Dr Martinus Lutherus, bes Theander Lutherus (fo Chriatus Spangenberg, geb. 1528, 1553 Superintendent in Mansfeld, 1575 nach Stragburg entflohen, † 1604; Dollinger, Reform. II 270 ff); 3. die Sochhaltung und Berehrung ber von ihm hinterlaffenen ober boch an ihn erinnernden Begenftande, befonders auf ber Wartburg bei Gifenach und Roburg in ben

Musland, bas fast nur Luthers lateinische Schriften tannte, munderte fich über Die Bergotterung eines Mannes, an dem es teine sonderliche Gelehrsamkeit. teine blendende Beredfamteit, feinen glangenden Scharffinn, ja nicht einmal folgerichtiges Denten fand; die Stärke des Mannes lag aber in seinen deutschen Schriften, Die, eben auf feine Nation berechnet, ibm die größten Erfolge ermarben. In einer Beife, die er felbft nicht abnte, ging des Erasmus Bunfc in Erfüllung: aus der bittern und ftarten Arznei (?), die Luther der Welt gereicht, moge das Leben ber Rirche gur Gefundheit tommen 1.

#### 11. Der Schmalfalbische Krieg und beffen Folgen bis jum Angsburger Religions. frieden (1555).

Quellen. - Nuntiaturberichte aus Deutschland. 1. Abtl. Bo VIII und IX: Runt. des Berallo; Bb X: Sfondrato; Bb XI: Bietro Bertano; Bb XII: Nunt. bes Bertano und bes Camaiani. Gotha 1898 ff (f. oben G. 365). Druffel, Briefe und Aften aur Gefch. des 16. Jahrh. 4 Bbe. München 1873-1896 (Bb IV bearbeitet von Brandi). Attenftude bei Raynald., Annal. a. 1546 ff. Le Plat, Mon. conc. Trid. III 434 ff; IV 170 ff. Goldast, Const. Imp. Bo I et II. B. Saftrowen, Bertommen, Geburt und Lauf feines gangen Lebens, herausgeg. von Mohnite. 3 Bde. Greifswald 1823; Bb II 100-106. Dollinger, Beitrage I. Rervyn de Letten= hove, Aufzeichnungen Karfer Karls V. Leipzig 1862. Le Mang, Die Darftellung bes Schmalfaldischen Krieges in den Denkwürdigkeiten Kaifer Karls V. (Diff.) Leipzig 1890. Teza, Una lettera inedita di Carlo Quinto, in Archiv. stor. ital. XIX (1887) 442 ff. Faictz et Guerre de l'empereur Charles Quint dans la Guerre d'Allemagne (1546-1547), manuscr. publ. par F. Mugnier. Paris 1902 (Extr. des Mém. de la Soc. savoisienne d'hist. XI). Loferth, Die Registratur Erzherzogs Maximilian 1547—1551 (Fontes rer. Austr. 2. Abtl., Bd XLVIII, Hft 2). Wien 1896. Egelhaaf, Archivalische Beiträge zur Gesch. bes Schmalkald. Krieges. (Progr.) Stuttgart 1896. Lanz, Korrespondenz Karls V. Bb III. Lehmann, De pace religionis acta publica. Francof. 1707. Brandi, Der Augeburger Religionefriede, fritifche Ausgabe des Tertes (Aus "Briefe und Atten", Bo IV; f. oben). Munchen 1896. Boigt, Die Gefdichtichreibung über ben Schmaltalb. Rrieg. Leipzig 1874. D. Balbed, Die Bubligiftit bes Schmalfalbifden Rrieges, in Archiv fur Reform.- Gefch. VII (1910) 1-55.

Siteratur. - Camerarii Com. belli Smalcald., ed. Freher III 557. Sort= leder, Sandlung und Ausschreibung von den Urfachen des deutschen Rrieges. 2 Bbe. Frantfurt 1617. Sahn, Gefc. bes Schmaltalb. Rrieges. Leipzig 1837. Luis be Avila y Buniga, Geich. bes Schmalfald. Rrieges. Mus bem Span. Berlin 1853. Jahn, Beid. bes Schmalfald. Rrieges. Leipzig 1857. Rannengieger, Rarl V.

Butherftubchen, Die fogar Ballfahrten ju biefen Reliquien herbeiführten; 4. Die auf ihn geprägten Medaillen. Bgl. die Schrift: Das gulbene und filberne Chrengebachtnis bes Teuern Gotteglehrers D. M. Lutheri, in welchem deffen Leben, Tod, Familie und Reliquien - umftandlich befchrieben und - aus mehr als 200 Medaillen ober Schaumungen und Bilbniffen von rarer Ruriofitat, mit auserlefenen Unmerkungen erflart burch Chriftian Junter, Dresdensem, Bochfürftl. fachf. Benneberg. gefamten historiographum. Frantfurt und Leipzig 1706 (wirklich an Ruriofitaten reich). Die "Lutheriade" ericien ju Aurich 1760 f bei Joh. Gottlob Lufchty in zwei Teilen (183 und 192 G.) und zwölf Gefangen. Anfang: Lent, Dichtfunft, meinen Riel, mit lehrerfüllten Bilbern Der Waltung großes Bert ber nachwelt abzuschilbern, | Bie Gott burch feinen Rnecht jum Troft ber Seligfeit | Der Rirchen Beiligtum von Menichentand befreit uff. Des Reformators Beisjagung: Adorabunt stercora nostra et pro balsamo habebunt ging in Erfüllung.

<sup>1</sup> Erasm., Epist. 601 f.

und Maximilian Egmont Graf von Buren. Gin Beitrag gur Gefch, bes Somalfalb. Rrieges. Freiburg i. Br. 1895. Fifcher, Die Stifte Magbeburg und Salberftabt im Schmalfalb. Rriege. (Diff.). Berlin 1895. Riegler, Die bagrifche Politit im Schmaltalbener Rriege, in Abhandl. ber bahr. Atab. XXI (1898) 3 ff. Geifer, über bie Baltung ber Schweig mahrend bes Schmalfalb. Rrieges, in Jahrb. für fcweig. Gefc. 1897, 165 ff. Chriftmann, Melanchthone Saltung im Schmalfalb. Rriege (hiftor. Studien von Chering Bo XXXI). Berlin 1902. Beirer, Die allgem. Lage Tirols beim Schmaltalbener Ginfall 1546. (Brogr.) Waibhofen 1903. Safenclever, Die Politik Raifer Rarls V. und Landgraf Philipps von Beffen vor Ausbruch bes Schmalfalb. Rrieges. Marburg 1903; Die furpfalgifche Politit in den Zeiten des Schmalfald. Rrieges, in Beibelberger Abhandl. jur Gefdichte Sft 10. Beibelberg 1905. Glagau, Lanbgraf Bhilipp von heffen im Ausgang bes Schmaltalb. Rrieges, in hiftor. Bierteljahrichr. 1905, 17 ff. D. Röhler, Reformationsplane für die geiftl. Fürftentumer bei ben Schmaltalbenern. Berlin 1912. Maurenbrecher, Rarl V. und bie beutichen Proteft. 1544 bis 1555. Duffelborf 1865. Druffel, Raifer Rarl V. und die rom. Rurie 1544-1546 (oben 6. 482). F. Sartung, Rarl V. und die beutichen Reichsftande von 1546 bis 1555. Salle 1910. Gachard, Trois années de Charles-Quint (1543-1546) d'après les dépêches de l'ambassadeur Vénitien. Bruxelles 1865. v. Langenn, Moris Rurfürst von Sachsen und feine Zeit. 2 Bbe. Leipzig 1841. Boigt, Morit von Sachsen 1541 bis 1547. Leipzig 1876. Cornelius, Bur Erlauterung ber Politit bes Rurfürften von Sadfen, in Munch. hiftor. Jahrb. 1866, 259 ff. Maurenbrecher, Bur Beurteilung bes Moris von Sachsen, in hiftor. Zeitfdr. XX (1868) 271 ff. Ifleib, Morit von Sachsen 1547-1548, in Reues Archiv für fachf. Gefc. XIII (1892) 188 ff. Brandenburg, Morit von Sachfen I. Leipzig 1898. Sehling, Die Rirchengefet gebung unter Morit von Sachsen. Leipzig 1899. Got, Die bahr. Politit' im erften Jahrzehnt ber Regierung Bergog Albrechts V. (1550-1560). München 1896. Soonherr, Der Ginfall bes Rurfürsten von Sachsen in Tirol. Innsbruck 1868. Trefft, Rurfachsen und Frankreich 1522-1557. Leipzig 1891. Bucholk, Ronig Ferdinand I. Bb VI und VII. Fifder, Die perfonliche Stellung und politische Lage Ronig Ferbinands 1552. Königsberg 1891. Boigt, Markgraf Albrecht Alcibiabes von Brandenburg-Rulmbach. 2 Bbe. Berlin 1852. herberger, Seb. Schertlin von Burtenbach und feine an bie Stadt Augsburg gefchr. Briefe. Augsburg 1852. Leben und Taten bes Seb. Schertlin von Burtenbach, herausgeg. von Schönhuth. Münfter 1858. Paftor, Gefch. ber Papfte V 555 ff 574 ff 624 ff. — Bied, Das dreifache Interim. Leipzig 1721. Schmidt, Histor. interimistica. Helmst. 1730. Dürr, Formula reformationis . Carolo V. in com. August. 1548 oblata. Mogunt. 1782. Müller, Formula sacrorum emend. in com. August. 1548 a Iulio Pflugio proposita. Lips. 1803. Beutel, über den Urfprung des Augeb. Interims. (Diff.) Dresden 1888. Bolf, Das Augsb. Interim, in Deutsche Zeitschr. für Gefc. 1897-1898, II 39 ff. Sonell, Das Befenntnis bes herzogs von Medlenburg, Raifer Rarl V. 1549 überreicht. Gin Beitrag gur Gefch. des Augsb. Interims. Berlin 1899. IBleib, Das Interim in Sachfen 1548-1552, in Neues Archiv für fachf. Gefc. 1894, 193 ff. Bled, Das Augsb. Interim in Strafburg. (Diff.) Berlin 1894. Boffert, Das Interim in Burttemberg. Salle 1895. Berrmann, Das Interim in Beffen. Marburg 1901. Riemann, Das Interim in ber Berricaft Jeber, in Beitichr. ber Gefellich. für nieberfachf. Rirdengefc. 1900, 224 ff. Schornbaum, Das Interim im Markgraftum Brandenburg-Ansbach, in Beitrage jur bayr. Rirchengeich. XIV (1907) 1 ff 49 ff; XV 101 ff. M. Dunder, Geilbronn gur Beit bes Schmalkalbener Krieges und des Interims, in Burttemberg. Bierteljahrsichr. 1914, 1-87. Druffel, Die Sendung des Kardinals Sfondrato an ben Hof Karls V. München 1892 (Aus ben Abhandl. der hiftor. Kl. der bahr. Atad. XX). G. de Leva, La politica papale nella controversia su l'Interim di Augusta, in Riv. stor. ital. 1888, 251 ff; 1889, 40 ff. Paftor, Reunionsbestrebungen. Freiburg i. Br. 1879. Rawerau, J. Ugricola. Berlin 1881. Druffel, über ben Bertrag von Raifer und Papft im Juni 1546, in Deutsche Zeitschr. fur Beid. 1890, 414 ff. Meher, Bom Augsburger Reichstag 1548, in Quellen und Forichungen gur beutichen, insbef. hohenzoll. Gefc. 1903, 390 ff. Spieter, Beitrage gur Gefcichte bes Augsburger Interims, in Beitichr. für hiftorifche Theologie XXI 345 ff. - Maurenbrecher, Studien und Stiggen. Leipzig 1884. Ritter, Der Mugeburger Religions= friede, in hiftor. Taschenb. 6. Folge I (1882) 213 ff. Wolf, Der Paffauer Bertrag und feine Bebeutung, in Neues Archiv für fachf. Gesch. 1894, 237 ff; Der Augsburger Religionsfriede. Stuttgart 1890. Somabe, Rurfachfen und bie Berhandlungen über ben Augsb. Religionsfrieden, in Reues Ardiv für fachf. Gefc. 1889, 216 ff. Barge. Die Berhandlungen zu Linz und Passau und ber Bertrag von Passau 1552. Straffund 1893. Thudichum, Die Einführung der Resormation und die Religionsfrieden. Tübingen 1896. Turba, Beiträge zur Geschichte der Habsburger. Rr 2 und 3: Zur Reichs- und Sauspolitit ber Jahre 1548-1558. Wien 1901. Brandi, Baffauer Bertrag und Augsburger Religionsfriede, in Siftor. Zeitfchr. 1905, 206 ff. R. Paulus, Religionefreiheit und Augeburger Religionefriebe, in Siftor.-polit. Bl. CXLIX (1912) 356-367 401-416.

1. Erbittert burch die Erfolglofigkeit feiner Bemühungen für einen Musgleich mit den protestantischen Fürften wie über die dem taiferlichen Unfeben augefügten Unbilden, nahm Rarl V., ber burch einen Waffenstillftand mit ben Türken und den Frieden mit Frankreich bon außeren Feinden frei geworden war, gegen ben Schmaltalbifden Bund eine brobende Saltung an: verftartt durch Bagern und andere tatholische sowie einige dem Bunde nicht angehörige lutherifche Fürften, erklarte er, über feine Ruftungen befragt, er werde ben Gehorfamen taiferliche Suld erzeigen, ben Ungehorfamen aber feine Macht entgegenstellen. Als der Rurfürft Johann Friedrich von Sachfen und Landgraf Philipp bon heffen mit mehr als 40 000 Mann gegen ben Guben gogen, verhängte der Raifer über fie als Landfriedensbrecher und Rebellen bie Reichsacht (20. Juli 1546). Um 15. Juni hatte er ein Bundnis mit dem Papfte geschloffen, erhielt bon ihm Gelb und Truppen auf fechs Monate und noch andere Bewilligungen. Baul III. folog fich der kaiferlichen Rriegsertlarung an und forderte die Ratholiten jum Beiftand auf. Bergebens fuchten Die Schmalfaldener den herangiehenden taiferlichen Beeren ben Beg gu berlegen; nachdem ber Raifer fein Beer bedeutend berftartt und mehrere Donauftadte eingenommen hatte, magten die Berbundeten ihm teine Schlacht zu liefern. Begen ben Rurfürften Johann Friedrich erhob fich Bergog Morit bon Sachfen im Ginverftandnis mit dem Raifer, der ihm beffen Rurmurde berfprocen hatte; er und Ronig Ferdinand fielen in Rurfachfen ein, bas fie aber bald hatten raumen muffen, mare nicht Rarl V. felbft zu Silfe getommen. Der Raifer befiegte am 24. April 1547 den Rurfürften bon Sachfen bei Mühlberg an der Elbe, nahm ihn gefangen, berurteilte ihn als Reichsverrater jum Tod, begnadigte ihn dann in der Art, daß er der Rurmurde entfagen und in der haft bes Raifers nach beffen Belieben bleiben mußte. Morit, fein Better, ward Rurfürft und erhielt die meiften Besitzungen desfelben. Philipp bon Beffen rettete burch die zu Salle geleistete Abbitte feine Staaten, blieb aber ebenfalls in ber haft bes Raifers 1. Jest ftand Rarl V. auf dem hobepunkt seines Ruhmes; noch in demfelben Jahre ftarben seine zwei bedeutenoffen Rebenbuhler, die Konige von Frankreich und England. Doch

Bleib, Die Gefangennahme bes Landgrafen Philipp, in Neues Archiv für fachf. Geich. 1890, 171 ff. Eurba, Berhaftung und Gefangennahme bes Landgrafen Philipp, in Archiv für öfterreich. Gefc. 1896, 199 ff. W. Wend, Die Wittenberger Rapitulation von 1547, in Sybels hiftor. Beitfor. XX (1868) 53 ff.

benutte er seinen Sieg nicht weiter; er änderte nichts an der Reichsverfassung; weber bestrafte er die katholischen Stände, die ihm keinen Beistand geleistet, noch nötigte er die Protestanten zur Rückehr in die alte Kirche. Ihm genügte die Teilung der protestantischen Macht, die Wiedereinsetzung des Julius von Pflug in sein Bistum Raumburg und des Herzogs Heinrich von Braunschweig-Wolfenbüttel in sein Herzogtum, die Hersellung des Katholizismus im Erzstift Köln, auf das der Erzbischof Hermann von Wied verzichten mußte. Die unterworsenen Fürsten mußten versprechen, das Konzil von Trient anzuerkennen; aber dann wollte der Kaiser eigenmächtig mit den Protestanten einen gütlichen Ausgleich versuchen, zumal er vielsach mißgestimmt war über den Papst, der Bedenken getragen hatte, das Bündnis über die verabredeten sechs Monate hinaus fortzusehen.

Paul III. erhob viele Beichwerben gegen ben Raifer, bie zu einem neuen Bermurfnis zwischen beiben führten. Der Raifer wollte 1) bas enticheidende Bort auch in kirchlichen Dingen fuhren, suchte die Berhandlung über die Rechtfertigungslehre in Trient zu hintertreiben, dann das erlaffene Dekret zu bekampfen und war gegen die burch die Mehrheit der Pralaten (11. Marg 1547) ausgesprochene Verlegung des Rongils. 2) Er erhob übermäßige Anforderungen bezüglich der Beifteuern aus dem fpanifchen Rirchengut, die felbft die Regierung in Madrid bedenflich fand und herabaufeken riet. 3) Er erkannte die fo vielfach ermiefene Lebensabhangigkeit Barmas und Biacengas vom papftlichen Stuhle nicht an, ließ durch feinen Statthalter in Mailand, ben ber Familie des Papftes ftets feindseligen Fernando Conjaga, den Pier Quigi Farnese fortwährend befehden, ber bann nicht ohne Songagas Mitwirfung bafelbft (10. September) getotet warb. 4) Er legte Sand auf andere italienische Gebiete und bedrohte mit feiner Ubermacht alle Gelbftandigfeit Italiens. 5) Er folog Bertrage mit den Protestanten, machte ihnen für die Sache der Ratholiten gefährliche Bugeftandniffe und ichaltete 6) entgegen dem Bundesvertrage völlig eigenmächtig, ohne feinen Berbundeten oder deffen Nuntius auch nur ju Rate ju gieben. Als baber bie fechs Monate abgelaufen waren, wollte ber Papft, bei feinen durch die Ausruftung der Silfstruppen, die Auslagen fur bas Rongil und die gezahlten Subfidien völlig ericoppften Raffen, bas Bundnis, bas ihm fo viele Schwierigkeiten von feiten Frankreichs und Benedigs bereitet hatte, nicht mehr erneuern und beim brohenden Wiederausbruch bes Rrieges zwifchen bem Raifer und Franfreich Reutralität bewahren. Er hatte babei feinen Bertrag verlegt, auch bem Raifer feine ber früheren Bewilligungen entzogen, er fügte vielmehr neue hinzu und bot alles auf, damit der Ronflitt fich wenigstens nicht fleigere. Der Nuntius Bertano mar im Februar 1547 im ftande, ben Papft vor bem ergurnten Monarchen gu rechtfertigen, ba ber Raifer beffen Grunde nicht entfraften fonnte, fo heftig er auch in feinen Rlagen mar. Spater traten auch wieder beffere Begiehungen zwischen Rarl und Paul III. ein. Aber den Papft mußte es tief ichmergen, daß die Erfolge bes Raifers für die von ihm befampften Protestanten weniger nachteilig waren als für ihn, ber anfehnliche Opfer gebracht hatte 1.

2. Am 1. September 1547 eröffnete Karl V. einen neuen Reichstag in Augsburg, auf dem er die Bereinigung der nun gedemütigten protestantischen Fürsten zu erlangen hoffte, wenn sie auch jede Beteiligung an dem Konzil ablehnten. Durch den Bischof Julius von Naumburg, den Weihbischof Michael Helding von Mainz und den Brandenburger Hosprediger Joh. Agricola wurde eine neue Bereinigungsformel aufgesetzt, die unter dem Namen Augsburger Interim bekannt ist, weil sie dis zum Ausgang des allgemeinen

<sup>1</sup> Maurenbrecher, Karl V. 113 ff 133 ff, Anhang V, S. 86 ff. Hergenröther, Rathol. Kirche 218—221.

Rongils für beide Teile als proviforifde Norm gelten follte. Die dogmatifden Bestimmungen waren im Sinne bes tatholifden Dogmas abgefagt, jedoch in milben, oft febr bagen Ausbruden; den Brotestanten murben die Rommunion unter beiden Gestalten und die Che ihrer Beiftlichen ausdrudlich, der weitere Befit ber eingezogenen Rirchenguter ftillichweigend zugestanden. Die Formel ward am 15. Mai 1548 in der Berfammlung der Reichsftande bertundigt und dann in den Reichstagsabschied eingerückt. Auch wurde den anwesenden Bischöfen ein Reformationsentwurf vorgelegt. Wie alle halben Maßregeln, erreichte das neue Interim seinen Zweck nicht, es ward die Quelle vieler Streitigkeiten. Die papftlichen Runtien hatten es bereits migbilligt, und ju Rom ward es aus vielfachen Gründen betampft; fowohl das tatholifche als das protestantifche Bolt mar damit ungufrieden. Biele heftige Schriften erichienen dagegen, ja einzelne Fürsten und Stadte, besonders Magdeburg, protestierten öffentlich; Agricola ward als Berteidiger des Gögendienstes und Berbreiter bes Papfitums geschmäht. Der neue Rurfürst Morig von Sachsen war bemuht, einen Mittelmeg einzuschlagen; er legte das Interim feinen Landfanden und Theologen mit dem Buniche bor, fie mochten feine unnötigen Schwierigkeiten in der Annahme machen und es fo weit annehmen, als es das Bemiffen erlaube. Unter ben Theologen hatte Melanchthon ben größten Ginflug. Er fab in dem Comaltalbifden Rrieg und dem Interim eine bon Gott verhängte Strafe für die Gunden der lutherischen Fürften, Prediger und Gläubigen; ohnehin gur Nachgiebigfeit geneigt, mar er der Unnahme gunftig 1.

Melanchthon unterschied zwischen wesentlichen und unwesentlichen Artifeln; lettere (Abiaphora, Mittelbinge) wurden in Rudficht auf ben bem Raifer foulbigen Gehorfam für annehmbar ertlärt, fo die Beremonien und Gebräuche. Auch in Betreff ber "wefentlichen" Lehren half man fich mit Modifitationen. Bon ber Rechtfertigung ward gefagt: Gott wirfe mit uns nicht wie mit einer Maschine, obicon Chrifti Berdienft uns allein rechtfertige, Die von Gott gebotenen Werte feien gut und notwendig, Die drei theologischen Tugenden jur Seligfeit gefordert. Die Firmung und die lette Olung, bas Fronleichnamsfeft, die Abstineng an ben letten Bochentagen follten angenommen, Die Meffe nach alter Sitte, jedoch mit deutschen Rirchenliebern, gefeiert, die bischöfliche Berichtsbarfeit anerkannt werden, wofern bie Bifcofe ben fonftigen Bestimmungen beipflichten. Diefes Gutachten Melanchthons und feiner Freunde (Gber, Bugenhagen, Georg Major, Pfeffinger) erhielt die Buftimmung bes im Dezember 1548 in Leipzig versammelten Landtags und ben Namen bes (britten) Leipziger Interims. Bei Luthers Lebzeiten hatte man sicherlich nicht fo viel nachgegeben. Das Attenftud fand aber auch bei vielen lutherischen Bredigern, felbft in Sachien, ben entschiedenften Biberfpruch und führte zur Spaltung zwischen ben ftrengen (Gnefiolutheraner) und ben gemäßigten Lutheranern. Inzwijchen fam gleichwohl das Interim in vielen protestantischen Bebieten gur Ausführung 2.

<sup>1</sup> Melanchthon über bas Interim in Corp. Reform. VI 325 537 625. Ühnlich

Bucer, Calvin. epist. 45 232.

<sup>2</sup> Expositio eorum, quae Theologi Viteberg. de rebus ad religionem pertinentibus monuerint. Viteb. 1546. Friedberg, Agenda, wie es in des Aursürsten zu Sachsen Kanden in den Kirchen gehalten wird. Ein Beitrag zur Gesch, des Interim. Halle 1866. (Die Agende ward im Mai 1549 auf Grund des Leipziger Interims vereinbart, aber nicht publiziert.) Chalhbäus, Die Durchsührung des Leipziger Interims. (Disch). Leipzig 1905.

3. Als Bapft Julius III. 1550 bas Rongil wieder bon Bologna nach Trient verlegte und auch Morit von Sachsen wie andere protestantische Stirften gur Befdidung desfelben einlud, hielt Rarl V. einen neuen Reichstag in Mugsburg ju demfelben Zwed. Die Proteftanten wiederholten ihre früheren Außerungen und forderten, ihren Theologen muffe eine enticheidende Stimme jugeftanden, der Borfit dem Bapft entzogen, das früher ju Trient Beichloffene annulliert werden. Endlich bequemten fich mehrere proteftantifche Stande dagu, Gefandte und Theologen nach Trient gu ichiden. Spnode erteilte ben Protestanten einen Geleitsbrief (13. Sigung 11. Oftober 1551). Mit dem Rolner Rurfürsten erschienen 1551 zu Trient auch Abgeordnete bon Brandenburg, bon benen der Jurift Chriftoph Strafius in einer Rebe ben Behorsam feines herrn berfprach; 1552 tamen auch Befandte bes Bergogs bon Burttemberg und mehrerer Stadte. Der Geleitsbrief für Die Protestanten ward erneuert (15. Sitzung 25. Januar 1552). Auch von Kurfachsen ging eine Gefandtichaft ab; die Bittenberger Theologen begaben fich auf bie Reife, an ihrer Spige Melanchthon, ber übrigens eine neue, icharfe Befenntnisfcrift berfaßt hatte; er hatte Befehl, über Rurnberg nach Trient ju reifen 1.

Aber diefes Entgegenkommen der Protestanten war nur ein Gautelfpiel, das der Rurfürst Morit jur völligen Zaufdung des Raifers eingeleitet hatte. Bereits am 5. Ottober 1551 hatte er ein geheimes Bündnis mit Beinrich II. von Frantreich abgefchloffen, wonach diefer ihm Geldbeiftand und einen Ginfall in Deutschland versprach, wenn er dafür die Bistumer Meg, Toul und Berdun sowie Cambran erhalte; auch Anwartschaft auf Die nachfte Bahl in Deutschland mard in Aussicht gestellt. Morig fonnte ohne Berdacht und Auffehen feine Ruftungen betreiben, da ihm die Bollftredung der Reichsacht an der Stadt Magdeburg aufgetragen mar (feit September 1550). Mit ihm, ber ben Raifer, feinen Bohltater, und bas beutsche Reich ju verraten fein Bedenken trug, verbanden fich Landgraf Wilhelm, altefter Sohn Philipps bon heffen, Markgraf Albrecht von Brandenburg und herzog Joh. Albrecht bon Medlenburg gur Aufrechthaltung des Protestantismus durch Baffengewalt und Berrat am Reich. Morig wollte das Bertrauen feiner Glaubensgenoffen wieder gewinnen, feine gefangenen Unberwandten aus der haft bes Raifers befreien und als Bortampfer der lutherischen Sache erscheinen. Im Marg 1552 jog er aus Thuringen gegen Guden und nahm Augsburg, mahrend die Frangofen fich der ihnen jugeficherten Bijchofsftadte bemachtigten. Unter bem Borgeben, Rarl V. beabfichtige, Die deutschen Stande in eine unerträgliche und erbliche Anechtschaft zu bringen, brach er nach Tirol auf, nahm die Ehrenburger Rlause und nötigte ben in Innsbrud frant daniederliegenden Raiser, nach Billach in Rarnten zu entfliehen (Mai 1552)2.

<sup>1</sup> fiber das Ronzil von Trient f. Literatur unten § 21. Melanchthon, Confessio doctrinae Saxonicarum ecclesiarum scripta 1551, ut Synodo Trid. exhiberetur, Opp. I 121 f. Syntagma eorum, quae nom. duc. Virtemb. in Syn. Trid. per legatos eius acta sunt. Basil. 1552.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vertrag des Morit mit Frankreich bei Lüning, Reichsarchiv Part. spec. und Recueil des traités de paix II 258. Karls V. Brief aus Villach an König Philipp vom 9. Juni 1552 bei Döllinger, Beiträge I 200 ff.

Da des Raifers Truppen gerftreut und außer ftande maren, den Rrieg gegen die Emporer und Frankreich erfolgreich gu führen, der Raifer auch einfab, daß feine Berfonlichkeit die Zwiftigkeiten nicht mehr beigulegen bermochte. fo ließ er durch feinen Bruder Ferdinand Friedensunterhandlungen eröffnen, beren Ergebnis ber Paffauer Bertrag bom 30. Juli 1552 mar. Danach follte 1) Landgraf Philipp fofort in Freiheit gefett werden (den Rurfürften Johann Friedrich hatte der Raifer bereits freigegeben); 2) binnen fechs Monaten ein Reichstag abgehalten werden, der die Urt gur Beilegung bes Religionsawistes zu bestimmen habe entweder durch ein allgemeines oder burch ein Rationaltongil oder denfelben Reichstag. 3) Es follen fluge, friedliebende und gottesfürchtige Manner bon beiden Teilen ausgewählt werden, um fich über Die geeigneten Mittel gur Berftellung ber Rube gu beraten und ihr Gutachten bem Reichstag borzulegen. 4) Ingwischen foll weder der Raifer noch fonft ein Reichsftand durch Zwangsmittel die Gemiffensfreiheit beeintrachtigen. 5) Die Stande der Augsburger Ronfession follen ihren Mitftanden des alten Glaubens. fowohl geiftlichen als weltlichen, feine Bandel machen, fondern fie in rubigem Befit ihrer Gerechtsame und Gebiete belaffen. 6) Un dem taiferlichen Rammergericht foll einem jeden ohne Unterschied ber Religion Recht gesprochen und daher ebensoviele protestantische als tatholische Beifiger an ihm angestellt werden. 7) Sollten die Parteien megen ber Religion fich nicht einigen tonnen, fo foll doch gegenwärtiger Bertrag bis zu einer endlichen Ausgleichung in Rraft bleiben. 8) Die Fürften entlaffen ibre Truppen und halten Frieden: über fonftige Rlagen enticheidet ber nächfte Reichstag. Rurfurft Morit leiftet bem Ronig Ferdinand in Ungarn Beiftand mit 10000 Mann. Diefe (36) Artifel wurden am 2. August bon Ferdinand und den Fürsten unterzeichnet. Der Raifer, dem ein fo nachteiliger Bergleich in der innerften Seele widerftrebte, fab fich außer ftande, denfelben zu bermeiden 1.

4. Der anberaumte Reichstag mußte lange berichoben werden, fowohl wegen des Rrieges mit Frankreich, in dem Rarl V. Die drei Bistumer nicht wieder an das Reich gurudbringen tonnte, als wegen ber in Deutschland durch den Markgrafen Albrecht bon Brandenburg-Rulmbach erregten Unruhen. Dieser plünderte Bistumer und Abteien, bis ibn Rurfurft Morit am 9. Juli 1553 bei Siebershausen völlig befiegte; Morit felbft ftarb nach ber Schlacht; Albrecht ward noch zweimal geschlagen und entfloh als Beachteter nach Frantreich. Die religioje Frage beschäftigte immer noch die Gemuter. Ronvent sachsicher und heisischer Theologen in Raumburg (Mai 1554) ward erklart: bon einer Burudführung unter die Autorität der Bifchofe konne nimmer die Rede fein, daber muffe jeder Landesberr gur Ghre Gottes das nötige Rirchenregiment durch feine Ronfistorien handhaben laffen 2. Endlich brachte Ronig Ferdinand im Auftrag des Raifers im Februar 1555 ben Reichstag in Augsburg zu ftande. Auf feine Bitte batte der Bapft

<sup>1</sup> Reumann, Die Politit ber Bermittlungspartei im Jahre 1552 bis gum Beginn der Berhandlungen in Paffau. (Diff.) Greifswald 1896. Corp. iur. publ. academ. germ., ed. Struve, Ien. 1734, 144-168. 2 Deppe, Der Konvent ber evangel. Reichsftanbe ju Raumburg. Marburg 1877.

den Rarbinal Morone dabin abgeordnet, der aber beim Tode Julius' III. (23. Marg) gurudgerufen ward. Der Runtius Delfino und ber nach Polen bestimmte Bischof Libomani bon Berona gaben fich bei Ferdinand alle Mube, daß nichts dem tatholifden Glauben Rachteiliges feftgefest werde, berliegen aber bald Augsburg, um nicht Zeugen ber weiteren lange fortgesbonnenen Berhandlungen ju fein. Die katholischen Stande waren entmutigt und mit Ferdinand ber Unficht, daß ber firchliche Zwiespalt für jest wenigstens weber durch Religionsgespräche noch durch ein Rongil auszugleichen und nur borausorgen sei, wie bei deffen Fortbestand Rube und Ordnung im Reiche erhalten werde. So mard endlich 25. September 1555 der Augsburger Religions. friede in 22 Baragraphen mit folgenden Bestimmungen unterzeichnet: 1) Rein Reichsftand foll den andern oder deffen Untertanen gum Bechfel ber Religion zwingen oder deshalb befehden; zwischen beiden Teilen foll Friede und Gin= tracht bestehen. 2) Gingeschloffen find in Diefen Frieden nur Die Ratholiten und Augsburger Ronfessionsverwandten (nicht Zwinglianer u. a.). 3) Tritt ein geiftlicher Burdentrager gur Augsburger Ronfession über, fo foll er bie geiftliche Burde und die baran geknüpften Umter und Ginkunfte berlieren. Doch ohne fonftigen Rachteil fur Ehre und Privatbefit. (Gegen Diefen fog. geiftlichen Borbehalt legten die Brotestanten Bermahrung ein.) 4) Den Anhangern der Augsburger Ronfession wird ber Besit ber feit Beginn ihrer Reformation eingezogenen Rirchenguter nach bem Stand von 1555 belaffen; in Bufunft darf aber tein Teil dem andern etwas nehmen. 5) Die geiftliche Jurisdiktion der tatholifden hierardie foll in den Staaten der Augsburger Ronfession bis jum gutlichen Religionsvergleich, ben ber nachfte Reichstag ju Regensburg herbeizuführen suchen wird, suspendiert bleiben. 6) In Ronflitten über Guter und Rechte zwischen beiben Teilen foll erft eine gutliche Ausgleichung burch Schiederichter versucht werden; fein Stand darf Untertanen wider ihre Obrigfeit beschüten. 7) Jedem fieht es ju, eine der beiden anerkannten Religionen ju mablen, und damit er fie ausüben tonne, fich in ein fremdes Gebiet ohne Berluft feiner Chre, Rechte und Guter ju begeben, unbeschadet ber Rechte des herrn über die Leibeigenen. 8) Diefer Friede foll für immer in Rraft bleiben und auch die freie Rittericaft und die Reichsftadte in fich begreifen, alle früheren, ihm entgegenstehenden Bestimmungen aufgehoben fein. 9) Das Reichskammergericht hat fich genau nach diesem Frieden zu richten, feine Berletzung ift mit der Reichsacht ju ftrafen. 10) Der Gid tann bei Gott und feinem heiligen Evangelium geleiftet werben 1. - Die Broteftanten batten ben Ratholiten Duldung in ihren Gebieten nur dann gemahren wollen, wenn fie fich der öffentlichen Ubung ihres Glaubens und aller Beremonien enthalten wollten und den Protestanten in tatholischen Landern freie Religionsubung gestattet werde. Das mußten die Ratholiten als gang zu ihrem Nachteil ablehnen. Jene forderten, es folle in den tatholifden, wenigftens in den geiftlichen gandern ben Unhangern ihrer Ronfession freie Religionsubung gelaffen

<sup>1</sup> Hergenröther, Kathol. Kirche 718—721. B. v. Bonin, Die praktische Bebeutung des ius reformandi. Eine rechtsgeschichtl. Studie (Kirchenrechtl. Abhandl., herausgeg. von Stut). Stuttgart 1902.

werden, mas wiederum die Ratholiken anfochten. Gleichwohl erlangten jene nach Abschluß des Reichstags von König Ferdinand eine Nebendeklaration gu Gunften der freien Religionsubung ihrer Ronfessionsvermandten in den geiftlichen Territorien, die jedoch niemals von den Ratholiken als rechtsverbindlich angeseben murde 1.

Mit biesem Frieden war die religiose Spaltung in Deutschland eine endaültige geworden. Im gangen enthielt der Religionsfriede, so wohltätig er für die äußere Rube ichien, doch den Reim zu vielen neuen Berwicklungen, bedrohte die Eriftens ber Ratholiten in protestantischen Territorien und führte ju vielen einzelnen Rampfen. ohne den späteren Dreißigjährigen Rrieg abwehren zu konnen. Papft Baul IV., der (6. September) ben Raifer aufgefordert hatte, seinen Bruder von nachteiligen Zugeftand= niffen gurudgubalten, proteftierte gegen den Frieden entschieden, erklarte ihn für un= aultig und war von einem etwa darauf geleisteten Gide loszusprechen bereit; er tat bas von feinem Rechtsftandpuntte und von der Uberzeugung aus, daß zu einem folchen Abgehen von der ihm und dem Raifer gemeinsamen Rechtsanschauung noch teine Not= wendiafeit vorlag, feineswegs aber, weil er Deutschland etwa in Bruderfrieg fturgen wollte. Der Raifer aber wollte nichts mit der Sache ju schaffen haben und malgte alle Berantwortung auf feinen Bruder, ben er übrigens mit unbeschränfter Bollmacht ausgestattet hatte. Der Friede war die Frucht bes vom Rurfürsten von Sachsen begangenen Berrats, die Aussaat, die im großen Dreifigjährigen Kriege aufwucherte. Rarl V., angeregt burch bas Wort eines feiner Offiziere, ber Menich muffe zwijchen ber Welt und seinem Tobe noch einige Zeit für sich verwenden, legte 1556 nach einem rührenden Abschied alle seine Rronen nieder und ftarb 1558 im hieronymitentlofter St Juft in Eftremadura. Er nahm den Ruhm eines bei allen Berirrungen treuen Sohnes der Rirche, eines einsichtsvollen, begabten, hochgebildeten Mannes, eines friegs= erfahrenen Felbheren und eines Berrichers, ber die meiften andern Fürsten seiner Zeit an Mäßigfeit, Chrbarteit und Gifer für bas allgemeine Befte bei weitem übertraf, mit in das Grab 2.

In ben fpanifchen Sanbern folgte ihm fein Cohn Philipp II., eifrig bem tatholischen Glauben ergeben, in Deutschland und im Raisertum infolge langerer Berhandlungen fein Bruder Ronig Ferdinand. Berlegend für den Papft mar es, baß bie Entfagung Rarls in bie Sande ber Rurfürften gefcah, nicht in bie feinigen, daß Ferdinand fich fofort "ermählter römifcher Raifer" betitelte, ohne ben römifchen Stuhl auch nur ju fragen. Daber nahm Paul IV. Ferdinands Gefandten nur als Privatperson an und ließ einer Rardinalkongregation vier hierher bezügliche Fragen vorlegen. Diefe enticied: die Abbantung fei ungultig, ber Papft habe bafur ju forgen, bag fein gur Berteibigung ber Rirche Unfahiger bas Raifertum erhalte, bie haretifchen Rurfürsten seien ihrer Burbe verluftig. Die Entscheibung ftutte fich gang auf bas alte Recht, bas man beutscherseits erft jest anfocht. Obicon ber bamals in Rom anwefenbe Gropper gur nachficht riet, ging ber Papft nicht barauf ein und nahm bei Rarls Tod

<sup>1</sup> über bie protestantischen Forberungen f. Lehmann, Acta publica I 37. Darüber Traftat De autonomia, b. i. von Freistellung wahrer Religion und Glauben. 3 Tle. München 1586.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gachard, Lettres sur la retraite et la mort de Charles-Quint au monastère de Yuste. 2 Bbe. Bruxelles 1854 f. Bgl. desf. Analectes belgiques I 70 f. La vie monastique de Charles V (паф Aufzeichnungen, Die Ranonitus Gonzalez im Archiv Ferdinands VII. vorfand), vom Engländer Stirling ebiert. Rlofterleben Karls V. Aus bem Englifchen von Lindau. Dresben 1853; von Raifer. Leipzig 1853. Pre 8= cott, Rlofterleben Rarls V. Aus dem Englischen. Leipzig 1857. Bur Charafteriftit Rarls V. f. Onno Rlopp in Hiftor.-polit. Bl. LX (1867).

bie Erledigung bes Kaisertums durch Todesfall an. Das strenge Festhalten am alten Rechte ward von manchen an Paul IV. getadelt. Sein Nachfolger Pius IV. nahm sofort Ferdinands Gesandte an und erklärte, die Sache nicht auf dem Rechtswege erledigen zu wollen, wosür ihm Ferdinand seinen Dank aussprach.

# 12. Der Protestantismus in ben nordischen Reichen Danemark, Rorwegen und Schweden.

#### A. Dänemarf und Norwegen.

Literatur. - Barfod, Danmarks Historie fra 1319 til 1536. 2 Bbe. Kjöbenhavn 1885; Danmarks Historie fra 1536 til 1670. 4 Bbe. Ebb. 1891-1893. Schäfer, Geschichte von Danemark. Bb IV: 1523-1559; Bb V: 1559-1648. Gotha 1893 und 1902 (Gefch. der europ. Staaten). Holberg, Danische und norwegische Staatshiftorie. Kopenhagen 1731. Dalmann, Gesch. von Danemark. 3 Bbe. Hamburg 1841 ff. Aslack, De religionis per Lutherum reformatae origine et progressu. Hafn. 1621. Erich Pontoppidan, Annales eccles. Danicae II-III. Hafn. 1744-1747; Reformationsgesch. ber banischen Kirche. Lübect 1734. Münter, Danske Reform. Historie. 2 Bbe. Kjöbenhavn 1802; Rirchengesch, von Danemart und Norwegen III. Leipzig 1834. Engelstoft, Reformantes et Catholici tempore, quo sacra emendata sunt, in Dania concertantes. Hafn. 1836. Rarup, Gefch. ber fathol. Rirche in Danemart. Münfter 1863. Danifche Bibliothet. 9 Stude. Ropenhagen und Leipzig 1738-1743. Helveg, Den danske Kirkes Historie efter Reformationen. Kjöbenhavn 1880 ff. Heden, Studier till Danmarks reformations historia. (Progr.) Göteborg 1903. Hansen u. Olsen, De danske Baptisters historie. Kjöbenhavn 1897. Schmitt. Joh. Taufen, der danische Luther. Roln 1894; Der Karmeliter Paulus Belia, Borfampfer ber katholischen Kirche gegen bie fog. Reformation in Danemark (60. Ergang.-Hft ber Stimmen aus Maria-Laach). Freiburg i. Br. 1893; Die Berteibigung ber tatholischen Kirche in Danemart gegen bie Religionsneuerung im 16. Jahrh. Paberborn 1899. Confutatio Lutheranismi Danici anno 1530 conscripta a Nicolao Stagefyr seu Herborneo O. F. M., ed. Schmitt. Ad Claras aquas (Quaracchi) 1902. Die "Meffe" in ber luther. Landestirche Danemarts, in hiftor.-polit. Bl. CXXV (1900) 381 ff 461 ff. Der allmähliche Berfall ber tathol. Kirche in Danemark, ebb. CVI (1890) 344 ff 431 ff 508 ff 659 ff. Bellermann, Leben des Joh. Bugenhagen. Berlin 1859. Hering, J. Bugenhagen. Halle 1888. Bgl. oben S. 451 A. 4. Münter, Symbolae ad illustr. Bugenhagii in Dania commorationem. Hafn. 1836. Schafer, Rarlftadt in Danemart, in Zeitschr. für Kirchengesch. 1892, 311 ff. Bang, Den norske kirkes historie i det 16. aarhundrede. Kristiania 1895 f; Dokumenter og studier vedrörende den lutherske Katekismus historie i Nordens kirker. Kristiania 1893-1900; Den norske Kirkesgeistlighed i reformationsaarhundredet (1536-1600). Kristiania 1897 f. Lau. Gefch. ber Ginführung ber Reformation in Schlesm .- Solft. Samburg 1867. Jenfen, Schlesw .- Solft. Rirchengeich. III, herausgeg. von Michelfen. Riel 1877. Schubert, Die Entstehung ber folesw.=holft. Landestirche. Riel 1895; Die Beteiligung ber banifchholfteinischen Landesfürften am Samburger Rapitelftreit und bas Gutachten M. Bugers bom Jahre 1545. Preeg 1904. Über Jeland f. Muller in Zeitschr. für hiftor. Theol. XX (1850) 384 ff; Baumgariner in Stimmen aus Maria-Laach XXIX (1885) 295 ff. Sarboe, Reform. in Island (Siftor. Abhandl. ber Gefellich. ber Biffenich. in Ropenhagen. Bb VI und VII). Altona 1796.

1. In Dänemark waren Abel und Klerus reich begütert und übermächtig; sie wählten den König in der Regel mit beschränkenden Wahlkapitulationen. König Christian II. (1513—1523) fand im Protestantismus das Mittel zur Schwächung der weltlichen und noch viel mehr der geistlichen Aristokratie. Er übergab 1520 dem von Luther erbetenen Magister Martin Keinhard eine Kirche in Kopenhagen und ließ Karlstadt, der jedoch nur kurze Zeit

blieb, im Lande wirken, ohne fich um den Widerstand der Reichsftande gu fummern, berbot ben unberheirateten Beiftlichen ben Antauf bon Gutern und ließ den Erzbischof von Lund hinrichten. Seiner unerträglichen Grausamkeit gegenüber bereinigten fich die Pralaten und die Barone ju seinem Sturge; fie erklarten ihn für abgefett, weil er thrannisch regiere und eine neue, faliche Religion einführen wolle. Das danische Bolt dachte nicht entfernt an einen Glaubenswechsel, und ber neue Ronig, Bergog Friedrich von Schleswig und Solftein, Chriftians Ontel (1523-1533), mußte fich bei ber Rronung eidlich berpflichten, daß er die tatholifde Rirche aufrecht erhalten, den Schülern Luthers das Predigen nicht gestatten, sondern fie als Retzer behandeln wolle. Der neue Konig wagte damals (23. Marg 1523) noch nicht zu bekennen, daß er felbit beimlich Lutheraner war; er betrog die Bifcofe. Bald zeigte er fich als Begunftiger der Lutheraner, beschütte den Brediger Sans Taufen, der besonders für die Berbreitung der lutherischen Irrlehre tätig mar, und trat 1526 offener als Lutheraner auf. Die Stände stellten ihn 1527 auf dem Reichstag gu Odense darüber zur Rede; Friedrich I. entschuldigte fich damit, er habe ja nicht die Duldung der in der alten Rirche bestebenden Migbrauche gelobt. Er fette fogar den Beschlug durch, bis zu einem allgemeinen Ronzil follten beibe Religionen nebeneinander bestehen, Die Lutheraner mit den Ratholiten gleiche burgerliche Rechte geniegen, den Geiftlichen die She gestattet und die Abholung der Ballien aus Rom aufgehoben, Die Bestätigung der Bischöfe dem Ronia übertragen fein. Das Band mit den Apoftolifden Stuhl ward befeitigt, Taufen wurde Pfarrer in Ropenhagen; die berweltlichten und nachläffigen Bifchofe taten dem Umsichgreifen der Reuerungen feinen Ginhalt. Da gleichwohl Diefe nicht rafch genug bor fich gingen, beranstaltete Friedrich 1529 ein Religionsgesprach zu Robenhagen, zu dem auf Betreiben der Bischöfe auch die Stimmführer des tatholischen Deutschland, Ed und Cochlaus, eingeladen murden. Diefe tamen nicht; nur der Rolner Theolog Nitolaus von Berborn (Stagefpr) aus dem Franzistanerorden ericien, er mar aber taum des Danischen mächtig. Aus diesem Grunde und weil die Lutheraner nicht lateinisch disputierten, auch feine Rirchenväter und Rongilien, fondern nur die Schrift anerkennen wollten, unterblieb die Disputation. Reben Rikolaus von Berborn trat der Rarmelit Baul Eliae (Belgefer) hauptsächlich als Berteidiger der tatholischen Lehre gegen die Neuerer auf. Die gegenseitigen Beschwerden wurden bem Ronia und dem Reichstag ichriftlich eingereicht; die Lutheraner hatten noch unter Suhrung Taufens ein Glaubensbekenntnis in 43 Artikeln aufgeftellt. Der Ronig erklärte Luthers Lehre für gottliche Bahrheit. Bon ba an erfolgten fürmische Auftritte und Gewalttätigkeiten gegen bie Ratholiken; wo fie nicht freiwillig wichen, vertrieb man fie mit Gewalt aus ihrem Befig; Die toniglichen Beamten hatten raich der neuen Lehre fich gefügt; auf dem Reichstag bon 1530 erhielten beren Anhanger das übergewicht. Die Sadt Malmo unterdrudte querft den alten Rultus; der neue Bischof von Rostilde mußte für feine Beftätigung dem Konig 6000 Goldgulden entrichten. Nur die Maglofigkeiten der Bilderstürmer, der Ginfall des abgesetten Christian II. und der dadurch hervorgerufene Bürgertrieg bestimmten den Konig, noch einigermaßen die Unhänger der alten Rirde ju ichonen.

Rad Friedrichs Tod erhoben die Bifcofe Ginfprache gegen die Rachfolge seines erftgebornen Sohnes Chriftian III, (1534-1559), der mit Luther perfonlich befreundet war und bereits Solftein protestantisiert hatte; es entstand ein Bürgerfrieg. Aber Chriftian III. wußte die weltlichen Reichsftande für fich ju qewinnen, erlangte den Sieg und ließ an einem Tage (20. Auguft 1536) alle Bifcofe des Landes gefangen nehmen. Darüber bezeugte ihm Luther brieflich sein Wohlgefallen, daß er die Bischöfe "ausgerottet habe", und versprach auch, er wolle "foldes, wo er tonne, am beften helfen beuten und verantworten". Chriftian gab ben Bifchofen ihre Freiheit und ihre Erbauter erft bann gurud, als fie refignierten und gelobten, der neuen Lehre tein Sindernis ju bereiten. Nur der Bijchof Ronnow bon Rostilde wollte fo feine Freiheit nicht erkaufen und ftarb darum im Gefängnis (1544). Der Reichstag von Ropenhagen (Ottober 1536) führte das Luthertum als die alleinige Staatsreligion ein. Alle Seelforger, die Luthers Lehre nicht annahmen, wurden ihrer Stellen entfest, die Monche und Nonnen aus ihren Rlöftern vertrieben. Luthers Amtsgenoffe Robann Bugenhagen (Bomeranus) ward 1537 gur Bollendung der Reformation aus Wittenberg berufen. Er fronte den Ronig und entwarf eine neue Rirchenordnung, welche bie Religion gang in die Sande bes Landesherrn legte und 1539 bom Reichstag ju Odenfe beftätigt marb. Un die Stelle der Bischöfe, deren Guter der Ronig und der Abel geteilt batten, tamen fieben von Bugenhagen geweihte Superintendenten, die aber bald wieber ben Titel "Bischöfe" annahmen. Die letten Rechte der Ratholiken murden 1546 auf dem Reichstag zu Robenhagen vernichtet, den katholischen Brieftern ward der Aufenthalt im Lande bei Todesftrafe verboten, den Ratholiten das Erbrecht und alle Umter entzogen. Bugenhagen, ber fich gern "Apoftel des Nordens" nennen ließ, verließ mit vielem Geld Danemark icon 1539 († 1558).

2. In Norwegen, das mit Danemart verbunden mar, murde das Luther= tum durch den Erzbischof Dlaus von Drontheim verbreitet, der als Unbanger Christians II. nach den Niederlanden flieben mußte. Christian III. beugte feit 1536 das widerstrebende Bolt zugleich unter das Doppeljoch der neuen dänischen Religion und des danischen Adels; die Geiftlichen mußten zwischen Abfall von der Kirche und der Berbannung mählen. Das tofibare Grabmal des bl. Olaf in Drontheim ward 1541 rein ausgeplundert, die herrliche Rathebrale gang verwüftet; dem Ramen nach bestanden das Erzbistum und die Bistumer unter den Lutheranern fort. Auch die Insel Island ftraubte fich lange gegen das doppelte Jod; aber nach der Enthauptung des ftandhaften Bifchofs Johann Arefen von Solum ließ der Widerstand gegen die Reuerungen nach, die feit 1551 eingebürgert wurden.

#### B. Schweden und Finland.

Literatur. — Olaus Petri, Chron. Suec., ed. Klemming (Swenske Krönica). Stockholm 1860. Baaz, Inventarium ecclesiae Sueco-Gothorum. Linköping 1642. Skrifter och Handlingar till Uplysning i Swenska Kyrko och Reformations Historien. 5 Zie. Upsal. 1790-1791. Thyselius, Handlingar till Sverges Reformations- och Kyrkohistoria undar Konung Gustaf I. Stockholm 1841-1845. Handlingar rörande Sveriges historia. Konung Gustaf I. Registratur 1521-1524. Stockholm 1861. C. Til. Rango, Suecia orthodoxa. Altstettin 1688. Messenius, Scandia illustrata. 8 Bbe. Stockholm 1700. Ruhe, Gefc. von Schweben, 5 Bbe. Salle 1805—1814. Geijer, Gefch. Schwedens II. Hamburg 1834. Vertot, Histoire des révolutions de Suède. Paris 1768. Reuterdahl, Svenska kyrkans Historia. Lund 1866. Cornelius, Svenska kyrkans historia efter Reformationen. Upsala 1887. 3. Beibling, Schwebens Geschichte im Zeitalter ber Reform. Gotha 1882. Frhrell, Leben Guftavs I. Wafa, Neuftadt a. b. D. 1831. Raifer, Guftan Bafa und die ichwedische Reformation. Bremen 1899. J. Martin, Gustave Vasa et la réforme en Suède. Paris 1906; Deux confesseurs de la foi au XVIe siècle: Joannes et Olaus Magnus, in Université catholique LVIII (1908) 354 ff 596 ff; LIX (1909) 194 ff. Schinmener, Lebensbefchreibung ber drei fcwebifden Reformatoren. Bubed 1783. Roemer, De Gustavo I. rer. sacr. in Suecia saec. XVI instauratore. Ultrai. 1840. Thyfelius, Ginfuhrung der Reform. in Schweben, in Siftor.-theol. Zeitichr. 1846, Bft 2. Theiner, Schweden und feine Stellung jum Beiligen Stuhl unter Sohann III., Sigismund III. und Rarl IX. 2 Tle. Augsburg 1838 f. Siftor .- polit. BI. 1838, II 33 ff. Ands, Darftellung ber ichwebischen Rirchenverfaffung. Stuttgart 1852. Levin, Den svenska kyrkans bekännelse i historisk belysning. Stockholm 1898. Öhlander, Om den svenska kyrkereformationen uti Ingermanland. Upsala 1900. H. Lundström, Handlingar fran rättegangen med Olaus Petri och Laurentius Andreae in Orebro 1539-1540, in Kyrkohistorisk Aarsskrift X, Stockholm 1909, 54-85. Schpbergfon, Beid. Finlands. Deutsch von Arnheim. Gotha 1896. M. Sjelt, Mich. Agricola, in Theol. Studien, Th. v. Jahn gewidmet (1908), 93-106.

3. Schweden hatte unter bem Reichsverweser Sten Sture dem gungeren das danifde Jod abguidutteln gefucht, aber berfelbe fiel 1519 in der Schlacht, und Chriftian II. von Danemark ftellte fein Unfehen wieder ber, legte aber auch den Grund zu Zwietracht und Sag, als er nach feiner Kronung in Stocholm biele bornehme Schweden graufam hinrichten ließ (Robember 1520). Guftab Baja, Cohn eines ber Schlachtopfer, bem Ronig als Beifel übergeben, entfloh nach Lubed, wo er freundliche Aufnahme und Beiftand fand, zugleich auch Luthers Lehre tennen lernte, die ihm für feine Zwecke hochft willtommen war. Er fehrte nach Schweden gurud, mard zuerft gum Reichs= verweser und, nachdem Christian II. aus Danemark vertrieben worden mar, 1523 jum König erhoben. Bestrebt, Schweden in eine Erbmonarchie umzuwandeln, die Dacht ber Geiftlichkeit und des Abels zu brechen, die ber Rrone durch die reichen Guter der Rirche ju berftarten, fcritt er borfichtig und langsam ju einer religiofen Umwalzung, die bei ber Unhanglichkeit bes Boltes an die alte Rirche bedeutende Schwierigkeiten barbot. 3mei in Bittenberg gebildete Bruder aus der ichwedischen Landgrafichaft Rerite, Dlof und Loreng Beterfon, murben bon ihm begunftigt, ber eine jum Sofprediger in Stocholm, ber andere jum Brofeffor in Upfala ernannt, babei zur Mäßigung in ihrem Auftreten gegen das alte Rirchenwesen ermahnt, jumal da fie öfters in Lebensgefahr gerieten. Beide gewannen einige Unhanger, barunter ben Archidiaton Loreng Underson bon Strengnas, den Konig Guflav gu feinem Rangler erhob. Anfangs machten fie aber nicht viel Fortschritte bei bem eifrigen tatholischen Bolte; der Ronig heuchelte noch in Briefen an Papft Sadrian VI. sowie vor dem papfilichen Legaten Magnus Gothus Ergebenheit gegen bie Rirche, mahrend er icon bedeutende Reuerungen ins Werk feste. Mutig miderftanden dem Ronig die Bifcofe Johann Braste von Linkoping und Beter Jatobion bon Befteras fowie die Dominitaner. Lettere murden aus bem Reich verbannt. Der Ronig veranstaltete ein Religionsgespräch zu Upfala, auf

bem Olof Beterson gegen den Professor Beter Balle die neue Lehre berfocht, und erkannte ersterem den Gieg zu, weil er feine Beweise nur aus Gottes Wort genommen habe. Er qualte und bedrohte die Bifchofe und die Monche, forgte für Lutheranisierung der Universität Upfala und beschütte ben Dlof Beterfon, ber eine Che einging. Dann fdritt er gur Gingiehung ber Rirchenguter, ließ fie burch feine Universität rechtfertigen und benutte eine Bolfserhebung, um fich der ibm unbequemen Bifchofe, die er des Dochverrats beschuldigte, ju entledigen; der Erzbischof bon Upsala und der Bijchof bon Wefteras murben bingerichtet (Februar 1527). Allenthalben verbreitete Guftab Furcht und Schreden; viele Beiftliche fügten fich, jum Teil verlodt von der neuen Freiheit: die Nonnen von Badftena bemiefen unter den barteften Priifungen erhabenen Beldenmut.

Auf bem Reichstag ju Wefteras ftellte Guffab (1527) feine Reformationsantrage. Beide Parteien bekampften fich heftig; die Mehrheit wies bie Antrage jurud. Da ftellte fich Guffav, als wolle er die Regierung nieder= legen, da er unter folden Umftanden nicht ferner regieren tonne, und forderte fein im Dienfte des Staates aufgewendetes Privatvermogen gurud. Darüber entstand allgemeine Aufregung, da man Anarchie befürchtete. Sein Anhang fucte die Burger und Bauern ju geminnen und ichredte fie mit ber abermals brobenden danischen Thrannei; der Adel ward jum Nachgeben gezwungen. Run baten Abgeordnete aller Stande den Ronig bringend, die Regierung fortjuführen, übernahmen die Berpflichtung, alle aufrührerifden Bewegungen ju unterbruden, und geftanden ju, daß der Ronig die Buter der Bistumer, Domtapitel und Rlöfter einziehe, den Saushalt der Bifcofe bestimme, Die Beiftlichen ein- und absethe; bem Abel ward die Befugnis zuerkannt, die bon feinen Uhnen feit 1454 der Rirche geschenkten Guter gurudgunehmen; ber Rlerus ward auf das Unentbehrlichfte beschränkt und tief gedemutigt, viele Rlofter sofort aufgehoben. Sodann forderte ber Ronig, von nun an folle allen feinen Untertanen bas lautere Wort Gottes nach Luthers Lehre berfündigt werden. Schwedens Bolf mard in der Religion gang von dem Ronig abhangig, losgeriffen bon ber firchlichen Ginheit, der Bolibat ber Beiftlichen murde abgefchafft, eine Liturgie in ber Landesfprache eingeführt, bas Land in 12 neu umgrenzte Diogefen eingeteilt, bon benen Upfala als Erzbistum beftimmte Chrenrechte erhielt. Auf der Synobe von Orebro ward 1529 die Reformation vollendet; des Bolfes megen murde nicht blog die bischöfliche Berfaffung, fonbern auch bas meifte bon dem außeren firchlichen Ritus beibehalten, auch bie Bilber und Paramente; nur eignete fich ber Ronig das Roftbarfte der Rirchen Durch ein Zensurgefet und ichwere Strafen follte die Wiederherftellung ber alten Rirche unmöglich gemacht werden. Den ergbischöflichen Stuhl von Upfala erhielt 1531 Loreng Beterfon, ein gehorfamer Diener bes bespotifchen Gleichwohl liegen fich Underson und Olof Beterson nachher in eine Berichwörung gegen den Konig ein, weshalb fie 1540 jum Tod verurteilt murden und nur mit ichwerem Geld ihr Leben ertauften. Underson ftarb 1552 berlaffen und berachtet in bemfelben Strengnas, in dem er zuerft gegen bie tatholische Rirche fich erhoben hatte. Der Ronig, der 1544 die Erblichfeit des Thrones für feine mannliche nachtommenicaft durchgefett hatte und mabrhaft

Oberhaupt seiner Landeskirche war, hielt unter vielen, blutig unterdrückten Aufständen bis zu seinem Tod (30. September 1560) an dem Luthertum sest. Die Sittenverderbnis wurde dabei im Lande so groß, daß der König wie sein Erzbischof von Upsala in Erlassen von 1544 und 1558 die öffentlichen Unglücksfälle als Strafgerichte Gottes bezeichneten und vor der falschen Aufsassung der evangelischen Freiheit nachdrücklich warnten.

In dem zu Schweden gehörigen Finland erfolgte die Einführung der religiösen Neuerung in gleicher Weise. Michael Agricola, der in Wittenberg studiert hatte, wirkte hauptsächlich für Einführung des Luthertums und übersetze einen Teil der Heiligen Schrift in die finnische Sprache. Das Land wurde in zwei Bistümer geteilt, und unter Beibehaltung vieler äußerlicher Riten aus der katholischen Zeit wurde das Bolk dem Protestantismus zugeführt.

#### 13. Der Protestantismus in Preugen, Polen und Ungarn-Siebenburgen.

#### A. Preugen.

Quellen und Literatur. - Simon Grunau O. P., Chronicon (Die preuß. Befdichtichreiber bes 16. und 17. Jahrh. Lief. 3). Leipzig 1877. Faber, Buthere Briefe an Bergog Albrecht. Ronigsberg 1817; Melanchthons Briefe an Bergog Albrecht. Ebb. 1817. Boigt, Korrespondenz Albrechts von Preußen. Königsberg 1841. Tichadert, Urfundenbuch zur Reformationsgesch. des Herzogtums Preußen. 3 Bbe. Leipzig 1890 (Bubl. aus preußischen Staatsarciven Bb XLIII-XLV). Altpreußisches Rirchenbuch nebft einer hiftor. Ginleitung. Königsberg 1861. Bod, Leben Albrechts von Preugen. Königsberg 1745. Arnoldt, Rurzgefaßte Kirchengeschichte vom Königreich Preußen. Königsberg 1769. Boigt, Gesch. Preußens IX. Königsberg 1839; Senbschreiben an P. Auguftin Theiner. Cob. 1846 (gegen beffen Behauptung bon Albrechts Rudfehr gur tatholischen Rirche. Augsburg 1846). Faber, über bas Berhältnis bes Deutschorbens jum romischen Stuhle (Souberts Abhandl. ber beutsch. Gesellsch. Bo I. Königsberg 1830). Joadim, Die Politit bes legten Sochmeifters in Preugen, Albrecht von Brandenburg. 3 Tle. Leipzig 1892-1895. A. Werminghoff, Der hochmeifter bes Deutschen Orbens und bas Reich bis jum Jahre 1525, in Siftor. Zeitschr. CX (1912) 473-518. 3. Rolberg, Die Ginführung ber Reformation im Orbensland Breugen, in Ratholif LXXVII (1897) 1 ff, mit mehreren Fortf. F. Spitta, Die Bekenntnisfcriften des herzogs Albrecht von Preugen, in Archiv für Reform.- Gefch. VI (1909) 1-155. Dittrich, Gefc. des Ratholigismus in Altpreugen von 1525 bis jum Ausgang bes 18. Jahrh. I. Braunsberg 1902. 3. Bota, Der Untergang bes Orbensstaates Breufen und die Entstehung ber preußischen Königsmurbe. Maing 1911. Ricolovius, Die bifcofliche Burbe in Breugen. Ronigsberg 1834. Toppen, Die Grundung ber Univerfitat Ronigsberg und bas Leben bes Sabinus. Ronigsberg 1844. Safe, Bergog Albrecht von Preugen und fein Sofprediger. Leipzig 1879. U. Bormann, Ermland und die Reformation. Rönigsberg 1912.

Prinz Albrecht von Brandenburg, seit 1511 Hochmeister des Deutschen Ordens, hatte dem Polenkönig Huldigung und Lehenspflicht versagt und war deshalb 1519 mit Krieg überzogen worden. Leo X. hatte zu vermitteln gesucht, und Karl V. hatte 1521 einen vierjährigen Wassenstellstand vermittelt. Um sich von Polen unabhängig zu machen, ging Albrecht 1522 nach Deutschland und fand bald an Luthers Lehre Wohlgefallen, die ihm besonders Osiander zu Nürnberg vorgetragen hatte. Luther riet ihm, die Ordensregel aufzuheben und Preußen als weltliches Fürstentum zu regieren; sein Kat Friedrich von Heideck war für die Neuerung. Die lutherischen Prediger

Joh. Briegmann und Beter Amandus tamen in bas Land. Bald wurden Monche und Ronnen aus den Klöftern vertrieben, die Bilder und bie Altare bis auf einen in jeder Rirche gerftort 1. Der Bifchof bon Samland, Joh. Georg Bolent, forderte die Berbreitung des Luthertums. Die ichmache Rrone Bolen ichlog ju Rrafau 1525 Frieden und erkannte ben Albrecht als Erbherzog von Oftpreußen unter königlicher Oberlebensberrlichkeit an; die Landftande ftimmten ju; ber noch allein übrige Bifchof bon Samland legte feine weltliche Regierung nieder; ber neue Bergog vermählte fich mit der danischen Bringeffin Dorotheg und erließ barüber eine fehr plumpe Rechtfertigungsichrift. Er trokte sowohl den papstlichen Zensuren als der kaiferlichen Reichsacht und den Broteften des ichmählich beraubten Ordens, deffen meifte Balleien in Deutschland der Regel treu blieben und den Sit des Grogmeifters nach Mergentheim verlegten. 1526 ward eine neue Agende und Kirchenordnung in polnischer Sprache eingeführt; in Ronigsberg predigte Johann Seclufianus. Albrecht nahm 1530 die Augsburger Ronfession an und ftiftete als Pflanzschule des Protestantismus für den Nordosten und als Rolonie von Wittenberg 1544 die Universität Ronigsberg, an der Melanchthons Schwiegersohn Sabinus lebenslänglicher Rettor mard, die aber durch die Zwietracht der Professoren und die Ausschreitungen der Studierenden ihm die bitterften Früchte trug, ja der Schaublat der berbeerendsten Rampfe mard. Die mangelnde papftliche und taiferliche Beftätigung follte die des Ronigs von Polen ersegen. Bis jum Tode Albrechts (1568) war das Luthertum allenthalben im Lande befestigt, aber auch durch viele innere Streitigkeiten zersett. Die beiden Bistumer Bomesanien und Samland wurden auf Anbringen der Stände 1567 neu befett, gingen aber 1587 wieder ein; an ihre Stelle tamen Konfistorien. Nach dem Tode des blödfinnigen Bergogs Albrecht Friedrich (1618) fiel Breugen an den Aurfürsten von Brandenburg.

## B. Polen, Livland und Kurland.

Quellen und Literatur. - Iura et libertates dissidentium in regno Poloniae. Berol. 1707. Die Diözefanftatuten von Joh. Lasti und Stanislaus Rarnowsti in fünf Büchern, herausgeg. von Bencht. Rrafau 1636. Theiner, Vetera documenta Poloniae et Lithuaniae II-III. Romae 1861-1863. Korzeniowski, Analecta romana quae hist. Poloniae saec. XVI illustrant ex archiv. et bibl. exc. (Script. rer. Polon. t. XV). Krakau 1895. Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustr. Bb XVI, 2: Acta iudiciorum eccles. dioec. Gneznen. et Poznan. (1403-1530). Krakau 1902. Monumenta reformationis polonicae et lithuanicae. Wilna 1911. Fontes inediti ac editi ad initia protestantismi in Lituania spectantes, in Bessarione 3. Ser. IX (1912) 167 ff. Brzeginsti, Bon ben Ronforbaten bes Beiligen Stuhles mit Polen im 16. Jahrh., in Abhandl. ber Atad. ber Wiffenfc. in Rrafau, Siftor. phil. Rl. Ser. 2, V (1894) 263 ff. Lubienski, Hist. reform. Polonicae. Freist. 1688. Die Schickfale ber polnischen Diffibenten. 3 Tle. Hamburg 1768-1770. Friese, Beitrage jur Reformationsgefch. in Polen und Lithauen (Kirchengefch. Polens. 2. II). 2 Bbe. Breslau 1786. Lochner, Facta et rationes earum familiarum in Polonia, quae ab Eccl. cath. alienae fuerunt, in Acta Soc. Jablonov. nova t. IV, fasc. 2. Lipsiae 1832.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Petri Bembi epist. Leonis X. nomine scriptae l. 1, ep. 22; l. 2, ep. 22. Campegio epp. a. 1524. Laemmer, Mon. Vat. 11 ff. D. S. Urnoibt, Rurzgefaßte Rirchengesch. 249 ff.

Dalton, Lagciana nebft ben alteften evangel. Synobalprotofollen Bolens 1555-1561 erlautert. Berlin 1897. Rrafinsti, Gefc. bes Urfprungs, Fortichritts und Berfalls ber Reform. in Polen. Deutsch von Lindau. Leipzig 1841. Lutaszewicz, Rach= richten über bie Diffidenten in ber Stadt Pofen und die Reformation in Grofpolen im 16. und 17. Jahrh. Deutich von Baligti. Darmftabt 1843; Gefch. ber reformierten Rirche in Litthauen. 2 Bbe. Leipzig 1848-1850. Th. Wotfote, Abraham Culvenfis. Urfunden gur Reform .- Gefch. Litthauens, in Altpreuß. Monatsfchr. 1905, 153 ff; Stanislaus Lubomirsti, in Archiv für Reform. Geich. III (1906) 105 ff; Geich. ber Reformation in Polen. Leipzig 1911; Die Reformation im Lande Polen. Liffa 1913; Der Petritauer Reichstag 1552 und die Synode ju Rofdminet 1555, in Arcio fur Reform .= Gefc. 1914, 81-102. Fifcher, Berfuch einer Gefch. ber Reform. in Polen. 2 Bbe. Grat 1855 f. Roniedi, Geich. ber Reform. in Bolen. 3. Aufl. Liffa 1904. Rraufe. Die Reformation und die Gegenreform. im ehemaligen Königreich Polen. Pofen 1901; 2. Musg. 1905. R. Bolfer, Der Proteftantismus in Polen auf Grund ber einheimischen Gefdichtidreibung bargeftellt. Leipzig 1910. Schiemann, Rugland, Bolen und Livland bis ins 17. Jahrh. (Ondens Cammlung). 2 Bbe. Berlin 1886-1889. Bartels, Johann von Lasco. Elberfeld 1860. Dalton, Johannes . Lasco. Gotha 1881. Rruste (oben S. 430). Pascal, Jean de Lasco, évêque catholique, réformateur protestant. Paris 1894. Sein, Die Saframentalehre bes Joh. a Lasco. Berlin 1904. Rruste, G. Brael, erfter Senior und Paftor ber Unitat in Grofpolen. (Diff.) Breslau 1894. Sembrabdi, Die Reife bes Bergerius nach Bolen 1556-1557, fein Freundestreis und feine Ronigsberger Flugidriften. Ronigsberg 1891. - Rurge Ordnung des Kirchendienstes in der Stadt Riga. Rostock 1530. Bienemann, Briefe und Urkunden zur Gesch. Livlands 1558-1562. 5 Bbe. Riga 1876. Tetsch, Rurland. Rirdengeich. 3 Ile. Riga 1767-1770. Schiemann, Die Reformation Altlivlands. Reval 1884. Selmfing, Reform.-Geft. Livlands. Riga 1868. Bienemann, Die Unfange unferer Reformation im Lichte bes Revaler Ratsarchivs, in Balt. Monatsichr. XXIX (1882) 431 ff. Brachmann, Die Reform. in Livland, in Mitteil. aus ber Gefc. Liv-, Efth. und Rurlands V (1849) 1 ff. Seraphim, Gefc. von Livland I (Allgem. Staatengeich.). Gotha 1906. Rallmener, Die Begründung ber evang.-luther. Rirde in Rurland burd Bergog Gotthard, in Mitteil. aus ber Gefc. Live, Efthe und Rurlands VI (1851) 1 ff; Die Begründung ber Reform. in Aurland. Riga 1868. Ripte, Die Ginführung ber Reform. in ben baltifchen Provingen. Reval 1884. Gabebuich, Lieflands Jahrbucher. 1. Miga 1770. Schloger und Gebharbi, Geich. von Litthauen, Liev= und Aurland. Salle 1785. S. v. Jannau, Gefch. von Liev. und Efth= land. 2 Bbe. Riga 1792-1797. Schirren, Quellen gur Gefch. des Unterganges ber livland. Selbständigkeit. 2 Bde. Reval 1861 f. Reimann, Das Berhalten bes Reichs gegen Libland 1558-1562, in Sybels Siftor. Zeitichr. 1876, Sft 2. Borichelmann, Andreas Knopken, ber Reformator Rigas. Leipzig 1896. E. Sehling, Die evangelifden Rirdenordnungen bes 16. Jahrh. V: Livland, Eftland ufw. Leipzig 1913.

In Polen suchten einige junge Männer, die in Wittenberg studiert hatten, sowie eingewanderte böhmische und mährische Brüder das Luthertum zu verbreiten. König Sigismund I. (1501—1548) war eifriger Katholik; der Reichstag von Thorn verbot den Besitz lutherischer Schriften bei Strase des Güterverlusts und der Verbannung; Erzbischof Joh. Laski (a Lasco) von Gnesen († 1531) und Andreas Krzyki, Kanzler der Königin Bona, 1524 Bischof von Przemysł, vertraten kräftig den katholischen Glauben, und zur Aufsuchung häretischer Schriften wurde eine eigene Kommission bestellt. Der Protestantismus verbreitete sich jedoch auf der Hochschule in Krasau durch Mart in Glossa und in Posen durch Johann Seclusian, der die erste vollständige polnische Bibelübersetzung herausgab. In Danzig predigte schon seit 1518 der Mönch Jakob Knade Luthers Lehre, und 1528 wollten viele Bürger sie eingeführt wissen. Knade mußte sliehen, und mehrere Lutheraner wurden

hingerichtet, zulett aber mußte ber Ronig die neue Lehre in Danzig bulben, bon wo fie fich nach Elbing und Thorn verbreitete. Den in Wittenberg ftudierenden Bolen murde 1534 jede Anstellung abgesprochen, aber ber Befdluß tam bei vielen nicht zum Vollzuge, und viele Abelige begunftigten die Neuerungen. Unter bem weit weniger entschiedenen Konig Sigismund II. August (1548 bis 1572) fanden fich in Bolen neben Lutheranern und bohmischen Brüdern Aminglianer, Calvinisten, Socinianer 1. Die Calvinisten wurden begunftigt durch den Beichtvater der Ronigin Bona, den Franzistaner Lismanin, durch Johann bon Lasco, Reffen des gleichnamigen Ergbischofs bon Gnefen. und den litauischen Fürsten Radziwill, der nach dem Borgange der Lutheraner, denen die Ratholiken gefolgt waren, die Bibel im Sinne dieser Partei 1563 in das Bolnische übersetzen ließ. Gine rege literarische Tatigkeit entfaltete fich; auch sonft hatte Polens Literatur damals ihre Glanzberiode 2.

Schon 1556 verlangten die protestantischen Landboten auf dem Reich 3tag zu Petrifau, daß unter bem Borfit des Konigs ein Nationaltonzil. auf dem alles nach der Beiligen Schrift zu entscheiden fei, gehalten, von den tatholischen Bischöfen mit ben protestantischen Theologen, zu benen auch Melanchthon, Calvin, Beza u. a. zu berufen feien, eine Beratung gepflogen und ein Symbolum aufgestellt werde. Sigismund II. gab nach und bat den Babft Baul IV. um Genehmigung gur Feier des Nationalkongils, der Liturgie in der Landessprache, der Austeilung der Rommunion unter beiden Gestalten. der Priefterebe, der Aufhebung der Annaten. Natürlich wies der Bapft diefe Forderungen gurud und berwies auf das allgemeine Rongil. Er fandte ben Bischof von Berona Alohsius Lipomani als Runtius (1556—1558) mit bringenden Ermahnungen an den Konig und die Bralaten, ftreng festzuhalten an dem Glauben ihrer Bater, aber die bon ber Barefie Burudtehrenden mild ju behandeln 3. Doch murbe berichiebenen Städten (Danzig, Thorn, Elbing)

1 Mandat des Bischofs von Ermland gegen das Luthertum vom 20. Januar 1524. Le Plat, Mon. conc. Trid. II 214-217. Paul III. an den König von Polen bei

Raynald., Annal. a. 1548, n. 82. Le Plat a. a. D. IV 101 f.

3 Protest. Postulate von 1555 bei Raynald. a. a. D. a. 1555, n. 58 f. Le Plat a. a. D. IV 567 f. Paul IV. an den Epiftopat und den König bei Raynald. a. a. D. a. 1558, n. 16-19; a. 1559, n. 27-29. Bius IV. ebb. a. 1560, n. 5-8; a. 1563,

n. 185-187.

<sup>2</sup> Altere polnifche Bibelaberfegungen feit dem 14. Jahrhundert bei Le Long, Bibl. sacra in binos syllabos distincta. Par. 1723 f. Sect. III. Bibl. Polon. p. 439 f. Joh. Seclufianus verfagte feine Bibelverfion im Sinne Luthers 1551-1552. Bon feiten ber Ratholiken ward bas Neue Teftament zuerft 1556 in Krakau polnisch herausgegeben, 1561 ebenda eine bollftandige Bibeluberfegung. Die Maffifche Uberfegung bes Jatob Bujet S. J. mit Auslegung ber fcmierigften Stellen ericien 1593-1599. Die polnische Literatur ift verzeichnet in der Bibliographie des Warschauer Profeffors Ciampi und in der Literaturgeicichte von Bisgniemsti. Bgl. Saggio della letteratura polacca in der Civiltà cattol, 19. Apr. 1856 quad. 146. Alls Gelehrte glangen nach Ropernikus die beiden Bielski, ber hiftoriker Gornicki, Stanislaus hoffus, Sarnudi, Bifchof Martin Rromer (Gidhorn, Der erml. Bifchof M. Rromer. Braunsberg 1868), als lateinische Dichter Janicki und Sarbiewski S. J. (Sarbievius), als polnifche Dichter Llonowicz (Ovidius Sarmat.), Zomorowicz, Joh. Rochanowski, Gumonowicz u. a.

insgeheim das Recht der freien Religionsübung gewährt (1557), und den Adeligen wurde gestattet, in ihren Häusern den privaten Gottesdienst nach ihrem Ermessen halten zu lassen. Der polnische Adel, der auf seinen Gütern willkürlich schaltete, war sehr zur Freigeisterei geneigt und begünstigte alle möglichen Irrtümer, so sehr auch das Bolk sie verabscheute; nur die Einsichts-volleren sahen das dem Reich drohende Berderben, besonders unter dem Eindruck der zahllosen Streitigkeiten unter den verschiedenen Sekten, die sich wechselsseitig versolgten.

In Libland und Kurland erging es wie in Preußen. Ersteres stand unter dem Heermeister Walter von Plettenberg, seit 1521 unabhängig vom Deutschen Orden. Walter benutzte den bereits seit 1523 in den Städten Riga, Dorpat und Reval angenommenen lutherischen Glauben, zu dem noch andere Städte und ein großer Teil der Ritterschaft sich hinneigten, um sich dem Einfluß des Erzbischofs von Riga und der Bischöfe zu entziehen. Die den Protestanten gewährte Resigionsfreiheit führte zu deren Alleinherrschaft, als Markgraf Wiselm von Brandenburg, Bruder des Herzogs Albrecht von Preußen, 1539 Erzbischof von Riga ward († 1563). In Kurland nahm 1561 der Heermeister Gotthard Kettler die Augsburger Konsession an und nahm sein Land als erbliches Herzogtum von Polen zu Lehen, an das er einen Teil des Landes (jenseits der Düna) abtrat. Der letzte Bischof des Landes, Johann von Mönnighausen, verkaufte schon 1559 sein Bistum an den König von Dänemark, ging nach Deutschland und nahm hier ein Weib.

## C. Ungarn und Siebenbürgen.

Quellen und Literatur. — Monumenta ecclesiastica tempora innovatae in Hungaria religionis illustrantia. Digesserunt V. Bunyitay, R. Rapaics, J. Karácsonyi u. a. 280 I-V (biž 1551 reichenb). Budapest 1902-1912. Fabò Andràs, Monumenta Evangelicorum Aug. Conf. in Hungaria. 4 Bbe. Budapest 1861-1873. Litterae hungaricae ad Bullingerum datae bei Böhl, Conf. Helvet. post. Vindobonae 1866. (Lehmann), I. Burii hist. diplom. de statu relig. evang. in Hungaria. 1710. (P. C. Debrecen), Hist. eccl. reform. in Hungaria et Transsylvania access. locupl. a F. A. Lampe. Trai. ad Rhen. 1728. I. Ribini, Memorabilia Aug. Conf. in regno Hung. a Ferdinando I usque ad Carolum VI. 2 Bbe. Poson. 1787-1789. G. B. de Patronis, Reform. Hungar. (bei D. Gerdesii Script. antiqu. VII 1, 133 ff). I. Szeberinyi, Corp. maxime memorab. synodorum Evang. Aug. Conf. in Hungaria. Pestini 1848. Tetufch, Rurge Gefch, ber evangel.-luther. Rirche in Ungarn. Gottingen 1794. Mailath, Geich. Ungarns III. Regensburg 1853; Die Religions= wirren in Ungarn. 2 Bbe. Cbb. 1845 f. Bauhofer, Gefch. ber ebangel. Rirche in Ungarn. Berlin 1854. Linberger, Gefch. bes Evangel. in Ungarn famt Sieben-burgen. Bubapest 1880. Bucholt, Gefch. Raifer Ferbinands I. Bb I. Wien 1832. Borbis, Die evangel. luther. Rirche Ungarns. Nördlingen 1861. Gglavif, Die Reform. in Ungarn. (Diff.) Halle 1884; Zur ungar. Reformationsgesch., in Zeitschr. für Kirchengesch. XIV (1894) 202 ff. Bod, Hist. Hungar. ecclesiastica. 3 Bbe. Lugd. Batav. 1888-1890. Bfilinsth, Gefc. der religiofen Berhandlungen der Ungar. Reichstage feit ber Reform. 3 Bbe. Budapeft 1892. Salavit, Bur Gefc. bes Unabaptismus in Ungarn, in Beitichr. für Rirchengesch. 1897, 202 ff. G. Loefche, Buther, Melanchthon und Calvin in Öfterreich-Ungarn. Tübingen 1909. E. Doumergue, La Hongrie calviniste. Toulouse (o. J.). - Haner, Hist. eccles. Transsylv. Francof. 1694. Teutich, Urfundenbuch ber evangel. Sandesfirche Augeb. Befenntn. in Giebenburgen. 2 Bbe. hermannftabt 1862-1883; Gefch. ber Siebenburger Sachfen. Leipzig 1874; 3. Auft. 1899; Die Reform. im fiebenburg. Sachfenland. Hermannftabt 1886.

Bolf, Johannes Sonterus, ber Apostel Ungarns. Rronftadt 1894. Sochsmann, Joh. Sonter, ber Reformator Siebenburgens. Wien 1896. Retolicata, Joh. Sonterus. 2. Ausg. Aronftadt 1898. Potoly, Gefc. ber reformierten Rirche in Siebenburgen. 3 Bbe. Budaveft 1904 (ungar.).

Rach Ungarn hatten Gingeborne, die in Wittenberg ftudierten, Luthers Lehre gebracht; ber Reichstag bon Ratos (Ratofd), im Beichbilde bon Beft, gab 1525 gegen fie ftrenge Gefete; aber das hinderte das Umfichgreifen derfelben nicht, da der jum Teil entartete Rlerus tief in der Achtung gefunten war, viele Edelleute unter dem Bormande des Evangeliums Rirchengüter einaugiehen suchten und die türkische Eroberung eines Teiles des Landes (Schlacht bei Mobacs 1526, in der König Ludwig II. und sieben Bischöfe fielen) die Ausbreitung der Neuerung feit 1526 febr begunftigte. Fünf königliche Freiftadte in Oberungarn ertfarten fich offen für bas Luthertum. Bon zwei entgegengesetten Seiten bekam Ungarn Ronige; gegen Ferdinand von Ofterreich ftand Johann von Zapolha; beide zersplitterten ihre Rrafte in den Burgerfriegen und taten bem raubluftigen Abel nicht Ginhalt, ber die Guter ber gefallenen Bischöfe an fich rig. Bu ben Lutheranern tamen bald Zwinglianer und Calbiniften. Matthaus Devan, zuerft Lutheraner, feit 1543 3minglianer, hielt 1545 ju Erdod im Romitat Szatmar eine Synode bon 29 Bre-Digern. Die fünf lutherischen Freiftabte Oberungarns nahmen gu Speries Die Augsburger Konfession und 16 Artifel an. Obicon ber Reichstag ju Bregburg 1548 die Unterdrudung der Barefien beschloß, hatte das doch teinen Erfolg; der 1544 erhobene Palatinus Thomas Nadasdy blieb Befdüter ber Brotestanten, die nur durch innere Streitigkeiten geschwächt murben.

In Siebenbürgen berbreiteten feit 1521 Raufleute aus hermannstadt nach ihrer Rudtehr von Leipzig Luthers Lehre; bald verkundigten fie auch zwei frühere Zuhörer desselben aus Schlesien. Wohl wurden 1523 ftrenge Gefete dagegen gegeben und die Wittenberger Bucher verbrannt; aber deffenungeachtet bestand 1524 in Bermannstadt eine lutherische Schule, und ber Abel griff nach ben Gutern bes Klerus. Seit 1526 murben die Lutheraner noch fühner; aus hermannftadt murben 1529 die Ordensgeiftlichen und die ent= ichiedensten Ratholiten vertrieben. In Kronftadt mirkte der Prediger Johann Sonter durch Predigten und Schriften; er hatte 1534 hier völlig die Berricaft. In einem großen Teil bes Landes mard die Meffe abgeschafft und ber Laienkelch eingeführt. Die gange fächfische Ration entschied fich 1544 auf ber Synode von Mediafch (Medwifch) für die Augsburger Ronfession. Die Magyaren im Land nahmen den Calbinismus an. Der Rlaufenburger Landtag von 1556 - ein Nachklang des Augsburger Religionsfriedens - feste allgemeine Religionsfreiheit feft; die Rirchenguter murden gur Berteidigung des Landes eingezogen mit Ausnahme bon zwei Rlöftern, aus benen lutherische Gymnafien errichtet wurden. Die Calviniften oder Reformierten erhielten 1564 gu Enped völlige Anerkennung und einen eigenen Superintendenten.

# 14. Calvin und ber Calvinismus in ber frangofifden Schweig.

Quellen und Literatur. - Ioh. Calvini opera, edd. G. Baum, E. Cunitz, E. Reuss, cont. Lobstein, Erichson (Corpus reform. t. XXIX ff). 59 Bbe. Brunswig. 1863-1900. Herminjard, Correspondance des réformateurs dans les

pays de langue française. 5 Bbe. Paris 1866-1897. R. Schwarz, Joh. Calvins Bebenswert in feinen Briefen. Gine Auswahl von Briefen Calvins. 2 Bbe. Tubingen 1909. Biograph. Calv. von Th. Bèze und von N. Colladon, in Corpus reform., ed. Brunswig. t. XLIX. Bolzec, Histoire de la vie de Calvin. Paris 1577. Sein. Gine bermeintliche Schrift Calvins, ein Wert Johannes a Lagcos, in Zeitschr. für Rirchengeich. 1903, 323 ff. Erichson, Bibliographia Calviniana. Catalogus chronol. operum Calvini etc. Berlin 1900. Calvini, Bezae aliorumque literae quaedam ex autogr. in bibl. Goth., ed. Bretschneider. Lips. 1835. Boegner, Les catéchismes de Calvin. (Thèse.) Pamiers 1905. - Benry, Leben Calvins. 4 Bbe. Samburg 1835 ff. Beber, Gefchichtl. Darftellung bes Calvinismus. Seibelberg 1836. Sunde 8= hagen, Der Ronflitt des Zwinglianismus, Lutheranismus und Calvinismus in der bernifden Landestirche. Bern 1843. Stähelin, J. Calving Leben und ausgemählte Schriften. 2 Bbe. Elberfelb 1861 f. Hist. de la réforme en Europe au temps de Calvin. 2 Bbe. Paris 1863. Viguet et Tissot, Calvin d'après Calvin. Genève 1864. Maimbourg, Hist. du Calvinisme. Paris 1682. Audin, Hist. de la vie, des ouvrages et de la doctrine de Calvin. 2 Bbe. Paris 1841; beutsch Augeburg 1843. Rampfdulte, Joh. Calvin, feine Rirche und fein Staat in Genf. 2 Bbe (Bb II herausgeg. von Göt). Leipzig 1869 und 1899. Cornelius, Die Berbannung Calvins aus Genf 1538, in Abhandl. der hiftor. Kl. der bahr. Afad. XVII (1886) 72 ff; Rudfehr Calvins nach Genf und die Calvin. Rirchenberf. von 1541, ebd. XVIII (1889) 379 ff; XIX (1892) 343 ff; XX (1893) 253 ff; Die ersten Jahre ber Kirche Calvins 1541—1546, ebb. XXI (1896) 245 ff; auch in: Hiftor. Arbeiten, vornehmlich zur Reformationsacion. Leipzig 1899. Doumergue, Jean Calvin, les hommes et les choses de son temps. Bb I ff. Lausanne 1900 ff (bis jest 4 Bbe); Une poignée de faux. La mort de Calvin et les Jésuites. Ebd. 1900; La Genève calviniste. Ebd. 1905. Bähler, Petrus Caroli und Joh. Calvin, in Jahrb. für schweizer. Gesch. 1904, 39 ff. Diener = 28 pg, Calvin. Gin attengetreues Lebensbild. Burich 1904. Williston Walker, John Calvin, the organiser of ref. protestant. New York and London 1906. H. F. Henderson, Calvin in his letters. London 1909. W. Wileman, John Calvin; his life, his teaching and his influence. London 1909. H. Y. Reyburn, John Calvin: his life, letters and work. London 1914. Lang, Die Betehrung Joh. Calvins (Studien gur Gefchichte ber Theol. und Rirche Bb I, Sft 1). Leipzig 1897. Müller, Calvins Befehrung, in Nachr. ber Gefellich. der Biffenich. ju Göttingen, Phil. hiftor. Al. 1905, 179 ff. Wernle, Roch einmal die Befehrung Calvins, in Zeitschr. für Rirchengesch. 1906, 84 ff; 1910, 556 ff. Lefranc, La jeunesse de Calvin. Paris 1888. 3 ahn, Die beiben letten Lebensjahre von Joh. Calvin. Leipzig 1895. Pierson, Studien over Joh. Kalvijn. 3 Ile. Amsterdam 1881-1891. -Basnage, Hist. de la relig. des églises réformées. 2 Bbe. Roterod. 1690. Ruchat, Hist. de la réform. de la Suisse. 6 Bbe. Genève 1727 ff. Birg und Rirchhofer, Selvet. Kirchengesch. 5 Ile. Zürich 1808-1819. Roget, Hist. du peuple de Genève. 7 Bde. Genève 1870-1883. Fleury, Hist. de l'église de Genève. 2 Bde. Genève 1880. Gautier, Hist. de Genève des orig. à l'année 1691. 28 II-VI. Genève 1896-1903. Choisy, La théocratie à Genève au temps de Calvin. Genève 1906. H. Heyer, L'église de Genève 1535 à 1909. Genève 1909. Senrich, Berns Ginfluß auf die Genfer Reform. II 1. (Diff.) Bonn 1877; II 2. (Progr.) Emmerich 1879. S. auch bie allgem. Literatur oben S. 421.

1. Zu dem Luthertum und dem Zwinglianismus kam als eine dritte Hauptsform des Protestantismus der Calvinismus hinzu, der seinen Hauptsitz in Genf erhielt. In der heutigen französischen Schweiz, die zum größten Teil zum Herzogtum Savohen gehörte, wenn auch der Grad der Abhängigkeit in den einzelnen Gebieten sehr verschieden war, wurde der Protestantismus aus rein politischen Beweggründen und mit äußerer Gewalt eingeführt. Die savohischen Herzoge suchten auch die freie Bischofsstadt Genf ganz unter ihre Herrschaft zu bringen. Die Mehrzahl der Bürger trat jedoch für die politische

Freiheit der Stadt ein, und biefe ichlog einen Bund mit ben Bernern, die nun den Bergog von Saboben mit Rrieg übergogen. Der größte Teil der Baadt mit den Städten Laufanne, Pverdon, Morges, Beben murden bem Bergog im Rrieg entriffen, und fofort mard der tatholifche Rult allenthalben abaeichafft. die neue Lehre mit Gewalt durchgeführt, die Widerspenstigen vertrieben. Auch in Genf begann der Brotestantismus unter dem Schut ber Berner fich auszubreiten. Bilhelm Farel, der bereits 1520 in Neuchatel (Neuenburg) Die neue Lehre verbreitet hatte, die dort 1530-1532 durchgeführt murde 1, arbeitete bafür heftig in Genf. mard vertrieben, tam aber, nachdem die republikanische Berfaffung gegen die sabopische und die bischöfliche Bartei eingeführt worden war, 1534 gurud und feste daselbit 1535 die Reuerungen durch. Beter Biret und Anton Fromment unterftugten ihn eifrig 2. Ohne Berns gewalttatiges Ginschreiten und die Streitigkeiten der Genfer mit dem Fürstbischofe und mit Sabopen würde in der frangofischen Schweiz der alte Glaube fich erhalten haben; Genf ward vielfach abhängig von Bern und verfiel faft gang einer fittlichen und fozialen Bügellofigkeit. Der gewalttätige Farel mar unfähig, Ordnung zu ichaffen. Als im Sabre 1536 Calvin nach Genf tam. mußte er diefen in der Stadt festzuhalten.

Der bedeutenofte "Reformator" ber Schweiz, ja bas haupt bes frangofischen Protestantismus murde nun Jean Chaubin (Joh. Calvin), geboren 10. Juli 1509 ju Royon in der Bicardie. Bon feinem Bater für den geift. lichen Stand bestimmt, studierte er Philosophie und Theologie in Baris, feiner Talente wegen vielfach mit firchlichen Benefizien unterftütt; als nachber fein Bater es munichte, ergab er fich dem Rechtsftudium in Orleans und Bourges. ohne die Theologie völlig aufzugeben. Durch den deutschen Philologen und Lutheraner Meldior Bolmar ju Bourges, um den fich ein fleiner Rreis lutherisch gefinnter Manner gesammelt batte, ward er mit Luthers Rechtfertigungslehre bekannt's. In Paris trat er 1533 als Berteidiger der neuen Grundfate auf und brachte es dabin, daß fogar der Univerfitatsrettor, fein Freund Rit. Rop, in einer bon ibm ausgearbeiteten Rede vieles gur Berteidigung der lutherischen Reformation bortrug. Das führte zu einer Unter-

A. Piaget, Documents inédits sur la Réformation dans le pays de Neuchâtel. Bb I: 1530-1538 (Inventaires et documents publ. par les Archives de l'état de Neuchâtel IV). Neuchâtel 1909.

s Aber ben Zeitpunft der "Befehrung" Calvins, ob 1527-1528 ober 1533, befteht. eine Kontroverse unter ben neueren Biographen bes Reformators.

<sup>2</sup> über Farel und Biret f. Erasm., Ep. ad offic. A. Ep. Besunt. Ep. l. 18, p. 30. Rarl Schmidt, B. Farel und B. Biret. Elberfelb 1860. Rirchhofer, Farels Leben. Zürich 1831. Bevan, William Farel. 4. ed. London 1893. R. Mulot, B. Farel, in Theol. Studien und Rrit. LXXXI (1908) 362 ff 513 ff. J. Cart, Pierre Viret, le réformateur Vaudois. Genève 1863. Le rôle de Berne et de Fribourg dans l'introduction du Protest. à Genève, in Archiv für schweizer. Reform.-Gefc. I 811 ff. Hist. de M. Vuarin et du rétablissement du cathol. à Genève par M. l'abbé Martin et M. l'abbé Fleury. Par. 1862. Godet, P. Viret. Lausanne 1892. Massias, Essai histor. sur Pierre Viret. (Thèse.) Cahors 1900. Schnetzler et Barnaud, Notice bibliographique sur Pierre Viret. Lausanne 1905. J. Barnaud, Pierre Viret, sa vie et son œuvre (1511-1571). Saint-Amans (Tarn) 1911. 28. Rolthaus, Betrus Biret, in Theol. Studien und Kritifen 1914, Sft 1 und 2.

fuchung, in der Calvin trot der Geneigtheit der Margareta bon Balois feine Freiheit gefährdet fab. Er irrte eine Zeitlang 1534 in Frankreich umber und ging bann über Strafburg nach Bafel, mo er fein hauptwert, bas Lehrbuch der driftlichen Religion (Institutio religionis christianae), 1535 vollendete und mit einer Widmung an den frangofischen König Frang I. im Marg 1536 zum erftenmal berausgab 1. Mit vieler Runft mußte er die Schriftterte ju feinem Borteil ju gebrauchen; ber Spekulation mar er nicht gleich Luther abhold, erfannte fie vielmehr auch in patriftifchen und icholaftifchen Berten an, benutte auch die griechische Philosophie und die Rlaffiter, zeigte Beredfamteit und Scharffinn. Weniger originell als Luther, mar er fuftematifder, wiffenschaftlicher; feine Gegner lafterte er nicht minder als der Wittenberger Reformator 2. Sein Buch hatte noch bedeutenderen Ginfluß als Melanch= thons Topit, und ben Werken Zwinglis mar es weit überlegen. Calbin fand auch bei ben Romanen ben meiften Anklang. Gine Zeitlang weilte er nach der Berausgabe diefes Bertes am Sofe bon Ferrara, wo die Bergogin Renata, eine frangofifche Pringeffin, bei dem politischen Bermurfnis mit dem papftlichen Stuhl den Neuerungen überaus geneigt mar 3.

Im Jahre 1536 nahm Calvin auf Farels Bitten seinen Sit in Genf, wo er Prediger und Prosessor und bald den bedeutendsten Einfluß erlangte. Er nötigte die Behörden und das Volk zur Abschwörung des Papsttums, führte eine strenge Sittenzucht ein und herrschte mit wahrer Tyrannei. Darüber empörten sich viele Bürger; außerdem wurden Bern und die bernisch Gesinnten beleidigt, weil Calvin und Farel die Berner Kirchenordnung nicht einsühren wollten, alle Feiertage abschafsten, die Kommunion mit gesäuertem Brot austeilten, die Taufsteine aus den Kirchen entsernten uss. So entstand eine Partei gegen Calvin (Artikulanten), die ihn sowie seine Genossen Farel und den apostasierten Augustiner Courault Ostern 1538 aus Genf vertrieb.

<sup>2</sup> Gegen Albert Kighe, der Calvins Prädestinationslehre bestritten hatte, schrieb bieser De aeterna Dei praedestinatione und De libero arbitrio; den bereits verstorbenen Gegner nannte er einen tollen Hund. Sonst schimpfte er seine Gegner Schlangen, wittende Bestien, Galgenschwengel, unreine Hunde, Verleumder, Schwätzer, Wahn-witzige uff.

3 Stricker, Calvin als erster Pfarrer ber reformierten Gemeinde zu Straßburg. Straßburg 1890. Fontana, Documenti dell' archivio Vaticano e dell' Estense circa il soggiorno di Calvino a Ferrara, in Arch. d. Soc. rom. di stor. patria 1885, 101 ff. Sandonnini, Della venuta di Calvino in Italia, in Riv. stor. ital. 1887, 531 ff. Cornelius, Der Besuch Calvins bei der Herzogin Renata von Ferrara, in Deutsche Zeitschr. für Gesch. 1893, 203 ff.

¹ Calvini Institutio (nacher Institutiones) religionis christianae. Basil. 1536; ed. Baum, Cunitz et Reuss. Brunsw. 1869. Das Werk hatte ursprünglich sechs Abschnitte, nacher in der letzten von Calvin selbst bearbeiteten und 1559 besorgten Ausgabe 80 Kapitel in vier Büchern: I. Erkenntnis Gottes des Schöpfers; II. Erkenntnis Gottes des Schöpfers; III. die Gnade Christi; IV. die äußeren Mittel zum Heil. Paul Thurius machte auf das Werk das Distichon: Praeter apostolicas post Christi tempora chartas Huic peperere libro saecula nulla parem. Calvin selbst änderte mehrsach daran. Strobel, Literaturgesch, der Institution Calvins. Nürnberg 1776. Lanson, L'institution chrét. de Calvin, in Revue histor. LIV (1894) 60 ff. Gine französsische Ausgabe erschien 1541; Reudruck derselben durch A. Lefranc. 2 Bbe. Paris 1911.

Bergebens fuchte damals ber Bifchof von Carpentras, Rardinal Sadolet, burch ein ernstes Mahnschreiben die Genfer gur alten Rirche gurudguführen; Calvin, der fich in Deutschland aufhielt und die dortige Reformation naber kennen lernte, bann Prediger in Stragburg murbe, fcbrieb eine bon feinen Unhangern bewunderte Entgegnung. Im Berbft 1540 heiratete Calvin die Wiedertauferswitme Idelette von Buren, fand an der Spite einer frangofifch-reformierten Gemeinde und berfaßte mehrere Schriften. hier in Strafburg bilbete er feine Rirchenordnung weiter aus und erprobte diefelbe. Da aber in Genf feit seiner Berbannung eine große Unordnung sowie ein Bechsel in der Berwaltung eingetreten war, fo gewannen feine und Farels Anhanger (Buillermins) immer mehr Boden; fie ermirtten ben Befclug, daß er und die Seinigen gurudgurufen feien (20. Oktober 1540). Calvin erhob Schwierigkeiten, ließ fich formlich um die Rudtehr bitten und drängen; bann ftellte er endlich Bedingungen, Die ihm faft eine ichrankenlose Gewalt in geiftlichen und weltlichen Dingen in Die Sand gaben. Erft im September 1541 tehrte er endlich triumphierend gurud. Chenso maren Biret von Laufanne und Farel von Neuenburg gurudgerufen; fie traten aber jest gang in den Hintergrund 1. Durch den Abfall vom tatholifden Glauben mar Genf politifd unabhangig geworden, mas den Führern in der religiöfen Reuerung großen Ginfluß ficherte. Dann manderte in den Jahren 1541-1560 mehr als die Salfte der alten Genfer aus, mahrend gahlreiche Unhänger Calbins einwanderten und das Bürgerrecht erhielten. So erhielt Calvin eine feste Stute für die theokratische Berrichaft, die er nun einführte.

Schon im November 1541 genehmigten Behörden und Bolf die von Calvin berfaßte "Rirdenordnung" und das "Sittengericht", wodurch das gange häusliche und gesellschaftliche Leben ber Burger nach ben evangelischen Borichriften geregelt werden follte. Die Rirchenordnung murbe (2. Januar 1542) Staatsgrundgefet der Genfer Republik. Der Predigerstand erhielt ausgedehnte Borrechte fast wie ehebem ber katholische Klerus; die Generalversammlung (Kongregation) aller Prediger (Diener bes göttlichen Wortes) führte die Aufficht, natürlich unter Calvins Leitung. Das neu eingesette "Ronfiftorium", aus fechs Geiftlichen und zwölf Laien beftebend, war religios=politische Aufsichtsbeborde und zugleich Gerichtshof; Mangel an Ehrfurcht vor ihm ward als "Rebellion gegen Gott und die heilige Reformation" beftraft. Es war ein furchtbares Inquisitionstribunal, das die Sitten und ben Rirchenbesuch ber Bürger überwachte, ihre Bergeben beftrafte, wozu der Tang, der Befuch der Schauspiele und der Trinkstuben (mit Ausnahme der fünf privilegierten, von guten Calviniften gehaltenen) gehörten, selbst die Gespräche der einzelnen untersuchte, den Kirchenbann verhängte, bem julegt die Ortsverweisung folgte. Die Prediger gingen in die Saufer Bu regelmäßigen Bisitationen und ftellten über die geringfügigften Dinge Berhore an. Das Gefängnis war hart, die Strafen unmenschlich, felbft neue Marterwerkzeuge wurden

<sup>1</sup> Gegen Sabolets Brief (Opp., ed. Mog. 1607, p. 484 f) ichrieb Calvin Resp. ad Sadol, Ep. (Opp., ed. Baum V 385 f). Während er burch Margareta von Frankreich für die diesem Lande geleifteten Dienfte belobt wurde, suchte er unter ber Maste eines patriotischen Deutschen in einer pseudonymen Schrift das beutsche Nationalgefühl gegen den römischen Stuhl zu entflammen. Consilium admodum paternum Pauli III. Pont. Rom, datum Imperatori . . . et Eusebii Pamphili eiusdem consilii pia et salutaris explicatio, Opp. V 461 f.

ersunden. Eine Art Beichte ward von Calvin ebenfalls eingeführt. Bor der Austeilung des Abendmahls, das viermal im Jahre empfangen ward, sollten sich ihm die Kommunikanten vorstellen, die minder unterrichteten belehrt, die einer besondern Ermahnung bedürftigen ermahnt, die im Gewissen ängsklichen getröstet werden. Predigt und Katechese waren der Kern des Gottesdienstes, wozu Psalmengesang und Gebete kamen. Bilder und Zierraten dursten nicht in der Kirche sein. Die schale Nüchternheit des Zwinglischen Kultus wurde beibehalten.

2. Der Genfer Dittator duldete feinerlei Widerspruch; fein Bort mar unfehlbare Autorität. Seine Gegner, Die er Libertiner 2 nannte, Die ihn bes Gewiffenszwanges und des erneuerten Papfitums beschuldigten, brudte er nieder, teils durch die Macht seines Unsehens und feines Bortes, teils durch die harten Strafmittel der weltlichen Gewalt. Die ihm abgeneigte Nationalpartei fucte er ju verdachtigen und ju unterbriiden, mußte fich in Genf eine neue ihm gang ergebene Bartei, besonders aus den bielen frangofischen Gin= wanderern, ju ichaffen. Er bezog bedeutende Gintunfte, war unermudlich tätig, predigte, ichrieb, leitete Berichtsverhandlungen, organisierte Prozesse gegen Beren. "Beftverbreiter" und Saretiter, und ichaltete überall mit absoluter Berrichaft. Der berühmte Brediger und Bibelüberfeger Cebaftian Caftellio, der fich feiner Pradeftinationslehre widerfette, mard abgefett und verbannt, der Urgt hieronymus Bolfec ebenfo verwiesen, ber Rat Ameaur eingefertert. Jatob Gruet (1548) hingerichtet, weil er den Reformator einen Bund. fein Konfiftorium eine Tyrannei genannt und Drobbriefe gefdrieben habe 3. Mis Gentilis den Calvin eines Irrtums in der Trinitätslehre beschuldigt hatte, ward er zum Tod verurteilt und rettete nur durch feierliche Abbitte fein Leben; fpater (1566) ward er zu Bern als Saretiker enthauptet 4. Der spanifche Argt Michael Gervede, ber in einer Schrift die Dreieinigkeitslebre bekampft hatte, murde auf seiner Durchreise durch Genf 1553 von Calvin als Reger verurteilt und verbrannt. Calvin gab zur Verteidigung der Todes.

¹ Ordonnance ecclés. de l'église de Genève bei Richter, Die evangel. Kirchenordnungen des 16. Jahrh. I 342 ff. Bonner Monatsschrift für die evangel. Kirche
Jahrg. 1846. Exsommunikationsformel Calvins dei Rober, Der Kirchendann 16. Mignet, Einführung der Reform. und die Bersassung des Calvinismus zu Senf. Aus dem Französischen von Stolz. Leipzig 1843. Salli, Die luther. und calvin. Kirchenstrafen im Reformationszeitalter. Breslau 1878. Erichson, Die calvin. und altstraßburgische Gottesdienstordnung. Straßburg 1894.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Libertins (libertini), auch égrenés (abgebroschen, zerbröckelt, zerstreut). Calv. aux ministres de l'église de Neuschatel contre la secte fanatique et furieuse des Libertins, Gen. 1544. Mählh, Sebast. Castellion. Basel 1862. Buisson, Seb. Castellion. 28be. Paris 1892.

<sup>8</sup> Über Bolfec, Ameaux, Gruet f. Galiffe, Quelques pages d'histoire exacte sur les procès intentés à Genève en 1547. Genève 1862; Nouvelles pages d'hist. exacte. Ebb. 1863.

<sup>\*</sup> Der Kalabrese Joh. Bal. Gentilis, erst Tritheist, bann Arianer, hatte selbst seinen Thesen die Bedingung der Todesstrase für den angehängt, der bei der öffentlichen Disputation als Häretiser besunden werde. Bened. Aretin. hist. de supplicio Val. Gentilis bei Guerike, Kirchengesch. III 435 A. 2. Bon Genf kam er nach Frankreich und Polen, dann wieder in die Schweiz nach Calvins Tod; er ward am 9. September 1566 enthauptet.

ftrafe gegen haretiter eine eigene Schrift beraus 1; Melanchthon munichte ibm Blud ju feinem Berfahren und entwickelte in einem Gutachten Diefelbe Unficht; diese mar bei den Reformatoren gang herrichend 2. Go forderte auch Calbin den Regenten Englands auf, alle, die der protestantischen Geftaltung des Kirchenwesens widerstreben wurden, namentlich die Ratholiten, mit dem Schwert zu vertilgen 3. Das alles war bei ihm nicht Sache schnell aufbraufenden Zornes, fondern eines Ingrimmes, der gang ruhig überlegte; harte Strafen fanden ftets an ibm einen Beforberer und Lobredner; unnachfichtia war er gegen Widersacher und Tadler. Mehrere wurden bloß wegen des Tangens auf einer hochzeit eingekerkert, wie Le Febre; als beffen Schwiegerfohn Berrin fich brobend über ben Reformator außerte, mußte er fich nach Frankreich flüchten, und in Genf mard fein Bild berbrannt. Wie in ber Stadt Genf, fo wurde auch auf bem Land das neue Evangelium mit Gewalt eingeführt; das Bolk, das fich dagegen sowie gegen die oft unsittlichen Brediger ftraubte, ward hart gebrudt, von den Behorden fein tatholifches Wort oder Abzeichen geduldet, die Enthaltung vom Fleischgenuß am Freitag mit Gefängnis beftraft, die Anborung der calvinischen Bredigt bei vielen Bauern erzwungen 4.

<sup>1</sup> Die Schrift des M. Servede (De erroribus Trinitatis libri 7) von 1531 erwähnte Aleander 1532 (Laemmer, Mon. Vat. 109 f, n. 84). Buger erklarte 1531 gu Stragburg auf der Rangel ihn des ichmählichsten Todes wert. Servebe lehrte: Der Menich Jefus ift Sohn Gottes, ba Gott bei ber außerorbentlichen Zeugung burch Maria bie Stelle bes Baters vertrat; er erhielt die Fulle ber Gottheit mitgeteilt, aber ohne hppoftatische Bereinigung ber zwei Naturen. Er fcrieb noch Dial. de Trin. 1. 7 und Christianismi restitutio. Mosheim, Neue Nachrichten von Servet. Selmftadt 1750. G. L. B. Plünjer, De Mich. Serveti doctrina. Jenae 1876. Brunnemann, Mich. Servetus. Aftenmäßige Darftellung bes 1553 in Genf gegen ihn geführten Rriminal= prozesses. Berlin 1865. Calvin, Fidelis expositio errorum M. Serveti et brevis eorum refutatio, ubi docetur iure gladii coercendos esse haereticos, 1554; Calv. Opusc. p. 686 f. Ebenso Th. Beza, De haereticis a civili magistratu puniendis, 1554. Auch wollte letzterer die Antitrinitarier, selbst wenn sie widerriesen, hingerichtet wiffen. Tollin, Das Lehrsnstem M. Servets. 5 Bbe. Gutersloh 1876—1878. Spieß, Mich. Servets Wiederherstellung des Chriftentums. 2 Bde. Wiesbaden 1892—1895. Amallo y Mauget, Hist. critica de Miguel de Servet. Madrid 1888. Van der Linden, Michael Servet, een brandoffer der gereform. Inquisitie. Groningen 1891. Choisy, Le procès et le bûcher de M. Servet, in Rev. chrét, 3° sér, XVIII (1904) 269 ff. R. Paulus, Calvin als Sandlanger der papftlichen Inquifition, in Siftor .polit. Bl. CXLIII (1909) 329-345. A. Dide, Michel Servet et Calvin, 2, ed. Paris 1907. W. Osler, Michael Servetus. London 1909.

<sup>2</sup> Melanchthon, ber auch für bie Katholiken Körperftrafen forberte (Corp. Reform. IX 77), gratulierte dem Calvin (Epp. Calv. n. 187. Bgl. fein Gutachten Consilia et iudicia theol., ed. Pezel II 204). N. Paulus, Melanchthon und die Gewiffens= freiheit, in Katholit 1897, I 546 ff; II 534 ff; Luther und die Gewiffensfreiheit. Munchen 1905 (Glauben und Wiffen); Gervets hinrichtung im lutherischen Urteil, in Siftor .= polit. Bl. CXXXVI (1905) 161 ff; Protestantismus und Toleranz im 16. Jahrhundert. Freiburg i. Br. 1911. Röhler, Reformation und Regerprozeß. Tübingen 1901.

<sup>3</sup> Calvin an ben Herzog von Sommerset, f. Epist., ed. Genev. 1579, 40.

<sup>4</sup> T. Gaberel, Hist. de l'égl. de Genève depuis le commencement de la réform. 3 Bbc. Genève 1858-1862. Rouquette, L'inquisition protestante. Les victimes de Calvin. Paris 1906.

Da febr viele Junger ju dem gefeierten Theologen des Brotestantismus tamen, er auch fein Spftem jum herrschenden erheben und weithin verbreiten wollte, fo begründete er 1558 in Genf eine Atademie für Philosophie und Theologie, griechische und hebraifche Sprache. Richt nur aus ber Schweiz und aus Frankreich, fondern auch aus den Riederlanden, aus Deutschland. England und Schottland ftromten viele altere und jungere Manner berbei. um fich in Diefer Schule bon Reformatoren auszubilden und nachher abnliche reformierte Gemeinden in der Beimat ju ftiften. Calvin ftreute bier reichlichen Samen ber Emporung aus, indem er ben bem Evangelium widerftebenden Fürsten alle Gewalt absprach und die Erhebung gegen fie guthieß 1. Mit den Burider Theologen, an beren Spige noch immer Beinrich Bullinger († 1575) ftand, war er langere Zeit in Zwift; aber icon 1549 vereinigte er fich aus politifden Grunden und Rlugheitsrudfichten mit ihnen in dem fog. Buricher Ronfens (Consensus Tigurinus)2. So ftreng er fonst bei seinen Ansichten beharrte, fo erwies er fich boch geschmeidig, als ihm die religios-politische Ginbeit ber Schweis als dringendes Bedürfnis erschien; fo ließ er fich auch berbei, fich in der Abendmahlslehre mit einer gleichmäßigen Berwerfung der tatholischen wie der lutherischen Auffaffung ju begnügen 3; das hinderte ihn aber nicht, ibater (1557) in Borms durch feinen Schiller Beza ein Glaubensbekenntnis überreichen zu laffen, in dem die Guchariftie im Sinne Luthers gefaßt mar . Der gemeinsame Bag gegen die fatholifche Rirche blieb aber allein bas Band jeder fonft nur außerlichen Bereinigung. Rach einer raftlofen Tätigkeit ftarb Calbin am 27. Mai 15645. 3m folgenden Jahr ftarb auch fein Genoffe 2B. Farel in Neuchatel.

Calvins Schüler und Biograph Theodor Beza, 1519 zu Vezelah in Bourgogne aus abeliger Familie entsprossen, in Orleans in der schönen Literatur gebildet, früher Verfasser von obszönen Gedichten und Freund eines lockern Lebens, 1539 Lizentiat der Rechte, seit 1547 in Genf, dann Prosessor des Hebräischen in Lausanne, seit 1558 wieder Prediger und Prosessor an Calvins Akademie in Genf, war berusen, das Werk des Meisters fortzusesen. Obschon auch er sich in Calvins sinstern Ernst hineingelebt hatte, war er doch im ganzen weit milder und verschaffte dem Spstem des Meisters noch weit größeren Anhang als dieser selbst. Er hatte viel Wiß, Beredsamkeit und

Borgeaud, Histoire de l'université de Genève. L'Académie de Calvin. Genève 1901. Carbauns, Die Lehre vom Widerstandsrecht des Bolles (oben S. 419 A. 1).

<sup>2</sup> Der Züricher Konsens in 26 Art. bei Niemeyer, Coll. confess. in Eccl. reform. publicatarum 191-217.

<sup>3</sup> Nom Abendmahle heißt es: Non minus absurdum iudicamus, Christum sub pane locare vel cum pane copulare, quam panem transsubstantiare in corpus eius. Darüber Polemit mit Westphal, Heßhusius und andern Lutheranern, bes. 1556.

<sup>4</sup> Erflärung zu Worms 1557, f. Corp. Reform. IX 333.

<sup>5</sup> Die dritte Säkularseier von Calvins Tod siel sehr nüchtern aus; man wollte in ihm nicht mehr einen Helben oder Heiligen der Franzosen und Schweizer anerkennen, noch seine thrannische Grausamkeit rechtsertigen. Bgl. über die Feier Augsburger Allsemeinen Beitung Nr 154 vom 2. Juni 1864. Schon 1862 trat Calvins letzer Abkömmzling zu Nohon zur katholischen Kirche über.

Geiftesgegenwart, dabei ausgebreitete Sprachkenntniffe. Er verfaßte viele biblische Auslegungen und dogmatische Schriften, übersetzte mehrere Teile der Beiligen Schrift und verteidigte Calvins Ansichten in verschiedenen Abhandlungen, fo gegen den Lutheraner Tileman Beghufius die Abendmahlslehre. Seine lateinischen wie seine frangofischen Schriften fanden unter den Calvinisten den bochften Beifall. Beza ftarb 1605 1.

3. Calvin hatte in feiner Lehre Luther und Zwingli zu Borgangern, übertraf aber beide an Konsequeng. In seiner Sauptlehre von der unbedingten Rotwendiafeit und der absoluten Vorherbestimmung lehnte er sich gang an Wiclif an: Alles, was geschieht, geschieht mit Notwendigkeit. In der Lehre vom Urzustande dachte er gleich Luther den Menschen ohne übernaturliche Rrafte, aber mit der Willensfreiheit begabt, durch die er, wofern er wollte, das ewige Leben erlangen konnte. Aber wie die Lehre von der Willensfreiheit mit der absoluten Prädestination vereinbart werden tonne, hat weder Calvin noch einer seiner Nachfolger gezeigt. Calvin wollte beide Dogmen ftreng geschieden wiffen und ftellte der Freiheit nicht gleich Luther die innere Notwendigkeit, sondern nur den äußeren Zwang entgegen. So fällt der Mensch, indem Bottes Vorsehung es so anordnet, und sündigt dennoch frei, weil er nicht außerlich gezwungen, sondern nur innerlich genötigt ift. Gott bewegt und treibt jur Gunde, wie er in allem handelt, wirkt und schafft. Den von Luther und Melanchthon bald wieder aufgegebenen Sat, daß Gott der Urheber des Bofen fei, hielten Calvin und Beza in der Art fest, daß Gott sogar einen Teil der Menschen schaffe, um durch fie das Boje zu wirken. Die alle Freiheit vernichtende Notwendigkeit als eine in Gottes Ratschluß gelegene sei nicht mit dem ftoischen Fatalismus zu verwechseln, vielmehr fei die Lehre, daß nichts ohne Bestimmung Gottes geschehe, eine ungemein tröstliche. praktisch nühliche und theoretisch notwendige: es gebe einen uns verborgenen Willen Bottes, ber gerecht fei, auch wenn wir es nicht einfaben; dabei folle man den Beweggrund Gottes von dem Beweggrund des Gunders unterscheiden und die Beiligkeit des 3medes auch auf bas Mittel übertragen. Da Gott feine Gerechtigfeit wie feine Barmherzigkeit offenbaren wollte, fo mußte es Sunder wie Auserwählte geben. Abam mußte fündigen; er war aber strafwürdig, weil er mit innerer Luft, mit Spontaneität fündigte, sich der Sunde nicht erwehren wollte. "Die Pradestination ift der ewige Ratschluß Bottes, wodurch er bei fich festgesetzt hat, was aus jedem Menschen werden foll; denn nicht zu gleichem Lofe werden alle geschaffen, sondern den einen ift das ewige Leben, ben andern die ewige Berdammnis vorherbeschieden." In die Gemüter der Berworfenen schleicht fich Gott ein, um fie besto unentschulbbarer zu machen. Die Außerwählten bagegen find geschaffen, bamit Gott Bertzeuge feiner Barmberzigkeit an ihnen habe; in ihnen herricht Gottes Gnade, die unüberwindlich ift. Das glaubte Calvin als bie Lehre des Apostels Baulus und des hl. Augustinus festhalten ju muffen 2.

<sup>1</sup> Fajus. De vita et obitu Th. Bezae. Genev. 1606. Schloffer, Leben bes Th. Beza und bes Petrus Marthr Bermilli. Seibelberg 1809. Baum, Th. Beza nach hanbichr. Quellen bargeftellt. 2 Bbe. Leipzig 1843 ff. Beppe, Th. Beza. Elberfeld 1861. Baird, Theod. Beza, counsellor of the French reform. London 1900. Choisy, L'état chrétien calviniste à Genève au temps de Théod. de Bèze. Genève 1902. Picard, Théodore de Bèze, ses idées sur le droit d'insurrection et son rôle pendant la première guerre de religion. (Thèse.) Cahors 1906. Gegen Seghufius Κρεωφαγία sive Cyclops dial. de vera communicatione corporis et sanguinis D. Tractat. theol. I 259 f.

<sup>&</sup>quot; Über die Prädestinationslehre s. Instit. I, 15, 8; 16, 8; 17, 3; III, 23, 4 f; 21, 5. Beza, Aphorism. 22. Abstersio calumniarum, quibus aspersus est I. Calvinus a Til. Heshus., 1561.

Beguglich ber Erbfunde brudte fich Calvin ichwantend aus, bald fo, als fei burch fie das Chenbild Gottes im Menichen vernichtet, bald als fei es nur beschädigt und entstellt. Bernunft und Willen ließ er als das den Menichen bom Tiere Unterscheidende fortbestehen, aab auch im Gebiete bes rein Burgerlichen diese Rrafte gu, schwantte aber bei bem Religiog-Sittlichen; Die guten Berte ber Beiben waren ihm rein außerliche, erheuchelte, fündhafte. Die Begierlichkeit und die Rechtfertigung bachte er gleich Buther; ben Ausermählten fprach er die volle Gemigheit ihrer emigen Seligfeit gu. Den rechtfertigenden Glauben faßte er als das Organ, durch das Chriftus Gott bargebracht wird, als den Menfchen besetigend, wie ein irdenes Gefäß, das einen Schat enthält, an fich aber wertlos ift. Uber die guten Werke fprach er fich milber aus als Luther; er meinte, denfelben fehle bei den Glaubigen doch die volle Reinheit, gewiffermaßen feien fie befledt 1. Die Saframente fab er als nügliche Stugen bes Glaubens an, wollte aber im Gegensate sowohl zu den Ratholiten als ben Lutheranern bie beiligende Rraft von bem sinnlichen Zeichen recht icharf getrennt wiffen; jene foll mit bem materiellen Element nicht verbunden fein, dager wohl jeder Diefes Element, nicht aber bas göttliche Aliment (bie Enabe) empfängt. Die Berworfenen werden nur äußerlich abgewaschen in der Taufe und empfangen im Abendmahle nur Brot und Bein. Rur biefe zwei Saframente ließ Calbin gelten, nicht auch die Bufe, bie ihm allein im Ausgiehen bes alten und Angiehen bes neuen Menschen bestand. Beguglich bes Altarsfatramentes fuchte er eine Mitte zwischen ben Lutheranern und Zwinglianern einzuhalten, verwarf die Trans- und die Konsubstantiation und lehrte, der Leib Chrifti fei wirklich jugegen und werde von den Gläubigen genoffen, jedoch in ber Urt, daß gleichzeitig mit dem Genusse der finnlichen Glemente, Die in jeder Rudficht bleiben, mas fie maren, eine aus bem nur im himmel befindlichen Leibe Chrifti ausfliegende Rraft (das göttliche Aliment) ben Gläubigen (Bradeftinierten) bargeboten werde. Uber die Rirche teilte Calvin Luthers Anschauungen, hob aber bas ordent= liche Lehramt in berfelben hervor. Die unfichtbare Rirche ber Brabeftinierten foll burch Die sichtbare burchicheinen, bas geiftliche Umt mit Baftoren, Alteften und Diakonen geachtet, ber geiftliche Beruf als von Gott felbft burch die Stimme der Gemeinde erteilt anerkannt, die bom Rat ber Altesten (Pregbyterium) ju vollziehende Sandauflegung beibehalten werden, die Rirche als felbftändig bem Staate gegenüber, in republifanisch organifierten Gemeinden, die durch Synoden ju einer Ginheit verbunden find, überall geordnet bafteben. Die Göttlichfeit ber Beiligen Schrift foll auf bas Beugnis bes Beiligen Beiftes im Innern bes Menichen geftutt werden, die Schrift für Prediger, Synoden und Obrigfeiten bie bochfte Rorm fein 2.

<sup>1</sup> Über die Erbsindenlehre f. Instit. I, 15, 4; II, 2, 12; 3, 6; III, 2, 12; 29, 2. Fides iustificans und opera bona: Instit. III, 11, 7; 14, 11; de necessit. reform.

Eccl., in Opusc. p. 430.

2 über die Saframente f. Instit. IV, c. 9 17; Kirche und Bibel IV, 1 2: I, 7, 3.

Rgl. Möhler, Symbolif 1. Buch, § 3 ff 8 31 51. Staudenmaier, Philosophie des Christentums I 698—700. Hepp, Die Dogmatif der evangel.-resorm. Kirche. Elberfeld 1866. Lobstein, Die Ethik Calvins in ihren Grundzügen. Straßburg 1877. Scheibe, Calvins Prädestinationslehre. (Dist.) Halle 1897. W. Lüttge, Die Rechtstrigungslehre Calvins und ihre Bedeutung für seine Frömmigkeit. Berlin 1909. T. Werdemann, Calvins Lehre von der Kirche. (Dist.) Bonn 1909. H. Strathmann, Calvins Lehre von der Kirche. (Dist.) Bonn 1909. H. Strathmann, Calvins Lehre von der Kirche. (Dist.) Bonn 1909. H. Studien und Krit. 1909. 402—447. Grosclaude, Exposition et critique de l'ecclésiologie de Calvin. (Thèse.) Genève 1896. Langereau, Théorie de Calvin sur la Cène. (Thèse.) Toulouse 1890. Duran, Le mysticisme de Calvin. Montaudan 1900. Lelièvre, La maîtrise de l'esprit. Essai crit. sur le principe fondamental de la théologie de Calvin. Cahors 1900. P. Lobstein, La connaissance religieuse d'après

#### 15. Der Brotestantismus in Frankreich.

Quellen und Literatur. — Nonciatures de France. Nonciatures de Clément VII, t. I, par J. Fraikin. Nonciatures de Paul IV, t. I, 1re et 2de partie, par R. Ancel (Archives de l'histoire religieuse de France). Paris 1906-1911, J. L. Rigal, Mémoires d'un calviniste de Millau, publ. d'après le mscr. original. Rodez 1911. V.-L. Bourrilly et P. de Vaissière, Ambassades en Angleterre de Jean du Bellay. La première ambassade 1527-1529 (Archives de l'hist, rel.). Paris 1905. Serrani (reform. Prediger in Genf, † 1598), Comment. de statu religionis et reipubl. in regno Gall. 4 Bbe. Genev. 1572 f. Hist. ecclés. des églises réformées au royaume de France (bis 1563; Th. de Beza zugeschrieben). 3 Bde. Anvers 1580 (neue Ausg. von G. Baum und E. Cunit. 3 Bde. Paris 1883-1889). Franc. Thuanus (de Thou, † 1617), Historia sui temporis (1543-1607). 7 Bbe. Lond. 1733. (De la Planche,) Hist. de l'estat de France tant de la république que de la religion. 1576. Gerdes., Hist. evang. saec. XVI renov. t. IV. Groning. 1752. Belcarii episc. Metensis Commentar. rer. gall. ab a. 1561 ad 1567. Lugd. 1625. Maimbourg, Hist. du Calvinisme. Paris 1682. Bordes, Supplém. au traité de Thomassin hist. et dogm. (etc.). 2 Bbe. Paris 1703. Berthier, Hist. de l'église gallicane. t. XVIII. Paris 1749. Capefigue, Hist. de la réforme, de la ligue et du règne de Henri IV. 4 Bbe. Paris 1834. Pe i gnot, Livre des singularités. Dijon 1841. Herminjard, Corresp. (oben S. 508). Aguesse, Histoire de l'établissement du protestantisme en France. 3 Bbe. Paris 1882-1885. Eug. et Ém. Haag, La France protestante. 10 Bbe. Paris 1846-1859; 2. éd. Paris 1876 ff. Puaux. Hist. de la réforme franç. 7 Bbe. Paris 1859-1863. G. de Felice, Hist. des protestants de France. 8º éd. Toulouse 1895. Imbart de la Tour, Les origines de la Réforme. I. La France moderne. Paris 1904. Hauser, De l'humanisme et de la réforme en France, in Revue histor. LXIV (1897) 258 ff. Vic. de Meaux, Les luttes relig. en France au 16° siècle. Paris 1879. Coignet, La réforme française avant les guerres civiles (1512-1559). Paris 1890. Études de théol. et d'histoire publ. par les professeurs de la Faculté de théol. protest. de Paris en hommage à la Faculté de théol. de Montauban. Paris 1901. N. Weiss, La maison de Lorraine et la réforme en France au 16° siècle, in Bull. de la Soc. de l'hist. du prot. franç. LVII (1908) 316-351. H. Hauser, Études sur la réforme française. Paris 1909. J. Bourlon, Les assemblées du clergé et le protestantisme. Paris 1909. Beitschrift: Bulletin historique et littéraire de la Société de l'hist. du protest. français. Paris feit 1866. Barthold, Deutschland und die Sugenotten. 2 Bbe. Bremen 1848. Colban, Geschichte bes Proteftantismus in Frankreich bis jum Tobe Karls IX. 2 Bbe. Leipzig 1855. Poleng, Gefdichte bes frangofifchen Calvinismus bis 1789. 5 Bbe. Gotha 1857—1869. Booft, Gefchichte ber Reform. in Frankreich. Augsburg 1844. Baird, History of the rise of Huguenots in France. 2 Bbe. New York 1879. — Mezeray, Abrégé chronolog. de l'hist. de France. 3 Bbe. Paris 1717. Mémoires de Condé ou Recueil pour servir à l'hist, de France sous François II et Charles IX. 6 Bbe. Paris 1741. Petitot, Collect. complète des mémoires relatifs à l'hist. de France. Paris 1821 ff. Sismondi, Précis de l'hist. des Français 2 Bbe. Bruxelles 1839. Hist. de France depuis les origines jusqu'à la Révolution, par E. Lavisse. Bb V (1492-1559) par H. Lemonnier. Paris 1903. Rante, Frangöfische Geschichte vornehml. im 16. und 17. Jahrh. 5 Bde. Stuttgart 1852 (Samtl. Berfe Bo VIII-XIII). - Pardoe, Court and reign of Francis I, king of France. London 1902. Ordonnances des rois de France. Règne de François I, t. I (1515 à

Calvin, in Revue de théol. et de philos. XLII, Lausanne 1909, 53-110. Schulde, Calvins Jenfeitschriftentum in seinem Berhaltnis ju den religiofen Schriften bes Erasmus. Görlig 1902. 3. Frig, Der Glaubensbegriff bei Calvin und den Moderniften (Freiburger Theol. Studien XI). Freiburg i. Br. 1913. G. Klingenburg, Das Berhaltnis Calvins zu Buger untersucht auf Grund ber wirtschafts-ethischen Bedeutung beider Reformatoren. Bonn 1912.

1516). Paris 1902. Weiss, Documents inédits pour servir à l'hist. de la réforme sous François I, in Bull. prot. franç. 1889, n. 2. Bourilly, François Ier et les protestants, ebb. 1900, 4º sér., IX 337 ff 477 ff. Weiss, La chambre ardente. Étude sur la liberté de conscience en France sous François Ier et Henri II. Paris 1889. Vaissière, Les relations de la France avec les protestants d'Allemagne sous François I et Henri II. Paris 1901. Schmibt, Die Unionsversuche Franz' I., in Zeitschr. für histor. Theol. XX (1850) 25 ff. Lefranc, Les idées religieuses de Marguerite de Navarre. Paris 1898 (aus bem Bull. prot. franc.). H. Patry, Le protestantisme de Marguerite de France, duchesse de Berry, in Bull. prot. franç. LIII (1904) 7 ff. Buisson, Séb. Castellion, sa vie et son œuvre (1515-1563). Paris 1892. Bourilly et Weiss, Jean du Bellay, les protestants et la Sorbonne, in Bull. prot. franç. 1903, 5e sér., I 27 ff mit Forts. Cabantous, Marguerite d'Angoulême et les débuts de la réforme. Paris 1898. E. Sichel, Catherine de Medici and the French Reformation. London 1905. L. Guerard, Jeanne d'Albret, son rôle dans l'histoire du protestantisme français, in Revue du clergé franç. LXXI (1912) 291 bis 314. L. Romier, Les origines politiques des guerres de religion. Bb I: 1547-1555; Bb II: 1555-1559. Paris 1913-1914. - Arnaud, Notice histor. sur les deux catéchismes officiels de l'église réform. de France. Paris 1885. Richter, Die pabagog. Literatur in Frankreich mahrend bes 16. Jahrh. A. Religibs-fittliche Bildung. I: Die Ratechismen. Leipzig 1904. Le chansonnier huguenot du 16° siècle, éd. par Bordier. Paris 1870. Le psautier huguenot du 16° siècle, éd. par Expert. Paris 1902. Nétillard, Hist. et rôle du cantique dans les églises réform. de langue franç. Montauban 1898. Pidoux, La discipline ecclésiastique des églises réformées de France. Lausanne 1901. - Bon ben gahlr. Monogr. über einzelne Gegenben und Städte seien ermähnt: Arnaud, Hist. des protestants de Provence, du Comtat Venaissin et de la principauté d'Orange. 2 Bde. Paris 1885. Dupin de St. André, Hist. du protest. en Touraine. Paris 1886. Arnaud, Hist. des protestants du Dauphiné. 3 Bbe. Paris 1875 f; Hist. des protestants du Vivarais et du Velay. 2 Bbe. Paris 1889. Cadier, Osse, hist. de l'égl. réform. de la vallée d'Aspe. Paris 1892. Dubarat, Le protest. en Béarn et au pays basque. Pau 1895. Claparède, Hist. de la réforme en Savoie. Genève 1893. Tournier, Le protest. dans le pays de Montbéliard. Besançon 1889. Viénot, Hist. de la réforme dans le pays de Montbéliard. 2 Bbc. Montbéliard 1900. Tournier, John Viénot et l'hist. de la réforme dans le pays de Montbéliard. Besançon 1906. Hardy, Hist. du protest. en Normandie. Paris 1869. Vaurigand, Essai sur l'hist. des églises réform. de Bretagne. 3 Bbc. Paris 1870. Communay, Les Huguenots dans le Béarn et la Navarre. Paris 1885. Naef, La réforme en Bourgogne. Paris 1901. Tournier, La crise huguenote à Besançon au XVI<sup>e</sup> siècle. Besançon 1910. D. Benoit, Les origines de la réforme à Montauban. Mont. 1910. H. Patry, Les débuts de la réforme protestante à Bordeaux, in Revue histor. CX (1912) 291 ff. L. Febvre, Notes et documents sur la réforme en Franche-Comté. Paris 1912. L. Fourgeaud, Origine et introduction du protestantisme en Angoumois. Angoulème 1909. A. Daullé, La réforme à St.-Quentin et aux environs. Nouv. éd. St.-Quentin 1906.

1. In Frankreich waren längere Zeit viele einflußreiche Personen günstig gestimmt für den Protestantismus, der sich unter dem Einfluß einer mystischen, auf das Bibesstudium gegründeten religiösen Richtung einzelner Kreise von Humanisten zu bilden und zu verbreiten begann. Die Schwester Franz' I., Margareta von Balois, Gemahlin des Heinrich d'Albret, Königs von Ravarra, die Herzogin von Etampes, Maitresse des Königs, der Minister Wilhelm du Belsah und dessen Bruder, der Bischof von Paris, sowie viele Große waren dieser Richtung günstig. Durch die Bekanntschaft mit lutherischen Schriften erhielt die ganze Richtung immer mehr eine häretische Tendenz; der königliche Kat Ludwig Berquin übersetze Schriften von Erasmus, Karls

ftadt und Melanchthon in das Frangofische 1; ber gelehrte Sumanift und Myftiker Jakob Le Febre d'Etaples, Professor der Theologie, las ebenso Luthers Bucher und gab eine Ubersetzung der vier Ebangelien mit Anmerkungen im Sinne desfelben heraus (1523)2. Unter ben burch ben Bifchof von Meaur. Bilhelm Briconnet, beschütten Bredigern ber humaniftisch - muftifchen Richtung bildete fich bald eine kleine lutherifche Gemeinde 3, ber Le Febre, B. Farel und Joh. Le Clerc Bortrage hielten. Die icon früher genahrte Widersetlichkeit gegen den Beiligen Stuhl, der Ginflug der bon humaniften verfaßten Satiren, die rege Berbindung mit Deutschland, besonders mit Straßburg, die Uberrefte alterer Getten, besonders der Waldenser, Die ichwantende und willfürliche Politik des Hofes - dies alles kam den Neuerern ju ftatten. Dagegen vertraten die Rönigin-Mutter Louise von Savogen, der Rangler und Kardinal du Brat, der Kardinal Tournon, das Parlament und die Unibersität Paris entschieden die tatholische Sache. Das Parlament verbot icon 1521 die Beröffentlichung von Schriften über religiöse Fragen ohne Approbation ber theologischen Fatultät und bestimmte Strafen für die Zuwiderhandelnden, mas ber Ronig bestätigte 4. Die Schriften bon und für Luther, insbesondere die Schriften für die Rlerogamie, die auch ein Kongil von Gens

¹ Henke, Französische Frauen aus der Reformationszeit, in Sybels histor. Zeitschr. XXV (1871) 118 st. Margareta von Balois schrieb unanständige Novellen und ein Buch "Spiegel der christlichen Seele". L. Lalanne, Mémoires de M° de Valois suivis des anecdotes inéd. Par. 1858. Mit ihr wie mit Erasmus war Berquin in Berbindung, der mehrere Schriften des letzteren wie der beutschen Reformatoren, auch Authere Schrift von den Mönchsgelübden, übersetzte, von der Sorbonne zensuriert (Du Plessis, Coll. iudic. III 1, xx—xxx 40—46; I 2, 404 f). Da er nicht widerrusen wollte, ward er 1523 eingekerkert; durch Franz I. befreit, kam er bald wieder in neue Untersuchung; zustetzt ward er am 22. April 1529 als Häretiker verbrannt. Rolland, Le dernier procès de Louis de Berquin, in Mélanges d'arch. et d'hist. 1892, 314 st. Bourilly et Weiss, Jean du Bellay, les protestants et la Sorbonne, in Bull. prot. franç. LIII (1904) 97 st.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jakob Faber von Staples (f. oben S. 330) gab zu seinem Comm. in epp. Pauli (Par. 1512) neben der Bulgata eine nach dem griechischen Urtert revidierte Bersion, in seinem Comm. in IV Evangelia (Meaux 1522) korrigierte er die alte lateinische übersetzung. Die Sordonne zensurierte 1523 seine Exposition (Du Plessis a. a. O. III 1, x x1) und verleibte 1544 mehrere seiner Bücher dem Indez ein (ebb. II 1, 143), nachem er bereits 1525 von ihr außgestoßen war. Seine anständige Gesangenschaft bei Bischof Gerard von St Paul erwähnt Aleander am 30. Dezember 1531 (Laemmer, Mon. Vat. p. 95, n. 69). Er weilte längere Zeit bei der Königin von Kavarra und stard 1536. Graf in Zeitschr. für histor. Theol. 1852, Bd I und II. Laune, Lesevre d'Étaples et la traduction franç. de la Bible, in Rev. de l'hist. des relig. 1895, 56 st. Barnaud, J. Lesevre d'Étaples, son influence sur les origines de la résorme franç. (Thèse.) Cahors 1900. C. v. Proosdij, J. le Fèvre d'Étaples, voorganger van Calvijn. Leiden 1906.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die unter dem anfangs den Reuerungen günstigen Bischof von Meaux, Wilhelm Briconnet (1516—1534), im Gebrauche dieser Didzese befindlichen Episteln und Evangelien wurden von der Sorbonne am 6. November 1525 zensuriert (Du Plessis a. a. D. III 1, 35—40). Berger, Le procès de Briconnet au parlement de Paris 1525, in Bull. protest. franç. 1895. Lefranc, Les idées relig. de G. Briconnet, in Rev. de théol. 1900, 318 st. Becker, Marguerite duchesse d'Alençon et G. Briconnet d'après leur corresp. Paris 1901.

<sup>4</sup> Du Plessis a. a. D. rv; vgl. I 2, 406 407.

verdammte, wurden verurteilt und verbrannt. Die Pariser theologische Fakultät genfurierte feit 1523 fowohl einzelne haretifche Sate als auch die Bucher und Ubersetzungen von 3. Le Rebre. Berguin, Melanchtbon u. a., bazu eine Reibe von Basquillen und Schmähichriften gegen ihre Zenfur wider Luther 1. Auf Befragen der Ronigin-Mutter erstattete fie 1523 ein Gutachten über Die Frage. wie dem Umfichgreifen der Barefie am beften gesteuert werden tonne; fie folug nach dem Untrag des Syndifus Beda bor: alle Schriften der Neuerer feien au verbieten, durch die Bifcofe von allen Diogefanen deren Auslieferung gu fordern, gegen ihre Berteidiger ftreng einzuschreiten, die bestehenden Gesethe gu handhaben, den Theologen und Predigern der größte Gifer gur Pflicht ju machen und der Universität freie Wirksamkeit nicht zu hemmen, sondern zu unterftuken. Streng brang Die Fakultat auf Reinheit des Glaubens bei ihren Mitgliedern2. Die lutherifche Gemeinde in Meaux, für die bereits Epifteln und Evangelien im Sinne des Protestantismus frangofisch übersett waren (die Sorbonne fand darin 48 Irrtumer), murbe vollig aufgeloft; die Mitalieder wurden teils bestraft, teils entflohen fie; der Bifchof, mehrfach berflagt, tonnte fich nur durch eine demutigende Rechtfertigung retten. Gine Maffe Bucher murden dem Urteil der fehr tätigen Fatultät unterftellt. Dennoch erfolgte in Meaux zu Beihnachten 1524 ein öffentlicher Auftritt gegen ben Bapft, gang im Sinne bes Luthertums. In den füdlichen Teilen bes Landes (Dauphiné, Lyon) bildeten fich neue Mittelpunkte protestantischer Irrlehren. Rach der Rudfehr des Ronigs Frang aus der Gefangenschaft 1526 fcritt man noch ftrenger ein, jumal da bedeutende Ruheftorungen borgefallen, Bilber Chrifti und der Beiligen gertrummert, neue Schmähichriften gegen ben tatholischen Glauben verbreitet worden waren. Biele Barlamente erwiesen fich febr

2 Gutachten ber Fakultät De exstirpatione haeresis Lutheranae (Du Plessis a. a. D. III 1, xx 3—5). Apologia Natalis Bedae advers. clandestinos Lutheranos s. resp. adv. sui et operis in Fabri et Erasmi errata criminatores 1525 und Schriften

gegen ihn wie Briefe von ihm und Erasmus (ebb. III 2, 2-80).

<sup>1 3</sup>m Jahre 1521 wurden zwei Schriften über bie Rlerogamie vom Parlamente und vom Rongil von Sens verboten (Du Plessis, Coll. iudic. III 1, v; I 2, 381. Recueil des actes concernant les affaires du Clergé de France I, Paris 1716, 365). Un ber Sorbonne bisputierte man barüber, ob ber Papft einem gultig geweihten Priefter bie Che geftatten könne; die Mehrheit sprach fich verneinend aus (Du Plossis a. a. D. I, App. p. iv). Es finden fich bon ber Sorbonne Zensuren einzelner Thefen über bie beilige Jungfrau, ben Beiligenfult, ben Deftanon, bas Totenoffigium uff. 1523 (ebb. I 2, 374-379; III 1, xv-xx), über bie ju Lyon von bem Dominitaner Mesgret 1524 gepredigten Sage (ebb. III 1, 7-13), über eine in Sabre gehaltene Predigt bom Faften und bom Bolibat (ebb. 15-17), fiber 31 Thefen bon ber Meffe, ben Riten und bem Glauben (ebb. 18-30), 1525 folche gegen Jatob Bouent, ber bas Fegfeuer, ben Primat und anderes bestritt (ebb. 30-34), gegen bie Schriften Melanchthons (ebb. xinf; I 2, 407-416), gegen bie Somahidrift Murman (gerichtet wiber bie Determinatio contra Lutherum), woraus 35 Gage gensuriert wurden und wogegen auch bas Parlament im Marg 1524 ein Defret erließ (ebb. III 1, 7-9), bann 1526 gegen Erasmus (ebb. 47-77), 1531 gegen Stephan Le Court, Pfarrer in Conbé, Didzefe Seeg (ebb. 93-98), 1534 gegen Kanonitus Joh. Morand von Amiens (ebb. II 1, 102-109). Weiss, Notes sur les traités de Luther trad. en français et imprimés en France entre 1524 et 1534, in Bull. prot. franç. XXXVI (1888) 664 ff; XXXVII 155 ff 432 ff 500 ff.

522

eifrig, und die Bischöfe hielten wiederum Synoden zur Sittenresorm des Klerus, insbesondere 1528 zu Sens und Bourges. Obschon die Anhänger der neuen Lehre vielfach verfolgt wurden, so fanden sie doch immer Beschützer, namentlich an der Königin Margareta, die viele derselben an ihren Hof zog, und da König Franz I. sich mit den protestantischen Fürsten Deutschlands verbündete, gaben dieselben die Hoffnung nicht auf, noch zum Siege zu gelangen.

2. Die Rührer des deutschen Brotestantismus suchten nun durch direktes Eingreifen dem Luthertum weitere Erfolge in Frankreich ju fichern. Der fclaue Buter versuchte es 1534, den Protestantismus in ein katholisches Gewand zu kleiden, und versicherte dem Kardinal du Prat heuchlerisch, die Bekenner der Augsburger Ronfession seien gang dem Urteil der Rirche gu folgen bereit und wurden ihre ben Rirchenvatern zuwiderlaufenden Lehren und Gebrauche aufgeben. Auch Melanchthon fandte eine Dentidrift nach Baris, worin er die Rluft zwischen der neuen und der alten Religion möglichft zu berbeden und eine Berftandigung als leicht erreichbar barzustellen fuchte; Die Rechtfertigungslehre Luthers follten die Ratholiten annehmen, die Lutheraner aber alle hierardifden und liturgifden Ginrichtungen ber alten Rirche fic gefallen laffen. Schon berhandelte man über ein Religionsaesbrach. Ronig Franz lud den Melanchthon 1535 zu fich ein, der aber bemerkte, sein Landes= herr gestatte ihm die Reise nach Frankreich nicht; es follte nun eine Berhandlung in Deutschland stattfinden, wofür ber hof zwölf Doktoren von der Sorbonne verlangte. Diese aber erklarte fich dagegen, da mit ben Irrlebrern nicht zu disputieren fei; doch konnten die Deutschen ihre Artikel und 3meifel bortragen, um belehrt ju werben. Die bon Melanchthon und feinen Genoffen gefandten zwölf Artitel gaben für bie Berhandlung, die nun fcbriftlich geführt werden follte, feine genügende Bafis, da fie viel Irriges enthielten; fie wurden eingehend miderlegt, und es ward beschloffen, einfach die Frage zu ftellen, ob die Protestanten die Lehre ber Rirche und ber Rirchenbater annehmen. Das Bange hatte tein Ergebnis, auch nicht die Widmung von Calvins Sauptwerk an Frang I., an den sich ebenso 3 mingli gewandt hatte; es war boch nicht möglich, den König für ben Protestantismus zu gewinnen und ihn zu überzeugen, daß die katholischen Theologen bloß aus irdischen Intereffen an der Meffe, dem Fegfeuer, dem papftlichen Brimat fefthielten. Aber immer zeigte fich ein großes Schwanken in der Politik, das den Protestanten zu ftatten kam. 3m herbst 1534 war eine gemeine, in der Schweiz gedrudte Schmabichrift gegen die katholische Kirche und die Berson des Konigs in gang Frankreich verbreitet und in der nacht felbft an die Turen der toniglichen Gemacher angeschlagen worden. Dies hatte eine große Aufregung und ein ftrenges Bericht über bie Reuerer zur Folge, von denen fechs hingerichtet wurden. Aber bei ben protestantischen Fürsten Deutschlands entschuldigte man fich formlich damit, es feien einige berwegene Landesberrater bestraft worden, benen die Religion bloß zum Vorwand gedient habe 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Buceri Defensio adversus axioma catholicum, i. e. criminationem R. P. Roberti (Cenalis) Ep. Abrincensis (von Avrances). Argentor. 1534. Sententiae Phil. Melanchthonis, M. Buceri, C. Hedionis et aliorum in Germania Theologorum de pace Ecclesiae ad virum nobilem Guill. Bellaium Langaeum (ed. Par. 1607). Paul.

Die Baldenfer in der Daubhine und der Provence, in Berbindung mit benen, die in der Schweig, in Piemont und in der Markgraffchaft Saluggo lebten, ichloffen fich 1530 an die Schweizer und Strafburger Reformatoren an 1. Mus der papftlichen Graffchaft Benaiffin burch ben Delegaten bertrieben, rachten fie fich durch große Gewalttätigkeiten, jumal an Rirchen, Seiligenbildern und Brieftern. Das Parlament bon Mig beschloß, um fie abzuschrecken. die Berftorung des Fledens Merindot und die hinrichtung von 19 Berfonen; ber Ronig aab ihnen erst eine mehrmonatige, nachher verlangerte Frift gur Abichwörung der Irrlehren. Da Rardinal Sadolet, Bifchof von Carpentras. für fie Fürsprache einlegte und ber Prafident von Chaffanée fich gur Milbe hinneigte, fo ward nichts gegen fie unternommen; fie benütten die Beit au Ruftungen und fuchten Beiftand bei ben Schweizern. Sie erlaubten fich Blunderungen und Entweihungen von Rirchen. Infolge der eingelaufenen Rlagen befahl ber König 1544 feinen in den Nachbarprobingen befindlichen Truppen, fich bem Brafidenten Oppede, dem auch der Bizelegat von Avignon Soldaten fandte, jur Berfügung ju ftellen. Oppede berfuhr 1545 mit blutiger, ja barbarifder Strenge, fo daß Ronig Frang barüber auf bem Sterbebett (1547) eine Untersuchung anzuftellen befahl, nach welcher als am meiften ichulbig ber Generaladvotat Guerin hingerichtet ward 2. Man fuhr indeffen mit der Berfolgung der Protestanten fort, ohne hindern ju tonnen, daß bon Genf, Bafel und Stragburg ber immer neue Schriften und Braditanten in das Land tamen. Aber bald überflügelten bie Calviniften die Lutheraner; Beter Le Clerc grundete die erfte calvinische Gemeinde in Baris; auch ju Lon, Orleans, Angers, Rouen entstanden folche; die gange baretische Bewegung in Frankreich tam immer mehr unter bie Leitung Calving und unter ben Ginflug feiner Richtung. Die frangofischen Calviniften erhielten ben Ramen Sugenotten3.

Colomesius, Clarorum virorum epistolae. Lond. 1687. Rorrespondenz Melanch= thons und bes Königs Frang bei Le Plat, Mon. conc. Trid. II 523 762-770 801 bis 803. Atten ber theologischen Fakultat Paris vom 20., 22., 26. Juli 1535, ebb. II 770-799. Du Plessis a. a. D. I 2, 381-401; II 1, 120 f. Corp. Reform. II 776 785; X 139. 3mid in Ronftang und andere Protestanten nahmen großes Argernis an den von Buger und Melanchthon den Frangofen gemachten Zugeftandniffen: Hottinger, H. E. saec. XVI t. III 671 683.

1 Begen die Walbenfer ichrieb 1517 Erzbifchof Rlaudius Senfellius von Turin (Ausg. Paris 1520). Buger und Otolampabius, an die fich diese haretifer 1530 manbten, belobten fie, wollten aber mehrere Underungen. Ginige Geiftliche ber Balbenfer hinderten die Bereinigung. Im Jahr 1536 standen fie in Berkehr mit Farel und hielten eine Synode bei Genf. Immer mehr naherten fie fich den Calvinisten. Berard, Les Vaudois, leur histoire. Lyon 1892. Chabrand, Vaudois et protestants des Alpes. Grenoble 1886. Arnaud, Récit histor de la conversion au protestantisme des Vaudois des Alpes, in Revue de théol., Montauban 1895, 1 ff.

<sup>2</sup> Du Plessis, Hist. de l'église de Meaux I, Par. 1731, 326 f. Sabolet, fonft gefeierter humanift, tam mehrfach in ben Berbacht ber heteroborie. Seinen Rommentar jum Römerbrief wollten 1534 die Parifer Theologen nicht approbieren. Du Plessis, Coll. iudic. I, App. viii, c. 2; II, P. 1, 119. S. Ritter, Un umanista teologo, Jacopo

Sadoleto. (Diss.) Roma 1912.

<sup>3</sup> Den Ramen Sugenotten, ber feit 1556 vortommt, leiten einige ab von Gibgenoffen (Berbundete, Schweizer; Huguenots = Eignots), andere von einem frangöfifchen Brovinzialausbrud Hugo ober Huguenot = Rachtgefpenft nach einer Bolfsfage über Ronig

3. Der nachfolger Frang' I., Konig Beinrich II. (1547-1559), befolgte bieselbe Bolitit, die Protestanten ber Nachbarlander zu beschirmen, burch bie er jum Rachteil Deutschlands sein Reich bergrößerte, in feinem Reich fie ju unterdruden burch ftrenge Berordnungen und Strafeinschreitungen. Durch bas Editt von Chateaubriand 1551 bereinigte er die bischöflichen Inquisitionsgerichte mit ben parlamentarischen Untersuchungen, um fo größere Ginheit gu erzielen; Die Strafurteile fprachen Die weltlichen Gerichte aus, weil die firchlichen nicht die Todesstrafe verhängen konnten; über die Barefie als solche urteilte bas geiftliche Gericht. Der Dominitaner Matthaus Ori ward als Großinquifitor mit dem Recht, Unterkommiffare aufzustellen, bestätigt. Die theologische Fakultat von Baris, die fortmahrend gegen die Irrlehren geftritten und 1542 in 26 nachher öfters wiederholten Artiteln die firchlichen Grundfate und namentlich den von allen Chriften dem Bapft fouldigen Gehoriam eingeschärft hatte, erhielt durch Breve Julius' III. (vom 6. Februar 1551) das Recht, baretifche Mitglieder ohne formliches Brogegberfahren nach ftrengen Formen auszuftogen, mas der Ronig und das Barlament anerkannten und auch mehrfach jum Bollzug tommen ließen 1. Gegen bas fonigliche Soift erhob fich Rarl bu Moulin in einer heftigen Schrift, die 1552 zenfuriert ward 2. Bahrend die Universität Paris sowie die von Reims eifrig fortfuhren, haretische Schriften und Behauptungen zu berurteilen, geschah bon den Bischöfen nur fehr wenig für die Befferung des Klerus, und auch die Provinzialspnode von Narbonne (Dezember 1551) blieb ohne Ergebnis, da beren Beichluffe nicht burchgeführt murden. Es gab noch immer abtrunnige Beifiliche; felbft von Bischöfen drohte Abfall; Jakob Spifamius, Bischof von Nevers, ging gu den Calviniften über. Diefe murden immer fühner; Anton de Chantieu, reformierter Prediger in Paris, hielt im Mai 1559 bafelbft eine Generalspnode jur Befeitigung der Berichiedenheiten unter den einzelnen Gemeinden; Die Teilnehmer vereinigten fich zu einem calvinischen Glaubensbekenntnis

Sugo Capet und im Sinblid barauf, bag bie Calviniften gewöhnlich nachts ihre Bersammlungen hielten; wieber andere von einer verrufenen Scheidemunge gur Beit besfelben Königs, Huguenot genannt; neuerbings andere auch von Duganau, bas im Provençalischen eine Eulenart bezeichnet (Bull. prot. franç. 1898, 659 ff; vgl. ebb. 1900, sér. 4, IX 556 ff).

<sup>1</sup> Decret. Sorbon. c. Calvinist. vom 10. März, publiziert am 31. Juli 1548. Raynald., Annal. a. 1548, n. 79. Le Plat, Mon. conc. Trid. IV 111 f. Articuli contra Lutheri errores a Fac. theol. Par. declarati. Du Plessis, Coll. iudic. I 2, 413-415; II 1, 323 327; II 2, 294. Das Breve Julius' III. für die Sorbonne (ebb. I, App. xviii; II 1, 206) ward von Heinrich II. am 28. August 1552 anerkannt (ebd. II 1, 206 f) und vom Parlament am 23. Dezember einregistriert (Bulaeus, Hist. Univ. Paris. VI 465).

<sup>2</sup> Das Buch von Charles bu Moulin Commentarius ad edictum Henrici II. contra pravas datas et abusus Cur. Rom. ward vom f. Generalprofurator ber Sorbonne vorgelegt, die am 9. Mai 1552 darüber urteilte: Hic liber est toti orbi christiano perniciosus, scandalosus, seditiosus, schismaticus, impius, blasphemus in Sanctos, conformis haeresibus Waldens., Wicl., Hus. et Lutheranorum et maxime conspirans erroribus Marsilii Patavini . . . citissime comprimendus (Du Plessis a. a. D. II 1, 205 f). Mit der Ausstogung von Mitgliebern ward ber Anfang gemacht bei dem Karmeliten Wilhelm Caftel, ber am lutherifchen Abendmahl teilgenommen hatte (ebb. 208).

und zur ichweizerischen Bresbyterialverfassung; fie nahmen auch Calbins ftrenge Rirchenzucht an und fetten, unbefümmert um bie Anwendung. welche die Ratholiten davon machen tonnten, die Todesftrafe gegen die Reter feft 1. Damals bestanden bereits 72 calvinifche Gemeinden; ihre Bahl bermehrte fich rafc in ben folgenden Jahren. Die hauptftitge fanden die hugenotten an ber Ronigin Margareta von Navarra, an beren Tochter Jeanne d'Albret, die mit Anton von Bourbon vermählt mar, sowie an bem Bruber bes letteren, bem Bergog bon Condé. Auch der Admiral Gaspar bon Coligny ichloß fich ihnen an. Die Bewegung erhielt eine ausgesprochen politische Tendeng, Rach dem Frieden bon Cateau = Cambrefis (1559) beabfichtigte Beinrich II. energisch gegen bie Reuerer in Frankreich borzugeben; allein ber Tob hinderte ibn daran, dies auszuführen.

# 16. Berfuche gur Berbreitung bes Protestantismus in Spanien und Italien.

Literatur. - Spanien: Gonsalvo de Illescas, Historia pontifical y catolica. Madrid 1552. Obras antiguas de los Españoles reformados, edd. Wiffen et Rios. 20 Bbe. Madrid 1847-1870. Böhmer, Bibliotheca Wiffeniana. Spanish reformers of two centuries from 1520. 3 Bde. Strassburg 1874—1904. Th. M'Crie, Gesch. der Ausbreitung und Unterdrückung der Reformation in Spanien. Aus dem Englifden von Plieninger. Stuttgart 1835. A. de Castro, Hist. de los protestantes espanoles y de su persecución por Felipe II. Cadiz 1851; beutich von Berg. Frantfurt 1866 (unwiffenschaftlich). Bohmer, Frangista hernandes und Fran Fr. Ortig. Unfange reformierter Bewegungen in Spanien unter Rarl V. Leipzig 1865. Menendez y Pelayo, Hist. de los Heterodoxos españoles. 3 Bbe. Madrid 1880-1882. Bilfens, Gefc. bes fpanifchen Proteftantismus im 16. Jahrh. 2. Aufl. Gutersloh 1897; Literatur über ben Gegenft. in Zeitschr. für Rirchengesch. IX-XII (1887-1890). Schafer, Beitrage gur Gefd. bes fpanifchen Proteftantismus und ber Inquifition im 16. Jahrh. 3 Bbe. Guterston 1902; Sevilla und Balladolid, die ebangelischen Gemeinden Spaniens im Reformationszeitalter. Halle 1903. Llorente, Hist. critique de l'Inquisition de l'Espagne. 4 Bbe. Paris 1817; deutsch von Sod. Gmund 1819. Sinfcius, Die Anweisungen fur bie fpanische Inquifition vom Jahre 1561, in Deutsche Beitschr. für Rirchenrecht 1897-1898, 76 ff 203 ff. Lea, Chapters from the religious life of Spain connected with the Inquisition. Philadelphia 1890; Die Inquifition von Tolebo 1575-1610, in Beitichr. fur Rirchengesch. XIV (1893) 193 ff. Melgares-Marim, Procedimientos de la Inquisición. 2 Bbe. Madrid 1886. Catalogo de las causas contra la fe seguidas ante el tribunal del Santo Officio de la Inquisición de Toledo. Madrid 1903. Procesos contra los protestantes españoles del siglo XVI, veröffents. mit der Revista de archivos, bibliotecas y museos, 3° ser. XXII (1909) ff. Shlatter, Die Bruber Alfonso und Juan be Baldes. Bafel 1901. Stern, Alfonso et Juan Valdez. Fragm. d'hist. de la réforme en Espagne et en Italie. (Thèse.) Strasbourg 1869. 3. Deep, Juan de Balbes, feine Religion, fein Berben, feine Bebeutung. (Quellen u. Darftellungen XI.) Leipzig 1909.

Stalien: Beccadelli, Monum. di varia letteratura. Bb I. Bologna 1797; Vita del card. Contareni. Brescia 1746. Albèri, Le relazioni degli ambasciatori Veneti al Senato durante il secolo XVI. 3 ser. Firenze 1839-1855. Biblioteca della riforma Italiana. Roma 1883 ff. Gerdesius, Specimen Italiae reform. Lugd. Bat. 1765. Ih. M'Crie, Gefch. bes Fortidritts und ber Unterbrudung ber Reform. in Stalien, übers. von Friedrich. Leipzig 1829. Cantu, Gli eretici in Italia. 3 Bbe. Torino

<sup>1</sup> Confessio Gallicana bei E. F. R. Miller, Die Bekenntnisschriften ber reformierten Rirche 221 ff. H. Chaix, Le psautier huguenot, sa formation et son histoire. Genève 1907.

1. Auf ber pyrenäischen und der abenninischen Salbinfel zeigten fich ebenfalls bald einzelne Unhänger Luthers und Calving, aber im allgemeinen fanden beren Lehrfage wenig Anklang. Dagegen führte Die Berwerfung der firchlichen Autorität, die laut verkundigte driftliche Freiheit sowie bie allgemeine Garung ber Geifter zu vielen, jum Teil noch weiter gehenden Berirrungen, die fich fpater bis zur bolligen Gottesleugnung fteigerten. Bobl waren Luthers und seiner Mitreformatoren Schriften verboten; aber Die vielen glaubensgefährlichen Schriften ber humaniften, namentlich des Erasmus, murden um fo begieriger gelesen; auf Erasmus beriefen fich in Spanien Diejenigen, die den Luther nicht nennen wollten, und das um fo dreifter, als Rom, um erfteren nicht ju noch Schlimmerem ju reigen, bon feiner Berbammung Umgang genommen hatte, die gunachft nur durch die Parifer Universität erfolgt mar 1. Gine protestantische Bibelübersetzung hatte Frang Enginas (Dryander) für bie Spanier verfaßt; er faß in Bruffel eine Zeitlang gefangen; 1548 frei geworden, ging er nach Bafel, mußte aber wegen feines Tadels der dort herr= schenden Unwissenheit bald von da entweichen 2. Gin anderer Spanier, Joh.

<sup>1</sup> Aleanber an Sanga vom 30. Dezember 1531 bei Laemmer, Mon. Vat. p. 94, n. 69. Brieflicher Berkehr bes Erasmus mit Spanien bei Helfferich in Atebners Zeitschr. für histor. Theol. 1859. Actas originales de las Congregaciones celebr. en Valladolid en 1527 para examinar las doctrinas de Erasmo, in Revista de archivos, bibliot. 3. Ser. VI (1902) 60 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ochs, Gesch. der Stadt und Laubschaft Basel VI 203. Döllinger, Resorm. I 563. Campanus in der Ausg. seiner Mémoires. Bruxell. 1862 f (nach seiner Flucht aus dem Gefängnisse 1545 geschrieben).

Diag, mar in Genf Calvins Buborer und lebte in Strafburg: Renatus Bonfalbus Montanus, früher Dominitaner, bann Calvinift, lebte ebenfalls im Ausland, desaleichen Michael Servede, ber bie driftliche Trini. tatslehre geradezu bermarf 1. Um 1558-1560 ichien Spanien felbst von der Barefie fehr bedrobt: besonders Balladolid und Sevilla murden Mittelpuntte protestantischer Propaganda. Paul IV. gab sich alle Mübe, ihr entgegengutreten. Bei der großen Tatigkeit der ausgezeichneten Theologen des Landes fowie der Inquisition tonnte der Protestantismus nicht aufkommen. Gelbst Die bochften firchlichen Burdentrager hatten fich vor diefem Tribunal zu verantworten; fo Bartholomaus Carranga, Erzbifchof bon Tolebo, aus dem Dominikanerorden, der 1559-1567 in Spanien, dann 1567-1576 in Rom in Untersuchung mar, bem aber feine Barefie nachgewiesen werden fonnte 2.

2. In Italien war Johann Baldeg, Gefretar bes Bigetonigs von Reapel, begeifterter Anbanger des Erasmus und mpftischer Laientheologe, ein Berbreiter einzelner lutherifder Lehren; bon feinem Schüler Benedetto ba Mantua, Monch von San Severino, wurde das Buch "Bon der Wohltat Chrifti" verfaßt, das, bon Marcantonio Flaminio revidiert, mehrfach und in bericiedenen Sprachen gedrudt und ebenfo bon ber Gorbonne wie bon ber Inquisition verurteilt murde 3. In Neapel gaben fich mehrere Frauen, wie Julia Congaga, Witme bes Bergogs von Trajetto 4, einige Zeit auch Bittoria Colonna, und viele Schullehrer diefen ichwarmerischen, fart lutberifch gefärbten Lehren bin. Allein Bitt. Colonna und viele andere Forberer einer firchlichen Reform dachten nicht daran, aus der Rirche auszutreten 5. Auch

1 Servede, geb. 1499 au Villanueva in Aragonien, Jurift, Philosoph, Theolog und

Arat (feit 1536), f. oben S. 513 f.

bispo Carranza. Madrid 1902.

\* Amante, Giulia Gonzaga, contessa di Friuli. Bologna 1896. Benrath, Julia Sonzaga. Salle 1900. C. Hare, A princess of the Italian Reformation: Giulia

Gonzaga (1513-1566). London 1912.

<sup>2</sup> Carranga, Berfaffer ber Summa Conciliorum, Rom. 1546, und anderer Schriften, von benen seine Commentarios sobre el catecismo cristiano, welche die Trienter Benforen 1563 unbeanftandet liegen, besonders den Gegenftand der Untlage bilbeten. Raynald., Annal. a. 1559, n. 20; 1560, n. 22 f; 1563, n. 137 f. Pallavic., Hist. conc. Trid. XXI, 7, 7. Llorente, Hist. critique de l'Inquisition d'Esp. III 184-315. Laugwig, Barth. Carranza. Rempen 1870. Geben Roten, Vindicación del arzo-

<sup>3</sup> Über bas von Schelhorn, Gerbefius u. a. bem Monio Paleario zugeschriebene, aber von Benebetto ba Mantua verfaßte Buch Del beneficio di Gesù Cristo crocefisso verso i Cristiani, Venezia 1542 u. 1543, f. Young, The Life and times of Aonio Paleario or a History of the Ital. Reformers. Lond. 1860. Bonnet, Aonio Paleario. Par. 1863, beutich Samburg 1863. Benrath, Aber ben Berfaffer ber Schrift "Bon der Bohltat Chrifti", in Beitidr. für Rirdengeid. I, Sft 4. Baftor, Geid. der Papfte V 704. Die frangöfische Übersetzung (Du benefice de J.-C. crucifié envers les chrétiens. Lyon 1545) ward am 1. März 1546 in Paris verboten. Du Plessis, Coll. iudic. I, App. xvII, c. 1; II, P. 1, 141. Deutsche Musgabe "Bon der Wohltat Chrifti". Leipzig 1855.

<sup>5</sup> Reumont, Bittoria Colonna. Freiburg i. Br. 1881. Carteggio di Vittoria Colonna, marchesa di Pescara, pubbl. da E. Ferrero e G. Müller. Torino 1889. Fontana, Documenti Vaticani intorno a Vittoria Colonna, in Archiv. della Soc.

in Turin, wo einige Augustiner Luthers Sage vortrugen, in Pavia, wo ber Buchhandler Calbi deffen Schriften berbreitete, in Benedig, mo Uberfetungen einzelner derfelben sowie bon Melanchthons Loci gedruckt murden, in Ferrara. wo die Herzogin Renata († 1575 in Frankreich) die Neuerer begunftigte. in Floreng, wo Unton Bruccioli (1522 bertrieben, 1529 gefangen und abermals berwiesen), tatig als Bibelüberseber, wirkte, sowie in andern Stadten fand die Neuerung Unklang 1. Aber die wenigsten der italienischen Freunde protestantischer Unschauungen nahmen die sämtlichen Lehrsätze der Reformatoren an; Flaminio entwidelte protestantische Ideen, erfannte aber die Burde des Papfies an, Joh. B. Folengo ftarb im Benedittinerorden, Anton dei Bagliarici in Siena († 1568), Carnesecchi in Florenz, J. B. Rotto in Bologna, Ifibor Clario, Anton von Bolterra maren nur teilmeife Unhänger ber protestantischen Reformation 2. Diejenigen, die fich der neuen Lehre, die nur wenig Boden fand, anschloffen, mußten aus Italien flieben: fo der frubere Runtius Beter Baul Bergerius, ber, feit 1541 der Barefie verbachtig, 1549 in die Schweiz, 1553 nach Burttemberg floh († 1565 in Tübingen), ber Frangistaner, dann Rapuginer Bernardin Ochino, ber in Benf fich berheiratete, dann Professor in Oxford mard, Betrus Martyr Bermigli, ber nach Zurich flüchtete, dann in Oxford, Strafburg und 1556 wieder in Burich lebte, Philipp Balentino, ber nach Trient, Caftelvetri, der nach Deutschland, Celio Secundo Curione, der fich nach der Schweiz begab 3. Festen Guß tonnte der Protestantismus gegenüber der in Stalien fraftig bordringenden tirchlichen Reform nicht faffen, um fo mehr, als bie weltlichen Machthaber feine religiofe Umwalzung wollten und das Bolf treu an der Rirche festhielt4.

Fontana, Renata di Francia, duchessa di Ferrara. 3 Bbe. Roma 1889-1900: vgl. Archiv. della Soc. rom. di stor. patria 1886, 163 ff. Rodocanachi, Renée de France, duchesse de Ferrare. Paris 1896.

rom. di stor. patria 1886, 345 ff; 1887, 598 ff. Tacchi-Venturi, Vitt. Colonna, in Studi e docum. 1901, 149 ff. M. F. Jerrold, Vittoria Colonna. London 1906.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bruni, Cosimo I de' Medici e il processo d'eresia del Carnesecchi. Torino 1891. Agostini, P. Carnesecchi e il movimento valdesiano. Firenze 1899. Fr. Bauchert, Der italienische Benedittiner Ifidorus Clarius und feine Schrift für ben religiösen Frieden, in Studien und Mitteil. aus dem Beneditt. und Bifferg. Drben XXIX (1908) 611-620.

<sup>3</sup> über Bergerius: Laemmer, Mon. Vat. 310 ff 345 357 ff. Sigt, Paul Bergerius. Braunfdweig 1835. Subert, Bergerios publigiftifche Tatigteit nebft einer bibliogr. Übersicht. Göttingen 1893. Ferrai, Il processo di Pier Paolo Vergerio, in Archiv. stor. ital. XV (1885) 201 ff 333 ff; XVI (1885) 25 ff 153 ff 201 ff. Capasso, Nuovi documenti Vergeriani. Verona 1894. Horawit, Joh. Faber und P. Paul Bergerius, in Zeitichr. für Rultur ufm. ber Renaiffance 1887, 229 ff. C. Bifcoff, Studien gu B. B. Bergerio dem Alteren (Abhandl. gur mittleren und neueren Geich, Hft 15). Berlin 1909. Über B. Ochino: Boverio, Annali dei frati minori Capuc. I 375. Benrath, Bern. Ochino von Siena. Leipzig 1875; 2. Aufl. Braunimmeig 1892. P. Negri, Bernardino Ochino. Note e documenti per la storia della Riforma in Italia. Torino 1912. Uber Bermigli: C. Somidt, Petrus Mart. Bermigli. Elberfeld 1858.

<sup>4</sup> R. de Maulde la Clavière, San Gaetano di Thiene e la riforma cattolica italiana. Roma 1911.

# 17. Der firchliche Abfall in England und Schottland.

#### A. England.

Quellen. - Wilkins, Concilia Britannica. Bb III-IV. London 1737, Strype, Ecclesiastical Memorials relating chiefly to religion and the reformation of it. 5 Bde. London 1721; Reue Ausg. Oxford 1822; Annals of the reformation. 4 Bde. London 1725. Records of the reformation, ed. Pocock. 2 Bde. London 1871. Cardwell, Documentary Annals of the reformed church of England. 2 Bbe. Oxford 1839; Synodalia. A collection of articles of religion, canons etc. 2 Bbe. Oxford 1842. State Papers during the reign of Henry VIII, ed. Brewer. 11 Bbe. London 1831—1852. Letters and papers, foreign and domestic, of the reign of Henry VIII, by J. Gairdner and R. H. Brodie. 28 Iff. London 1870 ff. Pocock, Records of the reform. The Divorce 1527-1533. Oxford 1870. Chies. Römifche Dotumente gur Geschichte ber Chescheidung Seinriche VIII. von England 1527 bis 1534 (Quellen u. Forich. Bb II). Baderborn 1893. P. de Gayangos, Calendar of State Papers; Spanish 1538-1542. London 1891. Original letters relat, to the English reform. Cambridge 1846. Hume, A chronicle of Henry VIII of England. London 1889. Hundeshagen, Epistolae aliquot ineditae Buceri, Calvini etc. ad histor. eccl. britann. Bern. 1844. Willington, Dark pages of English history, being a short account of the penal laws against catholics from Henry VIII to George IV. London 1902. Bollen, Joh. Cochlaus an Ronia Seinrich VIII. von England und Thomas Morus, in Rom. Quartalichr. 1899, 43 ff.

Literatur. - Burnet (Bischof von Salisburg, † 1715), The History of the reform. of the Church of England. 3 Bbe. London 1679 ff. New Ausg. von Bococ. 7 Bbe. London 1865. Deutsch. 2 Bbe. Braunschweig 1765—1770. Soames, The History of the reform. of the Church of England. Bb 1—2. London 1825 f. Perry, A history of the English Church. 3 Bbe. London 1861 ff (mehrere neue Aufl.). Dixon, History of the church of England from the abolition of the Roman jurisdiction (bis 1570). 6 Bbe. London 1884-1902. Allies, Hist. of the Church in England 1509-1603. 2 Bbe. London 1895. J. Gairdner, The English Church in the 16. cent. from the accession of Henry VIII to the death of Mary (New hist, of the Engl. Church IV). London 1902. Blunt, The reformation of the Church of England I, 6. ed. London 1886. H. Gee, The Reformation period A. D. 1485—1603 (Handbook of Engl. Church hist.). London 1909. Jacobs, The Lutheran movement in England during the reigns of Henry VIII and Edward VI. Philadelphia 1890. Vetter, Relations between England and Zurich during the Reformation. Zürich 1904. Ingram, England and Rome. Hist. of the relations between the Papacy and the English state. London 1892. Fitzgerald, Lectures on ecclesiastical history. 2 Bbe. London 1885. Gasquet, The eve of the reformation. London 1899; new ed. 1905. J. Gairdner, Lollardy and the Reformation in England. 4 206. London 1908-1913. Sander, Vera et sincera historia schismatis Anglorum. Colon. 1585, auct. per Richtonum, castig. ed. a Ribadeneira. Colon. 1628. Böhme, Ucht Bucher von ber Reformation der Rirche in England. Altona 1734. Dahlmann, Beid, ber englischen Revolution. Leipzig 1848. Gumpad, Erlauterungen und Berichtigungen gu Dahlmanns Gefchichte und Trennung ber englischen Rirche von Rom. Stäublin, Rirchengesch, von Großbritannien. Göttingen 1849. Darmftadt 1845. Beber. Gefdicte ber atatholischen Rirchen und Getten von Großbritannien. 2 Bbe. Leipzig 1845. Maurenbrecher, England im Reformationszeitalter. Duffelborf 1866. Booft, Gefc. der Reformation und Revolution in England. Mugsburg 1843. Cobbet, Briefe über die Reformation in England und Frland. Maing 1862. Matower, Die Berfassung der Kirche von England. Berlin 1894. A. Gasquet, La veille de la Réforme en Angleterre. 2 Bde. Louvain 1913. Audin, Histoire de Henri VIII et du schisme d'Angleterre. 2 Bde. Paris 1850. J. Trésal, Les responsabilités de la France dans le schisme anglican, in Revue des quest. histor. LXXIX (1906) 353 ff; Les origines du schisme anglican 1509-1571 (Bibl. de l'enseign. de l'hist.

ecclés.). Paris 1908. - Herbert of Cherbury, The life and raigne of king Henry VIII. London 1649. Lingard, History of England. 6 Bbe. 4. ed. Paris 1826. Deutic von Salis. Froude, Hist, of England from the fall of Wolsey to the death of Elizabeth. 6 2bc. London 1856 ff. Green, Hist. of the English people. 2 2bc. London 1890. H. A. L. Fisher, The history of England from the accession of Henry VII to the death of Henry VIII (1485-1547). London 1907. Hall, Henry VIII. 2 Bbe. London 1904. Brewer, The reign of Henry VIII, ed. by Gairdner. 2 Bbe. London 1884. Child, Church and state under the Tudors. London 1890. Thommes, Geich. von England gur Beit ber Tudors. 2 Bbe. Maing 1866. Rante, Englische Geich. vornehmlich im 16. und 17. Jahrh. 6 Bbe. Berlin 1859 ff (Werke XIV-XXI). Brofd, Gefd, von England (Gefd, ber europäifden Staaten VI f). Gotha 1890 f. Boree, Beinrich VIII. und die Rurie in ben Jahren 1528-1529. (Diff.) Gottingen 1886. Bimmermann, Die Universitäten Englands im 16. Jahrh. (Erg.=Sft 64 gu ben Stimmen aus Maria-Laach). Freiburg i. Br. 1889; Zur firchl. Bolitik Geinrichs VIII. nach ber Trennung bon ber romifden Rirde, in Rom, Quartalidr. 1899, 263 ff. Froude, The divorce of Catharine of Aragon. London 1891 (dagu 3immermann in Sister. Jahrb. 1892, 271 ff). Gairdner, The draft dispensation for Henry VIIIs marriage with Anne Boleyn, in Engl. Hist. Rev. 1890, n. 19, p. 544 ff und mehrere Artitel über biefe Frage in den folgenden Jahrgangen ber gleichen Zeitschrift. Hope, The first divorce of Henry VIII as told in the State Papers. London 1894. Thurston, Clement VII, Campegio and the divorce, in Amer. Cathol. Quart. Rev. 1904, 288 ff. Bogt, Über Heinrichs VIII. Chescheidung. Aus Bugenhagens Sanbichrift, in Theol. Studien und Rrititen 1885, 725 ff. Bufc, Der Urfprung ber Chescheibung Ronig Beinrichs VIII. von England, in Siftor. Tafchenbuch 1889, 273 ff; Der Sturg bes Kardinals Wolfen im Scheidungshandel, ebb. 1890, 39 ff. Ehfes, Die papftliche Defretale in dem Scheidungsprozeg Beinrichs VIII., in Siftor. Jahrb. 1888, 28 ff 209 ff 609 ff; Rlemens VII. im Scheidungsprozeffe Beinrichs VIII., ebb. 1892, 470 ff; Das Dispensbreve Julius' II. für die Che Seinrichs VIII. bon England mit Ratharina von Aragonien, in Rom. Quartalfor. 1893, 180 ff; Bur Chefcheibung Beinrichs VIII., ebb. 1900, 256 ff; Bur Chescheibung Beinrichs VIII. von England (3. Bereinsfchr. ber Gorresgef. Roln 1909), 7-20. Paftor, Gefch. ber Bapfte IV, 2. Abtl., 483-516; V 678-692. Feret, Le premier divorce de Henri VIII, in Revue des quest. hist. LXIV (1898) 53 ff. Hemmer, Le Pape Clément VII et le divorce de Henri VIII, in Revue cath. des Églises I (1904) 335 ff u. Forts. Friedmann, Lady Anne Boleyn. 2 Bbe. London 1884-1885. Trad. de l'anglais. Paris 1903. — Martyrum monachorum Carthusianorum in Anglia passio minor auct. Mauritio Chauncey, ed. van Ortroy, in Anal. Bolland. 1903, 51 ff. Camm, Lives of the English martyrs beatified by Pope Leo XIII. 28d I: Martyrs under king Henry VIII. London 1904. Stone, Faithfull unto death. An account of the sufferings of the English Franciscans during the 16. and 17. centuries from contemporary records. London 1892. Pollen, Acts of English martyrs hitherto unpublished with pref. by J. Morris. London 1891. Baumer, Die Benebittiner-Marthrer in England unter Beinrich VIII. Brunn 1889 (Aus Stud. u. Mitteil.; pgl. Albers in bieser Zeitschr. 1895, 283-285; Molle ebb. 474 ff). O. A., Les martyrs anglais bénédictins au 16. siècle, in Revue benedictine 1895, 489 ff. Spillmann, Gefc. ber Ratholitenverfolgung in England 1535-1681. I. Die Blutzeugen unter Beinrich VIII. 3. Aufl. Freiburg i. Br. 1910.

1. In England hatten sich in kleinen Bolkskreisen die Irrlehren des Wiclif erhalten, allein die Anhänger derselben mußten sich verbergen und hatten keine Bedeutung. Der Humanismus fand Eingang unter den Gebildeten Englands, Erasmus weilte längere Zeit im Lande und fand eifrige Schüler. Aber die Bersuche, nach Luthers Abfall die von ihm angeregte Bewegung in humanistische Kreise Englands zu übertragen, wurden vereitelt. Der König Heinrich VIII. (1509 bis 1547), selbst theologisch und humanistisch gebildet, war ein eifriger Gegner

Luthers 1. Allein er migbrauchte die unter ihm besonders durch den Kangler Thomas Wolfen, Erzbijchof von Nort und Rardinal, bis zum Absolutismus gefteigerte tonigliche Dacht, um fein Reich bom Mittelpuntt ber firchlichen Ginheit loszureißen, indem er aus Anlag feines ehebrecherischen Treibens ein Schisma ju ftande brachte, bas fich fortentmidelte bis jur Barefie. 3m Alter bon 18 Jahren hatte er 1509 die Witme feines mit 14 Jahren berftorbenen Bruders Arthur, Ratharina von Aragonien, Tante Karls V., mittels der Dispensation des Papftes Julius II. geehlicht. Während Ratharinas Che mit Arthur gar nicht vollzogen worden war, gebar fie Beinrich VIII. in 17jabriger Che drei Cohne und zwei Tochter, bon benen nur die Bringeffin Maria noch lebte. Seinrich aber mard 1527 feiner frommen und geistreichen, aber um fünf Jahre alteren Gemablin mude und munichte die Unna Bolenn, eine ihrer hofdamen, deren Schwefter bereits feine Maitreffe mar, ju beiraten; um einen Bormand für die Trennung bom Bande ju haben, mußte er die Richtigfeit seiner Che behaupten. Dafür ward geltend gemacht, die Dispensation Julius' II. habe fich auf falichlich angegebene Grunde geftügt, in Rom felbft habe man angeblich damals gezweifelt, ob der Bapft die Che mit der Witme des Bruders gestatten tonne, da fie im Alten Testament (20 18, 16; 20, 31) verboten sei und Johannes der Täufer sie dem Berodes unterfagt habe (Mt 6, 18): Brunde, die völlig haltlos maren und megen des fleischlichen Berkehrs Beinrichs mit der Schwester von Anna Bolenn einer Berbindung mit diefer in bericarftem Dage entgegenstanden. Seuchlerifch fprach der Ronig bon feinen Bemiffensängsten wegen feiner ungültigen Che, ba er boch nur bie Scheidung wollte. Der Gedanke der Scheidung ift wohl zuerft in Rreisen des englischen Sochadels aufgetaucht, da hinter ber Unna Bolenn ihr Obeim, der Bergog bon Norfolk, und der Bergog von Suffolk ftanden, die diefe Gelegenheit benuten wollten, um den Rangler Thomas Wolfen ju fturgen. Diefer hatte fich von niederem Stande zum Staatskangler, Erzbischof von Dork, Rardinal und papftlichen Legaten emporgeschwungen und war in allem gefügiges Werkzeug bes Ronigs. Mit Widerstreben und gegen seine beffere Überzeugung unternahm Wolfeb die Durchführung der Angelegenheit; er beging den großen Fehler, daß er dem Ronig nicht von Unfang an energisch widerstand, sondern auf die Sache einging und die einfache Frage zu berwirren und englische Theologen zu gewinnen fucte 2. Der Ronig wandte fich nun im Auguft 1527 burch feinen Getretar Rnight an Bapft Rlemens VII., um eine Richtigfeitserklarung feiner Che zu erlangen, und erbat die Rardinale Wolfen und Campegio als delegierte Richter.

<sup>1</sup> Bridgett, The defender of the faith, in Dublin Review XIII (1885) 243 ff.
23. Malther, Seinrich VIII. von England und Luther. Leipzig 1911. S. oben S. 404 f.
2 The life and death of Thomas Wolsey, written by one of his servants, ed.
by Simpson. London 1901. Cavendish, The life of card. Wolsey. London
1885. Creigthon, Card. Wolsey. London 1888; with explan. notes by Ketcham.

by Simpson. London 1901. Cavendish, ine life of card. Woisey. London 1885. Creigthon, Card. Wolsey. London 1888; with explan. notes by Ketcham. New York 1903. Taunton, Thom. Wolsey, legate and reformer. London 1902. Bender, Kard. Wolfeh, der intellektuelle Urheber des Chestreites Heinrichs VIII. von England, in Zeitschr. für kathol. Theol. 1883, 401 ff. Gegen die irrige Ansicht, Wolfeh sei der Urheber des Scheidungsplanes, vgl. Pastor, Gesch. der Päpste IV, 2, 486; Gairdner in Engl. Histor. Rev. 1896, 674 f.

Rlemens VII., von Rarl V. bereits auf diese Sache aufmerkiam gemacht, war gegen Heinrich VIII., der fich bis dabin viele Berdienfte um den papftlichen Stuhl erworben hatte, ju jeder ihm möglichen Rudfichtnahme geneigt. Anight erlangte eine Bulle (17. Dezember 1527), in der für den Fall, daß die Che mit Ratharina als ungultig ermiesen und erklärt werde, bem König bas Eingeben einer neuen Ebe gestattet ward. Aber auf weitere Inftruktionen an Knight bin und nach Absendung zweier neuer Gefandten (Stebhan Gardiner und Eduard Fox) wurden die Unterhandlungen weitergeführt. Die vom Papfte berufene Kongregation fand die Nichtigfeitsgrunde nicht ftichhaltig und die Untersuchung in England unrätlich; letteres suchten heinrichs Gefandte durch Anführung mehrerer Beispiele und durch die Berufung auf die Gefinnung ber Ronigin, die vielleicht in ein Rlofter treten werde, ju entfraften und dabei die Dispensation Julius' II. als nichtig barzustellen. Go belegierte ber Papst 1528 bie zwei erbetenen Rardinale zur Untersuchung und ließ die entsprechenden Bullen ausftellen (13. April und 8. Juni). Rardinal Campegio follte eine Ausföhnung zwischen den toniglichen Chegatten versuchen, falls das miglinge, die Ronigin zum Gintritt in ein Rlofter bewegen, falls beides fehlichlage, einstweilen Zeit zu gewinnen suchen, nicht aber als eigentlicher Richter auftreten. Der Legat erhielt eine vom Papfte mit Widerstreben ausgestellte geheime Defretalbulle, die nur dem Ronig und Wolfen mitgeteilt und dann verbrannt werden folle, und beren 3med war, die Stellung Wolfens zu beden und ben Rönig von deffen Bemühungen in der Sache ju überzeugen, wobei jede Bermendung im Projeg ausgeschloffen blieb. Da Campegio die Bulle später verbrannte, ift ber Tert nicht authentisch festzustellen. Doch war der Bapft damit bis zur außersten Grenze gegangen, da das Bertrauen Bolfens, das Berlangen des Königs werde befriedigt. falls der Papft die Berwendung der Bulle gestatte, darauf schließen läßt, daß die= felbe eine Bafis für die Chescheidung Beinrichs barbot. Es waren teinerlei politifche Grunde, fondern nur Rudfichten auf die religiofe Gefahr, die Rtemens VII. jur Ge= währung der Bulle veranlagten, indem der Papft auch an der geforderten Gebeimhaltung bes immer noch beschränkten Zugeftandniffes festhielt. Campegio, ben auf ber Durchreise ber frangofifche Konig gunftig für Beinrichs Unfinnen ju ftimmen fuchte. fam im Oftober 1528 in London an; er fand bedeutende Schwierigfeiten: ber Ronig ichien fest von der Nichtigkeit seiner Che überzeugt; Die Guhnversuche folugen fehl; vom Eintritt in ein Rlofter wollte Katharina nichts boren; fie verlangte eine richter= liche Entscheidung und erbat sich Rechtsbeiftande, die fie auch vom Konige erhielt. Die Behandlung ber Angelegenheit jog fich in die Länge. Wolfen fagte dem italienischen Kardinal voraus, geichehe Heinrichs Wille nicht, fo werde Englands Abfall erfolgen. Bald hatte er es zu bereuen, die Sache fo weit getrieben zu haben; feiner Politif hatte eine Che des Königs mit einer frangösischen Pringessin entsprochen; das Argernis am Sofe war ihm bedenklich. Ratharina fand an dem Bischof von Rochester einen gelehrten und gewandten Berteidiger; sie wies jedes Gericht in England gurud; Bolsen war Wertzeug bes Königs, Campegio als Bischof von Salisbury ihm untergeben; fie wollte ben Bapft allein jum Richter haben; auch die Gefandten des Raifers und feines Bruders in Rom wünschten basselbe, und Campegio bat ebenso, ber Bapft moge bie Entscheidung an seinen Stuhl ziehen. Das geschah endlich durch Dekret vom 19. Juli 1529. 19. September hatte Rardinal Campegio Abschiedsaudienz beim König; dabei versicherte ihm Heinrich VIII., er werde ftets treuer Sohn der Rirche bleiben, gurnte aber dem Boljen, der immer mehr in seine Ungnade fiel und bereits einige feiner Stellen berlor 1; später wurde er des Hochverrates angeklagt und am 4. November 1530 verhaftet:

<sup>1</sup> Über die ganze Angelegenheit vgl. besonders St. Chfes, Die papstliche Dekretale in bem Scheidungsprozeß heinrichs VIII., in Sift. Jahrb. IX (1888) 28 ff 209 ff 609 ff; bal. ebb. XIII (1892) 470 ff; Romifche Dokumente gur Geich. der Chefcheidung Sein-

er starb auf bem Wege nach London am 29. November bes genannten Jahres. Durch seine unwürdige Nachgiebigkeit gegenüber dem König hat er große Mitschuld an ber Kirchentrennung Englands.

2. Riemens VII., ber den Defan ber Rota die Sache untersuchen ließ. hoffte noch immer, die Zeit werde Beinrichs Leidenschaft abfühlen und ibm die Besonnenheit gurudgeben. Der Ronig von Frankreich suchte vergebens dabin bei Beinrich ju mirten. Diefer ward ungeduldig über Roms Zaudern, wollte wieder englische Richter deputiert haben und flagte heftig, als bas verfagt ward. Auf den Rat des Thomas Cranmer, Saustaplans der Familie Bolenn, ward die Chefache den Universitäten vorgelegt, wobei es an Runften der Bestechung und ber Lift nicht fehlte. Man erlangte gunftige Gutachten bon Cambridge, bann bon Oxford sowie von vielen frangofischen Sochichulen: ungunftig waren die meiften, auch die beutschen; einige italienische und frangofifde Universitäten erklarten die Scheidung nur dann für gulaffig, wenn Ratharinas Che mit Arthur bollzogen gewesen ware 1. In Rom mard am 22. Degember 1530 im Ronfistorium bestimmt, die Rota habe im Prozesse fortzufahren, dann die Aften gur Entscheidung vorzulegen, Beinrich aber muffe fich von jedem Attentat der Che fernhalten. In einem weiteren Ronfiftorium am 29. Marg 1531 ward ein dringendes Schreiben des Raifers an den Papft für die Sache feiner Tante vorgelesen. Die Konigin Ratharina klagte über die Langsamkeit der Prozegführung, die der frangofifche hof forderte 2, der für heinrich Zeit verlangte, damit er feine Profuratoren nach Rom fenden tonne. Der Konig lieft den Rlerus antlagen, weil er fich der Gerichtsbarteit des Rardinals Bolfen unterworfen und fo ein altes Statut von 1364 übertreten habe, ftellte aber Bergeihung in Aussicht, wenn er die hochfte Gerichtsbarkeit des Ronigs in geiftlichen Dingen anerkenne. Der Rlerus willigte ein mit der Rlaufel : "foweit es das Gefet Chrifti erlaubt" (Februar 1531). Beinrich verwies die Konigin Ratharina vom hofe und wies der Anna Bolenn Die von ihr früher bewohnten Gemächer an. Der Papft machte ihm in einem Brebe bom 25. Januar 1532 ernfte, aber magvolle Borftellungen darüber, Die ohne Birkung blieben. Da Rom noch immer fich nicht beugte, ichaffte

richs VIII. Paderborn 1893; Sefele, Rongiliengesch. IX (von hergenröther) 587 bis 616; Paftor, Gesch. ber Papfte IV, 2, 483-516.

<sup>2</sup> Hamy, Entrevue de François I avec Henri VIII à Boulogne-sur-mer en 1532.

Paris 1899.

Den Universitäten legte Heinrich VIII. die Frage vor: an divino et naturali iure prohibitum sit, ne frater uxorem fratris etiam defuncti ducat in uxorem, an Pontisicis dispensatio locum habeat. In Cambridge war man für die Ansicht des Königs, in Oxford ansangs dagegen. Als mehrere französische Universitäten, die von Orleans am 5. April 1530, Angers am 7. Mai, die Pariser Kanonisten am 23. Mai, die Universität Bourges am 10. Juni, die Pariser Theologen am 2. Juli, Toulouse am 17. September 1530 sich zu Gunsten Henlich aussprachen (Du Plessis, Coll. iudic. II 1, 98—100), freilich viele nach langem Streit und unter Dissens vieler undestecklicher Mitglieder (ebb. II, P. 2, 99—101), gaben endlich auch die Oxforder einen günstigen Bescheid, gegen den sich aber die Artisten und viele Juristen erklärten (ebb. I, App. vi f). Bgl. Hist. Univ. Oxon. auct. Wood I 254 s. Burnet, Angl. III, App. xxv ll. Conc. M. Brit. III 726. Über andere Universitäten s. Burnet a. a. D. I, App. liii; Rymer, Foedera XIV 391.

Beinrich VIII. 1532 die Annaten ab. Anna Bolenn, der Niederkunft nabe, machte ihm heftige Bormurfe, daß er fie unter dem Berfprechen der Krone getäuscht habe. Da ließ sich der König mit ihr heimlich (25. Januar 1533) in seiner Rapelle trauen, ohne daß von irgend einer Instang die Ungultigkeit der Che mit Ratharina ausgesprochen worden war. Bald darauf, nach dem Tobe Warhams, ernannte er ben Thomas Cranmer, ber viele englifche Theologen für des Ronigs Plan gewonnen hatte, jum Ergbischof bon Canterbury. Derfelbe mußte die papfiliche Bestätigung ju erschleichen und leiftete auch bei feiner Konfekration die gewöhnlichen Gide, obichon er in Deutichland für Luthers Lehre gewonnen und bereits heimlich mit ber Richte Ofianders berheiratet war. Jedoch erklarte er borber bor Zeugen, daß er durch den ab-Bulegenden Gid fich ju nichts verbinden wolle, mas mit den bom Ronig in Rirchensachen beabsichtigten Reformen nicht vereinbar fei. Bereits hatte ber schlaue Beuchler alles zur Lossagung bon Rom borbereitet 1.

Nach Seinrichs beimlicher Trauung hatte ein Beschluß des Barlaments berboten, Chesachen bor die romische Rurie zu bringen. Im April 1533 bat Cranmer den Ronig, seine Chesache entscheiden zu laffen; Beinrich erklärte fich dagu bereit mit der Bermahrung, daß er über fich fein Gefet einer irdifchen Gewalt anerkenne. Die von dem neuen Brimas vorgeladene Ronigin Ratharina ericien nicht. Darauf erklarte Cranmer Beinrichs Che mit Ratharina für nichtig und bat den Konig, fich mit Ergebung dem Spruch ju fügen; sodann sprach er die Rechtmäßigkeit der Berbindung mit Unna Bolenn aus "fraft seiner von den Apostein ftammenden geiftlichen und richterlichen Gewalt". Immer noch fuchte Frang I., mit Beinrich berbündet, in Rom für deffen Sache zu wirken und ließ dem Papft borftellen, wenn er das in England gefällte Erkenntnis kaffiere, so werde bas ganze Reich fich seinem Gehorsam entziehen und Beinrich doch seinen Willen durchsetzen. In Rom verfuhr man nach ftrengem Prozegrecht, aber mit Borficht und Mäßigung. In einem Konfistorium vom 11. Juli 1533 fällte Rlemens VII. gwei Urteile: 1) Beinrich fei den Zensuren verfallen wegen seiner Salsftarrigkeit, indem er gegen das papftliche Berbot seine Gemahlin verftogen und ein anderes Beib genommen habe, die Wirkung folle aber erft mit dem Ottober eintreten, damit ihm Zeit gur Umtehr bleibe; 2) die mit Unrecht berftogene Konigin fei wieder in ihre Burden und Rechte einzusegen. Beinrich fügte fich nicht, feierte bielmehr öffentlich feine Sochzeit, gab feiner Buhlerin Die koniglichen Ehren und entzog fie Ratharina, die fortan nur Witme des Bringen Arthur heißen follte; ja feiner rechtmäßigen Tochter Maria nahm er ben Titel "Bringeffin von Bales". Noch fandte er aber Abgeordnete an den in Marfeille weilenden Bapft, die, als fie das Gewollte nicht erreichten, am 7. November 1533 drohend bom Papft an ein Rongil appellierten. Bergebens fuchte ber

<sup>1</sup> Eine ganz parteiische Biographie Cranmers lieferte Strype, Memorials of the most Rev. Father in God Th. Cranmer. London 1694 f. Tood, The life of archbish. Cranmer. London 1831. Mason, Thomas Cranmer. London 1898. Innes, Cranmer and the reformation in England. London 1900. A. F. Pollard, Thomas Cranmer and the English Reformation (1489-1556). New York and London 1904.

französische König den leidenschaftlichen Fürsten zur Umkehr zu bewegen. Am 23. März 1534 sprach der Papst seierlich die Gültigkeit der She zwischen Heinrich und Katharina aus. So sehr er mit dem Urteil gezögert hatte, so gab es doch einige, die ihn der Voreiligkeit beschuldigten, da bald nacher ein Gehorsam verkündigendes Schreiben Heinrichs eintraf und Katharina nach 21 Monaten (1536) starb. In Würdigung der Gesahren für das Seelenheil so vieler Katholiken ging der römische Stuhl nur langsam mit den Strafedekreten gegen den König vorwärts; auch Paul III. ließ die Bulle vom 30. August 1535 erst am 17. Dezember 1538 veröffentlichen, nachdem längst jede Hoffnung auf Umkehr Heinrichs geschwunden war. Nach göttlichem und menschlichem Recht erklärte er den König, der früher die päpstliche Gewalt in ihrem vollen Umfang anerkannt hatte, für exkommuniziert und des Keiches wie der königlichen Würde verlustig 1.

3. Unterdeffen hatte Beinrich VIII. vollständig mit dem Papft gebrochen, alle Berbindung mit Rom verboten, fich felbft gum Oberhaupt der englifden Rirche ertlart. Bom Gerichtshof des Erzbifchofs bon Canterbury follte an die fonigliche Kanglei appelliert, die Bischofe bon dem Brimas beftatigt, bon ibm die Dispensationen erteilt werden. In die Kirchenbucher murde ftatt der Gebete für den Bapft die Bitte um Erlöfung bon deffen Tyrannei eingeschaltet. Der Beterspfennig murbe abgeschafft und dem Ronig die Annaten jugesprochen. Die bon den Domkabiteln zu mahlenden Bischöfe murden durch den Konig bezeichnet und hatten ihm den Gid zu leiften. Das gefügige Parlament genehmigte alles; der mehrfach entartete Rlerus leiftete feinen Widerstand; er hatte fich feit dem 14. Jahrhundert, besonders feit dem Erlag von 1365, daran gewöhnt, daß ber Ronig in geiftlichen Angelegenheiten in England bie oberfte Gerichtsbarkeit beanspruchte. Beinrich meldete bielen Fürsten bas Geichebene; Die protestantischen billigten naturlich fein Berfahren gegen Rom, nicht fo feinen Grund und fein Stehenbleiben auf halbem Weg, da er gegen Cranmers Bunfc ber Lehre Luthers abhold blieb und noch immer beffen Unhanger binrichten ließ. Alle Beamten, Geiftlichen und Ordenspersonen mußten in England 1534 bei Strafe des hochverrats aller Autorität des Bapfies entjagen, die Anerkennung des Ronigs als Rirchenoberhaupt beschwören (Suprematseid); diefelbe mußte auf den Rangeln und in den Schulen verkundigt werden. Bur Ausübung des firchlichen Supremats ernannte Beinrich 1535 den Laien Thomas Cromwell, früheren Schreiber Bolfens (zu beffen Sturge er am meiften beigetragen), dann Rangler der Schatfammer, unter dem Titel eines foniglichen Generalvitars und Bizeregenten und mit dem Borrang bor allen geiftlichen und weltlichen Lords. Alle geiftliche Jurisdiftion ward auf unbestimmte Beit suspendiert; wer sie wieder erhalten wollte, mußte darum bitten und dabei den Supremat beschwören, wodurch er die Rrone als Quelle aller geiftlichen Gewalt anerkannte; ber Ronig gewährte bann die Bitte nur in ftets widerruflicher Beije. 2118 Unna Bolenn eine Tochter Ramens Glifabeth gebar,

Paul III. Const. Eius qui immobilis und Cum Redemtor, Bull. Rom., ed. Luxemb. 1745, I 707 711 f. Hergenröther, Kathol. Kirche und christlicher Staat 673—675.

mußte ebenso im Rönigreich ein Gid geleiftet werden, daß diese Glisabeth recht= mäßige Thronfolgerin sei (Sutzeffionseid) 1.

Der nächste Schritt war die Gingiehung des Rirchenguts und die Aufhebung ber Rlöfter. Lettere murden visitiert mit der Absicht, in ihnen Grunde gur Unterdrudung ju finden. Gine Barlamentsatte vom 4. Marg 1536 fprach alle Rlofter, beren reines Gintommen nicht über 200 Pfund jahrlich betrage, bem Ronige ju und ließ nur ihren Borftebern eine Benfion; 376 Rlöfter wurden fofort unterdrudt "jum Boblgefallen Gottes und bem Konigreiche gur Ehre". Buerft hatte man die fleinen Rlöfter gerftort, weil fie bie Disgiplin weniger als die größeren beobachtet haben follten. Die Gewaltmagregeln riefen im Norden des Landes mehrere Aufftande hervor; das ward benütt, um die noch übrigen Rlöfter als Mittelpunkte der Berichwörung ju unterdruden. Bis jum Fruhjahr 1540 waren alle Rlöfter verichwunden. Die toniglichen Rommiffare hauften mit brutaler Robeit, herrliche Runftdenkmale, koftbare Bibliotheten wurden vernichtet, felbst die Denkmäler des hl. Augustin, des Apostels von England, und des hi. Thomas a Bedet zerftort, des letteren Seiligfeit fogar por Gericht gejogen; man ftreute die Afche ber Beiligen in die Luft; nicht einmal bas Grab bes großen Rönigs Alfred blieb verschont. Die eingezogenen Guter, soweit fie nicht die Bisitatoren und Höflinge beiseite ichafften, verschenkte und verprafte ber König, mahrend im Bolte Berarmung um fich griff. Um der Ungufriedenheit der Maffen doch einige Opfer ju bringen, grundete Beinrich fechs neue Bistumer und vierzehn Rathebral- und Rollegiatfirchen 2.

Wahrhaft thrannisch wütete Heinrich VIII. gegen alle Widersacher seines Supremats. Der Beichtvater der Königin Katharina, Forest, der dagegen schrieb, ward verbrannt. Die Todesstrase tras deshalb viele Geistliche und Laien, darunter die zwei ausgezeichnetsten Männer Englands, den Kanzler Thomas Morus und den Bischof Joh. Fisher von Rochester. Ersterer hatte sich durch Tugend und Gelehrsamseit bis zum Großtanzler emporgeschwungen, war ebenso berühmter Rechtsgelehrter als Humanist, dabei treu, redlich und offen. Er erklärte dem Könige, wegen der höchstens zwanzig Jahre, die er noch zu seben habe, wolle er die Ewigkeit nicht verlieren; mit erhabener Seelenstärse harrte er im Gesängnisse aus, und ungebeugten Mutes bestieg er das Blutgerüsst (6. Juli 1535). Fisher war ebenso Heinrichs Freund gewesen, der von ihm sagte, sein Fürst könne eines solchen Untertanen sich rühmen. Er war ein hervorragender

<sup>1</sup> Der Universität Oxford ward 1534 die Frage vorgelegt: an Rom. Pontifex habeat maiorem aliquam iurisdictionem sibi a Deo collatam in S. Scriptura in hoc regno Angliae, quam alius quivis externus episcopus. Die Theologen antworteten endlich, wie es dem Könige gestel, verneinend. Wood, Hist. Univ. Oxon. I, 258, c. 2. Du Plessis, Coll. iudic. I, App. xxxvi. Rymer, Foed. Hag. Comit. 1741 t. VI, P. 2, 163 f 194 f. Über Thomas Cromwell stauli in Sphels histor. Zeitschr. XXI (1869) 52 ff und Aussätze zur englischen Gesch. R. F. (1883), S. 293 ff. Galton, The Character and Times of Th. Cromwell. Birmingham 1888. Merriman, Life and Letters of Th. Cromwell. Oxford 1902.

² (Niceron,) La Conversion de l'Angleterre au christianisme comparée avec sa prétendue réform., Par. 1729, 268 f. Spelman, The history and fate of Sacrilege etc. London 1698. Reue Auft. 1846. Henry VIII and the English monasteries. 2 Bbe. London 1888 f und neue Auft., tiberf. von Clfässer. 2 Bbe. Mainz 1890 f. Bgl. Bäumer in Zeitschr. für fathol. Theol. 1889, 461 ff. Zimmermann in Stimmen aus Maria-Laach XXXVI (1889) 397 ff. Rolle in Studien und Mitteil. aus dem Benedikt.= und Zifterz.-Orden 1895, 488 ff. Gasquet in The Dublin Review 1894, April, 245 ff. Wilson, Beitragur Borgesch. der Ausschlag der Klöster in England und Wales. (Diss.) Breslau 1900. A. Savine, English monasteries on the eve of the dissolution. Oxford 1909.

Theologe und pflichteifriger Hirte; gleich Morus widerstand er dem Ansinnen, die königliche Ehescheidung und den neuen Supremat gutzuheißen; er erdusdete deshalb eine Gefangenschaft von dreizehn Monaten; während derselben erhob ihn Paul III. zum Kardinal. Er starb mutig als Märthrer. Eine schreckliche Rache nahm Heinrich an dem Kardinal Reginald Pole (Polus), der sich entschieden gegen seine Gewaltschritte erhoben, aber auf den Kontinent in Sicherheit gebracht hatte; er ließ dessen Mutter und zwei Anverwandte auf Grund unerwiesener Anklagen hinrichten und setzte auf den Kopf des Kardinals einen Preis von 50 000 Dukaten. Paul III., der in einer Allosution (25. Oktober 1538) Heinrichs Verbrechen den Kardinälen schilderte und (27. Dezember) Bann und Interdikt aussprach, sandte 1539 den Kardinal Pole an Karl V. und Franz I., um Maßregeln für die Zurücksührung Englands zum katholischen Glauben zu beraten. Auch das Hauptwerkzeug des königlichen Despotismus, den Th. Eromwell, traf das Los, das er vielen andern bereitet; er ward der Häresie und des Verrats beschuldigt und ungeachtet alles Kriechens und Heuchelns 1540 hingerichtet.

Die Semahlinnen Heinrichs wurden ebenso Opfer der königlichen Zaunen. Unna Bolehn kam in den Verdacht der Untreue; sie ward des Shebruchs, der Blutschande, des Hochvertals angeklagt und vom König durch Cranmer geschieden, der jeht "in Christi Namen und zur Shre Sottes" dieselbe She für ungültig erklärte, die er vorher "kraft apostolischer Sewalt" bestätigt hatte. Schon am Tage nach Unnas Enthauptung (19. Mai 1536) heiratete Heinrich die dritte Frau Johanna Sehmour, die schon am 24. Oktober 1537 nach der Seburt des Prinzen Sduard (VI.) starb. Ihr folgte als die vierte Unna von Cleve; sie gesiel ihm aber nicht; der Erzdischof mußte den König abermals scheiden, der durch übertriebene Schilderung ihrer Schönheit in Irrtum gesührt worden zu sein vorgab. Damals (1540) schrieb Melanchthon: "Der Thrann von England hat den Cromwell getötet und beabsichtigt eine Scheidung von dem Mädchen von Jülich. Wie wahr heißt es in der Tragödie, es könne Gott kein angenehmeres Opser geschlachtet werden als ein Thrann. Möchte doch Gott einem starken Nanne eine solche Entschließung einzgeben!" Die fünste Frau Heinrichs, Katharina Howard, ward leichtsinnigen Lebens vor

<sup>1</sup> Thom. Mori Opp., ed. Lovan. 1566. Rubhart, Thomas Morus. Rürnberg 1829. 2. Aufl. 1852. W. J. Walter, Sir Th. Moore. London 1840. Thommes, Th. Morus. Augsburg 1847. 2. Th. Hente, Das hausliche Leben bes Th. Morus, in Sybels hiftor. Zeitichr. XXI (1869) 65 ff. Bridgett, Life and writings of Sir Thomas More. London 1891. Hutton, Sir Thomas More. London 1896. Vallat, Thomas More, sa vie et ses œuvres. Paris 1887. Bremont, Le bienheureux Th. More. (Les Saints.) Paris 1904. Opit, Beinrich VIII. und Th. Morus. Frantfurt a. Dt. 1896. R. Rautsty, Thomas More und feine Utopie. Mit einer hiftor. Ginleitung. 2. Aufl. Stuttgart 1907. - Rerter, John Fifher, Bifchof von Rochefter. Tübingen 1860. Vie du bienheureux martyr Jean Fisher, in Analecta Boll. 1891, 121 ff; 1893, 97 ff. Bridgett, Life of blessed John Fisher. London 1888; beutsch von Sartmann. Innsbrud 1904. Bellesheim, Sat ber felige Rarb. Fifher ben Suprematseid geleistet? in Katholif 1890, II 71 ff. J. S. Phillimore, Bishop John Fisher, Commentary on the seven Penitential Psalms, ed. with glossary. Bd I. London 1914. -- Reginaldi Poli epist., ed. Quirini. Brescia 1744-1757. L. Beccadelli, Vita del Card. Polo 1727 und Monum. di varia letter. Bologna 1797. New series bon Lives of the archbishops of Canterbury III. London 1869, dazu Reumont im Bonner theol. Lit. -BI. 1870, Rr 25 u. 26. Lee, Cardinal Pole, archbishop of Canterbury. London 1887. Bimmermann, Rard. Bole, fein Leben u. feine Schriften. Regensburg 1893. Van Dyke, Reg. Pole and Thom. Cromwell, in American histor. Rev. 1904, 696 ff. M. Haile, The life of Reginald Pole. London 1910. W. F. Desterre, Reginald Pole, prince of the church, in American cathol. Quarterly Rev. XXXVII (1912) 95 ff, mit Fortf. Inftruktion für Bolus von 1539 bei Laemmer, Mon. Vat. p. 201 ff, n. 152.

ber Beirat beichuldigt und als Chebrecherin hingerichtet; erft die fechfte, Ratharina Barr. überlebte den Büterich; boch war es nahe daran, daß fie als Regerin verbrannt worden ware. Unter ben bon Beinrich hingerichteten Berfonen gablte man außer 2 Roniginnen 12 Bergoge und Grafen, 164 Ebelleute, je 2 Rarbinale und Erzbifchofe, 18 Bifchofe, 13 Abte, 500 Prioren und Monche, 38 Doftoren ber Theologie und ber Rechte 1.

Bas die Rirchenlehre betrifft, fo wollte Beinrich fie nicht andern, und die borübergebend mit protestantischen Theologen in Deutschland angeknüpfte Berbindung blieb ergebnisios. Auf die Aufhebung des Zölibats ließ er fic nicht ein, ja er fette auf die Ubertretung die Strafe der Felonie, ohne daß ber Erzbifchof es hindern tonnte; beforgt für feine Sicherheit, fandte Cranmer Beib und Rinder ichnell nach Deutschland. Die meiften Riten, auch das Beihmaffer und die Beiligenverehrung, murden beibehalten, die Reliquien aber gerftort, die Bilder benen, die nicht lefen konnten, als Erfat für die Bucher gestattet; das Bibellesen ward nur den höheren Klaffen erlaubt, Tyndals Ubersetzung verboten, mehrere Reiertage abgeschafft. Die Transsubstantiation. die Rommunion unter einer Geftalt, Die Seelenmeffen, Die Ohrenbeicht, Die Gelübde, den Zölibat ließ der Ronig 1539 durch das Barlament in fechs Artiteln bestätigen, beren Nichtannahme die Todesftrafe nach fich jog. Die Ratholiken wurden hingerichtet, Die Lutheraner und Calviniften als Reger verbrannt. Cranmer fügte fich der toniglichen Rechtglaubigfeit und trug teine Scheu, Manner wegen derfelben Lehren ju verurteilen, die er im Bergen felber festhielt und später offen bertrat, als jede Gefahr für ihn beseitigt mar. Er ließ 1543 allenthalben das Königsbuch (oder "Notwendige Lehre und Gelehrtheit für jeden Chriften") bekannt machen, worin die katholische Lehre von der Euchariftie ftrengftens eingeschärft mar. Die Universitäten Orford und Cambridge, an benen icon feit 1521 neuerungfilichtige Gelehrte maren. mußten fich gang dem toniglichen Willen beugen 2. Endlich ftarb Beinrich VIII. nach einer ebenso fittlich wie ökonomisch für das Land verderblichen Regierung bon 38 Jahren am 28. Januar 1547.

Le Grand, Hist. du divorce de Henri VIII t. I 141. Hume, The Wives of Henry VIII and the parts they played in History. London 1905. — Melanchth. ep. ad Vit. Theod. (Corp. Reform. III 1075).

<sup>2</sup> B. Tyndall übersette ben Pentateuch und bas Reue Testament ins Englische. Den auerft in Roln beabsichtigten Druck verhinderte Cochlaus (beffen Comment. de act. et script. Luther. a. 1526, 132). Das Neue Testament erschien 1526 in Antwerpen, ward mehrsach abgebruckt und burch beutsche Kaufleute nach England gebracht. Nach Fox, Comment. rer. in Europa gest., Basil. 1559, 138 foll Bischof Cuthbert Tonftall von London die erfte Auflage behufs der Bertifgung aufgekauft, aber dadurch dem Tyndall die Mittel gur Beranftaltung einer zweiten, verbefferten verfcafft haben. Un den eng= lifchen Sochiculen zeigten fich mehrfach Spuren ber Sinneigung jum Proteftantismus. Das von Wolfen gegrundete Rarbinal= (fpater Chrift-) Kolleg mar 1526 Sauptfit bes Luthertums in Oxford. John Fryth ward mit Wilh. Tyndall von Oxford vertrieben. fanbte aber vom Auslande aus defto ungehinderter gahlreiche Schriften. Berbote derjelben von 1526, 1529, 1531 in Conc. M. Brit. III 707 719. Gerdes., Mon. IV 134 139. Fox, Acts and Monuments of the Church, 2 Bbe, II, London 1583, 234. Bimmermann, Die englischen Universitäten (oben S. 530). Lewis, The reformation settlement, being a summary of the public acts and official documents relating to the law and ritual of the church of England. Cambridge 1885. B. Camm, The university of Oxford and the Reformation, in The Month CX (1907) 15-26 161 bis 173.

4. Auf Beinrich folgte seinem Testament gemäß sein noch nicht gebnjähriger, von Sobanna Semmour geborener Sohn Eduard VI. (1547-1553), deffen Minderjährigkeit zu einer neuen religiofen Ummalzung benütt marb. Regent und Protektor bes Reiches war fein mutterlicher Obeim Graf Senmour mit dem Titel eines Bergogs von Sommerset, der als eifriger Anhanger der Reformation dem jungen Couard icon fruh eine tiefe Abneigung gegen Die tatholische Rirche einflögte. Jest erhielt die protestantische Partei die Oberhand. Cranmer lieg fich feine Jurisdittion bom Ronig aufs neue erteilen und leate bald mit feinem Unbange Die Larve des Ratholizismus ab. Reben lutherischen Bestrebungen tamen auch zwinglianische und calbinistische unter ben Unhangern der Irrlehre auf. Man berief aus Stragburg den Martin Buter und den Paul Fagius (1549), die beide Lehramter in Cambridge erhielten, aber bald ftarben (dieser noch 1549, Buger im Februar 1551), aus Italien den Bernardin Ochino, der nicht sehr lang blieb, sowie den Betrus Martyr nach Orford 1. Den Predigern wie den Bischöfen ward ein von Cranmer verfaßtes Somilienbuch jugefandt, das der neuen Lehre den Weg ebnen follte, bald auch ein neuer Ratechismus. Der widerftrebende Bifchof Garbiner von Winchefter ward eingekerkert; ohne ausbrudliche fonigliche Erlaubnis durfte niemand predigen. Das Parlament entzog den Rapiteln das Bahlrecht, ichaffte die fechs Artitel Beinrichs VIII. ab, damit auch den Bolibat und das Megopfer sowie die Rommunion unter einer Geftalt, sprach ber Krone einen großen Teil des Kirchenguts ju und berordnete unbarmbergige Magregeln gegen die feit der Rlofteraufhebung febr gablreich gewordenen Bettler. Cranmer verdrangte die alte Liturgie und feste eine neue an ihre Stelle; "unter Eingebung bes Beiligen Beiftes" verfertigte er bas Buch bom gemeinsamen Bebet und ber Berwaltung der Saframente (Book of Common Prayer); wer es nicht annahm oder es bespottelte, ward mit ichweren Beldund Kerkerstrafen belegt 2. Die Landessprache mard alleinige Rultussprache; Die überflüffig gewordenen gottesdienftlichen Gerate und die Brivatkapellen jog ber Fistus ein 3. Mehrere Boltsaufstande fuchten die gewalttätigen Reuerungen gu berhindern, aber es murden fogar fremde Mietstruppen berufen, um das "Ctabliffement der durch das Gefet berordneten Rirche" durchzuseten, Die noch widerftrebenden Bischofe eingekerkert und entsett. Die noch tatholische Bringeffin Maria, Tochter heinrichs und Ratharinas, ward, obicon vergeblich, behufs ihres übertritts gequalt, ihr erfter hoftaplan gefangen genommen.

1 Paul Fagius, geb. 1504 zu Rheinzabern in der Pfalz, 1537 Paftor zu Jöny in Schwaben, 1542 Capitos Nachfolger in Strafburg. Ochino und Petrus Marthr f. oben S. 528. A. E. Harvey, Martin Bucer in England. (Diff.) Marburg 1906.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daniel, Prayer-Book. Its history, language and contents. 20 ed. London 1902. Gasquet and Bishop, Edward VI and the Book of Common Prayer. London 1891. Bellesheim, Die Entstehung des englischen Common Brayer-Book, in Ratholit 1891, I 1 ff. Fr. Procter, A History of the Book of Common Prayer, new ed. by Frere. London 1901. Pocock, Troubles connected with the Prayer-Book. London 1884.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> G. Constant, La transformation du culte anglican sous Edouard VI, in Revue d'hist. ecclés. XII (1911) 38 ff 242 ff 474 ff. C. R. Markham, King Edward VI.; an appreciation. London 1907.

Cranmer war das Saupt einer neuorganisierten Inquisition und half dem Bergog Regenten, seinen Bruder auf das Schafott zu bringen. Bald mard Sommerfet felbft ber Berraterei angeklagt und enthauptet; Dudlen, Graf bon Norwich, bon da an Herzog bon Northumberland, ward fein Nachfolger im Protettorat. Im firchlichen Leben entftand eine beillofe Berwirrung; die Beiftlichen wußten nicht mehr, mas fie glauben, predigen, tun follten. Deshalb beauftragte der fonigliche Bormundichafterat den Ergbischof Cranmer mit der Abfaffung eines neuen Symbolums, das nach erteilter Genehmigung bes Königs als alleiniges Rriterium ber Rechtgläubigkeit gelten follte. Diefer verfagte 1552 mit Bifchof Ridlen von London eine neue Bekenntnisschrift von 42 Artikeln - ein Gemijch aus katholischen, lutherischen, zwinglischen und calvinischen Lebrfagen, an beffen Spige ber gemeinsame Grundsat aller Broteftanten bon der Bibel als alleiniger Glaubensregel ftand 1.

Für gültig wurden das apostolische, nicanische und athanasianische Symbolum erflart, die Dogmen von Erbfunde und Freiheit der fatholischen Lehre mit Bermeidung ichroffer Ausbrude angepaßt, bagegen bie Rechtfertigung burch ben Glauben allein ftrenge festgehalten, als Saframente nur Taufe und Abendmahl anerkannt, letteres im Sinne Calving aufgefaßt, der Ronig als Oberhaupt ber englischen Rirche proflamiert. Das neue Bekenninis unterschrieben Couard VI. und die meisten Geistlichen. Das Book of Common Prayer wurde 1552 revidiert, und dabei ward die Liturgie von allen "papistischen Überreften" gereinigt und mit Gewalt eingeführt. Auch mard eine Kommission von acht Personen unter Cranmers Borsit ernannt, welche ein firchliches Gefegbuch an Stelle des Detretalenrechts ausarbeiten follte. Ihre "Reform ber Rirchengefete" 2 begann mit einer Darlegung des Glaubens und fprach über alle, welche den driftlichen Glauben verleugnen, die Transsubstantiation, den papftlichen Brimat und andere verworfene Lehren verteidigen murben, Tod und Guterverluft aus; fie bestimmte bas Berfahren bei Regerprozeffen, die Zeremonie bei Abichwörung der Sarefie und bei der Auslieferung verftodter Reger an den weltlichen Richter \*, verponte ben Bettel, feste auf ben Chebruch Gefängnis ober lebenstängliches Exil; Die Cheicheidung ward wegen Chebruch, wegen Graufamteit und unverträglicher Bemutgart, wie megen langjähriger Ubwesenheit gestattet. Doch ward dieses für die Katholiken so furchtbare Gesethuch nicht wirklich eingeführt, da vor der Berkundigung Eduard VI., erft 16 Sahre alt, am 6. Juli 1553 ftarb. Da sonst fein männlicher Rachkomme von Beinrich VIII. vorhanden, sowohl seine Tochter erfter Che Maria als die von zweiter Che Elisabeth durch Cranmer für unehelich erklärt worden waren, hatte der frankliche Ronig fich vom Bergog von Northumberland bestimmen laffen, beffen Schwiegertochter Johanna Gray, Die eine Enkelin von Seinrichs VIII. Schwester Maria war (Diese hatte in zweiter Che fich mit Rarl Brandon vermählt und mit ihm eine Tochter erzeugt, die ben Seinrich Gray, Johannas Bater, ehelichte), für die legitime Thronfolgerin in seinem Testamente au erflären.

<sup>2</sup> Reformatio legum ecclesiast. London 1640.

<sup>1</sup> Art. Cranmers bei Burnet, History of the Reformation II 209 f. Salig, Beich. ber Augsburger Konfession II 456.

<sup>3</sup> Calvin hatte ichon früher den Protektor Sommerfet aufgefordert, bie Anhänger des römischen Antichrifts mit bem Schwerte zu vertilgen. Calvin, Epist., ed. Genev. 1576, 67. Pocock, The condition of morals and religious beliefs in the reign of Edward VI, in Engl. histor. Rev. 1895, II 417 ff.

5. Nach Eduards Tod ließ der Bergog von Northumberland die Gemablin feines Sohnes Gilfred, Die Johanna Gran, als Konigin ausrufen; aber ihre herricaft dauerte nur neun Tage. Die rechtmäßige Thronerbin Maria (1553 bis 1558), ber die öffentliche Meinung und der Widerspruch bieler Großen gegen das dem schwachen Eduard abgepreßte Testament zur Seite ftand, jog mit Beeresmacht beran und hielt als Ronigin ibren Gingug in London. Der Bergog Protektor ward verhaftet und nach neuer Emporung famt feinem Sohn und der Johanna Gray hingerichtet. Die eifrig tatholifde Ronigin mar bestrebt, England wieder jur firchlichen Ginbeit gurudguführen, und es zeigte fich, daß die Irrlehre im Bolt noch feinen Anklang gefunden hatte. Gin Saupthindernis lag in den irdifchen Intereffen derjenigen, die bon den eingezogenen Rirchengutern Gewinn genoffen hatten, fowie in den bon Cranmer eingesetten protestantischen Bischöfen. Rarl V. riet ihr gur größten Mäßigung und Borficht. Maria nahm den Titel eines Oberhauptes der englischen Rirche nicht an, ließ Beinrichs Che mit Unna Bolenn durch bas Barlament für ungultig ertlaren, gab junachft ben unter Couard abgesetten Bischöfen Gardiner, Banner, Tonftall u. a. ihre Stellen gurud und suchte ben Stand ber Dinge unter ihrem Bater Beinrich VIII. wiederherzustellen. Dem treulofen Erzbischof Cranmer befahl fie, feinen Balaft nicht zu berlaffen, mas angefichts feines Benehmens gegen ihre Mutter und feines Unteils an der Erhebung der 30hanna außerft mild mar; erft als er mit einer heftigen Schrift miber bas Megopfer als diabolifche Erfindung auftrat, ward er bom toniglichen Rat in den Tower zur Saft gebracht. Infolge der von ihrem erften Parlament genehmigten Burudführung des Buftandes, wie er bei Eduards VI. Thronbesteigung fich fand, murden den beweibten Beiftlichen ihre Pfründen entzogen, der Rirche die von der Rrone eingezogenen Guter, Behnten und fonftigen Reichniffe gurudgegeben, bon Bijchof Gardiner mit geheimer papfilicher Erlaubnis Bralaten geweiht, um nach und nach die protestantischen Bischofe ju erfeten. Reuerer merkten, wohin die Magregeln der Königin zielten; fie erregten einen Aufstand, der aber mit den Baffen unterdrudt mard. Maria verlobte fic, um einen fraftigen Beiftand gu haben, mit dem fpanifchen Rronpringen Philipp, ber beshalb am 19. Juli 1554 nach England tam. Um ben Widerstand der Befiger ehemaliger Rirchengüter zu beseitigen, mard von Julius III. eine Bulle erbeten und ausgewirkt, welche einen Bergicht der Rirche auf Die unter den beiden letten Regierungen ihr entriffenen Guter enthielt 1.

Bereits am 5. August 1553 hatte Julius III. den in Italien lebenden Kardinal Reginald Bole, der neue Hoffnungen für sein Baterland faßte, qu seinem Legaten in England bestimmt2; vorher aber ordnete er in geheimer

2 Literatur über Reg. Bole oben S. 537 U. 1. R. Ancel, La réconciliation de l'Angleterre avec le Saint-Siège sous Marie Tudor. Légation du card. Polus en

Angleterre, in Revue d'hist. ecclés. X (1909) 521 ff 744 ff.

¹ Stone, The history of Mary I, queen of England. London 1901 (δαλα 3 immermann in History of Mary I, queen of England. London 1901 (δαλα 3 immermann, Maria bie Katholifche (Ergänz.-Hit 48 ber Stimmen aus Maria-Laach). Freiburg i. Br. 1890. G. Constant, Le mariage de Marie Tudor et de Philippe II, in Revue d'hist. diplomatique XXVI (1912) 23—73 224—274. Derj., Le commencement de la restauration catholique en Angleterre par Marie Tudor 1553, in Revue histor. CXII (1913) 1—27.

Sendung den gewandten Frang Commendone gur genquen Brufung ber Dinge nach England ab, deffen Ankunft bie noch immer bon vielen Saretitern umgebene Königin fehr erfreute. Nach Eröffnung des zweiten Barlaments im November 1554 tam Bole in England an, nachdem die fruheren Goitte gegen ihn gurudgenommen maren. Sein Empfang mar febr feierlich, und bie Wiedervereinigung Englands mit der fatholifden Rirche ging in beiden Saufern fast einstimmig durch. Der Rardingl fprach das Reich bom Rirchenbanne los, beftätigte die mahrend des Schismas gegrundeten Bistumer, Spitaler, Schulen, die Beiraten in verbotenen Graden und die Abtretung der veräugerten Rirchengüter an die jegigen Befiger, forgte für Ginfegung tatholifder Bifdofe und für Wiederherstellung des firchlichen Gottesdienftes. Um 21. Juni 1555 erschienen englische Gefandte in Rom, wo bereits (14. Dezember 1554) eine große Dantfeier ftattgefunden batte, um den Beiligen Bater wegen der mehr als zwanzigjährigen Berirrungen Englands um Berzeihung zu bitten. Rardinal Bole, der die Berwaltung des Erzbistums Canterburn übernahm, suchte bor allem einen tüchtigen und gelehrten Rlerus heranzubilden und auf friedlichem Weg die bollige Berricaft des Ratholizismus zu begründen. Die Königin, franklich und ungeduldig, war nicht immer mit feiner weisen Burudhaltung einverstanden, brang aber doch auf fein Berbleiben im Lande, als ihn Baul IV., einigermagen migtrauisch und minder umfichtig als fein Borganger, gurudrufen und an feine Stelle ben gum Rardingl erhobenen Beichtvater der Ronigin, den Frangistanerobservanten Bilhelm Boet, feten wollte. Rach bem milben Anfang ihrer Regierung begann Maria fehr ftreng mit den Nichtkatholiken zu verfahren: fie jette die alten Strafgesetze gegen die Baretiker wieder in Rraft, jumal da mehrere Berichwörungen (Bhat, Suffolt u. a.) gegen fie angezettelt murben, die protestantischen Prediger und felbst Bifchof Ridlen von London offen auf ben Kangeln fie befampften und Schriften gegen fie berbreiteten. Dan gablte gegen 279 hingerichtete; gleichwohl verdiente Maria im Bergleich sowohl gu den zwei borhergehenden Regierungen als zu der nachfolgenden den bon den Brotestanten ihr gegebenen Beinamen der "Blutdurftigen" nicht; die politischen Empörungen maren das Wert der Sarefie, die Singerichteten maren meiftens ehrlose Berbrecher, barunter der feile Cranmer, ber, 1556 gum Tode ber= urteilt, einen feigen und geheuchelten Widerruf erließ und bei deffen Rutlofigfeit diefen wieder gurudnahm, der treulofe Latimer. Bifcof bon Borcefter, der hochverraterische Ridlen von London, mehrere reformierte Prediger, die jum Aufftand gereigt hatten, bon denen die feche ftraffalligften im Januar 1555 auf dem Schafott endigten. Der Spanier Alfons de Caftro, Beicht= vater des Königs Philipp, tadelte das ftrenge Berfahren öffentlich; vier Bochen lang wurden die Berurteilungen eingestellt, darauf befohlen, alle Behorden follten die der Regerei Angeklagten gur Umkehr ermahnen, im Falle ber Bartnadigfeit fie den geiftlichen Obern jum Unterricht borführen und erft bann nach den Gesetzen behandeln 1. Die Königin Maria ftarb aber icon am

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Graziani, La vie du Card. Commendon, trad. par M. Fléchier. Ed. IV, Lyon 1702, 61 f. Reformatio Angliae ex decretis Reginaldi Poli Sedis Ap. legati

15. November 1558 an der Wassersucht, sechzehn Stunden später der Kardinal Pole. In Kom traf die schmerzliche Nachricht ein, als man gerade für den Kaiser Karl V. die Trauerseierlichkeiten abhielt (22. Dezember). England stand bor einer neuen religiösen Umwälzung.

Frland, obschon nicht vollständig von den Engländern erobert, senfzte schwer unter dem Druck derselben. Ihre Kolonisten bildeten allein das irische Parlament und entsichieden über das Schicksal der Insel. So wurde auch von Parlaments wegen Heinrichs VIII. Supremat auerkannt, und Erzbischof Brown von Dublin unterwarf sich ihm willig. Aber im Innern des Landes blieben Klerus und Bolk bei den alten Einrichtungen. Englische Prediger und die anglikanische Liturgie fanden keinen Anklang. Die Erhebung Irlands zu einem Königreiche 1542 änderte nichts; die irische Nationalität und der katholische Slaube blieben verbunden. Schuards VI. Reformen kamen nur an der Ostküste zur teilweisen Aussührung, und unter der Königin Maria genossen die Irländer Ruhe.

#### B. Schottland.

Quellen und Literatur. - J. Knox, The history of the reformation of religion within the realm of Scotland. Edinburgh 1732 (with the life of J. Knox); London 1905. The works of John Knox, ed. by D. Laing. 6 Bbe. Edinb. 1864. Heylin, Hist. of the Presbyterians. Oxford 1670. Gilb. Stuart, Hist. of reform. of Scotland. London 1780. Calderwood, The true hist. of the Church of Scotland. London 1768. Cook. Hist. of the Church of Scotland from the reform. 3 Bbe. Edinb. 1815. Stephen, History of the Scottish church. 2 Bbe. Edinb. 1894-1896. Mathieson, Politics and Religion. Study on Scottish history from the Reformation to the Revolution. 2 Bbe. Glasgow 1902. D. H. Fleming, The Reformation in Scotland. London 1910. Robertson, Hist. of Scotland. 2 Bbe. Basel 1791; beutich, Braunichweig. Rubloff, Gefc. ber Reform. in Schottland. 2 Tle. Berlin 1847 bis 1849. Röftlin, Die schottische Rirche. Samburg 1852. Bellesheim, Gefch. der fathol. Rirche in Schottland I. Maing 1883. Bimmermann, Die vermeintlichen Segnungen der schottischen Reformation (Frankf. zeitgem. Brofch.). Frankf. a. M. 1895. - M'Crie, The life of John Knox. 2 Bbe. Edinb. 1811 (mehrere neue Aufl.). Lorimer, John Knox and the Church of England. London 1875. Brown, J. Knox. 2 Bde. London 1895. Cowan, John Knox (Heroes of the Reformation). London 1905. Lang, John Knox and the Reformation. London 1905. Stalker, John Knox. His ideas and ideals. New York 1905. Riemeher, Leben des J. Knox und der beiden Marien. Leipzig 1824. Weber, J. Knox und die schottische Kirche, in Studien und Kritiken 1842, Hft 4. Brandes, J. Knox, der Resormator Schottlands. Ciberfeld 1862. Weber f. oben S. 529. Huraut, J. Knox et ses relations avec les églises réformées du Continent. Cahors 1902. Mezger, John Knox et ses rapports avec Calvin. (Thèse.) Montauban 1905.

6. Unter den britischen Reichen war es zuerst Schottland, in dem die neue Lehre zahlreiche Bertreter fand. Unter König Jakob V. (1524—1542) predigte Patrik Hamilton die lutherische Lehre, die er in Wittenberg und

vom 10. Februar 1556 bei Labbé, Conc. XIV 1733. Den elenden Cranmer charakterifiert Ranke (Englische Gesch. I 204 f), wie selbst ein Rezensent der Augsb. Allgem. 3tg (Beil. vom 11. Dezember 1860) sagte, "mit underantwortlicher Milde" als "eine von jenen Naturen, welche den Rüchalt der höchsten Gewalt besitzen müssen, um ihren Meinungen selber Folge zu leisten; wie sie alsdann unternehmend und mutig erscheinen, so werden sie biegsam und nachgiebig, wenn diese Gunst ihnen sehlt; durch moralische Größe glänzen sie nicht, aber sie sind so recht geeignet, eine einmal ergriffene Sache unter schwierigen Umständen für eine bessere Zeit zu retten". Zärtlicher läßt sich wohl die Charakterlosigkeit nicht behandeln.

Die enge Verbindung zwischen Frankreich und Schottland zog letzterem einen sehr nachteiligen, der Verbreitung des Calvinismus günstigen Krieg zu. Die Königin-Mutter Maria von Guise verband sich sogar mit den Calvinisten

<sup>1</sup> Lorimer, J. Hamilton. Chinburgh 1857. Johnston, P. Hamilton. Edinburgh 1882.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> R. K. Hannay, Letters of the papal legate in Scotland 1543. With translation and notes by J. H. Pollen, in Scot. Hist. Rev. XI (1913) 1-26.

jum Sturze des Regenten Arran, weshalb diefer abdankte und ihr die Regentfcaft überließ (1554). Die Ronigin-Regentin war febr rudfichtsvoll gegen die Neuerer und nahm fogar die berfolgten Auslander auf. Bon feinen Freunden gerufen, tehrte Anog 1555 nach Schottland gurud und wirkte nach allen Rraften für feine Reformation; er reichte mehreren Abeligen bas Abendmahl nach Genfer Art und predigte gegen das papistifche Beiberregiment; der Meffe anzuwohnen ertlarte er für Todfunde. Doch leiftete er 1556 einer Berufung auf eine Rangel nach Genf Folge. Gein Weggang ermutigte den Rlerus wieder, der ihn als Reger antlagte und fein Bild in Coinburgh perbrennen ließ. Die Königin - Mutter ließ nur einige Fanatifer hinrichten, Die Rirchen und Altare in der robesten Weise gerftorten und plunderten. Calviniften blieben in ichriftlichem Berkehr mit Anog, der 1556-1559 in Benf weilte und bon bier aus feinen "erften Trompetenftog gegen bas fatanifche Beiberregiment" erließ; feit 1557 nahmen fie eine immer brobendere Haltung an; Knog predigte offene Revolution gegen den "Gotendienft" und die ibm ergebene Obrigkeit. Die protestantischen Lords ichlossen unter fich ein Bundnis (Covenant, Rongregation des herrn) gegenüber ben Ratholiten, die fie als "Rongregation des Satans" bezeichneten; fie verpflichteten fich, ihre Religion bis jum Tode ju berteidigen und fich echte evangelische Brediger ju berichaffen. MIS 1558 Erzbischof Samilton einen abgefallenen Briefter, Walter Milne. berbrennen ließ, traten fie mit ber Forderung unbeschränkter Religionsfreiheit bei der Regentin und dem Parlament auf und drohten mit Emporung. Die englische Königin Maria in dem gleichen Jahre ftarb, wurde ber Regentin für ihre Tochter die Aussicht auf den englischen Thron eröffnet, weil nach der Unficht der Ratholiten Beinrichs VIII. Tochter Glifabeth nicht legitim mar. Dies veranlagte die Regentin, fich der frangofischen Politik anzuschliegen. Um fo fcarfer wurde die Opposition des calvinistischen Abels in Schottland. Anog aus Benf gurudgetehrt mar, murben Rirchen und Rlöfter geschändet und beraubt, viele auf das robeste zerstört, auch der prachtvolle Dom bon St Andrews. Es tam jum offenen Rriege, und felbst mit dem 1559 geschloffenen Bertrag, der den Brotestanten freie Religionsubung gab, waren die Rebellen nicht qufrieden; fie forderten Alleinherrichaft und Ausrottung des Ratholizismus. Darüber fündigten fie der Regentin den Gehorsam auf; diese erhielt Truppen aus Frankreich, die Rebellen aber (von Glifabeth) aus England. In Diefer Berwirrung ftarb die Regentin Maria bon Guije 1560, und die Fortbauer der politischen Wirren begunftigte auch den Fortschritt der Barefie.

## 18. Die Ursachen der Berbreitung des Protestantismus.

Literatur. — Mary, Die Ursachen ber schnellen Verbreitung der Reform. Mainz 1834. Janssen, Gesch. des deutschen Volkes I, 19.—20. Aust. von L. Pastor. Freiburg i. Br. 1913. Döllinger, Reformation (oben S. 366). Grisar, Luther III 869 ff.

Die unmittelbaren Ursachen des Entstehens des Protestantismus sind keine andern als bei den früheren Häresien: irregeleitete religiöse Auffassung, Hochmut und Leidensschaft der Begründer; die entfernteren Ursachen des Ursprungs und die Gründe seiner Verbreitung lagen in den politischen, religiösen und literarischen Zuständen, wie

sie sich seit dem 14. Jahrhundert entwickelt hatten, in den gegebenen örtlichen und perfönlichen Verhältniffen, die jur religiöfen Umwälzung ausgenutt wurden. leiftete ber neuen Lebre Borichub: 1) bie Abtehr ber weltlichen Regierungen bon ber Rirche 1 und der weitverbreitete Rampf zwischen dem Klerus und der Laienwelt; 2) der vielfach genährte Hak gegen Rom und die Hierarchie und die zum stehenden Thema gewordenen Klagen über Migbräuche 2, die in mancher Hinsicht tatsächlich vorhanden waren, besonders infolge der furialen Finanzverwaltung, der zu weitgehenden Zentrali= fierung der Verwaltung überhaupt wie der vielfachen Berweltlichung des Klerus; 3) die Neigung vieler Unzufriedenen zu jedweder Neuerung; 4) die verführerischen Ideen von ber Unabhängigkeit bes Gebankens, von ber driftlichen Freiheit, von ber Abstellung der Mikbräuche, vom allgemeinen Brieftertum; 5) die menschlichen Leidenschaften, welche die Reformatoren anregten und begünstigten, die Hoffart des ohne firchliche Vermittlung die mabre Lehre aus der Schrift allein erkennenden Geiftes, die Sabsucht, die aus den Bütern ber Kirche sich bereicherte, die Fleischesluft, die besonders in unsittlichen Welt= und Ordensgeiftlichen fich regte, die Wedung und Ausnutung der niedern Inftinkte des Bolkes; 6) die Lockungen, welche in der Beseitigung des Harten und Unangenehmen im firchlichen Leben (Faften, Beichte uff.) lagen 3; 7) die Aberrefte früherer Barefien (Waldenfer, Wiclifiten, Suffiten), die vielfache Unichließungspunkte boten; 8) der miffenichaftliche Rampf zwischen humanisten und Scholaftikern: 9) die Sorglosigkeit bes Epistopates und die Berkommenheit und Unwissenheit bes Rierus in vielen Gegenden Deutschlands, Frankreichs, Standinaviens und der Schweiz: 10) der Einfluß, den die Perfönlichkeiten der Reformatoren erlangten, und die von ihnen aufgewendeten Mittel. wie: anfänglicher Schein des ftrengen Festhaltens am mahren Glauben, Die fpateren Entstellungen und Bergerrungen ber fatholischen Lehre, die grellen Schilberungen von ber papftlichen Thrannei, die stete Berufung auf die Bibel, die Zuversichtlichkeit in ihren neuen Behauptungen, die auf die Schwächen des Bolfscharafters berechneten Predigten und Schriften, die volkstumliche Beredsamkeit ber Reformhäupter; 11) die verschiedenen materiellen Intereffen, die leichte Befriedigung fanden, besonders bei den Fürsten, dem Abel und ben städtischen Magistraten; ber Ehrgeis und die politischen Berwicklungen, befonders bei der Eifersucht Frankreichs auf die Macht des Sauses Sabsburg; 12) ein= gelne Miggriffe ber von ben Bertretern ber alten Rirche geleiteten Opposition; 13) bie ichmeichelnden neuen Einrichtungen: Einführung des Laienkelches und ber Landessprache beim Gottesdienste, allgemeines Bibellesen und dazu die anziehenden Lehren von ber

<sup>2</sup> Erasm., Ep. I, 12, 134: Odium Romani nominis penitus infixum esse multarum gentium animis opinor.

<sup>1</sup> Bgl. oben S. 293 ff.

<sup>8</sup> Martin. Bucer, De regno Christi, Basil. 1557, 35: Maxima horum pars visa est ea modo ex Evangelio petiisse, primum ut Antichristi Romani et Pseudoepiscoporum tyrannidem a se depellerent, deinde ut iugum qualiscumque disciplinae, poenitentiae et religionis universae, quae in Papatu reliqua fuit, abiicerent, proque carnis suae arbitrio ac libidine instituerent agerentque omnia. . . . Nec pauci eorum qualemcumque Evangelii praedicationem eo tantum receperunt, ut in opes invaderent ecclesiasticas. Melanchthon, Epitome renovat. Eccles. doctr. A. A. 5 A. 7: Multos ex plebe videmus Luthero favere tamquam libertatis auctori, pertaesos morum veterum. Professores quosdam ambitio aut spes quaestus invitat ad docendum novae doctrinae genus. . . . Hi se valde pios esse putant, ubi in sacerdotes fortiter debacchati sunt aut contra morem carnes ederunt.... Et quidam pseudolutherani profanis et seditiosis clamoribus, dum gratificantur multitudini alioqui cupidae novarum rerum, passim seditiones excitant (Döllinger, Reform. II 54; III 301 f; baselbst andere ahnliche Zeugnisse). Meldior Ambach, Klage Jesu Chrifti über die vermeintlichen Evangelischen. Frankfurt a. M. 1551.

Rechtfertigung durch ben Glauben allein, von der Unfreiheit des Willens, von der Gemigheit des Beiles, bon ber Richtigfeit der Rloftergelubbe, von ber Berdienftlofigfeit, ja Schadlichfeit bes Zölibates und ber guten Werke 1; 14) vor allem aber bie Gemalttätigkeit ber Fürsten und Städte, die nach Bertreibung ber fatholischen Briefter bie Unhörung der protestantischen Predigten erzwang und allmählich auch bie Rachtommen berjenigen ihr gutrieb, bie für fich ben Reuerungen fraftigen Biberftand geleiftet hatten 2. Un vielen Orten rig man das Bolf mit brutaler Gewalt von der alten Rirche los: Diefer verbundete fich die Sinterlift, mit ber man noch lange den katholischen Ritus beibehielt, außerlich die alten Formen unangetaftet ließ, wie in Brandenburg, Danemark und Schweden. Es gab unter den Aposteln ber Neuerung niederträchtige Beuchler genug, die je nach den Umftanden tatholisch ober protestantisch predigten. Der Broteftantismus breitete fich gang im Gegenfate ju den erften chriftlichen Jahrhunderten vorzüglich durch die weltliche Macht und nicht durch das Marthrium aus - bie fog. protestantischen Martyrer können mit ben alterifilichen nicht verglichen werden. -Richts ift falicher als die Unficht, ber Protestantismus habe die Gemissensfreiheit geforbert. Im Gegenteil, eine großere Gemiffenstyrannei als von feiten ber protestantischen Fürsten ist niemals geubt worden, indem dieselben nicht einer allgemein als ber einzig mahren anerkannten Religion ihre weltliche Macht lieben, fondern eigenmächtig aus verschiedenen sich widersprechenden Errlehren eine Religionsform mablten und diefe, ohne jede Rudficht auf die entgegengesette religiofe Uberzeugung, mit rober Gemalt ihren Untertanen aufdrängten 3. Dafür wurden aber die neuen "reformierten Rirchen" völlig durch die Staatsgewalt gefnechtet und in einen mahrhaft troftlofen Buftand verfett.

# 19. Die inneren Buftande und bie Ginrichtungen der protestantifden Landesfirchen.

Literatur. - S. oben S. 429. Dagu: Woltersborf, Bur Gefd. und Berfaffung ber evangel. Landestirche. Greifsmalb 1891. Rieter, Die rechtliche Stellung ber evangelifden Rirche Deutschlands in ihrer geschichtl, Entwicklung bis gur Gegenwart. Leipzig 1893; Staat und Kirche nach lutherifcher, reformierter, moderner Anschauung, in Siftor. Bierteljahrsichrift 1898, 370 ff; Grundfage reformierter Rirchenverfaffung. Leipzig 1899. S. Lüttgert, Die evangelische Kirchenversassung in Rheinland und Westfalen nach ihrer geschichtl. Entwicklung. Gütersloh 1905. E. Tellemann, Die historische Entwicklung bes Begriffs "Landestirche" in Deutschland. (Diss.) Leipzig 1908. Mert, Das Schulwefen der beutichen Reformation im 16. Jahrh. Beibelberg 1902. 6. Bauch, Geich. des Breglauer Schulmefens in ber Zeit ber Reformation. Breglau 1911. D. Windelmann, Uber die alteften Urmenordnungen der Reformationszeit, in hiftor. Bierteljahrsfchr. 1914, 187-228. - Rliefott, Die ursprünglichen Gottesbienftordnungen in der lutherischen Rirche. Roftoct 1847. Fund, Geift und Form bes von Luther angeordneten Kultus. Berlin 1819. Jacoby, Liturgik der Reformatoren. 2 Bbe. Gotha 1871—1876. Gottschick, Luthers Anschauungen vom driftl. Gottesbienst. Gießen 1887. Rietschel, Liturgik I. Berlin 1899. F. Hubert, Die Straßburger liturgischen Ordnungen im Zeitalter der Resormation. Göttingen 1900. 3. Sonnet, Die Beibehaltung tatholifcher Formen in ber Reformation Joachims II.

Alesius, Expos. ep. ad Tit. Lips. 1552, A. 4 5. Brentius, Hom. in Luc. V. Opp. p. 937. Com. in Matth. p. 73, in Rom. VII, p. 606. Dollinger a. a. D. II 324 359.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> G. Wicelius. De moribus haereticorum 1537. J. Crotus Rubeanus, Apologia privatim ad quemdam amicum scripta. Lips. 1531, B. 4a. Döllinger a. a. O. I 121 f 141 f. Biltiche Chronit von Worms in Siftor. polit. Bl. LXXV 325-340. (Falt,) Bilber aus der furpfalz. Reformation, in Ratholit 1876, I 50-75.

von Brandenburg und ihre allmähliche Beseitigung. (Diff.) Roftock 1902. A. Udely, Johann Bugenhagens Gottesbienftordnung für die Rlöfter und Stifte in Pommern 1535, in Archiv für Ref.=Gefc. V (1908) 130-170. P. Althaus, Bur Charafteriftit ber ebangelischen Gebetsliteratur im Reformationsjahrhundert. (Progr.) Leipzig 1914. — Backernagel, Das deutsche Kirchenlied. 5 Bbe. Stuttgart 1862—1875. Roch, Gesch. des Kirchenliedes. 3. Aust. Bb I—III. Stuttgart 1866 ff. Zahn, Die Melodien des beutschen ebangel. Rirchenliedes. 6 Bbe. Gftersloh 1889-1893. Wolfrum, Die Entftehung und Entwicklung bes beutichen evangel. Rirchenliebes in mufikalifcher Beziehung. Leipzig 1890. Unfere Rirchenliederdichter. In Gingelheften. Samburg (bis 1904 find 34 Sefte ericienen). Obinga, Das beutsche Rirchenlied ber Schweiz im Reform .- Beit= alter. Frauenfelb 1889. - Thomas, Die Unschauung ber Reformatoren vom geift= licen Amte. Beipzig 1901. Rietfchel, Buther und Die Ordination. 2. Aufl. Wittenberg 1889. Wittenberger Ordiniertenbuch, herausgeg. von Buchwald. Leipzig 1894 bis 1895. P. Drems, Die Ordination, Prufung und Lehrverpflichtung ber Ordinanden in Wittenberg 1535, in Deutsche Zeitichr. für Rirchenrecht 1905, 66 ff 273 ff. Cafpari, Die evangel. Konfirmation. Erlangen 1890. Diehl, Bur Gefdichte der Konfirmation. Giegen 1897. S. v. Schubert, Die evangel. Trauung, ihre geschichtl. Entwicklung und gegenwärtige Bebeutung. Berlin 1890. Die trich, Evangelisches Cheicheibungsrecht nach ben Beftimmungen ber beutschen Rirchenordnungen bes 16. Jahrh. (Diff.) Erlangen 1892. Rawerau, Die Reformation und die Che. Salle 1892. Freifen, Rircht. Chefdliegungsrecht in Schleswig-Solftein feit Ginführung ber Reform., in Archiv für tathol. Kirchenrecht LXXX (1900), mehrere Forts. Steit, Privatbeichte und Privat= absolution der lutherifchen Rirche. Frankfurt 1854. Fifcher, Bur Gefch. der evangel. Beichte. 2 Ale. Leipzig 1902—1903 (Studien zur Gefch. ber Theol. und Kirche Bo VIII und IX). Sarbeland, Geich. ber fpeziellen Seelforge. Berlin 1898. R. Bachmann, Gefch. ber Rirchenzucht in Rurheffen von ber Reformation bis zur Gegenwart. Marburg 1912. - Grüneisen, De Protestantismo artibus haud infesto. Stuttg. 1839. (Fritich,) Der Rirchenbau des Protestantismus von der Reformation bis gur Gegen= wart. Berlin 1893. Muller, Aber bas beutsch=evangel. Rirchengebaude im Jahrhundert ber Reform. Leipzig 1895. Die Reformation und die bildende Runft, in Siftor.-polit. BI. 1886, Bb XCVII und XCVIII, gahlreiche Forts. Vaury, Le protestantisme et l'art. (Thèse.) Montauban 1899.

1. Nach dem Tobe Luthers war Melanchthon das Saupt der deutschen Lutheraner, aber bei weitem nicht mehr mit dem Ansehen, wie es Luther genoffen. Seine Sinneigung ju calbinischen und feine Abweichung von ftreng lutherifden Lehren blieb nicht lange verborgen, fie verwickelte ihn in viele Rampfe; feinen Befinnungsgenoffen Raspar Cruciger entriß ihm der Tod schon 1558. Die Universität Jena ward 1558 jur Bewahrung der lutherischen Orthodoxie gegründet im Gegensate ju Wittenberg, und die altere fachfische Linie, besonders Herzog Johann Friedrich von Botha, war der jungeren noch wegen des Berluftes der Rurwurde gram. Die ftrengen Lutheraner fonderten fich bon den Melanchthonianern (Philippiften) ab. feit= dem Melanchthon den Art. 10 der Augsburger Konfession zu Gunften der Calvinisten abgeandert und Breng in Burttemberg († 1570) Die Lehre von der Ubiquitat bes Leibes Chrifti als allgemein gultiges Glaubensgeset aufgestellt hatte. Sehr viele Lehr= ftreitigkeiten tauchten auf. Bon allen Seiten angefeindet, brachte Melandthon die letten Sahre seines Lebens in fehr dufterer Stimmung ju; feine lutherifchen Gegner erklarte er 1558 in einem Schreiben an Philipp von heffen fur abgöttische und sophistische Bluthunde. Mit gebrochenem Bergen und mitten im Unblid der fclimmen Früchte ber neuen Lehren ftarb er, 63 Jahre alt, am 19. April 1560 1. Immer mehr stellte fich

<sup>1</sup> Dem Melanchthon warf icon 1527 Aquila vor, er fei wieder Papift geworben in ber Lehre von ber Buge (Corp. Reform. IV 959); feit 1533 griffen ihn Corbatus, Amsborf und Strigel an; nach feinem Tobe wollte ihn A. Musculus als Reger famt

heraus, daß das formale Prinzip des Protestantismus von der Alleingultigkeit der Bibel nicht gur Enticheidung ber Glaubensftreitigkeiten geeignet fei 1, bag die Autorität ber alten Uberlieferung nicht entbehrt werden tonne 2, daß eine Unficherheit und Beranderlichkeit felbft in ben wichtigften Dogmen herriche , Die Sittenlofigkeit immer mehr überhand nehme . Entgegenstehende Meinungen wurden hart verfolgt, Die alten Regergefege gehandhabt, zulest gaben die Landesregierungen anftatt ber Bapfte und ber Rongilien die Entscheidung 5. Gine revolutionare Strömung gab fich von Anfang an in den neuen Rirchen fund, welche die Landesherren gurudzudrängen fuchten. Man juchte nach und nach diese Stellung ber Landesherren jur Rirche, b. h. ju ben Landesfirchen, die an die Stelle ber einen großen Weltfirche getreten maren, teils mit Bibelsprüchen teils mit neuen Theorien ju rechtfertigen. Balb bachte man die landesherrliche Rirchengewalt als eine durch ben Augsburger Religionsfrieden an fie als Oberbischöfe bevolvierte (Epiffopalspftem), bald als eine ihnen fraft der Landeshoheit ichon guftebende, jest nur gurudgegebene (Territorialipftem), in viel fpaterer Beit erft als eine von den Gemeinden ihnen widerruflich übertragene (Rollegialipstem). Der Cafaropapismus tam fo gur bochften Blute - ein ber alteren driftlichen Beit unerhörter Defpotismus . Der firchliche Organismus wurde einfach der fürftlichen Berwaltung bes Landes eingegliedert. Bei ben Calviniften erhielt fich die Ibee der firchlichen Selbständigkeit noch weit mehr als bei den Lutheranern, ohne überall

seinen Schriften verbrannt miffen. Döllinger, Reform. III 302 304 ff; II 398 f. n. Muller, Phil. Melanchthons lette Lebenstage, Beimgang und Beftattung. Leipzig 1910.

<sup>2</sup> Ruhn, Die formalen Pringipien bes Rathol. und Protest., in Tub. Quartalichr. 1858. Bossuet, Hist. des Variations (passim).

<sup>2</sup> Uber die Tradition Leffing, Aziomata wiber ben Baftor Gobe. Samtl. Werte, Musg. Lachmann X 133-251. Bucer, Apol. bei Hottinger, H. E. saec. XVI 28 III 671 683.

<sup>3</sup> Zwiespalt der Meinungen Melanchth. im Corp. Reform. II 917 f 968 977; III 65.

<sup>4</sup> H. Eobani Hessi Epist. tertius libell., ed. Camerar. Lips. 1561, n. 3. Melchior Specker, Bon ber herrlichen Zukunft Jesu Chrifti. Straßburg 1555 f.

<sup>5 (</sup>Onno Rlopp,) Studien über Rathol. und Protest. und Gewissensfreiheit in Deutschland. Schaffhaufen 1857. Balmes, Der Proteft. berglichen mit bem Rathol. Aus dem Spanischen. 3 Bbe. Regensburg 1845 f. Perrone, Der Protest. und bie Glaubensregel. Aus dem Jtalienischen. 3 Bbe. Regensburg 1856. Nicolas, Aber bas Berhaltnis bes Proteft. und famtl. Sarefien zum Sozialismus. Maing und Paberborn 1853. Döllinger, Rirche und Rirchen, München 1861, 93 ff 190 f 386 ff. Robelot, De l'influence de la réform. de Luther sur la croyance religieuse. Par. 1823; beutsch von Räß und Beiß. Mainz 1823, gegen Villers, Essai sur l'esprit et l'infl. de la réform. de Luther. Par. 1822. (Rerg.) Uber ben Geift und bie Folgen ber Reform. Maing 1821.

<sup>6</sup> Die landesherrliche Rirchengewalt begründete Melanchthon auf bem Naumburger Ronvente 1554 mit Pf 23, 7: Attollite portas, principes, vestras und If 49, 23: reges nutritii tui nach ber Bulg. (Camerar., Vita Melanchth., ed. Strobel p. 319). Bon bem Kirchenregimente ber Fürsten reben bie Apol. Conf. Aug. art. 9, die Borrebe gur Ronfordienformel, die Conf. Scotica c. 24, die Belg. c. 36, Angl. c. 37, die Marchica ufw. Capito in ber Responsio de Missa, matrimonio et iure magistratus in religionem, Argentor. 1540, 198 f (gerichtet an den Pfalzgrafen Rupert namens ber Strafburger Prediger) fagt geradezu: Chriftus habe bie Fürften mit Regierungsweisheit ausgeftattet und fie ju Sauptern feiner Rirche auf Erben gesett, Die Fürsten feien befugt, die Prediger au leiten und au ftrafen, die Form bes Gottesdienftes gu beftimmen, bie alten Brauche zu unterbrucken, die neue Lehre einzuführen.

gur vollen Geltung gu tommen 1. Die fymbolifchen Bücher 2 follten bem Mangel an festen Lehrbestimmungen abhelfen; aber sie hatten doch nur eine menschliche Autorität, konnten unter bem Bormande ber entgegenstehenden Schriftlehre verworfen oder auch wieder willfürlich ausgelegt werben. Beibes ift in vollem Mage geschehen. Bon ben meift unwiffenden Landpredigern ward wenig Biberftand erhoben, aber an den Universitäten und in dem Rreise der Superintendenten ward desto mehr über eine Menge von Streitfragen verhandelt. Die staatliche Gewalt regelte demgegenüber auch die Lehre

(Corpora doctrinae); fast jedes Land erhielt sein eigenes Bekenntnis.

2. Mittelbunkt bes protestantischen Gottesbienstes war ftatt bes Opfers Die Bredigt, an die fich Gebet und Gesang anschlossen. Gine Gleichförmigkeit in den apttesdienstlichen Einrichtungen batten die lutberischen Fürsten 1531 in Frankfurt aufgegeben. Als Prediger waren außer den Reformatoren besonders Spalatin, Breng, Bugenhagen, Chemnit gefeiert. Biele Brediger verloren fich aber in eine langweilige und gehäffige Bolemit; felten erzielten fie tiefen Eindruck und hatten oft ebenfo über Vernachlässigung ber Predigt wie der Rommunion zu klagen, zu der auch der Laienkelch nicht mehr anzog. Für die Spendung bes Abendmahls und der Taufe wie für andere Gebräuche war die Landessprache eingeführt, um so das Bolt zu regerer Teilnahme zu bewegen. Die Mängel von seiner Agende von 1526 fühlte Luther selbst; er wollte fie daher nicht als für immer maggebend betrachtet wiffen. Biele Beranderungen traten ein; in manchen Gegenden erhielten sich noch lange Zeit Refte der tatholischen Ritualien. Der lutherische Rultus war nie fo durftig wie bei ben 3minglianern und Calbiniften; felbst der Exorgismus bei der Taufe mard beibehalten und der Berfuch des Ranglers Crell, ihn in Rurfachsen abzuschaffen, führte zu Bolksaufständen in Zeitz und Dresden. Gin Altar mit Kruzifix und Lichtern blieb den Lutheranern. Anfangs zeigten sich die Reformatoren aller Runft abhold; viele prachtvolle Runftwerke wurden zerstört oder verschleudert und zu Geld gemacht, zumal in Ulm und Nürnberg. Doch ward Luther nach Rarlftadis Bilberfturm der Runft geneigter und ehrte Maler, wie Albrecht Durer und Lufas Cranach, die aber nur in einem beschränkten Ibeenkreise sich bewegen konnten bei der schroffen Abneigung gegen die Berehrung ber Mutter Gottes und der Seiligen sowie bei der Berminderung der Kirchenfeste, von denen der Karfreitag das bedeutenoste mar. Am meisten liebte Luther den Rirchengefang; er fcrieb felbft einige Rirchenlieber und bearbeitete altere teils lateinifche teils deutsche Hymnen; er mählte meift altere Choralmelodien, aus denen auch Walter, Selnetter, Burt icopften. Baul Speratus († 1554) pries im Liede Luthers bequeme Rechtfertigung, mahrend Deter fie befampfte 3.

Der Mangel fester Rirchengucht murbe tief von ben Theologen empfunden, 3. B. von Sarcerius. Der Wittenberger Rafpar Lyfer fragte Calvin um Rat,

3 Berlit, Martin Luther, Thomas Murner und das Kirchenlied des 16. Jahrhunderts. Leipzig 1900. Spitta, Gine fefte Burg ift unfer Gott. Die Lieber Luthers in ihrer Bedeutung für bas evangel. Rirchenlied. Gottingen 1905. Cofact, Paul Speratus. Braunschweig 1861. 3. 3 eller, Reues über Paulus Speratus, in Burttem.

berg. Bierteljahrsichr. 1914, 97-119.

<sup>1</sup> Für größere kirchliche Selbständigkeit nach Calvins Sat: Ecclesia est sui iuris ber Anglikaner Beveridge in ber Borrebe feines Synodicon s. Pandecte canonum, Oxon. 1672, 1 f.

<sup>2</sup> Symbolische Bucher ber Lutheraner, ed. Hase. Lips. 1837; herausgeg. von 3. I. Muller, Die fymbolifchen Bucher ber evangel.-luther. Rirche, 10. Aufl. von Th. Rolbe. Leipzig 1907 (baraus feparat: Th. Rolbe, Siftor. Ginleitung in die fymbolifchen Bucher ber evangel.-luther. Rirche, 3. Aufl. 1913); ber Reformierten, ed. Augusti. Elberf. 1827; Niemeyer. Lips. 1840; E. F. R. Müller. Die Befenntnisschriften ber reform. Rirchen. Leipzig 1903.

wie man eine Difgiplin und eine Ertommunifationsanftalt einrichten tonne; Breng und die meiften Prediger waren dagegen, und die "firchliche Freiheit" ftraubte fich in den Gemeinden. Mis firchliche Buchtmittel galten: Berweise, Gelbftrafen, Ausschluß vom Abendmahle und vom Patenamt, ber Bann, die Berweigerung des firchlichen Begrabniffes; bon feiten ber weltlichen Obrigfeiten tamen Gefangnis, Berbannung und Todesftrafe bingu. Strenger war die Bucht bei den Calviniften, deren Pregbyterien und Synoden bafür eiferten; ber Bann ward oft mit fürchterlichen Fluchformeln perfündigt, jumal in Schottland und Frankreich. Oft wurde auch in Deutschland mit arofer Tude und Graufamteit verfahren, befonders in Beimar, Jena und Braun= ichweig. Als in letterer Stadt Benning Brabant als Burgerhauptmann bie Ariftofratie gestürzt und die Boltsherrichaft eingeführt hatte und auch das Joch der Braditanten abzuwerfen gedachte, belegten ibn diese mit dem Bann und reigten bag Bolf fo gegen ibn auf, bag er gang im Stiche gelaffen warb, worauf er eingekerkert, gefoltert und nach den gräßlichsten Qualen 1604 getotet murde. Wo die Brediger bagu bie Macht hatten, ließen fie ihre Gegner ihre volle Rache fühlen 1.

3. Die Wirtungen ber "Reformation" entsprachen in feiner Beife ben gehegten Erwartungen. Man fab icon fruhzeitig die folimmen Fruchte der neuen Lehren, und wenn man fich auch eine Zeitlang über die gewaltige Erregung ber Leidenichaften, über die bedenklichen Mittel der Polemit und der Umwälzung hinwegfette und fich damit tröftete, die Ubelftande seien nur vorübergebend und wurden bald burch reichen Segen aufgewogen, fo fab man fich immer mehr und bitterer getäuscht. Statt einer Berbefferung des sittlichen und religiöfen Lebens trat eine bon den Reformatoren und ihren Nachfolgern eingestandene Verschlimmerung ein, die Verachtung des Gebetes und des Gottesdienstes, der Taufe, des Abendmahls, der Mildtätigkeit, des ehrbaren Wandels, das Uberhandnehmen der gröbsten Lafter, Unzucht, Böllerei, Fluchen und Gotteel afterung, Statt ber Befreiung aus unwürdigen Banden nur eine noch viel hartere Anechtschaft, ftatt der Beseitigung des blogen Menschenworts und der Herrschaft des Gottesworts das Schwören auf die Autorität von Luther und Calbin, ftatt eines tuchtigeren, befferen und angeseheneren geiftlichen Standes eine Maffe sittenloser, unwissender, unter sich hadernder, verachteter Prediger; statt ber erhofften Blute ber öffentlichen Schulen beren größte Berwilderung und die Abnahme ber Studierenden, ftatt ber gehofften Lehrfreiheit die ftrengfte und willfürlichste Zenfur, ftatt des Aufhörens ber Regerverfolgungen beren Fortsetzung und Steigerung ohne objektive Berechtigung. Trog bes fo "troftlichen" neuen Evangeliums rif eine fruber unerhörte Todesfurcht ein, der Gelbstmord und andere Berbrechen murden häufiger, die Unordnung und Berwirrung nahm reißend überhand, der Aberglaube forderte zahllofe Opfer. Die Bibel, von der fo viel gesprochen ward, murde wenig gelesen. Die Größe ber Zerrüttung bewirkte, daß Luther, Melanchthon und die Mehrzahl ber Theologen fie nur aus ber Rabe bes jungften Tages erklaren ju konnen glaubten. Man blieb dabei, der Papst sei der Antichrift, haßte barum auch alles Ratholische, arbeitete fich immer tiefer in die Trennung und Spaltung fest. Wie die früheren, fo icheiterten die fpateren Unionsversuche zwischen Lutheranern und Cal-

<sup>1</sup> A. Ofiander mar feit 1533 für Wiebereinführung ber firchlichen Beicht und Paul Rephun, Pfarrer in DIBnit, ftellte den Reformatoren bringend vor, es fei bie Diebereinführung bes Bannes vonnöten (Gefprach von der Summa des driftlichen Glaubens). Bgl. Kober, Der Kirchenbann, Tubingen 1857, 16 ff. Zeller, Das theol. Shftem 3winglis, Tubingen 1853, 16 ff 30 ff. G. Galli, Die lutherischen und calvinischen Rirchenstrafen gegen Laien im Reform.-Zeitalter. Breslau 1879. Graufamteit bei ben Protestanten, in hiftor.-polit. Bl. III 528-545; VII 319. - Strombed, henning Brabant. Braunschweig 1829.

viniften. Die Spaltung erzeugte immer wieder Spaltung, und fo trat eine maß-Tofe Berriffenheit ein, die nach und nach trot vorübergehender Siege der positiven Lehren ber Reformatoren immer mehr jum Preisgeben ber letteren hindrangte, bas ohne das gewaltsame Eingreifen der weltlichen Regierungen bei der Mikftimmung ber Menge und ber Brediger icon weit früher erfolgt mare. Das oft hart gedrudte Bolf fehnte fich, soweit die Erinnerung daran noch nicht geschwunden mar, nach ben alten katholischen Zeiten und namentlich nach dem Mekopfer zurud 1.

#### 20. Die protestantische Theologie und die Lehrstreitigkeiten bis um die Mitte bes 16. Jahrhunderts.

#### A. Die protestantische theologische Literatur.

Literatur. - Sagen, Deutschlands lit. und relig. Berfaffung im Reformations. zeitalter. 3 Bbe. Erlangen 1841 ff. Dorner, Gefch. ber protest. Theologie, bef. in Deutschland. Munchen 1867. Pland, Gefch. ber proteft. theol. Literatur bis gur Ronfordienformel. Nurnberg 1848. Beppe, Gefc. bes beutiden Proteftantismus 1551 bis 1581. 4 Bbe. Marburg 1852-1859; Entftehung und Fortbilbung bes Quthertums und der firchl. Betenntnisichriften besfelben von 1548 bis 1576. Raffel 1863. Gaß, Gefch. der proteft. Dogmen. 4 Bbe. Berlin 1854-1867. Schweizer, Die proteft. Bentralbogmen innerhalb ber reform. Rirche. 2 Bbe. Burich 1854. Frant, Gefch. ber protest. Dogmatit II 1. Leipzig 1862. D. Ritfchl, Dogmengesch. des Protestantismus I u. II, 1. Leipzig 1908-1912. Thomafius, Dogmengefch., 2. Aufl. von Seeberg. Erlangen 1889. Sarnad, Dogmengeich. III, 3. Aufl., Tubingen 1897, 725 ff. Seeberg, Lehrb. ber Dogmengefd. II, Erlangen 1895, 203 ff. Roch, Der ordo salutis in ber altlutherifden Dogmatif. Berlin 1900. B. Tichadert, Die Entftehung ber lutherischen und ber reformierten Rirchenlehre famt ihren innerprotestantischen Gegenfaten. Göttingen 1911. F. Rropatichet, Das Schriftpringip ber lutherifden Rirge I. Leipzig 1903. E. Beber, Die analytifche Methode ber lutherifchen Orthodoxie. Salle 1907. B. Althaus, Die Pringipien ber beutiden reformierten Dogmatif im Zeitalter ber aristotel. Scholastif. Leipzig 1914. Majal, Étude comparée des deux morales luthérienne et réformée. (Thèse.) Paris 1901. Dollinger, Reform. (oben S. 366) an gahlreichen Stellen und Aftenftude im Unbang.

1. Die theologische Wiffenschaft bes Protestantismus war bor allem bie Exegese. Für bie biblifche Rritit maren bie Protestanten gwar noch wenig tatig; fie hielten fich an die vorhandenen Ausgaben, besonders die bes Erasmus. Ihre Bibelertlarung ward burch die Berwerfung ber firchlichen Autorität und ber Erblehre, burch die ent= feffelte subjettive Billfur und doch auch wieber durch die Bande ihrer Dogmatit beftimmt. Bei fteter Berufung auf bie Schrift trugen fie ihre vorgefagten Meinungen in die Bibel hinein. Rach Melanchthons Studienordnung von 1540 follte querft ber Romerbrief und gunächft in ben Stellen von ber Rechtfertigung, vom Gefeg und vom Evangelium Bu Grunde gelegt, dann ber Galaterbrief mit Luthers Rommentar und ber Rolofferbrief

Beugniffe finden fich in Fulle in Dollingers Bert über die Reformation und bei Janffen, Gefch. bes beutschen Bolles, bef. Bb VIII. - Die Bezeichnung reformiert ward 1580 in der Kontordienformel und noch später für alle von ber alten Rirche Ausgeschiedenen gebraucht, im Gegensage jum Luthertum aber 1584-1614 in Raffau, Bremen, Anhalt, Seffen, Brandenburg und ber Pfalg, anfangs noch mit bem Beifate: fogenannt. Den Ramen lutherifc brachte 1585 Jatob Andrea in Burttem= berg in Aufnahme im Gegenfat ju ben Reformierten, im 17. Jahrhundert ward er unumwunden anerkannt. Seppe, Urfprung und Gefc. ber Bezeichnungen "reformierte" und "lutherische Rirche". Gotha 1859. Beder, Der wesentliche Unteil Unhalts an ber Feftlegung ber Bezeichnung "reformiert" als Rirchenname in Deutschland, in Theol. Studien und Rrit. 1901, 242 ff.

mit ben Erläuterungen Melanchthons ftubiert, bann erft ein Evangelium gelefen, überall aber barauf gesehen werben, wie man alles jenen Dogmen affommobieren und in biefelben unterbringen fonne. Melanchthon fucte eine exegetifche Schule ju begrunden, verwandte viel Fleiß auf ben Romerbrief, suchte auch ben Jakobusbrief, ben Luther verworfen hatte. au Gunften ber neuen Lehre gu beuten. Es blieben immer unenbliche Berichiebenheiten in ber Auslegung ein und berfelben Stelle, wie g. B. ber Ginfetung bes Abendmabls. Reiner der Reformatoren war ein hervorragender Schrifterklarer, weil es an Borftudien wie an Geiftesruhe und Feile ber rafch hingeworfenen Arbeiten mangelte, Buther gab mehr bogmatifche, wenig durchgearbeitete, willfurlich geftaltete, in fprachlicher Beziehung bon Fehlern angefüllte Bortrage 1. Calvin's Rommentare waren ansprechender, gelehrter, aber ebenfo oft gefünftelt und willfürlich, vielfach Bortrage und Paranefen 2. Alle wollten nur ihre bogmatischen Lieblingsgebanten beigiehen. Bega mar ber geift= vollfte und icarffinnigfte Ereget unter ben Calviniften. Die ftrengfte Infpirationstheorie ward babei geltend gemacht, die helvetische Konfensformel behnte die Theopneuftie jogar auf alle Worte und auf die hebraifchen Bofalpuntte aus. Diefe Auffaffung, Die bogmatifche Befdranktheit und ber Abichen bor aller Philosophie machten bie meiften protestantischen Rommentare gezwungen, unlogisch und ungeniegbar. Nur Melanchthon und beffen Schule, auch bie Juriften, die bas Raturrecht ausbilbeten, gaben ber Bernunft arößere Rechte 3.

Faft alle namhaften Theologen ber Protestanten gaben fich mit ber Eregefe ab. Buther hatte fiber Teile ber Genefis, ber Pfalmen und bes Galaterbriefes manches Treffende vorgebracht, obicon er es burch heftige Schmähreben und grobe Bemerfungen verunftaltete, Melanchthon burch bie Renntnis bes Bebraifchen und bie Bergleichung bes Alten Teftaments mit bem Neuen ju vielen guten Erklärungen angeregt. M. Flacius fucte durch feinen "Schluffel ber Beiligen Schrift" und feine furz gefaßte Gloffe gum Neuen Testament eine missenschaftliche Exegese gu begrunden; Wolfgang Frang in feiner hermeneutit und besonders der lange flaffiche Salomon Glaffius in feiner "heiligen Philologie" festen biefe Beftrebungen fort, mahrend B. Strigel, Camerarius, Brenz, Bugenhagen, Ökolampabius nur in einzelnen Stücken Nam-hafteres leisteten. Wolfgang Musculus († 1563), Martin Chemnit und David Chytraus wurden besonders berühmt. Aber die Rommentare blieben borherrschend polemijch, hielten fich ftreng an die symbolischen Bucher (die Analogie bes Blaubens) und traten gegen mahre ober vermeintliche Wiberfpruche mit ber Bibel fehr ftreng auf . Unter ben Protestanten entstanden brei neue lateinische Bibelübersetungen: 1) bie von Sebaftian Münfter (Bafel 1534 und 1546), 2) bie von Leo Juda (Rurich 1543), vollendet von Bibliander, 3) die von Sebaftian Caftellio

<sup>1</sup> Melanchthons Studienordnung in Corp. Reform. II 457 f. Der Reformator von Ansbach, Andreas Althammer, hatte in einer lateinischen Schrift den Jakobusbrief für apokryph erklärt, dieselbe ward 1535 in Wittenberg deutsch herausgegeben. Beim Streite über das Interim von 1547 kam die Sache wiederholt zur Sprache wegen des Sakraments der letzten Ölung, für das man sich auf den Brief berief; die meisten protestantischen Stimmen verwarsen aber 1548 denselben; nachher blieben sie schwankend, und man half sich mit verschiedenne exegetischen Kunststücken. Döllinger, Reform. III 357—363. Hoggel, Die altprotestantischen Lehrbegriffe über die hl. Schrift in der Zeit vom 16. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts, in Theol. und Glaube I (1909) 273—287.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Escher, De Calvino N. T. interprete. Ultrai. 1840. S. Literatur oben S. 508f.

<sup>3</sup> herrlinger, Die Theologie Melanchthons. Gotha 1879.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Critici sacri s. cl. virorum in biblia annotat. 9 Bbe. London 1660, nov. ed. Francof. 1678 f; Ultrai. 1684 f. Chr. Starke, Synops. bibl. exeg. 6 Bbe. Lips. 1741 ff. Den M. Flacius beschulbigte Beza des Plogiats an seinen Schriften, bei Calv., Epp. 129. Döllinger a. a. D. II 259 f A. 61. Wolfg. Franz, Prof. in Wittenberg, bekämpst von dem Socinianer Balentin Schmalz, schrieb Tractat. theol. Viteb. 1619. Glassii Philologia sacra, zuerst 1625 gedruckt, erschien ostmals. Preger, M. Flacius. 2 Bbe. Erlangen 1859—1861.

(Bafel 1551), berühmt wegen ihrer klaffischen Sprache, aber auch hart getabelt, weil fie Die biblifchen Ibeen beinabe aans unter altromifcher Karbung verwifchte, fo bak fie als Satanswert verschrien ward. Ihr ftellte Bega feine Übersetzung entgegen, welche bas

orientalische Geprage ber Bibel möglichft wiederzugeben bemuht mar.

2. Die Dogmatit, neu aus ber Bibel tonftruiert mit Berwerfung ber Rirchenvater, ber Scholaftifer, ber ariftotelischen Philosophie, ja ber Bernunft, mar im gangen in fehr mangelhaftem Buftanb. Buthers Autorität ftanb übrigens vielen höher als bie Schrift; bie hiftorifchen Studien waren gang berfallen. Lange maren Melanchthons Spothpofen nebft ber Augsburger Ronfession und beren Apologie bas bogmatifche Sandbuch ber Lutheraner, wie Calvins Inftitutionen bas ber Reformierten. Die Polemit beiber Teile unter fich wie gegen die "Papiften" beherrichte alles, wie bei ben Reformatoren, fo bei ihren Nachkommen. Nur Buter und die ihm ähnlichen Rongiliationstheologen bilbeten eine teilweife Ausnahme.

In den Berhältniffen bes Protestantismus lag es, daß Somiletit und Ratechetif befonders gepflegt werden mußten. Während Suther als fraftvoller und volfstumlicher Redner praftifche Auslegungen für das Bolt zu geben fuchte, ohne um logifche Anordnung und Durchführung feines Themas fich viel ju fummern, in ber Kirchenhoftille feinen oft ichwach begabten Predigern Stoff und Anleitung, ben Gläubigen Belehrung barbot, verfuhr Melanchthon methodifcher, fchrieb für andere viele Predigten, legte ben un= garifden Studenten gu Bittenberg in lateinischen Bortragen bie Sonntagsevangelien aus und leitete gur Rangelberedfamteit an. Georg Major zeichnete fich besonders in ber homiletit aus. Die meiften Prediger hielten fich aber an die bequeme Methode Luthers und hielten häufig Schimpf- und Gefehespredigten. Fur bie Ratechetit biente nicht blog Luthers Ertlarung ber gehn Gebote, bes Baterunfers uff., fondern auch fein größerer und fleinerer Ratechismus (1529). Für die Reformierten fchrieb Beo Juda einen größeren und einen fleineren Ratechismus, Bullinger und Calvin fatechetische Lehr= bucher. In der Pfalz ward unter Friedrich III., der 1559 zum Calvinismus übertrat, ber Beibelberger Ratechismus ausgearbeitet, ber vielfach verbreitet ward; mußte ber Calbinismus auch 1576 weichen, fo fiegte er boch hier 1583 abermals. Die beutichen Calviniften hielten an ihm entichieden feft 1.

### B. Theologische Streitigkeiten unter ben Lutheranern.

Literatur. — Wie oben S. 552. Dazu: Schlüsselburg, Haereticorum inde a tempore Lutheri catalogus. Francof. 1597. Walch, Einleitung in die relig. Streitig-teiten der lutherischen Kirche. 5 Bbe. Jena 1733—1739. G. F. Planck, Gesch, der Entstehung, ber Beranderung und Bildung unferes proteft. Lehrbegriffs. 6 Bbe. Leipzig 1781—1800; Bb I—III, 2. Aufl., 1791 f. Frank, Theologie der Konkordienformel. 4 Tle. Erlangen 1858—1865. — Antinomistischer Streit: Elwert, De antinomia Agricolae. Turic. 1837. Ramerau, Der Ausbruch bes antinom. Streites (Studien und Rrit. 1880, Sft 1). Werner, Der erste antinomistische Streit, in Neue fircht. Beitfchr. XV (1904) 801 ff 860 ff. Drews, Disputationen M. Luthers in den Jahren 1535-1545 an ber Univerfität Wittenberg gehalten. 1. Galfte. Göttingen 1895. Rawerau, J. Agricola. Berlin 1881; Die Flugschrift Sepultura Lutheri 1538. Beitrag zur Gefch. bes antinom. Streites, in Theol. Studien und Rrit. 1899, 281 ff. Spieter, Lebensgefc. bes Andreas Musculus. Frantfurt a. d. D. 1858. Lipfius, Buthers Lehre von der Buge. Braunschweig 1892. Saufleiter, Aus der Schule Melanchthons. Greifsmald 1897. - Offianbrifder Streit: Wilfens, Dfianders Leben, Behre und Schriften. Stralfund 1830-1844. Saberle, Dfianders Lehre (Studien und Rrit. 1844). Ritfol, Die Rechtfertigungslehre bes Ofiander, in Jahrb. für beutiche Theologie II (1857) Sft 4. Moller, Dr Andreas Ofiander. Elberfeld 1870. Roch,

Postilla Melanchth. (aus ben lateinischen Vorträgen an bie Ungarn), ed. Chr. Pezel. 4 Bbe. Heidelb. 1594. Melanchth., De rhetorica libri 3, 1519. Seibelberger Katechismus bei Augusti, Corp. libr. symb. 535-577. S. die Literatur oben S. 429.

Briefwechfel Joachim Mörlins mit Bergog Albrecht, Wolf von Coterig und Chriftoph bon Creut mahrend ber Ofiandrifden Wirren 1551-1552, in Altpreug. Monatsidr. 1902. 517 ff; Die fachfifche Gefandtichaft ju Ronigsberg mahrend bes Ofiandrifden Behrftreites 1553, ebb. 1903, 187 ff. Wiggers, Tilemann. Beghuffus und Joh. Dratonites. Roftod 1854. Biltens, I. Deghufius, ein Streittheologe ber luther, Rirche, Leipzig 1860. Stange, Zur Theologie des Mufaus I. Halle 1897. — Abiaphorisftische, spnergistische und ähnliche Streitigkeiten: Sixt, Dr Paul Eber. Heidelberg 1843; Baul Cber, ein Stud Wittenberger Lebens 1532-1569. Unsbach 1857. Greve, Memoria Aepini instaurata. Hamb. 1736. Geibemann, Dr Jatob Schent. Leipzig 1875. Preger, M. Flacius Jupritus und feine Zeit. 2 Bbe. Erlangen 1859-1861. Riemoller, D. Flacius und ber flacianifche Geift in der alteren proteft. Rirchenhistorie, in Zeitschr. für fathol. Theol. 1888, 75 ff. Otto, De Victorino Strigelio liberioris mentis in eccles. Luther. vindice. Ienae 1843. Schmibt, Juftus Menius. Sotha 1867. Seehawer, Bur Lehre vom Gebrauch bes Gefeges und gur Gefch. bes fbateren Antinomismus. Roftod 1887. Fifder, Melanchthons Lehre bon ber Betehrung. Gine Studie gur Entwidlung ber Anficht Melanchthons fiber Monergismus und Spnergismus. Tubingen 1905. D. Schornbaum, Philippiften und Gnefiolutheraner in Brandenburg-Unsbach, in Beitrage zur bapr. Kirchengeich. XVIII (1912) 97-110. - Arpptocalvinismus: Hyperii Methodi theol. lib. 3. Basil. 1568. Corpus doctrinae christ. (Saxonicum ober Philippicum). Lips. 1560. Peuceri Hist. carcerum et liberationis div., ed. Pezel. Tigur. 1605. Frimel, Viteberga a Calvino devastata et divinitus liberata, b. i. Bericht, wie ber faframentische Teufel in Sachsenland eingebrungen. Wittenberg 1646. Gerdesius, Historia motuum eccles. in civitate Bremen, tempore Hardenbergii suscitatorum, Groning, 1756. Wilfens, Bur Bremer Rirchengesch. (Brem. Jahrb. III 42 ff). Farrago sententiarum consentientium in vera et cath. doctrina de coena Domini. Francof. 1555. Rludhohn, Friedrich III. bon ber Pfalz, in Münch. hiftor. Jahrb. 1866, 468 ff.

3. Die Bericiedenheit ber Auffaffung von Grundlehren bes Chriftentums, Die burch bas faliche Formalpringip bes Luthertums gegeben war, führte unter den Lutheranern felbft au gablreichen Lehrftreitigfeiten und einer unaufhaltsamen inneren Berkluftung. Der antinomistifche Streit ward erregt burch Joh. Agricola von Gisleben (geboren 1492). Er fuchte querft Gefet, Evangelium und Buge in einen andern Bufammenhang ju bringen als Luther. Gein untlar gefaßter Gebante mar: bie Prebigt bes Gefetes könne nur ben ohnmächtigen Schrecken des Sunders ohne alle heiligende Rraft erzeugen, bas als bloge Berheifung und Tröftung gebachte Evangelium nur ben wahren Buggeift toten, mahrend vielmehr bie mahre Buge aus bem Evangelium als ber Lehre bom Leiben und Sterben bes herrn gepredigt werben muffe; wer Gottes Gute glaubt, ber tommt ju Buge und Erneuerung. Er beftritt 1527 Melanchthons Unficht, bas Gefet fei bei ber Bugpredigt gur Erwedung eines heilfamen Schredens bor Gott ju benuten, und lehrte in feinem Ratechismus, die mahre Buge tomme nur aus bem Evangelium. Damals fah Luther ben Zwift als blogen Wortstreit an. Agricola, ber noch mit Buther in vertrautem Berkehr blieb, wirfte indeffen in Gisleben und tam 1536 wieder als Profeffor nach Wittenberg, wo er 1537 ben Streit abermals anregte. An Buthers Lehren mar ihm nicht recht, daß er unter bem "mofaischen Gefet," ben gangen fittlichen Inhalt ber Religion verftand und biefen aus bem Evangelium ausschloß; auch ihm galt bas mofaifche Gefet als Furcht erregend und Strafen androhend fur abgefchafft, auch in feinen moralifden Beftandteilen, auch in ben gehn Geboten, aber bamit feines= wegs jedes ethifche Element befeitigt, ba ja im Evangelium die Liebe herrichen folle. Die Werfe ber Ratholifen wollte auch er nicht, Luthers Rechtfertigungslehre hielt auch er feft, blieb aber nicht von Wiberfprüchen frei. Luther, ber ihn jest fehr heftig angriff, entftellte bie gange Sache, als ob Agricola (Grifel, wie er ihn nannte) nur bie Beg= raumung bes Sittengesetzes und bie Freigebung aller Gunben wolle; ebenso unredlich berfuhr Melanchthon. Bahrend Luther ben Schrecken bem Gefet, ben Troft bem Evangelium juwies, meinte Agricola, im Evangelium muffe beibes liegen; mahrend jener bas Evangelium nur als Eroft= und Gewißheitspredigt anfah, fand biefer in ihm auch fittliche Forderungen, befonders im Leben und Sterben Chrifti. Mit Unrecht ward

Agricola bes Antinomismus befculbigt. Bergebens verteibigte er fich gegen Luthers Anklagen, ber 1538-1540 feche Abhandlungen gegen ihn fchrieb. Er fab nicht bloß feine Schriften unterbrudt und verboten, fondern felbft feine perfonliche Freiheit bedrobt; er widerrief, gang wie es Luther wollte; diefer gab feinen Groll nicht auf und fuhr fort, ihn als einen berworfenen, satanischen Menschen ju foilbern, ihm felbst feine Geduld in erlittenen Mighandlungen jum Borwurf ju machen. Agricola felbft fagte in einer Bittschrift an ben Aurfürsten (1540), er fei dem Luther nachgekrochen wie ein armes Bundlein. Er entwich aus dem ihm in Wittenberg auferlegten Arreft und ward noch 1540 Prediger in Berlin. Als er mit einem Brief bes dortigen Rurfürften 1545 nach Wittenberg fam, erwies fich Luther, ber, wenn er wollte, wohl Agricolas († 1566) mahren Gebanken anzugeben vermochte, gang unversöhnlich. Luther unterschied 1545 nur zwei Menfchenklaffen: folde, bie ihre Gunbe noch nicht erkannt und noch keinen Schrecken vor Gottes Born empfunden hatten, und folche, die erschrocken und blobe feien; erfteren wollte er bas Gefet, letteren bas Evangelium allein und ausschlieglich gepredigt wiffen; die Antinomer, die beides verkehren, als folle man querft von der Gnade predigen, banach erft mit bem Tobe ichrecken, wußten nicht, mas Born, Gnade, Buge, Troft fei. Den Namen Antinomer brauchte er fehr verschieden: 1) für folde, die lehren, man folle bie Sunden nicht ftrafen noch die Leute mit bem Gefet fcreden (bas lehrte Luther anfangs felbst, bann Jakob Schenk in Freiberg, Tilemann Rrage in Silbesheim sowie Luthers früherer Freund Paftor Stiefel, ber fich beshalb 1561 in einer Schrift verteidigte); 2) für folche, die teine Strafpredigten ober perfonlichen Schimpfreben, wie fie die lutherischen Praditanten für Gefetespredigten auszugeben pflegten, dulden wollten; 3) für andere migliebige Menfchenklaffen, auch bie Anhänger ber calvinischen Lehre bon der Unverlierbarkeit der Rechtfertigung, des Glaubens und der Gnade (wie fie Thomas Rangeorgus, Baftor in Rahla, und ber 1535 abgefette, fpater als Chebrecher bingerichtete Baftor Aureus vertraten) 1.

Melanchthon felbft ward bes von ihm fo fehr befämpften Antinomismus angeklagt, zumal nach feinem Tob. In feiner veranderten Augsburger Ronfeffion fagte er nämlich, bas Evangelium ftrafe bie Gunden und verfündige Buge; bas verteidigten bie Melanchthonianer, ber jungere Cruciger, Paul Rrell, Begel, Bemming in Ropenhagen, die darum von Wigand, Juder und andern ftrengen Lutheranern bekampft Den Antinomismus befinierte man jest als jene Lehre, die, bem Gefet fein eigentliches Geschäft entziehend, bas Evangelium im engeren Sinne für eine Predigt ber Buge erklarte. Wigand und Genoffen behaupteten, bas Evangelium muffe reine und unbebingte Gnadenverheißung im Gegenfat jum Gefet fein, Gefet und Evangelium burften nicht vermengt werden. Entschieden griff Abbias Pratorius zu Frankfurt an ber Ober biefe Unterscheidung an; auch im Evangelium fand er Gefet und Bufpredigt. Die Mansfelber Theologen nannten ihn einen Antinomiften. Anbr. Musculus warf ihm vor, er mache Chriftus zu einem Mofes und nehme dem Gewiffen alle Sicherheit. Da= gegen gehörten Musculus und fein Unhang in ber Mart gu jenen Antinomiften, bie (nach Pratorius) die Freiheit der Glaubigen vom Gefet behaupteten, den Defalog nur auf die Gottlofen bezogen und den Mofes wegwerfend und als Teufelsprediger behandelten. Diefe Art bes Antinomismus, die auch Anton Otto u. a. in Rordhaufen vertraten, ftutte fich auf Luthers Auslegung bes Galaterbriefes und war mit heftigen Ausfallen gegen Melanchthon verknupft. Man war einig, bem Gefet einen boppelten Gebrauch und 3wed augugeftehen: 1) ben politifchen, außere Bucht in ber Gefellichaft gu erhalten; 2) den theologischen, ben noch Ungläubigen gur Erkenntnis feiner Gunden ju führen und mit Schrecken por Gottes Gericht ju erfullen. Melanchthon hatte noch

<sup>1</sup> Gegen die 18 Sätze Agricolas (Positiones inter fratres sparsae) Luthers Disputationes (Walh, Luthers Werke 20. Il, S. 2014 ff). Melanchth., Epp. I 915. Doch zeigt fich ein richtigeres Berftandnis bei Buther, wenn er von Agricola fagt: Si ipse poenitentiam ex amore iustitiae vult praedicare, tunc tantum iustis praedicet (Colloquia, ed. Rebenstock II 47). Dagegen die Predigt von 1545 bei Bald a. a. D. 19. Il, S. 1794 ff. Uber ben Gegenfat von Gefet und Evangelium bei Luther f. Com. in Gal. 1535, Francof. 1543, 267 f.

einen britten Gebrauch bes Gefekes (woher ber Rame Tertianiften) entwickelt, wonach auch ber Wiedergeborne wegen bes ihm anklebenden alten Abam ber Predigt bes Gefetes bedürfe. Gegen diese Theorie, die balb obfiegte, namentlich in der Ronfordienformel, erhoben fich A. Otto und fein Anhang (auch fie nannte man Antinomiften): ber britte Gebrauch laffe fich bom politischen nicht trennen, in bas Gewiffen burfe aber das Gefet nicht bringen, hier throne nur bas Evangelium mit feiner Freiheit. Daß bie Ronfordienformel gleichwohl die Frage, ob das Evangelium im ftrengen Ginn auch eine Bufpredigt fei, verneinend beantwortete, jog ihr manche Angriffe von feiten ber Rürnberger und Magdeburger Theologen gu.

4. In Preugen brach ein erbitterter Streit aus, ber fich an Unbreas Ofianber anknupfte. Diefer, geboren 1498, 1520 Profeffor bes Bebruifden in Rurnberg, war 1531 gegen ben Sat ber bortigen Rirchenordnung aufgetreten, bag bas Gefet auf ben alten, bas Evangelium auf den neuen Menfchen gebe; er meinte, erichredt von ben traurigen fittlichen Folgen ber neuen Behre, es finde eher bas Umgekehrte ftatt. Seit 1533 predigte er auch gegen die an die Stelle ber alten Beicht eingeführte allgemeine Absolution und hatte ftets 3wifte mit feinen Rollegen, mit benen er auch in ber Abendmahlslehre nicht einig mar; er hielt die Elevation fest als außeres Zeichen bes Glaubens an die reelle Gegenwart, verteidigte auch die Transsubstantiation und fucte ben Ratholiten fich ju nabern. Nurnberg verließ er 1547 und ging nach Preugen, wo er 1549 eine Professur in Königsberg erhielt und an Bergog Albrecht einen eifrigen Unhanger fand, als er feine ber Anficht Agricolas entsprechenden Lehren portrug. Befonders wichtig wurde aber feine Rechtfertigungslehre, bie mehrfach von Luthers Dottrin abwich und bie er icon gegen 1524 entwickelt hatte. Er lehrte: 1) man burfe nicht Erlöfung ober Benugtuung mit ber Rechtfertigung vermengen; 2) lettere bestehe wesentlich in ber Gintehr Gottes in uns, in der Ginwohnung ber Dreieiniafeit im Menichen, Die ichon ber erfte Abam gehabt habe; 3) bie Menfcheit Chrifti habe bie Genugtuung geleiftet und fei die Bedingung biefer gottlichen Ginwohnung; 4) biefe ober die menfchliche Gerechtigkeit wirte Chriftus nicht nach feiner menichlichen, fonbern nach feiner göttlichen Natur: 5) in uns werde diefe Einwohnung durch den Glauben gewirkt. Bom lutherischen Imputations-begriff hat auch Ofiander sich nicht frei gemacht; nach ihm gießt uns der Bater auf Grund ber von Chriftus erwirkten Erlöfung, wenn wir dem gepredigten Wort von der angebotenen Geligkeit glauben, ben Cohn und ben Seiligen Beift ein und halt uns fofort für gerecht, weil Chriftus, der Beilige Geift und der Bater nun in uns wohnen und die Gerechtigfeit Gottes, die Gott felbft ift, in uns bringen. So wird uns Gottes Gerechtigteit zugerechnet, als ob fie unfer mare, und bamit fie uns bon Rechts wegen zugerechnet werbe, wird fie fur alle Ewigfeit uns zu eigen geschenkt. Diefe Ginwohnung ift aber Wirfung bes Glaubens. Dieje Lehren erregten in Ronigsberg und anderwarts großes Aufsehen; die meiften Theologen waren gegen Ofiander, wichen aber fehr voneinander ab, als fie fich auf herzoglichen Befehl über die Natur der durch den Glauben erlangten Gerechtigfeit erflären mußten. Go entftand ber Ofianbrifche Streit; Die Polemit ward wutend; Mörlin war Ofianders Sauptgegner. Albrecht forderte 1551 die fremden Theologen ju Gutachten auf; bas württembergifche von Breng war bem Dfiander gunftig. Diefer tam aber mit Melanchthon in beftigen Streit; Flacius ichrieb viele Schriften wider ihn. Markgraf Johann von Brandenburg-Ruftrin fandte 1552 bem Bergog Albrecht ben Beschluß eines Konvents feiner Theologen, der klagte, daß der Bergog bem Ofiander, "ber großen greulichen Sau", geftatte, bie Reben im Weinberg bes herrn ju gerreißen, ju germublen und zu vermuften. Die Ronigsberger Gegner fagten bem Bolte, mahrend Ofiander an der Tafel schwelge, schreibe für ihn an feinem Pult der Teufel, und Mörlin erklarte ihn für den Antichrift. Ofiander ftarb zwar im Oktober 1552, aber ber Saber mit feinen Unhangern bauerte fort. Albrecht blieb noch immer feiner Lehre geneigt, worüber es fast ju Aufftanden gefommen ware. Der Bergog jog fremde Theologen ju Rat, ließ Synoden halten und zeigte fich fowach und furchtfam. Das Gutachten der bohmifchen Bruder gab beiden Teilen unrecht. Zulett (1566) fiegten Mörlin und Benetus, die zu Landesbifcofen ernannt wurden; das preugische corpus doctrinae 1567 verdammte ben Ofiandrismus; es mußte von allen Predigern beschworen werden. Rach Mörlins Tod (1571-1573) feste ber fanatische Beghufius die Berfolgung ber Ofignbriften fort, obicon biefe langft vieles gemilbert hatten. Roch 1601 ward ber Dfiandrift Funt enthauptet. In die entgegengefette Lehre verfiel Frang Stancarus, Theologieprofeffor in Ronigsberg, der lehrte: nur nach feiner menfch= lichen Natur, nicht aber nach feiner gottlichen tonne Chriftus unfere Gerechtigfeit genannt werben, weil er allein nach jener unfer Erlofer geworden fei, fein Blut vergoffen und burch Erfüllung bes Gesetes uns bavon befreit habe. Stancar mußte fein Lehramt aufgeben, ging nach Frankfurt, bann nach Polen, wo er ebenfalls als neftorianifierend viele Gegner fand, auch von Calvin 1560 wiberlegt murbe und 1574 ftarb. Seghufius wurde wegen feiner Lehre, Chriftus fei nicht nur im Ronfreten, fondern auch fein Fleisch an fich im Abstratten anzubeten, aus feiner Stellung vertrieben, mas ihm ichon aus andern Urfachen 1556 in Goslar, 1557 in Roftod, bann in Beibelberg, Bremen, Dagbeburg uff. begegnet war; ber Erbischof von Samland ftarb 1588 als Professor in Selmftedt. Auch andern Predigern widerfuhr biefes Los häufig; Simon Mufaus († 1576) war fogar an feiner ber vierzehn Stellen, die er hatte, über brei Jahre geblieben, war gehnmal abgesett und verjagt worden, meift wegen Undulbsamkeit und Streitsucht. Bifcof von Pomefanien wurde 1575 ber gegen Beghuffus undankbare Johann Biganb, früher Professor in Jena († 1587) 1.

5. Mehrere andere Streitigfeiten fnupften fich an Gegenfage über die Rechtfertigung und an die Auffaffung ber Berfon Chrifti. Georg Rarg, geboren 1512, 1538 Magifter in Wittenberg, 1539 Professor in Ottingen, fpater in Schwabach und in Ansbach, hatte vielfache Streitigkeiten mit feinen Amtsgenoffen. Er lehrte u. a.: als Menfch fei Chriftus felbft jum Behorfam gegen bas Befet verbunden gewefen, baber tonne nicht feine Gefeteserfullung ebenfo wie fein freiwillig übernommenes Leiden als Objekt einer Zurechnung für die Menichen angesehen werden; nirgends in der Schrift werde eine Burechnung ber Gerechtigkeit Chrifti gelehrt, man konne wohl für andere leiben, aber nicht für andere fromm fein. Rarg wollte nicht bulben, bag die Gerechtigkeit Chrifti als die formelle Ursache unserer Rechtfertigung bezeichnet werde, ba fie nur die impulfive fei. Gegen ihn erhob fich 1569 der Prediger Resmann in Ansbach, nachher hekhufius u. a. - Paul Cber und andere Wittenberger Theologen unterhandelten mit ihm vergebens; da aber alle lutherischen Theologen und die protestantischen Fürsten ihn als Irrlehrer ansaben. mußte er 1570 widerrufen und geloben, fich gang an Luthers und Philipps Worte gu halten. Rargs Unficht fand bei ben Lutheranern lange feine Unhanger mehr, wohl aber bei den Calviniften, wie bei Biscator und Urfinus, dem Berfaffer bes Beibelberger Ratechismus. Derfelbe Rarg hatte ichon früher 1563 einen Streit über bas Abendmahl. ba er in feinem Ratechismus für Ansbach die Frage, ob der Leib Chrifti beim geiftlichen Genuß nicht gleichwohl in den Magen fomme, verneinte, mahrend Dechant Tettelbach fie bejaht wiffen wollte 2.

Johann Apinus, feit 1529 Paftor, 1532 Superintendent in Samburg († 1553), trug feit 1544 die Lehre vor: die Seele Chrifti fei nach bem Rreugestod wirklich in die Solle gekommen und habe bort die Qualen der Berdammten erduldet, mas ein Teil feines Erlösungswerkes gewesen fei. Die Prediger, und bald auch bas Bolk, fpalteten fich in zwei Parteien: Die eine ließ das Erlojungswert Chrifti mit feinem Tode abgefchloffen fein (Ronfummatiften), die andere forderte bagu noch bas Leiden in ber Solle (Infernaliften, Apiniften). Der Magiftrat ichrieb ben Predigern eine Behrformel vor und befragte bie Bittenberger Theologen. Delanchthons Gutachten vermied es, fich über bie Streitfrage felbft ju ertlaren, und mabnte nur jum Frieden. Der

<sup>1</sup> Andreas Musculus, feit 1545 Professor in Frankfurt a. d. D., ftritt 1552 mit Stancarus und behauptete, Chriftus fei nach beiben Raturen geftorben, mas auch De= lanchthon anariff.

<sup>2</sup> Rach Luther fand ein formlicher Rollenwechfel zwischen Chriftus und bem Sunder ftatt, indem Chriftus alles getan und gelitten hat, was ber Sunder hatte tun und leiden muffen, ja fogar burch uns Gunber murbe (burch bloge Imputation), die Strafen ber Berbammten bulbete (Döllinger, Reform. III 80 ff). Diefen Stellentaufch und biefe Art ber Zurechnung beftritt Rarg enticieben. Andere Butheraner barüber ebb. S. 555 bis 568, Abendmahlsftreit des Rarg ebb. S. 564 ff, Anhang S. 15 ff.

Magistrat jagte bie Gegner bes Apinus aus ber Stadt und lieg biefen feine Behre perbreiten, die immer noch einzelne Bertreter auch anderwärts fand, aber bon vielen für fegerisch erflärt murbe.

6. Der abiaphoriftif de Streit fnupfte fich an bas Leibziger Interim pon 1548. Matthias Flacius (Blacich), von feiner heimat, bem venetianischen Illyrien, 31= Ihricus genannt, mar 1541, erft 21 Jahre alt, nach Wittenberg gefommen, burch ben Diaton Bachofen bei Luther eingeführt, fein und Melanchthons Freund und 1544 Brofeffor bes Bebraifden geworden. Er war heftig und leibenicaftlich, hatte Unfalle bon Sowermut, die fich oft bis gur Bergweiflung fteigerten, marf bem Delanchthon und feinen Rollegen bor, fie juchten mit feiger Dahingabe ber Bahrheit einen Berein awischen Chriftus und Belial ju ftiften burch ihre nachgiebigfeit in Sachen bes Interims, und verließ Wittenberg in vollem Born. Rach Beratungen mit ben entschiedenen Lutheranern im Norden ließ er fich in Magdeburg bei R. Um sborf, Gallus und andern gnefio-Intheranifchen Gleichgefinnten nieder, die gleich ihm bas Interim (oben G. 493) und bie Stellungnahme Melanchthons (Abiaphora) verurteilten. Bon Magbeburg aus, beffen Burger fuhn bem Raifer ebenfo wie bem Papft trogten, griff er iconungsios in einer Reihe von Schriften bas Interim und die Wittenberger Theologen an, die auf bem Rudweg jum Papismus begriffen feien. Melanchthon ließ ihn, wo er konnte, feine Rache fühlen; vergebens fuchten Fürften und Städte zwischen Unti-Interimiften (Flacianern) und Interimiften (Philippiften) gu vermitteln. Bielmehr tamen balb noch neue Streitpuntte bingu. Flacius, berühmt burch feine Zenturien, erhielt einen Ruf nach Neng, wo er und feine Partei (feit 1557) entichieben auftraten; aber 1561 trafen ihn und die Seinigen Absehung und Landesverweifung. Flacius ging ju Gallus nach Regensburg, 1566 nach Antwerpen, dann nach Frankfurt a. M., 1567 nach Straßburg und ftarb wie ein gu Tod gehettes Wild gu Frantfurt 1575. In einem weiteren Sinne murbe ber Streit fpater gur Zeit ber Pietiften erneuert 1.

Luther hatte bas Berbienfiliche ber guten Werke bei Gott folechterbings verworfen, Melanchthon aber bezeichnete fie 1535 als ben neuen Gehorfam und gur Seligfeit notwendig. Uhnliches hatten auch bas Augsburger und bas Leipziger Interim aufgenommen; an letterem war auch Georg Major, Professor in Wittenberg, bann (1552) Superintendent in ber Graffcaft Mansfeld, beteiligt. Gegen ihn erhob fich 1551 Rifolaus Umsborf als einen Abiaphoriften, ber bie Rechtfertigungslehre entftelle. In dem langwierigen Streit ward Major als Papift von Flacius, Gallus, ben Jenaern und andern Lutheranern verdächtigt; Amsdorf ging bis zu der Behauptung, bie guten Werte feien gur Seligkeit ichablich, Major hielt baran feft, burch bofe und ohne gute Werke werde niemand selig, suchte aber diesen Sat mit Luthers Recht-fertigungslehre in Einklang zu bringen. Das Toben gegen den Majorismus ward immer ftarker; Major mußte aus dem Mansfeldischen kliehen und fand bei aller Nachgiebigteit fein Erbarmen. Als Juftus Menius fich bes Berfolgten annahm und in Majors Sat feine Regerei finden wollte, tehrte fich Amsdorfs und feiner Freunde gorn gegen biefen, fo bag er 1556 fuspendiert und bor eine Theologenkommiffion in Gifenach geftellt ward, die ihn zu einem Bekenntnis notigte, obicon er feine Anklager beichamte († 1558). Das Altenburger Rolloquium, bas nur in einem Schriftenwechsel beftand, ber zwijchen den Theologen bes fachfischen Rurfürften und des Bergogs Johann Wilhelm (1568) geführt wurde, blieb ohne Ergebnis. Major felbft ftarb 1574 in Gotha in großer Armut 2.

1 Sollander, Der Theologe M. Flacius Illyricus in Stragburg in ben Jahren 1567-1573, in Deutsche Zeitschr. für Gesch. Neue Folge II (1897-1898) 203 ff.

<sup>2</sup> Döllinger, Reform. III, Unh. 3 u. 4, 13-15: Briefe von Abdias Bratorius an Joachim II. von Brandenburg und von Alefius an Juftus Menius. Beim Rampf in ber Graffcaft Mansfelb verbammte 1554 eine Synobe unter Sarcerius ben Majorismus und feste ben Stephan Agricola ab. Zum Altenberger Rolloquium: Acta Colloquii Altenburg. Lips. 1570. Loeber, Ad hist. Colloquii Altenburg. animadvers. Altenb. 1776.

7. Die Frage, ob ber Menfc bei feiner Betehrung mit Gott mitmirte, rief ben fynergiftischen Streit hervor. Luther hatte bie Frage verneint, ebenfo früher Melanchthon. Aber balb milberte letterer feine Unficht, wie fich ichon in ber Augsburger Konfession zeigte. In der Ausgabe feiner Loci von 1535 ericbien die fbater vielfach angegriffene Behauptung, man muffe bei ber Bekehrung brei aufammenwirkenbe Ursachen annehmen: bas Wort, ben Beiligen Geift und ben Willen bes Menschen, ber fich nicht mußig verhalte, sondern feiner eigenen Schwäche widerftrebe. Die Annahme einer Mitwirfung bes Menichen (Synergismus) mar auch in bas Leipziger Interim übergegangen. Melanchthon wußte wohl, daß Luther bis an fein Ende ftets bas Gegen= teil gelehrt hatte, und wollte baher auch 1557 gu Worms nicht in die Berdammung ber Behre von der Unfreiheit des Willens einwilligen. Johann Bfeffinger, feit 1549 Professor in Leipzig, behauptete 1550 in einer Disputation die Notwendigkeit der Mitwirfung bes menschlichen Willens bei ber Bekehrung und führte bas 1555 in einer befondern Schrift noch weiter aus. Das erregte großes Argernis bei ben ftrengen Luthe= ranern. Umsborf und Flacius ichrieben gegen Pfeffinger und bie "bochgelehrte. gottlose Rotte ju Leipzig", icalten fie "verleugnete Chriften und Mameluten". Um &= borf warf ihm Erneuerung ber gottlosen Sophistit ber Scholaftiter vor; Johann Stolg, hofprediger in Weimar, und Flacius in Jena bestritten ihn aus Luthers Schriften; Flacius feste ihm zwei Disputationen entgegen, worin er Luthers Behre portrug, ber Wille bes Menfchen fei ju allem Guten erftorben, feine Betehrung ein Aft ber göttlichen Allmacht gegenüber bem widerftrebenben Willen. Während Flacius bie Witten= berger und Leipziger Theologen als Synergiften betämpfte, erhob fich in Jena felbft fein Rollege Bittorin Strigel, fruber enticiebener Gegner ber Melanchthonianer, als Berteidiger des Synergismus; ein Gefprach zwifchen ihm und Flacius, gehalten auf Befehl und in Gegenwart bes herzogs Johann Friedrich in Gotha, führte ju neuen heftigen Anklagen. Da erschien Ende 1558 bas "Konfutationsbuch", ein Wert von Stöffel, Mufaus und Max Mörlin, revidiert von Flacius, Sarcerius, Murifaber u. a., bestimmt, im Namen der fachfischen Bergoge alle neu im Protestantismus aufgetauchten grrlehren ju rugen. hier mar ber Synergismus als "gottlofe Opinion ber Abiaphoriften" gefcilbert. Das Buch, bas von allen Rangeln verlejen werden follte, gab bas Signal jum Ausbruch bes Rampfes in Jena. Strigel und ber Prediger Sugel, die gegen das Konfutationsbuch protestierten, murben auf die Feftung Grimmenftein gefett; als fie 1559 auf Berwendung mehrerer Fürsten wieber nach Jena entlaffen wurden, mußten fie versprechen, fich ftill in ber Stadt gu verhalten, bis fie fich von den auf ihnen laftenden Untlagen gereinigt haben wurden. Flacius, burch bie Berufung von Juder und Bigand verftartt, feste bie öffentliche Disputation ju Beimar im Auguft 1560 burch, Die ohne allen Erfolg blieb. Philosophifche Grunde ließ Flacius nicht gelten, alles follte Luthers Autorität enticheiben, Die Strigel nicht anzusechten magte. Flacius vertrat bas extreme Luthertum und behauptete fogar, bie Erbfunde fei die eigentliche Subftang des Menfchen. Die ftrengen Lutheraner berfolgten alle Synergiften auf das heftigfte.

Jest nahm ber Herzog nach dem Rat seines Kanzlers, des jüngeren Brück, eine andere Haltung an. Um den Versuch einer lutherischen Predigerherrschaft für immer zu brechen, ward ein zur Hälfte aus Juristen und Beamten bestehendes Konsistorium eingesetzt, ihm auch die Theologen der Universität unterworsen, der Superintendent von Jena abgesetzt. Die Flacianer widersetzten sich und verteidigten gegen den Hof und seinen Konsistorium die Selbständigkeit ihres Ministeriums, wurden aber abgesetzt und vertrieben. Die Synergisten triumphierten jetzt in Jena wie in Wittenberg und Leipzig. Der Kursürst von Sachsen wollte sein Land von den Flacianern reinigen und sandte sie vor Pfessingers Richterstuhl im Leipziger Konsistorium, der jetzt die erlittenen Undülden rächte. Dem Strigel war trotz seines Sieges seine Stellung in Jena versleidet; er nahm einen Ruf nach Leipzig an, wo Pfessinger als Superintendent ihn beschützte, dis er 1567 wegen seiner calvinischen Abendmahlslehre die Stadt verlassen mußte. Die Gegner des Synergismus waren aber immer noch zahlreicher, und sehr laut klagten sie über Gefährdung des Protestantismus. Noch 1567 samen die Länder des Herzogs Johann Friedrich II. nach der Einnahme von Gotha und seiner Gesangennehmung an

besser Bruder Herzog Johann Wilhelm. Dieser eilte nun, dort den Flacianern wieder zur Herzschaft zu verhelsen. An die Stelle der Synergisten kamen ihre Gegner, wie Wigand und Frenäus. Zur Beendigung der Theologenkämpse zwischen Kurschaften und den herzoglich-sächsischen Ländern veranstalteten Kursürst August und Herzoglich-sächsischen Ländern veranstalteten Kursürst August und Herzoglich-sächsischen Ländern vertrat Wigand, das vier Monate dauerte, aber ersolglos blieb. Die Flacianer vertrat Wigand, die Melanchthonianer Paul Eber, Prosessor in Wittenberg († 1569). Als 1573 Kursürst August nach Johann Wilhelms Tod die vormundschaftliche Regierung in den Herzogtsmern übernahm, wurden die in Jena herrschenden Flacianer versolgt, Wigand, Heßhusius u. a., überhaupt 9 Superintendenten und 102 Pfarrer abgesetz.

Die Flacianer (auch Substantialisten genannt im Gegensate zu ben Atziebentariern oder Shnergisten), noch sehr zahlreich und in verschiedene Länder zersstreut, teilten nicht sämtlich die Erbsündelehre des Meisters. Die Konkordiensormel sprach sich in der Hauptsache gegen seine Lehre von der Erbsünde als Substanz des Menschen aus; betress des Synergismus verwarf sie zwar Luthers Lehre von der abssoluten Rotwendigkeit aller menschlichen Handlungen, behauptete aber, in der Menschennatur sei auch nicht ein Fünklein geistiger Kräfte übrig geblieben, der Menschennatur sei auch nicht ein Fünklein geistiger Kräfte übrig geblieben, der Mensch sein durchaus zum Guten erstorben, könne nichts zu und bei der Bekehrung wirken oder mitwirken und sei wegen seines Widerstandes ärger als ein Stein oder Block; nur so viel stehe bei ihm, ob er in die Kirche gehen und das Wort Gottes hören wolle oder nicht. Sie verschut aber dabe in einen Widerspruch; einerseits erklärt sie, der Mensch müsse bas Svangelium, solange ihn nicht Gott bekehre, als Fabel verwersen, anderseits rechnet sie es ihm wieder als besondere Schuld und als Ursache seines Nichtbekehrtwerdens an, wenn er das Wort Gottes nicht gläubig annehme 1.

8. Befonders lebhaft ward von den Lutheranern der heimliche Calvinismus (Arnptocalvinismus) an ben Philippiften befämpft. In Marburg wußte ber gewandte Undreas Sperius aus Ppern (1542-1564), der viele Schweizer angog, allmahlich calvinischen Unfichten bie Bahn zu brechen. Bu Leipzig erschien 1560 eine Sammlung gur Rechtfertigung ber Philippiften, worin wohl die wichtigften Schriften Melanchthons enthalten, aber bie Schmalfalbifchen Artifel zu Gunften ber Reformierten ausgelaffen waren. Für ben Berausgeber galt einigen Melanchthon felbft, andern beffen Schwiegersohn Rafpar Beucer, Professor ber Medizin in Wittenberg. Biele Borwürfe wurden gegen die Sammlung erhoben. In Bremen tam der Domprediger Albrecht Sarbenberg, ber die Ubiquitatslehre nicht unterfdreiben wollte, als Rruptocalvinift in Berbacht und ward 1561 von feinen Rollegen Mufaus, Beghufius, Timann aus feinem Umte bertrieben, wobei ber gange niederfachfische Rreis in Bewegung fam. Bann und Interbift murben über feine Unhanger verhangt. Diefe Streitigteiten führten 1562 gur Ginführung bes Calvinismus in Bremen. Da biefe Zerrüttung ber Bantfucht ber Theologen beigemeffen warb, tamen die proteftantischen Fürften felbft au Raumburg (23. Jan. 1561) zusammen, um eine Bereinigung ber getrennten Glieber au berfuchen. Rurfurft Auguft von Sachfen hielt fur bas befte Ginigungsmittel bie erneuerte Unterschrift der unveranderten Augsburger Ronfession; jur Abwehr der Berunglimbfung megen innerer Uneinigfeit und gur Beratung über bas Berfahren gegenüber bem Trienter Rongil lub er bie protestantischen Stanbe ein; bie Theologen follten gu Saufe bleiben, weil fie bas übel nur arger machten. Der calviniftifch gefinnte Aurfürft Friedrich von ber Pfalz wollte ben gehnten Artitel ber Ronfeffion nicht im beutschen, wohl aber im lateinischen Texte unterschreiben; biefer hatte: daß Leib und Blut Chrifti wahrhaftig ba find (vere adsint), jener: bag mahrer Leib und Blut mahrhaftig unter Geftalt Brots und Beins jugegen find, was ihm zu papistifch ichien. Man

<sup>1</sup> D. Schmid, Des Flacius Erbfünbestreit, in Zeitschr. für histor. Theol. 1849, I 3 ff; II 218 ff. Döllinger, Reform. II 272 ff (Akzidentarier und Substantialisten im Mansfelbischen). Den auch von Christoph Frenäus in Weimar (ebd. II 290—294) vertretenen Substantialismus, den Wigand bestritt, verteidigte aus Luthers Schriften Chriokus Spangenberg (ebd. S. 277 f). Die Spnode zu Eisleben verdammte 1576 den Substantialismus (ebd. S. 286).

gab nach, weil fonft faft alle oberdeutschen Stande weggeblieben maren. In ber Sat ericienen alle protestantischen Fürften teils perfonlich teils burch Gefandte, bagu viele Grafen. Man ftritt über bie verschiedenen Ausgaben ber "Auguftana"; bie Ginigung war fower. Die Jenaer Theologen forberten noch in einer befonbern Gingabe gur Ausfegung bes Untrauts eine eigene Synobe und brohten fur ben Beigerungsfall mit Gottes Born, ber fich bereits fundgegeben in greulichen Donnerwettern und in Birnen mit Turfenfopfen; die Gingabe blieb aber unberudfichtigt. Endlich fam man überein, es fei die ju Bittenberg 1531 gedruckte Ausgabe ber Konfession anzunehmen und aufs neue als Rorm zu publizieren, begleitet von einer Borrebe, beren Abfaffung ben Rur= fürften von Sachfen und von ber Pfalz aufgetragen warb. Allein als bie Borrebe fertig war, die auch die veränderte Ausgabe von 1540 anerkannte, ward fie von ben Bergogen Joh. Friedrich von Sachfen und Ulrich von Medlenburg und einigen Gefandten berworfen, weil fie feine ausdrückliche Berdammung der mit Luthers Lehre ftreitenden grr= tumer, besonders ber Saframentierer, enthalte. Joh. Friedrich, von Max Mörlin und Joh. Stoffel beraten, blieb unbeweglich und reifte ploglich bon Raumburg ab (3. Febr.); die übrigen Stande aber unterschrieben. Damit mar indeffen menig erreicht. Biele, die unterschrieben hatten, erklarten ober anderten nacher die Borrede in Luthers Sinn, mahrend in ber Pfalg Friedrich III. Die calvinifche Lehre vorfcrieb, einen Bilderfturm organifierte, bas Brotbrechen einführte und 1563 ben Beibelberger Ratechismus burch die Professoren Zacharias Arfinus und Rafpar Dlevian abfaffen lief. ber (Frage 80) die fatholische Deffe "Abgötterei" nannte. Aber auch von Rurfachfen tonnte ber Arpptocalvinismus nicht ferne gehalten werben. Die heftigften Butheraner Bigand und heghufius murden 1573 aus Jena vertrieben; bie Wittenberger Philippiften traten fuhner auf. Rurfurft August fan 1574 viele feiner Profefforen und Prediger bom Calvinismus angeftedt; er ließ bie Berdachtigen auf die Pleigenburg bringen. Ginige murben balb wieber frei, aber nur nach Unterfdrift ber vier ju Torgau über das Abendmahl feftgesetten Artifel; andere, bie fich weigerten, mußten das Sand räumen; Stöffel und Georg Rratov ftarben im Gefängniffe; Beucer ward erft nach awölf Jahren frei. Aber bie an Stelle ber Abgefetten Berufenen famen balb in benfelben Berdacht des Philippismus; die Lutheraner gaben feine Ruhe, bis fie völlig fiegten.

Roch ein anderer Bunft mar zwischen Lutheranern und Calviniften ftreitig. Bettere erklarten ben rechtfertigenden Glauben für eine von Gott ein für allemal verliehene, unverlierbare Gnabe, fo bag auch bie ichwerften Berbrechen feiner nicht verluftig machen fonnen und ber Menich feiner Seligfeit unfehlbar gewiß ift. Die Lutheraner bagegen hielten ben Glauben und die Gnade für verlierbar; nach ihnen hat ber großer Sunden Schuldige nur noch den allgemein hiftorischen, nicht den rechtfertigenden Spezial= glauben, der ihm erft wieder geschenft werden muß. Sierin ftimmten auch die Philippiften mit ben Lutheranern überein, und fo maren fie bon ben Calviniften getrennt. Man ftutte fich auf die in ber "Augustana" Art. 12 enthaltene Berbammung bes Sates ber Biebertäufer, die einmal Gerechtfertigten fonnten ben Beiligen Geift nicht verlieren. In Strafburg ftritt barum ber Superintenbent Marbach 1561 mit bem Calbiniften Bandi; ju beffen Gunften fprachen fich bie Theologen von Marburg, Beibelberg und Burich aus, gegen ihn die Tubinger und die meiften Lutheraner. Auf Drangen bes Stragburger Rats gab Zanchi 1563 eine doppelfinnige Unterfdrift zu einem mehr lutherifd formulierten Bergleichsformular, mußte aber boch die Stadt verlaffen, worauf er fich nach Chiavenna begab. Das Luthertum hatte bie Oberhand gewonnen. Auf bem Rollo= quium zu Mömpelgard verteidigte Beza gegen Jakob Andrea in Gegenwart des herzogs von Württemberg die Unverlierbarteit des Glaubens in den Auserwählten mit großer Enticiebenheit. Immer mehr ward badurch eine neue Scheibewand gwifchen Luthertum und Calvinismus aufgerichtet. Letteren hielten viele Lutheraner für ichlimmer

2 Kolloquium von Mömpelgard (März 1586): Acta Colloquii Montisbelligard. Tubing. 1587. Dagegen: Beza, Responsio ad acta Coll. Genev. 1587; beutich Beibelberg 1588 (Beza bestreitet bie Treue ber Aften). A. Schweizer, Gefc. ber reform. Bentralbogmen I 501 f.

als felbft bas Papfttum 1.

## 21. Die Anbahnung der innerfirchlichen Reform; die Bapfte von Paul III. bis Paul IV. (1534—1559) und die beiden ersten Spochen des Kongils von Trient.

Quellen. — a) Bapste: Albèri, Le relazioni degli ambasciatori Veneti al senato durante il secolo XVI. 3 ser. Firenze 1839-1855. Muntiaturberichte f. oben 6. 365. Laemmer, Monumenta Vaticana. Friburgi Brisg. 1861; Meletematum Romanorum mantissa. Ratisbonae 1875. Dittrich, Regeften und Briefe bes Rardinals 6. Contarini. Braunsberg 1881. Bullarum Romanorum pontificum amplissima collectio 28 IV. Romae 1745. Bullar. Roman., ed. Taurin. VI. Caracciolo, Collectanea historica de vita Pauli IV. Colon. 1612. Consilium delectorum cardinalium ac aliorum praelatorum de emendanda Ecclesia (1537) bei Le Plat, Mon. (f. unten) II 596 f. Chfes, Rorrespondeng bes Rard. Cervino mit Wilhelm Sirlet 1546, in Rom. Quartalidr. 1897, 595 ff; Gin Gutachten gur Reform bes papftlichen Gnabenwefens aus bem Jahre 1538, ebb. 1900, 102 ff; Berichte vom Konzil von Trient aus bem Jahre 1546, ebb. 1905, Beich. 177 ff. Friedensburg, Zwei Attenftude gur Geich. ber firchl. Reformbeftrebungen an ber Kurie 1536-1538, in Quellen und Forfc, aus ital. Archiven 1904, 251 ff. Richard, Le pape Paul III et Jeanne d'Albret, in Annales de St. Louis des Français 1904, 197 ff. Ch. Samarau et H. Patry, Marguerite de Navarre et Paul III. Lettres inédites, in Bibl. de l'École des Chartes LXVIII (1907) 320-338. Raynaldus, Annales a. 1534 ff. - b) Trienter Rongil: Sacrosancti oecumenici concilii Tridentini canones et decreta. Romae 1564, oft gebrudt. Martène et Durand, Collectio amplissima Bb VIII. Paris. 1733. Labbé-Cossart, Concil. Bb XIV. Paris. 1672. Petr. Puteanus (Dupuy), Instructions et missives des rois de France concernant le concile de Trente. Paris 1613. Mansi, Miscellan., ed. Baluze III-IV. Luc. 1762. Psalmaeus, Collectio actor. et decretor., ed. C. L. Hugon, Stivag. 1725. Accessiones novae ad histor, ecclesiast. Francof. 1744. Bartholomaeus a Martyribus, Collect. ex gest. conc. Trident. in Opera, ed. Romae 1735. Bb II. Lettres et mémoires de François de Vargas, de Pierre de Malvenda et de quelques évêques d'Espagne touchant le conc. de Trente, avec des remarques par M. Le Vassor. Amst. 1699. Instructions et lettres des Rois très chrétiens. Par. 1654 (verm. Ausg. des Puteanus, oben). Le Plat, Monum. pour servir à l'hist. du conc. de Trente. 6 Bbe; latein. Ausg.: Monument. ad hist. conc. Trident, potissim, illustr. ampliss. coll. 7 Bbe. Lovanii 1781. Monumenti di varia letteratura tratti dai manoscr. di Msgr. Lodovico Beccadelli (Erabifchof von Raguja), Bb III. Bologna 1804. Notice des actes originaux du conc. de Trente (Chronique religieuse I. Paris 1819). E. S. Cyprian, Tabularium eccles. Romanae saec. XVI. Francof. 1743. Quirini, Epist. Reg. Poli. 5 Bbe. Brixiae 1744-1757. Planck, Anecdota ad hist. conc. Trident. (26 Programme). Goetting. 1791-1818. Mendham, Memoirs of the Council of Tr. Lond. 1834; Acta et decr. conc. Trid. ab a. 1562 a Gabr. Paleotto descr. Lond. 1842. Finazzi, Del P. Alberto Mazzoleni e de' suoi manoscr. intorno al conc. di Trento. Lucca 1862. Sidel, Bur Beich, bes Rongils von Trient. Dritte Epoche. Wien 1872. Gen. Calenzio, Documenti inediti e nuovi lavori lett. sul concilio di Trento. Roma 1874. Arm. Baschet, Journal du concile de Trente rédigé par un secrétaire vénitien (Antonio Milledonne). Par. 1870. Dollinger, Ungedruckte Berichte und Tagebucher gur Gefc. des Rongils von Trient. 2. Abt. Rördlingen 1876. Theiner, Acta genuina ss. oecum. concilii Tridentini ab Angelo Massarello conscripta. Acced. Acta a Gabr. Paleotto digesta. 2 Bde. Zagrabiae 1874 (bazu Archiv für kathol. Kirchenr. XXXV [1875] 189 ff). Druffel, Monumenta Tridentina. Beitrage gur Geschichte bes Rongils von Trient, fortgef, von Brandi. 5 Sfte (aus ben Abhandl. ber bagr. Atad. ber Biff.). Munden 1884-1899. Sidel, Romifche Berichte I-V, in Sigungeber. ber Wiener Utad., Phil.-hiftor. Rl. 1895 ff. Istrucção a Fr. Jorge de Samtiago e a Fr. Jeronimo de Azambuja, 31. Juli 1545, in Archivio bibliogr. da biblioth. da Univers. de Coimbra II (1902) 45-48. Sol, Il card. Ludovico Simonetta, datario di Pio IV e legato al concilio di Trento, in Arch. della Soc. rom. di stor. patria 1903, 185 ff. Concilium Tridentinum. Diariorum, actorum, epistularum, tractatuum nova collectio. Ed. So-

cietas Goerresiana. Bb I: Diariorum pars prima; Bb II: Diariorum pars altera, ed. S. Merkle; Bb IV: Actorum pars prima; Bb V: Actorum pars altera, ed. St. Ehses. Friburgi Brisg. 1901-1904. Chfes, Gine Dentidrift aus dem Jahre 1530 über Berufung eines allgemeinen Kongils, in Rom. Quartalichr. 1894, 473 ff; Frang I. von Frankreich und bie Rongilsfrage in ben Jahren 1536-1539, ebb. 1898, 306 ff; Geheimhaltung ber Aften bes Rongils von Trient? ebb. 1902, 296 ff; Berichte bom Ronzil von Trient aus dem Jahre 1546, ebd. 1905, 177 ff. Mertle, Herkules Severoli und fein Tagebuch über das Trienter Rongil, in Siftor. Jahrb. 1895, 749 ff: Rongilsprotofolle oder Rongilstagebücher ? ebb. 1904, 485 ff; Rard. Gabr. Paleottis literar. Nachlaß, in Röm. Quartalschr. 1897, 333 ff; Étude sur trois journaux du conc. de Trente, in Revue d'hist. ecclés. 1904, 755 ff. Poftina, Beitrag zur Gesch. bes Trienter Kongils, 2. Beriobe, in Rom. Quartalichr. 1904, 385 ff. J. Laynez, Disputationes Tridentinae, ed. Grisar. 2 Bbe. Oeniponte 1886. A. Galante, La corrispondenza del card. Cristoforo Madruzzo nell'archivio di stato di Innsbruck. Innsbruck 1911. S. Sefner, Boten bom Trienter Rongil. Burgburg 1912.

Literatur. - a) Bapfte: Rante, Die rom. Bapfte (oben S. 361). 2. v. Baftor. Gefch. der Bapfte V (Baul III.); VI (Julius III., Marcellus II. und Baul IV.). Freiburg i. Br. 1909-1913. Reumont, Gefch. ber Stadt Rom III. Onufrio Panvinio, Platina restitutus cum addit. a Sixto IV ad Pium IV. Venet. 1562; Colon. Agrip. 1626. Vitae et res gestae Pontif. Rom. Alph. Ciaconii ab Aug. Oldoino rec. 250 III. Romae 1677. Palatius, Gesta Pontif. Rom. IV. Venet. 1688. Jovius, Histor. sui temporis. Ebb. 1563. Adriani, Istoria de' suoi tempi. Ebb. 1637. A. du Chesne, Hist. des papes, cont. par Fr. du Chesne. 2 Bde. Paris 1658. Cam. Trasmondo Frangipane, Memoria sulla vita e i fatti de card. Aless. Farnese. Op. post. Roma 1876. Staffetti, Il card. Innocenzo Cybo. Firenze 1894. Rerter, Die firchl. Reform in Italien unmittelbar bor bem Tridentinum, in Tüb. Theol. Quartalichr. 1859, 3 ff. (Quirini), Imago optimi pontificis expressa in gestis Pauli III. Brixiae 1745. Capasso, La politica di papa Paolo III e l'Italia I. Camerino 1901. Chfes, Rirchl. Reformarbeiten unter Papst Paul III. vor dem Trienter Ronzil 1534-1545, in Rom. Quartalichr. 1901, 153 ff 397 ff. Brofd, Bu ben Ronflitten Rarls V. mit Paul III., in Mitteil. bes Inft. für öfterr. Gefc. 1902, 127 ff. B. Schweiter, Beitrage gur Gefc. Pauls III., in Rom. Quartalichr. XXII (1908), Gefc. 133-142. Gualano, Paulus pp. III. nella storia di Parma. Parma 1899. De Navenne, Pier Luigi Farnese, in Revue histor. LXXVII (1901) 241 ff. Simonetti, Il convegno di Paolo III e Carlo V in Lucca (1541). Lucca 1901. M. Lupo Gentile, La politica di Paolo III nelle sue relazioni colla corte medicea. Sarzana 1906. Sefele = Bergenröther, Rongiliengefch. IX 865 ff. P. Polidoro, Vita di Marcello II. Roma 1744. Gius. de Leva, La elezione di papa Giulio III, in Riv. stor. ital. 1884, 22 ff; La guerra di papa Giulio contro Ottavio Farnese, ebb. 1884, 632 ff; 1891, 713 ff. Caracciolo, Coll. histor. de vita Pauli IV. Colon. 1612; Vita e gesti di G. P. Caraffa, cioè di Paolo IV (Manuftr. in mehreren rom. Bibliothefen). Bromato, Storia di Paolo IV. 2 Bbe in 3 Tin. Ravenna 1748 bis 1753. Magius, Disquis. de Pauli IV inculpata vita. Neap. 1672. Jenkins, The story of the Caraffa, the pontificate of Paul IV. London 1887. Cristofori, Il pontificato di Paolo IV ed i Caraffa suoi nepoti. Nº. 1, in Misc. di stor. rom. Ser. I. 286 I-II, 1888-1889. Coggiola, I Farnesi ed il conclave di Paolo IV. in Studi storici 1900, 203 ff 449 ff. Boralevi, I primi mesi del pontificato di Paolo IV. Livorno 1888. Sufta, Der Berfuch einer Berfaffungsreform im Rirchenftaat unter Baul IV., in Mitteil. des Inft. für öfterr. Gesch. Erg.-Bb VI (1901) 547 ff. Brojd, Paul IV. gegen Karl V. und Philipp II. Ebb. 1904, 470 ff. Fr. Segmuller, Die Bahl bes Papftes Paul IV. und bie Obedienzgefandticaft ber Gibgenoffen, in Zeitichr. für ichweiz. Rirchengesch. III (1901) 1 ff 131 ff; Der Rrieg Bauls IV. gegen Neapel und der Schweizerzug nach Paliano. Ebb. VI (1912) 164 ff 241 ff; Die Riederlage der Schweizer bei Paliano. Ebb. VII (1913) 1 ff 96 ff 161 ff. L. Rieß, Die Politit Bauls IV. und feiner Nepoten, in hiftor. Studien hft 67. Berlin 1909. 2. Rieß, Der Repotismus Pauls IV. und ber Urfprung der fpanifchen Borbert=

icaft im Zeitalter ber Gegenreformation, in Preug. Jahrbucher CL (1913) 233-268. D. R. Ancel, La disgrâce et le procès des Carafa, in Revue bénédictine XXII (1905) 525 ff, mit mehreren Forts.; L'activité réformatrice de Paul IV, in Revue des quest, histor, LXXXVI (1909) 67 ff. Petrucelli della Gattina, Hist. diplomatique des conclaves II. Paris 1864. Brofd, Gefch. bes Rirchenstaates I. Gotha 1880. Prescott, History of the reign of Philip II, king of Spain. 2 Bbe. New York and London 1857. Duruy, Le cardinal Carlo Caraffa. Paris 1882. Säg= muller, Die Papftmahlen und die Staaten von 1447-1555. Tubingen 1880. Pieper, Die papftl. Legaten und Nuntien I (1550-1559). Munfter 1897. B. Schweiter, Rarb. Bartolomeo Guidiccioni (1469-1549), in Rom. Quartalidr. XX (1906), Gefc. 27 ff 142 ff. - b) Trienter Rongil: Paolo Sarpi, Istoria del concilio di Trento. Londra 1619. Frangofifche Überfegung von &. Courrager. 2 Bbe. Amfterb. 1736 bis 1751; beutich von Rambad. Salle 1761 ff; von Winterer. Mergentheim 1839 ff. Chies, Sat Paolo Carpi fur feine Gefdichte des Rongils von Trient aus Quellen gefcopft, die jest nicht mehr fliegen? in Sift. Jahrb. 1905, 290 ff; Rochmals Paolo Sarpi als Geschichtsquelle, ebb. 1906, 67 ff. Stoz, Relatio histor. de gestis conc. Trident. Diling. 1695. Chemnitz, Examen conc. Trident. Francof. 1565. Mumm, Die Polemit des Martin Chemnit gegen das Kongil von Trient I. Leipzig 1905. Sforza Pallavicini, Istoria del S. Concilio di Trento. 2 Bbe. Roma 1656-1657. 3 Bbe. Cbb. 1664; ed. Zaccaria. 4 Bbe. Cbb. 1833 (gegen Sarpi). Deutsch von Rlitiche. Augsburg 1835 ff. Brifcar, Bur Beurteilung ber Rontroverfen gwifchen Sarpi und Ballavicino. 2 Tle. Tubingen 1843 f. Salig, Bollftanbige Gefch. bes Trident. Rongils. 3 Bbe. Salle 1741 ff. Beffenberg, Die großen Rirchenverfamm-Tungen bes 15. und 16. Jahrhunderts. Ronftang 1840. Gofchl, Gefcichtliche Darftellung bes Konzils zu Trient. Regensburg 1840. Rütjes, Geich. bes Konzils von Trient. Münfter 1846. A. Galante, Kulturgesch, Bilber aus der Trienter Konzilszeit, überf. von G. Spitaler. Innsbrud 1911. Das Konzil von Trient, fein Schauplat, Berlauf und Ertrag. Festschrift, herausg. von H. Swoboda. Wien 1912. Grifar, Die Frage bes papfilichen Primates und bes Urfprungs ber bifcoflicen Gewalt auf dem Kongil von Trient, in Zeitschr. für katholische Theologie 1884, 453 ff 727 ff. Maurenbrecher, Tribentiner Konzil, in Hiftor. Taschenbuch 1886, 149 ff; 1888, 305 ff; 1890, 237 ff. R. Ancel, Paul IV et le concile, in Revue d'hist. ecclés. VIII (1907) 716-741. Bermeulen, Die Berlegung bes Rongils von Trient. Regensburg 1890; Das XIX. allgemeine Rongil in Bologna. Ebb. 1892. 3. Schweizer, Gin Beitrag ju Bilhelm Poftels Leben und gur Gefch. bes Trienter Rongils (1547 bis 1548), in Rom. Quartalidr. XXIV (1910), Gefc. 94-106. F. Lauchert, Der italien. Franzistaner Joh. Ant. Delphinus und bie Beziehungen feiner literar. Tätigfeit jum Rongil von Trient, in Zeitichr. für tath. Theol. XXXIV (1910) 39-70. Carcereri, Storia esterna del concilio di Bologna. Montevarchi 1902; Il concilio di Trento dalla traslazione a Bologna alla sospensione. Bologna 1910. Marsolin, Il concilio di Vicenza. Episodio della storia del conc. di Trento. Venezia 1889. Maynier, Étude histor. sur le concile de Trente. Paris 1874. Baguenault de Puchesse, Le conc. de Trente, in Revue des quest. hist. VII (1869) 1 ff 329 ff. Desjardins, Le pouvoir civil au conc. de Trente. Paris 1869. C. Urbain, Dissertation de l'abbé Pirot sur le concile de Trente, in Revue d'hist. de l'église de France III (1912) 432-450. A. Viel, Dominique Soto au concile de Trente, in Revue Thomiste XIV (1906) 167 ff, mit Forts. Marchese, La riforma del clero secondo il conc. di Trento. Ricerche stor.-crit. Torino 1883. Seeberg, Beiträge zur Entftehungsgesch. ber Trienter Dekrete, in Zeitschr. für kirchl. Wiss. 1889, 556 ff 604 ff 643 ff.

1. Der Protestantismus hatte der katholischen Religion in fast ganz Europa die schwersten Bunden geschlagen; der alte Glaube schien vertilgt, der papstliche Stuhl aller Macht beraubt, der Episkopat mehr und mehr zu schwinden. Die Rirche, einst so mächtig und erhaben, war verachtet, durch zahlreichen Abfall geschwächt, durch manche Mißbräuche entstellt, in ihrem Fortbestand bedroht.

Aber sie erhob sich mit neuer Kraft und Energie, wies in dem hochbedeutenden Ronzil von Trient die Irrlehren ab und begründete eine wahre, innere kirchliche Reform. Durch die Gründung neuer Orden, vor allem der Gesellschaft Jesu, erhielt sie tüchtige Kräfte für die Erneuerung des religiösen Lebens und für den Kampf gegen die Irrlehre. In den außereuropäischen Ländern begann ein herrslicher Aufschwung der Missionstätigkeit unter den Heiden, und so fand die Kirche einen Ersaf für den Abfall im Abendland und wurde zugleich ihrer großen Aufgabe der Berbreitung des Glaubens unter den Bölkern sich aufs neue bewußt.

Schon die Bapste Leo X., Hadrian VI. und Klemens VII. hatten teils burd Briefe und Gefandte, teils burch die Beforderung ausgezeichneter Manner ju den Burden ihres Sofes, teils durch Sparfamteit und einzelne Reformen ber Rurie das Bormartsdringen der Neuerungen gu hindern und die vielseitig verlangten Berbefferungen anzubahnen gesucht, allein ohne nennenswerten Erfolg, ba die beiden Mediceerpapfte Leo X. und Klemens VII. doch nicht ihre gange Rraft der firchlichen Reform zuwandten und nur zu oft von weltlichen dynaftifden Rudfichten geleitet murden. Papft Paul III. (1534-1549) mar es borbehalten, die tatkräftige Reaktion in Wirklichkeit einzuleiten 1. Durch auserlefene Rardinale und Bralaten, wie Contarini, Sadolet, Bolus, Caraffa, den Erzbischof Fregoso bon Salerno, den Bischof Gibert bon Berona, Aleander und Cortefe ließ er einen Entwurf von Reformbeschlüffen ausarbeiten2; er horte gern eine freimiltige Sprache, erneuerte bas Rardinaltollegium, feste eine Rommiffion bon Rardinalen ein gur Durchführung ber Reformen, bestellte besondere Rommisfare für Neugestaltung der apostolifchen Rammer, ber Kanglei, ber Bonitentiarie und der Rota, erließ eine Reihe reformatorischer Bullen, bereicherte die Rirche durch neue, frischaufblühende Orden und fuchte dabei gleich feinen Borgangern die driftlichen Monarchen gu berfohnen und gegen bie Eurken ju bereinigen. Er führte 1543 gegenüber ben maglofen Bregprodutten eine icharfe Bucherzenfur ein und ließ nach bem Beifpiel der Universitäten Baris und Lowen Bergeichniffe ber berbotenen Bücher (indices librorum prohibitorum) anfertigen. Auf Borichlag der Kardinale Caraffa und Johann Albarez de Toledo von Burgos errichtete er in neuer Gestalt 1542 die Inquisition oder das heilige Offizium als oberftes Glaubenstribunal bon fechs Rardinalen mit dem Recht, an allen Orten, wo es ihnen notwendig icheine, Beiftliche ju belegieren, die Berufungen gegen beren Berfahren zu entscheiden und in Glaubensfachen zu erkennen, überhaupt alles auszuführen, was zur Gernhaltung und Unterdrüdung ber Irrlehren nötig icheine. Rardinal Caraffa widmete dem Inftitut großen Gifer; ohne Unfeben der Person, ohne Parteilichkeit und Bestechung verfuhr das Tribunal, das nach und nach in Benedig, Mailand, Reapel und Toscana eingeführt wurde und der Berbreitung der Neuerungen in Italien entgegentrat 3. Roch mehr leiftete

<sup>1</sup> Ehses, Concil. Trid. IV 449—512. Paftor, Gejc. der Päpste V 96—153.
2 Das Consilium delectorum cardinalium et aliorum praelatorum de emendanda ecclesia, und das Consilium quatura delectorum cardinalium et aliorum praelatorum de emendanda

ecclesia und das Consilium quatuor delectorum super reformatione Romanae ecclesiae bei Paftor a. a. D. 117 ff 123 ff.

<sup>3</sup> Dağ nachher Paul IV. das von ihm als Kardinal Caraffa verfaßte Consilium de emendanda ecclesia auf den Inder setzte, ift falsch; auf den Inder kam nur die

Baul III. durch feinen unausgesetten Gifer für das Zustandekommen des Trienter Rongils, und er hatte das Glud, nach ungahligen hinderniffen beffen Er-

öffnung zu erleben 1.

2. Das XIX. öfumenische Rongil von Trient (13. Dezember 1545 bis 4. Dezember 1563) felbft hatte bon Anfang an mit vielen Schwierig. teiten ju tampfen, um feinen 3med ju erreichen: "jum Lobe und jur Berberrlichung Gottes, jum Wachstum und jur Erhöhung des Glaubens und der driftlichen Religion, gur Ausrottung der Freiebren, jum Frieden und gur Ginigung der Rirche, gur Reformation des Rlerus und des driftlichen Boltes, gur Riebermerfung ber Reinde bes driftlichen Ramens". Bei ber feierlichen Gröffnung führten die Rardinallegaten del Monte (erfter Rongilspräfident). Cerbinus und Polus ben Borfit; es fanden fich noch ein: Rardinal Madruggo, Fürstbijchof von Trient, 4 Erzbifchofe, 21 Bifchofe, 5 Ordensgenerale und die Gefandten des Konigs Ferdinand. Bon den anwesenden Theologen waren 4 Beltpriefter, alle übrigen Ordensleute. Rach der erften Sigung (13. Dezember 1545), die gur feierlichen Eröffnung ftattfand, murden in Generaltongregationen Organisation und Geschäftsordnung des Rongils beraten. Die Spnodalämter wurden mit den vom Papft gefandten Bralaten befett; der gewandte Angelo Daffarelli marb Setretar ber Synode. In Betreff ber einjuhaltenden Ordnung mard beschloffen: die ju berhandelnden Materien feien bon Theologen und Ranonisten in borbereitenden Busammenfünften zu bearbeiten, diese dann in Generalfongregationen bon den Bischöfen gu prufen und bie gefaßten Befchluffe endlich in feierlicher Sigung zu verfündigen; nach bem Brauch ber alten Kongilien fei nach Bersonen, nicht nach Nationen abzuftimmen, den Ordensgeneralen ftehe fur ben gangen Orden nur eine, ben drei Benediftiner= abten jufammen auch nur eine Stimme gu. Die Materien murben bon ben präfidierenden Legaten an die Berfammlung gebracht. Gine hauptfrage war,

1 Die Schuld, bag bas Rongil nicht fruber zu ftande tam, lag nicht an Paul III., fondern hauptfachlich an Frang I. von Frantreich und jum Teil an Raifer Rarl V.

felbft. S. oben S. 461 ff.

Strafburger Chition 1538 von 3. Sturm mit feinen und Buthers bohnenben Bemerfungen. Bennettis, Vindic. privil. B. Petri V 2, App. 8, 737-741. Zaccaria, Antisebronio I LXXXI f. Bulle Licet ab initio bom 21. Juli 1542 betreffend die Inquisition Bull., ed. Coquelines IV 1, 211; ed. Taur. VI 344. Index libror. pro-hibit. bei Bromato, Storia di Paolo IV t. VII 9. Boran gingen die Löwener Theologen, die icon 1540 einen erften, 1545 einen erweiterten Inder lieferten: Librorum, quos ad Caes. Mai. iussum Theologi Lovan. diligenter examinatos censuerunt interdicendos, index (nov. ed. 1550) bei Du Plessis, Coll. iudic. I, App. p. xxxvII. Der Ratalog ber bon der Sorbonne 1542-1543 genfurierten Bucher enthalt 65 Rummern (ebb. II 1, 134-136); es folgte ein alphabetifch geordneter Inder ber von 1544 bis 1551 genfurierten Schriften mit einer Borrede (ebb. G. 164-178). In Italien ließ ber bem Saufe Caraffa befreundete Joh. be la Cafa ben erften Indez von 70 Rummern in Benedig 1548 bruden; ausführlichere ericbienen 1552 gu Floreng, 1554 gu Mailand, ber erfte in ber jest gebräuchlichen Form 1559 in Rom. Berbeffert warb er 1559, dann 1664 in mehrere Rubriken eingeteilt. Neuer Inder Benedikts XIV. vom 23. De-gember 1757, Gregors XVI. von 1841. Leo XIII. veröffentlichte eine neue Ordnung für den Inder. Bgl. Silgers, Der Inder ber berbotenen Bucher. Freiburg i. Br. 1904. G. H. Putnam, The censorship of the Church of Rome and its influence upon the production of literature. London 1907.

in welcher Ordnung die Materien behandelt werden follten. Da einige querft die dogmatischen Fragen, andere dagegen die der Disziplinarreform behandelt wiffen wollten, fo einigte man fich am 18. Januar auf Borichlag bes Bifchofs Thomas bon Feltre dabin, beide Materien nebeneinander ju beraten, fo daß bann auch in ben Sigungen auf die dogmatischen Defrete bie bisgiplinaren regelmäßig folgten. Man handelte bon ber Lebensweise ber Mitglieber und bom Unterhalt ber Bater, für welchen der Bapft große Opfer brachte. Die Ernennung des Ruftos des Rongils ward dem Fürftbifchof bon Trient überlaffen, der dazu den Grafen Sigismund bon Arco bestellte. Biele formelle Fragen, auch die über den Titel des Konzils (ob nämlich nach sancta universalis synodus ber Zusat universalem ecclesiam repraesentans beijufugen fei), die Berechtigung ber Stellvertreter bon Bifcofen, die Bulaffung der Regularen uff., boten Stoff für Berhandlungen, die sich zum Teil lange hinzogen, mahrend der Raifer und Frankreich aus Rudfict auf Die Broteftanten ju einem fehr langfamen Borfdreiten rieten. Man begnügte fich barum auch in der zweiten Sigung (7. Januar 1546) mit der Berlefung der papftlichen Konstitutionen und der Berklindigung des Defrets über die Lebensweise der Bater und das, mas auf dem Rongil gu beobachten fei. Die Synode gahlte jest 43 Glieder, darunter die Erzbifcofe Olaus Magnus von Upfala und Robert von Armagh. Aus Deutschland war, nach Abreife des Mainzer Beibbifchofs Michael Helbing, fein Bifchof zugegen, sondern nur noch bie Profuratoren des Rardinals Otto Truchfeg bon Augsburg 1. Da man jedoch noch andere Bralaten aus den verschiedenen Landern erwartete und wichtige Defrete nur bei größerer Angahl ber Bater feststellen wollte, außerbem über manche Fragen der Geschäftsordnung und der zu behandelnden Gegenstände Schwierigkeiten bestanden, fo murde in ber britten Sigung (4. Februar) bas firchliche Symbolum feierlich bon ben Batern beschworen und verfündigt und die nächste Sitzung anberaumt 2. In der Zeit zwischen der dritten und

1 St. Chfes, Die Bertretung bes beutschen Spiftopates auf bem Trienter Kongil 1545-1547, in 3. Bereinsichr. ber Gorreg-Gefellich. 1912, 18-29.

<sup>2</sup> Die von A. Maffarelli aufgezeichnete Gefchäftsordnung ward mehrmals ediert, 3. B. von Friedrich (Documenta ad illustrand. Conc. Vatic. I, Nördl. 1871, 265 bis 276), dann s. t. "Geschäftsordnung des Konzils von Trient aus einer Sandichrift bes vatifanifchen Archivs vollständig ediert" (lateinifche und beutiche Ausgabe. Wien 1871), von G. Cecconi (Geich. ber allgem. Rirchenberjamml. im Batifan I, Urf. 55, 80-104). Es ist aber nur ber Ordo servatus, nicht ein Ordo absolute praescriptus. Zu bem Titel der Synobe wollte der Bifchof von Fiefole nach dem Beifpiel von Konftang und Bafel geseht haben: universalem Ecclesiam repraesentans, wogegen der Servitengeneral und Bighinus geltend machten, ber bort gebrauchte Titel fei eine Reuerung und sacra universalis et oecumenica Synodus genügend; ber Legat bel Monte fügte bei, jener Titel werde die Protestanten noch mehr beleibigen, die zulett ichismatische Synode bon Bafel tonne nicht zum Beispiel bienen, zu Konftanz habe wegen ber brei Obebienzen bie Formel ihre besondere Bedeutung gehabt. Die Bischöfe gaben fich gufrieden; nachher fuchte aber ber Untragsteller, von neuen Ankömmlingen unterftutt, feine Forderung gu erreichen und auch die Worte praesidentibus legatis gu beftreiten. Die Titelfrage ward öfters erneuert, ohne bag ber Antrag burchdringen konnte. Den Prokuratoren ber Bischöfe ward anfangs kein votum decisivum bewilligt, so namentlich nicht den Vertretern bes Bischofs von Augsburg und bes Erzbischofs von Trier. Doch gab Baul III. am 4. Dezember 1545 ben beutichen Bifchofen in Anfehung ihrer gefährlichen Lage bie Ber-

vierten Sigung murbe bon ben Rardinallegaten mit bem Bapfte über bie Frage ber firchlichen Reform verhandelt: es wurde ein Reformprogramm nereinbart.

Nachdem die Geschäftsordnung im wefentlichen feftgefett war, ging die Spnode an die Lösung ihrer eigentlichen Aufgabe, und zwar beschäftigte fie fich, nach bem Antrag des Rardinals del Monte, querft mit der Erörterung ber Quellen der Offenbarung. Über die Schrift murden den Theologen die Fragen borgelegt: 1) ob alle Bucher beider Testamente gleichmäßig anzunehmen und als kanonische zu bezeichnen seien; 2) ob das durch eine neue Brufung derfelben geschehen folle; 3) ob fie einzuteilen feien in Bucher, fich auf den Glauben, und folde, die fich auf die Erbauung beziehen. Bejahung der britten Frage reichte ber Augustinergeneral Geripandus eine Abhandlung ein, fand aber teinen Untlang; die erfte wurde einstimmig bejabt; bei der zweiten fand fich anfangs Meinungsverschiedenheit; es murde aber beichloffen, eine private und nicht den Atten beizugebende Brufung vorzunehmen, und hierfür eine besondere Rommission bestimmt. Auch murden die Migbrauche bezüglich der Beiligen Schrift jusammengestellt und hierüber sowie über die Tradition eingehende Beratungen gepflogen. Rach Beendigung der Borarbeiten und dem feierlichen Empfang bes faiferlichen Gefandten Frang bon Toledo (15. Marg) fand am 8. April die erfte enticheibende (vierte) Siguna fatt, in der die Defrete über die fanonischen Schriften und über die Musgaben und den Gebrauch derfelben berfündigt murden. Der Ranon ber Beiligen Schrift murde nach dem Rongil von Floreng festgefett und für jeden das Anathem verfündet, der diefe Bucher nicht nach allen ihren Teilen, fo wie fie in der lateinischen Bulgata fteben, annehmen follte. Die Synode erflarte jugleich, daß ebenso die Traditionen in Sachen des Glaubens und ber Sitten maggebend feien. Sie berordnete, die alte Bulgata fei bei Predigten, Borlefungen, Disputationen als authentisch ju betrachten, Die Beilige Schrift nie gegen den Sinn der Rirche oder gegen die einstimmige Erklarung ber Bater auszulegen, bie Bulgata aber in einer verbefferten Ausgabe gu ber= öffentlichen, die Schrift niemals ju abergläubischen 3meden oder ju frivolen Scherzen zu migbrauchen, jene Buchdruder zu bestrafen, die ohne bischöfliche Erlaubnis Bucher über die Religion wie ohne Namen des Berfaffers bruden und berbreiten 1.

gunftigung, daß ihre Profuratoren Stimmrecht hatten. Bius IV. hob bies 1562 auf, weil er bie Bifchofe gu perfonlichem Ericheinen bewegen wollte; Profuratoren follten blog ad excusandos absentes zugelaffen werden. Das Postulat, ut procuratores episcoporum absentium cum suffragio admittantur, ward 1563 von ben Gefandten erneuert und die Sache bon Rechtsgelehrten untersucht.

Eine Brufung der heiligen Bucher wollten Cerbino, Bolus, Madruggo gur Wiberlegung ber haretifchen Ginwurfe gugeben, ba eine folche gur Beftätigung ber Bahrheit und jur Belehrung diene, die Refutation ber Irrlehren nach St Thomas Pflicht ber Theologen und dem Beispiel ber Bater gemäß fei. Als besondere Migftande hob Catharinus hervor: 1. Die Berichiedenheit ber Berfionen, 2. Die Maffe von Drudfehlern, 3. die Billfur ber Auslegung, 4. bas Abbruden berfalfchter Exemplare mit falfchen Auslegungen, 5. bie Digbrauche mit ben Uberfetjungen in die Landesfprachen. Gegen ben erften Migftand ericien besonders die Aufstellung der Bulgata als authentischer

Die Legaten in Trient legten ihre Reformborfcläge in Rom bor. Paul III. war mit ihrem Freimut gufrieden und ließ fie nur noch aufmertfam barauf machen, bak über ber Berhandlung ber Disziplinarpuntte bie bogmatifchen Fragen nicht hintangufegen, bei Erörterung ber Sinderniffe ber bifcoflicen Amtstätigfeit von feiten ber Rurie nicht bie von ben weltlichen Fürften bereiteten ju vergeffen feien und bag, wie die Berbefferung ber Rurie nicht ohne Bernehmung ber Synobe gefchehe, fo auch biefe nichts ohne Buftimmung bes Bapftes festjete. Der Raifer wollte immer die dogmatifchen Berhandlungen hinausgeschoben wiffen; aber bie Legaten machten geltend, es fei porgliglich ber Claube zu ichugen, nicht allein bie Sitten ber Ratholiten zu beffern, gerade für Disziplinargefege icheine es am meiften geforbert, eine größere Anzahl von Bifcofen aus ben verschiebenen Landern abzuwarten. Sie ließen über bie Lehre von ber Erbfunde, welche die Proteftanten noch weniger berührte, burch die Theologen verhandeln, wobei bie Unhanger des Raifers, befonders bie Spanier, burch verschiebene Untrage, auch betreffs ber Definition ber unbestedten Empfangnis Mariens, bie Sache in Die Lange gu giehen fuchten. Aber es murben auch Reformbetrete über Predigten und Borlefungen beraten, wobei vielfache Meinungsverschiebenheit fich zeigte und die Legaten alle Muhe hatten, bie Ordnung in ben Kongregationen aufrecht ju erhalten. Raturlich fehlte es auch hier — benn auch bie Bifchofe waren Menfchen — nicht an heftigen Auslaffungen; ber Bifchof von Fiefole gab in feinen Reben gegen bie Regularen und gegen bie Beforankungen ber bifcoflicen Gewalt burch biefelben und burch ben Papft fo großen Unftog, daß er um Berzeihung bitten mußte; Rarbinal Polus wiberlegte ihn ruhig und entichieden. Der Spanier Pacheco brachte die nachher oft besprocene Streitfrage in ben Borbergrund, ob die Residengpflicht ber Bischöfe aus bem göttlichen ober aus bem menfchlichen Rechte ftamme. Mit Muhe murbe für jest biefe Frage befeitigt; fiber bie unbeflectte Empfängnis, bie faft in allen Schulen gelehrt warb, befchlog man, feine ausbrudliche Enticheibung ju geben, fondern bie Sache in bem Stande gu belaffen, wie fie unter Sixtus IV. mar; bie hauslichen Kontroverfen ber Ratholifen follten übergangen, bie entgegengesette Meinung noch nicht verbammt werben. Die Bater waren aber entichieben fur bie fromme Meinung, und biefe begunftigte auch der im Defrete angenommene. Bufat, es fei nicht Abficht der Synode, in ihrer Enticheibung über die Erbfunde bie allerseligfte Jungfrau einzubegreifen — womit nach ben bamaligen Berhaltniffen ihre burch bie göttliche Gnabe erfolgte Bewahrung por berfelben beutlich genug infinuiert mar.

3. Am 17. Juni (fünfte Sitzung) wurde das dogmatische Dekret von der Erbsünde und das erste Dekret "von der Reformation" verstündigt. Im ersteren ward mit fünf Anathematismen ausgesprochen: Adam habe durch die erste Sünde die ursprüngliche Gerechtigkeit verloren, Gottes

Übersetzung wirkfam, gegen ben zweiten und vierten bie Beranftaltung einer korrekten, als Mufter bienenben romifchen Ausgabe, gegen ben britten bie Ginfcarfung ber firchlichen Auslegung und bes Berbots, a communi Patrum consensu abzuweichen, wie auch bie Zenfur für theologische Werke überhaupt. Mehrere, besonders Spanier, wollten bie Berfionen in ben Bolfsfprachen gang verbieten. Das Unfeben der alten Bulgata als einer im wefentlichen von ber Rirche garantierten Überfetjung ftanb allgemein feft. Schon ca 1530 verbot die theologische Fakultät von Paris fogar, die Bibel ohne ihre Ermächtigung nach dem Griechischen und Hebraischen ju interpretieren und ben Urtert gegen bie Bulgata als Autorität zu gebrauchen (Du Plessis, Coll. iudic. II 1, 101 102) Spiritus Roterus O. Pr. (Eccard, Script. Ord. Pr. II 188) fcrieb eine berühmte Abhandlung: De non vertenda Scriptura s. in linguam vulgarem 1548, Heinrich II. gewibmet, bie auf Anordnung bes frangöfischen Rierus 1661 neu aufgelegt marb. In ben Bestimmungen über die Tradition hat das Konzil ganz Frenaus, Tertullian und Bingenz von Berin im Auge. S. Alzog, Explicatio cathol. systematis de interpret. lit. sacr. Monast. 1835; Friedlieb, Schrift, Tradition und firchl. Schriftauslegung. Breslau 1834; St. Chfes, Das Kongil von Trient und die Uberfegung ber Bibel in Die Landessprache, in 3. Bereinsichr. ber Gorres-Gefellich. 1908, 37-50.

Born, den Tod und eine Berichlimmerung an Leib und Seele fich jugezogen, Diefe Sunde habe nicht blog ibm, fondern auch feinen Nachkommen geschadet, ihnen nicht nur die Strafe, sondern auch die Schuld mitgeteilt, die Erbfunde gebe nicht durch Nachahmung, sondern durch Fortpflanzung auf alle Menschen über, das Beilmittel fei Chrifti Berdienft, das uns durch die Taufe angeeignet werde, welche allen, auch den neugebornen Rindern, nötig fei und alles hebe, mas Sunde fei, obicon die boje Luft bleibe, die Sunde heiße, weil fie aus ber Gunde ftammt und gur Gunde führt. Diefen Anathematismen, Die flar und deutlich den Schwankungen der Protestanten gegenüber die alte tirchliche Lehre bielfach mit Augustins Worten aussprachen, mard bie Erklarung über die beilige Jungfrau angefügt. Das Reform detret verordnete die Grrichtung bon theologischen Lehrstühlen an Rathebral- und Rollegiattirchen sowie in den Rlöftern, wo folche nicht bestünden, felbst mit Gingiehung anderer Pfrunden, sowie die Aufstellung wenigstens eines Lehrers ber Grammatit an armeren Rirchen gur Erteilung bes Borbereitungsunterrichts an die jungeren Rleriker: es icarfte den Bischofen das Predigtamt und die Sorge für taugliche Brediger ein, die alle Sonn- und Feiertage das Bort Gottes verfündigen; für Regularen forderte es in Rloftertirchen die Erlaubnis der Obern, in andern die des Bifchofs. Argernisgebenden und Irrtumer verbreitenden Predigern foll bom Bifchof bie Ermächtigung entzogen und dieselben bon ihm beftraft werden, nötigenfalls (bei Exemten) als Delegaten des Apostolischen Stuhles; den Almosensammlern ward das fernere Predigen gang unterfagt, um fo alle Argerniffe zu beseitigen 1. Diefer Sigung wohnten außer den 4 Rardinalen

<sup>1</sup> Bei der Beratung über die Lehre von der Erbfunde wurden fünf Rapitel gefcieden. 1. De natura peccati originalis. Sier erflarte Belargus O. Pr., die Erbfunde bestehe in der privatio iustitiae originalis, in qua Adam fuerat a Deo constitutus. So warb nachher ftatt creatus gefest, um bie icholaftische Streitfrage zu übergeben. Beiter ward nach St Thomas bon ben Theologen erläutert, die forma peccati originalis liege in bem Berlufte bes richtigen Berhaltniffes ber hoheren Rrafte gu Gott und ber Gnade, Die materia in bem Aufhoren bes Gehorfams ber niederen Rrafte gegen bie hoheren. Besonders führte der Dominitanerbischof B. Eredia die Lehre des ht. Thomas weiter aus. Dag die Rontupisgeng bie Erbfunde fei, widerlegten ber Ergbifchof von Saffari, Die Bijcofe von Spratus und Canaria u. a. Bon bem Sage: Abam fei an Beib und Seele verichlechtert worben, ward ber Beifat nulla etiam animae parte illaesa geftrichen, bamit nicht auch bie Sinne eingefclossen ichienen. 2. De modo propagationis in posteros. hieruber Bifchof Fonfeca, Angelus Paschalis, letterer mit hinmeis auf Zwinglis Jrriumer. 3. De allatis ab eo detrimentis. 4. De ipsius remedio. Alle erflarten bie Taufe fur bas Beilmittel, wogu Leiben und Tob Chrifti fowie bie Gnabe geboren. Ginige wollten ben Glauben noch besonders genannt miffen, mas aber ben meisten mißfiel. 5. De huius remedii efficacitate. Daß bie Taufe alles nachläßt, ward aus bem Begriffe ber regeneratio, ber vera remissio erwiesen. Bei ben Borten : per baptismum non solum reatum originalis peccati remitti, sed etiam tolli totum id, quod veram et propriam rationem peccati habet, hielten einige bas zweite Glieb für unnüt; Seripando folug vor: omnem rationem peccati tolli; der Bischof von Cava: tolli omnia peccata. Sie fanden aber keinen Anklang. Mehr Streit erregten bie Worte: in renatis nihil Deum odisse. Antrag betreffs bes Zusates: de B. V. S. Synodus nihil definire intendit, quamvis pie credatur, ipsam absque peccato originali conceptam fuisse. Biele stimmten bei; nur die Dominikaner widersetzten sich, fie hielten bas fur eine ftillichweigenbe Enticheibung und fur eine indirette Brandmarkung ihrer Senteng als impia. Man nahm im allgemeinen ben Sat an ohne

9 Erzbischöfe, 48 Bischöfe, 2 Profuratoren, 2 Abte, 3 Ordensgenerale und 50 Theologen nebst den kaiserlichen Gesandten an.

Nun wurde über das Dogma bon der Rechtfertigung und die Disziplinarfrage von der Resideng ber Bischofe verhandelt. muhrend auch in Rom Theologen und Ranonisten, besonders aus dem Dominitaner- und Augustinerorden, darüber berieten. Die taiferliche Bartei widerfette fich nach Rraften den dogmatischen Berhandlungen; die frangofischen und nachher auch viele andere Befandte veranlagten Rangftreitigkeiten; burch die Nahe des Rrieges murben viele Bater geängstigt. Schon hatten die Legaten deshalb bei Baul III. Auflösung oder Berlegung des Rongils beantragt; aber der Bapft gab noch nicht den Borftellungen Gebor. Auch fehlte es nicht an fturmifden Szenen, wie bei einem Streit bes Bifchofs Johann von Cava mit bem Bischof Dionys von Chiron; der Legat del Monte mar bei der angestrengten Arbeit fehr angegriffen; Bolus ging wegen geschwächter Gesundheit nach Badua, Cerbinus weilte in Roberedo bei dem erfrantten Ottavio Farnese. Die für Ende Juli angesette Situng mußte vertagt werden; viele Bischofe wollten Trient berlaffen; Frankreich folug für den Fall der Berlegung Abignon bor und wollte bon einer Stadt im Gebiete bes Raifers nichts horen. Rarl V. wollte Fortfetjung der Trienter Synode, aber Auffcub der Definition über Die Rechtfertigung. Raftlos hatten bie Theologen und die Bater über diese wichtige und schwierige Materie verhandelt 1; die Sache war spruchreif, und fo tam es ungeachtet bes Widerstandes der faiserlichen Partei am 13. Januar 1547 gu der hochwichtigen fechften Sigung, in der das Detret von der Rechtfertigung — ein theologisches Meisterwert — in 16 Rapiteln und 33 Kanones und ein Reformdekret von 5 Rapiteln in Anwesenheit von 2 Rardinallegaten, 2 andern Rardinalen, 10 Ergbischöfen, 47 Bifcofen, 2 Profuratoren,

bas quamvis etc. Einige wollten ben Dominifanern überhaupt, andere nur für ihre öffentlichen Predigten Stillschweigen auferlegt, einige bie fromme Meinung absolut pia, andere aber magis pia genannt wiffen. Bei ben Berhandlungen berief man fich auf ben firchlichen Festtag und auf die Ubereinstimmung ber Univerfitaten und ber geiftlichen Orben (ausgenommen bie Predigerbruber). Die Sorbonne hatte 1521 den Sat Buthers: Contradictoria huius propositionis, B. Virgo est concepta sine peccato originali, non est reprobata als prop. falsa, ignoranter et impie contra honorem immaculatae Virginis asserta erklärt und 1543 einen von Anton Marchand O. Pr. gepredigten Sat (propos. innuens, B. Virginem indiguisse ereptiva redemtione) als propos. haeretica et iniuriosa SS. Virgini bezeichnet (Du Plessis, Coll. iudic. I 2, 369; II 1, 138). W. Koch, Das Trienter Konzilsbefret De peccato originali, in Euo. Theol. Quartalfcr. 1914, 101-123. Bei bem Detret über die Predigten ber Regularen machte nur ber Bischof von Fiefole (feine Rede bei Le Plat, Mon. conc. Trid. III 405 f) bie Rlaufel: Fiat absque praeiudicio universalis auctoritatis huius S. Synodi. Der Papft hatte durch Diplom vom 7. Juni 1546 bie Diefen Gefegen entgegenstehenden Brivilegien aufgehoben und die gu fanktionierenden Reformbeschluffe genehmigt.

<sup>1</sup> über die Ansicht Seripandos betreffs der imputierten Gerechtigkeit s. oben S. 466 f. St. Ehses, Der Anteil des Augustinergenerals Seripando an dem Trienter Dekret über die Rechtfertigung, in Röm. Quartalschr. XXIII (1909), Gesch. 3—15; zwei Trienter Konzilsvota: Seripando und Salmeron 1546; Jstdorus Clarius, in Röm. Quartalschr. XXVII (1913), Gesch. 20—30 129—145.

5 Ordensgeneralen, 2 Abten und 43 Theologen promulgiert wurden. Die kaiferlichen Gesandten waren abwesend, die französischen erschienen nicht.

Die katholifche Bahrheit ward mit Berücksichtigung sowohl der pelagianischen als ber protestantischen Brrtumer flar formuliert. Gefet und Ratur bermogen ben Menichen nicht zu rechtfertigen, fondern nur Chriffus; Die werben gerechtfertigt und ge= rettet, benen bas Berdienst seines Leidens mitgeteilt wird. Die Rechtfertigung ift ber Ubergang aus dem Buftande, in dem der Menfc als Sohn des erften Adam geboren wird, in den Buftand der Gnade und der Gottesfindschaft; fie geschieht im Neuen Bunde durch die Taufe oder das fehnsuchtige Berlangen nach ihr. Die Rechtfertigung beginnt in den Erwachsenen mit der gottlichen Berufung durch die zuvorkommende Gnade ohne alles Berdienft bes Menfchen; Diefer foll ihr guftimmen und mitwirken, fann fie aber auch verwerfen; ber Menich ift nicht untätig, vermag aber ohne bie Onade nichts. Die Rechtfertigung ift aber nicht bloge Gundenvergebung, fondern auch innere Beiligung, Erneuerung bes inneren Menfchen, fie ift feine blog zugerechnete, fondern eine innewohnende; mit der Gundenvergebung erhalt der Menich jugleich bie drei theologischen Tugenden eingegoffen. Der Mensch wird gerechtfertigt, indem fraft bes Berdienstes des Leidens Chrifti durch den Beiligen Geift die Liebe in fein Berg gepflangt wird und in ihm wohnt. Go Gottes Freund geworden, schreitet er fort von Tugend ju Tugend und wird erneuert von Tag ju Tag. Indem er die Ge= bote Bottes und ber Rirche balt, machft er in ber burch Gottes Gnade erlangten Gerechtigfeit. Der Glaube ift Anfang und Burgel ber Rechtfertigung; die Gnabe tann verloren geben, ohne daß der Glaube verloren geht; das ewige Leben ift Gnade und Belohnung jugleich. Das Ronzil behandelt nach Augustin und Thomas die einzelnen Fragen über Glauben und Berte, Möglichfeit und Notwendigkeit der Beobachtung ber göttlichen Gebote, Berluft ber Gnade und ihre Wiedererlangung, Berdienft und Beharrlichfeit im Guten 1. 3m Reformbefret icharft es ben Bijchofen und Geel=

<sup>1</sup> Aus ben Beratungen ift hervorzuheben: 1. Uber ben Begriff ber Rechtfertigung als transitus (translatio) a statu inimici ad statum amici Dei et filii waren am 28. Juli alle einig (c. 4). 2. Uber bie Ursachen (c. 7) wurde ebenfo voller Ginklang hergeftellt. Als causa formalis bezeichnete man die charitas s. gratia animae infusa. Rur der Gervit Magocchi folgte ber dem Lombardus jugefchriebenen, von ben Schulen aufgegebenen Ansicht: gratiam non esse rem nobis intimam, sed extimam S. Spiritus nobis assistentis praesentiam. Derfelbe fowie Gregor von Siena O. Pr. und Gregor Berfeftus von Padua O. S. A. nebft einem Orbensgenoffen bes letteren meinten, bie Freiheit sei hier nur causa recipiens, nicht agens, was als nicht fatholisch befämpft warb. 3. Der Ginn bes Sates, hominem iustificari per fidem, warb fo erklart: ber Glaube sei nicht integra ac proxima causa, sondern prima praeparatio primaque radix necessaria ad omnes actiones proxime utiles ad consequendam iustitiam, ber Menfc werbe gerecht burch ben Glauben, aber nicht allein, vielmehr burch ben von ber Liebe und der Gnabe durchdrungenen Glauben, durch ben Glauben mit ber Buge und ber Taufe. Rur bie vier Genannten und Joh. von Udine O. Pr. meinten, ber Menich werde gerecht per fidem, quatenus ipse fidentissime credit, a se per Iesu Christi merita peccatorum veniam obtineri. 4. Bei Besprechung der Beziehungen ber vorausgehenden und nachfolgenden Werke fowie ber Sakramente gur Rechtfertigung lehrten bie meiften, bag die ihr vorausgehenden und fie vorbereitenden Werte fie nur ex congruo verdienen, die mit ber Gnade vollbrachten Werte bes Gerechtfertigten ein meritum de condigno haben. nur jene vier fomachten im Ginne ber Reformatoren bie Bebeutung bes Berdienftes ab. Trefflich augerten fich u. a. Die Bifcofe von Agbe, Bitonto, Sinigaglia, dann Catharinus, Jajus, Salmeron und Lainez, bessen mit Beifall auf-genommene Abhandlung auch zu den Atten genommen ward. Das Detret de iustificatione ward nach Berwerfung des Entwurfs von Seripando mehrmals umgearbeitet, bis

forgern unter Undrohung ichwerer Strafen die Refibengpflicht ein, weist die Bestrafung ber außerhalb bes Rlofters begangenen Fehltritte ber Regularen ben Bifchofen ju, fordert bie bischöfliche Bifitation und verbietet bie Bornahme von Bontifitalhandlungen in fremden Dibgefen ohne Erlaubnis des Ordinarius. Dem Kongilsdefret gemäß verpflichtete auch Baul III. durch eigenen Erlaß vom 8. Februar 1547 die Kardinale aur Residena.

Nun ging man zu ber Lehre von den Saframenten über, zuerft im allgemeinen, dann im besondern. Da bon dem Lombarden, von St Thomas und den Scholaftifern bis ju Eugens IV. Inftruktion diefe Lehre ausführlich behandelt worden war, hielt man nicht für nötig, nebft den Anathematismen noch belehrende Defrete zu berfaffen. Faft täglich tamen morgens die Theologen bei Cervinus, die Ranonisten bei del Monte gusammen; nachmittags waren Rongregationen 1. Während die Berhandlungen über die Glaubensmahr= heiten ruhig verliefen, führten die Erorterungen über die Reformen gu teilmeife erregten Debatten; Die Bischöfe verlieben ihren Rlagen und ihren Reformboricilagen rudhaltlofen Ausdrud. Um 3. Marz wurden in der fiebten Sigung mit einer Ginleitung 13 Ranones über die Saframente überhaupt, 14 über die Zaufe, 3 über die Firmung2 und ein Reformbetret in 15 Rapiteln verfündigt. Letteres betraf die Gigenschaften der Bifcofe, Die Mehrzahl von Epiftopaten und Rirchenamtern in einer Sand, Die Bifitation der Sprengel, Die Reparatur der Gotteshäuser, Die Befugniffe Der Rapitel bei erledigtem bischöflichem Stuhle, die Erteilung der Weihen, die Approbation ber Brafentierten, Die Sorge für hofpitaler, Die Rechtssachen ber Geiftlichen. Die

1 In ben Kongregationen ward gestritten 1. über ben Spender ber Firmung und bie Delegation von Prieftern gu berfelben; 2. über bie Frage, ob fich mit Luther (1520) fagen laffe, die Sakramente feien fogleich nach Abams Fall eingefest worden, was einige Theologen für einigermaßen annehmbar hielten; 3. über Cajetans Unficht von bem Beilmittel fur Rinder der Glaubigen, die im Mutterleibe fterben, denen eine Benedittion im Namen der Dreieinigkeit erteilt werden konne — eine Anficht, die Seripando verteidigte, bie aber von ben Batern nicht begunftigt marb, obicon fie barüber nichts entscheiben wollten. Über bie Frage nach der Einsetzung der Saframente vgl. M. de Boets, Quelle question le concile de Trente a entendu trancher touchant l'institution des sacrements

par le Christ, in Revue Thomiste XIV (1906) 31-47.

allen begründeten Ginwendungen genügt war; auch in Rom wurde es gepruft. Der lutherifche Spezialglaube warb von allen verworfen. Biel ward über bie Gewigheit ber durch ben Glauben empfangenen Gnabe verhandelt; ben Gall einer befondern Offenbarung wollte Catharinus nur barum im Defret nicht ausgenommen feben, weil er nur fidem peculiarem et privatam mit fich bringe. Der Erzbischof von Armagh wollte bei ber Erörterung ber Borbereitung gur Rechtfertigung bie Befehrung bes gur Bernunft erwachten Ungläubigen bon ber Hoffnung, nicht bon ber Furcht begonnen feben. Die Liebe war im erften Entwurf nicht ermähnt; aber ber Ergbifchof von Saffari, Bifchof Lipomanni, Bonaventura Bius und Jajus, benen 23 beiftimmten, forberten ihre Erwähnung. Das diligere incipiunt in c. 6 ward aber de actu, nicht de habitu verftanben. S. noch Straub, über ben Sinn bes 22. Ranons ber 6. Sigung bes Rongils von Trient, in Zeitfdr. für fathol. Theol. 1897, 107 ff 209 ff. 3. Sefner, Die Entftehungsgeschichte bes Trienter Rechtfertigungsbetretes. Paderborn 1909. A. Prumbs, Die Stellung bes Trienter Rongils gur Frage nach dem Wefen ber heiligmachenben Gnabe (Forich. gur driftl. Liter .- und Dogmengeich. IX, 4). Paderborn 1909.

<sup>2</sup> W. Roch, Die Anfänge der Firmung im Lichte der Trienter Konzilsverhandlungen, in Tub. Theol. Quartalfchr. XCIV (1912) 428-452.

achte Sigung ward für den 21. April anberaumt. Aber in Trient brach jest eine Spidemie bon Gledfieber aus; ber Frangistanergeneral, ein Bifchof und mehrere andere starben schnell, die Umgegend wollte bereits den Berkehr mit der Stadt aufgeben. Uber die wirkliche Große der Spidemie und die dadurch drohende Gefahr find die Nachrichten widersprechend. Um 5. Marg fragten Die prafidierenden Rardinale in Rom an, mas fie bei Fortdauer der Krankbeit gu tun hatten. Die Abficht einer Bertagung bestand ichon lange; durch das Borgeben des Raifers gegenüber den Protestanten war der Bapft mit Recht ichmer gekrankt, und die Spannung gwijchen beiden murbe immer großer. Der Raifer hatte mit feinen Unfprüchen auf die Legaten und die Bater einen unerträglichen Drud ausgeübt, fo daß man die Berlegung bes Rongils in eine Stadt außerhalb des Reiches wohl begreift, wenn auch die Sache durch die Legaten jest in etwas übereilter Beife behandelt und entichieden murde. Da mehrere Bifcofe. jum Teil ohne Befragung der Legaten, abreiften, fo beschloffen diefe, bon ber ihnen gegebenen Bollmacht gur Berlegung ber Spnode Gebrauch ju machen, und trugen (9. Marg) nach den Beratungen über die Guchariftie die Sache den Batern bor, beren große Mehrheit für rafche Erledigung war und in ber achten Situng (11. März) die Berlegung des Konzils nach Bologna unter Borlefung der papftlichen Ermächtigung für die Legaten ungeachtet des Widerspruchs von 15 gang dem Raifer ergebenen Bralaten beichloß.

4. Um 12. Marg reiften Die Legaten nach Bologna ab, mit ihnen die Mehrzahl der Bater, mahrend die faiferlich Gefinnten in Trient gurud. blieben, fich jedoch von Synodalhandlungen gur Bermeibung eines Schismas enthaltend. Baul III. ftimmte im Konfiftorium (23. Marg) bem Befchlug ber Trienter Zweidrittelmehrheit gu, obicon er ben Legaten erklaren ließ, eine Beendigung bes Rongils in Trient mare ihm angenehmer gemefen; mahrend die Legaten ihr Berfahren rechtfertigten, verlangte der Kaifer Rudfehr der Spnode nach Trient. Der Papft stellte diese frei, wollte aber auch die Freiheit der Bater nicht verlegen, die angesichts des rechtmäßigen Translationsbeschlusses die Wiedervereinigung der in Trient gurudgebliebenen Minderheit mit ihnen forderten. Rarl V. hielt die Gefahr der Rrantheit, die bald nachher wirklich verschwand, für einen blogen Bormand, die Berlegung für eine Beleidigung feines Ansehens, eine Untlugbeit gegenüber ben Brotestanten, einen Rachteil für die Rirche; er befahl den in Trient berbliebenen Bischöfen feiner Staaten das Berbleiben. Go murden zwischen dem Raifer, dem Bapft und bem Kongil lanawierige Berhandlungen geführt, und die Tätigkeit des Ronzils murde da= durch aufgehalten, bis sie schließlich gang ftocte. In Bologna murde in den Ronaregationen über die Buge und die Eucharistie beraten, oft bon 60 bis 70 Theologen aller Nationen, ju benen im Mai 1547 auch Betrus Canifius tam. Das meiste, was spätere Sigungen promulgierten, ward icon bier entworfen. Da zu Bologna fast nur italienische Bralaten waren, fo wollte Baul III. die weiteren Detrete ausgesett wiffen. Daber ward in ber neunten Sigung (21. April), der außer den Legaten 6 Erzbischöfe, 28 Bischöfe und 4 Ordensgenerale anwohnten, die Prorogation beschloffen und dasselbe Detret in der zehnten Sigung (2. Juni) wiederholt. Die Arbeiten der Theologen und Kanonisten dauerten fort; die Kurfürsten von Köln und Trier

sowie der Bischof von Laibach fandten Bertreter; Baul III. unterhandelte durch Rardinal Sfondrato mit dem Raifer, war felbst zu einer Berlegung nach bem unter deffen Oberhoheit ftebenden Gerrara geneigt, tonnte aber Raris Argwohn nicht beschwichtigen. 3m August 1547 tam ein Botschafter mit mehreren Bifchofen Frankreichs, das fich jest ber Synode nabern zu wollen ichien, nach Bologna, mabrend Rarl den Broturator bon Trier gurudrufen ließ. Aus Bortugal traf ber Bifchof von Oporto ein. Anderseits ging Rardinal Madruggo (Robember 1547) als Abgeordneter bes Raifers nach Rom, im Ginne besfelben ju wirken; dort mard abermals beschloffen, ben in Bologna versammelten Batern ihre Freiheit zu laffen. Um 17. Dezember 1547 ftellte ber Rardinalpräsident der Synode die Grunde der beiden Teile vor: auf der einen Seite der Bunich des Raifers und feines Bruders und einige, obicon fehr ichmache Soffnung auf Wiedergewinnung der Protestanten; auf der andern Geite Die Burde des Rongils, Die durch Nachgiebigkeit gegen die hartnädigen ju Trient gefährdet wurde, mahrend die Rudficht auf die Protestanten nicht fcmer ins Gewicht fallen konne, da fie den bisberigen Defreten keinen Gehorfam jugefichert, über ihre Forderung einer "driftlichen Synode" fich nicht naber ertlart, ja fogar biefe in ein verdächtiges Licht gestellt hatten. Rur fechs unter ben Rongilsvätern waren für die Rudtehr nach Trient. Auf einen verlegenden Brotest Rarls V., ber am 18. Januar 1548 bei einer Generalkongregation eingereicht wurde, antworteten bie Bater mit Burde, ebenso ber Bapft. Der kaiserliche Botschafter verließ darauf Rom (15. Februar). Paul III. forderte je brei Bischöfe bon ben ju Bologna und ju Trient Bersammelten bor fic, um die Grunde ihres Berfahrens darzulegen; die zu Trient gebliebenen Spanier antworteten (23. Marg) mit vielen Entschuldigungen und Ausflüchten. fruchtlosen Berhandlungen gogen fich fort, bis im September 1549 der Papft bie Suspension des Konzils in Bologna aussprach. Die Zahl ber Rongilsväter beftand gulett aus 8 Ergbifcofen, 69 Bifcofen, 2 Abten, 6 Ordensgeneralen; außerdem waren 85 Theologen anwesend. Die Bater follten entlaffen und bon ben Bischöfen in Rom einstweilen Reformdekrete borbereitet werden.

Paul III. hatte alles getan, was er unter den damaligen Umständen zu tun vermochte. Als Kirchenoberhaupt war er wahrhaft groß; er besaß eine seltene Klugheit, ermunterte zu freier Diskussion, wobei er aber seine Willensentscheidung vorbehielt, drückte sich in lateinischer und italienischer Sprache klassisch aus, zeigte sich als gewandten Diplomaten und hielt mit zielbewußter Willensstärke sest an den Rechten seines Stuhles. Sein Fehler war nur die zu große Begünstigung seiner Familie, des Hauses Farnese, das er zu erhöhen wußte; obschon es damals einem Papste sogar verdacht worden wäre, wenn er nichts für seine Familie getan hätte, so verursachte ihm doch dieses Streben viele bittere Stunden. Er selbst, ein Mann von Geist und Energie, war ebenso besliebt, wie seine durch ihn mächtigen Verwandten verhaßt. Paul starb, 82 Jahre alt, am 10. November 1549. Zulett hatte er noch seinen Nepoten die Herzogstümer Parma und Piacenza entzogen und sie der Kirche zurückgefallen erklärt. Wo seine kirchliche Pssicht ihn drängte, da gab er auch seinen Verwandten nicht nach.

5. Ihm folgte im Februar 1550 ber Rardinallegat Johann D. bel Monte. der fich jum Undenken an Julius II., ber feinen Obeim jum Rardinal erhoben hatte und deffen Rammerer er gewesen mar, Julius III. (1550-1555) nannte. Obicon ihm Rarl V. wegen der Berlegung des Rongils nach Bologna abgeneigt war, fo erfreute ibn doch diese Babl; er fand an dem neuen Babite einen treuen Bundesgenoffen, der ihm große Opfer brachte, aber dabei auch viel Miggeschid erfuhr. Mis Rardinal galt Julius für aufbrausend und jahrornia. als Papft zeigte er fich fehr rubig und fanftmutig, ja er bewies ben größten Edelmut gegen fruhere Feinde. Er baute gern und forderte feine Bermandten. jedoch ohne alle auffallenden und ungerechten Magregeln. Den Farnefen gab er Parma jurud und erwies sich ihnen anfangs fehr gunftig, bis fie durch ihr Auftreten gegen ben Raifer und Gewalttaten gegen bas papfiliche Gebiet ihn ju einer andern Saltung nötigten. Er litt viel an Bodagra, gerftorte feine Gefundheit durch eine ju ftarte Sungertur, blieb aber dabei herablaffend und geduldig. Die Rudführung Englands jur tatholischen Gingeit und die Fortfegung des allgemeinen Rongils von Trient waren die wichtigften Aufgaben feines Pontifitates. Er unterhandelte mit Rarl V. und fah Trient als den geeignetsten Ort an, wofür er auch Frankreichs Zustimmung ju gewinnen fuchte. Er ließ an einer Bulle über die Sittenberbefferung arbeiten. berief die Kardinale Cervinus, Polus und Morone und erließ endlich am 14. November 1550 die Resumptionsbulle, worin er das Ronzil in Trient auf den nächsten 1. Mai 1551 wieder aufzunehmen befahl. Im Laufe des Januar 1551 murde die Bulle gedrudt und an alle Bischofe verschidt. Obgleich der König Beinrich II. von Frankreich dem Ronzil alle möglichen Schwierigkeiten bereitete, die Feinde des Papftes in Italien und die Protestanten in Deutschland unterftugte, ernannte der Papft am 4. Marg 1551 gu Brafibenten des Kongils den Kardinal Marcellus Crescentius, den Ergbifchof Sebastian Bighinus bon Siponto und den Bischof Alopfius Lippomano bon Berong. Ungelo Maffarelli mar wieder jum Rongilesefretar ernannt morden.

Um 29. April 1551 fam der Kardinallegat Crescenzi nach Trient, wo er außer dem Gurftbifchof nur 14 Bifchofe aus den Staaten des Raifers traf. Der Papft fandte aber an 84 Bischofe, die zu Rom weilten, indem er zuerft am 24. April und später nochmals fie aufforderte, bis jum 1. September fich in Trient einzufinden. Um 1. Mai (elfte Sigung) wurden die Berhandlungen bis jum 1. September vertagt wegen ju geringer Ungahl der Pralaten und wegen der erwarteten Unkunft der Deutschen, bon denen im August die Ergbischöfe von Mains und Trier eintrafen, mahrend der Kölner fich eine Wohnung mieten lieg. Um 1. September (zwölfte Sigung) mard aber wieder der 11. Oftober gur Promulgation von Detreten über die Euchariftie und die Sinderniffe der bischöflichen Refidenz bestimmt. Bergebens martete man auf Die Teilnahme Frankreichs; Beinrich II. war mit dem Bapfte wegen feines Unschluffes an den Raifer unzufrieden wie auch wegen Barmas gespannt; er wollte feine Bifchofe fenden. Mis der Gefandte Jacques Amnot ein Schreiben "an die Bater der Trienter Zusammentunft" borlas, welches forglich das Wort "Rongilium" bermied, waren die berfammelten Bifchofe bedacht, ihre Burde

und ihre Rechte zu mahren; fie beklagten in einem Schreiben bas Berfahren des Königs und forderten dringend jur Teilnahme auf. Die Theologen des Babftes, Laines und Salmeron, dann der faiferliche Theolog Robann Urza. barauf bie weltgeiftlichen Dottoren, julegt bie Regularen berhandelten in ben Rongregationen eifrig über bie Lehre bon der Guchariflie, mofür die Stellen der Schrift, der Bater, der Rongilien, der Bapfte wie auch der Baretiter gefammelt maren; einzelne besondere Meinungen tauchten auf; aber in den Sauptfragen ergab fich balb völlige Ubereinstimmung. Nur murbe aus Rudficht auf die erwarteten Protestanten die Verhandlung über die Kommunion unter beiden Geftalten und bie bamit bermandten Fragen noch ausgesett, worüber ein eigenes Defret angenommen mard 1.

Die in der dreigehnten Sigung (11. Oftober 1551) verfündigten Defrete maren: 1) acht Lehrkapitel über die Euchariftie, 2) elf Ranones gegen die Leugnung der reellen Gegenwart Chriffi, der Transsubstantiation und der firchlichen Abendmahlslehre überhaupt und gegen verschiedene faliche Behauptungen ber Protestanten, 3) ein Reform detret in acht Rapiteln über die bifchöfliche Aufficht und Gerichtsbarkeit, 4) Detret über Bertagung bon vier Artiteln über die Euchariftie, 5) ein Geleitsbrief für die Protestanten 2. Sofort wurden die Materien bon der Bufe und der letten Olung borbereitet und in der vierzehnten Sigung (25. Rovember) darüber die dogmatischen Defrete bekannt gegeben samt einem Reformdefret in 14 Rapiteln. Ingwischen waren Abgeordnete von protestantischen Fürsten und Städten angekommen, darunter auch Joh. Sleidanus von Stragburg, andere wurden noch erwartet. Cowenig erfreulich beren Haltung mar, fo unannehmbar ihre Forderungen - barunter mar auch die der Sanktion der Unterwerfung des Bapftes unter das Rongil nach den bon ihnen fonft verworfenen Defreten bon

<sup>1</sup> Das Schreiben bes Kongils über bas Benehmen bes frangofifden Sofes in Franc. de Vargas, Petri de Malvenda et aliorum de Conc. Trid. epistolae et observationes, Brunsvic. 1704, 106. Roscovány, Mon. I 157-163, n. 170.

<sup>2</sup> Bon ben Rontroverfen über die Euchariftie find anzuführen: 1. die Unficht bes Meldior Canus und anderer Theologen, ber Empfang ber Guchariftie unter zwei Geftalten verleihe mehr Gnabe als ber unter einer. Dabei hielt Rarbinal Madruggo bie Rongeffion des Relches in Deutschland fur zwedmäßig, ftimmte aber ben Rarbinallegaten barin bei, bag man über jene Unficht nichts entscheiben folle. Alle waren einig, unter jeber Geftalt fei ber gange Chriftus, bie meiften bermarfen auch bie Meinung bes Canus; doch befchloß man, im Detrete bie Frage unerortert ju laffen. Uber ben Laientelch und die Abhandlung von Laines f. Grifar S. J. in ber Zeitschr. für kathol. Theol. 1881, 672 ff; 1882, 39 ff. 2. In Betreff ber Notwendigfeit ber Beicht vor bem Empfang ber Kommunion meinten Canus u. a., man folle bie gegenteilige Lehre bes Cajetan wohl verdammen, aber nicht als haretifch; bag bie Beicht nicht abfolut notig fei, verteibigten auch Reginalb von Genua, O. Pr., und ber Spanier Frang Billarva, Ord. Hieron. Der Profurator bes Bifchofs von Augsburg, Martin Olave, meinte, man folle die Beicht verlangen, aber nicht als notwendig; Ambrofius Pelargus foliug vor zu sețen: praemittendam confessionem habita confessoris copia, was von Mabruggo u. a. befürwortet und auch allgemein angenommen warb. 3. Bei can. 3 sub qualibet specie . . . non contineri totum Christum beantragte ein fpanischer Pralat den Zusatz: facta separatione, da die Meinungen variierten, ob Chriftus sub qualibet particula hostiae integrae fei; ber Zusat marb angenommen, weil man nicht Schulfragen enticheiben wollte.

Ronftang und Bafel -, fo beschloß man doch, ihnen einen erweiterten Geleitsbrief zu erteilen und weitere Berhandlungen zu bertagen. Das ward in ber fünfzehnten Sigung (25. Januar 1552) ausgesprochen. Außer ben drei Legaten und Rardinal Madruggo waren ju Trient 10 Erzbifchofe und 54 Biichofe, wobon die meiften aus den Staaten des Raifers (25 Spanier, 8 Deutsche. 4 Sigilianer uff.). Bald verliegen aber wegen der Rriegsgeruchte die rheinischen Erzbischöfe Trient; wirklich erfolgte ber Berrat bes Mority bon Sachfen an dem Raifer; nun reiften viele Bifcofe eilig ab. Auf die gemachten Un= trage befchloß Julius III. am 25. April die Guspenfion des Rongils. und diefes felbst sprach fie in ber fechgehnten Sigung am 22. April aus. wobei nur awölf Spanier widersprachen 1. Die Spnode follte in zwei Jahren wieder aufgenommen werden; aber es verfloffen fast gebn Sabre, bis es wirklich dazu tam. Julius III. ftarb am 23. Marg 1555, ohne daß fein redliches Streben nach Besserung der firchlichen Zustände viel Erfolg gehabt hatte.

6. Auf ibn folgte im April 1555 ber Rardinal Marcellus Cerbinus. obicon ihm die taiferliche Partei die Extlusive gegeben hatte, weil er als Legat in Trient ihr nicht zu Billen gewesen war. Er nannte fich Marcellus II. (1555) und berechtigte nach feinem gangen Charafter zu den schönften Soffnungen. Sein Leben mar edel und tadellos. Er ließ feine Bermandten nicht an den Bof tommen, führte Ersparungen ein, reformierte den Gottesbienft und ben Rirchengesang und zeigte fich in politischen Dingen neutral. Aber er ftarb icon am 22. Tage nach feiner Bahl (1. Mai 1555). Bon der neuen Bahl fucte Spanien den Rardinal Johann Beter Caraffa, den Stifter bes Theatinerordens, auszuschließen, weil er als fehr ftrenge bekannt war und als Gegner der spanischen Herrschaft in Neapel galt. Dennoch ward er am 23. Mai 1555 gewählt und nannte sich Paul IV. (1555—1559). Seine Wahl bewies, daß es den Rardinalen mit der Reform der Rirche ernft mar. Paul IV. gablte bereits 79 Jahre; aber seine tiefliegenden Augen hatten noch all das Feuer ber Jugend; er mar groß und mager, raich einherschreitend, er ichien lauter Rerv. Rie hatte er fich um die Gunft der Rardinale beworben; befto mehr erschien ihm feine Bahl als Gottes unmittelbares Werk. Bon feinen Bermandten am Gintritt in ben Dominitanerorden gehindert, mar er Stifter des Theatinerordens geworden, in dem er sich strengen religiösen Ubungen unterzog. In den Beschäften gewandt, beredt, feurig, im Griechischen, im Lateinischen und im Rechte wohl bewandert, erwarb er fich überall hohe Uchtung; er band sich aber wenig an Regeln; sein glühender Gifer folgte oft augenblidlicher Erregung. Bon der Erhabenheit seines Amtes und der Große feiner Berpflichtungen mar er tief durchdrungen. "Wir versprechen und ichworen", erklarte er in feiner ersten Bulle, "wahrhaft dafür zu forgen, daß die Reform der allgemeinen Rirche und des romifden hofes bewertstelligt werde."

Den Tag feiner Kronung bezeichnete Baul IV. mit Befehlen bezüglich ber geiftlichen Orden. Er jandte zwei Monche von Monte Caffino gur Berftellung

<sup>1</sup> Gegen die Grunde ber Protestanten ichrieb Albert Bighe: Apologia indicti a Paulo III. Rom. Pont. Concilii adv. Lutheranae confoederationis rationes plerasque. Colon. 1538; bann auch Rafpar Carbilius (Auszüge bei Raynald., Annal. a. 1561, n. 56 f; a. 1564, n. 13 f). 37 \*

der Rlosterzucht nach Spanien und errichtete eine Rongregation für allgemeine Reform in drei Rlaffen, wobon jede 8 Rardinale. 15 Bralaten. 50 Gelehrte haben follte. Die zu beratenden Artifel, besonders über bie Besetzung ber geiftlichen Stellen, murben gubor ben Universitäten gugefandt und die Sache mit großem Gifer betrieben. Gegen die Barefie trat er febr ftrenge auf, da fie felbst in katholischen Landern vielfach Eingang gefunden hatte, besonders in seiner Bulle bom 7. August 1555, welche die ftrenaften Strafbestimmungen gegen die Berwerfung der Trinitat, der fteten Jungfraulich= teit der Gottesmutter und anderer Dogmen festsette 1. Den Romern erließ er mehrere Tagen und führte ihnen Getreide zu, wofür das Bolt ihm eine Bildfaule fette. Bald zog fich aber ber sonft hochherzige Papft berechtigten Tabel au durch die Begunftigung feiner Bermandten und durch feine gegen Die fpanische Ubermacht gerichtete Bolitit. Seinen Bruderssohn Rarl, der 38 Jahre gahlte, erhob er zum Rardingl und Legaten bon Bologna, einen andern Neffen ernannte er jum Bergog bon Balliano, einen britten jum Marchefe von Montebello; er begunftigte feine Neffen aber gunachft, weil und folange fie feine Politit am meiften ju unterftugen ichienen. Dem fpanifcöfterreichischen Saufe mar er abgeneigt; befonders mar er ungehalten über den Augsburger Religionsfrieden von 1555, den Ferdinand mit der Rotwendiafeit, aber in fehr frankender Beife entigulbigte; der Drud der fpanifchen Berrichaft in Italien, das italienische Nationalgefühl, die ihm perfonlich bon Rarl V., der ihn nicht jum Befige feines Erzbistums Neapel hatte tommen laffen, jugefügten Unbilben, das gewalttätige Berfahren in dem füdlichen Ronigreiche, bem Leben des Beiligen Stuhles, bestimmten den Babft dazu, fich mehr und mehr dem frangofischen hofe anguschliegen. Go tam es qu einem Bundniffe mit Frankreich und bald banach, da weitere Mighelligkeiten ausbrachen, ju einem Kriege mit Philipp II. als Konig bon Reapel, ben übrigens ber Bergog von Alba, der im September 1556 in den Rirchenstaat einfiel und mehrere Städte wegnahm, mit großer Zurudhaltung führte und Konig Philipp durch einen bem Papfte gunftigen Frieden, in dem alle papftlichen Gebiete gurudgegeben murden, balb beendigte 2. Baul IV. erkannte den Konig Philipp als Sohn an und entsagte jedem Bunde mit deffen Feinden. Der Herzog von Alba erbat perfonlich in Rom die Absolution und zeigte tiefe Ergebenheit; der tapfere Feldherr äußerte, er habe nie eines Menichen Angeficht wie das des Papftes gefürchtet. Als Paul von feinen Bermandten viel Radteiliges erfuhr und diese auf eigene Fauft Politit treiben wollten, mandte er sich entschieden von ihnen ab, ja am 27. Januar 1559 entsette er biefelben ihrer Stellen und berbannte fie aus Rom, indem er öffentlich erklarte, daß er bon ihnen betrogen worden fei 3.

<sup>1</sup> Const. Quum quorumdam vom 7. August 1555 im Bull. Rom., ed. Coquelines IV 1, 322. Bgl. Hergenröther, Rathol. Rirche 768 ff.

P. Frid. Segmüller, Der Krieg Pauls IV. gegen Reapel (oben S. 564).

<sup>3</sup> Ancel, La disgrâce et le procès des Carafa (oben S. 565); La question de Sienne et la politique du card. Carlo Carafa (1556-1557), in Revue bénédictine XXII (1905) 15 ff, mit Forts.

Sofort warf fich ber hochbetagte Papft mit verdoppeltem Gifer auf feine reformatorifden Entwürfe, für die er allein gu leben ichien. Er führte in den romischen Rirchen ftrengere Bucht ein, entfernte auftonige Bilber und verjagte ichlechte Monche aus Stadt und Land, fo daß ihn eine Medaille als ben mit ber Beigel den Tempel Taubernden Beiland darftellte. Er predigte felbst und bewog dazu die Rardinale, bon denen Carpi und Camillo Orfini jest die einflugreichsten waren. Bei Ernennung der Rardinale lieg fich der Babit nur bon firchlichen Rudfichten leiten, und er fette eine eigene Rongregation zur Reform der Rurie ein. Er fab ftrenge auf Bürdigkeit der Bewerber um Pfrunden, dulbete verdächtige Arten ber Resignation nicht und erließ viele Berordnungen, die nachher auch das tridentinische Konzil fich aneignete, deffen Biederaufnahme in Rom er ichon 1556, dann 1559 anzubahnen gesucht hatte, ohne jedoch der Rongilssache mit besonderem Gifer fich zu widmen. Der Inquifition prafibierte er regelmäßig; er fucte die Digbrauche bei Pfrundenverleihungen zu beseitigen, drang ftrenge auf Refidenzpflicht ber Bijcofe, suchte das Safden nach Bistumern wie nach dem Bontifitate gu hindern. Für ben Rirchenstaat fette er die Rongregation bon der guten Regierung ein, ließ alle Beichwerden erörtern, Die Steuern berringern 1. Für Aufrechthaltung ber firch. lichen Freiheit und Immunitat, jumal in Spanien, für herfiellung der vollen Autorität des Beiligen Stuhles, für Fernhaltung der Barefie, gegen die er am 15. Rebruar 1559 die alten Strafbestimmungen erneuerte 2, mar Baul unablaffig tatig; wegen Berdachts ber Barefie ließ er felbft Rardinale gefangen fegen, wie den Joh. Morone, der indeffen unter seinem Rachfolger für unfouldig erkannt ward. Bon einer Rrantheit heimgesucht, berief er die Rardinale um fich, hielt ihnen eine eindringliche Rede, empfahl ihrem Gebete feine Seele, ihrer Sorgfalt den Beiligen Stuhl. Roch einmal die letten Rrafte gufammenraffend fank er hin und ftarb, 84 Jahre alt, am 18. August 1559. Groß war Paul IV. als Papft; aber feine Politit war unglücklich, und bas Bolf vergaß nicht, mas es unter ibm, jumal bei bem Kriege mit Reapel, gelitten; es beichimpfte und zerftorte feine Bilbfaule und plunderte bas Gebaude ber Inquisition samt dem hauptklofter der Dominitaner. Erft zwölf Tage nach feinem Tode mar die Ruhe in Rom wieder völlig hergestellt.

## 22. Papft Bius IV. und die britte (Schluf.) Epoche bes Rongils von Trient.

Duellen und Literatur. Ullgemeine Werke und Trienter Konzil oben S. 563 f. Dazu: A. Sufta, Die römische Kurie und das Konzil von Trient unter Pius IV. Uktenstücke zur Gesch. des Konzils von Trient. 4 Bbe. Wien 1904—1914. Knöpfler, Ein Schreiben des Kardinals Otto von Augsdurg über das Konzil von Trient, in Sistor. Jahrb. 1889, 555 ff. Boß, Die Verhandlungen Pius' IV. mit den katholischen Mächten über die Reuberufung des Tridentiner Konzils. Leipzig 1887. Löwe, Die Stellung des Kaisers Ferdinand I. zum Trienter Konzil vom Oktober 1561 bis Mai 1562. (Diss.) Bonn 1887. Maher, Friedrich Kausea von Wien auf dem Konzil von Trient, in Histor. Jahrb. 1887, 1 ff. Kröß, Kaiser Ferdinand I. und seine

<sup>1</sup> Paftor, Gesch. ber Papste VI 444 ff.
2 Const. Cum ex Apostolatus officio vom 15. Februar 1559 bei Raynald.,
Annal. a. 1559, n. 14. Hergenröther a. a. D. 763 ff. Ancel, La secrétairerie
pontificale sous Paul IV, in Revue des quest. hist. 1906, avril, 408 ff.

Reformationsvorschläge auf bem Kongil von Trient, in Zeitschr. für kathol. Theol. 1903, 455 ff 621 ff. Tournier, Msgr. Guillaume du Prat au concile de Trente, in Études XCVIII (1904) 289 ff 465 ff 622 ff. — Lettere di sovrani, principi e prelati dirette a Pio IV, al card. Borromeo e ad altri, in Boll. stor. della Svizzera ital. 1900, 8 ff 51 ff 114 ff. Cerasoli, Il testamento di Pio IV, in Studi e docum. di stor. e diritto 1893, 373 ff. Cagmuller, Gin angebliches Detret Bius' IV. über bie Defignation ber Rachfolger burch bie Papfte, in Archib für tathol. Kirchenrecht LXXV (1890) 413 ff. St. Chies, Gin bon Pius IV. beabfichtigtes Defret gur Bapftmahl, in 3. Bereinsichr. ber Gorres-Gefelich. 1913, 56-67. Gidel, Gin Ruolo di famiglia bes Bapftes Bius IV., in Mitteil. bes Inft. für öfterr. Gefc. 1893, 537 ff. Miller, Das Ronflave Bius' IV. 1559. Gotha 1889. Hinojosa, Filipe II y el conclave de 1559. Madrid 1889. Solecht, Das geheime Dispensbreve Bius' IV. fur bie romifche Ronigsfronung Maximilians II., in Siftor. Jahrb. 1893, 1 ff. Caftien, Die Berhandlungen Raifer Ferdinands I. mit Papft Pius IV. über die fakultative Ginfuhrung bes Laienkeldes in einzelnen Teilen bes beutichen Reiches. (Diff.) Göttingen 1890. St. Chfes, Rard. Otto Truchfeg von Augeburg ju Rom 1559-1563, in Rirchengefch. Feftgabe für A. de Baal, Freiburg i. Br. 1913, 123-143. E. Sol, Il cardinale Ludovico Simonetta, legato al concilio di Trento, in Archivio della Soc. rom. di storia patria XXVI (1903) 185-247. - Giussano, Vita di S. Carlo Borromeo. Deutich pon Ritifice. 3 Bbe. Augsburg 1836 ff. Godeau, Vie de Charles Borromée. Paris 1747. Touron, La vie et l'esprit de St Charles Borromée. Paris 1751. Sailer, Der gl. Rarl Borromaus. Augsburg 1824. Dieringer, Der hl. Rarl Borromaus und bie Rirchenberbefferung seiner Zeit. Roln 1846. Sylvain, Histoire de St Charles Borromée, card. et archev. de Milan. 3 Bbe. Milan 1884. Sprotte, Zur Gesch. bes hl. Karl Borromans. (Progr.) Oppeln 1893. C. Orsenigo, Vita di S. Carlo Borromeo. 2ª ediz. Milano 1911. L. Celier, St Charles Borromée. (Les Saints.) Paris 1912. C. Vitali, S. Carlo e il concilio di Trento, in Scuola cattol. ser. 4, t. XVIII (1910) 769-801. A. Degert, St. Charles Borromée et le clergé français, in Bull. de littér. ecclés. Toulouse 1912.

1. Am 26. Dezember 1559 bestieg der Rardinal Johann Angelo bon Medici, geboren 1499, früher Jurift, Freund ber Wiffenschaften, milb und wohltätig, als Bius IV. (1559-1565) ben papfilichen Ehron. Er galt als öfterreicifch gefinnt, feste fich auch bald mit Ferdinand I. ins Ginbernehmen; den Bermandten feines Borgangers ließ er den Brogeg machen und fie gu Entfcabigungen für die von ihnen Benachteiligten anhalten. Auch er wollte bie firchliche Reform, boch nicht in fo ichroffem Auftreten wie Baul IV. Geinen Bermandten geftattete er, felbft regfam und tatig, feinen zu großen Ginfluß; die Erhebung feines ausgezeichneten Reffen Rarl Borromeo jum Rardinal war ein großes Glud für die Rirche. Rarl fah feine Stellung nicht als ein Borrecht an, das ihn über andere erhob, fondern als eine Pflicht, ber er fich mit aller Sorgfalt, Beideidenheit und Musdauer ju widmen habe. Der Papft hatte in seinem Reffen einen heiligen Minister, der unermiidlich Audienzen gab, genau alle Geschäfte prüfte und sich ein Rollegium von acht Doktoren an die Seite ftellte, aus dem nachher die "Sacra Confulta" hervorging. Bius IV. berschönerte Rom, unterftiigte Gelehrte, richtete fein Auge auf alle Anliegen= heiten ber Chriftenheit, fandte die tuchtigsten Legaten in verschiedene Lander und dachte vor allem baran, bas unterbrochene öfumenifche Rongil bon Trient fortgufegen, wie er 1560 ben Rardinalen anfündigte. Mehrere Monarchen waren bafür, Raiser Ferdinand ließ darum bitten, Philipp bon Spanien wünschte es ebenso; auch der frangofische hof war für das Rongil, nur wollte er es nicht in Trient gehalten wiffen, das ber Bapft für

ben geeignetsten Ort bielt. Bius fandte beshalb seine Runtien an die ver-

ichiedenen tatholischen und fogar protestantischen Gurften. In Deutschland hatte man das Bedürfnis des Rongils durch den Augsburger Religionsfrieden beseitigt geglaubt; man fab aber boch, bag biefer Friede feinesmegs für die Rube und die Wohlfahrt des Reiches genüge. Der Ende 1556 abgehaltene Reichstag bon Regensburg batte im Regeß vom 13. Marg 1557 ein neues Religionsgefprach fur den August in Worms angeordnet, bas unter Borfit des Bifchofs Julius Pflug von Naumburg stattfand. Ratholischerseits waren Bischof Michael von Merfeburg, Beibbifchof Delfius von Strafburg, Betrus Canifius, Staphylus und zwei Löwener Theologen, protestantischerseits Melanchthon, Schnepf, Breng, Runge, Rarg, Piftorius Rollofutoren. Man verhandelte über die Beilige Schrift als Glaubensnorm und über die Erbfunde, fam aber nicht weiter, ba bei der Frage über die Berdammung der auch bon der Augsburger Ronfession abweichenden Sektierer die Theologen von Jena und von Wittenberg ihre Spaltung offen fundgaben, erftere unter Darlegung ber Sachlage Worms verließen und die gurudbleibenden nicht mehr als Bertreter bes Gesamtprotestantismus angesehen werden tonnten. Die protestantische Partei, die den Sieg erwartete, fand eine moralische Riederlage. Melanchthon magte nicht, die Lehre des Flacius von der Unfreiheit des menschlichen Willens ju ber= werfen, da das ja Luthers Lehre gemesen mar. Go blieb es bei dem Religionsfrieden bon 1555, ben Ferdinand im Marg 1559 abermals in Augsburg beftätigte. Derfelbe duldete in Diterreich die Darreichung der Kommunion an Laien unter beiben Geftalten, wofür man feine papftliche Rongeffion, fondern nur die nicht absolut abfolägigen Reben einiger Nuntien anführen fonnte. Bezüglich des Rongils riet er bem Bapfte, erft einen allgemeinen Frieden ber tatholischen Fürsten und die Unwesenheit ihrer Gefandten zu erwirten, perfonlich auf bemfelben zu erscheinen, es nicht in Trient, sondern in einer größeren Stadt wie Köln, Regensburg, Konstanz, und nicht als Fortsetzung ber früheren Trienter, sondern als eine neue Synobe halten ju laffen, was dem Beiligen Stuhl mehr Ruhm bringen und vielen fatholischen Fürsten wie auch den Protestanten, die fich über das Berfahren ju Trient beschwert hatten, angenehmer fein werde; da die Berufung des Rongils febr fdwierig, ber Ausgang fo ungewiß, der Bollgug im beften Falle noch ferne fei, fo moge der Bapft weise Magregeln treffen, die den Abgang des Rongils leicht erfeben konnten, bon ber Strenge ber Rirchengesete nachlaffen, ben Geiftlichen bie Che, ben Laien ben Relch geftatten. Es zeigte fich noch vielfaches Schwanten: die Fürften wollten bas Ronzil und wollten es auch wieder nicht; was die einen verlangten, verwarfen die andern; die deutschen Brotestanten arbeiteten mit allen Mitteln gegen bas Rongil; boch ftellten endlich Ger= dinand, die Ronige von Spanien und Portugal, die Schweizer und Benetianer alles dem Papfte anheim 1.

2. Am 29. November 1560 erschien die Indiktionsbulle, die das Konzil Ostern 1561 in Trient zu halten befahl; zwar nannte sie es nicht ausdrücklich eine Fortsetzung des früheren, aber sie erwähnte dessen Schickale vollständig und gab deutlich zu verstehen, daß es sich um dieselbe Synode handle<sup>2</sup>. In Frankreich, wo man noch auf eine neue Prüfung der bereits

Goldast, Const. imp. III 567 f. Flor. Rieß, Der fel. Petrus Canifius 190 ff 201-227. Sartmann, Erhard Schnepf. Tübingen 1870. Anöpfler, Die Relchbewegung in Bapern. München 1891.

<sup>2</sup> Const. Ad Ecclesiae regimen u. a. bei Raynald., Annal. a. 1560, n. 68 f. St. Chfes, Die lette Berufung bes Trienter Konzils burch Bius IV., 29. Nov. 1560, in Festschr. für Georg von Hertling, Rempten 1913, 139—162.

enticiedenen Materien gehofft hatte, miffielen die Borte: "mit Beseitigung ber Suspenfion". In Deutschland gaben fich bie Nuntien Delphinus und Commendone alle Mube und gingen auf Bitten bes Raifers im Januar 1561 auf den Ronvent der protestantischen gurften in Raumburg. Diefe benahmen fich febr tropig, erklarten, daß fie ben Bapft und die ibm eidlich verpflichteten Bifchofe nicht anerkennen, und wiederholten ihre fruheren Forderungen; in einem Beidlug bom 27. Februar 1561 fprachen fie Die Ginheit der Religion bei den deutschen Protestanten nach Inhalt der Augsburger Ronfession mit Berschiedenheit in blogen Nebenpunkten aus 1. Die Runtien reisten noch berfonlich an verschiedene Sofe, fanden aber meiftens nur Ausflüchte. Much viele Bischöfe entschuldigten fich mit Alter, Rranklichkeit und Furcht vor Gewalttaten der Protestanten. Zum erften Prafidenten des Kongils ernannte ber Bapft den Kardinal von Mantua Bertules Congaga, dem er die Rardinale Stanislaus Sofius, Bifchof von Ermland, Sieronymus Seripando, Erzbifchof von Salerno, Ludwig Simonetta von Mailand und Martus Siticus bon Altemps beigab. Die Legaten trafen feit 16. April 1561 in Trient bie nötigen Borbereitungen; Maffarelli marb wieder Sekretar. Der erfte Bifchof, ber nach Trient tam, war Nitolaus Cfondrato von Cremona (nachher Gregor XIV.); beim Gingug der Legaten fanden fich nur neun Bifcofe. Bald famen andere, darunter ber Erzbischof von Braga in Portugal, der Bijchof Thomas Godwell von St Ajaph in England. Der Bapft wies für bie armeren Bijdofe reichliche Summen an, fprach in einer Bulle bas ausichließliche Recht ber Kardinale zur Papftmahl aus, auch bei einer Erledigung des Heiligen Stuhles mahrend der Dauer des Konzils, sowie daß nur die perfonlich anwesenden Bralaten eine entscheidende Stimme haben follten.

Um 15. Januar 1562 mard die erste Generalkongregation gehalten, barauf am 18. die fiebzehnte Situng, worin die Abhaltung des Konzils mit Aufhebung der Suspenfion angekundigt und der Tag der nachften Sigung anberaumt ward. Es waren außer ben Rardinalen 3 Patriarchen, 11 Ergbifcofe, 40 Bifcofe, 4 infulierte Ubte und 4 Ordensgenerale jugegen. Spanier wollten unter Biderfpruch anderer Mitglieder ausdrücklich ausgefprochen miffen, daß die Synode eine Fortsetzung der früheren sei, und bekampften bie Borte "auf Borichlag der Legaten" als neu, unnötig und unzeitgemäß, tonnten aber beren Beseitigung nicht durchseben. Man verhandelte über einen Inder der berbotenen Bucher und einen neuen Geleitsbrief für Die Broteftanten. Die Botichafter bes Raifers Ferdinand und bes Ronigs von Bortugal murden vom Rongil empfangen; erftere ftellten Untrage, die nur jum Teil gewährt merden tonnten; bald machten bie Diplomaten nicht blog burch Rangftreitigkeiten, fondern auch durch einander widersprechende Forderungen den Legaten Schwierig= teiten. In der achtzehnten Situng (25. Februar) tonnten nach Berlefung ber papftlichen Schreiben nur Defrete über Unfertigung eines Bergeich= niffes der verbotenen Bucher und über einen erweiterten Geleitsbrief für die

<sup>1</sup> Rob. Calinich, Der Naumburger Fürstentag 1561. Beitrag zur Geschichte bes Luthertums und bes Melanchtums aus ben Quellen bes fönigl. hauptstaatsarchivs Bu Dregben. Gotha 1870.

Protestanten fundgegeben werden, der dann auch mit großer Schonung und Klugheit abgefaßt mard (vom 8. Marg). Bei ber Beratung von zwölf Reformationspunkten tauchte wieder die Streitfrage auf, ob die Residens ber Bijdofe aus gottlichem ober nur aus menichlichem Rechte ftamme; man erbitte fich darüber; die Legaten suchten fie bis jum Gintritt größerer Rube binguszuschieben, da auch die Abstimmung fein bestimmtes Ergebnis bot 1. Der Sitzung wohnten bei 5 Legaten, der Rardinal bon Trient, 3 Patriarden, 16 Erabischöfe, 105 Bischöfe, 4 Abte, 5 Ordensgenerale und 50 Theologen. 3m Marg tamen Gefandte Spaniens, des Bergogs von Floreng und der tatholifden Schweizer, im April ein folder bon Benedig fowie bon Frankreich, am 1. Mai auch Gefandte des Bergogs von Babern. Man mußte fich in der neunzehnten Sigung (14. Mai) abermals mit einem Prorogationsdekret begnügen, ebenso in der gmangigften (4. Juni). Die Fürsten hinderten allenthalben das Konzil; Spanien wollte die Fortsetzung der früheren Synode erklart. Frankreich bagegen Die jetige als eine gang neue angeseben miffen; dazu forderten die frangofischen Gesandten Berlegung des Rongils nach Worms, Speier oder Ronftang, Erneuerung ber Ronftanger Detrete über die Gewalt des Rongils. Aufschub ber dogmatischen Beschluffe; einer derselben hielt am 26. Mai eine beleidigende Rede. Bon feiten bes Raifers ging ein weiterer Reformentwurf ein2.

Die Legaten, die fortwährend mit Kardinal Borromeo in Briefwechsel fanden, legten den Theologen fünf Artitel über die Rommunion vor. Seit 10. Juni 1562 murben täglich zwei Rongreffe derfelben gehalten, in benen

<sup>1</sup> Unter Julius III. hatte der spanische Theolog Torres ein bem Seripando gewidmetes Buch ju Gunften bes ius divinum ber Refibenapflicht geschrieben; zwischen ihm und Ambrofius Catharinus, ber bas ius humanum bertrat, entftand ein Schriftenwechfel. Um 7. April 1562 marb über bie Frage bisputiert; an 67 wollten eine Definition über bie Refibeng, 38 waren bagegen; 33 hielten fich in ber Mitte. Rach Maffarelli: pro parte negante aut simpliciter aut cum aliquo additamento aut re in SS. D. N. reposita unus supra 70. Auch König Philipp II. wünschte die Definition nicht, und ber Papft war nicht barüber erfreut, daß man ihm die Sache überlaffen wollte. Man beichloß qulest, die Sache bis ju ber Berhandlung de sacramento ordinis ju vertagen. Die bom papftlichen Stuhl unterftutten Pralaten hatten bon ihren freien Augerungen nicht den mindeften nachteil. Beccabelli war für die Definition, ebenfo Betrus Goto.

<sup>2</sup> Die Reformvorfchlage Ferbinands liegen in verschiedenen Auszugen bor: bei Sarpi (L. VI 325), Rannald (Annal. a. 1562, n. 59; vgl. n. 62) und Goldaft; bei Barthol. de Marthribus ausführlicher, dann bei Schelhorn aus den Papieren bes Staphylus; Le Plat (Mon. conc. Trid. V 232 f 260 f) hat fie famtlich nebft ber Antwort; fie ftimmen aber nicht fehr gut Bufammen. Gie verlangen: Reform ber Rurie, Beidrantung der Bahl ber Rarbinale auf 26, Aufhebung der Exemtionen und bes Bolibats, Milberung ber Faftengebote, die Konftanger Reformbefchluffe und Borbereitung der Materien burch Deputationen aus ben verschiebenen Nationen, Berbefferung ber Breviere, Miffalien, Legenden und Poftillen, beutschen Rirchengefang, Ronzeffion bes Laienteldes, beffere Ratechismen, Reform ber Rlofter ufw. Bgl. Reimann in Forfc. gur beutiden Gefdicte VIII (1868) 177 ff. Sidel in Ardiv für öfterreich. Gefdichte XLV (1871) 1 ff. T. B. Raffowit, Die Reformborichlage Raifer Ferdinands I. auf dem Rongil von Trient. Wien 1906. G. Cher, Die Reformvorfclage Raifer Ferbinands I. auf bem Kongil von Trient I. Munfter 1911. Die 34 Reformartifel ber Frangofen mit Untwort bei Raynald., Annal. a. 1562, n. 86-88. Le Plat, Mon. conc. Trid. V 631 f.

Salmeron als papstlicher Theolog querft iprach; in den dogmatischen Pringipien waren alle einig, nicht fo in der prattifchen Frage, ob jest ber Reld ben Laien zu gemahren fei, wie es die faiferlichen und auch die baprifchen Gefandten berlangten. Gine Migftimmung zwischen bem Bapfte und bem Rardinallegaten Gonzaga murde glüdlicherweife bald beigelegt. Um 16. Juli wurde in der einundzwanzigsten Sigung das Defret über die Rommunion unter beiden Geftalten berkundigt. Es fprach aus, für Laien und nicht zelebrierende Briefter beruhe diefebe auf feinem gottlichen Gefete, Die Rirche sei bon jeher befugt gemesen, bei ber Spendung der Saframente unbeschabet ihrer Substang das festzuseten und zu andern, mas nach der Berichiebenheit ber Zeit und bes Ortes nuglich und heilfam icheine; fo habe fie aus wichtigen und gerechten Urfachen die Rommunion unter einer Geftalt gebilligt und eingeführt, die man nicht berwerfen noch ohne die Autorität der Rirde willfürlich umandern burfe; auch unter einer Geftalt werde ber gange Chriftus empfangen, und feine jum Beile notwendige Gnade gebe badurch verloren; jur fatramentalen Rommunion feien die fleinen Rinder nicht verpflichtet. Die entgegenstehenden Irrtumer murden in bier Ranones berdammt. Das Reformdefret in neun Rapiteln beschäftigte fich mit der Erteilung und den Erforderniffen der Beihen, mit den täglichen Austeilungen an Die im Chor anwesenden Glieber ber Rapitel, mit ber Errichtung neuer Pfarreien und beren Befegung, mit der Abichaffung der Almofensammler, welche auch der Bapft beseitigt wiffen wollte. Unwesend waren jest 6 Rardinale, 3 Batriarden, 19 Erzbischöfe, 148 Bischöfe, 4 Abte, 6 Ordensgenerale. Man hoffte noch immer die Teilnahme frangofifder Pralaten, und es ward auch die Untunft bon folden, mit bem Rardinal bon Lothringen an der Spige, in Ausficht gestellt. Daber ichritt bie Synode nur langfam bormarts, lieg aber feit bem 19. Juli die Theologen dreizehn Artitel über das Megopfer erörtern.

Rach langeren Beratungen und Befeitigung vieler Schwierigkeiten tam es endlich am 17. September gur zweiundzwanzigften Sigung. Die Lebre bom heiligen Megopfer mard in neun Rapiteln und ebenfovielen Ranones borgetragen und angenommen. Es wurde gehandelt bon ber Ginfegung und bem Charafter bes Opfers, bon den Meffen gu Ehren der Beiligen, ben Beremonien, ben Brivatmeffen, bon ber liturgifden Sprache und ber Ertlarung ber Riten beim Bolte, und befiniert, Die heilige Meffe fei ein mabres Opfer, Chriftus habe mit ben Worten "dies tut gu meinem Andenken" die Apoftel Brieftern eingefest, die Meffe fei ein Guhnopfer für Lebendige und Berftorbene, teine Derogation des Rreuzopfers, es fei nicht unerlaubt, fie zu Ehren der Beiligen darzubringen, ber Ranon enthalte feine Irrtumer. Berdammt wurden biejenigen, die ben Ritus der Rirche, die Beimischung bes Baffers im Relde, den Gebrauch der lateinischen Sprache, die leife Rezitation der Ronsekrationsworte und die Privatmeffen verwerfen. Gin weiteres Dekret icharfte den Bifcofen ein, alle aus Unehrerbietigkeit, Geiz, Aberglauben eingeriffenen Migbrauche bei der Feier ber Meffe gu beseitigen, untirchliche Musit und Brofanation ber Rirchen durch weltliche Geschäfte nicht gu dulben, Die Briefter anzuhalten, zur rechten Zeit und nach dem rechten Ritus mit Undacht zu zelebrieren, das Bolk zu mahnen, an Sonn- und Festtagen die Pfarrkirche gu

besuchen. Gin brittes über bie Reform (elf Rapitel) erneuerte die Ranones über ben ehrbaren Bandel der Geiftlichen, bestimmte die Erforderniffe ju geiftlichen Umtern und gab noch andere Berfügungen. Gin lettes Defret bermies Die Gefuche um die Gemahrung des Laienkelches, ba eine entscheidende Abstimmung darüber nicht hatte ju ftande tommen tonnen, an das Ermeffen des Papftes. Rachber erteilte Bius IV., bom Rardinal Borromeo bestimmt, das Indult für die öfterreischen Lander, Bagern, Maing, Trier, Braunschweig und Naumburg einftweilen bersuchsweise unter bestimmten Bedingungen. Aber eifrigen Ratholiken war wenig baran gelegen, die Baretiker wurden nicht befriedigt, die Fafultäten wurden daber nachher wieder aufgehoben 1.

3. Bis gur nachften Sigung, bie ursprünglich auf ben 12. November 1562 anberaumt war, vergingen gehn Monate; bas Rongil hatte bie fcmierigfte Lage burchjumachen, die ihm mahrend feiner gangen Dauer befdieben mar. Denn alle alten Bunben brachen wieder auf: Frankreich forderte bie Bertagung bogmatifcher Erorterungen bis jur Anfunft des Rardinals Guife und ber frangofifchen Bifcofe; ber faiferliche Botfcafter brang auf Unnahme ber nur teilweise annehmbaren Reformvorfcblage bes Raifers; bei ben Untersuchungen über die Priefterweihe tauchten alte und neue Streitfragen unter ben Batern auf, fo insbesondere bie über bas gottliche Recht beguglich ber Refideng ber Bifcofe und ihres Borrangs bor ben Prieftern, bann auch die über bas Berhaltnis ber Bifcofe jum Bapfte, über welches noch vielfach bie Ideen von Ronftang und Bafel verbreitet waren. Un ben Frangofen, die fo gern die monarchische Kirchenverfaffung beftritten und bie Rechte bes Primates verringerten, hofften viele Bifchofe Bundesgenoffen au finden gegenuber ben italienischen Pralaten, die dem romifchen Stuhle treu ergeben waren. Um 13. November traf endlich ber Karbinal von Lothringen mit 12 frangofifden Bifdofen. 3 Ubten und 18 Theologen ein; obidon er ben Legaten feine Ergebenheit für ben Beiligen Stuhl beteuerte, fo waren doch feine Reformborichlage fehr bebentlich, und von allen Seiten häuften fich bie Schwierigkeiten bes Rongils, ba febr viele Bifcofe fich gang an die Gefandten ihrer Fürsten anschloffen, die Spanier und Frangofen unter fich entzweit waren. Die fremben Ginwirfungen machten fich jo ftart geltend, daß man in Rom bas Außerfte befürchtete, bas Beilmittel bes Rongils ju einem Unlag ber Zwietracht und Spaltung gu werben ichien und die Legaten eine außerorbent= liche Muhe aufwenden mußten, ihre Unabhängigfeit noch zu bewahren. Noch im Februar 1563 ichien alles in einem großen Labhrinth ju fein. Die Aufgabe, bas Rongil im Ginverftandniffe mit ben größeren fatholifden Fürsten gludlich ju Ende ju bringen, ichien eine unlösbare, und boch bersuchte es Bius IV. noch. Bum allgemeinen Leibwefen ftarb am 2. Marg ber erfte Prafibent bes Rongils, ber Rarbinal von Mantua, balb nach ihm (17. Marg) auch Rarbinal Geripando; an ihre Stelle ernannte ber Bapft die Rarbinale Morone und Navagero, beide ausgezeichnete Manner, wie man fie

<sup>1</sup> Gestritten ward besonders über bie Frage: an Christus seipsum obtulerit sacrificium in Coena, an solum in Cruce. Bier Anfichten machten fich geltend: 1. Chriftus hat fich fur uns im Abendmahl geopfert; basfelbe ift ein Teil feiner Leiben; wie bie ber Rreuzigung vorangehenden Leiben bem Berbienfte feines Tobes nicht derogieren, fo auch nicht bas euchariftische bem Rreuzesopfer. Mehr als vierzig Bater fagen, bag Chriftus in ber Cuchariftie fich geopfert habe. Go Mabruggo, Laineg, Frang Zamora O. S. F. Obs. Gen. und viele Bifcofe. 2. Chriftus hat im Abendmahl ein Opfer, aber nur ein Lobund Dant-, fein Gunnopfer bargebracht. Go bie Ergbifchofe von Granada, Braga u. a. 3. Man foll fagen: Christum se Patri obtulisse in Coena; aber nicht: Hac vel illa ratione id peractum, ba bie Schrift hierin nicht flar fei. 4. Wieber andere fuchten Die zwei erften Meinungen zu vereinigen, waren aber unter fich verfchieden. Bulegt gingen bie meiften, auch die anfänglichen Gegner, gur erften Unficht über. Das deor. de observandis et evitand. in celebrat. Miss. ward bei ber Sigung nur bon einem Pralaten beanstandet, bas deer. de ref. bon fünf Stimmen abgelehnt.

bedurfte, namentlich ben Gefandten gegenüber, Die febr ausgebehnte Rechte fur ihre Bofe beanibruchten.

Morone fah, erft mußten bie hinderniffe von feiten bes Raifers Ferbinand befeitigt werden; am 16. April begab er fich nach Innsbruck, wo fich ber Raifer aufhielt, und wohin er icon mehrere Bijcofe und Theologen vom Rongil berufen hatte. Morone fand den Raifer fehr mifftimmt und bon bem Borurteil erfüllt, in Trient beftehe keine Freiheit, und in Rom wolle man keine Berbefferungen. Er zeigte ihm, alle feine Reformartifel habe man nicht borbringen tonnen, bie beften feien vorgebracht und angenommen worden; wenn die Fürften ihre Gefandten inftruierten, fo muffe bas boch auch ber Papft tun; Bius IV. habe fur die Reform ber Rirche icon große Opfer gebracht, muffe aber bie Rechte feines Stuhles mahren; es wurden noch die Borfcblage ber Fürsten im Rongil vorgelegt und ihren Gefandten fogar eine Art Initiative eingeräumt werben. Manche feiner Poftulate gab Ferdinand auf; es tam eine Bermittlung gu ftanbe, und allmählich hoben fich viele hinderniffe, was befonbers Morone, Rarl Borromeo und Philipp II. von Spanien gu banten war, ber auch bie Bifcofe feiner Staaten jum engen Unschluffe an den römischen Stuhl auffordern ließ. Auch ber Rardinal von Lothringen erwies fich in vielen Studen nachgiebiger. Bius IV. hatte Gerbinand in einem Schreiben über vieles aufgeklart und namentlich beffen Rlage guruckgewiesen, bag es zwei Konzilien gebe, eines zu Rom, eines zu Trient. Die verbundenen Glieder und bas Saupt mit feinen Raten feien nicht zwei Rongilien, fondern eines; feine Legaten von feinen Gefinnungen ju informieren, fordere die Natur ber Sache und die Burbe ber Synode felbft; wurde der Papft nach Trient tommen, fo wurde es heißen, er wolle bie Freiheit ber Synode beeinträchtigen, er murbe auch ben Born ber benachbarten Saretifer reigen und Stalien, bas feiner bedurfe, gu Rlagen veranlaffen; er migbillige die Streitig= feiten ber Bater über unnötige Fragen, fuche fie auch burch feine Legaten möglichft gu befeitigen 1.

Es tam den Frangosen und vielen Spaniern fehr darauf an, bag bas abttliche Recht ber Bifcofe und ihre unmittelbare Ginfegung von Chriftus ausgesprochen werbe, woraus bann Folgerungen gu Gunften ber bifcoflicen Autoritat und gur Berminberung ber papfilichen gezogen werben tonnten; babei unterschieden bie wenigften amifchen ber Beihe= und ber Jurisdiftionsgewalt, die doch, wie ber Bifchof von Rimini und besonders Laines nachwiesen, genau auseinander gehalten werden muffen. Um 6. Rovember wurde bem Rongil ein Detret über bie bifcoflice Refibeng vorgelegt, und nun nahm bie Distuffion über biefe Frage wie über bas gottliche Recht der Bifcofe bas hauptfachliche Intereffe in Unfpruch. Manche Bralaten zeigten babei eine Leidenicaftlichteit, die fehr betrüben mußte; es wurde aber nicht durchgefest, was die Frangofen und die mit ihnen verbundeten Spanier verlangten. Biele meinten, es fei unbillig, von ben Rechten ber Bifchofe gu handeln und bie bes Papftes gu übergeben. Go bachte auch ber Rarbinal von Lothringen, ber am 4. Dezember 1562 einen Ranon (8) über ben Orbo porschlug, wonach das Anathem bie Behauptungen traf: 1) Petrus sei nicht kraft Christi Ginfegung ber oberfte ber Apostel und fein oberfter Statthalter gemefen; 2) ein oberfter Priefter als Rachfolger Betri, ihm gleich an Macht gur Regierung ber Rirche, fei nicht nötig; 3) Betri Rachfolger in Rom hatten nicht beftanbig ben Primat gehabt. In Rom fand man bas ungenügenb, jumal angefichts ber Definition von Floreng, aus ber ein Bufat bezüglich ber Bollgewalt in der Regierung der gangen Rirche gewünfcht warb, was bie Frangosen nach ihrer Theorie von der Superiorität bes Rongils über ben Papft nicht zugeben wollten. Die Legaten erklärten, eber ihr Beben gu opfern, als ben Borrang des Papftes anfechten gu laffen. Bon Rom aus warb baran erinnert, bag icon das XIV. allgemeine Konzil ben Primat bes Papstes über die ganze Rirche aussprach; man ftellte auch fonftige Beweisftellen gufammen und forberte, wenn von ber papftlichen Autorität überhaupt die Rede fei, fo burfe es nicht ichmacher ober verbedter gefchehen

Relat. sommaria del Card. Morone sopra la legatione sua in ber Bibl. Altieri VII, fol. 3, angeführt von Rante, Rom. Papfte I 334 ff. Ph. Delle, Die Ronferengen Morones mit Raifer Ferdinand I. (Mai 1563) und ihre Ginwirfung auf ben Gang bes Trienter Rongils. Bonn 1911.

als in Floreng; lieber fei hierin gar nichts festzusehen. Sierzu entschloß man fich auch, ba bon ben Frangofen eine ichismatifche Nationalfpnode zu befürchten mar, obicon in Berteidigung der papstlichen Vorrechte Spanier, Portugiesen und Deutsche mit ben Ita-lienern einverstanden waren und überhaupt die berühmtesten Theologen des Konzils für fie manniglich eintraten. Der gelehrte Dominitaner Petrus Goto ließ auf bem Totenbette (20. April 1563) feinen Glauben babin erklaren, ber Papft fei über alle Rongilien erhaben und konne nicht von ihnen gerichtet werden, das wünfche er dogmatijd befiniert zu feben, ba die gegenteilige Lehre nur Ungehorfam, Streit und Spaltung hervorrufe. Durch die weife Magigung des Papftes, der auf die Stimmung der Konzilsväter, besonders der Franzosen, Rücksicht nahm, kam man zu einer Einigung über die Amtsstellung der Bischöfe und ihrer Residenzpsticht, ohne die Frage des Primates zu entscheiden. Indirekt ward das Papalsystem gekräftigt; die Synode erkannte in vielen ihrer Befdluffe die höchfte Autorität bes romifchen Stuhles an, und gulett erbaten alle Bater mit einer einzigen Ausnahme bie papftliche Beftätigung 1.

4. Schon feit September 1562 lagen den Theologen neun Artikel über bas Sakrament bes Ordo mit den haretischen Gagen gegen die Sakramentalität, die Stufen der hierarchie, das neutestamentliche Prieftertum bor, und darüber wurde unter Teilnahme von 84 Theologen verhandelt. Unter letteren ragten Salmeron, Betrus Coto, Laineg, Meldior Cornelius hervor. Um 2. Ottober war die Beratung an die Bifchofe gekommen, bei benen heftige Debatten erfolgten. Rach und nach zeigten fich auch bie Spanier nachgiebiger und willigten in eine minder icharfe, ihre Unficht nicht ausichliegende Faffung bes Defrets bon der Refidenz. Go tam es endlich am 15. Juli 1563 gur dreiundzwanzigften Sigung. hier mard die Lehre bom Beihefakrament in vier Rapiteln nebst acht Ranones verkundigt. Das Defret besprach den Zusammenhang zwischen Opfer und Prieftertum, folgerte aus der Ginsetzung des neutestamentlichen Opfers die Notwendigkeit eines ficht= baren Brieftertums an Stelle bes alten levitifchen, ftellte beffen Bedeutung bezüglich des Opfers und der Gundenvergebung dar, bezeichnete auch die vorbereitenden Beihestufen. Die Sakramentalität des Ordo, der unauslöschliche Charafter besselben, die Gliederung der Sierardie, der Borrang der Bischofe bor den Prieftern wurden herborgehoben. Gegen die Protestanten ward erflart, daß die Einwilligung der weltlichen Gewalt oder des Bolkes nicht erforderlich fei, vielmehr die bom Bolfe oder bon der Staatsgewalt eingesetten Rirchendiener

<sup>1</sup> Bgl. Civiltà cattol. VI 12, n. 423 (1867) 273 ff; Bauer in ben Stimmen aus Maria-Laach 1872, Hft 11, 404—417; Hergenröther, Kathol. Kirche 882—895 901—908; Grifar in Zeitschr. für kathol. Theol. 1884, 453 ff. Die Theorie der Frangofen hielt an der unmittelbaren Ginfebung der Bijdbofe burch Chriftus feft. Im November 1524 verwarf die Sorbonne die Thefe bes Louis Combont O. Pr.: Petro demto nec episcopus quisquam immediate est institutus (Du Plessis, Coll. iudic. III 1, 5). Bu Trient murde aber auch die entgegengesette Meinung entichieden bertreten, 3. B. von Andreas Camutius von Mailand am 26. September 1562: Summus Pontifex habet immediate potestatem a Deo, illi (Episcopi) mediate (Theiner, Acta II 182), von Lainez (Pallavic., Hist. conc. Trid. XVIII 15) u. a. Bgl. J. B. Andries, Alphonsi Salmeronis doctrina de iurisdictionis episcopalis origine ac ratione. Mogunt. 1871. Rafpar Carbilius an Borromeo bei Raynald., Annal. a. 1564, n. 14: Spiritus S., qui synodum moderatur et Pontificem maximum in his, quae sunt fidei, labi aut errare non sinit. Die potestas suprema seu summa Rom. Pontificis in Conc. Trid. Sess. XIV c. 7 de cas. reserv. Bgl. Sess. VII de ref. Procem.; Sess. XXV de ref. c. 21 decr. ult.

Räuber, teine hirten, dagegen die bom Babfte angenommenen Bifchofe, welche bie Reuerer eine menschliche Erfindung nannten, mahre und rechtmäßige Bifcofe feien. Durch den Ausbrud: "burch gottliche Anordnung" fei die aus Bischöfen, Prieftern und Dienern bestehende hierarchie eingeset, mard die Streitfrage umgangen, ob die Bischöfe mittelbar ober unmittelbar bon Chriftus ihre Gewalt haben. Ebenso ward im Reformdetret (18. Rapitel) die Streitfrage durch die Faffung bermieden, daß nach gottlicher Boridrift die hirten ihre Schafe tennen muffen, ohne Refibeng bas aber nicht gefchehen tann wonach die Refidenapflicht als nur mittelbar aus göttlichem Rechte ftammend betrachtet werden fonnte. Es wurden die Falle erlaubter Abmefenheit und das dabei einzuhaltende Berfahren beftimmt, über Ort, Zeit, Bedingungen der Weihe, über Approbation jum Beichtftuhl gehandelt und namentlich Die bochft wichtige Borichrift über die Errichtung der geiftlichen Seminarien erlaffen, die allein icon die wichtigften Reformen in fich folog 1. Bei der Sigung waren zugegen 4 Rarbinale, 3 Batriarden, 25 Erzbifcofe, 193 Bifcofe, 3 Ubte und 7 Ordensgenerale.

Die Spanier boten alles auf, bas Konzil möglichst in die Lange gu gieben, mahrend der Bapft und bald auch Frankreich und ber Raifer es raid beendigt gu feben munichten. Bisher hatten bie weltlichen Fürften wiederholt auf größere und umfaffendere Reform des geiftlichen Standes gedrungen, gleich als lage in ihm bas Abel aller Ubel, was die Bater beleidigen und die Legaten in Berlegenheit bringen mußte. Jest fehrten die Legaten nach einem von Rom erhaltenen Binte Die Sache um und machten Borfcblage gur Reform ber weltlichen Fürften und gur Sicherstellung ber oft fehr verletten firchlichen Rechte. Das tat seine Wirkung: es ficherte dem Rongil eine freiere Bewegung und einen befriedigenden Abichluß. 2118 die Bertreter des Raifers dagegen fich erhoben, erflarte Rardinal Morone fein Erftaunen, bag ber Raifer, ber fo eifrig eine allgemeine Reform verlangt hatte, nun auf einmal bie weltlichen Fürften babon ausnehmen wolle; als die Legaten ben Bapft befragten, ber nicht bloß ihr haupt, fondern bas ber gangen Rirche fei, habe man reflamiert; jest habe ber Papit bem Kongil freigegeben, alles zu beschließen, ohne ibn auch nur ju fragen; fie mußten eber ihre Abberufung beantragen als einer fo ungeziemenden Forderung nachgeben; bas Defret über die Residenz ber Bischöfe fei unnus, wenn die Sinderniffe berfelben feitens ber Fürsten fortbeständen. Ginftweilen wurde nur biefes Rapitel jurudgestellt, mas manche Bifchofe ungern faben. Schwierigfeiten boten noch die Exemtionen der Rapitel, besonders für Spanien, wo die großen Freiheiten berfelben bon ben Bischöfen unter foniglicher Begunftigung febr beichrankt worden waren und noch weiter beschrankt werden follten - worüber jedoch Bulett ein Ausgleich ftattfand -, und die Pluralität ber Pfründen, bie namentlich in Deutschland häufig war und eine Erneuerung der alten firchlichen Regeln herausforderte, ohne bag wohlbegrundete Ausnahmen ganglich ausgeschloffen wurden. Um von ben läftigen Forderungen ber Sofe frei ju werden, mußte bie Synobe — fo weit außerte fich bereits die Macht des mobernen Staates — die Reform ber Fürsten unterlaffen. Much die Stellung der Bischöfe gu ben Metropoliten, Die mehrfach beraten warb, tonnte nur in einzelnen Bunften geregelt werden 2.

Den dogmatischen Dekreten bom 15. Juli ftimmten sechs Bischöfe nicht bei; einige Spanier wollten can. 6 und 8 naher bestimmt miffen; f. Pallavic., Hist. conc. Trid. XXI 12, 4.

<sup>2</sup> Entwurf über bie Reform ber Sofe bei Bucholt, Gefch. ber Regierung Ferbinanbs I. Bb IX 703. Roscovány, Mon. I 167-171, n. 174.

Sauptthema der Beratungen mar jest bas Chefatrament geworben. Frankreich hatte die Richtigkeitsertlarung fowohl der beimlich als der bon Rindern ohne Ginwilligung der Eltern gefchloffenen Chen beantragt; bezüglich ber ersteren gab ihm bie Synode nach reiflicher Erwägung recht, beguglich ber letteren wies fie bas Begehren gurud. Um 11. November 1563 (vierundzwanzigfte Gigung) murde bas Defret über die Ghe, beren Urfprung. Natur und Saframentalität nebft 12 Ranones fanktioniert, welche die Bolygamie, die Befchrantung der berbotenen Chegrade auf die im Levititus ent= haltenen, die Leugnung der Irrtumslosigkeit der Rirche in Feststellung trennender Chehinderniffe und die Irrtumer bezüglich der Cheideidung und der firchlichen Chegerichtsbarkeit verurteilten. Auf Unsuchen ber Benetianer, welche die Griechen geschont wiffen wollten, die im Falle des Chebruchs die Che vom Bande trennten. begnutigte fich das Rongil mit der Berdammung der Behauptung, daß die Rirche irre, indem fie in diesem Falle die Trennung bom Bande verfage und nur eine Scheidung bes Busammenlebens geftatte. Gegen die Proteftanten ward besonders die ehetrennende Rraft der Ordensprofeg und der höheren Beihe sowie der Borgug des jungfraulichen bor dem ehelichen Leben berborgehoben. In dem Defret über Reform der Che mard die Form der Chefoliegung bor dem Pfarrer und zwei Zeugen in der Urt borgefdrieben, daß Die ohne dieselbe nach gehöriger Berkundigung dieses Defrets gefchloffenen Chen nichtig fein follten, ferner die icon fruber bon Bartitulartongilien borgeschriebenen Proklamationen ber Brautleute allgemein angeordnet, doch fo. daß die Bifchofe hierin dispenfieren tonnen, fodann die hinderniffe der geiftlichen Bermandtichaft, der öffentlichen Chrbarteit, ber Schmagerichaft und des Raubes beschränft, Beftimmungen über Chedispensationen, Die geschloffene Zeit und die Chen der Beimatlofen getroffen, Strafen für das Rontubinat festgesett und ben Berren bei Strafe bes Bannes verboten, die Freiheit der Cheichliegung bei ihren Untergebenen gu berlegen 1. Gin allgemeines Reformbefret in 21 Rapiteln bezog sich auf die Bahl ber Rardinale und Bischöfe, die alle drei Jahre ju feiernden Provinzialkongilien und die jährlich abzuhaltenden Diozefanspnoden, die bifcoflice Bisitation, das Bredigtamt und den Jugendunterricht, den Befuch der Pfarrfirchen, die Rriminalsachen und die Befugniffe ber Bifcofe, die Pflicht ber Pfarrer, dem Bolf genau die Saframente und Die Liturgie ju erklaren, die Ginsetzung eines Bonitentiars an jeber Rathebrale und die Gestsetzung öffentlicher Bugen für öffentliche Gunder. Weitere Beftimmungen betrafen die besondern Privilegien, die Gigenschaften und die Bflichten ber Ranoniter, die Aufbefferung armerer sowohl niederer als boberer Pfründen, die Bermaltung erledigter Bistumer und Pfarreien. Bur Berftellung ber Gleichmäßigkeit murbe die Aufftellung von Rapitelsvitaren burch

<sup>1</sup> Am 10. September 1563 gab es bezüglich ber geheimen Ehen vier Anfichten: a) die Rirche hat die Dacht nicht, die tlandeftinen Ghen fur nichtig zu erklaren; b) fie hat diefe Dacht und muß fie jest gebrauchen; c) fie hat fie, foll fie aber jest nicht anwenden; d) es ift gar fein Defret barüber abzufaffen. Bulet fiegte die zweite Un= ficht. Über die Rudficht auf die Griechen betreffend bas adulterium f. Raynald., Annal. a. 1563, n. 152. Leing, Der Chevorichrift des Rongils von Trient Ausbehnung und heutige Geltung. Freiburg i. Br. 1888.

die Kapitel binnen acht Tagen nach Erledigung des bischöflichen Stuhles bervordnet. Die Exspektanzen und Provisionsmandate für Benefizien wurden aufgehoben und Vorschriften über den kirchlichen Prozeß gegeben, endlich auch die Worte "auf Vorschlag der Legaten" in einem alle befriedigenden Sinne erklärt. Über die Reformdekrete gab es noch bei der Sigung selbst Streitigkeiten; gegen die Metropoliten hatten die Vischöfe nur einen Teil ihrer Forderungen durchgesett. Die nächste Sigung ward auf 9. Dezember anberaumt.

Diefes Mal wurde die neue Sigung nicht hinausgeschoben, fondern fogar beschleunigt. Denn immer lauter ward der Bunich nach Beendigung bes Rongils megen ber langen Entfernung der Bischöfe bon ihren Diogesen, der Unaunft bes Rlimgs, ber Gefahr bes Rrieges bon feiten der Protestanten, der vielen bom Babft getragenen Roften. Baul IV., damals frank, febnte fich, das Ende der Synode zu erleben; der Kardinal von Lothringen, die Legaten, der Raifer, die meiften Fürsten und Bischöfe maren für die Beendigung: nur die Spanier, die noch mehr Reformen haben wollten, erhoben Ginfprache, gaben fich aber gulett gufrieden. Die Redner in den Rongreggtionen befleißigten fich der größten Rurge, und alle Arbeiten murden raicher gefördert. So konnte am 3. und 4. Dezember 1563 die fünfundzwanzigste und lette Sigung gehalten werden. Um 3. Dezember wurde 1) das Dekret über bas Burgatorium berkundigt, welches die Eriftenz des Fegfeuers und den von den Gläubigen auf Erden den leidenden Abgeschiedenen zu leiftenden Beiftand aussprach und zugleich die Wahrung der richtigen Lehre, das Bermeiden unnützer Fragen und den Bollzug der Legate für Berftorbene anbefahl, fodann 2) das Detret über Unrufung, Berehrung und Reliquien der Beiligen und über die heiligen Bilder, worin zugleich die Migbrauche berboten murben, 3) ein Defret über Rlofterreform in 22 Rapiteln, bas die Zeit der Ordensprofeß, die Rlaufur, die Stellung der Ordensobern und ihr Berhaltnis ju den Bischöfen regelte, 4) ein Defret über allgemeine Reformation in 21 Rapiteln, das über die Lebensweise der Rardinale und Bifchofe, über den umfichtigen Gebrauch der Benfuren und die firchliche Gerichtsbarkeit, über bie Reduttion ber Stiftungen uff. Borfdriften gab, die Berkundigung der Ronzilsdefrete auf Provinzialfynoden befahl, das Duell verbot, die driftlichen Fürften ermahnte, die Befdluffe des Rongils mit Gifer burchzuführen, und endlich die Rechte des Bapftes reservierte, mas nur zwei Bater migbilligten, ber eine aber, weil das felbstverständlich fei, der andere, weil er eine beffere Faffung munichte. Endlich ward die Fortsetzung der Sitzung am folgenden Tag beschlossen 1.

Bon den erfahrensten Theologen wurde noch ein Dekret über die Abläfse nach früheren Materialien entworfen, in einer Generalkongregation beraten und dann am 4. Dezember feierlich verkündigt. Es sprach die Gewalt der

<sup>1</sup> Das decret. de regul. et monial. betreffend wollten einige das 18. Jahr als Zeit bes Eintritts und der Profeß bestimmen; dagegen hob der Erzbischof von Prag die Wichtigkeit der Erziehung in den Klöstern hervor, und der von Granada erinnerte, daß Mädchen auch mit dem 12. Jahre heiraten dürsen. So ward für die Proseß das 16. Jahr sestgeset. Das can. 20 und 21 Bestimmte mißbilligten je zwei Bäter; s. bei Pallavic., Hist. conc. Trid. XXIV, c. 6, 2; 7, 2.

Rirche jur Erteilung bon Abläffen und beren Rugen aus, verdammte bie entgegenftehenden Lehren, empfahl mäßige Berleihung und Abstellung aller Migbrauche. Gin zweites Detret bon der Ausmahl der Speifen, den Faftund Festtagen befahl, daß fich alle hierin nach der romifchen Rirche, ber Mutter und Lehrerin aller Rirchen, ju richten haben; ein brittes überließ bem Beiligen Stuhl die Anfertigung und Ausgabe eines berbefferten Miffale und Breviers, eines Ratechismus und eines Bergeichniffes der verbotenen Bucher; ein viertes enthielt bie Erklarung, daß feiner Macht aus der Rangordnung ihrer Bertreter im Kongil ein Nachteil erwachse; ein fünftes mahnte die Fürsten zur Unnahme und Beobachtung der gefaßten Beschlüffe mit dem Beifate, bei Schwierigkeiten bes Bollgugs moge ber Bapft bie Sache folichten, allenfalls auch durch ein neues ötumenisches Rongil (wie Spanien wünschte); ein fechftes erklarte die Berbindlichkeit aller in den unter Baul III. und Julius III. gehaltenen Sigungen gefaßten Befdluffe, Die auch verlefen murben. Dann wurden die Bater gefragt, ob fie den Befdlug ber Spnode und die Bitte um papftliche Beftätigung burch die Legaten wollten, mas fie bejahten. Rardinal Morone erklärte den Schluß; der Rardinal bon Lothringen fprach Afflamationen zu Ehren Bius' IV. und feiner Borganger, des Raifers und aller Fürften, die das Rongil gefordert und beschütt, der Legaten, der Befandten und Bater. Bor dem Weggange unterschrieben die Teilnehmer (252): 4 Rardinallegaten, 2 Kardinale, 3 Patriarden, 25 Erzbifchofe, 167 Bifchofe, 7 Ordensgenerale, 7 Abte, 19 Profuratoren für 33 abwesende Bralaten, später auch die meiften Gefandten 1.

5. So war endlich das große Werk vollbracht. Rie hatte ein Rongil fo viele Fragen entschieden, nie größere Sinderniffe gefunden; durch bie Schwächen ihrer Mitglieder ward die Erhabenheit ber Berfammlung nicht getrübt; trot des Streitens der Theologen und der Bijchofe zeigte fich der alte katholische Glaube in vollem Glanze unter dem Beiftand des Beiligen Beiftes. "Das Rongil", fagt Rante, "fo beftig geforbert, fo lange vermieden, gespalten, zweimal aufgelöft, bon fo vielen Sturmen ber Welt erschüttert, bei ber britten Berfammlung aufs neue voll von Gefahren, war in allgemeiner Eintracht der katholischen Belt beendigt. Man begreift es, wenn die Bralaten, als fie am 4. Dezember zum letten Male beisammen waren, bon Rührung und Freude ergriffen wurden. Auch die bisherigen Gegner wünschten einander Blud; in vielen Augen dieser alten Manner fah man Tranen. . . . Mit berjüngter, neu zusammengenommener Rraft trat nunmehr der Ratholizismus der protestantischen Welt entgegen." 2 Allen Forderungen konnte das Konzil freilich nicht genügen; viele Reformentwürfe, die man ihm borlegte, waren einseitig, übertrieben, von Privatintereffen eingegeben, viele fogar icadlich; die wirklich bom Rongil beschloffenen Reformen bemahrten überall, mo fie in das Leben übergingen, ihre Rraft. Der firchlich revolutionare Geift war fürs

<sup>1</sup> Das decr. de recipiendis et observandis decretis Concilii verfagten die Rarbinäle Guife und Madruzzo und die Spanier Antonius Augustinus und Didacus Covarruvias, bei Pallavic. a. a. D. c. 8, n. 6. G. ebb. n. 13 über die Unterschriften mit subscripsi definiendo, bas die Proturatoren nicht beisegen durften.

<sup>2</sup> Rante, Rom. Papfte I 345 377.

erfte jum Schweigen gebracht; Die Gewalt des Apostolischen Stuhles ging ungeschmälert aus dem Rongil berbor; für die mirkliche Reform des firchlichen Lebens mar die feste Grundlage geschaffen; die katholische Christenheit hat den Reichtum des theologischen Wiffens in den verschiedenen Ländern, Die Majestät ber borber so verläfterten Rirche, die unüberwindliche Rraft des Glaubens in iconftem Glanze geoffenbart. Bius IV. fündigte am 12. Dezember ben Solug der Spnode ben Rardinalen an und berordnete Dankfeierlichkeiten. Während Navagero in sein Bistum Berong, Hofius nach Bolen gurudkehrte. überbrachten Morone und Simonetta die Konzilsatten nach Rom. Obichon einige romische Beamte meinten, der Papst folle nicht alle Defrete genehmigen. fprach Bius IV. ohne jede Ausnahme zuerft im Ronfiftorium (30. Dezember), dann in einer feierlichen, bon 26 Rardinalen unterschriebenen Bulle bom 26. Januar 1564 die Bestätigung aller Defrete aus 1. Er bestimmte eine Rommiffion von acht Rardinalen gur Ausführung2, unter benen fein Reffe Borromeo am tätigsten war, fandte Runtien und Briefe an die Fürsten und Bifchofe, fcrieb allenthalben das aus den Trienter Defreten entnommene Glaubensbekenntnis bor, erließ eine Konstitution über bas Lefen verbotener Bücher und ließ ein Berzeichnis derfelben anfertigen. Für mehrere deutsche Länder gemährte er ben Genuß der Rommunion unter beiden Geftalten, aber Die ebenso geforderte Priefterebe wies er ftandhaft ab. In Rom errichtete er bas römische Seminar, bas er ben Jefuiten übergab, und zeigte fich überhaupt als Borbild in der Durchführung der zu Trient beschloffenen Reformen 3. König Sebastian von Portugal dantte besonders für die Bestätigung des Rongils und befahl beffen Beobachtung in feinen Staaten; die Rebublit Benedig, ber Bergog bon Sabonen und die übrigen italienischen Fürsten nahmen basselbe unbedingt an, Philipp II. von Spanien mit der Rlaufel: "unbeschadet der koniglichen Rechte". In Bolen fette Commendone Die Anerkennung durch. Seit 1564 publigierten mehrere Probingialkongilien die Dekrete, ebenso die einzelnen tatholifden Fürsten, Raifer Maximilian II. erft 1566 für das deutsche Reich. In Frankreich nahm man nur die dogmatischen Beschlüffe unbedingt an, die Dissiplinardefrete verwarf ber hof; nur suchten die Bischöfe fie nach und nach

<sup>2</sup> Hacken berg, Zu den ersten Berhandlungen der S. Congr. card. conc. Trid. interpretum, in Festschr. des beutschen Campo Santo in Kom 1897, 229 ff. Sägmüller, Die Gesch. der Congr. Concilii vor dem Motuproprio Alias nos nonnullos vom 2. August

1564, in Archiv für fathol. Kirchenrecht LXXX (1900) 3 ff.

¹ Raynald., Annal. a. 1564, n. 3: Et quamvis aliqui essent in Curia, qui magis quae sua sunt quam quae Christi quaerentes incommoda et detrimenta aliqua ex instaurata Ecclesiae disciplina sibi timerent, Pius tamen divina tantum gloria sibi ob oculos proposita omnem quaestus privatique commodi rationem obtrivit. Die Const. Benedictus Deus f. in den Ausgaben des Ronzils.

<sup>3</sup> Die professio fidei Trid. bei Denzinger-Bannwart, Enchir. 10 327—329, n. 449. Du Plessis, Coll. iudic. III 2, 104. S. Clarus, Das tribent. Glaubensbekenntnis. 2 Bbe. Schaffhausen 1865 f. Über das Lesen verbotener Bücher s. Const. 94 Dominici gregis mit den zehn Regesn des Index, Bullarium, ed. Taur. VII 281. Reusch, Der Index der verbotenen Bücher. 2 Bde. Bonn 1883—1885; Die Indices librorum prohibitorum des 16. Jahrh. Stuttgart 1887. Hilgers, Indices verbotener Bücher aus dem 16. Jahrh., in Zentralbsatt für Bibliothekwesen 1903, 444 ff. Bgl. Histor. polit. Bl. XXXVII (1856) 6, 561—591.

in das Leben zu führen 1. Seinerseits erließ Bius IV. noch viele heilfame Unordnungen, besonders gegen die Digbrauche bei Erlangung der bischöflichen Burde und die Beraugerung der Rirchenguter; feinen Reffen Borromeo ernannte er jum Grogponitentiar. Diefer hielt als Erzbischof von Mailand Provinzialfnnoben gur Durchführung ber Trienter Defrete und fam wieder nach Rom, dem fterbenden Oheim beigufteben, der am 9. Dezember 1565, 66 Jahre alt, im Berrn berichied 2.

## 23. Rene Ordensbildungen, meift auf der Grundlage ber alteren Formen bes Ordenslebens.

Literatur. - a) Rapuziner: De origine ord. Fratr. Min. Capucinorum Chronica fr. Ioannis de Terranova, ed. Ed. d'Alençon. Romae 1908. Zachar. Boverius, Annales ord. Minorum s. Francisci qui Capucini nuncupantur. 2 Bbe. Lugd. 1632-1639; cont. a Marcellino de Pisa. 3 Ale. Cbb. 1676; Append., ed. Sylvester de Mediolano. Mediol. 1737. Marcellino da Pisa, Annali dei fratri Minori Capuc. 4 Bbe. Trento 1708. Michael a Tugio, Bullarium ord. fratr. Minor. s. Francisci Capucinorum. 7 Bbe. Romae 1740—1752; cont. Petrus Damiani. Bb VIII—X. Oeniponte 1883 ff. Ordinationes et decisiones Capitulorum generalium Capucinorum. Romae 1851. Wadding, Annales Minorum seu trium ordinum a s. Francisco institutorum (f. 28d II 650). Vita b. Matthaei Bascii in Acta Sanct., ed. Bolland. Aug. I 198 ff. Lechner, Leben ber Heiligen aus bem Orben ber Kapuziner. 3 Bde. München 1863 ff. Carol. de Aremberg, Flores seraphici ex amoenis Annalium hortis Zach. Boverii collecti. Colon. 1640; Flores seraphici etc. (zweite Sammlung). Ebd. 1642. Steidl, Gesch. ber Rapuziner und ihre Wirksamkeit im Erzbistum Salzburg. Salzburg 1893. Chronica provinciae Helveticae ord. Capucinorum, ed. Pius Meyer. 10 Fasz. Solothurn 1884 ff. Eberl, Geich. ber bagrifchen Rapuginer=Ordensproving. Freiburg i. Br. 1902. Begenauer, Das Rapuzinerflofter in Innsbruck, bas erfte diefes Ordens in Deutschland. Innsbruck 1893. Documents pour servir à l'histoire de l'établissement des Capucins en France 1568-1585. Paris 1894. P. Bernardino Latiano, Memorie storiche dei conventi e dei Cappuccini della monastica di S. Angelo. Benevento 1907. Ambrosio da Valencina, Reseña historica de la provincia capuchina de Andalucia y Varones ilustres en ciencia y virtud. 3 Bbe. Sevilla 1906-1907. Rocco da Casale, Storia delle missioni de' Capuccini. 2 Bbe. Roma 1871-1872. Ed. d'Alençon, Les premiers couvents des Frères mineurs Capucins, in Études francisc. XXVIII (1912) 484-503. Bieles in ben Analecta Capucinorum. Roma feit 1884. S. Solzapfel, Sandb. d. Geich. des Franziskanerordens. Freiburg i. Br. 1909, 609-637.

<sup>1</sup> über die Niederlande f. Le Plat, Mon. conc. Trid. VII 1 f. Synoden von Augsburg 1567, Salzburg 1569 bei Pallavic., Hist. conc. Trid. XXIV, c. 2, n. 11. Schwierigkeiten in Frankreich ebb. c. 10, n. 1; c. 11, n. 2 f; Raynald. a. a. D. a. 1564, n. 12; Le Plat a. a. O. VI 320 323; VII 225 f. Man nahm in Frankreich Anstog daran, daß 1. das Chehindernis ex defectu consensus parentum nicht angenommen worden fei, 2. das Rongil Geld= und Gefängnisftrafen festfege, 3. die Defrete über Duell, Chebruch, Kontubinat in die weltliche Jurisdittion eingriffen, 4. die Bischöfe nur bom Papfte gerichtet werden follten, 5. die Rontinuation ertlart, 6. die gallifanischen Freiheiten verlett seien, 7. die Calvinisten erbittert, 8. die Kommenden von Regularpfründen verboten würden uff. Bgl. Durand de Maillane, Diction. du droit canon. IV 639. Für unbedingte Anerkennung fprach fich am 15. November 1588 die Sorbonne aus, bei Du Plessis a. a. D. I, Append. xxiv. Einführung auf der Synode von Reims 1564 bei Hard., Conc. X 529. Unbere bei Gibert, Corp. iur. can. I, Proleg. 155-157.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Leonardi, De laudibus Pii IV. Pad. 1565.

b) Ramalbulenfer von Monte Corona: Fiori, Vita del b. Paolo Giustiniani, institutore della congr. dei padri eremiti Camaldolesi di S. Romualdo. Roma 1724. Augustinus Florentinus, Histor. Camaldulensium. Florent. 1575; Hist. Cam. pars posterior. Venet. 1579. Mittarelli et Costadoni, Annales Camaldulenses ord. S. Ben. 9 Bbe. Venet. 1755-1773. - c) Somaster: Vita s. Hieronymi Aemiliani, in Acta Sanct., ed. Bolland. Febr. II 217 ff. Turtara, De vita Hieron. Aemil. Mediol. 1620. Vita di Girol. Emiliano, fondatore della congr. dei chierici regolari di Somasco. Venezia 1740. Subert, Der hl. hieronymus Umiliani. Mainz 1895. Liber constitutionum Clericorum s. Maioli Papiae. Venet. 1591. Constitutiones Clericorum regular. congr. Sommaschorum in Gallia. (S. l.) 1624. Rubeus, Pontificia diplomata Clericis regular. congr. Sommaschae concessa. Romae 1670. d) Theatiner: Caraccioli, Vita S. Caietani Thienaei. Colon. 1612. Bgl. Acta Sanct., ed. Bolland. Aug. II 281 ff. Luben, Der hl. Cajetan von Tiene. Regensburg 1883. Dumortier, S. Gaëtan de Thiene. Paris 1882. R. de Maulde la Clavière, St. Gaëtan. (Les Saints.) Paris 1902. Constitutiones Clericorum regularium. Romae 1604; cum notis Caraccioli. Ebb. 1610. Silos, Histor. Clericorum regularium. 3 Bbe. Romae et Panormi 1650-1666. — e) Barna-biten: Teppa, Vita del ven. A. M. Zaccaria, fondatore della congr. dei Chierici regolari di S. Paolo. Moncalieri 1853. Bianchi, Breve vita del ven. Antonio M. Zaccaria. 2. ed. Bologna 1875. Dubois, Le bienheur. A. M. Zaccaria, fondateur des Barnabites. Tournai 1896. Lebensbeschreibung des hl. A. M. Zaccaria, Stifters der Barnabiten. Fulda 1900. Leben des sel. A. M. Zaccaria. Wien 1891. Constitutiones clericorum regularium S. Pauli decollati. Mediol. 1617. Barelli, Memorie dell'origine ed uomini illustri della congr. de' Chierici regolari de S. Paolo. 2 Bbe. Bologna 1703. Tornielli, Annales sacri. 4 Bbe. Lucae 1756. Ungarelli, Bibliotheca scriptorum s. congr. clericorum regularium S. Pauli. Romae 1836. O. M. Premoli, Storia dei Barnabiti nel cinquecento. Roma 1914. f) Urfulinerinnen: Salvatori, Vita della santa madre Angela Merici. Roma 1807. Das Leben der hl. Angela von Merici. Augsburg 1811. Singel, Leben ber hl. Angela. Regensburg 1842. Postel, Hist. de ste. Angèle Merici et de tout l'ordre des Ursulines. 2 Bbe. Paris 1878. Subert, Leben ber hl. Angela Merici. Mains 1891. Lebensgeschichte der hl. Angela Merici. Paderborn 1892. Gefch. der hl. Angela Merici. Innebrud 1893. Chroniques de l'ordre des Ursulines par M. D. P. (Paula de Pomeren). 3 Bbe. Paris 1673 ff. Jeanne de Chambounet de la Mothe. Journal des illustres religieuses de l'ordre de Ste. Ursule. 5 Bbe. Bourges 1684 ff; beutsch Landshut 1720. Charles Saint-Foix, Vie des premières Ursulines de France. 2 Bbe. Paris 1856; Annales de l'ordre de Ste. Ursule depuis la révolution française. 5 Bbe. Clermont-Ferrand 1858. H. de Leymont, Mme de Sainte-Beuve et les Ursulines de Paris 1562-1630. Lyon 1890. Meer, Der Orben ber Urfulinen in Schlefien. Breslau 1878. Die ersten Schwestern bes Ursulinenordens. Paderborn 1897. — g) Barmherzige Brüder: Vita S. Johannis de Deo a Fr. de Castro in Acta Sanct., ed. Bolland. Mart. I 809 ff. Ant. de Govea, Vida del glorioso Padre de pobres S. Juan de Dios. Madrid 1624. Girard, La vie de St. Jean de Dieu. Paris 1691. Wilmet, Lebensbeschr. des hl. Johannes von Gott. Regensburg 1856. Lechner, Leben bes hl. Johannes von Gott. München 1857. Saglier, Leben bes hl. Johannes von Gott. Regensburg 1881. 2. bel Pogo, Leben bes hl. Johannes von Gott. Aus dem Spanifchen von B. Frant. Paderborn 1912. Constituzioni dell'ordine del devoto Giovanni di Dio. Roma 1589. - S. auch bie Berke allgemeinen Inhaltes von Holstein-Brockie, Codex regularum; Helyot, Ordres monastiques; Henrion, Hist. des ordres religieux; Beimbucher, Die Orben und Kongregationen, 2. Aufl. I 273 ff (Ursulinen), 405 f (Kamalbulenferkongrega= tionen); II 245 ff (Barmherzige Bruder), 387 ff (Kapuziner); III 258 ff (Theatiner), 270 ff (Barnabiten), 275 ff (Somaster).

1. Die meisten älteren Orden hatten durch Abfall vieler Glieder, durch Berschlechterung der Sitten und Aufhören der Disziplin unendlich gelitten,

ihr Stand tam in Schmach und Berachtung, bas Rlofterleben ichien gang gu verfallen 1. Da erweckte Gott eine große Anzahl neuer Streiter, sowohl Begründer bon neuen als Reformatoren bon alteren religiofen Genoffenschaften. und die Größe des Ubels ward vielfach ein Anfang der Befferung. ward mit dem aszetisch=kontemplativen Leben bas aktive in Werken ber Nächstenliebe, in Jugendunterricht, Rrankenpflege, Beidenbekehrung und Bredigtamt fraftig gefordert, Die gegebenen Argerniffe gefühnt, ein neues geiftliches Leben erweckt. Neue Orden traten beilend und läuternd auf und wirkten auf die alten berjungend ein, jumal in Italien und Spanien, ebenfo regten fie die Weltgeiftlichen zur Nacheiferung an. Die Papfte und alle herborragenden Bischofe begunftigten dieses hochberzige Streben, das die herrlichften Früchte in furger Reit bervorbrachte.

Im Frangistanerorden, in welchem 1517 die endgültige Trennung der Ronventuglen bon den Obserbanten bollzogen worden mar 2, hatten fich wegen der inneren Streitigfeiten große Migftande gezeigt, und öfters waren Reformen desfelben versucht worden. Die Rapuginer beabsichtigten die Wiederberftellung ber ursprünglichen Ginrichtungen bes bl. Frang in ihrer gangen Strenge mit mitternächtlichem Gebete, genauer Lebensordnung, bollftandiger Armut und eifrigem Wirken in der Seelforge. Matteo de Baffi, ein ftrenger Observant, reformierte die Frangistaner im Alofter Monte Falco, ging als Buger einher und fette eine fpige Rapuge als echte Tracht des Ordensftifters an die Rutte. Während der Best bewiesen er und seine Genoffen einen feltenen Beroismus der Liebe. Die beiden Genoffen Matteos, die Bruder Ludwig und Raphael von Foffombrone, legten Rlemens VII. den Plan des Inftitutes por und erwirkten die Erlaubnis, die Rapuze und den langen Bart zu tragen, in einsamen Rellen nach der Regel des hl. Franz zu leben, Rovigen aufzunehmen, bem Bolfe zu predigen und besonders für die Bekehrung ichwerer Gunder gu arbeiten (13. Juli 1528). Die Rirchen und Rlöfter bes Ordens follten durch Einfacheit und Mangel aller Zieraten lebhaft an die evangelische Armut erinnern, bei öffentlichen Ungludsfällen die Glieder fich allen dienstbar ermeifen. Der Orden wuchs ichnell und wurde auch außerhalb Italiens volkstumlich, nachdem Bapft Gregor XIII. 1573 die papftliche Bestimmung beseitigt hatte, nach welcher der Orden auf Italien beschränkt fein follte. Zwar trat Matteo de Baffi 1537 wieder zu den Observanten gurud, und fein Rachfolger Ludwig von Foffombrone mußte aus dem Orden ausgeschloffen werden, worauf Bernardin bon Ufti Generalvitar murbe. Johann bon Fano mehrte den Orden, ber raid heranwuchs und vielen Anklang fand. Auch durften die Rapuziner, als der dritte Generalvitar Bernardin Ochino 1542 gum Protestantismus abgefallen mar, zwei Jahre lang nicht predigen; doch bald mard durch aufopfernde Tatiafeit die Schmach getilgt und das Gedeihen ber Rapuziner gefichert. Bacifico de S. Gervoso führte 1574 die erfte Rolonie italienischer Rapuziner nach Frankreich; fie erhielten ein Rlofter in Baris, 1575 eines in Lyon, dann

2 Holzapfel, Handbuch 153-157.

<sup>1</sup> Agibius von Biterbo, Brief vom 30. Oftober 1509 bei Lammer, Bur R.= G. bes 16. und 17. Jahrh. 65 f. Bergerius, Brief vom 11. Mai 1534 bei Laemmer, Mon. Vat. 161. Trid. Sess. XXV decr. de regul. c. 1.

ju Caen, Rouen, Marfeille, 1582 in Touloufe, 1585 in Berdun; 1587 trat Bergog Beinrich von Jopeufe in den Orden, wie 1626 Alfons von Gfe, Bergog bon Modena. In Deutschland erhielten bie Rapuginer ebenfalls mehrere Rlöfter, das erfte (1581) ju Mitdorf in der Schweig, dann 1594 gu Innsbrud, 1596 ju Calaburg, 1600 gu Munden. Fibelis von Sigmaringen, der 1622 als Marthrer farb und in Feldfirch verehrt wird, murde ihr bedeutenoffes Glied. Baul V. erlaubte ihnen 1606, Die in Spanien ihnen angebotenen Saufer angunehmen, und erhob 1619 ihren Generalvitar gum General, indem er fie dadurch bon der bisherigen Abbangigfeit von den Ronventugien befreite und jum felbständigen Orden machte. Urban VIII. erklarte 1627. ber Anfang der feraphischen Regel fei auch als Anfang Diefes Inffituts gu betrachten. Die Rapuginerinnen murden 1538 in Reabel durch die fromme Maria Laurentia Longa († 1542) gegründet, erhielten dann Saufer in Mailand, Rom und andern Stadten und beobachteten die Regel ber ftrengen Rlariffinnen 1. Unter bem Ramen Refolletten entftand ein Zweig bes Frangistanerordens der ftrengen Obserbang. Ginige Frangistaner, Die ftreng die Regel des bil. Frang nach den Erklärungen bon Nitolaus III. und Rlemens V. beobachten wollten, grundeten nach der burch Leo X. berfügten Bereinigung aller Objervanten Dieje Rongregation, Die Rlemens VII. (Robember 1532) bestätigte.

2. Much unter ben Ramaldulenfern hatten Trennungen flatigefunden; es gab Gremiten und Conobiten, Objerbanten und Konbentualen. Der felige Paulus Giuftiniani errichtete 1520-1522 eine neue Rongregation von Gremiten, die in verschiedenen fleinen Bellen auf boben und rauben Bergen wohnten und die Gelübde ftrenge beobachteten. Gie erhielten Majaccio und dann unter Giuffinianis Nachfolger Basciano Die Bauptniederlaffung auf bem Berge Corona, woher der Rame Rongregation von Monte Corona. Die Reform verbreitete fich raid; felbft Camaldoli vereinigie fic 1524 mit Monte Corona, ward aber 1540 wieder das haupt bes Ordens. Spater murden die zwei Kongregationen wieder getrennt, 1633 abermals vereinigt, 1667 aufs neue geschieden. Alexander von Leva fliftete 1601 Die Rongregation bon Turin, deren Tochter Die bon Grosbois bei Paris ward. Die Rongregation breitete fich auch bis Wien und Rratau aus. Die Ramaldulenferinnen blieben auf Italien beidrantt und hatten ihren Hauptsit in Rom?.

3. Gine Rongregation regulierter Rleriter maren Die Comaster (von Somasco, einem Städtden gwijden Mailand und Bergamo). Stifter mar der hl. hieronnmus Umiliani (Miani), Cohn eines venetianifchen Genators (geboren 1481). Nachdem er zweimal (1495 und 1508) die Baffen für fein Baterland ergriffen, julest in Caffelnuovo gefangen genommen worden war, bereute er im Rerter Die Berirrungen feines bisberigen Lebens und befolog ernftliche Befferung. Nach bem Friedensichluffe frei geworden, weihte

<sup>2</sup> Lettera del B. Giustiniani al Vescovo Teatino, bei Bromato. Paolo IV 1. 3, § 19.

<sup>1</sup> Clem. VII Const. Religionis (1528), Pauli III Const. Exponi Nobis (1536). Clem. IX Const. Debitum (1667), Bull. Rom. IV 1, 73 147; VI 248.

er sich gang ber Andacht und guten Werken, besonders dem Besuche ber Spitaler, ber Pflege ber Armen und Rranten, fo daß er bei ber Beft bon 1528 die größten Opfer brachte und felbst in eine schwere Rrantheit fiel. Nach seiner Genesung führte er ein noch ftrengeres Leben und forgte besonders für die infolge ber Best verwaiften Rinder, für die er in Benedig ein eigenes haus erwarb. Bald legte er ju Brescia ein zweites Baisenhaus an, zwei andere für die zwei Geschlechter in Bergamo, dann ein Rettungshaus für verunglückte und verwahrloste Mädchen. Er fand bald gleichgefinnte Genossen, darunter zwei Priefter; mit ihnen lieg er fich ju Comasco nieder, das nun Mittelpunkt aller feiner Wohltätigkeitsanstalten ward, und verpflichtete fie gu ftreng flofterlichem Leben. Mit bem Beiftand des Berzogs Frang Sforza errichtete er ahnliche Institute in Mailand und Pavia und ftarb nach gesegnetem Wirken 1537. Paul III. bestätigte (5. Juni 1540) diefe Kongregation, Pius IV. gab ihr mehrere Privilegien, Pius V. nahm fie (6. Dezember 1568) in die Zahl der geistlichen Orden auf und schrieb ihr die Regel Augustins vor. Von der ihr durch den hl. Karl Borromeo übergebenen Kirche des bl. Majolus in Pavia bieg fie auch Berein ber Regularkleriker von St Majolus. Markus Gambarana mar der erfte Ordensgeneral. Strenge Lebensweise, nacht= liches Gebet, Unterricht des Landvolkes, besonders Erziehung armer Baifenfinder murden emfig gepflegt, neue Saufer in Como, Berona, Genua, Ferrara, Rom gegründet, bald auch in mehreren Unterricht in den geiftlichen und weltlichen Wissenschaften erteilt. Sixtus V. eximierte den Orden von der bischöf-lichen Jurisdiktion und gab ihm noch weitere Privilegien.

4. Gine Berbefferung der Weltgeiftlichen anzubahnen, feste fich besonders der Theatinerorden jum Zwede, der damit auch Werke der Rachftenliebe verband. Stifter maren der hl. Rajetan bon Tiene im Benetianischen, papstlicher Protonotar, und Joh. Peter Caraffa (nachher Paul IV.), neben ihnen Bonifag da Colle, Dottor der Rechte, und Baul Configlieri, ein bornehmer Romer. Alle refignierten ihre Burden in die Bande des Papftes, entfagten allem Befige und wollten nur bon ben frei gegebenen Spenben driftlicher Milbtätigkeit ("von der Borsehung") leben. Am 14. September 1524 legten sie feierlich die Gelübde ab, das Gelübde der Armut mit dem Beisat, daß fie auch das Betteln meiden und zu Saufe die Almofen erwarten wollten. Nach kurzem Aufenthalt in Rom bezogen fie ein kleines Haus auf dem Monte Pincio. Klemens VII. bestätigte das Institut und erlaubte den Mitgliedern das Bufammenleben in der Rleidung der Weltpriefter als Regularkleriker, Die Aufnahme von Weltgeiftlichen und Die Wahl eines Obern (Brapositus). Ihre Zeit sollte zwischen Gebet und apostolischen Arbeiten geteilt, alles auf Predigt, Verwaltung der Sakramente und Krankenpslege berechnet sein, ihre Gebräuche und Regeln nicht unter einer Tobfunde verpflichten. Gie predigten mit Cotta, Barett und Rreuz oft auf ben Straßen und gewannen auch biele Mitglieber des Adels. Für die Reform des religiosen und firchlichen Lebens wirkten fie in Rom in vortrefflicher Beise. Aus ihnen gingen viele gelehrte Theologen und zahlreiche Bischöfe hervor. Paul IV. bestätigte den Orden abermals, der außer Rom bald in Benedig und Neapel (1530), dann in Paris (1544), später auch in Wien und München Aufnahme fand. Kajetan von Tiene

(† 1547) ward von Urban VIII. kanonisiert. Die Theatinerinnen stiftete

Urfula Benincasa († 1618)1.

5. In Mailand, das fo viele Leiden des Krieges erfahren hatte, entstand eine andere Bereinigung bon Regulartlerifern, Die ber Barnabiten, welche jene Leiden durch Wohltätigkeit lindern und die damit verbundene Bermilberung durch Unterricht, Bredigt und Beispiel zu beben suchten. Drei Coelleute: Anton Maria Zaccaria aus Cremona (geb. 1502), Bartholomaus Ferrara und Jakob Anton Morigia aus Mailand, vereinigten fich 1530 jur Errichtung einer Kongregation, die im Beichtftuble und auf ber Rangel, im Jugendunterricht und in der Leitung von Seminarien, in der Ubernahme bon Miffionen und bem gemeinschaftlichen Leben bas Beil ber Seelen forbern follte. Zaccaria, bon einer febr frommen Mutter in Gottesfurcht erzogen. war nach der Rudtehr bon feinen Studien in Badua über die in Cremona herrichende Sittenlofigkeit erichrocken und hatte, um ihr nach Rraften gu fteuern, alle Mittel erfinderifder Liebe ergriffen und viele Burger um fich gefchart; seit er Briefter mar, wirkte er noch erfolgreicher. Die Fürstin von Guaftalla nahm ihn gum Beichtvater; mit ihr tam er nach Mailand, wo er besonders auf ben Rlerus einzumirten fuchte und die beiden Gefährten gemann, die mit ihm dem hl. Karl Borromeo die Wege bereiteten. Rlemens VII. bestätigte 1532 den neuen Orden, was nachher Baul III. und Julius III. wiederholten; der Herzog von Mailand erlaubte ihnen den Ankauf liegender Gründe auf feinem Gebiete. In Mailand erhielten fie nahe bei ber Stadtmauer bas Saus bon St Barnabas, bon dem fie Barnabiten genannt wurden, obicon fie eigentlich Regularkleriker von St Paulus (decollatus) hießen. Sie erfüllten mit großem Gifer ihre Pflichten: ftrenge Armut, Abtotung, Berachtung ber Belt und aller Unbilden, Gebet, Betrachtung, Berte ber Rachstenliebe. Auf bischöfliche Einladung übernahmen fie Missionen in Bicenza, Pavia, Benedig mit großem Erfolge. Zaccaria ftarb ichon 1539, erft 36 Jahre alt, im Rufe ber Beiligkeit, hochgeschätt bon ben Beiligen seiner Beit, wie Philipp Reri, Ignatius, Rarl Borromeo, Bius V., Frang von Sales. Letterer führte Die Barnabiten in Unnech und Thonon ein und bewirkte ihre Berufung nach Frankreich (1608). Ferdinand II. rief fie nach Wien. In vielen Städten, besonders in Mailand, Bifa, erhielten sie Lehrstühle und die Leitung von Seminarien. Biele ausgezeichnete Berfonlichkeiten zierten ben Orden, der mit großem Gifer und Erfolg fich an der tirchlichen Reformtätigkeit beteiligte 2. Die Glieber trugen im Chore nebft bem Priefterrode noch das Rochett, fafteten alle Freitage ftrenge sowie die zwei letten Tage bes Rarnebal, dann bom erften

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pius V. Const. Ad immarcescibilem 1567, Bull. Rom. IV 2, 350. J. B. Bagatta, Vita d. vener. Ursula Benincasa, 1696.

<sup>2</sup> Ausgezeichnete Barnabiten find: Alexander Sauli, Bifchof von Aleria (Apoftel der Korfen), dann von Pavia, † 1592, vener. Bescape, Bischof von Rovara, von Innozeng XI. der zweite Rarl Borromeo genannt, Cofimo Doffena, Bifchof von Tortona, Freund von Philipp Reri und Kamill von Lellis, Giufto Guerrini, Freund und Rachfolger bes hl. Frang von Sales, Konftantin Balomolla, Bertrauter bes hl. Joseph von Calajanz, Giacomo Maria Berna, Joh. Beter Bejoggi, Joh. Meljo, hieron. Marta, Baul M. Omobei, Domenico Boverio, Augustin Tornielli, die Rarbinale Gerbil, Fontana, Lambruschini.

Abbentssonntage bis Weihnachten, hielten an allen Mittwochen des ganzen Jahres Enthaltung von Fleischspeisen und Stillschweigen vom abendlichen Examen bis zum andern Tage nach der Mette. Sie verpflichteten sich, weder innerhalb noch außerhalb der Kongregation sich um ein Amt zu bewerben, noch ohne päpftliche Erlaubnis eine angebotene Würde zu übernehmen. Laienbrüder ersbielten erst nach fünfjähriger Prüfung Aufnahme.

6. Auch für ben Unterricht bes weiblichen Geschlechtes geschah in Italien febr viel. Angela Merici aus Defengano am Bardafee (geb. 1474) bereinigte 1535 gu Brefcia, ihrem Aufenthaltsort, mehrere fromme Jungfrauen ju einem aszetischen Leben und ju Werten ber nachstenliebe. Unfangs blieben Diefelben noch in ihren Saufern, fuchten von da aus Arme und Rrante auf und unterrichteten die Jugend. Der fromme Berein, 1536 durch ben Bifcof bon Brefcia bestätigt, gablte bald 67 Schwestern, welche Angela († 1540) jur Oberin und die hl. Ursula gur Patronin mahlten, mober fie den Ramen Ursulinerinnen erhielten. Paul III. bestätigte 1544 das Inftitut und gestattete den Borfteberinnen die Bornahme bon zeit= und zwedmäßigen Ber= änderungen. Rarl Borromeo nahm es in besondern Schutz und erwirfte bon Gregor XIII. eine neue Genehmigung. Paul V. erhob 1612 die Kongregation ju einem eigentlichen Orden und fügte ju ben drei Gelübden noch bas weitere hingu, ben Unterricht ber weiblichen Jugend ju übernehmen. Bon Oberitalien breitete fich der einem großen Bedürfniffe entsprechende Orden in andere Länder aus; in Frankreich wirkte für feine Berbreitung 1604 Magdalena bon St. Beube. Die Bermachtniffe und Erinnerungen der frommen Stifterin Angela (1807 fanonisiert) wurden treu bewahrt.

Frankreich erhielt eine weibliche Kongregation der Annunciaten, welche die selige Johanna von Balois, Tochter Ludwigs XI. und versstößene Gattin Ludwigs XII., 1501 mit einer von ihrem Beichtvater, dem Franziskaner Gilbert Nicolai (Gabriel Maria) verfaßten, durch Alexander VI. und Julius II., dann Leo X. genehmigten Regel errichtet hatte. Die Konnen, von Paul V. und Gregor XV. mit Privilegien ausgestattet, trugen ein grausweißes Kleid und weißen Mantel und ein rotes Stapulier in Kreuzesform

auf der Bruft.

7. Der hl. Johann von Gott, geboren 1495 zu Monte Major el Novo in Portugal, rief einen Orden für christliche Nächstenliebe in das Leben — die Brüder der Gastfreiheit oder der christlichen Liebe, in Deutschland Barmherzige Brüder genannt. Nach mannigsachen Schäsalen, bald Schäfer bald Soldat, kehrte er unter dem Eindruck einer tief resigiösen Jugenderziehung reuig zu Gott zurück. Eine Predigt des frommen Johann d'Avila, der Apostel Andalusiens hieß, wirkte in Granada auf ihn tief erschütternd; er begann die Kranken in den Spitälern zu bedienen, arbeitete sleißig und gewann ein kleines Kapital, mit dem er 1540 ein Haus für die Aufnahme der Kranken mietete. Der Erzdischof von Granada Petrus Guerrero unterstützte das fromme Werk mit bedeutenden Beiträgen, und der Bischof von Tuy, Präsident der königlichen Kammer daselbst, gab ihm den Beinamen "von Gott" (de Deo), weil er Gott in seiner Barmherzigkeit nachahmte. Johann erhielt bald mehrere Jünger und Genossen, die ihn im Krankendienst und im Almosen-

sammeln unterftütten, erweiterte seine Unftalten und ftarb nach bielen Werten heroischer Liebe 1550 (beatifiziert 1630, kanonisiert 1690). Die erste Regel der Kongregation war das Beispiel des Stifters und die bon ihm porgeschriebene Hausordnung. Nach Johanns Tod ftanden alle Brüder unter einem Vorsteher. Major genannt. Als fie bereits mehrere Saufer hatten, bestätigte Bius V. 1. Januar 1572 den Orden, gab ibm die Augustinerregel, fcrieb die Tracht bor und erlaubte, in jedem Saus einen Major zu mahlen und ein taugliches Mitglied zum Priefter weihen zu laffen, ber ihnen und ihren Rranken die Sakramente ivende. Sie erhielten zwei Generalvorsteher, einen in Spanien für die Länder diefer Krone, einen in Rom für Deutschland, Bolen, Frankreich. bas übrige Italien. Sie ftanden unter den Bifchofen und hatten ju den drei Möndisgelübden noch das der unentgeltlichen Krankenpflege. Den hochverdienten Orden bestätigte Paul V. 1617 aufs neue1.

## 24. Die Gründung und erfte Berbreitung der Gefellichaft Jefu.

Quellen. — a) Allgemeines: Monumenta historica Societatis Iesu, edita a patribus einsdem societatis. Madrid feit 1894, monatlich ein Beft. (Die bisher veröffent= lichten Quellenwerfe find: J. A. de Polanco, Vita Ignacii, Chronicon Soc. Iesu. 6 Bbe; Monumenta Ignatiana [in mehreren Gerien]; Litterae quadrimestres 1546 ad 1556, 4 Bbe; S. Franciscus Borgia, 5 Bbe; Epistolae mixtae; Epistolae P. Hieronymi Nadal; Epistolae PP. Paschasii Broëti, Claudii Jaij, Ioann. Codurii et Simonis Roderici; Monumenta Xaveriana; Lainii monumenta; Bobadillae monumenta; Epistolae P. Salmeronis; Monumenta paedagogica. Bgl. über die Bublifation: C. Gomez Rodeles, Historia de la publicación "Monumenta histor. Soc. Iesu". Madrid 1913.) Aeg. de Smidt, Bullarium Soc. Iesu. Antwerp. 1647. Carayon, Documents inédits concernant la Compagnie de Jésus. 23 Bbe. Poitiers 1863—1886. — b) SI. Ignatius: Cartas de S. Ignacio de Loyola. 6 Bbe. Madrid 1874—1889. Dtto, Funf neu entbeckte Briefe bes hl. Ignatius, in Zeitfdr. für kathol. Theol. 1885, 310 ff. Vitae in Acta Sanct., ed. Bolland. Julii VI 409 ff (u. a. von Lud. Gonzalez und P. Ribadeneira). Sufta, Ignatius von Lopolas Selbstbiographie. Gine quellengefcichtliche Studie, in Mitteil. des Inft. für öfterr. Geich. 1905, 45 ff. J. P. Mapheus. De vita et moribus Ignatii Loiolae. Venet. 1585 und oft gebruckt. Tacchi-Venturi, Della prima edizione della vita del n. S. P. Ignazio scritta dal P. P. Ribadeneira. Napoli 1901 (aus ben Lettere edificanti della Prov. Napoletana, ser. IX, n. 1). The Testament of Ignatius Loyola ... by L. Gonzales. Transl. by E. M. Rix, with pref. by G. Tyrrel. St. Louis 1900. Ignatii Exercitia spiritualia. Romae 1548. Diertins, Historia exercitiorum spiritualium S. P. Ignatii de Loyola (1887). Friburgi Brisg. 1896. Besse, Une question d'hist. littéraire au 16° siècle. L'exercice de Garcias de Cisneros et les exercices de s. Ignace, in Revue des quest. histor. LXI (1897) 22 ff. — c) Der Jesuitenorben und feine Ginrichtungen: Institutum Societatis Iesu. Romae 1606. Antwerp. 1636 u. 1709. Inst. Soc. Iesu ex decreto congr. gener. XIV meliorem in ordinem digestum, auctum, recusum. 2 Bbe. Pragae 1757. Nova ed. 3 Bbe. Romae 1869 ff. (Enthält: I. Bullarium; II. Examen generale; III. Constitutiones; IV. Decreta congr. generalium; V. Regulae; VI. Ratio studiorum; VII. Ordinationes generalium; VIII. Exercitia spiritualia, Industriae pro superioribus, Directorium.) Holsten-Brockie, Codex regul. III 121 ff. Pachtler, Ratio studiorum et Institutiones scholasticae Soc. Iesu per Germaniam olim vigentes. 3 Bbe, ein 4. Bb herausgeg, von Duhr (Mon. Germaniae paedagog. II V IX XVI). Berlin 1887-1894. B. Duhr, Die Studienordnung ber Gefellicaft Jeju

<sup>1</sup> Stalienische Namen: Fate ben fratelli, buon fratelli; frangonisch: frères de la charité.

(Bibl. ber kathol. Pädagogik IX). Freiburg i. Br. 1896 f; Jur Gesch. bes Jesuitensorbens. Aus Münchener Archiven und Bibliotheken, in Histor. Jahrb. XXV (1904) 126 ff; XXVIII (1907) 61 ff 306 ff.

Literatur. - a) Allgemeines: Historiae Societatis Iesu. Edd. N. Orlandini, Fr. Sacchino, Ios. Iouvancy, Iul. Cordara. 6 Ale, Al 5 u. 6 in je 2 Bbn. Romae 1615—1759 (Al 1 enthält die Biographie des hl. Jgnatius, Al 2—5, 1 die Biographien ber nächften vier Ordensgenerale Laineg, Fr. Borgia, Mercurian, Mquaviva). Bartoli, Dell'Istoria della Compagnia di Giesù. 4 25te. Roma 1663-1677 (Afia 2 Bbe und Europa 2 Bbe); Gefch. Des Jesuitenordens, deutsch. Burgburg 1835. Gretser, Histor. ord. Ies. Ingolst. 1594. Stewart, Apologia pro Soc. Iesu. Cbb. 1593. Crétineau-Joly, Histoire religieuse, politique et littéraire de la Comp. de Jesus. 5 Bbe. Paris 1844 ff. 3. Aufl. 6 Bbe. 1859. Deutsch. 5 Bbe. Wien 1845 bis 1852. Danach Bruhl, Geich. ber Gefellich. Jefu. Burzburg 1846. Bug, Die Gefellich. Jefu. Maing 1853. Daurignac, Hist. de la comp. de Jésus. 2 Bbe. 2. Aufl. Paris 1862; beutich von Clarus. 2 Bde. Regensburg 1864. M. Mefchler, Die Gefellich. Jefu. Ihre Satungen und ihre Erfolge. Freiburg i. Br. 1911. M. Mir, Historia interna documentada de la Compañía de Jesús. 2 Bbe. Madrid 1913. — Bon Gegnern bes Orbens: Hasenmüller, Historia jesuitici ordinis. Francof. 1588. Hospinianus, Hist. jesuitica. Zurich 1619. Sarenberg, Bragm. Gefch. des Orbens ber Jesuiten. 2 Bbe. Halle 1760. Wolf, Allgem. Gesch. der Jesuiten. 4 Tle. Zürich 1789 ff. Huber, Der Jesuitenorden. Berlin 1873. Julius, Die Jesuiten. 3 Bde. Leipzig 1854. Reufd, Beitrage jur Gefchichte bes Jefuitenorbens. Munchen 1894. Senne am Rhyn, Die Jefuiten. 3. Aufl. Leipzig 1894. S. Bohmer, Die Jefuiten. 3. Aufl. Leipzig 1913. Dazu B. Duhr in hiftor. Jahrbuch 1908, 371 ff. - Berteidiger bes Orbens: Duhr, Jefuitenfabeln. Gin Beitrag zur Kulturgefch. 11. Aufl. Freiburg i. Br. 1913. Bilatus (Dr B. Raumann, Protest.), Der Jesuitismus. Regensburg 1905. F. Romftod, Die Jefuitennullen Brantle an der Universität Ingol= ftadt und ihre Leidensgenoffen. Gichftatt 1907. — b) Sl. Jgnatius: Orlandini (f. oben). Bartoli, Della vita e dell' Istituto di s. Ignazio. Roma 1650. Franzöfifche neue Musg. von Terrien. 2 Bbe. Lille 1893. Bouhours, Vie de S. Ignace. Paris 1679; beutich von Stärd. Köln 1693; von Saga-Radlig. Wien 1835. Genelli, Das Leben bes hl. Ignatius von Lopola. Innsbruck 1847. Reue Ausgabe von Rolb. Wien 1894. Clair, La vie de S. Ignace de Loyola d'après le P. Ribadeneira. Paris 1890. Joly, St. Ignace de Loyola. (Les Saints.) Paris 1899. Nieuwenhoff, Leven van den hl. Ignatius van Loyola. 2 Ile. Amsterdam 1892 f. Deutsch. 2 Bbe. Regensburg 1900. J. A. de Polanco, Vita Ignatii Loyolae. 6 Bbe. Madrid 1894-1898 (in ben Mon. hist. Soc. Iesu, f. oben). Astrain (f. unten). F. Thompson, St. Ignatius of Loyola. London 1909; beutsch von H. v. Reuß. Rempten 1912. F. van Ortroy, St. Ignace de Loyola et le Père Olivier Manare, in Anal. Bollandiana 1913, 278—295. — Geß, Ignatius von Loyola, in Histor. Taidenbuch 1892, 263 ff. Gothein, Ignatius von Lonola und die Gegenreformation. Salle 1895 (bagu Ratholit 1899, I 36 ff; Paulus im Siftor. Jahrb. 1896, 561 ff). Mirbt, Ignatius von Lopola, in Siftor. Zeitschr. 1898, 43 ff. Malzac, Ignace de Loyola. Essai de psychologie religieuse. (Thèse.) Paris 1898. Müller, Les origines de la Comp. de Jésus. Ignace et Lainez. Paris 1898. — c) Besonbere Fragen: Piaget, Essai sur l'organisation de la comp. de Jésus. Leide 1893. S. Böhmer, Studien gur Gefchichte ber Gefellicaft Jefu. Lonola. Geheime Jesuiten usw. Bo I. Bonn 1914. Monita privata s. secreta Soc. Iesu. Notobrigae 1612 (= Krafau 1614). Dazu: Gretser, Contra famosum libellum "Mon. priv. S. J." libri apologetici. Ingolstad. 1618. Reiber, Mon. secr. Die geheimen Instruktionen ber Jefuiten verglichen mit ben amtlichen Quellen bes Orbens. Augsburg 1902. Bernard, Les instructions secrètes des Jésuites. (Science et religion.) Paris 1903. Duhr, Jesuitenfabeln (j. oben). (Tacchi-Venturi) in Civiltà cattol. ser. 18, V (1902) 694 ff. — Ribadeneira, Alegambe et Sotwel, Bibliotheca scriptorum Soc. Iesu. Antwerp. 1643; Romae 1676. Lagomarsini, Testimonia virorum illustr. Soc. Iesu. Romae 1736. Stoeger, Historiographi Soc.

1. Der universellste und großartigste aller neueren Orden war die Gesellschaft Jesu. Ihre Heimat ist Spanien, ihr Stifter war Ignatius von Lohola (Don Jüigo Lopez de Recalde), der jüngste Sohn eines vornehmen Hauses, geboren 1491 auf dem Schloß Lohola zwischen Azpeitia und Azoitia in der Provinz Guipuzcoa. Als Edelknabe wuchs er am Hofe Ferdinands des Katholischen auf, ward Kitter, liebte Wassen, Abenteuer und

Poefie und zeichnete sich 1521 bei ber Berteidigung von Pampelona gegen die Frangofen aus, ward aber durch einen Kanonenschuß an einem Ruß schwer verwundet. Während feines durch ichlechte Beilung vermehrten Leidens las er das Leben Chrifti und die Legende der Beiligen. Die hohen Borbilder der Selbstverleugnung, der Liebe und Tugend machten auf ihn tiefen Gindrud: Franzistus und Dominitus erschienen ihm nachahmungswürdiger als die gefeiertsten Belben der fpanischen Rationalkampfe; es erfüllte ihn mahrer Bußeifer und Sehnsucht nach der Herrlichkeit des himmels in der Form feiner bisberigen, aus dem Rittertum genommenen Anschauungen. Rach feiner Beilung rif er fich los bon feinen Berwandten und eilte nach bem Berge Montferrat, um fich bor bem Bilde ber Mutter Gottes auf eine Wallfahrt nach Jerusalem borgubereiten; er legte bas raube Gewand ber Eremiten an und begab fich nach einer Generalbeicht in das Städtchen Manrefa, wo er in einem Sospital ber niedern Stände den ftrengften Bugungen fich bingab 1. Mitten unter ben harten Rafteiungen und ichweren Rampfen fand er reiche innere Tröftungen; fein wundervolles Buch der "Geiftlichen Ubungen", das grundlegend wurde für den Jesuitenorden und deffen Tätigkeit, geht auf die in Manresa von Ignatius durchgemachte Schule des inneren Lebens gurud'2. Dhne Mittel und fiebertrant ichiffte er fich dann in Benedig nach Balaftina ein. Am 4. September 1523 kniete er am Grabe des Erlofers und wollte bier an der Bekehrung der Ungläubigen arbeiten. Da aber der Obere der Frangistaner hierzu die Erlaubnis berfagte und feinen Gifer gugeln gu muffen glaubte, fo kam er (Januar 1524) nach Benedig zurud und bon ba nach Barcelona, ohne seinen Entschluß aufzugeben, an der Bekehrung der Mitwelt ju arbeiten. Aber er fah, daß er dagu ber Wiffenschaft bedurfe. Bereits 33 Jahre alt, hielt es der ehemalige Ritter für teine Schande, mitten unter Rnaben die Anfangsgrunde der lateinischen Sprache ju erlernen. Dabei fette er fein ftreng aszetisches Leben fort, hielt fich an ben Rat feines Beichtbaters und zeigte glühenden Eifer für das Heil des Nächsten. Schon nach zweis jährigem Studium in Barcelona ward er für fähig erachtet, an der Universität Alcala Philosophie zu studieren. Die Studien fette er nachher in Salamanca fort. Mehrmals ward er bei ben geiftlichen Beborden angeklagt, namentlich als einer der Alumbrados (Illuminaten), die unmittelbare Erleuchtungen über Die Geheimniffe ber Religion vorgaben; er ward zweimal eingekerkert, aber unidulbig befunden und erbaute durch feinen Gehorfam. 3m Februar 1528 begab er fich auf die berühmte Universitat Baris, wo er, um den Borfcriften zu genügen, nochmals Grammatit und Philosophie boren mußte, ehe

<sup>1</sup> F. van Ortroy, Manrèse et les origines de la Compagnie de Jésus, in Ana-

lecta Bolland. 1908, 393-418.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In Manresa 1522 in spanischer Sprache versaßt, unter teilweiser Benutung des Exercitatorium spirituale von Garcias de Cisneros, erschienen die Exercitia spiritualia des hl. Ignatius 1548 in lateinischer Sprache und sanden weite Berbreitung. Sie haben stie Förderung ernsten religiösen Ledens die größte Bedeutung gewonnen. Neue Ausg. von P. Roothaan, Romae 1835 und ost. Sin Urteil von nichtsatholischer Seite bei K. Holl, Die geistlichen Übungen des Ignatius von Loyola, eine psychol. Studie. Tübingen 1905; vgl. dazu M. Meschler, Die Aszese des hl. Ignatius, in Stimmen aus Maria-Laach LXXV (1908) 269 ff 387 ff.

er zur Theologie zugelaffen ward. Gine Disziplinarstrafe, die ihn treffen follte, weil er Scholaren veranlagt hatte, die Kirche ftatt der Disputationen an einem Sonntage zu besuchen, murde ihm erlaffen, ba man feinen großen religibsen Gifer ertannte. Er wirtte febr anregend für weitere Rreise, ftubierte 41/2 Rahre die Philosophie im Kollegium St Barbara und erhielt 1534 die Magistermurde.

Bereits hier zog er junge talentbolle und fromme Manner an sich und leitete fie durch feine Exergitien an, mit ibm das gleiche Sbeal zu erftreben. Es waren das: 1) Beter Lefebre (Kaber) aus Saboben, ber fromme Sohn eines hirten, der mit Janatius den philosophischen Rursus repetierte, mabrend Diefer ihn feine Fehler bekampfen lehrte; 2) Frang Rabier, ein Gbelmann aus Navarra, geboren 7. April 1506, geiftreich, icon, liebensmurbig, bereits Lehrer der Philosophie, den Ignatius als ju den größten Dingen berufen erkannte, den er darum mit vieler Mube von feinem Chrgeis und Beltfinn gur driftlichen Demut hinüberführte; 3) Jatob Laineg, geboren gu Almagan in Spanien, bochbegabt, 21 Jahre alt; 4) Alfons Salmeron aus Toledo, 18 Jahre alt; 5) Nitol. Alfons Bobadilla, icon Lehrer der Philosophie zu Balladolid; 6) der Portugiese Simon Robriquez de Azepedo. Nach ftrenger Borbereitung durch Faften und Gebet tamen alle fieben am 15. August 1534 in der Rirche von Montmartre bei Baris gusammen, wo Lefebre, bereits Priefter, Die beilige Meffe las, Die übrigen tommunizierten und alle Reufcheit und Armut sowie noch ferner gelobten, nach vollendeten theplogischen Studien ihr Leben in Jerusalem der Pflege der Christen und ber Bekehrung der Saragenen ju widmen und, wofern ihnen das nicht möglich werden follte, ihre Dienste dem Bapft anzubieten und, wohin er befehle, bedingungslos und ohne Lohn fich zu begeben. Damit mar ber Grundftein zu einem wundervollen Bau gelegt. Alle fieben wirkten Gutes, bielten eifrig Undachten und beschloffen die jahrliche Erneuerung ihrer Gelübde am Gefte Maria himmelfahrt. Ignatius ging 1535 nach Spanien hauptfachlich gur Ordnung der Angelegenheiten seiner spanischen Freunde, predigte mit vielem Erfolge, überftand abermals eine Rrantheit; fein baterliches Schlof befuchte er nicht. Im Januar 1537 trafen gemäß getroffener Berabredung alle feine Genoffen mit ihm in Benedig zusammen; die Genoffen aus Baris hatten fic ingmifchen um drei bermehrt: 7) Claudius Jajus (Le Jan) aus Sabonen, 8) Johann Codure aus der Dauphine, 9) Bascal Brouet aus der Bicardie. Ignatius felbft hatte aus Spanien ebenfalls drei neue Genoffen mitgebracht. In Benedig gaben fie Unterricht und pflegten die Rranten. Alle bis auf Ignatius gingen nach Rom, fich gur Reise nach Balafting den papstlichen Segen zu erbitten. Paul III. war mit ihren Antworten auf seine theologischen Fragen fehr gufrieden, erklarte ihnen aber, megen des Krieges mifchen Benedig und der Türkei mare diefe Reife unmöglich, gemahrte dabei viele Bergunftigungen; die noch nicht zu Prieftern Geweihten erhielten (24. Juni) ju Benedig diese Beihe und legten ihr Gelubde in die Bande des Runtius Beralli ab. Da der Orient fich ihnen noch immer verschloß, fandte fie Ignatius zu zwei an berschiedene Orte, um zu predigen. Zulett mard beschloffen, jest ben zweiten Teil ihres Gelübdes zu erfüllen. Ignag, Faber und Lainez gingen

1538 nach Rom, bem Beiligen Bater ben Plan ihrer Gefellichaft borzulegen. während die übrigen in den Universitätsftädten Staliens wirkten 1.

Geftärkt durch eine Erscheinung Chrifti und nach Beseitigung vieler Schwierigteiten fanden Ignag und feine Gefährten gnädiges Gehor bei Baul III., ber Die Bedeutung Diefer Manner mohl würdigte, Die in einer Zeit fo vielfachen Abfalls den ftrengften Behorfam gegen den Beiligen Stuhl gelobten. Er ernannte Faber und Laines zu Professoren an der römischen Universität und trug dem Janatius auf, an der Sittenberbefferung in Rom zu arbeiten. Aber nur eine Rongregation konnte den Ubeln der Chriftenheit steuern. Ignatius berief daher (Anfang 1539) feine Genoffen nach Rom, die dort in mehreren Rirchen predigten, die Irrtumer des bom Luthertum angestedten Augustiners Augustin von Biemont widerlegten und durch ihre Liebeswerke bei der hungerenot im Winter 1539 die Bergen der Romer gewannen. Ignag ließ nun am 3. September 1539 durch den Kardinal Contarini dem Papft den Blan feines Inftituts vorlegen. Rach neuer Beratung des Statutenentwurfes durch eine Rardinalskommission und nach Beseitigung aller hinderniffe ward dasselbe mit dem bon vielen damals angefochtenen Namen "Gefellichaft Jefu" unter Entwicklung der Grundzüge der Berfaffung durch eine Bulle (Regimini militantis Ecclesiae) unter dem 27. September 1540 bestätigt und die Zahl ber Mitglieder auf 60 festgesett, eine Beschräntung, die angesichts des großen Nugens dieses Ordens schon 1543 von Paul III. selbst durch eine Bulle wieder aufgehoben ward?. Bereits 1540 hatten sich neue Mitglieder zur Aufnahme gemeldet, der Ronig von Portugal hatte einige Diefer apostolischen Urbeiter gefordert; Lefebre mard bom Bapft jum Religionsgefprach nach Deutschland gefandt, wo er 1543 den Betrus Canifius als den erften Deutschen in die Gefellichaft aufnahm. Im Frühjahr 1541 wurden alle in Italien anwesenden Mitglieder der Gesellichaft nach Rom beschieden, um nach Feftstellung einiger notwendiger Regeln für die Berwaltung den Generalobern zu mahlen. Mit allen Stimmen außer ber feinigen ward Ignatius am 4. April 1541 zum General gemählt, und am 19. April übernahm er die Leitung der noch jungen Gesellichaft, deren Ronftitution er felbft lateinisch in den Grundzügen, bas Weitere der Zukunft überlaffend, niederschrieb; nach seinem Tode tamen fie in der spanischen Übersetzung seines Sekretars P. Polanco beraus.

2. Sauptziel bes Ordens follte die größere Chre Cottes fein (O. A. M. D. G.), derfelbe ebenso für das Seil des Nächsten wie für das eigene arbeiten. Das eigene Seil soll erstrebt werden durch Beobachtung der Gelübbe, öfteren Gebrauch der Sakramente, geiftliche Lefungen und Ubungen, Gemiffenserforschung und Betrachtung, das Beil bes

2 Uber bie Schwierigkeiten bei Beftatigung ber Gefellichaft Jefu und bas Gingreifen Parmas zu beren Gunften bgl. S. Stodius, Barma und bie papftl. Beftätigung ber

Gesellschaft Jesu 1540. Seidelberg 1913.

Boero S. J., Vita del P. Pietro Fabro d. C. d. G. Monza 1874. R. Corneih, P. Faber. Freiburg i. Br. 1873; neue Ausg. von Scheid. Ebb. 1900. Ein unsgebruckter Brief des sel. Petrus Faber, in Rom. Quartassch. 1901, 428 s. Boero, Vita del servo di Dio P. Pascasio Broet. Firenze 1877. Ders., Vita del servo di Dio P. Claudio Jaio libri 2. Ebb. 1878. Ders., Vita del S. d. D. P. Alfonso Salmeron. Ebb. 1880. Ders., Vie du P. Jacques Lainez, suivie de la biograph. du P. Alph. Salmeron. Bruges 1894. S. oben Mon. hist. Soc. Iesu. Über Franz Xaver j. § 25.

Nächften burd öffentliche Prebigten, Erergitien, Ratechesen, Missionen, Jugenbunterricht, Befampfung der Jrriehren, gemiffenhafte Verwaltung bes Beichtftuhles. Die Aufnahme in ben Orben vollzieht ber General ober ber von ihm Bevollmächtigte nach reiflicher Prüfung ber Geiftesgaben, des Wandels und ber Gefundheit ber Betenten; ausgefchloffen bleiben Untaugliche, Apoftaten, Berbrecher, Rrante, frubere Mitglieber anderer Orden. Die Aufgunehmenden follen lange geprüft und ber Gefellichaft befannt fein und burfen erft nach einer vorgängigen Probe von 12 bis 20 Tagen bas zweijährige Noviziat beginnen, in bem ebenfo fur ben Beib wie fur bie Geele geforgt werben foll. Die Robigen muffen fich gang ber Asgefe widmen, mabrend biefer Zeit die Studien ausfeben, bas Berg läutern, fich in ber Demut üben, fich mit ben gereifteren Gliebern unterhalten, in allem von der Erlaubnis der Obern und des Beichtvaters abhangen. endigung des Novigigts werben einfache Gelubbe abgelegt und bann die Studien begonnen in ben baffir errichteten Rollegien, Die ihre Dotation haben follen, bamit Lehrenbe und Bernende von äußeren Sorgen frei bleiben, mahrend die andern Saufer des Ordens bie Armut beobachten. Die Studien ber Scholaftiter find Grammatit. Boetit, Rhetorit, Philosophie. Mathematit und Physit, woraus fie ftrenge Brufungen zu bestehen haben; nach Burucklegung biefes Rurfus follen bie approbierten Scholaftiter einige Sabre an ben unteren Alaffen lehren, bann erft vier Jahre lang Theologie ftudieren, für weitere Ausbilbung fechs Jahre, banach bie Priefterweihe (gewöhnlich mit 30 Jahren) empfangen 1. Ein zweijähriges Novigigt nach ben Studien foll bas aszetische Leben forbern, bas aber auch mahrend ber gangen Studienzeit gepflegt werden muß; babei burfen aber Predigten und Ratechesen gehalten und Unterricht erteilt werden. Alle follen entlaffen werden, bie feinen Beruf für die Gefellicaft haben, ber Rommunität und fich felbft nicht nütlich find, ftets nach reiflicher Uberlegung und um fo fcmerer, je inniger fie mit bem Orden verbunden find. Bur Entlassung ift bie gange Gesellschaft in ber Generaltongregation, fonft der General und der von ihm dazu Bevollmächtigte befugt; der Entlaffene foll bas Saus ohne Schande und Arantung verlaffen, auch nachher noch Unterftugung finden, aber nur nach befondern Proben wieder aufgenommen werben. Die ihm angebotenen Rollegien barf ber General annehmen, wenn teine mit bem 3mede ber Gesellichaft unerträglichen Bedingungen gefett werben; er fann fie auch wieber aufgeben. In ihnen foll für ausreichende Bibliotheten und fonftige miffenschaftliche Silfsmittel geforgt fein, die Schulen bes Ordens auch Auswärtigen offen fteben.

Die Mitglieder ber Gefellichaft find: 1) Rovigen, 2) Scholaftiter, 3) Laienbrüber (weltliche Roadjutoren), 4) die geiftlichen Roadjutoren ober Priefter, welche bie Studien vollendet haben, 5) die Professen, welche noch ein viertes Gelubde ablegen, sich unbedingt dem Papfte in den Miffionen gur Berfügung gu ftellen 2, und allein gu ben höheren Umtern bes Orbens gelangen. Sie wohnen in ber Regel in Profefhaufern unter einem Prafes (Prapofitus, im Generalatshaufe al Gesu in Rom Bigeprapofitus), muffen die Prufungen der Dottoren beftanden und fich durch viele Jahre bewährt haben. Die Rollegien ftehen unter einem Rettor, fleinere Refibengen und Miffionshäufer unter einem Superior; jede Proving hat einen Provinzialobern. Der Orbensgeneral (Praepositus generalis) bestimmt jedem Mitgliede seinen Blat, fcreibt bestimmte Regeln, aber innerhalb der nur bon ber Generalfongregation abzuändernden Gefetgebung bor; von berfelben wird er gewählt, befet aber bann alle Orbengamter, jedoch nach Befragung bes Provinzials und breier anderer Professen; er erhalt bie Berichte ale Borfteber und hat um fich einen Rat von Affiftenten, je einen für ein besonderes Sand (erft 5, dann 6: Italien, Spanien, Deutschland, Frankreich, bann England mit Nordamerifa); bie Affiftenten mahlt bie Generalversammlung; biefelben fontrollieren ben General und können ihn in bringenden Fallen fogar abfegen, mas außerdem nur jene Berfammlung tann. Nebftbem hat ber General noch einen admonitor gur Geite, ber

2 W. Rrat, Das vierte Gelübde in der Gesellschaft Jesu, in Zeitschr. für kathol.

Theol. XXXVII (1913) 538-562.

<sup>1</sup> Über einen typischen Streitsall betreffend ben Eintritt in die Gesellschaft Jesu aus ben Anfängen bes Orbens vgl. H. Stöckius, Ottaviano Cesare, ein Rechtsstreit zwischen Gesellschaft Jesu und Elternhaus. Heibelberg 1914.

ihn mit besonderem Rate unterstüht. Die ganze Gesellschaft war so eine durch weise Gesetz beschränkte Monarchie, deren Seele der religiöse Sehorsam war — ganz im Gegensatz gegen die subjektive Wilkir der damaligen Zeit und auf der Grundlage der alten aszetischen Regeln. Alle sollten sich in Demut üben, auch das gelehrteste Mitglied es nicht verschmähen, arme Kinder zu katechisteren. Das Brevier beten die Ordenspriester nicht im Chor, sondern für sich. Alles ward auf wissenschaftliche Durchbildung berechnet, diese aber ganz an den Geist der Kirche angeschlossen; in Betrest der streitigen Schulansichten ward die Vertretung der herrschenden Lehren anempsohlen, doch eine freie Vewegung innerhalb der kirchlichen Grenzen gestattet. Der General hat sein Amt auf Lebensdauer; nach seinem Tode tritt die Generalkongregation zusammen, außerdem soft er dieselbe rust. Die Annahme kirchlicher Würden ward den Mitgliedern sehr erschwert, auf Meßstipendien verzichtet. Strenge Ordnung und gegenseitige Liebe zeichneten die Jesuiten aus, die stets ihre Regeln seishielten, niemals geheime und sittenverderbliche Statuten, wie sie ihre Feinde ihnen andichteten, aussellelleen oder befolgten.

3. Außerordentlich war die Wirksamkeit des Ordens in den verschiedenen Ländern. In Rom war Ignatius unermudlich tätig, bekehrte viele Gunder. auch Juden, grundete für Neubekehrte ein Ratechumenenhaus, dann für gefallene Madden die Gesellichaft der hl. Martha, für gefährdete weibliche Bersonen das Rlofter ber bl. Ratharina, zwei Baifenhaufer fur die beiden Gefchlechter, gab den Anftog ju dem romifchen Rollegium feiner Gefellichaft wie jur Gründung des deutschen Rollegiums (1552), fandte viele Miffionare aus, darunter den bl. Frang Raber nach Affien, vermittelte Frieden gwifchen dem Bapft und Bortugal und leitete brieflich den bereits weithin verbreiteten Orden. In Barma begunftigten ihn die Farnesen; bald machten Fürsten und Fürstinnen Die geiftlichen Ubungen; ein neues religiofes Leben regte fich. In Benedig erflärte Laines das Johannesevangelium vor dem Adel und legte 1542 mit Silfe des Bischofs Lipomanni bon Berona den Grund ju dem venetianischen Rollegium. Bobabilla, Jajus, Pasquier wirtten in verschiedenen italienischen Städten erfolgreich; oftmals, wie in Faenza, fohnten die Jesuiten die erbittertften Feinde aus und grundeten Schulen und Wohltätigkeitsbereine. Bald erftanden blübende Rollegien. In Bortugal wirkte Rodrigueg mit glanzendem Erfolg; Johann III. grundete 1542 ein Rollegium an der Universität Combra; ber hof bon Liffabon mard burch die Jefuiten völlig umgestaltet und reformiert. In Spanien wirtte P. Arajog; in Barcelona trat der Bigefonig, Frang Borgia, Bergog bon Candia, in die Gefellichaft ein; in Balencia mußte Arajog auf freiem Felde feine Rangel aufschlagen, weil feine Rirche feine Buhorer faffen tonnte; in ben Universitätsftabten Alcala und Salamanca mehrte fich die Bahl ber Junger des Ignatius; in Madrid wurden Diese Beichtbater bes Rarbinals von Toledo und vieler Großen. Schon 1540 fandte Ignatius einige junge Leute nach Paris, um bort ju ftubieren; bon ba breitete fich die Gefellicaft in den Niederlanden aus. In Löwen ichloffen fich 18 junge Manner, barunter biele Dottoren, bem P. Faber an. Bald tam ber Orden auch nach Bapern und Ofterreich. Deutschlands Universitäten waren der Auflösung nabe, Robeit herrichte allenthalben, das Bolt mar unwiffend, felbst in tatholischen Landern bon Irrlehren angestedt; die Wiener Universität hatte feit 20 Jahren teinen einzigen Priefter gebildet, allenthalben ichwarmten lutherische Brädikanten. Das Werk des nach Spanien berufenen Faber setzten Jajus in Regensburg, Ingolftadt und Dillingen, Bobadilla in Innsbrud

und Wien fort. Herzog Wilhelm IV. von Bapern bat 1549 den bl. Ignatius um drei Ordensgenoffen, die an der Universität Ingolftadt wirken sollten. hier bielt Jajus Borlesungen über die Pfalmen, Salmeron über die Evangelien und Die paulinischen Briefe, Canifius über Dogmatit. nachher gingen letterer und Jaius auf Berlangen des Raifers Ferdinand 1551 nach Wien, ftellten an der Universität die Studien und die Disziplin wieder ber, schlugen die ihnen angebotenen Burden, Jajus das Bistum Trieft, aus. Die bom Papft 1548 approbierten geiftlichen Übungen hatten allenthalben großen Erfolg; viele Protestanten kehrten in den Schof der katholischen Rirche gurud.

Je mehr die Wirksamkeit der neuen Gefellicaft fich ausdehnte, befto mehr erhöhten die Papfte ihre Privilegien. Paul III. gab ihr 1543 das Recht, Konstitutionen zu erlaffen und zu andern, 1545 das weitere, in allen Rirchen und auf öffentlichen Plagen zu predigen, Beicht zu horen, bon allen Zensuren und refervierten Gunden, mit Ausnahme der in der Abendmahls= bulle enthaltenen, ju absolvieren, die Gelubde bis auf die fünf großeren umzuwandeln, vor Tag und gegen Mittag zu zelebrieren, dann (1546) geiftliche und weltliche Roadjutoren aufzunehmen, bestimmte darauf (1549) die Befugniffe des Generals und die Freiheit der dem Orden geschenkten Guter, Die als bom papftlichen Stuhl bestätigt angesehen werden follten, bon ber Behntpflicht und gab den Miffionaren des Ordens noch besondere Bergünftigungen. Ferner mard verordnet, fein Glied desfelben durfe nach Ablegung der Gelübde ohne Erlaubnis des Generals oder des Beiligen Stuhles in einen andern Orden treten, den der Rartäuser ausgenommen, die Annahme bon Bürden bleibe verboten, der General nur in bestimmten Fallen absethar. Julius III. bestätigte 1550 die früheren Fakultäten und fügte noch andere hingu, darunter das Recht, an dem romifden Rollegium und den Universitäten der Gesellichaft die akademischen Grade zu erteilen. Bon vielen Fürsten kamen Gesuche an Ignatius für Gründung neuer Rollegien; fo 1554 von Raifer Ferdinand I. für Brag (1556 errichtet, in welchem Jahr auch das zu Roln erftand). Mis ber große Ordensftifter am 31. Juli 1556 ftarb, gablte die Gefellichaft bereits über 1000 Mitglieder in 100 Rollegien und andern Saufern und neben ber außerordentlichen römischen Proving noch 12 andere (Stalien, Sigilien, Bortugal, Frankreich, Ober- und Niederdeutschland, Aragonien, Raftilien, Undalufien, Indien, Uthiopien, Brafilien). Bon den ersten Genoffen des Stifters waren nur noch fünf am Leben; außer ihnen gab es nur 35 Brofeffen; fo ibarfam war Ignatius mit der Aufnahme gewesen. Rach dem Tode bes Stifters murbe Jakob Laineg als ber zweite Orbensgeneral gemählt (1556 bis 1565). Er milberte einigermaßen die Strenge, hob die Studien noch mehr, erwies sich selbst als gelehrten Theologen und war dabei fehr demutig, Mis Baul IV. ben Chordienft von ber Gefellichaft forberte, unterwarf er fich; boch hob Bius IV. Diefe Bestimmung wieder auf. Lainez mar ein icharfes, organisatorisches Genie und bemahrte fein gediegenes Wiffen auf dem Rongil bon Trient, bas nach bem Buniche des hl. Karl Borromeo den Orden ausbrudlich billigte, den dann auch Bius IV. gegen feine Berleumder in Schut nahm. Unter Laines murbe bie bon Ignatius geschaffene Organisation ber Befellicaft Jefu in ihren Grundzügen abgeichloffen.

## 25. Die firchliche Miffionstätigfeit in Amerita und Afien.

Literatur. — Die allgemeinen Werke von Hahn, Henrion, Marshall, Wittmann, Kalkar, Prinzivalli f. oben S. 354. Mejer, Die Propaganda. 2 Bbe. Göttingen 1852 f. Ius pontificium de propaganda fide. Pars prima, compl. bullas, brevia, acta a congr. institutione. Bd I. Romae 1888. Dahlmann, Die Sprachtunde und die Missionen. Freiburg i. Br. 1891. Marcellino da Civezza, Storia universale delle missioni francescane. 9 Bde. Firenze 1883—1896. Rocco da Cesinale, Storia delle missioni dei Capuccini I ff. Roma 1867 ff. Histoire des religieux de la Comp. de Jésus. 3 Bbe. Utrecht 1741. Tanner, Soc. Iesu militans. Prag. 1675. Lettres édifiantes et curieuses écrites des missions étrangères par quelques missionnaires de la Comp. de Jésus. 34 Bde. Paris 1617 ff. Nouvelles mémoires des missions de la Comp. de Jésus dans le Levant. 9 Bbe. Paris 1715. Beide Sammlungen vereinigt und vermehrt unter dem Titel: Lettres édifiantes. 26 Bbe. Paris 1780 ff. Nouv. éd. Lyon 1819 ff. R. Streit, Fihrer burch die deutsche tatho. lifche Miffioneliteratur. Freiburg i. Br. 1911. Beitschriften: Les Missions catholiques. Lyon; Die fatholifden Diffionen. Freiburg i. Br.; Annales de la propagation de la foi. Lyon (auch in beutscher Sprache); Zeitschr. für Missionswissenschaft, herausgeg. von J. Schmidlin. Münfter (feit 1911). — Werner, Miffionsatlas. 2. Aust. Freiburg i. Br. 1885. C. Streit, Ratholifder Miffionsatlas. Baderborn 1906; Atlas hierarchicus. Paderborn 1913.

#### A. Amerifa.

Literatur. - S. oben S. 354. Dazu: Ios. Acosta, De procuranda Indorum salute. Colon. Agr. 1596. Petrus Jarricus, Thesaurus rerum Indicarum. 3 20de. Ebb. 1615. Torquemada, Monarchia indiana. 3 Bbe. Madrid 1723. Epistolae indicae patrum Soc. Iesu. Venet. 1562. Charlevoix, Histoire de St Domingue. 2 Bde. Paris 1720. Ramon de la Sagra, Historia de la isla de Cuba. Ebb. 1861 ff. Gumilla, Hist. de l'Orinoque. Trad. de l'espagnol. 3 Bbe. Avignon 1758. Prescott, Eroberung von Beru. Aus bem Englischen. 2 Bbe. Leipzig 1848. Llorente, Historia antigua del Peru. Lima 1860. Charlevoix, Hist. du Paraguay. 3 Bde. Paris 1756. Ant. de Solis, Hist. de la conquista de Mexico. 4 Bbe. Madrid 1828. Prescott, History of the conquest of Mexico. 2 Bbe. London 1875. Wilson, A new history of the conquest of Mexico I. Philadelphia 1859. Brasseur de Berbourg, Hist. des nations civilisées du Mexique et de l'Amérique centrale. 4 Bde. Paris 1851 ff. Alaman, Historia de Mejico. 5 Bde. Mejico 1849 ff. D. P. Larrilucia, Trabajos apostolicos de los primeros misioneros Agostinos de Méjico, in Ciudad de Dios XCII (1913) 298 ff, mit Forts. Beauchamp, Hist. du Brésil. 3 Bbe. Paris 1815. Sandelmann, Geich. von Brafilien. Berlin 1860. Southey, History of Brazil. 3 Bbe. London 1810 ff. C. Teschauer, Vida e obras do ven. Roque Gonzalez de Santa Cruz, primeiro apostolo do Rio Grande de Sul. 2. ed. Rio Grande 1914. Helps, The spanish conquest in America. New ed. by Oppenheim. London 1901 ff. Colección de documentos inéditos relativos al discubrimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones de Ultramar. Madrid. Bahlreiche Bande, noch im Ericheinen begriffen. Colección de documentos inéditos para la historia del Chile (1518-1818). St. Jago de Chile. Bahlreiche Banbe, noch im Erinen begriffen. Colección de historiadores de Chile y de documentos relativos á la historia nacional. Zahlreiche Bande. Ebb. Barros Arana, Historia general de Chile. Santiago 1884-1885. Saldamando, Libro primero de Lima, con la colaboración de P. Patrón y Nicanor Boloña. 3 Bbe. Paris 1900. Dos antiguas relaciones de la Florida, ed. Genara Garcia. Mexico 1902. Kirk, History of the conquest of Peru. 2 Bbe. London 1902. González Suárez, Historia general de la república del Ecuador. 7 Bbs. Quito 1903. — Tejada y Ramiro, Colección de cánones y de todos los Concilios de la iglesia de España y de América V. Madrid 1855. Aguirre, Coll. max. Conciliorum omnis Hispaniae et novi orbis VI. 39 \*

Romae 1755. Gonz. d'Avila, Teatro de las iglesias de las Indias. Madrid 1649. Bourgoing, Hist. des missions d'Amérique. Paris 1654. Margraf, Ritche und Eflaverei seit der Entbectung Ameritas. Tübingen 1865. Geronimo de Mendicta, Hist. eccl. Ind. publ. por Garcia Icazbalceta. Mexico 1870. Baluffii, L'America sotto l'aspetto religioso. Ancona 1845. Lorenzana, Concilios en Mexico I. Mexico 1770. Joboatham, Novo orbe serafico Brasilico. Rio de Janeiro 1859 bis 1861. Relazione storica delle missioni nel Perù delli Padri della Comp. di Gesù. Roma 1603. J. L. d'Azevedo, Os Jesuitas no Gráo-Parà, suas missões e a colonisação. Lisboa 1901. Cartas de Don Fraí Juan de Cumarrago, de la orden de S. Francisco, primero obispo de México, in Revista de archivos, bibl. y museos.

Mexico 1770. Joboatham, Novo orbe serafico Brasilico. Rio de Janeiro 1859 bis 1861. Relazione storica delle missioni nel Perù delli Padri della Comp. di Gesù. Roma 1603. J. L. d'Azevedo, Os Jesuitas no Gráo-Para, suas missões e a colonisação. Lisboa 1901. Cartas de Don Fraí Juan de Cumarrago, de la orden de S. Francisco, primero obispo de México, in Revista de archivos, bibl. v museos ser. 3, V (1901) 162 ff 251 f 491 ff 654 ff. Relación de los obispados del Taxcala, Michoacan, Oaxaca y otros lugares en el siglo XVI. Ed. L. G. Pimentel. Paris 1904. Chfes, Aus den Konfiftorialaften der Jahre 1530-1534, in Rom. Quartaljorift 1892, 220 ff. Mc Murrough Mulhall, Explorers in the New World before and after Columbus and the story of the Jesuit missions of Paraguay. London 1909. - Llorente, Oeuvres de B. Las Casas. 2 20te. Paris 1822. Helps, The life of Las Casas. 2. ed. London 1868. Gutierrez, Fray de las Casas, sus tiempos y su apostolado. Madrid 1878. Lemoyne, Las Casas ovvero il protettore universale degli Americani. Torino 1879. A. M. Fabié, Vida del P. Fray B. de las Casas (Colección de docum. inéd. LXX f). 2 Bbe. Madrid 1879-1880. Baum= ftart, Barth. de las Cafas, Bifchof von Chiapa. Freiburg i. Br. 1879. Dutto, The life of Bartolome de las Casas and the first leaves of american eccles. history. St Louis 1902.

1. Die kirchliche Missionstätigkeit in der Neuen Welt (oben S. 358 ff) wurde mit großem Erfolg fortgesett. Mit der Besitznahme der einzelnen Gebiete durch Spanien und Portugal kam auch die katholische Glaubenslehre in diese Länder. Dabei dauerte in der Neuen Welt wie in Spanien der Rampf für und gegen die Sklaverei fort. Die größten Berdienste erwarb sich hier Bartholomäus Las Casas, der unermüdliche Beschützer der unterdrückten Ureinwohner des Landes.

Bu Sevilla 1474 geboren, war Las Casas mit Colon 1498 nach Sispaniola gekommen, hatte den ihm geschenkten Stlaven fofort die Freiheit gegeben und trat ichon feit 1514 gegen die Kommendenverteilungen auf (f. oben G. 357). Bu G. Do= mingo jum Priefter geweiht (1510), Rurat von Zanguarama, bann Rat bes fubanischen Statthalters Diego Belasques, ging er 1515 nach Europa und ichilberte bem Sofe die Leiden der Indianer; er reifte in der Folge noch vierzehnmal im Intereffe feiner Schützlinge über den Dzean. Timenes ernannte gur Brufung feiner Beichwerben eine Rommiffion von hieronymiten und einem Rechtsgelehrten und befahl bem Las Cafas, mit bem Titel eines Beschützers ber Indianer fie an Ort und Stelle zu begleiten. Sie reiften 11. November 1516 ab, gaben bei ihrer Ankunft in S. Domingo allen Stlaven, die einem nicht in Amerika wohnenden herrn gugeteilt waren, bie Freiheit und untersuchten unter eiblicher Bernehmung von Spaniern und Eingebornen den Stand ber Dinge. Die Rommiffare fanden es unratlich, alle Indianer für frei zu erklaren, da fie bei ihrer Stumpfheit und Trägheit fich nie ohne 3mang befehren wurden, hielten aber Magregeln gur Erleichterung ihres Schidfals für geboten. Las Casas widersprach ihnen mit Berufung auf die angebornen Menschenrechte, schrieb nach Spanien und ging felbft im Mai 1517 wieder nach Europa, mo er es durchfeste, daß mit Burudberufung der hieronymiten Rodrigo de Figueroa 1518 jum Oberrichter auf Saiti ernannt ward und Instruktionen ju Gunften ber Freiheit ber Indianer erhielt, mahrend andere Kommiffare fur die übrigen Rolonien bestellt wurden. Er reichte ein neues Rolonisationsprojett ein, für beffen

Ausführung ihm die Regierung einen großen Strich Landes überlaffen follte. Sein Blan gefiel ben flamfandischen Miniftern, fließ aber bei dem Rate von Indien, befonders bei Bifchof Fonseca von Burgos, auf großen Widerftand. Las Cafas erlangte 1520 die fonigliche Beftätigung feines Planes, ichiffte fich mit zweihundert Aderleuten nach Weftindien ein, mußte aber das Scheitern feines Unternehmens feben. Tief betrübt trat er 1522 in den Predigerorden. Die 1523 verheißene Auflösung der Kommenden fam nicht gum Bollgug. Da die weltlichen Beamten von felbitfüchtigen Interessen nicht frei waren, so glaubte Ronig Rarl, fich vor allem ber Ordensmanner bedienen ju muffen. In bem 1524 neu organisierten Rate von Indien follten vier Beiftliche unter acht Mitgliedern Sit und Stimme haben; Bifchof Luis de Figueroa von Concepcion erhielt die Stelle des Statthalters Don Diego Colon und den Borfit am toniglichen Gerichtshofe von G. Domingo, und nach feinem Tode erhielten 1525 die Borftande der Dominitaner und Frangistaner einstweisen beffen Bollmacht. Alle Indianer, die ihren Befitz verloren, follten frei fein, Abgaben und Dienftleiftungen von den Ordensvorständen geregelt werden. Geit 1526 murden unter geiftlichem Ginfluffe viele mobitatige Berordnungen erlaffen. führte Indianerftlaven follten ausgemittelt und gurudgefendet werden, bei allen Erpeditionen Geiftliche jugegen fein, um der Entführung borgubeugen. Gingeborne ju Sflaven ju machen oder ju brandmarten ward bei Todesftrafe und Guterkonfiskation verboten. Die in Europa befindlichen, meift bem Klima erliegenden Indianer follten heimgeführt und feiner mehr aus ber Beimat weggebracht werden; Die Ausflucht, daß icon unter den Indianern vorher die Stlaverei beftanden habe, mard 1528 für un-Bulaffig erflart; felbit folde burften nicht als Stlaven gelten, bie man für rechtmäßige Rriegsgefangene ober fur unter biefem Titel verhandelt ausgab, wenn man ihren Stlavenstand nicht auf eine Zeit Burudführen tonnte, in der die Stlaverei noch erlaubt war. Bang enticieben sprachen fich 1529 mehrere Bersammlungen in Spanien auf Antrieb ber Ordensmänner babin aus, Sflaven follten nur die fein, die nach der Taufe in einem Aufftande Rriegsgefangene murben. 3mar famen in ben weiten Länderftrichen viele ber beitsamen Berordnungen nicht jum Bollgug, aber ber Beift= lichfeit allein war es ju banten, bag bie Indianer nicht gang ausgerottet wurden. Den eroberungssüchtigen Rolonisten ftanden die Diener der Religion entschieden gegenüber 1.

Las Casas setzte mit seinen Dominisanern auf Haiti den Kampf fort. Einige Jahre hielt er sich von der Kanzel sern, desto tätiger war er mit der Feder. Bei Ausrüstung neuer Expeditionen mit Besorgnissen ersüllt, ging er 1530 abermals nach Spanien, wo er nach sechs Monaten den Besehl an die Feldherren Pizarro und Almagro erwirkte, keine Indianer zu Staven zu machen; zur sichern Bekanntmachung des Besehls begab er sich mit zwei Ordensgenossen, Bernardin de Minaya und Peter de Angulo, selbst zu dem Heere im Süden und kehrte dann nach Mittelamerika zurück. Bei längerem Aufenthalte im Bezirk von Nicaragua unterstützte er den tüchtigen Bischof Diego Alvarez Osorio gegen die Übergriffe des Statthalters Rodrigo de Contreras und predigte den Soldaten Menschlichkeit und Milde. Bom Statthalter angeklagt, ging er zu seiner Verteidigung abermals über den Ozean. Schon vor 1535 veröffentlichte er eine Schrift, in der er nachwies, die Menschen seinen zum Glauben auf dem Bege der Belehrung zu rusen, der gegen die Ungläubigen geführte Krieg sei ungerecht, wenn keine Unbill seitens derselben vorausgegangen sei. Die Schrift ward viel gelesen, ost verhöhnt; man rief dem eifrigen Verkasser, au, er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Las Casas, Brevissima relacion de la destruycion de las Indias. Sevilla 1552. Solorzano, De iure indico t. II, l. 2, c. 1, n. 25.

folle es versuchen, wie weit man es mit Worten und Ermahnungen bringe. Durch bie Bekehrung eines ber gefürchtetften Stämme konnte Las Cafas den Beweis bon ber Ausführbarkeit seiner Lehre erbringen: mit Beter be Angulo und andern Ordens= genoffen bekehrte er die Indianer von Tugulutlan, beren Land das Land bes Rrieges hieß, von da an aber Wahrer Friede (Bera Paz) genannt wurde.

Der Streit dauerte fort. Die Freunde ber Sklaverei behaupteten, die Indianer seinen wie unvernünftige Tiere und gur Sklaverei geboren; der Bischof von Tlascala Julian Garres aus bem Bredigerorden berichtete barüber 1536 an Paul III., ber 1537 Bullen fur die Freiheit und die Menfchenwurde ber Indianer erließ und die Buwiderhandelnden mit dem Banne belegte. Las Cafas verbreitete eifrig die Bullen in spanischer Abersetzung. Gleichwohl vertrat Dr Gines be Sepulveba (Chronift Rarls V.) in einer Schrift bie Sage: man tonne und burfe erlaubterweife bei ben gegen bie Indianer geführten Rriegen beharren, diefe feien verpflichtet, fich ber fpanifchen Berrfcaft ju unterwerfen, widrigenfalls bagu ju zwingen, Pauls III. Bulle fei blog gegen bie Solbaten gerichtet, die ohne bie Autorität bes Fürften die Indianer ju Stlaven machen. Die Erlaubtheit bes Rrieges fuchte er aus ber Stupibitat und ben fcmeren Berbrechen ber Indianer, aus der gerechten Beftrafung ber bon ihnen an Unfculbigen verübten Beleibigungen, aus ber Leichtigfeit ihrer Bekehrung nach vollendeter Unterwerfung zu beweifen. Der Rat von Indien verfagte die Erlaubnis gur Beröffentlichung ber Schrift; ber Berfaffer wandte fich an ben Monarchen, ber bie Sache an ben Rat bon Raftilien verwies; biefer übergab bas Urteil ben Universitäten Salamanca und Alcala, die beide die Theorie verwarfen. Das Buch ward endlich boch unter Bermittlung eines Auditors der Rota in Rom gebruckt, aber in der Form einer kurzen, an den Bifchof von Segovia gerichteten Apologie, die nur Grunde fur eine Meinung vortrug; ber Berfaffer erfreute fich bes beften Rufes, und in feiner Faffung ichien bie Frage febr verwickelt. Rarl V. aber verbot die Berbreitung ber Exemplare, Las Cafas widerlegte bie Schrift, und viele Theologen fprachen fich bagegen aus. Die Entscheibung Pauls III. blieb bie Rorm bei Behandlung biefer Rechtsfrage, nach ber fich fowohl bie Gelehrten als die folgenden Bapfte richteten, die jene öfters erneuerten 1.

2. Die Entbedungen hatten indeffen ihren Fortgang. Ferdinand Cortez fam 1519 nach Mexiko, legte Beracruz an und eroberte 1521 bie Hauptstadt des Landes. Peru ward durch Franz Pizarro 1526—1527 entdeckt und dann erobert; Chile entdedte Almagro. Bedro Mendoza erbaute 1525 Buenos Aires, feine Bruder 1538 Affuncion, Die Sauptstadt von Baraguay; 1538 war Santa Fe de Bogota gegründet. Während die Bewohner Nordameritas meift dem Fetischdienst ergebene Wilde waren, zeigten die Bewohner von Mexito, Beru und Chile eine hobere Rultur, hatten fcone Bauten, gebildete Sprachen und übten mehrfache Runfte. Die Graufamkeiten, Die bier begangen wurden, fallen nirgends dem Befehrungseifer, fondern dem Golddurft, der Rad- und herrichsucht ber Europäer gur Laft, welchen bon den Miffionaren nach Rraften entgegengewirft ward. Zwölf Franziskaner gingen nach Mexiko; unter ichweren Unftrengungen zogen fie, in bier Scharen geteilt, barfuß, ichlecht

<sup>1</sup> Las Casas, De unico vocationis modo 1535. Bericht bes Bischofs von Tlagcala bei Lorenzana, Concilios en Mexico I 19. Paul III. (1537) Veritas ipsa, Altitudo bei J. Tejada y Ramiro, Colección de cánones V 121-123. Brief bes Bischofs Garres ebb. 115-121. Sepulveda, Democrates secundus sive de iustis belli causis; Apologia pro libro de iustis belli causis. Romae 1550. Spatere pupstliche Erlaffe Bing' V. (7. Oftober 1567) an den Ergbifchof von Megifo, 8. Oftober an ben Bigefonig, 9. Oktober an Ronig Gebaftian und Rardinal Beinrich von Portugal bei Raynald., Annal. a. 1567.

genährt. Berächter des Goldes, nicht abgeschreckt durch die anfängliche Erfolglofigteit ihrer Bemühungen, in dem weiten Lande umber; später hatte P. Martin bon Balencia große Erfolge; es tamen noch Dominitaner (1526) und Auguftiner (1533) nach. Der Frangistaner Johann bon Bumarraga, 1528 erwählter Bischof von Merito, bekampfte den ihrannischen Prafidenten Runo de Gugman, da fich viele Ragiten bei ihm über furchtbare Bedrudungen beidwert batten und die Stlaverei zwar nicht dem Ramen, aber ber Sache nach bestand; der Gerichtshof wollte bem Bifchof und bem Rlerus ben Behnten porenthalten; ber Bijchof fprach den Bann aus und wandte fich an den Raifer Rarl. Diefer fette die tyrannifden Richter ab, ernannte den ausgezeichneten Sebaftian Ramires de Fuenteal, Bifchof von G. Domingo, feit 1527 Brafibent bes dortigen Gerichtshofes, der die Freiheit der Indianer auf Saiti mutig verteidigt hatte, jum Brafidenten in Mexito und verbot die Sklaverei. Ramires forgte für menichliche Behandlung der Gingebornen und für Berbeiichaffung traftiger Baus- und Lafttiere und ichaffte bis 1532 die Indianerftlaverei, auch die bon Rriegsgefangenen und Rariben, gang ab. Der Bifchof Bumarraga tam ebenfo bon Spanien mit Bergunftigungen gurud und lebte bis zu seinem Tode (1548) gang für das Heil des Bolkes 1. Ramirez wurde Bifchof von Cuenca in Spanien und Mitglied bes Rates für Indien, in welchem er bieles für eine gute Gesetgebung geleiftet hat. Bei bem Bigefonig bon Mexito, Anton de Mendoza, tibte Las Cafas einen wohltatigen Ginfluß aus, fo daß diefer die Stlaverei ftrenge verbot. In Beru mard 1529 Bifchof Bernando de Luque, aus dem Dominitanerorden, Broteftor ber Indianer: ba ibn Rranklichkeit hinderte, erhielt fein Ordensgenoffe Reginald de Bedraga, nach diefem 1534 ein anderer, Bingeng Balverde, diefes Amt, der als Schriftsteller geachtet und für bie Beruaner auch in Spanien tätig mar, bon Rarl V. jum Bifchof bon Cuzco ernannt und zulett auf ber Infel Buna bon den Wilden am Altar ermordet wurde (1543). Als Miffionar in Beru wirkte auch der Dominifaner Thomas bon St Martin, früher Brafident des Gerichtshofes bon G. Domingo, feit 1528 eifriger Beschützer ber Indianer, nachdem er wegen vielfacher Anfeindungen sein Amt niedergelegt hatte. Merito ward 1537, S. Domingo 1547, Lima 1548 Metropole; 1564 ward es auch Santa Re de Bogota und 1608 La Plata in Bolivia 2.

Für die große Sache, der er sein Leben geweiht hatte, war Las Casas auch serner ununterbrochen tätig. Gegen 1539 weilte er in Santiago de Guatemala, wo der Statthalter Peter de Alvarado durch seine unmenschlichen Eroberungszüge den eifrigen Bischof Marroquin und die Dominikaner tief verletzte. Das Kapitel des Predigerordens (24. August 1539) sandte deshalb Las Casas, Ladrada (auch Andrada) und Luis Cancer nach Spanien. Sie erlangten günstige Dekrete, besonders auch, daß der Distrikt Bera Paz sünf Jahre lang von keinem spanischen Laien ohne Ers

<sup>2</sup> Verdadera relacion de la conquista del Perù y provincia del Cuzio embiada á S. Maj. Ed. 1547. Bistümer f. Raynald., Annal. a. 1537 1547 1548 1561, n. 70;

1564, n. 58.

<sup>1</sup> B. Verelst, Zumarraga, O. F. M., eerste bisschop, aartsbisschop van Mexico. Roulers 1907. H. Schwethelm, Der Franziskaner Johannes von Zumarroga, erster Bischof und Erzbischof von Mexiko. Trier 1914 (Aus allen Zonen, 18).

laubnis des Ordens betreten werden durfte. Während Cancer das Defret dabin überbrachte, follte Las Cafas als Generalvitar des Ordens noch einigen Sitzungen bes indischen Rates anwohnen. Er arbeitete fein ber Regierung vorgelegtes Berk über die Berftorung Indiens aus, bas viele Gegner fand, jumal als es zwölf Sabre später im Drud ericbien. 3m Jahre 1542 ward Juan be Figuerog als Bifitator abgesandt und zu Balladolid eine große Bersammlung gehalten, ber Las Cafas fechgebn Borichlage unterbreitete. Karl V. (in Spanien I.) empfing ein Gutachten bes Staatsrates und bes Erzbischofs von Sevilla, hielt eine neue Bersammlung in Barcelona, ber auch diefer Erzbijchof und ber Rangler Granvella anwohnten, Die fich für die Borichläge des Las Cafas erklärten, und erließ endlich nach bem Rate ber Theologen und Juriften fur feine transatlantischen Staaten febr beilfame Gefete. Die Indianer wurden für frei und blog dem Ronige unterworfen erklart; es ward verboten, fie ferner ju Stlaven ju machen; alle Stlaven follten freigelaffen werden, beren herren feinen ausreichenden Rechtstitel aufweisen konnten. Die Dienftleiftungen ber Indianer für den Staat follten ermäßigt und vergutet werden, Brivaten nicht frei fteben, sie gu hauslichen Diensten gu nötigen; neue Rommenden durften nicht mehr errichtet, die bestehenden follten mit Entschädigung aufgehoben werden. Für alle gufunftigen Entdedungen und Bertrage wurden biefe Grundfage als maggebend bezeichnet 1.

Aber ber Bollgug biefer Gefege fließ auf große Schwierigkeiten: bie gange Rolonisation mar auf das Kommendenspftem bafiert, gahlreiche spanische Intereffen waren beschädigt, die materielle Macht des Königs war in diesen Rolonien ju gering, Abfall derfelben gu befürchten. In Cartagena, wo der erfte Bifchof Thomas be Toro O. P. († 1536) mutig dem General Heredia gegenüber die Indianer bertreten hatte und fein nachfolger Sieronymus bon Loanfa in gleichem Geifte fortwirfte, fonnte ber Rommiffar Miguel Diag ben Bollgug um fo eber gu ftanbe bringen, als bort nur wenige und nicht febr reiche Rommenden bestanden. In Beru berrichte die größte Erbitterung. Als der Bigefonig Blasco Runez Bela die Gefete ftrenge burchführen wollte, verlor er in einer Schlacht bas Leben, und bas reiche Land ichien für Spanien verloren. Doch der geistliche Brafident bes Tribunals von Lima Bedro de la Gasca brachte bas Land dur Rube und suchte langsam den neuen Gesetzen Bahn zu brechen. Als er 1550 nach vierjähriger Amtsverwaltung nach Spanien gurudlehrte, mar das Kommendenwesen febr eingeschränft, nur die Fronbienfte (Mita) noch nicht völlig beseitigt. In Mexito erfannte der Rommiffar Sandoval, ber fich erft 1544 einschiffte, gleich bei ber Antunft bas Bedenkliche ber Berfündigung ber neuen Gesetze und verichob fie; er und ber Bigefonig machten bei Rarl V. durch eine Deputation Borftellungen und erlangten 1546 Fortbauer ber Kommenden auf zwei Generationen. Nachher erhielten unter bem Bigekönig Belagco (1551-1564) über 130 000 Indianer nach den Gefeten von 1542 die Freiheit. An vielen Orten fonnte es zu feiner fraftigen Exefution tommen; den Geiftlichen, benen ichon feit 1532 der Befit der Rommenden verboten war, gaben einzelne Laien Gehor und ichenkten wenigstens in ihren Testamenten ben Stlaven die Freiheit. Der Ronig seinerseits forderte 1543 die Dominifaner und Franziskaner auf, für die Freiheit ber Indianer ju wirfen und Migbrauche der Beamten an ihn ju berichten.

Bas Casas, ber 1543 nach Barcelona gekommen war, um dem Kaifer für seine hochherzigen Gesetze zu danken, schlug das ihm angetragene reiche Bistum Cuzco

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Las Casas, La destruccion de las Indias (vgl. Helps, The spanish conquest IV 154 f). Dagegen Nuix, Reflexiones imparciales sobre la humanidad de los Españoles en las Indias. Madrid 1782.

aus, nahm aber 1544 das fleine Bistum Chiapa an, das zur Durchführung der Gefete einen energischen Mann verlangte. Mit 44 Miffionaren reifte er nach feiner Didgese. In Domingo war man über ibn erbittert, in Chiapa die Stlavenhandler argwöhnisch; die Dominitaner predigten unerschroden. Im Jahre 1545 tam er in Gracias a Dios mit ben Bischöfen Marroquin († 1563) ju Guatemala und Anton von Balbivieso gu Nicaragua gur Beratung gusammen, alle brei eifria für die Indianer; letterer, ebenfalls Dominitaner, ward 1549 vom Statthalter felbft wegen diefes Gifers getotet. Gine Bifchofsversammlung in Merito fprach 1545 aus. die Ungläubigen feien trot aller Gunden in ihrer Freiheit und ihrem Eigentum gu belaffen, jene Spanier, welche Indianer ju Stlaven gemacht, feien Tyrannen, Die bon den Eingebornen geforberten perfonlichen Dienftleiftungen berwerflich. Danach richteten fich auch die Diffionare. Als Las Cafas fab, er tonne am fpanischen Sofe für die Indianer mehr leiften als in dem entlegenen Chiapa, das ohnehin aute Miffionare hatte, reifte er 1547 nach Ginfegung eines Generalvitars nach Spanien. In feiner Inftruttion an die Beichtväter gebot er, allen Koloniften bie Absolution gu versagen, die ihre Stlaven nicht freigeben wurden. Er fandte die Inftruttion felbft an den indijden Rat; acht berühmte Theologen billigten fie. Gegen die Unklage, er habe in die foniglichen hobeitsrechte eingegriffen, verteidigte er fich mundlich und foriftlich. Als dann 1555 ber Antrag gestellt wurde, ben Rommendenbesitzern fei eine Garantie auf emige Zeiten ju geben, berfaßte er bagegen ein eigenes Schreiben an den in England weilenden Beichtvater Philipps II., erwirkte eine ihm gunftige Erflärung bes im Rlofter St Dufte wohnenden Raifers und erlangte die Bermerfung bes Untrags. Er blieb in regem Briefwechfel mit ben Dominifanern in Amerika, vollendete im Rlofter von Balladolid eine Geschichte Indiens und eine Dentschrift über Beru und ftarb im Juli 1566 ju Madrid, wo er eben wieder für feine Schutlinge wirken wollte.

3. Bu den Dominifanern, die in fpaterer Zeit im fübameritanifcen Rlima erichlafften, kamen als Miffionare bald auch die Jefuiten, welche die Tätigkeit der andern Orden überflügelten. Die erften fechs Jefuiten famen 1549 unter P. Emmanuel de Robriga ju St Bingent in Brafilien an und errichteten eine Miffionsftation in ber eben burch ben portugiefischen Statthalter Thomas be Sufa angelegten Stadt Bahia oder S. Salvador. Sie erlernten die Landesfprache und brachten es nach unfäglichen Mühen dabin, daß fie einen Teil der meistens umberichweifenden, dem Trunte, der Wolluft und dem Genuffe bon Menschenfleisch ergebenen Bilden betehrten. P. Leonard Runes bewog einen vornehmen, bisher durch Dighandlung ber Gingebornen berüchtigten Portugiesen Betrus Correa gur Sinnesanderung. Derfelbe trat felbft in ben Orden, ward ein eifriger Miffionar und ftarb 1554 mit P. Joh. Gofa den Martertod. Dem 1551 zu Babia errichteten Bistum ftand Bedro Fernandez Sarbinha als erfter Bifchof bor. Dit Silfe der Jesuiten fampfte er gegen seinen entarteten Rlerus, ber mit ben Unfiedlern die Indianerfflaverei vertrat. Der Statthalter hielt jum Bischof und beschränkte auch die Stlaverei. Die Regierung in Liffabon fprach fich 1550 und 1556 wiederholt für die Freiheit ber Indianer aus und befahl die ungerechterweise gu Gflaven gemachten freizugeben. Der neue Statthalter Duarte da Cofta (1554) mar gegen ben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bart. Las Casas, Apologetica historia de las Indias, ed. Serrano y Sanz. Madrid 1909.

Bischof; ber Jesuit Unton Bires vermittelte für einige Zeit den Frieden, und ebenso mar ber mit bem Statthalter getommene Jefuit Undieta für ben Bischof. Aber 1555 mußte biefer als Rlager nach Portugal reisen; unterwegs ward er bon Wilben ermordet, über die da Cofta ewige Stlaverei berhängte. Der folgende Statthalter, Men ba Sa, feste die toniglichen Editte in Bollgug und gab vielen Indianern die Freiheit. Im Jahre 1564 gab eine Hungersnot und Spidemie vielen Indianern Anlaß, sich und andere gegen die Darreichung bon Lebensmitteln für immer als Stlaben zu verkaufen. Gin Gemiffengrat in Liffabon ertlarte bas für erlaubt im außerften Rotfall; Die Stlavenhalter umgingen aber bie gesetslichen Schranken. Die Jesuiten festen 1565 bei König Sebastian die Ginsetzung einer eigenen Rommiffion durch, in welcher der Generalgouberneur, der Bischof, der Großrichter und einige Jesuiten fich befanden. Es ward ein Rurator der Indianer bestellt, ber Menfchenvertauf an obrigfeitliche Genehmigung gebunden, die (gur Bermehrung der Sklaven benutte) Berheiratung der Reger mit Indianerinnen und die Gelbsthilfe gegen Stlaven berboten, eine Bisitation der Diftritte durch die Richter für jeden vierten Monat angeordnet. So nahm auch in Brafilien das Bekehrungswerk auten Fortgang.

#### B. Affen.

Siteratur. — Maffei, Historia Indica. Florentiae 1588. Acosta, Rerum a Soc. Iesu in Oriente gestarum usque ad a. 1568 comment. Paris. 1572. Paulinus a S. Bartholomaeo, India orientalis christiana. Romae 1794. J. Fac. Raulin, Histor. eccl. Malabaricae. Ebb. 1745. Bartoli, Asia (oben S. 603). Launay, Histoire des missions de l'Inde, Pondichery, Maissur. 4 Bbe. Paris 1898. M. Jann, Die fatholischen Miffionen (oben S. 354). Nieremberg, Vitae virorum illustrium Soc. Iesu. Matriti 1643. Histoire des religieux de la Comp. de Jésus. 3 Bbc. Utrecht 1741. Fr. André-Marie (Meynard), Missions dominicaines dans l'Extrême-Orient. 2 Bbe. Lyon 1865. Kaempfer, Hist. du Japon, deutsch von Dohm. Lemgo 1777—1779. Adams, History of Japan. London 1874. Murdoch, Hist. of Japan during the century of early foreign intercourse (1542—1651). Tokio 1903. Müllbaur, Geschichte der Mission in Ostindien. München 1851. L. Saint-Cyr, La mission du Madure. Paris 1859. Crasset, Hist. de l'église du Japon. 2 Bde. Paris 1715. Deutsch Augsburg 1738. Thurston, Japan and Christianity. The preaching of the early missionaries, in Month CV (1905), mehrere Forts. Nagaoka, Histoire des relations du Japon avec l'Europe aux XVI° et XVII° siècles. (Thèse.) Paris 1905. L. Delplace, Le catholicisme au Japon I—II (1540—1666). Bruxelles 1909-1910. M. Steichen, Les Daimyo chrétiens, ou un siècle de l'histoire religieuse et politique du Japon (1549—1650). Paris 1904. Böhlen, Die Franziskaner in Japan einst und jest. (Aus allen Zonen Ht 13). Trier 1912. A. Gröteten, Die Franziskanermissionen Schinas vom 16. bis 20. Jahrh., in Pastor bonus XX (1908) 456 st. H. Schneller, Baherische Legate für die Jesuitenmissionen in China, in Zeitschr. für Missionswissensch. IV (1914) 176—189. — Francisci Xaverii Epistolae latinae. Romae 1596 und ost. Tursellin, De vita Franc. Xaverii. Söb. 1594. João Lucena, Vita de S. Francisco Xaverio. Lisboa 1600. Christov. de Berlanga, Vida esterior del apost. de las Indias. Valencia 1698. Reith manr, Leben bes hl. Frang Laver. Schaffhausen 1846. Peltier, St. François Xavier. Lille 1899. Monumenta Xaveriana I ff (Mon. hist. Soc. Iesu). Madrid 1901 ff. Cros, St. François Xavier, sa vie et ses lettres. 2 Bbe. Paris 1900 (vgl. Études XCVII [1903] 680 ff). L. Michel, Vie de St. François Xavier, apôtre des Indes et du Japon. Tournai et Paris 1908. A. S. Brou, St. François Xavier. 2 Bbe. Paris 1912. Saas, Gefchichte bes Chriftentums in Japan I. Erfte Ginführung bes Chriftentums

burch Franz Aavier. Tokio u. Berlin 1902. Les miracles de St. François Xavier, in Analecta Bolland. 1897, 52 ff. Huhn, Der Kampf bes hl. Franz Aaber gegen die Kolonialbeamten feiner Zeit, in Katholik 1899, I 538 ff. Dahlmann, Der Apostel von Indien und Japan, in Stimmen aus Maria-Laach 1906, Ht 3, S. 249 ff. C. A. Kneller, Eine japanische Urkunde über eine Schenkung an den hl. Franz Laver, in Zeitschr. für kathol. Theol. 1914, 416—418.

4. Die Missionstätigkeit der Kirche entfaltete sich nicht minder in den weiten Ländern von Oft-, Süd- und Mittelasien, vor allem durch die Jesuiten, deren Eiser, Geschief und Erfolg bald die Leistungen der andern Orden weit hinter sich zurückließen, an die sich aber auch Dominikaner, Franzistaner, Kapuziner und Lazaristen anschlossen. Als Apostel der Inder erward den höchsten Kuhm Franz Laver (Lavier) aus Navarra, seit 1538 Lehrer der Philosophie am Kollegium Beauvais in Paris, einer der ersten Gefährten des ihm innig befreundeten hl. Ignatius, der schon im Spital der Unheilbaren in Benedig Wunder der christlichen Liebe verrichtet hatte.

Mis der Bortugiese Govea König Johann III. auf die Genoffen des Ignatius als die beften Miffionare fur Indien aufmertfam gemacht hatte und biefer burch feinen Botichafter in Rom sich einige berfelben erbat, reiften Frang Kaver und Simon Rodriguez mit bem Gesandten im Marg 1540 nach Portugal und trafen im Juni in Liffabon ein. Da noch feine Schiffe abgingen, wirften fie burch Bredigten, Ratechefen und Dienft in den Spitalern, und zwar mit folder Singabe, bag Ronig Johann III. fie in feiner hauptstadt gurudbehalten wollte. Rodrigueg mußte in Liffabon bleiben. Zaver aber, jum apoftolifchen Runtius ernannt und mit papftlichen und foniglichen Empfehlungsbriefen verfeben, reifte am 7. April 1541 mit P. Frang Manfilla, einem Bortugiesen, und P. Baulus von Camerino, einem Italiener, auf der Flotte des Bigefonigs Alfons be Gusa und in beffen Begleitung von Liffabon ab. Auf ber Reise erbaute und rührte er alle durch feine Abtötung, Sanftmut und unverdroffene Geduld, unterrichtete und bekehrte einen großen Teil der Schiffsmannschaft. Als die Flotte nach fünf Monaten zu Mozambique auf der afrikanischen Oftfufte, dann gu Melinda und auf ber Infel Sokotra am Gingange des Meerbusens von Aben landete, fand Frang Laver einige Spuren von einem freilich febr entstellten Chriftentum und manchen Anklang bei bem Bolke, bas ihn bei ber Abfahrt um sein Wiederkommen bat. Am 6. Mai 1542 langte Die Flotte in Boa an, welche Stadt feit 1510 Mittelpunkt ber portugiefischen Besitzungen in Dft= indien und seit 1534 Bischofssig war, dem Johannes Albuquerque, Bruder des Franzistaners und früheren Miffionsbifchofs Ferdinand, als erfter ordentlicher hirte vorstand. Xaver, ber im Spital seine Wohnung nahm, überreichte bem Bischof bie papftlichen Breven mit der Erflarung, ohne feine Erlaubnis von feinen Bollmachten feinen Gebrauch machen zu wollen. Der Bischof sicherte ihm seinen Beistand zu, tonnte aber felbst nicht viel wirken, zumal da die Soldaten, Matrofen und Kaufleute aus Portugal fehr verkommen, Bielweiberei, Chescheidung, Migachtung der Sakramente und viele Migbrauche eingeriffen waren und bas ichlechte Beifpiel ber Chriften bie Beiden von der Bekehrung abschreckte. Kaver begann fein schwieriges Bert mit der Befferung der Europäer und bem Unterrichte der Jugend; wie einst Patricius in Irland, versammelte er, mit einem Glödlein umberziehend, das Bolf in den Strafen dum Unterrichte. Sein Gifer ward von Gott gesegnet, in allen Ständen zeigte fich bald ein Umschwung der Gesinnung.

Von Goa schiffte sich Franz Laver mit zwei malabarisch redenden Geistlichen im Oftober 1542 nach der Fischerkuste zur Bekehrung der Parawer ein, die sich,

nachdem ihnen die Bortugiesen gegen ihre Feinde ju Silfe gekommen maren, batten taufen laffen, aber noch nicht im Glauben befestigt maren. Mit Gifer erlernte er bie malabarifche Sprache, überfette in diefelbe bas Glaubensbekenntnis und die wichtigften Gebetsformeln, den Defalog, dann auch den Ratechismus; feine Bredigt, unterflügt bon vielen wunderbaren Beilungen, wirfte mit größter Rraft; oft ermudeten feine Urme bei dem Taufen der Neubefehrten; er erwedte hier auch vier Tote. Rach einjährigem Wirken ging er nach Goa gurud, fich neue Mitarbeiter gu verschaffen. Das ihm übergebene Seminar zur Erziehung junger hindus erweiterte er und ließ es burch feine ihm aus Europa nachgeschidten Orbensbruder trefflich leiten. Er fehrte bann gu den Parawern mit neuen Arbeitern gurud und verteilte biefe in die einzelnen Begenden. Dann begab er fich an die Rufte des Konigreichs Travancor, wo sein Ersolg ebenso glänzend war. Durch glühende Liebe und Sanftmut sowie durch unbestreitbare Bunder bekehrte er ansangs noch mit Hilse von Dolmetschern, dann aber mit einer wunderbaren Sprachengabe ausgeruftet gegen 10 000 Beiden, die im größten Gifer ihre Gogentempel gerftorten. Bon der Infel Manas im Rorden von Ceylon tam an ihn eine eigene Gesandtschaft, um ihn dahin einzuladen. Er fandte, weil er Travancor noch nicht verlaffen tonnte, einen Miffionar babin, bem er fpater felbft nachfolgte. Diefe Infel ward querft mit bem Blute von mehr als fünftaufend Chriften befruchtet, welche ber driftenfeindliche Ronig bes nordlichen Cenlon bei einem überfalle niedermachen ließ. Kaver predigte 1545-1547 gu Malaffa auf ber gleichnamigen Halbinsel, auf Amboina, den moluffischen Infeln und besonders auf Ternate, überall neue Chriftengemeinden stiftend, unter den größten Gefahren und Abtötungen. Die Robeit und Graufamfeit der Bolferschaften schreckten ihn nicht ab; er fand feine Wonne in feinen Leiden und vergaß, wie er an Ignatius schrieb, über dem inneren Troste alle äußeren Schmerzen. Un den neubekehrten Jüngern fand er neue Gehilfen; die Evangelien, die Bufpfalmen u. a. m. wurden in das Indische übersett; rafch erblühte bas Christentum an vielen Bunkten Oftindiens. Kaver hatte am Grabe des Apostels Thomas ju Meliapur gebetet; auf den Moluffen lehrte er geiftliche Gefänge, die bann bon ben Rnaben auf dem Martte, bon ben Fischern auf ber See wiederholt wurden. Gleich dem Apostel Baulus, dem er, wie wenige Missionare, verähnlicht ward, schien Xaver nur zur ersten Schöpfung und Grundlegung berufen; sich wählte er ben schwierigsten Teil, den Beginn, die Bollendung des Werkes andern überlassend. "Noch mehr!" (Amplius) war sein Wahlspruch.

Im Juli 1547 fehrte Raver nach Goa gurud, neue Mitarbeiter zu erlangen. Bu Malatta ward er mit Anger, einem bornehmen Japaner, befannt, der, bon Gewiffensbiffen wegen eines Mordes gefoltert, nirgends Rube finden konnte, aber von Laver befehrt und nach Goa mitgenommen ward. Auf ber Reise dabin bestand er einen furchtbaren Seefturm, befuchte mehrere Gemeinden von Reophyten, befehrte auf Censon zwei Könige und traf so erft am 20. März 1548 in Goa ein. hier taufte er ben Anger und beschloß, mit ihm nach Japan ju reifen; die indeffen aus Europa angekommenen Jesuiten verteilte er in die angelegten Missionen. Mit einem chinefischen Schiffe fuhr er von Malatta nach Japan und langte am 15. August 1549 zu Cangogima im Rönigreiche Saguma an. Er hatte bereits das Credo und bessen Erklärung in das Japanische übersetzen lassen. Trot des heftigsten Wider-ftandes der Bonzen bekehrte Xaver in mehreren Provinzen Japans, besonders in Amanguchi und Bungo, Taufende bon Beiben; fogar einige Bringen traten gur Rirche über. Da viele Japaner einwendeten, daß die Gelehrten von China die driftliche Religion noch nicht angenommen hatten und in China fich der Berd und Urfprung ber in Japan herrschenden Sinnesmeisen und Anschauungen befand, dachte ber große

Apostel baran, dieses Land zu bereisen; ba aber ben Fremben, besonders den Portugiefen, ber Eintritt in das "himmlische Reich" bei Todesstrafe verboten mar, murden besondere Borbereitungen nötig, die in Goa am besten getroffen werden konnten. Bei ber Rudfehr in diese Stadt fand Laver die meisten Missionare versammelt; von ihnen vernahm er die Fortschritte der Religion auf der Fischerkufte, ju Meliapur, Cochin, auf den Molutten. P. Rafpar Bargeo, der die Stadt und Infel Ormus im Berfifchen Meerbufen befehrt hatte, wurde an Stelle des Anton Gomes Borfteber bes Seminars in Goa. Bor Antritt der Reise nach China beschloß der Bigekonig Alfons be Noragna, eine Gefandtichaft dabin abzusenden, ber Kaber fich anschließen follte. Um 15. April 1552 fuhr Kaver mit dem Gesandten Jatob Beregra von Goa ab und fam nach Malatfa, wo eben eine furchtbare Epidemie herrschte. Kaver und feine Befährten nahmen fich mit beiliger Liebe der auf den Stragen umberliegenden Beft= franken an, trugen fie in die Hospitäler und bas Jesuitentolleg, errichteten am Meeresufer Sutten, um nur alle die Ungludlichen aufnehmen zu konnen. hier erweckte Kaver einen Jüngling Frang Chiavos vom Tobe, der nachher in die Gefellichaft Jefu eintrat. Als der Gouverneur von Malatta aus haß gegen den Gefandten Perepra die Ausführung ber Gesandtichaftereise vereitelte, schiffte fich ber Beilige auf einem portugiefifchen Sandelsichiffe ein, das nach der fechs Meilen vom dinefischen Feftlande entfernten Infel Sancian bestimmt mar. hier unterhandelte er mit Raufleuten und Eingebornen über die Art, wie er unerkannt in das Reich gelangen konnte, ward aber von einem Fieber ergriffen, das feiner herrlichen Laufbahn in feinem 46. Jahre ein Ende machte (2. Dezember 1552). Der lette Bers bes Tedeum war sein lettes Wort. Hochgeehrt blieb in der Kirche wie auch sogar bei Ungläubigen das An= denken dieses großen Apostels, den Urban VIII. am 6. August 1623 in die Zahl der Seiligen aufnahm.

Das von Xaver begonnene Werk setzten seine Ordensbrüder eifrig fort; bereits hatten einige den Martertod erduldet. Anton Eriminale aus Parma ward 1549 auf der Fischerküste von den Heiden mit vier Lanzen durchbohrt und dann enthauptet; der Portugiese Nungno Ribera ward eben damals von den Sarazenen auf Amboina vergiftet, Ludwig Mendez 1552 auf dem Vorgebirge Comorin hingerichtet. Zwei andere Missionäre wurden 1554 von den Heiden auf der Insel Salsette bei Bombah gesteinigt. Allein das Christentum ging in Ostindien nicht mehr unter, und die firchliche Organisation schritt weiter fort. Am 4. Februar 1557 ward Goa zur Metropole erhoben mit den Suffraganaten Malaka in hinter= und Cochin in Vorder=Indien 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. J. M. Cros, La vraie date de la mort de St. François Xavier, in Études XCVII (1903) 680-702.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über die Errichtung der Kirchenprovinz Goa unter dem ersten Erzbische Kaspar Archidiakon von Elbora durch Paul IV. s. Raynald., Annal. a. 1558, n. 2. Thomas-christen dei Ch. Swanston, Memorie of the primit. Church of Malayála (Journal of the Asiatic Society of Great Britain 1834, 1—4).

# 3meiter Abschnitt.

Die kirchliche Reform und der Kampf gegen den Protestantismus; katholische und protestantische Gebiete in Europa; das Aufblühen der Missionen in den außereuropäischen Weltteilen.

# (1564 - 1648.)

Quellen und Literatur. — Muntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken (oben S. 365), 3. Abteil. (1572—1585), herausgeg. vom Kgl. preuß. Institut, I st. Berlin 1892 st. Auntiaturberichte, herausgeg. von der Görresgeselschaft (1585 bis 1590), I st. Baberborn 1895 st. Aubteil., herausgeg. vom Kgl. preuß. Institut (17. Jahrh.), I st. Berlin 1895 st. Auntiaturberichte aus der Schweiz I. Die Nuntiatur des G. Fr. Bonhomuni, herausgeg. von F. Stessens und H. Reinhardt. I. 2 Abteil. Solosthurn 1906—1910. B. E. Schwarz, Die Nuntiaturstrespondenz Kaspar Groppers. Paderborn 1898 (Quellen und Forsch. V). A. van Hove, Les statuts synodaux liégeois de 1585, un document inédit de la nonciature de Bonomi à Cologne. Louvain 1907 (Extr. des Analectes). A. Cauchie, Relations générales des nonces de Flandre. Ottavio Mirto Frangipani et Fabio della Lionessa en 1605 et 1634 I, in Analectes pour servir à l'hist. ecclés. de Belgique, 3° sér. II (1906) 241 st, mit Forts. H. Biaudet, Les nonciatures apostoliques permanentes jusqu'en 1648. Helsingfors 1910 (Annales Acad. scient. Fennicae II, 1). H. Leclercq, Les martyrs VIII. La Réforme (1573—1642). Paris 1908. A. Elfan, Entstehung und Entwissung des Begriffes "Gegenresormation", in Histor. Zeitschr. CXII (1914) 473—493.

# 1. Die Tätigkeit ber Bapfte zur Reform bes firchlichen Lebens und zur Abwehr bes Protestantismus.

Quellen und Literatur. - Bullarium Romanum, ed. Cherubini (Rom.) III; ed. Taur. VII f. Tacchi-Venturi, Diario consistoriale di Giulio Antonio Santori cardinale di Sa. Severina. Roma 1904 (aus Studi e docum. di storia e dir. XXIII). Motta, Otto pontificati del cinquecento (1555-1591) illustrati da corrispondenze Trivulziane, in Archiv. stor. lombardo. 3ª ser. XIX (1903) 347 ff. Theiner, Annal. eccl. post Baronium et Raynaldum cont. 3 Bbe. Romae 1856 ff. S. v. Baftor, Allgemeine Defrete der romifchen Inquisition aus ben Jahren 1555-1597, in Siftor. Jahrb. XXXIII (1912) 479-549 (auch feparat, Freiburg i. Br. 1912). I diarii di Marino Sanuto. Con prefazione di G. Berchet. Venezia 1903. P. Denis, Nouvelles de Rome, précédées des listes de tous les fonctionnaires de la cour de Rome. Bb I: 1601-1666. Paris 1913. B. Berre, Papfitum und Papftwahl im Zeitalter Philipps II. Leipzig 1907. E. Mack, Das "Recht ber Exflusive" bei ber Papstwahl. (Diff.) Leipzig 1906. A. Eisler, Das Beto ber kathol. Staaten bei ber Papstwahl seit dem Ende des 16. Jahrh. Wien 1907. Fr. Ehrle, Roma prima di Sisto V. Roma 1908. Die Berte von Rante, Reumont, Ciacconius, Broich f. oben S. 564. S. Bufchbell, Reform. (oben S. 526). — Catena, Vita di Pio V. Roma 1586. Bzovius, Pius V. Ebb. 1672 f. Gabutius, De vita Pii V. Romae 1605. Maffei, Vita di S. Pio V. Roma 1712. Chiapponi, Acta canonisationis Pii V. Romae 1720. Acta Sanctor., ed. Bolland. Maii I 616 ff. Epistolae apostolicae, ed. Goubeau. Antwerp. 1640. Falloux, Hist. de St. Pie V. 2 Bbe. Angers 1846. Deutsch Regensburg 1870. G. Grente, Saint Pie V. (Les Saints.) Paris 1914; La diplomatie sous le pontificat de St. Pie V, in Revue pratique d'apologétique XV (1913) 514-531 561-574. F. van Ortroy, Le pape St. Pie V, in Analecta Bollandiana 1914, 187-215. Albèri, Relazioni degli ambasc. Veneti. 286 II. Firenze 1839 ff. L. Serrano, Correspondencía diplomatica entre España y la Santa Sede durante el pontificado de S. Pio V. Bb I. Roma 1914. Schwarz, Briefe und Atten Bur Gefch. Maximilians II. Der Briefwechsel mit Bius V. Paderborn 1889. Delplace, Joann. Polanci de S. Pio V litterae quatuor, in Anal. Bolland. 1888, 45 ff. Silliger, Die Bahl Bius' V. jum Papfte. Leipzig 1891. Pierling, Pie V et Ivan le Terrible, in Rev. des quest. histor. XXXI (1882) 571 ff. Deslandres, Pie V et la defaite de l'islamisme. Paris 1911. D. Braunsberger, Pius V. und die deutschen Katholiken. Freiburg i. Br. 1912. P. Herre, Das Papstium Pius' V. und das Konklave Gregors XIII. Leipzig 1906. — Ciappi, Comp. delle attioni e vita di Gregorio XIII. Roma 1591. Maffei, Degli annali di Greg. XIII. 4 286e. Roma 1742. Pierling, Grégoire XIII et Ivan le Terrible, in Rev. des quest. histor. XXXIII (1883) 426 ff. — Robardi, Sixti V gesta quinquennalia. Romae 1590. Leti, Vita di Sisto V. 2 Bde. Losanna 1669; Französsisch. 3 Bde. Paris 1702 (nach einem Miftr. ber Bibliothet Corfini, fritiflos). Tempesti, Storia della vita e geste di Sisto V. 2 Bde. Roma 1755. Lorent, Sixtus V. und seine Zeit. Mainz 1852 (folgt zu fehr dem Leti). A. v. Hübner, Sixte-Quint. 3 Bde. Paris 1870. Deutsch. 2 Bde. Leipzig 1871. Cugnoni, Memorie autografe di papa Sisto V, in Arch. della Soc. romana di stor. patr. 1882, 1 ff. Benadduci, Sisto V. Dodici lettere inedite. Tolentino 1888. Dalla Santa, Un documento inedito per la storia di Sisto V. Venezia 1896. Rossi Scotti, Pompilio Eusebi da Perugia e Sisto papa V. Perugia 1893. Paoli, Sisto V e i banditi (1585-1590). Sassari 1902. Siftor.-polit. Bl. IX 235 ff 293 ff. P. Graziani, Sisto V e la sua riorganizzazione della S. Sede. Roma 1910. U. Balzani, Sisto Quinto. Genova 1913. — Tria conclavia s. hist. narrationes de Urbano VII, Gregorio XIV, Innocentio IX. Francof. 1617. M. Facini, Il pontificato di Gregorio XIV, su documenti inediti. Roma 1911. Wadding, Vita Clementis VIII. Romae 1723. B. Ricci, Le ambascerie estensi di Gasparo Silingardi, vescovo di Modena, alle corti di Filippo II e di Clemente VIII, in Rivista di scienze stor. 1905, 52-64, mit Fortf. Bzovius, Vita Pauli V. Romae 1625. Arrigho, Vita Urbani VIII. Bonon. 1614. Wadding, Vita Urbani VIII. Romae 1628. Strozzi, Storia della fam. Barberini. Roma 1640. W. N. Weech, Pope Urban VIII. London 1905. Simonin, Sylvae Urbanianae. Antwerp. 1637. Carini, Il conclave di Urbano VIII (Spicilegio Vaticano I [1891] 333 ff). Chinazzi, Sede vacante per la morte del papa Urbano VIII e conclave di Innocenzo X Pamfili. Roma 1904. Rossteuscher, Histor. Innocentii X. Vitenb. 1674. La legazione di Roma di Paolo Paruta (1592-1595). 3 Bde. Venezia 1888 (Monum. storici, ser. 4a).

1. Im Ronzil von Trient hatte die Rirche das Werk der mahren Reform begründet. Unter der Leitung tüchtiger Bapfte und mit Silfe herborragender Bischöfe und eifriger Ordensleute führte sie gegen die falsche protestantische Reformation eine mabre tatholische durch und feste bem Protestantismus einen festen Damm, den er nicht mehr überschreiten sollte: ja fie eroberte auch viele verlorene Plage gurud. Sie zeigte fich wieder in neuer Schonheit und Lebens. frifche, reich an großen Beiligen, Glaubensboten, Gelehrten und Rünftlern; fie führte eine Sittenverbefferung durch, die bald die weitesten Rreise durchdrang. Der Baum, der vielen abgestorben ichien, entledigte fich der verdorrten Afte und Zweige, trieb wieder neue Bluten und reife Früchte. Neue großartige Unstalten erhoben fich, eine ftreng tatholische Wiffenschaft entstand, die tirchliche Runft ging ihr treu zur Seite, und durch den stetigen Fortgang der Missionen in fremden Weltteilen gewann die alte Rirche fo viele neue Glieder, daß die Bahl ber berlorenen überreich ersett wurde. Seeleneifrige hirten unterzogen fich mit Liebe und Opfermut ihren ichwersten Pflichten, eine neue Generation frommer und tüchtiger Briefter mard berangezogen, die fatholisch gebliebenen Monarchen, teils erschreckt durch die Große der auch ihnen drohenden Gefahr, teils ent= flammt von Anhängigkeit an den angestammten Glauben, wirkten wieder im

Bunde mit der Rirche. Mittelbunkt aller dieser großartigen Rampfe und Siege war der Stuhl des hl. Betrus, der wieder im Rirchenftaat einen feften Boden und eine geficherte materielle Grundlage hatte, die auch in den spanischfrangofischen Rriegen taum erschüttert, vielmehr nur befestigt marb. Die Bapfte nahmen das Werk der firchlichen Reform entschieden in die Sand, ichufen fich neue Werkzeuge und Stuten ihrer geiftlichen Regierung; fie unterftuten Die Rinder der Rirche an den zumeift bedrohten Buntten, umgaben fich mit tüchtigsten Mannern als Rardinalen und Bralaten und gewannen wieber in den Augen der Bolker jene ehrwürdige Autorität, die lange verdunkelt, aber nicht ausgelöscht werden konnte. Die katholische Welt bot der gerklüfteten protestantischen gegenüber wieder das erhebende Schausviel einer munderbar gekräftigten, nur ihr berheißenen und berbliebenen Ginbeit. Allein der Broteftantismus behauptete fich in vielen Gebieten, machte fogar in einzelnen Landern noch weitere Fortschritte, fo daß die europäischen Staaten fich nun in katholische und protestantische ichieden 1.

2. Das unter Bius IV. im Rongil von Trient begründete Werk der Reftstellung des Glaubens gegenüber den Irrlehren und der innerfirchlichen Erneuerung gegenüber den Migbrauchen bot den Rachfolgern jenes Bapftes und deren Gehilfen die geeigneten Mittel gur fraftigen Reform wie gum Rambfe gegen den Protestantismus. Auf Bius IV. folgte als Papft, besonders auf Betrieb des bl. Rarl Borromeo, am 7. Januar 1566 ber Rardinal bon Allessandria Michael Chisleri, geboren 1504 zu Bosco bei Mailand, feit dem 14. Lebensjahre Dominitaner, Saupt der Inquisition unter Baul IV., untadelhaft in seinen Sitten und eifrig für die allgemeine Reform, unter bem Namen Bius V. (1566-1572). Philipp II. von Spanien dankte dafür dem Rardinal Borromeo voll hober Freude über einen fo heiligen Bapft. Als Bius V. Die Ungufriedenheit der Romer über seine Bahl erfuhr, fagte er: "Defto mehr follen fie mich nach meinem Tode beklagen." Auch als Bapft behielt er feine ftrenge Lebensweise bei, ftand früh auf, gonnte sich wenig Ruhe und fastete ftreng; ohne Gebet war ihm die Laft der Tiara unerträglich, fein Bergnugen war die Andacht. Schon seine Zeitgenoffen betrachteten ibn als Beiligen, und das Bolt ward bei feinem Anblid in Brozessionen und firchlichen Feierlichkeiten hingeriffen. Er war gutig, leutselig und großmutig, ftandhaft in feinen Urteilen, ftreng gerecht und feiner erhabenen Stellung wohl bewußt, dabei bemutig und mildtätig. Die papfiliche Sofhaltung ward allgemein vereinfacht; Bius V. bedurfte für fich nur wenig. Oft fagte er, wer regieren wolle, muffe mit fich felbst anfangen. Seinen Reffen Bonelli machte er nur barum jum Rarbinal, weil man ihm bas als erforderlich für ein vertraulicheres Berhaltnis zu den Fürften darftellte, aber er ftattete ibn nur magig aus und ließ feine übrigen Bermandten fich nie über den Mittelftand erheben. Er gab allen Audieng. forgte für unparteiische Juftig; jeden letten Mittwoch im Monat hielt er eine öffentliche Sigung mit ben Rardinalen, wo jeder feine Beschwerden über die Berichte bortragen tonnte. Er ichaffte in Rom die Tiergefechte als eine un-

Diese Epoche wird vielfach, besonders von protestantischen Sistorikern, als die Zeit der "Gegenresormation" bezeichnet; die richtige Bezeichnung ist: katholische Restauration.

driftliche Beluftigung ab , bertrieb die feilen Bersonen aus der Stadt ober zwang fie, in abgelegenen Bierteln zu wohnen, bestrafte ftreng bie Entheiligung bes Sonntags und die Gottesläfterungen. 3m Rirchenftaat murden die geift= lichen und weltlichen Behörden zur Sandhabung der firchlichen Gefete bes Bapftes berpflichtet. Bald gewann bie Stadt Rom ein gang anderes Aussehen: fie ichien wieder die Stadt ber Beiligen geworben; ein Philipp Reri erwedte tiefe Religiosität, und beilige Briefter maren allenthalben tätig.

Bald geschah ähnliches in gang Italien. Die Trienter Defrete kamen hier am vollständigften jum Bollzug, und ber Bapft fand den punttlichsten Gehorfam. Der ihm febr ergebene und bon ihm gum Großbergog bon Toskang erhobene Herzog Cosimo von Florenz und Ottavio Farnese von Barma wetteiferten, feinen gerechten Wünschen entgegenzukommen. Die fonst febr ungefügigen Benetianer gaben ihm mehr als einem andern Bapft nach. 3m Gebiete der Republik wirkte der Bischof 3. Matteo Giberti bon Berona als firchlicher Reformator und bot ber tatholischen Welt das Mufter beilfamer tirchlicher Ginrichtungen. Rarl Borromeo, der fein Bild ftets bor Augen haben wollte, übte einen noch größeren Ginfluß als Reformator, wie früher in Rom, so in dem großen Sprengel von Mailand, den er nach allen Richtungen bin, bis in die verborgenften Taler und felbft über die Grengen feines Bistums binaus, bereifte. Er pflegte Prante und Arme, borte Beichten, predigte, mar in der Zeit der Best der Engel des Trostes für die Seinigen, errichtete ein treffliches Seminar, gab seinem Rlerus die beste prattische Anleitung, hielt sechs Provinzialkonzilien, die für viele andere das Borbild wurden, gründete ein helbetisches Rollegium für die von Irrlehren infizierte Schweiz, verwandte fein ganges Ginkommen für firchliche und wohltätige Zwecke, forderte die Unhanglichkeit an den Apostolischen Stuhl und ftarb reich gesegnet im 47. Jahre seines Lebens 1584. Ihm eiferten viele Bischöfe Italiens nach, die ihre Diozefen musterhaft verwalteten und einen tüchtigen Klerus heranbildeten. Auch in Neapel ließ der Papst durch den Bischof Thom. Orfino da Foligno von Strengoli eine Visitation der Kirchen abhalten 2. In Italien, in Frankreich und andern Ländern, wo der Bapft feinen Magregeln Geltung verschaffen tonnte, war er für die Durchführung der Reform und die Zurukdrängung der Irrlehre tätig.

Die Bollftredung der Trienter Beschlüffe und der Glanz der katholischen Religion lagen dem beiligen Papft febr am Bergen. Er machte 1566 den junachft für die Pfarrer bestimmten "Tridentinischen Ratechismus", den mehrere Dominitaner verfagt hatten, bekannt 3, führte 1568 das verbefferte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Const. De salute gregis in Lib. sept. c. un. V 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Petri Franc. Zini Boni pastoris exemplum ac specimen ex Joh. Matth. Giberto Ep. expressum 1556. Tucker, Gian Matteo Giberti, papal politician and catholic reformer, in Engl. histor. Rev. XVIII (1903) 24 ff 266 ff 439 ff. Car. Borr., Acta eccl. Mediol. addita VII. provinc. Synodo. 2 Bbe. Bergami 1738 f. Uber ben hl. Rarl Borr. f. oben S. 582.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Catechismus Rom. ad parochos ex decreto Conc. Trid. ad edit. princip. Manutianam a. 1566, ed. Ritter. Vratisl. 1837. Roma 1845. Ihn verfaßte der Domini= taner Franz Forerius zugleich mit bem Erzbischof Leonardo Marini von Lanciano und

römische Brevier ein, indem er alle nicht bom römischen Stuhl ausdrudlich geftatteten oder nicht über zweihundert Jahre alten Breviere abicaffte, und ließ ein neues Miffale veröffentlichen. Die Rlöfter murden ernftlich reformiert, Die Rlaufur der Ronnen geregelt, den Regularen ihre Privilegien bestätigt, aber die Einholung der bijcoflicen Approbation für den Beichtftuhl bon ihnen gefordert. Begen Erzbischöfe und Bischöfe, welche die Residens nicht hielten, ließ der Babft durch seinen Generalauditor ohne weiteres einschreiten und fich darüber Bortrag erstatten, um die Ungehorsamen abzuseken; ebenso empfahl er mit Widerruf aller früheren Dispensationen ben Pfarrern bei schweren Strafen die Residenz und die genaue Rezitation des Breviers 1. Er verkundiate (19. Januar 1566) die im Ronklabe festgesette Bestimmung, daß fünftig Ernennungs= und Brafentationsrechte zu Bistumern und Konfistorialbfrunden nur mit Bustimmung bon zwei Dritteilen der Rardinale eingeräumt werden follten - eine Bestimmung, die leider nicht braktisch murde; er widerrief ein dem Herzog von Mantug verliehenes Privileg wegen Diffbrauchs2; die Abendmahlsbulle (oben S. 334) ließ er ungeachtet ber Ungufriedenheit der Fürsten aufs neue in geschärfter Fassung verkundigen, die bis auf ein weiteres Defret des Apostolischen Stuhles bleibende Geltung haben sollte; er erneuerte auch die Berordnung des vierten Laterankongils, daß der Argt keinen Rranken langer als drei Tage besuchen durfe, wenn diefer nicht die Sakramente empfange. Er berbot für die Butunft jede Belehnung mit irgend einer Besitzung des Apostolischen Stubles, erklärte die dazu Ratenden für gebannt und ließ die Bulle von allen Rardinalen unterschreiben. Er beschränkte die Abläffe und die Dispensationen, stellte viele Migbrauche ab und reformierte die Bonitentigrie 3.

Ägidius Fuscarius von Modena. Antonin. Reginald., De catechismi Rom. auctoritate, in Natal. Alex. H. E. Suppl. I 346 f, ed. Bing. 1790. S. S. Stibniewsti, Gefc. des röm. Ratechismus, 1903.

¹ Const. Quod a Nobis vom 9. Juli 1568 in den Ausgaben des Breviers. Const. Quo primum vom 14. Juli 1570 in den Ausgaben des Missale Rom. Über die Klausur der Nonnen s. Const. Pastoralis 1566. Bischsstle Approbation für die Regularen Const. Romani vom 6. August 1571 in Bull. Rom. IV 3, 177. Residenz und seelstorgerliche Pflichten Const. Cum alias vom 10. Juni 1566 und Cupientes vom 8. Juli 1566 in Bull. Rom. IV 2, 303; IV 3, 24. Schmid, Studien über die Resorm des römischen Brediers und Missale unter Pius V., in Tüb. theol. Quartalschr. 1884, 450 ff 621 ff. Bgl. S. Bäumer, Gesch. des Brediers, und P. Batisfol, Histoire du desiaire romain. Analecta liturgica, coll. et in lucem protul. W. H. Weale et E. Misset. 3 Bde. Paris. 1888—1901. G. Mercati, Documenti per la storia delle correzioni dei libri liturgici romani nei secoli XVI e XVII, in Rassegna Gregoriana X (1911) 293—301.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Berleihung bes Nominations= und Präsentationsrechtes Const. 4 Pro debito institiae vom 19. Januar 1566 in Bull., ed. Taur. VII 437 f. Widerruf des Privilegs für Mantua Riganti in Reg. I. Cancell. ap. I 211, n. 33.

<sup>3</sup> Unter Paul III. hatte die Bulle In Coena Domini 17 Fälle, unter Pius' V. Nachfolger aber 21. E. Göller, Die päpstliche Pönitentiarie (oben S. 52) I 242 ff. Erneuerung des IV. Lat. Konzils c. 22 de poenit. et remiss. in Const. Supra gregem
Dominicum, Bull. Rom. IV 2, 281 (wiederholt von Benedikt XIII. 1725). Gegen
Alienation päpstl. Besitzungen s. Const. Admonet nos vom 29. März 1567 in Bull.
Rom. IV 2, 286. Resorm der Pönitentiarie Const. 128 In omnibus vom 18. Mai und 119
Ut bonus pastor eod. d., Bull., ed. Taur. VII 746 750. E. Göller a. a. D. II. Kom
1911.

Manche Maßregeln des Papstes wurden ausgeführt und waren von großem Nuten für das kirchliche Leben; andere, in welchen das Ziel zu hoch gespannt war oder die bei der veränderten Lage der Dinge nicht mehr durchzuführen waren, blieben ohne dauernden Erfolg.

Der Pontifitat Bius' V. war ber Glangpuntt ber fatholischen Restauration. Die tatholischen Staaten fühlten, wie febr fie ber Rirche und der Bereinigung unter fich bedürften, und Bius V. gelang, mas Bius II. bergeblich angestrebt hatte: ein Unternehmen gegen die damals das Mittelmeer und feine Infeln beherrichenden Türken, die auch Italien bedrohten und mit Müße von Malta 1565 gurudgeschlagen worden waren, nun aber Chpern mit furchtbarer Macht angreifen wollten. Bius V. ftellte ben tatholifchen Monarchen die Gefahr einleuchtend bor Augen und ichlug den Benetianern und Spaniern einen Bund gegen die Türken bor; er raumte alle Schwierigkeiten hinmeg, gab felbst Schiffe und Soldaten, ftellte (11. Juni 1570) den tüchtigen Mark Anton Colonna an die Spite seiner Truppen, bewirkte die Wahl des Don Juan d'Auftria jum Oberfeldherrn. Durch ihn tam es zu der gludlichen Solacht bei Lepanto (6. Oftober 1571); ben Sieg fah Bius V. borher 1. Er unterflütte die ungludliche Konigin Maria von Schottland, beren Befreiung ibm nachber febr angelegen war, mit Geld, fprach, allerdings vergeblich, Bann und Thronentsetzung gegen die Konigin Glifabeth bon England aus, ermahnte Raifer Maximilian II. ju einer ftreng tatholifden Saltung, half bem Ronia Rarl IX. von Frankreich mit Truppen gegen die Hugenotten, Philipp II. in den Niederlanden. Bei aller aufreibenden Tatigkeit nach außen hielt er mit Glang die firchlichen Funktionen und übte felbft in den Spitalern Werke der Barmbergigkeit. Beim Berannaben des Todes besuchte er noch einmal die fieben Rirchen, um bon ihnen bor der Reise in die Ewigkeit Abschied ju nehmen; dreimal fußte er die letten Stufen ber Scala Santa und ftarb beilig, wie er gelebt, am 1. Mai 1572. Sundert Jahre nach feinem Tode (1672) beatifigierte ihn Rlemens X.; Klemens XI. bollzog seine Ranonisation.

3. Auf Pius V. folgte Hugo Buoncompagni aus Bologna, ein berühmter Jurift, in seiner Jugend nicht frei von sittlichen Berirrungen, später Kleriker und dann von untadelhaftem Lebenswandel, 1545 von den Abbreviatoren der päpstlichen Kanzlei nach Trient gesandt, 1565 von Pius V. zum Kardinal und Legaten in Spanien ernannt, bei seiner Wahl 71 Jahre alt. Er nannte sich Gregor XIII. (1572—1585). Obschon vorher lebenslustig und weltlichen Dingen zugewandt, blieb er doch auf der reformatorischen Bahn seiner Borgänger und führte ihre großartigen Leistungen fort; dabei war er durchaus sittenrein und edel, wenn auch nicht von der strengen Aszese seinen Vor dem Eintritt in den geistlichen Stand erzeugten Sohn Giacomo machte er zum Kastellan der Engelsburg und Gonfaloniere der Kirche, bestörderte ihn aber nicht weiter und hielt ihn sehr in Schranken, während Venedig ihn in seinen Adel aufnahm und der König von Spanien ihm Auszeichnungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Alb. Guglielmotti O. Pr., Marc. Antonio Colonna alla battaglia di Lepanto. Firenze 1862; La guerra dei pirati e la marina pontificia dal 1500 al 1560. 2 Bbc. 6bb. 1876. G. B. Carinci, Lettere di Onorato Gaetani, Capitan generale della fanteria pontificia nella battaglia di Lepanto. Roma 1870.

verlieh. Zwei witrdige Neffen erhob der Papst zum Kardinalat, einen dritten ließ er nicht vor sich kommen. Sein Bruder beklagte sich, daß ihm die Erstebung Hugos auf den Stuhl Petri mehr schade als nütze. Gregor war prachtliebend, aber nur zur Erhöhung des Glanzes der Kirche und zum Schmucke der Gotteshäuser. Sein Hauptbestreben war, einen streng kirchlichen Unterricht und katholische Wissenschaft zu fördern und die Kirchen ümter mit den tüchtigsen Männern aller Länder zu besetzen, weshalb er eigene Listen derselben führte und bei jedem Borschlag sich wohl unterrichtet zeigte. Bei den katholischen Schweizerkantonen erwirkte er die Annahme der Trienter Dekrete; er erließ eine Reihe heilsamer Berordnungen, errichtete eine eigene Kongregation für die Angelegenheiten der Bischse und organisierte die von Pius V. einzassekte Kongregation des Inder.

Großartig war Gregors XIII. Tätigkeit in der Errichtung und Förderung ausgezeichneter Lehranftalten. Ihm verdankte das prachtvolle romifche Rollegium ber Refuiten, auf 20 Borfale und 360 Bellen für Scholaftiter berechnet, seine Gründung; bei der Eröffnung murden Reden in 50 Sprachen gehalten. Das bom bl. Ignatius gegründete Rollegium Germanitum, das Julius III. genehmigt und beschenkt, Paul IV. ohne Ginkunfte gelaffen batte, bob er mit königlicher Munifigeng, fo daß er der eigentliche Begründer diefer Anstalt murde, aus der in dem Zeitraum bon 1552 bis 1905 ein Papft (Gregor XV.), 29 Rardinale, 49 Erzbischöfe, 285 Bischöfe und 11 Marthrer hervorgingen. Am 13. April 1580 vereinigte er damit das von ihm 1577 geftiftete ungarische Rollegium2. Auch für Ausstattung von Rollegien für Engländer und Irlander, Griechen und Maroniten sowie Juden fand Gregor Mittel; aus feiner Schatulle unterflütte er die Seminarien von Wien und Graz und hob das römische Seminar; seine Freigebigkeit für Unterrichtsanstalten überschritt weit die Grenzen seines Staates. Richt weniger als 23 Rollegien oder Seminarien wurden durch ihn gegründet oder fraftig unterftutt. Hervorragende Berdienfte erwarb er durch die Berbefferung des Ralenders, der von ihm den Namen er= halten hat. Um zehn Tage war der alte julianische Ralender seit 325 abgewichen: oftmals feit dem Konftanger Kongil mard an eine Berbefferung gedacht, das Ronzil von Trient hatte fie als dringendes Bedürfnis gewünscht. Der Ralabrefe Luigi Lilio, Arzt und Aftronom, hatte eine einfache Methode zur Abhilfe angezeigt; Gregor XIII. fette 1577 eine eigene Rommiffion dafür nieder und ließ von vielen Universitäten Gutachten einsenden über einen 1581 vollendeten Entwurf, an dem vorzüglich der Jefuit Chriftoph Clavius aus Bamberg und der gelehrte Kardinal Wilh. Sirlet gearbeitet hatten. Als die fatholifden Sofe den revidierten Ralender gebilligt hatten, machte ihn der Papft 1582 feierlich bekannt. Bom 4. Oktober murde fogleich auf den 15. hinübergezählt; jedes vierte Jahr ward wieder Schaltjahr, von den Sakularjahren je das vierte, bei dem die Zahl des Jahrhunderts durch vier teilbar ift. Einige Gelehrte, felbst an der Universität Paris, leifteten eine Zeitlang Widerstand;

¹ Const. Ut pestiferarum 1572 in Analecta iuris pontificii n. 39, c. 2256. S. oben S. 566 A. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cordara S. J., Hist. Coll. Germ. et Hung. Rom. 1770. Steinhuber, Gesch. bes Kolleg. Germanitum Hungaritum in Rom<sup>2</sup>. 2 Bde. Freiburg i. Br. 1906.

die Protestanten bermarfen die papstliche Berbefferung bis 1752 bezw. 1775. die ichismatischen Griechen und Ruffen, die das erfte nicanische Rongil und die firchliche Ofterfeier beeintrachtigt glaubten, bis gur Gegenwart 1. Beitere Berdienste erwarb fich Gregor durch die verbefferte Ausgabe des tanonischen Rechtsbuches von 1582, an der er felbst unter feinem Borganger als einer der dafür bestimmten Gelehrten (correctores Romani) mitgearbeitet hatte. Bu den icon am Raiferhof und in Barichau bestehenden ständigen Runtigturen tam diejenige bon Röln (1582), an die sich später andere in Lugern (1586), Bruffel (1600), Madrid uff. anschloffen 2.

Gregor XIII. hatte ausgezeichnete Manner bon ftrenger firchlicher Gefinnung um fich geschart, wie den Datar Contarelli, die Bralaten Frumento und Corniglia, den unerschrockenen Prediger Frang von Toledo. Den berühmten Jejuiten Poffevin ichidte er nach Rugland, um beim Groffürften von Mostau für die Union zu wirten, und er unterstütte nach Rraften die Beidenmiffionen. Weniger glücklich war er in politischen Unternehmungen. Er konnte keine gemeinfamen Schritte der tatholifden Fürften gegen Glifabeth bon England und gegen die Türken zu frande bringen; mit letteren ichlog Benedig Frieden, Spanien einen Waffenftillftand. Much die papftlichen Finangen gerieten in Unordnung durch die großartigen firchlichen Schöpfungen, durch die bedeutenden Beifteuern, die der Papft dem Raifer, dem König Rarl IX. bon Frankreich und den Maltesern zukommen ließ, sowie durch die große Wohltätigkeit Gregors, der allein zur Unterstützung von armen Studierenden zwei Millionen Scudi bermandte. Gegen das Ende feiner fonft auch für den papftlichen Staat, namentlich durch Befeitigung von Privilegien und Infeudationen, fehr ersprieflichen Regierung entstand im Rirchenstaat, besonders wegen der ftrengen Ginforderung alter Gerechtsame bon dem einheimischen Abel, große Ungufriedenheit. Allenthalben bildeten fich Faktionen; Rauber und Banditen machten das Land unficher. Gregor, bereits ichmach und lebensmude, blidte beim Berannaben bes Todes (10. April 1585) mit dem sehnsüchtigen Ruf

Bieper, Bur Entstehungsgeschichte ber ftanbigen Runtiaturen. Freiburg i. Br. 1894. Steinherg, Die Fakultaten eines papftl. Runtius im 16. Jahrh., in Mitteil. des Inft. für öfterr. Gefc. 1898, 327 ff. Biaudet, Les nonciatures apostoliques permanentes jusqu'en 1648 (Annales Acad. scient. Fennicae). Helsingfors 1910. Richard, Origines des nonciatures permanentes, in Revue d'hist. ecclés. VII (1906) 52 ff 217 ff.

Weitere Literatur oben S. 622.

<sup>1</sup> An die Berbefferung des Ralenders bachte Beter d'Ailly 1417 in Konftang (Mansi, Concil. coll. XXVIII 370-381), bann Sixtus IV., ber beshalb ben Aftronomen Johann Müller (Regiomontanus) 1475 nach Rom berief, wo diefer aber ichon im folgenden Jahre ftarb, bann Leo X. Der Bifchof von Foffombrone mahnte 1513 auf bem V. Lateran= tongil an bas Bedürfnis, und Richard Cerbino, Bater Marcellus' II., arbeitete unter biesem Bapste baran (Vita di Marcello II. scritta di propria mano dal Sgr. Aless. Cerv. suo fratello, Alban. n. 157 bei Rante, Rom. Bapfte III 296). Gregors XIII. Const. Inter gravissimas bom 13. Februar 1582. Clavius, De Kalendario Greg. Romae 1603. 3beler, Sandbuch ber Chronol. II 303 ff 325. F. Raltenbrunner, Borgeschichte ber Greg. Kalenderreform. Wien 1876; Die Polemik über die Greg. Kalenderreform. Ebb. 1878. Schmid, Zur Geschichte ber Greg. Kalenderreform, in Siftor. Jahrb. 1882, 388 ff 543 ff. Erklarung einiger Parifer Dottoren (1582) bei Du Plessis, Coll. iudic. II 1, 453-459.

zum Himmel auf: "Du wirst dich erheben, o Herr, und dich Sions erbarmen." Wirklich war es seinem Nachfolger vorbehalten, ohne Berzicht auf das großartige kirchliche Wirken auch dem Kirchenstaat wieder Ordnung und Blüte zu

verschaffen.

4. Dieser mar Relir Beretti, Rardingl von Montalto, geboren 18, Dezember 1521 in der Mark Ancona. Aus niedrigstem Stande und gang arm, mar er in den Franziskanerorden getreten und darin durch Talent, Fleiß und Tätigkeit bon Stufe zu Stufe emporgestiegen, unter Bius V. Generalvikar feines Ordens, 1579 Kardinal und Bischof von St Agatha, dann auch von Fermo. Er hatte still, sparfam, fleißig gelebt, 1580 die Werke des hl. Ambrofius heraus= gegeben, viel Rraft und Selbstbeberrschung bewiesen. Er nannte fich Sixtus V. (1585-1590), in Erinnerung an Sixtus IV., der seinem Orden angehort hatte. Sein erftes Werk war Berftellung der Ordnung im Rirdenstaat, Die Ausrottung der Banditen und die Durchführung ftrenger Rechtspflege. In Jahresfrift brachte es der jum Berricher geborene Sirtus dabin, daß der Rirdenstaat das sicherfte Land im damaligen Guropa mar. Er führte eine ftreng geregelte Berwaltung ein, war in feinen allgemeinen Gefeten mild und verfohnlich, aber in der Durchführung unerbittlich ftreng. Auch er widmete den Biffenicaften und der Bericonerung Roms besondere Sorgfalt, ftiftete ju Bologna bas Rollegium Montalto für 50 Schüler aus ber Mark Ancona, erweiterte die Batikanische Bibliothek, ließ zu deren befferen Aufftellung ein prachtvolles Gebäude aufführen, eine neue, großartige Druderei anlegen, um beffere Musgaben ber Rongilien und ber Rirchenbater ju beranftalten. Bier Dbelisten, begraben feit Jahrhunderten in Schutt, barunter ber bon Caligula aus Ugppten nach Rom gebrachte, 124 Fuß hohe (jest bor ber Betersfirche), wurden aufgerichtet, St Beter fah die Bollendung feiner in der Welt einzigen Ruppel. Die Bauunternehmungen des Papftes waren famtlich großartig; Die heidnischen Untiken machte er ben driftlichen Ideen dienstbar. Biele Bauten dienten gemeinnützigen und wohltätigen Zweden; fo die Wafferleitungen (bie Aqua Felice auf dem Quirinal, die 27 Fontanen speist), die bon ihm begonnene Treppe am spanischen Blat, neue Strafen und Biertel (Via Felice, Borgo Felice), das Hospital an der Sixtusbrude für 2000 Personen. Sehr eifrig forderte er den Aderbau und die Gewerbe. Bei allem dem führte er in den Finangen große Ersparungen ein, mehrte die Staatseinkunfte und fullte seine Raffen. 3m April 1586 hatte er bereits eine Million romischer Taler in Gold gesammelt, im November 1587 eine zweite, im April 1588 eine britte. Jede Million legte er in der Engelsburg nieder und empfahl feinen nachfolgern gewiffenhafte Berwendung für bestimmte Falle, namentlich in allgemeinen Drangfalen.

Mit den Nachbarstaaten stellte Sixtus ein gutes Einvernehmen her, ehrte wohlgegründete Gerechtsame und fand dafür Beistand in seinen Maßnahmen. Toskana und Benedig waren befriedigt, Spanien ihm ganz ergeben. Er entwarf große Pläne, besonders über Bernichtung des Türkenreichs, Eroberung Ügyptens und Palästinas, die jedoch nicht zur Ausführung kamen;
dabei vergaß er auch seiner engeren Heimat nicht. Den Anconitanern gab er
ihre alten Gerechtsame zurück, in Macerata errichtete er für die ganze Provinz einen höchsten Gerichtshof, Montalto erhob er zum Bistum, Fermo zur Metropole. Seinen Neffen Montalto erhob er jum Rarbinal, beffen Bruder Michael jum Marchefe, ohne ihnen aber einen bedeutenden Ginfluß zu gestatten. Er teilte gern Brivilegien aus, wollte aber nicht das Recht verleten. Wie er als Gesetzgeber im Staat auftrat, so tat er es auch in der Rirche. Die Zahl ber Rardinale feste er auf 70 fest, 6 Bifchofe, 50 Briefter, 14 Diatonen, und aab genaue Berordnungen, um den Butritt Unwürdiger überhaupt und befonders den Repotismus auszuschließen. Er gab den papftlichen Behorden eine neue Organisation, indem an Stelle der oft abgehaltenen Konsistorien aller Rardinale verschiedene (15) Rongregationen für bestimmte Bermaltungs= ameige eingesett murden; fo errichtete er neben der Inquisition und der Rongregation des Inder folde für Cachen ber Regularen, für das Ronfistorium, Die Riten, regelte die Rompetenz der icon von Bius V. erweiterten Kongregation des (Trienter) Rongils, fette ebenfolde Behörden für den Rirchenstaat ein. Er ließ ferner eine verbefferte Ausgabe ber Septuaginta nach einer batikanischen Sandidrift beforgen, die 1587 vollendet mard. Das mar zugleich eine Borarbeit für die Berbefferung der Bulgata, an die Sixtus felbft - wenn auch nicht immer gludlich - Hand anlegte (Editio Sixtina 1590). Er erließ ftrenge Anordnungen gegen die Abtreibung der Leibesfrucht (Abortus), gegen die Beirat der Gunuchen und Zwitter, gegen die Aufnahme bon Berbrechern und Schuldnern in geiftliche Orden, forderte bon den Bischöfen in bestimmten Zeiträumen die Bilgerreifen und die Berichterstattungen nach Rom und gab eingehende Boridriften über viele firchliche Fragen. Seine Bestrebungen gur Wiedervereinigung Englands mit der Rirche maren ohne Erfolg, und die Entwidlung der Dinge in Frankreich bereitete ihm große Sorgen. Rur fünf Jahre dauerte Diefer großartige Pontifitat; Girtus V. ftarb am 27. August 1590 im Quirinal, als sich gerade ein Ungewitter über diesem entlud. Seine drudenden Auflagen und das Wiederauftreten von Banditen hatten das Bolf mißstimmt; in wildem Ungeftum ward die ihm gefette Bilbfaule niedergeriffen und auf dem Rapitol beschloffen, nie wieder einem Berricher bei feinen Lebzeiten eine folche zu feten 1.

<sup>1</sup> Ronft. über bie Karbinale Postquam verus ille vom 3. Dezember 1586 und Religiosa Sanctorum 1587 (Bull. Rom. IV 4, 279 296). Organisation ber Kongregationen Const. Immensa aeterni vom 11. Februar 1588 (ebb. S. 392 f). Decreta authentica Congregationis sacrorum rituum. 26 I: 1588-1705. Romae 1898. Bgl. Graziani, Sisto V e la riorgan. della S. Sede (oben G. 623). - Un der Edition ber LXX (1588) arbeiteten Kardinal Caraffa, Fulvio Orfini, Canon. Later., Lalius (nachher Bischof von Narni), A. Agellius, R. Bellarmin, Betrus Morinus, ber Spanier Balverde, ber Englander Allen, Anton Aquinas (nachher Erzbischof von Tarent); an ber Cbition ber Bulgata bie Rarbinale Caraffa und Girletus, Marianus Bictorius, Bijchof von Reate, B. Paulinus O. Pr., Emmanuel Sa S. J. Ungherelli, Collatio Vulg. lat. edit. correctionum per Sixtum V, Greg. XIV et Clem. VIII praestitarum, in Annali delle scienze religiose 1837, IV, n. 10-12. Raulen, Gejd. ber Bulgata 444 ff. P. M. Baumgarten, Die Bulgata Sigtina von 1590 und ihre Ginführungsbulle (Altteftam. Abhandl. III, 2). Münfter 1911. 3. B. Nifius, Bur Gefc. der Bulgata Sixtina, in Zeitschr. für kathol. Theol. XXXVI (1912) 209-251; Beitere venezianische Dotumente in Sachen ber Sixtusbibel ebb. XXXVII (1903) 878 bis 889; Schlugergebniffe ber Forfdung und Kontroverse über bie Bulgata Sigtina ebb.

5. Nur gang furze Zeit regierten die drei nachsten Bapfte: Urban VII. (1590), borber Rardinal Sob. B. Castanea, der für febr spanisch gesinnt galt und noch bor feiner Krönung ftarb; Gregor XIV. (1590-1591), borber Kardinal Sfondrato, nach langem Wahlkampf am 5. Dezember 1590 gewählt. eine jungfräuliche und eble Seele, der mehrere beilfame Anordnungen erließ. aber nur gehn Monate und gehn Tage regierte; Innogeng IX. (1591). borber Joh. Anton Facchinetto, bereits alt und ichwach, der nur zwei Monate Papst war. Darauf wurde, obschon anfangs der Kardinal Santorio di Sanseverino die meisten Aussichten hatte, Kardinal Sippolyt Aldobrandini am 30. Januar 1592 ermählt, der als Rlemens VIII. (1592-1605) den Stuhl Betri bestieg. Er stammte aus dem Florentinischen, war 1536 gu Fano geboren, wurde Mitglied der Rota, unter Sixtus V. Rarbinal, auch Legat in Polen. In drei Konklaven hatte Spanien feine Ausschließung verlangt. weil fein Bater in papstlichen Diensten fich das Mißfallen diefer Rrone qugezogen hatte. Klemens VIII. war außerordentlich tätig, hielt vormittags Sitzungen, erteilte nachmittags Audienzen und fah alle Ausfertigungen felbst durch. Sein Leben war mufterhaft, der fromme Baronius war fein Beicht= bater. Auch er erließ biele Berordnungen jur Berbefferung ber Disziplin, verbot die Beicht durch Briefe und britte Berfonen, rebidierte bas Brebier und ließ die Bulgata mit Unterdrudung der fehlerhaften Sirtinischen Ausgabe noch einmal durch eine Kommission revidieren und 1592 herausgeben (editio Clementina), beteiligte sich an der Bekampfung der Türken. Er ernannte die ausgezeichnetsten Manner zu Rardinalen, wie Baronius, Bellarmin, Toletus, Offat, du Berron, und lebte nur feinem boben Amt, deffen Toee feine handlungen und alle seine Schritte durchdrang. Erft in der letten Zeit bei borgerudtem Alter ließ er viele Geschäfte durch seinen Neffen, den Kardinal Beter Aldobrandini, besorgen. Bedeutende Ereigniffe feines Bontifitats maren: die Aussohnung Beinrichs IV. von Frankreich mit dem Beiligen Stuhl 1595. wodurch der übermächtige Ginfluß Spaniens beseitigt wurde, mas jedoch nicht hinderte, daß lange eine frangofifche und eine spanische Bartei im Rardinals= tollegium beftand; die Bermittlung des Friedens amifchen Spanien und Frantreich zu Berving 2. Mai 1598 wie nachher (1600) zwischen Frankreich und Savonen, wobei bas Papsttum wieder eine wichtige politische Rolle hatte; Die Einziehung von Ferrara als heimgefallenes Leben nach dem Tode des Bergogs Alfons II. von Effe; die hinrichtung der berühmten Beatrice Cenci mit Genoffen wegen Batermords (11. September 1599); die Errichtung einer eigenen Kongregation wegen der Streitigkeiten über die Gnade, die weiter unten naber zu behandeln ift; die Feier des großen Jubilaums (1600), das gahlreiche Bilger nach Rom rief 1.

XXXVIII (1914) 183—266. — Kirchliche Gesetz: Const. Effrenatam 1588, Quum frequenter 1587 (Conc. Trid., ed. Richter p. 556 f), Quum de omnibus Oftober 1588, Romanus Pontifex 20. Dezember 1585 (Bull. Rom. IV 4, 173).

urban VII. und Innozenz IX. waren auf dem Konzil von Trient gewesen und von den Legaten sehr gerühmt worden (Pallavic., Hist. conc. Trid. XXI, 2, 11). Für die Revision der Bulgata delegierte Gregor XIV. 1591 die Kardinäle Costonna sen., Aug. Balerio von Berona, Kovere, de Sarnano und els Konsultoren, wors

6. Als Rlemens VIII. (5. Marg 1605) geftorben war, dachte man an Die Wahl des gelehrten und frommen Baronius, gegen den fich aber Spanien ausibrach. Der nun gewählte Rardinal Alexander Oftabian Medici, Bermandter der Königin von Frankreich, regierte als Leo XI. (1605) nur 26 Tage; ber Gedanke feiner Burde und das Gefühl der Schwierigkeiten, die ihn umgaben. brachen feine letten Lebensfräfte 1. Um 16. Mai 1605 mard Camillo Borabefe aus Rom gemahlt, der früher Advokat, dann Bizelegat in Bologna, Auditor ber Rammer, Bikar des Papstes, Legat in Spanien gewesen war und fich durch Geschäftsgewandtheit und Rechtsgelehrsamkeit wie durch Frommigkeit ausgezeichnet hatte. Er nannte fich Paul V. (1605-1621). Sein Auftreten war majestätisch; er sprach wenig, handelte viel und war sehr eifrig auf die Berbefferung des Rlerus bedacht. Unter ihm mard die herrliche Betersfirche vollendet, die Batikanische Bibliothek bereichert, die Stadt Rom und viele ihrer Rirden verschönert, die ewige Anbetung des Altarfakramentes eingeführt oder vielmehr bas icon 1592 unter Klemens VIII. angeordnete vierzigstündige Gebet noch weiter geregelt. Er hob mehrere Privilegien ber Regularen, namentlich gegenüber der Inquisition auf, traf Anordnungen über die Prozesse an der Rota und über den Bitar der Stadt Rom und forgte fehr eifrig für die Missionen 2.

Ginen bedeutenden Rampf hatte Baul V. mit der Republik Benedig. Bu den Streitigkeiten über die Grengen bei Ferrara, über die Zehnten ber Beiftlichen und die Eremtionen von Pfründen fam noch hinzu, daß die Republik mit Verletzung ber auch auf ihrem Gebiete geltenden firchlichen Immunität zwei Geiftliche ohne Benachrichtigung bes Papftes eingeferfert hatte und zwei firchenfeindliche Gefete aufrecht hielt, wodurch die Grundung neuer Rlofter und hofpitaler, die Erbauung von

<sup>1</sup> Hier. Barnabei, Vita Baronii. Rom. 1651. R. Alberici, De vita et seriptis Baron. Cbd. 1759. Quellennotigen bei Lammer, Bur R.- G. 17; Analecta Rom. 47 ff 65 ff 139 ff.

unter Bellarmin, Toletus, Angelo Rocca O. S. A., der Mag. S. Pal. Barthol. Miranda. Nachher nahmen zu Zagarolo die Kardinale Colonna und Allen nebft acht Konfultoren bie Sache allein in die Hand. Zulest revidierte Toletus noch einmal die Arbeit. Raulen a. a. D. 460 ff. X. M. Le Bachelet, Bellarmin et la bible Sixto-Clémentine. Paris 1911. H. Höpfl, Beiträge zur Gefchichte ber Sixto-klementinischen Bulgata (Bibl. Studien XVIII 1-3). Freiburg i. Br. 1913. Bgl. oben G. 631 A. 1. Innogeng IX. brachte feine edeln Plane nicht mehr gur Ausführung; von ihm wurden amei Kardinale ernannt: Philipp Sega von Bologna, Bifchof von Biacenza, fowie Unton Facchinetto, fein Reffe. Bergel, Die Emendation bes rom. Breviers unter Riemens VIII., in Zeitschr. für kathol. Theol. 1884, 289 ff. Berbot der schriftlichen Beicht Bull. M., ed. Cherubini III 123. Gegen die Türken: Mathaus-Boltolini, Die Beteiligung bes Papftes Rlemens VIII. an der Befampfung ber Turten 1592-1595, in Rom. Quartalidr. 1901, 303 ff 412 ff. Gingiehung Ferraras: Callegari, La devoluzione di Ferrara alla S. Sede 1598, in Rivista stor. ital. 1895, 1 ff. Beatrice Cenci: A. Torrigiani, Clem. VIII. e il processo criminale della B. Cenci. Fir. 1872. A. Bertolotti, Francesco Cenci e la sua famiglia. Ebb. 1877.

<sup>2</sup> Bullar., ed. Cherubini III 198 f. Cont. X 175. Uber bas vierzigftundige Gebet in Rom f. Clem. VIII. Const. Graves vom 25. November 1592 (Bull., ed. Taur. IX 644-646). Gegen Privilegien der Regularen f. Const. 26 Romanus Pontifex von Paul V. (Bull. Rom. III 3, 238). Über die Prozefführung f. Const. 139 Universi agri (ebb. V 4, 23). De vicario urbis f. Const. Altitudo 1605 (ebb. III 3, 208).

Rirchen, die Einführung neuer Orden, die Errichtung von Bruderschaften sehr erfcwert und die Erwerbung liegender Guter für die Rirche ohne weltliche Genehmigung verboten ward. Paul V. verlangte durch ben venetianischen Gefandten wie durch feinen Nuntius in Benedig die Rudnahme jener Gefete und die Auslieferung ber zwei Geiftlichen, fand aber so hartnäckigen Widerstand, daß er am 17. April 1606 ein Monitorium erließ, das den Dogen und den Senat mit Exfommunikation, das Land mit dem Interdikt bedrohte. Der Doge erklärte (6. Mai) das Monitorium für einen ungerechten Angriff auf die weltliche Autorität und die Freiheit der Republik, verbot dessen Bekanntmachung und die Beobachtung des Interdikts bei Todes= ftrafe und suchte die Fortsetzung des Gottesdienstes zu erzwingen. Die meiften Geift= lichen fügten sich, aber die Jesuiten, Rapuginer, Theatiner und Minimi erwiesen fich bem Bapfte gehorfam und mußten das venetianische Gebiet verlaffen. Bellarmin, Baronius, Fagnanus verteidigten die Sache des Papftes, Paul Sarpi, giftigen Saffes voll, die der Republik. Die Protestanten verteilten in Benedig ihre Bibeln und nährten den Groll gegen Rom. Während der spanische Hof dem Papste Truppen aus dem Mailandischen gegen die übermütige Republik anbot, suchte Beinrich IV. bon Frankreich amischen beiben Teilen zu vermitteln, unterhandelte gleichzeitig in Rom und in Benedig und brachte es dahin, daß Paul V. am 22. Marg 1607 bie Boll= macht gab, nach Unnahme ber feftgefetten Bedingungen bie Benfuren aufzuheben. Die gefangenen Geiftlichen wurden (21. April) dem Kardinal bon Joneufe übergeben, Die Erlaffe gegen bas Interdift jurudgenommen, die verworfenen Gefege fuspendiert, barauf die Venetianer abfolviert. Schwierigkeiten machte nur noch die Wiederauf= nahme der Jefuiten, deren General Aquaviva julegt felbft bat, ben Frieden nicht bon der Wiederherstellung seines Ordens in Benedig abhängig ju machen. Bahrend die andern verbannten Religiofen gurudfehren durften, mard bas den Jefuiten infolge ihres ftrengen Gehorsams gegen ben Papft erft 1657 gewährt 1.

7. Auf Paul V. († 18. Januar 1621) folgte am 9. Februar als Gregor XV. (1621—1623) der Kardinal Alexander Ludovisi von Bologna, Erzbischof von Mailand, der von Stufe zu Stufe die geistlichen Würden er-

<sup>1</sup> Daru, Hist. de la républ. de Venise IV, Par. 1821, 170 ff 258 ff. Bergenröther, Kathol. Kirche 721—725. Prosper Fagnan., De iustitia et validitate censurarum Pauli V. in rempubl. Venet. Romae 1607. Bon P. Sarpi erschien: Istoria particolare delle cose passate tra il Sommo Pontefice Paolo V. e la serenissima Rep. di Venezia. Lione (Ginevra) 1624. Über fein Gutachten f. Lammer, Bur R.-G. 49. Gegen die Antlage, Sarpi mare faft bas Opfer ultramontaner Meuchelmorder geworden, f. Civiltà cattolica n. 426 d. 21. Dic. 1867, 649 f. Uber bie Jesuiten in Benedig f. Crétineau-Joly, Hist. de la Comp. de Jesus III 137 ff 141 ff. Buß, Die Gefellicaft Jefu 973. Die bon bem venetianischen Geiftlichen G. Cappel-Ietti (I Gesuiti e la Rep. di Venezia. Documenti diplomatici. Venezia 1873) peröffentlichten Aftenftude beweisen nur ben Gehorfam bes Orbens gegen ben Papft und stimmen burchaus nicht mit feinen Resterionen überein. Bgl. Raccolta degli scritti usciti fuori in istampa e scritti a mano nella causa del P. Paolo V. co' Signori Ven. Coira 1607. E. Cornet, Paolo V. e la rep. Veneta. Giornale dal 22. Ottobre 1605 al 9. Giugno 1607. Vienna 1858. Mürnberger, Dofumente zum Ausgleich zwischen Baul V. und ber Rep. Benebig, in Rom. Quartalichr. 1888, 64 ff 248 ff 354 ff. Gadaleta, Di un diario dell' interdetto di Venezia del sec. XVII, in Archivio stor. ital. XVIII (1896) 98 ff. Celani, Documenti per la storia del dissidio tra Venezia e Paolo V. 1606-1607, in Nuovo Archiv. Veneto XVII (1899) 243 ff. Gadaleta, Paolo V. e l'interdetto di Venezia. P. 1. Trani 1900. De Magistris, Primordi della contesa fra la republica Veneta e Paolo V. Torino 1907. R. Putelli, Il duca Vincenzo Gonzaga e l'interdetto di Paolo V. a Venezia. Ven. 1913.

langt hatte. Er war flein, bedächtig, von Alter gebeugt und franklich, aber er hatte einen großen firchlichen Gifer, und sein Neffe Ludovico, der die Rosten jum Bau der iconen Ignatiustirche größtenteils bestritt, zeigte in der Leitung der Geschäfte Geift und Ruhnheit. Gregor XV. erließ Berordnungen über die Bapftmahl, die durch Strutinium, aber auch durch Atzeg, Rompromig und Attlamation oder Quafi-Inspiration bollzogen werden tonne; bei der erften (gewöhnlichen) Art follten die Stimmen nicht mehr mundlich, fondern fcriftlich abgegeben werden, damit jeder Rardinal um fo leichter feiner Uberzeugung folgen tonne. Er errichtete ferner die Rongregation für Ausbreitung des Glaubens (Propaganda), die für Bekehrung ber Ungläubigen und Biedervereinigung der Getrennten als oberfte Miffionsanftalt wirken follte, wofür icon Gregor XIII. und Klemens VIII. Borbereitungen getroffen hatten und besonders der berühmte Prediger hieronymus bon Narni aus dem Rapuginerorden tätig war. Der Bapft und fein Reffe gaben bedeutende Summen bierfür. Ebenso unterftutte er den bedrangten Raifer Ferdinand II. mit Beld und erhielt dafür, als die kaiserlichen Truppen 1622 Beidelberg eroberten, einen Teil der dortigen Bibliothet des Rurfürsten bon der Pfalg, der mit der batitanischen bereinigt ward. Bei bem Streite zwischen Ofterreich, Spanien und Frankreich wegen des Beltlins in Graubunden gab der Bapft einen ichiedsrichterlichen Entscheid. Dem Jesuitenorden, dem er feine Bildung verdankte, bewies fich Gregor febr bankbar; er kanonisierte auch beffen Stifter Ignatius und ebenso Franz Xaver, beffen Kanonisation jedoch erft sein Nachfolger feierlich vollziehen konnte. Paris erhob er 1622 zur Metropole 1.

8. Zum Nachfolger hatte Gregor XV. 1623 ben Kardinal Maffeo Barberini als Urban VIII. (1623—1644). Er war in Florenz 1568 geboren, sehr gelehrt und Förderer der Wissenschaften, gewandt in allen Geschäften. Seine dichterische Begabung bezeugte eine Sammlung lateinischer Hymnen, Oden und anderer Gedichte, die er in seinen Mußestunden schrieb. Unter ihm und mit seiner eigenen Beteiligung ward das römische Bredier verbessert und 1643 in der ganzen Kirche eingeführt. Er erweiterte die Besugnisse der von seinem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Papftwahl: Const. Aeterni Patris und Decet Romanum Pontificem 1621 in Bull. Rom. XII 619 f 662 f. Cingoli, Ceremoniale Ritus elect. Rom. Pont. Romae 1621. Lunadoro, Relaz. della Corte di Roma 5. Roma 1824. Ropatich, Erledigung und Wiederbesetzung des Apostolischen Stuhles. Innsbruck 1843. Propaganda: Const. Inscrutabili 1622, Romanum decet, Cum inter multiplices (Bull. Rom. V 5, 26 28 78), Apostolatus officium 1623 (ebb. S. 112), Cum nuper eod. a. (Bull. Propag. Rom. 1839, I 26-30). Bayer, Hist. Congr. Card. de prop. fide. Regiomont. 1670. D. Mejer, Die Propaganda, ihre Organisation und ihre Geschichte. 2 Bbe. Göttingen 1852. - A. Theiner, Schentung ber Beibelberger Bibl. burch Maxim. I. an Papft Gregor XV. Munchen 1844. Die Instruktion an Leo Allatius, ber die Bibliothek nach Rom abholte, von 1622 ift von Quabe, Baumgarten und Gerdes lateinisch abgebruckt, aber in einer gang entstellten und fehlerhaften Übersetzung bes italienifchen Originals bei Ranke, Rom. Bapfte III 393 f. Die Rataloge ber Bibliothet Palatina wurden herausgegeben burch Stevenson fen. und Stevenson jun. Rom 1885 bis 1886. Über bas Beltsin f. Arezio, La politica della Santa Sede rispetto alla Valtellina dal concordato d'Avignone alla morte di Gregorio XV (1522-1623). Parma 1899. Über die Erhebung von Paris zur Metropole f. Const. 84 Universi vom 20. Oftober 1622 (Bull., ed. Taur. XII 750).

Vorgänger eingesetzten Kongregation der Propaganda und errichtete ihr 1627 ein eigenes Gebäude mit einem großen Seminar (Rollegium Urbanum bon ibm genannt) famt einer Druderei für die Missionare. Berordnungen über den Beiligsprechungsprozeg bei ber Rongregation ber Riten und über liturgische Fragen wurden erlaffen. Der Abendmahlsbulle aab er 1627 im wesentlichen die Geftalt, die sie bis zu unserer Zeit behielt, schaffte 1642 verschiedene Reiertage ab, beren noch außer den Sonntagen 38 blieben, gab den Rardinalen den Titel "Emineng" (1630), den auch die geiftlichen Rurfürsten und der Großmeifter der Johanniter hatten; doch zog er fie im Unfang feltener zu Rat. Nach dem Aussterben des Hauses Robere (1631) vereinigte er das Herzogtum Urbino wieder mit dem Rirchenftaat, für den er auch als weltlicher Fürst febr viel tat durch den Bau bon Feftungen (Caftelfranco), Berftartung der Engelsburg, Grrichtung einer Gewehrfabrit in Tivoli, Erhebung der Stadt Civitavecchia jum Freihafen. Die damalige fpanifch-öfterreichische Bolitit fand feinen Beifall nicht; aber er mar ebensowenig gang der frangofischen Bolitik ergeben. In den großen Rriegen jener Zeit suchte er neutral ju bleiben, unterftutte aber boch den Raifer, als die firchlichen Intereffen fcmer bedroht maren, mit Geldmitteln. Gine neue Werbung der Rardinale Bagmany und Borgia um Geldunterftugung für den Raifer 1632 folug er jedoch ab, namentlich megen der Berwüftung Mantuas durch die kaiserlichen Truppen. Dag der Bapft zu Guftab Adolf hingeneigt habe, ist eine unwahre Behauptung 1. Als 1640 die Portugiesen mit Abiduttelung bes fpanischen Jochs ben Bergog Johann von Braganga auf ihren Thron erhoben, tam der Bapft bei dem großen Ginfluß der Spanier in Italien, bei der Ungewißheit des Ausgangs und den geteilten Meinungen des Rardinalkollegs rudfichtlich ber Unerkennung bes neuen Ronigs in eine ichwierige Lage. Die Romination der Bischöfe wurde Johann IV. verweigert, weil darin indirekt beffen Anerkennung gelegen batte. Un Urban VIII. ift zu tadeln, daß er seine Familie zu fehr forderte, was ihr auch unter dem folgenden Pontifitat eine schwierige Stellung bereitete 2.

9. Am 15. September 1644 ward der Kardinal Johann Pamfili aus Kom als Innozenz X. (1644—1655) erhoben. Wegen vieler Anklagen und weil er den päpstlichen Schatz geleert fand, ließ er gegen die Verwandten seines Vorgängers eine strenge Untersuchung einleiten; diese entstohen aber nach

<sup>1</sup> St. Chies, Papft Urban VIII. und Gustav Abolf, in Histor. Jahrb. XVI (1895) 336—431. Schnizer, Urbans VIII. Berhalten bei der Nachricht vom Tode des Schwedenkönigs, in Festschr. des deutschen Campo Santo, Freiburg i. Br. 1897, 280 sf. Falk, Zur Gregoroviuslegende über Papst Urban VIII. und Gustav Adolf, in Histor. polit. Bl. CXX (1897) 238 sf.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bullen im Bullar., ed. Cherubini IV et V. Const. Immortalis Dei Filius vom I. August 1627 (Bull. Propag. I 65 f). Beatisistation und Kanonisation: Const. Sanctissimus 1625, Post modum vero eod. a., Coelestis Hierusalem 1634, Sacrosancti 1624 (Bull. Rom. V 5, 318 387; VI 1, 412 f; VI 2, 321). Const. Pastoralis vom April 1627 (ebd. VI 1, 40). Hergenröther, Ratholische Kirche 770—820; ebd. S. 712 ff über Urbans Halung im Dreißigsährigen Kriege. Über die Schrift des Gregorovius, Urban VIII. im Widerstreit zu Spanien und zu dem Kaiser (Stuttgart 1879) s. Pieper in Histor-polit. Bl. XCIV (1884) 471—492. Über den Titel "Eminenz" s. Philipps, Kirchenrecht VI, § 291, S. 281.

Frankreich und brachten es unter Bermittlung diefes Sofes dabin, daß der Brogek niedergeschlagen und ihnen Umter und Guter gurudgegeben murben. Innogeng X., ftets tatig und unbescholten, arbeitete trot feiner 72 Jahre noch fortmabrend: nur geftattete auch er feinen Bermandten zu biel Ginfluß auf Die Regierungsangelegenheiten, namentlich der staatsklugen Witme feines Brubers Olympia Maidaldini bon Biterbo, der er aus früheren Zeiten berpflichtet mar, jumal da fie ein bedeutendes Bermogen an fein Saus gebracht batte. So fittenrein ber Papft, fo gut ber Ruf feiner Schmägerin mar, fo führte boch ihr Ginfluß zu Difftimmung und ju Familienzwiften 1. Übrigens ließ fich Innogeng X. Die Rube und Ordnung in Rom febr angelegen fein, Die Gicherbeit der Berson und des Gigentums, der Schutz der Schwachen gegen die Mächtigen wurden fraftig gehandhabt. Als der Bergog bon Barma viele Witwen und Baisen um das Ihrige gebracht hatte und den Bischof von Caftro ermorden ließ, schritt der Bapft 1649 fraftig gegen ihn ein; Caftro ward genommen und geschleift, ber Bijchofsfit nach Aquapendente transferiert, und ber Bergog mußte fich zu einer unter Spaniens Bermittlung geschloffenen Abkunft bequemen, wonach er seine Schulden teilmeife abtrug. Bier zeigte Innozeng X. Rraft, Rlugheit und Entschloffenheit; ebenfo in feinem Auftreten gegen Magarin in der Angelegenheit des Kardinals Ret, den jener gefangen genommen hatte. Die Rechte der Kirche und die Reinheit des Glaubens mahrte er entschieden. Rur war er veränderlich in seiner Gunft und im höheren Alter migtrauisch, nachdem er viele bittere Erfahrungen gemacht hatte. Er ftarb im 83. Lebens= jahre am 5. Januar 1655.

#### 2. Die Wirksamkeit der Jesuiten gur Sebung des kirchlichen Lebens.

Literatur. — Allgemeines, Studienordnung f. oben S. 603 und 604. Einzelne Länder oben S. 604. Dazu: Catalogi sociorum et officiorum provinciae Campaniae Soc. Iesu, ed. P. L. Carrez. 26 I ff. Paris. 1898 ff. Cappelletti, I Gesuiti e la Republica di Venezia. Ven. 1873. E. de Guilhermy, Ménologe de la Comp. de Jésus. Assistance d'Espagne. 3 Bbe. Lyon 1903. Mémoires pour servir à l'histoire du P. Broet et les origines de la Comp. de Jésus en France. Le Puy 1885. Piaget, Hist. de l'établissement des Jésuites en France. Leide 1895. Prat, La Comp. de Jésus en France du temps du P. Coton. 4 28 bc. Lyon 1877. Chossat, Les Jésuites et leurs œuvres à Avignon. Paris 1897. Delfour, Les Jésuites à Poitiers. Paris 1903. Agricola, Historia prov. Soc. Iesu Germaniae superioris, cont. A. Flotto et F. X. Kropf. 5 Bde. Augsb. 1727 ff. Reiffenberg, Hist. Soc. Iesu ad Rhenum infer. Colon. 1764. Lipowsth, Geichichte ber Jefuiten in Bayern. 2 Tle. München 1816; Geschichte ber Jesuiten in Schwaben. 2 Tle. Ebd. 1819. A. v. Bucher, Die Jesuiten in Bahern vor und nach ihrer Auf-hebung. 2 Bde. München 1819 f. Geny, Die Jahrbücher der Jesuiten zu Schlettstadt und Rufach 1615-1765. 2 Bbe. Stragburg 1895 f. Sanfen, Die erfte Riederlaffung ber Jefuiten in Roln 1542-1547. Roln 1895. Richter, Gefchichte ber Paderborner Jefuiten. 1. II: 1580-1618. Paderborn 1892. Schimmelpfennig, Die Jefuiten in Breslau mahrend bes erften Jahrzehnts ihrer Niederlaffung, in Bubl. bes Bereins für Geid, und Altert. Schlefiens XXV (1891) 82 ff. Lohmeger, Berichte über bie Tätigfeit bes Jefuitentollegiums ju Braunsberg 1584-1602, in Zeitichr. für Rirchengefc.

Die Vita di Donna Olimpia Maidalchini 1666 von Gualdi rührt von dem Apoftaten Gregor Leti her, erschien 1770 in französischer, 1783 in deutscher Übersetzung, ward von Schröck u. a. benutt, ift aber nur ein wertlofer Roman.

1892, 360 ff. Lipowsty, Geich, ber Jesuiten in Tirol. München 1822. F. v. Krones, Bur Gefc. bes Jefuitenordens in Ungarn feit dem Linger Frieden, in Archiv für öfterr. Geft. LXXIX (1892—1893) 277 ff. Historici diarii domus professae Soc. Iesu Cracoviensis 1600 ff (Script. rer. Polon. 25 X ff). Krakau 1886 ff. Argenti, De rebus Soc. Iesu in regno Poloniae ad Sigismundum III. Cracov. 1620. — Ribadeneira, Vita S. Francisci Borgiae. Deutsch Ingolstatt 1613. Vie de S. François de Borg. Bruxelles 1824. Bartoli, Der hl. Franz Borgia. Auß dem Ital. 2 Bde. Wien 1838. Cepari, Vita di S. Francesco Borgia. Monza 1885. Bon, St. François de Borgia. Paris 1897. Clarke, The life of St. Francis Borgia. London 1894. F. de Uhagon, S. Francisco de Borja. Nuevas fontes histor., in Boletín de la Acad. de la histor., Madrid 1893, 113 ff. Fita, San Francisco Borja, ebb. 1903, 300 ff. Nieremberg, Vida de San Francisco de Borja. Madrid 1901. S. Franciscos Borgia. 2 Bbe. Madrid 1903. Suau, St. François de Borgia. (Les Saints.) Neue Aufl. Paris 1910. — Braunsberger, Beati Petri Canisii S. J. epistolae et acta. Bo I ff. Friburgi Brisg. 1896 ff (bis 1912 erichienen 6 Bbe). Daurignac, La vie du R. P. Canisius. Avignon 1829. Rieß, Der fel. Betrus Canifius. Freiburg i. Br. 1865. Anoppel, Der fel. Petrus Canifius. Maing 1897. Rrog, Der fel. Petrus Canifius in Ofterreich. Wien 1898. Paulus, Bar ber fel. Canifius Bermefer bes Bistums Wien? in Zeitschr. für fathol. Theol. 1898, 742 ff. Caffian, Der fel. Canifius u. feine Zeit. 2. Aufl. Wien 1903. Rruger, Betrus Canifius in Gefch. u. Legende. Giegen 1897. Michel, Vie du bienheur. Pierre Canisius. Lille 1897. Duhr, Der erfte Jefuit auf deutschem Boden, insbesondere feine Wirksamkeit in Roln, in Siftor. Jahrb. 1897, 792 ff. D. Braunsberger, Streiflichter auf das schriftstellerische Wirken bes sel. Petrus Canisius, in Zeitschr. für kathol. Theol. 1890, 720 ff; Eine geheime papstl. Sendung des sel. Canifius, in Stimmen aus Maria-Laach LXXI (1906) 58 ff 164 ff. Monnichs, Gine Abhandlung des fel. Betrus Canifius über das Jubilaum, in Zeitschr. für tathol. Theol. 1900, 373 ff. Gautier, Étude sur la correspondance de Pierre Canisius. (Thèse.) Genève 1905. J. Kleyntjens, Canisiana. Oorsprong van den familienaam Kanis, in Limburgs Jaarboek, Sittard XIV (1908) 185-208. Duhr, Die Tätigkeit bes Jesuiten Bobabilla in Deutschland, in Rom. Quartalidr. 1897, 565 ff. Tacchi - Benturi, Ungebruckte Dotumente gur Beleuchtung ber Tatig. feit Bobabillas in Deutschland, ebb. 1902, 287 ff.

1. Der Jesuitenorden breitete sich mächtig aus, sowohl unter Lainez als unter seinen Nachfolgern, dem hl. Franz Borgia (1565—1572, kanonisiert von Klemens X.), welcher die Reinheit des Ordens mit zarter Sorgkalt aufrecht hielt, den Ordensgenossen zwar die Annahme von Beichtväterstellen an den Höfen gestattete, aber alles Einmischen in weltliche Politik verbot, Eberhard Mercurian aus Besgien (1573—1580), der für die Missionen wie für die Disziplin der Gesellschaft vieles seistete, und Claudius Aquaviva (1581—1615), der neue dem Orden erwachsene Schwierigkeiten mit Rlugheit und Ausdauer überwand, das Schulwesen des Ordens organisierte und dessen Studienplan vollendete. Die Jesuiten wurden einer der Hauptsaktoren in

¹ Die sog. Monita secreta, von dem polnischen Exjesuiten Zahorowski versaßt, eine Schmähschrift und ein Gewebe von Verleumdungen ohne jeden historischen Wert, wurden zuerst Notodrigae 1612 (in Wirklichkeit Kratau 1614) gedruckt, 1761 in Paris neu ausgelegt. Gegen den Autor war der Bischof von Krasau eingeschritten, und in Kom ward das Machwert 1616 als Fälschung verurteilt. Gleichwohl brachten die Feinde des Ordens es immer wieder vor, wie es auch in der letzten Zeit noch neu gedruckt wurde. Agl. Cretineau-Joly, Hist. de la Comp. de Jésus III 372 f. Binterim, Die geheimen Borschriften der Jesuiten. Düsseldorf 1854; Die geheimen Berordnungen der Jesuiten—ein Schanddenkmal, das sich ihre Feinde selbst errichtet haben. Paderborn 1853. Pis Iatus (B. Naumann), Jesuitismus, Regensburg 1905, 437 ff. S. auch oben S. 603.

den firchlichen Beftrebungen gur Sebung des religiöfen Lebens in Rlerus und Bolk und zur Zuruddrängung der Irrlehre 1. Allenthalben fanden die Studienanftalten bes Ordens großen Anklang, jumal in Deutschland: benn die Jesuiten waren instematischer als andere Lehrer, forgten ebenso für bie Bergens= als für die Geiftesbildung und gaben allen Unterricht umfonft. Für griechische und lateinische Sprache und Literatur hatten fie ausgezeichnete Rrafte, wie Turfellin, Biger, Jatob Bontanus, Joh. Berbinian, Nit. Bernulaus: viele leifteten Großartiges in der lateinischen und in der Boltspoefie (Balbe, Spee, Abancini a. a.); mehrere waren bedeutende Mathematiker und Aftronomen (Clavius, Bell, Scheiner, Schall ba Bell, Pozcobut in Wilna, Gregor von St Bincent, Gulbin, Riccioli, Grimalbi), andere Physiter und Chemiker (Athanafius Rircher, ein Universalgenie, Rafbar Schott, Nieremberg, Raczonski) und Geographen (Acunha, Charlevoix, Gerbillon, Dobrizhofer, Biard, Lallemant); viele pflegten die Staatswiffenschaften, die Politik, wie Ribadeneira, Mariana, Aquabiba, der auch über die Seelenkrankheiten u. a. ichrieb. Rlaffische Geschichtswerke lieferten Strada, Mariana, Maffei, Turfellin u. a. 2 "Eine folche Bereinigung bon binreichender Wiffenschaft und unermublichem Gifer, bon Studium und Überredung, Bomp und Rafteiung, bon Ausbreitung über die Belt und Ginheit ber leitenden Gesichtspunkte ift auch weder früher noch fpater in der Welt gemesen." 3

2. Deutschland hatte in feinem tatholifchen Teil die beften Ginwirtungen bon ber Gesellicaft. Sochverdient mar Betrus Canisius burch seinen größeren und kleineren Ratechismus (1554-1566) und andere Werke. Er lehrte an der Universität Wien und predigte unermüdlich. Seit 1559 wirkte der Orden in München, und durch seine Tätigkeit war die katholische Religion in Bapern bald gegen alle Angriffe gesichert. Es folgten die Rollegien bon Trier 1561, von Maing 1562, dann von Augsburg und Dillingen 1563,

1 Aber die Billigung des Ordens durch das Conc. Trid. Sess. XXV de regul. c. 16 f. Pallavic., Hist. conc. Trid. XXIV, 6, 3-8. Boero, Osservazioni (gegen Theiner) II, Monza 1854, 181 ff. Bius IV. für ben Orben bei Raynald., Annal. a. 1561, n. 65-67; a. 1564, n. 53 f. 3m Jahre 1616 hatte der Orden 32 Provingen, 372 Rol-

legien, 41 Probehäufer, 123 Refibengen und über 13 000 Mitglieder.

<sup>—</sup> Über das jo oft, auch von Ranke, Röm. Päpste I 220, mißverstandene obligare ad peccatum in ber firchlichen Sprachweise (S. Thom. 2, 2, q. 186, a. 9. Regula Tertiar. S. Franc. c. 20. Regula Domin. c. 4—6) f. Steit in Jahrb. für Theol. IX, Gotha 1864, 148 ff. Riffel, Die Aufhebung des Jesuitenordens, Mainz 1845, 217 ff. v. Retteler, Rann ein Jefuit bon feinen Obern ju einer Gunde verpflichtet werden? Maing 1874. Über ben Gehorsam bes Orbens f. Stimmen aus Maria-Laach I, Sft 6, S. 453 ff 548; II, Sft 1, S. 72-82.

<sup>2 (</sup>Carl,) Die alten und bie neuen Schulen. Mainz 1846. Rleutgen, Die Theologie der Borgeit. 3 Bde. Münfter 1853 ff. Bergeichnis von Gelehrten des Orbens bei Bug, Gefellichaft Jefu S. 1571-1628. Brewer, Das Gutachten bes P. Jatob Bontan über die humaniftischen Studien in ben beutschen Jefuitenschulen, in Zeitschr. für tathol. Theol. 1904, 621 ff; Der Jesuiten Berpina, Bonifatius und Poffevin ausgewählte Schriften (Bibl. ber tathol. Badagogit XI). Freiburg i. Br. 1901. Durrmachter, Mus ber Fruhzeit bes Jesuitenbramas. Dillingen 1897. Bahlmann, Jefuitenbramen ber nieder= landifden Ordensproving. Leipzig 1895. Beibler, Studien und Beitrage gur Gefdichte der Jesuitenkomodie. Hamburg 1891. 3 Ranke a. a. D. II 35.

Ellwangen und Paderborn 1585, Burgburg 1586, Afchaffenburg, Münfter, 1588, Bamberg 1595, Konstanz 16041. Canifius, 1556 zum Provinzial in Deutschland erhoben, wirkte an verschiedenen Orten segensreich, grundete noch das Rollegium zu Freiburg in der Schweiz und ftarb dafelbft 1597, im 77. Lebensjahre (begtifigiert 1864)2. Bereits hatten Thrnau (1561), Sall und Innsbrud (1589), Luzern (1574-1578), Douai (1568) und Antwerpen, Braunsberg (1564), Bosen (1571) ihre blübenden Rollegien; ihre Angahl mar fortwährend im Steigen. Rur in Franfreich flieg die Gesellicaft Jefu gleich anfangs auf hinderniffe, sowohl wegen des Nationalhaffes gegen die Spanier und der Rriege mit denselben als wegen der Gifersucht und der Abneigung der Sorbonne und der Varlamente. Doch hatte 1545 Bischof Dubrat von Clermont ein Rollegium zu Billom errichtet, und nach dem Religions= gespräch bon Boiffy 1561 war der Sof dem Orden gunftiger gestimmt. Unter gewiffen Bedingungen ward feine Zulaffung beschloffen. Aber die Uniberfität Baris erhob 1564 gahlreiche Schwierigkeiten gegen den Ramen, die Tätigkeit, Die Lehre des Ordens; es wurden Reden für und gegen das Institut gehalten. man fürchtete Beeinträchtigung der Rechte der Universität und fah schon die fleinen Rollegien in Tournon und anderwärts ungern; doch durften die Jesuiten in Baris und Lyon lehren. Sie hatten ausgezeichnete Talente, besonders den Edmund Mugier, den felbft die Broteftanten in feinen Bredigten und Schriften bewunderten und deffen Ratechismus allein in Baris binnen acht Jahren in 38000 Exemplaren verbreitet murbe. In Baris lehrte Maldonat mit viel beneidetem Erfolg; in Inon erhielt die Gesellichaft 1567 ein großes Rollegium. Der Rardinal Guife beschützte fie und grundete ihr 1574 die Akademie gu Bont-a-Mouffon, die von den Pringen des koniglichen Saufes besucht mard3; ein anderes Rollegium errichtete der Bergog gu Eu in der Normandie, wo zugleich verbannte Englander Aufnahme fanden. Beitere Rollegien blühten in Rouen, Berdun, Dijon, Bourges, Revers. Ungeachtet vieler an ihn gebrachter Berleumdungen begunftigte Beinrich IV. den Orden, für den P. Richecome, den man den frangofischen Cicero nannte, eine populare Apologie verfaßte; die 1594 eingetretene Berfolgung, die mehr noch als die Schuld eines Jefuitenschülers der Sag und Reid gegen den Orden herbeigeführt, diente dazu, die Tugenden und Berdienste der Jesuiten flarzustellen, Die 1603-1605 ihre völlige Wiederherftellung fanden und noch neue Rollegien erhielten. Die Bischöfe hatten in ihrer Mehrzahl den Orden verteidigt, den Groff ber Barlamente und der Universitäten konnten fie nicht beschwichtigen. Lettere berbanden fich, um die Jefuiten bom theologischen Lehramt aus-

<sup>1</sup> R. Gröber, Gesch. des Jesuitenkollegs und Symnasiums in Konftanz. Ronftanz 1904.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Canisii Summa doctrinae christ. Vienn. 1554. Institutiones christ. pietatis und Catechismus minor 1566. Braunsberger, Entstehung und erste Entwicklung der Katechismen des sel. Petrus Canisius (Ergänz.-Hitzu den Stimmen aus Maria-Laach LVII). Freiburg i. Br. 1893. Über die Erscheinungsjahre der Katechismen s. Reiser im Katholit 1895, I 189 ff; Kneller im Histor. Jahrb. 1897, 632 ff; Fijalet ebb. 1896, 804 ff; Paulus in Zeitschr. für tathol. Theol. 1903, 170 ff.

\* Martin, L'université de Pont-à-Mousson. Paris 1891.

zuschließen; die gleiche Engherzigkeit zeigten sie 1622 gegen die Ausbreitung der Barnabiten, die endlich 1631 auf alle Lehrbefugnis in Paris verzichteten. Im ganzen blieb der Jesuitenorden der großen Aufgabe getreu, sittenreine und durchgebildete Jünglinge heranzuziehen, und er stellte in der Tat in mehreren seiner jüngsten Glieder erhabene Ideale für die Jugend auf: in Stanislaus Kosta († 1568), Alohsius Gonzaga von Mantua († 1591) und in Johann Berchmans († 1621). Außerdem lieferte er eine große Anzahl von Heiligen: neben dem ersten und dritten Ordensgeneral einen hl. Franz Kaver, den Joh. Franz Regis, den unermüdlichen Missionär im südlichen Frankreich († 1640, kanonisiert von Alemens XII.), den seligen Alsons Rodriguez († 1617, beatissiert 1825), dazu viele Märthrer in den Missionen, die durch die Tätigkeit der Missionäre aus der Gesellschaft Jesu zu einer wunderbaren Blüte gelangten?

² Pierre d'Orléans, Vie de Stanisl. Kostka. Paris 1732. Vita et miracula S. Stanislai Kostkae conscr. a P. Urb. Ubaldini (Analecta Bolland. 1892 ff. Bb XIf). Gaveau, Vie de St. Stanislas Kostka. Tours 1901. Arnbt, Der hl. Stanislauß Roftfa². Regensburg 1905. Cepari, Vita di S. Luigi Gonzaga. Roma 1626. Deutich von Schröber. Einfieb. 1891. Daurignac, Gesch. des hl. Mohfius. Aus dem Franz. von Clarus. Frantfurt 1866. Clair, La vie de St. Louis de Gonzague. Paris 1891. Meschler, Leben des hl. Mohfius von Gonz. Treiburg i. Br. 1911. Höbrer, Leben des hl. Johannes Berchmans². Dülmen 1901. Daubenton, Vie de Franc. Régis, apôtre du Velay. Lyon et Paris 1863.

<sup>1</sup> Zeugniffe für die Gefellichaft Jeju von Papften, Fürften, geiftlichen und welt= licen Gelehrten. Wien 1841. Ginmendungen bes Barifer Barlaments und bes Bifchofs Euftach du Bellan gegen die Bullen der Jefuiten 1552-1554 bei Du Plessis, Coll. iudic. I, App. xvIII; II 1, 191 192. Berhandlungen von 1564 ebb. II 1, 341-390. Atademie von Pont=a=Mouffon, von Gregor XIII. am 5. Dezember 1572 bestätigt, bei Calmet, Hist. de Lorraine III, Preuves p. Dolviii f; II 1375-1377. Berfolgung von 1594 bis 1603 bei Du Plessis a. a. D. II 1, 510-529. Crétineau-Joly, Hist. de la Comp. de Jésus II 449 f; III 43 f. Richecome, Plainte apologétique au roy de France pour la Comp. de Jésus. Bord. 1603; Remonstrance et requeste des religieux de la Comp. de Jésus présenté au roy 1598. Ebb. 1603. Nachher, 1609 und 1610, er= hob fich die Sorbonne dagegen, daß den Jefuiten der öffentliche Vortrag der Theologie geftattet werde, in der Furcht, alles werde ihnen zuströmen, und opponierte gegen bas fönigliche Detret (Du Plessis a. a. D. II 2, 2-8 13 14). Das Parlament beschloß 1611, Die Jefuiten hatten fich ber Gorbonne betreffe ber gallifanischen Freiheiten gu tonformieren (ebb. S. 53-58). Die Schritte gegen die Abmiffion ber Jefuiten murben 1615 und 1618 erneuert; fogar gegen bas öffentliche Auftreten von Jefuiten bei Disputationen ward 1619 heftig agitiert (ebb. S. 96 f 109 f 119-120). Weitere Schritte geschahen 1623 gegen beren Kollegien (ebb. III 3, 274), und 1624 verband fich bie Universität Paris mit andern Sochschulen gegen beren Befugnis zur Erteilung ber afabemifchen Grade (ebd. II 2, 149-158). Diefe Union ward 1625 erneuert, als ber Orden in Angouleme eine Univerfität grunden wollte, und hiergegen Reffripte erwirkt (ebd. 6. 183-190 208-227 266-274). Man flagte 1628 über einen Reubau im Rolleg von Clermont und erließ 1630 ff neue Defrete gegen die Ausbreitung des Ordens (ebd. S. 280-282 312 f 318 365-367). Es folgten bann Benfuren vieler bon Jefuiten berfaßter Schriften, namentlich feit 1640 (ebb. III 1, 28 f 40 f 49 57 f), befonders ber Somme de theol. von P. Garaffe (geb. 1585, geft. 1651), Berfaffer mehrerer fatirifcher Schriften, und von Denkschriften. Récit des persécutions soulevées contre les Pères de la Comp. de Jésus dans la ville de Paris 1624-1628. Mémoires, éd. Nisard. Paris 1860. H. Fougueray, Hist. de la Comp. de Jésus en France II (1575-1604). Paris 1913. Die Schritte gegen die Ausbreitung der Barnabiten bei Du Plessis a. a. D. II 2, 132 274 275 319.

## 3. Die Reform auf dem Gebiete des Ordenslebens; neue firchliche Orden und Rongregationen.

Literatur. — Oblaten des hl. Ambrosius: Rossi, De origine et progressu congr. Oblatorum ss. Ambrosii et Caroli. Mediol. 1739. Biographien bes hl. Rarl Borr. oben S. 582. Acta eccl. Mediolanensis a Carolo archiep. condita. Mediol. 1599, 826 ff. Instistutionum ad oblatos s. Ambrosii pertinentium epitome; S. Caroli homiliae, J. A. Saxii praef. et annot. illustr. Mediol. 1747. — Bäter bes guten Tobes: Lenzo, Annales religionis clericorum regularium ministrantium infirmis. Neapoli 1641. Solfi, Compendio historico della religione dei chierici regolari Ministri degli infermi. Mondovi 1689. Cicatelli, Vita del P. Camillo de Lellis. Viterb. 1615; Iatein. von P. de Halloix. Antverp. 1632. Rossi, Vita P. Camilli de Lellis. Romae 1651. Regi, Memorie istoriche del ven. P. Camillo de L. e suoi chierici regolari Ministri degli infermi. 2 Bbe. Napoli 1676. Guardi, Lebensgesch. des hl. Camillus von Lellis ins Deutsche übers. Regensburg 1858. Cicatelli e Dolera, Vita di S. Camillo de L. ritoccata ed accresciuta. Roma 1882. Fevre, Vie de St. Camille de L. Paris 1885. Baumter, Der hl. Camillus von &. und fein Orden (Frantf. zeitgem. Brofc. R. F. IX, 2). Frantfurt 1887. Zimmer= mann, Der hl. Camillus de Lellis. Freiburg i. Br. 1887. E. Mannuto, Bibliografia Camilliana, ovvero brevi memorie degli scrittori dell'ordine dei ministri degli infermi (Camilliani). S. Giuliano Verona 1910. — Oratorianer: Marciano, Memorie istoriche della congr. dell'Oratorio. 5 Bbe. Napoli 1693-1703. Villarosa, Scrittori Filippini. 2 Bbe. Napoli 1837-1842. Jourdain de la Passardière, L'oratoire de St. Philippe de Neri. Paris 1880. Vita Philippi Nerii bon Gallonius und von Barnabei in Acta Sanctor. Bolland. Maii VI 460 ff. Bacci, Vita Philippi Nerii. Romae 1622; ediz. accresciuta. Venezia 1794; nuova ediz. Pisa 1874, deutsch von Reiching. Regensburg 1859; engl. neue Ausg. von Antrobus. 2 Bbe. St. Louis 1903. Post, Leben des hl. Philipp Neri. Regensburg 1857. Capecelatro, La vita di S. Filippo Neri. 2 Bde. Napoli 1879; beutsch von Lager. Freiburg i. Br. 1886. Guasti, Filippo Neri, in Arch. stor. ital. 1884, 221 ff. d'Estienne d'Orves, St. Philippe de Neri. (Les Saints.) Paris 1900. Silgers, Der hl. Philipp Neri, ber Apostel Roms im 16. Jahrh., in Stimmen aus Maria-Laach XLVII (1894) 347 ff 485 ff. Ebner, Propft Seidenbusch und die Einsführung der Kongr. des hl. Philipp Neri in Bahern und Öfterreich (Bereinsschr. ber Görreß-Gefellich.). Röln 1891. Perraud, L'oratoire de France au 17e et au 18e siècle. 2. ed. Paris 1866. Reuchlin, Gefch. ber Oratorianer in Frankreich, in Niebners Beitichr. für hiftor. Theol. 1859, Sft 1. Serbft, Literarische Leiftungen ber frangof. Oratorianer, in Tub. Theol. Quartalichr. 1835, Sft 3. Lallemand, Histoire de l'éducation dans l'ancien Oratoire de France. Paris 1888. Bibliothèque oratorienne. I. Généralats du card. de Bérulle et du P. de Condren, publ. par le P. Ingold. Paris 1880. Batterel, Mémoires domestiques pour servir à l'histoire de l'Oratoire. Bo I ff. Paris 1902 ff. Habert de Cérisie, Vie du P. de Bérulle. Paris 1646. Tabaraud, Hist. du P. Bérulle. 2 Bbe. Paris 1817-1823. Nourisson, Le card. de Bérulle. Paris 1857. Houssaye, Hist. du P. de Bérulle. Paris 1871; Le card. de Bérulle et le card. de Richelieu. Paris 1875. Amelotte, Vie du P. Condren. Paris 1643; beutsch. Augsburg 1643. - Benedittinerkongregation ber Mauriner: Regula S. Benedicti cum declarationibus et constitutionibus congr. SS. Vitoni et Hidulphi. Tulli 1625. (Haudiquer,) Hist. du vén. Didier de la Cour, réformateur des Bénédictins. Paris 1772. Pez, Bibliotheca Benedictino-Maurina s. de ortu, vita et scriptis PP. Benedictin. e congr. S. Mauri. Aug. Vind. 1716. Le Cerf de la Vieville, Bibl. histor. et critique des auteurs de la congr. de St. Maur. La Haye 1726. (Tassin,) Hist. littér. de la congr. de St. Maur. Paris 1726; beutsch mit Unmerk. von Deufel. 2 Bde. Frankfurt und Leipzig 1773. Ziegelbauer, Histor. rei liter. ord. S. Benedicti. 4 Bbe. Aug. Vind. 1754. Ch. de Lama, Bibliothèque des écrivains de la congr. de St. Maur. 2. éd. Munich et Paris 1882. Gigas, Lettres des Bénédictins de la congr. de St. Maur. Copen-

hague 1893. Besse, Les fondateurs de la congr. de St. Maur., in Revue des sciences eccles. ser. 9, Bb VI (1902), mehrere Fortf. Berliere, Die Sehranftalten ber Mauriner, in Studien und Mitteil. aus bem Benedift .- und Bifferg .- Orben 1887, 589 ff. Serbft, Die Berbienfte ber Mauriner um die Wiffenschaft, in Tub. theol. Quartalfor. 1853, Sit 1. Chavin de Malan, Hist. de Dom Mabillon et de la congr. de St. Maur. Paris 1843. E. de Broglie, Mabillon et la société de l'abbaye de St. Germain des Prés à la fin du 17e siècle. 2 Bbe. Paris 1888; Bern. de Montfaucon et les Bernardins. 2 Bde. Ebd. 1891. Karfer, Johannes Mabillon. Pader-born 1889. Bäumer, Johannes Mabillon. Augsburg 1892. Andere Benedittiner=Rongregationen: Berlière, La congrégation bénédictine de la Présentation de Notre-Dame, in Revue bénéd. 1896 u. 1897, mehrere Fortf.; La congrég. bened. des exempts de France, ebb. 1897, 398 ff; Der Benediftiner-Rongreß in Regensburg 1631, in Studien und Mitteil. 1888, 399 ff. Albers, Aus Batikanischen Archiven. 3ur Reformgesch. des Benediktinerordens im 16. Jahrhundert, ebb. 1900, 197 ff; 1901, 113 ff 334 ff. P. Denis, Le cardinal de Richelieu et la réforme des monastères bénédictins. Paris 1913. — Augustiner-Chorherren; Rongregation Unserer Lieben Frau: Bedel, Vie du P. Pierre Fourier. Paris 1666. Chapia, Hist. du bienheur. P. Fourier. 2 Bde. Paris 1850. Ritter, Der fel. P. Fourier, regul. Chorherr bes hl. August. Ling 1855. Rogie, Hist. du bienh. P. Fourier. 3 Bbe. Verdun 1887. Seld, Leben des hl. Beter Fourier. 2. Aufl. Luxemburg 1897. Rreufc, Beben bes hl. B. Fourier. Stenl 1899. Pingaud, St. Pierre Fourier. 4. ed. Paris 1902. Fourrier-Bonnard, St. Pierre Fourier. 2. éd. Paris 1912. Règlements ou eclaircissements sur les constitutions de la congr. de Notre-Dame. Paris 1674. Chapia, Vie de la mère Alice Le Clerc et hist. de la congr. de Notre-Dame. Mirecourt 1858. Alice Le Clerc dite en religion Mère Thérèse de Jésus, 2 Bbe. Liège 1889. J. B. Vuillemin, La vie de la vén. Alix Le Clercq. Paris 1910. L. Carrez, Histoire du premier monastère de la congrégation de Notre-Dame établi à Châlons-sur-Marne. Bb I: 1613-1628. Châlons-sur-Marne 1906. -Bater der chriftlichen Lehre: Jacques de Beauvais, Vie du P. César de Bus. Paris 1645. Chamoux, Vie du vén. César de Bus. Carpentras 1864. Constitutioni della congr. de Padri della dottrina cristiana raccolte dal P. Giov. Batt. Serafini Doricietto. Roma 1604. - Sazariften: Abelly, Vie du vén. serviteur de Dieu Vinc. de Paul. Paris 1664, und später mehrere neue Auflagen. Collet, La vie de St. Vinc. de Paul. 2 Bbe. Nancy 1748. 2. Gr. Stolberg, Leben bes hl. Bincentius von Paula nebst beffen Orbensregeln. 3. Aufl. Münfter 1836. Galura, Leben des hl. Vincent. v. P. 2 Bde. Augsburg 1807. Orsini, Vie de St. Vincent. Paris 1842; beutsch von Sted. 2. Aufl. Tubingen 1846. Veuillot, Étude sur St. Vinc. de P. Paris 1854. Maynard, St. Vinc. de Paul, sa vie etc. 4 Bbe. Paris 1860; nouv. éd. 1874. R. v. Prentner, Leben des hl. Vinc. v. B. 5 Bbe. Regensburg 1859. Bougaud, Hist. de St. Vinc. de P. 2 Bbe. 3. éd. Paris 1898. E. de Broglie, St. Vinc. de P. 2. éd. Paris 1897. Lettres de St. Vinc. de P. 2 Bbe. Paris 1882. Saint Vincent de Paul, treize ans curé de Clichy (1612 à 1625). Clichy 1908. E. K. Sanders, Vincent de Paul, priest and philanthropist. London 1913. Eine Sammlung von Reben, Briefen und Anordnungen bes hl. Vinzenz von Paul in 12 Bänden (nicht im Handel) besitzt bas Mtutterhaus in Paris. Regulae seu constitutiones comm. congr. Missionis. Paris 1668. Collationes quibus S. Vincentius a P. suae congr. regulas comm. explanavit. Aug. Taur. 1878. Recueil des principales circulaires des supérieurs gén. de la Congr. de la Mission. 3 Bbe. Paris 1877. Mémoires de la Congr. de la Mission. 9 Bbe. Paris 1863. Annales de la Congr. de la Mission. Paris 1834 ff. Notices sur les prêtres de la Congr. de la Mission. 4 Bde. Paris 1881. La Congr. della Missione in Italia. Parigi 1884. P. Boyle, S. Vincent de Paul and the Vincentians in Ireland, Scotland and England. London 1909. Calvet, St. Vinc. de P. et la réforme cathol. au 17º siècle, in Revue cathol. des Églises I (1904) 305 ff 497 ff. — Barmherzige Schwestern: Die gitierten Biographien bes hl. Binzenz von Paul. Dazu: Gobillon, Vie de Madame Le Gras. Paris 1676; beutich von Singel. Augsburg 1837; neue Aufl.

Regensburg 1884. C. de Richemont, Hist. de Mad. Le Gras. 4. éd. Paris 1894. Baunard, La vén. Louise de Morillac, fondatrice des Filles de la Charité de St. Vincent de Paul. Paris 1898. (Rlemens Brentano,) Die Barmherzigen Schwestern in Bezug auf Armen- u. Rrantenpflege. Robleng 1831. Al. Aug. v. Drofte. über bie Genoffenschaft ber Barmherzigen Schweftern. Münfter 1843. Eremites (= F. J. Bug), Der Orben ber Barmherzigen Schweftern. Schaffhaufen 1844; 2. Auft. 1847. Bartholoma, Die Barmbergigen Schweftern. Augeburg 1836. Somidt, Uber bie Barmherzigen Schweftern. Berlin 1847. Bulf, Das fegensreiche Wirfen ber Barmherzigen Schwestern. 2. Aufl. Augsburg 1857. Loth, St. Vincent de Paul et sa mission sociale. Nouv. éd. Paris 1906. — Salefianerinnen: St. François de Sales, Œuvres. Paris 1834 ff; Œuvres, édit. complète, par les soins des religieuses de la Visitation d'Annecy. Annecy, Genève 1890 ff (bis 1912 18 Bbe). Mugnier, St. François de Sales, corresp. inédite et documents divers. Chambéry 1886. M. Cagnac, Lettres de direction de St. François de Sales. Paris 1905. Introduction à la vie dévote. Bibliogr. par Perrin. 2 Bbe. Moutiers 1903. C. A. de Sales, Vie de St. François de Sales. Paris 1634; Chambéry 1860; Lille 1890. M. de Marsolier, Vie de St. François de Sales. 2 Bbe. Paris 1701. Boulanger, Studien fiber ben bl. Frang von Sales. Aus dem Frang. 2 Bbe. München 1861. Hamon, Vie de St. François de Sales. 2 Bbe. 6. éd. Paris 1875; nouv. éd. 1909; beutsch von Lager. Regensburg 1871. 2. Aust. Trier 1903. A. de Margerie, St. François de Sales. (Les Saints.) 5. éd. Paris 1901. A. Delplanque, St. François de Sales humaniste et écrivain latin. Lille 1907 (Mémoires et travaux des Facultés cathol. de Lille, II). Pératé, La mission de François de Sales dans le Chablais. Rome 1886. Clarus, Leben bes hl. Frang von Sales . . . ber bl. Johanna Frangista von Chantal und ihrer Orbensichweftern. 2 Bbe. Regensburg 1887. Daurignac, Ste. Jeanne Françoise de Chantal. Paris 1858; beutich Regensburg 1860; 2. Aufl. 1867. Clarus, Leben ber bl. Johanna Franzista bon Chantal. Schaffhausen 1861; 2. Aufl. Regensburg 1891; Leben ber erften Mutter und Schweftern bes Orbens von ber Beimsuchung. 2 Bbe. Schaffhaufen 1861. Bougaud, Hist. de Ste. Chantal et des origines de la Visitation. 13. éd. 2 Bbe. Paris 1899; beutsch nach der 3. Ausg. Freiburg i. Br. 1872; 2. Ausst. 1910. H. Brémond, Sainte Chantal. (Les Saints.) Paris 1912. Lettres de Ste. J. Franç. de Chantal. 2 Bde. Paris 1823. — Rarmeliter: H. de Curzon, Bibliographie thérésienne. Ouvrages franc, et étrangers sur Ste. Thérèse et sur ses œuvres. Paris 1902. Exclamaciones e meditaciones de S. Teresa con algunos otros tratadillos. Bruss. 1682. Werte ber hl. Therefia, herausgeg. von V. de la Fuente. 2 Bbe, in Biblioteca de autores españoles. Madrid 1877; in 6 Bon separat. Madrid 1881. S. Teresa, Obras escogidas precedidas de una carta del M. Fr. Luis de Leon. Barcelona 1905. F. Fita. Autógrafo epistolar de santa Teresa, in Boletín de la Acad. de la Hist. LVIII (1911) 155-175. M. Bouix, Œuvres de Ste. Thérèse, trad. sur les mscrs. originaux. Paris 1859. Mella, Opere di S. Teresa per la prima volta fatte interamente italiane col presidio dei mss. orig. Modena 1871 ff. Schwab, Schriften ber hl. Therefia. 5 Bbe. Sulzbach 1831 ff. Schloffer, Auserlesene Schriften der hl. Theresia. Frankfurt 1827-1832. Undere Ausgaben von Clarus (5 Bbe. Regensburg 1867), Joham (Regensburg 1870). Das Buch ber Klostergrundungen. Mainz 1866. Grégoire de St. Joseph, Lettres de Ste. Thérèse de Jésus. 3 Bbe. Paris 1900; 2. éd. Rome 1907. Bgl. bazu: Joly im Correspondant 1900, sér. 2, Bb CLXV 555 ff. Valentin im Bulletin de litter. eccles. 1901, 285 ff. Therefia von Jefu, Samtliche Schriften. Neue deutsche Ausg. Bo Iff. Regensburg 1903 ff. Euvres complètes de sainte Thérèse de Jésus. Trad. nouv. par les Carmélites du premier monastère de Paris. Bb Iff. Paris 1907 ff. F. de Ribera, Vida de la madre Teresa de Jesús. Madrid 1590; neue Ausg. Barcelona 1908; beutsch von J. S. Hansen. Paderborn 1903. D. de Yepes, Vita etc. Roma 1599. Acta Sanct. Bolland. Oct. VII 537 ff. Juan de Avila, Vida de s. Teresa, herausgeg. von V. de le Fuente. Madrid 1881. Die beiden erften von biefen alteften Biographien erschienen vielfach in neuen Ausgaben und in übersetzungen. Spätere Biographien in spanischer Sprache von Martinez (Madrid

1893), M. Mir, 2 Bbe (Madrid 1912); in frangöfischer Sprache von Bouix (Vie de Ste. Thérèse écrite par elle-même. 15. éd. Paris 1904), Cesse d'Estienne d'Oryes (Paris 1890), Joly (Les Saints. Paris 1901), Sanvert (Paris 1902); Hahn, Les phénomènes hystériques et les révélations de Ste. Thérèse. Louvain 1883 (bazu: de Smedt in Revue des quest. histor. XXXVI [1884] 532 ff; Baylac, Les états mystiques de Ste. Thérèse, in Bull. de littér. ecclés. 1906, 137 ff); Norero, L'union mystique chez Ste. Thérèse. (Thèse.) Mâcon 1905; Hubert, Sainte Thérèse devant d'histoire et la psychologie. Bruxelles 1910; in beuticher Sprache von Bennes (Nachen 1866), 3ba Grafin Sahn = Sahn (Maing 1867, nach B. be la Fuente), Sofele (Regensburg 1882), Bingsmann (Roln 1886), G. Bring von Öttingen= Spielberg. 2 Bbe (Regensburg 1900-1902); in englischer Sprache von Coloridge. 3 Bbe. (London 1881-1896), Gabr. Cuningham Graham. 2 Bbe. (London 1894; neue Musa. 1907), H. H. Col vill (London 1909); in italienischer Sprache von Festa (Napoli 1898). B. J. de Santa Ana, Vida de la madre Ana de Jesús, coadjutora de S. Teresa. 2 Bbe. Burgos 1902. Servais, La vénérable Anne de Jésus, coadjutrice de Sainte Thérèse. Namur 1907. Obras espirituales . . . por el b. P. San Juan de la Cruz, herausgeg. mit einer Biographie von P. Geronimo de S. José. Pamplona 1774. Todas las poesias de S. Juan de la Cruz e de S. Teresa de Jesús recogidas por Storck. Sämtliche Gedichte bes hl. Joh. v. Rreuz und ber hl. Therefia überfest bon Stord. Munfter 1854. Werte des hl. Johann von Rreuz überfest von Sowab. 2 Bde (Sulzbach 1830), 2. Aufl. von Jocham (ebb. 1858), von Lechner. 3 Bbe (Regensburg 1858), mit Biographie des Heiligen. H. Petrus von Alcantara in Acta Sanct. Bolland. Oct. VIII 623 ff. Franc. di S. Maria, Reforma de los Descalzos de N. S. del Carmen. 2 Bbe. Madrid 1644-1655; franzof. Paris 1655. Chroniques de l'ordre des Carmélites de la réforme de Ste. Thérèse depuis leur introduction en France. Bb I ff. Poitiers 1887 ff. - Biariften: Alessio della Concettione, Vita del ven. P. Gioseppe della Madre di Dio. Roma 1693; beutich Wien 1748. Lipowsty, Lebensgefcichte bes bl. Jojeph Calafang. Munchen 1820. Subert, Der hl. Joseph Calafanga, Stifter der frommen Schulen. Maing 1886. (Sen= fert), Orbensregeln ber Piariften ober ber Bater ber frommen Schulen. 2 Tle. Salle 1783 f. Horanyi, Scriptores piarum scholarum. 2 Bbe. Budae 1809. - Allgemeine Werte wie oben S. 596.

1. Das Streben nach Reform des religiösen Lebens zeigte sich in glänzender Weise auf dem Gebiete des Ordenslebens. Zu den schon in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts neu entstandenen Orden und Kongregationen, die vor allem praktischen Bedürfnissen des kirchlichen Lebens entsprachen (oben S. 597 ff), kamen noch mehrere andere hinzu, und auch die Reform der älteren Orden wurde vielsach mit großem Ersolg durchgeführt.

In Italien stiftete ber hl. Karl Borromeo 1578 die Oblaten (Freiwilligen) vom hl. Ambrosius, eine Vereinigung von Priestern, die dem Erzbischof von Mailand in der Wiederherstellung des religiösen Lebens in seinem Sprengel beistehen sollten. Innige Gottesfurcht, eifriger Bolksunterricht und strenger Gehorsam gegen den jedesmaligen Erzbischof wurden ihnen zur besondern Pklicht gemacht. Karl liebte die Mitglieder, die er seine Kinder nannte, innig und weilte am liebsten bei ihnen. Doch hatte diese Kongregation sast nur lokale Bedeutung. — Ühnlich war es mit den Regularsterisern der Mutter Gottes. Sie stiftete Johann Leonardi (geb. in Decimo im Gebiete von Lucca, von Jugend auf sehr fromm, erst Pharmazeut, 1573 Priester) zu Lucca 1574. Ihr Zweck war, ebenso an der eigenen Vervollsommnung als an der Bildung der Jugend zu arbeiten. Gregor XIII. gab ihr 1583 die erste Bestätigung, Klemens VIII. nahm sie unter den unmittelbaren Schuß des Apostoslischen Stuhles, da das Institut mit vielen Schwierigkeiten zu kämpsen hatte. Leonardi, von Philipp Neri hochgeschäßt, starb 1609 in Kom. Gregor XV. erhob den

Berein zu einem geistlichen Orben. Hauptnieberlaffungen waren in Rom, Neapel und Lucca 1.

Die Witwe Dianira Valmarana von Vicenza († 1603) gründete im Venetianischen die Kongregation der Dimessen (Ehrbaren, Sittsamen) für Jungkrauen und Witwen, die ganz der Übung der Tugend leben wollten, unter Leitung des Franzistaners Anton Pagani, der für sie Statuten versaßte, die 1584 kirchlich genehmigt wurden. Auch sie beschäftigte sich mit Unterricht und Krankendienst und hatte ein dreijähriges Roviziat. — Verschieden von der französischen Kongregation der Annunziaten (oben S. 601) war eine jüngere italienische Kongregation mit gleichem Namen, welche Maria Viktoria Fornari (geb. 1562) in Genua 1604 errichtete. Die Ronnen, auch zu weiblichen Arbeiten, besonders für Kirchen, verpstächtet, trugen ein weißes Kleid mit blauem Mantel; sie hießen auch Cölestes, Turchine; in ihrer Blütezeit hatten sie an fünfzig Klöster, meistens in Italien, wenige in Frankreich und Deutschland.

Bur religiösen Unterweisung ber männlichen Jugend und ber Unwissenden stiftete in Bologna ber Ebelmann Cafar Bianchetti eine Rommunität ober Bruderichaft begüterter Laien ohne feierliche Gelübde. - In Rom wurden die Bater bes auten Todes oder die Kongregation der den Kranken dienenden Regularkleriker burch den hl. Ramillus von Lellis, Priefter der Diozese Theate, geftiftet und erhielten am 18. März 1585 die Approbation von Sixtus V. Die Regel ward 21. Sebtember 1591 von Gregor XIV. bestätigt und von Klemens VIII. (1. Januar 1600) reformiert. Zwed bes Bereins war Pflege ber Kranken und Borbereitung berfelben auf einen guten Tob, Tröftung ber Leidenden und besonders ber Sterbenden. Camillus ftarb im Juli 1614, 65 Jahre alt (fanonisiert von Benedift XIV.). In Rom und in andern Städten Italiens wirfte ber Orden hochft fegensreich. — Die Clorici regulares minores ftiftete ber Priefter Johann August Aborno bon Benua und erlangte von Sixtus V. (1. Juli 1588) die Approbation. Mitstifter waren ber bl. Frang von Carracciolo († 1608, fanonifiert 1807) und Fabricius Carracciolo. Sie hatten nebft ben brei Belubden noch ein viertes, nie nach einer firchlichen Bürde zu ftreben 2.

2. Stifter der Oratorianer war der hl. Philipp Neri, geboren 1515 zu Florenz. Von Jugend auf den Studien und der Frömmigkeit ergeben, berband er den Unterricht der Jugend und den Krankenbesuch mit seinen übrigen Arbeiten und stiftete 1548 zu Kom die Bruderschaft der heiligen Dreieinigkeit zur persönlichen Erbauung der Mitglieder, die sich an bestimmten Tagen zur Anhörung seiner paränetischen Borträge in einer Kirche versammelten. Diese Bruderschaft ward bald erweitert, brachte mit Hilse vieler Wohltäter ein großes Hospital für arme Pilger zu stande und erhielt zu ihren Andachtsübungen den weitläusigen Raum über einer Kirche, den Philipp zu einem Bethause — Oratorium — einrichtete, wovon die von ihm gegründete Geselsschaft den Ramen der Priester des Oratoriums erhielt. Hier ward auch die Heilige Schrift gelesen und erklärt. Paul IV. schenkte dem mit den besten und größten Männern seiner Zeit befreundeten Priester 1558 noch eine Kirche; Gregor XIII. bestätigte 1574 den Berein, der sich ein größeres Oratorium erbaut hatte und aus Priestern und Brüdern ohne ewige Gelübde bestand:

Clerici regulares matris Dei in Alex. Nat. H. E. XVII 473, saec. XVI, c. 7,
 art. 4. Dem Orben gehörten Konft. Koncaglia und J. de Manfi an.
 Vita di S. Franc. Carracciolo. Roma 1805.

der Stifter wollte sich derjenigen annehmen, die nicht gerade in einen geistlichen Orden treten wollten. Außer in Rom entstanden bald ähnliche Häuser in Lucca, Neapel, Palermo und andern Städten Italiens; sie förderten die Bolksbildung wie die Wissenschaft. Philipp Neri war selbst wissenschaftlich gebildet und pflegte das theologische Studium; er ließ bei den Jusammenklinsten die Mitglieder gesehrte Vorträge halten und trug ihnen nach ihren Fähigkeiten besondere Gegenstände zur Bearbeitung auf; zu ihnen zählten Cäsar Baronius, Anton Galloni, Odorico Kinaldi und andere gesehrte Männer. Auf die Kömer hatte Philipp Neri großen Einfluß; er genoß bedeutendes Ansehen durch die von ihm gewirkten Wunder, stand Pius IV. im Tode bei und sagte Pius V. den Pontisitat voraus. Er starb, 80 Jahre alt, 1595 und ward 1622 durch Gregor XV. in die Zahl der Heiligen aufgenommen, bald auch als einer der Schutheiligen Roms verehrt.

Nach dem Muster dieser Kongregation stistete Matthias Guerra zu Siena 1567 eine Priestergesellschaft, die den Namen vom heiligen Nagel (do sancto clavo) erhielt, weil sich ihre Mitglieder in der Kirche des Hospitals della Scala versammelten, wo unter andern Keliquien auch einer der Kreuzesnägel verehrt ward. Ihre Bestimmung war Katechisation der Jugend, Predigt und Verwaltung der Sakramente. Ebendahin gehört die 1620 von P. Paul Motta zu Kom gegründete Kongregation des hl. Joseph, welche die Ausgabe hatte, Geistliche zu bilden, Beicht zu hören, zu predigen, das Volk zu belehren und zu erbauen ohne Annahme eines irdischen Lohnes und bei strengem Gehorsam gegen den Papst. Ühnliche Vereine bildeten sich noch an verschiedenen Orten.

3. Frankreich blieb hinter Italien nicht gurud. Rach dem Mufter des Dratoriums von Philipp Reri entstand die Rongregation des Oratoriums Jefu, gegründet von Beter de Berulle, dem Cohne eines Barlaments= rates in Baris, geboren 1575, feit 1599 Briefter, der fich besonders ber Betehrung der Baretiter widmete und gur befferen Bilbung der Beiftlichen einen Berein zu ftiften beichloß. Mit vier andern Brieftern legte er 1611 ben Grund dazu und erhielt 1613 von Paul V. die Genehmigung feiner Rongregation. Die Mitglieder follten gwar Guter befigen durfen, aber doch bie Urmut babei ausüben, treu alle priefterlichen Pflichten erfüllen, nicht nach Umtern trachten, ben Bischöfen gehorchen, ohne Gelübde abzulegen. Der Berein bestand aus eigentlichen Mitgliedern (Inforporierten) und Randidaten des Priefterftandes (Affogiierten). Berulle mard erfter General der Rongregation, die in Baris mehrere Saufer erhielt und auch in den Provingen fich ausbreitete; er ward 1627 Kardinal und ftarb 1629. Nach seinem Tode erhielt die Gesellicaft noch genauere Statuten; die hochfte Gewalt follte nicht im General, sondern in der Rongregation ruben, jenem drei Behilfen beigegeben werben. Mit bem Berein wurden auch Schulen und Seminarien verbunden; bedeutende Gelehrte gingen aus ihm hervor 1.

Balb erhoben sich auch Reformatoren älterer Orden. Jean de la Barrière (Barrierius) aus Cahors hatte die Zisterzienserabtei Feuillans

<sup>1</sup> hierher gehören N. Malebranche, Jean Morin, Richard Simon, Bernh. Lamy, Ludw. Thomassin, Hobigant, Le Long, Massillon.

bei Toulouse icon im 19. Lebensjahre migbrauchlich als Rommende erhalten. Er ließ sich 1577 als regelmäßigen Abt einseten, nahm Rovizen auf und führte die alte Strenge von Citeaux wieder ein, ganz nach den Regeln von Benedikt und Bernhard. Das erregte grokes Auffeben; er ward an den Sof bon Bincennes berufen. Er jog mit 62 Gefährten, ohne bon ben flofterlichen Übungen etwas nachzulaffen, durch einen großen Teil von Frankreich. Sirtus V. (5. Mai 1586 und 13. November 1587) approbierte diese Reform: Rlemens VIII. und Baul V. verliehen den reformierten Zifterziensern der Rongregation bon Feuillans mehrere Borrechte 1. Aber auch für die eigentlichen Benediktiner Frankreichs erschien ein Reformator in der Berson des Dom Didier de la Cour. Geboren 1550 bei Berdun, war er durch Bermittlung bon angesehenen Berwandten noch ohne Besit boberer Bildung in die Abtei St Bannes (St Bitonis) aufgenommen worden; burch unermüdlichen Fleiß brachte er es dahin, daß er auf der Universität Vont-a-Mouffon Magister der freien Runfte werden tonnte. In die Abtei gurudgefehrt, fuchte er feine Mitbrüder für geregeltes Ordensleben und wiffenschaftliche Tatigkeit zu gewinnen lange bergebens. Erft um 1600 hatte fein Gifer Erfolg; er reformierte feine Abtei, dann die ju Mogen-Moutier im Basgau. Beide Stiftungen bildeten die Rongregationen bon St Bannes und St Sydulph, in der die Benediktinerregel wieder in ihrer Reinheit hergestellt marb. Rlemens VIII. bestätigte 1604 diese Reform, die bald in vielen Klöstern Frankreichs Unklana fand. Zuerst folgten dem Beispiel mehrere Klöster Lothringens; in wenigen Jahren reformierten fich über 400 Rlöfter und vereinigten fich mit Diefer Rongregation. In Limoges machte die Abtei bon St Augustin ben Anfang; bald tamen fo viele andere hingu, daß die Abtei bon St Bannes von Lothringen aus die reformierten Abteien Frankreichs nicht mehr regieren konnte. Daber ward 1618 auf bem Generalkapitel ju St Manfun bei Tulle befchloffen, für Frankreich eine eigene Rongregation ber reformierten Benediktinerklöfter unter bem Ramen des hl. Maurus zu errichten, damit teine Abtei bor der andern einen Borgug habe. Bapft Gregor XV. bestätigte diese Rongregation der Mauriner, ebenjo der Konig von Frankreich; Rardinal Richelieu interessierte fich febr lebhaft dafür. Sie erstreckte fich balb über 180 Abteien und Ronventualpriorate. Un der Spige ftand ein Generalabt mit allen bon den Bapften für Monte Caffino und St Bannes erteilten Privilegien und mit bem Site im Rlofter St Germain ju Paris. Neben ber Benedittinerregel hatte die Kongregation noch eigene Statuten. Sie organifierte gute Priefterseminarien und bilbete fehr tüchtige Gelehrte. Bei ber Aufnahme ber Randidaten und beren Ausbildung verfuhr man mit größter Sorgfalt; das Noviziat ward in eigenen häusern beftanden, die Studienzeit ftreng eingehalten. Außer dem Aloster St Germain des Bres bei Baris maren die Abteien in der Rormandie, die jur heiligen Trinitat in Bendome, Die des hl. Benignus in Dijon, Die bon St Denis hochberühmt2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Congr. B. M. V. Fuliensis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein in Deutschland von dem Benediktinerkongreß in Regensburg (1631) gemachter Bersuch, eine einzige Kongregation der Benediktiner mit Anschluß an Bursfeld einzusühren, wurde durch die Bischöfe vereitelt.

Auch die Bramonftratenfer erhielten einen Reformator an Servais Lairuels, geboren 1560, feit 1580 bem Orden angehörig, gestorben 1631, der die berfallene Bucht in den Rloftern Lothringens und Frankreichs nach pielen Sinderniffen wiederberftellte, desgleichen die Augustiner=Chorherren am bl. Betrus Fourier, geboren 1565, feit 1585 in das gang guchtlofe Rlofter Chaumoufan aufgenommen, wo aber der Aufenthalt bei aller Aufopferung ibm unmöglich gemacht ward, dann (feit 1597) Bfarrer in Mataincourt in Lothringen, wo er mit ausgezeichnetem Erfolge wirkte. Er begründete bie weibliche Rongregation Unferer Lieben Frau nach Augustins Regel für den Unterricht ber weiblichen Jugend, die an Alice Le Clerc († 1632) eine ausgezeichnete Borfteberin erhielt und bald 32 Rlöfter gahlte. Als der Rardinal Rarl bon Lothringen, als papftlicher Legat für Ordensreform 1591 beftellt, vergebens in den berfallenen Ronbenten die Ordnung berguftellen fuchte, mar Fourier in der Stille für die Reform feiner Ordensangehörigen tätig. Bifchof Johann Porcelet von Toul, von Gregor XV. 1621 bevollmächtigt, übertrug ihm das fcmierige Befchaft, das er 1623 in Luneville begann und fegensreich fortführte. Er fette es bei Urban VIII. durch, daß die reformierten Rlöfter unter einen auf Lebensdauer gemählten General gestellt murden (1628), marb (1632) wider feinen Willen jum zweiten General gemählt und farb Dezember 1640. Bur Reform ber Benedittinerinnen ftiftete 1617 die Pringeffin Antoinette von Orleans mit Beiftand des Rapuziners Joseph du Tremblai die Rongregation ber Nonnen bom Ralbarienberg.

4. Für den Bolfgunterricht forgten befonders die "Bater der driftlichen Lehre". 3hr Stifter mar Cafar bon Bus, geboren 1544 gu Cavaillon in ber papftlichen Grafichaft Benaiffin. Bon febr frommen Eltern gut erzogen, nahm er Rriegsbienfte gegen bie Sugenotten, verfiel eine Zeitlang in einen ichlechten Wandel, betehrte fich aber, angeregt durch das leben ber Beiligen, trat in den geiftlichen Stand ein und wirkte eifrig für das Beil des Radften. Durch feine dringenden Ermahnungen bewog er die Benedittinerinnen bon Cavaillon gur Wiederherftellung der Rloftergucht. Durch das Lefen bes tribentinischen Ratecismus tam er ju bem Entschluß, eine Rongregation für Erteilung bes Unterrichts in ber driftlichen Lehre ju grunden. Fünf junge Kirchendiener gesellten fich ibm zu; er unterrichtete fie über die rechte Lehrmethode und fandte fie aus, um Unterricht zu geben. Auch angefebene Geiftliche sowie ber betehrte Calbinift Joh. B. Romillon ichloffen fich ibm an. Um 29. September 1592 versammelte Cafar alle feine Benoffen gu L'Asle im Gebiet von Benaiffin; es ward beschloffen, vom Bapft die Erlaubnis jur Erteilung bon Unterricht in ber Bragedistirche ju erbitten. Rlemens VIII. gemährte die Bitte, und 1597 bestätigte er auch die Rongregation, beren erfter Superior Cafar mard. Unfangs legten biefe Dottrinarier (Pères de la doctrine chrétienne) nur das Gelübde des Gehorsams ab. Im Jahre 1616 vereinigten fie fich mit den Somaskern, doch fo, daß jede Rongregation ihre Besitzungen behielt. Sie beobachteten das Noviziat und legten Profeg ab. Da über die Obserbang der beiderseitigen Statuten Streit ausbrach, fo trennte Innogeng X. 1647 die Dottrinarier wieder bon ben Somastern, und nachher bestimmte Alexander VII., daß fie nach Ablauf bes einjährigen Roviziats die drei gewöhnlichen Gelübde ablegen sollten. Ihre Rleidung war im wesentlichen die der Weltgeistlichen. Bald verbreiteten sie sich über ganz Frankreich und besaßen 15 häuser und 26 Kollegien. Italien besaß längst neben den Somaskern ähnliche Vereine zur Erteilung des christlichen Unterrichts, wie den von dem mailändischen Sdelmann de Sadis Cusani 1502 gestisteten, dessen Mitglieder in Rom zuerst in der Kirche des hl. Apollinaris Unterricht gaben, dann von Gregor XIII. die Kirche St Agatha, von Leo XI. die des hl. Martinus erhielten, sich nach dem im Auftrag Klemens' VIII. von Bellarmin versaßten Katechismus richteten und bald, von Paul V. zu einer Erzbruderschaft erhoben, Niederlassungen in vielen italienischen Städten hatten. Die Priester trugen die Tracht der Weltgeistlichen mit einem kleinen überschlag am Kragen, die Laien kürzere Kleider.

5. Ein fehr ersprieglicher, sowohl im Innern Europas als auswärts tätiger Orden maren die Priefter ber Miffion, auch Lagariften genannt. 3hr Stifter mar ber bl. Bingeng bon Baul, geboren 1576 bon armen, aber frommen Eltern im Dorfe Boun am Guge ber Burenaen. feit dem zwölften Jahre in einem Frangistanertlofter unterrichtet, nach feinen Studien an der Universität Toulouse 1600 gum Briefter geweiht. Er wirkte zuerst als Jugendlehrer und bildete u. a. auch zwei Grogneffen bes berühmten Maltefer Grogmeifters Johann von La Balette; dabei ftudierte er fortwährend und erlangte 1604 das Battalaureat. Auf einer Seereise bon Marfeille nach Toulouse ward er 1605 nebst seinen Gefährten von Biraten gefangen und als Sklave nach Tunis vertauft. Es gelang ibm, feinen britten Berrn, einen Renegaten aus Rizza, zu bekehren; mit ihm kam er 1607 in beffen Beimat. worauf jener den Barmbergigen Brudern in Rom fich beigesellte, Bingeng burch ben frangofischen Gefandten an Ronig Beinrich IV. gefandt mard, der ihn nach mehrfachen Brufungen unter die Hausgeiftlichen der Königin Margareta aufnehmen ließ. Seinem tätigen Beift fagte die Stellung nicht gu; er ichloß fich an Berulle an; auf beffen Empfehlung ward er Pfarrer ju Clich und nachher Erzieher und hausgeiftlicher bei dem Grafen Gondy, General der töniglichen Galeeren. Trefflich wirkte der fromme Briefter auf die Rinder wie auf die Eltern ein, ebenfo aber als Beichtbater, Prediger und Ratechet. Die bon ihm bewirkte Generalbeicht eines hochgeachteten Rranten gab den Unlag ju feinen Boltsmiffionen. Die Grafin, Die mit freudigem Erftaunen die berrlichen Früchte mahrgenommen hatte, wünschte eine jahrliche oder wenigstens fünfjährliche Wiederholung diefer Miffionspredigten und warf das Legat bon 16 000 Libres für eine Brieftergefellicaft aus, Die biefer Aufgabe fich untergieben wolle. Als Pfarrer in Chatillon brachte Bingeng in furgefter Zeit Die gludlichften Beranderungen berbor, und nach feiner abermaligen Rudtehr gur Familie Gondy veranstaltete er Missionen zu Bille-Preug. Er ftiftete mehrere wohltätige Bereine und linderte das Los der Galeerensträflinge mit folder hingabe, daß ihn Ludwig XIII. jum oberften Geistlichen (grand aumonier) ber königlichen Galeeren ernannte. Der Berein ber Missionspriefter, Die unter der Autorität der Bischöfe und mit Buftimmung der Pfarrer durch belehrende und erbauende Bortrage sowie durch eifrige Spendung ber Sakramente für das Seelenheil des Landvolkes tätig sein sollten, ward 1624 errichtet, die Dotation vermehrt, die Stiftung von Papft und Ronig bestätigt. Urban VIII, bebollmächtigte den Bingeng gur Abfaffung einer Regel (1632). Die Mitglieder follten Weltpriefter fein, aber die drei gewöhnlichen Gelibbe und das der Beharrlichkeit ablegen, acht Monate im Jahre den Miffionsgeschäften fich widmen, außerdem auch Rleritalfeminarien borfteben, felber aber an ihrer Berbolltommnung fortarbeiten. Bur Befferung bes Rierus überhaupt follten bäufige Prüfungen, geiftliche Übungen in den Missionsbäusern, Bredigerund Baftoralkonferengen bienen. Bon dem in Baris gewonnenen Saufe St Lazarus erhielten bie Diffionspriefter auch ben Ramen Lagariften. Bald murden viele Seminarien bon ihnen geleitet. Bingeng führte icon über 25 Miffionshäuser in Frankreich, Saboben und Italien die Aufficht; 1642 waren fie bereits gablreich. Rach Bolen tam auf Bitten ber Ronigin Maria Louife Lambert, der Freund des bl. Bingeng, als eben die Beft mutete; er und fein Rachfolger Dgenne ftarben als Opfer der Rachftenliebe; doch blühten die Missionen fort. Bingeng bielt in hobem Alter noch Missionen, ftiftete Sofpitaler jum Ramen Jefu und belebte den firchlichen Affoziationsgeift in gang Frankreich. Er ftarb, 84 Jahre alt, 27. September 1660 (fanonisiert 1737). Seit Innozeng XI. betätigten fich die Lazaristen auch als Beidenmiffionare mit großem Erfolg. Uhnlich wirkte die 1644 bon Joh. Gubes Bu Caen in der Normandie gestiftete Rongregation der Eudiften.

Eine zweite Stiftung des hl. Binzenz waren die Barmherzigen oder Grauen Schwestern (Filles de la charité, Sœurs grises), bestimmt für Krankenpslege, Wohltätigkeit und Unterricht der weiblichen Jugend. Schon als Pfarrer in Chatillon legte Vinzenz den Grund zu diesem Institut, für das er 1618 Regeln entwarf. Nach dem Tode der Gräfin Gondy (1625) war er mit der an Geist und Herz ausgezeichneten Witwe Louise Le Gras, geborne von Marillac, bekannt geworden; nachdem er sie vier Jahre lang sorgsfältig geprüft, übertrug er ihr 1629 die Aufsicht über alle Häuser der Grauen Schwestern, die sie von da an fortwährend besuchte, ihren Gifer stets neu belebend. Das Institut fand 1633 bischössiche Anerkennung, die Regel ward 1668 durch Klemens IV. bestätigt. Die Spitäler dieser bald in Deutschland, Polen und andern Ländern verbreiteten Schwestern wurden die großartigsten

Unftalten jur Beilung und Linderung bes menichlichen Glends.

6. Der Orden von der Heimsuchung Unserer Lieben Frau ward 1610 von dem hl. Bischof Franz von Sales zu Unnech in Savohen gegründet, dem hierin die berwitwete Baronesse Joh. Franziska Fremiot von Chantal zur Seite ging. Diese Frauen (später Salesianerinnen) sollten nur im Noviziat eingeschlossen bleiben, dann aber frei ausgehen dürsen, um Kranke zu pslegen. Nachher gab er ihnen die Augustinerregel, jedoch mit eigenen Konstitutionen. Paul V. erhob 1618 die Genossenschaft zu einem eigenen Orden, der sich nebst der Krankenpslege auch der Erziehung der weißlichen Jugend annehmen sollte. Bezüglich der äußeren Lebensweise war die Regel sehr mild, der Gehorsam gegen die Oberin streng gesordert. Der Kardinalerzbischof Marquemont von Lyon verpslanzte den Orden in diese Stadt; dersselbe ward nicht bloß in Frankreich, sondern auch in Italien, Deutschland und Polen mit Freude ausgenommen. Franz von Sales starb, erst 55 Jahre

alt, 1622 (kanonisiert von Alexander VII.), Johanna Franziska 1641 (kanonisiert von Klemens XIII.). Bei ihrem Tode zählte der Orden 87 Klöster.

Gleichzeitig entstanden noch mehrere andere weibliche Kongregationen. In Borbeaur eröffnete 1638 Maria Delpech de l'Etang einen weiblichen Berein gur Erziehung bon Baifenmadchen, bem ber Erzbifchof Regeln gab; icon 1647 erhielt er in Baris das Saus von der Borfebung, dann weitere Saufer, die unter den Sous bes hi. Jojeph geftellt murden. Die Schweftern bes bi. Jojeph gu Le Bun, bom Jesuiten Medaille für Jugendunterricht und Rrantenpflege vorbereitet, erhielten 1650 bischöfliche und 1666 ftaatliche Genehmigung; fie leiteten Hospitäler, Schulen und Rettungsanftalten, pflegten die Rranten und verbreiteten fich in ber Auvergne und ber Dauphine. Die Frauen bes Fleischgewordenen Wortes wurden 1625 zu Lyon durch Johanna Maria Chezard de Matel (1596-1670) geftiftet und 1633 von Urban VIII. beftätigt. Sie erhielten 1639-1644 Saufer in Avianon, Grenoble und Paris und bestanden fort bis in die Neuzeit, beschäftigt mit Rrantenpflege und weiblicher Erziehung. Ebenfo überlebte bie Sturme der Revolution die Rongregation Unferer Lieben Frau von der driftlichen Liebe oder von St Micael, die P. Endes mit ber frommen Magdalena Lamp gur Befferung lafterhafter Beibspersonen 1641 zu Caen gründete und beren Leitung 1644 Die Salefianerin Margareta Batin übernahm. Die papftliche Beftätigung erfolgte 1666 und verpflichtete die Frauen zur Regel des hl. Augustin. Die ihnen von den Eltern oder bon den Gerichten anvertrauten Bugerinnen gerfallen in drei Rlaffen, wobon jede bon der andern getrennt ift.

7. In Spanien fand ber ftrenge, aber langft erichlaffte Rarmeliterorden eine Regeneration durch die bl. Therefia bon Jefu. Sie mar die Tochter einer vornehmen Familie, 1515 zu Avila geboren, icon in garter Jugend zur Frömmigkeit geneigt; aber bon Gott berufen, andere gur Bolltommenbeit anzuleiten, ward fie auch bon allen menschlichen Schwächen beimgesucht und mußte sich aus dem Zustande der Unbeständigkeit und des Sin= und Berschwankens zwischen Gifer und Lauheit hindurcharbeiten zu fester und gründlicher Tugend. Dabei gewann fie reiche Erfahrungen im inneren Leben und bildete fich ju einem mannlich ftarten Charatter aus. In einer Gelbftbiographie, ahnlich den "Bekenntniffen" Augustins, enthullte fie die inneren Borgange ihres tiefen Seelenlebens mit klarem Beift, wußte in ihren gablreichen, in flaffifcher spanischer Sprache geschriebenen Schriften ungahlige Seelen zu belehren, ju troften, mit ber Speife ihrer himmlischen Lehren ju nahren. Auch in Gedichten fprach fie ihre Liebe gum Erlofer, ihre glühende Sehnsucht nach Bereinigung mit Gott, ihre leidensfrohe Hingabe an ihn aus. "Richt fterben, sondern leiden" war ihr Bahlfpruch. Mit Bollmacht von Bapft Bius IV. begann fie feit 1562 mit der Reform des weiblichen Zweiges des Karmeliterordens; fie blieb fest bei dem schweren Werke, auch als fie den heftigsten Widerspruch und mehrfache Berfolgungen erfuhr; fie bebte bor keinem hinderniffe gurud. Roch hartnädiger widerftrebten die Mannerklöfter ihres Ordens den Reformen; aber feit 1568 nahmen die meiften diefelben an. Es ftanden der Beiligen ihr befreundete Geistesmänner gur Seite: Anton Beredio de Jefu und besonders Johann de Depes, genannt bom Rreuge, ebenfalls aszetischer Schriftsteller, ein inkarnierter Seraph genannt, auch dichterisch begabt; dann Petrus von Alcantara, der den Franziskanerorden zu seiner ursprünglichen Strenge

in Spanien gurudzuführen fuchte. Therefia ftarb 4. Oftober 1582; fie marb 24. April 1614 den Seligen, 12. Marg 1622 den Beiligen beigegablt und (21. Nanuar 1627) für die Beschützerin der fpanischen Reiche ertlart. Johann bom Rreuze ftarb 1591 (von Beneditt XIII. tanonifiert). Beide Beilige hatten neben der Reform der alteren noch viele neue Karmeliterklöfter beiderlei Geichlechts gegründet. Gregor XIII. approbierte die neue Kongregation der unbeschuhten Karmeliter (1580); Klemens VIII. trennte fie felbst völlig bon ben beschuhten, nicht reformierten und gab ihnen einen eigenen General (1593). Beide Zweige zeichneten fich durch mufterhaftes Leben, Unterricht, Rrantenpflege und Miffionstätigkeit aus, und die Reform verbreitete fich bon Spanien über alle Lander Europas. Aus dem Augustinerorden entwidelte fich die fpanischportugiefifche Kongregation der Barfuger durch Louis von Montoja und Thomas von Jefu, dann Quis Ponce da Leon (1588), an die fich (feit 1592) die italienische und (feit 1596) die frangofische Rongregation ber unbeschubten Augustiner = Eremiten reihte. Die Rolaster reformierte unter Riemens VIII. 3. B. Congaleg, wie die Trinitarier Joh. B. de Conceptione (1594).

Ein anderer Spanier, der hl. Joseph von Calasanza, der nach Berzicht auf seine Stellung als Generalvikar des Bistums Urgel in Rom ein streng aszetisches Leben sührte und bei einer heftigen Seuche durch eifrige Liebeswerke sich hervortat, namentlich mit väterlicher Sorgsalt sich der verwaisten Kinder annahm, wurde der Stister der Piaristen oder der Bäter der frommen Schulen (Scuole pie), welche den Unterricht der Knaben in den Elementargegenständen, dann vorzugsweise in den Ghunnasialstudien übernahmen. Unter Begünstigung des Papstes Klemens VIII. gründete Joseph um 1600 einen Berein von Weltpriestern zur Heranbildung der Knaben, den Paul V. bestätigte und Gregor XV. zu einem religiösen Orden erhob. Calasanza legte 1643 die Generalswürde nieder; der Orden bestand danach nur aus Weltpriestern. Der heilige Stifter starb 1648 (kanonisiert von Klemens XIII.). Klemens IX. sührte den Orden auf den früheren Stand zurück, der sich nun rasch über Italien, Deutschland, Ungarn und andere Länder verbreitete.

# 4. Der Umschwung im religiös-sittlichen Leben; Licht. und Schattenseiten; bie Hexenprozesse.

Literatur. — Ordensstifter s. oben S. 642 ff. Außer den bereits im vorhergehenden erwähnten Biographien von Heiligen und andern hervorragenden Männern der Kirche seien angestührt: Ianni, Biografia del P. Innocenzo. Caltagirone 1871. Schulenburg, Leben des sel. Laurentius von Brindist. Mainz 1863. Pösl, Leben des st. Ahomas von Billanova. Münster 1860. F. de la Motte, Saint Fidèle de Sigmaringen. Paris 1901. Sauerland, St Paschalis Bahlon O. S. Fr. Dülmen 1898. A. Groeteken, Paschalis Bahlon. Einsiedeln 1909. O. Staniforth, The Saint of the Eucharist, St. Paschal Baylon. London 1908. Veuillot, Sainte Germaine Cousin. (Les Saints.) Paris 1904. B. da Palmas Arborea, Vita di

Der von Urban VIII. am 9. Mai 1643 zum Bistiator bes Orbens bestellte Jesuit Pietrasanta trat keineswegs, wie ost behauptet wird, seindselig gegen Calasanza auf, sondern suchte ihn im Generalate sowie überhaupt seinem Orden zu ershalten. Nachweise bei G. Boero S. J., Sentimenti e fatti del P. Silvestro Pietrasanta d. c. d. G. in disesa di S. Giuseppe Calasanzio e dell' Ordine delle scuole pie. Roma 1847.

S. Felice da Cantalice. Roma 1908. R. de Maulde la Clavière, San Gaetano di Thiene e la riforma cattolica italiana (1480-1547). Roma 1911. J. Vianey, St. François Régis, apôtre du Vivarais et du Velay. (Les Saints.) Paris 1914. - Stanislai Hosii card. et quae ad eum scriptae sunt epistolae, tum etiam eius orationes, edd. Fr. Hipler et V. Zakrzewski. Bo I: 1525-1550, Bo II: 1551-1558. Cracoviae 1879-1886 (Acta histor. Polon.). Weber, Literas a Truchsesso ad Hosium annis 1560 et 1561 datas ex cod. Augustano primum ed. Ratisbonae 1892. Die Gelbstbiographie des Rard. Bellarmin mit gefchichtl. Erläuter., herausgeg, von J. J. v. Döllinger und S. Reufch. Bonn 1887. Conderc, Le ven. card. Bellarmin. 2 Bbe. Paris 1893. Buchinger, Julius Echter von Defpelbrunn. Burzburg 1843. Duhr, Quellen zu einer Biographie des Rard. Otto Truchfeß von Waldburg, in Sifter. Jahrb. 1886, 177 ff; 1899, 71 ff. Rerfcbaumer, Rard. Alefl. 2. Aufl. Wien 1905. v. Mager, Des Olmuger Bifchofs Stanislaus Gefandt= schaftsreise nach Polen (1587—1588). Wien 1861. Compendio della vita del ven. Giov. G. Ancina. Torino 1872. Fè, Il vescovo Domenico Bollani. Brescia 1875. Colombo, Notizie e documenti inediti sulla vita di M. Giov. Franc. Bonomi, vescovo di Vercelli. Torino 1879. — J. Schmidlin, Die firchl. Zustände in Deutschland vor bem 30jahrigen Rriege nach ben bifcoff. Diozefanberichten. 3 Tle. Freiburg i. Br. 1908-1910 (Erläuter. und Ergang. ju Janffen, VI). Ph. Dengel, Berichte von Bijdofen über ben Stand ihrer Diogefen. Beitrag jur Rirchengefch. Ofterreichs im 16. Jahrh. Innebrud 1908 (Aus Forich, und Mitteil, jur Geich. Tirole und Borartbergs, III). J. Jungnit, Bifitationsber. ber Diozefe Breslau. 4 Bbe. Breslau 1892 bis 1908. R. Sahn, Bifitationen und Bifitationsberichte aus bem Bistum Stragburg in der zweiten Salfte des 16. Jahrh., in Zeitichr. fur die Gefc. des Oberrheins LXV (1911) 204 ff 573 ff. D. Braunsberger, Italiens religible Biedergeburt im Cinquecento, in Stimmen aus Maria-Laach LXXIX (1910) 172—187. A. Degert, Histoire des séminaires français jusqu'à la Révolution. 2 Bbe. Paris 1912. L. Lallemand, Histoire de la charité. IV: Les temps modernes du XVIº au XIXº siècle. Part 1-2, Paris 1910-1912. Bahlmann, Deutschlands fathol. Ratechismen bis jum Ende des 16. Jahrh. Münster 1894. — Spee, Cautio criminalis s. de processibus contra sagas liber ad magistrat. Germaniae hoc tempore necessarius. Rintel. 1631 und oft gebrudt. Diel, Friedrich Spee. 2. Aufl. von B. Duhr. Freiburg i. Br. 1901. Duhr, Reue Daten und Briefe jum Leben bes P. Friedrich Spee, in Siftor. Jahrb. 1900, 328 ff; Bur Biographie bes P. Friedr. Spee, ebb. XXVI (1905) 327 ff; Die Stellung ber Jesuiten in ben beutschen herenprozessen. Roln 1900. Ebner, Friedrich von Spee und die Hegenprozeffe feiner Zeit. Hamburg 1898. Delrio S. J., Disquisitio magica. Lovan. 1599. Binsfeld (Beihbischof von Trier), De confessionibus maleficorum. Aug. Trevir. 1596. Solban und Deppe, Gefc. der Hegenprozesse. Reu bearb. von M. Bauer. 2 Bde. Munchen 1912. J. Dumde, Zauberei und hegenprozeß. Berlin 1912. Rapp, Die Hegenprozeffe und ihre Gegner aus Tirol. Innsbrud 1874; 2. Aufl. Brigen 1891. Riegler, Gefch. der hegenprozeffe in Babern. Stuttgart 1896. 2. Sum= borg, Die Berenprozeffe in ber Stadt Munfter. Munfter 1914. A. Dettling, Die ichmyzerischen hegenprozesse. Sommy 1905. Bing und Birlinger, A. Lercheimer und feine Schrift wider ben hegenwahn. Stragburg 1888. Rit. Paulus, herenwahn und hegenprozeg vornehmlich im 16. Jahrhundert. Freiburg i. Br. 1910. C. auch oben S. 341.

1. Neue lebendige Kräfte hatte die alte Kirche entfaltet, in einem ökumenischen Konzil den Glauben verteidigt und formuliert, neue heilsame Gesetze erlassen; ihre Glieder schlossen sich wieder enge an den Mittelpunkt der Einheit an, von dem alle wahrhaft reformatorischen Bestrebungen teils ausgingen, teils entschieden gefördert wurden. Die Tätigkeit der ausgezeichneten Bäpste, die Wirssamkeit der geistlichen Orden, die Blüte der auswärtigen Missionen, der Wissenschaft und der Kunst, die Früchte der allenthalben gegründeten Seminarien und Schulen, der gesteigerte Glanz des Kultus, die Vermehrung der

Undachten, ber frommen Stiftungen und Bereine, der erhöhte Gifer ber Brediger und Ratecheten, besonders aber das leuchtende Beispiel so vieler Beiligen mußten auf das religios-sittliche Leben der tatholischen Christenheit den borteilhafteften Ginfluß ausüben, fo daß in der zweiten Salfte des 16. Sahrhunderts alles völlig, faft wie durch ein Bunder, umgewandelt ichien. Auch abgesehen bon ben vielen beiligen Ordensftiftern, wie Rajetan, Johann bon Gott, Janatius, Bhilipp Neri, Ramillus von Lellis, Joseph Calasanza, Bingeng bon Baul, Frang bon Gales, begegnet uns eine glorreiche Zahl bon Belben der driftlichen Tugend: der Beidenapostel Frang Kaber, die Missionare B. Canifius, Franz Regis u. a. aus der Gesellschaft Jesu und so viele Beilige desfelben Ordens, Baul Miti und andere Marthrer in Japan und in andern Missionen, die Erzbischöfe Thomas von Villanova († 1555) und Bartholomaus de Martyribus († 1590); die Rapuziner Felix a Cantalicio, der Freund von Borromeo und Philipp Neri, Benedikt von Urbino († 1625, beatifiziert 1867), Fibelis von Sigmaringen († 1622) und Innozenz Marcinno bon Caltagirone († 1655); der Franziskanerobservant Baschalis Baylon (+ 1592), Johann bom Rreuze, Laurentius von Brindifi, Papft Bius V., Micael de Sanctis († 1625, fanonisiert 1862), Johann Sarkander, Pfarrer in Holleschau (am 17. Marg 1620 bes Glaubens wegen gemartert). Das weibliche Geschlecht glanzte durch eine Angela Merici und eine Theresia; an fie reihen fich Ratharina de Ricciis († 1590), Magdalena de Pazzis († 1607), Hacintha de Mariscottis († 1640), Johanna Franziska von Chantal († 1641), Die Dominikanerin Ugnes von Buy († 1634), in der Neuen Welt Rosa von Lima († 1617) und Maria Anna de Paredes aus Quito († 1626, beatifiziert 1856). Der Glang folder Tugendmufter, die nur die tatholische Rirche aus ihrem Schofe hervorbringen tonnte, erregte nicht blog Bewunderung und Ghrfurcht, sondern auch den Gifer der Nachahmung in den weiteften Rreifen inner= halb und außerhalb der Rlöfter, unter alt und jung, unter boch und niedrig.

Das Rardinalkollegium hatte wieber feinen alten Blang erlangt burd tugendhafte und gelehrte Manner, wie Bolus, Sofius, Borromeo, Bellarmin, Baronius, Gallio bon Como, Rusticucci, Salviati, Santorio bon Sanseverino, Sirletus, Augustin Baliero; ausgezeichnete papstliche Runtien waren tätig, wie Aleander, Bonomi (Bonhomini), Delfino, Morone, Commendone. Rach dem Beispiel der Rardinale bildeten fich die Bralaten, wie Mantica, Torres, Malespina, Bolognetti, Arigoni. Die Rurie und Rom wurden gang umgeftaltet. Frommigkeit und Gelehrsamkeit maren die Bege, ju ben bochften Burben ju gelangen; die mahre edle Große brang jest leichter durch alle bon Gelbstsucht und irdischen Rudfichten bereiteten Sinderniffe binburch. Es gab wieder tuchtige Bifcofe in den verschiedenen Landern, Die emfig Synoden hielten, ihre Sprengel vifitierten, häufig predigten und ihren Alerus in gut geleiteten Seminarien erzogen. In Belgien waren Frang Ricardot, Bifchof von Arras, und der Dominitaner Anton Savet, Bijchof bon Namur, eifrig in der Durchführung der Beichluffe von Trient, wo fie felbst gemesen maren, und dabei tuchtige Brediger. Bischof Gerhard bon hamericourt in St Omer und Abt bon St Bertin grundete treffliche Unterrichtsanstalten und ließ viele junge Leute ftudieren. In St Omer und

Douai wurden mehrere Brobingial- und Diogesanspnoden gehalten. Auch Deutschland hatte wieder vortreffliche Bischöfe. Jakob von Gla, 1567 bis 1581 Ergbifchof bon Trier, führte eine ftrenge Bucht unter feinem Rlerus ein, fette ichlechte Geiftliche ab, ließ seinen Sprengel genau bisitieren, Die Schullehrer das tatholifche Glaubensbetenntnis ablegen, hob die Schulen, verbefferte die Agende, ichloß die Protestanten 1572 von feinem Sofe aus, nahm aber auch viele berfelben felbit wieder in ben Schof der Rirche auf. Daniel Brendel, 1555-1581 Ergbischof bon Maing, ftellte die Fronleichnams= prozession wieder ber, besuchte selbst den Chor, ließ seine Rlerifer burch bie Jesuiten tuchtig heranbilden, führte feit 1574 bas Gichsfeld jum tatholifden Glauben gurud, mar aber gegen die Protestanten viel milder als fein Umtsgenoffe in Trier. Brendels Nachfolger Johann Adam bon Biden (1601 bis 1604) und Johann Schweikardt (1604-1626), der Rölner Rurfürst Bergog Ernft von Banern († 1612), ber als Brediger febr eifrige Bifchof Urban bon Laibach maren tüchtige Oberhirten. Wahre Saulen ber Rirche waren Rardinal Otto bon Truchfeß, Bijchof bon Augsburg (1543-1573), ber für Läuterung seines Rierus und für Abhaltung bon Synoden unermudlich tatig war, der Burgburger Fürftbifchof Julius Echter von Mespelbrunn (1573-1617), ein Mann voll Mut und Berftand, Stifter ber Universität (1582), bes Seminars, bes großen hofpitals und anderer Anftalten, in vielen Gemeinden Reftaurator des fatholifchen Glaubens, der Bifchof von Baderborn Theodor von Fürftenberg, Ernft von Mengersdorf, Bijchof von Bamberg, Rardinal Meldior Rleft, Bijchof bon Wien, Wolf Dietrich von Raittenau, Wiederhersteller des Ratholigismus als Erzbifchof von Salzburg (1587-1617), julegt durch unglückliche Bolitit gefturgt, Balthafar bon Dernbach, Fürstabt bon Julba (1570 bis 1576) u. a. m. In Böhmen und Mähren war unter Rudolf II. Bischof Stanislaus Pawlowsty von Olmug nicht blog Diplomat und Gefandter, sondern auch Leiter einer entschiedenen tirchlichen Restauration. In Frankreich war der Rardinal bon Guife, in Sabopen der bl. Frang bon Sales, in Portugal der Erzbischof von Braga Bartholomaus de Martyribus, in Italien außer Rarl Borromeo und ben Bifchofen Giberto und Al. Lipomani von Verona Thomas Campegio von Feltre, Joh. Juvenal Ancina, Oratorianer und Bischof von Saluzzo († 1604), Domenico Bollani, Bifchof von Brescia, Freund des Borromeo, tätig in der hirtenforgfalt. Biele Synoden murden gehalten, auch bon Bellarmin als Erzbischof 1603 ein Provinzialkonzil von Capua, das elf kurze, aber wichtige Ranones erließ. Es entftanden zudem in Italien viele fromme Bereine bon Weltprieftern, wie g. B. 1611 in Neapel durch den Jesuiten Pavone1; die Predigten und Ratechefen murden gablreicher, beffer borbereitet und ausgeführt und trugen reichliche Früchte. Der Beltklerus murde reformiert und gu ernfter, gewiffenhafter Ausübung seiner tirchlichen und feelforglichen Pflichten gurüdgeführt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Notizie storiche delle congregazioni ecclesiastiche instituite dal V. P. Franc. Pavone d. C. d. G. Napoli 1853.

2. Das fatholifche Bolt, forgfältiger unterrichtet, nachhaltiger angeeifert und unterftutt, gab fich ben Ubungen der Frommigkeit und ben Werken ber Nachftenliebe mit größerem Gifer bin; neue Wohltatigkeitsanftalten und Bufluchtshäufer für gefährdete und bedrängte Berfonen erhoben fich; Die Lafter wurden jurudgedrangt, ben Ausschweifungen gefteuert, viele Gunder ganglich umaemandelt und befehrt. Der Gifer in der feelforglichen Tätigkeit, den Die Führer der mahren inneren religiofen Reform bewiesen und allenthalben anregten, trug reiche Früchte ber Erneuerung des praktischen driftlichen Lebens. Wohl zeigten fich noch manche Schattenseiten, zu benen bor allem ber ichredliche Berenwahn gehörte, ber in ben gabllofen Berenprozeffen bes 16. und der erften Salfte des 17. Jahrhunderts fo viele Opfer forderte. Die Frrung des herenwahns, die gur Aufstellung bestimmter richterlicher Formen des Borgebens gegen die angeblichen Begen geführt hatte (oben G. 343 f), breitete fich immer weiter aus. Biele Belt- und Ordensgeistliche forderten durch ihre Schriften und ihre Predigten, im Anschluß an die Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts erschienenen Berenschriften, den Berenglauben und dadurch auch die Hegenprozeffe; fo g. B. die Schriften des Trierer Beibbischofs Binsfeld und des Jesuiten Delrio (oben G. 654). In den protestantischen Bebieten übte ber hegenwahn nicht minder, ja vielfach noch ärger feine erfcredenden Wirkungen aus. Durch feine Aussprüche über ben Teufel und deffen Treiben festigte Luther in den Rreifen seiner Anhänger den Glauben an die Zauberei; Zwinglis Ausführungen bestärkten nicht minder den Berenglauben, und bei ben frangofischen Calviniften war derfelbe in gleicher Beife im Schwung 1. Bor allem mar es berhangnisvoll, daß die protestantischen Autoren des 16. und 17. Jahrhunderts jur Rechtfertigung der Strafen gegen die Begen fich immer auf die Bibel beriefen, besonders auf Er 22, 18; die Rauberer und heren mußten geftraft werden wegen ausdrudlichen Befehles Gottes. In der peinlichen Gerichtsordnung Raris V. von 1532 follte (Art. 109) Die Zauberei nur wegen des etwa durch fie verursachten Schadens mit dem Tode bestraft werden 2; eine Bericharfung Diefer Bestimmung findet sich zuerst in Rursachsen, in der Rriminalordnung des Rurfürsten August bon 1572, indem bestimmt wird, Zauberer und hegen follen wegen des Bundniffes mit dem Teufel, auch wenn fie niemand beschädigt hatten, verbrannt werden 3. In der zweiten Salfte des 16. und im 17. Jahrhundert erreichten die Begenprozeffe in berichiedenen Ländern, besonders in Deutschland, ihren Sohepunkt. Rom blieb in diefer Zeit von Hexenprozeffen und Hexenverbrennungen frei, indem die römische Inquisition in ihrem Borgeben gegen Zauberei und Begen andere Grundfate befolgte als die Begenrichter Deutschlands und anderer Bebiete. In der erften Salfte des 17. Jahrhunderts erließ die romifche Inquisition eine Inftruktion, durch die fie berichiedene ichmere Migftande der Begenprozeffe

¹ Zu ermähnen ist besonders die Schrift des französischen Calvinisten L. Daneau, Les Sorciers. Dialogue très utile et nécessaire pour ce temps. Genf 1574; zugleich auch in lateinischer Sprache gedruckt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Carolina und ihre Borgangerinnen. Text, Erläuterungen, Geschichte. Bon

<sup>3.</sup> Rohler und W. Scheel. 2 Bbe. Halle 1901—1902.

3 N. Paulus, herenwahn und hexenprozeh 54 f.

zu beseitigen suchte. Schon im 16. Jahrhundert begannen auch einzelne Theoslogen die unmenschlichen Herenprozesse nach Kräften zu bekämpsen und in ihren Schriften gegen dieselben aufzutreten. Bon katholischen Gegnern des Herenwahns sind zu nennen Dr Andreas Schweigel in Rheinbach bei Bonn, der Dominikaner Johann Freylink in Köln, Hermann Löher, der westfälische Pfarrer Stapirius, Kornelius Loos in Mainz († 1593), vor allen aber die Jesuiten Adam Tanner († 1632) und Friedrich von Spee († 1635), welche unter großen Gesahren und Schwierigkeiten sich rühmlich hervortaten? Unter den Protestanten traten besonders als Bekämpfer der Hezenversolgungen auf der Arzt Johann Weier, der Prediger Anton Prätorius, der Jurist Joh. Georg Gödelmann und einzelne andere.

Much fonft zeigten fich in diefer Beriode manche Schaben im Bolksleben, die besonders mit den Wirren diefer Zeit gusammenhängen. Die großen und verheerenden Kriege drohten eine gangliche Berwilderung der Maffen berbei= juführen; doch geschah auch vieles, ihre Leiben zu mildern, und hochherzige Taten fehlten auch da nicht; wo aber die Rube bergeftellt und das Wirken der Rirche gesichert mar, zeigten fich auch Glaubensinnigkeit und fittliche Befferung bei dem Bolfe. In vielem ward die katholische Welt vorteilhaft berandert. Drobte im Anfang biefer Beriode alles in heidnische Ideen fich au versenken, so tam jest wieder die driftliche Weltanschauung ju ihrem Rechte; drohte die gange Gesellschaft sich ju zersplittern, so bot sie wieder ein Bild wunderbarer Ginheit dar; brohte die Entsittlichung alle Ordnung aufzulofen, so war wieder die ftrengste Sittenreinheit geachtet und Gegenftand ernstlichen Ringens. Die Entscheidungen der Babfte wurden ehrerbietig aufgenommen, das Gute der Gegenhartei benutt und nachgeahmt, die Liebe zu den getrennten Brüdern entflammt, der Irrtum aber tief verabicheut, die Festigkeit des Glaubens neu geftärkt, die oft ichmählich verkannte Rirche wieder als liebende Mutter geehrt und verherrlicht.

### 5. Die Tätigkeit zur Bekehrung der Irrlehrer und ihre Erfolge.

Literatur. — Seedorfer S. J., Lettres sur divers points de controverse contenant les principaux motifs qui ont déterminé le prince Frédéric, comte palatin du Rhin, à se réunir à l'église catholique. 2 Bbe. Mannheim 1749. Ammon, Gaserie der merkwürdigen Personen, welche im 16., 17. und 18. Jahrh. von der evangel. zur fathol. Kirche übergetreten sind. Erlangen 1833. Honinghaus, Chronolog. Berzeichnis der denkwürdigen Bekehrungen von Protestanten zur katholischen Kirche dis auf die neueste Zeit. Aschseiburg 1837. Kohrbacher, Die Konvertiten. Schafshausen 1844. Käß, Die Konvertiten seit der Resorm. 13 Bde. Freiburg i. Br. 1866—1880. Paulus, Der Dominikaner Bartholomäus Kleindienst, ein Konvertit aus der Resormationszeit, in Histor-polit. Bl. CIX (1892) 485 ff; Kaspar Franck, ein Konvertit des 16. Jahrh., ebd. CXXIV (1899) 545 ff 561 ff. H. J. Allard, Vondels bekeering, in Studien LXX (1908) 485 ff. G. Brom, Vondels bekeering. Amsterdam 1907. — Bröre, Grotius Kückser zur kathol. Kirche. Übers. von Clarus (Völf). Trier 1871. Krogh=Tonning, Hugo Grotius und die religiösen Bewegungen im Pro-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> G. Stut, Gine kirchliche Inftruktion über die Führung von Hexenprozeffen, in Ratholische Schweizer-Blätter 1888, 691 ff.

<sup>2</sup> Der Trier Stadticultheiß Flabe ward wegen Opposition gegen ben hergenglauben 1589 perbrannt.

teftantismus seiner Zeit. Köln 1904. Brischar, Abam Conken. Würzburg 1879. Werner, Gesch. ber apologetischen und polemischen Literatur ber chriftl. Theologie IV, Schaffhausen 1865, 579 ff. Hering, Gesch. der Unionsbestrebungen seit der Reform. 2 Bbe. Leipzig 1836 f. Neubecker, Die Hauptversuche zur Pazistikation der evangel.-protest. Kirchen Deutschlands. Leipzig 1846. F. Lauchert, Die irenischen Bestrebungen des Kardinals Angelo M. Quirini O. S. B., in Studien und Mitteil. aus dem Benedikt.- und Zisterz.-Orden XXIV (1903) 243—274.

1. Gehr beträchtlich war die Bahl der vom Protestantismus gur Rirde Bekehrten, Die teils infolge eigener Studien teils infolge ber anregenden Predigten, Schriften und Beispiele frommer Priefter gurudtehrten; unter ihnen manche Gelehrte und hochstehende Bersonen, zumal in Deutschland und Frankreich, dann in Polen und Ungarn. Um meisten wirkten bierfür die Jesuiten, welchen die gewandtesten Kontroversschriften und Bredigten. ber vielseitigfte Unterricht ju danken waren. Canifius bekehrte in Wien einen protestantischen Prediger, in Augsburg mehrere Protestanten, darunter Sibulla. Battin des Martus Fugger, fo daß ibn Bius IV. 1561 dafür beglückwünschte. Bon protestantischen Theologen tehrten zur Rirche gurud: Beorg Bigel (1531), der in Fulda und Main; lebte († 1574), Jatob Sauer, Detan ber theologischen Fakultät in Leipzig, 1544 in Brag Ratholik, bann Propft in Wien, Joh. Saner von Rurnberg, feit 1544 Domprediger in Bamberg. Bitus Umperbach von Wemding, Professor der Philosophie in Wittenberg. nachher in Eichftätt und Ingolftadt († 1557), H. Bunnius, Sohn bes berühmten protestantischen Theologen, deffen Konversionsschrift großen Gindrud machte (1631). Der als Bater der Mineralogie und Geognofie berühmte Georg Agricola in Chemnit farb (1555) als treuer Berteidiger der alten Rirche 1. Der hollandische Dichter Jost ban den Bondel († 1671) tehrte gur Rirche gurud. In Frankreich traten David du Berron, Beinrich Sponde und Johann Morin, alle drei bedeutende Gelehrte, vom Calvinismus jum Ratholizismus über. Auch später dauerten die Ronversionen bedeutender Protestanten fort. Bon danischen Konvertiten ift besonders Nitolaus Steno zu ermähnen.

Zahlreich waren die Bekehrungen in der Schweiz, wo seit 1574 die Jesuiten auf Beranstalten der Familie Pfysser und mit Beiträgen des Papstes und Spaniens das Rollegium in Luzern hatten, dann andere erhielten, auch in Freiburg, das auf das Bündnis mit Bern verzichtet hatte. Sehr viel wirkte hier Karl Borromeo, der besonders in den Waldkantonen Berbindungen hatte und mit Melchior Lussi, dem Landammann von Unterwalden, befreundet war, zuerst Kapuziner sandte, dann Priester aus dem von ihm gegründeten helvetischen Kollegium und für sehr viele Anlaß zur Kücktehr in die alte Kirche ward. Auch von Franz von Sales hatte die Schweiz viele wohltätige Einwirkungen; mit seinem Better Ludwig bekehrte er schon vor

¹ Beifpiele bei Raynald., Annal. a. 1564, n. 26. In Litauen Nifol. Chriftoph Radziwill, Fürft von Olzfa, und Joh. Chobtiewicz, 1572. Undere bei Sachini, Hist. S. J. IV 5, 157. Flor. Rieß, Betruß Canifiuß 123 281 f. Döllinger, Reform. I 125 ff 131 139 ff 150 ff 155 ff 526 ff 575. Bon S. U. Sunniuß: Invicta et indissolubilia argumenta, quibus convictus et constrictus relicta Lutherana secta cathol. profitetur fidem H. U. Hunnius. Heidelb. 1631.

seinem Epistopate (1602) im Chablais Tausende von Calvinisten; die Macht seiner Predigt war auch in Genf gefürchtet. Auch in der deutschen Schweiz gab es bald viele Konversionen und auch Stiftungen zur Unterstützung von Neubekehrten. Der Bischof von Basel, dem 1579 die katholischen Kantone vollen Schutz und bei passender Gelegenheit Zurücksührung seiner protestantischen Untertanen zum katholischen Glauben versprochen hatten, und der Abt von St Gallen gewannen in mehreren Gebieten ihre frühere Jurisdiktion wieder. In der Osischweiz waren auch die Kapuziner sehr tätig, besonders Fidelis von Sigmaringen.

2. Die Vereinigung der Ratholiken und der Protestanten war nach dem Kongil von Trient und bei der immer weiter um fich greifenden Berfplitterung der letteren, die fogar 1557 nicht mehr die Augsburger Ronfession als gemeinsame Basis der Lutheraner gelten ließen und gegen die Ratholiken ihre Uneinigkeit zur Schau trugen, immer schwieriger und die Rluft amischen ben beiden Saubtvarteien des Abendlandes immer größer. Deffenungeachtet trieb der Anblick der traurigen Folgen der religiosen Spaltung und Die Sebnsucht nach gefichertem Frieden wie auch die Liebe gu den Berirrten ju immer neuen Berfuchen, eine Bereinigung herbeizuführen durch Religionsgespräche, irenische Schriften und politische Mittel. Ferdinand I. suchte in Ofterreich die Union mit den Protestanten durchzuführen und veranlagte den versöhnlich gefinnten Niederlander Georg Caffander, der bie Wiedervereinigung als eine Gewiffenspflicht darftellte, aber deshalb von Calvin beftig angegriffen ward, zu einem ichriftlichen Gutachten über diefe Frage (1564). In Diefem an Raifer Maximilian II. gerichteten Gutachten fprach fich Caffander († 1566) in einer Schrift und Uberlieferung fehr willfürlich behandelnden. feinen Teil befriedigenden Beise aus. Auch andere Schriften abnlicher Art. wie die des Georg Bigel2, des ebenfalls tonbertierten fruberen Ronigsberger Profeffors Friedrich Staphylus, des Rolner Jefuiten Adam Congen, bes Markgrafen Jakob III. von Baden, der bor und bei feinem ibertritte zwei Religionsgesprache zu Baden (1589) und Emmendingen veranstaltete. blieben ohne jeden Erfolg. Auf dem Regensburger Religionsgesprach 1601 fuchten die Jesuiten Gretfer, Tanner u. a. gegen Sunnius, 3. Beilbronner u. a. ju zeigen, daß das tote Wort der Schrift nicht höchfter Richter in Glaubensfachen fein konne und eine lebendige Lehrautorität gefordert fei: das Gespräch ward aber frühzeitig abgebrochen. Die Protestanten feierten 1617 das Jubilaum ihrer Reformation in einer die Ratholiken vielfach verlegenden Beise, mas diese aber nicht abhielt, neuen irenischen Bestrebungen Raum gu geben, worin fich besonders' die Jesuiten Joh. Deg, Scheffmacher und Jatob Masenius herbortaten 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> F. Clemens, Istoria delle missioni de' ff. minori Capucini della provincia di Brescia nella Rezia (1621—1693). Trento 1702.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> G. Richter, Die Schriften Georg Wißels bibliographisch bearbeitet. Fulba 1913.

<sup>3</sup> G. Cassandri Iudicium de officio pii ac publicae tranquillitatis vere amantis viri in hoc religionis dissidio (1561). (Viel Verwandtes hat Erasmus, De amicabili Ecclesiae concordia. Lutet. 1533.) Dann De articulis religionis inter Catholicos et Protest. controversis ad Imp. Ferdin. I. et Maxim. II. consultatio (1565), auch abs

Mus politischem Interesse veranlagte in Frankreich Rardinal Richelieu amifden dem Calviniften Mofes Amprault und dem Jesuiten Audebert ein Religionsgespräch, das an der Lehre von der Transsubstantiation icheiterte. sowie den Bereinigungsplan des Frang Beronius, der an die Protestanten Die Anforderung gestellt miffen wollte, ihre Lehrfate wortlich aus der Bibel gu beweisen, und dagegen das Migverftandnis zu beseitigen trachtete, als seien die theologischen Schulmeinungen gleich ben definierten Dogmen verbindlich, ju welchem Behufe er eine (nicht gang forrette) "Glaubengregel" verfaßte. Beit mehr wirfte nachber Boffuets "Darlegung des tatholifden Glaubens", die piele Protestanten in den Schof der Rirche gurudführte, gum Teil auch die "Unalpfe des Glaubens" von dem Barifer Theologen Beinrich Solden (+ 1665) und die "Neue Runft" bes jur Rirche gurudgetehrten Barth. Nihus († 1657), der die Argumente Tertullians von der Praffription entwickelte. Durch den Rücktritt vieler protestantischer Gelehrten gur alten Rirche (des genannten Nihus, des Barthol. Nigrinus, des Chriftoph Befold) sowie durch die unionsfreundlichen Augerungen anderer, besonders des Sugo Grotius 1 und des Georg Caligtus ermutigt, veranftaltete der auf Beseitigung der religiöfen Wirren feines Landes bedachte Konig Bladislam IV. von Polen das Religions= gefpräch ju Thorn 1645, ju dem Theologen von Sachfen und Brandenburg und auch Caligtus tamen, den aber die Lutheraner Calob und Sulfemann ichon wegen feines Umgangs mit den Reformierten verabicheuten. Es ward so nichts erreicht. Sehr berdienftlich wirkte ber Jesuit Schonhofer, ber davon ausging, daß den Protestanten die richtigen Begriffe von der tatholischen, in Trient fixierten Lehre abgingen, mas fich mehr und mehr bewahrheitete, und zwar bis auf den heutigen Tag 2. Auch in der zweiten Salfte des

gebruckt in der Schrift: Via ad pacem ecclesiasticam, Amst. 1642, 21—126. Daß. Hugonis Grotii Annotationes ad consultationem Cassandri script. (1641) 55. Georgii Wicelii Regia via s. de controversis religionis capitibus conciliandis sententia. Colon. 1564. Helmst. 1650. Typus Ecclesiae cathol. Colon. 1549. Staphylus, Hist. de dissolutione colloquii Wormat. 1558. Adam Contzen, Discursuum theologico-politicorum libri 3 de pace Germaniae. Politicorum libri 10 ad Ferdin. II. Mog. 1621. Des Martgrafen Jakob zu Baden und Hochberg wohlfundierte Motive, warum er von der luther. zur kathol. Religion übergegangen ift. Köln 1591. Acta Colloquii Ratisdonensis. Monach. 1602.

<sup>1</sup> S. Görres, Ift Hugo Grotius tatholisch geftorben? in Histor. polit. Bl. CLIV (1914) 1 ff 132 ff 161 ff.

² Franc. Veronius, Methodus nova, facilis et solida haereses ex fundamento destruendi. Par. 1619. Regula fidei s. secretio eorum, quae sunt de fide cath., ab iis quae non sunt de fide. Par. 1644. Aquisgr. 1842 (auch in Natal. Alex. H. E. Suppl. I I—62, ed. Bing.). Lettere Werf, später dem Index inseriert, diente zum Vorbild für Chrisman, Regula fidei cath. et collectio dogmatum credendorum, denuo ed. Spindler. Wirced. 1855; bei Braun, Bibl. regul. fid. Bb II. Bonn. 1844. Bossuet, Exposition de la doctrine cathol. Paris 1671. H. Holden, Analysis fidei. Par. 1685. Barthol. Nihus, Ars nova. Hildesh. 1633. — Scripta facientia ad colloquium a seren. et potent. Polon. rege Vladisl. IV. Toruni in Borussia ad diem 10. Octobris 1644 indictum. Accessit G. Calixti Consideratio et epicrisis. Helmst. 1645. Iter, Das Colloquium charitativum zu Thorn vom 28. August die 2. November 1645. (Diff.) Halle 1889. Bon Hugo Grotius vergleiche die Animadversiones in Animadv. Andreae Riveti. Lutet. Par. 1646.

17. Jahrhunderts und in der Folgezeit dauerten die Bestrebungen zur Wiedervereinigung der Irrlehrer mit der Kirche und zur Bekehrung der Anhänger der Irrlehre fort, und viele hervorragende Protestanten kehrten in verschiedenen Ländern zur Kirche zurück.

### 6. Die Entwicklung der religiösen Berhältnisse in Deutschland bis jum Beginn des 17. Jahrhunderts.

Quellen. - Runtiaturberichte aus Deutschland f. oben S. 622. Schellhaß, Atten jur Reformtätigfeit Felician Ringuardas, insbefondere in Babern und Ofterreich 1572-1577 (Aus Quellen und Forich, aus italien, Arch, und Biblioth, 1897 ff). Rom 1904. Schwarg, Briefe und Aften gur Geschichte Maximilians II. 2 Tle. Paderborn 1889-1891. Stieve, Wittelsbacher Briefe aus den Jahren 1590-1610. 8 Abt. (Aus Abhandl. ber bahr. Atab. ber Wiffenich.). München 1885—1900. F. v. Bezold, Briefe des Pfalzgrafen Johann Rafimir mit verwandten Schriftstiden. Bo I-III. München 1882-1903. Gog, Beitrage jur Gefch. Bergog Albrechts V. und bes Landsberger Bundes 1556-1598 (Briefe und Aften gur Gefch. bes 16. Jahrh., herausgeg. von der hiftor. Romm. ber bagr. Atad.). München 1898. Bibl, Briefe Meldior Rlefls an Bergog Bilhelm V. von Babern. Gin Beitrag gur Gefch. ber Gegenreform. in Ofterreich, in Mitteil. bes Inft. für öfterreich. Gefc. 1900, 640 ff; Rlefle Briefe an Raifer Rubolfs II. Oberfthofmeifter Abam Frhrn von Dietrichftein (1583-1589). Wien 1900. Schrauf, Der Reichshofrat Dr Georg Cher. Gine Brieffammlung als Beitrag gur Gefch. der Gegenreform. in Niederöfterreich. Bb I: 1573-1578. Wien 1904. Loferth, Atten und Rorrespondengen gur Gefch. ber Gegenreform. in Inneröfterreich unter Ergs herzog Karl II., 1578—1590 (Fontes rer. Austr.). Wien 1898; Aften usw. unter Fer-binand II. 1. Al: 1590—1600. Wien 1906; 2. Al: 1600—1637. Ebb. 1907; Salz-burg und Steiermark im legten Viertel bes 16. Jahrh. (Forsch. zur Verfaffungs- unb Berwaltungsgesch. der Steiermark II, 2). Grad 1905. Grifar, Batikanische Berichte über die Protestantisierung und die katholische Restauration in Böhmen gur Zeit Ferbinands II., in Zeitschr. für kathol. Theol. 1886, 722 ff. A. Poblaha, Sammlung von Quellen zur Kirchengesch. Böhmens aus dem 16. bis 17. Jahrh. Prag 1908. Keller, Die Gegenreformation in Beftfalen und am Riederrhein. Attenftude und Erläuterungen. 3 Bbe. (Publ. aus den preuß. Staatsarchiven.) Leipzig 1881—1895. Schwarz, Bier ungebruckte Gutachten bes Karb. Otto Truchfeß über bie Lage der katholischen Kirche in Deutschland, in Rom. Quartalidr. 1890, 25 ff; Gin Gutachten des bahrifchen Ranglers S. Ed gegen die offigielle Dulbung des Protestantismus in Ofterreich 1568, in Feftichr. des deutschen Campo Santo in Rom. Freiburg i. Br. 1897. Loffen, Zwei Streitsschriften ber Gegenresormation: 1. Die Autonomia; 2. Das Incendium Calvinisticum (Sig.-Ber. ber bayr. Atab. ber Biffenich., phil.-hiftor. Rlaffe 1891, I 128 ff). Bibl, Das öfterreich. Reformationseditt vom Jahre 1578 (Jahrb. der Gefellich. für Gesch. des Protest. in Ofterr. 1902, Sft 1 und 2). Druffel, Briefe und Atten zur Geschichte bes 16. Jahrh. mit bej. Rüdficht auf Bayerns Fürstenhaus. München 1873. J. Someizer, Römische Beitrage gur Korrespondeng bes Herzogs Wilhelm V. von Bagern, in Rom. Quartalfor. XXIV (1910), Geft. 141-200; XXVIII (1914) 130\* ff 199\* ff. Khevenhüller, Annales Ferdinandei (1578-1637). 9 Bbe. Vienn. 1646. Berichte ber Biichofe oben G. 654.

Literatur. — a) Allgemeines: Janssen, Geschichte des deutschen Boltes (f. oben S. 367). Bb IV—VIII. M. Ritter, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegenresormation und des Dreißigjährigen Krieges. Bb I—III (Bibliothek deutscher Geschichte). Stuttgart 1889—1908. G. Bolf, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegenresormation. 2 Bde. Berlin 1899—1908. Hober, Gesch. Österreichs. Bb IV—V. Gotha 1892—1893. Riezler, Gesch. Baherns. Bb V und VI (Algemeine Staatengeschichte). Gotha 1902—1903. Bolf, Jur Gesch. der deutschen Protestanten 1555—1559. Berlin 1898. Schmid, Die deutsche Kaiser und Königswahl und die römische Kurie in den Jahren 1558—1620, in Histor. Jahrb. 1885, 3 ff 161 ff. K. Schellhaß, Deutsche

und turiale Gelehrte im Dienfte ber Gegenreformation 1572-1585, in Quellen und Forfdungen aus italien. Archiven XIV (1911) 287-314; auch feparat. Rom 1912. 28. Plathoff, Frankreich und die deutschen Protestanten in den Jahren 1570-1573. Munden 1912 (Siftor. Bibliothet XXVIII). D. Braunsberger, Bius V. und bie beutichen Ratholiken (oben S. 623). Ph. Siltebrandt, Die romifche Rurie und die Protestanten in der Pfalz, Schlefien, Bolen und Salzburg, Rom 1910. - b) Eingelne Gebiete: Lofde, Gefd. bes Protestantismus in Ofterreich. In Umriffen. Tubingen 1902; Monumenta Austriae evangelica, ein Programm. 3. Aufl. Ebd. 1909. Wiebe= mann, Gefch. der Reformation und Gegenreformation im Lande unter der Enns. 5 Bbe. Brag 1876-1886. Balbau, Gefch. ber Proteftanten in Ofterreich. 2 Bde. Unsbach 1784. Surter, Gefch. Ferdinands II. und feiner Eltern. Bo I. Schaffhaufen 1850. Gindely, Rudolph II. und feine Zeit. 2 Bbe. Prag 1862 f. Loferth, Reformation und Gegenreformation in ben inneröfterreich. Länbern. Stuttgart 1898; Die Gegenreformation in Salzburg unter bem Erzbifchof Mary Sittich, Grafen von Sobenembs, in Mitteil. bes Inft. fur öfterreich. Gefch. 1898, 676 ff; Bur Rritit bes Rofoleng, ebb. 1900, 485 ff; Die Gegenreformation in Innerofterreich und der innerofterreich. Herren= und Ritterftand, ebb. 1901, Ergangungsbb VI 597 ff; Bu ben Quellen gur Geich, ber Gegenreformation in Inneröfterreich, ebb. 1913, 82-97; Die Gegenreformation in Graz in ben Jahren 1582-1585. Grag 1901; Die fteierifche Religionspacifitation 1572 bis 1578. Grag 1896. Bibl, Die Organisation bes ebangelischen Rirchenwesens im Ergbergogtum Öfterreich (1568-1576). Wien 1891; Die Ginführung ber fatholischen Gegenreformation in Niederöfterreich durch Raifer Rudolf II. Innsbruck 1900; Erzberzog Ernft und die Gegenreformation in Riederöfterreich 1576-1590, in Mitteil. bes Inft. für öfterreich, Gefch. 1901, Erganzungsbb VI 575 ff. Th. v. Otto, Gefch. ber Reform. im Erzherzogtum Ofterreich unter Raifer Maximilian II. Wien 1899. Zahlreiche Auffate verschiedener Berfaffer in dem Jahrb. ber Gefellich. für bie Geich. bes Protestantismus in Ofterreich. Albers, Felician Ringuardas Bifitationstätigfeit in den öfterreich. Rronlanden von Ende September 1572 bis Marg 1576, in Studien und Mitteil. aus bem Benedift .= und Bifterg .= Orben 1902, 126 ff. Bohl, Beitrage gur Gefch. der Reform. in Ofterreich hauptfachlich nach bisher unbenutten Aftenftuden bes Regensburger Stadt= arcivs. Jena 1902. Starzer, Klöfter- und Rirchenvisitation bes Rard. Commendone in Niederöfterreich 1569 (Blatter bes Bereins für Landestunde N. Dfterr. 1893, 156). 3. Somiblin, Die inneröfterreichifde Gegenreformation und bie bifchöflichen Romberichte, in Siftor.-polit. Bl. CXLV (1910) 375-393. A. Beig, Rurge Darftellung ber fog. Reformation und Gegenreform. in Steiermart. Grag 1908. S. Clauf, Ofterreichifche und Salzburgifche Emigranten in ber Graffchaft Dttingen. Rördlingen 1909. - Anopfler, Die Relchbewegung in Bagern unter Bergog Albrecht V. Munchen 1891. Somarg, Der erfte Untrag Albrechts V. um Bewilligung bes Laienkelches, in Siftor. Jahrb. 1892, 144 ff. v. Reinhard ftottner, Bollsichriftseller ber Gegenreformation in Altbagern, in Forich. jur Rultur- und Literaturgefch. Bagerns 1894, 46 ff. Magr, Rard. Commendones Rlofter= und Rirchenvisitation von 1569 in ben Diogegen Baffau und Salzburg, in Studien und Mitteil. 1893, 385 ff 567 ff. Schlecht, Felician Ringuarda und feine Bifitationstätigfeit im Cichftattifden, in Rom. Quartalfdr. 1891, 62 ff 124 ff. Sartmann, Der Prozeg gegen die protestantischen Lanbftanbe in Bayern unter Bergog Albrecht V. 1564. Regensburg 1904. Sirfcmann, Das Religionsgefprach ju Regensburg im Jahre 1601, in Zeitschr. für tathol. Theol. 1898, 1 ff 212 ff 643 ff. Looshorn, Die Gesch. bes Bistums Bamberg. Bb V: 1556-1622. Bam-berg 1903. Zagel, Die Gegenresormation im Bistum Bamberg und Fürstbisch. Reithard von Thungen 1591-1598. Bamberg 1900. Braun, Gefch. ber Bifcbofe von Augsburg III, Augsburg 1813 ff, 533 ff. Stiebe, Die Politik Bayerns. 2 Bbe. Münden 1878-1883. Aretin, Gefch. bes bahr. Herzogs und Churf. Mag I. nach urfundl. Quellen. Bb I. Baffau 1842; Bagerns auswärtige Berhaltniffe. Ebb. 1839. Schreiber, Gefch. bes banr. Bergogs Wilhelm V. bes Frommen. München 1860. Sogl, Die Befehrung ber Oberpfalg durch Rurfürst Maximilian I. 2 Bbe. Regens= burg 1903. A. Rofenlehner, Bur Restitutionspolitit Kurfürst Max-Emanuels von Babern, in Forsch. zur Gesch. Baberns XI (1903-1904) 156-218. P. Krinner,

Die Quellen bes bahr. Staatsfirchenrechts in ber Reit vom Konkorbat bes Nahres 1583 bis 1799. (Diff.) Burgburg 1907. M. Sogl, Die Gegenreform. im Stiftlande Balbfaffen. Regensburg 1905. Chr. Birdftummer, Gefc. ber Reform. und Gegenreform. in Dindelsbuhl I. Leipzig 1914. - Fabricius, Rircht. Organifation und Berteilung der Konfesfionen im Bereich der heutigen Rheinproving um bas Jahr 1610 (Bubl. ber Gefellich. für rhein. Gefc. Bo XII). Bonn 1903. Sanfen, Der Rampf um Roln 1576 bis 1584 (Runtiaturber. 3. Abt. Bb I). Berlin 1892. Melch. ab Isselt, Historia belli Coloniensis libri 4. Colon. 1584. Köler, De actis et fatis Gebh. Truchsess. Altdorf 1723. Loffen, Der Rolnifche Arieg. Bb I, Gotha 1882; Bb II, Leipzig 1897. Sanfen, Römifche Nuntiaturberichte als Quellen gur Gefch. bes Rolner Rrieges, in Weftbeutiche Zeitichr. für Geich. und Runft 1895, 145 ff. G. v. Below, Berhandlungen des Herzogs von Julich-Cleve mit Gebhard Truchfeß und Ernft von Köln im Juli und August 1583, in Zeitschr. bes bergischen Gefc. Bereins 1903, 71. B. Siltebrandt, Die papfil. Bolitit in ber preuß, und in ber julich-klevischen Frage, in Quellen und Forfc. aus ital. Archiv. XIV (1911) 315—398; XV (1913) 284—357; XVI (1914) 39—90. S. Rothert, Rirdengefd. ber Graficaft Mart. Gutereloh 1913. Soenna, Die Trudfeffifden Religionswirren und die Folgezeit bis 1590, in Zeitichr. für vaterland. Gefch. und Altertumskunde LII (1895) 1 ff; LIII 1 ff. Ehfes-Meifter, Runtiaturberichte 1585 bis 1590. 1. Abil.: Die Rölner Runtiatur I. Baderborn 1895; II, ebb. 1899. Loffen, Bur Geich. der papftl. Runtiatur in Roln 1573-1595, in Gig.-Ber. ber phil.-hiftor. Rl. ber bahr. Atab. der Wiffensch. 1888, I 159 ff. Untel, Die Errichtung ber ftanbigen apoft. Nuntiatur in Roln, in Siftor. Jahrb. 1891, 505 ff 721 ff; Gine Episode aus ber Gefch, der Kölner Runtiatur, ebb. 1894, 103 ff; Der erfte Kölner Auntiaturftreit und fein Ginfluß auf die fircht. Reformbeftrebungen im Erzbistum Roln, ebb. 1895, 784 ff; Die Roadjutorie bes herzogs Ferdinand von Babern im Eraftifte Roln, ebb. 1887, 245 ff 583 ff; Die Finanglage im Ergftifte Roln unter Rurfürst Ernft von Babern, ebb. 1889, 493 ff 717 ff; Die Kölner Congregatio ecclesiastica für die Reform der Ergbiogefe, in Festschr. bes beutschen Campo Santo in Rom 1897, 256 ff. Ruet, Die Finangguftande im Erzftift Roln mahrend ber erften Regierungsjahre bes Rurfürften Ernft von Bagern 1584-1588, in Annalen des hiftor. Bereins für ben Rieberrhein 1901, 1 ff. S. Pennings, Die Religionsunruhen in Machen und bie beiben Städtetage gu Speier und Beilbronn 1581 und 1582. (Diff.) Munfter 1905. B. Rnieb, Gefch. ber Reformation und Gegenreformation auf bem Gichsfelbe. 2. Aufl. Seiligenftadt 1909. F. Sullen, Bur Gefch. des Ergfiiftes Trier mahrend ber Reformation, in Pastor bonus XIV (1904) 105 ff 159 ff. J. Ren, Die Reformation in Trier 1559 und ihre Unterbrückung. 2 Ile. Halle 1906-1907. Reller, Der Rampf um bas evangelische Betenntnis am Nieberrhein 1555-1609, in Sistor. Zeitschr. 1889, 193 ff; Die Gegenreformation in Westfalen und am Niederrh. 3 Bbe. Leipzig 1881—1895. F. Schröder, Bur brandenburgifchen Rirchenpolitit am Niederrhein, in Siftor. Jahrb. XXIV (1903) 493 ff 733 ff. 20. van Gulit, Beiber Beitrage gur Gefch. ber fathol. Gegenreformation im 16. Jahrh., in Rom. Quartalidr. 1904, 57 ff. Cimons, Roln. Ronfiftorial-Presbyterial-Protofolle der heimlichen foln. Gemeinde 1572-1596 (Bubl. ber Gefellicaft für rhein. Geschichte XXVI). Bonn 1905. — Loffen, Der Anfang bes Stragburger Rapitelftreites, in Abhandl. ber bayr. Atad. ber Biffenich., phil.-hiftor. Rl. XVIII (1888), Abil. 3, S. 743 ff. Meifter, Aften jum Schisma im Strafburger Domfapitel 1583-1592. Strafburg 1898; Der Strafburger Rapitelftreit 1883-1892. Cbb. 1899; Die Haltung ber brei geiftlichen Kurfürsten in ber Strafburger Stiftsfehbe 1583-1592 (Unnalen des hiftor. Bereins für ben Rieberrhein 1895, Sft 61). C. Gfrörer, Stragburger Rapitelftreit und bischöflicher Rrieg im Spiegel der elfässischen Flugfcriftenliteratur 1563-1618. Strafburg 1907 (Strafb. Beitrage gur neueren Gefc. I, 2). A. Bibmaier, Friedrich Prechter und ber Strafburger Rapitelftreit. Strafburg 1910 (ebb. I, 4). O. Ziegler, Die Politik ber Stadt Straßburg im bischöft. Kriege 1592—1593. Straßburg 1906. R. Hahn, Die kirchl. Reformbestrebungen bes Straßburger Bischofs Johann von Manderscheid (1569—1592). Straßburg 1913. 28. Cohm, Die Schule Johann Sturms und die Rirche Stragburgs in ihrem gegenseitigen Berhaltnis 1530-1581. München 1912 (Siftor, Bibl. XXVII). Gfrorer, Die

fathol. Rirche im öfterr. Elfaß unter Erzherzog Ferdinand II., in Beitichr. fur bie Geich. bes Oberrheins 1895, 481 ff. Schmibt, Die fathol. Restauration in den ehemaligen furmainger Serrichaften Ronigstein und Riened (Erlauter. und Ergang. gu Janffens Gefch. bes beutichen Boltes III, 1). Freiburg i. Br. 1902. Sambeth, Die Konftanger Synode vom Jahre 1567, in Freib. Diogesanardiv 1890, 49 ff; 1891, 50 ff. - F. v. Löher, Gefd. bes Rampfes um Paderborn. Berlin 1874. & Leineweber, Die Baderborner Fürftbijdofe im Zeitalter ber Glaubensneuerung. (Diff.) Münfter 1908. Sufing. Der Rampf um bie fathol. Religion im Bistum Munfter. Munfter 1883. Bahlmann, Reue Beitrage gur Gefd. ber Rirchenvisitation im Bistum Munfter 1571-1573, in Weftbeutiche Zeitschr. für Geich. und Runft 1889, 352 ff. 2. C. Schwarz, Die Aften ber Bifitation bes Bistums Münfter aus ber Zeit Johanns von Soha (1571-1573). Munfter 1913. Loffen, Ergbifchof Seinrich von Bremen und bas Saus Ofterreich im Münfterichen Poftulationsftreit 1579-1580, in Sig. Ber. ber bagr. Atab. der Biffenich., phil.-hiftor. Rl. 1890, Sft 2, G. 85 ff. Spannagel, Bur Gefch. bes Bistums Minben im Zeitalter ber Gegenreform., in Zeitichr. für vaterland. Gefch. und Altert. LV (1897) 194 ff. Sauerland, Ratholigismus und Proteftantismus in ben nordbeutichen Dibgefen Magdeburg usw. im Jahre 1607, in Röm. Quartalschr. 1900, 384 ff. F. van Ortroy, Resistentia sanctimonialium catholicarum adversus haereticos ministros, ebb. XIII (1899) 50-57. R. Schellhaß, Rubolf Clend und die Gegenreformation in Braunichweig 1575-1578 (Aus Quellen und Forich, aus ital. Archiven XVI). Rom 1914. -3. Splittgerber, Die Gegenreform. im Rreife Schwiebus. (Diff.) Riel 1913. Meyer, Bur Beich. ber Gegenreform. in Schlefien, in Zeitfdr. bes Bereins fur Gefch. und Altert. Schlefiens 1904, 343 ff. Jungnig, Bifitationsber. ber Diogese Breslau (oben S. 654). Shauenburg, Sundert Jahre oldenburgifder Rirchengefc. 1573-1667. Bb I-V. Oldenburg 1894-1908. Gindely, Geich. der Gegenreformation in Bohmen. Berausgeg. von Tupeh. Leipzig 1893. Bgl. Siftor.-polit. Bl. CXVII (1896) 313 ff 412 ff 541 ff. M. Rrog, Gutachten ber Jejuiten am Beginne ber fathol. Gegenreform. in Bohmen, in hiftor. Jahrb. XXXIV (1913) 1 ff 257 ff. - Rludhohn, Briefe Friedrichs bes Frommen, Kurfürsten von der Pfalg. 2 Bbe. Braunschweig 1868-1872. Remling, Das Reformationswert in der Pfalz. Mannheim 1846. Blaul, Das Reformationswert in der Bfalg. Speier 1846. Bilmar, Gefch. des Ronfessionsftreites ber evangel. Rirche in heffen. Marburg 1860. v. Begold, Briefe bes Pfalzgrafen Johann Kafimir. 2 Bbe. München 1882—1884. E. Anobt, Die von den Grafen Albrecht und Philipp im Sahre 1579 publigierte Raffau-Saarbrudeniche Rirchenordnung und Agende. Berborn 1905. - c) Gingelne Berfonlichfeiten: Reimann, Die religioje Ent= widlung Maximilians II. 1554-1564, in Siftor. Zeitschr. 1866, 1 ff. Reiges, Bur Geschichte ber religiosen Wandlung Raifer Maximilians II. Leipzig 1870. Maurenbrecher, Raifer Maximilian II. und bie beutsche Reform., in hiftor. Beitichr. 1862, 351 ff. Copfen, Maximilian II. und ber Rompromigfatholigismus. Munchen 1895. (Dagu Baulus in Siftor. Jahrb. 1895, 598 ff; Gog in Siftor. Zeitichr. 1896, 198 ff.) Saupt, Melanchthons und feiner Lehre Ginfluß auf Magimilian II. von Ofterreich. (Progr.) Wittenberg 1897. Scherg, über bie religiofe Entwicklung Raifer Maximilians II. bis zu seiner Wahl zum römischen König. Würzburg 1903. Solkmann, Kaifer Maximilian II. bis zu seiner Thronbesteigung. Berlin 1903. Schlecht, Das geheime Dispensbreve Bius' IV. für die romische Ronigetronung Maximilians II., in Siftor. Jahrb. 1893, 1 ff. Bibl, Maximilians II. Erflärung vom 18. Auguft 1568 über die Erteilung ber Religionstonzeffion, in Mitteil. des Inft. fur öfterreich. Gefc. 1899, 635 ff; vgl. Archiv für öfterreich. Gefc. 1889, 199 ff. Mariani, L'arciduca Ernesto d'Austria e la Santa Sede 1577-1594. Roma 1898. Manr Deifinger, Wolf Dietrich von Raittenau, Erzbischof von Salzburg 1587-1612. Augsburg 1886. Duhr, Reformbeftrebungen des Kardinals Otto Truchfeg von Balbburg, in Siftor. Jahrb. 1886, 369 ff. Soll, Fürstbifchof Jakob Fugger von Ronftang (1604-1626) und bie fatholifche Reform ber Diogefe. Freiburg i. Br. 1899. S. v. Egloffftein, Fürstabt Balthafar von Dernbach und die fatholifche Reftauration im Ergftift Fulba 1570-1606. Munden 1890. Schufter, Fürfibifchof Martin Brenner. Grag und Leipzig 1898. Baulus, Michael Belbing, ein Prediger und Bifchof bes 16. Jahr-

hunderts, in Katholik 1894, II 410 ff 481 ff. Jungnig, Martin von Gerstmann, Bischof von Breslau. Breslau 1898. Paulus, Reichshofrat Dr Georg Eder, ein fatholifcher Rechtsgelehrter des 16. Jahrhunderts, in Siftor.-polit. Bl. CXV (1895) 13 ff 81 ff. Durrwächter, Chriftoph Gewolb. Gin Beitrag jur Gelehrtengeschichte ber Gegenreformation (Studien und Darftell. aus bem Gebiete der Gefchichte IV, 1). Freis burg i. Br. 1904. J. Müller, Die Bermittlungspolitik Rlefls von 1613 bis 1616, in Mitteil. bes Inft. für öfterreich. Gefch., Ergangungebb V (1903) 604-690. - d) Befondere Fragen: Anöpfler, Die Relchbewegung, und Schwarg, Der erfte Un= trag f. oben S. 663. Saftien, Die Verhandlungen Ferdinands I. mit Bius IV. über ben Laienkelch. Göttingen 1890. Smend, Relchipendung und Relchversagung in ber abendland. Kirche. Göttingen 1898. Dugr, Die Jesuiten an ben beuischen Fürftenhöfen des 16. Jahrh. (Erläuter. und Ergang. ju Janffens Gefc. bes beutichen Boltes II, 4). Freiburg i. Br. 1901. Rrebs, Die politifche Bubligiftit ber Jesuiten und ihrer Gegner in ben letten Jahrzehnten bor Ausbruch bes Dreißigjährigen Krieges. Salle 1890. Duhr, Jefuitenfabeln (4. Mufl., Freiburg i. Br. 1904) 151 ff. Loreng, Die firchlich= politifche Parteibilbung in Deutschland vor Beginn bes Dreifigjahrigen Krieges im Spiegel der tonfeffionellen Polemit. Dunden 1903. Loffen, Die Reichsftadt Donauwörth und herzog Maximilian. München 1866. Stiebe, Der Rampf um Donauwörth. Munchen 1875. Schreiber, Maximilian ber fathol. Churfurft und ber Dreigigjahrige Rrieg. Munchen 1868. Ritter, Gefch. der deutschen Union von den Borbereitungen des Bundes bis jum Tobe bes Raifers Rubolf. Bb I. Schaffhaufen 1867; Bur Grundung ber Union (1598-1608). München 1870; Die Union und heinrich IV. Ebb 1874; Der Julicher Erbfolgefrieg. Cbb. 1877. F. v. Begold, Raifer Rudolf II. und die heilige Liga, in Abhandl. ber hiftor. Kl. ber bahr. Atad. der Biffenfch. XVII, 2. Abil., 339 ff.

1. In Deutschland hatte die katholische Rirche bom Augsburger Religionsfrieden nur fehr geringen Schut. Die Broteftanten erweiterten nach Rraften ihre Befugniffe, machten die ihnen gunftigen Bestimmungen geltend und übersahen die ungunftigen. Sie übten ihr "Reformationsrecht" aus und brachten ungeachtet des "geiftlichen Borbehalts" nach und nach die zwischen ihren Gebieten gelegenen Bistumer, Abteien und Stifte an fich, teils durch die Bahl ber Rapitel, die auf protestantische Prinzen fiel, teils durch die bon ichwachen Pralaten mit Borbehalt eines Jahrgehalts erlangte Abtretung, teils auch durch offenbare Gewalt, wie es bei Salberftadt 1591 durch die Bergoge bon Braunfdweig geschah. Go tamen die Erzbistumer Bremen und Magdeburg, die Bistumer Brandenburg, Sabelberg, Lebus, Merseburg, Meigen, Camin, Schwerin, Lubed, Minden, Rageburg, Berden, Osnabrud, Raumburg in protestantische Bande. Da der Bapft die protestantischen Bischöfe nicht beftatigen konnte, fo regierten diese gewöhnlich unter dem Namen von Admini= ftratoren, unbehelligt bom Raifer, der Pringen aus benachbarten Fürstenhäusern nicht zu widerstehen magte. Großes Aufsehen erregte die 1570 von Ergbischof Joachim Friedrich bon Magdeburg, einem brandenburgifden Pringen, mit Genehmigung seines Rapitels eingegangene Che; berfelbe behauptete fich, obicon Bius V. auf feine Absetzung brang. Faft maren auch Köln, Stragburg, Nachen den Ratholiten entriffen worden. Gebhard Truchfeg von Baldburg, feit 1577 Rurfürft in Roln, heiratete 1579 die Grafin Ugnes bon Mansfeld, Kanoniffin von Gerresheim, mit der er vorher in unzüchtigem Umgang gelebt hatte, und gab bald, bon ben Bermandten der Agnes, den reformierten Grafen bon Solms u. a. bestimmt, das Borhaben auf, feine Burde niederzulegen, vielmehr drohte dem Erzstifte die Ginführung des Calvinismus.

Das Domkapitel und die Stadt Köln wirkten nachdrücklich entgegen, und ersteres mabite, nachdem Gregor XIII. (1. April 1583) Bann und Absehung über Gebhard ausgesprochen batte, feinen früheren Rebenbuhler Bergog Ernft bon Bapern, der auch mit dem Beiftande des Pringen bon Barma das Ergftift in Befig nahm, nachher auch Lüttich, Münfter und hildesheim zur Befestigung feiner Macht erhielt. Gebhard, als Calvinift bon den lutherischen Burften nicht unterftugt, mußte weichen; ber gefürchtete Barteiganger Martin Gent bon Andeggen warf fich 1588 jum Feldmaricall desfelben auf, ertrant aber 1589 bei einem Uberfall auf Mymmegen. Un diefen Rolner Rrieg ichloß fich ber Strafburger Rapitelftreit an. Gebhard ging nämlich mit drei apoftafierten Domherren nach Strafburg, wo fie Ranonitate befagen, und brachte auch in diefes Rapitel neue Zerrüttung; jum Bifchof ward Bring Georg, Cohn des Adminiftrators von Magdeburg, protestantischerseits, Karl von Lothringen, Bischof von Met, tatholischerseits gewählt, was zu langen Rämpfen führte, bis 1604 ber protestantische Bratendent für 30 000 Taler bem Kardinal das Sochflift überließ, wobei aber acht protestantische Domberren im Rapitel blieben. In Machen, das 1555 noch gang tatholifch mar, festen fich die Protestanten 1581 gewaltsam in den Besit des Stadtregiments und behaupteten fich darin 15 Jahre. In den Bergogtumern Rlebe, Berg, Julich und in der Grafichaft Reuwied begunftigten die Fürsten die Protestanten. 2118 Bergog Beinrich ber Jüngere von Braunich meig = Bolfenbüttel ftarb (11. Juli 1568), unterdrudte Bergog Julius die Ratholiten ganglich, denen er nur Auswanderung übrig ließ, und führte durch Martin Chemnit und Jatob Andrea das Luthertum ein 1. Mit Muße gelang es ben Ratholiten, noch bie Bistumer Paderborn und Münfter zu erhalten. Wo ein weltlicher Reichsftand zur neuen Lehre übertrat, war die fatholische Kirche ber Unterdrüdung preisgegeben.

2. Der Calvinismus machte auch in Deutschland gegenüber bem Luthertum große Fortidritte, und gerade hier zeigte fich, wie gewaltfam Die Landesfürsten bezüglich der Religion ihrer Untertanen ichalteten. In der bis dahin lutherischen Rheinpfalg führte Rurfürft Friedrich III. 1563 den Calvinismus ein, fein Cohn Ludwig ftellte 1576 mit Bertreibung ber Calviniften das Quihertum wieder ber; als aber diefer 1583 ftarb, ließ beffen Bruder Rafimir wieder den Calbinismus herftellen und feinen unmundigen Reffen in demfelben erziehen. Much Unhalt (1596) und Beffen-Raffel (1604) mußten das Luthertum mit dem Calvinismus vertauschen. Doch führte Johann von Unhalt-Berbft 1644 fein Territorium wieder gum Luthertum gurud, und auch in Beffen-Raffel beftand letteres nachher noch neben bem Calvinismus fort. Diefen führte auch 1602 Graf Simon VI. von Lippe in feinem Gebiet ein, mußte jedoch die Stadt Lemgo beim Luthertum belaffen. Der Brandenburger Rurfürst Joh. Sigismund nahm 1613 die Lehre Calvins an und fucte fie durch die "Martische Konfession" mit Umgangnahme bon ber ichroffen Bradeffinationslehre 1614 gur herrichaft gu bringen; aber das Land miderftand nachdrudlich, besonders durch die Professoren der Universität Frankfurt

<sup>1 2.</sup> G. S. Beng, Die Ginführung ber Rontorbienformel im Bergogtum Braunichweig, in Niedners Zeitschr. für hiftor. Theol. 1848, hft 2, G. 265 ff.

angefeuert; in Berlin kam es sogar 1615 zu einer Erhebung. Doch sette er die Ausmerzung der Konkordienformel aus der Reihe der symbolischen Bücher durch und suchte die Unterscheidungslehren zwischen Lutheranern und Calvinisten immer mehr zu berslachen, welches Bestreben auch Friedrich Wilhelm (seit 1640) unter mehrfachem Widerstand weiter verfolgte. Auch viele Keichsstädte mußten ihre Religion zum österen wechseln. In manchen Städten und Gebieten gab es heimliche Calvinisten neben den Lutheranern. Die protestantischen Grasen am Rhein, in der Wetterau und in andern Gegenden verlangten 1566 vom Kaiser, er solle ihre Wahl in katholische Stifte bei Beibehaltung ihres Glaubens zulassen, weil sonst ihre Familien zu viele Rachteile erlitten. Auch im Süden Deutschlands, sogar in Fürstbistümern, waren viele Adelige, Beamte, Bürger längere Zeit dem Protestantismus geneigt, den sie auch zur Erwerbung weiterer Macht benutzten.

In Öfterreich hatte Maximilian II. (1564-1576), felbst von protestantischen Ibeen erfüllt, durch viele Magregeln diese Bewegung begunftigt. Er erkannte die magrifchen Bruder formlich an, die unter ihm Synoben hielten und neue Geiftliche mablten, anderte den Broteftanten gulieb den für Ratholifen berechneten Promotiongeid, erlaubte 1568 dem Berren- und Ritterftande den lutherischen Rult in ihren Saufern und Gebieten, lieg ben protestantischen Theologen Chytraus nach Wien tommen, beauftragte ihn mit Abfaffung einer Ugende für feine lutherischen Untertanen, ließ felbst im Wiener Ständehaus von ihnen Bredigten halten und duldete, daß fie in Schlefien mehrere Rirchen ben Ratholiken wegnahmen. Bahrend in protestantischen Landern kein Ratholik befördert ward, hatten Protestanten viele einflugreiche Stellen am faiferlichen hof inne. Gleichwohl waren die Protestanten noch immer nicht mit den ihnen gemachten Zugeftandniffen zufrieden. Erft fpater mandte fich Maximilian wieder mehr der fatholischen Rirche zu, ohne aber irgend für fie fraftig einzutreten. Unter diefem ichwachen Reichsoberhaupte gerieten biele ebenfo ichwache Bralaten in die drudenofte Abhangigfeit von den protestantischen Fürften; selbft in ihren geheimen Raten fagen Protestanten. Fest- und Fasttage murden vielfach nicht gehalten, eigenmächtig der Ritus geandert, die einzelnen Rlaffen der Bevolkerung faben nur auf ihren Borteil. Das Bistum Augsburg hatte 1557 alle Rlöfter im Burttembergifden, 1558 die in der Graffchaft Ottingen verloren; in Dinkelsbuhl und Donauworth hatten die Protestanten die Baritat, in Mördlingen und Memmingen die Oberhand. Biele fatholifche Bater fandten ihre Sohne auf protestantische Schulen; ber Ratholizismus ichien auch in Suddeutschland mit Ausnahme des tirolischen und baprischen Landvolks, das Canifius mit ben zwei allein treugebliebenen israelitifden Stämmen berglich, bem Untergang berfallen.

3. Allmählich hob sich der Katholizismus wieder, begünstigt sowohl durch den Streit zwischen Lutheranern und Calvinisten und die Parteiungen unter den Lutheranern selbst als durch den Eifer ausgezeichneter katholischer Fürsten und Bischöse, durch die Übertritte angesehener Protestanten, durch die

<sup>1</sup> G. Wustmann, Gesch. der heimlichen Calvinisten in Leipzig 1574—1593, in Reujahrsblätter ber Bibl. und bes Archives ber Stadt Leipzig 1905, 1—94.

neugegründeten Schulen ber Jefuiten, die Unnahme und die Durchführung der Trienter Defrete. Bergog Albrecht V. bon Banern magte es nach bem Ronzil von Trient zuerst, sein Reformationsrecht zu Gunften ber alten Rirche auszuüben; die Rangler Simon Thadd. Ed und Biguleus Sund sowie der Sekretar Beinrich Schwigger waren dafür fehr tätig. Pius IV. verlieh dem Bergog ausgedehnte Privilegien, Rirdenzehnten und Nominationsrechte. Albrecht machte fich bon ben Ständen unabhängig und hatte nicht einmal nötig, bon ber 1564 erwirtten Rongession des Laienkelches Gebrauch zu machen; er berpflichtete feine Beamten jum tatholischen Bekenntnis, forberte Die Studien, Bautunft und Daufit und ward für viele katholische Fürften Guhrer und Borbild. Seit 1566 begann in vielen noch katholisch gebliebenen Gebieten ftrenge Rirdenvisitation; die Berpflichtung der Beamten auf das tridentinische Glaubensbefenntnis, die Errichtung von Ceminarien an den Bifchofssigen, die firchliche Richtung auf den noch tatholischen Universitäten Ingolftadt, Dillingen, Roln wirkten bier langfam, aber erfolgreich mit. Albrechts Gohn Bilbelm V. der Fromme wirtte im gleichen Sinne wie fein Bater weiter. In Ofterreich hob fic der Katholizismus wieder unter Raifer Rudolf II. (1576-1612), der eifrig tatholisch mar und in Brag, feinem Gige, die tirchlichen Beftrebungen förderte. In Wien, wo Ergherzog Ernft für feinen Bruder Statthalter mar, predigte der Flacianer Josue Opit so heftig gegen die Ratholiken, daß feine Buhorer Diefe mit Banden batten gerreißen mogen, und 1578 mard bie Fronleichnamsprozession freventlich geftort, worauf der Raifer den Opit berbannte und den lutherischen Gottesdienst unterdrückte. Balb folgten weitere Magregeln zur Kräftigung der tatholifden Beftrebungen und zur Betampfung ber Irrlehre; 1580 mard auch an der Wiener Universität der tatholische Doktoreid wieder eingeführt. Die öfterreichischen Protestanten wandten fic an auswärtige Unibersitäten um Gutachten; aber biefe tonnten um fo weniger für fie eintreten, als die proteftantischen Stände gegen Ratholiten und Calviniften dasfelbe, ja noch viel mehr sich erlaubt hatten. Der tropige Adel hielt noch auf seinen Schlöffern am Luthertum fest, drohte aber, sich nicht mit bloger Duldung zu begnügen. In Steiermart, Rrain und Rarnten hatte Erzbergog Rarl aus Geldverlegenheit 1578 ben Protestanten weitgebende Zugeständniffe gemacht; aber 1580 brachte er, durch Gregor XIII. mit Geldsummen und durch den gewandten Nuntius Malaspina unterftutt, eine ftarte tatholische Bartei gufammen, die ihn zu entschloffenem Widerstand gegen das Umsichgreifen bes Luthertums ermutigte. In Innabrud ließen Erzherzog Ferdinand und fein Sohn, der Rardinal Andreas, Ratechismen verteilen, Schulen errichten und nachdrudlich ben alten Glauben verteidigen; Ferdinand, in Ingolftadt von Jefuiten erzogen, mar bereit, für den katholischen Glauben fein Leben zu opfern; er wollte aber auch herr in seinem Lande sein, so gut wie in den ihrigen die Rurfürsten von Sachsen und von der Pfalz. Als er 1596 die Regierung auch in Graz übernommen hatte, bestrafte er die gegen die katholische Kirche verübten Unbilden und konnte, bon Jesuiten und Rapuzinern unterftügt, bald Die Zahl ber entschiedenen Ratholiten vermehren. Mit Rraft leitete er Die tatholifche Bewegung gegen die Irrlehre. Rudolf II., der in Bohmen, Mahren und Schlefien fich fehr mild erwies und den berfolgten protestantischen Uftronomen

Repler an seinem Hof aufnahm, riet anfangs seinem Better von seinem Borhaben ab, ahmte es aber bald selbst nach, als er dessen Erfolge sah. Auch in andern Gebieten, in Salzburg namentlich, geschah dasselbe; schon machten die Städte, Grasen und Reichsritter Ansprücke auf das "Reformationsrecht". "Wie der Protestantismus vorgedrungen war, so ward er jetzt zurückgeworsen." Es war ein großer katholischer Sieg, der sich von Land zu Land fortwälzte. Wie konnten die protestantischen Stände den katholischen das absprechen, was sie selbst als ihr Recht fortwährend ausübten? Am meisten wirtten die nun besser gebildeten Geistlichen, die Schulen und Seminarien der Jesuiten, die hergestellte Eintracht unter den Katholischen, die Übertritte angesehener Protestanten, der persönliche Einsluß katholischer Herrscher und der sehr tüchtigen päpstlichen Kuntien!

4. Die Fortschritte des Katholizismus flößten aber bald den protestantischen Fürsten Besorgnis ein; sie nahmen mehr und mehr eine drohende Haltung an. Zu Hilfe kam ihnen das im Erzhause Österreich eingetretene Zerwürfnis.

Rudolf II., der fast nur den Wiffenschaften lebte, hatte nach dem Tode bes Ergbergogs Ernft seinen andern Bruder Matthias jum Statthalter in Ofterreich ernannt, der aber mit dem Raifer zerfiel und fich auf die protestantischen Stände ftutte. Angeblich wegen Unfähigkeit des Raifers ließ fich Matthias 1606 von mehreren Ergherzogen zum Saupte des Saufes erklaren und ichloß eigenmächtig mit ben Ungarn und bann mit ben Turten Frieden. Rudolf weigerte fich, Diefe Schritte anquerkennen, ward im Mai 1608 befriegt und gur Abtretung von Ungarn, Ofterreich und Mähren an Matthias genötigt. Letterer mußte den protestantischen Ständen Diefer Lander große, namentlich von ben ungarischen Pralaten ernft gerügte Zugeftandniffe machen: aber zu nicht geringeren fah fich bald ber hilflose Raifer in Bohmen und Schlefien gezwungen. In Böhmen hatten die Utraquiften unter Maximilian II. ein ber Augsburger Konfession analoges Bekenntnis eingereicht, dessen Aufnahme in die Landtafel der Widerspruch ber tatholischen Stände hinderte; daher blieben dieselben, ob= icon mit manchen Borrechten ausgeftattet, unter dem Erzbischof von Brag, der von ben Ordinanden einen fatholischen Gid forderte und beweibte Geiftliche bestrafte; 1602 verbot der Raifer die Zusammenfunfte der bohmischen und mahrischen Bruder; er hielt die alten Utraquiften für ausgestorben und die Lutheraner für nicht berechtigt jum Genuffe der diefen verliehenen Freiheiten. Der Abt von Braunau verbot feinen Untertanen den früher nie bei ihnen gebräuchlich gewesenen Relch. Da das strenge Recht auf seiten der Ratholifen war, so blieben die Beschwerden der utraquistischen Stände unerledigt. Aber nach der Demütigung des Raifers organisierten die Diffidenten Bohmens und Schlefiens einen Aufstand und erreichten fo die geforderten Freiheiten. In bem Majeftatsbriefe fur Bohmen bom 12. Juli 1609 geftattete Rudolf allen unter einer oder beiden Geftalten Kommunizierenden böllige Religionsfreiheit, räumte den Utraquisten das untere Konfistorium in Brag ein, entband sie von der erzbischöflichen Jurisdiktion, übergab ihnen die Universität Brag, erlaubte

<sup>1</sup> Über das katholische Resormationsrecht und die Ausschließungstheorie s. die Schrift: Autonomia, d. i. von Frehstellung mehrerleh Religion und Glauben. München 1586 (von Andreas Erstenberger, kaiserl. geh. Sekretär, unter dem Namen des 1584 verstorbenen Franz Burkard). Nuntiaturberichte aus Deutschland 1585—1590. 2. Abtl.: Die Runtiatur am Kaiserhose. Bd I: G. Malaspina und F. Sega, herausgeg. von Reichenberger (Quellen und Forsch. der Görres-Gesellsch. Bd X). Paderborn 1905.

ihnen die Erbauung von Rirchen und Schulen und die Errichtung einer eigenen Beborde jur Berteidigung diefer Rechte, bestehend aus gleich vielen Defensoren von allen brei Ständen. Die Städte hatten basselbe Recht wie der Adel. Diesen Majestäts= brief genehmigten die fatholischen Stände durch einen Bergleich, wonach der Besikstand maggebend war, in den foniglichen Städten und Berrichaften, wo die Utraquiften feine Rirchen und Rirchbofe hatten, folche angelegt werden durften und dem Raifer und allen Rirchenpatronen freiftand, auch utraquiftische, vom Prager Erzbischof geweihte Geiftliche zu berufen. Noch vorteilhafter war der ich lefische Majeftats= brief (28. August 1609), der die Errichtung von Kirchen und Schulen an allen beliebigen Orten geftattete; einen ahnlichen erhielt (11. Juli) die Laufit. Für den Augenblick war zwar der Sturm beschworen, aber es war auch der Grund zu noch ernfteren Bermicklungen gelegt 1.

Ein zweiter Sturm gog fich vom Rheine ber gusammen. Der reformierte Rur= fürft von der Pfalg, Friedrich IV. (1583-1610), luftern nach ber Begemonie im protestantischen Deutschland, gegen das Saus Sabsburg und die Ratholiten mit Frankreich Blane ichmiedend, fand nicht bloß an den inneren Zwiften des Raifer= hauses, sondern auch an mehreren Ereigniffen gute Stuten. Die 1555 noch tatholijde Stadt Donauwörth, nach und nach protestantifiert, hatte ben Ratholifen nur die einzige Klofterfirche gelaffen. Bei einer vom Abte außerhalb der Rirche gehaltenen Prozession brach 1606 ein Aufstand aus, und die Lutheraner begingen an den Teil= nehmern robe Gewalttaten. Endlich ward die Stadt in die Reichsacht erklärt und Bergog Maximilian von Bapern mit beren Bollgug beauftragt. Er nahm die Stadt ein und behielt fie, weil fie die Exekutionskoften nicht erftatten konnte; bann führte er die katholische Gegenreformation durch. Der Kurfürst von der Pfalz machte die Protestanten auf die drobende Gefahr aufmertfam; Frankreich fcurte das Feuer 2. Mis 1608 auf bem Regensburger Reichstage ber Raifer Beiftand gegen Die Turfen verlangte, wollten die proteftantischen Stande auf feine Beratung eingeben, wenn nicht erft der Religionsfriede neu bestätigt, allen ihren Beschwerden abgeholfen, die Sofprozesse abgeschafft wurden. Die Ratholiken, vom Bischof von Regensburg ermuntert, bildeten ebenfo eine tompatte Ginheit. Die Beftätigung des Religionsfriedens,

2 Janffen, Frankreichs Rheingelufte. Frankfurt 1861, und Tub. Quartalichr. 1861, 532 ff; Ratholit 1862, II 733 ff. Cornelius, Der große Plan Beinrichs IV.

bon Frankreich, in Münchener hiftor. Jahrb. 1866, 3 ff.

<sup>1</sup> Khevenhüller, Annal. Ferdinandei VII 185. Londorp, Der Röm. Raiferl. Majeftat und des heiligen R. A. geiftl. und weltl. Standes acta publica bom Jahre 1608 vorgegangen. Frantfurt 1621 ff. Ginbely, Gefch. ber Erteilung bes Majeftats. briefes von 1609. Brag 1858. A. Aröß, Die Erpreffung bes Majeftatsbriefes von Raifer Rudolf II. durch bie bohmischen Stande im Jahre 1609, in Zeitschr. für kathol. Theol. XXXI und XXXII (1907 und 1908), mehrere Forts. Gegen ben Wiener Frieden von 1608 protestierten auf Pauls V. Aufforderung (Fejer, Iur. ac libert. eccl. Hung. Cod. p. 124. Roscovány, Mon. III 90 f, n. 440) die ungarischen Pralaten, nicht sowohl die Tolerang als ben ber haresie zugesicherten Schut bekampfend: Et quamvis tolerare principibus liceat, quum corrigere non licet, fidei defectiones, lege tamen ac statuto publico auctoritatem illis dare non magis licet, quam ceteris divina lege interdictis, quum non minus malum sit a fidei unitate separari, quam aliis praeceptis contravenire. Sie tabelten ferner bie Beftimmungen, die ben Ergbifchofen die Ranglerwurde entzogen, die Bifchofe von der Obergefpanswurde ausichloffen, die Jefuiten ihrer Guter beraubten, ben Archibiakonen die Bifitation, ben Titularbifchofen den Sit im Rate absprachen und die Übergabe je einer Rirche in Peft und Tyrnau an die Lutheraner zusicherten (Peterffy, Conc. Hung. II 190. Bathyán., Leg. eccl. Hung. I, Albae Carol. 1785, 660. Roscovány a. a. D. I 216 bis 220, n. 210 211).

ber auch nach dem Nate von Theologen öfters erneuert worden war, hielten sie für überstüssig, wollten aber doch darauf eingehen, wenn zugleich die Klausel angenommen würde, "daß das, so demselben zuwidergehandelt, abgeschafft und restituiert werde". Da die Protestanten die Klausel nicht annahmen, so ging der Reichstag nach vier Monaten ohne Beschluß und Abschied auseinander, und der Kaiser mußte der Türkenbilse entbehren 1.

Die protestantischen Fürsten schlossen nun am 4. Mai 1608 zu Abausen im Unsbachichen einen Bund, Union genannt, deffen Oberhaupt Friedrich IV. bon der Pfalz mar; benn Rurfachsen und Rurbrandenburg, voll Sag gegen den Calvinisten, blieben dem Raiserhause ergeben. Teilnehmer des Bundes waren Pfalzgraf Philipp Ludwig von Neuburg, die Markgrafen von Ansbach Joachim und Chriftian Ernft, Fürst Chriftian von Anhalt, Bergog Johann Friedrich bon Württemberg, Markgraf Georg Friedrich bon Baden-Durlad. Sie berpflichteten fich zu wechselseitigem, auch bewaffnetem Beiftand und fetten fich fogleich in Rriegsverfaffung. Darauf schloffen nun auch Maximilian I. von Banern und fieben geiftliche Fürften (die Bifcofe bon Burgburg, Augsburg, Konftanz, Paffau, Regensburg, der Bropft von Ellwangen. ber Abt von Rempten) am 11. Juli 1609 unter bem Namen Liga einen Bund gur Berteidigung ber tatholifden Intereffen; mit einer gemiffen Unabhangigteit gesellten fich auch die drei geiftlichen Rurfürften bazu. Schon ftanden fich zwei feindliche Parteien gegenüber. Da am 25. Mai Bergog Johann Wilhelm bon Alebe ohne mannliche Erben gestorben mar, Pfalz=Neuburg, Brandenburg, Sachsen u. a. das Erbe beanspruchten, die beiden erfteren es fogar bor ber faiferlichen Enticheidung befetten, fo protestierte Rudolf und trug feinem Bruder Leopold, Bifchof bon Baffau und Strafburg, die borläufige Besetzung dieser Provinzen bis jum richterlichen Urteil auf, worauf dieser auch Bulich einnahm. Darüber geriet die ganze Union in Bewegung und ichloß am 10. Februar 1610 ein formliches Bundnis mit Frankreich gegen bas Saus Habsburg; die Franzosen drangen bereits in Itilich ein: die Union leate vielen Bistumern ichmere Rontributionen auf; die tatholifche Sache und Deutschland felbst waren in höchster Gefahr; dem schwachen Rudolf II. ftand ber fraftvolle Beinrich IV. gegenüber. Aber des letteren Ermordung (14. Mai 1610) wandte die Gefahr ab; bald ftarb auch Friedrich IV. bon der Bfalz (19. September 1610). Darauf ichloffen Union und Liga (24. Oktober) einen Baffenftill ftand ju Munchen; icon jest zeigte fich, daß politische, nicht religiofe Intereffen bei den Fürsten den Ausschlag gaben, mas noch deutlicher herbortrat in dem bald ausbrechenden Dreißigjährigen Rrieg 2. Durch den Bertrag bon Kanten (1614) erhielt Brandenburg Die Gebiete Rlebe, Mark, Rabens= burg und Rabenflein, mahrend Julich und Berg an Pfalk-Neuburg tamen: dies murde 1666 bestätigt.

<sup>1</sup> H. v. Egloffstein, Der Reichstag zu Regensburg im Jahre 1608. (Diss.) München 1886. Piper, Der Augustiner Felice Milensio als papstlicher Berichterstatter am Regensburger Reichstag vom Jahre 1608, in Röm. Quartalschrift 1891, 54 ff 151 ff.

<sup>2</sup> Cornelius, Zur Gefch. der deutschen Liga, in Münchener hiftor. Jahrb. 1865, 133 ff. Stieve, Bom Reichstag 1608 bis zur Gründung der Liga. München 1895.

## 7. Die firchliche Reformtätigfeit in ber Schweig.

Quellen. - Gibgenöffische Abschiebe. Bb IV, Abtl. 1 und 2; Bb V, Abtl. 1 und 2 (1533-1648). Bugern und Bern 1861-1886. Chfes und Meifter, Muntigtur= berichte (f. oben S. 664). Reinhardt und Steffens, Runtiaturberichte aus ber Schweiz (f. oben S. 622). Berthier, Lettres de Jean-Franc, Bonomio, nonce apostolique en Suisse, à Pierre Schnewly, prévôt de St. Nicolas de Fribourg. Fribourg en S. 1894. Wirg, Aften über die biplomatifchen Beziehungen ber romifchen Rurie au der Schweiz 1512-1552 (Quellen gur Schweizer Gefch. Bo XVI). Bafel 1895: Bullen und Breven aus italienischen Archiven 1116-1623 (ebb. Bb XXI). Bafel 1902. Lettere da Roma ai nunzi pontifici in Svizzera 1609-1615, in Bollettino stor. della Svizzera ital. XXV (1903), passim. Whmann, Der hl. Karl Borromeo und bie fdweizerifde Cibgenoffenicaft. Rorrefpondengen aus ben Jahren 1576-1584. Stans 1903 (Aus dem "Geschichtsfreund" Bo LII—LIV). Bieles im Archiv für Schweiz. Reformationsgesch. Bo I—III. Solothurn 1868 ff. Th. v. Liebenau, Bericht des Lugerner Stadtichreibers R. Chfat an Borromeo fiber bas Wirfen ber Jefuiten, in Archiv. N. F. Bb II, Hft 2. Luzern 1903. Holder, Les professions de foi à Fribourg au XVI° siècle. (Thèse.) Fribourg en S. 1897. Heinemann, Das sogen. Ratharinenbuch vom Jahre 1577. Freiburg i. b. Schw. 1897. Busch bell, Ein Schreiben bes Bifchofs von Chur Johannes Pflug von Afpermont an den Rard. Bellarmin über bie Wirren in feiner Diogefe aus bem Jahre 1621, in Rom. Quartalfchr. 1901, 327 ff. Reinhardt, Die Rorrespondenz von Alfonso und Girolamo Casati, spanischen Gefandten in ber ichweig. Eidgenoffenschaft, mit Erzhergog Leopold von Öfterreich 1620 bis 1623 (Collectanea Friburgensia, Fasc. I). Freiburg i. b. Schw. 1894. S. R. Schmiblin, Atten zur fircht. (Gegen=)Reformation im Ranton Solothurn zu Anfang bes 17. Jahrh., in Zeitschr. für schweiz. Kirchengesch. IV (1910) 127-135.

Literatur. — Allgemeines f. oben S. 421. Glüd, Geschichtl. Darftellung ber firchlichen Berhaltniffe der fatholischen Schweiz bis zur helvetit. Mannheim 1850; Geich, ber Ginführung ber Nuntiatur in ber Schweig. Baben 1848. Mager, Das Ronzil von Trient und die Gegenresormation in der Schweiz. 2 Bbe. Stans 1901 bis 1903. Biegler, Abt Otmar II. von St Gallen. Gin Beitrag gur Gefdichte ber Gegen= reformation in der Schweig. St Gallen 1896. Ruhn, Thurgovia sacra. Gefchichte ber tatholischen firchlichen Stiftungen des Kantons Thurgau. 2 Bbe. Frauenfelb 1869 bis 1883. E. Wymann, Rard. Rarl Borromeo in feinen Beziehungen gur alten Gibgenoffenschaft. Stans 1910. P. d'Alessandri, Atti di S. Carlo riguardanti la Svizzera e suoi territori. Locarno 1909. C. Robinson, St. Charles and Switzerland. Bruges 1912. Camenifch, Carlo Borromeo und die Gegenreformation im Beltsin, Chur 1901, Broid, Die Ermordung der Beltliner Protestanten im Jahre 1620, in Zeitschr. für Kirchengesch. 1901, 106 ff. E. Rott, Histoire de la représentation diplomatique de la France auprès des cantons suisses III. L'affaire de la Valtelline. Paris 1906. Clem. di Brescia, Istoria delle missioni de' Frati minori Cappuccini della Rezia. Trento 1702. Cantù, Il sacro macello della Valtellina. Firenze 1853. Th. b. Liebenau, Beitrage gur Gefch. ber Gegenreformation im Bistum Bafel, in Rathol. Schweizerblätter 1903, 39 ff. Ch. Holder, Les visites pastorales dans le diocèse de Lausanne dépuis la fin du 16e siècle, in Archives de la Soc. d'hist. du canton de Fribourg VII (1903) 407 ff; vgl. Kathol. Schweizerblätter 1902, 1 ff 127 ff. Grüter, Der Unteil der fatholischen und protestantischen Orte ber Gidgenoffenschaft an den religiösen und politischen Rämpfen im Wallis 1600-1613. Stans 1900. Surbin, Sandbuch ber Schweizergeft. II 215 ff 358 ff. R. Feller, Ritter Meldior Buffy bon Unterwalben, feine Beziehungen ju Italien und fein Unteil an ber Gegenreformation. 2 Bbe. Stans 1906-1909. Gerfter, Die firchliche Geftaltung bes Schweizerlandes von der Reformationszeit bis zur Gegenwart. Mit 2 Rarten, in Schweizer. Rirchenzeitung 1906, 130 ff 141 f 148 ff. Th. Segeffer, &. Pfyffer und feine Beit. 4 Bbe. Lugern 1880—1886. Simidlin, Solothurns Glaubenskampf (f. oben S. 428 21. 2).

In der Schweiz bestand tatsächlich die religiofe Autonomie der einzelnen Orte (Rantone), und bie Zwiftigkeiten, Die über die Berhaltniffe bes eidgenoffischen Bundes ausbrechen konnten, waren bald ziemlich beseitigt. Bei ben tatholischen Rantonen zeigte fich ein enger Unschluß an die Rirche, und das religiofe Band erwies fich viel ftarker als das nationale. Nachdem 1565 ein Schutz- und Trugbundnis der tatholifden fünf Orte Lugern, Uri, Schwitz, Rug, Unterwalden mit dem Babft zu ftande gekommen mar, gaben die Bifitationsreifen des hl. Rarl Borromeo durch den helvetischen Teil feiner Proving 1570 und 1581 den Anstoß zur Errichtung der Runtiatur; 1579 zog in Lugern der erfte ftandige papftliche Runtius, Joh. Frang Bonbomini, Bischof von Vercelli, ein, der einen Bund des Bischofs von Basel mit jenen Orten beranlagte. In trefflicher Beise wirkte berselbe, unterftugt durch den hl. Karl Borromeo und durch tüchtige katholische Staatsmänner, für die Reform des firchlichen Lebens. Leiter der Bolitit der katholischen Orte war der Schultheiß von Luzern, Ludwig Pfpffer. Im Jahre 1586 bereinigten fich die tatholischen Orte, nämlich außer den fünf genannten Orten ber Zentralichweiz noch Freiburg und Solothurn, zu dem fog. Goldenen oder Borromeifden Bund, in dem fie fich und ihre Rachtommen verpflichteten, im tatholischen Glauben zu leben und zu sterben; nach abgelegtem Eid ward die Rommunion aus den Sanden des Runtius empfangen. Rach langen Berhandlungen ichloffen Bug, Lugern und Freiburg 12. Mai 1587 einen Bund mit Spanien, worin fie bem Ronig immerwährende Freundschaft zusicherten. den Durchzug seiner Truppen durch ihre Gebirge und Werbungen in ihren Gebieten geftatteten und angemeffene Zugeftandniffe erhielten. Befonders gelobten fie einander, falls fie um der Religion willen in einen Rrieg berwidelt würden, wechselseitigen Beiftand aus allen Rraften; fie nahmen niemand aus, auch nicht ihre Eidgenoffen, bon benen fie am meiften einen Religions= frieg zu befürchten hatten. Um 1617 bestand jo ziemlich ein Gleichgewicht zwischen den katholischen Orten (Zug, Luzern, Freiburg, Solothurn und den Urkantonen) und den protestantischen (Burid, Bern, Bafel, Schaffhausen, Genf). Die politische Selbständigkeit und die Trennung der helbetischen Orte bon Deutschland, die 1648 formell anerkannt ward, waren icon früher tatfächlich vorhanden. Auf der Tagfatung durften religiofe Fragen nicht zur Sprache gebracht werden. Die fatholischen Kantone waren friegerischer und sittenreiner, die protestantischen reicher und politisch gewandter. Die meiftens febr ausgezeichneten papfilichen Nuntien wußten mit Takt und Milbe in den katholischen Orten das gute Einvernehmen zwischen geiftlicher und weltlicher Gewalt aufrecht zu erhalten, dem Eindringen der protestantischen Schriften zu fteuern, die Bifdofe, die fich gern als Gurften betrachteten, jum Bewußtfein ihrer firchlichen Pflichten, ju Bifitationen, Synoden, Rlofterreformen und zur Errichtung bon Seminarien zu bestimmen; Jefuiten, Rapuziner und andere Ordensmänner wirkten im Bereine mit tuchtigen Weltgeiftlichen, wie Propft Schnewly bon Freiburg, eifrig für die katholische Restauration. Im Belvetischen Kolleg in Mailand murden tüchtige Priefter für die ichmeizerischen Orte herangebildet. Die Jesuiten gründeten Rollegien in Luzern (1574), Freiburg (1580), Bruntrut (1591). In dem mit den Gidgenoffen berbundeten Ballis blieb der

katholische Glaube vollständig erhalten. In Genf und den zu dieser Diözese gehörigen Gebieten (Chablais, Pays de Gey) wirkte vor allem der hl. Franz von Sales mit großem Erfolge zur Bekehrung der Protestanten, in dem Bistum Basel war besonders der Bischof Christoph Blaarer (1575 bis 1608) für die katholische Restauration tätig.

Die alten Bistumer waren nicht gerftort, fondern nur durch Wegfall ber abgefallenen Gebiete verkleinert worden. Frühzeitig hatten die fünf alten Orte der Zentralsichweiz bei Julius III. und Paul IV. die Abtrennung von Konftanz und die Verbindung mit einer eigenen Dibgefe Ginfiedeln beantragt; Die Sache mar aber an bem Biberftande des Abtes und bes Ronftanger Bifchofs gefcheitert. Go behielten die Dibgefen Ronftang und Como streng katholische Gegenden. Der Fürstbischof von Basel residerte außerhalb seines Sprengels in Pruntrut, das Kapitel in Freiburg im Breisgau; nur das Konfistorium blieb auf Basler Gebiet. Der Bifchof von Genf refidierte au Unnech in Savogen, ber von Laufanne nahm fpater (1670) feinen Sit ju Freiburg i. b. Schweig; ber von Sitten, als exemt unmittelbar bem Runtius unterftebend, be= hielt feine Bijchofsftadt, besgleichen ber von Chur; obicon in ber Stadt felbft von Protestanten umgeben, hatte er boch rein tatholische Gebiete in Tirol und in ber italienischen Schweig. Bezüglich ber Seminarbilbung ber Beiftlichen ichloffen bie Ergbifcofe von Mailand Bertrage mit mehreren Kantonen; fo Rarbinal Friedrich Borromeo 6. Juni 1622 mit den Unwälten bes Standes von Altdorf wie nachher (1682) Friedrich Bisconti und (1796) Philipp mit bem Ranton Uri 1. Jene Ratholiten, die in Untertanenländern protestantischer Rantone wohnten, waren oft fehr hart bedrudt, vor allem die enticieden tatholifche Baltellina von der Regierung in Graubunden. Dieje litt teine fremden Briefter im Tale, verbot ben Besuch ber Jesuitenschulen und machte bem Dibgefanbifchof von Como die Ausübung feines Amtes unmöglich. Die Ginwohner, von den in Mailand gebildeten Prieftern gut unterrichtet, fühlten fich mehr zu Italien hingezogen und ertrugen mit Schmerz bas drückende Joch ihrer protestantischen Gebieter; Dabei wetteiferten Frankreich, Spanien und Benedig nach Araften, in Graubunden fich eine Partei ju ichaffen. Die tatholische Familie ber Planta und bie protestantische ber Salis waren die Fuhrer in den inneren Rampfen Graubundens. Die fpanische Faktion nahm 1607 Chur ein und gerriß bie Bundniffe; bie venetianische Partei, die ihr folgte und zu den Protestanten hinneigte, ftellte fie wieder her. Frankreich, das viele Un= hänger zählte, war 1612 für das katholische Interesse tätig und führte die Aufkundigung bes venetianischen Bundnisses herbei. Die Öffnung oder Schließung der bundnerischen Baffe war damals für bie großen Mächte von höchfter Bichtigkeit. Als nun ber Drud für die Ratholifen immer harter wurde, ber eble Ergpriefter Rusca von den Calviniften auf bas graufamfte getotet und ber Ratholizismus mit Ausrottung bedroht mar, bereinigte fich in Baltellina Jatob Robuftelli mit andern tatholijchen Berbannten und Stalienern jur Abmehr biefer Unterbrudung. In ber Racht auf ben 19. Juli 1620 drangen die Ratholiten in Tirano ein, läuteten die Sturmgloden und ermordeten viele ihrer Feinde; ähnliches geschah an andern Orten. Die Graubundener wurden mehrmals zuruckgeschlagen. Aus Tirol brangen 1621 die Öfterreicher, aus Mailand bie Spanier in das eigentliche Graubunden ein und besetzten die Baffe. Das wollte Frankreich nicht dulben; nun murben die Baffe dem Bapfte Gregor XV. ausgeliefert, und Baltellina follte felbftandig werden 2. Rachher vertrieben die Frangofen die papftlichen Befagungen;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Berträge des Stuhles von Mailand mit den Kantonen erwähnt noch der Protest des Kard. Gaysruck vom 15. Mai 1846, in Schweizer R.-Ztg von Luzern 1846, 345. Roscovány, Mon. III 926—928, n. 661.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ricardo da Busconera, Martyrium b. archipresb. Ruscae. Ingolst. 1620. Gregor XV. hatte keineswegs die Hinchluchtung der Calvinisten, wohl aber die tapfere Berteidigung der katholischen Religion gebilligt. Fortissimum consilium — schrieb er 9. März 1623 — quod vos in salutaria arma capienda compulit et Grisonum (Grigioni) haereticorum iugum excutere suasit, saveat exercituum Deus pietati et fortitudini vestrae.

bann (1626) einigten sie sich mit Spanien bahin, daß Valtellina zu Graubünden zuruckkehre, doch mit ungeschmälerter Freiheit des katholischen Kultus und selbständiger Umterbesetzung, was indessen, da 1629 die Kaiserlichen die Pässe wieder einnahmen, erst vollständig 1637 zur Aussührung kam. Die Lage der Katholiken war einigermaßen besser, aber keineswegs völlig befriedigend.

# 8. Der Protestantismus und die Religionskämpfe in den Niederlanden; Abfall ber nördlichen Niederlande.

Quellen. - L. P. Gachard, Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas. Bb I ff. Bruxelles 1848 ff; Analectes belges. Bb I. Cbb. 1830. Papiers d'état du card. de Granvelle. 9 Bbe. Paris 1841 f. Piot, Correspondance du card. de Granvelle, faisant suite aux papiers d'état. 12 Bbe. Bruxelles 1878 ff. Groen van Prinsterer, Archives ou Correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau. Ire sér. 9 Bbe. Bruxelles 1835 ff. Gachard, Correspondance de Guillaume le Taciturne. 6 Bbe. Bruxelles 1847-1857; Actes des États-Généraux des Pays-Bas 1576-1583. Ebb. 1861 ff. Correspondencia de Luis de Requesens y Juan de Zúñiga con Felipe II y con el card. de Granvella. 25 I ff. Madrid 1892 ff. A. Cauchie et R. Maere, Recueil des instructions générales aux nonces de Flandre (1596-1635). Bruxelles 1904; vgl. Revue d'hist. ecclés. 1904, 16 ff. A. Cauchie, Lettres de Bentivoglio (1615) et de Stravius (1642) à la fin de leur mission aux Pays-Bas catholiques, in Mélanges Paul Fredericq 1904, 319 ff. A. Cauchie et L. van der Essen, Inventaire des archives Farnésiennes de Naples au point de vue de l'histoire des Pays-Bas catholiques. Bruxelles 1911. Maere, Instruction concernant les affaires des Pays-Bas remise à Msgr. Caetani, nonce à Madrid 1592, in Bulletin de la Commiss. r. d'hist., Bruxelles 1904, 389 ff. Piot, Un registre aux correspondances de Frangipani, premier nonce permanent aux Pays-Bas. Bruxelles 1894. Hubert, Une enquête sur les affaires religieuses dans les Pays-Bas espagnoles au XVIIe siècle, in Mélanges Paul Fredericq 1904, 327 ff. M. van Vaernewijk, Mémoires d'un patricien gantois sur les troubles religieux en Flandre et dans les Pays-Bas au XVIº siècle. 2 Bbe. Gand 1905-1906. - J. Reitsma en van Veen, Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, gehouden in de Noordelijke Nederlanden 1572-1620. 8 Bbe. Groningen 1892 ff. Hessels, Ecclesiae Londino-Batavae archivum, pars II--III: Epistulae et tractatus cum reformationis tum ecclesiae Londino-Batavae histor. illustr. London 1889-1897. Rutgers, Acta van de nederlandsche Synoden der zestiende eeuw. s'Gravenhage 1889. Livre synodal contenant les articles résolus dans les synodes des églises wallonnes de Pays-Bas 1563-1685. 28 I. La Haye 1896. Bibliotheca reformatoria Neerlandica. Geschriften uit ten tijd der Hervorming in de Nederlanden, uitg. door S. Cramer en F. Pijper. Bo I ff. s'Gravenhage 1903 ff (bis 1914 erschienen 10 Bbe). Handelingen van de vergaderingen van Correspondentie van 1614 tot 1618 in Holland gehouden, uitg. door L. A. van Langeraad in Nederland. Archief voor kerkgesch. 1900, 2. Ser., I 47 ff 163 ff.

Biteratur. — F. Stradae S. J., Historiae belgicae duae decades. 2 Bbe. Romae 1640—1647. Historia della guerra di Fiandra descritta dal card. Bentivoglio. Colon. 1623. Ponti Heuteri Rerum belgicarum libri 15. Amst. 1590. Gerh. Brandt, Historie der Reformatie en andere kerkelijke Geschiedenissen in en omtrent de Nederlanden. 4 Bbe. Amst. 1671—1704. Meteren, Niederländische Historien von Anfang des Krieges an bis zum Jahre 1611; holländisch, dann deutsch. Arnheim 1612 f; Fortsehung: Meteranus novus. Amst. 1640. Hoofts, Nederland. Historien (1555—1587). Amst. 1703. Wagenaar, Allgem. Gesch. der vereinigten Riederlande. Bd III. Leipzig 1758. Van der Vynkh, Histoire des troubles des Pays-Bas sous Philippe II, ed. par J. Torte. 2 Bbe. Bruxelles 1822. Leo, Zwölf Bücher niederländischer Geschichte. 2 Tle. Halle 1835. Prescott, Gesch. der Regierung Philipps II. Aus dem Engl. von Scherer. Leipzig 1857. Motley, Der Absall der Riederlande. 3 Bbe. Dresden 1857 ff. Koch, über die Empörung und den Absall der

Niederlande von Spanien. Leipzig 1860. Henne, Hist. du regne de Charles-Quint en Belgique. Bruxelles 1858 f. Juste, Hist. de la révolution des Pays-Bas sous Philippe II. XI 1 in 2 Bben. XI 2. Bruxelles 1855—1863; Les Pays-Bas au XVIº siècle. Vie de Marnix de Ste-Adelgonde (1538-1598). Bruxelles 1858. Sola= warth, Der Abfall der Riederlande. Bo I-II. Schaffhausen 1865-1871. Histoire des troubles des Pays-Bas par Messire Renou de France, publ. par Ch. Piot. 2 20c. Bruxelles 1886-1889. Waddington, La république des Provinces unies, la France et les Pays-Bas espagnoles de 1630 à 1650. 28 I. Paris 1895. Blok, Geschiedenis van het nederlandsche Volk. 1.—4. Bb. Groningen 1893—1899; beutsch von Houtrouw. Bb II—IV. Gotha 1905—1910. Wenzelburger, Gesch. ber Niederlande. 2 Bbe. Gotha 1879-1886. Namèche, Le règne de Philippe II et la lutte religieuse dans les Pays-Bas. 8 Bbe. Louvain 1885-1888. Kervyn de Lettenhove, Les Huguenots et les Gueux. 6 Bbe. Bruges 1883-1885. J. Reitsma, Geschiedenis van de Hervorming en de hervormde kerk de Nederlanden. 2. Ausg. Groningen 1899. Sofftebe be Groot, hundert Jahre aus der Gefdicte ber Reformation in ben Riederlanden (1518-1619). Mus bem Solland. von 3. Greeven. Gitersloh 1893. Nuijens, Geschiedenis der kerkelijke en politieke geschillen in de republiek der zeven vereenigte provinciën. 2. Augg. 2 Bbe. Amsterdam 1904. S. Pirenne, Geschichte Belgiens. Bb IV: 1567-1648. Gotha 1914. — Ritter, über die Anfänge bes nieberländ. Aufstandes, in Siftor. Zeitschr. 1887, 395 ff. F. Rachfahl, Bur Borgeschichte bes niederland. Aufftandes, in Weft= deutsche Zeitschr. 1903, 69 ff. Mary, Studien zur Gesch. des niederländ. Aufstandes. Leipzig 1902. Kalkoff, Die Anfänge der Gegenresorm. in den Niederlanden. Bb I. Halle 1903. Rachfahl, Margareta von Parma, Statthalterin der Niederlande 1559 bis 1567. München 1898. E. E. Tremague, The first governess of the Nederlands, Margaret of Austria. London 1908. L. Kooperberg, Margaretha van Oostenrijk, landvoogdes der Nederlanden. Amsterdam 1908. Brojd, Don Juan b'Auftria in den Riederlanden, in Mitteil. des Inft. für öfterreich. Gefch. 1900, 458 ff. F. Rachfahl, Wilhelm von Dranien und der niederländische Aufftand. 2 Bbe. Salle 1906-1908. Namèche, Guillaume le Taciturne, prince d'Orange. 2 Bbe. Louvain 1890. Lacheret, L'évolution religieuse de Guillaume le Taciturne. (Thèse.) Cahors 1904. A. Elfan, Philipp Marnig von St-Abelgonde I. Leipzig 1910; Uber die Entftehung bes niederländischen Religionsfriedens von 1578 und Mornags Birtfamteit in ben Niederlanden, in Mitteil. des Inft. für öfterreich. Gefch. XXVII (1906) 468-480. A. de Schrevel, Remi Drieux, évêque de Bruges, et les troubles des Pays-Bas, in Revue d'hist. ecclés. 1901-1902, mehrere Forts. Gossart, L'établissement du régime espagnol dans les Pays-Bas et l'insurrection. Bruxelles 1905. L. Willaert, Négociations politico-religieuses entre l'Angleterre et les Pays-Bas catholiques 1598 à 1605, in Revue d'hist. ecclés. 1905-1908, mehrere Forts. - L. Knappert, Geschiedenis der nederlandsche hervormde kerk gedurende de 16° en 17° eeuw. Amsterdam 1911. J. W. Pont, Geschiedenis van het lutheranisme in de Nederlanden tot 1618. 4 Bbe. Amsterdam 1908-1911. Geefind, Calviniften in Solland. Rotterbam 1887. Rutgers, Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden. Leiden 1900. Van 't Hooft, De theologie van H. Bullinger in betrekking tot de Nederland. Reform. (Diss.) Leiden 1888. Gobius du Sart, Geschiedenis van de Liturgische Geschriften der Nederland. hervormde kerk. (Diss.) Utrecht 1886. L. de Geer, Ontstaan, invoering en ontvangst van den evangelischen gezangenbundel in de nederduitsch hervormde kerk. (Diss.) Groningen 1902. Hoffmann, Das Kirchenverfaffungerecht der niederland. Reformierten bis jum Beginn der Dordrechter Rational= innobe. Leipzig 1902. Poujol, Hist. et influence des églises wallonnes dans les Pays-Bas. Paris 1902. Veltenaar, Théod. de Bèze et ses relations avec les théologiens des Pays-Bas. (Thèse.) Kampen 1904. S. D. van Veen, De organisatie der Nederlandsche hervormde kerk. Utrecht 1905. H. Y. Groenewegen, Het remonstrantisme te Rotterdam. Rotterdam 1907. H. J. Olthuis, De doopspraktijk der gereformeerde kerken in Nederland. (Diss.) Utrecht 1908. J. de Jong, De vorbereiding en constitueering van het kerkverband der nederlandsche gereformeerde

kerken in de 16e eeuw. I. (Diss.) Groningen 1911. A. A. van Schelven, De nederduitsche vluchtelingenkerken de 16° eeuw in England en Duitschland en hunne beteeknis voor de reformatie in de Nederlanden. Haag 1909. Frederichs, De Secte der Loisden of Antwerpsche Libertijnen. Gent 1891. Naber, Calvinist of Libertijnsch? Utrecht 1884. F. S. Knipscheer, De vestiging der gereformeerde kerk in Noord-Holland 1572-1608, in N. Archief der kerkgesch., neue Ser. III (1905) 291 ff, mit mehreren Forts. W. J. Kühler, De beteeknis van de dissenters in de kerkgeschiedenis van Nederland. Leiden 1913. W. P. J. Overmeer, De hervorming te Haarlem. Haarlem 1905. F. D. J. Moorees, Geschiedenis van het protestantisme in het prins-bisdom Luik. Rotterdam 1908. A. C. de Schrevel, Le protestantisme à Ypres et dans les environs de 1578 à 1584, in Analectes pour servir à l'hist. eccl. de Belgique XXXIX (1913) 55-88, mit Fortf. - Knüttel, De toestand der nederlandsche Katholieken ten tijde der republiek. 2 Bbe. s'Gravenhage 1892. G. Brom, Acta der Propaganda over de hollandsche missie van 1622 tot 1698, in Archief voor de geschied. van het aartsbisdom Utrecht 1905, mehrere Forti.; Briefwisseling der Vicarii apostolici met den H. Stoel, ebb. XXXII (1906) 372 ff. mit Forif. R. Maere, Les origines de la nonciature de Flandre, in Revue d'hist. ecclés. VII (1906), mehrere Forts. H. Meuffels, Les martyrs de Gorcum. (Les Saints.) Paris 1908. G. Hesse, De martelaren van Roermond, in Limburgs Jaarboek 1911, 170-209 264-290. P. Debuchy, Un apôtre du pays wallon au temps de la réforme, le R. P. Bernard Olivier S. J. Tournai 1911. - Bibliographie: Sepp, Bibliothek van Nederlandsche Kerkgeschiedschrijvers. Leiden 1886.

1. Als im Jahre 1555 Rarl V. feinem Sohne Philipp II. die 17 nieder= ländischen Provinzen überließ, waren fie noch in einem äußerlich ruhigen Zuftand. Allein mehrere Große und der verschuldete niedere Adel suchten fich der neuen Lehre zu bedienen, um gegen den König, der seit 1559 nicht mehr ins Land tam und nicht fo beliebt war wie fein Bater, die Menge aufzuregen, feine Anordnungen als den Landesfreiheiten feindselig darzustellen. Man klagte über die spanischen Beamten und Truppen im Lande, über den Ausschluß der Landesbewohner aus den boberen Umtern, über den Minister Rardinal Granbella und die religiofe Unduldsamkeit der Regierung. Philipp II. mar nichts weniger als ein unkluger Thrann; er gab in politischen Dingen leicht nach. hielt aber mit Strenge an demjenigen fest, mas zur Erhaltung des katholischen Glaubens diente, namentlich an dem Verfahren gegen die Reger und den Rechten des Epiftopats. Da in den 17 Provingen nur vier Bistumer waren, die unter auswärtigen Metropoliten (Köln, Trier und Reims) ftanden, erwirkte er 1559 von Paul IV. die Errichtung von drei Erzbistumern (Mecheln, Cambran, Utrecht) und bon 14 Bistumern. Die Dotationen wurden bon Abteien und Prioraten, dann von Privaten sowie auch vom König geleiftet; die Durchführung einer Disziplinarreform follte Sauptaufgabe der Bifcofe fein 1. Nun klagten Abelige und Geiftliche über Berletung ihrer Rechte; Die Mißstimmung wurde immer stärker, wobei jedoch viele mit diefen Rlagen nur ihren Abfall vom alten Glauben verhüllten. Der ehrgeizige Bilhelm bon Dranien-Raffau, Statthalter von Solland und andern Provingen, der fich auf die Oberftatthalterschaft früher hoffnung gemacht hatte und immer

<sup>1</sup> Konst. Pauls V. Super universas orbis ecclesias vom 14. Mai 1559 im Bull. Rom. VI 559 f. Raynald., Annal. a. 1559, n. 34 35. Vorher bestanden nur die Bistümer Utrecht, Arras, Cambrah, Tournah. Die Vermehrung der Diözesen war schon unter Karl V. angeregt worden.

mehr auf Empörung sann, wußte die steigende Mißstimmung zu erhöhen. In zweiter Ehe vermählte er sich nach dem Tode der Anna von Egmont 1561 mit der Tochter des sächsischen Kursürsten Moriz, um in Deutschland größeren Sinsluß und Beistand zu sinden; den König täuschte er offenbar, als er ihm versprach, seine Gemahlin solle als Katholikin leben; er selbst war ohne Treue und ohne Religion, gewandt in der Heuchelei und in der Aufreizung des Bolkes. Wie er, so waren auch Lamoral Graf Egmont und Graf Horn in ihren ehrgeizigen Plänen den Rechten des Königs gefährlich. Zunächst suchen sie den Minister Kardinal Granvella, der nun auch Erzbischof von Meckeln wurde, zu stürzen.

Die Ungufriedenen ftellten die Bermehrung ber Bistumer als eine die Stande beleidigende, die Freiheit des Landes und die Rechte alter Stiftungen verletende, die Ginführung der spanischen Inquisition anbahnende Magregel bar, reigten mehrere Städte, wie Antwerpen, dagegen auf und suchten die Ausführung in jeder Beise zu hintertreiben. Die Religionsgesete und die bon Rarl V. eingesette Inquisition hatte Philipp II. nur fortbestehen laffen, nicht geandert; gleichwohl murde febr heftig darüber geklagt. Seit 1563 mard auch Die Generalftatthalterin Margareta bon Barma (1559-1567) gegen ben Rardinal eingenommen; als biefer 1564 feinen Boften aufgeben mußte, tam fie immer mehr in die Schlingen der treulosen Berschwörer, die offen mit dem Auslande verkehrten, besonders mit dem Bruder des Wilhelm bon Dranien. Ludwig von Naffau, ber in Genf den Calvinismus angenommen hatte. 3m Rovember 1565 ichloffen mehrere Edelleute ju Bruffel unter Führung Ludwigs von Raffau ein Bundnis, Kompromiß genannt; ihre von dem gum Calvinismus übergetretenen Bhilipp bon Marnig, herrn bon Ste-Albegonde, ausgearbeiteten Forderungen hatten außerlich ben 3med ber Bewahrung ber Landesrechte, in der Tat aber verfolgten fie gang revolutionare Abfichten. Der Bund gewann neue Mitglieder; am 5. April 1566 zogen fie in großen Scharen nach Bruffel, um ber Statthalterin ihre Forberungen ju überreichen. Bon einer Außerung bes herrn bon Berlaymont, der fie als einen Saufen bon Bettlern (gueux, Geusen) bezeichnete, nahmen fie ben Namen Geufen an 1. Bald fanden fich viele calviniftische Prediger ein, und ichon 1566 wurden in mehreren Provingen Rirchen und Bilber zerftort. Die furchtbaren Greuelfzenen öffneten vielen Ratholiten, die fich der Bewegung angeschloffen hatten, die Mugen. Die Statthalterin, Die fich früher nur ichwantend und gagend gezeigt batte, gewann die Oberhand und besiegte die Aufrührer. Der katholische Rultus wurde wiederhergestellt, die Beamten und Lehensleute des Königs eidlich gur Erhaltung besfelben verpflichtet. Wilhelm von Oranien floh nach Deutschland; Braf Egmont begab fich jum Konig nach Spanien. Die Ruhe ichien 1567 wiederhergestellt. Gin perfonliches Ericheinen des Ronigs und ein festes, aber gemäßigtes Auftreten der Regierung würden damals, da die Barefie noch ichwach war, viel Unbeil verhütet haben.

R. van Bastelaer, Sur l'origine de la dénomination des Gueux au XVI siècle, in Mélanges God. Kurth I (1908) 261—271; L'origine et l'application du mot "gueux" aux signataires du compromis des nobles, in Bull. de l'Acad. d'archéol. de Belgique 1912. 317—323.

Aber leiber fandte ber unbeugsame Philipp II., teils um die vorgefallenen Frevel vollends zu beftrafen, teils um abnlichen Borfallen vorzubeugen, feft entschloffen, entweder die katholische Religion in diesen Brobingen aufrecht gu erhalten oder diefe lieber gang ju berlieren, ben Bergog von Alba mit einem heere bon 10000 Mann, den besten Truppen, aus Italien nach den Niederlanden. Der Bergog, ein eiferner Solbat, verfuhr nach ftrengem Rriegsrecht und ließ die Grafen Egmont und horn als Teilnehmer der vorigen Unruben gefangen seten. Margareta bon Barma erbat und erhielt ihre Entlaffung, worauf Alba Generalstatthalter mard (1567-1573). Er regierte mit Berhaftungen und Erekutionen; Egmont und horn bestiegen am 6. Juni 1568 das Schafott; ihnen folgten andere. Die Baufer der Berurteilten murden niedergeriffen, ihre Guter eingezogen; bas Land ftand unter völliger Militar= herrschaft. Die Strenge des Bergogs, auch in der Eintreibung neuer Abgaben. fteigerte ben haß ber niederlander. Wilhelm und Ludwig bon Oranien machten von Deutschland und Frankreich aus Ginfalle in Solland; andere (Baffergeusen) verlegten fich auf Freibeuterei gur See und bekamen 1572 bie Stadt Brielle mit Silfe Englands in ihre Cewalt. Bald ichlugen fich ju ihnen mehrere nordische Städte und erkannten den Wilhelm bon Oranien, der den Titel eines königlichen Statthalters führte, als ihr Oberhaupt an. 3mar ward allen Barteien Religionsfreiheit jugefichert; aber die tatholischen Briefter und Monde wurden auf das grausamfte mighandelt und ermordet; fo im Sommer 1572 19 Geiftliche bon Gortum durch die Soldaten Oraniens. Die Provingen holland und Seeland murben in wenigen Jahren fast völlig bem Calvinismus zugeführt. Bald berbanden sich die füdlichen Probingen mit Solland und Seeland gur Entfernung ber fpanischen Besathungen und gur Aufhebung der Religionseditte; die Empörung wuchs. Herzog Alba folug den Beind, fo oft er ihn in offenem Gelbe traf; aber an den Stadten von Seeland und Holland, wo ber Protestantismus am meiften eingedrungen war, fand er den heftigften Widerstand; doch mußte sich ihm haarlem ergeben. Gine Deputation, die fich nach Spanien begab, wurde bom Ronig gutig empfangen; er befchloß den ftrengen Statthalter durch einen milderen gu erfegen 1.

2. Albas Rachfolger, Luis Requesens (1573—1576), war weniger friegerisch und viel milder; er hätte fast die Ruhe wiederhergestellt. Aber Wilhelm von Oranien, selbst zu herrschen bestrebt, verhinderte jede Aussöhnung mit dem von ihm auf das schmählichste gelästerten König und suchte in Holland immer mehr dem Calvinismus die Herrschaft zu verschaffen. Nach dem Tode des Requesens übernahm der Staatsrat die Regierung; es sehlte ihm an Kraft und Einheit; die spanischen Soldaten empörten sich wegen rückständigen Soldes und plünderten Antwerpen. Nun sagten die Provinzen des Südens wie des Nordens sich gegen sie wechselseitigen Schutz zu in der "Genter

¹ Th. Juste, Le comte d'Egmont et le comte de Hornes. Bruxelles 1862. Gossard, Quelle part de responsabilité doit-on attribuer à Philippe II dans l'exécution des comtes d'Egmont et de Hornes? Bruxelles 1896. — Märthrer von Gorfum von 1572, fanonifiert 1867: Theatrum crudelitatum haereticorum nostri temporis. Antw. 1588. Gefc. ber Märthrer von Gorfum (von Wilh. Eftins). Deutsch Warenborf 1867. Meuffels, Les martyrs de Gorcum (von S. 678).

Pazifitation" von 1576 und nahmen die Regierung felbft in die Sand 1. Der bom Ronig gesandte neue Statthalter Don Juan d'Auftria, natürlicher Sohn Rarls V., ward erft nach Annahme der "Genter Bagifitation" und Entlaffung der spanischen Truppen anerkannt; Wilhelm bon Oranien bedrobte auch den Suden. Aber die wallonischen Provinzen und der katholische Abel widersetten fich dem Bordringen des Protestantismus, und an ihnen fand Don Juan eine Stütze. So fehr er zur Milbe geneigt war, die er auch in seinem "ewigen Stikt" bom 17. Februar 1577 betätigte, so mußte er doch fortmährend gegen die Emporung fampfen. Er behauptete Luremburg, besetzte Namur, unterwarf einzelne Landichaften teils burch Waffengewalt teils burch Bertrage. Der Bifchof von Arras, M. Moulart, fucte eine völlige Ausföhnung mit dem König herbeizuführen. Don Juans († 1578) Rachfolger Alexander Farnese, Prinz von Parma (1578—1592), setzte mit glück- lichem Erfolg sowohl den Krieg gegen die nördlichen als die Unterhandlungen mit den sublichen Provingen fort, vereinigte die letteren im Sonderbund bon Urras (6. Januar 1579) gur Berteidigung der fatholischen Religion und führte fie (Belgien) wieder jum Gehorsam des Konigs gurud, wobei jedoch mehrere Beidrantungen befteben blieben. Er feste es durch, daß wieder fpanifche Truppen in das Land tamen, bekam Duntirchen, Brugge, Ppern und Gent, Britffel, Mecheln, Untwerpen. Belgien ward mehr und mehr ein ftreng tatholisches Land 2.

Wie in der Politik, so war auch in der Religion Holland (der Norden) von Belgien berichieden. Dort herrichte Wilhelm von Dranien fort, obicon Erzberzog Matthias und dann Bergog Franz von Anjou von Abels= parteien als Statthalter ausgerufen wurden. Durch die Bereinigung von Solland, Seeland, Friegland, Gelbern, Butphen mard 1579 ber Grund gur hollandischen Republit gelegt; ju der Bereinigung der fünf Probingen tamen 1580 Oberiffel, 1594 Groningen; das Gange (Bund ber fieben Provingen) erhielt dann den Namen Holland. Um 20. Dezember 1581 verbot Wilhelm feinem früheren Berfprechen entgegen die öffentliche Ausübung des tatholifden Rultus und ichlog die Ratholiten bon ben öffentlichen Staatsamtern aus; icon 1580 mar ber erfte und lette Erzbischof von Utrecht Friedrich Schent von Trautenberg geftorben; zwei von Spanien ernannte nachfolger fonnten nicht auf ihren Stuhl gelangen. Gregor XIII. ernannte 1583 einen Apostolifden Bikar für die hollandische Miffion, über welche 1597 ber Briffeler Nuntius die Oberaufficht erhielt. Der Bifar Sasbold Bosmer murbe verbannt († 1614 in Köln)3. Als Wilhelm von Oranien 1584 durch einen Souß bes Burgunders Balthafar Gerard ermordet ward, folgte ihm fein

<sup>1</sup> Ritter, Wilhelm von Oranien und die Genter Pazifikation 1576, in Deutsche Zeitfchr. für Gesch. 1890, 28 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nuijens, La pacification de Gand 1576, in Revue générale, juillet et août 1876. Jacobs, Les catholiques belges sous D. Juan d'Austria, ebb. mars 1877. Blaes, Mém. sur Em. de Lalaing, baron de Montigny. Bruxelles 1862.

s Auch ber zweite Apostolische Bistar Philipp Roven von Arbensal, seit 1629 Erzebischof von Philippi, starb im Exil am 1. Ostober 1651. Knüttel, De verbanning van den laatsten apostolischen Vikaris der Hollandsche Missie, in Archief voor Nederlandsche Kerkgesch. 1887, 225 ff.

Sohn Moriz. Der Krieg zwischen Spanien und der holländischen Republik dauerte fort bis zu dem Waffenstillstand von 1609, der auf zwölf Jahre geschlossen ward. Nach dessen Ablauf 1621 brach er wieder aus; doch führte ihn Moriz von Oranien, seit 1622 kränkelnd, minder energisch; er starb schon 23. April 1625 und hatte seinen Bruder Friedrich Heinrich zum Nachfolger. Als 1625 Richelieu die niederländische Flotte gegen die Hugenotten benutzte, erzwang die Spnode von Overijssel 1626 die Heimkehr der Schiffe. Noch gab es Kämpse zwischen Holland und Spanien, bis letzteres im Frieden von Münster 30. Januar 1648 die Unabhängigkeit der nördlichen Provinzen aneerkannte. Der Fanatismus und die Unduldsamkeit der protestantischen Holländer legten den Katholiken des Landes (2/5) das härteste Joch auf. Der Calvinismus, schon in der Belgischen Konsession von 1562 ausgeprägt, erhielt durch die Spnoden von Dordrecht 1574 und 1618 seine sestere Gestaltung und ward seit 1575 von der neuen Universität Leiden nachdrücklich verteidigt².

## 9. Der Protestantismus und die religiojen Rampfe in ben nordischen Reichen, in Polen und Ungarn-Siebenburgen.

## A. Dänemart, Norwegen und Schweden.

Literatur. — S. oben S. 498 und 500 f. Dazu: Bang, Den danske Kirkes historie 1599—1699. Kjöbenhavn 1896. — Theiner, Schweden und seine Stellung zum Heiligen Stuhl unter Johann III., Sigismund III. und Raul IV. nach geheimen Staatspapieren. 2 Ale. Augsburg 1838 f. Cronholm, Sveriges Historia under Gustav II. Ad. Regering. Stockholm 1861. Holmqvist, D. Johannes Matthiae Gothus och hans plats i Sveriges kyrkliga utveckling. Upsala 1903. Sundberg, Om den svenska kyrkoreformationen och Upsala möte 1593. Upsala 1863. H. Biaudet, Le Saint-Siège et la Suède durant la seconde moitié du XVI° siècle. I: 1570—1576. Paris 1907; 2° partie: Epoque des relations officielles (1576—1583) I. Genève 1912.

1. In Dänemark wie auch in Norwegen gelangte sehr bald durch die Ausstührung der barbarisch strengen Gesetze gegen die Katholiken der Protestantismus zur alleinigen Herrschaft. Die Landeskirchen waren nach deutschem Muster eingerichtet, der König war deren unumschränktes Haupt. Unter den dänischen Theologen war der berühmteste Melanchthons Schüler Nikolaus Demming, Professor der Theologie in Kopenhagen; auch er mußte sich dem königlichen Despotismus in Glaubenssachen fügen und 1575 seine Abendmahlselehre widerrusen; 1562 beweinte er die trostsosen Justände der jungen dänischen Kirche. Schon 1594 beklagten die vormundschaftlich regierenden Reichsräte den Verfall des Schulwesens. Der Abel hatte das Monopol aller Staatsvorteile; Bürger und Bauern seufzten unter Zwangslasten aller Art. Christians IV.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> F. Campanus, De nederlandsche Minderbroeder Joannes Neyen als onderhandelaar met de Staten-Generaal (1607—1609), in Katoliek CXXXV (1909) 275 bis 282.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Confessio belgica 1562 bei Augusti, Corp. libr. symbol. Eccl. ref. 170 f. E. F. K. Müller, Die Bekenntnisschriften der resorm. Kirche 233—249. Wagemann, Die Stiftung der Universität Leiden, in Jahrbücher für deutsche Theol. 1875 Bd I. Schotel, De Academie te Leiden in de 16., 17. en 18. eeuw. Haarlem 1875.

(1588-1648) Bersuch, den Bedruckten Erleichterung zu verschaffen, icheiterte am Widerstand des ihm an Macht überlegenen Abels.

2. In Schweden hatte die Ginführung des Protestantismus noch große religiofe Rampfe im Gefolge. Reben bem Luthertum fand auch ber Calvinismus eifrige Bertreter. König Johann III. (1568-1592) machte ben Berfuch, ben tatholifden Glauben wiederherzustellen, allein ohne Erfolg. Bulett fieate, nachdem Konig Sigismund bom Throne gestoßen worden mar, das Luthertum vollständig. Die Macht des Landes mar dabei groß geworden, und Schweden erhielt eine führende Rolle in ber geschichtlichen Entwidlung ber Beit.

Bon ben vier Sohnen bes Königs Guftav († 1560; oben S. 503) war Erich XIV. als Ronig eingesett worden, mahrend auch die übrigen bestimmte Gebiete erhielten. Die Lehre Calvins fand Gingang jum großen Berdruffe ber herrichenben Lutheraner. Durch einen feiner Lehrer, ben Frangofen Dionys Beurreus, Freund von Calvin und Bega, wurde Erich für ben Calvinismus gewonnen und hulbigte ihm bald öffentlich; es tam au heftigen Rampfen zwischen Calviniften und Lutheranern. Aber lettere, bereits gu mächtig, errangen unter Fuhrung bes Bifchofs Johann Djeg von Befteras ben Siea. Grich XIV., fcon wegen feiner Thrannei berhaßt, ward wegen feiner Magnahmen fur Ginführung des Calvinismus im September 1568 vom Throne verftogen und in ben Rerfer geworfen, in bem er (25. Februar 1577) an Gift ftarb. Der Abel, ber gulegt aus der Religionsanderung noch größeren Gewinn zog als das Rönigtum, bedrohte bereits bas Land mit neuen furchtbaren Umwälzungen.

Erichs nächfter Bruder Johann III. (1568-1592) hatte bie reichen Borguge feines Geiftes und Bergens in forgfältigen Studien und in ichweren Prufungen entwidelt. Er war feit 1562 mit ber polnifchen Pringeffin Ratharina, Schwefter bes Ronigs Sigismund Auguft, vermählt, ber volle Religionsfreiheit zugefichert worden war und die baher katholijde Priefter mit in das Land gebracht hatte, Joh. Berbft und Jofeph Albert. Bon feinem Bruder Grich in bas Gefangnis geworfen, wo ihm feine Gemahlin ben Bringen Sigismund, nachber (1587) König von Polen, gebar, hatte Johann mit ben zwei Prieftern feiner Gemahlin die Rirchenvater flubiert und fich immer mehr von ber Bahrheit ber fatholifden Religion überzeugt. Mit großer Umficht bachte er feit seiner Thronbesteigung an beren Wiederherftellung. Er suchte die ichwachen Refte von Rlöftern und firchlichen Anftalten zu retten, legte Sand an die Reform ber tief gesuntenen lutherischen Geiftlichkeit burch 13 beshalb erlaffene Artitel, führte bann eine neue teils von ihm felbft teils von Erzbifchof Loreng 1571 verfagte, auf die Unnäherung an die tatholische Rirche berechnete Agende ein, worin ber hl. Ansgar als Glaubensbote ermahnt und auf bas Studium ber Rirchenvater hingewiesen mar, und befeste nach bem Tode ber eifrigen Lutheraner bie Bifchofsfige mit Mannern bon milberen Gefinnungen, ben Stuhl von Upfala mit Loreng Beterfon Gothus, ber fich nach fatholifchem Ritus tonfefrieren ließ und mit bem Ronig eine flug berechnete Ubereinfunft einging. Geit feiner Unterredung mit bem bon ber polnifchen Ronigin gefandten geiftbollen Jesuiten Barsgewidi (1574) ging Johann rafcheren Schrittes vor; auf einer Synode fcilberte er bie Berriffenheit ber Lanbesfirche und fand bei vielen Geiftlichen entgegenkommende Gefinnungen. Im Jahre 1576 ericbien eine bom Ronig mit Beiftand bes Ranglers Peter Fecht verfaßte Liturgie, die faft allgemein angenommen ward 1. Rur des Königs jungfter Bruber, Bergog Rarl von Gudermannland, bereits aus politifchem Intereffe bas Saupt ber ftreng lutherischen Partei, widerfeste fich mit Berufung auf bas Teffament des Baters und die Reichsgesete. Aus Belgien fam bann ber Jesuit Boreng Rifolai nach Stodholm, ber eine theologische Professur erhielt und falfchlich für den Berfaffer der Liturgie ausgegeben marb. Er hatte 1577 heftige Disputationen mit den lutherischen Professoren Beter Jone und Dlof Buth, besonders über die

Die Liturgie von 1576 bei Münter, Magazin für R.-G. und R.-A. des Norbens II 1, 19 ff 41 ff. Wgl. Theiner, Schweden und feine Stellung I 415 ff.

Lehren von der Kirche und vom Megopfer; er trug aber ben Sieg davon. Bereits begannen nicht wenige Lutheraner den katholischen Glauben beffer zu würdigen, wozu ber

von Berbft verbreitete Ratechismus des Betrus Canifius vieles beitrug.

Durch feine bisherigen Erfolge ermutigt, fandte Johann III. ben Rangler Beter Fecht und ben gelehrten Pontus de la Garbie nach Rom, um bei Gregor XIII. die Wiedervereinigung Schwedens mit der tatholifden Rirche anzubahnen. Fecht ftarb auf der Seereife; fein Gefahrte traf in Rom ein. Gregor XIII. fandte noch 1577 ben ebenso frommen als gelehrten Jesuiten Anton Possevin als Nuntius nach Schweben. mit dem Johann eingehend verhandelte. Der Ronig entfagte 1578 bem Proteftantismus und legte bas tribentinische Glaubensbefenninis ab. Die in Rom ein= gefette Rongregation verwarf indeffen mehrere bon ben zwölf Forberungen, bie ber Ronig geftellt hatte. In Schweden entspann fich auf Anftiften der beutichen Intherischen Theologen ein Streit für und wider die neue Liturgie; es bilbeten fich bie Parteien ber Philo = und ber Mifoliturgen. Der Ronig fah fich mehrfach bedroht, ba fein Bruder Rarl, felbft nach der Rrone trachtend, bei feinem Aufenthalt in Deutschland Die protestantischen Fürsten auf feine Seite gog und beffen Gemahlin Maria in Schweben bie Sache bes Luthertums mächtig forberte. Die hinterliftige Umgebung des Pontus be la Gardie und Jatob Typolius reigten den fonft nicht energischen Ronig, auf den in Rom verlangten Zugeftandniffen zu beftehen; barauf ging man in Rom nicht ein, weil man das Beispiel als zu gefährlich für andere Länder ansah und ber Ratholizismus in Schweden unter folden Berhältniffen boch fein mahres Leben hatte gewinnen konnen. Mis Poffebin 1579 ohne die geforderten Bugeftandniffe gurudtehrte, erneuerte ber Ronig fein Gesuch, und bald erkaltete bei ihm ber Gifer für bie fatholische Sache. Er marb bon bielen Seiten eingeschüchtert, befürchtete Aufstande und ben Berluft bes Thrones und tat jest für die Wiedervereinigung Schwebens mit ber Rirche teinen Schritt mehr. Mit dem Tobe ber eifrig tatholifden Ronigin Ratharina († 16. September 1583) schwanden bieje hoffnungen noch mehr; Johann ging nachher eine zweite Che ein mit Guneila Bjelfe, bie eine Beschützerin bes Luthertums mar. Sie fowie ber Roftoder Theolog Chytraus erlangten auf ihn großen Ginfluß; nur tonnten fie ihn nicht jum Aufgeben feiner Liturgie beftimmen 1.

3. Bei Johanns III. Tobe (1592) war fein Sohn Sigismund, bereits Ronig von Polen, nicht anwesend. Bis zu feiner Ankunft mar fein Oheim Bergog Rarl Reichsverweser. Er benutte die Zwischenzeit, um feinen Reffen, ber icon fruber bie Bumutung, bie Augsburger Konfession ju beschwören, abgelehnt und fo bie gahlreichen Proteftanten beleidigt hatte, bom Throne ju verbrangen. Er fchrieb einen Reichstag, und eine Rationalfynobe nach Upfala aus, auf welcher im Marg 1598 bie Ugende und Liturgie Johanns verworfen, die Augsburger Ronfeffion allen und der Gid auf diefelbe benen, die ein öffentliches Amt belleibeten, vorgeschrieben marb. Es wurde erklart, man wolle weber die papiftifche noch die calbinifche oder fonft eine Regerei im Lande dulden, einig bei bem allein mahren lutherifchen Glauben beharren; die feigen Bifchofe bezeugten ihre Reue über die Annahme der verworfenen Liturgie; Ergbifchof von Upfala wurde der übereifrige Lutheraner Abraham Angermann. Schon brohte Bergog Rarl, wenn fein Reffe bie Beidluffe nicht unterschreibe, folle er auch nicht Ronig werben. Die Berftimmung gegen ben ebeln und gerechten Ronig hatte bereits einen fehr hohen Grad erreicht, als biefer (Juli 1593) nach Schweden aufbrach, um vom vaterlichen Throne Befit gu nehmen. Ihn begleitete ber papftliche Muntius Malafpina; in Dangig traf ihn noch ein papftlicher Abgeordneter, Barth. Powfinsty, ber ihm einen Gelbbeitrag für feine Roften und weitere Ratichlage überbrachte. Die fonigliche Macht war icon burch fruhere Zuficherungen Sigismunds bedeutend beidrantt; ber Ronig wollte nur den Ratholiken einige Freiheiten berichaffen, ohne bie protestantifche Berfaffung umzuftogen; aber auch bas fuchten bie lutherifden Prabifanten, bie bas Bolf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dorigny, Vie du P. Possevin. Par. 1712, 166—252. Theiner, Schweben und seine Stellung I 449 ff 504 ff. Rante, Röm. Päpfte II 81. — Iudicium praedicatorum Holmensium de publicata liturgia bei Baaz, Inventarium eccl. Sueco-Goth., Linköp. 1642, 393.

in jeder Beife aufreigten, gu berhindern; man verweigerte bem Ronige fogar ben öffentlichen fatholifden Rultus. Befonders tobte ber Brediger Erich Schepper in Stodholm; er nannte bie feierliche Beerbigung eines tatholifden Polen einen gottesläfterlichen Frevel und belegte die Sauptstadt mit bem Interdift. Sigismund mar ber Arglift feines Oheims und bem Janatismus ber Butheraner gegenüber aufer ftand, etwas Bebeutenbes au leiften; fo nachgiebig und redlich er fich bewieß, wurde boch eine Emporung gegen ihn angezettelt. Bor feiner Ubreife ordnete er noch die Reichsregierung, die er feinem Dheim und ben Reichsrichtern gemeinschaftlich übertrug, beftätigte alle Borrechte ber Landesreligion, vermehrte bas Ginkommen ber Bischöfe und Brediger wie ihre Gemalt (16. Marg 1594). Aber die Praditanten gingen fo weit, daß fie die bom Konige am Grundonnerstag vorgenommene Fugwajdung (obidon fie im Evangelium ffeht) als abgöttifchen Gebrauch verponten und die Armen, an benen fie vollzogen worden war, mit bem Banne und bem Berlufte weiterer Almofen beftraften.

Nach der Abreise Sigismunds fette Bergog Rarl gehn Jahre lang (1594-1604) feine Umtriebe fort, bis er jenen gang bes Thrones beraubte. Der Reichstag bon Subertoping (1595) fand fogar darin ein Berbrechen bes Ronigs, baf er ben Ratholiten freie Religionsubung und Staatsamter verlieben hatte; er befolog, alle Nicht= Lutheraner gur Auswanderung gu nötigen, bem Konige bas Umterbesekungsrecht gu ent= gieben und bem Bergog Rarl gu übertragen, jede Appellation an den Ronig gu berbieten, folange er außer Landes fei. Dieje hochverraterifden Beidluffe murben mit Sarte voll= jogen, bas Rlofter in Babftena völlig aufgehoben und gerftort, ber noch nicht gefügige Teil des Bolkes mit rober Gewalt zur Unterwerfung gezwungen. Man hielt noch 1595 ein Dankfest für die "Behauptung ber mahren Religion gegen die Abfichten und Rante der Jesuiten". Erzbifchof Ungermann "hielt eine Rirchenvifitation, die ihresgleichen nicht gehabt" (Rante). Wer bie evangelifche Rirche verfaumte, ward mit Ruten gepeiticht; ber Erzbischof führte einige ftarte Schuler mit fich, welche die Buchtigung unter feinen Augen vollzogen; die Altare der Seiligen wurden gerftort, ihre Reliquien gerfireut, die Zeremonien, welche man noch 1593 für gleichgültig erklärte, 1597 an vielen Orten abgeschafft. Die Thrannei war um fo ausgesuchter, je weniger fie ben Neigungen des Bolfes und dem Willen des Ronigs entsprach. Bereits hatte Bergog Rarl, der als Ronig icaltete, ben Befdluß feststellen laffen, fein foniglicher Erlag habe Geltung, wenn er nicht von der schwedischen Regierung bestätigt worden sei.

Roch regte fich eine Partei für ben Ronig. Der Statthalter Flemming in Finnland hielt beffen Banner aufrecht; viele Große, bie an ihm einen Rudhalt gegen Rarls Willfür gesucht hatten, wurden verjagt, aber ihre Unhänger blieben im Lande. Das gemeine Bolt mar migvergnugt über bie Abichaffung aller Zeremonien und fah in landlichen Unfallen göttliche Strafen. Emport über die verübten Frevel, brach Sigis= mund III. im Sommer 1598 gum zweitenmal nach feinem Erbreich auf und landete mit nur 5000 Mann bei Calmar; andere Truppen waren bereits angekommen, und eine finnische Schar ruckte gegen Upland vor. Rarl trat mit feinem heere bem Konig ent= gegen, ber mehrfache Borteile errang und ben verraterifchen Bergog mit feinen Leuten batte vernichten konnen; aber er tat bem Morden Ginhalt, wofür er ichlechten Dant erntete. Bald erlangte Rarl bie Oberhand; der Ronig mußte versprechen, fich ber Enticheidung bes Reichstags ju unterwerfen, und ichiffte fich nach Danzig ein. Rarl befculbigte zu Jonföping (Januar 1599) ben Ronig, er wolle bie Schweden zu ben Irrtumern bes Untichrifts gurudfuhren; barauf fundigten (im Mai) bie Stanbe gu Stockholm dem Könige bie Treue auf, wenn er nicht alle ihre Forderungen bewillige, worunter auch die war, daß er feinen Sohn Ladiglam in Schweden durch herzog Rarl protestantifch ergieben laffe. Wer noch ju Sigismund hielt, murbe graufam hingerichtet. Endlich erklärten Rarl und die Stande 1600 auf dem Reichstage ju Linkoping ben Ronig Sigismund als Abtrunnigen bon ber mahren Lehre famt feinen Nachtommen bes Thrones entfest. Reun Reichsrate buften bie Treue gegen ben Rönig mit Enthauptung. Der Reichstag von Nordföping 1604 wiederholte die fruheren Berleumbungen und Befdimpfungen gegen Sigismund und rief ben Bergog Rarl (IX.) als Ronig aus, ber mit aller Gewalttätigkeit fich auf bem Thron befestigte und fogar gegen feinen Reffen in Polen einen Krieg begann. Die herrichsucht und bie Kriegsluft erbte bon

Karl IX. sein Sohn Gustav Abolf (1611—1632), dessen einzige Tochter und Erbin Christina dem Throne nach einiger Zeit (1654) entsagte und zur katholischen Kirche übertrat 1.

### B. Polen.

Literatur. - S. oben S. 504 f. Dazu: Wierzbowski, Vincent Laureo, évêque de Mondovi, nonce apostolique en Pologne 1574-1578. Varsovie 1887. Korzeniowski, H. Spannocchii Relazione delle cose di Polonia intorno alla religione 1586 (Scriptor. rerum Polon. 28 XV). Krakau 1894. Graziani, Vita del card. Commendone, trad. franç. par Fléchier. 4º édit. Lyon 1702. M. Mathaus-Voltolini, La legazione del card. Ippolito Aldobrandini in Polonia nel 1588, in Bessarione ser. 2, Bb VIII (1905) 292-310. Stan. Hosii Opera. 2 Bbe. Colon. 1584; Epistolae, edd. Fr. Hipler et V. Zakrzewski. 2 Bbe. Cracoviae 1879 bis 1886 (Acta hist, Polon, Bb IV und VIII). Stan. Rescius, Stan. Hosii card. et episc. Warmien, vita. Romae 1687. Gichhorn, Der ermland. Bifchof und Rard. Sofius. 2 Bbe. Maing 1854. Rieß, Petrus Canifius (f. oben S. 638). Pierling, Le Saint-Siège, la Pologne et Moscou 1582-1587. Paris 1885. Jablonski, Historia consensus Sendomirensis, cui subiicitur ipse consensus. Berol. 1731. Reimann, Der Rampf Roms gegen bie religiofe Freiheit in Polen 1573-1574, in Siftor. Zeitichr. 1864, 379 ff. Jacobi, Das liebreiche Religionsgefprach ju Thorn. Gotha 1895. A. F. Pollard, The Jesuits in Poland. Oxford 1892.

4. Die inneren Streitigkeiten unter ben berichiebenen proteftantifden Setten in Polen (oben S. 506) dauerten fort. Reformierte, Lutheraner und bohmifche Bruber einigten fich awar 1570 auf einer Generalfnnobe gu Genbomir gu einer gemeinfamen Glaubensformel, aber biese mar viel zu unbeftimmt und vermochte teine wirkliche Einigung herbeizuführen. Außerlich erftartt, erlangten die haretischen Parteien nach dem Tode Sigismund Augusts 1573 den Religionsfrieden von Barfchau, ber Ratholiten und Nichtfatholiten (Diffibenten) gleiche burgerliche Rechte einräumte und beide Teile zu emigem Frieden verpflichtete; ber neugewählte Ronig Beinrich von Balois mußte benfelben beschwören. Unter dem Ronig Stephan Bathory (1575 bis 1586), ber ben protestantisch gefinnten Städten Dangig, Thorn, Elbing die ihnen icon früher (1557) insgeheim zugesicherte Religionsfreiheit verbürgte, obicon er perfonlich fatholisch mar, wurden die Diffibenten mächtiger, jumal ba Erzbischof Jakob Uchansti († 1581) denfelben gegenüber fich außerft schwach, ja als ihr Forderer und zugleich als Gegner bes romifchen Stuhles erwies und viele Bifcofe feine fraftige Tatigfeit ent= wickelten. Doch fehlte es auch hier nicht der katholischen Sache an mutigen Bertretern. Reben den papftlichen Legaten Rardinal Bolognetto und besonders Joh. Frang Commendone († 1584), ber in Bolen erfolgreich für Annahme ber Trienter Befcluffe und fur herstellung der gefuntenen tirchlichen Ordnung wirkte (1563-1566), war namentlich Stanislaus Sofius, Bifchof von Ermland, fehr tätig, ja er wurde die Saule der Rirche in Polen. Er ftellte nicht blog in feiner Diogese den Ratholigis= mus wieder her, fondern bekehrte auch viele Abtrunnige. Er hatte 1551 auf der Synode Bu Petrifau eine der Augsburger Ronfession entgegengesette Befenntnisschrift entworfen. die raich allgemeine Berbreitung fand, 1557 in einem Dialog die Priefterebe, ben Laienfelch und die Liturgie in der Landessprache, 1558 den J. Breng betampft, den Primas

¹ Shnobe von 1593 bei Münter, Magazin II 1, 69 ff. Die Berbrechen des Herzogs Karl gegen König Sigismund enthält das Manisest: Ausa illustrissimi principis D. Caroli Sudermanniae ducis adversus serenissimum et potentissimum D. Sigismundum III Regem Sueciae et Poloniae suscepta, scripta et publicata ex mandato S. Reg. Maiestatis proprio. Dant. 1598. — Bain, Christina queen of Sweden. London 1889. Friis, Königin Christine von Schweden. Aus dem Dän. von P. Klaider, Beipzig 1898. Claretta, La regina Cristina di Svezia in Italia. Torino 1892. Foucher de Careil, Descartes, la princesse Elisabeth et la reine Christine d'après des lettres inédites. Nouv. éd. Paris 1909.

Daiergowsth für fraftige Magregeln gewonnen, bas Lhceum in Braunsberg mit einem Rollegium ber Gefellicaft Jeju 1569 begrundet, Diefem Orben, ben Beter Canifius (1558) dort wurdig bertreten hatte, im Lande Gingang verichafft. verdient und ausgezeichnet durch die Rardinalswurde, ftarb Sofius 1579. Bald entstanden die Jefuitentollegien von Bultust, Bofen, Wilna (1570), die mit großem Erfolge wirkten und auch von Ronig Sigismund III. (1587-1632), ber ben katholifchen Abel ermunterte, sowie von vielen trefflichen Bifchofen, unter benen Stanislaus Rarntowsti († 1603 als Primas von Gnefen) durch Gelehrfamteit, Tugend und Sirtenforgfalt hervorragte, nachhaltig unterftugt murben. 218 Prediger, Profeffor, polemischer Schriftsteller und Bibelüberseber ragte ber Jefuit Jakob Bujek († 1597) hervor; als Rangelredner ward er noch von feinem Orbensgenoffen Betrus Starga († 1612) übertroffen, der an bem Dominitaner Fabian Birtowsti († 1636) auf ber hoffangel in Warichau einen tuchtigen Rachfolger erhielt. Der Suffraganbifchof Martin Bialobrgesti bon Rrafau (1585) perfakte einen ausführlichen Ratechismus und volkstumliche Homilien. Diese erfolgreiche Tätigkeit gur Durchführung einer mahren firchlichen Reform und ber neue Aufschwung religiöfen Lebens erregten ben Born ber Diffibenten; Die ftrengen Magregeln Sigismunds III. fteigerten Die Erbitterung bis gu Emporungsversuchen und Berbindungen mit bem Auslande, bas bie Ungufriedenheit gu nahren juchte. Der ebelgefinnte Ronig Labislaus IV. (1632-1648) fuchte vergebens bie Spannung zu befeitigen; bas Religionsgefpräch zu Thorn (August bis Rovember 1645) blieb ohne Ergebnis 1. Der antitrinitarifche Coginianismus fanb neben ben protestantischen Setten in Bolen Berbreitung und einen wiffenschaftlichen Mittelpunkt in ber Schule zu Rafow (j. unten § 12).

#### C. Ungarn und Siebenbürgen.

Literatur. - C. oben C. 507. Dagu: Mailath, Die Religionswirren in Ungarn. Bb I. Regensburg 1845. Locher, Historia provinc. Austr. Societatis Iesu. Viennae 1740. Petri card. Pázmány Opera omnia. Gesamtausg. ber Werke, im Auftrag ber theol. Fakultät der Universität Budapest. I. Serie: Ungarische Werke; II. Serie: Lateinifche Werte. Budapeft 1894 ff. Schwider, Beter Pagmany, Rard. Erzbifchof und Primas von Ungarn, und feine Zeit. Roln 1888 (Bereinsfchr. der Gorres-டுefellich.). A. Veress et J. Hirschler, Epistolae et Acta Iesuitarum Transylvaniae temporibus principum Báthory (1571-1613) I-II. Viennae 1911-1913 (Fontes rerum Transylv. I-II). Ant. Possevini, Transilvania (1584), ed. A. Veress. Budapest 1914 (ebb. III).

5. Auch in Ungarn (oben S. 508) bauerten bie inneren Streitigkeiten unter ben Protestanten fort; allein allmählich erlangte ber Calvinismus bas Ubergewicht über bas guthertum : 1563 nahm bie Spnobe ju Tarczal Bezas Glaubensbefenntnis an und befahl die Berkundigung ber ftrengen Pradeftinationslehre; 1570 fprach fich eine andere Bu Czenger höchft scharf gegen die Lutheraner aus. Diefe entwickelten 1594 auf ber Shnobe zu Bartfelb (Bartfa) ihren Lehrbegriff im Gegenfage zu jenen und erkannten Luthers Schriften als bie Rorm an, nach ber alle religiojen Streitigkeiten zu entscheiden feien. Bei ber Zersplitterung ber Parteien traten manche Abgefallene gur alten Rirche

<sup>1</sup> Von Rarnkowski rühren her: Diözesanstatuten, polnische Predigten und Ab= handlungen von der Erlösung (1597) und von der Euchariftie. Bon J. Bujet (Vangroviecensis) die pointice Postilla maior et minor, die Schrift De Missa et de Deitate Verbi divini contra consens. Sendom., die Vita et doctrina Salvatoris ex IV Evangeliis, der Traftat De Eccl. cath. und Hymnen. Von P. Starga: Predigten (neue Ausg. Leipzig 1843), Auszug aus Baronius' Rocyne dzieje koscielne (Krak. 1603 f), fortgesett von 1198 bis 1645 von Amiatfiewicz (Ralisz 1695 f), Leben ber Seiligen, libri 3 dissert. de Eucharistia und ein poln. Traftat über die Union ber latein, und ber griech. Rirche. Bon Birtowsti: zwei Gerien Feft= und Sonntagspredigten, von M. Bialobrzesti die Postilla orthodoxa (1581) 2 Bbe (balb nachher ins Deutsche übersett) und Catechism. poln.

über, und ber Klerus erhob sich mit neuem Cifer. Die firchliche Reform wurde mit bestem Erfolge burchgeführt und baburch dem Fortschreiten ber Jrelehre Ginhalt geboten.

Der Primas Nitol. Olahus von Gran († 1569) bewirkte bas Reftitutions. ebift vom 10. April 1560, wonach die von Laien ufurpierten Kirchengüter gurudgegeben werden follten, sowie die Berufung ber Jesuiten nach Tyrnau (1561), die, vielfach von den Protestanten verfolgt, mit dem Brande ihres Rollegiums (1567) vertrieben, erft feit 1586 eine größere Wirffamteit entfalten tonnten. Biele Chelleute tehrten gum alten Glauben gurud; Ronig Ferbinand begunftigte biefe Rudtehr. Weniger gefchah unter seinem Sohne Maximilian II. (1564—1576). Rudolf II. (1576—1612) erneuerte bie Gesetz gu Gunsten des katholischen Glaubens. Die Protestanten verbanden sich mit dem Fürsten von Siebenburgen und erhoben sich in wilber Emporung, worauf fie im Wiener Frieden 1606 freie Religionsubung erhielten. Die von ihnen fturmifch geforberte Austreibung der Jefuiten hinderte ein ausgezeichnetes Glied biefes Orbens, Betrus Bag= many (geb. 1570), ber vom Calvinismus in die Rirche 1583 gurudgefehrt mar, burch eine meifterhafte Schutschrift; er ward 1616 Primas, 1629 Rardinal und ftarb 1637, von den ungarischen Ratholiken als ihr größter Wohltater gesegnet, Stifter vieler Schulen und Seminarien, Wiederherfteller der Bucht und des Ansehens der Geiftlichkeit, groß als Redner und Theolog 1. Noch öfters erhoben fich die Protestanten mit ben Waffen; fie gaben fich auch mit ben im Linger Frieben 1645 gemachten Zugeftandniffen nicht zufrieden, obicon ber Landtag biefelben annahm.

Rach dem Landtag von Klausenburg (1556), der in Siebenbürgen allgemeine Religionsfreiheit eingestührt hatte (f. oben S. 508), nahm die Spaltung unter den Frrlehrern immer mehr zu. Die Calvinisten oder Resormierten hatten 1564 zu Enhed Anerkennung und einen eigenen Superintendenten erhalten. Endlich kamen auch die Unitarier (Sozinianer) hinzu, für die Georg Blandrata und Franz Davidis mächtig wirkten; sie erhielten 1571 Anerkennung und einen Superintendenten. Auch Wiedertäuser fanden sich ein. Bald entstanden hestige Kämpse; die Kespormierten, dann die Lutheraner bildeten die Mehrzahl der Bevölkerung, und noch zahlreicher als die Ratholiken waren die griechischen Walachen. Kaspar Heltai, luther rischer Prediger in Klausendurg, besorgte 1552—1565 eine Bibelübersetung nach der Bulgata und nach Luther; eine andere nach dem Urtexte lieserte Kaspar Karolyi, Prediger zu Göncz, 1589; seine Arbeit verdesserte Abraham Molnar, Prediger der Resormierten. Wie die böhmischen Brüder, so klagten auch die Unitarier siber die

heillosen Rämpfe und ben Mangel jeder wahren Religiosität.

# 10. Der Sieg ber Irrlehre in England und Schottland; die Bedrudung Irlands.

#### A. England.

Queifen. — Calendar of State papers, Spanish. Elizabeth, ed. by A. S. Hume. London 1893 ff. (Record Office.) Calendar of State papers, foreign series, of the reign of Elizabeth, ed. by A. J. Butler. London 1895 ff. (Record Works.) Acts of the Privy Council of England. N. ser., ed. by J. R. Dasent. London 1888 ff. Correspondence of Matthew Parker (1535—1575). Cambridge 1853. Prothero, Select statutes and other constitutional documents illustr. of the reigns of Elizabeth and James I. Oxford 1894. Records of the English catholics under the penal laws. 8b I: The first and second diaries of the English college Douay. 8b II: The letters and memorials of William card. Allen (1532—1594). London 1882. The Prayer Book of queen Elizabeth 1559. London 1898; new ed. 1912. Gibson, The 39 articles of the church of England. London 1896. Kidd, The 39 articles, their history

¹ Breven Pius' IV. an Erzbischof Nikol. v. Gran bei Raynald., Annal. a. 1560, n. 9 66. Pázmánhs Buch (Hodoegus Jgazságra vez' erlo Kalxus. Pressb. 1613 1623) war geistreich und gelehrt, in trefslicher ungarischer Sprache geschrieben, so seinen Lands-leuten unwiderstehlich. Auf dem Reichstage von 1625 hatten die Katholiken die Mehreheit; der vom Hose gewünschte Konvertit Esterhazh ward Valatinus.

and their explanation. 2 Bbs. London 1904. Gardiner, Constitutional documents of the Puritan revolution 1625—1660. 2. ed. Oxford 1889. J. H. Pollen, Unpublished documents relating to the English martyrs. Bb I: 1584—1603. London 1908 (Public. of the Cathol. Record Society V). E. H. Burton and J. H. Pollen, Lives of the English Martyrs. Ser. 2. Bb I: 1583—1588. London 1914.

Literatur. - Allgemeine Werke von Green, Brofch u. a. f. oben C. 530. A. Plummer, English Church history from the death of archbishop Parker to the death of Charles I. Edinburgh 1905; From the death of Charles I to the death of William III. London 1907. A. O. Meher, England und die katholische Kirche unter Clifabeth und den Stuarts. Bb I. Rom 1911 (Bibl. des Preuß. histor. Inst. VI). — Strype, Annals of the Reformation and establishement of Religion under the reign of queen Elizabeth. 2. ed. 3 Bbe. London 1727-1737. Brief annals of the Church and State under the reign of queen Elizabeth. 2. ed. London 1738. Soames, Elizabethean Religious History. London 1839. Lee, The church under queen Elizabeth. New ed. London 1893. Frere, The English Church in the reigns of Elizabeth and James I 1558-1625 (Hist. of the Engl. Church. 25 V). London 1904. Beesly, Queen Elizabeth. London 1892; new ed. 1903. Creighton, Queen Elizabeth. New ed. London 1901. A. Bimmermann, Elisabeth und die Aufrichtung ber englifchen Staatsfirche, in Rom. Quartalichr. XXII (1908), Geich. 81-107. Lacey, The acts of Uniformity, their scope and effect. London 1900. McColl, The Reformation settlement examined in the light of history and law. 8. ed. Lond. 1900. W. M. Kennedy, The "interpretations" of the bishops and their influence on Elizabethean episcopal policy. London 1908. Bridgett, The true story of the catholic hierarchy deposed by queen Elizabeth. London 1889. Forbes-Leith, La révolution religieuse en Angleterre à l'avènement d'Elisabeth et la résistance du clergé catholique, in Revue des quest. histor. LVIII (1895) 456 ff. J. H. Pollen, The Politics of English Catholics during the reign of queen Elizabeth. London 1902. C. G. Bayne, Anglo-roman relations 1558-1565. London and Oxford 1913. (A. Casoli,) La Santa Sede ed Elisabetta d'Inghilterra, in Civ. cattol. 1913, I 531-550. M. Haile, An Elizabethean cardinal: William Allen. London 1914. De persecutione anglicana libellus. Romae 1582. Martyrium R. P. E. Campiani 1581. Lovan. 1582. Concertatio ecclesiae catholicae in Anglia. Aug. Trev. 1588. Camm, Lives of the english martyrs declared blessed by pope Leo XIII in 1886 and 1895. Bb II: Martyrs under Elizabeth. London 1905; R. Ausg. 1914. Spillmann, Die englischen Märthrer unter Elisabeth. Bd I-II. Freiburg i. Br. 1900-1905. Destombes, La persécution religieuse en Angleterre sous Elisabeth et les premiers Stuarts. 2. éd. 3 Bbe. Lille 1886. Challoner, Dentwürdigfeiten ber Miffionspriefter und anderer Ratholiken, die in England ihrer Religion wegen den Tod erlitten haben 1577-1684. Aus dem Engl. 2 Bbe. Paderborn 1852. Robler, Die Märihrer und Bekenner der Gesellschaft Jesu in England 1580—1681. Junsbrud 1886. Delplace, L'Angleterre et la Compagnie de Jésus 1540—1581. Bruxelles 1890. Law, A historical sketch of the conflicts between Jesuits and Seculars in the reign of queen Elizabeth. Lond. 1890. Bimmermann, Die Jesuiten und ber Weltklerus in England gur Beit Glifabeths, in Zeitschr. für tathol. Theol. 1890, 556 ff. Taunton, The hist. of the Jesuits in England 1580-1773. London 1901. Walsh, The Jesuits in Great Britain. London 1903. P. Thaddeus, The Franciscans in London 1600-1850. London 1898. - Matover, Die Berfaffung ber Rirche von England. Berlin 1894. C. Burrage, The early English Dissenters in the light of recent research (1550-1641). 2 Bbe. Cambridge 1912. Bradshaw, The English Puritane. London 1605; latein. Francof. 1610. Neal, The history of the Puritans or prot. Non-Conformistes. 2. ed. 4 Bbe. London 1723-1738; new ed. by J. Toulin. 15 Bbe. London 1797 (beutith, Salle 1762). Chebus, Die Diffenters in England, in Riedners Zeitichr. fur hiftor. Theol. 1848, I 87 ff. Weingarten, Die Revolutionsfirchen. Leipzig 1868. Hopkins, The Puritans and queen Elizabeth. 3 Bbe. New York 1875. Douglas Campbell, The Puritanism in Holland, England and America. 2 Bbe. New York 1892. Gregory, Puritanism in the old world and in the new. London 1896. Drysdale,

History of the Presbyterians in England. London 1889. B. Blaxland, The struggle with Puritanism (1603-1702). London 1910. Lloyd, The story of protestant dissent and english unitarism. London 1900. Overton, The Nonjurors, their lives, principles and writings. London 1902. Gasquet, Hampshire Recusants. A story of their troubles in the time of queen Elizabeth. London 1895. Usher, Presbyterian movement in the reign of queen Elizabeth, London 1905. A. F. Scott Pearfon, Der älteste engl. Presbyterianismus. (Diff.) Beibelberg 1912. H. W. Clark, History of the english Nonconformity. Bo I-II. London 1913. - Scheichl, Glaubensflüchtlinge in England, Schottland und Frland feit dem Jahre 1500. (Brogr.) Sing 1896. Stancbiet, Queen Elizabeth and the French protestants in the years 1559 and 1560. (Diss.) Leipzig 1892. Rreticmar, Die Invafionsprojette ber fatholischen Machte gegen England zur Zeit Elisabethe. Leipzig 1892. Hume, Treason and Plot. Struggles for catholic supremacy in the last years of queen Elizabeth. London 1901. L. Willaert, Négociations politico-religieuses entre l'Angleterre et les Pays-Bas catholiques (oben S. 677). Stapleton, History of the Postreformation Catholic Missions in Oxfordshire. London 1906. P. Guilday, The English Catholic Refugees on the Continent 1558-1795. 28 I. London 1914. R. Sechat, Les réfugiés anglais dans les Pays-Bas espagnols durant le règne d'Elisabeth. Louvain 1914 (Recueil de travaux, fasc. 38). - Hutton, The English Church from the accession of Charles I to the death of Anne 1625-1714 (A hist. of the Engl. Church. 28 VI). London 1903. Bimmermann, Geich, ber englischen Ratholiten unter Jatob I., in Ratholit 1889, II 253 ff; Die firchliche Politit Jatobs in England und Schottland, in Rom. Quartalichr. 1902, 375 ff. Meger, Rlemens VIII. und Jakob I. von England, in Quellen und Forsch, aus italien. Archiven 1904, 268 ff. J. Martin, Clément VIII et Jacques Stuart (1590-1603), in Revue d'hist. diplom. XVI (1911) 279-307, mit Fortf. Plenters, Thronbesteigung und Ronverfion der danischen Pringeffin Unna, Gemablin Jatobs I. von England, in Stimmen aus Maria-Laach XXXV (1888) 372 ff 491 ff. Spillmann, Die Blutzeugen unter Safob I., Rarl I. und bem Commonwealth 1603-1654 (Gefch. ber Ratholifenberfolgung in England. Bo IV). Freiburg i. Br. 1905; Die Blutzeugen aus ben Tagen ber Titus Dates-Berichwörung. Ebb. 1901. Simpkinson, Relation of the conference between William Laud, lord archbishop of Canterbury, and M. Fisher the jesuit. London 1901. J. de la Servière, Une controverse au début du XVIIe siècle. Jacques Ier, roi d'Angleterre, et le card. Bellarmin, in Études 1903, mehrere Fortf. Cauchie, La correspondance de Bentivoglio et les controverses de Jacques Ier, roi d'Angleterre, avec le card. Bellarmin, in Musée belge, Bull. bibliogr. 1903, 429 ff. Serrlich, Gin Brief ber Rönigin Maria Benriette von England, in Siftor. Zeitichr. 1886, 238 ff. -Morris, The condition of catholics under James I. Father Gerards narrative of the Gunpowder Plot. London 1871 (beutsch, Freiburg i. Br. 1872). Gerard, What was the Gunpowder Plot? The traditional story tested by original evidence. London 1897. Gardiner, What Gunpowder Plot was. London 1897. Gerard, Reply to prof. Gardiner. London 1897. Pfülf, Die Kontroverse über die Bulververschwörung, in Stimmen aus Maria-Laach LVI (1899) 41 ff 142 ff 286 ff. Spink, Gunpowder Plot and lord Mounteagle's letter. York 1902. Sidney, A history of the Gunpowder Plot. The conspiracy and its agents. London 1904. - Rothichild, Der Gedante der geschriebenen Berfaffung in der englischen Revolution. Tübingen 1903. Shaw, A history of the English Church during the civil wars and under the Commonwealth (1640-1660). 2 Bbc. London 1900. S. R. Gardiner, History of the great civil war 1642-1649. 3 Bbe. London 1892; Oliver Cromwell. London 1901 (beutsch von Rirchner. München 1904); History of England from the accession of James I. London 1886 ff. Brojd, Oliver Cromwell und die puritanische Revolution. Frantfurt a. M. 1886. Firth, Oliver Cromwell and the rule of the Puritans in England. London 1900. Bowmann, The protestant interest in Cromwells foreign relations. Heidelberg 1900. Sonig, Oliver Cromwell. 3 Bbe. Berlin 1887-1889. Bimmermann, Bur Charakteristik Cromwells, in Siftor. Jahrb. 1890, 23 ff 217 ff; Rarl I. und Cromwell, ebb. 1893, 745 ff. Dt. v. Wolfgang, Cromwell. Freiburg i. Br.

1907. R. Brauer, Die Unionstätigfeit John Duries unter bem Protektorat Cromwells. Marburg 1907. Clarendon, Hist. de la rebellion et des guerres civiles d'Angleterre, 6 Bbe. A la Haye 1704. Forster, Historical and biographical essays. Bb I. London 1858.

1. Nach dem Tode der Ronigin Maria bestieg Elisabeth (1558-1603). die einzige noch übrige Tochter Beinrichs VIII., den englischen Thron, und unter ihrer langen Regierung erlangte der Protestantismus endgultig die Berrichaft in England. Bei Glisabeth fielen die perfonlichen Intereffen mit denen bes Protestantismus gusammen. Den Ratholiten mar fie als bei Lebzeiten Ratharinas geborne Tochter Unna Bolenns illegitim; ihnen war rechtmäßige Ronigin Maria Stuart von Schottland, die von Beinrichs VIII, Schwefter Margareta, der Gemablin des ichottifden Ronigs Jatob IV., abstammte. Aber da diese mit dem frangofischen Kronpringen bermählt und eine Berricaft Frankreichs ober Schottlands bem englischen Rationalftoly unerträglich mar, io fand Elifabeth, die unter Ronigin Maria augerlich den Ratholizismus angenommen, aber fich die Zuneigung der protestantischen Bartei gewahrt batte. bei dem größeren Teil des englischen Bolkes laute Unerkennung ihrer Unibruche auf den Thron ihres Baters, deffen Testament fie andern Bermandten borgezogen hatte. Anfangs ichien Elisabeth zwischen beiben Religionen zu ichwanten: fie ließ fich nach tatholischem Ritus tronen und beschwor dabei fogar die Aufrechterhaltung der katholischen Religion; fie ließ dem Papft Baul IV. ihre Thronbesteigung anzeigen und über eine Beirat mit Philipp II. von Spanien unterhandeln. Baul IV., bei dem der frangofifche Sof die Aufrechterhaltung der Rechte der Maria Stuart beantragt hatte, antwortete ihr, es konne bei ihrer illegitimen Geburt ihr tein flares und unzweifelhaftes Erbrecht zugesprochen werden, auch Maria beanspruche die englische Krone; wolle aber Glisabeth die Sache feiner Entscheidung anheimstellen, fo durfe fie jede mit der Gerechtigkeit vereinbare Nachsicht gewärtigen. Diese Antwort beleidigte die folge Fürstin in hohem Grade. Aber auch ohne dieselbe würde fie sich nach ihrer gangen Stellung und nach bem Rate ihrer Umgebung für ben Protestantismus entichieden haben: fie wollte nur, ebe fie binlanglich auf dem Thron befestigt war, nicht offen mit den Ratholifen und dem Papfte brechen und nur langfam ihre Plane gur Berwirklichung bringen. Gie mar bor allem beftrebt, die anglitanifde Staatsfirche wiederherzuftellen.

Sofort nach ihrer Thronbesteigung wurden die eingekerkerten Protestanten frei, die berbannten gurudgerufen, bon ihnen traten biele in das Parlament ein. Auf den Rat ihres vertrauteften Ratgebers William Cecil Lord Burleigh erließ Elisabeth am 27. Dezember 1558 eine Proklamation, welche den Geiftlichen das Predigen verbot, bis fie mit dem Barlament Befdluffe faffe. Cecil hatte dem Plane der Konigin die Mehrheit im Barlament ju fichern gewußt, so daß dasselbe, bald nachdem es (25. Januar 1559) mit einem tatholischen hochamte und einer reformierten Bredigt eröffnet worden war, die unter Maria erlaffenen Gesetze aufhob und die meiften aus der Zeit Eduards VI. wiederherftellte. Die Mehrheit betrug anfangs nur drei Stimmen. Der Bejandte bon Rom wurde abberufen, aller Berkehr mit dem papfilichen Stuhl abgebrochen. Der Königin wurde ber firchliche Supremat zuerkannt und

darüber wieder ein Gib gefordert (Suprematseid) bei Strafe ber Umts= entsetung und des Guterverluftes, wodurch die Ratholiken von allen Umtern ausgeschlossen murden; die Anerkennung der papstlichen Autorität wie jede Widersexlichkeit gegen die Ronigin in Rirchensachen galt als Sochberrat. Durch die Uniformitätsatte (Juni 1559) wurde das in einzelnen Bunkten geanderte Rirchengebetbuch Couards wieder eingeführt. Noch leifteten die hoben Pralaten und die Universitäten Widerstand; eine öffentliche Disputation unter Vorsit des Grokfiegelbemahrers, für die icon mehrere den Ratholiken nachteilige Regeln festaestellt murden, mard abgebrochen, die tatholischen Teilnehmer mit Geld- und Rerferstrafen belegt. Auf die Stellen der den Subrematseid verweigernden Beiftlichen wurden reformierte Prediger ernannt. Zum Erzbischof von Canterbury erhob die Königin den Matthäus Parker, der am 17. Dezember 1559 durch den protestantischen Bischof Barlow unter Affifteng von drei andern folden Bralaten in ungultiger Beise geweiht ward und dann andere Bischöfe weihen mußte, welche die Stellen der katholischen Bischöfe erhielten, die alle bis auf einen den Suprematseid verweigert hatten 1. Der niedere Rlerus

<sup>1</sup> The Life and Acts of Matth. Parker. London 1711. W. M. Kennedy, Archbishop Parker. London 1908. - Phillips, The extinction of the ancient hierarchy. London 1905. Für die Gultigfeit ber anglitanischen Weiben trat der Regulartanoniter von St Genoveva in Paris, P. Courager, auf (Dissert. de la validité des ordinations des Anglois. Nancy 1723 und Defense de la dissert. etc. 1724). Aber die meiften katholischen Theologen hielten die von M. Parker herftammenden Ordinationen ber englischen Sochfirche fur ungultig; fo Rif. Sander (De schismate anglicano), Sarbing (gegen Jewell, anglitan. Bifchof von Chichefter), Stapleton (Fortresse of the fait), Sarbuin (Dissert, du P. C. Paris 1724). In neuer Zeit fchrieben für bie Gultigfeit ber anglitanifchen Weihen nach Pufens Borgang: Bee (The validity of the Holy Orders of the Church of England. London 1869) und Baillan (Ordinum sacrorum in eccl. Angl. defensio. London 1870). Gegen Diefelbe: Rannal O. S. B. (The ordinal of king Edward VI., its History, Theology and Liturgy. London 1870), Can. Efteourt (The question of anglican ordination discussed. London 1873). D. Benber, War Parter ein gultig geweihter Bijchof? Burgburg 1877. Unter Leo XIII. wurde die Frage lebhaft behandelt, besonders von Engländern und Frangosen. Bgl. Dalbus, Les ordinations anglicanes. Arras 1894. Boudinhon, Étude théologique sur les ordinations anglicanes. Paris 1894. Denny et Lacey, De Hierarchia anglicana. Dissert. apologetica. London 1895 (bazu Zeitschr. für fathol. Theol. 1895, 718ff). Sydney Smith, Reasons pro rejecting anglican Orders. London 1895. Boudinhon, De la validité des ordinations anglicanes. Paris 1896. Card. Vaughan, The way of the reunion of christendom. London 1895. Gasparri, De la valeur des ordinations anglicanes. Paris 1895. Brandi, La condanna delle ordinazioni anglicane. 2. ed. Roma 1897. Die Joee ber Union der englischen Kirche mit Rom fand in England an Biscount Salifax einen eifrigen Bertreter. Leo XIII. berief 1896 eine eigene Rommiffion von Theologen gur Prufung ber Frage, und bas Ergebnis war die Bulle Apostolicae curae vom 13. September 1896, durch welche die Ungultigfeit ber anglitanifchen Weihen ausgesprochen murbe. Bal. Bellesheim in Ratholik 1894, 3. Folge, X 502 ff; in Archiv für kathol. Kirchenrecht XXXI (1874) 3 ff; LXXVII (1897) 457 ff; Heiner ebb. S. 97 ff. J. de la Servière, La controverse sur la validité des "ordinations anglicanes", in Études CXXXII (1912) 658-666. Die wichtigsten Grunde für bie Ungultigfeit find: 1. von dem Konfekrator Parkers (Barlow) fteht nicht feft, daß er je gultig geweihter Bifchof mar; 2. ben Orbinatoren fehlte die erforderliche Intention, ju tun, was die Kirche tut; 3. die Beibe= formel ber anglikanischen Kirche unter Eduard VI. erwähnte ber bischöflichen Gewalt gar

unterwarf fich größtenteils, meiftens um feine Pfründen zu retten, bann auch in der trügerischen hoffnung auf einen balbigen Umschwung; bon 9400 Benefigiaten jog nur ein fleiner Bruchteil ben Stellenberluft bem Abfall pom Glauben vor. Im Außern mar vieles noch tatholifch: die hierarchie mit ihren Brivilegien, ja mit ihren Kirchengewändern, die (aus ökonomischen Rudfichten beibehaltene) Ubstineng von Fleischspeisen uff. Noch war fast die Salfte der Nation im Bergen tatholisch, aber nirgends traf bie Regierung auf gewaltfamen Widerftand. Gleichwohl murden die Magregeln gur Unterdrüdung bes alten Glaubens immer mehr bericharft. Im Jahre 1562 ward beichloffen. alle Mitglieder des Unterhauses, alle öffentlichen und privaten Lehrer, alle Abvokaten und Geiftlichen batten den Suprematgeid zu leiften; alle, die den eingeführten Rultus tadeln würden, sowie die Berweigerer (Rekufanten) follten als Majeftatsperbrecher beftraft werben. Das ward anfangs noch nicht allenthalben, fpater aber mit febr großer Barte durchgeführt. Die 42 unter Eduard VI. erlaffenen Artitel murden revidiert und als die 39 Artitel der angli= tanifden Rirche jur Norm für das Betenntnis gemacht. Bieles ließ man unbestimmt, aber deutlich murden der papftliche Primat, das Megopfer ("eine gottesläfterliche Erdichtung"), die Transjubstantiation, das Fegfeuer, die Unrufung der Beiligen, die Bilderverehrung, die Abläffe verworfen. Wer gegen die 39 Artitel, die symbolisches Unsehen erhielten, schreiben oder handeln würde, follte als Reger bestraft werden 1.

Die anglitanische Staatstirche flieg nicht blog bei den treuen Katholiken auf Widerftand, fondern auch bei den Buritanern, den ftrengen Unbangern Calvins, die in der reformierten englischen Staatstirche noch zu viel papistischen Sauerteig fanden und an der Epiftopalverfaffung Unftog nahmen; man nannte fie Rontonformisten. Die Liturgie und die bischöfliche hierarchie waren ihnen allzu papftlich, der Chorrock, die Müge und andere äußerliche Dinge beschwerten ihr Gemiffen. Sie vermigten eine ftrenge Diegiplin. Der Suprematseid mar ihnen meiftens berhaßt; einige glaubten ihn aber insofern julaffen zu können, als er jede fremde Gewalt, namentlich die papftliche, ausschließe und besage, der Krone stebe die höchste Gewalt und Herrschaft über alle geiftlichen und weltlichen Personen zu, die im Reiche geboren feien. Bartnädiger waren fie im Ritus; fie versammelten fich fogar 1568 in ber Stille und beschloffen ihre Trennung bon der epiffopalen hochfirche, der fie eine presbyterianische, volkstümlichere Rirche gegenüberzuftellen suchten. Biele von ihnen wurden eingezogen, bald aber wieder freigelaffen. Jedoch ward in späterer Zeit gegen diese Nonkonformisten ebenfalls große Tyrannei geübt.

2. Bis zum Jahre 1570 mar das Los der englischen Ratholiken noch einigermaßen erträglich, fo daß Bius IV. immer noch nicht die hoffnung aufgab, Elisabeth zu gewinnen, und durch den Abt Parapaglia Unterhandlungen

nicht und ward fo wesentlich verandert, daß die Konvokation des Klerus von 1662 ihre Befeitigung für notwendig hielt.

<sup>1</sup> Augusti, Corp. libror. symbol. 126-142. E. F. A. Müller, Bekenntnis= ichriften ber reform. Rirchen 505-522.

angutnüpfen fucte 1. Aber seitbem bie ichottische Ronigin Maria Stuart, von ihren rebellischen Untertanen bart bedrängt, fich nach England geflüchtet, wo ihr Elisabeth ein Afpl verheißen hatte, aber nur ein Gefangnis gab (1568), und mehrere katholische Sbelleute eine Erhebung zu Gunften der Gefangenen porbereiteten, die fie auch als ihre rechtmäßige Herrscherin ansahen2, stieg Clifabeths Born und Barte gegen die Ratholiken, die fie famtlich als mitbeteiligt und staatsgefährlich ansah, obichon auch viele von ihnen unter ihren Fahnen gefämpft hatten. Elisabeth hatte ununterbrochen gegen die Konige von Spanien und Frankreich beren reformierte Untertanen aufgehett; es konnte fein unerhörtes Berbrechen fein, wenn ihr jett Gleiches mit Gleichem vergolten wurde. Nun wurden Sunderte von Ratholiken hingerichtet und die Saft der Maria Stuart verschärft. Daraufbin fprach Bius V., wie icon 1563 einige englische Bischöfe und die Löwener Theologen beantragt hatten, wie auch Philipp II. riet, am 25. Februar 1570 feierlich über Glifabeth nach den geltenden Rechtsprinzipien Bann und Absetzung aus 3. Man hoffte in Rom noch immer eine Befreiung der unglüdlichen Königin Maria Stuart; Bius V. war bereit, hierfür jedes Opfer zu bringen, ermunterte Spanien und andere Mächte zu ihrem Beiftand; ein Krieg gegen Glisabeth mar bier vollkommen gerechtfertigt. Dag er einen Meuchelmörder gegen fie gedungen, ift eine haltlofe Berleumdung; er empfahl einen Abgefandten der Gefangenen dem fpanifchen Rönig, dem er bollig die Ausführung des Befreiungswerkes überließ. Aber die bon dem Herzog von Norfolk geleitete Unternehmung mard vereitelt; Spanien ver-Bögerte die Unterftützung, und feit 1571 traf Elisabeth noch hartere Magregeln 4.

In diesem Jahre wurden vier neue Bills gegen die Anhänger der Maria Stuart und die Katholiken im Parlamente eingebracht, wovon auch drei durchgingen. Danach sollten alle als Hochverräter bestraft werden, die Elisabeths Recht auf die englische Krone ansechten oder auch nur bezweiseln, sie Keherin, Schismatikerin, Thrannin nennen würden; desgleichen diesenigen, die irgend eine Bulle, ein Breve, Restript, eine Dispensation uss. donn annehmen oder auf deren Grund Absolutionen und Dispensationen erkeilen oder empfangen. Zur Aufrechthaltung des königslichen Supremats in Kirchensachen ward ein besonderes Tribunal eingesetzt, der "hohe Kommissionshos", der außerordentliche inquisitorische Bollmachten erhielt, an ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pius IV. bei Raynald., Annal. a. 1560, n. 42 f; a. 1561, n. 51. Le Plat, Mon. conc. Trid. IV 623 f. Daß Pius IV. der Königin die Bestätigung des Common prayer book angeboten habe, falls sie mit ihrem Keich die Suprematie des Heiligen Stubles anerkenne, ist eine leere Kabel.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Für das Recht der Maria Stuart auf England f. Joh. Leslaeus, Ep. Roffensis, De titulo et iure serenissimae principis Mariae Scotorum reginae, quo regni Angliae successionem sidi iuste vindicat. Rhemis 1581. Über den Autor f. Theiner, Annal. eccl. a. 1574, n. 10, c. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> J. T. Tomlinson, The trial at Rome of queen Elizabeth for heresy A. D. 1570. London 1911.

<sup>4</sup> Aufforderungen an den Papst betreffs Elisabeths Exfommunikation bei Pallavic., Hist. conc. Trid. XXI, 7, 4 f. Spondan., Annal. a. 1569, n. 8 f. Bzov., Annal. n. 30. Piuš' V. Konst. Regnans in excelsis in Bull. Rom. IV, pars 3, 98; al. II 324; ed. Taur. VII 810 f. Roscovány, Mon. III 85—87, n. 438. Agl. darüber Hergenzröther, Kathol. Kirche 678 ff, wo auch die aus Gachard, Correspondance de Philippe II Bo II 180 f ohne hinreichenden Grund entnommene Anklage gegen Pius V. gewürdigt ist.

wöhnliche Rechtsformen nicht gebunden war, deffen Beamte in die Säuser eindringen, Reben und Papiere erhaschen, mit ihren Negen jeden Migfälligen umftricken konnten. Die Weigerung, bem hochfirchlichen Gottesbienfte anzuwohnen, jog enorme Gelbftrafen, förperliche Zuchtigung und schweren Rerfer nach fich. Für viele Ratholifen waren fcon die Gelbstrafen unerschwinglich; viele fanden ein flägliches Ende in den Ge= Diese thrannische Gesetzgebung ward 1581 noch verschärft, jede Berrichtung priefterlicher Afte, die Erteilung ber Absolution, die Feier des Megopfers. die Spendung der Priefterweihe, zulett fogar die Beherbergung katholischer Priefter ward mit dem Tode bedroht; die Lehr= und Sofmeifterftellen durften nur nach Er= laubnis der protestantischen Obrigfeiten befett werden. Die Regierung bielt eigene Spaber, ben Ratholiken Fallftride ju legen; fie gaben fich für Bertrauensmänner ber gefangenen Ronigin Maria aus, bemühten fich, leichtgläubige Ratholiten in Berschwörungen zu verwickeln, die sie dann selbst zur Anzeige brachten, ober doch zu heftigen Außerungen gegen die herrschende Tyrannei ju verleiten, die dann ebenfalls ihre Strafe fanden. Die Rerter in allen Graffchaften waren bald mit Ratholiten gefüllt; der Untergang der alten Rirche ichien, jumal bei dem Mangel an Brieftern, unabwendbar.

Um dem Prieftermangel ju fteuern, ftiftete der eifrige Dr Bilhelm Allen, ehedem Borftand von Maria-Sall in Oxford, fpater Rardinal und Protektor der englischen Nation in Rom (1587-1594), bereits 1568 ein Seminar für England in Douai in Belgien, dem Bapft Gregor XIII. reichliche Beitrage zufließen ließ und auch noch das englische Rollegium in Rom 1579 an die Seite ftellte, deffen Alumnen fich berpflichteten, nach England zur Berfündigung des Glaubens zurudzukehren und dort nach dem Beispiel der bon Gregor dem Großen gesandten Missionare zu wirken 1. Die englischen Minister verfolgten beide Anstalten in jeder möglichen Beife und verlangten bom spanischen Statthalter die Unterdrückung des Seminars von Dougi, Die diefer unter ber Bedingung versprach, daß man den niederlandischen Rebellen die englischen Safen verschließe; die Bringen bon Guife nahmen die Bertriebenen auf, und das Seminar bon Douai blubte in Reims aufs neue. Die Gefete gegen katholische Priefter wurden mit namenloser Graufamkeit ausgeführt. Doch nichts ichredte die gottbegeisterten Missionare gurud. Schon 1580 gingen zwei englische Besuiten, Berfons und Campian, in ihr Baterland, wo fie unter fteten Gefahren und Berfolgungen mit Mut und Klugheit die Provingen, jener die nördlichen, dieser die sudlichen, mit Underung der Rleider und der Ramen durchzogen. Sie brachten himmlischen Troft in viele tatholifche Familien und feierten den Gottesdienft in der Berborgenheit in einer Beise, Die an Die ersten driftlichen Jahrhunderte erinnerte. Es erschienen wieder katholische Schriften, mit Gewandtheit und Elegang verfaßt, die tiefen Eindrud machten. Die mahre Rirche feierte in der Berfolgung neue Triumphe; der hochherzige Campian ftarb als Märthrer, ebenso Cuthbert Maine, ein edler Briefter aus Cornwallis; viele andere Schlachtopfer folgten, meiftens ber Teilnahme an Berichwörungen angeklagt, bon benen fie nichts wußten. Furcht= bare Foltern und Marterwertzeuge murden in Unwendung gebracht; immer

<sup>1</sup> A. Bellesheim, Rard. Wilhelm Allen und bie englischen Seminare auf bem Feftland. Mainz 1885. B. Camm, William card. Allen, founder of the seminaries. London 1908. S. auch oben S. 689.

ftärker ward die Verfolgung in den letten Regierungsjahren der hochmütigen und berrichfüchtigen Thrannin. Die unglückliche Maria Stuart ward nach 19jähriger Saft, 45 Jahre alt, am 18. Februar 1587 wie eine Berbrecherin hingerichtet, junächst aus politischen Gründen und auf Urkunden bin, die bloß in unbeglaubigten Abschriften borlagen 1. Diefes emporende Berfahren gegen eine Königin, der man nicht einmal bor der letten Stunde einen Briefter ihrer Religion gemährte (nur die bom Babfte tonfekrierte Softie mar der Konigin zugekommen), emporte die katholische Chriftenheit und brachte die Entwürfe Spaniens endlich zur Reife. König Philipp II. machte als Gemahl der früheren Königin Maria Rechtsansprüche auf England geltend. Aber die infulgre Lage. die Hingebung der Nation, selbst der Ratholiken, ja die Raturereigniffe halfen der staatsklugen Elisabeth, und die spanische Armada ging unter (1588); neue Unternehmungen wurden wohl geplant, aber nicht ausgeführt, und Glifabeth fah fich wiederholt vom Glud begunftigt 2. Ihr Despotismus ließ nicht nach: fie verfolgte die Ratholiken, mahrend fie Achtung bor der Gemiffensfreiheit beuchelte, als Hochverrater, ohne den für ihre Sache Rampfenden irgendwie eine Anerkennung zu geben. Ausgeruftet mit hoben Geiftesagben, aber bon thrannischem Charakter, in ihrem Privatleben nichts weniger als rein und "jungfräulich", blieb Elisabeth bis zu ihrem Tode (4. April 1603) unversöhnliche Keindin der Ratholiken3, die nach dem Tode des Bischofs von Lincoln (1584) teinen Bischof mehr hatten und erft 1598 einen Ergpriefter erhielten 4.

3. Der Sohn ber hingerichteten Maria Stuart, König Jakob VI. von Schottland, folgte als Jakob I. (1603—1625) auf dem englischen Throne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Shon 1572 sagte ber bamalige Bischof von London in einem Briese an Lord Burleigh, die Sicherheit des Reiches fordere, der Maria das Haupt abzuschlagen. Ellis, Letters II. Ser. III 25. Literatur über Maria Stuart s. unten S. 701.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J. Martin, La préparation de l'Armada, in Revue d'hist. diplom. XXIII (1909) 161-182, mit Forts.

<sup>3</sup> Letters from Sir Robert Cecil to Sir G. Carew. Edited by J. Maclean. Camden Society n. 88, a. 1864. Elijabeth warb von protestantischen Theologen fast abgöttisch verehrt. Der Hofkaplan William Tooker suchte in einer eigenen Schrift au beweisen, dieselbe befige die Bundergabe, Rropfe und Strofeln gu beilen (Charisma s. donum sanationis seu explicatio totius quaestionis de mirabilium sanitatum gratia, in qua praecipue agitur de solemni et sacra curatione strumae, cui reges Angliae rite inaugurati divinitus medicati sunt et quam serenissima Elizabetha . . . ex coelesti gratia sibi concessa applicatione manuum suarum et contactu morbidarum partium non sine religiosis ceremoniis et precibus cum admirabili et felici successu in dies sanat. Londini 1597), und wollte aus biefen Wundern die Legitimitat biefer "sanctissima princeps" beweisen. Bgl. Siftor.-polit. Bl. VIII (1841) 355 ff. Der Sofdichter Jammy Thompfon verherrlichte die "Glorwurdigkeiten" ihrer "jungfraulichen Herrichaft", mahrend fie ber protestantische Geiftliche Witater als grober Unzucht schuldig in Abereinstimmung mit vielen Zeitgenoffen bezeichnete und fie vielen als bas verruchteste Beib in ber Geschichte erschien, selbst Jegabel nicht ausgenommen. Reuere proteftantische Forider erkennen an, bag Elisabeths Sittlichkeit nicht außer Frage fei und ihre Erfolge mehr als ihr bem Minifter Cecil jugufdreiben finb. Daurenbrecher, England im Revolutionszeitalter, Duffelborf 1866, 91 ff. Rante, Engl. Gesch. I u. a.

Die Delegation bes Erzpriesters burch ben Karbinalprotektor datiert vom 7. Marg 1598, da die Ernennung eines Bischofs in Rom unrätlich befunden ward. Mejer, Propaganda II 37 39 f.

und vereinigte unter fich die drei britischen Reiche. Alle Religionsparteien hegten von ihm große Erwartungen: die Puritaner, weil er in ihrer Religion erzogen worden war, die Epifkopalen, weil ihr Suftem dem monarchijden Bringip mehr zusagte, die Ratholiten, weil feine Mutter eifrig tatholisch gewesen war und er in Schottland fich gegen die alte Rirche bulbfam erwiesen hatte. In Rom tnüpfte man an feine Thronbesteigung frohe Hoffnungen. Schon früher hatte ihn Rlemens VIII. wiffen laffen, er bete für ihn als den Cohn einer tugendhaften Mutter, wünsche ihm alles zeitliche und geiftliche Beil und hoffe, ihn felbst noch tatholisch zu feben. Jatob gestattete auch feinem Gesandten in Paris den Berkehr mit dem papstlichen Runtius, der jenem ein Schreiben des Rardinals Aldobrandini zeigte, worin diefer die englischen Ratholiten im Namen des Papftes zum Gehorfam und zu Gebeten für ihren Ronig aufforderte. Der König versprach, friedfertige Katholiten in Rube ju laffen, und ließ auch dieselben eine Zeitlang gemähren, so daß im nördlichen England Meffe gelesen ward und viele Englander fich wieder als Ratholiten zeigten. Aber ber Strom der protestantischen Bewegung und besonders der Eifer des Königs für die Epiffopalverfaffung, ber ben Puritanern als Papismus erfchien, riffen Jakob I. fort; er führte feit 1604 die Strafgesetze gegen die Ratholiken wieder aus, ließ die Strafgelder unerbittlich einziehen zu Bunften feiner schottischen Gunftlinge und sprach auch mehrere Todesurteile aus. Bei diefer Sachlage ließen einzelne fich zu unerlaubten Romplotten und Verschwörungen binreigen. Robert Ratesby fagte mit einigen Genoffen den Plan, das Barlamentsgebäude famt König, Lords und Gemeinen im November 1605 in die Luft zu fprengen (Bulberberichmorung). Der Blan murde bereitelt, mehrere ber Berschworenen hingerichtet. Man suchte die Jesuiten als Anstifter des Komplotts darzustellen; nach einem bochst formlosen Berfahren mit mehrfachen Torturen wurde P. Garnet, der nur im Beichtstuhl bon der Verschwörung erfahren und alles getan hatte, fie abzuwehren, mas er ohne Berletung des Beichtfiegels ju tun bermochte, als Mitschuldiger ebenso zum Tode verurteilt. Dasselbe Los traf andere Miffionare. Es ward eine jahrliche Feier bes 5. Novembers als des Tages der entdecten Bulververschwörung anbefohlen und in die Liturgie ein Gebet gegen graufame und blutdürftige Feinde eingeschaltet. Begen Die Ratholifen murden die Gesetze noch verschärft, obgleich die große Maffe der= felben an der Berichmörung unbeteiligt mar; besonders murde ihnen der Treueid auferlegt, ein verhüllter Suprematseid und augerdem für den tatholischen Glauben beschimpfend; man wollte andeuten, jenes Attentat sei aus der Rirchenlehre ober aus einer speziellen Aufforderung des Papftes hervorgegangen, und forderte, daß die Ratholiten durch jenen Gid eine bon den angesebenften Theologen vertretene Meinung, die Rirche konne in besondern Fällen Souberane für abgesetzt erklaren, mit Gingriff in die kirchliche Lehrgewalt als ketzerisch verdammten, mas teinem einzelnen Katholiken zuftand. Diejenigen nun, die den Gid leifteten, follten nur den festgesetten Strafen unterworfen, die andern aber, auch Frauen, ju lebenslänglichem Rerter und Guterkonfiskation verurteilt und den Exkommunizierten gleich geachtet fein (1606)1.

Bgl. noch Crétineau-Joly, Hist. de la Comp. de Jésus III 83 f. Riffel, Gefc. ber Aufhebung bes Jefuitenordens 2 306-311. Liturgifche Erinnerung an ben

Biele Ratholiten leifteten ben Treueid; mehrere ichwankten über beffen Zulaffigteit, felbft der Erzpriefter Bladwell; aber Paul V. erklärte, ber viel Glaubenswidriges ent= haltende Gib fonne von niemand ohne Gefahrbung bes Seelenheiles geleiftet werben, und fprach die Erwartung aus, die bisher in dem Feuer der Berfolgung bewährten Ratholiten würden eher alles erdulden, als fo die göttliche Majeftat beleidigen. Er tonnte auch nicht bie Behauptung zugeben, die Sandlungen der mittelalterlichen Papfte feien gottlos und ungerecht gewesen, noch theologische Meinungen als tegerisch bezeichnen lassen, die in den kirchlichen Schulen allgemein gelehrt waren. Nun wanderten viele Ratholiten felbft mit Berluft ihres Bermogens aus, andere opferten ihre Freiheit und felbft ihr Leben 1. Ronig Jatob, der felbft Theolog fein wollte, fuchte feine Gidesformel gegen die tatholifden Theologen Bellarmin, Suareg und Du Berron gu recht= fertigen; es entspann fich barüber ein literarischer Streit 2. Jafob fannte und achtete bie Rirchenväter: in Brivatäugerungen gegen bie Ratholifen war er gemäßigt 3. Diefe hatten in Sondon ihren religiöfen Mittelpunkt in der Rapelle des fpanifchen Gefandten; fie waren trot großer Berlufte im Lande noch gablreich; von den ihnen auferlegten Strafgelbern bezog ber Ronig jahrlich 36 000 Pfund. Bei ber Bermahlung feines Sohnes Rarl mit ber fatholischen Pringeffin Senriette von Frankreich \* machte er gu Gunften der Ratholiken mehrere ichriftliche Zusicherungen, gab auch viele eingekerkerte Ratholifen frei und milberte ungeachtet ber Ginfprache ber anglifanifchen Geiftlichteit und bes Parlaments beren Los mehrfach. Un bem Spiftopalinftem fowie am firchlichen Supremat hielt Jakob ftreng fest. Er fagte: "Ich mache, was mir gefällt, Gefet und Evangelium." Der scharfe Gegensatz ber Puritaner gegen die Staatstirche trat immer mehr herbor.

4. Unter Karl I. (1625—1649), einem schwankenden und energielosen Fürsten, schienen anfangs die Katholiken ein besseres Schicksal zu haben; päpsteliche Agenten kamen nach London, englische Abgeordnete gingen nach Kom; die Königin übte Einsluß auf ihren Gemahl, der an manchen katholischen Gebräuchen Gefallen hatte. Mit dem Könige verhandelte der römische Agent Cuneo über eine Ermäßigung des Treueids und erklärte die Annehmbarkeit einer nur den weltlichen Gehorsam betreffenden Formel; aber Karl I. fand Schwierigkeiten sowohl in der Gesinnung des Parlaments als in seiner eigenen hohen Idee vom göttlichen Rechte der Könige und verwarf Cuneos Vorschläge. Ebenso beständig blieb man in Kom in Verwerfung des Treueides 5. England

<sup>5.</sup> November bei Daniel, Cod. liturg. III 555. Iuram. fidel. (Oath of allegiance) bei Wilkins, Conc. Brit. IV 425.

¹ Paul V. vom 1. Oftober 1606 und 23. August 1607. Wilkins a. a. O. IV, London 1737, 430 431. Du Plessis, Coll. iudic. III 2, 172—174. Roscovány, Mon. I 197 f. Bgl. Hergenröther, Kathol. Kirche 686 ff, woselbst auch die aus den Notices et extraits des Mss. de la biblioth. nation. VII, Par. 1804, 311 entnommene Anklage besprochen ist. Selbst Bossuel (Defensio declar. Cleri Gall. pars 1, l. 4, c. 23, p. 387) vermochte den Cid nicht zu rechtsertigen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jakobs Apologia pro iuramento fidelitatis in bessen Opp., London 1619, 237 f. Bellarmin., Respons. ad Apol. pro iur. fidel.: Opp. VII 640. Suarez, Defensio fidei cath. Colon. 1614. Andere Schriften bei Du Pin, Hist. eccl. du XVII<sup>e</sup> siècle IV 622.

<sup>3</sup> Jakobs Privatäußerungen bei J. Forster, Hist. Essays I, London 1858, 227.
4 Über die Vermählung Karls I. mit einer katholischen Prinzessin wurden lange Verhandlungen gepflogen, an denen auch der päpstliche Stuhl lebhaft beteiligt war. Ranke, Röm. Päpste 483 ff 507 ff. Mehrere Dokumente bei Kunstmann, Die gemischten Ehen, Regensburg 1839, 195—205.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cuneos Berichte bei Ranke, Engl. Gesch. II 206 f, Anhang S. 26—32. Bgl. bessen Röm. Päpste II 572 ff. Über die fortwährende Verwerfung des Treueides (Ur=

hatte durch Gregor XV. einen Apostolischen Bifar erhalten, querft Wilhelm Bifhop (1623-1625), Bijchof von Chalcedon, bann Richard Smith; in Rom erörterte die Propaganda 1630 die Frage über Wiederherstellung der katholischen Sierarchie in England. Aber es tam nicht bagu 1. Die im Beiratsvertrag des Königs festgesetten Bedingungen blieben größtenteils unerfüllt, und bald tam es noch zu vielen andern, für die Ratholiken hochft traurigen Bermicklungen. Der Ronig, von furgfichtigen Raten umgeben, mar bald ber Spielball fanatifcher Barteien. Die Epiftopalen als Bertreter bes absoluten Ronigtums und Die Bregbyterianer als Berteidiger der Boltsfouveranität und der burgerlichen Freiheit standen fich ichroff gegenüber; bei den letteren traten republikanische Tendenzen unter religiöser Larbe immer ftarter herbor und bedrohten Monarcie und Sierardie gleichmäßig. Mit Bibelfpruchen geruftet, traten die Buritaner oder "Beiligen" auf und überschritten balb alles Mag. Rarl fürchtete ebenjo wie fein Bater, durch Gerechtigkeit gegen die Ratholiten den puritanischen Fanatismus zu entflammen, und ließ fich zu halben und berkehrten Magregeln perleiten, Die ftets einen seinen Absichten entgegengesetten Erfolg hatten. Die öffentliche Meinung ward gegen seine katholische Gemahlin, gegen seinen Minister, den Bergog von Budingham, und den ftreng epiftopalen Erzbischof Laud von Canterbury bearbeitet. Die Parlamente, in denen bald die Puritaner die Mehrheit hatten, bekampften die Regierung und klagten über Bapismus (No Popery!). Teils um das Parlament zu beschwichtigen, teils um fich aus feinen Geldberlegenheiten zu befreien, gab der Ronig allen ihrannischen Unordnungen gegen die Ratholiken seine Zustimmung; es wiederholten fich die Strafgeldereinziehungen von Rekufanten, Die Ginkerkerungen und felbft die Sinrichtungen. Ausgewanderte tatholifde Priefter, Die nach England gurudtehrten, follte die Todesftrafe treffen. Bielen katholischen Eltern nahm man die Rinder weg, um fie protestantisch erziehen ju laffen. Die Unbanger ber alten Rirche waren rechtlos.

MIS Rarl 1636 ben presbyterianischen Schotten die englische Epistopal= verfaffung und Liturgie mit Befchräntung ihrer willfürlichen Undachten und Predigten aufdrängen wollte, tam es bort jum Aufruhr. Run versammelte der Ronig wieder ein Parlament zu London, um Gelbbeitrage zu erhalten; aber ba fich auch hier ber Beift ber Widersetlichkeit zeigte, löfte er es wieder auf. Als aber Die Schotten in England einfielen, fich mit ben bortigen Buritanern vereinigten, Die foniglichen Rate ratios waren, jumal da alle Geldmittel fehlten, berief Karl 1640 ein neues Barlament, bas für ihn verhängnisvoll werden follte. In diefem "langen Barlament" (1640-1649) begann das Unterhaus feine Beratungen mit Rlagen über papistische Umtriebe, beschloß eine Läuterung der Hochfirche und gab vielen nonfonformistischen Geiftlichen die ihnen entzogenen Stellen gurud. Darauf ichritt es gur Untlage gegen Lord Strafford, ben tuchtigften Minifter bes Ronigs, ließ ihn binrichten und den Ergbifchof Laud im Tower einkerkern, fpater ebenfalls hinrichten.

ban VIII. vom 30. Mai 1626 bei Wilkins a. a. D. IV 471) und die unter Innozeng X. 1648 entworfene, aber nicht veröffentlichte Erklarung f. Bergenröther a. a. D. 692 ff. 1 Apostolische Bifare in England bei Mejer, Propaganda II 43. Pius' IX. Konst. Universalis Ecclesiae vom 29. September 1850 (Acta Pii IX, t. I 236 f). Beratung ber Propaganda von 1630 bei Laemmer, Anal. Rom. 37. Rinuccini, Nunziatura in Irlanda negli anni 1645 a 1649 public. su' Mss. originali. Fir. 1844.

Rarl gab überall nach und beging die größten Übereilungen. Er sloh von London nach Jork; das Parlament entzog ihm 1642 die gesetzebende Gewalt. Noch ward zwischen Teilen unterhandelt, aber beiderseits Truppen geworden. Die sehr bedrängten Katholiken waren auf seiten des Königs; dieser wollte, des Papismus verdächtigt, ansangs ihre Dienste nicht annehmen, ließ sich aber doch dazu herbei, wenn er auch noch sortwährend Priester hinrichten ließ. Zu ihm hielt noch der größere Teil des Abels, zu dem Parlamente der gegen alle Monopole ausgebrachte Bürgerstand. Die preschyterianischen Prediger entssammten ihre Truppen zum surchtbarsten Fanatismus. Zedem Katholiken wurden für die Kosten des Krieges gegen den König zwei Dritteile seines Vermögens genommen, auf den Kopf jedes katholischen Priesters ein Preis geseht, weil der König ein papistisches Komplott angezettelt haben sollte (1643). Uhnlich wie den Katholiken, die von beiden Teilen versolzt wurden, erging es den Spiscopalen. In der Armee wie im Parlament hatten die Puritaner das Übergewicht; jeht schafften sie Liturgie und das bischösliche Regiment ganz ab und führten überall die preschyterianische Bersassung ein.

Bald erhoben sich aber gegen die Presbyterianer noch weit radikalere Gegner. die Independenten, welche das Synodalwesen und die Presbyterien verwarfen. allgemeine Duldung und Abschaffung der Prediger verlangten, weil jeder, den der Beilige Beift ergreife, predigen folle. Sie hießen auch Rongregationaliften und Brownisten (von ihrem Saupte Robert Brown). In der Tat bestiegen jest Soldaten, Rrämer und Weiber die Rangel. Un der Spige Diefer Fanatiker ftanden die Obergenerale der Parlamentstruppen Fairfag und Oliver Cromwell, die nach der Diftatur strebten und mehrere Siege über die foniglichen Truppen ersochten. Am 30. Januar 1647 ward ber König in das Gefängnis nach Holby gebracht. Aus ben Sanden des Parlaments tam er in die der Independenten, welche die Bregbyterianer verdrängt hatten, und endlich in die einer britten Bartet, die fich im Beere gebildet hatte, der Levellers (Gleichmacher, auch Rationaliften), welche dem Grundsat völliger Freiheit in der Religion und der Bolfssouveränität buldigten und aus der Bibel ju beweisen suchten, daß Gott alle Könige verabicheue. Eine extreme Partei verdrängte bie andere. Bald mard beichloffen, den Ronig in Untlage= auftand zu versetzen. Das Oberhaus widerstand, das Unterhaus erklärte sich als die höchste Autorität; die widerstrebenden Bresbhterianer wurden aus dem Barlamente geftoßen, der Rest (das "Rumpfparlament") machte dem König den Prozeß, weil er die Waffen wider das souverane Parlament geführt habe. Ein von Cromwell geleiteter Gerichtshof verurteilte ihn unter Berufung auf die Bibel jum Tode. Um 30. Januar 1649 fiel bas Saupt des Ronigs unter bem Benterbeil. Das Königtum ward für abgeschafft und England als Republit ertlärt 1. Go hatte England balb alle Stadien der firchlichen und ber politischen Revolution burchlaufen.

i J. Waddington, Congregational history 1567—1700 in relation to contemp. events. London 1874. Aus den Levellers (von ihnen die Schrift: The Leveller or the Principles and Maximes concerning Governement an Religion. London 1658) ging die Sette der fünften Monarchie von Bennec hervor, die behauptete, es seitein anderer König mehr anzuerfennen als Christus, das Schwert nicht in die Scheibz zu stecken, dis das Königtum, dieses Babhlon, allenthalben ausgevottet sei. Die Theorie von der absoluten Gewalt des Königtums rief den schärfsten Gegensah hervor. L. Fargo Brown, The political activities of the Baptists and the fifth monarchy men in England during the interregnum. London 1912. Byl. noch Sanford, Studies and illustrations of the great rebellion. London 1858. Den Königsmord verteidigten der Dichter J. Milton (Defensio pro populo anglicano contra Salmasii defensionem regiam pro Carolo I. London 1651) und Philippi (Responsio ad apolog. anonym. pro rege. London 1652).

#### B. Schottland.

Quellen und Literatur. - S. oben G. 543. Dazu: Calendar of the state papers relating to Scotland an Mary queen of Scots, ed. by J. Bain and W. K. Boyd. 28d Iff. London 1898 ff. (Record Office.) Graves Law, Catholic tractates of the sixteenth century (1573-1600). Edinburgh 1901. C. G. Mc Crie, The confessions of the Church of Scotland, their evolution and history. Edinburgh 1907. Brown, History of Scotland. Bb II: From the accession of Mary Stuart to the revolution of 1689. Cambridge 1902. Lang, A history of Scotland from the Roman occupation. Bb III: 1625-1689. London 1904. Kerr, The Covenants and the Covenanters. Edinburgh 1895. W. Forbes-Leith, Narratives of Scottish catholics under Mary Stuart and James VI. Edinburgh 1885; Memoirs of Scottish catholics during the 17th and 18th centuries. London 1909. For bes, L'Église catholique en Ecosse à la fin du 16e siècle. Paris 1901. Mc Crie, The public worship of Presbyterian Scotland historically treated. London 1892. Balfour of Burleigh, An historical account of the rise and development of Presbiterianism in Scotland. Cambridge 1911. Recueil des dépêches, instructions et mémoires des ambassadeurs de France en Angleterre et en Ecosse pendant le 16° siècle, publ. sous la direction de Ch. Porton Couper. Bb I-II. Paris 1840. Pollen, Papal negociations with Mary queen of Scots during her reign in Scotland (1561-1567). Edinburgh 1901. Bal. Bellesheim in Siftor. polit. Bl. CXXX (1902) 672 ff; Pfülf in Stimmen aus Maria-Laach LXII (1902) 249 ff. D. Hay Fleming, The Reformation in Scotland, London 1910. 2gl. A. Zimmermann, Bur Reformation in Schott= land, in Rom. Quartalfchr. 1911, Geich. 110-123. - B. v. Schut, Maria Stuart. Mainz 1839. Dargaud, Hist. de Marie Stuart. 2. éd. Paris 1858, Mignet, Hist. of Mary, queen of Scots. London 1863. Opih, Maria Stuart. 2 Bbe. Freiburg i. Br. 1879—1882. Stevenson, The hist. of Maria Stuart by Claude Nau, her secretary. Edinburgh 1883. Gerbes, Gefc. ber Ronigin Maria Stuart. Bb I: Bis zum Beginn ihrer Gefangenschaft in England. Gotha 1885. Kervyn de Lettenhove, Marie Stuart. L'œuvre puritaine, le procès, le supplice. 2 Bbe. Paris 1891. Storm, Maria Stuart; überfest von B. Bittmann. Munden 1894. Wiesener, Marie Stuart et le compte de Bothwell. Paris 1863. A. v. Wigleben, Pro et contra Maria Stuart und ihr Berhaltnis zu Bothwell. Zurich 1877. Philippson, Études sur l'histoire de Marie Stuart, in Revue histor. XXXIV-XXXIX (1887 bis 1889), mehrere Forts.; separat Nogent-le-Rotrou 1880; Histoire du règne de Marie Stuart. 3 Bbe. Paris 1891-1892. Fleming, Mary, queen of Scots, from her birth to her flight into England. London 1897. Cepp, Der Originaltegt ber Raffettenbriefe ber Königin Maria Stuart. München 1888. Henderson, The casket letters and Mary queen of Scots. Edinburgh 1889; Mary queen of Scots. Her environment and tragedy. 2 Bbe. London 1906. Ch. Blennerhaffet, Maria Stuart. München 1907. Broich, Schuldig ober Non liquet? Zur Streitfrage über Maria Stuart, in Deutsche Zeitichr. für Geich. 1889, 49 ff. Forft, Beitrage gur Geich. der Maria Stuart, in Siftor. Beitichr. 1891, 241 ff. Lang, The mystery of Mary Stuart. London 1901. Cowan, Mary, queen of Scots, and who wrote the casket letters? 2 Bbt. London 1902. Hume, The love affairs of Mary, queen of Scots. London 1903. 2. Rieß, Die Lösung bes Maria Stuart-Problems, in Hiftor. Zeitschr. CX (1913) 237-291. B. Cepp, Die Löfung ber Raffettenbrieffrage. Gine Erwiderung auf 2. Rieg, "Die Löfung bes Maria-Stuart-Problems". Regensburg 1914. J. T. Stoddart, The girlhood of Mary queen of Scots (1548-1561). London 1908. Carbauns, Der Sturg Maria Stuarts. Köln 1883 (Bereinsichr. ber Gorres-Gefellich.). Philippion, Philipp II. von Spanien und die letten Lebensjahre Maria Stuarts, in Siftor. Zeitschr. 1894, 427 ff; Marie Stuart et la ligue catholique universelle (Extr. du Bulletin de l'Acad. de Bruxelles). Brux. 1887. Maxwell Scott, The tragedy of Fortheringay. London 1895. Chantelauce, Marie Stuart, son procès et son exécution. Paris 1876. J. H. Pollen, Mary Stuart's jesuit chaplain (Henr. Samarie), in Month CXVII (1911) 11-24 136-149.

5. Die Frucht des in Schottland wegen ber religiöfen Neuerung ausgebrochenen Bürgerkrieges (oben S. 545) war die bollige Durchführung des Brotestantismus in diesem Lande. Nach dem Tode der Regentin Maria von Buife (1560) hörte der Burgerkrieg auf; der rebellische Adel hatte gefiegt. Selbst mehrere Ratholiken forderten mit den Insurgenten Entfernung der frangofischen Truppen. Die junge Königin Maria Stuart und ihr Gemahl Frang II. bon Frankreich faben fich daber genötigt, mit der Rongregation den Edinburger Frieden zu ichließen, der den Sieg des aufrührerischen Adels beträftigte. Seine politischen Forderungen murden sämtlich bewilligt, die religibje Frage an das nachfte Barlament berwiefen. Aber ohne dasfelbe abzuwarten, führten die Calbinisten überall ihre neue Kirchenordnung ein und bestellten Suberintendenten und Prediger, fo daß fie dem Barlament, in dem fie ohnehin die Mehrheit hatten, nur die Bestätigung überließen. Diefes erklärte noch 1560 die Abichaffung der katholischen Religion, verbot das Lesen oder Anhören der Meffe bei Strafe des Guterverluftes, im Wiederholungsfall bei Eril und Todesstrafe, und nahm ein calvinifches Glaubensbekenntnis an — die ichottische Ronfession1. Die Berfaffung follte presbyterianisch sein; doch ließ man einstweilen noch den Bischöfen die Ginfünfte und den Sit im Barlament, um fo leichter die Zustimmung der Ronigin zu erhalten. Bald darauf mard Maria Stuart durch den Tod Frang' II. Witme; bon Ratholiken wie bon Protestanten eingeladen, tehrte fie in ihr Erbreich jurud. Roch bevor fie antam, hatte bereits der Regentschafterat alle Denkmäler der alten Religion gerftoren laffen. Maria Stuart magte es, fic den Brotestanten anzubertrauen, und bersprach, in der Regierung vorzüglich ihrem Rate ju folgen. Aber Anog mar weit mächtiger als die Ronigin; wenn fie Meffe horen wollte, ftand ihr Leben in Gefahr; der aufgereigte Bobel drobte ihren Raplan zu fteinigen. In schamloser Beise verunglimpfte Knox auf der Rangel die katholische Ronigin; felbft bei ihrem Gingug in Schinburg führte man eine ihren Glauben berhöhnende Romodie auf; nachher mard bei ihrer Abwesenheit ihre Kapelle erbrochen und geplündert. Nicht einmal im eigenen Palast mar fie Berrin.

Das erste Versahren der jungen Witwe war gemäßigt und umsichtig, ihre Erscheinung gewinnend. Aber selbst das Beste, was sie tat, ward mißdeutet und hestig getadelt; die irregeleitete Menge sah in ihr nur eine Dienerin des Teusels. Alleinstehend unter einem ihr boshaft entsremdeten Volke, entschloß sie sich mit Billigung der tüchtigsten Männer, den Lord Heinrich Darnley, ihren Anverwandten, dessen Familie für gut katholisch galt, zu heiraten; sosort verglich Knox das Ehepaar mit Jezadel und Achab; ihr eigener Halbbruder Jakob, von ihr zum Grafen von Murray erhoben, empörte sich; die protestantischen Lords verdündeten sich mit Elisabeth von England, welche die schöne und geistreiche Nebenbuhlerin mit ihrem Hasse versolgte. Schon wollte man der Königin nicht einmal mehr eine katholische Hoskapelle gestatten. Als jedoch Maria in einer Proklamation unter Zusicherung allzemeiner Religionsfreiheit um Beistand bat, erlangte sie den Sieg. Die Ehe ward

¹ Confessio scotica bei Augusti, Corp. libr. symbol. 143 f. E. F. R. Müller, Die Bekenntnisschriften ber resorm. Kirchen 249—263. Collection of the confessions of faith in the church of Scotland. 2 Bbe. Edinb. 1719—1722.

1564 geschlossen 1. Man tadelte, daß Maria ohne Befragung des Parlaments ihrem Gemahl ben Königstitel gab; diefer entsprach auch nicht ben Anforderungen feiner Stellung, war unzufrieden, weil ihm Maria nicht bauernd bie Regierung übertrug, ließ sogar den Sefretar der Rönigin, David Riggio, in den Zimmern berfelben feft= nehmen und ermorden (Marg 1566). Durch eine Berschwörung der mächtigsten Barone, an deren Spite der Braf Bothwell ftand, wurde dann Darnlen mit feinem Landhause in die Luft gesprengt (Februar 1567). Die Volksstimme bezeichnete den Grafen Bothwell als ben Mörder, obschon 24 angesehene Glieder des Adels ihn gegen ben Borwurf verteidigten; gehäffig verbreitete man auch, die Konigin habe ben Mord verursacht und veranlaßt; die Menge glaubte es, wenn es auch nicht bewiesen werden fonnte. Anox erklärte geradezu die fatholische Rönigin für eine Chebrecherin und Mörderin. Schon ichien ihr das Schlimmfte zu broben. Bothwell raubte die Rönigin und hielt fie gefangen, bis fie ibm die Sand reichte, was zur Verftartung des gegen fie ausgestreuten Berdachtes und fo ju ihrem Berderben führte. Es folgte ein neuer Aufstand, an deffen Spite ber ehrgeizige Graf Murray ftand. Bothwell tonnte entflieben; die Rönigin aber ward gefangen und genötigt, die Rrone ihrem erft dreizehn Monate alten Sohne Jatob abzutreten, für den Murray die Regentschaft übernahm. Sie ward jest des Mordes und des Chebruchs angeklagt; bei der Krönung ihres Sohnes jum König forderte Anog die Hinrichtung der Mutter. Nach ihrer Flucht aus dem Gefängnisse und der Niederlage ihrer Getreuen bei Longfide 1568 floh fie nach England, wo fie ihre Entsagung widerrief und fich ber Ronigin Glifabeth in die Arme warf - ihrer Tobfeindin, die fie julegt dem Blutgeruft überlieferte 2.

6. Mit dem Sturg der Ronigin war die Reformation in Schott= land vollendet. Das Parlament erklärte die protestantische Rirche für die allein mabre und wollte jeden Ronig eidlich derfelben verpflichtet miffen. Der Abel behielt das geraubte Kirchengut. Das Disziplinbuch des Knog ward maggebend. Die Rirchenverfassung mar presbyterianisch=demo= tratifd. Die Gemeinde der Beiligen mabite die Altesten, und auch fonft machte fich ber Grundfat ber Bolfssouveranität geltend. Gegen alle tatholischen Obrigkeiten murden die altteftamentlichen Stellen gegen ben Bogendienft gebraucht und im Namen bes Evangeliums das Recht und die Pflicht beansprucht, fie dafür zu ftrafen, felbft mit dem Tode, wie einft Ihrael die Ranaaniter. Mis Anor, der Todfeind des Megopfers, 1572 ftarb, trat der ebenjo raditale Undreas Melville an feine Stelle. Bahrend eine Berfammlung zu Leith fich für Beibehaltung ber Titel bon Erzbischöfen und Bischöfen aussprach, legte die Generalbersammlung von Berth bagegen Berwahrung ein. 211s ber junge Ronig Jakob VI. 1578 felbst die Regierung antrat, sah er sich machtlos; 1581 murden durch die Generalbersammlung die Bifchofe gur Riederlegung ihrer Umter genötigt und mit dem Banne bedroht, wenn fie ihre Funktionen ausüben murben; 1582 ward ber Ronig bon einer fanatischen Rotte gefangen gesett, und die Prediger ertommunizierten alle, die das migbilligten, wie auch den protestantischen Ergbischof von St Undrems, der ihren aufrührerischen Bestrebungen entgegenwirkte. Der im Besitz der Rirchengüter befindliche Abel und

2 Die Anklage, daß Bothwell im Einverftändnisse mit Maria Stuart gehandelt und ben Darnley getotet habe, ift unerwiesen und völlig widerlegt worden.

J. H. Pollen, The dispensation for the marriage of Mary Stuart with Darnley and its date, in The Scottish Hist. Rev. IV (1907) 241-248.

Hilfstruppen aus England verstärkten ihre Macht. Der junge König suchte das Episko palsystem zur Anerkennung zu bringen und erlangte einen günstigen Parlamentsbeschluß (1584); aber die Presbyterialverfassung war bereits von zu vielen vertreten, und 1592 ward auch durch das Parlament dieselbe zur Herrschaft erhoben. Als Jakob bei der Verurteilung seiner Mutter Gebete vorschrieb, verweigerten diese die meisten Prediger, und der König mußte es sich gefallen lassen. Die königliche Gewalt war in Schott-land ein bloßer Schatten.

Als Jakob VI. 1603 auch den englischen Thron bestieg, suchte er vergebens mit List und Gewalt den schottlichen Presbyterianismus zu bekämpfen. Er ließ 13 Bischöse für Schottland weihen, die er zunächst zu Vorsissenden der Synoden und Presbyterien ernannte und denen er mehrere der Krone zugefallene bischösliche Güter zurückgab; einige widerspenstige presbyterianische Geistliche ließ er als Verräter verzurzien, andere suchte er durch die Güter der katholischen Rekusanten zu gewinnen; er erlangte auch eine teilweise Zustimmung des Parlaments. Die Versammlung von Glasgow (Juni 1610) nahm die Epistopalversassungen au. Aber die presbyterianischen Prediger und die ihnen anhängenden Volksmassen gingen auf die Absichten des Königs nicht ein. Dieser kam 1617 nach Schottland, versah seine Vischöse mit Kapiteln, besahl, das Abendmahl nicht sisend, sondern kniend zu empfangen, es den Todkranken zu Hause zu seise zu seien. Weihnachten, Karfreitag, Himmelsahrt und Pfingsten nach englischer Weise zu seinen. Aber er fand keinen Gehorsam, und noch weniger richteten seine Vischöse etwas aus.

Der ftarre und aufrührerische Geift der Schotten zeigte fich aufs neue unter Rarl I., der vergebens die anglikanische Rirchenversaffung und Liturgie im Lande einzuführen versuchte. Es tam ju völliger Emporung und jum Burgerfriege. Anordnungen des Königs nannte man Baalsdienst und Anebelung des Geiftes Gottes. Ein Pregbyterianerkonvent erflärte 1638 bie ichottifche Rirche für unabhängig, verwarf den Epistopat, die englische Liturgie und das königliche Kirchenrecht, belegte die Bischöfe mit dem Banne und ftellte die fruberen Buftande von Jakobs erfter Regierungszeit wieder ber (1639). Das ichottische Parlament nahm diese Beschlüffe an; aber Karl I. wollte fie nicht genehmigen. Die Rebellen Schottlands verbanden fich enge mit ben englischen; jene (ber Covenant) wollten die schottische Rirche befreien, diese die anglikanische reformieren. Als nach der für ihn unglücklichen Schlacht bei Najeby 1645 König Karl nach Schottland entfloh, erklärten sich die Schotten bereit, ihn ju ichuten, wenn er ihren Pregbyterianismus annehme. Als er fich beffen weigerte, weil er dies für das Berderben der Monarchie ansah, ward er von feinen rebellischen Untertanen für vierhunderttaufend Pfund an das englische Barlament ausgeliefert. Die Schotten hatten auch in England das Ubergewicht, bis es Cromwell 1648 gerftorte; sie riefen wohl Karl II. als König aus; aber diefer mußte nach Frankreich entfliehen. Trot aller Bedrängnisse erhielt sich noch immer die katholische Kirche in Schottland; allein die Zahl der Ratholiten schmolz immer mehr zusammen. Das Rollegium in Rom lieferte eifrige Priefter, die wenigstens den Samen des tatholischen Glaubens bis auf beffere Zeiten erhielten.

#### C. Irland.

Quellen und Literatur. — Brewer and Bullen, Calendar of the Carew manuscripts preserved in the archiepiscopal library at Lambeth (1515—1600). 3 Bdc. London 1867—1869. Calendar of State papers relating to Ireland of the reign of Elizabeth, ed. by Hamilton and Atkinson. London 1886 ff. Dasfelbe für die Regierung Rarls I., herausgeg. von Mahaffy. London 1900 ff. Mac Geoghean,

Histoire de l'Irlande. Paris 1782. Gordon, Histoire d'Irlande. 25 I. Paris 1808. Warner, Hist, of rebellion and civil war in Ireland. London 1768. Memoiren bes Sauptmann Rod, herausgeg. von Thomas Moore. Aus dem Engl. Breglau 1825. Th. Moore, Hist. of Ireland. 3 Bbe. Deutsch von Rlee. Maing 1835. O'Connel. Memoire of Ireland. Deutsch von Billmann. Regensburg 1843. Belling, Vindiciae catholicorum Hibernorum. Paris. 1650. Beaumont, L'Irlande sociale, politique et religieuse. 2 Bbe. 7º éd. Paris 1863. Rinuccini, Nunziatura in Irlanda negli anni 1645-1649 publ. sui manuscr. originali. Firenze 1844. Bellesheim, Geich. ber tathol. Kirche in Irland. Bb II: 1509-1690. Maing 1890. R. Bagwell, Ireland under the Tudors. 3 2be. London 1886-1890; Ireland under the Stuarts and during the Interregnum. London 1909. Murphy, Our Martyrs. A record of those who suffered for the catholic faith under the penal laws in Ireland. Dublin 1896. P. F. Moran, Historical sketch of the persecutions suffered by the catholics of Ireland under the rule of Cromwell and the Puritans. London 1907. Bimmermann, Die irifden Marthrer mahrend ber erften Salfte bes 17. 3ahr= hunderts, in Ratholif 1888, II 582 ff. Ball, The reformed church of Ireland 1537 to 1888. 2d ed. London 1891. Irwin, A history of presbyterianism in the south and west of Ireland. London 1890. Boyle, The Irish College in Paris from 1578 to 1901. London 1901.

7. Die ersten Bersuche, dem Protestantismus in Irland größere Berbreitung ju berichaffen, hatten teinen bedeutenden Erfolg gehabt. Nun fuchte die englische Rönigin Elifabeth die gange Insel zu unterwerfen und zu protestantifieren, worüber es ju langen und blutigen Rriegen tam, in denen die Irlander gugleich ihre nationale Unabhängigkeit und ihre Religion verteidigten. Aber fie erlagen julet 1602 der Ubermacht, der befferen Rriegskunft und den reicheren Mitteln ihrer Feinde. In dem Grade, in dem die englische Eroberung vorwarts fdritt, ward die englische Staatsfirche eingeführt und anglikanische Bischofe angestellt, die aber nur febr wenige zu fich berüberzogen. Die katholifden Bifdofe und Priefter murben abgefett, viele hingerichtet, die Rlofter aufgehoben. Trok allem blieben die Iren in ihrer großen Mehrheit dem katho. lifden Glauben treu. Die Papfte, besonders Gregor XIII., forgten fortwährend für neue Bischöfe. Biele Gingeborne verließen lieber die Beimat, als daß fie die Religion ihrer Bedruder annahmen; manche tehrten auch in kleineren Scharen gurud, um für ihre Landsleute ju fampfen. Go ber junge Geralbin, ber 1579 nach feiner Landung mehrere Borteile errang, aber bald in einem Treffen fiel. Die Englander wurden nur noch graufamer. Der Statthalter Lord Grap liek an vielen Orten nur Leichen und Afche gurud; man suchte die Irlander gang ausgurotten, und wer bafur am meiften tat, ward mit großen Landereien in dem ungludlichen Lande beschentt. Um das Land unter englischer Berrichaft ju erhalten, forderte man feine Berruttung; Brand, Mord, Sunger mußten die Rube der Eroberer fichern.

MIS Rafob I. den englischen Thron bestieg, der seine Abkunft von den alten Ronigen von Erin herleitete, hoffte das arme irijde Bolf Religionsfreiheit und ließ durch eine Deputation ben Ronig darum bitten. Aber diefer, der von feiner Amnestie nur die Papisten und Mörder ausnahm, empfing sie hart, ließ mehrere Abgeordnete längere Zeit im Kerker schmachten, die Strafgesetze gegen die Rekusanten aussuhren, den fatholischen Gottesbienft verbieten. Allen fatholischen Prieftern ward 1605 Räumung des Landes bei Todesftrafe anbefohlen. Den Eingebornen wurde immer mehr Grund und Boden entriffen, gange Graffchaften tonfisziert; an zwei Millionen Morgen tamen

an englische Rolonisten: die Not des Boltes ward immer größer. Rarl I. steuerte dem Unwesen nicht: der Statthalter Lord Strafford verwandte seine Talente nur dur Unterdrückung der Irlander und fette das Raubspftem fort. Gleichwohl gaben die Frländer bem von Schotten und Engländern bart bedrängten Ronig Subsidien, fie erwarteten bafür nichts als Befriedigung ihrer gerechten Forderungen. Aber bie 1628 ihnen bewilligten "Gnaden" tamen nicht zur Ausführung; des Königs Ratgeber wußten alles zu vereiteln. Man trieb das Bolf zur Emporung, um es ausrotten zu konnen. Endlich erhob fich die Nation "einmutig für Gott, Ronig und Baterland" junachst in der Proving Ulfter. 3m Mai 1642 verfündigte die Rational= versammlung zu Rilkenny ben Rrieg für Frlands Religion, für die Unabhängigkeit vom englischen Parlament, für Aufrechthaltung ber 1628 erlangten "Gnaden" und Ausschließung der Fremden. Gine Nationalspnode erklärte den Rrieg für gerecht und heilig. Mit Jug tonnten die Irlander damals gegen die rebellischen Schotten und Englander die Gerechtigfeit ihrer Sache hervorheben. Der Rrieg murde mit Erbitterung geführt und für die Irlander eine Zeitlang mit Glud; viele Brotestanten fielen. Da bie Englander auch einzelne wehrlose Eingeborne toteten, griffen biefe zu Repreffalien. Straffords Nachfolger, ber Bergog von Drmond, folog 1643 einen Waffenstillstand; aber ber Friede scheiterte baran, daß Rarl aus Furcht bor ben englischen und ichottischen Giferern die Religionsfreiheit nicht bewilligen wollte. Bahrend des Kampfes tamen wieder mehrere Priefter in das Land, auch der bom Papft gefandte Erzbischof Rinuccini von Fermo.

Mis König Rarl von den ichottischen und englischen Rebellen gefangen ward, ruftete fich das fatholische Irland, ihm beizustehen; aber es mußte, als das Saupt des Königs gefallen mar, diese edle Hingebung schwer bugen. Die englischen Republifaner zogen heran, Cromwell mutete mit Feuer und Schwert auf ber Infel. um fie einer Einöbe gleich ju machen. harter als alles andere war die emporende Glaubensthrannei ber republikanischen Truppen, Die mit den Frlandern verfahren follten wie Josue mit den Ranganitern. Es wurden fünf Millionen Acres Landes tonfisziert und teils an die Soldaten teils an die zum Rriege beisteuernden Rapi= taliften vergeben. Die meiften altirischen Familien wurden fo all ihrer Sabe beraubt, nur die von der tatholifden Rirche Abgefallenen fonnten ihr Bermogen retten. man ging noch weiter in ber Unmenschlichkeit. 20000 Frlander wurden als Stlaven nach Amerika verkauft; man wollte alle Eingebornen in der Proving Connaught fon= gentrieren, mas an den alten Eigentumern der tonfisgierten Guter ohne Ausnahme "Bur Hölle oder nach Connaught!" riefen die fanatischen Republikaner Cromwells. Die Aufnahme eines tatholischen Priefters ward als Hochverrat erklärt und auf den Ropf eines folden ein Breis von fünf Bfund gefett, gerade wie auf den Ropf eines Wolfes. Bis 1653 war fast die gange Insel erobert, verwüstet und gertreten.

## 11. Die Religionsfriege und die Zurudbrangung des Protestantismus in Frankreich.

Quellen. — Petitot, Collection complète des mémoires relatifs à l'histoire de France. Paris 1821 ff. Michaud et Poujoulat, Nouvelle collection, des mémoires. Paris 1836 ff. Mémoires de Condé ou Recueil pour servir à l'hist. de France sous François II et Charles IX. Nouv. éd. 6 Bbe. Paris 1741. Paulin, Correspondance du roi Charles et du sieur de Mandelot. Paris 1830. Feulet, Correspondance politique de Bertrand de Salignac de la Mothe Fénelon. 7 Bbe. Paris 1833—1840. Albèri, Relazioni Venete, ser. 1. Bb III—IV. Firenze 1839 ff. Lalanne, Mémoires de Marguerite de Valois. Paris 1858. Goulard, Mémoires de la Ligue. 6 Bbe. Amsterdam 1758. Lettres de Cathérine de Médicis, publ. par H. de la Ferrière et Baguenault de Puchesse. 9 Bbe. Paris 1880—1905;

Nachtrag 1910. Dussieux, Lettres intimes de Henri IV. Paris 1876. J. Berger de Xivrey et J. Guadet, Recueil de lettres missives de Henri IV. 9 Bbe. Paris 1843-1876. Halphen, Lettres inédites du roi Henri IV à M. de Béthune, ambassadeur de France à Rome. Paris 1901. Baguenault de Puchesse, Mémoires du vicomte de Turenne, depuis duc de Bouillon (1505-1586) suivis de 33 lettres du roi de Navarre (Henri IV). Paris 1901. Pradel, Mémoires de Jean de Buffard-Madiane. Toulouse 1898. Vallé et Parfouru, Mémoires de Charles Guyon, baron de la Moussaye (1553-1587). Paris 1901. Maignien, Mémoires de Jacques Pape de St. Auban (1563-1587). Grenoble 1901. Aumel, Lettres, instructions et papiers d'état du card. de Richelieu. Paris 1855 ff. La Caille, Lettres inédites de Louis XIII a Richelieu. Paris 1901. Mémoires du cardinal de Richelieu, publ. par le comte Horric de Beaucaire et R. Lavollée. 28d I-III (bis 1623). Paris 1906 bis 1912. C. de Rochemonteix, Nicolas Caussin, confesseur de Louis XIII et le card. de Richelieu. Documents inédits. Paris 1911. Le moine, Mémoires des évêques de France sur la conduite à tenir à l'égard des réformés. Paris 1902. G. Hérelle, La réforme et la Ligue en Champagne. Documents. 2 Bbe. Paris 1888-1892; Documents inédits sur le protestantisme à Vitry-le-François. 2 Bbe. Paris 1903-1906. Tissier, Documents inédits pour servir à l'hist. de la réforme et de la Ligue a Narbonne et dans le Narbonnais. Narb. 1900. H. Hauser, Un récit catholique des trois premières guerres de religion. Les "Acta tumultuum gallicanorum". Paris 1912 (Aus der Revue historique). P. de Cenival, Un récit inédit de la troisième guerre de religion, in Mélanges d'arch. et d'hist. XXXIII (1913) 245-260. E. Cabié, Guerres de religion dans le sud-ouest de la France, d'après les papiers des seigneurs de Saint-Sulpice (1561-1590). Paris 1906. Biele Urtunden bei Ray-naldus, Annal. a. 1559 ff. Theiner, Annal. eccl. cont. Bb I. Le Plat, Pallavicini (f. oben S. 563 f), Laemmer, Analecta (f. oben S. 365). Du Plessis d'Argentré, Collectio iudiciorum de novis erroribus. Par. 1724 ff. Aymon, Synodes nationaux de l'église réformée de France. La Haye 1710. Biele Dofumente publ. im Bulletin histor. de la Société de l'hist. du protest. français.

Literatur. - Die Werke von Gerrani, Thuanus (Beza?), Hist. eccles. Solban, Rante f. oben S. 518 f. Belcarii episc. Metens. Commentarii rerum gallicarum ab a. 1561 ad 1567. Lugd. 1625. Davila, Storia delle guerre civili di Francia 1559-1598. Venet. 1630; deutsch von Reith. 5 Bbe. Leipzig 1792 ff. herrmann, Frankreichs Religions- und Burgerfriege im 16. Jahrh. Leipzig 1828. Lacretelle, Hist. de France pendant les guerres de religion. 4 Bbe. Paris 1815 ff. Lavisse, Histoire de France. Bb VI: Les guerres de religion (par Mariéjol). Paris 1904; Bb VII: Henri IV et Louis XIII. Ebb. 1905. M. Philippion, Beinrich IV. und Philipp III. Die Begrundung bes frangofifden Übergewichts in Europa. 3 Bbe. Leipzig 1870-1876. J. W. Thompson, The wars of religion in France 1559-1576. London 1909. S. C. Gigon, La troisième guerre de religion. Paris 1911. Baudrillart, Comment et pourquoi la France est restée catholique au 16° siècle. (Thèse.) Paris 1896. Picot, Essai histor. sur l'influence de la religion en France pendant le 17e siècle. Bb I. Bruxelles 1824. Aguesse, Hist. de l'établissement du protestantisme en France. Bb III-IV. Paris 1886. De Brimont, Le XVIe siècle et les guerres de la réforme en Berry. 2 Bbe. Paris 1905. Viard et Galmiche, Études sur la réforme et les guerres de religion en Bourgogne. 1re série. Paris 1905. H. Drouot, Études sur la réforme et les guerres de religion en Bourgogne. Dijon 1910. B. de la Meurthe, Histoire des guerres de religion à Loches et en Touraine. 1. Bb. Tours 1907. A. Prévost, La lutte religieuse en Champagne au XVIe siècle. Troyes 1911. De la Ferrière, La mission du duc de Luxembourg à Rome 1589-1590, in Revue des quest. histor. XL (1886) 1 ff. Manfromi, La legazione del card. Caetani in Francia 1589-1590, in Rivista stor. ital. 1893, 193 ff. Richard, La légation Aldobrandini et le traité de Lyon 1600 à 1601, in Revue d'hist. et de littér. relig. 1902, 481 ff; 1903, 25 ff. Fumi, La legazione in Francia del card. Pietro Aldobrandini. Città di Castello 1903. E. Palandri, Les négociations politiques et religieuses entre la Toscane et la France à

l'époque de Cosme Ier et de Cathérine de Médicis (1544-1580). Louvain et Paris 1908 (Univ. de Louvain. Recueil de travaux, fasc. 22). Aubert, Le Parlement et la Réforme, in Revue des quest. hist. LXXXIII (1908) 91-128. - Albèri, Vita di Caterina de Medici. Firenze 1838. Reumont, Die Jugend ber Ratharina de Medici. Berlin 1854. Coignet, La réforme française. Début des guerres civiles. Cathérine de Médicis et François de Guise. Paris 1895. Baguenault de Puchesse, Cathérine de Médicis et les conférences de Nérac 1578-1579, in Revue des quest. histor. LXI (1897) 337 ff; Les ducs François et Henri de Guise d'après de nouveaux documents. Paris 1877. A. Boulé, Cath. de Medicis et Coligny. Paris 1913. Poyedavant, Hist. des troubles du Béarn. Paris 1820. Lacombe, Les débuts des guerres de religion. Cathérine de Médicis entre Guise et Condé. Paris 1899. Marr, Calvin und die Widerstandsbewegung in Frankreich vom Tode Beinriche II, bis jum fiberfall von Amboife. (Diff.) Leipzig 1902. Beibenhain, Die Unionspolitif Landgraf Philipps bes Großmütigen und die Unterflützung ber Sugenotten im ersten Religionstriege. Breslau 1886. Waddington, La France et les protestants allemands sous Charles IX et Henri III. Nogent-le-Rotrou 1890. Desjardins, Charles IX. Deux années de son règne (1570-1572). Douai 1875. Mards, Gaspard von Coligny. Sein Leben und das Franfreich feiner Zeit. 28 I. Stuttgart 1893. J. Delaborde, Gaspard de Coligny. 3 Bbe. Paris 1879-1883. C. Merki, L'amiral de Coligny, la maison de Châtillon et la révolte protestante. Paris 1909. A. W. Whitehead, Gasp. de Coligny, admiral of France. London 1906. Rludhohn, Bur Gefc. bes angeblichen Bundniffes von Bayonne (1565) nebft einem Originalbericht über die Ursachen bes zweiten Religionskrieges (Abhandl. ber bahr. Atab. der Wiffenich., phil.=hiftor. Rl. XI, Abil. 1). Mards, Coligny und die Ermordung Franz von Guises, in Histor. Zeitschr. LXII (1889) 42 ff. Degert, Proces de huit évêques français suspects de calvinisme, in Revue des quest, histor, LXXVI (1904) 61 ff. Méaly, Les publicistes de la réforme sous François II et Charles IX. Paris 1903. - Bartholomausnacht: Curthe, Die Bartholomausnacht. Leipzig 1814. Audin, Hist. de la St. Barthélemy. Paris 1826. Bachler, Die Barifer Bluthochzeit. Leipzig 1826. Fauriel, Essai sur les évènements qui ont précédé et amené la St. Barthelemy. Paris 1838. 28. v. Schut, Die aufgehellte Bartholomausnacht. Leipzig 1845. Golban, Frankreich und die Barthol., in Siftor. Tafchenb. 3. F. V (1854) 75 ff. Gandy, La St. Barthélemy, in Revue des quest. histor. 1866, mehrere Forts. Buttte, Bur Borgeschichte ber Barthol. Leipzig 1879. Baumgarten, Bor ber Barthol. Strafburg 1882. G. de Brémond, La St. Barthélemy et l'Espagne, in Revue des quest. histor. XXXV (1884) 386 ff. Duhr, Zur Borgeich. ber Barthol., in Stimmen aus Maria-Laach XXIX (1885) 116 ff; Roms Stellung zur Barthol., ebb. S. 263 ff. De la Ferrière, La St. Barthélemy. Paris 1892. Philippfon, Die römische Rurie und die Barthol., in Deutsche Zeitschr. für Gesch. VII (1892) 108 ff. Sollander, hubertus Langnetus in Strafburg. Gin Beitrag gur Gefch. ber Barthol., in Zeitschr. für Gefch. bes Oberrheins. N. F. X (1895) 42 ff. Vacandard, Les papes et la St. Barthél., in Revue du Clergé français 1904; auth in beffen Études de critique et d'hist. relig., Paris 1905, 219 ff. Elfan, Die erfte Bubligiftit ber Bartholomäusnacht. (Diff.) Beibelberg 1905; Die Publigiftit ber Bartholomäusnacht und Mornays Vindiciae contra tyrannos. Heidelberg 1905. — Liga: Anquetil, Esprit de la Ligue (1559-1598). 3 Bbe. Paris 1767. Capefigue, Histoire de la réforme, de la Ligue et du règne de Henri IV. 4 Bbe. Paris 1834. Baudoin, Histoire du protest. et de la Ligue en Bourgogne. 2 Bde. Auxerre 1884. H. de l'Epinois, La Ligue et les papes. Paris 1886. V. de Chalambert, Histoire de la Ligue sous Henri III et Henri IV. Paris 1898. Richard, La papauté et la Ligue française. Paris 1901. Chardon, La Ligue au Mans. Paris 1905. Schnee= mann in den Stimmen aus Maria-Laach VI (1872) 504 ff. - Sauvigny, Histoire de Henri III. Paris 1778. E. Saulnier, Le rôle politique du cardinal de Bourbon (Charles X). Paris 1912 (Bibl. de l'École des hautes études, fasc. 193). F. J. Brand, P. Ebm. Augerius S. J., Frankreichs Canifius. Rleve 1903. Stähelin, Der Übertritt Rönig Heinrichs IV. zur römisch-katholischen Kirche. Basel 1856. Feret, Henri IV

et l'église catholique. Paris 1875. A. de Ruble, Jeanne d'Albret. Paris 1897 ff. Baird, The Huguenots and Henry of Navarre. 2 Bbc. London 1886. Y. de la Brière, La conversion de Henri IV, in Études XCII (1902) 91 ff; CI (1904) 64 ff 168 ff. Daux, L'abjuration de Henri IV, in Revue des quest. histor. LXVIII (1900) 217 ff. H. de Font-Reaulx, Henri IV, sa vie, son œuvre. Limoges 1901. Denais-Darnays, Un État dans l'État. Les protestants français sous Henri IV (Science et religion). Paris 1903. Segretain, Sixte V et Henri IV. Paris 1861. Négociations diplomatiques et politiques du président Jeaunin 1598-1620. Orléans 1875. Couzard, Une ambassade à Rome sous Henri IV. Paris 1901. F. T. Perrens, L'Église et l'Etat sous le règne de Henri IV et le régime de Marie de Médicis. 2 Bde. Paris 1872. J. Pannier, L'église réformée de Paris sous Henri IV. Paris 1911. - Chift von Rantes: Benoist, Histoire de l'édit de Nantes. 5 Bbe. Delft 1693. Faurey, Henri IV et l'édit de Nantes. Bordeaux 1903. Benoist, Condition juridique des protestants sous le régime de l'édit de Nantes et après sa révocation. Paris 1900. Sander, Die Sugenotten und das Edift bon Nantes. Breslau 1885. Boulenger, Les protestants à Nîmes au temps de l'édit de Nantes. Paris 1903. Y. de la Brière, Comment fut adopté et accepté l'édit de Nantes, in Études XCVIII (1904) 759 ff; XCIX 44 ff. P.-E. Vigneaux, La véritable date de l'édit de Nantes et des actes additionnels. Paris 1909 (Aus ber Revue des études histor.). G. Bonet = Maury, Die Gemiffensfreiheit in Frankreich vom Sdift von Rantes bis zur Gegenwart. Deutsch von A. Reinede und E. v. Röber. Leipzig 1912. — Le Vassor, Hist. de Louis XIII. 18 Bbe. Amsterdam 1757. L. Batiffol, Louis XIII et la liberté de conscience, in Revue polit. 1907, IV 353 ff 545 ff. D'Avrigny, Mémoires chronologiques et dogmatiques. Nismes 1781. F. E. de Mezeray, Hist. de Marie de Médicis. 2 Bbe. Amsterdam 1730. Pardoe, Life of Marie de Medicis, queen of France. 3 Bbe. London 1903. Aubery, Hist. du card. de Richelieu. 2 Bde. Paris 1650. Hanotaux, Hist. du card. de Richelieu. 38 I ff. Paris 1896 ff. G. d'Avenel, Le clergé et la liberté de conscience sous Louis XIII, in Revue histor. XXXII (1886) 312 ff; XXXIII (1887) 1 ff. Gazier, Mémoires de Godefroi Hermant, ancien recteur de l'Université, sur l'hist. ecclés. du XVIIº siècle. 25 I: 1630-1652; 25 II: 1653-1655. Paris 1904-1905. A. Cochin, Les églises calvinistes du Midi. Le cardinal Mazarin et Cromwell, in Revue des quest. histor. LXXVI (1904) 109-156.

1. Mit dem Fortschreiten des Protestantismus in Frankreich trat der politifche Charakter der religiofen Bewegung immer ftarter herbor (oben S. 525); die Protestanten entwickelten sich zu einem politischen Machtfaktor. Die calvinistischen Hugenotten waren bestrebt, nach bem Tode Konig Beinrichs II. (1559) die Schwäche ber Regierung unter beffen Söhnen Franz II. (1559 bis 1560) und Rarl IX. (1560-1574) zu benuten, um ihre Macht und ihren Ginfluß zu berftarten. Gie hatten ichon borber es gewagt, auf öffent= lichen Plagen bon Baris Zusammenkunfte zu halten, Pfalmen abzufingen und ihre Berachtung ber Besetze zur Schau zu tragen, so bag Beinrich II. (1547-1559) die ftrengften Editte erlaffen und das Parlament in eigener Berson bon den eifrigften Calbiniften gereinigt hatte. Seine Witme Ratharina von Medici suchte fich in ber Berrichaft burch eine Schaukelpolitit gu erhalten; fie war herrichsuchtig, intrigant, ohne religiofes Gefühl. Aus Oppofition gegen die regierende Familie und gegen die machtigen Berzoge bon Buife, die ftreng fatholifch maren, murben die bourbonischen Bringen Beschützer und Unhänger des Calvinismus; es waren das Unton von Bendome, König bon Ravarra, und seine Bruder, bon denen Bring Ludwig von Condé der tätigste war; an fie ichloffen sich ber Konnetabel von Montmorench, der Admiral Coligny, der eigentlicher Guhrer der Bartei murde, seine Bruder

Francois von Andelot und der Rardinal Odet von Chatillon, Bifchof bon Beaubais, an. Bei ber Erbitterung ibrer Unhanger über die noch immer an Brotestanten vollzogene Todesstrafe benutten sie die Jugend Frang' II. und das Schwanten feiner Mutter und bilbeten eine Berfdwörung ju bem 3mede, fic der Berfon des Ronigs ju bemächtigen und das Regiment bon den Guifen auf den Bringen Condé ju übertragen. Die Berichworenen holten das Gutachten ibrer Theologen und Juriften ein, die das Unternehmen billigten, wofern wirklich ein Bring von Geblut fich an die Spige ftelle. Aber bas Romplott tam gur Anzeige; die Berichmorung bon Amboife 1560 miflang und hatte die hinrichtung mehrerer Emporer gur Folge. Bergog Frang bon Guise erhielt die Burde eines Generalleutnants von Frankreich und den Titel "Retter des Baterlands". Seinen Bruder, den Rardinal Rarl von Lothringen, sowie den jum oberften Glaubenszenfor in Frankreich bestellten Rardinal Frang Tournon ernannte Bius IV. ju Legaten für Die Sitten= reform in Frankreich; er schrieb an König Franz, an Anton bon Bourbon und beffen Gemahlin; lettere beuchelten in ihren Antworten unberbruchliche Unhanglichkeit an den katholischen Glauben, fuhren aber fort, ben Calvinismus ju begunftigen, der besonders im Guden ftete Fortschritte machte und auch in Die papstlichen Gebiete von Avignon und Benaissin eindrang.

Die Edikte bom 12. Marz und 7. Mai 1560, die noch bon der Gin= führung einer ftrengen Inquisition, wie sie Die Buifen munichten, Umgang nahmen, den Bischöfen die Untersuchung über die Barefie übertrugen und eine allgemeine Amnestie für Diejenigen verkundigten, welche Die Gefete in Religionsfachen verlett hatten, mit Ausnahme der Emporer und der Bradikanten, maren in der Form fehr matt und nicht geeignet, Die Rebellen einzuschüchtern. 3m August ward fogar eine Rotabelnversammlung in Fontainebleau gehalten, welcher ber Admiral Coligny eine Bittidrift um Aufhebung ber Gefete gegen die Calviniften und um freie Religionsubung für diefe einreichte; fie ward fogar bon zwei Bifchofen unterflügt, bon ben Guifen aber enticieden bekampft. Doch erlangte man die Ginftellung bes gerichtlichen Berfahrens gegen die Sugenotten mit Ausnahme berjenigen, die sich bewaffnet bersammeln murden; gur Abstellung ber Digbrauche mard ein Nationalkongil in Aussicht gestellt, auf den Dezember eine Bersammlung ber brei Stande nach Meaux berufen, nachher nach Orleans verlegt. Bring Conde ließ fich abermals in eine Berfcmorung ein und suchte fich der Stadt Lyon ju bemachtigen. Allein er ward verhaftet und bor Gericht gestellt. Den Bollzug des gegen ihn ausgesprochenen Todesurteils hinderte nur der fruhzeitige Tod bes Ronigs Frang II. (5. Dezember 1560), dem fein noch nicht elfjähriger Bruder Rarl IX. unter Bormundschaft ber Königin-Mutter auf den Thron folgte. Diese verschmitte Frau suchte fich beiden Barteien, ber tatholischen wie der calvinischen, angenehm und unentbehrlich zu machen, verdarb es dadurch mit beiden und brachte schwere Religionstriege über Frankreich und vielfache Bermunichungen über ihren Sohn. Sie zog den Bourbonen Anton bon Navarra als Statthalter zur Leitung ber Staatsgeschäfte heran. Das gerichtliche Vorgeben gegen die Hugenotten wurde fofort (13. Dezember 1560) eingestellt. Um Sofe wechselten die Barteien; ber Konnetabel Montmorench ichloß fich dem Bergog Frang bon Guife

an und bilbete mit ihm und dem Maricall St Andre ein Triumpirat, bas die Grundlage des fpateren tatholifden Bundes murde; Unton von Navarra hielt fich jest zu ihnen. Die Ronigin-Mutter ichlog fich bann an ben beanadigten Bringen Conde und die Chatillons an und zeigte fich ben Sektierern geneigt, die, obicon in gang Frankreich nicht viel über eine halbe Million ftart, doch durch die Maffe der ju ihnen gablenden Abeligen, burch ihr lautes herbortreten und Larmen augerlich viel ftarter erschienen 1. In Baris und in den Provingen dauerten die Unruhen fort.

3m Juli 1561 erichien ein neues Chift, bas mit Amnestie für die Bergangenheit und Berbot der haretischen Busammenfunfte blog bas Eril ftatt ber Tobesftrafe über hartnädige Settierer verhängte. Die Sugenotten fuhren aber fort, ihre Bufammen= funfte ju halten; die Königin-Mutter ließ es gefchehen, begunftigte diefelben, ruhmte ihre Frommigteit, riet bem Papfte zur Beseitigung ber Bilber, ber Erorgismen, ber fpeziellen Beicht, zur Konzession bes Kelches uff. Der Kangler Michael L'Sopital, felbft im Glauben verbachtig, war für allgemeine Religionsfreiheit, die der Profeffor bes Rirchenrechts in Paris Joh. Quintanus in eingehendem Bortrag bekampfte 2. Die theologische Fakultat mar gegen das Nationalkonzil und gegen das von der Rönigin beabfichtigte Religionsgefpräch ju Poiffy. Bius IV. fandte beshalb ben Rarbinal Sippolyt bon Efte nach Frankreich, ber aber bas Gefprach nicht mehr zu hindern vermochte. Es fand im September 1561 gu Boiffy im Beifein bes jungen Ronigs, feiner Mutter, des Rardinals von Lothringen und fünf anderer Rardinale, vieler Bifchofe, Staatsbeamten und Gelehrten ftatt. Die Protestanten waren burch 22 Deputierte ihrer Gemeinden und 12 Prediger vertreten, an beren Spige Beza und Betrus Marthr ftanden; von feiten ber Ratholiken ragten ber Rarbinal Guije und ber Jefuitengeneral Laines berbor, bann Claubius Cantes und Claubius D'Espence. Beza begann nach Ratharinas Unordnung mit einem pathetijd gesprochenen Gebete, entwickelte bann neben ber Lehre bon ber Kirche besonders die vom Abendmahle, wobei er den Ratholiken durch die Behauptung Anftog gab, ber Leib Chrifti fei fo weit von ben Geftalten entfernt wie ber Simmel von der Erde. Rarbinal Guife antwortete ihm mit vieler Grundlichfeit. Cbenfo wurden die andern calvinischen Lehren besprochen; Lainez verteibigte die fatholifden Dogmen mit Rraft; aber über teinen Puntt warb man einig. Die Berhandlungen wurden gulegt Ausschuffen von je fünf Dottoren übertragen, mas ebensowenig au einem Biele führte. Ergebnistos lofte fich bie Ronfereng am 25. November auf. Die Calviniften, die dem Ronige ein Glaubensbekenntnis überreicht hatten, schrieben fich den Sieg zu und murben immer tropiger 8.

2. Um 17. Januar 1562 erließ die Konigin ein Tolerangebitt, worin fie den hugenotten freie Religionsubung außerhalb der Stadte

J. Lemoine et A. Lichtenberger, Trois familiers du grand Condé: l'abbé Bourdelot, le P. Talon, le P. Tixier. Paris 1909.

de l'Hospital and his policy. London 1905.

<sup>2</sup> über Mich. L'Sopital f. Taillandier, Vie de M. L'Ospital. Paris 1861. Marie, Essai sur la vie et les ouvrages du chancelier Mich. de l'Hospital. Rennes 1868. Atkinson, Mich. de L'Hopital. London 1900. Amphoux, Michel de L'Hopital et la liberté de conscience au 16° siècle. Paris 1900. A. E. Shaw, Michel

<sup>8</sup> Klipffel, Le Colloque de Poissy. Paris 1867. A. de Ruble, Le Colloque de Poissy (sept .- oct. 1561). Paris 1889. Claude b'Espence mar mehrfach bon ber Gorbonne getadelt worden, namentlich 1543 wegen Begunftigung ber Irrlehren über ben Rult der Beiligen und ber Bilber; 1543 murben feine Schriften Paraphrase ou Meditations sur l'oraison dominicale und Consolation en adversité gensuriert; am 18. Febr. 1557 ward er vorgerufen, verhieß aber Unterwerfung. Du Plessis, Coll. iudic. II 1, 132 134 137 138 187 220 f. Die Confessio gallica bei Augusti, Corp. libr. symb. Eccl. ref. 110 f.

und ohne Waffen gestattete, alle Gewalttaten und Anariffe auf katholische Inftitutionen, das Ausschreiben von Steuern und Abichluß beimlicher Berbindungen verbot und die entriffenen Rirchen und Rirchengüter den Ratholiken gurudjugeben befahl. Das Parlament weigerte fich, es zu regiftrieren, die Sorbonne war dagegen; aber es tam jum Bollzug. Die Calbiniften waren damit ungufrieden, wurden noch bermegener, toteten in den Borftabten bon Baris mehrere Briefter und ichritten namentlich im füdlichen Frankreich ju ben emporenoften Gewaltmagregeln gegen die Ratholifen. Gie entweihten und gerftorten die Graber und die Rirchen, schandeten das Allerheiligfte, notigten die Ratholiten zur Anhörung ihrer Bredigten, verftummelten und mordeten Geiftliche und Laien, alles mit Gutheißung ihrer Konfistorien und Prediger 1. Das mußte den Ratholiten flar machen, mas fie bei ihrer Untätigkeit zu erwarten hatten; die Neuerer wollten nicht Tolerang, sondern Ausrottung des Ratholi= gismus. Daber entwidelte fich feit 1562 in Baris eine farte Reaftion der Ratholiken. Selbst sonst Schwankende fragten: Was ift das für eine Religion? Bo hat Chriftus befohlen, den Nachsten ju berauben, fein Blut ju vergießen? Um 1. Marg 1562 tam bas Gefolge bes Bergogs von Guife gu Baffy in der Champagne mit den in einer Scheune versammelten Sugenotten in Streit; der gur Bermittlung berbeieilende Bergog mard burch einen Stein verwundet; darüber erbittert, toteten feine Begleiter an 60 Calviniften. Das aab den Unlag zu einem (I.) Religions - und Burgerfrieg.

Bring Conde, bom englischen Gefandten Throdmorton aufgereigt, sammelte ein Seer und bemächtigte fich mehrerer Städte 2. Bu Touloufe, wo fich an 30 000 Sugenotten fanden, wurde im Mai vier Tage lang gefämpft; an 4000 Mann fielen im Rampfe, 200 Säuser gerftorte das Feuer, endlich fiegten die Ratholiten. Wie in dem von Johanna d'Albret regierten Bearn, fo berrichten die Calviniften in der Normandie, wo fie ihre Soldaten zu ben unmenschlichsten Grausamkeiten anfeuerten. In der Dauphine mutete Frang von Beaumont, Baron von Abrets, ber feine Sohne amang, fich im Blute ber Ratholifen ju baben, viele von Turmen und Feljen herabfturgen, dann von seinen Solbaten mit Hellebarden auffangen ließ. Die Hugenotten riefen sogar aus Deutschland protestantische Truppen herbei und überlieferten Sabre de Grace der Ronigin von England. Natürlich ward nun fatholischerseits das Tolerangebift miberrufen, die Calviniften für hochverrater erflart. fette fich gegen Condes Angriffe in Berteidigungszuftand, trieb die Protestanten aus, nahm ein ftreng tatholisches Geprage an; die Glieber ber Univerfität, des Parlaments, ber Abvotatur, bes Militars unterschrieben ein fatholisches Glaubensbekenntnis; ben jungen Ronig famt feiner Mutter hatte Frang von Buije in die hauptftadt gebracht. Mehrere Stadte, wie Rouen, wurden von den Ratholiten im Sturm genommen; am

<sup>1</sup> Über die Billigung der Gewalttaten seitens der calvinischen Prediger und Shnoden f. Aymon, Synodes nationaux I 43 45. Bossuet, Hist. des variations X § 47. Beza schrieb am 30. Dezember 1561 an Calvin: Qui hostibus armatis pepercerant, idolis et panaceo illi Deo (dem Gott in Brotsgestalt) parcere non potuerunt, frustra reclamantibus, quidus ista non placebant. Baum, Th. Beza II, Anh. 150. Sein Brief an die französischen Kirchen vom 25. März 1562 ebd. S. 172. Bgl. Bauer, Die Hugenottenkriege, ein Werk der Toleranz, in Stimmen aus Maria-Laach 1876, Hf. 7 bis 10, S. 143 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Marchand, Le traité des Huguenots avec les Auglais en 1562, in Revue des quest. histor. LXXVII (1905) 191 ff.

19. Dezember 1562 murden die Rebellen bei Dreug ganglich geschlagen. Ludwig von Condé ward gefangen, Coligny jog fich nach Orleans jurud. Als ber Bergog Frang von Buife diefe Stadt belagerte, mard er (18. Februar 1563) burch bie meuchlerifche und vergiftete Rugel bes calvinifchen Edelmanns Poltrot getotet, ber nachber hingerichtet, aber im Genfer Martyrologium als Märtyrer verehrt ward 1.

Trot ihrer Siege hatten die Ratholiten unendlich viel verloren. Franz von Guise mar ibr tuchtiafter Bortampfer und bester Feldberr gemefen: Anton von Ravarra, von dem fich feine entschieden haretische Frau getrennt batte. erlag einer por Rouen erhaltenen tödlichen Bunde; viele Beiligenreliquien (von Frenaus, Silarius, Radegundis uff.) waren berbrannt, in die Luft geftreut, herrliche Dome gerftort, viele Briefter ermordet, und bon einer Gubne fo gabllofer Berbrechen zeigte fich teine Spur. Ja die Regentin Ratharina gab den gefangenen Conde frei, erließ eine Amnestie, gegen die Univerfitat 2 und Parlament bon Baris fich bergebens erhoben, und ichloß im Marg 1563 ben Bertrag bon Amboife, welcher dem höheren Abel reformierten Bekenntniffes freien Rultus für fich und feine Untergebenen, auch allen Städten, wo diefer fruber bestand, sowie in jedem Amtsbezirke mit Ausnahme von Baris eine Rirche guficherte, bas Januaredift von 1562 mit nur wenigen Befchrankungen wiederholte. Sowohl Coligny und die calvinischen Prediger, die weit mehr verlangten, als die Ratholifen, die gelernt hatten, mas ihnen bon den Sugenotten beborftehe, maren damit ungufrieden. Doch neigte fich Ratharina wieder mehr auf die katholische Seite, suchte Einvernehmen mit Spanien und berhehlte den hugenotten jett ihre Abneigung nicht. In Banonne fand im Sommer 1565 eine Zusammentunft zwischen Ratharina von Medici mit ihrer Tochter Elifabeth, Konigin bon Spanien, und dem Bergog von Alba ftatt, um ein Bundnis zwijchen Frankreich und Spanien ju ftande zu bringen, allein ohne Erfolg 3.

Die Sugenotten organisierten fic, klagten über neue gegen fie geschmiedete Un= ichläge, fammelten bedeutende Gelbsummen und bilbeten faft einen Staat für fich. Bring Condé mar über feine verdiente Burudfetzung beleidigt; Coligny hatte ungern die Baffen niedergelegt; beide entwarfen icon 1567 einen neuen Plan, den Konig famt feinem Sofe ju Monceaux in ihre Gewalt ju bringen, ber noch rechtzeitig entbedt warb. Montmorency führte mit 6000 Schweigern ben Rönig mitten burch bie bewaffneten Rebellen nach Baris. Bon da an faßte Karl IX. eine unüberwindliche Abneigung gegen die Calviniften, die noch burch die blutigen Szenen von nimes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De Ruble, L'assassinat de François de Lorraine duc de Guise, 18 févr. 1563. Paris 1898. Der Mörder Poltrot be Mere, Stallmeifter bes Abmirals Coligny, gab auf ber Folter ben Abmiral und ben Beza als Mitschulbige an; Coligny suchte fich drei Jahre später durch einen Gib von ber Mitschuld zu reinigen. Lacretelle, Hist. L. IX 163.

<sup>2</sup> Protest der Universität Paris gegen die Amnestie bei Du Plessis a. a. D. 335. 3 Kludhohn f. oben S. 708. Combes, L'entrevue de Bayonne. Paris 1882. Mards, Die Zusammentunft von Bayonne. Strafburg 1889. Silliger, Ratharina von Medici und bie Zusammentunft in Bagonne, in Siftor. Tafchenbuch 1892, 239 ff. Diefe Zusammentunft Ratharinas mit ihrer Tochter Glifabeth, Gemahlin Philipps II., hangt mit ber Bartholomausnacht nicht gufammen; biefer Schlag gegen bie Sugenotten war nicht damals vorbereitet worden.

(29. September 1567) verftartt murbe 1. Diefer ameite Religionstrieg dauerte mehrere Monate fort; die Ratholifen fiegten bei St-Denis, verloren aber in der Schlacht den tapfern Konnetabel Montmorench und fonnten ihren Sieg nicht benugen, ba die Gegner von dem Rurfürsten von der Pfalz Berftarfungen erhielten. Bum zweitenmal ichloffen die Ratholiten ju Longjumeau (23. Marg 1568) einen Frieden, der das Januareditt von 1562 ohne die beschränkenden Rlaufeln erneuerte. Aber die Sugenotten weigerten fich, die bestimmten Festungen auszuliefern, legten vielmehr noch neue Befestigungen an, nahmen fatholische Städte unter ichandlichen Mißhandlungen der Bewohner meg, unterhielten Bundniffe mit den Brotestanten in Deutschland, in den Riederlanden und mit England. Deshalb miderrief Rarl IX. noch 1568 alle Bergunftigungen ber Calviniften, entzog ihnen die Umter, erließ ftrenge Berordnungen gegen die Apostaten des Ratholigismus, verbot den calvinischen Gottesdienst bei Todesstrafe und Guterverluft; ein Parlamentsbeschluß forberte von allen, die Gerichtsstellen erhalten sollten, das katholische Bekenntnis und entfernte die calvinischen Magistratspersonen. Dem Abel ward eine Eidesformel vor= gelegt, fraft ber er jeder ohne Borwiffen des Konigs gefchloffenen Berbindung ent= fagen follte. Der Rangler M. L'Hopital ward entlassen; man ichien jest in allem Ernfte die staatsgefährliche Sette unterdrücken ju wollen. Der Papft gestattete ju Gunften ber tatholijden Sache eine Beräußerung von Rirchengütern, woburch 11/2 Millionen Livres in den Staatsichat floffen.

Darüber brach sofort ber britte Rrieg aus, ber mit noch größerer Er= bitterung geführt ward. Briquemaut, ein Anführer der Hugenotten, trug ein Salsband von Ohren ermordeter Briefter; von den protestantifchen Berbundeten tamen Berftärkungen, mahrend bie Ratholiken bon Spanien und von Bius V. mit Geld und Truppen unterftügt wurden. Abermals wurden die Sugenotten bei Jarnac (13. Marg 1569) gefchlagen, der Bring Condé ericoffen. Jest trat Rafpar Coliany dirett an die Spige ber Calviniften, beren vornehmfte Baupter Beinrich von Navarra, Sohn des Anton und der Johanna d'Albret, und Condés Sohn Beinrich waren. Coligny brachte ein neues Beer gusammen, bas ber 16jahrige Beinrich bon Nabarra bergrößerte. Dennoch verloren die Calvinisten die Schlacht bei Moncontour (3. Oftober), aus der sie kaum 6000 Mann retteten. Es ware jett um fie geschehen gewesen, hatten nicht das Parteigewühl und die Schwäche bes hofes die Ausnugung bes Sieges verhindert, und waren nicht Zeit und Rraft in langwierigen Belagerungen gersplittert worden. Der König mifgonnte feinem Bruder, bem Bergog Beinrich von Unjou, der nebft Bergog Beinrich von Buife (Sohn des ermordeten Frang) die Ratholiten befehligt hatte, die Ehren des Sieges und ward von feiner Umgebung in ber Furcht bestärtt, mit ber Ehre werde die Gewalt hand in hand geben. Der ftreng tatholifden Bartei unter Unjou trat am hofe eine calviniftenfreundliche entgegen; in bem Frieden von St-Germain-en-Lape im August 1570 wurde den Reformierten freie Religionsübung in gang Frankreich mit Ausnahme von Baris, Butritt ju allen Staatsamtern und vier von ihnen zu besetzende Sicherheitspläte (Cognac, La Charité, La Rochelle, Montauban) eingeräumt. Unftatt ben Aufruhr ju unterdrucken, ermutigte ihn der ichwantende Sof, raumte ber ju feinem Sturze berichworenen Bartei eine Mitherricaft ein, beleidigte die strengen Ratholiken, welche die von ben Sugenotten verübten Greuel nicht vergeffen fonnten und einen dumpfen Groll nährten, und verlor bei beiden Parteien alles Un-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Michelade von Nimes vom 29. September 1567, wobei 400 Katholiten das Leben verloren. Rouquette, L'inquisition protestante. Les Saint-Barthélemy calvinistes. Paris 1906.

feben. Bum Sturge Elisabeths von England hatte man fich 1569 mit Spanien berbunden; im Bunde mit Elijabeth suchte man 1570 die spanische Herrschaft in den Niederlanden gu vernichten 1. Die Politif war zu rafch, zu wenig vorbereitet, nicht Dauer verheißend. Gine gewaltsame Explosion erfolgte.

3. Außerlich ichien man verfohnt. Der am 13. September 1569 bom Barifer Parlament geachtete Coligny und andere Calbiniftenhäupter murden an den hof gezogen. Coligny suchte die Gunft Rarls IX. ju gewinnen und ihm Saß gegen feine Mutter einzuflogen; er gewann feit 1571 viel Ginflug. wirfte für den Rrieg gegen Spanien, für Unterftutung der rebellischen Rieder= lander, für ein Bündnis mit Elisabeth von England, für die Entfernung ber Buifen bom Sofe. Den inneren Frieden follte die Che des calbinifchen Beinrich von Navarra mit des Ronigs Schwester Margareta bon Balois befiegeln, obicon Bius V. gar nicht und Gregor XIII. nur unter Bedingungen, die nicht eingehalten murben, dispenfierten. Die Trauung fand am 18. August 1572 in Baris fatt, wohin fich viele calvinische Ebelleute mit bewaffnetem Gefolge begeben hatten 2. Da Coligny jest auf dem Buntte ftand, die Ronigin-Mutter gang bon ben Regierungsgeschäften auszuschließen und den jungen König in den Rrieg mit Spanien zu verwideln, entschloß fich die in der Babl ihrer Mittel nicht verlegene Katharina bon Medici, den Admiral, der fich bereits drohende Außerungen erlaubt hatte, durch Meuchelmord aus dem Bege ichaffen ju laffen und nach dem Miglingen des Mordverfuchs (22. August), der die Erbitterung der Sugenotten auf das hochste steigerte, Die in Baris versammelten sowie auch so viele als möglich in den Provinzen in einer Racht durch die längst gereizten Ratholifen dem Untergange ju weihen. So fam es ju der berüchtigten Bartholomausnacht (24. Auguft 1572), die nur die Folge eines raiden Entidluffes der Ronigin Ratharina, die fich perfonlich gefährdet fah, nicht eine bon langer Sand vorbereitete, planmäßig ausgeführte Gemalttat mar. In Paris fielen Coligny und etwa taufend Calviniften, aber auch viele Ratholiten; in den Provingen, wo nicht überall bie Blutbefehle vollzogen murden und viele fatholische Geiftliche nicht wenigen Calvinisten das Leben retteten, wurden über taufend gemordet (die Zahlangaben find in ben berichiedenen Quellen febr ichwantend)3. Rarl IX. war bon feiner

2 Berhandlungen über bie (fpater, 15. Dezember 1599) für nichtig erklarte Che Beinrichs IV. mit Margareta von Balois: Mémoires de Marguerite de Valois, éd. par

Der Protestant Fauriel (Essai sur les événements qui ont précédé et amené la St-Barthelemy, Paris 1838, 36) erflarte mit Unrecht ben Frieden von 1570 für ein perfibes Ginfchläferungs- und Taufcungsmittel gegen bie Protestanten. Dagegen zeugen bie Correspondance du roi Charles publ. par M. Paulin, bie Correspondance politique de Bertrand de Salignac de la Mothe Fénelon (französischer Gesandter in London 1568-1575) publ. par M. Feulet (f. oben G. 706), die Berichte von Alvise Contarini und Sigism. Cavalli bei Alberi, Relaz. Ven. Ser. 1, IV 249-252 325.

M. Jul. Lalanne. Paris 1858. 3 Der 1572 in Paris anwesende, aus Tirol gebürtige Protestant Butas Geig= fofler, damals 22jähriger Stubent ber Rechte, ber viele in proteftantischen Rreifen damals girfulierende Gerüchte wiedergibt, g. B. auch, daß ber Ropf bes Coligny "gen Rom" gefchickt worben fei, jahlt bie Bahl ber Parifer Opfer "über die 10 000, jung und alt, weibs- und mannsperfonen" und berichtet, bag auch fehr viele Ratholiten aus Sabfucht, Reid und Feindicaft gemorbet murben und fein hausherr, ber Geiftliche Blanbis,

Mutter für ben Blan gewonnen worden, weil er einen neuen Burgerfrieg und Befahr für sein Leben fürchtete. Biele wollten die Ermordung ihrer Bermandten an den Sugenotten rachen, andere ihrer Feinde ohne Unterschied der Religion fich entledigen; nicht wenige glaubten, burch die früheren Taten ber Calpiniffen erichredt, an eine ben Ratholiten gefährliche Berichwörung, welche auch tags darauf bom König dem Parlament als Grund des Blutbades angegeben murde. Much den fremden Sofen meldete man, es fei eine Berichwörung wider bas Beben des Ronigs und feiner Familie entdedt, aber bor dem Ausbruch burch Ermordung der Berichworenen bereitelt worden. Daran hatte auch der englifche hof, feit 29. April mit Frankreich verbundet, damals keinen Zweifel 1. Gregor XIII, beranstaltete in Rom ein Dantfest megen der Errettung ber toniglichen Familie und ber Erhaltung ber fatholifden Religion in Frankreich. ben Berichten des frangofischen Gefandten bollen Glauben ichenkend; aber er war fehr betrübt über das bergoffene Blut und die Richteinhaltung gerichtlicher Formen gegen die Berschworenen; an dem Blutbad felbft bat weder der papftliche Stuhl noch die Religion einen Anteil 2. Sicher haben die frangofischen Broteftanten, deren Berbrechen nicht weniger gahlreich im Berhaltnis ber Babl und der Macht und nicht weniger emporend waren, den frangofischen Ratholiten hierin nichts vorzuwerfen; die beutschen Lutheraner fanden in der "Bluthochzeit" eine gerechte Strafe Gottes für die calbinischen Reter.

Die Bartholomäusnacht hatte die Hugenotten geschwächt, aber nicht vernichtet; sie gewannen in der öffentlichen Meinung, seit sie als Versolgte erschienen. So brach 1573 der vierte Religionskrieg aus. Vergebens belagerte Herzog Heinrich von Anjou sechs Monate lang La Rochelle. Endlich schloß man nach der Wahl des Herzogs zum König von Polen einen Frieden (eigentlich Wassenstillstand), der dem höheren Adel und mehreren Städten freie Religionsübung zugestand. Unter den Katholiken sich simmer mehr eine Spaltung zu verbreiten, die schon früher begonnen hatte. Neben den Hugenotten und den entschiedenen Katholiken hatte sich die gemäßigte Partei der Politiker gebildet, die, in Religionssachen lau, immer vermitteln wollten nach dem Muster des früheren Kanzlers L'Hopital, des jungen Mont-

seine Insassen beschützte, freisich nicht ohne daß sie ihren "nit sehr gespickten Beutel auftun" mußten (A. Wolf, Lufas Geizkosser und seine Selbstbiographie. Wien 1873). Über die Zahl der Ermordeten schwanken die Angaben zwischen 1000 und 50 000 (Kanke, Köm. Päpste II 67). Der underdächtige Popelinière gibt die Zahl der in Paris Getöteten nur auf 1000 an; nach einem schon von Caveirac zitierten Dokumente des Hotel de Bille wurden 1100 Leichen aus der Seine ausgesisch (Gandy, La St.-Barth., oben S. 708, livr. 2, p. 330). Michiel (Relaz. Venete, ed. cit. ser. 1, IV 291) redet von 2000; so viel haben auch Papirio, Masson, Tavannes, de Thou u. a. Der edle Bischof Le Hennuher von Lisieux schöute entschieden die Huguenots et la St-Barthél. à Lisieux (1840). Recherches histor. sur Jean Le Hennuyer par A. M. Bordeaux 1842 1844. Auch viele Gouverneure in den Provinzen, wie der von Bahonne, verweigerten den Bollzug der Blutbesehse.

<sup>1</sup> Außerungen bes englischen Hofes bei Couper, Recueil des dépêches V, Paris 1840, 120 138 161 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Theiner, Annal. eccl. a. 1572, n. 47, p. 46 (ebb. p. 46 f und Mantissa p. 328 bis 331 336 Berichte des Nuntius Salviati). Gregor XIII. bei Brantôme, Vie de M. l'Amiral de Chastillon: Opp. VIII, éd. la Haye 1740. Paris 1822 III 283. Hergen=röther, Kathol. Kirche 644—656.

morency, des Marschalls Coffé u. a. Berzog Franz von Alencon, jungster Sohn Beinrichs II., folog fich ihnen an und neigte jum Bundnis mit ben Calbiniften. Rarl IX. ftarb am 30. Mai 1574 und hinterließ das böllig gerrüttete Reich seinem Bruder Beinrich, Bergog bon Anjou und Konig bon Bolen, ber nun gurudtam und als Beinrich III. (1575-1589) ohne Rraft und Entschiedenheit, burch Trägheit und Ausschweifungen entnerbt, regierte. Gine neue Schilderhebung verschaffte 1576 ben Calvinisten ben außerft gunftigen Frieden von Beaulieu, ber ihnen nebit der Umneftie Religionsfreiheit im gangen Reiche (nur nicht am Sofe und in Baris), Butritt jum Parlament und völlige burgerliche Bleichstellung, acht neue Sicherheits= plate und den Kindern der apoftasierten Briefter und Monche Legitimität zusicherte.

4. Die zunehmende Stärke und Rühnheit der Sugenotten sowie die ihnen gemachten Bewilligungen riefen eine Reaktion ber Ratholiken berbor, die jest den beiligen Bund, Die Liga, gur Erhaltung der fatholischen Religion, des Konigs und des Staats abichloffen; an der Spige ftand der ritterliche Bergog Beinrich bon Guife. Beinrich III. und feine Mutter faben fich Bu fdmad, ben machtig machfenden Bund ju unterdruden, ergriffen daher ben Ausweg, daß der Ronig fich felbst für das haupt der Liga erklarte. Die Folge mar, daß 1577 auf ber Standeberfammlung ju Blois das Edift bon 1576 wieder aufgehoben und die tatholische Religion für die alleinige des Staates erklart mard. Darüber brach ein fünfter Religionstrieg aus, der aber rafch durch das Friedenseditt von Poitiers (September 1577) beendigt murde. Darin ward ben Protestanten wohl Tolerang gewährt, aber ein öffentlicher Rultus nicht geftattet; die Universität und viele andere Rorpericaften hatten fich entschieden gegen die von den Calviniften geforderte Religions= freiheit erhoben. Die Konigin-Mutter ließ fich gegen Beinrich bon Nabarra im Frieden bon Rerac 1579 ju noch großeren Zugeftandniffen berbei; aber icon 1580 brach ein fechfter Rrieg aus, der jedoch am 26. November durch ben Frieden bon Fleir beendigt murde. Die Sugenotten unter Beinrich bon Navarra und bem jungen Conde riffen fast alle Macht an sich, geftütt auf die protestantischen Machte, und bekampften die Liga, Die fich an Spanien anschloß.

Als Heinrichs III. letter Bruder, Frang von Alengon (feit 1573 von Anjou), 1584 ftarb und bei ber Rinderlofigfeit bes Ronigs Beinrich von Navarra ben Thron beanspruchte, feste die Aussicht, einen Calviniften gum Ronig zu erhalten, Die frangofifchen Ratholifen in die größte Unruhe. Der Herzog von Buise beftimmte den Rardinal von Bourbon, Oheim bes Beinrich von Navarra, in dem Manifeste von Peronne (31. Marg 1585) fich jum erften Pringen von Geblut mit ber Unwartichaft auf ben Thron und zum Oberhaupte ber Liga zu erklären. Biele wunschten ben Bergog von Buife jum Ronige. Beinrich III., vielfach als Forderer ber Barefie angeklagt, lub den Beinrich von Navarra ein, katholifch zu werden und ihm beizusteben dur Berteidigung ber gemeinsamen Rechte. Aber burch die Liga eingeschüchtert, fcbloß er mit dieser den Bertrag von Nemours (1585), worin er ihnen Geld und Sicherheitsplage bewilligte, ben Calviniften ihre Privilegien entzog und benen, die nicht zur alten Rirche gurudfehren wollten, bie Auswanderung befahl. Die Liga gab fich alle Mühe, vom Bapfte eine Gutheißung ihres Berfahrens durch eine Bulle gu erlangen. Gregor XIII., obicon febr auf Erhaltung des fatholifchen Glaubens bedacht und ben Guifen gunftig, war nicht bagu gu bewegen. Sigtus V. wies trot ber Furfprache Spaniens das Gesuch der Liga ab und rügte ihre Bewaffnung gegen ben

Willen ihres Königs'; nur erließ er aus Sorge für den Fortbestand des Katholizismus in Frankreich eine Konstitution vom 9. September 1585, welche den König von Navarra und den Prinzen von Condé als offendare Häreiche getenden Rechte von der französischen Thronfolge für ausgeschlossen erklärte?. Damals hatten die Bürger, das Parlament und die Universität dieselben Rechtsanschauungen; erst später wurde bei veränderten Verhältnissen das Dekret von letzterer sür erprest und nichtig erklärt. Nur wenige (sieben) Bischöse unterzeichneten eine Gegenerklärung. Heinrich von Navarra verteidigte sich schristlich, ließ eine Protestation in Kom anschlagen und appellierte an das Parlament, das von seinem Standpunkte aus sich der Verkündigung der Vulle widersetze.

Die Hugenotten gewannen unter Beinrich von Navarra den Sieg bei Coutras (20. Oftober 1587). Aber auch die Guifen errangen Borteile, nahmen Toul, Lyon, Bourges, Orleans ohne Schwertstreich und schlugen (24. Rovember) die deutichen Truppen, die ihren Feinden ju Silfe famen. Der König zeigte fich charafter= los, unterhandelte zuerst mit den Hugenotten, dann mit der Liga, schloß sich ihr zulest an und fprach durch ein Edift von Rouen (19. Juli 1588) den protestantischen Bringen die Berechtigung jur Thronfolge ab. 3m Ottober besselben Sahres ward bas Ebitt von ben Ständen ju Blois jum Reichsgrundgesete erhoben, der Ronig jum Gelöbnis verpflichtet, fogar fein Leben für Ausrottung ber Barefie ju opfern; jeber Untertan follte an Gibes Statt geloben, nie einen Baretifer ober Begunftiger der Barefie als König anzuerkennen. Aber die Ratholiken mußten balb an ber Aufrichtigkeit bes Königs zweifeln; diefer ichwantte unschluffig bin und ber; zulegt ward er der Macht ber Liga überdruffig und ließ noch 1588 ju Blois ben Bergog Beinrich von Guife und beffen Bruder, den Rardinalerzbijchof Ludwig von Lyon, meuchlerifc ermorden. Aber der dritte Bruder, ber Bergog Rarl von Mayenne, entfam und stellte sich an die Spige der Liga, die sich jest eng an Spanien anschloß und dem Rönige den Gehorsam fündigte. Der Herzog von Guife, eine großartige Natur, war ber Abgott ber Katholiken gewesen; um so mehr ward bie Niedertracht bes Königs verabscheut. Sigtus V., ber ben Bergog, Diesen zweiten Judas Maffabaus, liebte und bewunderte, forderte vom Könige Rechenschaft, zumal wegen der Ermordung bes Kardinals; ein papstliches Monitorium ward am 23. Juni 1589 veröffentlicht. Die Sorbonne sprach fich fur die Entziehung bes Gehorsams gegen Beinrich III. aus (7. Januar); die Stadt Paris ruftete fich zu energischem Widerstand. Heinrich III. verband sich nun offen mit Heinrich von Navarra und belagerte im Verein mit ihm bie Hauptstadt. Da ward er Anfang August 1589 von dem jungen schwärmerischen Dominitaner Jatob Clement ermordet 3.

¹ Déclaration des causes qui ont mu le Cardinal de Bourbon et les pairs, seigneurs, villes . . . de s'opposer à ceux qui veulent subvertir la religion de l'état. Reims 1585. Ranke, Köm. Päpfte II 148 (berfelbe erwähnt A. 1 eine von Rom nach Spanien geschiefte Denkschrift über die Thronsolge eines Guisen: Della inclinatione de' Cattolici verso la casa di Ghisa e del servitio che riceverà la christianità et il re cattolico della successione di uno di questi principi, nach Dispaccio Veneto vom 1. Dezember 1584 dem Kardinal d'Este zugeschrieben). Was die Päpste betrist, so findet sich betress der französischen Sutzessione Grago von Gregor XIII. nur der vielleicht etwas übertreibende Brief von Claude Matthieu an den Herzog von Nevers vom 11. Februar 1588 (Capesigue, Rés. IV 173. Ranke a.a. D. 149 f). Über Sixtus V. s. Tempesti, Vita di Sisto V. Bd I, Venezia 1754, 3, 285 320. Hübner, Sixte Quint II, Paris 1870, 370 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Const. Ab immensa im Bull. M. II, Luxemb. 1727, 163 Append.

<sup>3</sup> Aber Heinrichs III. Schwanken f. Ranke a. a. D. II 150 ff 169 ff. Sixtus V. über die Brüder Guise ebd. S. 169. Tempesti a. a. D. I 346 f; II 137. Gutachten

5. Mit Beinrich III. ftarb die Linie Balois aus, die feit 1338 regiert hatte. Beinrich IV. von Ravarra (1588-1610), der jest den Titel eines Ronigs bon Frankreich annahm, ftammte aus bem Saufe Bourbon (Graf Robert von Clermont, vierter Sohn Ludwigs IX., hatte fich mit der Erbin bon Bourbon, Beatrig bon Burgund, bermählt und mit ihr den Pringen Ludwig, der 1327 herzog von Bourbon ward, erzeugt). Da heinrich IV. Calbinift und extommuniziert war, fo erkannten ihn Spanien und die Liga nicht an: lettere fampfte unter dem Ramen des Kardinals von Bourbon, den fie Karl X. nannte († 8. Mai 1590), den ber romifche Stuhl aber nicht anerkannte, nur beforgt, daß fein Afatholit Ronig werde.

Die Furcht vor Spaniens Ubermacht und die guten Eigenschaften des neuen Ronigs Heinrich bewogen viele frangofische Ratholiken ju feiner Anerkennung; Benedia war dafür tätig; Papst Sixtus V. hoffte noch auf seinen Rücktritt zur Kirche. Gregor XIV. erklärte sich gegen den protestantischen König und erneuerte die Erflärung seines Vorgängers; Philipp II. sandte ber Liga Truppen, und auch bie Biemontesen fielen ein. Aber Heinrich IV. war siegreich und hielt sich von ber Berfolgung der Ratholiken fern; Papft Rlemens VIII. benahm fich porfichtig und gurudhaltend 1. Mehr und mehr fab der König ein, daß er als Calvinift nie jum ruhigen Besitze Frankreichs gelangen werde; er machte sich mit bem Gedanken bes Ubertritts vertraut, wozu fein Freund und Minifter Gully riet. Go legte Beinrich IV. am 25. Juli 1593 ju St-Denis das fatholische Glaubensbetenntnis ab und ward von dem Erzbijchof von Bourges losgesprochen, vorbehaltlich der papftlichen Absolution, die zwei Jahre später erfolgte. Um 22. Marg 1594 gog ber Konig unter dem Jubel des Bolkes in das bis dahin bon der Liga beherrschte Baris ein; auch die Sorbonne leistete den Eid der Treue (22. April) und stellte jett gang andere Grundfate auf als 1589. Die Liga löfte fich auf; bis 1596 fcien die Rube in Franfreich gurudgefehrt. Beinrich IV. hatte dem Papfte Berftellung bes Ratholigismus in Bearn, Ginführung des Trienter Rongils, genaue Beobachtung des Ronkordats und Erziehung des Thronfolgers im fatholischen Glauben gelobt; er leiftete auch noch öfters dem papftlichen Stuhle Beiftand.

Die Calviniften, febr unzufrieden über ben Rücktritt bes Königs in Die Rirche, emporten fich wiederholt und suchten ihre Unterwerfung fo teuer als möglich zu berkaufen. Bu ihrer Beruhigung erließ Beinrich am 13. April 1598 bas Edift von Rantes, bas ihnen mit tleinen Befdrantungen Aufenthalt und freie Religionstibung im gangen Reiche, Butritt zu allen Staatsämtern, Shulen und Unftalten zuficherte. Sie follten den fatholifchen Rultus, wo er unterdrückt gemefen, wiederherftellen laffen, die tatholifchen Festtage wenigstens außerlich beobachten, fich nach ben firchlichen Chegefegen richten, auf alle Umtriebe und auf Berbindungen mit dem Auslande bergichten, in den

1 Ph. van Isacker, L'intervention militaire de Clément VIII en France, in

Revue d'hist. ecclés. 1911, 702-713.

ber theologischen Fakultat zu Paris bei Rante a. a. D. 188. Spater, am 1. Februar 1717, ward erffart: Facultatem decreta praetensa pro suis non agnoscere nec umquam agnovisse, fie sei 1588-1590 nicht frei gewesen. Du Plessis, Coll. iudic. II 1, 484 f 493 f. Robiquet, Paris et la Ligue sous Henri III. Paris 1887. J. Boucher, De iusta Henrici III. abdicatione 1588. S. Grotius (Append. de Antichr., Amst. 1641, 59) bemerkt, bas Buch fei nicht aus Mariana und Santarelli, fonbern aus Junius Brutus geschöpft.

Parlamenten bon Grenoble und Bordeaux eigene Rammern haben und freie Synoden abhalten dürfen. Ihre Universitäten zu Saumur, Sedan, Montpellier, Montauban, Rîmes, Bau murden bestätigt, Sicherheitsplate auf acht Jahre ihnen eingeräumt, für beren Befatung und für die Rultusbedürfniffe Geldbeitrage bewilligt. Rur burch die größte Strenge fonnte die Ginregiftrierung des Edikts beim Parifer Parlamente (25. Februar 1599) und auch da nur mit einigen Rlaufeln durchgefett werden. Die Calvinisten ihrerseits maren mit Diesen Zugeständniffen noch lange nicht gufrieden, liegen weder in Bearn noch in ihren Sicherheitspläten den tatholischen Rultus wiederherftellen, erwiesen fich intolerant gegen die Ratholiken und ichmabten besonders das Altarsfakrament, wie Philipp du Pleffis du Mornan 1599 in einer von dem Bifchof Du Perron in öffentlicher Disputation 1600 miderlegten Schrift tat 1; fie festen auf ihrer Spnode ju Gap 1603 als (31.) Glaubensartitel feft, daß der Bapft der mabrhafte Untidrift fei, und fuchten die tatholischen Lehren als ftaatsgefährlich zu verdächtigen, ihre früheren Lehren zu Gunften der Ronigsgewalt zu berhüllen 2. Sie maren noch immer fehr bedeutend, hatten an 760 Rirchenfprengel und 4000 Edelleute für fich und bilbeten eine eigene politische, bewaffnete Macht, einen Staat im Staat 3.

Als Heinrich IV. am 14. Mai 1610 burch Ravaillac ermordet worden war, gählte sein Sohn und Rachfolger Ludwig XIII. (1610-1643) erft neun Jahre. Seine Mutter, Maria von Medici, führte die Bormundschaft, mar aber ihrer Aufgabe nicht gewachsen. Sie bestätigte bas Editt von Nantes und bewilligte die Sicherheitspläte auf weitere fünf Jahre. Aber die Unordnungen nahmen immer mehr zu; die Sugenotten weigerten fich, die den Ratholifen gunftigen Beftimmungen des Ebitts von Nantes ju erfullen, und ftellten immer ftarfere Forderungen. Gie erhoben sich 1615 in Languedoc, 1621 in La Rochelle, unterdrückten an vielen Orten den tatholischen Gottesdienft, gerftorten von den Ratholiten wieder aufgebaute Rathe= dralen, ichloffen Bundniffe mit fremden Fürsten, nahmen fogar die Beirat bes jungen Königs mit einer spanischen Infantin übel und emporten fich auch gegen ben nach einem neuen Burgerfrieg ihnen gewährten Frieden von Montpellier (1622). Inamischen mehrten fich bie Bekehrungen jur fatholischen Rirche, und bie Regierung überzeugte sich, daß mit einer folchen einen Staat im Staate bilbenden Partei nicht ju regieren mar. Geit 1621 fuchte fie bie Macht ber Reformierten gurudsubrangen; fie ließ die Bersammlungen ber hugenotten burch bie Rommiffare übermachen (1622). Entschieden trat ihren Übergriffen ber Minister Rardinal Richelieu (1624-1642) entgegen. Er handelte in Religionssachen rein als Politifer, obschon er früher, zumal als Bischof von Lucon, eifrig gepredigt und theologische Abhandlungen geschrieben hatte. Er suchte die Sugenotten als politische Bartei gu

¹ Phil. du Plessis du Mornay, De l'institution, usage et doctrine du St-Sacrem. de l'Euchar. en église ancienne, comment et quand et par quelque degré la Messe s'est introduite en sa place. Urteil ber Sorbonne barüber vom Juni 1599 bei Du Plessis, Coll. iudic. II 1, 535—537 unb Perron, Traité sur l'Euchar. (Œuvres Bb I. Paris 1620).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aymon, Synodes nat. des églises réformées de France I 258; vgl. ©. 272; II 106 f.

<sup>3</sup> Organisation der Hugenotten seit 1598: Bentivoglio, Relazioni, Venezia 1636, 194 f; Milano 1806, 235 f. Badoer, Relazioni di Francia 1605, bei Rante, Röm. Päpste II 426.

unterdrücken, ba diese einen eigenen Staat bilben wollten, Soldner warben, konigliche Raffen wegnahmen, mit dem Auslande Bertrage ichloffen, Dabei jede Berlegenheit bes Sofes benutten. Nachdem 1625 bie Rebellen überwunden worden waren, bemies er ihnen Milde und Mäßigung und ließ ihnen noch das Edift von Rantes. Allein 1627 erhoben fie fich wieder im Bunde mit England; ber Ronig war gefährlich frant, der Staatsichat ziemlich leer, der Minister im Rampfe mit vielen Barteien. Aber in der Befahr bewährte Richelien feine geiftige Rraft; die Engländer, Die den Sugenotten Silfe brachten, zwang er zum Rudzug, Die Sugenottenführer achtete er nach vergeblicher Unterhandlung und ließ La Rochelle, ihren Hauptsit, belagern; obicon England zwei Flotten zum Beiffand fandte, ward die Stadt (28. Oftober 1628) jur Ubergabe genötigt 1. Damit mar die Macht ber Calvinisten als politischer Rorporation gebrochen, ben vielen Burgerfriegen ein Biel gefett. Die Befestigungen und Sicherheitspläge murben gerftort, der fatholifche Rultus auch an protestantischen Orten eingeführt, die Unterworfenen aber mit Milde und Schonung behandelt; fogar die Unführer erhielten ihre Guter und Burden gurud; das Gnaben= editt von Nimes (1629) ließ das Editt von Nantes fortbestehen, soweit deffen Bestimmungen religiöser Natur waren, mabrend die besondern politischen Rechte und die Waffenplate den Sugenotten entzogen wurden. Uberhaupt behandelte Richelieu die besiegten Protestanten unvergleichlich edler als Elisabeth und ihre Nachfolger die fatholischen Irländer.

Unterdessen machte die innerfirchliche, religiofe Reform unter dem Rlerus und dem Laienvolke in Frankreich die ichonften Fortichritte. Die Tätigkeit der Jefuiten in ihren Rollegien und in der Seeljorge, das Wirken hervorragender Beistesmänner wie Franz von Sales, Kardinal Pierre de Bérulle, Charles de Condren, Vinzenz von Baul, Jean Cudes, Franz Regis, der Einfluß, den P. Coton S. J. auf Hein= rich IV. gewann, die Erneuerung des monastischen Lebens in zahlreichen alteren Orden wie die Gründung der neuen Orden, die Ausbildung des Klerus in den neu errichteten Seminarien, wozu besonders die Stiftung von St Sulpice durch Jean Jacques Olier 2 fegensreichen Unftog gab: das waren die hauptfächlichsten Erscheinungen, unter beren Ginfluß fich das firchliche Leben in Frankreich neu geftaltete. Gine fehr fegengreiche Tätigkeit entfaltete auch eine Zeitlang die um 1627 gegrundete Gefellichaft bom Beiligen Saframent (Compagnie du Saint-Sacrement), die jedoch 1660 unterdrückt wurde 3.

### 12. Die Abwehr des Protestantismus in Italien; Ginwirfung protestantischer Ideen; Antitrinitarier und Socinianer, besonders in Bolen.

Literatur. - Die Berte von M'Crie, Rante (Rom. Bapfte), Cantu, Comba f. oben S. 525 f. D. Braunsberger, Italiens religiofe Wiedergeburt (oben C. 654). G. F. Young, The Medici. 2 Bbe. London 1909. Ernefti, Uber bas Recht bef. der Sierarchie auf Zenfur und Bucherverbote, nebft einer Lebeng= und Charafterichilderung bes M. A. de Dominis. Leipzig 1829. Veith, E. Richeri Systema de eccles. et polit. potestate confutatum. Ed. nova, access. discursus de vita et scriptis

<sup>2</sup> F. Monier, Vie de J.-J. Olier. Bb I. Paris 1914.

<sup>1</sup> Dedouvres, Le Père Joseph et le siège de La Rochelle. Paris 1903.

<sup>3</sup> René de Voyer d'Argenson, Annales de la Compagnie du Saint-Sacrement, publ. par Dom. Beauchet-Filleau. Paris 1900. R. Allier, La cabale des dévots. Paris 1902. J. Givois, Le secret dans la Comp. du Saint-Sacrement (Aus ber Revue apologétique). Bruxelles 1911. Mehrere Urtifel von A. Rébelliau in der Revue des deux mondes 1903, 1908 und 1909. Sourian, La Comp. du Saint-Sacrement à Caën. Paris 1913.

M. A. de Dominis. Mechlin. 1825. (Neal,) M. A. de Dominis, his shiftings in religion. London 1624. Vie abrégée de Fra Paolo par Courrayer, in Hist. du conc. de Trente. Bb I (f. oben S. 565). Grisalini, Fra Paolo Sarpi, beutsche Übersehung. Ulm 1761. Balan, Fra P. Sarpi. Venezia 1887. Pascolato, Fra P. Sarpi. Studio con appendice contenente alcuni scritti inediti del S. Milano 1893. Bianchi-Giovini, Biografia di Fra P. Sarpi. 2 Bbe. Bruxelles 1836. Rein, Baolo Sarpi und die Protestanten. Belfingfors 1904. R. Benrath, B. Sarpi, neue Briefe (1608 bis 1616). Leipzig 1909. A. Robertson, Fra Paolo Sarpi, the greatest of the Venetians. London 1911. - Maimbourg, Histoire de l'Arianisme. Paris 1622. Sandius, Bibliotheca Antitrinitariorum. Freist. 1684. Lauterbach, Ariano-Socinianismus olim in Polonia oder ehemaliger polnifch-arianifcher Socinianismus. Frankfurt und Leipzig 1725. Bock, Historia Antitrinitariorum, maxime Socinianorum. 2 Bbe. Regiomont. 1774-1784. Trechfel, Die protestantischen Antitrinitarier por Fauffus Socinus. 2 Bbe. Beibelberg 1839-1844. Fod, Der Socinianismus. Riel 1847. Wallace, Antitrinitar. Biography. London 1850. Burnat, Lélius Socin. Vevey 1894. Lecler, Fauste Socin. (Thèse.) Genève 1885. Ludfiel, Der Socinianismus und feine Entwidlung in Grofpolen, in Zeitichr. ber hiftor. Gefellich. für die Proving Pofen 1892, 115 ff. Bibliotheca fratrum Polonorum, ed. A. Wissowatius. 8 Bbe. Irenopoli (Amst.) 1656-1692. W. J. Kühler, Het socinianisme in Nederland. Leyden 1912. D. Orano, Liberi pensatori brucciati a Roma dal 16º al 18º secolo. Roma 1904. — Christ. Bartholomès, Giordano Bruno. 2 Bde. Paris 1847 f. Clemens, Giord. Bruno. Bonn 1847. David Levi, Giordano Bruno o la religione del pensiero. Torino 1887. Previti, Giordano Bruno e i suoi tempi. Prato 1887. Berti, Giord. Bruno da Nola. Nuova ediz. Torino 1889. Souis, Giord. Bruno. feine Beltanschauung und Lebensauffaffung. Berlin 1900. Mc Intyre, Giord, Bruno. London 1903. G. Grassi-Berlazzi, Giordano Bruno, il suo spirito e i suoi tempi. Palermo 1911.

1. Die protestantische Bewegung konnte in Italien keinen festen Fuß fassen. Durch die Aussührung der Beschlüsse des Konzils von Trient, die Tätigkeit der Päpste, die Einwirkung hervorragender und eifriger Seelenhirten und Ordensmänner wurde das kirchliche Leben gebessert und zugleich der weiteren Berbreitung der Häresie Einhalt getan. Die Inquisition, durch Papst Paul III. (1542) neu eingerichtet, wachte über die Reinerhaltung des katholischen Glaubens und trat den Irrlehrern entgegen. Die von protestantischem Geiste erfüllten Akademien von Neapel und Modena lösten sich bald auf. Doch zeigten sich noch immer in Italien Einwirkungen des Protestantismus; nur mußten die Bertreter von ausgesprochen häretischen Ideen wie schon früher (oben S. 528) meistens das Land verlassen. Viele protestantische Italiener wurden Atheisten, wie Julius Cäsar Vanini, der 1629 zu Toulouse als Feind Gottes und aller Religion verbrannt ward, Cosmo Ruggerio aus Florenz, gestorben 1615 zu Paris, der die Lehre von Gott und dem Teusel für eitle Fabeln erklärte, und andere 1.

Bekannter wurden Markus Antonius de Dominis, geboren 1566, Bischof von Segni, 1602 Erzbischof von Spalato in Dalmatien, und der venetianische Servit Paul Sarpi, der mit ihm in regem Briefwechsel stand.

M. A. de Dominis, wegen unkirchlicher Neuerungen angeklagt, ging 1616 nach London, legte ein anglikanisches Glaubensbekenntnis ab und erlangte bei ben

<sup>1</sup> Bon Banini die Schriften: Amphitheatrum providentiae und Dialogi de natura (gegen letztere die Pariser Theologen am 1. Ottober 1616, bei Du Plessis, Coll. iudic. II 2, 99).

Broteftanten hohen Ruhm burch feine Schriften, besonders burch bas Buch "Bon bem driftlichen Bemeinwefen". Darin befampfte er die fatholifden Dogmen, bejonders ben Primat, das Megopfer, das Fegfeuer, die Beicht und die Saframente: er behauptete die Gleichheit aller Apostel und Bischöfe, verteidigte viele Gate des Suk. benutte die Bibel und die Rirchengeschichte durchaus zu Gunften ber protestantischen Lehrfage. Das nicht ohne ben Schein von Gelehrsamfeit verfaßte Werf mar 1617 bon ber Barifer, 1618 von ber Rolner Universität ausführlich genfuriert. Die Leugnung ber monarchischen Berfaffung und aller außeren Jurisdittion ber Rirche, die Betämpfung der altfirchlichen Unschauung bon bem Berhaltnis der beiden Gewalten qu= einander, die Behre von einer ganglichen Berdunklung der mahren Rirche, die Berwerfung der im Abendlande gehaltenen öfumenischen Kongilien, die Behauptung, daß ebenfo die Laien wie die Bralaten über Glaubensfage ju enticheiden hatten und nur die Ubereinstimmung aller Rirchenmitglieder eine Glaubengentscheidung begrunde das alles gefiel nicht wenigen frangofischen Staatsmännern und Theologen, Die daber Dieje Schrift fleißig benutten. Spater bereute der gefeierte Apostat feinen Schritt und tam 1622 nach Rom, um Buge ju tun. Er war weder Lutheraner noch Calvinift, noch weniger Ratholit; erfüllt von Hochmut und Ehrgeig, bachte er an ein neues Lehrspftem. Bald fam er wegen haretischer Gate wieder in Untersuchung; während derfelben ftarb er 1624 ju Rom 1. Weit verstedter forderte den Protestan= tismus in Italien fein Freund Baul Sarpi aus bem Gervitenorden, ber gur befferen Befampfung des Papftes den Ubertritt verschmähte. Proteftantische Bibeln wurden durch ihn in Benedig maffenhaft verbreitet. Die sprachlich beste Abersetzung lieferte 1601 der ihm befreundete Johann Diodati aus Lucca, Brediger und Professor in Benf, † 1649 2.

2. In Italien machten fich besonders rationalistische und antitrinitarifche Lehren geltend. Der Tritheismus, dann ber Arianismus hatten nicht blog an dem Ralabrefen Gentilis, fondern auch an andern Bertreter, Die fich nach Bolen flüchteten, dort 1563 unitarische Gemeinden mit Buchdrudereien gründeten und auch in Siebenbürgen durch ben Leibargt Blandrata, einen Biemontesen, Anerkennung erhielten. Gie erklärten Die Anbetung Chrifti für Bogendienft, da er nur ein mit den reichsten Gaben bon Bott ausgestatteter Mensch fei. Lalius Socinus (Lelio Coggini), Abfommling eines adeligen Geichlechtes bon Siena, geboren 1525, nüchtern und troden, querft Jurift, dann Theolog, lebte feit 1547 in Deutschland und der Schweiz, ward mit Melanchthon u. a. bekannt, hielt fich in Wittenberg 1548 bis 1551 auf, ging bann nach Bolen und julegt nach ber Schweiz. Dehr als einmal erregte er bei Calvin und andern Reformatoren ben Berdacht ber Beterodorie, hielt aber feine Meinungen verborgen bis ju feinem Tode in Burich (1562). Seine hinterlaffenen Schriften erbte fein Bruderfohn Fauftus

2 Opere del P. Paolo dell' O. de' Servi. Mirandola 1677. 8 Bbc. Helmst. 1716 ff mit Biographie von B. Fulgenzio. Lettere, ed. Polidori. 2 Bbe. Fir. 1863. Reue

Briefe, herausgeg. von R. Benrath (oben G. 722).

Benfur des Buches De republica christ. libri 4 (London 1617) durch die Parifer Fakultät: Du Plessis a. a. D. I 2, 103-109, durch die Kölner: ebd. III 2, 191 bis 230. 231. auch Catholicae hierarchiae assertio, in qua B. Petri et Rom. Sedis primatas defenditur, auct. D. Leonardo Mario in Colon. acad. theol. prof. Colon. 1618. Coeffeteau, Pro sacra monarchia eccl. cath. libri 4 (Bibl. Pontif., ed. Roccaberti. Bd XVII, pars 2).

Socinus, geboren 1539 in Siena. Diefer fuchte die Ideen feines Obeims weiter auszubilden, ftand awölf Jahre im Dienste des hofes bon Floreng, berließ aber 1574 Stalien, wo er fich nicht ficher glaubte, für immer. Er ftudierte drei Jahre in Bafel Theologie, dann ging er nach Siebenburgen und Bolen. Sier wollte er fich 1579 in die Gette der Unitarier aufnehmen laffen, fließ aber auf Schwierigkeiten. Die unitarifche Synode bon Ratow wies ihn 1580 ab, weil er die Taufe nicht fur notwendig hielt und noch anderes Irrige lehrte. Er ward auch bolitisch anrüchig, mußte Rratau berlaffen, fand aber bei polnischen Edelleuten Buflucht. Bulett gewann er doch viele Unbanger, ja den großeren Teil der Unitarier, denen er einen bestimmten Lehrbegriff gab und Die er auf der unitarischen Spnode bon Ratow 1603 zu einer eigenen Ge= meinschaft bereinigte. Er ftarb 1604 und hinterließ gablreiche Schriften, befonders einen nachher bon andern berbefferten und bermehrten Ratechismus. Die nach ihm benannten Socinianer hatten viele und nicht ungewandte Schriftsteller; ber Mittelpunkt ihres geistigen Strebens in Bolen mar die Schule bon Ratow (oben G. 687). Spater fand ber Socinianismus in Solland eine neue Beimftätte und gewann dort manche Anhänger, wie er auch in andern Ländern Berbreitung fand.

Die Socinianer hielten an bem protestantischen Grundfage von ber Autorität ber Bibel fest, modifizierten ihn aber als Rationalisten. Gie behaupteten, ber Menich gelange durch fich felbst zur Unterscheidung von gut und bos, aber die Idee bon Gott und ben göttlichen Dingen erlange er nur durch außeren Unterricht, das Bottebenbildliche im Menschen sei deffen Bestimmung, Die Tiere gu beberrschen. Gie trennten das Ethische vom Religiofen und erhoben jenes weit über Diefes. Bohl verlangten fie Unterwerfung des Menschen unter die Schriftlehre, aber bas Berftandnis derselben follte die Bernunft ermitteln, die das ihr Widersprechende nicht als Offenbarungslehre anzuerkennen und das, mas auf bloger Akkommodation beruht, auszuscheiden hat, wobei feine Tradition und außere Autorität ihr widersprechen durfen. Die Inipiration ward darauf beschränkt, daß nach Gottes Fügung nur weise, ehrliche, wohl= unterrichtete und tugendhafte Dlänner die heiligen Bucher verfaßten, die jedoch bisweilen irren konnten. Um die menschliche Freiheit besser zu mahren, ward das Borherwiffen Gottes beschränft und gelehrt, Gott laffe fich meiftens von den Sandlungen der Menschen beftimmen. Rur der Bater Jesu Chrifti ift den Socinianern mahrer Gott, die Ginheit der Berson ungertrennlich von der Ginheit der Ratur, Chriftus ein Menfch, der bom Beiligen Geifte empfangen, übernatürlich gezeugt, mit großer Macht ausgerüftet, Sohn Gottes ift, auch Gott genannt wird, weil er seine erhabene Macht von dem einzigen Gott felber hat und er einigermaßen feiner Gottheit teilhaftig wird. Bor bem Antritt seines Amtes ward er in den himmel aufgenommen, um Aufträge an die Menschheit zu erhalten; nach bollbrachter Erlöjung ward er um feines Gehorfams willen ju göttlicher Ehre erhoben. Obichon ihm darum Unbetung gebührt, fo ift fie boch geringer als die des hochften Gottes und auf diefen ju beziehen. Der Beilige Geift ift nur eine Rraft und Wirfung Gottes, feine Berfon. Gine Erbfunde gibt es ftrenge nicht. Abams Sünde icadete nur ihm felbit; nur eine gewisse Schuld und junachft ber Tob gingen auf seine Rachkommen über. Adam war an fich fterblich erschaffen, boch fo, bag er nicht fterben mußte, hatte er im Gehorfam gegen Gott ausgeharrt. Die Erlöfung befteht in einer reineren und vollfommeneren Gefetgebung fowie in ber Eröffnung von Aussichten eines fünftigen, burch die Auferstehung Chrifti noch beftätigten Lebens, bas im Neuen Bunde ben

reuigen Gundern und den Beobachtern ber fittlichen Borfdriften verheißen wird. Die ftellvertretende Genugtuung und die Zurechnung der Berdienste Chrifti merden als fcadlich für das sittliche Leben verworfen, nur die Sundenvergebung durch Chriftus anerkannt. Die sittlichen Bestrebungen beginnt der Mensch mit seinen natürlichen Rraften allein. Jeder Menich fann, wenn ihn feine Umgebung nicht verdirbt, ohne Sunde leben, da ihm das Evangelium den anziehendsten Lohn für feine Tugenden verheißt. Die Rechtfertigung ift eine richterliche Tätigkeit Bottes, ber uns aus Gnade logipricht, wenn wir im Glauben an Chriftus feine Gebote befolgen. Auch im Himmel ift Chriftus noch für uns tätig, er wendet Gottes Born von uns ab und verwaltet hier allein sein hohepriesterliches Amt. Alle Gnade ist hier eine äußerliche, pelagianisch gedachte. Die Saframente sind bloß äußerliche Zeremonien, die Taufe ein Ein= weihungeritus jum Gintritt in die driftliche Gemeinde, ursprünglich nur für die einer Berfinnlichung der inneren Reinigung bedürftigen roben Juden und Beiden bestimmt; ihre Beibehaltung beruht auf einem Migverständnis der an fich temporaren Unordnung Christi: auf Rinder ift fie strenge nicht anwendbar, doch ihre Spendung nicht au berdammen; ihr eigentlicher Wert liegt in der Ablegung eines öffentlichen Betenntnisses des driftlichen Glaubens. Das Abendmahl dagegen ift für immer eingeset, jedoch nur zur Berfündigung des Todes des Herrn; es ist eine Zeremonie jur Erinnerung an Chriftus. Die Pradestination wird ganglich verworfen, ebenfo Die Emigfeit ber Sollenftrafen; dafür wird die Bernichtung der Berdammten gelehrt.

Der Socinianismus und bas Luthertum find zwei Extreme, wovon jener bes menfolicen, biefes bes göttlichen Beftandteiles in bem einen Chriftentum fich bemächtigte, die beide im Katholizismus harmonisch geeinigt find. Im Buthertum geht bas Menich= liche in Chriftus im Göttlichen auf (Ubiquitat), im Socinianismus bas Göttliche im Menfchlichen. Für Luther ift Chriftus junachft Berjöhner, für Cocinus faft nur Gefetgeber und fittliches Borbild; jener übertreibt die Erbfunde, diefer beftreitet fie gang; jener bentt ben Menichen nur paffiv im Beilsgeschäfte, biefer allein tätig; jener rebet nur von Gnade, biefer nur vom Gefege und von den Geboten; jener ichmaht die Bernunft, diefer erhebt fie auf ben Thron. Buther behauptet die Riarheit und Suffizieng der Schrift für jeden, Socinus ihre Dunkelheit. Beide kommen darin überein, daß sie Diederherstellung des ursprünglichen Christentums für sich beanspruchen, die Bibel als alleinige Glaubensnorm ansehen, das Chriftentum einseitig als blog prattifche Tenbengen perfolgend betrachten. Aber ber Socinianismus, ber erft fpater völlig feine supernaturaliftischen Bestandteile abstreifte und in ben fpateren Rationalismus überging, hat bei Buthers Epigonen weite Berbreitung erhalten; ber haretifche Geift des Stalieners hat ben bes beutichen "Gottesmannes" in beffen eigener Beimat nach nicht gang drei Jahrhunderten überflügelt, was freilich noch nicht geahnt ward, als auf der Rurnbergifchen Univerfität und fpater in Altorf Ernft Coner († 1612) und feine Unhanger focinianische Lehren verbreiteten, bis fie 1615 entdedt und gur Untersuchung gezogen wurden. Damals wurden folche Lehren noch allgemein verabicheut.

Gelbft in Polen erhob fich 1638 bei einem von Socinianern gegen ein Krugifig begangenen Frevel eine Reaftion wider fie. Ihre Schule ju Ratow mard gerftort, Die Buchdruderei ihnen genommen, ihre Lehrer verbannt, ihre Rirchen geichloffen. Der Barichauer Reichstag von 1658 beichlog ihre Mustreibung und belegte ben Abertritt gu ber Sette mit Todesftrafe; ihre politischen Berbindungen mit den Schweben hatten allgemeinen haß erregt. Biele Socinianer befanden fich in holland, England, in ber Schweig, in Breugen, in ber Rheinpfalz und in Siebenburgen, wo man 45 000 gahlte. Ihre Bemeinden fanden faft allenthalben großen Biderftand; in Solland wurden blog einzelne

Socinianer geduldet, aber nicht gange Gemeinden 1.

<sup>1</sup> Bon Lalius Socinus erichienen: Dial. inter Calvinum et Vaticanum, Mini Celsi Senens. de haereticis capitali supplicio non afficiendis, Dissert. de sacramentis ad Tigurinos et Genevenses; von Fauftus: De S. Scripturae auctoritate, Lectiones

Ein anberer italienischer Jrrlehrer war Giordano Bruno von Kola, geb. 1550, der 1580 den Dominikanerorden verließ, nach Genua und Genf sich begah, 1582 in Paris lehrte, dann nach England ging, wo ihn Etisabeth unterhielt, die er im "Schwanengesang" pries. Später ging er nach Deutschland, darauf nach Benedig. Endlich (1598) ward er nach Rom gedracht und auf Spaniens Forderung im Februar 1600 als Ketzer verdrannt. Zuerst hatte er nur einzelne katholische Dogmen und die aristotelische Philosophie bekämpst, er hatte dann die Ideen des Raimund Lulus sich angeeignet, bald jede positive Religion verhöhnt, dann offen den Pantheismus verteidigt. Bei reichen Gaben und großer Produktivität auf vielen Sebieten des Wissens blieb er ein in sich gespaltener, mruhiger und trotziger Hostes und wies noch vor dem Tode das Kruzissix sinskruzissix sin

# 13. Kirche und Staat in den romanischen Ländern; ber ftaatliche Despotismus in firchlichen Dingen.

Literatur. - Riganti, Commentar. in regul. Cancellar. apost. 4 2bc. Romae 1744. Bianchi, Della potestà e della polizia della Chiesa. 6 Bbe. Roma 1745 bis 1751. Roccaberti, Bibliotheca pontificia. 21 Bbs. Romae 1695—1699. Roscovány, Monumenta catholica. 4 Bde. Quinque Eccles. 1847-1856. Bonnard, Thomas Eraste (1524-1583) et la discipline ecclésiastique. Lausanne 1897. Vie du cardinal d'Ossat. Paris 1711. Degert, Le cardinal d'Ossat, évêque de Rennes et de Bayeux. (Thèse.) Paris 1894. G. Doublet, Godeau, évêque de Grasse et de Vence (1605-1672). 28 I. Paris 1911. J. Tournyol du Clos, Richelieu et le clergé de France. La recherche des amortissements d'après les mémoires de Montchal. Ire partie. Paris 1912; Les amortissements de la propriété ecclésiastique sous Louis XIII. (Thèse.) Paris 1912. G. de Lhomel, Documents inédits sur l'interdit de 1634. Abbeville 1905. Charlas, Tractatus de libertatibus eccles. Gallicanae. Leod. 1684; nova ed. 3 Bbc. Romae 1720. Guillemin, Memorandum des libertés et des servitudes de l'église gallicane. Lyon et Paris 1848. Du Pin, Manuel du droit public ecclés. français. Paris 1847. Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale. 2 Bbe. Avignon 1761 und oft. Bauer, Die gallifanifchen Freiheiten, in Stimmen aus Maria-Laach 1872, Şft 12, S. 528 ff. Camus, Lettres sur la profession d'avocat. 4º éd. Paris 1818.

sacrae, Christ. religionis brevissima institutio, Praelectiones theol. de statu primi hominis disput., Tract. de iustificatione, de baptismo aquae. Disput. de Vita Fausti Socini in Bibliotheca fratrum Polonor. Bb I. Catech. Racov. a. 1609, ed. Oeder. Francof. 1739. Sinen andern Katechismus verfaßte Ofterob, focinianischer Prediger in Buscow bei Danzig, † 1611. Weitere socinianische Schriftseller sind: K. Jonas Schlichting, Prediger in Rafom, † 1661 (Confessio sidei christ. edita nomine ecclesiarum polon., s. l. 1642, nov. 1651), Joh. Lubw. Bolzogen, † 1661, Exeget und Dogmatiter, Joh. Krell, † 1631 (De vera relig., Cracov. 1630, u. a.), A. Wisson wazi, † 1678 (Religio naturalis, 1685, Amst. 1703), Balentin Schmalz, † 1622 (De divin. chr., Racov. 1608), Daniel Brennius, † 1633 (Opp. theol., Amst. 1665), u. a.

Nolani scripta, quae latine confecit, omnia coll. A. Fr. Gfrörer. Stuttg. 1834. Fasc. 1-5. Opera latina, ed. Tocco et Vitelli. 3 Bdc. Florent. 1889 ff. Opere italiane, ed. Wagner e de Lagarde. 2 Bdc. Gotting. 1888-1889. Gefammelte Berfe, berausgeg. bon Ruhlenbeck. Sena 1890 ff.

Zaccaria, Antifebronio. 4 Bbe. Pisaur. 1767; Antifebron. vindicatus. Ed. nova. Romae 1843. Biner, Apparatus eruditionis ad iurisprudentiam praesertim eccles. 13 Bbe. August. Vindel. 1754-1766. Baluze, Vita ill. viri Petri de Marca. Paris 1663. P. de Faget, Vita ill. et rev. P. de Marca. Paris 1668. Rapin. Mémoires sur l'Église et la société, la ville, la cour et le jansénisme, éd. L. Aubineau. 3 Bbe. Paris 1865. De finibus utriusque potestatis. Ratisbon. 1781. Pey, De l'autorité des deux puissances. 3 Bbe. Strasbourg 1781; 4 Bbe. 1795. Oliv. Patru, Œuvres. 2 Bde. Paris 1742. De Maistre, De l'Église gallicane dans son rapport avec le Souverain Pontife. Lyon 1854. Acta Cleri gallicani. Paris 1646. Collection des procès-verbaux des assemblées générales du clergé de France depuis 1560 jusqu'à présent. 10 Bde. Paris 1767-1780. P. At, Hist. du droit canon. gallican. Paris 1904. — H. Forneron, Histoire de Philippe II. 4 Bde. Paris 1881. C. Bratti, Philippe II, roi d'Espagne. Étude sur sa vie et son caractère. Nouv. éd. Paris 1912. W. Prescott, History of the reign of Philipp II. 3 Bbc. London 1859-1871; beutsch von J. Scherr. 5 Bbc. 1856-1859. M. A. Hume, Philipp II of Spain. London 1897. Bergenröther, Spaniene Berhandlungen mit bem papfilichen Stuhl, in Archiv für fathol. Kirchenr. 1863-1866, 12 Art. Mendo, Bullae s. Cruciatae elucidatio. ed. 2. Lugd. 1688. Colección de los Concordatos y demas Convenios. Madrid 1848. R. de Hinajosa, Los despachos de la diplomacia pontificia en España. Bd I. Madrid 1896. Uften über ben fpanischen Nuntiarturftreit bei Dol= linger, Beitrage I 640; Sammer, Bur Kirchengesch., Freiburg i. Br. 1863, 43 ff, und Tejada y Ramiro, Colección completa de los Concordatos españoles. Madrid 1862. Meifter, Bur fpanischen Runtiatur im 16. und 17. Jahrh., in Rom. Quartalichr. 1893, 447 ff. - Sentis, Die Monarchia Sicula. Freiburg i. Br. 1869. Sala, Miscellanea di storia italiana. Bb I. Torino 1862. Papius, Bur Geich, bes Placet, in Archiv für kathol. Kirchenrecht XVIII (1867) 194 ff. Pignatelli, Consultationes canonicae. 3 Bde. Romae 1675; ed. 3ª. 5 Bde. Venet. 1687. Meister, Die Runtiatur von Reapel im 16. Jahrh., in Köm. Quartalichr. 1893, 70 ff. Timpe, Die firdenbolitischen Unfichten und Beftrebungen des Kardinals Bellarmin. (Diff.) Breglau 1904.

1. Die Früchte der Gegenwirfung der Rirche gegen die Blaubensneuerung wurden bald von zweifacher Seite her bedroht: einerseits durch die fo leicht nach Unibannung aller Rrafte bei ben bon Natur aus gebrechlichen Rindern des Staubes eintretende Erichlaffung und die nach fiegreichen Rampfen ein= reigende Sicherheit, anderseits durch den unter dem Ginflug des Protestantismus erft völlig großgezogenen faatlichen Defpotismus, ber feine Allgewalt auch in Sachen ber Religion gur Geltung bringen wollte. Die Reformatoren hatten ihm die Wege geebnet, der ichrantenlosen Gewiffensthrannei bon feiten des Staates Tur und Tor geoffnet; es gab fo viele "Rirchen" wie Territorien; mabrend früher eine Rirche bielen Staaten gegenüberftand, tonnte jest ein Staat, felbft von geringer Ausdehnung, vielen fog. "Rirchen" gegenüber= fteben; die Unterordnung derfelben mar von felbst gegeben. Ward die Rirche als ein Rad der Staatsmafdine betrachtet, fo war die Ginheit und Ratholizität derfelben in ihrem innerften Befen angegriffen, alle religiose und politische Freiheit vernichtet. Der Cafaropapismus drang aber auch in die tatholifden Länder bor; eine gemiffenlofe Diplomatie machte die heiligften Intereffen ihren weltlichen 3meden dienftbar; in das Leben mard die den protestantijden Mächten abgelernte Suprematie des Staates eingeführt und in der Theorie von nicht wenigen Gelehrten verteidigt. Bon bem 1587 als Profeffor ber Moraltheologie in Bafel verftorbenen Eraftus, der die völlige Unterwerfung der Rirche unter den Staat in Disziplin und Rultus vertrat und ihr jede Selbständigkeit absprach, hat der in England im 17. Jahrhundert viel versbreitete, aber auch bekämpste Erastianismus den Ramen; "Erastianer sind nicht Christianer", wurde mehrsach gesagt. In Rom und in andern katholischen Ländern nannte man die Bertreter solcher Ansichten Regalisten, Aulici, Politici. Dem System der Fürstenherrschaft über Religion und Gewissen drückte endlich 1648 der Westfälische Friede das Siegel auf.

2. Die Ubergriffe der Staatsgewalt in Rirchensachen maren besonders in Frankreich häufig und wurden bier zuerft in ein Spftem gebracht. Schon ju Trient war darüber mehrfach Rlage geführt worden, namentlich, daß bie weltliche Gewalt den Bollgug papftlicher Restripte hindere, mit eigener Autorität dem Rlerus Zehnten auflege, über Pfründenbefit ertenne und Appellationen in Benefizialsachen annehme, in geiftliche Sachen fich einmische, barüber Gefete gebe, die firchlichen Gefete und Urteile ihrer Genehmigung unterftelle. Die frangofischen Gefandten nahmen eine anmagende Saltung auf dem Rongil ein, und deffen Diegiplinardetrete wurden als den gallitanischen Freiheiten entgegen bon der Staatsgewalt berworfen. Die Berfammlungen des Klerus, die in der Regel alle zwei Jahre im Mai stattfanden, erneuerten oftmals bei dem Konig und den Generalftaaten das Gesuch um volle Anerkennung des Rongils, aber der von Advokaten vertretene dritte Stand widersette fich 1. Die Parlamente und ein Teil der Universitätslehrer beriefen sich immer auf die Freiheiten ber gallikanischen Rirche, die fich hauptsächlich auf die pragmatische Sanktion von Bourges ftutten, aber nirgends sonft außer in den Usurpationen früherer Könige einen festen Salt hatten und willfürlich von den Juriften gedeutet und erweitert wurden 2.

Der von der Sorbonne zensurierte Abvokat Franz Grimauldet in Angers forderte zum allgemeinen Konzil die Versammlung aller Christen und schrieb den Königen und Fürsten dessen Anordnung zu, während er Katholiken und Protestanten als zwei sich an Zahl ziemlich gleichstehende Sekten bezeichnete. Karl Dumoulin suchte die geistliche Gerichtsbarkeit völlig zu vernichten, das Einschreiten der weltlichen Richter gegen Geistliche nicht mehr als Ausnahme, sondern als Regel auszustellen. Peter Pithou aus Tropes (geb. 1539, † 1596), früher Calvinist, kodifizierte die bis dahin unbestimmten gallikanischen Freiheiten in einer kleinen, Heinrich IV. gewidmeten Schrift von 1594. Als Hauptmaximen der 83 Freiheiten gelten: 1) die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rlagen zu Trient bei Raynald., Annal. a. 1562, n. 104; a. 1563, n. 163. Pallavic., Hist. conc. Trid. XXIII. 1, 4 f: 4, 10.

<sup>2</sup> Noch Du Bin (Manuel, Introd. § 3, p. viii) fagt: Les libertés de l'église gallicane sont du nombre des choses dont on parle beaucoup dans le monde, sans croire qu'il faille se donner la peine de les étudier pour les connaître.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Remonstrance faite per M. Fr. Grimauldet, Avocat du Roy à Angers, aux États d'Anjou assemblés au dit lieu le 14 Oct. l'an 1560. Paris 1560. Zenjur der Sorbonne dei Du Plessis, Coll. iudic. II. 1, 291.

<sup>4</sup> Charles Dumoulin (Calvinift, dann Lutheraner, zulest ungläubig) bestritt die Anwesenheit des hl. Betrus in Rom, wirkte dem Trienter Konzil entgegen, hielt sich 1553—1557 in verschiedenen Städten auf, nachdem er 1553 Professor und Rat in Tudingen gewesen war, wurde in Paris vom Parlamente eingekerkert, bekehrte sich aber noch vor seinem 1568 erfolgten Tode. Bon ihm rührt eine Ausgabe des Decret. Gratiani (Lugd. 1554 1559) her. Gegen seine Schriften erließ Klemens VIII. am 21. August 1602 ein eigenes Breve (Du Plessis a. a. D. I, App. xx; III 2, 171).

Könige Frankreichs sind im Zeitlichen vom Papfte unabhängig; 2) die Gewalt des Papftes in Frankreich ist durch die Ranones beschränkt. Den frangofischen Ronigen werden folgende Rechte zugeschrieben: Konzilien in ihren Staaten zu versammeln. Bejeke und Berordnungen auch über firchliche Materien zu erlassen, die Rechte ber frangofischen Rirche zu beschützen, papftlichen Legaten die Ausübung ber Jurisdiftion im Lande zu versagen, den Bischöfen die Reise ins Ausland zu verbieten, zu geiftlichen Burden zu ernennen, ihre geiftlichen Beamten wegen jeder Art Bergeben gu bestrafen. Rebitdem foll die Abendmahlsbulle in Frankreich ungultig, der Bapit nicht befugt fein, firchliche Steuern ohne königliche Erlaubnis ju fordern, Untertanen bom Eide ber Treue zu entbinden, Bullen ohne konigliches Patent verkundigen zu laffen, fonigliche Beamte wegen amtlicher Afte zu erkommunizieren, noch weniger den Ronig. Dem Ronige foll, abgesehen bon einer friedlichen Ubereinfunft mit dem Papite, das Recht des Plazet, der Appell gegen Migbrauch und die Berufung an ein gufunftiges allgemeines Ronzil zur Seite fteben. Alle Diefe Freiheiten follten aber nicht als Brivilegien, sondern als ursprüngliche Rechte angesehen werden, welche die frangofifche Nation langer und beffer als die übrigen tatholischen Bolter fich zu erhalten gewußt habe. Die Schrift des Advokaten Bithou fand bei den frangofischen Juriften großen Antlang, die jum Teil von Calvinisten infigierten Barlamente nahmen fie gur Rorm; es war leicht, den vom Hofe abhängigen Teil des Klerus dafür ju gewinnen, wenn auch die Mehrzahl der Bischöfe und die firchlich gefinnten Theologen lange widerstanden und den Mangel an geschichtlicher Begrundung der fuhnen Behauptungen Pithous wohl zu würdigen wußten 1.

Um diefem Mangel abzuhelfen, lieferte Beter Dupun (Buteanus, geb. 1582, + 1651) unter bem Soute des Minifters Richelieu eine Sammlung bon Beweisen für die gallitanischen Freiheiten (1638) ohne Angabe feines Ramens; er gab in zwei Banden 19 aftere Abhandlungen verschiedener Laien und bann meitere Dotumente und Beweismittel - alle jum Zwecke, die ausgedehnte Obergewalt bes Königs über die frangofische Kirche festzustellen, in gang ichismatischer Beife. Das Privatconseil des Ronigs erließ aber dagegen Ende 1638 ein Berbot, und 22 damals in Baris versammelte Bischöfe gensurierten in einem Schreiben an ihre Amtsgenoffen vom 14. Februar 1639 die darin verteidigte Freiheit als eine haretische Rnechtschaft. Das Barlament nahm das Werk in feinen Schut, erklärte das Schreiben der Bischöfe am 23. Marg 1640 für ungultig und verbot beffen Berbreitung. Bald erfreute fich Dupuns Arbeit ber vollen Gunft bes Hofes, und bas ber zweiten Auflage (Baris 1651) vorgedruckte fonigliche Brivilegium belobte ben Berfaffer und ben Berleger, ba fo bie Rechte der Krone und die toftbaren Freiheiten ber Rirche Frankreichs in dos rechte Licht geftellt und über allen Zweifel erhoben murden; 1652 folgte von Dupun nach feinem Tode ein Kommentar ju der Abhandlung des Bithou und 1655 deffen ficher von Fälichungen nicht freizusprechende Geschichte des Streites zwischen Bonifag VIII. und Philipp dem Schonen. Man häufte jest die angeblichen Beweismittel; da die gallifanische Rirche nicht blog den Klerus, sondern die gange Nation, Die

<sup>1</sup> Pithou, Libertés de l'égl. gall. (27 Ottavseiten). Paris 1596, oft abgebruckt (auch bei Du Pin a. a. D. 1-2). In ber Widmungsepiftel legt Bithou Beinrich IV. als Batron und Schutherrn ber frangofifchen Rirche biefe, wie er fagt, von manchen als Phantome und Chimaren migachteten fostbaren Freiheiten fehr marm ans Berg. Bum großen Teil benutte er den 1591 gefchriebenen Traftat über die Libertés de l'église de France von seinem Freunde Guy Coquille († 1603), Œuvres, ed. Bordeaux 1703. Als Diefer Coquille, Abvotat von Revers, 1588 fich vor den Generalftaaten von Blois auf Dieje Freiheiten berief, erklarte fie einer feiner Rollegen für ein forperlofes Phantom. Guillemin, Memorandum 37.

Barlamente, Universitäten, Bolf und Ronig umfaßte, fo bienten jum Erweise ber Überzeugungen berfelben alle Parlamentsbeschluffe, fonigliche Ordonnangen, Ausspruche calbinifierender Juriften ebenfogut wie die immerbin febr fparlichen Erlaffe einzelner benselben Grundfagen hulbigenden Bischöfe. Die Rlagen ber Bersammlung des Rlerus, bie sofort gegen die Ausgabe von 1651 sich nachdrudlich beschwerte, blieben ungehört. Der Widerftand bes Bapftes gegen die ungemeffenen Forderungen eines Richelieu, ber auch die Religion im Lande hatte beherrschen wollen und die Idee von einem Nationalkongil und einem Nationalpatriarchen begunftigte, erregte bei den frangofischen Gewalthabern großen Zorn. Eine anonyme Schrift unter bem Namen "Optatus Gallus, über Vermeidung des Schisma" (März 1640) stellte dar, bei der Abnahme ber alten Zuneigung Frankreichs jum Seiligen Stuhl ftebe ein bem anglifanischen ähnliches Schisma bevor, wie fich aus bem Berfahren gegen Rom und ben Schriften bes Dupun ergebe. Diefelbe ward als aufruhrerifch und fur ben Ronig beleidigend vom Barifer Barlament jum Feuer verurteilt, vom Erzbischof von Baris, bann auch (1643) von der Inquisition verdammt. Richelieu fahndete nach dem Berfasser, und mehrere Autoren wurden mit der Widerlegung beauftragt. Bon biefen entledigte fich ein Jesuit, Michel Rabardeau, in ungeschickter Beise zu Gunften bes Patriarchalfuftems feines Auftrags, mahrend der fonigliche Staatsrat Petrus de Marca (geb. 1594) ben Standpunkt Bithous und ber Parlamente im wesentlichen vertrat, fo bag feine Schrift gleich ben andern in Rom zensuriert ward. Der Tod Richelieus (4. Dezember 1642) machte diesen Kontroversen ein Ende; de Marca ward später (1643) jum Bifchof von Conferans ernannt, aber von Urban VIII. wegen feiner anftößigen Lehren nicht bestätigt; nachher 1646 und 1647 leistete er einen Widerruf, worauf ihn Innozenz X. anerkannte. Im Jahre 1652 ward er Erzbischof von Toulouse und starb 1662, furz vorher als Erzbischof von Paris bestätigt, nachdem er seine früheren Berirrungen möglichft gutzumachen gesucht hatte 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> P. Dupuy, Traités des droits et libertés de l'égl. gall. 2 Bbe. Paris 1639 (Bb II: Recueil des preuves des libertés, neu ediert 1651). Dagegen Charlas, Tractatus de libert. I, l. 4, p. 138-201. — Epist. Episcop. de damnandis duobus voluminibus in ben Acta Cleri Gall. p. 263 f. Procès-verbaux du clergé. 28 III. Pièces justific. n. 1. Arrêt du conseil privé du roi bei Du Plessis, Coll. iudic. III 2, 244; I, App. xliii, wo bemerkt ift, bag man in ber (damals) neuen Ausgabe ber Mémoires du clergé diese Dotumente wegließ. — Commentaire de P. Dupuy sur le Traité des libertés de l'égl. gall. de P. Pithou. Paris 1652. Neue Ausgabe durch Lenglet de Fresnoy. 2 Bde. Paris 1715. Neue Auflage 1731, vollständiger bei Durand de Maillane, Les libertés de l'égl. gall. prouvées et commentées suivant l'ordre et la disposition des articles dressés par P. Pithou et sur les recueils de P. Dupuy. 5 Bbe. Lyon 1771. Umfang der gallifanischen Kirche bei De Marca, Conc. sac. et imp. (unten) II 1: Longe a proposito aberrant, qui ecclesiam gallicanam clero coërcent; latior est illius significatio, quae laicos ipsumque regem comprehendit. — Optati Galli de cavendo schismate liber paraeneticus ad eccl. Gallic. Primates, Archiepiscopos et Episcopos. Paris 1640. (Bon Dr Rarl Herfent, früher Oratorianer, spater Jansenist.) S. darüber bei Du Plessis a. a. D. III 2, 244. Rapin, Mém. I 167 f. Mich. Rabardeau S. J., Optatus Gallus de cavendo schismate benigna manu sectus. Paris. 1641. Berurteilt vom römischen Inder am 18. Marg 1643 (1645), ebenfo bon ber Uffemblee bes Rlerus am 19. September 1645 (Du Plessis a. a. D. III 2, 248). — Petrus de Marca, De Concordia sacerdotii et imperii s. de libertate eccl. Gallic. Paris. 1641. Bier Bücher, in ben späteren Ausgaben von 1663, 1669, 1704 acht Bücher, nach Baluze aus den hinterlaffenen Schriften ergangt, vielleicht gegen den Willen des Berftorbenen. (Bgl. Theotimus Eupistinus [Zaccaria], De doctis viris, qui Febronio in scriptis suis retractandis praeiverant, Romae 1791, 31). Das Buch ward auf den Inder gefetzt am 11. Juni 1642 (Proleg.

3. Den Theorien entsprachen die Tatfachen. Gegen papftliche Bullen. die des weltlichen Plazet entbehrten, schritten bie Barlamente ein, namentlich gegen die Abendmahlsbulle, gegen die Ginführung des romifden Megbuchs und bes Breviers. Die Appellation wegen Migbrauchs tam febr häufig zur Unwendung, auch gegenüber dem Konkordate von 1516; obicon die Barlamente diefes fonft bermarfen, stütten fie boch barauf bas immer mehr ausgedehnte konigliche Schutrecht; fie liegen bas tridentinische Berbot biefes Uppellationsrechts nicht gelten und behnten es in einer fast schrankenlofen Beife aus, ungeachtet der feit 1605 immer häufigeren Rlagen der Bischöfe. Bas die Könige zur Abhilfe verfügten, war nur für den Augenblick berechnet und in der hauptsache unzureichend. Bei diefer großen Macht der weltlichen Beborden war das tonigliche Ernennungerecht für die Bistumer der Rirche febr gefährlich: Baul III. widerstand 1542 feiner beabsichtigten Ausdehnung auf die Bretagne, Bius IV. erneuerte das Nominationsindult für Frang II. nur mit Ginicharfung der unter Leo X. vereinbarten Bestimmungen und gegen das Beriprechen der Aufrechthaltung der papftlichen Rechte. Damals (1560), als es fich zugleich um Beschidung des Trienter Konzils handelte, schlug Ricole Maillard, Defan der theologischen Fakultat in Baris, die Wiederberftellung der freien Bahl und die Beseitigung des Konkordats vergeblich vor 1. Die Bischöfe batten immer noch fo viel firchlichen Ginn, daß fie fich gegen das Joch der weltlichen Gewalt sträubten und auf ihren Spnoden, wie 1581 gu Rouen, 1583 gu Reims, 1584 gu Bourges und 1609 gu Narbonne, für Die firchlichen Gerechtsame ihre Stimme nachdrudlich erhoben und fo auch eingelne gunftigere Edifte (1580, 1610, 1629 und 1657) ergielten. Aber im allgemeinen fleuerte Frankreich einem Schisma entgegen, einem Broteftantismus der Disgiplin, ber an die Stelle der firchlichen die weltliche Autorität fette. Das Barifer Barlament verbot 1626 alle Zusammenkunfte des Klerus ohne tonigliche Erlaubnis und lud mehrere Bijcofe bor, die ihm die Autorität über

I 92 114, ed. Bamberg. 1788). P. de Marca, Libellus, quo editionis librorum de concordia - consilium exponitur, mit Schreiben an Innogeng X. bom Marg 1646 und vom August 1647 (ebd. I 125 143). P. Sevestre, L'assemblée du clergé de 1641 et Richelieu, in Revue cath. des Églises III (1906) 449 ff, mit Fortf. H. Coville, Étude sur Mazarin et ses démêlés avec le pape Innocent X. Paris 1914.

Bhillips, Kirchenrecht III 326 f 341 ff. Plazet a) gegenüber der Abendmahlsbulle bei Durand de Maillane, Dict. I 376; Guillemin, Memorandum 96; Du Plessis a. a. D. II 1, 502; b) gegenüber dem römischen Missale bei Guéranger, Instit. liturg. I 471; c) gegenüber dem romischen Brevier ebd. II 3-8. Friedberg in Doves Zeitichr. für Kirchenrecht III 68-110. Affre, De l'appel comme d'abus, de son origine etc. Paris 1845. Cagnac, De l'appel comme d'abus dans l'ancien droit français. Paris 1906. Königl. Ordres gegen Erzeffe: Franz I. 1539, Rarl IX. 1571, Beinrich III. 1579, Beinrich IV. 1606, Ludwig XIII. 1616. Pey, L'autorité des deux puissances III 260 261. Uber bie Zuftande f. Die Inftruttion an ben Runtins in Paris, den Erzbischof von Damiette, 23. Januar 1623, im Auszug bei Ranke, Gesch. der Papfte III 401 f. Widerstand Pauls III. gegen die Einbeziehung der Bretagne in das Ronfordat bei Riganti, In Regul. IX Cancell. II, 4, n. 6 f; P. 1, § 3, p. 111, n. 274 f. Bius IV. über die frangofifchen Rominationsindulte bei Raynald., Annal. a. 1560, n. 25 f. Vorschläge des Nicole Maillard bei Du Plessis a. a. D. II 1, 289 f: Nominationes regis sunt occasioni ruinae ecclesiasticae.

die Beiftlichkeit abgesprochen hatten: es bedrohte fie mit Berluft ber Temporalien; ber Konig jog den Streit an fich und übertrug ihn bem Parlament bon Rouen, das feinerseits entschied, den Bifcofen fei unterfagt, fich ohne tonigliche Ermächtigung ju berfammeln und irgend etwas gegen die "beiligen Defrete und Freiheiten der gallifanischen Rirche" ju unternehmen. Diese ftanden obenan und drohten die firchliche Ginheit ju gerreigen. Dem Bapft follte das Einschreiten gegen frangofische Bischöfe nur im Appellationsfall und in zweiter Inftang geftattet fein, und als Urban VIII. 1632 gegen ben Bifchof von Laon, René de Rieux, einschritt, bildete das einen Gegenstand vieljähriger Rlagen und Brotefte 1. Oft fprach fich der frangofifche Rlerus in feinen Berfammlungen in einer die firchlichen Grundfage verkennenden, den Konigen allgufebr ichmeichelnden Beife aus, wie 1635, als er die von den Lowener Theologen wie bom Beiligen Stuhl migbilligte Unficht bortrug, die Che der Bringen bon Beblüt fei ungultig, wenn fie ohne Bustimmung des Ronigs geschloffen werde. Der Glang des "allerchriftlichften" Königs blendete und entwürdigte den Gpiftopat, fo daß es großer Charatterfestigteit bedurfte, um einigermaßen die firchliche Selbständigkeit zu behaupten 2.

4. Auch in Spanien hatte die Kirche viel von dem staatlichen Absolutismus zu leiden, wenn auch hier bezüglich der Lehre keine weltlichen Eingriffe statsfanden und die Gesinnung der Könige Philipp II. (1556—1598), Philipp III. (1598 bis 1621) und Philipp IV. (1621—1665) streng katholisch war. Anlaß zu Streitigkeiten boten: 1) die Inquisition, die zwar in erster Linie ein kirchliches Institut war, auf das jedoch die Staatsgewalt einen großen Einsluß ausübte; sie schritt sehr streng ein, zog viele Vischöse von der Residenz ab und sührte auch sonst zu manchen Mißbräuchen ; 2) das ausgebehnte königliche Patronatsrecht über Vistümer, Abteien und sonstige Pfründen, das oft willkürlich gebraucht ward, so daß die Päpste, namentlich Gregor XIV. (1591) und Klemens VIII. (1599), zu gewissenhafter Ans

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berhandlungen in Jurisdiftionsfragen bei Hergenröther, Katholische Kirche 530—532. Bon den Spuoden s. Conc. Belvac. 1554 c. 16; Camerac. 1565 tit. 14, c. 1 2; Tornac. 1574 c. 14; Remens. 1583 c. 24; Camerac. 1586; Rotomag. 1581; Burdig. 1583 tit. 31; Turon. 1583 tit. 19; Tolosan. 1590 P. 4, c. 2 (Hardouin Conc. X 1253 1373 1484 1816. Roscovány, Mon. I 173 f 178 f 180. Gousset, Actes de la prov. eccl. de Reims. 4 Bde. Reims 1842—1844, III, 143 203 418 473 603). Streit von 1626 bei Du Plessis, Coll. iudic. II 2, 200 f 206—210.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Assemblées du clerzé waren seit 1586 regelmäßig für Bewisigung der Beissteuern des Klerus (dons gratuits) alse zehn Jahre gehalten, wozu jede Provinz zwei Bischöfe und zwei Abgeordnete des niedern Klerus sandte; fleinere Bersammlungen mit der Hälfte der Abgeordnetenzahl sanden alse fünf Jahre zur Kevision der Kechnungen statt. Außerordentliche Bersammlungen hielt man, so oft es der König erlaubte oder wünschte. Patru, Sur les assemblées du clerzé (Euvres div. II 445). Serbat, Les assemblées du clerzé de France. Origines, organisation, développement 1561 à 1615 (Bibl. de l'École des Hautes Études, Sciences histor. fasc. 154). Paris 1906. Gerbais, Lib. de causis maioribus ad cap. Concord. de causis, Paris. 1679, 316 à 340. Diese vom gallifanischen Klerus, salls nur einiges verbessert würde, des Lobes würdig erachtete Schrst ward von der Congr. Inquis. am 18. Dezember 1680 verurteist. Du Plessis a. a. Q. III 2, 353 354. Gegen die Ansicht der Gallifaner Kom und die Lowencer Theologen 1635 bei Du Plessis a. a. Q. III 2, 244.

<sup>3</sup> L. G. Obregon, De Guillén de Lampert, la inquisición y la independencia en el siglo XVII. Paris 1908. Über die spanische Juquisition s. 28 II 708 (Die Werte von Melgares Marin und von Förster) und oben S. 353.

wendung dieser Vorrechte mahnen mußten; 3) die Belastung der Kirchen und Beiftlichen mit ichweren Abgaben, die früher für den Rampf gegen die Ungläubigen bewilligt worden waren, wozu Zehnten und die von Julius II. verliehene fog. Kreuzeß= bulle bienten; 4) die dem Rate bon Raftilien und andern foniglichen Beborden qu= gewiesene febr ausgedehnte Berichtsbarkeit; 5) die ftrenge Sandhabung bes Plaget sowohl gegen papitliche Erlaffe als gegen die Provinzial- und Diozefanspnoden, ju denen fonigliche Rommiffare abgeordnet murden, mas Bius IV. und Bius V. verboten und was auch dieselben vielfach ihrer Früchte beraubte. Mehrmals erhoben die Bapfte ernftliche Vorstellungen gegen diese und andere Migbrauche, ohne beren vollständige Abstellung zu erreichen; doch ward die Ehrfurcht gegen den Papit im allgemeinen bis auf Philipp IV. nicht verlett, fo ftreng auch bisweilen die papftlichen Rügen waren. Roch übten die Runtien in Spanien, meist mit der Gewalt von Legaten a latere ausgestattet, ausgedehnte Befugnisse, hatten ein eigenes Tribunal und ihre Beamten, verliehen Pfrunden und erteilten Dispensationen. Die vom spanischen Sofe zuerst hervorgerufene Ginrichtung ber Nuntiatur mard mit ber Beit diefem laftig. Unter Philipp IV. fam es ju mehreren Konflitten mit Bapft Urban VIII., nicht ohne Schuld des Ministers Herzog von Olivares; diefer fandte 1634 eine für Rom beleidigende Denfichrift über die kirchlichen Berhaltniffe mit verichiedenen Beschwerden ein, die berechnet mar, den Ginflug des romischen Stuhles in Spanien zu vermindern; man wollte das Nuntiaturtribunal mit gang dem Könige ergebenen Spaniern besehen und so den Runtius beherrschen wie den Großinquisitor. Rom ließ durch den Pralaten Maraldi eine ablehnende Antwort abfaffen; der spanische Sof beharrte in einer neuen Denkichrift von 1636 auf feinen Forderungen und brachte es zu einer Bereinbarung mit dem Nuntius Cefare Facchinetti, Erzbischof von Damiate, die in Form einer königlichen Ordonnanz am 8. Oktober 1640 befannt gemacht ward. Aber Urban VIII. verwarf am 6. April 1641 die "Ronfordia", ju der dem Runtius feine Ermächtigung gegeben worden war, und trug bei dem entstandenen Ronflitt am 18. Februar 1642 dem Patriarchen Johann Satob von Konstantinopel als Legaten a latere und feinen Beamten auf, falls fie aus Spanien vertrieben wurden, ihr Umt auch außerhalb des Reiches ju üben. In Madrid machte man bagegen Urbans Ginwilligung geltend und berief fich auf ein teilmeije Rongesfionen enthaltendes Breve vom 27. April 1641. Unter Innozeng X., der felbst Nuntius in Spanien gewesen mar, mußte 1646 ein Tumult gegen den ipanischen Gefandten in Rom beschwichtigt werden. Als bann der Papft den beliebten Runtius Gaetani abrief, wollte der Madrider Sof ihn nicht ziehen laffen und seinen Nachfolger Camillo Massimi nicht annehmen, so daß der Bapft die Runtiatur ichließen ließ und erft 1655 beffen Rachfolger die Unnahme bes neuen Runtius er= wirfte, der seinerseits nicht den einem spanischen Runtius drohenden Gefahren ent= ging, fich ju febr in die Rege ber fpanischen Bolitit loden ju laffen 1. In Belgien, den spanischen Provingen der Niederlande, ließ bie Regierung den papftlichen Nuntien immerhin einen bedeutenden Ginfluß in den firchlichen Dingen; doch murben fie auch bier burch das Festhalten der Regierung am Plazet und durch andere ftaatliche Maßregeln öfters ju Brotestationen veranlagt 2.

2 Roscovány, Mon. I 427 f. Papius, Zur Gefch. des Plazet, in Archiv für fathol. Rirchenrecht 1867, 194 ff. L. V. Goemans, Het belgische gezantschap te

<sup>1</sup> Gregor XIV., Riemens VIII. im Bull., ed. Luxemb. II 762; ed. Rom. V 2, 237. Roscovány, Mon. I 187 189 f. Paul IV. bei Raynald., Annal. a. 1558, n. 3. Urbans VIII. Const. (710) Decet Nos unb (737) Cum Nos im Bull., ed. Taur. XV 108 f 168 f. Das Breve vom 27. April 1641 wird erwähnt bei Pignatelli, Consult. can. t. II, Cons. 1, n. 15, und bei Confalvi, Rote an Bargas vom 9. Januar 1802. Artaud, Vie de Pie VII t. I, chap. 17.

5. Auch in den italienischen Befigungen ber fpanifchen Rrone fehlte es nicht an Konflikten. Groß mar bie Tyrannei ber spanischen Statthalter im Ronigreiche Sigilien; fie ftutten fich auf bas Diplom Urbans II. und machten bie Privilegien ber "fizilianischen Monarchie" geltend (Bo II 391), Die ber Apostolische Stuhl nicht anerkennen fonnte. Unter Bius V., Gregor XIII. und Rlemens VIII. wurden lange Berhandlungen barüber ohne Erfolg geführt, von hoffanoniften mehrere Schriften gu Gunften bes angeblichen Privilegiums verfaßt; Rarbinal Baronius forieb bagegen: ein Gbift Philipps III. bom 3. Oftober 1610 verbot feine Schrift. Philipp II, batte icon 1579 einen erften ftanbigen Richter ber figilianischen Monarchie ernannt und bas Tribunal besfelben organisiert, welches in die bischöfliche Jurisdiktion, in die Ordens= angelegenheiten und in viele wichtige Berhaltniffe eingriff, jebe Reform hinderte, Die papftliche Gewalt zu einem Schatten verflüchtigte. Mit eiferner Fauft hielt die weltliche Macht bas firchliche Leben nieder, und baju ergab fich in biefem Konigreiche noch Streit über die Ausdehnung der papftlichen Indulte fur Romination ju Pralaturen und Benefizien 1. Auch im Mailandischen fehlte es nicht an Ronflitten, obicon bier Philipp II. am wenigsten bespotisch regieren wollte und an die Statthalter Albuquerque (1564-1571) und Quis be Requesens, beffen Rachfolger, hierin ftrenge Beifungen erließ. Letterer geriet mit Rarl Borromeo in Streit; als bann ber Ronig 1583 ben Rarl von Aragon zum Statthalter für Mailand ernannte, erklärte er ihm, er fende ihn nicht fowohl als Couverneur wie als Diener des Erzbifchofs, ber mahrhaft der Berteidiger ber Provingen fei und indem er die Religion befestige, viele Soldaten entbehrlich mache. Nachher ward von ben Statthaltern oft bie firchliche Immunitat verlett, und 1617-1622 wurden von Rom aus die Bischöfe ju energischem Widerftande aufgefordert 2.

Bon ben übrigen italienischen Staaten hatte bie Republik Benedig manche Rampfe meiftens politischer Ratur, wie unter Gregor XIII.; erft feit Paul V. murben firchliche Differenzen häufiger 3. Lucca, bas fich, julest unter fpanifchem Schute, lange als freie Stadt behauptete, und Genua, bas noch immer vielen Glang entfaltete, boten ben Papften feltener Stoff gu Rlagen. In Tostana fuchten Die Großherzoge ein Ginberftandnis mit bem Beiligen Stuhle; fie legten burch ihre Gefandten in Rom eine Lifte von vier Randidaten für die erledigten Bistumer vor, aus denen der Papft den würdigften auswählte, fie achteten bie firchliche Immunitat und erbaten fich Indulte, wenn fie ben Rierus ju öffentlichen Laften beizogen. Die Berzoge aus bem Saufe Farnese in Barma erkannten die papstliche Oberhoheit an; erst Odoardo Farnese trat 1635 gegen Urban VIII. auf und verföhnte fich mit ihm erft 1644 unter frangofischer Bermittlung; auch Ranuccio II. leistete 1646 Innozeng X. ben Lehenseid. Dagegen behielten bie Efte Modena und Reggio unter bem Titel eines faiferlichen Lebens, fuchten vergeblich einen Bergicht bes papftlichen Stuhles auf feine Rechte zu erwirken und fcbloffen fich bald mehr an Frantreich als an den Raifer an. Die Herzoge aus bem Saufe Gonzaga in Mantua maren faiferliche Bafallen; fie icalteten oft willfurlich und konnten von Gregor XIII. nicht bas Recht ber Ernennung für ben Bijchofsftuhl ihrer Sauptftadt erlangen. In Rom

Rome onder Albrecht en Isabella (1600-1633), in Bijdragen tot de geschiedenis van Brabant, 1905-1909 (auch jeparat).

<sup>2</sup> Instruktion Philipps II. für die Mailander Statthalter und ihr Benehmen gegen Karl Borromeo bei A. Sala, Miscellanea di storia ital. I 443 f, n. 8; Vita di S. Carlo Borromeo n. 70 f. Kömische Attenstücke über Berletzung der kirchlichen Jmmunität bei Pignatelli, Consult. can. II, Cons. 50, p. 90—92; Cons. 54, p. 109.

<sup>1</sup> Sentis, Die Monarchia Sicula 112 ff. Baron., De Monarchia Siciliae diatr., in Annal. eccl. a. 1097 t. XI, n. 18 f. Graevius, Thes. ant. III, App., dann die Antwort an Rardinal Ascanius Colonna (ebd. III 50 f). Editt Philippe III. vom 3. Ottober 1610 bei Du Plessis, Coll. iudic. III 2, 183; Suppl. p. 590—592. Nominationsindulte bei Riganti, In Reg. II Cancell. I, § 1, 208—210, n. 11 f.

Stiepolo am 12. April 1577 bei Rante, Röm. Päpste I 427 f. Benedigs Retraktation von 1587 bei Lämmer, Kirchengesch. 74. Scaduto, Stato e Chiesa secondo Fra Paolo Sarpi e la coscienza pubblica durante l'interdetto di Venezia 1606 1607. Firenze 1885.

untericied man bamals genau brei Abstufungen: Prafentations-, Rominations- und Supplifationerecht; ben meiften Fürsten Staliens war nur letteres Bugeftanden. Rach dem Tode des Bingeng II. Gongaga († 1627) tam bas Sergogtum an den Sergog von Revers, ben Ferdinand II. 1630 anerkannte; es war damit bem frangofifchen Ginfluffe übergeben 1. Zwischen Frantreich und bem Raifer fowantten auch die herzoge von Savogen, Die bereits viele Befitjungen in Stalien hatten. Emmanuel Philibert hatte 1560 ben größten Teil feiner Staaten wieder erlangt und regierte mit feinem Staatsrate ziemlich willfurlich. Rarl Emmanuel I. (1580-1630) befeitigte Die 1561 ben Protestanten und Waldensern bewilligten Freiheiten, legte Festungen an und erwarb einen beträchtlichen Teil von Montserrat. Mit dem römischen Stuhl wurde meistens über lebensrechtliche Fragen, über ben Umfang ber geiftlichen Immunitaten und über bie Besetzung ber geiftlichen Stellen unterhandelt; ein Privilegium Rifolaus' V. von 1451 ward nur für ein auf das alte Bergogtum Savoben beidranftes Supplifationsrecht bon feiten der Bapfte anerfannt. Undauernde Ronflifte famen noch nicht vor; die religioje Gefinnung des hofes, der Ginflug des Erzbifchofs von Turin, der ftandiges Mitglied bes Staatsrats war, und das Entgegenfommen der Papfte, die fonftige Privilegien, namentlich bezüglich des Ritterordens von St Lagarus und Mauritius, verlieben, ficherten bas gute Ginvernehmen der beiden Gemalten. Aber durch die Berhältniffe unter Biftor Umadeus I. (1630-1637) und unter der vormundichaftlichen Regierung ber Bergogin= Bitme Chriftine, einer frangofischen Bringeffin, ward ber frangofische Einflug überwiegend und Biemont dem übrigen Stalien entfremdet 2.

## 14. Der Dreifigjährige Krieg und der Weftfälische Friede.

Quellen. - M. C. Lundorp, Des hl. römischen Reichs Acta publica. 12 Bbe. Frantfurt 1621 ff; bearbeitet von M. Mener. 4 Bde. Ebd. 1665 ff. Theatrum Europaeum. Beschreibung aller bentw. Geschichten usw. 21 Tle. Frantsurt 1643 ff. Car. Caraffa, Comm. de German. sacra restaur. Colon. 1639 (mit Aftenftücken). Legatio apost. Petri Aloysii Caraffae (1624—1634), ed. Ginzel. Wirceb. 1839. Förster, U. v. Wallensteins ungedruckte Briefe. 3 Bde. Regensburg 1828—1829. Chlus-mazth, Regesten ber Archive von Iglau, Trebitsch, Pirnig mit den ungedruckten Briefen Ballenfteins. Bo I. Brunn 1856. Dudit, Wallenfteins Korrefpondenz. Wien 1865; Korrespondenz Raifer Ferdinands II. mit M. Becanus und W. Lamormain S. J. Wien 1876. S. Sallwich, Briefe und Aften gur Gefch. Ballenfteins (1630-1634). Bb If. Wien 1910 ff (Fontes rerum Austriacarum). Briefe und Atten gur Gefch. Des Dreißig= jährigen Krieges in den Zeiten des vorwaltenden Ginfluffes der Wittelsbacher, herausgeg. von der Siftor. Kommission der bayr. Atad. der Wiffensch. 11 Bde. München 1870 bis 1909; Neue Folge. Bo I ff. Leipzig 1907 ff. Acta publica. Berhandlungen und Rorrespondenzen der ichlefischen Fürften und Stände. Mit einem Unhang gur Beschichte ber Gegenreformation in Schlefien, herausgeg. von J. Arebs. Bo VII-VIII. Breslau 1905-1906. S. Günter, Die habsburger Liga 1625-1635. Briefe und Aften aus bem Archiv zu Simancas. Tubingen 1908. Friedensburg, Regesten zur deutschen Gefch. aus der Zeit des Pontifitats Innozenz' X. (Quellen und Forsch, aus italienischen Archiven und Biblioth. 1901-1904, mehrere Forts.). Roos, Die Historia nostri temporis des Abolphus Brachelius. Gin Beitrag jur Kritif ber Quellen des Dreifig= jährigen Rrieges. (Progr.) Burgburg 1900. Sigigrath, Die Publigiftit des Prager Friedens 1635 (Sallesche Abhandl. gur neueren Geich. Bo IX). Salle 1880. Grunbaum, Uber die Publigiftit des Dreifigjährigen Rrieges von 1626 bis 1629 (Hallesche Abhandl. Bd X). Salle 1880. Manr = Deifinger, Die Flugichriften der Jahre 1618

¹ Indulta pro imponenda clericis contributione ad reparandum flumen Arni von Riemens VIII. 1600, von Gregor XV. am 20. Februar 1622 bei Pignatellia.a. D. III, Cons. 15, p. 48, n. 36. — Analecta iuris pontificii 1867, 1056 f 1099 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bius IV. an den Herzog am 5. August 1561 bei Raynald., Annal. a. 1561, n. 105. Carutti, Storia del regno di Vittorio Amadeo II, Torino 1856, 9 f. Rante a. a. D. II 155—158.

bis 1620 und ihre politische Bebeutung. München 1893. Knapp, Matthias hoe von Hoenegg und sein Eingreisen in die Politik und Publizistik des Dreißigjährigen Krieges (Hallesche Ubhandt. Bd XL). Halle 1902. Kniede, Der Schriftenstreit über die Reformation des Kursürsten Johann Sigismund von Brandenburg seit 1613. (Dist.) Halle 1902. Beder, Über historische Lieder und Flugschriften aus der Zeit des Dreißigsährigen Krieges. (Dist.) Mostock 1904. Forst, Die politische Korrespondenz des Grafen Franz Wilh. von Wartenberg, Bischoss von Osnabrück, aus den Jahren 1621—1631 (Publ. aus den k. preuß. Staatsarchiven. Bd LXVIII). Leipzig 1897. Instrumentum pacis Westphalicae, ed. Berninger. Monaster. 1648; ed. Meyern. 6 Bde. Hannov. 1734 f. Dazu Supplementa. 3 Bde. Gotting. 1747. Struve, Corp. iur. publ. acad. Jenae 1734. Laemmer, Analecta romana (s. oben S. 365), hat verschiedene Attenstücke. Runtiaturberichte aus Deutschland (oben S. 622). 4. Abts. (1628—1635), Bd I st. Berlin 1895 st.

Literatur. - Bougeant, Hist. des guerres et des négociations qui précédèrent le traité de Westphalie, composée sur les mémoires du comte d'Avaux. 3 Bde. Paris 1751. Richter, Des bohmischen Aufruhrs oder des Dreißigjährigen Rrieges Ursachen und Beginn. Erfurt 1844. Gindelh, Gesch. bes Dreißigjährigen Krieges. 4 Bbe. Prag 1869-1880; Gefch. ber Gegenreformation in Bohmen. Leipzig 1894. Renm, Gefch. des Dreifigjährigen Rrieges. Freiburg i. Br. 1863. Goltl, Die Religionskriege in Deutschland. 2 Tle. Hamburg 1841. Onno Klopp, Der Dreißig-jährige Krieg bis zum Tode Guftav Abolfs 1632 (2. Ausg. des Werkes: Tilly im Dreißigjährigen Rriege. 2 Bbe. Stuttgart 1861). 3 Bbe. Paderborn 1891-1896. Winter, Gefch. bes Dreifigjahrigen Rrieges. Berlin 1893. Ritter, Deutsche Gefch. im Zeitalter ber Gegenreformation und bes Dreifigjährigen Rrieges. Bb I ff. Stuttgart 1889 ff. Suber, Gefc. Ofterreichs. Bb V (1609-1648). Gotha 1896. Surter, Gefch. Ferdinands II. 11 Bbe. Schaffhaufen 1850-1864. Roch, Gefch. des Reiches unter Ferdinand III. (1637-1657). 2 Bbe. Wien 1865. A. W. Ward u. a., The Cambridge modern history. IV: The thirty years war. Cambridge 1906. - 5 mo= boda, Die Kirchenschließung zu Kloftergrab und Braunau und die Anfänge des Dreißig= jährigen Rrieges, in Zeitichr. für tathol. Theol. 1886, 385 ff. Q. Bintera, Braunau und ber Dreißigjährige Krieg. Geschichtl. Studie (Aus dem Jahresbericht des Shm=nafiums der Benedittiner). Braunau 1903. Pefcet, Geschichte der Gegenreform. in Bohmen. Dresden und Leipzig 1844. D'Elvert, Die Beftrafung ber bohmifchen Rebellen. Brunn 1868. Schniger, Bur Politit bes Beiligen Stuhles in ber erften Salfte bes Dreifigjährigen Krieges, in Rom. Quartalidr. 1899, 151 ff. Riegler, Der Karmeliter Dominicus a Jesu Maria und ber Kriegsrat vor ber Schlacht am Beißen Berge, in Sig.=Ber. ber phil.=hiftor. Rl. ber bahr. Atab. ber Biffenich. 1897, Sft 1, S. 423 ff. Bestamp, Bergog Chriftian von Braunschweig und die Stifter Münfter und Paderborn im Beginne des Dreifigjährigen Krieges (1618-1822). Baderborn 1884; Das Beer ber Liga in Beftfalen (1622-1623). Münfter 1891. Glafer, Politif bes Herzogs Johann Kafimir von Roburg. Gin Beitrag gur Gefch. bes Dreifigjahrigen Krieges, in Zeitschr. bes Bereins für Thur. Gefc. IX (1895) 403 ff. Baur, Philipp von Götern, geiftl. Rurfürft gu Trier, und feine Politit mabrend bes Dreifig= jahrigen Rrieges. Bo I. Speier 1897. Subich, Das Sochstift Bamberg und feine Politif unmittelbar bor bem erften Ginfall ber Schweben 1631. Bamberg 1895. 3. Spinbler, Beinrich V. von Anöringen, Fürftbifchof von Augeburg (1598-1646). Dillingen 1911. F. Sefele, Der Burgburger Fürftbijchof Julius Chier von Mefpelbrunn und die Liga. Burgburg 1912 (Burgburger Studien, Sft 6). Rrebs, Die Politif ber evangel. Union im Jahre 1618. 1. El. Breslau 1890. Baumgarten, Ein Gutachten von 26 Kardinalen über bie Patte des Rurfürften von Trier mit Frantreich und Schweben 1632, in Siftor. Jahrb. 1889, 560 ff. Lippert, Gefc. ber Gegenreformation der Oberpfalg gur Beit des Dreifigjahrigen Rrieges. Freiburg i. Br. 1901. M. Beit, Die Gegenreformation an ber Bergftrage in ber erften Salfte bes 17. Jahrh., im Ratholif, 3. Folge XIX (1904) 259 ff 350 ff. A. Naegele, Abt Benedift Rauh von Biblingen, Feldpropft ber bagrifch-faiferl. Armee im Dreifigjahrigen Rriege. Rom 1912 (18. Suppl.-Sft der Rom. Quartalidr.). - Janffen, Schiller als Siftorifer.

Freiburg i. Br. 1863. Barthold, Gefdichte bes großen Krieges vom Tode Guffap Abolfs ab. 2 Bbe. Stuttgart 1842. Mumelter von Sebernthal, über die Berdienfte öfterreich. Regenten um das beutsche Reich. Wien 1870. Rante, Gefcichte ber römischen Papste (f. oben S. 361). Opel, Die Wahl Leopold Wilhelms zum Bischof von Halberstadt 1628. Halle 1891. R. Schafmeister, Herzog Ferdinand bon Babern, Ergbifchof von Roln, als Fürstbifchof von Münfter (1612-1650). (Diff.) Dunfter 1913. Billermont, Tilly ober ber Dreißigjährige Rrieg. Frangof. Schaffhausen 1850. Aretin, Ballenftein. Beitrag gur naheren Renntnis feines Charafters. Paffau 1846. Surter, Bur Gefc. Wallensteins. Schaffhausen 1855. Rante, Gefc. Ballenfteins. Leipzig 1869; 5. Aufl. 1895. Stieve, Ballenfteins Abertritt zum Ratholizismus, in Sig.-Ber. ber phil.-hiftor. Al. der bahr. Atad. der Biffenfc. 1897, Ht 2, S. 195 ff; Zur Gesch. Wallensteins, ebd. 1898, Ht 2, S. 307 ff. Duhr, Ballenftein und fein Berhaltnis ju ben Jefuiten, in Siftor. Jahrb. 1892, 80 ff. Gabete, Die Ergebniffe ber neueren Ballenftein-Forfdung, in Siftor. Tafdenb. 1889, 3 ff. Surter, Ballenfteins vier lette Lebensjahre. Wien 1862. Dudit, Ballenftein von feiner Enthebung bis zur abermaligen Übernahme des Armee-Oberkommandos. Bien 1858. S. Sallwich, Gefc. Wallenfteins. 3 Bbe. Wien 1910. Gfrorer, Guftav Udolf. 4. Aufl. von Onno Rlopp. Stuttgart 1863. Dropfen, Guftav Abolf von Schweben. 2 Bbe. Leipzig 1869 f. Fr. v. Soben, Guftav Abolf und fein heer in Suddeutschland. Erlangen 1866. Schauerte, Guftav Adolf und die Ratholiten in Erfurt (Bereinsichr. ber Gorres-Gefellich.). Roln 1887. Gutjahr, Guftab Abolfs Beweggrunde gur Teilnahme am Deutschen Rrieg. Leipzig 1894. Egelhaaf, Guftav Abolf in Deutschland. Salle 1901. Guftav Adolf und die Jefuiten, in Siftor .= polit. Bl. CXV (1895) 405 ff 498 ff. J. Rretfcmar, Guftav Adolfs Plane und Biele in Deutschland. Leipzig 1904 (Quellen und Darftell. gur Gefch. Niedersachsens, XVII). - Surter, Friedensbeftrebungen Raifer Ferdinands II. Wien 1860. Adam Adami, Arcana pacis Westphalicae. Francof. 1698; ed. Meyern. Gotting. 1737. Struve, Ausführliche Siftorie der Religionsbeschwerden im deutschen Reiche. 2 Tle. Leipzig 1722. Gartner, Weftphal. Friedenstanzlen. 9 Tle. Leipzig 1731-1738. Putter, Geift bes Weftphal. Friedens. Göttingen 1795. Woltmann, Gefc. bes Weftphal. Friedens. 2 Bbe. Leipzig 1808. Ogier, Journal du congrès de Munster 1643-1647. Paris 1893. Brand ftetter, Kurbrandenburgische Unionsbestrebungen 1647-1648. (Diff.) Leipzig 1898. S. v. Egloffftein, Baberns Friedenspolitik von 1645 bis 1647. Leipzig 1898. Philippi, Der Weftfälische Friede. Münfter 1898. M. Ritter, Das römische Rirchenrecht und ber Westfälische Friede, in hiftor. Zeitschr. CI (1908) 253-282. B. Steinberger, Die Jefuiten und bie Friedensfrage in der Zeit bom Brager Frieden bis zum Nürnberger Friedensegekutionsrezeß 1632-1650. Freiburg i. Br. 1906 (Studien und Darftell. V, 2-3). G. Geift, Die Satularisation des Bistums halberftadt im Weftfal. Friedenstongreß. (Diff.) Salle 1911. S. Richter, Die Verhandlungen über bie Aufnahme der Reformierten in den Religionsfrieden auf dem Friedenstongreß ju Osnabrud 1645-1648. (Diff.) Leipzig 1906. S. Reller, Die ftaatsrechtliche Un= ertennung der reformierten Rirche auf dem weftfälischen Friedenstongreß, in Festicht. für Paul Rruger, Berlin 1911, 473-510. Phillips, Rirchenrecht III 462 ff. Saufer, Deutschland nach bem Dreißigjährigen Rriege. Leipzig 1862.

1. Das deutsche Reich, die Wiege des Protestantismus, sollte die schlimmsten Frückte der religiösen Umwälzung ernten. Die protestantischen Fürsten verschworen sich, um ihre religiösen und sonderpolitischen Erwerbungen zu schüßen, gegen Kaiser und Reich, verbündeten sich mit den auswärtigen Feinden Deutschlands und brachten so über ihre Heimat den furchtbarsten aller Religionskriege, den Dreißigjährigen Krieg. Die Feindseligkeiten begannen aus Anlaß der Streitigkeiten im habsburgischen Kaiserhaus. Kaiser Kudolf II. suchte seinen Bruder Matthias, der sich so schwer gegen ihn vergangen hatte (oben S. 670), von der Rachsolge in Böhmen auszuschließen und ward darin vom

Erzherzog Leopold unterftütt. Darüber kam es 1611 zu heftigen Rampfen in Böhmen. Bon den Ständen gerufen, erschien Matthias mit einem Beere in Brag und zwang seinen Bruder (22. Mai 1611) zur Niederlegung ber bobmifchen Krone — eine Demütigung, die dieser nicht lange überlebte († 12. Januar 1612). Die Bersammlung der Rurfürsten jur Wahl eines romischen Ronigs war 1611 ergebnissos geblieben; auch nach Rudolfs Tod tam es lange ju teiner Bahl, da die weltlichen Rurfürsten durch die Bahlkapitulation die Ginführung eines paritätischen Reichshofrats verlangten, die geiftlichen fich diefer Forderung miderfetten. Endlich trat Sachsen auf die tatholifche Seite: Matthias ward gewählt und gekrönt (1612-1619). Aber der Regensburger Reichstag 1613 war ebenso ungludlich wie der von 1608; die protestantifche Union und die katholische Liga ftanden fich feindlich gegenüber (oben S. 672); die Ratholiten mußten nur zu gut, daß die Zuerkennung der nach dem Religionsfrieden eingezogenen Rirchengüter bei den Brotestanten nur ben Durft nach mehr erweden murbe. In Julich und Rleve hatte die Bergogin - Witme die Ratholiten begunftigt, die nachsten Erben maren aber protestantisch. Run trat Bring Wolfgang Wilhelm bon Neuburg, der in Duffeldorf regierte, jum tatholischen Glauben über, verband fich mit Spanien und der Liga und richtete auch in Reuburg den tatholischen Rultus wieder auf. Das reformierte Saus Brandenburg erhielt bon Solland Beiftand. Bereits 1614 griff jeder Teil fo weit um fich, als er vermochte, und reformierte in seinem Sinne. Hollander und Spanier hauften am Rhein und in Weftfalen wie in Feindesland. Der ichmache Raifer, erdrückt bon ben Feffeln, die er fich angelegt hatte, brachte feine Ausföhnung ju ftande und tonnte auch die beiden Bündniffe Liga und Union nicht auflosen. Immer mehr brobte ein allgemeiner Rrieg im gangen Reiche, und in Bohmen tam es bald zu offenem Aufruhr.

Die protestantischen Untertanen des Erzbischofs von Prag erbauten sich ju Rloftergrab eine Rirche, ebenso die bes Abtes von Braunau; dagegen erhoben der Erzbischof und der Abt Ginspruch, ba nur ben herren, Rittern und Städten, nicht aber beren Untertanen nach dem Majeftätsbriefe (oben S. 670 f) ein folches Recht austand. Die Defensoren bestärkten die rebellischen Untergebenen gegen ihre Serren und rechneten die geiftlichen Guter zu ben königlichen Rammergutern. Aber auf die Befchwerde des Erzbischofs und des Abtes befahl Raifer Matthias, die Kirche zu Rloftergrab niederzureißen, die zu Braunau zu ichließen. Die Rirche in Braunau wurde jedoch nicht gesperrt, sondern blieb den Protestanten bis 1622 gur Verfügung; die in Rloftergrab bagegen murbe 1617 niedergeriffen. Uber ben Befehl bes Raifers gerieten bie Brotestanten in großen Born. Graf Thurn und andere Abelige reigten gur Emporung. Mis die Beschwerdeschrift ber protestantischen Stände bom Raifer (21. Marg 1618) abgewiesen worden war, wurden die Statthalter Martinit und Glawata (23. Mai) aus den Fenftern des Prager Schloffes gefturgt, die Regierung einem Direktorium bon dreißig Männern übertragen, Truppen angeworben und die Jesuiten bertrieben. Der Aufruhr erfüllte bald gang Böhmen, wo nur Budweis und Pilsen dem Raifer treu blieben. Die protestantische Union fandte Silfstruppen unter bem Grafen Mansfeld, ber auch Bilfen einnahm. Bum Blud fur Ofterreich ftarb ber unentichloffene Matthias, ber einen gutlichen Bergleich mit ben Rebellen fuchte, am 10. Marg 1619. Die Ergherzoge hatten sich versöhnt; der tüchtigfte berfelben, Ferdinand, trat an die Spige bes Saufes, bereits jum Ronig von Böhmen (1617) und Ungarn (1618) gefront; ihm murden auch die öfterreichischen Erbftaaten übertragen. Ferdinand II., Entel

Ferdinands I., ward am 28. August 1619 jum Raiser gewählt und am 9. September Bu Frankfurt gefront. Die trat ein Monarch unter ichmierigeren Berhaltniffen bie Regierung an als er; nur feine tief religiofe Gesinnung gab ihm Mut und Rraft mitten unter außeren und inneren Feinden. Neben ben Turten und bem fiebenburgifchen Fürften Bethlen Gabor follte er die Rebellen in Bohmen, Mahren und Schlefien befampfen; dazu versagten die ober- und niederöfterreichischen Stände ihm die Hulbigung, ja fie zogen in Berbindung mit ben heranrudenden Bohmen vor Wien, ihren Sandesfürsten zu belagern; selbst in feiner hofburg mar Ferdinand nicht ficher. Nach Frantfurt hatte er mitten burch feine Feinde ohne Geld, Bolf und Waffen reifen muffen. Schon berieten fich die Broteftanten über die Berteilung feiner Lander, über fein und feiner Angehörigen Schicfial. Die von den rebellischen Bohmen angetragene Konigsfrone nahm Rurfürst Friedrich V. von der Pfalz im August 1619 an; er mar bas Haupt ber Union, vermählt mit einer Tochter Jakobs I. von England, Reffe beg Morit von Oranien, Berbundeter ber frangofifchen Sugenotten; voll ber fuhnften Entwurfe ließ er fich am 15. Oftober in Brag fronen. Der Kurfurft Johann Georg II. bon Sachsen, der dem Calbiniften abhold war, hielt jum Raifer, ebenfo die Liga; Spanien ruftete sich, ihm zu helfen, und Papft Paul V. gab ansehnliche Subsidien. Bang Deutschland mar in Baffenbewegung - es mar ber Beginn bes Dreißigjährigen Rrieges.

3m Frühjahr 1620 trafen die Seere der Union und der Liga bei Ulm qu= sammen; aber Frankreichs Bermittlung verhinderte ben Rampf. Maximilian von Bayern, Oberfeldherr der Liga, rudte in Oberofterreich ein und unterwarf es dem Raiser (böhmischer Krieg). Bon ba zog er, mit dem öfterreichischen Heere vereint, nach Bohmen und besiegte die Rebellen am Weißen Berge bei Prag (8. No= vember 1620). Friedrich V., der "Winterkönig", mußte entfliehen; Böhmen und die Nachbarprovinzen ergaben sich dem Kaiser; 27 der am schwersten belasteten Empörer wurden hingerichtet, ihre Buter eingezogen, die protestantischen Prediger verbannt, ber Majeftatsbrief vernichtet, der unterdrudte fatholische Rultus wiederhergeftellt, die pertriebenen Ordensgeiftlichen gurudgerufen. Der Runtius Rarl Caraffa mirtte eifrig, viele Berirrte fehrten gur alten Rirche gurud; über bie veräußerten und andern Rirchenguter ward nachher (1630) mit dem Beiligen Stuhle ein Konfordat abgefoloffen. Bergog Maximilian von Bayern erhielt wegen feiner Leiftungen bie pfalgifchen Lande diesseits des Rheins, in denen er nun ben tatholischen Rultus wieder auf= richtete, nachher (25. Februar 1623) bie Rurwurde, junachft nur perfonlich. Sachfen befam jur Beruhigung und Entschädigung die Lausit. Go fiel die erfte Epoche des Krieges durchaus ju Gunften der Ratholifen aus, die jest auch im übrigen Deutschland große Fortichritte machten. Große Entruftung erregte allenthalben im fatholischen Deutschland die Runde der von den Gettierern Bohmens an Rirchen, Reliquien und Brieftern verübten außerft roben Gewalttaten, namentlich bas Marthrium des Johann Sarfander (10. Märg 1620) 1.

Der Krieg wäre zu Ende gewesen, und es hätte sich nur um das Los Friedrichs V. und der Rheinpfalz gehandelt, hätte nicht der besitzlose Graf von Mansfeld die Sache des "Winterkönigs" auf fremde Kosten, besonders der geistlichen Stifte, weiter mit den Waffen vertreten. An ihn schlossen sich Markgraf Georg Friedrich von Baden-Durlach, der Herzog Christian von Braunschweig, Administrator von Halberstadt, und zusett auch König Christian IV. von Dänemark an, während Bethlen

¹ Conventio pro Bohemia 1630, bei Nussi, Conventiones 39—47. Gewaltstaten ber Protestanten in Böhmen: Hurter, Ferdinand II. VIII 56 ff 121 ff; Westensieder in Histor. Taschenbuch 1803, 116 ff; Livrani, Leben und Leiden des sel. M. J. Sarkander. Aus dem Italienischen von Belrupt-Tissa. Olmüt 1860.

Gabor von Siebenbürgen durch Einfälle und Jakob I. von England durch Geldmittel ihm zu Hilfe kamen. So entspann sich ein Rampf nach dem andern (pfälzischer und niedersächsischer Krieg). Aber überall siegten die Liga unter ihrem tapfern und entschiedenen Ansührer Johann Tzerklas Grasen von Tilly und die Truppen des Raisers unter Wallenstein. Die katholischen Heere drangen vor dis an die Küsten der Nord- und Ostsee. Der Dänenkönig erlitt 1626 durch Tilly bei Lutter am Barenberge eine entscheidende Niederlage und mußte im Frieden zu Lübeck 1629 auf sede Sinmischung in die deutschen Angelegenheiten verzichten. Die Bestungen der in die Reichsacht erklärten Herzoge von Mecklenburg erhielt Wallenstein als kaiserliches Lehen; Mansfeld mußte sliehen. In Österreich, wo 1625 und 1626 gefährliche Aufstände protestantischer Bauern bewältigt werden mußten, ward seit 1627 auch die Macht des Adels gebrochen 1.

2. Die Ratholiten dachten nun wieder ernftlich baran, das ihnen gewalttätig Entriffene gurudgugewinnen. Der anfangs bedenkliche Raifer glaubte jest ben icon 1608 ju Regensburg bon ben tatholifden Standen angeregten Blan ausführen zu tonnen: Die Deutschen Berhaltniffe auf den Bufand bon 1552 gurudguführen und bon ben Protestanten alle feit jener Beit eingezogenen Stifte gurudzuverlangen. Dafür maren die fatholifden Rurfürsten, der papfiliche Nuntius und viele Ratgeber des Raifers. Go ericbien am 6. März 1629 das icon im August zuvor entworfene Reftitution &edift, welches das Reservatum ecclesiasticum ju Gunften der geiftlichen Besitzungen bestätigte, die Rudgabe der ungerecht seit 1555 ben Ratholifen entriffenen Bistumer (2 Erzbistumer, 12 Bistumer), Abteien und Rloffer anbefahl, die bis 1631 vollendet fein follte, den Ausschluß der nicht der Augsburger Ronfession ergebenen Atatholiten bom Religionsfrieden einschärfte, den protestantischen Untertanen tatholischer Fürsten freien Abzug und den tatholifchen wie lutherifden Reichsftanden die Ginführung und Beibehaltung ibres Rultus in ihren Bebieten gestattete. Das Goift mar rechtlich unangreifbar: ob es politisch flug mar, darüber fonnte man ftreiten. Rurfachien, ben Calbiniften abgeneigt, murde durch mehrere Zugeftandniffe gewonnen, eine faiferliche Kommission ward für den genauen Bollgug bestellt 2.

Aber das Restitutionswerk und mit ihm die Siege der Katholiken kamen bald ins Stocken. Die Eisersucht Frankreichs gegen die zunehmende Machtstellung Ofterreichs und Spaniens, der Ehrgeiz des kriegerischen Schwedenkönigs Guftav

<sup>1</sup> Gindelh, Die Gegenreformation und der Aufstand in Oberöfterreich im Jahre 1626, in Sig. Ber. der k. Akad. der Wissenschaft, du Wien, phil.-histor. Kl. 1889, 1 sf. F. Stiebe, Der oberöfterreich. Bauernaufstand 1626 2. 2 Bde. Linz 1905. J. Jahn, Der oberöfterreich. Bauernkrieg im Jahre 1626. Budweis 1909.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Onno Klopp, Das Reftitutionsedikt im nordweftlichen Deutschland, in Forsch, zur beutschen Gesch. I 75 ff. Th. Tupez, Der Streit um die geistlichen Güter und das Restitutionsedikt, in Sigungsber. der Wiener Afad. CII (1883) 315—566. Ritter, Der Ursprung des Restitutionsediktes, in Histor. Zeitschr. 1895, 62 ff. Gebauer, Kurbrandenburg und das Restitutionsedikt von 1629. Halle 1899. Hauer, Das Restitutionsedikt von 1629 und die katholische Restauration Altwirtembergs. Stuttgart 1901. B. Stork, Die Ausschrung des Restitutionsediktes von 1629 im Erzbistum Bremen, in Zeitschr. des histor. Vereins für Niedersachsen 1907, 39—80. Hoogeweg, Die Restitutionsversuche im Erzstift Bremen 1617—1629, ebd. 1910, 73—134. L. Opel, Die Wahl Wilhelms zum Bischof von Halberstadt 1628. Halle 1891.

Abolf und die Erbitterung ber in ihren Intereffen verletten protestantischen Fürften, die mit dem Berluft eines guten Dritteils aller ihrer Besitzungen bedroht waren, riefen eine furchtbare Berbindung gegen den Raifer ins Leben, die um fo ge= fährlicher wurde, als bei den tatholifden Standen die frubere Eintracht verschwunden war. Guftav Abolf, der icon längst die Zerwürfniffe Deutschlands gur Mehrung feiner Macht zu benuken gesucht batte, ichloß ein Bundnis mit Frankreich, das ihm bedeutende Subsidien zusagte (1630). Er erklärte, die Wohlfahrt und das Recht ber Deutschen und fich felbft gegen erlittene Unbilben schirmen und berteibigen ju wollen, fnüpfte mit den protestantischen Fürften Unterhandlungen an und gedachte fich felbit bas Raifertum zu verschaffen. Bereits waren auch tatholijche Fürften unaufrieden mit dem Raifer, deffen Rriegsvölker ihnen eine unerträgliche Laft waren; Mar von Bapern war eifersuchtig gegen Wallenstein und fette es durch, daß 1630 Raiser Ferdinand II. den gehaften Feldherrn entließ. Das faiferliche Beer, auf Ballenfteins Namen zusammengebracht, schmolz jest bedeutend zusammen; Guftav Adolf, der noch 1630 landete, folug es und feste fich an ber untern Oder fest (ichmedischer Rrieg). Tilly operierte an der Eibe, eroberte Magdeburg (20. Mai 1631), ward aber auf dem Breiten Felde bei Leipzig von Guftav Abolf gefchlagen und am 15. April 1632 bei Rain schwer verwundet. Der ritterliche Selb ftarb 20. April 1632 ju Ingolftadt; ber Schwedenfönig aber jog unaufhaltsam vorwarts, nahm Burgburg, Bamberg und Maing; allenthalben murden lutherische Prediger aufgestellt, ben Ratholiten viele Rirchen ent= riffen und furchtbare Graufamkeiten begangen. Der Schwede brang nach Bagern vor; in Augsburg mußten die Burger ihm buldigen; bem Friedrich V. von ber Pfalz verhieß er Wiedereinsetzung, wenn er seine Länder bon ihm zu Leben nehmen wolle. Große Erfolge feierte Buftav Adolf, bis er in der Schlacht bei Lugen, in der auch der faiferliche Reitergeneral Pappenheim fiel, feinen Tod fand (6. Rovember 1632) 1.

Kaiser Ferdinand II. war in großer Bedrängnis. Er verlangte von Urban VIII., daß er ihm größere Subsidien bewillige und den Krieg für einen Religionskrieg erskäre. Der Papst hatte bereits, namentlich 19. Januar 1631, dem Kaiser große Beisteuern von allen Kirchen Italiens bewilligt, durch seine Nuntien den französischen Hof von der Berbindung mit den deutschen Protestanten abzubringen versucht; den Krieg sah er aber, wie er es in der Hauptsache auch war, sür einen rein politischen an, und zu weiteren Beisteuern waren seine Kassen zu sehr erschöpft; des Kaisers übermacht bedrohte Italiens Unabhängigkeit, und Frankreich verdächtigte Spanien wegen

<sup>1</sup> Manisest: Tenor mandatorum, quae S. R. Maiestas Sueciae clementer vult ut consiliarius eius . . . D. Camerarius observare debeat. Upsaliae 18. Dec. 1629. — Über die Eroberung Magdeburgs s. Histor. polit. Bl. III 43 ff; Bd XLVI und XLVII. Bensen, Das Berhängnis Magdeburgs. Schaffhausen 1842 1848. Heising, Magdeburg nicht durch Tilly zerstört und Gustav Abolf in Deutschland. Berlin 1846; 2. Aust. 1854. Die Katastrophe von Magdeburg. Auszug aus dem Tagebuch von Zachar. Landshäuser. Mit Borwort von Onno Klopp. Freiburg i. Br. 1874. Drohsen, Studien über die Belagerung und Zerstörung Magdeburgs 1631, in Forsch. zur deutschen Gesch. III 433—606. Usinger, Die Zerstörung Magdeburgs, in Histor. Zeitsch. XIII (1895) 378—405. Onno Klopp, Der Ursprung der Tilly-Sage von Magdeburg, in Histor. polit. Bl. CXV (1895) 161 ff. Wittich, Magdeburg als kathol. Maxiendurg, in Histor. Zeitschr. 1890, 415 ff; 1891, 53 ff. Teitge, Die Frage nach dem Urseber der Zerstörung Magdeburgs 1631 (Hallesche Abhandl. Het). Halle 1904. Sicher besahl Kappenheim während des Kampses, einige Häuser anzuzünden; dale entstanden noch an andern Orten Brände, und der hestige Sturmwind führte zur Einäscherung der Stadt, von der nur der Dom nebst einigen nahen Gebäuden durch die Sieger noch gerrettet wurde.

geheimer Umtriebe mit den Sugenotten. Gegen die Ralte des Bapftes bem Raifer gegenüber erließ Spanien burch ben Rarbinal Borgia im Konfliftorium einen in Form und Inhalt unguläffigen Protest, wogegen Urban eine eigene Konstitution erließ. ermahnte aber auch nachbrudlich alle tatholischen Mächte jum Frieden und hoffte von Frankreich eine Umanderung feiner Politik. Aber nach dem Tode Tillns und dem Borbringen ber Schweden bis Tirol fandte er neue Subsidien nach Deutschland; er erfannte an, daß es fich um die wichtigsten katholischen Interessen handle: nachher (1634) erneuerte er auch die Beifteuern aus den Rirchengutern. Denn nach bem Tode ihres Ronigs festen die ichwedischen Gelbherren ben Rrieg fort, besonders Bernhard von Beimar und der Kangler Orenftierna, ftets mit frangofischem Gelbe unterftüht. Lehterer ftiftete 1633 gu Beilbronn einen Bund ber protestantifchen Stände, die ihn gehorsamft um Annahme des Direktoriums baten. Aber auch die Ratholifen nahmen fich wieder zusammen; Maximilian von Bagern folog fich enger an den Raifer an; ber 1632 reaftivierte Ballenstein ward wegen Berdachts ber Untreue von seinen Offizieren (25. Februar 1634) ermorbet. Mit wechselndem Glücke ward fortgefämpft, dagwischen wieder über den Frieden unterhandelt. Auch der Bapft wünschte ben Frieden, nur nicht unter Bedingungen, die der fatholischen Sache bleibenden Nachteil bereiteten, wie in mehreren Briefen an die Runtien ausgesprochen ward 1.

MIS bie Raiferlichen 1634 bei Nördlingen gefiegt hatten, trennte fich ber fachsische Rurfürst von den übrigen Protestanten und schloß 30. Mai 1635 mit dem Raifer den Prager Separatfrieden, bem noch andere protestantische Stunde beitraten 2. Ferdinand II. mußte barin das Reftitutionsedift aufgeben; die mittelbaren geiftlichen Guter follten ben Broteftanten für immer, die unmittelbaren aber, auch bie erft nach bem Religionsfrieden eingezogenen, noch vierzig Jahre verbleiben; ben ichlesischen, nicht aber ben öfterreichischen Protestanten ward Religionsfreiheit gewährt . Die frangofifche und ichwedische Politit wollte indeffen, daß die deutschen Protestanten den Ratholifen bas Gleichgewicht halten follten, und forgte für Fortfegung des Rrieges, ber furchtbare Berwüftungen im Gefolge hatte (fcmebifch-frangofifcher Rrieg). Schweden unter Banner fiegten 1636 über bas taiferliche und fachfifche Beer; es fam der Friedenstongreß in Roln gu ftande, ju dem auch ber Papft ben Nuntius Ginetti mit gemeffenen Inftruftionen fandte; berfelbe hatte fein Ergebnis, und trot aller seiner Bemühungen erlebte ber edle und große Ferdinand II. († 1637) bas Ende bes Rrieges nicht. Unter Ferdinand III. (1637-1657) ward ber ichwedische General Banner 1637 bis nach Bommern gurudgebrängt; aber feit 1638 drang er wieder vor. Die Friedensunterhandlungen dauerten fort, und Ferdinand III. gab 1641 auf dem Regensburger Reichstage eine fehr ausgedehnte Amneftie. In verfciebenen Gegenden fochten die Frangosen; ju hamburg wurden 1641 Braliminarien bes Friedens verhandelt, diefelben 1645 fortgefett; aber erft 1648 tam der Beft= faltifche Friede wirklich ju ftande. Frankreich und Schweden gaben bereits ben Deutschen Gesetze; bas Land war verobet, verarmt; Bucherschätze und Runftwerte wurden nach Schweben gebracht, die Bahl ber Einwohner in fonft belebten Städten nahm ftart ab, bas faiferliche Unsehen fant immer tiefer, und bie einzelnen Fürften fuchten nur im Bunde mit den Reichsfeinden ihre Macht gu vergrößern.

<sup>1</sup> Urbans VIII. Const. Superna dispositione (19. Januar 1631) im Bull., ed. Luxemb. 1742 V 237—240; Const. 178, p. 255 f; Const. (403) Cum nuper. Bgl. Hergenröther, Kath. Kirche und criftl. Staat 712 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> R. G. Helbig, Der Prager Friede, in Hiftor. Taschenb. 1858, 573—643.

<sup>3</sup> Über die verschiedenen Ansichten betreffs der den Protestanten zu gewährenden Zugeständnisse in den damaligen und späteren Verhandlungen vgl. L. Steinberger, Die Jesuiten und die Friedensfrage (oben S. 737).

3. Der Weftfälische Friede murde in zwei Urkunden bon Münfter und bon Ognabrüd (24. Ottober 1648) abgefchloffen; erftere mard mit Frantreid, lettere mit Comeben vereinbart; jedes ber zwei Inftrumente hat 17 Artitel. Un Frantreich mußte Deutschland die bereits früher perlorenen Bistumer Met, Toul und Verdun, Breisach, Ober- und Unterelsaß, den Sundgau, die Landvogtei Hagenau und das Besatzungsrecht in Philippsburg abtreten, an Schweden Borpommern, die Infel Rugen nebit Stettin und Wismar, Die Stifte Bremen und Berden (unter weltlichen Titeln); dazu erhielt Schweden (ftatt der geforderten gehn) funf Millionen Taler für feine Rriegstoften. Brandenburg betam für ben Berluft von Bommern die Stifte Halberstadt, Camin, Minden und die Anwartschaft auf das Erzbistum Magdeburg, jedoch mit Ausnahme von vier Umtern, die an Sachsen fielen. Der Landgraf von Beffen - Raffel erhielt (für feinen Bund mit Schweden) die reiche Abtei Bergfeld und 600 000 Taler, welche Röln, Münfter, Paderborn und Fulda zu gablen genötigt wurden. Der Bergog von Medlenburg erhielt die Bistumer Schwerin und Rateburg als weltliche Fürstentumer, Braunschweig aber bie Rlöfter Groningen und Walkenried und die Wechfelfolge im Bistum Osnabrud. Bum erstenmal ward für bie Umwandlung ber geistlichen Stifte in weltliche Gebiete ber Name Gatularifation gebraucht. Rarl Ludwig, Cobn Friedrichs V. bon der Bfalg, erhielt die untere Bfalg gurud und dagu die achte Rurmurde; Bagern behielt die fiebte Rur, die Oberpfalz und Cham. In den fatularifierten Stiften follte Die Jurisdiktion der Bischöfe aufgehoben sein, im übrigen die Domkapitel mit Beichrankungen fortbestehen, in einigen (3. B. Osnabrud) auch protestantische Ranonifer prabendiert fein. In Bezug auf die eigentlichen Religionsfachen follten der Baffauer Bertrag und der Augsburger Religionsfriede unberbrüchlich befolgt, zwifchen den Ratholiken und Protestanten - den Lutheranern murden jest erft die Calbiniften als "Reformierte" gleichgeftellt - eine der Reichsperfaffung entiprechende Gleichbeit beobachtet werden. Deshalb follte bei allen Reichsgerichten und Deputationen die Zahl der Beifiger bon beiden Barteien gleich fein; wenn auf Reichstagen Ratholiten und Protestanten fich mit ungleichen Unfichten gegenüberfteben, foll nicht Stimmenmehrheit entscheiden, fondern nur ein gutlicher Bergleich ftatthaben; es ward das ius eundi in partes und die Teilung in zwei Körperschaften (corpus Catholicorum und Evangelicorum) gestattet. Den reichsunmittelbaren Ständen mard bas fog. Reformationsrecht eingeraumt, bas mahre Gemiffensfreiheit und einen gleichartigen Rechtszustand unmöglich machte. Die Landesherren konnten kraft der Landeshoheit den Untertanen eine Religion borschreiben, ben Unbangern einer andern die burgerlichen Rechte, fogar die den Juden gewährte Dulbung entziehen; den Städteobrigkeiten mard es nicht zugeftanden. Jedoch follte dem Landesherrn sowohl in feinen damaligen als in feinen noch zu erwerbenden Gebieten bie Underung der öffentlichen Ubung des Gottesdienftes und die Entziehung bon Rirchen und Soulen nicht erlaubt fein, wofern im Normaljahr - als folches hatten die Ratholiten 1629, die Protestanten 1618 gewollt, es ward endlich 1624 als die Mitte bestimmt - eine Konfession icon biese Rechte inne gehabt habe; biejenigen, Die 1624 öffentlichen ober privaten Gottesbienft gehabt,

follten benselben behalten dürfen; die übrigen erhielten nur die Begünstigung der Auswanderung. In Betreff der geistlichen Güter, Kirchen und Schulen galt der 1. Januar 1624 als Normalzeit. In seinen Erbstaaten ließ sich der Raiser keine Borschriften machen; nur die schlesischen Protestanten erhielten Bergünstigungen, wie sie die Katholiken in protestantischen Gebieten nicht hatten. Der geistliche Borbehalt des Augsburger Religionsfriedens ward bestätigt und in gewissem Sinn auf die Protestanten bezüglich der in ihren Händen befindlichen reichsunmittelbaren Stifte ausgedehnt 1.

Biele und tiefe Wunden erhielt die fatholifde Rirde Deutschlands burch biefen Frieden. Der papftliche Muntius Fabio Chiqi protestierte in Munfter gegen alles, worin die Rechte ber Rirche verlett feien, nahm ben venetianifden Botschafter jum Zeugen, daß er den Berhandlungen sich mehrfach entzogen und die Urfunden nicht unterschrieben habe; bas Benehmen des Nuntius war gemäßigt und besonnen. Innogeng X. befräftigte diefen Biberfpruch burch bie Bulle Zelo domus Dei vom 26. November 1648, worin er allen den Rechten der Kirche qu= widerlaufenden Artifeln und der vorfichtshalber beigefügten Rlaufel, daß teine Broteftation gegen ben Bertrag gelten folle, alle Gultigfeit absprach. Bon feinem Standpuntte aus mußte er fo handeln; er protestierte nicht gegen den Frieden mit den Brotestanten an fich, fondern gegen die Artitel, welche Rechte ber Rirche und bes Beiligen Stufies verletten, in das innere firchliche Gebiet eingriffen, insbesondere gegen die Abtretung jo vieler fatholifcher Rirchenguter, gegen die Bulaffung von Saretifern zu fatholifchen Bistumern, gegen bie Aufhebung von Epiffopaten und Rapiteln ohne papftliche Mitwirfung, gegen bie ber weltlichen Gewalt übertragenen rein firchlichen Befugniffe. Entschieben mar ber Bertrag bom rechtlichen Standpunkte aus zu verdammen, vom politischen aus mar er nur als erzwungen von ber Notwendigkeit, weiterem Blutvergießen Einhalt zu tun, zu rechtfertigen. Der Bapft mar fich und feiner Burde die Erklärung iculdig, daß er nicht in dieses Unrecht und beffen unabsehbare Folgen einwillige, sondern sich feierlich bagegen bermahrt habe. Es war ein unbeilvoller Friede, den fremde Ubermacht diftiert hatte und ber ju weiteren Rachteilen führte; aber es war eine mächtige Tatsache, mit ber fortan gerechnet werden mußte und bie nicht mehr ungeschehen zu machen war. Das Territorialspftem der Protestanten hatte in Deutschland gefiegt; die papftliche Bulle durfte nicht einmal in Bien verfündigt werden; die Ratholifen, auch viele Theologen, erkannten an, daß fie praktifc nur die Bedeutung einer firchlichen Zensur und Migbilligung haben fonnte 2.

4. Der Geist, von dem die Bestimmungen des Westfälischen Friedens über die Religionssachen getragen waren, offenbarte seinen Ginsluß auch im Bershältnis der weltlichen Macht zur Kirche in den katholischen Gebieten des deutschen Reiches. Auch in diesen nahm der staatliche Despotismus

<sup>1</sup> über die angebahnte Parität f. F. M. Bachmann, Nonnulla de regula aequalitatis ex § 1, art. 5 Pac. Westphal. Erford. 1792. Berhandlungen über das Normaljahr bei Mejer, Propag. II 158 f. Eine Beränderung brachte 1697 der Rijswijker Friede Art. 4, wonach in 1922 Ortschaften die Katholiken das unter Ludwig XIV. ihnen eingeräumte exercitium religionis publicum behalten durften.

² Protest des Auntius Chigi datiert Münster 26. Oktober 1648 bei Gaertner, Corp. iur. eccl. II, Salzb. 1799, 380. Roscovány, Mon. I 198—200, n. 201. Bgl. Mejer, Propag. II 172 ff. Bulle Zelo domus Dei im Bull. Rom., ed. Luxemb. V 466; Bull., ed. Taur. XV 603 f. Roscovány a. a. O. I 200—203, n. 202. Bebeutung des Protestes dei Schmidt S. J., Instit. iur. eccl. Germ. P. 1, p. 83—93. Döllinger, Kirche und Kirchen 49 ff. Hergenröther, Kathol. Kirche 703—711.

in firchlichen Dingen zu. In den Staaten des Kaisers hatte man schon 1586 und 1641 das "Recht des Plazet" einzusühren gesucht; es ward jetzt gegen den päpstlichen Protest gehandhabt. In den katholischen Staaten Deutschlands hatte die weltliche Gewalt sich dielsach in kirchliche Dinge eingemischt, anfangs hauptsächlich im Interesse der Erhaltung des katholischen Glaubens und darum ohne vielen Hindernissen don seiten der Kirchenbehörden zu begegnen. Österreich und Bahern hatten zahlreiche päpstliche Indulte erstangt; setzteres Land übte auch eine strenge Disziplin über den Klerus und hatte einen Keligions= (später geistlichen) Kat, der auch weltliche Mitglieder hatte, doch seit den mit den Bischsen abgeschlossenen Konkordaten (1583, 1587 ff) mehr mit Geistlichen besetzt wurde. Es bildeten sich Landeskollegien in Kirchensachen, in denen mehr und mehr das System der Bevormundung der Kirche, ansangs noch schwach und selten, bas aber stärker und häusiger zum Ausdruck gelangte. Der Weststälische Friede, der dieses System begünstigte, blieb eine schwere Wunde für die kirchliche Autorität.

# 15. Die theologische Literatur und die Lehrstreitigkeiten bei ben Protestanten; fortschreitende Zerklüftung bes Protestantismus.

#### A. Brotestantische Theologen.

Literatur. - Oben S. 552. Dazu: Athenae Rauricae sive Catalogus professorum academiae Basiliensis (mit Berzeichnis der Schriften). Basil. 1778. Sagens bad, Die theologische Schule Bafels. Bafel 1860. Rogge, Brieven van Nicolaes van Reigersbergh aan Hugo de Groot. Amsterdam 1901. Luben, Hugo Grotius nach Schicffal und Schriften. Berlin 1805. Ruenen, Hugo Grotius als Ausleger bes Alten Teftamentes. Aus dem Holländischen von R. Bubbe. Freiburg i. Br. 1894. H. Bertens, Hugo de Groot en zijn rechtsphilosophie. Tilburg 1906. Rrogh= Tonning, Hugo Grotius (f. oben S. 658). Hogbach, Spener und seine Zeit; 2. Aufl. von Schweber. Berlin 1853. Lent, Chemnit. Gin Lebensbild. Gotha 1860. Hachfelb, Martin Chemnit. Leipzig 1867. Erdmann Rudolph Fischer, Vita Joannis Gerhardi. Lips. 1723. Trolbich, Bernunft und Offenbarung bei 30= hann Gerhard und Melanchthon. Göttingen 1891. Arnbt, Johann Arndt, ein biographischer Bersuch. Berlin 1838. 28. Roepp, Johann Arndt. Gine Untersuchung über Die Mpftif im Luthertum. Berlin 1912 (Reue Studien gur Gefch. ber Theol. XIII). Gaß, Gefd. der protestantischen Dogmatit. 28d I. Berlin 1854. S. Beppe, Dogmatit bes deutschen Protestantismus im 16. Jahrh. 3 Bde. Marburg 1857. Frant, Gefc. ber protestantischen Theologie. Bb I. Leipzig 1862. Ritfchl, Gefch. bes Bietismus. Bb II-III. Bonn 1884-1886. A. Begler, Beitrage gur Gefch. ber Myftif in ber Reformationszeit. Aus bem nachlaffe herausgeg, von B. Röhler. Berlin 1906 (Archiv für Reformationsgefch., Erg. Bb I). D. Rlatt, David Chytraeus als Gefchichtslehrer und Gefcichtsfdreiber. Roftod 1909. - Roch, Gefc. bes Rirchenliedes und Rirchengefanges ber driftlichen, insbesondere ber beutschen evangelischen Kirche. 7 Bbe. 3. Aufl. Stuttgart 1866. Badernagel, Das beutiche Rirchenlied von Buther bis Bermann und Blaurer. Stuttgart 1841. Palmer, Evangelische Symnologie. Stuttgart 1865.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Plazet in Öfterreich und Bahern: Papius im Archiv für kathol. Kirchenrecht XVIII (1867) 204 205 209 f; Friedberg, Die Grenzen zwischen Staat und Kirche, Tübingen 1872, 218—249 827—836; Dobe in Friedbergs Zeitschr. für Kirchenrecht IX 400 ff; X 40 ff; M. Freiherr von Freiberg, Pragmatische Gesch. der bahr. Geschgebung III, Leipzig 1838, 180 ff 375 ff; Warntönig, Die staatsrechtliche Stellung der katholischen Kirche in den katholischen Ländern des deutschen Keiches, Erslangen 1855, 130 ff.

Wolff, Das beutsche Kirchenlieb bes 16. und 17. Jahrh. Stuttgart 1894. Fischer, Das beutsche evangelische Kirchenlieb bes 17. Jahrh., herausgeg. von Tümpel. Güterseloh 1902 ff.

1. Die exegetifchen Studien und Arbeiten ber Protestanten im 16. und 17. Sahrhundert blieben nach ihrer bogmatischen Seite beherricht durch bie protestantischen Symbol= fcriften und ben Rampf um die "reine Lehre"; trot bes Pringips ber "Schrift" als alleiniger Glaubensnorm galten bie Symbole für bie Auslegung hoher als die Schrift. Für die linguiftifche Seite ber altteftamentlichen Exegefe haben nach bem Borgange bes Ronrad Belitan ber altere und ber jungere Bugtorf, Professoren ber orienta= lifden Sprachen in Bafel, gewirft; ber altere († 1629) begann ein halbaifdes, talmubifches und rabbinifches Lexiton, bas fein Sohn († 1664) 1640 vollendete; überhaupt benutten beibe ben Talmub und die rabbinifche Literatur. Thomas Erpenius († 1624) und fein noch tüchtigerer Schuler Jatob Golius († 1667) forderten die Renntnis bes Arabifden burch grammatitalifde, legifalifde und andere Arbeiten, Samuel Bodart († 1667) die biblifche Geographie und Zoologie. Sugo Grotius, ebenfo als Philolog wie als Jurift gefeiert, erläuterte in feinen "Unnotationen" die Bibel mit gediegenen Sprachtenntniffen und vieler Unbefangenheit ohne Rudficht auf calvinifche Dogmen 1. während Coccejus (Roch) in Leiben († 1669) ben gemäßigt calvinifchen Standpunkt aufrecht ju erhalten fuchte. Ein heftiger Streit brach über ben Urfprung ber hebraifchen Atzente und Botalpuntte, namentlich zwifchen Johann Bugtorf und Bubwig Capellus aus, ein anderer über das reine Griechijch im Reuen Teffamente unter Beinrich Stephan.

Auf dem Gebiete der Dogmatik wurden Melanchthons "Hopothposen" verdrängt durch die neueren lutherischen Dogmatiker Martin Chemnik, Johann Gerhard (Professor in Jena, † 1637) und Leonhard Hutter († 1616), die sich doch wieder an die Scholastiker — und zwar nicht an deren Korhphäen — in der Methode anschlossen, aber viel beitrugen zur Verdrängung des Calvinismus aus den Schulen der lutherischen Staaten. Abschen gegen Werkeiligkeit, Menschensakungen, Ablah, Heiligenkult, Vernunstschlisse waren bei ihnen überwiegend, aber doch das Streben nach Shstematik demerkbar, wie es auch bei Jakob Schezk in Tübingen († 1587) und bei Johann Andreas Quenstadt (geb. 1617, † 1668 als Professor der Theologie in Wittenberg) hervortrat.

Aber auch die Mystit wurde von einzelnen protestantischen Theologen gepstegt, so von Johann Gerhard in seiner "Schule der Frömmigkeit". Johann Arndt, Generalsuperintendent zu Küneburg († 1621 in Celle), gab 1605 seine vier Bücher "Bom wahren Christentum" heraus, die ungeachtet der Beschuldigung gefährlicher Irrtümer ein religiöses, freilich auch dogmatisch unsicheres Volksbuch wurden. Heinrich Müller in Rostock († 1675) und Christian Scriver aus Rendsburg († 1693) gehörten noch zu den besseren Mystikern, während bei vielen andern eine krankhaste und undernünstige Verschwommenheit sich kundgab.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bon &. Grotius: Annotat. ad V. T. Par. 1644; ed. Döderlein. 3 Bbe. Hal. 1775 f. Annotat. in N. T. 2 Bbe. Amst. 1641 f; ed. Windheim. 2 Bbe. Hal. 1769.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Chemnitz, Loci theologici, ed. Polyc. Leyser. 3 Bbe. Francof. 1691; ed. 5. Viteb. 1690; noch berühmter sein Examen Conc. Trid. 1565 f, ed. Preuss. Berol. 1861 f. Mumm, Die Polemit bes Martin Chemnitz gegen bas Ronzil von Trient. Leipzig 1905. J. Gerhardi Loci theol. com. cum pro adstruenda tum pro destruenda quorumvis contradicentium falsit. 9 Bbe. Jen. 1610—1625; ed. Cotta. 20 Bbe. Tub. 1762—1781; Indices adiecit Müller 1788 f. 2 Bbe; ed. 2 1767 f, ed. Preuss. Berol. 1863 f. L. Hutteri Compend. locor. theol. iussu et auctor. Christiani II. Viteb. 1610 (Sase [Hutterus redivivus. 10. ed. Lips. 1862] legt Sutters Rompendium zu Grunde und fügt reichaltige Noten bei). Quenstadt, Theologia didactico-polemica s. systema theol. Viteb. 1685 1696. Lips. 1702 1715.

<sup>3</sup> Joh. Urndt, Bom wahren Chriftentum, herausgeg. von Krummacher. Leipzig 1847. Apologie Arndts von dem Arzte Melchior Brefer, † 1627 in Hamburg. Mysterium iniquitatis pseudo-evangelicae. Goslar. 1621. Von Heinrich Müller: Geistl.

Bei der Bedeutung des Gesanges in der Landessprache im protestantischen Gottesbienst fand das Kirchenlied stets eine besondere Pflege. Als Dichter geistlicher Lieder wurden berühmt Ph. Nikolai (1608), Johann Heermann (1640), Simon Dach in Königsberg (1650), besonders aber Paul Gerhardt aus Kursachsen, geb. 1607, Diakon bei St Rikolaus in Berlin, † 1676 zu Lüben in der Lausig. Als Lonsseher war Johann Eccard in Berlin, † 1617, bedeutend 1.

#### B. Lehrstreitigkeiten unter den Lutheranern; die Konkordienformel.

Literatur. - Anton, Gefch. ber Concordienformel. 2 Bbe. Leipzig 1779. Seppe, Gefch. bes beutichen Protestantismus; Entstehung und Fortbilbung bes Luthertums (oben G. 552). Gofchel, Die Concordienformel nach ihrer Gefchichte, Lehre und Bedeutung. Leipzig 1858. Frant, Theologie ber Ronfordienformel. 4 Tle. Erlangen 1858-1865. Johannfen, Die Anfänge des Symbolgwanges. Leipzig 1847; Schleswig-Solfteins Stellung gur Concordienformel, in Zeitschr. für hiftor. Theol. 1850, 638 ff; Pfalgraf Johann Cafimir und fein Rampf gegen bie Concordienformel, ebb. 1861, 419 ff. Stieve, Bur Gefc. ber Concordienformel (Beitrage gur bayr. Rirchengeich. Bb I). Munchen 1895. Raro, Das Lindauer Gefprach. Gin Beitrag gur Gefcichte der Concordienformel, in Zeitidr. für miffenicaftl. Theol. 1902, 513 ff. Rlunginger, Das Religionsgespräch zu Maulbronn aktenmäßig bargestellt, in Zeitschr. für histor. Theol. 1849, 166 ff. R. Müller, Die Symbole des Luthertums, in Preuß. Jahrb. LXIII (1889) 121-148. Blum, Leichenpredigt über Dr Crell. Leipzig 1601. Dagegen: Antwort und mahrhaftiger Gegenbrief auf bie Leichenpredigt Blums. Leipzig 1605. Engelcken, Historia Nicolai Crellii. Rostock. 1727. Haffe, über die kirchengeschichtliche Bedeutung des Crellichen Prozesses, in Zeitschr. für histor. Theol. 1848, 315 ff. Calinic, Rampf und Untergang bes Melanchthonismus in Rurfachfen 1570-1574. Leipzig 1866. Rludhohn, Der Sturg ber Erhptocalviniften in Sachfen, in Siftor. Zeitichr. XVIII (1867) 77 ff. Ricarb, Der durfürftl. facifice Rangler Rif. Crell. Dregden 1859. Branbes, Der Kangler Krell. Leipzig 1873. — Sente, Caligts Briefwechfel. Salle 1833; Fortf. Jena 1835, Marburg 1840; Die Univerfitat Gelmftabt im 16. Jahrhundert ober Georg Caligt und feine Zeit. 2 Bbe. Salle 1833 f. Gaß, Georg Caligt und ber Syntretismus. Breslau 1846; Gefc. der proteftantifcen Dogmatit. 4 Bbe. Berlin 1854-1867. Somid, Gefc. ber funtretiftischen Streitig= feit in ber Beit des G. Caligt. Erlangen 1846. Ih. Molbaente, Chriftian Dreier und der funkretistische Streit im Bergogtum Preugen. Königsberg 1909. Dowding, The life and correspondance of Calixt. Oxford 1863. Rumpf, Georges Calixte et l'unité de l'église chrétienne. (Thèse.) Lausanne 1901.

2. Die Streitigkeiten unter ben Protestanten ber verschiedenen Richtungen, nicht bloß zwischen den Lutheranern und Calvinisten, sondern auch unter den Anhängern des Luthertums selbst (s. oben S. 555 ff), führten eine immer größere Zerstlitterung in den Lehranschauungen herbei, da eine seste kriedliche Autorität sehlte. Nach der Einsührung des Calvinismus in der Auryfalz durch Friedrich III. (oben S. 562) wurde durch den Herzog Christoph von Württemberg das Maulbronner Religionsgespräch (1564) zur Wiedergewinnung der pfälzischen Theologen veranlaßt, allein ohne Erfolg. Um wenigstens den Anhängern der Augsburger Konfession die gewünschte Lehreinheit zu verschaffen, berief Aursürst August von Sachsen 1576 die berühmtesten Theologen nach Torgan mit dem Auftrage, unter Benuhung der bereits vorhandenen Konfordienformeln eine neue zu entwersen, deren allgemeine Annahme sich erwarten lasse; bei der gefährdet scheinenden politischen Existenz des Protestantismus glaubte man im Dogma sich weniger starr zeigen zu sollen. Schon hatte sich der Tübinger Kanzler Jatob Andreä mit dem Kursürsten

Liebestuß — Geiftl. Erquidungsftunden; von Scriver: Beiftt. Geelenfcat - Gott-

holds zufällige Andachten.

1 Paul Gerhardts geiftl. Lieder, herausgeg. von Wackernagel. Stuttgart 1843.
Trepte, Paul Gerhardt. Delitsch 1828. Roth, Paul Gerhardt. Leipzig 1829.
A. Wilbenhahn, Paul Gerhardts kirchengeschichtl. Lebensbilb 4. 2 Tle. Basel 1877.

in Berbinbung gesett: Davib Chatraus, Brofeffor in Roftod, und Martin Chemnit, Superintendent in Braunschweig, wurden beigezogen. Uchtzehn Theologen berieten fich ju Torgau über ben freien Willen und andere Fragen; fo tam bas Tor= gauer Buch ju ftande, hauptfächlich nach ben Lehren ber Melanchthonianer. Es geftand bem freien Willen eine Fähigfeit bes Widerstandes gegen ben in ihm wirfen wollenden Beiligen Geift, ber Gnabe allein aber bie Willensanberung gu, ohne jedoch bie Synergie bes menfoligen Willens auszuschliegen. Das Buch ward an alle lutherifden Stande in Deutschland und Breugen gefandt mit ber Aufforderung, ihre Bemerkungen barüber vorzubringen. Es gingen 25 teils turge und beifallige, teils ausführlichere und teilweife widersprechende Gutachten ein. Das bot ben Unlag zu einer neuen Revifion des Buches, woran zuerft Chemnig, Andrea und Ritolaus Gelnetter, bann auch Andreas Musculus († 1581), Chytraus und Körner teil hatten; boch mar Chytraus ohne Ginfluß, und nur mit Ingrimm unterfdrieb er bie unter bem Ramen bes Bergenichen Buches befannte Umarbeitung. Sier wurden bie bem Synergismus gunftigen Stellen teils weggelaffen teils umgeandert; bas meifte mar echt lutherifc, vieles febr untlar. Den hauptanteil an ber Arbeit (Ronfordienformel) vom 28. Mai 1577 hatte Andrea. Sie beftand aus zwei Teilen: 1) Auszug ber echten Lehre, 2) weitläufigere Darftellung (solida declaratio). Diefes neue fymbolifche Buch, fo febr es im Geifte des "teuren Gottesmannes" gehalten war, ja gerade beswegen, fand nicht überall Beifall. Der Rurfürft Ludwig von ber Pfalz, Pfalzgraf Reichard und Landgraf Wilhelm von Beffen gaben ihr Diffallen ichriftlich ju ertennen; die Theologen von Bommern, Roftod, Belmftedt, Rurnberg führten Befcmerbe; Die Calviniften waren überaus erbittert. Aber nach und nach murbe bie Ronfordienformel boch bon ben meiften lutherischen Ständen angenommen. In Rurfachfen ward biefelbe mit ben alten öfumenischen Symbolen, ber unveranderten Augsburger Ronfeffion, beren Apologie, ben Schmalfalbifchen Artifeln und Luthers Ratechismen als Ronfordienbuch ben Landftanben ju Dresden vorgelegt und burd Unterfdrift am 25. Juni 1580 mit fymbolifdem Unsehen ausgestattet. Durch bie Unnahme Dieses dogmatischen Rober von feiten vieler (51) Fürften und Städte erlitten bie Melanchthonianer einen harten Stog. Doch ben Regentenwechfel von 1586 fuchten fie zu ihren Gunften auszubeuten; unter Chriftian I. traten fie wieder fühner auf, unterftutt von bem Rangler Nifolaus Crell, einem Freunde freier Dentweife und faft allgebietendem Minifter, ber in der Stille fur bie Bereinigung der Lutheraner und Calviniften wirkte. Die Kontroverfen auf der Kangel wurden verboten, die wichtigsten Umter mit Bhilippiften befest, eine Bibelausgabe beranftaltet, beren Ginleitungen und Roten bie Lehren Calbins nabelegten, bagegen bie Konfordienformel widerlegten, das Klingeln beim Abendmahl und der Erorgismus bei ber Taufe untersagt. Um das Migbehagen ber Lutheraner befummerte fich ber Rangler nicht; Rursachsen schien calvinisch werben ju follen. Da ftarb Christian I. 1591; Herzog Friedrich Wilhelm I. von Sachfen-Altenburg, ein eifriger Lutheraner, ward Bormund Chriftians II. Roch am Tage vor bem Begrabnis Chriftians I. ward Crell feftgenommen, ebenso die Dresdener hofprediger Steinbach und Salmuth und der Superintendent Birius in Wittenberg. Lettere wurden nach Unterfcrift eines Bekenntniffes ihrer calbinifchen Gunden wieder freigelaffen, Grell aber marb nach achtjährigem Gefangnis enthauptet. In Dresben und Leipzig mutete der lutherifche Bobel an ben Saufern und Leichnamen ber Calviniften; aus Leipzig wurden infolge eines Aufruhrs (14. und 15. Mai 1592) alle Reformierten vertrieben. Das Luthertum ward mit aller Strenge wiederhergestellt, fein Gegensat zum Calvinismus in den Bistitationsartikeln zu Torgau 1592 icharf hervorgehoben. Auch in Schlesien, besonders in Breslau und Liegnis, wurden Prediger und Behrer als verkappte Calviniften entlaffen. Das lutherifche Bolt hafte biefe als Reger, und nur aus ben höheren Stunden traten mehrere jum Calvinismus über. Das Denunziantenwesen blühte, besonders durch den aus Bern vertriebenen, zu ben Lutheranern konvertierten Samuel huber. Die Konkordienformel ward aber noch lange von vielen bekampft, im Solfieinifden vom Cuperintenbenten Paul von Gigen !.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Religionsgespräch von Maulbronn im April 1564 zwischen Pfälzern und Württembergern: (Brenz,) Epitome colloquii Maulbron. inter theol. Heidelbergenses et

3. Es gab immer noch Theologen, Die nach einer Ausgleichung der borhandenen Begenfage ftrebten. Bu ihnen gehorte befonders Georg Caligt, geb. 1586 gu Meelby in Schleswig, vielseitig burch Studien und Reifen gebilbet, Professor gu Belmftebt. Sier befämpfte er 1611 in Disputationen bie lutherische Lehre von ber Ubiquitat bes Leibes Chrifti und von ber Rommunitation ber Gigentumlichfeiten beider Naturen, wie fie die Ronfordienformel darftellte, als eutychianisch, weshalb ihn einige als Calviniften berbachtigten. Dann behauptete er 1619 in feinem "Auszug ber Theologie", gewiffermagen und indirekt könne man fagen, Gott sei uneigentlich und per accidens Ursache der Sünde, und überging viele Antithesen gegen Calvinisten und Katholiken. Noch mehr Auffeben erregte feine Vorrebe zu feiner Ausgabe bes Bingeng von Lerin (1629), worin er bie Tradition ber Bibel an die Seite zu ftellen ichien, und sein "Auszug ber Moraltheologie" (1634) mit einer Digreffion (de arte nova), worin man Bereinigungsversuche mit Calviniften und Ratholiten fowie die Außerung fand, mehrere Streitpuntte gwifchen Ratholifen und Protestanten betrafen nicht Grund und Wefen bes Glaubens, fromme Ratholiten konnten bas Beil erlangen. Das nannte man Glaubensmengerei - Syn= fretismus. Calirts Rollege Ronrad hornejus augerte in Disputationen ahnliche Unfichten. Unfangs murben beide Manner nicht viel beunruhigt; erft 1639 fuchte Statius Bufder, Prediger in Sannover, ju beweifen, Caligt und feine Freunde feien von der von ihnen beschworenen Lehre der Symbole abgewichen, da fie nebst ber Bibel die alten Kirchenfagungen annahmen, Bernunft und Philosophie faft über bie Schrift ftellten und verdächtige und faliche Lehren behaupteten, insbesondere: 1) die Erbfunde fei nicht die gange Ratur bes Menfchen, fondern ein Atzidens, nur ber Berluft ber übernatürlichen Gerechtigfeit; 2) unter Unleitung der Ratur tonne man Gott und feine Taten teilweise erkennen, bas Bofe vom Guten unterscheiden, jenes fliehen, Diesem folgen; 3) die Rinder begingen bor erlangter Berftandesreife feine wirkliche Gunde; 4) in ber Lehre von der Rechtfertigung burch ben Glauben laffe Caligt das Wörtchen "allein" weg und ichreibe ben guten Berfen gemiffermagen ein Berdienft des emigen Lebens und eine Befeftigung unferes Berufes gu; 5) in ber lutherifchen Kirche folle nach ihm eben Diejenige Religion wesentlich geblieben fein, die vorher bagemesen fei, und es follten bie Mitglieder aller driftlichen Religionsparteien einerlei Seligfeit erlangen tonnen, wenn fie fich auf ben gleichen Glauben an den Sohn Gottes, auf gleiches Bertrauen auf fein Berdienft und feinen Tob und auf gleiche Hoffnung bes emigen Lebens ftutten; 6) bem

Württemb. de coena Domini et maiestate Christi. 1564. Wahrhaftiger und gründlicher Bericht von dem Gefprach . . . , geftellt durch die Burttemberger Theologen. Frantfurt 1564. Dagegen: Epitome coll. Maulbron. cum resp. Palatin. ad epit. Württenb. Heidelb. 1565; Duplifat Zubingen 1565. Jatob Unbreas Entwurf in 5 Artifeln gur herftellung ber Ginheit unter ben Lutheranern von 1568. Erffarung ber Rirchen in Schwaben und Warttemberg von 1573. Darauf nach Abanberung burch Chemnit und Chatraus "fdmabifd-fachfifche Rontordienformel" (1575). Formel von Maulbronn vom 19. Januar 1576 (Hutter, Concord. conc. [unten] 305 f), wefentlich in das Torgauer Buch aufgenommen, bas ein neuer Konvent gu Maulbronn am 15. Gep= tember 1576 billigte: Rollner, Symbolif der luther. Rirche 523 ff. Uber Rifol. Gelnetfer aus hersbrud († 1592 in Leipzig) f. Dollinger, Reform. II 331-350; über Jak. Andreas Tätigkeit ebb. II 379-392; über David Chytraus ebd. II 500-510. R. Schornbaum, Die branbenburgischen Theologen und das Maulbronner Gespräch 1564, in Zeitschr. für Kirchengesch. XXXIV (1913) 378 ff 491 ff. - Formula Concord. bei Hase, Libri symbol. 570-830. Gegen die Formel: Hospinian., Concordia discors. Tigur. 1608. Antwort von Hutter, Concordia concors. Viteb. 1614. Lips. 1690. Opposition in Hessen durch Barth. Meyer († 1600) und den Landgrafen Wilhelm, in Pommern, Nurnberg, Anhalt und Holftein, vgl. Dollinger, Reform. II 223 f 487 ff; III 367 ff 479 ff. — Bier Torgauer Bifitationsartifel von 1592 gegen bie falsa et erronea doctrina Calvinistarum. Jatob Andrea hatte die Calviniften in eine Reihe mit ben Arianern und Mohammedanern geftellt, und Philipp Nifolai in Samburg († 1608) in ber "Giftorie des Reiches Chrifti" (S. 594, Rurnberg 1628) erflarte bas Papfttum für beffer als ben Calvinismus.

Papft wolle er, falls er einige Migbrauche abstelle, nach menschlichem Rechte bie oberfte Stelle in ber Rirche einräumen; 7) bas Abendmahl ober bie Deffe konne nach ihm in weiterem Ginn ein Opfer genannt werden. Calirt wollte eine Bereinigung aller Ronfeffionen burch die fog. Fundamentalartitel, das apostolische Symbolum und die Behre der fünf erften driftlichen Jahrhunderte; feine Regierung und bie Universität helmstedt ichusten ihn; Buichers Schrift warb ju hannober unterbruckt; Caligt und hornejus verteidigten fich in einer eigenen Schrift (Luneburg 1641). Als letterer 1643 in einer Disputation die Notwendigkeit der guten Werke gur Seligkeit behauptete - eine feit Majors Zeiten ben Sutheranern verhafte Lehre -, behnte fich ber Streit noch weiter aus, und als 1645 ein Schuler bes Caligt ben Sat verteibigte, bag bie Trinitat im Alten Bunde noch nicht fo beutlich geoffenbart gewesen fei wie im Reuen, beschulbigte man ihn jubifder und arianischer Frriumer. Der Born ber Lutheraner ftieg noch höher, als Calint, bom Polentonige 1645 gu dem Religionsgefprach in Thorn berufen, freundichaftlich mit Calviniften verfehrte, gegen die er übrigens mehrere Bucher ichrieb, und einige feiner Unhanger in die tatholifche Rirche gurudtraten. Gegen ihn erhoben fic Jafob Weller in Dregben, Abraham Calob in Dangig (feit 1650 in Wittenberg), Johann Bulfemann in Leipzig, Berner, Scharpf u. a. Bu vermitteln fuchten Salomon Glag und Johann Mufaus. Gine neue fumbolifche Schrift. ber "wiederholte Konfens des mahrhaft lutherifden Glaubens", marb 1655 gegen ihn veröffentlicht. Doch ftarb Caligt 1656 in Ruhe, von hermann Conring und ben meiften seiner Rollegen geachtet und unterftutt. Die burch ihn veranlaften Bewegungen dauerten fort bis zum Ende des 17. Jahrhunderts; Die Belmftedter Universität behielt die tolerante Richtung bei, die icon fruber ber Beripatetifer Rornelius Martini und Johann Cafelius (von ihm die Cafelianer, auch Simpliziften) begründet und der Braunschweiger gof beschütt hatte. In biesem inntretiftifden Streit ward fortwährend über die Lehren von der Erbfunde, von den guten Berten, von ber Rechtfertigung, vom Abendmahl und von der Rirche geftritten; die 3dee, daß die drei großen Fraktionen die eine katholifche Rirche bilben und man in jeder berfelben felig werden könne, tauchte noch oftmals auf 1.

#### C. Lehrstreitigkeiten unter den Calvinisten.

Literatur. — Wald, Hiftorische und theologische Einleitung in die Streitigesteiten, sonderlich außer der lutherischen Kirche. 5 Bde. 3. Aust. Jena 1733 ff. Schweizer, Die protestantischen Centralbogmen innerhalb der resormierten Kirche. 2 Bde. Jürich 1854. Dorner, Geschichte der protestantischen Theologie. 2. Aust. München 1868. Chr. Sepp, Het godgeleerd onderwijs in Nederland gedurende de 16. en 17. eeuw. 2 Bde. Leyden 1873—1874. Rogge, Caspar Janszoon Coolhaes, de voorlooper van Arminius. 2 Bde. Amsterdam 1858. Wiarda, Huibert Duishuis, de prediker van S. Jacob. Amsterdam 1858. K. Dijk, De strijd over Infra- en Supralapsarisme in de geresormeerde kerken van Nederland. Kampen 1912. — Arminius, Opera theolog. Lugd. Batav. 1629. Epist. scriptae a I. Arminio. Amst. 1684. Episcopius, Opera. 2 Bde. Amst. 1650—1665; Lond. 1678. Regenboog, Gistorie der Remonstranten. Aus dem Holländischen. 2 Bde. Lemgo 1781. Brandt, Historia vitae Arminii, ed. Mosheim. Brunsv. 1725. Maronier, Jacobus Arminius. Eene bio-

¹ A. Calov, Historia syncretistica 1682 (in Sachsen konfisziert). Statius Buscher, Crypto-Papismus novae theol. Helmst. Hamburgi 1639. — Die Konformel war im Braunschweigischen nicht angenommen, dafür das Corpus doctrinae Iulium, eine nach der Borarbeit von 1569 unter Herzog Julius für seine Länder durch Chemnitz gemachte Sammlung von Symbolen. Sie nahm, ebenso wie das Corpus doctrinae Wilhelminum für die Lüneburgischen Lande, die Schrift des Urban Regius, Formulae quaedam caute et extra scandalum loquendi de praecipuis christ. doctrinae locis, von 1535 auf. — Consensus repetitae fidei vere lutheranae von 1655 in 88 Arstieln. Dazu Calov, Harmonia Calixtino-haeretica. 1655; Syst. locor. theolog. 1655. 2 Bde.

grafie. Amsterdam 1905. Lindeboom, Johannes Venator. Eene bijdrage tot de vroegste geschiedenis van het remonstrantisme, in Nederland. Archief v. Kerkgeschiedenis 1905, 13 ff. Ph. a Limborch, Historia vitae Sim. Episcopii. Amst. 1701. H. C. Rogge, Uytenbogaert en zijn tijd. 3 Bbe. Amsterdam 1874-1876. Adr. a Cattenburgh, Bibliotheca scriptorum Remonstrantium. Amst. 1728. Francke, Historia dogmatum Arminianorum. Kil. 1814. D. de Bray, Histoire de l'église Arminienne. Strasbourg 1835. Flour, Étude sur l'Arminianisme. (Thèse.) Nîmes 1889. Van Prinsterer, Maurice et Barneveld. Utrecht 1875. 20 en gel= burger, Joh. Oldenbarnevelb und fein Prozeg, in Siftor. Beitfor. 1876, Sft 2. H. de Jager, De remonstranten en contraremonstranten in het land van Voorne, in Nederl, Arch. v. Kerkgesch. 1892, 337 ff; 1893, 196 ff. H. Y. Groenewegen, Het remonstrantisme te Rotterdam. Rotterdam 1907. Sugo Grotius f. oben S. 745. Halesii Historia conc. Dordraceni, ed. Mosheim. Hamb. 1824. Graf, Beitrag gur Geich, ber Spnobe von Dorbrecht. Bafel 1825. Heppe, Hist. syn. nat. Dordracen. s. lit. delegator. ad landgr. Maurit., in Illgens Siftor. Beitichr. 1853, 226 ff. Someiger, Dorbrechter Synobe und Apotalppfe, in Zeitichr. für hiftor. Theol. 1854, Sft 4. Rues, Gegenwärtiger Buftand ber Mennoniten und Collegianten. Jena 1743. - Werte von Real, Chebus, Weingarten, Douglas Campbell oben S. 689. A brief account of the new sect of Latitudinarians. London 1662. Jurieu, La religion du Latitudinaire. Roterdam 1698. Bury, Latitudinarius orthodoxus (s. l.) 1697. Tulloch, Rational theology and christian philosophy in the 17th century. 2 29te. 2d ed. Edinburgh 1873. H. B. Dexter, The Congregationalisme in the last three hundred years. New York 1880.

4. Unter ben nieberlandischen Calviniften brach ein heftiger Streit über Calving Brabeftinationslehre aus. Es gab zwei Barteien: bie Supralapfarier, welche lehrten, die Borherbeftimmung jum himmel oder gur bolle habe icon vor bem Sundenfalle ftattgefunden, und bie Infralapfarier, welche behaupteten, erft nach bem Gunbenfall fei fie eingetreten. Jatob harmenfen ober Arminius, geb. 1560 in Sabholland, mar nach feinen Studien in Genf unter Bega, bann in Paris und Padua ju milderen Unfichten über Freiheit und Gnabenwahl getommen und warb, als Prediger mit der Widerlegung ber minder ftrengen, infralapfarifch gefinnten Calviniften beauftragt, noch entschiedener in der Bermerfung beffen, mas er verteidigen follte. Seit 1603 Profeffor ber Theologie in Leiben, fand er gleich anfangs einen heftigen Gegner an feinem Rollegen Frang Comar, ber felbft an ber leifeften Unbeutung eines Widerfpruchs mit Calvin Anftog nahm und ihn bes Semipelagianismus beschuldigte. Dagegen fuchte Arminius ju zeigen, Comars Lehre mache Gott jum Urheber ber Gunde und fei manichaifd. Der Streit ward feit 1604 in Disputationen und Schriften lebhaft geführt. Comar hatte die Mehrzahl ber Prediger und bes Bolfes für fich, Arminius aber außer den infralapfarifch Gefinnten befonders bie hoheren Staatsbeamten. Arminius bat um eine Synobe, bor ber er fich feinen Berleumbern gegenüber rechtfertigen fonne; es marb ihm einftweilen eine Disputation mit feinem Begner vor einer Deputation ber Staaten (1608) gewährt. Der Bericht, ben biefe Rommiffion vorlegte, fiel gu Gunften bes Urminius aus; beiben Teilen ward aber Ruhe empfohlen. Darüber ergurnt, fprachen bie Comariften ber weltlichen Obrigfeit bas Recht ber Ginmifchung in religiöfe Fragen ab; die Garung ftieg immer höher. Zwar ftarb Arminius icon 1609, aber feine Grund-fage überlebten ihn und fanden in Johann Untenbogart, Konrad Borftius und Simon Episcopius gewandte und mutvolle Bertreter. Als diefe bei ben Standen ber Störung bes Landfriedens und ber Beterodogie beschulbigt murben, überreichten fie 1610 benfelben eine Rechtfertigungsichrift in fünf Artifeln, Remonftrang genannt, woher die Arminianer auch ben Ramen Remonftranten erhielten. Die funf Artifel maren: I. Der Ratichlug Gottes ift bebingt, und Gott macht nur die felig, Die glauben. II. Chriftus ift fur alle Menfchen geftorben, aber nur bie Glaubigen geniegen bavon die Segnungen. III. Der Menich fann die Gnabe annehmen ober verwerfen, aber er kann auch nur durch die Gnade zur Gnade kommen. IV. Die Gnade wirkt nicht unwiderstehlich, weder vor und bei der Bekehrung noch nach berselben. V. Gläubige tonnen gwar beharren, aber die Unverlierbarteit bes Glaubens lagt fich nicht absolut

behaupten. Dagegen reichten die Gomaristen eine Gegenvorstellung im Sinne der strengen Lehre Calvins ein, von der sie den Namen Kontraremonstranten ershielten. An mehreren Orten, z. B. Alkmaar, Utrecht, brachen schon 1610 zwischen beiden Parteien Reibungen aus.

Die von ben Ständen veranftalteten Religionsgefpräche (1611 im Saag und 1613 in Delft) blieben erfolglos. Ronrad Borftius ward 1611, jedoch mit Gehalt, feines Lehramts enthoben. Gomar hatte fein Amt ichon früher niedergelegt und bas Land berlaffen; die Professuren erhielten ber Remonftrant Simon Epifcopius und ber Rontraremonftrant Johann Polyander, ba die Stande ein neutralifierendes Berfahren einhielten. Die Comariften, burd Jafob I. von England begunftigt, festen fich feit 1613 über bie Berordnungen hinmeg und begannen eigene Gemeinden gu ftiften. Für die Arminianer waren zwei ausgezeichnete Manner, San ban Oldenbarneveld, feit 1586 Landesadvotat, fpater Ratspenfionar von Solland, und Sugo Grotius (de Groot), Fistaladvotat von Solland und Synditus von Rotterdam, beide tolerant und indifferentiftifc. Die Remonstranten hatten nicht blog feit 1614 Dulbung, fondern wurden auch offen begunftigt. Aber ber Statthalter und Gelbherr Morit von Oranien, nach ber höchften Gewalt luftern, ichloß fich aus rein politischem Intereffe mehr und mehr ben Rontraremonstranten an, beren Rirchen er feit 1617 besuchte. Die Arminianer waren mit Olbenbarneveld enticiebene Republifaner; fie hießen auch politifche Beufen, die Comariften genfifche ober Glijf-Geusen. Die von vielen Geiten geforderte Synobe fcrieb Bring Morik am 11. November 1617 nach Dorbrecht aus, obicon mehrere Staaten bagegen waren. Olbenbarneveld murde jum Tode verurteilt, Soogerbeets, ber Synbitus bon Leiden, und Sugo Grotius ju lebenglanglichem Rerfer. Grotius entfam jedoch fpater (1621) burch die Lift feiner Frau; Hoogerbeets murbe erft 1626 frei; Olbenbarnevelb marb hingerichtet. Morit mit feinen Golbaten anderte die Magiftratstollegien. Die Arminianer, beren Baupter als fpanifc und papiftifch gefinnt angeflagt waren, wurden fo entfraftet und ichon im voraus von den herrschenden Calviniften berbammt. Bu der Spnode bon Dorbrecht (November 1618 bis Mai 1619) tamen auch 28 frembe Theologen aus England, Schottland und der Bfalg. Die Remonstranten wurden nicht als Mitglieder ber Synobe, fondern nur als Angetlagte jugelaffen; ber Brediger Sohann Bogermann von Leeuwarden, ber die Todesftrafe gegen Reger mit Calvin verteidigte, führte bei Beginn ben Borfit. In der 22. Sitzung erklarte Episcopius fich zu einer Unterredung bereit; aber nicht einmal fein vom protestantischen Standpunkte aus fo billiger Antrag fand Gehor, bag die Meinungen beider Teile nicht blog nach den reformierten Symbolen, fondern auch nach der Bibel gepruft wurden; Calvins Autorität galt als unfehlbar; babei berief man fich barauf, Chriftus bleibe bei seiner Rirche bis ans Ende ber Belt, mahrend er doch über taufend Jahre fie verlaffen haben follte. Erft in ber 57. Sigung fprach man die Berbammung über die "Regerei des Arminius" aus und ftellte ben fünf Artikeln ber Remonftranten fünf andere ent= gegen. Danach ift die Auserwählung gang und gar Sache bes freien Bohlgefallens Gottes ohne Rudficht auf irgend etwas Gutes im Menschen, die Wirksamkeit bes Todes Chrifti blog in den Auserwählten zu finden, der freie Wille des Menichen ohne Anteil an der Befehrung der Berufenen. Alle Berufenen befreit Gott ganglich in diefem Leben bom Jode ber Gunde; fallen fie auch in grobe Gunden, fo nimmt boch Gott wegen feines unabanderlichen Borfages den Beiligen Geift nicht gang bon ihnen, lagt fie feine Gunden jum Tobe ober wider ben Beiligen Geift begehen. Die Arminianer murden für Reger erklärt, 200 verloren ihre Stellen, an 80 murden verbannt, 40 traten gu ben Comariften über, einige zu den Ratholiken; viele gingen nach Brabant, wie Untenbogart und Episcopius, andere nach Schleswig und bauten Friedrichstadt. Unter den Abgefetten und Bertriebenen waren viele bedeutende Gelehrte, wie Episcopius, ber noch in Schriften fortfampfte, Berhard Johann Bog, Rafpar Barlaus, Beter Bertius. Die Beschluffe von Dorbrecht fanden Annahme in den Riederlanden, in der Soweiz und in Frankreich, aber nicht in England (außer bei ben Pregbyterianern) und in Rurbrandenburg, wo Johann Sigismund 1614 jum Calvinismus übergetreten mar. was ber Landgraf Morit von Seffen-Raffel gehn Jahre früher getan hatte. Bei ben beutichen Calviniften überwog die mildere Pradeftinationslehre des Seidelberger Ratechismus.

Die Arminianer machten vor allem geltend: bie ftrenge Pradeftinationslehre mache Gott jum Urheber bes Bofen, ben Berfohnungstod Chrifti fraftlog und unerflarlich. die Borfehung zu einem Fatum. Sie behaupteten, die Willensfreiheit tomme dem Menichen unvertilgbar gu, die Gunde Abams fei eine freie Tat, die ben Berluft ber mahren Berechtigteit und vielfaches zeitliches Elend nach fich jog, aber nicht die Menichen aller guten Rrafte beraubte, die Erlöfung fowie die Spendung hinlanglicher Bnade für jeden fei allgemein, fo bag, wer fich nicht bom Falle erhebe, felbft bie Schuld trage. Den Grund der Wirtsamkeit ber Gnade fanden fie im Menichen und beftritten die Unwiderftehlichfeit berfelben; fie lehrten aber, bag bie Gnabe ben Anfang, ben Fortgang und bie Bollenbung alles mahrhaft Guten bebinge. Alls ben feligmachenben Glauben (fides salvifica) erkannten fie ben burch bie Liebe tatigen an; als Gottes Taten bezeichneten fie bie Auserwählung, Aboption, Rechtfertigung, Beiligung und Befiegelung burch ben Beiligen Beift. Gie ließen nur zwei Saframente gelten und fagten ben Saframents= begriff untlar; über bas Abendmahl bachten fie wie Zwingli. Spatere, wie Limborch, behaupteten in der Trinität ben Subordinatianismus, und vielfach fanden fozinianische 3been Eingang. Die fog. Rollegianten (ihre Berfammlungen nannten fie Rollegien) waren Feinde alles positiven Glaubens, gestatteten allgemeine Lehr- und Predigt= freiheit, verwarfen bie Ubernahme bon Umtern, ben Kriegsbienft und ben Gib. In ben Riederlanden ward gegen fie 1623 bei Entbedung einer Berichwörung ber Gohne Olbenbarnevelds die Berfolgung erneuert; aber nach bem Tode des Pringen Morig 1625 warb ihre Lage gunftiger, und 1636 erhielten fie Religionsfreiheit mit Ausnahme ber Stadt Dorbrecht. Unter bem Pringen Friedrich fehrten viele, wie G. J. Bog und Barlaus, nach Holland zurück 1.

5. Die britifchen Calviniften teilten fich in Epiftopale und Presbyterianer, aus welch letteren die Puritaner und andere fanatische Getten hervorgingen. Der Streit über die Berechtigung ber Bifchofe wurde in ber Literatur ernft geführt. Rebftbem gab es nach ber Synobe von Dorbrecht jog. Latitubinarier, welche ahnlich den hollandischen Remonstranten der freieren Anficht über die Gnadenwahl und balb auch über andere Dogmen hulbigten. Gie vertrat querft Johann Sales († 1656), ber auf ber Synobe in Dorbrecht gewesen war, und Bilhelm Chillingworth († 1644), welcher bie Glaubensartitel möglichft gu vermindern fuchte, befonders in feiner Schrift "Die protestantische Religion als ficherer Weg gur Geligkeit" (1638). Aus dem englischen Puritanismus entftand durch John Robinfon († 1625) der Rongregationalismus; in Lenden, wohin Robinson mit feinen Unhängern ausgewandert mar, bilbete fich eine Gemeinde, von ber aus Benry Jakob († 1624) biefe Richtung wieder nach England verpflanzte; auch in Nordamerita fand biefelbe balb Berbreitung. In Frantreich gaben ebenfalls einzelne Calvins ftrenge Grundfage auf, wie Cameron († 1625), und beffen Schuler Umgrault, Profeffor zu Saumur († 1664). Sein Amtsgenoffe Jofua be la Place († 1665) hielt bafur, erft burch bas Singutommen der aftuellen Gunde fonne Abams Tat als Schuld ben Rachtommen zugerechnet werben, mas die Synobe von Charenton 1642 verwarf. Der Profeffor Le Blanc gu Geban († 1675) folgte einer ahnlichen Richtung wie Georg Caligt; ihm galten bie Differengen zwischen Calviniften und Lutheranern für unbedeutend, weil fie feinen mefent= lichen und Sauptartifel betrafen. Berworfen wurde auch von reformierten Synoben bie Lehre bes Claube Bajon, Professors in Saumur († 1685), ber Beilige Geift wirte nicht unmittelbar und übernatürlich, fondern nur mittelbar burch Borftellungen und Gründe auf Geift und Berg. Sfaat de la Beregre (Pehrerius), geb. 1594, erregte großes Auffeben burch die Thefe, icon por Abam hatten Menichen exiftiert, Abam fei

¹ Acta Synodi nat. Dordraci hab. Lugd. Batav. 1620 f. Han. 1620. Acta et scripta Synodi Dordrac. Remonstrantium. Harderw. 1620. Augusti, Corp. libr. symbol. 198—240. Bon Epifcopius: Confessio s. declaratio sententiae pastorum, qui in foederato Belgio Remonstrantes vocantur, 1622. Responsio ad duas Petri Wading. epist. Antidotum s. genuina declaratio sententiae Synodi Dordrac. Examen censurae (jeiner Confessio). Instit. theol., bei feinem Tobe 1643 undollendet.

bloß Stammbater ber Juben, seine Sünde bloß auf die Juben übergegangen (Präadamit). Man warf ihm auch willfürliche Bibelerklärung vor. Er starb als Katholik 1676 1.

#### D. Muftische Theosophen und Ungläubige.

Siteratur. - Kromayer, De Weigelianismo, Rosae-Crucianismo et Paracelso. Lips, 1669. Schmib, Geich, des Pietismus. Nörblingen 1863. Opel, Bal. Weigel. Beipzig 1864. Pert in ber Zeitfchr. für hiftor. Theol. 1857, 3 ff; 1859, 49 ff; 1860, 258 ff. 3grael, Bal. Beigels Leben und Schriften. Ifchopau 1888. Bynden, Bon Paracelfus ju Bohme, in Monatshefte ber Comeniusgefellich. 1900. Sft 9, S. 78 ff. Buller, Jakob Bohmes Leben und Lehre. Stuttgart 1836. Samberger, Die Behre des Philosophen J. Bohme. München 1844. Fechner, J. Bohmes Leben und Schriften. Görlig 1857. Claaffen, Jatob Bohme, fein Leben und feine theosophischen Werte. 3 Bbe. Stuttgart 1885. W. Elert, Die voluntariftische Myftit Ratob Bohmes. Gine pinchologiiche Studie. Berlin 1913. Reinbed, Nachrichten von Sichtels Lebenslauf und Lehren. Berlin 1732. Andrea Selbstbiographie, aus dem Latein. übersetzt von Senbold. Winterthur 1799. Sogbach, Joh. Valentin Andrea und feine Beit. Berlin 1819. Chr. v. Murr, über ben mahren Urfprung bes Rofentreuger= und Freimaurerordens. Sulzbach 1803. Buhle, Der Ursprung und die vornehmften Schickfale ber Orben ber Rofenkreuger und Freimaurer. Göttingen 1804. Nicolai, Einige Bemertungen über ben Urfprung und die Geschichte ber Rofentreuger und Freimaurer. Berlin 1806. Guhrauer, Rritifde Bemertungen über ben Berfaffer ber Fama fraternitatis des Ordens der Rosenkreuger, in Zeitschr. für hiftor. Theol. 1852, II 298 ff; vgl. Sochhut ebb. 1863, Sft 2; 1864, Sft 3. Erbkam, Gefcichte ber protestantischen Getten im Zeitalter ber Reformation. Samburg 1848. M. Heindel, The Rosicrucian cosmoconception, or Mystic christianity. 3. Auft. London 1911: The Rosicrucian mysteries. Ebb. 1911.

6. Der gersehende Ginflug bes protestantischen Pringips auf bas geiftige Leben augerte fich auch weiterbin in moftifch-pantheiftischen Berirrungen und in bem Auftreten bon Ungläubigen verschiebener Richtungen. Der Bertreter einer mpftifch-fcmarmerifchen Theologie war Valentin Weigel, geb. 1533, geft. 1588 als Paftor im fachfischen Erzgebirge. Er hatte außerlich vor ber protestantischen Rechtglaubigkeit fich teine Blogen gegeben; aber nach seinem Tobe marb er aus feinen Schriften und aus ben Lehren feiner Unhanger als Saretiter erkannt. Auf ihn übten Meifter Edhart, Die "teutsche Theologie" und Tauler, bann Karlftadt, Munger, Schwentfelb großen Ginfluß; feine Spekulation schöpfte er aus ben pseudoareopagitischen Schriften und aus Theophraftus Paracelfus. Wie biefer hielt B. Weigel an ber platonifden Trichotomie feft und lehrte ein inneres Licht, burch beffen Bermittlung allein bie außere Offenbarung Gottes in ber Bibel erfannt und mahrhaft religiöse Ginficht gefördert werde, mahrend die Menge aller übrigen Dinge nur gur Bermirrung bes Beiftes biene. "Da wir alles lernen follen, muffen wir auch alles werben fonnen; ba unfer Werben aus bem Sein herborgeht, fo muffen wir auch ursprünglich alles fein, was wir konnen. Der Geift ftammt von Gott, Die Schöpfung bes Menichen ift ein notwendiger Aft ber göttlichen Weisheit; Gott ichafft in allem nur fich, ertennt und liebt fich in feinen Gefcopfen." Der Gundenfall war ein Borgang in ber Geifterwelt, beffen Folge biefes tosmifche Leben. Alles erinnert an

¹ Joh. Cameron aus Glasgow † 1625 in Montanban. Bgl. Baur, Theol. Jahrb. 1853, II 174 f. Über Amprault f. Shnobe von Charenton 1644 (vgl. Aymon, Synod. ref. II 663 680). Er behnte das decretum universale et hypotheticum auf die Heiben aus und unterschied zwischen widerstehlicher und unwiderstehlicher Gnade. Gegen seine Lehre die Formula consensus ecclesiae helveticae 1675 (Augusti, Corp. libr. symbol. 443 f) von Turretin und Heibegger. Isaac Pereyre, Praeadamitae s. exercitatio super v. 12—14, c. 5 ep. ad Rom. 1653; Systema theol. ex Praeadamitarum hypothesi. Paris. 1655. Bgl. Du Plessis, Coll. iudic. III 2, 279. Zöckler in der Zeitschr. für luther. Theol. und Kirche 1878, Hft 1. Niceron, Nachrichten von bestühmten Gelehrten XXIII, Halle 1771, 91 ff.

pantheistisch-gnostische Lehren. Christus wird gedacht als mit Fleisch und Blut aus dem Himmel gekommen. Weigels Unhänger, der Kantor Christoph Weickert (Herausgeber seiner Schriften), Czechiel Meth und Faias Stiefel, die sich sogar rühmten, Christus zu sein, wurden mehrsach verfolgt, die Schristen Weigels in Kursachsen 1624 verboten. Im verborgenen erhielten sich aber die Weigelianer fort!

Die Ibeen bes Theophraftus Baracelfus und bes Beigel, namentlich ben theofophifden Bantheismus mit einem Unfage von Dualismus, bilbete der begabte und durch feine Schriften nachher fehr einflugreich gewordene Jatob Bohme, Schufter in Gorlit († 1624), weiter aus. Er glaubte icon in feiner Jugend bobere Offenbarungen ju haben, nahm eine Geheimlehre innerhalb bes Chriftentums als bas Gigentum von wenigen Auserwählten an und wollte in feiner Myftit das geiftige Wefen ber Dinge aus ben Figuren, Farben, ben demijden und phyfitalifden Ericheinungen verbeutlichen. Er fand gahlreiche Schuler, besonders in Schlefien den Abraham von Frantenberg (feinen Biographen), den Argt Balthafar Balther, dann in Holland und England, In Deutschland hatten die Bohmiften vielfache Rampfe zu beftehen. Durch Die Berbreitung ber oft in bunteln Bilbern ausgebruckten Lehre Bohmes bilbete fich bie Sage von einer geheimen Gefellichaft, Die im Befite verborgener Raturgeheimniffe und bes Steines ber Beifen fei, eine gefellichaftliche Erneuerung anbahne und unter einem unbefannten Leiter - Rojenfreug - ftebe, woher ber Name Rofenfreuger. Der herrichende Aberglaube begunftigte diese Meinung, die durch zwei 1614 erichienene anonyme Schriften verbreitet marb; viele ftrebten vergebens Aufnahme in den "geheimen Orden" gu finden, ber nur in der Phantafie beftand und welchen Johann Balentin Andrea (+ 1654) icon in feiner Jugend verspottete. Rachher entftanden wirklich einzelne Gefellichaften, die ber Reig ber Berborgenheit und bes Geheimniffes umgab. Die 3been bes Paracelfus und bes Bohme wirkten noch lange bei Philosophen und Naturforschern nach; jo bei dem englifden Argie Robert Flud (de Fluctibus, † 1637), "Bater der Feuerphilosophie" 2.

7. Es konnte in keiner Beise befremben, daß alle erdenklichen Mißgeburten des Geistes, alle möglichen Irrümer sich an die große Bewegung der Geister anknüpsten, die der zum Teil heidnisch gewordene Humanismus und ebenso die Willkür der "Kirchenerneuere" zu Tage gesördert hatten. Unter den Humanissen des 16. Jahrhunderts gab es viele ganz Ungläubige, Atheisten — von denen der 1689 in Warschau wegen Leugnung Sottes und der Borsehung hingerichtete Kasimir Leszhnski ein Beispiel war — dann Pantheisten, Dualisten, Steptiter. Erotus Rubeanus hatte die Messe eine Komödie, die Reliquien Knochen vom Rabenstein, den Pfalmengesang Hundegeheus genannt. Der Ersurter Kanonikus Mutianus Kusus, der mit Kirchengütern prassen

<sup>1</sup> Schriften des Bal. Weigel: 1. Kirchen= oder Hauspostille; 2. Prinzipaltraktat von der Gelassenheit; 3. Der güldene Griff, d. i. Anleitung, alle Dinge ohne Jrrtum zu erskennen. Neuß 1607; 4. Dialogus de christianismo 1614; 5. Studium universale, ed. Lips. 1700; 6. Kurzer Weg, alle Dinge zu erkennen; 7. Das Büchlein vom Leben Christi; 8. Das Büchlein vom Gebete u. a. m. Theologia Weigelii. Neostadt. 1618.

<sup>2</sup> J. Böhmes Werke, herausgeg. von Gichtel. 2 Bbe. Amsterdam 1682; 6 Bbe von Scheibler. Ebd. 1730; 4 Bde. Leipzig 1831 ff. Stuttgart 1835. Theosophia practica. Sichtels Briese und Lebens. 7 Bde. Leiden 1722. Bon J. G. Sichtel, Böhmes Schüler († 1610), stammen die Engelbrüder (nach Mt 22, 30), die sich der Losreißung von asser irbischen Lust rühmten. Allgemeine und Generalresormation der ganzen weiten Welt beneben der Fama fraternitatis oder (Entbeckung der) Brüderschaft des hochlöbl. Ordens des Rosenkreuzes an die Häupter, Stände und Gelehrten Europä. Gedruckt zu Cassel durch Wilh. Wessel (1614, neugedruckt Berlin 1781 mit salscher Angabe Regensburg 1681, dann Franksurt a. M. 1827). Dazu 1615: Consessio oder Bekandnuß der Societät und Bruderschaft R. C. — (Joh. Andrea.) Chymische Hochzeit Christiani Rosenkreuz 1616. Du Plessis, Coll. iudic. III 2, 190 sührt an: Themis aurea, h. e. de legibus fraternitatis roseae crucis tract. auctore Mich. Mairo (A. Nitol. Hossmann). Roberti de Fluctibus Opp., ed. Oppenheim et Goude. 5 Bbe. Paris. 1617.

bie Kirche in jeder Art höhnte und offen aussprach: "Es ist nur ein Gott und eine Göttin; aber es sind viele Gestalten und Namen: Jupiter, Sol, Apollo, Moses, Christus, dann Proserpina, Tellus, Maria; aber hüte dich, das auszubreiten; man muß es in Schweigen hüllen wie eleusinische Mysterien", war nur ein Bertreter einer Geistesrichtung, die unter vielen Humanisten Beisall sand und immer mehr allen Glauben untergrub. In England behauptete 1575 Heinrich Nikolaus (Niklas), Schüler des Wiebertäufers David Georg, das Wesen der Religion bestehe in dem Gestüste der göttlichen Liebe, alles andere sein untslos, das Beharren in der Sünde führe zur Übersschwenglichkeit der Gnade; seine Anhänger hießen Kinder der Liebe oder Famis listen. Der Calvinist Halket glaubte, der Geist des Wessische inder ihn gekommen, sandte zwei Jünger durch die Straßen Londons, um die Erscheinung Christi mit dem Siebe zu verkündigen, und hosste noch auf dem Schasott, Jesus komme, ihn zu besteren (1591). In den Riederlanden knüpste der Maler David Joris aus Delst an die mittelalterlichen Apokalyptiker an und deutete die Oreieinigkeit im Sinne der Antitrinitarier als drei Weltalter, deren letztes mit ihm selbst eingetreten sei.

## 16. Die firchliche Theologie. Blüte ber theologischen Wissenschaften, besonders in ben romanischen Ländern.

Siteratur. - Hurter, Nomenclator literarius theologiae catholicae, ed. 3. Bb III: 1564-1663. Oeniponte 1907. Werner, Gefch. ber apologetifden und polemischen Literatur der driftlichen Theologie. Bb IV. Schaffhausen 1865; Gesch. der katholischen Theologie in Deutschland. München 1866; 2. Aufl. ebb. 1889. Werke von Besuiten f. oben S. 603 f. M. Ziegelbauer, Historia rei literariae ord. S. Benedicti. 4 Bbe. Augsburg 1754. Bertrand, Bibliothèque sulpicienne ou histoire littéraire de la Compagnie de St.-Sulpice. 3 Bbe. Paris 1900. Sagmüller. Das philosophischeologische Studium innerhalb ber fcmabifchen Benedittinerkongregation im 16. und 17. Jahrh., in Theol. Quartalfcr. 1904, 161 ff. Feret, La faculté de théologie de Paris et ses docteurs les plus célèbres. Époque moderne. Bb I-II: 16° et 17° siècle. Paris 1901-1904. J. v. Afchbach, Gefc. ber Wiener Univerfität. Bb III: 1510-1665. Wien 1889; Nachträge. Ebb. 1898. Hartzheim, Prodromus historiae universitatis Coloniensis. Colon. 1759. Turmel, Hist. de la théologie positive du concile de Trente au concile du Vatican. Paris 1906. — S & pf, Johannes Nasus. Bozen 1860. Roth, Johannes zum Wege (Io. a Via), ein Kontroversist bes 16. Jahrh., in Siftor. Jahrb. 1895, 565 ff. Megner, Friedrich Nausea. Regensburg 1884. Vita Allatii, auctore Steph. Gradio (Mai, Nova Patrum biblioth. VI 2, 5 ff). 3. Schweiger, Ambrofius Catharinus Bolitus, fein Leben und feine Schriften. Baberborn 1910. P. Duhem, Dominique Soto et la scolastique Parisienne, in Bulletin hispanique 1911 und 1912 (zahlreiche Forts.). S. Ritter, Un umanista teologo: Jacopo Sadoleto. Roma 1912. Bellarmins Gelbftbiographie, herausgeg. bon Dollinger und Reufd. Bonn 1887. Frizou, Vie du card. Bellarmin. Nancy 1716. Bufde bell, Aus Bellarmins Jugend, in Siftor. Jahrb. 1902, 52 ff 307 ff; Zwei ungebruckte Aufzeichnungen jum Leben Bellarmins, in Feftgabe für &. Finte, Münfter 1904, 107 ff. Couderc, R. Bellarmin. 2 Bbe. Paris 1893. Stanonit, Dionhfius Petavius. Graz 1876. Chatellain, Vie du P. Den. Petav. Paris 1884. Berner, Franz Suarez und die Scholastik der letzten Jahrhunderte. 2 Bbe. Regensburg 1861. 3. S. Bufd, Das Wefen ber Erbfunde nach Bellarmin und Guarez. Paderborn 1909. R. de Scoraille, François Suarez S. J. 2 Bbe. Paris 1912-1913. R. Conde y Luque, Franc. Suarez S. J. Madrid 1914. Vie de M. Olier, curé de St.-Sulpice. Versailles 1818. G. M. de Fruges, J.-J. Olier (1608-1657), curé de St.-Sulpice, fondateur des séminaires. Paris 1904. F. Monier, Vie de J.-J. Olier. 26 I. Paris 1914. G. Letourneau, La mission de Jean-Jacques Olier et la fondation des grands séminaires de France. Paris 1906. Caraccioli, Vie du R. P. Condren. Paris 1764. Paulus, Contad Cöllin, ein Theologe des 16. Jahrh., in Zeitschr. für kathol. Theol. 1896, 47 ff. Poft, Leben bes hl. Thomas von Billanova. Münfter 1860. Laemmer, De Caesaris Baronii literarum commercio diatriba. Friburgi Brisg. 1903. G. Calenzio, La vita e gli scritti del card. Cesare Baronio. Roma 1907. A. Ratti, Opusculo inedito di Cesare Baronio con dodici sue lettere inedite. Perugia 1910. Per Cesare Baronio. Scritti vari. Roma 1911. Perini, Onofrio Panvinio e le sue opere. Roma 1899. Pitra, Études sur la collection des Actes des Saints par les RR. PP. Jésuites Bollandistes. Paris 1850. Prat, Maldonat et l'Université de Paris au 16º siècle. Paris 1857. Jghina, Il cardinale Giov. Bona. Mondovi 1874. -Brifcar, Die fatholischen Rangelredner Deutschlands feit den drei letten Jahrhunderten. 3 Bbe. Schaffhausen 1867. Moufang, Ratholifche Ratechismen bes 16. Jahrh. in beutscher Sprache. Maing 1881. Reifer, Canifius als Ratechet. 2. Aufl. Maing 1882. Paulus, Bur Gefch. Des Ratechismus, in Ratholit 1894, II 185 ff. Wahlmann, Deutschlands tatholische Ratecismen bis jum Ende bes 16. Jahrhunderts. Münfter 1894. Thalhofer, Entwicklung bes fatholifden Ratechismus von Canifius bis Deharbe. Freiburg i. Br. 1899. Hézard, Histoire du catéchisme depuis la naissance de l'Église jusqu'à nos jours. Paris 1900. Richard Simon, Histoire critique des principaux commentateurs du Nouveau Testament. Notterdam 1693. — Galilei-Frage: S. die altere Literatur bei Schneemann in ben Stimmen aus Maria-Laach 1878, Sft 2, S. 113 ff; Grifar in ber Zeitfchr. für fathol. Theol. 1877, 317 ff; 1878, 65 ff 601 673 ff; Reufch im Bonner Theol. Lit.-Blatt 1867, 752 ff; 1869, 15 ff; 1870, 810; 1873, 5; Siftor. Zeiticht. XXXIV 121 ff. Daraus zu ermahnen: Marini, Galileo e l'Inquisizione. Roma 1850. Civiltà cattolica ser. 1, III 116; ser. 2, III 689 ff; ser. 9, IX 570 ff; X 612 ff. Bonora, Di Copernico e di Galileo. Scritto postumo de P. M. B. Olivieri O. Pr. Bologna 1872. Ricardi, Bibliografia Galileiana. Modena 1872; Di alcune recenti memorie sul processo e sulla condanna di Galilei. Ebb. 1876. Sante Pieralisi, Urbano VIII e Galileo Galilei. Roma 1875; Correzioni al libro: Urbano VIII ecc. Ebb. 1876. Bouix, La condamnation de Galilée (Revue des sciences ecclés. 2º sér. Bb III, 1866). M. de l'Epinois, Galilée, son procès, sa condamnation. Paris 1867. H. Martin, Galilée, les droits de la science. Paris 1858. Gilbert, Le procès de Galilée. Louvain 1869. Desjardins, Encore Galilée! Paris 1877. M. de l'Epinois, La question de Galilée. Paris 1878. C. v. Gebler, Galileo Galilei und die römische Kurie. Stuttgart 1876. Reusch, Der Prozek Galileis und die Jesuiten. Bonn 1880. Neuere Arbeiten: Schanz, Galileo Galilei, in Siftor. Jahrb. 1883, 163 ff. Grifar, Galileistudien. Regensburg 1882. Funt, Bur Galileifrage, in Kirchengeschichtl. Abhandl. II (1899) 444 ff. E. Wohlwill, Galilei und sein Rampf für die kopernikanische Lehre I. Leipzig 1909. M. Müller, Galileo Galilei und bas topernitanische Weltspftem. Freiburg i. Br. 1909; Der Galilei-Progeß (1632-1633) nach Urfprung, Berlauf und Folgen bargeftellt. Ebb. 1909 (102. Erg.-Sit der Stimmen aus Maria-Laach). R. Braig, Der Abichluß bes Galilei-Bandels, in Siftor.-polit. Bl. CXLV (1910) 48 ff 100 ff. A. Lingmeier, Der Galileiprozeg von 1616 in naturwiffenschaftl. Beleuchtung, in Zeitschr. für fathol. Theol. XXXVII (1912) 55-75. Sandonnini, Ancora di due controversie sul processo Galileiano, in Rivista stor. ital. 1886, 673 ff. Celoria, La mente di Galileo Galilei, desunta principalmente dal libro "De motu gravium", in Istituto Lombardo, Rendiconti, 2ª ser., Bb XXXIV. Milano 1901. Ricci-Riccardi, Galileo Galilei e fra Tommaso Caccini. Firenze 1902. (Bricarelli,) Le peripezie d'un manoscritto. Il processo originale di Galileo, in Civiltà cattolica ser. 18, IX (1903) 641 ff. Semeria, Storia di un conflitto tra la scienza e la fede, in Studi religiosi III, Firenze 1903, 269 ff 388 ff. A. Favaro, Galileo e l'inquisizione. Documenti del processo Galileano. Firenze 1907. M. Cioni, I documenti galileiani del S. Uffizio di Firenze. Firenze 1908. N. Vaccaluzzo, Vita ed opere di Galileo Galilei. Milano 1912. B. Carrara, Il sistema Copernicano e la S. Scrittura al tempo di Galilei. Siena 1913. Fahy, Galileo. His life and works. London 1903. Sortais, Galilée et les congrégations romaines, in Études C (1904) 48 ff; Le procès de Galilée (Science et religion). Paris 1905. Vacandard, La condamnation di Galilée, in Études de critique et d'histoire religieuse, Paris 1905, 295 ff. L. Garzend, L'inquisition et l'hérésie. A propos de l'affaire Galilée. Paris 1912. A. Boudinhon, L'apologétique de l'affaire de Galilée, in Canoniste contemporain 1913, nov., 633-655. Henri de

l'Epinois, Les pièces du procès de Galilée. Paris 1877. Gebler, Die Aften bes Galileischen Prozesses nach der vatikanischen Handschrift. Stuttgart 1877. Opere di Galileo Galilei, ed. Albèri. 16 Bde. Firenze 1842—1856. Le opere di Galileo Galilei. Ediz. nazionale. Firenze 1890 ff (bis 1910 erschienen Bd I—XX). Über Kepler: Breitschwert, J. Keplers Leben und Wirken. Stuttgart 1831. Gruner, J. Kepler. Stuttgart 1868. Schuster, J. Kepler und die großen kirchlichen Streitsragen seiner Zeit. Graz 1888. Müller, J. Kepler und die großen kirchlichen Streitsragen seiner Jeit. Graz 1888. Müller, J. Kepler, der Gesetzgeber der neueren Aftronomie. Freiburg i. Br. 1903 (83. Erg.-Hit der Stimmen aus Maria-Laach). Günther, Kepler und die Theologie. Gießen 1905. W. von Dhc, Das Glaubensbekenntnis von Johannes Kepler vom Jahre 1623, in Abhandl. der bahr. Akad. der Wissensch, math.-phyl. Kl. XXV, 9. München 1912.

1. Die firchlichen Biffenichaften blübten im Laufe des 16. Jahrhunderts bor allem in Stalien, Spanien und Frankreich in berheißungsvoller Beife auf, besonders seit dem Rongil von Trient, bei deffen Berhandlungen fich eine ungeabnte Rulle gründlicher theologischer Renntniffe offenbart hatte. Italien hatte die reichhaltigften Bibliotheken, die meiften fürftlichen Gonner der Studien, Die gefeiertsten Lehrer an seinen boben Schulen, Die vielseitigften Gelehrten in bem Weltbriefterftand und besonders in den geiftlichen Orden. In Spanien war die Esturialbibliothet durch Congales Pereg, Setretar Raris V., Übersetzer der Oduffee ins Spanische und Besitzer ber Bucher Alfons' V. von Aragonien, bann durch die Sammlung des Diego Surtado de Mendoza (+ 1575), der als Gefandter in Italien in 20 Jahren viele griechische Manuffripte erwarb, sowie die des gelehrten Untonius Augustinus (1574 bis 1586 Erzbischof bon Tarragona), später durch die Bucher bes aragonischen Unnaliften Dieronymus Burita betrachtlich erweitert und durch den gelehrten Arias Montanus († 1589), der in den orientalischen wie in den flaffifden Sprachen wohlbewandert war, trefflich geleitet. Dazu hatte bas Land viele gefeierte Theologen, wie Bacheco de Ceraldo, Erzbifchof von Burgos, die Dominikaner Betrus Soto († 1560) und Dominikus Soto (+ 1563), Meldior Canus (+ 1560), der in feinen gwolf Buchern ber Loci theologici in elegantem Latein eine treffliche Einleitung in die Dogmatik gab. Zahlreich, wenn auch nicht von Ginseitigkeiten frei, waren die Theologen Frantreichs, besonders die Barifer Doktoren, die forgfältig die Literatur übermachten, gablreiche Werte berfaßten und eine große Bielfeitigkeit des Wiffens an den Tag legten. In Belgien wirkten die Schulen von Lowen und Dougi, die namhafte Theologen befagen 1. Deutschland mußte nach dem Abfterben der älteren Generation von Theologen, eines Berthold, Bischofs von Chiemfee, der in feiner "Deutschen Theologie" die Irrtumer der Reformatoren icon boraus treffend und volkstümlich widerlegt hatte, eines Ed. Cochlaus u. a., feine hervorragenoften Lehrer vom Auslande erhalten, bis beutsche Jesuiten und die Theologen einzelner Sochschulen, befonders Roln, teilweise auch Johann Ras, wieder ein selbständiges Leben zu weden fuchten?.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Biele Theologen bei Migne, Curs. complet. theol. 28 Bbe. Über die Studien in Spanien f. E. Miller, Catalogue des Mss. grecs de la biblioth. de l'Escorial. Paris 1848; Discours préliminaire p. 11 f.

<sup>2</sup> Berthold von Chiemsee, Teutsche Theologie, Ausg. Münster 1528, lat. 1531; neue Ausg. in 100 Kapiteln von W. Reithmeier. München 1852. Von Eck

2. Die Dogmatit murbe junadift polemifch gegen ben Broteftantismus und in Sachen bestimmter Schulmeinungen betrieben, bald aber auch in Zusammenhana mit ben alteren berühmten Theologen und mit ben reicheren patriftischen Studien in fefterer hiftorifder Begrundung und mit fpetulativerem Beifte erfaßt, wobei man mehr und mehr bon ber alteren icholaftischen Methode abging, aber auch vielfach fie in paffender Beife umgeftaltete und mit andern Darftellungsformen verband. Groß war die Angahl ber gebiegenen bogmatifden Monographien, ber polemifden Sandbucher, bann auch ber bogmengeschichtlichen Arbeiten. Roch wurden Rommentare gu Betrus Lombardus, aber weit mehr zu der Summa des hl. Thomas verfaßt. fie foloffen fich an die Jesuiten Gregor de Balencia, der auch in Dillingen und Ingolftadt lehrte und eine treffliche Analyse des Griftlichen Glaubens schrieb (+ 1603), Gabriel Basques (+ 1604), weit subtilifierender, Roberich Ariaga, Die Dominitaner Thomas Cajetan, Bartholomaus Medina, Theolog Philipps II. († 1581), Dominitus Baneg († 1604) u. a. m. Um Rollegium Romanum erflarte feit 1553 ber Jesuit Martin Dlave, ber auch Affertionen über Urzuftand, Fall und Erlöfung bes Menschen hinterließ, die theologische Summa bes bl. Thomas, beren hoben Wert auch die Bater von Trient durchaus anerkannten. Den Scotus hatte icon fruber ber Minoritengeneral Frang Lychetus (1518) erflart, ben bl. Bonaventura ber Minorit Stephan Brulifer, Die Summa des bl. Thomas gegen die Beiden ber Dominitaner Frang bon Ferrara (1520). Allmählich berband man die Borteile ber icholastischen Methode mit den neueren Formen, die ftrenge Shiftematit mit einer angiebenderen Entwicklung. Für den Gebrauch bei ber theologischen Kontroverse bienten die Sandbucher der Jesuiten Martin Becanus († 1624), Frang Rofter († 1619), Alfons Bifanus († 1597) u. a. m. 1

ift bas Enchiridion locorum commun. adv. Lutherum et alios hostes Eccl. Landesh. 1525, von ihm felbst siebenmal revidiert, hervorzuheben. Joh. Nas, geb. in Eltmann 1534, in Augsburg 1549 Lutheraner, 1552 Katholik, 1553 Franziskaner, 1557 Priester,

bann Prediger und Rontroverfift, + 1590 als Weihbifchof von Brigen.

Bebeutende Monographien von: Andreas Bega O. S. Fr., Theol. Trid. (Pallavic., Hist. conc. Trid. VI, 17, 10): De iustificatione; Dibacus Banva ab Andrada, Theol. Trid., † 1578: Defensio Vulgatae; Ruard Tapper, Theol. in Lömen, † 1559: De providentia et praedestinatione; Franz Saffelt O. S. Fr., Theol. Lovan., † 1553: De superbenedicta Trinitate. Antw. 1530; Sabolet: De christiana Ecclesia (Mai, Spicil. Rom. II 101 f); Chprian Benetus O. Pr.: De prima orbis sede, De Concilio, De eccl. potestate, De Pontificis Maximi potestate; Sier. Bielmus O. Pr. von Benedig: De opere sex dierum, De Episcopis titularibus; Joh. Driebo von Löwen, † 1535: De gratia et libero arbitrio, De libertate christ., De Scripturis et dogmat. Eccl. Lovan. 1572; Franz Horantius O. S. Fr., † 1554: Loci catholici pro Rom. fide, De iustificatione advers. Calvinum; Mich. de Mebina, Theolog Philipps II.: De sacrorum hominum continentia, De purgatorio, De indulgentiis, De recta in Deum fide libri 7; Ambrofius Belargus O. Pr.: Gegen Grasmus und Ofolampadius; Joh. Bunderius O. Pr.: Gegen Luther und die Wiebertäufer uff. Rommentare ju Betrus Lombarbus von: Joh. Major in Baris; Sabrian (VI.) von Utrecht (von ihm auch Quaestiones quodlibetales); Gregor Cortefius, Abt von Monte Caffino, bann Karbinal, † 1548 (von ihm auch De peccato originali, De potest. Eccl., Quod S. Petrus fuerit Romae); Dominitus Coto O. Pr., † 1556 (Com. edit. Venet. 1569, auch De natura et gratia libri duo. Antw. 1530. Venet. 1547). Gregor. de Valentia, Theolog. commentariorum t. IV. Diling. 1602 f; Analysis fidei cath. Ingolst. 1585; Controvers., ed. Lugd. 1591. Vasquez († 1605), Comm. in S. Thom. Sum. theol., Opp. t. X. Lugd. 1620. Arriaga, Disput. theol. Antw. 1643 f. Cajetan., Comm. in S. Thom. u. a. Opp., ed. Lugd. 1541. Barthol. Medina, In primam secundae. Salmant. 1583. Bañez, Scholastica

Alle Nationen trugen bei gur Berteidigung und Erläuterung ber firchlichen Glaubensfate: Bolen durch den Rardinal Stanislaus Sofius: England burch 3. Fifber, Reginald Polus, Wilhelm Allen (Alanus, + 1594), Thomas Stapleton (Brofessor in Douai und Lowen, + 1598), Richard Smith (+ 1655); Frankreich durch Jodokus Clitoveus, Doktor der Sorbonne († 1543), Robert Cenalis († 1560), Johann Biguerius von Touloufe, Gentianus Berbetus von Reims († 1584), den Augustinerchorherrn und Bischof Claude De Saintes († 1591), den Franzistaner Chriftoph Cheffontaines († 1599), ben Erabischof von Sens und Rardinal David bu Berron († 1618), Die janfeniftischen Theologen Nicole und Arnauld, welche die katholische Lehre vom Abendmable gegen die Calviniften mit viel Geschid und Gelehrsamkeit aus bem driftlichen Altertum verteidigten; Belgien burch Johann Driedo († 1535), Jatob Latomus in Löwen († 1544), Bartholomäus Latomus († 1570), Ruard Tapper († 1559), Frang Comnius († 1574), ben Augustiner Johann Baret, Jodotus Ravenftein († 1571), Bilhelm Lindanus († 1588), Bijchof von Roermond, den Jefuiten Leonhard Leg († 1623). In Deutschland ichloffen fich ben alteren Theologen wie Albert Bigge († 1542), Johann Gropper († 1558), Eberhard Billich, Rarmelit und nachher Weihbischof von Roln, Sohann Faber, 1541 als Bifchof von Bien verftorben, deffen Rachfolger Friedrich Raufea († 1552), Jatob Roguera, Wiener Defan, Ronrad Rling, Minorit († 1556), fpater die Jesuiten Jatob Gretfer († 1625) und Abam Tanner († 1632) an, beide fehr vielseitige Gelehrte. Doch die größte Zahl hervorragender Dogmatifer lieferten Spanien und Bortugal; außer ben oben genannten find die Dominifaner Franz Victoria († 1546), Thomas Malvenda († 1628), Thomas de Lemos († 1629), Didatus Albarez († 1635), die Jesuiten hieronymus Brado (1594), Emmanuel Sa (1495), Alfons Salmeron († 1585), Thomas Sanches (1610), Rafpar Sanctius (1628), Didatus Ruig be Montona († 1632), Martineg be Ripalba († 1648), Johann be Lugo (geb. 1583 in Madrid, 1643 Rardinal, + 1660), fodann noch Michael Medina (1570), Didatus Banva ab Andrada († 1578), hieronymus Dforius († 1580), Michael Balacios (1593), die Minoriten Andreas Bega, Alfons a Caftro († 1558), Frang Horantius zu nennen. dem gaben die in Salamanca und Alcala strenge nach St Thomas lehrenden unbeschuhten Rarmeliter feit 1631 ihre großartigen und noch beute geschätten theologischen und philosophischen Lehrbücher heraus (Salmantizenser und Complutenser) 1.

comment. in P. 1 S. Thom. 2 Bbe und Comment. 2, 2. partis. Polemische Handbücher von: Martin Becanus: Manuale controversiarum libri 5; Franz Koster: Enchiridion controvers. nostri temp.; Alsons Pisanus: De quaestionibus sidei controversis; Sebast. Heiß S. J.: Apologetica declaratio ad "Aphorismos" etc. Ingolst. 1609; Hogstraten O. Pr.: Disputationes cath. adv. Lutheranos. Colon. 1526; Epitome de side et operibus adv. monstruosam M. Lutheri libertatem chr. Chb. 1524; Alsons a Castro O. S. Fr., † 1558: Adv. omnes haereticos libri 14.

¹ Collegii Salmanticensis fratrum discalceatorum B. M. V. de Monte Carmelo primitivae observantiae Cursus theologicus Summam theol. D. Thomae doctoris Angelici complectens. Salmant. 1631 f; 9 Bbe. Venet. 1677; neuefte Ausgabe Paris, Palmé, 20 Bbe. Complutensis artium cursus. 4 Bbe. Compluti 1624 1631, später auf 7 Bbe vermehrt. Theol. moral. Salmantic. 6 Bbe. Das 1627 geleistete Botum ber Salmantizenser pro defensione et sequela doctrinae S. Aug. et S. Thomae warb von sechs Minoriten angegriffen (Memorial por la Religion de S. Francisco en defensa de las doctrinas del Seraphico Doctor Scoto y otros Doctores classicos de la mesma Religion sobre el juramento que hizo la Universidad de Salamanca. En Madrid

hatte einen solchen Reichtum an tüchtigen Theologen, daß es bald auch seine Kolonien damit versorgen konnte; in Mexiko lehrte Aubius, früher in Mcala, in Lima Stephan de Avila und Bartholomäus de Ledesma, in Quito Petrus de Oviedo, in Goa Philipp a S. Trinitate. Zu Trient zeigte sich die Theologie der Spanier im volsten Glanze. Italien hatte neben dem berühmten Thomas de Vio, von seinem Geburtsorte Cajetan genannt († 1584), den Minoritengeneral, dann Kardinal Klemens Dolera († 1558), die Kardinäle Jakobatius, Cortessius, Contarini, Wilhelm Sirletus († 1585, der viele Bücher schrieb, ohne sie zum Drucke zu besördern), den Vischos Marianus Victorius von Amelia (1570), den Dominikaner Ambrosius Politus, genannt Catharinus († 1553), den durch die vielseitigste Vildung hervorragenden Jesuiten Anton Possevin († 1611)². Die reichsten Materialien aus der griechischen Kirche lieferten die in Kom lebenden Griechen Petrus Arcudius († 1621) und Leo Allatius († 1669)³.

Die drei größten Dogmatiker aber, die zugleich die verschiedenen Richtungen der Dogmatik repräsentierten, brachte der Jesuitenorden hervor. Robert Bellarmin, geboren 1542 im Florentinischen, seit 1560 der Geseschlichaft Jesu angehörig, ebenso fromm wie gesehrt, unermüdlicher Prediger und Lehrer der Theologie besonders in Rom, wurde der bedeutendste Posemiker durch seine Disputationen über die strittigen Artikel des christlichen Glaubens, die durch theologischen Scharssinn, durch genaue Kenntnis der bekämpsten protestantischen Autoren, durch lichtvolle Beweissührung wie durch weise Mäßigung wahrhaft epochemachend geworden sind und für alse Zeiten ihren Wert behaupten. Troß seines und der Ordensbrüder Widerstand erhob ihn Klemens VIII. 1598 zum Kardinal; später erhielt er auch das Erzbistum Capua und stard nach edsem Wirken 1621 4. Wie der Italiener Bellarmin die polemisch-positive, so repräsentiert der Franzose Vionys Petavius (geb. 1583, † 1652) die historische, namentlich dogmengeschäckliche Seite der Dogmatik. Zugleich heraus-

<sup>1628</sup> f) und auf ihren Betrieb vom Könige für nichtig erklärt. Du Plessis, Coll. iudic. I App., XLII f; III 2, 238 f.

pp., xLII ; III 2, 250 |.

Vic. de la Fuente, La Eseñanza tomistica en España. Madrid 1874.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bon Ambrosius Catharinus ward besonders die Schrift De intentione ministri berühmt. Der Mag. S. Palat. Barthol. Spina klagte bei Paul III. über 50 Jrrtümer des Catharinus, besonders in der Prädestinationslehre; dieser schrieb eine Defensio, unterwarf aber alles dem Urteile der Kirche (Du Plessis a. a. O. III 2, 89; I, App. xxxvII). Bon Possevin: Bibl. selecta de ratione studiorum. Rom. 1593. Colon. 1607; Apparat. ad Script. V. et N. T. Venet. 1608.

<sup>3</sup> You Petrus Arcudius find hervorzuheben die Opuscula aurea theol. de proc. Sp. S., die Schrift De purgatorio und die andere De concordia in septem sacram. administratione. Paris. 1629 f; von Leo Allatius: De Eccles. occid. et orient. perpet. cons. Col. Agr. 1648, De Syn. Ephes., De VIII Syn. Phot., Enchir. de proc. Sp. S. (neugriechisch), Graecia orthod. uff. De Lugo, Opp. omnia theol. 7 Bbe Lugd. 1651—1656.

<sup>4</sup> Bellarmin., Disputat. de controversis christ. fidei articulis. 3 Bbe. Rom. 1581—1592; recus. Mog. 1842 f; beutsch von Gumposch. Augsburg 1842 ff. Omnia Opp., ed. Sirmond. Paris. 1630 f. X. M. Le Bachelet, Auctarium Bellarminianum. Supplément aux œuvres du card. Bellarmin. Paris 1913. Berteibiger Bellarming gegen seine Widersacher: Gretset S. J. (Defensio Opp. Bellarm., Opp. Grets. t. VIII IX), Bitus Gbermann S. J. (Nervi sine mole und Bell. controv. a cavillis Amesii . . . vindicatae. Wirceb. 1661).

geber vieler älteren griechischen Werke, Chronolog und Historiker, Redner und Dickter, lieferte er ein großes, leider unvollendet gebliebenes Werk über die theologischen Dogmen mit ausgezeichneter Diktion und reichem Inhalt aus den Bätern und Kirchenschriftstellern, die er als besonnener Kritiker trefslich verwertete. Er wies als Kenner der platonischen Philosophie auf deren vielseitigen Gebrauch bei den Kirchendätern hin, begründete die theologischen Ausdrucksweisen der letzteren und war nur gegen die vornicänischen Bäter etwas unbillig; zu einer wissenschaftlichen Dogmengeschichte hat er den Grund gelegt 1. Die spekulative Seite, insbesondere die philosophische Behandlung der Dogmen, vertrat der Spanier Franz Suarez (geb. 1548, † 1617), der auf verschiedenen Gebieten der Theologie hervorragte (doctor eximius) 2.

3. Die Moral wurde teils in einzelnen Abhandlungen, wie früher von Sumaniften (Erasmus und 2. Bives), bann von verschiedenen Theologen ber geiftlichen Orden, teils in den größeren dogmatischen Werten, wie pon Cajetan u. a., bearbeitet. Sie pflegten die Dominifaner D. Baneg, Bartholomaus Fumus, Johann Tabienfis sowie viele Jesuiten. Des Jesuiten und nachherigen Rarbinals Frang Toletus († 1596) "Summe der Gemiffensfälle ober Anleitung für Briefter" empfahl ber bl. Frang von Sales fehr warm als turg, leicht und ficher. Die Rasuistit wurde durch eine gange Reihe von Autoren vertreten, insbesondere durch Benriquez, Johann Ugor, Basqueg, B. Lanmann (+ 1635), Escobar. Caftro Balao, Bufenbaum u. a.; fie mar für den Beichtftuhl und das praftifche Leben überhaupt unerläßlich; Rigoristen und Laxisten ftanden fich auch jest wie fonst gegenüber. Den Brobabilismus baben die Jefuiten nicht allein bertreten, berfelbe, oftmals gang falich gebeutet, war auch keineswegs mit einer leicht= fertigen Ethit ju verwechseln; mahrend bas tutioristische Spftem und bas julett in dieses zurudfallende, extrem probabilioristische zu den größten nachteilen führten, hat ber burch firchliche Rorretturen und Zenfuren immer mehr geläuterte, gefunde Probabilismus diefe Rlippen zu vermeiden gewußt's. Dabei ward die rein wiffenschaft=

¹ Petavii Op. de Theol. dogmatibus. 3 Bbe. 1642; 5 Bbe. 1650. De doctrina temporum (1630), Uranologium (1633), Rationarium temporum (1633); Ausgaben von Synesius (Paris 1612), Themistius (1613), Nisephorus, Patriard von Konstantinopel, Breviar. hist. (1616), Epiphanius (1622), Julian Apostata (1630) und viele Dissertationen, wie De Photino haeret. et duplici Sirm. Synodo (1636), De potestate consecrandi et sanctisicandi (1639), De la pénitence publique (1643—1645), De lege et gratia libri duo (1648), De Trid. Conc. interpret. et S. Aug. doctrina dissert. 2 Bbe (1649 1650).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fr. Suarez, Opp., ed. Lugd. 1630 f. 23 Bbe. Venet. 1740-1757. 28 Bbe. Paris. 1656. Rance, L'arrêt contre Suarez, in Revue des quest. histor. XXXVII (1885) 594 ff.

s Bon Erasmus: Enchiridion militis christiani, ep. consolatoria ad virgines, modus orandi, modus confitendi (vieles darin mit Recht zensurert); von L. Bives: Libri V de instit. feminae christ., Comm. in orat. Domin. Opp. Basil. 1560. Valent. 1782; von Joh. Medina, † 1546: De poenitentia, de restitutione et contractibus. Bañez, Dominifus Soto sowie der Jesuit Molina schrieben De iustitia et iure, Barth. Fumus, geb. 1545, die Armilla aurea, Joh. Tabiensis, † 1521, die Summa summarum de casibus conscientiae (Summa Tabiena), Franz Toletus die Summa casuum conscientiae. Viele Jesuiten, wie Comitolus, † 1626, bestritten den Probabilismus, den man dem Dominisaner Barthol. de Medina (1572) zuschreibt. Concina O. Pr., Storia del Probabilismo e del Rigorismo. Lucca 1748. Das verseumberische Buch La théologie morale des Jésuites contre la morale chrétienne en

liche Moral nicht vernachläffigt; boch ward erst spät, wie durch Bon de Merbes († 1684), ber Grundsat, man folle in ber Moral gang wie in der Dogmatif Die Baterichriften verwerten, geltend gemacht und burchzuführen versucht 1. Gehr reich entfaltete fich die astetische Literatur. Gin Meifterwert bilbeten die Exergitien bes bl. Nanatius, welche voll Glaubenstiefe und psychologischer Wahrheit tief in bie Bergen brangen und fur bas geiftige Leben fruchtbare Meditationen hervorriefen. Das Leben des Heiligen wie das des Franz Laver bot felbst reichen Stoff au Betrachtungen bar, wozu es auch Maffei und Turfellinus benutten. Dazu tamen die berrlichen Schriften ber hl. Therefia, bes Johann bom Rreuze, bes Benediftiners Ludwig Blofius († 1566), bes Undreas von Guabelouve (O. S. Fr.), des Thomas Balgonera (O. S. D.), des Augustiners Thomas von Billanueva, Ergbifchofs von Balencia († 1555), in feinen Reden, des Ludwig von Branada (Gedentbuch des driftlichen Lebens, Lenterin ber Gunber, Bom Gebete und ber Betrachtung), des Bartholomaus de Martyribus, † 1590 (Sandbuch ber geiftlichen Lehre), bes bl. Frang bon Sales (Philothea und Briefe an Weltleute), des Theatiners Laurentius Scupoli, † 1610 (Beiftlicher Rampf), bes Jesuiten Alfons Robrigues (Ubung ber driftlichen Bolltommenheit), seiner Ordensgenoffen Jatob Alvareg, Frang Arias († 1561), Ludwig de Bonte (Betrachtungen über die Geheimniffe des Glaubens) und Baul Segneri († 1694), der Rardinale Bellarmin und Bona, bes Condren, zweiten Borftehers bes frangofifchen Oratoriums, † 1641 (3bee bes mahren Prieftertums Jefu Chrifti), bes Stifters von St Sulpice Olier, † 1657 (Ratechismus für das innere Leben). Ungahlige haben Eroft und Rraft aus Diefen unvergänglichen Werfen geschöpft; in Deutschland find die Betrachtungen des Jefuiten Jeremias Drechfel und bas "Simmlifche Balmgartlein" feines Ordensgenoffen Wilhelm Ratatenus († 1682) von unberechenbarer Wirtung gewesen 2.

Auch das Gebiet der Paftoraltheologie in ihren verschiedenen Abzweigungen wurde eifrig gepstegt, besonders im Anschluß an die kirchliche Resormtätigkeit. Für die Pastoral überhaupt gaben Karl Borromeo, Bartholomäus de Marthribus, Franz von Sales, Franz Toletus, Petrus Fourier trefstiche Anleitungen. Über die geistliche Kanzelberedsamkeit schrieben Balerius Augustinus, Ludwig von Granada, Karl Borromeo. Als Prediger wirkten besonders erfolgreich in Deutschland der baprische Kartäuser Johann Justus Lansperg († 1539), der Franziskaner Joseph Wild († 1554), Johann Faber

général ward durch das Parlament von Bordeaux am 2. September 1644 verdammt. Du Plessis, Coll. iudic. III 2, 248. Bgl. Döllinger und Reusch, Gesch. der Moralstreitigkeiten in der römisch-katholischen Kirche. 2 Bbe. Nördlingen 1889.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bon de Merbes, Summa christianae s. orthodoxae morum disciplinae ex SS. Script., Patribus et Conciliis excerpta.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Agnatius, Therefia, Franz von Sales f. oben S. 603 644. Bon St Therefia befonders: Relationes vitae suae, Via perfectionis, Fundatio coenobiorum, Castrum animae, Lid. in Cantica cant., Epist. — Blosii Opp., ed. Antw. 1632. Ingolst. 1725. Franc. Arias S. J., De imitatione Christi. Sevilla 1591 (baraus von P. Leonhard Creder S. J.: Thesaurus inexhaustus bonorum, quae in Christo habemus. Monach. 1652); dann De imit. B. M. V.; 50 mysteria vitae D. N. et B. Virg. Ludov. de Ponte, Meditationes; neue Ausgade von Dix. 6 Bde. Rördlingen 1857. Franz von Sales: Philothée 1608; Traité de l'amour de Dieu n. a. L. Scupoli, Il combattimento spirituale (zu Rom erfoien 1837 die 256. Auflage). Alph. Rodriguez, Pratique de la perfection chrét., trad. de l'Espagnol par Regnier des Marais de l'Acad. franç. 3 Bde. Poitiers 1842. Pez, Biblioth. ascetica antiquonova. Ratisb. 1723 f. Drexelii Opp., ed. Monast. 1628. Francof. 1680.

und Friedrich Rausea, ber Schwabe Michael Belding (+ 1561 als Bischof von Merseburg), Betrus Canifius und andere Jesuiten, in Polen Starga und Birtowsti, in Frankreich der Benedittiner Johann Raulen, Reformator der Cluniacenser, und Johann Dogaus, Bischof von Laon, die Dominitaner Wilhelm Bepin († 1529) und Stephan Baris (1550), Simon Bigor († 1575, Erzbischof von Narbonne), der Franzistaner Billele von Bordeaux, der Jefuit Claude de Lingendes († 1666), fein Bermandter Johann, ber Oratorianer Frang Ferault († 1666); in Spanien Johann bon Avila, ber Apostel Andalufiens, der Dominitaner Ludwig Bertrand († 1581), bann Ludwig von Granada, Thomas von Billanueva; in Portugal der Minorit Frang von Djuna (um 1530), sein Ordensgenoffe Didatus Stella, Bartho-Iomaus de Marthribus, der Jesuit Bieira; in Stalien der Gerbit Umbrofius de Spiera, ber tridentinische Theolog Frang Zamora aus bem Frangistanerorden, der Minorit Anton von Bercelli, Bifchof Clarius von Foliano, Cornelio Muffo, Bifchof von Bitonto († 1574), Rarl Borromeo, bie Jesuiten Benedift Balmius (unter Bius V. apostolischer Prediger, † 1598) und Paul Segneri, ber Rapuginer hieronymus von Narni (1622)1. Für die Ratechese maren besonders tätig die Berfasser der wichtigeren Ratechismen. die Jesuiten Augier in Frankreich, Martineg de Ripalda in Spanien, Bellarmin in Italien, Canifius in Deutschland?. Für die Liturgit erwarben fich Berdienfte ber Belgier Bameleus († 1587), Johann Stephan Durantius († 1589), der Rardinal Bona († 1674), der Benetianer Chriftoph Marcellus, Erzbijchof von Corchra, ber Dombetan Leisentrit von Baugen (Budiffin), der eine deutsche Agende und ein katholisches Gesangbuch veröffentlichte (1567), dem ein noch umfangreicheres von Corner, Brior ber Benedittiner in Göttweih, 1625 folgte. Dabei mar einerseits dem Protestantismus entgegenzutreten, anderseits auch dem Bolfe eine gefunde Nahrung ju bieten; leicht murden folde Arbeiten migbraucht, wie nament= lich von den Jansenisten geschah 3.

4. Auf bem Gebiete ber Kirchengeschichte lieferte Casar Baronius († 1607) seine höchst wichtigen Annalen, an welche sich die Fortsetzungen von Rannaldus u. a. anschlossen. Der frühere Calvinist und nachherige Bischof Sponde († 1643) versaßte

Caroli Borromaei Lit. pastorales, Instit., Constitutiones synod., Conciones, Lit. Mediol. etc. Opp. Lugd. 1683 f. 2 Bbe. Mediol. 1747 f; 5 Bbe. 1787. Pastoral. instruct., ed. Westhoff. Monast. 1846. Barthol. de Martyribus, Stimulus pastorum, Compendium vitae spiritualis. Opp. lat. 2 Bbe. Romae 1727. Petrus Fourier, Pratique des curés; Exercices de la journée chrét. Reims 1817 1820. Valerius Augustinus, Rhetoric. eccles. libri 3. Ludov. de Granat., Rhetorica eccles. Bgl. auch Erasmus, Ecclesiastes s. concionator evangelicus. Joh. Bilbs Predigten. Reue Aufl. Regensburg 1841 ff. Joh. von Avilas Werfe, überfest von Schermer. 3 Bbe. 1856 ff. V. Garcia de Diego, Beato Juan de Avila, Epistolario spiritual. Madrid 1912. Ludov. de Granat., Conciones de tempore. Antw. 1593; Obras de Fr. Luis de Granada, ed. Fr. J. Cuerra. Madrid 1906.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bellarmins Katechismus ward noch warm empfohlen von Beneditt XIV. in ber Const. (42) Etsi minime vom 7. Februar 1742. Über den des Canifius (bis 1686 in 400 Aufl.) f. Rieß, Petrus Canifius 109—125; Reißer (oben S. 640); vgl. auch S. 757. Der spanische Katechismus des Ripalda galt als klassisch; nach 1763 suchte man ihn zu beseitigen durch einen neuen; da dieser aber weit hinter jenem zurücktand, kehrte man zu dem alten zurück, nur mußte auf allen Exemplaren das Wort "Jesuit" ausgemerzt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Card. Bona, Rer. liturgic. libr. u. a. Opp. 4 Bbe. Turon. 1747 f. Christoph. Marcelli (1520), Ceremoniarum sacrarum libri 3.

einen Auszug aus Baronius, feste beffen Unnalen bis 1640 fort und ichrieb Unnalen der alten Weltgeschichte; ber Dominitaner Abraham Bzovius († 1637) feste ebenfo ben Baronius fort, an ben nachher fich auch die Rritit des Frangistaners U. Bagi anicolok. Ferdinand Ughelli († 1670) fcrieb feine Italia sacra, der Augustiner Panvinio († 1568) behandelte die Geschichte ber Bapfte, besgleichen ber Rarbinal Auguftin Tribultius. Gine große Angahl guter fpegialgeschichtlicher Werte murbe veröffentlicht. Dazu tamen treffliche neue Ausgaben alterer Schriften von Domini= tanern (Frang Combefis, Bilhelm Parvi, Coar), Jefuiten (Sirmond, Betab, Corberius, Garnier, Fronto Ducaus, Gretfer), Maurinern (Nit. Sugo Menarbus, Renat Ambros Janvier, Claube Chantelou, Lucas d'Achery uff.), von den Löwener Theologen Bamelius, Dolanus († 1585 als Detan ber theologifchen Fatultat), von Marianus Bictorius aus Reate, von Gabriel d'Aubefpine (Albafpinaus), Bifchof von Orleans (+ 1629), von Leo Allatius, Lutas Solften († 1661), Johann Fronto († 1662), Joseph Maria Suarez († 1673), Seinrich Ba= lefius († 1676), 3. B. Cotelier († 1686), Beinrich Canifius († 1610) u. a. Seit im Sahre 1578 in Rom ein Cometerium an ber Bia Salaria entdeckt mar, begannen die Studien über bas unterirbifche Rom, und die driffliche Archaologie machte große Fortidritte burch Anton Bofio († 1639), Philipp be Binghe, Jean L'heureux (Makarius), Baronius u. a. Für die Sagiographie arbeiteten erft Bifchof Alons Lippomani von Berona, beffen Reffe Sieronymus, ber Rartaufer Boreng Surius († 1578 in Roln); ber Jefuit Beribert Rosmeib († 1629) brachte noch größeres Material zusammen und entwarf den großartigen Plan eines Wertes über alle Beiligen ber Rirche; er hinterließ feinem Orben bas doppelte Erbe. Diefer bestimmte bafur viele feiner tuchtigften Mitglieder, namentlich den P. Johann van Bolland, von dem das Wert (Acta Sanctorum) ben Namen ber Bollandiften erhielt; nachher marb er von feinem Schuler P. Gottfried Benfchen unterftut (1639), bann burch einen zweiten, den noch berühmteren Daniel van Papenbrod (1659 ff). Fefte Grundfage ber Quellenfichtung murden gewonnen, auf benen fpater Mabillon weiterbaute. Das Wert fand allenthalben ben größten Beifall. Bolland felbft ftarb 1665. Bereits wurden großartige Konziliensammlungen angelegt und befonders die alten Riten untersucht, fo durch den bekehrten Calviniften Johann Morinus († 1659), Aubefpine, Marianus Bictorius, Johann Fronto. Über die hiftorifche Runft ichrieb ber romifche Professor Augustin Mascardi († 1640) fünf hochgeschätte italienische Traftate 1.

Auch im Kirchenrechte erschienen zahlreiche einzelne Abhandlungen und größere Werke. Als Kanonisten glänzien Peter Paul Parisius, von Paul III. zum Karbinal erhoben († 1545), ber Kardinal Simonetta und der neben ihm zu Trient bebeutende Kaspar Cervantes, nacher Erzbischof von Tarragona und Kardinal († 1575), die zwei Brüder Didakus († 1577) und Anton († 1602) Covarruvias, J. Paul Lancellotti († 1591), Versasser eines dem kanonischen Rechtsbuche vorangebruckten Lehrbuches, Hugo Buoncompagni (nacher Gregor XIII.), Antonius Augustinus († 1586), Kardinal Prosper von Santa Croce, Herausgeber der Entscheidungen der Rota († 1589), Cujacius († 1590), Garcias Lohsa († 1599), Boetius Epo, Petrus de Marca, Aug. Barbosa (1649), P. Lahmann, Wagnereck, Prof. in Dissingen († 1664), Engel in Salzburg († 1674), Pirrhing,

Jefuit in Dillingen (1679).

5. Die exegetischen Studien bei den Katholiken wurden nicht nur durch die aus dem Protestantismus hervorgehende Anregung und durch die

<sup>1</sup> Ago stino Mascardi, geb. 1590 zu Sarzana, von Urban VIII. zum Professor der Beredsamkeit an der römischen Universität ernannt, erlangte durch 14 Schriften hohen Ruf, am meisten aber durch die Trattati cinque dell' arte istorica (neu ediert von Adolf Bartoli. Florenz 1859). Über die kirchengeschichtliche Literatur dieser Zeit s. Bd I 26 ff.

Borarbeiten der borhergehenden Periode, sondern auch durch neue treffliche Leiftungen gefordert. Reben ben Arbeiten eines Erasmus und anderer humanisten, der Complutenfer Bolhglotte, den neuen Ausgaben der Geptuaginta und der Bulgata wurden 1) bebräifche Grammatiken und Wörterbücher (bon Reuchlin, Belitan, Santes Pagninus [† 1536], Bellarmin), 2) Ginleitungefdriften (von Santes Bagninus und Sixtus von Siena1, + 1569). 3) neue Bolnglotten, wie die Antwerpener bon Arias Montanus 1569 und die Barifer bon 16452, 4) neue Bibelübersetzungen in den vericbiedenen Sprachen 3 und 5) viele treffliche Rommentare zu den einzelnen beiligen Buchern geliefert, bei benen man fich an den Wortlaut und die Bater hielt und die mehrfach getadelten, oft absonderlichen Meinungen des Rardinals Cajetan und anderer Erklärer vermied. Nicht frei von Tadel waren die Rommentare des gelehrten humanisten Sadolet, Bischofs von Carpentras (+ 1547), über den Romerbrief und die Bfalmen, in ciceronianischem Stil und mit tonziliatorischer Tendenz gegen die Protestanten geschrieben, die Scholien des Rardinals Contarini ju den Paulinischen Briefen, die furzen Anmerkungen des Barifer Professors Joh. Gagne († 1549) jum Reuen Teftament, Die Schriften des papftlichen Bibliothekars, nachherigen Bifchofs auf der Infel Candia, Augustin Steuchus. Als Eregeten machten fich noch berühmt ber Minorit Nikolaus Grandis (um 1550), der den Römer- und Bebraerbrief tommentierte, der Frangistanerobservant (dann Rapuziner) Frang Titelmann von Saffalet († 1557), Undreas Mafius († 1573), der das Buch Jofue erläuterte, Rlaudius d'Efpence († 1571), der in feiner Auslegung der Pastoralbriefe dem Rlerus oft derbe Wahrheiten faate, aber bon haretischen Unfichten nicht frei mar, ber Bischof Jangen bon Gent († 1576), Berfaffer einer geschätten Evangelienharmonie. Die Pjalmen erflarten Bellarmin, Bifchof Agellio bon Acerno, Simon be Muis, Chprian Suares († 1593), das hohelied der Dominitaner Soto

¹ Santes Pagninus O. Pr., Isagoge ad sacr. literas lib. un., Isagoge ad mysticos S. Script. sensus libri 18. Colon. 1540 f. Zu weit ging er durch den Satz, was sich nicht auf die res sidei et morum beziehe, sei in der Bibel uneigentlich zu sasschien, das Historische sei nur die Spreu, das Blatt, die Rinde, der mystische Sinn aber Weizen, die Frucht, der Kern. Sixt. Senens. O. Pr., Biblioth. sancta ex praecipuis cath. Eccl. auctoribus collecta libri 3. Venet. 1566 f. Francos. 1575 f. Colon. 1626; Libri 3 ars interpretandi S. Scripturas absolutissima. Colon. 1577 1588 f.

Polyglotta Antwerp. 8 Bbe. 1569-1572; Polyglotta Paris. 9 Bbe. 1628-1645, par Mich. Le Jay (bie Londoner von Brian Walton, 6 Bbe, erft 1657).

<sup>3</sup> Deutsche Bibelsbersetzungen s. oben S. 403 A. 4. Bon Fabre Stapulensis (oben S. 520): La Sainte Bible en français. Anvers 1528; von Batablus. 2 Bde. Ebd. 1530. Übersetzung und kurze Noten 1545 und 1557 in der Bibelausgabe des Robert Stephan (Irrümer in seinen Ausgaben notierte die Sorbonne, die 1548 ein königliches Berbot erwirkte [Du Plessis, Coll. iudic. III 1, 143—160]), von Franz Veron († 1649) nach der Bulgata und der Übersetzung der Löwener Theologen von 1557, von Kené Benoist, bessen Version von 1566 zu sehr mit den calvinischen übereinstimmte und an der Pariser Universität viele Kämpse veranlaßte, 1567—1598, barum verboten ward (Du Plessis a. a. O. II 1, 392—441 533 534). In Italien gab Santes Pagninus eine sich nur zu streng an das Hebrässche und Griechische haltende lateinische Bibelübersetzung aus dem Urterte in 30jähriger Arbeit (gedruckt in Lydon 1528, 1557 und öster).

Major, Copr. Suareg, Ifid. Clarius, der Augustiner Along von Leon († 1591). Der Jefuit Jakob Bonfrere, Professor in Dougi († 1643). lieferte einen trefflichen Rommentar jum Bentateuch nebst einer turgen, aber gehaltvollen biblifchen Ginleitung. Bon feinen Ordensgenoffen erklarten Sieronymus Pradus und 3. B. Billalpandus den Gzechiel, Bineda das Buch Job, Ribera die zwölf fleinen Propheten und den Bebraerbrief (erftere noch beffer Chriftoph Caftro), Cornelius a Lapide (van den Steen, + 1637) fast alle biblifden Buder, mit dem glangenoften Erfolge ber Spanier 30h. Maldonat († 1583), ein sprachlich und hiftorisch hochgebildeter Belehrter und als Lehrer so gesucht, daß er oft seine Bortrage unter freiem Simmel halten mußte, die bier Ebangelien, Frang Toletus († 1596) den Römerbrief, die Evangelien nach Lukas und Johannes. Alfons Salmeron, papstlicher Theolog in Trient († 1585), gab Quaftionen und Abhandlungen ju fast allen neutestamentlichen Buchern. Gin anderer Jesuit, Lorinus († 1634), erklarte die Apostelgeschichte, die katholischen Briefe und mehrere Bucher des Alten Teffaments. Rurgere Rommentare über die gange Beilige Schrift lieferten Tirinus und Stephan Menochius († 1656), der auch die bebräifche Archaologie, das Leben Jefu und die Apostelgeschichte behandelte. Der Bolemiter Becanus gab eine Analogie des Alten und des Reuen Teftaments 1.

Unter den Schrifterslärern sind noch zu nennen: Kaspar Sanctius († 1628), Berfasser mehrerer Rommentare zum Alten Testament, Giustiniani, der solche zu den Paulinischen Briesen lieserte, Arias Montanus (zu Josue, Richter, zwölf Propheten, Evangelien, Apostelgeschichte), der portugiesische Jesuit Viegas, † 1599 (zur Offenbarung des Johannes), Bischof Jak. Naklantus aus dem Predigervorden (zum Römer- und Epheserbries), Hieronymus Oleaster aus demselben Orden, † 1563 (zu Isais und zum Pentateuch), der Augustiner Seripandus, der Minorit Cornelius Musso († 1574), Bischof Aloys Lippomani von Verona († 1559), der Cistercienser Cyprian († 1560), Petrus Serranus von Corduba (um 1570), der Zesuit Emmanuel Sa. Besonders aber zeichnete sich der Kanzler der Universität Douai Wilhelm van Est (Estius, † 1613) aus, äußerst gewandt und glücklich in der Darstellung des Ideenganges der apostolischen Briese, die er sämtlich erklärte; auch schrieb er eine Auslegung der schwierigsten Stellen der Heiligen Schrift. Eine vortrefsliche Leistung enthielten auch die von P. Mersen ne aus dem Orden der Minimi 1623 veröffentlichten Duästionen zur Genesis. Zur Ver-

¹ Bibelkommentare bei Migne, Cursus S. Script. t. XXIX. Cajetani Card. O. Pr. Comment. in V. et N. T. 3 Bde. Venet. 1596 f; 5 Bde. Lugd. 1639 f, über alle biblischen Bücher mit Ausnahme der Apotalypse; auch von M. Canus, Ambrosius Catharinus und andern Ordensgenossen wie 1544 von der Sorbonne (Du Plessis a. a. D. II I, 141—143) zensuriert. Es ward 1546 eine Declaratio de revocatione errorum von ihm produziert (ebd. und I, App., xvi). Sadoleti Opp., ed. Mog. 1607. Patav. 1737. Contareni Opp., ed. Paris. 1571. J. Gagnaeus, Comm. in N. T. Aug. Steuchus, V. T. ad verit. hebr. recognitio. Lugd. 1531. In seiner Cosmopeia (1540) trug er Freiümer über den Himmel und über den Tod als Strafe der Sinde vor, die er später verdesserte (Du Plessis a. a. D. II, App., xxxvII). Pradi et Villalpandi in Ezech. explanationes. 3 Bde. Rom. 1596 f. Cornel. a Lapide, Nova ed. Melitae 1842—1852. Paris. 1857 1868. Maldonat. in 4 Evang., ed. nov. Sausen. Mog. 1841 f; ed. Martin. Ebd. 1862. Bon ihm auch Erstärungen zu den vier größen Propheten und zu Psalm 109. Tirinus, Comm. in S. Script. 2 Bde. Lugd. 1664.

teidigung der mosaischen Schöpfungsgeschichte wandte er mit Glück und Gewandtheit seine reichen mathematischen und physikalischen Kenntnisse an; dabei entschied er sich nach dem damaligen Stande der Wissenschaft gleich den meisten Gelehrten seiner Zeit für das ältere ptosemäsche System gegen das kopernikanische . Das letztere konnte wohl als Hypothese die siderischen Erscheinungen seichter erklären, aber als These ausgestellt fand es bei dem damaligen Stande der Naturwissenschaften angesichts der tellurischen Phänomene so unüberwindliche Schwierigkeiten, daß es auch berühmten Physikern und Astronomen haltsos und lächerlich erschien und selbst der gewandte Galiseo Galisei († 1642) die Bedenken nicht zu beseitigen vermochte, vielmehr Erklärungen gab, die nachher ganz ausgegeben werden mußten, obschon die Lehre selbst die herrschende geworden ist.

6. Die erfte Opposition gegen bas tobernitanifche Suftem auf Grund ber Bibel war von Melanchthon und andern Protestanten ausgegangen; daß auch fatholifche Theologen fich gleichfalls gegen das, mas bem Wortlaut ber Schrift zu wiberfprechen fcien, erheben konnten, ift begreiflich. Die Sache Galileo Galilei mare nicht por ber Rongregation ber Inquifition behandelt worben, mare er nach bem pon moblmeinenben Theologen ihm erteilten Rate auf bem Boben ber Phyfit und ber Aftronomie fteben geblieben und hatte er nicht die biblifchetheologische Frage angeschnitten. Run wurde er (1616) von der Inderkongregation nach Rom geladen und mußte Stillschweigen berfprechen, was er jedoch nicht hielt. Go erfolgte 1633, nach ber Beröffentlichung bes Dialogs fiber die beiden Beltfpfteme (1632), der zweite Prozeg gegen Galilei. Die Kongregation der Inquifition als richterliche Beborbe, die übrigens ben Angeklagten außerft mild behandelte, trot feines Wortbruchs, und feinerlei Tortur gegen ihn anwenden ließ, fondern ihn nach Abschwörung feiner Brrtumer zwar zur Saft verurteilte, die jedoch vom Papft abgeändert ward, fo daß er in den Palaft bes Florentiner Gefandten gog (1633), mußte an der Regel fefthalten: Die Bibel ift nach bem einstimmigen Ronfens der Bater wortlich ju erklaren, folange der Beweis für bas Gegenteil nicht erbracht ift. Letterer Fall war noch nicht gegeben, auch nach bem Urteil ber meiften Sachverftanbigen nicht; es lag nur eine von verschiedenen Ronjekturen unterftutte, noch weitere Studien erfordernde hppothese vor. Diese ward 1616 und 1633 nach bem damaligen Stande ber Wiffenschaft und gur Berhutung eines Migbrauchs ber Bibel als falfc und fdriftmibrig. ja wahricheinlich als haretisch erflart. Ropernifus hatte unbeanftandet benfelben Saupt= fat vorgetragen; gegen deffen Unnahme als Sppotheje marb nichts eingewendet, wohl aber gegen feine Berteibigung als abfolute Bahrheit und gegen ben Migbrauch ber Schrift; noch viel icharfer verfuhren die Protestanten gegen Repler megen vermeint= licher Abweichung feiner Aftronomie von der Bibel. Kardinal Bellarmin und auch Papft Urban VIII. hatten bem gelehrten Galilei vielfache Gunft ermiefen und ihn lange befoutt; fein eigenes Benehmen mußte nach bem geltenben Rechte gur Untersuchung fuhren. Die Defrete der Rongregation des Inder (1616) und ber Inquifition (1633), obgleich biefelben nicht bisziplinarer, fondern bottrineller Ratur find, beruhren in feiner Beife das unfehlbare Lehramt der Rirche, da es fich überhaupt um eine dogmatische Definition burch ben Papft nicht handelte; fpater, als ber Beweiß für bie Bewegung ber Erbe evident geliefert war, ward das Berbot ber Schriften von Kopernitus und Galilei auf-gehoben. Schon St Thomas hatte die Notwendigkeit einer weiteren Untersuchung geahnt; erft fpater tamen die grundlichen Forschungen über die Schwere ber Luft, über die Parallage der Figsterne, über bie jährliche und tägliche Bewegung hingu 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Casp. Sanctius S. J., In Ezech. Comm. Lugd. 1619. Giustiniani, Comm. in epist. S. Pauli. 3 Bbc. Lugd. 1611—1614. Sà, Scholia in quatuor Evang. e select. DD. s. collecta. Lugd. 1610. W. Estius, Comm. in epist. apost. Paris. 1697 f; cur. Holzammer etc. Mogunt. 1858 f. Mersenne, Quaestiones celebres in Genesin. Paris 1623.

<sup>2</sup> Wenn Reusch meint (Theol. Lit.-Bl. 1876, 464), der papstliche Befehl, Abschriften bes Urteils und der Abschwörungsformel an alle Nuntien und Inquisitoren zu senden

Mathematik, Geographie und Naturwiffenschaften konnten fich gerade in Stalien frei und ungehindert entfalten; Aliffe Albovrandi hatte für lettere eine neue Bahn gebrochen. Die Rirche fuchte Auswuchse fernguhalten, wie es ihr Umt erheischte, hinderte aber keinen Fortschritt der Wissenschaften, die sich in ihrer Sphare hielten. Es war nicht anders mit der Philosophie, in der fich sowohl Aristoteliker als Antiaristoteliker viele Berirrungen ju Schulben fommen liegen; ohnebin maren mit ben philosophischen Untersuchungen bamals phyfitalifche und naturhiftorifche verschmolzen. Frang Batrigi bekampfte den Ariftoteles und fuchte eine philosophische Tradition bon Bermes Trig. megiftus an nachzuweisen; er fand firchlicherseits teine Anfechtung, wie fie Campanella u. a. notwendig erfahren mußten. Aus ber Schule bes Galilei gingen Belehrte hervor, die mit ftrenger Beweisführung die fpetulativen und die empirischen Biffenicaften verbinden wollten, wie Oragio Ricafoli Ruccellai. Rardinal Leopold von Medici fuchte nach Galilei bie florentinische Atademie, die den Ariftoteles burch Blato milbern und bas Studium von Dante und Betrarca forbern wollte, neu gu beleben 1. Gine gangliche Umgeftaltung ber Wiffenschaften ward aber bei ben Engländern burch Francis Bacon (Baco) von Verulam (geb. 1561, + 1626) angeftrebt, ba er bas Reich ber außeren Natur und ber Erfahrung jum Mittelpunkte alles menichlichen Wiffens und aum Rern ber Bhilosophie qu erheben suchte. Seine Induttionsmethobe ubte auf die weiteften Rreise, auch auf die Ratholiken, großen Ginfluß aus; man forderte bas Wiffen bes Gingelnen, die Detailforschung, und verlor mehr und mehr bas Berftandnis bes Allgemeinen und bes Gangen; anderwarts marb auf Roften ber Grundlichfeit bas enghtlopabifche Bielmiffen immer mehr herrichend, bie Dentaefeke gegen bie empirischen Bevbachtungen in ben Schatten geftellt, diefen oft eine ungebührliche Tragweite mit phantaftischer Willfur jugemeffen. Die Theologen, immer mehr gur Bielfeitigfeit bes Studiums gedrangt, blieben eifrig, die der Offenbarung irgendwie miderftreitenben Gage gu gensurieren, wie Die Behauptungen, der Simmel fei befeelt, ben Sternen tomme Gefühl gu, mahrend fie auch unter fich noch alte und neue Kontroversen verhandelten 2.

und den Professoren in Florenz uss. sie vorlesen zu lassen, komme der von Scheeben (Dogmatik I 250, Nr 568) gesorderten Art der päpsklichen Bestätigung doch ziem lich nahe, so ist damit um so weniger etwas bewiesen, als die Materie wie die Form durch die Bestätigung nicht verändert wird; das Dekret der Kongregation bleibt ein solches und wird dadurch nicht Entscheidung ex cathedra (vgl. Scheeben a. a. D. I 251, Nr 569). Die meisten Fachgelehrten waren damals gegen Galilei, wie Tycho de Brahe, Allessands auf der Kongregation gegen Galilei und seine Lehre zu bedauern. Von St Phomas ist die Stelle lect. 17 in Aristotel. l. 2 de coelo zu beachten: Suppositiones, quas adinvenerunt astrologi, non est necessarium esse veras . . . quia forte secundum aliquem alium modum nondum ab hominibus comprehensum apparentia inter stellas salvatur.

<sup>2</sup> Baco Verulam., Instauratio magna (De dignitate et augmento scientiarum, Novum organum P. 3); Sylva sylvarum s. hist. naturalis, Essays mor. and polit.,

¹ Rante, Köm. Päpste I 482 ff 491. Gegen die Anklage, der katholische Fanatismus habe den Segato genötigt, sein Geheimnis der Petresaktion der Leichname zu zerstören, s. Civiltà cattolica II 3, 689 ff. Gegenüber der Behauptung, der Calvinist Salomon de Caus, der vor Papin die Krast des Dampses erkannte, sei als Opser des Kardinals Richelieu 1641 wahnsinnig zu Bicetre gestorden, steht nach den von Karl Read eingesehenen Akten seit, daß er 1626 als königlicher Ingenieur in Paris stard und von Richelieu, dem er seinen Traktat Horologes solaires widmete, sogar viel Gunst ersuhr (La Vérité 1864, 3 juillet). Die Sordonne zensurerte 1559 den Sah des Fr. Petrus Seichenspere: Coeli sunt animati als propos. kalsa, erronea, revocans antiquam gentilium idololatriam, clim a Fac. damnata (Du Plessis, Coll. iudic. II 1, 201 202). Über Campanelsa, der auch den Steinen Gesühl zuschried (De sensu rerum), ebd. III 2, 244. Über Ricasoli Kuccellai f. Fr. Palermo, Orazio Ricasoli Ruccellai e i suoi dialoghi filosossic. Prato 1862. Civiltà cattolica VIII, 9, n. 546,

### 17. Die Lehrstreitigkeiten unter ben firchlichen Theologen.

A. Streitigkeiten über bie Heilige Schrift und über bie unbestedte Empfängnis ber Gottesmutter.

Siteratur. — Lessii Opera. Antwerp. 1626. Kleutgen, Lessii de inspiratione doctrina, bei Schneemann, Controversiae de divina gratia, Friburgi Brisg. 1881, Appendix. Daufd, Die Schriftinspiration, Freiburg i. Br. 1891, 146 ff. — Alph. Sanctius, De decreto Complutensis acad. in Concept. B. Virg. libellus. Compluti 1617. Strozzi, Controversia dell'Immacolata Concezione. Palermo 1700. Plazza, Causa Immaculatae Concept. Palermo 1747. Brat, Malbonat (oben S. 757). Siteratur und Aftenstücke bei Roscovány, Beata Virgo in sua concept. immacul. Pest. 1873 f.

1. Die Richtung der theologischen Studien bei den Humanisten und die stete Berusung der protestantischen Neuerer auf die Bibel hatten das theologische Interesse in weitem Maße der Heiligen Schrift zugewandt. Dabei wurde auch die Frage der Inspiration untersucht, über deren Begriff unter den katholischen Theologen Streitigkeiten entstanden, ohne daß jedoch die kirchliche Autorität die Frage entschied.

Der oft einseitig von Protestanten wie von Ratholiken aufgefaßte Begriff der Inspiration der Beiligen Schrift ichien nicht bloß der freien Entfaltung der Eregese nachteilig, sondern auch hinderlich für die Berteidigung der Bibel gegen die Ungläubigen. Diefelbe mard gefaßt 1) als besonderer Beiftand Gottes, der die Sagiographen vor Irrtumern und falichen Angaben bewahrte, 2) als besondere Anregung jum Schreiben burch ben Beiligen Geift mit eigener Erleuchtung, 3) als Affifteng und Anregung, verbunden mit Offenbarung unbefannter Wahrheiten. Ferner erftrecte fich die gottliche Eingebung nach den einen nur auf die Gedanken und Wahrheiten, nach andern aber auch auf alle einzelnen Worte und Ausdrude. Lettere Annahme erschien für die Eregeten sehr beengend und geeignet, gezwungene Deutungen zu veranlaffen, daher auch über das Maß der Pflichten des fatholischen Theologen hinausjugeben. Aber ju weit gingen die Jefuiten Leonhard Leffius († 1623) und 3. bu Samel in Löwen, welche gur Beseitigung jener Ubelftande lehrten, es fei nicht nur feine wörtliche, sondern nicht einmal eine Inspiration aller Gedanken erforderlich, um ein Buch als kanonisch und göttlich anzunehmen, es könne ein Buch, wie g. B. bas zweite ber Makkabäer, mit blog menschlicher Rraft, wenn auch auf Anregung des Seiligen Beiftes, niebergeschrieben fein, ber Beilige Beift aber bem Schreibenden beifteben und nachher die Richtigkeit und Wahrheit des Inhalts bezeugen. Gegen Diese Gate, Die mit einer Reihe anderer Thesen beim Ursprung des Bajanischen Streites (f. unten) aufgestellt worden waren, erließen die theologischen Fakultäten von Löwen und Douai 1587 und 1588 ihre Zensuren, und auch mehrere Bischöfe sprachen sich bagegen aus. Papft Sixtus V. jog ben Streit vor feinen Richterftuhl, ichob aber die Entscheidung längere Zeit hinaus, ba die gange Sache mit dem Streit über die Bnade (unten S. 774 u. 783) und ber Feindseligkeit gegen die Jesuiten zusammenhing und auch einzelne Fakultäten fich für Leffius aussprachen. Darüber legte fich die Sike des

Sermones fideles, Novum organum scientiarum 1620, ed. Brück. Lips. 1830. Opp. omnia. Lond. 1859 f. Corp. philos., ed. Gfrörer. Stuttg. 1831. Barth. Saint-Hilaire, Étude sur François Bacon. Paris 1890. Baconi Confessio fidei anglico sermone ante a. 1604 conscripta. Halle 1896. K. Fischer, Francis Bacon und seine Schule's. Heibelberg 1904 (Gesch. ber neueren Philosophie, X). E. Bolff, Francis Bacon und seine Duellen. I. Bacon und die griechische Philosophie. Berlin 1910.

Kampfes über die Inspiration, und die wissenschaftliche Erörterung führte immer mehr zu der richtigen, schon von den Alten, namentlich von Chrysostomus vertretenen Mitte, ohne daß eine kirchliche Entscheidung nötig geworden wäre. Allgemein ward die gött-liche Eingebung bezüglich der Sachen und Gedanken, nicht aber bezüglich der einzelnen

Worte gefordert 1.

2. Da das Rongil von Trient die alte Streitfrage über die unbefledte Empfängnis ber Gottesmutter in dem Stande belaffen hatte, in dem fie unter Sigtus IV. mar, fo brach die Kontroverse zwischen Frangistanern und Dominitanern wieder aus, jumal als ber fpanische Frangistaner Frang bon St Jago behauptete, eine die Lehre seines Ordens bestätigende munderbare Erscheinung gehabt ju haben, mas ju heftigem Widerspruch der Dominitaner führte. Philipp III. von Spanien bat um Enticheidung bei Bapft Baul V., der aber 1616 nur die Berordnungen von Sigtus IV. und Bius V. (1570) einschärfte, wonach feine ber beiden Meinungen bes Frrtums geziehen werden burfte und nur ben Gelehrten die Disputation darüber erlaubt ward, dann 1617 die öffentliche Behauptung der These ber Dominitaner unterfagte. Der Beilige Stuhl fdritt nur bedachtig voran und viel ju langfam für den Gifer ber Fürsten und Universitäten. In Baris erhob fich 1575 Die theologische Fatultät gegen ben gelehrten Jesuiten Malbonat, ber ben von ben Dottoranden auf die unbefledte Empfängnis geforderten Eid tadelte. Maldonat wollte fich por bem Bifchof, aber nicht vor ber Universität verantworten, mußte aber gulegt die Borlefungen aufgeben und fich nach Bourges begeben; doch liegen die Parifer Theologen von ihrem Gide ben Bufat meg, der die ihm entgegengesette Unficht für falich und gottlos erklärte. Polemische Borträge über bie Frage auf den Rangeln wurden nicht gedulbet. Gregor XV. lehnte abermals bas Gesuch bes fpanischen Hofes um Definition ber unbeflecten Empfängnis ab, verordnete aber 1622, man folle bei der Behauptung, Maria fei ohne Erbfunde empfangen worden, die gegen= teilige Meinung mit Stillschweigen übergeben, niemand außer ben bom Beiligen Stuhl autorisierten Bersonen (wie die Dominitaner) durfte die Unficht der Makulisten que nur privatim verteidigen, in dem feftoffizium fei einfach bas Wort Empfängnis beizubehalten. Biele Schriften ber Mafuliften murben von den Universitäten genfuriert, fo 1649 in Toulouse die des Betrus de Bincentia. Endlich 1661 verordnete Alexander VII., ber Rult ber Empfängnis der unbeflecten Jungfrau fei in ber römischen Rirche beizubehalten, die Lehre, das Fest und der Rult durfen bei ichwerer Strafe nicht angegriffen, aber auch die Ansicht der Matuliften nicht als Barefie ober Todiunde bezeichnet werden 2.

#### B. Der Bajanismus.

Ouellen und Literatur. — Mich. Baii Opera, cum bullis pontificum et aliis ipsius causam spectantibus. Colon. Agr. 1696. J.-B. Duchesne, Histoire du Bajanisme. Douai 1731; Conférences d'Angers sur la grâce I, Paris 1789, 261 ff. Linsenmann, Mich. Bajus und die Grundlegung des Jansenismus. Tübingen 1867. Scheeben, Zur Gesch. des Bajanismus, in Katholit 1868, I, Ht 3, 281 ff. Schäller, Reue Untersuchungen über das Dogma von der Gnade. Mainz 1867. Du Pin, Nouv. Bibliothèque des auteurs ecclés. Bd XVI. Paris 1686 ff. Fr. Ilharard de la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sähe von Leffius und Du Hamel: Hist. Congreg. de auxiliis div. gratiae II, Venet. 1740, 5, 11 f. Du Plessis, Coll. iudic. III 2, 120 f 135—165.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Const. Pauli V. vom 31. August 1617 bei Du Plessis a. a. D. I, App., XLI. Berhandlungen über Malbonat ebb. III 1, 443—445. Urteil ber Universität Toulouse vom 9. August ebb. III 2, 249 250. Const. Sollicitudo vom 2. Dezember 1661 ebb. III 2, 300—303.

Chambre (pseudon.), Traité historique et dogmatique sur la doctrine de Baius et sur l'autorité des bulles des papes qui l'ont condamné. (S. l.) 1739. Art. Baius bon X. Le Bachelet im Dict. de théol. catthol. II 38—111.

3. Gine Einwirtung protestantischer Lehren zeigte fich mehrfach bei einigen Professoren in Belgien, insbesondere bei Michael De Ban (Bajus), geboren 1513 zu Melun im Bennegau, feit 1551 Professor der Exegese in Lowen, und feinem geiftesbermandten Rollegen Johann Beffels, Die querft Die icolaftifche Methode angriffen und die Theologie mit Sintansekung der mittel= alterlichen Entwicklung nach der Bibel und den Batern Chbrian, Ambrofius, Hierondmus und bor allem Augustinus vorgetragen miffen wollten. Der Rampf gegen die Scholastit mar nur zu oft ein Dedmantel beterodorer Lebren, weshalb auch viele Schulen, namentlich die Parifer, den Ariftoteles und die icholaftische Methode in Schutz nahmen. Bajus insbesondere trug bei diefer Polemit feine neuen Unfichten über ben Urguftand des Menfchen, über Gnade und Freiheit bor. Seine 1552 bon Trient gurudgekehrten alteren Rollegen Ruard Tapper, sein früherer Lehrer, und Ramenftein (Rabestehn), bon benen jener von Bajus ichon ein Schisma befürchtete, sowie die Frangistaner waren unzufrieden mit seinen Lehren, die er bald ziemlich offen mündlich und fcriftlich verbreitete. Die Frangistaner gogen 18 Artitel aus feinen Schriften und fandten fie zur Zensur nach Paris. Das Gutachten der Sorbonne bom 27. Juni 1560 erklärte fie gum Teil für tegerifch, gum Teil für falfch und febr anflößig. Darunter waren folgende: Der freie Wille des Menfchen hat teine Macht, das Gegenteil zu wollen, und diese Macht tommt ihm nicht bon Natur gu. Nur (außere) Bewalt widerspricht ber natürlichen Freiheit, nicht Die (innere) Rotwendigkeit. Un fich fann ber Wille nur fündigen; jede Sandlung des fich felbst überlaffenen Menschen ift eine Todfunde oder doch mindeftens eine lägliche. Bor der Rechtfertigung tann man bei dem gefallenen Menichen. wenn man nicht in den Belagianismus verfallen will, feinen guten Gebrauch des freien Willens annehmen, und wer fich auf diefelbe vorbereitet, fündigt ebenso wie der, welcher seine Naturgaben ichnode migbraucht; denn bor der Rechtfertigung find alle Sandlungen des Menschen verdammungswürdig. Überall Beigte fich eine faliche Auffaffung der Lehren bon der Erbfunde, Freiheit, Gnade und deren Wirkungen. Bajus unterwarf fich der Zenfur um fo weniger, als fie nur bon einem Teil der Fatultat ausgegangen mar; er fcbrieb Gegenbemerkungen, welche die meiften feiner Cate aus der Bibel und St Augustin ju rechtfertigen suchten. Da nach und nach die meiften alteren Professoren bon Löwen teils ftarben, teils auf Bifchofsfige erhoben wurden, tonnte er als älterer Professor sein Unsehen befestigen und fich einen Unbang verschaffen 1.

¹ Bajus fchrieb Anfang 1563: De libero arbitrio, De iustitia, De iustificatione, De sacrificio, De meritis operum, De prima hominis iustitia et de virtutibus impiorum; bann: De sacramentis in genere, De forma baptismi, De indulgentiis, De orat. pro defunctis, De peccato originali, De charitate, iustitia et iustificatione. Berteidigung ber Scholaftit und des Ariftoteles durch die Sorbonne 1543, 1553, 1624 bei Bulaeus, Hist. Univ. Paris. P. 6, p. 387 f. Du Plessis, Coll. iudic. I 1, 134 f; II 1, 136 222 f; II 2, 146; III 1, 215 f. Ruard Tapper und Bajus ebd. I, App., xxxvii. Pallavic., Hist. conc. Trid. XV, 7, 9. Gutachten der Sorbonne von 1560 bei Du Plessis a. a. D. II 1, 202—204; III 1, 50—52. Bgl. Du Pin, Biblioth. XVI 139 f.

Die Sache erregte in den Riederlanden großes Auffehen. Rarbinal Granvella, Ergbifchof von Mecheln, suchte den Streit beigulegen und erwirkte 1561 von Bius IV. ein Breve, das ihn dazu bevollmächtigte und Stillschweigen auferlegte. Er bewog ben Bajus, mehrere Sate aufzugeben, und verpflichtete für das übrige die beiden Parteien jum Stillschweigen. Allein Bajus bielt diefes nicht; ein Frangistaneroberer, der mehrere feiner Untergebenen in die Frrtumer bes Bajus verftridt fah, fprach fich entschieden gegen diefe aus. Schon 1561 dacte ber Runtius Commendone daran, Bajus und heffels gum Rongil nach Trient zu ichiden, und 1563 fandte fie auch der fpanische Sof dabin, um fie fo für einige Beit ju entfernen und fie bort eines Befferen belehren ju laffen; mit ihnen ging auch Rornelius Jansenius (der Altere), fpater Bijchof bon Gent, berühmter Greget. Aber die auf ihre Irrtumer bezüglichen Fragen waren auf dem Rongil bereits verhandelt, und die Brivatgespräche reichten nicht aus, die beiden Manner auf andere Gefinnungen ju bringen. Rach feiner Rudtehr von Trient entwidelte Bajus feine Meinungen nur noch bestimmter in mehreren gedruckten Abhandlungen; Beffels war weniger dafür tatig und ftarb icon 1566. Bon mehreren Seiten murden die wichtigften Gate bes Bajus jusammengestellt und sowohl an den romischen Stuhl als an den spanischen Dof gefandt, an letteren 1564 burch ben Augustinereremiten Loreng; mehrere wurden bon 1564 bis 1566 durch italienische und fpanische Universitäten genfuriert 1. Bius V. lieg bie Cage forgfältigft untersuchen und erließ am 1. Ottober 1567 eine Bulle, worin 79 aus den Schriften des Bajus ausgezogene Thefen als tegerifch, irrig, anftößig, jedoch ohne Nennung des Namens ihres Urhebers, verdammt wurden. Granvella, der gerade in Rom weilte, lieg die Bulle durch seinen Generalbitar am 23. Dezember 1567 der theologischen Fafultat in Löwen bekannt machen; mahrend alle andern fie ehrerbietig annahmen, flagte Bajus, er fei nicht zubor gehört worden, lehnte die Unterwerfung ab und arbeitete eine Apologie seiner Lehren aus, die er 1569 nach Rom fandte, mas ihm aber um fo weniger nugen tonnte, als er in feinen Borlefungen Urgernis gu geben fortfuhr. Bius V. mahnte ihn 1569, feine Irrtumer abzuschwören, und beftatigte die Bulle nach ihrem gangen Inhalt. Auch nachdem 1570 eine belgische Synode die Bulle bekannt gemacht hatte, suchte Bajus neue Musflüchte; bald wurden die verurteilten Gage nicht als die seinigen anerkannt, bald die Echt= beit der Bulle beftritten ober behauptet, dieselbe fei erschlichen worden. Man ftutte fich auf die migdeuteten Schlugworte, wonach einige der fraglichen Sage einigermagen im ftrengen Wortlaut und im Ginne des Berfaffers aufrecht= erhalten werden fonnten, obicon das eine leere Ausrede mar 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aufenthalt von Bajus und Hessels in Trient bei Pallavic. a. a. D. XV, 7, 8 9 11 12. Brief bes Augustiners Lorenz an Philipp II. vom 25. November 1564 bei Gachard, Correspond. de Phil. II, Bb II xx. Zensuren der spanischen Universitäten bei Du Plessis a. a. D. III 2, 105—109.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Const. Ex omnibus afflictionibus im Bull. Rom., ed. Taur. VIII 314 f. Du Plessis a. a. D. II 2, 109—115. Denzinger-Bannwart, Enchir. 11 329—336. Das berühmte Comma Pianum, der Schlußiah der Konstitution, Iautet: Quas quidem sententias stricto coram Nobis examine ponderatas, quamquam nonnullae aliquo pacto sustineri possent, in rigore et proprio verborum sensu ab assertoribus intento haereticas, erroneas, suspectas, temerarias, scandalosas et in pias aures offen-

Diesen Winkelzügen gegenüber erließ Gregor XIII. 1579 eine neue Bulle, worin er die Konstitution seines Vorgangers einschaltete, und überfandte fie durch den apostolischen Prediger und Theologen Franz Toletus nach Löwen; fie wurde in der Berfammlung der gangen Universität vorgelesen 1. Bajus erkannte an, daß darin mehrere feiner Lehren, und zwar in dem bon ihm beabsichtigten Sinne verdammt feien, und erklärte, er verdamme fie nach der Intention der Bulle felbst und fo wie diese fie verdamme; dasselbe fagte er 1580 in einer an den Babst eingereichten Unterwerfungsschrift mit dem Eingeständniffe, mehrere der fraglichen Gate wirklich gelehrt zu haben. Bulle fand an der gangen Universität ehrerbietige und gehorfame Unnahme. Infolge feiner Unterwerfung ward Bajus in seinem Umte belaffen und ftarb 1589 als Rangler ber Universität. Damit Die Freiehre nicht bon neuem auftauche, ersuchte ber Bischof Bonomini von Bercelli, Runtius in Deutschland, Die Fakultät von Löwen, eine bestimmte, den verdammten Artikeln des Bajus entgegengefette Lehrformel zu entwerfen, die alle ihre Glieder annehmen mußten. Die Formel ward entworfen und dem Nuntius sowie der Fakultät bon Dougi mitgeteilt, fie murde aber wieder unterdrudt, worauf namentlich andere Streitigfeiten, insbesondere die mit Leonh. Leffius (oben G. 770) Ginfluß gehabt haben follen. Im Gegensat zu Bajus betonte dieser nämlich bor allem die menschliche Freiheit gegenüber der Gnade und lehrte, der Bille des Menschen allein bewirke, daß bie von Gott den einzelnen Menschen gewährte gratia sufficiens in der Rechtfertigung zur gratia efficax werde; die Bestimmung zur emigen Seligkeit durch Gott trete erft ein auf Grund der porausgesehenen. mit Silfe der gottlichen Gnade erlangten Berbienfte (f. unten G. 783).

4. Das Shiftem des Bajus läßt sich nach den drei Zuständen der noch unsversehrten, der gefallenen und der erlösten Menschennatur betrachten. I. Betreffs des Urzustandes lehrt er: Der erste Mensch (wie auch die Engel) wurde von Gott rein, gerecht und unschuldig erschaffen und bestimmt, seine selige Anschauung zu erlangen. Die von Gott dem Abam und den Engeln verliehenen Gaben und die Bestimmung zur Anschauung Gottes seien nicht umsonst verliehene Gaben, reine Gnaden (denn

sionem immittentes respective... damnamus. Nach possent wollte man kein Komma sehen und zu sustineri die Worte in rigore bis intento beziehen, das Komma erst nach intento stellen. Aber das Exemplar des Toletus, das 1644 unter Urban VIII. gedruckte, das Autograph in den Archiven der römischen Inquisition wie auch innere Gründe sprechen dagegen. Bgl. Tournely, Praelectiones theol. Paris. 1725 ff; Tract. de gratia Chr. q. 3, §§ Momenta ex parte materiae Bullarum. Kilber, Tract. de gratia disp. 4, c. 2, a. 4, q. 2 (in der Theologia Wircedurgensis. Paris. 1766 ff; 3. ed. edd. 1879 f). Viva, Damnatae theses ab Alexandro VII., Innoc. XI. et Alex. VIII. Neapoli 1708; Ad propos. 31, damn. ab Alex. VIII. B. n. 13. Manche tadesten, daß die Bulle nicht jedem einzelne Sahe seine bestimmte Qualifikation gab. Allein Berurteilungen in glodo hatten auch das Konzil von Konstanz gegen Wiclif und Huß, Leo X. gegen Luther und ebenso andere Päpste erlassen. Sodann war in manchen Sähen Wahres und Falsches so gemischt, der Ausdruck so zweideutig, daß eine weitläussige Auseinandersehung nötig gewesen wäre, um alles streng zu scheiden. Aber keiner ist unter den Sähen, den nicht irgend eine Zensur träse. Mehrere Sähe fanden sich in den Kollegienhesten von Schülern des Bajus oder in Disputationen.

¹ Gregors XIII. Const. Provisionis nostrae vom 28. Januar 1579 im Bull. Rom., ed. Taur. VIII 514 f.

nach Bajus fest die Gnade ein Digverdienft, eine positive Unwürdigkeit voraus), fondern etwas, mas Gott dem Menfchen als gur Integrität feiner natürlichen Schöpfung gehörig ichuldig war, demnach nicht etwas Ubernatürliches. Dem para-Diefischen Urzustande wird die Ubernatürlichfeit und Gratuität geradezu abgesprochen. Ohne Anschauung Gottes foll ber Mensch seine Bestimmung nicht erreichen konnen; folglich mußte ihm Gott diefes Biel fegen, alfo auch die dazu nötigen Mittel icon fraft der Schöpfung geben. In Diefem Buftand ber Unfculd find Die Berbienfte ber guten Werke eine Frucht der ersten Schöpfung, ebenfalls rein natürlich. II. Anders verhält es sich nach bem Sündenfalle. Die Erbfünde besteht in der bofen Buft, in der hinneigung ju den finnlichen Gutern gegen die Borfchriften der Ber= nunft, in dem Gesetze des Fleisches. Sie wird fortgepflangt, gang wie jede andere Sunde fich auf die Rachtommen bererben tann. Ihre Folgen find: 1) Der freie Bille fann aus fich nur fündigen, fann feiner Bersuchung widerstehen, ift unfähig ju allem Guten. 2) Er bedarf jest, um bas Gute ju tun, ber Gnabe. Da ber uns übrig gebliebenen Freiheit nur außerer 3mang entgegengesett ift, nicht innere Rötigung, fo ift ber Menich frei auch in bem, mas er mit Rotwendigkeit tut, und er fann verbammt werden, obicon er mit Notwendigfeit Boses tut. Es gibt feinen Aft, ber blog moralifch gut ware. Der Gunder fündigt in allen feinen handlungen, und alle Sunden find eigentlich Tobfunden. Sunder ift nicht ber, dem die heiligmachende Bnade fehlt, sondern ber, welcher noch nicht ben Aft ber Liebe erwedt hat, burch ben er ben Affett jur Gunde ablegt. Auch die unfreiwilligen und unüberlegten Regungen ber Ronfupisgeng find in den Gefallenen, nicht Wiebergebornen Gunde: nur ben Berechten, bei denen die boje Luft nicht aktuell ober habituell berricht, werben fie nicht als Gunde angerechnet. III. Die Berechtigfeit erlangt der erwachsene Menfc durch die guten Berte und die Beobachtung des Gefetes, nicht aber durch irgend eine eingegoffene Gnabe; von ber mahren Rechtfertigung fann bie Gunbenvergebung getrennt fein. Jedes gute Wert verdient feiner Natur nach in jedem Buftand ben Simmel; bas emige Leben wird formal ben guten Werken erteilt ohne Rudficht auf Die Berdienste Christi; das Berdienstliche berfelben hat nicht in der Gnade seinen Brund, sondern in dem Gehorsam gegen das Gefet. Alle guten Werke ber Ratedumenen, die ber Gundenvergebung vorausgehen, wie Glaube und Bufe, verdienen das ewige Leben, deffen Berleihung Folge ber natürlichen, durch die Schöpfung begrundeten Ordnung ift. Der Gehorsam gegen das Gesetz oder die guten Werke geben hervor aus bem Beifte ber Liebe, ben ber Beilige Beift in unfer Berg ergießt, moburch man Gott liebt. Taufe und Buge laffen bie Strafe nach, nicht bie eigentliche Schuld; fie erteilen feine beiligmachenbe Gnabe. In ben Bugenben und Ratechumenen fann es vollfommene Liebe geben ohne den Rachlag ber Gunden; die Liebe fann ohne biefen bestehen, ja man fann die vollkommene Liebe auch im Zustand der Tobsunde haben und boch nicht aufhören, ein Rind der Berdammnis zu fein. Selbft die vollfontmene Reue, verbunden mit ber Liebe und ber Sehnsucht nach bem Bugjaframente, erläßt nicht die Schuld ber ewigen Strafe außer im Falle der Not und des Martyriums. Die Liebe ift eine doppelte: 1) die driftliche Caritas oder 2) die lafterhafte Begierlichfeit; eine naturlich gute Liebe gibt es nicht. Der Aft auch der intensiv vollfommenen Liebe, die aber noch nicht ben Affett ber habituellen Luft austreibt, fann noch mit ber Sunde und der Schuld ber Berdammnis beifammen fein; folange noch etwas von der fleischlichen Rontupiszeng im Menschen ift, fann er das Gebot ber Gottesliebe über alles nicht erfüllen. Go wird benn auch zugeftanden, daß Gott bem Menfchen Unmögliches befohlen habe. Dazu lehrte Bajus, Die Berte ber Berechtigfeit und Enthaltsamteit, Die Chriftus fette, hatten burch bie Berfon bes Sandeln= ben feinen höheren Wert erlangt, bie Deffe fei nur in bem allgemeinen Sinne ein Opfer wie jedes gute Werk, das verrichtet wird, auf daß der Mensch in heiligem Bunde Gott anhänge 1.

Bajus fteht in foroffftem Gegenfahe zu Luther in ber Behre von ben guten Werten und ber Rechtfertigung, ftimmt aber mit ihm überein in ber Leugnung der Übernatürlichkeit des Urzuftandes, in der Berlegung des Wefens der Erbfunde in die Ronfupiszenz, in ben Gagen, bag ber gefallene Menfc nur fundigen tonne, Gott Unmögliches befohlen habe, bie zeitlichen Strafen nicht gehoben werben burch Almofen, gute Berte, muhfame Bugungen, Die Leiben ber Beiligen, Die Berdienfte, Die in ben Abläffen mitgeteilt werben, fonbern allein burch das Berdienst Chrifti. Das Syftem hat pelagianische, lutherische und calvinische Elemente. Den Grundirrtum feben einige in ber Unnahme blog einer boppelten Liebe: ber theologifchen Caritas und ber lafterhaften Begierbe, andere in der Leugnung der absoluten Übernaturlichfeit ber Gnabe, andere barin, daß Bajus aus ber Beiligfeit, Gute, Gerechtigkeit und andern Eigenschaften Bottes die positive Folgerung gog, Gott habe feine unschuldigen Bernunftgeschöpfe erfcaffen tonnen, ohne fie gu feiner feligen Unichauung gu beftimmen. Damit ftand in Berbindung, daß die Gnabe bei ihm ein Migverdienft voraussent, die eigentliche Gnabe erft nach bem Sundenfall eintritt. Seine Theorie icheint er gleich Luther aus unrichtiger Deutung bes Römerbriefs Rap. 1-7 gefcopft ju haben. Den Gundenfall bachte er fich, wie es icheint, fo: Abam übertrat bas göttliche Gebot, an beffen Beobachtung bie Erlangung ber Seligfeit gefnupft mar, wurde fo Rebell gegen Gott und fam unter die Obmacht ber fündhaften Begierlichfeit; baber tonnte er, obicon von außerem Zwange frei, nichts Gutes mehr tun. Diefer Zuftand erbte fich fort, und fo fann ber Menfc das Geset nicht eher wieder erfüllen, als bis ber Beilige Geift durch Ausgiegung ber gottlichen Liebe in fein Berg bas hindernis befeitigt, die Berrichaft ber Rontupiszens überwunden hat. Daher fann jemand in Tobfunde fein und boch bie vollkommene Liebe, welche die mahre Gesetzeserfüllung ift, besitzen. Die Sendung und das Werk Chrifti war nur infofern eine Gnabe, als baburch die Sendung bes Beiligen Geiftes vermittelt ward, der unser Herz wieder mit der reinen Liebe erfüllt und dadurch bie Gesetzeserfüllung möglich macht, ferner die Auferstehung des Leibes, der Nachlaß der nach Erlaß ber Schuld noch übrigen Sündenstrafen und die Saframente uns verlieben wurden. Sicher ift ber Bajanismus burchaus haretisch, wenn auch Bajus nicht als formeller Baretiter ericheint.

### C. Der Janjenismus; Beginn ber janjeniftifchen Streitigfeiten.

Quellen und Literatur. — Jansenius, Augustinus sive Doctrina s. Aug. de humanae naturae sanitate, aegritudine, medicina adversus Pelagianos et Massilienses. 3 Bbe. Lovanii 1640 und öfter. Isaac Habert, Défense de la foi de l'église de Paris. Paris 1644. (Ant. Arnauld.) Apologie de Jansénius et de la doctrine de St. Augustin expliquée dans son livre contre trois sermons de M. Habert. Paris 1644; Seconde apologie pour M. Jansénius. Paris 1645. Œuvres de Ant. Arnauld. Lausanne 1780. Schill, Die offizielle Relation des römischen Offizielms über die Berurteilung des Janfenismus, in Ratholit 1883, II 289 ff 363 ff 472 ff. St. Cyran, Lettres chrétiennes et spirituelles. Paris 1645. Œuvres de St. Cyran. Lyon 1679. Petri Aurelii Opera. Paris. 1646 (nach dem Abrégé de l'hist. eccl. XII, Cologne 1762 ff, 452 soll de Barcos, Reffe St. Cyrans, der Berlaffer sein). Ant. Arnauld, De la fréquente communion. Paris 1643. Journal inédit de Arnauld d'Andilly (1628—1629), publié d'après le mscr. autographe par E. Halphen et J. Halphen. Paris 1907. — Leydecker, Historia Iansenismi lib. 6. Traiecti ad Rhen. 1695. Gerberon, Histoire générale du Jansénisme. Amst. 1700. Luchesini, Historia polemica Iansenismi. 3 Bbe. Romae 1711. Rapin, Histoire du Jansénisme, publ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 3u I.: De prima hom. iustitia c. 8, prop. damn. 21 26 1—12 18 24 27 55 76 78 79; II.: e Dpeccato originali, prop. damn. 52 66 67 34—36 40 46 20 75; III.: De iustific. c. 8, de iustitia c. 3 f; prop. damn. 42 43 32 34 54—57 2 11 16—19 45.

par Domenech. Paris 1865. Mémoires du P. Réné Rapin sur l'église 1644 à 1669, publ. par Aubineau. 3 Bbs. Paris 1865. Vandenpeerebom, Corn. Jansenius, sa mort, son testament, ses épitaphes. Bruges 1882. Callewaert, Jansenius d'Ypres, ses derniers moments, sa soumission. Louvain 1893. Bouvier, Étude critique sur le Jansénisme. Strasbourg 1864. Dumas, Histoire des cinq propositions de Jansénius. Trevoux 1702. J. Laferrière, Étude sur Jean Duvergier de Hauranne, abbé de Saint-Cyran (1581-1643). Louvain 1912. J. Racine, Abrégé de l'histoire de Port-Royal, nouv. éd. par A. Gazier. Paris 1908. Sainte-Beuve, Port-Royal. 6 Bbe. 8° éd. Paris 1912. Perrens, Sur une page incomplète de l'histoire de Port-Royal, in Revue histor. LI (1893) 250 ff; LII 1 ff. A. Gazier, Port-Royal au XVIIe siècle. Paris 1909. Strowski, Port-Royal et le Jansénisme, in Revue des quest. histor. 1910, I 483-491; Pascal et son temps. 1re partie. Paris 1907. A. Delplanque, Les femmes de Port-Royal I. Paris 1912. Reuchlin, Gefd. von Port-Rogal, ber Rampf bes reformierten und bes jefuitifchen Ratholizismus unter Ludwig XIII. u. XIV. 2 Bbe. Hamburg 1839-1844. Lowndes, The nuns of Port-Royal. London 1909. L. Rea, The enthusiasts of Port-Royal. London 1912. Monlaur, Angelique Arnauld. Paris 1901. A. von Ewidel, Angelika Arnauld und ihre Beziehungen jum hl. Franz von Sales, in Katholik 4. Folge XI (1913) 326 bis 344. Jaudon, Port-Royal à Toulouse ou le Jansénisme au Parlement. Toulouse 1900. M. Prunel, Sébastien Zamet, évêque de Langres (1588-1655). Les origines du Jansénisme. Paris 1912; vgl. Civiltà catt. 1912, III 521 ff; IV 166 ff 660 ff. 1913, I 195-216. J. Bourlon, Les assemblées du clergé et le Jansénisme. Paris 1909. L. Paquier, Le Jansénisme. Étude doctrinale. Paris 1909. Cberl, Die Janfeniften und Jefuiten im Streit über bie oftmalige Rommunion. Regensburg 1847. Bauer, Geich. der Auflehnung gegen die papftliche Autorität, in Stimmen aus Maria-Laach 1873, 1874, 1877, 1879, zahlreiche Forts. Bgl. Revue des sciences ecclésiastiques 1872 und 1873, mehrere Artifel. Jourdain, Histoire de l'université de Paris au XVIII et XVIII siècle. 2 Bbe. Paris 1888.

5. Bajus hatte viele Schüler in Belgien, Frankreich und Bolen und fand Freunde durch die Bermandtichaft feiner Lehrfage mit ben protestantischen. Der bedeutendste und einflugreichste Unhanger dieser Lehren murde Rornelius Janfen 1, geboren 1585 gu Accop in der Graffchaft Leerdam in Nordholland von katholischen Eltern. Er ftudierte zu Utrecht, Lowen und Paris, hatte fich in Löwen anfänglich ber Leitung ber Jesuiten hingegeben, icheint aber balb, da ihm die Aufnahme in den Orden verweigert wurde, eine Abneigung gegen fie gefaßt ju haben, die fich in der Folge nur fleigerte; in Lowen hatte er fich auch an mehrere Schuler des Bajus (Jatob Bajus und Jatob Jansonius) angeschloffen, namentlich aber seit 1604 an feinen Universitätsgenoffen Joh. du Berger de hauranne, geboren 1581, der unter dem Ramen beg Abtes bon St Chran bekannt murde und auf ihn einen großen Ginflug ausübte. Jansenius, ber eine Zeitlang in Bayonne, der Beimat des du Berger, lehrte, bis er in Löwen im Lehramt auftrat (1617), studierte besonders die Werte Augustins und die Enadenlehre und beschloß, ein bogmatisches Wert darüber ju fchreiben, mahrend fein Freund, nun Abt von St Chran bei Poitiers, die alte Rirchenverfaffung darftellen follte (1621). Beide hatten namlich Plane entworfen gur Reform ber Rirche, wobei Janfen bezüglich ber Lehre, in der er vielfach Belagianismus fah, du Berger bezüglich ber Disziplin wirken wollte. Scharffinnig und gewandt arbeitete Jansenius an 20 Jahre

<sup>1</sup> Berichieden von bem gleichnamigen Exegeten und Bifchof von Gent, oben G. 773.

an seinem Buche "Augustinus" neben andern Schriften, polemisierte gegen die Jesuiten, von denen P. Garasse von der Sorbonne nicht ohne Betreiben du Bergers 1626 zensuriert ward i, reiste als Abgeordneter der Löwener Universität mehrmals nach Spanien zum Könige, besonders bei Streitigkeiten mit den Jesuiten, erhielt 1635 das Bistum Ppern und starb schon am 6. Mai 1638. Zwei Jahre nach seinem Tode gab sein Freund Fromondus (Froidmund) sein hinterlassenes Werk "Augustinus" heraus. Noch vor seinem Tode hatte er das Buch dem Urteil des Heiligen Stuhles unterworfen. Das Werk zersiel in drei Hauptteile: I. acht Bücher von der Pelagianischen Häresie, II. ein Buch von der Vernunft und der Autorität in theologischen Dingen, ein Buch von der Enade des ersten Menschen und der Engel, vier Bücher vom Zustand der gefallenen, drei Bücher dom Zustand der reinen Natur, III. zehn Bücher von der Enade Christi des Erlösers und ein Buch über die Irrtümer der Semipelagianer und einiger Neueren.

Das Shiftem bes Jangenius beruht auf folgenden Sagen. Durch bie Sunde des erften Menschen hat der Wille seine Freiheit verloren, b. i. die Rraft, fich nach Belieben Entgegengesettes zu mablen. Statt ber Freiheit trat eine boppelte Luft ein: Die irdische, Die jum Bofen, Die himmlische, Die jum Guten antreibt. Beibe wirken in verschiedenen Graden einander entgegen, so daß die ftarkere ftets bie fowächere besiegt und ber Wille nicht nur immer, sondern auch notwendig dem Impuls ber ftarteren Luft folgt. Diese Notwendigkeit ift keine absolute, sondern nur eine relative, b. h. in den jetigen Umftanden, wofern die eine Luft herrscht, tann ber Wille jest eben nicht anders handeln, obicon er unter andern Umftanden bei Berringerung biefer Luft ober Berftarfung ber entgegengesetten es vermöchte. Fundamental ist die Lehre von der delectatio superior seu relative victrix. Agiome sind: 1) Alle Rraft des Willens, fich jum Guten oder jum Bofen ju neigen und ju ent= fceiden, entspringt im jegigen Buftand aus ber boppelten Luft; 2) beren Wirkungsfraft ift relativ, abhängig von ihrem boberen ober niedrigeren Grade; Die ftarfere Luft befiegt bie geringere. Die ftartere himmlifche Luft, Die fiegreiche Gnade, nötigt ebenfo jum Guten wie die ftartere irdifche, die siegreiche Rontupiszeng, jum Bojen. Darqus folgt, daß es feine blog hinreichende Gnade geben fann, fondern jede wirklich binreichende Enade auch relativ fiegreich und wirksam fein muß. Denn entweder ift die Gnade ftarter als bie boje Luft oder schwächer; im ersteren Falle notigt fie jum Buten, ift also wirksam, nicht bloß hinreichend; im zweiten Fall hat sie zur Uberwindung der flärkeren bofen Luft feine Rraft, ift alfo nicht hinreichend. Gibt es aber feine bloß hinreichende Bnade, die bon der wirksamen verschieden mare, fo haben auch die Gerechten, die bismeilen boch fundigen und bann feine wirksame Gnade haben, auch feine ausreichende Gnade; folglich fonnen sie nach ihren jegigen Kraften trot aller Bemühungen nicht alle Gebote Gottes erfüllen (prop. I damn.). Ferner ergibt fich baraus die Unwiderstehlichfeit der inneren Gnade (prop. II). Denn der Gnade widerstehen heißt sie ihrer Birtung berauben, die fie unter jenen Umftanden haben fonnte, unter benen fie gegeben wird; biefer Wirfung tann aber die Gnade gar nicht beraubt werden; denn ift fie ftarter, jo muß fie obsiegen; ift fie fcmacher, fo muß fie unterliegen; ift fie gleich, fo kann ber Wille bei Abgang alles Bestimmenben fich nicht entscheiben. Da ber Mensch jum Berdienft wie jum Migberdienst notwendig

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berhanblungen über die Summa theologica des P. Garaffe dei Du Plessis, Coll. iudic. II 2, 202 227—229 238 f. Douarche, L'université de Paris et les Jésuites. Paris 1889.

getrieben wird, je nachdem die siegreiche Gnade ihn zum Guten oder die siegreiche Lust zum Bösen antreibt, so kann bei Verdienst und Misverdienst nicht von einer Freiheit von der inneren Notwendigkeit die Rede sein, sondern nur von einer Freiheit vom äußeren Zwang (prop. III). Der Semipelagianismus ist Häresie, insosern er die wahre Gnade Christi seugnet; da es nun keine wahre Gnade gibt, die nicht nötigend, unwiderstehlich wäre, so besteht die semipelagianische Häresie in der Annahme der Möglichkeit eines Widerstandes gegen die Gnade (prop. IV). Wenn es semipelagianisch sit, eine Gnade anzunehmen, welcher der Mensch widerstehen oder gehorchen kann, so ist es auch semipelagianisch, zu sagen, Christus sei für alle gestorben, weil bei dieser Behauptung eine Gnade gedacht werden muß, der die Menschen widerstehen kohn dann diesenigen, welche verdammt werden, doch der Gnade Christi widerstanden haben müssen (prop. V). Zu den dogmatischen Irrtümern haben sich hier die dogmenhistorischen gesellt.

6. Das Werk machte in den Riederlanden und in Frankreich, wo ichon 1641 eine zweite Auflage mit Approbation bon gehn Doktoren ericbien, großes Aufsehen; die Calviniften triumphierten, da fie die Lehrsäte der Synode bon Dordrecht bestätigt fanden; mehrere tatholische Theologen, besonders aus dem Jefuitenorden, die icon vergebens ben Drud bes Bertes ju hindern gefucht hatten, griffen diese Lehre an; die Bajaniften und die Freunde des Janfenius verteidigten fie. Die romische Inquisition verbot das Buch (1. August 1641); aber die Lowener Universität wollte fich nicht unterwerfen. Da erließ Urban VIII. 1642 felbft durch eine Bulle ein Berbot, weil ohne Erlaubnis der Inquisition gegen Bauls V. Berordnung in dem Werk von der Gnadenwahl gehandelt werde und mehrere Cage des Bajus darin erneuert feien. Gegen Diefe Bulle fuchten die Anhanger des Jansenius, die fich "Schüler des hl. Augustin" nannten, alle möglichen Ausflüchte; viele erklarten die Bulle für unecht, auch nachdem die römische Inquisition (26. Juni 1644) feierlich beren Authentie verfichert hatte. In Frankreich forberte ber Ronig die Barifer theologische Fakultat jur Ginregiftrierung und Befolgung ber Bulle auf; diefe befchloß, bezüglich ber Lehre dieselbe mit größter Berehrung aufzunehmen, aber noch wegen anderer Schwierigkeiten, befonders wegen der, wie es icheine, beeintrachtigten Befugnis, das gange Buch der Sentengen ju erklaren, die formelle Unnahme aufzuschieben. Der Runtius erklarte, das Berbot beziehe fich nur auf die ichon berdammten Sage bes Bajus. Der Erzbifchof bon Paris berbot indeffen das Buch bes Jansenius, bald folgten andere Bischofe; am 15. Januar 1644 verbot auch die Sorbonne die Berteidigung der Lehren des Bajus; icon 1642 und 1643 hielt der Sorbonnift Ifaat habert Predigten gegen den "Auguftinus". Diefe Bredigten murden heftig von dem Janseniften Unton Urnauld (geboren 1612) angegriffen, und auch an der Sorbonne zeigten fich "Schuler St Augustins", die noch immer die Irrtumer bortrugen und namentlich geltend machten, ber Papft habe feine einzelnen Gate des "Augustinus" berurteilt. Die Zifterzienserinnen bon Port=Ronal, nabe bei Baris, an ihrer Spige Die Abtiffin Angelifa Arnauld, erblickten in dem Berbot Urbans VIII. eine Berurteilung der Lehre des hl. Augustinus und wollten diese berteidigen; fie traten völlig auf die Seite der Jansenisten. In Belgien widersetten fich die Universität Lowen, die deshalb mit den Parifer Dottoren torrespondierte, sowie mehrere Bifcofe, der Erzbifchof Jatob Boonen bon Mecheln an der Spige, der

Publikation der Bulle, namentlich weil dadurch der hl. Augustin verdammt schine; sie zogen sich sogar Suspension und Interdikt zu (1652); erst 1653 unterwarsen sie sich dem Papste. Überall ward ausgesprengt, die Bulle sei ein Machwerk der Jesuiten, der Papst hintergangen, Augustins Lehre fälschlich verurteilt, die Doktrin des Jansenius verschieden von der des Bajus usw. Obschon das Gegenteil mehrfach erwiesen ward, mehrte sich doch der Anhang der Partei, für die der Abt von St Chran und sein Schüler Anton Arnauld, der erst nach Richelieus Tod das Doktorat von der Sorbonne erlangt hatte, äußerst tätig waren 1.

Um 1. Juli 1649 legte der Syndikus Nik. Cornet der Pariser Fakultät fieben Gage gur Brufung bor, wobon funf aus dem "Auguflinus", zwei andere über die Buge aus Arnaulds Schrift von der häufigen Rommunion entnommen waren; die zwei letteren lieg man nachher beiseite, die funf ersten waren die nachher auch in Rom verdammten. Bu deren Beurteilung mard ein Ausschuß eingesett. Aber die Freunde bes Sansenius, 60 an ber Bahl, Louis de Staumour an der Spige, boten alles auf, die beborftebende Berdammung ju hintertreiben, und suchten Schut bei dem Barlamente, in bem fie viele Anhänger gabiten, und bas auch (5. Oftober) ber Fakultat alle weiteren Schritte unterfagte. Diefe verwies die Sache an die Berfammlung des Klerus von 1650. Die Bifcofe berhandelten darüber in aller Stille; 85 (fpater 88) von ihnen unterzeichneten am 12. April 1651 ein Schreiben an Bapft Innogeng X., worin fie ihn baten, über jeden der fünf Gabe ein beftimmtes und entscheidendes Urteil ju fällen. Auch die Janseniften maren nicht mußig: elf ihnen ergebene Bischöfe protestierten gegen das Berfahren ihrer Rollegen, weil erft die gallitanische Rirche ihr Urteil abgeben muffe und eine borber ermirkte romifche Entscheidung gegen die Freiheiten berfelben verftofe: auch hielten fie ben Zeitpuntt unpaffend für Erorterung fo fcwieriger Fragen; in Rom beantragten fie Berhandlung ber Sache in Frankreich oder boch Bernehmung der Freunde des "Augustinus" und Gestattung von Disputationen 2.

tificis et Episcop. legit. potestate, Colon. 1773, 7).

¹ Urbans VIII, Const. In eminenti, in Rom promulgiert am 19. Juni 1643, bei Du Plessis, Coll. iudic. III 2, 245—246. Päpfiliche Briefe und Dekret der Inquisition ebd. I xlii f. Bgl. ebd. III 1, 49—52. Bull., ed. Taur. XV 92. Berbot des Erzbischofs von Paris bei Du Plessis a. a. D. III 2, 247. Erlasse des Erzbischofs von Besançon vom 26. Mai 1648 und des Bischofs von Soissons vom 4. Februar 1650 ebd. III 2, 249 251. Aktenstücke zur Stellung des Erzbischofs von Mecheln und des Bischofs von Gent 1651—1653 ebd. III 2, 251—259. Schreiben einiger Löwener Dokstoren an die Pariser ebd. III 2, 248. Die Universität Douai erklärte am 27. Juli 1648 dem Erzherzog Leopold, die Löwener hätten sie fälschlich für jansenistisch gesinnt ausgegeben, sie verabscheue diese Lehre; ebd. III 2, 249.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die zwei letzten der sieben Propositionen waren: Prop. VI. Die Kirche hat ehedem geglaubt, die geheime sakramentale Buße reiche nicht für geheime Sünden hin; VII. die natürliche Keue und Zerknirschung genügt für das Bußsakrament. Schreiben der Bischöfe an den Papst bei Hard., Conc. XI 141. Du Plessis a. a. O. III 2, 260. Kurz vor der Berdammung der fünf Säte sprach St-Beuve in einem Briese an St-Amour vom Mai 1653 die Drohung aus, von der Entscheidung Roms werde die Erneuerung des Richerianismus (s. unten) abhängen (Carrich, De Eccl. Romanique Pon-

Innogeng X. ernannte eine Rommiffion bon fünf Rardinalen und dreizehn Theologen zur Untersuchung der Sache; in mehr als zwei Jahren wurde dieselbe in 36 Sitzungen verhandelt; ben letten gehn wohnte der Papft felbft bei; auch geftattete er den Bertretern des Jansenius, bor der Rongregation ihre Sache zu führen; boch bermochten ihre Runfte nicht, bas Berdammungsurteil abzuwehren. Um Schlußtage der Verhandlung (19. Mai 1653) übergaben fie noch dem Papst eine Schrift, worin fie in drei Rolonnen einen dreifachen Sinn der fünf Propositionen nachzuweisen suchten: 1) einen baretischen der Lutheraner und Calviniften, 2) einen verwerflichen der Belagianer, Semipelagianer und Jesuiten, 3) einen richtigen, in bem fie felber die Gate berteidigten. Da es fich aber um den natürlichen Wortlaut des Jansenius handelte, tonnte die Schrift auf das Urteil keinen Ginfluß haben 1. Um 31. Mai 1653 ericien die Bulle Cum occasione impressionis, welche den ersten Sat von der Unmöglichkeit, alle Gebote Gottes zu halten, als verwegen, gottesläfterijch, gottlos und haretifch, den zweiten von der unwiderftehlichen Gnade und den dritten bon der Berträglichkeit der inneren Notwendigkeit mit der Freiheit als baretifch, ben vierten in feinem erften Teil (bag die Semipelagianer die Notwendigkeit der zuborkommenden inneren Gnade zu den einzelnen Sandlungen, auch jum Anfang des Glaubens, angenommen haben follen) als falich, im zweiten Teil (daß ihre Barefie in der Leugnung der unwiderftehlichen Enade bestand) als haretisch, den fünften Sat, der die Annahme, Chriftus fei für alle gestorben, des Semipelagianismus gieh, in dem Sinne, als fei der Erlofer blog für die Pradeftinierten gestorben, als gottlos, blasphemisch und fegerisch bezeichnete. Der Papft teilte die Bulle dem frangofischen Ronig und dem Epiifovat mit; ein Soikt des Konigs vom 4. Juli befahl deren Annahme. Die in Baris versammelten Bischöfe, bon benen einige noch die 88 Bischöfe wegen Umgehung einer Nationalspnode tadelten, fandten, bon Rardinal Magarin beftimmt, ein icones Dant- und Unterwerfungsichreiben bom 15. Juli an den Papft. Auch an der Universität murde die Bulle einregiftriert, ebenso in Lowen. Bu Tours hielt man ein Tedeum, weil man in der Bulle den letten gegen den Calvinismus geführten Schlag fab. Der gelehrte Frangistaner Badding und Abbe Bourgeis, bisher eifrige Unhanger der fünf Cage, fprachen öffentlich ihre Unterwerfung aus. Der Streit ichien beigelegt, brach aber in ber Folge noch weit heftiger aus 2.

Inzwischen aber hatte die Partei auch auf praktischem Gebiet gewirkt, besonders für den Beichtstuhl. Du Verger erklärte in seinen Schriften und in seinen

¹ Unter den Konsultoren der römischen Kongregation befand sich der Historiker des Tridentinums, Pallavicini (Hist. Conc. Trid. XV, 7, 14); für die Verdammung des "Augustinus" sollen neum Theologen gewesen sein, vier (der Augustinergeneral, der Minorit Wadding und zwei Dominikaner) sie unräklich gesunden haben. Kanke, Köm. Pähfte III 147 (nach Pallavic., Vita di Aless. VII). Scriptio defensorum Iansenii in tres columnas divisa et Innoc. X. oblata bei Du Plessis a. a. D. III 2, 263—267.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Const. Cum occasione impressionis im Bull. Rom. V 486. Bull., ed. Taur. XV 720 f. Du Plessis a. a. D. III 2, 261 f (ebb. III 2, 262 f 271 f papstliche Schreiben an den König und den französischen Spischopat, Ebikt des Königs und Dankfagungs-schreiben der Bischöfe).

Borträgen, lägliche Gunden seien nach dem Beispiel der alten Rirche nicht ju beichten, seien kein Stoff für die Absolution, bei Tobsunden fei Angabe der Bahl und der die Art andernden Umftande nicht nötig, die Lossprechung nüge nichts ohne vollkommene Reue und durfe nicht bor völliger Genugtuung erteilt werden, ber Briefter tonne nur bezeugen, baß die Sünden nachgelaffen feien, die Rommunion fei fur die Bergebung ber Gunden weit wichtiger als die Beicht. Bur Rommunion aber forderte er die höchfte Bolltommenheit und erklärte die Begierde nach ihr fur bober als die Rommunion felbft; die größte Reinheit verlangte er für Anhörung und für Feier der heiligen Meffe. Mit einem furchtbaren Rigorismus fcredte er von dem Empfang ber Sakramente ab und brachte es in dem feiner geiftlichen Leitung anvertrauten, bon Angelika Arnauld reformierten reichen Ronnenklofter von Port-Royal dabin, daß die Monnen sogar ohne die Saframente ftarben. Seine Schuler flagten die Jesuiten bes Lagismus an und verbreiteten den verfeinerten Calvinismus. Er gab noch andere Schriften beraus, namentlich eine vom Bischof von Paris und ber romifchen Inquisition verdammte "Aurze Erklärung ber Glaubensgeheimniffe", sowie bas Buch bes hl. Augustin "Bon ber Jungfrauschaft", bas er unter fremdem Namen und mit Bemerkungen gegen die Gelübde veröffentlichte. Er ward beshalb auf Befehl Richelieus verhaftet, nach deffen Tod wieder frei, von den Seinigen als Märthrer betrachtet und ftarb am 11. Oftober 1643. Der hl. Bingeng von Baul war entschieden gegen ibn aufgetreten; aber ber Abt von St Cyran binterließ eine gablreiche Schule: Anton Arnauld d'Andilly, beffen gange Familie, darunter befonders Angelita Arnauld, Abtiffin von Port-Royal, Singlin, Du Bergers Nachfolger als Beicht= vater ber Nonnen, Lancelot, Luganch und andere meift gelehrte Männer (Ginfiedler von Port-Royal) u. a. m. Unton Urnauld veröffentlichte anläglich bes Streites zweier Damen über die öftere oder feltenere Rommunion feine Schrift "Bon ber öfteren Rommunion" (1643), welche unter bem Schein ber tiefften Frommigfeit und ber außerften Sittenftrenge alle mahre religiofe und firchliche Gefinnung ju gerftoren geeignet mar. Unter übertriebenen Rlagen über den Berfall der Rirchenzucht ward bas Altertum gepriefen, das für alle ichweren, auch geheimen Tobfunden ftrenge öffentliche Bufe und vor allem die Entfernung vom Tifche des Herrn gefordert habe, dann die Notwendig= feit behauptet, auch jest noch durch lange und muhlame Buge und durch Sinausichieben ber Lossprechung sich auf die Rommunion vorzubereiten und vorbereiten gu laffen, als höchfte Bolltommenheit das Entferntbleiben von ihr unter Seufzen und Sehnen dargestellt. Die jetige Rirche erscheint als abgeirrt bon driftlicher Sittenreinheit, da sie das gottliche Gebot vertennt, vor der Absolution die Bufe ju ver= richten. Dem Gangen ging eine febr giftige Borrebe voraus, die aber erft geschrieben ward, als der Berfaffer von 16 Bifcofen und 20 Dottoren der Sorbonne fich die Approbationen erschlichen hatte. Das Buch wurde emfig verbreitet und hatte die Wirfung, daß ber Gebrauch ber Saframente, selbst ber Ofterkommunion, in Baris und in andern Städten Frankreichs fich beträchtlich verminderte und unter ber vollendetsten Frommigkeit die völlige religiose Gleichgultigfeit und tiefe Unfittlichkeit sich verbarg. Einzelne Beiftliche, wie Beinrich du Samel in St-Maurice (Diozefe Gens), suchten bie alte Bufdisziplin prattifch durchzuführen 1.

¹ Die Schrift Le pacifique véritable sur le débat de l'usage légitime du Sacr. de Pénitence, expliqué par la doctrine du Saint Concile de Trente, par Théophile Brachet, sieur de la Milletière. Paris 1644, die ganz die Bußdoftrin Du Bergers enthielt, ward am 23. Juni 1644 bon der Partier theologischen Fakultät zensuriert (Du Plessis, Coll. iudic. III 1, 19—24). A. Arnaulds Théologie familière ou briève explication des principaux mystères de la foi ward am 27. Januar 1653 durch den Bischof von Paris, am 23. April 1654 durch die römische Inquisition verdammt (ebb.

#### D. Der Molinistifche Streit.

Literatur. - Molina, Liberi arbitrii cum gratiae donis, divina praescientia, providentia, praedestinatione et reprobatione concordia. Ulyssip. 1588. Kilber, Tract. de gratia, disp. 4 in Theol. Wirceburg. Bb VII. Ed. Paris. 1879 ff. Augustin Le Blanc (Hyacinthe Serry O. Pr.), Historia congregationis de auxiliis divinae gratiae. Lovan. et Mogunt. 1699; ed. alt. Antwerp. 1709. Theodor Eleutherius (Livin de Meyer S. J.), Historia controversiarum de auxiliis divinae gratiae. Antwerp. 1705; Historia controvers. de auxiliis ab obiectionibus Hyac. Serry vindicatae lib. 3. Bruxell. 1715 f. Billuart O. Pr., Summa S. Thomae hodiernis Academiarum moribus accommodata. 19 Bbe. Leod. 1746—1751. Schneemann, Entstehung und Entwidlung ber thomiftifc-moliniftifden Kontroverfe. Freiburg i. Br. 1880; in lateinischer Sprache ebb. 1881. Werner, Der hl. Thomas von Aquin. 3 Bde. Regensburg 1858 f; Franz Suarez und die Scholastik der letzten Jahrhunderte. Wien 1861. Beich, Gin Dominitanerbijchof als Molinift vor Molina, in Zeitschr. für tathol. Theol. 1885, 171 ff. Th. de Régnon, Bannésianisme et Molinisme. 1re partie: Établissement de la question et défense du Molinisme. Paris 1890. Gayraud, Thomisme et Molinisme. Préliminaires historiques et critique du Molinisme. Toulouse 1890; Thomisme et Molinisme. Réplique à Th. de Régnon S. J. Ebb. 1890. Dummermuth O. Pr., S. Thomas et doctrina praemotionis physicae. Paris. 1886. Frins S. J., S. Thomae Aquin. doctrina de cooperatione Dei etc. Paris. 1892. Dummermuth, Defensio doctrinae S. Thomae etc. Responsio ad P. Frins. Lovan. 1895. N. del Prado O. Pr., De gratia et libero arbitrio. 3 Bde. Freiburg in der Schweiz 1907. Bgl. Feldner in Commers Jahrb. ber Phil. 1894-1897, gahlreiche Artifel. Aber Beffins f. oben G. 770.

7. In der ichwierigen Lehre bon ber Gnade gingen die Anfichten der Jefuiten und der Dominitaner fruhzeitig auseinander, obicon fich beide Teile an die dogmatischen Entscheidungen ber Rirche bielten. Die Dominitaner beschuldigten die Jefuiten ber Sinneigung jum Belagianismus, diese wiederum jene der Hinneigung zum Calvinismus (wegen ihrer Lehre von der praemotio physica). An der Universität Salamanca klagte 1581 der Dominikaner Dominitus Banez ben Jesuiten Brudentius de Monte Major bei der Inquisition wegen einiger Gate an, die dieser aber nicht als die seinigen anerkannte. Lebhafter als dieser in Spanien ausgebrochene Streit brobte jener ju werden, der 1587 und 1588 in Belgien entstand, als Leffius und Joh. bu Samel, eifrige Beftreiter bes Bajus, auf bes letteren Untrieb von den Universitäten Löwen und Dougi wegen 34 ihrer Gate, Die als semipelagianisch erschienen (oben S. 774), zensuriert murben, worüber jedoch zur Bermeidung weiterer Unruhen Sixtus V. (15. April 1588) sich das Urteil reservierte und beiden Teilen gegenseitige Zensuren verbot; nicht ermeisbar ift, daß er das Urteil der beiden Universitäten bestätigte. Während bieses Streites erschien aber das berühmte Buch des Jesuiten Ludwig Molina († 1600), Professor der Theologie zu Evora in Portugal, über die harmonie zwischen Gnade und Freiheit, das denselben noch mehr entflammte. Molina, geboren 1535 zu Cuenca in Neutaftilien, feit 1553 Jefuit, unter trefflichen Lehrern gebildet, fucte die ichwierigen Fragen der Gnadenlehre gleich andern Gelehrten feines

III 2, 246), seine Schrift De la fréquente communion nebst ben Schriften bes Abtes von St Chran 1648 vom Erzbischof von Besançon. Die Wibersprüche der Schrift, an der nach einigen auch Du Berger, Maistre, de Sach arbeiteten, wies besonders Petavius (De la pénitence publique. Paris 1645) nach.

Ordens (Betrus Fonseca in Coimbra, der eigentliche Urheber des molinistischen Spftems, Beinrich henriques in Corduba, Deza in Alcala, Didatus Baeg, Mich. Marco. Brudentius de Monte Major in Salamanca) zu lösen und arbeitete an 30 Jahre an diefer Schrift, die einen Kommentar zu mehreren Artikeln des hl. Thomas bildete, und von der das Moliniftifche Spftem fich berichreibt. Go febr fich auch die Jefuiten an die thomistische Lehre angeschloffen hatten, fo gingen fie doch oft, zumal in ihrem Rampfe gegen bie Reformatoren, von den Lehrmeinungen der damaligen Dominikaner ab, indem fie die in der Studienordnung Aquavibas bon 1584 ihnen bezüglich der Lebre des hl. Thomas gestattete Freiheit gebrauchten, mas die in Spanien fehr mächtigen Dominikaner, die es als ihr Vorrecht anfahen, in der Theologie den Ton anzugeben, übel aufnahmen. Bei einem damals bon Ratholiken und Protestanten so vielfach behandelten, an fich so michtigen Lehrstucke mar bem Bredigerorden eine Abweichung bon feinem Ordensspstem, auch wenn fie fich an die firchlichen, namentlich tribentinischen Entscheidungen hielt, fehr migliebig, und mahrend fonst das Buch des Molina viel Anklang fand, auch bei Ordenstheologen, namentlich bei Frangistanern, erhoben fich die Dominitaner, Baneg, ber Schiller bes den Jesuiten nicht geneigten Meldior Canus, an der Spike, auf das heftigfte dagegen 1.

Das Syftem des Banez und der damaligen Dominikaner (Thomisten) war folgendes: Die Gnade wirkt die freie Einstimmung des Willens zu ihr, und diese verhalt sich zu jener wie die Wirtung zur physischen Ursache. Das nannte man praemotio physica oder Pradetermination. Gott beftimmt unfern Willen physisch vorher, daß wir in der Zeit das tun, mas er von Emigkeit her beschloffen hat; diese gottliche Prämotion bewirft nicht nur die Substanz des Attes, sondern zugleich, daß er frei geschieht; ber Mensch erscheint als ein jum Sandeln bes außeren Anftoges bedurftiges Wertzeug, alle geschöpflichen Ursachen (causae secundae) so wesentlich von Gott in allen ihren Werken abhängig, daß sie weber in ber natürlichen noch in ber über= natürlichen Ordnung etwas Gutes leiften konnen, ohne daß fie Gott dazu bestimme und antreibe. Das Zufunftige, mas geschieht, erkennt Gott aus den wirksamen Detreten seines Willens; Gott als das absolute Sein fann sich nur durch sich selbst beftimmen laffen. Die altkirchliche Unterscheidung der bloß hinreichenden und ber wirksamen Gnade ift anzuerkennen; lettere ift aber jene, die nicht bloß der Seele die Kraft zum Guten gibt, sondern sie auch von innen heraus und kraft ihrer Natur so bestimmt, daß sie aktuell das Gute will und tut, und zwar auch frei. Die Wirtsamkeit (Effikazität) ber Enade hat ihren letten Grund im Willen Gottes, nicht in dem des Menschen 2. Das Syftem der Augustiner, dem jansenistischen per-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Werk von Lubw. Molina (Liberi arbitrii etc.) wurde gedruckt mit Approbation des Domikaners Bartholomäus Ferreira, mit Erlaubnis der Inquisition, ungeachtet der Angrisse des P. Bañez. Die Ausgaben von Lissaben 1588, Antwerpen 1599, Benedig ust, disserieren, weshalb man sie in den Verhandlungen zu Kom stets auseinander hielt (neue Ausgabe Paris 1877).

² Alvarez, De auxiliis divinae gratiae. Romae 1610. Billuart, Summa s. Thomae (oben ©. 783); De Deo d. 6, a. 4, § 2; a. 6, § 1. Gazzaniga, Praelect. theol. III, Vindob. 1780, diss. 6, p. 431 ff. Die praemotio ift — motio Dei actualis et transiens, qua Deus voluntatem ad agendum determinat et actioni applicat. Die decreta Dei praedeterminantia et ex se efficacia heben nur die libertas otii et suspensionis auf, wodurch der Geift ad operandum indifferens velut statera in aequilibrio

wandt, nimmt mit dem der Dominikaner eine von innen heraus, frast ihrer Natur wirksame Gnade an, verwirst aber die physische Prämotion als überstüssig und stügt sich auf die stärkere oder siegreiche Lust (doloctatio victrix), wodurch die geschöpsliche Freiheit gewahrt werden soll. Rein Gegenstand, heißt es hier, erscheint in der jezigen Ordnung als allseitig und unter jedem Gesichtspunkte gut; daher slößt keiner eine solche Lust ein, daß nicht der Wille ihn verwersen könnte, wenn andere Gedanken und Affekte angeregt werden.

Dagegen glaubte Molina die Einwirfung der Gnade Gottes bei jedem guten Berte mit ber Willensfreiheit dadurch in befferen Ginklang bringen gu konnen, daß er bas Zusammenwirken ber zwei Faktoren betonte. Rach ihm will Gott alle felia machen, jedoch unter der Bedingung, daß fie felbst es wollen oder den von Gott ihnen verliehenen Gnaden entsprechen und folgen; fein Beiftand bagu ift bei allen hinreichend, das Seil zu erlangen, obicon er nach feinem Bohlgefallen dem einen mehr als bem andern ju teil werden läßt. Dieselbe Gnade ift baber bei bem einen wirtsam, bei dem andern unwirtsam, und bei gleichem göttlichen Beiftand bekehrt sich der eine, der andere nicht. Die Zuftimmung des Willens zur Gnade ift gefordert, aber fo, daß ihr die Gnade ftets vorhergeht (gegen den Semivelagianismus). Der Unterschied der wirksamen und der bloß hinreichenden Gnade stammt also aus dem Willen des Menschen; Gott fieht vermöge feiner Renntnisse des bedingt Bufunftigen (ber scientia media als in der Mitte ftebend zwischen der Renntnis bes rein Möglichen und des absolut Zufunftigen) mit vollkommener Gewißheit voraus, wer von der ihm verliehenen Gnade Gebrauch machen wird und machen wurde und wie (jedoch gibt er sie ihm nicht, weil er das voraussieht), und hat diejenigen, von denen er den guten Gebrauch voraussah, zur Seligkeit vorherbestimmt. Diese Vorherbestimmung (und ebenso die Verwerfung) steht in engster Verbindung mit der Prafzienz und ift von dieser bedingt. Der freie Wille kann ohne die Gnade moralisch aute Werke voll= bringen, auch einigen Bersuchungen widersteben, einzelne Tugendatte fegen - ben allgemeinen Beiftand Gottes immer vorausgesett -, aber rein natürliche Leistungen können ihm feineswegs die Gnade verdienen. Beim Empfang wie beim Wachstum der Gnade muß ftets der freie Wille tätig fein; auf der Bereinigung beiber beruht die Rechtfertigung. Gott weiß voraus, was der Wille in jedem gegebenen Falle tun würde, auch unter bestimmten Bedingungen (1 Rg 23, 11 ff. Mt 11, 21). Aber nicht darum erfolgt etwas, weil es Gott vorherweiß, sondern Gott fieht es vorher, weil es erfolgen wird 2.

ift, nicht aber die indisferentia dominii, wodurch der Wille sich entscheidet, so daß er noch anders wollen kann. Daß der Wille nicht anders könne, ist wahr in sensu composito, nicht in sensu diviso. Die gratia ex se efficax bringt unabhängig vom freien Konsens des Menschen und vor demselben prioritate non temporis, sed naturae et causalitatis das Gute unsehlbar gewiß hervor; diese Gnade gibt dem Menschen das wirkliche velle et agere, während die mere sufficiens nur das Können und Vermögen zu handeln gibt, so daß nie mit ihr das gute Werk allein vollbracht werden kann. Vgl. besonders N. del Prado, De gratia et libero arbitrio (oben S. 783).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berti O. S. A., De theolog. disciplinis, Romae 1739 ff, l. 14, c. 8, n. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Molina, Conc. q. 14, a. 13, disp. 38: Quinto auxilia praevenientis atque adiuvantis gratiae, quae lege ordinaria viatoribus conferuntur, quod efficacia sint, pendere a libero consensu arbitrii nostri cum illis, atque adeo in libera potestate nostra esse, vel illa efficacia reddere cooperando cum illis ad actus bonos, vel inefficacia illa reddere, continendo consensum et cooperationem nostram, aut etiam eliciendo contrarium dissensum. BgI. ebb. q. 23, a. 45, disp. 1, m. 10: Quod e duobus, qui aequali motu gratiae praeveniuntur ac moventur, unus consentiat, concurrat cum gratia, eliciat actum et convertatur, alter vero non: certe solum provenit

8. Molinas Lehre ichien bielen icharffinnig, verftandlich, vernunftgemäß, ben Dominikanern aber untirdlich und velagianisch; in Spanien entftand darüber ein heftiger Streit. Die Dominitaner flagten bei ber Inquisition und tadelten Molings Lehre in ihren Borlefungen und Schriften: Die Bischofe nahmen Bartei auf beiden Seiten. Die Bredigerbrüder Baneg und Thomas de Lemos erhoben fich am nachdrudlichften. Um 4. Marg 1594 mard gu Balladolid eine Disputation veranstaltet; der Jefuit Anton Badilla berteidigte die Thesen Molinas, die Dominikaner bekampften fie heftig. Bulett legten die Jesuiten die Sate des Banes der spanischen Inquisition bor, die Dominitaner Die des Molina. Obicon auf Molinas Seite nicht alle Jesuiten standen, so vertraten doch die meisten sein Sustem, wie La Baftida, Toletus, Arrubal, Gregor de Balencia; ber Groginguifitor bon Spanien Bierony= mus Manrique wollte die Gegenklagen der Jesuiten nicht annehmen; die gange Welt war auf den Ausgang gespannt. Die Uniberfitat bon Salamanca ftellte 22. Juni 1595 den neun Sagen Molinas die ihrigen gegenüber, ohne mit jenen in einen ichroffen Gegensatz zu treten; die bon Alcala bezeichnete (Ottober 1595) die Lehre der Dominikaner als die gewöhnlichere, fprach aber der Unficht Molinas nicht jede Probabilität ab. Begen der Bichtigkeit der Sache gog Rlemens VIII. 1596 den Streit bor feinen Richterftubl: der Großinquifitor fandte die Atten und 21 Schriften nach Rom. Der Bapft fomobl als der Ronig legten beiden Teilen einstweilen Stillschweigen auf; erfterer geftattete aber fpater wieder die Erörterung unter Berbot wechselseitiger Zensuren. Die Dominitaner hatten in Rom fehr festen Boden, Rlemens VIII, felbst und viele Rardinale neigten fich ber thomistischen Auffaffung gu. Die Sache beriet eine geheime Rongregation (Congr. de auxiliis divinae gratiae) von 8-11 Ronfultoren; ihre Berhandlungen dauerten 9 Jahre 8 Monate (2. Januar 1598 bis 28. Auguft 1607). Rach ben erften elf Sigungen (bis 22. Februar 1599) tamen die Zenforen in der Mehrheit, unter dem Borfite der Kardinale Ludwig Madrucci und Pompejo Arrigoni, ju dem Schluffe. bas Buch bes Molina fei zu verbieten. Unterdeffen tamen auch die fpanischen Jefuiten an, ihre Sache zu berfechten; viele Stimmen erhoben fich ju ihren Gunften. Rlemens VIII. ließ neue Rongregationen halten, wobei meiftens Rolloquien zwischen beiden Teilen stattfanden; es tamen noch die Rardinale Bernerius aus dem Dominitaner- und Bellarmin aus dem Jefuitenorden hingu; die Jefuiten Michael Basqueg und Betrus Arrubal bisputierten mit ben Dominitanern Didatus Albareg und Michael a Ripa; lettere wollten nicht auf die beilfame Beschräntung ber Kontroverse eingeben, woburch por allem über wirksame und bloß zureichende Gnade verhandelt werden follte.

ab innata et propria et intrinseca libertate utriusque, bonis et malis, reprobis et praedestinatis communi. Gratia namque praeveniens ex parte sua aequaliter utrumque movet naturaeque necessitate ex parte sua agit; ex eo autem, quod unus eorum libere adhibere vult influxum illum sui arbitrii proprium, alter non, unus eorum convertitur, alter non item. Suarez, De gratia P. 2, c. 53: Dicimus, vocationem congruam per se spectatam et secundum suam absolutam entitatem non habere intrinsece ac determinate actualem efficaciam, sed potius de se esse indifferentem, ut congrua vel incongrua sit.

fondern fich über bas gange Buch bes Molina verbreiten, für bas ber Jesuitenorden fich nicht berantwortlich machen wollte. Der Tod des Rardinals Madrucci (20. April 1600) unterbrach bie Berhandlungen. 3m britten Stadium (27. April 1600 bis 20. Marg 1602) wurden 77 Berfammlungen gehalten. Die Zenforen billigten in der Mehrzahl die Proftription von 20 Gagen des Molina (90 waren früher angeklagt) und legten fie 5. Dezember 1601 dem Papfte vor. ber aber das Urteil nicht bestätigte, obicon bon vielen Seiten auf eine Enticheidung gedrungen ward. Der gelehrte Gregor de Balencia fuchte Digverftandniffe zu heben; er ftellte bor, die Mehrzahl der Zenforen habe 1) eine faliche Meinung bom Belagianismus, als habe biefer die Notwendigkeit ber inneren Gnade zugelaffen und nur in ber Bermerfung der aus fich felbft mirkfamen Bnade geirrt; 2) halte fie die phyfifche Pramotion fast für ein Dogma, während fie davon weit entfernt, vielmehr mit dem Glauben schwer vereinbar fei; 3) fete fie falfchlich voraus, was nach einem von Gott aufgestellten Gefete gegeben werde, fei nicht mehr unberdient. Da Bapft Klemens VIII. felbst ein lebhaftes Intereffe an der Berhandlung hatte, so wollte er perfonlich bei der weiteren Verhandlung den Vorfit führen.

Bom 20. Marg 1602 bis 22. Januar 1605 wurden im Batikan 68 Rongregationen gehalten; ber Papft wohnte 67 berfelben und 37 Disputationen bei nebft den Rardinalen Camillo Borghese und Arrigoni, wozu feit der fechften der neuen Sitzungen noch die übrigen Kardinale des beiligen Offiziums mit Ausnahme Bellarmins tamen, der in fein Erzbistum Capua gegangen war; zu bielen tamen auch auswärtige Rarbinale. Als Benforen waren Erzbischof Lombardus von Armagh und vier Bischofe anwesend, als Ronfultoren 9 Theologen: 2 Augustiner, 2 Franziskaner, je 1 Benediktiner und Karmelit, der Generalprofurator der Kapuziner und 2 Doktoren der Sorbonne. Bon den Dominitanern fanden fich ein der General hieronymus Ravieres, Didatus Albareg, Thomas de Lemos, von den Jefuiten der General Aquaviba, dann Gregor de Balencia, Arrubal, Joh. de Salas, La Baftida. Berichiedene Rapitel des Molina wurden distutiert, berselbe von vielen Borwürfen gereinigt, auch die scientia media behandelt. Die Bofe mifchten fich ein; Spanien mar für die Dominitaner, Frankreich für die Jesuiten. Rardinal du Berron bertrat entschieden die Lehre ber letteren und meinte, die Ansichten der Dominikaner konnten auch Die Calvinisten annehmen. Die baprischen Fürsten und viele deutsche Universi= taten ibrachen fich für Molina aus, beffen Buch ber Papft felbft las und mit mehreren, meiftens vom Borwurf des Belagianismus ihn rechtfertigenden Randgloffen verfah. Darüber ftarb Riemens VIII. am 4. Marg 1605. Paul V., icon als Rardinal mit der Sache beschäftigt, nahm fie wieder auf und ließ vom 14. September 1605 bis 1. März 1606 17 Bersammlungen halten, wobei besonders über die Wirtsamkeit der Enade und die physische Pradetermination verhandelt ward. Um Schluffe ließ der Papft fich die Bota aller Konsultoren versiegelt einreichen, manches an einzelnen beffern und legte fie Ende Juli 1607 den Kardinalen der Kongregation vor. Aber am 28. August berief er die Rardinale ju fich und verfügte dann: Die Ronfultoren fonnten einstweilen nach Saufe reifen, feine Enticheidung werde ju gelegener Zeit bekannt gemacht werden, 50\*

unterdessen solle kein Teil den andern wegen dieser Sache zensurieren oder berunglimpsen, jeder könne in besonnener Weise seine Ansicht vertreten. Er verbot dann 1611, ohne Erlaubnis des Heiligen Stuhles über die Materie zu schreiben. So endigte die Kongregation über die Frage des Gnadenbeistandes in der Weise, daß auch andere als die von den Dominikanern vertretenen Ansichten überall, auch in Kom, öffentlich gelehrt und verteidigt werden konnten, nur mit Ausschluß der Verdammung und Beschimpfung der wissenschaftlichen Gegner. Die über die Verhandlungen veröffentlichten Akten wurden mit Ausnahme der Vota einzelner Theologen von Innozenz X. am 23. April 1654 für ganz unglaubwürdig erklärt, und von ihm wie von Urban VIII. wurden Pauls V. Anordnungen wiederholt.

Indessen ward Molinas System im Laufe der Zeit von andern, namentlich von Suarez und Basquez, noch deutlicher entwickelt; der Kongruismus, dem schon 1612 Aquaviva sich geneigt zeigte, bildete sich aus; die Birksamkeit der Gnade ward hauptsächlich als von deren Angemessenheit und richtigem Verhältnis zu den Zuständen und der Haltung des Empfängers, von ihrer Proportion zu seinen Seelenzuständen, ihrer Kraft und Natur selbst bedingt gedacht.

<sup>1</sup> Urteil von Salamanca, worin besonders hervorgehoben wird: Auxilium efficax antecedenter se habere ad opus ordine naturae et causalitatis, bei Du Plessis, Coll. iudic, III 2, 165-167; bas von Alcala ebb. III 2, 167 f. - Shacinth Serry O. Pr. gab ju Löwen und Maing 1699 unter bem Namen Auguftin Be Blanc feine Hist. Congreg. de auxil. heraus, die bann ju Antwerpen 1709 mit feinem wahren Namen wieder ericien. Der Jesuit Livin be Meger antwortete unter bem Ramen Theodor Cleutherius mit der Historia controversiarum und auf die zweite, bermehrte Auflage des Serrh mit seiner Hist. controv. de auxil. ab obiectionibus Hyac. Serry vindicatae (oben S. 783). Tournely (Praelect. theol. Paris. 1725 ff) gab bas Wefent= liche fehr unparteiisch; ihm folgte Rilber S. J. (Tract. de gratia, oben S. 783). Gegen ben Fortseber von Fleurys Rirchengeschichte, Alexander von St Johannes Ord. Carm., schrieb der Egjesuit Mangold Reflexiones in R. P. Alex. continuat. hist. eccl. cl. Fleurii abb. Aug. Vindel. 1783. Die Schrift von Paulus Benius Eugubinus: De efficaci Dei auxilio et lib. arbitrio. Patav. 1603, mard 1604 nom Mag. S. Palatii verboten (Du Plessis a. a. D. I, App., xLI; III 2, 171). Eingabe der Würzburger Universität an Riemens VIII. vom 7. Juli 1601 bei Ruland, Series professorum SS. Theol., qui Wirceburgi a fundata academia docuerunt, Wirceb. 1835, 258-260. Schreiben bes Ranglers Joh. Neroni von Alcala an Kardinal Arrigoni für Molina vom 22. Juni 1601 und ber Universität an ben Papst vom 5. April 1602, Schreiben ber Universität Sevilla vom 15. Januar 1602 und der Universität Balladolid bei Du Plessis a. a. D. III 2, 169-171. Die Bibliothet bes Colleg. Rom. erhielt ein bon Kardinal Aldobrandini den Jesuiten geschenktes, ehemals Klemens VIII. angehöriges Exemplar des Molina, worin fich über 80 Randgloffen bon beffen Sand finden, meiftens bahin zielend, ben Autor bom Borwurfe bes Belagianismus zu reinigen. Die anfangs ihm ungunftige Stimmung icheint bei genauer Prufung gefdwunden ju fein (Rante, Rom. Bapfte II 304). Denzinger-Bannwart, Enchir. 10 339, n. 1090. Rle= mens' XII. Const. Apostolicae providentiae beneficio vom 2. Oftober 1733 bei Du Plessis a. a. D. III 2, 200 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Kongruismus, so genannt von der gratia congrua dei Augustin, wird von vielen im Unterschiede vom Molinismus dahin gesaßt, dah, während dieser die Wirtssamteit der Gnade einsach vom Konsens des freien Willens herleite, jener sie von der contemperatio cum hominis ingenio, natura, affectibus, variis locorum ac temporum circumstantiis (Suarez) oder ex multitudine, varietate, consonantia et conspiratione plurium auxiliorum, quorum quidem singula effectu suo seorsum possunt defraudari,

## E. Der Richerianismus; Streitigkeiten über die firchliche Berfassung und Gewalt; Streit über den Tyrannenmord.

Quellen und Literatur. - Edm. Richer, De ecclesiastica et politica potestate. Paris. 1611 (bloß 30 S. 40); ed. aucta. 2 Bbe. Colon. 1629; die Demonstratio und die Defensio zu bem Traktat erschienen Paris 1622. Baillet, Vie d'Edm. Richer. Liège 1714. Puyol, Edm. Richer. Étude sur la renovation du gallicanisme au 17º siècle. 2 Bbe. Paris 1877. Simon Vigor, Quatre livres de l'état et du gouvernement de l'Église. Paris 1612; nouv. ed. 1683. Gegen Richer ichrieben: Andr. Duval, De suprema Rom. Pontif. in Ecclesiam potestate. Paris. 1614. Mich. Maucler, De monarchia divina eccl. et saec. chr. Paris, 1622. Petavius, De ecclesiastica hierarchia. Paris. 1643 (auch in beffen große Dogmatif aufgenommen). Gonzalez, De infallibilitate Romani Pontificis. Romae 1689. Charlas (oben S. 726), lib. 12, in Richer. libell. L. Veith, Richerii systema confutatum. Aug. Vindel. 1783; Mechlin. 1825. Bennettis, Privilegiorum in persona S. Petri Romano Pontif. a Christo collator. vindiciae. 5 Bbe. Romae 1756. Bgl. noch: Almainus, Tract. de auctoritate Ecclesiae et Concil. generalium adv. Thomam de Viv. Paris. 1512; Expositio circa decisiones mag. Gul. Occam super potestate Summi Pontif., de potestate ecclesiastica et laica. Paris. 1517. C. de Ligny, Ambassades et négociations du card. Du Perron. Paris 1618. Du Perron, Réplique à la réponse du roi de la Grande-Bretagne. Paris 1633. Feret, Le card. Du Perron. Paris 1877. Die Werte von Pen, Zaccaria, Bianchi, die Proces-verbaux des assemblées gén. du clergé oben S. 726 f. Bossuet, Defensio declar. cleri gallicani. 2 Bbe. Luxemburgi 1730. D'Avrigny, Mémoires pour servir à l'hist. ecclés. du 17º siècle. Nov. 1610. Gaillard, Notices et extraits. Paris 1804. Dupin, Histoire ecclés. du 17º siècle. Bb I. Paris 1714. Natalis Alexander, Historia eccles. Suppl. 28 II. Theotimus Eupistinus (Zaccaria), De doctis viris qui Febronio in scriptis suis retractandis praeiverant. Romae 1791. La Fontaine, Constitutio Unigenitus theolog, propugnata. Romae 1721. La réalité du projet de Bourg-Fontaine. Paris 1784. Petit-Didier, Traité sur l'autorité et l'infaillibilité du pape. Luxembourg 1724. Soardi, De Rom. Pontif. auctoritate. Lafiteau, Istoria della Costit. Unigenitus trad. dal francese da Inn. Nussi. Roma 1794. De Marandé, Inconvéniens d'estat procédans du Jansénisme. Paris 1654. Pichler, Gefch. ber firchlichen Trennung II, Munchen 1864 f, 695 ff; bagu Schneemann in ben Stimmen aus Maria-Laach X (1869) 122 f über bie Enghtlita Bius' IX. Bauer, Gefch. ber Auflehnung (oben G. 777). Bouix, De Papa. Paris. 1868 ff. Dechamps, L'assemblée générale du clergé de France de 1625 à 1626. Malines 1873. Petrus Aurelius, De hierarchia ecclesiast. (Œuvres oben 6. 776). - Bellarmin., Disputationes de controversiis christianae fidei, in beffen Opera, ed. Colon. 1617; Paris. 1870 ff; Tractatus de potestate Summi Pontif. in rebus temporalibus adv. Gul. Barclaium. Romae 1610; Colon. 1611. Fuligati, Vita Roberti Bellarmini.

at universa simul sic aggrediuntur hominem, obsident, fatigant, ut ab eo consensum certissime obtineant (Thomassin) herstammen Iasse. Die gratia congrua ist stets essicax, die nicht allen Umständen angemessen nur sussiciens. Das Gott auf bloß natürlich gute Handlungen um der Berdienste Christi willen Rücksicht nehme, verwersen die Kongruisten als zum Semipelagianismus hinneigend. Hauptsätze sind: 1. Ad essicaiam gratiae necessaria est congruitas stans in habitudine auxilii ad eventum, non tamen sussicit. 2. Necessaria est congruitas stans in attemperatione auxilii cum homine eiusque affectionidus, prout ea simul connotat eventum, nec tamen sic accepta sussicit. 3. Sed requiritur congruitas stans in multitudine et consonantia plurium auxiliorum (Kilber, Tract. de gratia c. 4, a. 3, p. 594 ff). Suarez, De auxil. V 25, n. 4: Vocatio efficax illa est quae . . . includit quamdam congruitatem respectu personae, cui datur, ut sit illi ita proportionata et accommodata, sicut oportet, ut in tali persona, in tali tempore et occasione infallibiliter effectum habeat, et per hoc habet illa vocatio, quod congrua et efficax sit. Bgl. ebb. III 3, 14.

Romae 1624. Dollinger und Reufch, Gelbftbiographie bes Rarbinals Bellarmin. Bonn 1887. Biographien Bellarmins von Frigon. 2 Bbe. Avignon 1827, und Couberc. 2 Bbe. Paris 1893. Du Pin, De antiqua Ecclesiae disciplina dissert. histor. Paris 1686. Maimbourg, Traité histor. de l'établ. et des prérog. de l'église de Rome. Paris 1685. A. M. Guerrerus, De iure ac potestate Rom. Pontif., imper. regum atque episc. Colon. Agr. 1586. Becanus, Controversia anglicana de potestate regis et Summi Pontif. contra Lancelot. sacell. regis Angliae pro defensione card. Bellarmini. Mogunt. 1612. Richer, De potestate Ecclesiae in rebus temporalibus. Colon. 1691. Schulken, Apologia pro Bellarmino, S. R. E. card. adv. librum falso inscr. Apol. R. Widdrington. Suarez, Defensio fidei cath. et apost. adv. Anglicanae sectae errores. Colon. 1614. Werner, Suarez (oben S. 756). Santarelli, De haeresi et schismate. Romae 1625. Picot, Histoire des États generaux. Paris 1872. Bergenrother, Rathol. Rirche und driftl. Staat. Freiburg i. Br. 1872. - Joh. Major, De auctoritate Concilii supra Papam, in ben Opera Gerson, II 1159. Mariana, De rege et regis institutione lib. 3; beutsch von Riedel. Darmftabt 1843. Riffel, Aufhebung bes Jefuitenordens. 3. Aufl. Mainz 1855. Hugo Grotius, Append. de Antechr. Amstel. 1641. Crétineau-Joly, Histoire de la Comp. de Jesus (oben S. 603). Bd II. Michael, Die Jesuiten und ber Thrannenmord, in Zeitschr. für fathol. Theol. 1892, 556 ff.

9. In Frankreich murde besonders heftig über die papftlichen Rechte gestritten und namentlich die Superiorität des Papftes über die Ronzilien und die Unfehlbarkeit seiner Entscheidungen angefochten, wenn auch der monarchische Charafter der Rirchenverfaffung im gangen 16. Jahrhundert ftreng festgehalten ward. Als 1607 Georg Criton in der Fakultat der Rechte ju Baris den Sat aufstellte, der romifche hierarch ftebe über den Rongilien, befahl das Parlament, die Fakultat habe fich der theologischen in der Lehre von der hierarchie zu tonformieren; man fand jenen Cat ben frangofischen Maximen widerftreitend. Den monardifden Charatter der Rirdenverfaffung bestritt aber offen Edmund Richer, geboren 1559 oder 1560, feit 1608 Synditus der theologischen Fakultät in Baris, Berausgeber der Werke Gersons. ein sehr erzentrischer Geift, der 1591 die Unterwerfung des Ronigs unter Die Stände und die Gerechtigkeit der Ermordung Beinrichs III. als Tyrannen berteidigt hatte. Als 1610 bei den Dominikanern die Thesen verteidigt murden. der Bapft ftehe in teinem Fall unter dem Kongil, fei unfehlbar in Glaubens= fachen uff., machte Richer bem gelehrten Prior Coiffeteau beftige Borwurfe über folde Sate, welche die Geduld Frankreichs ericopfen follten, und ließ einen jungen Sorbonniften, GI. Bertin, mit der Autorität des Ronftanger Ronzils dagegen ankämpfen. Darüber entstand gewaltige Aufregung, und nur mit Mübe ftellte Rardinal Du Berron die Rube wieder ber, mit der Erflärung, die vorgetragenen Thefen seien keine Glaubensartitel. Gin Sahr barauf ericien Richers berüchtigtes Buch "Über die geiftliche und weltliche Gewalt". welches mit vielen Widersprüchen deffen firchlich revolutionare Theorie vortrug. Die Rirche ward für eine durch Aristofratie gemäßigte Monarchie, ihre vollziehende Gewalt für monarchisch, ihre gesetzgebende für ariftokratisch, als Trager der Unfehlbarkeit die ganze Rirche (nicht der Bapft) erklärt; die papftliche Bollgewalt follte fich auf jede Partikulartirche, aber nicht auf die gange, im Rongil bertretene Rirche erftreden, der Papft nur jum Bollgug, nicht jum Erlaß der Ranones berechtigt, die häufigen Rongilien absolut notwendig fein. Die Schlüffelgewalt, die Chriftus mefentlicher und unmittelbarer ber gangen Rirche als dem Petrus gegeben habe, soll der Papst nur als Diener und Beamter der Kirche ausüben können, die kirchliche Jurisdiktion im Gesamtkörper der Hierarchie einschließlich der Pfarrer als Nachfolger der 72 Jünger ruhen, nur mit Überredung, nicht mit Zwangsgewalt ausgeübt werden können, alle Gewalt, die geistliche wie die weltliche, erst durch die Beistimmung der Regierten verbindlich werden.

Das Wert erreate großes Auffeben; ber gelehrte Sorbonnift Undreas Duval erhob fich dagegen; die Synode von Sens unter dem Borfike des Rardinals Du Berron verdammte es im Mara 1612, und der Bifchof Beinrich Gondi von Paris befahl, diefes Urteil in allen Kirchen ber Stadt zu verkundigen. Auch die Synode von Air unter Erzbischof Surald fprach im Mai 1612 ein Verwerfungs= urteil des Buches aus, das nachher ebenso in Rom verurteilt wurde. Richer wandte fich an bas Parlament, machte ben Appell gegen Migbrauch geltend und erwirkte ein königliches Reftript, wonach die Bischöfe ihre Zensur rechtfertigen follten. Das Parlament und seine Freunde suchten lange ihn zu halten, doch mußte er im September 1612 infolge königlicher Weisung bas Syndikat niederlegen. Er ftellte fich als Opfer ungerechten Saffes bar, fuchte fich in mehreren Schriftstuden zu verteidigen und fand an dem toniglichen Staatgrate Simon Bigor einen Berteibiger, ber in feinen vier Buchern von ber Rirchenregierung den monarchischen Charatter ber Rirchenverfaffung beftritt, die Unfehibarteit nur den von Fürften berufenen Rongilien gufchrieb, ben Bapften viele Irrtumer zur Laft legte, ben Borrang Betri bor ben andern Aposteln leugnete und den Ideen Richers eine noch mehr demofratische Farbung gab. Richer ließ fich 1620 und 1622 ju einem fehr ungenügenden Widerruf herbei, indem er immer noch behauptete, nur die Lehre der alten Barifer Schule wiedergegeben gu haben. Erft im Dezember 1629 unterzeichnete er auf bas Drangen des Rarbinals Richelieu einen von diesem entworfenen Wiberruf mit voller Unterwerfung unter ben Heiligen Stuhl, und auf dem Totenbette (9. Dezember 1631) foll er eidlich erklärt haben, daß derfelbe frei und ohne Zwang gewesen fei. Allein anderseits fand man nach seinem Tode auch druckfertige Manustripte, die seine alten Theorien vortrugen. Beldes feine mabre Gesinnung bei feinem Tode mar, ist taum festzustellen. Seine Anhänger fuchten den Widerruf teils zu bezweifeln, teils in ihrem Sinne zu deuten 1.

<sup>1</sup> Die monarcifche Rirchenverfaffung vertraten Almainus und bei verschiedenen Unläffen (1535 1542 1554 1562) bie theologifche Fakultat zu Paris; vgl. Du Plessis a. a. O. I 2, 414; II 1, 323 327; II 2, 294. Parlamentsbefcull vom 17. Dezember 1607 ebb. II 1, 547 f. Uber Richers Thefen bon 1591 f. Brief von Du Berron bom 15. April 1612 in Ambassade du Card. Du Perron p. 696. Disputation vom März 1610, lateinischer und frangösischer Bericht bei Du Plessis a. a. D. p. xxvi; II 2, 43-48. Richer hielt fich an Marfilius von Padua fowohl betreffs der behaupteten Gewalt der Rommunitat und der Notwendigkeit ihrer Afgeptation der Gefete als bezüglich ber Leugnung ber firchlichen Roaftivgewalt. Schon zu Bafel hatte ber Parifer Doftor Thomas de Courcelles den Papft als caput ministeriale bezeichnet; vgl. Aeneas Sylv., Lib. 3 de Conc. Basil., Francof. 1791, 49. Die Sorbonne gensurierte 1558 bie Sate Bigots von Caen: 1. Die Rirche fei nicht auf Betrus gebaut, fondern auf Christus (Bensur: Etsi Christus sit primarium Ecclesiae fundamentum, tamen prop. conspirat haereticis nostri temporis tollentibus primatum B. Petri); 2. die Schlässel feien nicht blog bem Betrus verheißen, fondern ebenfo (aeque) den übrigen Apofteln (Benfur: prop. haeretica); 3. bie Schluffelgewalt beziehe fich auf die Berkundigung bes Evangeliums und die Sündenvergebung (Zensur: prop. haeretica); Du Plessis a. a. D. II 1, 189. Berhandlungen von 1612 ebb. III 2, 184—189; II 2, 58—63 299 300; von 1620 und 1623 ebb. II 2, 301. Retraktation Richers ebb. II 2, 302 f; I xliii.

Die Frage über die papstliche Gewalt wurde von den Gallikanern und ihren Gegnern in Frankreich weiter behandelt. Entschieden vertrat Kardinal Du Perron die Lehre der römischen Theologen von der papftlichen Suprematie: fie fand sich auch in der vom Bischof von Chartres verfaßten, nachher unterdrückten Erklärung des frangösischen Klerus von 1625, für sie waren die gablreichen Opponenten Richers. Roch 1661 erflärte Betrus de Marca in einer auf feinem Totenbett diftierten Abhandlung: die Lehre von der papstlichen Unfehlbarkeit sei die einzige. die man in Italien, Spanien und ben andern driftlichen Ländern annehme, die ent= gegengesette der Pariser Schule sei nur geduldet, auch der größte Teil der Theologen und Juristen Frankreichs folge jener allgemeinen Lehre, die man nicht offen verwerfen fonne, und verspotte die Anficht ber Sorbonne. In der Tat zeigt fich eine große Einmütigkeit der tatholischen Theologen in diefer Frage, und der Benedittinerabt Betitdidier fonnte die Uberzeugung aussprechen, wenn die Frage über die papfi= liche Unfehlbarkeit einer ökumenischen Synode, in der jeder frei seine Meinung fagen fonnte, unterbreitet murbe, jo werde fie ju Gunften ber Papfte entichieben werden. Aber es hatte sich bereits (1622) eine antipäpstliche Verschwörung in Frankreich gebildet, die Richers Ideen mit denen des Bajus verband und mit Lift und Heuchelei die allmähliche Untergrabung des Katholizismus und die Ginführung des einfachen Deismus in die hand nahm; sie ging barauf aus, nach und nach die Bollwerke ber Rirche zu beseitigen, dabei immer den reinsten tatholischen Glauben vorschützend. Der icon genannte Jansenist 3. du Berger de hauranne, Abt von St Cyran, nahm es besonders über fich, in feiner Schrift "Betrus Aurelius über die Sierarcie" unter heftigen Ausfällen auf die dem Bapft treu ergebenen Mendifanten und besonders die Jesuiten die monarchijche Rirchenverfaffung anzugreifen, die Bischöfe dem Papfte, Die Brovingialtongilien den allgemeinen gleichzuftellen, ben Bfarrern als "fleinen Bijcofen" biefelbe Macht in ihren Pfarreien wie den Bifchofen in ihren Diogefen gugufchreiben, die Berlierbarfeit des Brieftercharafters infolge öffentlicher ober geheimer ichwerer Sunden au behaupten und den Brimat amischen den Aposteln Betrus und Baulus gleichmäßig ju teilen (1632). Diese Theorie von den zwei Sauptern der Rirche verbreiteten auch andere Jansenisten, mas beren Berdammung burch Innogeng X. am 29. Januar 1647 hervorrief. Du Berger ward allenthalben als Borkampfer des Epiffopats verherrlicht; der Synditus ber Sorbonne Johann Filefac nahm den "Betrus Aurelius" 1633 als rechtgläubig in Schut, und noch 1641 trat die Sorbonne für ihn ein; der Bifchof von Graffe Anton Godeau ging fogar die Berfammlung des Rlerus um Beifteuern für die Rosten des Drudes einer neuen Auflage an und erlangte fie durch Uberliftung. Doch ber König gebot die Konfistation der Schrift, und der Klerus nahm feine Approbation zuruck, als ihm der Name des Autors fund geworden war 1.

Protestation faite par M. Richer avec son testament vom 31. August 1625 ebb. II 2, 302. Die Retraktation Richers wird von Duval, Betav, Bossuel, Graveson, d'Argentré, Risseron, Mamachi (Antiqu. t. V, l. 4, c. 1, § 4) und La Fontaine gegen Morisot und

ben ihm folgenden 3. Georg Schellhorn feftgehalten.

<sup>1</sup> über die jansenistische Verschwörung seit 1621 gibt der auf Besehl der Königin Anna von dem königlichen Abvokaten Joh. Filleau veröffentlichte Bericht Relation de ce qui s'est passé à Poitiers (Poitiers 1654) nach den Aussagen eines geistlichen Teilnehmers Aufschlässe, die auch durch Briefe des Jansenius und andere Angaden bestätigt werden. Das Programm der Versammlung von Bourgsontaine enthielt: I. Umwandlung der Kirchenversassung in eine Aristokratie; 2. Bekämpsung der papstlichen Insaldibilität und Festhalten an der Appellation an ein allgemeines Konzil; 3. Verdächtigung der nicht zum Bunde gehörigen Beichtväter und anderer Priester wegen Habsucht, Interesse usst. 4. Erschwerung und Ansechtung der häufigen Beichten und Kommunionen; 5. Berbreitung der Lehren des Jansenius über die Gnade. Teilnehmer waren

10. Die Gewalt ber Rirche über bas Zeitliche war nicht weniger in Frantreich beftritten, als in ben andern tatholifden Landern verteidigt. Bellarmin ftellte fie in feinen Disputationes und feinem Tract. de potest. Summi Pontificis (oben 6. 789) geläutert von ben Abertreibungen bes Augustinus Triumphus u. a. in Bezug auf Berfonen, Gefete und Urteile, foweit ber hohere geiftliche Zwed ein Gingreifen erforbert, in gemäßigter Beife bar und bezeichnete fie nur als eine indirette Gewalt ein Ausbruck, der vielen alteren Theologen und auch Sixtus V. migfiel, der baber feine Bucher vom römischen Papft auf ben Inder fegen ließ 1; doch wurden fie noch 1590 unter Urban VII. baraus geftrichen, und die Ausbrucksweise Bellarmins fand immer beffere Bürdigung, mahrend in der Saudtfache die Dominikaner, wie Frang Bictoria († 1546), Dominitus Coto († 1560), gang basfelbe vertraten. Bellarmin mard aber bon amei Seiten angegriffen: die einen beschuldigten ihn, bag er ber firchlichen Gewalt gu wenig, die andern, daß er ihr zu viel einraume; letteres machten die Anglitaner und Gallifaner geltend, wurden aber von den meiften Theologen nachdrudlich betampft. Man pertrat nicht eine mirkliche weltliche Gewalt des Papftes über das Beitliche, fondern einen Ginfluß feiner geiftlichen Gewalt, ber für bestimmte Falle, in benen bas überirdifche Beil bedroht ift, auch fur bas weltliche Gebiet bedeutende Folgen nach fich gieht, aber fonft die Unabhangigteit bes letteren völlig unangetaftet lagt. Darin maren die verschiebenen Orben wie auch viele Juriften, 3. B. der Spanier Alfons Alvares Guerrerus (De iure ac potest. Rom. Pont., oben G. 790) vollig einverstanden. Die alteren Frangofen hatten nur eine birette Gewalt beftritten, burch bie Frantreich in ein Bafallenverhaltnis jum Papft gefett fcien; die fpateren beftritten auch die indirette. Bunachft wurden 1561 und 1595 in Paris Thefen verworfen, die dem Bapft bas Recht ber Absetzung ber Ronige und die beiden Schwerter gusprachen; aber 1610 verdammte das Barifer Barlament Bellarmins Schrift über die Gewalt des Papftes im Zeitlichen wider 2B. Barclan, worüber der papftliche Muntius fich am Sofe beschwerte und eine Burfidnahme beantragte 2. Als dann 1612 der Jefuit Martin Becanus Bellarmins

ber Abt von St Chran, Cornel. Jansenius, Peter Camus, Arnaulb d'Andilly, Simon Bigor. Des Staatsrats de Marandé Buch (Inconvéniens etc.) ward von den Jansenisten, die mit ihrem Anton Arnauld das Ganze einen teuslischen Koman nannten, ausgekaust und sast unterdrückt. Gegen die von den Jesuiten versaste Schrift La réalité du projet etc. (lateinische Ausgabe 1764) schrieb der Jansenistensreund Clemencet O. S. B.: La vérité et l'innocence victorieuses de l'erreur et de la calomnie. 2 Bde. Cologne 1758, und das Pariser Parlament besahl am 21. April 1758 die Bersbrennung jener Schrift; aber eine Widerlegung wurde nirgends geliesert. Bgl. auch die neueste Sammlung jener Schriften, die — zur Steuer der Wahrheit erschienen sind: XIV, Augsburg 1785, 177 ff; XV 119 ff. Martin de Barcos († 1678) übertrug die Idee von den zwei Häuptern in die Borrede zu Arnaulds Schrift von der öfteren Kommunion. Verhandlungen der Sorbonne 1633 1641 bei Du Plessis a. a. D. I, App., xxx. Innozenz X. vom 19. Juni 1647 bei Denzinger-Bannwart, Enchir. 10 n. 1091.

¹ X.-M. Le Bachelet, Bellarmin à l'Index, in Études CXI (1907) 227—246.
² über die Zensur der Schrift Bellarmins (De Rom. Pontif.) vgl. noch Sachini, Hist. S. J. P. 5, I 499; Franc. Victoria, Relect. de potest. Eccl. sect. 5, n. 12, Ingolst. 1580. Dominicus Soto, Comm. in l. 5 sent. d. 22, q. 2, a. 2, Salamanca 1557 ff. Bon den früheren französischen Theologen s. Joh. Major, In l. 4 sent. de 24, ad arg. 5, d. 44, q. 3, Paris. 1508; Bianchi, Della potestà e della polizia della Chiesa (oben S. 726) I 108 f. Die These des Jean Tanqueres vom 6. Rovember 1561: Ecclesia, cuius solus Papa Christi vicarius spiritualem et saecularem habens potestatem omnes fideles sudiectos continens, principes suis praeceptis rebelles regno et dignitatibus privare potest, obschon nicht gedruckt noch vom Syndisus unterzeichnet, von dem Autor bloß problematice ausgestellt, bewog das Parlament, Satissation für die beseidigte königliche Majestät zu sordern, hatte die Ausschliebung diese Baktalaureus vom Lizentiat, die Berurteilung desselben zur Abbitte, eine Strasede des Generalproburators Gilles Bourdain und ein Berbot ähnlicher Thesen bei schweren Strasen zur

Grundfage in einer eigenen Schrift (Controversia, oben S. 790) verteibigte, wollte bie Sorbonne ihn genfurieren, murbe aber burch ben Ginflug ber Ronigin abgehalten, Die fich an ben romischen Stuhl manbte. Gin von dem Rardinal von Albano und Bellarmin unterzeichnetes römisches Detret bom 3. Januar 1613 verbot bas Buch bes Becanus, bis es forrigiert fei, worauf biefer bas Buch auch wirklich verbeffert in Maing berausgab. Die Sorbonne mar aber mit den Underungen nicht gufrieden; fie verhandelte auch ihrerseits barüber und verbot bas Buch in jeber ber zwei Geftalten; ebenfo murbe gegen bie "Apologie" Bellarmins von Abolf Schulten (oben S. 790) 10. Juni 1613 ein= gefdritten und biefelbe verbrannt. Auch bes Frangofen Sponbe Annalen wurden anflößig befunden, weil er die Ronige ben Sobenprieftern unterwerfe und die geiftliche Jurisdiftion im Zeitlichen fefthalte. Cbenfo fcritt bas Parlament am 20. Juni 1614 gegen bas Wert von Frang Suareg Defensio fidei cath. (oben S. 790) und andere Autoren ein; man wollte hierin teinerlei freie Erörterung bulben, und mas in Bortugal und Spanien mit Approbation ber Ordensobern und ber Bifchofe gebruckt merden tonnte. durfte in Frankreich nicht verbreitet werben. Bon allen Graduierten und ju Umtern ber Universität Beforderten follte beichworen werben, bag ber Ronig in feinem Reiche feinen Obern im Zeitlichen anerkenne, feine Dacht feine Untertanen vom Gibe ber Treue entbinden, noch ihn fuspendieren ober absehen fonne; es ward erflart, bag große Rachteile baraus entftunden, daß einige biefe Maximen in Zweifel gogen. Deren gab es bamals noch viele im Rlerus und im Abel 1.

Als 1615 ber dritte Stand, in dem auch Calvinisten saßen, die Lehre als gottloß und verabscheuungswürdig verdammt wissen wollte, daß es einen Fall gebe, in dem der Sid der Treue gegen den König gelöst und dieser entsetzt werden könne, erklärte der Kardinal Du Perron im Namen der beiden andern Stände, die don den besten Gelehrten vorgetragene Lehre, daß, im Falle die Fürsten ihren Glauben abschwören und gegen ihren Sid die Religion verfolgen, der Sid für nicht mehr verdindlich erklärt

Folge. Das Parlament von Rouen erließ einen langen Arret gegen die dem Tanquerel von P. Rektor Bertrix S. J. gegebenen chronologischen Taseln, die zu sehr auf Berherrlichung der päpstlichen und Herabsehung der kaiserlichen und königlichen Gewalt berechnet schienen (Du Plessis, Coll. iudic. II 1, 301—316). Florentin Jakob O. S. A. mußte 1595 mehrere Thesen nach längerem Berhöre widerrussen, worin es n. 5 hieß: Huie porro Sedi successor, in qua sedet etiam nunc Clemens h. nom. VIII., omnium Pontiscum maximus et supremus. . . . Qui cum in terris vices Dei agat, sub eodem esse spiritualia et temporalia non est ambigendum. Spiritualem enim et temporalem in omnes habet potestatem. N. 9: Domus ecclesiastica, cum duplicis gladii habeat potestatem, temporalis usum ad bonorum defensionem et malorum exterminium regibus et magistratibus concedit (ebb. II 1, 529—532). Dekret vom 16. November 1610, gegen Bellarmins Tr. de pot. summi pont. adv. Barclaium auf Richers Anzeige erslassen, ebb. II 2, 19—35.

<sup>1</sup> Römisches Detret vom 3. Januar 1613 bei Richer, De pot. Eccl. 55. Du Plessis a. a. D. III 2, 189. Berhandlungen bei ber Sorbonne ebb. II 2, 64-73 80. Arrêt du Parlement en Requisitoire de M. Servin, avocat général, contre le livre de Sponde Annal. eccles. et celui de M. Becan. vom 16. April 1613 u. a. ebb. II 2, 73-82 257 f. über Suareg' Defensio ebb. II 2, 86 f. Werner, Fr. Suareg I 96 ff. Getadelt ward besonders 1. 4, c. 23: Pontificem summum potestate coercitiva in reges uti posse usque ad depositionem, si causa subsistat. Quia vis directiva sine coactiva inefficax est. Si Deus dedit potestatem directivam, dedit et coactivam, quoniam institutio aliter facta esset imperfecta et inefficax. Es warb auf bie Schmähungen Philipps IV. und auf viele frangofifchen Ohren migliebige Auslaffungen hingewiesen. Beiter wurden als verberbliche Bucher bezeichnet: Leonard Covneau O. S. A., Examen praefationis Monitoriae Iacobi M. Brit. et Hibern. regis. Friburgi Brisg. 1610; Louis Richeome S. J. (Provingial), Examen catégorique contre le plaidoyer de M. Pierre de la Martelière. Bordeaux 1613; Gretser S. J., Defens. controv. Bellarm. Opera, ed. Ratisb. 1734 ff. Uber bie Gibesleiftung f. Du Plessis a. a. D. II 2, 95.

werben fonne, konne nicht verdammt werben, ohne Schisma hervorzurufen, am wenigsten fei die weltliche Bersammlung ber Stände dazu berechtigt. Auch Richelieu, bamals Bifchof von Lucon, verteidigte in feiner Untwort an vier protestantifche Prediger, daß ber Rlerus einer Partifularfirche, wie die frangofische, fein Recht habe, eine folche Frage gu enticheiben. Das Parlament fuhr aber fort, Die von ihm vertretene Lehre wie ein Dogma ju behandeln und die frangofifchen Jefuiten ju qualen, auch wegen ber Schriften ihrer Orbensgenoffen anderer Lander, wie bes Anton Santarelli De haeresi et schismate (oben S. 790), beffen Buch 1626 bem Feuer übergeben warb, worauf auch bie Sorbonne es verurteilte. Dasselbe Schicksal traf später die Schrift des Doministaners Malagola. Ja die Berpflichtung auf die Dekrete der Päpste wurde für gefahrlich und ungulaffig erachtet, weil barunter auch folde feien, welche ben Rechten ber Ronige zuwiderliefen. 2118 1649 Frang Sallier jum Syndifus ber theologischen Fakultat erhoben werben follte, ward bagegen geltend gemacht, er habe bie Rommentare des Kornelius a Lapide approbiert, welcher bas papftliche Absehungsrecht über die Könige behauptet habe; erft nachdem Sallier biefe Lehre ausdrücklich verworfen hatte, ward er als Synditus beftätigt. Man ftieß 1642 einen Dominitaner aus ber theologischen Fafultät aus, ber die ihm vom Syndifus Anton de Breda gestrichene Thesis: wegen Apostafie konne ein richterlich Gebannter seine Herrschaft und sein Recht auf die Untergebenen verlieren, von neuem aufgeftellt und gedruckt hatte 1.

11. Much bie altere Streitfrage über Wiberftand gegen Thrannei und Thrannenmord warb vielfach befprochen, bei Protestanten wie bei Ratholiten. Der Protestant Junius Brutus (Subert Languet) fand Rachahmer in ben Wirren Frantreichs unter Beinrich III., namentlich an Boucher. Geit Beinrich IV. wurden bie Befuiten mehrfach ber Begunftigung bes Thrannenmordes angeflagt; ihre Autoren vertraten aber meiftens nur basfelbe, was auch andere Schriftfteller lehrten. Die fruheren Theologen hatten einen nur mittelbar gottlichen Urfprung ber foniglichen Gewalt gelehrt und biefe haufig vom Bolt abgeleitet; in Paris hatte noch 1540 Johannes Major biefes vorgetragen und auch ein Recht bes Boltes, bem Ronig bie Krone qu entziehen, verteidigt. Für bie mit richterlicher und vollziehender Gewalt ausgeftatteten, auch jur Absehung bes Fürsten in bringenben Fallen berechtigten Stände nahm man bas Recht eines aktiven Widerftandes an. Aber mahrend noch in der Theorie alte Berhaltniffe fortlebten, bestanden fie nicht mehr in ber Wirklichkeit, bie immer mehr bem foniglichen Abfolutismus gufteuerte; fo entftanben mehrfache Schwankungen auch in ber Entwidlung ber Behre. Großes Auffehen erregte bas 1598 veröffentlichte Buch bes fpanifchen Jefuiten Juan de Mariana († 1624), ber ben Thronerben über Urfprung, Ratur

Harangue de M. du Perron in ben Opp. Perron., ed. Paris. 1622', 598 f. Richelieu, Les principaux points de la foi de l'église cath. défendus contre l'écrit adressé au Roy par les quatre ministres de Charenton; barüber bie Sorbonne vom 1. August 1617 bei Du Plessis, Coll. iudic. II 2, 103. Über A. Santarellis De haeresi ebb. II 2, 203—207 210—220. Franz Malagola hatte in der Dedikation seiner Thesen gesagt: Petro Dei vicario omnia liganti et solventi super terram et in coelis, Santarellis Lehre wiederholt und bie ihm angefonnene Erflarung guruckgewiesen, weshalb er im November 1682 ausgestoßen warb (ebb. III 1, 141-147). Um 1. Degember 1626 ward in ber Sorbonne Rlage geführt über eine vom Prafes zugelaffene Thefe bes Joh. Teftefort O. Pr.: Sacram Scripturam esse, quae partim Bibliis sacris, partim epistolis decretalibus summorum Pontificum, quatenus explicant Sacram Scripturam, partim sacris Conciliis continetur, die bieser bahin erläuterte: Scripturam per Ecclesiam explicatam esse regulam fidei seque per Sedem Romanam intellegere Ecclesiam. Die Fakultät wollte die These nicht bulben; ber Rektor und die andern gaien ber Sochicule erliegen noch gegen fie ein eigenes Defret, mas aber ber Ronig wegen Intompeteng ber Laien in Glaubensfachen verbot. Die Laien hatten bie Thefe geradezu für alienes de la verite erflart. Bieberholt murbe bier bie Staats= gefährlichkeit ber Bullen Bonifag' VIII., Pauls IV., Bius' V. geltend gemacht (ebb. II 2, 230-237). Über Synbifus Sallier ebb. III 1, 58-60. Berfahren gegen Joh. Biarotte O. Pr. (1642) ebb. III 1, 48 49.

und Schranken ber foniglichen Gewalt in flaffifdem Latein und mit großem Freimut ju unterrichten fuchte. Reben vielem Trefflichen, bas fein Wert enthielt, lehrte er, bag nicht bloß ein unrechtmäßiger Berricher, ber gewalttätig ein Land offuviere, als öffentlicher Feind von jedem der Herrichaft und bes Lebens beraubt werden durfe, fondern auch ein entarteter legitimer Berricher, ber alles gottliche und menschliche Recht mit Fußen trete, von der Nation abgefett und getotet, im außerften Rotfall bei Ubermaß ber Thrannei, wenn nur die allgemeine Stimme über ibn konftatiert sei, auch von einem Privatmann ermordet werden fonne. Bahrend Spanien barüber ruhig blieb, fam Frankreich in heftige Aufregung; bas Parifer Parlament ließ bie Schrift 1610 burch Senkershand verbrennen; Baul V. war barüber entruftet, weil man ber firchlichen Autorität vorgriff, erneuerte aber das Ronftanger Defret gegen J. Betit, gegen beffen Wortlaut Mariana fich nicht verfehlt hatte. Der General Aquaviva unterfagte (6. Juli 1610) ben Mitgliedern ber Gefellichaft Jefu ftreng, irgendwie au lehren, es sei einem jeden geftattet, unter was immer für einem Borwande von Tyrannei Könige ober Fürften zu ibten ober einen Mordversuch auf fie zu machen. Bon ba an ward nirgends mehr ber Fürstenmord verteibigt. Bezüglich eines Thrannen, ber gugleich illegi= timer Usurpator ift, lehrte Frang Suareg, falls es fein anderes Mittel gebe und bie Folgen nicht ichlimmer feien als die Tyrannei felbst, fei bann die gewaltsame Beseitigung erlaubt, wenn bie Bedingungen eines gerechten Rrieges borhanden feien. Auch die Jesuiten tamen darin überein: 1) einen legitimen Fürften, ber fein Bolt unterbrude und thrannisch regiere, ju toten, fei unerlaubt, 2) auch einen Ufurpator burfe man nicht toten, sobald er im Befige ber Berricaft fei, vorher nur mit ber Autorität bes legitimen Fürsten zu gerechter Berteibigung und im Kriege bes Staates wiber ibn !.

### 18. Die Runfte im Dienfte ber Rirche.

Literatur. — Quadria, Storia e ragione d'ogni poesia. Bologna 1739. Tiraboschi, Storia della letteratura italiana. 14 Bbe. Modena 1772 ff, viele neue Auflagen. Amador de los Rios, Historia critica de la literatura española. 7 Bde. Madrid 1861-1865. Dohm, Die fpanifche Rationalliteratur. Berlin 1867. Baumstart, Die spanische Rationalliteratur im Zeitalter ber habsburgischen Rönige. Röln 1877 (Bereinsichr. ber Gorres-Gefellich.). Lindemann, Gefc. ber beutichen Literatur. 9. und 10. Aufl. von Ettlinger. 2 Bbe. Freiburg i. Br. 1915. Schloffer, Die Rirche in ihren Liedern. 2 Bbe. 2. Aufl. Freiburg i. Br. 1863. — Glareanus, Dodecachordon. Basil. 1547. Gerbert, De cantu et musica sacra a prima Ecclesiae aetate usque ad praesens tempus. 2 Bbe. S. Blasii 1774. A. B. Umbros. Gefc. ber Mufit. 3. Aufl. Leipzig 1887-1893. Rornmuller, Lexifon ber firchlichen Tonfunft. 2 Bbe. 2. Aufl. Regensburg 1891-1895. Ratichthaler, Rurge Gefcichte ber Rirchenmufit. Regensburg 1893. R. Weinmann, Gefc. ber Rirchenmufit. Regensburg 1906. Molitor, Die nachtridentinische Choralreform ju Rom. 2 Bbe. Leipzig 1901 f. B. Baumter, Das fatholische beutsche Rirchenlied in feinen Singweisen. 4 Bbe. Freiburg i. Br. 1883-1911. - Ruhn, Allgem. Runftgeschichte. 6 Bbe und 1 Reg.=Bb. Ginfiedeln 1909 (mit reichen Literaturangaben). Crowe und Caval-

¹ Klagen über die Jesuiten bei Du Plessis, Coll. iudic. II 1, 502 f. Berhandlungen in Paris ebb. II 2, 37 f. Censura S. Fac. contra doctrinam eorum, qui sacris regum et principum personis vim inferunt, quae habetur in libro: Réponse apologétique à l'Anti-Coton composito a P. S. J. in defens. Marianae adv. quaedam scripta, quibus refellebatur ep. dedicatoria P. Cotonis. Letterer hob hervor, Mariana verfehle sich nicht gegen das Konstanzer Dekret und sehre: qu'un prince légitime ne peut être tué par un particulier de son autorité. Paul V. über die Berbrennung bei Gaillard, Notices et extraits 331 340 f. Busse zur Erneuerung des Konstanzer Dekretes vom 24. Januar 1615 im Bull., ed. Taur. XII 296, Const. 260. Spätere Lehre der Jesuiten dei Riffel, Aushebung des Jesuitenordens 290, A. 1. Lehren der Protestanten über den Thrannenmord s. Luthers Werke XXII (Ausg. Walch) 2151. Uchert, Luthers Leben II 46.

caselle, Gesch. der italienischen Malerei. Deutsche Ausgabe von Jordan. Leipzig 1869 ff. Burckhardt, Gesch. der Renaissance in Jtalien. 4. Aust. Stuttgart 1904. Müntz, Histoire de l'art pendant la Renaissance. 3 Bde. Paris 1888 ff. Handbuch der Architektur, herausgeg. von Schmitt. Abtl. 2: Die Baustile; Bd V: Die Baustunst der Kenaissance in Jtalien. Stuttgart 1903. W. Lübke, Gesch. der Kenaissance in Deutschland. 3. Aust. von A. Haupt. 2 Bde. Estingen 1914. G. v. Bezold, Die Baustunst der Kenaissance in Deutschland, Hall der Kenaissance. Stuttgart 1900. Jakob, Die Kunst im Dienste der Kirche. 5. Aust. Landshut 1901. Kraus, Geschichte der christlichen Kunst. Bd II, 2. Hälste Kenaissance und Keuzeit. Freiburg i. Br. 1900 f. Broussolle, L'art, la religion et la Renaissance. Paris 1910. Braun, Die belgischen Fesitienstirchen. Freiburg i. Br. 1907; Die Kirchenbauten der beutschen Fesitier zuer. 2 Ale. Ebb. 1908—1910; Spaniens alte Jesuitenkirchen. Ebb. 1913. L. Serbat, L'architecture des Jésuites au XVIIIe siècle. Caen 1903.

1. Die Runft, durch das Studium des flafifichen Altertums in der Form geläutert, wandte fich bei dem Aufschwung des firchlichen Lebens wieder würdigen und erhabenen Gegenständen ju und erlebte im Bunde mit ber Rirche eine neue Blutegeit. In Stalien feierte die Boefie durch das "Befreite Jerusalem" des Torquato Taffo († 1595) die Helden des gläubigen Mittelalters; fein Epos ift voll Phantafie, Gefühl, nationaler Gesinnung und psychologischer Wahrheit; feine wohlflingenden Stanzen erwarben ihm die Gunft und die Bewunderung der Großen wie des Bolfes. Bernar= dino Baldi († 1617) fchrieb treffliche Werke in Brofa und in Berfen; er war zugleich Philolog und Mathematifer, an denen Stalien damals fehr reich war 1. In Spanien erhob fich eine fraftige nationale und zugleich religiofe Poefie. Calberon de la Barca, querft Rrieger, bann Priefter und Domberr in Toledo, befang ben driftlichen Helbenmut und ben Triumph bes driftlichen Streiters und entwidelte in seinen Festspielen die Musterien des Glaubens dramatisch, tief und volkstümlich qugleich. Der geistreiche Lope be Bega († 1635) übertraf ihn noch an Innigfeit und Ideenreichtum; die bl. Therefia und Johann vom Rreuge pflegten die religioje Lyrif und Didaftit. Nachdem Spanien burch Garcilaffo de la Bega, den spanischen Betrarca (1503-1535), Diego Urtado de Mendoza (1503-1575), Ferd. Herrera (1516-1595), Georg de Monte Major (1520-1562), Buigi De Leon (1527-1591) eine treffliche Literatur erhalten und die Ritterromange hoch gehoben hatte, artete auch die lettere aus und zog fich den Spott bes geistreichen Michael Cervantes (1547-1616) ju; aber bie religiöfen Schauspiele hoben noch immer ben Geift des spanischen Boltes 2. In Deutschland erhob fich erft im 17. Jahrhundert die religiose Boesie, ausgezeichnet vertreten in lateinischer Sprache durch die Jesuiten Ritolaus Caufinus, Avancinus und Jatob Balde, in beutscher burch Friedrich bon Spee († 1635, gleich jenen Jefuit), den Rapuziner Profopius von Templin († 1680) und den gemütreichen Johann Scheffler, genannt Angelus Silefius († 1677). Letterer, 1624 gu Breslau im Brotestantismus geboren, tehrte im Alter von 29 Jahren gum fatholischen Glauben jurud, vertauschte seine Tätigkeit als Argt mit bem Prieftertum und wirkte nicht nur

¹ Torquato Tasso, Gerusalemme liberata, beutich von Strectfuß². 2 Bbe. Leipzig 1835. Le lettere di Torquato Tasso disposte per ordine di tempo ed illustrate da Ces. Guasti. 5 Bbe. Firenze 1852 f. Bernard. Baldi, Versi e prose, ed. Ugolini e Polidori. Firenze 1859.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Calberon de la Barca, Geistliche Festspiele in erläuternder Übertragung von Lorinser. 18 Bändchen. Regensburg 1856—1872. Calberons größte Dramen religiösen Inhalts, übersetzt von Lorinser<sup>2</sup>. 7 Bde. Freiburg i. Br. 1892 ff. Lope de Vega, Odras. 25 Bde. Madrid 1609—1647, darunter 400 autos sacramentales. H. A. Rennert, The life of Lope de Vega. Glasgow 1904.

zur Verteibigung des Glaubens in mehreren Schriften, sondern gewann auch als Dichter viele Herzen, besonders durch seine "Geistliche Seelenlust", die mit Melodien des Musiters Georg Josephi (1657) erschien, und durch seinen "Chezubinischen Wandersmann". Als lateinische Hymnendichter ragten noch hervor: der polnische Jesuit Sarbievius († 1640), der noch vor Balde den Horaz glücklich nachahmte, Papst Urban VIII., Kardinal Bellarmin, der französische Augustinerchorherr Joh. Santenil (1630—1697).

2. Schwerer mar es, die Mufit wieder für den Dienft der Rirche ju gewinnen. Im 14. Jahrhundert waren namentlich die Flamlander Lehrer der Kirchenmusik, die aber bei ihnen zu steif und gelehrt war und bald verweltlichte. Auch in Italien batte fic bie Mufit in Runftelei verloren, ber Sinn ber Worte blieb unbeachtet, die menschliche Stimme ward nur wie ein Inftrument behandelt. Bu Trient ward über die Verweltlichung der Kirchenmusik geklagt; Bius IV. feste eine Kommission gur Beratung ber Frage nieder, ob die Musit noch in der Rirche gu bulben fei : man fürchtete bei bem tiefen Ernft bes dem Ausschuß angehörigen Rarl Borromeo einen ftrengen Spruch. Die Rirche forberte Berftandlichkeit der Worte und Ubereinstimmung bes musikalischen Ausdrucks mit benselben, was die meisten Tonsetzer nach ben Gefegen ihrer Runft für unmöglich erklarten. Da erschien gur rechten Zeit ber rechte Mann in Job, Bierluigi, von feiner Baterftadt Baleftring genannt. Geboren 1524 als Sohn armer Eltern und seiner Talente wegen als Chorknabe gebraucht, mit 27 Jahren bei der von Julius III. errichteten "Capella Giulia" bei St Beter angeftellt, von Marcellus II. über feine Ideen von Rirchenmufit belehrt, schrieb er 1555 seine nachher so berühmt gewordene Meffe bes Papftes Marcellus. Bon Paul IV. aus der Rapelle entlaffen, da biefer feine verheirateten Mitglieder wollte, lebte er zurudgezogen und einsam, widmete sich aber seiner Runft mit vollster Hingebung und ichrieb 1560 die großartigen Improperien für den Rarfreitag; ben tiefen Sinn des dem Beiland in den Mund gelegten Prophetentertes, feine symbolische Bedeutung und seine Anwendung auf Gemüt und Religion hat taum ein Musiker geistiger aufgefaßt, und wenn je einer geeignet mar, zu versuchen, ob diese Methode auf das umfaffende Wert einer Deffe angewendet werden tonne, fo mar es Paleftrina. Die Rommission trug ihm bas Werk auf, und er übertraf alle Erwartungen. Seine Messe ift voll einsacher Melodie und fann sich doch in Mannigsaltigkeit mit den früheren vergleichen; Chore trennen und vereinigen sich wieder; unübertrefflich ift ber Sinn des Textes ausgebrückt: das Aprie ift Unterwerfung, das Agnus Dei Demut. das Credo Majestät. Bius IV., por dem sie aufgeführt wurde, ward bingeriffen: er verglich sie mit den himmlischen Melodien, wie sie der Apostel Johannes in der

<sup>2</sup> Sarbievii poemata. Paris. 1759. Diel S. J., M. A. Sarbiewsti, in Stimmen aus Maria-Laach 1873, I 169 ff 343 ff; II 61 ff 365 ff. Maphei, Card. Barberini poemata. Romae 1637. Santolius Victorinus, Hymni sacri et novi. Paris.

1698.

¹ Balde, Carmina lyrica. Monast. 1856. Sietmann, Jakob Balbe, in Stimmen aus Maria-Laach LXVI (1904) 1 ff. Bach, Jakob Balbe (Straßburger Theologische Studien VI, 3—4). Freiburg i. Br. 1904. Fr. v. Spee, Truhnachtigall (zuerft 1643 gedruckt). Berlin 1817; Coesfeld 1841; Freiburg i. Br. 1908. Güldines Tugendbuch. Köln 1649; neue Aufl. Koblenz 1829. Smets, Fromme Lieder von Spee. Bonn 1849. Angelus Silefius, Geiftliche Seelenluft. Breslau 1657 1664 uff; Stuttgart 1847; Cherubin. Wandersmann. Wien 1657; Glat 1657 uff; Sulzbach 1829. Joh. Schefflers fämiliche Werke, herausgeg. von Rosenthal. 2 Bde. Regensburg 1862. Wittmann, Angelus Silefius. Augsburg 1842. Seltmann, Angelus Silefius und feine Myfitt. Breslau 1896. B. Gabient, Prokop von Templin, sein Leben und seine Werke. Regensburg 1912 (Deutsche Quellen und Studien III).

Entzückung gehört haben möge. Durch dieses eine große Beispiel war nun 1564 die Frage auf immer entschieden. Gerade die Tonkunst, die sich von der Kirche sast am weitesten entsernt hatte, schloß sich nun am engsten an sie an. Wesentlich war Palestrinas Musik Choralgesang voll des seierlichsten Ernstes, voll Keichtum und Parmonie. Der Neapolitaner Luigi Dentici hatte bereits 1533 ein geschätes "Miserere" komponiert; ihn übertras aber Allegri († 1652), den Urban VIII. aus Fermo nach Rom berief. In ähnlicher Weise arbeiteten Felice Anerio, Nanini († 1607), der Spanier Morales und der Flamländer Orlando di Lasso († 1594). Seit 1600 geriet die Kirchenmusik in Kamps mit der in Florenz aufs blühenden Oper, erhielt sich aber dennoch. Die vom hl. Philipp Neri gestisteten Musikschulen beim Oratorium wirkten trefslich; besonders sührten sie in der Fastenzeit Vorgänge und Keden der Heiligen Schrift auf; so entstanden die Oratorien, die bei abwechselnder Tiese und Lieblichkeit bestimmte Charaktere und Situationen in dramatischer Weise vorsühren sollten 1.

3. Rachdem in den bilbenden Runften bie Renaiffance in Italien berrichend geworden und bereits die Zeit ber Hochrenaissance angebrochen mar, drang diese Runft= richtung auch im Laufe bes 16. Jahrhunderts in die nordischen Länder ein, und awar vielfach junachst durch die Dalerei. Diese fouf bedeutende, von firchlichem Beifte burchdrungene Berte. Bu Bologna erhob fich die Schule der Caracci, ausgezeichnet burch anatomische Studien und eklektische Nachahmung, vorzugsweise in driftliche Ibeale verfentt. Ludovico Caracci beschäftigte fich viel mit ber Darftellung Chrifti, die er in freier origineller Beise zu geben vermochte; Agostino Caracci ward durch feinen fterbenden, das Abendmahl empfangenden Sieronymus berühmt, Annibale durch feinen "Ecce Somo". Domenichino († 1641) liebte es, die Freuden des himmels mit ber Qual ber Erbe in Begenfat ju ftellen, ebenfo Buibo Reni († 1642), der großen Schwung und eigene Ronzeption zeigte, auch das Gräßliche (bethlehemitischer Rindermord) barguftellen nicht verschmähte, aber befonders die beilige Jungfrau und die Judith meisterhaft auffaßte. Neben ihnen glänzten Tigian in Benedig († 1570), Tintoretto († 1574), Baul Beronefe († 1588), Dolci, Caravaggio († 1609), Baroccio († 1612), Salvator Rosa und der etwas barocke Guercino in Italien. Spanien hatte an Alonso Berrugoate († 1561), Bereg de Morales († 1586), Belasquez († 1660), Alonfo Cano († 1677), besonders an Murillo († 1682) große Maler, Frankreich später an R. Pouffin († 1665), Le Brun, Le Sueur. Auch die Malerschulen in ben Rieberlanden und am Rhein wetteiferten mit ben italienischen; Rubens († 1640), Rembrandt († 1674), A. van Dyt († 1641) ftanden bier obenan; im übrigen Deutschland alangten Albrecht Durer (+ 1528), Sans Solbein (+ 1543), Chriftoph Somarg, Joacim Sandrart. Mit Michelangelo Buonarotti († 1564) hatte die Stulptur ihren Sohepunkt in Italien erreicht, wo Benvenuto Cellini († 1572), Jatob Tatti Sansovino († 1570) und so viele andere Bildhauer und Medailleure hervorragten. Gefunten war fie in Deutschland, wenig leiftete fie in Spanien und Frankreich.

In der Baukunft suchte man jett in harmonischer Weise die Dekoration mit dem Baugefüge zu verbinden. Es wurden in der Zeit der Hochrenaissance, die wesentslich die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts umfaßt, großartige Werke geschaffen. Ihre herrlichste Schöpfung blieb aber die Peterskirche in Rom, die ein Muster sur

¹ Baini, Memorie della vita di G. P. da Palestrina. 2 Bbe. Roma 1828. Palestrinas Berte, herausgeg. von haberl. Leipzig 1862 ff. Bäumter, Palestrina. Freiburg i. Br. 1877. Cametti, Cenni biografici di Gio. Pierluigi da Palestrina. Milano 1894.

firchliche Bauten des 16. und 17. Jahrhunderts war. Un die Ruppel Michelangelos ichloß Maberna unter Baul V. das Langhaus und die Stirnseite, mahrend Bernini ben Betersplat mit seinen Rolonnaben ichuf. Doch dauerte diese Blutegeit nicht lange; bereits in der zweiten Salfte des 16. Jahrhunderts trat die Spat= rengissance ein, ber die Rraft, die Große und Originalität der vorhergebenden Zeit fehlte. Im Rirchenbau blieb die Schwierigkeit, daß das Tonnengewölbe und die Ruppel jene ftorfen Stuken bedingten, die häufig die Innenwirkung beeinträchtigten. Doch wurden vielfach, besonders auch in den Jesuitenfirchen, firchliche Denkmaler geschaffen, in benen die Würde und Erhabenheit des Gotteshauses gewahrt wird und fich auch Geschmad fundgibt. Es mangelte an den großen Architekten, an benen bie große Epoche ber Früh- und Hochrenaissance noch so reich gewesen war. Benetigner hatten noch bedeutende Meifter an Sanfovino († 1570) und Anbrea Ballabio († 1580); in Rom begann Bignola 1568 ben Bau ber Rirche al Gefü beim Profeghause der Jesuiten. Doch trat die architektonische Idee vor der Masse der bekorativen Beiwerte immer mehr in den hintergrund; mit dem Ausgang bes 16. Jahrhunderts hielt der Barodftil feinen Gingug. Er entwidelte fich querft in Italien, wo Borromini und Bernini feine Sauptvertreter wurden, und verbreitete fich von dort in alle Länder. Diese Stilrichtung schuf zwar großartige und malerische Innenräume: allein es fehlt die fonstruftive Ginheit, Größe und Sarmonie, und in der Uberladung der Detoration mifcht fich Freiheit, Rraft und Zierlichkeit mit Willfür und sinnlofer Berdrehung. Der Barocfftil blieb in den firchlichen Bauten herrschend während des gangen 17. Jahrhunderts.

# 19. Die orientalische Christenheit; kirchliche Unionsbestrebungen und beren Erfolge; vergebliche Bersuche zur Protestantisierung der griechischischmatischen Kirche.

Literatur. — Ios. Sim. Assemani, Bibliotheca Orientalis Clementino-Vaticana. 3 Ale in 4 Bbn. Romae 1719 ff. Ios. Assemani, Commentaria de Catholicis seu Patriarchis Chaldaeorum et Nestorianorum. Romae 1775. Le Quien, Oriens christianus. 3 Bbe. Paris. 1740. Bullarium Congregationis de propaganda fide. 8 Bbe. Romae 1839 ff. Ius pontificium de Propaganda fide, cura et studio Raph. de Martinis. 7 Bbe (Bb VI in 2 In). Romae 1888 ff. Raynaldus, Annales a. 1553 ff, passim. Bichler, Gefch. ber firchlichen Trennung (f. 280 II 241). Rante, Rom. Papste, passim. A. d'Avril, Documents relatifs aux églises de l'Orient et à leurs rapports avec Rome. Paris 1885; La protection des chrétiens dans le Levant, in Revue de l'histoire diplomatique XIV, Paris 1900, 534 ff. Apriatos, Gefch. der orientalischen Rirchen von 1435 bis 1898, überfest von Raufch. Leipzig 1902. Hilaire, La France catholique en Orient durant les trois derniers siècles. Paris 1902. A. Rabbath, Documents inédits pour servir à l'histoire du christianisme en Orient. Bb I. Paris 1905; II ebb. 1910 ff. - Strozza, Synodalia Chald. Romae 1617; De Chald. dogmat. disputatio. Colon. 1617. Giamil, Documenta relationum inter S. Sedem apostolicam et Assyriorum orientalium seu Chaldaeorum ecclesiam, in Bessarione 1900 ff, gahlreiche Forts. F. Tournebize, Le catholicisme à Alep au XVIIe siècle, in Études CXXXIV (1913) 351-370. Charron, L'église melchite catholique, in Échos d'Orient 1901 ff, 3ahlr. Forts.; La Syrie de 1516 à 1855, ebb. 1904 ff, jahlr. Forts. Ratel, L'église nestorienne en Turquie et en Perse, ebb. 1904, 285 ff, mit Forts. - Goes, Fides, religio moresque Aethiopum. Paris. 1541. Alvarez, Histoire et description de l'Éthiopie. Anvers 1558. Tellez, Hist. gener. d'Etiopia alta. Coïmbra 1660. Godigni, Vita Gonz. Silveira S. J. martyrium passi in urbe Monomotapae. Lugd. 1612; De Abissinorum rebus. 666. 1615. La Croze, Histoire du christian. d'Abessinie. La Haye 1739. E. Beccari, Notizie e saggi di opere e documenti inediti riguardanti la storia dell' Etiopia durante i secoli XVI.

XVII e XVIII. Roma 1903; Rerum aethiopicarum scriptores occidentales inediti a saec. XVI ad XIX. Bb XI: Relationes et epistolae variorum. Romae 1911. De mimuid, Vie du vén. Justin de Jacobis de la Congr. de la Mission, premier vicaire apostolique de l'Abissinie. Paris 1904. C. Roeber, Die driftl. Zeit Rubiens und bes Sudans, in Zeitschr. für Kirchengesch. XXXIII (1912) 364-398. - Missione apost. al Patr. Maron. Cesena 1656. Voyage aux mont Libanon par R. S. (Rich. Simon). Paris 1675. Voyage to Mount Libanon. London 1698. Runftmann in Tub. Theol. Quartaligr. 1845, 40 ff. Schnurrer, De ecclesia Maronitica. Tubing. 1810. - De Damas, Coup d'oeil sur l'Arménie à propos d'une mission de la Comp. de Jésus. Paris 1887. Tournebize, Histoire politique et religieuse de l'Arménie, in Revue de l'Orient chrétien 1902 ff, achireite Forts. Asgian, La Santa Sede e la nazione armena, in Bessarione 1899 ff, gahlreiche Fortf. S. auch die Literatur Bd II 571. Beineccius, Abbilbung ber alteren und neueren griechifden Rirche. Leipzig 1711. Pitzipios, L'église orientale; deutsch von Schiel. Wien 1857. Binteifen, Gesch, des osmanischen Reiches in Europa. Gotha 1840 ff. Schmitt, Kritische Gesch. ber neugriechischen und ruffischen Rirche. Maing 1840. Greffin - Affagart, Relation de Terre-Sainte (1533-1534), publ. par J. Chavanon. Paris 1902. Legrand, Bibliothèque grecque vulgaire. Bb VII: Recueil de documents grecs concernant les relations du patriarcat de Jérusalem avec la Roumanie (1569-1728). 2. éd. Paris 1903. Breve discorso sopra l'aiuto spirituale e ridottione de Grecia (dal P. Trajani S. J.), ed. W. van Hetteren, in Bessarione 1902, ser. 2, 28 II, p. 174 ff und weitere Forts. C. Karalevski, La missione greco-cattolica della Cimarra nell' Epiro nei secoli XVI-XVIII, ebb. ser. 3 VIII (1911) 440 ff, mit Fortf.; L'istruzione di Clemente VIII "super aliquibus ritibus Graecorum" (1595), ebb. XXIX (1913) 314—365, mit Forts. Gottlob, Die lateinischen Kirchengemeinden in der Türkei und ihre Bifitation burch Betrus Cedulini, Bifchof von Nona (1580-1581), in Siftor. Johrb. 1885, 42 ff. Crusius, Turco-Graecia. Basil. 1585. Acta et scripta Theol. Wittenbergen, et Patriarchae Constantin. Ieremiae. Viteberg, 1584. Schnurrer, De actis inter Tubing. Theolog. et Patriarcham Constantinop., ed. Paulus. Tubing. 1828. G. de Mun, L'établissement des Jésuites à Constantinople sous le règne d'Achmet I (1603-1617), in Revue des quest. histor. LXXIV (1903) 163 ff. Mener, Die theolog. Literatur ber griechischen Rirche im 16. Jahrh. (Studien gur Gesch. ber Theologie und Kirche III, 6). Leipzig 1899. Kimmel, Monumenta fidei Ecclesiae Orientalis. 25 I-II. Ienae 1850. Rodotà, Della origine e stato presente del rito greco in Italia. Roma 1758. Morisani, De protopapis et deutereis Graecorum et catholicis eorum ecclesiis. Neapoli 1768. Pélissié du Rausas, Le régime des capitulations dans l'empire ottoman. Bb I-II. Paris 1905. P. Bruno, Ambassadeurs de France et Capucins français à Constantinople au XVIIe siècle, in Études franciscaines XXIX (1913) 394-413, mit mehreren Fortf. U. Mannucci, Contributi documentari per la storia della distruzione degli episcopati latini in Oriente nei secoli XVI e XVII, in Bessarione 1914, fasc. I 97-116, mit Forti. - Possevin, Moscovia. Viln. 1586; Amst. 1587. Theiner, Reuefte Zuftande der katholischen Rirche in Polen und Rugland. Augsburg 1841. Schloffer, Die morgenlandische orthodore Rirche Ruglands und bas europäische Abendland. Beibelberg 1845. Sefele, Ruffische Staatstirche, in Tub. Theol. Quartalidr. 1853, 353 ff; auch in Beitrage gur Rirchengesch. I 344 ff; Bur Gefch. ber griech. Rirche und Bersuche gur Protestantifierung ber griech. Rirche, in Beitrage I 407 ff. Philaret, Gefch. ber Rirche Ruglands. Deutsch von Blumenthal. 2 Tle. Frankfurt 1872. Anie, Die ruffisch-schismatische Kirche, ihre Lehre und ihr Rult. Grag 1894. Dalton, Die ruffifche Rirche. Leipzig 1892. Ruffifche Studien gur Theol. und Gefch., herausgeg. von Brühl. Münfter 1858 ff. Th. Ebiger, Ruglande altefte Beziehungen zu Deutschland, Frankreich und ber romifchen Rurie. (Diff.) Salle 1911. Arndt, Das Gektenwesen in der ruffifchen Rirche, in Zeitschr. für kathol. Theol. 1890, 416 ff; 1894, 417 ff. Gehring, Die Getten ber ruffifchen Rirche 1003 bis 1897, nach ihrem Ursprung und inneren Zusammenhang bargestellt. Leipzig 1898. Belefa, Bur Gefch. ber Union ber ruthenischen Rirche mit Rom. Bb I. Wien 1878. Spillmann, Die Union von Breft, in Stimmen aus Maria-Laach 1876, I 417 ff;

II 77 384 ff. Lifomāti, Die ruthenifc-römische Kirchenbereinigung genannt Union zu Breft. Aus dem Polnischen übersett von Jedzint. Freidurg i. Br. 1904. Guépin, Un apôtre de l'union des Églises au 17° siècle. S. Josaphat et l'Église gréco-slave en Pologne et en Russie. Nouv. éd. 2 Bde. Paris 1902. Vita b. Iosaphat Kunc., archiep. Ploc., auct. Iacobo Susza. Romae 1665. Harasiewicz, Annal. eccles. Ruthenae gratiam et comm. cum S. Sede habentis. Lemberg. 1862. Thomas a Iesu, De convers. omnium gent. Antw. 1684. P. Pierling, Rome et Demetrius d'après des documents nouveaux. Paris 1878; La Pologne, le St. Siège et la Russie, in Revue des quest. histor. XXXV (1884) 167 ff; Un arbitrage pontifical aux XVIº siècle: Mission diplomatique de Possevin à Moscou, ebb. XXXVII (1885) 168 ff; Papes et tsars (1547—1597) d'après des documents nouveaux. Paris 1889; La Russie et le Saint-Siège. Études diplomatiques. 5 Bbe. Paris 1896—1912. Termendžin, Acta Bulgariae ecclesiastica ab a. 1565 usque ad a. 1799, ed. Acad. scient. Slavor. meridion. Zagrab. 1887. Milkowicz, Monumenta confraternitatis Stauropigianae Leopoldiensis. Bb I: Diplomata et epistolae 1594—1600. Czernowitz 1899. Nilles, Kalendarium manuale utriusque eccl. orient. et occident. 2 Bde. Oeniponte 1896 f.

1. Der große Gifer für Miffionstätigkeit bewirkte, daß im 16. und 17. 3abrhundert neue Bersuche gur Bereinigung der getrennten orientalischen Chriften mit der Rirche unternommen wurden. Durch die Missionen in den portugiesischen Besitzungen in Indien wurden Beziehungen angebahnt mit den in Vorderindien gerftreuten Neftorianern. Auf Betreiben der Bortugiesen und besonders des Erzbifchofs Alexius Menezes von Goa nahmen die indifchen Chaldaer oder Thomaschriften 1599 ju Diamper unter Abichwörung des Neftorianismus den katholischen Glauben an; fie hatten 1600-1653 nacheinander vier Jesuiten als Metropoliten; aber nachher fielen viele, besonders durch den Ginfluß der Hollander, wieder ab und bertrieben die Jesuiten. Da die Abgefallenen von den Restorianern keine Bischöfe erhalten konnten, wandten fie fich an die Jakobiten und nahmen fo mit der monophpfitischen Lehre den weftsprischen Ritus an. Für die Treugebliebenen sandte Alexander VII. einen Karmeliten, der 1660 Erzbifchof bon Sierapolis wurde und dann einen indischen Briefter jum Bifchof weihte. Die Rarmeliten brachten viele Abgefallene wieder zur Rirche gurud. und die Bapfte suchten durch weise Berordnungen den borhandenen Migftanden au fteuern. Die neftorianische Rirche im ebemaligen Verferreiche batte beim Tobe des Patriarchen Simeon 1551 nur noch einen Metropoliten, mit deffen hilfe Simeons Neffe Bar Mama bas in seiner Familie erblich gewordene Patriarchat sich aneignete. Die Bischöfe mahlten aber ben Monch Johann Sulata, der nach Rom ging und bon Julius III. 1553 nach Ablegung des Glaubensbekenntniffes zum Patriarchen erhoben wurde. Auf der Rudreise ward er auf Anstiften ber unter Bar Mama stehenden Restorianer ermordet. Die Rachfolger des Bar Mama trugen alle den Namen Glias, residierten gu Mosul und verharrten in der Irrlehre. Sulatas Nachfolger, Chediesu (1555). begab fich ebenfalls nach Rom und wurde von Bius IV. 1562 anerkannt und mit dem Pallium ausgestattet; feine Nachfolger führten feit Simeon Dencha. ber feit 1582 ju Urmia in Perfien refibierte, ben Ramen Simeon fort. Um 1653 murben 40 000 fatholifche Chaldaerfamilien gezählt. Bon ben zu Moful refidierenden nestorianischen Patriarchen hatte icon Elias I. 1586 an Sigtus V. eine Gefandtichaft abgeordnet, das Glaubensbekenntnis mard aber nicht angenommen, da es haretisch war. Dagegen trat ber 1591 erhobene Glias II.

(† 1628) mit Papst Paul V. durch Briefe und Gesandte 1607 und 1610 in Berbindung und nahm auf einer Synode von Diarbekir 1616 die römische Lehre an. Sein Nachfolger Elias III. Simeon verwarf dagegen dieselbe; doch 1636 legte sein Bikar zu Rom das katholische Glaubensbekenntnis ab, und 1637 wandte sich der Patriarch selbst an die Propaganda mit einem katholischen Glaubensbekenntnis und der Bitte um eine Kirche für den chaldäischen Kitus in Rom 1.

Unter den sprischen Jakobiten, von denen nur ein Teil die Union von Florenz angenommen hatte, zeigte sich noch öfters Geneigtheit zu deren Wiederaufnahme. Das 1552 von dem Geistlichen Moses dem Papste Julius III. überreichte Glaubensbekenntnis genehmigte der Patriarch Ignatius X. nicht und ließ auch die Mahnungen Pius' IV. von 1565 unbeachtet; ja derselbe siel zum Islam ab, bereute jedoch nachher seinen Schritt und starb in Rom. Sein Nachfolger David Ignaz XI. leistete Gregor XIII. Obedienz und erhielt 1583 das Pallium; der an ihn abgeordnete Bischof von Sidon fand aber, daß er an dem Andenken des Dioskorus hartnäckig festhielt. Erst im 17. Jahrhundert nahm der Patriarch Simeon den katholischen Glauben an und gewann für ihn viele Jakobiten, aber er sah sich zur Flucht nach Aleppo genötigt.

2. Für die Burudführung der dem Monophpfitismus ergebenen und auch bom Islam beeinflugten Abeffinier gur tatholifden Ginheit zeigten fich viele Soffnungen, feit Dieselben mit den Bortugiesen in nabere Begiehungen getreten waren. Ihr Herricher David III. (1508-1540) ichrieb mehrmals an König Johann sowie an den papftlichen Stuhl, der feinerfeits Legaten abordnete, die aber nur felten das Land erreichten; die Berbindung mit dem foptischen Batriarchen in Ugupten ward unterbrochen, der Bortugiese Bermubeg, Leibargt bes Gefandten, mard fogar jum firchlichen Oberhaupt gewählt; ihn ernannte Paul III. jum Patriarchen von Alexandrien. Da aber diefer mit dem Sohn und Nachfolger Davids, Raifer Claudius (1540-1559), Berfiel, mußte er wieder einem aus Rairo gesandten Abuna weichen. Bapft Julius III. und der König von Bortugal beschloffen, einen neuen Batriarchen mit zwei Bifcofen an den Raifer zu fenden und diefen auch im Rampfe mit ben Mauren ju unterflügen. Der ju Liffabon geweihte Jefuit Runeg Baretto trat 1556 als Patriarch der Abeffinier mit gebn Ordensgenoffen die Reife an, fandte aber bon Goa aus vorerst nur die ju Bischöfen geweihten Batres Obiedo und Micael Carnegro, die wohl einzelne Betehrungen erzielten, aber am Sof nichts ausrichteten; der Raifer Adamas Segued mar heftiger Feind der Ratholiten; Runez ftarb 1562 in Oftindien. Der ju feinem Rachfolger bestimmte Oviedo († 1577) konnte nur unter bielen Mühfalen ben zerftreuten Ratholiken bes Landes (230) geiftliche Silfe bringen, mas nachher (1597) ber Jefuit Meldior Sylvanus ebenfo eifrig tat. P. Baeg, ein gelehrter Jesuit, predigte 1604 in der Landessprache und gewann ben jungen Raiser, der feit 1596 regierte, völlig für die Union. Derfelbe, zugleich dankbar für den von den Portugiesen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Agl. noch Cordara, Hist. Soc. Iesu VI 9, 535; Mejer, Propag. I 344 366. 6. van Gulit, Die Konfistorialatten über die Begründung des uniert-chaldäischen Patriarchates von Mosul unter Papst Julius III., in Oriens christianus 1904, 261 ff.

ihm geleifteten Beiftand, verlangte von Rom und Madrid weitere Lehrer für den Unterricht seines Boltes. Aber bald brach eine Emporung aus, die dem Raifer das Leben toftete. Doch auch der neue Raifer Socinius (Seltan-Sequed, 1605-1632) rief ben P. Baeg an feinen Sof und erklarte ihm feinen Entichluß, katholisch zu werden. Er wohnte öfters den Disputationen zwischen den Jesuiten und den monophusitischen Monchen bes Landes bei, bezeigte dem Bapft 1613 seine Unterwerfung, legte aber erft 1621 formlich das katholische Glaubens= bekenntnis ab. Baeg, ber zweite Apostel ber Abeffinier, wirkte 19 Jahre als Miffionar und ftarb 1623. Die alte monophpfitifche Bartei, von dem Abuna und feinen Monchen geleitet, erhob fich gegen die Union und die Abschaffung der Sabbatfeier und erregte Burgerfriege, die eine religiofe Farbe trugen. Der Raifer fiegte und machte 1624 feinen Ubertritt jum Glauben ber romifchen Rirche bekannt. Gregor XV. hatte den von König Philipp III. borgeschlagenen portugiefifchen Jesuiten Alfons Mendes jum Batriarchen bon Athiopien ernannt; bor ihm leiftete ber Raifer 1626 dem Papft feierlich Obedieng. der Berdrängung der alten Gebräuche ging man ju raich bor; es entftand eine heftige Barung, fo daß ber Raifer noch turg bor feinem Tod Religionsfreiheit gestattete; er felbst ftarb in der Ginheit der romischen Rirche. Der neue Raifer Bafilides (1632-1665) verbannte seinen der Union ergebenen Obeim, den Batriarchen und die Jesuiten und verbot für die Zukunft den Eintritt lateinischer Missionare, bon benen in der Folge mehrere gemartert wurden. Weder das in Rom von Kardinal Barberini 1639 für sieben junge Uthiopier gestiftete Rollegium noch die von der Bropaganda abgesandten Rabu= giner, bon benen mehrere den Martertod erlitten, tonnten den Ratholizismus wieder in Aufnahme bringen; die Schriften der Jesuiten wurden verbrannt, der Berband mit den Kopten Agpptens erneuert, gegen alle Europäer der größte Argwohn genährt 1.

3. Dagegen wurde die enge Verbindung der Maroniten mit dem römischen Stuhl neu besestigt. Der Patriarch Moses Accarensis (1524—1567) ershielt von Remens VII. und Paul III. verschiedene Bollmachten sowie auch einen Bistiator in der Person des Guardian Dionhsius von Jerusalem; auf Anraten des Jisterziensers Anton Soarez verlangte er auch vom hl. Ignatius Jesuiten zum Unterricht seiner Geistlichen, was aber dieser aus Rücksicht auf die von seiten der Ungläubigen den Maroniten daraus erwachsenden Gesahren ablehnte. Durch Soarez ließ er Paul IV. huldigen, der 1556 Briese und Geschenke an ihn sandte; von den türksischen Statthaltern erlitten die Maroniten damals mehrsache Versolgung. An Pius IV. sandte der Patriarch den Erzebischos Georg von Damaskus, der auch dem Ronzil von Trient anwohnen sollte, aber wegen mangelnder Sachkenntnisse nicht dahin gesendet ward; der Papst bestätigte die früheren Privisegien der Maroniten. Der Patriarch Michael rechtsertigte sich 1578 gegen den Vorwurf, daß die Bücher der Maroniten Irrtümer enthielten, und erhielt von Gregor XIII. 1579 das Pallium nebst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pietro Paez, apostolo dell'Abissinia, in Civiltà cattolica 1905, III 560 ff. R. de Préville, Le bienheur. Agathange de Vendôme, de l'ordre des Capucins, martyrisé en Abyssinie. Blois 1905.

mehrfachen Unterweisungen über die Sakramente. Derfelbe Bapft errichtete 1584 ein Hofpig für die nach Rom reifenden Maroniten, bann aber das maronitifde Rollegium, aus bem viele tuchtige Manner hervorgingen, wie Georg Umira (1633 Batriard), Gabriel Sionita, Abraham Edellenfis, Die brei Uffemani. Mehrere Maroniten (3. B. Betrus Beneditt) traten in Die Gefellichaft Jefu ein, die auch jenes Rolleg leitete. Im September 1596 bielt ber Sefuit hieronymus Dandini als Ablegat Rlemens' VIII. mit bem Batriarchen Sergius Rifius ein Kongil ber Maroniten, auf bem mehrere Migbrauche verbeffert und 21 Kanones erlaffen wurden. Der Patriarch Joseph II. führte 1606 bei feiner Nation den verbefferten Gregorianischen Ralender ein. Unter Baul V. fam Erzbifchof Sergius von Damastus mit drei Geiftlichen nach Rom; der Papft mabnte 1608 die Nation gur Treue gegen bie romijde Rirche und gur Bahl eines tuchtigen Batriarchen, fandte 1610 bem erwählten Johann XI. das Pallium, ging auf feine Bitte ein, Die maronitischen Rirchenbucher in Rom druden ju laffen, gab Borichriften über das Fasten und die Riten, gewährte auch dem Batriarchen das Recht. den apoftolifchen Segen mit einem bollfommenen Ablag zu erteilen. Der Batriarch Georg Amira, Berfaffer einer fprifden Grammatit und anderer Schriften, fowie der ebenfalls in Rom erzogene Ifaat Sciadrenfis, Bijchof von Tripolis, Grammatiker, Dichter und Theolog, wirkten fegensreich, desgleichen der Batriarch Joseph III. (1644-1647), der ben romischen Primat in einem epifchen Gebichte pries. Bu ibm tam ber Jatobit Undreas Abbelgal, ber feine Barefie abichwor und bom folgenden Batriarchen jum Erzbifchof bon Aleppo geweiht mard, in welchem Amte er viele Jakobiten in ben Schoß ber Rirche gurudführte. Urban VIII. errichtete 1625 auf bem Libanon felbst ein maronitisches Rolleg, Innozenz X. 1648 ein folches in Ravenna, das aber 1665 mit dem in Rom bestehenden vereinigt mard 1.

4. Unter den Armeniern bestand ebenfalls der katholische Glaube fort, besonders durch die Tätigkeit der Dominikaner, an deren Spize der Erzbischof von Nachitschewan (Nazivan) stand. Diesem gab Paul III. 1544 mehrere Vergünstigungen; auch nahm er den zum Besuch der Apostelgräber nach Kom gekommenen Katholikos Stephan V. (1541—1547) ehrenvoll auf. Stephans Nachfolger Michael, der in Edschmiazin wegen der dortigen Unsicherheit nicht residieren konnte, sandte 1562 von Sebaste aus eine Unterwerfungserklärung

¹ Pius' IV. Const. Venerabilem fratrem von 1562 im Bull. Prop. Append. I 40 f. Berhanblungen unter Gregor XIII. bei Thomas a Iesu, Thes. theol. VII, Antw. 1613, S. 1700—1712. Nairon, Diss. 113. Fragen ber Maroniten bei Pignatelli, Consult. canon. (oben S. 727) t. VI, Cons. 41, p. 115 f. Stiftungen Gregors XIII. Const. Salvatoris nostri und Humana sie fuerunt im Bull., ed. Taur. VIII 438—442 475—480; Bull. Prop. Append. I 82; Bull. Rom. IV 4, 44 66. Pauls V. Const. Benedictus Deus vom 28. Nov. 1608 im Bull., ed. Taur. XI 555—557. Const. 170 vom 24. Februar 1610 und Const. 223 vom 22. Nov. 1612 ebb. XI 664—666; XII 193. Rollegium auf dem Libanon Urbans VIII. Const. 151 152 vom 24. und 30. Juli 1625 ebb. XIII 358—362. Rollegium in Kavenna Junozenz' X. Const. (106) Quoniam im Bull. cit. XV 575—580; Bull. Prop. Append. I 237—242. Meganders VII. Const. Romanus Pontifex vom 22. Oftober 1665 im Bull. Rom. VI, 6, 36; Bull. Prop. Append. I 286—296.

an Bius IV., durch beffen Bermittlung er auch Befreiung bom türkischen Jode erhoffte. Seine Gefandten Abgar und Alexander reichten eine Schrift über Lehren und Gebräuche der Armenier ein. Gregor XIII. ordnete 1584 bie Errichtung eines armenischen Rollegiums in Rom an. Sirtus V. grundete ein Sofpig für biefe Nation. Der Bifchof Leonhard Abel von Sidon tam als Gefandter zu dem Ratholitos bon Sis, der auch das Florentinische Detret unterzeichnete, aber bald zur Berantwortung nach Konftantinopel porgeladen wurde. Fortwährend murden bie Armenier bon ben lateinischen Miffionaren grober Grrtumer beschuldigt, bie indeffen jum großen Teil in Abweichungen bom romifchen Ritus beftanden; beiderseitig berrichte fo mehrfaches Migtrauen. Auch der Ratholitos Gregor XIII., bon Augustiner-Gremiten gewonnen, meldete 1605 burch Gefandte Bapft Baul V. feinen Gehorfam, fah fich aber bald megen der Unzufriedenheit feiner Untergebenen gur Abdantung genötigt; boch taten 1610 und 1613 der Ratholitos Meldisedech und barauf beffen Rachfolger Mofes, zu dem 1629 ein Karmelit gekommen mar, bei Urban VIII. wiederholt dasfelbe. Un ben armenischen Batriarden Bhilipp fandte diefer Bapft 1640 einen Dominikaner mit der Aufforderung gur Union und ließ für armenische Junglinge Freipläte in ber Propaganda errichten, wofür die bon Baul von Bologna binterlaffenen Summen Dienten. Erft fpater (1655) bezeigte der Ratholikos Philipp Innozeng X. feine Unterwerfung 1.

5. Biele unierte Griechen lebten in Stalien und in andern Landern (Stalograci). Die Bapfte gestatteten ihnen die Beibehaltung ihres Ritus, insbesondere den Gebrauch des gefäuerten Brotes bei der Guchariftie, die Rommunion unter beiden Geftalten, die paffibe Taufformel, die bor ber Beihe eingegangene einmalige Che der Priefter, das Tragen des Bartes für biefe, und verboten ben Lateinern, fie in ihren Riten gu beläftigen, ihre Rirchen meggunehmen; fie forderten bon ihnen Reinerhaltung des Glaubens und Gehorfam gegen den Apostolischen Stuhl wie gegen die lateinischen Ordinarien, die aber für fie griechische Generalvikare bestellen follten. Unter dem Bormande Diefer bon Leo X. verliehenen Privilegien verletten aber oft bie Griechen die Rechte der lateinischen Bischöfe, weshalb Rlemens VII. diese mahrte, wenn er auch jene Borrechte neu bestätigte, was auch Baul III. 1534 tat. Nur hie und da hatten die Griechen eigene Bischöfe neben den lateinischen, wie in Zakunth und Cephalonia und andern zum Teil unter Benedigs herrschaft stehenden Inseln, wo die Rlagen der Griechen über die bon Lateinern an ihnen verübten Gewalttaten die Bapfte zur Abordnung bon eigenen Kommiffarien und zur Aufrechthaltung ihrer Anordnungen bewogen. Bius IV. erklärte 1564, daß

Bauls III. Const. Etsi ex debito vom Februar 1544 im Bull. Prop. Append. I 30—32. Gregors XIII. Const. vom 13. Oftober 1584 im Bull. Rom., ed. 1747 IV 4, 78. Relazione di quanto ha trattato il vescovo di Sidonia nella sua missione in Oriente data dalla Sant. di N. S. Sisto V. 1587 bei Hammer, Gefc. des osman. Reiches IV, Best 1829, 161. Une mission religieuse en Orient au XVI° siècle. Relation adressée à Sixte V par l'évêque de Sidon, trad. et annotée par d'Avril. Paris 1866. Über die Fritmer der Armenier bei Guido de Perpignan Ord. Carm., Summa de haeresibus, Colon. 1631, 48—70 (auch bei Du Plessis, Coll. iudic. I 1, 274 f). Thomas a Iesu, Thes. sap. div., Antw. 1613, 398—401. Bgl. noch Cornelh in den Études relig. IX, Paris 1866, 211 ff.

Die Griechen auf beiben Sigilien in Sachen ber Lehre und bes Rultus den Ordinarien untersteben, und beklagte die infolge ihrer angeblichen Eremtion eingebrungenen Migbrauche, wie Leugnung bes Fegfeuers und bes papftlichen Brimats, Berdammung der bom Babft berliehenen Ablaffe, Berachtung ber Benfuren, Berbrennung der Leichen. Biele Griechen traten jum lateinischen Ritus über. Die Rlofter ber Bafilianer tamen in Berfall, Die beiden Riten murben gegen die Rirchengesetze vermischt. Bius V. widerrief baber 1566 alle Indulte, bermoge welcher die Griechen nach lateinischem, die Lateiner nach griechischem Ritus den Gottesdienst feierten, und Gregor XIII. gebot 1585 gang nach der Synode von Melfi (1284, can. 4) den lateinischen Ritus überall Da einzuführen, wo die Gläubigen Lateiner, die Briefter Griechen feien, da griechische Briefter nicht lateinischen Gemeinden borfteben follten. Rlemens VIII. erließ 1595 eine ausführliche Instruktion für die Spendung der Sakramente an die Briechen Staliens; er wollte auch gleich Gregor XIII. alle Bafilianer au einer Rongregation vereinigt miffen, mas aber nicht gur Ausführung tam. Für die Bafilianer in Italien errichtete er brei Seminarien oder Nobigiate in Rom, in Meffina und auf dem neapolitanischen Festlande (1597)1.

6. Die unter polnischer Berrichaft ftebenden Ruthenen, Die dem griechischen Schisma anhingen und einen fehr unwissenden Rlerus hatten, wurden durch Jefuiten, Die feit 1570 in Wilna eine Schule und feit 1578 eine auch gern bon Griechen besuchte Akademie besagen, nach und nach jum Anschluß an die romifche Rirche vorbereitet. Der unionsfreundliche Metropolit von Riem und halicz, Michael Rahofa, feste 1590 auf einer Berfammlung bes Rlerus und bes Abels ben Beichlug durch, daß man fich bon dem Patriarchate bon Konstantinopel unabhangig machen wolle, sowie 1594 auf einem Rongil gu Breft, bem auch lateinische Pralaten anwohnten, ben weiteren, bag ber Unichluß an die romifche Rirche unter Beibehaltung bes Ritus ju bewerkftelligen fei. Im Juni 1595 murbe die nach Rom bestimmte Gefandtichaft gemablt, die, mit Empfehlungsichreiben bes hocherfreuten Ronigs Sigismund III. berfeben, am 23. Dezember im Konfiftorium feierlich empfangen ward und dort bas fatholifde Glaubensbetenntnis ablegte. Rlemens VIII. berfundigte in einer feierlichen Bulle der Chriftenheit die vollzogene Bereinigung des Metropoliten und ber fieben mit ihm verbundenen Bifchofe mit ber romifden Rirche, bestätigte den Ruthenen die Beibehaltung ihres Ritus und dem Metro-

<sup>1</sup> Leos X. Const. Accepimus vom 18. März 1521 bei Isaac Habert, Archieraticon graec. init. Paris. 1676. Klemens' VII. Const. Cum sicut vom 15. Juli 1525 und Provisionis nostrae vom 26. März 1526 im Bull. Prop. Append. I 19 f. Pauls III. Const. Dudum vom 23. Dezember 1534 ebb. I 21—24. Päpfliche Kommission zum Schuze der Griechen Leos X. Const. Cum nuper vom 4. Juli 1521 ebb. I 17 f. Pius' IV. Const. (90) Romanus Pontifex vom 16. Februar 1564 im Bull., ed. Taur. VII 271—273; Bull. Prop. I 8—10. Pius' V. Const. Providentia vom 20. August 1566 im Bull., ed. Taur. VII 473. Gregors XIII. Const. vom 16. August 1585 bei Picker, Gesch, der Trennung I 531. Klemens' VIII. Instr. super ritibus Italograecorum vom 31. August 1595 im Bull., ed. Taur. X 211—213; Bull. Prop. I 1—4. Bereinigung der Basilianer Const. Quae ad restituendos vom 29. Ostober 1592 im Bull., ed. Taur. IX 623—626. Const. Cum ad sublevandum vom 10. Ostober 1597 ebb. X 376—378 über die Seminarien der Griechen Jtaliens.

politen das Recht, die nach alter Beise gewählten Bischöfe zu bestätigen und Bu weihen, mahrend er felbst bom Papft Die Bestätigung erhalten follte. Michael Rahofa († 1599) und seine Nachfolger Sypatius von Bocien (bis 1613) und Joseph Belamin Rudsti (bis 1635) wirkten bochft erfolgreich für die Befestigung der Union. Paul V. bestätigte den Ruthenen 1616 aufs neue ihren Ritus, bebollmächtigte den Erzbifchof, in feiner Proving Schulen und Bildungsanftalten zu errichten, gestattete bei der großen Entfernung der Bischofsfite voneinander, daß Ruthenen von Lateinern und Lateiner von Ruthenen die Bifchofsweihe erhalten konnten, und wies den unierten Ruthenen vier Blate im griechischen Rollegium in Rom gu. Gregor XV. erklarte 1623, daß beguglich bes Borranges die Berichiedenheit des Ritus nicht zu berücksichtigen fei. Urban VIII. trug 1625 dem Erzbischof Joseph von Riem auf, alle vier Jahre eine Brobingialinnode gu halten. Die Bafilianer murben reformiert; in dem Dreieinigkeitsklofter ju Wilna, das Erzbifchof Supatius erlangt hatte, murden viele ruthenische Junglinge erzogen. Erzbischof Joseph Belamin brachte noch mehrere Rlofter gur Union und bildete aus ihnen die Rongregation ber beiligen Dreieinigkeit der Unierten, für welche er 1624 von Urban VIII. die Genehmi= gung erlangte, nachdem ein Jahr gubor ber große Bafilianer Jofaphat, Ergbischof von Poloczk, durch die Schismatiker ermordet worden war. Urban VIII. gab der Rongregation viele Beweise seines Wohlwollens, raumte ihr in Rom die Rirche der hll. Sergius und Bacchus ein, bei der ihr Generalprofurator wohnen follte, nahm den Märthrer Josaphat 1646 in die Bahl ber Seligen auf, geftattete deffen Offizium und Meffe und erlaubte ber Rongregation Die durch das Generalkapitel auf je vier Jahre vorzunehmende Wahl des Generalabtes (Protoarchimandriten). Die Jefuiten erhielten neue Rollegien und Saufer, seit 1645 auch in Riem. Biele Gewalttaten ber griechischen Schismatiker gegen die Unierten führten ju ftrengem Ginschreiten von feiten der Ronige Bolens. aber auch ju Umtrieben und Ginmischungen Ruglands. Ofters waren bie Könige schwankend, wie Ladislaus IV., mit beffen Genehmigung der Schismatiker Betrus Mogilas 1633 als Metropolit von Riem gemählt und gemeiht wie auch in den Befit der alten Rathebrale gefett murde, mahrend ben Ratholifen eine neue berheißen mard. Schroff ftanden fich die beiden Teile gegenüber, und Mogilas fuchte burch Bründung "orthodoger" Schulen und burch fdrift= stellerische Tätigkeit die Sache bes Schismas ju vertreten und auszubreiten 1.

¹ Klemens' VIII. Const. Magnus Dominus von 1595 im Bull. Prop. I 15—23; Bull., ed. Taur. X 239—246. Const. Decet Rom. Pontificem vom 23. Februar 1596 im Bull. Prop. I 24—26; Bull., ed. Taur. X 250—252. Auszeichnungen für die Bischöfe Hypatius und Chriffus Const. Romanus vom 26. Februar 1596 im Bull., ed. Taur. X 23—27. Paul's V. Const. Solet vom 10. Dezember 1615, Pise et devotis vom 3. Dezember 1615, In supremo vom 10. Dezember 1615, Decet Romanum vom 2. Dezember 1615 im Bull. Prop. Append. I 123 120—123; Bull., ed. Taur. XII 340 f. Gregors XV. Const. Exponi Nobis vom 20. März 1623 nach Decr. Congr. Rit. vom 20. August 1620 im Bull. Prop. Append. I 139—141. Urbans VIII. Const. (124) Sacrosanctum vom 12. März 1625 im Bull., ed. Taur. XIII 297. Const. In Supremo vom 31. August 1624 im Bull. Prop. Append. I 145. Const. 706 vom 8. Februar 1631 im Bull., ed. Taur. XV 91 f über die Kirche von St Sergius und Bacchus mit Bestätigung des Decr. Congr. Visit. apost. vom 22. Mai 1629. Haus und Kirche unterwars Alexander VII.

7. Somer gebrudt maren bie Chriften unter türkifder Gerricaft. 3war hatten bie fcismatifden Grieden ihre Batriarcate und ihre Berfaffung gerettet, aber bie Patriarchen murben willfurlich behandelt, oft gur Abbantung genötigt, auch ermordet; ihre Burbe mar fauflich, und die Simonie mar ein Krebsübel bes Klerus, ber in Unwiffenheit und Anechtfinn verfant und nicht einmal gegen das thrannifche Inftitut ber Janitscharen Widerstand ju leiften magte. Die driftliche Bevolkerung nahm fehr ab, fie verlor viele Rirchen und beren Guter, hatte an manchen Orten nur noch holgerne Rirgen, war öfters verfolgt, wie unter Selim I., ber fogar 1520 an ihre völlige Ausrottung bachte. Die Bahl ber Renegaten mar febr groß, felbft unter ben ichismatifchen Geiftlichen. Bom Mustande ber waren bie Ginwirfungen jest noch gering; am Ende bes 16. Jahrhunderts erlangten die proteftantischen Dachte England und Solland Gin= fluß, von den tatholischen, da Ofterreich wegen Ungarns faft fortwährend mit der Pforte im Rrieg lag, nur Frankreich. Geit 1583 waren Jesuiten in Ronftantinopel; aber die Beft raffte die meiften hinweg, und Sixtus V. rief 1586 die letten ab. Seinrich IV. bon Frantreich ermirtte ben Jefuiten vom Gultan 1609 bie Erlaubnis, nach feiner Saupt= ftabt ju tommen; aber nach ber Ermordung Beinrichs murben fie fcmer verfolgt. Gleich= wohl legten fie Soulen an, leifteten tatig Silfe bei ber Beft, gewannen auch bei einigen ichismatifden Burbentragern Ginflug, und als Ferbinand II. 1623 ben Jatob Curtius mit zwei Jejuiten als Gefandten abordnete, erlangten fie bom Gultan freies Birfen im gangen Reiche. Während die Dominitaner und Frangistaner in Stambul fich auf bie religioje Pflege ber Europaer (Franten) beschränkten, maren bie Jesuiten auch für Betehrungen tätig. In Sprien wirkten neben ihnen noch Rapuginer und Rarmeliter, in Mejopotamien frangofifche Rapuginer, in Arabien Karmeliter, in Circaffien und Grogarmenien Dominifaner. Aber die protestantischen Mächte, voll Gifersucht, wirften fortmahrend mit Gelb und Intrigen entgegen und ftorten bie Miffionare, die fonft nach dem Wiener Frieden 1615 ungeftort hatten Rirchen bauen und ihren Gottesdienft halten fonnen. Gegen fie bereinigte fich ber gemeinfame Sag fowohl ber Protestanten als ber Schismatiter 1. Bon ben bygantinifcen Batriarchen war Metrophanes III. ber Union mit ben Lateinern geneigt; er ward 1572 gur Abdankung genötigt und ichrieb unterwürfig an Gregor XIII.; fein Rachfolger Jeremias II. zeigte entgegengefette Gefinnungen, ward 1579 relegiert und nach Metrophanes (Dezember 1579 bis Auguft 1580) abermals erhoben. Heftig widerfette fich Beremias II. ber gregorianischen Ralenderverbefferung als einer heillofen, bem Nicanum Bumiderlaufenden Reuerung, brachte dagegen einen Synobalbeichluß zu ftanbe und verbot allen ihm unterftehenden Bifcofen bie Unnahme bes neuen Ralenbers. Spater bagegen naherte er fich bem Papfte fo, bag bas jogar Grund feiner Abfegung ward; boch erhielt er auf furge Reit nach zwei andern Batriarchen ben Stuhl jum brittenmal. Die folgenden Batriarchen, von benen Raphael II. ber Union gunftig mar, regierten fämtlich nur gang furge Beit 2. Bon andern griechifd-fcismatifchen Patriarchen ift besonbers ber

am 12. Juni 1660 ber Congr. Prop.: Const. Ex commissi Nobis im Bull. Prop. Append. I 262. Weitere Erlasse im Bull. Rom. VI 2, 381; V 390, n. 304, ed. Luxemb. Über die Basilianer Beneditts XIV. Const. Inter plures vom 2. Mai 1774 im Bull. Bened. I 154 f, § 2; Bull. Prop. IV 116 f. Josaphats Brief an Sapieha vom 22. April 1622 in den Études relig. 1867 (août), p. 236 f. Pichlers (a. a. D. II 109 ff) völlig ungerechtes Urteil über diesen (2. Mai 1865) fanonisierten Prälaten hat Hergenröther (Chilianeum VII [1865] 26) zurückgewießen. — Petrus Mogilas, Oρθάδοξος πίστις πάντων τῶν Ιραιαῶν s. ἔαθεσις τῆς τῶν Ρώσων πίστεως (1632), dann 1643 von den Patriarchen Parthenius von Konstantinopel, Johannicius von Alexandrien, Macarius von Antiochien, Paisius von Jerusalem feierlich unterschrieben, 1672 abermals in Jerusalem approdiert (Kimmel, Libri symbol. eccl. or. 56—324).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cuper in Acta SS. Boll. Aug. I 221 f. Le Quien, Or. christ. I 312 f.

Sachini, Hist. S. J. V, 1, 114; VI, 1, 420.

2 Metrophanes III. bei Cuper a. a. D. 230 f. Sein Brief an Gregor XIII. bei Schelstrate, Acta Eccl. Or. contra Luth. haeres., Romae 1739, 234. Hefele,

gelehrte Dositheus von Jerusalem (1669—1707) zu erwähnen, der mehrere Schriften versaßte und ein scharfer Gegner des Protestantismus war, während er den Katholiken gegenüber eine milbe Gefinnung zeigte.

8. Bereits hatten die Lutheraner und auch andere Protestanten Bersuche gemacht, eine firchliche Bereinigung mit ben Griechen ju erlangen, wozu ber Papfthag wohl eine Grundlage bot; aber bas Festhalten ber Griechen an ihrer orthoboren Lehre erhob unüberfteigliche Sinderniffe. Unter bem Patriarchen Joafaph II. (1555-1565) tam der Diaton Demetrius Myfius nach Wittenberg, um fich an der Quelle über die neue Lehre gu unterrichten. Melanchthon übergab ihm 1559 eine von Dolscius gefertigte griechifche Uberfegung ber Augsburger Ronfeffion nebft einem Schreiben an ben Patriarchen, worin er feine Freude über bie mitten unter graufamen Feinden fich forterhaltende orientalifche Rirche aussprach und von ben Proteftanten verficherte, baß fie bie Beilige Schrift, bie Befdluffe ber heiligen Synoden und bie Lehren ber griechischen Bater festhalten, bagegen bie fcablicen Grrtumer ber Manicaer, bes Baul von Samofata und anderer Saretifer wie die abergläubifchen Berunftaltungen unwiffenber lateinischer Monche verwerfen. Der Patriarch ließ bas Schreiben unbeantwortet, ba er bas Gange wohl burchichaute. Racher (1574) wandten fich bie Tubinger Theologen Jakob Andrea und Martin Crufius unter Bermittlung bes von Maximilian II. jum Gefandten bei ber Pforte ernannten Proteftanten David von Ungnab und feines Predigers Stephan Gerlach an ben Batriarchen Jeremias II., übersandten ihm mehrere Briefe und Predigten mit der Augsburger Konfession und baten um fein Urteil. Diefes erhielten fie endlich; aber es enthielt einen ftarken Tabel ihrer Lehren von der Rechtfertigung, von den Sakramenten, von der Anrufung der Heiligen, vom Mönchtum, vom Ausgang des Heiligen Geistes. Die Korrespondenz ward von den Tübingern fortgeführt (1576-1581); aber julegt bat ber Patriarch, ber fie jum Aufgeben ihrer Errtumer bewegen wollte, ihn mit folden audringlichen Bufchriften au verichonen. Bereits ward fatholischerseits bie Abweisung ber Protestanten burch bie Griechen und die Unehrlichteit der erfteren vermertt; nachher wollten jene die fieben Rongilien nur bedingt anerkannt haben, soweit fie nämlich ber Bibel entsprechen 1.

Aber auch von den Calvinisten wurden solche Versuche gemacht. Chrill Lukaris, ein Grieche aus Candia, geboren 1572, der zu Padua und Venedig unter Leitung des papstfeindlichen Maximus Margunius studiert hatte, kam nach Genf und gewann hier eine große Vorliede für Calvins System. Nachher trat er in enge Verdindung mit seinem Landsmann Meletius Pega, Patriarchen von Alexandrien, einem heftigen Lateinerseind, der ihn zum Priester weihte und zum Archimandriten erhob, dann als Protektor der Griechen in Polen zum Vorsteher der Schule in Wilna ernannte, wo er die Union derselben mit Kom nach Kräften, aber ersolglos zu hindern bemüht war. Nach des Meletius Tod ward Chrill 1602 zum Patriarchen von Alexandrien erhoben, nicht ohne Verdacht der Simonie. Seit seiner Rücksehr von Genf in Vrieswechsel mit calvinischen Gelehrten, suche er nach und nach die griechische Kirche zu calvinisieren. Er trat in Verdinung mit dem holländischen Gesandten in Stambul, Kornelius von Hagen, mit dem Prediger Johann Uhtenbogaert und dem Erzbischos Georg Abbot von

Beiträge zur Kirchengesch. I 445 ff. Feremias II. bei Cuper in Acta SS. Boll. Aug. I 231 233 f. Detrete gegen ben gregorianischen Kalender bei Dositheus Hieros., Τόμος ἀγάπης (ed. Jassy 1698) 538—554. Seine spätere Haltung bei Spondan., Annal. a. 1582, n. 18. Ant. Possevin. S. J., De Kalend. Gregor. adv. Dav. Chytraeum Sect. 4, c. 6. David Chytraeus, Chronicon Saxon. 1. 27, Lips. 1595, 756. Cuper a. a. D. 233—234; über Raphael II. ebb. S. 236 f. Bgl. Leo Allat., De consens., ed. Colon. 1648, 1. 3. c. 7.

Leo Allat. a. a. D. c. 8, n. 2 f, c. 11 f. Hefele in Tüb. Quartalschr. 1843, 541 ff; Beiträge zur Kirchengesch. I 444—477. Werner, Gesch. ber apol. und pol. Lit. III 207 ff, wo auch die Schriften des Krakauer Domherrn Stanisk. Scolovius (Censura Or. Eccl. Latio donata und Ad Wirtemb. Theol. invectivam. Trev. 1586) und andere gleichzeitige angesührt sind.

Canterbury, bann auch mit bem angesehenen hollandischen Staatsmann David Le Leu be Wilhelm. Ginen jungen Griechen, Metrophanes Rritopulos, fanbte er gum Stubium ber protestantischen Theologie nach Oxford und nach Deutschland. Endlich 1621 erlangte er nach ber Bergiftung bes Patriarden Timotheus II. ben lang erfehnten Stuhl bon Ronftantinopel, und nun trug er immer mehr feine heterodorie gur Schau. Balb entftand eine heftige Partei gegen ibn, bie ibn bei ber Pforte verbachtigte und feine Berbannung nach ber Infel Rhobus ermirtte. Aber feine Nachfolger Gregor IV. und Unthimus II. wurden balb vertrieben; bie Beftechung ber turtifchen Beamten und ber Ginflug ber Gefandten von England und Solland verfchafften bem Chrill gum zweitenmal bas Patriargat, in bem er burch Gelofpenden und Gewalttaten wider feine Gegner fich acht Sahre behauptete. Er grundete mit Englands Silfe 1627 eine eigene Buch= druckerei in Ronftantinopel, ermirtte 1628 bie Ausweifung ber Jesuiten und erhielt ben calvinifchen Prediger Unton Leger bon Genf jum Beiftand. Er verfagte 1629 in lateinifcher Sprache ein "Glaubensbetenntnis", bas er feit 1631 auch griechifch verbreiten ließ. Da es gang calbinifch mar, ftieg bie Erbitterung ber Griechen gegen ben berraterifchen Patriarden auf bas höchfte; bie Erzbifcofe Cyrill von Berroa und Athanafius von Theffalonich traten gegen ihn auf, und 1634 traf ihn abermals Berbannung nach mehreren Infeln, wo er mit ben Calviniften gu forrespondieren fortfuhr; er verdrangte abermals burd Beftedung 1637 ben an feiner Stelle erhobenen Athanafius, blieb aber auch jest bei Calvins Dogmen. Daher warb er icon 1638 auf einer Synobe verurteilt und wegen politischen Berbachts erbroffelt. Sein Nachfolger Chrill Contari II. hielt eine Synode gegen ihn und feine Unhanger, von benen ber bon ihm auf ben Stuhl von Mlegandrien erhobene Metrophanes Rritopulos abgeset ward 1.

Da Lufaris wirklich mehrere Anhänger gefunden hatte, wurden seine Irrlehren noch öfters Gegenstand synodaler Verhandlungen, so insbesondere auf der Synode von Jasiy (1642) und auf der von Jerusalem (1672) unter dem Patriarchen Dositheus und von Konstantinopel unter Dionhstus IV. (1672). Petrus Mogilas, Metropolit von Kiew, gab im Gegensaße zum Calvinismus seine "rechtgläubige Konfession" heraus, welche nach der Prüsung durch Meletius Syrigus und Porphyrius von Nicäa 1643 von den vier Patriarchen und vielen Geistlichen unterschrieben und als Norm verkündigt wurde. Sinzelne calvinisch gesinnte Griechen wurden auch nacher noch verdammt, wie 1691 unter Callinicus II. Dagegen gab es ebenso einzelne der Union mit Rom geneigte Griechen, wie der Patriarch Athanasius II., den Cyrill Lufaris verdrängt hatte. Mehr konnte geschehen in den Teilen des alten griechischen Reiches, die noch unter venetianischer Herrschaft standen; auf den Inseln wirken neben den Priestern aus dem griechischen Kollegium in Kom noch Ordensgeistliche, die aber vielsach von den Schismatikern angeseindet und versolgt wurden. Der Dominikaner Johann Andreas Carga, aus Friaul gebürtig, wirkte in Galata als apostolischer Delegat, ward 1607 von Paul V. zum Bischof von Spra ernannt, aber in Konstantinopel politisch verbächtigt, dort schwer mißhandelt und starb am 17. Oktober 1617 als Märtyrer<sup>2</sup>.

¹ Aymon, Monuments authent. de la religion des Grecs ou Lettres anecdotes de Cyr. Lucaris et du Conc. de Jérusalem. A la Haye 1708. Dagegen Renaudot, Contre les calomnies et faussetés du livre intitulé: Monuments authent. etc. Paris 1709. De Moni, Hist. crit. de la religion des Orientaux, Francf. 1684, 52 f. Bithler, Der Patriarch Chriss authoris und feine Zeit. München 1862. Semnoz, Les dernières années du patr. Cyrille Lucar, in Echos d'Orient VI (1903) 97 ff. Cyrilli Confessio fidei, ed. Genev. 1633, griechifch und lateinisch bei Kimmel, Monum. I 25—44. Dagegen Matth. Caryophyli Ἰποδοχιμασία s. χατάχρισις, censura confessionis fidei calvinianae, quae nomine Cyrilli Patr. Constantinop. circumfertur. Romae 1631. Synod. Constantinop. 1638—1639: Kimmel a. a. D. II 325 f 404. Hardouin, Conc. XI 179.

<sup>2</sup> Synode von Jassy (1642) und von Jerusalem (1672) bei Kimmel a. a. O. I 409 f 425. Synodus Hieros. adv. Calvinist. Paris. 1678; von Konstantinopel bei Kimmel a. a. O. II 223. Von Dositheus ward auf der Synode von Jerusalem die Aoπis δρθοδοδίας der griechischen Kitche errichtet. Petrus Mogilas, Confess. orthod.,

9. Rukland mar im Mittelalter unter feinen Teilfürften, Die feit 1250 nur Bafallen ber Mongolen gewesen waren, in ber alten Abhangigkeit von Bygang geblieben und hatte meistens von ba feine Metropoliten erhalten, die feit 1329 in Bladimir und Mostau refibierten, bald auch viele Spaltungen hervorriefen, mahrend Riem, bas 1320 an Litauen gefommen mar, feit 1415 wieber eigene Metropoliten erhielt. Iwan III. Bafiljewitich († 1505) machte ber Mongolenherrichaft völlig ein Ende und eignete fich bie Oberleitung ber Rirche an, bie fich von Ronftantinopel nun mehr und mehr lostrennte. Die Macht bes Metropoliten und bes Klerus nahm immer mehr ab, je höher die bes Baren flieg. Am meiften hob ben Cafaropapismus 3man IV. (1534-1584), ber auch das Rirchengut nicht iconte und mit ausgesuchter Grausamfeit regierte. Er ließ fich 1547 vom Metropoliten Matarius jum Raifer fronen und, ba bie Rompeteng bes Krönenden bestritten war, die Krönung burch den Patriarchen Joafaph II. beftätigen. Feodor Iwanowitich erlangte 1588 von bem gelbbedürftigen Patrigroen Beremias II. von Ronftantinopel die Errichtung eines eigenen Patriarcats in Mostau, weil biefes faiferliche Stadt fei; bie übrigen Patriarchen traten bei und wiesen dem neuen Batriarchen ben Rang nach bem jerusalemischen an. Gine Synobe von Ronftantinopel bestätigte 1591 ben Befchlug und ichrieb bie Erwähnung bes Zaren als rechtgläubiaften Raifers in den Rirchengebeten vor. Rugland beanfpruchte fibrigens für seinen Patriarchen bie britte Stelle, unmittelbar nach Alexandrien. Das Patriarchat verschaffte zwar ber ruffifchen Rirche größeren Glang, aber die Abhangigkeit vom Baren blieb im gangen diefelbe. 3m 16. Jahrhundert verbreiteten die Ruffen bas Chriftentum in Rafan, Aftrachan und Sibirien; es drangen aber Protestanten und Soginianer ein, die meiftens gegenüber ben Ratholiten begunftigt murden 1.

Die Papste bes Mittelalters, namentlich Alexander III., Innozenz III. und seine nächsten Rachfolger, hatten öfters vergebens mit Aufland Berbindungen anzuknüpfen gefucht; es gab feit 1232 Dominitaner als Bifcofe bon Riem, die aber nicht babin gelangen konnten. Alexander IV. übertrug 1257 bem Bifchof bon Lesbos die Jurisdiktion über die Lateiner in Rugland. Johann XXII. suchte durch die Dominifaner und die Genuesen in Subrugland ben lateinischen Rilus auszubreiten (1320-1322). Magnus von Schweben wollte 1347 bie Ruffen von Romgorod au bemfelben amingen und brachte einen von Rlemens VI. begunftigten Rreugzug gegen fie gu ftande, ba bie Ruffen die benachbarten Ratholiten ichmer verfolgten und wie Beiden behandelten. großes hindernis war der haß ber Ruffen gegen die Polen. Erft gegen Ende bes 15. Jahrhunderts traten die ruffifchen Großfürften mit Rom in eine nabere, meiftens politische Berbindung; an Alexander VI. wurden Gefandte abgeordnet, mit Leo X., Sabrian VI. und Rlemens VII. ward mehrfach unterhandelt; unter Julius III. wandte Polen alle Mittel auf, die 1552 betriebene Bereinigung zu vereiteln. Durch die Erfolge ber Bolen befturgt, fandte 3man IV. 1580 ein Schreiben an Gregor XIII., ber ben Jefuiten A. Poffevin an ihn abordnete; biefer brachte auch ein Religionsgefprach gu ftanbe, aber feine wirkliche Ginigung; nur bauerte ber Bertehr mit Rom noch fort. Rach Bar Feodor († 1598) regierte fein Schwager Boris Gobunow, ber ben jungen Sohn besfelben, Demetrius, hatte ermorben laffen; ein Betruger, ber fich fur ben ermorbeten Zarenfohn ausgab und ben Beiftand ber Polen wie der fatholifchen Geiftlichfeit fand, erlangte ben ruffifchen Thron 1605, ward aber icon 1606 erichlagen; es folgte ein zweiter falicher Demetrius, ber fich ben Schismatifern anichloß; bie Rriege bauerten fort, Mostau ward von ben Bolen, Romgorod von ben Schweden befett; erft feit 1618 tam es zum Frieden mit Polen. Bar Michael Romanow (1613) breitete feine Macht fehr aus, noch mehr beffen Sohn Alexei Michailowitich, ber bie Rosaken gewann und viele Borteile gegen Polen errang. Bon ber Union war man jest mehr als je entfernt.

1 Über bie Arönung Iwans IV. j. Obolenski Sobornaia Gram., griech. Dokument, ediert von Bitra, in Civiltà cattolica V (1864) 10, 662 f.

ed. Amst. 1662; ed. Hoffmann. Vratisl. 1751. Uber Athanafius f. Allat., De cons. III, 11, 7; Cuper in Acta SS. Boll. Aug. I 246, n. 1483. J. L. Pinzani, Vita del ven. Giov. Andrea Carga. San Daniele 1855.

Unter bem Patriarchen Philaret (1619—1633), Bater bes Zaren Michael, ward die Miebertaufe ber bloß durch Aspersion getauften Lateiner bei dem Übertritt vorgeschrieben und dem französischen Hofe die Erbauung einer lateinischen Kirche in Moskau abgeschlagen !.

# 20. Die Erfolge ber Miffionen in Afien, Afrita und Amerita.

Literatur. — Allgemeine Werke von Wittmann, Marschall, Hahn u. a., ferner die Lettres édifiantes und ähnliche Werke über die Missionsunternehmen einzelner Orden und Institute s. oben S. 611 637 f 642 ff. Dazu: Répertoire historique de la Congrégation de la Mission. Paris 1900. Documents historiques relatifs à la Société des missions étrangères, annotés par A. Launay. Bo I ff. Vannes 1905 ff. Huonder, Deutsche Jesuitenmissionäre des 17. und 18. Jahrh. Freidurg i. Br. 1899. Schmidlin, Rom und die Missionen, in Kirchengeschichtl. Festgade für A. de Waal, Freidurg i. Br. 1913, 401—488. Atlas des missions de la Société des missions étrangères, par A. Launay. Paris 1897. Streit, Missionsatlas (oben S. 611). Bullarium und Ius pontificium de prop. side s. oben S. 800. G. Warneck, Abris einer Gesch. der protest. Missionen. Mit einem Anhang über die kathol. Missionen. 10. Aust. von J. Warneck. Berlin 1913. Bibliographie in der Zeitschr. für Missionswissenschaft. Münster i. W.

## A. Gud- und Ditafien.

Literatur. - Mullbaur, Gefdicte der tatholischen Miffionen in Offinbien. München 1851. Relazione dei felici successi della santa fede predicata dai Padri della Compagnia di Gesù nel regno di Tunchino, di Alessandro de Rhodes. Roma 1650. Giac. de Maestri, Relazione della santa fede predicata dai Padri della Compagnia di Gesù nella provincia Malabarica. Roma 1661. Aleg. v. Rhobes, Missionsreisen in China, Tontin, Cochinchina (1618—1648). Aus dem Französischen. Freiburg i. Br. 1858. Luis de Guzman, Historia de las misiones de la Companía de Jesús en la India Oriental, en la China y Japón desde 1540 hasta 1600. Bilbao 1892. Spinola, Vita del b. Carlo Spinola martire. Monza 1876. Robert Nobili in Rath. Milfionen 1875, 13 ff 45 ff 79 ff 95 ff. Boero, Vita del P. Giov. de Britto martire. Roma 1853. Prat, Vie du P. Jean de Britto. Paris 1853. Synopsis actorum et passionis martyrum Tunquinensium sacri ordinis Praedicatorum, in Annales des Frères Prêcheurs IV (1900) 574 ff. A. Launay, Histoire des missions de l'Inde, Pondichéry, Maïssur, Coïmbatur. 5 Bbe. Paris 1898 ff. Jann, Die tathol. Missionen (oben S. 354). Penny, The Church in Madras. London 1905. Blair and Robertson, The Philippine Islands 1493—1898. 286 I—III: 1493—1605. Cleveland 1902—1904. Notes et documents pour servir à l'histoire de l'ordre des Frères Prêcheurs dans les îles Philippines, in Annales des Frères Prêcheurs V (1901) 157 ff 216 ff 310 ff. Colin, Labor evangélica de los obreros de la Compañía de Jesús en las Islas Filipinas. Nueva edic. 3 Bbe. Barcelona 1904. L. Perez, Historia de las misiónes de los Franciscános en las Islas Malucas y Celebes, in Archiv. franc. histor. VI (1913) 681-701, mit Forts. - Kircher, China monumentis etc. illustrata. Amstel. 1667. Maffei, Rerum in Oriente a Soc. Iesu gestarum vol. Colon. 1574. Schall, Relatio de initio et progressu missionis Soc. Iesu in regno Sin.

Megander III. bei Herberstein, Rer. Moscov. Comment., Antwerp. 1557, 33. Innozenz III. bei Raynald., Annal. a. 1214, n. 8. Honorius III. und Gregor IX. bei Potthast, Reg. 752 784. Innozenz IV. ebb. 1025 1067 f 1078 1095. Megander IV. bei Raynald. a. a. D. a. 1257, n. 27. Lat. Bijchöfe von Kiew in part. bei Le Quien, Or. chr. III 1126—1130. Johann XXII. bei Theiner, Vetera mon. Polon. I, Romae 1860, 162. Raynald. a. a. D. a. 1322, n. 45; a. 1324, n. 48 f. Klemens VI. ebb. a. 1351, n. 34; Theiner a. a. D. I 572, n. 765. Alexander VI. und sein Nachsolger bei Fiedler, Nitol. Popiel, erster Gesander Österreichs in Rußland. Wien 1857; Ein Versuch der Vereinigung der russischen mit der römischen Kirche. Wien 1862.

Vienn. 1665 (beutsch von Mansegg. Ebb. 1834). N. Trigaultius, De christ. expedit. ad Sinas suscepta a Soc. lesu. Aug. 1615; ed. auct. Colon. 1617. Martini, Brevis relatio de numero et qualitate christ. apud Sinas. Romae 1654. Bouvet, Icon regia monarch. Sinen. nunc regnantis ex gall. versa. Ed. et praef. est Leibnitius. Lips. 1699. Rémusat, Mélanges asiatiques. 36 I-II. Paris 1825-1829. Gefchichte ber tathol. Miffionen im Raiferreiche China. 2 Bde. Wien 1845. M. Ricci, Opere storiche pubbl. da P. Tacchi. Venturi. Bb I: Commentari della Cina. Macerata 1911; Le lettere della Cina (1580-1610). Ebb. 1913. Ch. St. Foi, Vie du R. P. Ricci, apôtre dela Chine. Paris 1859. A. Ricci-Riccardi, Il padre M. Ricci S. J. e la sua missione in Cina. Firenze 1910. (P. Tacchi-Venturi,) Nel terzo centenario del P. M. Ricci, in Civiltà catt. 1910, II 385 ff 556 ff. J. Brucker, Le père M. Ricci, fondateur des missions de la Chine, in Études CXXIV (1910) 5 ff, mit Forts. Duhr, Neue Dokumente zur Gesch. des P. Adam Schall, in Zeitschr. für kathol. Theol. 1901, 330 ff. (Tacchi-Venturi,) Di alcuni antichi gesuiti in Cina, in Civiltà cattolica ser. 18, III (1901) 379 ff; La Cina sul cadere del sec. 16, ebb. V (1902) 214 ff. Rabbaey, Zendeling en sterrekundige af Ferdinand Verbiest S. J. van Pithem. Bruges 1903; 2. Auft. 1911. H. Bosmans, Ferd. Verbiest, directeur de l'observatoire de Péking. Louvain 1912; La correspondance inédite du P. Jean Haymin d'Ath., in Analectes de l'hist. ecclés. de Belgique XXXIV (1908) 197-224; Correspondance de J.-B. Maldonado de Mons. ebb. XXXVI (1910) 39-86, mit Fortf. A. Bianconi, Vita del b. Francesco di Capillas O. Pr., protomartire della Cina (1607-1648). Roma 1908. Balter, Leben, Wirfen und Leiben ber fiebenundfiebgig feligen Marthrer von Anam und China. Freiburg i. Br. 1903. Leidinger, Bergog Bilhelm V. von Bayern und bie Jefuitenmiffion in China, in Forich. Bur Geich. Bagerns XII (1904) 171 ff. D. Munfterberg, Bagern und Afien im 16., 17. und 18. Jahrh., in Zeitschr. bes Münchener Altertumsvereins. R. VI (1894) 12 ff. A. Launay, Histoire des missions de la Chine. 3 Bbe. Vannes 1907 f; Histoire de la mission du Thibet. 2 Bbe. Lille 1903; La mission de Mandchourie. Tours 1905. — Ludov. Froes, Epist. amplius 50 de rebus Iapon. ab a. 1556 usque ad a. 1586 (Collect. epist. hispan.). Evor. 1598. Bollandus, Litterae annuae Iapon, a. 1628 et duorum subsequentium. Antwerp. 1638. Petr. Gomez, Historia mortis trium martyrum e Soc. Iesu qui a. 1597 in Iaponia cum aliis cruci affixi sunt. Romae 1628. P. de Morejon, Relazione del martirio de' nove Padri Gesuiti nel Japone. Roma 1632. G. F. de Marini, Delle missioni del Giappone. Roma 1663. Relation des choses da la Comp. de Jésus au Japon en 1649. Paris 1655. Crasset, Histoire de l'église du Japon. Paris 1715; deutsch. 2 Dle. Mugsburg 1738. Charlevoix, Histoire de l'établissement, des progrès et de la décadence du christ. dans l'empire du Japon. Rouen 1715. De Haren, Recherches historiques sur l'état de la relig. chrét. au Japon relativ. à la nation hollandaise. Paris 1778. Pagès, Histoire de la religion chrét. au Japon depuis 1598. Paris 1869 f. L. Delpace, Le catholicisme au Japon (1540-1660). 2 286. Bruxelles 1908-1910. O. Cary, A history of Christianity in Japan. 2 Bbe. London 1909. Rump, Die japanifchen Marthrer. Munfter 1862. Cardim, Batalhas de la companhia de Jesus na sua gloriosa provincia do Japão. Lisboa 1894. Saas, Gefc. bes Chriftentums in Japan. Bd I-II (bis 1570). Berlin 1902-1904. Boncompagni-Ludovisi, Le prime due ambasciate dei Giapponesi a Roma (1585 1615). Roma 1904. Almerico Guerra, Vita del B. Angelo Orsucci O. Pr. (mart. 1622). Monza 1875. Pouplard, La vie merveilleuse du vén. Marcel Mastrilli S. J. martyr au Japon. Lille 1903.

1. In Oftindien dauerte die vom hl. Franz Xaver und seinen Genossen (oben S. 619 ff) so segensreich begonnene Missionstätigkeit fort, und zu der bereits bestehenden Kirchenprovinz Goa mit den Suffraganbistümern Malakka und Cochin kamen die Bistümer Macao in hinterindien (1576) für China, Cranganor (1600) und St Thomas von Meliapur (1606) hinzu. Paul V.

erhob 1616 Cranganor zum Erzbistum. Dem König von Portugal mard bas Recht der Nomination für diese Sige berlieben. Ginen neuen Zumachs erhielt Die Rirche Offindiens durch die Bereinigung ber Refforigner ober Thomaschriften mit ber tatholischen Ginheit im Jahre 1599 auf ber Spnobe bon Diamper (oben G. 802). Die großten Schwierigkeiten bereitete ben Miffionaren das indifche Raftenwefen, das Berbot des Bertehrs der höheren Rlaffen mit den niedern, die Berachtung der Parias wie der Europäer. Die erften Frangistaner- und Jesuitenmiffionare hatten das nicht berüchichtigt und darum meift nur Leute aus den niederften Standen bekehrt. P. Gonfalpo Fernandes predigte bem Bolte bon Madura fast vergebens. Der Umffand. daß das Christentum bei den Bornehmen gang in Berachtung tam, brachte einen neuen Blan gur Reife. Der Jesuit Robert Robili, Sprofiling eines pornehmen romifden Geschlechts, tam 1606 mit dem Provinzial Albert Laerzio von Malabar in das Königreich Madura auf der Rufte von Koromandel. Damit nicht ferner Chriftus bei den Bornehmen als Gott der Barias gelte. und weil eine wirksame Bekehrung bon den höheren Ständen anfangen gu muffen ichien, ichlog er fich mit Buftimmung bes Bifchofs bon Cranganor an die Brahminen an, trug deren Rleidung und nahm gang ihre Lebensweise an, auch dem Fleischgenuß entsagend; er lernte Sansfrit und Tamul, übernabm Die ftrengen Bugubungen der Saniaffi oder Sanias (Enthaltsame, Rafiraer), disputierte mit den Brahminen und ging auf ihre Ideen ein, den Umgang mit den Barias vermeidend. Mit Benutung der herrschenden Unficht, es habe früher in Indien vier Wege der Wahrheit gegeben, bon denen einer verloren gegangen fei, behauptete er, er fei getommen, diefen verlorenen, aber geradeften Weg ju zeigen. Seine Methode rechtfertigte der Erfolg; icon 1609 hatte er in Madura 70 Brahminen gewonnen. Er benahm fich mit großer Umficht; den besondern Unterscheidungszeichen gab er eine andere Bedeutung, Die alteren Ausdrude für die driftlichen Dogmen bertauschte er mit eleganteren; dabei verbot er das Tragen von Afche und andern Symbolen des Bogendienftes febr ftrenge. Bald fah Robili ganze Scharen bon Bekehrten um fich. Aber feine Methode erregte Unftog bei ben Frangistanern und felbft bei einigen Jefuiten; Gregor XV. fprach fich 1621 und 1623 dafür gunftig aus; auch nachber noch ward fie als allein jum Biele führend beborzugt. P. Robili ftarb am 6. Januar 1656; ibm folgte Johann de Britto, Cohn eines oftindifchen Bigefonigs, geboren 1647 ju Liffabon. Er taufte viele Taufende bon Beiden, ward oft verfolgt und gemartert, gulegt infolge ber Rachfucht eines Beibes am 4. Februar 1693 hingerichtet (beatifiziert 18. Mai 1852).

Zu Tunkin (Tongking) in dem Reiche Anam in hinterindien predigten 1627 zwei Jesuiten, Alexander de Rhodes und Anton Marquez, das Evangelium und bekehrten in drei Jahren über 6000 Personen, darunter auch mehrere Bonzen. Letztere wurden selbst Glaubensboten und setzen nach Bertreibung jener Missionäre das Bekehrungswerk mit Eiser fort. Diese wurden aber bald zurückgerusen und wirkten mit unglaublichem Ersolg. In Kochinschina, das zu demselben Keich gehörte, wirkten 1618 und 1624 mehrere Jesuiten. Auf den seit 1571 zu Spanien gehörigen philippinischen Inseln siegte das Christentum vollständig; in der Hauptstadt Manisa ward am

6. Februar 1579 ein Bistum errichtet, das nachher (13. August 1595) Metropole mit drei Suffraganaten (Caceres, Nueva Segovia, Cebu) ward. Auf diesen Inseln hatten die Jesuiten 1619 neun Häuser mit hundert Ordensmitgliedern, während sie in der Provinz Goa 15 Häuser mit 280, in der Malabarischen Provinz 14 Häuser mit 150 Genossen zählten.

Much bei ben tatarischen Chanen, beren Borfahren lange eine ichwantende Stellung zwischen ben verschiedenen Religionen eingenommen batten, murben Betehrungsversuche gemacht. Raifer Atbar berief felbft Jesuiten gu fic, um das Chriftentum tennen ju lernen. Im Jahre 1595 nahm Sierony= mus Xaber, Neffe des hl. Frang, festen Sig an deffen Sof; die Emporungen der Mohammedaner trugen viel bei, den Raifer gunftig fur die Jesuiten gu ftimmen. Bereits 1599 ward ju Lahore Weihnachten hochfeierlich begangen; die Rrippe mar zwanzig Tage ausgestellt; mit Palmen zogen zahlreiche Ratedumenen jur Rirche und empfingen die Taufe. Atbar las ein perfisch geichriebenes Leben Chrifti mit vielem Bergnugen; ein Muttergottesbild ließ er in den Balaft bringen, um es auch feinen Frauen ju zeigen; die Chriften folgerten daraus zu viel, hatten aber immerhin eine gunftige Stellung. Akbars Tod 1610 empfingen drei Bringen feierlich die Taufe; auf weißen Elefanten tamen fie gur Rirche; mit Trompeten- und Bautenichall empfing fie P. hieronymus. Allmählich, obicon auch hier wechselnde Stimmungen eintraten, je nachdem man politisch mit ben Portugiesen mehr oder minder gut ftand, ichien das Chriftentum fich befestigen zu wollen. In Agra ward 1621 ein Jesuitenkollegium gegründet, eine Station in Batna. Rach 1624 erregte Raiser Dichehangir Soffnungen auf seinen Übertritt.

2. Um diefelbe Zeit maren die Jefuiten auch icon nach China borgedrungen. Mittels der Wiffenschaft und der Erfindungen des Abendlandes. als Mathematiker und Gelehrte, als Rünftler und Sandwerker suchten fie die tunstfertige, lernbegierige und miffensftolze Bevolkerung Diefes Reiches ju qewinnen. Unter bem Schute einer Gefandtichaft tamen 1582 brei Diefer Orbensmanner nach China; zwei wurden balb abberufen; ber britte aber, Matthaus Ricci, geboren 1552 zu Macerata, ein Mann von ausgezeichneten Gaben und vielseitiger Gelehrsamkeit, blieb und mard in diesem weiten Reiche der Begründer des Chriftentums, das feitdem nicht wieder gang ausgerottet werden konnte. Er eignete fich bollkommen Sprache, Sitten und Gebräuche der Chinesen an und trat nach langer Borbereitung in Ranton, fpater in Nanking, im Gewande eines Gelehrten auf. Er mußte den alles Ausländische verachtenden Chinesen Achtung abzugeminnen, verfertigte Uhren und eine Beltkarte, idrieb auch einen Katechismus in dinefischer Sprache. Da ihm die Mandarine ungablige Schwierigkeiten in ben Weg legten, trachtete er nach Beking gu kommen. Seine funftvollen Geschente bahnten ihm 1600 den Weg zum Raiserhof, wo er und seine Gefährten freundlich aufgenommen wurden. Als der Raifer, er= freut über eine alle dinefischen Bersuche weit übertreffende, von Ricci gefertigte Landkarte, zehn folder Tafeln auf Seide ju malen und in feinen Zimmern aufzuhängen befahl, suchte ber Miffionar durch die in den Zwischenraumen der Rarte angebrachten driftlichen Symbole und Spruche die Aufmerksamkeit des Berrichers auf die Religion ju lenten. Beim Unterricht in der Mathematik

fand er ebenso Anlaß, zu christlichen Wahrheiten hinüberzuleiten; auch wußte er mehrere der besten Stellen aus den Schriften des Consucius auswendig. Sein Ansehen stieg immer höher. Nicht allein seine unmittelbaren Schüler, auch manche Mandarine wurden gewonnen. Siner der bornehmsten derselben, Paul Seu (Sin), und seine Enkelin unterstützten nach ihrer Taufe die Missionäre durch ihr Ansehen, ihr Vermögen und die Erbauung von Kirchen. Schon 1605 ward in Peking eine Marianische Kongregation gegründet, und drei Prinzen erhielten die Taufe. Die ausgesetzten Kinder nahm man auf. Ricci vollendete seine ruhmvolle Laufbahn schon 1610, aufgerieben durch seine Anstrengungen, 58 Jahre alt. Er erhielt in Peking ein öffentliches feierliches

Leichenbegängnis.

Seine Ordensgenoffen folgten seinem Beispiel. Im Jahre 1610 trat eine Mondfinfternis genau zu der Zeit ein, welche die Jefuiten vorausgefagt hatten, während die einheimischen Aftronomen sie unrichtig angegeben hatten. Das erhohte bas Ansehen ber Jesuiten. Gie wurden gemeinsam mit mehreren bon ihnen bekehrten Mandarinen mit Berbefferung der aftronomischen Tafeln beauftragt; ihre Schriften fanden ben Beifall vieler Belehrten, und auch ber Glaube blühte; 1611 mard die erfte Rirche in Ranking eingeweiht; 1616 gab es in funf Provingen des Reiches nabe an 300 driftliche Rirchen, obicon in mehreren Gegenden Berfolgungen ausgebrochen maren; 1619 gabite man in China 36 Jesuiten in drei Saufern. Bur Mehrung ihres Unsehens bienten genaue Beschreibungen über zwei Erdbeben und eine Schrift Lombardos über Diese Naturerscheinung. Unter Riccis Nachfolgern zeichnete fich besonders ber gelehrte deutsche Jesuit Joh. Abam Schall aus, ber 1619 nach Macao tam, als die Verfolgung des Mandarins Schin biefe Miffion in einen fläglichen Buftand gebracht hatte, und bier zwei Sahre lang das Chinefifche ftudierte. Der Raifer entfette den Mandarin und rief die bertriebenen Miffionare gurud. Schall wirkte in Singanfu fieben Jahre, bekehrte viele Beiben, baute eine Rirche, ward bann auf Beranlaffung des eifrigen Baul Gin 1629 nach Befing berufen, mo er die Burde eines Mandarins am faiferlichen mathematischen Tribunal und die volle Gunft des Raifers Kunchi erwarb. Solange Baul Sin († 1633) lebte, magten die dinefischen Rebenbuhler nichts gegen Shall und feinen Gefährten P. Rho; ihre nachherigen Unfeindungen hatten lange keinen Erfolg, und bie Schule ber Jefuiten erhielt neue Bergünftigungen. Mis P. Rho 1638 ftarb, mar die Ralenderverbefferung vollendet, viele Bucher in dinefifder Sprace veröffentlicht, barunter auch driftlich-aszetische. Rho erbielt ein glanzendes Leichenbegangnis; Schall fuhr fort, die mathematischen Studien mit Erfolg zu leiten, breitete aber auch das Chriftentum aus, erbaute Rirchen und bekehrte viele Bornehme. Als 1644 die Mandschutataren eindrangen und die Taimingdynastie stürzten, die 280 Jahre geherricht hatte, wurden die Jesuiten als Mathematiker beschüt, und der erfte Raiser der Tatarendynastie ehrte den P. Schall nicht weniger als fein Borganger. dem Tode des Raifers (1660) zeigten fich die vier Mandarine, welche die bormundschaftliche Regierung führten, als Feinde des P. Schall und der Chriften; heftige Unflagen murden erhoben, Schall und feine Befährten eingekerkert und jener verurteilt, in Stude gerriffen gu werden. Aber brei Erbbeben und eine

Feuersbrunst im kaiserlichen Palast erschreckten das Bolt und die Richter; die gefangenen Missionäre erhielten die Freiheit wieder; doch starb P. Schall bor Entkräftung am 15. August 1666, 75 Jahre alt.

Als der junge Raifer Ranghi 1669 felbst die Regierung antrat, zeigte er fich äußerst wohlwollend gegen die Jesuiten, nahm bei ihnen Unterricht in der Mathematik, ließ ihre Berleumder nach Revision des Prozesses bestrafen und bem verftorbenen P. Schall ein ehrenvolles Denkmal fetzen. Seine Stelle am mathematischen Rollegium erhielt 1671 sein früherer Gefährte, der niederländische Jefuit Rerd. Berbieft († 1688). Deffen Unfeben erhöhte fich noch, als er bei einem gefährlichen Aufruhr eine bequemere Art von Ranonen erfand, wodurch die Rebellen besiegt wurden. Bon da an konnte das Christentum, soweit es auf den Raifer antam, fich ungehindert ausbreiten und felbft in die Salbinsel Rorea und in die Tatarei eindringen. In Ringpo wirkten feit 1685 neue Missionare. Einzelne Statthalter verfolgten indeffen alteren Gesetzen gemäß noch immer die Chriften. Als aber 1689 Berbiefts Nachfolger, P. Gerbillon, einen gludlichen Frieden zwischen China und Rufland vermittelt batte, als die Berdienste der Jesuiten um das Reich immer allgemeiner anerkannt, der tugendhafte Lebenswandel der Christen immer mehr bewundert wurde, da aab auch bas Zeremonialtribunal, bas felbft ber Raifer nicht umgeben tonnte, den auch bon dem Pringen Sofan unterftütten Bitten ber Chriften nach und willigte ein, daß der Raifer 1692 die alteren Gesetze gegen die driftliche Religion förmlich aufhob und beren Predigt durchaus freigab. Man gablte damals in China 20000 Chriften. Alexander VIII. errichtete am 10. April 1690 bie Bistumer von Peking und Ranking als Suffraganate von Goa und berlieh dem König von Portugal das Ernennungsrecht. Bereits feit 1631 waren auch Miffionare anderer Orden in China tätig, bon benen es vielen an Rlugheit gebrach; fast schien es, als seien sie gekommen, zu ernten. wo fie nicht gefat hatten, Streitigkeiten ju erregen und ben Fortgang bes Befehrungswerkes zu hemmen; bald traten nachteilige Zerwürfniffe in den Bordergrund. Gregor XIII. hatte 1585 die Miffionen von China und Japan in ber Art den Jesuiten reserviert, daß andere Regularen nicht ohne fpezielle papfi= liche Erlaubnis dahin geben follten, Rlemens VIII. aber 1600 ben Generalen der Mendikanten gestattet, Missionare über Portugal und Goa nach China und Offindien (nicht nach Japan) zu fenden; Baul V. erweiterte 1611 die Bugeffandniffe, und Urban VIII. gab 1633 die Miffion allen andern Orden frei 1.

3. Auch in Japan, dessen Bewohner zum Teil dem Sintoismus mit einsheimischen Göttern ergeben waren, zum Teil dem Buddhismus und den Lehren des Confucius huldigten, hatten die Jesuiten großartige Resultate. Sie setzen mit großem Ersolg die vom hl. Franz Xaver begonnene dristliche Missionstätigkeit fort; im Reiche Arima wurden Christengemeinden gegründet, ebenso an der Westfüste der Insel Kiusiu; die Fürsten von Omura und Tamba empfingen die heilige Tause. Unter der Regierung des kräftigen Robunanga machte der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bistümer in China im Magnum Bull., ed. Luxemb. XII 15 17 19. Beschränkungen ber geistl. Orden bezüglich der Missionen im Bull., ed. Luxemb. III 118; Bull. Propag. I 81 f.

Glaube noch größere Fortschritte; icon 1579 gablte man 150 000 Chriften. P. Baligniani († 1606), deffen Rat Philipp II. in oftindischen Angelegen= beiten oft einholte, gründete auf den Infeln Japans an 300 Rirchen und viele Baufer der Jesuiten, in deren Orden felbst mehrere Einheimische eintraten. Die Babl ber Chriften überftieg bald 200 000. Nobunanga erwedte bie hoffnung, daß er felbst das Chriftentum annehme. In Rom erschien 1585 bor Gregor XIII. mit P. Baligniani eine Gefandtichaft bon brei Fürsten, um ihm Dank für bie Bredigt des Ebangeliums zu erftatten. Aber icon 1587 nach bem Sturze bes Robunanga durch Taitosama brach eine heftige Christenverfolgung aus; es wurden 70 Rirchen verbrannt, und viele Chriften ftarben den Martertod. Die Jefuiten follten famtlich bas Land verlaffen, bielten fich aber unter bem Soute einiger Fürften berborgen. Politifche Beforgniffe megen der Berbindung der Miffionare mit den europäischen Machten sowie die Weigerung der Befriedigung bon Taitofamas Wolluft durch driftliche Jungfrauen hatten ju ber Berfolgung geführt. Bald nach Biederherstellung ber Ruhe, und als die Miffion aufs neue zu blühen begann, mard ber Born des Raifers abermals gereigt. Einige bon den Philippinen gekommene Frangiskaner predigten 1593 öffentlich in den Sauptstädten, obicon die Jesuiten fie dabor gewarnt hatten. foll ein spanischer Schiffskapitan in untluger Beife die Miffionare als gur Borbereitung der Groberung des Landes bestimmte Diener seines Konigs be-Beichnet haben; das ichlechte Leben der portugiefifchen Raufleute und Matrofen führte zu dem Berdacht, der fromme Bandel der Miffionare fei nur Beuchelei. Die Sollander, welche bon portugiefifden Raufleuten als Biraten verbachtigt worden waren, taten nun ihrerseits alles, um die Portugiesen und besonders die Miffionare zu verdächtigen, was ihnen nur zu gut gelang. In der 1597 ausgebrochenen Berfolgung berloren mehrere Jesuiten, Frangistaner und andere Chriften das Leben, am 5. Februar 1597 brei Jesuiten und 23 Frangiskaner (fanonifiert am 9. Juni 1862). Roch furchtbarer marb bie Berfolgung bon 1612; Die Bandelseifersucht der protestantischen Sollander gegen Die Portugiesen und Spanier bewog jene, die Japaner bor ber Eroberungsluft ber letteren zu warnen, und fie fanden nur zu leicht Gehor. Zwischen 1612 und 1622 ward der Boden Japans getrantt mit bem Blut der Chriften, die eine heldenmütige Standhaftigkeit bewiesen. Die Jesuiten ftifteten eine Martyrersodalität und hatten noch jedes Jahr Neubekehrte; viele Japaner maren Briefter. Bon ben Jesuiten mußten 91 das Reich 1613 verlaffen, 27 andere hielten fich verborgen und frifteten unter furchtbaren Leiden ihr Leben, bis fie teils dem Clend und dem Sunger erlagen, teils ergriffen und enthauptet murben. bem einen Jahr 1622 ftarben 121 Marthrer, und 2236 Ermachfene murben von den Jesuiten getauft. Rur wenige Chriften halfen fich mit der Flucht oder mit Lift; die meiften zogen das offene Bekenntnis bor. Die Bahl ber Chriften wuchs noch immer; fie wird um 1625 auf 600 000 angegeben. Allein nach und nach ftarben neben bielen Gläubigen die meiften Miffionare ben Martertod. Die Frage, ob es den Chriften Japans geftattet fei, heidnische Tempel und Altare zu bauen, und ob man aus Otonomie noch die Lehre bon der Rreuzigung des Erlofers berichmeigen durfe, mard in Rom 1636 berneinend entschieden. 52 \*

Den Todesstoß erhielt die driftliche Religion in Japan 1637. Allen Ausländern murde ber Eintritt in das Reich und den driftlichen Gingebornen das Berlaffen desfelben verboten: nur die bollandischen Raufleute durften mit Japan Sandel treiben, und auch das nur unter den läftigften und ichimpflichften Bedingungen, namentlich der Enthaltung von allen driftlichen Gebräuchen und ber Beschimpfung bes Rreuges, das fie mit Gugen treten mußten. Gegen den neu eingesetten Fürsten bon Arima, der seine Untertanen schwer bedrückte. bildete fich ein Aufstand, der dadurch das Geprage eines Religionskrieges erhielt, daß die trot aller Berfolgung noch größtenteils driftliche Bevölkerung des füdweftlichen Riufiu fich erhob. Die Hollander gaben ihre Ranonen ber. um 35 000 Chriften der Proving Arima, die fich in dem festen Plat Simabara verschanzt hatten, zu beschießen; die Stadt murde erobert (1638), und die 35 000 murden niedergemacht. Bis 1649 ichien jede Spur bes Chriftentums in Japan vertilat. Doch auch ohne Briefter erhielten fich noch in der Stille driftliche Familien, die ihre Gebete fortpflanzten und den Rindern die Taufe erteilten; gang ausgerottet ward der Glaube auch jest nicht. In diefer letten Berfolgung ftarben allein über 80 Jefuiten den Martertod. Dasfelbe Log traf diejenigen, die noch später fich in das Reich magten, wie 1709 P. de Sidoti. ber an der Rufte gefangen genommen ward und in Jeddo eines qualvollen Todes ftarb. Die hoffnung auf Neubelebung des Chriftentums in Japan ichwand aber niemals völlig 1.

#### B. Afrifa.

Literatur. — Royart, Histoire de Loango, Cacongo et autres royaumes d'Afrique. Paris 1776. Rülb, Die Reifen ber Miffionäre nach Afrika bom 16. bis 18. Jahrhundert. Regensburg 1861 ff. Vita P. Gonzali Sylveriae S. J. Lugd. 1612. B. de Cienfuegos, Vida del P. Gonzales a Sylveira. Madrid 1614. A. P. de Paiva e Pona, Dos primeiros trabalhos dos Portuguezes no Monomotapa. Lisboa 1892. Froidevaux, Les Lazaristes à Madagascar au 17º siècle. Paris 1903.

4. In Afrika hatten die Missionen keinen bedeutenden Ersolg. Im Königreich Kongo, das von allen afrikanischen Staaten allein christlich geworden
war, errichteten die Zesuiten seit 1548 Schusen; P. Souveral unterrichtete
600 Kinder. Allein 1555 wurden die Missionäre vertrieben, weil P. Kornel
Gomez dem König nicht gestattete, bloß äußerlich den christlichen Kult zu
beobachten und sonst nach Heidenart zu leben. Noch predigte der portugiesische
Jesuit Gonsalvo Sylveria († 1561) mit Ersolg in Kongo und Monomotapa. Bon 1554 bis 1626 hatte Kongo acht Bischse; dann hörte die Sukzession auf; es sehlte an Geistlichen; die Eingebornen sanken zum Teil sehr
ties. Später übernahmen die Kapuziner diese Mission. In Angola erschien
1559 Paul Diaz de Rovaes als portugiesischer Essandter mit vier Issuiten,
die bald Versolgung ersitten; 1574 ersolgte eine neue Expedition, aber 1578
eine abermalige Versolgung. Doch ward 1596 das Bistum Angola gestiftet,
das ebenso wie die früher (1534) errichteten Bistümer Angra, St Jago,
St Thomas und Funchal (seit 1574) unter Lissabon stand. In Unter-

Der Hollander de haren (Recherches hist.) sucht die Hollander zu rechtfertigen, rechtfertigt aber noch weit mehr die Missionare und die Christen Japans.

Guinea wirkten die Rapuziner bei den Giacas, in Ober-Guinea Karmeliter bei den Beafaren, Jesuiten an verschiedenen Orten (Pissan, Quimala, Biguba, Fatima, Sierra Leone); viele Bornehme, die sich bekehrten, hielten ihre Sklaven wie Brüder. Die Roheit der Neger und das für Europäer so vervberbliche Klima hinderten größere Erfolge. Biele Missionen wurden zerstört und wieder neu errichtet. Der Franziskaner Johann de Prodo, als Schuß-heiliger von Tanger verehrt, besiegelte 1630 die dortige Mission mit seinem Blute; nachher wirkten hier und in Algier die Lazaristen mit großer hingebung und Ausdauer. In Marokko blieben noch Franziskaner, in Kairo Franziskaner-Reformaten, in Bona Augustiner tätig.

## C. Amerifa.

Literatur. - Geronimo de Mendicta, Hist. eccl. Ind. Obre escr. a fine del siglo XVI, publ. por J. Garcia Icazbalceta. Mexico 1870. Baluffi, L'America sotto l'aspetto religioso. Ancona 1845. Lorenzana, Concilios en Mexico. Mexico 1769. Conc. prov. Mexicanae. Mexico 1770. Tejada y Ramiro, Collección de cánones (oben S. 611). G. Garcia, Documentos ineditos o muy raros per la historia de Mexico. 28 VII: Don Juan de Palafox y Mendosa. Mexico 1906. Nicoselli, Vita di S. Toribio Alfonso Magrovesio. Roma 1726. Bérengier, Vie de S. Turibe, archévêque de Lima. Poitiers 1872. Vita s. Rosae, auct. Hansen O. Pr., in Acta Sanct. Boll. Aug. V 905 ff. Epistolae indicae Patrum Soc. Iesu. 28 I-II. Venet. 1562 f. A. de S. Maria Joboatham, Novo orbe serafico Brasilico. P. 1-2. Rio de Janeiro 1859-1861. Informações e fragmentos historicos do P. Joseph de Anchieta (1584-1586), publ. por Capistrano de Abreu (Materiaes e Achegas para a hist. e geogr. do Brasil. Bb I). Rio de Janeiro 1886. Cartas do Brasil do P. Manuel da Nóbrega (1549-1560), publ. por Valle Cabral (ebb. 286 II). Rio de Janeiro 1886. Relazione storica delle missioni nel Peru dei Padri della Comp. di Gesu. Roma 1603. A.-M. Hiral, Vie de St. François Solano O. Min., apôtre de l'Amérique méridionale. Bruges 1908. J. Hellinghaus, Der hl. Franzistus Solanus, Apostel von Peru und Tucuman. Trier 1911 (Aus allen Zonen, Ht 8). Alf. do Ovallo, Carta al Proposito General de la Comp. de Jesús de los progressos de la Mission en Chili. Roma 1646. Relation des missions de la Comp. de Jésus dans les îles et au continent de l'Amérique mérid. Paris 1655. Combes, Hist. de las islas Mindanao, Soto y olras y de los progressos de la fè. Madrid 1607. Acosta, De procuranda salute Indorum ad Philipp. reg. Colon. Agr. 1596. Fr. Erich, Hist. de la Compañia de Jesús en Chile. 2 Bde. Barcelona 1891. P. V. Maturava, Historia de los Agustinos en Chile. 2 Bde. Santiago de Chile 1902-1904. Fleuriau, Lebensgeich, des ehrm. Betrus Claver, überfest von Schenkle. Regensburg 1833. Longaro degli Oddi, Vita del ven. P. Petro Claver. Roma 1748. Holzwarth, Betrus Claver. Tübingen 1855. Solá, Vida de san Pedro Claver, apóstol de los negros. Barcelona 1888. Lehmkuhl, Der hl. Petrus Claver und die Linderung sozialer Rot, in Stimmen aus Maria-Laach XXXIV (1888) 381 ff. F. Sover, Der hl. Betrus Claver, Apoftel der Reger. 2. Aufl. Dulmen 1905. J. Charruau, L'esclave des nègres, st. Pierre Claver S. J. Paris 1914. Medina, Historia del tribunal del Santo Oficio de la Inquisicion de Lima (1569-1820). 2 Bde. Santiago de Chile 1887. Perez, La Compañia de Jesús en Colombia y Centro-America. P. 1. Madrid 1896. Pólit, La familia de santa Teresa en América y la primera carmelita americana. Freiburg i. Br. 1905. Lgl. die Literatur oben S. 611 f. - Ruiz de Montoya, Conquista spiritual hecha en Paraguay por los religiosos de la Comp. de Jesús. Madrid 1639. Jarque, Ruiz Montoya en Indias (1608-1652). 4 Bbe. Madrid 1900. Nic. de Techo, Hist. provinc. Parag. Soc. Iesu. Leodii 1673. Muratori, Il Cristianesimo felice nelle missioni di Paraguay. Venezia 1743. F. X. de Charlevoix, Histoire du Paraguay. 4 Bbe. Paris 1757

bis 1765; beutsch. 2 Bbe. Wien 1834. Voyage d'un missionaire de Cadix à Buenos-Ayres, in den Lettres édifiantes. Recueil 30. Paris 1773. Dallas, über den Orden ber Jesuiten. Aus bem Englischen. Duffelborf 1820. Gay, Hist. da republica Jesuitica do Paraguay. Rio de Janeiro 1863. Pfotenhauer, Die Missionen ber Refuiten in Paraguay. Gutersloh 1893. Duhr, Ungebruckte Briefe gur Gefchichte bes jog. Jesuitenkrieges in Paraguay, in Zeitschr. für fathol. Theol. 1898, 689 ff. Rastoul, Les Jésuites au Paraguay. 2. éd. Paris 1907. Graham, A vanished Arcadia. Some account of Jesuits in Paraguay (1607—1767). London 1901. Mulhall, Story of the Jesuit missions of Paraguay. London 1908. V. Christensen, Jesuiterstaten i Paraguay, en kristelig-social republik. Kopenhagen 1909. P. Pastells, Historia (oben S. 604). Bgl. Betermanns Mitteilungen 1889. Erg.=Bb XCVI 57 ff. Fernandez, Histor. relatio de apost. mission. Patrum Soc. Iesu apud Chiquitos. Aug. Vindel. 1733. Bach, Die Jefuiten und ihre Miffion Chiquitos, herausgeg. von Rrieght. Seipzig 1843. - Jérôme l'Allemand, Relations de la mission de Canada de 1645 à 1664. Paris 1664. Relations des missions de la Comp. de Jésus à la Nouvelle France. Lyon 1616. Breve relazione delle missioni dei Padri della Comp. di Gesù nella Nuova Francia. Macerata 1653. Relation des missions des Pères de la Comp. de Jésus parmi les Hurons en 1634. Paris 1635. Venegas, Noticia de la California, ed. Buriel. Madrid 1757. Spea, Gesch. ber katholischen Missionen unter ben Indianerstämmen ber Bereinigten Staaten. Deutsch von Roth. Würzburg 1864. Bancroft, Hist. of the United States. Bb I. Boston 1834. Chancellor, The United States. Bb I: 1607-1698. London 1904. Martin, J. Jogues, erfter Apoftel ber Frotefen. Deutsch bon Diefenbach. Regensburg 1875. J. Clinch Brian, Hist. of California and its missions. 2 Bbe. San Francisco 1904. Bandelier, Fray Juan de Padilla, the first catholic missionary and martyr in Eastern Kansas 1542, in Amer. cathol. Quarterl. Rev. 1890, July. Thwaites, The Jesuit relations and allied documents 1610-1791. Cleveland (Ohio) 1896 ff (ca 60 Bbe). Parkinson. The Jesuits of North-America in the 17th cent. London 1886. Zimmermann, Bur Gefch. ber Jefuitenmiffion in Ranada im 17. Jahrh., in Zeitfchr. für kathol. Theol. 1897, 264 ff. C. de Rochemonteix, Les Jésuites et la Nouvelle France au 17° siècle. 3 Bbe. Paris 1895 f. Th. Hughues, Hist. of the Soc. of Jesus in North America (oben S. 604). Sammer, Die Frangiskaner in ben Bereinigten Staaten von Nordamerika. Köln 1892. W. Macdonald, Documentary source book of american history 1606—1898. London 1908. Bgl. besonders die einschlägigen Artikel in The Catholic Encyclopedia. New York 1907 ff.

5. In den spanischen und portugiesischen Besitzungen Amerikas fand die Miffionstätigkeit zugleich mit der Sorge um Ginführung einer geordneten firchlichen Bermaltung und den Bestrebungen gur Befreiung der Ureinwohner bom Stlavenftande (oben S. 612 ff) ihren Fortgang. Biele Beiftliche haben sich in dieser Tätigkeit hohe Berdienste erworben: P. Olmeda vom Orden de Mercede, Johann de Quevedo, Bifchof von Darien, die Bifchofe von St Marta Ortiz und Mendez, Diego de Landa, Bischof bon Nucatan (1573-1579), Augustin de la Coruña in Popayan, gang besonders Erzbischof Turibius von Lima, der dreimal seinen ungeheuern Sprengel visitierte, viele Indianer bekehrte und 1582 mit fechs Bischöfen eine Provinzialsnode hielt, der noch andere und gehn Diözesanspnoden bis 1604 folgten. Alle sprachen fich für die Freiheit der Indianer aus. Die Provinzial= fpnode in Sudamerita hatte der zweite Erzbischof von Megito Alfonfo de Montufar aus dem Predigerorden in Bang gebracht; er hielt folche 1555 und 1565. Sehr ausführliche Statuten erließ 1583 das dritte Rongil von Mexito; es belegte auch alle mit dem Banne, welche die Eben der Sklaven hindern murben. Gine ausführliche Denkichrift hatte diefer Synode

der Dominikaner Johann Ramirez, streng gegen die Sklavenhalter als Beichtvater und Prediger, eingereicht; er ging 1595 selbst in Sachen der Indianer nach Spanien, ward von einem englischen Korsaren gesangen, dann ausgewechselt, wirkte bei Philipp II. gegen die Kommenden, war 1600 Bischof von Guatemala und starb nach gesegneter Tätigkeit 1609. In Peru wirkten neben Pedro della Gasca segensreich die Dominikaner Franz de St Miguel, der während des Aufruhrs in Lebensgesahr kam und ein Jahr bei einem Indianer sich aushielt, Garcia de Toledo, Better des Vizekönigs, Bartholomäus Bargas († 1598), Domingo de St Thomas, seit 1553 Prodinzial, und viele andere. Nur konnte die Berteilung der Indianer zu den Arbeiten in den Bergwerken hier nicht ganz beseitigt werden, zumal da einige Geistliche sie als erlaubt und nühlich bezeichneten und der spanische Hof in seiner Geldnot derselben bedurfte. Eine herrliche Blüte dieses Landes und des Dominikanerordens ward die hl. Rosa von Lima, die der großen Ratharina von Siena nacheiserte.

In Brafilien festen die Jesuiten, obicon 1570 durch frangofische Sugenotten P. Azebedo und 39 andere Miffionare auf der Geereise getotet worden waren, eifrig ihr Bekehrungswerk fort. Da die Musik auf die Brasilianer ben größten Gindrud machte, suchten fie burch biefes Mittel ihre Gitten gu gahmen und durch Lieder ihnen driftliche Ideen beigubringen; fie lehrten nicht blog die Religion, sondern auch Gewerbe und Künfte, Gesang, Lefen und Schreiben. Trefflich wirkten die Patres Joseph Undieta († 1597), Lorengana, Montona, Diag Tano. Ihre Feinde waren bald weniger die Eingebornen als die habsuchtigen Guropaer. Bon biefen suchten fogar manche als Miffionare verkleidet die Indianer zu täufden. Die Roloniften von St Baul be Piratininga (Bauliften, Mameluten) machten als Stlavenjäger berheerende Einfalle, gegen die feine bei ben Couverneuren eingereichte Rlage half. Die Jefuiten berlegten nun ihre Wohnfite mehr in das Innere und erbaten in Europa Silfe, besonders die Erlaubnis für die Neubekehrten, sich der Feuerwaffen im Falle der Not gegen bie Menschenrauber zu bedienen, mas auch ber Ronig bon Portugal gemahrte, der die Schutlinge der Jefuiten für unmittelbare Kronvafallen erklärte. Auf den Bortrag des P. Tano icharfte Urban VIII. am 22. April 1639 neuerdings Bauls III. Bullen ein. Gegen fie erhoben fich die Roloniften Brafiliens mit aller But, wollten das Jefuitentolleg in Rio de Janeiro und andere Ordenshäuser fturmen und vertrieben fie an einigen Orten mit Gewalt unter ben ichwersten Mighandlungen. Seit 1640 mar bie Mission in Brafilien durch die Habgier und Thrannei der europäischen Rolo= niften fortwährend, dann auch borübergebend durch die Invafion der calviniftiichen hollander, die 1654 jedoch ihre Eroberungen wieder aufgeben mußten, ernstlich bedroht.

Aber auch in den übrigen Ländern von Südamerika, in Peru, Chile und Mexiko, wirkten neben den andern Orden die Jesuiten sowohl für die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tejada y Ramiro, Collección de cánones V 123-179 (Conc. Mexic. I, 1555), 207-216 (Mexic. II), 486-522 (Liman. I, 1582), 522-636 (Mexic. III, 1583), 636-647 (Liman. II, 1591), 647 f (Liman. III, 1601).

Europäer als für die Eingebornen. Nach Chile waren 1593 acht Jefuiten gekommen. Aranda und Baldiva gewannen die wilden Araukaner für ben Glauben; viele Batres ftarben ben Martertod; 1598 drangen de Medrano und de Figueroa in die Verstede der Indianer in die Kordilleren bor; zahlreiche Stämme bekehrten Imperiali, d'Dffat, de Gregorio. Un bie Stelle ber geftorbenen und getoteten traten immer neue Arbeiter. Rach Beru, um welches fich P. Acofta (1580 ff) hohe Berdienste erworben, tamen 1614 allein 56 Jesuiten. Die Dominitaner verbreiteten fich über die nördlichen Diftritte, die Sohne des bl. Franz waren von Bogota bis Buenos Aires gerftreut, die Jesuiten waren fast überall. Unter den Frangistanern ragten Quis Bolanos und der hl. Frang von Solano († 1610, tanonifiert 1726), ber "Apostel Berus", hervor. Zahlreiche religiose Bruderschaften murben gegrundet, die Reubekehrten widerstanden fiegreich allen Berlodungen jum Abfall. waren eifrig im Bebete und gaben auch ihren Teften ein tief religiofes Geprage. Die Jefuiten errichteten großartige Lebranstalten, wie bas Seminar bon St Ibefons in Mexito; an den Universitäten Mexito und Lima trug man alle theologischen und philosophischen Disziplinen bor. Prächtige Rathedralen erhoben sich jett, und das firchliche Leben machte bier glanzende Fortschritte. Um 1610 gabite man in Sudamerika 5 Erzbistumer, 27 Bistumer, 400 Rlöfter, viele Pfarreien und Missionesstationen. In Neugranada bekehrte der hl. Ludwig Bertrand 1562-1569 an 150 000 Indianer, fah fich aber durch die Graufamteiten der Europäer vielfach behindert. Auch der armen Regerfklaven nahm fich die Rirche mit Warme an. Sie nahm mittels bes Bannes ihre Chen in Schut, berbot den gemiffenlosen Biederverkauf derfelben, erwirkte ihnen das Recht und die Erleichterung des Selbstloskaufs. Mehrere Benediktinerklöfter hatten Sklaben, die fie als Rinder des Ordens und Eigentum des Ordensstifters liebevoll behandelten. Als Regerapostel zeichneten fich besonders zwei Jesuiten aus: Alonso Sandoval, seit 1605 in Reugranada. der in sieben Jahren 30 000 Reger taufte und 1652 als Rektor des Rollegiums in Cartagena ftarb, und Betrus Claver, feit 1615 in letterer Stadt, unermudlicher Seelforger der Regerftlaben, beren Stlabe er felber fein wollte († September 1654, beatifiziert 1851). Dazu suchten in einer Zeit, in ber die Politiker allenthalben die Sklaverei vertraten, Theologen wie Molina, Reballo. Sanchez, Barcia, Navarra, Ledesma, Caramuel, Morel, Abendano die richtigen Grundfage über Befit bon Stlaven und Stlavenhandel zu verbreiten 1.

6. Aber die bedeutendste Mission hatten die Jesuiten in Paraguah. Dieses Land am La Platastrom ward 1516 von den Spaniern entdeckt und 1536 in Besitz genommen. Ohne größeren Ersolg hatten hier die Franzistaner gewirkt; Bischof Franz Viktoria von Tucuman aus dem Predigervorden berief die Jesuiten, von denen drei 1586 zu St Jago ankamen, denen bald viele andere folgten. Sie zerstreuten sich unter den Wilden und bekehrten auch mehrere derselben; aber das stete Umherschweisen dieser Völkerschaften und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> P. Sandoval, De instauranda Aethiopum salute. Bgl. Molina, Tract. de iustitia et iure II, disp. 34 35. Reballo, Op. de obligatione iustitiae, relig. et charitatis. Lugd. 1606. Sanchez, Consil. moral. l. 1, c. 1, dub. 4. Civiltà cattolica VI (4. agosto 1866) 7, 309 f.

ihre Mighandlung durch bie Spanier vereitelten größtenteils ihre Bemühungen. Obicon als Teinde ihrer Landsleute betrachtet, weil fie die Kommenden mißbilligten und die Indianer idutten, barrten die Batres Barfeng, Angulo, Lorenzana, Torrez und viele andere mutig aus. Mit tiefer Menfchentenntnis tamen die Jesuiten auf den Gedanken, nach dem Muster der alten Glaubensboten bei ben Germanen bie Bekehrung biefer roben Stämme mit einer allmählich fortschreitenden Rultur bes Landes zu berbinden und aus den einzelnen driftlichen Gemeinden nach und nach einen geordneten Staat gu organifieren. Sie erhielten bom Statthalter das Gebiet ber Buyacurus und Guaranis mit dem Bersprechen angewiesen, es follten dort teine Rommenden errichtet und nur des Ronigs Oberhoheit anerkannt werden. Die Bater 3. Cataldino und C. Maceta gingen dabin und hatten gunftige Erfolge. Dann ward 1610 dem fpanischen hof der Plan zu einer driftlichen Republik in Bargaugh porgelegt, burch ben die Saupthinderniffe ber Bekehrung, Die Mighandlung der Indianer durch die Spanier und beren ichlimmes Beifpiel, beseitigt werden sollten. Philipp III. genehmigte ben Plan. Unter Aufficht und Leitung ber Jefuiten entstanden nun mehrere Unfiedlungen, Reduktionen genannt, die ohne Erlaubnis des Ordens fein Spanier betreten durfte. Die Wilden lernten die erften und notwendigften Rünfte des Lebens, murden Feldbauer, Sandwerker, auch Rünftler, übten fich in den Waffen gur Berteidigung gegen feindliche Nachbarftamme wie gegen europäische Stlavenjäger, benen fie 1642 fiegreich widerstanden und 2000 ihrer Landsleute entriffen; eine zweite Riederlage folgte, und nachher machte der Bigefonig von Beru diefen Streifzugen ein Ende. Leicht bewogen die Jefuiten ihre Schütlinge jur Entrichtung eines Tributs an die spanische Rrone, gewöhnten fie an Mäßigkeit und häusliches Leben, forderten durch geiftliche Bruderschaften bie Aufrechthaltung ber Gefete, fpendeten mittels ihrer medizinifden Renntniffe Silfe in ichweren Rrantheiten und fanden bei den Neubekehrten eine ruhrende Erkenntlichkeit für ihre Singabe. Die Bewohner Paraquans murben gute Menschen und gute Chriften, freuten fich am Glanze des Rultus und an dem Schmude der Rirchen und ftellten die Berwirklichung ber idealen Republik Platons bar. Die Zahl ber Reduktionen mehrte fich auf 30; die Bevölkerung ftieg beträchtlich 1. Richt minder blühend war bald die Jefuitenmiffion in der benachbarten Probing Chiquitos, fodann in Maranhao am Amazonenstrom. Als 1639 Tereira, haupt einer Erpedition, seinen Leuten gestattete, sich durch Indianerstlaven für ihre Mühe zu entschädigen, widerstanden zwei Jesuiten fo nachdrücklich, daß jener feine Ronzeffion widerrief und feine Mannschaft nachgab.

7. Auch im Norden Amerikas, in Kanada, gründeten nach dem Franziskaner Lecaron die Jesuiten 1611—1639 Missionen, die troß des hestigen Widerstandes der Bewohner und zahlreicher Beschwerden des Klimas reichliche Frückte
brachten. P. Jogues ward 1646 durch die Irokesen, P. Anton Daniel
1648 durch die Mohawaks, P. Lallemand und der Apostel der Huronen
Brebeuf 1649 von den Irokesen auf das grausamste gemartert; aber das

<sup>1</sup> Zeugnis bes Dominitaner. Bischofs Joseph Peralta von Buenos Aires; sein Schreiben an ben König 1743 bei Mamachi, Ant. II, Romae 1749 ff, 337.

Märthrerblut trug später, zumal seit 1670, herrliche Früchte. In Nordamerika tam überhaupt die Rirche erft nach langerer Zeit ju größerem Wachstum. Bon Bedeutung mar es, daß König Karl I. von England 1632 Marnland dem tatholischen Lord Baltimore schenkte; zwei Jesuiten waren dort die ersten Miffionare; allseitige Freiheit der verschiedenen Bekenntniffe berrichte, bis die fanatischen Brotestanten mit ichlechtem Dank gegen ben katholischen Ebelmut, sobald fie fich ftart genug fühlten, die bestehende Ordnung flürzten. Bertrauensvoll hatten die Indianer fich diefer Regierung angeschloffen, viele Berbannte hier eine Rufluchtsftätte gefunden: aber nach dem Tode bes Lord Baltimore wurden die Ratholiken in der bon ihnen trefflich organisierten Probing ihrer Bürgerrechte beraubt, an die Stelle der fatholischen Briefter habgierige und lafterhafte Prädikanten gesett; doch gaben die katholischen Rolonisten ihren Glauben nicht auf. In Virginien ward bagegen ber Anglikanismus mit reiner Gewalt zur Berrichaft gebracht, 1643 jede andere Lehre verboten. die Nonkonformisten verbannt, die Bevölkerung von grausamen und habsüchtigen Beamten und Predigern gedrudt. Die Bibel nach ber Auslegung der herrichenden Partei galt als Gefegbuch, die Strafen waren überaus ftreng. In ähnlicher Weise murben nach fast gang theokratischen Gesichtspunkten andere Rolonien an verschiedenen Bunkten der heutigen Bereinigten Staaten errichtet.

# Register.

Die fett gedruckten Bahlen geben die Seiten an, wo ausführlicher bon ber betreffenben Materie gehandelt wird.

Abbot Georg, anglifanischer Erzbischof von Canterbury 810.

päpftliche Abbreviatoren,

Abdallah (Abdales), Metro-polit von Edeffa 251. Abdelgal Undreas, Erzbischof von Aleppo 805.

Abendmahl f. Altarsfakra= ment und Eucharistie. Abendmahlsbulle 334 626

Abendmahlslehre Calvins

517. - Luthers 438-440.

— Wicliffs 172. - 3minglis 438 440.

- Streit über diefelbe gwi= ichen Lutheranern und Calviniften 561-562.

Aberglaube 343. Abeffinier 803-804.

Abgaben an die Kurie 163. Ablah 166 333-334 372.

- für die Petersfirche 371 bis 373.

Berftorbenen für die 372.

Abläffe, Lehre über die 592 bis 593. Ablagverkundigung unter

Leo X. 423. Ablagverfündigungen

Deutschland 373. Abli Hans, Glarner Land=

pogt 457. Abraham Echellenfis 805.

Absolutionsgewalt 59. Abuhab Ifaak 353. Accoltis Petrus de, Bischof

von Ancona 387. Achern Lufas d' O. S. B. 765. Acosta S. J., Missionar 824. Acta Sanctorum der Bollan=

disten 765. Acunha S. J. 639.

Adam von Fulda 338.

Abamas Sequed, Berricher von Abeffinien 803.

Abamiten, Suffiten 195. Abiaphora in der Glaubens=

lehre 493. Adiaphoristische Streitia= teiten 559.

Aborno Johann August 646. Afrika, Missionen in 355 bis 357 820-821.

Agellio, Bischof von Acerno 766.

Agellius A. 631.

Agidius Cantoris 85. - von Rom, Augustiner 73.

- von Viterbo, Augustiner= general 290 387.

Agnes von Buy, Dominifanerin 655.

Agnostizismus 71 Agricola Georg 659

Johann 484 492 493 555 - 556.

Michael 503.

Rudolf 261 328 330. Stephan 441 559.

Michipalter Petrus, Erzbischof

von Mainz 306. Ailly Beter d', Bischof von Cambrai, Kardinal 113 114 115 123 126 129 138 141 142 146 147 148 150 151 153 155 156 167 189 304 318 629.

Atademie für klaffische Alter= tumstunde in Rom 273. Atbar, Raiser ber Tataren

816.

Atzeptationsinstrument bon Mainz (1439) 226. Atzeptationstheorie 321.

Alanus, Kardinal 320. Alba, Herzog von 580 680 713.

Albada Aggäus 475. Alber Erasmus 454.

Rar= Albergati Nifolaus, dinal 208 218 233 241 242.

Alberich de Rofate 74. Albert, Graf von Mansfelb 454.

O. Min., Miffionar 249 251.

- de Crispis, Augustiner= provingial 241.

- de Sarteano 265 334. — Joseph 683.

– von Straßburg 328. Albertus Magnus 75.

Albit, Erzbischof von Prag 184 185.

Albo Joseph, Rabbi 352. Albornoz Agibius Alvarez von, Kardinal 43 44 45 46 64.

Albrecht I., beutscher König 12. II., König von Böhmen, Raiser 224 226 231.

V., Herzog von Bagern 669.

Markaraf von Branden= burg 235 494 495.

- von Brandenburg, Erz= bischof von Mainz 372 375 377 434.

- von Brandenburg, Soch= und Deutschmeifter, Ber= jog von Preußen 433 503 bis 504 557.

- von Mansfeld 435. Friedrich, Herzog von

Preußen 504. Albret d', Kardinal 288. spanischer Albuquerque,

Statthalter 734. - Alfons 357.

Johannes, Bifchof bon Goa 619.

Rodrigo 359. Aldobrandini Peter, Rardi= nal 632.

Aldovrandi Ulisse 769. Aldus Manutius 262.

Aleander Hieronymus, papft= licher Legat, Kardinal 391 394 465 566 655.

Mlegander III., Papft 812.

— IV., Papst 343 812. — V., Pisaner Papst (Phi= - V., largi Beter) 136-137 140 141 183 312.

VI., Papft **279—284** 286 333 358 373 601 812.

VII., Papft 649 771 802.

— VIII., Papft 818.

- Abt bon Begelay 203. — a St Elpidio, Erzbischof von Ravenna 28.

- de Rhodes S. J., Miffio= när 815.

von Leva, Stifter ber Turiner Rongregation der Ramalbulenfer 598.

Alexei Michailowitsch, Zar von Rugland 812.

Alexianerbrüder f. Celliten. Alexius, Bischof von Melfi 290.

Alfons, Bischof von Burgos 329.

V., König von Aragonien 199 200 232 297.

- XI., König von Raftilien 64.

II., König von Neapel 280.

IV., König von Portugal 64 298

V., König von Portugal

298 356. Bargas, Erzbischof von

Sevilla 73. - a Caftro O. Min. 760.

- I. und II. von Efte, Ber= zoge von Ferrara

632. bon Efte, Bergog bon

Modena, Kapuziner 598. Allamand Bernard, Bischof von Condom 109.

Allatius Leo 635 761 765. Allegri 799.

Alleman Louis d', Kardinal von Arles 217 219 220 221 227 228 229 231 235 237 306.

llen Wilhelm, Kardinal 631 633 695 760. Allen

Almagro 614.

Almainus Jakob 289. Almeida Franz 357.

Almosenhaus, papstliches 53. Almofenwesen, papstliches 53. Alonso de Espinal O. Min.,

Missionär 359. Mons von Leon O. S. Aug. 767.

Alohius Gonzaga S. J. 641.

Altarsfaframent bei Buther und Zwingli 438.

Materie desselben 245. Altemps Martus Siticus von. Rardinal 584.

Altenburger Rolloquium proteft. Theologen (1568) 559 561.

Althammer Andreas 451. Altieri Marcanton 273.

Alumbrados (Illuminaten) 605.

Alvarez Dibatus O. Pr. 760 786 787.

Guerrerus Alfons 793.

Jafob S. J. 763.

- de Toledo Johann, Kar= binal 566.

Alvarus Pelagius O. Min. 28 73 320.

Amadeus, Herzog von Savohen, Gegenpapft, f. Fe= Iir V.

de Talaru, Erzbischof von Lyon 207.

von Portugal 275 310. Amanati Jakob, Kardinal 328.

Amandus Beter, protest. Prediger 504.

Amboise, Kardinal d' 287. Amboife, Berichwörung von (1560) 710.

Bertrag von (1563) 713. Ambrofius de Spiera O. Serv. 764.

Ameaux, Rat in Genf 513. Amerita, Entbedung von 357. Missionen in 358-360 611-618 821-826.

Umiliani hieronymus, Stifter der Somaster 598 bis 599.

Amira Georg, Patriarch der Maroniten 805.

Amperbach Vitus, Ronvertit 659.

Amsdorf Nikol. v. 451 469 479 559 560.

Amurat, Sultan 90.

Ambot Jacques, frangöfischer Gesandter in Trient 577. Amprault Mofes 661 753. Anabaptiften f. Wiedertäufer. Anam, Miffionen in 815. Anchieta Joseph S. J., Misfionär 618 823.

Ancina Joh. Juvenal, Bi-ichof von Brescia 656.

Andachten, firchliche 333. Andelot, bon 710.

Anderson Lorenz, Archidiakon bon Strengnäß 501 502.

Andrea Jatob 562 667 747 748 809.

Johann Balentin 755. Andreas, Erzbischof von Coloffa auf Rhodus 207 208 241 242 243 251.

Bischof von Bofen 153.

- Abt 250.

— de Barbatia 327. — von Broda 185.

— von Faenza, Abt 46. - von Guadeloupe O. Min. 763.

bon Ofterreich, Rarbinal 669.

— von Pisa 339.

Randuf, Benedit= mod tinerabt 143.

Androin be la Roche, Abt bon Cluny 44 46. Andronifus II., Raifer von

Byzanz 90. III., Raiser von Byzanz

90. Rallifti 259 264.

Uneas Sylvius f. Piccolomini. Anerio Felice 799. Angela von Foligno 79.

Angelico da Fiefole Joh. 339. Angelus, Rardinalbischof, j. Gregor XII.

— O. Min. 327.

— von Braunschweig 335. - von Lodi vechio, Kar=

dinal 153.

Silefius 797.

Angermann Abraham, pro= teftantischer Ergbischof bon Upfala 684 685.

Anglifanische Weihen 692. Angola, Bistum 820. Angulo S. J., Missionär 825.

Anhalt, Protestantismus in 462.

Anhauser Joh. Gaudenz 452. Anna, Raiferin von Byzang 95.

bon Cleve, Gemahlin Beinrichs VIII. bon Eng-Iand 537.

Annaten 9 34 57 108 117 168 216 225.

Annunziaten, Kongregation in Frankreich 601.

italienische Rongregation 646.

Anschauung Gottes, Streit über die 32—33 36.

Anthimus II., Patriarch von Konstantinopel 811. Antinomismus und

nomistische Streitigkeiten

unter den Lutheranern 555 bis 557.

Pringeffin bon Antoinette, Orleans 649. Anton, Patriarch von Aqui= leja 135 139.

Erzbischof von Heraklea 243 245 253.

- Bischof von Susa 241. - Herzog von Lothringen 418.

- Butrio 74.

— Corrario, Reffe Gre-gors XII., Kardinal 119 121.

- dagl' Organi 338. - de Lerija 329.

- be Montefino O. Pr., Miffionär 359.

— be San Gallo 339.

- be Bito 217 218.

— von Bourbon 525. - von Troja O. M., Dif= fionär 251.

- bon Baldivieso, Bischof von Nicaragua 617.

von Bendome, Rönig von Mabarra 709 710 711 713. pon Bercelli O. Min. 334 764.

bon Volterra 528.

Antonelli von Meffina 339. Antonin, Erzbischof von Flo= reng 228 305 318 327 328 412.

Antonius, Erzbischof von Heraklea 242.

Apinus Johann, pr Superintendent 558. protest.

Apologia Confessionis Augustanae 448.

Abostolen (Mennoniten) 474. Appellation wegen Diß= brauchs (appel comme d'abus) 731.

Appellationen 225.

pom Papfte an ein gu= fünftiges allgemeines Ron= ail 270.

Appellationsurfunde der Proteftanten (1529) 437.

Abulus Thomas 85.

Aquaviva Claudius S. J. General ber Jesuiten 638 639 787 796.

Nauila Rafpar 454. Aquileja, Kardinal von 153. Aquinas Anton, Erzbischof

von Tarent 631. Rirche in 64 Aragonien, 297-298.

Arajoz S. J. 609. Aranda S. J., Missionär 824.

Peter, Inquifitor Arbues 353.

Arco Sigismund, Graf von 568.

Arcubius Betrus 761. Arefen Johann, Bifchof bon Holum (Island) 500. Arghropulus Johann 259. Ariaga Roberich S. J. 759. Arias Franz S. J. 763.

Montanus 766 767. Arigoni, Pralat 655.

Armand de bello visu O. Pr.

de Balendinis O. Min. 321.

Armbrufter 453. Armenier 805-806.

- unierte 91.

Union derfelben mit Rom 249-250.

Arminianer unter ben Calbiniften 751-753.

Arminius (Sarmenfen) Jatob 751.

Arnald von Villa nova 86. Arnaud Garfias 9. Arnauld Angelifa, Abtiffin

von Port-Royal 782.

b'Andilly Anton 760 779 782 793. Arndt Johann 746.

Arnold, Erabischof von Tarracona 64.

Montaneri O. Min. 47. - de Bornosto (Bornossio) 467.

pon Brud 338. Arnoldi Barthol. 452.

Arrigoni Pompejo, Kardinal 786 787 Arrubal Petrus S. J. 786

787. Arfenius, Metropolit von

Cafarea 253. Artifel, 39, der anglikani= ichen Kirche 693.

42, Eduards VI. bon England 540.

VIII. bon - 6, Heinrichs England 538.

- 4, der Suffiten 194. - 4, bes Konftanzer Konzils

152-153. Artifulanten in Genf 511. Arza Johann, faiferl. Theo= log in Trient 578.

Afien, Miffionen in 360 618 bis 621 813—820.

Astetische Literatur 763. Affemani 805. Aftesanus 327.

Afton, Kardinal 107.

Athanasius II., Batriarch von Konftantinopel 811.

Erzbischof von Theffa= Ionich 811. Athiopier 250.

Aubespine Gabriel b', Bischof von Orleans 765.

Audebert S. J. 661. Audientia litterarum contra-

dictarum (aud. publica) 58 59. - sacri palatii 58.

Auditoren, papftliche 58. Augier Comond S. J. 640 764. Augsburger Ronfession 444. August, Rurfürst von Sachfen 561 562 657 747.

Augustin pon Biemont O. S. Aug. 607.

- von Rom, Augustiner= Gremit 218. Augustiner 310.

deren Lehrsuftem über bie Gnabe 784-785. - - Chorherren 649.

- Eremiten 89.

— — unbeschuhte 310 653. Augustinus Antonius 758 765.

— Patricius 214.

- Triumphus, Augustiner= Eremit 28 73.

– Valerius 763.

"Auguftinus" bes Rorn. Jan= fen 778. Aureolus Betrus 320.

Aureus, proteft. Paftor 556. Aurifaber 560. Avancini S. J. 639 797.

Ape=Maria=Läuten 333. Averroiften 85.

Avignon 52. Avila Johann von 764. Azevedo S. J., Missionär 323. Azo de Ramanghis 74.

Azor Johann 762. Bachenftein 216. Baccalaurei formati 69.

Bacon Joh. Ord. Carm. 320. (Baco) von Berulam Franz 769. Bader Johann 475. Bahia, Bistum 617. Bajanismus 771-776.

Bajazet, Sultan 91. Bajus Jakob 777. — (de Bay) Michael 772

bis 774.

- deffen Lehre 774-776. Balde Jatob S. J. 639 797. Baldi Bernardino 797. Baldo von Perugia 101.

Balduin, Erzbischof von Trier 12 32.

Balbus be Ubalbis 74. Ball John 173.

Balthafar von Pommnik, Bifchof von Breglau 455. Baltimore, Lord 826.

Bañez Dominifus O. Pr. 759 762 783 784 786. - beffen Lehrsyftem über

die Gnade 784.

Bar Mama, Patriarch ber Reftorianer 802.

Barba de Campos Pedro 355. Barbo Ludwig, Abt von St Justina 309.

— Peter, Kardinal 272. Barbosa Aug. 765. Barcos Martin de 793. Barenton Johann 467.

Baretto Nuneg S. J., Patri= arch der Abeffinier 803. Barfüßerbrüder von der Ra-

ризе 310.

Barlaam, Bafilianermonch, Bischof von Gerace 90 94. Barlaus Raspar 752.

Barletta Gabriel 334. Barlow, protest. Bischof 692. Barmherzige Brüder 601 bis

602. - Schwestern 651. Barnabiten 600-601. Barnim, Herzog von Pom=

mern 462. Baroccio 799. Barocfftil 800.

Baroncelli Franz, Tribun in Rom 43.

Baronius Cafar, Rardinal 632 633 634 647 655 734 754 765.

Barrière Jean de la O. Cist. 647-648.

Barfena S. J., Miffionar 825.

Bartholomäus, Erzbischof bon Spalato 213.

- a St Concordio O. Pr. 327.

- de Chaimis 337.

- be Lebesma 761.

- de Marthribus, Erz= bischof von Braga 655 656 763 764.

ber Jungere, Miffions= bischof 92.

— vom hl. Dominikus 311.

— von Köln 263.

— von Prignano, Erzbischof von Bari, f. Urban VI. Bartholomäusnacht 715 bis 716.

Bartolo, Jurist 344. Bartolus de Saffoferrato 74.

Bargeo Rafpar S. J., Mif= fionär 621.

Basciano, Vorfteher der Rongregation von Monte Co= rona 598.

Basel, Protestantismus in 426—427.

Universität 452. Bafilianermonche 807 808. Bafilides, Herricher bon

Abeffinien 804.

Baster Schisma 224—230 230—238. Baffi Matteo be 597.

Bathory Stephan, König bon Polen 686. Battenburg Dietrich 473. Bauernaufftanbe 351-352. Bauernfrieg, großer 415 bis

420.

Bauhütten 339. Baufunft, firchliche 338 bis 339 799-800.

Bagern, Proteftantismus in 481.

Banlon Pafchalis O. Min. 655.

Beaton David, Erzbischof bon St Unbrews, Rardinal 544.

Beatus Rhenanus 262. Beaumont Frang von 712. Bebel Beinrich von Tubingen 262.

Becanus Martin S. J. 759 767 793.

Beccadelli. Trienter Theologe 585.

Antonio 265. Beda Natalis 407. Bedford, Herzog von 296. Bedrzich, Suffit 195.

Begharden 17 85 308. Beahinen 85 308. Behaim Martin 262. Behr Marquard 453.

Beichtbücher, Beichtspiegel 336 337.

Befehrung ber Irrlehrer 658 bis 662.

fatholische Pro= Belgien, vingen der Niederlande 681. Bellarmin Robert, Kardinal 631 632 633 634 655 656 761 763 764 766 768 786

787 793 798.

Bembo 328. Benedetto da Mantua 527. Benedikt XI. (eigentlich X.), Papft 7—8 251 311.

Benedikt XII., Papft 35—37 60 64 66 69 82 86 90 92 309.

XIII., Gegenpapft Arignon (Peter de Luna)
111—124 134 142 156 160 199 352.

- Absetzung besfelben 159-161.

- XIV., Gegenpapft 200. - von Urbino O. Min. Cap. 655.

Benediftiner 82 309.

- Rongregation der Mauriner 648.

Rongregationen bon St Vannes und St Sydulph 648.

Benefizienwefen, Reform begfelben 592.

Benincafa Urfula, Stifterin der Theatinerinnen 600. Benno, Bijchof von Meigen 412.

Ber Ludwig 452. Berard be Got, Rarbinal= bischof von Albano 8.

Beratungen über die deutschen Angelegenheiten in Rom 414.

Berchmans Johann S. J. 641. Berengar, Zifterzienser 89. Talon O. Min. 22.

Bergeniches Buch 748. Berlichingen Göt von 418. Bermudez, Patriarch Abeffinier 803.

Bern, Proteftantismus in 427-428. Berna Giacomo Maria,

Barnabit 600. Bernard f. Bernhard. - 30h. O. S. Aug. 467. Bernardin de Buftis 334.

- de Minana, Missionär 613. bon Afti, Rapuziner

597.

von Siena 80 265 310 334.

Bernardo Delitiofi O. Min. 8. - Poliziano O. Pr. 18.

Bernerius O. Pr., Rardinal 786.

Bernhard, Karmeliter, Bi= ichof ber Ranarischen Infeln 356.

da Carpi, Bischof von Parma 305.

de Casconia 162.

- be Chevenon, Bifchof von Umiens 142.

- von Weimar 742.

Bernhardi Bartholomäus 399.

Bernini 800.

Berquin Ludwig 519 521. Berrugoate Alonfo 799. Berthold, Erabifchof von

Berthold, Erzbischof i Mainz 298.

— Bischof von Chiemfee 311 758.

— von Rohrbach 86. Bertin Cl. 790.

— de Berneval 355.

Bertius Beter 752. Berton Wilhelm, Rangler

der Oxforder Universität 172. Bertram Johann 306.

Bertrand Ludwig O. Pr. 764 824.

— Baches, Professor i Montpellier 162.

— de Sot, Erzbischof von Bordeaux, f. Alemens V., Bapft.

— du Pohet, päpfil. Legat 24. — von Cosnac, Kardinal 64. — von Deux, Kardinal 43.

Bertrandi Petrus, Kardinal 305.

Bertrig S. J. 794.

Berulle Peter de, Kardinal

Bescapé, Bischof von Novara 600.

Beschwerbeartikel, 12, ber Bauern 416—417. Beschwerben, 101, ber Deut-

fchen 395 410 412. — gegen das Papsttum 299.

— gegen das Papitium 299. Besler Georg 451. Befold Christoph, Konvertit

661. Besozzi Joh. Peter, Barnabit

Bessarion, Erzbischof von

Ricaa, Kardinal 242 243 245 246 247 249 252 254 259 274.

Besteuerung ber firchlichen Pfrunden 33.

Besteuerungsrecht, firchliches 166.

Bethencourt Johann von 355. Bethlen Gabor, Fürst von Siebenburgen 739.

Beurreus Dionhs 683. Beza Theodor 515 553 554 562 711.

Bialobrzeski Martin, Suffraganbischof von Krakau 687.

Bianchetti Cafar 646. Biard S. J. 639.

Bibel, Bulgata 631 632. Bibelausaaben 329.

Bibelübersetzung Luthers 402.

- Wicliffs 172. Bibelüberjegungen 766.

— vor Luther 330.

— polnische 506. — protestantische 553—554. Biblia pauperum 336.

Biblici ordinarii 69. Biblishe Studien f. Greg

Biblische Studien f. Exegese. Bibra Lorenz von, Bischof von Würzburg 375.

Biden Johann Abam von, Ergbischo von Mainz 656. Biel Gabriel 318 335 336. Bilberkatechismen 337. Bilberkfürmerei 399.

Billick Cherhard O. Carm., Weihbischof von Köln 483 760.

Biret, rotes, ber Rarbinale 273.

Birger, Erzbischof von Upfala 67.

Birgitta von Schweben 47 79 84.

Birgittinerinnen 84. Birkowski Fabian O. Pr., 687 764.

Bischöfe 303.

Bishop Wilhelm, Titularbifchof von Chalcedon, Apost. Vitar in England 699.

Biskuped Niklas, Taboritenbischof 222.

Bistumer, beutsche, protestantifiert 666.

— in der Schweiz 675. Blagrer Christoph, Bischof

von Basel 675. Blactwell, Erzpriester ir England 696 698.

Blandrata Georg 688 723. Blanqueville Heinrich O. Min. 319.

Blarer (Blaurer) Ambros 450 452 457 475.

Blaurock 426. Blockbücher 337.

Blofius Ludwig O. S. B. 763. Bobabilla Nifolaus Alfons S. J. 606 609.

Boccaccio Johann 258 265. Bochart Samuel 746.

Bockelson Johann von Lehden 473.

Bobenftein Andreas f. Rarl= ftadt.

Bodin Jean 476. Bogermann Johann 752. Böhm Johann von Niklas= hausen 351—352.

Böhme Jakob 755.

Böhmische und mährische Brüder 349. Bolanos Luis O. Min., Mis-

fionär 824. Boleyn Anna 531—534 535

537. Bolland Johann von S. J.

765. Bollandiften 765.

Bologna, Universität 128.

— Verlegung des Konzils

von Trient nach 575. Bolognetti, Pralat 655.

Bolognetto, Kardinal, päpstl. Legat 686.

Bolsec Hieronymus 513. Bona, Kardinal 763 764. Bonagratia von Bergamo

O. Min. 23 32. Bonanatus, Priester 86. Bonelli, Karbinal 624. Bonfius Lucas 446.

Bonfrère Jakob S. J. 767. Bonhomini (Bonomini) Joh. Franz, Bischof von Ber-

Franz, Bildof von Bercelli, päpstl. Nuntius 655 674 774.

Bonifaz VIII., Papst 7 9 311 333.

— Prozeß gegen ihn 10 bis 11 16.

— IX., Papst 85 87 91 108—116 298 311 333.

— da Colle 599.

- Ferrer, Kartäuferprior 133.

— von Mantua 74. Bonincontrus 74.

Book of Common Prayer 539 540.

Boonen Jakob, Erzbischof von Mecheln 779.

Borghese Camillo, Kardinal 787. Borgia (Borja), Kardinäle

288 742.

— Cäjar 280 281 286.

- Franz S. J., General ber

Jefuiten 609 638.
— Johann, Herzog von

Candia 280.
— Luis Juan Mila de 269.

— Luis Juan Mila de 209 — Lukrezia 280.

— Pedro Luis de 270.

— Rodrigo de 269 274.

Borgonnon Juan O. Min., Miffionär 358. Borja f. Borgia.

Boris Godunow, Zar von Rußland 812. Borromeischer (Golbener) Bund der fatholischen Orte in der Schweiz 674.

Borromeo Friedrich, Rardinal 675.

Rarl, Erzbischof von Mai= land, Rardinal 582 585 587 588 594 595 599 600 601 624 625 645 655 656 659 674 734 763 764.

Borromini 800. Bofchenftein Johann 330.

Bosio Antonio 765. Boffuet 661.

Bothwell, Graf 703.

Boucher 795.

Boucicaut, Marfchall 115 120.

Bourbon, Kardinal von 717 719. Bourgfontaine, Berfamm=

lung von 792-793. Bourzeis, Abbe 781.

Boverio Domenico, Barnabit 600.

Brabant Benning, Burgerhauptmann in Braun= schweig 551.

Bradwardinus Thomas, Profeffor und Kangler in Orford, Erzbischof von Can= terbury 72 170.

Bramante 286 339.

Brancaccio, Kardinal 184. Branda Castiglione, Rar=

dinal 208. Brandenburg, Protestantismus in 456.

Brant Sebastian 328 335 337.

Brafilien, Miffionen in 617 bis 618 823.

Braste Johann, Bischof von

Linköping 501. Braunau, Rirchenftreit von

738. Braunschweig = Wolfenbüttel, Protestantismus in 667.

Brebeuf S. J., Miffionar 825.

Breda Anton de 795.

Brendel Daniel, Erzbifchof von Mainz 656.

Breng Joh. 377 439 441 445 450 475 548 550 551 553 557 583 686.

Breglau, Proteftantismus in 455.

Brevier, römisches 626 632. Breviergebet 305 333. Briconnet, Kardinal 288.

Wilhelm, Bifchof von Meaur 520 521.

"Briefe ber Duntelmanner" 324.

Brieg, Herzog von 147. Briegmann Johann, proteft. Prediger 504.

Briquemaut, Sugenottenführer 714.

Britto Johann be S. J., Miffionar 815.

Broddorf Johann, Erzbischof von Lund 300. Bromberg David 329.

Brouet Pascal S. J. 606. Brown, Erzbischof pon Dublin 543.

Robert 700.

Bruccioli Anton 528. Britd Georg 445. Brüder vom gemeinsamen

Leben 84 260 308 325. und Schweftern des freien Geiftes 85.

Brüderunität 349. Brulifer Stephan O. Min. 759.

Brun Beter 453. Brunelleichi 339. Brunfels Otto 475.

Bruni Leonard von Arezzo

Bruno Giordano 726. Brynolph, Bischof von Stara 306.

Buchdruckerkunft 260 273. Bücherverbot f. Index librorum prohibitorum.

Budingham, Bergog von 699. Budeus Wilhelm 264.

(Pomeranus) Bugenhagen Johann 451 550 553. in Danemark 500.

Buil O. S. Ben., Miffionär 358.

Bullatoren 58.

Bulle Clericis laicos 7 9.

 Cum occasione impressionis (1653) gegen Jan= fen 781.

Laetentur coeli (vom 6. Juli 1439) 247.

- Moyses (1439) 228.

Unam sanctam 9.Seoß X. Exsurge Domine (gegen Luther) 388. - - über den Ablaß 380.

Bullinger Heinrich 457 458 515.

Bündnis, fatholisches, ber deutschen Fürsten 415. Bundschuh" 352.

Buoncompagni Giacomo 627. Hugo (f. auch Gregor XIII.) 765.

Burgtmaier Bans 340. Buriban Johann 72. Burt, protest. Lieberbichter

550. Burkard bon Strakburg. Diarium bes 278.

Burthard III., Erzbischof von Magdeburg 66. Bursfelber Rongregation 309.

Bus Cafar von 649. Busch Johann, Kanonikus 309.

Buscher Statius 749. Bufenbaum 762. Bugvermaltung 59.

Butler Wilhelm O. Min. 176. Butbach Johann, Prior in Laach 328.

Buger Martin 377 439 441 451 467 468 470 475 478 479 480 522 523 539 554. Burtorf, ber altere und ber

jüngere 746.

Bzovius Abraham O. Pr. 765. Cabaffutius 765.

Cajetan f. Rajetan. Calafanza Joseph von 653 655. Calderon de la Barca 797. Calintus Georg 661 749 750.

Calov Abraham 661 750. Calvin Jean 510-517 544 553 660. - - feine Lehre 516-517.

Calvinismus 508-517 549 551.

- in Deutschland 667-668.

- in England 753.

— in Frankreich 523—525 753-754.

- in Holland 682.

— in Schottland 544—545 702-704.

- in Schweden 683.

— in Ungarn und Siebenbürgen 687 688. Lehrstreitig=

Calvinistische Let keiten 750—754.

Cambalu (Pefing), Bistum 92.

Cambray, Erzbistum 678. Cambridge, Universität 538. Camera apostolica f. Ram= mer, apostolische.

Camerarii (papstl. Kammer= diener) 53.

Camerarius (Rämmerer) collegii cardinalium 55.

- (Rämmerer), papstlicher 55.

Camerarius, protest. Theologe 553.

Cameron 753. Camillus f. Kamillus. Campanella 769. Campanus Johann 476. Campegio Lorenz, Kardinal 412—413 414 415 443 446 448 449 531 532. Thomas. Bifchof von

Feltre 466 656. Campian S. J. 695. Camus Peter 793. Camutius Andreas aus Mai-

Iand 589. Cancer Quis O. Pr., Mif=

fionär 615 616. Canifius Beinrich 765.

Betrus S. J. 480 583 607 610 639-640 655 659 687 763 764. Cano Alonfo 799. Canonicus theologus 305.

Cantius Johannes 346. Cantor Undreas 261. Canus Meldior O. Pr. 578

658 784. Capellani commensales und capellani capellae 52.

Cavellus Ludwig 746. Capiftran Johann 348. Capito (Anöpflin) Wolfgang 426 439 451 468 475.

Capranica Dominifus, Rar= binal 204 214 232. Capreolus Joh. O. Pr. 318. Caracci Ludovico, Agostino

und Annibale 799. Caracciolo, papftlicher Legat 391.

Caraffa, Kardinal 631.

Johann Beter, Rarbinal, Stifter ber Theatiner (f. auch Baul IV.) 412 566 599.

Rarl, papstlicher Runtius

Caravaggio 799.

Carga Joh. Andreas O. Pr., Bischof von Spra 811. Carillo Alfons, Rardinal 207.

Carlier Agibius, Dombechant von Cambrai 222.

Carnefecchi in Floreng 528. Carnepro Michael S. J., Miffionsbischof 803.

Carolina 65.

Carpi, Kardinal 581. Carracciolo Fabricius 646. Franz 646.

Bartholomäus, Carranza Erzbischof von Toledo 527. Carrière Johann, Kardinal des Peter de Luna 200.

Carvajal Bernardin, Rardi= nal 288 291.

- Johann, Kardinal 231 234 235 238 269 348. Cafarius Johann 261. Cafaropavismus 727.

bei ben Protestanten 549. Cafelianer (Simpliziaten)

750. Cafelius Johann 750. Caffander Georg 660. Caftel Wilhelm, Rarmelit

524. Caftellin

Gebaftian 513 553.

Caftro Christoph 767. Palao 762.

Caftruccio Caftracane 30. Cataldino C. S. J., Miffio= när 825.

Catechismus Romanus (Tri= bentinischer Rat.) 625. Catharinus Ambrofius 569

573 585. Caus Salomon de 769.

Caufinus Nitolaus S. J. 797. Cecil William, Lord Burleigh 691.

Cellarius Martin 400. Cellini Benvenuto 799. Celliten 83. Celtes Ronrad 261 262. Cenalis Robert 760. Cenci Beatrice 632.

Erz= Ceraldo Pacheco de, bifchof von Burgos 758. Cerpantes . Rardinal 218 220 226 232.

Raspar, Erzbischof von Tarragona, Karbinal 765. Michael 797.

Cervinus Marcellus, Rarbi= nal (f. auch Marcellus II.) 566 572 577.

Cervino Richard 629. Cefarini Julian, Rardinal 195 200 203 204 205 208 211 212 213 214 217 219 220 221 222 232 233 242 243 254 247 253.

Ceplon, Miffion in 620. Chalant, Kardinal 117 135 153.

Chaldder f. Thomaschriften. Chantal Johanna Franzista Fremiot von 651-652 655.

Chantelou Claude O. S. B. Chantien Anton be, reform.

Prediger 524. Charlevoir S. J. 639. Charlier Jean f. Gerfon.

Cheffontaines Chrift. O. Min. 760.

Chemnit Martin 550 553 637 746 748.

Chezard de Matel Johanna Maria 652.

Chianos Franz S. J. 621. Chieregati Frang 409 411. Chigi Fabio, papftlicher Run= tius 744.

Chile, Miffionen in 613-618. Chillingworth Wilhelm 753. China, Mission in 816-818. Chlum, Ritter 189 192.

Chorifanten 87. Chrifti Blut, Streitfrage über

das 271 321. Chriftian I., Ronig von Dane= marf 300.

- II., König von Dänemark 498 499 501.

- III., Rönig von Dänemark 500.

- IV., König von Dänemark 682 739.

- Herzog von Braunschweig, Udminiftrator von Salber= stadt 739.

I., Rurfürft von Sachfen 748.

- II., Rurfürft von Sachfen 748.

- Fürft von Anhalt 672. Ernft, Markgraf bon Unsbach 672.

Christina, Königin pon Schweden 686.

Chriftoph, Herzog von Württemberg 747.

von Stadion, Fürftbischof von Augsburg 445.

Chroniten 327. Chntraus David 553 684 748.

Cibo Joh. Bapt. f. Inno=

zenz VIII. Clarius Ifidor, Bischof von Foligno 528 764 767.

Claudius, Berricher Abeffinien 803.

Claver Betrus, Miffionar 824.

Clavius Christoph S. J. 628 639.

Clemencet O. S. Ben. 793. Clement Jatob O. Pr. 718. Clerici collegii 55.

regulares minores 646. Clitoveus Jobotus 760. Coccejus (Roch) 746.

Cochläus (Dobneck) Johann 262 338 396 404 445 475 483 758.

834 Cobure Johann S. J. 606. Coiffeteau O. Pr. 790. Cola (Nicola) di Rienzo 42 43. Colet Johann 264. Coleta (Nicolette Boilet) 310. Coletaner 311. Coletinerinnen 311. Coligny Rafpar, Abmiral 525 709 710 713 714 715. Colluccio Salutato 101. Colo. Dr 455. Colombini Johann 83. Colon Diego, Statthalter in Umerifa 359 613. Colonna in Rom 9 17 116 203 204 213 277 278. Rarbinäle 7 8 9 183 277 632 633. - Agapet, Kardinal 102. — Bartholomäus 309. - Jakob, Ranonikus im Lateran 30. - Johann, Kardinal 43. - Lorenzo Oddone 277. - Mark Anton 627. - Betrus, Rardinal 24. - Pompeo, Kardinal 431. Combefis Frang O. Pr. 765. Combont Louis O. Pr. 589. Commendone Frang, papft= licher Nuntius 584 594 655 686. Complutenfer 760. Condé Beinrich von 714 717 718. - Ludwig von 525 709 710 711 712 713. Condolmero Gabriel, Rarbinal 121. Condren Rarl von 721 763. Confessio Augustana j. Augs= burger Ronfeffion. - belgica 682. gallicana, reformierte 524 - 525.- helvetica I 458. - scotica 702. - tetrapolitana 448. Confutatio Confessionis Augustanae 444. Congregatio de auxiliis gratiae in Rom 786-788. Connecte Thomas, Karmeliter 311. Conring Hermann 750. Configlieri Paul 599. Contarelli, Datar 629. Contarini, Kardinal 466 468

469 481 566 607 761 766.

Congen Adam S. J. 660.

Coquille Guy 729.

Corberius S. J. 765.

Corius Bernardin 328. Cornelius Meldior 589. Corner O. S. B. 764. Cornet Rit. 780. Corniglia, röm. Prälat 629. Corpora doctrinae ber proteftantischen Sandestirchen 550. Corpus Catholicorum und Evangelicorum in Deutsch= Iand 743. · iuris canonici 629. Correa Betrus S. J., Mif= fionär 617. Corfini. Rarbinal von Kloreng 100 102. Anbreas, Bifchof bon Riefole 305. Cortefe 566. Cortefius, Rarbinal 761. Baul 265. Cortez Ferdinand 614. Coruña Augustin be la 822. Corvin Anton 454. Corvinus Johann von Sunpab 299. Matthias. Rönig von Ungarn 300. Cofimo, Bergog von Floreng, Großherzog von Tostana 625. - de Medici 259. Coffa Balthafar, Kardinal (f. auch Johann XXIII., Bifaner Papft) 128 136 156. Coffart Joh. 314. Cotelier J. B. 765. Coton S. J. 721. Courault, apostafierter Augu= ftiner 511. Courtcouiffe Jean 147. Courtney Wilhelm, Bifchof von London, dann Er3= bischof von Canterbury 171 173 175. Coufin Claude O. Pr. 315. Covarruvias Anton 765.
— Didatus 765. Covenant, Bündnis ber pro= testantischen Abeligen Schottlands 545 704. Cramaud Simon, Patriarch von Alexandrien 111 119 133 134 142. Cranach Lufas 395 550. Cranganor, Bistum 814. Cranmer Thomas, Erzbischof bon Canterbury 533 534 537 538 539 540 541 542. Crank Albert, Domherr 328. Delphina, Gemahlin Elzears Crang Beinrich 338.

Crell Nifolaus, fächfischer Rangler 550 748. Crescentius Marcellus, Rardinal 577. Criminale Anton S. J., Mif= fionär 621. Criton Georg 790. Crompe Seinrich, Ziftergien. fer 312. Cromwell Oliver 700704706. - Thomas 535 537. Crotus Rubeanus 324 755. Cruciger ber jungere 556. Raipar 548. Crumhard Beinrich 183. Crufius Martin 810. Cubicularii 53. Cuiacius 765. Culmann Leonhard 451. Culsheimer 452. Cuneo, romifcher Agent 698. Cunningham John, Rarmelit 170. Curione Celio Secundo 528. Cursores 53. Chbonius Demetrius 240. Chpern, Königreich 65. Chprian O. Cist. 767. Cyrill, Ergbifchof von Berba 811. Contari II., Patriarch von Konftantinopel 811. Dach Simon 747. Dalberg Johann von, Bischof in Worms 261 264 306. Damascenus, Diakon bon Theffalonich 96. Dandini hieronymus S. J. 805. Danemark, Rirche in 67. Protestantismus in 498 bis 500 682-683. Daniel Anton S. J., Mif= fionär 825. Dante Alighieri 17 257. Darnley Beinrich 702 703. David III., Berricher von Abeffinien 803. Georg 756. Davidis Franz 688. Decembrio Candido 259. Decius Philipp, Jurist 289. "Defensor pacis" 27 28. Delfino, päpftl. Nuntius 496 584 655 Delfius, Beibbifchof bon Straßburg 583. Delpech de l'Etang Maria

652.

von Sabran 345.

De Luna f. Benedikt XIII. avignon. Papst. Demetrius Ahdonius 258.

Dent Hans 472 476.

Dentichrift ber beutiden Nation in Konftang 165 bis 166.

Dentici Quigi 799.

Dernbach Balthafar von, Abt von Fulda 656.

Deschamps Agidius, Bifchof von Coutances, Rardinal 141.

Desmarets Arnold 344. Defpotismus, ftaatlicher in firchlichen Dingen 726 bis

Deutsche humanisten 260. "Deutsche Theologie" 77. Deutschherren, Gebiete der 300.

Deutschland, fatholische Reflauration in 668-670. Rirche in 65-66 298

bis 299.

- Protestantismus in 365 bis 420 428-498 547 bis 552 662—673 735 bis 745.

Devay Matthäus, prot. Prediger 508.

Deventer, Inftitut bon 261. De Winghe Philipp 765.

Dez Joh. S. J. 660. Deza S. J. 784.

Didakus, span. Groß-inquisitor 353.

Diaz Bartholomäus 357. - de Novaes Baul 820.

Johann, fpan. Calvinift 527.

Dichtkunft f. Poefie. Didacus O. Min., Obfervant

310. Didier de la Cour O. S. Ben.

Dibnmus (Zwilling) Gabriel

399 400. Dietenberger Johann O. Pr.

404. Diether, Erzbischof von Mainz

270.

Dietrich von Isenburg, Erzbischof von Mainz 349. von Mors, Erzbischof

von Köln 234. (Theoderich) von Niem

143 328. Diller Jatob 453.

Dimeffen, religiofe Rongregation 646.

Diodati Johann 723. Dionys von Sardes 242. Dionyfius IV., Patriard von Ronftantinopel 811.

O. Min., Guardian von Jerufalem 804.

ber Rartäufer 326 336. Diözesanspnoben 303.

Dispenfations- und Abfolutionsrecht, papftliches 59 60.

Disputation pon Baden (1526) 456.

von Beidelberg (1518) 376.

von Leipzig (1519) 382. Dobrighofer S. J. 639.

Dogäus Johann, Bischof von Laon 764.

Dogmatit, katholische 70 bis 73 317—320 759—762. protestantische 554 746.

Dolci 799. Dolera Klemens O. Min.,

Rardinal 761. Domenichino 799.

Domingo de St Thomas O. Pr., Miffionar 823.

Dominici Johann, Erzbifchof von Raguja, Kardinal 80 121 142 146 147 158 305.

Dominitaner 72 74 82 311 312.

- im Orient 809. - in Amerika 359 824.

Dominitanermiffion in Urmenien 91.

Dominis Martus Unton be 722 - 723.

Domfapitel 303. Donatello 339.

Donatus hieronymus 265.

Donaumörth, Religionswirren in 671

Doppelege Philipps von Sefjen 478-479.

Döring Matthias O. Min. 329.

Dorotheus von Mitglene 245 246 248.

Dofitheus, Patriard von Jerufalem 810 811.

von Monembafia 242. Doffena Cofimo, Bischof von Tortona 600.

Drach (Draconites) Joh. 454. Drechsel Jeremias S. J. 763.

Dreißigjähriger Rrieg bis 742. Driedo Johann 760.

Dringenberg Ludwig 261. Dryander f. Enzinas.

Dichehangir, Raiser ber Tataren 816.

Du Bellay Guftach, Bijchof von Paris 641.

-Johann, Bifchof von Baris 519.

Wilhelm 519.

Ducaus Fronto S. J. 765. Dudley, Graf von Norwich. Bergog bon Northumberland 540 541.

Du Samel Heinrich 782. Johann 770 783.

Du Moulin Karl 524 728. Du Perron David, Erzbijchof von Sens, Kardinal 632 659 720 760 787 790 791 792 794.

Du Pleffis du Mornay Phi-

lipp 720.

Du Prat, Kardinal 520. Duprat, Bischof von Cler-mont 640.

Dupun Peter 729.

Durand Wilhelm, Bischof bon Mende 15.

- be St Pourçain Wil= helm, Professor in Paris, Bischof von Unnech, dann von Meaux 70.

Durantius Joh. Stephan 764. Dürer Albrecht 340 550 799.

Du Tremblay Joseph O. Min.

Cap. 649. Duval Andreas 791.

Du Berger de Hauranne Johann, Abt von St Chran 777 778 781—782 792 793.

Dziergowsty, Erzbischof von Gnesen 687.

Cbebjefu, unierter Patriarch der Chaldaer 802. Cber Paul 558 661.

Cberhard ber Fromme von Württemberg 263.

Cberlin Johann 454. Cbermein Beinrich (Guricius Cordus) 452.

Ebner Chriftina 78. Margareta 78. Eccard Johann 747.

Echter von Mefpelbrunn Julius, Bischof von Würzburg 656.

Ed Dr Johann 264 330 376 382 386 387 391 444 445 447 448 456 467 468 470 758.

Simon Thadd., bahrischer Rangler 669. Ecfehart, Meifter 75 76.

Ectel Fabian 455.

53\*

Eden Johann von der, Offizial von Trier 395 396. Edikt von Chateaubriand (1551) 524.

- von Mantes (1598) 719

bis 720.

— von Nîmes (1629) 721. Eduard II., Rönig von England 67.

— III., König von England 68 170 172.

— IV., König von England 301 356.

— VI., König von England 537 539—540 544.

— I., König von Portugal 298. Geeralf van Strakburg 77

Egenolf von Straßburg 77. Egmont, Graf Lamoral 679 680.

Che, geheime 591. Chehindernisse 591. Chefakrament 591.

Einnahmen der apostolischen Rammer 56-58.

Eigen Paul von 748.

Cleonore von Gusman 64. Clias I., Patriarch der Nestorianer 802.

— II., Patriarch ber Nestorianer 802.

— III., Patriarch der Nestorianer 803.

— maronitischer Bischof251. Elisabeth, König von England 535 627 **691—696** 705.

- Herzogin von Calenberg 465.

— von Frankreich, Königin von Spanien 713.

Elz Jakob von, Erzbischof von Trier 656.

Elzear von Sabran, Graf

von Ariano 345. Emanuel I., König von Portugal 298 356.

— Philibert, Herzog von Sanoven 735

Savoyen 735. "Eminenz", Titel der Kar=

dinale 636. Emmerich, Stiftsschule in

Emmerich, Stiftsschule in 261.

Emfer Hieronymus 376 384

Engel, Ranonift 765.

Engelbert, Abt von Admont 28.

Engelbrecht, Speirer Weih. bifchof 451. Engelbrüder 755.

England, Kirche in 67—68 300—301.

England, kirchlicher Abfall und Protestantismus in 529—543 688—700.

— Wiebervereinigung mit Rom unter Königin Maria 542.

Englisches Kolleg in Kom 695.
— Seminar in Douay 695.
Entbeckungsreisen ber Portu-

giesen und Spanier 354 bis 358.

Enzinas (Drhanber) Franz 526.

Episcopius Simon 751 752. Epistopalsystem bei den Protestanten 549.

— in Schottland 704. Epo Boetius 765.

Erasmus Defiberius **263**264 265 **330** 386 392 404
408 419 422 427 519 520
530 762 766.

— — sein Streit mit Luther 405.

— Sarcerius 454. Craftianismus 728. Craftus 727.

Erbfunde, Lehre von der 570 bis 571.

Eredia B. O. Pr., Bifchof 571. Erfurt, Universität 70 451 452.

Erich XIV., König von Schweben 683. Ernst, Erzherzog von Öster=

reich 669 670.

— Herzog von Bahern, Erzbijchof von Köln 656 667.
— Herzog von Lüneburg 487 444.

Cich Joh. 456. Escobar 762.

Esfurialbibliothet 758. Espence Rlaudius d' 711 766.

Este Hippolyt von, Kardinal 711.

Estius (van Est) Wilhelm 767. Eucharistie, Lehre von der 578.

— Lehre von der, bei Zwingli und Luther 438.

Eudes Johann 651 652 721. Eudisten 651.

Eugen IV., Papft 84 85 201—236 241—249 253 259 296 297 298 299 300 301 308 309 310 311 313

301 308 309 310 311 313 321 348 355. — fein Bruch mit dem

Bağler Konzil 220—221.
— feine Unterhandlungen mit dem Bağler Konzil 210 bis 220.

Exegese 73 328—330 765 bis 766.

— bei ben Protestanten 552 bis 553 746.

Exerzitien bes hl. Ignatius f. Geistliche Übungen.

Extommunizierte, tolerierte und nicht tolerierte (vitandi) 168.

Expenius Thomas 746. Exspektanzen auf kirchliche Pfründen 37.

Extravaganten 50. Eymericus O. Pr. 88

Faber (Seigerlin) Johann, Generalvitar von Konftanz, Bifchof von Wien 404 424 448 456 760 763.

— Petrus f. Lefévre.

— Stapulenfis Jakob f. Le Févre d'Etaples. Facchinetti Cefare, Erzbischof

von Damiate 733. Fagius Paul, prot. Prediger

539. Fagnanus Prosper 634.

Fairfax 700. Farel Wilhelm 427 458 510

511 512 515 520. Farnese, Kardinäle 431 482.

— Alexander von Parma, Generalftatthalter der Nieberlande 681.

— Oboardo, Herzog von Parma 734.

— Ottavio 578 625. Fecht Peter, Kanzler

Schweden 683 684. Fegfeuer, Lehre von dem

242 246 592. Fehden 342.

Felix V., Gegenpapst 229 bis 232 237 249.

— — seine Resignation 237. — a Cantalicio O. Min.

Cap. 655.
— von Prato 329.

Femgerichte 342. Feodor Jwanowitsch, Zar von Rußland 812.

Ferault Franz 764. Ferber Nikolaus 434.

Ferbinand I., Rönig und Raifer 407 455 457 461 462 463 481 482 491 495 497 580 582 583 585 588 610 660.

— II., Kaiser 600 635 688 735 **738**—**742** 809.

- III., Raifer 742.

Ferdinand, Ronig von Aragonien und Sigilien 143 159 284 297.

- IV., König von Raftilien 64.

König von Neapel 270 277 278 280.

— König von Portugal 298. - der Katholische, König bon Spanien 281 287 288 297 298 357 358 359.

- Erzherzog von Ofterreich 435 508 669.

Fernandez Confalvo, Diffionär 815.

Ferrara Bartholomaus, Barnabit 600.

Ferrerius Bingeng 87 113 160 269 311 334.

Feft ber Union in Ronftantinopel 254.

Festtage 333.

Ficinus Marfilius 259. Fibelis von Sigmaringen O. Cap. 598 655 660.

Fieschi, Kardinal 153. Figueroa Juan de 616. - Luis de, Bischof von Con-

cepcion 613. - Rodrigo de, Oberrichter

auf Saiti 612.

- be S. J., Miffionar 824. Filaftre Wilhelm, Rarbinal 141 147 148 155 156

189. Filelfo Frang von Tolen= tino 258 259.

Filefac Johann 792.

Filioque im Symbolum 243 245.

Filleau Johann 792. Finanzverwaltung, papftliche 33-34 37 43 302.

Find heinrich 338.

Finland, Protestantismus in 503.

Firmung, Lehre von der 574. Fisher Johann, Bischof von Rochefter, Kardinal 264 408 536 760.

Fistalprofurator 55.

Flacianer unter den Proteftanten 559 560 561. Flacius Matthias Jugricus

553 557 **559** 560. Flade, Stadtschultheiß in

Trier 658. Flagellanten 40 87.

Flaminio Marcantonio 527 528.

Flavius Blondus 328. Flemming, Statthalter in Finland 685.

Flemming Robert, Bifchof von Lincoln 176.

Florentiner, deren Rampf mit Sixtus IV. 276. Floreng 65.

Flud (de Fluctibus) Robert

Foix, Rardinal von 207 220. Folengo Joh. Bapt. 528. Fonfeca, Bifchof von Burgos

613. Betrus S. J. 784.

Forchheim Georg 452. Forerius Frang O. Pr. 625. Foreft, Beichtvater der Ronigin Ratharina von Ena-Iand 536.

Beinrich, prot. Prediger

544.

Fornari Maria Viftoria 646.

Fossarier, Häretifer 195. Fourier Betrus O. S. Aug. 649 763

For Eduard, Gefandter Beinrichs VIII. von England 532.

Franchin Gafor 338. Franck Sebaftian 476. Franco Sacchetti 49. Frankenberg Abraham bon 755.

Frankenberg (Beffen), Schule in 261.

Frankfurt a. M. 451.

— a. d. D., Universität 452. Frankreich, Kirche in 62 bis 63 296-297.

Protestantismus in 518 bis 525 706—721.

Religionstriege in 706 bis 718.

staatlicher Despotismus in 728-730.

Frankus O. Pr., Erzbischof von Gultanieh 92. be Perufio O. Pr. 93.

Franz I., König von Frankreich 292 297 430 432 462 481 482 520 522 523 534 567.

II., König von Frantreich 702 709 710.

- Herzog von Alençon 717. Herzog von Guife 710

712 713.

— Borgia f. Borgia.

- de Escolo O. Min. 39. - de Bistorio O. Min. 23.

— de Platea 334.

- Mayron O. Min. 71. - von Anjou 681.

- von Ferrara O. Pr. 759.

Franz von Osuna O. Min. 764.

von Paula 275 308.

bon Sales 600 651 655 656 659-660 675 721 763.

- von Sidingen f. Sidingen. - von Solano O. Min., Miffionär 824.

von St Jago O. Min. 771.

bon Toledo, faiferl. Ge= sandter in Trient 569 629.

von Benedig, Rardinal 153.

von Walded, Fürstbischof bon Münfter 472 480.

Wolfgang 553. — Xaver f. Xaver.

Franziska Romana 308 346. Franzistaner 72 82 310 597-598.

extreme f. Spiritualen. - im Orient 809.

— in Amerika 358 824.

- Streitiakeiten unter ben= felben 21-23. Fraterherren 84.

Fraticellen 36 42 46 85. Frauen des Fleischaewordenen Wortes 652.

Frecht 475 483.

Fregojo, Erzbischof von Sa-Ierno 566.

Freiburg, Universität 452. Freglint Johann O. Pr. 658. Friede von Crespy (1544)482. Friedrich III., Kaiser 231 232 233 234 237 268

270 273 280 299 300. von Ofterreich, beutscher

König 23 25 32. - I., König von Dänemark 499.

- König von Reapel 280. - Rönig von Sigilien 22.

- II., Herzog von Liegnig 455.

Bergog von Ofterreich 144 150 152 154 155 160.

Rurfürft von der Pfalz 468.

- II., Rurfürft von der Pfalg 482.

III., Kurfürst von ber Pfalz 561 667.

IV., Kurfürft von ber Pfalz 671 672.

V., Rurfürft von der Pfalz 739 741.

Rurfürst von Sachsen 370 373 378 380 381 392 394 397 399 411 413.

Friedrich, Graf von Fürftenbera 483.

Beinrich bon Oranien-Naffau 682.

Schent von Trautenberg, Erzbischof von Utrecht 681. von Beibeck. Rat Al-

brechts von Brandenburg 503.

Wilhelm I., Bergog von Sachien-Altenburg 748.

Wilhelm, Rurfürft von Brandenburg 668. Frieß Sans 340.

Froiffart Johann, Chronist 73.

Fromment Anton 510. Fronleichnamsfest 333 Fronleichnamsspiele 338. Fronto Johann 765. Fructus indebite percepti

57. Frumento, röm. Pralat 629. Frundsberg Georg von 431.

Fryth John 538.

Fumus Bartholomäus O. Pr. 762.

Fünffirchen, Universität 70. Funt, prot. Prediger, Ofian= brift 558.

Kurft Magnus, Bischof von Schwerin 465.

Fürstenberg Theodor bon, Bischof von Paderborn 656.

Fürstenkonkorbate, bei mit Eugen IV. 236. deutsche Fuscarius Agidius 626.

Gabriel Sionita 805.

- von Benedig, Auguftiner= general 377. Gaetani 8.

— päpstl. Nuntius 733.

Gagné Joh. 766. Gaguin Robert 328.

Galeazzo Visconti von Mai= land, f. Visconti G. Galeniften (Mennoniten)474.

Galeottus von Petramala, Kardinal 107. Galilei Galileo, fein Prozeg

in Rom 768-769. Galle Beter, Prof. in Upfala

Gallifanische Freiheiten 296 728 - 732.Gallifanismus 727 - 735

Gallio von Como, Kardinal

Galloni Anton, Oratorianer 647.

Gallus, Dominifaner 315. Gnefiolutheraner 559. Gambacorti Bietro 83.

Sambarana Martus, General der Somaster 599.

Baraffe S. J. 778. Garatoni Chriftoph 241. Garcia de Toledo, Miffionar 823.

Garcias be Cisneros 605. Garcilaffo de la Bega 797. Gardie, Bontus be la 684. Gardiner, Bifchof von Winchefter 539 541.

Stephan, Befandter Beinrichs VIII. von England 532.

Baret Johann 760. Garnet S. J. 697. Garnier S. J. 765. Garres Julian O. Pr., Bischof von Tlascala 614.

Gasca, Bedro de la 616. Bedro della, Miffionar

823.

Gaß Salomon 750. Gaza Theobor 259. Gebetbücher 336-337. Gebhardt von Mansfeld 435. Gebweiler Sieronnmus 262. Geiler von Raifersberg 262

Beiglerzüge 40 87. "Beiftliche Ubungen" des hl. Janatius von Lohola 605 609 763.

Geiftlicher Borbehalt 666 744.

Beigtoffler Lutas 715. Belehrte Befellichaften 262. Gemiftus Pletho Georg 259. Benf, Afademie in 515.

Calvinismus in 509 bis

517.

Gennadius II. (Georg Scho= larius), Batriarch von Ron= ftantinopel 254 255.

ErabifchofberBulgaren 90. Genter Pazififation 680 bis

Gentian Benedift 150 163. Gentianus Bervetus 760. Gentile, Bischof bon Areggo

276.

Gentilis, Kardinal 66. — Joh. Bal. 513 723. Benua 65 734.

Georg, Ergbischof von Damastus 804.

- Bifchof von Bifeu 220. Herzog bon Sachsen 373 382 384 395 399 432 434 435 444 445 462 465.

Georg, Markgraf von Unspac 434.

Markgraf von ber Neumark 465.

Bring von Brandenburg 667.

Amira, Patriarch der Ma= roniten 805.

ber Reiche, Bergog von Bagern 299. Friedrich, Markgraf von

Baben-Durlach 672 739. Podiebrad, König von Böhmen 348 349.

— Sabellitus, Aftrolog 351.

— von Anhalt 480. - von Brandenburg 444.

- von Beurbach 262.

— von Trapezunt 259. Geraldin in Irland 705. Gerard, Bischof von St Paul

Balthafar 681. Gerbel Rifol. 451. Gerbillon S. J. 639 818. Gerhard, Minoritengeneral

Johann 746.

32.

- von Hamericourt, Bischof von St Omer 655. Gerhardt Baul 747. Berlach Stephan 810.

von Nassau, Erzbischof von Maing 39.

Gerlacher (Billitanus) Theo= bald 439.

Gerson Johann Charlier, Rangler in Paris 62 109 110 115 116 129 130 138 149 150 158 161 166 189 304 306 312 313 317 318 322 324-325 327 334 336 343.

Geschäftsordnung bes Trien= ter Rongils 567-568.

Gesellschaft Jesu f. Jesuiten. - vom hl. Saframent (Compagnie du St-Sacrement) 721.

Beufen 679.

Ghibellinen 17 24 30 38. Chiberti von Florenz 339. Chinucci Girolamo, Bifchof von Ascoli 378.

Chirlandajo Domenico 340.

Giavozzo 329. Giberti J. Matteo, Bischof

bon Verona 566 625 656. Giegen, Univerfitat 452. Gilbert Porretanus 96.

Ginetti, papftl. Nuntius 742. Giocondo 339.

Giotto 339.

Giuftiniani Augustin 329. - Laurentius, erster Batriarch von Venedig 80 305.

Baul 598 767. Glasmalerei 340.

Glaffius Salomon 553. Gloffa Martin, proteft. Pre-

diger 505.

Gnadenlehre, Streitigkeiten über Diefelbe 783-788. Gnefiolutheraner (ftrenge

Luth.) 493 559. Goa, Bistum 619.

- Metropole 621. Goar O. Pr. 765.

Gobelinus Perfona 328. Goclenius Ronrad 261.

Godeau Anton, Bijchof von Graffe 792.

Göbelmann Johann Georg 658.

Godwell Thomas, Bischof von St Afaph 584. Goldene Bulle 44.

Golius Jakob 746. Comar Franz 751 752.

Comaristen unter ben Cal-vinisten 752.

Somes Unton S. J., Mif= fionär 621.

Rornel S. J., Miffionar

Gondi Heinrich, Bifchof von Baris 791.

Gondisalvus Martin 86. Confalvo, General der Frangistaner 22.

Gonzaga Herfules, Rardinal von Mantua 584 586 587.

Gonzalez J. B. 653. Goodenbach Johann 338. Gorfum, Märthrer von 680.

Gotit, fpate 339. Gottesbienft 332-333. protestantischer 550.

Sottesfreund aus dem Oberlande 78.

Gottesfreunde 78 88. Göttliche Romödie 257. Goulain Johann, Rarmeliter

Grammont. Orden von 82.

Grandis Nitolaus O. Min. 766. Granvella, Rangler, Rardinal

466 468 616 678 679 773. Graffi Paris (Parides) 278. Grautopf 454.

Gravamina imperii f. Be= ichwerden der Deutschen. Gregor XI., Papft 48-49

67 83 88 90 98 109 298

338.

Gregor XI., Rudtehr nach Rom 49.

- XII., Papft 85 118—124 132 133 139—142 147 156 182 183 184 203.

- feine Abbantung 157 bis 158.

- XIII. (Buoncompagni Sugo), Papft 597 601 627-630 635 645 646 650 653 667 669 681 684 695 705 715 716 717 734 774 803 804 806 807 809 812 818 819.

— XIV., Papst (Sfondrato) 632 646 719 732.

- XV., Papst (Ludovisi Mlexander) 601 634-635 645 647 648 649 653 675 699 771 804 808 815.

- IX., Ratholitos ber Armenier 250.

- XIII., Katholikos der Armenier 806.

— III., Protospnzell, Patri-arch von Konstantinopel 245 253 254. — IV., Patriarch von Kon=

stantinopel 811. - Reffe Rothcanas 349.

- Afindunos, Monch 95.

— de Balencia S. J. 759 786 787. - der Sinait 94.

— Palamas, Mönch 94 95. - Perfettus von Padua O. P.

573. - von Heimburg 226 234

235 271 273 299. - von Rimini, Augustiner

73. - von Siena O. Pr. 573.

- von St Bincent S. J. 539. Gregorio de S. J., Missionar 824.

Greifenclau Richard bon, Ergbischof von Trier 396. Gretfer Jatob S. J. 660 760

765. Griechen, schismatische 91 809-811.

Berhandlungen mit benfelben 216 219.

und griechischer Ritus in

Italien 806-807. Griechische Rirche, Union mit

Rom 239-249. — nach der Florentiner Union 252-256.

Griechisch=schismatische Rirche, Berfuche gur Ginigung mit ben Protestanten 810 - 811.

Grillot Jean O. Min. 321. Grimaldi S. J. 639.

Grimauldet Franz 728. Grimault Lubegar 467.

Griefinger Jatob O. Pr. 340. Grison O. Min., Misstonär 251.

Groot Gerhart 84.

Gropper Johann 466 468 469 470 480 497 760. Großmann Kafpar 425 458.

Großpönitentiar 59. Grotius (be Groot) Sugo 661 746 752.

Gruet Jatob 513.

Grynäus Simon 227452458.

Guercino 799.

Buerin, Generalabvotat 523. Guerra Matthias 647.

Guerrero Betrus, Ergbifchof von Granada 601.

Guerrini Giufto, Bifchof von Genf 600.

Guicciardini 328.

Buido, Erzbifchof von Reims 123.

— O. S. Aug. 89. — de Monte Rotheri 337. Guillermins in Genf 512.

Guion Johann 88. Guise, Kardinal von 656.

Guldin S. J. 639.

Günter von Langberg 308. Bünther, Graf von Schwargburg 39.

Guftav Adolf, König von Schweden 636 686 740 bis 741.

Bütel Rafpar 453.

Gutenberg (Gansfleisch) Johann 260.

Buy de Maillesec, Rardinal 132.

Sabert Jsaak 779. Hadrian VI., Papst 409 bis 412 423 455 566 812.

Sagen Bernhard, Rangler 445. Rornelius bon 810.

Hales Johann 753. Halket 756.

Saller Berchtolb 427 456. Johann 427.

Sebaftian 445. Hallier Franz 795.

Hamilton, Erzbischof von St Andrews 545.

Jakob, Graf von Arran 544 545.

— Patrif, protest. Prediger in Schottland 543-544. Sans von Rubberg 308.

Bardenberg Albrecht, proteft. Prediger 561.

Hardicius 467.

Barefien 85-89 347-352. Harmensen f. Arminius. Haffelbach Thomas 329. Sauer Johann, Ronvertit

659.

havet Unton O. Pr., Bijchof von Ramur 655.

Hawlik, Schüler bes Huß 185 192.

Sedio Rasbar 441 451 480. Bedwig, Rönigin von Polen 67.

heermann Johann 747. Begendorphin Chriftoph 453. Begius Alexander 261. Beidelberg, Universität

452.

Beidelberger Ratechismus 562.

Beilbronner 3. 660.

Beiligen, Berehrung und Unrufung der 592.

Beiliger Geift, Dogma bom Ausgehen desfelben 243 244.

Beiliggeift=Spital in Rom 274.

Beimsuchung Maria, Orben bon der, f. Salefianerinnen. Heinrich, Erzbischof non Canterbury 176.

– Erzbischof von Riga 300.

— Erzbischof von Upsala 67. Bischof von Winchefter 164.

VII., Raiser 12 17 18 65 179.

IV., König von England

176 301.

V., König von England 176 301. VI., König von England

301.

VII., Tudor, König von England 301.

VIII., König von Eng-Iand 404 408 530-538. - fein Bruch mit Rom

fein Chehandel 531

bis 535.

- feine Extommunifation 535.

feine Gemahlinnen 537—538. II., Rönig von Frankreich

494 524—525 577 709. - III. von Anjou, König

bon Polen, bann bon Frankreich 714 716 717.

Beinrich IV., Ronig von Mavarra, bann von Frank-reich 634 640 650 714 715 717 718 719-720 809.

II., König von Kastilien 297.

III., König von Kastilien 297.

Herzog von Braunschweig 434 445 478.

Bergog von Braunschweig-Wolfenbüttel 479 492.

ber Jüngere, Herzog von Braunichweig= Wolfenbut= tel 667.

Herzog von Joheuse, Rapuziner 598.

herzog von Medlenburg 435.

Bergog von Niederbabern 32. Herzog von Sachfen 465.

Infant von Portugal 356. Graf von Lütelburg f.

Beinrich VII., Raiser. Abendon von Oxford 162.

- d'Albret, König von Na= barra 519.

— Jjaak 338. — Traftamare, Graf 64.

- von Buise 714 717 718.

- von Herfort, Chronift 73. - von Beffen 329.

- von Kärnten 179.

- von Relheim, Provinzial der Minoriten 28.

— von Langenstein 109 127. — von Lagenbock, Ritter 193.

- von Laufenberg 338. - von Nördlingen 78.

- von Obendorp 327. — von St Gallen 308.

von Balois, König bon Polen 686.

bon Virneburg, bischof von Mains 39.

"Beiliger Bund" ber fatho= lischen Fürften 465. Held Ronrad 375.

Matthias, Vizekangler

von Tiefenau 475. Belbing, Bifchof von Merfe-

burg 480 764. Michael, Weihbischof von

Mainz 492 568. Belgeier f. Paul Eliae. Sell S. J. 639.

Belmftädt, Universität 452. Heltai Kafpar 688. Rollegium in Helbetisches

Mailand 659 674.

Semerken f. Thomas S. hemming Nitolaus 556 682. Bemon Bicard 351. Henriette von Frankreich,

Rönigin von England 698. Benriquez Beinrich S. J. 762 784.

Benfchen Gottfried S. J. 765. Herbert Johann 683. Heredio da Jesu Anton 652. Bereford Nifolaus 175.

Herlan Friedrich 340. hermann, Graf bon Wieb, Erzbischof von Röln 479 bis 480 492.

- bom Bufche 323 324.

— von Friklar 79.

von Salzburg O. S. Ben. 338.

Berp Beinrich 336. Herrera Ferd. 797. Herväus Natalis 70. Бев Зор. 455. heffels Johann 772 773.

heghufius Tileman 516 557 558 561 562.

Besnchaften 93.

Beter Ludwig 424 426 476 550.

"Hexenhammer" 345. Herenprozesse 344-345 657 bis 658.

Hegenwesen 343-345. Hennlin von Stein 318 335. hieronymiten 83.

Sieronymus Alexander 264. - a S. Fide 352.

- von Florenz O. Pr. 199. - von Marni O. Cap. 635 764.

von Prag 182 183 185 186 190-191.

Dombekan Hilarius. nod Prag 348.

Bildesheim, Protestantismus in 479.

Birfauer Unnalen 328. Birfcvogel Beit 340.

Hochstraten (Hoogstraeten) Jafob O. Pr. 323 376. Sofer Michael 481.

Hoffmann Meldior 455 472. Hofhaltung, papftliche 52 bis 53.

Hofmeifter Joh. O. S. Aug.

Holbein Hans, der Altere und der Jüngere 340 799. Holben Heinrich 661. Folland, Apostolische Bifare

pon 681.

- Socinianismus in 724 725.

Sollander, protestantische, gegen die fatholischen Dif. fionare in Naban 819 bis

Sollandische Republik 681. Bollen Gottschalt 336. Solften Lufas 765.

Holh Profop, Anführer ber Taboriten 222.

Holaschnitt 340.

Somiletit bei den Broteftan= ten 554.

Sonorat Gaetano, Graf 101. Sonter Johann, protest. Prediger 508.

Soogerbeets von Leiden 752. Sorantius Franz O. Min. 760. Horebiten, Suffiten 194. Forlenius Jatob 261.

Born, Graf 679 680. Hornejus Ronrad 749 750. Hofius Stanislaus, Bifchof von Ermland, Rardinal 506 584 594 655 686 bis

687 760. Suber Samuel 748.

Submaier Balth. 472. Sugel, protest. Prediger 560. Sugenotten, Rame der Calvinisten in Frankreich 523. Hugo, Bischof von Chalons 687 760.

- Bijchof von Konftanz 423. Roger, Kardinal 45.

Hülfemann Johann 661 750. Humanismus 317 386 422. deffen Rampf gegen die

Scholaftit 323—324. Stellung ber Rirche gum

256-266. Sumanisten 257-266 375 408.

Beift berfelben 265. Sund Biguleus 669.

Bunnius S. U., Ronvertit 659 660.

Hurald, Erzbischof von Air Surtado de Mendoza Diego

758. Johannes 181-190 Sug 192 224.

- auf dem Rongil von Ronftang 188-190.

- Bann über denfelben 183 185.

- -- sein Feuertod 190. - - feine Lehre 186-187. Suffiten 177-195 348 bis 349 386.

- Verhandlungen des Bas= Ier Kongils mit ben 221. - vier Artifel ber 223.

Suffitische Wirren 348-349. Hutten Ulrich von 324 386 392.

Sutter Leonhard 746. Spacintha be Mariscottis

Sunto Cruffina 194. Shpatius von Bocien, Batriarch von Kiem 808.

Spperius Andreas, proteft. Theologe 561.

Jaballaha, Patriarch ber Reftorianer 251.

Nacovacci 387.

Jacques le bon homme 352. Jagello, litauischer Groß= fürst 300.

Jajus (Le Jah) Claubius S. J. 573 606 609 610.

Jakob I., König von Eng= lang und Schottland (Ja-fob VI.) 696—698 703 bis 704 705 740 752.

— I., König von Schottland 301.

— IV., König von Schott-land 301.

- V., König von Schott= Iand 301 543-544.

Markgraf von Baben 235.

- III., Markgraf von Baden 600.

— O. Min. 249.

-- Priefter in Prag 181.

- Florentin 794. — Henry 753.

- Philipp von Bergamo 329.

— von Comminges, Rardi= nal von Porto 35.

— pon der Mark 275. - von Liesveld 456.

- von Molay, Großmeister der Templer 11 16.

- von Dia (de Euja, Deuja, d'Euse) f. Johann XXII.

- von Salza, Bischof von Breslau 455.

- von Sirt, Erzbischof von Trier 234.

von Udine, Kardinal 121.

Jakobatius, Rardinal 761. Jakobellus von Mies 191. Jakobiten, Union berfelben mit Rom 250-251.

in Sprien 251 803. Jatobsfon Peter, Bijchof von Westeräs 501.

Nanovezius Bartholomäus 87.

Janfen Rornelius (ber Altere). Bifchof von Gent 766 773.

- (ber Jungere), Bischof bon Dpern 777-778 793. - beffen Behrinftem 778

bis 779.

- - Deffen verurteilte Propofitionen 778-779 780

781.

Jansenismus; janseniftische Streitigkeiten 776-782. Jansonius Jakob 777. Janvier Renat Ambrofius

O. S. B. 765. Japan, Chriftenverfolgungen

in 819-820. Mission in 620-621

818-820.

Jaroslaw, Erzbischof von Gnejen 67. Jauer, Fürstentum 455.

Jean de la Grange, Rar-binal von Amiens 99.

- de Mericour 319. Jeanne d'Albret, Prinzeffin von Mavarra 525.

- b'Arc von Domremy 296

344 346. Jena, Universität 548 560

562. Jeremias II., Patriarch von Ronftantinopel 809 810

812. Jesuaten 83. Jesuatinnen 83.

Jefuiten 602-610 637 bis 641.

— Gelehrte des Ordens 639. - Rollegien derfelben 610

639. - in ben afrikanischen Mif-

fionen 820-821. -- in China 816-818.

- in Japan 818-820.

- in Konftantinopel 809.

— in Nordamerika 825 bis 826.

- in Gub= und Mittel= amerita 823-825. — in Ungarn 688.

Streitigfeiten mit ber Parifer Univerfität 640

bis 641. - Tätigfeit gur Befehrung

ber Arrlehrer 659. Verfaffung des Ordens

607 - 609.unter ben Ruthenen 807

808.

- unter ben Tataren 816. Jesuitentollegien in Deutsch= Iand 639-640.

in Polen 687.

Jefuitentollegien ber in Schweiz 674.

Jeger Johann 321.

Jegerprozeß in Bern 321. Ignatius, antiochenischer Patriarm 95.

- X., Patriarch ber Jako-biten 803.

XI. David, Patriarch ber Jakobiten 803.

von Loyola 604—610 655 804.

Immeli Jakob 456.

Impanationslehre Luthers 440.

Imperiali S. J., Miffionar 824.

Imputative Gerechtigkeit bei Luther 371.

Independenten in England 700.

Index librorum prohibitorum 566 594.

Indianer als Sklaven 357. Befreiung berfelben von ber Stlaverei 612-617. Indien, Miffionen in 619

bis 621.

Indirette Gewalt ber Rirche über das Zeitliche 793.

Infralapsarier unter ben Calviniften 751.

Innozenz III., Bapft 11 812.

VI., Papst 42-45 63 64 90 92 312.

VII., Papft 84 91 116

bis 118 182. - VIII., Papst 278—279 298 314 319 344.

IX., Papst (Facchinetto Joh. Anton) 632.

X., Papft (Pamfili Johann) **636—637** 649 730 733 744 780 781 788 792 805 806.

Inquifition, romifche 86 566. - spanische 298 353 732. Inquisitoren 344 345.

- ipanische 353.

Inspiration, Lehrstreit über die 770-771.

Inspirationstheorie der Brotestanten 553.

Inftitoris Beinrich 344.

Institutio religionis christianae von Calvin 511. Interim von Augsburg 492 bis 493.

- (III.) von Leipzig 493.

- von Regensburg (1541) 469-470.

Interfalarfrüchte 58.

Joachim I., Rurfürst von Brandenburg 394 397 444 447 463. II., Kurfürst von Bran-

benburg 463 465.

Markgraf von Ansbach

Friedrich, Erzbischof von Magdeburg 666. Joachimiten 86.

Joafaph, Patriarch von Kon= ftantinopel 255.

II., Patriard von Ronftantinopel 810 812.

Jodofus Pratenfis (Josquin be Pre) 338.

Jogues S. J., Missionär 825. Johann XXII., Bapst 8 20 bis 34 37 59 60 70 75 82 85 90 91 312 343

372 812. - deffen Finanzverwal=

tung 33-34. XXIII., Pifaner Papft 140-144 145-157 183 184 188 189 296 313.

Absetzung besselben 156.

Patriarch von Alexandrien 250.

Patriarch von Alexan= brien, Rardinal 220.

Patriarch von Antiochien 214.

lateinischer Patriarch von Ronftantinopel 189 191. - XIV. Kalekas, Patriarch

von Konftantinopel 94 95. XI., Patriarch der Maro-

niten 805. Erzbischof von Compo-

ftella 64. — II., Erzbischof von Mainz

149. — Erzbischof von Riga 132.

Erzbischof von Tarent 207 216.

- armenischer Bischof 249. - V., Bifchof von Breslau

455. — Bischof von Freifing 231

- Bifchof von Lübeck 189. - Bifchof von Lüttich 235.

- Bifchof von Meigen 373.

— Abt von Clus und Bursfelb 309.

Abt bom Alofter bes hl. Antonius 250.

Prediger in Prag 180. König von Aragonien

297. - II., König von Aragonien 297.

Johann, Rönig von Böhmen 18 32 39.

III., König von Cypern

Ronig von Frankreich 41 45. II. ber Gute, Ronig von

Frankreich 63. I., Rönig von Raftilien

297 355. II., Ronig von Raftilien 297.

I. Albrecht, Ronig von Polen 300.

I., König von Portugal 298.

II., König von Portugal 279 298 356 357.

III., König von Portugal 356 609 619.

IV., Braganza, König von Portugal 636.

III., Rönig von Schweden 683-684.

Herzog von Burgund 120 322 325.

Herzog von Lancaster 171 172 173.

Rurfürst von Sachsen 432 435 441 443 444.

- Fürst von Unhalt-Berbit 667. Markgraf von Branden=

burg=Ruftrin 557. - Neffe König Albrechts 12.

— Alutarii 321.

Albrecht, Herzog pon Medlenburg 494.

— Andrea 74.

- Ungelus O. Min. 314. — Ant. Andrea O. Min. 72.

- Aureolus O. Min., Erz= bischof von Narbonne 73. — Baliol, König von Schott-

land 68. Baffolis O. Min. 73.

- Beaupère (Pulchripatris). Ranonifus 205.

Birel, Rartaufergeneral 41.

— Buriban f. Buriban.

— Calderinus 74.

— d'Avila 601.

— de Baccone (Bacondor= pius), Rarmeliter 73.

— de Bar, Kammerherr 98. - de Calore 319.

- de Geminiano 336.

- be Suguoneti von Met 162.

— de Janduno 27.

- de Latone O. Min. 88.

— be Lignano 74 101.

Johann be Monçon, Monts fon (Montefono) O. Pr. 125—126 320 321.

- de Monte Nigro O. Pr.

73 217 242 244.

— de Prodo O. Min., Missionär 821.

— de la Puebla 310.

— be Ripa O. Min. 321.
— be Salas S. J. 787.

-- de Segovia 73 227 228
231.

de Tambacho O. Pr. 77
 325.

- ber Blinde 179.

— Friedrich, Herzog von Sachsen-Gotha 548 560 562.

— Friedrich, Herzog von Württemberg 672.

— Friedrich, Kurfürst von Sachsen 445 461 479 491 495.

- Georg II., Kurfürst bon Sachsen 739 742.

— Gottfried von Odernheim 335.

— Sacon (Sayton) О. Pr. 130.

- Seinrich, böhmischer Prinz 37 38.

— Herolt 336.

— Jakob, lat. Patriarch von Konstantinopel 733.

— Kantakuzenus, Kaiser 90 91 94 95.

– Major von Paris 62 289 795.

— Matthias von Gengenbach 318.

- Militis 319.

- Munerii O. Pr. 127.

V. Paläologus, Kaifer von Byzanz 47 90 95 203.

— VII. Paläologus, Kaijer von Byzanz 240 241 243 252.

- Sarracin O. Pr. 127.

— Sigismund, Aurfürst von Brandenburg 667 752. — Thomas O. Pr. 321.

— Lyomas O. Pr. 321.
— Ballenfis O. Pr. 32.

— Berri O. Pr. 321. — vom Kreuze (de Pepes) 652 653 655 763 797.

— von Anagni 327. — von Anjou 17. — von Brescain 96.

- von Capistran 269 310 318 334.

— von Erfurt O. Pr. 311

Johann von Falkenberg O. Pr. 167 322.

— von Fano, Kapuziner 597.

von Freiburg 336 337.
 von Gorrel O. Min. 312.

— von Gott, Stifter ber Barmherzigen Brüder 601 bis 602 655.

— von Hagen, Kartäuser 350.

— von Jenstein (Jengenftein), Erzbischof von Prag 180.

- von Jesenic 185.
- von Amola 327.

— von Kerna 92.

- von Lauteren 335.

— von Infura 226. — von Nepomuk 306.

— von Palomar, päpstl. Ubitore, Archidiakon von Barcelona 204 222 223.

— von Paris 61.

— von Ragufa O. Pr. 73 198 199 200 204 222.

- von Ravenna 258.

— von Rochetaille O. Min. 87.

— von Schaftolsheim 78. — von Schönhofen, Myftifer 324.

— von Trittenheim f. Tri-

— von Turrecremata O. Pr., Kardinal 217 218 228 233 242 249 318 327.

— von Udine O. Pr. 573. — von Barenne 96.

- von Wefel, Irrlehrer 349.

— von Zapolya 435 508. — von Zumarraga O. Min.,

Bischof von Mexiko 615.
— Wilhelm, Herzog von Kleve 672.

— Wilhelm, Herzog von Sachsen 561.

Johann-Baptift de Conceptione 653.

- Baptist von Mantua 323. Johanna, Königin von Reapel 37 100 101 102 105 203.

— d'Albret, Königin von Ravarra 712.

— Gray 540 541.

— von Balois, Tochter Ludwigs XI. von Frankreich 601.

Johannes f. Johann. Johanniter 11 15 65. — auf Rhodus 274. John von Afton 175. Jona, Metropolit von Riew 253.

Jonas Justus 393 441 454. Jone Peter, luther. Theologe 683.

Jordaens Wilhelm 77.

Joris David 756.

Josaphat, Erzbischof von Poloczk 808.

Joseph III., Katholikos der Armenier 250.

— II., Patriarch von Konftantinopel 240 242 245.

— II., Patriarch ber Maroniten 805.

— III., Patriarch ber Maroniten 805.

— Metropolit von Riew 255 808.

— Bischof von Methone 253.

— Bryennius 96. Josephi Georg 798.

Jost von Mähren, beutscher Gegentonig 141.

Frenäus Christoph, prot. Theologe 561.

Frene, Raiferin von Byzang

95. Frische Nationalversammlung in Kilkeny (1642)

706. Irland, Bedrückung von 543 704—706.

— Protestantismus in 704 bis 706.

Isaak Sciadrenfis, Bischof von Tripolis 805.

Isabella, Königin von Spanien 297 298 357.

Isaias, armenischer Bischof von Jerusalem 249.

Mönch in Armenien 92.
Ifidor, Erzbischof von Kiew 242 245 246 249 253 254.
Buchiras, erwählter Bi=

schof von Monembasia, Patriarch von Byzanz 95. Jeland, Protestantismus in 500.

Islip, Erzbischof von Canterbury 170.

Italien, Kirche in 64-65 298.

— Bersuche zur Berbreitung bes Protestantismus in 527—528 721—726.

Italienische Humanisten 258 bis 260.

— Staaten, Kirche und Staat in benfelben 734—735.

Italogräci 806. Juan d'Austria 627 681. Jubiläum, großes 333. Juda Leo 424 458 553 554.

Juden 352-353.

- in Spanien 353.

Judenfrage, Lehrftreit über die 323.

Judenverfolgungen 352. Juder 556 560.

Julia Gonzaga, Herzogin von Trajetto 527. Julian de Maiano 339.

Julich, Protestantismus in 462.

Julich-Rleve, Streit um 672 738.

Julius II., Papst 286—290 358 371 373 531 601.

III., Papft (del Monte) 494 524 541 577 579 600 610 628 802 803 812.

Bergog von Braunschweig= Wolfenbüttel 667.

Junius Brutus f. Languet Subert.

Jurisdittion, firchliche 63. Iman III. Wafiljewitsch, Zar bon Aufland 812.

- IV., Zar von Rußland 812.

Rabafilas Nifolaus 240. Rajetan (Thomas de Bio) O. Pr. 289 290 329 378 bis 379 380 387 759 761 762.

von Thiene 412 599 655. Ralandsgilben 346.

Ralekas Manuel O. Pr. 240. Ralender, Gregorianischer 628-629.

Kalixtiner, Huffiten 194 221 223 224.

Ralixius III., Papst 269 bis

270 314 346. Rallinikus II., Patriarch von Ronftantinopel 811.

Kallistus I., Patriarch von Byzanz 95.

Ungelikudes 96.

Ralteisen Beinrich O. Pr., Professor der Theologie in Röln 222 318.

Ramaldulenser 598.

Ramaldulenserinnen 598.

Ramaldulenferkongregatio= nen 598.

Ramillus von Lellis 646 655. Rammer, apostolische 55-58. Rämmerer (camerarius), päpstlicher 55.

Rammerkleriker 55.

Ranada, Missionen in 825 bis 826.

Ranarische Inseln, Miffion auf denfelben 354 355 356. Ranghi, Raifer von China

818.

Ranon der Beiligen Schrift 569.

Ranonitate 303. Ranglei, papftliche 58. Rangleiregeln 166.

Rangleiverwaltung, papft= liche 58.

Rapuziner 597-598.

- im Orient 809. - in Rongo und Guinea

820-821. Rapuzinerinnen 598.

Rardinale 53-55 165 166. — Zahl der 631.

Rardinalfollegium 655. Rarg Georg 558 583.

Rarl IV., Raiser 39 43 44 46 47 49 65 101 102 113 179 180.

V., Kaiser 293 298 360 386 393 394 396 407 414 415 431 432 437 443 460 464 468 469 470 480 482 491-498 503 532 541 567 572 575 577 580 614 616.

- - Raiserfrönung 432. Streit mit Rle= mens VII. 430-432.

- Bufammentunft mit Rlemens VII. (1532) 461. — Zusammenkunft mit

Paul III. (1541) 481. - I., König von England

und Schottland 698-700 704 706 826.

- IV., König von Frankreich 25.

- V., der Weise, König von Franfreich 46 48 63 101 105 113 257.

- VI., König von Frankreich 63 105 108 109 113 296.

- VII., König von Frantreich 225 230 237 296.

- VIII., König von Frantreich 280 283 297 308.

— IX., König von Frank-reich 627 629 709 710 713 714 715.

- II., König von Neapel 7. - (III.) von Durazzo, König bon Reapel 105 106.

— II., König von Schott-land 704.

böhmischer Pring (1. Rarl IV.).

- Erzherzog 669.

Rarl, Herzog von Bourbon 431.

(IX.) Herzog von Suber= mannland, Ujurpator in Schweben 683-686.

Emmanuel I., Bergog bon Savoyen 735.

Ludwig, Aurfürft von ber Pfalz 743.

Robert (Canrobert). König von Ungarn 66. - von Aragon, spanischer

Statthalter 734.

- von Buife (von Bothringen), Bijchof von Met und Straßburg, Kardinal 649 667 710 711.

bon Guife, Bergog bon

Magenne 718.

von Balvis 9 12. Rarlftadt (Bodenftein Unbreas) 370 377 382 399 400 401 438 439 498.

Rarmeliter 310 312 652 bis 653.

im Orient 809.

Karntowsti Stanislaus, Erz= bischof von Gnesen 687. Károlhi Kajpar 688. Rartäufer 309.

Rafimir der Große, Ronig bon Bolen 67.

- IV., König von Polen 300.

- Pfalzgraf 667.

Pring von Polen 224 346

Raftilien, Kirche in 64 297. Katakomben, römische 765. Katechismen 336—337.

- protestantische 554. Ratesby Robert 697,

Ratharina, Pringeffin von Polen, Rönigin von Schwe= ben 683 684.

— Cornaro 65.

- Fieschi von Genua 325.

— Howard, Gemahlin Bein= richs VIII. von England

- Parr, Gemahlin Bein-richs VIII. von England 538.

- von Aragonien, Gemah= lin Beinrichs VIII. von England 531 532 533 534. — von Bologna 325.

- von Medici, Ronigin von Frankreich 709 710 711 713.

— von Schweden 79.

— von Siena 48 49 100 102 105.

Ratholische Orte ber Schweiz. Bündnis berfelben 674.

Restauration in Deutsch-Iand 668-670. Ratholischer Bund in Boh-

men 192.

Rempen Stephan 451. Repler, Aftronom 670 768. Retelholt Chriftian 375.

Rettler Gotthard, Seermeifter in Rurland 507.

Retmann, protest. Prediger 558.

Rirche, beren Gewalt über bas Zeitliche 793-795. und Staat, beren Ber-hältnis 726—735.

Rirchenbauten 338-339.

Rirchengesang, protestanti= ider 550.

Rirchengeschichte 73 327 bis 328 764-765.

landesherr= Rirchengewalt, liche, bei ben Protestanten

Rirchengut, Gingiehung bes= felben in England 536.

Rirchenordnung Calvins in Benf 512.

Rirdenrecht 327 765.

Rirchenftaat 9 42-44 57 65 277 286 298 580 581 629 630 636.

Rirchenverfassung 789-795. Rirchenvisitation in Sachsen

Rirchenwefen, protestantisches 432.

Rirchenzucht, protestantische 550 - 551.

Kircher Athanafius S. J. 639. Machtstellung, Rirchliche Sinten berfelben 293 bis 301.

Verwaltung 301-306. Rlariffen 310.

Rlaffische Studien 257. Rlemens V., Papft 8—19 21 22 23 34 64 66 67 68 69 73 85 86 309 311 353.

VI., Papft 37—40 42 43 63 64 87 90 92 312 333 354 356 812.

VII., Gegenpapst Avignon 101—111 113.
VII., Papst 412—414

461 462 531 532 533 534 566 597 598 599 600 804 806 812.

– sein Streit mit Karl V. 430 432.

- VIII., Papst (Aldobran= dini Sippolyt) 632 635 645 646 648 649 650 653 697 719 732 734 761 786 787 807 818.

Rlemens VIII., Gegenpapft 200.

— IX., Papft 83 84 651 653.

Rlementiner 103.

Rlerus, Difftanbe im 301 bis 306.

Rleft Bernhard, Fürstbifchof von Trient, Rarbinal 465.

Meldior, Bifchof von Wien, Kardinal 656.

Aling Ronrad O. Min. 760. Rlöfter, Aufhebung berfelben in England 536.

Aloftergrab, Rirchenftreit von 738.

Anade Jafob, proteft. Prebiger 505.

Rnight, Sefretar Bein-richs VIII. von England 531 532.

Anipperdolling 473. Anipftrow Joh. 375.

Anog John 544-545 702 703

Rocinchina, Miffionen in 815.

Rodinus Georg 91. Rolb Franz 427.

Rolbe Deberich (Theoberich) O. Min. 310 336.

Rollegialsustem bei den Protestanten 549.

Rollegianten unter ben Cal= viniften 474 753.

Rollegien ber Jefuiten 639 bis 640.

Rollegium Germanitum 628. Rollettoren, papftliche 55 56. Rolloquien amischen Ratholifen und Brotestanten 465.

Rolloquium zu Mömpelgard 562. Röln, protestantische Wirren

in 479-480. Universität 69 70.

Berfuche ber Ginführung bes Protestantismus 666 bis 667.

Kolumbus (Colon) Christoph 357.

Rommenden in Amerika 166 357 359 612 616.

Rommissionshof für kirch-liche Sachen in England 694.

Rommunion, Defret über die 586 - 587.

Rompaktaten mit den Suf= fiten 223 348.

Rompromiß bes nieberlan= dischen Abels 679.

"Ronfutationsbuch" im fbnergistischen Streit 560. Kongo, Mission in 356 820.

"Rongregation" der Calvi= niften in Schottland 702. Rongregation bes Berrn f. Covenant.

religiöfe, ber heiligen Dreieinigfeit ber unierten Bafilianer 808.

- der Frauen des Fleisch= gewordenen Wortes 652.

bon Turin 598. — ber Schwestern bes

der Ramaldulenser

hl. Joseph 652.

- des hl. Joseph 647. - Unferer Lieben Frau 649.

- Unferer Lieben Frau von der driftlichen Liebe ober von St Michael 652. - vom heiligen Nagel

647. bom Ralvarienberg

649. - von Monte Corona

598. — — von St Frigidian 309.

— — von Balladolid 309. — römische, "de auxiliis gratiae" 786—788. -- ber Propaganda 635

636. - des heiligen Offizium

566. - bes Index 628.

-- bes Ronzils (Congregatio conc. Tridentini) 594.

für allgemeine Reform 580.

Rongregationen, römische

- von Mantua und Albi 310.

Rongregationalismus unter ben Calviniften 753. Rongregationaliften in Eng-

land f. Independenten. Rongruismus in ber Gna-

benlehre 788. Rönigsberg, Universität 504. Konklave in Konstanz 165.

Ronfordat, deutsches, in Ronftang 167-168. - englisches, in Konftanz 168.

- frangöfisches, in Ronftang 296.

mit Franz I. von Frantreich (1516) 292 297.

Ronkorbat mit Raftilien in Ronftanz 168.

mit den romanischen Ra= tionen in Ronftang 168.

- Wiener 238.

Ronfordate 235-238. mit ben Nationen in Ronftang 167.

Ronfordienformel 747-748. Konfubinat 304.

Ronrad, Abt von Raisers= heim 78.

Sochmeifter von Erlichshaufen 300.

- be Groffis 311.

- von Gelnhaufen, Propft 127.

- von Halberstadt O. Pr. 73. - von Megenberg 28.

- bon Mengenberg 318. - von Susat, Kanonikus

bon Speier 132. - III. von Thungen, Fürft= bischof von Würzburg 418.

- von Bechta, Bischof von Olmük, Erzbischof bon Prag 185 188 192.

- von Waldhaufen 180. - von Weinsberg 226. Ronfekration in ber heiligen Meffe 245.

Ronfefrationsfervitien 56. Ronfiftorialadvofaten 54. Ronfistorien, protestantische 433.

Ronfistorium, papstliches 54. Ronftantin XII., Raifer bon Byzanz 254.

Ratholikos der Armenier 92.

VI., Ratholikos der Ar= menier 249.

- Harmenopulus 91. Ronftantinopel, Fall von 254.

Ronftanz 448.

Ronftanger Defrete von ber Gewalt bes Kongils 206 bis 207 210—211 215 289.

Ronfubstantiationslehre Quthers 440.

Rontoblakas Andronikus 263. Rontraremonstranten (BD= mariften) 752.

Ronvent bon Naumburg (1561) 584.

Ronventualen 22 310.

Rongil Benedifts XIII. in Perpignan (1408) 120 123. Gregors XII. in Cividale

del Friuli (1409) 139. Johanns XXIII. in Rom

(1412) 142 176 186.

Ronzil schismatisches von Vifa (1511) 288—289.

- von Bafel=Ferrara=Flo= reng (fiebzehntes allgemei= nes, 1431-1445) 201 bis 238 239-252 313 352.

Gefcäftsordnung 208 bis 209.

— nach Laufanne verlegt 237.

bon Ferrara=Florenz 239 bis 252.

von Ferrara und bas Pfeudo-Rongil in Bafel 224-230.

- von Ronftang (fechzehntes 1414 allgemeines. 1418) 142 144-169 176 313 322.

von Pija (1409) 121 123 129 131-137 146.

- von Rom, V. im Lateran (achtzehntes allgemeines, 1512—1517) 290-293 315.

bon Siena 198-199 240.

- von Trient (neunzehntes allgemeines, 1545-1563) 481 482 492 494 567 bis 581 582-595.

Protestanten auf dem= felben 494.

- Verhandlungen über bas 461-464.

bon Bienne (fünfgehntes allgemeines, 1311) 13 14 bis 16.

Ronzilien, allgemeine 147 150 164.

partifulare f. Synode. Rongilstheorie 128-130 210 bis 211 214.

Ronzilsweg zur Löfung bes Schismas 122.

Rop Nikolas, Universitäts= reftor in Paris 510. Ropenhagen, Univerfität 300. Ropernifanisches Syftem 768. Ropten 250.

Rörner, proteft. Theologe 748. Rofter Frang S. J. 759. Rostfa Stanislaus S. J. 641. Rozi hradet bei Auftie 186. Rrafft Ulrich 336 337. Rraft Adam 339 434.

Arage Tilemann 556. Rrafau, Univerfität 70. Rrakov Georg, protest. Pre-

diger 562. Aranach Lukas 485. Krato Hofmann 261. Rrautwald Balentin 455 474. Rrechting 473.

Rrell Paul 556.

Rreß Johann, Propft 262. Areuzesbulle in Spanien 733. Areuzweg 333.

Metrophanes, Aritobulos Erzbischof von Alexandrien 811.

Arhptocalvinismus 561 bis 562.

Arzyki Andreas, Bifchof von Przemysl 505. Rultus 331-334.

Runft, kirchliche 337-340 796-800.

Rupferschmidt 456. Rupferstich 340.

Ruranda Wengel, Priefter 193. Rurfürften, ihre Stellung im

Basler Schisma 234, Ruriale Verwaltung 302. Rurie 50-61 302.

Reform der 463 566 580 581 655.

Rurland, Protestantismus in 507. Rurversammlung bon Rense

36.

La Bastida S. J. 786 787. La Concepcion de la Beaa. Bistum 359.

Ladislaus I., König bon Polen 67.

- II., König von Polen 300. III., König von Polen 300.

- IV., König von Polen 687 808.

- von Colocza, Erzbischof 66.

bon Polen, König von Böhmen 349.

— von Polen, König von Ungarn 299 300.

- von Ungarn, König von Meapel 107 108 117 119 123 139 140 142 143 184 253.

Ladrada O. Pr., Missionar 615.

Laerzio Albert S. J. 815. Laienkelch 192 222 587.

Lainez Jakob S. J., General ber Jefuiten 573 578 589 606 607 609 610 638 711. Lairuels Servais O. Praem. 649.

Lälius, Bischof von Narni

Lallemand S. J., Miffionar

Lallemant S. J. 639.

Lallier Johann 314. Lambert, Lazarift 651. - Franz von Avignon 434 475.

Lamy Magbalena 652. Lancelot, Janfenift 782. Lancellotti J. Paul 765. Landa Diego be, Bifchof von

Putatan 822.

Landesherrliches Rirchenregiment bes Protestantismus

Landesfirchen, protestantische 432-433 549.

Landulph von Bari, Rarbinal 123.

Lang Matthäus, Bifchof von Gurt, Kardinalerzbischof von Salzburg 288 290

- Baul 328.

Lange J., Augustinerprior 452.

Langen von, Dompropft in Röln 323.

Langermantel Entelhans 472. "Langes Parlament" in Eng= land 699.

Langham Simon, Erzbischof von Canterbury 88 170. Languet Subert (Junius Brutus) 795.

Lansperg Johann Juftus, Rartäufer 763.

Langfrana Stephan 336. Lapnifus Chalfondplas 91. Lapide (van den Steen), Kornelius a 767.

La Plata, Erzbistum 615. Las Cafas Bartholomäus, Missionar 360 612-617.

Lascaris Johannes 259. - Konstantin 259.

Lasti (a Lasco) Johann, Erzbischof von Gnefen 505. - (a Lasco) Johann, prot.

Prediger 506. Laterantirche, Brand ber 12. Latimer, Bischof von Worcefter 542.

ben Latitudinarier unter Calviniften 753.

Latomus Bartholomäus 760. - Jakob 760.

Laud, anglifan. Erzbischof pon Canterbury 699. Laurentius von Brindifi 655.

Laufanne, schismatische Gynode von 237.

Laymann P. 762 765. Lazaristen 650-651. Leben, religiös-fittliches 340 bis 347 653—658.

Le Blanc 753.

De Brun 799. Le Clerc Alice 649.

Johann 520.

- Beter, Calvinift 523. Be Court Stephan, Pfarrer

in Condé 521. Be Febre, Bürger bon Benf 514.

d'Etaples Jatob 330 338 520 521.

Lefebre (Faber) Peter S. J. 606 607.

Leger Anton 811. Le Gras Louise 651.

Lehranftalten, firchliche, in Rom 628.

Lehrbücher, religiofe 336 bis

Lehrgewalt, papsiliche 126. Lehrstreitigkeiten ber Calvi= niften 750-754.

- ber tatholischen Theologen 320-324 770-796.

- ber Lutheraner 554-562. - ber Lutheraner und Cal-

piniften 561-562. - ber Protestanten 554 bis 562 747—754.

Le Jan f. Jajus. Leib Rilian 453. Leibeigenichaft 342. Leiden, Univerfitat 682. Leihhäuser (Montes pietatis)

292 346. Leipzig, Univerfitat 183 452

465. Leisentritt, Dombekan bon Baugen 764.

Le Leu de Wilhelm David 811.

Lemos Thomas be O. Pr. 760.

Lening, luther. Theologe 479. Leo X., Papst 252 291—293 298 315 329 345 371 377 378 397 409 422 503 566 601 629 812.

- XI., Papft (Medici Oftabian) 633 650.

- VI., König von Arme= nien 92.

Leon Luigi be 797. Leonard Statius O. Pr. 162. Leonardi Johann 645. Leonardo Bruni 265. - da Vinci 339.

Leonhard Abel, Bifchof von Sidon 806.

Leontius Pilatus 258. Leopold, Erzherzog von Ofter= reich 738.

- Herzog von Öfterreich 25.

Leopold von Ofterreich, Bifcof von Paffau und Straß. burg 672.

Lepanto, Schlacht und Siea bei 627.

Leffius (Leg) Leonhard S. J. 760 770 774 783. Le Sueur 799.

Leszynsti Rafimir 755. Levellers in England 700. L' Heureux (Makarius) 30=

hann 765. L'Hopital Micael de 711 714.

Liber Anton 261. Libertiner in Benf 513. Licet iuris, Erlaß Ludwigs

bes Bagern 36. Lichetto Frang O. Min. 423. Lidwina von Schiedam 325. Liegnit, Bergogtum 455.

Liga ("heiliger Bund") in Franfreich 717.

ber beutichen fatholischen Fürften 672 738. Lilio Luigi 628.

Lima, Erzbistum 615.

Limborch 753. Lindanus Wilhelm, Bifchof

pon Roermond 760. Lindau 448. Lindwood Wilhelm 176.

Lingendes Claude de S. J. Johann de 764.

Lint Wenzeslaus 451. (Lippomano) Lipomanni Bischof von Alonfius,

Verona 506 577 609 656 765 767. - Hieronymus 765.

Lismanin O. Min., Beicht= vater ber polnischen Ronigin Bona 506.

Literatur, griechische 91. Liturgie, griechische 248.

schwedische 683 684. Libland, Proteftantismus in 507.

Lizentiat 69.

Loansa Sieronymus bon, Bischof von Cartagena 616. Locher Jakob (Philomusos) 261 323.

Lochmager Michael 336. Lochner Stephan 340.

Löher Hermann 658. Lollarden 174 176.

Lombardus, Erzbischof von Armagh 787. Laurentia, Maria Longa

Stifterin der Rapuzinerinnen 598.

Loos Kornelius 658. Lope de Vega 797. — d'Olmeda 84.

Lorenz von Bibra, Bischof von Bürzburg 306.

— Glat 195. Lorenzana S. J., Missionär 823 825.

Lorinus S. J. 767.

Loriti Heinrich (Glareanus) 452.

Lothringen, Karbinal von 586 587 588.

Louise von Savohen, Königin von Frankreich 520.

Löwen, Universität 773 774 779:

Lopfa Garcias 765. Luca bella Robbia 339.

Succa 734.

Luck Petrus, Erzbischof von Lund 67.

Luder Peter 261.

Ludolf von Sachsen, Kartäuser 79 336. Ludovisi Ludovico, Kardinal

635. Ludwig, Bischof von Paris

Suowig, Bijchof von Paris

— X., König von Frankreich 19.

— XI., König von Frantreich 70 272 274 275 276 297 308 318.

— XII., König von Frantreich 281 284 287 288 291 297.

— XIII., König von Frankreich 650 720—721.

I. (ber Große), König von Ungarn und von Polen 47 66 67 90.

II., König von Ungarn und Böhmen 435 508.

— Herzog von Anjou 101 105 106.

— Herzog von Orleans
322.

— Herzog von Savoyen 237.

— Herzog von Teck, Patriarch von Aquileja 228.

— Hochmeister 300.

— Pfalzgraf bei Rhein, Kurfürst 147 159 190 394 418 419 667 748.

— Scotist in Paris 319. — de la Cerda, kastilischer

Pring 354.
— de Palude, Bischof von

Laufanne 206.
— ber Baper, beutscher König 23—33 34—39.

Ludwig, ber Bayer, Kampf mit dem Papfttum 23—32 36—37 38—40 65.

— Jug nach Italien 29 bis 31.

— der Brandenburger 37. — Moro, Herzog von Mai=

— Pontanus 214.

land 280.

— von Anjou, König von Neapel 107.

— II. von Anjou, Prätendent von Neapel 140 141.

— von Fossombrone O. Min. 597.

— von Granada 763 764. — von Guise, Erzbischof von

Epon, Kardinal 718.

— von Oranien=Nassau 679

680. Luganch, Jansenist 782.

Lugo Johann de, Kardinal 760.

Luis von Montoja O. S. Aug. 653.

Lukaris Chrill, Patriarch von Alexandrien und Konstantinopel 810—811.

Lupold von Bebenburg, Bischof von Bamberg 28. Lupus Joh. 452.

Luque Hermando de, Bischof von Peru 615.

Luscinius Othmar (Nachtigall) 453.

Luffi Melchior, Landammann von Unterwalden 659. Luth Olof, luther. Theologe

683. Suther 441 447 458 459 464 465 470 475 550 551 553 554 **555**—5**56** 

558 559 560 657 725.
— auf der Wartburg 397 bis 398.

- gegen die Wiedertäufer 398-401.

- in Rom 370.

- in Worms 395-397.

— sein Charakter 486—488. — sein erstes Auftreten 369

bis 398.

— sein größerer und Kei

fein größerer und klei= nerer Katechismus 433.
fein Lebensende 488 bis

489.
— sein Streit mit Aminali

— sein Streit mit Zwingli 437—442.

— seine Bibelübersetung 402-404.

— seine Haupischriften 387 402 417 418 482 485 bis 486. Luther, seine Heirat 420.
— seine Lehre 387 388 bis

391.
— Berbreitung feiner Lehre
405—415 428—442.

— Ursachen ber Berbreitung 407—409.

— seine letzten Lebensjahre 477—489.

— feine Rechtfertigungslehre 371. — feine Sakramentslehre

438—440. — seine Thesen über ben Ablaß 373—374.

— seine Tischreden 486.
— und der Bauernkrieg 415

bis 420.
— und der Humanismus

404—405.
— Berbrennung der Bann=

bulle 392—393. Lutheraner, im Gegensatz zu

Reformierten 552.
— Lehrstreitigkeiten derfelben 747—750.

— ftrenge 548 555—562. Luthertum 725.

— beffen Ausbreitung 449 bis 458 477—483.

— und Zwinglianismus in Deutschland 439—442. Luzemburg, Karbinal von

288. Lychetus Franz O. Min. 759. Lyfer Kaspar 550.

Mabilion 765. Macao, Bistum 814. Maceta C. S. J., Missionär 825.

Machiavelli Niccold 266 328. Maderna 800.

Madrucci Ludwig, Kardinal 786 787.

Madruzzo, Fürstbischof von Trient, Karbinal 567 576 578 579.

Maffei S. J. 639 703. Magdalena de Pazzis 655. Magdeburg 451.

— Zerstörung von 741. Magelhaens Fernando 358. Magie 343.

Magister sacri palatii 53. Magisterium (Dottorat) 69. Magnus Gothus, päpstl.

Legat in Schweden 501. — Olaus, Erzbischof von Uniala 568

Upsala 568. Mahmud Bedrebbin 255. Mahu Stephan 338. Maidalchini Olympia 637. Majestätsbrief für Böhmen (1609) 670-671.

— für Schlesien und für die Laufig 671.

Mailand 65.

Maillard Nicole 731.

— Olivier 334.

Major Georg 483 554 559.

Majorismus unter den Protestanten 559.

Makarius, Metropolit von Moskau 812.

Malagola Franz O. Pr. 795. Malaffa, Mijsion in 620.

Malaspina, päpstl. Nuntius 669 684.

Malatefta in Rimini 122.
— Rarl 133 140 142 157 158.

Maldonat Johann S. J. 640 767 771.

Malerei, kirchliche 339-340 799.

Malespina, Prälat 655. Malvenda Thomas O. Pr.

483 760. Mammas Gregor, Broto-

syngell von Byzanz 242. Manetti 329.

Mangold Heinrich, Propst 264.

Manila, Bistum, Metropole 815—816.

Mansfeld, Graf von 739 740. Manfilla Franz S. J., Mijs fionär 619.

Mantel Joh. 450. Mantica, Brälat 655. Mantua 734.

Manuel Chryfoloras 258.

— M. 427.

— II., Paläologus, Kaiser von Byzanz 91 240.

Manupello, Kardinal von 106.

Manz Felix 426. Maphaeus Begius 337. Maraldi, Prälat 733.

Marandé de 793. Maranos in Spanien 353. Marbach, Superintendent zu

Straßburg 562. Marburg, Universität 434

452. Marburger Gespräch zwischen Lutheranern und Zwing-

lianern 441. Marca Peter de, Bischof von Conserans, Erzdischof von Toulouse 730 765 792.

Marcellus II., Papst (s. auch Cervinus, Kard.) 579 798. Marcellus Christoph, Erzbischof von Corcyra 764.

Marcinno von Caltagirone Innozenz O. Min. Cap. 655. Margareta, Königin von

Meapel 107 108.

- Königin von Norwegen 67.

— Maultasch, Erbin von Kärnten und Tirol 37 38. — von Rentzingen 311.

— von Parma, Generalstatthalterin der Niederlande 679.

— von der Sahl 478.

- von Staffel 262.

— von Balois, Königin von Navarra 511 519 522 525 715.

Margunius Mazimus 810. Maria, Gottesmutter, f. Unbeflecte Empfängnis.

— Königin von England
 531 534 539 541—543
 545.

— Stuart, Königin von Schottland 544—545 627 691 694 696 702—703.

— von Guife, Königin= Mutter von Schottland 544 545 702.

— von Medici, Königin von Frankreich 720.

Mariana Juan de S. J. 639 795—796.

Marienfeste 333. Marini Leonardo, Erzbischof

von Lanciano 625. Märkische Konfession 667. Markus, Mönch 96.

 — Eugenifus, Erzbifchof von Ephesus 242 243 244 245 247 248 252 253.

— von Ephefus 96. Marnix Philipp von 679. Maroniten 251 804—805. Marquemont, Erzbischof von Lyon, Kardinal 651.

Marquez Anton S. J., Miffionär 815.

Marroquin, Bischof von Santiago de Guatemala 615 617.

Marfilius ab Inghen 72.
— von Padua 27 28 30 31 127.

Viartin V., Papft 84 157 165 176 193 197—201 240 269 296 300 334 373.

— König von Aragonien 124 297.

- von Maing 88.

— von Balencia O. Min. Miffionar 615. Martinez de Ripalba S. J. 764. Martini Kornelius 750.

Martinit, Statthalter in Prag 738.

Maryland 826.

Mascardi Augustin 765. Masenius Jakob S. J. 660.

Mafius Andreas 766. Maffanus Anton O. Min. 240.

Massarelli Angelo, Konzilsfekretär zu Trient 567 584. Massimi Camillo, päpstl. Nuntius 733.

Matthäus, Bischof von Worms 132.

— Blaftares 91.

— Grabow O. Pr. 84. Matthias, Kaifer 737—738.

- öfterr. Erzherzog 670 681.

- Corvinus 274.

— von Jagow, Bischof von Brandenburg 465. — von Janow 180 181.

— von Angn 182.

— von Krochowa (von Krafau) 180.

Matthiesen Joh. 472 473. Mauburn Johann 310.

Mauren in Spanien 353. Mauriner, Benediktinerkongregation 648.

Maximilian I., Kaifer 280 287 288 290 298 300 373 378 381.

— II., Kaiser 594 627 668 688.

- I., Herzog von Babern 671 672 739 741 742.

Maximus Planudes, Mönch

Mazarin, Kardinal 637 781. Mazocchi, Servit 573. Mazzolini Silvester von

Prierio f. Prierias. Meaux, lutherische Gemeinde in 520 521.

Mecheln, Erzbistum 678. Mechitar, Katholikos ber Armenier 92.

Medaille S. J. 652. Meder Johann 336. Medici Johannes de, Kar-

binal 278 289 291.

— Julian de 276.

- Vorenzo de 259 276 278 281.

— Marco, Inquisitor von Benedig 467.

Medina Bartholomäus O.Pr. 759. — Michael S. J. 760.

Medrano de S. J., Missionar 824.

850 Meifterbuch 78. Meifterlin Sigmund O. S. Ben. 328. Melanchthon Philipp 384 bis 385 399 400 419 433 436 441 443 445 446 447 448 459 464 467 468 470 475 478 479 480 484 493 494 514 522 537 548 551 553 554 **555-557** 559 560 583 810. - fein Bifitationsbüchlein 433. feine Loci communes 402. - seine Studienordnung 552 bis 553. Melanchthonianer f. Philippisten. Melander Dionys 451 478. Melchisedech, Katholikos ber Armenier 806. Melfo Johann, Barnabit 600. Melvil, proteft. Reformator 544. Melville Andreas 703. Memling hans 340. Memmingen 448. Menardus Nit. Hugo O.S.B. 765. Menbeg, Bischof bon St Marta 822. Alfons S. J., Patriard der Abeffinier 804. - Ludwig S. J., Missionär 621. Mendifantenorben 310. Streit mit bem Welt= flerus 311-315. Mendo O. Min. 355. Mendoza Anton be, Bige= fönig von Mexiko 615. Pedro 614. Mengeredorf Ernft von, Biichof von Bamberg 656. Menius Juftus 452 559. Menno Simonis 473. Mennoniten 473-474. Menochius Stephan 767. Mentinger Joh. 181. Mepham Simon, Erzbischof bon Canterbury 68. Merbes Bon be 763. Mercurian Cherhard S. J., General ber Jesuiten 638. Merici Angela, Stifterin ber Ursulinerinnen 601 655.

Mersenne 767.

Mesnage 216.

Meffe 305.

Mesgret O. Pr. 521.

Meth, Ezechiel 755.

Megopfer, Lehre von dem 586.

Metrophanes III., Patriarch von Konftantinopel 809. von Cyzifus, Patriarch von Konftantinopel 253. Merifo, Ergbistum 615. Miffionen in 614-618. Michael, Katholikos der Ar= menier 805. Patriarch ber Maroniten 804. Bischof von Merfeburg 583. - Apostolius 259. — a Ripa O. Pr. 786. - de Sanctis 655. — Dukas 91. - Romanow, Zar von Ruß= land 812. - von Cesena, General ber Frangistaner 22 31 32 39. von Deutschbrod (de Caufis) 185 188. von Mailand 334. Michelangelo Buonarotti 339 799. Micheloggo Micheloggi 339. Miti Paul S. J. 655. Milič (Militsch) Joh. von Rremfier 179. Milne Walter, Apostat 545. Miltig Karl von 381 386. Mindere Gremiten=Brüber 308. Miniaturmalerei 340. Minoriten 88. von der Observang 310. Miranda Barthol.O. Pr. 633. Joh. Thomas Mirandula bon 436. Miffale, römifches 626. Miffionare, erfte, in Amerika 358 - 359.Missionen in Afrika 354 bis 357 820-821. - in Amerika 357 - 360611-618 821-826. - in Afien 91-93 360 618-621 813-820. - firchliche, in heidnischen Ländern 353-360 611 bis 621 813-826. Miffionspriefter f. Lazariften. Mithridates Wilhelm Raimund 261. Mittel zur Tilgung Des Schismas 110. Modena 734. Mogilas Petrus, Metropolit bon Riem 808 811. Mohammed II., Sultan 254 255 271 275. Molanus 765. Molina Ludw. S. J. 783-784.

Molina, beffen Lehrsuftem über bie Gnabe 785. Molinismus; molinistischer Streit 783-788. Molitor Ulrich 345. Molnar Abraham 688. Molutten, Miffion auf ben 620. Monarchia Sicula 734. Moncada Hugo von 431. Monita secreta" 638. Mönnighaufen Johann von, letter Bifchof bon Rurland 507. Monochitonen, mohammeda= nische Sette 255. Montanus Arias 758. Renatus Gonfalvus, fba= nifcher Calvinift 527. Monte del, Rarbinal (f. auch Julius III., Papst) 567 569 572 Monte Cafino 46. - Corona, Rongregation bon 598. - Granelli Carlo ba 84. — Major Georg de 797. Monteficco Condottiere 276. Montmorench. Ronnetabel bon 709 710 713 714 Montoya S. J., Missionär 823. Montufar Alfonfo be, Ergbischof von Meriko 822. Morales 799. Moraltheologie 327 762 bis 763. Morand Johann, Ranonifer in Amiens 521. Morelet 467. Morigia Jakob Anton, Barnabit 600. Morin Johann 659 765. Morinus Betrus 631. Morit, Bischof von Gichftätt 483. Graf von Spiegelberg, Propft in Emmerich 260. Herzog von Sachsen, Kurfürft 454 491 493 494 495 579. - Landgraf bon Seffen-Raffel 752. - von Oranien-Nassau 682 752. - von Prag 162. Morletus 467. Mörlin Max, protest. Pre= diger 557 560 562. Morone Johann, Kardinal 466 468 480 481 496 577 581 587 588 590 594 655.

Morus Thomas, Rangler in England 264 536. Mofer Lufas 340.

Mofes. Ratholitos der Armenier 806.

Accarensis, Patriarch der Maroniten 804.

Mostau, ichismatifches Patriarchat 812.

Motta Baul 647.

Moulart Mt., Bischof von Arras 681.

Muis Simon be 766. Müller Gallus J. 453.

Heinrich 746. Johann Regiomontanus 262 629.

Mumpert, Domprediger in Munfter 472.

Ügidius Muñoz f. Ale= mens VIII., Gegenpapft. Münster Sebastian 427 553.

Münze, papftliche 57. Münzer Thomas 400 401 416 419 435.

Muriflo 799.

Murner Thomas 395 404456. Murray Jakob, Graf von 702 703.

Murrho Sebaftian, Ranoni= fer 328.

Mufaus Johann 750.

- Simon, protest. Prediger 558 560 561.

Musculus Andreas 556 558

Wolfgang 553.

Musik, kirchliche 338 798 bis 799.

Muffo Cornelio, Bifchof von Bitonto 764 767.

Mustapha, Monochitone 255

Mutian, Ranonifus in Gotha 323.

Mutianus Rufus 755. Mycellius Jatob 453. Minconius Friedrich 465. - Oswald 457 458.

Myfius Demetrius 810. Muftif 74-80 308 324 bis

326. Muftiter, deutsche 75-79. Muftische Theosophen und

Ungläubige im Broteftan= tismus 754-756. Mystizismus, falscher 74 88.

"Nachfolge Christi" 325 bis

326. Macannski S. J. 639. Nadasdy Thomas, Palatinus in Ungarn 508.

Nakatenus Wilhelm S. J. 763. Naflantus Jakob O. Pr. 767.

Manini 799.

Nanking, Bistum 818. Navgeorgius Thomas 556. "Narrenschiff" 335. Nas Johann 758.

Nationen auf dem Basler Konzil 209. - auf bem Ronftanger Ron=

ail 146 148 160. Naumburg-Beig, Protestan=

tismus in 479. Naumburger Ronvent ber

Protestanten (1554) 495.

Ronvent der protestan= tischen Fürsten (1561) 561 bis 562

Nausea Friedrich, Bischof von Wien 760 764.

Navagero, Bischof von Be-rona, Kardinal 587 594. Neapel, Königreich 17 65. Regerfflaven in Amerita 359. Nepotismus ber Bapfte 269

274 275 576 580 636 637.

Neri Philipp f. Philipp. Rerfes, Bifchof bon Macazgert 92.

Reftorianer 802 815.

Retter Thomas, genannt Walbenfis, Karmelit 176 bis 177 318.

Neuhaus Cherhard, Erg= bischof von Salzburg 306. Neutralität im papftlichen Schisma 120 122.

Deutschlands im Basler Schisma 226 231 233.

Neutralitätserklärungen 123. Nicolai Gilbert O. Min. 601. Nider Johann 337 344. Niederlande, Abfall der 681 bis 682.

Protestantismus in ben= felben 456.

religiöse Rämpfe in denfelben 676-682. Nierembera 639.

Nigrinus Barthol., Konvertit 661.

Rihus Barthol., Ronvertit 661.

Nifephorus Gregoras 91 94 95.

Rallifti 91. Nifetas Stethatos 93. Nifodemus, Abt von Jerufalem 250. Nifolai Loreng S. J. 683.

— Philipp 747.

Nikolaus IV., Papft 11. — V., Papft 236—238 251 254 259 268—269 300 314 348 355 356.

- Unerfennung burch bie beutichen Fürften 238.

V., Gegenpapft (Rainalbucci Betrus) 30-31.

Bischof von Linköping 306.

Boccafini, Kardinal f. Beneditt XI., Papft. - be Tubeschis, Erzbischof

von Palermo 214 227 327. Enmericus 74 113.

- Fortebraccio 213. - Beinrich 756.

- Rabafilas 95. - Magni von Jauer 327.

- Oresme 46.

— Quadrigari O. S. A. 127.

— von Arezzo 339. - von Autricuria 72.

— von Bafel 88.

- von Clemanges 110 113 138 257 334.

- von Cuja 214 219 226 235 231 232 238 259 260 269 271 272 303 306 308 309 313 318 328 348.

- von Dintelsbühl 191 329.

- von ber Flue 345.

— von Gorram O. Pr. 329. - von herborn (Stagefyr) O. Min. 499.

- von Sufinec (Suffinet)

193. — von Kalabrien 86.

- von Leitomischl 182. - von Löwen 78.

— von Lyra O. Min. 73.

- von Ovanda, Ritter 357. — von Pisa 339.

— von Straßburg 335. Micole 760.

Nilus, Patriarch von Byzanz 96.

Rabafilas, Erzbischof von Theffalonich 90 91.

Nobili Robert S. J., Mif= fionär 815.

Nobriga Emmanuel de S. J., Miffionar 617.

Nobunanga, Raiser von Ja= pan 818 819.

Mogaret 7 12. Roguera Jakob 760.

Molaster 653. Nominalismus 70 72 318.

in Paris 318.

Nominationsrecht, fonigliches 731.

Nonfonformiften in England 693.

Nopelius, Weihbischof bon Röln 480.

Nordamerita, Miffionen in 825 - 826.

Nordhofer Georg 318.

Nordische Reiche, Protestantismus in 498-505 682 bis 686.

Normaljahr im Weftfälischen Frieden 743.

Norrens Philipp 313. Norwegen, Rirche in 67.

- Protestantismus in 500 682 - 683.

Nunez Leonard S. J., Mif= fionär 617.

Runtiaturen, papftliche 302. - ftändige 629.

Nuntiaturstreit in Spanien 733.

Nuntiaturtribunal in Spanien 733.

Nürnberg 451.

Nyphon, Patriarch von Kon= ftantinopel 255.

Oblaten (ber hl. Frangista Romana) 308.

vom hl. Ambrofius 645. Oblationen 333.

Obrecht Jakob 338.

Observanten der Frangis. faner 310.

- regulierte, der Augustiner 310.

Occam Wilhelm O. Min. 22 23 28 32 39 61 71 127.

Occamisten 71. Ocellus be Wlaffim (Octo von Wlaschim) Johann,

Erzbischof von Brag 180. Ochino Bernardin 528 539 597.

Obet von Chatillon, Bischof bon Beauvais, Kardinal 710.

Doorich bon Pordenone O. Min., Miffionar 93.

Offenbarung, Quellen ber

Offizium (Breviergebet) 333. Rongregation bes hl. 566. Ofenheim Johann 338.

Ökolampadius (Hausschein) Johann 426 427 439 441 456 457 523 553.

Olahus Nifolaus, Erzbischof Primas von Gran und 688.

Olaus, Erzbischof von Dront= heim 500.

Olave Martin, Profurator des Bifchofs von Augsburg 578 759.

Oldcaftle John (Oldcaftell), Lord von Cobham 176. Oldenbarneveld Jan von 752. Oleafter hieronymus O. Pr. 767.

Olevian Rafpar, ref. Theologe 562.

Olier 3. 3. 721 763. Olivares, Herzog von 733. Olivetaner 83.

Olivi Betrus 17 321.

Olmeda O. Merc., Miffio= när 822. Omodei Paul M., Barnabit

600.

Opit Jojue 669. Oppede, Prafident in Air 523.

Oratorianer, frangöfische 647. italienische 646-647. Oratorien (Gefänge) 799.

Oratorium Jefu f. Oratori= aner, frangöfische.

Orcaana Andrea 339. Orden, religiöse 80-85 307 bis 315 595-602 602 bis 610 637—641 642

- Reform derfelben 596 bis 597 645-653.

Orbensleben 80-85. Ordensprivilegien 311 313 314.

Orgel 338.

Dri Matthäus O. Pr., Groß= inquifitor 524.

Orientalische Chriftenheit 89 bis 96 800-813.

Orientaliften 329. Orlando di Laffo 799. Ormond, Herzog von, Statt-

halter in Irland 706. Orphaniten, Suffiten 194. Orfini, Familie ber 9 17 277 278.

— Kardinäle 24 153. - Senator 43.

Camillo, Rardinal 581.

Fulvio 631.

Jakob, Kardinal 100 102.

Jordan, Kardinal 152. Napoleon, Kardinal 33. Orfino Thomas, Bischof von

Strengoli 625. Ortiz, Bischof von St Marta 822.

Ortuin Gratius 263 323 324.

Dieg Johann, prot. Bischof von Westeräs 683.

Ofiander Andreas 441 451 481 503 551 557. Ofiandrischer Streit 557 bis

558. Oforio Diego Alvarez, Bi-

ichof von Haiti 613. Oforius hieronymus S. J. 760.

Offat, Kardinal 632.
— d' S. J., Missionär 824.

Ofterkommunion 321. Öfterreich, tatholische Reftauration in 669-670.

Protestantismus in 481 668.

Oftindien, Miffion in 357 814-815. Seeweg nach 357.

Ott-Beinrich von Pfalg-Neuburg 821. Erzbischof von Trier Otto,

309.

- Herzog von Braunschweig 100. — Herzog von Ofterreich 32.

— Anton 556 557.

- Beinrich, Rurfürft 452. - von Paffau, Lettor bei ben Barfüßern in Bafel 79. - von Sermineto, Notar 11.

Ovando, Statthalter in Umerita 359. Oviedo S. J., Miffionsbifchof

803. Orenftierna 742. Oxford, Univerfitat 112 113 170 176 538.

Dzenne, Lazarift 651.

Pacifico O. Min. 327. de S. Gervojo, Rapu= ainer 597.

Pack Otto von 435. Pacische Hänbel 435—436. Padilla Anton S. J. 786. Padua, Universität 85. Paez Didakus S. J. 784

803 804. Pagani Anton O. Min. 646. Pagi A. O. Min. 765. Pagliarici Anton dei 528.

Pagninus Santes 766. Pajon Claude 753. Palacios Michael S. J. 760.

Palamitismus 93-96. Palazzo di Venezia 273. Paleario Aonio 527.

Paleftrina Joh. Bierluigi 798.

Palla Strozzi 258. Balladio Andrea 800. Balmieri Orientalist 329.

Palmius Beneditt S. J. 764.

Palomar, Theologe 228. Palomolla Konftantin, Bar= nabit 600.

Pamelius 764 765.

Pamphilus Gengenbach 311. Panhota (Almofenhaus) 53. Pannark 260. Panvinto O. S. Aug. 765.

Paoletto da Foliano 310. Babenbrock Daniel van S. J.

765. Babfte, beren Tätigfeit gur firchlichen Reform 622 bis

Papstliche Rechte, Lehrstreit über Dieselben 789-795. Papfttum im Rampfe mit Ludwig bem Banern 23 bis 32 36—37 38—40.

- Lehranichauung über das 125.

- Sieg desfelben über das Basler Schisma 230.

- und Kirche gegenüber ben politischen Mächten in Europa 293-301 726 bis 735.

Papstwahl 635.

in Ronftang 161-165. Paraceljus Theophraftus 476. Paraguan, Miffionen in 614 bis 618.

- Reduktionen der Jesuiten in 824-825.

Parapaglia, Abt 693. Pardubig Arneft von, Erg-

bischof von Prag 179. Paredes Maria Unna de 655. Paris, Metropole 635.

Univerfität 70-72 102 109 117 125 127 128 312 313 314 317.

- Rampf gegen die Jejuiten 640-641.

Rampf gegen Luther 407.

Stephan O. Pr. 764. Parifius Beter Paul, Rarbinal 481 765. Barter John 175.

- Matthäus 692.

Parma 734. Partifularismus, firchlicher 303.

Parvi Wilhelm O. Pr. 765. Pasquier S. J. 609. Paffauer Vertrag (1552) 495.

Paffionsspiele 338. Paftoraltheologie 763-764.

Patin Margareta 652. Patriarchat, griechisches schismatisches 809.

Patrizi Franz 769.

Patronatsrecht ber fpanischen Rönige 732.

Baul II., Babft 272-274 278 308 333 349.

- III., Papft 462 463 464 480 481 482 491 535 537 566-567 568 570 572 574 575 576 599 600 601 606 607 610 614 722 731 804 805.

- fein Bermurfnis mit

Rarl V. 492.

- IV., Papft (f. auch Ca= raffa, Rardinal) 497 506 527 542 579-581 599 610 628 646 678 691 798 804 806.

- deffen Reformtatia=

feit 581.

- V., Papft (Borghese Ca= millo) 83 598 601 602 633-634 647 651 653 698 734 739 771 787 big 788 796 803 805 806 808 811 818.

fein Kampf mit Benedig 633-634.

Bischof von Burgos (Salomon Levi) 328.

- de Conti 43.

— de Liazariis 74.

Eliae (Selgeser), Rar= melit 499.

- Imperiale, Genuese 249. von Camerino S. J.,

Miffionar 619. Paulaner 308. Paulinus P. O. Pr. 631.

Paulli Joh. 453. Pavone S. J. 656. Pawlowsty Stanislaus, Bi-

schof von Olmük 656. Panne Peter 222. Payva ab Andrada Didafus S. J. 760.

Pazmany Petrus, Erzbischof und Primas von Gran, Rardinal 688.

Pazzi in Florenz 276. Pecha Petro Fernando 83. Bedraza Reginald de O. Pr., Missionär 615.

Patriarch Bega Meletius, von Alexandrien 810. Befing, Bistum 818. Pelagrue, Rardinallegat 13.

Belaraus O. Pr. 571. Belbart O. Min. 335. Belikan Ronrad 330 746.

Peniscola 159 161. Bepin Wilhelm O. Pr. 764. Peraza Hermando 355. Perenre Isaatbela 753-754. Perez Gonzales 758.

- Jatob von Balencia 329. - be Marchana, Miffionar 358.

- be Morales 799. Berotti Nifolaus 259.

Perpinian Joh. S. J. 639. Perrin, Burger von Genf 514.

Perfons S. J. 695.

Beru, Miffionen in 614 bis 618.

Petavius Dionns S. J. 761 bis 762 765.

Peter IV., König von Ara-gonien 64. Bring von Aragon O. Min.

46. de Angulo, Missionär

613 614.

de Cugnières, foniglicher Rat 63.

de Luna, Kardinal (f. auch Benedift XIII., avignonefischer Papft) 98 99 103 110.

- be Bicentia 278. - ber Graufame 64.

- ber Strenge, Ronig von Portugal 298.

— Thomas, Karmelit 45.

- von Chelcic 349. von Cordova O. Pr.,

Missionär 359. — von Luxemburg, Kardinal

107. - von Osma 274.

- von Znaim 185.

f. auch Petrus. Betersfirche in Rom 286 339 630 633 799.

Peterson Lorenz, prot. Pre= diger und Erzbischof in Upfala 501 502 683.

— Olof, prot. Prediger in Schweden 501 502. Peterspfennig 57.

in England abgeschafft 535.

Petit Jean O. Min. 120 322. Petitbibier O. S. Ben. 792. Petrarca Franz 37 42 46 257 344.

Petrus, Patriarch der Ma= roniten 252.

— Erzbischof von Arles 100.

— Bischof von Padua 216. - Minorit, Oheim des ara= gonischen Ronigs 103.

Benedift S. J. 805.

- Bertrandi 74.

-- de Anchorano 74. - de Bonageta O. Min. 88. Betrus de Monte, Bifchof von Bregcia 228.

- be Oviebo 761.

— be Palube O. Pr. 28 73.

— de Pulfa 162 163. - be Bincentia 771.

- Marthr 711.

— von Alcantara 652. — von Afti, Kartauferprior

109. Peucer Rafpar, Schwieger= fohn Melanchthons 562

562. Peutinger Ronrad von Augsburg 262 328.

Pezel 556.

Pfand= u. Leihhäufer (Montes pietatis) 292 346.

Pfarrgeiftlichkeit u. Mendifanten 311.

Pfeffertorn, getaufter Jude 323.

Pfeffinger Johann 560. Pflug Julius von, Bischof von Naumburg 466 468 470 479 483 492 583.

Pfrunden, firchliche 60. Pfründenwesen 163.

Pfyffer Ludwig, Schultheiß von Lugern 674.

Phares Simon 344. Philaret, Patriarch non Mostau 813.

Philargi Peter, Kardinal (f. auch Alexander V.) 122 124 132 133 134.

Philibert, Bischof von Coutances 206.

Philipp, Ratholikos der Ar= menier 806.

- IV. der Schöne, König von Frankreich 7-16 17 19.

V., König von Frankreich 21.

 VÍ., König von Frant-reich 32 36 38 63. - II., König von Spanien

83 497 541 580 582 585 588 594 624 678 679 680 694 696 719 732 734. - III., König von Spanien

732 734 771 825.

— IV., König von Spanien 732 733.

- Landgraf von Hessen 434 435 436 441 442 444 445 452 462 465 468 470 480 483 491 495.

- - seine Doppelehe 478 bis 479.

— Herzog von Pommern 462.

Philipp, Pfalzgraf 328.
— a S. Trinitate 761.

- Ludwig, Pfalzgraf von Reuburg 672.

Meri, Stifter ber Oratorianer 625 646-647 655 799.

von Alencon, Rardinal 102.

Philippinifche Infeln, Diffion auf benfelben 815 bis 816.

Philippisten (Melanchtho= nianer) 548 556 559 561 bis 562.

Philotheus, Mönch, Erz= bischof von Heraklea, Pa= triarch von Byzang 96.

Patriarch von Alexan= brien 249.

Phranta Georg 91. Piariften 653.

Bicarben, Suffiten 195. Piccolomini Uneas Sylvius

(f. auch Pius II., Papft) 214 232 233 234 235 238 265 268 270 271 299 328 348.

Bicus Johannes, Graf von Mirandola 259 319 329. Pietro Perugino 339.

Tedesco 339. Bigghe Albert 466 760. Pighinus Sebaftian, Ergbischof von Siponto 577. Pileus, Erzbischof von Genua

162. von Prato, Erzbischof von Ravenna, Rardinal 102 107.

Pimpinella Vingeng, Nuntius 443.

Pineda S. J. 767.

Pires Unton S. J., Miffionär 618.

Pirius, Superintendent 748. Pirtheimer in Nürnberg 262. Johann 262.

--- Willibald 262 439.

Pirrhing S. J. 765. Bifa, Rarbinal von 153. Pisanus Alfons S. J. 759. Piscator, ref. Theologe 558. Piftorius Maternus 452 468 480 483 583.

Pithou Peter 728-729. Pius II., Papft (f. auch Pic= colomini Aneas Sylvius)

270-272 308 310 314.

— III., Papft 286. — IV., Papft 498 569 **582** bis **583** 587 588 5**9**2 594-595 599 610 647

652 659 669 693 710 731 733 773 798 802 803 804 806.

Pius V. (Ghisleri Michael) 83 599 602 614 624-627 647 655 666 694 714 715 733 734 773 807.

Bizzaro Franz 614. Place Josua de la 753. Plantsch 453. Planudes Marimus 240.

Plavul Petrus 135 321. Platina 273 328. Plazet, staatliches 168 279 296 298 299 733 745.

Plenarien 336.

Plettenberg Walther von. heermeifter von Livland 507.

Boach Unbreas 454. Poesie, religiöse 337—338 797-798.

Boet Wilhelm O. Min., Rardinal 542.

Poggio, papfilicher Sefretar 216.

Bracciolini 258 265 328. Joh. B. 310. Poilly Jean 312.

Polanco P. S. J. 607. Pole (Polus) Reginald, Kardinal 466 481 537 541

542 543 566 567 572 577 655 760. Polen, Rirche in 67 300.

Protestantismus in 504 bis 507 686-687. Socinianismus in

bis 725. Polent Johann Georg, Bi-

ichof von Samland 504. Politianus Angelus 259. Politus Ambrofius (Catha= rinus) O. Pr. 761.

Polus, Kardinal, f. Pole. Polhander Johann 752. Polyglotte (Komplutenfis) 329.

Pomer Bettor 451. Pommern, Protestantismus in 462. Pomponatius Petrus 265.

Pomponio Leto 273. Ponce da Leon Luis O.S. Aug. 653.

Ponitentiare, papftliche 59. Ponitentiarie, papstliche 59 bis 60.

- - Beamten berfelben 60. Pont-a-Mouffon, Atabemie 640.

Pontanus Jakob S. J. 639. Ponte Ludwig de S. J. 763. Porcelet Johann, Bischof von Toul 649.

Porcello de Pandoni 265. Port-Royal, Zifterzienserinnenkloster, im Jansenistenstreit 779 782.

**Portugal**, Kirche in 298. **Possevin Anton** S. J. 629 684 761 812.

Postillen 329.

Potten Adam 261.

— Johann, Propst von St Gereon 261.

Pouent Jakob 521. Pouffin N. 799.

Powfinsty Bartholomäus 684.

Pozcobut S. J. 639. Prädestination 186.

Pradestinationslehre Calvins 516.

— Streitigkeiten über die 751—753.

Prado Hieronymus S. J. 760 767.

Prag, Erzbistum 38.

— Universität 70 179 183 186 192 193.

Prager Friede (1635) 742.
— Partei der 195.

Pragmatische Sanktion von Bourges (1438) 225 272 290 292 296 297. Prämonftratenser 649.

Prämonstratenser 649. Prato de, Kardinas 8 12. Prätorius Ubdias 556. — Anton 658.

Prediger und Predigt 334 bis 336.

Presbyterialverfassung in Schottland 703 704. Presbyterianische Kirche in

England 693 699. Preußen, Kirche in 67.
— Brotestantismus in 503

bis 504. Prie de, Kardinal 288.

Prierias Silvester (Mazzo= lini von Prierio) 375 376 378.

Priefterweihe, Lehre von der 589.

Primat, päpstlicher 125 127 143 151 246 588 589.

— Sehrstreitigkeiten über denselben 789—795. Probabilismus 762.

Prochorus Andonius, Mönch 96.

Profopius Maior 194.
— Minor (Profupet) 194.

— von Templin 797. Broturationen 57. Propaganda, Kongregation ber 635 636.

Protestanten, Name 437.
— auf dem Rongil von

Trient 494.
— Bekehrungen folcher zur

Rirche 658—662.

— Versuche zur Vereinigung mit den Griechen 810 bis 811.

Protestantische Theologen 552 bis 554 745-747.

Protestantismus in Deutsch= land 365—420 428 bis 497.

— Ursachen ber Berbreitung bes 545—547.

Provinzialshnoden 303. Prozesse an der Aurie 302.

Prozessionen 333. Prozesversahren an der Aurie 54.

Prudentius de Monte Major S. J. 783 784.

Bublicius Jakob 261. Puertorico, Bistum 359. Pulververschwörung in Lonbon 697.

Bupper (Capupper) Johann 351.

Buritaner in England 693 697 698 699—700 753. Burnen John 173 175.

Duästoren (Sammler von Ablaßgeldern) 334.

Quenstadt Joh. Andreas 746. Quevedo Johann de, Bischof von Darien 822.

Quietismus, Quietisten 8893. Quiñonez Franz, Minoriten= general 431.

Quintanus Johann 711.

**R**ab Hermann O. Pr. 381. Rabardeau Michel S. J. 730. Rabewijns Florentius 80 84.

Radulph, Bischof von Utrecht 210.

— de Rivo 333.

Radziwill, Fürft 506. Kaffael Sanzio von Urbino

Rahoja Michael, Metropolit von Kiew und Halicz 807 808.

Raimund, Bischof von Or= vieto 43.

— Graf von Mola 106. — Stephani O. Pr. 91.

— Stephani O. Pr. 9 — von Capua 311.

- von Sabunde 320.

Rainalbucci Petrus aus Corbario, Gegenpapst (Nitolaus V.) 30.

Raittenau Wolf Dieterich von, Erzbischof von Salzburg 656.

Rafow, Schule von 724. Ramirez Johann O. Pr., Bifchof von Guatemala 823.

— de Fuenleal Sebastian, Bischof von S. Domingo 615.

Ramon Pane, Hieronymit, Missionar 358.

Ranulph Hygben, Chronist 73.

Raphael, Kardinalbischof von Oftia 290.

— II., Patriarch von Konstantinopel 809.

- von Fossombrone O. Min. 597.

Raselli O. Pr., Inquisitor 89. Baulen Johann O. S. B. 764. Rawenstein (Ravestehn) Jobokus 760 772.

Raynaldus 764.

Realismus, Realisten 72 318. Rechtfertigung, Lehre von der 572—573.

Reduktionen der Jesuiten in Paraguah 825.

Reform auf bem Konzil von Konstanz 161—162 165 bis 168.

— ber Klöster, Dekret über die 592.

— ber Kurie 291 463 566 580 655.

— bes firchlichen und religiösen Lebens 291 623 bis 624 627 653—657. Reformation des Kaisers

Sigismund 227 299.

— schlimme Wirkungen der=

felben 551—552. Reformationsrecht 666 743.

Reformbestrebungen im christlichen Abendland 301—306 345—347. Reformbestret Martins V.

Reformbetret Martins V. 199. Reformbetrete bes Baster

Ronzils 216.
— des Konzils von Konstanz

164.

- bes Konzils von Trient 571 573-574 578 586 587 590 591 592.

Reformentwürfe Ferdinands I. 584 585.

Reformierte, im Gegensatz zu Lutheranern 552.

Reformkommission in Ronftang 165.

Reformichriften in Ronftang 162.

Reginalb von Genua O. Pr. 578.

Regiomontans f. Müller 30= hann.

Regis Franz S. J. 641 655 721.

Regius Urban 439 453. Regularkleriker von St Ma-

jolus f. Somaster. ber Mutter Gottes 645

bis 646. — von St Paulus f. Bar=

nabiten. Reichard, Pfalggraf 748.

Reichsftäbte, protestantische 434.

Reichstag von Ausgeburg (1530)442-449. (1547)492-493. (1550) 494. — (1555) 495 bis 496.

— von Frankfurt (1397) 113. (1409) 123. (1446) 235.

- von Mainz (1439) 226. **—** (1441) 231.

- von Nürnberg (1522) 409 bis 411. — (1524) 412 bis 413.

- von Regensburg (1541) 468—469. — (1556 bis 1557) 583. — (1608) 671. (1613) 738. - (1641)742.

- von Speier (1526) 435. - (1529) 436. - (1544) 482.

bon Worms (1521) 393 bis 398. — (1544) 482. Reinhard Martin, protest.

Prediger in Ropenhagen 498.

Reinsbed Michael 338. Reintegrieren des Zeitlichen

Reifch Gregor, Rartäuser 318

Refolletten 598.

Religionsfriede von Augsburg (1555) 496.

- erfter, von Mürnberg 460. — von Warschau (1573) 686.

Religionegesprach von Augeburg (1530) 445-447.

von Kopenhagen (1529) 499.

von Maulbronn (1564) 747.

Religionsgespräch von Poiffy (1561) 711.

von Regensburg (1541) 468. — (1546) 482—483. -- (160ì) 660.

- von Thorn (1645) 661 687.

- von Upfala (1526) 501. – von Worms (1540) 466 bis 468. — (1557) 583.

- von Zürich (1523) 424. Religionstriege in Frantreich I. 712-713; II. 714; III. 714-715; IV. 716 bis 717; V. und VI. 717.

Religiös-fittliches Boltsleben 291 340-347 623-624 653 - 658.

Reform besfelben 291 623-624 627 653-657. Reliquien, Berehrung ber 592.

Rembrandt 799.

Remonstranten (Arminianer) 751-753.

Renaiffance, frühe ober erfte

in ber Kunft 799-800. Stellung ber Rirche gur 256 - 266.

Renata, Herzogin von Ferrara 511 528.

Renegaten 809. Reni Guido 799.

Repartimiento in Amerika

Rephun Paul, protest. Pfarrer in Olsnig 551.

Reppington Philipp, Bifchof von Lincoln 175.

Requenfens Quis, General= statthalter der Riederlande 680 734.

Reservationen der Ginfünfte firchlicher Pfründen 166 225 296 302.

- firchlicher Pfründen 34. - papstliche 60 61.

Residenz der Päpfte in Frankreich 8.

Residenzpflicht der Bischöfe. Streitigkeiten und Bestim= mungen über bieselbe auf dem Trienter Kongil 570 572 573-574 585 587 588 590.

Restitutionsebift (1629) 740. in Ungarn 688.

Retraftationsbulle Pius' II.

271. Ret, Rardinal 637.

Reublin, Pfarrer in Bafel 427.

Reuchlin Johann 263 264 265 323 329.

Reuchlinischer Streit 323. Rheinpfalz, religiofe Gewaltmagregeln in der 667.

Rhenanus Beatus 453. Rho S. J., Missionär 817. Rhobe Johann, Bifchof von Bremen 306.

Rhodus, Infel 65.

Riario Girolamo 275 276 277.

- Peter, Kardinal 275. - Sansoni Raphael, Kar=

dinal 275 276. Ribadeneira S. J. 639. Ribera Nungno S. J., Mif-

fionär 621 767. Ricajoli Ruccellai Drazio

769. Ricci Matthäus S. J., Mif= fionar 816.

Ricciis Ratharina de 655. Riccioli S. J. 639.

Richard, Erzbischof von Ar-magh 312.

- Erzbischof von Trier 435. — II., König von England 112 116 172 157 301.

Maria O. Pr. 321. Richardot Franz, Bischof

von Arras 655. Richecome S. J. 640.

Richelieu, Kardinal 648 661 682 720 729 730 791 795.

Richer Comund 790-791. Richerianismus 789—792. Richterliche Behörden

Rurie 58-59. Ridlen, Bifchof von London 540 542.

Riemenschneider Tilmann 339.

Riete, Kardinal von 106. Rieur Rene be, Bifchof von Laon 732.

Rinaldi Odorico, Oratoria= ner 647.

Rinuccini, Erzbischof von Fermo, papfil. Legat 706. Ripalda Martinez de S. J.

760. Rizzio David 703.

Robert, Graf von Genf, Rardinal, f. Rlemens VII., Gegenpapft.

- Bischof von Armagh 568.

- Bischof von Salisbury 163.

- Rönig von Neapel, Reichs= vitar für Italien 19 23 30 36 42.

Robert Bruce, Ronia bon Schottland 68.

- Carraciolo 334.

— be Lecce 265. — Hallam, Bischof von Sa-

lisbury, Kardinal 141. - Solcoth O. Pr. 72.

— von Anjou, König von Neapel 13 17 18. Robinson John 753.

Robuftelli Jatob 675. Rocca Angelo O.S. Aug. 633. Rochus, hl., von Montpellier 346.

Robe Johann, Abt von St Matthias 309.

Roderich von Luna 159. Rodriguez Alfons S. J. 641

de Azevedo Simon S. J. 606 609 619.

Roger van ber Wenben 339. - von Conovan O. Min. 312. Rokycana (Rokytzana) Johann 221 222 224 348.

Werner, Rar= Rolewind täuserprior 328. Romillon Joh. B. 649.

Ronce Jean 109. Rönnow, Bischof von Ros-

tilbe 500. Roja Salvator 799.

— pon Lima 655 823. Rofenfranggebet 333. Rofentreuger 755.

Roffi Petrus 329. Roftock, Univerfität 452. Rosweid Heribert S. J. 765.

Rota 59. Roterus Spiritus O. Pr. 570. Rottmann Bernhard 472. Rotto Joh. Bapt. 528.

Rovere, Kardinal 632. — Franz della f. Sixtus IV. - Johann della 275.

- Julian della, Kardinal (f. auch Julius II.) 275 278 280.

- Leonardo della 275. Rubens 799.

Rubicon, Bistum auf Langerote 356.

Rubius 761.

Rudolf II., Kaifer 669 670 672 688 737.

- Rurfürst von Sachsen 39. - von Langen, Propft in Münfter 260.

Ruggiero Cosmo 722. Ruifwick hermann, Irr= lehrer 351.

Ruiz de Montoga Didatus S. J. 760.

Rulman Merswin 78. Rumpfparlament in England 700.

Runge 583.

Ruprecht von der Pfalz, deutscher König 113 116 117 123 139 141.

Pfalzgraf bon 3wei= brücken 462.

Ruptuarier 44 45. Rusca, Ergpriefter 675. Rug (Ruge) Nifolaus 351. Rugland 275.

- firchliche Lage in 812 bis 813.

- Berbindungen ber Bapfte mit 812.

Rufticucci, Karbinal 655. Ruthenen 807-808.

Union mit Rom 807. Runsbroek Johann 77 324.

Sa Emmanuel S. J. 631 760 767.

Sabbater 476. Melanchthons Sabinus, Schwiegersohn 504.

Sacco di Roma 431. Sachfenhaufener Manifeft 25. Sadis Cujani de 650.

Sadolet, Rardinal, Bischof pon Carpentras 481 512 523 566 766.

Saintes Claude de, Bischof 760.

Saframente, Lehre von den= felben 574 578.

awischen Saframentsstreit Luthertum u. Zwinglianismus 438.

Satularisation im Westfälischen Frieden 743.

Salefianerinnen 651-652. Salmantizenser 760.

Salmeron Alfons S. J. 573 578 586 589 606 610 760 767.

Salmuth, fächf. Sofprediger 748.

Salucciis be, Rarbinal 153. Salviati, Kardinal 655.

- Franz de, Erzbischof von Pija 276.

Salvis J. B. O. Min. 327. Sam Ronrad 439 450. Sanchez Thomas S. J. 760.

Sanctius Raspar S. J. 760 767.

Bistum, San Domingo, Metropole 359 615.

San Severino, Rardinal von 288 291. Sander Nikolaus 455.

Sandoval Alonfo S. J., Mif= fionar 824.

Sandrart Joachim 799. Sannazar Jakob 260.

Sanfon Bernh. O. Min. 423. Sansovino Jakob Tatti 799 800.

Santa Croce Profper bon. Rardinal 765.

Santa Fe be Bogota, Ergbistum 615.

Santarelli Anton S. J. 795. Santeuil 3. B. 798. Santes Claubius 711.

Santorio von Sanfeverino. Rardinal 655.

Sarbievius S. J. 798. Sarcerius 550 560.

Sardinha Pedro Fernandez, Bifchof von Bahia 617. Sarfander Johann 655 739. Sarnano de, Kardinal 632. Sarpi Paul 634 722 723. Sarracin Johann O. Pr.

200. Sauer Jakob, Ronvertit 659. Sauli Alexander, Bischof von Aleria 600.

Savelli 213 277 Rardinal 277.

Savi Domenico O. Min., Führer der Bizocchi 23. Savonarola Hieronymus 281

bis 284 334. feine Werte 281.

Savonen, Herzog von 65. Rirche und Staat in 735. Samtre Wilhelm 176.

Sbinto von Hasenberg, Erz= bischof von Prag 182 183 184.

Scarampi Ludwig, Patriarch von Aquileja 233.

Schäden im religios-fittlichen Nolfsleben 342-345. Schall da Bell S. J. 639.

Joh. Abam S. J., Miffionar 817-818.

Scharpf 750.

Schatger (Schatgeher) Rafpar O. Min. 404.

Schatmeister (thesaurarius), päpstlicher 55.

Schaumburg Silvester von 386 395.

Schauspiele, geiftliche 338. Schedel Hartmann 262 328.

Scheffmacher S. J. 660. Schegt Jakob 746.

Scheiner S. J. 639. Schenk Jatob 556.

Martin von Nybeggen

Schepper Erich 685. Schisma, papftliches 96 bis 161.

- Beilegung besfelben 144-161.

- - Mittel gu beffen Befeitigung 109-111.

- Stellungnahme ber Theologen gegenüber bemfelben 124-131.

- Urfprung besfelben 97-103.

Schlefien, Protestantismus in 455.

Schleupner Dominitus 451. Schlick, Rangler 235.

Verfamm= Schmalkaldener lung (1540) 475.

Schmaltalbische Artifel 464. Schmalkaldischer Bund 459 bis 461 462-463 479 491.

Schmalkalbischer Arieg 489 bis 492.

Schnepf Erhard 377 434 439 445 450 475 483 583.

Scholaftif 74 257 315 bis 320.

- befämpft burch den Sumanismus 323-324.

- Entartung ber 315—320. Schongauer Martin 340. Schönhofer S. J. 661.

Schott Kaspar S. J. 639.

Petrus 262 327. Schottische Ronfession f. Con-

fessio scotica. Bregbnterianer 703.

Schottland, Rirche in 68 300.

Protestantismus in 543 bis 545 702-704.

Schrift, Beilige, Beftim= mungen des Rongils von Trient 569.

Schubart Sebaftian 455. Schulten Abolf 794.

Schwabacher oder Torgauer Artifel 441.

Schwarz Christoph 799. Beter O. Pr. 329.

Schweden, Rirche in 67. Protestantismus in 500 bis 503 683-686.

Schweigel Andreas 658.

Schweikardt Johann, Erz-bischof von Mainz 656.

Schweiz, firchliche Reform in der 673-676. Protestantismus in ber

420-428 508-517. Schweizerische Bistumer 675.

- Nuntiatur 674.

Schwenkfelb Rafpar 474 bis 475.

Schwentfelbianer 474-475. Schwestern des hl. Joseph von Le Pun 652.

Schwestrionen 85. Schwennheim 260.

Schwigger Beinrich 669. Sciarra Colonna 7 30. Scientia media in ber Mo-

liniftischen Gnabenlehre 785.

Scillius, Monch 176. Scotiften 70 71 274.

Scriptoris Johann 306. Paul 330. Scriver Christian 746.

Scultetus hieronymus, Biichof von Brandenburg 374.

Scupoli Laurentius 763. Sebaftian, König von Portugal 594.

Seclufianus Johann, prot. Prediger 504 505 506.

Seaneri Baul S. J. 763 764. Seichenspee Betrus 769. Seiplanes Betrus, Pfarrer

bei Valencia 88. Sefretare, apostolische 278. Sette ber fünften Monarchie

in England 700. bes freien Beiftes 77. Selim, Sultan 293 809. Selnetter Nitolaus 550 748. Semilutheranismus 466.

Senfl Ludwig 338. Senit 456.

Sententiarier 69. Sepulveda Gines de 614. Sergius, Erzbischof von Damastus 805.

Riffius, Patriarch der Maroniten 805.

Seripando hieronymus, General ber Augustiner, Rarbinal 466 569 572 573 574 584 587 767.

Serranus Betrus 767. Servede (Servet) Michael 513 527.

Servientes armorum 53. Servitia communia 33 34 56 166 168.

minuta 56.

Seton Alexander, prot. Prediger 544.

Seu (Sin) Paul 817. Senmour, Graf, Bergog von

Sommerfet 539. - Johanna, Gemahlin Hein=

richs VIII. von England 537.

Senfellius Rlaudius, Ergbischof von Turin 523.

Sfondrato, Kardinal 576.

Nikolaus, Bischof von Cremona (f. auch Gregor XIV.) 584. Sforza Franz, Condottiere

232.

- Franz, Herzog von Mai= land 430 599. Siberti Jakob 328.

Sidingen Franz von 351 386 395 416 427.

Sidoti be S. J., Miffionar 820.

Siebenbürgen, Broteftantis= mus in 508 688.

Sifrid O. Pr., Weihbischof in Maing 335.

Sigismund, Kaiser 65 66 121 139 141 142 143 146 147 149 150 152

153 156 157 158 159 160 161 168 169 184 186 188 189 190 193 194 204 205 207 208

211 218 223 226 241. - König von Polen 455 505. II. August, König von

Polen 506 686. · III., König von Polen und Schweden 683 684 bis 685 687.

- Herzog von Öfterreich 270. - Korybut von Litauen 195. Simeon, Patriarch ber Jatobiten 803.

- Patriarch der Neftorianer 802.

- Abt vom Aloster Xpro= tertos 93.

— Dencha, unierter Patriarch ber Chaldäer 802.

Simon VI., Graf von Lipbe 667.

— a Caffia 334.

- Bursano von Mailand, Rardinal 100 102. Betrus, Patriarch ber

Maroniten 252.

Simonetta Ludwig, Kardinal von Mailand 584 594 765.

Singlin, Jansenift 782. Sinten der firchlichen Autorität 61-62.

Sirlet Wilhelm, Rardinal 628 631 655 761.

Sirmond S. J. 765.

Sittenverderbnis im Alerus 304.

im Protestantismus 478. Sittenverfall 342-343.

Sixtinische Rapelle 274. Sixtus IV., Papft 85 252 260 274-277 278 285 297 300 301 308 309 310 314 320 333

353 629.

V., Papst (Peretti Felip) 599 630-631 646 648 717 718 719 783 802 806 809.

- pon Siena 766.

Sizilien , Bedrückung ber Rirche im Ronigreich 734. Standinavifche Reiche 67.

- - Rirche in benfelben 300. Proteftantismus in benfelben 498-503 682

bis 686. Starga Petrus S. J. 678 764.

Steptizismus 72.

Sklavenhandel in Afrika 355 356.

- in Amerika 357.

Sklaverei ber Indianer, Kampf gegen die 359-360 612-617 822-824.

Stulptur, religiöse 339 799. Slamata, Statthalter in Brag 738.

Sleidanus Johann, prot. Theologe 578.

Smith Richard, Apostol. Vi= far in England 699 760.

- Wilhelm 175.

Soarez Anton O. Cist. 804. Socinianer 687 688.

- beren Lehrinstem 724 bis 725.

Socinianismus 723-725. Socinius (Seltan = Segued), Berricher von Abefinien 804.

Socinus Fauftus 723-724

Lälius (Sozzini Lelio) 723.

Soliman, Sultan 435 460

Somaster 598-599 649. Somnius Franz 760.

Soner Ernft 725.

Sophia, Rönigin von Böhmen 182 194. Soreth Johann, General ber

Rarmeliter 310. Sofa Johann S. J., Mis-

fionär 617. Soto Dominitus O. Pr. 758

793.

- Maior O. Pr. 766-767. - Betrug O. Pr. 585 589 758.

Soulechat (Foullechat) Dionps 46.

Souveral S. J., Missionär 820.

Soginianer f. Socinianer. Spalatin 378 380 454 550. Spangenberg Cyriatus 561.

30h. 454. Spanien. Kirche in 63-64

297-298.

Bedrüdung ber Rirche burch den Abfolutismus 732-733.

- Berfuche gur Berbreitung bes Brotestantismus in 525 - 527.

Spee Friedrich von S. J. 639 658 797.

Speratus Baul 550. Sperber Johann 434.

Spifamius Jatob, Bifchof von Nevers, Apostat 524. Spiritualen 21 22 27 39 82.

- Streit mit Johannes XXII. 21-23.

Spitaler 346. Spolien 57.

Sponde Beinrich 659 764 794.

Benediftiner-Sponheim .

floster 262. Sporn Dr, Pfarrer bon St Albrecht in Breslau 455.

Sportelmefen an ber Rurie

Sprenger Jafob 344. St Amour Louis de 780. St André, Marschall 711. St Beuve Magdalena von

601. St Chran f. Du Berger de Hauranne.

St Ballen, Proteftantismus in 428.

St Markus, Kardinal von

St Miguel Franz de O. Pr., Missionär 823.

St Thomas, Bistum 814. Staatlicher Defpotismus in firchlichen Dingen 744 bis 745.

Staatsfetretariat, papftliches 302

Stagefor f. Ritolaus bon Herborn.

Franz, prot. Stancarus Theologe 558.

Stanislaus von Znaim 182

Staphylus Friedrich, Ronpertit 583 660.

Stapirius 658.

Stapleton Thomas 760.

Stater Beinrich, Defan bon Utrecht 206. Staupit Johann von 370

377 379 380 401.

Stefaneschi Cajetan, Rarbi= nal 24.

Steinbach, fächf. Sofprediger 748.

Stella Dibatus O. Min. 764. Sten Sture. Reichspermefer in Schweden 501. Steno Nifolaus 659.

Stephan V., Katholikos der Armenier 805.

- Herzog von Babern 225. - Magister von Brag 162.

— de Avila 761.

- Seinrich 746.

- von Dolein, Rartaufer= prior 185.

— von Palet 182 185 188.

— von Prag 162. Steuchus Auguftin, Bifchof

auf Candia 766. Stiefel Isaias 556 755.

Stitny Thomas, Mystiker 180.

Stolberg Anna von, Abtissin 465.

Stold Johann, prot. Prebiger 560. Storch Nikolaus 400.

Stöffel Johann 560 562. Strada S. J. 639.

Strafford, Lord 699.

Statthalter in Irland 706. Strafius Chriftoph 494.

Straßburg 448 451. Rapitelstreit

Straßburger 667. Straw Jack 173.

Streitigkeiten der Humanisten und Theologen 323-324.

- des Ordens= und Welt= flerus 311-315. Strigel Bittorin 553 558.

Stubner Martus 400.

Studer Ulrich 456.

Studienordnung, protestan= tische 552—553.

Studium, theologisches 69. Styfel Michael 454.

Suarez Chprian 766 767.

Franz S. J. 762 788 794 796.

— Joseph Maria 765. Subsidien 57.

Substantialisten f. Flacianer. Substrattion im papftlichen Schisma 114 130 134.

Sudamerita, Bistumer in 824

Sutzeffionseib in England 536.

Sulata Johann, unierter Patriarch der Chalbaer 802.

Sultanieh in Berfien, Bistum 92.

Summenhart 330.

Superintendenten 433.

Superiorität des Rongils über den Papft 153 154. Suppliten 58.

Supralapjarier unter ben Calvinisten 751.

Suprematseid in England 535 692.

Surgant Johann Ulrich 336 337.

Surius Loreng 765.

Sujo ober Seuje Beinrich O. Pr. 76 335.

Swinderly Robert 175.

Sybart von Wien 186. Sylvanus Meldior S. J. 803.

Shlveria Confalvo S. J., Miffionär 820.

Symboliiche Bücher ber Broteftanten 550.

Shmeon bon Theffalonich 90 91 96.

Shnergiften unter ben Proteftanten 560 561.

Synergistischer Streit 560 bis 561.

Synfretismus, funfretiftifche Streitigkeiten 749-750.

Synodalzeugen 304. Synode der Diaroniten (1596)

805. - von Abana (1316) 91.

- von Air (1409) 129. --(1612) 791.

-- von Arboga (1396) 67.

-- von Avignon (1457) 320. - von Bourges (1528) 522.

-- von Breft (1594) 807. — von Kalisch (1420) 300.

-- von Ronftantinopel (1345) 95.

- von Lambeth (1330) 68. — von Lima (1582) 822.

- von London (1321) 68. -(1328) 68. -(1382)173.

- von Mexifo (1583) 822. - von Marbonne (1551) 524.

- von Ofen (1309) 66.

- von Palencia (1388) 64.

-- von Paris (1408) 122. **—** (1429) 310.

Synode von Betrifau (1551) 686.

- von Prag (1301) 178. -(1349) 179. -(1413)185.

- von Riga (1421) 300. - bon Sens (1521) 520 bis

521. - (1528) 522.— von Sis (1307) 91. (1342) 92,

- von Tarracona (1312) 16. - von Tortofa (1429) 200.

protest. von Bartfeld (1594) 687.

- von Czenger (1570) 687.

- von Dordrecht (1574) 682. — (1618—1619) 682 752.

— — von Gap (1603) 720. — — von Plarburg (1527)

434. - -- von Mediasch (1544)

508. von Orebro (1529) 502.

- — von Paris (1559) 524. - von Sendomir (1570) 686.

- von Tarczal (1563) 687.

Synoden 303-304.

Zabienfis Johann O. Pr. 762. Tabor bei Auftie 193 194. Taboriten, Suffiten 194 195 221 223.

Tafelmalerei 340.

Taitosama, Raiser von Japan 819.

Tamerlan 91 92.

Tanner Abam S. J. 658 660 760.

Taño Diaz S. J., Missionär 823.

Tanquerel Jean 793. Tapper Ruard 760 772. Tartagnus Alexander 327.

Taffo Torquato 797. Tataren, Miffionen bei ben

816. Taufe, Lehre von ber 574. Taufgefinnte f. Mennoniten.

Tauler Johann O. Pr. 76

Taufen Sans, protest. Pre-Diger in Danemark 499. Tagen der papfilicen Ranglei 56.

Tebalbeschi Franz, Rardinal bon St Beter 99 101. Tellez Gonzalez de 765. Templerorden 9.

Templerorden, Prozeg gegen ben 11-12 13-16.

Terminismus 71.

Territorialismus und He= formationerecht 435. Territorialinftem bei ben

Protestanten 549. Tefio Ambrogio 329. Teftefort Joh. O. Pr. 795.

Tettelbach, protest. Prediger Tegel Johann 372-375 381.

Textoris Wilhelm 318. Theatiner, religiöfer Orben 599-600.

Theatinerinnen 600. Theobald, Professor 162. Theoberich von Brie 138.

- von Erbach 306.

- von Dinfter, Deputierter ber Univerfitat Roln 162. Theodor Meliteniota 91. Theodulus, Monch 91.

Theologie, firchliche, beren Blute 756-769. - pofitive 318-320.

- protestantische 552-562 745-754.

- scholastische 68-74 317 bis 318.

Theologifche Streitigkeiten f. Lehrftreitigfeiten. Theosophen 754—755

Theresia von Jesu 652 bis 653 655 763 797.

Thomas, Graf von Arundel, Erzbischof von Canterburn 175.

-- Erzbischof von Gran 66. - Erzbischof von Villanova 655.

- Bischof von Feltre 568. - de Courcelles 227.

- de Lemos O. Pr. 786 787. - de Bio f. Rajetan.

- hemerten bon Rempen 325 - 326.

- Martus 400. - von Aguin 75.

- von Jesu O. S. Aug. 653.

- von St Martin O. Pr., Miffionär 615.

— von Sarzano, Bischof von Bologna, Kardinal 234 235.

- von Strafburg, Auguftiner 73.

- von Villanueva, Erg= bifchof von Balencia 763 764.

— Walfingham, Chronist 73. Thomaschriften 802. Thomisten 72 274.

Thomistische Lehre über die Gnade 784.

Thompson Jammy 696. Throdmorton, englischer Befandter 712

Thurn, Graf 738.

Tilbet, Burgermeifter von Münfter 473.

Tilly Johann Tzerflas, Graf non 740-741. Timann, proteft. Brediger

Timanus Camener 261.

Timotheus II., Patriarch von Konftantinopel 811.

- Metropolit von Tarfus

Tinctoris (Färber) Johann 338.

Tintoretto 799.

Tiphernas Gregor 259 264. Tirinus 767.

Titelmann FrangO. Min. Cap. 766.

Tizian 799.

Toletus Frang S. J., RarbingI 632 633 762 763 767 774 786.

Tolomei Johann Bernhard

Tolomeo von Lucca O. Cist.

Tonftall Cuthbert , Bifchof von London 538.

Toofer William 696. Torgauer Buch 748.

(auch Gothaer) Bundnis ber protestantischen Für= ften 435.

Tornielli Augustin, Barnabit 600.

Toro Thomas de O. Pr., Bi= ichof von Cartagena 616. Torquemada Johann O. Pr.

211. Thomas, fpanischer Groß= inquifitor 353.

Torres, fathol. Theologe 584.

Prälat 655

Torrez S. J., Missionär 825. Tostana 734.

Toftatus Alfons, Bijchof von Apila 329.

Totentange 340.

Toulouse, Universität 112. Tournon Franz, Kardinal 520 710.

Trapezunt 255.

Travancor, Mission in 620. Traversari Ambrosius, Ka-217 maldulenfergeneral 218 220 233 244 247 258.

Treneid in England 697. Trialogus Wieliffs 173.

Tribentinisches Glaubens= bekenntnis 594.

Trienter Defrete, Annahme derfelben in den einzelnen Ländern 594-595.

Trinitarier 653.

Trithemius Johann, Abt bon Sponheim 262 288 320 328 345 351.

Tripultius Augustin, Kardinal 765.

Trovamalo J. B. O. Min.

Truchfeß Gebhard von Waldburg, Kurfürst von Köln 666—667.

— Georg von 418. — Otto, Bischof von Augsburg, Kardinal 568 656.

Trutvetter Jakob 452. Tübingen, Universität 452. Tübinger Konferenz (1535) 475.

Tucher Sirtus 306.

Turibius, Erzbischof von Lima 822.

Türkei, Lage ber Chriften in ber 809.

Türken, Rampf gegen bie 274 279.

Unternehmungen gegen die 270.

Türfenzehnt 293. Turlupinen 86.

Turfellin S. J. 639 763.

Tycho, Erzbischof von Lund 300.

Tyndall Wilhelm 538. Typolius Jatob 684.

Thrannei, Widerstand gegen dieselbe 795.

Thrannenmord 120.

Lehrstreit über ben 322 795 - 796.

Mbaldino, Nuntius 462. Ubertin von Cafale, Frangistaner=Spirituale 25.

Uchansti Jakob, Erzbischof bon Gnefen 686.

Ughelli Ferdinand 765. Ulf Gudmarffon 84.

Ulin Jufob 453. Ulrich, Bifchof bon Berben 132.

Herzog von Württemberg 462 562.

Hanganör von Augsburg 28.

von Inaim, Priefter ber Waisen (Suffiten) 222.

Unbeflectte Empfänanis Maria 228 570 571-572.

- Lehrstreit über die 320 771.

Ungarn, Kirche in 66 299 bis 300.

Protestantismus in 507 bis 508 687-688.

Ungläubige 755-756. Ungnad David von 810. Unierte von St Gregor bem

Erleuchter, Orben 92. Uniformitätsatte in Eng-

land 692. Union der Armenier und

anderer Ortentalen mit Rom 249-252. - der griechischen Rirche

mit Rom 239-249.

"Union" ber protestantischen Fürften 672 738.

Unionsartitel von Marburg 441.

Unionsbefret mit ber griechi= ichen Rirche 246-247.

Unionsverhandlungen zwiichen den Griechen und Rom

Unionsversuche zwischen Qutheranern und Calviniften 551 - 552.

Unionswege im papfilichen Schisma 110.

Unitarier in Polen 724. Universitäten 68-70 257

in Deutschland 452. Upfala, Universität 300 502. Urban V., Papst 45—48 57 69 83 87 90 92 170 334 338 345.

- feine Rückfehr nach Rom 46.

— VI., Papft **99**—108 109 112 113 295 333. — VII., Papft (Caftanea Joh. Bapt.) **632** 793.

VIII., Papst (Barberini Maffeo) 598 600 621 635 bis 636 649 651 652 730 732 733 734 741 768 779 788 798 799 805 806 808 818 823.

Bischof von Laibach 656.

Urbanisten 103.

Urfinus Zacharias, ref. Theologe 558.

Urfulinerinnen 601.

Urtado de Mendoza Diego 797.

Utinger 424. Utraquiften 192 223 224 481 670.

Utrecht, Erzbistum 678. Uttenheim Christoph, Bischof von Basel 422. Uhtenbogart Johann 751 810.

Babian Johann 475. Balbez Alfons 407. — Johann 527. Balbiva S.J., Mijfionär 824. Balertino Philipp 528. Balerio Aug., Karbinal 632. Balefius Heinrich 765. Balgonera Thomas O. Pr. 763.

Valiero Augustin, Kardinal 655. Valignioni S. J., Missionär

819. Valla Laurentius 265 273

Balla Laurentius 265 273 328. Balmarana Dianira 646.

Valtellina, Lage der Katholiken in der 675—676. — S. auch Beltliner Wirren. Valverde Vinzenz O. Pr., Missionär, Bischof von Euzeo 615 631.

Van den Vonbel Jost 659.
— Dyck A. 799.

— Ehet Hubert 339. — Johann 339. Banini Julius Cäfar 722. Bargas Bartholomäus O.Pr.,

Vargas Bartholomäus O. Pr., Missionär 823. Vasco de Gama 357.

— Nuguez di Balbao 358. Basquez Gabriel S. J. 759762. — Michael S. J. 786 778. Bäter der Grifflichen Lehre, Kongregation 649.

— bes guten Todes, Kongreation der 646. — ber frommen Schulen f.

— Det stommen Schuten z. Piaristen. Ratikanische Riblinthek 269

Vatikanische Bibliothek 269 630 633.

Batikanischer Palast 274. Bega Andreas O. Min. 760. Behus Hieron. 445. Beit Stoß 339.

Velamin Rudski Joseph, Patriarch von Kiem 808. Velasco, Vizekönig von Mexiko 616.

Belasquez 799.

— Diego, Statthalter von Kuba 612.

Velfc, Kanonifus von St Thomas 451.

Veltliner Wirren 635 675 bis 676. — S. auch Baltelling. Beltwick Gerhard 468. Benatorius Thomas 451. Benedig 65.

— Rampf mit Papst Ju-Lius II. 286. — — mit Bapst Paul V.

— — mit Papit Paul V. 633—634.

— — mit Papst Sixtus IV. 277.

— Kirche und Staat in 734. — Streit mit den Päpsten 13. Benetus, protest. Prediger 557.

Benturino da Bergamo 334.
— von Bologna O. Pr. 77.
Berbieft Ferdinand S. J.,
Miffionär 818.

Bereinigung der Katholiken und Protestanten, Berjuche dazu 660—662.

suche bazu 660—662. Verfall bes klösterlichen Lebens 307 309.

Berfassung der Kirche, Lehrstreitigkeiten über dieselbe 789—795.

Vergerius Peter Paul 463 528.

Bermigli Petrus Marthr 528 539.

Vernuläus Nik. S. J. 639. Veronies Paul 799. Veronius Franz 661.

Bersammlung bes franzöfischen Klerus zu Bourges (1438) 225.

— in Bourges (1447) 237. Bersammlungen des fran= 3ösischen Klerus 732.

Bertrag von Kadan 462.
— von Narbonne (1415) 160.
Berwaltung, päpstliche 50
bis 61.

Bictorius Marianus, Bischof von Reate und Amelia 631 761 765. Biegas S. J. 767.

Vieira S. J. 764. Vierzigstündiges Gebet 633. Viger S. J. 639.

Viger S. J. 639.

Vigor Simon, Erzbischof von Narbonne 764 791 793.

Viguerius Johann 760. Viktor Amadeus I., Herzog von Savohen 735.

Viktoria Franz O. Pr., Biichof von Tucuman 760 793 824.

Villalpandus J. B. S. J. 767. Villani, Chronift 73.

Villarva Franz, Hieronymit 578.

Billele O. Min. 764. Bincent Franz 83. Binzenz II. Conzaga, Herzog von Mantua 735. — von Beauvais 318.

— von Paul 650—651 655 721 782. Virdung Sebastian 338.

Biret Peter 510 511. Birginien 826. Bischer Peter 339.

Bisconti in Mailand 48.

— Barnabo 42 44 45 47 49.

— Kilippo, Herrog 213.

— Filippo, Herzog 213. — Friedrich, Erzbischof von Mailand 675.

— Galeazzo von Mailand 23 30 107 116. Visitatio ad limina 56.

Bitalis, Bischof von Toulon 152 155.

Bitelleschi Johann, Bischof von Recanati, Patriarch von Alexandrien 233. Bittoria Colonna 527.

Vives Lubwig 264 762. Viviers von, Kardinal, Vi-Ichof von Oftia 144 153 154 156 158.

Vizekangler der römischen Kirche 58.

Boes Heinrich 456. Bolksleben, religiös=fittliches 340—347 657—658.

Volksschulen 337. Volmar Melchior 510. Vorstius Konrad 751 752. — (van der Vorst) Petrus,

Nuntius 463. Boß Gerhard Johann 752. Bulgata 569.

Editio Clementina 632.
Sixtina 631.

**W**abbing O. Min. 781. Wabstena, Kloster 80 84 502.

— zerftört 685. Wagnereck 765.

Wahlkapitulationen im Ron= klave 54 118 201 270 272 277.

Waisen, Hussiten 223. Waldemar IV., König von Dänemark 67.

Walbenfer 86 523. Walbenfis f. Netter Thomas. Wallenftein 740 741 742.

Wallenstein 740 741 742. Walliser Bund in der Schweiz 457.

Walter, protest. Liederdichter 550.

Walther Balthafar 755.
— Bernhard 262.

Wann Paul 335 336. Warszewicki S. J. 683. Wasa Gustav, König von Schweden 501—503.

Watt (Vadianus) Joachim pon 428.

Waytstach Richard 175. Weidert Chriftoph 755. Weidenfee Cberhard 454. Weier Johann 658. Weigel Balentin 754. Weigelianer 754-755. Weihesaframent 589-590. Weiße Bugende (Albati) 87. Weller Jatob 750.

Welt- und Ordenstlerus 311

bis 315.

Weltliche Gewalt, beren Über= griffe in firchliches Gebiet 61-62 726-735 744 bis 745.

Wengel, Ronig von Böhmen, beutscher König 42 102 113 114 116 121 123 141 180 183 184 185 186 191 192 193.

Werner, protest. Theologe 750.

Weffel Bansfort (Boefefort) 350.

Johann 263.

Weftfalen, Wiedertaufer in 472 - 473.

Westfälischer Friede 742 bis 745.

Wicliff John 169-177 183. - - Deffen Lehre 173-174. -- beffen Lehre in Boh=

men 177-181.

- Deffen Berurteilung in Ronftang 155 176.

Wicliffiten in England 175. Wideford Wilhelm O. Min. 312.

Widmann Ambros 453. Wiedertäufer 398-402 419 426 437 456 470-474 688.

in Wittenberg 399-401. Wigand Johann, protest. Bischof von Pomesanien 556 558 560 561 562.

Wild Hans 340.

Joseph O. Min. 763. Wilhelm, Herzog von Bahern 205 211.

- IV., Herzog von Bahern 610.

- V., der Fromme, Herzog von Bagern 669.

- Herzog von Naffau 462.

Wilhelm, Graf von Beaufort 48.

- Landgraf von Beffen 494 748.

- de Cajoco 337.

— de Fonte frigido 321. — von Afti O. Min. 32.

- bon Brandenburg, Erg-

bischof von Riga 507.
— von Dieft, Bischof von Strafburg 66.

- von Silbeniffen, Rarmelit

85. — von Oranien-Rassau 678

bis 681.

- von Saignet 304. Wilhelmiten 86.

Wimpfeling Jafob 261 262 299 323 328 337 453.

Wimpina Konrad 374 445 453.

Windesheim bei 3wolle 84. Generalfapitel zu 309. Wishart Georg, protest. Re-

formator 544. Witafer 696.

Witold, Herzog von Litauen 300.

Wittenberg, Universität 370 380 385 451 452.

Wittenberger Ronfordie (1536) 462.

Wizel Georg, Konvertit 659 660.

Wladislaw IV., König von Polen 661.

Wohltätigfeitsftiftungen 346 bis 347.

Wolf Thomas 262. Wolff Johann 336.

Wolfgang, Fürst von Anhalt 435 437 444.

Wilhelm von Neuburg 738.

Wolfram von Stworet, Erzbischof von Brag 181.

Wolfey Thomas, Erzbischof von York, Kardinal 531 532.

Wordford Wilhelm O. Min. 175.

Wormfer Cbift gegen Luther 397 407 414 415 436.

Wosmer Sasbold, Apostol. Vifar von Holland 681. Wucher, Lehre von dem 322. Wujet Jafob S. J. 506 687. Bürttemberg, Protestantig-

mus in 462.

Würzburg, Universität 656. Wyttenbach Thomas 422.

Raver (Xavier) Frang S. J. 606 609 619-621 635 641 655 814.

- hieronymus S. J., Dliffionär 816.

Xavieres Sieronhmus O. Pr. 787.

Ximenes Franz, Kardinal 298 329 360 612.

Xunchi, Raifer von China 817.

Depes Johann be f. Johann bom Kreuze.

Zabarella Franz, Kardinal 141 149 151 152 153 155 156 162 164 327.

Zabern Jakob 338. Zaccaria Anton Maria 600.

Zamometić Andreas, Erz-bischof von Arania 277. Zamora Franz O. Min. 764. Zanchi, Calvinift 562. Zaninus de Solcia 271.

Zafius Ulrich 262 452. Zauberei 344.

Behnten 57

Zeitbloom Barthol. 340. Zell Matth. 451 475. Benfus ber Rirchen

und Rlöfter 57. oder Tribute der papft=

lichen Bafallenreiche 56.

Berwürfnis zwischen Kle-mens VII. und Karl V. 430-431.

Zisterzienser, Kongregation bon Feuillans 648. Zizka Johann von Trocnow (Troknow) 193 194.

Zürich, Zwinglianismus in 423—425.

Buricher Ronfens zwischen Calvin und ben Zwinglianern 515.

Burita hieronymus 758.

Bweimannenbuch 78. Zwingli Ulrich 420—428 441 448 456 522 657.

— — sein Lehrspstem 425. — — seine Satramentslehre (Abendmahlslehre) 440.

- fein Streit mit Luther 437-442.

- — sein Tod 457.

Zwinglianismus, Ausbrei= tung besfelben in ber Schweiz und Deutschland 449-458.

- in Deutschland 439 bis 424.



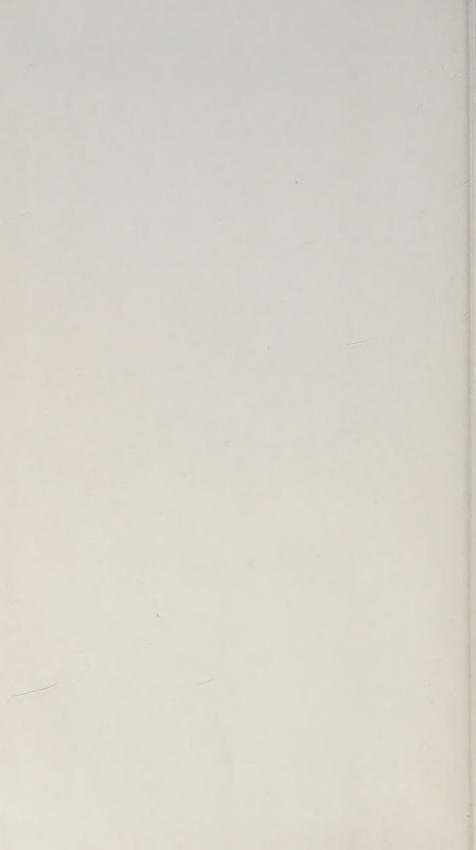

V.3

THEOLOGY LIBRARY SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT CLAREMONT, CALIFORNIA

23-262-002

30814.3

